



#### LIBRARY

Southern California SCHOOL OF THEOLOGY Claremont, California

> Aus der Bibliothek von Walter Bauer

> > geboren 1877 gestorben 1960



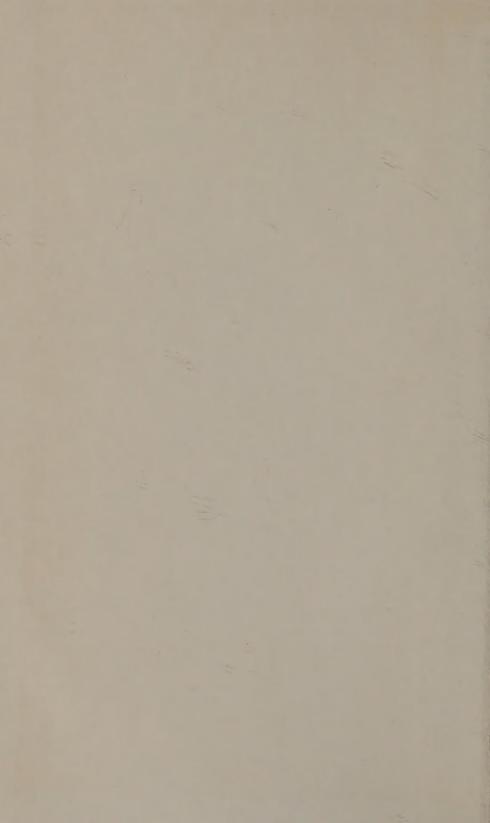

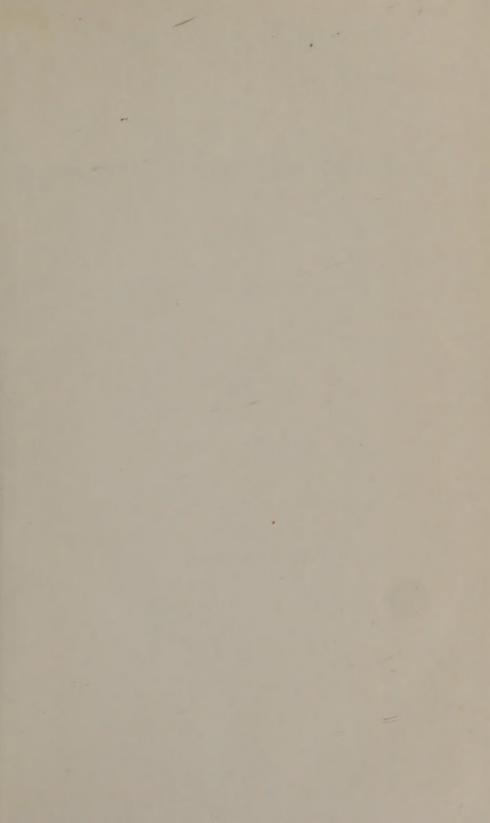

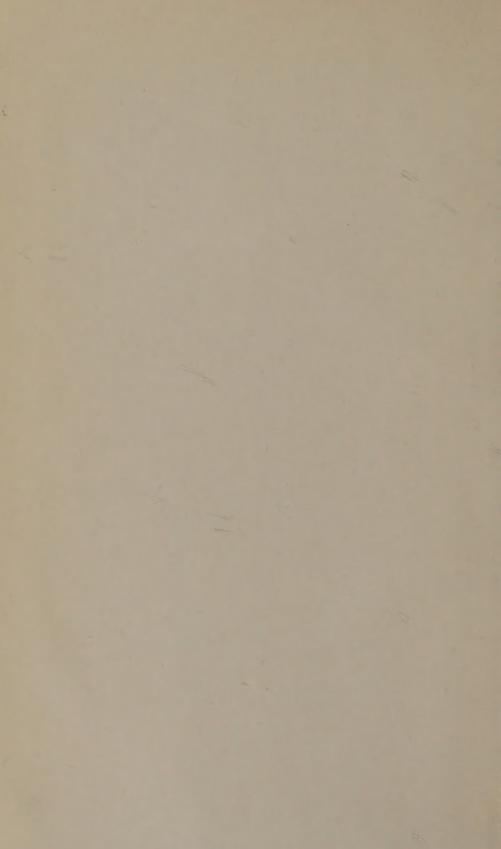

BR 95 441 V.17

# Meal-Encyflopädie

für

## protestantische Theologie und Kirche.

In Verbindung

mit vielen protestantischen Theologen und Gelehrten

herausgegeben

bon

Dr. Serzog, ordentlichem Professor ber Theologie in Erlangen.

Siebzehnter Band.

Babian bis Wessel.

vad les

Gotha. Berlag von Andolf Beffer. 1863.

#### Real-Eucyflopavic

### protestaintifdje Theologie und Riche.

AN BUTHOUSING

egit opeten proreftentitgen Shevlogen und Belehrlen

подправания

Dr. bergog,

Sirbiciater floats

Tribe of maidage

millage

THE THERE WE ADDRESS

-8983

Babian, Reformator in St. Gallen, f. Batt, von der. Bater, apostol., f. Apostolische Bäter.

Bater ber Rirche, f. Rirchenbater.

Bater des guten Sterbens, in Spanien Agoniganten genannt, ift eine ngregation regulirter Rlerifer, gestiftet von Camill de Lellis im Jahre 1586 und betigt bom Babfte Sixtus V. mit der Bestimmung, ein gemeinschaftliches Leben zu hren und zu den drei Gelübden der Armuth, der Reuschheit und des Gehorsams als rtes noch die Berpflichtung beizufugen, den Rranten im Sterben, auch in der Beftt, Beiftand zu leiften. Unter der Leitung des Stifters, der zugleich erfter Superior r und feinen Sitz bei ber St. Magdalenenkirche in Rom nahm, verbreitete sich die ngregation, die dort noch jest ihren Sauptfit hat, schnell in die Sauptstädte Italiens, nentlich als Pabst Gregor XIV. fie zu einem geistlichen Orden erhoben hatte (1591). bem die Bater durch Camill in Neapel bereits feften Bug gefaßt hatten, grundeten neue Häuser in Mailand und Genua (1594), in Bologna (1597), Mantua (1600), rrara (1603) und noch andere neue Häuser in Reapel (1604), so daß Pabst Baul V. Congregation ichon in funf Provinzen theilte (1605), die jedoch Babft Innoceng X. 344), der die kleineren Rlöfter in Italien aufhob, auf zwei beschränkte, mahrend fie n Nachfolger Alexander VII. wieder auf vier ausdehnte. Zu diesen Provinzen geeten auch die Baufer, welche der Orden in Spanien befag, wo er indeg feine weite rbreitung erlangen konnte und hier überhaupt nicht mehr befteht. In Italien mar fehr berbreitet, und die Saufer, die er dort noch hat, theilen fich in Brofeg =, Ro= t = und Siechenhäuser. Ein General fteht an der Spite; die Nobiziat = und Sieäufer durfen Gintunfte befiten, - ein Privilegium, das den Profeghaufern verfagt Das Noviziat ift zweijährig und die Professen legen außer den schon erwähnten feierlichen Belübden noch vier einfache ab, nämlich in dem herkömmlichen Rrankente feine Aenderung borzunehmen und eine Aenderung nur dann zuzugeben, wenn den Kranken zum größeren Bortheile gereicht; fein Eigenthum, was den Säufern bort, ju beanspruchen; nach teiner Burbe augerhalb des Ordens zu ftreben und benigen dem Superior anzuzeigen, der ein folches Streben fund gibt; endlich eine außerlb des Ordens übertragene Würde nur mit pabstlicher Dispenfation anzunehmen. ie Ordenstleidung ift wie die Tracht der Kirchendiener, doch ift das Kleid noch mit inem Rreuze auf der linken Seite berfehen."

Väter oder Brüder des Todes, Todesväter oder Einsiedler, Relisgiose des heil. Paulus, des ersten Einsiedlers, heißen die Glieder eines Mönchsordens, dessen Stiftung in die Mitte des 12. Jahrhunderts fällt und seine Entsstehung durch das damals im strengeren Mönchsthume liegende Streben fand, durch strenge Gelübde sich zu kasteien, in einer Einöde, getrennt von Allem, was irdische Freude schafft oder gewährt, zu leben und immer nur mit dem Gedanken an den Todssich zu beschäftigen. Der Bischof Bartholomäus von Fünstirchen hatte seit etwa 1215

Real . Encoflopabie fur Theologie und Rirche. XVII.

viele Einfiedler feines Sprengels zu einem gemeinsamen Leben nach der Regel bes beil. Jacob bon Batach vereinigt. Seinem Beispiele folgte ber an der Rathedrale ju Gran fungirende Kanoniter Eusebius, ber aus adeliger Familie ftammte und sowohl wegen feiner Mildthätigkeit als auch wegen feines eingezogenen Lebens bereits in dem Rufe großer Frommigfeit ftand. Um fich im Ginne feiner Zeit ein noch höheres Berdienft Bu ermerben, legte er feine Stelle als Ranonifer nieder, berfchenkte bas ihm noch gebliebene Befitthum, jog fich in eine Ginobe bei Bifilia im Graner Gebiete gurud und widmete fich hier unter beständigem Bebete und beständiger Erinnerung an den Tod der ftrengsten Afcefe. Bald fand er Gleichgefinnte, die fich ihm anschloffen, rafch berbreitete fich der Ruf von dem befonders heiligen und verdienftvollen Leben biefer Ginfiedler. Gufebius vereinigte fie ebenfalls ju einem gemeinsamen Leben und baute nicht blog eine Rirche, fondern auch ein Conobium für fie (1250). Gleichzeitig nahmen fie die Regel der Ginfiedler bon Batach an, vereinigten fich mit denfelben ju einer Congregation, und bon den nun ju einem Orden zusammengetretenen Ginfiedlern bon Batach und Bifilia, der im Jahre 1252 bom Bifchof Ladislaus bon Fünftirchen Die Beftatigung erhielt, murde Gufebins zum Superior ermählt. Rach beffen Tode (1270) nahmen die Ginfiedler die Augustinische Regel an, ftellten dazu besondere Statuten auf, mahlten einen General zu ihrem Oberhaupte (1308) und erhielten für diese Reuerungen bie Bestätigung bom Babste Johann XXII. Der Orden, der fehr ftrenge Bufübungen in feine Regel aufgenommen hatte, murbe mit wichtigen Privilegien berfeben, namentlich auch der bischöflichen Jurisdittion entzogen und gewann eine nicht unansehnliche Berbreitung, die fich außerhalb Ungarns nach Defterreich, Polen und Croatien ausbehnte. Be weiter er fich verbreitete, besto mehr stieg aber auch fein Reichthum, feine Macht und Eine Zeit lang war er auch mit dem aufgehobenen Orden der heiligen fein Anfehen. Einfiedler des Paulus von Theben in Portugal (gestiftet von Mendo Gomez de Simbra um die Mitte des 15. Jahrhunderts und bestätigt vom Babfte Gregor XIII. im Jahre 1578) vereinigt, die aber einen eigenen General annahmen und überhaupt nicht mehr als Ginfiedler, fondern als Monche lebten, Die der Bredigt und den Biffenichaften ob-Die nach der Augustinischen Regel bestimmte Organisation des Ordens Schrieb als Rleidung bor einen hellbraunen Rock mit mößig weiten Aermeln, eine hellbraune Rapuze, ein Stapulier, einen ichwarzen Burtel, einen ichwarzen Mantel bei feierlichen Belegenheiten und einen schwarzen Sut; die Religiosen mußten den Bart machfen laffen. In dem Rlofter U. L. Fr. zu Rlarenberg bei Czenstochau hat fich ein Rest von dem ungarischen Orden lange erhalten.

Diese Einstedler, die den heil. Paulus von Theben jum Schuppatron mahlten. barum auch Bauliner hießen, berbreiteten fich auch nach Frankreich, wo fie aber borjugsweise Bäter oder Bruder des Todes genannt wurden und einen Saubtfit in Rouen fanden. Wann fie hier zuerst auftraten, läßt fich nicht bestimmen. Pabst Baul V. bestätigte im 3. 1620 ihre bon dem Bruder Bilhelm Callier aufgestellten Conftitutionen, und König Ludwig XIII. ihre Wohnungen in Frankreich, doch hier hob Babft Urban VIII. den Orden auf, der aber in Polen noch einige Klöfter behielt. genseitiger Gruß bestand in den Worten "Memento mori"; zu ihren Obliegenheiten gehörte es, Krante zu besuchen, Befangene zu troften, Sterbenden das Saframent qu= tommen zu laffen, Berbrecher zur Richtstätte zu begleiten, Todte zu beerdigen: als Dr= denskleidung war ein weißgrauer Rod, eine schwarze Kapuze und ein schwarzes. mit einem Todtenkopfe verfehenes Stapulier vorgefdrieben. - Bergl. Abbildung aller geiftl. u. weltlichen Orden. Fünftes Heft. Mannh. u. Frankenthal 1780. — Recueil de tous les Costumes religieux et militaires. Tom. V. Par M. Bar. Par. 1786, in dem Abschnitte: Ordre des religieux de Jacob Paul Premier Eremite en France, appellés communément Les Frères de la mort (ohne Seitenangabe). Mendeder.

Bagantes, Clerici vagantes s. vagi, sind in der Terminologie des älteren Kirchenrechts solche Geiftliche, die eines bestimmten Ordinationstitels, d. h. eines

ständigen Kirchenamtes als Quelle ihres Lebensunterhaltes, entbehren und beshalb unftät umherziehen. Schon im 4. und 5. Jahrhundert wurden hie und da Rirchengesetze gegen das unordentliche Treiben folder Rlerifer erlaffen. Das chalcedonische Concil untersagte im 6ten seiner Canones das χειροτονείν απολύτως oder die ordinatio absoluta s. vaga (die eines bestimmten titulus ordinationis ermangelnde Ordination von Rleris tern) Schlechthin. Auch in anderen alten Rirchengeseten wurde der Grundsatz eingeschärft: ne quis vage ordinetur. Nichtsbestoweniger tauchten immer wieder von Reuem vagirende Klerifer in größerer oder geringerer Zahl auf, namentlich in folden Ländern, an deren Befehrung jum Chriftenthum noch gearbeitet murde, oder in den nachbars ländern folder Mijfionsgebiete. Denn den als Miffionaren ausgesandten Geiftlichen ließ sich in vielen Fällen ein bestimmter Sprengel von vorneherein nicht anweisen, und oft genug trieben heidnische Berfolgungen, oft auch bloge Furcht bor benfelben, bergleichen Diffionsbifchofe oder = Briefter in weniger unfichere Bebiete ber Rirche gurud, wo fie fich dann, ohne die Jurisdittion eines bestimmten höheren Beiftlichen anzuer= kennen, als sogenannte axéqualor oder clerici regionarii (Wandergeiftliche) herumtrieben. Satten sie obendrein durch Simonie oder durch irgend welches andere unerlaubte Mittel ihre Ordination erschlichen, fo lag die Befahr nur um fo naher, daß fie alsbald auf die Stufe gewöhnlicher Baganten herabsanken, daß sie Bischöfen, Brieftern und auderen intitulirten oder feft angestellten und bepfründeten Beiftlichen gegen Geld oder Naturalverpflegung ihre Aushülfe in ihren Amtsverrichtungen antrugen; daß fie bei weltlichen Großen in ben germanischen Reichen, namentlich in den Schlöffern der Grafen und Ritter, Dienste als Hausgeiftliche (Raplane) annahmen und fich dabei wohl auch zur Mitbeforgung unwürdiger und erniedrigender Gefchäfte ungeiftlicher Art migbrauchen ließen; furz daß fie aus ihrem geiftlichen Amte ein Gewerbe machten und auf die ftorendfte Beife in die geordneten Berhaltniffe und Berrichtungen des regulären Klerus eingriffen. Besonders zahlreichen Rlagen über diefes und ähnliches Unwesen begegnet man im karolingischen Zeitalter. Rarl d. Gr. erneuerte in zwei seiner Capitularien die altfirchlichen Verbote der ordinatio vaga (Capitul. a. 789 u. 794). Aber ichon im 9. Jahrhundert mußten mehrere Concilien Berordnungen gegen Cleriei vagantes. insbesondere gegen beren Bersuche, fich auf betrügerischem Wege in den Besit bereits anderweitig vergebener Beneficien einzuschleichen, erlaffen; 3. B. ein Concil. Mogunt. a. 847 und ein Conc. Ticinense a. 850 (f. Mansi Tom. XIV. p. 906. 938). Auch einzelne Rirchenfürsten eiferten heftig gegen das irreguläre und verderbliche Treiben der Baganten, 2. B. Agobard von Lyon in seiner Schrift De privilegio et jure sacerdotii und Bischof Godehard von Hildesheim, von dem es in seiner Vita, c. IV. §. 26. heißt: "Illos (sc. clericos), qui vel monachico, vel canonico, vel etiam Graeco habitu per regiones et regna discurrunt, prorsus execrabatur." — 3m 12. Jahrhundert kehren bie nämlichen Rlagen bei Brobst Gerhoh von Reichersberg wieder, theils in feinem Liber de corrupto Ecclesiae statu ad Eugenium III. Papam, theils in seinem Tractat. adv. Simaniacos ad Bernard. Claraevall. In der erfteren Schrift (bei Baluz. Miscellan. 1. V. p. 89 sq.) erklart er bie Clerici acephali seiner Zeit, weil fie Beiftliches und Weltliches auf das Verderblichfte mit einander mischten und weder rechte Klerifer noch auch Laien waren, für eine Art Hippocentauren und für eine Synagoge Satans. In dem Traftat gegen die Simonisten (bei Martene und Durand, Thes. nov. aneedot. T. V. p. 1459 sq.)schilbert er fie als eigentliche Miethlinge, weil fie die geiftlichen Amtshandlungen nur für Beld berrichteten, und bergleicht fie, ebenfo wie die Canonici irregulares, den Kanaanitern, welche unbedingt aus der Rirche auszutreiben und zu vertilgen feben. - Das tanonische Recht, wie es noch jett in der romischen Rirche gilt, verbietet den Bischöfen, irgend welchem Klerifer ohne bestimmten titulus beneficii die Beihe zu einem der höheren Ordines zu ertheilen. Ordinirt der Bifchof Jemanden ohne einen folden Titel, fo muß er felbst ihn an feine mensa episcopalis übernehmen, bis sich eine Pfründe für ihn gefunden hat (cap. 4 et 16. X. De praeb. et dignit.

III, 5). Eben dahin zielt auch der Beschluß des Tridentinum, daß höhere |Ordines nur auf Grund einer die congrua sustentatio (den standesgemäßen Unterhalt) gewähzenden Pfründe ertheilt werden sollen (Concil. Trid. Sess. XXIII. c. 23, de ref.).— Unter dem Einslusse dieser und ähnlicher kirchengesetzlicher Bestimmungen hat das unzuhige und ungeordnete Treiben der pfründelos umherwandernden Klerifer in der neueren römischen Kirche so gut wie ganz aufgehört.

Bergl. Bingham, Origg. Eccles. vol. II. p. 387 sq. — Planck, Geschichte ber christl. Gesellschaftsverfassung I, 375. II, 100 ff. — Neander, R. Gesch. II, 58. 164 ff. — Ueber eine alte Verwechselung des Ausbrucks Vagantes mit Vacantes ("Episcopi et Presbyteri vagantes" statt "vacantes", in einem Decret. Concil. Wormatiensis a. 868) stehe Du Cange, Glossar. med. et inf. Latinit. Tom. VI. pag. 1392.

Baldes. - Juan und Alonfo de Baldes wurden als Zwillinge um bas Jahr 1500 zu Cuenca in Castilien geboren. Ihr Bater wird im Jahre 1520 als Regidor jener Stadt ermahnt; feit wann und wie lange er diefes Umt befleibete, ift nicht berichtet. Er ftarb im 3. 1530. Jene beiben Brüber tamen frühzeitig an ben caftilifden Sof; Alfons, welchen Beter Marthr von Anghiera, ein Mailander, der alte Rath Ferdinand's des Ratholifden und apostolischer Brotonotar, als einen Jungling, ber ju großen Soffnungen berechtige, anfah, begleitete ben jungen Ronig Rarl im 3. 1520 gur Kaiferfronung nach Machen und weiter nach Worms, wo er bie Luther'ichen Schriften verbrennen fah. "Rur Wenige waren" — fchreibt Fr. v. Raumer (Befch. Europa's feit dem Ende des 15. Jahrh. Bd. I. 1832. S. 264) — "fo scharffichtig wie der Spanier Alfons Baldes, welcher von Worms aus feinem Freunde Betrus Marthr über Mles Auskunft gibt und mit den Worten ichlieft: fo ift, wie man meint, bas Ende, wie ich aber glaube, der Anfang dieser Tragodie." Der Babft, der mit vielleicht frommem Gifer nach Luther's Berdammung und Berbrennung ftrebe, hange, fchreibt Alfons, an gah an feinem Recht und verschmähe das einzige Rettungsmittel ber Chriftenheit, ein allgemeines Concil. Im Jahre 1524 begegnen wir Alfons in Spanien als kaiferlichem Staatsfefretar unter bem Groftangler Mercurino Arborio ba Gattinara, einem Biemontefen, der ein Jahrzehnt lang die Seele der taiferlichen Politik war. Es gab damals vier Grofmachte: Luther, der Pabft, Erasmus und der Raifer. Berbundet mit dem Belehrten von Bafel, suchte Rarl die Bandel der beiden erften zu beherrschen und zu ichlichten. Als fich in Spanien in ber Mitte ber 20er Jahre in Folge bes bort ftattgefundenen Berbrennens ber Erasmus'ichen Schriften ein gewaltiger Sturm ber Monche gegen ben großen humaniften erhob, berfocht Alfons fo marm die Sache beffelben, daß ein Freund ihn erasmischer als Erasmus nannte. Der Geschicklichkeit des Groffinguis fitors, welcher auch die Widmung einer fpanifchen Ueberfetung bes Enchiridion militis Christiani annahm, gelang es folieflich, ben Schreiern Schweigen aufzuerlegen (bgl. meinen Auffat im Chert'ichen Jahrbuch für roman. Sprachen, 1862, IV. S. 158 f.). Seit 1527 finden wir Alfons im Briefwechfel mit Erasmus, und diefer hatte allen Grund, ben eben fo treuen als offenherzigen Freund, beffen Ginflug ihm bon gröftem . Berthe febn mußte und beffen flarer und feiner Ginn ihn perfonlich feffelte, außerordentlich hoch zu stellen\*).

Im Mai 1527 ereignete sich die Erstürmung und Plünderung Roms durch das kaiserliche Heer, das der Herzog von Bourbon besehligte, welcher dabei auf einer Sturmsleiter den Tod fand. Der Pabst selbst wurde gefangen genommen. Der Wahrheit gemäß konnte der Kaiser über die nicht auf sein Geheiß geschehenen Vorfälle sich ents

<sup>\*)</sup> Zu ben Einzelheiten in meinen Cenni ist nachzutragen, daß Alfons im Oktober 1527 mit bem Kaifer in Balenza war und von dem dortigen Archidiakonus Alfons hernandez, dem Ueberssetzer des Enchiridion, einen Brief an Erasmus zur Besorgung erhielt. Erasm. epist. 343. app. Auch der Brief des Kaisers an Erasmus, dess. 915., aus Burgos 13. Dezember 1527, ist ohne Zweifel von Alsons Baldes, der sich auf der Adresse neunt, versaßt worden.

schulbigen, doch tam ihm das Ereignig, durch welches Rom und ber Pabst in feine Bande fielen, nicht gerade ungelegen. Gein Gefretar gab ber Stimmung bei Bofe Ausbrud in einem Dialog, in welchem fich Lactang, ein Cavalier bes Raifers, und ein Archidiakonus, der eben von Rom kommt, in Balladolid, wo Rarl die Nachricht erhielt, über jene Katastrophe unterreden. Lactang entwickelt bie Anficht, baf die Schuld ber Berwüftung Roms der Babft trage, der, ale Friedensftorer und Krieganstifter und als felbft wortbrüchiger Berführer jum Gidbruch, feinen heiligen Beruf gröblich hintangefest habe. Der Contraft zwischen Babft und Chriftus tonnte, wenn man nur nicht die Luther'iden Rraftworte fordert, nicht greller hingestellt werben, ale hier geschieht (befonbere G. 351 u. 357). Die Rlerifei in Rom fen noch fchlimmer ale bie Plünderer (S. 359). "Db es nüplich und bortheilhaft ift, daß die Sohenpriefter weltliche Berrschaft haben ober nicht, bas mogen fie felbst bedenken; ficher wurden fie, meines Erachtens, freier für die geiftlichen Dinge forgen konnen, wenn fie mit den weltlichen fich nicht befaßten" (S. 358). Bom Kirchenstaat, den unlängst noch Machiavell als den Mufterstaat gepriefen hatte, urtheilt Lactang, in der gangen Chriftenheit merde fein eingiger Staat ichlechter regiert. Das Bolt wurde beffer fahren, wenn der Babft feine Länder freiwillig dem Raifer abtrate, ftatt fie fo, wie er gethan, zu beschützen (G. 357.368). Lactang vertheidigt auch die Festnehmung des gegen feine eigenen Rinder muthenden beis ligen Baters (G. 372 f. 472). Ein Detret fage, Biele fegen bom Pabft excommunicirt, die es nicht von Gott fegen (S. 405). Er weift hin auf die Miffion des Eras= mus, der mit großer Beredtfamteit, Rlugheit und Bescheidenheit die Fehler und Tauschungen bes römischen Bofes und aller Rirchenbeamten bargelegt habe. "Und ba bieß". fährt er dem Archidiakonus gegenüber fort, nin keiner Beife bei euch anschlug, im Begentheil die Lafter und bofen Sitten täglich zunahmen, fo wollte Gott auf andere Art versuchen, euch zu bekehren und erlaubte, daß jener Monch Martin Luther aufftand, der nicht nur alle Scheu vor jenen ablege indem er ohne irgend welche Rückficht alle ihre Lafter tund machte, fondern auch viele Gemeinden vom Gehorfam gegen ihre Pralaten entfremde, damit ihr, ba ihr aus Scham euch nicht hattet bekehren wollen, euch vielleicht bekehrtet aus Sabsucht, um nicht den Bortheil zu verlieren, den ihr von Deutschland hattet, oder aus Chrgeiz, um eure herrichaft nicht fo fehr zu ichmalern, wenn Deutschland, wie es jest ber Kall ift, faft aufer eurem Behorfam berharrte. But", bemerkt ber Archidiakonus, "aber diefer Monch fagte nicht bloß von uns Schlechtes, sondern auch bon Gott, in taufend Retereien, die er geschrieben hat." Lactang antwortet: "Ihr fagt die Wahrheit; jedoch, wenn ihr abgestellt hattet, mas er, zuerft mit vielem Grund, fagte, und ihn nicht mit euren Ercommunifationen herausgefordert hattet, fo wurde er fich möglicherweise niemals haben dazu hinreigen laffen, jene Repereien zu ichreiben, die er nachher schrieb und schreibt, noch auch mare in Deutschland ein so großer Berluft an Leibern und Seelen eingetreten, wie nachher aus jenem Grunde eingetreten ift" (S. 389 folg.). Da man aber weber auf die ehrerbietigen Borwurfe des Erasmus, noch auf die unehrerbietigen Beleidigungen Luther's gehört habe, fo habe Gott ju anderen Bekehrungsmitteln greifen und Rriegsnoth über Rom julaffen muffen (G. 401)\*). Der Archidiakonus berechnet den Schaden der letten Plünderung auf 15 Millionen Dukaten und meint, daß Rom in 500 Jahren nicht wieder werde Rom werden (422 f.). Die heil. Beterstirche mar jum Pferdestall geworden (S. 431). Fast vierzig Tage lang war in der Sauptstadt des Chriftenthums feine Deffe gelefen (S. 440), fogar die Gebeine der Apostel waren umhergeworfen (S. 442). Das will auch Lactang nicht gebilligt haben; die Reliquien, welche wirklich folde feben (und den Gläubigen nicht in

<sup>\*)</sup> Pabst Abrian VI. hatte in der Instruktion seines Legaten für den Rürnberger Convent die Berberbtheit der römischen Curie als Quelle der Corruption in der Kirche mit den offensten Worten eingestanden. Kardinal Cajetan erkannte das Unglud Roms vom J. 1527 in seinen in demselben Jahre kurz darauf geschriebenen Bemerkungen zu Matth. 5, 13. als gerechte göttliche Strafe an.

ein Dilemma bringen, wie das, daß die Mutter der Maria zwei Köpfe gehabt haben müsse, oder Maria zwei Mütter), die möge man in Ehren halten, aber das Bolk belehren, daß sie alle nichts sehen im Bergleich mit dem heil. Sakrament, das Jeder täglich empfangen könne (S. 444. 452). In Jesus Christus sollen wir Alle unsere Hoffnung seizen und, vermöge man es nicht, Gott um die Kraft dazu anslehen. Der Aberglaube seh so eingewurzelt, daß man sich nicht wundern dürse, wenn Gott derzgleichen Entweihungen zulasse, zu dem Zwecke, einige Mäßigung herbeizussühren; ehren wir künstig die Bilder, ohne Iesus Christus zu entehren (S. 424. 457). Die Christenheit seh fast in eine Art von Heidenthum herabgesunken (S. 462). Auch der Priessterehe redet er das Bort (S. 397) und ist beredt gegen die kirchliche Käusslichkeit. "Bom größten Theile der Diener Christi können wir weder Heiliges noch Prosanes anders als für Geld bekommen. So daß das Paradies denen verschlossen schenken Gesing nach der Kaiser nun die Resormation der Kirche in die Hand nehmen werde, so daß man bis ans Ende der Tage rühmen könne: Jesus Christus gründete die Kirche und Karl V. restaurirte sie (S. 479).

Dieser Dialog, mahrscheinlich schon im Juni oder Juli geschrieben \*), cirfulirte abschriftlich unter Freunden. Much der pabstliche Runtius, der berühmte Graf Baldeffar Castiglione, befam Runde von der Erifteng diefer antipabstlichen Schrift, mahrend er fich mit dem Hofe in Burgos befand \*\*), bermuthlich Anfang 1528, und ließ im Marz oder April in Madrid durch feinen Gefretar ben Baldes marnen \*\*\*). Ale der Graf im Sommer 1528 in Madrid +) von mehren Seiten hörte, es fegen von jenem Wert viele Abschriften genommen, und man beabsichtige, es auch nach Italien und Deutschland zu schiden, verschaffte auch er fich - wie es scheint im September - ein Eremplar, ba man ihm, wie er felbst fagt, fast den Borwurf machte, zu lau gewesen zu fenn gegenüber einem unter feinen, des pabstlichen Bertreters, Augen schmählich gegen Rirche und Babft gerichteten Berfe. Letterer hatte ihm im Sommer nach der Ginnahme Roms die allerhöchste Unzufriedenheit über feine Amtoführung zu erkennen gegeben, wie er in einem Briefe bom Dezember des Jahres 1527, unterzeichnet als Seiner Beiligkeit demuthigster Diener und Stlav, felbst angibt. Jest eilte er, nachdem er den Dialog bes kaiferlichen Sefretars gelefen, jum Raifer und befchwerte fich. Bierüber ftellt ihn Baldes brieflich zur Rebe. "Indem ich", fagt der Berfaffer des Dialogs, "den Raifer entschuldigen wollte, konnte ich nicht umbin, den Pabft zu beschuldigen, bon deffen Burde ich mit fo viel Religion und Chrfurcht fpreche, wie jeder gute und gläubige Chrift zu thun berpflichtet ift, und die Schuld, die man der Berfon zuschreiben tann, forge ich, jo viel ich kann, von ihm zu trennen und auf feine Minister zu werfen. Und wenn

<sup>\*)</sup> Als ber Kaiser zur Befreiung bes Pabstes noch keine Anstalt machte, S. 472. Am britten August erst schiedte der Kaiser ben Franziskanergeneral, ein Paar Tage darauf noch einen Geschäftsträger nach Italien, um ben Heerstührern den, sreilich sehr verelausulirten (wahrscheinlich, wie das Schreiben vom Zeen an den König von England, vom Sekretär Baldes concipirten), Besehl zur Freilassung des Pabstes zu überdringen (Guicciardini l. 18. Jovius l. 25. Principum et illustr. viror. epistolae, Amsterod. 1644. p. 187. Spondanus ad a. 1527. n. 9. Raynaldus ad a. 1527. n. 29), eine Sache, schreibt der Vicekönig im Dezember nach der ersolgten Freilassung, die nicht so schnell sey zu bewerkstelligen gewesen, wie der Kaiser gewinscht (documentos ineditos para la historia de España, t. 24. p. 477 f.).

para la historia de España. t. 24. p. 477 f.).

\*\*) Dies war der Fall vom 17. Oft. 1527 die zum 20. Febr. 1528, docum. inéditos 9, 556, aber schon am 22. Januar reisten die Gesandten ab, Navagero Opera Patav. p. 386. 8. 91., der ausdrücklich auch den Castiglione als dort anwesend neunt. Ein Brief von Bald. Castiglione an Vittoria Colonna ist aus Burgos vom 21. Septbr. 1527 datirt, Serassi 1, 171 f., der hier oben berührte an den Pahst ebendaher vom 10. Dezember, das. 2, 147 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bor der Abreise von Mabrid nach Balencia, welche am 23. April 1528 stattfand, Navasgero 391. In Balencia war der Kaiser vom 3. bis 20 Mai, docum. ined. 9, 556.

<sup>†)</sup> Noch in Mabrid, wohin der Kaiser am 3. August zurücksehrte und bis zum Oktoberschluß blieb; dann siedelte er für den Winter nach Toledo über. Docum. ined. 1. c.

alles bieß nicht genügt, fo bekenne ich, bort etwas zu weit gegangen zu fenn, und baf ich, um Ihnen zu dienen, bereit bin, es zu emendiren, ba man es nicht mehr unterbruden fann. Wenn Gie aber fagen wollen, daß in jenem Dialog Giniges ber drift= lichen Religion und ben Kirchenbeschlüffen zuwider ift, fo bitte ich Sie, ba das zu fehr meine Ehre berührt, feben Sie gubor wohl zu; benn hier ftebe ich, um zu vertheidigen. was ich geschrieben habe. Und damit Gie mich nicht für fo unüberlegt halten, wie man mich vielleicht geschildert hat, ift es gut, daß Sie wissen, daß, bebor ich diesen Dialog zeigte, ihn zuerst Berr Juan Aleman fah fder Sefretar bes Raifers, ber noch Jahre nachher sich unterzeichnet findet], dann Don Juan Manuel [ber einige Jahre kaiferlicher Gefandter bei Leo und Adrian war] und dann ber Kanzler [Gattinara], damit fie als einsichtige Leute und die die Angelegenheiten verstanden, mir corrigiren und emendiren konnten, was ihnen nicht gut schiene. Auf den Rath Don Juan's emendirte ich zweierlei. Richt zufrieden damit, weil Falle vorkamen, die die Religion berührten, und ich Theolog weder bin noch zu sehn beanspruche, zeigte ich ihn dem Dr. Coronel, der, nachdem er ihn zweimal durchgelesen, mich ermahnte, einige Dinge zu emendiren, die, obgleich fie nichts gegen die Frommigkeit enthielten, doch von Ginigen verlaumdet werden konnten. 3ch zeigte ihn barauf dem Rangler ber Universität Alcalá, und dem Magister Miranda und dem Dr. Carrasco [Llorente 1, 460, 461] und anderen ausgezeichneten Theologen jener Universität. Sie lobten ihn und wünschten fogar Abschrift davon zu haben. Rachher fahen ihn Magister Bruder Monfo de Bibes Birues?], Bruder Diego de la Cadena, Bruder Juan Carrillo und endlich Bischof Cabrero, - alle haben ihn gelobt und gebilligt, zugleich mit ber Aufforderung, ihn drucken zu laffen, indem fie fich erboten, ihn zu vertheidigen gegen Jeden, der ihn verläumden möchte. Ich wünschte indeffen niemals, dieß zu thun, weil er mir in Wahrheit nicht fo gut vorkam wie jenen." "Uebrigens", fo schließt er, "habe ich das Bertrauen auf Bott und auf meine Unschuld, daß ich am Ende mit mehr Ehre als Beschämung hieraus hervorgehn werbe."

Die Erwiederung des Nuntius, wohl im Herbste geschrieben und aus Madrid datirt, wo damals auch Baldes mit dem Hose anwesend gewesen sehn wird, ist ein umsfangliches Aftenstück, aus welchem auch nur Auszüge mitzutheilen, uns hier kein Raum verstattet wird. Der Graf, welcher eben in diesem Jahre 1528 und gerade in Madrid die erste Ausgabe seines so berühmt gewordenen "Hosmannes" drucken ließ, ergeht sich in den maßlosesten Schimpfreden gegen den kaiserlichen Sekretär und erblickt denselben schon im Schandkittel des Auto de se.

Alfons konnte schweigen; der Kanzler ließ ihn nicht fallen, und Juan, geistig wie leiblich sein täuschend ähnlicher Zwillingsbruder, hatte einen nicht minder scharsen Dialog unter
der Feder, der spätestens wohl im Dezember in Umlauf kam. Er heißt: Dialoge zwischen Merkur und Charon. Dieser läßt sich von jenem erzählen, wie Kaiser Karl und König Franz von Frankreich ihren Ehrenstreit durch ein Duell aussechten wollen, das schließlich durch des Letzteren Schuld nicht zu Stande kommt\*). Diese Erzählung wird von Zeit zu Zeit unterbrochen durch das Austreten jüngst verstorbener Seelen, schlechter und guter, mit denen sich der Fährmann der Unterwelt und der Himmelsbote in Gespräch einlassen. So zieht sich durch den Dialog ein politischer und ein religiöser Faden. Gegenüber dem tumultuarisch bewegten Deutschland, wo aus der lutherischen Sekte wiederum neue Spaltungen

<sup>\*)</sup> Der spanische rei de armas stattete über seine verungsückte Parifer Mission, welche hier S. 313. 315. als das Ende dieses Ehrenhandels mitgetheilt wird, am Tage seiner Ankunft nach Madrid, am 7. Oktober, bem Kaiser Bericht ab (Sandoval 16, 22). Am 10. November ließ der Raiser aus Toledo einen gedruckten Bericht über die ganze Duellsache an die Städte Spaniens senden (das. 25). Bor dem Beschluß dieser Appellation an das Publikum ist Juan Baldes' Diaslog doch gewiß nicht ausgegeben. Im ersten Buche desselben S. 135 sagt er este and de 1528.—Der bei Lasuente diet. de Espana 12, 497 f., nach dem MS. im Archiv zu Simancas, abgedrucke, aus Toledo 30. Nov. 1528 datirte Brief Karl's an seinen Generalkapitän zu Fuenterrabsa, dem er Abschrift der ganzen Cartellsache schiecke, indem er ihm auseim gibt, dieselbe wie ihm am besten schweisselben, ist unterzeichnet: "Auf Besehl Seiner Majestät. Monso Valdes."

Baldes

entsprungen seben (S. 3), wird Spanien gludlich gepriefen, deffen Beneral-Inquisitor durch Rlugheit und Bute auch den garm gegen Erasmus zu befchwichtigen gewußt habe (S. 5 f.). Der mahren Chriften freilich find gar wenige und wagen fie fich nicht in die Deffentlichkeit (S. 20). Angesichts ber Berkommenheit berer, Die sich nach Christi Namen nennen, außert Mertur, er wurde fich fur arg beschimpft halten, wenn fich biefe Leute Merkurianer nennen wollten (S. 19). Er hat fich einmal, als er Mehrere gum Empfange des heil. Leibes Jefu Chrifti dem Altare nahen fah, denfelben in gleicher frommer Absicht angeschloffen, und ift nur, weil er nicht bezahlen wollte, zurudgewiesen worden (S. 17). Charon belehrt die Seele eines Bifchofs über bie Schuldigkeit eines folden, wobei er auch hervorhebt, daß derfelbe die ganze heil. Schrift kennen und berftehen muffe (S. 73, vgl. 275). Dem Mertur fagt Betrus im geplunderten Rom: die Leute werden nun merken, wie viel hoher fie ein Wort aus den Briefen des heil. Baulus oder aus den meinigen halten follen, als unsere Leiber, da fie diese fo mighanbelt feben, und die Ehre, die fie unferen Bebeinen anthaten, haben fie bon jest an unferem Beift zu erweisen, den wir zu ihrem Nuten in unseren Briefen eingeschloffen hinterlaffen haben (G. 83 f.). Der derbe Merkur will fich todt lachen, als er fieht, wie gerechte Bergeltung Chriftus an Rom übt, wie die Berkaufer verkauft, die Rauber beraubt, die Maltraiteurs maltraitirt werden (S. 81 f.). Es muffe noch schlimmer tommen, fagt Petrus (S. 86). Dem Pabft und den Rardinalen wird ausdrücklich genug ihr Decem gegeben. Danach alfo, fagt Charon gelegentlich, vergeffen auch die Statthalter Christi, ihr Wort zu halten. Du wirst, antwortet Merkur, stets finden, daß man, wo der beste Wein wächft, den schlechtesten trintt, und daß der Schufter gerriffene Schuhe trägt und der Barbier nie getämmt ift. Der Bergleich gefällt mir febr, muß Charon antworten und vorfichtig hinzuseten: obgleich er nicht ganz trifft (S. 78 f., vgl. 37. 294). Dag eine Reformation der Kirche durchaus nothwendig fen, fagt der Berf. ein Baar Mal (S. 86. 293). Er läßt eine heil. Seele aussprechen, daß fie ftets Gott um feine Gnade gebeten und nicht auf eigene Bernunft noch Rraft bertraut habe (no fiando en mi injenio ni fuerzas proprias S. 275). Dieselbe hat übrigens nichts dagegen, wenn man zuweilen die Jungfrau Maria als Interceffora anrufe, nur muffe man nicht bergeffen, daß allein Gott die Gnade geben konne, und muffe fie aus diefem Urquell erbitten (S. 278). Auch die Meffe zu hören, ift ganz gut (S. 43. 163). Priefter und Monche ehrte eine fromme Seele als Diener Gottes, indem fie dabei bor Fabeln und Erfindungen ihre Augen schließt (S. 168). Sie suchte den Umgang berer, in welchen fie das Bild Jesu Chrifti wiederstrahlen sah (S. 161). Sie übte fich in dem unablässigen Gebet, niemals um weltliche Guter bittend (S. 163 f.). Uebrigens aber brauche man, fagt fie, um ein guter Chrift zu fenn, nicht melancholisch zu fenn (S. 167). Gewaltsame Bekehrungsversuche billigt Juan nicht einmal den Türken gegenüber (S. 114 f.). Seinen Tadlern gilt die Antwort: Bruder, geht die Wege, die euch beffer icheinen, und laft mid meinen gehen, benn feht, er ift nicht ichlecht. Giner verdammten Theologenfeele halt Charon vor: wenn du in Wahrheit Theolog mareft, fo mußteft du, mas Gott ift; und wenn du es mußteft, fo wars dir unmöglich, ihn nicht zu lieben; und liebteft du ihn, fo wurdest du dich fo verhalten, daß du in den himmel kameft. - Im zweiten Buche des Dialogs wiegt die Politik vor, es ift eine Art von gleichzeitigem Antimacchiabell. Die Fürften follen, wie Plato wolle, Philosophen, und follen Chriften febn. Bon einer Befchränkung ber fürftlichen Staatsgewalt fpricht er nur infofern, als er es für einen großen Fehler erklart, wenn der Fürft nur feiner eigenen Unficht folge, ohne denen zuzuhören und zu glauben, die ihm zur Seite fteben. Die Darftellung zeigt die Einfachheit einer wahrhaft adligen Gefinnung und die Gewandtheit des Hofmannes. Er weiß auf das Leichtefte zu scherzen und wiederum auch in den feierlichsten Ton einzugehen — was läßt fich Ergreifenderes lefen, als fein Bebet eines Ronigs? (S. 209 f.)

Graf Castiglione scheint nun auch gegen Juan Balbes agitirt zu haben. Diese

gegen die Brüder Baldes gerichtete Bemühung war in seiner fast vierjährigen Nuntiatur von glänzender Erfolglosigkeit die letzte, auch sie schlug in für ihn tief fräntender Weise sehl. Er starb Mitte Februar 1529 in Toledo. Der Kaiser saste zu seinem Hose: es ist einer der besten Cavaliere der Welt gestorben; aber den Alsons Baldes nahm er im Juli desselben Jahres mit sich nach Italien. Dessen Beschützer, der Großfanzler Gattinara, erhielt daselbst den Kardinalshut, und sogar so tölpisch ist Rom gewesen, daß es den Cortigiano (seit 1613) auf den index prohibitorum gesetzt hat, unter die Bücher, in denen Mehres zu streichen, während es Alsons Baldes ganz frei hat ausgehen lassen (nur im Benezianischen index von 1554 steht sein Name, dann im Spanischen sein Dialog Lactanz). Auch dem Juan konnte im März 1529 Eras-mus, mit dem auch er in Brieswechsel stand, Glück wünschen, daß er dem Schifsbruche (gewiß dem, der ihm wegen jenes seines Dialogs drohte) entsommen seh. Beide Dialoge wurden wohl schon 1529 gedruckt, beide anonhm (neue Ausg. 1850).\*)

Alfons, den auf der Reise die Nachricht vom Tode seines Baters und der Tod seines Gönners Gattinara \*\*) getroffen hatte, kam im Gesolge des Kaisers nach Augsburg. Am 15. Juni Abends war der Kaiser angekommen; wenn nicht schon am Tage darauf, so jedenfalls am 17., hatte Baldes seine erste Unterredung mit Melanchthon über die Religionsangelegenheiten, und zeigte sich, wie schon in Biacenza den Gesandten der protestirenden Stände \*\*\*), so nun hier, friedsertig und herzlich entgegenkommend. 7)

wird gezeigt ohne Erlaubnig bes ftreng römischen Beichtvatere ber Königin.

und Appellation u. f. w. Jena 1705. S. 180. 185. 187. 190.

<sup>\*)</sup> Die von Ebert in seinem Jahrbuch Bb. 4. heft 1. 1862 S. 62 erwähnte Escorial-hand-schrift bes dialogo de Mercurio i Caron ist nicht leicht zugänglich; kein Manustr. jener Bibliothek

<sup>\*\*)</sup> In meinen Cenni pag. 515 seg. hatte ich mich, was das Jahr 1535 des dort besprochenen Brieses von Schepper und die Beziehung desselben auf den Kanzler Kardinal Cless betras, auf Burscher verlassen, der durch die Art seiner Herausgade jener MS. Zedem den Eindruck pedantischer Genausgseit machen muß. Da ich aber nacher bemerkt dabe, daß Cless erst 1539 gestorben ist (Tommaso Gar Annali del principade ecclesiastico di Trento. Trento 1860. p. 484 sg. Ughelli Italia sacra t. V. 1653. col. 521), so zweisse isch nicht, daß der Brief vielmehr vom Tode des Kanzlers Gattinara handle und das Datum zu lesen sey. Ao XVOXXXV., nicht XXXV (mehrsche schriftliche Erkundigung bei der Leipziger Universitäts Bibliothek, wo das Manuskript sich bessende, ist unbeantwortet geblieben). Der Brief des Erasmus, auf welchen dieser Schepper'sche antwortet, ist postridie pentecostes, also am 6. Juni 1530 geschrieben.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Gesandten, welche dem Kaiser den Protest der eben daher Protestanten genannten evangelischen Stände wegen des Speherschen Reichstagsabschieds überbringen sollten, bekamen unter den sechs Empfehlungsschreiben von Ende Mai 1529 auch eins an den Sekretär Alsons Baldes, welches dem an den Sekretär Schweiß und dem an den Großbosmeister Grasen Rassau mutatis mutandis gleichsautend war. Am 9. September übergaben sie dieselben in Piacenza, und während ihnen von Rassau und Schweiß die erbetene Unterstützung geradezu verweigert wurde, war Baldes von Allen der entgegenkommendste: "Secretarius Alphonso Waldes hat sich viel zu fördern erboten." Bas freisich nicht gebolsen hat. 3. 3. Willer, Historie von der Protestation

<sup>†)</sup> Ioh. Saubert: Bunderwerd der Augspurg. Cons. Nürnb. 1631. S. 220 (als bei der seierlichen Berlesung und Uebergabe mit anwesend): Alphonsus Waldesius, D. und kaiserlicher gebeimer Sekretarius. Belchen der liebe Gott sonderlichen regieret und erleuchtet, daß er nicht allein für sein Person die evangesische Wadreit gesehen, sondern auch zeitlich, sodald kais. Maj. nach Augspurg kommen, derselben die Sach der Protestirenden aufs glimpklichse dorgetragen und erkläret. (Am Rand: Ein sonderlicher Liebhaber und Patronus der evang. Lehr). Welches oftserwähnter Spalatinus mit diesen Borten vermeldet. (Folgt der Bericht aus Luther's Werken. Jena Bd. 5.) Saubert sügt S. 222 hinzu: Was mit solcher Gelegenheit Philippus aufgestzt und beschrieben, ist zu sesen beim Coelestino. Wir erkennen daher abermaln Gottes wundersbarliche Regierung und Borsehung, und machen die Rechnung, daß auch solcher gestalt die kais. Maj. nicht wenig zu gelinden Mitteln angeleitet und hingegen von den blutdürstigen consiliis der Andern abgehalten worden. (Bgl. S. 9.) S. 219 bemerkt er über den Gedeimsekretär Schweiß, derselbe habe, den Evangesischen schon vorher nicht abhold, durch seine Französsung der Consession, sehr viel in Religionssachen gemerkt, "und nachmaln seinem collegae Waldesio desto mehr zum Glimpf der Evangesischen beigepssichtet". Diese beiden Sekretäre sitzen auf dem Kupsersich, als dessen Erklärung jenes Buch geordnet ist, bei der sekretäre sitzen auf dem Kupsersich, als dessen Erklärung jenes Buch geordnet ist, bei der sekretäre sitzen auf der Kupsersich, in der Mitte der Bersammlung an einem besonderen Tische. Der Berk. fagt S. 1, daß es ziemliche

Er ward nicht mübe, zwischen den drei Häuptern, dem Raiser, dem Legaten und Meslanchthon, als taktvoller Unterhändler zu dienen, und trug dasür Sorge, daß der Kaiser über daß christliche Bekenntniß der Protestanten mündlich und schriftlich gut berichtet wurde.\*) Nach der öffentlichen Borlesung der Confession machte er dem Kaiser, auf dessen Beschl, eine Uebersetzung derselben.\*\*) Wenn Baldes über diese Leisetreterin, wie Luther sie nannte, schon vor der seierlichen Uebergabe \*\*\*) urtheilte, sie seh zu ditter, als daß die Gegner sie hinnehmen könnten, so sprach er nicht sowohl als Gegner, sondern vielmehr als Bermittler. Als solcher diente er auch nach der Uebergabe †). Als Zeichen antiresormatorischer Gestunung kann auch das nicht gelten, daß er im Oktober 1531 aus Brüssel den Gratulationsbrief des Kaisers an die katholischen Schweizer nach dem Kappeler Siege über die Zwinglianer schrieb. Freilich wird darin sür weitere Kämpfe auf die pähstliche Hülse bertröstet, aber gut pähstlich war Alsons Baldes gewiß noch weniger, als der Kaiser. Am 30. Dezember desselben Jahres 1531 schreibt ebenfalls aus Brüssel der Kuntius Aleander an den pähstlichen Sekretär nach Kom (Lämmer, monum. Vatic. p. 94), er habe von einem hochgebornen, wissenschaftlich durchgebildeten

Milhe gekostet, bis sich "aus ben asten Tabelln, Picturen, Contersepen und glaubwilrdigen Historien" die eigentliche Figur jenes consessus habe zusammenbringen lassen, wobei sonderlich auch vornehme Regimentspersonen bevorab mit Ertheilung der Conterseien Borschub geleistet. Unter dem Bilbe steht: Mich. Herr sigurav. Georg Köler sculpsit Norimd. Etwas kleiner ist das Bild wiederholt in dem zweiten Druck von Sanderts Bunderwerck, Klirnderg 1698, und sindet sich dies kleinere auch in Trempsachen des ersten Drucks. Das noch kleinere Bild dersselben Scene vor Salig's Historie Bd. 1. 1730. zeigt bei sonstigen Abweichungen doch des Baldes Gesicht, Haltung und Kleidung ganz eben so wie Sandert (bei dem in dem größeren Sich der Kopf einen halben Zoll hoch). — Der Hispanus secretarius qui denigne pollicetur et iam cum Caesare et Campegio de mea sententia contulit, wie Melanchthon am 19. Juni an Luther und fast gleichsantend an Caemerarius schreibt (Corp. Ref. 2, 118. 119), ist ohne Zweisel Baldes, den schon Saubert S. 181 hier sindet, auch Seckendors, comment. lib. II. 26. §. LXII.

\*) Die Artikel der Lutherischen, die Melanchthon dem Baldes für den Kaiser vor der öffentlichen Uebergabe wirklich (frühestens am 21. Juli) zugestellt hat, was Spalatinus ausdrücklich berichtet, müssen, dem Inhalt der Berhandlung zwischen Baldes und Melanchthon zusolge, wie diese
von Spalatin und den Nürnbergern dargestellt wird, dem zweiten Theile der nachher öffentlich
übergebenen Confession entsprochen und die "Artikel, von welchen Zwiespalt ist", besaßt haben.
Sicherlich sind es nicht die bei Cölestin, t. 1. fol. 93 b. sq. Wie lang übrigens doch noch eine auss
Kürzeste gestellte Berzeichnung sehn konnte, ist daraus zu ermessen, daß als solche der ganze erste

Theil ber Confession angesehen wurde (f. Förstemann, Urkundenbuch 1, 280. 344 f.).

\*\*) Campeggio berichtet am 26. Juni (bei Lämmer, monum. Vatic. p. 45): sua maesta ha ordinato che [gli articoli de' protestanti] siano tradotti in Spagnuolo per sè e per li suoi. Coelestini hist. comit. Aug. 1577. t. II. fol. 190 b.: Caesa. Maiest. hanc confessionem per Alphonsum Valdesium et Alexandrum Schueissium, secretarios suos, in Hispanicam et Italicam linguam transferri et converti mandavit; id quod legatus pontificius Campegius in gratiam non-nullorum Italorum Latinam linguam non intelligentium a Caesa. Maiest. precibus contendisse et papae transmisisse dicitur. Möglich, daß Campeggio sich eine italien. Uebersetung verschaftse; Schweiß sertigte, wie wir aus dem Bericht der Nürnberger Gesandten vom 28. Juni wissen, die französsische, von die neutsche seine solles vom 28. Juni wissen, die französsische wird die spanische gemacht haben, so daß Salig (Historie der Augsb. Conf. Bd. I. S. 224) wohl Recht hat. Nach Weber, der über so viele Uebersetzungen der Conf. Nachrichten gesammelt hat, "findet sich nicht die mindeste Spur, daß eine solche [spanische] Uebersetzung zum Druck befördert worden wäre", Gesch. d. Augsd. Conf. Tb. 2, 1784. S. 211.

\*\*\*) Aus Melanchthen's eigenen Borten, bag Baldes die Confession vor der Uebergabe gefeben, ift wohl zu entnehmen, bag Baldes die vollständige geseben, b. b. aber wohl nur in Me-

landthons Gegenwart, ohne Abschrift bavon zu behalten, gelesen hat.

†) Am 29. Juni berichten die Nürnberger (Strobel, Miscell. 2te Samml. S. 39), daß Mestanchthon "ito ein kurzen epilogum oder summarium der Artikel des Glaubens mache, welcher fürder in französch transferirt und kais. Mas. ganz in geheim in Ihre Hände übergeben werden solle, auf daß Ihr Mas. abermals desto mehr Bericht habe" — gewiß auch dies durch Balbes. Bier Bochen später, am 29. Juli, schreibt Justus Jonas: 6 feria post Magdalenae [Magd. 22. Juli, also Donnerstag 28. Juli] Philippus vocatus est ad Alphonsum Waldensium, qui in cancellaria Caesaris non mediocri loco est. Hie dixit, Hispaniarum proceres consuluisse Caesari ut concederetur petentibus utraque species et coniugia sacerdotibus libera permitterentur. Sed legatum Cardinalem Campegium hactenus noluisse consentire. (Niedner's Zeitschrift 1861. S. 630.)

Baldes 11

Hofmanne gehört, daß es bei Hofe Leute gebe, auch folche, die alicuius auctoritatis fenen, welche an nichts anderes bachten, als daran, diese lutherische Gette, fo febr fie Dieselbe in ihren Reben verwürfen, doch durch die That gu fordern, und weil fie fich über Luther, ba der berbammt fen, nicht frei außern durften, fo höben fie den Erasmus in den himmel und verbreiteten beffen Berehrung in Spanien, und fenen jett megen deffen Berurtheilung zu Baris ganz närrisch (impazziscono). Man kann nicht zweifeln, daß der eifrigste und einflugreichste Erasmophile noch damals Alphons Baldes war, wie ihn im Jahre zubor der faiserliche Sefretar Schepper in einem Brief an Erasmus felbst als folden hinftellt. Im Oftober ober November jenes Jahres 1531 muß übrigens Baldes den Sof verlaffen haben, wohl mit irgend einem Auftrage des Kaifers, in deffen Dienst wir ihn noch 1533 finden. Doch scheint er in Italien gurudgeblieben und nach Spanien, wohin fich der Raifer im April des letitgenannten Jahres gu Benua einschiffte, nicht mit zurudgekehrt zu fehn. Bielleicht hatte er Grund, den Großinquisitor nur noch par distance für einen guten Freund zu halten. Auch daß in Beter Martyre 1530 gu Alcala gedrucktem Spiftolar die oben erwähnten Briefe bon Balbes an Martyr Aufnahme gefunden hatten, konnte ihm im Santo Ofizio nicht eben bienlich febn. Francisco Enginas, ein Landsmann von ihm und ein eifriger Protestant, eine Zeit lang in Melanchthon's Saufe, fchreibt biefem 1545:\*) ware der treffliche Alfons Baldes nach Spanien zurudgekehrt, fo würde felbst ber Kaiser nicht bermocht haben, ihn dem Tode zu entreifen, den die Monche, die Satelliten der heiligen Bater, ihm wegen seiner doctrina und auctoritas bereiteten. Wo und wie er ein Ende genommen hat, ift bis jest völlig im Dunkeln. \*\*)

Auch von Juan Baldes sagt Enzinas ebenda: in disciplina fraterna praeclare institutus, in Hispania vivere non potuit. 1531 sinden wir ihn, nachdem er zuvor in Neapel gewesen, in Rom \*\*\*), in Berkehr mit dem berühmten Gelehrten und kaiserlichen Historiographen Sehulveda, dem Freunde seines Bruders †), interessit für naturhistorische Brobleme. Auch eine Sammlung spanischer Sprüchwörter segte er damals auf Anregung einiger Freunde an. 1533 schrieb er, nach Neapel zurückgekehrt ††), seinen diálogo de la lengua (erste Ausgabe, Madrid 1737, zweite ebendas. 1860) †††). Das von den Geschichtschriebern der Spanischen Literatur nach Form und Inhalt vielgepriessene Werk handelt über den Ursprung der Spanischen Sprache, über deren Rechts

gemefen, beruht mobl lediglich auf einer gang luftigen Combination.

baß Juan 1529 nicht mit in Piacenza mar, als fich bort jene beiben faben.

<sup>\*)</sup> Inzwischen ist ber erste Theil von Campan's Ausgabe ber Mémoires de Franc. de Enzinas. Texte Latin inédit avec la traduction française du XVIe siècle en regard. Bruxell. 1862 erschienen.

<sup>\*\*)</sup> Clorente, ber ihm noch ein Buch de motibus Hispaniae zuschreibt, hat vielleicht bas im Lateinischen noch unedirte, in spanischer Uebersetzung von Quevedo unter dem Titel El movimiento de España, Madrid 1840 herausgegebene Werk von Juan Malbonabo im Sinn, der gleichfalls (f. Quevedo's Borrede) aus dem Bisthum Cuenca gebürtig war.

<sup>\*\*\*)</sup> Die neuerliche Behauptung, daß er Rammerherr eines Babstes, und zwar Adrian's VI.,

<sup>†)</sup> Daraus, bag Alfons feinen Bruder bei Sepulveda brieflich einführte, läßt fich foliegen,

<sup>††)</sup> In der englischen Sinseitung zu der neuen Ausg. des Alfabeto Cristiano wird S. XXXIV. unter Berusung auf eine handschriftliche Vita di Giulia Gonzaga angegeben, daß Juan Baldes in Neapel zum Gonverneur des Hospitals der Unheisbaren, S. Giacomo, ernannt worden sein Aus guter Quelle in Neapel babe ich auf meine Anfrage hinsichtlich dieses Punktes die Antwort bekommen: Le più accurate, lunghe e perseveranti ricerche per quel certo Valdes, che tra il 1530 e 1540 su governatore degl' Incurabili, son tornate vane, giacodè niente si è trovato sulle biblioteche, niente nell' archivio dell' ospedale, sendo il medesimo stato bruciato dalla fondazione fino al 1700.

<sup>†††)</sup> And über das Manustript dieses Dialogs, welches Ebert a. a. D. erwähnt, wird weitere Nachricht aus dem Escorial wohl noch auf sich warten lassen. Die Titelsorm dialogo de las lenguas ist, wenn nicht, was indessen unwahrscheinlich, die ursprüngliche, vielleicht durch die Erinsnerung an Benedetto Barchi's (zuerst 1570, fünf Jahre nach des Bers. Tode, herausgegebenen) berühmten dialogo delle lingue ober Ercolano veranlast,

12 Baldes

schreibung, Wortwahl, Styl, sowie über die gut geschriebenen Bücher derselben. Diese Arbeit ließ er sich von Freunden abdringen; sein Hauptinteresse war die religiöse Resform. Für sie wirkte er unermüblich durch Feder und lebendiges Wort. Er war ein sehr edler Ritter des Kaisers, aber edler noch als Ritter Ehristi, ein Mann von der höchsten Frömmigkeit und Gelehrsamkeit — so spricht sich über ihn 1544 Celio Sescondo Curione aus, der, während er den Erasmus als einen kläglich schwankenden Karakter ansieht, den Juan Baldes zu den Minengräbern rechnet, die den pähstlichen Himmel von Grund aus zu sprengen sich zur Aufgabe gemacht. In demselben Jahre 1533, in welchem er von Rom nach Neapel übersiedelte, setzte sich ebendaselbst auch der Orden der Theatiner zu dem Zwecke fest, um die Ketzerei, welche durch deutsche Soldaten 1527 nach der Eroberung Roms dorthin gekommen sehn sollte und in den solgenden unruhigen Jahren bedenklich gewuchert hatte, mit den Wurzeln auszurotten. Juan Baldes wurde der Mittelpunkt einer Gesellschaft von Stillen im Lande, die, ohne die Staatskirche geradezu anzugreisen, unabhängig den sessen Verund eines freien Reiches Gottes zu legen

fuchten.

Auf das Lebhafteste führt uns jene Zeit der Dialog Juan's: Alfabeto Criftiano vor Augen (erfte Ausgabe in italienischer Uebersetzung, Benedig 1546; zweite Ausgabe, italienisch, englisch und in's Spanische gurudubersett, London 1860 - 1861) \*). Bie jener dialogo de la lengua, fo ift auch er ein wirklich geführtes, bann auf Bunfch niedergeschriebenes Gespräch. Die beiden Rebenden find Juan Baldes \*\*) und Biulia Gonzaga. Diefe, bie kinderlose Witme Bespafian's Colonna, Berzogs von Traietto, war als die Schönheit Italiens — dem Cardinal Ippolito de' Medici verdanken wir ein Porträt von der Meisterhand Sebastian's del Piombo gerade aus dem gleich zu erwähnenden Jahre — fo weithin berühmt, daß jener gewaltige afrikanische Corfar Barbaroffa 1534 eine eigene Expedition nach Fondi unternahm, um fie zu rauben, ein Schicffal, dem fie mit genauer Roth entrann. Das Gefprach mit Balbes fpielt taum anderthalb Jahre fpater in Reapel, zur Zeit, als der Raifer dafelbft berweilte, nachdem er flegreich von feinem Kriegszug gegen Barbaroffa zuruckgekehrt mar. Baldes hatte Belegenheit gehabt, fich ihr dienstfertig zu zeigen in ihren Bermögenssachen. Stieftochter Ifabella, die durch Berheirathung mit Giulia's Bruder Luigi auch ihre Schwägerin wurde, flagte nach Luigi's Tode gegen Giulia über Schmälerung ihres väterlichen Erbtheils. Roch aus Sicilien hatte der Raifer im Oktober 1535 den Vicekönig von Neapel beauftragt, eine gutliche Ausgleichung zu versuchen und zu diefer hatte Baldes eifrig mitgewirft \*\*\*); die hartnädigkeit Isabella's, die fich inzwischen bei der Anwesenheit des Raisers in Neapel mit dem Fürsten Sulmona vermählt, brachte es übrigens nachher doch zum formlichen Richterspruch, durch welchen Giulia eine viermal höhere Jahresrente, als Ifabella zugestehen wollte, gesichert erhielt. Ihr Bruder Luigi war 1532 gefallen bei Wiedereroberung eines seiner Schwester bon anderer Seite weggenommenen Caftells. Go begreift man, wie fie zu Balbes fagen tann (fol. 4b), ihr feben in den letten Jahren Dinge begegnet, die hinreichen würden, felbst einen gesetzten Beift aufzuregen, geschweige benn einen mit ber Belt und fich felbft fo unzufriedenen und so zerfahrenen, wie der ihrige. Un den öffentlichen Festlichkeiten, die der Aufenthalt bes Raifers mit fich brachte, icheint fie nicht Theil genommen zu haben, auch bon 3fa-

\*\*) Daß ihn ber Anfangsbuchstabe V. bezeichnen soll und daß er ber Berfasser biefer Schrift ift, darilber kann bem, ber seine ibrigen Schriften kennt, auch nicht ber allergeringste Zweifel bleiben

<sup>\*)</sup> Das Buch ist noch immer selten. Bon bem alten Druck ist nur ein einziges Exemplar wieder aufgetaucht. Nach biesem ist die Londoner Ausgabe in nur 150 Exemplaren und nur zu privater Bertheilung abgezogen. Auch die Separatausgabe der englischen Uebersehung ist nur in sehr geringer Auslage erschienen; vergl. Athenaeum, March 1. 1862.

<sup>\*\*\*)</sup> Daß er Sekretär des Bicekönigs gewesen, ist unwahrscheinlich; vgl. auch Alf. Crist. f. 4. gid sapete che non tengo negocii u. s. w.

bellens Sochzeit wird fie fich zurudgehalten haben; in der Bahl ber vornehmen und schönen Damen, die bazumal bei hofe erschienen, wird bon Summonte und Biannone ihr Name nicht genannt. \*) In ein fo bewegtes Gemuth fchlugen die gewaltigen Worte Dechino's, der 1536 die in den Fastenwochen (bie am 7. Marg, Afchermittwoch, begannen) üblichen täglichen Predigten zu halten, nach Reapel berufen worden mar, und, wie man fagte, "die Steine weinen machte." Einmal, als Balbes Giulia aus einer biefer Reben nach Saufe geleitet hatte, schüttete fie ihm, ber schon länger ihr Bertrauen genoß, ihr volles Berg über ihren Seelenzustand aus und ließ fich troffen und gurechtweisen. Der Niederschrift dieses langen bis jur Racht dauernden Gefprache, Die er ihr auf ihren Bunfch verfaßte, fügte er die Borbemertung bei, daß diefer fein Rath nur ihr gelte und benen, bie gerade ihn brauchen konnten, mas benen gefagt fenn folle, bie ihn, wenn ihnen diefer Dialog zu Beficht tommen follte, fen es zu ftrift und rigoros, feb es zu liberal und licenzios fanden. Giulia felbst aber follte dem bon ihm Befagten nicht größeren Glauben ichenken, als ihr ber heiligen Schrift und bem Biel ber driftlichen Bolltommenheit angemeffen erscheine. Rur als ein driftliches Alphabet folle fie diesen Dialog betrachten, der die Anfangsgrunde jener Bollfommenheit lehre (veral. fol. 44), und, nachdem diefelben gelernt, bei Seite zu legen feb, damit ber Beift fich mit Soherem beschäftige. \*\*) Die heilige Schrift allein accommodire fich fo ber Capacität ber Lefer, daß, wie die Anfänger Milch, fo die Borgeschrittenen die ihnen angemeffene Roft in ihr finden. Die gewaltigen Predigten des großen Redners hatten in ihr einen Rampf hervorgerufen zwischen der Furcht bor ber Hölle und der Liebe zum Paradiefe einerseits und der Furcht bor den Bungen der Leute und der Liebe gur Ehre der Welt andererfeits. Wie fie diefen unerträglich geworbenen Streit los werden tonne, ob burch Attord? ob nur durch Ausfechten? verlangt fie ju miffen. Balbes, bem fie, wenn er ihr einen Ausweg zeige, willig zu folgen verspricht, macht ihr zunächst tlar, daß ber Mangel bes Friedens in ihrem Gemuthe im Grunde baher tomme, weil baffelbe fich nach Wiederherstellung des verlorenen Chenbildes Gottes fehne, feiner Rahrung, die ihm durch die Urfünde (pecc. originale) verloren gegangen. Daß fie jest jenen Zwiespalt in fich erfahre, fen ein gutes Zeichen; die Finfterniß habe am Licht einen Begner gefunden, der mit derfelben ringe, um fie hinauszuwerfen. Und die evangelische Predigt, die junachft in der Art des Gefetes in ihr wirke, werde dann auch ihre eigenthumliche Rraft als Ebangelium befunden. "Das Befet," fagt er in feiner weiteren Ausführung, nift Regel für das Gewiffen. Das Gesetz lehrt uns, mas wir zu thun haben, und das Evangelium gibt uns den Beift, burch ben wir es ausführen tonnen. Das Befet fclägt die Bunde und das Ebangelium heilt fie, und zum Schluß, das Befet ertöbtet und bas Evangelium macht lebendig" (fol. 11. 12). Er versichert Biulia, daß nichts

<sup>\*)</sup> Affd, Memorie di tre principesse Gonzaga, Parma 1787, weiß nicht genau, wann Giulia nach Neapel übergestebelt. Durch eine lateinische Obe vom 7. August 1535 aus Neapel sen sie geschehen bente an dem bortigen Siegesfest eingeladen worden, p. 19, was allerdings auch geschehen konnte, wenn sie schon an Ort und Stelle war. Nach Varchi (stor. Fior. lib. 14.) milite sie im Juli noch in Fondi gewesen son. Affd sagt p. 21: buona parte del 1536 su spesa in questi trattati (mit Jabellen), durante i quali Giulia lascid di più abitare in Fondi strasseri la sua dimora in Napoli finchè la causa si rivolvesse. Im April 1537 war sie nach ihm sicher schon bort.

<sup>\*\*)</sup> Diese Schrift des Baldes hat also aus einem anderen Grunde ihren Titel, als das Abecedar Bonaventura's, eine Reihe akrostichisch-alphabetischer Sprike silr Mönche (in der Lyoner Ausg. d. Berke Bd. 7.), die Marcos de Lisboa, als Abecedario espiritual ins Portugiestiche ilberfetzt, seiner Nebersetzung von Tauler's Nachahmung des armen Lebens Christi Lisboa 1562 mit angehängt bat; als das guldin ABC des Laien in Historia und Leben Tauleri, in der lateinischen, erst nach dem Tode des Baldes herausgekommene Uebersetzung alphabetum aureum genannt; als des Franziskaners Dsuna spanisches Abecedario espiritual, wobon zur Zeit, als Baldes jenes Gespräch schrieb, schon zwei Theise erschienen waren, von denen ein jeder ein Alphabet von Traktaten enthält, indem die Ansänge der den Traktaten als Thema vorangestellten Denkspriche eine alphabetische Reihe bilden.

auf ber Welt ihm eine gleiche Befriedigung gewähren konne, ale fie auf driftlichem Wege zu feben, benn, fo wie er fie tenne, werde fie, wenn fie nur erft angefangen, fich bon der Liebe Gottes hinnehmen zu laffen, an Seiligkeit viele Beilige, die im Simmel find, übertreffen (13). 216 er ihr ihren Wunsch fo formulirt: fie mochte ihr Leben chriftlich einrichten, aber fo, daß man auch beim vertrauteften Umgang feine Berande= rung gegen früher mahrnehmen konne, gefteht fie gu, daß er das Rechte fo ziemlich ge= troffen habe und daß fie den inneren Streit in fich lieber durch Afford als burch Sentenz beendet fahe. Sier, fo belehrt Balbes fie, fen diefe fonft löbliche Nachgiebigkeit gar nicht angebracht; man tann nur Gott oder ber Welt dienen. Giulia erwidert, daß ihr das wohl bekannt fen, dringt aber doch darauf, daß er erkläre, ob er fich getraue, fie einen Weg zu führen, der etwas bon dem borher genannten vermittelnden habe, wenn gleich er nicht fo licengios zu fehn brauche, ba fie ihren Reigungen nicht in bem Grade unterworfen fen, wie Balbes anzunehmen icheine. Diefer antwortet; entdedte er in ihrem Wandel irgend etwas Schlechtes, fo wurde er ihr nicht zu Willen fehn konnen; da fie aber fo ehrbar lebe, wie man bon einer folden Dame nur irgend verlangen tonne, und die ihr nothige Reformation lediglich die der Gefühle und Reigungen fen, fo mage er, fie in der gemunschten Beife ju fuhren, fo daß fie binnen Rurgem ben Frieden des Bemiffens und alle den geiftlichen Berfonen zufallenden Früchte fchmeden werde (16. 17). Die driftliche Bolltommenheit beftehe darin, Gott zu lieben über alle Dinge und seinen Nächsten wie sich felbst. "Dies nimmt mich Wunder, was ihr fagt," bemerkt Biulia, "denn mein Leben lang habe ich fagen hören, daß die Monche und Nonnen den Stand der Bollfommenheit durch die Belübde haben, die fie ablegen, falls fie dieselben halten." "Lagt fie fagen, Signora," antwortet Balbes, "und glaubt mir, daß die Mönche und die Nichtmonche fo viel von driftlicher Bolltommenheit haben werden, als fie Glauben und Liebe Gottes haben, und nicht Ein Rarath mehr" (17). "Unfere Werke find bann gut, wenn fie bon einer ichon gerechtfertigten Berfon gethan werden" (18). "Wie das Feuer nicht laffen kann, ju wärmen, fo kann ber lebendige Glaube nicht laffen, Werke ber Liebe (caritas) ju thun; und mußt ihr euch denken, daß ber Glaube wie ein Baum ift und die Liebe die Frucht bes Baumes ift." "Wenn ich," fügt er erklarend hinzu, "Glaube fage, fo verstehe ich darunter nicht den Glauben, der nur die Geschichte Chrifti glaubt, denn der fann fehr wohl bestehen, und besteht, ohne Liebe, weshalb ihn der heilige Jakobus todten Glauben nennt, den die schlechten Chriften haben und auch die Teufel der Bolle, fondern, indem ich bom Glauben rede, meine ich ben, ber in ber Seele lebt, gewonnen nicht burch menfchliche Bemühung und Runft, sondern mittels der Gnade Gottes durch übernatürliches Licht, welcher Glaube allen Worten Gottes traut, ebenso feinen Drohungen, wie feinen Berheißungen, so daß er, wenn er fagen hört, daß Christus gefagt hat, wer da glaube und getauft werde, folle gerettet werden, wer aber nicht glaube, verdammt werden, diefen Borten, indem er fie für gang sicher hält, so großes Bertrauen schenkt, daß er nicht den geringfien 3weifel hat an feiner Rettung" (26. Bgl. Augsburgische Confession Art. 20). Giulia darauf versichert, im Glauben folle es ihr Niemand zuvorthun, mahnt er fie gur Gelbsterkenntnig. "Wenn man euch fragt, ob ihr die Glaubensartifel, einen wie die andern, glaubt, so antwortet ihr Ja. Aber wenn man euch bei der Beichte unvermuthet fragte, ob ihr glaubt, daß Gott euch eure Gunden vergeben hat, fo werdet ihr sagen, daß ihr benkt: ja, doch daß ihr nicht ficher fend. Nun wiffet, daß diefe Unsicher= heit aus Mangel an Glauben kommt, denn gabet ihr euch ganz den Worten Chrifti hin, welcher den Prieftern fagt, daß Alles, mas fie binden auf Erden, gebunden fenn foll im himmel und Alles, was fie lofen auf Erden, gelofet fenn foll im himmel, und glaubtet ihr wahrhaft, was ihr im Credo bekennt, wenn ihr fagt, ihr glaubet die Bergebung der Gunden, fo murdet ihr, indem ihr in eurer Seele Schmerz fühlt über die Beleidigung, die ihr Gott angethan, und da ihr fie befannt habt, fein Bedenken tragen, mit bollem Munde zu fagen, bag Gott euch alle eure Gunden vergeben hat" (27).

Weiterhin fett er ihr Folgendes auseinander. "Der heilige Paulus theilt in vielen Stellen feiner Briefe den Menichen in zwei Seiten, Die eine nennt er Fleisch und bie andere Beift, die eine den alten Menschen und die andere den neuen Menschen. Und wift, daß er unter dem alten Menfchen den Menschen verfteht, der nicht lebendig gemacht ift burch die Gnade bes heiligen Beiftes, und daß er unter bem neuen Menichen ben durch die Gnade des heiligen Geiftes ichon lebendig gemachten Menichen versteht. Den alten Menschen nennt er Fleisch und nennt ihn Leib, unterworfen ben Gunden, woraus erhellt, daß er unter dem Namen Fleisch den gangen Menschen versteht, Geele und Leib, ohne heiligen Beift, und die Ratur ohne die Bnade. Daffelbe zeigt fich barin, daß er anderswo fagt, das Gleifch ftreite wider den Beift und der Beift wider bas Fleisch, in welchem Streit die Geele, wenn fie sich besiegen läßt vom Tleisch, indem fie mit ihm fich mischt, fich gang fleischlich macht, und wenn fie fich bom Beifte überreden läßt, indem fie mit ihm fich vereinigt, fich gang geiftlich macht. Und beshalb theilt der heilige Baulus den Menichen faft immer in zwei Seiten; ich fage aber: faft, weil er an einem Orte oder an zweien ihn in drei zu theilen icheint, nämlich in Beift, Seele und Fleisch." "Aus allem diesen," fahrt er bald darauf fort, "konnt ihr foliegen, bag eure Seele in einem bon drei Buftanden ift, entweder hat fie fich mit dem Fleisch gemischt und fleischlich gemacht, oder fie hat fich mit dem Beifte geeinigt und geiftlich gemacht, oder fie befindet fich jest im Streit, indem das Fleisch fie für sich will und der Beift sie zu sich einladet" (30. 31). Bon den ihr zu thuenden Schritten redend, ermähnt er auch, er mochte, fie handle wie jene Ephefier, die ihre Bucher, aus denen sie unnütze Dinge (cosas curiosas) lernten, bor dem Apostel in's Weuer marfen; wenn fie aber diefen Untrieb des Beiftes nicht erfahre, fo wolle er gufrieden febn, wenn fie ihre unnugen Bucher vorerft in einem Wintel fteben laffe, und das könne sie doch, ohne aufzusallen (sin notable demostrazion exterior 33), benn, daß fie nicht von fich gesprochen wünsche, hatte fie ihm auf's Reue wiederholt. Ihre Undantbarteit gegen Gott fen, fagt er, um fo fcmählicher, als fie vielleicht mehr Baben bon Gott, sowohl am Leib, als an der Seele empfangen habe, als irgend eine andere Berson, die heut in der Welt fen (35). Bur Renntnig Gottes, belehrt er fie weiter, gebe es drei Wege. Durch das natürliche Licht, dem die heidnischen Philosophen folgten, tommt man bagu, Gottes Allmacht, Beisheit und Bute (bondad) zu erkennen, vergl. Rom. 1, 20; das alte Testament faßt Gott als zornigen, graufamen Racher, führt aber, wenn gleich zu einem ftlavischen, doch zu einem Gottesbienft. "Der britte Weg, Gott zu erfennen, ift, durch Chriftus. Diefer Weg ift der gewiffe, der flare und der sichere, und diefer ift die ebene, königliche und Sauptstrafe. Und wist, Signora, daß im Ertennen Gottes durch Chriftus das gange Befen des Chriften liegt, denn, um Gott durch Chriftus zu erkennen, ift es nothig, zuerst Chriftus zu erkennen. Und weil wir Christus nicht durch natürliches Licht erkennen können, noch auch durch andere menschliche Bemühung, wenn nicht Gott innerlich die Augen unserer Seele erleuchtet und öffnet, fo fage ich, daß diefe Erkenntnig Gottes durch Christus übernatürlich ift, für welche es befonderer Onade bon Gott bedarf" (36). "Wenn wir Gott durch Chriftus ertennen, fo ertennen wir ihn als liebreich, gutig, barmbergig und mitleidig, weil wir in Christus Liebe, Gutigfeit (benignidad), Barmherzigfeit und Mitleid finden." Die rechte Erfenntniß Chrifti aber fen die geheime burch Inspiration, nicht die bffent= liche, die auch der Mörder habe; denn Johannes fage, wer Gott zu tennen behaupte und thue doch nicht feine Bebote, fen ein Lugner. "Die mahre Erkenntniß Chrifti, -da ihr ichon glaubt, daß er mahrer Bott und mahrer Menich ift, und, als Gott, gleich feinem ewigen Bater und eins (una mesma cosa) mit ihm, — besteht, Signora, barin, ju miffen und ju bedenken, wozu der Sohn Gottes menfchgeworden jur Belt tam, warum er litt und warum er auferstand." Bur Welt gekommen feb Chriftus, um Gatisfattion ju geben fur das peccatum originale, deffen unendliche Schuld nur der uns endliche Gott felbft beden tonnte. Er tam, genugguthun für die Gunden aller Men-

fchen ber Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft (37). Er kam, um die Menfchen in ben Stand ju fegen, daß fie Rinder Gottes febn tonnen. "Giner der Grunde, weshalb der heilige Baulus Chriftum Mittler nennt zwischen Gott und den Menfchen, ift, dente ich, weil wir Gott nicht erkennen, ihm nicht vertrauen, noch ihn lieben konnen, außer mittele der Beschauung Christi des Gefreuzigten." "Christus auferstand, damit wir auferftunden mit ihm, sowohl im Beift in diefem Leben, als im Fleisch im emigen Leben, und die geiftliche Auferstehung ift, wenn vermittels der Ertödtung bes alten Menschen der neue Mensch zur Belebung tommt" (38). Allmählich werde sie in sich jene Bahrheiten, die fie im Credo bekenne, verificiren, fo daß fie, mas fie jest, ihren Berftand unterwerfend, aus Behorfam betenne, alsbann aus Erfahrung betennen werbe. Dieß führt er durch die einzelnen Artikel durch. 3. B. "Ihr werdet glauben, daß er empfangen ward durch Wirtung des heiligen Beiftes, denn die bewundernswürdige Bolltommenheit, die ihr in Chriftus erkennen werdet, wird euch des versichern, daß feine Erzeugung oder Empfängniß nichts Bewöhnliches gewesen ift, fondern mahrhaft Wirfung des heiligen Beiftes." "Ihr werdet bekennen, daß er geboren ward bom Leibe der Jungfrau Maria, weil ihr einsehen werdet, daß fo große Bolltommenheit, als ihr in Chriftus erkennen werdet, nicht hervorgehen konnte, außer aus einer fehr bollkommenen Mutter, und daß es darum erforderlich war (convenia), daß sie Jungfrau fet bor der Beburt und bei der Beburt und nach der Beburt" (39. 40). "Wenn ihr euch in gewiffem Grade frei feht bom Drude eurer Reigungen und Gefühle, fo werdet ihr, indem ihr bedenkt, daß Christus, wie er euch befreit hat von jener Bolle, fo auch die heiligen Bater aus dem Limbus befreite, mit Bahrheit glauben, daß Chriftus bin-"Ihr werdet auch glauben die heilige katholische Rirche abgestiegen ift zur Bolle." und die geiftliche Gemeinschaft ber heiligen Personen, die in ihr find. in Wahrheit erkennen werdet, daß Chriftus hier in der Welt eine allgemeine, durch die Theilnahme an der Heiligkeit Christi heilige Kirche hat, welche aufnimmt und enthält Bute und Bofe, und bag er eine geiftliche Bereinigung bon heiligen Bersonen hat, Die, erhalten durch die Onade des heiligen Beiftes, in Glauben, Soffnung und Liebe leben, und indem ihr erkennet, daß ihr, nachdem ihr eure Sunden einem Briefter diefer allgemeinen Rirche bekannt habt und er euch absolvirt hat, und ihr der Absolution, die er euch bon Seiten Gottes gegeben, Glauben gefchenkt habt, euren Geift in Frieden und Rube fühlt, so werdet ihr in Wahrheit bekennen, bag es in diefer allgemeinen Rirche Bergebung der Sünden gibt" (40. 41). Täglich foll Giulia etwas Zeit barauf verwenden, über die Welt und fich felbft, über Gott und Chriftus zu finnen, nicht aberglaubifch fich bindend, fondern in Freiheit bes Beiftes zu der Stunde, die ihr eben am meisten pagt, und in dem Theil ihres Hauses, der ihr gerade am gelegenften ift, und finde fie teine andere Zeit, wenigstens wenn fie machend im Bette liege oder im Saufe herumgehe, Baternofter herfagend, ohne zu beachten, was fie fage, weil ihre Aufmertsamkeit von weltlichen Dingen in Anspruch genommen fen, oder weil fie Luftschlöffer Und dieß, was er verlange, konne sie ja thun, ohne daß irgend Jemand es merte und zugleich, ohne daß darin etwas Underes fie hindern oder ftoren konnte, außer ihrer eigenen Schlechtigkeit, Bergeflichkeit ober Unbekummertheit um Gott (44. 45). Benn, fagt er, der Bille anregt, etwas zu thun, zu fagen oder zu benten, fo prufe man jedesmal erft. Zeigt fich das Angeregte als etwas an fich Schlechtes, fo muß es sofort abgewiesen werden, das an fich Bute muß ebenso schnell in's Wert gefett werden. "Und wenn ihr findet, daß, was sich euch bietet, indifferent ist, so überlegt ein werig, und findet ihr, daß euch mehr Schlechtes als Butes baraus erwachsen kann, fo lagt es auf fich beruhen, findet ihr aber, daß mehr Butes als Schlechtes, fo greift gu. Doch hütet euch, daß ihr euch nicht täuschet, denn oftmals verwandelt der Teufel sich in einen Engel des Lichts, und oftmale treibt une das Fleisch und wir denken, es ift ber Beift. Und wenn jene Sache ber Art ift, daß in ihr weber Butes noch Schlechtes liegen tann, außer einer Befriedigung eures Willens, dann tommt wenig darauf an, ob

ihr fie lagt ober mahlt, indeffen ift mahr, daß es beffer febn wird, fie gu laffen, benn je mehr ihr eurem Billen widersprecht, defto mehr ertodtet ihr ihn" (47). Er bente nicht daran, fie mit einem Male in die Bollfommenheit zu versetzen, gemächlich moge fie berfelben zugehen, weder durch Gile ermudet, noch durch nachläßigfeit gurudgebracht. Giulia athmet auf, fie gesteht, an einigem unnüten Zeitvertreib zu hangen, bei beffen Ablegung fie melancholisch zu werden fürchtet. Allmählich folle fie das Unnütze abthun, wiederholt Baldes; auch werde fie, je mehr fie die gottlichen Dinge tennen lerne, den Gefchmad an jenen andern besto mehr berlieren. "3ch febe," fagt Ginlia dantbar, "ihr attomodirt euch meiner Schwäche, damit ich nicht verzweifle." "Scheint euch, daß ich unrecht baran thue?" fragt Balbes. "Im Gegentheil, mir scheint, dies ift bas Befte, was ihr thut." "Gut scheint es euch deshalb," fagt der Lehrer, "weil ihr euch wohlwollt [aus Eigenliebe], aber laffen wir das bei Seite. Ich will euch noch mehr Licenz geben, Signora, damit die Schwierigfeit, die euch in diesem Wege entgegentreten wird, euch nicht umkehren mache. Nämlich, wenn ihr nicht fo ganglich eure Befühle und Reigungen ertödten konnt, daß ihr absolute Berrin derselben fend, so regelt und moderirt fie wenigstens bergeftalt, daß fie nicht eure Berren feben." Der gute Chrift habe nicht zu suchen, feine Affette zu haben, sondern feine Affette zu beherrschen (50). Die 3dee und das Bild der driftlichen Bollfommenheit, gegenüber der eigenen Unvolltommenheit, das fen das Buch, in welchem er munfche, daß fie beständig lefe und welches in Einem Tage fie weiter bringen werde, als sammtliche Bücher ber Welt in zehn Jahren (52). "Auch die heilige Schrift ift Gift für ben Beift, ber nicht diesen demuthigen Sinn hat" (53). Sie folle ihre Ehre nicht von der Welt erwarten und die Unehre bei der Welt nicht fürchten, fondern einsehen, daß ihre Ehre und Unehre von ihr felbst abhangen, und ihren Beift versichern, daß er in nichts von dem, was er nicht ohne dritte Person zu erreichen bermag, ober bon dem, was die Menschen zu geben oder zu nehmen vermögen, jemals völlige Benüge finden könne (53. 54). Dieg habe er gelernt von einem heidnischen Philosophen [Seneca], "der durch diese, wie ihr feht, fo schwierigen Dinge, nichts suchte, als ich weiß nicht welche Seelenruhe." leichter muffen fie dem Chriften werden, der durch diefelben aus fich heraus in Chriftus eingehen wolle (54). Es schreckt fie, was man von den Berfuchungen und Berfolgungen fagt, die auf dem geiftlichen Wege tommen. Baldes berfichert fie, daß niemand über seine Rraft versucht wird (54. 55). Bose Phantasien solle sie, wenn sie sie nicht fo los werden konne, offen einer geiftlichen Berson mittheilen, die bergleichen verstehe und die zu helfen miffe. "An folden Berfonen," erwidert Giulia, "ift heutzutage fo großer Mangel, wie an weißen Fliegen." Um fo dantbarer, fagt Baldes, muffe fie febn, daß es ihr bei diefem Mangel nicht am Nothwendigen fehle (55). Er fügt eine Barnung hinzu. "Da ich sicher bin, daß ihr durch Erfahrung die Bahrheit beffen, mas ihr hier bon mir gehort habt und viele andere fehr driftliche Wahrheiten erkennen werdet, und ba ich gesehen habe, daß viele Personen dieselben, sobald fie fie erkannt haben, auch aussprechen und mittheilen, ohne irgend welche Ueberlegung, mas gemiffe Unguträglichkeiten mit fich bringt, fo achtet darauf, Signora, daß ihr in folchem Falle euch weise zu benehmen wiffet, und fucht es wie die guten Schafe zu machen, die das Gras, das fie effen, dem Sirten in der Wolle und in der Milch zeigen, die fie ihm geben, und nicht wie die schlechten, die es ihm zeigen, indem fie es durch den Mund wieder von sich geben. Und mache ich euch bemerklich, daß die verdaute Lehre im Beift ihre Frucht bringt, und bag bie, welche fogleich aus bem Munde heraustommt, ben Beift nicht nahrt, und wunfche ich, daß ihr die Lehre in der Seele habt und nicht auf der Zunge" (55. 56).\*) Gleich barauf folgt ein anderes Bild, deffen Garftigkeit

Real . Encyflopabie fur Theologie und Rirche. XVII.

<sup>\*)</sup> Auch sein Zeitgenoffe, ber berühmte Mystifer Juan be Avila, rath ansangenden Christen 3u schweigen, und wenn fie ben neuen Wein fühlen, ben Drang zum Herausplappern ihrer Gestühle zu überwinden.

Giulia verzeiht, weil es fo treffend fen. Die Rrate heilt man nicht burch Abschaben, auch nicht burch Salben, die das Uebel nach innen treiben, fondern durch Eingeben von Mitteln, die auf den inneren Urfprung wirten. "Gbenfo hat ein geiftlicher Argt, wenn er einen fehlerhaften ober ausgelaffenen Leib heilen will, nicht damit anzufangen, bie außeren Ueberflüßigkeiten megzuschaffen, benn, weil bie Burgel bes Uebels barin bleibt, fo fommen fchnell wieder andere jum Borfchein, wenn nicht an berfelben, vielleicht an gefährlicherer Stelle. Richt ninder hat er nicht anzufangen mit Salben fuperstitiofer Ceremonien und außerer Berte, die, wenngleich fie die außeren Fehler wegschaffen, dieselben in's Innere bringen, fo daß bie Rrantheit gefährlicher und berderblicher wird. Sondern, wenn er ein erfahrener Argt ift, fo erkennt er, nach Anficht der Fehler und nach Ermägung der außeren Ueberflugigfeiten, die Urfache, aus der fie hervorgehen, und wendet, nach deren Erkenntniß, die Arzneien an, die ihm zur Beilung ber inneren Rrantheit nöthig icheinen, benn er weiß gewiß, daß nach beren Beilung die Fehler und Ueberflüßigkeiten aufhören werden" (56). Indeffen über die äußeren Devotionen will Biulia ichlechterdings einige Berhaltungsmagregeln hören, über Deffe, Bredigt, Lefung, Gebet, Faften, Beichte, Communion, Almofen. Baldes gibt nach. Bei ber Meffe könne fie fowohl aus ber Aboration bes hochheiligen Sakraments, als aus der Epistel = und Evangelienlehre, als aus den Bebeten Frucht ziehen. Adoration werdet ihr giehen ein neues und inbrunftiges Berlangen, euch durch Glauben und Liebe in das Leiden Chrifti einzuverleiben und euren alten Menschen burch Chriftus ju töbten, und euren neuen Menschen mit Chriftus aufzuerwecken." An den Festtagen folle fie, wo möglich, feine Deffe auslaffen, fonft nur folche, die fie, bei irgend welchem Liebesmerk beschäftigt, nicht ohne fich von demfelben zu trennen, hören konnte (57). Die Predigt foll fie mit demuthigem Sinne aufnehmen. "Und wenn der Prediger," wirft fie ein, "zu den vielen gehort, die nicht Chriftus predigen, fondern eitle und unnüte Dinge, fen es aus der Philosophie und ich weiß nicht was für Theologien, fen es ihre Träume und Fabeln, wollt ihr, daß ich hingehe?" "In dem Fall," fo lautet die Antwort, "mögt ihr thun, mas euch das Beste scheinen wird. Ich meinerseits fann euch fagen, daß ich im gangen Jahre feine schlimmeren Zeiten habe, ale biejenigen, die ich verliere durch Unhören etlicher Prediger von denen, welche ihr weise geschildert habt, und darum hore ich fie felten." Biulia. "Das ift, ihr wollt euch nicht üben in der Tugend der Geduld." Baldes. "Gen dem, wie es wolle, ich wünschte von der Rangel Christus gepredigt zu hören, wenn es möglich ware." Freilich, auch einen noch fo fchlechten Brediger fen es immer gut, wenigstens deshalb zu hören, damit man fich zu befto inbrunftigerem Gebet um beffere entflammen laffe. Als die folichteften Bucher, die ihr den Billen entflammen, nicht den Berftand beschäftigen wird, empfiehlt er das de imitatione Christi, das des Caffian\*) und das des hieronymus über das Einsiedlerleben, welche alle, glaube er, übersett zu haben feben (58). Bur Abbetung einer bestimmten Anzahl von Pfalmen oder Paternoftern fich zu verpflichten, rath er ihr ab, damit fie, wenn ihr beim mundlichen Bebet hie und ba das geiftige (oratio mentalis) erwache, frei fen, jenes zu unterbrechen und fich bem Buge bes heiligen Beiftes hinzugeben (59). Das Faften, das fie zur Zerftorung des alten Menschen für fich nothig finde [Augeb. Conf. Art. 26], folle fie mehr nach der Quantitat, als nach der Qualitat der Speifen bemeffen, auch feb es ja bann nicht auffällig. Was die firchlichen Faften betreffe, fo gebe er ihr barüber feine Regel; fie moge es damit halten wie die andern Leute (60). Feierlich und ausführlich fpricht er von der Beichte und der würdigen Vorbereitung des Beichtenden. Gott vergibt die Gunden nicht, weil der Gunder fie beichtet, fondern weil dieser an Chriftus glaubt. Lieber einen geiftlich erfahrenen, ungelehrten Mann, als einen

<sup>\*)</sup> Valves meint gewiß das vierte Buch der Vitae patrum, das auf Cassian zurückgeführt wird, wie das erste auf Hieronhmus. Die Vitae patrum erschienen auch repurgatae per Ge. Maiorem, cum praesat. Mart. Lutheri. Witemb. 1544.

unerfahrenen Gelehrten zum Beichtvater nehmen, wenn feine andere Bahl (60 - 63). "Bon der heiligen Communion, in welcher wir, die Chriften, Theil nehmen an bem gar toftbaren Leib und Blut Jesu Chrifti unferes Berrn, möchte ich Benig euch nicht fagen, da ich nicht glaube, daß es möglich ift, daß ich mir genüge, auch wenn ich euch Biel fagte." \*) Er rath häufiges Communiciren (63. 64). Für das Almofengeben feine andere Regel, als die der Liebe; liebet Gott und ihr werdet eure Almofen gu vertheilen wiffen (64). Sie befennt, nur durch die Bedanten an Solle und Paradies getrieben gu werben, nicht durch reine Gottesliebe. Wie man aus ber Furcht gur Liebe tomme, macht ihr Balbes durch ein Gleichniß bon einem Stlaben flar (66. 67). Rur noch um zwei Borte über die driftliche Freiheit bittet fie ihn, bebor er gehe. Recht tennen lerne man diefelbe aus der Erfahrung, doch wolle er jett Folgendes bemerken. erhellt aus dem, mas der heilige Paulus fagt: Indem ich frei war bon Allem, machte Allen ich mich jum Diener, um fie Alle ju gewinnen für Chriftus, liegt die Freiheit des Chriften im Gemiffen, denn der mahre und volltommene Chrift ift frei bon der Tyrannei des Gefetes, bon der Sunde und bom Tode, und ift absoluter herr feiner Uffette und Reigungen. Und von der andern Seite ift er Aller Diener, hinfichtlich des auferen Menschen, denn er ift dem unterworfen, den Bedurfniffen feines Leibes ju dienen und fein Fleisch unterwürfig zu halten, und feinem Rachsten zu dienen nach fei= ner Möglichkeit, mit feinen Mitteln, wenn er deren hat, oder mit guter Lehre, wenn er dazu gekommen, und mit dem Beifpiele guten und heiligen Lebens. Dergeftalt, daß ein und berfelbe Chriftenmenich dem Beifte nach frei ift, ohne einen andern Dberen, außer Gott, anzuerkennen, und bem Leibe nach allen Leuten, die in der Welt find, unterworfen, um Christi willen" (68). Sofort, diese Racht noch, foll Biulia die angerathenen Schritte versuchen, morgen werde er fie fragen, wie es gegangen.

Ein Paar Wochen vor der Fastenzeit, in welcher dieses Gespräch vorsiel, hatte der Kaiser zu Neapel ein Edikt erlassen, daß bei Todesstrase und Verlust des Eigensthums Niemand mit Personen versehren solle, die von der lutherischen Häresie insicirt oder derselben verdächtig sehen. Unter solchem Drucke war es schon Muth, die ofsenbar lutherischen und auch sonst unrömischen Anschauungen jenes Dialogs so ofsenherzig dem Papier anzuvertrauen, wie Valdes es that. Nachdem der Kaiser am 22. März abgereist war, inhibirte der Vicetönig sogar die Fortsetung der Predigten Occhino's, die sich auch des kaiserlichen Besuchs und Beisals erfreut hatten, und wollte nur, wenn derselbesich über die ihm zum Vorwurf gemachten Punkte genügend erklärt haben werde, die Fortsetung gestatten. Der tapferen Beredtsamkeit des Mönchs gelang es, den Verdacht zu beseitigen, so daß er seinen Cursus von Predigten zu Ende bringen durste (Ostern siel auf den 16. April). Wahrscheinlich wurde jenes Gespräch vor diesem Intermezzo gehalten, von welchem doch sonst mohl irgend ein Schatten in demselben beswerklich werden würde; Giulia hängt mit voller Unbesangenheit an den Worten des Predigers, von dem auch Valdes nur mit ganzem Beisall spricht (S. 32. 33. 64).

Baldes' weise Besonnenheit trug die gewünschten Früchte. Bald schente Giulia sich auch nicht mehr vor einem auffallenden Schritte. Es war wohl noch in demselben Jahre, daß sie, für ihre Dienerschaft ein Haus in der Stadt behaltend, in das Franziskanerkloster S. Chiara zog. Obgleich nicht zur Ordensregel verpflichtet, verließ sie dasselbe doch nur selten, schloß sich aber nicht ganz gegen Besuche ab (Affò l. c.).

Bielleicht auch noch im J. 1536 war es, daß Baldes ihr seine nach dem Gebräischen gemachte Uebersetzung der Psalmen nebst Erklärung dedicirte. Im Jahre nach demsienigen, in welchem sie diese, nie veröffentlichte, wahrscheinlich ganz verloren gegangene Psalmenarbeit erhielt, dedicirte er ihr gleichsalls seine Commentare über den Römersbrief und den ersten Korintherbrief (erste Ausg. Genf 1556. 1557, zweite 1856), Werke

<sup>\*)</sup> Ueber bie Entstellung und ben Misbrauch bes heiligen Abendmahls zu seiner Zeit rebet er zu 1 Kor. 11, 34, boch spricht er sich dort nicht bestimmt aus, wie er es reformirt wilnscht.

treuester, bescheidenster\*) Forschung, von wissenschaftlichem wie erbaulichem Werth, in lichtvollster, schlichtester Darstellung. Ob er noch mehre paulinische Briefe und auch die Evangelien, an deren Auslegung, als die schwerere, er nachher gehen wollte, wirklich commentirt hat, ist ungewiß.

Um das Jahr 1539 soll er ein "Gutachten über die Interpreten der heil. Schrift", worin er behauptete, man müffe sich, um die heil. Schrift zu verstehen, nicht auf die Bäter stützen, an Carranza geschickt haben, den späteren unglücklichen Primas von Spanien, der sich damals zum Generalcapitel der Dominikaner in Rom befand.

An Giulia gerichtet, und dann gewiß vor dem Alfabeto (als deffen Anhang es ttalienisch gedruckt ist), scheint der kleine Traktat: "Wie der Christ zu studiren hat in seinem eigenen Buche", nämlich seinem Geiste (vergl. oben aus Alfab. f. 52), in welschem er all sein Gutes und Schlechtes sindet, "und welche Frucht er aus dem Studium zu ziehen hat, und wie die heil. Schrift ihm als Interpret oder Commentar dient"\*\*). Danach also sind die Commentare über die heil. Schrift, was man so nennt, Supercommentare.

Dieser Traktat gibt sich als Risposta zu einer vorangestellten kurzen Proposta. Derselben Art werden die Domande e risposte gewesen sehn, welche etwa zehn Jahre nach des Verfassers Tode zum Druck vorbereitet wurden, aber niemals zum Borschein gekommen sind. Auch ein Paar (ungedruckte) Lehrbriese und eine Abhandlung, auf die der Verfasser selbst sich bezieht, sind nicht auf uns gelangt.

Verschwunden ist auch ein spätestens 1549 gedrucktes Blatt: "Wie man die Christenkinder in der christlichen Religion erziehen soll", und ein Schriftschen von der "Art des Unterrichts und der Predigt über die Grundlage (principio) der christlichen Relisgion". Aus letzterem, das \*\*\*) im J. 1545 in Rom selbst soll gedruckt worden sehn +), gibt Bergerio einige Mittheilungen. Dasselbe war wohl bestimmt, den evangelisch gessinnten Lehrern im Neapolitanischen, besonders auf Giulia's Bestungen, ein Leitsaden

au fehn.

Ueber die verschiedensten religiösen Fragen verbreiten sich, immer getragen von demselben einfachen praktischen Sinne und durchzogen von Schriftanklängen, die "hunsbert und zehn göttlichen Betrachtungen" (Consideraziones divinas). Das Original ist versoren. In italienischer Uebersetzung wurden sie in Basel 1550 ++) herausgegeben.

†) Das gleichsalls von Bergerio herausgegebene, nach Curione von Balbes verfaste lac spirituale ist vielleicht nur llebersetzung dieser Schrift. Sine zweite, auf anderem Bege gestellte Ansfrage meinerseits an die Petersburger kaiserliche Bibliothek ift, wie das erstemal, dabin beant-

wortet worden, daß jenes lac fich nicht bort befinde.

<sup>\*)</sup> Wie wenig Balbes vermeinte, Alles zu verstehen und erklären zu können, zeigt er an gar vielen Stellen mit rühmlicher Offenheit. In der Ausgabe von 1856. Rom. p. 132. Cor. 35. 36. 40. 99. 102. 117. 200. 202. 203. 204. 221. 223. 228. 234. 236. 252. 253. 257. 289. 291. 317.

<sup>\*\*)</sup> Andererseits führt er Consid. LIV. ben Gebanken burch, bag Gebet und Betrachtung zwei Bucher find, bie gur Interpretation ber beil. Schrift bienen.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Hahm, Biblioteca Italiana. T. II. Milano 1773. p.618: Modo che si dee tenere nell' insegnare, & predicare il principio della Religione Cristiana. Roma 1545. in 12.

<sup>††)</sup> Der Drucker ist fraglich. Auch in bem 48 Oktavseiten langen Katalog ber Oporin'schen Ofsicin, welcher an des Andreas Jodiscus oratio de ortu vita et obitu Joannis Oporini, Argentorati 1569, angehängt ist, stehen die Considerazioni nicht. Dagegen sast alle Namen, die Beza in seinem gegen die, wie er meint, besser ungedruckt gebliebenen Considerazioni gerichteten Brief von 1566 ausdrücklich nennt, als Beispiel all des schlechen Zeugs, das in Basel herauskomme: Abdiae Badylonior. episcopi de hist. certaminis apostolici lidri X, Postellus (de magistr. Athen.), Ochino (Apologi wider die Mistruck) des Badssthumbs), nur nicht das Protevangelium des Markus (doch das des Jakobus); auch die auf Anlas der Berbrennung Servet's gegen Calvin gerichtete, von Beza beantwortete Schrift: de haereticis an persequendi (1554). Schwerlich also sind die Considerazioni aus Kilcksicht auf die Genser Censur in diesem Kataloge ausgelassen; und es wird wahrscheinlicher, daß sie Guarino druckte. In zwischen Vita und Catalogus: Mortis Jo. Oporini praesagia Coelius II Curio observavit et scripsit; wir sehen darin Eurio noch 1568 innig befreundet mit Oporin.

Aus dieser sind sie im 16. und 17. Jahrhundert ins Spanische übersetzt, auch ins Französische, Englische, Holländische. Die spanische Rückübersetzung war ungedruckt geblieben und ist erst, nachdem 1855 eine neue erschienen war, wieder aufgesunden und so eben 1862 herausgegeben worden. Im Jahre 1860 habe ich den italienischen Text in Halle wieder drucken lassen. Nur eine einzige Betrachtung ist in deutscher Sprache gebruckt, die start angesochtene 63ste, übersetzt von Ludwig Giesebrecht, Damaris 1861, S. 327 f. Ein Viertel der Betrachtungen liegt mir, von anderer Freundeshand nach meiner Ausgabe ins Deutsche übertragen, vor und könnte veröfsentlicht werden.

Juan Baldes mar ftudirter Theolog, ein Theolog erften Ranges, aber nicht gunftmäßig erzogen, sondern autodidafter Laie. Gein hauptmitarbeiter murde ein Priefter, Beter Martyr Bermigli aus Florenz, feit 1530 als Abt der Augustiner ju St. Beter ad aram in Neapel. In den letten dreifiger Jahren legte biefer öffentlich unter gröftem Rulauf die paulinischen Briefe aus. Daffelbe that in demfelben ebangelischen Ginne neben ihm besonders noch Mollio da Montalcino. 3m 3. 1539 predigte auch Ochino, jest Beneral feines Ordens geworden, wieder in Reabel und mußte, ohne bag bie Laurer ihm etwas anhaben fonnten, in dem Grade für die heil. Schrift zu begeiftern, daß, wie ein damaliger neapolitanischer Siftorifer fich ausdrückt, felbft gemiffe Berber fich herausnahmen, mas nur großen Theologen zukomme, über die paulinischen Spifteln und schwierige Stellen derfelben zu bisfurriren (er fagt nicht ob publice). Perfonliche Einwirfung ubte Baldes insbesondere in den adligen Rreifen, in welche ihn feine gefellschaftliche Stellung führte, unter Mannern und Frauen. Er war eine angenehme Erscheinung, bon außerordentlich wohlthuendem Benehmen und anziehendem Gefprach. Berglich schloß an ihn sich Marcantonio Flaminio an, der liebliche Dichter (der auch den Caftiglione, feinen Bonner, befungen hatte), als er feit Ende 1538 ein Baar Jahre Gefundheits halber in Reapel verweilte. Im Jahre 1540 befuchte Bietro Carnefecchi feine Abtei bafelbst und trat in den Balbefischen Rreis ein. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß er es gewesen, der Baldes' lette Beichte hörte, die er nachher fo hoch pries. Jedenfalls ftarb Baldes um diefe Zeit, wohl 1540 oder Anfang 1541; an einem Fieber, wie ein Späterer berichtet. Seine garte Befundheit ichien gulett nur noch bon feiner Beiftestraft aufrecht erhalten zu werden. Berheirathet war er nicht gewesen. Bonfadio, ber Boet und Siftorifer, ber gleichfalls feinen perfonlichen Umgang genoffen, beklagt in einem Briefe an Carnefecchi, daß fie einen feltenen Freund und die Welt einen ihrer

<sup>\*) 3</sup>ch benute biese Gelegenheit, noch einige Berichtigungen nachzutragen. Emenbationen bes Tertes ber erften sowie meiner Ausgabe find folgende, von benen ich wiederum einige, burch Sp. t. bezeichnete, im Text ber neuen spanischen Uebersetzung wiederfand. 13, 5 von unten considerando ftatt considero io. 23, 11. obbligazione è impedita. 12 che ci. 32, 11 von unten l'altre, determind (Sp. t.). 63, 5 v. unt. und 64, 3 non offendano. 66, 8 u. 2 v. u. 67, 15 u. 2 von unten ftatt pezzo vielmehr pero aus 67, 7 v. u., mahrend Sp. in Dieser lettangeführten Stelle wie in jener anderen juguete übersett, ftatt überall pero gu feten. 75, 8. impedimento (Sp. t.). 212, 14 v. interpreta esso (Sp. t.). 261, 4 che non fanno. 273, 2 von unten si commettono (Sp. t.). Dem herrn Brof. theol. Rarl Schmidt in Strafburg verbante ich bie folgenben beiben Berbefferungen: 227, 3 v. u. virtuosi statt vitiosi und 377, 9 v. u. certificata statt mortificata. Auch dürfte 31, 13 (j. 464) per persuasione zu lesen sent, vgl. 91, 10; 54, 2 v. u. accada; 63, 9. 10 non giudicarlo buono, e il non giudicarlo (Sp. t); 175, 10 v. u. inteso questo, dico; 362, 5 v. u. effetti (Sp. t.); 76, 8 icheint hinter padre ausgefallen: per le gran cose che egli ha fatto e fa per lui; 77, 1 vor come ein e ober (wie Sp. t.) o (mahrend bas o 3.2 viels leicht zu fireichen); 81, 10 . fanno nach fecero. Die Stelle 17, 2 v. u. neque infans unius diei ift Job. 14, 4.5 nach LXX, vgl. Clemens ad Cor. 1, 17. Für Schreib - u. Drudfehler meiner Ausg. ift aus ber ersten herzustellen: 6,12 come. 23,17 E tanto. 46,13 v. u. permette. 54,14 v. u. la. 56, 9 v. u. battezzati, 58 lette Zeile effetto. 103, 12 v. u. non appart. 167, 12 v. u. già. 258, 2 v. u. d. 274, 5 non ftatt ma. 294, 4 v. u. in Cristo. 434 ult. diligentemente. Ferner fete 25, 3 Komma binter risuscito, 3 v. u. Semifolon hinter vive, und tilge ben Strich 265, 5. Drudfehler im Confronto: 461, 15 v. u. gebort bas si bom Schluf ber Zeile an ben Unfang berfelben. 463, 6 b. u. ftreiche di far. Bu ben Cenni merte ich nur an: 590, 19 b. u. rapporte. 18 lus.

bedeutendsten Männer verloren; "in Thaten, in Worten und Rathschlägen war er ein

ganzer Mann", rühmt er ihm nach \*).

Wie man in Nom noch am Ende der Laufbahn des Baldes diese Neapolitanischen Bestrebungen zu würdigen wußte, zeigt die Thatsache, daß man Flaminio und Bermigli mit dem pähstlichen Legaten nach Deutschland zu senden beabsichtigte, wo um die Jahressscheide 40/41 das Wormser Colloquium stattsinden sollte, von welchem man eine Wiesdervereinigung der Protestanten mit Rom hosste (Lämmer, Monam. Vatie. p. 300 sq.). Flaminio mußte schon aus Gesundheitsrücksichten ablehnen; aus welchem Grunde auch Bermigli nicht mitgegangen, ist nicht bekannt. Sie zogen es wohl beide vor, in ihrer Heimath treu und still weiterzuwirken.

Um dieselbe Zeit entstand in Neapel das Büchlein von der Wohlthat Christi, eine mit schlichtester Beredtsamkeit herzgeminnende Darlegung der Glaubensgerechtigkeit, das ganz unverkennbar die Baldesische Schule zeigt \*\*). Verfasser desselben war ein dortiger

Benediftiner, Flaminio revidirte es.

Im Jahre 1541 ward gegen das römische Wesen ein gewaltiges Zeugniß im Batikan in der pähstlichen Kapelle selber abgelegt, durch Michelangelo's Weltgericht, auf welchem Maria bebend vor ihrem Sohne, dem Richter der Lebenden und der Todten steht, ein so herber Protest gegen den Mariencultus der römischen Kirche, wie er kaum irgendwo von den deutschen Reformatoren eingelegt ist (Giesebrecht a. a. D.). Den Pinsel des greisen Meisters wie seine religiöse Lyra begeisterte damals der Zauber der betagten Dichterin Vittoria Colonna, die einst Beichttochter Occhino's gewesen und in Ischia gewiß nicht unberührt geblieben war von den Wellen des Valdessschen Wirskungskreises.

In die reiche Blüthe evangelischen Lebens wehte plötzlich der schneidend kalte Hauch römischer Inquisition. Schon längst hatte Caraffa, der Mitbegründer jenes Ordens, welcher nach dessen damaligem Bischofsitz den Namen der Theatiner erhielt, dahin gesträngt, ein solches Tribunal in Rom zu errichten; endlich Mitte 1542 kam es zu Stande. Wenige Monate später waren Occhino und Vermiglio landesssüchtig; sie thaten nicht Unrecht, das weite Arbeitsseld im Auslande, wo sie erfolgreich gewirkt haben, einem stummen italienischen Kerker vorzuziehen. Im Jahre 1543 wurden in Neapel das inzwischen gedruckte Benesicio di Cristo nebst einigen (wohl übersetzen) Schriften

<sup>\*)</sup> Ein anderer Juan Balbes endete unter Pabst Julius II. in Rom durch Selbstmord. Sin Juan Baldes serner wird als berjenige genannt, der, won Alsonso Diaz zu diesem Zwede aus Rom mitgebracht, in Deutschland 1546 den Mord an bessen protestantisch gewordenen Bruder Juan Diaz aussührte. Rabus, Historien der Märtyrer, anderer Theil, 1572, Blatt 696 am Rande: "Etliche historien nennen ihn Iohannem Baldesium"; 702 im Text: "Copei des Schreibens, so der Mordknecht Johann Baldesius dem frommen Johanni Diazio . . . überantwortet hat, und ihn als bald er das angesangen zu lesen, jämmerlich darüber ermördet"; 705 in dem Gedicht, welches die Geschichte zusammensaßt: "Das er sein eignen Bruder hat Durch seins Mordtbieners hand und that Mit Namen Hans Baldesius Ermorden lassen in eim Haus."

<sup>\*\*)</sup> Die Bergleichungen, die ich bereits früher gegeben, lassen sich nun noch aus dem Alfabeto Cristiano vermehren. Auch in diesem geht, wie in den Considerazioni und im Beneficio die Belehrung aus von dem dem Aufang der heil. Schrift entnommenen Artifel über das göttliche Ebenbild und die Sünde Adam's, sol. 6 sg. Die beiden Birkungen des Gesetzes: die Sünde zu erkennen zu geben und sie zu vergrößern, Ben. k. 5a. Alk. 11 b. Daß Christus genug gethan sünglichseit des historischen, vergangene, gegenwärtige und zukünstige, 11 b. Alk. 37 d. Die Unzulänglichseit des historischen Glandens, 30 a. Alk. 26 d. Daß die guten Werke aus dem Glanden hervorgehen, wie aus dem guten Baume die Früchte, und wie es kein Feuer gebe, das nicht seuchte, 21 b. 22 a. 33. Alk. 26 b. Der Rath, an der heil Communion sich häusig zu betheiligen, Alk. 64. Die Theilnahme an der Messe wird 51 d. als selbstverständlich vorausgesetzt, vgl. abgethan set; vergl. Wittend. Kirchenordnung d. 3. 1533.) — Der Ausdruck denesseich die Cristo kim Alk. selbst f. 35. — Daß Paleario der Vers. diese Benesicio di Cristo sim Alk. selbst f. 35. — Daß Paleario der Vers. diese Benesicio di Cristo seh, ist undewiesen und nicht wahrscheinsich.

Valbes 23

von Melanchthon und Erasmus, so wie noch andere ketzerische Bücher vor der Thür des erzbischöflichen Palastes nach warnender Predigt verbrannt. "Benn nachher noch Einige von der [h.] Schrift sprachen, so geschah es doch mit mehr Nüchternheit", berichtet derselbe weise Mann, der sich über die christlichen Gerber so entrüstet zeigte. Im Jahre 1544 folgte eine Berordnung über die Büchercensur. Doch schienen noch trästigere Maßregeln nöthig. Aber der Bersuch, 1547 die spanische Inquisition in Neapel einzusühren, scheiterte an einer förmlichen Revolution der Bevölserung. Man mußte sich begnügen mit dem römischen Inquisitionsversahren via ordinaria. Baldes war principiell gegen jede äußere Bersolgung wegen Glaubenssachen (Consid. 266. Cor. 95. 277).

In Benedig genoß inzwischen wenigstens die Presse größerer Freiheit. Bon 1548 an in fünf, sechs Jahren wurden allein dort 40,000 Exemplare des Beneficio di Cristo verkauft. In derselben Zeit erschienen dort in mehreren Auflagen in italienischer Uebersseung die Due dialoghi der Brüder Baldes, der Mercur und der Lactanz, 1546 gleichfalls italienisch das Alfabeto Cristiano, als dessen Uebersetzer sich Marcantonio Magno nennt, dem wir 1540 in Brüssel beim Kaiser begegnen als Geschäftsträger in einer Bormundschaftssache der Giulia Gonzaga, welcher er auch diese Ausgabe widmete. Er dürste auch der Uebersetzer der Divine considerazioni sehn, welche, da die venezianischen Berhältnisse school zu ungünstig erschienen, Bergerio (auch dieser besand sich in Reapel bei der Anwesenheit des Kaisers; ein Brief von ihm Neapel 13. Febr. 1536 s. in Lämmer's Monum. Vatic. p. 177) mit in die Schweiz nahm, wo sie 1550 zu Basel Eurione herausgab, auch er, ein Freund Bermigli's, seit 1542 Flüchtling. Im J. 1549 nahm der venezianische Index librorum prohibitorum, der erste italienische, dem Druck und der Berbreitung ketzerischer Schriften iene Freistatt.

In demfelben Jahre 1549 trat als Stellvertreter für den abmefenden Erzbifchof bon Reapel, welchen Boften jett ber ichon bon uns genannte Caraffa bekleibete, Scipione Rebiba ein \*), der dem Schleichenden Bift bes Balbefianismus durch fraftige Begenmittel Salt gebot. Drei Erzbischöfe und acht Bischöfe im Reapolitanischen merden glaubwürdig als Unhänger der Lutherschen und Baldesschen Rechtfertigungslehre genannt. So viele, befonders auch Schulmeifter, waren burch Balbes verheftet worden, daß ein Theatiner die Bahl berselben auf breitausend angibt, wie man gegeben habe, als fie retractirten. Wie Mancher mag fich der Retractation geweigert haben, deffen Protest in den Gefängnifmauern berhalte. Die Rückfälligen aber waren feine treuen Schüler des Baldes, welcher gelehrt hatte (zu Rom. 10, 10): "es wird folche geben, welche von Chriftus und dem Evangelium glauben, was man foll, jedoch, indem fie merken, daß es ein gefährlich Ding ift, und verachtet und für schlecht gehalten bei den Leuten, es nicht zu bekennen magen, um nicht jene Befahr und jene Schande zu erleiden, und werden fo, indem fie ihren Glauben berborgen halten, denfelben allmählich berlieren; aber wenn fie Chrifti und des Evangeliums fich nicht ichamen, sondern mit bem Munde den Glauben bekennen, den fie im Bergen tragen, fo wird es geschehen, daß ihr Glaube um fo mehr wachft, je inbrunftiger, muthiger und wirtsamer ihr Bekenntnig ift." (Bgl. Consid. 24.).

Ms erster Blutzeuge der italienischen Reformation wird Fanino da Faenza ge-

<sup>\*)</sup> lleber ihn Genaueres, als bei Ughellie und Ciacconio, in Carbella's Memorie storiche de' Cardinali t. IV. Rom. 1793 p. 347 sg. Avuta la sorte di essere ammesso nel numero de' familiari del Cardinale Gianpietro Caraffa, per di lui favore consagrato vescovo di Amida nelle parti degli infedeli, dovette supplire fin dall' anno 1549 in Napoli le veci dello stesso Caraffa arcivescovo di Napoli, legittimamente impedito; dove seppe mostrare la sua pastorale sollicitudine, non solo nel difendere intrepidamente i diritti della chiesa alla sua cura affidata, ma di più coll' opporsi con petto e vigore sacerdotale alle nascenti resie, onde il prelodato Cardinale Caraffa nel 1551 gli ottenne da Giulio III. il vescovado di Motula nella Puglia, Mis Caraffa Pabst geworden, machte er ihn gleich 1555 zum Kardinal. Bius V. ernannte ihn zum Inquisitor fidei.

Baldes 24

nannt, der 1550 in Ferrara hingerichtet wurde; im Kerter ward er nicht mube, feinen Mitgefangenen die beneficentia Christi zu predigen. Drei Jahre fpater ftarb in Rom Mollio da Montalcino nach treuem Bekenntnig den Marthrertod. Im Jahre 1560 rottete man in Calabrien durch fürchterliches Blutbad die Waldenfer aus, bei benen auch der nene Antrieb, der von Reapel gekommen war, freudige Aufnahme gefunden hatte. Im Jahre 1564 murden in Reapel zwei Edelleute, Alois di Caferta, der einer der rührigften Unhänger des Baldes war, und Bargano d'Averfa, beide wegen Lutherthums, auf öffentlichem Martt enthauptet. Giulia Gonzaga, die durch die Pflicht, den Sohn ihrer Stieftochter zu erziehen, wohl wenige Monate nach Baldes Tode, aus bem Rlofter gerufen, später aber (wie es scheint 1557) in baffelbe gurudgefehrt mar, ftarb in ihm 1566, und entging fo der Untersuchung, ju welcher ber Babft fie foeben nach Rom borgefordert hatte. Roch 1549 ruhmte Simon Fornari in feiner Erposition des Ariost, daß fle ihre gange Zeit auf heilige Bedanken berwende und mit reinem und aufrichtigem Gemüth die heilige Schrift lese (rivolgendo le scritture sacre con puro e sincero petto). Bei ihrem Tode stand ihr Freund Baldes bereits ein Paar Jahre im Index prohibitorum. Auch Flaminio, schon 1550 gestorben, wie Bergerio glaubte: mit dem Bekenntniß des evangelischen Glaubens, murde jest von der romischen Inquisition entschieden als Reter angesehen. Und Carnesecchi, nachdem er fich fo lange, trot mehrer früheren Anklagen, glücklich durchgeschlagen, ward nun turz nach dem Tode Giulia's. deren treuer Freund er geblieben, gefangen gesetzt und ein Jahr darauf zu Rom öffentlich enthauptet. Dag er dem Balbes als feinem Meifter gefolgt fen, bildete den Kern ber Anklage. Er ftarb heiter, mit ber Meuferung, er miffe, so wenig ben Protestanten wie den Ratholiken habe er es recht machen können.

Bielleicht mar Carnefecchi, ber mit Benfer Protestanten im Briefmechfel und Berfehr ftand, derjenige, von welchem Juan Berez bie beiden Balbesichen Commentare erhalten hatte, die er 1556 und 1557 in Genf herausgab, den jum Rorintherbrief bem Neffen des Raifers, der einige Jahre fpater felbst Raiser wurde, widmend\*). Die in Benf herrschende Stimmung aber mar bem Baldes nicht gunftig. Diefelbe mar haupt= fächlich beeinflußt durch Galeaggo Caracciolo, den mit Pabst Baul IV. verwandten neapolitanischen Marquis, der 1551 um feines ebangelischen Glaubens willen fein Bater= land, feine Buter und Weib und Rinder verlaffen hatte, um im calvinischen Genf gu leben. Sein Biograph \*\*) erzählt, wie den Galeazzo in den Bierzigern des Jahrhunderts zu Reapel die Arianer und Anabaptisten zu gewinnen suchten, wie er aber nicht bloß biefe, fondern bie viel gefährlichere Bersuchung überwand, die ihm die Balbefianer, benen er eine Beit lang folgte, bereiteten, welche in ber Ertenntnift ber driftlichen Bahrheit nicht weiter gekommen waren als zur Ginficht in die Rechtfertigungslehre und zur Bermeibung einiger pabstlicher Digbrauche, und welche Deffe und Idololatrie mitmachten. Als er, in Strafburg von Bermigli zum entschiedenen Bruch mit dem Aberglauben ermahnt, nach Reapel zurudgefehrt mar und den Balbesianern die Berberbtheit ihres Beges zu zeigen fuchte, wendeten fich diese bald von ihm, da eine Lehre, die fo viel Opferwilligkeit forderte, nicht ihre Sache war. So der Biograph. Belches Recht aber hatte Caracciolo gehabt, ihnen Feigheit vorzumerfen, ba er zwar all fein But. aber doch nicht fein Blut ließ? Benn er nicht aus Leidensschen auswanderte, fo blieben andererseits viele fromme Seelen gewiß nicht aus Leidensschen im Baterlande. Der hiebei maßgebende Unterschied der Baldefianer und Calvinisten lag vielmehr in dem Artikel von den Adiaphora. Balbes hätte fich darüber mit Melanchthon wohl am

\*\*) Eine Ueberfetzung Diefer Biographie auch am Schluß bes Martyrbuche, Berborn 1603.

<sup>\*)</sup> Rarbinal Bacheco schreibt 1558 an Philipp II., bem Pabst sen bie Abbication bes Raifers außerft unangenehm, weil man fur gewiß halte, bag Maximilian, welchen jum romifden Ronig zu machen, sein Bater arbeiten werbe, Lutheraner sey. G. heine in Ab.Schmidt's Zeitschrift für Geschichte, 1847. Bb. 8. S. 6. vgl. S. 7. Bergl. die gleichfalls von heine gesammelten: Dokumente zur Geschichte Karl's V., Philipp's II. und ihrer Zeit. Regensburg 1862.

leichteften verständigt. Baldes mußte fich in der Bemigheit der Gottesfindichaft frei von allen Ceremonien (f. 3. B. Consid. IV. XI.) und mußte beshalb die Frage, ob und wie weit einer an benfelben fich betheiligen folle, für eine lediglich praktische halten, bie bom Gefichtspunkte ber Zweddienlichkeit für bie Forderung des Reiches Gottes, nach verschiedenen Umftanden eine berschiedene Antwort erheischte. Auch gegen die Berfaffung ber römischen Rirche tritt er nirgends auf. Gin anderer Gegensatz zwischen Baldes und Calvin fommt zur Sprache in einem amtlich im Namen ber Benfer Gemeinde erlaffenen Sendschreiben Bega's bom 3. 1566, worin die Confiderationen als ein Buch voller Irrthumer, ja Läfterungen gegen die beil. Schrift bezeichnet wird, das fich in vielen Stellen von Anabaptismus nicht fehr fern zeige, ba es vom Worte Gottes gu eiteln, fälichlich als Beift gepriefenen Spekulationen abführe. Den Sauptanftoß gaben ohne Zweifel die Considerationen 63. 32. 46. Indessen will boch Balbes auch bort nichte Underes lehren, ale bag ber heil. Beift, ale Quelle ber heil. Schrift, höher ale diese fteht; daß er allein, bon dem fie herrührt, und fein anderer Beift, ihr mahres Ber= ständniß öffnet (vgl. Confid. 68. p. 227); daß er die Macht, ewige Wahrheit, die dort fraft feiner unmittelbaren Gingebung gefdrieben zu lefen ift, auch ferner unmittelbar zu offenbaren noch behalten hat und wirklich anwendet; und daß biefe letztere Erkenntniß quellfrischer ift, als jene abgeleitete, und reichlicher als die dort zugemeffene; wobei fich von felbst versteht, daß ein mit dem in der h. Schrift redenden heil. Beifte in Widerspruch stehender Beift kein heiliger, sondern ein bofer Beift mare. (Baldes würde unbedentlich die Melanchthonische copulatio causarum: verbi dei, spiritus sancti et voluntatis (in den loei von 1535-41, Corp. Ref. col. 376, in denen von 1548 ibid. 660) acceptiren, nur dürfte er unter Umständen die Ordnung spiritus, verbum, voluntas vorziehn. Was die Willensthätigkeit betrifft, fo vereinigen sich Baldes und der spätere Melanchthon gegen Luther mit Erasmus. Diefer hatte in feiner Schrift de libero arbitrio, 1524, die Definition gegeben: liberum arbitrium hoc loco sentimus vim humanae voluntatis qua se possit homo applicare ad ea quae perducunt ad aeternam salutem aut ab iisdem avertere, die er 1526 im Hyperaspistes wiederholte und vertheis bigte. Seit 1548 bemerkt Melanchthon in den loci (ibid. 659) billigend: ideo veteres aliqui dixerunt: liberum arbitrium in homine facultatem esse applicandi se ad gratiam, i. e. audit promissionem et assentiri conatur et abiicit peccata contra conscientiam. Er hielt fest un der Regel: praecedente gratia, comitante voluntate. Bergl. Valdes Consid. XVIII. XXVII.; auch p. 76, 135, 400. Zu Römer 17, 18. fagt er, Alles was der bom wilden Delbaum Abam Abgeschnittene und in den edlen Delbaum Chriftus Gepfropfte babei thun konne, fen, nichts thun, keinen Widerstand leiften, während er doch zum Widerstand geneigt fen; das liberum arbitrium, durch welches der Menich nur zum Rechtleben nach äußerer Gerechtigkeit tommen könne, diene den Wiedergebornen dazu, in Glaube und Liebe ju machsen. Bas übrigens die Taufe betrifft, fo ift ihm für ungetaufte Erwachsene ber Glaube die Borbedingung, für getaufte die Aneignung der Taufgnade die Sauptfache, kleine Kinder aber, die ge= tauft fterben, werden, fagt er, durch ben Glauben berer, bon benen fie gur Taufe gebracht werden, gerettet; die Kindertaufe zu verwerfen, liegt seiner ganzen Sinnegart fern. Bgl. Rom. p. 30. 31. 190. 191. Cor. 11. 12. 112. 229. Consid. XIX. CIV.). Es ift merkwürdig, wie Beza, tropbem er jenes Buch burchaus nicht als ein frommes gelten laffen will, doch bon der Berfonlichkeit des Baldes einen folchen Gindrud betommen hat, daß er ausbrudlich erklart, diefe felbft laffe er unangerührt. Und biergebn Jahre fpater, in einer Stigge über Bermigli, ben er ale einen treuen Bunger Chrifti ruhmt, bezeichnet er bas Busammentreffen mit Balbes als eine gefegnete Epoche für denfelben; beide hatten dann, im Ginbernehmen über die Bauptstude ber reineren Religion, in Neapel eine driftliche Gemeinde gefammelt.

In seiner Bibliotheca antitrinitariorum hat Sand 1684 ben Juan Valdes mit an die Spite seines Ratalogs gestellt, unter Berufung auf eine in einer unitarischen

Schrift von 1567 angeblich aus Baldes mitgetheilten Stelle, die ganz offenbar gar nicht das Gewünschte beweist. Ueber die Gottheit Christi haben wir schon oben aus dem Alfabeto Cristiano (37) eine Aeußerung mitgetheilt; vgl. im Korinther-Commentar p. 281, wonach Christian nicht puro hombre [\psi\lambda\delta\gamma\gamma\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\opena\op

Morhof sagte am Ende des 17ten Jahrhunderts in seinem Bolhhistor über Juan Baldes: nobis maximopere commendandus videtur. Plenissimae pietatis illae meditationes sunt (gerade als hätte Morhof dem Urtheile Beza's über dies Buch ausschäflich entgegentreten wollen) et plane ad gustum theologiae sincerioris scriptae, adeo ut nihil pontificii sermenti occurrat. Et mirum omnino est, vixisse iam tum illo tempore homines sud illis papismi tenebris latentes qui altius rimati suerint pietatis arcana. Dignus prosecto esset liber qui in linguam Latinam verteretur aut Germanicam: qui interdum adeo cum nostro Arndio conspirat ut uno ore propemodum locutus videatur. Intime semper actiones nostras rimatur, veramque Christianismi praxin magna diligentia ostendit, ob id unice commendandus.

Belege und Aussührungen in meinen Cenni biografici sui fratelli Giovanni e Alfonso di Valdesso, 1861, hinter meiner Ausgabe der Considerazioni. Andererseits bient dieser Artifel zur Ergänzung, auch Berichtigung, des dort Gesagten.

Ed. Boehmer.

Valend, Bruder und Mit-Augustus des Valentinian I., ist kirchengeschichtlich bon Bedeutung als ber lette politische Bertreter bes Arianismus im öftlichen Theile bes römischen Reichs, beffen firchliche Berwirrung und eben damit beffen politische Auflöfung mit aller Gewalt zu nähren er über ein Jahrzehnt lang thätig war. fann fich über diese theologische Liebhaberei des Raifers wohl mit Recht bermundern, ba schon die Umstände, die feinen Bruder und damit ihn felbft auf den römischen Raiserthron führten, bon einer auf firchliche Barteiintereffen gerichteten Bolitik abmahnen fonnten. Das conftantinische Befchlecht, groß geworben burch bie Stellung, Die es gur romischen Religionsfrage eingenommen, hatte fich eben fo auch an firchlichen Streitigfeiten verblutet. Selbst Julian trug biefen Thpus noch an fich. In bem Berfuche, mit bem Religionshaß hinter fich wieder eine altromifche Bolitit gegen Aufen ju berfolgen, erlag er. Die Befahr bes Reiches an ben öftlichen Grangen machte bie Legionen zu herren des Throns, und der Bunft des heeres nicht irgend welcher Legitimität hatte Jobian und noch mehr Balentinian die Erhebung zu kaiferlicher Burde zu danken. Es war eine hervorragende militärische Rraft nöthig, und diese schien in dem Panonier gefunden, beffen Bater Gratian ichon fich durch friegerische Tuchtigkeit aus niedrigem Stande zu den höchsten Burden emporgearbeitet hatte. Aber bie Laft des Raiferthums war für eine Schulter ju groß ichon nach ber Anficht ber Legionen, die fofort nach der Wahl die Annahme eines Mitregenten verlangten. Balentinian aber schwankte. Bon Nicaa, wo die Bahl am 24. Februar ftattgefunden hatte (über die Borgange babei cf. Amm. Marc. 26, 2.) begab er sich vorläufig nach Constantinopel, und erst ben 28. März 364 ernannte er den Balens zum Augustus (Amm. Marc. 26, 4)., worauf die Theilung des Reichs - entsprechend den früheren conftantinischen Borgangen fowie der oberften Beamten ftandfand. Balens, jur felbstiftandigen Beherrichung des öftlichen Theiles berufen, machte fich fofort auf, um der Befahr bon Seiten der Berfer zu begegnen. Ehe er aber gegen den auswärtigen Feind fich wenden konnte, mufite er seine Berrichaft erft gegen einen inneren sichern. Gin Berwandter Julian's, mit Namen

Procopius, dem Julian die Nachfolge zugedacht haben foll, erhob fich, nachdem Balens die Reichshauptstadt verlaffen hatte, mehr aus Berzweiflung als aus Ehrgeiz, denn wegen seiner Berwandtschaft verdächtig, war er in die Wahl zwischen Tod und Usurpation gestellt. Go ungefährlich ein Pratendent aus Berzweiflung erscheinen konnte, fo nahm fein Unternehmen doch überraschend große Dimenfionen an, da des Balens Schwieger= vater, Patronius, den ihm zugefallenen großen Ginfluß in habfüchtiger und rober Beife Bum Theil scheint auch Anhänglichkeit an die conftantinische Familie mitgewirkt zu haben. Des Conftantius Wittme und Tochter wurden von Procop ale Lockmittel benutt. Als der Aufftand mit Glud den Bosporus überschritt, zeigte Balens durch feine Rleinmuthigfeit, wie wenig er feiner höheren Aufgabe gewachsen fen. Rur feine Umgebung hinderte ihn an einem borzeitigen Aufgeben feiner Sache - ju feinem Glid. In dem entscheidenden Rampfe bei Natolia in Phrhaien am 27. Mai 366. ge= lang es ihm, in Folge gahlreicher Defertionen im Beere Brocop's diefen Gegner gu überwinden, der bald felbft in seine Sande fiel und von ihm hingerichtet wurde. (Die ausführliche Erzählung des Aufstandes f. bei Amm. Marc. 26, 6-9). Db bei bem Rampfe auch tiefere Intereffen im Spiele waren, ift wohl nicht gang ficher gu ent= scheiden. Satte wirklich Julian für Procop Sympathieen, fo ware zu bermuthen, daß letterer mit Julian's Reftaurationspolitit einberftanden war, aber es finden fich kaum Spuren bon heidnischen Sympathieen fur Brocop. (Mit Berufung auf ein Fragment von Eunapius, herausgegeben von Niebuhr, S. 73 fagt Milman zu Gibbon, history etc. III. C. 25: It may be suspected that the heathen und philosophic party espoused the cause of Procopius.) Baren die Magregeln gegen Magie u. f. w. unmittelbar auf des Procopius Niederlage gefolgt — was aber der Darstellung bei Ammian und den Rirchenschriftstellern nicht entspricht - fo mochte man darin einen Unhaltspunkt für jene Ansicht sehen. Auch mußte man sich in diesem Falle gegen Tillemont, der (histoire des Empereurs V. Art. 5.) mit Berufung auf die beiden Sophisten Themiftius und Libanius behauptet, "daß Balens feinen Sieg mit Maag gebraucht, für Bibbon (a. a. D.) und Schloffer (Universalhifter. Ueberficht der Geschichte der alten Welt III, 2. S. 370) entscheiden, die nach Ammian und Zosimus bon berheerenden Berfolgungen reden. Die Ereigniffe icheinen zunächst den Balens boch an durchgreifenderen Magregeln berhindert zu haben. Die Gothen, die bisher nur in fleineren Raubschaaren die Donau überschritten hatten, maren zu umfaffenderer Unterftützung des Brocopius vermehrt worden, und Balens hielt es für feine Pflicht, junachft fie in einem regelmäßigen Rriege ju gudtigen (Amm. Maro. 27, 4). - 3m Begriff, in biefen Krieg au gieben, suchte Balens fich die Bunft des himmels zu fichern. Bu ber roben, ungebildeten Unschauungsweise bes Balens (es wird ausdrücklich überliefert, bag er es nie dahin brachte, feine Unterthanen griechischer Zunge zu verstehen) pagt es gang, bag er Die Taufe für einen Talisman hielt. Diese Taufe mar infofern folgenreich, als fie, von dem Arianer Eudorius vollzogen, den Raifer zuerst mit diefer Partei in Berbindung brachte. Er mar zwar schon borber Christ, Sofrates scheint ibn (hist. eccl. 4, 1) fogar einzuschliefen bei der auch sonft z. B. von Theodoret (hist. eccl. 4, 6) bezeugten Ergahlung von Balentinian's driftlicher Betenntniftreue gegenüber von Julian - aber eine bestimmte Stellung zu den tirchlichen Parteien zu nehmen, hatte er ficherlich noch fein Bedürfniß empfunden, und es ift auch nicht wahrscheinlich, bag irgend ein bestimmtes Intereffe oder ein Berftandniß fur die theologischen Differengen ihn zu Eudorius trieb. Wir bedürfen aber auch nicht der Erklärung des Theodoret (a. a. D. S. 12), der des Balens arianifdje Gattin als Berführerin darftellt, fondern wir burfen uns nur erinnern, baf, fo wenig die feitherige faiferliche Politif im Stande gewesen war, im Often ben Arianismus zur Berrschaft zu bringen, da gange Provingen wie Aegypten und Cabba= bocien, die nicanische Orthodorie bemahrten - boch wenigstens in der Reichshauptstadt Eudorius unbedingt als der legitime Bifchof erscheinen mußte; bezeugt doch Sozomenus (hist. ocel. 6, 9), daß die Nicaner feine Rirchen mehr in Conftantinopel befagen.

Balens wendete fich alfo wohl in gutem Glauben dem Arianismus ale der mahren Dr= thodoxie zu, wie umgekehrt Balentinian in dem durchaus nicanischen Abendlande fich wenigstens für fein perfonliches Leben fofort biefer Glaubensform zuwendete. - Die Erzählung, daß Balens fich burch einen Gid bei feiner Taufe ben Intereffen des Gudo= rius verkauft habe (f. Theodoret a. a. D. S. 19), klingt etwas fabelhaft; fehr wohl glaublich ift aber, daß Eudorius die erfte Belegenheit benutte, um einen eben fo beichränkten und darum fremden Ginfluffen juganglichen (cf. Amm. Marc. 30, 4, 1) als argwöhnischen und thrannischen Fürsten an fich ju tnüpfen. Der günftige Ausgang des Gothenkriege mag auf die abergläubische Seele des Balene in der gleichen Richtung gewirft und ber gegen fürstliche Bunfche immerhin fcmiegfamere weltliche Arianismus feiner Berrichfucht beffer zugefagt haben, als ber fanatifche, hierarchifch gefärbte, aber eben darum unbeugfamere Beift der Nicaner. Des Balens Rückfehr aus dem Gothenfriege ift auch wohl ale Anfangspunkt der Berfolgung gegen die Homousianer und Semi - Arianer zu bestimmen. In diefer Beziehung find zwar die Angaben der Rirchenschriftsteller keineswegs einig, indem die einen (z. B. Sokrates a. a. D. S. 2) ben Balens von Saufe aus ale paffionirten Arianer barftellen, andere bagegen, g. B. Drofius [hist. 7, 32] den Beginn der Berfolgung bis nach dem Tode des Balentinian ins Jahr 375 herabruden, aber die Thatfachen felbst sprechen dafür, daß mit Theodoret (a. a. D. S. 6) und Hieronymus [Chronicon eccl. Voll. VII. p. 809. ad. ann. 370] die obige Angabe festzuhalten ift.

Bas den allgemeinen Rarafter biefer Berfolgung betrifft, fo miffen die Rirchengeschichtschreiber und Männer wie die cappadocischen Kirchenväter taum Worte genug ju finden jur Schilderung ihrer Graufamteit. Dagegen hat Bibbon (a. a. D.) berfucht, die Berfolgung auf ein Minimum zu reduciren, indem er namentlich auf das Fehlen eines fo allgemeinen Gesetzes wider die Homoustaner hinwies, wie es Theobofius fpater gegen bie Arianer erlieft. Allein biefer lettere Schluf burfte faum beweisend sehn. Einmal fprechen boch Sofrates (4, 2. 13) und Sozomenus (6, 9. 12) gang ausdrücklich von der Berbannung der Homoufianer, - aber felbst wenn eine folche allgemeine Magregel nicht ergangen wäre, fo find uns doch einzelne Beispiele von Berfolgung aufbehalten, die einen nicht geringen Terrorismus ju Bunften bes Arianismus beweisen, und es murbe allerdings ber Art eines Balens gang gleich feben, daß er mehr in einzelnen Buthausbrüchen, als in confequenter Beife verfuhr. Indeg moge hier schon auf bas Ebikt gegen die Monche hingewiesen fenn, aus bem hervorgeht, bag ber firchliche Rampf des Valens keineswegs fo unsustematisch betrieben wurde. Es dürfte alfo faum mit Grund bezweifelt werben tonnen, daß eine allgemeine Berordnung erging, burch welche fammtliche nicanisch gefinnte Bifchofe exilirt wurden, wahrscheinlich im 3. 368 (Pagi zu Baronius ad ann. 370 nr. I.). Freilich konnte dieses Edikt keinesmeas durchgängig zur Bollziehung kommen. Bor Allem war es Aeghbten, wo burch bes Athanafius Ansehen die nicanische Orthodoxie so ausschließlich herrschte, daß Balens felbst, um nicht die ganze Proving zu verlieren und zunächst um einen Aufstand in Alexandrien zu verhüten, ausbrudlich ben Athanasius ausnehmen mußte - vielleicht mit der ihm von Seiten der Alexandriner felbst an die Band gegebenen Motivirung. daß nach dem Wortlaut des Editts nur die durch Constantius vertriebenen, durch Inlian wieder hergestellten Bischöfe in die Berbannung gehen follten - Athanafius aber nicht zu dieser Kategorie gehöre, ba er ja unter Julian vielmehr in die Berbannung geschidt worden fen (Sozomen. 6, 12. Theodoret 4, 21). Erft nach bem im Jahre 373 in gutem Frieden erfolgten Tode des Athanafius begann auch in Alexandrien Die Berfolgung. Sein orthodoxer Nachfolger Betrus mußte weichen und ber Arianer Lucius ward mit Militärbegleitung eingesetzt unter Gräueln, wie fie ahnlich bei ben Rampfen des Conftantius gegen Athanafius borgefommen waren (bgl. namentlich den Brief bes Betrus bei Theodoret a. a. D. S. 22). Aber auch anderwärts blieben einzelne fogar herborragende Nicaner, wie g. B. Epiphanius, unbehelligt. Die Ausführung ber Magregel war allerdings mehr bon der zufälligen Laune nicht nur des Raifers, fonbern auch einzelner Beamten abhängig. Reine Gegend bes öftlichen Reiches hatte fo zu leiden unter den Berfolgungen, als die Provinzen, welche Balens felbst burchzog, als er nach Beendigung des Gothenkrieges fich an die öftliche Granze feines Reiches begab, um von Antiochien aus die Bewegungen des Perfertonigs ju beobachten. Ramentlich in Antiochien felbst scheint die Berfolgung einen großen Umfang angenommen ju haben. (Bgl. die weitläufigen Berichte Theodoret's a. a. D. S. 24-27. bes Sofrates 4, 2. 17 f. des Sozomenus 6, 18). Doch mußte felbst auf diesem Buge Balens auch ftarte Sinderniffe feiner Absichten erfahren. Bafilius der Große, Bijchof von Cafarea, mußte ihm durch feine Festigkeit fo ju imponiren, daß er nach wiederholten Berfuchen, ihn für fich zu gewinnen, am Ende barauf verzichten mußte, Gewalt gegen einen Mann zu gebrauchen, beffen Stellung in gang Cappadocien bem nicanischen Dogma das Uebergewicht erhielt. (Bgl. die ausführliche Erzählung des Gregor von Razianz in ber Rede auf Bafilius or. 20. Mit legendenhafter Ausschmudung ift die Befchichte berichtet von Theodoret am angef. D. 19, 20. Sokrates 4, 26. Sozomenus 5, 15-17. endlich von Ephraem dem Sprer in ber Lobrede auf Bafilius; über die Zeit f. Pagi gu Bar, ann. 370, 39-57). In ber Schilderung ber Einzelheiten ber Berfolgung, die doch meift nicht über die Berbannung der nicanischen Bischöfe hinausging, wenn auch Sofrates namentlich von hinrichtungen durch Ertranken im Drontes zu erzählen weiß (a. a. D. 2), finden fich überhaupt viel legendenhafte Ausschmückungen namentlich in dem, was Theodoret über etliche Monchshäupter Aphraates und Julian mit dem Beinamen Sabas zu berichten weiß (a. a. D. S. 26, 27). Daneben dienen einzelne folder anetdotenhaften Buge auch zur Schilderung der damaligen fanatischen Aufregung, wenn g. B. Anaben gu Somafata ihr Spielzeug verbrennen, weil es unter ben Bagen des häretischen Bischofs gekommen (f. Theodoret a. a. D. 15). Unter den einzelnen Magregeln ber Berfolgung nimmt eine hervorragende Stellung die Unthat ein, welche Balens von Nitomedien aus durch fein hauptfächlichstes Wertzeug, den Brafetten Mobeftus, vollziehen ließ. Nach dem Tode des Eudorius hatten die Ratholifen verfucht, wieder einen rechtgläubigen Bifchof für Conftantinopel ju gewinnen. Sie mahlten bagu einen Mann Namens Evagrius. Aber Balens ließ denfelben fofort bertreiben und feste an feine Stelle den Arianer Demophilus. Eine Deputation von 80 Presbytern setzte sich in Bewegung, um bei dem Raiser dagegen Protest einzulegen. Die Anwort war, daß fie auf ein Schiff gebracht wurden, scheinbar jum Behuf des Transports ins Exil, in der That aber, um durch Anzundung des Schiffs auf offener See graufam ermordet zu werden. (Theodoret 4, 24. Sofrates 4, 16. Sozomenus 6, 14. Gregor von Naziang a. a. D.). Wenn Gibbon hier die Möglichkeit eines Bufalls fest, fo heifit bas boch ju gewaltsam mit ben bestimmten Zeugniffen ber Geschichte umgehen. An fich ift auch eine folde Unthat durchaus nicht unwahrscheinlich bei der roben Art bes Balens. Scheute er fich nicht, mas nach bem Zeugnig Gregor's feineswegs beftritten werden tann, gegen renitente Ratholiten Todesstrafe anzuwenden, fo tann auch eine fo ausgefuchte Graufamteit nicht Bunder nehmen, namentlich wenn fie dazu dien= lich mar, die unmittelbare Befahr einer Interceffion der aufgeregten Boltsmenge zu vermeiden. Unter allen Ratholiten war aber bem Balens feine Rlaffe mehr verhaßt als die Monche. Die Arianer mußten aus Erfahrung, daß unter dem Monchevolf die nicanische Orthodoxie ihre ausgiebigste Gulfe fand, und Balens felbft hatte trot aller Superfition gewiß am wenigsten Ginn für mondische Contemplation. Gegen fie rich. tete fich barum bie Verfolgung auch am confequentesten, und wieder mar es borguglich bas agyptifche Monchsthum, bas biefe Angriffe zu erdulben hatte. Bier galt es für ben Raifer eigentlich, im Rampfe mit dem Monchsthum fich die Proving zu erobern. Bunachft miffen wir aus dem Codex Theodosianus (XII. Tit. I. lex 63), daß Balens in Gemeinschaft mit feinem Bruder ein Gefetz erließ, wonach Monde aus dem Stande der Decurionen gezwungen werden follten, entweder ihren Befitz aufzugeben oder die

diefem Stande obliegenden Laften ber öffentlichen Berwaltung, von denen bas Dionchethum fonft befreite, ju übernehmen. Run aber gibt Bieronhmus (a. a. D. G. 816) an: Valens lege data ut monachi militarent, nolentes fustibus jussit interfici. Das lettere Befet nur ale Erweiterung und willfürliche Musdeutung bee ersteren angunehmen, wie Gibbon will, geht doch nicht wohl an. Db man unter dem militare des Bieronymus auch den Civildienst verstehen tann, durfte zweifelhaft fenn. Bedenfalls bezeugen Die Rirchenschriftsteller einstimmig, daß militarifche Abtheilungen die nitrifche Bufte durchzogen, um graufame Diffhandlungen an den Dlonchen gu begehen. (Theod. 4, 4. Sotrat. 4, 22. 24. Sozom. 6, 20). Diefe Berfolgung foll endlich fogar ben beibniichen Sophiften Themistius bermocht haben, ein Fürmort zu Bunften ber orthodoxen Chriften einzulegen, und feine Rede foll wirklich den Raifer befanftigt haben (f. Goft. am angef. D. G. 32). Eine folche Rebe ift gwar nicht auf und gekommen, indeg durfte es nicht geradezu unwahrscheinlich fenn, daß biefer Dann den Ginfluß, ben ihm feine Lobrede auf Balens nach dem gothijchen Rriege gewähren mochte, benutte, um in einer weiteren Rede Dläßigung zu empfehlen. Rur burften die Beranlaffung wenigstens nicht ausschließlich die gegen die Ratholiten ergriffenen Dagregeln gegeben haben. Richt nur die Ratholifen nämlich hatten die Graufamteit des Raifere qu erfahren, fondern, obaleich Theodoret fich ausbrudlich darüber betlagt, daß Inden und Beiden in Antiodien volle Religionsfreiheit genoffen haben und nur die Ratholiken verfolgt gemefen fenen (a. a. D. S. 24), so verhielt sich die Sache boch fo, daß wenigstens ein Theil der letigenannten die allerhartefte Behandlung erfuhr. Jemehr das Beidenthum fic aus bem Bolfeleben gurudgebrangt fah, bestomehr murbe es gur geheimen Gefte, und die Philosophie, in ihrem außersten Berfall begriffen, fant gur Dienerin des fraffeften mantischen und magischen Aberglaubens herab. Befanntlich waren ichon in den erften Beiten bes Raiferreichs die mathematici verfolgt worden; der Absolutismus fonnte diefe dunteln, muftijden Dadte, deren Bedürfnig er felbft geschaffen, nicht ertragen. Bon biefem allgemeinen Besichtspunkt aus ichon waren auch Balentinian und Balens bemuht, diefe unbeimlichen Runfte auszurotten, um fomehr, ale fie felbft feineswege über ben diesem Treiben ju Grunde liegenden Aberglauben erhaben waren. Aber Balens fand bald noch einen besonderen Grund ju Dagregeln gegen biefe Leute. Wir werden taum irre geben, wenn wir annehmen, daß die heidnischen Barteigunger des Procopius fich um biefe geheimen Runfte fammelten. Dan wollte den Ramen bes fünftigen Berrichers bon bem Dratel erfahren. Diefes that infomeit feine Schulbigfeit, als es bie Anfangsiglben Theod - verfündigte. Aber die Sache wurde entdecht und des Balens Buth tannte feine Grangen. Bas entfernt mit jenem Aberglauben gufammenhing, murde forgfam aufgespurt - ber Befit eines Zauberbuches brachte ohne Beiteres ben Tod. Ammianus Darcellinus berichtet, daß gange Bibliothefen im Drient verbrannt worden fegen (29, 2, 1). Ein bezeichnendes Bild jener Zeit hat uns Chryfostomus in einer Ergablung aus feinem eigenen Leben (hom. 38) hinterlaffen. (Bergl. über bas Bange Amm. Marc. 29, 1. 2.) Auf merkwürdige Beije murden fo fatholifche Orthodorie und heidnische Dagie in eine folidarische Berbindung gebracht. Donchische Dinftit bes Christenthums und magifche des Beidenthums waren dem Raifer gleich berhaft. Und bei der Unterschiedelofigfeit, mit der gegen Bauberei eingeschritten murbe, fonnen mir uns nicht anders benten, als daß mannichfach ber gegen die eine Bartei bestimmte Schlag die andere mit traf. Bahrend Balens fo von feiner fprifchen Barte gegen Berfien aus unter feinen eigenen Unterthanen Schreden berbreitete, vollzogen fich auf der nördlichen Granze feines Reiches folgenschwere Greigniffe. Die erften Stürme ber Bölkerwanderung machten fich fühlbar. Bon den hunnen gedrängt, suchten die Gothen als Schutzflehende Sicherheit auf der füdlichen Seite der Donau. Balens, von dem Rathe feines überlegenen Bruders verlaffen, hoffte in dem friegerifchen Bolfe eine Pflang schule tüchtiger Soldaten zu gewinnen. 3m Jahre 375 zogen denn ungahlige Schaaren über die Donau (Amm. Marc. 31, 4). Aber wie romische Sabsucht eine Sauptbedingung der Aufnahme — die Riederlegung der Baffen — ungeftort bon den gothischen Untommlingen verleten ließ, fo trieb diefelbe Sabsucht durch unbillige Behandlung ber neuen Unterthanen diese zu verzweifeltem Aufftand. (Amm. Marc. 31, 5.) mußte endlich von Untiochien fich aufmachen; in der Reichshauptstadt unfreundlich em= pfangen (Ammianus Marc. 31, 11, 1. fagt fogar: seditione levi popularium pulsus), zog er, obgleich perfonlich tapfer, boch muthlos den Gothen entgegen, die feiner militärischen Unfähigkeit gegenüber eine schlaue Politik ju entfalten und ihn ju bem für fie gunstigften Zeitpunkt bor dem Eintreffen der Gulfe bon feinem Neffen Gratian zur Schlacht zu locken wußten. Bei Adrianopel erlitt — 9. August 379 das römische heer eine unerhörte Niederlage. Balens tam um - man weiß nicht genau wie -, nicht einmal feine Leiche ward gefunden. Ruhmlos endete er eine ruhmlofe Regierung bon 15 Jahren, nahezu 50 Jahre alt (Amm. Marc. 31, 13). Satte Balens durch feine innere Bolitit den Saf der religiofen Parteien genahrt und die demoralifirende Art bogmatifcher Streitigkeiten wesentlich geforbert, fo hatte er burch feine auswärtige Politik einem fremden Feinde jum ersten Male den Weg in bas Berg bes Reiches geöffnet. Trot des glanzenden Intermezzo, das nach ihm des Theodosius Regierung noch bildete, muß doch gefagt werden, daß mit Balens auch die außerliche Auflösung des römischen Reichs beginnt, und die driftliche Rirchengeschichte insbesondere hat in feiner Regierung die Epoche zu fuchen, ba auf griechischem Boden das Salz bes Chriftenthums unter ben dogmatischen Zankereien in auffallendem Dlafe dumm zu werden begann, wozu wesentlich beitrug, daß durch feine arianifirende Bolitit, die freilich nur der Orthodorie ju Gute fam und beren Spuren ichnell vertilgt maren, die orientalische Rirche zuerst von der Gemeinsamkeit mit der westlichen losgeriffen wurde.

Die politische Seite der Regierung des Balens fand in Ammianus Marcellinus und Bofimus im Gangen treue und eingehende zeitgenöffische Berichterftatter. Ueber die tirchliche Seite geben namentlich die Schriften ber cappadocischen Rirchenlehrer, bes Bafilius und der beiden Gregore, eine auf eigene Erlebniffe geftütte, natürlich nicht gang von Uebertreibungen freie Auskunft. Die firchlichen Schriftfteller, welche die meiften thatfachlichen Berichte geben, find im Dbigen manchfach genannt. Bearbeitet murde das Leben des Balens von Tillemont, histoire des Empereurs V. p. 33-59. Sonft ift einerseits auf die angeführten Berte von Gibbon und Schloffer, andererfeits auf die größeren Werte über Geschichte ber alten Rirche zu verweifen. G. Schmidt.

Balens, Bifchof, f. Arianismus.

Valentinian I., romifder Raifer, geboren im Jahre 321 zu Cibelae in Bannonien, Sohn des Comes Gratianus, nach dem Tode Raifers Jobian 361 in Nicaa jum Raifer ermählt, berief feinen Bruder Balens zur Mitherrschaft und überließ ihm ben Drient, mahrend bem er fich die Berrichaft des Occidents vorbehielt. Er fcutte bas Reich gegen die Ginfalle ber germanischen Stämme, vereinfachte und berbefferte im Inneren die Staatsverwaltung, beforderte die Biffenschaften und die Bolfsbildung, und erwarb fich fo, ungeachtet feiner Graufamteiten, einen ehrenvollen Ramen bei der Mitund Nachwelt. Er ftarb im Jahre 376. Siehe über ihn Ammianus Marc. lib. VI. Er war in der driftlichen Religion erzogen worden und hatte fich durch fein ftandhaftes Bekenntniß bie Ungnade des Raifers Julian zugezogen. Dbwohl zum Despotismus geneigt, erließ er gleich zu Anfang feiner Regierung ein Gefet, wodurch Jedem die Freiheit ertheilt murbe, die Religion, bon beren Bahrheit er überzeugt feb, auszuüben (angeführt in einem Gefete beffelben Raifers bom 3. 371, Cod. Theod. 1. IX. tit. 16. 1. 9). Er fand es nun zwar für nöthig, die nächtlichen Opferhandlungen, die zu bolitischen Zweden gemigbraucht werben fonnten, und die Ausübung ber Magie zu berbieten, aber im 3. 371 erließ er ein Befet, daß weber die Barufpicien noch irgend eine andere von den Batern erlaubte Art des Gottesdienstes verboten febn folle. Diefe Dulbfamkeit war der Ausbreitung des Chriftenthums eher forderlich als hinderlich; das Beidenthum ging feinem Untergange rafch entgegen, nachdem es mit Julian die letten

Kräfte zusammengerafft hatte. Go tam unter Balentinian I. in einem Befete biefes Raifers vom Jahre 368 für das Seidenthum zum ersten Male der Rame religio paganorum, Bauernreligion, bor (Cod. Theod. 1. XVI. tit. II. 18). Auch gegen bie driftlichen Parteien zeigte fich Balentinian, obgleich felbft Nicaner, dulbfam, baber ibm Ammian Marc. 1. XXX. c. 9. in diefer Sinficht großes Lob ertheilt. Ueberhaupt mischte er fich nicht in die inneren Angelegenheiten der Rirche.

Balentinian II., Nachfolger feines Bruders Gratian feit bem Jahre 383, fommt Doch verdient angeführt zu werden, daß unter feiner Regie= hier weniger in Betracht. rung im Jahre 384 die heidnische Partei fich wieder geltend zu machen fuchte. Gummachus, praefectus urbis, verlangte in jenem Jahre vom Raifer die Zurudnahme ber von Gratian gegen bas Beidenthum erlaffenen Berordnungen (f. den Art. "Gratianus"). Er forderte ihn auf, die religio urbis bon feiner Privatreligion ju unterscheiden; es sen am besten, da der Mensch ohne Erkenntnig der gottlichen Dinge fen, sich an die Autorität des Alterthums zu halten; der heidnische Cultus habe ber alten Roma die ganze Welt unterworfen; die hungerenoth des verfloffenen Jahres fen eine Folge der Beeinträchtigung der alten Götter. — Darauf bewirfte Ambrofius von Mailand (f. d. Artifel) durch feine fraftige Borftellung, daß Balentinian eine abschlägige Antwort ertheilte, wie man denn überhaupt vom jungen Raifer gute Soffnungen zu hegen berech= tigt mar. Er murde im Jahre 392 durch Arbogaft ermordet. Seine Mutter Juftina mar eine eifrige Arianerin und beschützte ihre Bartei. — Roch weniger Bedeutung hat der elende

Valentinian III. Es ift zu erwähnen, daß er wefentlich zur Erhebung des Pabstthums beigetragen hat durch sein Soikt vom 3. 445, worüber die Artikel "Leo I." Bd. VIII. S. 301 und "Papftthum" Bd. XI. S. 88 zu vergleichen find, und daß er Gefete gegen die Manichaer erließ. (S. d. Art. "Leo I.".) Er wurde im Jahre 455 ermordet, nachdem bis zum 3. 450 feine Mutter Placidia für ihn die Regierung geführt und er seitdem, durch einen Berschnittenen geleitet, unthätig geblieben war und

finnlichen Ausschweifungen fich ergeben hatte.

Balentinus, der heilige. - Bon den verschiedenen Beiligen diefes Ramens (2. B. einem romifchen Presbyter Balentin, einem Balentinus, erftem Bifchof bon Interamna, einem afrikanischen und einem belgischen Märthrer Balentinus u. f. w.) ift unstreitig der berühmtefte und wichtigste jener Apostel von Rhatien (Salzburg u. Throl) und angebliche Bifchof bon Baffau, ber neben bem etwas jungeren Seberinus ju ben älteften driftlichen Blaubensboten des füboftlichen Deutschlands gehört. Die ältefte guverläffige Notig über biefen Beiligen verbanten wir ber giemlich alten Lebensbefchreibung bes heil. Seberin (§. 35.) bei Bez, Scriptores rer. Austriacar. (I. p. 88). Danach erfuhr Severin von einem Presbyter Lucillus, der mahrscheinlich aus Sudtyrol ju ihm an die Donau gefommen mar, daß in der ersten Galfte des 5. Jahrhunderts ein Balentinus, den Lucill als feinen Abt und Lehrer verehrte, als Bischof von Rhätien (wahrscheinlich ohne bestimmten Sit, also als Regionarbischof) gewirkt habe, und daß er am 6. Januar eines nicht näher angegebenen Jahres gestorben fen. Da Lucill bemgemäß ben 6. Januar ober ben heil. Dreitoniastag als Tobestag feines Lehrers ju begehen pflegte, fo trug Geberin ihm auf, an ebendemfelben Tage auch fein (Geberin's) Bedächtniß zu feiern. Für bie nachhaltige Berehrung, welche Balentin in einem nicht allgu befchränkten Rreise gu Theil wurde, und bemgemäß auch wohl für das wahrhaft Berdienftliche feines Wirkens, zeugt ferner die Angabe des Benantius Fortungtus (um das 3. 600) in einem seiner Gedichte, daß es eine Anzahl von Kirchen des heil. Ba= lentinus am Inn gebe. Etwa 100 Jahre fpater besuchte Corbinian (um 724) bas Grab des Seiligen unweit des Caftells Mais oder Matich in den tyroler Alpen; und nicht lange darauf (730) wurden, der Berficherung Aribo's in der Vita Corbiniani (c. 18., bei Meichelbeck, Histor. Frising. I. P. II. pag. 12) zufolge, die Gebeine Ba= lentin's aus diefem Grabe nach Trient gebracht, von wo fie 768 durch den Baiernherzog Thaffilo nach Paffan berfett worden feben. Bon biefer Zeit an nahmen Rirche und Bisthum von Baffau den heil. Balentin mit allem nachdruck als einen ihrer früheften Inhaber und Repräsentanten in Anspruch. Die etwa dem Anfange des 11. Jahr= hur erts entstammenden Seiligenakten, welche die Bollandiften beim 7. Januar mittheilen, schildern Balentin als einen bon Often her in die Gegend bon Baffau getommenen Fremdling, ber eine Zeit lang als Miffionsbijchof in biefer Gegend gewirtt habe. Doch habe feine Predigt hier wenig genug ausgerichtet, und er fen beshalb bei Babft Leo I. darum eingekommen, seinen Bischofssitz in eine andere Gegend verlegen ju bürfen. Zweimal habe ihm Leo diese Bitte abgeschlagen. Als er zum dritten Male endlich durchgedrungen, habe er fich füdwärts in die Bergländer (montana), b. h. in die throler Alpen zuruckgezogen, und fen hier bald barauf gestorben. — Aehnlich lauten die Angaben einer bleiernen Tafel, die man im Jahre 1020 neben feinen Gebeinen gefunden haben wollte und die angeblich im 5. Jahrhundert, furz nach des Beiligen Tode, verfertigt fenn foll, in Wahrheit aber schwerlich vor dem 12. Jahrhundert entftanden ift. — Acta SS. Bolland. ad d. 7. Jan. T. I. p. 368.; Raderi Bavaria Sancta I. p. 32: Rettberg, Kirchengesch. Deutschlande. I, 220. 221. bgl. II, 133.

Die übrigen oben genannten Balentine führen die Acta SS. beim 13. Februar an (Tom. I. Febr. p. 751 sq.). — Bergl. auch dieselben beim 16. März, 14. und 29. April, 2. Juni, 16. Juli, 29. Sept. u. s. n. 3öckler.

Valentinus (Gnostifer) und feine Schule. Das Baterland und die Berfunft diefes berühmteften Gnoftifers wird bon den alteften Berichterftattern nicht genannt, und Epiphanius, der (haer. 31, 2) bies Schweigen ausbrudlich bemerkt, erwähnt mit ungewöhnlich vorsichtiger Wendung, er wolle nicht berschweigen, was ihm zu Ohren getommen, daß nämlich Balentinus ein Aegupter und gwar ein Bhreboniter (Bet. permuthet Dao Bai Pirns) vom ägyptischen Ruftenlande gewesen und in Alexandrien die hellenische Bildung fich angeeignet habe. Mit Letterem namentlich durfte es wohl feine Richtigkeit haben. Wenn man ihn aber zu einem Judenchriften macht, fo beruht bieß meines Wiffens lediglich auf Bermuthungen, die wenigstens nicht zwingend find (Reander beruft fich auf seine hellenistische Ausdrucksweise und auf die aramäischen Namen, welche in feinem Systeme bortommen). Bur Zeit bes Antoninus Bius (wie es scheint bald nach 140) ist er nach Rom gefommen, als (Iren. III. 4, 3., vgl. Euseb. h. e. IV, 10 f.) Suginus Bifchof von Rom war, hat unter beffen Rachfolger Bius "geblüht" und ift auch noch unter bessen Nachfolger Anicet in Rom gewesen. Spiphanius (haer. 31, 7.) läßt ihn von Rom nach Cybern gehen und hier erft in voller Feindschaft mit ber Rirche als Sektenhaupt feine Bottlofigkeiten verkundigen, mahrend er in Alexandrien und Rom noch gegolten habe als Einer, der am rechten Glauben Theil habe. Damit ift die Angabe Tertullian's (praescript. 30.) zusammenzuhalten, daß er und Marcion zuerst der Kirchenlehre angehangen: donec ob inquietam eorum semper curiositatem, qua fratres quoque vitiabant, semel et iterum eiecti - novissime in perpetuum dissidium relegati, venena doctrinarum suarum disseminaverunt. Bedenklich ist dabei nur, wenn man Frenaus vergleicht, daß Tertullian fie auch noch unter dem Gpiskopat bes Eleutheros, Mitglieder der romischen Kirche, fenn läßt. Benn endlich Tertullian (adv. Valent. 4.) ergählt, daß Balentinus, vertrauend auf feine geiftige Begabung und Beredtsamkeit, gehofft habe, Bischof zu werden, und dann, als ihm ein Confessor borgezogen worden, fich feindlich gegen die Rirche gekehrt und die Wahrheit betämpft habe, fo wird man fich nicht bagu berfteben, feine Barefie aus gefranttem Ehrgeig abzuleiten, fondern anzunehmen haben, daß er langere Zeit, trot feiner gnostischen Ideen, boch innerhalb der Rirche blieb.

Das Shstem Balentin's oder der Balentinianer liegt uns bei manchen Dunkelsheiten im Einzelnen doch seinem ganzen Baue und wesentlichen Inhalte nach ziemlich klar vor, da sich die Mittheilungen der Quellen hier bei dem Uebergewicht des hellesnisch geschulten Geistes über die grotesken und abenteuerlichen mythologischen Gestalten

Real . Encollopadie für Theologie und Kirche. XVII.

der alteren Gnofis leichter zu einem in fich abgerundeten, geiftig durchfichtigen Bilbe Bufammenichließen. Go gunachft in ber Entfaltung des Bleroma ber Meonen, worin ber gesammte Belt- und Erlöfungsprozef in idealer, urbildlicher Beife fich vollzieht. Die göttliche Belt ber Aeonen entfaltet fich aus dem Bythos (πρόων, προαρχή, προπάτωρ) oder der Monas, welche unfagbar und unendlich in Berborgenheit und tiefer Stille Mues in fich verschlossen halt und umfaßt, ohne felbft umfaßt zu werden. Ihm gur Seite steht als weibliche Benoffin (σύζυγος) die Sige, auch έννοια, ένθύμησις genannt, die ewige, unmittelbare Anschauung feiner felbft. (Da hierin fcon ein gegenfätliches Auseinandertreten der Zweiheit, mithin eine wechfelseitige Bedingtheit ausgesprochen ift, fo modificiren Andere - das Syzygiengesetz nur auf die abgeleiteten Aeonen beziehend - die Darftellung, indem fie den Buthos felbft als mann-weiblich bezeichnen, oder ihn als Monas, die weder männlich noch weiblich, noch irgend Etwas ift, über allen fyzygifchen Gegensatz hinaufruden). Der Bythos, nachdem er unendliche Zeit in tiefer Ruhe berharrt, wollte einst fich erschließend ein Princip Aller Dinge hervorgehen laffen und legte dazu ben Samen in die Sige, welche nun, indem fie den Rus oder Monogenes hervorgehen läßt, auch zur Charis, zur mittheilenden Liebe wird. Der Rus ift Princip aller weiteren Herborbringungen (ἀρχή των πάντων), daher auch Bater genannt. allein faßt die Größe des Baters und ift ähnlich und gleich dem, der ihn herborgebracht hat, aber doch nur so (und darin liegt nothwendig doch eine Ungleichheit), daß in ihm ber unbegreifliche Buthos begreiflich, fagbar wird, benn alle übrigen Aconen erkennen ben Buthos nicht felbst (uumittelbar), sondern nur im Monogenes, deffen Sygngos die Bahrheit (αλήθεια) ift. Er ift im Bergleich mit dem Bythos der offenbar werdende Gott, durch den die Zeugung und Bildung der Aeonen vermittelt ift, denn in ihm hat der Bythos bereits alles samenhaft (σπερματικώς) projicirt, so daß er die Ursache der Bestaltung der Aeonen ift, mahrend das unbegreifliche Befen des Bythos felbst die Urfache ihres Beharrens ist (als bas Sehn in allem Sehn). Die beiden erften Syghgien bilden nun die erste urzeugende Bierheit, die Burgel aller Dinge, die fich aber wieder jur Achtheit (Ogdoas) erweitert, benn ber Rus, vom Beugungsfähigen felbft zeugungefähig hervorgebracht, ahmt den Bater nach und bringt mit der Aletheia die Shangie Logos und Zoe hervor, ben Logos als Bater und gestaltendes Princip des ganzen übrigen Pleroma's. Der Logos fpricht aus, was im Nus zum Bewußtsehn gekommen, aber noch samenhaft verschlossen war; es wird lebendig und erhält confrete Gestalt in der Snangie Anthropos (Urmenfch) und Ettlefia; es ift das Urbild der Individualifirung des Göttlichen, womit zugleich die Bielheit gegeben ift, in der fich feine Fülle auseinanderlegt. Zu dieser Ogdoas, welche den Kern der Aeonischen Entfaltung bildet, kommt nun aber noch eine Zehnzahl und eine Zwölfzahl von Aeonen, nach der Darftellung des Irenaus fo, dag Logos und Zoe noch fernere 10 Aeonen, Anthropos und Ektlesia 12 emaniren laffen. Abweichend hierbon berichtet Sippolytus: da Rus und Aletheia gesehen, daß ihre Erzeugnisse (Logos und Zoe) wieder produktiv geworden (in Berborbringung bon Unthropos u. Etflefia), bantten fie dem Bater und brachten ju feiner Ehre eine vollkommene Zahl (10) von Neonen hervor; dadurch angespornt, wollten auch Logos und Zoe ihre Eltern verherrlichen, da aber diese die väterliche agerenola nicht besitzen, geschah es nicht burch die vollkommene, sondern durch eine unvollkommene Bahl von Aeonen, nämlich 12. Nach beiden Auffaffungen liegt zunächst der Saubtabichluft in dem Paare Anthropos und Efflesia, und weiterhin legt fich nur die Fülle der beiden letten Aeonenpaare weiter auseinander, in der Zehnzahl mit Beziehung auf Logos und Zoe die Principien der Offenbarung und Wirkung des Göttlichen nach Außen, in der 12 die Principien der idealen Menschheit, der Verföhnung und Gnosis.

In dieser Entfaltung der Fülle des Göttlichen liegt nun aber zugleich nothwendig eine Berendlichung und damit ist der nun folgende Prozeß angelegt, welcher durch Bruch und Entgegensetzung zur Berschnung und Bollendung führt, und in idealer Beise darstellt, was sich nachher in der realen Belt auf niederer Stufe gleichsam als Wiederholung bollzieht. Den abgeleiteten Meonen haftet nothwendig eine gemiffe Befdranktheit an, indem fie feine abfolute und unmittelbare Ertenntnig bes Urgrundes haben, fondern nur eine durch den Rus vermittelte, und indem fie in den Gegenfat und die gegenfeitige Bedingtheit des Männlichen und Beiblichen auseinander treten. (Letzteres ift hervorzuheben unter Boraussetzung jener Unsicht, welche ben Bythos über ben Gegenfat ber Syzygie erhebt). Diese Beschränftheit ift nothwendig, wenn nicht die besonderen Beftalten der Meonen immer wieder berfinten follen in die unterschiedslose Ginheit bes Urgrundes. Als daher der Rus allen Aeonen die Unendlichkeit bes Baters tund thun wollte, ward er von der Sige gurudgehalten, denn diefe Schranke foll nicht unmittelbar aufgehoben werden (ber Erlöfungsprozeß foll allerdings, aber in anderer Beise darüber hinausführen). Go geht durch alle Meonen ein Gefühl des Mangels, des Abstands, ein Leiden, welches fich nur in den fpatern verftartt und endlich im letten weiblichen Meon, der Sophia, jum Ausbruche tommt. Ihr Drang, über die ihr gesetzte Schranke hinauszugehen, wird nach zwei gang bermandten Gefichtspunkten dargeftellt, einmals als ein Streben, die Große des Urvaters mit Ueberfpringung aller Mitglieder in abaquater Ertenntnig völlig zu umfaffen, fich fo mit ihm zu vereinigen, fodann als das Streben, fich bom Befete ber Sygngien emancipirend, gleich bem Urbater, ohne Beihulfe ihres Shangos hervorzubringen. Die Sophia ware, nach dem erften Befichtspunkt aufgefaßt, wegen der Grofe und Unerforschlichkeit des Bythos und wegen ihrer Liebe ju ihm fich immerfort ausdehnend, zulett von feiner Anmuth gezogen, vollftandig aufgelöft worden in die allgemeine Substanz, wenn fie nicht auf den Boros (bas der ganzen Dekonomie bes Bleroma wefentliche Princip der Schrante und des Unterschieds) gestoßen und bon ihm festgehalten und zu sich felbft gebracht worden ware; fie legte nun ab die früheren Bedanten (Er Dungeg) und die aus ihrem Beginnen entstandenen Affektzustände. Diefe ενθύμησις σύν τω έπιγενομένω πάθει erscheint nun loggetrennt von ihr als ein ein= jeitiges, ohne Mitwirfung des mannlichen Spangos hervorgebrachtes Erzeugnift, eine οδοία αμορφος, ein έκτρωμα. Damit nun aber nicht auch ein anderer Aeon Aehn= liches leibe, läft der Bater durch den Monogenes ein neues Aeonenpaar, Chriftus und den heiligen Beift hervorgehen, um die durch die Sophia in das ganze Pleroma gebrachte Störung zu beseitigen. Chriftus belehrt nämlich die Aeonen darüber, daß für fie (im Begenfatz zu jenem falfchen Streben ber Sophia) die Renntnig der Natur der Spangien und bes Begriffs bes Ungewordenen genuge, er theilt ihnen mit, daß ber Urvater unermefilich und unbegreiflich feb und nur durch den Monogenes erfannt werde, d. h. er bewahrt fie, indem er ihnen die flare Ginficht ihres Berhältniffes zum Bater gibt, bor jenem maglofen Streben, das ihre befondere Eriftenz gefährden murde, und führt fie doch geiftig über diefe Schrante hinaus, fo daß fie fich im Bangen erkennen lernen: der heilige Beift führt fie zu Ruhe und Befriedigung, indem er fie fo einander an Geftalt und Gefinnung gleich macht, daß Jeder jugleich ift, was der Undere ift. Dieg bie Bollendung bes Pleroma, welche, wie unten zu zeigen, in bem Goter ihren Ausdruck findet. Rach der andern, etwas modificirten Darftellung bom Falle ber Gophia (Sippolytus) erhalten auch der Horos und das Aeonenpaar Chriftus und der heis lige Beift eine etwas veränderte, jedoch auf benfelben Grundgedanken gehende Rolle. Nachdem die Sophia das Gefet der Spangie nicht achtend, jene formlofe Substang bervorgebracht, ift dadurch Berwirrung, nämlich Berdunkelung bes geiftigen Bewuftfenns (dyvoia) und Formlofigkeit (duoopla) in das Pleroma gekommen, und alle Aeonen empfinden die gemeinsame Befahr, daß von hier aus bald Berderben fich über fie ber= breiten konne. Sie bitten daher ben Bater, daß er die betrübte Sophia trofte, welche tiber bas von ihr hervorgebrachte Errowna feufate. Da befiehlt der Bater jene neue Emanation des Chriftus und des heiligen Geiftes durch den Monogenes, jum Zwede der Geftaltung und Abtrennung des extowna und zur Eröftung und Beruhigung ber Sophia. Chriftus und Beift trennen fogleich das Errowna ab, damit nicht durch deffen άμορφία die anderen Aeonen berwirrt werden. Um es nun aber ganglich fern zu halten,

ließ ber Urbater feinerseits noch den Stauros oder Boros herborgehen, welcher groß, als eines großen Batere Erzeugniß, die Badje und Schange ber Aconen, die Grenze des Pleroma bilden folle, alle Aconen in fich jufammenfchliegend. Boros heißt er, weil er bom Pleroma absondert das ύστέρημα (κένωμα), μετοχεύς, weil er jeiner Stellung nach nothwendig auch Theil haben muß an dem Sufterema, oravooc, weil er unbeweglich fest steht. Nachdem nun Chriftus und der Geift jene Frucht der Sophia außerhalb bes Pleroma geformt und fur ihre weiteren Schidfale vorbereitet haben, eilen fie in das Pleroma gurud, da fie nicht augerhalb verharren konnen, und preisen den Bater. Bur Feier biefer wiederhergestellten Barmonie bringen nun fammtliche Aeonen eine gemeinsame Frucht des Pleroma hervor, indem jeder Acon das Schönfte und Bluthenreichfte, mas er in fich hat, beiträgt, es entsteht die bolltommenfte Schonheit, ber Stern des Pleroma, Jefus der Soter, der auch patronymijch Chriftus und Logos genannt wird, ja auch Mles (Harra), weil er von Allen geworden ift. Hiemit ift junachft das himmlische Drama zu feinem Abschluß gekommen, aber fo, daß in jenem Erzeugniß der Sophia, außerhalb der gottlichen Sphare, der Anfangspuntt eines realen Beltproceffes gegeben ift, welcher nun tiefer und ernftlicher eingetaucht in die Gegenfate des Endlichen seinen Berlauf zu nehmen hat. Das Erzeugniß der oberen Sophia ift durch die Ausscheidung herausgeworfen in den Ort der Leere (xerwna), des Schattens und des Mangels (δστέρημα), und hier, wie bemerkt, von Chriftus (durch Bermittelung des Boros), als untere oder außere Sophia oder Achamoth der Substanz nach gestaltet, aber noch nicht der Erfenntnig nach (μόρφωσις κατ' οὐσίαν entgegengestellt ber μόρφωσις κατά γνώσιν). Außerhalb ber göttlichen Sphare nämlich fallen Genn und Ertennen, Beftalt und Bewußtsehn nicht mehr unmittelbar zusammen, es gibt bier ein relatives Senn im Nichtsenn, welches noch nicht Bewußtsenn ift, oder wenigstens nur erft bammerndes Bewußtsehn, benn allerdings ift durch die Berührung mit Chriftus und Beift die Achamoth momentan zur Besinnung gekommen, ift aber durch die Rudtehr Christi in's Pleroma sogleich wieder entleert worden, und es ist ihr nur die duntle Sehnsucht geblieben nach bem Lichte, Die aber gurudgehalten von bem Boros (er ruft ihr bas myftifche Wort 'Iaw zu), ihr Ziel nicht erreichen fann. Die fich felbft überlaffene Sophia gerath nun in verschiedene unruhige Affette, Trauer, Furcht und Berzweifelung, in denen Allen die aproia, der Mangel des flaren, gnoftischen Bewuftfenns herricht; an allen diesen Affetten hatte ichon die obere Sophia in ihren Leiden Antheil, aber fie treten nun außerhalb der göttlichen Sphare in verschärfter Beise und fchrofferem Gegensatz auf, haben aber neben fich die beständige Sehnsucht nach Dben, das Bitten und Flehen (δέησις) der Sophia. Auf das Bitten der Achamoth wird nun der Soter Jejus, derfelbe, der die Berfohnung und Bollendung des Pleroma in fich barftellt, ihr als Beistand (Paratlet) gefandt, ausgerüftet mit aller Gewalt bom Bater und den Aeonen, damit in ihm alle Dinge geschaffen würden, Sichtbares und Unfichtbares, Throne, Gottheiten und Berrichaften. Als er mit feinen Engeln der Achamoth nabt, verhüllt fie fich zuerst aus Scham, dann aber gewinnt fie durch feine Ericheinung felbst Kraft und läuft ihm entgegen. Run erhält sie von ihm auch die Ausgestaltung nach ber Seite ber Erkenntniß oder bes gnoftischen Bewuftsehns, indem fie bon ihren Affetten geheilt und befreit wird. Durch die Loslösung diefer nadn frei geworden, vermag fie das Licht der den Soter begleitenden Engel in fich aufzunehmen, fie wird dadurch schwanger und gebiert pneumatische Frucht nach dem Bilde der Trabanten bes Soter. So ift zum zweiten Male, jetzt an der Achamoth, der Proceg der Entfremdung und Berfohnung burchlaufen und ein pneumatisches Resultat gewonnen, wiederum fo, daß in den losgetrennten Affekten die Bafis einer tieferen weltlichen Entwickelung gewonnen ift, zugleich aber die jum pneumatischen Biel geführte Achamoth bas leitende Princip für den nun beginnenden Proceg abgeben tann. Die Affette der Sophia nämlich, welche bisher bloge Zustände an ihr waren, werden nun durch die Lostrennung durch den Soter jur für fich bestehenden für's Erfte noch untorperlichen Syle, woraus aber bann

durch Confretion auch Korperliches wird. Es entstehen zunächst zwei Substangen, Die hylische und die psychische; die Furcht wird zum Psychischen überhaupt in seinem anfänglichen (noch nicht vom pneumatischen angezogenem) Zustande, baber auch ber mefent= lich psychische Demiurg von der Furcht ift und auf ihn Prov. 1, 7. bezogen wird; aus der Trauer wird bas Sylifche, aus der Berzweiflung das Damonische, endlich aber aus der Umwendung und dem Flehen ber Sophia entwidelt fich die rechte Kraft ber pfuchischen Substang, vermöge welcher bie an fich indifferente fich jum Bneumatischen hinwenden fann. Go wird die Sophia zur Mutter alles Lebendigen, zum höchsten tosmischen Brincip, und es spiegelt sich in ihr ber Daboas, die aonische, urzeugende Daboas ab, wie denn auch die gange, nun bon ihr ausgehende (burch den Soter be= wirtte) Beltbildung geschieht zur Ehre und nach dem Bilbe ber aonischen Belt, für welche ja in bem Beltprocef bie Ausgestaltung des Pneumatischen geschehen foll. bedient sich dazu des wefentlich psychischen Demiurge, des Batere des Pfychischen, Bildners des Sylifden und Könige von Allem, der aber von vorn herein ale pfychifch für ben eigentlichen, pneumatischen 3med ber tosmischen Entwidelung fein Berftandnif hat: er bilbet die gange fichtbare Belt und heißt nach ben 7 Simmeln (ber Planetenfphare) bie Bebdomas, er ift der feurige Gott, bon dem die Schrift fagt: der Berr dein Gott ift ein verzehrendes Feuer, weil er nämlich als Princip des tosmischen Lebens jugleich die Macht der Bergänglichkeit repräfentirt, die alle Erzeugniffe, falls fie nicht in das höhere Bebiet des Bneumatischen erhoben werden, immer wieder der Bernichtung preisgibt. Dhne Bewuftsenn bavon, daß es eigentlich die Sophia ift, welche nach den höheren Ideen Alles durch ihn wirkt, halt er fich für den einzigen und höchsten: "Ich bin Gott und außer mir ift fein Anderer." Er bildet aus Pfnchifdem und Splifdem (wobei aber noch die Leiblichkeit aus der unfichtbaren Substanz und das "Rleid bon Fellen", nämlich das sinnliche Fleisch unterschieden wird, welches lettere erft hinzugu= fommen fcheint, bermuthlich nach einem, auch von Balentinus angenommenen Gundenfalle) den Menichen nach Leib und Seele; aber das Pfpchifche wird, ohne daß er es weiß, Trager der pneumatischen Reime (ber Erzeugnisse der burch den Soter befruchteten Sophia), welche die Sophia zu weiterer Entwidelung in die Menschheit legt. Das Pfnchische ift nämlich das Behitel des Pneumatischen in der irbischen Entwickelung. und wie es als bas Mittlere an fich unentschieden bem Sylischen fich hingeben, ihm berfallen tann, so tann und foll es auch durch das Pneumatische affimilirt und dadurch erlöft werden. In der Schöbfung bes Menschen ift von Anfang an diefer Erlöfungs= proceg durch das Pneumatische gegeben, baber auch unter ben vorzugsweise bylischen Beiden, namentlich aber unter bem eigentlichen Bolfe ber Pfychifer, dem Gigenthums= bolte des Demiurgen, den Juden, von Zeit zu Zeit Beiftesmenfchen erschienen als Offenbarer der göttlichen Wahrheit. Der eigentliche Bendepunkt aber ber Entwidelung tritt nun mit dem Erlöfer ein, burch welchen bas Aufgehen des gnoftischen Bewußtsehns allgemein werden foll, so weit die Empfänglichkeit dafür vorhanden ift. Der Demiurg (ber übrigens nach ber Darftellung bes Sippolytus inzwischen bon ber Sophia bereits barüber aufgeklart worden, daß er nicht ber alleinige Gott fen, ber aber bas ihm mitgetheilte Beheimniß vom Bythos und von den Meonen für fich behielt) hat feinem Bolte einen Meffias berheißen, zu beftimmter Zeit fendet er daher feinen pfychifchen Deffias herab, der durch die Marie hindurchgeht, wie Waffer durch einen Ranal, und bon der Sophia pneumatifch begabt wird. Er muß die Erftlinge bes Zuerlöfenden in fich haben, alfo das Bneumatische und Binchische, nicht das der Erlöfung nicht fähige Sylische, daher hat er einen psuchischen Leib, ber wunderbar fo organifirt ift, bag er gefehen und betaftet werden, und leiden tann. Indeffen gehen auf diefem Buntte, nach bem Berichte des Sippolytus, die Balentinianer auseinander; die fogenannte Italiotifche Schule. ju welcher Beracleon und Ptolemaus gerechnet werden, halt an dem pfychifchen Leibe feft, und scheint die pneumatische Ausruftung durch die Taufe geschehen zu laffen; diefe Darftellung weiß dann nichts bon der befonderen Berabfunft des Soter, welche Grenaus

noch unterscheidet bon ber pneumatischen Ausruftung durch die Sophia, fondern bas bon der Sophia in Geftalt der Taube herabgefandte πνευμα entspricht felbst auf diefer dritten Stufe der Stellung des Neons Chriftus im Pleroma und des Soter in feinem Berhältniß zur unteren Sophia. Die anatolische Schule bagegen, zu welcher Arionitos und Ardefignes gehören, will nur von einem pneumatischen Leibe wiffen, ber durch das herabkommen des Beiftes (b. i. der Sophia) auf Maria unter Mitwirkung ber bilbnerifchen Thatigfeit bes Demiurg ju Stande fommt. Es leuchtet ein, wie dabei die Stellung des Demiurgen etwas abweichend gedacht wird. Dbwohl nun Balentin auch dem Leiden Christi und dem Kreuzestod (an welchem übrigens nach der gewöhnlichen Darftellung der himmlifche Soter feinen Theil mehr haben fann) eine symbolisch= mystische Deutung zu geben sucht, so ift boch das eigentlich Erlösende die offenbarende Wirksamkeit des Soter oder Beiftes, die concentrirte Erscheinung des Bneumatischen, welche in den Menschen das Pneumatische wedt, zum Bewußtsehn bringt und zur Macht über das Binchische macht. Das Ende der Dinge ift erlösende Befreiung des Bneumatischen und Pfuchischen bom Sylischen, und damit vollendet fich auch erft die Erlofung der Achamoth bon ihren Leiden, indem biefe nun mit dem Soter, als ihrem Bemahl, und gefolgt von allen bollfommenen pneumatischen Raturen, die mit den Engeln bes Soter zu geiftlichen Ehen berbunden werden, in's Pleroma gurudgeht, wo die große ewige Bermählung gefeiert wird. Der Demiurg aber mit allen gerechten (binchischen) Naturen wird erhoben an ben Ort feiner Mutter, den Ort der Mitte, dem Bleroma nahe, nicht aber in daffelbe; dann bricht das verborgene Feuer hervor und verzehrt die Materie und am Ende fich felber.

Man hat gestritten, ob dies Syftem, in welchem der Ginfluß platonischer Ideen fich nicht verfennen läßt, als ein dualiftisches oder vielmehr als monistisch zu betrachten feh. Der gegebene Ueberblick zeigt nun zunächst namentlich durch die Art, wie die Achamoth und ihre Zustände zur Grundlage des gesammten weltlichen Senns gemacht wird. daß an eine Zweiheit ursprünglicher aktiver Principien nicht zu denken ift. Und wenn man das κένωμα oder υστέρημα in Barallele stellt mit dem platonischen Begriff der Materie als un ov, so ift boch auch hier nicht zu überfehen, bag bies Renoma weiter nichts ift, als die lokal dargestellte, reine Regation des Seyns, der Schatten des Bleroma, also eine Negation, welche, ob auch zeitlos gedacht, doch immer die Bostion zu ihrer Boraussetzung hat. Es ift nur bas in Folge jenes Bruchs in der Aeonenwelt herausgetretene Regative, welches als nothwendiges Moment ichon in der Entfaltung des Pleroma fich geltend machte; ja, es wird erinnert, daß jener Unterschied bes Aufer= halb und Innerhalb nur bildlich ift, nur auf den Unterschied des gnoftischen Bewußtfenns und der Berdunkelung deffelben geht. Der Bater aller Dinge halt Alles in fich und außerhalb ist nichts, das extra und intra wird nicht secundum localem distantiam gesagt, sondern nur secundum agnitionem et ignorantiam; Alles was bom Demiurg geschaffen ift, ift im Pleroma und wird umfaßt von der unaussprechlichen Große velut in circulo centrum ober velut in tunica macula. Ber sich baher zum gnostischen Wiffen erhebt, für den verschwindet jener Unterschied von Außerhalb und Innerhalb. Allerdings aber liegt nun hierin der dem Balentinischen Spftem wie aller Onofis mefent= liche dualiftische Grundzug, daß der Proceg des Absoluten in seiner nothwendigen Berkettung mit dem Weltproceg die Negation seiner selbst, das Moment des Endlichen nothwendig an fich hat und erft durch daffelbe hindurch zur Berföhnung mit fich felbft gelangt, daß also doch auch für den absoluten Standpunkt jener bunkle Bunkt, der Rled im glänzenden Gewande des Pleroma bleibt.

Die Schule bes Balentin hat ohne Zweifel in der Gnosis eine der bedeutendsten Rollen gespielt — das große Werk des Irenäus richtet sich ganz vornehmlich gegen sie; sie hat sich aber auch mannichsach verzweigt und die von Balentin Angeregten haben zum Theil, wie namentlich Marcus, eine ziemlich selbstständige Stellung eingenommen. Er bedient sich zur weiteren Ausbildung der gnostischen Ideen einer sehr ausgebehnten,

fünftlichen Zahlenmystif und bei feinen Unhängern tritt auch bereits ber, wie es icheint, bon der fpateren Onofis überhaupt getheilte Bug zu einem reichen gnostischen, mufteribfen Cultus hervor; auch gegen fie aber wird von den Rirchenlehrern manche Beschuldigung über damit fich berbindende Unsittlichkeiten erhoben. Außerdem find besonbers zu nennen Beratleon, Ptolemaus, auch wohl Secundus (man fehe biefe Artifel).

Quellen: Irenaeus, besonders das erfte und zweite Buch. Hippol. adv. haer. VI, 21 f. Tertull. adv. Valent. Clemens Al. in verschiedenen Stellen der Strom. und Manches aus der in feinen Werken enthaltenen διδασκαλία ανατολ. oder excerpta ex scriptis Theodoti. Origen., besonders in Joann. t. XIII. Epiph. haer. 31. 32. 35. Theodoret, haer. fab. I, 7. - Bearbeitungen in den Werken über die Gnosis überhaupt (f. den Art.); außerdem Fr. Buddeus, im Anhange feiner Introductio ad hist. philos. Ebr. - Massuet in seinem Irenaeus, dissert. I. 5. Roffel, theol. Schriften, Berlin 1847, G. 280 ff. Bergl. meine Geschichte der Rosmologie S. 407 - 442.

Balerianus, Raifer, Bater und Borganger bes Gallienus, regierte bon 253 bis 259, und erwies fich Anfangs den Chriften freundlich, berhängte aber bann, feit 257, eine heftige Berfolgung über fie, die bis jum Ende feiner Regierung fortdauerte. Wie schon in derjenigen des Decius, fo hatte man es auch bei diefer Chriftenberfolgung, die man wohl ale die fortgefette decianische Berfolgung zu bezeichnen pflegt, hauptfächlich auf die Bischöfe, die leitenden Säupter und Sirten der Rirche abgefehen. Nachdem ihnen zunächst, unter Androhung der Ginkerkerung und anderer Strafen, Bemeindebersammlungen zu halten berboten worden, und nachdem weiterhin die Reniti= renden fammt den ihnen anhangenden Laien in die Bergwerke verurtheilt worden waren, ordnete ein drittes und hartestes Edift vom Jahre 258 die Sinrichtung aller Bifchofe, Priefter und Diakonen an und bedrohte auch alle Senatoren, Ritter u. f. w., die den driftlichen Glauben nicht abschwören wurden, mit Guterconfistation und Todesftrafe. Unter den Bifchöfen, die diefen harten Magregeln als Opfer fielen, find besonders Sixtus I. bon Rom und Chprian bon Rarthago herborzuheben. Im Jahre 259 wurde Balerian beim Berfuche eines Einfalls in's Perferreich mit feinem ganzen Seere vom Saffanidenkönig Sabores gefangen genommen und bon da an 10 Jahre lang, bis ju feinem Tode, in Saft behalten. Gein Sohn Gallienus, den er ichon fruher gu feinem Mitregenten für den Occident des römischen Reichs bestellt hatte, erließ alsbald nach erhaltener Runde von diefem Ungludsfall ein Toleranzedift (260), wodurch ber Berfolgung ein Ende gemacht und ein mehr als 40jähriger Zeitraum ziemlich ungeftorter Ruhe und Duldung für die Chriften herbeigeführt wurde. S. Cyprian, Ep. 82. 83; Eusebius, Hist. Eccl. VII, 10. 11; Reander, R. Gefch. I. S. 75-77.

Valerianus, ber heilige. - Der wichtigste dieses Ramens ift ber bem 5. Jahrhunderte angehörige Bischof von Cemele (Comelle) in den Seealpen, einem unter dem Erzbisthum Embrodunum (Embrun) ftehenden Bifchofsfige, den Leo I. fpater nach Nizza verlegte. Was wir von feiner firchlichen Thätigkeit wiffen, beschränkt sich im Wefentlichen darauf, daß er 439 einer Synode zu Riez beiwohnte, daß er 451 das Schreiben der gallischen Bischöfe an Leo I. mitunterzeichnete und sammt jenen im nachsten Jahre Antwort darauf erhielt (f. Leonis M. Opp., T. I, p. 998. 1110 sq.), sowie endlich, daß er 454 im Streite bes Rlofters Lerins mit den benachbarten Bifchofen auf Seiten des ersteren ftand. Sein Todesjahr ift unbekannt. Als Fruchte feiner fchrift= stellerischen Thätigkeit bezeichnet man 29 Sermones ober Somilien praktisch ascetischen Inhalts, ähnlich benjenigen Zeno's bon Berona und Leo's des Großen, und eine Epistola ad monachos (de virtutibus et ordine disciplinae apostolicae). Diese Schriften, fammtlich unbedeutenden Inhalts, haben Sirmond (Par. 1612) und Rahnauld (Lugd. 1633) felbftftandig herausgegeben, der Lettere mit Bingufugung einer Bertheidis aung bes Autore gegen ben bon einigen Seiten ihm gemachten Borwurf femi = belagia=

40 Balefins

nischer Häresie (Apologia pro S. Valeriano). Wiederholt sindet sich diese Rahnauld's sche Ausgabe bei Migne, Patrolog. T. LII. (Par. 1845). Sine andere Ausgabe Balerian's, zusammen mit Petrus Chrysologus, sieserte Gallandi in der Bibl. max. Patr., T. X. (1774). — Bergl. überhaupt Cave, Script. eccl. hist. lit. I, p. 427. Zödler.

Balefins, Beinrich, eigentlich be Balois, berühmt durch feine bedeutenden Renntnisse in der Literatur der alten Kirche, ausgezeichnet als Kritifer, bekannt durch feine trefflichen Ausgaben und Uebersetzungen von Werten alterer firchlicher Schriftfteller, ebenso aber auch durch seinen Belehrtenftolg und allerlei mit demfelben gufammenhangende Sonderbarkeiten feines Wefens bei einem übrigens geraden Karakter, stammte aus einer vornehmen, in der Normandie heimischen Familie und mar am 10. September 1603 zu Paris geboren. Zum Zwecke der Ausbildung fandte ihn fein Bater in das Befuitencollegium zu Berdun und bald gab er hier wiederholte Beweife feiner geiftigen Begabung, wie seines unermüdlichen Fleißes. Als den Jefuiten im Jahre 1618 die Erlaubniß zurückgegeben worden war, in Paris wieder Unterricht zu ertheilen, tam Balefius hierher zurud, trat in das Collegium von Clermont ein, hörte Bortrage über Rhetorik bei Dionys Betavius, trat dann mit diesem wie mit Jakob Sirmond in engere Berbindung und führte diese Berbindung durch fein ganges Leben hindurch mit beiden Männern fort, wie feine Bedächtnifreden auf beibe (in H. Valesii emendationum libri quinque et de critica libri duo etc., ed. Pet. Burmann, Amstelod. 1740) zeigen. Im Jahre 1622 verließ er Paris und ging nach Bourges, um fich dem Rechtsftudium ju widmen, ju bem ihn fein Bater bestimmt hatte, obicon feine Reigung borwiegend ben flaffischen Studien zugewendet mar. Rach bollendetem Rechtsftudium ging er nach Baris gurud, lebte hier fieben Jahre lang als Rechtsanwalt, folgte aber babei immer seiner Lieblingsbeschäftigung mit den klaffischen Wiffenschaften. Endlich gab er, wider den Willen seines Baters, die juristische Laufbahn ganz auf, die ihm überhaupt nur geringe Aussichten für die Zutunft zu bieten ichien, und widmete fich gang ben gelehrten Studien. Alls Resultat derfelben erschien gunachst feine mit fritischen Unmerfungen versehene lateinische Uebersetzung der Auszüge, welche der Kaifer Conftantin Borphyrogenitus aus dem Polybius, Diodorus Siculus u. A. hatte anfertigen laffen und von denen Nikolaus Peiresc eine Abschrift aus Griechenland erhalten hatte, unter dem Titel: Excerpta Polybii, Diodori Siculi, Nicol. Damasceni, Appiani Alexandrini etc. ex collectaneis Constantini Porphyrogeniti. Par. 1634-1648. Dar= auf folgte seine geschätzte, fritische Ausgabe des Ammianus Marcellinus (Par. 1636: zweite verbefferte Ausgabe von feinem Bruder Hadrian Balefius, Par. 1681). Durch diese Arbeiten verschaffte er sich einen so bedeutenden Namen, daß er mit den ange= sehensten Gelehrten seiner Zeit, wie mit d'Achery, Mabillon, dem Cardinal Barberini, Leo Allatius, Sugo Grotius und noch mehreren anderen ausgezeichneten Männern in Berbindung tam. Leider aber litt er an einer bedeutenden Augenschwäche, die fo gefährlich zu werden drohte, daß er fürchten mußte, das Augenlicht gang zu verlieren; die gangliche Unterbrechung feiner Studien schien unvermeidlich zu fenn, ba erhielt er burch den Präfidenten des Mesmes die Mittel, fich einen Borlefer zu halten und auf diefe Beise seine Arbeiten fortzusetzen, die sich jett hauptfächlich auf die Berte der alten firchlichen Schriffteller erstreckten. Er empfing darauf (1650) von den frangösischen Bischöfen den Auftrag, gegen eine Benfion bon jahrlich 600, späterhin bon 800 Libres, eine neue fritische Ausgabe jener Werte zu beforgen. Nun erschien von ihm Eusebii Historia ecclesiastica, De vita Constantini Lib. IV., Oratio Constantini ad Sanctos mit den Abhandlungen De Donatistis, De Anastasi, De translatione LXX interpretum, De Rosweidi Martyrologio. Par. 1659; 1678. Rönig Ludwig XIV. ernannte ihn (1660) zum Hiftoriographen, verlieh ihm einen Gehalt von 1200 Livres und auch ber Cardinal Mazarin erwies ihm fein besonderes Wohlwollen. Satte Balefins bis jett mit feiner Mutter, fo lange biefe gelebt hatte und auch mit feinen Bru-

41

bern zusammengelebt, so siel er jett, nachdem er bereits 61 Jahre alt geworden war, auf ben Gedanken, fich zu verheirathen; er bermählte fich (1664) mit Margarethe Chesneau, einem jungen Madden, und wurde noch Bater von fieben Rindern. Bis an das Ende feines Lebens widmete er fich ununterbrochen schriftstellerischen Arbeiten; namentlich beforgte er noch die Berausgabe der Werke des Sokrates und Sozomenus mit Abhandlungen über Athanafius, Paulus von Conftantinopel und über den 6. Canon des Nicanischen Concils (Par. 1668), ferner die Herausgabe des Theodoret, des Evagrius mit den Anszügen aus Philostorg und des Theodor Lector (Par. 1673, Mogunt. 1679, Amstel. 1695). Auch für die Werte der lateinischen Rirchenhistoriter beabsichtigte Balefius neue fritische Ausgaben zu beforgen, doch der Tod ereilte ihn; er ftarb gu Paris am 7. Mai 1676. Das oben angeführte Wert Burmann's enthält eine Sammlung mehrerer kleinerer, jum Theil früher nicht erschienener Schriften bon Baleftus, deffen Leben fein Bruder Hadrian (ber als königlicher Hiftoriograph am 2. Juli 1692 in Paris ftarb) beschrieben hat, f. Henrici Valesii Vita, Par. 1677, bei Burmann a. a. D.; später erschienen Valesiana, Par. 1694. Renbeder.

Valla, Laurentius, f. Laurentius Balla. Vallambroja, Orden von, f. Gualbert.

Bandalen. Unter ben beutschen Boltern, welche gur Zeit ber Bolterwanderung, theils durch innere Uneinigkeit, theils durch wachsende Bevölkerung oder angeborene Kriege- und Raubluft bewogen, ihre heimathlichen Wohnsitze verließen und in verheerenden Zügen über die Granzen des dem Untergange unaufhaltsam berfallenen römischen Beltreiches vordringend, auf den Trümmern deffelben nach der Annahme des Chriftenthums neue Reiche gründeten, stehen die Bandalen (Vandali, Wandali, Vindili) neben den Gothen, Herulern und Rugiern in erfter Reihe und find badurch nicht nur für die allgemeine Geschichte von großer Bedeutung, sondern nehmen auch durch ihre leidenschaftliche Berfolgung der katholischen Rirche die Aufmerksamkeit der Rirchengeschichte in Anspruch: Anfangs in ihren ursprünglichen Wohnsigen, bem nördlichen Theile des Riefengebirges (nach Btol. to 'Aoribovoyior 8005, nach Dio Caff. tà Ovardalica don) und der jegigen Lausit, nur wenig beachtet, treten sie zuerst in der Geschichte als Waffengefährten ber Markomannen und der benachbarten Donaubolker während der Rämpfe gegen den Raifer Marcus Antonius hervor. Doch icheint sich dieser bald friedlich mit ihnen abgefunden zu haben (Capitolin. M. Antonin. c. 17; Eutrop. VIII, 6; Dio Cass. 72, p. 1204, ed. Reimar.), worauf es dem Caracalla fogar gelang, fie mit den Markomannen in heftige Zwistigkeiten zu verwickeln. Gine größere Bedeutung erhielten fie gleichwohl erft, als fie einige Jahre fpater ploglich, fern bon ihren Stammfiten, auf der Brange des bormals romifchen Daciens, an der Seite ber Gothen und Gepiden, im Rampfe mit dem Raifer Probus erschienen. Um fie für fich ju gewinnen, fuchte Probus fie zu bewegen, fich im romifchen Gebiete friedlich nieder= gulaffen (Zosim. I, 68; Vopisc. vit. Probi c. 18). Bereitwillig folgten fie der Aufforderung und zogen alsbald in das bon den Romern aufgegebene Dacien, wo fie fich feftfetten und unter Konigen aus bem Befchlechte ber Asbingen ober Aftinger ftanden, aber im Laufe der Zeit mit den benachbarten Gothen in einen blutigen Rrieg geriethen, ber einen großen Theil des Bolts mit feinem Ronige Bifumar an ber Maroich bernichtete, mahrend der Reft beffelben bom Raifer Conftantin Bohnfitze in Pannonien erhielt (Jornand. Get. c. 22). hier lebten fie, gefcutt burch die Unterwürfigkeit gegen die romifden Raifer, im friedlichen Berkehre mit den benachbarten Bölfern, wurden mit dem Chriftenthume genauer bekannt und nahmen daffelbe nach arianischer Lehre durch die Bermittelung der Weftgothen an.

Inzwischen waren die Gothen unter Alarich zweimal in Italien eingebrochen, und schon drohten andere barbarische Hausen, unter der Ansührung des Rhadagaisus, die Halbinsel von der Donau her gänzlich zu unterjochen, als sich im Jahre 406, höchst wahrscheinlich auf des Stilicho Anregung, auch die Vandalen aus ihrer Ruhe erhoben

und in Berbindung mit Alanen und Sueben verheerend über das weftliche Europa ergoffen (Jornand c. 22; Zosim. VI, 3; Oros. VII, 38 und 40). Sie zogen plunbernd über ben Rhein und brachten Berwirrung und Zerftörung über Gallien, zwangen bie Gallier, ihnen zu weichen und berbreiteten fich bis an die Phrenaen, überall bie Bekenner des fatholischen Rirchenglaubens mit leidenschaftlichem Saffe unterdrudend (Hieronym. ad Ageruchiam de monogamia epist. 9; Salvian. de gubernatione Dei 1. VII.). Nachdem fie fich brei Jahre lang im verheerenden Strome liber gang Gallien verbreitet hatten, drangen fie 409, mit Schaaren von Sueven und Beftgothen vereinigt, über die nachläffig bewachten Bhrenaen in Spanien ein und durchftreiften vermuftend auch dieses Land, bis fie fich mit ihren verbundeten Baffengenoffen entzweiten und ben füdwestlichen Theil deffelben (Bandalitien, Andalusien) für fich behaupteten (Oros. VII. 40; Idatii Chron. ad a Arcad. et Honor. XVI, Ronc. 2, 15 sqq.; Chron. Prosp. Aquit. ad Cons. Honor. XIII. et Theodos. X. a. 422). Bahrend sie von hier aus ihre wilden Berheerungen gegen alle benachbarten Länder und Städte fortfetten, ftarb im Jahre 428 ihr König Gunderich in dem bon ihm eroberten Sevilla, und fein Bruder Beiserich (Gaiserich, Genserich) folgte ihm in der Regierung.

Beiferich, mit welchem ein neuer Abschnitt in der Geschichte des Bolts beginnt, darf mit Recht der bedeutenofte und größte König der Bandalen genannt werden, ba er bas Bolf nicht nur an bas Ziel feiner Wanderungen führte und zuerft ein deutsches Reich außerhalb Europa grundete, fondern auch fast ein halbes Jahrhundert hindurch feine Macht den europäischen Berrichern furchtbar machte. Er befag von Natur ausgezeichnete Baben und Eigenschaften, welche er in den gewaltsamen und verwidelten Lagen feines Bolfes ausgebildet hatte. Bor Allem verband er mit einem großen Scharfblide, in Beobachtung der Berhältniffe, eine bewunderungswürdige Besonnenheit im Sanbeln und eine falte Entichloffenheit, die ihn bis zur härteften Graufamteit gegen Alles trieb, mas fich feiner Anficht oder feinem Willen widerfette. Einem folchen Fürsten mußte jede Belegenheit, seine Macht und feinen Ginflug zu vermehren, im hochften Grade erwünscht senn. Auch bot fie fich ihm bald dar, als er von Bonifacius, bem Statthalter Afrika's, welcher von dem Feldherrn Aëtius durch Berrath umftrickt und von Leidenschaft geblendet, fich gegen die Römer emport hatte, zu Gulfe gerufen wurde. Dhne Bogern führte Beiferich das gange, mit Alanen und Gothen berftartte Bolf ber Bandalen, ein Heer von mehr als 50,000 Mann, im Mai bes Jahres 429 über die Meerenge, brachte dem Bonifacius die zugefagte Gulfe und bemachtigte fich binnen zwei Jahren aller Städte in Mauritanien. Da fich indeffen Bonifacius durch bie Bermittelung bes heiligen Auguftinus (f. ben Art.) mit bem romifchen Sofe wieber ausgeföhnt hatte, so suchte er nach vergebens angewandter Ueberredung die lästig geworbenen Bundesgenoffen durch Waffengewalt jum Rudzuge nach Spanien ju gwingen. Allein Geiferich behauptete fich und, obgleich er in einem mit den Römern im Jahre 435 abgefchloffenen Friedensvertrage berfprach, fich mit bem Befite bon Mauritanien und numidien zu begnügen, beobachtete er benfelben boch nur furze Beit und bemachtigte fich, in Berbindung mit ben bon Sag und Buth entbrannten Mauren, ber afritanischen Brobing unter Schredlicher Robbeit und Graufamkeit. Nur die Festungswerke ber Städte leifteten den der Belagerung unfundigen Bandalen fraftigen Widerftand: aber ichon 10 Jahre nach der Ueberfahrt eroberte Beiserich unerwartet Rarthago, wo er feinen Sitz nahm, sein Reich befestigte und bald mit ben Infeln Sicilien, Sardinien, Corsita, Majorta und Minorka erweiterte. Seine Schiffe beherrschten feitdem bas mittellandische Meer und verbreiteten Schrecken an ben Ruften Italiens. Selbst das ftolze Rom mußte fich vor seiner Macht beugen, als ihn die Raiserin Endoria, die Wittme Balentinian's III., welche Maximus, der Mörder des Kaisers und Usurpator des Thrones, gezwungen hatte, sich mit ihm zu vermählen, aus Rache nach Italien rief. Be= gierig nach Beute und Eroberung, erschien er im Jahre 455 mit einer mächtigen Flotte und drang sogleich bis Rom bor, wo man nicht die geringste Anstalt zur Bertheidigung

getroffen hatte. In der allgemeinen Bestürzung, die deshalb entstand, wurde der Kaiser Maximus ermordet, während ein großer Theil der Einwohner sich durch die Flucht zu retten suchte. Unter diesen Umständen entschloß sich der Pabst Leo (s. den Art.), dem surchtbaren Feinde in seierlichem Aufzuge mit seinen Geistlichen entgegen zu gehen und die Gnade desselben demitthig zu erslehen, konnte aber durch seine slehentlichen Bitten nur die Berschonung der Stadt mit Feuer und Schwert erlangen. Kom wurde 14 Tage lang (vom 15. bis 29. Juni 455) unter den schwert erlangen. Kom wurde 14 Tage lang (vom 15. bis 29. Juni 455) unter den schwerteich Grausamkeiten geplündert und eine Menge von Kostbarkeiten und Kunstwerken, welche die Gothen bei einer früheren Plünderung übrig gelassen hatten, weggenommen, um mit mehreren Tausenden vornehmer Gesangenen, unter denen sich die Kaiserin Eudozia und deren zwei Töchter besanden, nach Afrika gebracht zu werden. (Procop. de bello Vandal. I, 3 sqq.; Victor. Vitens. de persecut. Vandal. lib. II. ed. Ruinart; Prosper. Chron.; Augustin. Epist. 220. c. 4; Jadat. Chron. ad a. Valentiniani V. ap. Ronc. 2, 23; Jornandes p. 35; bergl. auch C. G. Heyne, Comm. de Leone Magno, Pontif. Romano, Attilae

et Genserico supplice facto. Gött. 1782).

Bahrend die Bandalen unter Geiferich's Berrichaft ihre Macht nach Augen immer mehr erweiterten, Schätze zusammenraubten und die schönften Runftwerke mit folder Robbeit vernichteten, daß die Zerstörungswuth rober Krieger oder fanatischer Feinde der Cultur und eines berfeinerten Lebens feitbem in ber Befdichte mit ber Benennung Bandalismus gebranntmarkt ift, verübten fie, von Religionsfanatismus und Sabfucht verblendet, als Arianer mit ben Donatiften verbunden, in Afrika die ärgsten Gräuelthaten bei der Berfolgung der katholischen Kirche. Ueber die entsetzlichen Leiden, welche hier die rechtgläubige Bevölferung von ihnen faft 100 Jahre hindurch zu erdulben hatte, finden fich ausführliche Nachrichten in einer diesem Begenftande besonders gewidmeten Schrift des afrikanischen Bischofs Victor von Bita in der Proving Byzacium, welcher einen großen Theil der Begebenheiten mit erlebte. Bon den arianischen Geist= lichen zu wüthendem Gifer entflammt, gerftorten die Bandalen und die mit ihnen gleichgefinnten Reger nicht nur die prächtigften Bebäude, befondere Rirchen und gange Stabte, fondern fie tödteten auch viele Menschen und vermüsteten die Felder und Pflanzungen, damit die Unglüdlichen, welche in Grotten und Schluchten gegen ihre Graufamkeiten Buflucht gefucht hatten, bei ihrer Rüdfehr jedes Mittels beraubt waren, ihr elendes Leben zu friften. Die fcredlichften Mighandlungen erfuhren befonders die Geiftlichen, wohlhabende Laien und die Frauen jedes Alters und Standes. Biele Bischöfe murben mit ihren Untergebenen gemartert und gefoltert, damit fie bie Rirchenschätze auslieferten; hatten fie dieß gethan, fo murben fie auf's Neue graufamen Qualen unterworfen, um auch das Lette ihrer Sabe aus ihnen herauszupreffen. Faft fein Beiftlicher durfte es mehr magen, bei feiner Gemeinde gurudzubleiben. Leute aus ben bornehmften Familien, felbst schwache Greife nicht ausgenommen, wurden wie Laftthiere schwer bepact und mit Stacheln jum Behen angetrieben, die Rinder bagegen als unnüte Burbe mit Steinen gerschmettert, oder an den Beinen gefaßt und mit dem Schwerte durchhauen. Da die Bandalen faben, daß fie bei ihrer Unkenntnig der Belagerungskunft gegen bie noch übrigen befestigten Städte nichts ausrichten fonnten, fo trieben fie bor benfelben gange Schaaren bon Menschen zusammen, tödteten dieselben und häuften die faulenden Leichen rund um die belagerten Orte auf, um durch Berpeftung der Luft und die daraus ent= ftandenen Krankheiten deren Uebergabe zu erzwingen. Bon einem Theile diefer Grauel= fcenen mar der heilige Augustinus, der mahrend der Belagerung der Stadt Sippo Regins am 28. Auguft 430 ftarb (f. ben Urt.), am fpaten Abende feines Lebens noch Augenzeuge. Sein Schüler und Biograph, ber Bischof Poffidius von Calama, meldet bon ihm im 28. Kapitel: "Der heilige Mann erblidte überall zerftorte Studte, niedergeriffene Wohnungen der Landleute, die entweder getodtet oder entflohen waren. Die Rirchen hatten feine Priefter und Diener, die Gott geweihten Jungfrauen und Mönche lebten aller Orten gerftreut. Ginige unterlagen den Martern, andere ftarben

burch's Schwert und Biele ichmachteten in harter Gefangenichaft, wo fie nach Berluft ber Selbstftandigfeit ihres Leibes, Beiftes und Glaubens barbarifchen Feinden dienen mußten. Er erlebte es, dag der Gefang und das Lob der Gottheit in den Rirchen verftummte, da diefelben an mehreren Orten bon den Flammen berzehrt maren. Die feier= lichen, Gott gebührenden Opfer wurden nicht weiter an bagu geeigneten Orten bargebracht; man mußte fie in Brivathäusern und anderen ungeweihten Stätten feiern. Die Saframente wurden nicht mehr verlangt; auch war nicht leicht ein Beiftlicher aufzufinden, ber fie ben Gläubigen austheilte. Wer fich in Wälber, auf Berge, in Böhlen, auf Felsen oder in feste Orte geflüchtet hatte, wurde aufgesucht, gefangen genommen und getödtet, oder er ftarb aus Mangel ber nöthigen Lebensmittel bor Hunger. und Briefter, welche Gottes Barmherzigkeit bor ben Händen ber Feinde bewahrte, ober die fich felbft wieder aus denfelben befreiten, waren aller Sabfeligkeiten beraubt und in bie außerfte Dürftigkeit berfett, fo bag es unmöglich war, Allen alles Unentbehrliche ju gemähren. Aus ber großen Angahl ber Rirchen Afrika's maren nur noch brei, namlich die von Karthago, Sippo und Cirtha, übrig, welche bis dahin nicht unterdrückt waren und beren Gemeinden noch bestanden."

Indeffen hörten felbst mit bem Falle Rarthago's im Jahre 439 die Berfolgungen feineswegs auf, fo fehr auch die Rlugheit Schonung ber Unterworfenen gebot; vielmehr fprach jest Beiserich unumwunden feine Absicht aus, die fatholische Lehre ganglich auszurotten und die arianische an beren Stelle zu setzen. Er befahl baber, die ihrer Rirchen und Aemter beraubten Bischöfe nebst den bornehmen Laien entweder zu verjagen ober zu Stlaven feiner roben Rrieger zu machen; die Rirchen in den Städten ichentte er feinen Glaubenegenoffen, ober nahm fie millfürlich für feine 3mede in Befit. Rom, gang Italien und die morgenländischen Probingen wurden bald mit einer Menge Berbannter und Flüchtlinge aus Afrika angefüllt, welche sich genöthigt sahen, in der Fremde von den Almosen mitleidiger Glaubensbrüder zu leben. Aber noch härter war das Loos der in ihrer Beimat zurudgebliebenen Katholiken. Der Bifchof Duodbultdeus von Rarthago und die meiften feiner Beiftlichen wurden aller ihrer Sabe beraubt, darauf gang nadt auf lede Schiffe gefett und den fturmifden Bellen des Meeres überlaffen. wo fie unfehlbar umgekommen febn würden, wenn fie nicht ein glücklicher Bufall auf der gefahrvollen Fahrt an der Rufte Campaniens bei Reapel an's Land getrieben hatte. Der übrige Theil bes Klerus in Karthago ward ohne Erbarmen aus der Stadt verwiesen. Die Leichen berftorbener Ratholiken mußten ohne Gebet und Befang gur Erbe bestattet werden, und als die Bischöfe und andere angesehene Männer aus den Brovinzen es magten, ben König um die Erlaubniß zu bitten, bei den Ihrigen bleiben zu burfen, um das Bolf nach dem Berlufte feiner Rirchen wenigstens troften ju konnen, antwortete er ihnen voll übermuthigen Tropes: "Ich habe beschloffen, feinen eures Namens und Standes zu verschonen, und ihr erfühnt euch, fo etwas von mir zu verlangen!" Ja, er wurde fie fammtlich im Meere haben erfaufen laffen, wenn nicht bie anhaltenden Fürbitten feiner Umgebung ihre Begnabigung erwirft hatten. Leider reizte die Harte des Rönigs auch andere Bandalen zur Nacheiferung in der graufamen Ber= folgung ber fatholischen Chriften. Unter Anderen befaß ein angesehener Banbale bier tatholifche Afritaner, leibliche Briider, nebft einer frommen und fcbnen Afritanerin mit Namen Maxima, und verlangte von biefer, daß fie fich mit einem ber Brüder, bem Waffenschmidt Martinian, verheirathen follte. Doch hatte fich Maxima bereits bem Rlofterleben geweiht und wußte ben Martinian und beffen Bruder ju überreben, bag fie gleichfalls das Gelübde ber Reufchheit leifteten. hierauf entflohen fie miteinander nach Tabraca in Numidien, wo fie in Rlöftern ein Unterkommen fanden. Allein kaum hatte ihr früherer Berr ihre Bufluchtoftatten erfahren, als er fie aus benfelben hervorholen, in Fesseln legen und graufam beinigen ließ. Mittlerweile hatte auch ber Ronig von dem Borgange Runde erhalten und befahl, fo lange mit den Beinigungen fortzu= fahren, bis die Widerspenftigen gezwungen maren, ihren Glauben zu berläugnen. Als

45

sich aber alle Versuche, dieß zu bewirken, vergeblich erwiesen, wurden die Brüder zu bem Maurenkönige Capsur in die Verbannung geschickt, und da es ihnen hier gelang, viele heidnische Mauren zu bekehren, auf Besehl Geiserich's, zu einer schrecklichen Todesstrafe verurtheilt, indem man sie, Antlitz gegen Antlitz gekehrt, an einem mit wilden Pferden bespannten Wagen sestidand und so lange fortschleisen ließ, bis sie unter gegenseitigen ermuthigenden Tröstungen als fromme Märthrer ihr Leben aushauchten (Vict. Vit. I, c. 10.).

Mls Beiferich am 15. Januar 477 geftorben mar, feste fein Cohn und Rachfolger hunerich († 486) die Berfolgung der unterdrückten Rechtgläubigen mit gleicher Barte und Graufamkeit fort. Zwar ichien es Anfangs, als ob die Ratholiken unter der neuen Regierung einige Ruhe genießen sollten; es murde ihnen fogar geftattet, für die Stadt Rarthago den Engenius, einen Mann bon vielen Tugenden und großer Gelehrsamkeit, welcher seine Glaubenstreue in der Folge auch bei den hartesten Berfolgungen bemährte, zum Bischofe zu mahlen. Doch mahrte die hoffnung der rechtglaubigen Chriften auf beffere Zeiten nicht lange; benn bald barauf begannen die durch ben Neid der arianischen Bischöfe aufgebetten Bandalen an ihnen die gröbsten Ungerechtig= feiten und Mighandlungen bon Neuem zu verüben. Da nur Arianer hofamter und öffentliche Würden bekleiden follten, fo mußten viele angestellte Ratholiken, wenn fie sich weigerten, Arianer zu werden, ihre Dienste verlaffen und wurden bald darauf ihres Eigenthums beraubt und auf die Inseln Sicilien und Sardinien verbannt. Starb ein katholischer Bischof, so ward sein Nachlaß für den Fiskus eingezogen und für die Wahl eines neuen Bischofs mußten 500 Goldstücke (solidi) bezahlt werden. Gottgeweihte Jungfrauen, die freimuthig ihren Glauben bekannten, wurden unter den unehrbarften Borgangen und unter Martern aller Art, an denen Biele starben, mehrere aber zeitlebens am Körper gelähmt oder verstämmelt blieben, von rohen henkern zu dem Beständniffe aufgefordert, mit den Bischöfen und anderen Geiftlichen ihres Glaubens Unjucht getrieben zu haben. hierauf befahl der Ronig, durch den Glaubensmuth diefer Jungfrauen jugleich beschämt und erbittert, 4976 Ratholiten, meistens altereschwache Bifchofe und fehr junge Beiftliche, unter denen fich auch Bictor von Bita befand, in die Bufte abzuführen, wobei Biele theils ichon auf dem Bege dahin unter ben unmenschlichen Mighandlungen der Barbaren, theils an Ort und Stelle aus Mangel an Nahrung ihr Leben verloren (Vict. Vit. II, 7-12). Damit noch nicht zufrieden, erließ der Rönig im Jahre 484 ein Schreiben an Eugenius und die übrigen katholischen Bischöfe in Afrika, worin er ihnen befahl, sich mit den Arianern in Karthago zu verfammeln, um mit denfelben über den Grund des Glaubens zu ftreiten und das Befenntniß der homousianer aus den heiligen Schriften zu beweisen. Dieses königliche Editt verbreitete bei den orthodoren Bischöfen um fo mehr allgemeine Befturzung, da des Eugenius Vorstellung und Bitte, daß auch die Bifchofe der jenseits des Meeres gelegenen Kirchen, besonders der römischen, zur befohlenen dogmatischen Unterredung eingeladen werden möchten, ganglich unberudfichtigt blieb. Auch verhieß es ihnen nichts Gutes, daß noch vor der Eröffnung der Bersammlung einige rechtgläubige Bischöfe öffentlich mit Ruthen gebeitscht und in's Exil verwiesen murden, der angesehene und gelehrte Bifchof Latus bon Nepte aber den Feuertod erleiden mußte. Ueberdieß war es den Arianern ausdrücklich unterfagt, mit Ratholifen gemeinschaftlich an einem Tifche ju fpeifen. Alle endlich die Unterredung felbst begann, führte Chrilla, ber arianische Patriarch der Bandalen, den Borsitz und fag mit seinen Bischöfen auf einer Art von erhöhtem Throne, mahrend die Ratholifen wie Berbrecher vor demfelben ftehen mußten. Da die Letteren es magten, sowohl gegen diese Erniedrigung, als gegen die patriarchalische Burde bes borfitenden Cyrilla Einwendungen zu erheben, erhielt Beder von ihnen 100 Ruthenhiebe aufgezählt. Um fie noch mehr einzuschüchtern, lieg ber König fieben Monche, welche ftandhaft die Unnahme des arianischen Glaubensbetenntniffes berweigerten, von Capfa nach Karthago fdieppen, wo fie nach vielfachen Martern

gefesselt auf ein Schiff gebracht wurden, um mit demselben mitten auf dem Meere verbrannt zu werden. Indessen mißglückten wiederholte Bersuche, das Fahrzeug in Brand zu stecken, weshalb die Bollstrecker des Auftrages den Unglücklichen zuletzt mit den Rudern die Hirnschalen zerschlugen (f. Passio Monach. Capsens. bei Ruinart hist. persec. Vandal.).

Als endlich die Ratholiken einfahen, daß ihre Begner es zu keiner freien und geordneten Berhandlung über die unterscheidenden Glaubensfätze murden tommen laffen, überreichten fie am 18. Februar ein bom Bifchofe Eugenius abgefastes Glaubens= bekenntnig, in welchem die katholische Lehre im Gegensate zum Arianismus der Banbalen flar und bündig dargestellt war (Gennad. de viris illustr. c. 97; Vict. Vit. lib. III.). Zwar wurde daffelbe, ungeachtet des Widerspruchs der Arianer, in der Confereng öffentlich vorgelesen; allein zu einer weiteren mündlichen Berhandlung fam es nicht, vielmehr ließ ber Rönig hunerich auf die Untlage seiner Bischöfe gegen die Ratholifden den Befchlug befannt machen, daß an ein und demfelben Tage alle katholifche Rirchen in Afrika geschloffen, alle Befithumer und Ginkunfte ber orthodoren Bifchofe eingezogen und feinen Bischöfen zugetheilt werden follten. Wenige Tage später erging in alle Probinzen bes vandalischen Reichs ein Strafedikt, bas gebot, gegen alle Ratholifen, die fich bis jum 1. Juni 484 jum arianischen Glauben nicht bekehrt haben murben, ohne Ausnahme alle früher von den romifchen Raifern gegen Donatiften, Manidäer und andere Baretifer ausgesprochene Strafen anzuwenden. Zunächft richtete fich die Verfolgungswuth gegen die noch zu Karthago weilenden tatholischen Bischöfe; fie wurden von Allem entblößt aus ber Stadt getrieben, und Jedem, mer-es auch fenn möchte, bei Todesstrafe untersagt, fie in sein haus aufzunehmen. Mehr als 80 Bischöfe hatten seit dem Anfange der Conferenz, meistens in Folge von erlittenen Mighandlungen, Gram und Elend ihr Leben verloren; 46 murben nach Corfita verbannt, 302 fchlebten ein jammervolles Dasehn in den Buften Afrika's in der Verbannung hin und nur 28 waren fo gludlich, fich durch die Flucht über bas Meer zu retten. Diefe fanden in Griechenland, Italien, Gallien und Spanien fichere Bufluchtoftatten, wo fie Rlofter gründeten und badurch dem Alosterwesen im Auslande eine größere Berbreitung berschafften (Vict. Vit. IV, 4 sqq., V, 11 und 12; Vita s. Fulgent. c. 4 und 8). Bald erstredte fich die fanatische Berfolgungswuth der Arianer auch auf die übrigen rechtgläubigen Beiftlichen und felbst auf angesehene und wohlhabende Laien, von benen Biele unter den Banden unmenschlicher Beiniger und Benker die fürchterlichsten Qualen erduldeten und fich durch Standhaftigkeit im Bekenntniffe ihres Glaubens ruhmboll auszeichneten. (Vict. Vit. V, 6 - 19; vita s. Fulgent. c. 8 - 12; Procop. de bell. Vand. I, 8; Comes Marcellinus Chron. ad a. 484; Cod. Justin. l. I, in Constit. de off. praefect. Africae). Indeffen liegen die Berfolgungen feit dem Tode Sune= rich's, im Jahre 486, unter deffen Bruders Sohne und Nachfolger Gundamund bedeutend nach. Schon im Jahre 488 fehrte mit Erlaubnig bes Ronigs der Bifchof Eugenius nach Rarthago zurud, worauf 6 Jahre fpater die Ratholifen die ihnen entriffenen Rirchen im gangen Reiche zuruderhielten und auf Fürbitte bes Eugenius allen des Landes verwiesenen Bischöfen geftattet murbe, fich mit ihren Gemeinden wieder gu vereinigen. (Fragm. Append. Chronici Prosperi in Canis. Lectt. antt. I, 311 ed. Banage. Antw. 1724 fol.). Ale aber Bundamund am 24. September 496 ftarb und fein Bruder Trafamund den Thron beftieg, begann die Unterdrückung der Ratholiten von Neuem, indem diefer Konig nichts unversucht ließ, fie in ihren Rechten zu verleten und zum Abfalle zu verleiten, wenn er es auch vermied, Marter und Todesftrafe über fie zu verhängen. Auf seinen Befehl wurden den Orthodoren die Kirchen wieder ber= schlossen und im Gangen 120 Bischöfe, unter ihnen der berühmte Fulgentius bon Rufpa, nach Sardinien in's Elend verwiesen. (Procop. de bell. Vand. I, 8; vita Fulgent. c. 16).

Bum Glück für die Katholiken starb Trasamund nach einer 27jährigen harten Re-

gierung am 26. Mai 523, und fein Nachfolger, ber menschenfreundliche Silberich, rief die verbannten Bischöfe gurud, raumte ihnen die weggenommenen Rirchen wieder ein und geftattete der Gemeinde zu Rarthago, fich einen neuen Bischof nach ihrem Gefallen zu mählen. Unter ihm genoffen die Anhänger des nicanischen Glaubensbekennt= niffes zuerst nach so vielen barbarischen und hinterliftigen Berfolgungen einer ungestörten Ruhe. Inzwischen neigte fich aber auch die Macht der Bandalen sichtbar dem Berfalle Die rohen Sieger waren allmählich in weichliche Afrikaner ausgeartet. "Bon allen Bollern," fagt Procop in feiner Beschichte (II, 6), "welche ich tenne, ift bas Bolf der Bandalen am meisten vergartelt. Denn seitdem fie Libgen befagen, bedienten fie fich, ohne Ausnahme, jeden Tag der Badestuben und einer Tafel, die an den feinsten und auserlesensten Speifen, fo viel bas Land und die See zu liefern bermögen, üppigen Ueberfluß hatte. Gröftentheils trugen fie auch golbenen Schmud und umgaben fich mit medifchen Rleidern und schafften fich Zeitvertreib in den Schauspielen, Rennbahnen und anderen behaglichen Ergötlichkeiten, befonders im Thierheten. Sie hatten Runfttanger, Mimenspieler, eine Menge Bergnugungen für das Dhr und Auge, mufikalische Beluftigungen und was fonst Menschen mit Bergnügen anzuschauen pflegen. Biele von ihnen wohnten in Runftgarten, die mit Quellen und Baumen reichlich verfehen maren, hielten die meifte Zeit Trintgelage und betrieben alle Sandlungen der Wolluft mit vieler Leis denschaft." Dazu tam, daß sie durch mehrere unglückliche Rriege mit den wilben und abgehärteten Mauren bedeutend geschwächt und unter fich selbst uneinig waren. Durch diese Umftande begunftigt, emporte fich im Jahre 531 Belimer, Beiserich's Urentel, gegen den friedliebenden König Hilberich, stieß ihn vom Throne und ließ ihn in den Rerfer feten. Da fchickte der ehrgeizige Raifer Juftinian, die Belegenheit benutend, feinen Feldherrn Belifar der tatholijden Kirche ju Gulfe nach Afrita, welcher im Jahre 534 das Reich der Bandalen zerftorte, Gelimer zu Conftantinopel im Triumphe aufführte und das Bolt bis auf den Ramen vertilgte.

Nachdem Afrika unter den Gehorsam des griechischen Kaifers zurückgebracht war, hielten die Ratholiken eine zahlreich besuchte Synode zu Karthago, auf der fie Berfügungen über die Aufnahme der arianischen Bischöfe und der bon denselben Ge-tauften trafen und beschloffen, den Kaifer um die Zurückgabe der zur Zeit des Drucks

und der Berfolgungen verlorenen Rirchengüter zu bitten.

Literatur: Procopius de bello Vandalico; Prosperi Chronicon; Idatii Chronicon; Victor, Episc. Vitensis Hist. persecutionis Afric. bei Ruinart in beffen Hist. persecutionis Vandalicae. Paris 1694 und Venet. 1732. 40; Salvianus de gubern. Dei lib. VII.; Possidonius, vitas. Augustini; vitas. Fulgentii; A. Krantzii Wandalia lib. I. Francf. ap. Wechel. 1580. Fol.; Sibbon, Theil VI. der Leipziger deutschen Ueberf.; Mannert, Geschichte der Bandalen. Leipzig 1785; Papencordt, Geschichte der bandalischen Herrschaft in Afrika. Berslin 1837; Rasp. Zeuß, die Deutschen und die Nachbarstämme. München 1837; Schröch, Kirchengeschichte, Theil XVIII. S. 89—121; Gieseler, Kirchengeschichte II. S. 341 und 441 der 4. Auslage.

Variationsrecht (jus variandi) nennt man das Recht des Laienpatrons nach einer bereits erfolgten Präfentation (s. den Art. "Präfentationsrecht" Bd. XII. S. 87) innerhalb der ihm gesetzlich zustehenden Präsentationsfrist noch einen andern Candidaten dem zur Bestätigung berechtigten geistlichen Obern in Vorschlag zu bringen (c. 5. 24. 29 X. de iure patronatus [III, 38]. Argum. c. 4 X. de officio iudicis ordinarii [I, 31.]. Dem geistlichen Patron ist diese Besugniß abgesprochen und nur in dem Falle, daß er in entschuldbarer Weise ein unsähiges Subjekt präsentirt hat, eine neue Präsentation gestattet (c. 20. 25 X. de electione [I, 6.] c. 18. 26. cod. in VI<sup>o</sup>. [I, 6.], vgl. Lippert und Weiß, Archiv der Kirchenrechtswissenschaft, Bd. I. nro. IV. S. 95 f.). Ueber den Grund dieser Verschiedenheit ist man nicht einig. Er liegt wohl weniger darin, daß das dom Geistlichen gesibte Präsentationsrecht aus dem Geschafts

puntte einer Collation aufgefaßt wird (Richter, Kirchenrecht, 5te Ausgabe, §. 193, dagegen Gonzalez Tellez im Commentar zum c. 5 X. de iure patronatus nro. 4.), als weil den Geistlichen mehr Einsicht zugetraut wird, ihnen zur Wahl auch eine größere Frist (6 Monate) als den Laien (4 Monate) bewilligt ist (so bereits die Glosse zum c. un. de iure patronatus in VI<sup>o</sup>) und eine wechselnde Meinung für sie weniger geziemend ist. (Die Commentatoren Gonzalez Tellez l. c., Fagnanus ad c. 24 X. h. t. nro. 15. 18. u. A. berusen sich deshalb noch besonders auf die Clem. un. de renunciatione [I, 4.]: Quum illusio et variatio in personis ecclesiasticis maxime sit vitanda).

Was nun die Befugniß des Laienpatrons betrifft, so hängt es von feinem freien Ermeffen ab, ob er bon berfelben Bebrauch machen will ober nicht. Lippert (Berfuch einer historisch=dogmatischen Entwickelung ber Lehre bom Patronate. Gießen 1829, §. 47) stellt aber den Begriff einer variatio necessaria auf, sobald die vorausgegangene Präfentation eines Patrons ohne Erfolg bleiben murde wegen bes erft fpater entdeckten Mangels der Fähigkeit des Erstpräsentirten, oder weil derfelbe auf Institution berzichtete, oder bor ber Einweihung in die Pfründe mit Tod abging u. f. w. (bergl. noch Schilling, der firchliche Patronat. Leipzig 1854, S. 73). Indeffen erscheint eine aus folden Motiven veranlagte Aufstellung eines anderen Candidaten nicht fowohl als eine Bariation, als vielmehr als eine neue Brafentation, wie ichon baraus erhellt, daß für diesen Fall die volle neue Frist dem Batron gewährt wird (c. 26. de electione in VIo. [I, 6.]). Wenn aber der zuerst Prafentirte nicht aus einem der borhin angeführten Brunde unberudfichtigt bleiben mußte und der Batron dennoch nachträglich einen oder mehrere Candidaten in Borfchlag bringt, fo entsteht die Frage, ob der Patron berechtigt ift, durch folden Borfchlag den zuerft Prafentirten auszuschließen, fo daß derfelbe vom geiftlichen Obern nicht mehr bei der Institution berücksichtigt werden dürfte (fogenannte privative Bariation), oder ob es bem Dbern frei fteht, aus fämmtlichen Prafentirten benjenigen zu bestätigen, welchen er für den geeignetsten halt (fogenannte cumulative Bariation). Ueber biefen Fall icheint fich ichon zeitig eine entgegengesetzte Auffaffung gebildet zu haben, obichon die Sache nicht völlig klar ift: denn, indem die Gloffe jum c. 24 X. de iure patronatus ad v. alium declarirt: "Dando secundum videtur recedere a priori, sicut ille, qui plures constituit procuratores diversis temporibus" scheint damit die privative Bariation vertheidigt an fenn, obgleich dieg boch nicht unbedingt der Fall ift, indem die Gloffe nicht ausspricht. daß der Bischof gebunden fen, dem Willen des Patrons zu folgen. Dagegen entscheidet bestimmt die Glosse zum c. un. de iure patronatus in VIo. Nota 3: "Laicus potest unum praesentare, postea alium accumulative, et sic potest variare et Dioecesanus potest acceptare, quem voluerit" für die cumulative Bariation. Diefer letsteren Ansicht fchließt fich die fpatere Doctrin und Pragis schlechthin an (die Commentatoren jum Titel de iure patronatus, bon benen Fagnanus jum cap. 24 X. cit. mit Bezugnahme auf Lambertinus es als communis opinio canonistarum et legistarum bezeugt, berb. Ferraris bibliotheca canonica s. v. ius patronatus. nro. 45. Van Espen ius eccles. universale P. II. sect. III. lit. VIII. cap. V. und andere von Schilling a. a. D. S. 50 ff. angeführte Literatur). Neuerbings hat aber Lippert (die Lehre vom Patronate S. 47 ff.) die Richtigkeit diefer Meinung beftritten und badurch einen lebhaften literarischen Streit hervorgerufen. Begen ihn erflarte fich Bermehren (gibt es eine fogenannte freiwillig privative Bariation? in Beig, Archiv Bd. II. und VI. S. 125-136); Lippert replicirte hierauf (bafelbft Bb. III. nro. IV. S. 93 ff.); Bermehren duplicirte endlich (bafelbst Bb. V. nro. III. S. 52 ff.). Die Kritik blieb getheilt, indem Bidell (in Schund's Jahrbuchern der juriftischen Literatur Bb. XVIII. Beft 3. S. 292. 293) fich für Lippert, Laspenres (in der allgemeinen Hallischen Literaturzeitung 1836, nro. 162. 163) für Bermehren entschied. Auf's Reue sprach fich bann Schilling a. a. D. für bie privative, Ber=

Iach (das Präsentationsrecht auf Pfarreien. Regensburg 1855, §. 23—25) für die cumulative Bariation aus, welche letztere auch von den Verfassern der neueren Lehrzbücher, auch von Kahser (über das jus variandi in Moh de Sons Archiv für katholisches Kirchenrecht Bd. II. (1857) S. 412 f., überhaupt vertheidigt wird und zwar, wie uns scheint, mit Recht, so daß deren Richtigkeit in Kürze darzuthun, uns hier obliegt.

Bei der ganzen Controberse fommt es besonders auf Interpretation des cap. 24 X. de iure patronatus an. Babst Lucius III. rescribirt nämlich: "Quum autem advocatus clericum idoneum Episcopo praesentaverit, et postulaverit postmodum, eo non refutato, alium, aeque idoneum, in eadem ecclesia admitti, quis eorum alteri praeferatur, iudicio Episcopi credimus relinquendum, si laicus fuerit, cui ius competit praesentandi. Verum si collegium vel ecclesiastica persona praesentationem haberet, qui prior est tempore iure potior esse videtur." Die Schwierigfeit liegt in der Erklärung der Borte: eo non refutato, der man fich deshalb nicht entschlagen darf, weil fie in der vollständigen Dekretale (gedruckt hinter dem fogenannten Ulpianus de edendo edid. Royer-Collard. Paris 1836, p. 22, vergl. Richter, Rirchenrecht, §. 193, Unm. 6) nicht enthalten find, benn diese Worte gehören einmal jum legalen Tert. Lippert (bie Lehre bom Patronate S. 117. 118) bezieht biefelben auf den Batron und erflärt: Wenn ein Laienpatron, ohne die erfte Brafentas tion widerrufen zu haben, ein zweites Subjekt in Borfchlag gebracht, fo mahlt der Bischof Einen diefer beiden, - berordnet er dann nicht auf den Gegenfall (eo nempe priori praesentato - refutato), daß der Bischof nicht diese Wahl habe, aus bem einfachen Grunde, weil bann nur Gine (und zwar die zweite) Berfon als prafentirt betrachtet und nur diefe (wenn fie fähig ift) inftituirt werden darf. Durch das argumentum a contrario ergibt es fich, daß, indem hier der Gesetzgeber ausdrücklich voraussest: der Erftpräfentirte fen von dem Patrone nicht refutirt worden, der Batron diefen refutiren, d. h. die erfte Prafentation als nichtig erklaren und ein zweites Subjeft in der Art prafentiren tonne, daß er zugleich den Borichlag des Erften formlich zurüdnimmt. Schilling (a. a. D. S. 75) meint, daß die fraglichen Worte zwar ohne allen Zweifel auf den Patron zu beziehen fegen, jedoch, mas eben die Urfache des Streites fen, eine Amphibolie bilben. Man konne fie nämlich entweder negatib berftehen: "ohne daß ber Laienpatron die frühere Brafentation gurudnehmen barf", oder affirmatib: "bafern berfelbe die frühere Brafentation nicht gurudnimmt." Schilling entscheidet fich bann fur Die zweite Erflarungsweise, ba fie mehr, als bie erfte, den Erforderniffen der grammatischen und logischen Interpretation entspreche. Allein beibe Auslegungen find unhaltbar und eine Amphibolie, wie fie Schilling voraussett, besteht gar nicht, vielmehr muß man die Worte eo non refutato in Zusammenhang mit der Wirksamkeit des Bischofs bringen. Bereits de Roye in commentar. ad c. 24 X. de iure patron.) hat denfelben behauptet und nachgewiesen und Bermehren (a. a. D.) ift barauf gegen Lippert gurudgetommen. Schilling macht aber bagegen geltenb, ber Bifchof habe den prafentirten Rlerifer nicht gurudmeifen konnen, weil derfelbe clericus idoneus genannt werde. Dieß ift auch bollfommen richtig und dem wird keineswegs badurch widersprochen, daß man bei den fraglichen Worten an den Bifchof bentt. Diefe Worte drücken nur eine Thatfache aus, indem fie aussprechen: ber prafentirte Geiftliche fen nicht refutirt worden, ohne zu erklären, bon wem die Refutation ausgegangen ift oder hatte ausgehen konnen, weil darüber nach dem beftehenden Rechte gu verfahren ift. Der Ausdruck refutare bezieht sich auf die Ablehnung oder Ruckweisung einer dargebotenen Gabe oder Berson (m. f. Dirksen s. h. v., Du Fresne s. h. v.). Gine folche konnte im borliegenden Falle nur bom Prafentirten felbst oder bom Bischofe ausgehen, indem jener verzichtete oder biefer ihn nicht geeignet fand. Der Patron konnte den Prafentirten nicht zurudweisen, fondern nur die von ihm felbst ausgegangene Brasentation zurfidnehmen, was durch den Ausdruck refutare nicht bezeichnet wird. Wenn Real . Encyflopabie fur Theologie und Rirche. XVII.

50 Batablus

nun bas Refutiren recht eigentlich Sache bes geiftlichen Dbern ift und im borliegenden Falle auf einen unterbliebenen Bergicht bes Candidaten die Borte nicht gehen tonnen, indem es fonft: eo non refutante, heißen mußte, so schwindet auch unbedenklich ber gegen die Bezugnahme der Worte auf den Bifchof erhobene Einwand, es habe bon Seiten bes Bifchofs feine Refutation erfolgen konnen, ba ber Brafentirte tauglich war, wenn der gange Ginn der Stelle nur richtig aufgefagt wird, und ber ift folgender: Wenn ein Batron einen untauglichen Rleriter prafentirt hat, ben der Bifchof refutirt, fteht es jenem frei, an beffen Stelle einen andern tauglichen in Borichlag zu bringen. Es entsteht aber die Frage, ob dem Patron auch geftattet fen, einen zweiten Borfchlag zu machen, wenn der zuerst Prasentirte ein clericus idoneus ift, wie daraus erhellt, daß er bom Bijchofe nicht refutirt wurde. Sierauf antwortet der Babft bejahend, indem er aber dem Bischofe die Auswahl überläft. Seinem iudicium ift es anheimgestellt, zu entscheiden: quis eorum alteri praeferatur. Damit wird das Recht bes Batrons nach einer Seite bin erweitert, auf ber andern aber auch zugleich feiner Willfür begegnet und im Interesse der Rirche Demienigen, welcher am Besten zu urtheilen bermag, dem Bischofe die Auswahl aus der Mehrzahl der Candidaten überlaffen.

In solcher Weise ist jedes Bedenken erledigt und die aus dem Wesen des Patronats und seinem Verhältnisse zum Spistopate fließenden Grundsätze sprechen jedenfalls eher für, als wider die sogenannte cumulative Bariation. (Das Nähere darüber findet

man in der oben angegebenen Literatur ausgeführt).

Bestritten ist auch, ob dem Patron eine mehrfache Bariation gestattet ist? Eine bestimmte Entscheidung darüber enthält das gemeine Recht nicht, da die Clem. 2. de iure patronatus (III, 12) von dieser Frage nicht handelt. Dem kirchlichen Interesse widerspricht es aber gar nicht, im Gegentheil, es entspricht demselben vielmehr, daß dem Bischose eine größere Auswahl von Personen gestattet wird und daher erklären sich die Kanonisten auch mehr für, als wider die wiederholte Bariation (m. s. Gerlach a. a. D. §. 25 und Cit.).

Batablus, Franz (François Vatable oder Vateblé, Vastebled, Guastebled). war in Gamache, einer kleinen Stadt der Picardie (wann? ift unbekannt) geboren. Zuerst Pfarrer von Bramet im Balois, wurde er von Frang I. bei bem bon ihm neuerrichteten Collége royal in Paris als Professor des Hebräischen angestellt und ftarb als Abbé von Bellozane am 16. März 1547. Mit einer umfaffenden Gelehrsamkeit verband er einen lebendigen und glangenden Bortrag, fo daß viele Schüler fich um ihn sammelten und felbst Juden als Zuhörer bei ihm sich einfanden. Sein Sauptfach mar bas hebraifde und mit Recht tann er der Wiederherfteller des hebraifden Sprachftudiums in Frankreich genannt werden. Für den Drud hat er felbft nichts gefchrieben : eine bon ihm verfaßte lateinische Uebersetzung der parva naturalia findet sich bei der Ausgabe des Ariftoteles von Dubal. Ginen größeren Ruf haben feine Anmerkungen sum Alten Teftament, welche Robert Stephanus in feiner Ausgabe der lateinischen Bibel des Leo Juda, angeblich nach den Aufzeichnungen der Schüler des Batablus, abdrucken ließ. Da aber diese Bemerkungen gum Theil wortlich mit benen des Calvin, Munfter, Fagius und andern Protestanten übereinstimmen, fo ift es höchst mahrscheinlich, daß Stephanus nur theilweise die Bemerkungen des Batablus aufnahm und fie mit den andern vermischte, um für diese im Namen des Batablus Schutz und Duldung ju erlangen (vgl. Bd. XV. S. 67). Nichtsbestoweniger wurden sie von den Doktoren der Sor= bonne als feterisch verdammt und Stephanus fowohl als Batablus muften mancherlei Berfolgungen erleiden. Sieraus faßten die Protestanten hoffnung, Batablus auf ihre Seite zu ziehen, aber er lebte und ftarb als guter Ratholik. Jene fogenannte Bibel bes Batablus, welche Stephanus edirte, enthält die Bulgata, die Uebersetung bes Leo Juda und die erwähnten Anmerkungen, und erschien zuerst im Jahre 1545 in 80, fpater als Stephanus nach Benf überfiedelt mar, 1547, in Fol. Den letten Abdrud berselben veranstaltete Nifolas Benry, Professor des Bebräischen am College roy. in

Baris, 1729 — 1745, in 2 Bände fol. Eine besondere Ausgabe der Psalmobert Stephanus mit noch aussührlicheren Bemerkungen unter dem Titel: Liber Psalmorum Davidis. Tralatio duplex; vetus [Vulg.] et nova [Leo Jud.]. Adjectae sunt annotationes cum ex aliorum tralatione, tum vero ex commentariis Hebraeorum ad ipso Vatablo diligenter excussis, quae commentarii vice lectoridus esse poterunt. Genev. 1556 (am Ende steht die Jahreszahl 1557). Daraus gab G. J. B. Bogel diese Anmerkungen mit denen des Grotius (Francisci Vatabli annotationes in Psalmos etc. Hal. Magded. 1767, 8°) besonders heraus. Außerdem sind die Noten des Batablus auch in den Criticis sacris abgedruckt. Sie zeichnen sich vor den Commentaren der damaligen Zeit durch eine eingehendere Berücksichtigung der hebräischen Grammatik und des hebräischen Sprachgebruncks aus.

Notizen über Batablus gibt: Biographie universelle, Bd. LXVII. S. 569 f. Jöcher, Gelehrten-Lexifon, Bd. IV, Col. 1466, welche Lexterer auf Colomesii Gallia orientalis, Adami vitae eruditorum, Samarthani elogia Gallorum, Teissier, Eloges des Savans und Pope Blount censura celebrium auctorum, als seine Quellen verweist.

Bater, Johann Seberin, geboren ben 27. Mai 1771 ju Altenburg, mo fein Bater Hofabvotat und Syndifus war. Mit einer tuchtigen Gymnafialbildung, namentlich in den alten Sprachen und im Bebräischen, ausgerüftet, bezog er 1790 bie Universität Jena, um dort unter Griesbach, Doderlein und Paulus Theologie und befonders Drientalia ju ftudiren. Rach zwei Jahren begab er fich nach Salle, um fich hier wefentlich der klaffischen Philologie unter Wolf und der Philosophie zu widmen. Den Winter von 1793-1794 brachte er mit Borbereitungen gu feiner akademifchen Laufbahn besonders im Studium des Ariftoteles bin, erwarb sich 1794 mit einer Differtation: Animadversiones ad Aristotelis libr. I. Rhetoricorum — den Doktorgrad und habilitirte sich im folgenden Jahre mit: Vindiciae theologiae Aristotelis. Er fing in Salle auch an, akademische Borlefungen zu halten, ging aber schon 1796 als Privatbocent nach Jena, wo er bereits 1798 eine auferordentliche Brofessur der morgenländis ichen Sprachen und dann 1799 (nach Fritsch im Refrolog 1800) die ordentliche Brofeffur der Theologie und morgenländischen Sprachen in Salle erhielt. Die unglücklichen Berhältniffe der 1806 aufgehobenen und nachher unter weftphälischer Regierung wieder hergestellten Universität bewogen ihn, im Jahre 1810 als Professor der Theologie nach Ronigsberg zu gehen, von wo er nach 10 Jahren, hauptfachlich des dortigen Klima's wegen, welches seine Gesundheit bedenklich angegriffen hatte, im Jahre 1820 wieder nach Halle sich zuruckversetzen ließ. Sier war ihm nur noch eine kurze Wirksamkeit bergönnt, denn ichon nach 6 Jahren, am 15. Märg\*) 1826, ftarb er fanft und ruhig, ohne vorhergegangenes Rrantenlager. Bei umfaffenden und gründlichen Renntniffen, einem edeln, liebenswürdigen Rarafter und vortrefflichem Bergen befag Bater die Liebe und Achtung feiner Zeitgenoffen in hohem Grabe. Seine nicht unbedeutenden Berdienfte um Forderung eines wiffenschaftlichen Sprachftudiums (besonders durch: Bersuch einer allgemeinen Sprachlehre, 1801; Lehrbuch der allgem. Grammatit, 1806; Bergleichungstabellen der europäischen Stammsprachen und Sud-Best-Asiatischen, 1802; Fortsetzung des Abelung'ichen Mithridates, 1809; Grammatiten berichiedener Sprachen, Literatur ber Grammatifen, Lerita und Wörtersammlungen aller Sprachen, 1815; Analetten der Sprachenfunde 1820. 21. u. a.) bei Seite laffend, ermahnen mir hier nur feine theologische Birtfamteit, die ebensomohl der miffenschaftlichen als der praktischen Seite der Theologie

<sup>\*)</sup> Nicht am 18. März, wie in ber Hall. Lit. Zeitg. Jahrg. 1826 Nr. 91. und in der Biogr. univers. Bb. 67. S. 573 angegeben ist; auch nicht am 16., wie im Neuen Nekrolog b. Deutsch. 4. Jahrg. 1r Thl. S. 139 nach dem Journal sür Prediger, Mais und Junihest 1826, in der Ueberschrift steht, obgleich das Richtige sich im Nekrolog selbst S. 144 f. sindet. Das Hallische Kirchenregister (s. Hall. Patriot. Wochenblatt, Jahrg. 1826 S. 275. vgl. 271) und die Statuten des Vater'schen Freitisches §. 1. geben den 15. März als Todestag an.

fich zuwendete. In ber Kantischen Schule erzogen, gehorte er dem fritischen Rationalismus der damaligen Zeit an, jedoch einem fehr gemäßigten, welcher ber Bernunft wohl die Prüfung und Anerkennung der heiligen Schrift und des Göttlichen in ihr zuerkannte, aber boch in diefer Prüfung teine Gelbstüberhebung und Berwerfung des Gött= lichen verstattete. Mit seinen sprachlichen Arbeiten hangen hier zunächst feine Bearbeitungen ber hebräischen Grammatit zusammen, welche zuerst wieder in Deutschland eine wiffenschaftlichere Behandlung des hebraifchen Sprachftudiums anbahnten, worauf dann ein Gefenius weiterbaute. Es gehören hierher: Bebraifche Sprachlehre. Leipz. 1797. 2te verb. u. verm. Aufl. 1812. Rleine hebräifche Sprachlehre. Erfter Curf. für die Anfänger ihrer Erlernung. Leipz. 1798. 2te Ausg. 1807. 3te Ausgabe 1816. Zweiter Eursus für obere Schultlaffen und akadem. Borlefungen. Leipz. . . . 2te Aufl. 1807. Bebräisches Lesebuch, mit hinweisung auf die größere Sprachlehre und den 1. und 2. Curfus des Lefebuchs. Leipz. 1799. 2te Ausg. 1809. Sandbuch der hebr., chald., fhr. und arab. Sprache. Leipz. 1802. 2te Ausg. 1817. - Für Rritif und Eregefe ift fein Commentar über den Pentateuch. 3 Thle. Halle 1802 — 1805, von einiger Wichtigkeit, indem er hier die Fragmentenhppothese eingehender behandelt und fie zu begründen fucht; von geringerer Bedeutung ift fein "Amos, überfest und erläutert. Halle 1810", in welchem der Text der LXX. und die Bemerkungen dazu das Wichtigste find. Bon seiner Beschäftigung mit den LXX. gibt auch ein "Lectionum versionis Alexandrinae Jobi nondum satis examinatarum specimen. Königsb. 1811." Zeugniß. Um das N. Teffam. machte er fich verdient durch eine brauchbare Sandausgabe: Novum Testam., textum graecum Griesbachii, Knappii denuo recognovit, delectu varietatis lectionum testimoniis confirmatarum, adnotatione tum critica tum exegetica et indicibus, historico et geographico etc. instruxit. Hal. 1824. 8. Das Honorar für diese Arbeit und einige andere bestimmte er für eine Stiftung, welche feinen Namen bei ber Salleschen Unibersität forterhalten follte und feit feinem Tode bis jest unter bem Ramen bes Bater'ichen Freitisches in der Art besteht, daß von den Binfen des angelegten Rapitale eine Angahl (18) fleißiger und bedürftiger Studirender, die den königlichen Freitisch nicht haben, für jeden der Wintermonate November bis Marg 15 Tifchmarten erhalten, wofür ihnen Subbe. Rleifch und Gemufe ober Braten und Buthat "zur Gättigung" gegeben wird. - Im Fache ber Rirchengeschichte haben feine "Synchronistischen Tabellen der Kirchengeschichte, vom Ursprunge des Chriften= thums bis auf die gegenwärtige Zeit, Salle 1803, Fol.", folden Ruf und Berbreitung erlangt, daß davon 6 Auflagen, deren lette 1833 erschien, nöthig geworden find. -Ferner fette Bater die Bente'iche "Gefch. der driftl. Rirche" im 5-8. Theile fort. welche er unter dem Titel "Kirchengeschichte des 18 .u . 19. Jahrh.", Braunschw. 1823 ff. bearbeitete; in den Jahren 1820 und 1822 ließ er in Berlin in 2 Bandchen "Anbau der neuesten Rirchengeschichte" erscheinen und gab in Berbindung mit Stäudling. Tafchirner das "Kirchenhiftorische Archiv, Salle 1821 ff." heraus. - Als periodische Zeitschriften, die er theils felbst, theils in Berbindung mit Anderen redigirte, find noch ju nennen: "Journal für Brediger", herausg, bon Wagnit, fortgefett bon Bretfchneider, Reander, Goldhorn, Bater u. a. Halle 1818 ff. und "Jahrbuch der häuslichen Andacht und Erhebung des herzens". Salle. 1-6r Jahrg. 1819-24. Fortgefett von Cherhard. 7-12r Jahrg. 1825-1830. - Außerdem hat Bater mehrere kleinere, theils wiffenichaftliche, theile Zeitfragen betreffende Brofchuren ausgehen laffen, bon benen mir hier nur etwa "Glaube, Rirche, Priefterthum", Leipz. 1814 - "Ueber Rationalismus, Ge= fühlsreligion und Chriftenthum", Salle 1820 - "Sendschreiben an Pland über den hiftor. Beweis für die Göttlichkeit des Chriftenthums" u. f. w, Götting. 1822 - er= wähnen wollen.

Behme, die heilige, befonders in Westfalen. Der Ausdruck Behme (auch Feme, Fehme, Fäme, Fähme von Manchen geschrieben) wird von den Sprachsorschern auf höchst verschiedene Beise hergeleitet und erklärt. Einige (Thiersch, Usener u. A.)

bringen ihn mit vimen (wyt, Beibe) in Zusammenhang, weil seit Beginn her die in ben Behmgerichten Berurtheilten mit einer Beidenruthe gehenkt wurden. Dieg ift aber eben so unhistorisch als sprachwidrig. Leibnit, Spittler, Luden u. A. betrachten fama als den Stamm des Wortes, welches somit judicium existimationis bedeute. Dagegen fpricht die alteste Schreibform: vehma und veme. Jakob Grimm (bei Paul Bigand, bas Femgericht Weftphalens. Hamm 1825. C. 307 f.) erklärt, mit Rudsicht auf die Bedeutung von vêmen = separare ad certum aliquem actum, Behme burch Ding, Bericht (causa, lis, judicium) und barin folgen ihm bie meiften Späteren. (Man f. C. G. b. Bachter, Beiträge zur beutschen Geschichte. Tübing. 1845. Nr. 1. bie Behmgerichte des Mittelalters, und ben Erfurs G. 145 -148. berb. Gaupp, von Fehmgerichten. Breslau 1857. S. 10 f.). 3m beutschen Borterbuche Bb. III. (Leipzig 1862) S. 1516. 1517 erflärt Grimm bas Wort allgemeiner durch: Strafe, und bringt es in Zusammenhang mit Feme in ber Bedeutung von : giehen, guchtigen. "Aus ziehen fließt zucht nutritio, disciplina, castigatio, poena, wie der landmann fein vieh in die maft (feme) führt, wird ber miffethater in den kerker oder tod geführt und erleidet gudtigung." Schulte, Lehrb. ber beutsch. Reichs = und Rechtsgeschichte. Stuttg. 1861. S. 326 Unm. 1. will es bon bem fauerländischen Plattdeutschen: faem, vaem: ber Faden, herleiten, fo bag es ein Bericht bedeute, durch welches man gebunden, ge= bannt wird -. Da, wie ichon Grimm a. angef. D. (bei Wiegand) bemerkt, vêm im Niederlandischen den Sinn bon Genoffenschaft hat und auch den Ort bezeichnet, wo fich Benoffen berfammeln, liegt es nahe, an die analogen Ausdrude: Befte, Acht, Bann - ju denten, welche fowohl das Gericht als bie Strafe bedeuten. Urfprünglich finden wir aber bas Wort in weftfälischen Dokumenten und zwar sicher zuerft im Jahre 1251 in einer Urfunde des Erzbischofs Conrad von Köln an die Stadt Brilon (bei Seibert, Urtundenbuch zur Landes = und Rechtsgeschichte Bestphalens. Bd. I. Arnsberg 1839. Nr. 269. S. 336). "Vos . . . annuimus, libertatis praerogativa gaudere, quod illud occultum judicium quod vulgariter Vehma seu vridinch appellari consuevit, nullo unquam tempore, contra vos, aut e vobis aliquem infra ipsum debeat opidum exerceri", denn die Urkunde, durch welche schon im Sahre 1111 die Stadt Bremen ein Privilegium gegen die Ladungen der Behme erhalten haben foll (bei Lünig, Reichsarchiv. Pars specialis. Continuatio IV. Fol. 218, val. b. Bachter a. a. D. S. 164) ift unzweifelhaft nicht für acht zu halten. Bon Westfalen ging bie Bezeichnung "Behme" auch auf Gerichte anderer Länder über (f. am Ende), ohne daß aber beshalb auf eine Gleichartigfeit berfelben gefchloffen werden darf. Die westfälische Behme ift vielmehr sowohl ihrer Entstehung als ihrem gangen Wefen nach durchaus eigenthümlich und einzig in ihrer Art. Die alteren Schriftsteller über diefelbe haben die Natur berfelben nicht erfannt, bon den neueren aber laffen felbft Bigand, der durch die Sypothese eines Freischöffenbundes irre geleitet ift, und bon Bachter, ber fonft das reichhaltigste mohlgeordnete Material darbietet, ben Rarbinal= bunkt, aus welchem fich ein guter Theil ber Ginrichtungen biefer Institution allein erklart, aufer Acht. Den entscheidenden Gesichtspunkt hat bagegen Balter (beutsche Rechts= gefchichte. Zweite Ausgabe. Bonn 1857. Bd. II. §. 632) richtig hervorgehoben. Radift= dem hat Schulte a. a. D. mit großer Sorgfalt die wichtigften urfundlichen Zeugniffe aufammengeftellt. Die faft bollftändigen literarischen Rachweifungen bis 1845 finden fich bei b. Bachter; vergl. mit Wigand, Rritisches gur Geschichte ber Behmgerichte, in den bon ihm herausgegebenen Beglarifden Beiträgen. Bb. III. (Betlar 1847) Rr. I.; auf fvätere Monographieen u. f. w. wird gelegentlich weiterhin aufmerkfam gemacht werden.

Die Tradition, deren Zeugnisse seit dem vierzehnten Jahrhundert ihren Ansang nehmen, führt die Begründung der Behme auf Karl den Großen und Pabst Leo III. zurück. Der mit vielen Modisikationen wiederkehrende Gedanke ist, daß Karl auf den Rath Leo's in Westfalen diese Gerichte angeordnet habe, um die mit Noth zum Chri-

ftenthum befehrten Sachfen, welche ftets wieder ins Beidenthum gurudgufallen geneigt waren, der Kirche zu erhalten, und daß die großen Privilegien, welche die Behme bor allen anderen Gerichten auszeichne, ihr bereits von diefen beiden Sauptern ber Chri-Die Behmrichter ftützen darauf ihre Urtheile, nämlich auf stenheit verliehen worden. das "von unserem allerheiligsten Bater Pabst Leo und heiligen Rönig und Raifer Rarl bem Grofien in Mitwirtung und Eingebung des heiligen Geiftes gegebene Gefet, gegen welches weder geiftlich noch weltlich Schwert nicht schneiben, noch thun foll" (Urtunde bon 1473 bei Ufener, die Freis und heimlichen Gerichte Beftphalens. Frankf. a. M. 1832. S. 257. und viele Andere), und die Raifer der späteren Zeit nehmen in ihren Reformationen der Behmrechtsordnungen darauf ftets Bezug. Go Sigismund, Friedrich III., Maximilian u. A. "Wiewohl die heimbliche Gerichte, durch etwa hochlöblichster gedächtnuß Renfer Rarl den groffen, fürnemblich auffgefest, zu handthabung bnfers heiligen Chriftlichen Glaubens und der heiligen Zehen Gebotten . . . . . " (in der Münfterischen Sof = und Landesgerichtsordnung. Münfter 1617. Fol. 111. 117. u. A.), bgl. bei v. Wächter S. 148-150).

Diese Sage ift allerdings unbegründet, indessen weist sie doch richtig auf die in der Behme vereinigten Elemente zurück, deren festere Anordnung in die Zeit Karl's des Großen fällt und zum Theil ihm seinen Ursprung verdankt, nämlich das weltliche Schöffen- und das kirchliche Sendgericht (vgl. über das letztere Bd. XIV. S. 267 f.). Zwar fehlt es fast nirgend an gegenseitiger Einwirkung der weltlichen und kirchlichen Gerichte auf einander, so daß Bestandtheile derselben aus einem ins andere übergegangen sind, indessen ist doch dadurch allein keineswegs ein Institut wie die Behme ins Leben gerusen worden. Die Bildung dieser letzteren hängt nämlich zugleich von anderen Borsaussetzungen ab, welche aus der Geschichte Westfalens ihre Erklärung erhalten. Es bedarf daher eines Nachweises dieser thatsächlichen Berhältnisse und der Bereinigung

ber in der Behme vorhandenen Beftandtheile.

Die germanischen Gerichte waren von jeher Voltsgerichte. Es wurde Rechtspflege geubt, indem der von der Gemeinde felbst erforene Beamte unter Theilnahme des Bolts in jeder Berichtssitzung besondere Urtheiler mahlte, welche die Entscheidung für die Broceffe zu finden hatten. Rarl der Große traf die Aenderung, daß er bleibende Urtheiler beftellen ließ (scabini, Schöffen), welche die Sentenz ichopfen oder ichaffen follten. Die für größere Sprengel, Provinzen, angeordnete Königsboten (missi dominici, val. den Art. Bb. IX. S. 549 f.) verpflichteten die in den einzelnen Grafschaften unter Mitwirkung der Grafen und des Bolks ertorenen Schöffen, welche unter dem Borfite der königlichen Grafen (ftatt der früheren Bolkbrichter) die Gerichte bildeten. Grafengerichte waren königliche und faiferliche Reichsgerichte, welche über bedeutendere Civilsachen und schwere Berbrechen zu erkennen befugt waren und gegen Ungehorsame den Königsbann verhängen konnten, das ift zunächst eine höhere Geldbufe (60 solidi), sodann aber auch die Reichsacht und Oberacht, durch welche dem Berurtheilten der Friede im ganzen Reiche entzogen wurde, "Leib, Gut, Ehre, Echt und Recht". (Man vergl. über diefe Berhaltniffe die Auseinandersetzung bei Jak. Grimm, deutsche Rechts= alterthümer; Balter und Schulte, deutsche Rechtsgeschichte an den betreff. Stellen).

Die Gerichte der Grafen und der über ihnen stehenden Königsboten waren als königliche Organe reichsunmittelbar und besaßen das Cognitionsrecht über alle Freien, welche als solche auch unmittelbar unter dem Könige und Reiche standen. Allmählich trat aber eine Umwandlung ein, indem die höheren königlichen Beamten, wie andere geistliche und weltliche Herren zum Besitze der Landeshoheit gesanzten und die Bewohner ihrer Territorien, welche sie unmittelbar ihrer Herrschaft unterwarsen, in die Lage von Reichsmittelbaren versetzten. Diese Subjektion glückte aber den Territorialherren nicht überall in vollem Maaße, und manche Bezirke und Personen vermochten ihre Reichssreiheit noch lange zu behaupten, wie die Reichssftädte, ja selbst Reichsbörfer

und Reichsritter.

Bu benjenigen Landschaften, in welchen die freien Bewohner die Unterwerfung unter bie fich bilbenden Territorialmächte mit besonderer Beharrlichkeit abzuwehren und die ältere Reichsfreiheit vorzüglich im Gerichtswesen zu erhalten vermochten, gehört Beft= falen und ein Theil von Engern (bas Paderbornsche). Die Bemuhungen des farafterfesten Bolfes (vgl. den Art. "Westfalen") wurden durch die Umftande begun= ftigt: benn es war schon bieg fehr bortheilhaft, bag bas Land meiftens unter die obere Leitung geiftlicher Stiftungen fiel, welche ben Berechtsamen ber freien Gigenthumer und Gemeinden wenig Abbruch thaten. Bon weltlichen Gerren war nur das altjächsische Beschlecht Efbert's, den Rarl der Große zum Beerführer in Sachsen bestellt hatte, bervorragend. Etbert's Entel, Otto der Erlauchte (im Jahre 880) befand fich bereits im Befite der herzoglichen Bewalt und übte bermöge berfelben auch die hochfte Gerichtsbarkeit im Namen bes Königs. Dag dieselbe in eine gewöhnliche, rein landesherrliche überging, wurde aber dadurch verhindert, daß Otto's Sohn als Beinrich I. (im Jahre 919) die deutsche Königekrone erwarb und herzogliche und königliche Gewalt mit ein= ander bereinigte, fo daß die obere Berichtebarfeit hier fortwährend als konigliche Jurisdiftion verwaltet wurde. 2118 Beinrich's Cohn, Otto der Groffe, im 3. 961 hermann Billung zum Bergog bon Sachfen ernannte, referbirte er dem foniglichen Saufe felbft das alte herzogthum bon Weftfalen und Engern, und als fpater das Befchlecht der Billunger darauf feine Macht ausbehnte, war dieß doch nur borübergehend. Schon im Jahre 1106 erlosch das haus der Billunger und Westfalen blieb stets in engerem Bufammenhange mit dem Reiche. Die Berichtsbarkeit ward badurch in ihrer Reichsunmittelbarfeit confervirt, die alten königlichen und faiferlichen Grafengerichte murden nach wie bor, neben den landesherrlichen Gogerichten und unabhängig von der Landeshoheit als freie Berichte, an ben feit unvordenklicher Zeit üblichen Berichtsftätten, Freiftätten oder Freiftühlen, unter dem Borfite bon Freigrafen mit Urtheis lern, welche aus ben Altfreien gewählt wurden, Freischöffen, in herkommlicher Weife gehalten.

Westfalen und Engern wurde im Jahre 1180 mit dem Erzbisthum Roln bereinigt (f. den Art. "Köln" Bd. VII. S. 779) und badurch der Uebergang der weftfälischen Freigerichte in die Behme bermittelt. Als Berzöge bon Weftfalen und Engern erhielten die Erzbischöfe von Roln die obere Aufsicht über die Berichte des Sprengele und wefentliche Einwirkung auf deren Geftaltung. Dabei waren fie aber bon zwei Seiten her gemiffen Beschränkungen unterworfen, welche zwar mit ber Zeit zu ihren Gunften gemildert, jedoch nicht vollständig aufgehoben werden tonnten. Als Bergoge hatten fie im Namen bes Kaifers die Freigerichte zu überwachen und waren badurch verhindert, diefelben fich bollständig zu unterwerfen und zu blogen Landgerichten herabausenen: dagegen konnten fie nicht berhindert werden, die Freigerichte ihren besonderen firchlichen Intereffen dienftbar zu machen, und dieß thaten fie, indem fie fie dazu benutten, die fonst nicht ausreichende geiftliche Gerichtsbarkeit zu unterftüten und zu ergangen. Sie übertrugen ihnen nämlich einen Theil derjenigen Funktionen, welche den firchlichen Sendgerichten (f. den Art. Bb. XIV. S. 269 f.) zustanden, und veränderten bei der Belegenheit zugleich die weltlichen Grundfate der Freigerichte nach den in der Rirche herrschenden Brincipien.

Eine andere Beschräntung der Erzbischöfe von Köln im Verhältnisse zu den Freiserichten beruhte auf kirchlichen Motiven. Die Freigerichte urtheilten als königliche Grassengerichte unter Königsbann und konnten vermöge des ihnen zustehenden Blutbannes auch Urtheile über Tod und Leben fällen. Nach kanonischem Recht gilt aber der Grundssatz Ecclosia non sitit sanguinem — im weitesten Umfange, so daß ein Kleriker, welcher denselben verletzt, irregulär wird (man s. über den desectus perfectae lenitatis den Art. "Irregularität" Bd. VII. S. 70 Nr. 7). Daraus folgte, daß den Erzbischöfen von Köln durch den König die Gerichtsbarkeit immer nur mit Ausnahme des Blutbannes verliehen werden konnte. Die den Freigerichten vorsitzenden Freigerafen waren

baher genöthigt, fich mit bem Blutbann unmittelbar bom Konige belehnen zu laffen. Ausdrücklich spricht fich barüber ber Schwabenspiegel aus: Landrecht Art. 92 (ed. Lagberg): "hat ein pfaffe furste Regalia von dem finnige, der mag nieman da von da= heimen (feinen) ban gelihen. da eg den liuten an ir lip oder an ir bluot gieggen gat. Bnde enphilet er einem richter also fin gerichte. Dag aber menschen bluot richte. er wirt schuldig an den allen, die ir bluot uz giezzent. bude wil er recht tuen. fo fol er den richter go dem kinnige fenden. dem er fin gerichte libet" (man vergl. ben Art. 115. und fcmäbifches Lehnrecht Art. 44). Diefe Bestimmung modificirte jedoch Bonifag VIII. im Jahre 1298 durch c. ult. Ne clerici vel monachi negotiis secularibus se immisceant in VIo (III, 24): "Episcopus seu quicunque alius praelatus vel clericus, jurisdictionem obtinens temporalem, si homicidio aut alio maleficio, ab aliquibus in sua jurisdictione commisso, ballivo suo aut alii cuicunque injungat, ut super hoc veritatem inquirens justitiae debitum exsequatur, irregularis censeri non debet, quamvis ipse ballivus vel alius contra malefactores ad poenam sanguinis processerit justitia mediante. Nam licet clericis causas sanguinis agitare non liceat: eas tamen, quum jurisdictionem obtinent temporalem, debent et possunt metu irregularitatis cessante aliis delegare." Damit war die Möglichkeit gegeben, daß die Erzbifchöfe von Roln bom Ronige mit dem Bann vollständig beliehen werden fonnten und dann felbst benfelben weiter zu berleihen im Stande maren. Demgemäß ergingen auch feit der Mitte des 14. Jahrhunderts verschiedene königliche Belehnungen der Erzbischöfe mit dem Banne der Freigerichte (1353, 1355, 1359 u. a.; vergl. Walter a. a. D. §.628. Schulte a. a. D. §. 116. Nr. IV.), zunächst freilich noch mit Ausnahme bes Blutbannes, bis Rönig Wenzel im 3. 1382 auch diesen dem Erzbischof Friedrich III. bon Saarwerden überließ. (Die Urfunde ift öfter gedrudt; am besten bei Seibert a. angef. D. Nr. 862; wiederholt bei Schulte a. a. D. S. 322 Anm. 12).

Unter diesen Uniständen wurde der Zusammenhang der Freigerichte oder Behme mit König und Reich fortdauernd erhalten und durch diesen Karakter der Reichsunmitztelbarkeit derselben eine Wirksamkeit ermöglicht, wie sie sich bei keinem anderen Bolksgerichte vorsindet. In höchster Blüthe standen sie die zum Anfange des 16. Jahrhunderts; seitdem trat ein allmählicher Versall ein. She dieser Verlauf darzustellen ist, soll die Natur und das Versahren der Behme selbst in der hier gebotenen Kürze nachges

wiesen werden.

Die Behmgerichte find von jeher fo organifirt, wie die übrigen deutschen Gerichte. Un der Spite steht der Richter, der Freigraf, entweder der Erbherr eines freien Sofes und Stuhle, oder ein vom Könige, fpater vom Erzbifchof von Köln mit demfelben belehnter freier Mann aus Westfalen. Das Amt des deutschen Richters enthielt nicht das Recht des Urtheilens, fondern beschräntte fich darauf, das Gericht zu hegen und zu leiten und für die Bollziehung des von den Schöffen gefundenen Urtheils zu forgen. Bu feiner Unterstützung hatte er einen Frohnboten, Freifrohn. Das Gericht murbe an den herkömmlichen Mahlstätten gehalten, wo der Richter feinen Plat in der Mitte einnahm, während die Schöffen um ihn herum fagen (baher residentes), das in dem offenen Bericht (f. weiterhin) nicht ausgeschloffene Bolk aber umberftand (adstantes, der Umftand). Bor dem Richter befand sich ein Tijch, auf welchem die Zeichen der Berichtsbarkeit lagen, ein Schwert und eine Flechte aus Beidenzweigen. Diefe uralte Einrichtung findet fich in gang ahnlicher Beife auch in den Sendgerichten, wo der geift= liche Richter (Bifchof, Archibiakonus, Archibresbyter) fich gewöhnlich in der Rirche bor bem Altar niederließ und auf einem bor ihm stehenden Tische ein Erucifix, eine Ruthe, eine Zange ober Scheere fich befanden. Die richterliche Qualität des Borfigenden in der Send unterscheidet fich aber wesentlich von der des Freigrafen, indem jenem allein ober unter Zuziehung anderer Rlerifer das Urtheil in der Sache zustand, mahrend Die Sendschöffen (Sendzeugen, testes synodales, f. Bb. XIV. S. 268) nur zu rugen und beim Beweise mitzuwirken hatten. Dieß beruhte auf einer allgemeinen kanonischen Bor=

schöffen gericht nicht obliegende Pflicht des Rügens von der Berpstichtung der Sendfchöffen auf jene mit iber, so wenigstens bei den Freischöffen in der Berpstichtung der Sendfchöffen auf eine Theilnahme am Urtheile beigelegt wurde (m. s. Bb. XIV. S. 271 am Ende. 272 oben), so mochte dieß dadurch beranlaßt sehn, daß dieselben Personen, welche als Schöffen im weltlichen Gerichte fungirten, auch öfter im Sendgericht wirksam waren und diesen Brauch aus jenem in dieses zu überstragen bermochten. Dagegen ging aber auch umgekehrt die den Urtheilern im weltlichen Schöffengericht nicht obliegende Pflicht des Rügens von der Berpstichtung der Sendschöffen auf jene mit über, so wenigstens bei den Freischöffen in der Behme.

Diese Ericheinung wie andere wichtige Folgerungen erklären sich aber überhaupt aus der Berbindung des Schöffen = und Sendgerichts in der Behme felbft. Die Freischöffen find ursprünglich nur aus den jum Berichtssprengel gehörigen Bemeinde= gliedern gewählte freie, unbescholtene Manner. Diefe Beschräntung ergab fich mit Nothwendigkeit daraus, daß nur folde Civil- und Straffachen bor das örtliche Freigericht gebracht werden durften, welche fich auf Bemeindegenoffen bezogen; fie fiel aber fpater fort, nachdem die Competenz der Behme weiter ausgedehnt worden war. Seitdem den Erzbischöfen von Roln die Oberaufficht über die Freigerichte guftand und felbst die Belehnung mit denfelben gebührte, murde auch die Beurtheilung bon Vergehen, welche bor die Sendgerichte gehörten, ihnen übertragen. Go heißt es in ben Behmrechtsbüchern: "Wat faten ond punten dat sie daromb dat man einen mann an die friftoill ond gerichte heischen, verboden ond verfemen folle ond moge? — Die frigraun habn barop geantwort: mit dem eirsten ketter die von dem kriften glouen fallent, Duffstall, kirchhou ond kirchen schunnen. die noittrich drin, kindelbette rouen ond plündern, hehmliche wehbedarn, verrait, onent= facht egm hern dat fine to nemen ond mehnheide to sweren." Sang allgemein heißt es auch; Behmwrogen sind alle diejenigen, welche gegen die zehn Gebote und das heil. Evangelium gehen, aus welchen die gesetzten Rechte gefloffen find. (Man f. die Nachweisungen bei v. Bächter a. a. D. S. 187 f., insbesondere Raifer Ruprecht's Fragen bon 1408. Art. 26. 28 u. a. m.).

Rudfichtlich der Bersonen, welche bor die Behmgerichte gezogen wurden, bestimmen bie Rechtsbucher: "Man foll feinen Pfaffen, noch feinen Beiftlichen, ber geschoren und geweiht ift, nicht an einen Freiftuhl laden, auch fein Weibsbild, noch Rinder, Die ju ihren Tagen nicht gefommen find, auch feinen Juden noch Beiden, noch alle, die den Chriftenglauben nicht erkannt haben, weil fie bes Berichts nicht wurdig find". Die Beiftlichen waren befreit, da fie überhaupt von Laien nicht gerichtet werden follten; inbeffen wurden auch fie der Behme unterworfen, wenn fie fich als Freischöffen hatten aufnehmen laffen (f. v. Wächter a. a. D. S. 196-198). Wegen ber Juden gibt ein Urtheil bon 1462 den Grund an: "fintemal in der heiligen Schrift und in dem Chriftenglauben verboten ift, daß die Chriften und Juden feine Bemeinschaft gusammen haben follen" (a. a. D. G. 194-196). Was die Frauen betrifft, fo ift beren Ausichluft fein unbedingter: benn abgesehen bavon, daß in ber vorhin mitgetheilten Stelle in manchen Sandidriften der Frauen gar nicht gedacht wird, ift ausdrücklich das Gegentheil in der Arnsberger Reformation von 1487 enthalten, indem es darin heißt: "Item fo en foll man nhet hehichen noch verbodunge doin umb enncherlene fachen Bramen anders dan bur dat offenbare gedhinge mit dem Broenen in dem frhenbanne dar fin hinne gefeffen funt", fo daß hiernach Frauen nur, wenn fie zu einer westfälischen Gemeinde gehörten, in das offene, nicht das geheime Ding geladen werden durften, was schon da= durch feine Erklärung findet, daß die Frauen nicht Freischöffen (Biffende) fenn tonnten (a. a. D. S. 198. 199). Mit Unrecht ift bisweilen behauptet, daß Reichsfürsten und andere Reichsftande von der Behme erimirt waren. Rraft besonderer Privilegien konnten aber Ausnahmen bestehen (a. a. D. S. 190 f. 199-201).

Die Freigerichte maren, wie erinnert, ursprünglich nur Ortsgerichte, ohne Competenz über Auswärtige. Die Erweiterung ihrer Jurisdiktion wurde aber später durch

folche Motive herbeigeführt, auf welche sich die kirchlichen Gerichte zu berufen pslegten und welche die Behme für sich anführen konnte, seit sie auch Berlezungen des Evangeliums vor ihren Richterstuhl ziehen durften. Die geistlichen Gerichte bildeten nämlich
eine Ergänzung der weltlichen und befolgten dabei das Princip der denunciatio evangelica (vgl. den Art. "Geistliche Gerichtsbarkeit" Bd. V. S. 63). Demgemäß erklärten
auch die Behmgerichte jede Sache sür ein Behmwroge, deren Entscheidung die anderen
Gerichte erschwerten oder verweigerten, oder wenn der verurtheilte Beklagte den Kläger
nicht befriedigen wollte. Auf Grund deshalb ergangener Beschwerden unterzogen sie
sich selbst der Beurtheilung und Vollstreckung (vgl. v. Wächter a. a. D. S. 188 f. 192).
Ganz wie die geistlichen Gerichte beanspruchten sie auch die Besugniß über solche Processe zu erkennen, bei welchen eidlich eingegangene Verbindlichkeiten zur Sprache kamen,
da der Sid eine den Glauben berührende Angelegenheit seh. Diese ganze Auffassung
erhielt auch die sörmliche Bestätigung des Kaisers und der Reichsständen im J.
1521 gerechtsertigt (a. a. D. S. 188).

Diese Ausdehnung der Wirksamkeit der Behme und die Nothwendigkeit, überall Berfonen zu haben, welche das Intereffe berfelben mahrzunehmen und ihre Urtheile zu vollziehen im Stande maren, machte es um fo mehr zum Bedurfniffe, nicht blog aus der betreffenden Lokalgemeinde, fondern aus gang Deutschland Freischöffen zu mählen, als die Bahl der Altfreien in Beftfalen felbst mit der Beit immer kleiner wurde, ba bei der Ausdehnung der Landeshoheit Biele ihres bisherigen Rechts verluftig gingen. Dazu tam auch, daß fich nicht Wenige als Schöffen aufnehmen liegen, weil fie, badurch mehr gefichert, die Behme weniger zu fürchten hatten. Die dadurch wachsende Macht der Behme munichten im Jahre 1438 die Reichsftande burch ein Berbot der Reception bon Auswärtigen zu hemmen, doch fand der beffausige Antrag feine Anerkennung und die Kaifer Friedrich III. und Maximilian bestätigten das Herkommen. Demnach wurde nun bestimmt, es sollten die Freigerichte "mit frommen, berftandigen und erfahrenen Leuten befetzt und nicht durch bannige, unehelich geborene, meineidige oder eigene Leute gehalten werden". Jeder Freie, ohne Unterschied des Standes, murde baher gum Freischöffen bestellt, Bauern und Bürger, Ritter und Fürsten, selbst der Raiser (v. Wächter a. a. D. S. 171 f.). Die Aufnahme konnte aber nur in Westfalen erfolgen (baher fich 3. B. Raifer Sigismund im J. 1420 zu dem Behufe nach Dortmund begab), wie auch nur ba bas Behmgericht gehalten werden durfte, auf rother Erde. Ueber die Erklärung dieses Ausdrucks ist man nicht einig. Manche beziehen ihn darauf, daß in manchen Gegenden Westfalens das Erdreich röthlich fen (a. a. D. S. 178. 179), Andere benten an ben Blutbann und erinnern an die Bezeichnung: rother Thurm: für Gefängniß u. a. (f. Wigand in den Wetzlarischen Beiträgen III, 18; Gaupp a. a. D. S. 21 f .; Bopfl, Alterthumer des deutschen Reichs und Rechts, Bo. III. Beidelb. 1861. S. 104 f. 119, u. a.). Eine sichere Entscheidung läft fich nicht treffen.

Bon besonderer Wichtigkeit für das ganze Institut ist die Art und Weise der Bestellung der Freischöffen. Aus derselben, wie aus anderen Umständen schließt Wigand (das Femgericht Westphalens S. 474 f.) auf einen Freischöffenbund, der sich über ein eigenes geheimes Versahren geeinigt hätte. Ungeachtet der dagegen erhobenen triftigen Einwendungen (vgl. v. Wächter a. angef. D. S. 167f.) ist Wigand (vergl. Wetzlarische Beiträge III, 15. 16) bei dieser Hypothese geblieben. Die Abweichungen in der Stelsung der Freischöffen von den Schöffen in den übrigen Gerichten sinden ihre genügende Erklärung daher, daß jene außer der gewöhnlichen Funktion des Urtheilsindens auch die den Sendschöffen überwiesene Rügepslicht mit übernehmen mußten, vermöge deren sie die nicht anderweitig bestraften Fredel als Ankläger zu versolgen hatten. Da überhaupt nur Freischöffen die Anklage erhoben, die Vorladung bewirkten, das Urtheil vollstreckten und vielsach in gemeinschaftlicher Aktion thätig waren, ergab sich von selbst das Besöursniß, daß die Freischöffen gewisse Zeichen einsührten, durch welche sie einander sich so

fort kenntlich machten und mit bem gesammten Berfahren genau bertraut wurden. Ueber die Initiation und die dabei angewendeten Formen enthalten mehrere Urfunden, vorzüglich aber das Protofoll eines zu Arnsberg im 3. 1490 abgehaltenen Capitele bie genauesten Borschriften (f. Wigand, das Femgericht Westphalens. Urkunde Nr. XXIII. S. 262 f.; vgl. v. Wächter a. a. D. S. 31. 32. 218 f.). Als die bedeutenosten Momente treten hervor die geheime Lofung, das Nothwort und der Schöffengruß. Die Berbflichtung erfolgt nämlich unter ernftlicher Berwarnung und Androhung bon Strafe, welche ihnen an der Band gewiesen wird. "Gin Blat (Binde) bor feine Augen, zwei Reife Stride um feinen Sals, zwei Phymen (Dolche) auf feinen Naden gefchlagen, und ihn an den nächsten Baum gehangen, den man haben fann, drei fuß höher als einen rechten Dieb." Dann folgt ber Behmeid, "wie ihn Carolus Magnus borgefchrieben hat". Der Schöffe fitt auf bem rechten Rnie, bas entblößt ift, mit bebedtem Saupt, legt die linke, ebenfalls entblößte Sand auf den Strid, das Schloß und zwei freuzweise Schwerter und schwört: " die Behme zu verheimlichen bor Mann und Beib, bor Dorf bor Traid, bor Stock bor Stein, bor Groß bor Rlein, auch bor Quid und bor allerhand Gottesgeschick, ohne bor bem Manne, ber die beilige Behme begen und huten tann, und nicht zu laffen babon um Lieb noch um Leid, um Pfand oder Rleid, noch um Gilber noch um Gold, noch um feinerlei Gold." Sierauf fagt ihm der Freigraf mit bedecktem haupt die heimliche Behme "S. S. G. G. die Strick (nach Anderen Stod) Stein, Bras, Grein". Es foll ihm bieß aufgeklärt werden, wie vorgefchrieben ift. (Der Sinn dieser geheimen Losung ift dunkel geblieben; es liegt aber nabe, baran zu benten, daß die im Gide enthaltenen Worte, welche fich auf die Beheimhaltung beziehen, besonders eingeschärft wurden). Dann fagt der Freigraf ihm das Nothwort, "wie es Carolus Magnus der heimlichen Achte gegeben hat", nämlich: "Reinir dor Feweri" (dies ift nicht verständlich), und lehrt ihn den heimlichen Schöffenaruß, daß nämlich der ankommende Schöffe die rechte Sand auf des anderen Schöffen linke Schulter legt und spricht: "Ed grut ju lewe Man, wat fange ji hi an", worauf der andere daffelbe thut und erwiedert: "Allet Glücke kehre in wo die Fryenichebben fun."

Die also unterrichteten und verhslichteten Schöffen heißen Wissende, Behmgenossen. Zu einem ordentlichen Gerichte sind sieben ersorderlich, doch ist ihre Zahl oft viel größer, wie z. B. bei der Bervehmung des Herzogs Heinrich von Bayern im Jahre 1434 sich 18 Freigrafen und 800 Freischöffen zusammengefunden hatten (vergl. Thiersch, die Bervemung des Herzogs Heinrich des Reichen u. s. w. Ein vollstän-

diger Bemprozeff. Effen 1835).

Die Behmgerichte gerfielen, wie alle übrigen Berichte, in zwei Rlaffen, ungebotene und gebotene Dinge. Das ungebotene, b. h. ohne befonderes Aufgebot, der gefetzlichen Borfdrift (E, Che) gemäß als echtes Ding gehaltene Gericht trat altem Brauche gemäß dreimal im Jahre zusammen. Das erwähnte Arnsberger Protofoll von 1470 deklarirt darliber noch : "Alle diejenigen, welche einen eigenen Rauch (Schornftein, Wohnung) haben in einer Freigraffichaft und darinnen wohnen, fie feben Wiffende oder Unmiffende, Freie oder Eigenbehörige, Berren oder Leute der Junker, fie feben wie fie wollen und find, find ichuldig, jährlich wenigstens breimal bor bas achte Ding und Freigericht zu folgen, wie es berfündigt und vorgefchrieben ift." Diefe fogenannten ordentlichen Jahrgerichte gehören zur offenen Ucht. Ihre Competenz befcrantte fich in fpaterer Zeit auf die leichteren Bergeben, wogegen die gröberen Falle bor bas gebotene Ding, ju welchen die Betheiligten befonders vorgeladen werden nuften, gezogen wurden. Dieses lettere Bericht wurde aber theils als offenes, zu welchem Beder Butritt hatte, theile ale geheimes gehalten. Daher erklart fich bie Bezeichnung: Stillgericht, beschloffene heimliche Acht (iudicium occultum). Es murbe nur bon Biffenden, wirklichen Freischöffen, befucht. Die Procefformen maren aber im Allgemeinen von den im offenen Gericht üblichen nicht abweichend. Der Drt mar bie

gewöhnliche Mahlstätte, die Zeit von Morgens 7 Uhr bis Nachmittags. Es wird auf die Parteien, insbesondere den Angeklagten, gewartet, "bis die Sonne auf dem Höchsten gewesen wäre des Tages, bis in die dritte Uhr" (vgl. v. Wächter a. a. D. S. 179—181). Das Versahren bestand darin, daß ein Freischöffe gegen den gehörig Vorgeladenen die Anklage erhob, den Beweis nach den gesetzlichen Bestimmungen führte und die urtheislenden Schöffen die Entscheidung gaben, deren Vollziehung wo möglich auf der Stelle

erfolgte.
Sobald ein Nichtwissender sich eines vor das Freigericht gehörenden Berbrechens schuldig gemacht hatte, wurde er vor das offene Gericht zu einem Termine von dreimal 15 Tagen d. i. der alten sächstischen Frist von 6 Wochen und 3 Tagen vorgeladen. Die schriftliche Citation besorgte der Frohnbote des Freigerichts oder zwei Freischöffen. War der Wohnort des Beklagten unbekannt, so wurde in dem Bezirke, in welchem derselbe sich wahrscheinlich aufhielt, auf vier Kreuzwegen nach allen Himmelsgegenden die Ladung auf einer Stange besestigt und dazu eine Königsmünze gelegt. Wenn der Vorzuladende nicht ohne Gesahr erreicht werden konnte, so sollte der Ladungsbrief an das Thor des Schlosses oder der Stadt, wo sich der Beklagte besand, allenfalls in der

Nacht befestigt werden (f. v. Wächter a. a. D. S. 28. 204 f.).

Erschien der Vorgeladene nicht zum bestimmten Termin, so wurde nach erneuter Anklage in der Sitzung gewartet, bis die Sonne auf dem Höchsten gewesen; dann rief der Freigraf seierlich viermal den Namen des Beklagten und, falls er es nicht angesmessen sich die vierte Nothfrist, einen sogenannten Tag Kaiser Karl's, zu bewilsligen (vgl. Wig and, Wetzlarische Beiträge Bd. II. Halle 1845. S. 203 f.), forderte der Ankläger das Bollgericht. Dieß hatte den Erfolg, daß sich das offene Gericht in ein Stillgericht verwandelte, so daß alle sich entsernen mußten, welche nicht Freischöffen waren, dei Todesstrafe. Darüber heißt es in einer alten Behmurkunde (s. v. Wächter a. a. D. S. 26): "Und so ein unwissender Mann sich zeigte an dieser heimlichen Acht und dem Gericht des Königs und dasselbe belusterte, der hätte verwettet die höchste Wette; und der Freigraf soll aufstehen und nennen den Mann mit seinem christlichen Namen, und binden ihm seine Hönde vorn zusammen und thun eine Weide um seinen Holls und hängen ihn an den nächsten Baum, den er haben möge und der an dem Freistuhl gelegen ist, und dazu soll er die Freischöffen rusen und heischen, daß sie ihm Hülse thun."

Im Stillgericht felbst führte der Rlager gegen ben Abmefenden ben Beweis, indem er knieend und mit zwei Fingern der rechten Band auf dem blanken Schwert betheuerte. ber Angeklagte fen schuldig. Wenn dann feche andere Schöffen mitschwuren, fie feben überzeugt, ber Anklager schwöre rein und nicht mein, fo galt bie Anklage ale erwiesen, und der Freigraf sprach hierauf das Behmurtheil feierlich aus: "den beklagten Mann mit Namen N., ben nehme ich aus dem Frieden, aus dem Rechte und aus den Freiheiten, die Raiser Karl gesetzt und Pabst Leo bestätigt hat . . . . und werfe ihn nieder bom höchsten Grad zum niedersten Grad, und fete ihn aus allen Freiheiten, Frieden und Rechten in Königsbann und Wette und in den höchsten Unfrieden und Ungnade. und mache ihn unwürdig, rechtlos, fiegellos, ehrlos, friedlos und untheilhaftig alles Rechts, und verführe ihn und berbehme ihn und fete ihn hin nach Satung der heimlichen Acht, und weise seinen Sals dem Stricke, feinen Leichnam den Thieren und Bigeln in der Luft, ihn zu verzehren, und befehle feine Seele Gott im Simmel in feine Bewalt, wenn er fie zu fich nehmen will, und fete fein Lehn und But ledig, fein Beib foll Wittme, seine Rinder Baisen fegn." - "Bierauf foll ber Graf nehmen ben Strick von Beiden geflochten, und ihn werfen aus dem Gerichte, und fo follen dann alle frei= schöffen, die um das Gericht ftehen, aus dem Munde speien, gleich als ob man ben Bervehmten fort in der Stunde hänge. Rach biefem foll der Freigraf fofort gebieten allen Freigrafen und Freischöffen und fie ermahnen bei ihren Giben und Treuen, Die fie der heimlichen Acht gethan, fobald fie den vervehmten Mann bekommen, daß fie ihn Vehme 61

hängen sollen an den nächsten Baum, den sie haben mögen, nach aller ihrer Macht und Kraft" (f. v. Bächter a. a. D. S. 208 f.). Der Ankläger erhielt hierauf das Urtheil schriftlich mit dem Siegel des Freigrasen und jeder Freischöffe war nun verpflichtet,

den Kläger bei der Bollziehung der Sentenz zu unterftuten.

Solche Erkenntnisse und Achtsbriese erinnern ihrer Fassung nach an kirchliche Bannssprüche, deren Formeln zum Theil wörtlich mit jenen übereinstimmen (man f. z. B. den Achtsbrief des Behmgerichts vom J. 1528 gegen das Dorf Halgarten im Rheingan, in Wig an d's Beglarischen Beiträgen, Bd. I. S. 27. Ein anderes Beispiel, das der vorhin mitgetheilten Sentenz mehr gleicht, aus dem Jahre 1321, ebendas. Bd. II. S. 200).

Wissende wurden in den geeigneten Fällen nur vor die heimliche Acht geladen, und zwar Freischöffen in drei Fristen durch zwei, dann durch vier und zuletzt durch sechs Schöffen und einen Freigrafen, Freigrafen selbst citirten zuerst sieben Schöffen und zwei

Grafen, dann refp. 14 und 4 und zulett 21 Schöffen und 7 Grafen.

Erschien der Borgesadene und gestand er die That (gichtiger Mund), so wurde er als übersührt sofort gerichtet, eben so wie wenn er in frischer That (mit habender Hand und blickendem Schein) ergriffen war. Dieser Fall wurde als offenkundig so behandelt, daß drei oder vier Schöffen ohne Weiteres den Schuldigen auffnüpfen dursten. Diese Procedur auf gichtigen Mund dehnte man auch auf das außergerichtliche Geständniß aus (s. v. Bächter a. a. D. S. 222. 223).

Ein Wiffender, der nicht durch gichtigen Mund oder blidenden Schein überführt war, konnte sich durch seinen alleinigen Eid reinigen. Dieß war früher ein Recht aller Freien, wurde jedoch später nur den Freischöffen und den zu den Freistühlen gehörigen Freien beigelegt. Allein nicht unbedingt konnte von diesem Borrechte Gebrauch gemacht werden. Wenn nämlich der Ankläger "selb dritt", d. h. mit zwei Sidhelsern, die Schuld behauptete, mußte der Beklagte "selb siebent", d. h. mit sechs Sidhelsern, jenen überschwören. Dagegen konnte der Kläger wieder mit 14 den Beklagten überbieten, welchem zulett der Eid mit 21 zu Statten kam (a. a. D. S. 228). In den gewöhnlichen Serichten konnte statt des Uebersiebenens auf den Zweikampf als Ordale prodocirt werden, wie auch nach Sachsenrecht der Gerichtskampf als Appellationsmittel gebraucht wurde. In der Behme war dieß unzulässig, wohl wegen des Anschlusses an die Sendgerichte, in welchen aus kirchlichen Motiven der Zweikampf berworfen war.

Die mißliche Lage, in welche vornehmlich Nichtwissende bei der Behme geriethen, bewog dieselben oft genug, der Ladung nicht zu folgen. Gegen eine nicht gerechtsertigte Berurtheilung blieb dann noch die Berufung an das General Capitel, so wie an den Oberfreigrafen zu Arnsberg (f. Wigand, das Fehmgericht S. 470. 471); auch hatten die Erzbischöfe von Köln das Privilegium von Karl IV. im Jahre 1353 erhalten, die Bervehmten zu begnadigen und in Ehre und Necht wieder einzusetzen (f. Seiberz, Urstundenbuch cit. Bd. II. S. 429). Dagegen weigerten sich die Freistühle beharrlich, dem Kaiser oder den Neichsgerichten einen entscheidenden Einsluß auf sich zuzugestehen (vergl. Wigand, Weglarische Beiträge, Heft I. Weglar 1856, Nr. I. Das Neichstammergericht und die Westphälischen Freigerichte. Derselbe in den: Denkwürdigkeiten sir deutsche Staats und Rechtswissenschaft. . . gesammelt aus dem Archiv des Reichstammergerichts zu Wetzlar. Leipz. 1854. Nr. IV. S. 103 f.).

In der Zeit der allgemeinen Rechtsunsicherheit, während der Herrschaft des Faustund Fehderechts, durch welche das Princip der Selbsthülfe bei der Ihnmacht des Staats legalisirt wurde, in einer Zeit, in welcher es in Deutschland schon große Schwierigkeit machte, ein Urtheil des Gerichts zu erhalten, noch viel schwieriger aber war die Bollziehung einer Sentenz zu erlangen, in dieser Periode war die Behme ungeachtet vieler mit ihr verbundenen Uebel und Mißstände, ein Institut, welches zur Ergänzung der vorhandenen Gerichte eigentlich unentbehrlich war. Es verhält sich mit den Freigerichten ganz eben so, wie mit den geistlichen Gerichten, welche zum Theil in einer Sphäre

wirksam febn mußten, die eigentlich ber alleinigen Cognition bes Staats und nicht ber Rirche zugehört. Da der Staat nicht vollzog, was ihm oblag, mußten fich andere Dr= gane bilben,, welche diesen Mangel ersetten. Run ift die Behme ihrem Urfprunge nach ein der damaligen Berfaffung entsprechendes Bolte = und Staatsgericht, mit firch= licher Beimischung, deffen Competenz auch durch Raiser und Reich förmlich begränzt und bestätigt war. Allein auf einer Seite fingen die Freigerichte an, nach und nach ihre Befugniffe immer weiter auszudehnen, mahrend andererfeits, zumal nach Ginführung des allgemeinen Landfriedens, der Anordnung des Reichstammergerichts und der Berftellung einer befferen Strafrechtspflege feit der peinlichen Berichtsordnung Rarl's des Fünften ihr Bedürfniß zu schwinden anfing. Rlagen über Migbrauche kommen bereits im 14. Jahrhundert vor (v. Wächter a. a. D. S. 237 f.), häufiger wurden fie aber feit dem Ende des 15. Jahrhunderts. Der Freigraf Mangold zu Freienhagen unter der Linde trat mit befonderer Anmagung auf, indem er in einem langwierigen Processe des Sans David aus Liebstadt gegen den deutschen Orden den Sochmeister, die fammtlichen Mitglieder des Ordens, die Stadtcommunen Roln, Elbing, Thorn, Danzig bor die Schranken des Freistuhls zu citiren magte, und dieß in einer Angelegenheit, welche auf gang nichtigen Grundlagen ruhte und in der auch der Orden ben Sieg dabontrug (vgl. Joh. Boigt, die Westphälischen Femgerichte in Beziehung auf Preugen. Konigsberg 1836). Derfelbe Mangold drohte dem Kaifer Friedrich III. mit einer Borladung, worauf ihm die Antwort gegeben murde, daß er felbst hiedurch fich eine Ladung zugezogen habe, um ihm den Leib zu berurtheilen. (Bgl. Ufener, die Frei = und heimlichen Gerichte Westphalens. Frankfurt a. M. 1832. S. 160). Dergleichen Fälle kommen feitdem öfter bor, welche mit Annullirung bon Seiten des Raifers oder Rammergerichte enden. (So im Jahre 1511, vergl. Wigand, Beylarische Beitrage. Heft I. S. 6 f.). 3m Jahre 1517 wurde von dem letzteren den Schöffen, welche ein Behmurtheil vollziehen wollten, die Berletzung des allgemeinen Landfriedens vorgeworfen (ebendaf. S. 13 f.).

Die Achtung vor den Freistühlen sing auch an zu schwinden, als dieselben von den für sie gegebenen Gesetzen abwichen. In dem Protokoll des Generalcapitels zu Arnsberg vom I. 1490 wird unter Anderem gerügt, daß viele Freigrasen Schöffen machten um des Geldes willen und sie in ihrer Stube ohne Beobachtung der von Kaiser Karldem Großen eingesetzten Gebräuche aufnahmen, daß die Schöffen sich viel auf den Sussen dem Großen eingesetzten Gebräuche aufnahmen, daß die Schöffen sich viel auf den Sussen und öfters trunken wären und daß sie selbst unschuldige Leute ausgehängt hätter — wozu das Versahren in handsester That Gelegenheit gegeben hatte —. Nun schwant auch die. Furcht und man folgte nicht mehr den Citationen. Die Landeshoheit war mehr erstarkt und die Eingriffe in die Gerichtsbarkeit der Territorien wurden entschiedener und erfolgreicher zurückgewiesen. Man bedurfte nicht mehr des Privilegiums der Czemtion, und die Wirksamkeit der Vehme beschränkte sich meist auf Westfalen, wo aber ihre Competenz dadurch große Einbuße erlitt, daß viele Freie in die Klasse absängiger Leute sielen und dadurch den landesherrlichen Gogerichten untergeben wurden.

Gegenüber dem zur Herrschaft gelangten römischen Recht und Berfahren suchten indessen die noch vorhandenen Stuhlfreien die frühere Gerichtsbarkeit aufrecht zu ershalten, und nicht ohne Erfolg, da die geistlichen Negierungen noch serner die Freigerichte bestätigten (vgl. die Urkunden von 1625 und 1676 bei Wigand, das Femgericht Bestsphalens S. 568 f. von Bischof Ferdinand I. und Ferdinand II. von Paderborn). Das gegen verordnete Bischof Wilhelm Anton von Paderborn unterm 6. August 1763 (vgl. Sammlung der Paderborner Gesetze, Th. IV. Ar. 66. S. 379 f. Wigand, die Provinzialrechte der Fürstenthümer Paderborn und Corveh, Bd. III. Nr. 19. S. 37), es sollter "die frehen Stuhls- Gerichte, welche bisher wider die Reichsgesetze gar zu weit ausgezehnt worden, durch das ganze Hochstift völlig aufgehoben und abgestellt sehn, noch die Unterthanen dazu jedesmal mehr weder mittelbar, weder unmittelbar verabladet werden sondern die geringere, in die hohe Eriminalität nicht einschlagende Verbrechen sollen der Nieder Serichtsbarkeit . . . . dergestalt untergeben sehn, daß solche nur insklünftig bei

den ordentlichen Jahr = Gerichten, wiewohl ohne Zuziehung derer bishero gebräuchlich aewefener, nunmehr aber . . . abgeschaffter Schöpfen gehörig untersucht und bestraft werden." Rur im Beheimen beftanden feitdem die Freiffühle in Engern fort; im Berzogthum Weftfalen wurde aber ihre Aufhebung nicht förmlich ausgesprochen, und bieg geschah erst durch die französische Gesetzgebung am 1. März 1811, nachdem furz borher an der alten Mahlstatt bei Gehmen ein ordentliches Freigericht gehalten war. Damit waren fie aber keineswegs völlig beseitigt (vergl. Wigand, bas Femgericht, S. 525). Es blieb noch immer eine größere Bahl von Freigrafen übrig, welche die Freiftuhlgerichtsbarkeit als Eigenthumsrecht besagen. Go bestand im Bezirk von Arnsberg ein Freigericht zu Dedingen, welches bis 1821 ein gewisser Beders inne hatte. Nach dem damals erfolgten Tode dieses Mannes dauerte der Freiftuhl bis 1828 fort und ging, dann burch Bergicht auf den Staat über (f. Anzeiger für Runde der deutschen Borzeit, Jahrg. 1857. Nr. 8). Ein bekannter Oberfreigraf Engelhard ftarb 1835 (f. Wolfart in Schmidt's Zeitschrift für Geschichtswiffenschaft, 1845, Januar, S. 1 f.). Daß diefer "den letten Athemang ber Behme gethan habe", scheint nicht annehmbar. Noch jett, selbst nachdem durch die Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit im Jahre 1849 die noch übrigen eigenen Freigerichte wegfielen, follen Schöffen vorhanden fenn, welche fich zu Zeiten versammeln und zur Erhaltung bes überkommenen Beheimnisses beitragen. "Sie konnen freilich keinen Widerspenstigen mehr am Baume auffnüpfen, aber ihm Gulfe, Beiftand, Borichub verfagen, es durch ihren Ginfluß, da fie die Reichsten in der Begend find, dahin bringen, daß ihn auch die Anderen meiden, Keiner mit ihm im Kruge trinkt, Knecht und Magd nicht bei ihm aushalten. Es werden mitunter bort umber Einzelne in auffallender Beife Freunde = und Genoffenlos; das dauert eine Beile, dann nähert sich ihnen wieder Alles. Man spricht, diese sepen Bervehmte, und nur ihre Nachgiebigkeit hebe den Bann wieder von ihrem Sause."

Die Behme, wie dieselbe bisher betrachtet murbe, findet fich nur in Westfalen: es ift aber oben im Eingange barauf aufmerkfam gemacht, bag ber Ausbruck "Behme" eine allgemeinere Bedeutung hat, fo daß es nicht auffallen kann, wenn wir auch außerhalb Beftfalens Gerichten begegnen, Die benfelben Ramen führen, indeffen bon ben weftfälischen bollständig berschieden find, ba ihnen ber Karakter der kaiferlichen unter Rönigsbann urtheilenden Gerichte abgeht. Es find landesherrliche Gerichte, welche im Allgemeinen wie Bogt- und Rügegerichte erscheinen. Dazu gehört z. B. das Bemeding des Braunschweiger Stadtrechts aus bem 13. Jahrhundert (f. Leibnit, scriptores rerum Brunsvicensium. Tom. III. p. 437) u. a. (f. v. Bächter a. a. D. S. 146. 147. Baupp, von Fehmgerichten S. 1 f.). Sie haben Aehnlichkeit mit den Sendgerichten und die Competens über Frevel, Berletzung der guten Sitte und bergleichen leichtere Bergehen, in der Beise wie die Paderborner Jahrgerichte, zu welchen die Behme in Engern herabgefest wurde (f. vorhin). In diese Rlaffe gehören die Rügegerüchte im Naffauischen, welche als ungebotenes Ding viermal im Jahr gehalten wurden, fo daß Jeder, welcher das 22fte Jahr erreicht hatte und dort angeseffen war, erscheinen mußte. Das Gericht ging auf "Erhaltung bes Friedens an Leib, Gut und an rechtfertigem Leben". Dagegen berübte Contraventionen wurden gerügt und bon Gefchworenen beurtheilt (vgl. die Rugeordnung vom 28. Nob. 1750 bei Scotti, Sammlung ber Gefete in den . . . Bergoglich Raffauischen Landesgebieten. Duffeld. 1836. G. 1490 f. 3. F. E (berhard), bon dem geschworenen Montag oder den Rugegerichten an der obern Lahn. Marb. 1768. 3. B. Klein, die Rirche zu Großen-Linden bei Gießen. Gießen 1857, befonders S. 79 f.). Ueblich waren dergleichen auch in Württemberg (bgl. Malblanc de judiciis, quae Ruegegerichte vocantur. Tubing. 1773), in Dithmarichen (Eidgeschworene) und anderweitig, wo fie jum Theil noch jett im Gebrauche find (m. f. Bert, Cent = und Rugegerüchte, eine Form deutscher Gelbstregierung, in der deutschen Bierteljahrsschrift Nr. XCIII. Januar bis Marz 1861. S. 32 f. 72 f.). Me Senden find fie im Bisthum Fulda mit einer neuen Inftruktion bom 1. Juli 1835 bersehen (bei Rheinwald, Acta historico - ecclesiastica, 1835, p. 241-244).

Mehr auf der Sitte als auf gesetlicher Ordnung beruht auch eine Art Behme, durch welche das Bolk seine Migbilligung gegen Personen zu erkennen gibt, die durch ihren Wandel Anftog erregen. Daß dabei leicht Difbrauche und Willfürlichkeiten fich eindrängen konnten, liegt auf der Sand. Go ift nicht nur gegen Manner, welche ihre Chefrauen ungebührend behandeln, diefe Bolksjuftig ftets in Uebung gemesen, fondern auch gegen Wittwer, welche fich jum Gingehen einer zweiten Che entschloffen. Faft überall fand fich die Kirche genöthigt, den Unfug zu verbieten. So in Frankreich: Laryaria, gallice Chariyari, de cetero fieri prohibetur sub poena excommunicationis et centum solidorum. (Statuten von 1337. 1338. 1468 u. a.; vergl. auch die frangöfisch = reformirte Synode von Bitré von 1617); in Spanien (Berbot der Concerrada); in Italien (Scampanata, noch jett Scampanellata). Auch in Deutschland findet fich am Niederrhein die fogenannte Tyrjagd (vgl. Montanus, die deutschen Bolfsfefte, Bolfsbräuche u. f. w. Iferlohn 1858. Bd. II. S. 1 f.), in Bayern das haberfeldtreiben (val. die Grenzboten 1860. November. S. 259 f.) u. a. - Man f. im Allgemeinen Phillips, über den Urfprung der Ragenmufiten. Gine kanoniftisch-mytholoaische Abhandlung. Freiburg 1849. S. F. Jacobson.

Benantius, Fortunatus, f. Fortunatus.

Benatorius, Thomas, der erste protestantische Ethiker, wurde um's 3. 1488 in Murnberg geboren und hieß eigentlich Bechauff (Jagauf). Er zeichnete fich unter Leitung bes berühmten Joh. Schoner fruhzeitig aus in ber Mathematik, beren Studium er auf mehreren Universitäten fo eifrig fortfette, daß er 1544 aus der Birtheimer'ichen Bibliothek querft die Werke des Archimedes ebiren konnte. Auch machte er fich als geschmachvoller lateinischer Dichter bekannt, ließ 1531 eine metrische Uebersetzung von Aristophanes Plutus ericheinen und besorgte die Herausgabe von Pirkheimer's Uebersetzung der Anabasis. Sein Hauptstudium war jedoch Theologie. Nach vollendeter Universitätszeit trat er in den Dominifanerorden, hielt sich in verschiedenen baierischen Rlöftern auf, wurde aber 1520 von feinem Freund und Gönner Wilh. Birtheimer (f. d. Art.) nach Rurnberg zurudgerufen, wo, hauptfächlich unter deffen Ginfluß, die reformatorischen Bestrebungen im vollen Gange waren. Auch Benatorius gab sich ihnen eifrigft hin, wirkte feit 1523 als Prediger der Hospital = und der Dominifanerfirche. wurde 1533 Baftor zu St. Jatob und betheiligte fich bei allen wichtigeren firchlichen Berhandlungen. Go überreichte er mit Dfiander und Schleupner im 3. 1524 den von Ersterem verfagten "Guten Unterricht und getreuen Rathichlag aus göttlicher Schrift" 2c., und war 1525 unter ben Colloquenten auf dem Religionsgesprach, welches den Sieg des Evangeliums in Nürnberg entschied. Im Jahre 1526 gab er Axiomata rerum christianarum und 1527 eine Defensio pro baptismo et fide parvulorum gegen die von Dend, Setzer und Münzer hervorgerufenen anabaptiftifden Bewegungen heraus. Seine wichtigste Schrift aber sind die drei Bucher de virtute christiana. 1529, in welcher er, an Dfiander's Auffaffung vom Glauben fich anschließend, diefen ale Rern und Inbegriff ber driftlichen Tugend und in der Erfüllung der Pflicht nach ihren berichiedenen Seiten die Bemahrung der bom Glauben erzeugten und getragenen drift= lichen Gefinnung darzuftellen fucht. Benatorius gibt fo eine driftliche Ethik bom Standpuntte des reformatorischen Princips, die, wie mangelhaft auch die Bliederung und Ausführung übrigens ift, jedenfalls als erfte felbftftändige Bearbeitung diefer Disciplin auf protestantischer Seite entschieden Beachtung verdient, Diefelbe auch gewiß in hoherem Grade gefunden haben wurde, ware der mehr und mehr dogmatifche Rarafter der luthe= rijden Theologie und die erwähnte hinneigung jum Pfiandrismus bem nicht hindernd entgegengetreten. In mehreren popularen Schriften aus den Jahren 1529 und 1530 tritt dieselbe hinneigung bei Benatorius weniger herbor. Schon 1534 hat er fie bei= nahe aufgegeben und fich der für allein corrett geltenden Rechtfertigungslehre mehr und mehr zugewandt. In dieser Richtung schrieb er seine schone Epistola apologetica de sola fide justificante nos in oculis Dei an den erft der Reformation geneigten, bann

wieder von ihr abgewandten Nürnberger Johann Haner, ging aber sonst immer noch mit Osiander zusammen, namentlich bei den Berhandlungen mit dem wunderlichen Rusprecht v. Moshaim, 1539. Als 1544 die Resormation zu Rotenburg a. d. Tauber durchgeführt werden sollte, wurde Benatorius dazu gewünscht und abgeordnet, blieb in dieser Birksamkeit ein halbes Jahr, kehrte dann in sein Pfarramt nach Nürnberg zurück und starb, nachdem er noch einige kleinere exegetische Schriften versaßt hatte, am 4. Festruar 1551.

Bergl. Will, Nürnbergisches Gelehrten-Lexikon, Bb. IV. S. 83 f. und den Arstikel in den Theol. Stud. u. Krit. 1850. Heft 4. von E. Schwarz.

Berena. Nach dem Martyrologium Notkeri unter dem 1. Sept. (bei Canisius, Leett. antiq. II, 3. p. 170) und nach den im Wesentlichen bamit übereinstimmenden, aber bedeutend jüngeren Acta SS. bei bemfelben Tage (AA. SS. Bolland. T. I. Sept. p. 157) fam im 3. Jahrhundert jugleich mit der thebaischen Legion des Mauritius eine driftliche Jungfran Berena aus Oberägnpten nach bem Abendlande, fen es als Berwandte des Feldherrn Mauritius, fen es als Braut des heil. Bictor, eines der Soldaten ber Legion. In Mailand, wo fie fich einige Zeit bei einem gewiffen Maximus aufhielt. erfuhr fie das Ende der Legion in den Gebirgsthälern von Wallis und reifte nun ebenfalls nach helbetien, wo fie fich in der Rabe von Solothurn niederließ, vom Ertrage ihrer Sandarbeiten lebend, deren Berkauf eine alte Frau ihr beforgen mußte. Nicht ohne Berrichtung von mancherlei Bundern arbeitete fie dann mit an der Bekehrung der Allemannen jener Begend, bis ein romischer Brator fie wegen dieses ihres eifrigen Wirtens für die Ausbreitung bes driftlichen Bekenntniffes einkerkern ließ. Im Gefängniffe erschien ihr ber heil. Mauritius, sie zu troften. Balb barauf befiel ben heibnischen Richter eine fcwere Krantheit, die ihn feine Zuflucht zu ihrer Beilfraft zu nehmen und fie dann jum Danke dafür freignlaffen nöthigte. Sie begab fich nun nach ber Begend, wo die Aar in den Rhein mundet, bertrieb hier durch ihre Bunderkraft alle Schlangen von einer durch diese Thiere gang unsicher gewordenen Infel des Rheines und ftarb endlich in Zurgach unweit Coftnitz, wo fich noch jetzt ihre Gebeine befinden follen. -Wie viel oder wie wenig Wahres an diefer Legende ift, läßt fich nur schwer bestimmen, da biefelbe mit ber durchaus mythischen Geschichte von St. Mauritius und der thebaischen Legion auf's Engfte zusammenhängt. - Bergl. Rettberg, Rirchengeschichte Deutschland's. Bd. I. S. 108. 109.

Eine andere Berena, deren historische Realität jedenfalls noch viel zweiselhaster ist, wird unter den 11000 Märthrer = Jungfrauen der heil. Ursula genannt (s. d. Art. "Ursula"). Bergl. Acta SS. Neobolland. Tom. IX. Octobr. p. 258 2c. Zöckler.

Bergerius, Betrus, Baulus, gehört, wie fein neuefter Biograph mit Recht bemerkt, zu den merkwürdigsten Erscheinungen des 16. Jahrhunderts. Er erblickte das Licht der Welt im Jahre 1498 in Capo d'Iftria, am Meerbufen von Trieft, im Schoofe einer bornehmen, adeligen Familie, und hatte brei Bruder, bon benen zwei, gleich wie er felbft, fich bem Dienfte der Rirche widmeten. Zunächst ftudirte er bie Rechtswiffenschaft in Padua. Sein Borhaben, in Bittenberg zu ftudiren und zu absolviren, das er im Jahre 1521, vier Jahre nach Luther's Thefenanschlag, faßte und das eine gemiffe geheime Sympathie mit ber Reformation berrath, fam nicht jur Ausfuhrung; er blieb in Badua und erhielt dafelbft den juriftischen Doktorgrad. Rachdem er in berichiedenen Städten Staliens in Ausübung der Rechtswiffenschaft, in Berona als Richter, in Benedig als Confulent und Rechtsanwalt einige Jahre zugebracht, reifte in ihm der Entschluß, in ben Dienst der Rirche zu treten. Roch vor dem Augsburger Reichstage 1530 ging er nach Rom, wo fein Bruder Aurelio bereits Sefretar Clemens VII. war. Theils durch feinen Bruder, theils durch Contarini, der fein Gönner war, bei dem Babfte eingeführt, gewann er alfobald deffen Bertrauen; er wurde unter feine Bausgenoffen aufgenommen, in feine Entwurfe eingeweiht und jum Runtius in Deutschland bestimmt. Er follte im Sinne des Pabstes auf Ronig Ferdinand wirfen Real . Encyflopadie fur Theologie und Rirche. XVII.

und die Abhaltung des deutschen Nationalconcils um jeden Preis verhindern. Er erfüllte biefe Miffion zur großen Zufriedenheit des romifchen Sofes, und es murbe baher ausgemacht, daß er in Deutschland in der Umgebung Ferdinand's, bei dem er beglaubigt war, bleiben follte, um fich mit den deutschen Berhaltniffen noch naher bekannt gu machen und zu ferneren Dienstleiftungen fich borzubereiten. Unter bem neuen Babfte Baul III. murbe ihm wieder eine Miffion zu Theil; er follte mit Bomp Deutschland bereifen, alle Fürsten bearbeiten, damit die angedrohte Nationalfynode verhindert und die Bemüther auf das ökumenische Concil vorbereitet würden. Ueberall wurde er mit der aröften Auszeichnung empfangen, fogar in Wittenberg, wohin er fich wendete, um mit Luther felbst sich zu besprechen. In der Unterredung mit Luther zeigte fich Bergerius als einen folauen Italiener, er blies die fanfteften Melodien, fuchte Luthern von Seiten des Ehrgeizes u. f. w. beizukommen; Luther antwortete treffend und beschämte mit derber, offener Rede die Schlangenkünfte bes pabftlichen Diplomaten. Bergerius hatte barauf eine Zusammenkunft mit dem Rurfürsten Johann Friedrich in Prag; der Gegenstand war bas zu haltende Concil, über beffen Bedingungen man nicht einig werden konnte. Auch der schmalkaldische Bund ftellte in einem von Melanchthon verfaßten Gutachten bom 21. Dezember 1535 Bedingungen auf, in die man auf pubstlicher Seite nicht eingehen mochte. Bergerius hatte fich in allen biefen Berhandlungen mit vieler Bewandt= heit und Klugheit benommen; wenn er kein befriedigendes Resultat erreichte, fo lag das nicht an ihm, fondern an der Natur feiner Aufträge, die in dem erwachten und gefräftigten ebangelischen Geiste ein unbesiegliches Sindernift fanden. Noch muß bemerkt werden, daß er Mitglied der Commission war, welche die Abfassung der Bulle der Ausschreibung des Concils berathen follte, und daß er vergebens darauf drang, es folle Mantua nicht als Verfammlungsort genannt werden, weil badurch bie Deutschen abgeschreckt werden konnten. 3ur Belohnung für seine Dienste erhielt er zuerft die Burde eines Titularbifchofe von Madruftum in Croatien, barauf bas Bisthum feiner Baterftadt Capo d'Iftria (1536). Siebei ift eines auffallenden Umftandes zu gedenken. Bergerius war schon seit 10 Jahren in Capo d'Istria, als er sich erft die Priefterweihe ertheilen ließ und darauf die bischöfliche Consekration erhielt, wie er felbst es erzählt in feinem Widerruf, 10 Jahre nach dem Abscheiden von Capo b'Iftria, gefchrieben. Man fragt fich, was hat er benn in jenen erst genannten 10 Jahren gethan? Wo ift ber Bifar, ber für ihn die priefterlichen und bifchöflichen Funktionen mahrend diefer Beit verrichtete? Darüber läßt uns Bergerius völlig im Dunkeln. Seinen Aufenthalt in Capo d'Istria mußte er einmal, im 3. 1540, unterbrechen, um am Colloquium zu Worms Theil zu nehmen, wo er am 1. Januar 1541 eine Rede hielt, deren Thema der Friede und die Einigkeit der Kirche, deren Tendenz kein Nationalconcil, fondern ein Generalconcil war. Go katholisch diese Rede gehalten war, so daß fie Anlag gab zum Abbrechen des Gespräches, so wurde fie doch wegen der darin vorherrschenden Mäßigung in Rom fehr übel aufgenommen. Bergerius wurde nach feiner Rudkehr vom Labfte fehr falt behandelt, mas ihn fehr befturzt machte. Die unfreundliche Behandlung fdrieb sich aber nicht blos von dem Eindrucke jener Rede her, sondern es hatte verlautet, er habe geringschätzig vom apoftolischen Stuhle gesprochen und er ftehe in freundschaft= lichen Berhaltniffen mit Lutheranern. Sogleich verließ er nun Rom und eilte in fein Bisthum gurud, um feine Rechtgläubigfeit burch ein öffentliches Befenntniß ju erharten und feine Widerfacher durch eine fulminante Schrift "gegen die Apostaten Deutschlands" jum Schweigen zu bringen.

Kaum nach Hause zurückgekehrt, machte er sich an die Schriften der Häretiker und studirte sie mit angestrengtem Fleiße. Er wähnte, sie widerlegen zu können, und siehe! wie er in seinem Widerruse berichtet, er selbst fühlte sich, was seine disherigen Ansichten betraf, durch sie widerlegt und überwunden. Es wurde ihm der Artikel von der Rechtsfertigung durch den Glauben klar. Doch dachte er deswegen keineswegs an Trennung von der Kirche. Hatte er doch Gesinnungsgenossen unter den höchsten Würdenträgern

der Rirche, Contarini, Reginald Bole u. A., bie eben fo wenig an das Scheiden aus ber Rirche bachten. Seinen Bruder Giobanni Battifta, Bifchof bon Bola, befehrte er auch zu feinen Ansichten, oder vielmehr er vermochte ihn, die paulinische Lehre von der Rechtfertigung mit der pabftlichen zu vergleichen und bald fiel es auch ihm wie Schuppen von den Augen. Run erft glaubten beide Briider ihres Bischofsstabes würdig geworden Darum begannen Beide in Rirche und Saus das Bolt zu unterweisen, fie ber= fündeten eindringlich die durch Chriftum dem menfchlichen Gefchlechte ermiefene Bohlthat, zeigten, mas für Werke Gott von uns verlange, um die Menfchen zum mahren Sottesdienfte jurudzuführen. Der Bifchof von Capo d'Iftria jumal griff die Unord= nungen des Monchelebens und den herrschenden Aberglauben offen an. Er trennte das Franziskanerklofter von dem der Clariffen, mit dem es fast unter einem Dache mar, tabelte diejenigen, welche gegen die Best St. Rochus und gegen den Rothlauf den heis ligen Antonius anriefen; ebenfo erklärte er die Legenden von St. Georg und Chriftoph für Mährchen. Die Folge davon mar, daß auf Anstiften der Franzistaner der pabft= liche Legat Della Cafa in Benedig im Jahre 1545 durch eine Inquisitionscommission eine Untersuchung in der Diocese von Capo d'Iftria anftellen lieg. Biele mußten Rir= chenbufe leiften; das Lefen des Neuen Teftaments murde auf das Strengfte verboten. Das Alles ging von dem einen Theile der genannten Commiffion, befonders von Un= nibale Grifonio aus; zwei andere Mitglieder der Commission stellten den Inculpirten fehr gunftige Gutachten aus, theile, weil fie felbst beffer gefinnt waren, als ihre Collegen und darum die Sachen anders ansahen, theils, weil Bergerius damals, wie er nachträglich geftand, noch "ein vollfommener Babftler und Pfarrherr mar," wie er denn um dieselbe Zeit das Jubeljahr von der Kanzel verkundigte und seine Diöcesanen antrieb, nach Rom zu wallfahrten und dafelbst Bergebung der Sünden zu holen. Bergerins fpricht hier gerade wie Luther, wenn er fagt, daß er zur Zeit feines Thesenanschlages noch in des Babstes Lehre erfoffen gewesen, da wir doch genugsam wiffen, daß ibm schon viele Jahre vorher die Rechtfertigung durch den Glauben flar geworden war. Unterdeffen citirte Della Cafa die beiden Brüder nach Benedig, mo fie von ihm, dem Batriarchen von Aquileja, vernommen werden follten; fie protestirten, sich darauf berufend, daß Bifchofe von ihres gleichen nicht gerichtet werden konnten (?) und appellirten an die eben in Trident versammelte Synode. Darauf begab sich unser Vergerius zu seinem alten Freunde, dem Cardinal Hercules Gonzaga in Mantua; dieser that alle Schritte, die dazu beitragen konnten, eine gunstige Entscheidung herbeizuführen. Allein man bearbeitete von Rom und von Benedig aus Bongaga, einen fo ketzerischen Menschen nicht bei fich zu dulden. Bergerius verließ daher das haus seines Freundes und begab sich nach Trident, wo man durch Gonzaga auf sein Erscheinen vorbereitet war. Ungeachtet der Berwendung einer hohen Person in Trident durfte er sich bor dem Concile nicht verantworten. Als er sich erfundigte, warum ihm das verweigert worden, antwortete der Cardinallegat Cervin, weil er die Legenden vom heiligen Georg und heis ligen Chriftoph für unwahr erklärt habe. Diefer Grund ift fo geringfügig, felbst von fatholischem Standpunkte betrachtet, daß Bergerius mit Recht einen andern bermuthet, ben er fpater nannte: "man argwöhnte, daß ich zuviel wiffe und bei meiner Sinnes. art mich bon einigen Bischöfen überreden laffen konnte, als Wortführer gegen den Babft an ihre Spite zu treten". Der Cardinallegat Del Monte, einer der Brafidenten bes Concils, geftand aber felbft und fchrieb darüber an Cardinal Farnese in Rom, baf jene Inquisitionscommission Bergerius als unschuldig befunden habe, und bat, daß ihm die toftspielige Berpflichtung, fich behufs ber Schluftverhandlung in Rom zu ftellen, erlaffen werden moge. Man fuchte ihn aber zu beftimmen, in Rom zu leben; ber Babft ließ ihm nun eröffnen, er werde in Rom unangefochten leben konnen, wenn er feine ebangelische Ueberzeugung geheim halte. Bahrend er bas für und Biber in feinem Beifte bewegte, tam er nach einem turgen Aufenthalte in Riba, am nördlichen Ende bes Gardafee's, nach Badua, um einige feiner Reffen auf das bortige Gymnasium gu

bringen. Hier trat für ihn die Entscheidung ein. Francisco Spiera (f. d. Art.) lag frank barnieder in berfelben Strafe, wo Bergerius herbergte, und diefer hatte taum bon dem Unglücklichen gebort, fo trieb ihn eine Stimme Gottes, wie er felbft fchreibt, Spiera ju besuchen und zu troften. Bei 25 Mal ift er zu ihm gegangen und ift bie Geele aller Unterredungen gemejen, die mit ihm geführt worden. Befondere ift bieß hervorguheben, bag er dem Berzweifelnden bas Treffendste fagte, mas ihm überhaupt gefagt worden, was freilich an dem in feiner Berzweiflung fich verhartenden Manne wirkungslos abprallte. Bergerius bekannte, daß er an feinem Bette mehr gelernt habe, als in allen Schulen. Er war, wie er ebenfalls befannte, in feinem Innerften erschüttert, er konnte, seitdem er ihn gesehen, an gar nichts Anderes mehr benken. Da es nun fehr aufgefallen mar, daß er Spiera fo oft befucht hatte, fo daß man bereits von Ginfchreis tung gegen ihn fprach, fo berfaßte er eine Apologie und übergab fie bem Suffraganbischof Rotta in Pabua am 13. Dezember 1548. Dhne fich darin formell zur Reformation zu bekennen, sprach er boch fo, daß feine Ueberzeugung daraus deutlich zu erfennen war und fügte hingu, daß man im Bekenntnig der Bahrheit ftandhaft fenn und keine Inquisition fürchten muffe. Auch fen er bereit, für feine Ueberzeugung in den Rerter zu wandern und den Scheiterhaufen zu besteigen. Go war er innerlich frei geworden. Spiera hatte oft ausgerufen: Nehmt euch an mir ein Beispiel - Bergerius war der einzige, der fich dieses grausenerregende Beispiel zu herzen nahm, und als er fpater nach Bafel tam, fagte er ju Martin Borrhaus, Profeffor der orientalifden Sprachen dafelbft: "Ich mare jest nicht hier, wenn ich Spiera nicht gefehen hatte." Alles fraunte über Bergerius Aenderung; auf pabftlicher Seite hieß es, er fen wie Lucifer bom himmel gefallen. Sein Bruder und Gefinnungsgenoffe, der Bijchof bon Bola, ftarb, mahrscheinlich vergiftet, noch ehe unser Bergerius Italien verließ.

In Granbundten, wohin der Strom der fatholischen Auswanderer fich feit 1542 ergoffen und welches er von Bergamo aus glüdlich erreichte, fand Bergerius feine erfte Birksamteit. Daselbst mar feit geraumer Zeit die Reformation eingeführt worden, aber durchaus nicht in allen dazu gehörigen Gebieten. Bergerius wirfte zuerst in dem fatholifchen Beltlin, welches damals unter Graubundten ftand und worin es bereits Unhänger des gereinigten Evangeliums gab. Er ging in den Dörfern umher und schilderte mit der Lebhaftigkeit eines Augenzeugen den kläglichen Zuftand der Kirche unter dem Pabste, er dedte die Beheimniffe der romischen Politik schonungslos auf. Winter verbrachte er in Poschiavo, wo sich bereits eine Gemeinde gebildet hatte, darauf predigte er zu Pontrefina im Engadin und wurde Pfarrer in Bicosoprano, dem Saupt= fleden des Thales Bregaglia, zwischen dem Beltlin und dem Engadin gelegen. Flecken felbst war klein; im Jahre 1823 hatte er nicht mehr als 80 Häuser und 400 Einwohner. Man kann es dem Bergerius, der in seiner Rirche eine fo hohe Stellung eingenommen, nicht "ibel nehmen, wenn feine jetige Stellung ihn nicht befriedigte. Er fand sich darin zu isolirt, zu abgeschnitten von andern Menschen, er klagt über bie unwirthlichen Thaler. Auch hatte er feinen borgeschobenen Poften gerne mit einem folden vertauscht, der ihm mehr Ruhe und weniger Befahr bereitet hatte. Daber besuchte er Zurich, Bern, Basel, Genf, theils um diese Kirchen tennen zu lernen, theils um fich nach einer anderen Stelle umzusehen. Am Liebsten murbe er eine Stelle im Kanton Bern angenommen haben. Doch die Sache wollte fich nicht machen, er blieb vorerft in Bicosoprano und besuchte von da aus das Beltlin, um die Gläubigen daselbft zu stärken und die auch dort eingenisteten Wiedertäufer zu bekämpfen. Un einigen Orten bewirkte er durch feine feurigen Predigten, daß das Bolf alfobald die Meffe abschaffte und die Göten, fo nannte man die Beiligenbilder, zerbrach; diefes tumultuarifche Berfahren wurde ihm Schuld gegeben, es gelang ihm aber, fich zu rechtfertigen. Berwickelungen anderer Art gab es wegen der Grundfate Servet's, die unter den eingewanderten italienischen Flüchtlingen Unhänger hatten. Camillo Renato kann fogar als Borläufer des Lälius Socinus betrachtet werden; diese Manner geriethen felbft untereinander in Streit; berfelbe bewegte fich um die Lehren bon ber Dreieinigkeit und bem Berdienfte Chrifti, bon der Bollfommenheit der Beiligen in diefem Leben, der Rothwendigkeit und dem Ruten der Saframente, bon der Rindertaufe und der Auferstehung ber Tobten. Bergerius nahm an ben Unterhandlungen mit den Diffentirenden Theil, und es wurde ihm der Borwurf gemacht, daß er in gewiffen Fällen zu gelinde aufgetreten fen, in anderen Fallen zu ftrenge. Aber am Gefährlichsten für ihn wurde feine Birtfamteit in dem meiftentheils tatholischen Beltlin. 3m Jahre 1544 hatte gwar ber Graublindtnerische Bundestag für das Beltlin Religionsfreiheit eingeführt; aber im Jahre 1551 reichten die Lokalbehörden des Beltlin dem Statthalter Antonio de Planta, bas Befuch ein, daß fein ebangelischer Prediger länger als brei Tage im Lande berweilen durfe. Aus Furcht vor gewaltthätigen Auftritten gab ber Statthalter nach und die evangelischen Prediger zogen fich nach Chiavenna gurud. Doch ber Bundestag miß= billigte die Nachgiebigkeit des Statthalters und schärfte ihm die Handhabung des Beschluffes bom Jahre 1544 ein. Nichtsbestoweniger fah fich Bergerius fortwährender Befahr im Beltlin ausgesett. Im Jahre 1553 drang eine Deputation der Beltliner bei dem Statthalter auf augenblidliche Entfernung "biefes Menfchen", - wie man fich ausbrückte. Bu gleicher Zeit mar feine Stellung noch in anderer Beziehung eine fehr migliche geworden: er war nicht zufrieden mit der Art, wie das Kirchenregiment geführt wurde, noch mit der Zwinglischen Fassung ber Abendmahlslehre, die in Graubundten herrschend mar. Er schlug in erster Beziehung ein neues Rirchenamt, das der Bifitatoren, bor und stellte fogar ben Antrag, mag moge ihn jum Bifitator ernennen. Man fand darin Anmagung und Dünkel; man fürchtete, daß er eine unangenehme Berrschaft ausüben wurde und wies feinen Antrag nicht in schonender Weise ab. Dazu fam nun feine an Calvin sich anschließende Lehre vom Abendmahl, welche er in einem für das Beltlin geschriebenen Ratechismus ausgesprochen und welche ben ftrengen Zwinglianern Unftog gab. Befonderes Auffehen machte feine italienische Uebersetzung ber württembergischen Confession. Ueberdieß veranstaltete im Jahre 1553 die bündtnerische Shnode die Abfaffung einer Confession und fette fest, daß Jeder, ber die Unterschrift verweigere, bon ber Zahl ber Brüder ausgeschloffen febn folle. Bergerius und andere Brediger aus Italien waren mit einigen Bestimmungen diefer Confession unzufrieden. Bulett ließen fich Alle gur Unterschrift bewegen, ausgenommen zwei, wobon ber eine Bergerius war. 3hm folgte, als er bas Land berließ, bas Zeugniß, acht Gemeinden bom Babstthum losgeriffen zu haben.

Bergerius fand damals ichon mit dem Bergog Christoph von Württemberg in Berbindung. Diefer Fürft, der in feinem Lande fich um die Befestigung der Reformation große Berdienste erworben, erwies fich, ungeachtet seiner lutherischen Bekenntnifftreue, als Schutherr aller Evangelischen, bon ber richtigen Anficht ausgehend, bag eine Zeit bevorstehe, wo fehr viel davon abhangen werde, ob man fleißig gewesen seh, die Ginigfeit im Beifte durch das Band des Friedens ju halten. Wann er mit Bergerius fich eingelaffen, ift nicht mehr zu bestimmen. Go viel ift gewiß, daß er ichon Ende Januar 1552 bom Bergog die Einladung erhielt, nach Burttemberg zu tommen, daß er am 1. Januar 1553 fich in Tübingen befand, bag er auf Aufforderung des Bergogs bie württembergifche Confession und darauf den ftreng lutherischen Ratechismus bon Breng übersetzte. Damale blieb er noch nicht in Burttemberg, er fehrte im August 1553 nach Graubundten zurud, geschmudt mit dem Titel eines Rathes des Bergogs von 3m September fchrieb er bemfelben, er nehme fein Anerbieten, in feine Dienfte zu treten, an, indem er hinzufügte, er mochte am Liebsten Tubingen zu feinem Aufenthaltsorte mahlen, um fich ber hohen Schule und ber Rirche nützlich zu machen. Auf die Antwort des Bergogs, daß er fich in feinem Lande aufhalten konne, wo er wolle, verließ Bergerius ju Anfang November die Schweiz und ließ fich in Tübingen nieder. Er befand fich bafelbft fehr gludlich. Der Bergog, fonft den Italienern nicht hold, hatte ihm fein ganges Bertrauen gefchentt, Breng und Andrea traten mit ihm in

Berbindung. Auf einer Reise nach Straßburg knüpfte er mit Sleidan Freundschaft. Aber auch in Deutschland verfolgte ihn die pähftliche Rache. Während eines Ausentshaltes in Göppingen im Hause des J. Andreä, als die Pest in Tübingen grasstre, wäre er beinahe in die Hände von drei Banditen, die Paul IV. gegen ihn ausgesendet, gefallen, daher er bald nach Tübingen zurücksehrte. Den Lebensunterhalt gewährte ihm theils ein Tübinger Stipendium, theils die Gnade des Fürsten und anderer Fürsten, z. B. des Herzogs Albrecht von Preußen, ja auf eine Zeit muß er sogar vom Könige von Frankreich eine Pension bezogen haben (Sixt a. a. D. S. 387. 591), denn er wußte nicht nur die Mächtigen anzubohren, sondern ihnen auch zu dienen, wie wir denn bald sehen werden, daß er im Jahre 1562 dem Könige von Frankreich in Graubündten die Wege ebnete. Bergerius verblieb in Tübingen bis zu seinem Tode, als Privatmann, dabei hat er eine Masse Schriften herausgegeben und durch fühne Missionsreisen der Sache des Evangeliums wichtige Dienste geleistet; derselben Sache diente auch die ausgebreitete Correspondenz, die er führte.

Bergerins ift ein fehr fruchtbarer Schriftsteller gewefen. Wenn gleich die Bolemit barin eine große Rolle spielt, wie die Berhaltniffe und feine Beiftesart es mit fich brachten, fo verdient es um fo mehr Anerkennung, daß er zuerft feine Angriffe gegen fich felbst richtete, d. h. er schrieb einen Widerruf, worin er fich felbst anklagt, daß er lange "Gleifinerei, Abgötterei und Irrthum" getrieben. Diefer Widerruf, der in deuticher Uebersetzung bor uns liegt, ift allerdings eine Schrift, die für ihren Berfaffer ein fehr gunftiges Zeugnig ablegt; auch in anderen Schriften beschuldigt er fich der angeführten Dinge halben. Die polemischen Schriften, wovon einige in italienischer Sprache gefchrieben, find ziemlich derb gehalten, übrigens witig, mit beigender Sathre gewürzt; fie wurden viel gelesen und haben ber Sache des Pabftthums empfindliche Schläge berfest, wenn gleich fie keine theologische Darlegung und Widerlegung der Irrthumer der katholifchen Rirche enthalten. Sixt gibt ausführliche Auszuge baraus S. 221 - 367. Nun aber hat Bergerius auch eine ziemliche Anzahl von Lehrschriften, theils felbst berfaßt, theils in das Italienische und aus dem Italienischen in das Lateinische übersetzt und in den weitesten Rreisen verbreitet. Bu den eigenen Produkten des Mannes gehören eregetifche Arbeiten, eine Paraphrafe der fieben Bugpfalmen, eine Auslegung der Apoftelgeschichte, einige Katechismen, die er theils für Bicosoprano und das Beltlin geschrieben. theils unter dem Namen lac spirituale in Tübingen verfaßt hat. Dieses kleine Lehrbuch umfafit auf 16 Seiten eine fornige Darftellung des Bangen der ebangelischen Beilelehre. mit Unknüpfung an die biblifche Geschichte. Bas die Uebersetzungen betrifft, fo kommen hier in Betracht die bereits erwähnte murtembergische Confession, des Brenz Apologie dieser Confession, deffen Syntagma und Ratechismus, Bullinger's Tractat von der Recht= fertigung, Melanchthon's Schrift über die Autorität der Kirche, des Flacius Abhandlung de notis ecclesiarum. Die dem Bergerius befreundete Olympia Morata forderte ihn dringend auf, Luther's großen Ratedismus zu überfeten. Db desmegen anzunehmen ift. daß er bom calbinischen Lehrtropus über das Abendmahl zu dem ftreng lutherischen übergegangen war, davon wird fpater die Rede fenn. Befonders verdient hier noch hervorgehoben zu werden fein Antheil an den Arbeiten bes Primus Truber und an den Bemühungen des Freiheren b. Ungnad behufs der Ueberfetung und Berbreitung der heiligen Schrift und reformatorischen Schriften in flamischer Sprache. (S. barüber bie Urt. Prinus Truber, flawifche Bibeliibersetzungen und Sixt a. a. D. S. 369.).

Unter den Fürsten, die Bergerius mit ihrer Freundschaft beehrten, erscheint neben dem Herzog von Würtemberg hauptsächlich der Herzog Albrecht von Preußen. Er hatte sich besonders auch auf seinen Missionsreisen nach Polen seiner Güte und seines Schutzes zu freuen. Polen war das Land, welches er vor andern als Ziel seiner evangelischen Bestrebungen sich ersehen hatte. Belche besondere Motive ihn dabei geleitet, das führt Sixt nicht an. So viel ift gewiß, daß er die evangelische Bewegung in Polen mächtig gesördert hat. Seine Wirssamseit in diesem Lande ist kürzlich bereits im Artikel Bolen

Bb. XII. S. 13. 14 bargeftellt worden. hier muß noch bemerkt werden, daß er bei biefer Belegenheit eine feiner icharfften und beften polemifchen Schriften gegen Bofius, Bifchof v. Ermeland, ber bie Seele der tatholifden Partei war, ergeben lieg. Bergerius trat auch in Berbindung mit Maximilian, dem feit 1559 ermählten romischen Rönig und gefronten Ronig von Bohmen, beschenfte ihn feit 1557 mit guten ebangelischen Schriften, besuchte ihn felbst in Wien im Jahre 1558 und fand ihn fehr geneigt, bie Reformation zu unterftüten. Seinem Bergoge erstattete er bei seiner Ruckfehr einen höchft intereffanten Bericht über den Buftand ber Dinge in Defterreich (Gigt G. 448). Roch ift zu erwähnen, daß er noch mehrere Male nach Bundten reifte, theils aus alter Auneigung zu dem Lande, das ihn als Flüchtling querft aufgenommen, theils im höheren Auftrage - er vertheilte daselbst und im Beltlin evangelische Schriften, ging mit bem Bebanken um, in Chur eine Druderei ju errichten, beriprach im Ramen feines Landesherrn armeren Kirchendienern Unterftützung, die fie benn wirklich erhielten. 3m Jahre 1562 tam er wieder in dieses Land, um die Erneuerung des rhatischen Bundniffes mit Frankreich zu betreiben, oder ein Bundnig Rhatiens mit den deutschen protestantischen Fürsten zu Stande zu bringen. Man wollte deutscherseits fich durch Bewinnung ber Bündtner Berghäffe gegen einen Ginfall bon Seiten des Pabstes und der Spanier ficher ftellen. Das Refultat war, daß im Jahre 1565 das Bundnig Graubundtens mit Frankreich erneuert wurde und Bergerius hatte dem gut vorgearbeitet. In Diefer letten Zeit hatte er auch den Bedanken gefaßt, fich ju den bohmifden Brubern, bon denen er 40 Gemeinden fennen gelernt hatte und die er schätzte, weil fie mit der reinen Lehre Kirchenzucht verbanden, gurudzuziehen. Er hatte ichon 1558 die im Jahre 1535 dem Könige Ferdinand vorgelegte bohmifche Confession (nicht zu verwechseln mit der bom Jahre 1533, noch mit der bom Jahre 1573) herausgegeben. Im Jahre 1561 fchrieb er an den Senior der Bruder in Rleinpolen, ihn um Aufnahme in ihre Gemeinschaft bittend. Schon gedachte er in der Umgegend von Pofen fich niederzulaffen, auf Einladung der dortigen Brudergemeinde. Die Sache zerschlug fich, fen es, daß er felbst zweifelhaft murde, wo es galt, einen folden Entschluß in borgerudtem Alter ausauführen, fen es, daß fein Landesfürst ihn abhielt, Beides mag aufammengewirkt haben. Offenbar hatte die erneuerte Buth des Saframentsftreites viel zu jenem Plane beigetragen, wie er felbst es andeutet in einem Schreiben an Bergog Albrecht von Preugen, bom 15. Februar 1561 (bei Sixt Nr. XXVI. S. 563), wo er wörtlich also spricht: crescit quotidie contentio sacramentaria, ita ut Melanchthon editis libris nunc vexetur tanquam Zwinglianus, quae contentiones me valde excruciant. (Das erinnert an ein Wort Melanchthon's in einem Briefe an B. Dietrich, f. diefen Artifel. Bb. III. S. 391.) Nunc - habeo in animo hinc discedere et in Valdensium ecclesiis me inserere et in illis mori. Placent enim mihi summopere. Offenbar 30g ihn die Lehre der Bruder, wie fie in jener Confession bom Jahre 1535 ausgedrückt war, an, und was ihm dieselbe empfahl, war der Umstand, dag nicht nur Luther, fondern auch Melanchthon, Bucer und Musculus fie gebilligt hatten (Dialog. IV, 87). Benn er überdieß fagt, "diese Confession gebrauche gemäßigte Ausbrude, um wie mit Fleiß Streit zu vermeiden; fie lehre nämlich, daß im Abendmahle der mahre Leib und das mahre Blut Chrifti empfangen werde, und erhebe keinen Streit darüber, auf welche Beife Beides empfangen werde," fo ergibt fich baraus, gufammen= gestellt mit den früher angeführten Meußerungen, mit Sicherheit, daß ihm die ubiquis ftifche Form der Abendmahlslehre, die damals gerade in Bürttemberg an 3. Andrea und Breng die entschiedenften und derbften Berfechter hatte, zuwider war, und daß, je mehr biefe ubiquistische Form, die übrigens Brenz erft später sich angeeignet, die De= lanchthon immer berworfen hatte, fich in der lutherischen Rirche Geltung verschaffte, Bergerius fich besto meniger in diefer Rirche beimisch fühlte. Es fallt dabei tein Borwurf der Unbeständigkeit auf Bergerius, nicht er hatte fich verandert, sondern in der lutherischen Kirche war eine Beränderung vorgegangen, insofern Alles dahin drängte, die

Melanchthonische Richtung zu verdrängen, was denn auch in der Formula Concordiae wenigstens in thesi durchgeführt wurde. Bergerius wollte aber nicht fo weit gehen, als die ftreng lutherischen Theologen geben wollten. Indeffen, wie bevorwortet, murbe jener Befchluß, bei ben böhmifden Brubern das Lebensende abzuwarten, nicht ausgeflihrt. Es blieb aber in Bergerius eine merkwürdige Unruhe. Er machte dem Bergog den Borichlag, daß er ihn ale Abgeordneten ber deutschen Rirchen zum Religionegespräch von Boiffy 1561 (f. den Art.) abordnen möchte. Der Herzog erwiederte, ehe der tri= dentinische Handel beigelegt seh, durfe er das Land nicht verlaffen. Mit diesem tridentinischen Sandel, der ihn in den Berdacht der Sinneigung zur Rudkehr in die katholische Rirche brachte, verhielt es fich folgendermagen. Bor ber letten Eröffnung des tridentinischen Concils, am 8. Januar 1562, beschäftigte man fich in Rom angelegent= lich mit dem Bedanken, die abgewichenen Bolfer jum Behorfam des romifchen Stuhles aurudauführen. Als Mittel ber Aussohnung murbe borgefchlagen, Zanchius und Sturm in Straßburg und Bergerius zu bewegen, in Tribent zu erscheinen. Der Runtius Delfino erhielt den Auftrag, fich mit diefen drei Mannern deshalb in Berbindung zu setzen. Bas Bergerius betrifft, der uns hier allein angeht, so zeigte er sich durchaus nicht abgeneigt, bor bem Concil ju erscheinen und dafelbit bon ber Bahrheit Zeugniß abzulegen. Auch ber herzog stimmte dafür, unter ber Bedingung, daß dem Bergerius hinlängliche Sicherheit gemährt murde. So forderte denn diefer ficheres Geleit des Raifers und des Babstes. In Trident murbe die Sache in die Frage umgestaltet, ob Bergerius sicheres Beleit gegeben werben folle auf den Fall hin, daß er die römische Rirche anerkenne (Brief von Bergerius an Albrecht, 5. April 1562). Natürlich erklärte er bem Bergog, es fen keine Rede bavon, daß er "die romifche Sunggoge," wie er fie nannte, anerkenne. "Sie foll zum Benker geben mit ihrem Antidrift." Das Concil scheint fich geweigert zu haben, sicheres Geleit zu geben, wenn nicht biefe Bedingung erfüllt würde (wie aus bem Briefe Bergerius an Bergog Albrecht bom 10. September 1562 zu erschließen ift), und so zerschlug sich die Sache, zur Zufriedenheit des Bergerius, ber meinte, wenn er nach Trident gefommen ware, fo wurde der Scheiterhaufen feiner gewartet haben. Nach einer Nachricht bei bem Beschichtschreiber ber Bundtner Reformation, Borta, hatte Bergerius um diefelbe Zeit den Entschluß gefaßt, den Reft seiner Tage in Bündten zuzubringen; bas Wahre an der Sache ist dieses, daß er fich im Berlaufe des Jahre 1562 auf einige Monate bei den Bündtnern ankundigte, was infofern Beachtung verdient, als es feine Stellung im Abendmahloftreite tennzeichnet. Bare er auf der ubiquiftischen Seite gestanden, so ließe fich ein solcher Entschluß nicht wohl erklären. Uebrigens tam auch dieses Borhaben nicht zur Ausführung. Noch führen wir an, daß Bergerius von verschiedenen ehemaligen Glaubensbrüdern, nament= lich von Della Casa, auf unwürdige Weise schriftlich angegriffen wurde, während die bedeutenoften Männer der katholischen Kirche ihm ein bortreffliches Zeugniß gaben, mas auch der genannte Bersuch, ihn wieder mit der Rirche auszusöhnen, bestätigt. Was ihm einzig zur Laft gelegt werben konnte, ift biefes, daß er fich in gar zu Bieles mifchen wollte, sowie, daß er von seinem fruheren Leben ber eine gewiffe Neigung hatte, feine Autorität ftark geltend zu machen. Daß aber seine πολυπραγμοσυνη benn doch viel Gutes zu Stande gebracht, geht aus unferer Darftellung zur Benüge hervor. Er ftarb in Tübingen am 4. Oftober 1565; Andrea hielt ihm eine fehr ehrende Leichenrede.

Durchgängig haben wir als Quelle benützt das ausgezeichnete Werk von Dekan Sixt in Nürnberg. (P. P. Bergerius, eine reformationsgeschichtliche Monographie, Braunschweig 1855.). Dem Verfasser verdanken wir auch die Mittheilung des Widerruses und der dialogi des Vergerius, aus welcher letzteren Schrift wir uns ein Urtheil bilden konnten über des Mannes Art, Polemik zu treiben.

Verklärung. Berklären heißt in der Bibel so viel als verherrlichen, und zwar theils in dem Sinne, daß ein schon an sich selbst Herrliches und Bollsommenes in seiner Herrlicheit und Bollsommenheit nun zur Anerkennung gebracht, theils aber auch in dem

Sinne, daß ein bis dahin an sich selbst noch im Stande der Niedrigkeit und Trübheit Befindliches der ihm zustehenden ganzen Lebensstülle theilhaftig gemacht und hiemit zur reinsten Klarheit und zum vollsten Lichtglanz erhöht werde. So ist z. B. im Evange- lium Johannis (s. Kap. 12, 28; Kap. 13, 31. 32; Kap. 17, 1. 4. 5.) gar vielfach von einer Verklärung Gottes oder des Baters, der ja doch an sich selbst schon der schlechthin Herrliche ist, durch die Wirksamkeit des Menschensohnes die Rede; auf der anderen Seite weiset aber das N. Testament (s. z. B. Evang. Joh. Kap. 13, 31. 32; Kap. 17, 1. 5; Apostelg. 3, 13.) auch wieder auf die bevorstehende oder auf die bereits erfolgte Verklärung des Menschensohnes durch den Vater hin, deren er, der Menschensohn, offenbar an und für sich selbst bedurfte.

Die Verklärung im letzteren Sinne kann sich auf das geistige Leben, wie auf das leibliche Dasehn beziehen, sofern ersteres doch ebenso gut als letzteres gehemmt und verdüstert sehn kann. Es gibt in der That auch eine geistige Beengung und Trübheit. Unser Semüth kann sich durch eigene Schuld verunreinigen, und es kann sich aus diesem Grunde, oder auch aus äußeren Ursachen bedrückt und belästigt sühlen und ihm jene freie Ausbreitung oder Entsaltung seines Wesens und der Kraft sehlen, auf die es eigentlich angelegt ist. Ebenso kann unser Seist umnachtet sehn und Dunkelheit in oder über ihm walten, sosenn wir derzenigen Erkenntniß entbehren, deren wir in Wahrheit bedürsen. Durch Zurechtstellung aber unseres Willens und die hieran sich anknüpsende Umgestaltung unseres Gemüthes, sowie durch Mittheilung der erforderlichen Einsicht und Erkenntniß wird in unserem ganzen inneren Wesen Licht und Klarheit mehr und mehr wieder herrschend werden (s. 2 Kor. 4, 6; Sph. 1, 17 — 19; 2 Kor. 3, 18.); sobald aber diese Klarheit zur Bollendung gediehen, was doch erst im Jenseits der Fall sehn wird, dann sind wir der vollen geistigen Verklärung theilhaftig geworden.

Aus der Lehre der Bibel, ja schon aus der Natur der Dinge ergibt sich, daß diese geistige — die nothwendige Voraussetzung der leiblichen Verklärung bilde, daß also letztere ohne erstere nicht stattsinden könne. Ebenso unterliegt es aber auch keinem Zweisel, daß die leibliche Verklärung nicht mangeln dürse, wenn die Bollendung der Wesen auch in Ansehung ihres geistigen Lebens eintreten soll. Demzusolge legt denn die heilige Schrift einen nicht geringeren Werth auf die leibliche, als auf die geistige Verklärung; ebenso wird man aber auch behaupten müssen, daß eine klare und bestimmte Erkenntniß der biblischen Wahrheit überhaupt nicht zu erringen sehn werde, wenn man den Gedanken der leiblichen Verklärung nicht in der erforderlichen Schärfe ersaßt, wenn man sich serner der Realität dieses Gedankens nicht auf alle Weise zu versichern bemüht ist, wenn man ihn endlich nicht in der weiten Ausbehnung anerkennt, als dieß die heilige

Schrift verlangt.

Es kann sich eine leibliche Verklärung noch innerhalb des Erdenlebens ergeben. Eine solche ersolgte z. B. bei Moses. Nachdem dieser Gottesmann, so lesen wir 2 Mos. 34, 28 — 35, 40 Tage und 40 Nächte lang bei dem Herrn gewesen war, da glänzte seine Haut, so daß sich Aaron und alle Kinder Israel fürchteten, ihm zu nahen. Ebenso wurde ja auch der Heiland (s. Matth. 17, 2; Mark. 9, 2.) vor seinen Imgern verklärt, daß sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider weiß wurden wie ein Licht oder wie der Schnee. Diese Art der leiblichen Verklärung ist aber noch nicht die vollkommene, indem sich bei ihr die irdische Wesenheit als solche noch behauptet und selbe von der Herrlichkeit des überirdischen, himmlischen Lebens nur durchstrahlt oder durchleuchtet wird, so etwa, wie auch ein Eisen, wenn es in den Zustand des Glühens versetzt worden, nun zwar ganz wie Feuer sich darstellt, sobald aber die Gluth entschwunden ist, doch nur wieder als dunkles schwarzes Eisen erscheint.

Ganz eine andere Bewandtniß hat es mit der leiblichen Berklärung im bollen Sinne des Wortes. Bei dieser tritt nämlich eine gänzliche Auflösung der irdischen Wesenheit ein und die durchgängige Erhöhung derselben zum überirdischen, himmlischen Dasenn. Wohl kann sie solchergestalt erfolgen, daß im Uebergange selbst von dem ur-

springlich niederen in den höheren himmlischen Zustand jene unvollkommene Verklärung noch als ein besonderer Moment hervortritt und ebendieser dem irdischen Auge in einem herrlichen Lichtglanze sich kund gibt, wie dieß bei der Himmelsahrt des Propheten Elia (f. 2 Kön. 2, 11.) der Fall war. Es wird aber eine solche äußere Andeutung des Vorganges der Verklärung auch mangeln können, wie uns denn eine solche bei der Aufserstehung des Herrn, die ja doch die Umwandlung seines irdischen Leichnams in einen Leib der Herrlichkeit (f. Phil. 3, 21.) in sich schloß, keineswegs berichtet wird, wie selbe ebenfalls bei dem Entschwinden des Henoch von der Erde (f. 1 Mos. 5, 24.) offenbar nicht stattgefunden hat und sie auch bei den am Ende der Tage auf Erden noch Lebenden nicht angenommen werden kann, da von ihnen (f. 1 Kor. 15, 51. 52.) ausdrücklich gesagt wird, daß sie nicht sterben, sondern — und zwar urplößlich, in einem Augenblicke — berwandelt werden sollen.

Wie aber immerhin die Erhöhung des leiblichen Befens zur himmlischen Herrlichteit, d. h. die Berklärung deffelben bor fich geben moge, - was einmal in der That himmlifch geworden, bas trägt auf feine Beise mehr die Eigenthumlichkeit bes Irbifchen an fich, ober noch bestimmter gefagt, die irdische Leiblichkeit ift von der himmlischen nicht etwa blog gradweise, sondern wesentlich und durchgreisend unterschieden. Nur zu häufig aber wird dieß außer Acht gelaffen. So nimmt man nicht felten an, und zwar gilt bieß namentlich bon Denjenigen, welche zur fpiritualiftischen Dentweise hinneigen, daß die Berklärung nur als eine Sublimirung, mithin als eine bloge Berfeinerung ober Berdunnerung der irbifden Materialität anzusehen fen. Andere bagegen wollen, bermöge ihres realistischen Sinnes, die eigentliche Rule des Rorperlichen hier nicht preisgeben; was fie fich nun aber hiemit bewahren, ift doch noch irdischer Ratur, und fo kann denn freilich, was fie Berklarung nennen, nichts anderes febn, als nur eine theilweise Berebelung ber Form, die fich fort und fort etwa noch steigern könnte, nicht aber eine gangliche Umgestaltung. In dem einen wie in dem anderen Falle hat man fich über bas Bebiet bes Irbifchen nicht erhoben, ben Bedanten ber himmlischen Wesenheit offenbar noch nicht erreicht.

Alle irbischen, wenn auch noch so weit — verseinerten oder — veredelten Gebilde leiden noch an einer gewissen Trübseit; sie sind noch mit dem Karakter der Schwere behaftet; sie bestehen aus nebeneinander besindlichen und gegenseitig sich ausschließenden Theilen und unterliegen eben darum, wie einer successiven Entwickelung, so auch ihrer endlichen Zersetzung und Auflösung. Trüb oder unrein sind diese Gebilde, weil das geistige Leben selbst, das sich in ihnen darstellt, noch unlauter und verworren ist. Dem Gesetz der Schwere zeigen sie sich verfallen, weil sich in ihnen neben der Macht des Lebens noch eine Gewalt des Todes geltend macht. Aus eben diesem Grunde und in Folge des seindlichen Gegensatzes, der hienach in ihnen herrschen muß, müssen sied und in sich selbst getrennt oder auseinander gehalten sehn, somit im irdischen Raume sich ausbreiten. So kann denn aber auch ihre Gestaltung nicht ungehemmt, sondern nur allmählich vor sich gehen und werden sie sich nicht bleibend im Dasehn behaupten können, sondern früher oder später dem Tode und Untergange anheimfallen.

Unendlich weit ragen über alle irdische Gestaltungen, denen in höherem oder nieberem Grade alle diese Unvollsommenheiten eigen sehn müssen, die zur vollen Berklärung gediehenen, himmlischen Gebilde hinaus. "Es wird gesäet verweslich," wie Paulus sagt (1 Kor. 15, 42—44.) "und wird auferstehen underweslich; es wird gesäet in Unsehre und wird auferstehen in Herrlichkeit; es wird gesäet in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft; es wird gesäet ein natürlicher, psychischer und wird auferstehen ein geistiger, pneumatischer Leib." Im reinsten Glanze strahlen die Leiber der selig Erstansbenen, überhaupt alle zur himmlischen Berklärung erhobenen Gebilde; sie sind frei von jeder Schwäche und jedem Gebrechen; es herrscht in ihnen lauter Kraft und lauter Leben; die Elemente, aus denen sie bestehen, durchdringen einander schlechthin; keine innere Getrenntheit kann sonach bei ihnen obwalten und sie sind eben darum über die

irdifche Räumlichkeit hinausgerudt. Go ftehen denn auch diese Bebilde unter einander felbft in der innigsten und beglüdenoften Bemeinschaft: teines ift bon dem anderen ge= schieden, keines fühlt sich durch das andere bedrängt oder beläftigt, eines wirft bem andern sein Licht zu, jedes dient zur Berherrlichung aller anderen. In ihnen kommt das tiefste, innerste Leben, das ihnen überhaupt zu Grunde liegt, zur reinen und vollen Erscheinung, und jo muffen fie denn wohl, wenn ichon an fich leiblichen Wefens, mithin bom Beifte felbst verschieden, dennoch durchaus das Beprage des Beiftes an fich tragen. Nicht bloß der bedingte, an der inneren Berkehrtheit der Geschöpfe fich gleichsam brechende (man vgl. Jef. 59, 1 ff.), fondern vielmehr der unbedingte, auf die hochste Bollkommenheit schlechthin abzielende Bille Gottes erfüllt fich in Geftaltung dieser Gebilde, und fo können denn diefelben, wenn sie auch nicht schon bermöge ihrer ganzen Natur und Beschaffenheit der Zeitlichkeit entzogen febn mußten, doch als Wirkungen des unbedingten, emigen Billens Gottes nur als emig und über allen Wechsel erhaben gedacht werden.

Als überzeitlich, als überräumlich, als übermateriell ist sonach die himmlische Leiblichkeit zu bezeichnen, mahrend fich uns die irdische als zeitlich, raumlich, materiell darstellt. Ihrer Uebermaterialität unerachtet, fehlt aber boch jenen höheren Gebilden die Materialität nicht ichlechthin, es ift bieselbe nur eben nicht irdischer Art. Da die Stoffe durchaus lebendig sind, aus welchen diese Gebilde bestehen, so muß letteren allerdings die außerste Zartheit eigen fenn; wenn aber bei ihnen aus dem nämlichen Grunde die vollfommenfte Continuität ftattfindet, fo kommt ihnen doch wieder auch die höchste Mafstvität oder Gediegenheit, eine solche innere Fülle zu, daß vor ihrer Realität jedes irdische Gebilde zur blogen Schattenhaftiakeit herabsinkt. \*)

Wenn den überirdischen Gestaltungen ferner das Prädikat der Ueberräumlichkeit beigelegt wird, fo ift hiemit doch auch nur gemeint, daß fie den Schranken der irdifchen Räumlichkeit entzogen sehen. Ginen gewissen Raum muffen fie schon infofern einnehmen, ale ihnen die Ausdehnung nicht abgesprochen werden kann, ohne welche ja Realität überhaupt, geschweige benn eine so volle Realität gar nicht zu denken mare. Doch hat man sich diese ihre Ausdehnung, da sich in ihnen keine das Leben irgendwie hemmende Bewalt geltend macht, nicht als in die Breite auseinandergehend borzuftellen. Nur auf der jenen Bebilben inwohnenden Kraftfülle beruhet deren Ausbehnung; Diefe ift sonach an fich felbst gar nichts anderes, als ihre Wirkungssphäre. Rann aber eben biefe eine größere ober geringere febn, fo fehlt es in der Welt der Berklärung auch nicht an einer gewiffen räumlichen Zusammenordnung. Die verklärten himmlifchen Befen bestehen indessen nicht, wie die irdischen, - neben einander, sondern vielmehr in einander, und zwar fo, daß die höheren, mit reicherer Rraft ausgestatteten und infofern in größerer Weite fich ausdehnenden, die niederen in fich begreifen, diefe aber von jenen umschlossen sind, in ihnen ihren Raum finden.

Nicht weniger endlich, als eine gewiffe räumliche, hat man ihnen auch eine Art bon zeitlicher Ausdehnung jugufdreiben. Un fich felbft find fie allerdings ewig und die Emigkeit bildet insofern einen entschiedenen Begenfatz zur Zeit, als in ihr kein Bechfel bon Bergangenheit und Zukunft ftattfindet, beide in ihr vielmehr zur Einheit verfolungen find. Die himmlischen Gebilde follen ihre herrlichkeit doch nicht erft erreis chen, fie besitzen dieselbe bereits in ganger Fulle. Eben diese ihre Berrlichkeit ift aber feine ftarre, regungstofe, fondern vielmehr eine durchaus lebensvolle und darum in fortmahrender Erneuerung begriffen. Dem Sehn jener Bebilde liegt ein unablaffiges

<sup>\*) &</sup>quot;Wenn ich," fagt Frang Baaber, "ale felbst noch irbisch beleibt alle irbischen Leiber als Gegen= ober Biderftande erfahre, die ich wegraumen ober zerbrechen, zertheilen muß, um meine Leiblichkeit gegen fie geltend zu machen, fo würde eine plögliche Umwandlung meines Leibes zu einem Rraftleib bie Folge für mich haben, daß mir fofort alle biefe irbifden Leiber gu blogen Scheinleibern aufgehoben murben, sowie biefen Leibern mein Leib verschwande, als gu subtil nicht mehr faglich mare."

Werden zu Grunde, und so hat man sich denn ihr Sehn, obwohl in ihnen Vergangenheit und Zukunft in eins, in einen Moment gleichsam zusammenfallen, doch nicht ohne alle zeitliche Ausdehnung zu denken, nur daß diese doch lediglich als Währung, Dauer erscheint und auf keine Weise als Länge oder Gedehntheit sich sühlbar macht. \*)

So völlig unterscheiden fich die verklärten, himmlischen von den trüben, irdischen Bebilben, felbft in bemjenigen, worin fie noch etwa miteinander übereinkommen. Gben barum muß es aber fo fchwierig fenn, ber Realität bes Gedankens ber berklarten Leib= lichteit fich zu verfichern, und fo ift man benn auch nur allzu fehr geneigt, biefen Bedanken für unreal, für einen blogen Bahn zu erklären. Die wirkliche Anschauung ober Bahrnehmung jener erhabenen Gebilde ift und tann uns hienieden, in der Regel wenig= ftens, nicht gegonnt fenn. Wir gehören ja nicht der Belt der Bertlärung, fondern nur ber Erdenwelt an, unsere Sinne find eben barum irdisch trub und bermögen nicht ju jenen höheren Regionen ju bringen. Doch felbft auch unfer Borftellungebermogen ift irbifch afficirt, fo baf wir uns nicht einmal in unserem Beifte ein eigentliches Bild bon dem Zuftande der Berklärung zu entwerfen im Stande find. Salten wir bon demfelben alle irdifchen Bestandtheile als solche, wie sich's gebührt, ferne, so kann es fich und überhaupt nicht ergeben; bestehen wir aber weniger ftreng auf der Reinheit deffelben, so werden wir bald gewahr werden, daß wir nicht erreicht haben, wonach wir berlangten. Und fo follen wir denn für wirklich, für real halten, was wir uns nicht einmal innerlich vorzubilden, vorzustellen vermögen!

Demungeachtet werden wir uns seiner Realität versichern können. Obwohl wir nämlich äußerlich und innerlich der Macht des Irdischen versallen sind, so ist doch noch ein Punkt unseres Wesens von der Gewalt desselben frei geblieben. Es regt sich nämslich in dem tiessten Grunde unserer Seele die lebendige Ahnung oder das Gefühl wie der Existenz des allvollsommenen Urhebers aller Dinge, so auch der wunderbaren Klarheit, zu welcher diese von dem Herrn erhoben werden sollen. Sinzelne fromme Männer, Patriarchen, Propheten, Apostel und andere Iünger des Herrn (s. insonderheit Apostelg. 7, 55; 2 Kor. 12, 2—4.) sind sogar, wenn auch nur momentan, noch innershalb des Zeitlebens, des Einblicks in die himmlische Herrlichkeit gewürdiget worden. Wenn dieses offenbar nur durch Erhöhung oder Steigerung jener Ahnung, jenes Gessühles oder, um es geradeswegs auszusprechen, des himmlischen Gesühlssinnes zum himmlischen Gesichtss und Gehörstinn möglich war, so können wir doch schon mittelst des blosen himmlischen Gesühlssinns der Realität der Welt der Verklärung schlechthin gewiß werden.

Unserer Ahnung oder dem Gesühle der verklärten Leiblichkeit liegt, wie wir oben zunächst nur leise andeuten konnten, die Ahnung oder das Gesühl Gottes und seiner Alvollkommenheit zu Grunde. Die Welt, welche Gott als der Albollkommene beadssichtigt, kann, so gewiß der Meister in seinem Werke sich spiegelt, in der That nur den Karakter der höchsten Vollkommenheit an sich tragen. Es wird ihr also die reichste Fülle des Lebens einwohnen müssen und eben diese in dem reinsten, aus ihr ausseuchstenden Schönheitsglanze ersichtlich werden. Dieß könnte aber nicht der Fall sehn, wenn sie nichts weiter, als nur geistige Wesen in sich begreisen sollte, indem der Geist eines leiblichen Gegensatzes bedarf, welchem gegenüber er sich zu behaupten und also die in ihm liegende Energie zu bewähren hat. Noch weniger aber wäre dieß möglich, wenn die Endabsicht Gottes nur darauf hinausginge, daß in und neben dem Reiche der geistigen Wesen noch eine Welt irdisch materieller Gebilde bestehe.

Die irdische Materialität schließt an und für sich selbst, wenn fie also auch noch

<sup>\*)</sup> Ein Analogon von der alle Zeit in sich verschlungen haltenden Ewigkeit kann Jeder in seinem eigenen Leben sinden. In den erfülltesten, glidtlichsten Stunden unseres Dasenns wissen wir weder von Bergangenheit noch von Zukunst; die Zeit hat da gewissermaßen für uns aufsgehört. Die Stunden werden uns zu einem einzigen Momente und dieser Noment hat in sich den Reichthum langer Jahre.

fo fehr veredelt oder sublimirt fenn follte, immerhin eine Macht des Todes, folalich eine hemmung des Lebens in fich. Go muß benn die irbifch materielle Welt gar vielfachen Mängeln unterworfen febn und bas Leben in ihr wird in keinem Falle ein reines Blud gewähren fonnen. Chenfo hindert die Materialität den Beift, in dem gangen Reichthum feiner Rraft fich zu entfalten; fie halt ihn fonach von fich felbft, von feiner eigenen Befenheit geschieden; fie trennt ihn mehr ober weniger auch bon seines Gleichen und macht ihm die volle Bemeinschaft mit Gott, mithin die himmlische Seligkeit in ihrer ganzen Fülle unmöglich.

Eine folche Belt entspricht nicht bem eigentlichen, letten Billen Gottes; weder mit bem Gedanken seiner unbedingten Berrlichkeit, noch auch mit dem Gedanken feiner unendlichen Liebe konnten wir felbe übereinstimmend finden. Die gottlichen 3been, welche dem Universum zu Grunde liegen, in ihm ihre Realifirung finden follen, find, wenn auch noch so mannichfach untereinander abgestuft, doch nur Ausstrahlungen des Allvoll= tommenen; jede derfelben erfreut fich alfo in ihrer Art ber reinften Bolltommenheit und in ihrer Gesammtheit bilben fie die Borzeichnung eines durchaus lebensvollen Organismus, in welchem jedes einzelne Glied der herrlichteit aller anderen theilhaftig werden

und alle zumal von der Rraft bes Ewigen durchdrungen febn follen.

Sollte es nun aber Gott nicht möglich fenn, diefen aus feiner unendlichen Liebe und Bolltommenheit fammenden Weltplan zur Berwirklichung zu bringen? Sollten etwa in der Natur der Dinge felbst Hinderniffe liegen, die dieß unmöglich machen, fo daß man in diefer Unmöglichkeit nicht einmal eine Schrante für die gottliche Allmacht ju erkennen hatte? Behort es wohl jur Eigenthumlichkeit des Stoffes, daß fich derfelbe der Macht des Beiftes nicht unbedingt zu fügen, das Beprage des Beiftes nicht ichlechthin anzunehmen vermag? Muß wohl ber Stoff, muß die aus ihm fich geftaltende Leiblichteit, wenn fie überhaupt Realität befigen foll, nothwendig in irgend einem Widerstreit jum Beift und zur Idee fich behaupten, oder führt etwa die wirkliche Ausgleichung diefes Widerftreites gulett gur völligen Auflösung, Bernichtung jenes Stoffes und jener Leiblichkeit? Offenbar hängt von Beantwortung diefer Frage der Gedanke der Möglichteit oder der Unmöglichkeit einer Berklärung der Ratur ab.

Rur unter der Boraussetzung, daß der Stoff aus nichts Anderem, als an fich tobten und ftarren Rörperchen oder Rörpertheilchen bestehe oder bestehen tonne, nur dann alfo, wenn der Materialismus entweder an fich felbst oder auch in derjenigen Berbinbung mit dem Spiritualismus, wie er uns in dem fogenannten theologischen Rationalismus begegnet, wirklich begründet mare, - in diefem Falle freilich murden die gottlichen Ideen nie zu ihrem vollen Rechte, nie zu ihrer reinen Ausgestaltung gelangen Diefe Boraussetzung ift jedoch eine burchaus unbefugte und läßt fich auf gar nichts ftuben, als nur etwa auf den Umstand, daß uns die Erfahrung in diefer irdischen Welt teinen andern, als einen bereits ichon irdifch geformten Stoff darstellt. Diefe Urt bes Stoffes aber, ber irdifche Stoff nämlich, ift feinesmege ber Stoff an fich felbft, fondern doch bereits ichon etwas Beformtes, mahrend ber Stoff ichlechthin noch aller Form entbehrt, \*) eben darum aber auch je be Art der Form anzunehmen geeignet ift. So tann benn alfo nicht behauptet werden, daß ber Stoff dem göttlichen Willen einen unüberwindlichen Widerstand zu leisten vermöge. Es werden in ihm, das wird man wohl unbedentlich zuzugeben haben, die göttlichen Ideen ohne allen Abbruch, in ihrem vollen angebornen Glanze Geftalt gewinnen konnen und die eben hiemit fich ergebenden Bebilbe, ohne etwas bon ihrer Fulle zu verlieren, geschweige benn ihre Realität geradezu einzubuffen, für bie in ihnen fich realifirenden Ideen fich fclechthin burchfichtig erweisen.

Wenn aber dem Allen zufolge an der Möglichkeit einer durchaus lichten oder flaren Leiblichkeit nicht zu zweifeln ift, wenn biefer Gedanke vielmehr ale ein burchaus be-

<sup>\*)</sup> Im Briefe an bie hebraer Kap. 11, Bers 3 lefen wir: μή έκ φαινομένων τα βλεπόμενα γεγόνεναι.

gründeter, ichlechthin berechtigter angesehen werden muß, bann wird man bon bemfelben auch einen viel umfaffenderen Bebrauch in ber Theologie zu machen haben, als bisher und mahrlich nicht jum Seil für diese mirtlich ber Fall mar. Sofern man die Grunde, auf welchen bas Wefen ber berklarten Leiblichfeit beruht, verkannte, fofern man die gange Benefis derfelben unbeachtet ließ, mar es wohl natürlich, daß man mit einer Art bon Schen bor ihr gurudtrat, mithin auch nur insoweit Beltung in ber Glaubenslehre ihr einzuräumen geneigt mar, als das Wort der Schrift es gebieterifch erheischet. Erschien aber fonach diefer Bedante in dem Sufteme der driftlichen Lehre doch nur gang fporabifch, fo lag ichon hierin eine Bersuchung, fich beffelben ganglich zu entledigen, und tam nun hiezu noch eine irrige Borftellung über das Berhaltnig von Geift und Ratur, nahm man bon diesen beiden an, duß sie einander schlechthin fremd und eben darum unfähig feben, fich mefentlich je miteinander zu einigen, fo mußte jest wohl an die Stelle der vollen Bibelmahrheit der durre, magere Rationalismus eintreten, der, weil er die flare, himmlische Leiblichkeit für einen Ungedanken anfah und nur der trüben, irdischen Leib= lichkeit Realität zugefteben wollte, die Leiblichkeit schlieflich überhaupt fallen ließ, somit in einen hohlen Spiritualismus fich verlor.

Bei diesem Rationalismus und Spiritualismus konnte man jedoch nicht stehen bleiben. Nicht nur ließ sich jener ganz unversöhnliche Gegensat von Natur und Geist nicht aufrecht erhalten, sondern es stellte sich auch immer bestimmter heraus, daß das Leben des Geistes nur einer Leiblichkeit gegenüber in voller Kraft sich offenbaren, selbes folglich einer Leiblichkeit nun und nimmer entbehren könne. In Folge eben dieser Erwägung versiel man nun aber, sofern man die genuine Superiorität des Geistes über die Natur aus den Augen verloren und dassir dem Gedanken der Natur als Grund oder Quelle der Leiblichkeit ein ganz ungebührliches Uebergewicht über den Geist eingeräumt hatte, geradezu in den Naturalismus oder Pantheismus. Dieser Lehre zusolge entwickeln sich aus dem an sich allerdings lebendigen, des Selbstbewußtsehns dagegen, der Freiheit und Selbstbestimmung ermangelnden Wesen der Natur die mannichsachen Gebilde der Welt, und zwar so, daß den niederen immer höhere, edlere und zuletzt so hoch gesteigerte nachsolgen, daß in ihnen nun der Grund alles einzelnen Sehns zur Erkenntniß seiner selbst und zur freien Thätigkeit gelangen kann.

Daß dieser Pantheismus oder Naturalismus, der das Walten der bloßen Natur zum Ausgangspunkte nimmt und aus diesem erst das Leben des Geistes hervorgehen läßt, im schreiendsten Widerspruche mit dem Worte der Offenbarung stehe, ist wohl von selbst klar. Aber auch der sogenannte Semipantheismus, \*) der sich in der neuesten Zeit an die Stelle des zu so weiter Verbreitung gelangten Pantheismus zu setzen verssucht hat, kommt mit dem Geist und Sinn der Vibel nicht völlig überein. Dieses System gesteht zwar dem geistigen Leben von vornherein Freiheit und Selbstständigkeit zu; wenn es aber, und zwar mit gutem Grunde, zur Volltommenheit desselben eine Leiblichkeit für unerläßlich erachtet, so will es die auch für den ewigen Geist ersorderzliche Leiblichkeit doch nur in der Welt sinden. So sollte denn also Gott erst in der Schöpfung und Vollendung des Universums zur vollen Attualität gelangen. Das läßt sich jedoch nicht zugeben, indem hiemit der göttlichen Alvollkommenheit Eintrag geschehen würde, und unter dieser Voraussetzung die Hervordringung und Ausgestaltung der Welt nicht mehr lediglich als ein Werk der unbedingten, schlechthin freien Liebe des Ewigen erscheinen könnte.

Schon hier zeigt es sich denn, daß die Theologie, wenn sie sich anders in der Hoheit, auf welche sie durch die Bibel selbst angewiesen ist, in der That behaupten will, dem Gedanten der himmlischen, durchaus lichten und klaren Leiblichkeit nicht bloß in der Lehre von Christo im Stande der Herrlichkeit, dann in der Lehre vom heiligen Abendmahl und etwa noch in der Lehre von der Auserstehung der Gläubigen, sondern in einem noch viel weiteren Umfange Geltung einzuräumen habe. Wenn in der heis

<sup>\*)</sup> S. ben Artifel: Schelling, Bb. XIII. S. 521 ff. ber Theologischen Realenchklopabie.

ligen Schrift (Joh. 4, 24; 2 Ror. 3, 17.) Gott ein Beift genannt wird, fo hat man bieg doch nicht im modernen abftratten, rationalistischen Sinne, nicht also fo zu nehmen, als ob ihm eine Ratur und Leiblichkeit schlechthin nicht eigen febn konnte, fondern es foll durch diefe Bezeichnung der Gedanke der ewigen herrlichkeit nur rein bewahrt werden von allen, aus der truben, unvollfommenen Erdenwelt ftammenden Beftandtheilen. Dieß erhellet nicht nur aus bem Umftande, daß die Bibel dem herrn an fo ungahlig vielen Stellen Gliedmaffen und Sinnorgane, als Augen, Dhren, Arme, Bande, Finger zuschreibt, was man doch gewiß nicht für bloße, leere Redensarten zu halten hat, und ebenso ergibt sich dieß aus der Eigenthümlichkeit der mehrfältigen Theophanieen, deren die heiligen Männer, wie Mofes (f. 2 Buch, Rap. 33.), Ezechiel (Rap. 1 u. Rap. 10.), Daniel (Rap. 7) u. f. w. gewürdigt worden, und die man, wenn Gott eine Leiblichkeit nicht zufäme, geradezu für irreführend anzusehen hatte. Es legen aber auch die heiligen Bucher auf die Leiblichkeit überhaupt einen so hohen Werth, wie sie denn namentlich den Menschen nicht in dem bloß geistigen Lebensstadium unmittelbar nach dem Tode, fondern doch erft vermöge der Auferstehung seine wirkliche Bollendung erreichen läft. Beift und Leib gehören gufammen, bedingen fich gegenseitig und Gott mare nicht unbebingt frei von der Welt, fondern immerhin noch an dieselbe gebunden, d. h. fie hervorzubringen genöthigt, wenn er nicht von Ewigkeit eine im reinsten Glang strahlende, feiner unendlichen Herrlichkeit und Majestät durchaus entsprechende Leiblichkeit in fich trüge.

Wenn sich dem zusolge die Grundlehre aller Theologie, die absolute Vollkommenheit Gottes und seine Erhabenheit über die Welt nur mittelst des Gedankens der himmlischen Leiblichkeit sichern läßt, so ist eben dieser Gedanke auch für die Feststellung der Lehre von der göttlichen Dreipersönlichkeit unentbehrlich. So gewiß sich die Fülle des persönlichen Dasenns ohne eine Leiblichkeit, welcher gegenüber und innerhalb deren sie sich entfaltet, überhaupt nicht denken läßt, so wird ohne eine solche wohl um so weniger die göttliche Dreipersönlichkeit als denkbar sich darstellen. Soll sich die Einheit des göttlichen Willens in eine wesentliche, reale Dreifaltigkeit gliedern, wosür man doch die Dreipersönlichkeit anzusehen hat, so wird hiezu auch eine reale Grundlage erfordert. Diese reale Grundlage wird von dem an sich Einigen, göttlichen Willen, ewig zu einer die geistige Herrlichkeit Gottes rein und klar abspiegelnden Leiblichkeit erhoben. Wenn aber dieses, was hier freilich nicht näher ausgeführt werden kann, \*) doch nur mittelst einer dreisachen, wirksamen Relation des göttlichen Willens zu eben jener Grundlage möglich ist, so erscheint hiemit die Gottheit selbst ewig zur wirklichen Dreipersönlichkeit ausgestaltet.

Doch nicht bloß in Bezug auf das innere Leben Gottes ist der Begriff der himm- lischen Leiblichkeit von der größten Wichtigkeit, es gebühret demselben auch Anerkennung im Bereiche des göttlichen Wirkens nach Außen hin, und namentlich, was man so vielfach gänzlich außer Acht gelassen, hinsichtlich der schöpferischen Thätigkeit. Wie oft des gegnet man doch der Annahme, daß Gott die ganze Welt des Körperlichen, ursprünglich sinster und ungestaltet, als ein bloßes Chaos in's Dasenn gerusen und erst allmählich dieses Chaos bewältigend, Ordnung in dasselbe gebracht und auch dann vorerst nur irdische Gestaltungen, in denen sich das Licht des Geistes doch nur trüb und gebrochen darstellen kann, aus ihm habe hervorgehen lassen! Man mag hiebei wohl zugeden, daß diese Körperwelt dereinst noch zur Berklärung gelangen werde, doch soll sie diese ihre Bollendung erst am Ende der Tage erreichen können. Daß diese Vorstellungsweise mit der Majestät des Schöpfers, mit dem Worte der Schrift, die Ps. 33, 9. von dem Herrn sagt: "So er spricht, so geschieht's, so er gebeut, so sieht's da," keineswegs übereinkomme, wem sollte dieß nicht einleuchten? Gleichwohl wird man bei eben dieser

<sup>\*)</sup> Sine folde nähere Aussührung ist aber gegeben in 3. Hamberger's Schrift: "Fundamentalbegriffe von Franz Baaber's Ethit, Politik und Religionsphilosophie." Stuttgart 1858.

Borstellungsweise, durch welche boch die Hoheit des ewigen Geistes unläugbar beeinträchstigt wird, immerhin stehen bleiben, so lange man sich von der vollen Berechtigung des Gedankens der himmlischen Leiblichkeit noch nicht überzeugt, noch nicht mit voller Zuvers

ficht demfelben sich zugewendet hat.

Wer dagegen das mahre Befen des Stoffes und die Benefis jener hoheren Leiblichkeit, wie Beides oben angedeutet worden, wohl in's Auge faffen will, dem wird auch nicht mehr zweifelhaft bleiben konnen, daß Gott die gesammte korperliche Belt nicht erft allmählich zur Läuterung zu bringen gewußt, daß er fie vielmehr ichon in ber reinsten Rlarbeit und vollsten herrlichkeit wie mit einem Schlage durch fein allmachtiges Schöpferwort aus dem Nichtfehn in das Dafehn hervorgerufen habe. Go fann benn auch die Trübheit und Materialität, die sich uns im Universum in den allerweis teften Dimensionen darftellt, nicht in Gott, nicht in ber Natur ber Dinge, fondern nur im Abfall freier, intelligenter Wefen bom Emigen ihren Grund haben. Wenn aber fogar, wie sowohl der Bibel (f. 1 Mof. 1, 2.), ale auch den Belehrungen der Geologie aufolge angenommen werden muß, eine fehr gewaltige Zerrüttung der forperlichen Welt noch bor der Erschaffung des Menschen stattgefunden, so ergibt fich hieraus ebenso gewiß eine icon in der Engel = oder Beifterwelt erfolgte Emporung gegen Gottes bei= ligen Willen, als wieder auch an dem Fortbestand jener Zerrüttung ber Denfch die Schuld trägt, indem er fich auf dem hohen Standpuntte, zu welchem er bermöge feiner Gottebenbildlichkeit erhoben worden war, nicht behauptet, sondern durch die abtrunnigen Beifter von demfelben fich hat herniederziehen laffen.

Der Schönheitsglang, in welchem die Welt ursprünglich leuchtete, war ihr bon Bott junachft boch nur gleichsam geliehen. Sollte er ihr bollig und bleibend ju eigen werden, fo mußte fie in eine noch tiefere Bemeinschaft mit Gott eingehen, als in welche fie blog durch die Schöpfung hatte berfett werden konnen. Wie Gott feinen Willen in die Schöpfung gelegt hatte, fo follten auch die Geschöpfe ihren Willen wieder in Bott feten. Indem fie fich bon allem Creaturlichen als foldem losfagten und mit ihrem gangen Befen nur Gott angehören wollten, fo mar ihnen nun, bermoge der Ginheit ihres eigenen mit bem göttlichen Willen, die Berrlichkeit, mit welcher fie bon Unbeginn bekleidet worden waren, für alle Emigkeit festgestellt. Sofern fie bagegen ihren Billen dem göttlichen Billen berfagten, ja fich wohl geradezu bon demfelben logriffen, fo mußte freilich die Finsterniß, welche eben hiemit aus ihrem eigenen Innern herborgebrochen war, in dem gangen Schöpfungsgebiet, in welchem fie walteten, herrschend werden. Doch es will Gott nach feiner Gnade die Macht diefer Finfterniß, fo weit nur die Beschöpfe selbst es ihm zulaffen, brechen, und wie in deren Beift und Gemuth ein neues Licht fich entzünden laffen, fo auch die außere Welt zu neuer und zwar bleibender Klarheit erheben. Dieß kann aber nur möglich werden durch die Verföhnung und Erlösung, und diefe zu bewerfftelligen, d. h. die unendliche Rluft, welche die fundige Menschheit von Gott trennt, auszufüllen, mußte Gott felbft als Mensch - nicht in göttlicher Geftalt, vielmehr in irdifcher Riedrigkeit (f. Philipp. 2, 6. 7.), in die Welt eingehen und hier im thätigen und leidenden Behorfam dem Willen des Baters Genuge leiften. Berade damit nun, daß des Menschen Sohn diesen vollkommenen Behorfam übte, wurde bei ihm felbst ber Grund auch ju feiner leiblichen Berklärung gelegt. Rachdem fich aber diefe feine leibliche Berklärung in feiner Auferweckung und feiner himmelfahrt vollendet hat, fo muß Ihm, der göttliche und menschliche Natur in fich vereinigt, die Macht zustehen, bas ganze forperliche Universum (f. Ephef. 4, 10.) bereinst der höchsten Berrlichkeit theilhaftig zu machen.

Bon so hoher Bedeutung erweiset sich der Gedanke der himmlischen Leiblichkeit für die Lehre von der Schöpfung und für die Lehre von der Erlösung; er macht sich aber nicht minder geltend in den göttlichen Boranstalten für letztere und ebenso in dem Werke der Heiligung. Damit die Menschheit den Heiland in der That bei sich aufzunehmen vermöchte, bedurfte sie einer Zubereitung auf seine Erscheinung durch gewisse, von Oben

herab, von des himmels höhen auf fie erfolgende Wirtungen. Wenn Gott in Chrifto zur Menschheit tommen, wefentlich mit ihr eins werben follte, jo mußte er fich wohl ju ihr herniedersenten; wiederum mußte aber auch die Menschheit, wenn Gott als Mensch aus ihr geboren werben follte, ber gottlichen herrlichfeit naber geführt, mithin einer gewiffen Echelung ober Berebelung theilhoftig werben. Gine Unnaberung an Die reine, lantere, himmlische Leiblichfeit durste innerhalb ber Geschlechtolinie, and welcher ber Beiland als Mensch herstammte, nicht sehlen. Diese hatte ihren Grund unstreitig in dem Balten bes göttlichen Geistes, namentlich über bem Bolf Ifrael, wodurch fich biefem die Rathschluffe ber ewigen Gnade und Erbarmung enthüllten und heilige Triebe und Regungen in ihm erwedt wurden. Sohere Erfenntniffe aber und hohere Gefühle laffen fich in eigentlicher Kraft und Lebendigfeit gar nicht gewinnen ohne eine theilmeise Unterwerfung des körperlichen Daseyns unter das Gesetz bes Beistes. Um so gewisser konnte auch jene geiftige Erhöhung bei ben achten, wahren Ifraeliten nicht ohne ginftige, leibliche Folgen bleiben und mußte fie fonoch allerbings bagn bienen, bem Beren bei und in ihmen mehr und mehr die Stätte jugubereiten, an welcher er auf Erben erscheinen follte. \*)

Eine Art von Beiligung läßt fich ichon in diefen Borbereitungen auf den gutunftigen Seiland nicht verkennen. Wenn man aber unter ber Heiligung im genaueren Sinn bes Wortes biejenige gottliche Wirksamteit versteht, durch welche die Menschen an ber Berrlichteit Antheil gewinnen jollen, welche ber herr ale Menfch junachft boch erft für fich felbst hatte erringen muffen, fo tann sich's nicht fehlen, bag uns auch bier ber Bebante ber himmlischen Leiblichkeit in febr weiter Ausbehnung begegnet. Die Mittel, burch welche er und jene Serrlichkeit zutommen loffen will, find einerseits bas Wort, durch beffen Birtfamteit wir geiftig wiedergeboren werden follen, andererfeite bie Caframente, welche bagu bestimmt find, ben Grund eines höheren leiblichen Dasenns in uns zu legen. Wie entschieden Letzteres vom heiligen Abendmahle gelte, in welchem uns ja der berklärte Leib und bas berklärte Bint Chriffi bargeboten wird, fpringt von selbst in die Augen; was bagegen die heilige Taufe betrifft, fo wird wohl mit Grund ju behaupten febn, daß bie Lehre bon biefem Saframente erft noch einer weiteren Ausbildung bedürfe, indem in ihr nach ihrer gegenwärtigen Fassung die bestimmte hinweisung auf eine himmlische Leiblichkeit ober leibliche Wesenheit noch mangelt. 200) Wenn wir aber burch die Saframente junachft in leiblicher Beziehung zu einer Umgeftaltung gelangen, fo wird dief unftreitig auch der Entfaltung unferes geiftigen Lebens ju Gute tommen, und wiederum wird unfere geiftige Wiedergeburt, wie fie burch bas Wort erzielt werden foll, dazu bienen, unfere irdische Leiblichfeit mehr und mehr zu läutern, fie zu veredeln, ber Bergeiftigung fie entgegen zu führen.

Doch, wenn wir in der That geheiligt und also dereinst der Herrlichkeit unseres Heilandes theilhaftig werden sollen, so wird hiezu von unserer Seite der Glaube ersordert, und dieser könnte nicht sehn, was er der heiligen Schrift (Hebr. 11, 8.) zusolge sehn soll, eine Hypostosis nämlich, eine Darstellung des zunächst noch bloß zu Hossenden und seht noch nicht zu Erschauenden, wenn er nichts weiter, als ein bloßer dünner, geistiger Lebenshauch wäre. Während man den Glauben dieser Art doch nur für den ersten Ansang zum wahren, vollen Glauben ansehen kann, so seht letzterer als eine wirkliche Hypostosis bereits schon eine theilweise Läuterung oder Berklärung unseres leib-

🤲 Siehe Dr. E. Rägelsbach's Abbandlung "über bas Saframent ber Tanje" in Rubelbach's und Gneride's "Zeitschrift für Lutherische Theologie und Kirche." Jahrgang 1849, S. 612 ff.

<sup>\*)</sup> Die Borbereitungen auf die Erlösung machen boch die Erlösung selbst nicht überstüffig. Erstere konnten burch blose, vom Himmel ans auf die Menschsteit ersolgende Wirkungen sich ergeben, letztere aber war nur durch Gott selbst, nur mittelst der personlichen Erscheinung des Sohnes Gottes auf Erden zu bewerfstelligen. So wird man uns denn auch hier nicht dahin missersteben, als wenn wir von der Mutter des Heilandes behaupten wollten, daß sie von aller Sande dereins Scheducktein frei geweien ses

lichen Wesens voraus, vermöge deren ihm in unserem Inneren der Stoff, das Material dargeboten wird, worin er sich ausprägen, Gestalt gewinnen und eben hiemit zu wirksamer Kraft gedeihen kann. Nur ein solcher Glaube, in welchem sich uns das an sich noch Unsichtbare doch im Boraus schon darstellt, wird sich stark genug erweisen, die aus dem Fleische stammenden, dem göttlichen Gesetze zuwiderlausenden Triebe zu bewältigen und also einen Gott wohlgefälligen Wandel bei uns anzubahnen. Bon jeder sittlichen Erhebung muß aber wiederum behauptet werden, daß durch sie, wenn schon vielsleicht nur vorübergehend, unserem leiblichen Wesen eine Veredelung, Vergeistigung versliehen werde. Bei beharrlichem, sittlichem Streben wird ihm eine solche sogar bleibend zu eigen, unser Leib also dann mehr und mehr wieder werden, wozu er in Wahrheit bestimmt ist, ein Tempel des heiligen Geistes (1 Kor. 6, 19. 20.).

Durch die Heiligung, soweit sie hier auf Erden bei uns ersolgt, kann aber freilich nichts weiter erzielt werden, als daß der Grund zum Leibe der Berklärung in uns geslegt, der Same gleichsam desselben bei uns gebildet wird, der dann in der Auferstehung als volle Frucht hervorgehen soll. Bon welcher Wichtigkeit für eben diese Lehre, sowie für die Lehre von den letzten Dingen überhaupt, der Gedanke der leiblichen Berklärung seh, das wird theils allgemein zugestanden, theils erhellet es aus den oben bereits von uns gegebenen Aussichrungen. Es konnten hier ohnehin nur einzelne Momente bezeichnet werden, aus welchen die hohe Bedeutung eben dieses Gedankens für die gesammte Theoslogie ersichtlich wird; doch schon aus dieser ganz fragmentaren Darlegung wird sich wohl klar genug ergeben haben, daß derselbe als ein eigentlicher Grundgedanke der Bibel auzusehen seh, ohne welchen sich deren Inhalt in seiner vollen Kraft und wahren

Fülle weder erfaffen, noch auch festhalten läßt.

Literatur. Die nothwendigsten Fingerzeige über die Literatur der Lehre von der Berklärung, welche bis dahin eine eigene, ausführlichere Bearbeitung noch gar nicht ersahren hat, sindet man in den "Andeutungen zur Geschichte und Kritik des Begriffes der himmlischen Leiblichkeit" vom Berkasser des obigen Artikels, im siebenten Bande der "Jahrbücher für deutsche Theologie," S. 107 ff. In eben dieser theologischen Zeitschrift beabsichtigt der nämliche Berkasser eine weitere, eben hieher gehörige Abhandslung unter dem Titel: "Die Nationalität des Begriffes der himmlischen Leiblichkeit" erscheinen zu lassen. Außerdem haben wir hier noch besonders auf Prosessor Dr. Ludwig Schöberlein's geistvolle Erörterungen "Ueber das Wesen der geistlichen Natur und Leibslichkeit" hinzuweisen, welche derselbe ebenfalls in den "Jahrbüchern fur deutsche Theoslogie," und zwar im sechsten Bande derselben, S. 3 ff. niedergelegt hat.

Dr. Julius Samberger.

Bermigli, gewöhnlich, nach feinem Bornamen, Beter Marthr genannt, ber gelehrtefte und berühmtefte ber italienischen Protestanten bes 16. Jahrhunderts, mard geboren zu Florenz den 8. Sept. 1500. Sein Bater, ein reicher Patrizier, wünschte ihn zum Staatsmanne zu bilden, allein eine ftille, bon der Mutter geerbte Frommigfeit bewog ihn, fich dem Rlofterleben zu widmen. Dbichon vom Bater defimegen enterbt, ließ er fich 1516 im Klofter bon Fiefole in den Orden der regulirten Augustiner Chorherren aufnehmen. Rach drei Jahren tam er nach Badua, um feine Studien gu vollenden; mit großer Beharrlichkeit, ohne Lehrer, lernte er das Griechifche; in den Borfalen der Universität machte er sich mit der aristotelischen Philosophie vertraut und gewann durch öffentliche Disputationen eine dialektische Gewandtheit, bon ber er in ber Folge glanzende Beweife gegeben hat. In Bezug auf Theologie fand er zu Padua nur die alte Scholaftit; boch las er bereits einige Rirchenväter. In feinem 26. Jahre fandten ihn seine Oberen als Prediger aus; er trat als folcher in mehreren Städten Italiens auf, auch hielt er in einigen Rlöftern feines Orbens Vorlefungen über alte Literatur und Philosophie. Schon genigte ihm der lateinische Text der Bibel nicht mehr; er las bas Reue Teftament in der Ursprache und lernte zu Bologna bon einem judischen Arzte Hebraifch. Zum Abt von Spoleto ernannt, führte er in das verwelt=

lichte Rlofter wieder eine beffere Bucht ein und ftellte durch feine Predigten bie Gintracht unter den entzweiten Bürgern wieder her. Rach brei Jahren mard er als Brior des Rloftere St. Betri ad aram nach Reapel befordert; hier entschied fich fein fernerer Beruf. In den um Johann Baldes fich fammelnden Rreis eingeführt, borte er ebangelische Reden, wie er fie noch nie gehort; nicht minder machtig wirkte Debino auf ihn ein, der 1539 zu Reapel mar. Es entstand ein Kampf in ihm, aus dem fich der Glaube an die Rechtfertigung durch Chriftum siegreich entwickelte. In der Schule und in der Rirche feines Klofters trug er nun, obgleich noch ohne Opposition gegen Rom, reformatorische Lehren vor. Der Reterei verdachtigt, wurde er nichtsdestoweniger 1541 auf einem Augustiner Conbent zum Bisitator bes Ordens erwählt, mit welchem Umte er Reapel verließ. Die Strenge, mit der er diefes Amt ausübte, jog ihm den Sag ber Monche ju; um fich feiner Aufficht ju entledigen, fandte man ihn ale Prior von San-Frediano nach Lucca. Bier berief er, um die Novigen zu bilden, mehrere zum Ebangelium fich neigende Belehrte, las mit diefen aus Deutschland und aus ber Schweiz getommene reformatorische Schriften, predigte und lehrte im neuen Beifte und bilbete eine Gemeinde ebangelischer Chriften. Der Bifar feines Rlofters und Don Conftantin, Brior bon Fregionara, predigten im nämlichen Ginne. Da ward das neu errichtete romifche Inquisitionsgericht aufmerksam auf die Bewegung zu Lucca; mehrere von Bermigli's Freunden wurden berhaftet; er felber berließ, zeitig gewarnt, die Stadt in Begleitung einiger feiner Schüler. Muf ber Flucht, ju Bifa, fchrieb er an die Lucenfer einen Absagebrief vom Babstthum, in Form einer Erklärung des apostolischen Symbolums. Ueber Floreng und Ferrara eilte er bann nach ber Schweig. 3m September 1542 kam er nach Zürich, wo ihm die freundlichste Aufnahme zu Theil ward; nach furzem Aufenthalte in diefer Stadt begab er fich über Bafel, wo er fich gern niedergelaffen hatte, nach Strafburg; hier fand er Berberge bei Buter und nicht lange nachher eine Anstellung als Professor des Alten Testaments. Da er ersuhr, daß zu Lucca fein Beggang von Ginigen getadelt wurde, fandte er an die dortige, im Beheimen fortbeftehende Gemeinde ein Schreiben, in dem er die Grunde angab, die die Flucht in der Berfolgung rechtfertigen tonnen. Geine eregetischen Borlesungen gu Stragburg, wie spater ju Orford und Burich, maren, im Beifte ber Beit, mehr ber prattifchen und bogmatischen Erklärung gewidmet, als der grammatischen und historischen; er flocht ausgedehnte Digreffionen über die Loci ein, die er aus den Bibelftellen gog. leitete er Disputationen über allerlei Fragen, junachst um die Studirenden gur Bolemit vorzubereiten. Ueberhaupt hatte er ein feltenes Lehrtalent; er war gelehrt, scharffinnig, flar und bestimmt im Ausdrucke, mild und liebenswürdig, er sprach ein reines, flaffisches Latein und befaß eine warme, oft phantafievolle Beredtfamkeit. Go ftand er bald in bedeutendem Ruf als theologischer Lehrer. Durch ben Bertehr mit den Strafburger Belehrten bilbeten fich feine Ueberzeugungen immer weiter aus; die Lehre bon der Pradeftination ward der Grund seines bogmatischen Suftems, und was das Abendmahl betrifft, ichloß er fich den Schweizern an, zu denen fich damals auch noch die Stragburger neigten.

Nach dem ungläcklichen Ausgange des schmalkaldischen Krieges nahm er 1547 eine Berufung nach England an, um im Auftrage Cranmer's zur Befestigung der Resormation mitzuwirken. Er ward als Prosessor zu Oxford angestellt und wirkte hier unter schwierigen Berhältnissen mit rastloser Thätigkeit. Er begann mit Vorlesungen über den ersten Korintherbrief, die er 1551 als Commentar herausgab (Zürich, Fol., und mehrmals); er behandelte darin sowohl die damals in England viel besprochene Frage von der Priesterehe als die Lehre vom Abendmahl. In letzterer stimmte er großentheils, doch nicht völlig mit Calvin überein; er nahm eine mhstische Einigung mit Christi Substanz an, durch den Glauben, ohne physischen Contakt, aber doch so, daß auch unser Fleisch, unsere leibliche Natur dadurch gestärkt oder, wie er sich ausdrückte, instaurirt werde und der ganze ungetheilte Mensch in die Gemeinschaft mit dem Herrn eintrete;

über diefe Bemeinschaft wechselte fpater Bermigli mit Calvin wichtige Briefe. Geine Bortrage ju Orford über bas Abendmahl und die Transsubstantiation erregten Aergerniß bei den dem Babftthume noch anhängenden Brofefforen; Richard Smith forderte ihn gu einer öffentlichen Disputation auf, die den 28. Mai 1549 begann und mehrere Tage dauerte. Der Streit drehte fich hauptfächlich um die Brodbermandlung, die Bermigli nach einander gegen mehrere in icholaftischer Spitfindigkeit geubte Doktoren widerlegte, Das Gefprach endete, ohne daß man zu einer abichliegenden Erflarung gefommen mare. lieft aber bei Bielen einen ber Reformation gunftigen Eindrud gurud. felber die Aften beffelben heraus, London 1549. 40. (Auch Zurich 1552, und mehr= male). 3m Jahre I550 erklärte er den Romerbrief; in diesen Borlesungen, die er erft 1558 herausgab (Bafel, Fol., und öfter), entwickelte er besonders die Lehre von der Bradestination, indem er fie gegen die Einmurfe des Albert Bighius vertheidigte. In das von der Londoner Synode (1552) abgefaßte Glaubensbetenntniß murden dann die Dogmen bon ber Erbfunde, ber Gnadenwahl und ber Rechtfertigung aufgenommen, fo wie er hauptfächlich fie aufgestellt hatte. Inzwischen waren Buter und Fagius in England angekommen und zu Cambridge angestellt worden; im Juni 1549 hatte auch Buter über bas Abendmahl disbutirt; diese Disbutationen hatten zur Folge, daß sowohl die Transubstantiation als die Ansicht, Brod und Wein fegen bloge Symbole, officiell auf-

gegeben murben.

Bermigli und Buter nahmen ferner großen Antheil an den Berhandlungen über bie englische Liturgie: mehrere Artikel des im 3. 1549 eingeführten Book of common praver hatten bei einigen englischen Brotestanten Anftoft gefunden; Booper besonders weigerte fich, ben vorgeschriebenen Chorrod zu tragen; Bermigli bagegen hielt biefen für ein Abiaphoron und wollte nicht, daß um fo unbedeutende Dinge gestritten und da= durch der Fortgang der Reformation aufgehalten würde. Doch stimmte er der Cenfur bei, die Buper über die Liturgie verfaßte und auf welche bin der Gottesdienst verein= facht ward. Den 28. Febr. 1551 ftarb Buger; zwei Jahre nachher verlor Vermigli feine Battin; ichon Ende 1552 hatte er die Ginladung erhalten, wieder nach Strafburg zu tommen, allein er wurde noch durch den Auftrag gurudgehalten, an der Revision der Befete der englischen Kirche Theil zu nehmen. Raum war das Werk vollendet, fo ftarb König Ebuard VI. und feine Schwester Maria folgte ihm nach. Bei der nun ausbrechenden blutigen Reaktion konnte Bermigli nur mit Muhe aus England entkommen; ju Ende Ottobers 1553 traf er wieder zu Stragburg ein. hier war Bieles anders geworden; an die Stelle des früheren berföhnlichen Beiftes trat immer mehr ein angftliches Beftreben, die Reinheit der lutherischen Orthodoxie ju bewahren. Der Wiederanftellung Bermigli's fette man vielfache Schwierigkeiten entgegen; erft nachdem er fchriftlich bezeugt hatte, er fen bereit, die Augsburger Confession, infofern fie richtig erklärt werde, anzunehmen und in der Lehre bom Abendmahl allen Streit zu bermeiden, erhielt er wieder sein Umt. 3m Jahre 1555 richtete er an die bon der Inquisition hart bebrangten Evangelischen zu Lucca ein Schreiben, um fie gur Festigkeit aufzusordern. Um diese Zeit schrieb er für die Bolen ein Gutachten über die Lehren Offander's und Stancaro's, nebst Rathschlägen über Ginführung und Begrundung der Reformation. bon 1555 an der Abendmahlöftreit in Deutschland wieder heftig entbrannt mar, traten auch ju Stragburg die Prediger mit erneuertem Ungeftum gegen Bermigli und einige andere reformirt gefinnte Manner auf; Bermigli fchlug zwar eine Berufung an die Benfer italienische Gemeinde aus, fah sich aber zulett, da man ihm nicht gestattete, sich frei über bas Abendmahl auszusprechen, genöthigt, einen Ruf nach Burich anzunehmen. wohin er im Juli 1556 abging. hier fant er zugleich eine blühende italienische Rirche, bie ihn zum Mitgliede ihres Borftandes mahlte und bor ber er zuweilen Predigten hielt. Auf für England, zumal feit der Thronbesteigung Elisabeth's, fuhr er fort, thatig ju febn; er corrspondirte mit den angesehenften englischen Theologen und Bischöfen, befondere über liturgische und hierarchische Fragen; den immer merklicher fich zeigenden

Symptomen bes puritanifchen Beiftes gegenüber empfahl er ftete Mäßigung und Unterwerfung unter bas Gefet. 3m 3. 1559 gab er ein schon feit Jahren unternommenes großes Bert gegen ben Bischof Gardiner heraus, Defensio doctrinae veteris et apostolicae de S. Eucharistiae sacramento, Fol.; und in demfelben Jahre eine Defensio ad R. Smythaei duos libellos de coelibatu sacerdotum et votis monasticis. In den Jahren 1560 und 1561 verfaßte er zwei Senbschreiben an die Polen über die Dreis einigkeit und die beiden Raturen in Chrifto. Sein Ginfluß zu Zürich mar ungemein; er zeigte fich besonders in der Art, wie fich seit dieser Zeit Bullinger und die anderen Theologen über die Bradestination aussprachen. Als Bibliander diese Lehre angriff und Bermigli fogar jum Zweifampf herausforderte, hielt diefer bor den Profefforen und Bredigern eine Rede über ben freien Billen; feine Auffaffung murbe fur "bie rechte" erfannt und bestätigt. Bald barauf fchrieb er im Auftrag der Buricher gegen Brent, ber die Ubiquitat vertheidigt hatte, feinen Dialogus de utraque Christi natura (Burich 1561, und öfter); er wies treffend bas Unhaltbare ber ubiquiftischen Unficht nach, ftellte ihr aber, fo wie auch Bullinger es that, eine andere entgegen, der man gleichfalls vorwerfen fann, ju finnlich ju febn; er nahm den Simmel, in den Chriftus aufgestiegen ift, für einen bestimmten, abgegränzten Ort, wo Chriftus zur Rechten Gottes mit bem nämlichen Körper fitt, ben er auf Erden gehabt. Im Jahre 1561 tam, wie ichon früher einmal, eine Berufung an Bermigli nach Beibelberg, die Zuricher liegen ihn aber nicht fort. Ginem anderen Rufe mußte er jedoch folgen, dem jum Religionsgespräche von Poiffy, das im September 1561 eröffnet ward. Bon feiner Landemannin Ratharina von Medici ehrenvoll aufgenommen, unterhielt er fich mit ihr über die Mittel, in Frankreich den firchlichen Frieden wieder berzustellen, und fagte ihr ernfte Worte über die Nothwendigkeit der Bemiffensfreiheit. In den öffentlichen Sitzungen trat er nur einmal auf, mit einer italienischen Rede zur Bertheidigung der ebangelischen Lehre vom geiftlichen Umt, zur Rechtfertigung der der Emporung beschuldigten Protestanten und zur Widerlegung der Transsubstantiation. Da das Colloquium indeffen in Streit und Confusion ausgeartet war, beauftragte die Ronigin einen aus gemäßigten Ratholiten und Protestanten zusammengesetzten Ausschuß, eine Einigung über bas Abendmahl zu versuchen; auch Bermigli nahm daran Theil, wollte aber bei der Bendung, die die Dinge genommen hatten, in feine zweideutige Transaktion einwilligen; man tam über eine Formel überein, die ihn zwar nicht völlig befriedigte, die er aber zulett zugab, um den ihm gemachten Borwurf, er hindere durch feine Zähigkeit jede Annäherung, von fich abzuweisen. Die Formel wurde der Sorbonne vorgelegt und natürlich von ihr verworfen; im Oftober löfte fich bas Colloquium auf. Nach Burich guruckgekehrt, gab Bermigli im Namen der Zuricher Theologen ein Gutachten zu Gunften Zanchi's, der su Strafburg megen der Pradeftination und ber Abendmahlslehre angegriffen mar; dies Gutachten hat man mit Recht als ein Bekenntniß der Zuricher über die Pradestination angefehen. Bermigli begann dann die Widerlegung einer neuen Schrift bon Breng über Die Ubiquität, mard aber mahrend der Arbeit von einer im Berbfte 1562 herrschenden ebidemifchen Krantheit befallen und ftarb den 12. November. Rach feinem Tode gaben feine Freunde feine Commentare über die Bucher Samuel's, die Bucher ber Ronige, einen Theil der Genefis und die Rlaglieder Jeremia heraus; ferner einen Commentar über einen Theil der ariftotelischen Ethit und eine Sammlung von Gebeten aus den Bfalmen. 3m Jahre 1575 fammelte Robert Maffot, frangöfischer Brediger zu London, aus fämmtlichen bisher erschienenen Werten Bermigli's vier Bucher Loci communes, das heißt alle auf Dogmatit, Moral und Polemit bezüglichen Stellen, die er nach dem Suftem Calvin's in Ordnung brachte (London, Fol.). Diefes später vermehrte und mehrmals gedruckte Wert ift fur bas Studium der reformirten Theologie im 16. Jahr= hundert eine der wichtigsten Quellen.

S. über Bermigli: Simler, Oratio de vita et obitu D. Petri Martyris. Zürich 1562, 40. — Schloffer, Leben des Theodor Beza und des P. M. Bermigli.

Beronica

Heidelberg 1807. — Leben ber Bäter und Begründer der reformirten Kirche. Bb. 7. Elberfeld 1858.

Beronica. Die beilige Beronica mit ihrem Schweißtuche, auf bem bas treue Bilbnig bes dornengefronten Beilandes ausgeprägt worden, ift eines der intereffanteften und namentlich ber archaologisch bedeutsamften Gebilde ber driftlichen Sage bes Mittelalters. Rach der gewöhnlichen Geftalt der Legende, wie fie g. B. die Bollandiften beim 4. Februar (Tom. I. Febr. p. 449 sq.) darbieten, war Beronica oder Berenice (auch Beronice oder Berenice) eine fromme Frau zu Berusalem, die beim Anblick bes mit bluttriefendem und geschändetem Angeficht nach Golgatha hinaufziehenden Chriftus, bon innigem Mitleiden ergriffen, ihr Ropftuch abzog und ihm darreichte, damit er fich das Blut und ben Schweiß auf feinem Untlitt damit abtrodne. Bum Dank prägte der Berr ihr die Buge feines Befichts, entstellt bon Schmerz und Leiden, wie fie maren, auf diefes Tuch ab und reichte es ihr als ein Angedenken und Bfand der Liebe. diese Art foll eines der altesten jener authentischen und nicht mit Banden gemachten Abbilder Christi (ελκόνες άχειροποίητοι θεότευκτοι) entstanden senn, mit denen sich die legendarische Ergbition fo viel zu schaffen macht: Die altefte fünftlerische Darftellung bes Caput spinosum s. cruentatum, das graphische Urbild zu Correggio's und anderer berühmter Maler Darstellungen des Schweißtuchs mit dem dornengefronten Christustopfe und nicht minder zu ben "an das haupt des herrn Jefu" gerichteten driftlichen hymnen, 3. B. ju ber uralten Sequenz "Salve sacra facies", ju S. Bernhard's: "Salve caput cruentatum"; zu Paul Gerhard's: "D Haupt voll Blut und Bunden", u. f. w. -Besondere Modifitationen und Erweiterungen der Beronicasage find: 1) Beronica (oder vielmehr Begoving, nach dem um's Jahr 600 lebenden Johannes Malala in feiner Chronographia p. 305) foll jenes blutfluffige Beib gewesen fenn, welches durch das Anrühren von Jesu Gewand heil wurde (Matth. 9, 20-22) und welches dann nach dem Berichte des Eusebius (H. E. VII, 17.18) dem herrn eine Statue in ihrer Baterftadt Paneas in Sprophönicien errichtete; - f. den Erweis der Unmöglichkeit diefer Combination in den AA. SS. Boll. 1. c. p. 454. - 2) Beronica foll königlichem Befclecht entsprogt und eine Enkelin Berodes bes Großen durch die Salome gemefen fenn, - eine Combination, die offenbar eine Berwechslung mit der Berenice, der Mutter der herodias und Großmutter der Salome, und somit einen groben Anachronismus involvirt (f. AA. SS. 1. c.). - 3) Beronica foll mit 50 Anderen (Junglingen und Jungfrauen) als Märthrerin in Antiochia geftorben febn (fo g. B. Beba, nach einer ebenfalls jeglicher dronologischen Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit entbehrenden Tradition). -4) Beronica foll die Geliebte eines gemissen Amatus gewesen fenn, der als "famulus S. Virginis Mariae et Josephi, et Domini bajulus ac nutricius" bezeichnet wird. Diefer Amatus foll mit ihr zuerst nach Rom und bon ba fpater im Befolge bes heil. Martialis nach Gallien gewandert fenn, hier nach dem Borbilde der Eremiten bes Berges Carmel ein heiliges Leben geführt haben und im Jahre 75 unferer Zeitrechnung gestorben sehn (AA. SS. 1. c. p. 453). — 5) Nach der gewöhnlichsten abendländischen Sage foll ber am Aussatz gefährlich erfrankte Raifer Tiberins Runde von bem munderbaren Chriftusbilde auf der Beronica Schweiftuche erhalten und dieselbe daher nach Rom beschieden haben. Beronica habe diesem Befehle auch Folge geleistet, ben Raifer durch Berührung mit dem Tüchlein geheilt und so bewirkt, daß der nunmehr von Chrifti Gottheit Ueberzeugte den Pilatus als den Urheber des Todes Chrifti ins Exil gefchickt habe. Beronica aber fen mit dem wunderthätigen Sudarium in Rom geblieben, habe buffelbe bann bem heil. Clemens, des Betrus Nachfolger, teftamentarifch bermacht und so die köftlidge Relignie in den Befit der römischen Babfte gebracht. - In der That rühmte fich feit Pabst Johann VII. (705) die Kirche S. Maria Maggiore, später aber und noch jett die Beterstirche Roms, das munderbare Bildniß zu besitzen. Rur fürstlichen Berfonen gestattet man bier den toftlichen Schat zu feben, und auch diefen nur. wenn fie fich zubor unter die Titularbomherren zu St. Beter haben aufnehmen laffen.

Da aber auch Mailand in Oberitalien und Jaen in Spanien Unsprüche darauf erheben, das achte Sudarium Beronica's zu besitzen (vgl. Benedict XIV. [Lambertini], De Servorum Dei beatificatione etc. 1, IV. p. 2. c. 31), so muß die gange Nachricht bom Gelangen deffelben nach Rom außerst zweifelhaft bleiben, und auch das angebliche Beugniß, welches bereits Methodius († 311) zu ihren Gunften abgelegt haben foll (nach Marianus Scotus bei Gretfer, De imaginibus non manu factis, c. 16., und nach Baronius, Annal. ad an. 34. nr. 138) wurde felbst unter der Boraussetzung feiner Authentie nicht viel zu ihrer Beglaubigung beitragen fonnen. Denn was die geschichtliche Existenz einer heil. Beronica überhaupt fast mehr als zweifelhaft macht, ift die Thatfache, daß noch im 13. Jahrhundert nicht fowohl die Besitzerin des wunderbaren Schweiftuchbildes, als vielmehr diefes felbst mit dem Namen "Beronica" bezeichnet zu werden pflegte. -So fagt Gervafius von Tilbury (um's 3. 1210) in feinen Otia imperialia cap. 25: "De figura Domini, quae Veronica dicitur . . . . Est igitur Veronica pictura Domini vera"; und Matthaus Paris ad an. 1216 redet von der "effigies vultus Domini, quae Veronica dicitur". Was liegt ba naber, als bie ichon bon Papebroch, Mabillon u. A. ausgesprochene Annahme, Beronica fen ursprünglich nichts Anderes, als eine corrumpirte Contraftion von vera icon (εἰκών), bedeute also felbst so viel als wahres, authentisches Bildniß, imago non manu facta sed divinitus impressa? Es hat diefe von den meiften Neueren gebilligte Meinung (vgl. Giefeler, Rirchengesch. I. S. 86) jedenfalls viel für fich, zumal auch das, daß fie fich mit dem Befentlichen von ber neuerdings durch Wilhelm Brimm (die Sage bom Urfprung der Chriftusbilder, Berlin 1843) aufgeftellten scharffinnigen Ertlärung des Ursprungs der Beronicafage fehr wohl vermitteln und zusammenfaffen läßt. Nach Brimm ware nämlich diese Sage nichts als die ins Abendländische umgesetzte oder übertragene Abgarusfage der griechischen Rirche, das lateinische Aequivalent jener (schon bei Moses von Chorene und Evagrius im 5. und 6. Jahrhundert vorkommenden) Legende, welcher zufolge Chriftus den Boten des edeffenischen Fürsten Abgar außer einem eigenhändigen Briefe auch ein durch göttliche Runft gefertigtes Portrait feiner felbst für diesen mitgegeben hatte. Unhaltspuntte für die in der Beronicafage vorliegende freie Rachbildung diefer Legende hatten namentlich die Nachrichten bei Eusebius und Johannes Malala über Beronice (Berenice), Die geheilte Blutfluffige bon Baneas, dargeboten (vgl. oben). Befonders in der angelfächstischen Form ber Sage (bei Beda) trete die erft in späterer Zeit hergestellte Beziehung zwischen bem das authentische Abbild Chrifti enthaltenden Tuche und zwischen dem blutflüffigen Weibe als feiner angeblichen Befitzerin deutlich ju Tage u. f. w. Es kann in der That sehr leicht so gegangen senn, daß man gunächst das Weib zu Paneas ihre Statue nach dem Modell eines ähnlichen Schweiftuchportraits oder authentischen Bilbniffes herftellen ließ, wie das von Chriftus nach Edeffa geschickte gewesen sehn follte, und daß man dann weiterhin in dem von alter Tradition angegebenen Namen diefer Frau eine acuminofe Anspielung auf die wunderbare Eigenschaft ihres Besitzthums, ein "wahres Bild" (vera icon) des herrn zu sehn, zu finden meinte. Die äußerst unkritische Beschichtsbetrachtung und Sprachwiffenschaft des Mittelalters hat nicht felten noch phantaftischere Combinationen vollzogen und mit oft noch wilberen etymologischen Runften gu ftuten gefucht. - Uebrigens hat die Tradition bis herab in die neueste Zeit auch ein angebliches Saus der heil. Beronica in Jerusalem, am Bege von der Wohnung bes Pilatus nach Golgatha gelegen, zu zeigen gewußt; f. AA. SS. l. c. p. 450 f.

Bergl. überhaupt: Gretser, Syntagma de imaginibus non manu factis. Ingolst. 1622. — Joh. Jac. Chifflet, De linteis Christi sepulchralibus servatis crisis historica. Antverp. 1624. — Js. Beausobre, Des images de main divine (Bibliotheque Germanique, Tom. XVIII, 10). — Auch Tillemont, Memoires etc. Tom. I. p. 471 sq. 3öffer.

Berfohnung. Unter Berföhnung wird auf theologischem Gebiete berftanden die Biederaufnahme der durch die Schuld der Sünde von Gott geschiedenen Menschheit in

bie Gemeinschaft Gottes durch seine vergebende Liebe. Sie bildet eine wesentliche und Hauptseite in der Beilebokonomie des Alten und Neuen Testaments und eine Grundlehre

in dem Bekenntniß der Kirche aller Zeiten.

Bliken wir vorerst auf die geschichtliche Entwickelung dieser Heilsidee. Schon im Opfer Abel's (1 Mos. 4, 3—5.), welcher dem Herrn Thiere von seiner Heerde schlachtete, werden wir nicht bloß einen Ausdruck seines Dankes und seiner Bitte zu erkennen haben, sondern zugleich den Drang, hiemit seinen Schmerz über seine Sünde zu bezeugen und sich Gottes Wohlgefallen dadurch wieder zuzuwenden. In diesem Uropfer der Menschheit sind die verschiedenen Seiten des Opfers noch ungetrennt verbunden. Eben so trägt Noah's Opfer (1 Mos. 8, 20.) noch diesen allgemeineren Karakter. Und auch im Opfer Abraham's (1 Mos. 22.), worin er seinen Sohn Jaak zu schlachten willens war und statt seiner auf des Herrn Besehl einen Widder darbrachte, spricht sich zunächst nur die Liebe, welche selbst das Liebste dem Herrn opfert, im Allgemeinen aus, ohne daß jedoch darin die Beziehung auf die Sünde ausgeschlossen wäre, welche das Liebesopfer eben in dieser Form, in der Dahingabe des Lebens fordert. Deutlicher läßt sich im Bundesopfer, worin Mose mit dem reinen Blute der Thiere zur Hälfte den Altar, zur Hälste das Bolt besprengte, der Zweck erkennen, das Bolt, welches mit dem Herrn in einen Bund der Lebensgemeinschaft treten soll, von seinen

Sünden bor dem Berrn zu reinigen.

Erft aber im mofaifchen Opfer, welches auf's nachdrudlichfte die Beiligfeit Behopah's bezeugen und das Bewuftfenn der Gunde in Ifrael scharfen sollte, tritt die im Wefen des Opfers beschloffene juridische Seite und feine Bestimmung und Kraft zur Berfohnung der fündigen Menschheit in voller Bestimmtheit hervor. Die Bedeutung des täglichen Brandopfers zwar (שׁלָכוֹים), das in gewiffer hinficht ale hauptopfer des ifraelitischen Cultus gelten tann, geht nicht auf in der Guhnung der Gunde des Boltes, befast vielmehr auch Bitte und Dant in fich, und ift der gottesdienstliche Ausbrud für die fortwährende völlige Liebeshingabe des Bolts an Jehovah. In den Friedensopfern (m'dart imbgethan und ihre Befestigung bezweckt wurde, tritt das Moment des Dankes und der Freude vollends in den Bordergrund gegen jenes der Guhne. Aber es find auch befondere Opfer geordnet zur Aufhebung der Sünde und zur Berföhnung mit Jehovah, die eigentlichen Sühnopfer. Speciell find es unter benfelben die Gundopfer (הששה), welche den Zwed haben, ben Einzelnen von Bergehen zu entsündigen, wodurch die Ordnung Gottes aus Irrthum berlett worden, mahrend hingegen eine Berlettung derfelben mit Abficht und Borfat gar nicht durch Opfer gefühnt werden tonnte, fondern den Ausschluf aus ber Bemeinde Ifrael felbst zur Folge hatte. Für die noch ungefühnten Gunden bes ganzen Bolfes sammt benen auch der Priefter und des Hohenpriefters wurde jährlich Einmal das große Verföhnopfer dargebracht. Bon nicht sowohl perfönlicher als sachlicher Bedeutung bagegen ift bas Schulbopfer (Duin), welches "für eine bestimmt begränzte Schädigung " Erfat leiften follte. Bur Geite gingen diefen fühnenden Opfern die reinigenden Sandlungen im Reinigungsopfer und Sprengwaffer, welche nicht bie Schuld der Gunde tilgen, fondern die Unreinheit aufheben follten, die aus dem mit bem Wefen der Gunde eng berknüpften Anfang und Ende des Lebens (Zeugung, Beburt und Tod) für die Einzelnen durch Berührung entstanden mar. Eine besondere Stelle nahm bas Paffahopfer (nop-nat) ein, deffen Entstehung fich an die Ausführung der Rinder Ifrael aus Aeghpten knupfte und die Berschonung Ifraels bor ber göttlichen Strafheimsuchung durch die Beftreichung der Thurpfosten mit dem Blute ber Paffahlammer bezweckte. Daffelbe ift insofern das eigentliche geschichtliche Grundopfer des ifraelitischen Bolkes, durch deffen Feier fich jeder Ifraelit immer bon Neuem in der Gemeinschaft des erwählten Boltes und dieses in der Gnade Jehovah's felbft befräftigte, während die Befchneidung hingegen für dieselbe die bleibende Grundlage bildete. Daber hat auch das Baffahopfer einen universelleren Karafter und bereinigt als Berichonungs= opfer, bas es ift, beibe, bas Guhn = und Dantopfer.

Was nun den hergang des Berfohnungsattes durch das Opfer im Alten Bunde betrifft, fo ift das Erfte, daß der gläubige Ifraelit, welcher opfern wollte, fein Opfer, nachdem er fich zuvor geheiligt hatte, felbst, perfonlich herzubrachte zum Beiligthume bes Berrn, zur Bundeslade, fpater jum Tempel, refp. in den Borhof deffelben, da die Priefter allein bas Seilige felbst betreten durften. Das Opfer bestand in einem Thier, genommen aus dem Biehftande, wobei die Gattung deffelben je nach der Art bes Opfere und den Berhältniffen des Opfernden näher bestimmt mar. Daffelbe mußte Eigenthum des Opfernden fehn und durfte feine Mangel und Gebrechen haben; für die michtigsten Opfer wurde ein mannliches Thier erfordert. Der Opfernde legte feine Sand auf das Haupt des Thieres, wobei er gleichfalls von Niemandem konnte vertreten werden. Dann erfolgte die Schlachtung des Thieres. Bei Privatopfern geschah diefe durch den Opfernden felbst, hingegen bei ben ftandigen gottesdienstlichen, sowie bei ben für das ganze Bolt dargebrachten Opfern geschah fie durch den Priefter. Die Brand-, Sünd : und Schuldopfer wurden an der Nordseite des Altars geschlachtet. Das Blut, welches dem Thiere entströmte, wurde bom Briefter in einem Beden aufgefangen und damit der Altar besprengt. Bei den Brand-, Schuld- und Friedensopfern wurde das Blut bloß rings um den Altar geschwenkt, bei den Sündopfern aber, je nach der Bebeutung berfelben, in ftufenweifer Steigerung entweder auf die Borner des Altars gethan oder in's Beilige gebracht, um es fiebenmal bor Jehovah an den inneren Borhang zu fprengen und an die Görner des Räucheraltars zu thun, oder endlich felbst, wie beim jährlichen Berföhnopfer, durch den Hohenpriefter in's Allerheiligste getragen, um siebenmal den Dedel der Bundeslade damit zu besprengen. hierauf folgte, außer beim Baffahopfer, die Berbrennung des Opfers auf dem Altar, und zwar beim Brandopfer bes gangen Thiers, d. h. fämmtlicher Rleifch = und Fettstücke, bei ben übrigen Opfern aber blog ber letteren. Bo die Berbrennung nicht gang ftattgefunden hatte, wurde das Fleisch entweder, wie beim Opfer des Berfohnungstages und den für die Gemeinde oder den Sohenpriefter bargebrachten Gundopfern, fammt ben übrigen Studen an einem reinen Orte auferhalb des Lagers verbrannt oder, wie bei ben für einzelne Berfonen bargebrachten Gundopfern, im Borhof bes Beiligthums von den Brieftern verzehrt, oder endlich, wie bei den Friedensopfern, nach Wegnahme der für die Briefter bestimmten Theile, beim Baffahlamm felbst ganglich, bon ben Darbringern zu einem frohlichen Opfermable verwendet, womit der Benuft der begleitenden Speifeopfer verbunden mar. (G. Artitel über den Opferkultus des A. T.)

In diesen Momenten verlief die Darbringung des Opfers, auf Grund deffen der Ifraelite vor das Angesicht Jehovah's treten durfte. Wir sehen darin in symbolischer Fassung alle Momente aufgenommen und dargestellt, welche das Wesen der Versöhnung ausmachen.

Damit nämlich ein Opfer für den Sünder zur Berföhnung gelten könne, war für's erste nothwendig, daß dasselbe ein Lebendiges seh, daß es eine Seele habe; denn darum handelt es sich im wahren Opfer, die Seele selbst Gott darzubringen. Das Opfer des Alten Testaments bestand in einem Thier. Dieses Thier mußte serner Eigenthum des Opfernden und aus seinem eigentlichen Lebens und Berusskreise genommen sehn; denn nur so bermochte es eben seine Seele zu vertreten. Dies war der Fall bei den Hausthieren. Und endlich mußte es zu den reinen Arten der Thiere gehören und selbst ohne Fehl und Masel sehn; denn nur Reines darf vor das Angesicht des heiligen Gottes gebracht werden. Entsprach hiemit die Gabe des Opfers, das Opferthier, der Bedeutung eines gottgefälligen Opfers, so mußte weiter der Att des Opferns als seine eigene Handlung gelten können. Dieß wurde für's erste dadurch bewirkt, daß der Opfernde selbst, persönlich, das Opferthier zu der Stätte hinzubrachte, "da der Name Jehovah's wohnt." Hiemit ging die Initiative des Opfers von ihm aus. Hatte er das Thier in den Borhof oder zum Altar hinzugebracht, so legte er mit allem Nachdruck seine Sand auf den Ropf des Opferthiers, um damit ans

juzeigen, daß er den Sinn und Willen feines Gemuthes, welches auf diefem Wege der Darbringung Berföhnung mit Jehobah suchte, auf bas Thier übertrage - eine Deutung der Handauflegung, die fich klar in 3 Mof. 16, 21. ausgesprochen findet. ift die ftellvertretende Bedeutung, welche das Opfer für den Opfernden hat, jum bollen Ausbrud gekommen. Die freiwillige Selbstaufgabe ferner, welche im wahren Opfer ftattfindet, wird ausgedrückt in der Schlachtung des Opferthiers, weghalb biefelbe auch bei allen Opfern, die für Einzelne gebracht wurden, durch diefe felbft Und auf der nördlichen Seite bes Altars wurde diefer Opferatt vollzogen, meil diefelbe als die "dunkle und freudenlofe" das begleitende Bergichten auf die Welt und ihre Freuden bezeichnet. Die Bolligkeit Diefer Gelbstaufgabe aber, wornach ber Mensch auch gar nichts Eigenes festhalten, sondern Alles Gott dargeben will, findet feinen sumbolischen Ausbruck im Brandopfer, bei welchem bas Opferthier sowie bas bealeitende Speisopfer aanglich verbrannt wurde und der Duft davon gen himmel emborftieg. Liegt nun in Diefer Freiwilligkeit und Bolligkeit ber Selbstaufgabe eine fühnende Rraft, fo wird aber gur Bollftändigleit ber Guhne noch ein Beiteres erforbert. Es muß nämlich diefes Opfer auch bor bas Angeficht Gottes, bon welchem die Gunde ben Sünder scheidet, gebracht werden. Da nun das Wesen des Opfers als freiwilliger Selbstaufgabe eben darin besteht, daß die Seele in den Tod dahingegeben werde, fo gilt es, Diefe in den Tod dahingegebene Seele vor Gott zu bringen, die Leibesfeele des Thiers als Symbol ber perfonlichen Seele bes Menfchen. Dieft geschieht in dem Blute, welches vom geschlachteten Opferthier aufgefangen worden; benn im Blut ift die Seele bes Thieres (3 Mof. 17, 11), und bas Blut fühnt burch die Seele (wood), d. f. "vermittelft beffen, daß die Seele in ihm ift" (Bebr. 9, 22) - weghalb auch nach der ifraelitischen Satung bas Blut burch ftetes Rühren vor dem Berinnen geschütt werden mußte. Und vor Gottes Angeficht wird es gebracht, indem der Altar, das Beilige und das Allerheiligste damit besprengt werden. Das Besprengen und Beftreichen aber biefer Symbole ber Wegenwart Gottes mit Blut wird in ber heil. Schrift fo ausgelegt, bag bas Blut hiemit zwischen Gott und bie Gunde trete, fen es, um bas Ungeficht Bottes oder die ichulbige Seele des Sunders vor bemfelben ju beden - welche gweifache Borftellung sich in der heil. Schrift findet (1 Mos. 32, 21. Jer. 18, 23). dient das reine Blut zur Dedung der Sünde (555, Bf. 49, 8. Siob 33, 24), fo daß nun Gott nicht mehr die Sünde anfieht, welche den Menschen vor Gott verwerflich macht, sondern in dem Symbol des reinen Blutes die von ihrem falfchen Selbst fich lösende und willig Gott fich bargebende Seele bes Menschen. Insofern mit dem gur= nenden Blid Jehonah's auch feine Strafe von der Gunde abgewendet wird, erfcheint das Blut zugleich als Zahlung und Löfegelb (2 Mof. 30, 12. 4 Mof. 35, 31), die Gunde aber ift badurch getilgt (weggewischt Ber. 18, 23., in die Tiefe des Meeres geworfen Mich. 7, 19). Beil aber zur mahren Wiedervereinigung des Sunders mit Gott erfordert wird, daß Gott felbst auch willig dem Gunder entgegenkomme und fein Opfer annehme, fo ift diefes Befprengen mit Blut nicht mehr Sache des Opfernden felbft, fondern des Priefters, der im Namen Jehovah's die Bermittelung zwischen ihm und dem Sünder bildet, und am großen Berföhnungstage, wo es bie Sunden des gangen Bolfes zu fühnen gilt, felbst bes Sohenbriefters, der nur an diefem Tage das Allerheiliafte betreten durfte.

Die Priester aber mußten, um diese Vermittelung übernehmen und ebenso im Namen Gottes der Menschheit gegenüber handeln, als diese vor Gott vertreten zu können, nicht allein überhaupt dem Bolke Ifrael, sondern speciell überdieß dem Stamme Levi angehören, welcher von Gott aus den übrigen Stämmen besonders auserwählt und berusen war, damit er, von den Banden weltlicher Pklichten gelöst, ganz nur dem Dienste Jehovah's leben könne (Hebr. 5, 1—4). Hinschtlich der persönlichen Beschaffenheit aber ward ein Zweisaches ersordert. Um nämlich Sünder vor Gott vertreten zu können, muß man selbst frei von Schuld, rein und untadelig sehn. Dieß wurde darin ange-

zeigt, daß der Priester zu seinem Dienste in äußerer Makellosigkeit und Reinheit ersscheinen (3 Mos. 21.) und, bevor er für das Bolk opserte, sich selbst durch Opser entspündigen mußte (3 Mos. 16. Hebr. 7, 27). Das Andere aber, was das Opser sorbert, ist, daß der Priester durch die Gesinnung leidenden Mitgefühls mit dem sündigen Bolk, für das er eintritt, verbunden seh. Auch dieses war durch die gliedliche Zugehörigkeit zum Bolke Israel (Hebr. 5, 1. 2) vermittelt.

Auf Grund der durch diese Vermittelung des Priesterthums vollzogenen Sühnung, die Jehovah annimmt, ist die Bersöhnung nun hergestellt, und der Sünder darf wieder zu Jehovah nahen. Seinen Ausdruck aber erhält dieser Zustand des Versöhntsehns in der Opfermahlzeit (naz), welche der Darbringer mit seiner Familie und seinen Freunden von dem Opfersleisch und dem begleitenden Speisopfer hielt, und dadurch, daß er so mit Jehovah, für welchen die besten Stücke des Opferthiers waren verbrannt worden,

Tijdigenoffenschaft pflegte, fich in der Bemeinschaft mit ihm befräftigte.

Diefe wesentliche Stude bes Opfers, wodurch die Berfohnung bewirkt wird, finden fich aber nicht in allen Arten der Opfer gleichmäßig verwirklicht, sondern theils treten je bie einzelnen gegen die anderen bor, theils fehlen einzelne ganglich. Alle Thieropfer (im Unterschiede bon den blogen Speisopfern, acht enthalten zwar die Afte der Schlachtung des Opferthiers und ber Sprengung bes Blutes, benn ohne diefen Att ber Sühnung tann feine Berföhnung eintreten; aber die Opfermahlzeit als Zeichen und Unterpfand der geschehenen Berföhnung findet nur bei dem Friedensopfer statt. ben Sühnopfern ferner liegt das Hauptgewicht auf der Blutbesprengung, welche hier fehr ausgeführt ift, und woran fich bei dem jahrlichen Berfohnopfer als weiterer ausdrudevoller Suhnakt die Sinausführung bes Bodes in die Bufte anschließt, auf welchen die Sünden des Bolkes durch Sandauflegung waren bekannt worden. vorzugsweise das Moment ber Guhne in dem Afte der Berfohnung betont. 3m Brandopfer aber, welches fich burch die bollige Berbrennung des Opfers auf dem Altare von ben übrigen Opfern unterscheidet, wird vornehmlich die Bolligkeit der Liebeshingabe im Opfer abgebildet. Und bas Baffahopfer, worin Ifrael bie geschichtliche Grundthat seiner Errettung aus ber Rnechtschaft Aegyptens feierte, war, wenn gleich feine Darbringung und Blutsprengung damit berbunden war, doch die fortgehende Wiederholung jenes erften Paffahopfers, worin einerseits zur Berschonung vor dem strafenden Gerichte Jehovah's die Thurpfosten der Saufer, die als Ort der Gnadenoffenbarung Jehobah's hiemit die Bedeutung eines Altars erlangten, beftrichen wurden, und andererseits die Kinder Ifrael's fich als das erwählte Bolt des herrn erwiesen, und vereinigte fo in fich die Momente ber Gühnung und einer Feier der Verföhnung.

Insofern diese Opfer des Alten Bundes nur bloge Symbole und Typen des wahren Opfers waren, konnten fie für sich eine wahre Berfohnung nicht bewirken. Wiederholt wird es im A. Teft. bezeugt, daß Jehovah feinen Gefallen habe an der blogen äuferen Darbringung, fondern allein an dem Opfer des Bergens (1 Sam. 15, 22. Bf. 40, 7. 51, 18-21. Sof. 6, 6. Jef. 1, 11), und daß er nicht um jener Opfer willen, als ob biefelben wirklich Gunde tilgen konnten, gnadig fen, fondern allein um feines Namens willen (Jef. 43, 23-25). Batten doch auch jene Opfer nicht immer wiederholt zu werden gebraucht, wenn fie die Rraft wirklicher Guhne befeffen hatten, wie bieß ber Bebräerbrief Rap. 10. fo überzeugend ausführt. Zugleich aber wies bas A. Teftam. auf eine fpatere Zeit hin, wo bas mahre Opfer werde gebracht und baburch bleibende Berfohnung mit Gott bewirft werden. Schon im Baradiefe hatte Gott felbft auf diefes Opfer hingebeutet in den Worten, daß die Macht ber Schlange nur durch Erleidung des Fersenstiches tonne gebrochen werden. In einzelnen perfonlichen Erfcheinungen trat fodann biefe Berföhnungsmacht mit vorbildender Wirklichkeit in der Be= ichichte Ifrael's hervor. Abel, welcher als Gerechter durch die Band des Ungerechten den Tod erlitt, Ifaat, welcher als Gabe ber Liebe auf dem Opferaltar Gott dargebracht wurde, David, welcher um der Rechte Jehovah's willen fo viele Berfolgungen ertragen mußte, die Propheten, welche wegen ihres Zeugniffes für die Ehre und den Billen Jehovah's von dem eigenen Bolte des Beren verfolgt und getöbtet murden - fie alle find Typen des Einen mahren Opfers zur Berfohnung der Belt. Und aus dem Grunde diefer typifchen Geschichte ermuche das Wort der Weiffagung, welches eine vollgultige ftellvertretende Sühnung und mahre Berfohnung ausdrudlich verkundigt. Der Rnecht Behovah's, um unferer Miffethat willen verwundet und um unferer Gunde willen ger= fchlagen, wird die Strafe unferer Sunde auf fich nehmen, auf bag wir Friede hatten; und wenn er fein Leben jum Schuldopfer gegeben, wird er Samen haben, und Er, ber Gerechte, wird Biele gerecht machen (Jef. 53.), und das Saus David's und die Burger Bu Berufalem werden einen freien offenen Born haben wider die Gunde und Ungerech= tigkeit (Sach. 13, 1). Dann werden die blogen außerlichen Opfer aufhören und ein ewiges Priefterthum wird bestehen (Sach. 6, 13), und die Rinder Ifrael's werden sich felbst als mahres Opfer bem Beren barbringen, indem fie vermöge des neuen Bergens und des neuen Beiftes, welchen Jehovah in fie geben wird, in feinen Beboten mandeln und seine Rechte halten und barnach thun werden (Jef. 60, 21. Jerem. 31, 35 f. 24, 7. Ezech. 36, 25-27). Go werden die Rinder Ifrael's Priefter des Geren beigen (Bef. 61, 6), und es wird die Absicht, welche Jehovah von Anfang an mit feinem Bolte hatte, in Erfüllung geben, daß es ibm fen fein Gigenthum, ein priefterlich Konigreich und ein heiliges Bolt (2 Mof. 19, 5. 6).

Die Erfüllung bieser Borbilder und Weifsagungen ift geschehen durch Jesum Christum. Hiebon zeugen die Schriften des Neuen Testamentes, und zwar alle ohne Ausnahme, obwohl mit dem Unterschiede, daß von der einen mehr diese, von der anderen mehr jene Seite der Bersöhnung in's Licht gestellt wird. Speciell erweist Petrus Jesum als den wahren Knecht Gottes, welcher alles Leiden geduldig von der Sünder Händen hingenommen, der Hebräerbrief als den wahren Hohenpriester, welcher ein ewig gültiges Opser dargebracht hat für die Menschheit, Iohannes als Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, die synoptischen Evangelien als das rechte Bundesopser, wodurch das Neue Testament gestiftet worden zur Vergebung der Sünden, und Paulus als das wahre Sühnopser, wodurch wir erlöset sind von unseren Sünden und versöhnt mit Gott, auf daß wir Friede hätten; die Liebe Gottes aber als der ewige Grund dieser Bersöhnung tritt uns vornehmlich entgegen aus dem Briese Pauli

an die Ephefer und aus den Briefen Johannis.

Auf's Nachdrudlichfte bezeugt das N. Teftam. die Nothwendigkeit einer Berfohnung, indem es lehrt, daß bas Bericht Gottes von Ginem über Alle gekommen jur Berdammnig (Nom. 5, 16) und dag wir bon Natur fenen Rinder des Bornes (Eph. 2, 3. Rom. 2, 5. 9. 3, 19). Eben fo beftimmt lehrt daffelbe, daß ber Menfch felbft nicht im Stande fen, Diefe Berfohnung ju bewirfen. Rein Befeteswerk bermag es (Bal. 3, 10); benn die fleischliche Satung Ifrael's bermag nur Beiligung gur Reinheit des Fleisches zu bewirken, daß das Bolk würdig dastehe im Dienste Jehovah's. und der Einzelne, in der Bemeinschaft bes Boltes Gottes beftätigt, jur Bemeinschaft am Beiligthume zugelaffen werde (Bebr. 9, 13. 10, 3). Und eben fo ift auch kein Dpfer, das wir felbst zu bringen vermöchten, ausreichend, unfere Seele zu lofen (artalλαγμα της ψυχης Matth. 16, 26; bergl. Bf. 49, 8. 9); es fehlt unserem sündigen Bergen dazu die Kraft der Liebe (Rom. 5, 7). Aber was die menschliche Liebe nicht vermag, das hat die göttliche Liebe felbst übernommen. Alfo hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn gab (Joh. 3, 16), daß er ihn gab als Suhnopfer für unsere Sünden (ίλασμόν περί των άμαρτιων ήμων 1 Joh. 4, 10). Und es hat ihn ein wirkliches Opfer gekoftet, seinen Sohn für uns dahinzugeben (ove doelσατο τοῦ ίδίου vioῦ Röm. 8, 32), ein Opfer, wodurch feine Liebe gegen die Welt auf's herrlichste sich erwiesen und befräftigt hat (συνίστησι την ξαυτού αγάπην Rom. 5. 8). Gott felbst war es in Christo, der die Welt mit sich versöhnte (2 Kor. 5, 19) .-Aber gleicherweise hat die Liebe auch den Sohn bewogen, in die Welt zu tommen und fich für une zu geben (ὑπέρ ἡμῶν Ερή. 5, 2. Offenb. 1, 5), die Liebe des Ge= horfams gegen feinen Bater und bes Mitgefühls mit dem Elend unserer Gunde, beide entspringend in der Emigkeit und fich bemahrend in feinem zeitlichen Wandel hinieben (ύπήχοος μεχοί θανάτου Bhil. 2, 8. Höm. 5, 19; bergl. Hebr. 5, 8. 2, 10), μετριοπαθείν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις δεbr. 5, 2. 4, 15. 2, 17). Es war des Sohnes eigener, freier Wille und Entschluß, daß er tam (lov new, rov ποιησαι το θέλημά σου hebr. 10, 9), und mit derfelben Freiwilligfeit gab er auch fein Leben in den Tod dahin (οὐδεὶς αἴοει τὴν ψυχήν μου, ἀλλ' ἐγω τίθημι αὐτὴν απ' εμαυτού 30h. 10, 18., έδωκε, παρέδωκεν έαυτόν Eph. 5, 2. Tit. 2, 14), und hielt diefen Entschluß mit flarem Bewußtsenn mahrend seines gangen irdischen Banbels bis jum Tode fest (Lut, 9, 51. Matth. 16, 21. Joh. 14, 31. Matth. 26, 53. 54). Wie von des Baters Seite, so war es aber auch von der des Sohnes ein wirkliches Opfer, das er um unsertwillen brachte, ein Opfer, indem er feine himmlische Herrlich= keit dahinten ließ (Joh. 17, 5. ξαυτον εκένωσε Phil. 2, 5-8), und ein Opfer, indem er tam, nicht um fich dienen zu laffen, fondern um zu dienen und fein Leben zu geben als der gute Birte für die Schafe (Matth. 20, 28. Joh. 10, 11. 15. 17). So heiligte er fich felbst für uns, feine ewige Liebe zeitlich bezeugend und vollendend in dem freiwilligen, unschuldigen Erleiden des Todes um unsertwillen als das mahre Lamm Gottes (ἐγωὰ άγιάζω με ὑπὲο αὐτῶν βοβ. 17. 19. διὰ πνεύματος αλωνίου Bebr. 9, 14. ἴδε δ άμνος τοῦ θεοῦ Joh. 1, 29). Die Ursache seines Todes aber ift unsere Sünde (παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν Röm. 4, 25.) er ift gestorben für die Sünder  $(\mathring{v}π\grave{\epsilon}ρ$  ἀσεβῶν Röm 5, 6). - Indem er aber auf biefe Weise den Tod für (ψπέρ) uns litt, litt er ihn zugleich an unferer Statt (arti). Denn ber Tod ift ber Gunde Sold (Rom. 6, 23). Christus aber war frei von Sünde (μή γνόντα άμαρτίαν 2 Kor. 5, 21. άμαρτίαν ούκ ξποίησε 1 Betri 2, 22. ἄμνος ἄμωμος καὶ ἄσπιλος 1 Betr. 1, 19. 5ebr. 9, 14), und er bemahrte diese Reinheit mitten im Leiden von der Gunde der Welt, indem er daffelbe geduldig ertrug und Bofes nicht mit Bofem vergalt (Apgesch. 8, 32. 1 Betr. 2, 22. 23). Er war gehorfam bis zum Tode (Phil. 2, 8), und erwies sich eben darin als den mahren Hohenbriester (ἀρχιερεύς όσιος, ἀκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν αμαρτωλών), welcher nicht erft nöthig hatte, für eigene Sunde Opfer zu thun (Bebr. 7. 26. 27. bgl. 5, 3. 9, 7). Indem er aber bennoch unter die Uebelthäter gerechnet wurde (Lut. 22, 37), fo ward er fur uns gur Sünde gemacht und gum Fluch für uns (2 Ror. 5, 21. Gal. 3, 13), er trug unfere Sünden an seinem Leibe auf das Holz (1 Betr. 2, 24. Hebr. 9, 28), er erlitt Einmal den Tod als der Gerechte für die Ungerechten (1 Betr. 3, 18), auf daß unsere Gunde im Fleisch gerichtet und verdammet murbe (Rom. 8, 3). Go ift fein Leben, bas er fur uns gegeben, ein Lofegelb fur bie Sünde geworden (Matth. 20, 28. 1 Betr. 1, 18. vgl. Luk. 23, 31); benn fo Einer für Alle ftirbt, fo find fie Alle geftorben (2 Ror. 5, 14. Rom. 5, 18).

Dieses Opfer der göttlichen Liebe nun, wornach der Sohn Gottes, dom Bater dazu in die Welt gesandt, im Fleische um unserer Sünden willen den Tod erlitt, ist die Erstüllung der vordildlichen Opfer des Alten Bundes. Christus ist das Opfer (κατ έξο-χήν). Er ist das rechte Brandopfer, Gott zu einem süßen Geruch (προςφορά καλ Ινσία τῷ θεῷ εἰς δομήν εὐωδίας Eph. 5, 2), wodurch wir Einmal für immer geheiligt sind (Hebr. 10, 10). Ferner ist er das wahre Passahlamm (ἄρνιον ἐσφαγμένον Offend. 5, 6. 13, 8.), geschlachtet für uns (τδ πάσχα ήμῶν ὑπὲς ήμῶν ἐτύθη, Χριστός 1 Kor. 5, 7) und als Lamm Gottes tragend und hinwegnehmend die Sünde der Welt (αἰρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμον Joh. 1, 29. 1 Joh. 3, 5). Zumal aber ist er auch das vollzültige Sühnopfer sür die Sünden der Welt. Gott hat ihn bestimmt und gesandt zur Sühnung sür unsere Sünden (ἰλαςμός 1 Joh. 2, 2. 4, 10. ίλαστήριον ἐν τῷ αὐτοῦ αίματι Röm. 3, 25). Er hat sein Blut sür uns am Rreuze vergossen, da ohne Blutvergießen keine Vergebung ist (Hebr. 9, 22); und sein Leben (ψυχή), das er in solcher Vergießung des Blutes dargegeben, ist die

Deckung und Lösung für uns (λύτρον αντί πολλών Matth. 20, 28), Er felbst bas Lösegeld für Alle und an Aller Statt (& Sovis kavror artilvroor inko nartwr 1 Tim. 2, 6. Bebr. 7, 27). Durch fein Blut hat er uns losgefauft bon unferen Gunden (Ένα λυτρώσηται ήμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας Σit. 2, 14. ελυτρώθητε τιμίφ αθματι Χριστού 1 Petr. 1, 18. 19) und hat so unsere Erlösung bewirft (απολύτρωσις διά τοῦ αίματος αὐτοῦ Eph. 1, 7. Rol. 1, 14. Bebr. 9, 15), eine ewige Erlöfung er= funden (alweia dirowois (Sebr. 9, 12). Räher aber schließt diese fühnende Rraft des Opfere Chrifti noch eine zweifache Wirkung in fich: es ift baffelbe zugleich Reinigungsopfer und Bundesopfer. Befonderter erfcheint jenes in Stellen, mo gefagt wird, daß das Blut Jesu Chrifti (verglichen mit dem Blute ber Ochsen und Bode und der Afche der Ruh) uns reinige von todten Werten (Bebr. 9, 13). Singegen fliegen die Begriffe des Gund = und Reinigungsopfers in einander über, wenn es beißt, daß uns Chriftus mit seinem Blute abgewaschen habe von unseren Gunden (Offenb. 1, 5, 7, 14), daß daffelbe uns reinige von unferen Gunden (1 3oh. 1, 7. Bebr. 1, 3) und daß unsere Bergen dadurch gereinigt werden bom bojen Gewiffen (Bebr. 10, 22). Und dadurch nun, daß der Tod Christi die Erlöfung von den Uebertretungen des Alten Bundes bewirkt hat, ift er zugleich die Urfache eines Neuen Bundes geworben, und das Blut Jesu Chrifti heißt das Blut des R. Bundes als Erfüllung des altteftamentlichen Bundesopfers (Matth. 26, 26. Bebr. 13, 20); Chriftus felbft aber ift auf Grund dessen der Mittler des Neuen Bundes διαθήμης καινής μεσίτης Hebr. 9, 15). -Bas aber hiemit von der Darbringung des Bundesopfers gilt, das gilt gleicherweise von den anderen Opfern, die in Chrifto ihre Erfüllung gefunden haben. Indem er nicht ein fremdes, fondern fein eigenes Leben als Opfer dargegeben hat, so ift er beides zugleich, wie Opfer fo Briefter, und wie die Erfüllung aller Opfer des Alten Bundes, fo die Erfüllung des gangen alttestamentlichen Priefterthums. Denn während der hohepriefter des A. Bundes alljährlich, nachdem er für fich felbft geopfert, das Opfer für des Boltes Sunde darbrachte, hat er diefes gethan Ginmal, indem er sich selbst opserte (ξαυτον ανενέγκας Hebr. 7, 27. vgl. 10, 12. 14). Ja in ihm ift eben hiemit auch das vormofaische Opfer zur Erfüllung gefommen, wie uns daffelbe in Meldijedet entgegentritt, und zwar nicht wie beim levitischen, unter ganglicher Aufhebung deffelben, fondern als feine mahre Fortsetzung und Bollendung (Bebr. 5-7). - Als wahr ift nun dies Priefterthum Chrifti und als gultig vor Gott fein Opfer erwiesen durch die Auferstehung von den Todten, worin der Bater ihn zu feinem Sohne nach dem Beifte der Beiligkeit eingefett hat (Rom. 1, 4), und es bildet so feine Auferstehung die Besiegelung für die in seinem Tode gestiftete Berfohnung (1 Ror. 15, 17. Röm. 4, 25. 8, 34). In Kraft seines Blutes (διά τοῦ ίδίου αίματος Bebr. 9, 12), welches beffer redet denn Abel's (Bebr. 12, 24), ift er eingegangen in das Beilige, nicht das mit Banden gemacht ift, sondern in den Simmel, um bor dem Angefichte Gottes zu erscheinen für uns als der mahre Sobe= priefter Einmal am Ende der Zeiten auf ewiglich (έπὶ συντελεία τῶν αἰώνων Bebr. 9, 24. 25. είς τὸ διηνεκές βebr. 10, 14. bergl. διὰ πνεύμιατος αἰωνίου βebr. 9, 14). Und dort fteht er nun zur Rechten Gottes als unfer Fürsprecher beim Bater (1 Joh. 2, 1) und vertritt uns und bittet für uns (Rom. 8, 34. Bebr. 7, 25), bis daß er Alle zu sich ziehe (30h. 12, 32, 10, 16).

So hat Gott die Welt mit sich in Christo versöhnt (χόσμον χαταλλάσσων ξαυτῷ 2 Kor. 5, 18. 19. χαταλλαγήν ξλάβομεν Köm. 5, 11), hat uns ihm angenehm gemacht in dem Geliebten und zur Gotteskindschaft wieder zurückgebracht, zur Liebe Gottes, don der uns nichts mehr scheiden kann (Eph. 1, 5. 6. Köm. 8, 32—39), hat uns erworden und verordnet zu einem Bolk des Sigenthums (Tit. 2, 14. 1 Petr. 2, 9). Denn dadurch, daß sich Christus für uns geheiligt hat, sind auch wir geheiligt (Joh. 17, 19. ήγιασμένοι δια της προςφοράς τοῦ σώματος Ιησοῦ Χοιστοῦ ἐφάπαξ Hebr. 10, 10. 14), geworden ein heiliges Bolk des Herrn (1 Petr. 2, 9). Christus

hat uns hiemit den Weg in das Heilige bereitet (ἐνεκαίνισεν ἡμῖν τὴν εἰσοδον τῶν ἀγίων, ὅδον πρόςφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ καταπετάσματος, τοῦτ ἐστι, τῆς σαρκός αὐτοῦ Hedr. 10, 19 κ.), ja er felbst ist den Freudigkeit, hierzymitreten zum Ansgesichte Gottes (προςέρχεσθαι τῷ θρόνω τῆς χάριτος Hedr. 4, 16, 10, 19, 22, 7, 25, vgl. Köm. 5, 2. ἐγγίζειν τῷ θεῷ Φεθτ. 7, 19), wir haben Friede mit Gott durch unsern Herrn Jesum Christum, und dadurch Kuhe und Erquictung der Seele (Köm. 5, 1. Matth. 11, 28). Und nicht allein Israel hat diesen Zugang zu Gott im Glausben, sondern gleicherweise auch die Heidenwelt (ἔχομεν τῆν προςαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι Ερh. 2, 18); ja Alles im Himmel und auf Erden ist durch ihn mit Gott versöhnt (ἀποκαταλλάζαι τὰ πάντα εἰς αὐτὸν, εἰρηνοποίησας διὰ τοῦ αΐματος τοῦ σταύρον αὐτοῦ, δὶ αὐτοῦ, εἶτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, εἶτε τὰ ἐν τοῖς οὐράνοις Kol. 1, 20).

In dieser Bersöhnung der Welt nun, welche Gott nach dem ewigen Rathe seiner Liebe durch die Dahingabe seines einigen Sohnes in den Tod sür unsere Sünde gestiftet hat, hat er seine Gerechtigkeit erwiesen und erweist sie noch in dieser Zeit (ele krdeizw rhe duaworvy avtov, ele to edvat avtor dianov nad duaworvta tor knaloven Thoor Röm. 3, 25. 26), darin, daß er uns die Sünde vergibt um Christi willen, der uns gemacht ist zur Gerechtigkeit (1 Joh. 1, 9. 1 Kor. 1, 30). Durch diese Gerechtigkeit aber herrscht die Gnade Gottes über uns zum ewigen Leben (Nöm. 5, 17. 21). Denn wie durch Mosen das Gesetz gegeben, so ist durch Jesum Christum Gnade und Wahrheit geworden (Joh. 1, 16. 17. vergl. 2 Kor. 8, 9), welche vor der Zeit, von Ewizseit her in Gott bestanden, aber nun in Christo offenbart (2 Tim. 1, 9. Tit. 2, 11) und ebenso die Ursache unserer Erlösung geworden ist (Eph. 1, 6.7), als durch diese selbst jene Gnade für uns in der Zeit ausgewirkt worden ist (Nöm. 3, 24) und sieh in der Zukunst für uns vollenden wird (Eph. 2, 7. Tit. 3, 7. 1 Petr. 1, 13).

Sehen wir nun ju, wie diefe gottliche That der Berfohnung durch Chriftum von der Rirche aufgefaßt und die Lehre von derfelben im Laufe der Zeiten ausgebildet worden ift. Bei den apostolischen Batern erscheint zwar der Glaube an die Berfohnung im firchlichen Bewuftfehn festgegrundet, aber die Lehre davon noch wenig entwidelt : fie pflegten fich an die Worte der heiligen Schrift anzuschlieften, ohne die Frage nach ihrem gegenseitigen Berhältniß einer bestimmteren Erwägung zu unterziehen. Ihr Grundgedanke ift, daß Chriftus aus Liebe gegen uns nach dem Willen Gottes (εν θελήματι θεού) fein Blut für uns (υπέρ ήμων), fein Tleisch für unser Fleisch, feine Seele für unfere Seelen dargegeben (Clemens Romanus), daß fich Chriftus Gott für uns jum Opfer bargebracht habe, auf daß wir durch den Glauben an ihn und feinen Tod dem Tode entgehen (Barnabas, Ignatius). Aehnlich fteht die Sache noch bei den ersten Apologeten. Der Berfaffer des Briefes an den Diognet fagt, Gott habe feinen Sohn als Lofegeld (λύτρον) fur uns bahingegeben, den Beiligen für die Ungerechten, um darin seine Gerechtigkeit zu beweisen, damit wir durch folche Offenbarung ber göttlichen Liebe zur Gegenliebe erweckt murben. Und Suftin der Märthrer bezeichnet es als einen feligen Taufch und Auslösung (avταλλαγή), daß durch Eines Gerechtigkeit wir Ungerechte gerecht murden und Gott zu biefem Zwede feinen Chriftus habe in Leiden den Fluch der Menschheit tragen laffen. Es wurden die verschiedenen Seiten des Beilswerkes in Ginen Blid zusammengefaßt, und der leitende Grundgedanke mar der Bereinigung der Gottheit und Menschheit in der Person Jesu Chrifti, wie ihn Irenaus am Rlarften dahin ausspricht, dag ber Logos durch feine Menschwerdung in Chrifto die ganze Menschheit, er das Urbild fein Abbild in fich jufammengefaßt, aus der Gunde in ihren Unfang gurudgeführt und er= neuert, mit Gott wieder vereinigt und hiemit erst vollendet habe (ανακεφαλαίωσις, recapitulatio). Bald aber murde die Rirche genöthigt, eingehender die Lehre bon der Berfohnung in Chrifto zu behandeln. Den Sauptanftog dazu gab die gnoftische Irriehre. Die Onoftiter liegen nach ihrer theogonischen, dualiftischen Theosophie den hochsten Gott Jesum

in diefe Belt des Demiurgen fenden, um die Menfchen aus der Rnechtschaft beffelben ju befreien und aus dem psichifchen in's pneumatische Leben zu erheben. Der Demiurg fannte Jefum nicht, als er im Fleische erschien, und wollte an ihm fein Recht ausuben, indem er ihn zum Tode brachte, was freilich nur am pfychifchen Chriftus, nicht am pneumatischen geschehen konnte, deffen Tod ein bloges Scheinbild mar. Aber dadurch, daß der Demiurg in Jesu einen unschuldigen Menschen zum Tode brachte, verlor er felbst sein Recht an die Menschheit. Zugleich schilderten hiemit die Gnoftiker den Rampf der Liebe, die im höchsten Gott waltete, mit der Gerechtigkeit, deren Reprafentant und Auswirfer der Demiurg mar, einen Rampf, worin der Demiurg durch den Bollzug der Berechtigfeit nach seinem eigenen Besetze von der Liebe, die ihn hinterging, geschlagen wurde. Indem nun die Bater der alten Kirche das Irrige in diefer Lehre des Gnofticiemus zu überwinden bemüht maren, lag es ihnen nabe, im Berte der Berfoh = nung eben die Beziehung auf den Teufel herauszukehren, welchen fie in ber anostischen Lehre bom Demiurgen zu einem Untergott erhoben faben. Und um fo naher mufite ihnen foldes liegen, je naher fie felbft geschichtlich noch jener Beit ftanben, worin der Teufel, nach den eigenen Worten Chrifti, alle Lift und Gewalt zum entscheibenden Rampfe wider den Beiligen Gottes aufgeboten und im Beidenthum fich ein mach= tiges Bollwert aufgerichtet hatte, bon welchem aus er noch nach feiner Ueberwindung durch Christum das Werk Christi zu hindern gedachte.

Wir begegnen diefer Auffaffung zuerft bei Grenäus, obwohl fie nicht den Grundton seiner Lehre vom Beile bildete. Nach Irenaus mar die Bemalt, welche ber Teufel durch Berführung über die Menschen erlangt hatte, eine angemaßte und unrechtmäßige, weil der Mensch von Natur Gott als Eigenthum angehörte. Sieraus erwuchs für Gott bas Recht, bem Teufel seinen Raub wieder zu entreißen, was Gott jedoch nicht burch Bemalt, fondern auf dem Wege Rechtens thun wollte. Der Teufel konnte aber nur baburch befiegt werben, daß fich ein Menich durch Sündlofigfeit feinem Rechtsverhalt= niffe entzog. Diefe Gundlofigfeit fonnte nun fein Menfch, nur Gott fonnte fie leiften; boch aber mußte es bon Seite bes Menichen geschehen. Go ward Gott Menich in Chrifto, welcher die gesammte Menschheit in fich befaßte. Chriftus hat, allen Berfuchungen Satans widerstehend und ihn als einen bon Gott Abtrunnigen gurudweisend, vollfommenen Behorfam geleiftet. Dadurch hat er den Teufel ordnungemäßig überwunden. Und indem er benfelben nun bermöge feiner göttlichen Rraft gefangen halt. führt er die Menfchen, nicht mit Anwendung von Gewalt, fondern durch die Ueberredung des Evangeliums, wiederum zu sich, ihrem mahren Berrn, im Glauben zurud. diesem Bege hat Jesus zugleich den Unfrieden aufgehoben, in welchem der Mensch zu Gott ftand. Und barin besteht bas Moment ber eigentlichen Berfohnung, mahrend, mas jener Rampf mit dem Teufel junächft uns jumege brachte, als Erlösung zu bezeichnen ift.

Einen bedeutenden Schritt weiter in dieser Lehre von der Ueberwindung des Teusels ging Origenes. Einerseits sieht er in dem Tode Jesu einen Kampf zwischen den zwei Machtreichen des Guten und Bösen, der zum Siege des ersteren geführt wird, und leitet von diesem Siege eine geheimnisvolle geistige, obwohl der physischen in ihrer Unmittelbarkeit ähnliche Wirkung des Segens für die Menschheit ab, wie dieß bei jedem Märthrertode im engeren Kreise der Fall seh. Andererseits aber saßt er diese Ueberwindung des Teusels als ein rechtliches Bertragsverhältniß aus. Hatte nämlich Irenäus die Macht Satans über die Menschen als einen zwar saktischen, aber unrechtmäßigen Besitz behandelt, so gibt Origenes ein vom Satan errungenes Recht zu, das aber Gott durch ein Lösegeld abzusaufen wisse. Dieses ist das Blut, die Seele seines Sohnes. Hiebei wird aber der Teusel getäuscht, indem die reine Seele Christi ihm solche Schmerzen verursachte, daß er sie wieder lossassen mußte. Neben dieser Aussaufgung geht zwar bei Origenes noch die andere einher, daß Jesus, welcher als der Reine den Tod nicht verstente, vielwehr hierin der Menschen Sünde trug, durch solches Verzießen seines unsschuldigen Blutes Gott ein wohlgefälliges Opfer dargebracht habe, um dessenwillen uns

von Gott die Sünden vergeben werden. Allein theils findet sich diese biblische Ansschauung bei ihm nicht weiter ausgeführt, theils steht sie ohne innere Berbindung mit jenem Rechtshandel da — es seh denn durch die Grundanschauung, daß Gott an sich zwar auch ohne dieses Opfer hätte die Sünde vergeben können, daß aber der Logos aus Rücksicht auf die Bedürftigkeit der sündigen Menschen die Bersöhnung mit Gott, wie durch seine andere Offenbarungen in vorbereitender Weise, so in vollkommener Weise durch seine Erscheinung im Fleische und die Erleidung des Todes hienieden habe bewirken wollen.

In den Fußtabsen des Drigenes ging Gregor von Nhssa. Nach ihm verlangte Satan als Kauspreis für die Menschen, die sich ihm freiwillig verkauft hatten, das Höchste hienieden, den von der Jungfrau geborenen, sündlosen, munderthätigen Christus, der sich ihm dazu angeboten hatte. Indem nun Gott seinen Sohn, der zu diesem Zwecke die Menschheit angenommen, in die Gewalt des Teusels zum Tode dahingab, handelte er nach strenger Gerechtigkeit. Zugleich aber offenbarte er hiebei seine Weisheit darin, daß er in diesem Tauschvertrage (ἀντάλλαγμα) den Teusel überlistete, welcher die in's Fleisch gekleidete Gottheit, die er hinter Issu nicht vermuthet hatte, nicht festzuhalten vermochte. Die gleiche Vorstellung von einem Lösegeld an den Teusel hat auch Basilius der Große, Ambrosius, desgleichen Leo der Große, welcher die Absichtlichkeit der Täuschung sehr start betonte, und Gregor der Große, welcher dagegen mit Irenäus den rechtmäßigen Anspruch des Teusels an die Menschen bezweiselte.

Noch weiter hat in dieser Richtung Augustin die Lehre fortgebildet, indem er aus dem Bertragsverhältniß mit Satan einen eigentlichen Nechtsproces machte. Nachdem Satan, welcher dem Gesetse Gottes durchaus unterworsen ist, die Menschen durch die Berführung Eva's zu seinem rechtlichen Sigenthum gemacht hatte, unterjochte ihn der Sohn Gottes auf dem Bege strengsten Rechts (jure aequissimo). Dadurch nämlich, daß Satan in dem menschgewordenen Gottessohn einen sündlosen, ihm nicht verfallenen und des Todes in keiner Beise würdigen Menschen tödtete, hat er sein Recht über die Menschen verwirft und ist genöthigt worden, Diezenigen, welche an den Sohn Gottes glauben, aus seiner Botmäßigkeit zu entlassen, ja als Unterworsener des Menschensohns ift er selbst ein Knecht der Menschen geworden.

Dieses streng juriftische Moment trat bei andern Rirchenvätern wieder mehr zurud gegen die allgemeinere Borftellung von einem Rampfe, welchen Chriftus mit dem Satan aufgenommen hat, um ihm feine Beute, die Menschheit, zu entreigen. Gern mahlte man bafür das Bild des Fischfangs und verglich den Teufel mit dem Leviathan der heis ligen Schrift, welcher durch die Lodipeise bes Fleisches Chrifti an ber Angel ber gottlichen Tugenden des Sohnes Gottes gefangen wurde (Rufinus, Gregor ber Große), und feinen Raub, die fterblichen Menfchen, wieder bon fich geben mußte (30 h. Damascenus). Gin anderes, fpater beliebtes Bilb, ift bas von einer Bogelschlinge oder einer Mausfalle, die Chriftus in feinem Rreuze gestellt habe. Roch über die Zeit der Rirchenbater hinaus, durch das ganze Mittelalter hindurch, erhielt fich biefe Auffassung, wenn fie auch nicht mehr als die eigentlich herrschende bezeichnet werden So leitet Rif. von Methone die Rothwendigkeit der Menschwerdung bon dem 3mede ab, die Berrichaft Satans über die fündige Menschheit aufzuheben, und Bernhard von Clairbaux lehrt, daß, wie der Menfch durch die Zulaffung Gottes mit Recht in der Bewalt Satans fich befinde, fo Gott auch diefen nicht, wie er gekonnt hatte, durch feine Macht, fondern durch feine Gerechtigfeit der Berrichaft über den Denschen beraubt habe. Sugo von St. Bittor und Robert Bulleyn faffen die Befreiung bom Teufel als Folge ber burch die Genugthunng Chrifti geschehenen Beriohnung der Menschen mit Gott auf. Go auch Thomas von Aquin, wogegen Betrus Lombardus wieder mehr die fittliche Seite in dem Rampfe hervorhebt. de Theramo ftellt bie Berfohnung als einen Rechtsftreit zwischen Chriftus und Belial

geradezu in bramatischer Weise bar. Und die Paffionsspiele des Mittelalters beweisen,

wie tief diese Borftellung felbft in's Boltsbewußtfehn eingedrungen mar.

Wegen dieje Auffassung der Berföhnung als Rechtsftreit mit dem Teufel find jedoch foon in der Beit der Rirchenbater ernfte Bedenten erhoben worden, am nachdrudlichften bon Gregor bon nagiang. "Benn," fo argumentirt berfelbe, " das Löfegeld feinem Andern gegeben wird, als dem gewalthabenden Befiger, jo frage ich, wem wurde diefes dargebracht und um welcher Urfache willen? Burde es bem Argen bezahlt, bfui des tollfühnen Bedankens! dann empfinge ja der Räuber nicht blos von Gott, sondern Gott felbst ale Lösegeld und hiemit einen überschwenglichen Lohn für feine Turannei." In diese Polemik stimmten viele andere unter ben Batern ein. Und aller= binge ift es auch ein nicht unbedenklicher Irrweg, bei bem Ufte ber Berfohnung bas Berhaltniß Gottes jum Teufel, das doch nur eine fekundare Bedeutung haben fann, als bas Wesentliche hinzustellen und zu behandeln. Richt zu reden bon bem Gesichtspunkte ber Ueberliftung, welchen man bielfach damit verband, und dem Resultate einer Beloh= nung des Räubers, dem fein Raub mit Zinsen vergütet wird, ift schon dieg überhaupt eine unwürdige Borftellung, bag in diefem Rechtshandel Schöpfer und Beichopf auf gleiche Stufe geftellt ericheinen. Ueberdieß aber wird die Berechtigfeit Gottes bon feiner Liebe in dem Mage getrennt, daß fie formlich in eine andere Sphare, in das Berhaltnif Gottes jum Teufel verlegt wird. Bielmehr gilt es hingegen, die Gerechtigfeit und Bahrheit Gottes, wie feine Liebe und Gnade, in bem Berhältnik amifchen Gott und Menfchheit felbft zu erweifen; benn bie Menschheit ist's, um deren Bersöhnung sich's handelt, und sie selbst hat sich durch freie Einwilligung in die Gunde mit Schuld bor Gott beladen. Erft von hier aus fann bann auch bas Berhältnig Gottes jum Teufel, welcher den Menfchen zur Sunde verführt hat, in Betracht tommen, und wird von da eben fein richtiges Licht erhalten.

Dieß ist auch von den Kirchenvätern bereits zum großen Theile erkannt worden. Doch hat man jenen göttlichen Rechtsvorgang mit der Menschheit, deffen Frucht unsere Berföhnung ift, in berichiedener Beife dargestellt. Anfangs hielt man sich noch in allgemeineren Borftellungen und Ausdruden. Frenaus fagt, daß Chriftus burch feinen im Tode gipfelnden Behorfam unferen Ungehorfam wieder gut gemacht und badurch unfere Schuld vor Gott aufgehoben habe zur Bergebung unferer Sünden. Ebenfo fpricht fich Silarius von Poitiers nur im Allgemeinen dahin aus, daß der Logos freiwillig das Leiden übernommen habe, um dem Strafamte genugzuthun, und Umbrofins: um die Sentenz zu erfüllen, welche für die Miffethat des fündigen Fleisches den Tod fordert. Gingehender begrundet diefe Auffassung Athanafins. Nach feiner Darstellung mußte Gott sein Wort, wornach er auf die Gunde den Tod als Strafe gefett hat, erfüllen. Und boch mar es der Gute Gottes nicht würdig, die Menfchen wegen der bom Teufel geschehenen Berführung verloren gehen zu laffen. Da nun der Logos erkannte, daß das Berderben des Menschen nicht anders könne gehoben werden, als durch Erleiden des Todes, jo nahm er, weil er felbst unsterblich ift, den sterblichen Leib des Menschen an, damit diese Theilnahme beffen, der über Alles ift, für Alle (art) πάντων) dem Tode Genüge leiftete, und wegen der Einwohnung des unsterblichen Logos bas Berderben aufhörte. Er gab feinen Leib als reines Opfer in den Tod, und nahm durch die Darbringung des Entsprechenden, Stellvertretenden, (τη προςφορά τον καταλλήλου) bon allen Seinesgleichen den Tod hinweg; denn er erfüllte hiemit für Alle, was dem Tode gebührt, und überkleidete vermöge diefer Gleichheit als der Unfterbliche Alle mit Unfterblichkeit. Auch nach Chrill von Berufalem bewahrte Gott feine Wahrheit, welche auf Grund feines Wortes für die fündige Menschheit den Tod forberte, und feine Liebe, welche die Menschen doch nicht wollte sterben laffen, badurch, baf Christus in seiner Liebe unsere Sunden auf sich nahm und so als menschgewordener Gott für uns ftarb; benn nun ist unsere Gunde nicht so groß, ale feine Gerechtigkeit. Ebenso sagt Augustin, Christus habe, selbst ohne Schuld, unsere Strafe übernommen, um damit unsere Schuld zu bezahlen und unserer Strafe ein Ende zu machen.

Bei dieser Auffassung bewegt fich der Proceg der Berfohnung in der Sphare des göttlichen Lebens felbst und besteht darin, gegenüber ber Schuld bes fündigen Menschen. geschlechts die gottliche Liebe mit der gottlichen Wahrheit und Berechtigkeit in Ginklang zu bringen. Für die Gunde ber Menschheit muß, damit die göttliche Gerechtigfeit aufrecht erhalten werde, der Tod gelitten werden. Um nun die Menfchen felbft gu schonen, trifft die gottliche Liebe den Ausweg, daß ber Logos felbst an die Stelle ber Menschen tritt und durch seinen Tod die Benugthuung für die Gunde leiftet, die dann uns zu Gute fommt. Die leitenden Begriffe dieser Auffassung sind somit : richterliches Urtheil, Strafe, Stellvertretung, Benugthuung und Aufhebung ber Strafe. vollständiges System find diefelben gebracht worden bon Unfelm bon Canterbury. Anselm geht von der Ehre Gottes aus, welche in seinem Reiche durchaus muß aufrecht erhalten werden, und feine Berechtigkeit ift's, welche diefelbe bemahrt. Run foll aller freaturliche Bille dem göttlichen unterworfen fenn. Wer diefe fculdige Ehre Gott nicht leiftet, entzieht Gott, mas fein ift, und dieß ift Gunde. Go lange ber Menfch Gott nicht erstattet, was er ihm geraubt, bleibt er in Schuld. Und zwar fann es nicht genugen, blos jurudzugeben, mas er genommen, fondern für bie gugefügte Unehre muß er mehr noch leiften, als er genommen hat. Wenn der Menich diese Genugthnung nicht felbst freiwillig leiftet, fo nimmt fie Gott von ihm wider feinen Willen; bieß gefchieht durch die Strafe. Es giemt der Berechtigkeit Bottes nicht, den Gunder ungestraft gehen zu laffen. Und diefe Strafe darf um fo weniger unterbleiben, als Gott durch den Menschen die Lude, welche der Fall der Engel in seinem Reiche gemacht hatte, wieder ausfüllen wollte, ber Mensch aber, wenn er nicht gestraft wurde, ben Engeln nicht gleich mare, fomit auch ihre Bahl unerfett und die Ordnung feines Reiches unvollendet bliebe. Jeder Gunde muß entweder Benugthuung oder Strafe folgen. Die Strafe besteht nun barin, daß Gott dem Menschen nimmt, mas fein ift, und hiezu gehört auch bas, mas er an fich (ohne Gunde) ju hoffen hatte, die Geligkeit. Da aber der Mensch Alles, was er hat, Gott schuldig ift, auch wenn er nicht fündigt, so hat er nichts, was er für feine Gunde geben konnte. Deshalb muß die Gute Gottes hinausführen, mas ber Menich nicht kann. Da es gilt, für die Gunde des Menichen etwas Größeres zu leisten, als Alles, was nicht Gott ift, so vermag solches Niemand als Gott felbst zu leisten. Doch aber foll die Leistung vom Menschen geschehen, welcher gefündigt hat. So ift denn nothwendig, daß ein Gott-Mensch (deus homo) dieje Genugthuung leifte. Aber hiezu fann wiederum nicht der allgemeine Gehorsam genugen, den der Mensch als folder Gott schuldet, sondern allein dieß, daß er, mahrend er, weil fündlos, den Tod nicht zu leiden brauchte, fich im Behorfam, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, jur Ehre Gottes in den Tod dahingab. Diefer Tod des Gottmenschen ift eine für die Gunde der gangen Welt nicht bloß zureichende, sondern überschwengliche Genugthuung in Emigkeit. Der Bater muß nun gemäß feiner Macht und Gerechtigkeit biefe freiwillige Benugthung dem Sohne vergelten. Doch wie kann er ihm felbft, der keines Dinges bedarf, diese Bergeltung entrichten? Er muß fie dafür einem Undern entrichten. Und wem könnte ber Sohn diese Frucht und Bergeltung feines Todes schidlicher (convenientius) juwenden, als denen, wegen deren Erlösung er Mensch geworden ift? Die Menschen, seine in der Tiefe bes Clendes schmachtenden Eltern und Bruder macht er zu Erben feines Berdienstes, bag um feinetwillen denfelben erlaffen wird, mas fie für ihre Gunde schuldig find, und gegeben, mas fie wegen der Gunde entbehren." Dieg die Theorie Anselm's - offenbar eine großartige, scharffinnig aus Principien entwidelte Unschauung vom Berte der Berföhnung! Dag Unfelm von der umfaffenden 3dee bes Reiches Gottes ausgeht, bildet für die gange Conftruttion diefer Theorie eine breite, biblifche Bafis, in ber Ehre Gottes ift ein perfonliches Princip gegeben, und bas Reichsgefet bes gottlichen Willens verleiht dem Gangen einen tiefen Ernft. Die Strafe tritt

dem Sünder, welcher die gebührende Leiftung Gott fchuldig bleibt, als Erfat für bie damit Gott entzogene Ehre mit bem gangen nachdrud ihrer remuneratorifden Rraft entgegen; bie Menschwerdung Gottes erscheint nicht als einer von vielen möglichen, fonbern ale der einzige Weg, um die Ehre Gottes in feinem Reiche volltommen wiederherzustellen; im Leben Jesu felbst liegt bas Bewicht auf der fittlichen That des Behor= sams, und dem Tode Jesu kommt nicht bloß relative, sondern absolute Nothwendigkeit für das Werk der Berföhnung zu — alles fehr wefentliche Borzuge des Anfelm'ichen Sufteme! Aber wir durfen uns doch auch die wesentlichen Bebrechen deffelben nicht verbergen. Bornehmlich find es zwei, die uns barin entgegentreten. Der erfte Mangel ift, daß Anselm fein Princip der Ehre Gottes, wobon er ausgeht, nicht durchgehends Diefer perfönliche Standpunkt schlägt bald in den fachlichen um, wenn er die Sunde, die hiemit auch nur bon ihrer negativen Seite aufgefaßt wird, barein fest, daß der Menich Gott nicht gebe, was er ihm ichuldig ift, wenn er den Behorfam Jefu im Tode, diefen von feinem übrigen Leben lostrennend, allein verfohnend fenn läßt, weil er an fich fittlich nicht gefordert feb, mahrend dieß dagegen von feinem übrigen Behorfam nicht gelte, und wenn alsbann die Frucht des Todes Jefu wie ein außerer Erwerb, darüber man willfürlich bisboniren könne, den Menschen nicht nach innerer Nothwendigfeit, fondern nach Belieben zugewendet wird zur Vergebung der Gunden. Noch tiefer aber greift ein anderer Mangel. Mit der Chre Gottes nämlich ift noch nicht das höchfte Princip für das Berständnig der Berföhnung gegeben. Denn in der Ehre culminirt nur die Selbstheit der Perfonlichkeit; die Selbstheit aber bildet nur die Grundlage im Leben der Berfonlichkeit, ihre Bestimmung hat fie dagegen in der Gemeinfchaft, beren Wefen in der Liebe culminirt. Sonach darf nicht die Chre, fondern muß die Liebe Gottes zum Princip der Berfohnung erhoben werden — obwohl alfo, daß feine Ehre darin gemahrt wird, wie ja die Liebe die Selbstheit nicht aufhebt, sondern vielmehr vollendet. Indem Anfelm die Berechtigkeit Gottes ausschlieflich in den Dienft feiner Chre ftellt, gerath er in eine fehr formell und außerlich juriftifche Behandlung von Gunde und Berfohnung, und geht fo weit, daß er felbst die Menschwerdung Gottes nicht, was doch die heilige Schrift fo flar und beutlich lehrt, aus dem liebenden Erbarmen Gottes, welcher die Menschen nicht will verloren geben laffen, berleitet, sondern fie zur Berftellung der Ehre Gottes, und zwar zunächst in Rudficht auf die durch den Fall ber Engel in seinem Reiche entstandene Lucke, eintreten lußt. Erft in den Folgen ber Genugthuung Chrifti, um berentwillen bem Menschen bie Gunde vergeben wird, tritt aus bem Princip der Ehre Bottes feine Liebe hervor - eine Auffaffung, welche einen Dualismus von Gerechtigkeit und Liebe zum Sintergrunde hat.

Diefe Satisfaktionstheorie bekampfte Abalard, die juridifche Bedeutung und Birfung bes Todes Jefu laugnend, und ftellte ihr die Lehre entgegen, bag nicht in ber Berechtigfeit Gottes die Urfache der Berfohnung und Erlofung gu fuchen fen, fondern in der Liebe Gottes. Die besondere Gnade Gottes nämlich, wonach der Sohn Gottes unsere Natur angenommen und durch Wort und Beispiel jene gottliche Liebe bemahrt habe, die erwede in unferen Bergen eine folche, auf Glauben ruhende und durch Reue vermittelte Liebe, welche um Chrifti willen nichts zu ertragen icheue, vielmehr uns von ber Knechtschaft ber Gunde befreie und die mahre Freiheit der Rinder Gottes uns erwerbe. Go treffend aber hiemit Abalard bie subjettibe Wirfung ber gottlichen Liebe aur Berföhnung herborhob, fo fehr wird die entsprechende objektive Seite baran bermift. Dieß fuchte Betrus Lombardus zu erganzen, indem er auch biefe im ethi= fchen Sinne verftand und folgenderweise aussprach: Der Menfch tonnte nicht in's Parabies kommen, bis eine fo große Demuth in einem Menschen erschienen, daß fie dem Menfchengeschlechte fo viel nütte, ale der Sochmuth Gines Menschen ihm geschadet hatte. hingegen wurde die juridische Seite wieder mehr betont bon Bugo bon St. Biftor: Gottes Born verlange Genugthuung durch eine dem Bergehen des Menfchen angemeffene Strafe, und diese habe Gott felbst dargebracht. Aehnlich lehrt Albert ber Grofe.

Roch fcharfer aber machte als ausschließliches Princip ber Berfohnung die Gerechtigkeit geltend Alexander bon Sales: Bohl hatte Gott durch feine Macht die Schuld der Menfchen ohne Beiteres aufheben tonnen, allein dieg mare gegen die Ordnung gemefen, feine Berechtigfeit fordert eine Benugthuung, und diefe fonnte Bott allein leiften. Chriftus habe in feinem Tobe ein Aequivalent für die Schuld ber gangen Menschheit bargebracht - womit jedoch nach der Lehre der gesammten Scholaftit gunächst nur die Erbfunde gemeint war, mahrend fur die aftuellen Gunden von den Gingelnen felbft noch Benugthuung gu leiften feb. Bier hat die gottliche Berechtigfeit aber bereits einen modificirten Rarafter angenommen. Während fie nämlich bei Unfelm im Dienfte ber Chre Gottes geftanden war und das Recht Gottes als Majeftaterecht geltend machte, fo erscheint fie hier als Sache der Dronung und zeigt noch bestimmter, als es früher jum Theil ichon ber Fall gemefen, einen blog privatrechtlichen Rarafter. Damit aber verlor auch das juriftische Princip feine hohere Bedeutung, und es trat mit Rothwendigkeit eine Erweichung der ftarren Rechtstheorie ein. Schon biele unter ben Rirchenbatern, wie Eufebius von Cafarea, Bafilius der Grofe, Chrill von Alexandrien und Berufalem, hatten mit dem Princip der Gerechtigkeit auch das der Liebe ju berbinden gefucht. Diefen Beg follug auch Bonaventura ein, indem er den Brozeg ber Berfohnung fo darftellte: "Die Gerechtigfeit Gottes fordere Genugthuung für die Gunde, nur der Gottmenfch aber tonne fie leiften; fo habe benn Gott aus Barmherzigkeit feinen Cohn als Mittler gegeben." Und Berfon, Beter d'Ailly und Undere folgten ihm. Sier trat nun freilich jener bereits bei Anfelm latente Dualismus zwischen Berechtigkeit und Liebe offen herbor, aber es mar doch auch dem Principe der Liebe für die Berföhnung fein Recht geworden. Thomas Aguin nahm diefes Liebesmoment in anderer Beife auf, indem er, bem Borgang bon Drigenes und Gregor bem Großen folgend, die Benugthuung unter ben Besichtspunkt bes Opfers stellte. Und hiemit war ein weiterer Schritt jum Berftandniffe der firchlichen Berfohnungslehre gethan. "Chriftus war als Menich nicht blog Priefter, sondern zugleich vollfommenes Opfer; benn er hat sein Leiden freiwillig zur Ehre Gottes und zu feiner Berföhnung (ad eum placandum) übernommen. Und diese feine Liebe ift mehr werth als alle Gunde ber Menfchen, theils wegen bes Grades feiner Liebe felbft, theils megen des Werthes feines gottmenschlichen Lebens, theils wegen ber Broge und Universalität feiner Leiden." Sieraus leitet Thomas eine nicht blog ausreichende, sondern eine überwiegende Genugthuung (satisfactio superabundans) und ein überschüffiges Berdienst ab, bas fich Jefus erworben habe - eine Ansicht, welche wir zwar bereits bei Cyrill von Berufalem, Chrhfostomus, Leo bem Grofen u. f. w. ausgesprochen finden und Anfelm bon Canterbury auf dialettischem Bege deducirt hatte (plus potest in infinitum), welche aber doch erft Thomas von Aquin ausführlich begründet und nachdrücklichst gel-

War aber hiemit neben dem Principe der Gerechtigkeit auch das der Liebe in der Berföhnung zur Anerkennung gekommen, so hielt sich doch die ganze Behandlungsweise theils noch zu sehr in den Schranken privatrechtlicher Anschauungen, theils kam sie nicht über ein starres Nothwendigkeitsgesetz im göttlichen Leben hinaus, welchem die Liebe nur war entgegengestellt worden, ohne von ihr in Wahrheit durchdrungen und verlebendigt zu werden. Diesen Mangel suchte Duns Skotus zu heben, indem er die absolute Causalität in Gott geltend machte. Die Creatur ist gut, weil sie von Gott geliebt wird, nicht umgekehrt. Hienach ist auch das Berdienst Christi, indem es entsprungen ist aus dem Willen der menschlichen Natur, an sich nicht von unendlichem, sondern bloß von endlichem Werthe, und auch nicht an sich verdienstlich, sondern nur so viel, als Gott es gelten läßt. Zur Genugthuung wird nicht ein Aequivalent gesordert, sondern es genügt die Leistung eines in höherem Grade Guten. Die Würde, der Gehorsam Jesu zc. sind nur änsere Gründe, um derentwillen das Berdienst Christi Villigkeits halber (de congruo) für unendlich genommen werden kann; aber der Hauptgrund und die letzte Ursache alles

Berdienstes ist die göttliche Annahme (acceptatio, acceptilatio). So hat Duns Stotus neben der Gerechtigkeit Gottes seine Macht und Güte als anderen Faktor geltend gesmacht, und das mit Recht. Allein indem er dieselbe nur als Gegengewicht entgegenstellte und nicht vielmehr die Gerechtigkeit als inbegriffenes Moment der Liebe erwies, so gerieth er auf den Abweg, die Gerechtigkeit zur Billigkeit abzuschwächen und an die Stelle der sittlichen Nothwendigkeit in Gott die sittliche Willkür zu setzen, welche noch viel weniger genügen kann, als die von ihm bekämpfte Ansicht Thomas Aquin's.

Hiemit geht Hand in Hand die Meinung, daß der Tod Jesu zur Genugsthung für die Sünde der Welt gar nicht absolut nothwendig gewesen seh, sondern Gott auch einen anderen Weg hätte einschlagen können — eine Meinung, die schon von Gregor dem Großen und unter den Scholastikern von Petrus Lombardus, Robert Pullehn und Bonaventura war ausgesprochen worden. Nicht von Seite Gottes seh die Menschwerdung Gottes und der Tod Iesu nothwendig, sondern nur in Rücksicht auf den Menschen. Nach Duns Stotus würde es auch ein Engel oder Adam oder ein anderer Mensch durch göttliche Hülfe vermocht haben. Aber um die Liebe der

Menschen dadurch zu erhöhen, hat Gott jenen Weg ermählt.

So fehr es aber in dieser Anficht muß als richtig anerkannt werden, daß die Brunde für die Berfohnung nicht in der blogen Gerechtigkeit, fondern im Leben ber Liebe zu fuchen feben, fo einfeitig, ungenugend und bedentlich ift es boch, hiefur blog die Liebe der Menfchen, deren Erhöhung Gott beabsichtige, in's Auge zu faffen und fo die Sache ganz auf das Gebiet der Subjektivität hinüberzuspielen. Dem entgegen ift mit Entichiedenheit geltend zu machen, baf im Reiche Gottes, ob auch nicht in menichlicher Weise, Recht und Gesetz malte, und die Freiheit der Liebe bon einer tiefen Rothwendigkeit begleitet, ja mit dieser Gins fen. Diese Erwägung hat bas chriftliche Bewußtfenn bis zu der Confequeng geleitet, daß die Menfchmerbung Gottes nicht einmal erst durch die Sünde, deren Entstehung zufälliger Art ift, hervorgerufen worden fen, fondern auch ohne eingetretene Sunde ftattgefunden haben murde. Die grundlegenden Gedanken hiefur finden wir bereits bei Grenaus, wenn er von dem Principe ausgeht, daß der Logos werden mußte, was wir find, damit wir würden. was er ift, und als Grundlehre des Beils dieß hinstellt, daß Chriftus in fich die gange Menschheit zusammengefaßt und alle Lebensalter bis zum Tode durch feinen Gehorfam geheiligt habe. Auch bei Tertullian und Athanafins begegnen wir verwandten Anschauungen. Die Scholaftit, welche diese Frage häufig erwogen, hat biefelbe gwar im Bangen verneinend beantwortet; doch findet es Albert der Große mahricheinlicher, bag Chriftus auch ohne Gunde gefommen mare, Thomas Mquin gibt zu, baf die Menschwerdung Gottes zur Berwirklichung des ewigen Urbildes der Menschheit erfordert werde, und Richard von St. Bittor rechnet Chriftum, den Gottmenfchen, als jur absoluten harmonie der Welt gehörig. Wenn freilich diefe Frage auch von Duns Stotus bejaht wird, fo hangt bieg bei ihm, wie einft bei Pelagins, mit einer bon deistischen Boraussetzungen ausgehenden Abidwächung bes Berföhnungswerkes Chrifti zu= fammen; bei einem Rupert von Deut dagegen entspringt es aus pantheistischen Borftellungen, welche ihn nicht allein eine Rothwendigkeit der Menschwerdung, fon= bern felbst eine Rothwendigkeit der Gunde annehmen laffen. Aber auch von mahrhaft driftlich theistischen Grundlagen aus ift biefe Confequenz gezogen worden. Außer ben schon genannten Auktoritäten ift bornehmlich Joh. Weffel anzuführen. Sich daran stogend, daß die höchste Creatur folle nur gelegentlich in die Welt eingeführt worden febn, ftellte er den Sat auf, daß die höchfte Ursache der Menschwerdung nicht in der Menschheit, fondern im Menschensohne felbst muffe gesucht werden: Gott habe Mensch werden muffen, bamit ber herrliche Korper ber Gemeinde fich feines gefetmäßigen Saubtes erfreue. Und die andere Seite dazu fpricht der gleichfalls borreformatorische Franzisfaner Caracolus de Licio aus, daß außerdem die ursprüngliche Fähigkeit des Menichen, fid mit Bott zu vereinigen, vergeblich gewesen ware (vergl. Dorner's Chriftologie II, 439).

Bas aber zur Aufstellung diefer Lehre von acht chriftlichen und rein firchlichen Grundlagen aus leitet, ift die Confequenz eines neuen, bon uns bisher noch nicht bargelegten Standpunktes für bas Berftandnig ber Berfohnung: wir konnen benfelben furg als ben mystifchen bezeichnen. Es ift dieg derjenige, welcher das ganze Leben ber göttlichen Dekonomie und fpeziell auch bas bes Beiles unter bem Gesichtspunkt ber perfönlichen Bereinigung Gottes mit der Menschheit und der Menschheit mit Gott auffaßt. Diefe Anschauung, welche die Rirchenlehre, fen es mehr im Gegenfate ju ihr oder mehr in Ginheit mit ihr zu allen Zeiten begleitet, finden wir bereits bei ben Rirchenbatern auf das Beil und speziell die Berföhnung bezogen, und gewissermaßen den hintergrund für ihre Lehre hierüber bildend. Frenaus ftellt in biefem Sinne Chriftum als Reprafentanten ber mahren, gottgeeinten Menschheit dem ersten Abam gegenüber. nafius legt das hauptgewicht barauf, daß Gott in Christo Mensch murde, auf daß wir bergottet würden (αὐτὸς ἐνηνθοώπησεν, ενα ήμεῖς θεοποιηθωμεν), daß Christus hiemit der Erstling der neuen Creatur geworden (απαρχή καινής κτίσεως). Und in denfelben Fußtapfen gehen Gregor bon Raziang und Gregor bon Rhffa. Ebenfo betonen es im Mittelalter Bernhard bon Clairbang und Thomas Mquin, daß fich der Sohn Gottes durch die Menschwerdung zum Saupte der Menich= heit gefett habe, und mir durch ihn, als feine Blieder, mit ihm Eins fenen. Befonders aber bertrat diefen Standpunkt die Myftik des Mittelalters, fen es in mehr pantheistischem und naturalistischem Sinne wie Stotus Erigena ober in mehr theis stischer und frei = persönlicher Beise wie Tauler. Aber es wurde von ihr dieser Standpunkt freilich meift in einseitiger und ausschließlicher Weise vertreten. Ginestheils nämlich pflegte fie die Lebens- und Leidensgemeinschaft Chrifti nur bon ihrer subjektiben Seite aufzufaffen, wogegen sich Hinweisungen auf die objektibe Bedeutung und Macht der Berföhnung in Chrifto nur vereinzelt finden. Chrifti Leiden und Sterben ift ihr das Princip und Urbild für unfer geiftliches Sterben, darin wir uns felbft und der Welt absterben follen - ein an fich gewiß hochft bedeutsamer und in die tiefften Beheimniffe driftlichen Lebens einführender Standpunkt, welcher aber nicht auch die gange Fulle des Beile enthält, wenigstens nicht zum Ausdruck bringt. Und wie bedenklich eine folche Beschränkung auf die rein innerliche und subjektibe Seite fen, erkennen wir an der falfchen Uscefe, welche sich vielfach damit verband und bis zur dramatischen Darftellung des Mit- und Nachleidens Chrifti in verdienftlichen Gelbstgeißelungen ausartete. Anderntheils aber muß es als ein Mangel ber mittelalterlichen Muftik bezeichnet werden, daß fie fich in der Innerlichkeit und Unmittelbarkeit der Lebens = und Leidens= gemeinschaft Chrifti mit uns und unferer mit Chrifto abschloß, und die Bedeutung und Wirfung berfelben auf die berschiedenen Seiten des menschlichen Wefens und Lebens auker Acht ließ. Nur ale ein Princip der Beiligung faßte man dieselbe auf, indem durch die Menschwerdung Christi als des Sauptes der gange Leib der Menschheit folle gereinigt und geheiligt werden, wie hierin ichon Hilarius von Poitiers und Gregor bon Naziang borangegangen waren. Und allerdings ift hiemit eine tiefere Begrundung der driftlichen Sittlichkeit gegeben, als fie Belagius und unter ben Scholaftitern vornehmlich Robert von Bullenn aufstellte, daß uns das Leiden Chrifti als Borbild für die Nächstenliebe dienen folle. Allein es ift ein Mangel, wenn bon jenem Centralbunkt der Muftit aus nur die sittliche Seite des driftlichen Lebens und nicht auch unser juridifches Berhältniß zu Gott begründet wird.

Doch ist diese Aufgabe keine in der Kirche gänzlich unbeachtet gebliebene. Schon bei Frenäus steht seine Lehre von der Bersöhnung in engem Zusammenhange mit jener der Erlösung und beide mit seinem Grundgedanken von der Rekapitulation des Menschengeschlechts in Christo. Bernhard von Clairvaux sagt, daß Christus als Haupt für die Glieder genug gethan, und ebenso lehrt Thomas Aquin, daß Christus durch seinen Liebestod als das Haupt nur seine Glieder von der Sünde befreit habe, daß die Liebe des Hauptes den Mangel der Liebe bei den Gliedern gut mache. Dens

felben Standpunkt nimmt Gerson ein. Und Joh. Wessel, ber diese Aufgabe am Tiefsten erfaßt hat, sieht das gottmenschliche Leben Jesu für sich als versöhnend, wie auch als heiligend an: "Ehriftus, selbst Gott, selbst Priester, selbst Opfer, hat sich selber für sich und von sich Genüge geleistet. In Christo erblicken wir nicht allein den versöhnten Gott, sondern, was allen Glauben übersteigt, den versöhnenden, insofern Gott, Wensch geworden, selbst das leistet, bewirkt und hervorruft, was seine Gerechtigkeit und Heiligkeit verlangt. Sein vollkommener, das ganze Gesetz der göttlichen Gerechtigkeit erfüllender, die zum schmerzvollsten Tode ausdauernder Gehorsam gibt seinem Opfer einen Werth, vermöge dessen er alle übrigen Schlachtopfer, Brandopfer und sonstige Opfer weit übertrifft. Und die Größe des Werkes, die unaussprechliche Liebe und die Liebe des Darreichenden durch den heiligen Geist ist es, was lebendig macht."

Wenn übrigens bei den berichiedenen, bisher genannten Auffassungen der Berfohnung sunächst nur das Berhältnif ber Menschheit zu Gott in's Auge gefaßt ift, fo hat die Rirche ben Gesichtstreis für bas Bert der Berföhnung aber auch noch umfassender genommen. Selbst auf das gange Universum ift die Rraft ber Menschwerdung und des Todes Jefu ausgedehnt worden. Dem Borgange bes Drigenes folgte hierin Didnmus bon Alexandrien, Gregor bon Ruffa und Gregor ber Große, welcher auch die himmlifden Wefen in den Berfohnungsbereich hereinzieht, und unter den Scholaftitern Thomas Aguin, welcher burch die Menschwerdung zugleich die Erhöhung der mensch= lichen Natur und die Bollendung des Universums bewirkt fenn läßt. Aber es ift zu einer allgemeinen Bürdigung biefes Gesichtspunttes in der Rirche nicht gekommen. Und ber Grund dabon mochte zum Theil barin liegen, daß man fich des mahrhaft univerfellen Princips dafür zu wenig war bewußt geworden. Die Muftit, welche dieg Princip in sich trägt, hat ihm nicht seine allseitige kirchliche Anwendung gegeben, und wo uns bei firchlichen Schriftstellern eine allfeitigere Auffaffung bes Beile unter ben berichiedenen Gesichtspunkten der Berföhnung, ber Offenbarung und Erleuchtung, ber Beiligung und Erlösung, wie der Menschheit, so der Naturwelt, begegnet, da pflegt jenes mystische Ginheitsband zu fehlen, bas alle biefe verschiedenen Seiten auf principiellem Wege herleitete

und sie von da aus untereinander organisch verknüpfte.

Indem die Reformation in die Aufgabe eintrat, die Lehre der Kirche von der Berfohnung fortzubilden, begegnen wir gleich in ihrem Anfange einer gemiffen Univerfalität der Anschauung vom Beile. Es ift dieß der Fall bei Luther. Und in diesem Befammtwerke Chrifti hat für ihn auch fpeziell die Berfohnung ihre wefentliche Stelle. Bon der unaussprechlichen, grundlosen Liebe Gottes leitet er es ab, daß ber Sohn Gottes durch Annahme unferes Fleisches an unfere Stelle getreten, und daß er Alles. was unfer ift, die Gunde mit Allem, was ju ihr gehort und auf fie folgt, auf fich genommen habe, ja, daß er fo der größte Gunder geworden feg. Siemit habe er ein Opfer für unfere Sunde gebracht und dafür genug gethan, damit dadurch Gottes Born verjöhnt werde und ein Abtrag geschehe (vgl. auch cat. maj. II, 31). Aber in der Mitte des Werkes Chrifti fteht ihm der Rampf mit dem Teufel. "Der Teufel greift Chriftum an mit ber Sunde. Der Thrann (bie Sunde) meint aber nicht, bag er eine folche Perfon angreife, die da eine unüberwindliche und ewige Gerechtigkeit habe. Darum fann es anders nicht fenn noch werden, benn es muß in diefem Rampfe ber graufame Thrann. nämlich bie Sunde, übermunden und ermurget werden, und dagegen bie Berechtigfeit überwinden und lebendig bleiben. Der Teufel greift Jefum an mit dem Befet, bas ben Born Gottes in fich führt, mit ber Bolle, beren Strafen er am Rreuze empfunden, und mit dem Tode, den er in Gethfemane innerlich in feiner Seele und am Rreuze äußerlich am Leibe geschmedt hat. Aber der Teufel versieht fein Spiel und vergreift fich an der Person, die nicht konnte sterben und ftarb doch gleichwohl. Weil nun die Berfon lebendig ift und im Tode nicht kann bleiben, dringet fie wieder hervor und wirft den Tod und Alles, was dem Tode geholfen hat, Sünde und Tenfel unter fich und herrschet in einem ewigen, neuen Leben, welchem weder Gunde, Teufel noch Tod etwas

mehr kann anhaben." So bildet die Grundanschauung Luther's der Kampf mit dem Teusel, in welchem uns Christus durch Ueberwindung der Sünde die sittliche und durch Ueberwindung des Todes die physische Erlösung zu Wege gebracht, durch Ueberwindung des Gesetzes aber für uns auch in juridischer Hinsicht Frucht erwirkt hat zu unserer Versöhnung.

Die in biefer Beife durch Luther felbstftandig fortgebildete Lehre ber alten Rirche, wozu ihn wie feine Individualität und innere Lebensführung, fo fein gefchichtlicher Beruf leitete, murde nicht auch in ber evangelischen Rirche die herrschende. Bielmehr nahm diese die Lehre der Scholaftit auf, indem die Bervorhebung des juridifchen Standpunkte in der Rechtfertigung sie nöthigte, benfelben auch in der Lehre von der Berfohnung geltend zu machen; boch führte fie ihn zugleich burch Berinnerlichung aus bem Befen ber göttlichen Liebe und Gnade ju neuen Stadien über. Rach Delanchthon find Gnade und Gerechtigkeit gleicherweise wefentliche Eigenschaften Gottes. Indem nun die Gerechtigfeit die Strafe für die Gunde der Menschen fordert, und feine Barmher= zigkeit die Schuld bergeben, die Strafe erlaffen und bas leben ichenken will, fo hat der ewige Rathfchluß Gottes eine Ausgleichung zwischen beiden Gigenfchaften dadurch gegeben, daß Cott felbst Menfch murde, um biefe Benugthuung zu leiften in feinem unschuldigen Leiden und Sterben. Die Conf. Aug. bekennt , baß Chriftus nicht allein für die Erbfunde, fondern auch für alle übrigen Gunden ein Opfer geworden fen, ben Born Gottes zu verfühnen, und daß durch ihn als Mittler der Bater berföhnt worden (III. XX. 9). Und die Apologie nennt den Tod Chrifti das einzige Berfohnopfer in der Belt (sacrificium propitiatorium XII.). Einen Schritt über diefe Auffassung Melanchthon's hinaus feben wir die Concordienformel geben. fieht das Guhnende in dem Behorsam Chrifti, welchen er, indem er für uns dem Befette fich unterworfen, von feiner Beburt an bis zu feinem Rreuzestode dem Bater für une geleiftet habe, und gwar fowohl in feinem aktiven Behorfam, woburch er dem Gefete unfertwegen genug gethan, ale in feinem paffiben Behorfam bes Leibens und Sterbens (agendo et patiendo III, 15). Diefer Behorsam Christi ift bie vollfommene Genugthuung und Guhnung (satisfactio et expiatio) für das Menschengeschlecht, wodurch ber ewigen und unveränderlichen Gerechtigfeit genug gethan worden, fo daß une, die wir um unferer Ungerechtigkeit willen die Berdammnig verdient hatten, berfelbe zur Gerechtigkeit gerechnet wird (III, 22. 57). Und zwar ift Chriftus diefe unfere Berechtigfeit nach ber Ginheit feiner gottlichen und menschlichen Natur, mahrend fie Dfiander nur auf jene, Stancar nur auf diefe beziehen wollte. In diefen Beftimmungen der Concordienformel zeigt fich bereits ein Streben, die Guhnung unferer Sunde nicht auf den Tod Jefu allein ju beziehen, fondern bon feiner gangen perfonlichen Erscheinung und Wirtsamkeit abzuleiten, in welcher aktiver und paffiver Behorfam fich burchdringen und der Tod den befiegelnden Abichluff bildet. Die altfirchlichen Dogmatifer haben diefen Befichtspuntt noch weiter berfolgt und auch nach anderen Seiten hin bas Dogma noch fortgebildet. Go hat Sutter ben fehr michtigen Berfuch gemacht, den Zwiefpalt zwifchen göttlicher Gerechtigkeit und Barmherzigkeit dadurch auszugleichen, daß er die emige Liebe, aus welcher er beide ableitete, als eine fittlich beschränkte (ordinata) darftellte, indem Gott von Ewigfeit die Welt nur liebte in feinem geliebten Sohne. In der bon Chrifto geleifteten Benugthuung hat Gott wie feiner Gerechtigkeit, fo feiner Liebe, er hat fich felbft genug gethan und fo die Welt mit fich berfohnt. Und Quenftedt hat den Unterschied zwischen Genugthuung und Berdienft noch scharfer su bestimmen gesucht, indem er in jene die negative, die das Unrecht aufhebende, in Diefes die positive, die in das Wohlgefallen Gottes gurudführende Seite ber gottlichen Gnade fette, und jene ale Urfache, diefes ale Wirtung auffagte, jene nur auf die Erniedrigung Chrifti, diefes zugleich auf feine Erhöhung bezog. Ebenfo hat Quenftedt, welchem hierin die meisten altfirchlichen Dogmatiter folgten, bas Berhaltniß bes aktiben und paffiben Behorfams bahin näher zu bestimmen gesucht, bag jener nothwendig gewesen, wenn dieser vor Gott gelten solle; jener aber habe darin bestanden, daß Jesus in seinem ganzen Wandel das Gesetz an unserer Statt erfüllt, dieser hingegen, daß er im Leiden und Sterben die Strafe und den Fluch des Gesetzs, den wir durch unsern

Ungehorfam verdient hatten, freiwillig für uns auf fich genommen habe.

So sehr aber hiemit die Lehrbestimmungen der Kirche nach wichtigen Seiten hin eine Fortsbildung ersahren haben, so kann doch solche direkte Uebertragung von irdische natürlichen Mechtsverhälknissen auf die Heilsossenburung Gottes das gläubige Gemüth nicht befriesdigen. Es kommt hiebei zu keiner wahren Ausgleichung zwischen göttlicher Gerechtigkeit und Barmherzigkeit; denn es genügt nicht, zu zeigen, daß beide gleicherweise in Jesu ihr Ziel und ihre Schranken haben, sondern im Leben Gottes selbst auch ist ihre Einsheit nachzuweisen, während bei jener Darstellung die göttliche Liebe immer nicht sowohl in eigenen Schranken stehend, als vielmehr unter ein fremdes Nothwendigkeitsgesetz, das der Gerechtigkeit gestellt erscheint. Die Folge davon aber ist, daß auch im Leben Issu die wahre Einigung der Gegensätze nicht gefunden und im Werke der Versöhnung die Seite der Sühnung zurückgestellt wird gegen jene der Genugthuung. Und indem so sür die juridische Seite des Heils der rechte innerliche Einigungspunkt sehlt, steht sie selbst auch losgelöst von den übrigen da, indem diese sür sie entweder nur die Vorsbereitung bilden, wie solches bei der intellektuellen Seite des Heils der Fall ist, oder, wie bei der ethischen, als blose Wirkung ihr nachsolgen.

Im Gegensatze zu dieser einseitigen Betonung der juridischen Seite des Heils in der kirchlichen Lehre wurden nun von anderen religiösen Richtungen in der Kirche andere Seiten, speziell die ethische in den Bordergrund gestellt, ja ausschließlich geltend gemacht. Der Socinianismus bestritt die Genugthung, weil dieselbe, weit entfernt, die Sündenvergebung zu begründen, mit ihr vielmehr in Widerspruch stehe. Durch den Tod Iesu werde nicht die Bergebung der Sünden bewirkt, sondern nur die dafür im Alten Testamente gegebene Berheißung bekräftigt. Seine eigentliche Bedeutung habe der Tod Iesu für Jesum selbst, indem er den Uebergang bilde zu seiner Auserstehung und himmelsahrt; für uns aber seh er ein Beispiel, damit wir ihm in Tugendhaftigkeit und Unschuld nachfolgen. Das Hohepriesteramt Jesu gehöre in den Himmel, von welchem

aus er feinen Gläubigen Bergebung und ewiges Leben zuwende.

Begen diesen Angriff des Socinianismus vertheidigte die juridische Auffaffung der Berföhnungslehre ber Arminianer Sugo Grotius, bom Majestäterechte Gottes ausgehend, in folgender Beife: Der Mensch verdient für feine Gunde Strafe. Und Gott als Regent und Richter muß ftrafen, fonst wurde die Auftorität des Gefetes leiden. Aber um die Menschen, mit welchen Gott Erbarmen hat, ungestraft laffen zu konnen, legt er die Strafe auf Chriftum, den Unschuldigen, welcher dem Gesetze in aktiver und paffiver Beife genug gethan hat. In dieser Theorie ift nach einer Seite hin ein Fortschritt zu erkennen, insofern Gott nämlich in dem Prozeg der Berfohnung mit den Menfchen nicht auf gleiche Stufe gestellt, sondern als herr mit unbedingter Auftorität über ihnen stehend gedacht wird - eine Fortbildung des privatrechtlichen Standpunkts zu dem des öffentlichen Rechts, welche uns jum Theil icon in der evangelischen Lehre begegnet, aber für das Befen ber Berfohnung noch nicht bestimmt genug geltend gemacht wurde. Anderseits aber hat diese Bersetzung der Berfohnung in die politische Sphäre eine bedenkliche Abschwächung des Rechts und der Berechtigkeit gur Folge. Denn nicht ein ewiges Recht ift es, bas Gott vollzieht; nur Rudfichten ber Klugheit find es, die ihn Die Strafe ift blog Mittel jum 3med ber Aufrechthaltung der göttlichen Auftorität, indem bei bermindertem Ansehen derfelben fich die Gunde mehren murbe. Die Aequivaleng ber Strafe mit ber Gunde, felbst die Berfon, welche geftraft wird, ift gleichgiltig; es konnte ebenfo gut ein Engel febn, - wenn nur gestraft wird! Und diesen Zweden der Rlugheit wird felbst der Unschuldige geopfert. Was wir aber ichon an der firchlichen Lehre für einen Fehler ertlaren mußten, daß Gott hiedurch in einen Biderspruch seiner Eigenschaften geführt werbe, beren eine durch inneren Drang, die anbere durch äußere Rücksichten hervorgerufen wird, und jene ihn bewegt, diese ihn bindet, so daß er in die Nothwendigkeit versetzt wird, eine passende Bermittelung, einen Ausweg aus diesen widersprechenden Gegenfätzen zu suchen, dieser Fehler erscheint hier bei der Lehre von Grotius im höchsten, auffallendsten Maße.

Diese Rechtsertigung der kirchlichen Versöhnungslehre war mithin keineswegs geeignet, den kritischen, rationalisirenden Sinn, wie er im Socinianismus hervorgetreten, zu befriedigen und seinen Widerspruch zum Schweigen zu bringen. Vielmehr wurde die Opposition vom Rationalismus wieder aufgenommen, und, ausgehend vom Angriff gegen die stellvertretende Bedeutung des thuenden Gehorsams Christi durch Töllner, dis zur Consequenz einer bloßen Vorbildichkeit des Thuns und Leidens Christi für unser sittliches Verhalten fortgesihrt. Die Vertheidigungsversuche sür die kirchliche Lehre von Seite des Supranaturalismus aber konnten ihren Zweck um so weniger erreichen, als sie die Strase nur als Mittel zum Zweck der Vesserung betrachteten und so in der Erklärung des Todes Jesu bald auf den Grotius'schen Abweg des Strasexempels, bald

selbst auf den rationalistischen eines Tugenderempels geriethen.

Aber nicht bloß bon rationaliftischer Seite, fondern auch bon Seite ber gläubigen Theologie erhob sich Widerspruch gegen die firchliche Berfohnungelehre. Schleier= macher, die Lehre bon der Berfohnung neu gestaltend und begründend, geht dabon aus, daß die volle Rräftigkeit bes Gottesbewußtfenns (Unfündlichkeit) in Jefu, welche ein eigentliches Senn Gottes in ihm gemefen, bon einer ungetrübten Seligkeit begleitet mar. Bie nun jene erlösende Thatigkeit Christi eine dem Gehn Gottes in ihm entsprechende Befammtthätigkeit stiftet für alle Bläubigen, so diese Seligkeit ein seliges Besammtgefühl, indem das Aufgenommenfenn in feine Lebensgemeinschaft den Zusammenhang awischen Uebel und Sunde aufhebt. Das Berschwinden des alten Uebels beginnt mit der Gundenvergebung, der Buftand der Bereinigung aber ift der wirkliche Besitz der Seligkeit in dem Bewußtsehn, daß Chriftus in und der Mittelpunkt unseres Lebens ift. Für diefe berfohnende Thatigfeit Chrifti haben jedoch fein Leiden und Tod nur fekundare Bedeutung, insofern nämlich, ale die Seligkeit Jefu nur bann in ihrer Bolltommenheit erfcheinen konnte, wenn sie auch von der Fülle des Leidens nicht überwunden wurde, und zwar um fo mehr, als, weil dieß Leiden aus dem Widerftreben der Gunde hervorging, das ben Erlöfer überall begleitende Mitgefühl ber Unfeligkeit hier in feine größte Phafe treten mußte. Diefe Anficht Schleiermacher's hat den wefentlichen Borgug, daß barin die Berfohnung nichts als etwas für fich Bezwecktes, fondern als die andere Seite zur Erlösung und als eine Wirtung des Sehns Gottes in Chrifto aufgefaßt wird. Biedurch wird zugleich der äußerlich juriftische Rarafter der Berföhnung überwunden und ber Zwiespalt von Liebe und Gerechtigkeit im Wefen Gottes beseitigt. Allein als Grundmangel tritt uns aus diefer Theorie Schleiermacher's entgegen, dag ber ganze Att ber Berföhnung zu einem blogen Borgang innerhalb bes Menschen selbst gemacht wird, welcher fich urbilblich in Chrifto und burch bie Lebensgemeinschaft mit ihm sobann auch in uns vollzieht. Es handelt fich babei nicht um ein Berhältnig des Menichen bem berfonlichen Gott gegenüber, worin ein 2wiespalt aufzuheben, fondern um einen inneren 3miefpalt zwifchen dem göttlichen und finnlichen Bewuftfenn im Menfchen, in welchen berfelbe bei dem Durchgangspunkt der Entwidelung aus dem finnlichen zum göttlichen Bewuftfenn gerathen ift, um die Mittheilung des Geligkeitsgefühls Chrifti, welche die Folge ift bon der Mittheilung feiner Bolltommenheit. Aber diefe Darftellung tann dem theistischen Sinne der Rirche, welchem Sunde und Schuld objektive Realitäten sind, nicht genügen; auf Grund der Objektivität der Gunde und Schuld fordert er auch eine objektive Berfohnung. Im Tode Jeju fieht er ein Gericht über bie Gunde jum Beile ber Menschheit; dadurch wird das Berlangen, in die Gemeinschaft Jesu aufgenommen ju werden, hervorgerufen, nicht aber durch den Gindruck feiner durch kein Leiden zu tilgenden Seliakeit. Und auch in ber Offenbarung des Beile felbst erweist sich seine Gerechtig= feit, nicht blog, wie es Schleiermacher barftellt, in bem ber Gnade vorausgehenden Stadium der Menschheit unter der Berrschaft der Gunde.

Schon bor Schleiermacher übrigens hatte Bafentamp, bem Menten folgte, bie firchliche Satisfattionetheorie bon bem Sate aus bestritten, daß, indem Gott Liebe fen, in ihm nichts der Liebe Biderfprechendes gedacht werden durfe. Die Anftalt der Berfohnung tomme nicht aus bem Born, fondern aus der Liebe, welche in ihrer Unparteilichteit und ihrem Bohlverhalten die Gerechtigfeit wird, und, ohne Strafe zu fordern, habe Gott vielmehr burch Anftalten ber Beiligkeit (ber Selbsterniedrigung Gottes in Liebe) und ber Beisheit bas fündige Menschengeschlecht von der Gunde und bem Tobe Jefus habe nicht ein Strafleiben gelitten, fondern vielmehr fen er das verfohnende Sündopfer für die Belt dadurch geworden, daß er, obwohl mit erbfündlichem Sang, der aber felbst teine Gunde fen, geboren, denfelben doch durch fein ganges Leben unter ben heißesten Anfechtungen überwunden, verläugnet und gefreuzigt habe, fo bag er nie jur Gunde werben fonnte. Auf diefe Beife habe er in feiner Berfon die menfch= liche Natur bor Gott, Engeln und Teufeln unfündlich und herrlich dargeftellt; und indem feine Berechtigkeit vor Gott würdig erfunden wurde, die menschliche Gunde aufzuwiegen und zu berguten, habe er bem Menschengeschlechte ein neues Berhältniß mit Gott, Bergebung ber Gunden, Mittheilung bes gottlichen Geiftes, hoffnung und Unwartichaft ju ben höchften Berrlichkeiten bee Reiches Gottes erworben. Go fen nicht Gott mit bem

Menschen, sondern der Mensch mit Gott berföhnt.

Bermandt damit, aber auf felbstständigen Grundlagen weiter durchgebildet ift die Auffaffung der Berföhnung bei Sofmann. "Berföhnung ift Bandlung der Entfremdung in Friedensgemeinschaft. Sat nun die Entfremdung ihren Grund in der Gunde der Belt, fo tann die Berföhnung nicht geschehen ohne Bergebung der Gunde. Die Bergebung aber hat Guhnung der Gunde ju ihrer Boraussetzung. Da nun die Menschheit von fich aus. nichts zu leiften vermag, mas ihre Gunde ungeschehen machte, fo hat Gott felbst bie Sühnung derfelben beschafft, indem er den, welchen er jum Mittler des Beile bestellte, jum Mittel ber Suhnung machte. Unfere Suhnung aber ift Jesus badurch geworben, daß er fich ben gewaltsamen Tod durch die Feindschaft wider Gott hat widerfahren laffen, und fo feine Bemeinschaft mit Gott auch in dem Meugersten, mas Gunde und Satan wider das Werk des Beils vermochten, ju Ende bewährt hat. Das in diefem Widerfahrnig vollzogene Opfer ift eine hohepriefterliche Leiftung, durch welche er nicht blok bas Berhaltnif Gottes zur Menfcheit, fondern auch bas Berhalten ber Menfchheit ju Gott ein für allemal gewandelt hat." Aber Stellvertretung und Genugthuung will hofmann hierin nicht feben: "Wie fein Wiberfahrniff tein Erleiben beffen gewesen ift, was die fündige Menfcheit hatte leiden muffen, fo auch feine Leiftung teine Leiftung beffen, was fie hatte thun follen, fondern ber Berufsgehorsam des geordneten Beilemittlere." "Nicht stellvertretend neben ber Menschheit, sondern eingegangen in fie hat er bewirkt, daß ihr Berhaltniß ju Gott in feiner Perfon und Beschichte ein neues geworben ift." "nun ift Bottes gurnendes Bedachtniß ber Sunde borbei, indem Gott ja gerade defihalb, weil er aufhören wollte, der Sünde gurnend zu gedenken, Chriftum gegeben und auch hingegeben hat, fo bag es unserseits nur des Glaubens bedarf, damit wir ungeachtet unferer Sunde einen gnädigen Gott haben. Und darin nun, daß es Gott auf diese Beise dem Menschen möglich machte, ohne eine andere Leiftung ale ben Glauben an diese Leiftung Chrifti des in derfelben hergestellten Berhaltniffes der Menschheit zu Gott, also einer Gerechtigkeit theilhaft zu werben, welche nicht ihre, fondern Gottes Gerechtigkeit ift, barin hat Gott feine Gerechtigkeit erzeigt." In Diefer Berfohnungelehre Sofmann's muffen wir ein nothwendiges Wegengewicht gegen Ginseitigkeiten der firchlichen Lehre und einen wichtigen Schritt zur Weiterbildung des Dogma erkennen. Mit Recht befämpft Sofmann die Meinung bon einem juridischen Prozesse, welcher nicht in fich felbst zugleich ethischer Natur fen, sondern ethische Wirkungen erft zur Folge habe, und betont dem entgegen mit Recht die ethische Seite des Beiles. Mit Recht leitet er die Berföhnung nicht aus einem in Gott zu lösenden Widerspruch von Liebe und Beiligkeit her, fondern aus der Liebe Gottes allein, und ftellt der die Liebe Gottes

an ein aus ihr felbft nicht entsprungenes Nothwendigkeitsgeset bindenden Forderung bes Rechts die Freiheit der gottlichen Liebe, und der Beschränfung ber göttlichen Berechtigfeit auf die Form der Strafgerechtigkeit den neutestamentlichen Begriff der Gnadengerechtigkeit entgegen. Mit Recht hebt er nachdrudlichft hervor, daß der Born Gottes nicht erst durch die Berföhnungsthat Chrifti befanftigt werde, fondern daß Gott vielmehr felbft aus Liebe feinen Sohn bagu in die Welt gefandt habe, um die Guhnung ihrer Sunde zu beschaffen, macht mit Recht geltend, daß Chriftus nicht neben die Mensch= heit gestellt, fondern in fie eingegangen gedacht werden muffe, und bringt gegenüber den außerlich juriftischen Begriffen ber Stellvertretung und Genugthung ben lebendigeren biblifchen Begriff der Guhnung jur gebuhrenden Unerkennung. Bumal aber muß es als ein Borgug in Sofmann's Theorie bezeichnet werden, daß er dem Werke bes Beils und der Berföhnung nicht um des außeren Geschehens willen an fich feinen Werth beis legt, fondern den letten Grund der verföhnenden Rraft und Wirkung in der Berfon Chrifti felbft als bes von Gott geordneten Beilebermittlere fucht und biefe Berfon Chrifti felbst wieder in der lebendigen Ginheit feines Thuns und Leidens auffaßt. Go fehr wir aber diefe Borgiige in hofmann's Darftellung anerkennen, fo muffen wir es ander= feite doch ale ein Ueberschreiten der Granglinie biblifcher und firchlicher Wahrheit, wogu ihn feine Befampfung der Ginfeitigfeiten in der firchlichen Lehre geführt hat, bezeichnen, wenn er nun den juridifchen Standpunkt in der Berfohnungelehre ganglich beseitigt feben will, wenn er über der Freiheit der göttlichen Liebe das ihr immanente Recht, und in Folge davon die relative Wahrheit der Begriffe der Stellvertretung und Genugthuung bertennt, wenn er den Begriff des Opfere nur unter ben Gefichtspunkt der Leiftung ftellt, dem Tode Jefu nur einen ethischen Berth beilegt und überhaupt die Berfohnung in die Erlösung aufgeben läßt. Nicht in der Beseitigung des juridischen Moments beim Prozesse der Verföhnung wird die Aufgabe der Theologie zu suchen fenn, da nicht allein in der heiligen Schrift, fondern auch im Bewußtfehn der Rirche, woraus jene juriftischen Theologumena hervorgegangen, daffelbe klar begründet vorliegt, sondern darin befteht ihre Aufgabe, dieses juridische Moment seiner Aeugerlichkeit und Weltlichkeit gu entfleiden und eine hohere Ginheit für den Begenfat des Juridifchen und Ethischen gu gewinnen, aus diefem hoheren Ginheitsprincip aber ebenfo den Ginklang, in welchem die emige Liebe Bottes zur fundigen Dienschheit mit der geschichtlichen Guhnungs- und Berfohnungsthat Chrifti fteht, als den Nerb in der Perfon des Beilevermittlers zu erweisen, aus welchem die versöhnende und erlöfende Rraft feines Birtens entspringt.

Man hat in neuerer Zeit sehr beachtenswerthe Schritte gethan, um die Kirchenlehre nach diesen Seiten hin von den ihr anhastenden Einseitigkeiten und Mängeln zu befreien, wie dahin die Arbeiten von Sartorius, Thomasius (Christi Person und Werk), Geß (in den Jahrbüchern für deutsche Theologie) u. s. w. zu rechnen sind. Aber die wahre Lösung der Aufgabe wird erst dann erreicht werden, wenn jenes höhere Ein-

heitsbrincib wird gefunden fenn.

Wird nun dasselbe vielleicht erkannt werden dürfen in dem Standpunkte, welchen die neuere Philosophie zu dieser Frage einnimmt? Wir sind entsernt davon, den Beruf zu verkennen, welcher der Philosophie auch für die Forschung im Kreise der göttzlichen Heißossenbarung obliegt. Als Weltweisheit, die sie ist, im Gegensatzur Gotteszweisheit und Gottesgesahrtheit (Theosophie und Theologie) soll sie von dem peripherischen Standpunkte der Welt und des menschlichen Geistes aus in das Verständniß des Wesens Gottes und der Offenbarung seines Reiches in Christo einzudringen suchen und so auf anderem Wege dem gleichen Ziele mit jenen zustreben. Aber ihr Gesichtskreis ist die jest noch allzu sehr in den Schranken ihres Ausgangspunktes befangen geblieben. Nur Wenige, wie ein Franz Baaber und Schelling und einzelne Vertreter der modernen theistischen Philosophie, haben tiesere Blicke in das Geheimniß des göttlichen Reiches gethan. Im Allgemeinen aber muß von der neueren Philosophie in ihrem Entwicklungszange von Cartesius bis Hegel und in die Gegenwart herein gesagt werden, daß bei

ihr die Lösung unserer Frage nicht zu finden sey. Bersöhnung ist ihr nicht die Wiederaufnahme der von Gott abgefallenen Menschheit in die Semeinschaft der Gnade und des Friedens mit Gott durch Christum, sondern die in seiner Person entweder symbolisch dargestellte oder mit ihr geschichtlich beginnende Selbstversöhnung der Menschheit, mag sie dieselbe mehr auf intellektuellem oder mehr auf ethischem Wege vollzogen denken. Wir glauben uns deßhalb das nähere Eingehen auf die Auffassung und Behandlung der Versöhnung in den einzelnen Systemen der neueren Philosophie erlassen zu dürsen.

Bichtiger ift für uns der Standpunkt der Myftit, welche, wie bereits früher, fo auch feit der Reformation in ihrer inneren Fortentwickelung neben der Rirchenlehre hergegangen ift. Daß fie freilich im Allgemeinen wirklich nur neben ihr hergegangen, ftatt fie mit ihrem Brincipe ju durchdringen, davon lag die Schuld jum Theil in der Migftit felbft, und zwar theils darin, daß fie fich in der bon ihr eingenommenen Centralftellung, von welcher aus allerdings das rechte Licht auf die Berfohnungslehre fällt, ju fehr gegen die übrigen Seiten bes firchlichen Bewußtsehns, die fie mit ihrem Lichte beleben follte, abschloß, theils darin, daß fie fich auch noch nach der Reformation wie bor derfelben zu fehr auf die subjektive Seite der Sache beschränkte und die Berföhnung mehr nur im Menschen felbft, ftatt bor Allem in Gott und in der Gefchichte fuchte. Schwentfeld, Beigel 2c. repräfentiren die Ginseitigkeit diefer Richtung, welche Dippel überdieß noch mit focinianischen Ideen berfette. Tiefer, allfeitiger und bedeutsamer ift die Auffaffung bon Jatob Bjöhme. Erstlich fpricht er den Grundgedanten der Myftit auf's Treffendste aus, wenn er fagt: "Es mußte nicht bloß die Gelbstheit menfchlicher Eigenschaft, b. h. der eigene Wille der Seele, in Feuersmacht zu leben, allhier fterben und im Bilde der Liebe verloren geben, fondern es mußte fogar bas Bild der Liebe felbft in ben Grimm des Sterbens fich einergeben, auf daß Alles in den Tod finke und in Bottes Willen und Erbarmen durch den Tod und böllige Gelaffenheit in paradiesischer Wefenheit wieder aufgehe, damit Gottes Geift fen Alles in Allem." Zugleich aber perbindet er mit diefer innerlich - ethischen Seite die geiftlich - physische, mit dem Standbunkte der Mystik zugleich den der spezifischen Theosophie, wenn er anderwärts fagt: "Das menschliche Feuerleben steht im Blute und darin herrscht der Brimm Gottes. So mußte benn ein anderes Blut, welches aus Gottes Liebeleben ertoren mar, in das gornige, menschliche Blut tommen, beide aber miteinander in den Grimm des Todes eingehen, und hiemit ber Brimm Gottes im gottlichen Blute gelofcht werden." So tief uns aber jenes erftere Wort in das Centrum des Wefens der Berfohnung und diefes andere in die außerste, gleichwohl fur das Ganze hochst bedeutungsvolle Peripherie des Seils bliden läßt, fo ift es dagegen ein Mangel bei 3. Böhne, daß er bom Princip ber göttlichen Liebe aus, zu welcher er freilich Gottes Born nicht felten in ein fast dua= liftisches Berhältniß fest, nicht auch ber juridischen Beziehung, welche bornehmlich von ber Rirche gepflegt worden, ihre volle Gerechtigkeit widerfahren läßt.

Ihr Ziel wird die Theologie, wie überhaupt, so speziell in unserer Lehre nur dann erreichen, wenn Mhstit und Kirchenlehre, statt neben und wider einander, vielmehr für und miteinander ihre Wege gehen und sich mit ihren Anschauungen vereinigen und durchdringen, wie solches in den ersten Jahrhunderten der Fall gewesen ist und in Männern, wie Irenäus, Athanasius, Augustinus 2c. so edle Früchte für die Lehre und das Leben der Kirche getragen hat. Seben die Mystit besitzt in ihrer Grundlehre von der persönlichen Einigung von Gott und Mensch jenes höhere Einheitsprincip, von welschem aus nicht nur alle Seiten des Heils auf innerliche Weise sich zusammenschauen lassen, sondern speziell auch die juridische Seite desselben, die Versöhnung von ihrer bisherigen relativen Aeußerlichkeit, Starrheit und Zwiespältigkeit besreit und in ihrer wahren Lebendigkeit, Innerlichkeit und Tiese erkannt werden kann. Wirklich haben auch schon manche Theologen der Gegenwart sich diesem Einsluß geöffnet, und die von nicht Wenigen getheilte Ansicht, daß der Sohn Gottes auch ohne Sünde würde Mensch ag eworden sehn (soweit sie nicht ein pantheistisches Gepräge trägt),

barf als Frucht dieses Einflusses betrachtet werden. Speziell aber auch in der Lehre vom Opfer und von der Bersöhnung läßt sich bereits eine Erweichung des kirchlichen Dogma und eine Bersebendigung und Berinnerlichung desselben durch den Geist einer gesunden Mystik erkennen, wie wir hiefür auf Tholuck ("über den Opfer- und Priester- begriff im Alten und Reuen Testament") hinweisen können.

Bersuchen wir es nun, das Wesen der Versöhnung im Sinne der heiligen Schrift und des allgemeinen kirchlichen Bewußtsehns zu erkennen, so müssen wir davon ausgehen, daß in derselben zwei Principien sich begegnen und einheitlich zusammenwirken: Liebe und Recht. Denn die Sünde der Ereatur, welche das Unrecht ist, kann nicht mit Umgehung oder Verletzung des göttlichen Rechts, sondern nur auf dem Wege desselben aufgehoben werden. Die wirkliche Aussehung des Unrechts der Sünde aber, die Zurücksührung der schuldigen Ereatur in das Recht des Reiches Gottes, ihre Versöhnung mit Gott geht aus und wird bewirkt von der göttlichen Liebe. Wie verhalten sich nun und wie einigen sich Liebe und Recht in der Versöhnung? Dieß ist die Frage.

Darüber kann wohl kein Zweisel sehn, daß man diese Gegensätze nicht in zwei berschiedene Sphären des göttlichen Reiches verlegen dürse, die Liebe in das Berhältniß Gottes zum Menschen, das Recht in sein Berhältniß zum Teusel — wie zum Theil von Seite der Kirchenväter geschehen ist. Denn nicht bloß Satan hat in der Bersührung des Menschen ein Unrecht begangen, sondern ebenso auch der Mensch selbst, indem er sich durch Satan zu dem hat versühren lassen, was dem göttlichen Billen widersstreitet. Noch weniger aber hat sich Satan durch jene Bersührung einen Rechtsanspruch vor Gott erworben, mit dem die Liebe Gottes gegen die Menschen in Conslist geriethe. Vielmehr wie Gottes Liebe, so durchwaltet auch sein Recht gleicherweise alle Sphären seines Reiches. Das gegenseitige Verhältniß dieser beiden Principien ist deßhalb in Gott selbst aufzusuchen. Und da das Recht des göttlichen Reiches zum Analogon in Gott die Gerechtigkeit hat, so handelt es sich in der Versöhnung näher um das Vershältniß von Liebe und Gerechtigkeit im göttlichen Wesen.

Offenbar kann nun das Berhältniß beider zu einander nicht das des Widerspruches sehn, welcher durch ein Drittes erst ausgeglichen werden müste. Wenn auch im Leben Gottes Gegenfätze bestehen und bestehen müssen, weil Gott ein lebendiger Gott ist, so dürsen dieselben aber doch nimmermehr einen Widerspruch in sich schließen. Und was könnte doch das Dritte sehn, welches als Ausgleichung darüber stünde? Es muß bei aller Wirklichkeit des Unterschiedes und selbst des Gegensatzes von Liebe und Gerechtigkeit ein Berhältniß der Einheit zwischen beiden bestehen. Die Einheit darf aber nicht daburch, hergestellt werden wollen, daß man die Liebe der Gerechtigkeit subordinirt; denn das Princip der Menschwerdung Gottes ist nach dem Worte der Schrift nicht die Gerechtigkeit, sondern die Liebe Gottes. Es bleibt mithin nur der andere Weg übrig, die Gerechtigkeit Gottes als immanentes Moment seiner Liebe zu erweisen und aus diesem Verchältniß das Wesen der Versöhnung zu verstehen. Zu diesem Zwecke müssen wir ausgehen von dem Wesen der Liebe, welche das Leben Gottes bildet und als Princip waltet in seinem Reiche.

Gottes Befen ift Geift, und sein Leben ift Liebe. Bas aber Gott ift, ift er in absoluter Beise. Gott ift absoluter Geift, Gott ift absolute Liebe.

Wenn Schleiermacher die göttliche Liebe darein setzt, daß sich das göttliche Wesen mittheile, so ist dieß im Allgemeinen zwar richtig, bedarf aber, um nicht falsch ausgedeutet zu werden, der Ergänzung und näheren Bestimmung. Es entspricht nämlich dieser Spontaneiät im Wesen der Liebe zugleich eine Receptivität, mit der Mittheislung besteht in ihr zugleich Theilnahme. Und diese bildet für jene die Borausssetzung. Denn was bewegt mich, dem Anderen von dem Meinigen mitzutheilen, als weil ich seinen Mangel, sein Bedürsniß in mein Inneres ausgenommen und bei mir erwogen habe, weil ich Antheil an ihm nehme? Und nicht allein das Geschich des Anderen ist es, worauf sich das tiesste Theilnehmen, das der Liebe eignet, bezieht, sondern mehr

als bieß, auch fein Wefen felbst und feine perfonliche Gigenthumlichkeit. Aus biefer Bereinigung ber Theilnahme mit der Mittheilung refp. Gelbstmittheilung im Befen ber Liebe folgt aber, daß Liebe in Bahrheit nur von einem perfonlichen Befen ausgesagt werden konne. Ja im Grunde liegt foldes bereits im Begriffe bes Sich-Mitthei= Denn fich wahrhaft mittheilen tann nur, wer fich felbft hat, fich felbft befitt, fein felbft und feines Gignen machtig ift. Dieg findet bei blogen Raturmefen nicht ftatt. Wohl besteht hier ein Gemeinschaftszug, welcher innerhalb ber Natursphäre ben Thous für mahre Liebe und die Naturgrundlage für die Liebe in ihrer eigentlichen Sphare Aber Liebe im mahren Sinne ift ein Leben der Berfonlichkeit, und, obwohl auf Grundlage der Nothwendigkeit, ein freies Leben. Auch bildet sie nicht bloff eine irgend welche bereinzelte Seite im Leben ber Berfonlichkeit, fondern ihr in-Denn Gemeinschaft ist die Grundbestimmung der Berfonnerftes, ihr Grundleben. lichkeit, und Liebe die hochfte Erscheinung im Leben ber Bemeinschaft. Es ist mithin bas "fich" in dem Sich = Mittheilen feinem vollen Sinne nach zu nehmen. Die Liebe theilt ja nicht bloß äußeren Besit mit, fondern läßt den Anderen auch an dem eigenen inneren Erlebnig Theil haben: Die eigene Bedanten = und Bemuthswelt erfchließt fie bem Anderen, gieht ihn in den Areis ihres Wollens und Strebens und läßt ihm die Segnungen ihrer individuellen Gaben und Rräfte zu Gute fommen. Doch felbft in biefer Mittheilung des inneren Lebens hat das "Sich = Mittheilen" noch nicht feinen völlig zutreffenden Ausbruck gefunden; vielmehr konnte biefe Mittheilung bes inneren Lebens, der Liebe fcnurftrads jumider, fogar in felbstfüchtigem Sinne gefchehen. Sonbern darin erft besteht das mahre Befen der Liebe, daß das mirkliche Gelbft der Berfönlichkeit es ift, welches dem Anderen dargegeben wird, b. h. daß ich mein Ich nicht für mich, fondern für ben Anderen, in und mit ihm haben will, und daß all mein Sehn und Befit für mich nur Werth hat, weil ich damit dem Anderen leben kann, daß ich defhalb, was ich bin und habe, ihm zu Dienst stelle, um eben fo fein Leben durch bas meinige zu erganzen und zu erfüllen, als das meinige hinwiederum in diefem Leben für den Anderen feine Erganzung und Erfüllung, feinen Frieden und feine Seligkeit Wir konnen bemnach fagen: das Wefen ber Liebe ift Selbsthingabe, und Theilnahme und Mittheilung, beide das innere und außere Leben umfaffend, find die wefentlichen Formen ihrer Lebensbethätigung. Offenbar aber muß fich die Liebe, als diefes Grundleben ber Berfonlichfeit, nun auch im innerften Mittelbunfte derfelben bollgiehen. mithin in jenem tiefften Grunde bes Innern, wo bas freie Leben ber eigentlichen Berfonlichkeit in dem Schoofe ber eingebornen Ratur, die ihre mefentliche Lebensgrundlage bildet, ruht, und deshalb Berjönlichkeit und Natur fich in unmittelbarer Beife berühren und durchdringen. Beld anderes Bermögen des menfchlichen Beiftes mare bief, als bas Bemuth! Und weil die Liebe hier, in dem eigentlichsten Centrum des Menfchen, wurzelt und wohnt, fo erhellt, wie fie bon da aus auch die übrigen Seiten des menfchlichen Wefens und alle Rrafte des Beiftes und Leibes in ihr Leben hereinzuziehen, mit demselben zu burchdringen und zu bestimmen, und so bas gesammte Leben bes Menschen ju beherrichen und für die Offenbarung und Entfaltung ihres Wefens in Dienft ju nehmen bermag.

Bon diesen Bestimmungen über die subjektive Seite im Wesen der Liebe fällt von selbst auch Licht auf das Objekt desselben, indem Gemeinschaft, deren höchste Lebenssorm die Liebe ist, nur zwischen Berwandtem bestehen und nur zwischen solchen sich vollsenden kann, bei welchen diese Verwandtschaft in innerlicher und allseitiger Weise besteht. Wie nur ein Ich wahrhaft lieben kann, so kann auch nur ein Ich wahrhaft geliebt werden. Denn nur ein Wesen, welches geistige Selbstmacht und die Kraft und Bestimmung zur Selbsthingabe besitzt, vermag diese von Anderen zu verstehen und zu erswiedern, ist mithin allein ein würdiger Gegenstand für die Selbsthingabe der Persönslichkeit. Doch erhellt nicht weniger, wie hiebei die Persönlichkeit nicht in abstrakter Weise von ihrer Katur, wodurch allein sie ein conkretes Dasen besitzt und ein wirkliches Leben

zu führen vermag, getrennt werden kann, sondern wie die Theilnahme und Mittheilung, unter deren Formen die Liebe ihre Selbsthingabe vollzieht, indem sie dem Selbst des Anderen sich zuwendet, hiemit zugleich die gesammte Ratur desselben und die allseitige Fülle seines Lebens und Wirkens in ihren Segensbereich hereinzieht.

Bei diesem vollkommenen Leben der Gemeinschaft aber, welches die Liebe ist und darstellt, dürsen die Stufen und Schranken nicht übersehen werden, welche in ihrem Wesen begründet sind — und zwar beides: in Bezug auf das fremde und das eigene

Selbst.

Was jenes, bas frembe Selbft, anlangt, fo ergeben fich Stufen und Schranken barans, bag die Liebe als Band zwischen berfonlichen Befen ein Band ber Freis heit fenn muß. Bahre perfonliche Ginigung tann nicht ftattfinden ohne freie gegenfeitige Anerkennung. Unerkannt und geehrt will febn im Anderen junachft die Berfonlichkeit feines Wefens, Die ihn mahrer Gemeinschaft fabig und würdig macht, mit ihr aber zugleich die Individualität beffelben, wodurch feine Berfonlichfeit eben diefes wirtliche Ich wird, welches durch den Weltvertehr in die Gemeinschaft der übrigen gestellt ift. Infofern ift Achtung die Grundforderung in der Gemeinschaft perfonlichen Lebens. Dhne Achtung feine mahre Liebe. Denn nur an ein solches Befen, bas ich als ebenburtig ertenne, tann ich mein Gelbst in Wahrheit hingeben. Die Achtung erhebt ben Raturzug der Liebe zu einem freien sittlichen Leben. hiemit ift aber noch mehr gegeben: Achtung schließt zugleich Bewahrung bes fremden Wefens in sich. Bei aller Gelbstmittheilung, welche die Liebe abt, barf boch nie die Freiheit bes Anderen verlett, noch feine Selbstständigkeit aufgehoben, es barf feinem Wejen fein fremdes Element aufgebrängt, noch bie Gigenthumlichteit feiner Ratur unterbrudt merben. Go bilbet bie Achtung ale unumgängliche Borftufe ber Liebe zugleich beren nothwendige, nicht zu befeitigenbe Schrante.

Soll jedoch diese Schranke nicht zu einer Scheidewand werden, soll der Schritt von der Achtung zur Liebe wirklich geschehen, so bedarf es auch eines vermittelnden Momentes im Gemüthe. Dieses sinden wir in dem eigenthümlichen Wesen der Theilnahme, welche für die Mittheilung der Liebe die Boraussezung bildet. Es kann nämlich nicht genügen, nur an dem Geschick des Anderen Antheil zu nehmen, die Theilnahme muß auch seinem persönlichen Wesen selbst gelten, und zwar theils seinem inneren Werthe, theils der Lebens und Liebesstellung, die er zu mir einnimmt und frei sich gegeben hat. Was ist dieß anders als Glaube, Glaube in dem weiten Sinne, wie wir sagen, daß in einem sittlichen Gemeinleben Alles auf gegenseitigem Glauben und Vertrauen ruht? Erst dadurch, daß ich an den Anderen glaube, daß ich glaube an die Ebenbürtigkeit seines Wesens, so wie an die Liebes Empfänglichkeit, Liebes Bedürstigkeit und Liebes Kraft und Külle seines Innern, erst dadurch ist wahre, hingebende Selbstmittheilung

möglich.

Glaube bildet so die Bermittelung der Liebe, oder ist vielmehr die ihr selbst immanente Seite ihrer Receptivität. Diese Stusen, Schranken und Bermittelungen im Leben der Liebe, welche sich aus der Rücksicht auf das selbst bessen, dem die Liebe gilt, ergeben, sind mithin von wesentlicher Bedeutung für das richtige Berständnis des Besens der Liebe. Dieselben bestehen aber nicht weniger als im sremden, auch in dem eigenen Selbst. Denn die Persönlichkeit hat zwar ihre Bestimmung in der Gemeinschaft und zuhöchst in der Liebe; die immere Grundlage ihres Lebens aber ist die Selbstheit, und diese darf mithin nicht verletzt werden, wenn nicht das persönliche Leben selbst leiden soll. Nur ein Selbst kann sieben. Und je wahrer dieses liebende Selbst seiner Personseite nach, und je reicher es seiner Naturseite nach ist, ein desto größerer Segen wird don der Liebe auf Andere ansgehen — wie auch hinwiederum, je empfänglicher das geliebte Selbst sür die Individualität des Liebenden ist und je selbständiger es sich in der Hinden der Liebe verhält, desto tieser der Segen, welcher vom Liebenden ausgeht, in dem Geliebten haften kann. Bei aller Selbst in gabe, die in der Liebe sich

Real-Encyflopadie für Theologie und Kirche. XVII.

vollzieht, darf sonach keine wesentliche Selbst auf gabe stattsinden, d. h. kein Sichverlieren an den Anderen. Würde doch jede Beeinträchtigung des eigenen Wesens in der Selbsthingabe zugleich einen Berlust für den Geliebten zur Folge haben. So sehr die Liebe auf äußeren Besitz verzichten und sich in ihrer Bethätigung nach Außen um des Anderen willen beschränken mag (hierin eben bewährt sie ihre Kraft und Lauterkeit), so sehr muß sie hingegen Alles, was ihr Wesen selbst ausmacht, sowohl nach Seite ihres Naturals Personlebens, festhalten und bewahren — wie wir die gleiche Schranke auch hinssichtlich des Selbsts des Anderen nach seiner Persons und Naturseite erkannt haben.

Indem fich aber jene Stufen und diefe Schranken der Liebe aus bem Befen der Berfonlichkeit felbst, aus dem unbedingten Werthe der Gelbstheit und dem inneren Leben der Bemeinschaft ergeben, fo erhellt, daß diefelben für die mahre Entfaltung der Liebe feine Semmung noch Sindernig bilden fonnen. Zwar bedingen fie eine Allmählichkeit diefer Ent= faltung, indem die höhere Achtung gegen den Anderen ein tieferes Sichfaffen in der Liebe aegen ihn herborruft und die innigere Theilnahme an ihm in Glauben und Mitgefühl ju einer hingebenderen Selbstmittheilung leitet. Aus folder völligeren Bereinigung werden fobann neue Antriebe erwachfen, fich noch tiefer und inniger in fein Befen und leben gu versenken, und daraus wird wiederum eine völligere Liebeshingabe als Frucht hervorgehen. Aber eben auf diesem Wege allmählichen Bachsthums ichreitet die Liebe um fo ficherer ihrem Biele entgegen. Und biefes ihr Biel befteht barin, bag nichts im Leben bes Andern fen, mas fie nicht zu dem Ihrigen machte, und nichts im eigenen Leben, mas fie bem Beliebten nicht jum Mitgenuft darbote. Eben hiemit aber wird bas leben fur ben Anberen ju einem leben in dem Anderen. Und Liebender und Geliebter, obmohl perfonlich und individuell unterschieden, werben bollfommen Gins in ber inniaften und tiefften, bom innerften Centrum ausgehenden und das gefammte Natur = und Berfonleben umfaffenden Durchdringung, fo daß die Liebe in Wahrheit fprechen tann: "ich in dir und du in mir."

Was wir hier von der Liebe an sich erkannt haben, muß auch auf Gott, der, weil seinem Wesen nach Geist, seinem Leben nach Liebe ist, Anwendung sinden. Und zwar werden, da er als absoluter Geist absolute Liebe ist, alle jene im Wesen der Liebe nachzewiesenen Momente bei ihm in absoluter Weise bestehen, und sich so auch in seinem Reiche, speciell aber gegen die Menschheit, welche als seine Creatur von ihm in unendlicher Abhängigkeit steht und als sein Sbenbild zu vollkommener Gemeinschaft mit ihm berusen ist, offenbaren müssen.

Borerst gilt die Absolutheit von der Selbstheit Gottes, welche die wesentliche innere Schranke seines Liebelebens bildet. Dessen, daß er absoluter Geist und absolute Liebe ist, kann sich Gott bei aller Hingabe an seine Creatur niemals begeben. Bei aller noch so tiesen Herablassung Gottes zur Menschheit wird das nie aufhören, daß die Menschheit alle Kraft ihres inneren und äußeren Bestandes ganz allein aus Gott schöpfe, sein Wille wird als ewiges Geset über ihrem Willen stehen, und er wird diese seine Austorität ohne Wanken mit heiliger Energie geltend machen. Gott bleibt, mit Einem Worte, für die Menschheit unbedingte Majestät, und sie selbst im Stande unbedingter Abhängigkeit. Wie wollte Gott auch sonst Biel, das er in seiner absoluten Liebe sich gesetzt hat, erreichen, daß er nämlich seine Creatur der ganzen in ihm wohnenden Lebensssülle theilhaft mache!

Eben so absolut aber als die Bewahrung der Selbstheit Gottes in der Offenbarung seiner Liebe, ist auch ihre Selbsthingabe, beides nach Seite der Theilnahme und der Mittheilung. Es ist hier ein Unterschied zwischen der göttlichen und creatürlichen Liebe wohl zu beachten. Die Liebeshingabe zwischen Geschöpf und Geschöpf hat sehr bestimmte Schranken ihrer Berwirklichung eben an der Geschöpflichkeit. So innig die menschliche Theilnahme werden mag, sie kann doch nie dis dahin fortschreiten, daß sie die Natur des Anderen sich aneigne, noch persönlich in das Leben desselben eintrete. Die Theilnahme berbleibt entweder in der bloßen Idealität, oder, so weit sie sich verwirklicht

muß fie fich auf ben Kreis beffen beschränken, was des Anderen Eigenthum ift, ohne ein Moment feines Wefens felbst zu bilden. Desgleichen die menschliche Gelbstmitthei. lung, fo aufrichtig fie gemeint fen und fo fehr fie von bem eigenen mahren Gelbft ausgehe, tann fich außer auf die außeren Guter, boch blos auf die Offenbarungen bes eigenen Wefens beziehen, aber ben Anderen ber eigenen Ratur felbft theilhaft gu machen, dazu vermag fie nicht fich zu erschwingen. Denn dem Geschöpfe fehlt die bebingende Macht sowohl über das eigene Wefen als über das des Anderen. Anders dagegen ift es bei Gott, dem Absoluten, dem Schöpfer und herrn der Creatur. er doch der ewige Grund feines Wefens und behalt emiglich abfolute Macht über daffelbe! Die Creatur aber ift, was fie ift, durch 3hn, und besteht allein badurch, daß Er fie trägt mit feinem Borte - in Ihm leben, weben und find wir! Bas hindert ihn ba, mit feinem Wefen fich einzufenten in bas ber Creatur, und in ihr, aus ihrem Bewußtfenn heraus, ein Leben mit ihr zu führen? was hindert ihn, diefelbe gleicherweise in die Theilhaftigkeit an feinem Leben und an feiner Natur zu erheben? Und, ba nun Gott den Menfchen nach feinem Bilbe gemacht und hiemit zur bolltommenen Gemeinschaft mit fich geschaffen hat, wie kann bie gottliche Liebe anders als gegen die Menschheit diesem tiefsten Drang, der in ihr wohnt, wirklich folgen und den Weg jum höchften Ziele, das fie fennt, wirklich betreten? wie anders, ale perfonlich in die Natur der Menfcheit fich einfenten, um uns der Rrafte ihrer Natur theilhaft gu Die Menfchwerdung Gottes und durch fie die Bergottung (nicht Gottwerdung) der Menfchheit ift die mit unbedingter Nothwendigkeit fich ergebende Offenbarung Gottes als absoluten Beiftes und absoluter Liebe.

Es ist aber in der centralen Stellung, die dem Menschen für diese Welt zukommt, begründet, daß sich dieses vollkommene Leben der Gottesgemeinschaft nicht in ihm absichließe, sondern daß er dasselbe auf die übrigen Wesen, auf die undersönliche Ereatur, als ihr Herr und Haupt, durch die Macht seines Geistes überleite und sie damit ersfülle, und so die ganze Welt durch die Gottesfülle vollende in der Kraft der Liebe. Die Verwirklichung dieses Nathschlusses der göttlichen Liebe, wornach durch die Menschwerdung Gottes die Menschheit in die Vergottung erhoben und durch den Menschen die gesammte unpersönliche Ereatur nach ihrem Maße in das Leben der Gottesgemeinsschaft ausgenommen wird, so daß der Geist Gottes die ganze Welt beherrscht und seine

Liebe fie gang durchdringt, fie bildet das Wefen des Reiches Gottes.

Da nun der Mensch diese Aufgabe in freier Weise zu lösen hat und Gott in seiner Selbsthingabe gleichfalls mit dem Menschen also handelt, so liegt am Tage, wie diese Ziel nicht mit Einem Male, sondern nur allmählich, auf geschichtlich em Wege erreicht werden kann. Und die Beobachtung jener oben nachgewiesenen Stusen der Liebe und die Einhaltung ihrer wesentlichen Schranken ist es eben, wodurch dieser Entwickelung ihr Lauf vorgezeichnet ist. Nach den verschiedenen Seiten derselben aber thun sich die Eigenschaften kund, in denen die göttliche Liebe ihr Leben der Welt offenbart. Es liegt außer den Gränzen unseres Gegenstandes, zu zeigen, wie die göttliche Macht, Güte und Weisheit, aus der Tiese des göttlichen Geistes durch die Kraft der Liebe entquellend, zur Entsaltung und Vollendung des Reiches Gottes zusammenwirken. Wohl aber müssen wir zum klaren Verständniß der Versöhnung näher auf zwei andere Eigenschaften Gottes eingehen, welche sich aus der Beobachtung jener Stusen und Schranken der Liebe ergeben.

Wir haben gesehen, daß die Liebe in ihrer hingabe ihr Wesen und ihr wesentsliches Leben nicht aufgeben dürfe. Nun ist es eine wesentliche Seite im Begriffe des absoluten Geistes, worin Gottes Liebeleben gründet, daß die freie Wirklichseit seines Wesens im reinen Einklang stehe mit der Idee desselben, und daß in diese Einheit eben so der Gegensatz des Naturs und Personlebens mit aufgenommen seh, als in letzterem wieder die der Personlichkeit immanenten Gegensätze der Selbstheit und Gemeinschaft, deren diese für jene das Ziel, jene für diese die Grundlage im Ins

8\*

nern der Perfonlichkeit bildet. Und die Liebe eben ift es, welche diefe Begenfate in jene Einheit einführt und darin erhalt. Aus diefer inneren Sarmonie geht alles Walten und Wirfen Gottes hervor. Indem nun aber Gott dieselbe auch ber Creatur gegenüber und fpeciell in Bezug auf die freie Bethätigung der perfonlichen Creatur festhält und geltend macht, offenbart er fich ale der Beilige. Die Beiligfeit ift die wesentliche innere Schrante ber Liebe Gottes jur Creatur: Die gottliche Liebe ift, weil sie eine mahre ift, wesentlich eine heilige. Ihre Theilnahme, so sehr sie bem Menschen bis in die tiefften Tiefen seines irdischen Dasenns nachgeht, findet ihre Granze an jedem Widerspruche, der fich in der Menschheit gegen das reine Befen der Liebe erhebt. Und alle Gelbstmittheilung der Liebe hat feinen anderen 3med, als ben Menschen in das Miterlebniß ihrer bollen harmonie einzuführen. Burde doch auch ihre Gelbft= hingabe an die Menichheit von dem Moment an aufhören, fegenbringend ju febn, wo fich Gott ber inneren Barmonie feines Befens um ber Menschen willen begeben wollte! Eben nur innerhalb diefer heiligen Schranken bleibt die göttliche Liebe mahrhaft Liebe. Bollends aber ift die Seiligkeit in ihrer Offenbarung gefordert durch die absolute Berricherstellung, welche Gott ber Menschheit gegenüber einnimmt. Die göttliche Liebe muß ihre Beiligkeit im Reiche Gottes mit folder unbedingten Auftorität geltend machen, daß auch die geringste Regung creaturlicher Freiheit ihr Leben über fich als normgebendes Urbild fühlt, und feine Abweichung babon eintreten fann, wogegen fich nicht ihr Wiberfpruch mit ganger Energie erhübe.

Ferner haben wir erfannt, daß nicht allein bas Gelbst bes Liebenden, sondern auch bas Selbst bes Beliebten eine Schranke bildet für die Bethätigung der Liebe; es will daffelbe durchaus geachtet und bewahrt febn feiner Berson = und Naturseite nach. Indem die Liebe fich hingebend mittheilt, kann fie es nur in dem Mage, als der Geliebte theils überhaupt für fie Empfänglichteit befitt, theile fich in freier Beife ihr öffnet und für fie empfänglich macht. Insofern nun diese Empfänglichkeit Birkung freier Selbstbeftimmung ift, wird fie gur B urdigkeit, und ihre Frucht mird zum Berdienft. Indem die Liebe aber, diefe freie Selbstbestimmung anerkennend, fich nach dem Dage und der Beife derfelben, gleichfalls mit freiem, flaren Sinne, in ihrer Selbstmittheilung beschränft, wird fie gur Bergel= tung. Go entsteht durch die Entfaltung des Bersonlebens im Berkehr der Liebe ein neues Berhaltniß, bas des Rechts. Das Recht ift jedem Leben perfonlicher Gemein= schaft immanent. Rur bleibt es, fo lange die Liebe erft blog ihr unmittelbares Dafenn im Gemuthe hat, ale foldes, ale Recht latent. Je mehr die Liebe aber in die Sphare bes vermittelten Lebens herbortritt, je bestimmter der Bug des Gemuthes jum flar erkennenden Willen wird, defto deutlicher erhebt fich aus der Tiefe des Inneren das im Geifte bes Menschen eingeboren rubende, seiner Freiheit gur Richtschnur bienende Befet Gottes, um im Gemiffen als Recht erfahren und erfannt zu werden. Indem fich aber hiemit die Rechtsseite ber Liebe offen heraustehrt, nimmt ihre Bethätigung Die Form der Gerechtigkeit an. Go febr ift die Gerechtigkeit nicht etwas neben der Liebe Bergehendes oder gar ihr Widerstreitendes, sondern vielmehr eine wesentliche Seite und Meugerung berfelben. Die Liebe ift immer gerecht (wie fie immer heilig ift), und fie wurde von dem Moment an, wo fie bon der Gerechtigfeit wiche, aufhören, wahre Liebe ju febn. Gerecht aber ift fie barin, baf fie fich in ihrer Gelbstmitthei= lung jederzeit in dem Mage beschränkt, als der Andere fich für fie empfänglich und hiemit, indem dieß seine freie That ift, ihrer würdig gemacht hat, darin, daß sie sich alfo Bedem darftellt, wie allein er fie berfteben und tragen tann, daß fie Bedem gibt. was ihm gebührt (Bf. 145, 17. 51, 6. Rom. 3, 4).

Es sind aber zum Verständniß der göttlichen Gerechtigkeit die verschiedenen Weisen und Stufen im Leben der Gemeinschaft und Liebe wohl zu unterscheiden, indem hiedurch zugleich verschiedene Weisen und Stusen des Rechtes bedingt sind. Schon das Leben in der Gemeinschaft an sich begründet ein Recht. Das Kind hat ein Recht an das Erbe der Estern vermöge der Bande des Blutes, wodurch es mit denselben verbunden ist. Und so

hat der Menfch auf Grund der Gottesebenbildlichket, welche er feinem Wefen nach an fich trägt, bon Ratur ein Recht an und über die Welt, die ihm für feine Entwicklung jum Reiche Gottes als Mittel und Stätte bienen foll. Wie aber fo bas Leben ber Gemeinschaft auf rein objektivem Wege ein homogenes Recht mit fich bringt, und dieses fich je nach bem Raratter des Gemeinlebens verschieden geftaltet, fo entspringt aus der Stellung, welche fich ber Gingelne ju den Ordnungen des Gemeinlebens aus eigener freier Gelbftbestimmung gibt, eine subjektive, freie Seite des Rechtes; und auch diese tragt einen berichiedenen Rarafter, je nach ber Stufe ber Bemeinschaft, Die er betreten. Als erfte Stufe im inneren Leben ber Bemeinschaft haben wir bie Achtung erkannt. der Achtung aber besteht darin, daß ich den Anderen als die Berfonlichkeit und Inbividualität, die er ift, anerkenne und mich ihm mit meinem Innern in bem Mage hingebe, ale er vermöge der freien Ausbildung feiner Perfonlichkeit und Individua= litat, d. h. vermöge feiner Befinnung und feines Raratters einerfeits und feiner Begabung und Tüchtigkeit andererseits foldes in Anspruch nehmen tann. Es besteht also auch hier bereits ein Band innerer perfonlicher Gemeinschaft; benn die Beiden fteben nicht getrennt außer, geschweige wider einander; doch aber ift die Bereinigung noch teine vollkommene, es ift das Nebeneinander noch nicht zu einem freien', mahren Furund Ineinander geworden, fondern Jeder halt fich dabei unabhängig bom Anderen in feiner Sphäre und bewahrt ihm gegenüber fein Fürsichsehn. Dem entspricht nun auch bas Recht auf ber Stufe ber Achtung. Auf biefer Stufe ber Bemeinmeinschaft wird Jeder als 3ch für fich, in feiner perfonlichen Gelbstftandigkeit genommen und ihm im Namen des Gemeinlebens zugetheilt, mas er verdient. Immerhin zwar wird er eben hiemit zugleich als Blied des Bangen behandelt und ihm an den fpecififchen Gutern beffelben Antheil gegeben. Und dieß ift beides: Ehre und Segen für ihn. Aber das Bange geht nicht felbst auch in die Bemeinschaft feines Lebens ein. fondern bleibt ihm richterlich gegenüber ftehen, ihm aus bem Befammtgut zutheilend, was ihm nach feiner Stellung und freien Thätigkeit darin gebührt. Beiter geht die Theilnahme und Mittheilung nicht; und mehr kann auch ber Ginzelne auf biefer Stufe bes Gemeinlebens für fich nicht ansprechen. Gin anderes Recht bagegen entsteht auf ber zweiten, höheren Stufe, im mahren Leben ber Bemeinschaft, ein anderes ift bas Recht der Liebe. Nicht, daß hier jenes der Achtung aufgehoben würde. Tilgt boch auch die Liebe die Achtung nicht. Aber die Liebe begnügt fich nicht, in ihrer Singabe bem Anderen nur die Anerkennung feines perfonlichen Werthes zu bezeugen, fondern fie lebt fich mit dem Innerften ihres Wefens in das Ich des Anderen ein, an Allem, mas ihm eignet, Antheil nehmend und, mas fie felbst zu eigen hat, ihm zu Benug und Dienst darbietend. Dem entspricht nun auch das Recht, das in dem Kreise der Liebe waltet. Das Grundrecht der Liebe ift Gegenliebe. Und der Rechtsgrundfatz der Liebe heißt: "was mein ift, das ift dein, und was dein ist, das ift mein." Rach dem Rechte der Liebe fteht der Einzelne mit dem, was ihm nach feiner Empfänglichkeit und feinem Berdienfte zu Theil wird, nicht fur fich und allein, fondern die Liebe macht Alles gemeinsam, der Gine tritt ein für den Anderen und der Ginzelbesit wird jum Gemeingut. So ift es ein Borrecht bes Freundes, ju fordern, bag ber Freund ihm feinen Rummer entdecke, damit er benfelben mit ihm tragen möge. Und ber Freund kann vom Freunde Bulfe heischen in feinen Röthen; diefer aber wird darin nicht bloge Pflicht erkennen, fondern ein Recht, das er an Andere abzutreten nicht gewillt ift. Freilich ift bieg kein Recht, welches durch äußere Ordnung festgestellt und durchzuseten ware, vielmehr ruht es auf dem Grunde der Freiheit. Auch bleibt es Jenen dunkel und verborgen, welche in Diefer Sphare ber Liebe nicht stehen und leben. Aber feine Rothwendigkeit ift barum doch feine geringere, und feine Wirklichkeit wird in feliger Beije erfahren.

Diese Entfaltungsstufen bes Rechts lassen sich aber nicht bloß im Einzelleben ertennen, sondern sie stehen selbst ausgeprägt in den verschiedenen Formen des Gemeinlebens vor uns. Werfen wir zum Berftändniß des Rechtes, welches in der Bersöhnung

Gottes waltet, einen furzen Blid auf dieselben.

In der Familie steht das Gemeinleben noch auf der Stufe des Naturlebens. Was die Glieder derselben mit einander verbindet, ist ein Naturdand, und so ist auch die Familienliebe zunächst bloße Naturliebe, obwohl sie sich auf diesem Naturgrunde zur Freiheit erheben und zugleich den Karakter der Freiheit annehmen kann und soll. Das Gleiche gilt vom Rechte, das im Kreise der Familie waltet. Es ist zunächst ein natürsliches Necht, wenn die Kinder am Besitz der Eltern Theil erhalten, wenn sie auf Pslege und Erziehung der Eltern Anspruch haben u. s. f. Aber je weiter die geistige Entwicklung der Kinder gediehen, je freier und inniger das Band der Liebe mit den Eltern geworden, desto mehr verinnerlicht sich auch ihr Anspruch in der Familie und erweitert sich zum Antheil an den geistigen Gütern, Interessen und Lebenszielen der Eltern. Doch tritt weder jenes natürliche noch dieses freie Recht, so sehr es ein wahres Recht ist, in der Form des eigenthümlichen strengen Nechtes auf, weil das Gemeinleben hier noch auf dem bloßen Grunde der Natur steht und in der Sphäre des Gemiüthes sich bewegt.

Anders ist es auf der zweiten Stuse des Gemeinlebens, im Staate. Hier hat sich das Leben der Liebe aus der Sphäre der Natur in die des freien Personlebens erhoben. Im Staate stehen sich Person und Person frei als solche gegenüber. Aber innerhalb dieser Sphäre ist die Liebe auf der ersten Stuse ihrer persönlichen Entwicklung stehen geblieben, auf der Stuse der Achtung. Im Staate hat Jeder dem Anderen nur das zu geben, was ihm nach seiner Stellung im Ganzen und seinem persönlichen Werthe zusommt. Bezeugung der Achtung fordert der Staat, Liebe kann er nicht sordern. Hiedurch ist der Karakter des Rechts im Staate bedingt. Der Rechtsanspruch geht auf gegenseitige Bewahrung der Persönlichseit und Individualität sammt den damit verknüpsten Gütern. Und Ieder steht mit diesem Anspruche sür sich und auf sich selbst gestellt dem Anderen gegenüber. So hat das staatliche Recht zu seiner Boraussezung, wenn auch die Mitgliedschaft am Gemeinleben, doch innerhalb desselben ein Verhältniß relativen Getrenntsehns und der gegen einander abgeschlossen Selbstständigkeit von Person und Person. Das Recht des Staates ist kein Liebesse, es ist ein bloses Achtungsrecht.

Benes fommt zu feiner Berwirklichung erft im Reiche Gottes, fowie hiedurch in ber Rirche, welche die Eingliederung des Reiches Gottes in diefes Weltleben ift. 3m Reiche Gottes herricht ja jenes reine, von uns oben beschriebene Leben der Liebe, nämlich pollfommene Selbsthingabe in gegenseitiger Theilnahme und Mittheilung. Biedurch bestimmt fich ber Rarafter des darin maltenden Rechtes. Im Reiche Gottes ift Alles gemeinsam. Der Quell wie aller Buter fo auch allen Rechts in bemfelben ift Gott felbft, das Saupt feines Reiches. Aber nichts betrachtet er als ein ihm ausschlieflich gehöriges Gut, fondern es foll uns Alles zu Theil werden, mas fein ift - gleich wie hinwiederum er felbst, das Saupt, seine Blieder nicht für fich fteben lagt, fondern in ihr Leben eintretend, jugleich für fie eintritt und mit ihnen theilt, mas ihnen gutommt und eignet. So besteht im Reiche Gottes zwischen Saupt und Gliedern die bollfte Begenseitigkeit des Lebens und Erlebens, obwohl in der durch biefen Begenfat bedingten unterschied= lichen Weife. Und baffelbe Gefet gilt für die gegenseitige Beziehung unter ben Gliedern felbst. Auch hier waltet nicht das Recht der blogen Achtung, wonach Jeder in feinem Besitz und Benug gesondert neben dem Anderen fieht, sondern das Recht der Liebe, wonach für Alle der vollfommenfte Austausch im Geben und Rehmen ftattfindet. "So ein Glied leidet, fo leiden alle Glieder mit, und fo ein Glied wird herrlich gehalten, fo freuen sich alle Glieder mit."

Dieß ist das specifische Recht des Reiches Gottes. Doch sind hiedurch für seine Sphäre jene Vorstusen des Rechts keineswegs aufgehoben, sondern es verbleibt auch ihnen noch ihre bestimmte Stelle im Gesammtleben desselben. So sind wir durch die Erschaffung nach dem Bilbe Gottes von Natur bereits zur Kindschaft Gottes angelegt und tragen das Anrecht auf Erlangung derselben, wiewohl es durch die Sünde gänzlich in Latenz zurückgedrängt worden, von Natur in uns; aber freilich hängt es von der

freien perfonlichen Entwicklung bee Ginzelnen, Die ihr Princip im menichgewordenen Gottessohne hat, ab, ob biefes Recht bei ihm in jener Lateng verbleibe ober in bie Wirklichkeit und Offenbarkeit trete. Es bilbet bieses geiftliche Raturrecht, wie man es nennen fonnte, die Grundlage für alle Entfaltung bes perfonlichen Rechts im Reiche Gottes. Und nicht weniger besteht auch ein geistliches Achtungsrecht im Reiche Gottes und währt darin fort. Denn Alles darin wird gerichtet nach dem absoluten Magiftab des Willens und Lebens Gottes, und niemand fann Theil gewinnen an den Gutern bes Reiches Gottes außer auf Grund feiner Uebereinstimmung mit dem Willen Gottes und der freien Empfänglichkeit für fein Leben. Dies Recht wird auch mit folder Confequeng und Energie vollzogen, daß, die bom Rechte Gottes gemichen find und in ihrem Unrecht bleiben, Die Muftorität des göttlichen Rechtes erfahren muffen, bis gur ganglichen Berftoffung bom Angefichte Gottes. Aber daß fich bas göttliche Recht ausfolieglich auf der Stufe ber Achtung offenbare, gehört den blogen Uebergangeftufen in ber Entwidlung des Reiches Gottes an und gilt nur benen, welche frei im Stande des Biderspruchs gegen Gott verharren. Singegen wo das Reich Gottes fein Befen rein gur Entfaltung bringen tann, da find jene blogen Borftufen geiftlichen Rechtes in bie höchste Stufe beffelben, in das mahre Liebesrecht als immanente Momente beffelben aufgenommen und hiemit nicht allein bon ihrer Ginseitigkeit befreit, sondern zugleich bon biesem mahren, emigen Rechte des Reiches Gottes in unendlicher, vollkommener Weise durchdrungen.

Aus diefer Darlegung erhellt, wie fehr es ein Abmeg ift, die Form unferes ftaatlichen Rechtes unmittelbar auf bas Rechtsleben bes Reiches Gottes und fpeciell auf die Lehre bon ber Berföhnung ju übertragen. Nothwendig wird hiemit auch die Aeufer= lichfeit und Starrheit, welche dem ftaatlichen Rechte antlebt, und wonach, wie die Erfahrung lehrt, summum jus summa injuria werden tann, in die Begriffe der gott= lichen Gerechtigfeit, Strafe, Benugthung und Berfohnung hineingetragen. 3mar febren alle Rechtsbeziehungen, die wir im Staatsleben ausgeprägt finden, auch im Reiche Gottes wieder. Und es ift der entgegengesette Abweg, von einem Rechte und Rechts= verhalten im Reiche Gottes überhaupt nichts wiffen zu wollen, fondern baffelbe in die fittliche Entwicklung der Menschheit, sowie die Lehre von der Berfohnung in die Lehre von ber Beiligung aufgehen ju laffen. Nein, es besteht auch im Reiche Gottes ein Recht. Dieß fagt Jedem ichon fein Bewiffen, welches nicht bloß der Gunde gegenüber redet, fondern einen unvergänglichen Theil unferes perfonlichen Wefens felbft ausmacht und in bemfelben uns ewiglich Zeugniß gibt bon dem Rechte Gottes, das über uns waltet. Man macht mit ber Berfonlichkeit Gottes nicht mahren Ernft, wenn man meint, Die juridische Seite in der Dekonomie des Reiches Gottes läugnen zu muffen. freilich bas Recht bes Reiches Gottes ift nicht bas bloge Achtungsrecht bes Staates welches ben Einzelnen in feiner blogen Selbstheit nimmt und behandelt; vielmehr find Die geiftlichen Rechtsbegriffe bon biefem Rarafter der felbstifchen Ifolirung zu befreien. Das Recht des Reiches Gottes ift das Recht der Liebe, der mahren, geiftlichen Liebe, welche bie Unterschiedenheit nur will in ber Ginheit, die Gelbftheit in der Gemeinschaft, die creaturliche Berfonlichkeit in der Gotte8-Bereinigung und Durch= bringung. Und wenn wir beshalb auch jum Berftandniß ber Offenbarung des göttlichen Reiches die Formen und Gesetze unseres irdisch = menschlichen Rechtes, welche durch das Brincib ber gegenseitigen Achtung bedingt find, auf das göttliche Recht übertragen, muffen wir fie babei zugleich in's Licht ber Liebe ftellen und aus ihrem Leben geiftlich bestimmen. Weit entfernt mithin, daß wir im Reiche Gottes nicht mehr von Recht, fondern allein nur bon Sittlichkeit reben burften, ift vielmehr gu fagen; eben hier erft tommt bas wahre Recht zu feiner Berwirklichung und Offenbarung.

Wir haben hiemit die Idee bes Reiches Gottes und des darin waltenden Rechtes an sich ausgesprochen. Aber es ist nun weiter unsere Aufgabe, von diesen Principien die Anwendung zu machen auf die wirkliche Geschichte der Menschheit. Mit der Be-

stimmung für fein Reich hatte Gott bem Menschen auch bie entsprechende Unlage und Rraft bafür anerschaffen. Und wenn ber Mensch im Behorsam ber Liebe gegen ben Willen Gottes geblieben ware, fo murbe auch jenes Liebesrecht des gottlichen Reiches in machsender Entfaltung und in der Ginheit feiner Momente verblieben fenn, bis das Biel erreicht worden und die Menschheit fich aus der anfänglichen natürlichen Ginheit mit Gott gur freien, alle Momente ihres Lebens geiftlich bestimmenden Ginheit mit Gott vollendet hatte. Aber die Gunde hat diese ruhige Entwidlung des gottlichen Liebelebens und feines Rechtes geftort und in eine andere Bahn gelenkt, ohne jedoch bas Wefen ber göttlichen Liebe felbst andern noch ihr Ziel berrücken zu konnen. der Weg ihrer Offenbarung ift ein anderer geworden. Die Gunde hat den Menschen aus der Gemeinschaft mit Gott geriffen. Gelöft ift das Band ber Achtung, b. i. der unbedingten Chrfurcht und Unterthänigkeit gegen Gott, nachdem er in freventlichem Leichtfinn das Gebot feines Schöpfers und Berrn übertreten. Und gelöft ift das Band der Liebe, der auf kindlichem Glauben ruhenden Singabe an Gott; benn dem Worte der Berfuchung mehr glaubend gle bem Borte Gottes, hat er fein Ber; an die Creatur gehangen und boch hiemit sein Selbst nicht, wie er vermeinte und in der Gottesgemeinschaft es wirklich ber Fall gewesen ware, gefunden, sondern berloren. Bon felbst ift aber hiemit eine Störung ber im göttlichen Reiche waltenden Lebensordnung, eine Berletung des göttlichen Rechtes eingetreten. Denn Gottes Wille ift das Gefet für die perfonliche Creatur, und feine Liebe das Lebensband, das Alle zu geiftlicher Einheit umschlingen foll.

Wie verhält sich nun die göttliche Liebe zu dieser Loslösung des Menschen aus der Gemeinschaft Gottes? wie stellt Gott das Recht der Liebe in seinem Reiche

wieder her?

Gott fann als abfolute Liebe, die er ift, nicht feinerfeits gleichfalls Die Gemeinschaft mit dem Menschen aufgeben; denn der Mensch ift ja bon ihm nach feinem Bilde geschaffen, und die Liebes = und Lebenseinheit mit der Menschheit ift das Biel feiner Schöpfung. Aber hinwiederum darf auch die gottliche Liebe in ihrem Streben nach biefem Ziele weder ihr eigenes Selbst noch das bes Menschen beeinträchtigen und berleten; benn Liebe ift perfonliche Bemeinschaft, in ber Perfonlichkeit aber bilbet die Selbstheit die wefentliche innere Brundlage des Lebens, d. h. die gottliche Liebe muß fich auf ihrem Bege halten in den Schranken der Beiligkeit und Berechtigkeit; der Beisheit Aufgabe aber ift es, fie eben auf diefem Bege der Selbftbeschränfung zum Biele ju leiten. Die gottliche Liebe fann die Gunde weder ignoriren noch unmittelbar aufheben, jenes nicht, denn die Gunde ift ber gerade Widerspruch mider ihr Wefen und bemufite Auflehnung wider ihre heilige Auttorität, und diefes nicht, denn fie ift eine freie That der Berfonlichkeit, und mit der Aufhebung der Freiheit wurde die Bafis alles Liebesverkehrs vernichtet. Gott fährt vielmehr fort, auch nach dem Gundenfalle die Gemeinschaft mit bem Menschen festzuhalten, obwohl in dem Mage und in der Beife, als die Gunde fie möglich macht und fordert. Indem die gottliche Liebe nun dem Gindrud der Gunde fich öffnet, fo ift bas Erfte, bag fie ben Widerspruch berfelben in ihrem beiligen Befen inne wird, fowie die Bemmung ihres Strebens, die Menschheit jum Mitgenuffe ihrer Seligfeit zu führen. Und das Innewerden biefes Widerfpruche und biefer Bemmung erregt ihr Schmerz in der Tiefe ihres Gemuthes. Aber in diefer blog leidenden Stellung fann die gottliche Liebe nicht verbleiben, da bom Beifte - und die Liebe ift das Leben des Geiftes - Kraft und Wirksamkeit nicht zu trennen ift, ber Drang ihres Innern vielmehr Gelbstmittheilung fordert. Womit aber tann fie nun bem Menichen fich mittheilen? womit anders, als mit dem heiligen Schmerz ihres Gemuthes über die Diefer aktiv gewordene Liebesschmerz Gottes über die Gunde ift ber Born Gottes. Der Born Gottes ift Reaktion der heiligen Selbstheit der göttlichen Liebe gegen die creaturliche Gelbstfucht in der Gunde, und zwar eine Reaktion von um fo tieferer Berechtigung und um fo gewaltigerer Energie, als bas Gelbft ber gottlichen Liebe bem creatibrlichen Gelbft mit ber absoluten Auftorität fchöpferifder Majeftat gegenüberfteht. Doch ist es bas Gelbst ber Liebe, wovon ber Born ausgeht, jener Liebe, die ihre Ehre nicht für fich sucht, fondern in der Seligkeit der Creatur. Die Liebesreaktion des göttlichen Bornes gegen bie Gunde offenbart und ergießt fich nun über das gefammte Befen des Menschen, und dieser über die Belt ausgesprochene, über fie ausgegoffene Born Gottes ift der Flud, welcher der Gunde folgt. Zunächst erfährt ihn der Mensch in feiner Berfonlichkeit felbft, welche nun, gleichwie fie fich von Gott gefchieden hat, auch von ihm fich gefchieden fühlen muß. Und das Befet, welches dem Menschen mit ber Auftorität ber heiligen Majeftat Gottes ben Widerfpruch des göttlichen Willens gegen feine fündliche Birklichfeit vorhalt, ift bas Mittel, um ihn Gottes Born in feinem Gewiffen erfahren zu laffen. Aber von der Perfonlichkeit aus geht die Offenbarung des göttlichen Zorns vermöge ber Solidarität von Perfonlichkeit und Ratur nothwendig auch auf diese über. Und ift die göttliche Liebe für die Natur, sowohl die menschliche als die außere, der Duell des Segens und Lebens, fo muß die Scheidung des Menfchen bon Gott in der Ratur das Uebel wirfen und den Tod (Phil. 3, 19. Rom. 6, 23.) Empfunden aber wird vom Menschen, welcher auf die harmonie mit und in ber Natur angelegt ift, die Todesmacht derfelben als Leiden. Doch ift die Berrichaft des Fluches im Natur = und Personleben jugleich eine Bewähr für den Menschen, daß die göttliche Liebe ihn in Wirklichkeit nicht verlaffen habe, ba fie fich eben hierin, ob auch mit ihrem Widerspruch, ihm mittheilt; und das Leiden ift der heilige Weg, auf welchem Gott die Creatur aus ihrer Beschiedenheit bon ihm zur Ginheit mit sich wieder gurudleitet.

Aber mit dieser Offenbarung ihres Zornes hat die göttliche Liebe noch nicht die ganze Tiefe ihres Lebens dem Gunder eröffnet. Der Schmerz ihres Bornes ift fein durch Theilnahme bereits vermittelter, und die Selbstmittheilung deffelben fließt nur aus dem Befühl des Widerspruchs, das die Sunde in ihrem heiligen Innern erregt hat. Sie halt fich hiebei somit noch gang auf ber Stufe der Achtung, fie nimmt die That des Gunbere, wie fie ift, und gibt fich ihm, bem Gunder, in ber Beife bin, die er felbft gewählt hat, in der des Widerspruchs. Sienach ift der Born nur ein Durchgangspunkt ber Liebe (Bf. 30, 6); und dadurch eben, daß fie ihm ihren Born zu erfahren gibt, bahnt fie fich in feinem Bergen den Weg zur Berfohnung. Doch wartet die gottliche Liebe nicht auf die Rudfehr bes Sunders, fondern fie kommt ihm zubor und entgegen. Gott kann den Gunder die Laft des Leidens, welche er durch feine Gunde fich jugezogen und ber Born Gottes ihm zugewendet hat, nicht tragen feben, ohne daß es ihm nach ber Liebe, die ihn mit seinem creaturlichen Cbenbilde verbindet, zu Bergen ginge (Ber. 31, 20). Er lebt fich mit feinem Bergen an die Stelle, in die Seele des Gunders hinein, und leidet fein Elend, den über ihn ausgegoffenen Born in feinem Innern mit ihm. Diefes innere Mit Leiden ift die Barmherzigkeit Gottes, die ihr irdifches Abbild hat in dem Erbarmen, in welches die heilige Liebe gurnender Eltern übergeht, ja babon begleitet ift. In dem mitleidenden Schmerze des Erbarmens verfchlingt die Liebe die erfte Schmerzensbewegung ihres Innern, den Born, und wandelt hiemit den Fluch deffelben, bon dem die Creatur getroffen worden, für diefelbe in Segen.

Doch in dieser Theilnahme kommt die innere Bewegung der Liebe noch nicht zur Ruhe, die Theilnahme strebt nothwendig weiter zur Mittheilung. Und die Brücke hiezu wird dadurch geschlagen, daß sich die Theilnahme der göttlichen Liebe nicht auf das bloße Erlebniß des Menschen beschränkt, sondern auf diesem Wege des Eingehens in den Menschen zugleich in sein Inneres selbst niedersteigt, worin sie dei aller seiner Entstremdung von Gott noch die Wesens-Smpfänglichkeit für die Offenbarung ihres Lebens vorsindet, ja worin sie das Bild des Sohnes Gottes, in dem und zu dem der Mensch geschaffen ist, zwar verblichen, aber doch noch vorhanden erblickt, nur wartend auf den Hauch der ewigen Liebe, um wieder erfrischt, belebt und erneut zu werden. Wie sich nun das Herz Gottes durch den Abfall des Menschen von Schmerz hat ergreisen lassen, so wird es durch den Hineinblick in die Liebesempfänglichkeit seines Wesens von Freude

ergriffen, welche in ihrer Richtung auf die Person des Menschen zum Wohlgefallen wird. Dieses Wohlgefallen der göttlichen Liebe ist das Correlat zum Glauben, worin das Herz des Menschen eben so zu Gott emporsteigt, als sich Gottes Herz im Wohlzgefallen in des Menschen Wesen niedersenkt.

Nachdem auf diese Weise die göttliche Liebe durch ihre Theilnahme am Sünder, theils in der Barmherzigkeit, welche die Wirkungen ihres Zornes selbstmitleidet, theils im Wohlsgefallen, welche ihres Sbenbildes im Menschen eingedenk ist, die Gemeinschaft mit dem Sünder in ihrem Herzen wiederum angebahnt hat, so kann sie sich demselben nun auch mit aller Kraft ihres Wesens und dem ganzen Segen ihres Lebens wiederum mittheislend zuwenden. Diese durch ihre Theilnahme vermittelte Selbstmittheilung der göttlichen Liebe gegen den Sünder ist die Gnade Gottes.

Bu dieser Darlegung der in der göttlichen Liebe gegen die Sünderwelt liegenden Lebensmomente müffen wir übrigens die Bemerkung hinzufügen, daß in dem ewigen Gemüthe Gottes diese Borgänge nicht zeitlich auseinanderliegen, sondern sich in unendlicher Weise durchdringen, und daß speciell nicht nur der Schmerz des Zornes durch den Schmerz des Erbarmens verschut, sondern überhaupt der Schmerz seiner Liebe durch das Wohlgefallen seiner Inade ewiglich in die Einheit seliger Freude an der Menscheit aufgenommen ist. Und eben auf Grund dieser ewigen inneren Lebenseinheit der göttslichen Liebe geschieht es, daß, ob sich auch in der Geschichte die Gegensätze von Zorn und Gnade zeitlich solgen, doch auch diese Trennung nur von relativer Bedeutung ist, sondern ebenso bereits im Alten Bunde die Inade in der Form der Verheißung kundwerden, als im Neuen Bunde der Zorn Gottes über die Gottlosen noch nachwirken kann die in die Ewigkeit der Verdammniß.

Diese gesammte Liebesbewegung Gottes gegen die sündige Menschheit nun hat ihre ewige Bermittelung in dem Sohne, dem göttlichen Ebenbilde des Vaters. Hat doch die ewige Liebessreude des Vaters am Sohne in seinem Herzen den Gedanken und Willen erweckt, das Bild desselben im Menschen creatürlich zu verwirklichen! So wendet sich nun auch alle weitere Liebe des Vaters dem Menschen nur zu um des Sohnes willen, und es kann seine Liebe nur in dem Maße auf der Wenschheit ruhen, als er in ihr das Bild des Sohnes erblickt. Weil der Vater den Sohn liebt, wandelt sich sein zorn gegen die Menschheit, die in ihrem Wesen des geliebten Sohnes Vild eingeboren trägt, in Erbarmen, und nur im Sohne, in welchem er das Urbild der Menschheit schaut, kann diese ihm wohlgefallen, daß er mit Gnaden sie wieder in seine Kindsschaft aufnimmt.

Und wie der Bater auf diese Weise die Menschheit im Sohne liebt, so ist es eben deshalb auch der Sohn, durch welchen er seine Liebe gegen die sündige Menscheit aus der Ibealität in die Realität überführt.

Wir haben oben bereits erkannt, daß höchstes Ziel für die Entfaltung der göttlichen Liebe im Neiche Gottes seh die Menschwerdung Gottes und die dadurch vermittelte Bergottung der Menschheit. Dieser im Wesen Gottes und der Menschheit begründete Urrathschluß der göttlichen Liebe kann durch die Sünde eben so wenig aufgehoben werden, als die Sünde ihn etwa erst im Herzen Gottes hervorgerusen hat. Aber der Sohn ist es nun, welcher diesen Nathschluß aussührt: wie Gottes Liebe in ihm zur Menschheit niedersteigt, so steigt in ihm die menschliche Liebe zu Gott empor, wie Gott in ihm Mensch wird, so ist er auch das Princip für die dadurch vermittelte Bersgottung der Menschheit.

Dieser göttliche Liebes Worgang im Sohne ist seinem Wesen nach als ein ewiger aufzusassen. Indem der Sohn den väterlichen Rathschluß wie der Schöpfung so der Erlösung aufnimmt, so senkt er sich bereits in Ewigkeit mit der unendlichen Macht seiner Liebe in die Idee der Menscheit, auf welcher um seinetwillen das Wohlgefallen des Baters ruht, also ein, daß dieselbe gar nicht anders besteht noch von uns zu erstennen ist, als in dieser Liebeseinigung des Sohnes mit ihr und als Träger der durch

ben Sohn in unendlicher Theilnahme und Mittheilung an feine Creatur fich hingebenden Liebe Gottes. Die Menschwerdung Gottes ift mit der Idee der Menschheit selbst gegeben, und daffelbe gilt bon der Bergottung der Menscheit als deren anderer Seite. Denn Gott schaut die Menschheit, sein creaturliches Chenbild, nicht anders als in wefentlicher Einheit mit feinem ewigen, innergottlichen Chenbild, dem Sohne, weßwegen, gleich wie Chriftus von Emigkeit bereits als Seiland der Welt zuvor berfehen ift (1 Petr. 1, 20), fo auch uns Gott bon Emigfeit bereits ermählt hat, bon dem Liebeleben des Sohnes verklärt vor ihm zu leuchten in dem reinen Bilde feines Wefens (Eph. 1, 4). Und zwar ift diese ewige Liebes-Ginigung Gottes mit der Menschheit, wenn gleich eine ideelle, doch mehr als ein formeller, borausgehender Befchlug fünftigen Thuns, sondern fie ift dieses selbst bereits in emiger Beife, und alle zeitliche Bermirtlichung hat ihre Wahrheit und beständige Lebenstraft eben in jener emigen That, welche alle Momente bes zeitlichen Beschehens als immanenter Lebensgrund trägt und burchwirkt. Doch ift hinwiederum dadurch die zeitliche Berwirklichung jener emigen Menichwerdung nicht etwa überflüssig geworden, sondern fie tritt vielmehr mit derselben Nothwendigfeit ein, womit Gott die in feinem Beifte erzeugte 3dee der Welt, welche gleichfalls emiglich eine Ibealwelt ift, durch die zeitliche Schöpfung in die Wirklichkeit des irdischen Dasehns gerufen hat. Die Theophanieen des Alten Bundes sind bereits einzelne Meußerungen bon dem Bereinwirfen jener ewigen Wirklichkeit in die Zeitgeschichte der Menschheit. Dhne dazwischen eingetretene Sunde murde die zeitliche Menschwerdung felbst ein Aft feliger Bereinigung Gottes mit ber Menschheit und eine ftille Offenbarung göttlicher Berrlichkeit in diefer Erdenwelt gemefen fenn. Aber die Sunde hat eine wefentliche Aenderung herbeigeführt. 3mar das Ziel felbst ift das gleiche geblieben: die vollkommene, wie innigste so umfassendste Bereinigung Gottes mit der Menschheit und der Menschheit mit Gott; und auch der Weg zu diesem Ziele ift bem Wesen nach tein anderer geworden : die Ginfenfung des Sohnes Gottes in die menschliche Natur bis in die Tiefe des menschlichen Selbstbewußtsehns, um als ihr Saupt in fie eingelebt und mit ihr vereinigt zu bleiben in Emigkeit. Aber nachdem die Menschheit durch die Gunde in Fleisch und Tod hinabgefunken, fo mußte die gottliche Liebe, indem fie ihren Plan festhielt, fich noch tiefer in ihrem Innern faffen; fie mußte, wenn fie in ihrer Treue bom Menschen nicht laffen wollte, ihm nun auch bis in die Folgen der Sünde nachgehen und in den Jammer des Fleisches niedersteigen, ja des Fluches außerste Spite, den Tod felbst erleiden. Und diese Consequenz hat die all unfer Berftehen überfteigende Liebe Gottes in ihrer unendlichen Barmherzigkeit und Gnade nicht gescheut.

Wir konnen hier nicht naher eingehen auf die verschiedenen Seiten in der Berfon und dem Leben Jefu, des menschgewordenen Gottes = und bergotteten Menschensohnes. Bir beschränken uns bloß darauf, diejenigen Punkte herauszuheben, welche für das Berftundniß der Berfohnung wesentliche Bedeutung haben. Bom Bater gefendet und in freier Liebe ausgegangen, ift ber Sohn Gottes durch den heil. Beift in diefe Welt hereingezeugt und von Maria der Jungfrau geboren, ein wahres Menschenkind, uns gleich in Allem, nur ohne Gunde, feb es angeborene oder eigene. Richt allein hat er unfere ganze Natur nach Leib, Seele und Beift angenommen, sondern er ift auch, eingewurzelt in diesen Naturgrund menschlichen Wesens, ein wahres menschliches 3ch mit menschlichem Bewuftfenn und Willen geworden und in die gesammte menschliche Entwidlung bom Unbewußtfehn der Kindheit an bis zur bollen Entfaltung des Mannesmefens in Befinnung und Raratter, wie fie das Leben des Fleisches für die Erdgebornen mit fich bringt, eingegangen. Speciell hat er auch nach feinem Gintritt in bas Mannesalter, folgend der allgemeinen Bestimmung des Erdendafenns, und in feiner Taufe burch ben heil. Beift dafür ausgeruftet, feinen befonderen Beruf als Menfchenfohn für biefe Belt übernommen und in unberruckter Treue bis zum Tod am Kreuze ausgeführt, ben Beruf aller Berufe, ber Menschheit bie Gnade Gottes ju offenbaren und fie burch ben Glauben an ihn aus ber Finsterniß und Knechtschaft ber Gunde jum Licht und Leben in Gott jurudzuführen. Indem er jedoch auf diese Beise, fich feiner Gottheit für feinen Beilsberuf in diefer Beit, der mit der Auswirfung und Bethätigung feiner urbildlichen Berfonlichfeit bem Befen nach jufammenfällt, entäugernd, als mahrer Menfch hienieden lebte, hat er hiemit nicht aufgehort, im Rreise ber Emigfeit Gott gu fenn und an der gesammten Gottesherrlichfeit in derfelben Theil zu haben. Nur aber trat Diefes fein ewiges Bottesbemuftfenn und Gotteswirken nicht in fein irdifch zeitliches Bemuftfenn, bas er ale Menschensohn hatte, erfahrungemäßig ein, sondern blieb für ihn hienieden ein Transscendentales, fo daß die Wahrheit feiner menschlichen Entwidlung dadurch nicht beeinträchtigt murbe. Sinwiederum aber folieft auch diese Transscendenz die objektive Immaneng ber Gottheit in feiner Menschheit feineswegs aus. Bielmehr, wie ber Simmel die Erde umfängt und durchdringt und die Ewigfeit den immanenten Le= benegrund ber Zeit bildet, fo auch bildet die an fich dem himmel und ber Ewigkeit angehörende Gottheit bes Sohnes Gottes den inneren Lebensgrund feiner irdifchen Erifteng ale Menfchenfohn - in derfelben Beife, wie die irbifche Birtlichkeit jedes Menfchen die emige gottliche Idee bes eigenen Wefens als Grund des Lebens und Biel ber Entwicklung in fich tragt. Und eben biefe allgemeine Immaneng bes Böttlichen im Menichen bilbete in Jefu die Grundlage für die Immanenz ber ihm fpecifisch eignenden Böttlichkeit als Gottmensch in feiner Menschheit. Das Ziel für feine perfonliche Ent= widlung aber bestand darin, daß die hiemit natürlich gesetzte Ginheit des Göttlichen und Menschlichen in ihm auf bem Wege ber Ausführung feines Berufes zu einer freien, aus menschlichem Gemuthsgrunde selbsterrungenen werde. Das Princip für diese gott= menschliche Entwicklung Jefu mar die Liebe. Indem der Mensch als Ebenbild Gottes die Bestimmung zur Gottesgemeinschaft in der Liebe hat, und Gottes Sohn mahrer Mensch geworden, so konnte auch das Princip seines Lebens kein anderes senn. göttliche Liebe ift in ihm zur menschlichen geworden. Bar diefelbe bereits von Natur durch die Zeugung von Dben in feinem Wefen angelegt, so hat er dies Leben der Liebe im Laufe seiner irdischen Entwicklung auf freiem Wege zum Princip in sich erhoben und bis zum Tode bewährt. Und zwar verbindet und durchdringt fich in diesem Liebeleben seines Innern eine zweifache Richtung, die Liebe zum Bater, welche in der Rnechtsgestalt bes Fleisches die Form des Behorfams annahm, und die Liebe zur Belt, welche fich als tiefftes, allumfaffendes Mitgefühl mit dem Gunbenelend berfelben aussprach. Rraft biefer Liebe folgte er in Allem dem Billen feines Baters an ber hand des Wortes Gottes, und all sein Wirken in Rede und Sandlung hatte kein anderes Ziel, als die Erlösung der Menschheit aus der Macht der Sunde. Ja fein Berderben der Bergen, fein Gräuel der Gunde mar feiner Liebe gu groß, daß er fich baburch vom Wege bes Erbarmens hatte jurudichreden laffen, fein Sammer des Fleisches und kein Leiden unferer Todesnatur ju tief, daß er nicht theil= nehmend und mittragend in daffelbe niedergestiegen mare.

Indem nun aber das irdische Leiden bis zum Tode seinen letzten Grund in der Sünde hat und diese selbst zum ersten Urheber den Fürsten dieser Welt, so war all sein heiliges Thun und Leiden zugleich ein Rampf mit der Sünde und mit dem Reiche der Finsterniß. Und dieser Kampf war um so gewaltiger, als der Teusel alle seine List und Bosheit aufdot, um den Heiligen Gottes, welcher seine Werke zu zerstören gekommen war, zu vertilgen. Mit jeglicher Versuchung durch den Neiz des Fleisches und die Herrlichkeit der Welt trat der Arge an ihn, den Heiligen, hinan; aber in der Kraft seiner dem Vater in Gehorsam ergebenen und die Welt mit Treue umfassenden Liebe wies er siegreich alle Versuchung mit dem Worte Gottes zurück. Nicht weniger aber regte "der Mörder von Anfang" alle Sünde der Welt, die Schwäche der Freunde Jesu und die Vosheit seiner Feinde, den Haß der Juden und die Ungerechtigkeit der Heiden wider ihn auf (Hebr. 12, 3), um ihn mit allen Leiden zu dersfolgen und endlich an das Kreuz zu bringen, unter welchem er, der reine Menschenschn,

ben tiefften Gräuel menichlicher und fatanischer Sunde fich mußte entfalten feben. Nicht genug mithin, daß die gottliche Liebe, indem fie in die Gemeinschaft unseres Tleis fches eintrat, ben vollen Sold der Gunde bis in den Tod mit uns erlitt, es mar qu= gleich eine geschichtliche Rothwendigkeit, daß fie ihn eben bon der Band derer erlitt, in deren Leidensgemeinschaft fie aus Erbarmen zu ihrer Erlöfung niedergeftiegen mar. Befus litt fein Leiden eben in bem Berufe, den er für die Belt übernommen, er litt es um feines Widerspruches gegen die Gunde willen, von der Sand feines Bolfes, von der Sand der fündigen Menschheit. Bas aber fein Leiden als mahres Mit = Leiden vollendete, mar dieß, daß er, mit dem heiligen Blick seiner Liebe in den Gränel der Sunde, welche eben in Berfolgung feiner heiligen Berfon ihren gangen Abgrund auffchloß, fich verfentend, ben Jammer diefes Sundenelends bis jur Gottverlaffenheit das Bor = und Urbild driftlicher Anfechtung - in feiner eigenen Seele erfuhr und um fo tiefer erfahren konnte, je mehr er nach feiner Stellung ale geiftliches Baupt ber Menschheit die Tiefe und den Umfang der menschlichen Gunde in einem Mage erkannte, wie dieß für ans felbst nach unferer blogen Gingelftellung und ber Schmache unferer Liebe unmöglich ift. Aber eben bier bat fich feine Liebe erft vollends in ihrer gangen Ueberschwenglichkeit erwiesen; denn mit der Bunahme des Leidens fafte er fich nur noch tiefer in feinem heiligen Innern und überwand durch reine Freiwilligkeit (Matth. 26, 53. Joh. 10, 17. 18), durch unbedingten Gehorfam (Phil. 2, 8. Röm. 5, 19) und völlige Ergebung in Gottes Willen (Matth. 26, 39), fo wie durch feine allerbarmende, vergebende Liebe (Lut. 23, 34. Hebr. 5, 2) siegreich alle aus dem Abgrunde der Finsterniß aufsteigenden Bersuchungen und Anfechtungen. Go hat fich, im heiligen Birten für die Menschheit von ihr leidend und im tiefften Leiden beilig für fie wirkend, die Liebe des Menschensohnes im Behorsam gegen feinen Bater im Simmel und im Mitgefühl für die fündige Belt hienieden vollendet und hiemit das emige Erbarmen Gottes, wonach fich Gott in Emigteit die Gunde der Menscheit zu Bergen gehen läßt, zeitlich ausgewirft.

Nachdem aber Jesus auf diese Weise aus dem Kampse mit der Sünde und den Mächten der Finsterniß durch die Kraft der Liebe im Gehorsam bis zum Tode als Sieger hervorgegangen, so konnte er im Tode, welcher vom Jorne Gottes ausgehend durch den Fürsten der Finsterniß in den Kindern des Fleisches gewirkt wird (Hebr. 2, 14), nicht verbleiben. Bielmehr hat ihn sein Bater im Himmel, er der Herr des Lebens, aus dem Tode wieder erweckt und zu seiner Rechten erhöht. Und so nun wieder eingegangen in die himmlische Gemeinschaft seines Baters und bei ihm auch seiner menschlichen Natur nach mit der Klarheit verklärt, die er bei ihm hatte, ehe der Welt Grund gelegt war (Joh. 17, 5), lebt er nun als Gottes und Menschensohn ewiglich und regiert seine Gemeinde, dis er als das Haupt seine Glieder auf dem Wege heilig leidender und wirkender Liebe, den er vorangegangen, in seine himmlische Berklärung und Vollendung sich nachziehen wird, damit Gott nach Ueberwindung aller

Feinde durch Christum fen Alles in Allem (1 Ror. 15).

So ist die Menschwerdung des Sohnes Gottes und seine Dahingabe in Fleisch und Tod, in ihrem tiessten Grunde gesaßt, eine persönliche Selbstoffenbarung und Entfaltung der unendlichen Liebe Gottes gegen die sündige Menscheheit, und was als Zweck derselben pslegt angegeben zu werden, empfängt sein waheres Licht erst, wenn es aus dem Leben dieser Liebe und als inbegriffenes Moment und begleitende Folge derselben entwickelt und verstanden wird. Aus ihr quillt alle geistliche Wahrheit und Weisheit für die durch die Sünde versinsterte, und alle Kraft geistlicher Freiheit und Heiligkeit für die in den Banden des Argen liegende und vom Gift der Sünde in ihrem Person= und Naturleben durchdrungene Menschheit. Doch haben wir mit diesen beiden Seiten uns jest nicht zu beschäftigen. Hingegen ist von uns zu zeigen, wie sich die Gnadenossendagt in Thristo auch als Quell geistlichen Rechtes, des Rechtes der Kindschaft im Reiche Gottes sür die mit Schuld beladene

und dem Strafgericht verfallene Menschheit erweise, d. h. wie durch Jesum Chriftum bie Sünde der Welt gefühnt, in ihm die Welt mit Gott verfohnt fen.

Suchen wir zu diesem 3mede borerft zu berfteben, wie die Gunde fur den Menfchen Schuld und Strafe zur Folge habe. Wir haben oben erkannt, baf die Lebensordnung der göttlichen Liebe im Reiche Gottes für die perfonliche Creatur, welche ihre Gliedschaft in demfelben auf bem Wege freier Gelbstbestimmung bermirtlicht, gum Recht werde, und die Liebe fich ihr gegenüber in der Form der Gerechtigkeit offenbare. Indem nun ber Mensch durch die Uebertretung des gottlichen Billens, womit er fich aus der Liebesgemeinschaft Gottes loslöfte, zugleich das Recht Gottes verlett hat, ift die Gunde gum Unrecht geworden (1 Joh. 3, 4). Und diefes Unrecht ift bon absolutem Bewichte, denn nicht gegen Bleichstehende ift baffelbe verübt, fondern bas Beichöpf hat die Rechtsordnung feines Schöpfers und herrn gebrochen. Infofern aber biefes Unrecht durch den Menschen felbst, durch seinen falschen Billen verursacht worden, fomit feine eigene freie That ift, fo hat er durch baffelbe eine Schuld, und zwar auch biefe bon unendlicher Große, auf fich geladen. Diefe Störung ber gottlichen Reichs = und Rechtsordnung laft ben Gunder nun die gottliche Liebe, indem fie, auf ber Achtungeftufe fich haltend, ihm ihren Born zuwendet, fowohl in feinem Berfon- als Naturleben erfahren. Durch bas Bewiffen nämlich, bas göttliche Rechtsorgan in ber Berfonlichfeit, welchem aus der Offenbarung des göttlichen Gesetzes in der Geschichte die vollere Rlarheit und Scharfe feines Urtheils ermachft, wird ihm die Uebertretung des göttlichen Willens als feine That jugerechnet, die Schuld babon jugesprochen und bas Bericht jur Berbammnift angedroht. Das Uebel aber, meldes ber göttliche Fluch in der Sphare ber Natur auswirkt, wird für ihn gur Strafe, die um feiner Schuld willen bon ber gottlichen Berechtigkeit als Rudwirkung bes göttlichen Rechts gegen fein Unrecht verhängt ift. Und auch diefe Strafe hat auf Grund ber Stellung bon Schöpfer und Befchöpf, wie das Unrecht felbst und beffen Schuld, eine unendliche Bucht und Confequent, Die fich bollendet in der emigen Berdammnig. Mit Nothwendigkeit offenbart fich auf diefe Beife bie Berechtigkeit der gottlichen Liebe gegen die Gunderwelt in der Form der Straf= gerechtigkeit.

Aber die Strafgerechtigkeit bezeichnet die Rechtsseite der göttlichen Liebe nur auf der ersten Stuse ihrer Entsaltung, auf welcher sie sich in der Form der Achtung kunde und als Jorn zu ersahren gibt. Wie wir aber oben erkannt haben, daß die Liebe Gottes gegen die Sünderwelt auf dieser ersten Stuse nicht stehen bleibe, sondern nach dem inneren Drange ihres Lebens mit Nothwendigkeit zur zweiten fortschreite, auf welcher sie ihr wahres Wesen erst entsaltet und als Gnade sich offenbart, so gilt dieß auch für die begleitende Rechtsseite der Liebe. Auch das Necht der göttlichen Liebe gegen die Sünderwelt schreitet von der Stuse der bloßen Achtung fort auf die der eigentlichen Liebe und entsaltet hier die ganze Tiese ihres ewigen Wesens. Sie erscheint auf dieser Stuse als Gnadengerechtigkeit (δικαιοσώνη im neutestamentslichen Sinne Röm. 3, 24—26). Und zwar sind es die beiden Seiten der Liebe, welche hiebei in das Licht des göttlichen Rechtes treten, die Neceptivität ihrer Hingabe, die sich gegen den Sünder als Barmherzigkeit, und die Spontaneität derselben, die sich gegen ihn als Gnade offenbart. Jene wirkt juridischerseits die Sühnung unserer Sünde (διασμός), diese unsere Bersöhnung mit Gott (καταλλαγή).

In der Sühnung selbst treten uns nun wieder mehrere Seiten und Entwicklungsmomente ihres Wesens entgegen. Das erste Moment, welches uns darin begegnet, ist
die Stellvertretung Christi. Indem nämlich der Sohn Gottes, die volle Liebestheilnahme mit der sündigen Menschheit vollziehend, Fleisch annimmt und als menschliche Persönlichkeit in ihre Geschichte eintritt, so kann er nach der Absolutheit seiner Stellung zur Menschheit als Gottessohn, in ihr nicht eine bloße Einzelstellung einnehmen, wie jeder andere Mensch, sondern er muß mit centraler Bedeutung und Auktorität in ste treten als der Menschensohn, muß ihr Haupt werden. Dieß ist an sich ein we-

fentliches, phyfifch - ethifches Berhaltnig, bas einer organischen Ginheit mit ber Menfchheit durch die Macht der Liebe. Aber durch das Recht, das der Liebe inwohnt, gewinnt baffelbe zugleich noch eine andere Bedeutung. Indem nämlich in bem Rechtsleben ber Liebe die ihre Selbsthingabe nothwendig begleitende Selbstbefchränkung, welche die gegenfeitige Unterscheidung ber Personen in der Ginheit mit fich führt, zur Geltung kommt, so erscheint hier das Band der Gemeinschaft als ein Für einander Gin= und Gutstehen felbstftandiger Berfonlichkeiten, ale folidare gegenseitige Stellvertretung. Und fpeciell wird bas Saupt zum Repräsentanten und Bertreter ber Glieder, wie wir folches im Leben der Familiengemeinschaft erkennen mögen, worin der Bater als das natürliche Saupt ber Familienglieder die Bertretung derfelben nach Außen und in allen rechtlichen Berhaltniffen übernimmt. Dieft gilt nun in höchfter Beise von Chrifto. Indem fich Chriftus ber fündigen Menschheit in organischer Lebendigkeit als ihr Saupt einordnet, fett er fich rechtlich jugleich zu ihrem Stellvertreter und Burgen (Bebr. 7, 22), macht ihre Schuld Bu ber feinigen, und mit ihr beladen (Joh. 1, 29) bertritt er fie darin bor Gott. Go fteht nun die Menfcheit nicht mehr allein mit ihrer Schuld und Gunde bor Bott, fonbern Chriftus, als ihr Saupt, mit ihr und für fie und an ihrer Statt, alle rechtlichen Folgen, die für fie aus ihrer Gunde entsprungen, für fie tragend und in Allem ihr wieder zu Recht verhelfend. Dieg fagt die heil. Schrift auf's deutlichste, wenn fie, bon ber Berföhnungs = und Erlösungethat Chrifti redend, ftatt des die Zwede der Liebe an fich aussprechenden υπέρ (für, zu Gunften Rom. 5, 6-8. Philem. 13), auch des das Berhältniß der Stellvertretung prägnant bezeichnenden arri (anftatt) fich bedient (Matth. 20, 28. vgl. 2 for. 5, 14. 1 Tim. 2, 6) und lehrt, daß Gott Chriftum für uns zur Gunde gemacht habe (2 Ror. 5, 21), daß Chriftus für uns zum Fluch geworden fen (Gal. 3, 13).

Der Eintritt der Person Jesu an der sündigen Menschheit Statt bildet aber nur die wesentliche Boraussetzung für sein Handeln an ihrer Statt. Dieses Handeln ist

feine Genugthuung.

Stellvertretend ju Bunften eines Uebelthaters fann nur berjenige eintreten, welcher felbst nicht in jenem Unrecht fteht, wofür berfelbe Strafe verdient hat. Infofern ift Jefu Behorfam gegen feinen Bater die unbedingte Borausfetzung für die Uebernahme der Be= nugthuung im Leiden an unserer Statt. Er hat diefen Behorfam mahrend feiner Rindheit in der mehr unmittelbaren Beife der Reinheit und Unschuld (Luf. 2, 40. 52), und nach dem Antritt feines Meffiasamtes mit dem klaren Bewußtfenn eines heiligen Rarattere geleiftet (3oh. 5, 30. 6, 38), und hat nicht allein in feiner allgemein menfchlichen Stellung, fondern fpeciell auch ale Blied des Offenbarungevoltes unterthan dem Gefete Behobah's und ben Satungen Ifrael's, alle Gerechtigfeit erfüllt (Matth. 3, 15). Und biefe feine Gerechtigkeit ift um fo bedeutungsvoller, als die Bolle gegen ihn ihre ganze Macht ber Bersuchung in Thun und Leiden vereinigte, er selbst aber diese Bersuchungen mit dem vollen Bewußtsehn bon feiner Stellung als haupt und Beiland der Welt zurudwies. Bas aber feiner Gerechtigfeit ihren mahren inneren Berth verliehen, ift, daß alle biefe Erfüllung der Gerechtigfeit aus der Ginen, mahren gerechten Befinnung floß, welche allein die Erfüllung bes Befetes ift, aus ber Liebe, wie gegen feinen Bater fo gegen bie Menfchheit. Go ftellt fich uns Chriftus in Diefer zeitlich = menfchlichen Bemahrung feiner ewigen Liebe als ber Gerechte bar, fich barin befräftigend als ben lieben Sohn, an bem der Bater Wohlgefallen hat (Matth. 3, 17). Indem er aber in der Menfchheit fteht als ihr Saupt und Centrum, als der Menschensohn, ale ihr zweiter, geiftlicher Abam, fo hat feine Berechtigkeit (feine satisfactio activa) nicht bloß für feine Berfon, fondern zugleich für die Menschheit, die er ale ihr Saupt vertritt, Rraft und Bedeutung, und fommt ihr bor Gott ju Gute, daß auch fie in ihm, dem lieben Sohne, Gott wohlgefällt.

Bedoch vollständig und wahrhaft würde durch diefe aktive Genugthuung Chrifti die Menschheit des göttlichen Wohlgefallens noch nicht theilhaftig werden können, das Recht des

Reiches Gottes hatte hieburch noch nicht feine vollkommene Wieberherstellung erlangt. Denn burch das heilige Thun Christi ift zwar das Brincip einer neuen, gerechten Menschheit gegeben, aber die alte, fculbbeladene Menschheit ware noch nicht zugleich auf rechtlichem Bege aus ber Berhaftung unter bem Strafrecht bes göttlichen Reiches entnommen, in welche fie durch die Gunde gerathen ift. Diefer tann fie nur entgehen, in dem fie die Strafe erleibet, welche fie nach dem Befete Bottes für ihre Gunde trifft. Much diefe aber nun hat Chriftus als ihr Stellvertreter getragen; benn feine Liebe, bas Princip feines Lebens, mar mefentlich eine leidende. Bon feiner armen Geburt an durch alle Stadien feines Lebens bis sum Tode litt er die Folgen unserer Sunde, und litt fie nicht allein außerlich am Leibe, fondern zugleich in innerem Mitleiden mit uns bis zum angstvollsten Zagen und zur Da nun Leiden und Tod als ausgegoffener Born Gottverlaffenheit am Rreuze. Gottes und Bollziehung feines Fluches vom juridischen Standpunkte aus die Strafe ift für die Gunde der Menschheit, so ist auch das Leiden und Sterben Jefu Chrifti, ihres Hauptes und Stellvertreters, juridisch angesehen, ein Uebernehmen und Tragen der Strafe der Menschheit. Es ift die passive Benugthung (satisfactio passiva) für die Menschheit. Auch fie aber hat, wie die aktive, ihre innere Wahrheit und hiemit ihre juridifche Bollständigkeit erft badurch, daß in all feinem Leiden ber bewegende Le= bensarund die Liebe war. Denn nicht das bloge außere Leiden bildet ein mahres Aequibalent für die Gunde. Das außere Leiden ift nur ber Leib, welchen bie Strafe angieht, wie benn auch baffelbe bienieden in Art und Mag nicht bom Grade ber Schuld, fondern von der befonderen Führung der göttlichen Liebesweisheit abhängt. Das Erfte und Wefentlichste in der mahren Strafe ift das innere Leiden. Das innere Leid aber fann nur von Demjenigen volltommen erlebt werden, welcher die gange Broge der Sunde und den gangen Umfang ihrer Birkung kennt. Dieg hat nun Jefus nach feiner Centralftellung in der Menscheit als Menschensohn, worin er mit feiner Liebe die gange Menschheit umfaßte, bermocht. Und auch die Spite des menschlichen Strafleidens, die Gottberlaffenheit, hat er, der Gerechte, welcher in fteter Gemeinschaft der Liebe und des Gehorsams mit seinem Bater gestanden und deshalb folche Berlaffenheit rein für fich gar nicht hätte erfahren können, nur auf dem Wege erlitten, daß er, durch feine mitfühlende Liebe fich in die völligste Ginheit mit der Sunderwelt hineinlebend, aus ihrem Bewußtsenn heraus die Schreden des göttlichen Borns schmedte. Go hat Jefus mithin die Strafe der Menschheit im mahren, vollen Sinne getragen und hiemit ihre Schuld gebüßt.

Damit aber biefes Leiden Jefu von uns nicht als ein bloges Bugen, fondern als ein wirkliches Guhnen unferer Gunde erfannt werbe, muß dabei noch ein Berhältnif in Betracht gezogen werden. Bugen und Guhnen nämlich find wohl zu unterscheiden. Der Miffethater, welcher die Strafe für fein Berbrechen auf dem Schaffot erleidet, buft hiemit fein Unrecht. Singegen wenn ein Burger, welcher fich an feinem Baterlande vergangen hat, in Reue darüber, um fein Unrecht fo viel möglich wieder gut gu machen, freiwillig gegen die Feinde seines Baterlandes in den Krieg zieht und in dem Rampfe für daffelbe den Tod findet, fo ift diefer fein Tod eine Guhnung für das an feinem Baterlande begangene Unrecht. In der Bugung trifft den Gunder feine Strafe als folde, abgesehen bon feiner Gefinnung und feinem ferneren Berhalten : es wird ihm einfach fein Recht für fein Unrecht. Singegen die Guhnung fest boraus, daß fich Jemand bon dem Unrecht, das er gethan, in feinem Innern bereits wieder gelöft und den Weg des Rechts betreten habe, daß er fich aber dennoch freiwillig den Folgen feines Unrechts unterziehe. Der nicht mehr im Unrecht Stehende ift es, welcher in ber Guhnung die Strafe für die borausgegangene Ungerechtigkeit leidet, ber neue Menfch, welcher den Fluch des alten trägt. Es begegnen sich mithin in der Guhnung Schuld und Unschuld, vorausgegangene Schuld, welche ju bugen ift, und gegenwärtige Unschuld, welche diese Bugung frei übernimmt. Derfelbe Proceg der Guhnung aber, welcher bei bem gemählten Beispiele in ein und berselben Berson nach Seite ihres alten und neuen

Menfchen borgeht, tann fich auch in ben Begenfat fremder Schuld und eigener Unfduld oder allgemeiner Schuld und perfonlicher Unschuld auseinanderlegen, infofern ben Ginzelnen gliedlich ein Band mit dem Ganzen verbindet. Und das Alterthum hat eben aus dem Conflitt biefer Begenfate die ergreifendsten und erhebendsten Motive tragischer Darftellung zu entnehmen gewußt. Solcher Art ift die Bedeutung bes Leidens Chrifti. Infofern barin nur die Theilnahme am Strafleiden ber Menschheit überhaupt in's Auge gefaßt wird, ift fein Leiden eine Bugung unferer Gunde. Bur Guhnung aber wird es, wenn mit diefer paffiben Seite feiner Benugthung feine aktibe in Berbindung gefett und jene ale bon biefer durchdrungen angefehen wird. Die Strafe ber Gunde ift hier von dem getragen worden, welcher felbst feine Gunde gethan, mithin feine Strafe verdient hatte. Der Gerechte hat gebüßt für bie Ungerechten. Sa mehr als bieß: er hat ben Tod erlitten eben um feiner Gerechtigkeit willen. Christus ist eben beshalb verfolgt und an's Kreuz geschlagen worden, weil er fich offen für den Beiland der Welt erklärt und als folden erwiesen hatte. Und es ift fein Tod infofern die geschichtlich nothwendige Frucht von dem Kampfe des Reiches der Finsterniß wider das in Jeju erschienene Reich Gottes. Gben hierin besteht die Bedeutung des Blutes Chrifti, es bezeichnet daffelbe den Tod des Beiligen und Gerechten Gottes von der Sand ber Ungerechtigfeit ber Belt. Und fein Blut ift eben hiemit die Guhne fur die Sünde der Welt.

Siedurch aber tritt der Rechtsproceg ber gottlichen Liebe mit der fündigen Menschheit zugleich in ein neues Stadium. Indem der Menschensohn den Tod des Kluches litt, ift dem Rechte Gottes, welcher die Gunde der Menschheit mit dem Tode bestraft, Benuge geschehen. Aber an wem ift diese Strafe vollzogen? am Schuldigen? nein, am Gerechten, welcher die Strafe nicht verdient hat. Das Befetz, durch welches die göttliche Liebe, auf der Stufe der Achtung fich haltend, gegen die fündige Menschheit ihr Strafrecht übte, hat feine außersten Confequenzen auch gegen ben gezogen, welcher zu Gott im Gehorfam reiner Liebe ftand, und, wiewohl er sich in feiner Inkarnation freiwillig unter das Gefet gestellt hatte, doch vermöge feiner Berechtigkeit dem Strafrechte deffelben nicht verfallen mar. hat das Gefetz fein Recht, welches ihm über Jefum, den Fleischgeborenen, eingeräumt gewefen, berwirkt. Ja mehr als dieß, Jesus hat felbst ein Recht gegenüber dem Gefete erlangt. In gewiffem Mage war ihm ein folches bereits abgefehen von feinem unschulbigen Leiden jugekommen. Infofern er nämlich alle Berechtigkeit bes Befetes im Fleische erfüllte, mar er, obwohl unter bas Befetz gestellt, boch frei von seinem Fluche, und hatte dagegen Ansprüche auf alle Büter, welche das Besetz jenem verheißt, ber es erfüllt. Es ift dieg das aktive, das aus feiner aktiven Benugthuung entsprungene Berdienft Chrifti. Aber auf paffivem Wege hat daffelbe eine wesentliche Erhöhung und neue Bedeutung gewonnen. Indem er nämlich vom Gefet die Strafe erlitt, welche er als Gerechter nicht verdiente, doch aber diefelbe mit jener Beduld und Sanftmuth trug, die das Befet vom Schuldigen fordert, fo hat er eine Berechtigkeit erlangt, beren er fich ruhmen fann wider das Befet. Durch feinen Behorsam in Thun und Leiden, durch seine aktive und passive Benugthuung hat er sich als Frucht derselben ein Berbienft in zweifachem Ginne erworben. Erftens ift er badurch freigesprochen bon ber Strafe des Befetes; jum andern aber verleiht ihm baffelbe den Anfpruch, nun überhaupt nicht mehr unter diefes Befet, welches an ihm fein Recht verwirkt hat, geftellt gu werden, fondern unter ein Recht hoherer Ordnung, bas nicht mehr ber blogen Stufe ber Achtung angehört, fondern der Stufe jenes Lebens der Bemeinschaft, welches er in fich felbst jum Princip feiner Berfonlichkeit gefett und als foldes bewührt hat, ber Stufe der Liebe in der vollen Bahrheit ihres Befens. Diefe Rechtfertigung ift ihm auch in feiner Berfon zu Theil geworden, indem ihn der Bater bom Tode auferwedt und ju fich in die reine, ungetrübte Liebesgemeinschaft des trinitarischen Lebens und in die unbeschränkte Theilnahme an der göttlichen Berrlichkeit erhoben hat. Aber Chriftus hat dies Berdienst nicht für sich erworben, fondern als Saupt ber Menschheit, wozu er

sich in seiner Menschwerdung gesetzt hat. Und in dieser Eigenschaft läßt er ihr, für sie eintretend, sein Berdienst zu Gute kommen. Er hat die Rechtsforderung des Gesetzes an die sündige Menschheit in ihrem Namen durch seine Genugthuung befriedigt (1 Kor. 5, 14), mit seinem Blute das Lösegeld für ihre Sünden bezahlt, freiwillig Er, der Gerechte, für die Ungerechten (1 Petr. 1, 18. 19), und hiemit uns dom Fluche des Gesetzes erlöst (Nöm. 8, 3. 1 Petr. 2, 24. Gal. 3, 13). Iedoch nicht eine zusammengebrachte Summe von Werken und Leiden ist das Aequivalent, das er dargebracht hat, sondern seine Person selbst, die er für uns dahingegeben, ist dieses Aequivalent (Matth. 20, 28. 1 Tim. 2, 6). Er selbst, Christus, indem er die Liebesgemeinschaft mit der sündigen Menschheit dis in den Tod vollzogen hat, ist die Sühnung für unsere und der ganzen Welt Sünde (1 Joh. 2, 2. 4, 10). Die sündlose und doch leidende Liebe hat sich als Haut in den Leib der sündigen, schuldigen Menschheit eingepflanzt: so steht, in juridischer Fassung, an der Stelle der schuldigen, sluchwürdigen, straseverdienenden Glieder das unschuldige Haut und trägt an ihrer Statt den Fluch und leidet für ihre Sünde die Strase. Im Haupte ist die Sünde des Leibes gesühnt: darin besteht

die Guhnung der Gunde der Menschheit durch Chriftum.

Die Guhnung durch Chriftum ift mithin nicht bloge menschliche Borftellung, fondern wirkliche göttliche That. Desgleichen ift fie nicht Umdeutung eines bloß fitt= lichen Berhältniffes in's Juridische, sondern ein wirklicher Rechtsvorgang mifchen Gott und der fündigen Menfchheit. Bohl hat fich im Thun und Leiden Chrifti auch die Beiligkeit ber gottlichen Liebe geoffenbart. Dief ift gefchehen theils barin, daß ber Sohn Gottes, indem er in die Gemeinschaft ber Sünderwelt eintrat, doch an ihrer Gunde felbst fich nicht betheiligte, fondern vielmehr bem Willen feines Baters in Allem gehorsam mar, theils aber barin, baf er, indem er mit uns unfer Leid zu tragen, ja aus ber Sand ber Menschheit zu tragen fich erniedrigte, hiemit gleich= falls nur ben emigen, gottlichen Liebesrathichluft über Die Menichheit ausführte und auch in den schwersten Ansechtungen des Leidens das Band der Liebe mit feinem Bater festhielt und bewährte. Und die gottliche Liebe hat eben durch diese ihre Gelbftbemahrung in der tiefften Theilnahme an unferem Clende, fie hat durch diefe ihre Beis ligkeit den Sieg über Gunde, Tod und Teufel davongetragen, die ihre Rrafte an ihr erschöpfen mußten. Allein der Att der Guhnung geht in der Offenbarung der gott= lichen Seiligfeit teineswege auf, fondern diese bildet vielmehr die innere Boraussetzung für die gottliche Berechtigfeit, welche in der Guhnung die Tiefen ihres Befens entfaltet. Rann es doch auch anders gar nicht fenn! Denn wie in jeder perfonlichen Gemeinschaft, fo besteht auch zwischen der absoluten Berfonlichkeit Gottes und der creatürlichen des Menschen ein mirkliches Rechtsverhaltniß - mas Jeder in feinem Bewiffen flar genug erfahren fann. Wenn nun durch die Erscheinung des Sohnes Gottes im Fleisch und feine Berfentung in den Tod die Gemeinschaft zwischen Gott und Menich, welche burch die Gunde mar gerriffen worden, wieder hergestellt wird, fo muß bieg auch auf die rechtliche Stellung des Menschen zu Gott, die im Gewissen ihm fund wird, feinen Ginfluß üben. Aber freilich nicht ein Rechtshandel zwifden Gott und Mensch wird barin abgemacht, sondern die göttliche Liebe, welche Quell und Princip alles geiftlichen Rechtes für den Menschen ift, erweift diefes ihr immanentes Recht in den Entfaltungsstadien ihres Lebens. Nicht wird der Born eines blutgierigen Gottes, beffen Flamme fonft nichts löfchen tann, durch das Blut feines Sohnes geftillt, vielmehr hat Gott felbft aus Erbarmen feinen Cohn in die Belt gefandt, auf daß Niemand verloren gehe. Bereits von Ewigfeit hat er in feinem Gemüthe den Born durch bas Erbarmen feiner Liebe übermunden; aber eben weil es ein emiger Borgang im göttlichen Gemuthe ift, muß er auch in der irdifchen Welt, in welcher die ewigen Liebesgedanken Gottes Geftalt und Birklichkeit gewinnen, zeitlich und geschichtlich ausgewirft werden. Wie der Born Gottes feine Birtlichfeit und Energie in der Berhangung bon Uebel und Tod als Strafe über die Belt des Fleifches kundgethan hat, fo

muß auch fein Erbarmen, welches ben Born in feinem Gemuth liberwindet, in Diefer Belt des Fleisches den darin ausgegoffenen Born fammt der Gewalt feiner Strafgerech= tigfeit geschichtlich tilgen. Und dieß thut Gott eben badurch, daß er felbft im Gleische bis in alle Tiefen des Leidens und des Todes, welche Wirfungen feines Zornes und Strafe feiner Gerechtigfeit über bie Gunde ber Menfchen find, eingegangen ift, um auf innerem Bege das Gefet, welches die Erfahrung des Bornes Gottes im Gemiffen für ben Menschen vermittelt, durch Gehorfam in Thun und Leiden zu erfüllen und fo die Berrichaft des Bornes Gottes und den Rechtsbeftand der Strafe für die Welt aufzuheben. Diese juridische Unschauung liegt auch im tiefften Bewußtsehn wie der Rirche überhaupt, fo fpeciell der ebangelischen Rirche, welche nicht allein in ihren Bekenntniffen, fondern auch in ihren Liedern und dem gefammten Leben ihrer Frommigfeit bon dem Lamme Gottes die Strafe für die Sünde ber Welt getragen fieht. Das Leiden Chrifti ift ihr eine Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes über die Gunderwelt, obwohl nicht jener Berechtigfeit, die aus dem blogen Born entspringt, sondern der Gerechtigkeit ber Gnade, welche felbft aus ewigem Erbarmen den Born trägt und tilgt. Roch weniger aber endlich handelt es fich in ber Berfohnung barum, bem Satan, welchem bie Menschheit durch die Sunde in rechtmäßiger ober unrechtmäßiger Beife berhaftet fen, auf dem Wege offenen Rechts oder der Täuschung ein Lösegeld darzubieten, damit er feine Ansprüche auf die Menschheit fahren laffe. Satan ift fein felbftftändiger Berricher neben dem emigen Gott; alle feine Rechte über die Menschheit find nur angemaßter Urt. Aber allerdings wird die Berftellung des göttlichen Rechtes im Reiche Gottes, wie es zwifden Gott und der fundigen Menfcheit besteht, auch auf die Stellung Satans feine Wirkung üben muffen. Denn im Reiche Gottes "ift alles recht und alles gleich". Bie fich Gott gegen die Menschen gerecht erweift, indem er Jedem an Offenbarung der Gnade und des Zornes ju Theil werden läßt, was ihm gebührt, fo ift dieß nicht minder der Fall auch im Berhältniß Gottes zur Engelwelt. Die Engel find die Boten Gottes für all sein Wirken in der Dekonomie seines Reiches. Dieg find fie auch geblieben nach dem Gundenfalle. Dem Satan ift diefelbe Sphare der Naturund Personwelt, worin er nach dem schöpferischen Willen Gottes seine Befehle dienend ausrichten follte, auch nach dem Falle noch, bis zum Endgericht, für seine Thätigfeit zugewiesen, weghalb er bei Siob unter den Rindern Bottes erscheinen kann. Und nur der Unterschied besteht, daß er jett nach der Bottlofigfeit seines Ginnes seinen Berufefreis dazu miftbraucht, ftatt jum Guten ju leiten, jum Bofen ju bersuchen, und statt Segen zu verbreiten, Unsegen und Tod zu wirken. Aber eben dieses muß, nachdem bie Menschen in Folge ber Berführung burch Satan in die Sphare bes göttlichen Bornes und seiner Wirkungen gefunken find, in der Sand Gottes, obgleich wider Willen des durch die Thorheit der Gunde geblendeten Feindes, ein Mittel werden, um das Ziel ber Erlöfung für die Menschen herbeizuführen. Indem Satan in Folge des Abfalls ber Belt bon Gott Fürst bieser Belt in bem übeln Ginne geworden, wornach fie, weil in der Sunde, unter dem Borne Gottes und deffen Rolgen fteht (Eph. 2, 2. 3. 6, 12), fo hat er hiemit auch die Gewalt des Todes in ihr empfangen (Hebr. 2, 14). Und wenn nun Gott über die Welt in feinem Borne Leiden und Tod fommen läft, fo ift eben der Fürst dieser Welt der Ausrichter feines Zornes und der Auswirker der göttlichen Strafe, wobei er aber mit Luft am Bofen und in Feindschaft wider Gott und Menichen thut, mas von Gott felbst ausgeht in mahrer Liebe. Da Satan auf diese Beife, obwohl in anderer Gefinnung und Abficht handelnd, ale Gott es meint, ale beffen Bote feine Befehle in diefer Welt des Fleisches ausrichtet, fo muß ihm auch in diefer Stellung fein Recht werden. Sein Recht ift aber dieß, daß er diejenigen, welche fich durch ihren Abfall von Gott unter feine Botmäßigfeit begeben haben, mit feiner Macht heimfuche. Und wenn er mithin alles Fleisch dem Tode übergibt, fo ift er wie in feinem Berufe jo in seinem Rechte. Auf diesem Wege hat er auch den um unsertwillen in bas Fleisch gekommenen Sohn Gottes, an bem er, weil er feine Gunde gethan, nichts hatte (3oh.

14, 30), der vielmehr feiner Berfuchung widerftanden und fo ihm obgelegen mar, in den Tod gebracht, um ihn phyfifch zu vertilgen, nachdem er von ihm war sittlich überwunden worden. Biemit aber hat er an bem, ber fich jum Baupt ber Denfcheit gefett hatte, feine Gewalt migbraucht, und durch diese hochfte Offenbarung feiner Bosheit und Gotte8= feindschaft, wie er an ihm felbft fein Recht gewann noch hatte, auch fein Recht an der Menfcheit, bem Leibe Chrifti, berloren. Denn Chriftus hat eben durch fein Blut, beffen Bergießen Satan herbeigeführt, wie wir gefehen, ben Menichen aus ber Gphare des Bornes, in welcher des Sutans Dacht und Recht besteht, erloft und auf die hohere Stufe feiner Liebesoffenbarung, die der Barmbergigfeit und Gnade erhoben. Go hat Chriftus durch feinen Berfohnungstod zugleich bem, ber des Todes Bewalt hatte, bem Teufel, die Macht genommen und die erlofet, fo durch Furcht des Todes im gangen Leben Rnechte fenn mußten (Bebr. 2, 14. 15). Die Rirchenvater hatten bemnach eine gemiffe Berechtigung, Chrifti Blut als Lofegeld, bas an den Teufel gur Freilaffung ber Menfchen gezahlt werde, aufzufaffen. Und felbft in ihrer mythifchen Unficht von einer Ueberliftung Satans durch Gott im Tode Jeju liegt die Bahrheit, daß alle Rlugheit bes Fürften der Finfterniß ju Schanden wird an der Beisheit der gottlichen Liebe. Aber es ift dieg doch ebenso nur eine Nebenbeziehung im Berte bes Beile, ale ber Engelwelt überhaupt nur eine bienende Stellung im Reiche Gottes gutommt; hingegen die Grundbeziehung in demfelben ift die amijden dem Saupte und den Gliedern, amifden Bott und feinem creaturlichen Chenbilde, der Menschheit, und in diefer Begiehung ift

auch die primare Bedeutung der Berfohnung ju fuchen.

Bedoch wir find in diefem Werte der Berfohnung mit unferer bisherigen Darftellung noch nicht bis in's eigentliche Beiligthum derfelben vorgedrungen. Da das Princip bes fühnenden Leidens Chrifti die Liebe ift, fo fann die Auffaffung beffelben unter bem natürlich s juridischen Gesichtspunkte bon Genugthuung und Berdienst noch keineswegs genugen. Denn diese Begriffe find entnommen aus jener Sphare des Rechtes, worin als Princip die Achtung waltet. 3mar infofern Gott in feiner erften Gelbstoffenbarung gegen die fündige Menschheit fich felbst auf Dieje Stufe der Achtung ftellt, fo hat die Auffaffung ber Berfohnung unter bem Befichtspunkte ber Benugthung und des Berbienftes für den Glauben und die Wiffenschaft ihre relative Berechtigung. Eben burch die Genugthuung und bas Berdienst Chrifti wird ber vorige Zustand, worin fich Gott in ber Offenbarung feines Borns burch bie Strafe auf ben Standpunkt bes formellen Rechts gestellt hatte, abgeschloffen und infofern für die Menschheit aufgehoben. Allein wir würden, wenn wir auf diefem Standpunfte der Betrachtung verharren wollten, ein bloges Uebergangsftadium jum Ziele felbst machen und an der blogen Form und Erscheinung bes göttlichen Lebens haften bleiben, ftatt aus beffen eigentlichem Befen die Guhnung der Gunde zu verfteben. Rothwendig mußte dann unfere Auffaffung und Darftellung berfelben auch an jener Ginfeitigkeit, Meugerlichfeit und Starrheit leiden, die unferen weltlichen Rechtszuftanden anklebt. Es besteht aber für uns die Aufgabe, diefen Rechtsprozeg vielmehr unmittelbar aus der Liebe felbft, im Unterschiede von ihrer Borftufe, ber Achtung, zu entwideln, ba fie eben bas mahre Princip des Reiches Gottes bilbet. Siedurch erft erhalt jener juridifche Borgang der Guhnung feine innere Wahrheit und feinen geiftlichen Rarafter. Diefes Postulat tritt uns, nahe befehen, auch aus dem Begriffe ber Guhnung felbst entgegen. Wir haben oben gwifden Bugung und Guhnung den Unterschied gemacht, daß jene nur das Ertragen der dem Unrecht gebührenden Strafe an fich ausfage, hingegen die Guhnung vorausfete, daß, wer die Folgen der Sunde trägt, jugleich bon ber Sunde felbft fich abgeloft habe und in der Sphare der Gerechtigkeit stehe. Aber hiezu wird eben die Befinnung der Liebe erfordert, und zwar aus einem zweifachen Grunde. Für's erfte ift biefe Gerechtigfeit felbft nur bann eine wahre, wenn sie aus dem Leben in Gott entspringt, welches ein Leben der Liebe ift. Und zum andern muß fich bei ber Guhnung jene Berechtigkeit in dem Leiden um des begangenen Unrechts willen bewähren, dieß aber fest völlige Freiwilligfeit jum Leiden borans, ein Leiden aus Liebe. Diese sühnende Liebe selbst aber wird wiederum eine zweisache Richtung haben. Insosern es nämlich ein Strassleiden ist, wird gesordert die Liebe zu dem, den welchem das Strasurtheil, das im letzten Grunde eine Offenbarung der Liebe ist, herrührt, und für's andere, insosern es ein stellvertretendes Leiden ist, zugleich die Liebe zu dem, für welchen das Leiden übernommen wird. So begegnen sich also in der Sühnung nicht bloß, wie wir oben bereits gesehen haben, vorausgegangene oder fremde Schuld und gegenwärtige oder eigene Unschuld, sondern nicht weniger auch Nothwendigkeit des Rechtes und Freiheit der Liebe, indem das Recht das Leiden als Strase fordert, die Liebe aber dasselbe freiwillig übernimmt.

Siedurch aber erhalt das Leiden felbst nun einen neuen Karafter: es mird gum Opfer; die Liebe mandelt das, mas an fich Strafe ift, in ein Opfer. Das Opfer, welches fich in allen Religionen als wesentliches Stiid der Berehrung ber Gottheit findet, hat einerseits Gefühl der Schuld und Strafwürdigkeit jur Boraussetzung und anderseits Sehnsucht und Berlangen, durch freie Babe oder Begenleiftung für das Unrecht wieder ber Liebe und des Liebesrechtes der Gottheit theilhaft werden zu können. Letteres foll bas Opfer eben bewirken. Opfer ift ein auch im Brofanleben geläufiger Begriff, wie wir davon reden, daß wir Jemandem ein Opfer bringen, daß uns etwas ein schweres Opfer kofte u. f. w. Was liegt in diesem Begriffe? Das Opfer ift erftlich eine Babe, die Dargabe eines eigenen Besites. Und je inniger die Eigenthumsbeziehung und je werthvoller der Befit, defto größer bas Opfer. Doch reden wir bei Dargabe eines Besitzes von wirklichem Opfer nur dann, wenn dieselbe von uns Selbstverläugnung fordert. Je größer die Reigung zur dargegebenen Sache und je größer hiemit die Gelbstverläugnung, besto größer das Opfer. Aber auch diese Gelbstberläugnung wiederum berbient nur bann ben Namen eines Opfers, wenn fie nicht abgedrungen ift, fondern mit Freiheit, in wirklicher Selbsthingabe gefchieht, und nach dem Mage diefer felbsthingebenden Freiwilligkeit bestimmt fich der Werth des Opfers. Um Geringften ift derfelbe, wenn blofe Furcht die Triebfeder der Selbstverläugnung bildet. Denn fo wenig ift hier die Selbstverläugnung eine mahre, daß der Bergicht auf irgend welche Guter nur geschieht, um andere, bem Bergen liebere, dadurch ju gewinnen und bor Allem das eigene Selbst in feiner fleischlichen Wirklichkeit (nicht in feiner Wahrheit) zu erhalten. Quelle bieses Opfers ift die Selbstsucht. Soher fteht das Opfer, wenn daffelbe aus der Gefinnung der Achtung entspringt, wenn es aus Gehorsam gebracht wird. hier gibt ber Mensch, was er opfert, sen es eine Gabe ober neigung, in Bahrheit bin; aber bas Innerfte feiner Berfonlichkeit, fein Berg, gibt er nicht hin, und wenn er fein Selbst darin auch nicht sucht, so will er es doch wenigstens für sich behalten. Nur die Liebe vermag das volle, mahre Opfer zu bringen; benn fie gibt in der außeren Gabe oder der Reigung, die fie zum Opfer bringt, zugleich ihr wirkliches Selbst dem Andern hin, indem fie baffelbe, wie barin eben das Wefen ber Liebe besteht, nicht für sich, fondern in dem Andern haben will; und eben weil sie mahr= haft ihr Inneres an den Andern hingibt, spricht fie dieg auch in der augeren Gabe, welche den naturgemäßen Träger der Gefinnung bildet, aus. Fragen wir aber nach bem 3med des Opfers, fo muß zuerft gefagt werden, daß daffelbe eigentlich nicht durch den Zweck hervorgerufen werbe, fondern mit Rothwendigkeit aus der Liebe entspringe. Die Liebe hat Ein Grundbedürfniß, Gin Ziel und Streben: vollkommene perfonliche Einigung; die Selbsthingabe aber, welche allein zu diefem Ziele leitet, tann sich nicht anders vollziehen, ale unter begleitender Berläugnung des eigenen Gelbfts, unter Gelbft= aufgabe (im sittlichen Ginne des Wortes). Go wird die Bethätigung der Liebe gum Opfer; mahre Liebe gibt es nicht ohne Opfer. Dief gilt auch von ber Liebe bes Menfchen gegen Gott. Und man tann insofern fagen, daß die religibsen Opfer nicht erft durch die Gunde herborgerufen worden feben. Indem fich der Menfch bor dem Sündenfalle in reiner Liebe an Gott hingab, wird fich dieß wie auf geiftige Beife in

Bebet, fo auf außerem Wege in Darbringung von leiblichen Gaben ausgesprochen haben, da diefelben für ihn nur fo viel Werth hatten, als er fie aus Gottes Band hinnehmen und, geheiligt durch feinen Namen, in feiner Gemeinschaft geniegen tonnte. Aber biefe Selbstaufgabe mar von der Singabe an Gott fo völlig durchdrungen und führte ihn fo unmittelbar in den reinen Benuf der befeligenden Gemeinschaft Gottes, daß ihm die Selbstaufgabe ale folde gar nicht in sein Gefühl und Bewußtsehn trat. Gie war für ihn tein Leiden, fondern unbeschränktes Medium der reinften Freude. Mus Diefem Grunde tann man hinwiederum fagen, daß Obfer im engen Ginne des Wortes bor bem Gundenfalle noch nicht bestanden haben. Das eigentliche Opfer ift erft eingetreten, nachdem die Gunde das Band mit Gott zerriffen hatte. Seitdem zieht nämlich ber Bug der Gottesebenbildlichkeit die Seele mit unwiderftehlicher Bewalt zu Gott gurud, in welchem allein für fie Friede zu finden, - und bieg ift der innerfte Grund von dem Borkommen des Opfers in den Religionen aller Bolker. Aber weil der Mensch durch Die Gunde fein Gelbst zum Brincipe feines Lebens gemacht und an die Welt daffelbe hingegeben hat, fo tann hinfort die feine Bingabe an Gott begleitende Selbstaufgabe nicht ohne Schmerz ber Selbstverläugnung stattfinden. Und fo eignet dem Opfer (im engeren Sinne) wesentlich ein Leiden in und aus Liebe. Dbwohl aber hienach bas Opfer, ebenso nach wie bor bem Sundenfalle, die freie nothwendige Meußerung des in der anerschaffenen Gottesebenbildlichkeit gründenden und defihalb burch die Gunde, obgleich fraftlos gewordenen, jo boch nicht getilgten Liebeszuges der Seele zu Gott ift, fo wird dadurch doch teineswegs ausgeschloffen, daß das Opfer jugleich auf bestimmte 3mede gerichtet fen. Ja, es ift dieg bei dem klaren, freien Blid der Liebe eine innere Nothwendigkeit. Und auch darüber, welches diefer Zwed des Opfers fen, kann kein 3meifel für uns malten. Bas anders tann die Sehnsucht der Seele, nachdem fie bon Bott geschieden ift, erstreben, als daß sie der Bemeinschaft mit Gott wiederum theil= haftig werde? Der Weg hiezu ift aber eben die Selbstaufgabe der Seele an Gott, das Opfer, fen es, daß es fich fund gebe durch das Wort, im Gebete, worin die Seele bon sich ausgehend, an Gott sich bargibt, ober fen es burch bie That, in Sandlungen, worin fie, des Eigenen irgend fich entäugernd, es Gott darbringt jum Eigenthum. Die höchste Bemahrung diefer Opfergefinnung aber ift die Dahingabe felbst des Lebens, in den Tod, um Gotteswillen. Durch folche geringere oder größere Opfer nun fucht der Sunder die Gemeinschaft mit Gott, die er durch die Sunde verloren, wieder gu gewinnen - entweder, infofern fie aus Schuld ber Sunde von Seite des Menfchen völlig aufgehoben worden, in absoluter Beise: durch versuchte Neuanknüpfung, oder infofern fie bon Gott nach feiner Gute in ber Mittheilung bon mancherlei Baben noch theilweise festgehalten wird, in relativer Beise: durch dankende Erwiederung. nennen jene erstere Beife des Opfers Suhnopfer, diefe aber Dankopfer. beiden Fällen hat das Opfer zum Gegenstand und Ziel die Wiederherftellung ber durch die Gunde berlorenen, perfonlichen Gemeinschaft mit Sott.

Dieß ist die innerste, die, wie wir sie nennen könnten, spezisisch persönlich e Seite im Wesen des Opfers. Aber da nach unserer oben gegebenen Darstellung allem Leben persönlicher Gemeinschaft ein analoges Rechtsverhältniß immanent ist, so muß auch dem Opfer eine juridische Bedeutung eignen. Und dieselbe ist nicht schwer zu erkennen. Wir begegnen nämlich der Forderung der Gerechtigkeit, daß des Menschen gesammtes Leben, Leibes und der Seele, weil es in den Dienst der Sünde, die wider Gott ist, getreten, in den Tod dahingegeben werde. Die Seele soll sterben, soll absterben dem eigenen falschen Selbst, woraus die Sünde entsprungen. Und der Leib des Fleisches soll sterben; denn in ihm hat die Sünde ihren Sig aufgeschlagen. Nur wenn der Mensch auf diese Weise nach seinem alten Wesen stirbt, kann er wieder Theil haben am Reiche Gottes und an den Rechten seiner Liebe. Als

um der Sünde willen, ist dieses Absterben dem Fleische und das Sterben des Fleisches die Strafe und Genugthuung für die Sünde. Indem aber der Mensch solsches freiwillig thut und leidet aus Sehnsuchtsdrang der Liebe nach Gott, so wird es zum Opfer. In senem Sinne gehört es noch bloß der Vorstuse im Leben des Neiches Gottes an. Aber als Opser ist es eine Offenbarung des wahren, geistlichen Lebens, der im Leiden sich bewährenden Liebe, und genügt hiemit auch dem im Neiche Gottes waltenden Nechte: erst durch das Opfer wird die Sühnung wahrhaft vor Gott giltig.

Aber wie vermöchte ber natürliche Mensch biefes mahre, feine Gunden tilgende und ber Gerechtigkeit Gottes genügende Opfer ju bringen? Gilt es doch das völlige Aufgeben feines dem Fleische hingegebenen Selbsts an Gott im inneren und außeren Leben durch alles Leid hindurch bis in den Tod. hiezu fann nur Eines die Kraft berleihen, die Liebe. Aber die Liebe ift eben burch die Gunde aus feinem Bergen gedrängt und an ihre Stelle die Selbstfucht ale Princip getreten. Da konnen die Opfer theile nur in Meuferungen der Opfergefinnung bestehen, ohne daß doch diese felbst mahrhaft und ungetheilt im Bergen lebte, theile aber beschränten fie fich nur auf fporabifche Sandlungen, mahrend das mahre Opfer das ganze Leben umfassen und alle Regungen des Innern fammt dem gangen Wirten und Leiden des Menfchen burchdringen follte. Golden Rarafter tragen denn auch die oben beschriebenen bormosaischen und die im Befete Dofis für Ifrael angeordneten Opfer. Sie fonnen für fich die mahre Guhnung felbft nicht bewirken, fondern find nur Ginn = und Borbilder, welche auf das mahre Opfer, bas nach der göttlichen Barmherzigfeit in der Zeit erscheinen folle, weiffagend binbeuten, um den Sinn in lebendiger Empfänglichfeit dafür ju erhalten. Das Gine mahre Opfer ift von Dben entsprungen, aus dem Bergen Gottes: Jefus Chriftus, der im Fleische erschienene Bottessohn, ift bas Eine mahre Opfer für die Gunde der Welt. Wie ihn feine Liebe in Emigkeit bewogen, Die Berrlichkeit bes Simmels gu berlaffen, fo hat er auch im Fleische selbst alles Leiden, worin er die Strafe der Menschheit trug, aus reiner Liebe auf fich genommen, um darin den Willen feines Baters zu erfüllen. Siedurch ift fein Leiden und Sterben ein bollfommenes, matelloses und in unbedingtem Dage Gott mohlgefälliges Opfer. Gott hat ihn beghalb bereits bei feiner gu diesem Amte ihn weihenden Taufe, dem Borbilde feiner Leidenstaufe, öffentlich als feinen lieben Sohn, an dem er Wohlgefallen habe, bezeugt. Und nicht weniger hat er fein Wohlgefallen an dem Opfer feines Sohnes auf Golgatha für alle Zeiten dadurch tund gethan und besiegelt, daß er ihn bom Tode wieder erwedt hat. Aber die Liebe Jesu war in diefem feinem Opfer nicht bloß dem Bater zugewandt, fie mar es gleicherweise auch der Welt. Er hat Alles nicht weniger auch im Mitgefühle für die Menschen, deren Bruder er geworden, auf fich genommen, und daffelbe in dem Leiden bewährt, welches ihm durch die bereinigte Bosheit der Juden = und Beidenwelt zugekommen. Durch biefe feine mitfühlende Liebe hat er das Naturband, das ihn auf Grund feiner Menschwerdung mit der Menschheit, als ihr Bruder und Saupt, verbindet, überdieß zu einem perfonlichen gemacht und als foldes bis in ben Tod bemahrt und vollendet. Go fteht er in feinem Opfer nicht für sich ba, fondern in naturhafter Beise durch das Fleisch und in personhafter Weise durch die Liebe Eins geworden mit der fündigen Menschheit. Aus diesem Grunde hat er aber auch in feinem Opfer nicht bloß fich, fondern er hat jugleich in fich die Menfchheit Gott jum Opfer dar= gebracht. Und aller Segen der Liebesgemeinschaft mit feinem Bater, welcher für ihn felbst baraus entsprungen, tommt in ihm zugleich ber Menschheit zu Bute. Gein Leiben ift badurch ein Opfer für die Menfcheit geworben.

Daß aber der Sohn Gottes felbst im Fleische das Opfer für die Menschheit zur Sühnung ihrer Sünde darbrachte, ist nicht eine auf willkürlicher Wahl beruhende That, sondern ist Aussluß des ewigen Rechtes der Liebe. Denn darin eben besteht das absolute Wesen des göttlichen Nechtes, daß sich in Allem die Theilnahme und Mittheilung

unendlicher, gegenseitiger Selbsthingabe vollziehe. Go fann benn auch bie göttliche Liebe Die Menschheit, wenn diese für ihre Gunde die Strafe tragt, nicht allein laffen, fondern tommt ihr auf diefem Wege entgegen und zubor, indem fie, in's Fleifch fich einfentenb, des Fleisches Jammer in brüderlicher Theilnahme mit ihr und in der Stellung als Haupt für fie erleidet. Freilich gilt das gleiche Gefet ber Liebe dann auch für bie Menschheit. Auch fie foll in ihrem inneren und außeren Leben theilnehmend in diefe von Dben ihr entgegen und zuvorgekommene Liebe eingehen und in ihrer gliedlichen Stellung Chrifti Opferleiden ihm nachleben und nachleiden. Und indem fie gwar auch hier noch immerhin die Folgen ihrer Gunde leidet, fo haben diefelben doch hiemit nun eine andere Bedeutung gewonnen, fie find nicht mehr Strafe, fondern ein Mit = und Nachleiden bes Leidens Chrifti, des Sauptes, ein Mit- und Nachleben feines Opfers und hiedurch eine heilsame Bucht der Gerechtigkeit zum Leben. Doch konnen wir diefe fubjeftibe Seite ber Sache, bie außer den Grangen ber gegenwartigen Arbeit liegt, nur andeuten, nicht weiter verfolgen. Bingegen aber muffen wir, bei der objeftiven Seite verbleibend, noch weiter fragen, meldes nun die Rraft und Bedeutung des Opfers Chrifti für die Menschheit fen.

In Chrifto find alle Opfer des Alten Bundes erfüllt. Er ift bas mahre Brandopfer (Eph. 5, 2), worin fich die Menschheit durch ihr Saupt in unbeichrantter Gelbstverlaugnung Gott ewiglich dargibt. Er ift die Erfüllung des jährlichen, für die Gunde bon gang Ifrael dargebrachten großen Berfohnopfers (Bebr. 9, 12 ff.), bas mahre Guhnopfer, wodurch die um ihrer Gunde willen bon Gott geschiedene Menschheit wieder in die Gemeinschaft der göttlichen Liebe zurudgeführt ift. Und hierin ift zugleich die Erfüllung der für die Gunden des Gingelnen geltenden Guhn=, Gund= und Reinigungsopfer, welche fich auf die einzelnen Arten der Uebertretung be-Biehen, mit eingefchloffen. Bornehmlich ift er das mahre Baffahlamm, am Stamm des Kreuzes geschlachtet, damit das Gericht nicht über die fündige Welt ergehe, fondern der Würgengel des emigen Todes fie berschone (1 Cor. 5, 7; 1 Betr. 1, 18. 19; Offenb. 5, 12). Und jo ftellt er auch das Bundesopfer des Reuen Bundes dar (Matth. 26, 28), wodurch das verheißene Erbe des Alten Bundes der Menschheit qugeeignet und hiemit das Stiftungsopfer beffelben aufgehoben, weil erfüllt ift (Bebr. 9, 15). Ja insofern bas Dankopfer des A. B. ein Symbol bafür ift, daß ber Mensch alles, was er empfängt, thut und will, Gott heilige und ihm darin diene, tann Chriftus, indem er fich in seinem Behorsam, welcher bas mahre Opfer ift, Gott für die Welt geheiligt hat, auch das Dankopfer der Welt genannt werden (3oh. 17, 19. Rom. 12, 1. 2).

Ift nun aber durch dieg Gine Opfer Chrifti die Menschheit bon ber Gunde, welche fich als Scheidemand zwischen fie und Gott gestellt hatte, erlöft, fo muß die Gnadenkraft bavon auch auf alle Seiten bes menschlichen Wefens und auf alle Beziehungen des menschlichen Lebens, welche bon dem Berberben der Gunde ergriffen worden, überwirten. Die Strahlen des Lichts, welche von diefer höchften Liebesthat Gottes ausgehen, fallen in die durch Irrthum und Luge verfinsterte Welt hinein, daß die Nacht des Unglaubens und Aberglaubens entweicht und die reine Erkenntnig bon bem Gott, der die absolute Liebe ift, und von feinem Reiche der Gnade und des Friedens in den Bergen aufgehen kann. Nicht weniger wird durch dieses heilige, in Thun und Leiden fich bewährende Leben des Menschensohnes ein Brincip mahren, gottgefälligen Lebens, der Erfüllung des Willens Gottes aus mahrer Liebe, in die Menschheit eingefenkt, welche die Selbstfucht und Fleischesluft aus dem Bergen tilgt. Ja das Fleisch des Menschensohnes, das am Rreuze in den Tod dahingegeben, und fein Blut, bas auf die Erde des Fluches niedergefloffen, ift für die Menschheit eine Speife und ein Trank geworden, bon welchem Kräfte des Lebens in ihre und die außere Todesnatur zur geiftlichen Erneuerung einströmen. Doch haben wir es hier mit der intellektuellen, ethischen und physischen, resp. hyperphysischen Wirkung des Obfers Chrifti nicht zu thun. Singegen ift die juridische von uns bestimmter anzugeben. Da hatte, wie wir gesehen, der Mensch durch das Unrecht seiner selbstischen, durch falsche Creaturliebe verursachten Loslösung aus der Gemeinschaft Gottes das Liebesrecht Gottes verlett und die Strafe deffelben, die den Tod fordert, auf fich gezogen. Wenn nun der Sohn Gottes, welcher fich der Menschheit als ihr haupt eingesenkt, in freier Liebe diefe Strafe auf fich genommen und bon der Sand der fündigen Menschheit selbst, durch menschliches Recht, das aber nach bem Fluch ber Gunde in's höchste Unrecht umgeschlagen, unter Bergiegung seines Blutes ben Tod erlitten hat, fo ift durch folches Opfer jenes Unrecht ber Menschheit aufgehoben und ihre Schuld gefühnt. Nicht die Menfchheit aber hat auf diese Beise Jesum, ale ihren zweiten Abam, Gott zum Opfer bargebracht, um feinen Born zu ftillen, fondern Gott felbft hat (Rom. 8, 32. 5, 8), nach dem Gefete der Liebe, fein emiges Erbarmen in der Fulle der Zeit gefchichtlich auswirkend und hiemit eine ewige Erlösung ftiftend (Bebr. 9, 26. 10, 12. 26), in dem Opfer seines Sohnes eine Suhne für die Welt vollzogen, welche das Unrecht ihrer Gunde nach feiner gangen Tiefe und verderblichen Macht aufhebt. Jefus Chriftus, der Gottes = und Menfchenfohn, er felbft perfonlich ift die Guhnung für unfere Sünde, nicht allein aber für die unfere, fondern für die ber gangen Belt (Röm. 3, 25. 1 3oh. 2, 2).

Jedoch in der blogen Sühnung ift der Rechtsprozes der göttlichen Liebe mit der fündigen Menscheit noch keineswegs abgeschlossen. Ift auch hiedurch die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott wesentlich begründet, so ist sie doch hiemit noch nicht wirklich auch vollzogen. Es kann noch nicht genügen, daß sich die Theilnahme der göttlichen Liebe gegen die Menschheit die in ihre tiefsten Tiefen verwirklicht hat; soll die Gemeinschaft eine vollkommene sehn, so muß die Theilnahme auch zur Mittheilung fortschreiten. Erst hiedurch wird die Sühnung zur eigentlichen Versöhnung (καταλλαγή).

Bon diesem Moment der Mittheilung und deren verföhnender Kraft ift jene suhnende Theilnahme der göttlichen Liebe in allen Stadien ihrer Entfaltung bereits begleitet. Schon im Afte ber Fleischwerdung felbft, womit ber Aft ber Guhnung feinen geschichtlichen Anfang nimmt, beschränft sich die göttliche Liebe nicht bloß auf das Un-Biehen unferes Fleisches, sondern beginnt sie bereits zugleich ihr göttliches Leben in unfer menschlich Wefen einzusenken, und dieß fest sich burch die ganze Zeit des irdischen Wandels Jeju fort. Wenn mithin Jejus in seinem Leiden und Sterben unfere Schuld auf fich nimmt, fo fteht er in demfelben jugleich mit der Unschuld seiner gottmensch= lichen Perfonlichkeit, und feine Liebe pflanzt ebenso hier feine Unschuld in unfer Beschlecht ein, als fie bort die Tilgung unferer Schuld bewirkt. Durch dieselbe fich opfernde Liebe, wodurch er Gottes Zorn für uns trägt, wendet er uns das göttliche Wohlgefallen zu, und wie er in ihrer Rraft die Strafe für unfere Uebertretung erlitten, jo gilt durch fie auch fein Berdienst fur uns zur Berechtigkeit. Den ganzen Segen feiner im Tode bewährten Gottesgemeinschaft, wodurch er uns die Gnade Gottes erworben, fenkt er ein in das Lebensmark der fündigen Menschheit. Wie die göttliche Liebe gegen die fündige Menichheit bon Barmbergigfeit in Gnade übergegangen, fo wirkt das von ihr dargebrachte Opfer mit der Suhnung unferer Sunde zugleich unfere Berföhnung mit Gott, worin jene ihr Ziel erreicht.

Aber die Zuwendung des Sühnopfers Christi zu unserer Bersöhnung kann wirkungskräftig erst eintreten auf Grund seiner Rückehr aus der Welt zum Vater und seines Uebergangs aus der Niedrigkeit des Fleisches in die unbeschränkte Machtvollkommenheit des Lebens im Geiste. Denn jetz erst, wo der menschgewordene Sohn in dieser seiner Menschheit zur vollen Gemeinschaft mit dem Bater zurückzekehrt ist und in seiner Person die Menschheit selbst in die vollkommene Lebenseinheit mit Gott ausgenommen hat, ist die Liebesoffenbarung, welche den Sohn in die Leidensgemeinschaft mit der von Gott abgefallenen Menschheit herniedergeführt hatte, zu ihrem Ziele gelangt. In seiner persönlichen Rücksehr zum Bater und seinem Eingange in die Herrlichkeit des Himmels bringt er zugleich mit sich vor Gottes Angesicht den ganzen geiftlichen Segen, welcher in feiner irdifchen Liebeshingabe für die Menfcheit befchloffen liegt. Diese aber culminirt in der Bergiegung feines Blutes am Rreuze jur Guhne für unsere Sunden. Go wird Jefu Bingang zu seinem Bater, juridisch angesehen, gum Abichluß feiner Guhne fur die Gunde der Menschheit, was die driftliche Runft treffend barftellt, wenn fie Jefum auch an feinem verklarten Leibe noch die Male feiner versöhnenden Bunden tragen läßt (vgl. 3oh. 20, 20. 27). Auf Grund feines Opfers fteht er nun perfonlich vor Gott ale Bertreter ber Menschheit, ale Mittler zwischen ihr und Gott (Rom.8, 34. 1 Tim. 2, 5). Und gleichwie er unfere Schuld und Gunde zu ber feis nigen gemacht und alle Folgen und Strafen berfelben auf fich genommen hatte, fo tritt er jett auch mit feiner Gerechtigfeit für uns ein, tragt feine Genugthuung auf uns über, wendet uns fein Berbienft zu und lenkt Gottes Bohlgefallen, das auf ihm, dem geliebten Cohne, ruht, ale bas Saupt auf uns, feine Glieber, bag uns Gott Weil aber dieser Vorgang kein bloger in ihm wiederum als seine Rinder ansieht. äußerer Rechtsprozeß, fondern bei aller Gefegmäßigfeit und Rechtsfräftigfeit eine freie Liebesoffenbarung ift, fo erscheint seine Bertretung zugleich in ber Form der Für bitte. Er, der geliebte Sohn, fteht ale unser Fürsprecher (παράκλητος 1 30h. 2, 1) vor seinem Bater und legt ihm die ganze Menschheit an's Berg. Und wie er bieg ber gangen Menfcheit thut, fo thut er's auch jeber einzelnen Seele, die ein Blied ift an ihm, dem Saupte: er bringt ihre in feinem Namen aufsteigende Bebete bor den Bater (Sebr. 4, 15; Joh. 14, 13; 16, 23), tritt für fie mit seinem Berdienste ein und bittet, daß er fie in feine Liebes = und Lebensgemeinschaft wieder aufnehmen möge (Bebr. 7, 25; 9, 24). So bewirft er durch die Rraft seines Berfohnungsblutes, daß wir wieder zu Gott nahen (Bebr. 10, 19. 20) und ihm die Opfer unjeres Lobes darbringen durfen (Bebr. 13, 15). Und nicht weniger nimmt er fich unfer an, uns in unferen Nothen und Bersuchungen zu helfen (Bebr. 2, 16-18) und mit allen Gaben und Rraften feiner Gnade uns ju fegnen jum Bachsthum und jur Bollendung im Beile (Bebr. 5, 9; 13, 20. 21).

Bieraus erhelt, wie Chriftus nicht allein bas Opfer fur Die Gunde ber Welt, fondern wie er auch ber Sohepriefter für die Menfcheit ift. Auf ihn weift bas altteftamentliche Priefterthum und Sobebriefterthum als auf feine Erfüllung bin, und es finden fich auch alle Eigenschaften, welche im Alten Bunde (f. oben) jum Briefterthum erfordert murden und dort in symbolischer Beise das himmlische Priefterthum abbildeten, bei ihm in ihrer geiftlichen Bahrheit und Bollendung. Denn fo ift er, mas junachft feine Berfon felbst betrifft, nicht in eigenem Namen gekommen, fondern bom Bater gefandt in die Belt, um seinen Willen in ihr zu verfündigen und feine Gnade ihr zu offenbaren; ja Er und der Bater find Gine. Und er tann hiemit in feiner Berson Gott vor der Menschheit vertreten. Doch aber ift er wiederum nicht als bloger Bote an die Menschheit erschienen, fondern vielmehr aus ihr herausgeboren und uns Mdem ohne die Gunde gleich geworden. Und er kann mithin in feiner Berfon nicht weniger auch die Menschheit bor Gott bertreten. Sodann, um auf die Beschaffenheit und die Gefinnung seiner Perfonlichkeit zu bliden, hat er fich einerseits in der Bewährung des Behorsams bis zum Tode jene volltommene Berechtigkeit erworben, die ihn unschuldig darftellt und dem Bater wohlgefällig macht (1 Betr. 1, 19. Bebr. 9, 14); anderfeits aber fich im tiefften Mitgefühl der Liebe mit ber gangen Menschheit zu jener inneren Einheit zusammengeschlossen, welche ihn nicht allein befähigte, ihre Ungerechtigkeit auf sich zu nehmen, fondern auch fie feiner Berechtigkeit theilhaftig zu machen. Was endlich feine hohepriefterliche Thätigkeit anlangt, fo bestand dieselbe im Alten Bunde vor Allem darin, am großen Berfohnungstage das Opferthier im Borhof des Tempels ju fchlachten und das Blut desselben in's Allerheiligste zu tragen und gegen die Bundeslade zu sprengen. Und daran knüpfte fich als Beiteres bie Segnung des Boltes. Auch diefer hohepriefter= liche Beruf ift in Jesu zur Erfüllung gekommen, wie im Stande seiner Erniedrigung fo feiner Erhöhung, auf Erden und im himmel. In feiner Taufe hat er ihn übernommen und hinausgeführt bis zu feinem letten Leiben, worin er willig fein Leben für die Welt in den Tod dahingegeben. Dadurch hat er fein Sohepriesterthum im Simmel begründet, wo er, zur Rechten des Baters sitzend auf dem Stuhle der Majeftat, als Hohepriefter über das haus Gottes und als Bfleger der heiligen Guter und der mahr= haftigen Butte, welche Gott aufgerichtet hat und fein Menfch, ben Schatten ber altteftamentlichen Borbilder zum Befen und zur Wahrheit bringt (Gebr. 8, 1. 2. 10, 21). bem Blute bes im Borhof (auf Erben) geschlachteten Opfers ift er in die mahrhafte Butte, in das Allerheiligste, den Simmel, eingegangen, hinzutretend durch den Borhang, d. i. fein Fleisch (Bebr. 10, 20), welches er hienieden für uns getragen und in den Tod für uns gegeben, aber vom Bater verklart wieder empfangen hat, und bringt es nun bor das Ungeficht feines Baters, der im Allerheiligsten der Welt, im himmel wohnt, um uns mit ihm zu versöhnen (hebr. 1, 3. 2, 17). Und diefes fein Blut gilt ewig, fo daß es keiner Biederholung des Opfers mehr bedarf (Bebr. 7, 27), es gilt emig sowohl wegen der Bollfommenheit des Opfers als des Hohepriesterthums. Denn durch ewigen Beift hat er sich ohne allen Wandel Gott geopfert (Bebr. 9, 14) und in der Rraft feines unauflöslichen Lebens, als Gottes = und Menschensohn, fitt er zur Rechten des Baters als ein könig= licher Hohepriefter (Bebr. 7, 16; 8, 1), so daß er die Menschen nicht bloß fraftiglich vertreten, fondern auch mit himmlifden Gutern fegnen fann. Auf diefe Beije vereinigt er in sich die Erfüllung beider Saupttypen des alttestamentlichen Briefterthums, indem er gleicherweise Gegenbild Aaron's und Melchisedek's ift. Aaron's Sohepriefterthum hat in ihm fein Ziel gefunden, denn um feines vollgenugenden, emig giltigen Opfers willen bedarf es keines weiteren Opfers mehr (hebr. 8-10); und Meldisedet's Priefterthum, denn er fann um deffelben willen nun ewiglich Gaben für die Menschen darbringen zu ihrer Berföhnung (Bebr. 7). Gben in der Bereinigung dieser beiden priefterlichen Typen in feiner Berson ift Jesus der mahre Sohepriefter für die Menschheit in Ewigkeit, so daß es hinfort nur noch in der Berwaltung seiner Opfergaben und ber Bethätigung ber Segenstraft, die von seinem Opfer zur Reinigung und Beiligung ausgeht, ein Priefterthum geben fann, aber auch geben muß.

So ist Beides, das alttestamentliche Opfer und Priesterthum, in Chrifto vollendet. Und daß Beides gleicherweise in ihm vollendet ift, bedingt eben den wahren Werth und die ewige Rraft feiner Berföhnung. Wäre er nur Opfer und nicht auch Briefter, fo mare es bloß leidende Liebe, die uns gu Bute tommt, und mare er nur Priefter und nicht Opfer, fo mare es blog thuende Liebe. Es fehlte der Berfohnung in diesem Falle ihr mahrer Werth, in jenem ihre ewige Kraft. Nun aber ift's fein eigenes gottmenschliches Leben, mas als Opfer für die Welt dargebracht worden, und Er felbst ift es, feine gottmenschliche Berfonlichteit, welche in priefterlicher Bollmacht fich freiwillig hiefür bargegeben hat. Richt mit fremdem, fondern mit feinem eigenen Blute und in Rraft feiner perfonlichen Berklärung ift er eingegangen in das Allerheiligste, zu erscheinen bor dem Angefichte Gottes für uns (Bebr. 9). Sierin vollendet fich Beides, das Opfer ber Liebe und die priefterliche Machtvollfommenheit, und durch Beides das Wert ber Berfohnung. Doch haben bei dieser Bereinigung von Opfer und Priefterthum Beibe ein verschiedenes Verhältniß zu den Stadien des Berföhnungswerkes. Das Opfer felbst ift dargebracht auf Golgatha und mit der Frucht feines Opfers geht Chriftus in den Simmel Bingegen bildet für sein hohepriesterliches Amt sein Opfer am Rreuze nur die Grundlage, der wirkliche Bollzug deffelben geschieht aber im himmel durch Darbrin-

gung feines Blutes por Gottes Angeficht für die Gunde ber Menfcheit.

Hiemit aber, daß solches vom Sohne Gottes geschieht in seiner Berklärung, in welche er vom Bater um seines Gehorsames willen aus der Erniedrigung im Fleische erhoben worden, hiedurch ist die Bersöhnung der Menschheit mit Gott zusgleich bestätigt und besiegelt. Hatte sich Gott der sündigen Menschheit bisher nicht mit dem vollen Leben seiner Liebe mitgetheilt, sondern indem er ihr zunächst die heilige Masestät seines Wesens entgegenstellte, seine Liebe noch auf der Stuse der bloßen

Achtung gurudgehalten, fo ift biefe Stufe nun badurch, bag Gott in feinem Sohne bie Bemeinschaft mit der fündigen Menschheit bis in die innersten Tiefen ihres Lebens und die außersten Folgen ihrer Nebertretung vollzogen hat, überschritten, und dadurch, daß er feinen Sohn ale Menfchenfohn mit dem gangen Liebesgewinn feiner Erniedrigung gur Theilnahme an feiner Berrlichfeit erhoben hat, ift fie in die Ginheit mit der höheren Stufe aufgenommen, d. h. mit dem Leben feiner Liebe, die fich nun als Bnade geoffenbaret hat, durchdrungen und ihr als bloges dienendes Moment unter- und eingeordnet. Das Gesetz ift aufgehoben und dem Berkläger sein Recht und feine Macht entriffen, fo daß wir bor dem Gerichte bewahrt find. Born und Fluch ift gefdwunden, Schuld und Strafe hinweggenommen. Gott fieht die Menschheit nicht mehr an, wie fie fur fich ift in ihrer Eigenheit und Sündigfeit, sondern in Jesu Chrifto, ihrem geiftlichen Saupte. In Chrifto, dem Geliebten, ift die Menschheit Gott wieder lieb und wohlgefällig (Cph. 1, 6), Gott ift ihr mieder hold und gewogen worden um feinetwillen (Bebr. 8, 12). Chrifti Gerechtigkeit wird ihr zugerechnet (2 Cor. 5, 21; Phil. 3, 9): fo ift fie Gott recht, bor ihm gerecht in Chrifto, dem Gerechten. Ja, er felbst ift ihre Gerechtigkeit (1 Cor. 1, 30). Und indem Chriftus auf diefe Beife burch feinen Tod und Auferftehung alle Scheidemand zwifchen Gott und uns niedergeriffen, und bermöge feiner in Tod und Auferstehung bewährten Gottmenfcheit als Mittler amifchen uns und Gott getreten ift, fo ift er hiemit zugleich unfer Friede und Gott für une wiederum ein Gott bes Friedens geworden. In ihm hat die Menschheit Bergebung ber Sunden, Rindschaft und freien Zugang ju feinem Gnadenthron in aller Freudigfeit des Glaubens (Eph. 1, 5.7; Hebr. 4, 16; 1 Joh. 3, 1). Er felbst ist unsere Versöhnung. Und zwar wirkt die Kraft diefer Verföhnung nach zweien Seiten zugleich, nach Dben und Unten. Bie es bei ber Sunde gewesen, daß fie Gott bom Menschen und den Menschen bon Gott gefchieden hat, jenes im Borne Gottes, Diefes in der Schuld bes Menichen, fo auch ift es hier bei der Verfohnung. Gott hat in Chrifto fich felbst mit der Menschheit und die Menschheit mit fich verfohnt. Indem Gottes Sohn nach der emigen Liebe bes Baters unfer Bruder geworden, um die Strafe für unsere Sünden bis in den Tod ju tragen, ift Gottes Suld der Menschheit wieder aufgeschloffen (Rom. 8, 29; Bebr. 2, 14-18); und indem der Menschensohn durch seinen Behorsam bis in den Tod alle Gerechtigkeit für die Menschheit erfüllt hat, ift die Menschheit Gott wieder angenehm und gerecht worden in 3hm, dem Geliebten (2 Cor. 5, 18-20). Die Gerechtigkeit Chrifti, bon Dben her den Born, von Unten her die Schuld tilgend, ift die Bermittlerin ber gott= lichen Liebe nach beiden Seiten. Bie durch die Menschwerdung Gottes in Chrifto Gott mit une, fo find durch unfere Bergottung in ihm wir felbst mit Gott verföhnt.

Sieraus benn, daß Chriftus felbft, - perfonlich unfere Berfohnung ift, erhellt jur Benige, daß diefelbe nicht als eine Sache bloger subjektiber, menschlicher Borftellung oder bloger göttlicher Imagination angesehen werden durfe, als ob fich Gott in feiner Liebe über die Menschheit täuschte und fie für gerecht gelten ließe, mahrend fie boch ungerecht fen. Bie vertruge fich foldes mit der Bahrheit Gottes und mit feiner Beiligfeit, deren tiefen Ernft er in dem Leiden feines Sohnes fo eindringlich bezeugt bat! Bielmehr wie im natürlichen Abam fich die Menfchheit felbst mit Schuld beladen und bon Gott abgeloft hat, fo ift fie in ihrem geistlichen Abam, Chrifto, bon ihrer Schuld entledigt und gerecht vor Gott geworden, wenn auch diese Berechtigkeit noch nicht in fammtlichen Gliedern persönliche Birklichkeit erlangt hat. Und auch fo darf es nicht aufgefaßt werben, baf Gott auf die Burgichaft bin, welche Chriftus fur die Beiligung ber Menschheit Gott gegeben, diefer die Gunden vergeben wolle. Dadurch murde ein berfonliches und im tiefften Sinne wefentliches Berhaltniß zu einem blogen deklaratorischen, abstratten herabgesetzt. Bielmehr ift durch die Einpflanzung des Sohnes Gottes in die Menschheit eine folche folidare Ginheit ber Menschheit mit Chrifto begründet, wie fie zwischen Saupt und Gliedern besteht, fo daß, mas in Chrifto verwirklicht ift, hiemit auch der Menschheit, als feinem Leibe, principiell zugehört.

Aber nicht allein vollkommene Wahrheit und Wirklichkeit kommt dieser Bersöhnung Christi zu, sondern auch allumfassende Bedeutung und allurche dringende Kraft und Wirksamkeit: sie umfaßt die Menschheit aller Orten und Zeiten.

Damit daß die Scheidemand zwischen Gott und der Menscheit durch Christum aufgehoben worden, ist auch alle Scheidemand unter den Menschen selbst niedergerissen. So lange das Gesetherrschte, dessen geschichtliche Offenbarung Gott zur Erziehung der Menscheit für seine Gnade an das Bolt Israel geknüpft hatte, war es ein Zaun zwischen Juden und Heiden gewesen, welcher die aus der Feindschaft wider Gott sließende Scheidung unter den Bölkern zu einer gesetzlichen erhoben und in Kraft der herrschenden Sünde zu einer wirklichen Feindschaft unter ihnen selbst ausgebildet hatte. Diesen Zaun hat Christus abgebrochen und die Feindschaft durch sein Fleisch weggenommen, daß er Beide versöhnte mit Gott in Einem Leibe. Nun haben beide gleicherweise durch ihn Zugang zum Bater in Einem Geiste. Und mit dieser Scheidewand ist auch jede weitere zwischen Mensch und Mensch gefallen. Wie in Christo kein Jude noch Grieche ist, so auch kein Knecht noch Freier, kein Mann noch Weib, sondern sie sind allzumal Einer in Christo (Eph. 2, 11—22; Gal. 3, 28. 29). Die Liebe ist das Band worden, welches auf Grund der Kindschaft, die wir in Christo erlangt haben, alle Menschen untereinander vereinigt zu Einer Familie Gottes (Col. 1, 19—23).

Aber nicht bloß ohne Unterschied der Bolter umfaßt die Berfohnungsgnade Chrifti die gange Menschheit, sondern nicht weniger auch ohne Unterschied ber Zeiten. Gründet ja die Berföhnung, wie die Menschwerdung Gottes felbst, deren Frucht sie ift, mit ihren Burgeln in der Emigfeit, aus welcher alle Zeit hervorquillt, und, bon ihr getragen und durchdrungen, in fie wieder gurudfehrt und einmundet (1 Betr. 1, 20; Bebr. 9, 12-14). Bon Emigteit bereits hat Gott in dem Erbarmen feiner Liebe die Welt auf ideelle Beife mit fich verfohnt, und die Fleischwerdung des Sohnes und feine Dahingabe in den Tot ift nichts anderes als die zeitliche Auswirfung jenes ewigen Erbarmens, modurch die darin beschloffene Berfohnung für die Welt irdische Rechtstraft und volle Birtungsfähigfeit im Fleische erlangt hat. Auf Grund diefer ewigen, ideellen Erifteng hat bereits mahrend ber Zeit des Alten Bundes ihre Gnadenmacht in der Berheifung durch Borbild und Weiffagung gewirft (Jef. 43, 24. 25 Jer. 31, 20. Hebr. 8, 5. 9, 23). Und die Frommen, welche fich diefer verheißenen Gnade gläubig ergaben, tonnten die Rraft derfelben in gemiffem Mage zur Bergebung ber Gunde voraus erfahren und erhielten Macht. Rinder Gottes zu werden (Rom. 4, 3. Joh. 1, 12). Denn der heil. Geift, welcher bon der emigen Gottmenfcheit ausgeht, hat ihnen diefelbe als Begenftand der hoffnung auf Grund der emigen Onade Gottes in ihren Bergen bezeugt, mahrend die mirkliche Ausgiegung bes beil. Beiftes als weltgeschichtliche That erft burch die Berklärung des in die Beschichte eingetretenen und in dem Berufe für dieselbe vollendeten Gottessohnes bewirft werden tonnte (1 Betr. 1, 11. Joh. 7, 39). Seit feiner Erhöhung aber theilt Jefus von der Rechten des Baters als " Priefter in Emigkeit nach der Ordnung Melchisedet's " durch den hei= ligen Beift den Segen feiner Menschwerdung und Berföhnung in himmlischen Gutern nach dem gangen Umfange feiner ausgewirkten Fulle mit. Doch der höchfte Segen befteht darin, daß er feinen Leib felbst, den er fur une am Rreuze dahingegeben, und fein Blut, das er jur Bergebung unferer Gunden bergoffen hat, uns unter Brod und Bein als Speife und Trank des emigen Lebens darreicht. In diefem Benuffe des für uns geopferten Baffahlammes, bes Lammes Gottes, welches ber Belt Gunbe tragt, feiern wir das mahre Berfohnungsmahl, ein Mahl der Berschonung von den Strafen unserer Gunden und der feligen Bereinigung mit Chrifto unferem Beilande.

Indem wir aber so im heiligen Geiste bes geistigen und im Sakramente bes geiste leiblichen Segens, der von Christi Verföhnungsopfer ausgeht, theilhaft werden, so werden wir hiedurch auch geschickt, Gott die rechten Opfer von unserer Seite entgegen darzus bringen. Und awar ift auch hier Christus selbst, als höchstes Gut, die höchste Opfer-

gabe, welche die erlöfte Gemeinde Gott im Beifte darzubringen vermag, fowohl zur Suhne für ihre Sünden, indem fie um des Opfers Chrifti willen, unter Borhaltung und Dar= bietung der dadurch erwirkten Genugthuung und Berdienftes Chrifti, Gott um Gnade und Bergebung anfleht, als jum Dant für feine Gnade, indem fie Chrifti Opfer lobpreifend als die Quelle alles ihres Segens im geiftlichen und natürlichen Leben bor Gott bekennt. In 3hm aber bringt fie jugleich fich felbft Gott ale Opfer bar, wie in der Berläugnung ihres natürlichen Gelbste durch die Kreuzigung aller Begierden des Fleisches, um Chrifto fein Leiden, wodurch er unsere Gunde gefühnt hat, nachzuleben und nachauleiden, fo in der Beiligung ihres gesammten Lebens, Leibes und ber Seele, ju feinem Dienfte, um fich darin Gott als emiges Dankopfer darzubringen (Röm. 12, 1; Sebr. 13, 16; Bhil. 2, 17).

Ja, die Rraft diefer Berfohnung in Chrifto reicht noch weiter. Denn die Menfch= heit fteht in diefer Welt der Geschöpflichkeit nicht für fich allein, fondern jugleich als das Haupt der übrigen Creaturen da, über welche ihr Gott bei der Schöpfung die Berrichaft zugesprochen hat (1 Mof. 1, 26. 30). Und in diefer Stellung ift fie berufen, ihr durch freien Behorsam der Liebe erworbenes geiftliches Leben der Naturwelt. die ihren Leib bildet, mitzutheilen und diefelbe in der Ginheit mit Gott zu vollenden. Doch durch die Gunde ift mit der Menschheit auch die Naturwelt aus diefer Ginheit geriffen worden, der Fluch Gottes über die Sunde hat auch fie mit getroffen (1 Mof. 3, 17. 18), und fie ift um des Menschen willen der Citelfeit und dem Dienfte der Berganglichkeit unterworfen, darunter fie mit une fich febnet und angstet immerdar (Rom. 8, 19-23). Wie kann es nun anders fenn, als daß die Gnade der Berfohnung, die der Menfchheit in Chrifto geschenkt ift, auch der übrigen Belt zu Gute tomme? Indem der Sohn Gottes, das Chenbild des unfichtbaren Gottes und der Erftgeborene bor aller Creatur, durch den und zu dem Alles geschaffen ift (Col. 1, 15 - 17), nach der Unendlichkeit feiner Liebe die Menscheit emiglich in die Ginheit seines inneren Lebens aufgenommen hat (f. oben), fo ift hiemit auch die gesammte Creatur in den ewigen Berfohnungsplan der göttlichen Gnade mit aufgenommen. Und wenn nun diefer emige Plan durch den Sohn hienieden in Fleisch und Tod zeitlich ausgeführt und in ihm die Menschheit, aus dem Fleische in das Leben des Beiftes erhoben, wieder in Gnaden mit Gott vereinigt worden ift, fo kann die übrige Creatur nicht dahinten gurudbleiben. Sondern mit bem Menschen, der ale Mitrofosmos die gange Welt in fich befaßt, ift auch diese von dem Fluche, der um des Menschen willen auf ihr laftet, erlöft und der herrlichen Freiheit ber Rinder Gottes und des göttlichen Wohlgefallens theilhaftig geworben (Rom. 8. 19-23). In Chrifto ift Alles, was im himmel und auf Erden ift, unter Ein haupt befaft, um in ihm mit Gott verfohnt und vollendet ju werden (Col. 1, 20; Eph. 1, 10).

So erweift fich uns die Berfohnung als die hochfte Offenbarung des im Reiche Gottes waltenden Liebesrechtes, welches wesentlich über allem irdischen Rechte fteht und als geiftliches Recht die Wahrheit und Bollendung deffelben bildet. Als juridisches Leben bas im Gemiffen erfahren wird, unterscheidet fie fich bon dem ethischen Leben der Erlösung und heiligung, ohne doch außer demfelben oder ihm als etwas dabon Losgetrenntes gegenüber zu ftehen. Bielmehr entspringen Beide aus einer gemeinsamen Quelle, aus der höchsten, volltommenen Bermirklichung der göttlichen Liebe gegen die fündige Menschheit, aus ber im Fleische vollzogenen und burch Tod und Auferstehung vollendeten Menschwerdung Gottes und Bergottung ber Menfchheit in Chrifto. Wie biefelbe für die fündige Menfcheit intellettuellerseits die absolute Offenbarung und ethischer= (und physischer=) feits die Er= löfung ift, fo ift fie juridifcherseits die Berfohnung.

Literatur. Gefchichtlich: R. Bahr, die Lehre der Rirche vom Tode Jefu in ben ersten drei Jahrhunderten, Gulzb. 1832. - Doderlein, de redemtionis a potestate Diaboli insigni Christi beneficio in deffen opusc. acad. Jen. 1789. — Seifen. Nicolaus Methonensis, Anselmus Canturiensis, Hugo Grotius, quoad satisfactionis

doctrinam a singulis excogitatam inter se comparati, Heidelb. 1838. — Beiffe, M. Lutherus, quid de consilio mortis et resurrectionis Christi senserit, Lips. 1845. — E. F. G. Held, de opere Jesu Christi salutaris quid M. Lutherus senserit, Gotting. 1860. — Th. Harnack, Luther's Theologie mit besonderer Beziehung auf seine Bersöhnungs und Erlösungslehre. Erlangen 1862. — J. Köstlin, Luther's Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrem innern Zusammenhange. Stuttg. 1863. — F. Sh. Baur, die christliche Lehre von der Bersöhnung in ihrer geschichtlichen Entwicklung von der ältesten Zeit die auf die neueste, Tübing. 1838.

Biblisch: A. Tholuck, das Alte Testament im Neuen Testament, spez. über den Opfer- und Priesterbegriff im Alten u. Neuen Testamente, Hamb. 1836, 5. Aust 1861.— R. Bähr, Symbolik des mosaischen Eultus, Bd. II., Heidelb. 1839. — Dehler, Opferkultus des Alten Testaments, s. den Artikel in Herzog's Real-Enchklopädie, dortsselbst die übrige, dahin einschlagende Literatur. — J. Hurtz, der alttestamentsiche Opfercultus. Erster Theil. Das Eultusgesetz. Mitau 1862. — Chr. B. Klaiber, die neutestamentliche Lehre von der Sinde und Erlösung. Ein Bersuch. Stuttg. 1836.— J. Chr. K. Hofmann, der Schriftbeweiß, Bd. II, 1., Nördl. 1853, 2. Aust. 1860. Bon demselben: Schutzschriften für eine neue Weise, alte Wahrheit zu lehren, 2. Stück, Nördl. 1857. — J. H. Chrard, die Lehre von der stellvertretenden Genugthuung in der heiligen Schrift begründet, Königsb. 1857.

Dogmatisch: Fr. Schleiermacher, der driftliche Glaube nach den Grund= faten der evangel. Kirdje im Zusammenhange dargestellt. 2. Bb. Berlin 1821. 1843. — A. Tholud, die Lehre bon der Gunde und bom Berfohner oder die mahre Beihe des Zweiflers. Hamb. 1823. 7. Auflage 1851. — C. 3m. Nitid, Sustem der chriftlichen Lehre. Bonn 1829. 1851. — F. A. Philippi, der thätige Gehorsam Christi, Berl. 1841. — E. Sartorius, die Lehre von der heiligen Liebe, fpez. von der verföhnenden Liebe, 2. Abth., Stuttg. 1844. — L. Schoeberlein, über Die driftliche Berfohnungelehre. Studien und Rrititen 1845. Bon bemfelben; Die Grundlehren des Beile, entwickelt aus dem Princip der Liebe, Stuttgart 1848. — G. Thomafius, das Bekenntnig der lutherischen Rirche bon der Berfohnung und die Berföhnungslehre hofmann's, Erlangen 1857. Bon demfelben: Chrifti Berfon und Bert, 3. Thl., das Wert des Mittlers, Erlang. 1859. — B. H. Geg, die Rothwendigfeit des Guhnens Chrifti, f. Jahrbucher für deutsche Theologie 1859, val. 1857, 1858. - Albr. Ritichl, Studien über die Begriffe von der Genugthuung und bem Berdienste Christi, f. Jahrbücher für deutsche Theologie, 1860. — Ferd. Weber, vom Borne Gottes, ein theologischer Versuch. Erlangen 1862.

Berfuchung. Es ift ein Bortheil unserer beutschen Sprache, bag fie mit biefem Worte und den beiden anderen: Brufung und Anfechtung drei verschiedene Begriffe ganz genau zu bezeichnen vermag, mahrend πειρασμός und tentatio für alle drei Begriffe dienen muffen. Un fich freilich heißt auch unfer beutsches "bersuchen" nichts anderes, als prufen, toften, probiren; felbft die lutherifche Bibel gebraucht bas Wort auch in unschuldigerem Sinne (z. B. Joh. 6, 6, wo Jesus den Philippus mit einer nicht ernstlich gemeinten Frage auf die Probe ftellt). Allein bon folch einzelnen Belegen ungenauen Bebrauche abgesehen, hat der conftante firchliche und ascetische Sprachgebrauch bem Worte einen genau abgegränzten, der Brufung ebenfo fehr entgegengesetzten, als bermandten Sinn gegeben. Die Absicht des Brufenden ift gegen bas zu prufende Db= jett, fen es ein Menfch oder eine Sache, entweder perfonlich wohlmeinend, oder boch insofern fittlich gut, als er nur darauf ausgeht, durch diefes Mittel die Wahrheit ju erfahren. Defihalb wirkt er auf das Objekt nur insoweit ein, als nothig ift, um das= felbe zu veranlaffen, das, mas noch in ihm verborgen liegt, erkennbar zu machen; wer nun geprüft wird, den will man dadurch nicht zu einem andern machen, als er bis dahin war, man will kein novum in ihm oder aus ihm hervorrufen, sondern nur zum Borfcheine bringen, was ichon in und an ihm ift; das Resultat der Brufung tann aller-

binas iene reelle Wirfung in bem Falle haben, wenn ber Beprüfte badurch felber erft inne mird, wie es um ihn fteht, und diefer Buftand ihn eine Aenderung, 3. B. eine Befferung in Fleiß u. f. w. als nothwendig erkennen läßt. Die Bersuchung dagegen fchlieft immer die Absicht ein, benjenigen, auf den fie wirkt, ju Bofem zu veranlaffen, ihn alfo folechter zu machen, als er borher war; fie führt ihn auf's Gis, in der Soffnung, daß er, wenn er auch anderswo fest fand, hier fallen werde. Abweichend hiebon ift der Gebrauch des Wortes in dem Ausdrude: Gott berfuchen; aber wenn auch begreiflich Gott gegenüber jene bosliche Absicht unmöglich ift, so ift die Absicht auch hier boch jedenfalls eine schlechte; man begeht den Frevel, durch Saufung von Gunden oder auch (mas eine andere Form des Gottversuchens ift) durch tollkuhnes Wagen probiren zu wollen, wie weit Gottes Langmuth oder wie weit feine schützende Macht ausreiche. Ja, felbst mit der obigen allgemeinen Bedeutung trifft der Ginn des Gottversuchens infofern zusammen, als auch dieses ein muthwilliges Reizen ift, wodurch Gott gleichsam verleitet werden foll oder kann, seiner Langmuth oder feiner schützenden Liebe untreu zu werden oder eine Schwäche ju zeigen durch's Ausbleiben der hilfe; oder noch genauer: wer Gott versucht, versett ihn eigenwillig in die Alternative, entweder mit feiner Langmuth, feiner Macht ein Uebriges ju thun, ober aber fich bem Bormurf bes Nicht= wollens ober Nichtkönnens auszuseten; da nun das Lettere wider Gottes Ehre mare, fo will man ihn durch jene Alternative zwingen, dem Menschen zu Willen zu fenn, auch wenn dieg Gottes ernftem Willen zuwider mare. Diefe anthropomorphistische Beziehung liegt unftreitig auch in dem altteftamentlichen Ausdrucke, Bott werde zum Borne gereigt. Davon ift jedoch hier nicht weiter zu reden; wir wenden uns jum Saubtbegriffe.

In der Versuchung stehen zwei Subjekte einander gegenüber, von welchen das eine sich aktiv, das andere sich passiv verhält. Der aktive Theil wirkt auf den passiven in der Richtung, daß dieser sich für ein Böses oder ein Gutes entscheiden muß, aber nicht so, daß ihm Beides, wie dem Herkules Tugend und Laster, gleichzeitig vor Augen gestellt wird und er nun zu wählen hat, sondern so, daß 1) die physische Möglichkeit zur Begehung einer bestimmten Sünde gegeben, und 2) entweder schon hiedurch, durch die Wahrnehmung: ich din nicht gehindert, etwas Böses zu thun, auch die Lust dazu gesweckt, oder auf noch direkterem Wege (durch Ausmunterung, Beschönigung, falsche Geswissenshigung u. s. w.) eine positive Stimulirung der Lust angewendet wird. Hierin liegen nun vollständig die Momente, wonach sich bestimmt, wer der passive, wer der aktive Theil ist; indem wir diese beiden näher beseuchten, wird zugleich erhellen, wie die Bersuchung zu Stande kommt.

Der paffive Theil tann nur ein Befchopf fenn, bas freier Billensentichliegung fähig, in dem aber schon entweder eine geheime fündige Reigung ober wenigstens die Möglichkeit des Sündigens vorhanden, das aber andererfeits nicht fo fehr von der Sinde abfolut beherricht und erfüllt ift, daß diefe das allein in ihm lebende und wirfende Brincip mare. Ber bis zu diesem Buntte entsittlicht ift, fur den bedarf es feiner Bersuchung mehr; er thut alles Bose, was möglich ift, ganz von felber; Niemand braucht ihm zu diesem Zwede Belegenheit zu machen, er findet fie überall felbft. Gin Satan fann daher nie versucht werden, fo wenig ale er (im biblifchen Sinne des Wortes) ge= ärgert werden fann; nur ber Menfch fann es, weil auch in feinem fündigen Buftande er boch fein Teufel, die Gunde, wenn auch das Dominirende, doch nicht das Einzige, fein ganges Befen Ausfüllende — nur Accidens, nicht Substanz ift. Ebensowenig tann Gott Objekt der Bersuchung sehn (δ θεός απειραστός έστυ κακών, Jak. 1, 13). weil dieselbe in ihm keinerlei bofe Reigung vorfindet, auf die fie rechnen und wirken Much für ben Menschen übrigens ift eine Sohe und Gebiegenheit sittlicher Durchbildung, eine driftliche τελειότης bentbar, die ihn nicht nur fart gegen die Bersuchung, sondern die Bersuchbarkeit selber unmöglich oder doch zu einem Minimum macht; das ware ber mahre, ebangelische Begriff eines Beiligen, nicht daß er in felbst=

gemachter Ascese ber Ratur ihr Recht berweigert wider Gottes Ordnung (Rol. 2, 23; 1 Tim. 4, 3), und bann, wie der heilige Frangistus, von fleischlicher Brunft angefallen, fich nacht auf Dornen wälzt, um berfelben los zu werden, fondern daß die ungeordnete Luft gar nicht mehr an ihn fommt, bag fein Bersucher mehr eine Sandhabe an ihm findet. Ift dieg boch für jeden rechtichaffenen Mann ichon etwas Gelbstverftandliches, daß wenigstens bestimmte Arten von Bersuchungen für ihn gar nicht eriftiren; auch bie befte Belegenheit macht ihn nicht zum Dieb, es tommt ihm auch nicht einmal der Bedante: da konnte ich etwas nehmen; ebenfo fichert der Raratter, wenn es einmal bis gu foldem gekommen ift, gegen eine Menge von Bersuchungen; er braucht sie gar nicht zurudzuschlagen, sie eristiren gar nicht mehr für ihn. Aber während hienach auf der einen Seite die Bersuchbarteit in demfelben Grade abnimmt, in welchem die sittliche Durchbildung, die Beiligung fortschreitet, so ift ebenso gewiß, daß 1) nicht schon bie Biedergeburt die Berfuchbarkeit aufhebt, daß bielmehr 2) gerade dem Wiedergeborenen neue und größere Bersuchungen broben. Das erstere hat seinen Grund in der fortdauernden Nachwirkung der Gunde, die zwar aus dem Centrum des Willens hinausgeworfen, darum aber nicht ichon vernichtet ift. Insoweit ift zwischen den Bersuchungen, die dem Biedergeborenen drohen und denen des natürlichen Menschen nur der Unterschied, daß jenem eine Kraft bes Widerstandes inwohnt, die diesem fehlt. Aber auch in jenem gibt sich noch die felbstische Luft zu fühlen, die sich wider ben Geift geltenb machen möchte (ή σάοξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, Bal. 5, 17); an diefe nun wendet fich die versuchende Macht, ob dieselbe nicht bis zu dem Grade erregt und in Flammen gesetzt werden könne, daß sie des Geistes Widerstand trott oder in einem Momente der Unachtsamkeit, der Beiftesträgheit, jur That ausbricht. Das zweite aber, baß nämlich gerade den Wiedergeborenen größere Bersuchungen nahen, erklärt sich aus Folgendem. Schon im Allgemeinen reagirt jede zurückgedrängte, aber nicht bernichtete Rraft gegen die Macht, der fie erlegen ift. Bewohnheiten im Denken, Wollen und Bandeln, die bor der Wiedergeburt fich gebildet und der borhandenen Neigung zur Befriedigung gedient haben, werden zwar burch die Erneuerung des ganzen Menschen niebergeschlagen; es tritt die Liebe Gottes in ben Mittelpunkt bes geiftigen Lebens ein und vor ihr muß Alles ihr nicht conforme weichen. Aber die  $\sigma \partial \phi \xi$  ist noch da; die bose Reigung haftet ihr noch an, und wie nun eine Naturkraft, die gewaltsam nieder= gehalten wird, wenn fie irgend einmal in unbewachtem Augenblide frei gelaffen wird, befto furchtbarer wie zur Rache explobirt: fo bricht auch im Leben bes Biedergeborenen die seiner alten Natur anhaftende Luftsünde, gerade weil sie ihre vorige Macht verloren hat, in einer unbeachteten Stunde leicht defto arger herbor. Daher erflaren fich bie Mergernisse, die je und je Menschen von prononcirter Frommigkeit durch irgend einen Sundenfall geben; man barf nicht baraus fcliegen, daß ihre Frommigkeit Beuchelei gewesen; es war ihnen Ernst, aber die nöthige Wachsamkeit fehlte, um jener Reaktion der alten Sünden jeden Weg abzuschneiden. Ferner aber ift der Wiedergeborene einer befonderen Art von Bersuchung ausgesett, die gerade aus dem Bewußtsehn des Begnabigtfenns, der Erleuchtung und bes ernftlichen Trachtens nach Seiligung entspringt. Das ift das Wohlgefallen an fich felbst (Rom. 15, 1), die geiftliche Selbstüberhebung (2 Cor. 12, 7), die geiftliche Sicherheit (1 Cor. 10, 12) und im Zusammenhange bamit ein pharifaifches Richten über den Bruder (Rom. 14, 10). Damit aber werden wir schon in das Gebiet berjenigen Berfuchungen geführt, die von den übrigen als eine befondere Rlaffe durch den Namen Anfechtungen unterschieden werden. Sie unterscheiden sich von den borigen badurch, daß in den Berfuchungen der anderen, ordinaren Art der Biedergeborene dem noch Unwiedergeborenen infoferne naher fteht, als die Berfuchung für jenen einfach aus ber nachwirkenben Gunbe herruhrt. Die Unfechtung bagegen, wie fie nur für den Wiedergeborenen überhaubt eriftirt, richtet fich nicht auf bas in ihm noch borhandene Sündhafte, um diefes zu ftimuliren, fondern fie richtet fich gerade auf das Chriftliche, bom Beifte Gottes Gepflanzte, um biefes zu entkräften. Dahin gehoren Real - Encyflopabie fur Theologie und Rirche. XVII.

alle Zweifel, insbesondere bie, welche die eigene Begnadigung und Geligfeit in Frage stellen; Zweifel, ob man Bergebung der Sünden habe, ob man nicht der Sunde wider den heiligen Beift fouldig fen; aber auch Zweifel in Betreff bogmatifcher Gate, die ebenso zu tiefer Gemutheunruhe und Gewiffenenoth werden, weil man fich fagt: wer nicht glaubt, wird nicht felig; ich nun tomme immer wieder in Zweifel, ob Chriftus Gottes Sohn ift, ob fein Blut erlofende Rraft haben, ob das Brod im Abendmahle fein Leib fenn fann u. f. m. - alfo bin ich in Befahr, die Geligkeit ju berlieren. Alle Anfechtung ift also wesentlich Sorge und Unruhe, mahrend in der Berfuchung Die Luft den pfuchologischen Rern bilbet. Gben barum wird für den Biedergeborenen alle Bersuchung eine Ursache jur Anfechtung; benn dag er immer noch bersucht wird, bas macht ihm Rummer; er fürchtet, die Bewißheit feines Gnadenstandes deghalb gu berlieren. In Bahrheit ift aber gerade das Angefochtenfehn ein Zeichen, daß er nicht, wie ber Selbstzufriedene ober Leichtfinnige, die Berfuchung gering achtet ober gleichgiltig dagegen ift - alfo ein Zeichen, daß er in der Bucht der Gnade fteht. Umgekehrt tann aber auch die Anfechtung wieder zur Berfuchung werden, wenn die Unruhe in Berzagtheit, der Zweifel in Berzweiflung übergeht, wenn die vermeinte Fruchtlosigkeit des Rampfes wider den όγκος und die εὐπερίστατος άμαρτία (Bebr. 12, 1) zum Aufgeben des Rampfes führt. Bang ahnlich ftellt fich das Wefen der Unfechtung alsdankt bar, wenn fie in der Beftalt bon Leiden an den Chriften tommt. Mögen bieg leibliche, überhaupt außere Drangsale fenn, oder find es Beiftesleiden : immer ift nicht bas Da= terielle des Leidens felber die eigentliche Unfechtung, fondern diefe besteht erft in den fich baran entwickelnden Zweifeln an Gottes Unade und Macht; diefelben fonnen fich ausschließlich auf das eigene Ich beziehen, beffen Gottestindschaft durch die zugelaffenen Leiden, durch deren Art ober Umfang zweifelhaft wird, ober beziehen fie fich auf den Bang des Reiches Gottes im Großen, beffen Stodungen Sorge erregen und den Glauben an daffelbe in feinen Fundamenten anzugreifen drohen. Als hohe Anfechtungen im emi= nenten Sinne hat man aber folche Störungen ber Freiheit bes Beiftes angefehen, fich gottesläfterliche Bedanken und Reden mit einer unerklärlichen Gewalt aufdrängen und gerade in's religiofe Meditiren, in's Gebet u. f. f. einmischen, worin fich eine bamonische Einwirkung am unzweifelhaftesten fund zu geben fchien. (Ueber die Beurtheilung und Behandlung folder wefentlich tranthaften Zuftande f. die Paftoraltheologie des Unterzeichneten, S. 392 ff. besonders S. 404 ff.) Dieg führt uns bereits zu der Frage nach der Urheberschaft der Anfechtung, überhaupt aller Bersuchung. Bevor wir aber diese erörtern, ift noch ein spezieller Bunkt zu berühren, nämlich die Bersuchbarkeit des Erlöfers Benn nämlich nach dem oben Besagten die Bersuchung nur möglich ift unter ber Boraussetzung, daß im Menschen ein Anknupfungspunkt für die Sunde borhanden ift, fo scheint entweder die Sundlosigkeit Jefu aufgegeben oder seine Bersuchbarkeit geläugnet werden zu muffen. Beides aber wird von Schrift und Rirche gleichmäßig behauptet; also fragt sich's, ob der Widerspruch gelöst werden kann? Da wir hier nicht auf die synoptische Bersuchungsgeschichte einzugehen haben, fo fen nur der Bollftandigkeit wegen Folgendes bemerkt. Gine positive concupiscentia, eine geheime Reigung zu felbstifchem, d. h. fündigem Wollen und handeln in der Berfon des Erlösers anzunehmen, ift nicht zulässige. Aber etwas ist in ihm fraft der vollen Realität seiner Menschennatur vorhanden, woraus, wenn nicht ein absolut heiliger Wille bieg hindert, jene concupiscentia erwachsen kann, nämlich die odok, welcher alle menschlich=natürlichen Triebe, wie ber der Selbsterhaltung, der Ehre, des Befiges in= wohnen, - lauter Triebe, die an fich durchaus nicht fündlich find, wie fie denn in der driftlichen Sittlichfeit zu driftlichen Tugenden bie materielle Bafis abgeben; aber Triebe, bie auch bermagen gesteigert und leidenschaftlich entzündet werden können. baf fie mit ihrem Ungestüm den Beisteswillen übermuchern und gurudbrangen. Das nun ift bie Seite, bon welcher allein der Bersuchung ein Zugang zu Chriftus offen mar. Un biefe Naturtriebe wendet fich ber Berfucher; er macht ben zu Berfuchenden aufmerkfam auf

die vorhandene phyfifche Diöglichkeit, dieselben augenblidlich und reichlich ju befriedigen; er erregt ben Bedanken in ihm: ich fonnte es thun, wie mare es, wenn ich's thate? Das Aufnehmen der möglichen Sandlung in die Borstellung, das Denken, wie es wohl ware, wenn fie vollzogen würde? ift zwar ichon gefährlich, b. h. eben versuchlich, denn sobald nur einmal bas gedacht wird, sobald kann ichon die bloge Borftellung auch einen Reiz ausüben, und je langer bei derfelben in Bedanken berweilt wird, um fo ftarfer wird der Reiz; das Borftellen der Sache geht unmerklich in's Wohlgefallen baran über (vgl. Gen. 3, 6). Aber fo nahe Beides aneinander gränzt, fo wenig noth = wendig oder unvermeidlich ift jenes Uebergeben ber Borftellung in's Bohlgefallen, fo wenig zwingt dieselbe absolut zum Berweilen bei ihr. Die Borftellung felbft und jenes Reflektiren ift noch nicht Gunde; fo lange jene weitere Wirkung nicht eintritt, ift bie nur erft als möglich gedachte Sandlung ein Stoff, wie jeder andere, ein bloges Dbjekt, das noch nicht auf den Willen influirt. Und hier nun ift der Bunkt, wo wir feben, daß, fo mahr die Bersuchbarkeit auch des Erlösers ift, dennoch mit ihr noch keine fun= dige Befledung eintrat; jur Borftellung des Bofen tam es, aber nicht jum Bohlgefallen baran; nicht einmal zu einem Berweilen bei ber Borftellung ließ er es kommen; bie rafchen, mit Gottes Wort gewappneten Entgegnungen warfen nicht nur den Berfucher jurud, fie fcnitten ebenfo energisch auch die innere Befahr augenblidlich ab, die jedes weitere Berweilen der Bedanken dabei mit fich gebracht hatte. (Bgl. Schmid, drift= liche Sittenlehre, herausgegeben von Heller, Stuttgart 1861, S. 544: "Chriftus ward versucht, sofern er die odog an fich hatte, zwar nicht die unserige, welche aus dem Complex des adamitifden Gundenlebens ftammt, aber doch eine derfelben gleich= artige Rom. 8, 3., sofern er endliches Leben hatte, das in die Form der Animalität einmundet. Aber feine Berfuchung war rein, fest, in voller Conftanz abgeschlagen, und die odog in allen Studen, wie sie erregt wurde, auch erfüllt und beherrscht und baber auch verklärt von dem πνευμα. Es war Bersuchung da, aber sie war schon anders da, als bei uns, in welchen der Sang ift und fie nahm ein anderes Ende, als bei uns, indem fie uns zur Thatfunde, Chriftum aber zur aktuellen Gerechtigkeit führte.") ift taum nothig beizufugen, daß, wie Chriftus die Macht ift, die auch in uns einen gleichen Sieg hervorbringt, fo in feiner Berfuchung, und zwar gerade an den Details derfelben, wie fie oben analysirt wurde, uns der klare Weg gezeigt ift, um auch unsererfeits die in diefer Welt unbermeidliche Borftellung bes Bofen unschädlich zu machen, d. h. die Berfuchung felbft noch in der nächften Nähe abzuschlagen. Daß aber die Klugheit fordert, sie, so weit wir es hindern konnen, gar nicht in nächste Rahe heranfommen zu laffen, darüber wird unten noch ein Wort zu fagen fenn.

Nehmen wir nun den aktiven Theil, also die Frage bor: wer ist es, der da berfucht? fo hat, wie Jak. 1, ber Sat boranguftehen, baft niemals Gott bief ift. Diefer Sat ergibt fich aus dem Praditat der Beiligkeit, das dem Gott der Offenbarung gufommt, fo von felbst (vgl. auch Gir. 15, 12: "Er bedarf feines Gottlofen"), daß ein Beweis gang überfluffig mare, wenn nicht die Burudwälzung ber eigenen Schuld auf Bott als letten Urfacher ber menschlichen Reigung allzusehr entspräche und die Schrift felbst, im Widerspruche mit der Jatobusstelle, einiges Recht dazu zu geben fchiene. Wenn Goethe in bem befannten Berfe die "himmlischen Machte" anklagt: "Ihr lagt ben Armen fculbig werden, bann überlagt ihr ihn ber Bein - benn jede Schuld racht fich auf Erden," fo ift damit zwar nicht positiv gesagt, jene Bewalten machen ben Menschen jum Sünder und ftrafen ihn hernach dafür, daß er ihnen gefolgt; aber auch wenn das Schuldigwerdenlaffen nur ein Geschehenlaffen ift, fo scheint es hart, wo nicht ungerecht, daß fie ihn eine That mit aller Strenge bugen laffen, die fie berhindern tonnten. Go ferne die Tragit bes Dichters den driftlichen Anschauungen liegt, fo nahe scheint doch bamit zusammen zu treffen, was bie fechste Bitte des Bater - Unfers und der paulinifche Spruch 1 Cor. 10, 13 von Gott befagen. In Berfuchung führen ift allerdings nicht daffelbe, wie versuchen; ebenso ift έαν πειρασθήναι ein anderes als πειράζειν; allein wenn ichon bas Zulaffen bes Berfuchtwerdens durch einen Dritten und fogar die Festsetzung von Dag und Ziel für daffelbe eine Mitfchuld an dem Resultat, wenn es ichlimm ausgefallen, in fich ichließt, da Gott, der Allwiffende, ja folches Refultat voraussehen mufite: fo drudt die Baterunser Bitte noch mehr, ale die blofe Rulaffung aus; heißt auch bas Sineinführen in Bersuchung nichts anders, als burch gottliche Providenz und Regierung eine folche Berkettung von Umftanden anordnen, die dem Menschen bersuchlich merden, und durfen wir bitten, daß Gott das nicht thue: fo bleibt. wenn er es boch thut - obgleich wir jene Bitte gestellt, oder auch weil wir fie nicht gestellt haben, - eine gemiffe Berechtigung ju ber Rlage jurud: hatte Gott mich mit Diefer Lage verschont, fo mare ich nicht gefallen; er hat mich freilich nicht jum Bofen versucht, im Begentheil, er hat mich gewarnt; aber es ware ihm ein Leichtes gemefen, dasjenige, mas mir gur Berfuchung geworben ift und beffen Befährlichfeit für mich er wiffen mußte, ju befeitigen. Sier ift ein Buntt, wo die Theodicee ihre Aufgabe ju löfen hat; fie wird darthun, daß 1) fo lange ber Menfch Fleifch und Blut hat und in ber Welt lebt, das Gernehalten versuchlicher Situationen von ihm eine Unmöglichkeit ift; benn Alles im Leben, jedes Zusammentreffen eines Gutes mit einer Reigung, eines Hebels mit einer Abneigung, tann bem Menfchen zu einer Berfuchung merben; daber Die fechete Bitte nur den relativen Sinn haben fann, Gott wolle unfern Lebensgang und deffen Einzelheiten fo lenten, daß die Berfuchlichkeit der Lagen und Umftande mit unserer sittlichen Rraft immer in Proportion stehe, also dasselbe, mas 1 Cor. 10, 13 als Glaubenszuversicht ausgesprochen ift. Die Theodicee muß aber 2) zeigen, daß bas Bersuchtwerden nicht nur unbermeidlich ift in diefer Belt, sondern bag bas Beschehenlaffen deffelben zur göttlichen Badagogie gehort; wie fur die ethische Bestimmung des Menschen nicht die Birklichkeit, aber die Möglichkeit des Bofen erforderlich ift, so auch für die sittliche Entfaltung und Erftarfung die Berfuchung als potenzirte Möglichkeit bes Sundigens; an ihr arbeitet fich ber innerfte Rern ber Befinnung erft bollftandig beraus. an ihr lernt der Mensch, ber Chrift feine Rraft, wie feine Schwäche tennen; mas noch unbestimmt, noch fliegend war, faßt sich ihr gegenüber zusammen und firirt sich für immer. Go ift die göttliche Abficht in ber Berfuchung immer nur die Brufung und Bemahrung; nur als folche will Gott diefelbe. - Der fie aber ale Berfuchung jum Bofen will, ift ein anderer, der Satan. Für die fittliche Bedeutung der Bersuchung ift es nicht wefentlich, satanische und menschliche, übernatürliche und natürliche Bersuchungen ju unterscheiden, denn die driftliche Satanologie führt barauf, daß alle Bersuchung jum Urheber den Satan hat; auch Stellen, wie 1 Cor. 10, 13 und Bebr. 12, 4 führen junachst nur auf einen graduellen Unterschied und Eph. 6, 12 bebt eine fpezifische Un= terscheidung geradezu auf; nach dieser Stelle ift auch in der durch Fleisch und Blut bermittelten Bersuchung das eigentlich versuchende Gubjekt nicht Fleisch und Blut, fonbern die Damonenwelt. Die Möglichkeit einer perfonlichen Ginwirfung des infernalen Bersuchers ift exegetisch und bogmatisch nicht zu bestreiten, aber mas bergleichen bon ber nachapostolischen Beit an bis auf eine neuere furheffische "Theologie der Thatsachen" Thatsachliches berichtet wird, bas tragt den Stempel des Aberglaubischen, den Rarafter monchischer Phantafie fo borherrichend an fich, daß Jeder, dem es unerbittlich nur um Bahrheit zu thun ift, bas Recht haben muß, für folche Thatfachen ftrengere Beweise ju fordern, ale welche dafür gegeben ju werden pflegen. Für die fittliche Betrachtung ift es barum bon größtem Berthe, daß Jatobus in acht ethischer Beife die Genefis ber Bersuchung nicht mit Silfe ber Damonologie (die ihm doch nach 2, 19; 3, 6. tei= neswegs ferne liegt), fondern pinchologisch beschreibt. Seine Darftellung ift um fo bemerkenswerther, als der Gegensatz zu από θεοῦ πειράζομαι (1, 13), genau genommen, nicht das ύπο της ίδίας επιθυμίας (v. 14) ift; letteres läßt hinter dem ύπο noch ein and, d. h. hinter ber nächsten psuchifchen Caufalität eine weitere und tiefere, eine übermenschliche zu; auch wer ond reg tolag tenedullag versucht wird, tann barum bennoch in folder Berfuchung etwas ursprünglich bom Satan Ausgehendes ertennen, wie

wir bieg wirklich thun muffen; daß Jakobus diefen nicht nennt, bas beweift, daß ihm, dem neutestamentlichen Ethifer, nicht biefe transfrendente und incommensurable Geite Die Sauptfache ift, fondern der pinchifche Borgang, aus deffen Erkenntnif auch allein die spezifisch ethische Begenwirkung abzuleiten ift. Also die Enidvila reizt und lodt; nach= dem nämlich auf fie felbst zuerst das Dbjett, irgend ein wirkliches oder scheinbares But durch fein reales Borhandenfenn oder durch die bloge Borftellung gewirkt und die Luft in Bewegung gefet hat, was noch gang unwillfürlich gefchehen tann, fo wirkt die wach gewordene Luft auf den Willen, weil ohne fein fonigliches placet feine Sandlung, also auch feine Luftbefriedigung möglich ift. Diefes Wirfen der Begierde auf den Willen ift der eigentliche Mittelpunkt der Berfuchung; fteht der Bille als Beiftesmacht nicht frei und fest genug auf dem Grunde des gottlichen Gefetes und Rechtes, fo läßt er sich von der Luft bestimmen, einzuwilligen, seine Dacht wie ein Fürst einer Buhlerin aur Berfügung zu stellen, Jatobus bezeichnet bas als eine συλλαβή; die Luft ift das weibliche, ber Bille bas mannliche Brincip; jenes, wenn es befruchtet wird von biefem, gebiert fofort die Sunde als Thatfunde. (Berfehlt ift es, wenn noch Rofter in feiner Monographie: die biblifche Lehre bon ber Bersuchung, Gotha 1859, G. 20, ale bas die Luft befruchtende, mannliche Subjekt, ben Begenftand ber Luft anfieht; vereinigt fich die Luft mit ihrem Gegenstand, d. h. befriedigt fie fich durch feinen Besit und Genug, fo wird nicht erst in Folge beffen die Gunde geboren, fondern fie ift bereits gefchehen). - Bu bemerten ift aber noch, daß Jatobus über die Begenstände, auf welche die Luft fich richtet, völlig fdweigt; er fagt auch nicht, bie enebulia fen als folche ichon fundig, bie Gunde batirt er erft bon ihrer Befruchtung an; nicht fie felbft, fondern ihre mit dem Willen erzeugte Frucht ift Gunde, b. f. Thatfunde, mahrend genauer bas Gundigen fcon im Afte jener Befruchtung, d. h. in der Einwilligung liegt. Es ift hier nicht ber Drt, auf diefen Bunkt einzugehen (f. darüber C. F. Schmid, bibl. Theologie des N. Teftamente, herausgegeben von Beigfader, 2. Aufl., S. 391); aber es fnupft fich baran ber ethische Sat, daß 1) tein But an fich schon bersuchlich ift, b. h. die Tendenz zur Bersuchung in sich trägt, fo daß bas Begehren barnach bereits Gunde mare, vgl. 1 Tim. 4, 4; 2) daß aber jedes einzelne Gut, auch bas edelfte, geiftigste versuchlich merden kann, fobald das Begehren barnach oder ber Werth, der barauf gelegt wird, mit bem Beiftes. willen, der auf das hochfte But gerichtet ift, in Widerspruch gerath und diefen gurudbrangt. Db einem Menschen fein Berftand, fein Reichthum, fein Rang, feine Schonheit zur Bersuchung wird oder nicht, hängt hiernach ganglich davon ab, ob fein Wille fest und mächtig genug ift, um jedem Andringen der ¿nidvula, die fich auf diefe Dinge richtet oder aus ihnen entwidelt, folden Widerftand gu leiften, daß fie nach und nach in fich erlahmt; bann ift ber Karatter auf ber Bohe angelangt, wo die Bersuchung für ihn zu existiren aufhört. Dag diese Sohe nur eben burch fittliche Erstartung und Reis nigung, nicht aber burch höheren religiöfen Schwung an fich icon erreicht wird, bag vielmehr diefer für fich allein feine befonderen Bersuchungen mit fich bringt, ift von 30h. Friedr. v. Meger in den Blättern für hohere Bahrheit (Stuttg. 1853, I. Bb., in dem Auffate: "Die Gefahren der Seher", S. 310 - 322), schlagend ausgeführt morden.

Kann nach Obigem schon im Allgemeinen die Versuchung nur aus dem eigenen Innern abgeleitet, d. h. wenn sie auch von Außen veranlaßt ist, doch der Sitz der Gesahr nur im Innern anerkannt und die Schuld sowohl eines Falles durch Versuchung, als auch des Nicht-Aushörens der Versuchungen nur dem Subjekte selbst zugeschoden werden: so steigert sich diese Schuld noch mehr, wenn der Mensch, anstatt die Versuchung, wenn sie von selber kommt, abzuschlagen, sie vielmehr aussucht, sich selbst ihr aussetz, seh es aus Leichtsinn oder aus falschem Selbstvertrauen, oder seh es in der Absicht, sich dadurch in der Ueberwindung zu üben. Es verhält sich mit solcher selbst gemachten Versuchung durch Lust ähnlich, wie mit selbstauserlegtem Leiden; um sich zu üben, bedarf der Christ nicht solch frevelhaften Experimentirens: das Leben selbst, wie

es probidentiell geordnet ift, bietet dem, der fich üben will, fortmahrend Gelegen=

heit dazu.

Schlieflich ift noch bas Berhältniß des Begriffes Berfuchung ju den verwandten Begriffen Mergerniß und Berführung ju bestimmen. Mergerniß und Bersuchung gleichen fich barin, daß beide fittlichen Schaden wirfen, und darum beide meder auf den, ber heilig ift, noch auf den, deffen ganger Wille borber icon mit der Gunde fich identificirt hat. Einfluß haben konnen. Wehoren aber hiernach die Dbjette beider einer Mittelftellung an, fo ift diese doch nicht beiden gegenüber dieselbe. Beargert wird, wer noch in der άπλότης fteht, also confret gesprochen, nach Matth. 18., das Rind (im buchftablichen wie im bildlichen Sinne des Wortes); versucht aber wird (vgl. 1 3oh. 2, 13. 14.) der Jüngling und der Mann. Bohl hat Jesus jogar von fich felbst erklart, Matth: 16, 23., daß es auch für ihn ein oxándalor gebe, und wie die Anrede an Petrus, σατανά, berrath, fo ift auch die ganze Situation mehr die der Bersuchung, ale die des Aergerniffes; aber den Begenfatz zum Aergerniß bildet doch auch hier die Ginfalt kindlichen Behorfams, woraus ber Berr burch folche Aufmunterung gur Schonung feiner felbst weggelodt zu werden fürchtet, daher die schnelle, unberhaltnigmäßig energisch scheinende Antwort. Die Reden bom Mergern des Auges, des Fuges u. f. m., die nur Matth. 5, 29. 30., nicht aber Matth. 18, 8. 9. am rechten Orte ftehen, nehmen das Wort in derfelben Bedeutung, wie berfuchen; durch die Uebertragung des Begriffes auf ein unpersönliches Subjekt, das eine versuchliche Absicht nicht haben kann, ift derselbe dem Aergern verwandt geworden. Denn ein zweiter Unterschied liegt darin, daß der Bersuchende eine bosliche Absicht in Bezug auf den zu Bersuchenden hegt, derjenige aber, der Aergerniß gibt, sich um den Andern, der Aergerniß nimmt, gar nichts fummert; gerade barin besteht fein spezielles Unrecht, bag er eine mirkliche Sünde, oder wenigftens etwas, was feinem Rachften als Gunde erscheint, begeht, ohne barnach ju fragen, welche Wirkung folches Thun auf diefen, den Unerfahrenen, Schwachen, noch in der Einfalt Stehenden, ausübe. (Dieg ift ber fpezielle Sinn des Berachtens der Rleinen. Matth. 18, 10.) - Bon ber Verführung unterscheidet sich die Versuchung einmal da= durch, daß in ersterer der Erfolg ichon mitgesett ift, den die lettere nur beabsichtigt, aber noch nicht erreicht hat; außerdem aber dadurch, daß der Berführer noch einem tie= feren Egoismus folgt, als der Berfucher; in letterem tann mehr ber Schalt, ale ber Bofewicht steden; er ift der Begirende, der über den Schwachen fich luftig macht, mahrend der Berführer ein Opfer für fich haben will. Unders gefagt: der Berfucher ftellt die Falle und fieht dann zu; der Berführer handelt unmittelbar mitfündigend. Bei der nahen Bermandtschaft ber Begriffe werden jedoch die Granzen bom Sprachgebrauche nicht immer ftreng eingehalten.

Außer den bereits genannten Schriften, die diesen Gegenstand behandeln — von Schmid und Köster, ist noch der betreffende Abschnitt in Hirscher's Moral (Bd. II. das zweite Hauptstück: wie das Böse wirklich wird), der §. 104 und 105 in Nitsch's System der christlichen Lehre, die Ethik von Harleß und das, was die älteren Theologen mehr gelegentlich, als für wissenschaftlichen Zweck, über Ansechtung zu sagen haben (z. B. Luther in den Tischreden, in Predigten u. s. w., Scriver im Seelenschap, Buddeus in den institut. theol. mor., Mosheim in der Sittensehre, Thl. VI.), zu erwähnen; richtig aber ist die Bemerkung von Köster (a. a. D. Borrede, S. III), daß die Ethiker dieses Lehrstück auffallend vernachläßigt haben. Manche kommen (wie Calvin in den instit.) nur aus Beranlassung der sechsten Bitte auf basselbe zu sprechen.

Verwandtschaft ist das durch Zeugung oder ein Analogon derselben begründete Berhältniß mehrerer Personen unter einander. Beruht dasselbe auf der Einheit des Bluts (qui sanguine inter so connexi sunt. L. I, §. 10 Dig. de suis et legitimis [38.16]), so heißt es natürliche oder Blutsverwandtschaft (consanguinitas, cognatio naturalis, carnalis) und unterscheidet sich von der derselben nachgebildeten, singirten oder künstlichen. Die letztere beruht auf der bürs

gerlichen Gesetzeebung, welche durch Annahme an Kindesstatt (Adoption) eine cognatio legitima, legalis eintreten läßt, oder auf dem kanonischen Recht, nach welchem aus der Gemeinschaft an gewissen Sakramenten eine geistliche Berwandtschaft (cognatio spiritualis) entsteht.

In rechtlicher hinsicht hat die Berwandtschaft für die Kirche besonders insofern eine hohe Bedeutung, als sie eine wichtige Klasse von Chehindernissen veranlaßt. Indem wegen dieser Beziehung auf den Artikel Ehe, Band III. S. 475 folg. überhaupt hinsgewiesen werden muß, bedarf es hier noch einer besonderen Auseinandersetzung über die Natur und Entstehung der sogenannten geistlichen Berwandtschaft, sowie auch der geschichts

lichen Entwickelung ihrer Wirfungen.

Der natürliche Mensch wird seiblich geboren, der Christ wird geistig geboren, wiesdergeboren (Ev. 30h. 3, 3. 5. 6.) und durch das Bad der Wiedergeburt (Titus 3, 5.), die Tause, in die christliche Gemeinschaft, die Kirche ausgenommen. Derjenige, welcher diese Aufnahme bewirkt, ist gleichsam der geistige oder geistliche Bater. In diesem Sinne schreibt der Apostel an die Corinther 1, 4, 15: Ihr habt doch nicht viele Väter, denn ich habe euch gezeuget in Christo Jesu, durch's Evangelium (vergl. Philem. B. 10: mein Sohn Onesimus, den ich gezeuget habe in meinen Banden, s. 1 Thessal. 2, 11; Timoth. 2, 9. 18.). In, der Apostel betrachtet sich auch ebenso als die Mutter, wie bei den Galatern, denen er 4, 19. zurust: Meine lieben Kinder, welche ich abermals mit Aengsten gebähre, die das Christus in euch eine Gestalt gewinne. — An diese Neußerungen lehnen sich die späteren kirchlichen Scribenten an, um im Laufe der Zeit eine förmliche Doktrin über die geistliche Berwandtschaft auszubilden. Man sehe die Zusammenstellung bei Gratian in der Causa XXX, besonders quaestio 1 und 3, und den Titel de cognatione spirituali in den Dekretalen lib. IV, tit. 11, wie im liber sextus lib. IV, tit. 3, nebst den Commentatoren dazu.

Die romifch tatholische Rirche lehrt, daß drei Sakramente ein der natürlichen Berwandtichaft ähnliches Berhältnig begründen, indem fie fpirituelle Güter ichaffen und ähnlich, wie die Zeugung, zwischen den daran unmittelbar oder mittelbar Betheiligten ein geiftiges Band weben. Diefe Saframente find die Taufe, Firmung und Beichte. Schon die obigen Stellen der heiligen Schrift erklaren, wie die geiftliche Bermandtschaft zuerst bei der Taufe anerkannt werden konnte. Bier boten fich aber berichiedene Beziehungen, nämlich zwischen dem Taufenden und dem Täuflinge, sowie den Bathen, welche als sponsores, fidejussores und susceptores unmittelbar bei dem Taufatte wirksam waren. hier ftatuirte man eine eigentliche geiftliche Baterschaft (paternitas spiritualis) und unterschied davon die geistliche Mitvater = fchaft (compaternitas) zwischen den natürlichen Eltern des Täuflings und den geiftlichen, den Bathen, fowie die geiftliche Beichwifterichaft (fraternitas) amischen dem Täuflinge und feinen Rindern und den Rindern des Taufenden und ber Bathen. Diefe Diftinktionen liegen überall den oben angeführten Quellen gum Grunde und merden auch bon den Ranonisten ausbrudlich aufgestellt. Go heißt es z. B. in ber Summa decretalium bes Bernardus Papiensis (ed. Laspeyros 1861) lib. IV, tit. XI: "Cognatio spiritualis est propinquitas proveniens ex sacramenti datione vel ad id detentione, ut ecce: sacerdos baptizat parvulum, tu eum suscipis, uterque vestrum est eius pater spiritualis, ut C. XXX, qu. I. omnes (c. 8). Huius autem cognationis tres sunt species; nam alia est inter me et eum, cuius filium teneo, quae dicitur compaternitas, alia inter me et ipsum puerum quem teneo, quae dicitur paternitas spiritualis, et alia inter filium meum naturalem et filium spiritualem, quae dieitur fraternitas spiritualis." Ferner wird eine unmittelbare und mittelbare geiftliche Berwandtschaft (cognatio directa und indirecta) unterfchieden, indem die lettere durch Uebertragung der Bermandtichaft auf den Chegatten bes compater oder ber commater begründet wird. Bernardus a. a. D. erflart auch biefe Eintheilung: "directa compaternitas est, quae principaliter provenit, indirecta, quae

secundario, scilicet quae provenit ex directa; puta procedit per virum ad uxorem, et e converso, ut ecce: tenui filium tuum in baptismo, ego sum compater tuus directo, sed uxor mea per me efficitur tua commater indirecto, ut C. XXX, qu. 4. Si quis ex uno (c. 3) et ita me defuncto relietam meam non posses uxorem habere etc.", vgl. aud) c. 4. X. h. t. (IV, 11).

Eine besondere eognatio spiritualis entstand früher auch ex catechismo, indem diejenigen, welche vor der Tause beim Unterrichte des Katechumenen Beistand leissteten, ebenso wie die wirklichen Pathen beurtheilt wurden (c. 3. Cau. XXX, qu. IV, c. 110, dist. IV. de conseer., vgl. c. 5. X. h. t. c. 2. cod. in VI<sup>o</sup>). Die Handlung selbst heißt ministerium christianitatis, bei Bernardus a. a. D. §. 5: sacramentum christianitatis. Man sehe darüber Sanchez de matrimonii sacramento lib. VII. disp. X. Gonzalez Tellez zum c. 5. X. h. t. J. H. Boehmer ius eccl. Prot. lib. IV. tit. XI. §. XIII.

Seit die confirmatio (Firmung) (f. den Art. Bd. III. S. 110) einen selbstsständigen, von der Taufe getrennten Aft, das sacramentum confirmationis bildete, erzeugt sie ebenso, wie die Taufe selbst, eine cognatio spiritualis, und wurde ganz ebenso wie die geistliche Berwandtschaft aus der Taufe beurtheilt. Die oben angeführten Duellen nehmen auch darauf Rücksicht mit den Worten: ad chrisma tenere, saer. confirmationis ab episcopo factae (bei Bernardus) und in anderer Beise (J. H. Boehmer

a. a. D. §. XIV).

Endlich wird auch eine cognatio spiritualis ex confessione erwähnt, benn: "Omnes, quos in poenitentia suscipimus, ita sunt nostri spirituales filii, ut et ipsi, quos vel nobis suscipientibus, vel trinae mersionis vocabulo mergentibus, unda sacri baptismatis regeneravit" c. 8. Cau. XXX. qu. I., berb. c. 9. 10. eod. Daher die stets beibehaltene Bezeichnung von Beichtvater und Beichtsind (s. den Art.

Bd. I. S. 785), vgl. J. H. Boehmer a. a. D. §. XV.

Die geiftliche Bermandischaft bilbete urfprunglich tein Chehinderniß, weshalb es auch fein Bedenten machte, daß Eltern felbft bas Pathenamt übernahmen; ja, dieß ge-Schah längere Zeit fogar gewöhnlich (vgl. J. H. Boehmer a. a. D. S. V. Bof. ling, bas Saframent der Taufe Bb. II. S. 11, 12). Die Sitte fcheint bann Die Unficht begrundet zu haben, daß wer eine Pathenftelle übernahm, den Täufling in gewiffer Art adoptive (Procop. Anecdota lib. I, cap. 1. Hesychius s. v. ψιοθεσία), eine Auffaffung, welche fpater bon den Pabften gur Rechtfertigung der Impedimente benutt murde (c. 1. 5. Cau. XXX. qu. III, vgl. dazu andere Zeugniffe bei Du Fresne s. v. adoptio, filiolus u. a. m.). Die erfte gefetliche Bestimmung erging aber nicht von der Rirche (fpaterhin find Erdichtungen nicht ausgeblieben, f. J. H. Boehmer a. a. D.), sondern von Justinian in der e. 26. C. de nuptiis V, 4: "Ea videlicet persona omnimodo ad nuptias venire prohibenda, quam aliquis, sive alumna sit, sive non, a sacrosancto suscepit baptismate: cum nihil aliud sic inducere potest paternam affectionem et iustam nuptiarum prohibitionem, quam huiusmodi nexus, per quem Deo mediante animae eorum copulatae sunt." Eine Erweiterung erfolgte burth can. 53. Conc. Trullan. a. 692 (Bruns canones Apostol. etc. I, 53), indem auch die Che des Pathen mit der Mutter des Täuflinge verboten murbe und noch mehr durch das spätere griechische Recht (Ecloga lib. II. cap. 2. Basilicor. libr. XXVIII. tit. V. S. XIV., ed. Heimbach. III, 204) u. a. f. J. H. Boehmer a. a. D. S. VII. 3 ach aria, innere Befchichte bes griechifd romifchen Rechts, Leipg. 1858, S. 20, 21.

In der sateinischen Kirche folgte seit dem achten Jahrhundert ebenfalls eine allmähliche Ausdehnung des ursprünglichen Verbots (J. H. Boehmer a. a. D. Ş. VIII ff. und die oben citirten Autoren verb. Sanchez a. a. D. lib. VII. disp. 54 folg. Brouwer de mure connubiorum. Amstelod. 1665. 4°, lib. II. cap. 8), aus denen besonders v. Moh, Geschichte des Eherechts, S. 366 folg. Schulte, Handbuch des

fatholischen Eherechte, S. 188 folg. u. a. das Material entlehnen.

Der schon von den älteren Kirchenvätern und dem Trullanischen Concil (a. a. D.) ausgesprochene Grundsatz, daß das geistige Band, welches aus dem Sakramente sür die Participirenden entstehe, stärker seh, als das aus der irdischen Zeugung, und daher auch ein mächtigeres Impediment beim Abschlusse der Ehe bilde, wurde auch im Occident maßgebend (c. 2. Cau. XXX. qu. III. Zacharias c. a. 745 u. a. m.) und veranlaßte selbst die Trennung einer Ehe auszusprechen wegen des durch cognatio spiritualis superveniens eintretenden Impediments (c. 2. 4. 5. Cau. XXX. qu. I.). Doch fand man sich bald veranlaßt, dieß einzuschränken (c. 3. 7 eod.), bis Alexander III. diesen Fall gänzlich beseitigte (c. 2 X. h. t. IV, 11).

Da die ganze Satzung auf besonderer Festsetzung der Kirche beruhte, konnten sich lotale Abweichungen und verschiedene Bewohnheiten bilden, wie diefe in den Defretalen und auf den Diocesanspnoden anerkannt murben (man febe bie Ueberficht in Hesselmann's Index ou Hartzheim's collectio Conciliorum Germaniae Tom. XI, Fol. 180). Bonifag VIII. beschränkte das gange hinderniß auf Taufe und Confirmation, und erflärte: "Ex datione vero aliorum sacramentorum cognatio spiritualis nequaquam oritur, quae matrimonium impediat vel dissolvat" (c. 3. h. t. in VI. III, 4), nachdem er das aus der cognatio ex catechismo entstehende Impediment nur als ein aufschiebendes und nicht trennendes anerkannt hatte (c. 2 cod.). Die Beschwerden über die nachtheiligen Folgen aus den weit greifenden Birkungen der geiftlichen Berwandtschaft jogen fich aber bis in's 16. Jahrhundert hinein. Unter ben jur Reformation im Jahre 1522 und 1523 der Curie von der beutschen Nation übergebenen Gravamina steht oben an das de dispensationibus aere redimendis und darunter: "matrimoniorum tam innumera excogitata obstacula . . . . ex cognatione spirituali . . . originem trahentia" (Münch, Sammlung aller Concordate I, 344). Indem bas Tris dentinische Concil sich diesem Borwurfe gegenüber nicht passib verhalten konnte, ließ es wefentliche Beschränkungen eintreten und bestimmte in ber sessio XXIV. cap. 2 de reform. matrimonii: "Docet experientia, propter multitudinem prohibitionum multoties in casibus prohibitis ignoranter contrahi matrimonia, in quibus vel non sine magno peccato perseveratur, vel ex usu sine magno scandalo dirimuntur. Volens itaque sancta synodus huic incommodo providere, et a cognationis spiritualis impedimento incipiens, statuit, ut unus tana m, sive vir sive mulier, iuxta sacrorum canonum instituta (cf. c. 101 d. IV. de consecr. c. 3 de cogn. spir. in VIO), vel ad summum unus et una baptizatum de baptismo suscipiant, inter quos ac baptizatum ipsum, et illius patrem et matrem, nec non inter baptizantem et baptizatum, baptizatique patrem et matrem tantum spiritualis cognatio contrahatur. — Ea quoque cognatio (cf. c. 2. Cau. XXX. qu. I. c. 1 de cogn. spir. in VI<sup>0</sup>), quae ex confirmatione contrahitur, confirmantem et confirmatum, illiusque patrem et matrem ac tenentem non egrediatur; omnibus inter alias personas huius spiritualis cognationis impedimentis omnino sublatis." Dag hieran strift festgehalten werden folle, beklarirt gur Befeitigung jeden Zweifels noch besonders Bius V. in der Constit. Quum illius bon 1566 (hinter der Ausgabe des Trident. bon Richter und Schulte p. 557). Es besteht somit nur noch in der angegebenen Beise die paternitas und compaternitas, aber nicht mehr die fraternitas spiritualis, beggleichen nur die directa und nicht die indirecta cognatio. Uebrigens entsteht die geistliche Berwandtschaft sowohl aus ber folenn bollzogenen, als aus der Nothtaufe, jedoch nicht aus bloß zur Golenni= sirung einer bereits vollzogenen Taufe vorgenommenen Sandlungen (vgl. die Citate bei Schulte a. a. D. S. 175, 196).

Evangelischer Seits ift die ganze Doctrin verworfen. Die Schmalkaldischen Artikel im Anhange de potestate episcoporum deklariren: traditiones de cognatione spirituali sunt injustae. Vorübergehend ist jedoch in der Lüneburger Kirchenordnung von 1543 (Richter, die Kirchenordnungen II, 54), wie in der Württemberger von 1553 (a.a. D. S. 130) die geistliche Verwandtschaft als Chehinderniß anerkannt. Die Lüneburger

Kirchenordnung von 1564 verweift aber bereits nur auf Levit. c. 18 und gedenkt nicht mehr jenes Impediments. Ausdrücklich erklärt sich dagegen die Pommer'sche Kirchenordnung von 1535 (a. a. D. I, 250): "Geuadderschop kan nicht hindern die wile wh dorch de döpe alle swestern vnd brödern synn", die preußische Consistorialordnung von 1584 (a. a. D. II, 466), die niedersächsische Kirchenordnung von 1585 (a. a. D. II, 472), da es "aus lauterm unuorstande, als ein loß, saul Menschen gedicht, den Gewissen mit gewalt vod vorrecht, aussgedrungen worden," wie auch die kurpfälzische Severdnung vom 13. Mai 1604, Tit. IV. das Hinderniß verwirft, "dieweil solches keinen Grund hat weder in heiliger, göttlicher Schrift, noch sonsten in der Vernunft, sondern zum Theil aus der Gelbsucht hergestossen." Man sehe noch über den protessantischen Standpunkt J. H. Boehmer a. a. D. S. XII. Brouwer l. c.

Berguckung. Offenbar fteht die Bergudung in naher Berwandtschaft mit dem Entzücken. Bei ersterer wie bei letterem wird man nicht nur feinem gewöhnlichen Lebenszustande entzogen, sondern es machen auch in dem einen wie im anderen Falle die fich hier barftellenden Gegenftande einen fo mächtigen Gindrud auf bas Bewuftfenn, bag man nun weniger fich felbft, ale vielmehr eben jenen Begenftanden angehort. Das Entzuden unterscheidet fich aber auch wieder gang wesentlich bon ber Bergudung, und zwar dadurch, daß man fich bei erfterem doch nur in einen über das alltägliche Dafenn hinausliegenden Rreis von blogen Ideen eingeführt, bei letterer aber geradezu in eine andere Weltregion berfett findet. Die Betrachtung einer ichonen Begend, ber Benug eines achten Runftwertes, Die Wahrnehmung einer hohen fittlichen That, Die Enthullung einer bis dahin verborgen gebliebenen großen Bahrheit, die Darftellung der Liebe und Onade unseres Gottes fann uns entzuden. Wir fonnen hiebon überwältigt werden, fo baf wir nun für nichts weiter mehr Ginn haben, ja bag wir hierüber uns felbft gang bergeffen. Es wird eben durch die Gindrude, welche ba auf uns erfolgen, unfer innerftes Wefen in Bewegung (Rührung) gefett; in beffen Folge erheben fich bei uns Ideen, die gerade jenen Eindrücken entsprechen, und diese überfluthen uns nun dergeftalt, daß wir junadift ihrer weit mehr, als unfer felbst gedenken. In der That werden wir aber hiemit doch nicht eigentlich uns felbft entrudt, fondern im Begentheil uns felbft nur naher gebracht, in die Tiefen unferes eigenen Befens mehr und mehr eingeführt. Es wird da der fonst verschloffene Quell unferes mahren Lebens eröffnet und auf diefe Weise ein um so tieferes Selbstbewuftfenn bei uns eingeleitet. Un der hieraus fich ergebenden, oft freilich nur gang borübergehenden Erhöhung unferes Beiftes - und See-Ienlebens nimmt felbst der Leib einen gemiffen Antheil, wie denn in folchen Momenten bie Buge fich veredeln, das Antlitz eine Art von Berklarung, Bergeiftigung gewinnt.

So werden wir denn beim Entzuden der himmlifchen Belt, in Folge einer Berähnlichung mit ihr, die sich bei uns ergibt, indem wir da gewisse von ihr ausgehende Wirkungen empfangen, angenähert, aus ihr felbst aber bleiben wir hiebei doch immer noch herausgehalten. Gang anders aber ift es bei der Bergudung. In ihr wird der Beift aus dem Erdendasehn, das fich bon dem himmlischen, wenn gleich gewiffe Einfluffe von letterem auf erfteres erfolgen, immer noch wefentlich unterscheidet, völlig herausgezogen und nun in eben diefe höhere Region felbst aufgenommen. Das fann aber natürlich für ben Geift nicht ohne mächtige Folgen bleiben. Es werden ihm ba Anschauungen gewährt, beren er hienieden nicht theilhaftig werden kann, und die Berherrlichung, die er hier gewinnt, wird fich felbst auch auf ben Leib ausbreiten. Sofern aber der Beift aus der heiligen Sohe, zu welcher er hiemit emporgeftiegen ift, der Tiefe oder Niedrigkeit des irdischen Lebens sich wieder zuwendet, wird er, wie des Blides in das Berborgene, mithin der Beiffagung, so auch einer den gewöhnlichen Naturlauf überbietenden Wirksamkeit, der Bunderkraft alfo fahig merden. Es gibt jedoch, wie eine himmlische, so auch eine infernale Bergudung. Bie der Beift, fofern er der Selbft= fucht und Gunde fich ju entziehen ernftlich bemuht ift, ju Gott erhoben werden tann. fo wird er wiederum, bei unreinem, verkehrtem Streben, vielmehr in eine wesentliche Gemeinschaft mit dem Geiste der Finsterniß eingehen können, woraus sich ebenfalls gewaltige, nur aber freilich bloß verderbliche Wirkungen ergeben werden, wie solches z. B. beim Menschen der Sünde, beim Kinde des Verderbens, 2 Thess. 2, 9., der Fall sehn wird. Die insernale Etstase kann jedoch auch unwilkürlich und ohne specielle Verschulzdung eintreten: dann fällt sie mit der Besessenkeit (s. d. Art.) zusammen. Noch eine dritte Art der Berzückung ist zu unterscheiden, und zwar wird diese wohl gerade am allerhäussigssen vorsommen. Es kann nämlich der Geist, indem er aus der irdischen Welt als solcher heraustritt, in die bloßen Principien der letzteren, d. h. in die an sich noch immateriellen Kräfte einsinken, welche der Materie zu Grunde liegen. Da diese Region in der Mitte zwischen Himmel und Hölle steht und solchen Hemmungen, wie sie das materielle Dasehn mit sich bringt, nicht unterworfen ist, so wird der Geist von da aus ebenfalls sehr auffallende Wirkungen erzeugen können, doch werden diese in Folge der beiden, einander so völlig gegenüberliegenden Gewalten, aus welchen sie entspringen, einen schwankenden zweidentigen Karakter an sich tragen.

In der rationalistischen Beriode aber oder in der Zeit der sogenannten Aufklärung stellte man die Möglichkeit jeder Art der Berzudung in Abrede und berwarf alle für ihre Wirklichkeit fprechenden hiftorischen Zeugniffe einfach als unglaubwürdig, als auf bloger Täufdung oder gar auf Betrug beruhend; am Ende ichien man ben Sinn für folche Zeugniffe geradezu verloren zu haben, fo daß fie einem gar keinen Gindrud mehr machten, daß man, wie mit Blindheit geschlagen, an ihnen vorüberging. Guten Theils war es ber Mangel am eigentlichen hiftorischen Sinn, an jener ruhigen Fassung, bie das Gegebene nicht nach eigenem Belieben erft ummodeln, fondern fo wie es eben borliegt, gelten laffen will, wodurch man hiezu verleitet wurde und wovon der Grund barin lag, bag man bon feinem eigenen Denfen allzu fehr eingenommen mar, bag man felbes für fchlechthin vernunftmäßig hielt und was mit ihm nicht im Ginklang ftand, ohne weiteres zurudweisen zu durfen, ja zurudweisen zu muffen mahnte. Hauptfachlich aber waren es doch die fo außerft durftigen Borftellungen, die man bom Wefen des menschlichen Beiftes felbst hegte, sowie die irrige Boraussetzung, daß die Natur in einem abfoluten Begenfate zum Beifte ftehe, wodurch man fich für berechtigt hielt, alle Berzudung mit den an ebendiefelbe fich anknüpfenden Folgen geradeswegs abzuläugnen. Begen die Geschichte wird fich indeffen das bloge Raisonnement zuletzt doch nicht behaupten konnen; ihren Zeugniffen wird diefes am Ende boch fich zu fügen, nach ihnen fich felbst umzugestalten genöthigt fenn. In der That aber fpricht die Weschichte entschieden genug für die Realität der Bergudung; fie belehrt uns, daß dieselbe in allen Beitaltern, bei allen Bölfern und bei ben Bekennern der verschiedensten Religionen vorgefommen.

Dem Zeugniß der Bibel zufolge stand Gott der Herr mit den Patriarchen im bertrautesten Umgang und gewährte ihnen gar vielsach den Einblick in seine heiligen Absichten und Plane. Bon Moses wird uns (f. 5 Mos. 33, 11. 4 Mos. 12, 6. 8.) ausdrücklich berichtet, daß Gott mit ihm von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde, daß er mündlich mit ihm geredet und Moses ihn, den Herrn, in seiner Gestalt selbst, nicht durch bloße dunkle Worte oder Gleichniß gesehen habe. Auch Aaron und seine Söhne, Nadab und Abihu, sowie die siedzig Aeltesten wurden (f. 2 Mos. 24, 9 ss.) des Anschauens der göttlichen Hervicksit gewürdigt. Aus dem Bolke Frael ging aber ferner eine große Menge von Propheten hervor (f. z. B. 1 Sam. 10, 10.), von denen und nur die wenigsten dem Namen nach bekannt sind. Unter denjenigen, die wir näher kennen, enthüllte sich einem Jesaias z. B. (f. Kap. 6, 1 ss.), einem Ezechiel (Kapp. 1. 10.), einem Daniel (Kap. 7, 13. 14.) die Majestät des Höchsten in wunderbaren Gesichten, aber auch der den Propheten eigenthümliche Blick in die Ferne und in verborgene Tiesen, die Gabe der Weissaung und die Kraft der Wunder setz eine wesentliche Erhebung über die Welt, mithin die Verzückung voraus. Eben so war der

Hohepriester in Ifrael darauf angewiesen (f. 2 Mos. 28, 17. und 4 Mos. 27, 21.), mit dem Urim und Thummim bekleidet, in wichtigen Angelegenheiten des ganzen Bolkes oder des Königs auf Befragen den göttlichen Willen kund zu geben, was doch gleichfalls nicht geschehen konnte, wenn er nicht in eine innige Gemeinschaft mit Gott eingeführt

worden mare \*).

Doch nicht blog bei den Rindern Ifrael fand die Bergudung Statt, es ruhmen fich ihrer auch die heidnischen Bolker. Go finden wir dieselbe, wenn gleich in anderer Beife, ale bei den Berfonen alten Teftamentes, bei den Braminen der Indier, deren höchftes Streben dahin abzielt, in den Unendlichen fich einzufenten, ja fich in ihm gu verlieren, wogu fich die Reigung und bas Bermogen theilweife von ihren Boraltern auf fie herabgeerbt haben mag. Die Drafel der Alten beruhten ohne Zweifel ebenfalls auf einem efftatischen Buftande berjenigen, welche hier ale Bertzeuge bienten. Sätten biefe Institute nicht irgend einen realen Grund gehabt, fo mare bie tiefe Chrfurcht, welche ihnen die geistreichsten Bolter fo viele Jahrhunderte hindurch widmeten, geradezu unerklärlich. Wie bei ben Griechen die Buthia in gang besonderem Ansehen ftand, fo beachteten die Germanen die Aussprüche der in der Bergudung weiffagenden Frauen und liegen fich durch dieselben bei allen bedeutenderen Unternehmungen leiten. Den Celten berfündigten ihre Druiden die Butunft, und aus den Liedern der Stalben läßt fich erfeben, daß auch den Standinaviern das Wirken in die Ferne gar nicht als auffallend, fondern ale etwas gang Bewöhnliches und Altägliches erfchien. noch robe afiatische Boller suchen in Rrankheitsfällen, bei Diebereien u. f. w. Sulfe bei ihren Prieftern, ben Schamanen, Die felbe benn auch, nachdem fie fich in eine Efftase verfett haben, gewähren. Uebergewöhnliche Erfenntniffe tommen bisweilen bei gang einfachen Leuten bor, die ihr Leben in der Ginfamkeit zubringen, wie g. B. bei Sirten. Die altesten Dichter waren durchweg jugleich als Seher verehrt. Much große Denter unter den Beiden waren bisweilen fo tief in fich felbst gesammelt, daß fie der Efstafe weniaftens fehr nahe gewesen febn muffen. Go erzählt Blato von Sofrates, bag er einft anderthalb Tage lang unverändert auf einem Flede wie in Bergudung geftanden Plato legt auf die Efstase unftreitig einen hohen Werth und fie war ihm felbft wohl nicht fremd. Gin göttlicher Wahnfinn, fagt er, feb dem Zeugniß der Alten qu= folge biel bortrefflicher, ale eine bloft menichliche Befonnenheit. Die Stifter ber neuplatonifchen Schule, Ammonius Sattas, Blotinus, Jamblichus, führten gleich ben orientalifden Gehern ein beschauliches Leben; fie befanden fich vielfach im Buftande der Berzudung und wollten in dieser gerade die Quelle der mahren Philosophie finden.

Bom Heilande wird uns berichtet, daß er während seines Wandels hienieden verklärt, nicht aber, daß er jemals verzückt worden seh. Die göttliche Herrlichkeit konnte nämlich bei ihm wohl nach Außen hin hervorleuchten, an eine Berzückung aber war bei ihm darum nicht zu denken, weil er ja selbst göttlicher Natur, folglich nichts vorhanden war, wozu er erst noch hätte emporgeführt werden können. Um so häusiger kam die Berzückung bei seinen Aposteln vor. Als der Geist über sie ausgegossen worden war, als sich ihre Häuhter von einem wunderbaren Lichte umslossen zeigten, als ihnen die Gabe der Sprachen zu Theil geworden, da fanden sie sich doch über sich selbst erhoben. Eben so war Paulus (Apgesch. 9, 1 ff.) in eine Berzückung eingegangen, als er auf dem Wege nach Damaskus aus einem Feinde und Berfolger des Herrn in einen so gewaltigen Verkünder des Heils umgewandelt wurde. Nachmals ward er (z. 2 Kor. 12, 2—4), ohne daß er selbst zu sagen wußte, ob er dabei im Leibe oder außer dem Leibe gewesen seh, geradezu in das Paradies, ja in den dritten Himmel verzückt und

<sup>\*)</sup> Gleichwie Gott den Menschen, um ihn in wesentliche Gemeinschaft mit sich zu bringen, in der Berzückung zu sich emporhebt: so kann Er zu ebendiesem Ende sich selbst auch wieder zu ihm herablassen. Obwohl wir hier zunächst nur jene Erhebung zu betonen haben, so läugnen wir doch so wenig diese Herablassung, daß wir erstere ohne letztere sogar geradezu für undenkbar halten.

vernahm da unaussprechliche Worte. Auch dem Apostel Petrus erschloß sich, wie Apgesch. 10, 10 ff. ausdrücklich angegeben wird, der Himmel, und er empfing von daher eine wichtige Belehrung. Nicht minder vernehmen wir vom Apostel Johannes (s. Offenb. 1, 10 ff. 4, 2. 17, 3 ff.), daß er im Geiste der Erde entrückt und in den Himmel aufgenommen worden seh und hier die Wunder der göttlichen Herrlichkeit und die Zustunft der Kirche erschaut habe.

Bei den ersten Chriftengemeinden tamen gleichfalls nicht felten ekstatische Buftande vor. Go lefen wir Apgefch. 4, 31., daß, nachdem die Gläubigen in Jerufalem mit ben Aposteln gebetet hatten, die Stätte, wo fie versammelt waren, fich bewegte und alle boll wurden des heiligen Geiftes. Auch auf die mit dem Hauptmann Cornelius um Betrus versammelten Beiden (f. Apgesch. 10, 45. 46.) murde die Babe des heiligen Beiftes ausgegoffen, daß fie mit Zungen redeten und Gott preifeten. Gben diefe Babe der Sprache nebst anderen auf Efstase hinweisenden Kräften fand sich (f. 1 Kor. 12.) in fehr reichem Mage bei der Gemeinde ju Korinth. Dem ersten driftlichen Märthrer Stephanus eröffnete fich (f. Apgefch. 7, 55.) furz bor feinem Binicheiben ber Simmel und er fah die herrlichkeit Gottes und Jesum stehen zur Rechten des Baters. manche andere Blutzeugen auch ber fpateren Zeit befanden fich unter den ichredlichsten leiblichen Mighandlungen in seliger Bergudung. Bon Ginfiedlern, Monchen und Nonnen liegen unzählig viele Berichte von etstatischen Buftanden, jum Theil unter den feltsamften Umftänden vor. Wie es von Moses (f. 2 Mos. 34, 29 ff.) feststeht, daß sein Angeficht, nachdem er vierzig Tage und vierzig Nachte in Gemeinschaft mit dem herrn fich befunden, dergeftalt geglänzt hat, daß sich die Kinder Ifrael vor ihm fürchteten, so wird bon gar vielen Beiligen ber tatholischen Rirche angegeben, daß bei besonderer Erhebung ihres Beiftes und Bemuthes ein übernaturlicher Lichtglang bon ihnen ausgegangen fen. Eben fo wird von folden frommen Berfonen ergählt, daß sie nicht weniger als der Beiland (Matth. 14, 25 ff.) auf dem Waffer zu wandeln vermochten, ja daß in den Momenten der Bergudung ihr Leib die Schwere verloren und über die Erde fich erhoben habe u. dergl. Bon so vielen dieser Angaben wird man nun freilich behaupten muffen, daß fie nicht nur ber eigentlichen Beglaubigung ermangeln, fondern geradezu ein legendenhaftes Geprage an fich tragen; durchgangig aber wird man fie doch nicht berwerfen durfen. Bas g. B. die fo hocherleuchtete und faraftervolle Therefia a Jefu in ihrer Selbstbiographie über die ekftatischen Buftande, in welchen fie fich befunden hat, berichtet, konnte in der That nur, wer den Sinn für hiftorische Wahrheit ganglich ein= gebüßt hatte, in die Reihe der blogen Fabeln oder Traumereien ftellen wollen \*).

In einer der unserigen viel näher liegenden Zeit sind sehr auffallende, und wenn man sie gleich nicht für göttliche Bunder anzusehen haben wird, doch sehr merkwürdige Erscheinungen als Folge von Verzückungen bei den sogenannten Camisarden in den Cevennen,, auch unter den Jansenisten am Grabe des François de Paris auf dem Kirchshose St. Medard zur Paris vorgekommen. Bon der in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts gestisteten Sekte der Methodisten ist es bekannt, daß bei ihr die Esstasse sehr häusig stattsindet; ebendieselbe zeigte sich bei der sogenannten Predigers oder Leserstrankheit, die in den vierziger Jahren des gegenwärtigen Jahrhunderts in Schweden herrschte; auch die Irvingianer rühmen sich ekstatischer Zustände. Doch nicht bloß innershalb des religiösen Lebens als solchen, auch in den an ebendieses unmittelbar angränzenden Gebieten hat sich, wie in den vorchristlichen, so auch in den christlichen Zeiten, die Verzückung in sehr wirksamer Weise gestend gemacht. So enthülten sich einem Jakob Böhme in Folge einer Erleuchtung, die man immerhin eine wunderbare wird nennen dürsen, die Grundprincipien der Philosophia sacra. So hätte, wenigstens nach dem Urtheil des großen Michel Angelo, Iohann von Fiesole seiner Darstellung der

<sup>\*)</sup> Näheres über die Theresta a Jesu selbst und einzelne Stilde aus ihren Schriften findet man in I. Hamberger's Stimmen der Mystif und Theosophie. Stuttg. 1857. Th. I. S. 189—210.

Maria im Momente der Verkündigung den überirdischen Ausdruck, den dieselbe an sich trägt, wenn er nicht einer Essas gewürdigt worden wäre, unmöglich verleihen können. Palästrina hat von einer seiner besten Compositionen ausgesagt, daß er sie vorsingenden Engeln nachgeschrieben habe, wobei er freilich die himmlischen Töne in die irdischen erst gleichsam übersetzen mußte. Auch Händel hat von seinem "Messias" ausgesagt, er wisse nicht, ob er sich bei Bearbeitung desselben, namentlich des "Alleluja", im Leibe oder außer dem Leibe befunden habe. Der gotterfüllten Richterin Debora in Israel kann wohl in ihrer Art die Jungsrau von Orleans an die Seite gesetzt, und mit dem Glaubenshelden Gideon, der die unzählbaren Schaaren der Midianiter mit ganz geringen äußeren Mitteln, nur in Kraft göttlicher Begeisterung zu verjagen wußte, der Franzisstanerwönch Johannes von Capistrano ganz füglich verglichen werden, der um die Mitte des sunzehnnensen und dieselben, da er in fremder Sprache zu ihnen redete, bloß durch die Macht seiner Persönlichseit zu entzünden wußte und vor welchem bei Besgrad das Heer der Türken, das an Zahl jenes der Christen fünfzigmal überbot, in unaushaltsame

Flucht getrieben wurde.

Die Realität ber Bergudung fann dem allen zufolge nicht bezweifelt merben. Gin jo gang außerordentlicher Seelenzuftand verlangt aber auch feine Erklärung, und diefe läßt fich, wenn gleich nur etwa annäherungsweise, wohl erzielen. Die Grundborausfetzung, auf welcher die Bergudung mit den fich an fie anfnupfenden Folgen beruht, ift und kann keine andere fenn, ale die Gottahnlichkeit des Menschen. Diefe wird aber freilich in einem weit reicheren und bolleren Sinne genommen werden muffen, ale bieß rationalistischer Seits der Fall mar. Richt blog darin nämlich besteht fie, daß der Mensch über die Erscheinungen der außeren Welt nachsinnen und bon ihnen aus zu bem Bedanken eines letten Grundes aller Dinge fich erheben kann; nicht bloß barein ift fie ju feten, daß er aus dem, feinem Beift und Bemuth einwohnenden Sittengefete auch die moralischen Eigenschaften jenes hochften Wesens zu erkennen und nach ebenbiefem Wefete fich felbft zu beftimmen bermag; nicht bloft damit erfüllet fie fich, bag er auch die Kräfte und Produtte der Natur in feinen Dienst zu ziehen, in Folge berftundiger Ueberlegung ju feinem Nuten fie ju berwenden weiß. Das Alles find boch nur gang bereinzelte Ausftrahlungen aus feinem Wefen, bas fich eben burch die Schranten des irdischen Leibes, in welche felbes hienieden fich eingeschlossen findet, fo vielfach gehemmt und gebrochen darstellt. Selbst jene höheren, lebendigeren, eine treibende Rraft in fich tragenden Bedanken, die wir Ideen nennen und in Runft und Biffenfchaft wie im Leben ju realifiren bemuht find, haben wir immerhin bloft ale theilmeife Offenbarungen unseres geistigen Lebens anzusehen, in denen deffen gange Fulle noch keineswegs jur Erscheinung kommt. Go boch fteht diefes an und für fich felber, daß wir bermoge deffelben in einem unmittelbaren Berhaltniß zu Gott uns befinden, feine Berrlichkeit geradezu mahrnehmen, ihm völlig in Liebe uns hingeben, gang also in ihn eingehen und in ihm leben konnen. Sieraus ergibt fich aber, daß man die Bergudung in Gott an und für sich felbst ale den eigentlich natürlichen Lebenszustand des Menschen anzusehen und in feiner gegenwärtigen Trennung von Gott doch nur ein unnatürliches Berhaltnif zu erkennen habe. Aus der nämlichen Aehnlichkeit des Menfchen mit Gott laft fich nicht minder die Möglichkeit ober Denkbarkeit der mit der Etftase gemeiniglich berbundenen Wunder und Weiffagungen ableiten.

So gewiß Gott der Allmächtige und der Allwissende ist, so gewiß aus seiner unsendlichen Kraft das ganze unermeßliche Weltall hervorgehen konnte und alle Veränsberungen desselben in seiner Hand liegen, so gewiß er mit seinem Geiste dasselbe ganz und gar durchdringt, so daß es seinem Blicke in vollster Klarheit enthült ist: eben so gewiß ruhet auch im Wesen des Menschen, als dem Sbenbild Gottes, eine Fülle der Macht, von welcher wir in unserem dermaligen Zustande der Einschränkung und Hemmung kaum eine Ahnung haben, so liegt in ebendemselben auch ein Vermögen der Ers

fenntniß, bas gleichfalls unfere jetige Borftellung ichlechthin überfteigt. Wenn wir alfo bereinft zum vollen Gottesbilde wieder hergestellt fenn werden, bann wird unfer Beiftes. auge in ben Blid Gottes gleichsam eingerudt fenn (2 Ror. 13, 12. 1 Joh. 3, 2.) und wir werden aledann des Unichauens der gottlichen herrlichkeit felbft gewürdigt werden, es wird fich uns dann auch das Beltall nach feiner eigentlichen Tiefe erschließen. Richt minder wird dann die in unserem Wesen jett noch wie eingewickelt enthaltene Rraft nach ihrem weiten unermeglichen Umfang fich entfaltet haben und nun, geeinigt mit der göttlichen Allmacht, die gewaltigfte (f. 1 Mof. 1, 26. 27. Bf. 8.), in das ganze All der Dinge sich ausbreitende Wirtsamkeit üben. Go besteht denn freilich, wie uns nicht nur die Bibel zu erfennen gibt, fondern auch ichon die Weifen des Alterthums eingefeben haben, ein gang wefentlicher Unterschied zwischen dem Menschen in feiner gegenwartigen Erscheinung und zwischen ebendemfelben in demjenigen Buftande, zu welchem er bon bornherein bestimmt war und zu dem er dereinst erneuert werden foll. Theilweife tann er jedoch eben hiezu noch mahrend feines Erdenlebens gelangen, und dieß geschieht gerade in der Bergudung sowie im Bunder und in der Beiffagung, die sich aus ihr ergeben. Wenn nun aber die Möglichkeit jenes Buftandes wie diefer Thatigfeiten ganz augenscheinlich auf der wesentlichen Bermandtschaft des Menschen mit Gott, auf seiner Gottähnlichkeit beruhet, fo bedurfen wir, um Dieselbe gemiffermagen begreiflich ju finden, doch noch einer anderen Boraussetzung, beren Berkennung in der Beriode des Rationalismus eben jene Möglichkeit geradezu als unftatthaft ansehen ließ.

In der That würde man das Recht haben, sie völlig zu läugnen, wenn die in jener Beit herrschende Unnahme, daß der menschliche Körper und die förperliche Welt überhaupt aus folden Stoffen bestehe, die mit dem Befen des Beiftes gar nichts gemein haben, und dag der Beift, für diefes Leben wenigstens, an feinen Rorper fchlechthin gebunden fen, wirklichen Grund hatte. Letteres fann jedoch nicht zugegeben werden; eine folche Bebundenheit ftande mit der Burde deffelben, mit feiner genuinen Superiorität über die Rorperlichfeit in offenbarem Wideripruche. Erfteres aber läßt fich barum nicht einräumen, weil die Behauptung eines durchgreifenden Wegenfates bon Beift und Rörper einer Berläugnung ihres gemeinsamen Ursprunges gleichtäme und überdieß die forperliche Belt hienach an einer principiellen Starrheit und Leblofigfeit, folglich an einer Unvolltommenheit leiden murde, die mit der absoluten Bolltommenheit ihres Schopfere nicht zu vereinigen mare. Wohl zeigen fich une die forperlichen Dinge mehr oder weniger bon einer gewiffen Starrheit und Leblosigkeit beherricht und ebendarum auch in ftrenger Absonderung von einander gehalten. Go gewiß ihnen aber lebendige, dem Beifte verwandte Rrafte gu Grunde liegen, fo reicht jene Starrheit und Leblofigfeit nicht bis in ihre innere Tiefe hinunter. In Diefer inneren Tiefe, als ber gemeinsamen Burgel der förperlichen Dinge, herricht vielmehr lauter Rraft und Leben, und hier ift auch alle Ferne und Geschiedenheit aufgehoben. Bon hier aus wird also dem Beifte allerdings viel Böheres und Größeres möglich fenn, als er bei feiner Thatigfeit innerhalb der Schranten des außeren materiellen Dafenns erreichen fann. Gofern er in eben jene innere Tiefe eindringt, wird er dieß und jenes, was in zeitlicher oder räumlicher Terne von ibm abliegt, gleichwohl zu erschauen und eben so einzelne, über den gewöhnlichen Raturlauf weit hinausgehende Wirkungen herbeizuführen vermögen, d. h. er wird da der Beiffagung und des Bunders fähig fenn.

Das Eine aber wie das Andere, und der gemeinsame Grund Beider, die Berzückung, kann sich doch nur unter gewissen Bedingungen ergeben. Jedensalls muß hier das Berhältniß, in welchem Körper und Geist im Erdenleben gemeiniglich zu einander stehen und welchem zufolge letzterer einer entschiedenen Beengung unterworfen ist, aufgehoben werden. Dieß kann entweder damit ersolgen, daß der Geist vom Körper, wenn auch nicht völlig, so doch annäherungsweise geschieden wird, oder damit, daß der Körper zu einer solchen Beredlung gelangt, daß sich nun der Geist freier regen und der in ihm liegenden hohen Kräfte ungehinderter bedienen kann. Der erstere Zustand kann füglich

als eine Anticipation bes Todes ober bes Lebens nach dem Tode angesehen, ber lettere dagegen mit der Berherrlichung verglichen werden, zu welcher der Menfch in Folge ber Auferstehung gelangen foll. Bene Löfung bes Beiftes aus ben Banden bes Leibes er= folgt bisweilen im Berlaufe bon Rrantheiten, öfters namentlich gegen das Ende des Erdenlebens, gang von felbft. Doch läßt fie fich auch durch gemiffe Mittel eigenmächtig bewirken, und diese konnen entweder lediglich geistiger Art fenn, wie benn 3. B. die Indier und eben fo die fogenannten Befychaften am Berg Athos gangliche Absonderung bon der Augenwelt, mithin auch ftrenges Faften und die entschiedenfte Concentration des Beiftes als den ficherften Weg empfehlen, jur wefentlichen Bereinigung mit der Gottbeit, jum Anschauen bes emigen, unerschaffenen Lichtes ju gelangen. Auch gemiffe Tone, unaufhörlich wiederholt, wie sie g. B. die Lapplander und die Finnen auf schallenden Instrumenten, namentlich auf Bauten hervorbringen, oder die heftigften taumelnden Bewegungen, in welche fich die fogenannten Zauberer bei anderen Bolfern bis zur bolligen Erichöpfung verfeten, tonnen einen efftatischen Zustand herbeiführen. Daß fich ebendiefer auch durch die magnetische Behandlung erzielen laffe, ift bekannt genug. Geradezu forperliche Mittel, welche man zu ebendiesem Ende in Anwendung bringt, find, nach Blutarch, schon gewiffe Quellen, dann auch Dampfe, wie g. B. der tohlenfaure Dampf der delphischen Sohle, der auf die Pythia eine fo gewaltige Einwirkung übte. Drient bedient man fich in ebendieser Absicht überhanpt gern bes Opiums, in Indien gang besonders des fogenannten Somatrantes, wohl auch einer Mifchung von Sanfmilch und Stedjapfel, fo wie anderer betäubender Substangen.

Durch ben Bebrauch diefer und ähnlicher Mittel fann man nun, nachdem fich vielleicht vorher noch die heftigsten Budungen ober Rrampfe eingestellt haben, in einen todienahnlichen Buftand tommen, der fich auch augerlich bestimmt genug fenntlich macht. Der Rorper verfallt da in Starrheit, die Buge des Antliges finken ein, das Athemholen, der Blutlauf wird gehemmt, der Ernährungsproceg und die förperlichen Ausscheidungen hören fo gut wie auf, es tritt eine fast völlige außere Empfindungelofiakeit So ift benn jett ber Beift ber materiellen Bande nahezu entledigt, er lebt nun im Grunde oder in der Burgel der Materie und von da aus wird ihm über die ma= teriellen Dinge so manche Erkenntnig, nach welcher ein Berlangen in ihm rege geworden, zu Theil werden konnen; auch das Inwendige des eigenen Leibes ftellt fich ihm als ein Meuferes gegenüber und ift ihm ebendarum nun erfichtlich. Mit diefer Löfung aber bom Materiellen ift der Beift doch noch feineswegs zur eigentlichen Freiheit ge-Theils ift ja jene löfung felbst noch teine vollständige, theils ift der Beift in Folge derselben einer anderen Macht, der Macht nämlich der Brincipien der Natur anheimgefallen; es tonnen fich da bei ihm wohl auch die infernalen Gewalten um fo leichter geltend machen. Go wird fich ihm benn auch bas Göttliche, bas fich einem, fofern man demfelben fonft ichon in Liebe zugewendet war, in diesem Buftande mohl um fo eher enthullen fonnte, doch noch feineswegs in seinem reinen Glanze barftellen, und die feligen Gefühle, in denen man hiebei fcmelgen mag, werden zuberläffig noch gar vielfach mit lediglich irdischen Empfindungen verfett fenn. Gelbft die bedeutenoften Mittheilungen über die höheren Dinge, welche man namentlich aus dem Munde ber fogenannten Comnambulen empfangen hat, bleiben, in ber Regel wenigstens, weit hinter bemjenigen jurud, mas fich auf den gewöhnlichen Wegen gewinnen läft, und wie unendlich viel - taum Salbwahres oder geradezu Berworrenes und Berkehrtes ift fonft noch bon ihnen ausgesprochen worden! Es ift auch fehr natürlich, daß diejenige Art der Bergudung, welche nur auf physischen Berhaltniffen, oder - wodurch fich ein Boheres gewiß nicht wird erreichen laffen - auf bloger Eigenwilligkeit beruhet, die mahre achte Bergudung nicht fenn, zur wirklichen Gemeinschaft mit ber Gottheit nicht werde hinführen können.

Wir sind von der göttlichen Gnade in das Erdendasehn eingeführt, damit wir in demselben allmählich unserer Eigenwilligkeit entledigt und der völligen Ergebung an

Gottes heiligen Willen fähig werben. Diefe allgemeine Aufgabe ift fur uns hienieben in gar viele besondere Aufgaben zerlegt, die wir ebendarum um so eher zu lösen im Stande fenn werden und die fich uns als die einzelnen Pflichten darftellen, wie fie eben das irdische Leben mit fich bringt. Nur im Kampfe mit dem Drange der äußeren Berhältniffe, nur durch Bewältigung unserer Sinnlichkeit, nur auf dem Bege also eines ernften sittlichen Strebens konnen wir nach und nach dem himmlischen Dafehn entgegen= reifen. Diese Borbedingung nun umgehen oder überspringen, bor der Zeit in die himmlische Welt irgendwie eindringen wollen, wird daher als ein Frevel zu betrachten sehn. Ber die Bergudung erzwingen will, macht fich, da dieg doch nur mittelft der Löfung bon ben Banden der Materie möglich ift, offenbar einer Art bon Gelbstmord ichuldig. Sollte gleich nicht geradezu ein Rachtheil hieraus entspringen, follte baburch nicht etwa, wie das fehr mohl möglich ift, am Ende doch nur die Sinnlichkeit erregt, ober, mas wohl noch häufiger der Fall fenn möchte, Gelbstüberschätzung und geiftlicher Hochmuth dadurch hervorgerufen werden, - einen wirklichen Bortheil fann eine folche Efftase boch nimmermehr gur Folge haben. Ein mahrer Bewinn mare aus der flaren Enthullung der göttlichen Berrlichfeit, wenn man deren hier überhaupt gewürdigt werden konnte, doch nur bann zu erwarten, wenn fich aus ihr eine Beredlung des Leibes, eine entschiedenere Unterwerfung besselben unter bas Leben des Beiftes ergeben würde, wie felbe durch jeden sittlichen Fortschritt allerdings herbeigeführt wird. Diese kann aber doch ba nicht erfolgen, wo der Beift vom Leibe geradezu sich scheiden und nun gleichsam nur über diesem schweben, wo er in eine Region eingehen und in ihr leben will, die von der ihm junachst angewiesenen so ganglich verschieden ift, daß ihm nach der Rudtehr in lettere von erfterer kaum mehr eine Erinnerung vergonnt ift. Wohl bedürfen wir, wenn in der That eine sittliche Bervollkommnung bei uns Statt finden foll, von Zeit au Beit der Erhebung über das Irdische und des Aufschwunges zu Gott, wie folches in der Andacht und im Gebete der Fall ift, wobei ein himmlifches Licht und himmlifche Rrafte in uns eingehen, die nun bei uns wirksam und zu höherer Läuterung unferes Sinnes und Bandels und zu ftufenweifer Berherrlichung der mannichfachen Berhältniffe bes Erdendasehns von uns benützt werden sollen. Diese Erhebung ift aber feine eigen= willige, fondern eine uns gebotene, mithin feloft eine sittliche That; auch trennen wir uns bei ihr nicht vom Irdischen, wir bemuhen uns ba vielmehr, diefes nur bem gottlichen Willen zu unterwerfen; es hat also diese Art der Erhebung mit dem eigenwilligen Streben nach Berzückung nichts, gar nichts gemein.

Während diejenige Art der Berzückung, welche eine Anticipation des Todes zu ihrer Voraussetzung hat, so vielfach als eine unächte, falfche anzusehen ift, so wird um= gefehrt die mahre, achte Bergudung, wie oben bereits bemerkt worden, mit dem Buftande der Berherrlichung zu bergleichen fenn, zu welcher der Menich in Folge der Auferstehung gelangen foll. Schon baburch bewährt fich biefes, bag fich hier nichts von jenen Budungen ober Bergerrungen zeigt, wie fie bei ber gewaltsam hervorgerufenen Efstase Statt finden, überhaupt nichts Kranthaftes hier ersichtlich wird, die Büge des Antliges fich vielmehr verklären, ja felbst der fonft ichwache Leib zu einem durchaus ruftigen Berkzeuge umgeftaltet erscheint. Dabei bewahrt fich der Beift die volle Freiheit, ja es wird ihm diese gerade in Folge seiner Bereinigung mit der ewigen Freiheit erft im vollsten Mage zu Theil. Wenn fich jetzt gleich eine unendliche Gewalt feiner bemächtigt hat, fo verliert er boch hierüber nicht die Rlarheit des Gelbstbewußtfenns: er weiß sich, obwohl in den Beift Gottes aufgenommen und von ihm beherricht, von demselben doch fehr wohl zu unterscheiden. Bermöge der nämlichen inneren Rlarheit entfcmindet ihm, wenn er in das irbifche Leben gurudgefehrt ift, nimmermehr die Erinnerung an dasjenige, was fich ihm in dem himmlischen Dafenn bargeftellt hat. Der Gingang in letteres war eben auch nicht gleichsam sprungweise erfolgt, sondern in ftiller. fanfter Art vorbereitet oder angebahnt durch treue Pflichterfüllung, durch eifriges Gebet. durch freudige Ergebung in den Willen Gottes in allen Lagen des Lebens.

Indem durch das Alles Geift und Gemuth mehr und mehr gereinigt und erfraftigt, felbst auch die Leiblichkeit einer gemiffen Bergeiftigung entgegengeführt und eben hiemit ber gange Mensch bem himmel angenähert worden, fo fann nun allerdings eine gnadenvolle göttliche Machtwirkung auf ihn erfolgen\*), bermöge deren er fich für eine Beile dem Erdendasenn entrlicht und in die Welt der Emigkeit versett findet. Beabfichtigt aber darf die Efftase auf feinen Fall gewesen fenn, wenn fie eine mahrhafte fenn foll; benn nur berjenige tann ihrer theihaftig werden, ber bemuthigen Sinnes, ber feiner Schwäche fich wohl bewußt ift und der fich eben darum doch nur bes Bewöhn= lichen, nicht bes Augerordentlichen wurdig erachtet. Eben fo wird man die Bergudung desjenigen nicht für acht halten dürfen, der an der Wonne, die fie ihm gewährt, hangen bleibt, d. h. ihrer nur um feiner felbst willen fich freut, nicht aber burch jene Erhöhung zu einem um fo fraftigeren fittlichen Streben fich erwedt fühlt. Benn ber Menfch boch erft in Folge der Wiederherstellung zu seiner ganzen vollen Wesenheit, wie fie fich ihm bermöge der Auferstehung ergeben foll, aller Gelbstfucht entledigt werden, nur unter diefer Boraussetzung mit gang reiner, für fich felbst gar nichts mehr begehrender Liebe bem herrn fich ergeben fann \*\*): fo wird fich in der achten Bergudung, die als eine Anticipation jenes Zustandes der Bollendung zu betrachten ift, zuberlässig der Trieb in ihm entzunden, der Ehre Gottes und dem Beile der Mitmenschen seine Rrafte fortan mit umfo größerer Entschiedenheit zu weihen. Gleichwie Sittlichkeit die Borbedingung der mahren Etstafe ift, fo hat dieselbe auch wieder erhöhte Sittlichkeit zur Folge.

Daß nun diese ächte Verzückung, da sie von so guten Folgen begleitet ist, als ein hohes göttliches Gnadengeschenk angesehen werden müsse, wer könnte wohl hieron zweiseln? So darf man sie denn auch nicht gewalsam abwehren wollen, man soll, wie der Apostel Paulus ausdrücklich sagt, 1 Thess. 5, 19., den Geist nicht dämpsen; wiederum darf man sie aber auch weder sich selbst, noch Anderen vorschnell zuschreiben wollen. So scharf sich die ächte von der unächten Verzückung in der Theorie unterscheiden läßt, so sließen doch ihre Gränzlinien, wenn es sich um die Praxis, um die Anwendung jener Theorie auf einen einzelnen bestimmten Fall handelt, sast unmerklich in einander. Gerade so gut als man nicht selten sür lautere Liebe nimmt, was im Grunde doch nur Selbstsucht ist, eben so leicht kann man auch die eigenwillige mit der in der That durch Gottes Willen herbeigesührten Esstas verwechselung kann aber hinsichtlich der Würdigung der aus jenem Zustande allensalls sich ergebenden Enthüllungen sehr verhängnisvoll werden.

Die protestantische Kirche zwar ist in dieser Beziehung einer Sefahr nicht außgesetzt, da sie ja lediglich nur den in den heiligen Büchern alten und neuen Testaments niedergelegten Belehrungen bindende Kraft zuschreibt. Der Esstafe wird sonach hier eine Bedeutung hauptsächlich nur insosern zugestanden, als sie dazu dienen könnte, dassenige, was in der Bibel doch schon ausgesprochen ist, aus eigener Anschauung und Ersahrung, mithin umso lebendiger und kräftiger zu erfassen. Anders aber ist es in der katholischen Kirche, welche den Abschluß der Prophetie mit den heiligen Büchern neuen Testaments nicht zugibt, sondern noch weitere Zusäße zu den biblischen Offenbarungen für sehr wohl möglich erklärt. Sen darum hat sie sich's aber auch angelegen sehn lassen, unter Aufstetung alles Scharssinns Regeln aufzustellen, nach welchen jene aus der Berzückung herdorgehenden Ausschlüssse zu prüsen sehen. Namentlich ist dies von dem gelehrten

<sup>\*)</sup> Daß Gott, wenn es seinen heiligen Absichten gemäß ist, nicht auch einen entschieden sinds haften Menschen in Etstase eingehen lassen und ihn zu einem Berkundiger hoher Bahrheiten und auch gegen den eigenen Billen eben dieses Menschen zu einem Berkzeuge oder Ausspender des Segens machen könne, soll hiemit nicht in Abrede gestellt werden. Ein ganz auffallendes Beispiel dieser Art bietet sich uns (f. 4 Mos. Kap. 22 f.) in der Geschichte des Biseam dar.

<sup>\*\*)</sup> Eine vortrefscliche Aussilhrung des hier angedeuteten Gedankens sindet sich vor im zehnten und in der ersten Hälfte des eilsten Kapitels von Bernhard's von Clairveaux Traktate: De diligendo Deo. Siehe I. Hamberger's Stimmen der Mystik und Theosophie. Th. I. S. 55—60.

Babste Benedikt XIV. geschehen, besonders im 53. Kapitel seines Werkes: "De servorum Dei beatisicatione et beatorum canonizatione, Venet. 1764." Doch tragen diese Reselln fast nur einen negativen Karakter an sich, und daß unter den Gründen zur Berewersung des Anspruches irgend eines Berzückten der Widerstreit mit den einmal von der Kirche gutgeheißenen Lehren und Dogmen obenanstehe, das wird man sich von vornsherein nicht anders denken.

Literatur. Biele in die Lehre bon ber Bergudung einschlägige Thatsachen findet man zusammengestellt in Dr. Joseph Ennemofer's Schrift: "Der Magnetismus im Berhältniffe zur Natur und Religion". 2. Aufl. Stuttg. u. Tübing. 1853; ebenso in 3of. Gorres' Bert: "Die driftliche Myftit", namentlich im zweiten Bande G. 237 bis 594. Es faßt diefes Werk freilich eine große Menge nicht nur nicht hinreichend beglaubigter, fondern auch durchaus unglaubwürdiger Berichte in fich, doch werden uns in bemfelben auch wieder mehrere fehr schätzbare Beitrage zur Theorie der Efftase dargeboten. - Mit großer Ruhe und Rlarheit verbreitet fich über unferen Gegenstand Dr. Johann Rarl Baffavant in feiner Schrift: "Untersuchungen über den Lebensmagnetismus und das hellsehen". 2. Aufl. Frankf. a. M. 1837. — Ungemein tiefe Aufschluffe über das Wefen der Berzudung gibt uns Franz Baader an fehr vielen Stellen feiner Werte, befonders aber in den "gefammelten Schriften zur philosophischen Anthropologie", herausgegeben von Prof. Frang Soffmann. Leipz. 1853. Gine treff= liche Abhandlung über die Efstase findet man in Dr. Frang Delitich's "System der biblifchen Pfnchologie". 2. Aufl. Leipz. 1861, und zwar im 5. Paragraphen des fünften Sauptabidnittes. Dr. Julius Samberger.

Bespassanus, Titus Flavius, im Jahre 9 nach Chr. in einem sabinischen Dorfe bei Reate in geringen Berhältniffen geboren (ber Bater mar Steuereinnehmer), wurde durch eine ehrliche, harte und glückliche Soldatenlaufbahn, befonders in Britannien, ju der welthistorifden Miffion eingeleitet, die durch den Procurator Geffius Florus angezettelte Rebellion der judischen Ration zu erdrücken. Raifer Nero, welchen Befpafian nach Griechenland begleitet hatte, fandte diefen im Spatherbft 66 nach den Niederlagen bes fprifchen Statthaltere Ceftius Ballus, als den zugleich Unentbehrlichen und Ungefahrlichen, aber auch für das Spiel neronischer Narrheiten Unbequemen, ale Legaten nach Balästina (Suet. Vesp. 4. Joseph. bell. jud. 3, 1, 1 f.). Nachdem Bespasian im Winter 66-67 feine Streitkrafte an Legionen der Bundesgenoffen (unter ihnen der judifche Konig Agrippa II.) bis ju 60,000 Mann in Antiochia und Ptolemais gefammelt (Jos. 2, 19, 9; 3, 1, 3; 3, 4, 2), gewann er freilich Sepphoris, die erfte und ftart befestigte Stadt Galilaa's und eroberte im Juli 67 bas bon bem galilaifden Feldherrn Josephus hartnädig 7 Wochen lang bertheidigte Jotapata (37-36). Es war der Anfang des judischen Endes. Im Fruhjahre 68 brach er, unter ber Runde bon dem Aufftande bes Binder gegen Nero ben Rrieg befchleunigend, von Cafarea über Samaria nach Bericho (4, 8, 1) und eroberte und zerftorte alle Stabte (befonders die Sauptstadt Beraa's, Gadara) bis in die Nahe des Bollwerks des Aufstands, Jerufalem (4, 9, 1; 4. 10. 2 f.). Den Angriff auf Berufalem felbft berschob er. Er konnte gufehen, wie ber zwiesbaltige Aufftand feine eigenen Rinder verschlang (4, 6, 2 f.), und feit der Rach= richt vom Tode Rero's im Sommer 68 war sein Interesse Rom zugewendet (4, 9, 2). Sein Sohn Titus, der Beld bon Jotapata und Tarichaa, fam bon feiner Sendung gur Begrufung Raifer Galba's nicht nur mit der Runde bom Tode des neuen Raifers gurud, welche ihm im Beginne des Jahres 69 in Achaja entgegendrang (4, 9, 2; Tac. hist. 2, 1), sondern auch mit erwünschten Drakeln der paphischen Benus (Tac. c. 4) und mit vorläufigen Einverständniffen des Statthalters Spriens, Mucianus und bes Statthalters Megyptens, Tiberius Alexander, für Befpafian's Kaiferthum, deffen Proflamation nur durch das Zuwarten auf die Entscheidung zwischen den zwei Pratendenten Otho und Bitellius verschoben murde (Tac. c. 7). Für den Entschluß Bespafian's murden neben den politischen Constellationen heidnische und judische Borzeichen und Prophezeihungen

entscheidend (Tac. 2, 78; Suet. Vesp. 5). Insbesondere hatte ichon der Gefangene von Jotapata, Josephus, Bespasian und Titus das Kaiserthum geweiffagt (Jos. 3, 8, 9; Suet. Vesp. 5); am Opferaltar des Rarmelgottes hatte Briefter Bafilides ihm "weitgedehnte Gränzen" versprochen (Tac. hist. 2, 78; Suet. a. a. D.), und Drient wie Occident war der Sage voll, bom Drient, bon Berufalem, folle ein neues Raiferthum beginnen; ein Ableger judischer Reichshoffnung (Tac. hist. 5, 13, vgl. 2, 8. 73. Suet. Nero 40. Vesp. 4. Joseph. 6, 5, 4).\*) Noch hatte Bespasian nach dem Untergange Dtho's im Fruhjahre 69 feine ichweigenden Truppen icheinbar fur Bitellius beeidigt (Tac. 2, 74) und fie dann noch einmal in die Rähe Berufalems geführt (Joseph. bell. jud. 4, 9, 9.), aber fast gleichzeitig murbe er schon von den Legionen Dofiens, unter welchen sich die in Balästina geftandene britte Legion befand, bei Aquileja proflamirt (Suet. Vesp. 6. Tac. 2, 85. 96.), am 1. Juli folgte in definitiver Weise Megypten, am 11. Juli das heer Balaftina's, bor dem 15. Juli gang Syrien (Suet. 6. Tac. 2, 80 f. Jos. 4, 10, 2 ff.). In Berytus empfing Bespafian die Huldigung des gangen Driente: er bewies fich dankbar, indem er eben hier Josephus, ben Propheten seiner Butunft, der Feffeln entkleidete (Tac. 2, 81. Joseph. S. 6 f.). Mucian eilte jest gegen Stalien, Befpafian griff nach Megypten, dem Schluffel der Belt, um auf die Runde bom Tode des Bitellius (Ende Dezember 69) im Beginne des Jahres 70 jur Beltftadt zu eilen, Titus aber zur Zerftörung Jerufalem's auszuschicken (Jos. 4, 11, 5).

Nachdem Ferusalem (s. d. Art. "Bolt Gottes") im August und Septbr. 70 größlich in Feuer, Blut und Trümmern ausgegangen und im Frühjahre 71 der Triumphzug von Bater und Sohn die verborgenen Peiligthümer Israels, und als letztes und höchstes berselben das Gesetz vor den Augen des Heidenthums profanirt hatte (Jos. 7, 5, 3 f.), sandte der Kaiser den Legaten Lucilius Bassus zur Bekämpfung der Reste des Ausstands, welche den Römern dis Oftern 73 zu schaffen machten (Herodion, Machärus, Masada Jos. 7, 6, 1; 7, 8, 1). Der Kaiser war nicht Willens, irgend eine Stadt des Landes wieder erstehen zu lassen; der Legat und der Prosurator Liberius Maximus erhielten den Besehl, das Land stückweise zu Gunsten des kaiserlichen Fiskus zu verkausen. Nur 800 Beteranen erhielten Emmaus bei Jerusalem als Niederlassungsstätte, während in Jerusalem selbst vorerst nur etliche Greise und Weiber auf den Trümmern sasen (Jos.

7, 6, 6; 7, 8, 7).

Auf vielen Bunkten gitterte der Aufstand mit feinen Folgen nach. Schon im Beginne bes Rriegs hatten unter getheilter Schuld in ben phonigifchen, fprifchen Städten, in Alexandria jum Theil unter Mithilfe der Nömer felbst Grausamkeiten und Rechtsberaubungen jeder Urt gegenüber ben Juden ftattgefunden (Jos. 2, 18, 1 ff.; 7, 3, 3). Das Ende des Kriegs und die Graufamkeiten des Titus felbst, der im Oktober und November 70 Sekatomben in judischen Gefangenen bei den Kestspielen opferte (7, 2, 1; 3, 1; 5, 1), ichienen gegen die bernichtete Ration Alles zu erlauben, Austreibung, Rechtlofigkeit (Jos. 7, 5, 2). Der Raifer war anderer Meinung und bewährte so nicht nur den Ruf feiner Rechtlichkeit, fondern übte auch die einzig richtige Bolitik gegenüber einem Bolf, das national entwaffnet in ben Friedenskunften der Welt nur nütlich und bei feiner immensen Berbreitung in ber Welt jedenfalls nur unter furchtbaren Beltftoffen auszurotten war. Zwar in Aeghpten und Chrene (Jos. 7, 10, 1; 7, 11, 1), wohin fich Die Unruhen ber Beloten fortsetzten, mußte der Biderftand der ben Raifer verachtenden Theofraten im Blut ertränkt werden; ja, der Widersetlichkeit gegenüber, wufte der Raifer auch für Aegypten feinen Rath, als ben jerufalemischen, indem er dem Statt= halter Lupus die Zerftorung des in der fprifden Zeit entstandenen Onias Tempels bei Leontopolis als lettes Beruhigungsmittel ber Nation anbefahl, ein Befehl, den Die Statthalter Lupus und fein Nachfolger Paulinus durch Schliegung, bann durch Ber-

<sup>\*)</sup> Sehr mit Unrecht behauptet Gieseler, Kirchengeschichte I, 1, 51, Tacitus und Sueton haben hier nur Josephus ausgeschrieben. Eine solche Benützung bes Josephus sieht man besonbers bei Tacitus nicht und die beiden Schriftseller lassen die Sage viel zu sehr als eine allgemein herrschende erscheinen.

rammlung bes Tempels und durch Wegnahme ber Beihgeschenke zu entsprechen glaubten (7, 10, 2 ff.). Auch durch Aufspürung der Davididen suchte er, wie nachher nur graufamer Domitian, die nationale Springfraft zu lähmen (Euseb. 3, 12. 19 f.). Der ganzen Nation legte er die Demuthigung auf, daß fie zur dauernden Erinnerung des Falles Berufalems die hertommliche Zweidrachmensteuer ftatt jum Tempel an den capitolinischen Jupiter gahlen mußte (Jos. 7, 6, 6; vgl. Dio Cass. 66, 7. Suet. Domit. 12). Trot dem Allem aber hielt er die alten gottesdienftlichen und bürgerlichen Rechte der Buden allenthalben aufrecht. Schon mahrend des Rriegs hatte ber fprifche Statthalter Mucian in Antiochien die Besonderheiten der Juden geschützt (Jos. antiq. 12, 3, 1), auf der Reige des Rriegs nahm der Legat Enejus Collega die antiochenischen Juden gegen den Borwurf der Brandftiftung in Schutz (Jos. bell. jud. 7, 3, 4). Bu Ende des Jahres 70 fclug Titus in Antiochien dem Bolf im Theater die Bertreibung der Juden, ja felbst die Wegnahme der ehernen Tafeln, auf welchen ihre weitgehenden (7, 3, 3) Rechte stunden, durchaus ab (Jos. 7, 5, 2); ebenso wurden die Alexandriner von Bespafian felbst abgewiesen (Antiq. 12, 3, 1). Als der Statthalter der Bentapolis, Catull, aus Unlag der chrenaischen Unruhen des Pfeudomeffias Jonathan 3000 judische Manner hinrichtete, ihr Bermogen fur den Fistus einzog, meinte er, dem Raifer, dem Freund der Einfünfte (Suet. Vesp. 16), einen Gefallen zu thun, indem er die bornehmften romifchen und alexandrinifden Juden in das gleiche Schicffal zu giehen fuchte; aber Bespasian sprach fie um so mehr frei, weil Josephus unter ihnen war und Titus für sie bat (7, 11, 3).

Das Chriftenthum hatte unter Bespaffan's Regierung (69-79 n. Chr.) hochstens insoweit zu leiden, als es mit dem Judenthum identificirt wurde, wie ja thatfächlich lange über die Zeiten des Raifers Claudins bis Domitian die Bermechselung fortbauerte, um erft unter Trajon ber klareren Erkenntnig und bamit jugleich einem fpecifischen Strafverfahren gegen die Chriften Blat zu machen. Die neronischen Graufamkeiten gegen die Chriften haben fich auf Befpafian fchon beswegen nicht fortgeerbt. weil fie in Motiv und Erefution burchaus momentan waren. Die firchlichen Schriftfteller miffen nichts von Berfolgungen, und ausbrücklich bezeugt Eusebius, Befpafian habe fich am Christenthume nicht vergriffen (3, 17). Im Falle ber Unächtheit des zweiten Theffalonicherbriefs wurde auch biefer den verhaltnigmäßigen Ruheftand der driftlichen Welt unter dem römischen Imperium in den fiebenziger Jahren bezeugen (2, 7 ff.), während kaum etwas früher der Berfasser der Apokalapse nach der Ansicht der historischen Schule von diesem Buche in der Erwartung des neronischen Antichrists, nach der Beit Galba's und Dtho's, zu fcmarz gefehen hatte (17, 10 f.). Dagegen finden wir allerdings in der Chronit des Sulpicius Severus aus dem Anfange des 5. Jahrhunderte die auffallende Rachricht, daß die Zerstörung des jerufalemischen Tempels im Sinne bes Titus, der hierin jedenfalls das Organ Bespafian's gewesen ware, der bolligen Ausrottung der judischen und driftlichen Religion zugleich gegolten habe: quo plenius Judaeorum et Christianorum religio tolleretur. Quippe has religiones licet contrarias tibi, iisdem tamen auctoribus profectas. Christianos ex Judaeis exstitisse, radice sublata stirpem facile perituram (II, 30, 6). Der erste Bedanke, gegenüber dem fpateren Chroniften, wird nun freilich der fenn, daß er unhiftorisch eine Idee feiner Beit hier deponirt habe, da diefer Beit die dogmatifirende Busammenftellung der Juden und Chriften und die Boraussetzung einer gleichanfänglichen Befampfung des Chriftenthums durch das Imperium natürlich genug gewesen, und diefe Meinung befestigt fich, wenn man fieht, daß er Sadrian's neue Bernichtung des Judenthums gang unter denfelben hier doch erweislich unhiftorischen Gefichtspunkt ftellt. Dennoch konnte in neuester Beit Jatob Bernahs in feinem gelehrten Buch über die Chronif des Gulpicius (Berlin, Bert 1861) mit biel Scharffinn die Bermuthung begrunden, daß Sulpicius diefen Gedanken aus bem uns verlorenen Schluß des fünften Buchs der Siftorien des Tacitus entnommen habe, woburch jene Nachricht freilich erhöhte Bedeutung gewinnen

166 Besper

würde (S. 48 ff.). Die taciteische Quelle ift nun aber boch fehr problematisch. Aus der sonstigen Benützung des Tacitus ift auf die Benützung einer uns verlorenen Tacitusftelle doch höchstens dann zu ichließen, wenn Sprache und Wedante bes späteren Schrift= ftellers notorifch taciteifch ift. Sier trifft nun ichon ber erfte Bunkt nach Bernans eigenem Beständniß (G. 58) nicht bollig ju; ber Bedante aber ift wenigstene materiell nicht eben taciteifch, fofern Tacitus in feinen fonftigen Ausführungen ben gefchichtlichen Bufammenhang des Judenthums und Chriftenthums taum leife andeutet (Judaea - origo ejus mali), den ftrafbaren und weltverbreiteten driftlichen Aberglauben in der Manier ber trajan'ichen Zeit gang felbstständig und abgelöft bom Judenthum behandelt und nicht einmal bei dem Bormurfe des Saffes des Menschengeschlechts zu der naheliegenden Barallele des Judenthums zurudgreift (ann. 15, 44); ein Moment, welches doch ftart bagegen fpricht, daß er jene Combination der zwei Religionen oder den Glauben einer Berftorbarteit des Chriftenthums auf dem Boden Berufalems borgetragen. Diefe Combination wurde aber noch überdieß eben nur als Produtt feiner fubjettiben Reflexion, nicht als thatfachliche Erinnerung aus ber Zeit Bespafian's zu betrachten fenn, weil Bespafian und Titus bei ber Zerftorung Jerusalems eine Ausrottung ber jubischen Religion gar nicht beabsichtigt, auch nachher nicht irgendwie ausgeführt haben, weil beibe ebenso bei ber noch herrschenden Bermengung des Judenthums und Christenthums an eine Zerftorung bon zwei "berschiedenen" Religionen gar nicht benten konnten, weil beide endlich thatfächlich gegen das Chriftenthum als folches lediglich nichts unternommen haben. Gelbst der auf Grund des Gulpicius, des angeblichen Tacitus und besonders der Argonautica des Balerius Flaccus angetretene Beweis (S. 50), daß Titus in Wahrheit den jerufalemischen Tempel keineswegs habe retten, fondern felbst durch das Brandgefchof habe gerftoren wollen, bag erft Josephus in feinem unter Cenfur bes Titus entftandenen "judifchen Krieg" ben Titus vom Borwurfe der Barbarei durch den Bericht eines angeblichen Schonungswillens zu entlaften gefucht habe, entbehrt bei der großen Bestimmtheit der Berichte des Josephus, bei der Offenheit, mit der er den anfänglichen Feuerbefehl des Titus (bell. jud. 6, 4, 1) und alle nachfolgenden Graufamteiten bes Titus felbst referirt, sowie bei ber großen Wahrscheinlichkeit der Superstition, ja der Bietät der spncretistisch gefinnten Flavier (Tac. hist. 2, 78; 4, 82. Suet. Vesp. 7. Tit. 5) gegen den judischen Rationalgott, der ihnen das Reich versprochen, der genus genden Begründung, mahrend ber Dichter der Argonautica bie Liceng, den Rriegeruhm des Eroberers Jerufalems bis zur vollendeten That des ichauerlich großen Tembelbrands au breifen, befto mehr genog, weil der erfte Bedanke bagu wirklich von Titus tam.

Th. Reim.

So heißt berjenige Theil bes fanonischen Stundengebets, ber bei ein= brechendem Abend, um die Zeit des Sonnenunterganges ober des Lichterangundens, recitirt wird. Synonym mit vespera, officium vespertinum, ist daher das altfirchliche lucernarium (λυχνικόν), d. h. die zur Zeit des Lichtanzündens (der λυχνοκαία, lucernarum accensio) zu haltende Andacht. Bgl. Bafilius de Spir. Scto. ad Amphiloch. c. 29; Epiphan. Exposit. fidei s. finem; Chrusoftom. in Pf. 118; Ifidor v. Sevilla Reg. monach. c. 6; auch Hieronymus Ep. 107. ad Laetam, c. 9: "Assuescat..... accensa lucernula reddere sacrificium vespertinum"; und Cassian. Inst. coen. III, 3., wo die Zeit diefer Abendandacht mit der eilften Stunde (Matth. 20, 6) verglichen und als hora lucernalis bezeichnet wird. Ihrer Bedeutung nach entspricht die Besper dem taglichen Abendopfer des alttestamentl. Cultus, wie z. B. Ifidor De officiis eccles. I, 20. mit Beziehung auf Pfalm 141, 2. (elevatio manuum mearum sacrificium vespertinum) ausführt. Zugleich steht fie aber auch in Beziehung zu der Rreugabnahme des Erlofers. gleich wie die ihr zunächst vorhergebende None (um 3 Uhr Nachmittags) insbefondere des Todes, die auf fie folgende Complete aber der Grablegung ju gedenken hat, nach ben alten Memorialversen über die horae canonicae:

"Matutina ligat Christum, qui crimina purgat; Prima replet sputis; causam dat tertia mortis; Sexta cruci nectit; latus ejus nona bipertit; Vespera deponit; tumulo Completa reponit."

Eine dritte mhstische Bedeutung erhält das Bespergebet dadurch, daß es ungefähr um die Zeit der Einsetzung des heil. Abendmahls fällt; vergl. Gregor von Nazianz Orat. 42. in Pascha; Isidor a. a. D. und Durandus Rationale divin. officior. V, 9.

Die Besper ift die erste derjenigen täglichen Gebetoftunden, welche zu jenen ursprünglichen drei: ber Terz, Sext und None (Dan. 6, 11; Apgefc. 2, 15. 3, 1. 10, 9), deren noch Cyprian allein gedenkt (De orat. dominica s. fin.), allmählich hinzukamen. Chrusostomus (Hom. 59. ad pop. Antiochen.) und Hieronhmus (Ep. 22. ad Eustoch., c. 37.) nennen nur vier tägliche Bebetszeiten, jene brei und die Besper; denn wenn der Lettere fagt: "Horam tertiam, sextam, nonam, diluculum quoque et vesperas nemo est qui nesciat", so ist mit dem diluculum et vesperae ber Gine Begriff ber Abendgebetszeit nur doppelt ober per hendiadyoin ausgedrückt. Es geht dieß aufs Deutlichste baraus hervor, daß Sieronymus an einer anderen Stelle, wo er alle bei Tag und bei Nacht ftattfindenden Gebete driftlicher Religiosen in noch vollständigerer Zusammenfassung aufzählt, zwar eines Frühgebets bor der Terz und eines mitternächtlichen, nicht aber noch eines zweiten abendlichen Gebets außer der Besper gedenkt. "Mane", fagt er Ep. 108. ad Eustoch., c. 19. "hora tertia, sexta, nona, vespere, noctis medio per ordinem psalterium cantabant." Dieselbe Zahl von sechs Bebetsflunden, drei bei Tage und drei nächtlichen, erwähnt auch Caffian a. a. D. als in den orientalischen und occidentalischen Rlöftern des angehenden 5. Jahrhunderts übliche Dbfervanz. Die Complete (das completorium) als ein späteres Abendgebet, welches man erft um 9 Uhr oder überhaupt unmittelbar bor dem Schlafengehen zu halten pflegte, tam erft im Laufe eben diefes Jahrhunderts hinzu (wiewohl fcon Ambrofius [de virgin. III, 4.] einmal auf diefe Sitte als von Einzelnen geübten Brauch anspielt) und machte die Siebenzahl, oder (wenn man obendrein auch die Morgenandacht in zwei horen: die Matutin um 3 und die Prim um 6 Uhr fruh, dirimirte) die Achtzahl der kanonischen Stunden vollzählig. Bis zu diefer Bahl feben wir bas Institut der horen angewachfen in den Moncheregeln Benedict's von Nurfia (c. 16.), Columban's (c. 7.), Ifidor's (c. 7.) und der meisten übrigen Monchsschriftsteller des 6. und 7. Jahrhunderts. Besper wird bon diefer Zeit an wohl nicht mehr erft nach Sonnenuntergang, wie früher (f. 3. B. Bafilius M., Regul. fusius disput. c. 37.), fondern ichon bor demfelben, oder auch genau um 6 Uhr Abends, wie noch jett in der römischen Rirche, gefeiert worden fehn. — Was nun die Art ihrer Feier oder den liturgischen Inhalt des Officium vespertinum betrifft, so war es in der ältesten Zeit, d. h. fo lange noch nicht die Complete als besondere Andacht davon abgetrennt mar, üblich, 12 Pfalmen zur Besper abzufingen; eine Sitte, die nach Caffian bon den agpptischen Monchebatern auf unmittelbare göttliche Weisung eingeführt worden febn follte (Cass. Instit. coenob. II, 4.5; bgl. Concil. Turon. a. 567, c. 19). Später verringerte man biefe zwölf Pfalmen auf fieben, und theilte davon vier der Besper und drei dem Completorium ju (Reg. S. Benedicti c. 17). Außer diefen vier antiphonisch zu singenden Pfalmen schreibt Benedict Die Lektion eines Rapitels aus der heil. Schrift, ein (fürzeres oder längeres) Refponforium, den Ambrofianischen Lobgefang fammt zugehörigem Berfikel, das Magnifikat (oder "Canticum de Evangelio", wie Benedict es nennt), Rhrie, Paternofter und Schluß= gebet (missae, collectae) als ftandige Elemente des flofterlichen Bespergottesbienftes bor (f. Smaragous, Turrecremata, Martene u. a. Ausleger zur Reg. Bened. c. 17). Mehnlich ift ber Bau ber Besper in der nichtflöfterlichen Liturgie ber abendländischen Rirche beschaffen, nur daß hier fünf Pfalmen ftatt blog vieren vorgeschrieben find, mit Bezug auf die fünf Sinne des Menschen, wie Durandus im Rat. 1. c. bemerkt. Denn wahrend für die Monche ale die Bollfommeneren die Biergahl genüge, muffe die wes

168 Bicarins

niger vollkommene Weltgeiftlichkeit und Laienwelt nothwendig funf Pfalmen recitiren, "ut videlicet quod per quinque sensus corporeos commissum est, per quinque psalmorum cantationem penitus dimittatur." Das römische Brevier beschreibt die Besper als das genaue Gegenstud der Laudes; fünf Pfalmen mit Antiphonen; ein Kapitel aus ber Schrift; ein Humnus; ein Berfitel fammt Refponforium; ein Canticum, nämlich das Magnifitat, fammt Antiphone; endlich die täglichen Kirchengebete (Litanen, Baterunfer 2c.), nebft den fich gelegentlich anschließenden Commemorationen, Suffragien und Preces. Bergl. Gazaus zu Caffian Instit. III, 3. p. 35 sq.; Joh. Bona, De divina Psalmodia, cap. 10. p. 757 sq.; Martene, De antiquis monachor. ritibus 1. I. c. 10. p. 96 sg. — Wie die Besper in der römischen Kirche noch jest allein von allen Theilen bes fanonischen Stundengebets auch in öffentlichem gottesbienftlichen Bebrauche (nicht bloft in bem ber tanonisch lebenden Rleriter) ift und wenigftens an den meiften Sonnund Festtagen fast überall in abendlichen Gottesbienften bon bersammelter Bemeinde gefeiert wird (fen es nun, dag bie Bemeinde felbst fich an ben Befangen betheiligt ober daß ein Chor diefelben borträgt): fo haben auch in der evangelischen Rirche fich neueftens gahlreiche und gewichtige Stimmen für Wiebereinführung pfalmobirender Bespergottesbienste an Sonn = und Feiertagen nach altfirchlichem und altlutherischem Borbilde vernehmen laffen und hat man dieses Defiderium bereits an vielen Orten nicht ohne glücklichen Erfolg zu verwirklichen gewußt. — Bergl. Eb. Rirchenztg. 1861. S. 349ff. 487 ff. und die dafelbit besprochene Schrift bon Baftor Bengftenberg: Ueber Begpergottesbienfte. Berlin 1861; desgl. 3. Diedrich, Brebiarium, d. i. Matutinen u. Bespern durch das gange Jahr, für Rirche, Schule und Haus. Berlin (ohne Jahr). Bodler.

Vicarius heißt im Allgemeinen Jeder, qui alterius vices agit, also ein Stellvertreter, im Besondern der Vertreter in einem Amte, gleichviel ob dasselbe ein weltliches oder geistliches ist (man sehe deßhalb die Stellen, welche Du Fresne s. v.
vicarius, vicarius Imperii u. a., Dirksen im manuale latinitatis u. a. mittheilen).
Der Ausdruck wird auch technisch, ähnlich wie vicedominus, für ganz bestimmte Aemter
gebraucht. Die Absicht der solgenden Darstellung ist eine gedrängte Uebersicht des Bi-

cariateberhältniffes auf allen Stufen der Bierarchie.

Das Haupt der Kirche ift Chriftus felbst. Die römisch - katholische Kirche berkennt bieg nicht: benn wie follte fie ben ausbrücklichen barüber in ber heiligen Schrift befindlichen Aussprüchen Anerkennung versagen, nach denen Chriftus, der selbst Gottes ift (1 Rorinth. 3, 23), als Mittler zwischen Gott und ben Menschen (1 Timoth. 2, 5: Bebr. 9, 15. 12, 24 u. a.) bor Gott, als haupt ber Gemeinde gefetzt ift? (Rol. 1, 18: Ephefer 1, 22; 4, 15; 5, 23 u. a.). Die Rirche lehrt aber weiter, baf Chriffus ben Apostel Betrus zu feinem Bertreter bestimmt habe (Ev. Matth. 16, 16-19 u. a.) und diefe Bertretung dann auf den Bifchof von Rom für alle Zeiten übergegangen feb. Schon früh heißt daher dieser Bischof bald vicarius S. Petri, auch apostolicae sedis, balb vicarius Christi per vices Dei gerens in terris (f. Stellen bei Du Fresne a. a. D., vgl. ben Art. Babit, Bd. XI. S. 86). Das Tridenti= nische Glaubensbekenntniß nennt ben Romanus Pontifex Beati Petri Apostolorum principis successor ac Jesu Christi vicarius. Als Repräsentant Christi und des Appftelfürsten bestellt der Pabst felbst wieder Bicare des apostolischen Stuhle. Als folche erscheinen im weiteren Sinne alle Patriarchen, Primaten, Erzbischöfe und Bischöfe (f. Citate bei Gonzalez Tellez zum cap 2 X. de officio vicarii (I. 28) nro. 5, berb. ben Art. Pabst a. a. D. S. 89), im engeren Sinne aber die römische Curie (f. ben Art. Bb. III. S. 204 folg.), sowie die pabstlichen Legaten und Muntien (f. ben Art. Bb. VIII. S. 269 folg.) und die für die Miffion bestimmten apostolischen Bicare und Bicariate (man febe ihre Ueberficht im Artifel Propaganda Bb. XII. S. 204 folg.), von welchen ber für die Stadt Rom bestellte Vicarius Urbis wieder verschieden ift, weldem die pabstliche Jurisdiktion in der Stadt felbft übertragen ift (man sehe Gonzalez Tellez zum cap. 5 X. de officio vicarii [I. 28] pro. 6.).

Vicarius 169

Wie ber Pabst bedürfen auch feine Bicare wieder eigener Stellvertreter und Behülfen. Für Erzbischöfe und Bischöfe erscheinen als vicarii in pontificalibus die Beihbischöfe (f. den Art. Episcopus in partibus Bb. IV. S. 103 folg.) und Coadjutoren (f. ben Art. Bb. II. S. 761), die letteren aber auch allgemeiner; als vicarii in jurisdictione fungiren die Generalbicare und vicarii foranei (Difficiale) oder auch eigene Collegia, als Vicariats= oder Generalvica= riats= Berichte (man fehe den Art. Generalvicar Bo. V. S. 4, 5 und Offfcial Bb. X. S. 590). Als Bicare und Gehülfen der Bischöfe finden sich früher auch capellani, Mitglieder ber Domcapitel oder der Collegiatstifte (f. den Art. Raplan Bb. II, S. 565). Einer berselben hieß summus vicarius domini ober summi altaris vicarius, Großvicar und betleidete die Großvicarie. Sobald der bifchöfliche Stuhl erledigt ift, übernimmt bas Capitel die Berwaltung, welche aber binnen acht Tagen auf einen oder mehrere Dekonomen und einen Official oder Bicar (vicarius capitularis) zu übertragen ift (über beffen Stellung und Berechtsame fiehe man den Art. Sedisvacang Bd. XIV. S. 192). Die ordentlichen Mitglieder der Capitel maren nach ben alteren Statuten berechtigt, fich felbft beim Chordienfte durch befondere Bicare bertreten zu laffen. Das spätere Recht hat dieß geandert (man febe den Art. Refidenz Bb. XII. S. 746 folg.), außerdem aber für jedes Capitel die Bestellung einer gemiffen Anzahl von Vicarien zur Erhöhung der gottesdienstlichen Feierlichkeiten, insbefondere des officium diurnum et nocturnum, angeordnet.

Endlich gibt es auch Bicare für Pfarrer (vicarii parochiales). Der mit der cura habitualis versehene Pfarrer hat als seinen Bertreter, substitutus, den Inhaber der cura actualis, curatus (f. den Art. Bd. III. S. 203, verb. Bd. XI. S. 470). Ie nach Bedürsniß werden außerdem vicarii perpetui oder temporarii den Pfarrern beigegeben. Ueber die Bedingungen zu deren Bestellung und die Rechtsverhältnisse für dieselben ist in den Art. Pfarrer, Kaplan u. s. w. das Nähere ausgeführt. Hier ist noch daran zu erinnern, daß die Bertretung des Pfarrers durch den Bicar in manchen Berhältnissen nur eine beschränkte sehn kann, daß namentlich bei Instituten gemischter Natur nicht ohne Mitwirfung der beiderseitigen Organe ein Bicariatsverhältniß begründet werden kann. So ist insbesondere da, wo den Pfarrern die Schulaussischt von Seiten des Staates übertragen worden, nur unter besonderer Genehmigung der Staatsbehörde, in Beziehung auf diese Funktion, die Bertretung durch einen Bicar zulässig (man sehe deshalb z. B. den Erlaß der Regierung zu Posen vom 5. August 1861, in Stiehl, Centralblatt sür die gesammte Unterrichtsverwaltung in Preußen. Oktober 1861, Nr. 235, S. 610).

Ueber Bicare überhaupt sehe man noch die Commentatoren zu den Dekretalen I, 28 de officio vicarii.

In der evangelischen Kirche erscheinen nach der Consistorialversassung das Consistorium, sowie die Superintendenten als Vicare des Inhabers des Kirschenregiments, indem sie die denselben zustehenden Rechte in seinem Namen so weit verwalten, als er sich dieselben nicht zu eigener Entscheidung reservirt hat. (Ueber den Umfang der iura vicaria und reservata sehe man den Art. Consistorialversassung Bd. III. S. 126.) Vicare der Pfarrer sommen in derselben Weise, wie in der römischen Kirche vor (man sehe deshalb die oben citirten Artisel). Die Bestellung ersolgt auf den Bunsch des Pfarrers, oder im Falle des Bedürsnisses, von Amts wegen, vorübergehend oder dauernd, selbst mit dem Recht der Nachsolge. Der Ausdruck Vicar wird in den Partikularrechten bald im weiteren Sinne für jeden Vertreter und Gehülsen eines Pfarrers gebraucht, bald nur sür bestimmte Arten derselben. So unterscheidet z. B. die großherzoglich Hessischen Resetzgebung: Pfarrverweser, als selbstständige Verwalter erledigter Pfarreien; Pfarrvicare, Candidaten, welche emeritirten Geistslichen beigegeben sind und von diesen freie Station nebst einer jährlichen Remuneration erhalten; Pfarrassischen, welche von nur theilweise unfähig gewordenen Geists

170 Vicarius

lichen, unter Genehmigung der Kirchenbehörde, frei angenommen werden können, jedoch nicht aus öffentlichen Fonds Befoldung erhalten und überhaupt nur als Gehülfen ersicheinen, welche allein unter fortdauernder Berantwortlichkeit des betreffenden Geistlichen stehen (man sehe die Darmstädter allgem. Kirchenzeitung, 1849, Nr. 100, 101).

Das heistische Gesetz vom 6. Sebtember 1820 bisbonirt wegen ber Bicare insbefondere, daß die dazu bestimmten Bfarramtecandidaten der Aufforderung zur Ueber= nahme einer folden Stelle fofort folgen muffen, indem fie fonft den Unfpruch auf Unftellung aus einer früheren Brufung verlieren und den jungeren, gleich murdigen Candibaten nachstehen, welche dem Rufe folgen. Das Bicariat gibt aber feinen Unfpruch auf die Rachfolge im Amte. - Durch die heffische Berordnung bom 29. Dezember 1854 (b. Mofer, allgemeines Rirchenblatt für bas evangelische Deutschland, 1854, S. 621) ift außerdem borgefchrieben, daß funftig feinem Bfarramtscandidaten eine ebangelifche Bfarrftelle befinitiv übertragen werben fann, ber nicht wenigftens zwei Jahre als Uffiftent, Bicar oder Bermefer ein geiftliches Umt, oder ein Jahr eine mit einem Theologen zu besetzende Schulftelle bermaltet hat. In Burttemberg wird der Beariff Bicar fowohl für Bfarraehulfen, als Pfarramtsverwefer gebraucht. 3m Jahre 1853 ift für dieselben eine besondere Instruktion erlaffen (v. Mofer a. a. D. 1853, S. 809 - 811) und 1854 über ihre Bermendung im Dienfte ber Rirche Raheres bestimmt worden (a. a. D. 1854, S. 119-122). Im engeren Sinne find es Amtsgehülfen, welche erft bann, wenn fie einige Jahre als folche erprobt find, zu Pfarrverwefern verwendet werden fonnen. Gine Mittelstellung amifden Bicaren und Bfarrberwefern nehmen gemiffermafen die in mehreren größeren Städten angestellten Stadtvicare ein, welche theils bestimmte, ihnen ausschließlich zugewiesene Berrichtungen in Rirche und Schule haben, theils ben ordentlichen Beiftlichen ju aushülfsmeifen Dienftleiftungen berpflichtet find. Die Bicare fteben unter Aufficht ber Dberfirchenbehörbe, welcher jährlich zweimal die fogenannte Bicariatstabelle einzusenden ift (vergl. barüber den Erlag des Confistoriums vom 4. September 1854, a. a. D. S. 401 ff.). Jeder Bicar hat jahrlich als Brobe feiner Studien einen Auffatz über ein theologifches oder verwandtes Thema einzuschicken. Durch Berordnung des Kirchenrathe im Groß= herzogthum Sachfen vom 4. Januar 1854 (v. Mofer a. a. D. 1854, S. 406, 407) find die Unterschiede der Bfarrvicare von den Bfarrcollaboratoren und Bfarrfubftituten genguer bestimmt. Die Bfarrbicgre werden auf ungewiffe Fortdauer in einer Gemeinde, deren ganglich erledigte Pfarrftelle aus irgend einem Grunde vorläufig unbefett gelaffen werden foll, angestellt. Ueber die Zeitdauer ihrer amtlichen Wirksamkeit entscheidet die firchliche Dberbehorde. Pfarrcollaboratoren find Behülfen bon Pfarrern, welche aus irgend einem Grunde, auf die Dauer oder zeitweilig, unbermögend find, ihr geiftliches Umt nach allen feinen Theilen vollständig zu verwalten. Sie handeln überall im Namen und unter Auftorität ihres Seniors. Pfarrsubstituten werden zur bölligen Stellvertretung im Rirchendienfte durch Alter oder Rrantheit zur Berrichtung ihrer amtlichen Geschäfte ganz unfähig gewordener Pfarrer berufen. äußern ihre amtliche Thätigkeit felbstiftandig und unter eigener Berantwortlichkeit. Berden fie nicht früher abberufen ober find fie nicht mit ber Boffnung auf Dienstnachfolge angestellt, fo endet ihr Berhältnig mit bem Tobe bes Emeritus, falls ihnen nicht die Berwaltung der erledigten Stelle vicario nomine bis zur Wiederbesetzung aufgetragen wird (vgl. dazu noch den Erlag bes Sachfen-Beimarifchen Staatsministeriums bom 15. Gebt. 1856, a. a. D. 1856, S. 661 folg.). In ähnlicher Beise ist auch in den übrigen beutschen ebangelischen Landestirchen das Berhältnig ber Bicare geregelt (man febe bie Uebersicht der darüber ergangenen neueren Berordnungen bei b. Mofer im Register zum allgemeinen Rirchenblatt, unter bem Worte: Candidaten).

Die Berwaltung eines Vicariats als Vorbereitung für ein künftiges Pfarramt in ber evangelischen Kirche ist schon längst als höchst ersprießlich allgemein anerkannt worden. Zugleich ist durch eine derartige Verwendung der Candidaten dem Bedürsniß der VerBicelin 171

mehrung feelforgerifcher Rrafte ein nicht geringer Borfcub zu thun. Auf ben Brobinzialspnoden in Breugen ift deshalb im Jahre 1844 biese Angelegenheit in ernftliche Berathung gezogen und auf der Berliner Generalspnode im Jahre 1846 find darüber weitere heilfame Berhandlungen gepflogen (man febe den amtlichen Abdruck der Berhandlungen der evangelischen Generalspnode in Berlin [Berlin 1846, Fol.], Abtheilung I. Sitzung 10 folg. und Abtheilung II. nro. III. S. 19 folg. eine Dentschrift darüber). Seitdem find in den einzelnen Provingen des preufischen Staats theile durch Privatpersonen, theils burch die Behörde Mittel beschafft worden, um bas Bicariat immer allgemeiner zu machen. (Man febe 3. B. das Ausschreiben des Generalsuberintendenten der Proving Schlesien vom 27. September 1857, betreffend die Bildung eines Fonds jur Begrundung bes ebangelifch-tirchlichen Bicariate in der Probing Schlefien, b. Mofer a. a. D. 1857, S. 369-371). Auf den Antrag ber neunten westfälischen Brovinzialfynode von 1859, in allen Bezirken Rreisvicare zu beftellen, hat bas geift= liche Ministerium wegen des bedeutenden Rostenauswandes nicht eingehen konnen, die Unstellung aber ba gut geheißen, wo befondere, in der individuellen Beschaffenheit bes Shnodalbezirks oder in perfonlichen Berhaltniffen, oder auch in borübergehenden Schwierigteiten liegende Umftande eine folde fpeziell begrunden (man febe ben Erlaft bes Ministeriums vom 26. Mai 1860, in dem firchlichen Amtsblatt des Consistoriums der Probing Weftfalen 1860, Rr. 12, S. 54, 55). S. F. Jacobson.

Bicelin, Apostel bon Solftein, und die Betehrung der Dbotriten jum Chriftenthum. Das Leben bes heiligen Bicelin fteht mit ber Befchichte ber Berbreitung des Chriftenthums unter ben Dbotriten in fo enger Berbindung, daß es zwedgemäß scheint, beide Artifel zu einem zu bereinigen und im Busammenhange barguftellen. - Bicelin, gleich vielen anderen Glaubengapofteln aus ben früheren Jahrhunderten des Mittelaltere nicht minder durch unerschütterlichen Muth und ausbauernde Thatfraft, als durch einfache und innige Frommigfeit ausgezeichnet, ftammte aus einer beutschen Familie bon mittlerem Stande und mar zu Quernheim, einem Dorfe am Ufer ber Befer unfern Sameln, im Sprengel von Minden, geboren. Den erften Unterricht in den Anfangsgrunden des Wiffens erhielt er bon dortigen Domgeiftlichen. aber feine Eltern frühzeitig durch den Tod verlor und bald auch durch gemiffenlose Berwandte fein väterliches Erbtheil einbufte, fo fah er fich, taum dem Anabenalter entmachfen, auf feine eigene Thätigfeit und die Bulfe fremder Menschen hingewiesen. fand dieselbe wider fein Erwarten bei einer frommen Edelfrau, welche ihn aus Mitleid au fich auf ihr Schloß Everstein nahm und ihm fowohl den nöthigen Unterhalt als die Mittel zu feiner weiteren Ausbildung gewährte. Indeffen erregte das ftets fich gleiche bleibende Wohlwollen feiner Wohlthaterin gegen ihn den Neid des Burgpriefters, welcher in der Abficht, ihn zu beschämen und zu verkleinern, wiederholt im Beiseyn Anderer Fragen an ihn richtete, die ihn in Berlegenheit festen und jum Bewußtfehn und Befenntniß feiner Unwiffenheit brachten. Anftatt fich aber badurch niederdrücken zu laffen, erkannte er vielmehr darin eine Fügung der göttlichen Borfehung und fühlte fich gu neuem Gifer im Bernen angetrieben. Er berließ daher fofort, ohne Abichied ju nehmen, die Burg und begab fich nach der damale blühenden Schule zu Baderborn, wo er bald durch unbeschreiblichen Fleiß und Gifer die Zuneigung des gefeierten Magisters Bartmann fo fehr gewann, daß derfelbe ihn zu feinem Baus = und Tifchgenoffen machte und ihn fpater ju feiner Unterftutung einen Theil des Unterrichts der jungeren Schuler übertrug (Helm. hist. Sclav. I. c. 42). Nächst dem Magifter hartmann übte fein Dheim Ludolf, ein Mann bon ausgezeichneter Frommigfeit und ein treuer Bekenner Chrifti, der Pfarrer in dem benachbarten Dorfe Feule war, den bedeutenoften Ginfluff auf ihn aus (Helm. I. c. 43). Nachdem er fich in dem bertrauten Umgange mit Diefen Mannern lehrend und lernend zu einem tuchtigen Lehrer ausgebildet hatte, murbe er nach Bremen berufen, um der dortigen Schule vorzustehen. Da dieselbe durch die Trägheit und Buchtlofigfeit eines großen Theils der Schüler fehr in Berfall gerathen

172 Bicelin

war, so ließ er es sich mit allem Eifer angelegen sehn, die verwilderte Jugend durch ernste und anhaltende Strenge zur Zucht und Ehrbarkeit zurückzuführen, und in der That gelang es ihm allmählich, die meisten von den seiner Leitung anvertrauten Schüslern zu wirklich gebildeten und geistesfreien Menschen zu erziehen, von denen es ausstrücklich lobend erwähnt wird, daß sie auch im Gottesdienste und im Besuche des Chors sich eifrig bewiesen. Unter ihnen zeichnete sich ein die dahin vernachlässigter Jüngling von bestem Karakter, Namens Thetmar, vorzüglich aus, der, von seinen Eltern zum geistlichen Stande bestimmt, seiner besonderen Obhut übergeben war und von ihm als Hauss und Tischgenosse aufgenommen wurde (Helm. I. c. 44).

Ungeachtet fich Bicelin durch feine Berdienfte um die Schule die Achtung und bas Wohlwollen des Erzbischofs Friedrich, der von 1105 bis 1123 regierte, sowie der Uebrigen, welche durch ihr Umt oder ihr Ansehen in der Kirche hervorragten, in hohem Grade erworben hatte, so regte fich boch das Verlangen nach weiterer Ausbildung fo lebhaft in ihm, baf er menige Jahre fpater ben Entichluf fafte, in Begleitung feines ihm immer lieber gewordenen Schulers Thetmar ben bamgle berühmteften und von Lernbegierigen aus allen Theilen Curopa's erfüllten Sitz ber Wiffenfchaften in Baris gu zu befuchen. Während eines dreifährigen Aufenthaltes hörte er dafelbst mit beharrlichem Fleiße die berühmten Lehrer Radolf und Anfelm († 1117), welche fich besonders in ber Erklärung ber heil. Schrift auszeichneten, und an die er fich um fo enger anichloff, je empfänglicher er für ihre Bortrage burch feine frühere Beschäftigung mit den Sprachen und einigen Schriftstellern bes flaffifchen Alterthums geworden mar. leiteten ihn hauptfächlich zu dem richtigen Berftandniß der biblifchen Schriften an und bewahrten ihn badurch nicht nur bor der damals herrschenden dialettischen Richtung voll leerer Spitfindigkeiten, fondern machten ihn auch mit dem einfachen Beifte des Chriftenthums vertrauter, führten ihn zu einem ftrengeren Lebenswandel und beftärkten ihn in dem Borfate, fich ausschließlich bem Dienste der Rirche zu weihen (Helm. I, 45). Als er daher mit Thetmar in feine Beimath gurudgekehrt war, lehnte er die ihm angebotene Stelle eines Domherrn in Bremen ab und begab fich nach Magdeburg ju dem turg borher gemählten Erzbifchof Nortbert, um fich in beffen Umgange auf bas Umt eines Apostels der Beiden würdig vorzubereiten. Nachdem er von demselben die Priefterweihe empfangen hatte, fehrte er zum Erzbischof Abalbert II. von Bremen gurud, welcher ihm den Beruf, unter den Slaven das Beidenthum auszurotten, übertrug. wandte er fich in Begleitung von zwei anderen Beiftlichen, einem Priefter Rudolf aus Silbesheim und einem Kanonitus Ludolf aus Berben, welche fich mit ihm als Gefährten bes heiligen Bertes freiwillig berbunden hatten, unberweilt an Beinrich, den mächtigen König der Obotriten, und bat ihn um die Erlaubniß, das Evangelium unter feinem Bolke verkündigen zu dürfen (Helm. I. c. 46).

Die Obotriten, häufig auch Abodriten (Annal. Einh. Fuld. ad a. 789 bei Pertz, Monum. T. I. p. 350; Thietm. Chron. I. c. 6) genannt, gehörten zu dem weitverbreiteten Bölkerzweige der Wenden oder norddeutschen Slaven und behielten ihren Hauptsitz in dem heutigen Großherzogthum Mecklenburg. Wie die übrigen Slavenstämme waren sie roh, treulos und, wenn sie zum Kriege gereizt wurden, sehr grausam. Bon Natur mühevollen Arbeiten abgeneigt, beschäftigten sie sich am liebsten mit der Biehzucht, der Jagd und den Raubzügen zu Lande und zur See, wohnten in schlechten Hütten aus Flechtwerk und bedienten sich einer höchst einsachen Kleidung. Ungeachtet sie die eigenen Frauen und Hausleute mit Härte und Geringschätzung behandelten, übten sie gegen Fremde die Gastfreundschaft mit der größten Gewissenhaftigkeit. Das bedeuztendste Ansehen unter ihnen besassen die Priester, welche nicht allein die mannichsaltigen Religionsgebräuche und Opfer besorgten, sondern auch durch die Leitung der don heisligen Pferden ertheilten, oder durch Loose bestimmten Orakel einen überwiegenden Einsluff auf die öffentlichen Angelegenheiten ausübten und ausschließlich im Besitze der wenigen wissenschaftlichen Kenntnisse des dem Aberglauben sehr ergebenen Bolkes waren. Ausger

Bicclin 173

ben geweihten Hainen und Quellen, an denen die Slaven Uebersluß hatten, gab es bei ihnen eine Menge von Haus- und Nationalgöttern, deren theils aus Holz, theils aus Metall nicht ohne Kunst gearbeitete, höchst phantastische Bilder in ihren reich ausgestatteten Tempeln überall aufgestellt waren. Unter den vielen Göttern, welche sie verehrten, und denen an bestimmten Festragen von ihren Priestern selbst Menschenopfer dargebracht wurden, nahmen der viersöpsige Swantewid oder Svatovid (der heilige und lichte Sieger), Prove (das Recht) und Nadegast die erste Stelle ein. Uebrigens hatte sich bei aller Mannichsaltigseit der Götter, denen Fluren und Wälder bestimmt, Freuden und Leiden zugeschrieben waren, im Volke der Slaven der Glaube erhalten, daß ein Gott im Himmel über die übrigen herrsche, welcher, vor allen mächtig, nur für die himmlichen Angelegenheiten sorge, während die anderen, aus seinem Blute entsprossenen Götter ihm gehorchten und nach seinem Befehle die ihnen übertragenen Aemter auf Erden verwalteten (Helm. I. c. 52 u. 82).

Mit dem Chriftenthume murden die Obotriten feit dem Anfange des neunten Jahrhunderts zuerst durch die Deutschen befannt, nachdem fie, durch ihre Feindschaft mit den Bilgen bewogen, eine Berbindung mit den Franken angeknüpft und als Bundesgenoffen Rarl's bes Grogen gegen die Sachfen gefämpft hatten. Zwar blieben fie auch nach der Besiegung der Sachsen noch eine Zeit lang freie und unabhängige Bundesgenoffen der Franten; indeffen faben fie fich durch ihre fortwährenden Streitigkeiten mit den Wilgen und Danen bald fo fehr bedrangt, daß fie fich zu ihrem Schutze freiwillig der Oberherrlichkeit des mächtigen Raifers unterwarfen und ihn als ihren oberften Richter anerkannten. 218 ihnen jedoch der Ginfluß der bom Raifer in Sachsen eingesetzten Bergoge nicht minder lästig zu werden begann, sagten fie fich im 3. 817 unter ihrem Fürsten Slaomir bon Ludwig dem Frommen los; aber schon nach zwei Jahren wurde Glaomir vertrieben und die Bewalt dem Ceodrag, einem Sohne Trafito's, übertragen, welcher die Dberherrichaft des Raifers wieder anerkennen und ihm Rriegs= dienste leiften mußte. Allein faum hatten die Dbotriten die Abnahme des faiferlichen Unsehens unter Ludwig dem Frommen und deffen Sohnen mahrgenommen, als fie fich mit anderen benachbarten Benoen verbanden, den Rampf für ihre Unabhängigkeit er= neuerten und wiederholte Raubzüge in das Land der Sadfen und Rordalbingier unternahmen, weshalb fie jowohl von Ludwig dem Deutschen, als auch von Urnulf, jedoch ohne erheblichen Erfolg, befriegt wurden. Erft dem Könige Beinrich I. gelang es, im Jahre 931 nach der blutigen Schlacht bei Lengen (Lunzini, f. Thietm. Chron. I. e. 6) die Obotriten nebst anderen flavischen Bolterschaften ginsbar zu machen und bie Grangen des deutschen Reiches bon der Elbe bis an die mittlere Dder ju erweitern. Bugleich ließ fich der umfichtige Sieger von ihnen das Beriprechen geben, das Chriftenthum, welches ihnen feit der Stiftung des Erzbisthums Samburg (834) meiftens durch Miffionare aus dem Rlofter Corvei an der Befer verfündigt mar, bereitwillig angunehmen. So lange die Slaven den ihnen aufgelegten Tribut an die deutschen Ronige unmittelbar entrichteten, verhielten fie fich ruhig, und das Christenthum gewann unter ihnen durch die Bemühungen der Erzbischöfe von Samburg - Bremen, zu deren Sprengel fie gehörten, einen immer festeren Boden. Unter dem Raifer Otto I. murbe in Bagrien das Bisthum Didenburg, wo fich icon eine große Bahl der Ginwohner gum Chriftenthum bekannte, um das Jahr 968 errichtet, der ehrmurdige Marco (Evraccus) jum erften Bifchof ernannt und demfelben das gange Land der Obotriten bis jum Beenefluffe nebft bem Gebiete von Schleswig übergeben. Da Otto I. gleich feinem Bater bei den befiegten Bolfern ftete Die Musbreitung des Chriftenthums ju befordern ftrebte, fo hatte er zu biefem Zwecke im 3. 946 auch bei den überelbischen Wenden bas Bisthum Savelberg, welches alles Land zwischen den Flüffen Glde und Beene umfaßte, gestiftet und mit Ginfunften hinreichend ausgestattet (vergl. Riedel, Novus Codex diplom. Brandenb. Tom. II.). Demnach wurde schon im Jahre 968 das Bis= thum Oldenburg von Schleswig getrennt, behielt jedoch die Bendengaue des Samburger

Sprengels bis an die Beene und bezog unter der Bedingung, die heidnischen Obotriten im heutigen Mecklenburg zu bekehren, zu seiner Erhaltung nicht unbedeutende Einnahmen aus liegenden Gründen, sowie aus Natural und Gelderhebungen im Lande der Slaven. Das Bisthum hatte nach Marco's Tode der Bischof Coward erhalten, welcher durch seinen Eifer dem Christenthum viele Slaven gewann, im Lande der Bagiren und Obostriten mehrere Kirchen erbaute, aller Orten Priester anstellte und Bereine von Mönchen

und gottgeweihten Jungfrauen ftiftete (Helm. I. c. 12). So erfreulich indeffen die Fortschritte auch waren, welche bas Chriftenthum burch die eifrigen Bemühungen des Bifchofs und der von ihm herangezogenen gablreichen Beiftlichen unter den Glaven machte; fo war man doch von einer völligen Chriftianifirung derfelben noch weit entfernt. Es trat vielmehr, wie es in der Beschichte der Miffionen oft bortommt, nach ben erften gludlichen Erfolgen bes Befehrungseifers ber Geiftlichen eine gewaltsame Reaktion ein, welche einen fast anderthalb Jahrhunderte hindurch fortgefetten Rampf zwischen dem Beidenthume und Chriftenthume hervorrief. Bahrend bie Bergoge bon Sachfen, benen die deutschen Raifer die Aufsicht und Zügelung ber Wenden übertragen hatten, die Abgaben derfelben immer hoher fteigerten, benutten die heidnischen Briefter die darüber entstandene Ungufriedenheit bes Bolfes, um es jum Rampfe gegen die Christen zu entflammen. 3mar erlitten die Obotriten mehrere bedeutende niederlagen und mußten fich auf's Neue unterwerfen, nichtsbestoweniger erhoben fich aber ihre Fürsten Miftemoi, Billug und deffen Sohn Migistam, beren driftlicher Glaube fich ftete schwankend gezeigt hatte, in Rurgem wieder und benutten besondere die Romerauge Otto's II. u. III. nach Italien, um fich bon dem Joche der Deutschen durch offenen Rampf zu befreien. Billug verftieß feine driftliche Bemahlin, eine durch ihre Schönheit ausgezeichnete Schwefter Dago's ober Bego's, bes britten Bifchofs von Aldenburg; und fein Sohn Mizislam gab feine im Nonnenklofter zu Mitilinburg (Medlenburg) erzogene Schwester einem heidnischen Slaven Ramens Boliglam jur Ehe. Sowohl ber Bifchof Wago als beffen Nachfolger Egito verloren den größten Theil ihrer Einfünfte und Besitzungen; die Rirchen und Rlöfter wurden an mehreren Orten gerftort, die Chriften ermordet, ihre Frauen entehrt und ihre Priefter unter graufamen Martern bon den Altaren fortgeschleppt zu einem qualvollen Tode. Ueberall, wohin die Sieger vordrangen, ward der heidnische Botendienst mit seinen Tempeln glanzender als je zubor wieder hergeftellt. Selbst hamburg, der Sit des Erzbisthums, litt unter ben Plünderungen und Berheerungen der wilden Raubichaaren. Je höher aber die Gefahr ftieg, welche hierdurch dem gesammten nördlichen Deutschland brobte, defto angestrengter rufteten fich die Deutschen, um die raubsuchtigen Feinde über die Elbe gurudzutreiben. Much tam es bald zu einer blutigen Schlacht, in welcher gegen 30,000 Glaven um's Leben gekommen fenn follen (Helm. I. c. 13 ff.).

Mittlerweile war der albenburgische Bischof Volkward, Eziko's Nachfolger, den die Slaven gleich im Anfange der Christenversolgung aus ihrem Lande vertrieben hatten, nach der Rückehr von einer Missionsreise in Norwegen, zu Bremen gestorben. Un seine Stelle wurde durch den Erzbischof Unwan Reginbert gewählt, der zwar nach den Siegen des Herzogs Bernhard von Sachsen über die Obotriten in sein Bisthum Aldenburg zurückgekehrt zu sehn scheint, aber schon 1013 starb (Helm. I. c. 17.). Um dieselbe Zeit empörten sich die Obotriten, als sie die Nachricht von dem Tode des Herzogs Bernhard empfingen, von Neuem und setzten den Kampf in den Jahren von 1013 bis 1018 mit solchem Ersolge fort, daß sie von der ihnen verhaßten Zinspstlichtigkeit freigesprochen werden mußten; und wenn auch seit dem J. 1024 durch gütliche Berträge (pactiones) ein leidlicher Friede zwischen den Sachsen und Obotriten herbeisgesührt wurde, so vermochte sich doch das Christenthum daselbst kaum mit der größten Anstrengung zu erhalten, da unter den slavischen Fürsten nur Uto als Ehrist dasselbe begünstigte, während die übrigen dem Heidenthume offen huldigten. Erst Uto's Sohn, Gottschalt, welcher im Kloster zu Lünedurg in den Wissenschaften unterrichtet und

erzogen war, fodann eine Beit lang am Sofe bes banifchen Ronigs Ranut bes Großen gelebt hatte, erwarb fich, obgleich er Anfangs bas Chriftenthum verfolgte, feit bem 3. 1043 große Berdienste um die Ausbreitung beffelben unter den Obotriten und gewährte ben auf Benno \*) folgenden albenburgischen Bischöfen Reinhard (1023-1030), Meinher (1030-1038), Abhelin (1038-1048) und Ego (1051-1066) Schut und Unterftützung in ihrem beschwerlichen Amte. Indeffen erregte fein raftlofer Gifer, das Chriftenthum in seinem Lande allgemein auszubreiten, einen ausgedehnten Aufstand unter den Benden, in welchem nicht nur er felbft und mit ihm alle Beiftliche im 3. 1066 bas Leben verloren, fondern auch Samburg und Schleswig durch neue Berhee= rungen litten, und der Rugenfürst Gruto (Rruto), ein eifriger Beide, jum Dberherrn ermählt ward (Helm. I. c. 18-26). Seitdem faben fich die Chriften völlig unterbrudt, und das gange Bendland erhielt fich frei bon allem driftlichen Ginfluffe, bis im Jahre 1105 Gottschalt's Sohn, Beinrich, den altereschwachen Rruto ermordete und fich der Berrichaft bemächtigte. Da fich jedoch ein großer Theil der Wenden gegen ihn erklärte, fo gelang es ihm erft mit Gulfe ber Sachfen, beren Bergoge Magnus er den Gid der Treue leiftete, feine Begner bei 3 milowe (Smilow) ju befiegen und jur Unterwerfung ju zwingen. Bon jest an regierte er über die Obotriten und die übrigen norddeutschen Slaven mit Milbe und Umficht, suchte fie mehr an ben Aderbau gu gewöhnen und das Chriftenthum, das nur noch in Lübed, feinem Lieblingsaufenthalte. vorherrschte, unter ihnen zu befördern (Helm. I. c. 34).

Ale daher der jum Apostel ber Beiden geweihte Bicelin mit feinen Befährten bafelbst antamen, wurden fie bom Könige mit großer Achtung aufgenommen und erhielten fofort eine Rirche in Lübed jum Site ihrer Wirksamkeit. Aber noch ehe fie biefe beginnen tonnten, ftarb Beinrich im Jahre 1126, und feine Sohne 3 mentepold und Ranut geriethen durch innere Kriege in fo verwirrte Berhältniffe, daß an eine thätige Beforderung des Chriftenthums auf lange Zeit nicht zu benten mar (Helm. I. c. 46). Deshalb tehrte Bicelin vorläufig jum Erzbischof Adalbert nach Bremen jurud und begleitete ihn auf feinen Bisitationsreisen in dem ausgedehnten Rirchensprengel. Da traf es fich, daß die Einwohner bes Dorfes Faldera (Wippendorf, jest Neumunfter) um einen Priefter baten, ber unter ihnen wohnen follte. Der Erzbischof übertrug biefe Stelle dem Bicelin, welcher fie mit Freuden annahm, da fie ihm einen ermunschten Sit fur feine apostolische Birtfamteit barbot. Denn ber Bau bon Falbera mar ein armes, wenig fruchtbares, überdieß durch die bielen Rriege fand ganglich bermuftetes Saideland unmittelbar an der Grange der Glaven, und feine Bewohner, unter benen. wie unter den Slaven, die Berehrung von Sainen und Quellen und fonft noch man= cherlei heidnischer Aberglaube herrschte, waren nur dem Ramen, nicht der That nach Christen.

Wohl erkannte Vicelin die Schwierigkeiten und Gefahren, die ihm hier in der Erfüllung seines Beruses bevorstanden; aber je mehr er dabei von menschlicher Hülfe verlassen war, um desto dringender empfahl er sich dem Schutze Gottes, und er hatte die Freude, daß der Herr sein Bemühen bei diesem Volke gedeihen ließ. Bald ertönte das Wort des Evangeliums im ganzen Lande der Nordalbingier, und die Wahrheiten, welche sein Mund verkündigte, fanden vielen Singang bei der rohen Menge und wirkten segenszeich auf die Gemüther derselben. Von seinem frommen Sifer getrieben, besuchte er häusig die umliegenden Kirchen, führte die Gemeinden durch die Ermahnungen des Heils zur Buse und zu ächt christlicher Sinnesart, wies die Irrenden zurecht, versöhnte die Uneinigen und vertilgte überall die Haine und heidnischen Altäre, sowie alle übrig gebliebenen Gebräuche des Gögendienstes. Diese unermüdete, ausschließlich seinem Beruse gewidmete Thätigkeit erweckte auch Andere, seinem Beispiele nachzusolgen. Allmählich

<sup>\*)</sup> Benno ober Bernhard war im Jahre 1014 auf Reginbert, ber bas Bisthum von 992 bis 1013 bejaß, gefolgt.

bildete fich ein freier Berein von ehelosen Laien und Beiftlichen, welche fich unter feiner Leitung zu einem Leben des Bebetes, der Liebe und Entsagung mit einander verbanden und fich verpflichteten, die Rranten zu befuchen, die Durftigen zu unterftugen und nicht minder für ihrer Rebenmenschen Seelenheil, wie für ihr eigenes ju forgen, bor Allem aber für die Bekehrung der Glaven zu beten und zu arbeiten (Helm. I. c. 47). 218 ber Raifer Lothar im Jahre 1134 in diefe Wegenden fam, mar er fo erfreut über die Bestrebungen Bicelin's, unter ben Glaven die driftliche Rirche zu gründen, daß er voll Theilnahme auf beffen Rath jum Schutze des Landes die Festung Segeberg anlegen ließ, wo fodann eine neue Rirche mit einem Rlofter erbaut wurde, welche der Leitung Bicelin's übergeben werden follte. Da demfelben nun auch die Sorge für die Rirche in Lübeck anvertraut war, so tam badurch die Leitung der ganzen Miffion unter den Slaven in feine Bande, und er faumte nicht, sowohl zu Segeberg als in Lubed eine Bffangichule bon Miffionaren für bas Slavenland zu grunden. Indeffen unterbrachen Die politischen Streitigkeiten und Unruhen, welche nach bes Raisers Tobe im 3. 1137 im deutschen Reiche entstanden, auch diese vielversprechende Thatigkeit, da jene Begenden ohne Schutz auf's Neue der Wuth der argwöhnischen Slaven preisgegeben und die driftlichen Stiftungen gerftort murben. Um ihr Leben ju retten, mußten die Beiftlichen ihre Stellen verlaffen, und auch Bicelin fah fich wiederum auf Feldera allein in feiner Birtfamteit beschräntt. Aber auch diefer Ort blieb von den Bermuftungen der roben Teinde nicht verschont, und die Chriften geriethen in die außerfte Roth, in welcher Bicelin die, Bedrangten nach Rraften lehrend, ermahnend und tröftend, einige Jahre gubrachte. Erft nachdem der tapfere Graf Abolf von Holftein nach wiederholter Befiegung, der Slaven unbestritten Berr des Landes geworden mar, verbefferte sich die aufere Lage der Chriften wieder (Helm. I. c. 53-56). Nun trat auch Bicelin in die früheren Berhältniffe wieder ein; denn der Graf nahm fogleich den Plan, welchen der Raifer Lothar ju feinem Bunften gefaft hatte, wieder auf und stellte nicht nur dir Rirche ju Segeberg wieder her, fondern bestätigte auch bereitwillig die Schenfung bon Grundftuden, die ihr ber Raifer bestimmt hatte. Jedoch verlegte Bicelin das Klofter aus der Feftung Segeberg in die benachbarte Stadt Bogelsborf (Sagerftorf), da fie ihm dazu geeigneter ichien, die für das geistliche Leben des Miffionsbereins erforderliche Ruhe zu gemähren, und ernannte feinen treuen Schüler und Freund Thetmar, der fein Kanonitat in Bremen aufgegeben hatte, zum Abte deffelben (Helm. I. c. 56-59).

Bahrend Bicelin im Bolfteinschen mit felbstverläugnender Aufopferung für das leibliche und geiftige Bohl ber Chriften unter abwechselndem Glude thatig war, bauerten im Bendenlande die gwifden Beinrich's Sohnen, 3menteploch und Ranut, über die Nachfolge in der Herrschaft ausgebrochenen Unruhen und Zwistigkeiten fort. Da fich die ftreitenden Barteien gegenseitig bis zu völliger Machtlofigkeit schwächten, fo befchloffen die Obotriten, einen angesehenen Mann aus ihrer Mitte, den mit Recht für ben Stammbater bes noch jest regierenben Fürstenhauses von Medlenburg geltenben Niklot, ju ihrem Dberherrn zu mahlen. Niklot mar ein heftiger Feind des Chriftenthums und fampfte lange und tapfer zuerft gegen bie Danen, dann gegen Beinrich ben Löwen, welcher fich vergebens anstrengte, die Obotriten von fich abhängig zu machen und dauernd zum Chriftenthume zu bewegen (f. d. Art. Bd. V. S. 694 ff. ber Real-Encyklopabie). Indeffen fiel Niklot im 3. 1161 im Rampfe mit feinem Gegner (bal. Saxo Gram. lib. XIV.), und feine Sohne vermochten es nicht, ben Besitz des Obotritenlandes zu behaupten; sie mußten es dem mächtigeren Berzoge Beinrich dem Löwen überlaffen, der es von jest an als ein erobertes Bebiet betrachtete und demfelben vertraute Manner aus feinem Beere ale Bogte borfette, bon benen Buncelin (Bungel) Schwerin und Beinrich von Scaten die damals ichon Mitilinburg genannte Landschaft erhielt. Zugleich rief der Bergog nicht nur biele fleißige Roloniften aus Beftphalen und Flandern in's Land, mit welchen er vorzüglich die fehr verodeten Gegenden von Aldenburg und Medlenburg bevölferte; fondern er forgte auch eben fo eifrig für

die Wiederherstellung der flavischen Bisthumer. Bum Bischofe von Albenburg mar schon mährend der Kämpfe mit Niklot im Jahre 1149 der unermudet thätige Bicelin bom Erzbischofe Bartwig von Bremen geweiht. Er hatte jedoch fortwährend in feiner Amtsthätigkeit mit manchen Hinderniffen von Seiten Heinrich's des Löwen zu kampfen gehabt, weil er fich aus Rudficht auf feine tirchlichen Borgefetten, namentlich des stolzen Erzbischofs hartwig, weigerte, die von dem Berzoge geforderte Belehnung mit dem Bisthume anzunehmen. Da er nicht ohne Genehmigung bes Bergogs zum Besitze ber ihm gebührenden Ginfunfte gelangen fonnte und fich burch die Dighelligkeit mit demfelben auf die Bisitationereisen in feinem Rirdensprengel beschränkt fah, fo entschloß er fich endlich, die Rudficht auf feinen geiftlichen Borgefetten dem hoheren Intereffe fur fein Amt und das Seelenheil der ihm anbertrauten Chriften aufzuopfern. Er begab sich daher nach Lüneburg und sprach zum Berzoge: "Ich bin wegen deffen, der fich um unsertwillen gedemuthigt hat, bereit, mich felbst einem bon eueren Borigen zu eigen gu geben, geschweige denn auch, dem der herr eine fo ausgezeichnete Stellung unter den Fürsten verliehen hat, sowohl durch den Abel euerer Geburt, als durch die Größe euerer Macht." Aber auch durch dieses Nachgeben fand er nicht die ungehemmte Wirksamkeit in feinem Amt, die er suchte; benn er gerieth badurch in ein noch gespannteres Berhaltniß ju feinem Erzbifchofe, und während er in früheren Jahren, nur dem reinen Intereffe des Chriftenthums dienend, frei nach feinen Grundfägen gehandelt hatte, mußte er fich jest in feinem Alter, anstatt in der höheren Burde unabhangiger zu fehn, vielmehr einem fremden Willen und den felbstfüchtigen Ansichten eines ihm nicht wohlwollenden Borgefetten unterordnen. Dazu fam noch, daß um diese Zeit der Rummer über den Tod feines treuen, in gleichem Beifte mit ihm wirkenden Freundes Thetmar fein Gemuth trubte. In diefer Stimmung traf ihn bald darauf ein fo harter Schlaganfall, daß er fich nicht frei bewegen konnte und felbst ber Sprache nicht mehr mächtig mar. So fah er fich in den letten dritthalb Jahren feines Lebens in feiner Amtsthätigkeit durchaus gehemmt und bermochte nur noch burch seine Ruhe und Gebuld unter ichweren Leiden gur Erbauung seiner Gemeinde zu wirken, indem er sich von Zeit zu Zeit auf den Banden feiner Priefter und Schüler in die Rirche tragen ließ. Er ftarb am 12. Dezember 1154, nachdem er fünf Jahre und neun Wochen auf dem bischöflichen Stuhle geseffen hatte (Helm. I. c. 73-79). Ihm folgte burch die Wahl des Gerzogs deffen eben fo gelehrter als frommer Rapellan Gerold, ein geborner Schwabe, unter dem im Jahre 1163 der Sig des Bisthums von Albenburg nach Lübed verlegt wurde, nachdem der Bergog wenige Monate borher das neue Bisthum Schwerin gestiftet und Berno zum ersten Bischof beffelben eingesett hatte. Doch gelang es erst nach der Ueberwindung vieler Schwierigfeiten, die Bestätigung der neuen Stiftung bom Raifer Friedrich I. im 3. 1170 und bom Pabste Alexander III. im 3. 1177 gu erhalten (f. Helm. I. c. 79. 89. 93 u. 94).

Nach dem Sturze Heinrich's des Löwen im Jahre 1180 setzten sich die Söhne Niklots wieder in den Besitz ihres väterlichen Erbes, nannten sich Herren von Mecklenburg und besörderten von jetzt an in Berbindung mit der Geistlichkeit neben dem Christenthume deutsche Sprache und deutsches Wesen. Mit dem Heidenthume unterlag auf diese Weise auch das Wendenthum, die sich im Anfange des 13. Jahrhunderts

felbst der Name der Obotriten im Leben des Boltes ganglich verlor.

Literatur: Helmoldi Chronicon Slavorum (bis 1170); Adami Bremens. gesta Hamburg. eccl. pontificum ed. Lappenberg bei Pertz, Monum. Tom. VII. Scriptt.; Saxonis Grammatici Historiae Danicae libri XVI.; Alberti Crantzii Metropolisund Wandalia; — Gerken, Bersuch in der ältesten Geschichte ber Slaven in Deutschland. Leipz. 1771; Gebhardi, Geschichte der Slaven und Wenden. 4 Bde. in 4. (auch Bd. XXXIII—XXXVI. der Algem. Welthistorie). Halle 1790—97; — Frank, Altes und neues Meckenburg. Leipz. 1753—58; Rudloff, pragmat. Handbuch der Meckenburgischen Geschichte, 2 Bde. 1780 (zweite

Auflage 1822); Heffter, der Weltkampf der Deutschen und Slaven. Hamburg 1847; La ppenberg, "die Bischöfe von Albenburg" im Pertschen Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde, Bd. 9. (1847). S. 384—395; Kruse, das Leben des heil. Vicekn, 1828; Wiggers, Kirchengesch. Medlenburgs, 1840; Neander, Allgem. Geschichte der christl. Religion und Kirche, Bd. V. Abtheilg. 1. Hamb. 1841; Mooher, Berzeichniß der deutschen Bischöfe. Minden 1854.

Bictor I., Babft, ein Afrifaner von Geburt und ein etwas heißblutiger, rafch sufahrender und gewaltthätiger Rarafter, hatte den bischöflichen Stuhl bon Rom in dem etwa 10 - 12jährigen Zeitraum zwischen bem Epistopat des Eleutherus und bem bes Rephbrinus (nach Bagi bon 185 - 197, nach Anderen bon 187 bis gegen 200) inne. Berühmt ift er durch feine Theilnahme an den Ofterstreitigkeiten mit den fleinafiatischen Quartobecimanern (f. die betreffenden Artifel). Er erneuerte die fchon fruher bon feinem Borganger Anicet als Bertreter ber abendlandischen Ofterpragis gegen Polyfarp von Ephesus erhobene Opposition, und zwar in ungleich heftigerer und offensiverer Beife, indem er an Bolyfarp's Rachfolger, Bolyfrates, ber gleich jenem und gleich fammtlichen fleinafigtifden Bifchofen an der alten judendriftlichen Ofterpraris festhielt, aufolge welcher am 14. Rifan das πάσχα σταυρώσιμον und am 16. Rifan das πάσχα άναστάσιμον ober bas eigentliche Ofterfest begangen murbe, einen Brief schrieb, in welchem er unter Androhung der Ercommunitation Unschluß an die in der romifchen und der gefammten abendländischen Rirche übliche Zeit und Weise, das Ofterfest zu feiern, bon ihm und feinen Nachbarn forderte. Da Polytrates in feinem und der übrigen Rleinasiaten Namen ebenso ruhig und gemeffen, als bestimmt ablehnend antwortete (f. fein Schreiben bei Eufeb. hist. eccl. V, 24), hob Bictor, der fich inzwischen der Uebereinstimmung auch mehrerer orientalischer Bischöfe, namentlich berer in Balafting, in Bontus und des forinthijden, mit feiner romifden Ofterpraris verfichert hatte, ohne Beiteres die Rirchengemeinfchaft mit ben Rleinafiaten auf. Diefer rafche Schritt fand aber feineswege die Billigung aller ber fonst mit Bictor gleichgesinnten Bischöfe. Mehrere bon ihnen und namentlich der ehrwürdige Frenaus von Lhon tadelten denfelben mit edlem Freimuthe und heiligem Ernfte; bas betreffende Schreiben bes Irenaus hat uns Enfebius (a. a. D.) wenigstens zum großen Theile aufbewahrt. Der Erfolg mar, daß Bictor feine harte Magregel zurücknehmen mußte und daß, befördert durch das eifrige, bermittelnde Gingreifen der Bischöfe Paläftina's, namentlich des Narciffus von Berusalem und Theophilus bon Cafarea, der Friede in der gesammten Kirche wiederhergestellt, zugleich aber auch das allmähliche Obsiegen der heibendriftlichen oder antiquartodecimanischen Ofterpraris angebahnt wurde (vgl. überhaupt Gufeb. V, 22-25). - Auch an den Anfängen ber monarchianischen Streitigkeiten hat Bictor fich betheiligt, indem er ben bynamistischen Monarchianer Theodotus ben Gerber (& σχυτεύς) aus Bhzanz, einen Läugner ber Gottheit Chrifti, welcher Chriftum gleich ben Choniten für einen blogen Menfchen erklärte, aus der Kirchengemeinschaft ausstieß und so jur Begrundung jener heterodoren Schule der Theodotianer (g. B. Asclepiades, Theodotus der Geldwechsler, Natalius Confessor, angeblich auch Artemon) veranlagte, welche einige Zeit in Rom, aber getrennt bon ber römischen Rirche existirte (Euseb. V, 28). Das biesen rationalisirenden und jugleich ebionitifirenden Dynamiften entgegengesette Ertrem des Batripaffianismus oder der Bereinerleiung bon Sohn und Bater, wie daffelbe damals bon dem Confessor Prageas aus Rleinaften vertreten wurde, icheint Bictor einigermagen begunftigt gu haben; wenigstens icheinen einige Aeußerungen Tertullian's barauf hinzudeuten (Tert. adv. Prax. c. 1; Append. ad libr. de Praescript. c. 53).

Victor II., Pabst, vorher Gebhard, Bischof von Eichstädt, Berwandter und verstrauter Rathgeber Kaiser Heinrich's III., des Schwarzen, wurde von diesem nach sast einjähriger Sedisvakanz zum Nachfolger des 1054 gestorbenen Leo IX. ernannt und am Gründonnerstage 1055 in Rom gekrönt. Benn man Leo von Ostia, dem berühmten Chronisten von Montecassino, trauen darf (Chronic. Casinense II, 89), so war es

Victor III. 179

eigentlich Silbebrand, bamals Subbiaton ber romifden Rirche, ber Gebhard's Erhebung jum pabftlichen Stuhle bewirkte, indem er ben Raifer, ber fich feinesmegs geneigt hiegu zeigte, burch die dringenoften und unermublichften Borftellungen endlich bagu zu bewegen wußte, daß er feinem flugen und bis dahin ihm treu ergebenen Better, dem mächtigften und reichften Rirchenfürften bes bamaligen Deutschlands, feine Genehmigung gur Erlangung der dreifachen Krone ertheilte. Gerade daß Bictor als Bifchof von Eichftadt ein eifriger Unhanger ber taiferlichen Intereffen und ein fast unaufhörlicher Widersacher ber Beftrebungen Leo's IX. gemefen war, icheint ein Sauptbestimmungegrund für Gildebrand gewefen zu fehn, eben diefem Manne auf ben Stuhl Betri zu verhelfen, um fo bas taiferliche Feldlager in fich felbst zu theilen und gerade den gefährlichsten Begner aus demfelben für die Sache der Rirche ju gewinnen. Das Erperiment glückte auch bortrefflich. Bictor ging wenigstens auf das Sauptbestreben der von Sildebrand geleiteten firchlichen oder cluniacenfischen Bartei, auf die Befampfung der Simonie und Briefterehe, als ber bornehmften Rrebsichaben des bamaligen firchlichen Lebens, mit vielem Eifer ein, erließ gleich nach feiner Stuhlbesteigung von einer florentinischen Synode aus energische Berbote wider jene Uebel, ließ in bemfelben Jahre (1055) zwei Concilien in Frankreich abhalten, eines ju Lyon durch Silbebrand, ein anderes ju Lifleur unter einem anderen Legaten, welche Beschlüffe in gleichem Sinne faffen mußten, desgleichen 1056 ein Concil zu Toulouse von ganz ahnlicher Tendenz. Auch wirkte er in Deutschland, wohin er im Berbste 1056 auf Besuch gereift war und wo er Zeuge bes frühzeitigen Todes Beinrich's III. ju Goslar werden mußte, in gleichem Beifte und mit nicht geringerer Energie, jumal feitbem ber Bunfch des fterbenden Raifers ihn gewiffermaßen jum Bormunde von beffen minderjährigem Göhnden Beinrich IV. und jum Rathgeber ber Kaiferin Wittwe Ugnes bestellt hatte. Er starb aber ichon bald nach seiner Rudtehr nach Italien, im Sommer 1057, und wurde durch diesen allzuzeitigen Tod an der gehörigen Befestigung und weiteren Berfolgung seiner heilfamen Reuerungen verhindert, deren gludlichere Wiederaufnahme und siegreiche Durchführung erst späteren Babsten, wie Nifolaus II., Alexander II. und bor allem hildebrand als Gregor VII. vorbehalten bleiben follte. Bergl. Bagi, Breviarium Paparum Romm. T. I, p. 528 ff.; Bofler, Gefchichte ber beutiden Babfte und Gfrorer, Gregor VII., Bd. I. S. 560; Kirchengesch. IV, 613 ff.

Victor III., Babft, borher Defiderius, Abt von Montecaffino (Sohn Landulf's V., Fürften bon Benebent), murbe feiner ausgezeichneten firchlichen Gefinnung und fittlichen wie politischen Tuchtigkeit halber, bon bem fterbenden Gregor VII., dem er schon bei feinen Lebzeiten ein Sauptfreund und Rathgeber gemefen mar, als fein murdigfter Nachfolger bezeichnet und beshalb von den Cardinalen im Jahre 1086 gewählt, weigerte fich aber die bereits empfangenen Infignien ber pabstlichen Burbe zu behalten, indem er aus Rom entwich und über Terracina, wo er sie feierlich niederlegte, in fein Rloster zurudfehrte. Es mahrte fast ein ganges Jahr, bis er sich endlich auf einem capuanis ichen Concil durch die inständigen Bitten der Cardinale gur definitiven Annahme der ihm übertragenen, hohen Würde bewegen ließ (Frühjahr 1087). Er trat nun fehr energisch im Beift und in ber Richtung feines großen Borgangers auf, ercommunicirte auf einer Synode ju Benebent feinen taiferlichen Gegenhabst Clemens III., der fich turg jubor in Rom festgesetzt und fast biefe gange Stadt für fich gewonnen hatte, erließ augleich ein Berbot aller Laieninbestituren, forderte die Italiener zu einem gemeinfamen Unternehmen, einer Art von Kreuzzug, gegen die Saracenen in Afrita auf und verbot allen feinen Bifchofen und Rlerifern, irgend welche Gemeinschaft mit bem wiberspenftigen Erzbischofe Sugo bon Lyon zu unterhalten, der zusammen mit Abt Richard von Marfeille fich gegen feine pabstliche Autorität aufgelehnt und arge Berleumdungen wider feine Berfon ausgesprengt hatte. Mitten in diefen Rumpfen und jum Theil weitausschauenben Entwürfen, raffte ihn ber Tod weg, nachdem er faum ein halbes Jahr aktiber Inhaber der pabstlichen Burde gewesen war (September 1087). Bgl. Leonis Ostiens. Chron.

Casin. contin. a Petro Diacono, l. III, c. 71, p. 480 sq. Muratori, Geschichte Ita-

liens im M. A., VI, 464 ff.

Victor IV., Pabst. Diesen Namen haben zwei Gegenpähste im 12. Jahrhambert geführt, zuerst ber vorherige Cardinal Gregorius Conti, Nachfolger Anaclet's II. († 1138), aber bereits nach Berlauf von zwei Monaten durch den Einfluß des heiligen Bernhard von Clairvaux zur Unterwerfung unter den mächtigeren Innocenz II. (1138 bis 1143) bewogen (j. Petrus Diac. im Chron. Casinense, l. IV, c. 130); sodann der frühere Cardinal Octavianus, ghibellinischer Gegenpahst Alexander's III. seit 1159, von Kaiser Friedrich Barbarossa anerkannt und mit starkem Arme beschützt, aber trotz der beiden unter seinen Auspicien gehaltenen Synoden zu Pavia (1160) und zu Lodi (1161) und deren wider Alexander gerichteten Beschlüsse diesem gewaltigen Gegner weder an kirchlichem Machtumfange, noch an moralischem Ansehen und Einflusse auch nur von ferneher gleichkommend, 1164 zu Lucca gestorben und von Paschalis III. gessolzt, der eine Zeit lang wenigstens glücklicher war in seinem Kampse wider den gewaltigen Alexander. S. v. Raumer, Hohenstaufen II, 123 st.; Reuter, Geschichte Alexander's III. und der Kirche seiner Zeit I, 129. 401 st.

Victor, Bischof von Antiochien (daher Antiochenus genannt), lebte um das Jahr 400, also zur Zeit des Chrhsostomus, und machte sich durch einen Commentar zum Evangesium des Marcus (in Maxima Bibliotheca veterum Patrum. T. IV. Lugd. 1677, p. 370 sq.) bekannt. Er vertheidigte darin die in der Kirche vor seiner Zeit herrschende Ansicht, daß der Christ für die Beobachtung des Fastens vollsommene

Freiheit habe.

Victor, auch Claudius Marius Victor und Victorinus genannt, Dichter und Rhetor aus Marseille, lebte in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts und schrieb in Herametern einen Comment. in Genesin und eine Epistola ad Salomonem Abbatem de perversis suae aetatis moribus; s. Maxima Bibliotheca etc. T. VIII, p. 418 sq.

Victor, Bischof von Cartenna, bessen in die Mitte des 5. Jahrhunderts fällt, schrieb Adversus Arianos ad Gensericum, Vandalorum regem; de poenitentia publica; epistola consolotoria ad Basilium und mehrere Homilien, — Schriften,

die wir zum Theile nicht mehr besitzen.

Victor, Bischof von Capua, daher Capuanus genannt, starb um das Jahr 544. Er gilt als der erste lateinische Catenator, schrieb hauptsächlich de Cyclo Paschali, — ein Werk, von dem sich jetzt nur noch Fragmente bei Beda sinden, — ferner Scholia veterum patrum, und versaßte eine lateinische Uebersetzung der Evangelienharmonie von Ammonius Alexandrini etc. Col. 1532).

Victor, Bischof von Tununa, lebte im 6. Jahrhunderte und starb um das Jahr 566. Er gehörte zu den Gegnern der vom Kaiser Justinian ausgesprochenen Berbammung der sogenannten drei Capitel und wurde wegen seiner Bestreitung derselben nicht bloß mit Gesängniß, sondern auch mit Berbannung gestrast. Er schried ein Chronicon ab orde condito, von dem wir aber nur noch denseinigen Theil besigen, welcher die Zeit vom Jahre 444 bis zum Jahre 465 umsasst, s. Thesaurus temporum Eusedii Pamphili opera et studio Josephi Justi Scaligeri. Amstelod. 1658. T. II, p. 1 sq. Thesaurus Monumentorum ecclesiasticorum sive Henrici Canisii Lectiones antiquae, ed. Jacobus Basnage. Vol. I. Antwerp. 1725, p. 321 sq.

Victor, Bischof von Carthago (646), ist nur durch einen an den Babst Theobor I. gerichteten Brief bekannt, in dem er seine Erhebung auf den bischöflichen Stuhl

anzeigte und die Lehre von zwei Willen in Chrifto beftätigte.

Victor, Bischof von Bita (Vitensis, nicht wie oft irrig angegeben wird, Bischof von Utica), lebte in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts und schrieb im Jahre 487 Historia persecutionis Africanae sub Genserico et Hunnerico Vandalorum regibus

in Th. Ruinarti Historia persecutionis Vandalicae. Par. 1694; Ven. 1732. Bal. F. Bapencordt, Gefchichte ber bandalischen Berrschaft in Afrika. Berlin 1837, S. 66 f.; 113 f.; 269 f. Gine gange Reihe von Männern mit dem Namen Bictor gehört übrigens zu den Märthrern und Beiligen der romifchen Rirche, f. ausführliches Beiligen - Lerikon nebst beigefügtem Beiligen - Ralender. Roln und Frankfurt 1719, S. 2262-2271.

Bictorinus Bischof bon Bettan (Betan, Petavionensis, Petabionensis), einer Stadt an der Drau in Steiermark, dem alten Panonien, nicht aber Bifchof von Boitiers, wie nach dem romischen Marthrologium Baronins mit einigen anderen Schriftstellern angibt, lebte um das Jahr 290, wird feiner Geburt nach als ein Grieche bezeichnet und fungirte, nach Angabe bes Caffiodor und Hieronymus als Rhetor, bevor er zur bischöflichen Burde gelangte. Nach dem Urtheile des hieronymus mar er mehr bes Griechischen als des Lateinischen mächtig, und wenn auch hieronymus meinte, daß in den Schriften des Bictorinus ein tiefer Sinn liege, legte er ihnen doch in rhetoris fcher Beziehung feine Bedeutung bei. Wie Sieronnmus weiter angibt, theilte Bictorinus chiliaftische Vorstellungen. Bu den Schriften, die er abgefaßt haben foll, aber verloren gegangen sind, gehören: Liber adversus omnes haereses; Carmina de Jesu Christo Deo et homine; Lignum vitae. Dhne Grund wird ihm die Abfassung der in Cy= prian's Werfen vorkommenden hymnen De cruce seu de Pascha und De baptismate beigelegt. Ein Fragment, De fabrica mundi, in dem fich auch diliaftische Vorstellungen finden, hat Cave (f. unten) herausgegeben, und nach hieronymus hat Victorinus überhaupt zu den meiften Buchern bes Alten Teftaments Commentare gefchrieben. Auch einen Commentar jur Offenbarung Johannis foll er abgefaßt haben, deffen Aechtheit aber bezweifelt wird, weil in bemfelben die diliastischen Meinungen des Cerinth verworfen werden und die Epitome des Theodorus, der unter der Regierung des Raifers Justinian lebte, erwähnt wird. Undere, welche bie Aechtheit vertheidigen, berufen sich barauf, daß die für die Unachtheit angeführten Grunde auf interpolirten Stellen beruhen, und daß auch folche Meugerungen und Meinungen bargelegt werden, welche der Reit angemeffen fegen, zu welcher Bictorinus lebte. Er ftarb nach bem romischen Marthrologium den Märthrertod unter Diocletian um das Jahr 303. Bergt. Nouvelle Bibliothèque des auteurs ecclesiastiques par L. Ellies du Pin. T. I. à Paris 1693, p. 194. Guilielmi Cave Scriptorum ecclesiasticorum Historia Literaria. Genevae 1693, p. 73 sq. Maxima Bibliotheca veterum Patrum etc. Tom. III. Lugd. 1677, ber Commentar zur Apokalypse p. 414 sq.

Bictricius, ber Beilige. Bon ihm wird ergahlt, bag er zuerft Golbat gemefen fen. Beil er den Soldatenftand habe berlaffen wollen und zum Chriftenthume fich betehrt habe, fen er von dem heidnischen Feldherrn zu harten Qualen verurtheilt worden, boch fen der Lictor, welcher die Erekution an ihm bollziehen follte, erblindet, die Feffel aber, mit der Bictricius gebunden war, von felbft gesprungen, fo dag nun Bictricius, in Folge biefer Bunder, frei gelaffen worden fen, und Biele gum Chriftenthume fich bekehrt haben follten. Um das Jahr 380 oder 390 foll Victricius noch Bischof bon Rouen geworden febn und als folder fich bem Miffionsgefchafte, befonders im Bennegan und am Ranal, gewidmet haben; Mande feten jedoch feine Diffionethatigfeit noch por die Zeit feiner Besteigung des bifchöflichen Stuhles. Mit Martin bon Tours und Baulinus von Rola ftand er in enger Berbindung. Als Bifchof reifte er, wie weiter angegeben wird, im Jahre 393 ober 394 nach England, um hier ben Rirchenfrieden zu vermitteln, der durch bie Anhänger des Belagianismus geftort worden mar, boch fiel er felbit auch in den Berbacht ber Irrlehre. Er mußte deshalb nach Rom reisen (403), um hier feine Rechtgläubigfeit vor dem Babste Innoceng I. darzulegen. Er bewies fie und Innocens übergab ihm eine Schrift, welche bie Beftimmungen ber tirchlichen Disciplin enthielt und fowohl für Bictricius als auch für die Gläubigen überhaupt eine Richtschnur bes Berhaltens fenn follte. Er ftarb mahrscheinlich um bas

Jahr 407 oder 408 und hinterließ eine Schrift De laude Sanctorum, herausgegeben vom Abte Lebeuf, Par. 1739. Sein Gedächtnißtag ist der 7. August. Rendeder.

Viehzucht bei den Sebräern. Schon in Bd. VI. S. 146 ff. ist von der Biehzucht der Hede gewesen, wie dieselbe nicht nur während der nomadischen Patriarchenzeit, sondern auch noch nach Besitznahme Ranaans in Verbindung mit dem Ackerdau betrieben wurde. Einen Begriff von der Stärke der Biehzucht zu verschiedenen Zeiten erhalten wir aus den Angaben 1 Sam. 25, 2. 1 Kön. 5, 3. 8, 63. 2 Chron. 35, 7; Ps. 144, 15. und aus der Notiz bei Joseph. de bell. jud. 6, 9, 3. daß die Zahl der Osterlämmer in einem Jahre 256,000 Stücke betragen habe. Hinssichtlich der Zucht der Esel, Rameele, Maulthiere, Pferde, Hunde, Hühner, Tauben verzgleiche man die betreff. Artikel. Es sind hier noch die die Zucht des Kindviehes, der Schase und Ziegen betreffenden Notizen und die darauf sich beziehenden gesetzlichen Bestimmungen nachzuholen. Diese drei Viehgattungen werden als die gebräuchlichsten Hauß und Deserthiere gewöhnlich (schon 1 Mos. 1, 25) im Gegensatz gegen wurden Tausansmengesaßt unter dem Gemeinnamen werden als die sebräuchlichsten Haußen desselben (3 Mos. 1, 2 ff. 22, 21. 4 Mos. 15, 3. 22, 40; vergl. Ps. 8, 8) sind Ind Index und Kleinvieh.

1) Das Rindvieh, בקר, nach Gefen. bom Pflügen (בקר, den Boben spalten) benannt = Pflugvieh, wie armentum von arare, nach Anderen von den gespaltenen Klauen (vgl. Meier, Burzelw. S. 475 und Saalschütz, Arch. I, 81 ff. Anm.), ist Collektivbezeichnung. Nomen unit. ohne Bezeichnung des Geschlechts, und Alters ist שור dald. המום, arab. בֿפָל, taurus, aud אָלֶרף, אָלֶרף (das Gefellige oder das Jodpieh, Meier a. a. D. S. 380); jur Bezeichnung bes Geschlechts bient ab, and, ber Stier, die Ruh in der vollsten Kraft und Fruchtbarkeit, juvencus, juvenca (daher שוֹר פר u. של השור שם של השור Bf. 69, 32. Richt. 6, 25). Der junge Stier und Ruh, vitulus — a, heißt jedoch vorzugsweise עבלה , עבל (= bas Runde, Wohlgenährte? f. bagegen Meier a. a. D. S. 37), doch nicht nur einjährig, Mich. 6, 6., fondern noch dreijährig (Jef. 15, 5. Jer. 48, 34), schon zur Arbeit tauglich (Richt. 14, 18. Hof. 10, 11. מַלְמֵּלְדָה שָּבֶל בֶּן בָּקָר לרוּשׁ, שוֹר , mährend das fäugende Ralb, שִׁבֶל בֶּן בָּקָר לרוּשׁ (1 Mof. 18, 7. 3 Mof. 1, 5. 9, 2. 1 Sam. 14, 32), das eben erft geworfene שנר אלפים (5 Mof. 7, 13. 28, 4. 18.), heißt. Für den Stier in der Rraft feines Altere fteht poet. auch אביר \$1. 22, 13. 50, 13. 68, 30. Jef. 34, 7. Unter מריא, מריא, שכריא, שווי, wofür fonft auch עבל ברבק. Anbindling, steht (1 Sam. 28, 24. Jer. 46, 21. Am. 6, 4. Mal. 4, 2.) ist borzugsmeise im Stalle gemästetes junges Rindvieh zu verstehen (μόσχος σιτευτός) im Unterschied vom Waidevieh (2 Sam. 6, 13. 1 Ron. 1, 9. 19, 25. Jef. 1, 11. 11, 6. Ezech. 39, 16. Am. 5, 22). — Nach Haffelquist R. 180 ift jest das galiläische Rind= vieh kleiner als das unserige, hat auch fürzere Hörner und auf dem Ruden oberhalb der Vorderfuße einen Fettanwuchs. Doch ift hier auch ein Unterschied. Um kleinsten foll es fein in der Umgegend von Berusalem, beffer am obern Jordan und am Tabor, am besten auch jetzt noch, wie vor Alters, im Oftjordanlande (Schubert R. III. S. 114). Wie stark auch, abgesehen von den Bd. VI. S. 149 f. genannten Biehzuchtbezirken Bafan, Gilead, Saron und Rarmel im gangen Lande in den befferen Zeiten die Rindviehzucht getrieben wurde, das zeigt nicht nur der ftarke Berbrauch für's Opfer, sondern läßt sich auch daraus ichließen, daß Rindfleisch, befonders Ralbsleisch (5 Mof. 12, 21. 1 Sam. 14, 32. 28, 24. 2 Sam. 12, 4. 1 Kön. 4, 23. 19, 21. 2 Chron. 18, 2. Reh. 5, 18. Jef. 22, 13. Am. 6, 4. Spr. 15, 17. Matth. 22, 4. Luk. 15, 23) und Milch ארץ זבת הלב) 30f. 5, 6 u. ö., durch Wärme geronnene, ארץ זבת הלב) Richt. 4, 19. 5, 25. 2 Sam. 17, 29. Jef. 7, 15. 22. Spr. 30, 33; ברכה Siob 10, 10), wohl auch תריץ החלבו) א LXX. τουφαλίδες 1 Sam. 17, 18. חריץ החלבו 2 Sam. 17, 29. Targ. Syr. Rabb. Rajemacherthal, φάραγξ των τυροποιών in Jerusalem Joseph. bell. jud. 5, 4. 1. Instrument jum Rafeschneiden M. Schabb. 17, 2) zu den gemeinsten

Nahrungsmitteln bes Bolfes gehörte, mogegen bei manchen alten Bolfern bas Effen bes jum Aderbau nütlichen Rindviehes berbont mar (Ael. anim. 12, 34. Varro, r. rust. 2, 5. 6. Plin. h. n. 8, 70. Val. Max. 8, 1. Cic. nat. deor. 2, 65. Arat. phaen. 132. Virg. Georg. II, 535 sqq. - ante impia quam caesis gens est epulata juvencis, im goldenen Zeitalter, auf das nach Michaelis, Jef. 65, 25., anspielen foll). Ueber die Wichtigkeit des Rindviehs für ben Aderbau f. Spr. 14, 4. Seine Anwendung bei landwirthschaftlichen Beschäften tommt oft in der heil. Schrift bor, besonders beim Bflügen, Eggen (5 Dof. 22, 10. Richt. 14, 18. 1 Ron. 19, 19 f. Jef. 30, 24. Sof. 10, 11. Um. 6, 12. Siob 1, 14; bgl. 3of. Alt. 12, 4. 6), und beim Drefchen (f. Bd. III. S. 505); auch jum Ziehen (4 Mof. 7, 3 ff. 1 Sam. 6, 7. 2 Sam. 6, 3. 6. (und Lafttragen 1 Chron. 12, 40?) brauchte man das Rindvieh. Man trieb es an mit bem מלמד, dald. פרש , rabbin. auch מסקר, מרבע , beffen eiferne Spige (וֹן) ברבן heißt (Richt. 3, 31. 1 Sam. 13, 21. Bred. 12, 11), griech. κέντρον (Sir. 38, 25. Apgesch. 9, 5. 26, 14), βούκεντρον, βούπληξ, stimulus (f. Schöttgen, de stim. boum. Fref. ad V. 1717. Bochart, hieroz. I, 408 sqq.). Diefer mar, wenn mehrere Poare vorgespannt waren, oft von ansehnlicher Lange, wie Maundrell berichtet, Ochsenstachel bon 8 Fuß Lange gefehen zu haben, mit icharfer Spite am dunnen Ende und am diden mit einer fleinen Sade, um die am Pfluge hangende Erbe abzustoffen. Den Sommer brachte das Rindvieh auf der Beide ju (Lut. 2, 8 ff.), bei Racht im Pferch (מכלא , וברכה), bom Eintritt der Regenzeit im November an bis gegen das Baffah in Ställen (חודה) wie praesepe = Bergaunung, Burbe, Stall, 2 Chr. 32, 28), mo fie Streu erhielten רפחים), Sab. 3, 17) und wo ihnen Futter in der Rrippe, אברס (Jef. 1, 3. Siob 39, 9. Spr. 14, 4. φάτνη Luf. 13, 15) gegeben wurde. ברבק (bon ברבק, anbinden), bezeichnet speciell den Maftstall. Ueber Die agyptischen Biehftalle vgl. Wilfinfon II, 134. Das Futter bestand in frischem Gras und heu (4 Mof. 22, 4. Dan. 4, 29. Siob 40, 10. \$\begin{aligned} \pm 106, 20. \end{aligned} \text{Spr. 27, 25. Am. 7, 1. Sir. 38, 28), in Häderling, הבן (Jef. 11, 7. 65, 25; f. Meier, Burgelw. G. 196 f.) und Gemengfel, bon Bafer, Widen, Gerfte, Bohnen (Siob 6, 5. 24, 6. Jef. 30, 24), dem man wohl auch Salz beimischte, בליל חמיץ (Sef. 30, 24; bgl. Plin. 10, 93. 31, 41. Plut. qu. nat. 3. Bochart hieroz. I, 55). Der Mift, ger, murde nicht fomohl zum Dünger, als bielmehr gedörrt als Brennmaterial felbst zum Baden (Ezech. 4, 15) gebraucht, mas auch heute noch geschieht (Ruppell, Abnff. I, 330. Ruffegger R. II. II, 37. Berggren R. III, 163; Bochart a. a. D. I, 338 f.). - Eine Rinderheft finden wir nur 2 Mof. 9, 3. erwähnt. Bergl. über bie Rinderheft in Aegypten: Bruner, Kranth. d. Drients, S. 108 f. 112; Lepfius, Br. a. Aegypt. S. 14. — Auf das Rindvieh insbesondere beziehen fich folgende gefetliche Bestimmungen: 1) Doffen und Efel durfen nicht zusammen an den Pflug gespannt werden (5 Mof. 22. 10), wofür der Grund nicht fowohl darin liegt, daß es eine Herabwürdigung des Ochsen ist (Mich. mof. R. III. 8. 166) ober weil es eine Thierqualerei fen, Thiere von ungleichem Schritt gusammenaufpannen (Saalfchut, mof. R. I, 176), ale vielmehr überhaupt barin, daß nicht Berfdiedenartiges, בלמים (f. Real - Enchtl. Bb. VII. S. 723. IX, 182) gufammengebracht werden follte. Rach M. Kilaim 8, 2 sqg. Bab. kam. 5, 7. ift das Berbot allgemeiner bom Bufammenspannen eines reinen und unreinen Thieres zu verstehen; Beder, der mit berschiedenen Thieren fahrt, foll mit 40 Beigelhieben bestraft werden. 2) Dem drefchenden Ochsen darf bas Maul nicht verbunden werden (5 Mof. 25, 4; vgl. 1 Ror. 9, 9. 1 Tim. 5, 18), was noch jett die Drientalen beobachten, wenigstens die Muhamedaner (Robinf. Pal. II, 521; vgl. Wellsted R. I. S. 194. Lynch, Ber. S. 204. Ruffel, Ml. I, 99. Budingham, Mejop. S. 288. Hoëft, Maroffo S. 129), und was Sch. ar. Chosch. ham. 338 auch auf jede andere Art von Thieren bei ahn= lichen Arbeiten ausbehnt; die Uebertretung foll mit 40 Beigelhieben bestraft werden. 3) Ein Rind, bas einen Menschen todt ftogt, foll gesteinigt und fein Fleifch foll nicht gegeffen werden (2 Mof. 21, 28 ff.; bgl. 1 Mof. 9, 5. u. Plat. de leg. 9. p. 873).

Der Besitzer bes Rindes geht straflos aus, wenn dasselbe nicht ichon borher ftofig gewefen ift. Ift dieg ber Fall, fo muß ber Bestper auch fterben, falls bie Bermandten es verlangen und fich nicht mit Gelb abfinden laffen. Diefe und andere Beftimmungen über Beschädigung durch Rinder (B. 32. 35 f.) gelten übrigens auch für andere Thiere, und Baba kam, 5, 7. dehnt fie auch auf's Geflügel aus. Rinder werden hier nur genannt, weil mit ihnen am häufigsten solche Fälle fich gutragen. Saalschut, mof. R. II. S. 865. 4) Wer einen Ochsen gestohlen und dann vertauft oder geschlachtet hat, foll 5 Odfen als Erfatz geben (2 Mof. 21, 37), wie Anobel meint, weil er für feinen Berrn besonderen perfonlichen Werth gehabt haben konnte und nun nicht mehr zu erfeten war, beffer: weil das Berbrechen schon weiter durchgeführt und die Reue un= wahrscheinlicher ift, während bagegen bas geringere Strafmaß, wenn bas Thier noch lebendig in den Sanden bes Diebs fich befand (außer Zuruckgabe des geftohlenen nur Bingufügung eines gleichen Thiers, 2 Mof. 22, 3), dem Diebe noch jum Antrieb werden konnte, in sich zu gehen und das Gestohlene zurückzugeben (f. Calvin, Baumg., Reil z. b. St.). 5) Einem verlaufenen oder gefallenen Doffen foll, wer es fieht, zurechthelfen, auch wenn er dem Feinde gehört (2 Mof. 23, 4. 5 Mof. 22, 1. 4). 6) Caftration des Rindviehs mar verboten nach der alten judischen Erkarung von 3 Mof. 22, 24; bgl. Jof. Alt. 4, 8. 40. Schulch. ar. eb. haës. 5, 11. Michaelis, mof. R. III. S. 168. Saalidit I. S. 177. Ewald Alt. S. 187 - ein Berbot, das, wie andere ähnliche, fich ergibt aus dem Princip der Bollfommenheit und Unverletlichkeit der von Gott geschaffenen Ratur. Clericus bagegen meint, uncaftrirte Stiere hatte man nicht ohne Gefahr beim Aderbau gebrauchen fonnen, und verfteht, wie neuerdinge Knobel g. b. St., Tipy bom Opfern. 7) Das Sabbathgefetz galt auch dem Bieh. 2 Mof. 20, 10. 23, 12. 5 Mof. 5, 14.; vgl. Spr. 12, 10. Dion. Hal. 1, 33. Tib. 2, 1.5 ff. Bgl. über das Rindvieh Boch. hieroz. I. p. 273-326. 412-433.

Das Rleinvieh, איבה ביאן הפרטפחטופה (איבה 4 Mof. 32, 24. איבה שנה און 8, 8, 8., μέλα), Collectioname für Schafe und Ziegen; für erstere κ. έξ. steht צאר 1 Sam. 25, 2. für's männliche Geschlecht 1 Mos. 30, 39., für's weibliche 31, 10. Vox unitatis ift tim für beibe Abtheilungen von Rleinvieh (4 Mof. 15, 11 u. ö.), daher tim näher beftimmt wird ale Shaf durch שה כשבים und ale Ziege durch שה עדים 5 Mof. 14, 4: vgl. Boch. a. a. D. S. 451 ff. Das Rleinvieh lieferte außer Milch und Fleisch zur Nahrung namentlich das Gell, Wolle und haare jur Bekleidung. Betreffend a) die Bucht ber Schafe (אַרַל), chaldaifch דָּכֶר, Gra 6, 9. Schafbod; Leithammel talmud שרקשהא , פר ביתא Buxt. lex. talm. p. 2389, Mutterfchaf בר ; בהל, fettes Weide lamm nach Syr. u. Targ. בשב = fett; שב u. בשב, Lamm von einem Jahr und לים לה שנים בישנים : Dilchlamm; מלר , מלה : היה שנים 1 Sam. 15, 9., Milchlamm nach Einigen zweijährige, nach Anderen Berbstlammer, die fraftiger find, Varro r. rust. 2, 2. 18. Plin. hist. nat. 8, 72.; secundo partu editi, nach dem Zusammenhang schwerlich Schafe von geringerer Gute; vgl. Bochart a. a. D. S. 458 ff. 582 ff.), jo war diefe auch in der nachnomadischen Zeit in manden Gegenden noch bon nicht geringem Belang. Uebrigens icheint die geringere Wichtigkeit, welche die Schafzucht für das Bolf als ein aderbauendes hat, auch damit angedeutet zu febn, daß ein geftohlenes Schaf nicht wie ein Doffe 5fach, sondern nur 4fach erfett werden mußte (2 Mof. 21, 37. bgl. 2 Sam. 12, 6). Für die Schafe gewährten besonders die trodenen Bergtriften (3ef. 7, 25) treffliche Beide, mit ihren wurzigen und falzigen Rräutern. Richt nur Könige und reichere Männer, wie Isai und Nabal, waren Schafhalter, fondern auch ärmere (2 Sam. 12, 3) Leute, was ichon der vielfache Rugen des Schafviehe für's häusliche Leben erwarten läßt. Das Fleisch der Lämmer und Schöpse mar ein beliebter Braten (1 Sam. 25, 18. 2 Sam. 12, 4. 1 Ron. 4, 23. Rehem. 5, 18. 3ef. 22, 13. Min. 6, 4. Tob. 7, 9. 8, 21). Auch die Schafmilch (5 Mof. 32, 14. cf. Diod. Sie. 1, 87. Plin. 28, 9. Strab. 17, 835. Col. r. rust. 8, 2. Diosc. 2, 65) wurde ge= braucht, und befonders war die unter jenem himmelsstrich befonders feine Bolle ( זבת , דבו

3 Moj. 13, 47. 5 Moj. 22, 11. Gech. 34, 3. Hiob 31, 20. Spr. 27, 26. 31, 13) bon Wichtigkeit für die Bekleidung. Ueber den Mischzeug שנשמנה bergl. Bb. VII, 723. Bei größeren Schafhaltern war bie Schafschur ein frohliches Familienfest (1 Sam. 25, 2 ff. 2 Sam. 13, 23.; vgl. 1 Mof. 31, 19. 38, 12). Ein Zehnten von der Schaf= fchur (באשרת בּז באלן) wird 5 Mos. 18, 4. erwähnt. Neber die Hirten und deren Ge= rathe, Beiden, Surden, Sunde u. f. w. f. Bb. VI. S. 147 u. Boch. l. c. C. 44. 45. Belder Race die Schafe Balaftina's in alter Zeit borzugsweise angehörten, fonnen wir nicht entscheiden. Wenn nach Robins. Pal. II. 391. Schubert III, 118. bergl. Budingh. Shr. II. S. 92 im heutigen Palästina alle Schafe zu ber afrikanischen Race gehören, mit frummer erhabener Rafe, langen herabhängenden Ohren, furzem, breitem Schwanz, oft mehr als 15 Pfund schwer, aus markigem, in der Küche oft statt Butter gebrauchtem Fett bestehend, und wenn אלכה (2 Mos. 29, 22. 3 Mos. 3, 9. 7, 3. 8, 25. 9, 19.) nach Jos. Alt. 3, 9. 2. und dem arab. Kalf die cauda ovis pinguis ift (f. Bd.X. S. 639; dagegen Saalschütz, mos. R. I, 258 f., nach LXX.  $= \delta \sigma q \vartheta \varsigma$ ), so waren wohl ichon damals diefe Fettschwänzer, die ihren Schwanz auf einem fleinen Rollmägelchen nachziehen, in Paläftina einheimisch (vgl. Leo Afr. p. 753. Berod. 3, 113. Ael. h. an. 3, 3. 10, 4. Plin. h. nat. 8, 75. Sonnini R. II, 358), wie auch aus M. Schabb. 5, 4. hervorzugehen scheint. Doch hat das Beduinenschaf in Nordarabien und das furdische keinen Fettschwanz (Burkh. Bed. S. 162. 165). Die Farbe der Schafe ift im Morgenlande gewöhnlich weiß (Jef. 1, 18. Czech. 27, 18. Dan. 7, 9. Hohest. 6, 5. Offenb. 1, 14). hie und da tommen schwarze (Dari 1 Mof. 30, 32 f.) Schafbode bor, mahrend dagegen die Ziegen meift einfarbig find, fcmarglich, dunkelbraun oder graulich, felten weiß und weißgefleckt. Jakob hat fich baher scheinbar mit dem Schwarzen und Gefledten unter den Schafen und ben Gefledten unter den Ziegen einen geringen Lohn ausgebeten (vgl. Bt. VI. S. 375). Sinfichtlich ber Erzielung abnorm farbiger Schafe durch Runft vergl. Plin. hist. nat. 7, 10. 31, 9. Ael. h. an. 8. 21. Rosell. mon. eiv. I, 246. Boch. l. c. I, 618 sqq. Bergl. überhaupt über die Schafzucht der Morgenländer Michaelis verm. Schr. I, 118 ff.

b) Die Ziegen (Ziegenbod überhaupt, win 1 Mof. 30, 35. 32, 15. Spr. 30, 31., mährend שִׁבִּיר בְּדִים ,שִׁבִיר, dald. צַפִּיר, ben älteren und שַׁבִּיר den jüngeren gu bedeuten icheint. Bd. X, 623; das Bodchen בדר, die weibliche Biege על שנו שנו שנו החים על הוא היים, auch שינירת עדים, bgl. Bochart a. a. D. I, 703 ff. 732 ff.) murden, da fie wie die Schafe nicht nur jum Opfer und zur Speife (Fleisch 5 Mof. 14, 4. Richt. 6, 19. 13, 15. 1 Sam. 16, 20. Robinf. R. I, 342. Ruffel Al. II, 23., und befonders die gesunde Milch Spr. 27, 27. vergl. Plin. 28, 33. Galen περι εύχυμ. 4. Diosc. 2.) dienten, fondern auch der fonftige Bebrauch noch ausgedehnter mar, als bei den Schafen (die Felle ale Rleidung der Armen Bebr. 11, 37. und zu Schläuchen dienend, Bd. XIII. S. 566; die Haare zu Matraten, Lagerdeden, Mänteln verarbeitet, 1 Sam. 19, 13. 16. f. Robinf. I, 279) fehr häufig, besonders auch in den gebirgigen Wegenden bes Landes gehalten, val. 1 Sam. 25, 2. Hohest. 6, 5., und waren nach Spr. 27, 26. ein nicht unbedeutender Sandelsartikel. Dhne Zweifel waren diefe Ziegen von der jett noch gewöhnlichen schwärzlichen Beduinenrage. Db die hellrothe Capra mambrica, Mamreziege (in Unterägypten und Sprien nach Sonnini R. I, 329. Ruffel Al. II, 23. Ruffegger R. I, 712. Thevenot II, 196) und die Capra angorensis L. mit ihrem langen seidenartigen Saar in Paläftina auch in alten Zeiten einheimisch mar, ift nicht zu entscheiden. Ueber das Berbot, das Bocklein in der Mutter Milch zu kochen, f. Bb. XIV, 605. Ueber den Gebrauch der Hausthiere jum Opfer f. Bb. X,622 f. In Betreff der Schweinezucht bgl. Bb. XIV. S. 598 f. - Bergl. noch die Artifel Biehzucht, Rindvieh, Schafe, Ziegen, Thiere in Winer's Real. Buch und in Reil's Archael. S. 12 u. 121. Bochart hieroz. I. I. ed. Ros. Ugol. thes. XXIX. de re rust. p. 33 sqq. 79 sqq.

186 Bienne

Bienne, Concilien bafelbft. Gine Reihe bon Concilien find in Bienne gehalten worden, bon benen aber bie meiften ohne Bedeutung für die firchlichen Berhältniffe gemesen find ober boch teinen besonderen Ginflug auf die Entwidelung berfelben gehabt haben. Bunadift wird ein Concil ju Bienne ermahnt, welches im Jahre 474 ftattfand, bon bem aber nichts weiter befannt geworden ift, als baf es bie bom Bijchof Mamercus zu Bienne bereits angeordnete festliche Feier der drei Tage vor Simmelfahrt fanktionirte. Ein anderes Concil (im Jahre 870) bestätigte die einem Rlofter verliehenen Rechte, mahrend bas, welches im Jahre 892 unter bem Borfite ber Legaten bes Babftes Formosus gehalten wurde (f. Harduini Acta Conciliorum et Epistolae Decretales ac Constitutiones summorum Pontificum. T. VI. Pars I. Paris 1714, p. 429), bie Beltlichen mit dem Banne belegte, welche Rirchengüter trot erhaltener Abmahnung gurudbehalten, einen Rleriter, ohne Genugthuung ju geben, entehren oder todten, Rirchen an Bischöfe geben, endlich mit ben Schenkungen franker ober berftorbener Bischöfe irgendwie betrügerisch umgehen würden. Im Jahre 907 veranftaltete ber Erzbischof Alexander bon Bienne ein Concil daselbst, welches einen zwischen den beiden Aebten Aribert und Barnard über Rloftereinfünfte obwaltenden Streit beilegte. Bichtiger mar bas Concil, welches ber Erzbischof Buido im Jahre 1112 abhielt, indem es den Raifer Beinrich V. wegen der beanspruchten Investitur der Bischöfe mit dem Banne belegte und den Bertrag vom Jahre 1111 aufhob, nach welchem ber Babft Bafchal II. genothigt worden war, dem Raifer die Investitur (f. diesen Art.) zu gestatten; f. Acta Conciliorum etc. Pars II, p. 1913; Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio ed. 30. Dominicus Mansi. T. XXI. Venet. 1776, p. 73 sq. Pabst Gelaftus II. veranstaltete bann wieder ein Concil zu Bienne im Jahre 1119, als er ben Raifer Beinrich V. ercommunicirt hatte, ber ihm in Gregor VIII. einen Gegenhabst aufstellte; boch gibt es gar feine Nachrichten darüber, mas auf diefem Concile verhandelt ober beschloffen worden ift, f. Mansi a. a. D. p. 187. Bon einem anderen Concile, welches der Ergbifchof Betrus bon Bienne an feinem Site auf Beranlaffung bes Babftes Calirt II. im Jahre 1124 hielt, wiffen wir nur, bag es fich auf die Wahrung kirchlicher Freiheiten und Besitzungen bezog, die bei Strafe der Excommunifation nicht angetaftet werden follten, f. Mansi a. a. D. p. 318. 3m Jahre 1142 fand wieder ein Concil ju Bienne Statt, bas fich wefentlich mit der Bahl eines neuen Bifchofs beschäftigte, f. Mansi a. a. D. p. 571. Ale dann Baschal III. vom Raifer Friedrich I. ale Pabst anerkannt und aufgestellt worden war, tam im Jahre 1164 ein neues Concil zu Bienne zu Stande, auf dem es fich der Erzbischof Reginald von Roln besonders, jedoch vergeblich, angelegen febn ließ, die Anerkennung Bafchal's durchzuseten, f. Mansi a. a. D. p. 1202. 3m Jahre 1199 veranstaltete der Cardinallegat Betrus ein Concil zu Bienne, um hier ben Bann über den König Philipp August zu verfündigen, welcher bom Pabste Innocenz III. über benfelben berhangt worden war, weil Philipp feine Bemahlin Ingeburgis verftoffen und eine neue Che mit Agnes von Meran eingegangen hatte, f. Mansi a. a. D. T. XXII, p. 707; Harduini Acta etc. T. VI. Pars II, p. 1955. Ein Concil, bas im Jahre 1289 in Bienne gehalten worden ift, wird nur dem Namen nach erwähnt: nach Anderen foll es gar nicht stattgefunden haben, f. Harduini Acta etc. T. VII. p. 1159. Gine eigentliche Bichtigkeit und Bedeutung hat nur das Concil ju Bienne, welches im Jahre 1311 unter bem Pabste Clemens V. gehalten worden ift. Es gilt als das 15. ökumenische Concil. Die Berufungsbulle zu bemfelben mar bereits im Jahre 1308 bom Babfte erlaffen worden und enthielt die Bestimmung, daß es nach Berlauf von zwei Jahren am 1. Oftober 1310 eröffnet werden folle. Doch die wirkliche Eröffnung murbe burch eine neue, im April 1310 erlaffene Bulle bis jum 1. Oftober 1311 bom Pabste verschoben, indem derselbe allerlei Nebenberhandlungen mit bem Könige Philipp von Frankreich pflog, die fich theils auf die von Philipp geforderte Aufhebung bes Tempelherrenordens, theils auf die bon ihm berlangte Ginleitung eines Berdam= mungsproceffes gegen ben Pabst Bonifacius VIII. (f. diefen Art.) bezogen. Philipp

ließ endlich die zulett ermähnte Forderung fallen und ftellte bie auf Bonifacius fich beziehende Angelegenheit der Entscheidung des Babftes und des allgemeinen Concils anheim. Als die Sauptpuntte, auf welche fich die Thatigfeit des Concils erftreden follte, waren in der Berufungebulle bezeichnet: 1) die Aufstellung bestimmter Berordnungen gegen ben ichwerer Berbrechen angeflagten Tempelherrenorden; 2) die Gicherstellung ber burch bie Repereien des Johannes von Dliva, der Fratricellen, Dolciniften, Beguarden und Beguinen berletten Glaubenslehre; 3) bie bem gelobten Lande zu leiftende Bulfe, endlich 4) die Reform der Rirchendisciplin. Zugleich hatte Pabst Clemens bie jum Concile kommenden Bischöfe und Pralaten aufgefordert, ihre Ansichten über biefe Buntte niedergeschrieben mitzubringen. Unter ben Gutachten, die auf diese Beise gur Borlage tamen, ift befonders ber Tractat des Wilhelm Durandus, Bifchofe von Mende (Tractatus de modo celebrandi generalis concilii, f. Tractatus illustrium Jurisconsultorum. T. XIII. Pars. 1. Venet. 1584, p. 159 sq.), wegen seiner freimuthigen Meugerungen merkwürdig geworben. Clemens begab fich im September 1311 bon Avignon nach Bienne und eröffnete bas Concil am 16. Oftober 1311 in der Metropolitankirche der Stadt mit einer Rebe, in ber er ben 3med bes Concils nochmals ausfprach. Unter den Bralaten, die fich jur Theilnahme am Concile eingefunden hatten, befanden fich auch die Patriarchen des lateinischen Ritus bon Alexandrien und Antiodien, boch wird die Bahl der versammelten Bifchofe verschieden angegeben, bon Ginigen auf 114, von Anderen auf 300 bestimmt. Rach der Eröffnung murde in einer Reihe bon Conferenzen, die fich bis in den Monat Marg 1312 ausdehnten, wesentlich nur bie den Orden der Tempelherren (f. diefen Art.) betreffende Proceffache berhandelt. Nachdem Clemens in einem geheimen Confistorium am 22. März 1312 die Aufhebung des Ordens per provisionis potius quam condemnationis viam bereits ausgesprochen hatte, wiederholte er diefe Erklärung in der zweiten Sitzung des Concils am 3. April 1312 in Begenwart bes Ronigs Philipp, ber brei Sohne beffelben und bes Pringen Carl von Balois. In berfelben Sitzung erklärte Clemens feinen Borganger Bonifacius VIII. für einen legitimen Pabst und für frei von den gegen ihn laut gewordenen Anschuldigungen, auch gestand er den Königen bon Frankreich, England und Nabarra ben Behnten, jum 3mede eines neuen Rreuzzuges, auf feche Jahre ju. Die britte Sigung, welche am 6. Mai 1312 stattfand, beschloß das Concil mit einer feierlichen Bublitation des Aufhebungsbefretes des Tempelherrenordens, doch wird von Manchen angegeben, bag ber Schlug bes Concils bereits mit ber zweiten Sitzung eingetreten mar.

Die wichtigsten, für die Lehre und Kirchendisciplin erlassenen, meist in den sogenannten Clementinen enthaltenen und erst vom Pabste Johann XXII. promulgirten Dekrete bezogen sich auf die oben genannten ketzerischen Barteien, auf Ausschreitungen der Bettelmönche, auf die nur dem pähstlichen Stuhle zustehenden oder reservirten Fälle zur Absolution, auf Mißbräuche beim Ablaspredigen, auf Beeinträchtigungen der Kirchen u. dergl. m. Die Clementinen ordneten auch die Feier des Frohnleichnamssesses sür immer an, s. Clementinarum Lib. III. Tit. 16 de reliquiis et veneratione sanctorum. — Für das Concil von Vienne siehe Harduini Acta etc. Tom. VII,

p. 1321—1361.

Endlich ist noch im Jahre 1557 ein Concil zu Bienne gehalten worden. Es erließ mehrere auf die Kirchendisciplin sich beziehende Bestimmungen, sprach sich über die Belehrung des Boltes durch die Predigt aus, verbot die Zulassung fremder Prediger, um dem Eindringen der Ketzereien zu wehren, forderte die Anzeige von Ketzern, untersagte Spiele, Tänze und andere unzulässige Bergnügungen an Festtagen, serner den Umgang mit verdächtigen Personen, gab Bestimmungen über die Tonsur und Kleidertracht, verbot Mönchen und Nonnen die Klöster zu verlassen u. s. w., s. Thesaurus novus Anecdotorum T. IV. studio et opera Edmundi Martene. Lutet. Par. 1717, p. 446 sq.

Bierfürst, f. Tetrard.

Bigilantius, Presbyter im Anfange bes 5. Jahrhunderts, gehort zu ben bereinzelten testes veritatis, welche gegen die gerade im Laufe des 4. Jahrhunderts immer augenfälliger hervortretenden Irrthumer der Rirche in Cultus und Leben - Irrthumer, die wir nur ale fpecififch romifche ansehen tonnen - Beugniß ablegten. Ueber feine perfonlichen Berhaltniffe find wir wenig unterrichtet. Außer bem, mas fein Sauptgegner Bieronhmus gelegentlich anführt, gibt nur noch Gennadius von Maffilia in feiner Fortsetzung von des Hieronymus Buch de viris illustribus einige Auskunft, c. 35. Bigilantius war von Geburt ein Gallier aus Calagurris, einem Dorfe, das nicht mit dem spanischen Orte biefes namens, bem späteren Calaborra, ju bermechfeln, fondern in bem heutigen Orte Casere, in der Grafschaft Commenges (Convennae) zu suchen ift. Dies nachgewiesen zu haben, ift bas Berdienft bes Erzbischofs Beter de Marca in einer eigenen Abhandlung de patria Vigilantii. Man begreift freilich taum, daß es möglich war, diese Thatsache überhaupt zu bezweifeln, da nicht nur Gennadius, der doch als auch in ber Zeit nicht gar ferne stehender Landsmann, auf Glauben Unspruch machen fann, ausdrudlich die Nationalität des Bigilantius bezeugt, fondern auch Sieronymus felbft mehrfach diese Angabe in gang flarer Beise bestätigt, wenn man nur feinen Borten nicht Gewalt anthun will (c. Vig 1: Triformem Geryonem Hispaniae prodiderunt. Sola Gallia monstra non habuit — Exortus est subito Vigilantius und ibid. 3: Nimium respondet generi suo ut qui de latronum et Convenarum natus est semine (quos Cn. Pompejus edomita Hispania — — de Pyrenaeis jugis deposuit). Einzige, was mit einigem Schein für die spanische Abkunft angeführt werden konnte war außer dem Namen Calagurris - die ausdrudliche Parallelifirung des Bigilantius mit dem Spanier Quintilian (bei Hier. c. Vig. 1), aber es bezieht fich dieß eben auch nur auf die Gleichnamigfeit des Geburtsorts (cf. Pagi V. zu Baronii annales 406, 39-53. Bayle dictionnaire s. v. Vigilantius. Wolch, Reter-Hiftorie III. S. 673 ff.). So viel ich febe, ift ju Bunften der fpanischen Abkunft, auf die Angabe bes Bennabius, daß Bigilantius als Presbyter eine Parochie in ber Diocefe Barcelona inne gehabt habe, weniger Gewicht gelegt worden, mit Recht, benn die Geburt prajudizirte damals feineswegs gegen die Amtswirksamteit in einem anderen fatholischen Lande. Aber es scheint mir in Beziehung auf bas spätere Leben des Bigilantius in diefer Angabe eine bisher weniger beachtete Schwierigkeit zu liegen, auf die ich weiter unten zu reden fommen werde.

Bunachst finden wir ihn allerdings in Berbindung mit Barcelona. Wie er, der wohl in früheren Jahren zu dem jedenfalls, wie es scheint, von den Eltern ausgenbten Gewerbe ber Gastwirthschaft angehalten wurde (c. Vig. 1 caupo Calagurritanus ep. 61, 3 u. b.), nach diefer Stadt fam, läßt fich auch nicht bermuthen. Benug, die erfte weitere Nachricht von ihm finden wir bei Paulinus von Nola, ber ep. ad Severum V. §. 11 von einem Bigilantius redet, welcher bon dem ju Barcelona, wo Baulinus felbft jum Presbyter geweiht worden war (Aug. epp. 24, 4), weilenden Abreffaten, Gulpicius Seberus, an ihn, den Baulinus, empfohlen worden mar und eben im Begriffe ftand, wieder zurudzukehren. Der Brief fallt, nach den Berechnungen Muratoris, des Beraus= gebers bon des Paulinus Berken, in das Jahr 395. Dag Bigilantius damals noch nicht Presbyter war, geht allerdings flar baraus hervor, daß Paulinus ihn nicht frater nennt, fondern noster Vigilantius ichlechthin fagt. - Dagegen kann diefer boch auch nicht wohl noch ju den pueros gerechnet fenn, bon denen Paulinus im Sate borber redet, wie Walch will (a. a. D.), benn er muß doch gang unmittelbar darauf zum Bresbyter geweiht worden fenn, da wir ihn bereits im Jahre 396 als Presbyter in Berufalem finden - ein Datum, welches fich aus Bergleichung der bon Bieronymus (c. Vig. 12) ergählten Geschichte mit des Prosper von Aquitanien Chronicon - ergibt. Nach Berusalem fam Bigilantius mit einem Empfehlungsschreiben bes Paulinus an ben hieronhmus (cf. Hieron. ep. 58). Wir muffen also annehmen, daß er 395 wieber nach Barcelona gurudfehrte, fofort jum Bresbyter geweiht murde und unmittelbar darauf über Rola die Reife in den Drient machte. Die Empfehlung des Paulinus verschaffte ihm bei hieronymus zunächst eine freundliche Aufnahme (a. a. D.), aber ber Eindruck, den er felbst machte auf diefen Rirchenvater, scheint boch keineswegs ein bortheilhafter gewesen zu fenn. Allem nach ohne gelehrte Bilbung, machte er doch literarische Unfpruche und verlette badurch den hieronymus an einer feiner zwei allerschwächsten Seiten — ber Eitelkeit (ep. 61, 3. 4.). Noch mehr aber — indem Bigilantius abfichtlich, wie es scheint, feinen eigenen Mangel an gelehrter Bilbung, ben bamaligen Studien bes hieronymus gegenüber geltend machte (bie simplicitas ep. 61, 3 ift bem Bigilantius wohl aus dem Munde genommen), tam er auch fofort in einen dogmatifchen Conflitt mit ihm. hieronymus ftudirte bamals ben Origenes und die Dogmatit bes Letteren mundete dem nüchternen Abendländer nicht. Er griff befthalb den Rirchenvater auch noch an ber andern ber beiden ich madiften Seiten an, indem er Zweifel gegen feine ungefärbte Orthodoxie erhob. Man tann in der That fragen, für mas hieronymus ängstlicher beforgt mar, für feinen Ruf als erfte gelehrte Autorität der Rirche oder für den Ruhm, der orthodorefte unter den Orthodoren ju fenn: in Beziehung auf Beides aber angegriffen ju fenn, war für ihn zu viel. Aus Rücksicht auf den Baulinus, fcheint er awar gunächst mit sanften Mitteln aufgetreten zu sehn (ep. 109, 2 et testimoniis Scripturae quasi vinculis Hippocratis volui ligare furiosum). Er machte den Berfuch, feine Orthodorie bor dem Gafte zu erweisen und brachte diefen auch mohl einen Augenblid zur Anerkennung derfelben (ep. 61, 3), aber ichließlich entzog fich Bigilantius folden zudringlichen Anforderungen durch schnelle Abreise (a. a. D. ep. 58, 11). -Wohin Bigilantius zunächft feine Schritte lenkte, ift nicht gang ficher. Mus Contra Ruffinum 3, 19 (ubi eum sc. Vigilantium scripsi haeretica apud Alexandriam communione maculatum?) folgt, daß Bigilantius einmal in Aegypten war, doch konnte Diefer Aufenthalt auch bor den in Jerufalem fallen. Allein es durfte fich mahricheinlich machen laffen (ef. auch ep. 61, 1), daß er doch erft nachher fällt - und es ift moglich, daß Bigilantius, der fich nach feiner Abreife von Berufalem an teine Rudficht gebunden hielt, ichon hier, wo die origenistischen Streitigkeiten boch ihren Unfang nahmen, fich über den Origenismus des hieronymus ausgesprochen hat, bestimmt that er diek in einer eigenen Schrift bon einer fpateren Station feiner Rudreise aus (ep. 109, 2 inter Adriae fluctus Cottiique regis Alpes). Eine Antwort auf eine folche Schrift ift der 61fte Brief des Bieronymus (ed. Vall.). Wir konnen uns nicht wundern, wenn ber Lettere die Schalen feines Bornes nun auch in vollem Mage auf den Begner ausgoß und fich nicht begnügte, die gang richtige, nur nach der fonftigen Unschauungsweise des Sieronymus felbst, doch nicht gang genugende Untwort zu geben, daß wenn Giniges bei Drigenes irrthumlich fen, barum nicht Alles vertehrt fen, und daß er nur das Werthvolle, nicht das Irrige von ihm fich aneigne (ep. a. a. D. 1. 2), fondern auch feinen Wegner mit einem Judas verglich (a. a. D. 1) und ihn ziemlich dirett einen Efel nannte (a. a. D. 4). Es fann nur vielleicht gezweifelt werden, ob diefer Borneserguß den Bigilantius auch mirtlich traf - aber bald follte Bieronymus Belegenheit erhalten, fich eine noch viel glanzendere Benugthuung fur den Zweifel an feiner Orthodoxie gu nehmen. Ucht Jahre nach der Begegnung in Berufalem erhielt hieronymus von einem Bresbyter Riparius ein Schreiben, worin ihm diefer mittheilt, daß Bigilantius fehr auffallende Lehren verbreite. Es erhebt fich nun die ichon oben furz angedeutete Frage, wo Bigilantius bamale fich aufhielt. Wollten wir einfach bem Gennadius folgen, fo mußten wir annehmen, daß er fofort nach feiner Beimtehr aus dem Drient die Berwaltung einer Parochie in der Diocese Barcelona neu erhalten oder wieder angetreten habe. Allein daß die gange Darftellung bes Sieronymus mit diefer Angabe nicht gang ftimmen will, zeigt fich fehr beutlich in ben Wiberfpruchen, welche fich bie Ballarfifche Musgabe des Sieronymus in diefer Beziehung, ohne es zu bemerten, gu Schulden tommen läßt. Bährend fie nämlich in der praefatio tomi I. S. 58 den Riparius nach einem bon Martinianag benütten Manuffript ohne Beiteres zum Tarraconenfis macht, erklart

fie es in ber Anmerkung b zu ep. 109 für unwahrscheinlich, daß Ribarius aus Tarracon gewesen, da er ja Rachbar des Bigilantius gemesen fen, diefer aber dieffeits der Burenaen gelebt habe. Umgefehrt aber ichließt fie wieder in der commonitio ju ber Schrift gegen den Bigilantius tom. II. aus der Rotig des Bennadius, daß auch die beiden Bresbhter Ribarius und Defiderius, die biefe Schrift beranlagten, ihren Birtungefreis in ber Rabe Barcelona's hatten. Es fann wohl feinem Zweifel unterliegen, baf Sieronhmus, wenn er z. B. fagt, Galliae vernaculum hostem sustinent (c. Vig. 4), poraussest, daß Bigilantius auch in Gallien als Presbyter gewirkt habe (das Lettere ergibt fich aus dem Ausdrucke sedentem in Ecclesia a. a. D.). Wir konnen aber bieß auch zu einem ziemlich hohen Grad von Wahrscheinlichfeit bringen, wenn wir erwägen, daß berfelbe Sifinnius, ber die Schrift bes Bigilantius im Ramen ber Bresbyter überbringt (c. Vig. 18), auch der Bote des Bischofs Exuperius von Toulouse ift (ep. 119, 1 Comm. in Zach, procemium). Da amischen ber Orbination bes Bigisantius und feiner Reise taum die nothige Zeit zu wirklicher Berwaltung einer Barochie übrig bleibt, fo muffen wir annehmen, daß die Rotiz des Gennadius nur ein Schluf ift aus ber in Barcelong allerdings fattgehabten Ordination des Bigilantius, daß diefer aber in feiner Beimat oder gang in der Nahe berfelben als Presbyter lebte und dag die gallifche Rirche junächst aufgeregt wurde burch seine Behauptungen. Offenbar hatte die Reise in den Drient, der damals diefelbe Stellung für die driftliche Welt hatte, wie Rom im Unfange bes 16. Jahrhunderts, auf den Gallier eine ähnliche Wirtung gehabt, wie auf Luthern feine Romfahrt. Die Urtheile, die er über diejenigen Seiten des driftlichen Lebens, welche damals in den heiligen Stätten besonders cultibirt murben, und um welcher willen die driftliche Welt mit besonderer Ehrfurcht auf jene Stätten blidte, fallte, widersprachen der gewöhnlichen Unsicht fo febr, daß Sieronhmus, als fie ihm von Riparius denuncirt wurden, schon das proferre und audire derselben für ein sacrilegium erklaren fonnte (ep. 109, 1). Gegen ben Baretiter glaubte er fich nun bollends jeglicher Rudficht entbunden und er bedauerte nur, nicht auch die gange Schrift des Bigilantius bor sich zu haben, um in gehörigem Mage feine Luft an Aufdedung und Berurtheilung bes Reters buffen zu können (a. a. D. 4). Die Gelegenheit bagu tam ihm zwei Jahre nachher, im Jahre 406 (über die Chronologie cf. Vallarsi praef. tomi I. S. 58). Leider fafte fich aber auch in Widerlegung des gangen corpus delicti Bieronnmus fehr turg. Seine Schrift contra Vigilantium wurde in Einer Racht verfaßt (e. Vig. 18). Bon ihrer Wirtung erfahren wir Nichts. Wir muffen uns allerdings mit Baronius (Ann. 406, Nr. 52) und mit hieronymus felbft (a. a. D.) wundern, daß ber Streit feine weiteren Dimenfionen annahm. Zeigt boch die lette Schrift bes Bieronbmus, baf Bigilantius feineswegs allein ftand, daß er nicht nur etwa unter Laien und dem nieberen Klerus Anhänger hatte, wie fich aus der Furcht der beiden Bresbhter bor An= stedung ihrer Parochieen ergibt (c. Vig. 1, 4), sondern daß sogar Bischöfe ihn schützten (a. a. D. 2). Ja, schon in bem ersten Schreiben an ben Riparius argerte fich ber Rirchenvater, daß der Diöcesanbischof nicht strenger gegen seinen Untergebenen einschreite (ep. 109, 2). Und daß in der That des hieronymus Polemit teine durchgreifende Wirtung hatte, möchte fich baraus ergeben, bag Gennadius, offenbar unter bem Drucke ber gallischen Tradition, viel gunftiger über ihn urtheilt, als sonft ein Baretiter hoffen konnte, indem er dem fittlichen Berwerfungsurtheil des hieronymus das Zugeständnift eines zelus religionis - und der wiederholten Berabsetzung feiner geiftigen Fähigkeit den Satz gegenüberstellt, daß Bigilantius wenigstens lingua politus gewesen seh. -Wollen wir nicht annehmen, daß bas völlige Berftummen des Bigilantius durch feinen baldigen Tod herbeigeführt worden fen, fo bleibt allerdings nur der Erklärungsgrund übrig, den Baronius (a. a. D.) angibt - die Stürme der Barbaren, die über Gallien eben hereinbrachen. Die damit im Zusammenhange stehende Ansicht des Cardinals. diese Sturme fenen die Strafe fur des Bigilantius Barefie gewesen, ift taum einer folchen Widerlegung würdig, wie fie Bayle (a. a. D.) gibt.

Wenden wir uns nun zu den Ansichten felbft, die dem Bieronhmus einen folch heiligen Born erregten, fo muffen wir jum Boraus es aussprechen, bag bas, mas uns die Polemit des Rirchenvaters aufbehalten hat, trot etlicher wörtlicher Citate, nicht hinreicht, une ein zusammenhängendes Bild bon ber Anschauungsweife bes Bigilantius gu geben. Das vorzüglichste Objett feiner Angriffe mar der Cultus der Marthrer. Dief wird schon in dem Briefe an Riparius (ep. 109) vorangestellt. Dieser Cultus schloß sich wefentlich an die Reliquien an, beren man immer mehrere aufzufinden mußte, je ferner die Zeit der Marthrer gerudt wurde. Bigilantius icheint ichon gegen die Aechtheit der Reliquien Bedenken gehabt ju haben (of. das bedenkliche illud nescio quid c. Vig. 4), bann aber icheint ihm namentlich bas herumtragen ber Tobtenbeine, die Ein= hüllung in toftbare Stoffe jum Anftoß gewesen ju fenn (c. Vig. 5). Ohne Zweifel schien ihm eine berartige Behandlung mit ber natürlichen Scheu bes Menschen bor bem Todten zu streiten und im Aussprechen diefes horror naturalis mag er wohl Ausdrude gebraucht haben, die ale eine Berletzung der auch den leiblichen Neberreften beiliger Männer gebührenden Berehrung erscheinen konnten — doch blieb Bigilantius keineswegs bei diefer Begrundung feines Berwerfungsurtheils ftehen. Bielmehr machte er auch dogmatische Bedenken dagegen geltend. Er konnte in der Art, wie die Märthrer angerufen wurden, überhaupt nur einen Rudfall in's Beidenthum, eine Bergötterung der Creatur feben (ep. 109, 1, c. Vig. 4). Speciell aber machte er noch geltend, baf bie Unrufung der Beiligen deren Allgegenwart borausseten murbe, mahrend fie doch an einem bestimmten Orte der Seligfeit fegen (c. Vig. 61), oder, folgerte er, wenn man die Anrufung gerade an die Reliquien binden wollte, die lächerliche Borftellung, daß die Seelen der Märthrer allezeit ihren Staub umflattern (c. Vig. 9). Etwas weniger klar ift die Einwendung, daß zwar unter den Lebenden wohl einer für den anderen bitten könne, nach dem Tode aber nullius sit pro alio exaudienda oratio: praesertim quum martyres ultionem sui sanguinis obsecrantes impetrare non quiverunt (o. Vig. 7). Bir mußten mit Walch diesen Grund als wenig treffend in Anspruch nehmen, wenn wir nicht vielleicht annehmen burften, Bigilantius habe nur bas Bertrauen auf die fichere Birtfamteit ber Interceffion der Beiligen durch den Sinweis darauf erschüttern wollen, daß die Marthrer ja fogar in ihren eigenen Angelegenheiten nicht immer Erhörung finden. - Dochten diefe dogmatifden Gate aber noch fo wohl bearundet fenn, fo glaubte boch der Marthrercultus feine Stute in unbeftreitbaren Thatfachen zu finden, in den Bunderwirfungen der Reliquien. Aber gerade auch diefe Stupe, diefes mefentlichfte Moment fur den gangen Cultus, suchte Bigilantius umguftoken. Benigstens hat es viel für fich, die aus ihrem natürlichen Zusammenhange losgeriffene Stelle (c. Vig. 11): argumentatur contra signa atque virtutes, quae in basilicis martyrum fiunt et dicit eas incredulis prodesse non credentibus, mit Balch (a. a. D. S. 697) fo zu verstehen, daß man daraus folgert, Bigilantius habe die Bunderfraft auf die Zeit der Apostel — oder möchten wir allgemeiner fagen — auf Die Beit eigentlicher Miffionspredigt eingeschränkt. Wir durften in diesem Falle nicht anstehen, dem Bigilantius wirklich ein größeres Dag von dogmatischer Ginficht zuzu= ichreiben, und wir mußten fagen, daß wenigstens auf all die Buntte hingebeutet fen, welche aus dem objektiven Theil der Dogmatik gegen den Beiligencultus geltend gemacht werden konnen, und es ift wohl nur ein Reft von traditioneller Chrfurcht bor einem Bieronymus, mas den Chemnig abhalt, fich gang auf des Bigilantius Seite zu ftellen (examen conc. Trid. IV, 1, 3). Aber auch wenigstens mittelbar vom Standpuntte des subjektiven Dogma aus habe Bigilantius den Beiligencult bestritten, konnte man fagen, mit Berufung auf feinen Tadel gegen die Anzündung von Rerzen am hellen Tage in den Bafiliten der Märthrer (c. Vig. 4. 8). Benigstens begründet er den Tadel damit, daß die Märthrer, in dem Lichte des Lammes, der inmitten des Thrones fite, doch einer folden Leuchte nicht bedürfen (c. Vig. 4). Er fcheint alfo, ale ben eigentlichen Sinn diefes Cultus den Berfuch angefeben ju haben, durch ein Meugeres die gottliche Gunft zu gewinnen. Doch hat er barüber wohl allerdings nicht fo genau reflektirt und feine Opposition gegen biefen Bunkt beruhte mehr auf seinem Abscheu gegen Ginführung paganischer Gebräuche in den driftlichen Cultus (c. Vig. 8), die einem Manne, der felbst noch bas fintende Beidenthum bor fich hatte, noch viel mehr auffallen mußte, als une. Gewiß fah er mohl ein, daß nicht die symbolische Bedeutung, die Sieronymus geltend macht (a. a. D.), das prius war, an das fich der Aberglaube erft anschloß, fondern daß umgekehrt, mas der Aberglaube in den Cultus einführte, von Lehrern der Rirche nachträglich durch symbolische Deutung gerechtfertigt wurde. Sah Bigilantius in Diefer Cultublitte junachst einen übeln Aberglauben, fo bestritt er in einem anderen Bebrauch, der Keier von Bigilien auch vor Martyrerfesten fehr bestimmte fittliche Gefahren. Wie auch hieronhmus felbst nicht läugnen konnte, mußten schon damals diese Bigilien gum Stellbichein dienen für die lufternen Blieder beider Befchlechter (c. Vig. 10). Sofern aber Bigilantius darum doch die Bigilien nicht schlechthin aufgehoben, fondern nur auf Oftern beschränkt wiffen wollte, muffen wir feine Opposition gufammen nehmen mit der Forderung, daß auch nur zu Oftern das Hallelujah gefungen werden folle (c. Vig. 1). Bigilantius wollte offenbar die Gleichstellung ber Marthrerfeste mit bem Baicha im Cultus bekampfen - alfo wieder heidnische Creaturbergötterung, und es zeigt fich gerade hierin, daß feine Einwendungen wirklich ein positives, religiöses Intereffe, einen zelus religionis jum Sintergrund hatten.

So bedeutsam und durchgreifend für die Gestaltung des Cultus diese Reformations borfchläge auch find, fo bringt ben Bigilantius bem ebangelischen Standpunft doch bas noch näher, was er in Beziehung auf das sittliche Leben ausgesprochen. Bor Allem ift hier fein Auftreten gegen ben Colibat zu ermähnen. Ueber die Art ber Bestreitung ift uns freilich Richts aufbehalten, benn wenn hieronymus (c. Vig. 16) fagt: et virginitas non erit approbanda. Si enim omnes virgines fuerint, nuptiae non erunt, fo ift dien nicht Ausführung eines Sates bes Bigilantius, sondern ift bielmehr ein Berfuch. biefen ad absurdum ju führen. Das aber feben wir aus bes Sieronhmus Meufierungen beutlich, bag gerade in Beziehung auf die Priefterehe Bigilantius auch Bifchofe auf feiner Seite hatte. Bermuthlich maren die biel besprochenen Folgen des Colibats ichon bamals in Gallien ftart genug hervorgetreten (c. Vig. 2). Doch durfen wir wohl annehmen, daß Bigilantius nicht nur empirische Grunde geltend machte; er mar vielmehr ein principieller Begner der monchischen Ethit in ihren wesentlichften Grundfagen. Weder die felbstermählte Armuth, noch die felbstermählte Ginfamkeit vermochte er zu billigen. In ersterer Beziehung machte er geltend, daß es beffer fen, nach und nach ben Armen zu helfen, als auf einmal fich feines Besitzes zu entäufern (c. Vig. 15), in letterer Beziehung hat er einestheils darauf hingewiesen, daß, wenn man das Monchs= thum als fittliche Forderung aufstellen wollte, auch wesentliche Aufgaben des Reichs Gottes, wie Seelforge u. f. w. nicht mehr beforgt werden konnten (c. Vig. 6), anderntheils darauf, daß die Weltflucht nicht eine Besiegung der Welt fen (c. Vig. 17). Beftritt er das Monchsthum überhaupt, fo mußte er auch den besonderen Nimbus, den das paläftinenfifche Monchsthum in den Augen der damaligen Welt hatte, ju gerftoren fuchen. hatte er doch aus eigener Anschauung das excentrische Treiben dieser Rolonieen tennen gelernt. Er wollte baher die Geldfpenden nach Jerufalem aufgehoben wiffen (c. Vig. 14). Es war dieß eine Forderung, die hieronymus fast als perfonlichen Ungriff ansehen tonnte.

Diese Polemik des Bigisantius gegen das Mönchsthum, setzt offendar, wenn sie anders schlagend sehn soll, den Gedanken voraus, daß es keinen Unterschied zwischen höherer und niederer Sittlichkeit geben könne, daß vielmehr alle wahrhaft sittlichen Forberungen auch jeden Menschen schlechthin verpflichten. Als das eigentliche Princip, das von dem Bigisantius ausging, muß doch wohl eine Anschauung betrachtet werden, welche im Gegensaße gegen den Dualismus auf sittlichem Gebiet, der in der Kirche und ihrer Sitte immer mehr seine verderbliche Wirkung geltend machte, vielmehr im Christenthum

eine positiv auf die Welt eingehende Macht suchte. Inwiesern fich freilich Bigilantius über bas feiner Polemit zu Grunde liegende Princip flar mar, ift fchwer zu fagen. Dhne Zweifel mar er fein eigentlicher Mann ber Principien, sondern scheint mehr burch die Klarheit, mit der er die Forderungen des Inftinkts einer lauteren, nüchternen Frommigfeit bortrug, gewirkt zu haben. Berade biefe Rlarheit, die auch mit feiner abendländischen Rationalität zusammenhängen mochte, machte es uns, wie schon gesagt, erklär= lich, daß ihm der orientalische, im innerften Kerne doch von dualistischer Weltanschauung ausgehende Drigenes zuwider war. Für fpekulative Theologie hatte er keinen Ginn, und um diefer Schranke willen fteht er unter feinem Genoffen in der Opposition gegen romifches Befen - unter Jovinian, den ichon Sieronnmus mit Recht in Bigilantius wieder auferstanden sieht (o. Vig. 1). Bang richtig hat schon Walch (a. a. D.) bemerkt, daß, obgleich der Kreis der Begenstände, auf welche fich die Opposition des Bigilantius bezog, ein weiterer fen, als der, innerhalb deffen fich Jovinian bewegte, der Lettere doch den Borzug habe, Principien aufgestellt zu haben, bon welchen aus confequent alle von Bigilius bestrittenen Irrthumer fallen mußten. Diefer Borzug einer ausdrudlichen Bervorhebung von Principien hat entschieden den Jovinian zu der bedeutenderen firchlichen Erscheinung gemacht, als welche er anzusehen ift. Freilich auch 30= vinian's Principien waren eben feine wahrhaft religiösen, sondern doch mehr philosophis scher Natur. Es liegt in der That dem Borwurfe des Stoicismus eine gemisse Wahrheit zu Grunde. 3hm, wie dem Bigilantius, fehlte es an tieferem Berftandniß fur die Schrift. Es war gewiß dieß die schwächste Seite an Bigilantius. Daß Hieronymus fo wenig eregetische Begründung von Bigilantius anführt, ift boch wohl nicht nur Folge boswilliger Berschweigung. Ein ziemlich abenteuerliches Beispiel seiner Exegese hat uns der Bersuch des Sieronymus, den Bormurf der Reterei mit dem der Gottesläfterung ju erwidern, aufbehalten (ep. 61, 4), und noch schlimmere Dinge fast erzählte er uns über den völligen Mangel an Kritik bei Bigilantius, in Ansehung des Gebrauchs von Apokruphen (c. Vig. 7). So wenig hieronymus felbst eine eigentlich tiefere Schrifterkenntniß hatte, fo war er dem Bigilantius doch überlegen in gelehrten Kenntniffen von der Schrift, als beren unübertroffener Meister er in seiner Zeit dastand und auf diesem Gebiet hat fich Bigilantius ficher manche Bloge gegeben, namentlich wenn er, wie wir wohl glauben burfen, einen gar zu hohen Ton gegen seinen Gegner annahm. Freilich verstand Bieronhmus ficher nicht, diefen Bortheil zu benuten. Geine Leidenschaft mußte Alles berderben. Gine unwürdigere Polemit, als die des hieronymus, läßt fich schwerlich denken. Den größten Theil fast der zwei Briefe und des kleinen Auffages, die gegen Bigilantius gerichtet find, nehmen Bariationen bes geiftreichen Wortspiels von Bigilantius und Dormitantius ein, ein Wortspiel, das formlich zu todt gehetzt wird - und feine Anfpielungen auf die Gaftwirthichaft ju Calagurris. Die zwei einzigen ernfthaften Bedanken, die wenigstens einigen Schein für sich haben, durften etwa die fenn, daß die Möglichkeit einer Erhörung durch die Märtyrer aus ihrer Berbindung mit Chrifto folge, vermöge welcher sie an seiner Allgegenwart Theil nehmen (c. Vig. 5) — und sodann, daß der Unfug bei den Bigilien confequent auch zur Aufhebung der Oftervigilien führen mußte (c. Vig. 10). Aber felbst diese Bedanken liegen fich unschwer als bloß scheinbar treffende nachweisen. Es kann aber unsere Aufgabe nicht fenn, ber Bolemik im Einzelnen weiter zu folgen. Das Angeführte möge nur zur Begründung des allgemeinen Urtheils über die Art, wie dem Bigilantius entgegnet wurde, dienen. Dag auch im 5. Jahrhundert gemeine Schimpfreden nicht hinreichten, einen Gegner zu vernichten, durfen wir wohl zum Voraus annehmen. Wenn aber bennoch die von Bigilantius ausgehende Bewegung eine lediglich ephemere war — und fich nicht wenigstens in anderer Form oder an anderen Orten wieder geltend machte, — nachdem fle in ihrer ursprüngs lichen Beimat durch die oben herborgehobenen Ereignisse erstidt mar - dieg haben wir uns wohl eben baraus zu erklären, daß Bigilantius fo wenig als Jovinian eigentlich reformatorifchen Beift befaß - und nur ein folder Beift mare im Stande gemefen,

Bigilien

einer Richtung sich entgegen zu stemmen, die in ihren Keimen bis auf die Anfänge der Kirche zurückreichte und allmählich so mächtig geworden war, daß selbst ein Geist, wie der Augustin's, von ihr fortgerissen wurde, trotz des Ringens dagegen (vgl. hauptsächlich sein Buch de dono conjugali). Es war der klassische Geist, dessen dualistische Art das Wesen des Christenthums infizirte. Dieser Geist konnte innerhalb der alten Kirche nicht mehr überwunden werden, sondern entwickelte nur immer deutlicher seine Consequenzen.

Die primären Duellen sind einzig Hieronymus (in den oben benützten Stellen) und Gennadius, und dazu die ebenfalls angeführte Stelle des Baulinus von Rola. In einer eigenen Dissertation, "de Vigilantio haeretico orthodoxo", hat den Vigilantius behandelt unter Balch's Borsit, Pastor Bogel aus Ersurt, 1756. Das Wesentliche dieser Dissertation ist übergegangen in Balch's Retzergeschichte, III, 673—704. Dort sind auch die früheren Bearbeiter citirt: neben Tillemont im Leben des Hieronymus mémoires pour servir etc. Tom. VII. S. 191—196 und S. 266 st. und Bayle, Dictionnaire, die zwischen, Barbeyrac, dem Vertheidiger protestantischer und Ceillier, dem Bertheidiger römischer Grundsätze gewechselten Streitschristen über die Moral der Väter. Außer der Berückschtigung, welche neuere kirchengeschichtliche Werke dem Vigilantius angedeihen lassen, del. namentlich Baur, die christliche Kirche dom 4. dis 6. Jahrhundert, S. 317 st. — hat derselbe in neuerer Zeit eine besondere Bearbeitung noch erhalten in Lindner, de Joviniano et Vigilantio purioris doctrinae antesignanis, Leipzig 1840. (Dem Verfasser leider nicht zugänglich geworden).

H. Schmidt.

Bigilien, vigiliae, pernoctationes, παννυχίδες, heißen in der römischen Rirche die Borfeste, ober vielmehr die gottesbienftlichen, in Befängen, Gebeten, Borlefungen und Proceffionen bestehenden Sandlungen, welche an dem Borabende eines großen Rirdenfestes vorgenommen werden; fie find die festliche Borbereitung zur Feier des bebor= ftehenden Sauptfestes. Der Name Bigilien bezeichnet ursprünglich nur die nächtlichen gottesbienftlichen Busammenfunfte der erften Chriften in den Berfolgungsperioden, man behielt diese Bersammlungen aber auch nach ber Zeit der Chriftenverfolgung bei, theils im Auschluffe an die judifche Sabbathfeier, die mit dem Einbruche der Nacht begann, theils nach dem Borbilde der heidnischen Nachtfeste, gab ihnen jedoch zugleich den Bedanken als religioje Grundlage, daß der Chrift auch zur Nachtzeit durch das Gebet die Bachfamkeit über fich barlegen muffe. Im zweiten Jahrhunderte galten die Bigilien bor dem Ofter= und Pfingstfeste als gang besonders beilig, - die Oftervigilie, weil man in ihr der Biederkunft Chrifti zum Beltgerichte entgegensah, die Pfingstvigilie, weil fie auf die Ertheilung des heiligen Beiftes durch die Taufe bezogen murde. Mit der Oftervigilie war daher auch die Feier der Agapen und des heiligen Abendmahls. mit der Pfingftvigilie die Feier ber Taufe berbunden, daher durften auch nur die Glaubigen an diesen Bigilien Theil nehmen. 3m 4. und 5. Jahrhunderte wurde die Oftervigilie als die feierlichste Zeit für die Taufe und das Abendmahl angesehen, auch betrachtete man fie als die geeignetste Zeit für die Ordination; ihr junachst ftand bie Pfingft- und Weihnachtsvigilie, in diefer aber wurde die Taufe nicht vollzogen. Nachdem namentlich aus ben Klöstern seit dem 10. Jahrhunderte ein Officium der Maria ber= borgegangen, dann besonders durch Betrus Damiani, wenn auch nicht ohne Widerspruch, verbreitet worden war, wurden feit dem 12. Jahrhunderte auch der Maria Bigilien geweiht (f. Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte II, 1., 4. Auflage, Bonn 1846, S. 317 f., II. 2. S. 470).

Seit dem 4. Jahrhunderte hatte sich die Feier der Bigilien überaus glänzend gestaltet, aber auch mit vielen Ungebührlichkeiten verknüpft, so daß selbst weiblichen Bersonen die Theilnahme an den Bigilien verboten wurde. Mit Ernst und Nachdruck wurden sie daher bekämpft, namentlich von dem Bischof Bigilantius von Barcelona, der auch der Bigilienseier an den Gedächtnißtagen der Märthrer entgegentrat, obschon er wieder an Hieronymus einen Gegner fand. Die Bigilien erhielten sich allerdings besons

bers in den Rlöftern und durch biefelben, doch wurde in den Kirchen der Nachtgottesbienft abgeschafft und ber Gottesbienft, ben man hielt, auf den Nach- und Bormittag verlegt und die Bigilienfeier in ein Fasten verwandelt, woher es auch kam, daß man bas Faften am Sonnabende in der Kirche einführte. Die allmählich auf den Bormittag verlegte Feier der Bigilien erhielt die allgemeine Annahme in der romischen Rirche bis auf die Gegenwart, obicon vereinzelt die Mitternachts - Meffe zu Beihnachten, unter bem Ramen der Chriftmette, und die Bigilie am Abende vor dem Ofterfeste wieder in Bebrauch gekommen ift. Best werden in jener Rirde mit Gottesbienst gefeiert bie Bigilien bor dem Fefte bon Maria Bertundigung und Reinigung, bor Beihnachten, Spiphanien, Oftern, Simmelfahrt und Pfingften, bor dem Feste Johannis des Täufers, Allerheiligen und vor den Festen der Apostel Matthias, Betrus, Judas, Sakobus, Simon, Thomas und Andreas. Es gibt in der römischen Kirche auch privilegirte und nicht privilegirte Bigilien. Die privilegirten Bigilien haben einen eigenen Gottesbienft, mit Ausnahme der Bigilie vor Spiphanien. Wenn mit ihnen ein Fest ersten oder zweiten Ranges zusammenfällt, fo wird das Officium des Festes gefeiert, die Bigilie aber in den Laudes und der Meffe celebrirt; fungiren zwei Priefter, dann lieft der eine die Festmeffe nach der Terz, die Bigilmeffe nach der None. Bei nicht privilegirten Bigilien tritt bloß die Commemoration der Bigilie ein. - In der protestantischen Kirche hat man eine Art Bigilie in den hier und da eingeführten Christmetten, und in der Brüdergemeinde begeht man befanntlich in gleicher Beife eine Art Bigilien am Charfreitage und Ofterfeste. — Bergl. Die Denkwürdigkeiten aus der driftlichen Archaologie bon Dr. Joh. Chriftian Wilh. Augusti I. Leipzig 1817, S. 131; VII. Leipzig 1822, S. 170 ff.; VIII. Leipzig 1826, S. 138 f.; IX. Leipzig 1828. S. 413; X. Leipzig 1829, S. 319.

Bigilius, Bifchof von Tapfus, in der afritanischen Proving Byzacene, ift uns jett als Berfaffer einer Reihe von Streitschriften gegen Arianer und andere Reter bekannt. Ueber fein Leben aber haben wir eine einzige fichere Nachricht. Gein Name befindet fich als der lette unter der Bahl der afritanischen Bischöfe der genannten Broving in einem Schriftstud, bas auf uns gekommen ift, einem Bergeichnig ber Bifchofe, welche einer, von dem Bandalenkönig hunerich 484 nach Carthago berufenen Conferenz anwohnten, die dazu bestimmt febn follte, der Streitsache zwischen der fiegreichen arianischen und der unterdrückten orthodoxen Kirche ein Ende zu bereiten (vergl. Victoris Vitensis Episcopi de persecutione Vandalica lib. IV. Bibl. Patr. VIII. ©, 691). Mit Recht werden wir aus biefer Notig weiter folgern, daß auch Bigilius in das Schidfal verwickelt wurde, welches die Bifchofe unmittelbar nach der genannten Conferenz traf nämlich verbannt zu werden, und wenn auch die positive Nachricht, welche ihn später in Conftantinopel fich aufhalten läßt, nicht an fich auf Glauben Anspruch machen kann, fo ift ber Schluß auf einen folchen Aufenthalt bon feinen Werten uns immerhin ein ziemlich ficherer. Aber auch diefer lettere Schluß mar fo lange ein unmöglicher, als feine Autorschaft nicht festgestellt war. Dieß gethan zu haben, ift bas Berdienst des Jefuiten Chiffletius, der erstmals zu sammeln unternahm, was fich an literarischen Er= zeugnissen auf ihn zurücksühren ließ (Vigilii opera ed. Chiffletius Divione oder Dijon 1664). Ein eigenthümliches Schickfal nämlich waltete über Bigilius; während er felbft es liebte, pfeudonym zu fchreiben, legte die Tradition, das einzige Bert, das er unter feinem eigenen Ramen herausgegeben, dem ihr bekannteren Bischof Bigilius von Trient Als ein Werk biefes Mannes wurden die 5 Bucher gegen Gutyches zum erften Male bon Churrerus, Tübingen 1528, herausgegeben. Es tann jest mohl keinem 3meifel unterliegen, daß dies Werk nicht nur unter feinen Umftanden dem Bigilius bon Trient (f. ben Art.), fondern positiv dem Bigilius von Tapfus angehort. Diefes Wert, welches (V, 2) auf eine andere pfeudonyme Schrift Bezug nimmt, fest uns in ben Stand, auch eine bon einer untritischen Zeit ohne Beiteres dem Athanasius beigeleate Schrift - eine Streitunterredung awischen Athanafius, Photinus, Sabellius, Arius, dem

Bigilius ju vindiziren und bamit zugleich eine weitere Unterredung zwischen Athanafius und Arius, nach Tillemont's Bermuthung, nur die erfte Ausgabe ber zuerft genannten Schrift. Db mir weiter aus ber in diefer Schrift (II, 45) fich findenden Rotig, daß der Herausgeber eine Abhandlung gegen den arianischen Diakonus Maribad verfaßt habe, ichließen durfen, daß das unter dem Ramen eines 3bacius Clarus vorhandene Werk gegen Marivad von Bigilius fen, ist fraglich. Die Ballerini (Appendix zu Leonis M. Opera G. 958) laugnen es gegen Bafchafius Quesnel, weil fich die von Bigilius in der Streitunterredung citirte Stelle aus dem Buche nicht in der uns vorliegenden Schrift findet, mahrend Tillemont durch die Annahme mehrerer Ausgaben helfen will. Bon ber Entscheidung über diese Frage hangt auch die Entscheidung ber weiteren ab, ob die unter des Athanasius Werken vorhandenen 12 Bucher de Trinitate von Bigilius ober Ibacius Clarus herruhren. Bahricheinlich burfte bagegen fenn, bag das unter Augustin's Werken (opp. tom. VIII. Appendix S. 1137 — 1172) vorhan= dene Gefprach, de unitate Trinitatis, wie die Benediftiner wollen, ebenfalls auf Bigilius jurudzuführen ift. Der Gedanke, daß Bigilius von Tapfus auch der Berfaffer des Symbolum Quicunque sen, den Quesnel (dissertatio XIV. in opera Leonis M. nach der oben citirten Ausgabe Appendix S. 937 - 944) zuerst aussprach, hat trot der Einsprache der Ballerini viel Bestechendes (vgl. Roellner, Symb. der luther. Kirche, §. 19, namentlich a. 5 und 14).

Bersuchen wir auch eine chronologische Ordnung aufzuweisen, so enthält schon ber eingeschlagene Weg, zu einer Sammlung ber dem Bigilius zugehörigen Schriften zu gelangen, eigentlich eine solche Ordnung in sich. Näher aber ist wohl Tillemont's Grundgebanke als richtig anzuerkennen, daß, so lange Bigilius in seiner Heimant weilte, er es nur mit den Avianern zu thun hatte und daß erst sein vorauszusezender Aufenthalt im Often ihm auch andere Häresieen näher rücke, obgleich wir nicht so weit werden geben dürsen, anzunehmen, daß die christologischen Häresieen, denen Leo's des Großen Austreten in Chalcedon galt, nicht im Allgemeinen auch einem Bigilius zum Boraus

bekannt gewesen fegen.

Bigilius gehört als theologischer Schriftfteller entschieden zu ben bedeutenderen Männern feiner Zeit. Er hat eine gewiffe Rlarheit, einen Ginn für logische Bedantenfolge und einfache Entwidelung, wodurch er fich vortheilhaft bor ber schwülftigen, ge= schraubten Redemeise, namentlich so vieler Briechen, auszeichnet. Es fehlt ihm auch nicht an einiger dialektischer Befähigung und an Fähigkeit, allgemeinere Befichtspunkte geltend zu machen (Walch, Regerhiftorie V. S. 688, Bigilius von Tabfus, ein gelehrter Schriftsteller, beffen Absichten weiter geben, als ben Neftorium zu widerlegen). Offenbar hat Bigilius ben Augustinus fehr fleißig ftubirt. Schon die Form feiner Schriften trägt den dialettifchen Raratter, der eine fo auszeichnende Eigenthumlichkeit Augustin's ift. Offenbar ichwebte bem Bigilius ber Bedante bor, feine Begner auch durch moglichstes Eingehen auf ihre wörtlich referirten Bedanken jum Schweigen zu bringen. Freilich wie diese dialektischen Bersuche nur gemachte find, wie dem Begner nur bas Bort geliehen ift, fo entbehren auch bes Bigilius Berte bes fpannenden Intereffes. welches das Ringen eines originellen, geftaltenden Beiftes mit dem Begner nicht nur, sondern auch mit fich felbst darbietet. Wir finden feine neuen fpefulativen Erörterungen. teine ungeahnten, überrafchenden Befichtspunkte, wir haben nicht Belegenheit, wie bei einem Athanafius und Augustin, das Werben eines Dogma's zu belaufchen - alle Gedanken, die vorgebracht werden, machen den Eindruck von etwas längst Abgenüttem. Man fühlt es dem, was er vorbringt, so wohl an, daß daffelbe anderswo auch schon oft gefagt worden ift. Dazu bekennt auch Bigilfus fich überall zu der acht katholischen Traditions lehre; die Borganger find ihm ohne Beiteres Autorität, die antiquitas hinlanglicher Grund der Entscheidung. Will er doch in seinem Hauptwerk nichts Anderes als die Synode von Chalcedon und den Brief Leo's vertheidigen, und macht er doch (c. Eut. V, 1) es als ein Zeichen der letzten Zeit, nach 1 Tim. 3, 1, geltend, daß Leute tom=

men, welche die Synode von Chalcedon und die Bater angreifen, und fo den Eltern ungehorsam find. — Aber auch materiell ift es ganz der katholische Standpunkt, den er bertritt, wenn wir eben jene Doppelseitigkeit, wie sie in dem berühmten Briefe des Bischofs Leo an Flavian hervortritt — jenen Bersuch, eine richtige Mitte zu treffen, als eigenthumlich fatholisch bezeichnen burfen. Es tritt dief schon in seiner Trinitats lehre ju Tag, mo er den Sabellius ebenfo jum Beugen für die Somousie, wie den Arius jum Zeugen für die Unterscheidung der drei Personen aufruft (c. Ar. Sabellium etc. 3, 10: Nam usque adeo Pater et Filius et Spiritus sanctus unius sunt potestatis, uniusque naturae, ut Sabellius tantam vim conspiciens veritatis unam et singularem esse personam putaverit. Sed in tantum non est una persona, sed tres distinctae ut Arius eos inaequales et natura dicat esse diversos. Ergo inaequalitas Arii distinctionem indicat personarum. Confusio Sabellii naturae apertius unionem ostendit, vgl. c. Eut. lib. 2, 2: Sabellii enim perfidia Arii damnat Rursus Ariani dogmatis error Sabellii impietatem excludit u. f. f.). Roch deutlicher freilich tritt dieß in der Christologie hervor, wo er das Dogma bon Chalcedon und den Brief Leo's von borneherein bon dem Besichtspunkt aus bertheidigt, daß darin der schmale Weg zwischen Nestorius und Guthches gegeben feb (c. Eut. 1, 2: Inter Nestorii ergo quondam ecclesiae Constantinopolitanae non rectoris sed dissipatoris - - sacrilegum dogma et Eutychetis nefariam et detestabilem sectam ita serpentinae grassationis sese calliditas temperavit, ut utrumque sine utriusque periculo plerique vitare non possint). Wie er auf trinitarischem Gebiet Beides gleichmäßig anerkannt wiffen will, die Unterschiedenheit der Bersonen und die Einheit bes Befens, fo will er auf driftologischem Gebiet Beides haben, die Ginheit der Person und die Berschiedenheit ber Naturen. Auf den inneren Zusammenhang beider Sate, auf die Identität des Intereffes in beiden Fallen, deutet er felbst bin, wenn er (c. Eut. 1, 10) fragt: Si ergo hae tres personae habentes singulae proprietates suas, quibus significantius distinguantur, non quibus separentur, unus est Deus, quomodo Filius salva utriusque naturae proprietate non unus est Christus? Freilich mit diesen Sagen ift auch eigentlich bas Positive der Lehre des Bigilius erschöpft. Die fo nahe liegende weitere Frage, wie denn in der Trinitat der Ausdruck der Berfchiedenheit der Begriff "Berson", in der Chriftologie der Ausbrud der Berfchiedenheit der Begriff "Natur" febn fonne, hat er nicht erhoben. Doch hierin fteht er eben nur auf bem Niveau der Dogmatik der gangen alten Rirche, in welcher es ja überhaupt nie zur fcharferen Bestimmung der Begriffe Natur und Berfon tam. Aber auch jene Frage, wie denn überhaupt die unitas des göttlichen Wefens mit der proprietas der Personen befteben könne, beschäftigt ihn nicht mehr. Wenn er die Frage, an welche Augustin fo viel Scharffinn wendete, inwiefern benn die missio des Sohnes ohne Subordination besselben stattfinden könne, mit einem alius mittens, alius missus (c. Eut 1, 2) abmacht, fo zeigt fich barin beutlich, wie er eben nur eine bestimmte Formel vertheidigt, nicht mehr die Sache felbft mit neuen Bedanken und Befichtspunkten bereichert - ja nicht einmal mehr die eigentliche Schwierigkeit der Sache ju faffen bermag. Ebenfo auf driftologischem Boden fcheint er bon dem eigentlichen Motiv der Barefen gar feine Uhnung mehr zu haben. Worin nämlich die unio personalis bestehe - wie sie zu benten fen - dief eben wird von Bigilius gar nicht gefragt. Wenn er g. B. (c. Eut. 2, 7) fagt: Ergo secundum proprietatem naturae solum Verbum descendit de coelo, secundum unionem personae simul et caro descendit, quoniam persona carnis in Verbo est, quod descendit - fo ift offenbar eben von dem Rernpunkt ber Sache Umgang und auf die Aufforderung des hie Rhodus, hie salta, nicht die mindeste Rlicsicht genommen. Stellt man fich einmal auf diefen Standpunkt, daß man fich begnügt, eine bestimmte Formel zu vertheidigen, ohne auf deren Bollziehbarteit in der Borftellung Rudficht zu nehmen, fo ift freilich die richtige Mitte, der sensus catholicus, nicht mehr fo fehr fchwer zu treffen, bennoch burfte auch biefem Bertheibiger ber Orthodorie es

nicht gelungen sehn, sich völlig von aller Einseitigkeit frei zu halten, wenigstens in der Christologie, wo seine Widerlegung doch wesentlich nur den Euthchianismus trifft, wähsend der Nestorianismus nur in dem ihm doch eigentlich nicht angehörigen Sate widerslegt wird, daß Christus eine Doppelpersönlichkeit gehabt habe. Die Tendenz auf Scheisdung ist unverkennbar größer, als die Tendenz auf Sicherung der Einheit.

Bei diesem Mangel an positiver Entwidelung der beiden Dogmen, welche den Begenstand der Schriften des Bigilius bilben, fann ihr Werth und ihre Bedeutung nur in der Polemit und Apologetit, der Barefie gegenüber, gefunden werden, und hierin eben legt Bigilius die oben von ihm gerühmten guten Eigenschaften an den Tag. Dem Arianismus gegenüber hatte er wohl um fo leichteres Spiel, je weniger berfelbe ihm noch in eigentlich wiffenschaftlicher Geftalt entgegentrat. Wir konnen wohl glauben, daß ber vandalische Arianismus keineswegs im Stande war, mit scharfen wissenschaftlichen Waffen zu ftreiten, und es mochte wohl ein aus dem Leben gegriffener Bug febn, wenn Arius in dem gangen erften Buch des Dialogs zwischen ihm und Athanafius fich frampfhaft daran hält, daß das Wort ouoovoiog der Schrift fremd fen. Daneben freilich bemüht fich das Buch de unitate Trinitatis auf rein spekulativem Wege fortzugehen, aber im Allgemeinen find die Einwürfe des Arianers Felicianus zu unbedeutend, als daß an ihnen fich ber eigentlich spekulative Behalt bes Dogma's entwickeln konnte. Nur Sate, welche die gröbfte Bermifchung der Begriffe, oder genauer noch, die Berwechselung logischer und zeitlicher Berhältniffe, geiftiger und materieller Vorgange abwehren sollen, werden durch diese arianischen Reden hervorgelockt, und wiederholt beklagt sich der Arianer über nova subtilitas (c. 8), über Aristotelica subtilitas (c. 4) ja, c. 10, fagt er fogar, daß fein orthodorer Begner wie ein reifender Strom alle feine Sate barnieberwerfe. Gin foldes Bekenntnig pagt allerdings nur in ben Mund eines Mannes, der fehr schwache Argumente vorgebracht hat. Nicht viel ftarker, als die dem Schüler geliehenen Argumente, find diejenigen, welche als Schriftbeweise Bigilius dem Meifter Arius felbst in den Mund gelegt hat. Es find im Bangen eben die subordinatianisch lautenden Stellen, deren Gemicht dann Bigilius in der Person des Athanafius durch die Beziehung auf die menschliche Natur abzuweisen sucht.

Noch schwächer aber ist freilich die Art, wie Arius dem Sabellius begegnet, indem er des Letteren Berufung auf neutestamentliche Stellen, in welchen eine Immanenz des Baters im Sohne ausgesagt scheint, wesentlich nur alttestamentliche Stellen sehr bedenklicher Art entgegenhält (c. Ar. Sab. etc. 1, 7—9), in denen eine Pluralität von Gott oder in Gott ausgesagt erscheint. Am Gelungensten dürste der von Athanasius geführte Nachweis sehn, daß der Sabellianismus auf die ebjonitische Ansicht des Photinus führe (a. a. D. 1, 12).

3m Ganzen machen die Verhandlungen mit dem Guthchianismus noch mehr den Eindrud, daß Bigilius fich einem ebenbürtigen Begner gegenüber gefühlt habe, obgleich, wie bereits angeführt, die eigentliche Schwierigkeit auch hier teineswegs in's Auge ge= fafit wird, denn die Durchführung der bekannten Bergleichung der unio personalis mit dem Berhältniß von Leib und Seele z. B. (c. Eut. 4, 3, wo das concupiscere des Fleisches adversus spiritum und c. 17, wo das Sterben des Menschen nach dem Rleisch trop der Unfterblichfeit der Seele geltend gemacht wird als Analogie), beweift eben boch nur für die Unfähigkeit das eigentliche punctum saliens zu erfassen. Aber es läßt fich nicht laugnen, daß er die von den Pramiffen der alten Dogmatit fich für den Monophhfitismus entgebenden Schwierigfeiten, nämlich bie Befahr für die Unberanderlichkeit bes loyog und für die homoufie Chrifti mit uns flar, bollftandig und eingehend geltend gemacht hat, fo daß wir fein Werk unter die wirklich den Begner treffenden Erwi= berungen gahlen fonnen. Nach Allem aber fann nur gefagt werden: Bigilius war für eine Epigonenzeit, die fich barauf verlegte, nur das bon ben Batern Gefundene ju ber= arbeiten und wiederzugeben, gewiß feine unbedeutende Erscheinung; er legt vielmehr ein rühmliches Zeugniß für bas Leben ab, welches auch bamals noch in ber Rirche NordUfrifa's herrichte, aber an dem Mafiftabe einer produktiven Zeit gemeffen, finken feine

Werke zu einem ziemlich geringen Werthe herab.

Ueber die Ausgaben ber Berke des Bigilius ift schon oben geredet; die drei Haupt= fchriften des Bigilius, die Bucher gegen den Cuthches und Die zwei Streitunterredungen mit Arius und mit Arius und Sabellius befinden fich fammt den zweifelhaften 12 Buchern de Trinitate im 8ten Bande der Bibliotheca maxima Patrum; im 4ten Bande der= felben Sammlung bie zweifelhaften Bucher gegen Maribad und bie zwei gegen Balladius, der Dialog de unitate Trinitatis in Augustin's Werken a. a. D. Am Ausführlichsten hat über ihn geredet Tillemont s. tit. St. Eugène, Art. LI. LII. Mémoires XVI. Cave historia liter. tom. I. S. 458. . S. Schmidt.

Bigilius, Bifchof bon Trient, wird zuerft bon Gennadius erwähnt (de vir. ill. 37) als Berfaffer eines Auffates an einen gemiffen Simplicianus in laudem martyrum und eines Briefes über die Thaten ber Martyrer feiner Zeit unter ben Barbaren. Trot des auffallenden Ausdrucks: quendam Simplicianum, läßt fich doch nicht bezweifeln, daß unter diesem Manne nur der bekannte Bifchof dieses Namens, der Nach= folger des Ambrofius auf dem Stuhle von Mailand, zu berftehen ift. Wir muffen ihn also in das Ende des 4. und Anfang des 5. Jahrhunderts feten, und es ift schon aus diefem Grunde gang unmöglich, ihn für den Berfaffer der Bucher gegen den Guthches ju halten. Aber wie wir aus der Angabe des Gennadius fehen, muß er überdieß auch einer Zeit angehören, in welcher innerhalb der Granzen des romischen Reichs noch fo weit gehende Brutalitäten der Beiben gegen die Chriften möglich waren. Auch in diefer Sinsicht können wir nicht wohl über die Regierung des Honorius herabgeben. Die bon Ufuardus unter bem 26. Juni veröffentlichten Atten — nach den Bollandisten freilich nicht primogenita, aber doch proxima - erzählen nun, daß Bigilius in Athen ftudirt habe, hierauf Bischof von Trient geworden fen, in Folge des Drängens der Bürger diefer Stadt. Nach einer, namentlich für die Miffion fehr eifrigen Berwaltung diefes Amts, habe ihm fodann das Zerbrechen eines Bilbes des Saturn in einem abgelegenen Theile feiner Diocefe, den Tod durch Steinigung gebracht, unter dem Confulat des Stilicho. Die lettere Zeitbestimmung ift begwegen feine gang pracife, weil wir von einem doppelten Confulate Stilicho's miffen, im Jahre 400 und 405, da bie Märthrer Sifinnins, Marthrius und Alexander, beren Schickfale er felbst melbet, ebenfalls unter bem Confulat Stilicho's ftarben und in biefem Falle bestimmt bas erfte anzunehmen ift, wegen des Simplicianus, fo konnte man berfucht fenn, das Martyrium des Bigilius felbft mit bem von ihm beschriebenen, in urfachlichen Zusammenhang zu feten. Indeft enthalten die Aften feine bestimmte Sinweisung barauf, und es durfte mahrscheinlicher febn, das zweite Confulat als die Zeit des Todes des Bigilius anzunehmen. Seine zwei Schreiben an Simplicianus und Chrysoftomus find in den Atten der genannten drei Märthrer bei Ruinart unter dem 29. Mai veröffentlicht. Intereffanter als der Inhalt beider Briefe dürfte die Abresse derselben fenn, da die auch sonft noch hervortretende Berbindung mit Mailand, als abendländischer Metropole, daraus herborgeht. Denn mag man auch, daß fich Bigilius an Mailand wendet mit feinem Schreiben, aus dem früher ichon bestehenden Berhaltnig ableiten, fo konnen wir uns dieg felbst doch faum anders denken, als fo, daß Bigilius von Mailand auf seinen Missionsposten aus= Eine selbstständig missionirende Rirche ift aber überhaupt noch eine felbststän= ging. dige Rirche.

Siehe über Vigilius Baronii Annales ed. ann. 400, Nr. II. - XVIII. Tillemont, mémoires etc., Bd. X.

Bigilius, ein Diakon, ohne Zweifel in Gallien, ift uns nur aus des Bennadins Buch, de viris illustribus, befannt, wo bon ihm unter der Nr. 51 geredet wird. Der Stellung nach, die ihm Bennadius angewiesen, gehört er in bas zweite bis britte Jahrzehent des 5. Jahrhunderts. Als einziges schriftstellerisches Produkt wird von ihm angeführt eine auf Grund der Ueberlieferung der Bater verfaßte Mondigregel, welche in den klösterlichen Mönchsbersammlungen vorgelesen wurde. Wirklich hat auch Holstenius eine Regel unter dem Namen des Bigilius herausgegeben in seinem Codex regularum tom. I. (Migne patrol. 50, p. 373—380), die wesentlich auf Pachomius zurückgeht. Darnach haben wir in Bigilius einen der Beförderer des gallischen Mönchsthums auf Grund von Ersahrungen des Orients zu sehen, an denen jene Zeit nicht arm war. Bgl. Cave, scriptorum ecclesiasticorum historia literaria, S. 402.

Bigilius, römischer Bifchof, bon 540 (refp. 536) bis 555, befannt durch feine auffallende Stellung im Dreitapitelftreit. Bigilius war felbft ein geborener Romer (lib. pontif. bei Mansi tom. IX.) und unter dem Bifchof Agapet Diakonus. Mit diefem feinem Bifchof ging er nach Conftantinopel, als berfelbe im Jahre 536 in Aufträgen des Konigs Theodorich fich dahin begab. Der Aufenthalt in der öftlichen Sauptstadt brachte ihn in perfonliche Beziehung zu dem Sofe, und ein Mann, der weder in theologischer Bildung, noch in Karatterfestigfeit und geiftlichem Leben die Mittel befag, eine feinem Ehrgeize und feiner Sabsucht entsprechende Stellung zu erringen, scheute fich nicht, den Bortheil jener Befanntschaft mit dem Sofe für feine Blane auszubeuten. Juftinian's rantevolle Gattin Theodora erfannte in ihm das geeignete Berfzeug zur Ausführung ihrer firchlichen Plane. 218 Agabet, im Begriffe abzureifen bon Conftantinopel, in biefer Stadt ftarb, gelangten fofort an Bigilius Eröffnungen, dahin zielend, daß er um ben Breis der Nachfolge der monophysitischen Bartei seine Unterstützung leihen folle (Liberati breviarium c. 22). Bigilius ging bereitwillig darauf ein. Als er aber nach Stalien gurud tam, fand er ben romifden Stuhl bereits burch bes Bifchofs Sormisbas Sohn Silberius besetzt. Er mandte fich baber an ben in Ravenna befindlichen Belifar, um durch diefen die Erfüllung der faiferlichen Berfprechung zu erlangen. Belifar, unter dem Ginfluffe feiner Gattin Antonina, der Freundin der Theodora und - nach Liberatus (a. a. D.), unter dem Einflusse von dem Geld des Bigilius - ging auf des Letteren Antrage ein. Salb durch eine Intrigue, halb mit Gewalt, murde Silverius entfernt und Bigilius nahm nun feinen Plat ein. Als indeg die Reihe an ihn fam, feine Berpflichtungen zu halten, ließ er fich nicht fonderlich bereitwillig finden. Er ließ fich zwar herbei, an die drei abgesetzten monophusitischen Batriarchen des Morgenlandes, Theodofius (Alexandria), Anthimus (Conftantinopel) und Severus (Antiochien) ju fchreiben und ihnen feine Uebereinstimmung mit ihrem Glauben zu bezeugen - ja geradezu es auszulprechen: non duas confitemur naturas sed ex duabus naturis compositum unum filium, unum Christum, unum Dominum, allein er verlangte die Beheimhaltung diefes Schreibens, angeblich, weil er unter bem Scheine ber Orthodoxie von Chalcedon beffer für die monophysitische Sache wirten konne, in der That aber, weil er offenbar für fein ichwer errungenes Bisthum fürchtete (Lib. a. a. D.). Der Kaiferin war mit einem fold heimlichen Bekenntnig um fo weniger gedient, als der romifche Apokrifiar in Constantinopel, Belagins, den noch Agapet eingesetzt hatte, offen im entgegengesetzten Sinne wirkte. Dennoch murde der Plan nicht gang aufgegeben.

Mit Hülfe des durch die Berdammung des Origenes erbitterten Theodorus Ascidas, Bischofs von Eäsarea, wurde eine neue Intrigue eingeleitet. Dem Kaiser, der immer noch von dem Gedanken beherrscht wurde, die Monophysiten mit der Kirche zu vereinigen, wurde vorgestellt, daß eine Berdammung von drei Hauptvertretern nestoriasnischer Denkweise — von Theodor von Mopsveste, Theodoret von Chrus und Ibas wegen seines Briefs an den Perser Maris alle Einwendungen gegen die Synode von Chalcedon, welche diese drei für orthodog erklärt hatte, verstummen machen würde. Und um den Kaiser ganz bestimmt zu engagiren, wurde ihm weiter vorgehalten, daß der Wegeines einsachen Editts dem Umweg durch eine Synode weit vorzuziehen seh. Instinian aing in die Falle und erließ ein Sdift, durch welches er die Verdammung der drei Kapitel aussprach, unter Wahrung jedoch der Orthodoxie von Chalcedon. Diesen alsgemeinen Inhalt des Editts lernen wir, obgleich es in seinem Wortlaute verloren ist, aus den wenigen Stellen, welche uns Fakundus von Hermiane in sertheidigungs

schrift für die drei Rapitel (Gallandi, bibl. tom. XI.) erhalten hat, kennen (vgl. Walch, Regergeschichte VIII. S. 150 ff.). Dieser Bersuch einer Auseinanderhaltung zweier Seiten, die gerade wesentlich gusammenzugehören ichienen, fand aber ichon im Drient Widerspruch. Gelbft Mennas wollte fich nicht zur Unterschrift versteben, doch mar die Mehrzahl der Beiftlichkeit im öftlichen Reiche langst so demoralistet, daß an einen durch= greifenden Widerstand nicht zu benten war. Auch Mennas entschlof fich endlich, nachjugeben, wenn auch bedingungsweife - unter Boraussetzung der Zustimmung des romiichen Bischofe (Facundus a. a. D. 4, 4). Trot ber Berpflichtungen, welche Bigilius eingegangen, war bennoch dieß eine Bedingung, auf beren Erfüllung nicht ohne Beiteres gerechnet werden burfte. Denn fofort hörte man bom Abendlande her Stimmen, welche entschieden gegen des Raisers Borgehen protestirten. Namentlich war es die afrikanische Beugenkirche, die ihre Stimme wider diese Bewaltthat erhob (vergl. bas freimuthige Schreiben des Bischofs Pontianus bei Mansi IX. S. 45). Die Berdammung bon Todten wurde als ein Eingriff in die göttliche Richterthätigkeit angesehen. Wir durfen aber auch nicht überfeben, daß gerade im Abendlande das Anfeben ber Spnode bon Chalcedon ganz besonders eifersuchtig bewahrt wurde. War fie doch der dogmatische Triumph des Abendlandes gewesen, und wir durfen nicht übersehen, daß, fo fehr Leo's des Großen Brief nur darauf berechnet mar, die katholische Mitte zu treffen und die harten Wegenfage in die Ginheit Giner Formel zu bannen, doch fich barin auch jugleich ein bestimmter, dogmatischer Instinkt aussprach und in den Entscheidungen bon Chalcedon der abendlandifche Widerwille gegen Gutychianismus und Monophysitismus sich einen Ausdruck verschafft hatte. Wenn Jemand, fo ware nun freilich der Rachfolger des großen Leo berpflichtet gemefen, mit aller Energie jeden Angriff auf die Synode bon Chalcedon zurudzuweisen, aber gerade den Bigilius tonnte nach den borangegangenen Berhandlungen Juftinian hoffen, jum Berkzeug zu gebrauchen zu Brechung des Biderftandes des Abendlandes. Allein wenn Bigilius auch ficher unfähig war, in felbsiftanbiger Beife bogmatische und firchliche Interessen zu bertreten, und farafterlos genug, um auch Ueberzeugungen, die er etwa hatte, zu opfern, fo war er boch klug genug, um bie Befahr zu ahnen, die feiner Stellung brohte, wenn er fich ben Angriffen überlegener bogmatischer und firchlicher Rrafte aus bem Abendlande preisgab. Wenn ber römische Bischof fich daher junächst mit den afritanischen Bischöfen in's Benehmen setzte, fo haben wir darin nicht nur einen Beweis bon perfonlider Unfähigkeit zu einem sicheren Auftreten, nicht nur ein Zeugniß dafür zu feben, daß noch immer die Rirche Nord-Afrika's die dogmatische Führerschaft im Abendlande behauptete, trot aller über fie ergangenen Sturme, ja, vielleicht eben auch wegen berfelben, fondern wir haben es auch als einen Berfuch bes Bigilius zu betrachten, fich den Ruden frei zu erhalten für die beborstehenden Berhandlungen mit dem Kaifer. Wie zu erwarten ftand, ging die Antwort ber Afritaner babin, bag bas Gbitt bes Raifers feineswegs ju billigen feb. Juftinian mußte also entschiedenere Magregeln ergreifen, wenn er nicht seinen Ginflug im Abendlande gang aufgeben wollte. Bigilius murbe an den hof berufen - und er mußte ber Einladung folgen (Chron. Victoris Tunnunensis ad ann. 545). Die Reise wurde fehr langfam über Sicilien gemacht und bon allen Seiten erhielt Bigilius unterwegs Aufforderungen jum Widerstand gegen ben Raifer. Bigilius brudte benn auch ichon auf der Reise in einem Schreiben an Mennas feine Migbilligung bon beffen Berfahren aus (Facundus a. a. D. c. 4, 3). Um 25. Januar 547, gerade drei Jahr nach Erlag des kaiferlichen Edikts, kam endlich Bigilius in Conftantinopel an (Victor Tunnun. Chron. bei Gallandi XI. S. 810. Ueber die chronologische Frage vgl. Balch a. a. D. S. 165). Satte Bigilius vielleicht unter dem Gindrucke der Entschiedenheit, mit ber alle abendlandischen Rirchen ihre Meinung ihm ausgedrudt, beffere Entschluffe mitgebracht, fo zerftreute fie die Hofluft ichnell wieder. Er tam auf fein ichon einmal aufgeführtes Spiel jurud, bem Raifer und ber Raiferin fich ju berpflichten, aber die Beheimhaltung dieser Berbflichtung fich auszubedingen (bgl. die von dem faiferlichen Quaftor

Conftantinus in der fiebenten Collatio der fünften Synode vorgelegten Aftenftude Mansi tom. IX. S. 351 ff.). Diesmal indeffen mar er zu fehr in der Gewalt des hofes, ale daß er auf biefe Beife hatte entschlüpfen tonnen. Er mußte doch darauf benten, auch öffentlich feinen Beitritt zu dem faiferlichen Ebift zu vollziehen. Er wufte fich wieder nicht anders zu helfen, als fo, daß er fich mit fremder Autorität zu deden fuchte. Er schlug vor, die anwesenden Bischöfe zu einer Synode zu versammeln. Aber dies Mittel erwies fich eben nicht fofort als zwedentsprechend. Auf der Synode, die bor Dftern 548 zusammentrat, hatten die Afrifaner, als deren Seele Facundus betrachtet werben muß, die Oberhand und Bigilius mußte bie Snnobe faktifch auflosen, indem er innerhalb eines ziemlich furgen Termins ichriftliche Gutachten einforderte. Die Bifchofe nun ale Ginzelne der Berführung und Gewalt preisgegeben, ließen fich der Mehrzahl nach zu annehmbareren Abstimmungen für den Sof herbei und Bigilius, indem er fofort am Oftersabbath die Gutachten an den Sof beforderte, suchte die Burudnahme berfelben unmöglich zu machen. Er felbft übergab fein Botum unter dem Titel Judicatum (Victor Tunn. ad ann. 548. Fragmente in der fiebenten Collation ber fünften Synobe, Manfi IX. S. 347 ff.). Indeff mochte Bigilius fofort bas Bedenkliche feines Schrittes fühlen. Mit Abficht icheint er fich felbft bes Aftenftudes entledigt und Andere, welche Abschriften wollten, auf Mennas berwiefen zu haben, in beffen Befit fein Judicatum übergegangen fen. Roch find Schreiben borhanden, in denen Bigilius fich megen seines Schrittes eigentlich bertheidigt (an den bon ihm eingesetzten aboftolischen Bifar bon Gallien, Aurelianus von Arles und einen fchthifchen Bifchof bei Mansi IX. S. 359 - 363). Aber ben Wiberfpruch in feiner eigenen Nahe konnte er boch bamit nicht bampfen. Bor Allem war es wieder ein Kafundus bon Bermigne, der nun in feiner defensio trium capitulorum gegen den abtrunnigen Führer eine bittere Bolemik eröffnete und den Befchluß feiner heimatlichen afritanischen Rirche, den Bigilius von der Rirchengemeinschaft auszuschließen, in der Schrift gegen den Mocianus vertheidigte. Um Wehethuenoften aber mar für ben Babft, daß aus feiner unmittelbaren Umgebung amei Diakone, Rufticus und Sebaftianus, von benen ber erstere überdieß auch nahe mit ihm verwandt war, die Beide aber Anfangs in fehr auffallender Beife das Judicatum in Schutz genommen hatten, von ihm abfielen und ihn als Fälfcher ber Snnobe bon Chalcedon verichrieen. Er fah fich genothigt, feinerfeits Abfegung und Ercommunitation über sie zu verhängen (Mansi a. a. D. S. 358). Allein trot dieses letteren Schrittes war Bigilius boch feiner Sache keineswegs gewiß. Er fühlte beutlich, daß er nicht der Mann fen, um Anderen zu imponiren. Er that also Schritte, um die Opposition wenigstens bon feiner Berson abzuleiten. Er wußte fich fein Judicatum wieder zu berschaffen und nachdem er sich, bem Raifer gegenüber, durch einen Gid zur Berdammung ber brei Rapitel verbindlich gemacht (Mansi IX. S. 363), diefen zur Berufung eines Concile ju veranlaffen, von dem er hoffen durfte, daß es ihm die Berantwortlichkeit abnehmen werde. Auf die Berufung bin erschienen wirklich 551 afrikanische Bifchofe. die aber feine Reigung zeigten, ben Bunfchen des hofes gerecht zu werden. 3hre Bei= gerung eines Entgegenkommens machte auf ben Raifer und auf Bigilius einen gang ents gegengesetten Gindrud. Bahrend jener, ber nun einmal feine perfonliche Ehre an die Berdammung ber brei Rapitel gefett hatte und baher fich nur zur Anwendung feiner gewöhnlichen Mittel Bestechung - und fo weit diese nicht ausreichte - rober Gewalt veranlagt fand, wurde Bigilius in feiner Furcht bor der Opposition der abendländischen Rirchen fo bestärtt, daß er nur noch entschiedener fich bon der Sache des Raifers jurud-Bahrend ber Raifer auf's Neue ein Ebikt zur Berbammung erließ, fagte fich Bigilius von der Kirchengemeinschaft mit den Morgenländern los und flüchtete bor bem Borne des Raifers in die Bafilika des heiligen Betrus in hormisda.

Es folgten nun Scenen der Gewalt, welche den Pabst zu einer Enchklika mit Schilberung seiner Leiden (Mansi a. a. D. S. 50 ff.), zu weiterer Flucht nach Chalscedon, nachdem er sein erstes Ashl eine Zeitlang verlassen und endlich zu einem Bann-

strahl gegen Theodorus Ascidas (Mansi IX. S. 58 ff.) veranlagte (vgl. Victor Tunn. Chronicon 551. 552). Die Zähigfeit des Bigilius nothigte ben Raiser, doch am Ende noch zu dem Mittel eines allgemeinen Concils seine Zuflucht zu nehmen, da ohne des römischen Bischofe Mitwirfung an eine Beruhigung des Abendlandes nicht zu denken war. 3m Mai 553 traten die Bischöfe, hauptsächlich Morgenlander, zusammen, über welche ber Raifer, wie es scheint, unbedingt gebieten tonnte. Bigilius weigerte sich, an der Synode Theil zu nehmen, gab aber ein fehr ausführliches Botum ein - bas fogenannte Conftitutum, in welchem er zwar eine gange Reihe bon Gaten Theodor's bon Mopsveftia für tegerifch ertlärte, nichtsbeftoweniger aber ichlieflich gegen bie Berdammung der drei Rapitel protestirte (Mansi IX. S. 61-106). Die Antwort darauf war die in der fiebenten Collation ftattgehabte Beröffentlichung aller feiner Aftenftude, durch welche fich Bigilius im Jutereffe ber faiferlichen Bunfche compromittirt hatte. Daran folog fich weiter der Befehl, den Bigilius aus den Diptychien auszuftreichen (Mansi a. a. D. 366 — 367). Nach dem Berichte des Anastasius im lib. pontificalis (Mansi IX. S. 24), ware Bigilius auch verwiesen worden. Jedenfalls hatte er bie Ungnade des Kaifers in foldem Mage zu erfahren, daß er endlich doch noch fich entfolog, burch einen weiteren Schritt fich Beimkehr auf feinen längst verlaffenen Bifchofssit zu erfaufen. In einem neuen Aftenftiid, in welchem er fich barauf berief, daß boch auch der heilige Auguftin Retraftationen gefdrieben, bestätigte er die Schluffe der fünften Synode und erklärte fich mit Berdammung ber drei Rapitel einverstanden (Mansi IX. S. 413 - 420). Im Jahre 555 trat er die Rudreise nach Rom an, sollte aber den Preis feiner letten Wantelmuthigkeit nicht erleben, indem er beffelben Jahres auf diefer Rüdreise ftarb.

Das Intereffe, das die ganze Erscheinung diefes Mannes darbietet, ift zunächst ein nur pathologisches: Sabsucht und Gitelfeit in ihren eigenen Schlingen gefangen. Weber ein bestimmtes bogmatisches, noch auch nur ein politisch sierarchisches Bathos wohnt dem Manne inne, bennoch ift feine Erscheinung intereffant, als ein lebendiges Zeugniß bon dem damaligen Stande der Entwickelung des Pabftthums. Wir feben deutlich, wie leicht es dem römischen Spiskopat gemacht war, die Unabhängigkeit von dem öftlichen Raiferthum am Ende auch auf politischem Gebiete zu erftreben. Die Siege eines Belifar und Rarfes waren nicht bermögend, ben Schaben wieder gut zu machen, welchen eine firchliche Politik Juftinian's anrichtete, die in eigenfinniger Festhaltung einer firch= lichen Laune die Sympathicen des Abendlandes preisgab im Augenblide höchfter Gefahr. Es ift rührend zu feben, wie die afrifanische Opposition in dem romischen Bisthum einen festen Salt suchte. Die Traditionen eines Leo waren ichon mächtig genug, um für bas Abendland ben romifchen Stuhl als unbeftrittenes Centrum ericheinen zu laffen. Zugleich freilich ist auch flar, daß fo lange noch eine Nationalfirche, wie die afrikanische, beftand, bas Babstthum im eigentlichen Sinne nicht entstehen konnte. Manner, wie Ambrofius und Augustin, fo fehr fie dem romifchen Dogma in gewiffem Ginne Borichub leifteten, waren doch durch das Gelbstbewußtsehn, das fie bestimmten Theilen der Rirche einhauchten, gewaltige Bollwerke, zu beren Niederringung es anderer Beifter, als desjenigen eines Bigilius bedurfte. Go fehr war aber doch das Babftthum ichon bamals von der Person des einzelnen Trägers unabhängig, daß, obgleich Bigilius sich schmählich genug beugte und formell am Ende der Raifer fiegte, auch diefer Streit nur ein weiterer Schritt jur Trennung zwischen Morgenland und Abendland febn konnte. Den Unterichied awischen beiden Theilen, in Dogma und Berfaffung, konnten keine Concilienschluffe und feine pabstliche Ginwilligung mehr verdeden.

Als Quellen sind außer dem liber pontificalis des Anastasius mit seinen unzusverlässigen Angaben und den Aktenstücken bei Mansi im IX. Band hauptsächlich die Schriften der Afrikaner Liberatus (das angeführte Breviarium), Bictor von Tunnunum (Chronicon) und des Facundus von Hermiane (pro defensione trium capitulorum und adversus Mocianum — alle in Gallandi bibl. XI. XII.) zu betrachten. Aus-

führliche Bearbeitung von Balch, Regergeschichte Band VIII. Reander, Kirchensgeschichte III, 3. S. 1138 ff.). Henschichte

Billegaignon, Ricolas Durand be, ein Maltheferritter, findet hier feine Stelle wie Bontius im Credo, und man wurde biefen namen lieber ber Bergeffenheit verfallen laffen, mare er nicht mit einer ber intereffanteften Spifoden ber frangofischen Reformation untrennbar verbunden. Billegaignon ftammt aus einer nach feiner Bersicherung nicht unverdienten Familie des Landadels der Bretagne. Nachdem er eine für feine Berhaltniffe besondere gute Schulbildung erhalten hatte, betrat er fruhzeitig bie militärische Laufbahn und mandte fich mit befonderer Borliebe dem Seedienft auf ber frangofischen Flotte gu. Als Galeerenoffigier machte er mehrere Expeditionen mit, unter anderen im Jahre 1541 ben Bug Rarl's V. nach Algier. Er mar es, ber 1548 bie englische Flotte täuschte, die junge Ronigin von Schottland unbemerkt an Bord nahm und nach Frankreich brachte. Auch hatte er fich im Jahre 1550 bei ber Bertheidigung bon Malta gegen die Turken ausgezeichnet, in beffen Folge er wohl in den Malthefer= orden aufgenommen wurde. 3m Jahre 1554 bekleidete er die Burde eines Biceadmirale ber Bretagne. Ale folder übermarf er fich mit dem Gouverneur des Schloffes Breft megen Berschiedenheit ihrer Anfichten über die Befestigung dieses Schloffes, und zwar bis zu folder Erbitterung, bag einer ben anderen zu vernichten fuchte. Da aber der Gouverneur von dem König Heinrich II. begünstigt wurde und wohl auch das Recht nicht auf Seite Villegaignon's febn mochte, fo wurde die Stellung beffelben immer unhaltbarer, und er faßte den Entichlug, den koniglichen Dienft, in welchem er nur Un= bank geerntet habe, gang zu berlaffen. Giner feiner Unterbeamten, ber fchon eine Fahrt nach Sudamerika mitgemacht hatte, brachte burch feine reigenden Schilberungen ber gefebenen Begenden Billegaignon auf ben Bedanken, burch eine überfeeische Unternehmung auf's Neue die Bunft des Königs fich zu erwerben und Ruhm und Geld zu gewinnen. Es galt, den Rönig dafür gunftig ju ftimmen, was aber ohne die Mitwirtung bes Abmirale Coligny unmöglich war. Billegaignon mußte baher vor Allem barauf bedacht fenn, dem Admiral feinen Blan in einer Beife darzustellen, welche das befondere Intereffe beffelben in Anspruch nahm. War auch Coligny bamals noch nicht öffentlich zu ber Partei der Reformirten übergetreten, fo hatte doch er, wie mancher andere edle Mann feiner Zeit, die gegen die Reformirten berübten Graufamkeiten berabicheut, und ihnen zu helfen schien ihm eben fo fehr eine Forderung der allgemeinen Menschlichkeit, als eine Pflicht gegen den Staat zu fenn, welcher durch die Berfolgungen eine große Anzahl trefflicher Bürger verlor. Diefe Gefinnung des Admirals blieb dem Villegaignon nicht verborgen, und ichlau genug mußte er diefelbe für fein Unternehmen auszubeuten. Er begann, sich zu Solchen zu halten, welche als Reformirte bekannt waren, und nachdem er badurch den Schein fich erworben hatte, mindeftens ein Freund derfelben zu fenn, mas vielleicht in einem gewiffen Grade auch borübergebend der Fall gewefen febn mag, theilte er dem Admiral feinen Plan in der Beife mit, daß er die Gründung einer Rolonie in Südamerika als bestes Mittel, den Reformirten zu helfen, darstellte. Denn allerdings hätte eine folche von Reformirten begründete und von ihnen allein bevölkerte Rolonie eine Zufluchtoftatte für alle Berfolgten abgeben konnen, mahrend fie gugleich ihrem Baterlande gemiffermagen erhalten worden maren, ja gur Bergrößerung ber Macht beffelben würden beigetragen haben. Natürlich, daß der edle Admiral diefen Plan mit Freuden ergriff. Dem Könige stellte er das Unternehmen nur von der staatsokonomischen und politischen Seite bor, und da die Spanier und Portugiefen durch ahnliche Rolonisationen in beiden Begiehungen ichon bedeutende Bortheile fich errungen hatten, fo gab der König feine Einwilligung zur Ausführung des Planes. Billegaignon erhielt zwei große, trefflich ausgeruftete Schiffe und eine Summe von 10,000 Livres jur Berfügung. Da er überall mit dem größten Eifer versicherte, er werde, wo er irgend festen Kuft faffe, bafür forgen, daß Gottesbienft und Leben nach den Borfdriften des Ebangeliums, wie fie die Genfer Kirchenordnung enthalte, eingerichtet werde, fo fand er bald Begleiter genug, welche für fich felber und für ihre Glaubensgenoffen zu jedem Opfer bereit waren, wenn fie durch daffelbe eine fichere Stätte geminnen fonnten, wo fie ungeftort ihres Glaubens leben durften. Bu diesen gesellte Billegaignon eine Anzahl Soldaten und Sandwerker, die freilich an Robbeit dem Saufen gewöhnlicher Abenteurer nichts nachgaben. Da er indeg versicherte, daß er felbst bedauere, folder Leute fich bedienen gu muffen, andere aber nicht aufzutreiben fegen, fo glaubte man hoffen gu durfen, er werde den schlimmen Ginflug diefer Leute möglichft zu paralhsiren suchen und fie nicht länger bei fich behalten, als nöthig fen. Manche mahnten allerdings zur Borficht, in= dem fie darauf hinwiesen, daß das fruhere, teineswegs tadelsfreie Leben des Billegaignon feine Burgichaft für die Zukunft biete. War er doch auf den Galeeren, wo ohnehin Graufamteit als Gefet galt, ale einer ber Difiziere befannt, benen die Graufamteit auch zur Gewohnheit geworden mar. Ueberdieß mochte feine plötliche Zuneigung für die Sache des Reiches Gottes und der Reformirten vielfach Berdacht erweden. Aber dieß konnte nicht hindern, daß das Unternehmen in's Werk gesetzt wurde; wuchs doch jugleich die Noth der Reformirten mit jedem Tage. Zwar icheiterte an dem Biderftande bes Parlaments ein Befehl des Konigs, welcher 1555 auf Betrieb des Cardinals von Lothringen das blutige Edift von Chateaubriand dadurch für die Reformirten noch berderblicher machen follte, daß die weltlichen Berichtshofe angewiesen murben, einfach ohne alle eigene Untersuchung die Urtheile der geiftlichen Richter zu vollziehen. Dafür bot icon damals der Cardinal von Lothringen Alles auf, die Ginführung der Inquisition in Frankreich durchzuseten.

Um 15. Juli 1555 Schiffte fich Billegaignon ju Babre be Grace ein. Bon einem Sturme nach Dieppe berichlagen, mußte er nach Sabre gurudtehren, fegelte bon ba bie Ruften entlang nach Afrita, am weißen Borgebirge vorbei nach St. Thomas, bon wo er über die Auferstehungsinfel westlich der neuen Belt zusteuerte und nach einer muhfeligen Reife im November in die Bai von Guanabara (Rio de Janeiro) gelangte. Sier hatten die Bortugiesen ichon bor vielen Jahren eine Niederlaffung ju grunden versucht, maren aber von den Gingeborenen vertrieben worden. Später besuchten jahrlich frangofifche Raufleute diefe Begend, welche mit den Eingeborenen in gutem Benehmen standen. Nachdem Billegaignon hier zuerst versucht hatte, eine Riederlaffung auf dem Festlande zu gründen, dieß aber aufgeben mußte, weil er fich ba weder gegen die Eingeborenen (Topinambus), noch gegen die Portugiesen, welche an derselben Rufte ichon mehrere befestigte niederlaffungen hatten, hinlänglich ichüten fonnte. Er mahlte baber eine fleine Insel in der Rabe, Die fich leichter nach allen Seiten vertheidigen ließ, und nannte fie dem Admiral zu Ehren Coligny. Dhne Bergug begann er bas Giland zu befestigen; es wurden mehrere Thurme und ein Saus für Billegaignon, ber fich ale Bicefonig gerirte, erbaut und Alles mit den aus Frankreich in ziemlicher Angahl mitgebrachten Beschützen armirt. Da aber Billegaignon mehr für Rriegsvorräthe als für Rahrungsmittel geforgt hatte, fo entstand bald eine ziemliche Roth, und die Goldaten und Arbeiter, welche auf die färglichen und ungewohnten Rahrungsmittel ber Infel angewiesen und dabei durch bie Befestigungearbeiten ftart in Unspruch genommen maren, fingen an, fcwierig zu werben, mahrend bie reformirten Roloniften alle Unbill und Befcmerben ruhig ertrugen. Durften fie doch ungestört ihres Glaubens leben und erfchien doch Billegaignon nach wie bor fur die Grundung einer reformirten Rolonie fo begei= ftert, daß man Alles von ihm erwarten durfte! Da aber ihre Anzahl ben Anderen nicht überlegen war und überhaupt die Riederlaffung ohne Bermehrung ihrer Bewohner ein gar geringfügiges Bicekonigreich gemesen mare, fand es Billegaignon in feinem Intereffe, fich nach weiteren Roloniften umzusehen. Er benütte beghalb die mit den jurudfehrenden Sandelsschiffen gebotene Gelegenheit, um Briefe an Coligny und nach Genf an Calvin zu fenden, in welchen er feinen Gifer für die Sache des Evangeliums betheuerte und um Bufendung von frommen Leuten und Predigern bat, welche einen guten Einfluß auf die Rolonie ausüben konnten und jugleich fahig maren, ben Beiden bas Evangelium zu berfündigen.

Sehr erfreut über die gunftigen Aussichten, welche bas begonnene Unternehmen gu bieten ichien, empfahl Coligny die Bitten Billegaignon's bei Calvin auf's Dringenofte und fchrieb felbft an einen Freund, welcher in der Nahe feiner Befitzungen zu Chatillon begütert war, jest aber des Evangeliums wegen in der Nahe von Genf fich angefiedelt hatte. Diefer Ebelmann, Philipp bon Gorquilleran, Sieur du Bont, war zwar ichon siemlich bejahrt und feine Rinder fuchten auf alle Beife ihn zu erhalten, trottem übermog feine Liebe ju Gott und feinem Worte, bem es hier zu bienen galt, und er entfolog fich, an die Spite der Miffionsunternehmung ju treten. Die Genfer, welche nach Empfang ber Briefe Coligny's und Billegaignon's feierlich Gott gedankt hatten für die Ausbreitung feines Reiches in jenen fernen Landern, maren fofort bereit, bem an fie geftellten Begehren ju entsprechen. 3mei Brediger, der fruhere Rarmelitermonch Beter Richer, bereits 50 Jahre alt, und ein jungerer, Bilhelm Chartier, erflarten fich bereit, nach Amerika ju gehen, wenn die Gemeinde fie ordnungsmäßig ju diesem Dienste berufen murbe. Dieß geschah; beide murben gepruft und feierlich abgeordnet. Ihnen gesellten fich noch elf Manner verschiedenen Standes zu, welche in evangelischer Erkenntnig wohl begründet waren. Unter ihnen war Johannes de Lery, welchem man die meiften Nachrichten über das Unternehmen verdankt. Um 10. September 1556 verließ die glaubensmuthige Schaar die Stadt Genf. Nachdem fie den Admiral ju Chatillon besucht hatten und von ihm geiftlich wie leiblich geftartt worden waren, zogen fie nach Baris. Sier vereinigten sich wieder mehrere Rolonisten mit ihnen; auch ein gemiffer Cointa, der an der Sorbonne ftudirt hatte und felbft Dottor berfelben ge= mefen fenn foll, ichloß fich an. Bu honfleur in ber Normandie wurden fie bon einem Reffen bes Billegaignon, Namens Bois le Conte, empfangen, unter beffen Leitung fie die Seereise machen follten. Drei Schiffe mit fast 300 Seelen am Bord, barunter feche Frauenzimmer, verließen am 9. November 1556 den Safen und folugen genau denfelben Weg ein, welchen Billegaignon ein Jahr zuvor genommen hatte. Unterwegs nahm Bois le Conte mehrere spanische und portugiesische Schiffe meg und gab die Mannichaft berfelben graufam ohne alle Borrathe auf ihren Schiffsbooten ihrem Schidfal breis, wie er fich denn jum Berdruß der Genfer gang piratenmäßig benahm, wofur er fich jedoch auf Billegaignon's Befehle berief. Um 7. oder 10. März 1557 langten fie endlich in der Bai bon Guanabara an. Billegaignon empfing die Genfer mit allen Ehren, berfprach Alles, mas er in feinen Briefen und durch Bois le Conte, namentlich in Betreff ber Ginrichtung eines evangelischen Gemeindewesens nach ber Genfer Ordnung, jugefagt hatte, feierlich auf's Reue und hielt hierauf bor allen Roloniften ein feuriges Dankgebet. Richer hielt an diesem Tage die erste Bredigt, wohl die erste ebangelische in Amerika überhaupt. Billegaignon seinerseits hatte einen gang besonderen Brund, über die Ankunft ber Genfer und ihrer Glaubensgenoffen froh ju fenn. Nicht lange nämlich vor ihrer Ankunft waren seine Leute, die er zum Leidwesen der Reformirten unter dem Bersprechen hohen Lohnes und herrlichen Lebens mitgebracht hatte. der Entbehrungen und Mühfeligkeiten, welche Billegaignon ihnen auferlegte, fo überdruffig geworden, daß fie fich entschloffen, ihn aus dem Bege zu raumen. 3mar hatten drei Schotten dies Borhaben entdeckt, fo daß Billegaignon den Berschworenen konnte auborkommen und den Rädelsführer aufhängen laffen; aber er hatte auch gesehen, wie unzuberläffig die Mehrzahl feiner Rolonisten fen, weßhalb jede Bermehrung der Zuberläffigen ihm willfommen feyn mußte.

Seine Freude über die Ankunft der neuen Kolonisten hinderte jedoch Billegaignon nicht, sosort nach den Empfangsseierlichkeiten, ohne ihnen Zeit zum Ausruhen von den Beschwerden der viermonatlichen Seereise zu gewähren, bei den Besestigungsarbeiten ste zu beschäftigen. Diese ertrugen es willig und freuten sich nur, daß sie Gottes Wort reichlich hatten; denn jeden Tag wurde eine Predigt gehalten und des Sonntags zwei, worin die beiden Prediger wechselten. Auch war beschlossen, daß alle Monate einmal sollte das Abendmahl geseiert werden. Aber gleich bei der ersten Feier desselben ers

hoben sich Diffidien und Billegaignon fing an, in seinem mahren Lichte sich zu zeigen. Der Sorbonnift Cointa, dem es nicht gelungen mar, gleich anfangs fich jum Superintendenten aufzuwerfen, verlangte, daß nach Zeugniffen der Rirchenbater der Wein bei bem Abendmahl mit Waffer zu mischen seh, ferner daß es in priesterlicher Rleidung von den Bredigern ausgetheilt und das übrig bleibende Brod aufgehoben werde, u. dergl. Billegaignon ftimmte ihm bei; die Prediger und die Bemeinde widerfesten fich aber mit Erfolg. Jener begnügte fich damit, daß er heimlich unter den für das Abendmahl beftimmten Bein bon seinem Sausmeister Baffer mischen ließ. Billegaignon und Cointa legten bor der Gemeinde ein Glaubensbekenntniß ab, ehe fie jum Tifche des Berrn traten, und voll der beften Soffnungen ichrieb Richer im April an Calvin: "Wir leben der getroften hoffnung, daß auch diefes Edumaa ein Besithtum Chrifti merden wird." Aber der Streit ruhte nicht lange. Mit Gulfe des Sorbonniften brachte Billegaignon neue Fragen und Forderungen, g. B. daß bei ber Taufe Del, Speichel und Salz bem Waffer beigemischt werden follen. Alls ihm die Genfer Rirchenordnung entgegengehalten murde, fagte er ichon, die Benfer Rirche fen übel bestellt, und als die Brediger die Sache bor die Bemeinde und auf die Kangel brachten, mied bon da an Billegaignon den Den offenen Zwiefpalt versuchten nun Personen von beiden Barteien Gottesdienft. wieder auszugleichen und brachten endlich folgenden Compromif zu Stande. Man wolle mit den frangofischen Schiffen, welche die letten Anfiedler gebracht, eine Deputation, mit Chartier an der Spite, nach Benf gurudichiden, um Calvin's Enticheidung einauholen, welche man binnen feche Monaten nach ihrer Ankunft in Frankreich erwarte. Unterdeffen folle Richer fich ber ftreitigen Puntte auf der Rangel enthalten und die Saframente follten bis dahin fuspendirt fenn. Um des Friedens willen verftanden fich Die Bläubigen auch ju diefer letten unbilligen Forderung, und nachdem noch jur Befiegelung ber Eintracht die Beirath zwischen Cointa und der Baife eines auf der Infel verftorbenen Reformirten von Rouen gefeiert mar, verliegen die Schiffe im Juni die Infel. Aber bald zeigte fich, marum Billegaignon den jungeren Chartier nach Benf geschickt; mit bem bejahrten Richer hoffte er eher fertig zu werben. Sobalb Die Schiffe fort maren, ließ er die Maste gang fallen. Er erflarte, Calvin fen ein schändlicher Reger; er werde deffen Entscheidung nicht anerkennen, sondern nur mas bon der Sorbonne fame, und berlangte, daß man die Lehre bon der Transsubstantiation annehme. Bu bem, daß es ihm nie ein Ernst war mit feiner angeblichen Neigung zum Evangelium, war noch gekommen, daß er erfuhr, wie man in Frantreich am hofe über ihn aufgebracht fen, daß er den Rebern eine Bufluchteftätte bereitet habe, ja Einige behaupten, weil er Briefe vom Cardinal von Lothringen erhalten habe mit der bestimmten Beifung, die Reperei zu unterdrücken. Da nach dem Abgange der Schiffe den Reformirten nicht möglich mar, wieder heimzukehren, hielt er es jest für den geeigneten Moment, gegen fie borzugehen. Er unterfagte nun den Gottesdienft, geftattete auch nicht, daß man fich nur zu gemeinsamem Bebet versammle. Die bedrängten Reformirten fahen fich daher genothigt, da fie ja der Gemeinschaft des Wortes und Bebets nicht entrathen fonnten, insgeheim zusammenzukommen und feierten das Abendmahl zur Rachtzeit. Auch fonft höhnte und drückte Billegaignon die Gläubigen, bon benen er wohl wußte, daß fie fich ihm nicht mit Bewalt widerfeten wurden, auf alle Beife, um fie murbe und fich gefügig zu machen. In diefer Beit ber Roth tam ein neutrales Sandelsschiff an und eine große Bahl der Reformirten ließ durch den Berrn du Bont dem Billegaignon fagen, daß fie zur Rudfehr entschloffen feben. diefer ihnen entgegenhielt, daß fie bei ihm ju bleiben fich verpflichtet hatten, antwortete ihm jener unerschroden, daß Billegaignon ihnen versprochen habe, fie ihres Glaubens leben zu laffen, aber dieg Bort gebrochen und fo felbft ben Bertrag geloft habe. Darauf hin trieb Billegaignon fie bon der Infel, nachdem er ihnen Bucher und Sandwertszeug, das ihnen gehörte, sowie die wenigen Lebensmittel, die fie fich aufgespart hatten, noch weggenommen. Nach einem Aufenthalte von acht Monaten verliegen fie das Fort Coligny und zogen fich nun auf bas feste Land zurud, wo fie bon ben Wilben freundlich aufgenommen und mit Nahrungsmitteln verforgt wurden. hier begannen fie nun, früher als es in ihrem Plane lag, die Miffionsarbeit; benn man wollte erft ein driftliches Bemeinwefen organisiren und dann auf die Beiden an der benachbarten Rufte durch Bort und Bandel einwirken. Un der Ausführung diefes eben fo richtigen als wichtigen Miffionsplanes waren fie aber durch die Feindseligkeit des heuchlerischen Billegaignon verhindert worden. Lern, welcher fich unter der Zahl ber Abgefchiedenen befand, gibt uns in seiner Reisebeschreibung ein tleines Wörterbuch über die Sprache ber Topinambus und wir fehen daraus den Gifer der Leute, die in fo furger Zeit und ohne alle Bulfemittel fich mit berfelben ziemlich bertraut gemacht hatten. Bon Erfolgen tann allerbinge in der Zeit von zwei Monaten, die fie auf dem festen Lande zubrachten, feine Rede fenn, boch zeigten fich bie Wilben in den Dorfern, Die fie besuchten, nie feind= felig, fondern immer geneigt, ihre Unterweisungen anzuhören und fich mit ihnen in Befprache über Religion einzulaffen. Für die gereichten Lebensmittel aber ließen fie fich bezahlen, und ale die Fremdlinge, welche fein Geld befagen, ihnen felbft ihre Rleider dafür hingegeben hatten, auch ohne Aussicht auf Gulfe aus der Beimath maren, da Billegaignon bon feiner Infel aus die Begend beherrichte, fo fahen fie fich gur Beimtehr genöthigt und unterhandelten mit bem Rabitan jenes bretonischen Schiffes. Du Bont wurde Burge für das Fahrgeld ber gangen Gefellichaft, und nachdem das Schiff feine Ladung an Farbholz eingenommen, lichtete es am 4. Januar 1558 die Anter, nicht ohne manche Tribulation von Villegaignon erfahren zu haben, welcher zuerst die Ausgewiefenen an der Beimtehr hindern wollte. Er hatte zulett unter der Bedingung eingewilligt, daß der Rapitain ein bon ihm versiegeltes Raftchen mitnahme und der Obrigfeit ber erften frangofifchen Stadt, in die er mit feinen Baffagieren tomme, überliefere. Aber faum waren fie bei heftigem Gegenwind acht Tage gesegelt, als fich zeigte, daß das Schiff gang bon Burmern gerfreffen war und bas Baffer überall fo ftart eindrang, dak es bei der größten Anstrengung nicht völlig ausgepumpt werden konnte. geblich fuchte man ben Schiffsherrn jur Umtehr ju beftimmen; er wollte lieber fein Leben mit dem Schiffe auf's Spiel fegen als umtehren, da er mit Recht fürchs tete, daß ihn feine Matrofen dann auf dem Lande verlaffen haben wurden. Uebrigens ftellte er den Baffagieren frei, wer von ihnen umkehren wolle, und folchen fein Boot gur Berfügung. Ihrer fünf, Beter Bourdon, Johann du Bordel, Matthias Bermeil. Andreas Lafon und Jatob le Balleur, machten von dem Anerbieten Gebrauch und pertrauten fich dem kleinen elenden Sahrzeug an, nachdem fie etwas Waffer und Mehl mit fich genommen.

Am fünften Tage einer fturmischen Sahrt wurde das Boot von den Wellen an bas Land geworfen, und nachdem fie es wieder flott gemacht, legten fie nach drei Tagen an einem frangofifden Dorfe bes Weftlandes an, welches bom Fort Coligny aus gegrundet war. hier befand fich gerade Billegaignon, dem fie fich porftellten, ihre Erlebniffe erzählten und die Bitte vortrugen, fo lange unter feinen Leuten fich aufhalten zu durfen, bie fich eine beffere Belegenheit jur Beimtehr für fie fande. Er geftattete es ihnen auch, jeboch unter ber Bedingung, daß fie bei Todesftrafe feine religibsen Wesprache mit Anderen führten und fich überhaupt vorsichtig benähmen. Bald aber bemächtigte fich feiner der Argwohn, das Schiff mochte nicht nach Frankreich gefahren febn und die Rudtehr ber funf Leute fen nur eine Rriegelift; diefe feben nur Spione und die Anderen hatten einen Ueberfall in einer nahen Bucht borbereitet. Theile von diefem Argwohn getrieben, theils von dem Berlangen, fich in den Augen des Cardinals von Lothringen zu reinigen. beschloß er ihren Untergang. Er schickte ihnen baher ein Berzeichniß von Glaubensartikeln zu, über welche fie fich binnen gwölf Stunden schriftlich verantworten follten. Ihre Landsleute in dem Dorfe, die auch unter der Tyrannei Billegaignon's feufrten. drangen in fie, landeinwärts zu den Wilben oder der Rufte entlang zu den Portugiesen zu fliehen, benn es fen offenbar, daß ihnen jener nach bem Leben trachte und nur eine

Urfache an ihnen fuche, um fie mit einem Schein bes Rechtes tobten zu konnen; benn er berief sich auf die harten Cbitte Frang II. und Beinrich II. gegen die Reformirten. Einer von ihnen, le Balleur, scheint wirklich diesen Rath befolgt zu haben, denn wir hören weiter nichts mehr von ihm. Die anderen vier aber ftarften fich im Gebet und gingen daran, mit Buffe ber Bibel bie aufgestellten Buntte ihrem Glauben gemäß gu erlautern. Du Bordel fchrieb ihr Befenntnig nieder, das die anderen mit ihm unterzeichneten. Daffelbe ichließt mit den Borten: "Das ist die Antwort, die wir auf die von Euch uns zugesandten Fragen nach dem Mag des Glaubens, den Gott uns verliehen hat, geben, indem wir Gott bitten, daß es ihm wohlgefalle, zu wirken, dag derfelbe nicht todt in une fen, sondern Früchte bringe, die feiner Rinder würdig find, alfo daß er uns Wachsthum und Beharrlichkeit in bemfelben verleihe und wir ihm dafür Lob und Dant bringen immerdar! Amen." Als es Billegaignon gelesen, erklärte er fie für Reter und befahl am 9. Februar, fie vor ihn zu bringen. Die Frangofen im Dorfe juchten fie unter Thranen gurudzuhalten, worauf du Borbel fie bat, feine Gefahrten nicht wankend zu machen. Bourdon lag frank darnieder und konnte daher für jest ihnen nicht folgen. Bei ihrer Unfunft im Fort wurden fie von Billegaignon persönlich vorge= nommen, und da fie bei dem beharrten, was fie geschrieben, ließ er fie in Ketten legen und in finftere Löcher werfen. Sie aber fangen Pfalmen und lobeten Gott. boje Gemiffen des Thrannen trieb ihn zu Borfichtsmagregeln. Er ließ feinen eigenen Solbaten und Sandwerkern die Baffen abnehmen und verbot, daß an diesem Tage fein Schiff die Infel verlaffe, damit die Runde von dem Borgefallenen nicht in das Dorf auf dem Festlande kommen möchte. Am anderen Morgen wurde du Bordel ihm wieder vorgeführt. Da diefer fein Bekenntnig abermals bekräftigte, fchlug ihn Billegaignon in's Geficht und befahl dem Benter, ihn gebunden auf einen Felfen am Ufer ju führen, wohin er felbst folgte. Als du Bordel am Gefängniß feiner Bruder porübergeführt wurde, rief er ihnen Muth zu und fang unterwegs Pfalmen bis zur Mordftatte. Dort kniete er nieder, befahl feine Seele in die Bande feines Beilandes und wurde bann in's Meer geffürzt. Bis er untersant, rief er ben Berrn an. - Bierauf ließ Billegaignon den Bermeil holen und forderte ihn jum Widerruf auf, den er ihm mit dem Leben lohnen wolle. Dieser aber hielt ihm bor, wie Billegaignon selbst einft bie Wahrheiten befannt habe, um berentwillen er jest fterben muffe, und fagte, er wolle lieber fterben, um ewig bem Berrn zu leben, als eine turge Beit leben, um auf immer mit dem Satan zu fterben. Der Genfer wurgte ihn, und mit dem lauten Ruf: "Berr Jefu, erbarme dich mein!" gab er feinen Beist auf. - Run murde Lafon durch den Benter herbeigeführt. Er mar ber einzige Schneider in der Rolonie, und barum lag dem Billegaignon daran, ihn zu erhalten. Als er ihn zum Widerruf aufforderte, fagte Lafon nur, er wolle auf seinen Meinungen nicht beharren, wenn man ihn aus Gottes Bort des Irrthums überführen könne. Damit begnügte fich Billegaignon und ließ ihn in die Festung als Gefangenen gurudbringen. — Bourdon lag noch schwer frant im jenseitigen Dorfe. Er wurde nun auch herbeigeholt und, nachdem er ben herrn angerufen, bom Benter wie die beiden anderen getöbtet. Billegaignon hielt jum Schluß eine Rede an seine Leute, worin er sie vor der Reterei warnte, und bekannte, daß er früher leider auch damit behaftet gewesen, aber nun gang frei davon fen; er werde Alle, die sich dazu neigen, erbarmungslos vernichten. hierauf, es war noch Morgens in der Frühe, erließ er feinen Leuten alle Arbeit für biefen Tag und vertheilte Lebensmittel unter fie; es follte ihnen ein Festtag sehn! Es war der 10. Februar 1558.

Das Schiff mit den Heimkehrenden hatte unterdeß seine Reise fortgesetzt, "einem wahren Sarge gleich", sagt der Augenzeuge de Lery. Unaushörlich hatte es mit Stürsmen und Wellen zu kämpfen und unausgesetzt mußten alle Hände an den Pumpen sehn. Durch die Unvorsichtigkeit eines Matrosen brannte das ganze Takelwerk ab. Gegen Ende April hatten die Lebensmittel so abgenommen, daß die Leute auf halbe Rationen gesetzt werden mußten; 14 Tage darauf war gar nichts mehr vorhanden; auch das

Waffer ging aus und fie waren noch auf ber hohen See. In diefer verzweifelten Lage griff man nach allen möglichen Mitteln. Ratten und Mäufe wurden mit den Knochen verzehrt, und als diese alle waren, das Leber von den Schuhen, und wer bieg nicht hatte, faute Farbholz. Schon hatte ber Rapitan befchloffen, einen der Baffagiere au tödten, um das Leben der übrigen mit feinem Fleifche zu friften, als felbigen Tages der Steuermann plötlich rief, er febe die frangofifche Rufte. Mit wenigen Ausnahmen lagen Alle fraftlos auf dem Berbed umber, als bas Schiff am 26. Mai in dem Safen von Blavet in der Bretagne einlief. Bon Lyoner Raufleuten wurden fie freundlich aufgenommen und gespeift. Mehrere ftarben oder wurden frant in Folge bes Effens, das ihr Magen nicht mehr gewöhnt war. Die Uebrigen reiften nach einigen Tagen weiter. In hennebon, der nächsten Stadt, übergab du Bont das Raftden mit den Uriasbriefen Billegaignon's an den ihm bekannten Magiftrat, welcher bei der Eröffnung einen böllig durchgeführten Proceg gegen die Beimgekehrten darin fand, der diefe dem gemiffen Untergange überliefern follte, wenn fie den Gefahren des Meeres glücklich murden entgangen fenn. Der Magiftrat legte die Schriften bei Seite und unterftutte die Ungludlichen zu ihrer Weiterreife. In Nantes trennten fich diese und die meiften bon ihnen tehrten zu ihren Familien zurud. Richer wurde Prediger in la Rochelle und erlebte noch die erfte Belagerung diefer Stadt. Johannes de Lery wurde Pfarrer einer frangosischen Gemeinde und war fpater bis zu seinem Tode Pfarrer in Bern. — Nicht lange darauf löfte sich jene amerikanische Kolonie ganz auf. Billegaignon kehrte nach Frankreich zurud. Die Portugiesen zerftorten dann bas Fort, hieben die Burudgebliebenen als Reper nieder und brachten die Ranonen mit dem frangofischen Bappen im Triumph nach Liffabon. Cointa war schon bor ber Abreise Richer's bei Billegaignon in Ungnade gefallen und von der Insel verjagt worden; er ift unter den Wilden verschollen. Noch einmal macht fich Billegaignon in der Geschichte bemerklich: er schrieb eine heftige Flugschrift gegen Friedrich III. von der Bfalg, ale diefer die reformirte Lehre in feinem Lande einführte, worauf ihm von Peter Boquinus geantwortet wurde. Er ftarb im Jahre 1571 auf einem Gute des Maltheserordens eines elenden Todes, wie man fagt, an dem Brand in den Eingeweiden.

So ist also das erste Missionsunternehmen der evangelischen Kirche, das anfangs zu großen Hossungen berechtigte und dom rechten Gesichtspunkte aus betrieben werden sollte, durch den Betrug und die Hossungen eines elenden Menschen gescheitert. Aber geschichtlich wichtig bleibt es immerhin als ein Zeugniß für den Missionssinn der Resormationszeit und für die Opserwilligkeit, mit welcher es unternommen wurde. Jene drei Schlachtopser Billegaignon's sind die ersten Märthrer unter den evangelischen Missionaren.

Duellen: Historia navigationis in Brasil., quae et America dicitur. A Joanne Lerio Burgundo. Genevae 1586. Die erste Ausgabe dieses Buches, in welchem wir den Bericht eines Augenzeugen haben, erschien französsich. Ueber dasselbe urtheilt Thuanus: "Hane historiam Lerius summa side ac simplicitate descripsit." — Crespin, histoire des martyrs. — Thuanus, histor. sui temporis. Offend. 1609. — Beza, hist. ecclesiast. — Calvini epist. et respons. Genev. 1575. — Bayle, Dictionnaire histor. et crit. in dem Artisel "Villegaignon", von welchem er sagt: "Il donna si mauvais ordre à ses affaires tant durant sa maladie qu'auparavant, et sut si mal affectionné envers ses parens, qu'ils ne prositérent guère de son bien, ni pendant sa vie, ni après sa mort." — Siehe auch bei Bahle den Art. "Richer".— Struve, Psälzische Kirchenhistorie. Franks.

Vincentins von Beauvais (Bellovaconsis) lebte in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts bis über dessen Mitte hinaus. Allerdings kann er nicht als ein origineller Schriftsteller gelten, aber doch verdient er, wie Schlosser in seinem unten angessührten Werke I. S. 193 f. sagt, "als einer der größten Gelehrten, Sammler und Bearbeiter fremden Stoffes einen sehr ausgezeichneten Plat in der Gelehrtengeschichte."

Er führte den Beinamen "Spekulator" und war ein Zeitgenoffe des Alexander von Sales, Bilhelm bon Aubergne, Thomas von Aquinum. Bon feinen Lebensverhältniffen ift fast gar Richts bekannt, mahrscheinlich nur, bag er in Burgund feine gelehrte Bildung fand, die er in dem Stillleben des Rlofters vervollfommnete. Der Orden, dem er fich widmete, mar der Orden der Dominifaner; als Philosoph gehörte er ju den Realisten. Irrig wird er als Bischof von Beauvais bezeichnet, er hielt fich aber in bem Dominifanerklofter zu Beauvais auf und gewann ale Lehrer, wie ale Prediger, einen so bedeutenden Ruf, daß ihn König Ludwig IX. in feine Rabe gog und mit ihm in naher Berbindung blieb. Wahrscheinlich starb Bincentius um das Jahr 1264. In literarifder Beziehung ift er durch feine enchtlopadifden Schriften (Specula) bedeutend geworden; fie enthalten eine Ueberficht des damaligen Zuftandes der Wiffenschaften, insbesondere der Philosophie, zeigen eine faunenswerthe Belefenheit und find fur die Renntnig der culturgeschichtlichen Entwidelung von großer Wichtigleit. Gein Saupt= wert, Speculum majus, theilt fich in drei Abtheilungen, 1) in das Speculum naturale; hier ftellt Bincentius die gesammten Naturmiffenschaften, freilich im Ginne feiner Zeit und nicht ohne vielerlei Abgeschmacktheiten, dar; 2) in das Speculum doctrinale; die Darftellung bezieht fich auf die Philosophie, Grammatik, Dialektik, Logik, Rhetorik, Ethik, Mathematik, Physik, Medicin, Chemie, Alchemie u. f. w.; 3) in das Speculum historiale; es behandelt bie Weltgeschichte von der Schöpfung der Welt an bis jum Jahre 1254. Roch wird ein viertes Speculum, mit dem Zusate morale, als eine Arbeit des Bincentius angeführt; diefe Schrift ift jedoch unacht. Das Sauptwert, Speculum majus, erschien zuerst in Stragburg 1473, ift aber bann öfters gebruckt, auch in die frangöfische und hollandische Sprache überfest worden. Die bier Specula zusammen wurden unter dem Titel: Speculum quadruplex, opera et studio theologorum Benedictorum, Duaci 1624, herausgegeben. Rächst jener Hauptschrift hat ein padagogisches Wert des Bincentius, nämlich De institutione filiorum regiorum seu nobilium, übersett von Schloffer, eine große Berühmtheit erlangt. Ferner ift von ihm Tractatus de gratia Dei; Liber de laudibus Virginis gloriosae; Liber de St. Johanne Evangelista; Epistola consolatoria ad regem Francorum Ludovicum super mortem Ludovici primogeniti verfaßt worden - Schriften, welche mit dem Buche De institutione etc. von Amerbach (Basil. 1481) herausgegeben wurden. Außerdem sind noch einige andere, nur handschriftlich borhandene Berte von Bincentius geschrieben worden. Bgl. Bincent bon Beaubais, Sand - und Lehrbuch für tonigliche Pringen und ihre Lehrer, als bollftändiger Beleg zu drei Abhandlungen über Gang und Buftand der fittlichen und gelehrten Bildung in Frankreich bis jum 13. Jahrhundert und im Laufe deffelben, bon Fr. Christoph Schlosser, Frantsurt a. M. 1819. Bibliographie universelle, T. XLIX. Par. 1827, p. 119 sq. Nendeder.

Vincentius, Mönch und Priester in dem berühmten gallischen Kloster Lerinum, ist eine dogmengeschichtlich eben so bedeutsame als eine kirchengeschichtlich dunkle Erscheinung. Die Notizen, welche uns die Kirchengeschichte über seine Lebensverhältnisse und über seine Stellung in der Entwicklung der gallischen Kirche zu geben vermag, stehen lediglich in keinem Berhältnis zu der Bedeutung, welche die bekannte kleine Schrift des Vincentius, sein commonitorium, für die römische Dogmatik die heute beanspruchen kann. Sennadius ist der einzige, der im 64sten Kapitel seines Buches de viris illustribus einige wenige Notizen gibt zur Ergänzung dessen, was wir aus dem commonitorium selbst ersahren. Während nämlich die Vorrede dieses letzteren erzählt, daß der Versassen worden er früher von variis et tristibus secularis militiae turbinibus umhergeworfen worden seh, endlich aber sich in portum religionis geslüchtet habe und das 42ste Kapitel noch die weitere Nachricht beibringt, daß das commonitorium etwa 3 Jahre nach der Shnode von Ephesus (ante triennium serme), also 434 versast seh, sagt uns Gennadius, daß Vincentius von Geburt ein Gallier, Mönch und Priester in Lerinum gewesen seh und unter der Regierung des Theodossus II. und des Valen

tinian I. geftorben fen. Beiter gibt uns Gennadius noch über bas commonitorium die Auskunft, dag der größte Theil des zweiten Buche im Concept in schodulis geftohlen worden fen und daß er deshalb eine turze Wiederholung des wefentlichen Inhalts biefes zweiten Buche dem erften einverleibt habe. Die Rotiz liber ben Tob bes Bincentius wird von dem römischen Martyrologium näher dahin bestimmt, daß er den 23. Mai (nono Cal. Junius) 450 in Lerinum gestorben fen. Bas sonst noch bon den Lebensumftanden des Bincentius angeführt wird, beruht durchaus auf Combinationen mit Notigen über gleichnamige Manner, beren Ibentität mit unserem Bincentius fich nicht erweisen läßt. Wir konnen biefe Fragen übergeben, dagegen ift eine Combination etwas anderer Art zu bedeutsam für den Gesichtspunkt, unter dem man die Schrift bes Bincentius aufzufaffen hat, als daß fie übergangen werden konnte, wo von Bincentius die Rede ist. Bekanntlich ist uns eine Anzahl von 16 objectiones Vincentianae aufbehalten, welche Brosper von Aquitanien widerlegte (Aug. opp. tom X. App. S. 1843ff.) und welche Augustin's Lehre von der Bradeftination in der auch fonft in diefem Rampfe uns begegnenden Manier beftreiten, daß fie die Confequeng fittlich verwerf= licher Gage baraus zu entwideln fuchen. Diese Bincentianischen Einwürfe, Die ihrer zeitlichen und örtlichen Entstehung nach offenbar fehr gut zu ber Autorichaft unferes Bincentius stimmen wurden, in Zusammenhang mit diefen letteren zu bringen, ichien ohne Zweifel fehr naheliegend und zugleich fehr fruchtbar zu fenn, um eine Ginficht zu gewinnen in die Stellung, welche Bincentius in den Rampfen feiner Zeit einnahm. Deutet er doch felbst barauf bin, bag feiner Schrift eine bestimmte Bedeutung für feine Beit zukomme, wenn er von der temporis consideratio ale einem Motiv zu ihrer Abfassung redet und dabei erwähnt, daß novorum haereticorum fraudulentia multum curae et attentionis indicat. - So rubig bogmatifirend der Ton in diefer Schrift ift, so wenig fie auch eine polemische Beziehung an ihrer Stirne trägt, so verfteht boch jeder Lefer, daß wir hier nicht das Produtt einer Muße bor uns haben, welche ber Mond bon Lerinum eben nicht glaubte beffer bermenden zu konnen, fondern daß wir eine aus bestimmten confreten Zeitintereffen hervorgegangene Schrift vor uns haben.

Fragen wir uns aber, welches theologische und firchliche Interesse damals die Rirchen des füdlichen Galliens bewegte, fo konnen wir in der That nur das eine finden: den Rampf zwischen dem Semipelagianismus und dem Augustinismus stritter Observanz. Es läßt fich femmer benten, "baf im Laufe bes 3. ober 4. Jahrzehnts bes 5ten Jahrhunderts eine bedeutende bogmatische Schrift an's Licht getreten mare, welche zu biesem Rampfe feine Beziehung gehabt hatte". - Bon diefem Sate aus mußten wir alfo a priori erwarten, daß auch des Bincentius commonitorium eine Rolle gespielt habe in diesem Rampfe ber Barteien. Ehe mir aber für diefe apriorische Erwartung nach einem confreten Beleg suchen, anknüpfend an die Bincentianischen Objektionen, muffen wir noch eine andere vorläufige Frage erörtern, die ebenfalls noch zu dem Apriorischen gehört. Mit Recht hat Norifius, dem das Berdienst gebührt, auf der Fährte von Boffius wandelnd, eingehende und icharffinnige Beobachtungen über die Stellung unferer Schrift gemacht gu haben (historia Pelagiana II, 11), junachst hingewiesen auf ben allgemeinen Standpunkt, welchen bas gallische Mönchsthum und insbesondere bas in bem Rlofter Lerinum einnahm — dem Dogma Augustin's gegenüber. Es wird fich in der That nicht läng. nen laffen, daß trot Augustin's Vorliebe für das Monchsthum diefes doch instinktib bor den Confequenzen seines Dogma's ein Grauen empfand. Schon die Begegniffe mit den Monchen zu Adrumet weisen deutlich darauf hin. Noch mehr aber war offenbar der Beift im Monchsthum des füdlichen Galliens unter ben Einfluffen von Anschauungen aus der griechischen Rirche ein dem Augustinismus entgegengesetter. Batten wir nicht die Schriften Caffian's, fo maren ichon die Schreiben bes Prosper und Silarius an Augustin genügende Beweise (vol. beide vor Aug. de praedestinatione Sanctorum Opp. tom. X. S. 917 ff.). Wiederum muß auch des Norisius Beweis dafür, daß das Rlofter von Lerinum feineswegs eine Ausnahme in Bezug auf diefen Oppositionsgeift

gebildet habe, als vollftanbig geführt angesehen werden: genügt es boch beinahe, an zwei Namen zu erinnern, an ben bon Brosber (a. a. D. Rab. 9.) als Gegner ber Prabefting= tionslehre genannten Bifchof Silarius bon Arles, ber aus Lerinum hervorgegangen war, und an ben berühmten Bifchof Faustus von Reji, der wohl gerade ju der Zeit, als Bincentius fein commonitorium fchrieb, Abt des Klofters mar. Bei dem damals offenbar bestehenden gespannten Berhältniß der Parteien läßt fich gewiß nicht benten, daß ein Freund des Augustinischen Dogma's friedlich mit einem Gegner deffelben unter bem Dache Gines Rlofters zusammenwohnte. Demnach läßt fich wirklich wohl kaum bezweis feln, daß unfer Bincentius, wofern wir teine ftriften Begenbeweise finden, unter ben Begnern des Augustinismus zu suchen ift - und bag es wohl feine Schwierigfeit hat, die Objektionen ebenfalls auf ihn zurudzuführen. Dagegen muß fich in concreto boch immer wieder fragen, ob in der ihm zweifellos zukommenden Schrift fich denn gar keine Spuren biefes Barteiftandpunktes finden; benn nicht nur wurde ohne folche Spuren bod immer noch die Möglichkeit bleiben, daß Bincentius jum Mindeften fein befonderes polemisches Intereffe gehabt, fondern es wurde auch die ganze Frage nach feiner Bartei= ftellung eine ziemlich muffige, wenn fie fur den Raratter ber Schrift Richts austragen wurde, burch welche doch allein Bincentius uns bedeutfam wird.

Wenn nun Walch der Ansicht ift, daß aus dem commonitorium fich kein positiver Beweis für semipelagianische Anschauungsweise führen laffe, fo weiß ich nicht, ob er dabei die Stelle genugend in's Auge gefaßt hat, auf welche Norifius aufmertfam macht im 37. Rapitel. Wenn ber Berfaffer hier bon Baretifern redet, die berfprechen und lehren, daß in ihrer Rirche, das ift in dem Conventifel ihrer Gemeinschaft magna et specialis ac plane personalis quaedam sit Dei gratia, adeo ut sine ullo labore, sine ullo studio, sine ulla industria, etiamsi nec petant, nec quaerant, nec pulsent, quicunque illi ad numerum suum pertinent — — nunquam possint offendere ad lapidem pedem suum id est nunquam scandalizari -, so weiß ich in der That nicht, auf wen bas anders gehen foll, ale auf eine entweder wirklich eriftirende ober bon ber Phantafie der Begner Auguftin's erfundene Bartei von Brabestinatianern. Es ift diese Stelle nur bas Bendant ju ben Dbiektionen, wo ja auch bie Brabestinationelehre in angebliche Confequenzen hinein berfolgt wird bon ganz ahnlicher Art. Es ift ja nur Die Rehrseite des Bersprechens der hier genannten Sette, wenn Rap. XIV. lautet: Quia magna pars illa Christianorum catholicorum fidelium atque sanctorum, quae ad ruinam et perditionem praedestinata est, etiamsi petat a Deo sanctitatis perseverantiam, non impetrabit. Damit icheint nun benn boch ein ziemlich positiber und awingender Beweis für den Semipelagianismus unserer Schrift gegeben \*). Freilich glaubte nun Walch aus ber anderen von Norifius geltend gemachten Stelle das gerade Begentheil bon bem folgern ju fonnen, mas von bem Berfaffer ber historia Pelagiana gefolgert werden will. Aber eine genauere Betrachtung burfte boch zeigen, bag in ber That Norifius icharfer gefehen hat als der Berfaffer der Regergeschichte, und wenn die oben besprochene Stelle als eine mehr beiläufige gelten kann und immerhin noch nicht über den gangen Karakter des commonitorium zu entscheiden vermag, fo ift dagegen Diefe zweite Stelle, wenn ich nicht irre, ber Schluffel zum Berftandnig bes gangen Buchs. Es ift die Stelle im zweiten Theile des Buchs, im letten Rapitel, wo aus einem Schreiben des Babftes Coleftin, das derfelbe ju Bunften des Auguftinismus an gallische Bischöfe erließ, das Wort citirt wird: desinat itaque, si ita res est, incessere novitas vetustatem. Wenn Walch glaubt, die Beweiskraft diefer Stelle für den Semipelagianismus des Verfaffers ichon dadurch genommen ju haben, daß er auf ben

<sup>\*)</sup> Wiggers macht noch auf eine andere Stelle in Kap. 24. (soll heißen 34.) aufmerkfam, wo bem Magier Simon und seinen Nachsolgern bis auf Priscillian die Lehre von dem göttlichen Zwang zum Bösen beigelegt wird, ähnlich wie objectio V. u. VI. eine prädestinatianische Consequenz zieht. Es fragt sich aber doch, ob man annehmen darf, Bincentius habe über den Untersschied zwischen der gnostischen und prädestinatianischen Unsreiheit ganz hinweggesehen.

3med des Coleftinus bei Abfaffung feines Schreibens hinweift, fo überfieht er, daß Norifius teineswegs fich diefe Thatfache verborgen hat. Aber mit Recht hat berfelbe auch ichon ausgesprochen, bag, indem Bincentius mit foldem nachdrud bas "si ita est" wiederhole - er damit nicht undeutlich barauf hinweise, daß es eben nicht fo fen, b. h. mit anderen Borten: indem Bincentius bas Materielle bes Borwurfs von Cbleftinus vergleicht und nur den formellen Theil anführt, daß die novitas vetustatem incessere, läft er burch bas premirte "si ita est" burchbliden, bag biefer Borwurf in der That ben Semipelagianismus nicht treffe, daß vielmehr gerade er bie vetustas für fich habe. Wir tonnen alfo wohl in dem gangen commonitorium nichts Underes feben, als eine Bertheibigung allerdings indiretter Art, gegen ben Borwurf einer Neuerung eine Bertheidigung, die eben darauf ausgeht, die mahren Kriterien der votustas aufs zuzeigen. - Auf folche indirette Rampfesmeife faben fich die Gegner des Augustinismus reducirt. Wie fie einerseits burch die Erfindung der Gette der Bradeftinatianer bas allgemeine Bewuftfehn beranlaffen wollten, bon felbft fich bon einer Lehre abzuwenden, welche zu fo bedenklichen Confequenzen führe, fo follte hier in noch feinerer Beife bem öffentlich firchlichen Gemiffen ein Magstab in die Sand gegeben werben, an dem gemeffen fich nach ihrer Anficht die Pradeftinationslehre nur als eine berwerfliche Reuerung ergeben konnte. Bu folch' drudendem Unfehen war Auguftin gelangt - im Gangen nicht durch feine Schuld, fondern durch die Schuld eines Epigonengeschlechts, das theoretisch und praktisch auf dem Boden der Traditionslehre ftand, beren klassische Darftellung wir bei Bincentius von Lerinum haben.

Ehe wir denn nun aber dieser Darstellung selbst noch etwas näher treten, müssen noch der Bollständigkeit halber einige äußerliche Punkte kurz berührt werden. Einmal was den Titel commonitorium betrifft, so kann derselbe nur als praktischer Beleg von dem Inhalte der Schrift angesehen werden. Auch was der Bersasser über die Tradition beibringt, will nichts Neues, sondern nur eine Erinnerung an Altes sehn — sodann, daß Bincentius pseudonhm als Peregrinus schreibt, dürste seine Erklärung sinden in dem Satze des prooemium — propterea quod cum ab eo (sc. tempore) omnia humana rapiantur, et nos ex eo aliquid invicem rapere debemus. Der Bilger will ja eben das im Laufe der Zeiten sich underänderlich Gleichbleibende, das was die Tradition absetzt, behalten als einen Gewinn für's ewige Leben. Ob endlich der oben aus Gennadius angeführte Diebstahl des zweiten Theils unserer Schrift eine bestimmte Berzanlassung in der Tendenz derselben gehabt habe — läßt sich auch nicht vermuthen.

Bincentius geht nun in feiner Schrift (Rap. 1.) von dem Interesse aus. welches eine Erörterung der Traditionslehre habe, und naiber und flarer hat fich die römische Rirche auch nachher nicht mehr aussprechen können über das Motiv für die Traditions= lehre. Bincentius verlangt eine außere Garantie für die Wahrheit. Es muß ein Rris terium geben, nach dem fich rein formell und a priori ermeffen läßt, was Irrthum ober was Wahrheit ift. Die allgemeine Antwort fann nur febn: Schrift und Tradition ber fatholifden Rirche - und zwar ift die lettere nothig um der berichiedenen Auslegung der ersteren willen. Es ift biefer Satz das Resultat der Rampfe, welche die Rirche bis dahin in ihrer eigenen Geftaltung und in der Bildung eines neutestamentlichen Ranons führte. Die Begründung Diefes Sates felbft mare borguglich bei Brenaus, Tertullion und Auguftin zu fuchen. Aber bas eigenthumliche Intereffe beginnt nun auch erft im Folgenden. Bedarf denn nicht wiederum diefe Tradition felbst eines Kriteriums, an bem fie erkannt werben fann? Liegt benn die Tradition auch etwa in einem Ranon abgeschloffen bor? Wie wenn Streit barüber entsteht - was denn eigentlich fatholisch ift - wo finde ich das Ratholische? hierauf sucht Bincentius in seiner Schrift zu antworten, indem er die berühmte Regel aufftellt: wir haben hauptfachlich bafur zu forgen, ut id teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Damit hat er zugleich das Thema seiner Untersuchung aufgestellt Es kann nun keinem 3meifel unterliegen, bag die zwei erften Buntte ichon ber bisherigen Entwicklung ber

Traditionslehre fich eigentlich genügend festgestellt hatten, — ober richtiger: biese beiben Bunfte des quod semper und des quod ubique maren die felbstverständliche Prämisse, von der die Rirche ausging. Denn wie Gengler (Quartalfchrift für kathol. Theologie. 1833. S. 579) richtig nachweift, beide Buntte find ja nur Expositionen des Begriffs ber tatholischen Rirche. Aber es läßt fich nicht läugnen, daß felbst diese Buntte noch feineswegs in ihrem gegenseitigen Berhaltniß mit genugender Rlarheit festgestellt maren. Es war ohne Beiteres die Sarmonie diefer beiden Bestimmungen vorausgeset und von biefer Boraussetzung aus boch bas Sauptgewicht auf das quod ubique gelegt worden, als auf das Moment, welches fich prattifch am leichteften verwerthen lieg. Ramentlich hatte Augustin im Rampfe mit ben Donatisten bas Moment ber Katholicität ober bas ubique in der ftartften Beife geltend gemacht. - Gine Reaktion bagegen mar es ichon, wenn Bincentius überhaupt die Möglichfeit eines Conflitte amifchen bem ubique und semper sette, daß er Rap. 4. fragte: quid si novella aliqua contagio non jam portiunculam tantum, sed totam pariter ecclesiam commaculare conetur? Und gewiß war auch die Antwort auf diese Frage, daß nämlich die vetustas unbedingt vorzuziehen feb, feineswegs gang im Sinne ber fruheren Bater, bie bekanntlich unter Umftanden die veritas der consuetudo vorzuziehen geneigt waren. Das von Bincentius gewählte Beispiel jur Begrundung feiner Regel hatte auch wohl taum hingereicht, um einen Augustin von der Nothwendigkeit bes Sates des Bincentius ju überzeugen, benn auch im Streit mit bem Arianismus glaubte er feineswegs nur die antiquitas, fondern auch die Ratholicität auf feiner Seite gu haben. Bincentius halt es auch fur nothig, in einem eigenen Rapitel fich gegen ben Borwurf einseitiger Borliebe für bas Alterthum ju rechtfertigen (Rap. 7.). Freilich erkennt er felbst wieder die Nothwendigfeit einer Musgleichung zwischen den beiden Seiten (vgl. Rap. 8.) an, aber das Eigenthumliche bei ihm ift nun das, daß er diese Ausgleichung in dem ab omnibus sucht, d. h. in der consensio omnium vel certe paene omnium sacerdotum pariter et magistrorum (Rap. 3.), d. fi. in der Ratholicität des Alterthums flatt - wie wir wohl den bisherigen Standpunkt bezeichnen können — im Alterthum ber Ratholicität. Wir können uns ber Bermuthung nicht enthalten, daß die Eremplifitation fur diefen Sat in Rap. 9. eine bestimmte Begiehung auf bas Zeitintereffe des Bincentius habe. Wenn hier ber Bifchof Stephanus im Rampfe aufgeführt wird gegen eine afritanische novitas, und wenn die Autorität des romischen Stuhle gleichmäßig durch die loci autoritas wie durch die fidei devotio für das Alterthum begründet wird, fo follte das ein bestimmter Sinweis für ben Pabst Colestin fenn, was ihm in dem gleichen Falle zu thun gebührte. Freilich ftellt ichon diese Auseinandersetzung das Unzureichende auch dieses Auswegs theilweise an's Licht. Ift benn, muß man boch fofort fragen, das Alterthum ohne Weiteres tatholifch gewesen - ift nicht von Anfang der Rirche an auch ein Zwiespalt über manche Fragen felbft innerhalb der katholischen Rirche gewesen? Ift denn nicht eben ein Cyprian auch eine tatholische Stimme so gut als die eines anderen Lehrers? Ginen Ausweg hingegen foll nun eben die nahere Bestimmung der consonsio geben. Ratholisch ift das, mas die Majorität der sacerdotes et magistri ausspricht. Die unklaren Privatmeinungen einzelner Lehrer find nicht zu beachten. Sie an's Licht zu ziehen, ift ein chamitisches Berbrechen (Rap. 10.). Aber wenn wir noch nicht auf die Schwierigkeit hinweisen wollen, welche die Auffuchung des acht Ratholischen machen muß - vollends fo weit bieft nicht in Concilienbeschluffen ausgesprochen ift, fondern aus den Schriften nicht nur der sacerdotes, fondern auch der magistri, deren Rategorie eine feste Begransung nicht julagt, eruirt werden muß, fo tann doch Bincentius felbft feine Forderung, daß praeter id quod apud ecclesiam annunciatum est Nichts verkundigt werden durfe (Rap. 14.) und daß der allein der achte und gerechte Ratholit fen, welcher quidquid universaliter antiquitus ecclesiam catholicam tenuisse cognoverit id solum sibi tenendum credendumque decernit, dagegen quidquid ab aliquo deinceps uno praeter omnes - - subinduci senserit nur für eine Versuchung ausseht (Rab. 25.).

feineswegs gang burchführen. Ginmal ift bamit eben für bie Beurtheilung eines neu auftauchenden Sages noch Richts gewonnen, ba fich eben fragt, wie nun die omnes sancti fich barüber aussprechen, und fodann, was eben bamit gufammenhängt, ift boch das depositum des Glaubens nicht so etwas durchaus Unlebendiges, daß nicht auch irgendwie ein Fortschritt bentbar, ja nothwendig mare. Bekanntlich hat fich Bincentius in diefer Beziehung fehr bestimmt ausgesprochen. Er ftatuirt eine beutlichere Erklärung beffen, mas obscurius zubor gefagt murbe, und macht nur die Bedingung babei: eadem tamen quae didicisti, doce ut, cum dicas nove, non dicas nova (Rap. 27.), und auf bie Frage; nullusne ergo in ecclesia Christi habebitur profectus religionis? ant= wortet er fühn: habeatur plane et maximus (Rap. 28.), fo gewiß als ber menschliche Leib machft (Rap. 29.) und fo gewiß als bas Samentorn jum Baume machft (Rap. 30.). Aber eben an diesen Bilbern zeigt fich auch, daß bies Bachsthum bie Ibentität nicht aufheben darf, daß die Regel gilt: addatur licet species, forma, distinctio, eadem tamen cujusque generis natum permaneat (a. angef. D.). So sehr ist die fatholische Wahrheit etwas Organisches, bag fein Theil von ihr weggenommen werden fann, ohne Berletzung des Bangen. Wenn nun aber dief Drganische als folches machft, wenn die neu auftauchenden Barefen unbedingt neue Entwidlungen nothig machen, wenn baber ein Concil das Recht haben foll, ut quod prius a majoribus sola traditione ecclesia susceperat, hoc deinde posteris etiam per scripturae chirographum consignaret, und Awar meift propter intelligentiae lucem non novum fidei sensum novae appellationis proprietate signando (Rap. 32.), so ist ja offenbar der consensus patrum ungureichend für Begründung eines ficheren Urtheile über die Ratholicität biefer Entichei= bung, da bezüglich folder neuen Ausbrude eine antiquitas fich nicht außerlich nachweisen läft. Auf diese Schwierigkeit hat Gengler (a. a. D.) aufmerksam gemacht und baber die Regel des Bincentius für unzureichend erklart. Wenn nun aber er felbst als das fehlende Mittelglied das "lebendige Bewußtsehn" des Epistopats einschieben will, fo hat er jedenfalls übersehen, daß er damit die Sate des Bincentius nicht nur "organisch fortbilbet", fondern verändert. Der Mondy bon Lerinum weiß wohl auch bon Concilien, von Bischöfen, praepositi und ihrer Macht. Die Autorität der Priefterkirche brauchte nicht erst burch ihn entbedt zu werden. Wenn er aber nicht mit dieser Inftang qu= frieden ift, wenn er nicht bei Rap. 32. aufhört, fondern nun eben zeigt, wie die Concilien sich selbst wieder durch universitas und antiquitas rechtfertigen muffen, wenn er nun wieder auf's Neue auf die Schriftbenutzung kommt, wenn er nun abermals im Rreislauf der Bedanken auf die Beltendmachung der ichon besprochenen Inftangen gurudkommt, wenn er die consensio wiederholt premirt und nun Rap. 39. erst noch einmal über die Art, diesen consensus zu gewinnen, sich näher ausspricht, so muß dieß wohl feinen bestimmten Grund haben. Bincentius will eben bies Bemuftfenn ber Gegenwart, wie es fich in ben firchlichen Burbentragern barftellt, nicht gur letten Inftang machen. Der Bifchof von Sippo, beffen Ansehen am Ende auch dem romischen Stuhle über den Ropf gewachsen ift, ließ sich eben nicht leicht im Abendlande mit dem Apparat von Generalconcilien befampfen, wenigstens nicht ohne vorgängige Bearbeitung ber öffent= lichen Meinung. Darum liegt ihm eben baran, die Infallibilität einzelner Gröffen ber "Gegenwart" anzugreifen. Darum führt er ichon Rap. 15. aus, daß persaepe sinuntur excellenter quaedam personae in ecclesia constitutae res novas Catholicis annunciare. Darum führt er aus, wie barin eine fo große Bersuchung liege, wenn plötlich ein Lehrer, deffen Filhrung man sich bis dahin vertraut, Neuerungen einführe. Darum kommt er am Schlusse darauf wieder zurud (Rap. 39.), indem er fagt: quidquid vero quamvis ille sanctus et doctus, quamvis episcopus, quamvis confessor et martyr praeter omnes aut etiam contra omnes senserit, id inter proprias et occultas et privatas opiniunculas a communis et publicae ac generalis sententiae auctoritate secretum sit - das foll man nicht häretischer Beise zum Dogma machen. Bincentius läugnet die Autorität der Concilien nicht ausdrücklich - er läßt nicht einmal. wie Augustin, von einem Generalconcil an ein anderes eine Appellation zu — da kein Mann in der Kirche sich an Ansehen mit Augustin messen konnte, so beseelte ihn auch nicht das Bertrauen, wie jenen, daß der Kampf doch am Ende die Wahrheit zum Siege bringen werde — aber er versucht es, die Concilien selbst in zweisacher Weise zu beschränken. Sinmal soll das Concil nur die Hauptpunkte bestimmen im Dogma (Kap. 39.), damit im schlimmsten Falle die privata opiniuncula von der Prädestination nicht kirchlich sanktionirt werde, und zweitens ist die Kirche nur die Berwalterin des Depositums des Glaubens (Kap. 28.). Die ecclesia repraesentativa selbst ist also wieder an den consensus patrum gebunden. Oder mit anderen Worten: Vincentius sucht eben in der antiquitas einen Schutz gegen die Wilksür des Bewußtsehns der kirchlichen Mächte der Gegenwart.

Es fann nun nicht geläugnet werben, daß Bincentius feineswegs im Stande ift, diesen consensus für fich herzustellen. Daffelbe Bedürfniß, das ihn über die Schrift hinaus treibt, muß consequent auch über die Tradition im Sinne des consensus patrum hinaustreiben - benn um den genuinen Sinn der Bater herzustellen, ift ficher eine Instanz der Interpretation eben so nothwendig, als um den Sinn der Schrift felbst gu finden. Indem Bincentius biefen letten Schritt zu thun fich scheut - nämlich die Rirche, d. h. eben ben Epistopat der Gegenwart zur unbedingt höchsten Inftanz zu machen, behalten feine Bestimmungen trot ihrer anfänglichen Rlarheit etwas entschieden Unfertiges und Unflares - und indem die romifche Rirche in des Bincentius commonitorium den im Gangen unübertroffenen Ausbruck ihrer Traditionslehre anerkennt, weift fie felbst barauf bin, bag ihre Traditionslehre in logischer Beziehung eine bedeutende Achillesferse hat. Man muß es zwar dem Jesuitismus unserer Tage zum Ruhme nachsagen, daß er diefen logischen Mangel aufzuheben bersucht und daß unter feinem Einfluß — ber Ratholicismus er felbst zu sehn magte, was Ritich einft an ihm bermifte -, und Breuf (in seiner Ausgabe von Chemnicii examen concilii Tridentini, S. 1021 ff.) hat nachgewiesen, wie mit der Definition des Dogma's von der immaculata conceptio die Regel des Bincentius verlaffen worden fen - aber wir brauchen taum darauf hinzuweisen, um welchen Preis allein dieser logische Fortschritt erkauft werden konnte. Die schlimme Frucht wirft freilich auch auf die Burgel ein bedentliches Licht. Und in ber That bildet die Lehre bes Bincentius einen Bendepunkt. So bestimmt war bis babin bas Berlangen nach einer rein außerlichen Garantie ber Wahrheit nie gestellt worden. Auch die schärfften Aeugerungen der früheren Bater bewiesen noch mehr Bertrauen in dem borhandenen lebendigen Beift der Kirche. Trot feiner icheinbar organischen Auffaffung ber Bahrheit zeugt doch seine ganze Beweiß= führung bon einem mechanischen, außerlichen Sinn. Es ist bas Befühl, bas nach Augustin die Rirche von ihrer eigenen Beiftesverlaffenheit hat, mas fich in Bincentius ausspricht - und es ift bezeichnend, daß der Rampf für den Semipelagianismus die erfte Beranlaffung murde jum Aussprechen biefer specifisch romischen Lehre.

Ausgaben des Vincentius von Baluzius, Coster, Engelb. Klüpfel, — einem Klerifer der Augsburger Diöcese, 1843. — Ueber ihn Tillemont mémoires pour servir à l'histoire ecclés. Tom. XV. p. 143—147. — Du Pin nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésiastiques. IV. p. 114 sqq. — Cave hist. literaria I. p. 425. — Franz Kaver Elpelt, des heil. Vincentius von Lerinum Ermahnungsbuch, sein Leben und seine Lehre. Breslau 1840 (dem Berf. nicht zugänglich geworden). — Ueber seinen Semipelagianismus s. Vossius, historia Pelagiana p. 575; Norisii historia Pelagiana II, 2. 3. 11; Walch, Ketzergeschichte; Wiggers, Augustinismus und Semipelagianismus. II. S. 195 f. S. 208—216; Baur, das Christenthum vom 4ten dis 6ten Jahrhundert. — Ueber die Traditionslehre des Vincentius s. den kurzen Aussavon Gengler am oben angesührten Orte, — sonst die dogmengeschichtlichen Werfe. — Köllner, Symbolik der kathol. Kirche, hat (Einseitung S. XXXI—XXXVIII) namentlich mit Kücksicht aus Volgen Hann, Kanon und Tradition passim. H. Schmidt.

Vincentius de Paula, 'geb. am 24. April 1576 ju Boun bei Acqe in ber Gascogne zur Zeit Beinrich's III. Mit 12 Jahren wurde er ben Frangistanern gur Erziehung übergeben, fernte fleifig, im 3. 1600 murbe er ordinirt. Auf einer Ruften= fahrt von Toulouse nach Narbonne wurde er von Korfaren nach Tunis gebracht. fam in die Bande eines Renegaten aus Nigga, beffen turtifches Weib, angezogen bon der driftlichen Ergebenheit des neuen Stlaben, den Abfall des Mannes bom Chriftenthum tadelnswerth fand. Birklich brachte der Renegat Bincenz nach Frankreich und wurde wieder Chrift. Nach einem Aufenthalt in Rom fehrte Binceng nach Baris gurud, . wurde einer ber Sausgeiftlichen ber Ronigin Margarethe, tam babei in vorübergehende religiöse Stepfis, über welche die Biographen muftische Andeutungen machen. Durch feinen Freund Berulle, ber foeben eine Benoffenschaft ber peres de l'oratoire de Jesus gestiftet hatte, wurde Binceng Pfarrer zu Clichy und durch ebendenfelben Sausgeift= licher und Erzieher der drei Gohne des Grafen Gondy, der fich, wie feine Gattin, burch Frommigfeit noch mehr auszeichnete als burch Reichthum. Bincens hatte auf ben Gutern der gräflichen Familie oft Anlag jur Seelforge. Als einmal ein bojahriger geachteter Mann ihm feine Beichte ablegte und babei fo viele berichwiegene Sunden, bie ihn bisher gedrudt hatten, jum Borfchein tamen, fliftete bie Grafin 16,000 Libres ju Zweden der priefterlichen Reife - Seelforge für ihre Buter, anfangs ohne daß ihre Abficht verwirklicht worden mare. Binceng ftrebte aus bem gräflichen Sause fort, weil die Sohne feiner nicht mehr bedurften und weil ihn das große Bertrauen ber Grafin fo fehr bedrudte. Berulle machte ihn jum Pfarrer in Chatillon-les Dombes, einem armen, verwahrloften Städtchen in Breffe (1617). Bald gelangen ihm hier Befehrungen bon Calvinisten und Weltmenfchen, Mannern und Beibern. Ginft als er die Rangel besteigen wollte, bat ihn eine Frau, eine arme Familie bem Bohlwollen der Gemeinde zu empfehlen. 218 er Nachmittags felbst jene Armen besuchte, fand er, daß feine Buhorer fo viele Lebensmittel zu der Butte brachten, daß er den guten Willen in eine geordnete Bahn zu bringen genöthigt mar. Er grundete fo bie erfte confrérie de charité zu bleibender perfonlicher Unterftugung der Armen durch Frauen, und bewies bon bornberein einen vielleicht nie übertroffenen Takt für die Werte der Innern Miffion, der er fein ganges Leben gewidmet hat.

Unterbeffen hatten ber Graf Gondy und feine Gemahlin Alles aufgeboten, um Binceng aus berfonlichen Grunden wieder in ihr Saus ju gieben. Es gelang ihnen nach hartem Seelenkampfe Bincenz's. Er ftiftete nun mehrere Schwesterschaften, wie au Chatillon, suchte die Befangenen auf, insbesondere die Baleerenftlaben, die in einem unfäglich elenden Zustande maren. Er grundete ein hospital für fie und nahm sich perfonlich leiblich und geiftlich ihrer an, fo baf felbit hartnädige, verbitterte Bemuther sich der ungewohnten driftlichen Liebe öffneten. Der junge König Louis XIII. machte Bincenz zum aumônier royal des galères de France, wodurch berfelbe auch eine rechtlich geficherte Einwirkung auf alle Baleeren = Seelforge erhielt (1619). Auf einer Reife tam er durch Macon in Burgund und fand baselbst eine auffallende Menge bon Bettlern. bie zugleich in den wichtigsten Lehren des Glaubens unwiffend waren. Er blieb der Bettler wegen eine Zeitlang im Orte und brachte es mit Unterftutung ber geiftlichen und burgerlichen Auftoritäten dahin, daß fich eine Benoffenschaft des heil. Rarl Borromeo gegen das Betteln bildete; bald fah man feinen der ungeftumen Bettler mehr (1623). Gräfin Gondy ftarb 1625, turg nachdem endlich ein Anfang ju ber lange gewünschten Mifftonegenoffenschaft gemacht worden war; benn Binceng hatte die Priefter ber Miffion gefunden (1631 bom Parlament bestätigt), obwohl er erft nach 30 Jahren ber Erprobung ihnen eine ausgearbeitete Regel gab. Un diefe Miffionspriefter fnübft fich bon jett feine Sauptarbeit. Eben in biefer Genoffenschaft und ihrer Leitung bewährte fich auch am meisten feine borbildliche Demuth und Selbstverläugnung. wirklicher Demuth tonnte er auch feinen geringsten Brieftern zu Fugen fallen und fie um Berzeihung wegen des Aergerniffes bitten, das er ihnen gegeben habe, auch wenn nur er dieses Aergerniß empfunden hatte. Als ihn einst ein gar vornehmer Mann auf der Straße beschimpste, weil er einen Anderen nicht zu einer Stelle empfohlen habe, sagte Bincenz nicht, daß im Gegentheil der Betreffende die Stelle soeben erhalten habe, sondern er kniete alsobald nieder und bat um Berzeihung, als begehrte er ordentlich sich

ju berdemuthigen. Beleidigungen stimmten ihn nur noch freudiger.

Die Anfänge des Priesterordens waren gering, nach zwei Jahren waren der Mitglieder erst neun. Bincenz zog gleich den Anderen aus und tried überall sein Werk grundsätlich in Einverständniß mit den Bischöfen, denen eine Ausweckung der vielen gewöhnlichen toden Geistlichen willkommen war. Bald fand man es nüglich, die jungen Männer, welche die Ordination empfangen sollten, zehn Tage lang zu Vincenz und seinen Genossen zu schießen zu geistlichen Exercitien; die Früchte dieser Uebungen, welche die Liebe beseelte, blieben nicht aus. Der ganze Tag war geordnet, zur Nachtruhe hatten sie 7½ Stunden, zur Conversation 2 Stunden; sie hielten die kanonischen Horen, bei Tische wurde aus der Schrift oder aus einem Erbanungsbuche vorgelesen; täglich fanden zwei Conserenzen statt, die erste belehrender, die zweite erbaulicher Art; die erste wurde noch mit einzelnen, nach der Fähigkeit gebildeten Gruppen von 10 — 15 durchgearbeitet. Jeder lag täglich eine halbe Stunde dem stillen Gebet ob. Der Gipsel dieser Vorbereitung war die gemeinsame Abendmahlsseier.

In Bezug auf die außeren Angelegenheiten war es für Bincenz wichtig, daß fein

Orden in den Besitz des Hauses St. Lazarus tam (1632).

Um diese Zeit gründete er für die schon angestellten Pariser Geiftlichen die Consperenzen, welche Dienstags Gesellschaften genannt wurden. Aus den Mitgliedern sind nach und nach 23 Bischöfe und Erzbischöfe und viele andere kirchliche Würdenträger genommen worden.

Unterbessen waren die Priester der ursprünglichen Stiftung nach ihrer Bestimmung meist zu den Landleuten geschickt worden. Aber Bincenz vergaß die Städte nicht. Einige besuchten die Soldaten, andere die Blinden, die Armen in Dachstuben und Kellern, die Arbeiter an großen Bauten, die großen Hospitäler. Frauen, wie die le Gras und andere bis in die höchsten Kreise hinauf, unterstüßten ihn träftig bei weiblichen Gesangenen, Gefallenen, Wahnsinnigen u. s. w. Eine wunderbare Umwandlung erfolgte in der damals von schlechtem Gesindel bewohnten Pariser Borstadt St. Germain durch die einsache Predigt vom Kreuz.

Auch für Laien murbe das haus der Briefter eine wohlthatige herberge, die ihnen umfonft Pflege gab. Benn Manche biefe Gute migbrauchten, fo machte das den heis

ligen Mann nicht irre. Gegen 800 Menschen fehrten im Jahre bort ein.

Die vielen confréries de charité litten barunter, baß die betheiligten Frauen von ihrer häuslichen Pflicht zu sehr in Anspruch genommen wurden. So gründete Bincenz auf Anregung der Frau le Gras die Anstalt der filles de charité, die barmherzigen Schwestern, auch soeurs grises genannt. Sie sind keine Ronnen. Sie legen erst nach 5 Jahren des Dienstes ein Gelübde ab, das sie auch nur auf ein Jahr jedesmal bindet. Bincenz sagt von den Schwestern: "Ihr Kämmerchen ist ihre Zelle, die Pfarrstirche ihre Rapelle, die Gassen der Stadt und die Hospitäler sind ihr Kloster, der Geshorsam ihre Clausur, die Furcht Gottes ihr Gitter und ihr Schleier heilige Zucht." Bald verlangte man die barmherzigen Schwestern allenthalben und überall entstanden Häuser der Congregation.

Darnach murde er veranlagt, eine Schwesterschaft der Matronen zu stiften, die

fich befonders des großen Parifer Rrankenhaufes Hotel Dieu anzunehmen hatten.

Auch ein Seminar für den Miffionsorden gründete er, nach den Grundfaten

der Jesuitenanstalten ähnlicher Bestimmung (1635).

Bon besonderen Arbeiten seiner Priester wird um diese Zeit erwähnt die Seelsorge am heer und am Hoflager. Der Krieg an den deutschen Gränzen hatte besons ders in Lothringen schreckliche Noth im Gefolge. Die Priester darbten sich am Munde

ab, um die Elenden unterstützen zu können, collektirten bei den Vornehmen und gingen auf die Schauplätze der Kriegsgreuel. Während 10 Jahren hat Bincenz mehr als 400,000 Thir. nach Lothringen gesandt und der Laienbruder Matthäus, der diese Summen

überbrachte, ift in jenen unficheren Zeiten nie beraubt worden.

Es ist zu unserem Zwecke nicht nöthig, alle die einzelnen Zweige aufzuzählen, in die sich des Bincenz unermüdliche Thätigkeit theilte, wie er die hirten in der römisschen Campagna besuchen ließ, die einzelnen Prodinzen in Frankreich, Tunis, Algier, Irland, Genua, Madagaskar, Polen, Corsika, Piemont u. s. w. Auch seine Wirksamsteit als geistlicher Staatsrath, in der er neben seinen religiösssstilchen Eigensschaften noch eine überraschende Menschenkenntniß bewies, kann hier nicht geschildert werden.

In allen diesen Arbeiten wurde er immer reiser und milder in der Nachsolge Christi. Rien ne me plait qu'en Jésus Christ, sagte er. Es ist zu verwundern, wie sein schwächlicher Körper so lange den vielen Anstrengungen gewachsen blieb. Durch eine beschwerliche Winterreise, die er in seinem 74. Jahre machte, wurde seine Gesundheit erschüttert, so daß die nun folgenden 11 Jahre fast ein beständiges Siechthum waren. Er klagte nicht, sondern lenkte das Gespräch sofort von sich selbst ab zu anderen Gegensständen. Das gesetzliche Brevierlesen versäumte er keinen Tag, so lange er lebte; er starb am 27. September 1660. Die Beatisstation erfolgte durch Beneditt XIII. im Jahre 1727; die Kanonisation 1737. Die naevi an dem Heiligen aufzuzählen, überslassen wir Andern.

Duellen: Abelly, la vie du vénérable serviteur de Dieu, Vincent de Paul. Paris 1664 und oft gedruckt, zum Theil verstümmelt; deutsch von G. A. Schulz. Wien 1701 (schlecht). — Collet, prêtre de la mission, la vie de St. Vincent de Paul. 1748. Daraus ein Auszug. Paris 1819. Bearbeitung von L. v. Stolberg. Leben des heiligen Vincentius v. Paulus 2c.. Münster 1818. Viele spätere Darstellungen zu Zwecken der innern Mission.

Vincentius von Saragoffa. Diefer Beilige, einer ber gefeiertsten Marthrer aus altfirchlicher Zeit, war zufolge der jedenfalls ziemlich alten Passio S. Vincentii, welche die Bollandisten beim 22. Januar und Ruinart (Acta Martt. ed. Galura, T. II. p. 339) barbieten, aus bornehmem Befchlechte ju Deca (Buesca) in Arragonien geburtig, und gwar angeblich ein naher Bermandter bes über 50 Jahre alteren romifchen Diakonen Laurentius, mit bem er nicht bloß feine geiftliche Burbe (ben Archibiatonat), fondern auch die Art seines Marthriums (Geröftetwerden auf eifernem Rofte) gemein gehabt haben foll. Beim Ausbruch ber großen Chriftenverfolgung unter Diokletian und Maximianus, also etwa im Johre 303, ließ ihn der römische Statthalter (praeses) Datianus von Saragoffa, wo er als Archidiakonus bes Bifchofs Balerius mirkte, nach feiner Refibeng Balencia bringen, um ihn wegen feines driftlichen Glaubens gur Berantwortung zu ziehen. Der mitvorgeforderte Bifchof übertrug ihm, dem Glaubensftarferen und Bekenntniffreudigeren, die alleinige Ablegung des Bekenntniffes, und Bincentius vollzog diefes Befchäft mit folder Unerschrockenheit und Plerophorie, daß er ben heidnischen Richter in die hochste Buth berfette. Gräfliche Auseinanderzerrungen und Berdrehungen feiner Glieder, Berfleischungen mit fpigen Gifenwertzeugen, Berbrennungen mit glühenden Metallftuden u. f. w. waren die Martern, die er ihm nach einander anthun ließ. Waren die Benterefnechte ermudet, fo trieb er fie felbft mit muthenden Schimpfreben ober gar mit Schlägen gur Fortsetzug ihrer gräulichen Arbeit an. ließ er ben bei allen Diesem munderbar ftandhaften Dulber auf einen glühenden Roft bon Eisen (crates ferrea ignita) legen und bann die Wunden bes also Gebratenen mit Salz bestreuen und einreiben. Da Bincentius fortfährt, aller Unthaten bes Butherichs an spotten, wird er in einen überaus engen, dunkeln Kerker geworfen, wo er nicht blok bitteren Sunger leiben, fondern auch auf einem außerft wehethuenden Lager bon fbiten Scherben, icharffantigen Steinen u. bergl. liegen muß. Aber ichon beginnt feine Blorifitation inmitten seines marterbollen Elends. Engel erscheinen ihm, bieten ihm himmlische Erquickungen dar und verwandeln sein rauhes Schmerzenslager in ein weiches und dustendes Bette, indem die Scherben plötzlich zu lauter Blumen werden. Auf diesem Blumenlager ausgestreckt, beginnt Vincentius einer durch die Kunde von dem Bunder angelockten Bolksmenge zu predigen. Der Tyrann selbst, als er alles dieß hört, ruft voll Bestürzung aus: "Vieti sumus!" und besiehlt den, zu dem die Gott-heit sich in so auffallender Beise bekannt hat, aus dem Gesängnisse zu tragen und auf ein weiches Lager zu legen. Als aber Vincentius gleich darauf stirbt, entbrennt seine Buth aus's Neue und er will noch am Leichnam des siegreichen Gegners Rache nehmen. Er besiehlt, denselben den wilden Thieren zum Fraße hinzuwersen, aber Engel und sogar Raben beschützen ihn und verjagen die Wölfe und Aasvögel, die ihm zu nahen wagen. Er heist nun die Leiche in's Meer versenken, aber auch von da taucht sie wieder auf und schwimmt an ein sicheres Gestade, wo Gläubige sie ehrenvoll bestatten und später durch Errichtung von Altar und Kapelle die Verehrung der kostbaren Resliquien einseiten. —

So legendenhaft dieg Alles nun auch lautet, fo muß boch bereits Augustinus, taum 100 Jahre später, die Beschichte in allen wefentlichen Bugen fo, wie wir fie bier nach den bollftandigen Martyreratten mittheilten, gehört oder gelesen haben. Denn in einigen seiner Predigten (Sermo 4. de Jacob et Esau sin natali S. Vincentii], Serm. 274. 275. 276) thut er des munderbaren Martyriums des Diafonen bon Cafaraugufta nicht bloß im Allgemeinen Erwähnung als einer allbefannten Sache ("Quae hodie regio quaeve provincia ulla, quousque vel Romanum imperium vel Christianum nomen extenditur, natalem non gaudet celebrare Vincentii?" - Serm. 276, 4); er spielt auch auf zahlreiche Einzelheiten an, Die gerade zu dem Bunderbarften an der Legende gehoren, 3. B. auf die munderbare Bewahrung des Leichnams in den Fluthen des Meeres (..., Mortuus maria transnatavit. Ipse inter undas gubernavit extinctum, qui inter ungulas animum donavit invictum . . . . Vicit exustus ignibus, vicit immersus fluctibus"). Bang fo wie unsere obige Darftellung hat auch schon Brudentius im fünften humnus seines Peristephanon (p. 350 - 371 ed. Dressel) die Buffion des Bincentius poetisch verherrlicht. Bom bem trot der angebundenen Steingewichte auf dem Meere schwimmenden Leichnam heißt es hier B. 489 ff.:

> "Saxum molaris ponderis ut spuma candens innatat, tantique custos pignoris fiscella fertur fluctibus.

"Cernunt stupentes navitae vectum remenso marmore labi retrorsum leniter aestu secundo et flamine" etc.

Bergl. auch Paulinus v. Nola poëm. 27; Benantius Fortunatus Carm. 1. 8. num. 4.; Gregor v. Tours de glor. Martt. 90; Histor. Francor. III, 29. — Auch die furze Angabe des Martyrolog. Rom. über die Passion des Bincentius stimmt in allem Besentlichen mit dem Berichte der vollständigen Märthrerakten überein. Als die Martern, welche derselbe ausgestanden, nennt es z. B.: "sames, equuleus, distortiones membrorum, laminae candentes, crates ferrea ignita, aliaque tormentorum genera."

Daß nun freilich die Bolland - Ruinart'sche "Passio" um dieser ihrer wesentlichen Uebereinstimmung mit den angeführten ältesten Nachrichten über Bincentius willen, in der That als eine völlig zuverlässige und nicht weniger alte Quelle zu gelten habe, wird man schwerlich mit Ruinart u. Al. anzunehmen geneigt sehn, wenn man ihr unverkennbar sagenhaft außschmückendes, nach rhetorischem Esset haschendes, ja hin und wieder geradezu romanhaftes Gepräge auch nur einigermaßen richtig zu würdigen weiß. Am allerwenigsten darf die ganz in ihrem Ansange stehende Bemerkung als Beleg für ihre Glaubwürdigkeit betrachtet werden: es liege ihr zwar kein gleich bei dem Martyrium

222 Binet Biret

selbst aufgezeichneter schriftlicher Bericht (tein förmliches Protofoll) zu Grunde, da der grimmige Judex das Aufschreiben des glorreichen und für ihn so beschämenden Endes des Heiligen verboten habe (!); immerhin seh es aber eine "relatio gestorum maxima side plena", welcher der Bersasser gefolgt seh, und diese komme im vorliegenden Falle

einer schriftlichen Aufzeichnung an Werth völlig gleich. -

Die Reliquien unseres heil. Vincentius, die natürlich zahlreiche und merkwürdige Bunder gewirkt haben sollen, wurden im Mittelalter zum größeren Theile nach Lissadon gebracht. Eines Theils derselben rühmt sich aber auch Paris, wo z. B. seine Stola aufsbewahrt werden soll, Bari in Apulien, wohin schon in sehr früher Zeit der Arm des Heiligen gebracht worden sehn soll, u. s. f. — Bgl. außer den angeführten Schriften noch Tillemont, Mémoires etc. V. p. 215.

Binet, Alex., f. am Schluffe diefes Bandes.

Biret, Beter, einer ber Reformatoren ber romanischen Schweiz, mard geboren 1511 zu Orbe im Baabtland; fein Bater war Tuchscheerer. Bum geiftlichen Stande bestimmt, ftudirte er zu Paris; bas Lefen reformatorischer Schriften bewog ibn, dem Ratholicismus zu entfagen; er tehrte nach feiner Baterftadt zurud, mo bereits bas Evangelium einige Anhänger gahlte. Farel, der 1531 nach Orbe tam, weihte ihn, trot anfänglicher Weigerung Biret's, zum Predigtamt. Er verklindigte nun das Wort Gottes an berichiedenen Orten, oft geschmäht und mighandelt, aber ohne mankend zu werden. 1534 begab er fich nach Benf, wo er Farel's Behülfe mard; er theilte deffen Befahren und Sieg. Nach ber Einführung der Reformation in diefer Stadt, ging er für eine Reitlang nach Reuenburg und bon da nach Laufanne. 3m Oftober 1536 hielt er hier ein öffentliches Befprach, in dem er einige von Farel aufgestellte Thefen mit Belehr= famfeit und Scharffinn bertheibigte; in Folge biefer Bandlung ward ju Laufanne bie Rirchenverbefferung befinitiv eingeführt. Bon feinem Collegen, bem unguverläffigen Dr. Beter Caroli, des Arianismus angeklagt, legte er bor einer im Mai 1537 versammelten Synode ein befriedigendes Bekenntnig ab, worauf Caroli entlaffen und bald darauf wieder katholisch ward. Rach bem Sturze ber zu Benf den Reformatoren feindseligen Partei, wirkte Biret in biefer Stadt bis zur Rudfehr Calvin's. Bu Laufanne hatte er mit mancherlei Schwierigkeiten zu fampfen, besonders wegen feiner Bemuhungen, Die Rirchenzucht einzuführen. Außer der Ausübung des Predigtamte hielt er Borlefungen über bas Neue Testament und verfaßte mehrere Schriften, fatechetische Erklärungen ber gehn Gebote und des apostolischen Symbolums, Sendschreiben an Brotestanten, die unter Ratholiten leben, polemische Traftate über bas geiftliche Amt und die Saframente, fatirifche Dialogen gegen das Pabstthum, die Meffe, das Fegfeuer. Er machte berichiedene Reisen im Intereffe der Reformation, nach Bern zu Bunften der berfolgten Balbenfer, nach Bafel, um mit Touffaint über die Lage der Mümpelgardischen Kirche zu berathen, nach Benf, um Calvin in feinem Biderftande gegen bie Libertiner ju unterftugen. 1549 erhielt er einen Freund an Beza, ber ju Laufanne als Professor angestellt mard. Einige feiner bedeutenderen Schriften gehören in diefe Zeit, ein Dialog gegen das neueröffnete Tridentiner Concil, zwei Traftate über bas geiftliche Amt und die Sakramente, eine geschichtliche Darftellung der Entstehung des Pabstthums; ferner zwei Sendschreiben an junge Frangosen, welche, die einen zu Lyon, die andern zu Chambern, von der Inquisition ale Reter verurtheilt wurden. Mit der Berner Regierung, welcher damals das Waadtland unterthan war, hatte er manchen Zwift; schon 1546 hatte man ihn beschuldigt, Buter's Unficht bom Abendmahl angenommen zu haben, und erft nach langen Berhandlungen und in Folge eines, 1549 von ihm übergebenen Bekenntniffes, mar er in feinem Amte beftätigt worden. Bern fah ungern, daß zu Laufanne ber Beift Calvin's vorherrschend mar; es entstanden Zwistigkeiten bald wegen des Rirchenbannes, bald wegen ber Prabestination; ba man auf beiden Seiten nicht nachgeben wollte, murbe Biret 1559 entlaffen. Er ward nun zu Genf als Prediger angestellt; feine Muke benutte er hier zur Abfaffung einer Schrift über bie Lehren vom Amte und ber Rirche.

Biret 223

und eines didaftischen Buches, die driftliche Metamorphose betitelt, in deffen erftem Theil er zeigte, wie ber Mensch durch die Sunde verunftaltet und durch den Glauben wieder hergestellt wird; im zweiten, die Schule der Thiere, werden diese zuerft als Lehrer der Menschen dargestellt, worauf der Beweis folgt, daß das, was die Menschen bon ihnen unterscheibet, das Bild Gottes ift. 1561 mard Biret nach Rismes berufen; als zu Anfang des folgenden Jahres die frangofischen Reformirten den Ratholifen ihre Rirchen gurudgeben mußten, rieth Biret ben ju Montpellier berfammelten Predigern ber Brobing, fich zu unterwerfen. Er begab fich felber in lettgenannte Stadt, junachft um beren Merzte, unter denen mehrere Protestanten waren, wegen seiner geschwächten Befundheit ju Rathe zu ziehen, bann aber auch, um zu predigen. Bald barauf folgte er einem Rufe nach Lyon; in dem durch das Blutbad von Baffy herbeigeführten Burgerfrieg bemächtigten fich die Sugenotten diefer Stadt; Biret hatte Muhe, die durch ben Sieg aufgeregten Gemuther zu befänftigen. Rach dem Frieden von Amboife, 19. Marg 1563, murde die Meffe wieder hergestellt, der Gottesdienst der Reformirten blieb indeffen noch ungeftort. Den 10. August prafibirte Biret, ale Borfigender des Lyoner Confistoriums, die vierte frangofische Nationalspnobe. Außerdem hatte er mit italienischen Unti= trinitariern und mit Monden zu tampfen; zwei der Letteren forderten ihn zu einer fchriftlichen Disputation über einige Artitel auf, die fie ihm übergaben; er beantwortete fie in würdigem Tone. Trop zunehmender Körperleiden entwidelte er eine außerordents liche literarische Thatigfeit; in den Jahren 1563-1565 gab er nicht weniger ale neun Schriften heraus, darunter sein Sauptwert: Instruction chrestienne en la doctrine de la loy et de l'Evangile, et en la vraye philosophie et théologie tant naturelle que supernaturelle des chrestiens, et en la contemplation du temple et des images et oeuvres de la providence de Dieu en tout l'univers, et en l'histoire de la création et chute et réparation du genre humain. Genf 1564, III. Vol., Fol. Diefes Bert ift eines der mertwürdigften Erzeugniffe der reformatorifchen Literatur; Die Erposition über bie gehn Bebote ift ein vollständiges System der Moral und der Bolitit: der der natürlichen und driftlichen Theologie gewidmete Theil ift eine Art Apologetif des Chriftenthums, besonders gegen Atheiften und Deiften, boll tiefer, origineller Bedanten; zu den schönften Abschnitten gehört der über die Unfterblichkeit der Seele. Das Buch, das wie die meiften anderen Biret's, in dialogischer Form abgefaßt ift, zeichnet fich aus durch ungemeine tlassische und theologische Belefenheit, durch reiche Ginbildungs= traft, ernfte Frommigfeit, icharfen Big; diese Eigenschaften finden sich übrigens in allen Werken des Reformators, alle leiden aber auch an den nämlichen Mängeln, nämlich an Beitschweifigfeit und Incorrettheit, Folgen ber großen Schnelligkeit seines Arbeitens. 1565 mußte Biret Lyon verlaffen; er ging nach Drange und von da an die 1566 von Johanna von Albret zu Orthez errichtete Afademie. In dem Kriege von 1569 murde er bon tatholischen Truppen als Befangener meggeführt, bald aber wieder befreit. Er ftarb zu Orthez 1571. Bei aller evangelischen Tapferfeit mar er ein milber, fanft= muthiger Mann; er befag weniger Feuereifer ale Farel, weniger Kraft und Strenge ber Bedanten, als Calvin, aber ebenso viel Treue als ber eine und der andere. Das theologische System hat er nicht weiter entwickelt, fondern nur den Laien zugänglich gemacht und gegen Ratholiten und Philosophen bertheidigt. Seinen Schriften gehören alle zu den größten literarischen Seltenheiten.

Siehe seine Biographie in der Sammlung: Leben der Bäter und Begründer der reformirten Rirche, Bd. IX., erste Gälfte, Elberfeld 1860. C. Schmidt.

Birgilins, ba prifcher Briefter. Diefer Mann kommt als ein Gegner bes Bonifacius, bes Apostels ber Deutschen, in Betracht. Er stammte aus Irland und war einer der Bertreter der freieren Kirchenformen seines Baterlandes gegen den angelsächsischen Hierarchen, welcher die Franken firchlich romanisirte und unter dem Schutze ihrer siegreichen Waffen Deutschland in die wohlthätige Zucht einer wohlgegliederten Bischosseherrschaft zu bringen, bemüht war. Birgilius war im Jahre 743 nach Chiersu zu

Bipin gekommen und murbe nach ber Ueberwindung des Aufftandes gegen die oftwarts vordringenden Franken dem Bergog Dbilo von Bayern zur Berwaltung des Bisthums bon Salzburg empfohlen. In diefe Stellung trat er auch im Jahre 744 oder 745 ein und hatte alsbald Streit mit Bonifacius. Diefer gebot ihm und dem Sidonius bon Paffau, die Taufen, welche ein unwiffender Priefter mit der Formel baptizo to in nomine patria et filia et spiritus sancti vollzogen hatte, zu annulliren und zu wieder= holen. Birgilius und Sidonius ichidten eine Protestation gegen diefes Unfinnen nach Rom. Der Pabst Zacharias verbot die Wiedertaufe und erklärte bas Auflegen der Bande felbst dann für hinreichend, wenn die Taufe von einem Retzer vollzogen worden ware. Drei Jahre darauf beschwerte sich Bonifacius über Birgilius und Sidonius beim Babfte und klagte, daß fie den Bergog Dbilo von Babern gegen ihn aufzubringen fuchten, und daß fie behaupteten, der Babft habe fie gur Ginnahme bon bahrifchen Bisthumern berechtigt. Befonders Birgilius wird befchulbigt, dem Bonifacius darum feindlich zu begegnen, weil derfelbe ihn einer feterischen Meinung überführt habe. In der Antwort des Pabstes ist zu lesen: De perversa autem doctrina ejus, qui contra Deum et animam suam locutus est, si clarificatum fuerit eum confiteri, quod alius mundus et alii homines sub terra sint, seu sol et luna, nunc habito concilio ab ecclesia expelle. Attamen et nos evocatorias praenominato Virgilio mittimus litteras, ut nobis praesentatus et subtili indagatione requisitus, si erroneus inventus fuerit, canonicis sanctionibus condemnetur. Obgleich sich der Pabst auch sonst ganz au Bunften ber hierarchischen Bollmacht bes Bonifacius erklärte, scheint boch nicht bas Beringfte gegen Birgilius unternommen worden ju febn. Seine gerügte Anficht ift als Annahme mehrerer Welten oder bewohnten Simmelsförper und als Annahme der Rugelgestalt der Erde und der Antipoden berftanden worden. Das Lettere icheint den Boraug au verdienen. Unglaublich ift, daß Birgil von einer Welt unter der Oberfläche ber Erde gesprochen habe. Wir werden übrigens durch jene Rlage des Bonifacius auf bas Widerstreben der Bagern gegen die neue firchliche Unterwerfung unter den Erzbischof bon Mainz aufmerksam gemacht, welches Sand in Sand ging mit dem Widerftreben gegen die staatliche Unterwerfung unter die Konige der Franken. Die lettere wurde durch den Bergog Thaffilo völlig zu beseitigen gesucht, und man darf annehmen, daß Birgilius ihm zur Seite stehend, die Freiheit der baprifchen Rirche zu bewahren gefucht hat. Er fuchte mit Umgehung bes Erzbifchofs gleich beim Babfte Recht und der Babft hat eine turge Beit zwischen bem neuen Blane ber Brundung einer umfaffenben driftlichen Monarchie des Abendlandes und der Gewinnung vieler einzelner, dem Pabfte unmittelbar gehorfamen Bölterichaften gefchwankt. Bener Plan fam zur Ausführung, weil die Franken unter ihren großen Führern in ihrem Siegeslaufe nicht aufzuhalten waren. Bagern ift ftaatlich und firchlich gang und gar dem Frankenreiche einverleibt worden. Birgilius hatte lange Zeit feine altirischen Traditionen aufrecht zu erholten gesucht und hatte eben deshalb die hierarchisch gefährliche Burde eines Bischofs gar nicht angenommen, fondern fich als Briefter und als Abt bes Beteretlofters in Salge burg zur Regierung der Dibcese völlig berechtigt gehalten. Deshalb kommt er auch in jenen pabstlichen Briefen nur als Priefter und als vir religiosus bor. Er hatte aber für die Funktionen, zu welchen, nach römischer Anschauung, die besondere bischöfliche Beihe erforderlich mar, einen ordinirten Bifchof, Namens Dabdo, zur Seite. Endlich im Jahre 767 nahm er selbst diese Weihe an, gründete eine besondere bischöfliche Ra= thedrale, an welcher Beltgeiftliche angestellt wurden, und übergab dem Dabdo das Rlofter Chiemfee. Das ift der Aft, mit welchem er der Strömung in der Entwickelung der großen Berhaltniffe jener Zeit nachgab. Als Bifchof bon Salzburg hat er fich Berbienfte um Rirchen und Rlöfter und um den Besitzftand des Bisthums und um Ausbreitung des Chriftenthums in Kärnthen erworben. Er ftarb am 27. Robember 784 und wurde in dem von ihm erbauten Rupertsmünfter begraben.

Pabst Gregor IX. hat ihn im Jahre 1233 heilig gesprochen. Nun hatte man

freilich einen Heiligen, der bei einem anderen Pabste im Berdachte der Kegerei gestanden hatte. Diesen Anstoß wegzuräumen, haben sich manche katholische Schriftsteller bemüht. Siehe außer den Salzburger Chronisten auch Mémoires de Trévoux, Janvier 1708. Sonst vergleiche über Birgilius Schröckh's Kirchengeschichte, Theil 19, S. 219 f. Gfrörer's Kirchengeschichte, Bd. III. S. 522 f. und besonders Rettberg's Kirchengeschichte Deutschlands, Bd. III. S. 233 — 237 und 557. — Als Quellen sind die ältesten Bischosseszeichnisse Salzburgs und jene Briefe des Pabstes Zacharias, unter den Briefen des Bonisacius (ed. Würdtwein) ep. 62 und 82, anzusehen.

Bifitantinen, Nonnen von der Beimsuchung, visitatio, der Elisabeth, Mutter des Täufers durch Maria, Mutter des Herrn (Luf. 1, 39), find ein weiblicher Orden, gestiftet burch Frang bon Sales (f. d. Art., baber auch Salesianerinnen genannt), in Berbindung mit Frau b. Chantal. Frang nennt fich felbst den Bater, die genannte Dame die Mutter jener Nonnen. So find fie ganz eigentlich die in einer Art von geistlicher Che durch jene beiden Beiligen erzeugten Töchter. Daber ift hier ber Ort, von diefer Che oder Berbindung, die im Artitel Frang b. Sales nur obenhin erwähnt wurde, Genaueres zu berichten. Dieg ift um fo mehr angemeffen, da tatholifcherfeits Alles in das Bert gefett worden ift, damit man der Sache nicht auf den Grund fcauen konne. Man lernt fie nicht recht kennen, weder aus Marfollier (beffen Biogra= phie des Franz abgedruckt ift bor der neuen Ausgabe der Werke des Bifchofs von Genf. Paris 1836, 4 Bbe.), noch aus Maupas, dem Biographen der Frau b. Chantal (la vie de la vénérable mère Jeanne Françoise Frémiot etc., 7. Ausgabe, Paris 1658). Diese beiden Biographen heben nur das rein Geistliche in jener Berbindung herbor und schmuden es obendrein mit allerlei mythischen Zügen aus. Rach diefen Schriftstellern hat Frang, ehe er etwas bon feiner Freundin wufite, im Traume die Berfon gefehen. die ihm in Stiftung eines weiblichen Ordens behülflich fenn follte und hat fie fpater in Frau v. Chantal wieder erkannt; diese hat, ohne Traum, eine Erscheinung des Bifchofs gehabt, der bestimmt mar, ihr geiftlicher Führer und Freund zu werden. Nach ihrem Tode hatten verschiedene, ihnen nahestehende Berfonen, Bifionen betreffend ihre unzertrennliche Bereinigung; eine fah die beiden bei einander und hörte die Worte; "wir haben nur Ein Berg und Gine Seele in Gott"; eine andere fah, bei bem Tode der Frau b. Chantal, einen glänzenden Stern am himmel aufsteigen und fich mit einer großen Feuerkugel vereinigen, worin fie fich ganglich auflöste, worauf Alles in einem Meere bon Feuer unterging. Dies und Anderes verbient nur infofern Beachtung, als es uns zeigt, wie man bas Berhaltnig zwischen jenen beiben Beiligen auffaßte, baffelbe ju idealisiren, ju fanonisiren fich bemuhte. Die authentische Wahrheit darüber fchopfen wir aus der Correspondenz des Frang bon Sales, abgedrudt im dritten Bande der genannten neuen Ausgabe feiner Werke (von welchem Bande wir, der Rürze wegen, in unserer Anführung nur die Seitenzahl anführen). Leider hat Frau v. Chantal alle ihre Briefe, die ihr der Bischof turg bor feinem Tode jurudgestellt hatte, eigenhandig berbrannt, und anderwärts find nur wenige in Rlöftern aufbehalten worden, fo daß die genannte Correspondenz beren nur 12 mittheilt. Diefer Berluft ift um fo mehr zu bedauern, da es mitunter folche Briefe waren, worin fich die größte Innigfeit des Berhältniffes aussprach, worin fie den Bischof geradezu ihren Freund nannte (S. 140). Defto gahlreicher find die Briefe bon Frang; es find beren 139 in die genannte Correfpondenz aufgenommen. Ginen Sauptbestandtheil des Inhalts bilben gunachst Mittheis lungen, betreffend die chriftliche Bolltommenheit. Frau v. Chantal wird eingeweiht in ben myftifchen Quietismus und eignet fich beffen Grundfate und Anschauungen an. Welch eine gelehrige Schülerin des Bischofs fie murde, das haben wir im Artifel: Quietismus Bb. XII, 433. 434 gezeigt. Rur zwei Beispiele davon wollen wir hier noch aus Manhas (209. 362) nachtragen: fie wollte auf eine Zeit fo ftille im Gebete febn, daß fie keinen Billen mehr haben wollte felbft für die Ausübung der Tugenden und die

Real . Encyflopabie fur Theologie und Rirche. XVII.

Berahscheuung der Laster. — Als sie sich vorwarf, ihrem sterbenden Kinde die Taufe nicht verschafft zu haben und so Ursache zu senn, daß es ewiger Unseligkeit verfallen, als sie deswegen den Bischof um Verzeihung bat, sagte ihr dieser: "Boher kommt es, daß Sie einen Rücklick auf sich werfen? Haben Sie denn noch irgend eigenes Interesse" (quelque interet propre). Die Briefe des Franz und ihre eigenen Briefe weisen nach, wie sie nicht ohne schwere Kämpfe und Versuchungen sich in diese Gemüthsstimmung hineinlebte, und wie der Vischof sie zur völligen Selbstentäußerung anleitete, indem er sie zugleich mit den sesselsorgers, kettete, so daß sie sagte, es komme ihr vor, sie dürse nichts mehr denken und fühlen,

ohne daß ihr Seelforger es ihr befehle (S. 315). Daneben zeigt fich uns aber in diefen Briefen etwas Anderes, das wir nicht umhin konnen, natürliche Liebe zu nennen, wobei das Gefchlechtliche nicht ohne Ginfluß ift. Es ware ebenfo unrichtig, dieg zu berfennen, ale zu behaupten, daß das gange Berhältnig nur eine unter geiftlichem Bewande berftedte, geschlechtliche Liebe gewesen feb : es ift vielmehr eine Ibiofunkrafie von Geiftlichem und Weltlichem, von Göttlichem und Menschlichem, worin fich uns das eigenste Befen der tatholischen Religion darftellt. Es ift fcmer bavon zu reben, weil man leicht geneigt ift, ben einen ober ben anderen Faktor ber Berbindung nicht ju seinem Rechte kommen zu laffen. Es ift aber paffend barauf einzugehen, weil Beispiele folder Berbindungen tatholischer Geiftlicher mit frommen Frauen nicht gang felten find und wir hier an dem gepriefensten und heiligft erach= teten Beispiele ersehen konnen, was bon folchen Berbindungen zu halten ift. 3m Allgemeinen verweisen wir auf die Abhandlung: "Franz v. Sales und Frau v. Chantal. Ein Beitrag zur tatholischen Mustit" in der deutschen Zeitschrift, 1856, G. 27 - 34; S. 123-133; S. 221-227. Was das rein Biographische betrifft, fo benüten wir die beiden genannten Biographen, fo weit ihre Angaben als beglaubigt gelten konnen.

Als Frang b. Sales (geboren 1567), im Auftrage bes Parlaments von Burgund, während der Faften des Jahres 1604 in Dijon einige Predigten übernommen hatte, richteten fich foon in der erften Predigt feine Blide unwillfürlich auf eine Dame, Die mit befonderer Andacht und Bewegung ihm juguboren ichien. Rach beendigtem Gottes= dienste hatte er nichts Eiligeres zu thun, als fich nach jener Dame zu erkundigen. Die Baronin v. Chautal, Jeanne Françoise, Tochter des herrn Frémiot, Prafidenten des Parlamentes von Burgund, geboren 1572, war eine Wittwe; einige Jahre vorher war ihr Mann auf der Jagd von einem Freunde, der ihn wegen feines braunen Rleides für ein Wild hielt, erschoffen worden. Sie ertrug dies Unglud mit vieler Faffung und zog auf das Landgut ihres Schwiegervaters mit ihren vier kleinen Rindern (einem Rnaben und drei Töchtern), weil der Schwiegervater es gewünscht hatte. In Diefem Saufe hatte fie biel zu leiden von einer Magd des alten Berrn b. Chantal, die gerne die Berrin spielte. Dies und der herbe Schmerz über bas Unglud, das fie getroffen, erweckten in ihr den Gedanken, fich in die Ginfamkeit gurudgugieben, um Gott beffer dienen zu konnen. "Benn bie vier Rinder mich nicht gebunden hatten, fagte fie, fo ware ich nach bem heiligen Lande geflohen, um daselbst den Rest meiner Tage zu berbringen" (Manhas S. 55). Es scheint, daß der Beichtvater auf diese Bedanken durchaus nicht eingehen wollte. Sie war überhaupt mit demfelben nicht zufrieden, fastete, betete, gab Almosen, um bon Gott einen zu erlangen, der ihr mehr gufagte. 218 fie gum erften Male Frang auf der Rangel fah, fagte ihr, wie fie spater bekannte, eine innere Stimme, daß er der für fie bestimmte Seelforger feb. Das Rachfte mar nun, daß fie beide einander faben und sprachen — im Saufe des Präsidenten Fremiot, wo Franz bereits eingeführt war. Sie war entzüdt bon allen Worten, die aus dem Munde des verehrten Bifchofs floffen. Allein, obschon fie öfter mit ihm sich unterhielt, magte fie es noch nicht, ihm ihr Berg gu öffnen: "obwohl die Bute diefes großen Dieners Gottes mich mehrmals einlud, ju ihm mit Bertrauen zu reden, und ich übrigens bon Berlangen, dieß zu thun, fast berging" (bien que j'en mourusse d'envie. Maupas S. 81). Sie war nämlich durch

das Versprechen gebunden, das sie ihrem Beichtvater gegeben, niemals von ihm zu lassen, Niemand zu sagen, was sie ihm sagte, mit Niemand Anderem über ihr Inneres zu reden. Während ihr Beichtvater gerade um diese Zeit eine kleine Reise machte, gerieth sie in so heftige Versuchungen, daß sie fürchtete, darüber den Verstand zu verlieren. Da saste sie Muth und öffnete dem Bischof ihr Herz. Sie empfing von ihm so reichen Trost, daß sie sagte, es seh ihr vorgesommen, als habe nicht ein Mensch, sondern ein Engel mit ihr geredet (Maupas S. 163). Sie hatte aber keine Nuhe, bis sie ihm eine vollständige Beichte abgelegt. Sie sprach ihm von ihrem Verlangen, die Welt zu verlassen, der Bischof sagte zunächst weder Ja, noch Nein; sie drückte ihm den Wunsch aus, gänzlich unter seine Leitung gestellt zu werden. Franz ließ sie hoffen, daß dieß einst geschehen könne; sie müßten aber Beide Gott bitten, daß er ihnen seinen Willen offenbaren möchte. Doch schon nach einigen Tagen eröffnete er ihr, daß es ihm scheine, es seh der Wille Gottes, daß er sie unter seine Leitung nehme; es dürse aber nichts dabei übereilt werden, damit sich nicht etwas Menschliches in diese Sache einschleiche. Darauf reiste er von Dison ab, mit dem Versprechen, ihr öster zu schreiben.

So war der Bund geschloffen, der immer fester und inniger wurde. Zunächst aber schien die Befriedigung ihres Bergenswunsches nur ihre innere Unruhe zu bermehren. Sie machte fich Borwurfe barüber, bag fie fich unter die Leitung des Bifchofs geftellt; es fam ihr dieg wie eine Uebertretung der firchlichen Berordnungen bor, und befreundete Personen bestärften sie in diefen Strupeln. Frang gelang es nicht, in mehreren Briefen ihr dieselben auszureden, indem er ihr das Beispiel der heiligen Theresia vorhielt, die neben dem ordentlichen Beichtvater noch einen besonderen Vertrauten gehabt habe. Frau v. Chantal meinte, da Franz nicht ihr gesetzmäßiger Seelforger seh, so muffe seine Berbindung mit ihr auf einer besonderen, persönlichen Zuneigung (Affection) beruhen; aber wie hatte fie diefe ohne Beiteres borausseten durfen? Der Bifchof nun kann nicht genug Worte finden, um fie feiner Zuneigung zu verfichern. "So wie Sie mir ihr Inneres eröffneten, fchrieb er am 14. Oftober 1604, gab mir Gott eine große Liebe ju ihrem Beifte. Als Gie fich gegen mich noch näher erklärten, mar es ein herrliches Band für meine Seele, Ihre Seele mehr und mehr zu lieben. Jest aber, geliebte Tochter, ift eine gemisse neue Eigenschaft (une certaine qualité nouvelle) hinzugekommen, die fich nicht benennen läßt, wie mir scheint, aber ihre Wirkung ift eine große, innere Sugigfeit, die ich empfinde, Ihnen die Bollfommenheit der Liebe gu Gott ju munichen. Ich überschreite nicht die Wahrheit. Ich rede als vor dem Gott Ihres und meines Herzens. Jede Zuneigung hat ihren besonderen Karakter, wodurch fie sich bon anderen unterscheidet. Diejenige, die ich zu Ihnen habe, hat eine gemiffe Befonderheit (particularité), die mich unendlich troftet, und die, um Alles zu fagen, mir auferft forderlich ift." Er fügt noch bingu, daß er bei bem Beten bes Unfer Bater querft an fie bente - ober gulett, mobei er bann bei ihr um fo langer im Beifte ber= weile. "Aber, um Gottes Willen, theilen Gie bieg Niemand mit, denn ich fage ein wenig zu viel, obwohl mit völliger Wahrheit und Reinheit u. f. m." - Doch biefe und ähnliche Ergiegungen bermochten nicht, ihr völlige Ruhe und Befriedigung zu ge= währen. Sie außerte zwar gegen den Bifchof nicht mehr, daß fie Zweifel an feiner Zuneigung hege, aber fie fdrieb ihm ale Antwort auf jenen Brief vom 14. Oftober 1604: "Es ist etwas in mir, was noch niemals befriedigt worden ift, ich wüßte aber nicht zu fagen, was es ift." (Il y a quelque chose en moi, qui n'a jamais été satisfait, mais je ne saurois dire ce que c'est). So schrieb sie auch bem Bischof, fie komme fich bor, wie eine bon Durft gequalte, der man ein Glas Waffer barreicht, und wie fie es an die Lippen bringt, um den brennenden Durft zu ftillen, hindert fie eine unbekannte Dadht, bas Glas zu trinken. Franz berfteht bas Alles rein geiftlich und gibt ihr darauf bezügliche Belehrungen, Ermahnungen und Tröftungen. In ber That verschlingt sich die Sache in das Beiftliche. Frau v. Chantal leidet an großen, geiftlichen Anfechtungen: ihr Glaube ift geradezu wantend geworben; fie hat Miihe, fich 15 \*

ber Zweifel am Glauben ihrer Kirche zu erwehren. Ihre Andachtsübungen gewähren ihr keine Befriedigung mehr; es kommt ihr vor, sie esse, aber sinde alle Nahrung, die sie zu sich nehme, fade und kraftlos. Wie sonderbar! wie unerwartet! gerade zu der Zeit, wo sie den Mann gesunden hat, der ihr durch eine innere Stimme als ihr geistelicher Führer bezeichnet worden ist. Sollte man nicht eher erwarten, daß sie in der Verbindung mit Franz die höchste, geistliche Erquidung und Trost fände?

Die Sache läft fich pinchologisch erklaren; es ift aber ichmer, die rechten Worte bafür ju finden. Denn woher den richtigen Ausbrud nehmen für Befühle und Empfindungen, die fich Frau b. Chantal niemals eingestanden hat, beren fie fich nicht boll= flandig bewußt ift, obicon biefe Befühle und Empfindungen gewißlich in ihrer Seele fich regen? Des Bijchofe Berfonlichkeit hat auf fie einen außerordentlichen Gindrud gemacht und hat ihr bas zum Bewuffenn gebracht, daß etwas in ihrer Seele ift, was noch niemals befriedigt worden, doch ohne daß sie anzugeben mußte, mas es ift. Franz ift ihr noch etwas Anderes und mehr als Briefter und Seelforger, und fie weiß fich babon feine Rechenschaft zu geben. Es ift nichts Bestimmtes, es hat feinen Namen. Immerhin aber befindet fie fich in Folge davon im Widerspruche mit der Rirche. Daher die heftigen Bersuchungen, worin fie fürchtet, den Berftand zu berlieren. Daher auch die Autorität und das Dogma der Kirche in ihrem Gemuthe eine Erschütterung erleiben. Da die Person des Priefters und des Seelsorgers überschattet wird von etwas Anderem, fo ift auch die Rirche, beren Stellbertreter er ift, mit ihrem Dogma in ihrem Beifte verdunkelt. - Sie ift wirklich die von Durft gequalte, die, gurudgehalten burch eine unbekannte Macht, den dargereichten, labenden Trunt Baffers nicht einschlürfen barf, und baher fommt ihr Alles, mas fie geniegen foll, fabe und geschmaklos vor. Es ist ihr zu Muthe, als ob der Herr felbst sich ihr entziehe; sie magt kaum zum Berrn zu beten: "Romm in meine Seele." Selbstverftandlich aber laft fie darum nicht ab bon ihren Andachtsübungen und ascetischen Berten, fo wenig Befriedigung fie ihr auch gemähren mogen. Sie gibt auch ben Bedanken nicht auf, fich bon ber Welt gurudgugiehen. Ja, fie mußte durch die innere Leere um fo mehr bagu fich angetrieben fühlen, freilich ohne Aussicht und hoffnung, die innere Leere damit ausfüllen zu können.

Defter sprach fie mit Franz von ihrem Wunsche, die Welt zu verlaffen. Der Bischof hielt sie nicht, wie vordem, gang in suspenso zwischen Furcht und Soffnung, fondern ließ fie hoffen, daß fie einft Alles verlaffen und daß er fie in gangliche Gelbftentäußerung und Nachtheit\*) um Gottes Willen bringen werde (Mauhas 110). Das stimmt zu dem, was er ihr am 6. August 1606 schreibt, wo er aber, wohl bemerkt. hinzufügt, er habe noch nicht bei fich ausgemacht, ob fie folle eigentliche Ronne werden (S. 122). Er nahm ihr in einer perfonlichen Zusammentunft bas Belubde ber Reufch= heit und des Behorfams gegen ihn ab und billigte es, daß fie daran bachte, ihre Tochter in Rloftern zu verforgen. Bu welcher Beit er ben bestimmten Gedanken gefaßt habe, einen Berein frommer Frauen unter feiner und der Frau b. Chantal Leitung zu ftiften, bas läßt sich nicht genau bestimmen; mahrscheinlich viel früher, als er es ihr und Anberen fagte. Er wollte fie nach Unnech, dem Site des Bifchofe bon Benf feit ber Reformation, ziehen, und den Berein fo frei gestalten, daß feine Berbindung mit feiner Freundin feinen Abbruch erlitte, ja, durch die Unterordnung unter ben Bischof noch enger wurde. Es scheint, daß er im Jahre 1607 ihr die ersten, dahin bezüglichen positiven Eröffnungen machte; aber er hielt bie Sache fehr geheim. Ginem Jesuiten,

<sup>\*)</sup> Der Bischof ist mit dem Gebrauche dieses Ausbruckes offendar unzart und saft unschicklich, so besonders in dem Briese, worin er ihr die Selbstentäußerung unter dem sehr oft wiederholten Bilde der Nacktheit empsiehlt, ausgehend von der leiblichen Nacktheit, worin sie auf diese Belt gekommen. Bas soll man erst sagen, wenn er in einem anderen Briese, ebenfalls von der sainten nuclite sprechend, ausrust: "O meine Mutter, wie sehr waren Adam und Eva glücklich, so lange sie keine Kleider hatten" (S. 316). Er deutet das Alles geistlich, es ist aber doch gefährlich, mit solchen Ausdrücken zu spielen.

ber ihn fpater um Austunft über fein Borhaben befragt hatte, fchrieb er am 24. Mai 1610, bag Undere ihm ben Bedanken eingegeben hatten, und zwar erft feit einem Jahre (also feit 1609), welches lettere nur in Betreff der eigentlichen Berwirklichung bes Bor= habens mahr ift; denn um diese Zeit, da Alles schon zwischen ihm und Frau v. Chantal verabredet war, da ichon einige Frauleins fich gemelbet hatten, um in den Berein aufgenommen ju werden, handelte es fich nur noch darum, bas Defonomische in Ordnung zu bringen, für ein Haus u. bgl. zu forgen. Frau v. Chantal that auch das Ihrige, berließ den alten Bater, der aus Gram darüber bald ftarb, rif fich von ihren Kindern los, bersichtete auf den größten Theil ihres Bermögens und begab fich im Frühjahre des Jahres 1610 nach Annech, wo gegen ben Willen bes Baters, ber Dijon borgeschlagen, das erfte Saus der neuen Genoffenschaft eingerichtet werden follte. Ale Bormand bafür hatte Franz den Umstand geltend gemacht, daß Frau v. Chantal in Annech ihrer verheiratheten Tochter, der Baronin b. Thorens, näher sehn murde. In der Nacht vor der Einweihung des neuen Saufes hatte fie noch eine große Anfechtung zu beftehen. Sie glaubte, Bater und Rinder ju feben, die Gott um Rache gegen fie anflehten. Es tam ihr bor, daß fie den Beift des Franz irre geführt habe, - mithin mar fie fich ihres Einfluffes auf ihn bewußt, und daß fie eigentlich die Urfache fen, warum er ben Bedanken der Stiftung des neuen Bereines gefaßt habe. Diese Anfechtung, die drei Stunden lange mahrte, suchte fie durch Bebet zu überwinden: "Es mogen meine Bermandten. meine Rinder und ich felbst zu Grunde geben, wenn du, o Gott, es befohlen haft; bas fümmert mich nicht (cela ne m'importe). Mein einziges Interesse in dieser Zeit und in der Ewigkeit ift, dir zu gehorchen und zu dienen" (Maupas 211. 212).

Bon nun an wurde die Berbindung noch weit inniger, und neue Anfechtungen, Die Frau b. Chantal zu bestehen hatte, riefen von Seite des Bischofs nur noch ftartere Erflärungen feiner geiftlichen Liebe hervor. Das bezeugen die Briefe, die Beide fich ichreiben. fet es, daß Beide in Annecy find, fet es, daß er in feinen Angelegenheiten oder fie in Angelegenheiten des Ordens von Unnech abwesend find. Schon längst redet er fie auf ihren ausdrudlichen Bunich nicht mehr "Madame" an, er nennt fie Tochter, Schwefter, Mutter; alle diefe Namen gibt er ihr zuweilen in bemfelben Briefe und fcmudt fie mit den gartlichsten Beiwörtern : "einzig liebe, unvergleichlich liebe" u. bgl. Es besteht eine moffifche Bereinigung amischen beiden Seelen. "Bas von den Chriften ber erften Rirche gefagt ift, daß fie Gin Berg und Gine Seele hatten, bas ift, fdreibt er (10. Sept. 1611), zwischen uns verwirklicht" - barum spricht er von unferem Bergen - "der Berr gibt Ihnen niemals ein heftiges Berlangen nach Reinheit und Bolltommenheit, ohne mir daffelbe Berlangen einzuflößen. Er gibt uns badurch feinen Willen zu ertennen, daß mir in Berfolgung beffelben Bertes Gine Geele fenn follen" (14. Geptember 1611). Darum fagt er ihr geradezu: "Meine geliebte Tochter, Sie find wahrhaftig ich selbst (vous êtes vraiment, tout uniquement et véritablement moi-même, 19. Mai 1612)." — Gott hat mich mir felbst genommen, nicht um mich Ihnen gu geben, sondern um mich in sie zu verwandeln. (Dieu m'a oté à moi-même, non pas pour me donner à vous, mais pour me rendre vous-même.) So möge es denn gefchehen, daß wir uns felbst entriffen, in Ihn verwandelt werden durch die Bollfom= menheit feiner heiligen Liebe (8. Dezember 1612). - "Meine Seele fturgt fich in ihren Beift, wenn andere zwischen Ihnen und mir das mein und bein am Blage ift, ba wir nichts getrenntes sind, sondern ein und daffelbe Ding (qui ne sommes rien du tout de séparé, mais une seule et même chose, 10. Mai 1615). Rurze Zeit vorher hat er ihr nach Lyon Folgendes geschrieben, woraus hervorgeht, wie ernft und eigentlich er das muftifche Einssehn mit ihr verstand: "Gehen Gie, meine fehr liebe Mutter, menn ich unfere Tochter (bie Bifitantinen von Unnech) besuche, wandelt diefelben die Luft an, durch mich Rachrichten bon Ihnen zu erhalten, und wenn ich den Nonnen Ihre Briefe zeigen konnte, fo murbe ihnen das große Freude bereiten. Nun weiß meine Nichte Brechard (melde in Abmefenheit der Frau b. Chantal dem Saufe vorstand) fehr wohl.

baß ich Sie selbst bin (que je suis vous-même); benn sie hat Billete gesehen, welche diese Wahrheit bezeugen, doch habe ich ihnen Ihre drei letzten Briefe nicht zeigen mögen" (4. März 1615). Versteht sich, daß seine Erklärungen, er seh sie selbst, er seh Ein Ding mit ihr, noch öfter wiederkehren (S. 273. 389. 419. 563), so an dieser letzten Stelle: je suis, comme vous savez, vous-même, sans réserve ni dissérence quel-

conque.

So fagt er ihr auch, daß feine Zuneigung ju ihr mit gar nichts verglichen werden fonne, daß fie weißer benn ber Schnee, reiner benn die Sonne fen (G. 116). Er freut fich, ju benten, bag fie Beibe im jufunftigen Leben vollkommen Gins febn werden (S. 89, 101, 238, 504 u. a.). Wie oft denkt er täglich an fie! Niemale lieft er die Meffe, ohne ihrer zu gedenken, ja, er lieft fie hauptfächlich für seine Freundin (S. 106). Un fie benkt er, wenn er bas heilige Sakrament in der Proceffion herumträgt (S. 112), wenn er bas Abendmahl genießt (S. 88), wenn er auf dem Altar das geweihte Tuchlein, das corporale, ausbreitet, auf welches er die geweihte Hoftie niederlegt, - mit dem Bunfche, daß der Berr fich auch fo auf ihr Berg niederfeten und in baffelbe feine heiligen Einfluffe eindringen laffe. Der Bedanke an fie durchfreugt feine Bedanken bei allen seinen religiösen Uebungen. Wenn er in ihrer Gegenwart die Meffe lieft, fo erscheint er ihr als wie ein Engel, wegen seines glänzenden Angesichtes (I, 246). Rirgends predigt er mit so vieler Barme, wie in der Klosterkirche, wo fie unter feinen Buhörern ift (G. 418). Mur für fie fchreibt er feinen Traftat: "Bon ber Liebe Gottes"; er nennt dies Buch ebenso wohl das ihrige, als das feine, daher nennt er es ohne Weiteres unfer Buch (S. 412), um anzudeuten, bag ber Berkehr mit ihr ihm bie Bedanken bagu eingegeben. Go nennt er auch von Anfang an bie Rinder ber Frau v. Chantal die feinen, die unferigen; er fpricht bon unferer jungften Tochter, bon unferen Kleinen, von unserem Celfus = Benignus. Schon im Jahre 1608 hat er sich ein Pett= schaft nach dem Muster dessenigen feiner Freundin machen laffen (S. 148). Lange bevor fie als Ronne seine Untergebene geworden ift, regelt er alle ihre Andachten, ihre Arbeiten, ihre Mugezeit; er gibt ihr Berordnungen, betreffend ihre Gefundheit, wann sie aufstehen, wann sie sich niederlegen foll (S. 111). Ift sie krank, so beneidet er die Schwester, die ihrer pflegt (S. 193). Er zeigt ihr den Platz im Chor un, ben fie einnehmen foll, damit fie fich nicht erkälte (S. 416). Anderwärts macht er ihr Mittheilungen über seinen physischen Zustand mit einer Bertraulichkeit, wie fie kaum unter Chegatten größer sehn könnte (S. 311).

Bie hätte Frau v. Chantal folden Liebesergießungen widerstehen können? überhäuft den Bifchof mit Beweisen der gartlichften Sorgfalt fur Leib und Seele. gibt ihm Berordnungen für feine Befundheit, die er fich befleißigt, getreu zu befolgen, "aus Liebe zu Ihnen, die Gie es fo haben wollen" (G. 114). Fran b. Chantal liebt es, für ben Bifchof ichone Rirchengewänder zu verfertigen. Er fühlt fich glüdlich, ju predigen, angethan mit Rleidern, die fammtlich von feiner fo liebenswürdigen Mutter verfertigt find (S. 498). Go hat fie für ihn auch eine koftliche bifchöfliche Cappa gemacht und darein viele Male bie Buchftaben Phi hineingestidt (S. 502). - Sie wünscht, daß der Bifchof zur Ehre Gottes fie überlebe (S. 110). Sie municht feiner Seele großere Bollfommenheit, als ber ihrigen (S. 126); fie bittet Gott, daß er aus Franz einen großen Beiligen mache (S. 312). Singegen ift die Liebe zu ihren Kindern in ihrem Bergen dermagen abgefchwächt, daß Frang ihr zuspricht, fie folle ihren Sohn, ber fie einst in Annecy besuchen wollte, herzlich empfangen (S. 413). Als die Baronin bon Thorens, Gattin eines Bruders von Frang, geftorben war, fchrieb fie an diefen: "ich fühle, wie fehr dieses Rind bas geliebte Rind unferes Bergens mar. Schmerze ift mir bas ein großer Troft, die Liebe gu fühlen, welche Sie ihm gewidmet haben. Es troftet mich, mit Ihnen davon gesprochen zu haben, denn alle irbifche Creatur gilt mir nichts mehr in Bergleichung mit meinem geliebten (geiftlichen) Bater." Daber fie auch in ihren fortwährenden Anfechtungen, die noch öfter einen fürchterlichen Grad

ber Beftigkeit erreichten und worin fie auf ihre Seligkeit völlig Bergicht leiftete, boch den Gedanken an den Bischof nicht aufgab; ganglich abgeftorben für Alles, felbst für bas Berlangen nach ber ewigen Seligfeit, behielt fie eine Reigung ber Rudfehr jum Bischof im Bergen, fie fühlte fich einzig und allein bagu geneigt, ihn wieder gu feben, fo daß, wenn fie fich borftellte, wie fie wieder zu feinen Fugen hingeworfen fenn und feinen Segen empfangen werde, fie bis zu Thranen gerührt wurde (29. Juni 1622). Denn auch fie hat den Gedanken ber mustifchen Ginigung und Berschmelzung mit ber Berson des Bischofs lebhaft ergriffen: "Es fommt mir bor, ich sehe die zwei Theile unferer Seele nur noch eine bilben" (S. 315). Auch fie fchreibt ihm: "Sie wissen, daß ich sie selbst bin" (vous savez que je suis vous-même, S. 378). fie von Paris aus, wo fie in Ordensangelegenheiten gerade verweilte, bei Unlag einer geistlichen retraite, die fie borhatte, dem Bischof fchrieb: "Ich will in der nächsten Woche die Seele sammeln, die Sie hier haben;" — fie meint, fügt der katholische Herausgeber der Briefe hinzu, ihre eigene Seele, die sie als Eins mit der Seele des Bifchofs anfieht und daher deffen eigene Seele nennt. Diefe Berbindung bewährte fich im Tode und nach dem Tode. Frang hatte ihr berfprochen, im Tode bei ihr ju febn. Mle er in Lyon ftarb, am 28. Dezember 1622, befand fie fich gerade in Grenoble und hörte, als er ben Beift aufgab, eine Stimme, die gu ihr fagte: "er ift nicht mehr." Sie wußte damals noch nicht, daß er gestorben war und legte fich jene Stimme fo aus: "er lebt nur noch fur Gott und um mich jum Leben in Gott anzuleiten." -Mehrere Jahre hindurch hatte sie eine geistige Erscheinung (vision intellectuelle) vom Bischof auf ihrer rechten Seite, ihr füßen Duft und außerordentliche Bunftbezeugungen zuwehend. Als im Jahre 1631 fein Grab geöffnet wurde, erhielt fie, wie Maupas berichtet, die Erlaubnig, die Sand des Todten zu ergreifen. Sie budte fich, um diefelbe auf ihren Ropf zu legen, und ber Bifchof, als ob er noch am Leben gemefen ware, ftredte die Sand aus und brudte fie in gartlicher und vaterlicher Liebe auf ihren Ropf; deutlich wollte Frau v. Chantal den Druck gefühlt haben. Auch die anwesenden Ronnen behaupteten, fo etwas gefehen zu haben, und bewahrten ben Schleier, ben fie damals trug, als doppelte Reliquie. So wurde die abgottifche Berehrung der Creatur noch durch deren todten Leichnam besiegelt! - Frau v. Chantal lebte noch bis 1641: fie wurde im Jahre 1751 felig gesprochen, im Jahre 1767 kanonifirt.

Doch wir muffen noch einige nähere Angaben machen über ben weiblichen Orden, ber bie Frucht ber Berbindung biefer beiben Beiligen war. Bunachst handelte es fich gar nicht um die Stiftung eines eigentlichen Ordens. Als im Juni 1610 der neue Berein eingeweiht wurde, gab ihm Frang hochst einfache Berordnungen. Er follte fo wenig wie möglich ein tlöfterliches Beprage haben, daher feine feierlichen Belübbe, feine Claufur, feine besondere Tracht, die Rleidung hatte den gewöhnlichen Schnitt, war aber von ichwarzer Farbe, den Kopf bedectte ein schwarzer Schleier. Frau b. Chantal legte fich awar ichon feit langer Zeit harte Rafteiungen auf, aber der Bifchof ichrieb fie bem Bereine nicht bor. Alles follte auf innere Abtödtung hinzielen. Rur das fleine officium Mariae follten die frommen Jungfrauen herzusagen berbunden fenn (S. 295); denn Frang hatte fich, wie aus feinen Briefen zu erfehen, überzeugt, wie miglich es fen, wenn weibliche Bersonen unverstandene lateinische Gebete hersagen; baher wollte er ihnen wenigstens das große officium Mariae nicht auferlegen. Frommen weiblichen Berjonen follte behufs ihrer geiftlichen Stärfung der zeitweilige Aufenthalt in den Säufern des Bereins geftattet fenn. Singegen lag den Schwestern ob, nach dem Borbilde der Mutter bes Berrn, welche Glifabeth, die Mutter des Täufers, heimsuchte, Rrante und Arme ju befuchen. Rach ber Gitte ber alteren Rirche follten alle Baufer ber Genoffenschaft bem Dibcefanbifchof unterworfen febn. Gine bon Anfang an eingeführte Befonderheit beftand darin, daß alle Jahre die Schweftern ihre Rosenkrange, Breviere, Krucifice u. a. mechfelten. Die milbe Lebensweise und bas Unsehen, worin Franz ftand, führte bem Bereine bald eine ziemliche Bahl von Mitgliedern zu. Um aber Unordnungen und übelwollendem Berdachte vorzubeugen, mußte Franz, auf das Dringen eines Cardinals, balb die ursprüngliche Form des Bereines, bis dahin bloß congrégation genannt, andern. So wurde er benn unter Paul V. im Jahre 1618 als religion, b. h. ale Orben de visitatione B. V. M. anerkannt und erhielt eine eigene Regel, welche ben Namen Augustin's trug; die Constitutions, die Franz auffette, wurden nach seinem Tode im Jahre 1626 von Urban VIII. bestätigt. Es verblieb dabei, daß ber Orden fein befonderes Oberhaupt erhielt, fondern dem Diocefanbischof unterworfen blieb. Eine befondere, doch im Bergleiche zu anderen einfache schwarze Tracht mit langem, schwarzem Schleier und ichwarzem Stirnbande wurde borgeschrieben, bie Claufur eingeführt, bamit der Besuch der Kranten und Urmen ausgeschlossen. Die ascetischen Uebungen wurden nicht verschärft, das fleine officium Mariae beibehalten. Bis jum Tode des Bifchofs maren bereits 13 Baufer des Ordens entstanden; unter der Oberleitung der Frau v. Chantal, die ju diesem 3mede viele Aufenthalte in berfchiedenen Städten Frankreichs machte, maren 87 neue Saufer bagu gefommen. Begenwärtig gahlt ber Orben gerabe noch 100 Bäufer, bertheilt auf Italien, Frankreich, Schweiz, Defterreich, Bolen, Sprien, Nordamerifa, mit ungefähr 3000 Mitgliedern. Schon bei der Stiftung des Ordens, im Jahre 1618, wurde die Bestimmung gemacht, daß er fich ber Erziehung ber weiblichen Jugend annehmen folle. Der Orden hat fich in diefer Beziehung bis auf den heutigen Tag Berdienfte erworben. - In den jansenistischen Streitigkeiten murben bie Bissitantinen in das verlassene Rloster Port-Royal des champs, an der Stelle der bertriebenen einheimischen Bernhardinernonnen, eingeführt und benahmen sich gegen biefe nicht sehr human (f. Reuchlin, Geschichte von Port-Royal, II. Bt. S. 203). Wohlthuend ift es, anzuführen, wie die Bistiantinen von Touloufe sich gegen die jungere Tochter des unglücklichen Calas benahmen, die durch lettre de cachet bei ihnen untergebracht worden war, um tatholifch breffirt zu werden. Auf der Schwelle diefes Nonnenklofters, tann man fagen, erlofch jener blutdurftige Fanatismus, ber bem Bater bes Madchens den Tod auf dem Rade bereitet hatte. Diejenige Nonne, welche besonders mit dem Unterrichte der jungen Calas beauftragt war, Unne Julie Fraiffe, blieb auch, nachdem die junge Calas das Rlofter verlaffen, und obwohl biefe niemals Neigung gur Unnahme der katholischen Religion gezeigt hatte, mit ihr bis zu ihrem Tode in eifrigem Briefmechsel. Die gute Ronne deutet in vielen Briefen an, wie fehr fie muniche und bete, daß die junge Calas tatholifch und gar Ronne werde, aber fte tann nicht umbin, bem bortrefflichen, frommen Madchen bie gartlichste Freundschaft zu beweifen. Gie bemahrte ihr biefelbe auch, nachdem fie den Prediger ber hollandischen Befandtschaft in Baris geheirathet hatte. Diefe Briefe, worauf Ch. Coquerel in feiner Gefchichte ber Rirchen ber Buste ausmerksam gemacht hatte, sind von Athanase Coquerel seiner verdienstvollen Schrift: "Jean Calas et sa kamille." (Paris 1858, bei Joel Cherbuliez) im Appendix beigegeben worden.

Visitatio liminum SS. Apostolorum. Der Besuch der Kirche der heisigen Apostel, nämsich des Petrus und Paulus zu Kom und damit zugleich der römischen Eurie, kann auf Grund eines Gesübdes oder vermöge gesetslicher Borschrift ersorderlich sehn. Das Erstere geschah im Mittelalter sehr häusig und es ist vielsach die Rede von peregrini qui propter Deum Romam vadunt, Romipetae Apostolorum limina visitantes u. a. und denen besonderer Schutz gewährt wird (Zeugnisse bei Du Fresne im Glossar. s. v. Romipeta u. a.), indem insbesondere in der Chardonnerstagsbusse (s. den Artitel Bulla in coena Domini Bd. II. S. 439 ff.) über Diesenigen der Bann ausgesprochen ward, welche illos, qui ad sedem Apostolicam venientes vel recedentes ab ea . . capiunt etc. (Gregor. XII. a. 1411 bei Raynald Annal. ad h. a. nro. 1). Bon solchen Gestübden zu dispensiren, stand eigentlich den Bischöfen zu. Mißbräuche gaben aber den Päbsten Ansaß, eine Beschränkung eintreten zu lassen (vgl. J. H. Boehmer jus eccl. Protestantium lid. III. tit. XXXIV: § XXVII.), und so kam es zur Einssührung einer päbstlichen Reservation für das votum peregrinationis ultramarinae

(c. 9 X. de voto et voti redemtione. III, 34. Innocent. III.) und demnächst der visitatio liminum SS. Apostolorum (vgl. c. 5. Extrav. comm. de poenitentiis et remissionibus. V, 9. Sixtus IV. a. 1478). Die Anwendbarkeit des pähstlichen Refervats wurde aber durch Doctrin und Praxis an besondere Bedingungen geknüpst (Ferraris dibliotheca canonica s. v. votum Art. III. nro. 78 ff., nro. 112), welche dahin gesührt zu haben scheinen, daß den Bischssen diese Dispens ganz überlassen wurde. In den Duinquennalsakultäten ist die pähstliche Reservation nicht mehr ausgesprochen.

Wichtiger als die visitatio liminum ex voto ist die ex lege, welche bon der

Curie zum Zwecke der kirchlichen Berwaltung eingeführt ift.

Der Pabst hat vermöge des Primats der Jurisdiktion auch das Recht und die Pflicht der höchsten kirchlichen Aufsicht. Um diese ordnungsmäßig zu üben, muß ihm jederzeit die genaueste Bekanntschaft mit den Verhältnissen der gesammten Kirche zu Gestote stehen und die geistlichen Oberen müssen deshalb bald in Person, bald durch aussführliche Relationen dem Pabste die ihm unentbehrliche Auskunft über die Lage der Kirche ertheilen. Die Grundsätze, nach welchen hierbei versahren wird, haben sich erst

allmählich ausgebildet.

Eine römische Synobe vom Jahre 743 tras in Bezug auf die dem Bischose von Rom als Metropoliten untergebenen Bischöse solgende Bestimmung: "Juxta sanctorum Patrum et canonum instituta omnes episcopi, qui hujus apostolicae sedis ordinationi subjacent, qui propinqui sunt, annue circa idus maji sanctorum principum Apostolorum Petri et Pauli liminibus praesententur, omni occasione reposita. Qui vero de longinquo, juxta chirographum suum impleant. Qui autem hujus constitutionis contemptor extiterit, praeterquam si aegritudine suerit detentus, sciat se canonicis subjacere sententiis" (c. 4. dist. XCIII). Diese Festseung geht zwar zunächst auf die Pslicht der Bischöse, der jährlichen Synode beizuwohnen, enthält aber doch zugleich einen hertömmlichen Att der Obedienz gegen den römischen Stuhl, indem die demselben subjicirten Bischöse sich zu einem österen Besuche verpslichteten. Darauf weist der liber diurnus cap. III. tit. VII. hin, indem es in der Cautio episcopi heist: "Promitto, me etiam ad natalem Apostolorum, si nulla necessitas impedierit; annis singulis occursurum esse." (Man sehe diese Stelle mit älteren Zeugnissen im liber diurnus opera et studio Garnerii. Paris 1680, 4°. p. 66.)

Diese Berpflichtung murbe feit Gregor VII. allen Metropoliten auferlegt und bon ihnen eidlich übernommen: "Apostolorum limina singulis annis aut per me aut per certum nuntium meum visitabo, nisi eorum absolvar licentia" (c. 4 X. de jurejurando II, 24. Gregorius VII. a. 1079). Sie ging bann balb auf andere Bralaten, insbefondere alle Bischöfe über, wobei zugleich mit Rudficht auf die Entfernung berfelben von Rom verschiedene Friften bestimmt wurden (vgl. Giefeler, Rirchengesch. Bb. II., Abth. 2. (4te Auflage), S. 234. Philipp's Rirchenrecht Bb. II. §. 81. Die völlige Befreiung von der Pflicht, welche einzelne Bischöfe durch besondere Privilegien erlangt hatten, revocirte aber ichon Alexander IV. im Jahre 1257. Genauere Bestimmungen traf Sirtus V. am 20. Dezember 1584 in der Bulle: Romanus Pontifex (Bullarium Magn. ed. Luxemburg. Tom. II. fol. 551), wonach die Bischöfe Staliens, der benachbarten Infeln; Dalmatiens und Griechenlands alle drei Jahre, Deutschlands, Franfreiche, Spaniene, Bortugale, Belgiene, Bohmene, Ungarne, Englands, Schottlands, Irlands alle vier Jahre, des übrigen Europa's, Nordafrifa's und der Infeln dieffeits bes amerikanischen Festlands alle fünf Jahre, aller übrigen Länder alle 10 Jahre nach Rom tommen follten, um über den Buftand ihrer Rirchen gu berichten. Benedikt XIV. bestätigte diese Anordnung in ber Constitution: Quod sancta bom 23. November 1740 (Bullarium eit. Tom. XVI. fol. 11) mit dem Zufate, daß nicht nur die Patriarchen, Primaten und Ergbifchofe, wie die übrigen Bifchofe, felbft wenn fie Cardinale fegen, fondern auch Mebte, Prioren, Propfte und alle anderen, welche fich im Besitze eines Territoriums befinden und eine jurisdictio quasi episcopalis befitzen, als Praelati nullius dioecesis (vgl. den Art. Eremtion Bd. IV. S. 286) zur Obedienz, Berichterstatung, und daher auch visitatio liminum verpstichtet sehen. Daß auch bloße Titulardischöse bazu gehalten sehen, wird sast allgemein angenommen (f. Ferraris a. a. D. s. v. limina Apostolorum nro. 7, 41—43), deßgleichen der Coadiutor, falls nicht der Coadjutus der Psticht nachkommt (Ferraris a. a. D. nro. 8, 44—45). Die allgemeine Berpstichtung wird bei der Cidesseistung setzt in der Form übernommen, welche das Pontificale Romanum enthält und so lautet: "Apostolorum limina singulis trienniis personaliter per me ipsum visitado, ut Domino nostro ac successoribus rationem reddam de toto meo pastorali officio, ac de redus omnibus ad meae ecclesiae statum, ad cleri et populi disciplinam, animarum denique, quae meae sidei traditae sunt, salutem quovis modo pertinentibus, et vicissim mandata apostolica humiliter recipiam et quam diligentissime exsequar. et rel."

Die visitatio liminum foll zu der bestimmten Zeit eigentlich in Person erfolgen; im Falle der Behinderung darf indessen ein Stellvertreter mit Specialvollmacht gesendet werden, ein Mitglied des Capitels oder ein auch nicht zum Capitel gehöriger Prälat,

ober ein fonft geeigneter Priefter bes Sprengels.

Die visitatio selbst enthält drei Momente, welche das Zeugniß über deren Ersülsung außspricht, welches von der Congregatio super statu ecclesiarum außgestellt wird: "Nos — S. R. E. Presbyter Cardinalis . . . . attestamur Rev. . . Episcopum . . Constitutioni fel. Sixt. V. — cumulate satisfecisse: nam et sacras beatorum Petri et Pauli basilicas humiliter et devote praesens veneratus est, et Sanctissimi Dom. N. pedibus provolutus Sanctitati Suae et Sacrae Congregationi ore scriptoque retulit de statu ecclesiae suae." Unter Umständen muß sich dieß aber satissimi dern, benn unter: limina Apostolorum wird die Kirche verstanden, in welcher sich der Pabst mit der Eurie aushält, so daß mit der Berlegung der Residenz auch die limina Apostolorum wechseln (Ferraris a. a. D. nro. 29).

Ueber die relatio de statu ecclesiae, welche theils mündlich, theils schriftlich ersolgen soll, gibt es eine besondere Instruktion, welche Prosper Lambertini, der spätere Pabst Benedikt XIV., ausgearbeitet hat, gedruckt hinter dem zweiten Bande seines Bulsariums, sowie im Anhange zu seiner Schrift: de synodo dioecesana, auch wiederholt hinter der Ausgabe des Cone. Tridentin. von Richter und Schulte (Lipsiae 1853).

Früher nuften die Berichte häufig die visitatio liminum ersetzen. Die Erleichsterung der Berkehrswege und der Fortfall der Hinderniffe, welche von Seiten des Staats den Berkehr der Bischöfe und des Pabstes erschwerten, hat eine Beränderung herbeis

geführt, fo daß der perfonliche Besuch nunmehr ordentlicher Beise stattfindet.

Weitere Details sinden sich, außer in den bereits citirten Schriften, bei Benedict XIV. de synodo dioecesana lib. XIII. cap. 6 seq. Bangen, die römische Eurie S. 177 ff. Mejer, die römische Eurie, in der Zeitschrift für Necht und Poslitik der Kirche von Jacobson und Nichter, Heft 2.

Bifitation, firchliche, f. Rirdenvisitation Bb. VII. S. 690.

Vitalian, Pabst von 657 bis 672, war von keiner Bedeutung in der Neihe der Oberhäupter der römischen Kirche, und von ihm ist nur Weniges bekannt. Da der Pabst damals noch Unterthan des Kaisers war und von demselben die Bestätigung ershalten mußte, schried Vitalian, als er den pähstlichen Stuhl bestiegen hatte, zu gleichem Zwecke an den Kaiser Constanz II. In dem monotheletischen Streite, der zu dieser Zeit lebhaft im Gange war, mußte sich Bitalian vor der kaiserlichen Partei beugen, die den Monotheletismus (f. d. Art.) begünstigte. Ebenso vermochte er auch nicht die Superiorität, die er über den Bischof Maurus von Navenna in Anspruch nahm, zur Geltung zu bringen. Wohl berief er den Bischof nach Rom, doch Maurus folgte der Ladung nicht. Als darauf Vitalian den Maurus für abgesetzt erklärte und mit dem Banne belegte, sprach auch Maurus den Bann über Vitalian aus. Am meisten scheint Vitalian noch auf England Einsluß gehabt zu haben, wo der Erzbischof Theodorus von

Canterbury für das Interesse des pähstlichen Stuhles thätig war und es sich angelegen sehn ließ, eine Gleichförmigkeit mit der römischen Kirche herzustellen. Bon Bitalian sind nur noch einige Briefe vorhanden; er starb, wie angegeben wird, am 27. Jasuar 672.

Bitringa, Campegius, ber bedeutenbste unter ben alteren Auslegern des Bropheten Jefaja, war am 16. Mai 1659 zu Leeuwarden geboren, wo fein Bater, Boratius Bitringa, eine hohe Stelle beim oberften Berichtshofe Frieslands bekleidete (als Supremae Frisiorum curiae a secretis et Scabinus). Schon in früher Jugend beschäftigte er fich außer mit ben flaffischen Sprachen auch mit bem Bebraifchen und ging im 16ten Jahre auf die Universität Franeter, wo er feinen philosophischen und theologifden Curfus vollendete und dann nach Lenden, um hier die berühmten Lehrer Diefer Universität zu hören. Sier erwarb er fich auch die akademischen Grade und wurde schon 1681 Profeffor der orientalischen Sprachen in Francker; im Jahre 1683 erhielt er Die theologische Professur und 1693 folgte er dem Perizonius als Professor der Kirchengefchichte. 3m 3. 1698 erhielt er einen ehrenvollen Ruf mit vermehrtem Gehalt und gunftigen Bedingungen nach Utrecht, schlug ihn aber aus, weghalb auch in Francker fein Behalt auf 2000 Thir. erhöht wurde. Er war mit Wilhelmine Bell, Tochter des Sarlemer Predigers Simon Bell, bermählt, in welcher Che er bier Sohne und eine Tochter erhielt. Die letten Jahre feines Lebens waren bon forperlichen Leiden heimgefucht und am 31. Marg 1722 ftarb er am Schlagfluß, 63 Jahre alt. Der berühmte Alb. Schultens hielt ihm die Leichenrede.

Literarische Streitigkeiten hat er nur zwei gehabt, bie eine mit Coccejus, beffen Schüler er war, über die Form des Tempels bei Ezechiel, die andere mit Rhenford über bie Muffigen (Dudden) ber Synagoge (f. über biefen Streit Carpzov apparat. p. 311). Unter feinen Schriften nimmt der Commentar über ben Propheten Jefaja (Commentarius in librum Prophetiarum Jesaiae. Leovardiae. T. I. 1714. T. II. 1720. Fol. Edit. nov. Basil. 1732. 2 Vol. Fol. Auch Nachbrucke in Herborn 1715, Tübingen 1732. Gine deutsche Uebersetzung mit Auslaffung der mbftischen Erklärungen von Unt. Friedr. Bufding: Camp. Vitringae Auslegung der Weiffagungen Jefaia. Thl. 1. mit einer Borrede von Mosheim. Halle 1749. Thl. 2. 1751. 4.) eine noch jest beachtenswerthe Stellung ein. Es fen erlaubt, hier bas Urtheil eines competenten Richters über diefes Wert beizubringen. Gefenius (Comment. über ben Jefaia. S. 132 f.) fagt: "Bitringa's Commentar macht Epoche in der Geschichte ber Auslegung diefes Propheten und mag allein leicht die früheren und einen guten Theil der fpateren 3mar ift er der coccejanischen Interpretationsmethode zugethan, und die häufigen Nachweisungen, wann und wiefern die Weiffagungen des Propheten in der fbateren Geschichte bis in's Mittelalter hinab eingetroffen, wird der heutige Ausleger überschlagen muffen; aber bei feinen sonstigen Borzugen verzeiht man ihm diefe Rrantheit feines Zeitalters gern. Denn man findet den Ginn jeder Stelle und jedes irgend ichmierigen Bortes mit Gulfe einer ausgezeichneten Renntnig der Bibelfprache und des übrigen Alterthums, mit der Benutzung des gangen bis dahin vorhandenen gelehrten Apparate und einer oft bewundernswürdigen Sorgfalt und Umficht erwogen. Borguglich wichtig find auch feine Zusammenftellungen ber historischen Rotizen über die auswärtigen Bolfer, gegen welche viele Beiffagungen gerichtet find. Begen der oben ermähnten Unficht, und weil er die übrigen Dialette wenig und gewöhnlich nur, wo fie schon von Anderen berglichen worden find, benutt, hat man feinen Werth öfter zu gering angefolagen; aber mander biblifche Literator, der bornehm auf ihn herabsieht, hatte beffer gethan, ihn bei feinen Arbeiten zu gebrauchen, was nicht ohne Ruten für biefelben gewefen febn würde." — Reben diefem Commentare hat unter Bitringa's übrigen Werfen einen bleibenden Werth feine Schrift über die alte Synagoge, welche zuerft unter bem Titel Archisynagogus observationibus novis illustratus, quibus veteris synagogae constitutio tota traditur, inde deducta episcoporum presbyterorumque primae ec236 Bitus

clesiae origin. Franequer. 1685. 4., wobon eine neue Ausgabe unter bem Titel "de Synagoga vetere libri tres" 1696. 4. erschien. Bon geringerer Bedeutung und baber jest so ziemlich vergeffen sind seine übrigen Werke: Sacrarum observationum libri VI. Franequ. 1683-1708. 8. und ebendaf. 1711. 1712. u. 1719. Die hierin gegebenen Erklärungen einiger Stellen der heil. Schrift zogen ihm von Seiten einiger Rritifer die Antlage ber Heterodorie zu. - Anacrisis Apocalypseos Joannis apostoli. Franequ. 1705. Amstelod. 1719. Leovard. 1721. 4. Er sucht hierin die Beziehungen, welche Boffuet in der Apotalypfe auf die protestantische Rirche gefunden hatte, auf die tatho= lische zurückzuwenden. - Hypotyposis historiae et chronologiae sacrae a mundo condito usque ad finem saeculi primi aerae veteris. Franequ. 1708. Leovard. 1716. Jenae 1722. 8. — Typus theologiae practicae. Franequ. 1716. Bremae 1717. 8. Eine nachgelaffene Schrift: Commentarius in librum prophetiarum Zachariae, quae supersunt cum prolegomenis etc., gab H. Venema, Leovard. 1734. 4., heraus. -Bon feinen vier Sohnen ftarb ber alteste, Simon, fruhzeitig voll Reue über ein ausichmeifendes Leben; der zweite, Horatius, ftarb ichon zwei Jahre nach feiner Geburt und auch ein anderer Boratius ftarb fcon in feinem 16. Jahre (geb. 1680, geft. 1696), hatte fich aber ichon in biefem Alter ben Ruf eines Gelehrten erworben. Geine hinterlaffenen Bemerkungen zu Vorst de Hebraismis find von Lambert. Bos in den Observatt. miscellaneae. Franequ. 1717. 8. herausgegeben. Ein vierter Sohn, Campegius, erbte mit bem Ramen des Baters auch beffen Ruf und Gelehrfamkeit. Er wurde am 24. Marg 1693 in Francker geboren und zeigte einen folden Gifer für bie Wiffenschaften, daß er ichon in feinem 15. Jahre, 1708, Student murde, als welcher er in bem erften Jahre nach der löblichen Ordnung damaliger Zeit fich allein mit bem griechischen und romischen Alterthume beschäftigte und dann erft feine philosophischen und theologischen Studien machte, lettere bornehmlich unter Leitung feines Bermandten Lambert Bos und feines Baters. Das jur Erlangung der Burde eines Dr. theol. nöthige Examen bestand er, nachdem er schon 1711 eine philosophische und 1713 eine theologische öffentliche Disputation ehrenvoll gehalten hatte, am 26. Marg 1714, hielt fich den übrigen Theil des Jahres in Leyden und Utrecht auf und erwarb dann am 23. Mai durch eine öffentliche Disputation über seine Differtation De facie et posterioribus Dei (ad Exod. 33, 18-22.) die theologische Doktorwürde. Roch in demfelben Jahre erhielt er eine außerordentliche und im folgenden, ale er eine Bokation nach Zerbst erhalten und ausgeschlagen hatte, die ordentliche Professur der Theologie. Er ftarb plötlich an Lungenentzundung am 11. Januar 1723. Seine Leichenrede hielt T. hemsterhuis. Außer einer Epitome theologiae naturalis. Franequ. 1731. 4. hat man von ihm nur eine Anzahl Differtationen (De luctu Jacobi. De serpente veteratore. De festo tabernaculorum. De genuino titulo epistolae ad Ephesios. De facie et posterioribus Dei ad Exod. 33, 18-22. De spiritu et litera religionis), welche von herm. Benema gesammelt und als Dissertationes sacrae mit der Gedacht= nifrede des hemsterhuis auf Bitringa ju Francker (1731. 4.) herausgegeben murden.

Arnold.

Vitus (Beit), ein Heiliger und einer der sogen. vierzehn Nothhelser der römischen Kirche, soll der Sohn eines heidnischen Baters und aus Sicilien gedürtig gewesen sehn. Die Tradition setzt sein Leben in die Zeit des Kaisers Dioksetian und gibt an, daß er schon als Kind mit solcher Begeisterung dem Christenthume ergeben gewesen seh, daß er zum Absalle von demselben auf keine Weise habe gedracht werden können. Der kirchelichen Sage nach floh er, um den Bersolgungen zu entgehen, nach Unteritalien, dann kam er nach Rom, vollzog hier wunderbare Heilungen, wurde aber wegen seiner unwandelbaren Treue zum Christenthume zum Feuertode verurtheilt. Da ihn die Flammen nicht verletzen, wurde er einem Löwen vorgeworfen, doch auch dieser ließ ihn unversehrt; endlich soll durch die Folter seinem Leben ein Ende gemacht, sein Leib aber zuerst nach St. Denis in Frankreich und von da nach Corven gebracht worden sehn; angebliche

Bives 237

Resiquien von ihm werden in Prag, Salzburg und anderwärts aufbewahrt. Die rösmische Kirche hat ihm den 15. Juni als Festtag geweiht. Uebrigens soll es noch einen zweiten Märthrer Namens Bitus gegeben haben, dessen Leib man von Pavia nach Prag gekommen sehn läßt.

Bives, Jo. Lub. de, einer der fenntntgreichen und freisinnigen Gelehrten bes 16. Jahrhunderts, welche, angeregt durch bie neuerwachten humanistischen Studien, die in Barbarei ausgeartete Scholaftit bes Mittelasters mit Glud befämpften und gur Begrundung eines felbstftandigen, immer tiefer eindringenden Forfchens in den Biffenfchaften burch ihre Schriften hauptfächlich beitrugen, murbe im Marz bes Jahres 1492 gu Ba= lencia in Spanien geboren. Den ersten Unterricht in der Grammatit erhielt er in einer Schule feiner Baterftadt, worauf er fich nach Paris begab, um bafelbft die Philosophie ju ftudiren. Doch fagten die dialektischen Spitfindigkeiten, sowie der schlechte und geift= lofe Bortrag der Nominalisten Raspar Lax und Dullandus, welche er eine Zeit lang hörte, seinem lebhaften und wißbegierigen Beifte fo wenig gu, bag er fich aus Ueber= druß unwillig bon ihnen abwandte und von Paris nach Lömen ging, um fich mit er= neuertem Gifer bem Studium ber alten Sprachen zu widmen. Je vertrauter er hier mit dem Beifte der flaffifden Schriftsteller des Alterthums murbe, defto lebendiger er= tannte er die Gedankenarmuth und Geschmadlosigkeit, womit damals bon den Lehrern auf den Universitäten die scholaftische Philosophie und Theologie borgetragen murde, und bald fühlte er fich nach hinlänglicher Borbereitung gebrungen, dieselben nicht nur in öffent= lichen Borlefungen, fondern auch in mehreren rafch auf einander folgenden Schriften anzugreifen und zu bekämpfen. Um schärfften tritt biefe feindliche Richtung gegen bie scholaftische Wissenschaft in dem "liber in Pseudo-Dialecticos" herbor, in welchem er einestheils in den ftartften Ausdruden die Blogen derfelben darftellt und die barbarifche Sprache, sowie den geschmacklosen Bortrag der Lehrer tadelt, anderntheils eindringlich bor ben Nachtheilen warnt, benen Beift und Rarafter ber Schuler babei ausgesett fen. Gein unermudeter Gifer in Befampfung bes Scholafticismus, berbunden mit dem ernftlichen Bemühen, das Studium des flaffifchen Alterthums ju befordern, erwarb ihm die Freundschaft bes Thomas Morus, Budaus, Erasmus und anderer gleichstrebenden Gelehrten, mahrend feine dem Konige Beinrich VIII bon England gewidmete Ausgabe der Bucher des Augustinus de civitate Dei den einflugreichen Carbinal Wolfen veranlafite, ihn nach England einzuladen. Er folgte dem Rufe um fo lieber, da er fich durch einige fühne und freifinnige Urtheile, welche er in dem ausführlichen Commentare zu biefem Berte ausgesprochen hatte, mit ben Dottoren zu lowen unerwartet in mancherlei Unannehmlichkeiten verwickelt fah. Bei feiner Ankunft in England fand er als eifriger humanist und muthiger Bestreiter ber scholaftischen Barbarei eine über fein Erwarten glanzende Aufnahme. Die Universität Oxford verlieh ihm unaufgefordert die Burde eines Dottors ber Rechte, und ber Konig bewies fich fo gnädig gegen ihn, daß er fich nicht nur gern mit ihm über wiffenschaftliche Begenftande unterhielt, sondern ihm auch den Unterricht seiner Tochter, der nachherigen Königin Maria der Ratholischen, in der lateinischen und griechischen Sprache übertrug; ja, es wird ergahlt, daß er mehrmals mit feiner Bemahlin nach Oxford getommen fen, um die Bortrage des Bives mit anzuhören. Indeffen bermandelte fich die fürstliche Bunft fcnell in Ungnade, ale Beinrich VIII. im Jahre 1529 bie Che mit feiner erften Gemahlin Ratharina bon Aragonien widerrechtlich auflösen wollte und beshalb bon Bibes, fowie von mehreren anderen berühmten Belehrten, ein fdriftliches Butachten über die Rechtmäftigfeit der Scheidung verlangte. Da Bives die verlangte Zustimmung verweigerte, weil er fie nicht mit feinem Bemiffen zu vereinigen bermochte, ließ ihn ber launenhafte und bespotische Ronig in's Gefängniß feten und über feche Monate barin gurudhalten. Raum hatte er baher feine Freiheit wieder erlangt, als er, um nicht noch Barteres ju erfahren, fich aus England eiligft entfernte und die Stadt Brugge in Flandern ju feinem bleibenden Bohnsite mahlte. Bon bier schrieb er an den Ronig einen Brief, in welchem

238 Boetins

er ihn auf das Eindringlichste von seinem Vorhaben einer Ehescheidung abmahnte und die nachtheiligen Folgen eines solchen Schrittes für Staat und Kirche vorstellte (vergl. Epistola ad Henricum VIII. Angliae regem, in Opp. omnia. Tom. VII.).

Die wenigen Jahre, welche Bives ju Brugge, nachdem er fich dafelbft verheirathet hatte, verlebte, verfloffen ihm in ungeftorter Ruhe und waren ausschlieflich schriftstelle= rifchen Arbeiten gewidmet. Die reiffte Frucht feines Beiftes ift fein Bert de disciplinis, Libri XX. (Antwerpen 1531), eine enchklopadifche Darftellung der Biffenichaften, welche fich burch vielumfaffende gelehrte Belefenheit, manche treffende und felbft= ftandige Urtheile, durch Gedankenreichthum und helle Blide auszeichnet, obgleich fie bin und wieder die engherzigen Borurtheile bes Zeitalters nicht berläugnet und die Sprache in einzelnen Stellen an Barte und Trodenheit leibet. Nicht minder beachtenswerth ift sein lettes mit großem Fleiße ausgearbeitetes Bert de veritate fidei christianae in fünf Büchern. Er wollte daffelbe dem Pabfte Paul III. (f. d. Art. Bb. XI, 218 ff.) widmen; allein ehe bief geschah, ereilte ihn in dem Alter von 49 Jahren am 6. Dai 1540 unerwartet ber Tod, und erft feine treue Lebensgefährtin führte feinem ausdrudlichen Bunsche gemäß das Borhaben aus. Auch in diesem Berke, sowie in feinen übrigen theologischen, theils die Moral, theils die Ascetit betreffenden Schriften hat Bives fehr viel Wahres gesagt, mas nachher in der katholischen Kirche nicht mehr so frei ausgesprochen werben durfte und seinen Schriften unter ben Banden ber fpateren Berausgeber an einzelnen Orten das Schicksal der Berftummelung zuzog (vgl. Benke, Allgem. Gefch. der chriftlichen Rirche. Th. 3. S. 256 der 4. Aufl. 1806). Ungeachtet er der katholischen Rirche äußerlich treu blieb, konnte er doch bei seiner Freimuthigkeit im Urtheilen dem Berdachte einer Sinneigung zur protestantischen Lehre nicht entgehen (beral. Lucas Osiander, Epitome hist. eccles. cent. XVI. lib. 2. c. 50).

Unter feinen philologischen, rhetorischen und philosophischen Schriften find aufer ben oben ichon angeführten besonders feine Erläuterungen gu Ifokrates. Ariftoteles. Cicero, Birgil und Sucton; ferner die Exercitatio linguae latinae sive dialogi; de ratione studii puerilis epistolae II.; de conscribendis epistolis libellus; Rhetoricae sive de relatione dicendi libri III.; declamationes sex; de causis corruptarum artium und de initiis, sectis et laudibus philosophiae zu nennen. Seine fammtlichen Werke wurden zuerst in Bafel 1555 in zwei Foliobanden herausgegeben. Die vollftändigste und beste Ausgabe ift auf Rosten des Erzbischofs Francisco Fabian und Fuero 1782 ff. zu Balencia unter dem Titel Jo. Ludov. Vives Valentini Opera omnia distributa et ordinata a Gregorio Majansio. Tomi VIII. in 4. erichienen. - Bichtige Beiträge für seine Biographie liefern feine burch ben Druck bekannt gemachten Briefe. Außerdem find zu vergleichen: Antonius, Biblioth, Hisp. Romae 1672. T. I. p. 553 sqq.; Du Pin, Biblioth. T. XIV. p. 99; Teissier, Eloges. T. I. p. 266; Niceron. Th. 23. S. 12 ff.; Morhofi Polyhistor a. b. St.; Jöcher, Allgem. Gel. Leriton. Th. IV. S. 1661 f.; Tennemann, Beichichte der Philosophie. Bd. 9. S. 42 ff.; Ritter, Gefch. der chriftl. Philosophie. Th. V. S. 438 ff.; Wachler, Gefch. ber Literatur. Th. IV. S. 3; Schrodh, driftliche Rirchengesch. feit der Reformation. Th. I. S. 47 ff. G. H. Klippel.

Voctius und seine Schule. Einer der belangreichsten und berühmtesten Männer in der niederländisch-resormirten Kirche des 17. Jahrhunderts war Ghsbertus Voestius, Prosessor der Theologie zu Utrecht und daselbst im Jahre 1676 gestorben. Er ward am 3. März 1588 zu Heusden in Holland von achtungswürdigen Estern geboren, und nachdem ihn der Rektor seines vaterstädtischen Gymnasiums für die akademischen Studien vorbereitet hatte, im Jahre 1604 nach Leyden geschickt, um dort die Theologie zu studiren. Unter die Stipendiaten des Staatencollegiums ausgenommen, zeichnete sich der jugendliche Student sehr bald durch einen eisernen Fleiß aus, dem ein stählernes Gedächtniß zu Hüsse kan; dort wohnte er nach weiteren propädentischen Vorbereitungen bald den theologischen Vortägen eines Gomarns, Arminius und Trescatius Ir. bei

Es war jedoch ganz besonders der erste dieser drei Männer, welcher einen entscheidenden Einfluß auf die Richtung seines Denkens und Arbeitens erlangte und in seinen Augen bald der "magnus theologus et venerandus praeceptor" war. Früh schon trat er als Privatdocent in der Logica auf und machte durch seinen Scharffinn und feine Ruhnheit im Bertheidigen der ftreng calbiniftischen Pradeftinationslehre ichon bald von fich reden. Nach vollbrachter akademischer Laufbahn erhielt er im Jahre 1611 die Predigerftelle in dem Dorfe Blymen, mitten unter einer gahlreichen, romifch= fatholifchen Bevölkerung und fah feine Bemuhungen zur Ausbreitung des Protestantismus in beren Mitte mit fo erwunfchtem Erfolge gefront, bag fich die Bahl feiner Bemeindeglieder bald verdoppelt hatte. Nachdem andere Bläte ihn vergebens verlangt hatten, nahm er im Jahre 1617 einen Ruf nach feiner Baterftadt Beusten an, theilweise aus Anhänglichkeit an diese; doch insonderheit trieb es ihn, dem dort mehr und mehr zunehmenden Remonftrantismus entgegen zu arbeiten. Mit großem Gifer war er im Dienste am Evangelio bort thatig, fo daß er felbst acht Mal in der Woche predigte und manchmal zugleich auch als Borlefer und Vorfänger auftrat. Bon dort wurde er im Jahre 1618 als Abgeordneter nach der Dordrechter Synode entfendet, wo er einen bedeutenden Ginflug auf den Bang der Berhandlungen in diefer Rirchenberfammlung ausübte, und für die 3wede der Contra - Remonstrauten mit allen ihm gu Bebote stehenden Mitteln eiferte. Nach und nach behnte er von seinem fleinem Standorte aus, feine unermudete Thatigfeit weiter und weiter aus, fo daß er ftete mehr bekannt und bei Allen, die einer strengen Rechtgläubigkeit zugethan waren, geliebt und gefchätt murbe. Gine Zeitlang predigte er ju Gouda, um bort ben in diefer Bemeinde eingedrungenen Arminianismus mit Stumpf und Stiel auszurotten, und als im Jahre 1630 Berzogenbusch durch die Truppen der Generalftaaten den Spaniern entriffen worden, entledigte er fich mit gleicher Treue der ihm übertragenen Aufgabe, in jener Stadt nämlich die Angelegenheiten ber reformirten Bemeinde zu ordnen. Sein fefter Standort blieb indeffen Beusben, bis er im Jahre 1634 (nicht 1637, wie Max Bobel, Beschichte bes driftl. Leb. in ber Rhein. Westph. Evangel. Kirche II, 1. S. 142 berichtet) als Professor der Theologie und morgenländischen Wissenschaften an der neugegründeten Illuftre-Schule zu Utrecht angestellt wurde, wo er nun für den Reft seines Lebens arbeiten und fämpfen follte.

Mit einer oratio de pietate cum scientia conjungenda (herausgegeben mit seinen Exercitia Pietatis, Gorinch. 1644) trat Boetius in feiner Burde als Professor auf, wo fein Wirkungefreis fich noch mehr ausbehnte, als er brei Jahre fpater noch bagu das gewöhnliche Sirten = und Lehramt bei der Utrechter Gemeinde übernahm. Groß wurde befonders fein Einfluß, als die Muftre - Schule von Utrecht im Jahre 1636 gu einer wirklichen Bochichule erhoben ward, wo Boetius, ber furz zuvor zu Gröningen, promotore Gomaro, den Doktorrang erlangt, berufen mar, eine ansehnliche Stelle au bekleiden. Er meihete die neue Universität ein mit einer Bredigt über die "Ruglichfeit der Afademieen und Schulen, sowie der Wiffenschaften und Runfte, die in benfelben gelehrt werben, über den Tegt Lut. 2, 46" und gab in demfelben Jahre eine "Brobe von der Rraft der Gottseligkeit" heraus, die zur Karakteriftrung feiner Richtung höchst merkwürdig genannt werden darf. Go febr nämlich Boetins ein Bertheidiger der firchlichen Rechtgläubigfeit mar, ebenfo fehr mar er zugleich von dem Bewußtfenn durchdrungen, daß ein rechtgläubiges Bekenntnig nichts bedeute ohne einen Gott geheis ligten Wandel. Bur Beforderung hiervon hatte er fcon fruher, als Brediger gu Beusben, das Büchlein von Thomas a Rempis: de imitatione und die ascetischen Schriften des Praktikaliften Teelind feinen Bemeindegliedern öfter ausdrudlich em= pfohlen, und auch unter den Studenten der Theologie fuchte er denfelben prattifchen Beift möglichft anzuregen, ungefähr in gleicher Beife, wie fein Amtsgenoffe Amefins diefes an der Hohenschule ju Francker es that. Auch von der Kanzel herab bestrafte er laut die Irrlehre der Remonstranten, sowie die üppige Lebensweise der Utrechter Aristo240 Voetius

kratie. Musterhaft, in Bezug auf pastorale Pflege und Thätigkeit, unterrichtete er sogar die kleinen Kinder in dem Waisenhause mit der ausmerksamsten Sorgkalt, so daß er von Groß und Klein auf den Händen getragen wurde. Seine Amtsgenossen ehrten ihn, die Magistratspersonen achteten ihn und schmeichelten ihm. Man verglich ihn mit Jethro, der Israel in der Wüste zum Führer diente, mit Joseph, den seine Brüder zwar heftig bekämpsten, den aber Gott sichtbar gestärkt hatte. Noch heutiges Tages wird die Straße zu Utrecht, in der seine Wohnung stand, nach seinen Namen genannt, und sein

gut getroffenes Bild ziert bas Senatszimmer. Es war indeffen nicht nur feine Frommigkeit, fondern hauptfächlich feine ausgedehnte Gelehrsamkeit, weshalb Boetius von so Bielen als eine Zierde feines Kreifes und ein Licht feines Jahrhunderts betrachet wurde. Ein unbegränzter Forschungstrieb fpornte ihn an, wo möglich Alles zu lefen, was nur einigermaßen in feinen Bereich tam, insonderheit von der polemischen Literatur seiner Tage, weshalb man ihn, nach dem Berichte eines Zeitgenoffen, einen Bucherverschlinger (helluonem librorum) ju nennen bflegte. In der strengsten Jahreszeit konnte man ihn ichon Morgens um 4 Uhr in seinem Studirzimmer finden, umringt bon feinen Buchern, beren Inhalt er seinen afademischen Ruhörern mittheilte ober in feine gahlreichen Berte aufnahm. Außer ber Gottengelehrtheit gab er auch noch Unterricht im Bebräifden, Arabifden und Sprifchen, nicht nur publice, sondern auch privatim, mahrend er noch außerdem die Studirenden durch Wort und Beispiel ermunterte, exercitia pietatis zu halten, wodurch man in brüberlicher Zusprache und Ermahnung so viel wie möglich bas geiftliche Leben unter einander zu erweden und zu ftarten fuchte. Bon Fern und Rah tamen Buhbrer aufammen, die seinen Rath und seinen Unterricht fuchten und in dem driftlich = wiffen= Schaftlichen Rreis, ber fich rings um ihn bilbete, feben wir ben unermubeten Brofeffor Dr. Andreas Effenius, den gottesfürchtigen Prediger und geiftlichen Liederdichter Jobocus ban Lodenftenn und die reichbegabte und fromme Jungfrau Unna Maria ban Schurman, als Sterne ber erften Große hervortreten. Richt weniger als 42 Jahre lang war es ihm vergonnt, feinen Ratheder mit Ehre zu betreten, unerichütterlich und getreu auf bem einmal eingenommenen Standpunkte. Biele Sturme im Staate und in der Rirche hat er entstehen sehen, doch auch die Ruhe nach dem Sturme hat er erlebt. So mar es ihm insonderheit ein peinlicher Augenblick, als er die altehrwürdige Domtirche, in welcher er feit vielen Jahren das Evangelium der Reformation gepredigt hatte, im Jahre 1672 bei dem nur furgen Triumphe Ludwig's über bie vereinigten Provinzen eine Zeitlang bem fatholischen Gottesbienfte jurudgegeben fah. Sein Bertrauen auf den Berrn blieb aber unerschütterlich und das Wort des Anaftafiue: "nubicula est, transibit," mar das Troftwort, das er öfter feinen befummerten Freunden zurief. Wirklich fah er denn auch diese dunkle Wolfe wieder borbeiziehen, er durfte noch hienieden die Befreiung der Kirche und des Baterlandes mitfeiern. Nach einem Leben reich an Muhe und Streit sehnte fich ber 88jährige Greis nach Frieden und Ruhe und entschlief ben 1. November 1676 mit den Worten auf ben Lippen: "desidero te millies, mi Jesu, quando venies, me laetum quando facies, me de te quando saties?" Er hinterließ vier Rinder, einen Sohn Paulus, berühmter Professor in der Rechtswissenschaft zu Utrecht, Daniel, Professor der Philosophie, Mitolas, Prediger, erft zu Beusben, fpater zu Utrecht, mahrend fein Entel Johannes das juridifche Professorat erft zu Berborn und später zu Utrecht bekleidet hat.

Es ist nicht leicht über die Licht= und Schattenseiten in der theologischen Wirksamskeit von Boetius ein vollkommen unparteiisches Urtheil auszusprechen, das Urtheil wird immer verschieden ausfallen, je nach der Stellung, in der man selbst zu den von ihm bekannten und vertheidigten Wahrheiten steht. So war es schon während seines Lebens: derselbe Mann, der von den einen dis in den Himmel erhoben wurde, ward von den anderen dis in den tiessten Abgrund verwünscht. Man hat eine Medaille zu seiner Ehre geprägt, aber auch getrachtet, ihn zu beschimpfen mit dem Distichon:

Voctins

241

Voetius odit, alit, fallit, defendit, adoptat, Pacem, dissidium, patres, absurda, malignos.

Wem es jedoch Ernst ist mit dem Spruche: "non ridere, nec ludere, sed intelligere," der muß zuvörderst sich ganz auf den Standpunkt jener Zeit zu berfegen trachten. Der Arminianismus suchte, im Bunde mit einer machtigen Staatspartei, in der niederländisch - reformirten Rirche die einmal gelegten Fundamente der firchlichen und weltlichen Autorität fo viel wie möglich ju untergraben und unter dem schönen Bahlipruch ber Liberalität, Grundfate einzuführen, welche nach Boetius innigfter Ueberzeugung den calvinistischeniederländischen Rirden nicht nur gefährlich, fondern todtbringend waren. In feinem Gemuthe hielt er fich fur verpflichtet, dieje Grundfate ohne Ansehen der Berson bis auf's Blut zu befämpfen. "Cogitabam mihi divinitus diei: hoc age," schreibt er irgendwo (Polit. Eccles. I. p. 813), wo er bon den Beweggrunden fpricht, die ihn bestimmt hatten, in seiner Jugend ben Ruf nach feiner Baterstadt anzunehmen und zu allen Zeiten mar es fein höchster Chrgeiz, ein firchlicher Berkules zu fenn, ber den Augiasstall fo viel wie möglich reinigte und die gräulichen Ungeheuer erlegte. Darauf war denn auch fein ganges Leben und Wirken gerichtet. Seine Eregese war nicht darauf eingerichtet, erft noch einmal zu untersuchen, was nach bem Schriftwort religiöse und dristliche Wahrheit genannt werden follte, sondern um auf philologischem Bege die Bahrheit des ichon angenommenen firchlichen Shftems zu beweisen, von dem nun einmal kein Titel noch Jota fallen durfte. Go fehlte ihm oft, bei aller Belehrfamkeit jene Beistesfreiheit und Unabhängigkeit, die jest mit Recht als die erste Bierde des wiffenschaftlichen Auslegers ber heiligen Schrift angesehen wird. Als Ereget ftand er weit unter Calvin, beffen Lehre er vertheidigte. Seine Dogmatit trug somohl binfichtlich der Form als des Inhaltes, einen ganz scholaftischen Karakter und gewiß hat Tholud nicht Unrecht, wenn er sich (das akademische Leben des 17. Jahrhunderts II. S. 216) über die "barbarifche Runftterminologie" in feinen Schriften beklagt. Beweise hiervon nennen wir seine selectae disputationes theol. Traj. 1648, 5 tomi, bon benen besonders die drei erften als Darftellung eines gangen theologischen Syftems betrachtet werden können. Die gange Methode der Behandlung verräth den Scholaftifus, ber durch endlose Begriffsbestimmungen und sophistifche Unterscheidungen nicht felten die Dinge eher dunkeler, als beutlich macht. Seine Sprache ift nichts weniger als gereinigt, feine Methode nicht fullogistisch, sondern troden, und wenn der Apostel Baulus jurudfame und bernahme die oft bon Boetius mit großer Beitschweifigkeit behanbelten Fragen, fo murde er nicht angestanden haben, seine Warnung gegen die ζητήσεις καὶ γενεαλογίαι καὶ έφεις κ. τ. λ. Tit. 3, 9 zu wiederholen. Diefe Scholaftif mar ihm das willtommene Sulfsmittel zur Bertheidigung eines ftrengen Calvinismus, bon welchem er nicht die geringste Abweichung bulbete. In Folge deffen wurde feine Richs tung vorwiegend polemisch, und die aristotelische Philosophie, wie diese nach und nach durch die driftliche Lehre modificirt und verbeffert worden, war eine der festen Saulen feines Bebaudes und die demuthige Dienerin der bon ihm borgetragenen und gelehrten Theologie. Auf Grund der Autorität ber heiligen Schrift forderte er bon feinen Schulern ein gläubiges Unnehmen der theologischen Mufterien und unterwarf jedes Dogma einer haarfeinen Analyse, ber alsbann eine scholaftische Synthese folgte. Für die Zwinglianische oder auch Melanchthonische Richtung vieler Theologen seiner Zeit hatte er feine Sympathie, auch fanden nicht allein die bekannten Begner, fondern ebenso auch die halben Freunde und verzagten Bertheidiger alles deffen, mas bei ihm als Bahrheit galt, feine Gnade in feinen Augen. Bon dem "Philologen" Grotius war er weniger als viele Andere eingenommen und Erasmus nannte er einen Arianer, Belagianer, Socis nianer und Sceptifer. "Dubitatio non potest diei principium sapientiae theologicae, sive inchoans, sive praeparans aut disponens, sive fundans," war sein Wahlspruch (Disp. Sal. III. G. 831) und Jeder, der also auch nur einigermaßen dafür angesehen werden tonnte, den Samen des Zweifels auszustreuen, den hafte er mit einem bollfom-Real . Encyllopabie fur Theologie und Rirche. XVII.

menen Saf. Calvinift in der Lehre, war er es auch in feiner Borftellung bon ber Stellung ber Rirche zum Staate. Defimegen war er benn auch ein heftiger Begner jedweden Patronats, das der Staat über die Kirche ausübte (f. feine Politic. Eccles. Amsterd. 1663, 4 Vol.) und stets drang er darauf, daß die Kirche ihre eigenen geiftlichen Guter regieren und ihre Diener anftellen follte. Geine Begriffe hieruber wurden von Ludovicus Molinaus bestritten, der ihn in einer fcarfen Gegenschrift, London 1668, der allgemeinen Berachtung preiszugeben fuchte. Beftiger noch und anhaltender mar fein Streit mit dem tampfluftigen Marefing, Profeffor und Prediger in Bergogenbufd. Der Streit betraf eine fehr alte tatholifde Bruderichaft in lett= genannter Stadt, die bei ihrer Uebergabe aus den Sanden der Spanier in die ber Beneralftaaten, gefchont worden war, bon welcher nun Boetius behauptete, fein reformirter Magiftrat burfe eine folche innnerhalb ber Stadtmauern bulben. Mehr als 25 Jahre lang murde diefer Streit von beiden Seiten mit abmedfelndem Blude geführt, auch andere Buntte wurden nach und nach in diesen Kampf hereingezogen und vielleicht würde er nur mit bem Tobe einer ber beiben Parteien ein Ende genommen haben, hätten es nicht beide für nöthig erachtet, fich die Band der Berföhnung zu reichen, um vereinigt einen neuen Rampf zu beginnen gegen den gemeinschaftlichen Feind - 30= hannes Coccejus.

Joh. Coccejus (f. den Art. Bb. II. S. 762) trat als Bertheibiger einer freieren Richtung auf, die burch eine felbstftandige Eregese unterftut murbe und die Braris des Christenthums vielleicht zu viel in den Sintergrund stellte. Urfache genug für Boetius, dem Buniche seiner Freunde zu willfahren und gegen ihn, wie ein bom Scheitel bis zur Sohle geharnischter Ritter, in die Schranken zu treten. 3m Jahre 1666 ließ er eine Differtation über die beiden Worte ageoig und nageoig au. vertheidigen, welchen Worten Coccejus eine icharf geschiedene Bedeutung beigelegt hatte, nachdem ichon einige Jahre früher fein Amtsgenoffe Effenius die Unficht des Lendener Profeffor, hinsichtlich des Sabbaths, mit allem Nachdrud bekämpft hatte. Das Bedenken, daß die coccejanische Föberal-Theologie sich in ihrer consequenten Entwickelung mit einer ftrengen Pradestinationslehre auf die Dauer unmöglich vereinigen ließe, trieb Boetius zu verboppelter heftigkeit an. Nach dem Zeugniffe aller feiner Freunde gewann er ichon in feiner erften Begenschrift gegen ben neuentbedten Reter einen glanzenden Sieg, mahrend bei Weitem der größte Theil der Lehrer und Glieder der Rirche fich auf feine Seite ichaarten. Indessen auch Coccejus ichwieg nicht und fo brach ein Streit los, ber eine lange Reihe von Jahren hindurch die niederländisch reformirte Rirche bis in ihre Grundveften erschüttert hat. Dir konnen hier die Geschichte dieses Streites nicht verfolgen (vgl. Mar Göbel a. a. D. S. 155 u. ff.), genug, daß er bald nicht nur einen theologifden und firchlichen, fondern auch einen politischen, ja perfonlichen Rarafter erlangte. wobei leider von beiden Seiten das Bebot der Liebe nur allzusehr vergeffen murde. Die ftrengen Boetianer hatten gewöhnlich eine orangiftische, die Coccejaner hingegen eine republikanische Richtung und erst Jahre nach dem Tode der ersten Rämpfer murde der Friede ohne Auflösung der Kirche wieder hergestellt, oder wenigstens ein Waffenstillftand geschloffen, als man, nicht ohne Ginflug des Staates, gezwungen ward, einander in Liebe zu tragen und man z. B. in Amfterdam bei jeder Berufung eines Predigers beschloß. abwechselnd und ber Reihe nach, erft einen Boetianer, bann einen Coccejaner und bann einen Lampianer (die praktifch ascetische Richtung) zu berufen.

Heftig insonderheit war der Streit, welchen Boetius gegen die nach seiner Ueberzeugung mit der christlich resormirten Theologie undereinbare cartesianische Phislosophie geführt hat. Ansänglich hielt er sich still, als (1637—1639) der Prosessor Philosophie zu Utrecht, H. Renerius, bei seinen öffentlichen Vorlesungen der Methode von Descartes solgte. Als aber darauf (1639—1642) dessen Aachsolger Rhegius (H. le Roi) dieselben Fußtapsen betrat, stand Voetius, dem er theilweise seine Anstellung als Prosessor zu verdanken hatte, als Rector magnificus der hohen

Schule öffentlich gegen die neue Methode auf und ließ verschiedene Differtationen gegen ihn vertheidigen. Er mußte es fogar fo weit zu bringen, bag Rhegius feine philoso= phischen Borlesungen einstellen mußte, obichon man ihn in feinem Amte ließ. Befonbers fühlte er fich jedoch berufen, auch den Cartefins felbst zu betämpfen (1642 bis 1647), da er ja Rhegius nur als einen "simia mendacis Galli, mendacior ipso," betrachtete. Er behauptete, daß die Studenten, welche fich mit der alten icholaftischen Methode nicht vereinigen konnten, sondern ein neues Beil aus der Schule des Cartesius hofften, ben Juden gleich waren, die noch immer den zweiten Elias erwarteten, mahrend boch der Meffias ichon lange erschienen fen. Er mußte ein öffentliches Judicium bon der Mehrzahl der Utrechter Professoren herauszulocken, in welchem es berboten wurde, die neuere Methode der Philosophie bei dem Unterrichte zu gebrauchen und die Ruhe ber Bochschule durch einen Angriff auf die alte Schule zu ftoren; auch nahm er feinen Unftand, die Grundsate feiner Begner, benen bes berüchtigten atheistischen Philosophen Banini gleichzustellen. Durch feinen Schüler und Freund Schood, Professor ju Groningen, ließ er eine Streitschrift verfertigen unter dem Titel: "Philosophia cartesiana, vel admiranda methodus novae philosophiae Ren. de Cartes, Traj. 1643. Cartefine antwortete in einer Epistola ad celeber. virum G. Voetium, Amstel. 1643, die er nicht allein diesem, sondern auch dem Magistrate zu Utrecht zukommen ließ und wegen der er bald zur Berantwortung bor diesen letteren gerufen murbe. Boetius feinerseits fuhr fort, Cartes fins als einen verkappten Jesuiten anzuschwärzen, der heimlich von feinem Orden ausgefandt fen, Zwist und Zwietracht in ben niederländischen Gegenden auszustreuen und zugleich jeden Antheil an der Schrift von Schood, wovon Cartefius ihn verdachtigte, mit allem Nachdruck in Abrede zu ftellen. Er wußte es fo weit zu bringen, daß biefer Lettere durch eine öffentliche Atte bes Magiftrats als Läfterer und Berbreiter lügnerischer Schriften verurtheilt wurde. Die unerwartete Rudfehr bes Cartefius nach Frankreich (1645) stellte diesen personlich außer aller Befahr, ohne daß jedoch bamit ber Streit befinitiv beendigt gewesen mare. Bei ber officiellen Untersuchung ber Sache durch den akademischen Genat zu Gröningen erklärte Schood, daß er bie "admiranda methodus" nicht nur auf bas Zureden von Boetius herausgegeben, fondern daß diefer auch nicht wenig darin zum nachtheil von des Cartes berändert habe. Der Utrechter Magistrat hielt es, in Folge biefer Erklärung, welche Boetius vergebens zu widerlegen fuchte, und von Cartefius wiederholt angegangen, für das befte, das ausgesprochene Urtheil zurudzunehmen und die Schmach wieder von ihm zu nehmen, die Sadje ferner unberührt zu laffen und wo möglich der Bergeffenheit anheimzugeben. Indeffen fuhr Boetius noch eine Zeitlang fort mit ungeschwächtem Muthe die "fanatica et fantastica philosophia cartesiana" zu bekämpfen. Die Beschichte jener Zeit ift in allen ihren Ginzelheiten genau beschrieben in der intereffanten (freilich mit fritischer Sichtung zu benutenden) Disquisitio hist. theol. de pugna Voetium inter et Cartesium, Lugd. Bat. 1861. Bor Allem ift es bei der Beurtheilung diefes Streites nothig, den ftrengen firchlichen Standpunkt des Boetius mohl im Auge zu behalten. Jett, nachdem schon zwei Jahrhunderte nach dem Streite vorbeigegangen find und die cartefianische Philosophie ichon ein halbvergeffenes Blied in der Entwidelungstette der neueren Philosophie geworden ift, jest ift es nicht ichwer, auf ihren befümmerten Antagonisten mit vornehmer Geringschätzung als auf einen beschränkten Bionemachter herabzusehen. Ge fen auch ferne von une, behaupten ju wollen, daß der perfonliche Rarafter des Boetius fich in diefem Streite immer bon einer günftigen Seite geoffenbaret habe. Bon der weisen Borfdrift bes Berrn: Send flug wie die Schlangen und ohne Falfch wie die Tauben, hat er nur gar zu oft die zweite Balfte vergeffen, und auch hier hat es fich erwiefen, daß man nicht gerade gu der fatholifden Rirde ju gehören brauche, um bis zu einem gewiffen Grade wenigftens jenem traurigen Principe zu huldigen: Der Zwed heiligt die Mittel. Undererseits barf

jedoch nicht vergeffen werden, daß Boetius nach feiner Ueberzeugung meinte, Die Sache des herrn und feiner Rirche mehr als feine eigene Ehre zu vertheidigen, und daß ihm, bei feiner bekannten Individualität und icholaftifch engbegrangten Richtung, nichts fo fcmer fallen mußte, als fich mit volltommener Objektivität auf den Standpunkt feiner Begner zu berfeten. Rein Bunder, daß er ihn öfter mit einer unfeligen Confequen 3macherei ober in Folge eines jämmerlichen Migverftandniffes, Behauptungen andichtete, bon benen Cartefius mahrlich nicht mit Unrecht erklärte, es schaudere ihm babor. Wenn er ber Berfon bee Cartefius und feinen Schulern entgegenarbeitete, fo hatte er indeffen nichts anderes im Auge, ale bie cartesianische Philosophie felbst zu hemmen, beren Grundfage und Resultate er ale völlig unvereinbar mit der bon ihm vertheidigten Rir= chensehre betrachtete. Der Dualismus, der in der Methode und Beltanschauung bes Cartefius, theilweise durch den überwiegenden Ginflug der frangofischen Beiftlichfeit auf feine Denkungeart, noch zuruchblieb, tonnte einem fo fcharfen Blide, wie ber des Boetius war, ichmerlich entgehen und ebenso wenig Gnade bor ihm finden. Er fah voraus, baf. sobald man den cartesianischen Idealismus und Rationalismus auch auf die Lösung ber theologischen Streitigkeiten anzuwenden anfinge, bas Bebaude ber Orthodorie nicht nur untergraben, fondern bollig geschleift werden wurde. Darum tonnte er auf alle Friebensvorschläge lediglich, wie fo oft die romische Curie, mit einem non possumus antworten. Die fernere Geschichte der niederlandisch = reformirten Rirche und mas fich mit Balthafar Better, Roëll und anderen Cartefianern zugetragen, zeigt beutlich, bag die bofen Tage, welche Boetius durch den Triumph der von ihm bestrittenen Principien fürchtete, nicht lediglich in feiner Ginbildung bestanden.

Weniger leicht erklärlich, als fein Streit mit Cartefius, icheint ber Streit zu fenn, den er noch in den letten Decennien feines Lebens gegen den berühmten Rirchenlehrer Bean de Labadie (siehe über ihn und die Seinigen: Max Bobel a. a. D. I. S. 181 bis 435) geführt hat. Er felbft hatte über diefen Mann eine fehr gunftige Meinung gehegt und fraftig an beffen Berufung bon Benf nach Middelburg in Seeland mitgewirkt, in welch letterer Stadt er bei ber wallonischen Gemeinde im Jahre 1666 Brediger wurde. Das Streben de Labadie's, um dem in der niederländisch = reformirten Rirche herrschenden burren Orthodorismus gegenüber neues geiftliches Leben anzuregen, ward anfänglich von Boetius, ber viel Grofies von ihm erwartete, möglichst ermuthigt. Aber fehr bald ichon nahm die Thatigkeit bes feurigen be Labadie nicht einen reformatorischen, sondern vielmehr einen separatistischen Rarakter an, und er schloß sich mit den Seinigen auf acht donatistische Beise, als eine ecclesiola in corrupta ecclesia und später extra ecclesiam, aus. Hieran stieß fich Boetius febr, ber zwar Bemiffenhaftigfeit und geiftliches Leben fehr fchatte, ja, in feiner gangen Theologie ebensowohl eine myftische, ale eine scholaftische Seite hatte - aber immer die Rirche in der Rirche verbeffern wollte und gleich febr Allem widerftand, mas über und unter bem Mage feiner firchlichen Rechtgläubigkeit oder dem zuwider mar. Er ließ befihalb (1669) gegen de Labadie eine Differtation bertheidigen: "De ecclesiarum separatarum unione et syncretismo," die zwar durch de Labadie mit einer scharfen Gegenfchrift beantwortet wurde, aber ihm und feinem Anhange boch einen empfindlichen Schlag beibrachte. Die mehr und mehr zunehmende Schwärmerei unter ber neuen Sette trug ebenfalls viel dazu bei, das Aergerniß des greisen Professors zu erhöhen, der sich in feiner auf den Stifter gegründeten Hoffnung so jämmerlich getäuscht fand. Sicherlich ward auch durch diese Täuschung fein Berg mehr abgelöft von der Welt und von fo vielen Freunden, mit welchen er früher auf gleichem Grunde gestanden hatte, bon welchen er sich aber jett innerlich getrennt fühlte. Es war ihm indessen nicht vergönnt. noch bor seinem Tode den Frieden der Rirche wieder hergestellt zu feben.

Ueberblicken wir nochmals das Leben und Wirken des Boetius, so macht er auf uns den Eindruck eines Mannes, den man, wie in unserem Jahrhunderte Wellington, einen iron duke nennen dürfte; eines Mannes, welcher wußte, was er wollte und warum. ber aber nicht immer auf entsprechende Weise zart war in der Wahl seiner Mittel, der in mancher Hinsicht ein Thous alt holländischer Gelehrsamkeit und Frömmigkeit genannt werden dars, der aber dabei auch an den rauheren Seiten seines Besenst und Streitens die Verwandtschaft mit Calvin nicht verläugnete, vielmehr sie standhaft bekannte und offenbarte. Sehr wenige haben größeren Einsluß in der Kirche auf die Zeitgenossen und Nachkommen ausgeübt, als er, und in welchen Punkten man auch von ihm verschieden sehn möge, so wird doch die Kirche, wie die Wissenschaft, nicht schlecht dabei sahren, wenn sie viele Diener zählen, die ein gleiches Streben an den Tag legen, wie es lebenslang Voet ius gethan, Frömmigkeit und Wissenschaft zu vereinigen. Wer in unserer Zeit saft in Allem in direktem Gegensaße zu seinen Glaubensüberzeugungen sieht, der wird ihn schwerlich würdigen können, wer aber mit ihm in demselben Glauben lebt und für denselben Glauben streitet, der hält gewiß die ihm von seinem Tollegen Essenius in seiner Leichenrede (1677) dargebrachte Huldigung nicht sür übertrieben und wird trot aller menschlichen Schwachheiten und theologischen Einseitigkeiten das Wort des Herrn auf ihn anwenden können: Joh. 15, 16.

An einer eigentlich guten Biographie von Boetius fehlt es noch immer. Außer der schon genannten Schrift von Max Göbel und den dort angeführten Quellen vergleiche man noch Burman, Traj.erud. p. 396 sq. Ppeh, Geschichte der christ. kerk in de 18 eeuw. T. VIII. p. 122 u. sf. Seine vorzüglichsten Schriften sind außer den schon in diesem Artikel genannten, de exercitia pietatis, Gorinch. 1664. Diatribe de theologia, 1668. Erpenii, Biblioth. arabica cum augmento, 1667. Exercitia et Bibliotheca studiosi Theologiae, Lips. 1688 und Andere.

Bolk Gottes. Die Geschichte bes Bolkes Gottes, welche in diesem Artikel übersichtlich, doch zugleich mit näherem Gingehen auf das in anderen Artiteln noch nicht Behandelte bargeftellt werden foll, fällt nach ihren Sauptmomenten zusammen mit dem Entwidlungsgange der Offenbarung, da biefe, um dem Werke des Beile eine ge= schichtliche Grundlage zu geben, ihren Ausgang nimmt bon der Ermählung eines Bolfes und ber Stiftung einer gottlichen Lebensordnung unter bemfelben, fodann flufenmäßig fortichreitet in der Führung diefes ermählten Bolfes für den göttlichen Reichszweck, beffen Biel (Offenb. 21, 3.) eben die Berftellung und Berklarung bes aus allen Nationen ju sammelnden dade Geov ift. (Bergl. den Art. "Religion und Offenbarung" in Bb. XII. G. 683 ff.). Da aber die Erwählung des Boltes Gottes felbft wieder beruht auf der Ermählung feiner Stammbater und der Befetesbund, durch welchen die Theofratie gegründet wird, den mit biefen gefchloffenen Berheifungebund voraussett, fo ift auch auf die patriarchalische Borgeschichte ein Blid ju werfen. Die Geschichte bes Boltes Gottes hebt in Bahrheit an mit Abraham, und zwar fteht biefer nicht bloß - als der Fels, aus dem Ifrael gehauen ift (Jef. 51, 1.) an der Spite des Bolfes des alten Bundes, fondern auch der neutestamentliche dade θεοῦ bleibt vermöge des organischen Zusammenhangs, in welchem er mit dem ersteren fteht, onkoma Appaau (Gal. 3, 29.). Zwar weist die Berufung Abraham's selbst wieder rudwärts auf die 1 Mos. 9, 26. dem Sem zugewiesene bevorzugte Stellung; aber erft in jenem Berufungsatte ift das für die Idee des Boltes Gottes mefentliche Moment der göttlichen Ermahlung bestimmt ausgeprägt. Der Bug ber Therachiten von Ur = Chaedim nach haran im nordweftlichen Mesopotamien (11, 31.) mag im Bufammenhang fteben mit der mächtigen Bolferbewegung jener Zeit; boch bon Saran an ift bem Abraham fein Weg durch befondere göttliche Leitung gewiesen (12, 1.). Bah= rend die Nationen der Erde ihre eigenen Wege geben, auf denen fie ihre Natureigenthumlichkeit zur Entfaltung bringen, foll in Abraham's Nachkommenfchaft ein ewiges Bolf (Jef. 44, 7.) gegründet merben, bas in feiner eigenthumlichen Bolfegeftalt nicht bas Produkt naturlicher Entwidlung, fondern ein Erzeugniß der fcopferischen Dacht und Onade Gottes ift (5 Mof. 32, 6.) und eben baburch einen Begenfatz gegen bie

Beltwölfer (pris, 29vy) bilbet, freilich fo, dag bereits auch die Aufhebung biefes Begensates in Aussicht genommen wird, indem alle Geschlechter ber Erde in bem Samen Abraham's fich feguen follen (1 Mof. 12, 3. 18, 18 u. f. w.). Bas jum Karafter Diefes Bolfes Gottes gehort, ift bereits vorgebildet in der Gefdichte feiner Stammbater, bie fo nicht minder ale die Urgeschichte der Genesie ein Stud der "Dogmatif bee Befetee" bilbet. (Bergl. nitifch, atademische Bortrage über die driftliche Glaubenslehre, 1858. S. 73.). - Ale Frembling, ale der Mann bon drüben (יברי, LXX περάτης 1 Mof. 15, 13.) fommt Abraham in das bereits (12, 6.) von fanaanaifden Stammen befette Land; Fremdling bleibt er in demfelben fein ganges Leben hindurch, fo daß er fogar die Grabftatte für feine Familie fich erlaufen muß (23, 4.); benn der Offenbarungsftamm foll nicht feiner Autochthonie fich ruhmen, überhaupt nicht vermöge natür= lichen Rechtes feinen Boden ju besitzen meinen, fondern ihn der freien Bnade Gottes verdanken, ber, ale er bie Grangen ber Nationen feststellte, auch den Blat für fein Bolf vorher erfehen hat (5 Mof. 32, 8.). Abraham, dem eine gahllofe Nachfommenschaft verheißen ift (1 Mof. 13, 16. 15, 5.), bleibt doch kinderlos bis in fein hohes Alter; ber nach menschlichem Rath erzeugte Sohn ber hagar darf nicht ber Erbe und Eräger der Berheifzung fenn; denn nur auf den Glauben ift das Bolt Gottes ichon in feinem Urfprung geftellt, auf den Glauben an den El-Schaddai, der in 3faat's Beburt feine die Natur fur feine Reichszwede bewältigende Dacht offenbart. Abraham ift des Einblicks in die göttlichen Rathichluffe gewurdigt ("follt' ich verbergen vor Abraham, was ich thue?" 18, 17.), mahrend Sodom blind bem gottlichen Berichte entgegen= taumelt; er hat als Prophet das Borrecht des freien Zutritts zu Gott in erhörlichem Bebet (20, 7.). Aber Diefer Runde gottlicher Wege foll zur Seite gehen ber Bandel in demfelben (17, 1.); benn bagu hat ihn Jehovah "erfannt (b. h. in aneignender Liebe ausersehen), daß er gebiete feinen Sohnen nach ihm, daß fie bewahren Jehovah's Beg, zu thun Gerechtigkeit und Recht, auf daß Jehovah kommen laffe über Abraham, was er über ihn geredet hat" (18, 19.). Siernach ift der Karafter des Bolles Gottes von Anfang an ethifch bestimmt. - Die Grundzüge feines Wefens und feiner Führung find weiter borgezeichnet in Jakob, der mit Umgehung des nach dem Recht der Natur bevorzugten Esau zum Träger der Berheifung erforen wird, "να ή κατ' έκλογην πρόθεσις τοῦ θεοῦ μένη (Röm. 9, 11.). Der Lebensführung Jakob's liegt der Bedanke zu Grunde, daß durch alle von Menschen bereiteten Sinderniffe hindurch der gottliche Erwählungerath ju feinem Ziele tommen muß, daß auch menschliche Gunde feiner Bermirklichung bient, dabei aber ihre entsprechende Strafe findet, ja daß die Naturkraft, welche die Erfüllung der Berheifjung durch fleischliche Mittel erzwingen zu können meint, gebrochen werden muß und nur bem im Tleben ringenden Glauben ber Sieg verlieben wird. In dem Namen כשראל, d. h. Gottestämpfer (in dem 1 Mof. 32, 39. Sof. 12, 4. angegebenen Sinne) ift ber geiftliche Rarafter bes bon Jatob ausgehenden Boltes ebenfo bezeichnet, als in dem naturlichen Befen feines Stammvaters, des rantevollen "Fersenhalters", sein Naturkarakter borgebildet ift. In dem nachtlichen Borgange am Jabot ift bas die Geschichte des Bundesvolks beherrschende Geset ausgeprägt, "daß Jehovah immer und immer wieder als Strafrichter über Ifrael tommt und diefes zwar gefichtet und geläutert aus feinen Berichten bervorgeht, fo aber, bag immer die Gelbftmacht feiner Sufte verrenkt wird. Ifrael fiegt nicht wie andere Bolker; es fiegt immer erft, nachdem es flehend und weinend Jehovah befiegt hat" (Delitich, Comm. über die Genesis, 3te Aufl. S. 490). Welches Resultat aber die Geschichte dieses Bolfes haben werde, ift ebenfalls ichon auf der patriarchalischen Offenbarungestufe ausgesprochen. Drei Stüde find in den dem Abraham (12, 2 f. 7. 13, 15 f. 15, 5. 17, 6-8. 18, 8. 12, 16-18.) gegebenen, dem Ifaat (26, 2-5.) und dem Jatob (28, 14. 35, 11.) erneuerten gott= lichen Berheiffungen enthalten: zahllofe Rachkommenschaft, Befit bes Landes Rangan. jum Segen gefett febn für alle Beichlechter ber Erbe, woneben noch in 22,17. 27.29. 49, 10. auf eine fünftige Siegesherrschaft über die Bolter gedeutet wird. So ift bas Volk Sottes von Anfang an als ein Bolk hingestellt, das eine Zukunft hat, die ihm verbürgt ist in dem Verheißungsbunde, in den Gott zu den Patriarchen getreten ist, weßhalb er es nicht verschmäht, der Gott Abraham's, Isaat's und Jakob's zu heißen (2 Mos. 3, 6. 15.).

Die Idee des Bolles Gottes, wie fie fich nach dem Bisherigen bereits aus ber Borgefchichte Ifrael's ergibt, ift wefentlich supranaturalistisch, und nur diese Auffassung gibt ben Schluffel jum Berftandnig ber ifraelitischen Geschichte, bie, wenn fie nicht, wie fie felbst fordert, im Lichte ber gottlichen Erwählung und Buhrung angeschaut wird, ein Rathfel, ja ein "finfteres Rathfel" bleibt. (Bgl. mas Rofenfrang in Begel's Leben G. 49 über bes letteren Unficht von der judifden Beschichte bemerkt: "fie hat ihn ebenfo heftig von fich abgeftogen als gefeffelt und als ein finfteres Rathfel ihn lebenslang gequalt."). Wir meinen hiebei allerdings nicht eine supernaturaliftische Auffaffung, welche die gottliche Reichsoffenbarung wie einen Deus ex machina in die na= türliche Entwidlung ber Menschheit hereinbrechen läßt. Benn nach bem A. T. ber theokratische Bund ben noachischen Weltbund ju seiner Boraussetzung hat und burch bie Treue Gottes in diesem seine Treue in jenem verbürgt wird (Jef. 54, 9.), wenn überhaupt nach biblifcher Anschauung die Natur und die Beilvordnung in der Beltordnung su organischer Ginheit verknüpft find, fo darf auch Ifraels Ermablung und Führung bon dem Raturgrunde, auf dem fie operirt, nicht mechanisch abgelöft werden. die alttestamentliche Religion ein direktes Erzeugniß der monotheiftisch gearteten Ratur= eigenthumlichfeit bes femitischen Stammes fen, das im judischen Bolle durch feine Ariftotratie mittelft "ununterbrochener Tradition religiöfer Giferer" beffer ale bei den übrigen Semiten conferbirt worden ware (fo Renan gulett in den nouvelles considérations sur le caractère général des peuples sémitiques etc. im journal asiat. 1859. Tom. XIII. p. 284 sqq. 417 sqq.), daß die exflufive Stellung Ifrael's und feines Gottes aus bem egoiftijden Befen bes femitifden Beiftes abzuleiten fen (fo Laffen. 3nd. Alterthumstunde, Bb. I. G. 414 ff.), oder bag, wie Undere gu höherem Ausbrucke greifend fagen, Ifrael bermoge befonderer religiofer Benialität im Finden und Darftellen der volltommenen Religion befonderes Glud gehabt und fo neben bem Runftvolt der Hellenen und dem Rechtsvolt ber Römer sich jum eigentlichen Religionsvolt der alten Welt entwickelt habe. -- bas alles find Anfichten, gegen welche fast jedes Blatt ber altteftamentlichen Gefchichte Zeugniß ablegt, die darüber feinen Zweifel auftommen läßt, was Ifrael auf Naturwegen gefucht und gefunden hat. Das femitifche Beidenthum bietet allerdings in feiner Sphare lehrreiche Analogieen mit bem Jehobismus. Bier wie dort die Unschauung bes Bottlichen als einer Befegesmacht; benn die femitischen Sterngötter find nicht blog Leben zeugende, fondern namentlich das Leben ordnende, alles gefchöpfliche Dafenn in einen beftimmten Berlauf bannende, ihm hiernach Maag und Ziel fepende Machte. Stellen des B. Siob, wie 9, 13. 25, 2. 26, 12. 38, 31-33., mit ihren Untlangen an heibnische Borftellungen, laffen bie Berührungspunkte beiber Religionsfphären leicht erkennen. Und dem gegenüber findet fich auf menschlicher Seite bier wie bort neben ber tiefen Scheu bor bem brauenden Gifer ber Gottheit jener energische, felbstfüchtige Trot, der fein heidnisches Bild in dem an ben himmel gefeffelten Riefen (2003) hat, ber fich une noch in dem fprichwörtlichen Sochmuth Edom's und Moab's (f. befonders Dbad. B. 3. Jef. 16, 6.) ju erfennen gibt, ber auch in Siob aufflammt, ba er in der Stunde der Unfechtung mit bem beibnischen Gedanken einer fatalistischen Macht ringt. Diese gabe, unbandige Naturtraft bes femitifchen Stammes hat auch bas ifraelitifche Bolt nach bem Borgange feines Stammvatere nie verläugnet. Nach ber Natur ift fein character indelebilis : "eine Gehne bon Gifen ift bein Raden und beine Stirne bon Erg" (Jef. 48, 4). Und darum gilt auch bas Gotteswort (ebendaf. 43, 24): "Du haft mir Arbeit gemacht mit beinen Sunden, haft mir Duhe gemacht mit deinen Berfchuldungen." Nur bon bier aus fann bie in der altteftamentlichen Gefchichte fich bollziehende gottliche Badagogie berstanden werden, deren Ernst durch das vage Gerede von der religiösen Genialität des ifraelitischen Bolfes gebrochen wird. Benn die Götter der heidnischen Nationen eben ein Reflex des natürlichen Bolfsgeistes sind, so ist dagegen Ifrael als Bundesvolk und Organ zur Aufrichtung des göttlichen Neichs ein göttliches Gnadenwerk: "das Bolk, welches ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen" (Jes. 43, 21).

Das patriarchalische Zeitalter fchlieft mit der Wanderung Jatob's und feiner Gohne, in benen bereits die Grandlage der natürlichen Gliederung des Bolfes gegeben ift (f. den Art. "Stämme Ifrael's"), nach Aegypten. Dort, in der Fremdlingschaft, foll Ifrael jum Bolte heranwachsen. Ueber den größten Theil diefes Zeitraumes von vier Jahrhunderten geht der biblifche Bericht, der eben nur Weschichte der Offenbarung fenn will, mit Stillschweigen hinweg. Ueber den Buftand des Bolfes in Megupten ergibt fich aus den Andeutungen des A. T. Folgendes. Theilmeife icheint daffelbe in Gofen bei der nomadifirenden Lebensweise feiner Stammbater geblieben gu fenn; es mogen bon bort aus auch Wanderungen in die angrangenden öftlichen Landstriche ftattgefunden haben, wie in 1 Chron. 7, 21. (nach der mahricheinlichften Erklärung der vieldeutigen Stelle) ein bermuthlich junachft bom füblichen Sochland Rangans ausgegangener Streifzug ber Ephraimiten nach Gath berichtet wird. (G. hierüber Rurt, Geschichte bes Alten Bundes. Bb. II. 2te Aufl. G. 42). Aus 4 Mof. 32. ift ju fchliegen, daß befonders Die zwei Stämme Ruben und Gad fich auf Biehzucht legten. 3m Allgemeinen aber muß das Bolt, das in festen Sigen, beziehungsweise felbft in Städten angefiedelt mar, bereits in Aegypten einen Anfang agrarifden Lebens gemacht haben (2 Dof. 1, 14. 4 Mof. 11, 5. 5 Mof. 11, 10). Da Aegypter und Fraeliten unter einander wohnten (2 Mof. 3, 22, 12, 33 ff.), fo konnte das Bolk bon der in jener Zeit bereits weit gediehenen agyptifchen Cultur nicht unberührt bleiben. Es ift demnach gang verfehlt, die Ifraeliten bei ihrem Auszug aus Aegypten als einen rohen Nomadenhaufen betrachten ju wollen. Bon der burgerlichen Berfaffung des Bolfes wird nur dief gemeldet, daß es durch Meltefte, die mahricheinlich aus den Familienhauptern genommen maren, bertreten murbe (3, 16) und unter Schoterim ftand, die ebenfalls aus feiner Mitte genommen, felbst aber wieder ägyptischen Oberbeamten untergeordnet waren (5, 6 ff.). Bas den religiösen Buftand betrifft, fo mußte die Erinnerung an den Gott der Bater und die denselben gegebenen Berheiffungen in dem Bolte erft wieder gewecht merden; bei ber Maffe war die reinere Gottesverehrung durch Gottendienst gurudgedrangt, mas theils aus ausdrücklichen Zeugniffen hierüber (3of. 24, 14. Ezech. 20, 7 ff. 23, 3. 8. 19) erhellt, theils aus den abgöttischen Culten, benen bas Bolt mahrend der Banderung in der Bufte fich hingab, erichloffen werden fann. Die Berehrung bes goldenen Ralbes am Singi ift Rachahmung des ägpptischen Apis ober Mnevisdienstes; die 3 Dof. 17, 7. erwähnte Berehrung der Bode weift auf den Dienft des Mendes (des ägpptischen Ban. Herod. II, 46) zurud. Auch ber in ben öftlich an Aegypten granzenden Landern berbreitete Dienst bes Feuergottes Moloch muß, wie bie ftrengen Berbote 3 Mof. 18, 21. 20, 2. zeigen, ichon damale bei bem Bolfe eingedrungen fenn. Indem diefer Bobe. der seinem Besen nach die eifernde Raturmacht ift, die heidnische Rarritatur des Beiligen Ifrael's, bes nip bu, bildet, ift die Am. 5, 26. ermähnte Bermifchung der Berehrung deffelben mit dem Jehovahdienste um fo leichter zu begreifen. Bu dem Religionssunfretismus, der in ben folgenden Jahrhunderten in verschiedenen Formen auftaucht und überhaupt für Ifrael, bas in polntheistischen Culten niemals produktiv mar. farafteristisch ift, ift ichon mahrend bes Aufenthalts in Aegypten ber Grund gelegt morben.

Der hergang der Erlösung Ifrael's wird im 2ten B. Mosis so erzählt. Um die Beforgniß erweckende, außerordentliche Bermehrung des Bolkes zu hemmen, belasteten es die Aegypter mit unerträglicher Frohnarbeit und endlich erging der königliche Befehl, daß alle neugeborenen Knaben getödtet werden sollten. In dieser tiefsten Erniedrigung, in der das Bolk einem in seinem Blute hingeworsenen hülksosen Kinde zu vergleichen war (Ezech. 16, 5 f.), sollte die Erfüllung der den Bätern gegebenen Berheifzungen

eingeleitet, El-Schaddai als Jehobah (f. den Art.) offenbar werden. Durch wunderbare Führungen wird das göttliche Ruftzeug zur Errettung des Bolles zubereitet (vgl. ben Art. "Mofes"). Rachdem Mofes bor bem Bolt als gottlichen Gefandten fich beglaubigt hat, stellt er zuerst an Pharao die Forderung, daß er Ifrael die Erlaubniß ju einem Bug in die Bufte, unt dort Jehovah ein Opferfest ju feiern, ertheilen moge. Da Pharao diefes Gefuch mit Sohn gurudweift, ja nunmehr bie Bedrudung des Boltes auf bas Meugerfte fteigert, erfolgt ber gottliche Spruch, bag Ifrael burch große Berichte aus Megypten geführt und fo die Realität feines Gottes als des herrn der Belt für es felbst, wie für die Megupter thatsachlich erwiesen werden folle (2 Mof. 6, 6 f. 8, 18. 9, 16). In den gehn Blagen, die, junachst an den naturgemugen Bang des ägopti= ichen Jahres fich anschließend, über Megypten ergehen, wird fiegreich der Rampf des lebendigen Gottes mit den Landesgöttern geführt (12, 12. 4 Dof. 33, 4); fo dienen fie jum Unterpfand des Triumphes des göttlichen Reiches über das Beidenthum (bgl. 2 Dof. 15, 11. 18, 11). Auch in der Darftellung des Auszuge Ifrael's bei Manetho (Jos. c. Ap. I, 26), die ale Zeugniß einer jebenfalls alten agyptischen Auffaffung ber Sache eine gemiffe traditionelle Bedeutung fur fich in Anspruch nehmen darf, tritt unberfennbar die Erinnerung daran herbor, daß hier durchgreifende religiöfe Begenfate im Rampfe fich gemeffen haben. (S. hierüber besonders Emald, Gefch. des Boltes Ifr. II, 57 ff.). - 218 nach der zehnten Plage, der Erwürgung der ägyptischen Erft= geburt, welcher in derfelben Racht in Ifrael die Ginfetzung des Paffah jur Geite ging, bie Aegypter voll Schreden das Bolf jum Lande hinausdrängten, wollte Mofes das jum Rampfe mit den Bolfern Ranaans noch nicht reife Bolf nicht auf der nachsten Strafe nach Ranaan führen (2 Dof. 13, 7 f.), sondern wählte den Umweg durch die Bufte der finaitischen Salbinfel. Allein taum hatte fich das Bolt gegen diese hingewendet und gerade am rothen Meere, mahrscheinlich in der Ebene des jetigen Suez (f. Rurt a. a. D. S. 168 ff.; nach Stidel, Studien u. Rritifen 1850, S. 394 ff., weiter nördlich bei Abichrud am alten Meeresbeden) fich gelagert, als Pharao herangog. Bon feindlicher Beeresmacht, Gebirge und Meeresfluthen umschloffen, erhalt bas Bolt bie Beifung, im Glauben voranzuziehen. Gin Sturm brangt die Baffer gurud; Ifrael im Aufruhr ber Glemente von feinem Gott wie eine Beerbe Schaafe geleitet (Bf. 77, 17-21. Jef. 63, 11 ff.), zieht gludlich durch bas Meer; bas agyptische Beer, bas nachfolgt, wird von den Fluthen begraben. "Und das Bolk fürchtete Jehovah und glaubte an Jehovah und an seinen Knecht Mofe" (2 Mof. 14, 31). Go ward in Ifrael die Gottesthat feiner Erlöfung überliefert (vgl. noch Pf. 78, 12 ff. 106, 8 ff. 114), für die Erinnerung immer neu belebt durch die jährliche Bedachtniffeier, ein Borbild fünftiger Erlöfung (Bef. 11, 15 f.) \*). Bunachft durfte bas Bolf in dem großen Ereigniß ein Unterpfand erbliden für die gludliche Bollendung des Bugs, für die fiegreiche Ueberwindung aller Feinde und die Einführung in das verheißene Erbe, wie dieg ber Lobgefang des Mofes (15, 13 ff.) prophetisch verfündigt. Bubor aber foll bas ber Rnechtschaft, wie den Fleischtöpfen und der Abgötterei Aeghptens faum entronnene Bolt für feinen theokratischen Beruf erzogen, gesichtet und geläutert werden, und diefem pabagogifchen Zwecke dient nun die Führung in der Bufte, "wo das irdifche Natur- und Befchichtsleben ftille fteht, wo bas Bolt allein ift mit feinem Gott. Er übernimmt, da Die Bufte ohne Nahrung und ohne Beg, Diefes einfachfte Zeichen menfchlicher Cultur ift, die Speifung durch das Manna, Er die Führung in der Bolfen = und Feuerfaule, damit auch hierin das Bolf unmittelbar an Ihn gewiesen fen und fich gewöhne" (bgl.

<sup>\*)</sup> In Bezug auf bas, was bagegen Ewalb, Geschichte Irael's, Bb. II. S. 77 f. aus ber Sache gemacht bat, wie nach ihm bieses Ereigniß "nur in Folge eben vorangegangener und noch bauernber außerordentlicher Regungen edelsten Strebens und hoher geistiger Thätigkeit seine uns vergleichliche Bichtigkeit erhalten bat" — wie es eben geht, wenn "dur rechten Zeit ein günstiger Wind die gelegten Keime an's Licht lockt", s. Auberlen, die göttliche Offenbarung, Bb. 1. S. 101 ff.

Anberlen a. a. D. S. 109. vergl. 5 Mof. 8, 2-5.14-18. und die typische Dentung Sof. 2, 14). 3m britten Monat und gwar nach der mahrscheinlichften Deutung der unflaren dronologischen Angabe in 2 Dof. 19, 1. (f. Rurt a. a. D. S. 247 f.), am erften beffelben gelangt bas Bolt an ben Ginai, an welchem Jehobah als ber Beilige, in welcher Eigenschaft er fich zuerft bei der Erlöfung des Bolfes manifeftirt hat (2 Mof. 15, 11. vergl. Bf. 77, 16), die Theofratie grunden und fo fein Ronig thum (vgl. 1 Dof. 15, 18) antreten will. Nachdem dem Bolte feine Erwählung jum gott= lichen Gioenthum por allen Nationen, jum priefterlichen Königreich und heiligen Bolte angefündigt und es durch Weihungen für ben feierlichen Att vorbereitet ift, erfolgt die Bromulgation bes Grundgesetes, durch welches Jehovah bie Stämme Ifrael's zu einem heiligen Bemeinwefen verbindet, und fo "ward er Konig in Jefchurun" (5 Mof. 33, 5). Durch das Bundesopfer wird der Gintritt des Bolles in die Gemeinschaft des heiligen Gottes berfiegelt (f. Bb. X. S. 618 f.). In ber ganzen Form ber Schliefung bes Befetesbundes tritt beides hervor, die ermahlende Liebe des Gottes, der hier mit feinem Bolfe fich verlobt (Ezech. 16, 8) und der dräuende Ernft des Beiligen Ifrael's und feines Gefetzes (Bebr. 12, 8 ff.). In Sinficht auf Gnade und auf Gericht ift Ifrael

bon nun an das brivilegirte Bolf (Um. 3, 2). In Folge des gefchloffenen Bundes will Jehovah unter feinem Bolte Wohnung machen. Aber ehe die den Bau des Seiligthums betreffenden Befete bollzogen werden, hat das Bolf in Mofe's Abmefenheit bereits durch Burudfinken in Abgotterei den Bund gebrochen. Bas im Bergen des Boltes mar (vgl. 5 Mof. 8, 2), murde offenbar, freilich nichts bon den nedelsten und fruchtbarften Reimen", die nach Emald in Ifrael bereits bor feinem Auszug gelegt gemefen fenn follen\*). Mofes vollstredt an den Abgöttifchen das Bericht, wobei der Stamm Levi durch feinen Gifer für Jehovah's Ehre fich ben Segen erringt (f. Bd. VIII. S. 347); bann aber tritt er, fich felbst zum Fluchopfer darbietend, für das Bolf bor Jehovah und beschwört burch wiederholte Fürbitte die göttliche Erbarmung, bis er die volle Bergebung errungen hat. Go führt ber erfte Bundesbruch zu einer neuen Erichliegung bes gottlichen Befens, nämlich jur Offenbarung Jehovah's als des Gnädigen und Barmherzigen (2 Mof. 34, 5 ff.) -Mährend des fast einjährigen Aufenthalts am Sinai wird nun bas heilige Zelt aufgerichtet und eingeweiht, der Cultus geordnet und eine Angahl fonftiger Befete gegeben, wobei besonders genau alles dasjenige bestimmt wird, wodurch in der Lebensordnung des Bolfes fein Unterschied von ben Megubtern und ben fanganäischen Stämmen fich quepragen foll. (Bgl. in diefer Beziehung Stellen wie 3 Mof. 18, 2. 34. 20, 23 f. u. n. a.). Bierauf wird eine Bolfegahlung vorgenommen, welche für bas Bolf mit Abrechnung bes Stammes Levi die Summe bon 603,550 maffenfähigen Mannern ergibt (über bie Sache f. Rurt S. 342 ff.); ber Stamm Lebi wird in die ihm verordnete Stellung eingewiesen (f. ben betr. Art.), endlich die Lagerordnung festgestellt, in welcher fich bas Berhältniß Jehovah's zu dem Bolt als feinem Beere (2 Dof. 7, 4) abspiegelt (f. Bb. XIV. S. 769). Run erfolgt im zweiten Jahre, am 20sten bes zweiten Monats der Aufbruch bom Sinai. Durch die Bufte Baran foll das Bolf geraden Wegs nach dem berheißenen Lande giehen. Auch gelangt es - unter wiederholten Erweifungen feiner Sals-

ftarrigkeit und dafür erlittenen Buchtigungen - bis an die Sudgranze Ranaan's, nach

<sup>\*)</sup> Bir stellen dem ein Bort des Geographen C. Ritter gegenüber (in der Abhandl.: "die sinaitische Halbinsel und die Wege des Volkes Israel zum Sinai", in Piper's evang. Kalender, 1852. S. 35): "ein settsames Staunen ergreift uns bei dem Gedanken dieses gebeimnißreichen großen Bunders iber alle Bunder, daß der erste Keim einer reineren und höheren Entwicklung des Menschengeschlechts in diese schauerliche Gedirgswisse eingesenkt — und durch ein so in Knechtschaft versunkenes, listern gewordenes und fo oft bundbrikchig bleis bendes Volk, wie das Volk Israel damals war, weiter entfaltet, von Geschlecht zu Geschlecht sibertragen, ja als das heiligste Kleinob bewahrt werden sollte sit alle Zukunst der Bölker. Doch freilich sanden bier schon die göttlichen Gleichnisse vom Säemann, vom Senstorn und vom Sauerteig, dem Herdortreten des Größten aus dem Unschendrsten ihre frihste Anwendung."

Rabes = Barnea. Bon hier aus fendet Moses zwölf Rundschafter aus, um das Land zu erforschen. Die Nachrichten, welche diese gurudbringen, erregen eine allgemeine Empörung. Jett ift das Maag der göttlichen Geduld erschöpft; ein bierzigjähriges Umherziehen in der Bufte wird über das Bolk verhängt, bis die ganze Generation, welche das zwanzigste Lebensjahr überschritten hat, alfo die ganze friegsfähige Mannschaft, ausgestorben sehn würde (4 Mos. 14, 29 ff. 32, 13. Jos. 5, 6). Ueber die folgenden 37 Jahre, mahrend welcher ber gottliche Bann auf bem Bolfe ruht, geht die Erzählung bes Bentateuchs fast gang mit Stillschweigen hinweg. Im ersten Monat bes vierzigsten Jahres befindet fich das Bolk wieder in Rades Barnea (4 Mof. 20, 1); es muß nämlich durchaus eine zweimalige Lagerung des Bolfes in Rades angenommen werden (f. Rurt S. 372 ff. und 407 ff.). Das neu herangewachsene Beschlecht zeigt dieselbe Salsftarrigkeit wie das frühere; es hadert mit Mose und Aaron, und da diesmal der Glaube diefer beiden wankt, wird auch ihnen der Eingang in das Land der Ruhe verfagt. Da die Edomiter bem Brudervolke den Durchzug durch ihr Gebiet bermehren, muß Ifrael fich abermals bon ber Grange Rangan's gurudwenden und bas edomitische Bebirge umgehen, um bon Often her einzudringen (20, 14 ff.). Ein neuer Ausbruch ber Sals= ftarrigfeit zieht dem Bolt eine abermalige Buchtigung zu, muß aber zugleich Beranlaffung geben, die rettende Rraft bes Glaubens gu offenbaren (21, 4 ff.). Nun folgen im Dftjordanlande glüdliche Rampfe als Zeugnig ber Treue Jehovah's und Unterpfand fünftiger Siege. Die Amoriter und Konig Dg von Bafan werden überwunden und in ber Ebene Moab's, Jericho gegenüber, nur noch durch den Jordan vom heiligen Lande getrennt, fchlagt Ifrael fein Lager auf. Der Moabiterfonig Balat will burch ben mefopotamifchen Geher Bileam die Wefahr befchwören und durch beffen Bannipruche den Lauf des siegreichen Bolfes hemmen, doch bon Jehovah's Beift übermältigt, muß ber Seher Ifrael fegnen, ihm feine fünftige Berrlichfeit und die glanzvolle, fiegesmächtige Berrichaft, die aus ihm erstehen wird (24, 17-19), der heidnischen Welt aber ihren Stury verfündigen (ebendaf. Bs. 20-24.). Der Ginn diefer Stelle ift: das uralte Bolk der Amaletiter foll fein Alter, das ter Reniter foll die Festigkeit seines Wohnsiges nicht ichüten; fie fallen gum Opfer der affatischen Beltmacht, die ihren Sit jenseits des Euphrat hat; diese felbst wird bewältigt durch eine Macht, die bom Beften, bom mittellandifchen Meere her tommt; hier bricht ber Geher ab, nachbem er bie gange heidnische Welt, fo weit fie in feinen Befichtefreis fallt, gur Schadelftatte geworden geschaut hat. - Beffer glückt es ben Moabitern und Midianitern mit Bileam's Rath (31, 16), bas Bolf jum Dienft des Baal Beor und zu ber damit ber= bundenen Ungucht zu verführen (25, 1 ff.). Nachdem hiefur Rache an ben Midianitern genommen ift (Rap. 31.), wird das im Often des Jordans eroberte Land, das fich borjugeweise jur Fortsetzung des nomadischen Lebens eignet, an die Stämme Ruben, Bad und halbmanaffe vertheilt (Rap. 32.). Diefe Landftriche gehören nicht zu bem eigentlichen gelobten Bande, dem Gigenthumslande Jehovah's (Jof. 22, 19). Diefes ift auf das westjordanische Bebiet nach den 4 Mof. 34, 1 ff. angegebenen Grangen beschränkt. Daneben aber ift dem Bolte nach 1 Dof. 15, 18. zwischen den beiden Stromen Ril und Cuphrat, oder nach der genaueren Angabe 2 Mof. 23, 31. zwischen dem rothen und dem mittellandischen Meer, der grabischen Bufte und dem Guphrat ein Berrfcafts gebiet bon viel weiterer Ausdehnung verheißen (vergl. 5 Mof. 1, 7. 11, 24. Jof. 1, 4). - Die neue Bolfegahlung, welche nach 4 Mof. 26. in ben Gefilden Moab's borgenommen worden war, zeigte bas neu herangewachsene Befchlecht faft in gleicher numerischer Stärke wie bas frühere (601,730 Manner); bagegen ift ber Unterschied ber Bahlen bei den einzelnen Stämmen bedeutend, namentlich bei bem Stamme Simeon, ber fast auf ein Drittheil seines früheren Bestandes herabgetommen war und bemnach bei den julett ergangenen Strafheimsuchungen borzugsweise betheiligt gewesen ju fenn icheint. (Simri wird 25, 14. als ein Simeonite bezeichnet). - Bis hieher hat Dofes bas Bolt geleitet; jest foll er ben Führerftab in Jofua's Bande übergeben. Bier ift nun der geeignetste Ort, das Gotteswert, zu dessen Begründung Moses als Rüstzeug erforen war, die Theofratie und ihre Ordnungen in einem allgemeinen Umrisse darzustellen. Zu diesem Behuse aber ist es nothwendig, vorher den Gesetzesbund, auf dem

ber Gotteeftaat beruht, nach feinen wefentlichen Beftimmungen zu erortern.

Die Form, in welcher der Bund Gottes mit Ifrael geschlossen wird, ist der Berstrag, beruhend auf gegenseitigen Zusagen der beiden contrahirenden Parteien (2 Mos. 19, 5. 8. 24, 3. 7. vergl. später Jos. 24, 15 f.). Aber es sindet hiebei kein rein wechselseitiges Berhältniß statt, wie z. B. von Spencer (de leg. Hebr. rit. ed. Tuding. S. 234 und besonders S. 236 unt.), die Sache durchaus schief gesaßt worden ist. Für's Erste geht in dem Gesetzesbunde ebenso wie in dem Berheißungsbunde, den er zur bleibenden Boraussetzung hat, die Initiative von Gott aus, als Att der er wählenden freien Gnade ("ich habe euch zu mir gebracht", 2 Mos. 19, 4); sür's Zweite ist es eben nur Jehovah, der die Bedingungen des Bundes sesssschaften das Bolk lediglich — allerdings in der Form freier Zusage — in das ihm Borgelegte einzugehen hat; endlich drittens ist es wieder Jehovah, der zur Aufrechthaltung des Bundes die Bergeltung sordnung handhabt und von dem die endliche Berwirklichung des Bundes des Bundeszweckes abhängt. In Betreff dieser drei Momente ist nun noch näher Folgendes

zu bemerken.

1) Die Annahme Ifrael's ist freie That Gottes, That feiner Liebe, nothwendig nur infofern, als Jehobah felbst fich durch die den Batern beschworene Berheifjung gebunden hat, alfo ale Meugerung der göttlichen Wahrhaftigkeit und Treue; fie ift in teiner Beise bedingt burch eine besondere Burdigkeit bes Bolfes. G. 5 Mof. 7, 6 ff. "Dich hat Jehovah, bein Gott, ermählt, ihm Gigenthumsvolf gu fenn aus allen Bolfern, welche auf dem Erdboden find. Nicht weil ihr mehr fend ale Boller, hat Behovah fich zu euch geneigt und euch ermählt, benn ihr fend bas geringfte aus allen Bölfern; fondern weil Jehovah euch liebte und um ben Gid zu halten, den er geschworen hat euren Bätern." Bgl. 8, 17 f. 9, 4 ff. Auf dem Grunde seines Erwählungsrathes hat dann Jehovah biefes Bolf durch Thaten, wie fie feine Ration erlebt hat (2 Sam. 7, 23), aus Megyptens Rnechtschaft losgekauft und fo fich jum besondern Eigenthum erworben. - Räher prägt fich bie gottliche Erwählung in zwei Bestimmungen aus, bag Jehovah ber Bater bes Bolfes ift und Ifrael fein Cohn, und bag bas Bolk als Cigenthum Jehovah's ein heiliges, priefterliches Bolk ift. In Betreff ber erfteren Beftimmung ift baran ju erinnern, daß der Begriff der gottlichen Baterschaft im U. T. durchaus ethische Bedeutung hat, nämlich bas einzigartige Berhältnif ber Liebe und fittlichen Gemeinschaft ausdrückt, in das Jehovah Ifrael ju fich gefett hat. Wenn Jehovah 2 Mof. 4, 22. bem Pharao fagen läft: "mein erftgeborener Sohn ift Ifrael, fo fag' ich dir: entlaffe meinen Sohn, daß er mir diene" -, fo fteht die Bezeichnung "Erstgeborener" nicht comparativ in dem Sinne, ale ob die übrigen Bölfer die nachgeborenen Göhne Bottes maren, sondern der Ausdruck erklart fich durch ben Gegenfatz gegen ben Erstgeborenen Pharao's; er will fagen, daß Ifrael für Jehovah daffelbe fen, was für Pharao fein Erftgeborener. Hiernach ift auch 5 Mof. 32, 6. ju ertlaren, wo die Borte "ift er doch dein Bater, der dich geschaffen" nicht auf die phyfifche Schöpfung des Boltes, fondern auf die Bervorbringung beffelben in feiner Eigenschaft ale theokratisches Bolk, also eben auf die Ermählung des Bolkes fich beziehen und fagen wollen, daß Ifrael Alles, mas es vermöge feiner Stellung unter den Rationen ift und hat, nur der Gnadenmacht feines Gottes verdankt (vergl. Jef. 43, 1. 15. 45, 11). Die Baterschaft Jehovah's hat sich zuerft bethätigt in der Erlösung aus Aegypten (Hof. 11, 1.), die Führung durch die Wufte war eine baterliche Bucht (5 Mof. 8, 5), und fo ift auch alle fünftige Führung und Erlösung Ifrael's eine Erweisung feiner Baterschaft (Bef. 63, 16. Ber. 31, 9). Wie Ifrael im Gangen Sohn Bottes heißt, fo wird diefer Rame auch auf die einzelnen Glieder des Bolfes übergetragen. 5 Mof. 14, 1. "Söhne send ihr Jehovah's, eures Gottes", welcher Ausdruck B. 2. erläutert wird : "ein heiliges Bolt bift du Jehovah, deinem Gotte, und dich hat Jehovah ermählt, ihm ju fenn bas Bolt bes Eigenthums vor allen Boltern, die auf bem Erdboden find." Somit ift dem Begriff der Sohnschaft Gottes der des heiligen Bolfes correlat. In diesem liegt im Allgemeinen, daß Ifrael ausgesondert aus der Maffe der Beltvölker und verfett ift in die Gemeinschaft mit dem heiligen Gotte (3 Mof. 20, 24. 26), um ihm dienend zu nahen, worin der priefterliche Rarafter bes Bolfes begründet ift (f. den Urt. " Briefterthum "). Die Aussonderung Ifrael's nun vollzieht fich zunächft in außerlicher Beife. Es ist ein Bolt, einfam wohnend und nicht unter die Weltvölfer gerechnet (4 Mof. 23, 9. 5 Mof. 33, 28); ausgeschieden follen aus ber Bemeinde werden alle Unreinen, Gunuchen und im Inceft Erzeugte ober anf deren Abstammung fonst ein Matel haftete (5 Mof. 23, 2 f.), wie auch alle Ifraeliten, welche temporar verunreinigt find, dem Bolfsvertehr fich entziehen muffen. Bofitiv heiligt fich Jehovah fein Bolt durch feine Ginwohnung in deffen Mitte, durch feine Offenbarung an daffelbe in Wort und That, durch alle Institutionen, welche Zeugniß ablegen von dem gang einzigen Berhältniß, in welchem Ifrael zu feinem Gotte fteht. dies Mues wird allerdings junachft nur ein objektiber Beiligkeitsftand bes einzelnen Ifraeliten begrundet. Un diefer Beiligkeit des Bolkes hat nämlich jeder Ifraelite Un= theil bermöge natürlicher Beburt und außerlicher Ginverleibung in die Gemeinde burch bie Beschneidung, nicht vermöge geiftlicher Neugeburt und innerlicher Lebensgemeinschaft: der Beift Gottes, der in die Gemeinde gelegt ift (vgl. Jef. 63, 11), weiht doch nicht den Burger der Theofratie als folchen, fondern ruht eben auf den leitenden Organen derselben (4 Mos. 11, 16 ff.), so sehnlich Moses die Ausgießung desselben über die gange Bemeinde wunscht (ebendaf. B. 29). Doch fällt ichon in das Alte Teftament bie innerhalb bes theokratischen Berbandes fich vollziehende Scheidung zwischen dem nur vermöge der außecen Bundesgemeinschaft und des außeren Zusammenhanges mit den theofratischen Ordnungen geheiligten und dem wirklich Gott suchenden, in Frommigkeit fich ihm heiligenden Ifrael (Bf. 24, 6), bem Gefchlecht ber Göhne Gottes (Bf. 73, 15). Darum find die Namen "heiliges Bolt", "priefterliches Konigreich", "Bolt des Eigenthums" Benennungen voll Zukunft, weiffagende Typen deffen, mas erscheinen wird, wenn das erlöfte Bolf in voller Bedeutung des Wortes heißen wird: "Sohne des lebendigen Gottes" (Bof. 2, 1). - Die Beiben (grift) bagegen bilden eine große profane Maffe. Die Ginzigkeit Ifrael's ale Bolkes Gottes wird ihnen gegenüber nicht in der Weise geltend gemacht, daß auch fie in ihrer Art Boller ihrer Botter find und einer wirklichen Dbhut derfelben fich zu erfreuen haben, fondern ihre Götter find Richtfe; vollende barf nur der Gott Ifrael's den Anspruch erheben, bag bon seiner Berrlichfeit die gange Erde voll werde (4 Mof. 14, 21). Darum hat der altteftamentliche Partifularismus eine viel burchgreifendere Bedeutung, als der Begenfat von Bellene und Barbar, und macht Ifrael zum Begenftand des grimmigften Saffes bei anderen Bolfern. Doch verbürgt der Mosaismus in der Universalität seiner Gottesidee und der Art und Weise, wie er die Urgeschichte der Menschheit anschaut, auch die fünftige Aufhebung der zwischen Bfrael und ber Beidenwelt gezogenen Schranke; und felbst für die Begenwart verhalt fich die Theofratie nicht schlechthin ausschliegend in Bezug auf die Beiden. gefehen dabon, daß das Bolt ichon bei'm Auszug aus Aegypten nichtifraelitifche Glemente in sich aufgenommen hatte (2 Mof. 12, 38. vergl. mit 3 Mof. 24, 10. u. 4 Mof. 11, 4) tonnte jeder im Lande ale Fremdling wohnender Seide durch die Befchneidung dem Bundesvolfe einverleibt an allen Gnadengütern deffelben Untheil bekommen (vgl. 2 Dof. 12, 48), mit Ausnahme der dem Bann berfallenen fanaanäischen Stämme, benen 5 Mof. 23, 4. die Ammoniter und Moabiter beigefügt werden, hinfichtlich ber Edomiter und Aegypter aber mit der Beschränfung, daß ihre Aufnahme in die Gemeinde erft in der dritten Generation erfolgen folle (23, 8 f.); ebenfo waren heidnische Stlaven durch Beschneidung der Familie einzuberleiben (2 Mof. 12, 44). [S. die Artt. " Brofe-Inten" und "Stlaverei bei ben Bebraern"].

2) Die Berpflichtung, welche Ifrael im Bunde übernimmt, ift enthalten in der Berficherung: "alle Worte, die Jehovah geredet hat, wollen wir thun" (2 Mof. 24, 3. vergl. mit 19, 8). Der Inbegriff Diefer Borte, in benen Gott feinen Billen dem Bolle fundgibt, ift bas Befet (min), beffen Princip in dem Borte befaft ift: "ihr follt heilig fenn, benn ich bin heilig" (3 Mof. 11, 44 f. 19, 2. 20, 7). In einer auf alle Berhaltniffe und Buftande fich erftredenden, benfelben das Webrage ber Beihe für ben Bundesgott aufdrudenden Ordnung foll fich das Leben des Bolles jum Ausdrud des heiligen Gottesmillens gestalten. In jedem bedeutenderen Lebensmomente ift bem Ifraeliten Unlag gegeben, fich die Stimme des gebietenden Befetes ju bergegenwärtigen und "weder zur Rechten noch zur Linken zu weichen" (5 Mof. 5, 29). Goll er boch durch Quaften an den Rleiderzipfeln jeden Augenblid daran erinnert werden, aller Bebote Jehovah's zu gedenken und fich nicht nach feines Bergens Dunken und feiner Augen Luft zu richten (4 Mof. 15, 38 f. 5 Mof. 22, 12). Zwischen innerem und äußerem Leben wird hier junachst nicht unterschieden. Die übliche Gintheilung des Gefetes in Sitten=, Ceremonial= und Rechtsgeset fann bagu bienen, die Uebersicht über die mo= faischen Ordnungen zu erleichtern; fie ift aber migverftandlich, wenn fie einen inneren Unterschied der Befete ausdruden und für die bezeichneten Theile eine verschiedene Dignität in Anspruch nehmen will. Denn im Gefete fteht bas innerlichfte Gebot "bu follft deinen Rächsten lieben wie dich felbst" (3 Mof. 19, 18) neben dem: "du follst bein Weld nicht befäen mit zweierlei Samen" (B. 19). Der Sat, daß Ifrael beilig fenn foll, wie fein Gott heilig ift, dient eben fo gur Begrundung des Gebotes, daß es fich nicht durch den Genuß des Fleisches gemiffer Thiere verunreinigen foll (11, 44 ff.), wie des Gebotes, Bater und Mutter zu ehren (19, 2 f.). Für das gange Befet in allen feinen Theilen ift die Form die gleiche, nämlich die des unbedingten Bebots. Um diefes ftreng objektiven Rarakters des Befetzes willen kann menschlichem Ermeffen bas Recht, einen Rangunterschied unter den einzelnen Geboten eintreten zu laffen, nicht eingeräumt werden. Db ein folder besteht, das zu bestimmen, liegt nur in der Macht des Gesetzgebers, der allerdings auf gemiffe sittliche Gränel, so wie auf die Uebertretung folder Bebote, die in nachster Beziehung zur Bundesidee ftehen (wie das der Befchneidung, der Sabbathfeier u. f. w.), eine hartere Strafe fest, als auf die Uebertretung anderer. Aber für den Menschen fällt auch das geringfügigfte Gebot unter den Gefichtspunkt des bem gangen Befete zu leiftenden Behorfams. "Berflucht ift, wer nicht alle Worte des Gefetzes erfüllt, daß er darnach thue" (5 Mof. 27, 6). - In diefen Bestimmungen ift dasjenige enthalten, mas man die Unfreiheit und Aeugerlichkeit des mofaifchen Gefetzes genannt, aber nicht immer richtig gefagt hat. Es ift nämlich unrichtig, zu behaupten, bas mosaische Gesetz fordere nur außere Angemeffenheit des Bandels, also nur Legalität, nicht Moralität. Im Gegentheil bringt das Gefetz auf die Wefinnung, wenn es im Defalog fpricht: "bu follft dich nicht laffen geluften" (f. Bd. III. S. 323), wenn es (5 Mof. 6, 5. 3 Mof. 19, 17) jur Liebe Gottes bon gangem Bergen und von ganger Seele, zur Berfohnlichkeit und dergl. verpflichtet. Dabei fordert es freilich nach dem oben Bemerkten das Aeugerliche wie das Innerliche, beides nebeneinander. Indem aber boch auch die Forderung des Aeugerlichsten unter ben Gefichtspuntt des dem personlichen Botteswillen ju leiftenden Behorsams gestellt wird, lag ichon hierin eine gottliche Badagogie von dem Aeuferen auf das Innere hin. Gben dadurch. daß auch in folden Aeugerlichkeiten ein gottliches Bebot zu erfüllen mar, follte das Bolf fich gewöhnen, überhaupt Alles ungetheilt auf Gott zu beziehen, follte es lernen, bag ber Menich unter einen Alles beherrichenden, Allem ohne Ausnahme Maag und Riel fetenden absoluten Willen gestellt feb und, nicht nach Regeln, die willfürlicher Abstraftion anheim gegeben find, fich zu richten habe. Go murbe bas Bemiffen geschärft, bas Schuldbemußtfenn gement, die Erkenntnig beffen, mas es um die mahre Gottesgerechtigkeit fen, angebahnt. Und dieß um fo mehr, als die ganze Ritualordnung, der das Leben des Ifraeliten unterworfen mar, von der Beschneidung an darauf angelegt ift.

die Forderung des innerlichen Beiligungsproceges nahe gut legen, überhaupt das Bemuftfebn fittlicher Aufgaben zu wecken. Bang richtig bemerkt Ritich (a. a. D. G. 67): "Die heidnischen Ceremonieen vereinigen materiell ex opere operato mit der Gottheit, wirten also magifch. Es gibt feinen einzigen Bebrauch in ber Stiftung des Mofes, in welchem eine sinnfällige handlung in magischer Beise bie Gemeinschaft mit Gott bewirkt, sondern jeder hat eine symbolische Ratur. Das gilt bon den Reinigungen, bon ben Opfern, bom heiligen Gebaube und feinen Conftruttionen, das gilt bon jedem Tempelgerathe und jedem Draftischen." (Bgl. auch das Bd. X. S. 207 n. 620 und Bd. XII. S. 177 unten Bemerkte). Siezu kommt endlich noch, daß das Gefet in ber an die Spite des Dekalogs gestellten und auch fonft, befonders im Deuteronomium immer wiederkehrenden Sinweisung auf die gnädige Erwählung und Beilsführung Gottes, fo wie in der hinweisung auf den der Treue gegen Gott berheifenen Gegen darauf ausgeht, die Motive der Liebe und Dankbarkeit in dem Bolke zu weden. - In der Gebundenheit an göttlichen Willen find die Ifraeliten Jehobah's Rnechte. Sierin liegt aber zugleich die Ehre des Boltes, das durch diese Bebundenheit an Gottes Berrichaft jeder menschlichen Berrengewalt entnommen ift (3 Mof. 25, 42. 55); "aufrecht" wird es bon feinem Gotte geführt (26, 13). Ebenso begrundet das Befet mit feinen beiligen, zwechvollen Ordnungen die Große bes Bolfes anderen nationen gegenüber; "das Befet wird eure Beisheit und eure Ginficht febn bor den Augen der Bolfer, welche, wenn fie bon diefem Befet horen, fagen werden: gemiß, ein weises und berftandiges Bolt ift diefe große Nation; welches große Bolt ift, das fo gerechte Befete und Ordnungen hatte, wie diefest gange Gefet, welches ich euch heute vorlege?" (5 Dof. 4, 6-8. bgl. Bf. 147, 19 f.), - ein Ruhm, der fich bewährt hat in der geiftigen Berrichaft, welche Ifrael durch feine Institutionen über die Bolfer ausgeübt hat.

Der Berpflichtung des Boltes entspricht 3) die gottliche Bergeltung. jedem Thun der Wille des heiligen Gottes erfüllt werden foll, muß auch in jedem Beichie bas entsprechende Walten beffelben erfannt werden, und zwar muß die Natur wie die Geschichte der Offenbarung der göttlichen Bergeltungsordnung dienen. Darin liegt ein entschiedener Gegensatz gegen jede heidnische Bufalls = und Schicksalblehre. Der 3n= begriff des göttlichen Segens, welcher ber Treue gegen das Befet berheifen ift, ift das Leben (5 Mof. 4, 1. 8, 1. 30, 15). Es umfaßt alle Guter, welche gur irdifden Bohlfahrt gehören, langes Leben und zwar auf dem gesegneten Boden bes gelobten Landes (2 Dof. 20, 12. 5 Dof. 4, 40. 11, 9 ff. 30, 20), Kinderfegen, Fruchtbarkeit des Landes, Sieg über die Feinde (3 Mof. 26, 3 ff. 5 Mof. 28, 1 ff.). Doch find es nicht diese irdischen Guter für fich, welche das Leben begrunden, fondern biefelben bilden einen Gludestand insofern, ale ihr Befit mit der Erfahrung der gnadenvollen Begenwart des inmitten feines Boltes wohnenden Bundesgottes berknüpft ift und diefelben ein Unterpfand seiner Guld find. Darum fchließt 3 Dof. 26, 11 ff. alle Berheißung irdifchen Gegens mit dem Worte ab: "ich fete meine Bohnung in eure Mitte und meine Seele wird euch nicht berichmahen; ich will in eurer Mitte wanbeln und euch Gott fehn und ihr follt mir Bolt febn." Das Bild bes glüdlichen Buftandes des Bolfes, wie es, abgesondert bon den Bolfern der Erde, ausgeftattet mit den reichen Gütern feines Landes, fiegreich wider alle Feinde, felig ift in ber Erfahrung ber Gnade feines Gottes, ift gezeichnet 5 Mof. 33, 27-29. - Auf ber anderen Seite hat die Bundesbrüchigfeit des Bolfes die Entziehung aller der oben ermähnten Gegnungen jur Folge. Berfürzung des Lebens, Rinderlofigfeit, Miswachs und Theuerung, damit Frael inne werde, wie es allen Naturfegen nur als Babe Gottes hat (vergl. Sof. 2, 8 ff.), ferner politisches Unglud, niederlage vor dem Feinde, und als Bollendung ber Strafe, Singabe des Knechtes Jehovah's, weil er ben Dienft feines Gottes verschmaht hat, in die Dienftbarkeit anderer Bolfer, Berftogung aus bem Saufe Gottes (Bof. 9, 15) und barum aus bem Lande, an welches die Theofratie gefnüpft ift, Berftreuung Ifrael's unter alle Bolfer ale eines feigen, verachteten und mighandelten Bolfes

(3 Mof. 26, 14-39. 5 Mof. 28, 15ff.). Wenn für heidnische Boller nationales Unglud ein Zeugniß von der Dhumacht ihrer Götter ift, fo bezeugt Ifrael's Beftrafung eben Die Realität feines Gottes und feiner bergeltenden Gerechtigfeit; "fehet nun, daß ich, ich es bin, und ift fein Gott neben mir; ich tann todten und lebendig machen, ich ger= fchlage und ich heile und Niemand rettet bon meiner Sand" (5 Dof. 32, 29). Daher tennt auch die alttestamentliche Geschichtschreibung nicht die "patriotische Unwahrheit" ber Geschichtschreibung anderer Bolter (vgl. die Bemerfungen von DR. v. Riebuhr, Befdichte Affure und Babele G. 5); fo wenig wird auf Berichmeigung ber Unglude= falle, die Ifrael treffen, ausgegangen, daß fie vielmehr als Zeugniß für die Bahrhaf= tigfeit und Macht des Bundesgottes recht gefliffentlich hervorgehoben werden. — Wenn nun aber Ifrael durch Bundbrüchigfeit dem göttlichen Gerichte verfällt und berftogen wird, ift dann nicht der göttliche Ermählungerath vereitelt und bemnach in letter Inftang die Bermirklichung bes göttlichen Reichszweckes boch nur von menschlichem Thun abhängig? Auch hierauf bleibt ber Mosaismus die Antwort nicht ichuldig. Gottes erbarmende Liebe fteht hoher als feine ftrafende Gerechtigkeit, wie schon in dem Berhaltnig von 2 Mof. 20, 6 zu 5. angedeutet ift (vgl. 34, 6 f.); seine Treue kann durch menschliche Untreue nicht gebrochen werden. Sein Richten ift baber ein zwede und magvolles Thun (f. besonders Jef. 28, 23-29), das fo erfolgt, daß es durch Gericht hindurch jur Wiederbringung Ifrael's und jur Bollendung des göttlichen Reiches tommen muß. Ifrael wird nämlich im Berichte nicht vernichtet; auch in der Berftogung, in der Berftreuung unter die Bolfer der Erde foll es doch nicht mit diefen verschmelzen, fondern als ein abgesondertes Bolt zur Erfüllung feiner Bestimmung aufbewahrt werden; "auch wenn fie im Lande ihrer Feinde find, will ich fie nicht verachten und nicht verschmähen, fo daß ich fie nicht vernichte, daß ich meinen Bund mit ihnen brache" (3 Mof. 26, 44). Wenn fie fich zu Jehovah bekehren, wird Jehovah, eingebenk feines Bundes, fie wieder zum Bolke annehmen und zurüchringen (5 Mof. 32, 36 ff. und besonders 30, 1 ff.). "Wenn beine Berftogenen find am Ende bes Simmels, bon bannen wird Jehovah, bein Gott, dich sammeln und von dort dich holen. Dann bringt dich Jehovah, dein Gott, in das Land, welches beine Bater befagen, daß du es besitzest, und er thut dir wohl und mehrt dich mehr als beine Bater." Dann wird auch die Stellung des Bolfes jum Befete eine andere febn; das Sollen wird durch Gottes Rraft zum lebendigen Bollen werden. "Und es beschneidet Behovah, dein Gott, dein Berg und bas Berg beines Samens, baf du Jehobah, beinen Gott, liebst mit beinem gangen Bergen und beiner gangen Seele. auf daß du lebeft." So ruht trot menichlicher Gunde die Berwirklichung des gott= lichen Erwählungerathes, die Bollendung des Bolles Gottes ficher in der Treue und Erbarmung Gottes (Röm. 11, 25—36).

Die Angriffe, welche der Mosaismus wegen feiner Bergeltungslehre besonders von Seiten der Deiften, aber auch noch von neueren Theologen erfahren hat, beziehen fich darauf, daß er für die Gesetzeserfüllung nur die finnlichen Motive der Lohnsucht und der Furcht vor Strafe geltend zu machen wiffe; ferner darauf, daß diefer "Rational= mahn", wie de Bette ben mosaischen Bergeltungeglauben genannt hat, das Bolf Ifrael entsetlich unglücklich gemacht und eine finstere Weltanschauung erzeugt habe, durch welche die schöne harmonie des Menschen mit der Welt, worin der Grieche so herrlich da= fteht, gebrochen worden (f. besonders de Wette's Abhandlung: "Beitrag jur Charatteriftif des Bebraismus", in Danb's und Creuzer's Studien Bd. III.); endlich wurde der Mangel der Lehre von einer jenseitigen Bergeltung gerügt. - Auf Diefe Einwürfe ift im Allgemeinen bereits durch die obige Darstellung geantwortet. Eine Sittlichfeit, die auf dem Glauben an die Ermählungsgnade und die Führungstreue des Bundesgottes beruht und deren Büterlehre eben in der Herborhebung der Bemeinschaft mit diesem Gotte culminirt, fann doch in der That nicht eines groben Eudämonismus beschuldigt werden. Dag ein Mensch lediglich um seines äußeren Wohlstandes willen. abgesehen von seiner Freundschaft mit Gott, für mahrhaft gludlich zu halten fen. ift bom Standpunkte des Mofaismus aus ein gang unvollziehbarer Bedanke; hat derfelbe doch in dem Bilde der Patriarchen das Ideal menschlichen Glüdes deutlich genug gezeichnet. Darin freilich, daß die Bemeinschaft des Frommen Gott nicht ohne entsprechenden Gottessegen in irdischen Gutern gedacht werden fann, das Leben noch nicht als ewiges erfaßt ift, liegt eine Befchränktheit des Mosaismus der neuteftamentlichen Offenbarungeftufe gegenüber: wogegen berfelbe burch die Art und Beife, wie er Ernft macht mit dem Postulate einer sittlichen Beltordnung, wie er im Unglud alle fatalistischen Tröftungen abschneidet und das Gemissen weckt, wie er überhaupt das ganze Leben der Scheu bor einer in jedem menschlichen Befchick ihr Balten bezeugenden heiligen Gottesmacht unterwirft, fich hoch über alles Beidenthum ftellt. Eben in dem Glauben an diese unverbrüchliche gottliche Bergeltungsordnung gewinnt das Leben des Ifraeliten eine Frifche und fittliche Energie, die im entschiedenen Begensate ju bem agyptischen Wefen fteht, daß fich immer mit dem Tode und dem Zustande nach demselben zu schaffen macht. Für eine inhaltsvolle Unfterblichkeitshoffnung, die nicht erstehen konnte außerhalb des Zusammenhangs mit dem Faktum der Todesüberwindung, wird doch der Grund gelegt durch Stiftung einer Gemeinschaft des Menschen mit Gott, dem ewig Lebenden, die ihrer Unvergänglichkeit junächst in der durch die Emigkeit Gottes verburgten ewigen Dauer feines Boltes gemiß wird (vergl. Pf. 102, 28 f.), aber, je intensiver fie fich in der weiteren Entwidlung der altteftamentlichen Religion auch bem einzelnen Frommen zu erfahren gibt, in demfelben Dage auch die Ahnung der ewigen Beftimmung des Individuums zu erwecken im Stande ift. (S. meine Comment. ad theol.

bibl. pert. S. 71 ff.).

Die auf dem Gefetesbunde ruhende Staatsordnung ift Gottesherrichaft, θεοχρατία, wie die mosaische Berfassung querft von Josephus, c. Ap. II. 16. bezeichnet wird (Οί μέν μοναρχίαις, οί δε ταῖς όλίγων δυναστείαις, άλλοι δε τοῖς πλήθεσιν επέτρεψαν την εξουσίαν των πολιτευμάτων. Ο δ' ημέτερος νομοθέτης είς μέν τούτων οὐδοτιοῦν ἀπεῖδεν, ώς δ' ἄν τις εἴποι βιασάμενος τὸν λόγον, θεοκρατίαν απέδειξε το πολίτευμα, θεώ την άρχην και το κράτος άναθείς, και πείσας είς εκείνον απαντας άφοραν etc.). Jehovah ift der Rönig des Boltes. Die Idee des göttlichen Königthums drudt nämlich im Alten Testaments nicht bas allgemeine Machtberhältniß Gottes jur Welt aus, daß er ihr Schöpfer und Erhalter ift, fondern das besondere Berrichafteverhältniß, in das er zum erwählten Bolfe getreten ift und durch dieses auch zu den übrigen Nationen treten will (vergl. Bd. VIII. S. 8). Bahrend die Patriarden ihn ale Berrn und Birten bezeichnet hatten, heißt er zuerft, nachdem er durch die Ausführung Ifrael's aus Aegypten fich ein Bolf erworben hatte, 2 Mof. 15, 18. der, der Ronig ift für immer und ewig. Der eigentliche Anfang feines königlichen Regiments aber ift ber Tag, an dem er durch Promulgation des Befetes und Schliegung bes Befetesbundes die Stumme Ifrael's zu einem Gemeinwesen, dem priesterlichen Königreich, verband (5 Mos. 33, 5., wo das Subjett Jehovah, nicht Mofes ift). In Diefem Staate find alle Bewalten in Jehovah vereinigt; wie das Befet, Die Offenbarung des Willens Jehobah's, alle Spharen des Lebens umfaßt, fo auch feine Rönigsherrschaft. Sier find, wenn man fich so ausbruden will, Staat und Rirche in unmittelbarer Einheit zusammengeschlossen; auch das burgerliche Recht und die Polizei find ein Ausfluß des göttlichen Willens. Manches allerdings, was auf herkommlicher Sitte beruht, wird festgehalten, beziehungsweise um der σκληροκαρδία des Bolfes willen geduldet (Matth. 19, 8); doch wird foldes wenigstens burch gesetliche Bestimmungen geregelt und eingeschränkt. - In der Art und Beife, wie die göttliche Regierungsgewalt gehandhabt wird, und überhaupt in den Ordnungen der Theofratie erscheinen in mertwürdiger Beise Stabilität und Bewegung, Gebundenheit und Freiheit neben und in einander. Die gefetgebende Thätigfeit hat Jehovah geubt durch Mofes, indem er Ifrael emige Sagungen und Rechte gegeben hat (vgl. 2 Mof. 12, 14. 17. 27, 21. 28, 43. n. viele andere Stellen). Bon einer fünftigen Abrogation des Befetes weiß Real . Encyflopabie fur Theologie und Rirche. XVII.

ber Pentateuch nichts; nur bie innere Stellung bes Bolfes jum Befet foll nach bem oben Bemerkten in der letten Zeit eine andere werden. Siemit foll aber die Offenbarung des göttlichen Willens nicht abgefchloffen fenn, vielmehr wird neben bem priefterlichen Urim und Thummim ju fortgehender Bermittelung des gottlichen Zeugniffes on bas Bolf bie Prophetie eingesett (f. Bb. XII. G. 211 ff.); boch biefe beruht auf dem göttlichen Beift, den Jehovah verleiht, wem er will (f. 4 Dlof. Rap. 11.). Behovah ift als Ronig und Gesetgeber auch ber Richter bes Bolfe (vergl. Jef. 33, 22); bie gange Mechtspflege ift Ausfluß der göttlichen Richtergewalt (5 Dof. 1, 17; im Uebrigen vergl. Bd. V. G. 57 ff.); doch hat fich neben der geordneten Rechtsverwaltung Jehovah bas unmittelbare Gingreifen wie gegen das Bolf im Bangen gemäß ber oben erörterten Bergeltungsordnung, fo auch gegen Gingelne, wo es fich um besondere Beugniffe feiner Strafgerechtigfeit handelt (f. 3. B. 4 Dlof. Rap. 16), vorbehalten. Dieg führt uns auf Die dritte Staatsgewalt, die vollziehende. Gur Diefe fehlt es in ber mofaifchen Berfaffung an einem festen Institut. Zwar die Zuberficht darf das Bolt hegen, daß Behovah immer wieder einen Mann über die Gemeinde bestellen werde, "ber ausziehe und einziehe bor ihnen ber, und ber fie ausführe und einführe, bag die Bemeinde Jehovah's nicht fen wie Schafe, die teinen Birten haben" (4 Dof. 27, 16). Aber Die Erwedung folcher Führer bes Bolfes hangt eben wieder ab bon der Sendung bes Beiftes, welche Jehovah's freie Sache ift. (Im Uebrigen vergl. das über den Mangel einer geordneten Eretutive im mosaischen Staat bereits Bd. VIII. S. 9 Bemerfte.) -Jehovah, ber Kriegsmann (2 Mof. 15, 3), bleibt namentlich der eigentliche Beerführer des Bolles, der στρατηγός αὐτοχράτωρ, wie ihn Josephus (ant. IV, 8. 41) nennt; Rirael bilbet die יהוה צבאות יהוה (2 Dlof. 12, 41). Er gieht ale Borfampfer ihnen voran (4 Mof. 11, 35); bon ihm allein hat Ifrael ben Gieg über feine Feinde zu erwarten; jum bleibenden Bengniß, wie das Gottesvolt überwinden foll, ift der Rampf gegen Amalek (2 Mof. 17, 8 ff.) hingestellt. - Das eigentlich ftabile Clement in der Theofratie ift die von gottlicher Beistesausruftung unabhangige, ftufenweife auffteigente priefterliche Bertretung des Bolfes vor Gott (f. Bd. XII. G. 174 ff. vergl. mit Bd. V. S. 198 f.). Wenn auch objektib ber Bestand ber Theokratie auf der Ginwohnung Behovah's in feiner Bemeinde beruht, fo ift doch, da die Bemeinde megen ihrer naturlichen Unreinheit und ihrer fortgebenden Berfilndigungen nicht unmittelbar, wie fie vermoge ihrer priefterlichen Bestimmung follte, ihrem Gotte nahen fann, zur Bewahrung des Beftandes der Theofratie nothwendig ein Amt, das den Dienft der Berfohnung führt und ben im Cultus fich bollziehenden Berfehr Gottes und ber Bemeinde bermittelt. (Ueber die Principien des mojaifchen Cultus f. Bd. X, S. 619 ff.). - Wie die Stammberfaffung, in die theofratische Ordnung aufgenommen, dem Leben ber Stamme, Beichlechter und Familien feine felbstftandige Entwicklung gewährt, eine die Eigenthumlichkeiten berfelben unterdrückende Centralisation fern gehalten wurde, darüber f. das in Bb. XIV. S. 771 Ausgeführte. Die Bewahrung der theofratischen Ginheit mar befonders den unter die übrigen Stämme gerftreuten Leviten anheimgegeben (f. Bd. VIII. S. 352). Im Uebrigen werben alle privatrechtlidjen Berhaltniffe dem theofratifchen Brincip unterworfen. Die die Auftorität der Aeltern den Kindern gegenüber geheiligt und doch zugleich ihrer Ausartung in ein willfürliches Sausregiment gewehrt wurde, f. Bd. III. S. 774; wie, wenn auch noch die Polygamie geduldet war, doch eine hohere Auffaffung des ehelichen Berhaltniffes, als eines bon Gott gefchloffenen Bundes, unter bem Bolfe begründet und durch die bom Gefets statuirten Chehinderniffe die Reinheit bes Familienlebens gefchirmt wurde, f. Bd. III. S. 662 f.; wie in ben das Recht ber dienenden Rlaffe bestimmenden Gefeten die Idee des in feiner Bebundenheit an Bott von menschlicher Rnechtschaft freien theofratischen Burgers fich ausprägte und, infoweit noch Stlaverei geduldet war, doch die Anertennung der Menschenwürde im Stlaven gefordert wurde, f. Bd. XIV. S. 464 ff.; wie in den den Grundbefit betreffenden Ords nungen das theokratische Princip, vermöge deffen Jehovah der eigentliche und einzige

Herr des Landes ist, durchgeführt, von dem Israeliten die thatsächliche Anerkennung des göttlichen Eigenthumsrechts gesordert, zugleich aber der Fortbestand der Familien gesichert und dem Proletariat gewehrt wurde, s. Bd. XIII. S. 208 u. 210 f.; wie noch in einer Reihe sonstiger Gesetze ein göttliches Recht der Armen und die Armenpslege sanktionirt wurde, s. Bd. I. S. 506 ff. — Wie endlich das Leben des Einzelnen in Bezug auf seinen natürlichen Verlauf, Essen und Trinsen, geschlechtliche Funktionen u. s. w., der theotratischen Ordnung unterworfen wurde, so daß hier überall die Aussonderung des Bolkes aus der prosanen Masse und die Ausgabe derselben, sich in einer das ganze Dasehn durchdringenden Keinheit darzustellen, zum Bewußtsehn kommen mußte und namentlich auch die Ahnung der an natürlichen Vorgängen haftenden ethischen Beziehungen geweckt wurde, darüber s. die Artt. "Reinigungen", "Speisegesehe" u. s. w.

Wie wenig das Wesen der mosaischen Theokratie verstanden wird, wenn man nach der früher üblichen rationalistischen Auffassung derselben den Begriff der Hierarchie unsterschiebt, bedarf nach dem Bisherigen nicht erst aussührlich gezeigt zu werden. Um einen Priesterstaat zu begründen, sehlt der mosaischen Verfassung eben das Hauptersorderniss, nämlich daß die höchste Wacht im Staate wirklich in das Priesterthum gelegt gewesen wäre: wogegen, wie der weitere Gang der Geschichte Israel's beweist, gerade die anderen theokratischen Aemter einen viel durchgreisenderen Einfluß auf die Entwicklung der Theokratie ausübten. War doch schon die Art und Beise, wie für den Unterhalt der Priester und Leviten gesorgt war, ganz und gar nicht darauf berechnet, ihnen eine irdische Machtstellung zu sichern (s. Bd. VIII. S. 352 und Bd. XII. S. 182).

Wir verfolgen nun weiter die Geschichte der Theotratie vom Tode des Moses an. Nachdem Josua in seinem Führeramt bestätigt worden war (Jos. 1, 1-9), erfolgte auf wunderbare Beise ber Uebergang über den Jordan, dem Bolte zum unterpfändlichen Zeugniß, daß dieselbe göttliche Macht, die mit Mofes gewesen, auch unter dem neuen Führer fich offenbaren werde (4, 14. 22-24); deghalb wird diefe Begebenheit ausdrudlich mit dem Durchzug durch das rothe Meer zusammengestellt (4, 23. Bf. 114, 3 ff.). Das Bolk lagerte fich in der Ebene von Bericho (Jos. 4, 13); hier wurde querft die Beschneidung bei den mahrend des Zugs durch die Bufte Geborenen nachgeholt und dann mit der erften Baffahfeier das Bolt in den Benug ber Guter des heiligen Landes eingesett (5, 1-12). Durch die Eroberung Jericho's (Rap. 6.) murde der Schluffel des Landes gewonnen; hierauf folgte, nachdem ein auf das Bolt durch Achan's Ungehorsam gefommener Bann gefühnt mar (Rap. 7. vgl. Bof. 2, 17), die Einnahme bon Mi, dem zweiten feften Blate bes mittleren Kanaan (Rap. 8.), bann nach bem feierlichen Ufte am Ebal (8, 30-35., bergl. mit 5 Mof. 27, 4-7) ein fiegreicher Feldzug gegen die füdlichen (Rap. 10), ein zweiter gegen die nordlichen fanaanaifden Stumme (Rap. 11. - f. Bo. VII. S. 39 f.). Un einer Reihe fanaanaifder Stadte wurde das 5 Mof. 7, 2. 20, 16-18. (vgl. mit 1 Mof. 23, 32 f. 34, 12 ff.) gebotene Cherem bollzogen (f. Bd. I. S. 678). Diefer Ausrottung der Ranaaniter hat man vergeblich eine milbere Bendung ju geben versucht. Ginige faßten bas Gebot fo, daß ben tanaanäischen Städten zuerst follte Friede angeboten werden, und erft im Falle ber Berwerfung biefes Unerbietens die Bertilgung eintreten follte. Allein dieß folgt weder aus 5 Mof. 20, 10 ff., wo B. 15. das bezeichnete Berfahren ausdrudlich nur für auswärtige, nichtkanaanäische Feinde borfdreibt, noch aus Joj. 11, 20., welche Stelle vielmehr auf die Ranaaniter nur den Sat anwendet, daß der dem Gericht Berfallene nach Gottes Fügung felbst jur Berbeiführung diefes Berichts behülflich fenn muß. Nicht minder irrthumlich ift es, die Ausrottung der Ranaaniter aus einem alteren, aus der Beit der Batriarchen ftammenden Rechte Ifrael's auf Balaftina rechtfertigen ju wollen. Biegegen ftreiten Stellen wie 1 Dof. 12, 6. 13, 7. auf Das Bestimmtefte. Das Alte Teftament fennt feinen anderen Grund für die Butheilung des Landes an Ifrael, als Die freie Gnade Behovah's, dem daffelbe gehört, und feinen anderen Grund für bie Bertilgung der fanaanaischen Stamme, als die gottliche Gerechtigfeit, welche, nachdem

biefe Stämme in unnatürlichen Gräueln (3 Mof. 18, 27 f. 5 Mof. 12, 31) bas Maß ihrer Gunden voll gemacht haben, nach langem Zuwarten (1 Dof. 15, 16) endlich radend hereinbricht. Dabei wird aber Ifrael für den Fall, daß es der Gunden ber Stämme, an benen es bie göttliche Strafe bollzieht, felbft fich theilhaftig machen murbe, mit gleichem Gerichte bedroht. (Bgl. noch 5 Mof. 8, 19 f. 13, 12 ff. 3of. 23, 15 f. - S. über diesen Gegenstand Bengftenberg, Beitr. gur Ginleit. in bas A. Teft. Bb. III. S. 471 ff.). Daß ein Theil der Ranganiter bor Josua durch Flucht fich gerettet haben foll, f. Bb. VII. S. 237 f. - Rach etwa 6-7 Jahren war die Eroberung des Landes im Großen und Allgemeinen beendigt, fo daß zur Bertheilung beffelben geschritten werden tonnte (Jos. Rap. 13 - 21). Das Theilungsgeschäft leiteten ber Briefter Eleafar und Josua mit den Stammhäuptern. Buerft murden die mächtigen Stämme untergebracht, indem Juda den füdlichen Theil des Landes erhielt, Joseph (d. h. Ephraim und die andere Galfte bon Manaffe) in der Mitte angefiedelt murbe. Siebei hatte man fich aber anfange verrechnet, fo daß bei der Bebietsanweifung an die fieben übrigen Stämme von diesen Benjamin, Dan und Simeon in das bereits vertheilte Land eingeschoben werden mußten. Bum Behuf dieser Gebietsanweisung war eine Urt Landfarte entworfen worden, 3of. 18, 4-8; f. hierüber Ritter, Gefchichte der Erdfunde u. f. w., herausg. von Daniel, S. 7 f., wo daran erinnert wird, daß die hiezu erforberlichen Renntniffe von Aeghpten mitgebracht werden konnten, wo Landesvermeffung eine uralte Sache mar. - Das Beiligthum murbe von Gilgal nach dem ziemlich in ber Mitte bes cisjordanischen Landes gelegenen Silo verlegt (18, 1), alfo in das Bebiet des Stammes Ephraim, dem Josua felbst angehörte, und fo wurde Silo für die nächstfolgenden Jahrhunderte der Mittelpunkt der Theofratie.

So war nun das "gute Land" (2 Mof. 3, 8. 5 Mof. 3, 25. 8, 7—9), die "Zierde bon allen Ländern" (Ezech. 20, 6. bergl. mit Jer. 3, 19. Dan. 8, 9. 11, 16) ge= wonnen, wo auf der Grundlage des einen geordneten Fleiß erfordernden agrarifchen Lebens das Bolt zur Erfüllung feiner Bestimmung heranreifen follte, in ftiller und gefcutter Burudgezogenheit (4 Moj. 23, 9. 5 Mof. 33, 28. vgl. mit Mich. 7, 14). Die durch das Gesetz (f. bef. 3 Mos. 20, 14. 26) gebotene Absonderung bon den anderen Bolfern wurde erleichtert durch die abgeschloffene Lage bes Landes, bas im Guden und Dften von großen Buften, im Norden bom hohen Gebirge des Libanon umschloffen, im Weften von einem an Landungepläten armen Geftade mit blog vorüberziehender. alfo megleitender Ruftenftrömung begrangt ift. Auf der anderen Seite murde wieder durch die Lage des Landes inmitten der Bolfer, welche den Schauplat ber alten Befcichte bilden (vgl. Czech. 5, 5. 38, 12), und durch die an feinen Granzen vorüberführenden Berkehrestragen der alten Belt der fünftige theofratische Beruf des Boltes möglich gemacht. "Diefer Berein ber größten Contrafte in ber Weltstellung, einer möglichst ifolirten Burudgezogenheit nebst Begunftigung allseitiger Beltverbindung mit ber zu feiner Zeit vorherrichenden Gultursphäre ber alten Welt, burch Sandels = und Sprachenverkehr, zu Baffer wie ju Lande, mit ber arabifchen, indifchen, agyptischen wie mit der fprifchen, armenischen, griechischen wie romischen Culturwelt, in deren gemeinsamen raumlichen und hiftorifden Mitte, ift eine farafteriftifche Eigenthumlichfeit diefes gelobten Landes, das zur Beimath des auserwählten Bolfes vom Anfange an beftimmt war." (Ritter, Erdfunde, Bb. XV. 1. S. 11). - Mit dem Eingang Ifrael's zu feiner Ruhe auf dem berheißenen Boden, mit der Mehrung des Bolkes gleich den Sternen bes Simmels (5 Dof. 1, 10) find zwei Stude ber ben Batriarchen gegebenen Berheifung erfüllt; aber nun hebt ein neuer Gefdichtslauf an, in welchem Ifrael, gleich bem an ben Scheidemeg geftellten Jungling, junachft auf fich felbft bermiefen wird, um in freier Entwidlung in die theofratischen Ordnungen fich hineinzuleben, bann aber. indem es die Wege der Natur bor den Wegen feines Gottes ermählt, in Roth und Rampf erfahren foll, was es mit eigener Rraft vermag und was es bagegen an ber rettenden Macht feines Gottes hat.

Be mehr noch burch bie gahlreichen Refte von theils bersprengten, theils burch ben Groberungszug noch gar nicht berührten Ranagnitern der Besitz des Landes gefährdet war, besto nothiger mare ein treues Bufammenhalten ber Stämme in fester Anschliegung an die theofratische Ordnung gewefen. Aber so bereitwillig das Bolt noch in der letten Bersammlung, die Josua vor seinem Tode hielt (Jos. Rap. 24), den Bund mit Jehovah erneuert hatte, fo hielt es boch nur fo lange treu an demfelben, als das Befchlecht lebte, welches die großen göttlichen Thaten geschaut hatte (24, 31. Richt. 2, 7). ber Richt. Rap. 19-21. berichteten Begebenheit, welche, ba nach 20, 28. Pinehas bamale Soherpriefter mar, bald nach Josua's Tode fallen muß, zeigt fich der theofratische Eifer des Bolfes noch in voller Kraft. Doch ift dieß das lette vereinigte Auftreten bes Bolfes für lange Zeit. Schon baburch, daß Jofua ben einzelnen Stämmen bie Aufgabe überlaffen hatte, das Eroberungswert zu Ende zu führen, hörte dieses allmählich auf, Nationalsache ju fenn, und wurde das überwiegende Berbortreten ber Sonderintereffen begunftigt. In dem fleinen Priege, den die Stamme für fich führten, maren fie nicht immer gludlich; ein Theil ber übrig gebliebenen Kanaaniter wurde gar nicht bezwungen, an anderen das Cherem nicht mit Strenge vollstreckt. Die blof ginsbar gemachten Ranaaniter, welche nun unter ben Ifraeliten wohnten, veranlaften nicht nur ben Abfall des Bolfes zu den kanaanitischen Göttern, sondern gewannen auch da und bort im Lande zeitweise wieder' die Dberhand. Bom Dften her erfolgten Ginfalle großer Nomadenhorden der Midianiter und Amalefiter und wurden überdieß von den feindfeligen Rachbarvöltern der Ammoniter und Moabiter dem Bolfe fortwährend Gefahren bereitet; im Besten auf der Niederung am mittelländischen Meer erhob sich, besonders feit der Mitte der Richterzeit, immer brobender die Macht der philistäifden Bentapolis. Allerdings erstreckten sich die Unterdrückungen, welche die Ifraeliten von den genannten Bolferschaften erlitten, in ber Regel nur auf einige Stämme; aber um fo leichter konnte es geschehen, daß nicht einmal folche Bedrängniffe die Stämme zu einer gemeinsamen Unternehmung zu vereinigen im Stande waren. Go geißelt das Lied ber Debora (5, 15-17) mit fcharfem Spotte die tragen, dem nationalen Rampfe fich entziehenden Stämme: "An Ruben's Bachen find groß die Berzensentschluffe. Warum fagest du amifchen den Burben, gu horen bas Floten der Beerden? Un Ruben's Bachen find groß die Bergensbedenken. Gilead ruht jenseits des Jordans, und Dan - warum weilt er bei den Schiffen? (warum) faß Affer am Meeresstrande und ruht an seinen Buchten?" - In solchen Zeiten des Druds, wenn "die Rinder Ifrael schrieen gu Behovah" (3, 8. 15. 4, 3 u. f. w.) erhoben fich, gewedt durch Jehovah's Beift, Manner, welche das Bolf zu seinem Gotte gurudwandten, in ihm die Erinnerung an die gottlichen Rettungsthaten ber Borgeit wieder anfrischten und in helbenmuthigem, durch neue Beweise der göttlichen Gnade und Macht verherrlichtem Rampfe bas feindliche 3och brachen. Dieg maren die Schopheten, deren Beruf (f. Bb. XIII. S. 27 f.) gang allgemein auf die Beltendmachung bes Gottesrechtes nach Außen und Innen zu beziehen ift, beren Rame, wie de Wette (a. a. D. S. 247) richtig bemerkt hat, diese Männer eben als helden des Bolkes des Befetes erkennen läßt. Die Erzählung, welche das Buch der Richter bon den Thaten diefer Schopheten gibt, hebt besonders solche Büge herbor, aus benen erhellt, wie Gott das, was vor Menschen nicht geachtet ift, ja bas Niedrigfte und Unscheinbarfte bermenbet, um feinem Bolfe Bulfe ju schaffen. (Go bei Samgar 3, 31., befondere aber in der Befdichte Bideon's, bes größten unter den Schopheten vor Samuel, f. Bd. V. S. 151 u. f. m.). Die meisten der Schopheten scheinen, nachdem fie die Rettungsthat vollbracht, bis zum Ende ihres Lebens an ber Spite eines Theile des Bolfes geblieben ju fenn; aber wenn auch einige berfelben für ben Angenblid gewaltig in bas Leben einzelner Stämme eingriffen, ging boch bon ihnen fein nachhaltiger Ginfluß auf das Bolk aus, das vielmehr, fobald es fich erleichtert fühlte, wieder in die alten Wege gurudfant. Gin naheres Gingehen auf die Gefchichte der Richterzeit - mit ihrem beständigen Wechsel von Abtrunnigkeit des Bolkes und

göttlichen Strafheimfuchungen auf ber einen Seite, und von Biedertehr bes Boltes ju feinem Gotte und göttlicher Errettung beffelben auf ber anderen Geite - ift nicht biefes Orte. (S. Bb. XIII. S. 24 ff.) - Mus der geschilderten Lage des Bolfes erflart fich jur Benüge ber religiofe Rarafter ber Nichterzeit, Die Zerriffenheit des theofratischen Lebens und die Bermifdung des Jehovismus mit kanaanaifdem Naturdienfte, wohin einerseits der Dienst des Baal - oder El - Berith (8, 33. 9, 4. 46), in welchem die iehovistische Bundesidee auf den Baalecultus gepfropft erscheint, andererseits die Trubung Des Jehovismus durch den Ephoddienft Gideon's 8, 27. und den Bilberdienft des Dicha Rab. 17 u. 18. zu rechnen ift. Dan hat häufig aus den Buftanden der Richterzeit gegen die geschichtliche Realität der Theofratie, wie fie in dem Bentateuch und dem Buche Josua vorgeführt wird, argumentirt; die Richterzeit foll nicht den Berfall einer porber begründeten Ordnung, sondern einen embryonischen Zuftand darbieten, in welchem Elemente gahrten, aus denen erft fpater die theofratischen Ordnungen fich herausbildeten. Daß diese Anschauung wenigstens nicht die des Buche der Richter selbst ift, geht freilich aus 2, 10 ff. beutlich genug herbor; auch zeugt gegen biefelbe bas Lied ber Debora burch die Art und Beise, wie es 5, 4 ff. die Begenwart zu der glorreichen Bergangenheit des Bolfes in Begenfat ftellt. Wenn das Buch die Cultusordnungen und andere theofratische Institutionen felten ermähnt, fo erflart fich dieg nicht blog aus feiner befannten Ludenhaftigfeit und Unbollftandigfeit, fondern noch mehr baraus, bag ein Gingehen auf Derartiges dem Buche vermöge feiner gangen Tendenz ferne lag. es fich boch in Diefer Sinficht nicht anders mit dem Buche Jofua, das anerkanntermaften im engsten Zusammenhange mit dem Bentateuch steht. 3m Uebrigen ift zu vergleichen, mas Bd. VIII. S. 353 über den Zustand der Leviten mahrend der Richterzeit, Bd. IV. S. 386 über die Festseier, Bd. X. S. 650 über den Opfercultus in diefer Beriode bemerft worden ift.

Der Bendepunkt der Richterzeit liegt in der Berfonlichkeit Samuel's und bem Aufschwung, welchen durch ihn das Prophetenthum nahm. Borbereitet wurde die neue Wendung der Dinge theils durch den philistäischen Drud, der länger und harter als bie früheren Beimsuchungen auf bem Bolte laftete, theils burch das Schophetenthum bes Eli. Indem nämlich bei Eli die Schophetenwurde nicht auf einem gludlich geführten Rriegszuge oder fonft einer Beldenthat, fondern auf dem Sobenpriefterthum beruhte, so mußte badurch das Beiligthum wieder an Bedeutung und eben damit die theofratische Gemeinschaft an Rraft in dem Bolfe gewinnen. Aber ber erfte Versuch des Bolls, in vereinigtem Rampfe das philistäische Joch zu brechen, endete mit einer furchtboren Riederlage, bei welcher fogar die Bundeslade, die fo oft das Bolf jum Siege geführt hatte, in die Bande der Feinde fiel (1 Sam. Rap. 4.). Der Drud wurde noch harter; aus 1 Sam. 13, 19. 22. fieht man, daß die Philifter das gange Bolf entwoffneten. Der Umftand, daß die Bundeslade, das Behitel der hülfreichen Begenwart Ichovah's, in heidnische Bande gefallen war, tonnte nicht verfehlen, eine machtige Wirfung auf das religible Bewußtfeyn des Bolts auszunben. Die Bundeslade murde, nadidem fie von ben Philistern wieder ausgeliefert worden mar, für längere Zeit auf die Seite geschafft; man fragte nicht nach ihr (1 Chron. 13, 3), fie blieb Begenftand des Grauens, aber nicht des Cultus. Das heilige Zelt murde bon bem berworfenen Silo hinweg nach Rob im Stamme Benjamin verlegt, ohne aber, da es mit der Bundeslade feine mefentliche Bedeutung, die Statte der Ginwohnung Gottes zu fenn, berloren hatte, den religibsen Mittelpunkt des Bolkes ju bilden, menn gleich, wie man aus 1 Sam. Rap. 21 und 22, 17 ff. errathen fann, ber levitifche Cultus bafelbft fortging. (3m llebrigen vergl. Bb. XV. S. 116 f.). Das Lebenscentrum des Bolfes mar jest die vom prophetischen Beiste getragene Berfonlichkeit Samuel's. Da mit ber Bermerfung des Beiligthums die Wirksamtent des Sohenpriesterthums gurudgedrängt murde, fo ruhte die Mittlerschaft zwischen Gott und bem Bolfe in dem Propheten, ber beshalb auch den Opferdienft vor der Gemeinde verwaltet (f. Bd. X. S. 651). Go mard ichon

jest die Schranke der mofaischen Cultusordnung durchbrochen; daß die Gegenwart Gottes nicht an ein bestimmtes sinnliches Behifel gebunden fen, fondern daß er überall, wo er mit Ernft angerufen wird, fich hulfreich erweise, bekommt Ifrael zu erfahren. Der Bußund Bettag, ju bem Samuel das Bolf, nachdem es die Abgötterei ausgestoßen, nach Migpa im Stamme Benjamin versammelt, wird durch die Gulfe' Jehovah's, der zu dem Bebet feines Propheten fich bekennt, ein Tag des Sieges über die Feinde und der Unfang ber Befreiung (1 Sam. Rap. 7.). Samuel führt von nun an das Schophetenamt über bas ganze Bolf (f. Bd. XIII. S. 397), und bas Prophetenthum beginnt feine gewaltige Birkfamkeit zu entfalten. (S. hieruber, namentlich über die von Samuel begrundeten Brophetenschulen Bd. XII. S. 214 ff.). - Die theofratifche Ginheit mar nun wieder errungen; je mehr aber in bem Bolte bas nationale Bewußtsehn erftartt war, besto weniger genügte ihm das Schophetenthum, deffen Bestand von dem unberechen= baren Auftreten einzelner gottbegeifter Manner abhing, und bas bis dabin immer wieder durch anarchische Zuftande, da "ein jeglicher that, was ihm recht dauchte" (Richt. 17, 6. 21, 15), unterbrochen mar. Der Dismuth über die Billfur der Cohne Samuel's, fo wie (1 Sam. 12, 12) ein gefährlicher Krieg, ber von Seiten ber Ammoniter brohte, veranlafite bas Bolt, die früher an Gideon (Richt. 8, 23) vergeblich gerichtete Forderung eines geregelten Ronigthums jett ernftlich jur Sprache ju bringen. Wie in Folge beffen die Grundung des Königthums unter Bahrung des theofratischen Princips gu Stande tam, und welche Bedeutung überhaupt das Konigthum im Organismus ber Theofratie hatte, darüber f. Die ausführliche Erörterung in Bb. VIII. G. 10 f. Nachdem Saul durch einen fiegreichen Rrieg fich die Unerfennung beim Bolt errungen hatte, jog. fich Samuel von ber Schophetenwirtsamteit gurud, um hinfort lediglich als Prophet. als Bächter der Theofratie, dem König gegenüberzustehen.

Die Beschichte Ifrael's mahrend der Zeit des ungetheilten Konigthums gerfallt nach den drei Ronigen in drei farafteristisch berschiedene Abschnitte. Buerft unter Saul, der anfangs (1 Sam. 28, 9) die reformatorische Thatigkeit Samuel's unterftute, berfucht das Ronigthum fich von der prophetischen Aufsicht und eben damit von der Unterwerfung unter das theofratische Princip zu emancipiren, unterliegt aber im Rampfe mit demfelben. (S. Bd. XIII. S. 432 ff.). Nachdem Saul fein tragifches Beschick erfullt hat, tritt, da David 71 3ahre lang nur bon Juda anerkannt wird, bereits eine vorübergebende Reichsspaltung ein. Sobald aber David die Krone über gang Ifrael erlangt hat, beginnt durch fein fraftvolles Regiment die Zeit der hochsten Bluthe für den ifraelitischen Staat, welcher jett nicht nur feine Gelbstftandigfeit nach Mugen erfampft, fondern auch feine Berrichaft bis zum Guphrat ausdehnt und fo eine gefürchtete Machtstellung unter den Nationen einnimmt. (Bgl. Pf. 18, 44 f.). Doch das Bolk Gottes foll feinen Beruf zur Weltherrichaft, die das Bort der Beiffagung (Bf. 2.) als Riel der Theofratie bezeichnet, nicht verwirklichen in der Beife eines erobernden Weltftaates; baher bie Berurtheilung der von David veranstalteten Boltszählung, die mahricheinlich die Bollendung der militarifden Organisation des Bolles einleiten follte (2 Sam. Rab. 24, 1 Chr. Rap. 21. - S. über diefe Erzählung Bd. III. S. 305 f., auch Emald im zehnten Jahrbuch ber bibl. Wiffenschaft, S. 34 ff.). Diefer Borgang und bas 2 Sam. Rap. 12. Berichtete zeigt, daß auch unter David das Prophetenthum feines Richter = und Strafamtes dem Konigthum gegenüber wohl eingedent war. 3m Allgemeinen aber fehen wir jest beide Memter einträchtig gusammenwirken. Bar boch David durchdrungen von der 3dee eines theofratischen Regenten, fein ganges Leben und Wirten getragen von dem Streben, als Rnecht Behovah's erfunden zu werben, des Gottes, ber ihn erforen und bon ben Schafhurben genommen, um gu weiden fein ermähltes Bolt (Bf. 78, 70-72), und ber ihn mit Rraft im Streite umgürtet und über alle feine Widersacher erhöht hatte (Pf. 18.). Um dem Bolfe die Ginigung des Königthums mit der Gottesherrichaft zur Unschauung zu bringen, wurde der nach der Eroberung Jerufalems jum Berrichersitz erforene Berg Bion burch Ginführung ber jett wieder aus

ihrer Berborgenheit hervorgeholten Bundeslade auch zum Sitz des Heiligthums geweiht. 
Ferusalem, die Stadt Gottes (Ps. 46, 5), die Stadt des großen Königs (Ps. 48, 3), die festgegründete auf den heiligen Bergen (87, 1), in ihrer festen, abgeschlossenen und rings geschützten Lage selbst Symbol des göttlichen Reichs (125, 1 f.), bildet von nun an den Mittelpunkt des Bolkes Gottes, ihre Berherrlichung einen wesentlichen Bestandstheil seiner Heilschoffnung. — Die Institutionen der Theokratie wurden von David besschoders durch Organisation des Levitens und Priesterthums weiter gebildet (s. Bd. VIII. S. 354 ff. Bd. XII. S. 182). — Wie David das Borbild des theokratischen Königsthums wurde, — so daß von seinen Nachsolgern nichts Höheres gesagt werden konnte, als daß sie in David's Wegen gewandelt haben —, so sollte er auch der Bleibende Träger desselben werden, vermöge der ihm nach 2 Sam. Kap. 7. durch den Propheten Nathan eröffneten göttlichen Berheisung, welche einen der bedeutungsvollsten Wendepunkte in der Geschichte des göttlichen Reiches bildet. Wie von jetzt an die Bolkendung des göttlichen Reiches an einen Davidien geknüpft ist, darüber s. den Art. "Mesself as"

(Bd. IX. S. 411 f.).

Auf David's Kriege und Siegesherrschaft folgte unter Salomo eine lange, erft gegen das Ende feiner Regierung getrübte Friedenszeit (1 Ron. 5, 5), die in ber Erinnerung des Boltes fortlebte als Borbild des fünftigen großen Gottesfriedens (vgl. Mich. 4,4. Sad. 8, 10). Durch den Tempelbau erhalten nun nicht blog die Cultusordnungen für Ifrael ihre weitere Ausbildung und Befestigung, fondern Salomo hofft auch (1 Ron. 8, 41), daß in diesem Beiligthum von Beiden Jehovah Anbetung dargebracht werden und fo bon hier aus die Anerkennung des mahren Gottes ju allen Nationen dringen werde. Bahrend durch den aufblühenden Sandelsvertehr der geographische Sorizont des Bolfes fich erweitert, erhebt fich auf dieser Grundlage das Wort der Beiffagung bon bem großen Friedefürsten, bem die Konige der Erde ihre Schatze barbringen merden (Bf. 72). Wie ferner in Salomo's Zeit, deren Ruhe den Beift zu finnender Ginkehr in sich felbst einlud, die Begrundung der alttestamentlichen Chofma fällt, barüber f. Bb. XIV. S. 713 f. Doch hatte Salomo's Regierung bei allem glanzenden Schimmer auch ihre farken Schattenseiten (f. Bb. XIII. S. 336 f.), und als nun vollends ber König durch die Errichtung von abgöttischen Beiligthumern in der unmittelbaren Rabe Berusaleme (1 Kon. 11, 7. vergl. mit 2 Kon. 23, 13) die theofratische Ordnung fdwer verlette, erhob sich auf einmal das Prophetenthum, welches, wie es scheint, langere Zeit in den hintergrund getreten war, um die beleidigte Majestät Jehobah's ju rachen. Nachdem (1 Kön. 11, 11-13) an Salomo ein warnendes Wort ergangen war, erhielt ber Ephraimite Icrobeam, ein angesehener Beamter Salomo's, durch den Propheten Ahia die Erklärung, daß zehn Stämme Ifrael's bom Baufe David's abgeriffen und unter Jerobeam's Scepter zu einem gesonderten Reiche bereinigt werden sollen. Beurtheilung dieses Vorganges f. das Bd. XII. S. 218 Bemerkte). Indem Rehabeam durch seinen alle billigen Forderungen des Boltes abweisenden Uebermuth dem herrschsüchtigen Streben Berobeam's zu Gulfe tam, vollzog fich die politische Spaltung Ifrael's, die langst vorbereitet war durch die alte Gifersucht der zwei machtigften Stämme Ephraim und Juda. (3m Uebrigen f. die Artikel " Jerobeam " und " Rehabeam" und über die Frage, wie die gehn Stamme zu bestimmen fegen, das in Bd. XIV. S. 772 Bemerkte). Mit der Bitterkeit und Hartnäckigkeit, welche dem Bruderhaß eigen ift, betampften fich bie beiben Reiche faft unaufhörlich; nur in ber Beit Ahab's und Josaphat's und ihrer Sohne bestand ein freundliches Berhaltniß gwi= ichen ihnen, aber nicht zu ihrem Beil. Dag auch noch fpater, etwa unter Ufia, Diefelben fich einander genähert, eine "Berbruderung" geschloffen haben, ift eine gur Erflarung bon Sach. 9, 13. 11, 14. erfonnene Meinung (f. g. B. Bleek, in den theol. Stud. u. Rritifen, 1852, S. 268 u. 292), die in ben geschichtlichen Berichten feinen Grund hat.

Die Darstellung der Geschichte der beiden Reiche, zu der wir nun übergeben, hat

sich nach dem, was bereits theils in der Geschichte des Prophetenthums (f. Bb. XII. S. 218 ff.), theils in den Artifeln über die einzelnen Könige ausgeführt worden ift, auf eine allgemeine Rarafteriftit unter Berborhebung ber Epoche machenden Momente gu beschränken. - Die Geschichte des Behnstämmereichs, des Reiches Ifrael oder, wie es nach seinem Sauptstamm genannt wird, des Reiches Cphraim, ift vom theokratischen Standpunkte aus die Geschichte eines fortgehenden Abfalls von Jehovah und der dagegen vom Prophetenthum ausgehenden Reaktion, bis endlich, da alle Rettungsversuche vergeblich find, das "fündige Königreich" (Am. 9, 8) unwiderruflich dem Untergange geweiht wird. In dem meift blutigen Wechfel ber Dynastieen, beren mahrend der 2hundertjährigen Dauer des Reiche (vom 3. 975-722 b. Chr.) 9 unter 19\*) Rönigen sich ablosen und nur zwei (bie Omri's und Jehu's) den Thron langere Zeit behaupten, in der Zerruttung durch Parteiungen, Berichwörungen und Burgerfriege, wobei immer Gunde durch Gunde geftraft wird, wie in dem vielfachen Unglud nach Außen, bekommt bas Bolt ben Ernft ber gottlichen Bergeltungsordnung zu erfahren. - Die erfte Magregel, welche Jerobeam nach feiner Thronbesteigung traf, daß er nämlich die politische Trennung der Stämme auch zu einer religibsen machte, führte sofort zum Bruch bes neugebildeten Staates mit der Theofratie. Mit diefer konnte die Getheiltheit des Königthums noch insoweit bestehen, als die Einheit des Cultus und andere gesetzliche Ordnungen unangetaftet blieben. Aber burch die Einrichtung des ichismatischen Bilberdienstes, ber an fich ichon, als Berabwürdigung des Beiligen Ifrael's zur Naturmacht eine schwere Berfündigung in fich schloß, ferner burch Die Aufhebung des gesetzlichen Briefterthums und die Berdrängung der Briefter und Leviten, die nun mit anderen treuen Anhängern des Gesetzes in das Reich Juda hinüberwanderten (2 Chr. 11, 13 ff.), wurde das Bolt in religiöfer Beziehung auf einen gang anderen Grund gestellt. Wenn auch Jerobeam den geschichtlichen Zusammenhang nicht abbrechen wollte, wie feine Außerung 1 Ron. 12, 18. und ber Umftand beweift, baf Bieles bon den alten Cultusordnungen auf die neuen Beiligthumer übergetragen worden fenn muß (f. Bb. IV. S. 387 u. Bb. X. S. 652), so war doch von nun an - und es ift bieß für bas Zehnstämmereich farakteristisch - bie Staateraison an bie Stelle des theofratischen Princips gesetzt, womit es gang in Uebereinstimmung ift, daß Um. 7, 13. bon einem "toniglichen Beiligthum" in Bethel gerebet wird. — Nachbem Berobeam's Dynastie ichon mit seinem gewaltsam weggeräumten Sohne Nabab gefturgt, hierauf auch die folgende Dynastie Baëfa's wieder in ihrem zweiten Gliebe Ela bertilgt worden war und fodann Ela's Mörber, Simri, nach fiebentägiger Regierung in den Flammen feines Balaftes den Tod gefunden hatte, drohte bereits eine Reichsspaltung, indem ein Theil des Bolles Thibni, der andere Omri anhing. Doch gelang es dem letteren, die Dberhand zu gewinnen, und es tam nun mit ihm (i. 3. 929 p. Chr.) eine freilich nicht lange bauernde ruhigere Zeit bes Staats. Residenz, die anfangs (1 Ron. 12, 25) in dem alten Sauptorte Ephraim's, Sichem, gemefen, bann von Berobeam (14, 17. 15, 21) nach Thirga verlegt worden mar, erhielt ihre Stätte in bem von Omri erbauten Samaria, nach welcher fcnell aufbluhenden Stadt das Reich hinfort auch "Reich Samaria" genannt murde. (Omri's nachfte Nachfolger scheinen sich mehr in Bifreel aufgehalten zu haben - 1 Ron. 18, 45. 21, 1. 2 Kon. 9, 15 -, aber Samaria blieb fortwährend die Hauptstadt). Omri's Politit war augenscheinlich befonders barauf gerichtet, burch Ginleitung eines freundlichen Berhältniffes zu den Nachbarftaaten dem Reiche Ruhe nach Außen zu verschaffen. "Das befreundete Berhältniß jum Bruderreiche wurde ftehender Grundfatz feines Saufes" (f. Schlier, die Ronige in Ifrael, S. 183). Mit dem damascenischen Sprien, beffen für Ifrael fo gefährliche Macht Baëfa in empfindlicher Beife zu fühlen bekommen hatte, wurde Friede geschloffen, freilich unter Aufopferung ifraelitischer Stadte (1 Ron. Endlich ift auch wohl die Bermählung des Sohnes Omri's, Ahab, mit 20, 24).

<sup>\*)</sup> Wenn nämlich, wie gewöhnlich geschieht, Thibni (1 Kon. 15, 22.) nicht gezählt wirb.

der phonicifden Brinceffin Ifebel auf baffelbe Motiv gurudguführen. Aber eben burch bas Lettere murde eine ichlimme Wendung im Innern herbeigeführt. Un die Stelle der Berehrung Jehovah's, die bis dahin, wenn auch in abgöttischer Form, Staatereligion gewesen war, trat auf Betrieb der Isebel der phonicifche Baals = und Afcheracultus; die erstere befchlog die thatfraftige Konigin gang ju vertilgen. Wie nun gegen bas bereits triumphirende Beidenthum Elia fiegreich den Rampf fur Jehobah's Sache führte und wie von jest an in dem Reiche Samaria eine großartige Wirtsamkeit des Brophetenthums fich entfaltete, f. Bb. III. S. 753 ff. und Bb. XII. S. 219 f. Unter Ahab begann auch wieder ber Krieg mit Damastus, der nach fchlecht benützten Siegen immer unglücklicher geführt wurde und die Rrafte des Reiches erschöpfte. zwei Gohne Ahab's, Ahasja und Joram, den Thron eingenommen hatten, wurde (883 b. Chr.) eine neue Bendung eingeleitet durch Jehu, den durch das Prophetenthum eingesetzten Rönig (f. Bb. VI. S. 462 ff.), deffen Dhnaftie langer, ale die anderen alle, nämlich über ein Jahrhundert fich behauptete. Die fraftig, mit Ausrottung des Baaledienstes begonnene Religionereform blieb freilich auf halbem Bege fteben, ba Jehn es bei der Wiederherstellung des durch Jerobeam begründeten Cultus bewenden ließ. Auch nach außen war ber Staat unter ihm und feinem Sohne Joahas noch fehr ungludlich; der ebenfalls durch das Prophetenthum jur gottlichen Beifel über Ifrael auf den Thron von Damastus erhobene Safaël brach zu wiederholten Malen über das Land herein und mighandelte vornehmlich das oftjordanische Bebiet (vergl. Um. 1, 3), das sogar auf einige Zeit dem damascenischen Reich unterworfen wurde. Doch beginnt mit dem Entel Jehu's, Joel, eine gludlichere Zeit, und erreicht fogar unter beffen tapferem Sohne, Jerobeam II., der die alten Gränzen des Reichs wieder herstellte, dieses den Gipfel seiner Macht. Doch war die Bluthe deffelben nur eine scheinbare, indem im Junern das Berderben immer weiter um fich griff. Die Armen wurden gebrudt, Parteilichfeit herrichte in ber Rechtspflege, Die Bornehmen in Samaria ichmelgten auf ihren Lagern und fümmerten fich nichts um die Wunde Joseph's (Um. 5, 10 ff. 6,1-6). Unter bem Bolfe bauerte ber Baalsbienft fort (Bof. 2,13.15), in funtreti= ftischer Mischung mit dem in abgöttischer Beise geübten Jehopahdienft. Un Religionseifer fehlte es dabei nicht; man wallfahrtete nach Bethel und Bilgal, ja nach dem an der füdlichen Granze des Reiches Juda gelegenen Beerfeba (Um. 5, 5. vgl. mit 8, 14), man opferte und gehntete, forderte burch öffentlichen Aufruf zu freiwilligen Gaben auf (4, 4 f.). Und um diefes vermeintlichen Bebeihens bes religiöfen Lebens willen glaubte man bes göttlichen Schutes fich ruhmen zu burfen (5, 14) und forderte fpottend bas göttliche Gericht, deffen Nahen die Propheten verkundigten, heraus (5, 18). Doch dieses eilte ftufenweise feiner Erfüllung entgegen. - In dem achten Jahrhundert beginnt nämlich mit dem Rampfe Uffur's und Negyptens das Ringen der öftlichen und westlichen Belt, wobei es fich unter ben einander befämpfenden Reichen junachst um ben Befitz der Staaten Spriens, Phoniciens und Palaftina's handelte. Amos, der 6, 14. auf Affur, übrigens noch ohne es zu nennen, als gottliche Buchtruthe über Ifrael hinweift, bas göttliche Bericht gleich einem Bewitter über alle jene Staaten rollen, worauf es dräuend über dem Reiche Samaria stehen bleibt. Dort aber trat seit dem Tode Jerobeam's II. eine furchtbore innere Zerrüttung ein. Combination mehrerer Stellen des Hofea und der BB. der Rönige erhellt, war ein Diffidium zwischen dem öftlichen und weftlichen Theile des Reiches eingetreten, fo daß Kronprätendenten aus beiden Theilen sich bekämpften. Nachdem Jerobeam's Sohn Sacharja als Opfer einer Berschwörung das seinem Saufe (2 Kon. 10, 30) geweiffagte Beschick erfüllt hatte, fiel sein Mörder Sallum selbst wieder nach Monatfrist durch Menahem (771 v. Chr. - Diejenigen, welche Sach. 11, 8. hieher giehen, muffen noch einen weiteren, in den Beschichtsbüchern nicht erwähnten Rronprätendenten an= nehmen; daß nämlich in קבל - עם Ron. 15, 10. nicht, wie Emald meint, ein Rame stedt, bedarf taum bemerkt zu werben). Die Gräuel jener Tage ichildert Sof. Rap. 7.

Während der neue König sein Fest seiert, glimmt schon wieder im Berborgenen die Flamme ber Empörung; "fie alle glüben wie der Dfen und freffen ihre Richter: alle ihre Könige fallen, feiner von ihnen ruft mich an." Indem Menahem, um unter bem Rampfe der Parteien fich auf dem Throne zu befestigen, Phul, den König von Uffprien, zu Gulfe ruft, ift diefer Weltmacht der Weg in das Land gebahnt und die Abhängigfeit Ifrael's von Affprien begründet. Dieg die erfte Stufe des Berichts. Ifrael hat sich selbst auf den welthistorischen Schauplat gestellt, aber nur, um von jett an, statt von den fleineren umwohnenden Bolfern geguchtigt zu werden, den Beltreichen anheim zu fallen, die zu Werkzeugen des göttlichen Berichterathes erkoren find, um dann nach Erfüllung diefer ihrer Bestimmung felbst gebrochen zu werden (Jef. 10, 5 ff.). Die unselige Schaufelpolitit, die am Bofe in Samaria fich entwickelte und ben Rampf bes Prophetenthums gegen diefelbe, f. Bd. XII. S. 222. Das Verderben wurde be= fchleunigt durch Petach, der nach Ermordung des Sohnes Menahem's, Petachja, 759 den Thron bestiegen hatte. Das von demfelben mit dem alten Erbfeinde, bem damascenischen Reiche, gegen Juda eingegangene Bundnig, das mahrscheinlich die Berftarfung beider Staaten der um fich greifenden affprifchen Macht gegenüber bezwedte, hatte den entgegengesetten Erfolg. Der von Ahas herbeigerufene affprifche Ronig Tiglathilefer brachte zuerft an Damastus das von Um. 1, 3 ff. geweiffagte Geschick in Erfüllung (f. Bo. III. S. 260) und brach dann über das Reich Samaria berein; das Offjordanland und der nördliche Theil des meftlichen Gebiets murben abgeriffen und die diese Landstriche bewohnenden Stämme in das innere Ufien abgeführt (2 Ron. 15, 19). Das mar die zweite Stufe des Berichts, doch auch diefen Schlag nahm das Bolt in Samaria mit Uebermuth an: "Ziegelsteine find eingefallen und mit Quadern bauen wir wieder; Maulbeerbaume find gefällt und Cedern pflanzen wir nach" (Bef. 9, 9). Die Bollendung des Berichts ließ nicht lange auf fich marten. Sofen, der durch Betach's Ermordung den Thron errungen hatte, geftütt auf das mit Meghpten gefchloffene Bundnig, bem affgrifden Konig Galmanaffar ben fruher zugeftandenen Tribut verweigerte, drang diefer in's Land, Samaria wurde nach dreijährigem . Widerftande erobert, "die ftolze Krone der Trunkenen Cphraim's mit Fuffen getreten" (Jef. 28, 3). Hofea mit feinem Bolke manderte in das Eril (722 v. Chr.). Die den zehn Stämmen angewiesenen Wohnplage find mahricheinlich in Medien und den oberen Lundschaften Uffgriene zu fuchen. (S. Bichelhaus, bas Exil ber Stämme Ifrael's, in der Zeitschr. der deutschen morgenland. Befellich. 1851. G. 467 ff.). In bas entvölferte Gebiet von Samaria wurden nach 2 fin. 17, 24 ff. Pflanzvölfer aus dem inneren Afien geführt, und zwar nicht, wie es nach der angeführten Stelle icheinen fonnte, durch Salmanaffar, fondern nach Gfr. 4, 2. etwa 40 Jahre fpater durch Uffarhaddon. Diefelben vermischten, durch Landplagen veranlaßt, die Berehrung Jehovah's, als des Landesgottes, mit den aus der Beimat mitgebrachten heidnischen Culten (2 Ron. 17, 26 ff.). Ueber die aus diefen Kolonisten hervorgegangenen Samaritaner fiehe Bd. XIII. S. 363 ff.

Die Geschichte des Reiches Juda hat einen wesentlich anderen Karakter, als die des Reiches Israel. Obwohl es viel kleiner war als dieses, zumal nachdem Idumäa, das einzige der Oberhoheitsländer, das bei der Spaltung an Juda überging, seine Unsahängigkeit erkämpft hatte, war es doch dem anderen Neiche überlegen an innerer Stärke. Diese beruhte theils in dem Besitze des wahren Heiligthums mit dem gestzslichen Eultus und einer einflußreichen Priester: und Levitenschaft, theils in dem Königshause, das nicht, wie die meisten Opnastieen des anderen Reichs, durch Revolution auf den Thron erhoben worden war, sondern die Weihe der Legitimität und eine fest geordenete Erbsolze hatte, und vor Allem durch die Erinnerung an den glorreichen Ahnherrn David und die dessen Geschlecht gegebenen göttlichen Verheißungen geheiligt war. Ueberbieß waren unter den 19 Königen, welche in 387 Jahren von Rehabeam an die zum Untergange des Staats auf dem Throne David's saßen, wenigstens einige ausgezeichnete

Manner, in benen bie 3bee bes theofratischen Ronigthums wieber auflebte. Go gewann das Reich eine moralische Rraft, welche den wilden Beift des Aufruhre und der Zwietracht, der das andere Reich gerrüttete, nicht in gleicher Beise auffommen ließ. Freilich der Widerspruch, in welchem der natürliche Sang des Bolfes mit dem fittlichen Beifte bes Jehobismus ftand, mußte auch hier ju Rampfen führen, ja ber Begenfat beiber war hier um fo ichroffer, ba es zu ihncretistischen Mifchungen bes Beidenthums mit jeho= vistischen Clementen nicht so leicht tommen tonnte; woher es fich erklart, daß in den Beiten, in benen bas erftere in Juda triumphirte, es in noch gröberer Geftalt herbortrat, als im Reiche Ifrael. Aber um ber festen Grundlage millen, welche ber Jehovismus bei bem Beftand ber legitimen theokratifden Bewalten im Staate hatte, bedurfte es, um ihn wieder in fein Recht einzuseten, nicht blutiger Revolutionen, fondern nur wiederholter Reformationen. Der Rampf bewegte fich fo mehr im Gebiete des Beiftes, wurde aber eben barum burchgreifender und an Entwidelungsformen reicher. Stellung des Prophetenthums im Reiche Juda eine andere murde, als im Reiche Ifrael, ift Bb. XII. S. 223 erörtert worben. - Auf ben erften Blid bietet allerdings bie Beschichte des Reichs Juda einen ziemlich einförmigen Bechsel von Abfall von Jehovah und Rudfehr zu demfelben. Gine Reihe von Konigen läßt die Abgötterei auffommen, die namentlich in den im Lande gerftreuten Bamoth Stuten findet; folchem Abfalle folgt fofort in hereinbrechendem Unglud die Strafe. Dann fommt wieder ein frommer Ronig, ber den gefetlichen Cultus wieder zur Geltung bringt und das Bolf in der Gemeinschaft deffelben aufammenzuhalten fich bemüht, bis endlich nach wiederholten Reformen der Abfall und das Berderben fo groß werden, daß das Gericht nicht mehr aufgehalten werden fann. In Wahrheit aber burchläuft der Kampf des theofratischen Princips gegen ben Abfall des Bolks mehrere taratteriftisch verschiedene Stadien. In der erften Beriode, welche bis auf Ahas geht, erscheint das Beidenthum, das, nie ganglich ausgerottet, unter einigen Rönigen borübergehend die Oberhand gewinnt, in der Form des alten kanaanäischen Naturdienstes; bas Brophetenthum, das übrigens in diesen zwei Jahrhunberten gurudtritt, wirft noch in Gintracht mit dem Priefterthum; Die politifchen Begiehungen reichen nicht über die benachbarten Staaten hinaus. In der zweiten Beriode tritt Juda auf ben welthistorischen Schauplat, wird hineingezogen in den Conflikt mit ber affprifchen Weltmacht, in welchem es, mahrend ber Bruderstaat zu Grunde geht, zwar auch Erschütterungen erduldet, aber noch durch wunderbare abttliche Hülfe gerettet wird. Die Befampfung bes Naturdienstes, welcher durch die bom inneren Afien ausgehenden religiöfen Ginfluffe nunmehr in veranderter Beftalt auftritt, dauert fort; augleich aber tommt als neues Element unter ben politischen Berwickelungen ber Beit ber Rampf bes Prophetenthums gegen die falfche Politit hinzu; die Prophetie erhebt fich, indem ihr Gefichtefreis fich erweitert, gur bollen, flaren Anschauung ber weltgefchicht= lichen Bedeutung des Gottesreichs in Ifrael. Die dritte Periode beginnt mit der Reformation unter Josia, welche, nachdem borber die Abgotterei den bis dabin hochften Grad erreicht hatte, außerlich die durchgreifenoste war, aber das gefuntene Bolt nicht gu beleben bermochte, fondern nur eine außerliche Anschließung an die Cultusordnungen Wenn nun ichon die früheren Propheten gegen todte Werkgerechtigkeit und eitles Ceremonienwesen zeugen mußten, fo tritt vollends in diefer Zeit die Erstarrung bes religiöfen Lebens, in die noch mehr als früher auch das Priefterthum hineingezogen wird (f. Bb. XII. S. 184), ale farafteristische Erscheinung herbor, mahrend nach Jofia's Tob auch die Abgotterei auf's Neue sich erhebt, und in dem Conflikt, in den das morsche Reich mit ber chaldäischen Macht tritt, auch für die politische Wirksamkeit des Prophetenthums eine neue Mera fich eröffnet. Diefe Beriode fclieft mit dem Untergang des Staats und der Wegführung des Bolfes nach Babel. In der erften Beriode erscheint kein besonders herborragender Prophet; am ehesten kann Joel als Saubtbertreter des Prophetenthums in diefer Beriode betrachtet werden; den Brennpunkt ber zweiten Beriode bildet die Wirtsamkeit des Jesaja, der Sauptprophet der britten ift

Beremia. — 3m Einzelnen beschränken wir uns auch hier auf die Hervorhebung ber Sauptbegebenheiten. Die erfte Beriode beginnt unter Rehabeam und Abiam mit innerem Berfall und außerem Unglud. In religiofer Beziehung nahmen beide Konige die Stellung ein, daß fie neben der jehoviftischen Reichsreligion das Beidenthum ungehindert muchern liegen. Gine ichwere Bedrangnig brachte ber Ginfall des ägyptischen Königs Sifak (Bb. XII. S. 599); sie wurde nicht aufgewogen durch Abiam's Sieg über Jerobeam (2 Chron. Rap. 13, wo wir mit Ewald, trop der fagenhaften Uebertreibung, einen acht historischen Rern finden), denn die kleine Erweiterung des Reichs durch Eroberung breier Begirte des nördlichen Staats tann nicht bon Dauer gemefen fenn. Run folgt unter Affa (955 v. Chr.) die erfte Reform, die unter feinem Sohne Josaphat (914), einem der edelsten Fürsten aus David's Stamm, noch mehr befestigt wird (f. Bo. VII. S. 15 und Bo. V. S. 60). Die Treue gegen Gott findet ihren Lohn in dem Siege Uffa's über den ägyptisch-athiopischen Ronig Serach (Bo. I, 559) und in der göttlichen Errettung, welche Juda unter Josaphat bei dem 2 Chron. Kap. 20 berichteten Anlasse erfuhr. Nach Josaphat's Tod folgt wieder innerer und äußerer Berfall. Bas diefer König für die Berbreitung religiöfer Erkenntniß unter dem Bolke gethan hatte, konnte keine dauernde Frucht tragen. Denn jene aus hohen Beamten, Prieftern und Leviten zusammengesetzte Commission, die er zu religiöser Unterweisung des Bolkes das Land bereifen ließ (2 Chr. 17, 7-9), war keine bleibende Einrichtung. Und doch war in diefer Beziehung in den theokratischen Ordnungen unläugbar eine Lucke auszufullen, da für die Maffe des Bolts die Fortpflanzung der religiöfen Erkenntnif vorzugsweise an die Familienüberlieferung gefnüpft mar, die felbst wieder nicht auf ein unter dem Bolke verbreitetes Lehrwort, fondern fast nur auf die Ausübung geheiligter Brauche und Ordnungen (f. &. B. 2 Mof. 12, 26) fich ftütte. Um fo leichter ift es zu erklären, daß, sobald ein Konig mit schlimmem Beispiel voranging, die Maffe des Bolts alsbald wieder in den bem fleischlichen Sange des Menfchen ohnehin zusagenden Naturdienst zurudfiel. Dieg geschah unter Josaphat's Sohn, Joram, ber noch mahrend bes Lebens feines Baters die Regierung angetreten zu haben icheint. (Benigstens werden die Schwierigkeiten, welche hier in den dronologischen Angaben fich finden, durch Annahme einer Mitregentschaft am Leichtesten beseitigt, f. Bb. VII. S. 6 und Schlier, bie Ronige in Ifrael, S. 121 f. und 224, der nur in 2 Chron. 21, 4. ju viel hineingelesen hat, wenn er Joram fogar feinen toniglichen Bater in festen Bewahrsam nehmen läßt). Joram war einer ber schlimmften Konige Juda's; die von feinem Bater gepflegte Freundschaft mit dem nördlichen Reiche trug jest üble Frucht. Beherrscht von seiner Bemahlin Athalja wurde er ein eifriger Anhänger des phonicifden Bogendienftes, der nun in Jerufalem felbst (f. 2 Ron. 11, 8) durch Errichtung eines Baalstempels gu öffentlicher Ausübung tam. Das Cericht ließ nicht lange auf fich warten; Com fiel ab und behauptete in glüdlichem Biderftande feine Unabhängigkeit, Philifter und Araber brachen in das Land ein und eroberten und plünderten fogar Jerufalem. In Folge diefer Invafion manderten viele Judaer als Stlaven in die Ferne (3of. 4, 3. 6. Um. 1, 6); so beginnt um diese Zeit (zwischen 890 und 880) bereits die Gola Ifraels. Ale Joram's Sohn, Ahasja (Joahas, f. Bd. I. S. 188), nach taum einjähriger Regierung mit Ahab's Saufe den Tod in Sifreel gefunden hatte, fchaltete Ifabel's wurdige Tochter unumschränkt in Jerufalem (f. Bd. I. S. 570 f.). Den Mannesstamm des Davidischen Saufes, der badurch, daß Joram feine fammtlichen Bruder ermordet (2 Chron. 21, 4) und felbst bei dem Einfall der Araber alle feine Gobne aufer dem jungften eingebußt hatte (21, 17. 22, 1), febr zusammengeschmolzen gewesen febn muß, wollte fie vollends vertilgen. Nur ein fleiner Sohn bes Ahasja, Joas, entging bon feiner Tante, der Gemahlin des Hohenpriefters Jojada, gerettet und im Tempel berftedt, ber Berfolgung (Bb. VI. S. 716). Nun aber zeigte fich, wie machtig die Briefterschaft unter Josaphat geworden war. Rach feche Jahren gelang es Jojada (fiehe Bb. VI. S. 788) durch einen rasch ausgeführten Schlag, Joas auf den Thron zu erheben, worauf eine Erneuerung des theofratifchen Bundes und die Austilgung bes Baglecultus erfolgte (2 Ron. Rap. 11). Run folgte in den etwa 17 Jahren, mahrend welcher ber junge Ronig unter Jojada's Leitung ftand, eine beffere Zeit, in ber ber Jehovahbienft in voller Bluthe ftand; und daß bieg fein blog augerliches Befen mar, erhellt aus bem Buche bes Propheten Joel, das mahricheinlich in diefe Zeit zu verfeten ift (f. Bd. VI. S. 720. Bd. XII. S. 224). Die Buffertigfeit, welche das Bolf unter einer ichweren Landplage zeigt, erwedt die prophetische hoffnung, daß das im Unzuge begriffene Endgericht, über Juda beschworen, gegen die Beiden sich wenden und durch daffelbe die Wiederkehr ber in der Zerftreuung befindlichen Glieder des Bundesvolts und die Bollendung des letteren gur Beiftesgemeinde werde vermittelt merden. Aber einen gang anderen Karakter trug die zweite Balfte der Regierung des Joas, in der wieder der Baalsdienft neben dem Jehovahdienft auffam, der dagegen eifernde Prophet Sacharja, der Sohn Jojada's, ale Blutzeuge fiel, hierauf ein fehr ungludlicher Rrieg gegen die Syrer folgte, nach welchem Joas das Opfer einer Berschwörung murbe. Daffelbe Schicfal hatte fein Sohn Amagia (Bd. I. S. 270) nach einer Anfangs, befonders im Rampfe gegen Edom, gludlichen, im weiteren Berlaufe aber burch einen verhängniftvollen Rrieg gegen Ronig Joas bon Samaria hochft ungludlichen Regierung. In dem letteren Kriege murde Jerufalem abermals erobert (2 Kon. 14, 8-14. 2 Chr. 25, 17 ff.). In größter Zerrüttung überkam (810 b. Chr.) das Reich Ufia (Afarja); aber bon nun an erhob fich, mahrend das nördliche Reich unter Jerobeam II. nur eine kurze Blüthezeit hatte, Juda in den 68 Jahren, welche die Regierung Ufia's und Jotham's (Bd. VII. S. 43) befagte, zu einer Macht, wie es fie feit der Spaltung nicht gehabt hatte. Im Guden murbe Ebom bezwungen und ber Staat wieder bis an den alanitischen Meerbusen ausgedehnt, im Westen mußten die Philister fich unterwerfen, im Often kamen Moab und Ammon von dem Reich Samaria weg in die Binsbarkeit von Juda; ein gewaltiger Beerbann murde errichtet, bas Land burch Feftungen gefchirmt, Berufalem felbst noch ftarter befestigt; dabei blühten Landbau und Sandel. Ufta ftand im Anfange feiner Regierung unter dem Ginfluffe eines Bropheten Sacharja (2 Chr. 26, 5); aber ber Eingriff, ben er fich fpater in das Recht ber Briefter erlaubte (2 Chr. 26, 16 ff.), läfit das Streben erkennen, dem Rönigthum in Juda eine ahnliche, das Priefterthum in sich aufnehmende Stellung, wie es fie im anderen Reiche hatte, ju verschaffen. Im Allgemeinen wurde zwar unter Usia und Jotham Die theofratische Ordnung aufrecht erhalten; boch mar ber fittlich = religiofe Buftand bes Bolts tein erfreulicher. Mit der Madt und bem Reichthum nahm nicht blog Ueppigfeit und Soffart überhand, fondern drang auch heidnisches Wesen ein (Jef. 2, 5-8. 16 ff. 5, 18-23); ber Böhencultus hatte feinen ungeftorten Fortgang (2 Ron. 15, 35), ja auch eigentliche Abgötterei, wahrscheinlich nach Urt des in Bethel geilbten Bildercultus, muß an einigen Orten des Landes, namentlich zu Beerseba (Um. 5, 5. 8, 14) und zu Lachis (Mich. 1, 3) ausgeübt worden fenn. Daher weiffagt Jesaja in diefer Zeit, den bornehmen Spöttern (5, 19 ff.) jum Trot, ben großen Tag Jehovah's, der über alles Sohe und Stolze ergehen folle, damit es erniedrigt werde (2, 12 ff.). Das Bericht, das über das Reich Ifrael bereits im Gange mar, follte nun auch an Juda beginnen (6, 9-13), boch hier, wo noch nicht Alles faul war, in langeren Stadien fich erfüllen.

Der erste Stoß traf das Neich unter dem schwachen, der Abgötterei, die auch in Jerusalem wieder zu öffentlicher Ausübung kam, ergebenen Ahas (von 742 v. Chr. an; s. Bd. I. S. 188), durch den bereits erwähnten Krieg, mit welchem die verbüns beten Könige von Israel und Damaskus, Pekach und Rezin, Juda überzogen. (S. hierüber Caspari, über den sprisch ephraemitischen Krieg, Univ. Programm von Christiania, 1849, auch Wovers, kritische Untersuchungen über die Chronik, S. 144 bis 155.) Die Berichte über diese epochemachende Begebenheit 2 Kön. 16, 5 ff. und 2 Chron. 28, 5 ff., wozu noch Jes. c. 7. kommt, sind wahrscheinlich in folgender Weise zu vereinigen. Der Krieg hatte schon unter Josham begonnen, jedoch, wie es scheint,

ohne bedeutendere Erfolge. Dagegen unter Ahas folgte ein Unglud über bas andere. 3m Norden wurde in furchtbarer Schlacht die judifche Rriegsmacht durch Betach vernichtet, im Suden burch Regin ber Safenplat Glath weggenommen, bas Joch ber Coomiter gebrochen, beren Schaaren nun bom Guden her in das Land einfielen, mahrend im Beften die Philister es beunruhigten. Go finden wir in dem Zeitpunkt, in welchen Bef. Rap. 7. verfett, nichts mehr von dem Beerbann und fonstigem triegerischem Upparat, mit dem Ufia und Jotham das Land geschirmt hatten; es bleibt den feindlichen Königen nichts mehr zu thun übrig, als mit vereinter Macht zum Angriff auf Berufalem felbst zu schreiten. In diefer Roth wird dem verzagenden Ahas bon Jesaja bergeblich die Bulfe Jehovah's angeboten; ungläubig und heuchlerisch weift Ahas den Bropheten bon fich, da er bereits den Beiftand des affprischen Ronigs Tiglatbilefer angerufen hatte, der ihm fo zu Theil wird, daß Ahas das wird, wofür er sich erklärt hatte (2 Kon. 16, 17), nämlich bes affprischen Ronigs Rnecht. Gine beffere Beit brach für Juda unter Sistia an (727 v. Chr.). Wie diefer das zweifache Ziel verfolgte. ben Staat sowohl in religiöfer, ale in politischer Beziehung wieder zu heben, wie aber die Cultusreform mehr nur gur Berrichaft eines außerlichen Ceremonienwesens führte und andererseits die Politik der Abelspartei in Jerusalem den Staat an den Rand des Untergange brachte, bor dem ihn die wunderbare Bernichtung des Beeres Sanherib's bemahrte: dies Alles ift bereits Bd. VI. S. 151 ff. dargeftellt worden. Bon der affn= rifden Dacht war fortan, wenn auch Sistia's Nachfolger, Danaffe, fie noch einmal unter Uffarhadon zu fühlen betam, eine dauernde Gefahr für Juda's Beftand nicht mehr zu fürchten. Aber an ihre Stelle follte, wie Jesaja bei der 2 Kon. 20, 12 ff. Jef. Rap. 39. berichteten Beranlaffung weiffagt, die damals fühn aufftrebende chaldäifche Macht treten, um das Gericht an Juda zu vollenden. Diesem Gerichte war nämlich Juda unter Manaffe (von 698 an - f. Bd. VIII. S. 777) und Amon (643 - f. Bd. I. S. 285) schnell entgegengereift. Die 2 Chr. 33, 11 f. berichtete Sinnesanderung Manaffe's tann nicht von durchgreifender Birfung auf das Bolf gewesen fenn und die Früchte derfelben murden jedenfalls durch Umon wieder vereitelt. Das Beidenthum, welches jest unter bem Bolte herrichte, hatte in Folge des affprischen Ginfluffes feit Uhas einen anderen Rarafter, als bas frühere. Der alte fanaanäische Baal's, Afcheras und Aftartendienst dauert allerdings noch fort (vgl. besonders 2 Ron. 21, 3. 7), boch nur in untergeordneter Beife. In ben Bordergrund ift jest ber affgrische Feuerund Gestirndienst getreten und mahrscheinlich im Zusammenhange mit bem ersteren fam nun auch der Molochdienst wieder auf, der seit mehreren Jahrhunderten zurückgetreten war. Demfelben hatte Ahas (2 Kon. 16, 3) wieder fich hingegeben; fein Sauptfit wurde das Thal Hinnom bei Jerufalem (2 Kon. 23, 10. 2 Chr. 33, 6. Jer. 7, 31). Dem ebenfalls schon von Uhas (2 Kon. 23, 12) ausgeübten Gestirndienst wurden von Manaffe in gang Jerusalem Altare aufgerichtet und fogar der Tempel geweiht (2 Kon. 21, 5. 23, 5. 11. Jer. 7, 30. vgl. mit 8, 2); gegen die treuen Jehovahdiener, nament= lich die Propheten, erging blutige Berfolgung (f. Bd. XII. S. 226). Daß durch die Sinführung oberafiatischer Culte das religiose Leben des Bolks zu einer höheren Entwidelung geführt worden fen, ift eine gründlich verfehrte Meinung. Es wurde badurch nur ber Religionsspincretismus, ber immer ein Zeichen ber Schwäche ift, gefteigert und fo die Berfumpfung des religiofen Lebens befordert. In diese murde jett auch das Briefterthum und Prophetenthum hineingezogen (Beph. 3, 4. Jer. 2, 26 f. - fiehe Bb. XII. G. 184 u. 228 f.). hiernach fonnte der Erfolg der letten Reformation unter Amon's Nachfolger, Josia (von 641 an - f. Bd. VII. S. 33 ff.), nicht zweifelhaft fehn. Go durchgreifend die Strenge war, mit welcher der Ronig, besonders feit ber Auffindung des Gesethuchs gegen die Abgötterei berfuhr, fo mar doch damit die heidnische Gesinnung nicht auszurotten und murde durch die Dagregeln des Ronias mehr nur eine außerliche Berrichaft ber gefetilichen Cultusformen, als eine Glaubensund Sittenreinigung erzielt. In fleischlicher Sicherheit meinte das Bolt durch Berftel-

lung der außeren gesettlichen Form Gott genug gethan zu haben und darum bem gerichteten Bruderstaat gegenüber noch des gottlichen Schutes fich ruhmen zu durfen. Dagegen ertennen die mahren Bropheten die Rettungelofigfeit der Lage; durch eindringliche Buffpredigt zu retten, mas fich noch will retten laffen, und die Treuen durch Sinweisung auf die unter dem bevorftehenden Ginfturg des Staates doch fiegreich fich anbahnende Bollendung des Gottesreichs zu troften, ift jett ihr Beruf. - Der Ginfall ber Scothen in Borderafien (Herod. I, 104 f.) scheint dem Reiche Juda feine befondere Befahr gebracht zu haben; er berührte baffelbe mahricheinlich nur an feinen Grangen. Mis bagegen Ronig Recho von Meghpten, die Bedrängung Ninive's benütend, die Blane feines Batere jur Unterwerfung Borderafiens wieder aufnahm und mit einem Beere in Balaftina erschien, wollte ihm Josia, der guten Grund hatte, die Festsetzung der Megypter in Sprien zu berhuten, den Weg berlegen. Bei Megibbo, auf der Sochebene Esbrae-Ion's, tam es zur Schlacht; bas jubifche Beer wurde gefchlagen, Jofia fiel und mit ihm die lette hoffnung des fintenden Staats (610 b. Chr. - 2 Ron. 23, 20 f. 2 Chr. 35, 22-25, bgl. Sach. 12, 11. — f. Bb. VII. S. 37. Bb. X. S. 257). Necho, ohne zunächst feinen Sieg weiter zu verfolgen, dem Guphrat zueilte, murde gu Berufalem Joahas (Sallum Ber. Rap. 22 - f. Bb. VI. S. 716), ein jungerer unter den Sohnen Josia's, durch den Volkswillen auf den Thron erhoben, worauf der ältere Elfatim fich felbst Necho übergeben zu haben scheint. Joahas murde nach dreimonatlicher Regierung in das ägyptische Lager nach Ribla an ber Nordgränze Balaftina's berufen, bort gefangen gefetzt und an feine Stelle Eljatim mit dem beranderten Namen Jojakim zum ägyptischen Bafallenkönig in Jerusalem ernannt, Joahas aber nach Aegypten geschleppt, wo er ftarb (2 Chr. 36, 1 ff. 2 Ron. 23, 31 ff. Jer. 22, 10-12). Unter bem schwachen Jojakim (f. Bb. VI. S. 789), der burch feine Prachtliebe das ausgefogene Bolf noch mehr erschöpfte (vgl. Jer. 22, 13 ff.), wurde die gange Reform des Josia wieder zurudgedrängt; die Abgotterei trat wieder offen herbor. Inamifchen wurde im vierten Jahre bes Jojatim Die Bolterichlacht bei Carchemifch (f. Bb. X. S. 252) auch für Juda's Befchid entscheidend. In prophetischem Beifte verkundigt nun Beremia (Rap. 25) die göttliche Bestimmung ber chalbäischen Macht und Die 70iabrige Dauer ihrer Berrichaft über bas Bolf Gottes und die Nationen ringsum. Ueber die Frage, mann Nebutadnegar jum erften Male nach Berufalem gefommen und in Folge babon die erfte judifche Deportation erfolgt fen, fiehe aufer Bd. III. S. 275 nun auch Bundel, fritische Untersuchungen über die Abfassung des Buches Daniel 1861, S. 19 ff. Ueber die fonftigen, in den Berichten über Jojatim liegenden Schwierigfeiten, fiehe außer bem Art. über Jojafim befonders Marcus b. Riebuhr, Gefch. Affur's und Babel's S. 375 f. - Auf Jojatim folgte im Jahre 599 fein Sohn Jojachin (f. Bb. VI. S. 787), der aber bereits nach drei Monaten durch Rebutad= negar entthront und fammt Abel, Rriegsvolt und Prieftern nach Babel geführt murde. Dief die zweite Deportation; der Rern des Bolks befand fich nun im Exil. chin's Stelle machte Nebutadnezar einen noch übrigen Sohn des Jofia, Matthania, unter dem Namen Bedetia, jum Ronig. Diefer, ein schwacher Fürft, ftand in fchimbflicher Abhängigkeit von den Emporkömmlingen, welche jest die Macht an fich geriffen hatten. Dem Nebukadnezar hatte er Treue geschworen (2 Chr. 36, 13); ihm bezeugte er feine Ergebenheit wie durch eine Gefandtichaft im Anfange feiner Regierung (Ber. 29, 3), fo burch eine perfonliche Reife nach Babel im bierten Jahre (Ber. 51, 59). Aber jene Partei fann auf Abfall von Babel, den Zedefia endlich trot der brobenden Warnung Jeremia's (f. Bd. XII. S. 228) im neunten Jahre durch Abschließung eines Bundniffes mit dem ägyptischen König Sophra offen hervortreten ließ (vergl. Ezechiel Rap. 17). Sofort erschien Nebutadnezar mit Heeresmacht, das Land wurde vermuftet. die Festungen umzingelt, Jerufalem machte fich zu hartnädigem Widerstande bereit. Bergeblich rieth Jeremia gur Uebergabe der Stadt; die Unterbrechung, welche die Belagerung durch das Berbeieilen Sophra's erlitt, steigerte den Uebermuth der herrschenden

Partei. Den weiteren Berlauf f. Bb. X. S. 254, bgl. mit Bb. VI. S. 481. Während ungeachtet der heldenmuthigen Bertheidigung der Stadt die Befahr immer größer wurde und der hunger ichredlich unter den Belagerten wüthete (Rlagl. 2, 20. 4, 9. 10), erhob sich mitten aus dem ihn umgebenden Jammer des Gehers Bort voll triumphi= render Gewigheit zur Berkündigung der der Gottesstadt und dem Bundesvolke bevorftehenden herrlichen Zukunft, und weissagte, während die bisherige Form des Gottes= ftaats zertrummert wurde, den neuen Bund und das in demfelben zu ftiftende ewige Gotte Breich (Jer. Rap. 30-33). - Die Zerstörung Jerusalems und die britte Deportation des Bolkes vollzog der haldäische Feldherr Nebusaradan (588 v. Chr.). Ueber bie Zahlangaben, in Betreff der Deportirten, f. Bd. I. S. 649. — In grimmiger Schadenfreude eilten die umwohnenden Bolter, besonders die Edomiter, herbei, um an dem Schicksal bes verhaften Bolkes fich zu weiden (Pf. 137, 7. Rlagl. 4, 21. Ezech. 35, 15. 36, 5); in der Bufte und im Gebirge murden die Flüchtlinge gehett (Rlaglieder 4, 19) und mußten mit Lebensgefahr ihren Unterhalt suchen (5, 9). Ueber den im Lande jurudgelaffenen Reft bes Boltes, an den fich bald eine Ungahl wiederkehrender Blüchtlinge anschloß, sette Rebutadnegar ben Gedalja ale Statthalter (f. Band IV. S. 699). Rach Ermordung beffelben befchloffen die faum wieder angefiedelten Juden aus Furcht bor ber Rache des chaldaifchen Berrschers, ungeachtet ber Warnungen Jeremia's, nach Aegypten zu ziehen, wohin ihnen der Prophet folgte, um auch dort unter ihnen sein Strafamt zu üben (Ber. Rap. 40-44). Seine Beiffagungen 43, 8-13 und 44, 30. gingen in Erfüllung. Im fünften Jahre nach Berufalems Berftorung griff Nebufadnezar Aegypten an und führte wieder eine Schaar Juden nach Babel (Jos. Ant. X, 9. 7. - Zweifel gegen diefen Bericht f. Bb. X, S. 254). Db bieß bie Ber. 52, 30. erwähnte Deportation ift, oder ob lettere einen in Balaftina noch borhandenen Reft traf, läßt fich nicht entscheiden. Judaa lag jedenfalls verodet (vergl. Sach. 7, 14. 2 Chron. 36, 21), insoweit nicht die Nachbarvölter, besonders Philister und Edomiter, daffelbe befegten. Ramentlich muffen die Letteren, die längft ein Belufte nach ifraelitischem Bebiete hatten (Ezech. 35, 10), des sudlichen Theile des Landes sich bemächtigt haben (f. griech. B. Efr. 4, 50); erscheint doch Bebron nicht blog noch in der mattabäischen Zeit von ihnen besett (f. Bd. V. S. 621), sondern wird noch selbst von Josephus (b. jud. IV, 9. 7.) zu Idumäa gerechnet.

Die Lage der Juden im Exil (vgl. Bd. I. S. 650) scheint Anfangs, so viel man aus Ezechiel und Jeremia (vgl. g. B. 29, 5-7) errathen fann, nicht besonders drückend gemefen zu fenn. Das Bolf' blieb abgesondert mit feiner Stammverfaffung (f. Bd. XIV. S. 773), nach dem Talmud unter eigenen Dberhäuptern; in der apofryphischen Ergahlung bon der Susanna wird borausgesett, daß die Juden in Babel eine eigene Bemeinde bildeten, welche ihre besondere Berichtsbarteit hatte. Doch für den achten Ifraeliten konnte in der Entfernung von dem heiligen Boden kein mahres Glud erblühen (Pf. 137). Ein fortdauernder Trauerzustand mar es, "unreines Brod effen zu muffen unter den Beiden" (Ezech. 4, 13. vgl. mit Hof. 9, 3 f.). Auch mahnte ja daffelbe Beiffagungswort, deffen Bahrhaftigfeit in ben ergangenen Gerichten fich erwiefen hatte, der Stunde zu harren, da Babel, der hammer der Welt, durch einen Gewaltigeren gerichlagen werden (Ber. Rap. 50) und mit dem Bericht über Babel Ifraels Erlöfung anbrechen wurde. Für diese Zutunft follte Ifrael im Eril aufbewahrt werden; es follte der untreuen Gattin gleichen, die, obwohl aus der ehelichen Gemeinschaft verftogen, doch feinen Scheidebrief empfängt und darum feines Anderen werden darf (Sof. Rap. 3. Bef. 50, 1). - Freilich mar auch jest noch bei Manchen durch das ergangene Gericht der Sang jur Abgötterei nicht gebrochen (vgl. Czech. 14, 3. Jef. 63, 3 ff.). Daffelbe wird Jer. 44, 8. von ben nach Aegypten geflohenen Juden berichtet; ja, ber bortige abgöttische Saufe mar (a. a. D. B. 17 ff.) geneigt, das hereingebrochene Unglud auf Rechnung der durch Jofia's Reform herbeigeführten Unterdrückung heidnischer Gulte gu feten. Um fo wichtiger mar es, bag, ba ber levitifche Cultus auf heidnischem Boden nicht fortgehen durfte (f. ichon Sof. 9, 4), wenigstens diejenigen gefetlichen Inftitutionen, die nicht an bas heilige Land geknüpft waren (wie namentlich bie Sabbathfeier), als ein das Bolt von den Beiden trennender Zann, aufrecht erhalten werden: Daher bringen die exilifden Bropheten, benen mahrend ber Sufpenfion der beiden anderen theofratifden Memter die Bahrung der theokratischen Ordnung ausschlieflich anheimgegeben mar, nachdrüdlich auf die Haltung berartiger Ordnungen, fo fehr fie andererfeits die außerliche Befetlichkeit betampfen, die mahrend bes Erils bei einem Theil des Bolte fich ent-S. hierüber bas Bb. XII. S. 229 ff. Ausgeführte. Chendafelbft ift auch bereits auf die Miffion hingewiesen worden, welche bas ifraelitifche Brobhetenthum mahrend des Exils an dem Beidenthum zu erfüllen hatte. — Im weiteren Berlaufe des Exile muß ber Drud bee Bolte fich gesteigert haben (vgl. Jef. 14, 3. 47, 6. 51, 13. 23). Siezu mag ein Zweifaches beigetragen haben, einerfeits bas aufrührerische Treiben folcher Juden, welche die von Gott vorbehaltene Stunde der Erlöfung nicht in Geduld abwarten wollten, vielmehr zu eigenmächtiger Gelbsthülfe griffen (vgl. Jef. 50, 11), ande= rerfeits das unerschrockene Zeugnig, das die Treuen fur den lebendigen Gott und fein Bort gegenüber bem Beidenthum, beziehungsweise ben Abtrunnigen unter bem Bolte felbst ablegten. Die ganze prophetische Anschauung von dem durch Leiden bemährten und verherrlichten Anechte Bottes (Jef. Rap. 40 ff.) ruht auf bem Grunde folcher eri-

lischer Leidenserfahrungen, in denen der Rern des Bolkes geläutert murde.

Nachdem Chrus den medisch = babylonischen Thron bestiegen hatte, ertheilte er fofort im ersten Jahre (536 v. Chr.) den Juden die Erlaubnig zur Rudfehr nach Balästing und jum Wiederaufbau des zerftörten Tempels (2 Chron. 36, 22 f. Efr. 1, 1 f.). Er forberte die übrigen Bewohner der Orte, wo Ifraeliten angefiedelt maren, auf, die Wandernden zu unterstüten und ihnen Beitrage für den Tempelbau zu reichen (Efr. 1, 4). gab felbst bie bon Rebukadnegar meggeführten heiligen Befage gurud (1, 7 ff. 6, 5), und wies außerbem aus den königlichen Ginkunften nicht bloß eine Unterftugung für ben Tempelbau, sondern auch Naturallieferungen für ben neu herzustellenden Opferdienft an (6, 4. 8 ff.). So wie die Sache in den alttestamentlichen Berichten dargeftellt ift, fann die Sandlung des Chrus nur aus dem religiofen Intereffe, das er an den Juden nahm, erklärt werden. Es ift nur bon einer Entlaffung ber Juden jum Behuf ber Wiederherstellung ihres Cultus die Rede, und feine Spur von politischen Zwecken, die Enrus etwa verfolgt haben konnte, daß er nämlich die neue Anfiedlung zur Bandigung anderer besiegter Nationen habe verwenden oder für die in Aussicht genommene Eroberung Aegyptens einen Stutpunkt habe gewinnen wollen 'u. bergl. (f. g. B. Winer, Real = Ler. I, 241). Zeigt doch der weitere Berlauf der Beschichte deutlich, daß man am berfischen Sofe gang und gar nicht gefonnen war, die Juden wieder zu einem poli= tischen Gemeinwesen erstarten zu laffen (vgl. das Bb. XII. G. 231 Bemerkte). — Unter Anführung des Davididen Serubabel (Scheschbagar - f. Bd. XIV. S. 285), bes Stammfürsten von Juda (Efr. 1, 8), der jum Statthalter ernannt worden war und des Hohenpriesters Josua zogen (Efr. 2, 64. Neh. 7, 66) 42,360 Ifraeliten mit über 7000 Stlaven und Stlavinnen nach Baläfting gurud. Bierunter mar neben einer unberhältnigmäßig großen Bahl bon Brieftern borgugeweife ber Stamm Juda bertreten (f. über die Stammberhaltniffe der neuen Rolonie Bd. XIV. S. 773 in Berbindung mit Bb. VIII, 357 und Bb. XII, 184 ff.). Die judifche Tradition, daß nur die Niedrigften und Aermsten zurudgekehrt, dagegen die Angeseheneren und Reicheren in Babel geblieben seben, mag relative Bahrheit haben; boch zeigen die Angaben über die Beiträge zum Tempel (Efr. 2, 68 f. Reh. 7, 70 - 72), daß auch wohlhabende Leute unter ben Zurudtehrenden fich befanden. — Nach bem griechischen Buch Gfra (5.1-6. wo aber ber perfifche König irrthumlich Darius genannt wird,. - f. über diefe Stelle Bertheau im exegetischen Handbuch zu Efra u. f. w. S. 26 ff.) erfolgte die Rüdfehr auf ben heiligen Boden im Anfange des Nijan des zweiten Jahres des Cyrus; perfifche Reiterei hatte bie Wandernden geleitet, um fie in den Befits Jerufalems ju feten.

Sofort aber zerstreuten sich die Ankömmlinge, um die alten Erbsitze ihrer Familien wieder aufzusuchen. Doch können die Angaben Efr. 2, 1. 70. Neh. 7, 6, "daß ein Seglicher in feine Stadt gurudgefehrt feb," nicht im ftrengften Sinne genommen werden; denn das Gebiet, das von der neuen Rolonie befett murde, umfaßte weit nicht das Gebiet des voregilischen Reiches Juda, sondern scheint sich, - wie man besonders aus ben Efr. 2, 18 - 32. Reh. 7, 25 ff. ermähnten Städtenamen fchliefen barf, - im Wesentlichen auf Jerusalem und die benachbarten Begirte der alten Stammgebiete bon Buda und Benjamin beschränft zu haben. Bum Wiederaufbau des Tempels murden ohne Bergug die nöthigen Borbereitungen getroffen (Efr. 2, 68. 3, 7); junachft aber versammelte sich das Bolt um einen Altar, bei dem am ersten des fiebenten Monats der regelmäßige Opferdienst begann. Im zweiten Monat des darauf folgenden Jahres wurde der Grundstein jum Tempel gelegt; bei diefer Feier zeigte fich, welche frische Begeisterung die neugesammelte Gemeinde durchdrang (Efr. 3, 8 ff.). Satte doch Jehovah "herabgeschaut von seiner heiligen Sohe, zu hören das Aechzen Gefangener, zu lofen die Sohne des Todes"; darum durfte das Bolt jest auch der weiteren Erfüllung des prophetischen Wortes, dem Anbruch der Herrlichkeit Zions und der Bereinigung aller Nationen zum Dienste Jehovah's entgegensehen (vgl. Pf. 102, 20-23. - Bielleicht gehören in jene Zeit die Subelpfalmen 96 - 99, die in fröhlicher Zuverficht bas alsbaldige Rommen Jehovah's zum Gericht über die heidnische Welt und zur Aufrichtung feines Reiches auf Erden verfündigen). Aber noch follte die neugepflanzte Bemeinde durch fchwere Prüfungen hindurchgehen. Die Samaritaner mit ihrer Forderung, am neuen Tempel Antheil zu bekommen, abgewiesen, rachten fich badurch, daß fie durch Rante beim perfifchen Sofe den Tempelbau zu hintertreiben mußten, ber nun bis in das zweite Jahr des Darius Syftaspis liegen blieb (Efr. 4, 1-5). Die Meiften verseten in diese Zwischenzeit bas Efr. 4, 6 - 22. Erzählte, indem fie unter Achasch= werofch den Cambyfes, unter Artaschaschta den Pseudosmerdes berftehen. (Go noch Röhler, die Beiffagungen Saggai's, S. 17 ff.). Bahricheinlich aber hat man, wie Rleinert (Dorpater Beiträge ju den theologischen Wiffenschaften, Bd. I. S. 5 ff.), Schult (in der Abhandlung Cyrus der Große, Studien u. Rritik. 1853, G. 685 ff.) und Bertheau (ereget. Sandb. zu Efra und Nehem. S. 69 ff.) nachgewiesen haben, dort in Achaschwerosch wie anderwärts den Terres, in Artaschaschta den Artagerges zu feben, wonach jener Abschnitt die Anfeindungen berichten murde, welche unter den genannten Königen gegen den Bau der Stadt Jerufalem und ihrer Mauern erhoben wurden. — Da sich allmählich Schlaffheit und Muthlofigfeit des Bolfes bemächtigt hatten, murden im zweiten Jahre des Darius Syftaspis die Propheten Saggai und Gacharja (f. Bb. V, 471 und Bb. XII, 231) erwedt, um die Wiederaufnahme bes Tempelbaus ju betreiben und von der Mermlichkeit der Begenwart hinmeg den Blid bes Bolfes auf die Bollendung des Beils zu richten, welche durch die im Unzug begriffene Bölferbewegung herbeigeführt werden folle. Der Tempel wurde im Jahre 516 v. Chr. vollendet und eingeweiht.

Aus den nächstsolgenden 50 Jahren fehlt es, außer der kurzen Notiz aus der Zeit des Kerres Efr. 4, 6., an Nachrichten über die Lage des Bolkes in Palästina. Ewald (Seschichte des Bolkes Ifrael, Bd. IV. S. 138 ff.) hat es unternommen, die Lücke aus einigen Psalmen, welche er in diese Zeit dersetzt (89. 44. 74. 79 f. 60. 85), auszufüllen. Hiernach wäre in jener Zeit Jerusalem von den Nachbarvölkern auf's Tiesste verhöhnt und beschädigt, der Tempel selbst verletzt, das gauze Land berödet worden. Man könnte die Spur einer so schweren Heimsuchung auch darin sinden, daß die griechischen Kirchenväter, Theodoret (zu Ezech. Kap. 38, Ivel Kap. 3 und Mich. 4, 11) und Theodor von Mopsvestia (zu den beiden letzteren Stellen), die Ersüllung der genannten Weissaungen in die Zeit Serubabel's versetzen, in der eine schthische Indasson über Palästina gekommen seh und schwere Kämpse zwischen den Inden und den unwohnenden Bölkern stattgefunden haben. Wenn aber Theodoret weiter den Serusalen und den unwohnenden Bölkern stattgefunden haben. Wenn aber Theodoret weiter den Serusalen

babel die Feinde überwinden und mit der Beute den Tempel in Jerufalem ausgebaut werden läßt, fo ift beutlich, daß diefe Rotigen, für die er fich übrigens auf altere Bemahremanner beruft, in der Sauptfache eben aus den prophetischen Stellen erschloffen find. Einiges Sichere läßt fich nur durch Rudfchluß aus dem Buche Nehemia ermitteln, worüber unten. - Dagegen fällt in diese Zeit, nämlich unter Terres, bas Ereigniß in Berfien, auf welches fich das Buch Efther bezieht. Dag in diefem Buche ein hifto= rifcher Rern anerkannt werden muß, dafür zeugt die Erifteng bes Burimfestes, benn, wie Winer (bibl. Realwörterbuch I, 351) bemerkt hat, "Feste werden nicht fo leicht bei gangen Bolfern eingeführt, wie man auf ber Studirftube, den modernen Dafftab in ber Band, Zweifel an ben Schriftmerten bes Alterthums entbedt." Aber ber geschicht= liche Werth des Buches liegt doch mehr anderswo, als wohin er von Baumgarten (in dem betr. Art. Bb. IV, 184) verlegt wird, nämlich darin, daß das Buch als Sit= tengemälbe einen wichtigen Beitrag jur Renntnig des fpateren Judenthums liefert. Dit Recht hebt Berthean (ereg. Bob. 3. d. B. Efra u. Reh. S. 287) ben Wegenfat hervor, der zwischen dem Ifrael, dem nach Jes. Rap. 40 ff. die Mission zur Aufrichtung bes göttlichen Reichs unter ben Beiden verliehen ift und dem judischen Bolfe besteht, wie der Beift deffelben in den Jahrhunderten nach dem Gril fich entwickelte. Das Buch zeugt "laut und bernehmlich, daß das Bolt, welchem der Sieg über die Welt verliehen war, fich weiter und meiter bon der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott entfernte, auf feinen Arm und auf weltliche Macht bertraute und deghalb im Rampfe mit ber

Weltmacht erliegen mußte."

Benden wir uns zu der judischen Ansiedelung im heiligen Lande gurud, fo finden wir fie in der Zeit des Artagerres Longimanus, in welcher das Buch Efra Rap. 7 mit dem fiebenten Jahre des Ronigs (458 b. Chr.), das Buch Rehemia mit dem 20ften (445 b. Chr.) den Faden der Geschichte wieder aufnimmt, in starter Berkommenheit. Das judifche Gebiet hatte fich allerdings gegen Guden mehr erweitert (Reh. 11, 25 ff.); nach B. 30 der angeführten Stelle lagerten die Gohne Juda's von Beerfeba, alfo bon ber füblichen Granze des früheren judifchen Staats bis zum Thale hinnom. Aber die Lage des Bolts war eine hochft traurige. Die Willfürherrschaft der perfischen Statthalter laftete schwer auf demfelben (Reh. 5, 15); auch an den Opfern, welche der Rampf gegen Griechenland dem perfischen Reiche auferlegte, hatte ohne Zweisel Palaftina um fo mehr mittragen muffen, da in feinen Safen nach Berod. VII, 89 ein Theil der Flotte des Kerres ausgeruftet worden war. Doch auch im Inneren herrichte Zerrüttung; die theokratischen Ordnungen waren berfallen, beziehungsweise noch gar nicht wieder in's Leben gerufen worden; die Lauheit des Bolts zeigte fich namentlich in der Eingehung gahlreicher Ehen mit ben ringeum, ja theilmeife inmitten bes judifchen Bebiets wohnenden Beiden. Die gange Troftlofigkeit ber damaligen Lage läßt fich aus dem mahrscheinlich in jener Zeit verfagten Buche Roheleth erkennen (vgl. Bengften = berg, der Prediger Gal. G. 12 ff.). Die Wendung jum Befferen murde eingeleitet, als im flebenten Jahre des Artarerres Longimanus (nicht des Kerres, wie nach dem Borgange des Josephus, Ant. XI, 5, Einige angenommen haben) der Priester und Schriftgelehrte Efra (f. Bb. IV, 169 und Bb. VIII, 357) eine zweite Schaar von Ifraeliten nach Judaa führte. Die Bahl ber damals Burudgefehrten betrug nach Efra Rap. 8. in 12 Baterhäufern 1596 Manner, wobei jedoch die Briefter und Leviten nicht gezählt find. Die tonigliche Bollmacht, welche Efra nach 7, 12 ff. erhielt, zeigt wieder, daß das Interesse, welches die persische Regierung an den Juden nahm, vorzugsweise ein religiofes war. Die Fürsorge für die Berftellung des gesetzlichen Cultus in Berufalem tritt in ben Bordergrund; die Bedurfniffe fur diefen follen, fo weit die freiwilligen Beiträge nicht ausreichen, auf Staatstoften beftritten werden. "Alles, mas nach dem Befehl des Gottes des Simmels ift, foll gethan werden eifrig für das Saus des Gottes des himmels, auf daß kein gorn tomme über das Reich des Königs und feiner Sohne" (B. 23). Dem mosaischen Gesetze foll Efra neben bem toniglichen Gesetze unter allen

Ifraeliten in der transeuphratischen Probing mit Strenge Geltung berschaffen. — Efra begann feine reformatorische Thatigkeit mit der Ausscheidung aller heidnischen Frauen, die in einer Ausbehnung ausgeführt murde, welche über bas mosaische Berbot gemischter Ehen noch hinausging. Ueber die weitere Thatigfeit Efra's mahrend der nachftfolgenden Beit wird nichts berichtet; benn bas bon Neh. 7, 73. an Erzählte fällt nicht, wie man nach der Stellung deffelben im britten Buche Efr. 9, 37 ff. bermuthet hat, in das zweite Jahr des Efra, fondern ift in dronologischer Sinficht im Buche Nebemia ganz an der rechten Stelle (f. Bertheau, ereget. Handbuch zu Efr. u. Reh. G. 205 ff.). Was während der folgenden 12 Jahre in Judaa vorging, konnen wir aus der mahr= scheinlich hieher gehörigen Urfunde Efr. 4, 7 - 23 in Berbindung mit Neh. Rap. 1 und 2. errathen; denn Neh. 1, 3. macht gang ben Eindruck, daß bort bon furg gubor eingetretenen Ereigniffen die Rede ift (f. die Erörterung der Sache bei Bertheau a. a. D. S. 130 ff.). Hiernach muß damals eine neue schwere Priifung über das Bolt gekommen fenn. Die Juden muffen den Berfuch gemacht haben, Berufalem gu befestigen, ein Berfuch, der bei dem durch Efra in dem Bolte geweckten Streben, in ftrenger Absonderung von den beidnischen Rachbarn fich auf dem Grunde der mofaischen Ordnungen in fich abzuschließen, leicht erklärlich ift und bei der freundlichen Gefinnung, welche ber perfifche König in der Sendung Efra's bethätigt hatte, einen gunftigen Erfolg versprach. hiedurch wurde aber das Migtrauen der persischen Beamten gewecht; fie erwirkten bei Artagerges das Berbot der Befestigung Jerusalems, das durch gewaltthätige Berftorung bes bereits Bebauten, wobei die feindfeligen Rachbarvoller Gulfe leifteten, bollzogen worden fehn muß. Sier wird nun der Faden der Geschichte von dem Buche Nehemia aufgenommen. Nehemia, von Artarerres mit statthalterlicher Befugniß nach Berufalem gefendet, bewirkte trot aller Unfechtungen von Seiten der ben Juden feindlich gefinnten Männer (2, 10. 19), die, wie aus 6, 17 f. 13, 4. 28. erhellt, in Jerufalem felbst unter den Bornehmen eine Bartei für sich hatten, die Wiederherstellung der Thore und Mauern Jerufalems (Rap. 3. 4); er steuerte dem Wucher (5, 1-13) und traf fräftige Magregeln zur Aufrechthaltung der Sicherheit und Ordnung (Rap. 7). Nun begann auch Efra als Gefeteslehrer fraftig zu wirken (Rap. 8); an einem allgemeinen Buftage murde bas Bolt eidlich auf das Befetz verpflichtet und zu diesem Behufe eine Urkunde aufgenommen, welche bon Nehemia und den Sauptern der Priefter, der Leviten und des übrigen Bolfs unterschrieben murbe (Rap. 9. 10). Daß Efra nicht unter den Unterzeichnenden ift, erklärt fich wohl darans, daß er es war, der dem Bolte die Berpflichtung abnahm. Seine Stellung ift ähnlich der des Mofes bei der erften Bundesverpflichtung des Bolkes (2 Mof. Rap. 24); und doch wie gang anders find jest die Berhältniffe geworden! Dort ein unmittelbar von Jehovah Berufener, durch große gottliche Offenbarungethaten bestätigter Bundesmittler, hier ein Mann, ber feine Bollmacht von einem heidnischen Könige hat. Dort ein aus ber heidnischen Anechtschaft erlöftes, Die lebendige Einwohnung feines Gottes erfahrendes Bolt, hier ein armer Reft deffelben, der bekennen muß (9, 36 f.): "Siehe wir find heutigen Tages Rnechte und das Land, bas du unfern Batern gegeben haft, feine Frucht und fein But zu genießen, - fiebe, Rnechte find wir darin, und feinen Ertrag mehrt es den Konigen, die bu über uns gefest haft für unfere Gunden." Un die Stelle der Schechina bes Gottestonige, deren Unterpfänder ber neuen Bemeinde fehlen, ift bas gefchriebene Befet getreten, in beffen Auslegung, Beiterbildung und Umgaunung fich von nun an die geiftige Arbeit Ifraels concentrirt. Man fann baher wohl von einer Wiederherstellung des Gefetes, nicht aber bon einer Reugrundung ber Theofratie burch Efra reden; er fteht an der Spite bes eigentlichen Judenthums. Gein und Nehemia's Berdienft ift, den ifraelitischen Bolteverband gerettet zu haben, dem die Bewahrung der λόγια τοῦ θεοῦ anvertraut blieb (Rom. 3, 2) und in bem ber Samen der Berheifjung fich fortpflangte, aus welchem das Gottesvolk des Neuen Bundes erstehen follte. In ersterer Beziehung mar bon befonderer Bedeutung die Sorge beider Manner für die Sammlung der heiligen Schriften

(f. Bb. VII. S. 245 ff.). Ueber bie große Synagoge, welche ihnen hiebei und bei ihrer fonstigen organisirenden Thatigkeit zur Seite gestanden haben foll, f. Band XV. S. 296 ff. Ueber bas bon Efra ausgehende Schriftgelehrtenthum, bas junachft (vgl. Bb. XII. S. 186) vom Priefterthum sich abzweigte, f. Bb. XIII. S. 733 ff. -Nach 12jährigem Aufenthalte in Balaftina (433 b. Chr.) fehrte Rehemia nach Berfien jurud. In feiner Abmefenheit riffen neue Migbrauche ein. Da erfchien er jum zweiten Mal, wann - läßt fich nicht ficher bestimmen, doch wohl, da in 13, 6. am Ende das am Natürlichsten auf Artagerres bezogen wird, vor dem Tode des Letteren, alfo bor 424 b. Chr. Mit Ernst murde die Ordnung wieder hergestellt und Nehemia ber= jagte fogar einen ber Entel des Sohepriefters Eljaschib, weil derfelbe eine Tochter bes Saneballat geheirathet hatte. Diefer vertriebene Priefter ift ohne Zweifel eine Perfon mit dem Manaffe, der nach Jos. Ant. XI, 8. der Gründer des famaritanischen Tempels auf dem Garigim wurde, nur daß Josephus irrthumlich die Sache unter Darius Codomannus (biefen mit Darius Nothus berwechselnd) und Alexander bem Großen borgehen läßt (vgl. Bd. XIII. S. 367, wo aber unnöthiger Beise zwei Saneballats und zwei jubifche hohepriesterliche Schwiegersöhne beffelben angenommen werden). - Bahrscheinlich bor oder mahrend der zweiten Anmefenheit Nehemia's wirfte der Brophet Maleachi (f. Bd. VIII, 754. und XII, 231). Aus dem Buche deffelben ift zu erkennen, wie äuferlich die Stellung des Bolfes jum Befete, wie fclaff die Briefterschaft mar. (Ueber die veränderte Stellung der letteren f. Bd. XII, 186). Die gefenlichen Ordnungen find freilich in Geltung, aber in möglichft oberflächlicher Beife fucht man mit benfelben fich abzufinden, woneben das Bolt tropig feine vermeintlichen Privilegien geltend macht und murrend über den Drud der Gegenwart Gerichte Gottes über die Beidenwelt forbert. Aber in seiner Mitte lebt doch ein Rest Gottesfürchtiger (3, 16), der Treue bewahrt und in Geduld auf die Erfüllung der göttlichen Berheißungen harrt.

Ueber die letten Decennien der persischen Beriode besitzen wir nur ein paar dürf= tige geschichtliche Notizen. Aus der Zeit des Artagerres II. (oder III.) berichtet Josephus (Ant. XI, 7. 1) über ben Sobepriefter Johannes (Johanan Reb. 12, 22 f., Entel des Eljafchib, barum mahrscheinlich für Gine Berson mit bem Jonathan, Reh. 12, 11., zu halten), daß derfelbe feinen Bruder Jesus im Tempel ermordet habe, in Folge eines Streite, der darüber entstanden mar, daß Jesus von dem perfischen Feldherrn Bagofes das Beriprechen der Beforderung jum Sobenpriefterthum erhalten hatte. Sierauf fen Bagofes herbeigekommen und in den Tempel eingedrungen, den ihm mehrenden Juden zurusend: "Wie? bin ich nicht reiner, als der in dem Tempel Ermordete?" Bur Strafe für den Mord habe er die Entrichtung von 50 Drachmen für jedes Lamm bes täglichen Opfers angeordnet, eine (jährlich über 40,000 Drachmen ausmachende) Abgabe, welche sieben Jahre auf dem Bolte laftete. Das Ereignift ift bon Bedeutung ale erstes Beispiel, wie die Berweltlichung des Sohenpriesterthums, das mehr und mehr den Rarafter einer fürftlichen Burbe annimmt, ju Familienzwiftigkeiten und millfürlichen Gingriffen ber fremben Berricher führte. - Beiter mird bei Eusebins (Chron. II, 221), Drofius (Hist. III, 7), Abulfaradsch (Chron. S. 36) u. A eine Begführung vieler Juden nach Syrfanien erwähnt, die unter Artarerres III. Ochus, stattgefunden haben soll. Da in jener Zeit die Aegypter, Phonizier und Cyprier, die Schwäche des persischen Reiches benützend, den Bersuch machten, ihre Unabhangigkeit zu erringen, ein Bersuch, der mit der Zerstörung Sidons und mit der Eroberung Aegyptens endete (Diod. bibl. XVI, 40 ff.), so ist leicht zu begreifen, daß auch die Juden in jene Rampfe hineingezogen wurden. Die jubifche Deportation erfolgte nach Eufebius vor, nach Drofius nach dem ägyptischen Krieg; Drofius bemerkt in Bezug auf bie Deportirten, quos ibi (am kaspischen Meere) usque in hodiernum diem amplissimis generis sui incrementis consistere atque exinde quandoque erupturos esse, opinio est. Josephus schweigt über diese Sache; er gibt eine ausführlichere, freilich auch fo fehr ludenhafte und unzusammenhangende Darftellung ber judischen Gefchichte erst wieder von Alexander dem Großen an.

Wie die Geschicke Ifraels in den letten Jahrhunderten in die der aftatischen Weltreiche verflochten maren, fo follte es auch jett in die vom Weften ausgehende Bolferbewegung hineingezogen und aus feinem Wintel hervor wieder auf den welthiftorischen Schauplat geftellt werden. - Als Alexander nach Bezwingung Phoniziens im Spatfommer bes Jahres 332 b. Chr. gegen Aeghpten aufbrach, lag ihm bas judifche Gebiet auf dem Wege. Doch foll er nach Josephus (Ant. XI, 8. 4) erft nach der Eroberung Baza's gegen Berufalem gezogen fenn. Er grollte den Juden, weil fie die von ihm während der Belagerung von Thrus begehrte Unterflützung unter Berufung auf ihren dem Darius geleisteten Gid verweigert hatten. Als Alexander, erzählt Josephus, hier ber einzige Bemahremann, weiter, der Stadt fich naherte, ging der Sohepriefter Jaddua im Amtsichmud an der Spitze der Priefter und eines langen Buges des Bolts ihm entgegen. Zum Staunen feines Beeres, bas auf bie Pllinderung Jerusalems gerechnet hatte, zeigte fich Alexander gnädig und bezeugte fogar dem Gotte ber Juden feine Ehrfurcht, indem ihm der Anblid des Sobenpriefters ein Traumgeficht aus früherer Zeit in Erinnerung brachte, worin ihn ein in foldem Schmude gekleibeter Mann gum Rrieg gegen Ufien ermuthigt und ihm unter feiner Führung die Ueberwindung des perfifchen Reiches zugefagt hatte. Hierauf zog Alexander in die Stadt, opferte im Tempel und ließ fich die ihn betreffende Weiffagung Daniel's erklären. Den Juden bewilligte er freie Uebung ihrer vaterlichen Befete (eine Erlaubnif, die er auch auf ihre Boltegenoffen in Medien und Babylonien ausdehnte) und Steuerfreiheit je für bas fiebente, bas Sabbathjahr, worauf viele Juden seinem Beere sich anschlogen. Man mag den gefchicht= lichen Werth dieser Erzählung in einzelnen Puntten in Anspruch nehmen; die gunftige Behandlung der Juden durch Alexander fteht doch im Allgemeinen feft. (Ueber die Begegnung deffelben mit den Samaritanern f. Bb. XIII, 368). Paläftina trat nun unter macedonische Berwaltung; es gehorte ju ber Satrapie Sprien bieffeits bes Waffers, Die bom Euphrat bis jum mittellandischen Meere fich erstreckte. - Ueber die auferen Beschicke ber Juden unter den Diadochen mahrend ber 150 Jahre bis zum matkabäischen Freiheitstampfe bgl. neben Drogfen's Weschichte des Bellenismus besonders Start. Forschungen zur Geschichte und Alterthumskunde bes hellenistischen Drients, 1852, S. 339 ff. Doch bleibt auch nach diefen forgfältigen Untersuchungen noch Manches unficher. Wir befchränten uns auf eine Ueberficht über die wichtigften Ereigniffe, unter Berücksichtigung bes auf diesen Zeitraum fich beziehenden Abschnittes, Dan. 11, 5 ff. - Rach Alexanber's Tod erhielt die Statthalterschaft in Sprien Laomedon, der aber nach dem Fall des Perdiffas dem Feldheren des Ptolemäus Lagi, Nifanor, widerstandslos erlag (320 b. Chr.). In diefe Zeit ift nach Eusebius (Chron. arm. II, 225) das bon Jose= phus Ant. XII, 1. Berichtete ju verfeten, daß nämlich Ptolemaus, die Sabbathftille benütend, Berufalem überrumpelte und hierauf eine große Bahl gefangener Juden nach Meghbten berbflanzte. Doch mar damit bie Berrichaft des Ptolemaus über Balaftina noch lange nicht begründet. Fünf Jahre nachher nämlich bemächtigte fich Antigonus bes Landes, worauf es von Ptolemaus durch den bei Baza (312 v. Chr.) über Antigonus Sohn, Demetrius Boliorfetes, errungenen Sieg, wieder gewonnen murbe. Damals foll nach hefataus (bei Jos. c. Ap. I, 22) Ptolemaus die Juden fo freundlich behandelt haben, daß Biele, barunter ber Sohepriefter Ezekias, ihm freiwillig nach Aegypten folgten. Es ift auch gang glaublich, daß Ptolemaus bei feinem Beftreben, im fublichen Sprien festen Juß zu fassen, der Zuneigung der Juden fich zu berfichern fuchte. bei dem Friedensschluß (311), der die Berrichaft des Ptolemans auf Aegypten und die angränzenden Städte Libnens und Arabiens beschränkte (Diod. bibl. XIX, 105), fam Shrien wieder an Antigonus, und felbst nach der Schlacht bei Ipsus (301) konnte Btolemaus, der in dem bor berfelben mit Seleufus gefchloffenen Bertrag Colefhrien (im weiteren Sinne, wonach es bis an die arabifche und agyptifche Brange fich erftrecte). fich ausbedungen und Befatzungen hineingeworfen hatte, nicht fofort in den geficherten Befit bes Landes gelangen, indem Demetrius von Phonizien aus, um 297, feine

Berrichaft wieder nach Balaftina ausgebehnt zu haben icheint, und Seleutus feinen Unsprüchen auf bieses Gebiet, benen feine Bermählung mit Stratonike, ber Tochter bes Demetrius, eine neue Stute gab, nie formlich entfagte. Das aber ift nicht ju ermeifen, bag Seleufus wirklich von 295 an Palaftina feinem Reiche einverleibte (fiehe gegen Dropfen I, 572 und II, 32 befonders Bergfeld, Gefchichte bes Bolfes Ifrael bon ber Bollenbung des zweiten Tempels I, 206 f.). Die (auch von Start G. 365 aufgenommene) Angabe des Sulpicius Severus (hist. saer. II, 17), daß Judaa dem Seleutus jährlich 300 Talente Tribut bezahlt habe, beruht auf einer Bermechslung Seleukus' I. mit Seleukus IV. (f. auch Emald, Geschichte bes Bolkes Ifraels IV, 255). Bielmehr beginnt um biefe Beit die mit nur furzen Unterbrechungen gegen 100 Jahre dauernde Berrichaft der Btolemaer über Balaftina. In den erften Decennien scheint dieselbe feine besonderen Ansechtungen erlitten zu haben; aber bereits unter Bto-Iemaus II. Philadelphus beginnen (feit 264) die Rampfe zwischen dem fprifchen und ägyptischen Reich, deren Siegespreis bas heilige Land mar, wenn auch damals noch der Rriegeschauplat in Chrene und Rleinafien fich befand. Der nach beiderseitiger Erichopfung gefchloffene Friede, ben im Jahre 248 der eheliche Bund Untiochus' II. mit der Tochter des Philadelphus, Berenice, verfiegelte (Dan. 11, 6), mar bon kurger Dauer. Antiochus murbe, obwohl er nach Philadelphus Tod (f. hieruber Sitig gu Dan. 1. c.) die um Berenice's willen verstoßene Laodice wieder zu fich nahm (246), bon diefer aus dem Wege geräumt, hierauf der Gohn Berenice's und endlich die lettere felbst ermordet (val. Band I. S. 382). Un diefen Bräueln entzündete fich der Krieg Ptolemaus' III. (Euergetes) gegen Antiochus' II. Rachfolger, Seleutus Ral= linitus, welcher, wenn auch der Erstere die Anfangs tief nach Afien hinein gemachten Eroberungen nicht behauptete, mit der Ueberwindung des fprifchen Ronigs endigte (Dan. 11, 7-9). Euergetes herrschte nun bis ju feinem Tode (222) ungeftort über Phonicien und das fübliche Sprien; fogar Seleucia am Drontes blieb in feinem Befitz. Aber ein neuer Rampf entbrannte unter feinem Nachfolger Btolemaus IV. Bhilopator, einem ichlaffen, ausschweifenden Fürsten. Seleufus Rallinitus hatte zwei Sohne hinterlaffen, Seleukus III. Reraunus und Antiochus III., später der Große benannt (vgl. Bd. I. S. 382 ff.). Schon der erftere icheint mahrend feiner turgen Regierung (226 - 224) gegen Megupten geruftet ju haben; ber lettere aber begann ben Rrieg, fobald er nach Dampfung des Aufstandes des Diolon freie Sand gewonnen hatte. Nachdem Seleucia (worin wir mit Emald die Dan. 11, 10. ermähnte Festung feben) bem fprifchen Reiche wieder gewonnen mar, brach er über Colefprien herein und brang, ba bie angefnupften Friedenkunterhandlungen, in benen er auf ben alten Rechten feines Baufes auf diese Landstriche bestand, fich gerichlugen, durch Baluftina bis an die Grange Meguptens vor. Auf der philistäischen Rufte bei Raphia erfolgte im Fruhjahre 217 die entscheidende Schlacht; gegen Aller Erwarten (denn ber Berlauf des Rampies war Anfangs für Antiochus gunftig, bgl. 3 Macc. 1, 4) fiegte bas agnptifche Beer und Untiochus fah fich jum Rudgug aus Palaftina genothigt (Polyb. V, 79 ff., vgl. Dan. 11, 10 - 12). Drei Monate blieb nun Philopator in Balaftina und fam auch nach Berufalem, wo er, ale er im Tempel das Allerheiligste betreten wollte, auf irgend eine Beife feinen Furmit gebuft haben muß, ein Borgang, ber in legendenhafter Ausschmüdung im Eingange bes britten Buche ber Maffabaer ergahlt wird (f. Bo. VIII. S. 743). Die üble Behandlung, welche die Juden von da an von Seiten bes anbtischen Ronigs erfuhren, tonnte den Entwürfen des Untiochus, die nicht aufgegeben waren, nur forderlich febn. Dag aber, wie auf Grund einer Angabe bes Josephus (Ant. XII, 3. 3, vgl. Euseb. chron. arm. II, 237) von Manchen angenommen wird. Untiochus noch ju Lebzeiten bes Philopator einen neuen Angriff unternommen und Judaa erobert habe, ift, da die anderen Beschichtequellen hievon nichts wissen, durchaus unwahrscheinlich (f. Start, S. 396 f.). Dagegen benutte Antiochus die Zerrüttung. welcher bas ägnptische Reich nach ber Thronbesteigung Btolemaus' IV. Epiphanes.

eines vierjährigen Kindes, anheimfiel. Ein Theilungsvertrag wurde mit Philipp bon Macedonien geschlossen; während der Lettere die ägnptischen Besitzungen in Kleinasten angriff, warf sich Antiochus rasch auf Palästina, wo eine Partei unter den Juden (als Banditen bezeichnet sie Dan. 11, 14) sich für ihn erklärte. Zwar wurde bald darauf (im Jahre 200) bas Land wieder durch den ägyptischen Feldheren Stopas erobert, der sodann in Jerusalem Rache an den Abtrunnigen nahm (das scheint nämlich in dem קבכשלד Dan. 11, 14. ju liegen). Aber ber von Antiochus über Stopas bei dem Panheiligthum an den Jordanquellen erfochtene Sieg (198) lieferte ihm abermals den größten Theil Palästina's in die Sande. Bon hier an datirt Polyb. (XXVIII, 1. 3) die Berrschaft der sprifchen Ronige über diese Landstriche. Auch die Juden unterwarfen fich willig; Jerusalem murde wieder eingenommen, mobei die Ginwohner felbst zur Bertreibung ber von Stopas auf der Burg zurudgelaffenen Befatzung behülflich maren (Jos. Ant. a. a. D.). Nur durch das Ginschreiten der Römer murde Epiphanes gerettet; Antiochus fand für gut, auf anderem Wege feine Entwürfe zu verfolgen. Er verlobte nämlich (197) dem 11jährigen Epiphanes seine Tochter Rleopatra in der freilich durch ben Erfolg getäuschten Soffnung, fo den fprifchen Ginflug am aghptischen Sofe gu fichern (Dan 11, 17). Als Aussteuer wurde ber Rleopatra Colefprien zugefichert. Dieg war aber nicht fo gemeint, ale ob, nachdem fünf Jahre barauf die Beirath bolljogen worden mar, diese Landstriche wirklich an Aegypten abgetreten worden maren. Es ift unrichtig, wenn die Sache öfters fo bargeftellt worden ift, als ob erft die Nachfolger bes Untiochus fich wieder ju Gerren Balaftina's gemacht hatten. Bielmehr blieb das Land fortwährend unter ber politischen und militarischen Soheit Spriens, nur die Ginfünfte follten zur Galfte ber Rleopatra gehören (f. Start, S. 426 f.). Antiochus IV. ging nach Bolyb. XXVIII, 17. fo weit, geradezu abzuläugnen, daß fein Bater Colefprien der Rleopatra als Aussteuer zu geben versprochen habe; wie mare bas möglich gewesen, wenn wirklich eine zeitweisige Abtretung ftattgefunden hatte. Begreiflich aber ift, bag man fpater auf agyptischer Seite jenen Aussteuervertrag als Rechtsgrund für ben Befit Colefpriens geltend machte. - Für bie Juden mar also damals die Bertaufoung der ägnptischen Berrichaft mit der fprifchen, welche für fie fo berhängnigvoll werden follte, eine vollendete Thatfache. - Antiochus unternahm nach dem Friedensvertrage mit Aeghpten (197) einen Feldzug nach Rleinafien, ber ihn im weiteren Berlaufe in Conflitt mit den Nömern brachte. Bon biefen (190) in der Schlacht bei Magnefia besiegt, erhielt er den Frieden nur unter den hartesten Bedingungen, nomentlich unter Auferlegung des ungeheueren Tributs von 15,000 Talenten mit 12jähriger Bahlungefrift (Polyb. XXI, 14; vgl. Dan. 11, 18. 1 Maff. 8, 6 f.; bas an letterer Stelle bon einer Befangennehmung des Antiochus Befagte ift unrichtig). Bon ba an beginnen die Finangnöthen des fprischen Reiches, für die man die Seilung besonders in Tempelplunderungen fuchte, wie bei einer folden in Elymais Untiochus durch einen Bolfsaufftand feinen Tod fand (Justin. hist. 32, 2; vgl. Dan. 11, 19). 36m folgte (187) fein Sohn Seleutus Philopator. Der Rrieg, ben fein Schmager Btolemaus Epiphanes im Beheimen gegen ihn ruftete, tam nicht zum Ausbruch, weil ihn feine eigenen Beerführer in der Beforgniß, daß die Rriegetoften aus ihren Mitteln murden bestritten werden, aus dem Wege raumten (180; f. hieron. zu Dan. 11, 20). Daß Seleutus thatfachlich Berr bon Palaftina mar, zeigt 2 Matt. Rap. 3., querft durch die Bemerfung, bag Geleufus aus feinen Ginfunften einen Bufchuß zur Beftreitung bes Tempelaufmandes gegeben habe (mas auch bon den früheren Dberherren des Landes, den perfifden Konigen, Btolemaus Philadelphus, Untiodius dem Großen, geichehen mar), fodann durch die B. 4 ff. gegebene Ergahlung von dem Berfuch, den Geleukus in feiner Beldnoth machte, durch Beliodor fich der Tempelichate in Jerufalem zu bemächtigen. Die Beranlaffung ju letterem hatte ein judifcher Tempelbeamter Gimon gegeben, ber aus Erbitterung über ben damaligen Sohenpriefter Onias III. ben Statthalter bon Colefprien, Apollonius, auf den Reichthum bes Tempelfchates aufmertfam gemacht hatte.

Das Unternehmen Heliodor's wurde nach ber borliegenden Ergählung auf munderbare Beife hintertrieben; boch fette Simon am fprifchen Sofe feine Feindfeligfeiten gegen Dnias fort, fo bag biefer fich veranlagt fah, jur herstellung bes Friedens felbft nach Antiochia zu reisen (2 Matt. 4, 1-6). Bald barauf (im Jahre 175) fiel Seleutus nach thatenloser Regierung (absque ullis proeliis inglorius, Hieron. zu Dan. 11, 20) ale Opfer der Nachstellungen eben jenes Beliodor, der an der Spite einer agyptiichen Bartei ftand, die am fprifchen Sofe fich gebildet hatte (f. Start S. 429). ber rechtmäßige Thronerbe, ber einzige Sohn des Seleukus, Demetrius, nach Rom gefandt war, um dort den Untio dus, den jungeren Bruder des Seleufus, als Beigel abzulöfen, Antiochus aber bei bem Tode des Rönigs noch unterwegs fich befand, fo warf fich heliodor jum Ujurpator in Sprien auf. Für die Blane des aghptischen Bofs, an bem damals noch Rleobatra als Bormunderin ihres Sohnes Btolemaus VI. Philometor regierte, ichienen diefe fprifchen Wirren gunftig. Aber das rafche Auftreten des Antiochus (IV. Cbibhanes), der, um die Rechte feines Neffen fich nichts fümmernd, schlau die Gelegenheit zu ergreifen wußte (Dan. 11, 21), machte bem Allem ein Ende. Beliodor murbe mit Bulfe der pergamenifchen Ronige vertrieben (Appian. Syr. c. 45); Antiochus sicherte sich den Besitz von Palastina (das obtinuit Judaeam bei Hieron. zu Dan. will nicht fagen, daß er es erst habe erobern muffen); er scheint übrigens, fo lange Rleopatra lebte, ein freundichaftliches Berhaltnig zu Aegypten aufrecht erhalten zu haben. Das änderte fich nach, dem Tode der Rleopatra; die Bormunder Philometors, Gulaus und Lenaus, forderten nun bestimmt die Berausgabe Colefyriens; Antiochus berweigerte fie und eröffnete (171) fofort ben Rampf. Der Sieg, den er zwischen dem Berge Caffus und Pelusium errang, erschloß ihm den Zugang in das Innere Aegyptens, das er nun, Städte und Tempel brandschatend, durchzog. aber in Merandria ber Bruder Philometors, Energetes II. Physkon auf den Thron erhoben worden war, übernahm Antiochus die Rolle eines Befchützers des Erfteren, ber nun, nachbem Antiochus durch diplomatische Berwickelungen aus Aegypten gedrängt worden war, unter dem Schute ber in Belufium gurudgebliebenen fprifchen Befatung in Memphis regierte. Dieg ber erfte agnptifche Rrieg des Antiochus Epiphanes, ber in zwei Feldzüge, in den Jahren 171 und 170 v. Chr., zerfällt. Ueber die Abgranjung ber Begebenheiten zwischen Beiden wird gestritten; die mahrscheinlichere Unnahme, wofür namentlich auch Dan. 11, 22-24 fpricht (f. Sitig & d. St.), ift die, daß die Eroberung Megyptens bereits mahrend des erften Feldzugs erfolgte und der zweite Feldzug (2 Makk. 5, 1. Dan. 11, 25-28) nur gegen Alexandria und das Königthum des Euergetes gerichtet mar (f. Start S. 432). Da im Berbfte 169 zwischen den zwei ptolemäischen Brüdern eine Aussöhnung zu gemeinschaftlicher Regierung zu Stande gekommen mar, überzog Untiochus, der hiedurch feine Plane burchkreuzt fah, Aegypten abermals mit Krieg (168). Als er bis in die Nähe von Alexandria vorgedrungen war, machte bekanntlich das Machtwort der Römer dem glücklich begonnenen Unternehmen ein Ende. Aeghpten und Enpern mußten bon ben Shrern geräumt werden; aber Balaftina blieb in ihrer Bewalt, um nun der Schauplatz eines der heldenmuthigsten Kampfe, welche die Beschichte fennt, zu werden. Die Ereignisse, durch welche der matkabaische Aufstand hervorgerufen murbe, find bereits in die zulett dargestellten Begebenheiten ber= flochten. Ehe wir aber hierauf eingehen, haben wir die Stellung in's Auge gu faffen, in welche das Judenthum in den letzten 150 Jahren eingetreten ift.

Die innere Geschichte des Judenthums in dieser Zeit ist uns freilich größtentheiks verhüllt; über alle die Arbeiten, durch welche der Grund zu den Einrichtungen und Gesbräuchen des späteren Judenthums gelegt wurde, die Ausbildung der traditionellen Schriftauslegung, die Umzäunung des Gesetzes, die Feststellung der gottesdienstlichen Formen u. s. w., ist uns wenig Sicheres und Genaueres bekannt. Bedeutendere Bersfönlichkeiten treten nur wenige aus dem Dunkel hervor. Das Hohepriesterthum hat zwar einige nicht unwürdige Vertreter, unter denen besonders Simon I. (siehe Band XIII.

S. 733. Bb. XIV. S. 383) hervorragt; aber am Ende dieser Periode erscheint es moralisch untergraben und ist zum Spielball der heidnischen Herrscher geworden. \*) Aber um so klarer stellt sich heraus, welche Lebenskraft dem Judenthum, vermöge der geistigen Güter, die es als Erbe bewahrte, einwohnte, und welches Bollwerk es an seinem Gesetze hatte, trotz der dasselbe überwuchernden Satzungen. Jetzt nämlich war das Judenthum berufen, mit der höchsten Cultur, welche das Heidenthum erarbeitet hatte, mit der hellenischen, im Kampse sich zu messen. Die der Macht des hellenischen Geistes, der durch den Eroberungszug Alexander's und die Herrschaft der Diadochen weithin in Assen und Afrika die Herrschaft über die alten absterbenden Nationalitäten errang, auch das jüdische Bolksthum sich beugen müsse, das war die Frage.

Diefem Conflift fonnten bie Juden um fo weniger fich entziehen, ba, wie im Dbigen gezeigt worden ift, ihr Land borzugsweise in die die Bolker durcheinander ruttelnden Umwälzungen der Zeit hineingezogen wurde. Dazu tam, daß zwar nicht in Budaa felbft, mohl aber in ber unmittelbaren nachbarichaft eine große Bahl theils alterer, theils neu gegründeter Städte burch griechische Bevolkerung befest murde, die mehr ober weniger mit Juden sich vermischte. Dieß sind die αστυγείτονες πόλεις Έλληνίδες, 2 Matt. 6, 8. Bu ihnen gehoren: an ber Granze von Galilaa Stuthopolis, weiter nordöftlich in der Nähe des See's Genegareth die übrigen Städte der fogenannten Dekapolis (Bd. III, 325), im Norden Paneas an der Stelle des alten Dan, an der Seetufte Btolemais, Dora, Straton's Thurm (woraus fpater Cafarea hervorging), Apollonia, Joppe, Jamneia u. f. m., ferner bie alten philiftäischen Stadte, die ebenfalls theilmeife einen Zumachs neuer Bevölkerung erhielten (f. Start S. 449 ff., Ewald a. a. D. S. 265 ff.). Das Landvolk murde allerdings bon bem griechifchen Wefen weniger berührt; fcon burch ihre Sprache, einen je nach ben berfciedenen Bestandtheilen der Bevolferung abweichend gestalteten aramäischen Dialett, waren die niederen Stände fremder Einwirfung mehr entzogen. Dagegen war das Griechische die officielle Sprache von Gericht und Verwaltung und das Vehikel des Bertehre der höheren Stände; mit der Sprache wurden auch griechische Sitte und Weltanschauung den Juden nahe gebracht, fie brangen namentlich bis nach Jerufalem. Das Berhalten, bas bie Juden diesen griechischen Ginfluffen gegenüber an den Tag legten, war fehr verschieden. Richt gering war die Bahl berjenigen, die von den Genüffen des freieren griechischen Lebens verlodt, Die Laft des Befetes abwarfen und griechischer Sitte offen huldigten, ja die fogar, um die Abschließung, die nach ihrer Meinung die Quelle des bisherigen Unglude gemefen mar, vollständig aufzuheben, das Abzeichen des Judenthums durch Wiederherstellung der Borhaut zu tilgen bersuchten (1 Makt. 1, 11-15). Undere, besonders unter den Sochgestellten, fetten fich wenigstens über mande Schranken hinmeg, welche das Gefet dem Bertehr mit den Beiden gezogen hatte, wozu um fo mehr Beranlaffung vorlag, als die Juden mit ihren Dberherren, befonders den erften Btolemäern, meiftens in gutem Ginverständniffe lebten und für ihre Gigenthumlichfeiten Schonung fanden. Lehrreich ift in diefer Sinficht das acht judische Lebensbild, das Josephus Ant. XII, 4. in behaglicher Breite vorführt, nämlich die Erzählung bon Joseph, Sohn des Tobias, Schwefterfohn des Sohenpriefters Onias II., wie derfelbe, als fein Dheim einige Jahre bem Btolemaus Euergetes ben Tribut zu entrichten unterlaffen hat, an ben ägnptifchen Sof geht, um den ergurnten Ronig zu begutigen, bort

<sup>\*)</sup> Die Succession ber Hohenpriester ist nach den Ergebnissen der Ewald'schen Untersuchung (a. a. D. S. 306 ff.) folgende: Auf Jaddua, der nach dem früher Bemerkten Zeitgenosse Alexander's des Großen war, folgt sein Sohn Onia I. etwa dis 310 v. Ehr., auf diesen sein Sohn Simon I. etwa dis 291, sodann dessen Bruder Eleazar dis 276 (bekannt aus dem Aristeasbuche als Zeitgenosse des Btolem. Philadelphus); auf diesen folgt sein Obeim Manasse die 250; hierauf Simon's Sohn, Onia II., etwa dis 219; hierauf dessen Sohn Simon II. (auf den viele Neuere die Schilderung Sir. 50, 5—12. beziehen) dis 199; endlich dessen Onia III. dis zum Jahre 175.

burch fein anmuthiges Benehmen Alles bezaubert, als foniglicher Steuerpachter von Colefhrien zurudgekehrt, und in diefer Stellung dem Ronige und fich felbst ungeheuere Summen herauszuschlagen, dabei aber die Juden möglichft zu ichonen weiß. Indeffen wird es auch nicht an folden gefehlt haben, benen bie edleren Glemente ber griechischen Bildung Achtung abnöthigten und die namentlich mit der griechischen Philosophie fich befreundeten. Go foll Antigonus von Socho, der in der Ueberlieferung noch als rechtgläubiger Lehrer gilt, griechischen Studien fich gewidmet haben; er dient jugleich als Beifpiel, wie damals bei ben Juben griechische Ramen auffamen. Solchen freieren Richtungen trat aber eine andere entgegen, die in dem Synfretismus (der enquisla 2 Matt. 14, 3) des griechischen und judischen Elements nur eine Erneuerung des Abfalls erbliden tonnte, ber in fruherer Zeit Gottes Gerichte über das Bolk gebracht hatte, und um fo mehr treues Festhalten an der ftrengen Sitte der Bater und ben Ordnungen bes Gefetes fich gur Pflicht machte. Jenen Gefetslofen (viol παράνομοι 1 Maff. 1, 11. מילסבּב מיסונס 2, 44) gegenüber bezeichneten fie fich ale die Frommen, חסידים 1 Maff. 2, 42, nach ber richtigen Lebart in biefer Stelle, wonach fie ein Beleg bafur ift, bag die Chafidaer ichon bor der mattabäischen Erhebung unter diesem Namen als Bartei fich zusammengeschloffen hatten (vgl. ferner 7, 13. 2 Maff. 14, 6). Dag biefe Begenfate, die langere Zeit mehr in der Stille fich entwidelt hatten, in offenen Rampf mit=

einander traten, bafür forgte Antiochus Epiphanes.

Inzwischen hatte aber bas Judenthum auch außerhalb Palaftina's fich eines großen Bebietes bemächtigt, auf dem ihm eine weltgeschichtliche Rolle zugewiesen mar; bieg ift bie Diafpora. Mit diesem Ausbrude, der aus LXX. 5 Mof. 30, 4. Bf. 147, 2. Jef. 49, 6. ftammt und bereits 2 Matt. 1, 27. gleichfam jum Gigennamen geworben ift, wurde nämlich die Gefammtheit ber außerhalb Balaftina's lebenden Juden bezeichnet. Gleich dem hebräischen τόλι (Ezech. 1, 1. 3, 11 n. s. w., LXX. αλχμαλωσία), wo= mit man ebenfalls die auswärtigen Juden als die δουλεύοντες έν τοῖς έθνεσι (vergl. 2 Matt. a. a. D.) bezeichnete, deutet ber Ausbrud barauf, daß ber Ifraelite Beimath und Bürgerthum eigentlich nur auf dem heiligen Boden hat, entfernt von demfelben aber fich als παοεπίδημος (1 Betr. 1. 3) betrachten foll. - Die Diaspora war eine doppelte, eine gramaisch redende und eine griechische (διασπορά των Έλλήνων 30h. 7, 35; boch fiebe gegen bie gewöhnliche Erflarung Diefer Stelle Bengftenberg im Comm.). Die erstere hatte ihre Site jenfeits des Euphrat, mo, wie Philo (ad Caj. M. 587) fagt, alle bon fruchtbarem Bebiete umgebenen Städte in Babylonien und den anderen Brobingen, mit Ausnahme eines fleinen Theiles, judifche Bewohner hatten. Die Bauptpunkte bilbeten Rifibis und Rearda (vgl. Jos. Ant. XVIII, 9, 1). Dagegen nahm bie Anfiedelung der babylonischen Juden in Seleucia am Tigris, die in furzer Beit machtig anwuchs, fpater ein fehr ungludliches Ende. Bei einem vereinigten Angriffe ber griechischen und fprifchen Bevolferung follen 50,000 Juden erschlagen worden fenn: der Reft rettete fich nach Rtefiphon hinüber. Der Schrecken, der in Folge diefes Borfalls die Juden in Babylonien ergriff, trieb Biele, fich nach Nifibis und Rearda überzusiedeln (Jos. Ant. XVIII, 9. 9). Bon Mesopotamien und Babylonien aus scheinen bie Juden ichon damals ziemlich weit gegen Often und Suden, namentlich auch nach dem glüdlichen Arabien sich ausgebreitet zu haben, indem die Ausdehnung des parthischen Reiches ihnen Sandelswege bahnte. — Daß mit dieser öftlichen Diaspora auch manche Rachkommen der gehn Stämme fich vereinigten, ift wahrscheinlich. Im Allgemeinen aber ift die Berichmelgung ber gehn Stämme mit den Juden nicht zu erweifen. Dag die ersteren im ersten Jahrhundert n. Chr. noch in gesonderter Eristen, gedacht wurden, zeigt außer Jos. Ant. XI, 5. 2., wo fie zu unzähligen Myriaden angeschlagen find, auch 4 Efr. 13, 40. Ja noch Hieronymus (zu Ezech. Kap. 23) fagt, daß sie bis auf seine Zeit in den Bergen und Städten Mediens festgehalten werden. Uebrigen fiehe über biefen Wegenstand die Abhandlung bon Bichelhaus, Zeitschrift der deutschen morgent. Gesellsch. B. V. S. 475. - So wichtig die babylonische Dia-

fpora fpater für die weitere Ausbildung des Judenthums murde, fo tommt fie boch für diese Periode noch weniger in Betracht. Um fo größer ift die Bedeutung der zweiten, die in den um das mittellandische Meer gelegenen Landern fich ausbreitete, ale der Beburtestätte jener einflugreichen Form des Judenthums, welche mit dem Ramen des Bellenismus bezeichnet wird (f. Bd. V, 701 ff.). Ihre Gebiete maren folgende. Bor Allem Aegypten, das alte Exilland Ifraels, und hier besonders Alexandria, wo feit der Gründung der Stadt die Juden einen haupttheil der Bevolferung bildeten und in Rechten über den Eingeborenen ftanden (f. Bd. I, 235 ff.). Bon Aeghpten aus verbreiteten fich die Juden in dem chrenaischen Libnen; in der hauptstadt Chrene bildeten fie eine der vier Rlaffen der Einwohner. Den Brund zu ihrer chrenaischen Unfiedelung hatte ichon Ptolemaus Lagi gelegt, indem er, um feine Berrichaft in biefen Landstrichen zu befestigen, eine Abtheilung Juden bahin fandte (Jos. c. Ap. II, 4). In Sprien murde besonders Antiochia am Drontes ein Stütpunkt des judischen Bellenismus; die Juden, die bon Unfang einen bedeutenden Beftandtheil diefer bon Geleukus Nitator gegrundeten Stadt bildeten, genogen hier, wie in Alexandria, gleiche Rechte mit den Griechen und ftanden unter einem eigenen Ethnarchen (Jos. Ant. XII, 3. 1). In Rleinafien geht die Begründung der Diafpora hauptfächlich auf Antiochus III. jurud. der, um die unruhigen Lydier und Phrygier im Zaum zu halten, 2000 jubifche Familien aus Mesopotamien und Babylon in die wichtigften Blatze des Landes versetzte, ihnen Baufer und Meder anwies und ihnen neben freier Religionsubung 10jahrige Steuerfreiheit bewilligte (Jos. Ant. XII, 3. 4). Judifche Anfiedelungen entstanden nun besonders in ben bedeutenderen See- und Sandelsftädten; in Ephesus und andern jonifchen Städten erhielten fie von den Diadochen die burgerlichen Rechte der Gingeborenen (c. Ap. II, 4). Bon der kleinasiatischen Rufte aus ging der Zug der Diaspora nach den Infeln des ägeischen und mittelländischen Meeres, Chpern, Creta, Delos, Ros, Euboa u. f. w. Wie groß die Zahl der Juden in jenen Ländern mar, läßt eine Nachricht Strabo's (bei Jos. Ant. XIV, 7. 2) errathen, wornach Mithridates einmal auf ber Infel Ros 800 Talente wegnahm, die, um als Tempelfteuer nach Jerufalem ju gehen, bon den tleinasiatischen Juden zusammengebracht worden waren. Bon ben Ländern des tafpifden Meeres, wohin nach dem früher Bemerkten ichon gegen das Ende der persischen Periode Juden beportirt worden waren, verbreiteten fie sich weiter nördlich und westlich, namentlich nach Thracien und Macedonien. Wie weit in Griechenland, Stalien u. f. m. bor ber romifden Zeit die judifche Diafpora fich ausbehnte, läßt fich nicht bestimmen. In Rom wurde, fo viel wir wiffen, der Grund zu einer judifchen Gemeinde erft durch die von Bompejus dorthin gebrachten Befangenen gelegt. Rach Spanien tonnen burch phonicifchen Stlavenhandel und fonstigen Bertehr ichon in älterer Zeit judifche Befangene gefommen fenn; doch ift die rabbinische Deutung des Gepharad (Dbad. B. 20) fehr unwahrscheinlich (f. Bd. XIV, 281). Ueber die Sage, daß Nabukudroffur (Nebukadnezar) gefangene Juden nach Spanien geführt habe, fiehe M. Niebuhr, Geschichte Affur's und Babele, S. 222. Die Berbreitung ber Juden in der gangen oixovuern vollendete fich erft unter der romischen Berrichaft. 3m Unfange der driftlichen Zeitrechnung bezeugt Strabo (a. a. D.) von dem judischen Bolt: είς πάσαν πόλιν ήδη παρεληλύθει, καὶ τόπον οὐκ ἔστι ραδίως εύρεῖν τῆς οἰκουμένης, ος οὐ παραδέδεκται τοῦτο τὸ φῦλον, μηδ ἐπικρατεῖται ὑπ αὐτοῦ. (Bergl. damit Philo ad Caj. M. II, 587, und über diefen gangen Gegenstand Schnedenburger, Borlefungen über neutestamentliche Zeitgeschichte, herausgegeben von Löhlein, 1862, S. 77 ff. Emald, Gefchichte Ifraels IV, 269 ff.). Bu diefer Berbreitung des judi= ichen Bolte haben verschiedene Urfachen zusammengewirft. Unter der Berrichaft ber früheren Beltmächte mar fie angebahnt worden durch gewaltsame Deportationen, als Strafe für Aufruhr, durch Flucht bor Feindesichmert, burch phonicifchen Stlavenhandel Auch in der gegenwärtigen Beriode ift die Berpflanzung judifcher Bevolkerung großentheils eine unfreiwillige, aber fie dient nun den höheren Culturzweden, welche Alexander und die Diadochen bei ihrem Roloniftrungssuffem verfolgten. Denn bald wurde erfannt, wie brauchbar diefes betriebfame und gewandte Bolf fen, mo es fich um Begründung und Sicherung focialer Ordnungen handelte. Daneben fand auch ber reli= gibje Rarafter deffelben Unerkennung. Bie ichon Alexander bem Großen nach Setataus (bei Jos. c. Ap. I, 22) die unbeugsame Treue der Juden gegen ihr Gefet Bewunde= rung abgenöthigt hatte, fo entging auch feinen Rachfolgern nicht, daß ein Bolf bon folder Bottesichen und folden ftrengen Grundfaten über den Gid, wenn man fich durch Schonung feiner religiöfen Gigenthumlichfeit feiner Zuneigung verfichert habe, ale befonbers zuverläßig betrachtet werden durfe. (Bgl. mas über Ptolemaus Lagi, der bie Juden besonders zu den Besatzungen der Festungen verwendete, Jos. Ant. XII, 1, und über Antiochus den Großen ebendaf. XII, 3. 4. berichtet wird). namentlich die Ptolemäer mufiten auch, jo gut ale in fruherer Zeit die babylonischen und perfischen Ronige, judi= iches Talent im höheren Staats- und Rriegsdienst mohl zu verwerthen. Daß aber bie Diafpora auch durch freiwillige Auswanderung fich immer weiter ausdehnte, bedarf taum besonders bemerkt zu werden. Neben den merkantilen Intereffen murden die Juden ichon durch ihre πολυανθοωπία (Philo ad Caj. S. 577) zum Aufsuchen immer neuer Bohnfine veranlaft. - Mertwürdig ift nun, wie, mahrend andere Bolfer unter ben Sturmen jener Zeit auseinandergeweht, fpurlos untergegangen find, bei der judifchen Diafpora trop ihrer ungeheuren Ausbehnung der nationale Zusammenhang fo wenig gelodert wurde, daß vielmehr überall das zu politischer Unselbstständigkeit verurtheilte Judenthum ale eine in fich geschloffene, nationale Macht bem Beidenthum fich gegenüberftellte. Begunftigt wurde die Bewahrung ber Nationalität durch die freie burgerliche Stellung, welche den Juden von den Diadochen eingeräumt wurde, in welcher hinsicht die Ordnung der judischen Berhaltniffe in Alexandria als Typus gedient zu haben scheint. Siernach bildeten die Juden in den größeren Städten felbftftandig organisirte Bemeinden mit eigener Berusie und unter eigenen Archonten, beziehungsweise einem Ethnarchen aus ihrer Mitte, welcher Beides, Berwaltungsbeamter und Richter mar (f. Strabo a. a. D., Philo in Flace. M. II, 528 u. a.). Bas aber von ungleich größerer Bedeutung mar - biefe in der heidnischen Belt gerftreuten Gemeinden bildeten boch alle einen großen firchlichen Berband, beffen Radien, fo fehr auch der Umtreis fich erweiterte, in der hei= ligen Stadt zusammenliefen, die begwegen von Philo (ad Caj. 587) gepriefen wird als Metropolis nicht eines Landes Judaa, fondern ber meiften Länder ber Erde. In ber alten Zeit mar felbst innerhalb der engen Brangen des judifchen Reiches die Concentration bes Cultus niemals auf langere Zeit zu erzwingen gemefen; jest ift diefelbe fo befestigt, daß, wie wir weiter unten feben werden, der einzige Berfuch, der zu Gründung eines ichismatischen Seiligthums auf heidnischem Boden gemacht murbe, ziemlich erfolglos verlief. Das locale, religiofe Bedurfnif wurde befriedigt durch Bereinigung ju Gebet und Unterweifung im Gefetze in den Synagogen, deren Anfänge gewiß ichon in diefe Beriode, ja schon in das babylonische Exil zu verlegen find (vgl. Bd. XV, 301), wenn anch die Ausbildung ber Synagogalverfaffung erft ber fpateren Beit angehören mag. Doch die einzige Opferstätte des Bolts mar in Jerusalem; die dortigen täglichen Opferatte begleitete ber Jude in ber Ferne mit feinem Gebete, eine Sitte, die Dan. 6, 11. 9, 21. vorausgesetzt wird. (Ueber die Abordnung förmlicher Bertreter jum Opferdienft, der sogenannten המשר בועבוד — was aber wohl erst spätere Einrichtung war — siehe Bb. XII, 187). Rach Berufalem gingen die Ballfahrten an den Jahresfesten; dorthin wurde aus der gangen Diaspora die jedem erwachsenen Ifraeliten obliegende Tempelftener gesendet, durch besondere hieropompen, die weder Beite noch Beschwerlichkeit des Begs scheuen durften und benen nach Umftanden ein farkes, schützendes Beleite beigegeben wurde (vgl. Jos. Ant. XVIII, 9. 1. Phil. ad Caj. 578). Dag ber Betrag diefer Abgabe, zu der noch viele Weihgeschenke kamen, ein ungeheurer war, zeigt außer der bereits oben mitgetheilten Rotiz besonders Cicero pr. Flace. c. 28. Dieser Zusammenhang des Bolkes mit seinem heiligen Mittelpunkte konnte felbst durch die Zeiten greuel=

voller Zerrüttung, die über das heilige Land kamen, nicht gebrochen werden. — Was aber bem Judenthum feinen unerschütterlichen Salt inmitten ber heidnischen Belt gab. war doch im tiefften Grunde nur fein religiöfer Glaube und fein Befet. Wenn den einfachen Juden fein Monotheismus, allen Formen des Bolytheismus gegenüber, mit ftolgem Gelbstgefühl erfüllte, fo konnten auch die Bebildeteren, die der griechischen Philosophie mit Berehrung sich zugewendet hatten, darum sich doch nicht veranlagt sehen, die Prarogative ihrer vaterlichen Religion in den hintergrund gu ftellen. Denn fo viel fie auch von griechischer Weisheit sich aneigneten und so ftart fie durch die Ideen der= felben ihren Borftellungefreis umbildeten, das alles bermochte doch nur fie in der lleber= zeugung zu befestigen, daß die Ertenntnig des Ginen lebendigen Gottes und einer weifen und gerechten göttlichen Borfehung, wornach die Dichter und Philosophen Griechenlands gerungen, im Judenthum bon Saufe aus ju finden fen, und bon diefer Ueberzeugung gingen dann wieder die befannten Bestrebungen aus, die griechische Beisheit in Abhangigkeit bom Alten Teftament erscheinen ju laffen. Dazu fam, daß mit dem Gottesglauben des Judenthums wesentlich verknüpft war der Glaube an die Ermählung und den weltgeschichtlichen Beruf des ifraelitischen Bolts. Dieser Beruf fteht felbst dem judischen Alexandrinismus fest, so fehr er die alttestamentliche heilsordnung verflüchtigt (f. Bd. IX, 424 ff.). Der Rath- und hoffnungslofigfeit, die durch die aufammenbrechende heidnische Welt geht, fieht das judische Bolf mit der Gewißheit gegenüber, daß es in feinem Gotte eine Zukunft hat und daß diefem noch alle Kniee fich beugen und alle Zungen hulbigen muffen. Welche Geschichtsbetrachtung hieraus fur bas Judenthum fich ergab, hat fich in feiner Apotalyptit ausgeprägt (f. Bd. IX, 427 ff.). Daneben gab auch, wie Schnedenburger a. a. D. S. 105 fehr richtig hervorhebt, ber Befit bon heiligen Schriften dem religiöfen Bewußtfehn der Juden einen Salt, deffen bas nur durch die unbestimmte Tradition und den heiligen Dienst fortgepflanzte Beidenthum entbehrte. Das Gefet endlich legte ebenfo fehr durch feinen sittlichen Behalt (man bente 3. B. an die Wahrung der Reinheit des Familienlebens) Zeugnif wider die Berderbnif des Beidenthums ab, als es in feinem rituellen Theile eine Scheidemand gegen heid= nische Lebensweise aufrichtete.

Was die Stellung der Griechen zum Indenthum betrifft, so konnte natürlich die völlige Unkenntniß jüdischer Dinge, wie sie noch dei Herodot, trotz dem, daß dieser die palästinensische Küste bereist hatte, so aufsallend hervortritt, seit Alexander dem Großen nicht mehr fortdauern.\*) Daß das merkwürdige Volk mit seinem bildlosen Cultus und seinen sonstigen Sigenthümlichkeiten die Aufmerksamkeit wißbegieriger Griechen auf sich zog, läßt sich erwarten. Es ist daher kein Grund vorhanden, die Wahrheit dessen zu bezweiseln, was Klearchus (bei Jos. c. Ap. I, 22) von dem Interesse berichtet, welches Aristoteles an einem jüdischen Weisen, mit dem er in Asien zusammentraß, genommen haben soll. Die Kenntniß, die Aristoteles bei diesem Anlasse vom Judenthum gewann, reichte freilich nur so weit, daß er die Juden sür Abkömmlinge der indischen Gymnossophisten erklären konnte, wie auch Megasthenes (Euseb. praep. evang. IX, 6) Juden und Brahmanen zusammenstellt, als die έξω της Έλλάδος φιλοσοφοῦντες, bei denen Aus sich sind, kas die Alten über die Katur gelehrt haben, und wie Theophrass (ebendaß. IX, 2) die Juden als φιλόσοφοι τὸ γένος ὅντες bezeichnet. Auch das günsstige Urtheil, das nach Josephus a. a. D. Hetatäus über die Juden gesällt haben soll,

<sup>\*)</sup> Ueber die Frage, ob ältere griechische Philosophen, wie Pythagoras und Plato, Kenntniß vom Alten Testament genommen haben, ließe sich streiten, wenn sür die Angabe des Aristobul'sschen Fragments bei Euseb. prasep. evang. XIII, 12., daß bereits vor Alexander, ja bereits vor der herrschaft der Perser über Aegypten Stilke des A. Testam. in's Griechische übersetzt worden sewn, irgend eine sonstige Begründung sich beibringen ließe. — Parallesen, wie sie Glabisch sin Riedner's Zeitschr. f. histor. Theol. 1849. S.516 st.) zwischen der Philosophie des Anagasgoras und alttestamentlichen Lehren gezogen hat, beweisen, so interessant sie sehn mögen, nichts für einen geschichtlichen Zusammenhang.

hat nichts Auffallendes; die gegen jene Fragmente erhobenen Zweifel hat Emald (S. 280 f.) auf bas gehörige Daß jurudgeführt. Umgekehrt kann man auffallend finden, daß in Alexandria, wo die Juden ein fo hohes Unfehen genoßen, ihren heiligen Schriften bon Seiten der griechischen Belehrten fehr wenig Aufmerksamkeit zugewendet worden zu fenn icheint. Mag nämlich immerhin in ber Arifteasfage fo viel ale hiftoris fcher Wehalt anerkannt werden, daß bei ber Entstehung der LXX. das literarische Intereffe ber Ptolemaer bem Bedurfniffe ber aghptischen Juden hulfreich entgegenkam und neben den griechisch bearbeiteten Schriften anderer Bolfer auch die griechische Bibel einen Blat in den öffentlichen Bibliotheken fand; fo fteht doch feft, daß die alexandrinischen Grammatiker die LXX. nicht berücksichtigt haben (f. Wichelhaus, de Jeremiae vers. Alex. S. 25), und daß - um bon den höchst unsicheren Anspielungen auf biblifche Stellen, die man bei Callimachus und im Epithalamios Theofrit's hat finden wollen, abzusehen — dasjenige, was hermippus (f. Joseph. a. a. D.), hekataus u. A. aus bem Alten Testament geschöbft haben mogen, nicht hoch anzuschlagen ift. Ginen genugenden Erflärungsgrund für diese Bernachläftigung ber griechifchen Bibel bietet freilich fcon ihr Sprachfarafter (f. Bd. V, 708); mogegen die Juden felbft, wie die Stelle am Schlusse des Aristeasbuchs zeigt (bei Hody, de bibl. text. p. XXXV. Jos. Ant. XII, 2. 14), bon munderbarem göttlichem Gingreifen zu erzählen mußten, wodurch griechischen Schriftstellern die Profanirung alttestamentlichen Inhalts gewehrt worden fen. Dagegen beginnt nun mit bem britten Jahrhundert b. Chr. die Reihe der munberlichsten Migverftandniffe und Ginfalle in Betreff des Urfprunge und ber Gebrauche bes Judenthums, die in mannichfachen Bendungen von einem Schriftsteller gum andern bis auf Tacitus herabwandern. (S. hierüber Hody a. a. D. S. 101 ff. Worm, de corruptis antiquitatum hebraearum apud Tacitum et Martialem vestigiis, und Kirchmajer, exercitatio ad Taciti hist. Lit. V. de rebus moribusque Judaeorum in Ugolino's thesaurus vol. II., befonders aber 3. G. Müller, fritische Untersuchung ber taciteifchen Berichte über ben Ursprung ber Juden in den Studien und Rritifen, 1843. Gine übrigens unvollständige Sammlung ber von den Juden handelnden Stellen griechischer und romischer Schriftsteller gibt Meier, Judaica, 1832). Jene Migverftandniffe murben genährt durch ben Widerwillen gegen das Judenthum, den wir mehr und mehr an die Stelle der anfänglichen, wohlwollenden Beurtheilung treten feben. Daß bie Juden ein ungeselliger, unduldsamer, gegen Jedermann feindfeliger Menichenichlag senen (val. 3. B. Diod. bibl. 34, 1. Apollonius Molo bei Jos. c. Ap. II. 36), daß ihr Befetgeber Mofes ein Betruger gemefen und ihre Befete gu feiner Tugend, fonbern nur jur Schlechtigfeit anleiten (Apollon. Molo und Lysimachus bei Jos. c. Ap. II, 14) u. dergl., ift nun der immer wiederkehrende Borwurf. Bugleich machte die Bewandtheit, mit der die Juden fich überall eindrängten und festsepten, ihre fchlaue Be= triebsamteit und ber Reichthum, ben fie fich zu erwerben mußten, fie jum Begenftande des Bolfshaffes, ber oft in blutigen Ausbrüchen fich Luft machte. Bei dem Allem hat die indifche Diafpora auf das Beidenthum einen gwar ftillen, aber durchgreifenden Ginfluß ausgeübt. Der judische Proselytismus (f. Bd. XII. S. 240 ff.), fo viel Unlauteres an ihm haftete, ift doch nicht auf eine Linie zu ftellen mit dem Anhang, wie er in jener Zeit jedem in einen geheimnigvollen Nimbus gehüllten Cultus leicht gufiel. Seine Früchte murden später offenbar in ben Proselhtenschaaren, die dem Evangelium sich zuwandten. Nicht bloß durch manche Gebräuche der Juden, sondern auch durch die ihnen eigenthumlichen Tugenden wurden viele Beiden angezogen. "Unfere gegenseitige Eintracht," fagt Josephus (c. Ap. II, 39), "unsere Bohlthätigkeit, unseren Gewerbfleiß, unsere Ausdauer in Drangsalen um des Besetzes willen suchen fie nachzuahmen." Die Bauptfache aber mar, daß reinere theistische Begriffe in die Beidenwelt geworfen, Beileahnungen in derselben angeregt und einem zuchtlosen Beschlecht die Ordnungen eines fich in allen Studen einem gottlichen Befetz unterwerfenden Lebens bor die Augen ge= stellt wurden. Es ift in der That, wie Josephus a. a. D. bemerkt, ein Savuaoidrarov, wie das Judenthum vermöge der ihm inwohnenden Kraft folche Siege errungen hat; "wie Gott die Welt durchdringt, so ist das Gesetz durch alle Menschen hindurchsgeschritten." In dem unwilligen Worte Seneca's: victi victoribus leges dederunt,

ift ihm felbst aus heidnischem Munde dieses Zeugniß ausgestellt worden.

Nach dieser Digreffion kehren wir zu den Ereignissen in Judaa in der Zeit des Antiochus Epiphanes zurud. Was dem makkabäischen Aufstand voranging, erfahren wir hauptfächlich aus 2 Makt. Rap. 4 f. Bene oben geschilderte, gräcisirende Bartei hatte Unhänger sogar in der hohenpriesterlichen Familie. Einer derselben, Josua, oder nach feinem gräcifirten Namen Jafon, ein Bruder des früher ermähnten Onias III., raubte biefem die hohepriesterliche Burbe, indem er fur die Erlangung derselben dem Antiochus 440 Talente (wie es scheint, jährlichen Tribut) und außerdem noch 150 Talente für die Erlaubniß zur Errichtung eines Symnafiums in Jerufalem und für die Berleihung des antiochenischen Bürgerrechts an die Bewohner Jerusalems zusicherte (2 Matt. 4, 8 f., nach der wahrscheinlicheren Auslegung, f. Grimm zu derfelben). Nun machte die Gräcifirung Jerusalems rafche Fortschritte; felbst Priefter verfaumten über ber Palästra bie Bedienung bes Altars. Als Antiochus zum ersten Male nach Jerusalem fam, wurde er prachtvoll und mit Jubel empfangen. Doch ein gemiffer Menelaus, Bruder bes früher ermähnten Simon (f. Bb. IX, 324), mußte, in Gefchäften an ben Ronig von Jason gefandt, dadurch, daß er Letteren um 300 Talente überbot, für fich die Ernennung jum Sohenbriefter auszuwirfen. Er berdrängte ben Jafon aus Berufalem, machte aber teine Anstalt, dem Antiochus die versprochene Summe zu bezahlen. Deghalb zur Berantwortung an den Sof berufen, ließ er als Stellvertreter im Sohenpriesterthum feinen Bruder Lyfimadus jurud, der nun mit den Tempelfchaten fo wirthichaftete, baß fich ein Boltsaufstand gegen ihn erhob, in welchem er erschlagen wurde. Um diefen Borgang zu entschuldigen und gegen Menelaus Anklage zu erheben, murden drei Aeltefte aus Jerusalem an Antiochus nach Tyrus geschickt; doch Menelaus, der schon vorher durch Gold die Ermordung des von Jason verdrängten Onias III. (Dan. 9, 26 (?) f. Bd. III, 283) zu bemirten gewußt hatte, fchaffte fich abermale Gulfe durch Beftedung; die Antläger murden hingerichtet und Menelaus behauptete feine Stelle. Diesem unwürdigen Menschen gegenüber icheint die antisprische Bartei fich Jason zugewendet zu haben, der mahrend des zweiten agyptischen Feldzugs des Antiochus (170) aus Ammonitis herbeitam und durch einen Sandstreich fich Berufalems bemächtigte, bald aber, da Menelaus die Burg besetht hielt, fich abermals flüchten mußte. Untiochus fah in dem Borgefallenen einen Emporungeberfuch der Juden; aus Aegypten herbeieilend, befette er Berufalem, beffen Thore ihm die griechische Bartei geöffnet hatte, ein furchtbares Blutbad wurde angerichtet, der Tempel geplündert (1 Makk. 1, 16-28. 2 Makk. 5, 11-23, vgl. mit Dan. 11, 28). Rach feinem Abzug fuhr Menelaus in Gemeinschaft mit den sprifchen Prafetten fort, bas Bolt ju mighandeln, bas um fo weniger feinen Saß gegen die fprifche Berrichaft berhehlt haben wird. Darum fchritt, um ben Biderftand deffelben zu brechen, Antiochus zu den außerften Magregeln. 3m Jahre 168 erichien der Obersteuerbeamte Apollonius mit einem Seere in Jerusalem; am Sabbath wurden die Bewohner überfallen und ichaarenweise theils ermordet, theils in die Befangenschaft geschleppt (2 Maft. 5, 24-26; 1 Maft. 1, 29 ff.). Ein fonigliches Coift folgte, vermöge deffen der Tempel in Berufalem dem olympischen Beus geweiht, Sabbathfeier und Beschneidung berboten, überhaupt jede Ausübung Des mosaischen Befetes mit Todesftrafe bedroht wurde (1 Maff. 1, 43 ff. 2 Maff. 6, 1 ff.). Der Unmuth des Rönigs über das fehlgeschlagene Unternehmen gegen Aegypten ichurte die Berfolgung (Dan. 11, 30), die in Graufamteit wie in Confequenz ihres Gleichen nicht mehr gefunden hat, und fo mit Recht Typus der letten, größten Trubfal, die über die Gemeinde Gottes tommen foll, geworden ift. Doch zeigte die große Bahl der Abtrunnigen, Die nun gemeinsame Sache mit den Syrern machten (1 Matt. 1, 52 ff. 2, 16. Dan. 11, 32), wie nothwendig eine Sichtung fur das Bolf geworden war. Bie nun Mattathias, Real - Encyflopadie fur Theologie und Kirche. XVII.

Priefter ju Modin, einer kleinen Bergftadt, weftlich von Jerufalem, als ein zweiter Binehas (1 Matt. 2, 26) eifernd für das Gefet den Treuen das Signal jum Aufftande gab (167), wie nach feinem Tode ber Dritte feiner Sohne, Judas Maffabaus, den glorreichen Kampf gegen die mit den abtrunnigen Juden verbundeten Syrer fuhrte, Berufalem, mit Ausnahme der Afra, eroberte und den Jehovahcultus im Tempel wieder herstellte (1 Matt. R. 3 f.), worauf (ebend. Rap. 5), gludliche Streifzuge gegen die benachbarten Bolfer folgten, wie ferner, nachdem inzwischen Antiochus Spiphanes geftorben war, unter feinem Sohne Antiochus V. Eupator ein neuer Rampf entbrannte, der, obwohl von Judas unglüdlich geführt, mit einem Friedensschluß endete (163), - über dieß Alles f. Bb. I, 386 ff., bgl. mit V, 578 f. Der Friede mar bon furger Dauer. Mis Demetrius Soter, der im Jahre 162 den fprifchen Thron bestiegen hatte, die feit der hinrichtung des Menelaus (f. Bd. IX, 325) erledigte hohepriefterliche Burde bem Alkimos (Jakim Jos. Ant. XII, 9. 7) übertrug, unterwarfen sich ihm als einem Aaroniden (1 Maft. 7, 14, wenn er auch nicht der Linie der bisherigen Soben= priester angehörte, Jos. Ant. XX, 10. 3) die Chasidäer gutwillig, was ihnen mit schänd= lichem Verrathe bergolten wurde (1 Makt. 7, 12-15, vgl. Bb. I, 210). Judas ging nicht in das Net. Er erneuerte den Rampf, der Anfangs gegen den fprifchen Feldherrn Nikanor mit fehr gunftigem Erfolg gekrönt mar; als aber Bacchides und Alfi mos ein neues fartes Beer herbeiführten, unterlag er mit feinem fleinen Saufen nach verzweiflungsvoller Gegenwehr (im 3. 161; 1 Makk. 9, 1-22). Nun triumphirte die hellenisirende Partei; daß Alkimos (a. a. D. B. 54) die Mauer des inneren Borhofs des Tempels niederzureißen befahl, follte wohl darauf deuten, daß von jest an die Scheidemand zwischen Juden und Beiden aufgehoben fen. Bahrend die Abtrunnigen im Lande schalteten, hielten fich die Chafidaer, an beren Spite nach Judas' Tob fein Bruder Jonathan getreten war, in Schlupfwinkeln am todten Meere, bis Bacchibes ihnen einen Frieden bewilligte, in Folge deffen Jonathan, da Berufalem noch bon ber abtrunnigen Partei befett war, in Michmas, an ber Granze bes Stammes Benjamin, seinen Git nahm und hier ein Regiment in ber Beise ber alten Schopheten führte (a. a. D. B. 73). Wie Jonathan fodann im Jahre 152 mit Glud die Bartei des gegen Demetrius Soter sich erhebenden Alexander Balas ergriff und burch biefen jum hohenpriefter ernannt murde (nachdem fieben Jahre lang, feit Alfimos' Tod, biefe Burbe erledigt gewesen war), wie er unter den fortgesetten frifchen Erbfolgeftreitigkeiten in seiner priesterfürstlichen Stellung sich zu behaupten mußte, endlich aber (im 3. 143) von dem Kronprätendenten Trhphon gefangen genommen und getödtet wurde, barüber f. Bb. V, 580. Un feine Stelle trat ber lette ber Bruder, Simon. Er murbe bon Demetrius II. Nifator als Hoherpriefter anerkannt; ben Juden wurden hiebei fo bedeutende Rechte und Freiheiten eingeräumt, daß die fprifche Oberhoheit nur noch eine nominelle war, weghalb man von diesem Jahre (142 b. Chr.) die Befreiung Ifrael's von dem Joche der Seiden datirte (1 Makt. 13, 41). Als durch die Einnahme der Afra bon Jerufalem bollends das lette Bollwerk der Beiden ge= fallen war (13, 49 ff.), herrschte Ruhe und Frieden im Lande. In dankbarer Anerkennung ber Berdienste Simon's und seines Geschlechtes beschloft nun das Bolt in feierlicher Bersammlung (14, 28 ff.), daß Simon Fürst und Hoherpriefter sehn solle für ewige Beit, bis ein treuer Prophet aufftande. In dem letteren Ausdrud fpricht fich das Befühl aus, daß dem Beschlusse des Bolkes noch die göttliche Sanktion fehle und dem theofratischen Princip nicht Benüge geschehen fen. Indeffen konnte diese Uebertragung der hohepriesterlichen Burde auf das makkabäische Geschlecht um fo leichter bor fich geben, ba ber legitime Erbe berfelben thatfachlich fich von dem rechtmäßigen Beiligthum excommunicirt hatte. Onias, ber Sohn (oder Enkel) bes ermordeten Onias III. war nämlich während der Zerrüttung, die in Judaa herrschte (Jos. Ant. XIII, 3.1.: nach XII, 9. 7. unter dem Sohepriefterthum bes Alkimos), begleitet bon Brieftern und Leviten, nach Aegypten zu Ptolemaus Philometor geflohen und hatte mit deffen Er=

laubniß und Unterstützung zu Leontopolis im heliopolitanischen Nomos (ungefähr um 160 v. Chr.) einen judischen Tempel gegründet (f. Bd. X. S. 612, wo aber dieser Onias irrthümlich als Hoherpriester Onias II. bezeichnet ift). Er stützte sich hiebei auf Bef. Rap. 19., freilich in gang unrichtiger, übrigens auch noch bon Josephus (bell. jud. VII, 10. 3.) getheilter Auffaffung diefer Beiffagung, die entfernt nicht von einer Berehrung Jehovah's durch Juden in Aegypten, sondern von der Befehrung der Aegypter zu dem wahren Gotte handelt. Das separatistische Streben, von dem Onias (vgl. 30= fephus an der zuletzt angeführten Stelle) geleitet wurde, war unter den damaligen Umftanden fehr zu entschuldigen; aber feine Soffnung, daß eine Menge Juden bon bem Tempel in Jerusalem werde abgezogen werden, ging nicht in Erfüllung. Der neue Tempel muß allerdings bei den hellenistischen Juden einiges Ansehen erlangt haben; ber Reichthum, der fich in demfelben bei feiner Zerftorung burch die Romer im Jahre 73 n. Chr. \*) vorfand, mare fonft taum zu erklaren. Wie wenig aber doch durch den= felbst bei ben ägyptischen Juden der Tempel in Jerusalem in Schatten gestellt murbe, zeigt Philo, der streng an der Ginheit des Tempels festhält, die nach ihm durch die Einheit Gottes gefordert wird (de monarch. Lib. II. §. 1.), und unter diesem einen Tempel nur den in Berufalem berfteht, ohne das Beiligthum in Leontopolis auch nur ju ermähnen. 3mar erhellt aus der Gemara zu Aboda Sara IV, 3., daß die Schriftgelehrten den Cultus im Oniatempel nicht geradezu als idololatrifch betrachteten; boch durfte fein Priefter, der dort angestellt gewesen war, wieder in Jerufalem dienen, fein Belübde konnte dort gultig geloft werden u. f. w., bergl. Mifchna Menach. XIII, 10. (Die neueste Untersuchung über ben Tempel in Leontopolis findet fich in Biefeler's Unterf. üb. den Bebräerbrief II, 81 ff.).

In Jerufalem folgte auf Simon fein Sohn Johannes Syrkanus (135 bis 106 v. Chr.). Er erweiterte bas fleine judische Reich im Norden durch Unterwerfung Samaria's und einer Reihe von Seeftadten, im Suden durch Bezwingung der Comiter. Die letteren liegen, um den Besit ihres Landes zu retten, es fich gefallen, burch Beschneidung und Annahme des Besetzes dem Judenthum einverleibt zu werden (Joseph. Ant. XIII, 9. 1), ein Gieg, der fur das judifche Bolt felbft verhängniftvoll wurde. Hurkanus vereinigte, wie Josephus (bell. jud. I, 2.8.) von ihm ruhmt, in seiner Person die drei theofratischen Aemter, das Fürftenthum über fein Bolt, das Sobepriefterthum und die Prophetie; und um den Glang des Gefchlechtes zu vollenden, legte fein Sohn Ariftobulus bei feinem Regierungsantritte (107) fich auch noch den foniglichen Titel Doch ichon Syrtanus hatte borausgesagt, daß feine zwei alteften Gohne fich nicht behaupten werden; und in der That bedurfte er nicht erft der von Josephus ihm beis gelegten Prophetengabe, um zu erkennen, auf welch fcmankenbem Grunde die Berrichaft feines Geschlechtes ruhte. Bener Zwiespalt im Bolte, an welchem Die mattabaischen Rampfe fich entzundet hatten, dauerte fort ale Begenfat ber pharifaifchen und fadducaifchen Partei. (S. die betr. Artifel in Bb. XI, 496 ff. und XIII, 289 ff.). erftere, die nationale Gefetespartei, welche die Maktabaer um ihrer Berdienfte willen gur höchften Würde erhoben hatte, mar doch nicht gesonnen, den Unsprüchen ihrer Gpigonen ohne Beiteres fich zu fügen. Schon Syrkanus hatte bieß zu erfahren bekommen, ale ihn ber Bharifaer Eleazar jur Riederlegung der hohepriefterlichen Burde aufforderte, weil seine Mutter eine Gefangene gemesen (vgl. Bb. VI, 200), und ber Widerfpruch der übrigen Pharifaer gegen die Beftrafung diefer Injurie als einer Blasphemie ihn beutlich erkennen ließ, mit welchen Augen fie ihn betrachteten (Joseph. Ant. XIII, 10. 5 f.). Er hatte barum erbittert von ben Pharifaern weg fich ben Sabbucaern gu= gewendet, und eben fo fuchten feine Sohne, um ben Abfall von ben glorreichen Unfangen ihres Gefchlechts vollständig zu machen, ihre Stute in biefer heibnifch gefinnten

<sup>\*)</sup> Er stand bemnach 233 Jahre. Die Angabe bei Joseph. bell. jud. VII, 10. 4. von einer 343jährigen Dauer besselben ist anerkanntermaßen unrichtig.

Partei, weffhalb Aristobulus den Beinamen gededdy erhielt (Jos. Ant. XIII, 11. 3). Um fo mehr fteigerte fich die Erbitterung der Pharifaer, die das Bolt auf ihrer Seite hatten. Alexander Jannaus, der feinem Bruder Ariftobulus nach deffen nur einiähriger, durch Brudermord befleckter Regierung (Joseph. bell. jud. I, 3.) im Jahre 105 gefolgt mar, murde, als er am Laubhuttenfest den Opferdienst bermaltete, bon der Menge grob insultirt; die graufame Rache, die er hiefur nahm, mar die Ausfaat neuer innerer Rampfe, die nach einem unglücklichen Rriege, ben er gegen ben arabiichen König Dbedas geführt, ausbrachen und in ihrer fechsjährigen Dauer gegen 50,000 Juden das Leben gekostet haben sollen (Joseph. bell. jud. I, 4.5). Run rief die pha= rifaifche Bartei einen Geleuciden ju Gulfe, den Demetrius Gutarus, der bon Btolemaus Lathhrus jum König von Damaskus gemacht worden mar. Alexander, bei Sichem befiegt, mußte doch neuen Anhang zu gewinnen, fo daß es ihm gelang, die von Demetrius im Stiche gelaffenen Pharifaer zu bewältigen. Durch eine furchtbare Grauelthat versiegelte er seinen Sieg, indem er, nachdem er die lette Festung seiner Begner, Bethome, erfturmt hatte, 800 Gefangene freuzigen und ihre Beiber und Rinder bor ihren Augen niedermeteln ließ, während er felbst mit seinen Rebsen schmausend aufah (Jos. Ant. XIII, 14, 2. b. jud. I, 4. 6). Der Borneifer, ber in ben matfabaifchen Stammbatern für die beilige Sache entbrannt mar, flammte in den Nachkommen nur noch im Dienste perfonlicher herrschaftsintereffen und Rachegelüfte. - Im Innern mar freilich jest Rube; doch fühlte Alexander felbft, daß fein Saus auf die dem Bolfe entfremdeten Sadducaer fich nicht auf die Dauer murde ftuten konnen. Darum verfohnte fich feinem Rathe gemäß nach feinem im Jahre 79 v. Chr. erfolgten Tode feine Bemahlin Alexandra mit den Pharifäern (Jos. Ant. XIII, 15. 5), indem fie ihnen den größten Ginfluß auf die Leitung des Staats einraumte. "Sie herrichte über Andere, über sie felbst herrschten die Bharifäer" (b. jud. I, 5. 2). Das Bolf mußte sie durch genaue Beobachtung der Satzungen für fich ju gewinnen. Die angesehensten Sadducaer wurden als Befehlshaber in Granzfestungen geschicht, angeblich um fie auf anftandige Beife zu verbannen; dort konnte man fie wieder haben, wenn man fie brauchte. Bon ihren zwei Sohnen ernannte Alexandra den alteren, Syrkanus II., der zu trage mar, um ihr in ber Regierung unbequem zu werden, zum Sobenpriefter; ber jungere, Ari= ftobulus II., follte im Privatstande bleiben. Raum aber war Alexandra gestorben (im Jahre 70), als Ariftobul aus Berufalem entwich, um mit Gulfe jener fadducaifchen Festungscommandanten seinen Bruder zu fturgen. Das Beer der pharifaischen Bartei wurde besiegt und hyrkanus abgesett. In diesem aber erkannte fein früherer Minister. ber fclaue Joumaer Untipater, ein treffliches Wertzeug für feine ehrgeizigen Blane. Unter dem Bormande, daß fein Leben bedroht feb, beredete er ihn, fich ju dem arabifchen Ronig Aretas ju flüchten. Diefer ergriff bereitwillig die Belegenheit jum Rrieg; Aristobul murde geschlagen und in Jerusalem belagert; mit ihm hielt es die Briefterschaft, mahrend die Maffe des Bolkes auf Sprkan's Seite mar. Da um diefe Zeit (im Jahre 64) der romifche Feldherr Scaurus, bon Bombejus gefendet, nach Damastus gekommen war, wandten fich die ftreitenden Parteien an ihn. Die Entscheidung bei den Römern zu suchen, mochte um fo naher liegen, ba ichon Judas Makkabaus ein Bundnig mit ben Römern geschloffen hatte (1 Matt. 8, 17 ff.), das von Jonathan (12, 3) und Simon (14, 24. 15, 15 ff.) erneuert worden mar. Scaurus erklarte fich fur Ariftobul. für ben nun auch das Rriegsglud fich entschied, indem er Aretas in einer Schlacht befieate (Jos. b. jud. I, 6. 3). Als aber bald barauf Pompejus felbft nach Damastus tam, murbe ber Streit der beiden Bruder bor ihn gebracht; jugleich erschienen Abgeordnete des Bolte, die wider Beide flagten, daß biefe Priefternachkommen an die Stelle ber alten priefterlichen Regierungsform ein menschliches Königthum gefest haben und fo barauf ausgehen, Knechtschaft über bas Boll zu bringen (Ant. XIV, 3. 2), ein Zeugnif, welche Macht bie theofratischen Ideen im Bolte hatten. Die lettere Beschwerbe, die dem Römer vermuthlich unverständlich war, scheint derfelbe einfach ignorirt zu haben:

bie Schlichtung zwischen ben beiben Brübern verschob er. Da aber Ariftobul es unter feiner Burde hielt, fich länger hinhalten zu laffen, und abreifte, rudte Pompejus fofort erzürnt in Palästina ein (b. jud. I, 6. 4). Nach erfolglosen Unterhandlungen warf sich Aristobul nach Berusalem, zum Widerstand sich ruftend, begab fich aber, ale Bompejus bor ber Stadt erschien, zu diesem, um ihm die Uebergabe ber Stadt und eine Summe Beldes anzubieten. Pompejus willigte ein, behielt aber den Ariftobul als Beifel, bis bie Bertragsbedingungen erfüllt waren. Doch in der Stadt wies man den romifchen Gefandten jurud; nun murde Ariftobul von Bompejus in Fesseln geworfen und bie Belagerung begonnen. Als die Unhanger Syrfan's die Gudftadt und die Baris übergaben, warf fich die ftreng pharifaische Partei, die jest Ariftobul's Sache führte, auf den wohl befestigten Tempelberg. Erft nach dreimonatlicher Belagerung gelang den Römern an einem Sabbath der Sturm, bei dem 12,000 Juden umfamen. Pompejus betrat den Tempel, ließ aber den Schatz unberührt (vergl. Cic. Flace. c. 28) und forgte für die Fortsetzung des Gottesbienftes. "Seitdem," bemerkt Tacitus (hist. 5, 9), "war bekannt, daß der Tempel in Jerusalem eine leere Behausung, ohne Götterbild, und daß es um die judifchen Mufterien ein leeres Ding fen." - Die Mauern Jerufalems ließ Bompejus niederreißen, dem Bolf murde eine große Rriegssteuer auferlegt. Syrtan erhielt die Burde des Hohenpriesters und Ethnarchen; aber das Gebiet, das die Maktabaer feit Alexander Jannaus beherricht hatten, wurde bedeutend verkleinert, indem das nördliche Paläftina größtentheils zur Provinz Sprien geschlagen und einer Anzahl bon paläftinenfischen Städten die Freiheit gegeben murbe. Römische Probing murbe Judaa damals noch nicht; es behielt vielmehr feine eigene Berwaltung und trat in die Reihe der fogenannten Bundesgenoffen des romifden Bolte, mas aber doch thatfachlich ein Unterthänigkeitsverhältniß mar, fo bag Josephus (Ant. XIV, 4. 5) mit Recht von diesem Zeitpunkt an den Berluft ber Freiheit und die Unterwerfung unter die Römer datirt. Als Pompejus nach Rom zurudfehrte (im Jahre 63), führte er außer dem Aristobul und deffen Sohnen Antigonus und Alexander, bon benen aber ber Lettere unterwegs entkam, eine Menge judifcher Befangener mit fich. Diefe murben als Stlaven verkauft, bald aber, da ihre Brauche fie ihren herren unbequem machten, freigelaffen und legten nun den Grund zu der romifchen Judengemeinde, die, in der regio transtiberina angestedelt, bald ungemein sich bermehrte (vgl. Philo ad Caj. M. II, 568). — In Jerusalem behauptete sich Syrkanus nur durch römischen Beiftand gegen Alexander und den gahlreichen Anhang, den diefer zu gewinnen gewußt hatte, dann gegen Aristobul felbst, der mit Antigonus aus Rom entkommen war, freilich um bald wieder befiegt ale Befangener dorthin gurudzukehren. Indeffen wirthichafteten die Romer, mit benen Antipater, unter beffen Leitung Syrfan fortwährend ftand, das befte Einvernehmen zu unterhalten wußte, auf's Brutalfte im Lande. Der parthifche Krieg gab dem Craffus Belegenheit zu einem Besuche in Jerufalem, wobei er 2000 Talente Beld und 8000 Talente Roftbarkeiten fortichleppte (Jos. Ant. XIV, 7. 1). 3hm folgte Caffins Longinus, ber ftatt Golbes 30,000 Stlaven holte (ebendaf. §. 3). der Rampf zwischen Bompejus und Cafar fich in die Oftlander des romischen Reiches jog, schenkte Letterer dem Ariftobul die Freiheit, um ihn in Balaftina für feine 3mede zu verwenden. 3mar murde diefer Plan durch Ariftobul's Ermordung vereitelt, boch trat nun Antipater auf Cafar's Seite und leiftete ihm mahrend bes Rampfs gegen die Bompejaner in Aegypten bedeutende Dienfte. Bum Danke bafur beftätigte Cafar den Syrtan in der hohenpriefterlichen Burde und ertheilte ihm und feinen Erben die beständige herrschaft über das judifche Bolt, woneben freilich eigentlich Antipater unter dem Namen eines eniroonog Regent des Landes war. Ferner wurde von Cafar die Wiederherstellung der Mauern Berusalems gestattet, das judische Gebiet wieder vergrößert und eine Reihe von Bewilligungen ertheilt. Und diefes Wohlwollen Cafar's behnte fich auf alle Juden im romischen Reiche aus. Die ihnen bon den Diadochen berliehenen Rechte wurden bestätigt und erweitert; die Juden follten überall nach ihren Wesetzen

leben und ihre religiöfen Berfammlungen halten burfen, ferner bes Sabbathe megen bom Rriegsdienfte befreit fenn (f. Jos. Ant. XIV, 8, 3 - 5 und die Urfunden in XIV, 10). Hiernach ift nicht zu verwundern, daß nach Cafar's Ermordung in ber Trauer über ihn besonders bie Juden fich hervorthaten (Suet. Caes. c. 84). Der weitere Bang ber Begebenheiten in Palafting, - wie alle politischen Wirren, welche bamals Die römische Welt bewegten, auf diefes Land gurudwirften, wie es von Caffius gebrandichatt und bagu noch im Jahre 40 durch eine parthifche Invafion beimgefucht murde, bis Berodes, der Sohn des Antibater, bom romifchen Senat jum Ronig der Buden ernannt (39 b. Chr.), mit Gulfe romischer Legionen ber Berrichaft fich bemachtigte (im Jahre 37), - endlich die Regierung des Berodes felbst ift Bb. VI, 8 ff., (vgl. auch Bb. V, 583 f.) bereits ausführlich bargeftellt worden, ebendafelbst find auch bie in die Wefchichte bes Berodes verflochtenen letten Geschicke des mattabaifchen Baufes erzählt, das ebenfo fläglich endete, als es glorreich begonnen hatte, ein Opfer eigener Schuld. Das Sohepriefterthum, welches Berodes bon ber königlichen Burde trennte, bekleidete unter ihm noch einmal auf furze Beit der lette Mattabaer, Ariftobulus, Sohn des oben erwähnten Alexander; im Uebrigen aber übertrug er es zwar Männern bon priesterlicher Abkunft, doch ohne herborragende Bedeutung (τισίν ἀσήμοις, Jos. Ant. XX, 10. 5), die er bann nach Belieben wechselte. \*) Auch die fonstigen Ordnungen des Judenthums ließ er fortbestehen, wenn auch nicht ohne willfürliche Eingriffe, wobon Bd. XIV, 465. ein Beispiel aus Jos. Ant. XVI, 1, 1. ermähnt worden ift; ja, er liebte es, wenn es barauf ankam, fich wie ein Bolljude zu gebarden, in welcher Sinfict befonders die von ihm vor dem Beginne des Tempelbaus gehaltene Rede karatteristisch ift (Ant. XV, 11. 1). Bon ben Juden bagegen murbe er nur ale Salbiude (val. Bb. XIV, 15. 2) betrachtet und fein Königthum als aufgedrungene Fremdherrschaft gehafit. Gelbft fein Tempelbau, beffen Pracht allerbings den Juden fcmeichelte, und was er fonft zur Sebung und Berichonerung des Landes that, tonnte ihm die Gunft bes Boltes nicht gewinnen, bas ihm vielleicht manche feiner Grauelthaten verziehen hatte, aber feine geschmeidige Unterwürfigkeit unter die Romer, die er besonders durch ungeheuere Gelbspenden an die romischen Machthaber bethätigte, ihm nicht verzeihen konnte, und in vielen feiner Magregeln (wie der Belegung mehrerer Städte mit romischen Namen, der Ginführung romifcher Spiele, der Aufrichtung romifcher Abler u. dergl.) fein Streben nach allmählicher Romanistrung des Judenthums unschwer erkannte. Boll Ingrimm ftand ihm namentlich die pharifaische Bartei gegenüber, die ichon bor feiner Erhebung gur foniglichen Burbe mit ber größten Entschiedenheit ihm entgegengetreten war und in offenem und geheimem Widerstand gegen ihn beharrte; bgl. besonders Jos. Ant. XVII, 2. 4, wo erzählt wird, daß die Pharifaer, 6000 an der Bahl, dem Berodes den für fich und den Raifer geforderten Gid berweigerten, und mo jugleich eine mertwürdige Intrique berichtet ift, welche die Pharifaer mit dem finderlosen Beibe des Bhe= roras, bes Bruders des Ronigs, zu fpielen versuchten, indem fie biefer durch die Bauberfraft eines Eunuchen Bagoas Rachtommenfchaft zu verschaffen versprachen, auf welche bann bas Reich übergehen folle. Uebrigens zeigt bas Beifpiel des faraftervollen Ga= meas (Schammai?), der felbst dem Berodes Achtung abnöthigte (vgl. Ant. XIV, 9.4). daß im Pharifaismus immer noch eine moralische Macht lag, an der die brutale Ber-

<sup>\*)</sup> Die Hohenpriester unter Herobes sind folgende. An die Stelle des Hyrkanus, der, weil ihm Antigonns die Ohren hatte abschneiden lassen, zur ferneren Führung des Amtes unfähig war, setzte Herobes zunächst einen babhsonischen Inden, Ananel (Jos. Ant. XV, 2. 4.), bald darauf aber, die gesetztiche Altersordnung verletzend, den 17jährigen Bruder seiner Gemablin Mariamne, den oben genannten Aristobul. Nachdem er diesen hatte umbringen lassen, übertrug er die Witrde Jesu, dem Sohne Fabi's, der aber bald beseitigt wurde, um einem Schwiegerbater des Herodes, Simon, Sohn des Boethos, Platz zu machen (XV, 9. 3). Auf diesen solgte Matthias, Sohn des Theophilus (XVII, 4. 2), auf diesen Joazar, Sohn des eben genannten Simon (XVII, 6. 4).

folgungswuth des Ronigs fich brechen mußte. Wie in diefer truben Zeit die meffignische hoffnung im Bolte wieder auflebte, ift Bd. IX, 433 f. gezeigt worden. - Rach Berodes Tod erhielt bei der feinem Teftamente gemäß (f. Bb. VI, 13) vollzogenen Bertheilung des Reichs unter den drei hinterlaffenen Sohnen Archelaus (f. Bo. I. S. 483) Judaa fammt den dazu gehörigen Begirten, indem trop des Andringens ber pharifaifden Partei, welche Freiheit unter dem väterlichen Gefet begehrte, Auguftus ihn bestätigte. (Ueber die beiden anderen Söhne Philippus und Antipas, f. Bb. XI. S. 549. I. S. 391). Die Unruhen, welche befonders in Folge des thrannischen Berfahrens bes romifchen Legaten Sabinus im Lande entstanden maren, bampfte ber fprifche Prafes Quinctilius Barus. Als aber nach ber Absettung bes Archelaus (6 n. Chr.) Judaa unmittelbar der romifchen herrschaft unterworfen und der Proving Sprien, jedoch mit eigenen, in Cafarea refidirenden Profuratoren, einberleibt murde, und als nun der fprifche Brafes Quirinius die ichon unter Berodes borbereitete Schatung vollzog (f. hierüber Bd. XIII, 463 ff.), wurde zwar zunächst noch ein allgemeiner Aufftand berhutet, aber durch die jett erftehende Partei des Galilaers Judas (f. Bb. VII. S. 126), die für das theokratische Princip, wie es der Pharisaismus auffaste (ύπέο τοῦ μηδένα ἄνθοωπον προσαγορεύειν δεσπότην, Jos. Ant. XVIII, 1. 6), den Rampf gegen die römische Berrichaft unternahm, ein Feuer unter dem Bolke angezündet, das, fo oft auch einzelne Aufstandsversuche durch das römische Schwert gedämpft murden, nicht mehr erlosch. Den Thaten Gottes, der jett feinem Bolfe den rechten Befreier fendet, um das berheißene meffianische Reich aufzurichten, geht bon nun an, Gottes Wort und Berheißung carriftrend, eine wilde Demagogie zur Seite, durch welche bas Bolf, nachdem es die Einladung des guten hirten verworfen hat, vollends rettungslos bem Berderben entgegengeführt wird. - Auf den erften romischen Profurator Copo= nius folgten in rafchem Wechfel Marcus Umbibius und Annius Rufus, dann unter Tiberius auf langere Zeit Balerius Gratus. Es waren romifche Ritter, welche ihre Berwaltung möglichst zur Aussaugung des Landes ausbeuteten. (Syria atque Judaea, berichtet Tacitus, Ann. II, 42. aus dem Jahre 17, fessae oneribus, deminutionem tributi orabant.) \*) Noch häufiger als die Profuratoren wechfelten die Hohenpriester, die bon den ersteren nach Willfür ein = und abgesetzt wurden (vergl. die Artitel Annas Bb. I, 354 und Raiphas VII, 213). Erst Raiphas, der lette der bon Gratus ernannten, behauptete fich wieder längere Zeit, nämlich mahrend der gangen Amtsführung des folgenden Profurators Pontius Pilatus. Diefer, der bom Jahre 26-36 regierte, überbot feine Borganger in Berhöhnung und Diffhandlung ber Juden. Die früheren Broturatoren hatten, fo willfürlich fie verfuhren, doch den religiöfen Conflitt mit dem Judenthum vermieden. Diefer drohte befonders durch die romifche Raiferverehrung, welche, da man in der Form derfelben der majestas imperii huldigte, von

<sup>\*)</sup> Unter Tiberins, in das Jahr 19, fällt die erste Judenversolgung in Rom. Den nächsten Anlaß gab nach Jos. Ant. XVIII, 3. 5. eine Prelleret, welche ein Jude gegen eine vornehme Kömerin begangen hatte. Der eigentliche Grund aber lag, wie aus Tac. ann. 2, 85. erhellt, darin, daß das Judenthum auf eine Linie mit dem ägyptischen Jsödienst und anderen morgensländischen Eulten gestellt wurde, die von den Kömern innerhalb ihres heimathlichen Kreises nicht angesochten wurden, aber, sodalb sie durch ihr Umsichgreisen, namentlich am Sitze des Imperiums selbst, die römische Staatsresigion zu beeinträchtigen drohten, die Staatsgewalt nothwendig zu Gegenmaßregeln heraussorderten. Nach Tacitus verordnete ein Senassbeschluß, daß 4000 Freisgelassen, nach Sardinien zur Bekämpsung der dortigen Käuder geschafft werden sollen, si ob gravitatem coeli interissent, vile damnum; die übrigen sollen Italien räumen, wosern sie nicht auf einen bestimmten Tag ihre prosanen Bräuche abthun wollten. Nach Suet. Tid. C. 36. und Josephus a. a. D. müssen es vorzugsweise Juden gewesen senn, welche diese Maßregel tras. Doch bemerkt der letztere, daß die meisten berfenigen, welche zum Kriegsdienst ausgehoben wurden den Gehorsam versagten und sich lieber bestrasen ließen. Durchgreisend ist übrigens die Maßregel schwerlich vollzogen worden. Etsiche und zwanzig Jahre häter, unter Claudius, waren nach Dio Cass. 60, 6. die Juden in Rom wieder zu einer Besorgniß erwedenden Menge angewachsen

ben unterworfenen Bolfern bei aller Dulbung, die man ihren Religionen angebeihen ließ, gefordert murde (f. hieruber Schnedenburger G. 40 ff.). Muf die Juden bagegen war bis bahin die ichonende Mudficht genommen worden, daß, wenn romifche Truppen in Berufalem einzogen, die Feldzeichen, an denen das Bild des Raifers angebracht war, fern gehalten murden. Bilatus zuerft fuchte die Aufpflanzung der bon den Buden berabscheuten signa in Berusalem ju erzwingen, fah fich aber am Ende durch den heldenmüthigen Widerstand, der ihm trot feiner Drohungen entgegentrat, jum Rach= geben gezwungen (Jos. Ant. XVIII, 3. 1; b. jud. II, 9. 2 f.). 3m Uebrigen vergleiche über Pilatus Bd. XI, 663. Als er im Jahre 36 durch den fprifchen Broconful Bitellius entfernt worden war, fandte biefer gunachft feinen Freund Darcellus nach Judaa, erichien fodann felbst in Berufalem und mußte hier das Bolt burch einen Steuernachlaß, sowie dadurch zu begütigen, daß er das hohepriefterliche Bewand, das feit Shrkanus I, in der Burg Antonia aufbewahrt murde und dorther an ben Westen geholt werden mußte, an den Tempel auslieferte (Jos. Ant. XVIII, 4. 2 f.). Bierauf folgte unter Caligula der Profurator Marullus, ein fonft gang unbekannter Mann (ebend. XVIII, 6. 10). In diefe Zeit (um das Jahr 40) fallt ein Borgang, der um ein Rleines bereits zu einem offenen Bruch der Juden mit der romischen Berrichaft geführt hatte. Es handelte fich barum, die Anbetung bes Raifers, eine Ehre, auf welche Caligula befonders erpicht mar, nunmehr auch bei den Juden durchzuseten. Den nächsten Unlag gab (nach Phil. leg. ad Caj. II, 575) ein Borfall in Jamnia, wo bas Standbild bes Caligula, bas bon ber heibnischen Bevolferung ber Stadt ben Juden zum Trotz war aufgerichtet worden, von den Letzteren zerstört wurde. Nun erging an Betronius, der als fprifcher Statthalter an die Stelle des Bitellius getreten mar, bon Rom aus ber Befehl, das Bild bes Raifers im Tempel in Jerufalem aufzuftellen; etwaiger Widerstand follte durch die außersten Magregeln, Sinrichtung der Widerspenftigen und Befangenführung des übrigen Bolts, gebrochen werden. Auf Betronius aber. bem ber erhaltene Auftrag ohnedieß juwider war, machte die Erklärung ber Juden, daß fie eher fterben, ale eine Berletjung ihres Befetes jugeben wollen, einen folchen Gin= brud, daß er die Bollziehung des Befehls siftirte und die Burudnahme deffelben beim Raifer auszuwirken suchte. Der Born Caligula's, ber ihn hiefür traf, wurde durch den bald hierauf erfolgten Tod deffelben mirkungslos; die Sache mar hiemit zu Ende (Jos. b. j. II, 10. Ant. XVIII, 8). Die ein ähnlicher Bersuch in Alexandria abgelaufen war, ift Bo. I, 236 f. bargeftellt; nach Josephus mare bas Attentat auf den Tempel in Berusalem eben durch die Borfalle in Alexandria veranlaßt worden. — 3m 3. 41 wurde die römische Berwaltung Judaa's für einige Zeit abgebrochen, indem Ugrippa I. (f. fiber ihn Bo. I, 483) von Raifer Claudius zu feinem bisherigen Besit, den Tetrarchieen des Philippus und Antipas, noch Judaa und Samaria erhielt und fo das gange Reich feines Großvaters Berodes, fogar noch mit einer fleinen Erweiterung im Norden. unter feinem Scepter vereinigte. Die Bunft, in welcher Agrippa bei Claudine ftand, fam auch den Juden außerhalb Palaftina's zu gut. Richt bloß murden den alexandri= nifden Juden ihre früheren Rechte gurudgegeben, fondern Claudius verordnete auch, daß überhaupt überall die Juden, wenn fie nach ihrem baterlichen Befete leben, bon den romifchen Beamten geschützt und ihnen in allen griechischen Städten diefelben Borrechte. wie in Alexandria, eingeräumt werden follen. Nur follen fie folder humanen Behand= lung fich dadurch wurdig erzeigen, daß fie die Religionen anderer Bolter nicht verachten (f. Jos. Ant. XIX, 5. 2 f., womit das Ausschreiben des sprischen Statthalters Betronius ebend. 6. 3. zu vergleichen ift). Ueber die Dagregeln, bon benen dagegen bie römischen Juden unter Claudius betroffen wurden, f. Bo. II, 712. - Ronig Agribba affettirte Unhänglichkeit an das judifche Befetz und fuchte außerdem durch leutseliges Benehmen sich die Boltsgunft zu erwerben (vgl. Jos. Ant. XIX, 6. 1.; 7. 3). Aus diesem Streben nach Popularität ift es ju erklaren, daß er ale Berfolger ber Chriften auftrat (Apostelgesch. 12, 1 f.). Indessen konnte er auch fonst trop der Milde, die er

zur Schau trug, den blutbürftigen Bug, ber bem herodianischen Geschlecht eigen ift, nicht verläugnen, wie besonders die von Josephus (Ant. XIX, 7. 5) erzählte Gladia= torenfchlachtung in Berntus beweift, und fo entsprach benn auch fein Ende (Apostelgefch. 12, 23) dem feines Großvaters. Nach feinem Tode (im Jahre 44) verwandelte Claudius, da der Sohn Agrippa's noch ju jung war, Judaa wieder in eine romische Proving (Jos. b. j. II, 11. 6). Zunächst beabsichtigte man, wie es scheint, die Profuratorenverwaltung nur bis zur Bolljährigkeit Agrippa's II. eintreten zu laffen; aber später hatten die Römer feine Luft mehr, das judische Konigthum wieder herzustellen. Dur die Tempelvogtei, mit welcher das Recht, den Sohenpriefter zu ernennen, verknüpft mar, wurde im Jahre 46 an den Bruder Agrippa's I., Herodes, König von Chalcis, verliehen. Beides, das genannte kleine Fürstenthum und die Tempelvogtei, erhielt im Jahre 49 Agrippa II. (f. Bd. I, 183). Bier Jahre fpater murde ihm fur Chalcis ein größeres Gebiet, nämlich die Tetrarchie des Philippus fammt der Berrichaft des Lhsanias und zugleich der Königstitel gegeben (Jos. Ant. XX, 7. 1; b. j. II, 12. 8). - Die römischen Profuratoren, welche seit dem Jahre 44 regierten, find folgende. Buerst Cuspius Fadus, unter welchem ber von Josephus Ant. XX, 5. 1. erwähnte Demagog Theudas feine Rolle spielte (f. Bb. XVI, 40). Dann seit dem Jahre 46 Tiberius Alexander, der aus judischem Blute war, nämlich ein Sohn des Alabarchen Alexander in Alexandria, eines Neffen des Philosophen Philo (f. Emald, Geschichte Ifraels VI, 235); das Bemerkenswerthefte unter feiner kurzen Berwaltung mar die Rreuzigung zweier Söhne bes Galilaers Judas (Jos. Ant. XX, 5. 2). Unter biefen beiden Brofuratoren herrichte im Allgemeinen Rube, weil fie die judifchen Sitten unangetaftet ließen (Jos. b. jud. II, 11.6). Sierauf folgte im Jahre 48 oder 49 Bentidius Cumanus und auf diesen im Jahre 52 der kaiserliche Freigelaffene Felix, der schon borher neben Cumanus in Palästina angestellt gewesen war, nach Tac. ann. XII, 54. als Borftand der Samaritaner. Unter Felix (f. Bd. IV, 354), der fein Regiment in einer feiner Stlavenabstammung würdigen Beife in aller Graufamteit und Billfür (Tac. hist. 5, 9) führte, murde burch das Umfichgreifen der Sicarier und das Auftreten falscher Propheten die Zerrüttung im Lande immer arger (Jos. b. jud. II, 13). Berglichen mit feiner Berwaltung durfte die feines Nachfolgers Feftus (vom Jahre 60 oder 61 an), fo blutig fie mar, als verhältnigmäßig gerecht bezeichnet werden (fiehe Bd. IV, 394). Als Festus im Jahre 63 gestorben mar, benützte der Hohepriefter Unanus, ein graufamer Sadducaer, die Erledigung der Statthalterftelle, um die Sinrichtung Jakobus des Gerechten durchzusetzen (f. Bd. VI, 418), sowie die anderer Christen, denn auf diese hat man ohne Zweifel die παρανομήσαντες Jos. Ant. XX, 9. 1. ju beziehen. Der folgende, von Nero gefendete Profurator Albinus plunderte bas Land in schamloser Beise aus. "Es gibt feine Art von Schlechtigkeit, die er nicht berübte," fagt Josephus (b. jud. II, 14. 1) über ihn. Selbst Räuber und Aufrührer tonnten fich durch Geld feines Schutes berfichern; "er ragte unter ihnen wie ein Rauberhauptmann hervor," und doch (Jos. a. a. D. §. 2) ließ ihn die Bergleichung mit feinem Nachfolger Beffins Florus als einen Ausbund von Bute ericheinen. Florus nämlich (vom Jahre 65 an) glaubte im Bertrauen auf die Bunft, welche feine Bemahlin Cleopatra bei Nero's Bemahlin Poppaa genoß, das Schandlichfte nicht icheuen gu durfen. Bis auf ihn hatte das judifche Bolt unter allen erfahrenen Mighandlungen fich im Banzen geduldig bewiesen (duravit patientia Judaeis usque ad Gessium Florum, Tac. hist. V, 10); die zelotische Partei war durch den Ginflug der Gemäßigten noch immer innerhalb gemiffer Schranten gehalten worden, weshalb die Letteren bon jener fast ebenso bitter wie die Römer gehaßt wurden. Florus dagegen ging formlich darauf aus, das Bolf zur Berzweiflung zu bringen, denn nur durch den Ausbruch einer Embörung burfte er einer Aufdedung feiner Schandthaten borzubeugen hoffen (Jos. b. jud. II, 14. 3); die Lage murbe fo unerträglich, daß viele Juden auswanderten.

Die Reihe ber Borgange, durch welche ber allgemeine Aufftand veranlagt wurde,

wird im Jahre 66 eröffnet burch Unruhen in Cafarea, wo langft Streit zwischen Briechen und Juden geherrscht hatte (a. a. D. §. 4 ff.). Der Ingrimm über das emporende Berfahren, bas fich Florus bei biefer Belegenheit erlaubt hatte, fteigerte fich, als er unmittelbar darauf 17 Talente aus dem Tempelschatz raubte. Roch aber beschräntte fich bas Bolf in Berufalem barauf, feiner Erbitterung in Schmähungen gegen Florus Luft zu machen; das genügte biefem, um eine Rriegsmacht gegen Berufalem zu führen. Eine große Menge Juden tam ihm entgegen, ihn zu begludwünschen; Florus befahl feiner Reiterei, auf fie als Aufrührer einzuhauen. In Jerufalem angekommen, gab er trot aller Bemühungen, ihn zu befänftigen, die Oberftadt dem Morden und Plundern feiner Truppen preis. Eine Anzahl ruhiger Bürger, felbst folder, welche die römische Ritterwürde hatten, murde gegeißelt und gefreuzigt. Nochmals gelang es ben angefebenften Burgern, die Flamme des Aufftandes niederzuhalten; Florus tam bas ungelegen, weshalb er ein neues Mittel zur Anfachung derfelben erfann. Er berlangte, daß die Juden den noch im Anzuge begriffenen Cohorten feierlich entgegenziehen und fie begrugen follten; an die Letteren aber ließ er zugleich ben Befehl ergehen, ben Gruß nicht zu erwiedern und, wenn das Bolk darüber feinen Unwillen laut werden ließe, auf daffelbe einzuhauen. So ging es auch; ein entsetliches Blutbad mar die Folge (Jos. b. jud. II, 15). Run bemächtigte fich die aufständifche Bartei des Tempelbergs, gerftorte die Berbindung der Burg Antonia mit bemfelben und fing an, sich darauf zu verschanzen; Florus aber fand für gut, aus Berufalem abzuziehen. In Folge diefer Borfalle ichickte ber fprifche Brafes Ceftius Ballus ben Tribunen Neapolitanus nach Jerufalem; ihn begleitete König Agrippa II. Der Lettere gab fich alle Mühe, die Ruhe wiederherzuftellen; das Bolf betheuerte gwar feine Unterwürfigfeit gegen den Raifer, erklarte aber, dem Florus nicht mehr gehorchen zu wollen. Fortgesetzte Bermittlungsversuche Agrippa's führten nur dazu, daß er felbft faft gefteinigt worden ware; er begab fich in feine Staaten zurud (a. a. D. II, 16; 17, 1). Unter ben Juden trat nun bie Barteifpaltung, welche längst beftanden hatte, offen herbor. Die Zeloten, auf beren Seite ber große Saufe war, wollten Rrieg mit den Römern. Die wichtige Festung Masada am todten Meere murbe bon ihnen überrumpelt; in Jerufalem bemächtigten fie fich des Tempels und der Burg Antonia. Das Opfer für den Raifer murde abgeschafft und biefem baburch fattisch ber Behorfam aufgefündigt (II, 17. 2 ff.). Alle Anftrengungen der Gemäßigten, den Brand zu dämpfen, waren vergeblich. Ein furchtbares Blutbad in Cafarea, bei dem unter den Augen des Florus 20,000 Juden hingeschlachtet murden, wurde das Signal zum Aufftande im ganzen Lande. Ueberall erhoben fich judifche Banden, die fengend und plündernd über Städte und Dorfer hereinbrachen; nun ichaarte fich auch die heidnische Bevölkerung zusammen, jede Stadt der fprifchen Brobing murde in zwei Lager gespalten; einem Blutbad in Stythopolis, bei dem 13,000 Juden fielen, folgten Meteleien in Askalon, Ptolemais und an anderen Orten (II, 18). fam Ceftius Ballus, ber unbegreiflicher Beife Diefen Gräueln einige Zeit ruhig jugefeben hatte, mit einem bedeutenden Beere herbei. Nachdem er den judifchen Saltpuntt an der Rufte, Joppe erobert hatte (18, 10), drang er gegen Jerusalem vor und lagerte fich 50 Stadien von der Stadt bei dem alten Gibeon; hier murbe er alsbald von ben Juden mit foldem Ungestum angegriffen, daß nur die Tapferkeit der Reiterei eine Nieberlage bom römischen Beere abwandte. Die Zeloten fiegestrunken, wollten jest vollends bom Frieden nichts mehr hören; Bergleichsvorschläge, welche der beim romischen Beere befindliche Agrippa machte, murden mit ber Ermordung eines feiner Befandten erwiebert. Run rudte Gallus naher; die Borftadt Bezetha ging in Flammen auf; nach mehr= tägigem vergeblichem Sturm ichien der Angriff auf der Nordseite des Tempels glücken zu wollen, als er ploglich abgebrochen wurde und Cestius in fein Lager bei Gibeon gurudtehrte. Dieg ift eine ber entscheibenden Wendungen des Rriegs. Der romische Felbherr mag Brunde gehabt haben, weshalb er ben Rampf, beffen Ernft und Schwere er bereits erprobt hatte, jest nicht weiter verfolgen wollte; Josephus hat boch ben Ginbruck von der Sache (II, 19. 6): "wenn er ein wenig mit der Belagerung angehalten hätte, würde er wohl alsbald die Stadt genommen haben; aber ich glaube, weil Gott um der Gottlosen willen schon damals vom Heiligthum sich abgewendet hatte, ließ er an jenem Tage den Krieg sein Ende nicht erreichen." Der Rückzug, den Cestius, sosort von jüdischen Schaaren versolgt und umschwärmt, antrat, wurde verhängnisvoll sür das römische Heer. In dem Engpaß von Bethoron von allen Seiten angegriffen, entging es nur durch eine Kriegslist völliger Aufreibung. Mit einem Verlust von nahe an 6000 Mann, unter Zurücklassung der Kriegskasse, der sämmtlichen Belagerungsgeräthe u. s. w. sloh Cestius nach der Seeküste (II, 19. 7 ss.). Die Juden aber kehrten triumphirend nach Jerusalem zurück, voll der kühnsten Hossmungen sür die Zukunst; der Einssluß der Friedenspartei war jetzt völlig gebrochen, das Volk war ganz in den Händen der siegestrunkenen Zeloten. Viele der Vornehmeren verließen die Stadt, "wie man ein sinkendes Schiff verläßt" (20. 1); auch die Christengemeinde, der Mahnung des Herrn eingedenk, wanderte jetzt aus und begab sich nach Pella, jenseits des Jordans (Eused. h. e. III, 5).

In Berufalem wurden nun mit der äußersten Anstrengung alle Anftalten gur Fortsetzung des Rampfes getroffen, namentlich durch Berftarkung der Festungswerke die Widerstandsfähigkeit ber Stadt erhöht. In alle Theile Palästina's wurden Statthalter gefchickt, um die Berwaltung ju ordnen und ben Aufstand ju organifiren. Go fam Josephus, der bekannte Geschichtschreiber (f. über ihn Bd. VII, 25), nach Galilaa, wo er eine bedeutende Thatigkeit entwickelte, aber balb bei ber ftrengeren Bartei, an beren Spite ber tapfere Johannes bon Bischala ftand, Berdacht an feiner Zuberläßigkeit erwedte. Die Gesammtleitung ber politischen und militarischen Ungelegenheiten ruhte im großen Spnedrium, in Bahrheit aber herrichte das Bolf in Berusalem. Gin friegerifches Unternehmen wurde junächft gegen Askalon verfucht, wo noch eine kleine romifche Befatung fich befand. Die wiederholte blutige Niederlage, welche die Juden hiebei erlitten (Jos. b. jud. III, 2), war wohl geeignet, ihnen die Ueberlegenheit der romifchen Taktik zum Bewußtfenn zu bringen, bermochte aber den Rriegseifer nicht abaufühlen. Wie guversichtlich man in die Rufunft blidte, zeigen die in jener Zeit mit der Inschrift "das heilige Berufalem" geschlagenen Münzen, die das laufende Jahr als das erfte der Freiheit verfündigten (f. Emald, Geschichte Ifraels VI, 646).

Inzwischen hatte Nero auf den Bericht des Cestins, in dem alle Schuld des Ungluds auf Florus geschoben mar, ben friegserfahrenen Bespafian mit ausgedehnten Bollmachten nach Baläftina geschickt. Obwohl diefem ein Beer von 60,000 Mann gur Berfügung ftand, berfuhr er doch mit großer Borficht und war junachft barauf bedacht, fich des Landes außer Jerufalem zu versichern. Sein erfter Feldzug im Jahre 67 befchränkte fich auf Galilaa und die angrangenden Begirke. Durch ben Barteikampf awifchen Josephus und Johannes von Gischala war Manches zur Wehrhaftmachung bes Landes verfaumt worden, doch toftete es die Romer viel Zeit und Blut, bis fie fich beffelben bemächtigten. Erft nach hartem Rampfe murden die Sauptpunkte Botapa, wo Josephus in die Bande der Romer fiel, Gamala und andere Städte erobert (f. über diefen galiläischen Krieg Jos. b. jud. III, 6 ff.; IV, 1 f.). Den aufregenden Eindruck, den der Berluft Galilaa's, der Bormauer Judaa's, in Jerufalem machte, wußte Johannes von Gischala, der fich dorthin mit feinem Saufen geflüchtet hatte, gu beschwichtigen. "Die Römer," belehrte er das Bolt, "benen es mit den Fleden Galilaa's ichon fo ichlimm ergangen und die bort ihre Belagerungemafchinen abgenütt, würden, auch wenn fie Flügel nahmen, Berufaleme Mauer nie überfteigen" (IV, 3. 1). Die Spannung amischen den durch die Buguge von Aufen verftarkten Beloten und der gemäßigten Synedrialpartei murde nun immer feindfeliger. Als die Erfteren einige ber bornehmften Manner, ale der Berratherei berbachtig, gefangen fetten und dann ermorden liegen, ferner die Soheprieftersmahl durch Loos, das junachft einen geringen Mann bon priefterlicher Bertunft, Phannias, traf, einführten, ichaarten fich die gemäßigteren

Bürger unter ber Führung eines ber abgesetzten Hohenpriester, Ananus, zusammen (IV, 3. 4 ff.). Die Zeloten, im Tempel eingeschlossen, wußten sich idumäische Hülfe zu verschaffen; die Schaar des Ananus wurde überwältigt, der Letztere selbst mit anderen angesehenen Männern ermordet; mit ihm siel die letzte Stütze der friedlicheren Partei (IV, 5. 2).

Während dieser Vorgange in Jerufalem verhielten die Romer fich ruhig; Befpafian voraussehend, daß die Befchleunigung des Angriffs bon feiner Seite nur die Ausfohnung beider Barteien befördern murde, wollte dieselben erft fich gegenseitig aufreiben laffen (IV. 6, 2). Den zweiten Feldzug im Jahre 68 eröffnete er mit ber Eroberung von Beraa und rudte bann, mahrend biefe burch einen Legaten beendigt murbe, an ber Seefufte Jerufalem immer näher. Gine Menge fleiner Städte bis nach Idumaa hinein wurde erobert und durch Besatzungen geschirmt. Nun nachdem das Land gefäubert mar und er fich im Ruden gebect wußte, follte der Angriff auf Jerufalem beginnen. tam die Nachricht bom Tode Nero's; dieser und die baran fich fnüpfenden Ereigniffe veranlagten Bespafian junächst den Bang der Dinge in Rom abzuwarten. Dadurch erhielt Jerufalem eine neue Frift; fie diente nur bagu, die dortige Schreckensherrichaft ju fteigern. Der den Zeloten gegenüberftebende Theil der Bevolkerung hatte, um fich jener zu erwehren, ben Bandenführer Simon bon Berafa, ber nach Bezwingung Joumaa's Berufalem fengend und morbend umftreifte, in bie Stadt aufgenommen, und ba nun unter ben Reloten felbit eine Spaltung entstand, indem ein Theil berfelben unter Eleagar fich von Johannes losfagte und im inneren Borhof des Tempels festfette, fo tobten jett drei Parteien gegen einander. Go ftand die Sache, als im Jahre 70 ber Sohn des inzwischen auf den Raiserthron erhobenen Bespasian, Titus, den Rrieg wieder aufnahm und mit einem Beere bon mindeftens 80,000 Mann gegen Jerufalem bordrang. Die Bezwingung des judischen Aufstands mar jest Ehrensache des neuen Raiferhauses geworden. Gine Meile bon Jerusalem schlug Titus fein Lager auf; von hier aus unternahm er zuerft mit 600 Reitern eine Recognoscirung der Stadt, zugleich in der Hoffnung, dag vielleicht bei feiner Unnäherung das durch die Schredensherrichaft ermudete Bolf ihm die Stadt übergeben murbe. Aber burch einen muthenden Ausfall ber Juden murde fein Geleite auseinander gefprengt; er felbft abgeschnitten, entfam nur nach muthiger Gegenwehr, wie durch ein Bunder, den unzähligen, auf ihn gerichteten Beschoffen. Bei einem anderen Ausfalle der Juden murde die zehnte Legion, die eben im Begriffe mar, am Delberg ihr Lager aufzuschlagen, nur mit Mühe durch den mit auserlesenen Truppen herbeieilenden Titus bor einer völligen Niederlage gerettet (V, 2).

Jerusalem war gedrängt voll von Menschen, indem auch aus dem Aussande, namentlich von den Juden jenseits des Euphrats, Hülfsvölker herbeigekommen waren (Dio Cass. 66, 4) und überdieß das gerade einbrechende Passah eine große Menge Festbesucher in die Stadt geführt hatte. Aber eben die Festseier gab Anlaß zu einem neuen blutigen Ausbruch des Barteikampses; hier wurde Iohannes Meister über Eleazar und bekam den ganzen Tempelberg in seine Hände (Jos. b. jud. V, 3. 1). Aus drei Parteien waren zwei geworden, die unter sich in beständigem Zwiste, den Römern gegenüber aber einig waren (V, 6. 1; vgl. Tac. hist. V, 12).

Nachdem Titus vergebens Friedensvorschläge gemacht hatte, begann der Angriff auf die Stadt und zwar, wie dieß nach der Lage derselben für die alte Kriegskunst allein möglich war, vom Norden her. Bierzehn Tage nach dem Ansange der Belagerung war die erste Mauer erobert, am fünsten Tage darauf auch die zweite durchbrochen; zwar wurden die eingedrungenen Kömer zuerst mit großem Berluste zurückgetrieben, sie drangen aber dier Tage nachher wieder siegreich vor; Bezetha blieb in ihren Händen (V, 7 f.). In der Stadt sing jetzt der Hunger an zu wüthen, denn ungeheuere Borzäthe von Lebensmitteln, welche man zusammengebracht hatte, waren unter den Parteizkämpsen in Flammen aufgegangen (V, 1. 4). Um so mehr hosste Titus, daß seine die dahin wiederholt zurückgewiesenen Friedensanträge, die er jetzt durch Josephus erneuern

ließ, endlich Gehör finden murden; fie murden abermale mit hohn ermiedert (V, 9 f.). Run ließ Titus, um die Belagerten ju fchreden, einen Saufen folcher, die bei dem Berfuche, aus der Stadt zu fliehen, aufgefangen worden waren, bor den Augen der auf den Mauern Stehenden freuzigen. Aber auf feine Aufforderung, daß fie doch ihr Leben, ihre Stadt, ihren Tempel retten möchten, erhielt er die Antwort: ber Tod fen ihnen lieber als Anechtschaft; den Römern werden fie bis zum letten Athemzug Schaden thun, fo viel fie tonnen; Gott habe noch einen befferen Tempel, ale diefen, nämlich die Belt; boch auch dieser werde von dem, der darin wohnt, errettet werden; mit ihm im Bunde verlachen sie jede Drohung, hinter welcher die That zurückbleibe; der Ausgang stehe bei Gott (V, 11. 1 f.). Lebte doch im Bolle die Soffnung, daß, wenn es mit Stadt und Tempel auf's Meußerste gekommen fenn murde, dann auf munderbare Beife die gottliche Gulfe hereinbrechen werde (f. den Art. Meffias, Bd. IX, 433). Siezu tam, daß das Rriegsglud wieder einmal fich auf die Seite der Belagerten neigte, indem es ihnen gelang, die gegen die Burg Untonia aufgeworfenen Angriffswerke ju gerftoren und die Römer zurudzuschlagen (V, 11. 4). Run lieg Titus, um die Stadt gang abzusperren und ihre Aushungerung zu bemirken, eine Ringmauer um biefelbe giehen (V, 12). Dadurch wurde die Noth zu einer furchtbaren Bobe gesteigert, Ungahlige ftarben vor Sunger; die Todten murden über die Stadtmauer geworfen, fo daß bald die Graben mit Leichen gefüllt waren. Endlich wurde im Juli durch nächtlichen Ueberfall die Burg Antonia erobert (VI, 1. 7 ff.). Um diese Zeit hörte im Tempel das tägliche Opfer auf (VI, 2. 1). Biederholte Berfuche, die Titus machte, die Juden zur Uebergabe des Beiligthums zu bewegen, murden auch jest, fo gräßlich der hunger muthete, mit Sohn abgewiesen. Ging doch nach dem Zeugniffe des Dio Caffins (66, 5) im romifchen Beere felbst die Rede, diese Stadt fen ungerftorbar, fo daß es felbst nicht an Einzelnen fehlte, die von den Römern zu den Juden übergingen. Im August war, nachdem die den Tempel umgebenden Säulengänge verbrannt waren, außer dem füdlichen Theile der Stadt, noch der innere Borhof und das eigentliche Tempelgebäude zu erobern. Das Lettere wünschte Titus um jeden Preis zu retten, als Zierde für die romische Berrschaft; allein das Wort des herrn, Matth. 24, 2., follte gegen den Willen des Cafar in Erfüllung gehen. Um Tage, ehe der entscheidende Sturm mit der ganzen Beeresmacht unternommen werden follte, jog Titus fich eine Beile in die Antonia zurudt. Da entspann sich ein Sandgemenge zwischen der Tempelbesatzung und den Römern, welche angewiesen waren, ben Brand der Bebäude des äuferen Borhofes zu löschen. Die Juden wurden zurückgeschlagen und mit ihnen drangen nun Römer in den inneren Borhof. Da ergriff ein Soldat (δαιμονίω δομή, Jos. b. jud. VI, 4. 5) ein brennendes Holzstud und warf es durch eine Fensteröffnung der den Tempel umgebenden Bemacher. Als die Flamme emporichlug, eilte Titus herbei, um Befehl jum Lofchen zu ertheilen; er wurde nicht gehört, die wuthentbrannten Legionen wetteiferten, ben Brand ju nähren. Das furchtbare Schauspiel, bas nun sich eröffnete, hat Josephus VI, 5. 1. gefchildert. Das Siegesjauchzen der Legionen tonte durch das Jammergeschrei des Boltes auf bem Berge und in der Stadt; der Wiederhall bon allen Bergen umher bermehrte das betäubende Getofe. Der Tempelberg glich von den Burgeln an einem Feuermeer, mit bem Blutströme fich mischten. Nirgends mehr fah man etwas bom Boden; er war mit Saufen von Leichen bededt, über welche die Soldaten den Fliehenden nachjagten. Roch bis jum letten Augenblide hatten die Juden, durch faliche Propheten bethört, an der hoffnung auf plotliche Rettung festgehalten (VI, 5. 2). Auf der Stätte des Tem= pele pflanzten die Legionen ihre Feldzeichen auf, brachten ein Opfer und begruften Titus als Imperator (VI, 6. 1). Der Tag des Tempelbrandes war der 10. Loos (Ub) des Jahres 70. (Ueber das Zusammentreffen deffelben mit dem Tage der chaldaischen Tempelgerftorung, f. Bo. IV, 390). Drei Bochen fpater wurde auch die obere Stadt ein= genommen; das Blutbad mar auch hier fo groß, daß, wie Josephus (VI, 8. 5) fagt, mancher Feuerbrand durch Blut gelöscht wurde. Am 8. Gorpiaos (Elul) ging die

Sonne über einem rauchenden Trummerfelbe auf. Die Bahl ber mahrend ber Belagerung Umgefommenen wurde auf 1,100,000, die der Gefangenen auf 97,000 berechnet (VI. 9. 3). Die Letteren werden theils in die Bergwerke Meguptens gefchickt, theils bei öffentlichen Fechterspielen und Thierheten aufgerieben (VI, 9, 2; VII, 2. 1; 3, 1), eine Anzahl für den Triumph aufgefpart, in welchem Titus auch Johannes von Gischala und Simon mit fich führte. Bon den Festungswerten Jerusalems blieben nur der meft= liche Theil der Ringmauer als Lager für die gurudzulaffende Befetzung und drei Thurme ftehen, die letteren als Denkmäler der Brofe des errungenen Siegs. Mit Staunen hatte Titus beim Unblide der Festungsthurme ausgerufen: "mit Gott haben wir getömpft und Gott ift es, der die Juden von diefen Bollwerken gefturzt hat; benn was vermöchten Menschenhande oder Maschinen wider solche Thurme!" - Roch hatten die Buden drei Festungen inne; von diesen wurde Berodeum bald übergeben; Da= darus und Mafada dagegen fielen erft nach zwei Jahren in die Sande der Romer. Die lettere wurde von Zeloten unter Anführung eines Enkels des Galilaers Judas vertheidigt; als fie fich nicht mehr halten konnten, gaben fie fich untereinander den Tod; Grabesstille empfing die eindringenden Römer, nur eine Frau mit fünf Rindern mar noch am Leben (VII, 9). - Aus Jerufalem war ein Theil der Zeloten mahrend des Brands durch unterirdische Bange entkommen und zerftreute fich in die umliegenden Länder. Die nach Alexandria Geflohenen zettelten dort einen Aufstand an, der mit martervoller Sinrichtung derfelben endigte. Run murbe auch der Oniastempel in Leontopolis von dem römischen Statthalter geschloffen und der Weg zu ihm verrammelt (VII, 10).

Eine größere Rataftrophe als den Todestampf des judifchen Bolts mit der romi= ichen Weltmacht und bem Untergange ber heiligen Stadt kennt bie Weltgeschichte nicht. Bas aber felbst der Beide Titus ahnte und mas Josephus, fo fehr fich ihm in feinem Schicksalauben die Erkenntnig des heiligen Gottesraths verflüchtigt, wiederholt zu bezeugen fich gedrungen fühlt, daß nämlich hier ein befonderes Gottesgericht gewaltet, das ift durch das Wort des herrn in helles Licht gestellt. Jerusalem ift gefallen, weil es die Zeit feiner Beimsuchung nicht erkannt hat (Luc. 19, 44). Seit jenem Abschiedsworte bes von ihm verworfenen Meffias (Mtth. 23, 38) ift Jerufalem und der ent= heiligte Tempel dem Untergange geweiht; das Reich Gottes foll dem judifchen Bolf genommen und ben Beiden gegeben werden (Mtth. 21, 43). Die ganze Zeit bon ba an bis zum Einbruche der geweiffagten Rataftrophe dient noch dazu, aus dem alten Bundesvolke das λείμμα κατ' εκλογήν (Röm. 11, 5), den erwählten Reft zu fammeln, der die Wurzel der neuen Beilsgemeinde bildet, den Stamm, dem die gläubig geworbenen Beiden eingepfropft werden. Diefe Beilsgemeinde ift nun der Ifrael Gottes (Bal. 6, 16); auf fie gehen alle Braditate des Letteren über, daß fie ift "das auserwählte Gefchlecht, das tonigliche Priefterthum, das heilige Bolt, das Bolt des Eigen= thums" (1 Betr. 2, 9), ihr gelten die göttlichen Berheifungen. Und doch ift auch bas alte Ifrael nach bem Fleische, an dem Gott bor den Augen aller Bolfer gezeigt hat. wie er liebt und wie er ftraft, noch nicht aus dem Bebiet der Berheifung ausgeschloffen. Ueber ihm bleibt bas alte Befet in Beltung, daß es auch in der Berftoffung und Berftreuung nicht untergeben tann, vielmehr aufbewahrt wird zur Wiedereinführung in bas göttliche Reich. Josephus weiß freilich nicht, was er fagt, wenn er (b. jud. V. 1. 3) bas Wort an Jerufalem richtet: "Bielleicht daß du einmal wieder auffommft, wenn du beinen Gott, der dich zerftorte, verfohnt haben wirft." Aber der Mund der Bahrheit deutet Luc. 21, 24. darauf, daß die Befangenschaft Ifraels und die Zertretung Jerufalems bauern werbe, bis die Zeiten ber Beltvoller erfüllt feben. Denn, wenn bie Fulle der Beiden eingegangen ift (Rom. 11, 25), wird Ifrael als Boltsganges bem Rufe des Evangeliums folgen und feinen Meffias begruffen (Mtth. 23, 39). Denn "Gottes Gaben und Berufung mogen ihn nicht gereuen" (Rom 11, 29). — Bgl. den Art. Weiffagung.

Ueber die Literatur der ifraelitischen Beschichte, so weit fie Beschichte des Alten Bundes ift, f. besonders Rury, Gefch. des Alten Bundes I. S. 17 f. - Un ber Spite derfelben steht Josephus' dovdaixi aoxacodoyia (f. hierüber Bd. VII, 25). Diesem Werte fann aus der alteren judischen Literatur nichts gur Geite gestellt merben. Bollig werthlos ift die im 9. oder 10. Jahrhundert verfaßte Chronik, die den Namen bes Josephus ben Gorion (Josippon) führt und in früherer Zeit von Ginigen für die hebräische Grundschrift der Archäologie des Josephus gehalten murde (Josephus Gorionides sive Josephus hebraeus, lat. vers. et notis illustr. a Breithauptio 1707. Ueber ben Inhalt f. Bung, gottesbienftl. Bortrage ber Juden G. 146). Mehr Bedeutung, befonders für die Chronologie der ifraelitischen Beschichte, hat das annaliftische Berk Seder Olam, rabba genannt im Unterschiede bon bem viel jungeren Seder Olam suta. Das erstere ift mahrscheinlich schon im 2. Jahrhundert n. Ehr. verfaßt; der Tradition, welche es auf den R. Jose ben Chalafta zurudführt, ftehts nichts Entscheidendes entgegen; die Abfassung des letteren fällt in das 8. oder 9. Jahrhundert. (S. über das erftere Bung a. a. D. S. 85, und besonders Grät, Geschichte der Buden, Bd. IV. S. 536 ff., über das lettere Jung S. 138. Beide hat mit Ueber= fetung und Commentar herausgegeben Joh. Mener, 1699). — Aus der alteren drift= lichen Kirche ift zu nennen die historia sacra des Sulpicius Severus (fiehe Bb. XIV, 307); nicht ohne Interesse in biblisch theologischer Beziehung ift Auguftin's Bearbeitung der alttestamentlichen Geschichte in de eiv. Dei Lib. XV - XVII. - Eingehender wird die Behandlung diefes Gegenstandes erft bom 17. Jahrhundert an, und zwar zuerft in Bertnupfung der heiligen Befchichte mit der Brofangeschichte, wozu Uffher in den annales V. et N. Testamenti (fiehe hierüber Bd. XVI, 781) und Boffnet in dem discours sur l'histoire universelle (f. Bd. II. S. 318 und Diebuhr, Bortrage über alte Geschichte I, 5) den Grund legten. Bieran softiegen sich Humphry Prideaux, the old and new test. connected in the history of the Jews and neighbouring nations, 2 Bde., 1716 und 1718, beutsch bon Tittel, 1771 und Sam. Shukford, the sacred and profane hist. of the world connected, 3 Bbe., 1728 ff., beutsch von Arnold, 1731 und 1738. Gine Fortsetzung von Shutford's Bert, das nur bis Josua's Tod reicht, bilbet C. G. Lange. Berfuch einer harmonie der heiligen und Profanscribenten in der Geschichte der Welt bon den Zeiten der Richter bis jum Untergange des Reiches Ifrael, 3 Bde., 1775 bis 1780. - Bereits Shufford's oben ermähntes Werk gibt eine Probe ber apologetifchen Behandlung der ifraelitischen Geschichte, die durch die Angriffe der Deiften auf das Alte Testament hervorgerufen murbe. Sieher gehören nun noch besonders J. Saurin, discours historiques etc. (f. Bd. XIII, 440), Stathoufe, Bertheis bigung der biblifchen Geschichte, überfest von Fr. C. Rambad, 8 Bbe., 1752-58, bor Allem aber Lilienthal, die gute Sache der gottlichen Offenbarung, 16 Bande, 1750 ff. (f. über das letigenannte Werk Bd. VIII, 413). - Bon Andern murde die alttestamentliche Wefchichte mit ber driftlichen Rirchengeschichte in Berbindung gefett. Ueber die hieher gehörigen Werke von Fr. Spanheim und Basnage, fiehe Bd. XIV, 578 und Bd. I, 718, über die der römischen Theologen Alex. Natalis und Calmet, f. Bb. X, 223 und Bb. II, 506. - Eine eigenthümliche Behandlung der alttestamentlichen Geschichte ging von der theologia prophetica des 17. Jahrhunberte aus. Bekanntlich findet fich ichon im driftlichen Alterthum ber Gedanke, daß bie Gefchichte des gottlichen Reichs in fie ben Berioden verlaufe, für welche die Schöpfungswoche den Thous bildet. Bon diefem Gefichtspunkte aus hat namentlich Anguftinus (de civ. Dei XXII, 30. fin., c. Faust. XII, 8) die Geschichte des Alten Testaments in fünf Berioden abgetheilt, die durch Noah, Abraham, David, die babylonische Befangenschaft, die Erscheinung Chrifti begrangt werden; die fechste ift die ber gegenwärtigen Rirchenzeit, worauf bann ber Weltsabbath folgt. Dagegen ging bas fogenannte Beriodensuftem der prophetischen Theologie des 17. Jahrhunderts von der Apotalypse aus

und gliederte nach deren Siebengahlgruppen zunächft die Befdichte der driftlichen Rirche. In der coccejanischen Schule murde Diese Betrachtungemeise, combinirt mit der Unschauung von den Bundesökonomieen (f. Bd. II, 765), auch auf die alttestamentliche Befdichte übergetragen. Gine Brobe diefer fünftlichen Schematifirung gibt Burtler, systema theol. proph., 2. Aufl., 1724. Er nimmt drei Weltzeiten an: 1) von Adam bis Mofes, 2) bis jum Tode Chrifti, 3) bis jum Ende der Welt, deren jede wieder in fieben Berioden gerfällt, fo daß in den drei Reihen die ber Bahl nach fich entfpredenden Berioden auch dem Karatter nach untereinander übereinftimmen follen. Frei von solchen Künsteleien hält sich Bitringa's hypotyposis historiae et chronologiae sacrae (bis jum Ende bes erften driftlichen Jahrhunderts gehend), zuerft 1698 er= ichienen, ein für jene Zeit fehr brauchbares Lehrbuch. - Die altere lutherische Theo= logie, die im Allgemeinen die biblifchen Biffenschaften viel weniger gepflegt hat, als bie reformirte, hat doch in Buddeus' historia eccl. V. Testamenti, 2 Bande., 1715 (ed. IV, 1744) ein Bert geliefert, das alle früheren Arbeiten über biefen Gegenstand übertraf. Die fruchtbaren Binte, welche 3. A. Bengel (befonders in dem ordo temporum, 1741 - f. Bb. II, 59) und Chr. Aug. Crufius (in ben hypomnemata ad theol. proph., 3 Bande, 1764 ff. - f. hierüber Bd. III, 192 und Delitich', bie biblifch prophetifche Theologie, G. 83 ff.), fpater Bamann und Berber für eine organische Behandlung der heil. Geschichte gegeben haben, fanden bei der herrschenden Theologie jener Zeit fein eingehendes Verständniß. Doch ift aus ber Bengel'ichen Schule ein in feiner Art vorzügliches Werk über alttestamentliche Geschichte hervorgegangen, nämlich M. Fr. Roos' Einleitung in die biblische Geschichte 1770 ff. (f. Bb. XIII. S. 114), in ichlichter, popularer Form einen Reichthum feiner Bedanken barbietend, weshalb es den Wiederabdrud (Tübingen, 1835 ff. in 3 Banden) wohl verdient hat. Rachft ihm find auf supranaturalistischer Seite zu erwähnen: Röppen, die Bibel ein Wert der göttlichen Beisheit, 3 Bande, 1787 ff. (1837 bon Sch eibel neu herausgegeben), und einige Schriften von Beg, die Bd. VI, 24 ff. verzeichnet find. Bediegene Beitrage gur altteftamentlichen Geschichte finden fich auch in Denten's Schriften, f. Bd. IX, 336 ff. Endlich gehören hieher aus der römischen Kirche von Jahn's Archäologie der zweite Theil in 2 Bänden, 1800 - 1802, und von Leop. von Stolberg's Geschichte der Religion Jesu, Bd. I-IV., 1806 ff. - Der Rationalismus jener Zeit hat es zu keiner erträglichen Leiftung auf diefem Gebiete gebracht; die Flachheit und Trivialität beffelben ift befonders ausgeprägt in den gahlreichen Schriften bon Loreng Bauer, von benen hier vorzugsweise die "Geschichte ber hebraifchen Nation," 2 Bde., 1800, und die "hebräifche Mythologie," 2 Bde., 1802, ju nennen find. De Wette's Rritit der ifraelitischen Geschichte (in den Beitragen gur Ginleitung in das Alte Testament, 1806 f.) vermochte bei der Negativität ihrer Resultate den rationaliftis fchen Standpunkt nicht zu überwinden; dagegen mar die "Charakteriftit des Bebraismus," die berfelbe in Daub's und Creuzer's Studien III, 2. gab, geeignet, eine geistigere Auffassung ber ifraelitischen Geschichte wenigstens anzuregen. - Welcher Um= fcmung in den altteftamentlichen Studien feit 30 Jahren ftattgefunden hat und welche Begenfate fich hiebei herausgebildet haben, zeigen die zwei neueren Sauptwerke, auf welche in ber obigen Darstellung häufig verwiesen worden ift. Rurt, Geschichte des Alten Bundes, in 2 Banden (2. Ausg., 1853 - 1858), bis zu Mose's Tod reichend, und Emald's Gefchichte des Bolkes Ifrael, die in 7 Bden. (2. Ausgabe, 1851 ff.) bis auf Bar-Cochba herabgeht. Das erstere Werk verfolgt die durch Bengftenberg. (von dem besonders die Beiträge zur Einleitung in das Alte Testam., 3 Bde., 1831 ff. hieher gehoren), beziehungeweise durch 3. Chr. R. Sofmann (Beiffagung und Erfullung, 1841) gebrochene Bahn, doch in durchaus unabhängiger Saltung, unter forgfäle tiger Benützung alles beffen, mas die neuere Wiffenschaft zur Beleuchtung der altteftamentlichen Geschichte beigebracht hat. Bollftandig ift die alttestamentliche Geschichte bon demselben Theologen bearbeitet in dem "Lehrbuch der heiligen Geschichte." 9. Auflage. 1861. Auf dem gleichen Standpunkte des Offenbarungsglaubens stehen die mehr populär gehaltenen Schriften: Zahn, das Reich Gottes auf Erden, 3. Auflage, 1838, I. Bd., Ralkar, die biblische Geschichte in Borträgen für Gebildete, 1839, 2 Bde.; sodann das durch Hamann'sche Ideen befruchtete Schriftchen von Ziegler, historische Entwickelung der göttlichen Offenbarung in ihren Hauptmomenten spekulativ betrachtet und dargestellt, 1842. Endlich ist Schlier, die Könige in Irael, ein Handbüchlein zur heiligen Geschichte, 1859, als eine sehr gründliche und gediegene Arbeit um so mehr mit besonderer Anerkennung zu erwähnen, da solchen Schriften von schlichter Haltung leicht die verdiente Würdigung entgeht. — Auf Ewald's Werk, dessen hohe Bedeustung Jeder, auch wenn er die kritischen Voraussetzungen desselben nicht theilt, willig anerkennen wird, stützt sich Eisenlohr, das Bolk Irael, unter der Herrschaft der Könige, 2 Thie., 1855. — Außerdem sind noch zu erwähnen: Bertheau, zur Gesschichte der Iraelitischen Geschichte und v. Lengerke, Kenaan, Volks- und Religionsgeschichte Iraels, Bb. I., 1844.\*)

Bon Werken neuerer jüdischer Gelehrten sind zu nennen: Herzfeld, Geschichte bes Volkes Israel von Zerstörung des ersten Tempels dis zur Einsetzung des Makkabäers Schimon, 3 Bde., 1847 ff.; Jost, Geschichte des Judenthums und seiner Sekten, erste Abtheilung (die Zeit von der Kückehr aus dem Exil dis zur Zerstörung Jerusalems umfassend), 1857. — Bon Grät, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart sind die zwei ersten Bände noch nicht erschienen; Band III. (2te Auslage, 1863): von dem Tode Juda Makkadi's dis zum Untergange des jüdischen Staates. — Endlich gehören hieher noch die betreffenden Partieen in den universalhistorischen Werken von Dittmar, Leo (der sein früheres Buch "Vorlesungen über die jüdische Geschichte," 1828, thatsächlich zurückgenommen hat) u. A., sowie in Dunzter's Geschichte des Alterthums.

Bolf Gottes, des alten Bundes, in der nachbiblifden Zeit. **E8** ift ein und baffelbe Bolt Gottes, welchem ber borausgehende, wie der gegenwärtige Artitel gelten; auch die zerbrochenen 3weige gehoren "dem heiligen Delbaum" an und geben genugsam zu erkennen, daß fie nicht "Wildlinge" find (Rom. 11, 16. 17). Die Beit, da fie zerbrochen murden, ift nicht eine und diefelbe: zu drei Malen fam die Sand des emigen Gartners mit ihrem scharfen Meffer barüber; bas erfte und bas zweite Dal hatte er das Meffer gemiethet (Jef. 7, 20) aus dem Morgenlande, bon den Geftaden des Tigris und Cuphrat, und die Zweige wurden ausgestreut über gang Borderafien; das britte Mal miethete er fein Meffer aus dem Beften, bom Strande der Tiber, und Berftudte den Delbaum alfo, daß taum die Stätte, wo er gewurzelt und gegrünet hatte, fortan zu erkennen mar. Aber die über den Drient und Occident, ja über die alte und die neue Belt verftreuten und feit zwei Jahrtaufenden gertretenen Delzweige tragen auch unter diesen Berichten Gottes noch eine Lebenstraft in fich, bag fie immer wieder anfangen, auszuschlagen und zu grünen, immer wieder ihren ursprünglichen heiligen Raratter verrathen, bis die Zeit der Berheißung tommen wird, da fie mit unfern eingepfropften Bolferzweigen dem guten Delbaum, dem mahren, emigen Bolfe Gottes, welches begnadigt und geheiligt ift durch seinen Sohn Jesum Chriftum, wieder einverleibt werden. Der Rarafter des Bolles Gottes hat feine vier Merkmale: feine Ermählung, Begabung, Erziehung und feinen Beruf unter ben übrigen Bolfern ber Erbe, und nach biefen bier Mertmalen war bas Bolt Ifrael nicht nur, fondern ift und bleibt die judifche Bevöllterung, auch unter ben Gerichten seiner Zerstreuung, bas Bolt Gottes. Gottes Gaben und Berufung mogen ihn nicht gereuen, und er hat Alles beschloffen unter ben Unglauben, auf bag er fich Aller erbarme (Rom. 11, 29. 32); daran foll uns feine noch fo bedauerliche Schattenfeite biefer Bebolferung irre machen, bavon geben heut ju

<sup>\*)</sup> Bom Standpuntte bes Offenbarungsglaubens verfaßt ift die fo eben, nach bem Tobe des Berf. erschienene gehaltvolle Schrift: F. R. Haffe, Geschichte des alten Bundes. gr. 8. Leipz. 1863. Real-Enchtlopädie für Theologie und Kirche. XVII.

Tage noch überraschende Lichtseiten ihres Karakters, wahrhaft große, erhebende Züge aus ihrer 2000jährigen Leidensgeschichte, davon gibt ihre bloße leibhaftige Existenz das underkennbare Zeugniß, und eine schlagendere Antwort konnte Friedrich dem Großen auf seine Forderung eines kurzen, bündigen Beweises für die Wahrheit der heiligen Schrift nicht gegeben werden, als mit den Worten jenes Predigers, welcher ihm erwiederte: "Majestät, die Juden!"

Möchte die folgende Darstellung ihrer nachbiblischen Geschichte in dem engen Rahmen, welcher uns hier vergönnt ift, vielen unserer Leser den entsprechenden Eindruck gewähren und ein Beniges dazu beitragen, die forschende und liebende Theilnahme für diese geringsten Brüder und Schwestern unseres Herrn und Heilandes zu erhöhen!

Die Quellen, welche dem Berfaffer dabei ju Bebot ftanden, find außer den eingelnen welt = und firchengeschichtlichen Sandbuchern die brei neuesten Bearbeitungen der judifden Gefchichte aus ber Feber breier jubifden Gelehrten, welche bermöge ihrer großen Belefenheit sowohl im Thalmud und in der übrigen rabbinischen Literatur, wie in den heidnischen, muhammedanischen und driftlichen Weschichtswerken, sodann aber auch bermoge der Unbefangenheit ihrer Anschauung und der Rlarheit ihrer Darftellung für diese ungemein dankenswerthe Arbeit in besonderem Mage befähigt waren, nämlich: 1) bie in unferer Enchklopadie fcon vielfach citirten Gefchichtswerke bon Dr. Joft; 2) die in ber allgemeinen Enchklopabie bon Erich und Gruber enthaltene große Arbeit über bie Geschichte der Juden bon Selig (Paulus) Caffel; 3) die Geschichte der Juden bon den älteften Zeiten bis auf die Begenwart von Dr. Grat (1853 - 1860, 4r, 5r, 6r Band bom Untergange des Judifchen Staates bis zu Maimuni's Tode (im 3. 1205). Bede dieser drei bon uns benützten Quellen hat ihre eigenthümlichen Borzüge, und wie es nicht anders fehn tann, find einzelne Parthieen bon dem Ginen gründlicher und lichter behanbelt, als bon ben Andern; im Allgemeinen haben Joft und Caffel die burgerliche Stellung ber Juden mehr berücksichtigt, als Grat, mahrend bei diefem der innere Bufammenhang der judifchen Diaspora und die geiftige Entwidlung derfelben mehr herbortritt. Ein michtiges Moment indeffen icheinen biefe brei Gelehrten nicht genug gewürdigt gu haben, wie indeffen von ihnen faum anders zu erwarten und ihnen nicht zu verargen ift, nämlich den Ginflug, welchen die eigene Entwidlung der driftliche Rirche auf die verschiedene Stellung ber judischen Diaspora in der Chriftenheit ausgeübt hat. Um fo mehr ichien es bem Berfaffer geboten, in diefer gedrangten Darftellung Diefes Moment besonders hervortreten und schon bei der Gintheilung und Anordnung der einzelnen Barthieen fich davon leiten gu laffen.

Die nachbiblische Geschichte der Juden zerfällt hienach in zwei Balften: in die Geschichte außerhalb und die Geschichte innerhalb der Christenheit.

In der erften Balfte schildern wir:

- 1) Die Bestrebungen der Juden, ben Berluft ihrer außeren Selbstständigkeit durch ein neues Band ber Zusammengehörigkeit zu ersetzen.
- 2) Ihre Stellung in der heidnischen Welt, und
- . 3) Ihre Stellung in ber muhammedanischen.

In der zweiten Galfte schildern wir:

- 4) Ihre Stellung unter den äußeren und inneren Kämpfen der Chriftenheit bis zum Siege des Katholicismus über den Arianismus.
- 5) Ihre Stellung während ber Herrschaft des Katholicismus bis zum Siege des Protestantismus, und

6) Ihre feitherige Stellung bis zur Gegenwart.

Noch müssen wir hinsichtlich der Berücksichtigung, welche wir hier den einzelnen Parthieen dieser 1800jährigen Geschichte gewidmet haben, Folgendes vorausschicken: Mehrere dieser Parthieen, und zwar einige der bedeutendsten, sind in Separatartikeln dieser Enchklopädie bereits aussührlich behandelt, so die Geschichte des Nabbinismus, das Ganze des Thalmud, die Kabbalah, die Massora, einige der be-

bentendsten Persönlichkeiten und Sekten, so die Karäer und die Sabbathäer. Diese Parthieen alle sind hier entweder übergangen oder nur in ihren Hauptpunkten berührt. Wir haben es hier mit dem extra sacra der jüdischen Geschichte zu thun. Hier aber lag uns besonders daran, das Rechtsliche oder vielmehr Unrechtliche ihrer Stellung in der Christenheit, das für Staat und Kirche Schädliche ihrer Mißhandlung aufzuweisen, und hiesür haben wir die Periode unter den Byzantinern, sodann die fränkische und die spanische Geschichte, ihre Stellung im deutschen Reich, endlich die Geschichte ihrer Emancipation besonders berücksichtigt.

1) Die Bestrebungen der Juden, den Berlust der äußeren Selbstsständigkeit durch ein neues Band der Zusammengehörigkeit zu erssetzen. — Man hat die Bedeutung derselben vielsach theils zu hoch, theils zu gering angeschlagen: zu hoch, indem man in der Unkenntniß der bereits vorhandenen Diaspora dieselbe erst von dem Fall Ferusalems unter Titus an datirte und in ihrer Zerstrenung unter die übrigen Bölker eben nur das Gericht über ihre Berwerfung Jesu Christi ersblicke; zu gering, indem man versannte, welch' einen großen Einsluß die Beziehung der ganzen disherigen Diaspora zu diesem, wenn auch noch so verkommenen, Mittelpunkte ihres Glaubens und Lebens auf die äußere und innere Stellung der Juden ausübte, welch' einen richtenden Eindruck der Fall der heiligen Stadt und des Tempels denn doch in dem jüdischen Bewußtsehn aller Zeiten zurücklassen mußte und welche Bestrebungen, diesen Mittelpunkt durch ein neues Band ihrer Zusammengehörigkeit zu ersetzen, nun erwachten.

Bald nach ber Zerstörung Jerufalems (f. ben borausgehenden Artikel von Dehler) erschien Liberius Maximus mit dem faiferlichen Befehl, die Landereien Judaa's zu beräußern. Die Syrer tauften das Meifte im Norden, bon ben Romern begunftigte Juden fiedelten fich wieder in Juda und bis hinauf jum galilaifchen Meere an, nun freilich nicht mehr als herren des Landes, fondern nur noch als Bewohner einer romischen Brobing, - bor ihren Augen die Trummer ber heiligen Stadt, diefes Bahrgeiden bon bem Berlufte ihrer außeren Gelbftfanbigfeit. Wie es indeffen auch fonft zu gehen pflegt, daß ein folder Anblick, nachdem die erfte Betäubung über den Alles vernichtenden Schlag verflogen ift, noch einmal ein frampfhaftes Sichaufraffen und Anrennen gegen das Unabanderliche bewirft, alfo ging es auch mit dem Anblick ber Trümmer Jerufalems und seines Tempels, indem 50 Jahre nach der Zerftörung der Aufstand Bar Cochba's losbrach, von deffen Berlauf wir bereits in den beiden Artikeln Bar Cochba und Rabbinismus einige Data mitgetheilt haben. Bon den Parteien Jerufalems war nach dem Fall nur noch die der Belehrten übrig geblieben, und auch bon diesen nur derjenige Theil, welcher entweder bor der Eroberung der Stadt fich den Romern noch angeschloffen ober nach berfelben die Gnade ber Römer wieder erlangt hatte. Jochanan ben Saccai, ein vielgerühmter Schüler bes Hillel und hochbetagt, hatte sich in einem Sarge aus ber belagerten Sauptstadt zu retten bermocht, und einer Reihe ber angesehensten Gelehrten, welche nicht so glüdlich gewesen waren, die Begnadigung bei Titus bermittelt. Unter ihnen war auch Gamaliel II., beffen Bater Simon (Sohn Gamaliel's des Großen) mahrend der Belagerung bas Leben eingebüßt hatte; fo erhob benn Jochanan diefen Urenkel des gefeierten Sillel in dem nur feche beutsche Meilen bon Jerusalem entfernten Jamnia an die Spite eines neuen Synedrium als bas Dberhaupt, als ben Rafft aller Juden. Mit bem Untergange des judischen Staates war bie Bartei der Sabducaer und damit die Spaltung der Rabbinen und des gangen Bolfes verschwunden; mit der Zerftörung des Tempels hatte das Priefterthum fein Ende erreicht; fo fand die neue Ginrichtung und die Erhebung diefer Berfonlichkeit keinen Wiberfpruch. Das Bedurfniß aber, ftatt Jerusalems und bes Tempels einen neuen Mittelpunft zu gewinnen, war in der weit ausgedehnten Diaspora des Morgen = und bes Abendlandes noch fo mächtig, daß biefer Erfat eines firchlichen Landes allerwärts nur erwünscht mar. Die Gebetsordnung, die Festsetung des Reumondes, die Chegesetze und

Die Gefete über Rein und Unrein wurden nun ausgebildet; Die gahlreichen Schuler, welche aus allen Theilen ber Welt an dem Site diefes oberften Berichtshofes nun gufammenftrömten und das fleine Samnia zu einer Beltakabemie umgeftalteten, trugen deffen Entscheidungen nach allen Simmelsgegenden in ihre Beimat gurud; die ungefähr im Jahre 80 v. Chr. aufgekommene Ordination mittelft Handauflegung, die fogenannte Semichah, ward in aller Strenge gehandhabt: fo bilbete fich mittelft ber pha= rifaifden Umgestaltung ber Diaspora in Gitten und Bebrauchen, und mittelft der festgegliederten Corporation ihrer Schriftgelehrten ein firchliches Band burch die weite Belt, meldes bas nationale noch übertraf. Die Gemeinden lebten Unfange ftill und fern von aller politischen Bewegung, ihrer Beschäftigung nachgehend, welche in Paläftina zumeift in Biehzucht, Landbau und Sandwert, auswärts aber zumeift in Sandel und Fabrikation bestand. Mles Weiterstreben schien erloschen. Man empfing durch Reisende oder durch heimtehrende Schüler die Beschluffe von Jamnia und die Borfteher der Gemeinden machten fie wiederum in den Synagogen befannt. Nerva und Trajan legten den Juden fein ju fcmeres Joch auf, bis zwei unvorhergesehene Borfalle bie Lage anderten. Die Erpref= fungen des geizigen Proconsule Manlius Priscus in Afrita erzeugten unter den dor= tigen Griechen und Juden eine Bewegung, welche mahrend bes zweiten Feldzuge Era= jan's gegen die Parther, ale er die afritanischen Legionen an fich gezogen hatte, in ber ichwersten Beise ausbrach. Die Briechen hatten fich fur die Erpreffungen des Proconfuls an den reichen Juden zu entschädigen gesucht; fo waren die Juden von Chrene wieder in Daffe gegen die Griechen aufgestanden und hatten ein Blutbad angerichtet, in welchem bei 22,000 Menschen in der schredlichsten Buth fich abschlachteten, welches aber mit dem Abzug der Juden unter Andreas und Lucuas nach Aegypten endete. Zu= gleich mußten die alexandrinischen Juden für die Bergehen ihrer chrenaischen Brüder buffen; fo schlossen fich die Alexandriner an die Chrenaer an und brangen, die eine Balfte Aegypten aufwärts bis in das Gebiet von Moroe vor, die andere unter Lucuas nach der Landenge von Suez, um in Palaftina einzudringen. Zugleich waren die Juden in Cypern anfgeftanden unter Artemion, bei welchem Aufftand wiederum 240,000 Brieden das Leben berloren haben follen. Indeffen hatte Trajan zwei Generale abgefendet, Habrian nach Chbern, wo er alle Juden ausrottete, Marius Turbo nach Chrene, von wo diefer dem Lucuas nachzog, noch an der Granze Palaftina's ihn erreichte und bernichtete. Schon vor diefen Unthaten der Juden in Afrika und Chpern war aber Trajan bei feinem erften Feldzug gegen die Barther erbittert worden durch die Bemerkung, in welch' großer Anzahl und mit welcher Tapferkeit die morgenländischen Juden im Beere ber Parther gegen ihn gefochten, fo bag er in allen biefen Erscheinungen bie Zeichen einer allgemeinen Uebereinstimmung der Juden, das Joch der Römer abzuwerfen, erblicte. Daher erließ er gegen fie nun die fcmerften Berordnungen: die Befchneidung, die Sabbathfeier, das öffentliche und häusliche Lefen der heiligen Schrift murde bei Todesftrafe unterfagt. Diefe Bewaltsmagregeln verschlimmerten jedoch nur die Sache, indem fie nicht nur die aufrührerischen, sondern auch die bisher ruhigen Juden im Innersten berletten und die Empörung zwar vor der Hand niederschlugen, aber die Gluth derselben besto mehr schürten. Die Juden blieben unerschütterlich und wurden Martyrer ihres Glaubens. Gie wußten auf fchmerzhafte Beife fich eine funftliche Borhaut zu machen und alfo vielfach den Spahern fich zu entziehen; allein einer ihrer angesehenften Lehrer, Elija ben Abuja, machte den Berrather, und fo follen bei 12,000 Schuler des berühmten Afiba darüber den Märthrertod gestorben sehn. Borstellungen einiger bei Trajan wohl empfohlenen Rabbinenhäupter bewogen ihn zur Zurudnahme der Berfolgungsgesete. jedoch zu fpat. Atiba mar nach Mesopotamien geeilt, hatte bie Nahe des Messiasreiches daselbst verkundet, einen bisher unbekannten Mann, Simon, als Meffias, als Bar Cochba (Sohn des Sterns, 4 Mof. 24, 17) bezeichnet und fo eine Emporung veranlaft. welche Trajan's General, &. Quietus, niederschlug. Quietus mard bafür jum Statt-

halter von Palästina ernannt und ließ nun im nördlichen Balästina viele jüdische Belehrte als Mitverschworene hinrichten. Da starb Trajan im Orient im Jahre 118. und sein Nachfolger Hadrian entfernte zwar, als er auf dem Wege nach Rom in Balaftina felbst verweilte, den verhaften Quietus, ernannte aber an feine Stelle 3. Annius Rufus, einen Mann, zwar rechtichaffen, aber bon eiferner Strenge, ftellte die Berfolgungen zwar ein, beruhigte die Aufregung in Afrika durch Milde und Berablaffung, ließ fich durch eine Borftellung des berühmten R. Josua fogar geneigt machen, den Tempel zu Berufalem wieder herzustellen, bereute daffelbe aber wieder und ließ nun eine Beichnung bes Baues anbieten, welche bie Juden nicht annehmen konnten. Nun wuchs die Berichwörung wieder; man häufte Waffenvorräthe; Rufus berichtete an den Raifer und diefer erneuerte fogleich die harten Befehle Trajans. Rufus ließ den Tempelberg mit einem Pflug befahren, Berufalem wieder aufbauen, aber mit Nichtjuden bevölfern, um eine ftarke Festung mehr in Paläftina zu haben und den heiligen Ort den Juden zu verleiden. Die Unruhen murden lauter, die Emporer bermegener, viele Belehrte ftarben als Märtyrer. Atiba war indeffen nach Baläftina gurudgeeilt, hatte den Bar Cochba auch hier als Meffias verfündigt, ward aber endlich beim Bollzug ber Semichah an fünf Schülern ergriffen und eingekerkert. Den Raffi Bamaliel als einen Freund der Römer und einige andere Gleichgesinnte hotte man heimlich entfliehen laffen; der Rabbalift Simon ben Jochai war in eine Bohle entfommen, wo er feine Schriften schrieb, bis der Krieg vorüber war; Hadrian selbst war eingetroffen, hatte den ihm befreundeten R. Josua besucht, den Naffi genothigt, mit ihm in Alexandrien den Gottes= bienften der Chriften und Aegypter beizuwohnen, und fo nochmals für einen Augenblick ben Rrieg aufgehalten. Raum aber hatte er fich wieder entfernt, fo trat im Jahre 131 Bur Cochba mit feinen taschenspielerartigen Bunderthaten (f. den Art.) hervor und an die Spite des fich erhebenden Bolts. Sein Anhang wuchs täglich; die Chriften, welche die Theilnahme ablehnten, murden graufam verfolgt; viele Bohen murden befestigt und ein Guerillakrieg eröffnet, welcher die Römer überall beschäftigte. 2118 er sich ftark genug fah, rudte er auf Jerusalem, eroberte es im Jahre 132 ohne großen Rampf, ließ dafelbft Mungen pragen, welche auf ber einen Seite feinen Namen trugen, auf ber andern die Worte: "Freiheit Jerusalems", und bemächtigte sich 50 fefter Blate und Rufus war ihm nicht mehr gewachsen, darum fandte ber Raifer seinen tüchtigften Felbherrn, Julius Geberus aus Britannien. Alls diefer endlich erschien, begann er mit weiser Borficht, in feine Schlacht fich einlaffend, einen festen Plat um den andern zu nehmen. Als er frei genug war, rudte er auf Berufalem. Hadrian felbst foll incognito beim Beere gemesen sehn und Zeuge ber erstaunlichen Opfer, welche es die Romer toftete, Berufalem wieder einzunehmen und die gange Stadt ju ichletfen. Bar Cochba jog fich auf die Bergfestung Bethar (entweder und am mahrscheinlichsten = Beth Bur, die ftartfte Festung Balaftina's, zwischen Jerusalem und Sebron, oder = Beth horon, nordweftlich bon Berufalem, oder = Bethar, zwischen Cafarea und Antipatris gelegen) zurud; hielt fich dafelbft mit beifpiellofer Bartnädigkeit, fpielte noch immer den König und ließ den Belehrten Eliefer aus Modain, welcher ihm verbächtigt worden war, ergreifen, mahrend er fur bas Bohl ber Feftung betete, und hinrichten. Die ausgedehnten Festungswerke Bethars hatten Raum für eine außerorbentliche Bahl bon Bertheidigern; endlich aber im Jahre 135 am 9. Ab, an demfelben Tage, an welchem unter Titus der Tempel in Flammen aufgegangen war, ward auch Bethar erobert. 580,000 Juden follen bei biefem Rampfe gefallen fenn. Als die Juden fahen, daß ihre Sache verloren war, ergriffen fie Bar Cochba als einen Betrüger, fchlugen ihm das haupt ab, marfen es über die Mauer und erbaten fich bafür für den Reft ber Befatung die Gnade der Römer, welche ihnen, mit Ausnahme der Rabbinen, gewährt wurde. Afiba hatte im Kerter biefes Ende überlebt und ward nun gu fchredlichem Tobe hervorgeholt: fich felbft ale ein Opfer für bas Beilige betrachtend, ftarb aber der Greis, während ihm bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen ward, ohne einen Laut bes Schmerzes, mit ben Borten: "Bore, Ifrael, ber Berr unfer Gott ift ein einiger Gott!" Ein anderer Rabbi ward burchbohrt, ein dritter mit der Gefeteerolle berbrannt. Die Leichen der Gefallenen zu beerdigen, ward den friedlichen Juden geftattet. Die meiften Juden wurden zur Gee abgeführt, die wenigen im Lande gelaffenen, mit fcmerer Ubgabe belaftet. Sabrian fandte eine neue Rolonie nach Berufalem, welche den nordlichen Theil anbaute, mit heidnischen Tempeln, Schauspielhäusern und Palaften fcmudte, den Tempelberg mit Baumen besetzte und in ihrer Mitte an der Statte bes einstigen Tempels zwei Bilbfaulen bes Sadrian errichtete; am Stadtthore nach Bethlehem murbe bas Bild eines Schweines angebracht und allen Juden der Zutritt, fogar die Unnaherung gu diefer jetigen Aelia Capitolina ganglich berboten. Nachdem Bethar gefallen und ber Rrieg beendigt war, fammelten fich wieder die übriggebliebenen Rabbinen und verlegten, an ihrer Spite Simon, der Sohn Gamiel's II., den Sit bes Rafft oder Batriarchen und feines Berichtshofs bon Jamnia nach Tiberias. Neben Simon fafen als Ab-Beth-Din (oberfter Richter) R. Nathan, als Chacham (erfter Rath) R. Meir. fammelten fich nun auch wieder Schaaren von Studirenden. Dort redigirte R. Jehudah der Beilige, der Sohn und Nachfolger Simon's im Batriarchat, die Mifchnah. Deffen Nachfolger im Amte jedoch, b. h. Sohn, Entel, Urentel u. f. w. (benn die Burde mar feit Jehudah erblich geworben) waren wenig bedeutende Männer und die Auktorität fank immer mehr zu Gunften der babylonischen Atademieen. Es waren noch fünf Batriarchen: Gamaliel III., Jehudah II., Sillel II., Jehudah III.; endlich Gamaliel IV., nach beffen Tod die Juden keinen Raffi mehr mahlten und ein kaiferliches Soikt aus Constantinopel das Patriarchat für erloschen erklärte (Jahr 429).

2) Die Stellung der Juden zu der Heidenwelt. — Zu dem im vorsausgehenden Artikel über diesen Gegenstand Gesagten seh uns gestattet, hier Folgendes hinzuzusügen: Beginnen wir im Süden Asiens, so sinden wir, daß nach dem Citat von Silvester de Sacy ans der Chronik von Tabari schon vor Nebukadnezar Juden ihre Zuslucht nach

Arabien genommen hatten, wie benn auch Abulfeda bezeugt, welcher fagt, daß fie nach El Bedjag geflohen feben und dafelbft unter den Arabern fich nieder= gelaffen haben; die Beit ber Makkabaer und Berodaer bermehrte die gegenseitigen Begiehungen mit den Ifraeliten und Edomitern; bei feinem Buge gegen Aretas unterwirft, wie eine Munze lehrt, Pompejus einen judischen Fürsten in Arabien, Namens Bacchius, die Mischnah zeigt in ihren Anordnungen die größte Rudficht auf die Berhältniffe in Arabien wohnender Juden; Ibrahim Salevi fagt: "Als die Gohne Ifraels von den Römern befiegt wurden, flohen die Benu Nadhir, Sadl, Rureiza und Reinufaa in die Gegend von Medina und liegen fich in Aliah nieder;" ja, die Nachrichten arabischer und bnzantinischer Schriftsteller laffen in Uebereinstimmung mit ber jubifchen Ueberlieferung ein weitverzweigtes jubifches Leben baselbft erkennen und reben bon aanzen jubischen Tribus mit ihren Fürsten; nach Eldad hadani war Cheibar ber Bruder Jathreb's. ber Bründer ber Stadt Medina und der Stammbater eines gahlreichen und friegeris ichen judischen Tribus, welcher noch zur Zeit Mahomeb's vier bis fünf Tagereisen von Medina seine festen Schlösser hatte; ebenso gab es kriegerische judische Tribus in der Nahe von Metta, beide werden als Abkömmlinge aus bem Stamme Ephraim bezeichnet, während ein anderer Krieger als Nachkomme Sebulons und ein friedlicher Tribus als Nachkommen Isaschars aufgeführt werden; schon drei Jahrhunderte b. Chr. sollen Juden aus Medina den arabischen Fürsten Tobba von Jemen und ihm nach, als die judischen Lehrer die Feuerprobe bestanden hatten, auch deffen Unterthanen zum Judenthum bekehrt haben, womit auch die Erwähnung im Roran übereinstimmt. Mit der Besiegung des Dfu Nowas, des Letten diefer Simjariten (Benu Simjar), in Jemen durch die Abuf= finier, zur Zeit Juftinian's I., ward diese judische Konigsherrschaft befeitigt. Allerdings scheinen diese arabischen Juden allmählich ein mit vielen arabischen Sitten und beidnie ichem Aberglauben zersettes Judenthum gehabt zu haben; ja, es wird von einer molocheartigen Berehrung des Feuers, von unzüchtigem Jungfrauencult erzählt; indessen läßt die große Bekanntschaft Muhammeds mit dem Judenthum und der religiöse Zustand der heutzutage noch in Arabien verbreiteten Juden denn doch vermuthen, daß diese Auseartungen nicht allgemein gewesen und die Grundzüge der wahren alttestamentlichen Resligion in Arabien nicht verwischt worden sehen. An Arabien reiht sich zunächst

Persien. Nach Esra 2, 59; Neh. 7, 61. kommen die Juden aus אבירר) אבירר (Mal Amir, ein Tul, benachbarter Gebirgskesselle, worin die uralte Stadt Aidej oder Idhaj), אדרך (Abon), אדרך (Corbiene), אדרך הוש לה (Higel der Zauberei, Magierhügel), אדרך (Higel am Salzstrom), fämmtlich (f. Nitter's Erdkunde, Bd. IX.) Lokalitäten in Elymais, in der Gegend von Susa, der Nestdenz der Perserkönige, wo heute noch die Ruinen des Grabmals Daniel's gezeigt wurden. Nach Kazwini und Hadschi Chalfa sollen die Juden durch Nebukadnezar aber auch schon nach Ispahan verpslanzt worden sein; die Bibel weiß davon nichts. Dagegen hatte eine massenhafte Verpslanzung von Inden nach Ispahan und dem ganzen Inneren von Persien Statt durch den neupersischen König Sapor, welcher alle Christen in Armenien tödten, die Inden aber zusammentreiben und dorthin versetzen ließ. Die vornehmsten Niederlassungen aber im Morsgenlande hatten die Juden in

Affhrien bie Zehnstämme verpflanzt worden, d. h. nach der Proving Affur, am oberen Tigris, von wo aus fie nach Medien, Armenien und Georgien einwanberten. Bon Affur und Medien erzählen die biblischen Rachrichten; von Armenien und Georgien die einheimischen Schriftsteller dieser Länder. Die Letzteren bestätigen uns Angaben bon Midrafchim, wornach in jenen Landen viele Juden lebten, welche man nicht zu den babylonischen Gefangenen rechnete; Mar Sutra fagt, die gehn Stämme feben nach אפריקי (nicht = Afrita, fondern Iberien) gegangen und ein anderer, Midrafchim (Thargum zu 1 Chron. 5, 26. und Jerem. 13, 16), fest fie auf den Weg nach Armenien in die מררי קבלא b. h. die finstern Berge des fautafischen Sochlandes und die furdischen Gebirge. Nach Mofes von Chorene folonisirte gur Zeit des Rebutadnezar der armenische Gratschia einen judischen Fürsten, Schampat, in Armenien, beffen Rachkommen eine bedeutende Rolle im Lande spielten; unter bem armenischen Ronig Bagartichag betleidet ein Mann aus dem judischen Geschlecht der Pakarduni die höchfte Beamtenftelle und widerfteht der Zumuthung jum Abfall von feinem Glauben; auch der Barther Tigranes führt viele in Judaa gefangene Juden nach Armenien, befonders Bagharschabab, und sucht mit Graufamteit fie zum Abfall zu zwingen; Syrtan wird, als er mit ben Römern es halt, mit vielen Underen durch Untigonus nach Urmenien gefchleppt und nach feiner Rudtehr Unan, fein Burge, gefoltert und weiter in bas Innere Armeniens geschickt; einer ber Nachkommen Anan's aber, ein Fürst Tobia, wird ein Chrift; zwei angesehene Juden, Bebedia und Betachia, werden ale die Stammbater ber Bagradunier, der Könige bon Georgien, genannt; ebenfo ein Simfon, Sohn Manoach, als Stammbater der Amaduni, welche der Parther Arschag aus Hamadan nach Armenien geführt hat. Alles dieß nach Moses von Chorene in seinem zweiten Buche. Hienach wird wohl auch die Erzählung des Josephus von der Bekehrung des Königs Jzates von Adiabene, der alten Prodinz Assur, durch die Juden Hananja und Elieser und die dortige Einführung der Beschneidung nicht mehr unwahrscheinlich sehn, zumal von der alten dortigen Kolonissrung der Zehnstämme her die jüdische Bevölserung Adiabene's wohl sehr zahlreich war, so daß sie auch die Palästinenser im Kampse gegen die Römer unterstützten.

Nach den weiter gegen Often gelegenen Ländern Usiens tamen die Juden ohne Zweisel zumeist auf dem Wege des Handels; indessen sehlen uns hierüber geschichtliche Nachrichten, und sind wir nur auf einzelne Notizen judischer Schriftsteller und einige

Nachrichten geiftlicher Reisenden beschränft. Bas

Oftindien betrifft, fo berichtet über den Aufenthalt bon Juden in Cenlon ichon ein Araber aus dem 9. Jahrhundert; nach Europa tamen die ersten Nachrichten über offindische Juden durch die Entbedungereisen der Portugiesen, welche fie jum Theil in Ansehen und Ginfluß antrafen, fo gleichfalls zu Ceplon, ferner zu Calicut, Suzurate, Goa, Malacca, Malabar und Cochin. Der Englander Buchanan fand in ben Jahren 1806 - 1808 fie über gang Malabar berbreitet, jedoch geschieden nach der Farbe, in Rolonieen der weißen und der schwarzen Juden; jene mit der Hauptstadt Mattachery, biefe mit den Städten Tritur, Parur, Chenotta, Maleh u. andern. Die weißen führen ihren Aufenthalt bafelbft gurud bis furz nach ber Berftorung Jerufalems burch Titus; eine Erztafel enthält die Urkunde, wornach fie bon dem König von Cochin in Eranganore aufgenommen wurden, fpatere Einwanderungen aus Caftilien, Conftantinopel, Deutschland, Aegypten und Sprien hatten ihre Bahl vermehrt; im 17. Jahrhundert wollten zwei Familien Cochins noch ihre Abstammung bon jenen Ureinwanderern ableiten; im Jahre 1770 gab es indeffen nur noch 40 Familien weißer Juden in Cochin; die weißen sehen auf die schwarzen verächtlich herab, und aus dem 5. Jahrhundert wird fogar bon einem blutigen Rampfe amifchen Beiden berichtet, welchen der Fürst des Landes zu Bunften ber weißen entschieden habe. Die schwarzen sind taum zu untericheiben bon ben Sindu's und auch ihre Kenntnig des Judenthums ift ungleich geringer, als die der weißen; fie erzählten Buchanan Bieles von dem Aufenthalte ihrer Glaubensgenoffen im nördlichen Indien, in Turkestan und China. Bon einem Aufenthalte ihrer Glaubensgenoffen in

China wissen die spanischen Juden im 12. Jahrhundert noch Nichts; der Erste, welcher auch nur den Namen des Landes erwähnt, ist Benjamin von Tudela, und der Erste, welcher von Juden daselbst erzählt, ist Ihn Batuta; erst im 18. Jahrhundert wird uns Genaueres darüber berichtet; Jovet sagt, sie sehen etwa um das Jahr 1000 in großer Anzahl dahin eingewandert aus Turkestan und besinden sich am zahlreichsten in der Provinz Honan, namentlich in Caisongsu (Peter Gozani besuchte hier die Synagoge), serner zu Ningho, Ninghia, Hangtschen und in Peking selbst; auch der Briefeines Deutschen, Namens Kögler, welcher von 1715 — 1746 in Peking sebte, bezrichtet darüber.

Wenden wir uns von Mesopotamien aus nach dem Westen, so liegen uns zunächst die Länder im Norden von Palästina: Sprien, Rleinasien und Griechenland, und die Länder im Süden: Aeghpten, Abhsssnien, das Innere von Afrika und seine Nordkufte.

Indem wir hiebei auf den voransgehenden Artikel verweisen, bemerken wir, was Abhffinien betrifft, daß bei den außerordentlich günstigen Berhältnissen, worin sich die Juden in Aegypten befanden, eine Auswanderung der Juden aus diesem Lande nach Abhssinien nicht wahrscheinlich ist, zumal die Juden Abhssiniens an Bildung und Beruf weit unter den ägyptischen standen und von alten Zeiten her bis auf den heutigen Tagsich mit Ziegelbrennen, Schmieden und Weben beschäftigen; das Wahrscheinlichste ist, daß sie aus Arabien von dem dortigen Hinjaritenreiche herüber gekommen sind. Reis

sende des 16. und 17. Jahrhunderts haben von ihnen viel Wahres und Mährchenhaftes durcheinander gemengt berichtet, während die neueren, wie Bruce, Salt, Rüpell und Gobat sie in jener Weise, ja zum Theil als eine halbe Räuberhorde schildern. In früheren Zeiten scheint ihre Verbreitung noch größer gewesen zu sehn, als heutzutage, sie bewohnten das ganze Dembea, Waggera und Samen, hinter dessen Felsen sie sich lange vertheidigten, dis sie von da vertrieben wurden. Wie viel oder wie wenig Wahres an der Erzählung von dem Priester Iohannes war, ist kaum mehr zu entscheiden; vor etwa 900 Jahren soll ein Streit im fürstlichen Hause, nachdem einige derselben das Christenthum angenommen hatten, eine Auswanderung aus Dembea in's Gebirge zur Folge gehabt haben; übrigens wohnen heutzutage noch Juden in Dembea. Diejenigen, welche nach dem

Inneren von Afrika weiter zogen, nach Timbuktu, Sansanding, Nigritien, zu den Kassern u. s. w., werden von den Aethiopen Falasche (Falassah — Ausgewanderte) genannt; Diejenigen in Nigritien sind wie die heidnischen oder muhammedanischen Sinswohner von schwarzer Farbe. Die wichtigsten Niederlassungen in Afrika außer Aegypten gründeten die Juden auf der

mordafrikanischen Küste. Es geschah theils von Aegypten aus, theils unmittelbar von Judäa, da Ptolomäus Soter nach seiner Eroberung von Jerusalem Taussende von Juden nach Chrene verpslanzte. Chrene und die nahe Hasenstadt Berenice waren denn auch die bedeutendsten jüdischen Kolonieen auf der nordasrikanischen Küste. Die Juden machten unter den Ptolemäern ein Biertel der ganzen Stadtbevölkerung aus; bei der Leichtigkeit des Seewegs nach Jerusalem waren die Chrener so häusige Besucher (Apg. 2, 10) der Feste in der heiligen Stadt, daß sie eine eigene Synagoge daselbst hatten (Apg. 6, 9); sie wetteiserten mit den Alexandrinern in Handel und Wissenschaft, und wurden in Gunst und Bersolgung mit denselben zusammengenommen; ihre Geistesrichtung scheint indessen nicht ganz die alexandrinische gewesen zu sehn: während diesse sichtung scheint indessen zumeist sern hielten, blieben die Chrener mit den Palästinensern so enge verbunden, daß das Zeichen zum Losbruch des Ausstands unter Bar Cochba, — wahrscheinlich versrüht, — von Chrene ausgegeben wurde. Die Einwanderung von Juden nach

Shrien beginnt, so hart dasselbe an Palästina gränzt und so vielfältig von Anfang an die Beziehungen der beiden Bölker waren, doch gleichfalls erst mit der Periode Alexander's des Großen. Die Kriegsdienste, welche sie in seinem Heere leisteten, und die Milde, welche sie von ihm ersuhren, befreundete sie mit der griechischen Sigenthümslichseit, nahm auch von ihnen, wie von den andern Bölkern Borderasiens in Etwas den Bann der Absperrung von ihren Nachbarn, und als das griechische Weltreich nach Alezander's Tod in Stücke ging und auf den tyrannischen Antigonus der milde Seleucus Nicator Herr über Sprien geworden war, ließen sich die Juden in Menge in den von Seleucus neugegründeten Städten nieder, am zahlreichsten in Antiochia am Drontes und in Seleucia am Tigris, ebenso in den alten Städten Spriens, in Damaskus und Thrus. Die Spaltung der Palästinenser in eine ägyptisch= und eine sprisch zestinte Partei und die Wechselfsälle dieses politischen Schwankens in der Folge vermehrten den Zugang bald nach Aegypten, bald nach Sprien, so daß auch das letztere je länger je mehr von Juden bevölkert wurde. Von hier aus aber pflanzten sie sich nicht minder zahlreich fort nach

Kleinasien, wie bereits im vorhergehenden Artikel dargethan worden. Bon Alexandrien, von der phönicischen Küste und von Kleinasien aus geschah ferner die Einswanderung der Juden nach Griechenlands Inseln und dem Festlande, so daß wir auch hier, wie in Sprien und Kleinasien, bei den Reisen des Apostels Baulus sie bereits in allen griechischen Städten angesiedelt finden und insbesondere die drei Städte Corinth, Thessalvischen Abeileppi als Size großer jüdischer Gemeinden erscheinen. Weiterhin nach dem Westen tritt die Verbreitung der Juden schon etwas in ein geschichtliches

Dunkel, fo in Italien, Spanien, Gallien und Deutschland. Zwei Urfachen waren es

vorzüglich, welche die Juden nach

It a lien führten. Das Erste waren die Beziehungen des jüdischen Staates zu seinen römischen Schutz- und Oberherren, wobei besonders die Hoshaltungen der Heroder Biele nach Rom brachten; das Andere war die Stlaverei, in welche bei mehreren Gelegenheiten Tausende von Iuden nach Italien geschleppt, daselbst verkauft, allmählich aber zumeist von freien und vermöglichen Glaubensgenossen wieder losgekauft wurden. Die Apostelgeschichte und die apostolischen Briese lassen und bereits auf eine zahlreiche jüdische Bevölkerung in Rom schließen; ihre Zahl soll 8000 betragen haben; sie bewohnten ein besonderes Quartier, unsern dem nachmaligen Batikan und auf der Tiberzinsel. Aber nicht nur in der Hauptskabt, sondern auf dem ganzen Festlande von Italien und auf seinen Nachbarinseln Sicilien, Sardinien und den Balearen ließen sie sich zahlzreich nieder; nach der Insel Sardinien kamen sie, indem Tiberius 4000 von ihnen gegen die dortigen Empörer sandte. Bon Italien und von Nordasrika aus zogen Iuden nach

Spanien, vorzüglich des Handels wegen, welcher dort die wenigsten Störungen im römischen Reiche zu leiden hatte, und zwar sollen sie nach Florez (España Sagrada) schon vor Christi Geburt dahin gekommen sehn, was nach den verschiedenen Erwähnungen von Spanien und spanischen Städten (Carthagena, Cordova u. s. w.) im Thalmud und gleichalterigen Midraschim, wie nach der geographischen Lage und der Geschichte Spaniens im römischen Reiche wahrscheinlich ist. Das älteste schriftliche Denkmal ist eine Inschrift aus dem vierten Jahrhundert. Ein Jahrhundert später treffen sie bei der Eroberung Spaniens durch die Westgothen bereits als ebenbürtige Bevölkerung mit dieser christlichen zusammen. Ebenso war es in

Gallien, wohin sie unmittelbar von Italien aus gekommen waren. Hieher ward Archelaus verbannt und brachte ohne Zweisel seine jüdische Hoshaltung mit; hieher führte sie der Handel zwischen Italien und den Mittelmeerhäsen, besonders Massilia, welches, wie der Name Gallien (xcfx) bereits im Thalmud erwähnt wird. Uebrigens verbreiteten sie sich nicht nur über den nahen undanziehen den Süden, sondern auch über den Westen und Norden des Landes. Länger als in Spanien und Gallien dauerte es mit der Ansiedelung der Juden in

Deutschland; viel länger als dort dauerte es hier mit dem Zusammentreffen der Juden und der christlichen Kirche, und noch weit länger, wie wir unten sehen werden, mit den Versolgungen gegen sie. Uebrigens scheinen doch schon zu den Zeiten des Kaissers Augustus einzelne jüdische Handelsleute sich in den großen römischen Kolonieen am Rhein und der Donau (Köln, Worms, Ulm, Regensburg u. s. w.) niedergelassen zu haben. Constantin erläßt hinsichtlich der Juden ein Dekret an die Decurionen von Köln; Honorius ebenso an die Decurionen in Ilhrien; im achten und neunten Jahrshundert erscheinen sie als Handelsleute auf der Donau, ebenso im 10. Jahrhundert in Magdeburg und Merseburg; ihr vorzüglichster Handelsgegenstand sind Sklaven aus dem Nordosten nach dem Südwesten.

Die übrige Verbreitung der Juden nach dem Nordosten Europa's und nach Amerika gehört erst in unseren fünsten und sechsten Abschnitt; dagegen haben wir uns in diesem zweiten noch Rechenschaft zu geben über ihre bürgerlichen Verhältnisse in der genannten Heidenwelt. Dieselbe war getheilt zwischen zwei Weltreichen, zwischen dem parthischen (der Arsaciden vom Jahre 156 v. Chr. bis zum Jahre 230 n. Chr.) und darauf dem persischen (der Sassanden vom Jahre 230—651) im Osten, und zwischen dem römischen Reiche im Westen. Die persönliche Bevorzugung vor andern nicht persischen Unterthanen, welche die Inden unter Ehrus und Aerres genossen hatten, oder gar die rechtliche Gleichstellung, welche im Geiste Alexander's allen Unterthanen, auch den Inden zu Theil geworden war und noch die Regierung der Selenciden (bis zu Antiochus Epiphanes), sowie der Ptolemäer auszeichnete, ist von den Arsaciden und Sassanden nicht zu erwarten. Was den Inden zu Zeiten die Gunst dieser Herrscher

erwerben konnte, war nur bas Geld oder die Mannschaft für ihre Kriege; die Juden waren, wie alle Unterthanen morgenlandischer Fürsten, ihre Stlaven, nicht weniger aber auch nicht mehr, als die übrigen Bölkerschaften. Deffenungeachtet find ihre burgerlichen Berhaltniffe unter der Regierung Diefer beiden Dynastieen im Durchschnitt als gunftig ju bezeichnen, ja, im Bergleiche zu ihren Berhaltniffen in der Chriftenheit des Mittel= alters, als gludliche Berhaltniffe. Bir durfen die Berhaltniffe der Juden im parthiichen Reiche keineswegs beurtheilen nach der Haltung der Barther gegen die paläftinenfifchen Juben; biefe maren feine parthifchen Unterthanen, Die Glaubensgemeinschaft Beider war den Barthern gleichgultig und die vielfache Berbindung der paläftinensischen Juden mit ben Romern ließ diefelben ihnen vielmehr als Feinde erscheinen. Die Juden im parthifden Reich dagegen faben in den Romern, dem Feind ihrer herrscher, nicht den fogenannten Beschützer, sondern ben Zwingherrn ihrer palaftinensischen Bruder und unterftütten daher die parthifchen Konige gegen die Romer bereitwilligft. Dazu tam, daß bor dem Aufschwunge, welchen der Rabbinismus in der Mitte des dritten Jahrhunderts n. Chr. endlich auch in Mesopotamien nahm, die Juden nicht fo ftrenge von andern Nationen gesondert waren, als in Balaftina; fie schieden fich weder durch Rleis dung, noch durch Mengstlichkeit in Speifen, noch durch die Ghe völlig von Richtjuden, und nur die Stammberichiebenheit, welche im Morgenlande überhaupt ber Berichmelzung ber Nationen im Bege fteht, die hergebrachten Boltserinnerungen und Boltsgebräuche, ber gemeinsame Gottesdienft und der Glaube an den einigen, mahren Gott, bewahrten fte ale eine eigenthumliche Bevölkerung; soweit diese Scheidemande nicht in Betracht tamen, richteten fie fich möglichft nach ben Sitten der berichiedenen Probingen bes großen Reiches, nahmen die verschiedenen Sprachen und Dialette derfelben an, nahmen an allen Berbindungen des Berkehrs derfelben Theil, waren vielfältig berühmte Sandelsleute und Geldmänner, befagen aber auch Landguter und Werkstätten; furz, ihr weltliches Leben war ganz mit dem ihrer Umgebung verwachsen. Als Rab von Tiberias nach Babylonien überfiedelte, mar die Berrichaft ber Arfaciden bereits im Busammenbrechen; ber Aufschwung bes Rabbinismus in Mesopotamien, welchen er herbeiführte, fiel dann mit der Berdrängung der Arfaciden durch die Saffaniden zusammen. Obwohl aber diefe Umwälzung nicht nur eine politische, fondern zugleich eine religiöse war, da Ardeschir, als der Enkel eines Aufsehers, in einem Feuertempel, in der alten Religion Boroafter's erzogen war und diefe nun wieder herstellte, und obwohl mit dem Auffcmunge bes Rabbinismus die Juden eine bisher ungewohnte Sonderung bon ihrer nicht-judifden Umgebung im Effen, Trinken, Rleidung, Sitten und Rechten gu beobachten anfingen, - war doch die Thronbesteigung Ardeschir's von keinem fanatischen Ausbruch gegen die Juden begleitet, da der kluge Mann in ihnen die natürlichsten und fehr bermogenden Bundesgenoffen gegen die Romer, und eine bei ihrer Bahl und ihrem Reichthum hochanzuschlagende Stute feiner herrschaft in den verschiedenen Provinzen des eigenen Reiches erkannte. Sapor I. war fogar ein Gonner ber Juden, da er R. Samuel als feinen Rathgeber ehrte und diefer das perfische und das rabbinische Recht in den möglichsten Ginklang zu bringen suchte. Erft unter Sapor II. folgten bespotische Berfügungen, fodann unter Firug, genannt Jezdegerd I. und unter Cobad; allein auch biefe maren borübergehend, obwohl fie gange Bemeinden oder doch einzelne Dberhäupter ber gangen berfifchen Judenbevölkerung hart heimsuchten, bis endlich unter Jezdegerd II. einige Zeit nach der Bollendung des Thalmud, die große 73jährige Berfolgung eintrat, welche die Schulen zerftorte. Der Aufschwung des Rabbinismus, welchen wir in den beiden Artikeln Rabbinismus und Thalmud bereits geschildert haben, hatte fogar bem neuen Aufschwung der Magier unter Arbeschir entsprochen. Die Rabbinen erschienen mehr benn gubor als ein über bie Laien erhabener Stand; fie gingen ftets feierlich gefleidet, erfuhren überall Auszeichnung, auch bon ben Bornehmsten ihrer Glaubensgenoffen, ihre Gegenwart bei Tifch und fonft in Gefellschaften verbannte jedes unanftandige Wort, fle brangen fehr auf Reinheit ber Speifen und bes Rorpers, Bucht in Befriedigung

aller finnlichen Bedürfniffe u. f. w. Behufs ber Steuererhebung und der burgerlichen Gerichtsbarteit bestand icon unter den Arfaciden, vielleicht fogar ichon im ersten perfiichen Weltreiche, folgende Ordnung: die gesammte Judenschaft des Reiches hatte ein Dberhaupt, einen fogenannten Refch-Glutha (ראש גלות = Haupt der Auswanderung), welcher einen oberften Berichtshof zur Seite hatte und urfprünglich nur ben Steuereinzug in dem weiten Umfreife der Provingen fowie die Bermittelung foniglicher Berordnungen an fammtliche Juden, wohl auch bie Entscheidung rein burgerlicher Sandel beforgte. Diefer Refch : Blutha hatte mit den firchlichen Angelegenheiten Richts zu schaffen, fo lange noch die Abhangigkeit von dem Batriarchat zu Tiberias fich erhielt, und war degwegen von Saus aus feinesmegs, wie der dortige Naffi, ein Rabbine. Schon ein Zeitgenoffe Jehudahs des Beiligen aber, R. Hona, machte, ba er Refchs Glutha geworden war, geftütt auf den Anspruch, gleich dem Gefchlechte Sillel's bon David abzustammen, einen Bersuch jur Erweiterung ber Befugnif eines Refch - Glutha und fpielte den Boltsfürsten. Allein feine Beifiger aus den Rabbinen mußten bon Staats wegen ein Stlavensiegel am Obermantel tragen und Tiberias fprach ihm bas Recht ab, Strafen zu berhängen und Gottesbienftliches zu bestimmen. Als nach bem Tobe Jehudah des Beiligen bie Säupter der Atademieen ju Nahardea und Sura das Recht an fich riffen, Streitigkeiten über inneres Recht und über Maage und Gemichte zu entscheiden, und sich bem Berichtshof bon Tiberias endlich völlig gleich ftellten (mit Ausnahme bes peinlichen Rechtes, welches im Morgenlande jederzeit beim Landesherrfcher ober seinen Satraben ftanb), murbe bem Resch-Glutha nur eine formelle Bokation ber Mitglieder biefer beiden Berichtshofe und bie nominelle Anerkennung feiner Auktorität zugeftanden. Die Sinnbilber biefer Berichtsbarteit waren, wie in Tiberias, ber Stab als Zeichen bes 3mangs zum Gehorfam, die Geißel als Mittel zur Beftrafung für Subordinationsbergeben, Ghebruch u. a., bas Blashorn zur Verfündigung bes Bannes und der Salbstiefel behufs ber gerichtlichen Bergichtung auf Leviratsehe. Das Beitere über bie inneren Ginrichtungen ber Juben im Morgenlande gehört in die Befchichte bes Rabbinismus und ift im betreffenden Artitel nachzusehen. Die burgerlichen Berhältniffe waren fo gunftig, ber firchliche Aufschwung fo großartig, daß ber Schwerpunkt ber judi= ichen Belt von Paläftina nach Babhlonien verlegt ward und diefes von ben Rabbinen als das mahre "Land Ifrael" (ארץ ישראל) bezeichnet wurde.

Sehr berichieden hiebon waren die burgerlichen Berhaltniffe ber Juden im romi-Während in ben morgenlandischen Reichen bei aller Gunft die Willfür waltete, waltete hier bei aller Billfur bas Recht. Die romifchen Statthalter und Benerale nicht nur, fondern auch die romifden Raifer mochten fich Bewaltthätigkeit erlauben, fo ichwer und fo graufam, ale ein Arfacibe ober Saffanibe; Beftechung und Schmeichelei, ober Berläumdung im Occident ebenso geschäftig sehn, als im Drient; die Juden mochten wegen ihren fo icharf hervortretenden Eigenthümlichkeiten im romischen Reiche noch mehr Spott und Widerwärtigkeiten zu erfahren haben, als im parthischen und persischen: -- die Stellung war bennoch eine ganz andere: benn sie standen auf bem Boben des Rechts. Das Recht wird, wo die Leidenschaften entfesselt werden, zu einem Streifen Babier, bennoch übt es feine Macht nicht nur in den friedlichen Zeiten, in welchen es Alles ordnen barf, fondern auch in fturmifchen, indem es jene Entfesselung ber Leibenschaften oft noch verhütet, und je langer baffelbe bereits ben Boben eines Boller= lebens bilbet, befto mehr beweift es feine Macht als eine ftille, bas Bolt beherrichenbe Bewohnheit, als ein Rechtsbewußtfehn. Die Stellung ber Juden im romifchen Reiche und die Nachwirkung bes romifchen Rechts auf ihre Schickfale im beutichen Reiche bestätigt bieß trot aller byzantinischen Rechtsverkehrung. Wir wiederholen es: die Lage der Juden im romischen Reiche war in Wirklichkeit teine gunftigere, als ihre Lage im parthischen ober persischen Reiche; aber sie hatte unter den außerordentlichen Stürmen, welche bas romische Raiferreich noch mehr als jene mesopotamischen Reiche erichütterten, unter bem Ginfluffe, insbesondere ber geistigen Rampfe, in welche fie hier noch weit schwerer, als in dem stumpseren und monotoneren Orient hineingestellt waren,
— sie hätte hier eine noch ganz andere, eine weit ungünstigere denn im Morgenlande werden müffen, wenn nicht — das Recht, das römische Recht ihr schützender Damm gewesen wäre.

Der erfte Schritt gur Stellung innerhalb bes romischen Reiches mar der Ausgang des Krieges gegen Pompejus, da diefer im Jahre 63 b. Chr. Paläftina zwar noch nicht zur Provinz, wohl aber tributpflichtig machte. Der zweite Schritt mar die Schatung des Landes durch Cyrenius, den Statthalter von Sprien, um die Zeit der Geburt Chrifti, ba ber bisher unbeftimmte, von einzelnen romischen Launen abhängige Tribut bon nun an figirt, hiezu aber jeder Unterthan des Berodes gleich einem romischen Provinzialen controlirt murde. Der britte Schritt mar die Ginsetzung römischer Statthalter in die Herrschaft des im Jahre 8 n. Chr. abgesetzten Archelaus über Judaa und Samaria. Der vierte und lette Schritt war die gangliche Beseitigung der herodäer von der herrschaft in Palästina nach dem Tode Agrippa's I. im Jahre 44. Auf diese Weise waren die paläftinenfischen Juden gleichgeworden ihren Bolts - und Glaubensgenoffen in den berichiedenen Provinzen des römischen Reiches. Als Provinzialen waren fie junachst nur Peregrini, wie die Provinzialen aller anderen Nationalitäten; sie konnten aber, wie diefe Alle, auch romifche Burger werden entweder durch sonderliche Bunft eines Mächtigen ober auf dem Wege des Kaufs, und traten damit in alle Rechte und Pflichten eines römischen Burgers ein, mit Ausnahme berjenigen Funktionen, welche die Religion verbot, wie ihnen denn alsdann z. B. die nothige Rudficht auf den Sabbath bereitwilligst jugestanden murde, mahrend fie als Burger dem Decurionenant sich nicht entziehen durften. Auch Stlaven konnten, wenn fie losgekauft worden maren, fodann bom Peregrinus aus fich jum Civis einkaufen. — Go arbeiteten fich die Juden im romifden Reiche bon der niedrigften, berachtetften außeren Stellung durch alle Schichten der Besellschaft empor und bon der berftorten Beimath aus durch alle Probingen bis in Die faiferliche Refidenz, bom Schriftgelehrten ober Bollner aus in alle Berufsarten und Memter, in alle militärischen Grade und Bofchargen hinein, bis in den Balaft, ja beinahe bis auf den Thron eines Raifers (Titus und Berenice, Belingabal, Alexander Severus). Sie wurden auch ale romifche Burger um ihrer Religion willen vielfach ein Begenftand bes Spottes und bes Mergers ben heidnischen Mitburgern; ber romischen Duldung aller Culte gegenüber ericien die judifche Berwerfung aller heidnischen Culte als ein unbegreiflicher Eigenfinn, als eine Feindschaft gegen alle Richtjuden, als eine Berachtung eines der oberften Grundfate des romifchen Beltreiches; ihre eigene Religion und Sitte erschien baber ben Römern um fo ungeniegbarer und berächtlicher, und die thörichtften Mährlein maren im Umlauf, 3. B. daß fie wegen Aussatzes einft aus Megupten ausgetrieben worden feben, daß fie einen Efelstopf anbeten, daß fie die Schweine aus göttlicher Berehrung nicht schlachten und effen; daß fie aus Bang jum Muffiggang ben Sabbath feiern; und noch Anderes 3. B. über die Beschneidung 2c. Die jubifche Eigenthumlichkeit erschien den Römern nach dem Ausdruck des Tacitus als absurdus et sordidus und ihre Widerspenftigkeit gegen die heidnische Religion nach Plinius dem Aelteren als eine contumelia numinum insignis. Rein Wunder denn, daß da und bort Berfolgungen gegen fie fich erhoben, gang besonders wenn entweder die Gifersuch= teleien und Sabsuchteleien der beiderseitigen Bobelmaffen in das Spiel famen, wie namentlich zwischen griechischen und judischen Boltshaufen, ober aber wenn die Berweigerung der Anbetung einer kaiferlichen Bildfäule den Born der Mächtigen erregte. Und doch murden folche Ausbrüche noch weit öfter zeitig genug verhindert oder rasch nieder= geschlagen, weil die Juden ihre Glaubensgenoffen oder doch Bonner bie in die hochsten Rreise hinauf hatten, und ward, auch wo gegen Juden eingeschritten wurde, der Unterschied von Peregrini und Cives Romani wohl eingehalten. Noch gunftiger gestaltete fich baber die Lage der Juden im romifchen Reiche, als derfelbe Raifer Caracalla (vom 3. 211-217), beffen Rame fonft gebrandmarkt ift, fen es aus Bietat gegen feinen

Bater Alexander Seberus, Diefen Bonner ber Juden und Chriften, oder nur aus Confequenz, die Aufhebung allen Unterschiedes zwischen Peregrini und Cives im romifchen Reiche auch den Juden ju Statten tommen ließ. Bon nun an nahmen alle Juden des römischen Reichs an den Rechten und Pflichten eines Civis Romanus Theil. Jedes Umt ftand ihnen offen; fie durften die Tutel auch über Richtjuden üben; das connubium amischen ihnen und Richtjuden ftand ihnen frei; fie hatten das Teftirrecht, fie waren Berren ihrer Stlaven fogar fo weit, daß fie diefelben beschneiden tonnten; ihre Teftamente hatten Gultigkeit; die Batriarchen zu Tiberias und andere Synagogenhäupter murben als solche respettirt, und waren als solche frei ab omnibus personalibus et civilibus muneribus; die Praditate, welche benfelben beigelegt murden, find die hoher Diefe gesetliche Stellung der Juden im romischen Reiche erhielt sich mit einigen Ausnahmen noch unter den driftlichen Raifern bis zur Mitte bes 5. Jahrhunberte. Wie viele Anbequemung an romifche Sprache, romifche Sitten, romifches Recht insbesondere, welche Amalgamirung der Begriffe und Ausdrude diese Stellung der Juden im römischen Reiche auch den Juden bei all' ihrer Glaubenstreue und Gefetesgelehr= famfeit auferlegte, läßt fich benten, und gibt ber Thalmud insbesondere in einzelnen feiner Traftate, bor Allem im Traftat Sanhedrin, reichlich zu erkennen, worüber wir icon in den Artiteln "Rabbinismus" und "Thalmud" das Röthige gefagt haben. — Nur eine einzige Rechtsungleichheit gegen die Juden ift unter der Regierung der heidniichen Raifer im romischen Reiche zu bemerken, nämlich der judische Fistus, welcher in Folgendem bestand: Während die Staatsabgaben aller Provinzialen fich fonft nur nach den besonderen Berhältniffen einer Proving richteten und alle Angehörige der Proving hiebei gleichmäßig belaftet murden, mußte der halbe Schefel (das einstige Drittel, bas Rebemia bestimmt hatte), welchen alle Juden in und außerhalb Paläftina's bezahlten und deffen ungeheure Summen im Tempelschape die Römer längst schon luftern gemacht und ju einzelnen Angriffen veranlagt hatten, fo daß Augustus Editt um Editt gegen Wegnahme deffelben erließ, - von der Zerftbrung Berufalems an an den Jupiter Capitolinus in Rom abgeliefert werden, da der romifche Gott nun den judischen besiegt habe. halbe Schefel hatte den Werth bon 2 Drachmen, daher der Befehl des Bespafian auf Bezahlung bes Didrachmon lautete. Erft Raifer Julian mar es, welcher diefe Ungleich= heit ale eine ασέβεια in einem mertwürdigen Schreiben an die Gesammtheit der Juden feines Reiches aufhob und dem judifchen Fistus ein Ende machte. Bu welchen Diffbräuchen noch, zu welchen ichaamlofen Untersuchungen die Bier bieler Steuerbeamten. feinen Beschnittenen, welcher Nationalität und welchen Standes er febn mochte, ob Jude oder Profelyte oder Chrift, diefer Abgabe fich entziehen zu laffen, führte, laft fich benten, wird aber ausdrücklich, 3. B. bon Sueton, welcher fah, wie man noch einem 90jährigen Greis damit Gewalt anthat, berichtet und war eine bon den Ursachen des Aufstandes unter Bar Cochba.

3) Die Stellung der Juden in der muhammedanischen Welt. — So wie die Diaspora der Juden unter den Heiben eine hohe Bedeutung und Mission hatte, so auch diesenige unter den Bekennern des Islam. Auch die muhammedanische wie die heidnische Welt zerfällt in zwei Hälften, eine morgenländische und eine abendländische. Die morgenländische Hälfte umfaßt außer den sämmtlichen muhammedanischen Ländern Asiens noch Aegypten, die abendländische aber die phrenäische Halbinsel, Nordafrika und die spätere Türkei. Was diesen beiden Hälften gemeinsam ist, macht den ersten Gegenstand unserer Erörterung aus; hierauf folgt die besondere Erörterung der morgensländischen Hälfte, und zulest die der abendländischen.

Die Stellung der Juden in der muhammedanischen Welt ist im Allgemeinen keine andere, als die Stellung aller anderen Nichtmoslemim in derselben; sie ist begründet in dem Kanuni Rajah oder dem Testament des Omar. Dasselbe besteht aus folgenden 12 Artikeln: 1) die Ehristen und Juden dürfen in den unterworfenen Ländern keine Gotteshäuser bauen und 2) die baufälligen nicht herstellen; 3) sie dürfen keine Kunds

schafter bei fich aufnehmen und muffen, wenn fie folche fennen, diefes ben Moslemim angeben; 4) fie durfen Niemand hindern, ein Moslem zu werden; 5) fie muffen fich immer achtungsvoll gegen einen Moslem benehmen; 6) fie durfen nicht Recht fprechen und fein Umt bekleiden; 7) fie durfen feinen Wein verkaufen und ihre haare nicht machfen laffen; 8) fie durfen ihren Ramen nicht auf Siegelringe graben; 9) fie durfen außerhalb ihrer Bäuser weder die heilige Schrift noch das Kreuz öffentlich tragen; 10) fie durfen in ihren Bäufern nur mit gedämpftem Tone läuten; 11) fie durfen nur halblaut fingen und nur still für den Berftorbenen beten; 11) ein Moslem, der einen Ungläubigen mißhandelt, gahlt eine Geldstrafe. — Bu diefen 12 Artikeln tam noch eine Bestimmung wegen der Rleidung eines Nichtmoslem: "Sie dürfen an Kleidern und Fußbetleidung sich nicht wie die Moslemim tragen; sie durfen nicht das gelehrte Arabische lernen; fie durfen fein gefatteltes Pferd besteigen, feinen Gabel oder andere Waffen tragen, meder gu Baus noch außer demfelben; teinen breiten Burtel haben." Unter die Rleidung gehörte auch die Ropfbededung; fie durften daher nur wollene Ropfbunde (Seide ichien zu gut für den Richtmoslem) tragen, und zwar wie die Rleidung bei den Juden von gelber Farbe ("weil fie von Ifaat, dem göttlichen Propheten, abstammen, welcher einen gelben Fled hatte" [Jusan al Ujun des Ibrahim Salebi]; gelb war der rothen Farbe der Dmajjaden immer noch etwas verwandt), bei den Chriften von blauer; zuweilen trugen die Nichtmoslemim auch nur eine fleine Mütze auf dem Ropf; vielfach waren noch borgeschriebene Abzeichen daran, bei den Christen ein Kreuz, bei den Juden ein Bolls mond oder ein Ralb (wegen der im Roran ergählten Beschichte bom Ralb in der Bufte). in Aegypten, Nordafrifa und Spanien bagegen mard ftatt ber gelben die ichmarze Farbe borgefchrieben. Einzelne Barbaren gingen über Omar hinaus und liegen Chriften und Buden Ringe oder einen Löwen in die Sand einbrennen. Beige Farbe mar die Leibfarbe aller Moslemim und allen Nichtmoslemim berboten. — Das Testament Omar's. fo icharf es lautet, war einerseits die unvermeidliche Confequenz des Muhammedanis= mus, andererseits ein der muhammedanischen Belt aufgezwungenes Befet. Bas Bunder, daß die Durchführung deffelben das eine Mal und immer wieder in Folge oft unerwarteter Unlaffe mit aller Strenge gehandhabt, das andere Mal fürzere ober langere Beit vernachläffigt oder absichtlich gemildert murde. Diefes Teftament Omar's ferner, fo icharf es lautet, trifft doch nicht das Privatleben, fondern nur die öffentliche Stellung eines Nichtmoslem und ersparte auch bei feiner ftrengsten Durchführung dem Juden immer noch eine gange Sündfluth von Kränkungen und Mighandlungen, welchen er vor Beiten in der Chriftenheit ausgesett mar.

Wie der Muhammedanismus consequenterweise zu dieser Stellung gegen Bekenner einer anderen Religion tam, und wie viel gerade die Stellung der Juden in Arabien dazu beitrug, darüber nur Folgendes. Wir haben im zweiten Abschnitt mitgetheilt, wie aahlreich, aber auch wie mannichfach dem reinen Judenthum entfremdet die judische Diaspora in dem noch heidnischen Arabien gemesen mar; - nun denn, diefe heis mathliche Rreugung bon Beidenthum und Judenthum erzeugte ben Muhammedanismus. Richt etwa nur auf feinen Reifen außerhalb Arabiens hatte Muhammed bas Judenthum und Manches bom Chriftenthum fennen gelernt; nein, er war in diefer arabisch sjudischen Umgebung aufgewachsen; nicht etwa nur ein Brodutt ber Reflexion und des Betrugs war bei ihm der Entschluß, an deffen Ausführung er fein Leben fette, - er fcmarmte für ben Bedanken, ben Glauben an ben Ginen Gott, welcher fich ben Erzbatern und Propheten geoffenbart hatte, und feine Gebote unter feinen heidnischen Landsleuten auszubreiten; er glaubte fich von Gott bagu berufen und er betrachtete in biefer Richtung je langer je mehr fich felbst ale ben bon Dofe geweiffagten Brobheten. Der Orthodoxie ber judifden Schriftgelehrten aber ftand er eben fo fern als dem Chriftenthum; jene tonnte dem Ideenmenschen nicht gusagen und war, wie er wohl ertannte, auch feinen heidnischen Landsleuten nicht aufzuzwängen; das Chri. ftenthum aber tannte er, wie es scheint, doch nur wenig, und nur in der Erftarrung

jener morgenländischen Orthodoxie: - fo trat an die Stelle der geiftigen Erfüllung bes Alten Teftamentes in Jefu von Nagareth ein arabifches Ideal von Judenthum in dem Brobheten Muhammed. Gein Auftreten gewann ihm baher anfangs die arabifden Buden, daß fie Zeugniß ablegten für die Bottlichfeit feiner altteftamentlichen Mittheilungen, und felbst die Beiden bekannten, daß er daffelbe predige, mas ihre Bater und Borvater ichon von ihren judischen Landsleuten vernommen und als Wahrheit bekannt haben; aber der Unterschied zwischen ihm und den orthodoren Juden Arabiens mußte doch je langer je ftarfer und gehäffiger herbortreten und zu einem Buntte führen, ba es Muhammed flar murde, es gelte für ihn nun, entweder ber jubifchen Orthodoxie fich anzuschliegen und fein Ideal fahren zu laffen, oder aber über die judifche Orthodoxie und ihre Anhänger hinweg feinen eigenen Beg rudfichts = und ichonungslos zu verfolgen. Er entichied fich für bas zweite; die Rluft mard aufgeriffen, Arabien nahm nach beiden Seiten Partei, feine Lehre gewann eine icharfere und mit immer mehr fremdartigen Glementen bermifchte Ausprägung, und ber Bernichtungstampf endigte nach langerem Schwanten mit der maffenhaften Auswanderung der Juden aus Arabien, dem Siege des Muhammeda= nismus, aber auch der Bergiftung Muhammed's burch eine Judin. Aber auch nun mare die Scheidung amifchen orthodorem und Muhammed's Judenthum noch nicht unberfohnlich gewesen, auch jest noch mare es nur erft beim Begenfat ber Spnagoge gur Sette verblieben, ftatt zum Begenfate zweier Religionen fortzuschreiten, ba manche ber bornehmften Unhänger Muhammed's noch eine vermittelnde Stellung einnahmen, wenn nicht Omar die weltbezwingende Macht der neuen Erscheinung aufgefaßt und durchgeführt hatte. Omar hatte Muhammed auf feinem Sterbebette fagen horen : "Es follen nicht zwei Religionen in Arabien fenn." Er machte es vollends zur Wahrheit; denn auch die Ueberrefte des Judenthums ichienen durch ihn bertilgt und blieben berborgen, bis fie in späteren Beiten wieder hervortauchen konnten. Außerhalb Arabiens aber mar dieß unmöglich. Parfismus und Judenthum waren in den eroberten gandern des Drients allzu ftart, als daß fie hatten ausgerottet werden tonnen; nur beschränkt konnten fie werden, aber fie follten auf das Meußerfte gurudgebrangt werden; darum ftellte Omar als Richtschnur für alle Zeiten jene 12 Artifel auf; und fein Sag galt besonders dem Budenthum, darum fette er auf Morijah feine große Moschee mit den Worten: "Run ift das Judenthum gedemüthigt!"

Fassen wir nun die morgenländische Hälfte der muhammedanischen Welt besonders in's Auge, so sinden wir den Wechsel in der Gunst oder Ungunst der Stellung der Juden abhängig zumeist von dem Wechsel der Dynastieen in der Herrschaft des Orients: der Araber (Omajiaden), der Irakaner (Abbassiden), der Seldschuken, der Mongolen, der Berser und der Türken.

Als die Araber in Perfien eindrangen, gahlte man allein in Firug Schabur 90,000 Juden; diese ungeheuere Population tonnte bei ihrem Reichthum und ihrer Bildung bei allem Fanatismus Omar's I. u. II. von Arabien aus nicht niedergeworfen ober doch niedergehalten werden; die Statthalter brangen nicht burch; die Synagogen wurden nach wie vor gebaut, Beirathen von Juden und Moslemim gefchloffen, Juden und Magier fagen in den Aemtern. Erft als das irakanische Saus der Abbaffiden fich aufwarf, die Dmajjaden verdrängte, die Residenz nach Bagdad und den Schwerpunkt nach Grat oder Mejopotamien verlegte, hatte für die Macht und Blüthe der gahllofen Budengemeinden bafelbft und in Berfien bie Stunde der Erdrudung gefchlagen; ber fanatismus und die Sabsucht ihrer Feinde hatten fie nun unter den Augen und in den Banden; ein Schlag um ben anderen erfolgte gegen fie: die judifche Berrlichkeit ber Site bon Sura und Bumbebitha fturgte gufammen, alle neugebauten Rirchen und Synagogen wurden in Mofcheen verwandelt, die Gottesader zerftort, alle Ungläubigen aus ben Memtern entfernt, und wenn auch diese letten, schwersten Berfügungen erft von MI Mutawaffil (3. 849-850 n. Chr.) getroffen wurden, fo waren doch die borausgegangenen Abbaffiden, und darunter auch Barun M Rafchid, auf Strengfte borgegangen.

Dennoch überlebte die Cultur des judischen Lebens in Mesopotamien noch den Glanz des Rhalifats, indem die Juden aller Länder des Drients immer noch die Autorität der geiftlichen und weltlichen Saupter in Babylonien, der jett fogenannten Gaonim, anerkannten, Unterricht und Berordnungen von dorther holten und firchliche Abgaben dahin entrichteten. Erft mit bem Untergange bes Rhalifats um bas 3. 1040 erlosch auch diese Autorität Babyloniens und damit dieser augere Berband für die morgenländische Diaspora. Eine schöne Ausnahme von dem fonstigen Berfahren wird erzählt aus dem Anfang des zehnten Jahrhunderts, da der Rhalife Motadhed seinem verständigen Wesir Abdallah gestattete, daß bieser gegen das Gesetz Omar's auch Juden, Christen und Magier zu Staatsbeamten bestellte, "nicht weil er ihrem Glauben fich zuwendete, fon= dern weil er fie für treu erkannt habe." Eine noch iconere Ausnahme erzählt Benjamin von Tudela von einem Seldschutensultan Emir al Mumenin Al Abafft, aus bem Beschlecht Muhammed's: "Er liebt Ifrael fehr und ihm dienen Biele aus Ifrael; er berfteht auch viele Sprachen, ift ein Kenner ber mosaischen Lehre, lieft und schreibt in he= braifcher Sprache; er lebt nur bom Werk feiner Bande, macht Gewander, fiegelt fie mit feinem Siegel, feine Großen verkaufen fie auf bem Markt und von diefem Ginkommen ißt und trinkt er." Der lette Selbschukenfultan dagegen, welcher im Jahre 1225 starb, drangte die Juden noch durch die Drohung, sie aus seinem Lande zu verjagen, dahin, entweder den Islam anzunehmen oder mit großen Geldsummen seine Nach= sicht zu erkaufen.

Außerordentlich gunftig bagegen gestaltete fich wieder die Stellung der Juden unter ben erften mongolifden Berrichern, ben Rachfolgern ber Gelbichutenfultane, ba jene von Dichingis - Rhan bis auf Tagudar Dgul dem Grundfatze der völligen Religionsgleichheit aller Unterthanen ihres ungeheuren Reiches hulbigten, und auch als der Großmogul Cubilai der Buddhiften beilige Bucher verbrennen ließ, doch die Chriften, Juden und Muhammedaner gleichgestellt blieben. Auch die Bekehrung Tagudar Dgul's zum Muhammedanismus legte nur den Grund zur Aenderung; sein Nachfolger Argun war ein perfonlicher Bonner der Juden, und erft der Rhan Bagan ließ mit Berufung auf Dmar's Testament wieder Kirchen und Synagogen zerftoren. Bon jetzt an blieb die Stellung ber Juden in Ufien dieselbe niedere gedrückte, wie wir fie unter den Berfern bis auf ben heutigen Tag finden, soweit nicht die turtische herrschaft auch in Borderafien ihnen wieder freieren Spielraum gewährte. Uebrigens hat fich auch in dieser gedrückten Stellung eine große Population in den muhammedanischen Ländern Afiens erhalten. Wie fie auch in ber vorturtifchen Zeit fich noch in Ufien erhielt, mag aus Folgendem erhellen. Lange nach dem Untergange des Rhalifats, noch beim Erlöschen der Selbschufenherrschaft, fand Benjamin von Tudela, welcher um das 3. 1180 eine Reisebeschreis bung lieferte, ben Stand ber jubifchen Diaspora auf feinem Bege bon Rotta (am Guphrat) durch Mesopotamien, Perfien und Medien bis nach Samarkand also: Rokka mit 700 Juden, harran nur noch mit einem kleinen häuflein, Rifibis mit 10,000, Gefir ibn Dmar 4000, Mosul 7000, Rahabah 2000, Karkisia 500, El Jubar 2000, Chadr 15,000, Ofbara 10,000, Bagdad (Grab des Czechiel, daher großer Ballfahrtsort und Sit des obengenannten ausnahmsweisen felbichutifden Bonners der Juden, des Gultans Emir al Mumenin Al Abaffi) 1000 Juden; in Bagdad ftand damals ein Oberhaupt mit dem alten Namen Resch Gelutha an der Spitze, bon den Muhammedanern Saidna ben David (Sprog David's) genannt, deffen Ginflug fich über alle Gemeinden in Jemen, Mejopotamien, Berfien, Chorafan, Rurbiftan, Diarbefr und ben Landern des Raukafus erftrecte, welcher überall her Belb und Befchente empfing, Lehrer und Synagogenbor= fteher ernannte, auf reichem Befit prächtig lebte, aber auch große Summen für feine Bestätigung an den Rhalifen ju bezahlen hatte; ferner in Gihingin 5000 Juden, Sillah 10,000, Rozonath 300, Rufa 7000, El Anbar 3000, Wafit 10,000, Baffra 2000, Gamarra (schon in Perfien, Grab des Efra mit großer Shnagoge) 1500, Schuschan habira (Burg des Königs Ahasberus, mit 14 Synagogen, dort auch das Grab Daniel's)

7000, Rudbar 20,000 (mit vielen Gelehrten und Reichen, aber gebrucht), Rahrman 4000; im Lande מרלחאת (Mulehet, d. h. Sitz der Reter) mit Bolfern, welche nicht am Glauben Muhammed's halten, auf hohen Bergen wohnen und einem Alten im Lande, Al Bafdifdin, gehorden, vier Judengemeinden mit ihren Gelehrten, welche auch ben Reich Gelutha anerkennen, aber zu jenem Alten halten und den Berfern fich nicht untermerfen, fondern bon den Spigen ihrer Berge nur herunterfteigen, um zu plündern und bann bahin gurudzutehren, wo Reiner mit ihnen ftreiten konne; fünf Tagereifen babon Amadia mit 25,000 Juden; bon da beginnen bie Berge haftan mit mehr als 100 Judengemeinden ("hier ift die Granze Mediens, wo fie feit der Berbannung Galmanaffar's wohnen; fie fprechen bie Sprache des Thargum, haben Gelehrte unter fich, wohnen in der Nahe der Brobing Amadia, ftehen unter feiner Soheit und gahlen ihren Tribut"); ferner Samadan ("das ift Madai") mit 50,000 Juden (und den Grabmälern von Mardochai und Esther); Tabariftan (am Fluß Gofan) mit 4000 Juden, Ispahan 15,000, Schiras 10,000, Khiun (am Gosan) 8000; endlich Samarkand mit 5000; berfifche Juden erzählten ihm, daß auf den Bergen bon noch, welche am Fluffe Gofan fich ausbehnen, fich Abkömmlinge ber Stämme Dan, Sebulon und Naphthali feit ber Berbannung aufhielten, in Städten und Fleden, auf den Bergen wohnten, ohne einem anderen Bolke unterthan zu febn, unter einem eigenen Dberhaupt, R. Joseph dem Lebiten, und Belehrte unter fich hatten; fie stehen mit den Caphar al Turk, d. h. beidniichen, in Buften lebenden Turken, in Bundnig, führen aber felbstständige Rriegezüge aus.

Etwas gunftiger als in Arabien, Mesopotamien und Berfien machte fich die Stellung ber Juden unter ber muhammedanischen Berrichaft in Syrien und Megypten; jebenfalls fiel die Bergleichung derfelben mit ihrer Stellung unter ber borausgegangenen byzantinischen Herrschaft in diesen Ländern noch gunftig genug aus. Die Jakobiten und die Juden hatten zum Siege des Muhammedanismus über die byzantinische Herrschaft Bieles beigetragen; fo waren die Omajjaden ihnen in diefen Ländern zum Dank berpflichtet, und mahrend fie in Berfien und Mesopotamien durch die Abbassiden verdrängt wurden, erhielten fie fich noch in Sprien und Aegypten. Dazu tam, daß ber erfte Sultan ber Fatimiden für den Abkömmling eines Juden galt und auch darum eine gewisse perfönliche Bevorzugung der Juden, so scheel fie von der muhammedanischen Bevölkerung angesehen ward, doch nicht ausbleiben konnte; fie gelangten ju hoben Stellen; ein Jude Namens Rescha ward sogar Wesir von Damastus und die allgemeine Behandlung war eine milbe. Erst als diese gunftigere Lage im Bergleich mit der Lage im übrigen Drient auffiel, noch mehr, als eine gewiffe Selbstftandigfeit ber gefammten einheimischen Bevölkerung fich geltend machte, trat auch hier die Anwendung des Omarifchen Teftaments in feiner Strenge ein. Doch ward auch diese überboten durch die Thrannei ber späteren selbstständigen ägyptischen Sultane. Bor benfelben hatte fich unter den aghptischen Juden noch ein geiftiges Leben entwickelt und einzelne große Belehrte hervorgerufen, wie Saadia, oder ihnen doch Raum gegeben, wie Mofe ben Maimon, nachdem er von Spanien dahin feine Zuflucht genommen; unter den bielen bluhenden Gemeinden hatte Alt = und Neu = Rahira fich ausgezeichnet; nun aber erlosch dieses geistige Leben allmählich wieder und die agyptischen Juden fanten auf die Stufe der übrigen Aegypter gurud, obwohl die herrschaft der Turten ihnen auch wieder eine freundlichere Lage gewährte.

Wir sind damit bei der abendländischen Hälfte der muhammedanischen Belt angelangt, und wohin wir sehen, ob nach dem Bereich der maurischen Herrschaft oder nach der Türkei, — hier übertrifft das Abendland bei Weitem das Morgenland an Gunft und Interesse der jüdischen Diaspora. Die maurische Herrschaft wie die türkische ward begründet auf den Trümmern einer christlichen, deren Verhalten gegen die Juden wir noch nicht erörtert haben, sondern hier noch übergehen müssen, aber auch füglich übergehen können, da zwischen der westgothischen und der maurischen, zwischen der byzan-

tinischen und ber türkischen Herrschaft sich kein innerer Zusammenhang, keine Berwandt-

schaft im Berhalten gegen die judische Diaspora zu erkennen gibt.

Die geschichtliche Aufeinanderfolge führt uns zuerst nach ber phrenäischen Salbinsel und Rordafrika. Die Lage ber Juden in der zweiten Galfte ber Westgothenherrschaft ftand in fo schneibendem Contraft gegen bie Bunft, welche fie unter ben ersten Westgothenkönigen genoffen hatten (f. unten), bag bie Annahme, fie haben bie Omajjaden aus Nordafrika herübergerufen, jedenfalls ihnen die hand jum Sieg über bie Bestgothen geboten, mehr als wahrscheinlich ift, wenn uns auch nur bas Gerücht bon einer Berschwörung und feine nahere Nachricht barüber überliefert worben ift. 216 bie Dmajjaben einmal Fuß gefaßt hatten und vorruckten, übergaben fie die eroberten Stäbte immer wieder den Juden, um ihnen den Ruden zu beden; bem Stifter der erften arabifchen Dynastie in Spanien, Abberrahman, hatte ein Jude ben endlichen Sieg über feine Rivalen prophezeit, und bie Stellung, welche unter ber blubenden gepriefenen Berrschaft diefer Dynastie die Buden einnahmen, ift wohl die glangenbste in ber gan= zen Geschichte ihrer Diaspora. Die Omajjaden legten hier Schulen an, um ben Nichtmoslemim die arabische Sprache zugänglich zu machen; Spanien ward die Buflucht aller anderwärts bedrückten Juden. Bon einer Anwendung bes Omarischen Testaments war teine Rede; die Juden bekleideten gleich ben Arabern bie hochsten Staats= ämter, fampften im arabifchen Beere, wetteiferten mit benfelben in Runften und Wiffenschaften, und theilten alle Macht, Reichthum und Ansehen bes Reiches mit ben Arabern. bier mar auch ber Boben, aus welchem bie großen grammatifalischen, lexifographischen, philosophischen und theologischen Arbeiten des occidentalischen Rabbinismus hervorgingen, wenn auch die ausgezeichnetsten Produtte besselben bereits in eine folgende Beriode ber Bedrudung in Spanien fallen, benn die Saat mar bestellt und alfo herangewachsen, bag fie die fpatere Sipe zu ertragen vermochte. Das Gelbstbewußtfenn, welches biefer Aufschwung den Juden der pyrenäischen Salbinfel verlieh, ließ fie auch den letten Reft der Abhängigfeit vom Morgenlande aufheben: nachdem R. Mose die Kenntnig des Thalmud nach Spanien verpflangt und Schulen bafür gegründet hatte, fandte Spanien keine Schüler und kein Gelb mehr an ben babylonischen Gaon. Abberrahman's III. Finanzminister war jener Chasdai, von beffen Briefmechfel mit bem jubifchen Ronige ber Chagaren unser Artitel über das Buch Coeri erzählt. Einer der größten Gonner der Juden war ber große Almanfor. Die Zerfplitterung bes Rhalifats von Cordova in mehrere kleine Staaten endete auch die glückliche Stellung der Juden, und das Blutbad von Cordova, unter welchem die Omajjadenherrschaft im 3. 1009 zusammenbrach, traf auch jene auf's Schwerste: Manchen gelang es zwar, nach Granaba zu entfommen, aber auch hier wirkte ber Schlag, welcher sie mit bem Sturz ber Omajjadenherrschaft getroffen, nach. rend aber mit den Omajjaden Spaniens nur die Gönner der Juden beseitigt waren, tamen fie unter ben Almorabiden, welche 77 Jahre fpater in Folge ber Eroberung Tolebo's durch Alphons VI. von den spanischen Emiren aus Afrika zu Gulfe gerufen und burch die Schlacht bon Salata herren geworben waren, in die Bewalt einer Gette bon Fangtikern, welche ichon in Afrika die bortigen Juden übel verfolgt und geplündert hatten und Dmar's Teftament als ihre Richtschnur betrachteten. In Lucena, einer großen Judengemeinde im Sprengel von Cordova, wollten fie bie Juden zwingen, Moslemim su werben, benn nach einem alten Buche bes Cordobaners Muferra haben fie fich zur Beit Muhammed's dazu berbindlich gemacht, wenn ihr Meffias nicht im Beginn bes Jahres 500 (vielleicht mit Daniel's 70 Jahreswochen ober 490 Jahren im migberftanblichen Busammenhang) ber Bebichra getommen mare; ber große Almoravidenfürst Jusuf ben Tafdfin ward burch Beftechung feines Befire noch bewogen, die Ausführung feines Befehls zu verschieben, und ftarb mahrend ber Aufschubszeit im Jahre 1106. Seine Nachfolger aber waren milber und ließen allmählich wieder Juden Staatsamter betleiben. Aber eine zweite fanatifche Gette, bie ber Almohaben unter ihrem Anführer Abbolmus men, brachen von Afrika herüber, und diefer zwang nun, wie ichon in Marotto fein Bater Abballah ben Tumart die gleiche Sinweifung auf ben vergeblichen Berflug ber 500 Jahre geltend gemacht hatte, die Juden jum Uebertritt jum Islam alfo, bag, fo lange bie Macht ber Ulmohaben bauerte, man feine Ungläubigen in ihren Grangen fah. Nowairi fagt: "Aue Einwohner murben Moslemim, aber - Die neuen vermischten fich nicht mit ben alten." Es war um biefelbe Zeit, ba ber zweite Kreuzzug neues Unglud über die Juden in Deutschland brachte, gleichwie der Ginfall ber Almoraviden gur Beit bes erften Rreuzzuge ftattgefunden hatte. Bur Zeit des Religionszwangs burch bie Almohaben war es auch, ale ber größte Rabbine bes Abendlandes, Mofe ben Maimon, äußerlich ben Jolam annahm, bis er Belegenheit fand, nach Megypten zu entfliehen. Mit der Schlacht bei Naves de Tolosa im Jahre 1212 mar die Macht der Almohaden gebrochen; die Mauren fahen fich auf das Ronigreich Granada befchranft; der gemeinsame mächtig gewordene Feind trieb fie und die Juden wieder mehr zusammen, und die Lage der letteren in Granada ward diese letten dritthalb Jahrhunderte hindurch zwar wieder eine mildere, doch erhob fie fich nicht mehr über das Niveau der Erträglichkeit .-Ueber die wiffenschaftlichen Leiftungen und das firchliche Leben ber fpanifchen Juden verweisen wir auch für die muhammedanische Periode auf unseren Artikel "Rabbinis= mus" und auf die Specialartitel der ausgezeichnetften Rabbinen diefer Beriode. nahe furchtbare Rrifis, welche mit der letten Berdrängung der muhammedanischen Berrschaft unter Ferdinand und Sabella auch für die Juden eintrat, ihre gangliche Bertreibung aus Spanien im Jahre 1492 gehört in unferen nächsten Abschnitt, und wir wenden uns von der phrenäischen Salbinfel

nach Nordafrita. Nirgends hat der muhammedanische Staat verfrüppeltere Formen angenommen, benn hier; nirgends barum auch feiner driftlichen und judifchen Bevölkerung ein durftigeres Dafenn bergönnt. Die geographischen Berhältniffe hatten nach der einen Seite bin bas Begentheil erwarten laffen follen, da die Belegenheit zum Seehandel nicht gunftiger fenn konnte und, wie wir faben, im romischen Reiche bie Juden Nordafrita's, die Juden von Chrene bor Allem, auch darin mit ben alexandrinifchen wetteiferten; mahrend aber Alexandrien ein weites fruchtbares Binnenland im Ruden hatte, verbunden mit der Rufte durch die mächtige Aber des Nile, hatte die westliche Rufte nur Sandwuften und Bebirge hinter sich, welche ben Binnenvertehr erfcmerten, und waren die einzelnen Ruftenpuntte boch auch von einander vielfach abae-Schieden. Gine folde Rufte tonnte nur innerhalb eines großen Mittelmeerreiches ihre entsprechende Rolle spielen und mußte, als das romifche Reich zerfiel und das grabifche fich ausbreitete, bei dem despotischen Beifte deffelben und bei der Schwerfälligkeit der Berbindung mit dem Mittelpunkte des morgenländischen Rhalifats verkummern; auch der Zusammenhang mit dem späteren Rhalifat bon Cordova war doch ein fehr erschwerter; und wenn das heutige Algerien in feiner Berbindung mit Frankreich schwerlich zu einer gedeihlichen Entwicklung tommen kann, fo lange nicht Aeghpten wieder ber frangofifchen Rufte Nordafrika's ben Weg nach dem Binnenlande von Afrika und von Sudafien eröffnet, wie viel weniger war es den Mauren in Spanien möglich, welche keine Seemacht befagen, und wie viel mehr mußte Nordafrita endlich nach dem Untergange der maurischen Berrschaft in Spanien in elende Raubstaaten zerfallen! Bier, wo alle fruheren Intereffen und Gebel ber Civilifation wie die Quellen im heifen Sande berfiegten, konnte Nichts das Omarische Testament verstummen und vergeffen laffen; bier mußte die judifche Diaspora auf das Niveau derfelben Begetation herabsinken, wie ihre räuberischen Despoten. Sie haben sich in diesem Zuftande zwar, wie überall, unglaublich vermehrt, fie erwarben fich auch, fo oft eine Erpreffung und Blunderung borübergegangen mar, immer wieder Reichthumer. Gingelne von ihnen brachten es in feltenen Fallen fogar ju Bunft und Ginfluß bei ihren Berren; aber es mar und blieb boch nur ein Begetiren, ein Leben in steter Furcht vor jedem politischen Ereigniß, vor Allem, was irgend das Eintönige des Alltagslebens unterbrechen, Gelegenheit zu Gewaltthat geben und in ihr abgeschloffenes Stlavenleben Eingriffe veranlaffen mochte. Synagogen gibt

es hier nicht, da bas Gefet Omar's im Wege steht, fo weit nicht ber frangofifche Ginfluß nun eine Menderung bewirft hat. Die Wohnungen bilden einen abgeschlossenen Stadt= theil; die Bewohner derfelben find fich felbft überlaffen und ihre Berren betummern fich um fie nur, wenn irgend Etwas ihren Born ober ihre Sabgier reigt. Als mit dem Sinten des Rhalifats Edris im Lande Maghreb, b. h. Nordafrita, feine Macht ausbreitete, berfolgte er die Juden allerwarts; die fteilen Burgen, bon welchen aus fie und die Chriften fich tapfer vertheidigten, fielen; fie murden gum Islam gezwungen ober doch in einige bestimmte Gegenden, wie Fez, Aglun und andere, zusammengetrieben, wofür fie eine Abgabe von 30,000 Denaren ju bezahlen hatten. Cben fo ging es unter den folgenden, einander verdrängenden Dynastieen der Almoraviden und Almohaben. Darauf folgten leichtere Zeiten, fo dag nun das Uebermag der Leiden auf ber pyrenaifchen Salbinfel Taufende von da nach Nordafrifa trieb, die dortige Rrifis bom 3. 1492 insbefondere fogar 30,000 Familien. Diefe Eingewanderten unterftutten bie nordafrifanischen herren in ihren Rampfen gegen Spanien. Dennoch mar das Leben der nordafrifanischen Juden bis zur Eroberung Algeriens durch die Frangofen ein Spiel der Laune ihrer rauberischen herren, so daß ein judischer Augenzeuge bom Jahre 1793 schreibt: "Sobald des Königs Tod fund wird, ift das ganze Land dem Raub und der Blunderung preisgegeben; Alles athmet Mord, Giner fucht den Anderen in das Net au führen, Jeder thut, was ihm gefällt, und Recht gilt nicht." Defto gunftiger ericheint die Stellung der judischen Diaspora bon Anfang bis auf den heutigen Tag in der

Türkei; fo gunftig, daß bie turkifden Raifer bei judifchen Schriftftellern "Ronige ber Gnade" genannt werden. Dag es auch hier nicht an Erceffen fehlte, an Erbreffungen von Oben, an Plünderungen und Brandstiftungen von Unten, kann in einem bespotifchen Staate nicht anders fenn; ber Tod eines Sultans ober eine Balaftrevolution gaben auch hier gewöhnlich ben Anlag, und die Janitscharen waren die allezeit bereiten Bollstreder ber Launen Soherer, sowie ber Bobel bas Instrument ber blinden Leidenschaft; fogar an zeitweifer Berfündigung bes Omarischen Teftaments fehlt es nicht. Deffenungeachtet war die Türkei von jeher ein Elborado für die judische Diaspora und ftromten zeitweife fogar Schaaren bon bedrängten judifchen Unterthanen bes Drients und bes Occidents babin gufammen. Als Ferdinand von Spanien die Juden von bort verjagte, flüchteten Biele nach ber Türkei und Soliman I. außerte über Ferbinand: "Man nennt ben flug, ber fein Land entbolfert, bamit er bas unserige bereichere." Schon unter Muhammed II., dem Eroberer von Constantinopel, mar ein Jude der Unterhändler amischen ber Pforte und Benedig und ein anderer Namens Jakob sein bester Arzt und Staatsmann; aber unter feinen Rachfolgern, namentlich unter Soliman I., Soliman II. und Murad III., war ihr Einfluß außerordentlich; fie beforgten nicht nur die größten Minangunternehmungen, fie waren auch Die Staatsunterhandler gwifden ber Pforte und amischen Benedig, Spanien, der Schweiz, Tostana 2c. Die Bewaltigen im harem ber Sultane führten die Titel der turkischen Großen, befagen ungeheure Reichthumer und waren die Bfleger der Gelehrsamkeit ihrer Rabbinen; die Münze war und ift in der Türfei beständig in den Sänden bon Juden. Die Ursachen diefer gunftigen Stellung der Juden in der Türkei waren theils der ursprüngliche Karakter der Türken, theils der Begenfat der von ihnen gestürzten byzantinischen Berrschaft. Diese hatte die Gefete religiöfer Unduldsamkeit bis zur höchften Spitze getrieben, bagegen kannten bie Türken, wie alle tatarische Nationen, von Natur keinen Fanatismus, sondern find, wo fie nicht gereigt werden, vielmehr tolerant, mahrend fie bon driftlichen Grogmachten, welche durch Intolerang gegen ihre andersgläubigen Unterthanen fich auszeichnen, wie Rugland, Frantreich und Defterreich, mit Forderungen ju Gunften der turtifchen Rajah's befturmt werden. Schon im 17. Jahrhundert äußerte fich daher Luzzatto in seinem Discorso circa il stato degl' Hebrei (Venetia 1635) dahin: "Im Staate des Großtürken ift der Sauptfit der Nation nicht nur durch ihren uralten Aufenthalt dafelbft, fondern befonders burch bas Busammenftromen aller berer, welche von Spanien bertrieben worden

waren. - Die Gründe, weghalb fie fich gerade hieher gurudgogen, liegen 1) in ber freien Ausübung ihrer Religion, welche ihnen durch die gewohnte Duldung ber Türten gegen jeden anderen Ritus gestattet mar; benn ba fie außerdem in den eroberten Gebieten doch eine Ungahl Griechen und Anhänger anderer Religionen vorfanden, fo nahmen fie gar feine besondere Rücksicht auf die Juden, welche fich unter ihnen aufhielten; 2) in ber bon ber türkischen berschiedenen Lebensmeise; benn mahrend fie fich mit ben berschiedenen Runften bes Gewerbes und Sandwerks beschäftigen, find die Türken Krieger und Beamte, woraus also fein Reid und Streit entstehen fann." Das Dmarifche Teftament bestand und besteht bis heutzutage, aber fast nur auf dem Babier, und fogar bei zeitweifen Bromulgationen beffelben und anderen schweren Berfügungen und Ungriffen gegen bie Juden ging und geht es nach bem conftantinopolitanischen Spruchwort: "Berbote bauern bon Mittag bis Nachmittag." Bon ber außerordentlichen Bewegung, welche im 17. Jahrhundert die gange judische Diasspora ein paar Jahrzehnte in zwei Salften spaltete und insbesondere im türkischen Reiche ihren Schauplat hatte, ba Schabbathai Zebi aus Smyrna (geb. im 3. 1641) die Rolle eines Meffias fpielte, bis er in Conftantinopel durch den Sultan felbst entlarbt wurde und nun gange Schaaren feiner Unhanger entweder aus Angft jum Muhammedanismus oder aber über die Brude ihrer hochft inter= effanten tabbaliftifchen Ibeen bollends jum Chriftenthum übertraten, haben wir in einem besonderen Artitel ("Schabbathäer") Rachricht gegeben.

4) Die Stellung der Juden unter den außeren und inneren Ram= pfen der Chriftenheit bis zum Siege des Ratholicismus über den Arianismus. - Unfere drei jubifchen Befchichtschreiber haben, wie wir in ber Ginleitung bemerkten, die berichiedene Stellung der Juden innerhalb der Chriftenheit bor= gualich aus ber Berschiedenheit der Rechtsverhältnisse der herrschenden Chriftenvölker (fo Soft und Caffel) ober aus ber Berichiedenheit ber Entwidlungsftufen des Judenthums felbst erklart (fo Grat), und jeder dieser Erklarungegrunde hat feine große Berechtigung. Aber der bornehmfte Erklärungsgrund liegt ohne Zweifel in der Natur des Chriftenthums und dem verschiedenen Rarafter feiner Entwicklungestufen. Waren die Juden bon uns verschieden nur durch nationale Eigenthümlichkeiten und nicht in erster Linie durch die Religion, oder aber, mare das wichtigfte und hochste Interesse für unsere Bolter nicht ebenfalls unfere Religion, das Chriftenthum, - bann tonnten, bann mußten wir anderen Erklärungsgründen eine gleiche, wo nicht höhere Bedeutung beilegen; fo aber behalten alle die fonft anzuführenden Momente: Berichiedenheit des Nationaltarat= ters, der Rechtsverhältniffe, der politischen Ereignisse, der Individualität einflugreicher Fürsten oder Rirchenvorsteher, der beiderfeitigen Culturftufen, der inneren Entwidlung bes Jubenthums, immer nur fefundare Bedeutung, weil bas Chriftenthum die Religion der herrschenden Bevölkerung und weil es die Religion ift, welche den Beruf, die Welt zu überwinden, in fich tragt und diefen Beruf in augenscheinlicher Progreffion beurfundet. Die Bedeutung biefes oberften Momentes mag ba und dort gurudtreten hinter einem ober mehreren jener fekundaren Momente; aber die Befchichte zeigt, wie fie boch immer wieder in erster Linie fich geltend machte, und wie Erscheinungen, welche burch alle jene fekundaren Momente gufammen nicht zu erklaren maren, allein burch jenes oberfte Moment ihre Erklärung finden.

Wir bestimmen demzusolge auch die verschiedenen Perioden der Geschichte der Juden innerhalb der Christenheit in der angegebenen Weise. Die obengenannte erste Periode beginnt eigentlich erst mit dem Herbortreten des Begriffs einer allgemeinen Kirche. Den Gegensatz der Kirche bilden die verschiedenen allmählich überwundenen und verschwunz denen Parteien in ihrem Innern, sowie nach Außen die drei entgegengesetzten Religionen des Heidenthums, des Muhammedanismus und des Judenthums selbst. Das Indenthum war der erste Gegner des Christenthums, wird einst sein setzer Gegner sein, und war auch in den einzelnen Ländern Europa's, in welchen das Christenthum seine Herrschaft entsalten und das ganze Bölkerleben umwandeln durfte, sein zähester, sein intens

sibster Gegner. Diese Gegnerschaft wird also ber oberste Bestimmungsgrund für das Berfahren der Christenheit gegen die Juden ausmachen und hat ihn ausgemacht — auf fehr verschiedene Beise, je nachdem die Erkenntniß von den einzig erlaubten und einzig zum Ziele führenden Baffen für biefen Rampf in einer Beriode oder einer einflußreichen Persönlichkeit erwacht mar oder noch schlummerte, ihre Macht geltend machen durfte oder gebunden ward durch die Umgebung oder eigene Leidenschaft. Großen Ginflug darauf übte der gleichzeitige Rampf gegen das Beidenthum oder den Muhammedanismus, großen, jum Theil noch größeren Ginfluß der Rampf gegen innere, nicht eben rechtgläubige Parteien, gang vorzüglich gegen den Arianismus. Nun erst kommt in Betracht bie Berichiedenheit jener fekundaren Momente, der Begenfat der Rechtsverhaltniffe im alten römischen Reich unter den byzantinischen Raifern und im späteren römischen Reich unter den germanischen Raifern gegenüber der Willfürherrschaft in den übrigen driftlichen Ländern; nun erft der Begenfat des germanischen Karafters dieffeits des Rheins gegen= über bem Raratter der malichen Bolfermischung jenseits; nun erft die Erhabenheit eingelner Perfonlichkeiten, wie eines Theodorich, eines Gregor bes Großen, eines Rarl des Großen 2c.; nun erst die Macht politischer Ereignisse, wie das Interim eines Julian auf dem byzantinischen Throne 2c.; nun erft der Begensatz der Culturstufen der halbbarbarifden Bolter, welche die Bolterwanderung über Europa ausgegoffen, gegenüber ber bamaligen Culturftufe ber Juden in ihrer Mitte; nun erft die Entwicklung bes Rabbinismus u. f. w.

Unsere erste Beriode beginnt baher, wie gesagt, eigentlich erst mit dem Hervortreten des Begriffs einer allgemeinen Kirche. Aus der Zeit der noch ziemlich bereinzelten

driftlichen Gemeinden beschränken wir uns auf Folgendes:

Die Opposition des Judenthums gegen das Chriftenthum hatte bor 18 Jahrhunderten wie heutzutage diefelben Urfachen, nämlich: die Niedrigfeit ber außeren Erfcheinung des Meffias, Die Bergichtleiftung auf alle eigene Gerechtigfeit des Menfchen, und die Gottmenschheit Jesu. Die Bekehrung zum Evangelium war indeffen bei biefen für fie fo fdwer zu überwindenden Bedenfen fur fie auch ungleich angebahnter als für bie Beidenwelt, da das Gefet und die gange bisherige Geschichte für fie ein nacogwoods είς Χριστον geworden war, und fo finden wir die Bahl der Judenchriften in der aboftolischen Zeit verhältnigmäßig nicht geringer, sondern vielmehr größer denn die Bahl der Beidenchriften, obwohl wir auch bei Ifrael wie bei der Beidenwelt im Blid auf die Maffe der im Judenthum verharrenden Diaspora und im Blid auf die Maffe der im Beidenthum anfange berharrenden Bolfer es bei jenem Berhaltniffe belaffen muffen, welches Paulus (Rom. 11, 4. 5) mit der hinweifung auf die 7000 in Ifrael jur Beit des Elia bezeichnet. Mit bem Schluß des apostolischen Zeitaltere tritt aber bereits ein Stoden in dem Strom des Uebertritts vom Judenthume jum Chriftenthum ein, und wenn wir nach den muthmaglichen Urfachen diefer Erscheinung fragen, fo durfte teine ber geringften in dem immer icharfer herbortretenden Begenfate des Beidenchris ftenthums gegen bas Judendriftenthum ju fuchen fenn; ba die Rirche wie die Synagoge fich mehr und mehr ihrer wesentlichen Unterschiede bewußt wurden, diese Unterschiede immer schärfer ausprägten und die Kluft bon nun an je langer je schwerer zu über= fchreiten ichien. Aber auch die politischen Begebenheiten, der judifche Rrieg wider Bespafian und Titus und der Aufftand Bar Cochba's wider Trajan und Sadrian, trugen bagu bei, da die Chriften einerseits bon ber Theilnahme baran fich fern hielten, anderntheils der unglückliche Ausgang berfelben der Stimmung der Juden überhaupt eine gro-Bere Bereigtheit verlieh. Musbruche derfelben gegen die Chriften, blutige Berfolgungen oder darnach boch Berlaumdungen berfelben bei den gemeinschaftlichen Berrichern, auch Berwünschungen der Chriften und ihres Meifters in den Synagogen und in Schriften trugen jur Erweiterung ber Rluft bei; gleichwie, nachdem das Chriftenthum jur Stgate= religion im romifchen Reiche erhoben worden war, die Chriften leider daffelbe fich gu erlauben anfingen und fpater fogar in ber undriftlichften, in ber unmenfolichften Beife

übten. Die Kluft ward aber damals ichon auch zu verwischen gefucht, und zwar bon beiden Seiten: bas Judenthum erhob fich halb zum Chriftenthum, bas Chriftenthum neigte fich halb bem Judenthum zu, in Erscheinungen, welche bie Rirchengeschichte als Ebionitismus, Elgaismus, Pfeudoclementismus, Arianismus bezeichnet. Die brei erfteren waren auf judifchem Boben entsprungen und gingen mit ber allmählichen numerischen und politischen Uebermacht ber Beibenchriften und ber Entwicklung bes firchlichen Lehr= begriffs vorüber. Anders der Arianismus, obwohl er nur die lette und feinste, aber eben darum in weitesten Rreifen bestehende Form der judaifirenden Chriftologie darftellt. Juden und Chriften ftanden fich aber auch, nachdem bie Kluft alfo aufgeriffen war, nachdem das Judenthum als Shnagoge, das Chriftenthum als Rirche einander icharf ausgeprägt gegenübergetreten waren, doch noch fo nahe, innerlich und auferlich, daß Beides: feindliche und fanatische Reibungen, sowie freundliche und fromme Berührungen fortbauerten. Bir finden noch in der Mitte der gefeiertsten judischen Schriftgelehrsamkeit, in ber Mifchnah und Gemara, gahlreiche Spuren von Renntnig bes Evangeliums, mahre und entstellende Nachrichten, Citate oder nur Nachbildungen von Aussprüchen und Erlebniffen Jefu und feiner Apoftel; ja die Meifter machten es den Schulern gur Pflicht, fich in Beantwortung berfänglicher Ginwürfe der Chriften zu üben und die driftlichen Schriften dagu zu lefen, mahrend fie dem Bolfe das Lefen derfelben verboten. Undererfeits ber= rathen einzelne Rirchenlehrer der erften Jahrhunderte noch eine ziemliche Befanntichaft mit ber jubifchen Schriftgelehrsamkeit, namentlich ein Juftin und Sieronymus; ber romifche Bifchof Sylvefter foll fogar eine öffentliche Disputation zwifchen judifchen und driftlichen Schriftgelehrten beranlagt und viele feiner Begner für bas Chriftenthum gewonnen haben. Dag der Patriarch von Tiberias, Sillel III., fich vor feinem Tode noch habe taufen laffen, wird von driftlicher Seite behauptet, von judifcher bestritten.

Der Umgang und Bertehr zwischen Christen und Juden mar mit der Confolidi= rung der Rirche wie der Synagoge gespannter, sparfamer geworden, aber man tannte bis auf Conftantin den Großen feine firchliche und feine burgerliche Magregel feiner Beschränfung; Chriften und Juden waren romische Burger und hatten damit Antheil an allen Pflichten und Rechten eines folchen im hauslichen und im öffentlichen Leben; Chriften und Juden erfuhren ber heidnischen Staatsreligion gegenüber ungefetliche, bon den Launen der Raiser oder Procuratoren, von dem Fanatismus heidnischer Priefter oder Volkshaufen ausgehende Verfolgungen; von Befchränkungen des Umgangs untereinander mar noch feine Rede; benn der Kampf zwischen Judenthum und Chriftenthum tonnte in diefer beiderseitigen Lage, einzelne Ausbruche bon Feindschaft fanatischer Menichen ausgenommen, nur erft ein geiftiger jenn. Mit der Bewalt, welche der Staat ber Rirche berlieh durch den Uebertritt ber romischen Raifer jum Chriftenthum, legte fich auch die Bersuchung nahe, zu fleischlichen Baffen zu greifen oder doch fleischliche Wehr gegen mögliche Beeinträchtigung driftlicher Intereffen den Juden gegenüber anzuwenden. Die ersten Bugantiner beschränften fich noch auf diese Behr; fie mochten barin eine Rothwehr erbliden gegen Störungen der öffentlichen Ordnung, aber fie icheinen auch bereits darin Atte der Bietat gegen ihren neuen Glauben erblickt zu haben, alfo baft ihr romisches Rechtsbewuftsehn insoweit jum Schweigen verurtheilt murde. Den erften Anlag bazu gab die bon uns oben (Abichn. 2.) bereits genannte Proris ber Juden. ihre Stlaven zu beschneiben und damit der jubifchen Bemeinde einzuverleiben. Praxis mar bereits alttestamentlich, lag bem Buniche jedes Sausherrn, nicht Gefinde eines anderen Glaubens um fich zu haben, nahe genug, mochte indeffen vielfach auch nur zur Bermehrung und Berherrlichung der Judengemeinde geubt worden fehn, wie man in der Kirche noch heutzutage solche Taufen zumeist nicht nur für erlaubt, sondern fogar als eine Pflicht betrachten wurde. Conftantin nun erließ die Berordnung, daß die Juden fortan keinen driftlichen Sklaven mehr beschneiden durfen. Dazu kam eine zweite Berordnung, welche nicht in diese Battung gehort, fondern nach beiden Seiten recht und billig und in der That nur zu loben war, nämlich: daß wenn ein Jude über-

getreten fen, weder feine bisherigen Blaubensgenoffen ihm ein Leid anthun durfen, noch er ihnen. Bur Gattung ber erften Berordnung dagegen gehörte eine britte, daß bie Juden nicht mehr, wie feit Caracalla's milder Bestimmung, von amtlichen Diensten in Staat und Gemeinde dispenfirt werden follen, wenn eine religiöse Rudficht badurch berlett wurde, mit Ausnahme ber Patriarchen, Aelteften und Gesetzeslehrer; die lettere Ausnahme follte ihnen ein "solatium pristinae observationis" febn. Einen Schritt weiter ging Conftantius, indem er 1) die Ehe zwischen Christen und Juden berbot und 2) verordnete, daß Chriften, welche jum Judenthum zurudfehren, ihres Bermögens berlustig gehen. Die lettere Berordnung insbesondere, aber auch die erstere, mahnen bereits beutlich an die fpateren durchgreifenden Magregelungen ber Suden; das Berbot der gemischten Ehe richtet die erfte gesetzliche Scheidewand mischen der beiderseitigen Bevölkerung auf, und die Berordnung wegen des Rücktritts war das A jenes Alphabets, beffen Z bie Inquisition in Spanien gegen die sogenanten Neuchriften war. unterbrach diefen Anlauf die Regierung des heidnischen Julian, welcher nun aus haß gegen das Chriftenthum alle Begner deffelben begunftigte, auch die Juden, ihnen den Tempel in Berufalem bergeblich herzustellen suchte und die bisherige Bezahlung der alten Tempelfteuer in den taiferlichen Schat für immer aufhob. Seine driftlichen Nachfolger traten wieder, jedoch mit Borficht, in die Fußtapfen des Constantius: Balentinian und Balens erklärten die Synagogen für loca religiosa, welche bon der hospitatura frei fenn follten; Theodofius ber Große und feine Sohne Arkadius und Honorius, ertennen die religiöse Gemeinschaft der Juden an; beschützen ihre Synagogen; dulden nicht, daß die Religion Jemanden zur Schmach angerechnet werde; erkennen ihre Feste und Sabbathe an und sprechen alle Juden wieder an folchen Tagen frei bon Umtsgeschäften; fie erflaren, daß fie in der Bewahrung der alten Gefetze beharren wollen, und gewähren ben Würdeträgern ber Spnagoge die gleiche Ehrerbietung, wie denen der Kirche; der lette Patriarch, Gamaliel, verliert nur wegen eines Uebermuths das "codicillum honorariae praefecturae"; ober fie bulben auch keine Berspottung bes christlichen Cultus am Burimfest; fie gestatten bereits teinen Neubau von Synagogen, nur Ausbefferung der alten; fie gestatten nicht, daß die Juden Brofelhten annehmen und driftliche Stlaben auch nur ankaufen; fie berbieten bas Enterben von Rindern, welche Chriften geworden; fie verbieten den Patriarchen, über die Chriften Recht zu sprechen, weisen die Civilproceffe zwischen Juden und Christen bem Rector provinciae zu und laffen ihnen in burgerlichen Sachen nur bas Schiedsgericht, mahrend fie die firchlichen Sachen noch in oberfter Instanz den Patriarchen zuerkennen; sie lassen ihnen die Ausübung der advocatio, wenn sie in liberalibus studiis unterrichtet und von angesehener Familie find, fprechen ihnen aber die Befähigung ju militärischen Burden ab. Aber es follte noch anders kommen, nachdem Theodofius I. dem Arianismus den Todesstoß gegeben und Theodofius II. nun die Zeit und Rraft genug gewonnen hatte, auch allen anderen nichtkatholischen Unterthanen durch Beschränkungen und Verfolgungen den Reft ihres Einfluffes zu benehmen. So erfolgte im J. 439 auch gegen die Juden die Berordnung: "Da nach einem alten Spruche bei tödtlichen Krankheiten kein Beilmittel anzuwenden ift, fo geben wir endlich, damit nicht jene verderblichen Seften, unfere Zeiten gang bergeffend, gleichsam ohne Unterscheidung des Glaubens, sich unaufhaltsamer in das Leben verbreiten, für emige Zeiten folgendes Gefet : Rein Jude, fein Samariter foll, mit Aufhebung der Befete beider Reiche, ferner zu Memtern und Burben zugelaffen werden, keinem die Berwaltung ftädtischer Obrigkeit zustehen, nicht einmal ber Dienst des Bertreters der Stadte von ihnen bersehen merden." Juden = und Reter. thum follte radital ausgerottet und der driftliche Staat in feiner Reinheit und Bollkommenheit dargeftellt werden. Die Rechtsanschauung des alten römischen Reiches ift nun principiell verlaffen, und wenn gleich ber Schritt burch bie vorangegangenen wachsenden Ausnahmegesetze genugsam vorbereitet war, so war doch das ausdrückliche Aufheben des bisherigen romifchen Rechtes in diefem Berhaltniffe von der größten Ents

scheidung nicht nur für die Stellung der Juden im oftromischen Reiche, fondern für die gange fünftige Stellung ber Juden in Europa. Wie biefe Magregeln alle fich ber taiferlichen Politit empfehlen tonnten, ift wohl zu begreifen, wenn wir bedenken, 1) welch' eine große Population bie Juden in allen Ländern und Städten bes romischen Reiches ausmachten; 2) wie viel näher, innerlich und äußerlich näher, fie der arianischen Chriftenheit denn der tatholifden ftanden; 3) welche Bahrungen und Sturme das tirchliche Bar= teiwesen innerhalb bes Reiches hervorgerufen hatte und wie wünschenswerth es erscheinen mochte, durch alle diese Parteiungen durchzugreifen und durch Uniformirung der Betenntniffe Einigkeit und Ordnung im Staate ju fchaffen; 4) wie unbequem und bedenklich die Maffe judifcher Unterthanen in allen Staats - und Militardienften erscheinen mußte bei ihren engen Beziehungen zu ihren Glaubensbrüdern im feindlichen perfifchen Reiche und unter ben bas romische Reich bedrängenden arianisch gefinnten germanischen Bölferschaften. Die Juden hatten einmal um bas andere mit den Arianern innerhalb bes Reiches gehalten gegen die fatholifche Rirche, fie hatten erft noch unter Theodofius I. (im 3. 415) in Alexandrien in gewaltigem Rampfe die Arianer gegen den fatholischen Bifchof Chrill unterftutt, die tatholifche Sauptfirche in Brand geftedt und ein Gemetel angerichtet, welches mit der Zerftörung ihrer Synagoge und dem augenblicklichen Sich= gurudziehen ber gegen 100,000 Seelen ftarten Judenfchaft aus ber Stadt endete. Daß aber diefe Magregelungen der ganzen Rechtsanschauung des romischen Reiches zuwider= liefen, bekannte Theodofius II. felbst, und daß man damit nicht einmal ben 3med erreichte, fondern fich badurch nur um fo mehr natürliche Bundesgenoffen ber auswärtigen Feinde in allen Theilen des Reiches fchuf, follte die Zukunft lehren, da die fo fcmer mighandelten Juden und andere Parteien es waren, welche icon ben Neuperfern zu ihrer Bedrängung des römischen Reiches, vielleicht auch den Ginbrüchen der arianischen Gothen, am ichwerften aber ben Eroberungen ber Araber (f. oben Abichn. 3.) die Sand reichten, um das eiferne Jod mit einem milderen bertaufden zu durfen. Rur wer gleiche Rechte genießt, wird auch gleiche Bflichten gu leiften fich im Gemiffen gedrungen fühlen; nur freie Bewegung erhält in ben Staaten wie im menfclichen Rorper gefundes Leben. Alle ein Jahrhundert fpater Juftinian jenes Befet in feinen Coder aufnahm, ließ er nicht nur die Eingangsworte hinweg, fondern auch die fatalen Worte "mit Aufhebung der Befete beider Reiche". Daß den Juden administrationes et dignitates unterfagt feben, fest er voraus, legt aber ben Nachbruck barauf, bag fie weber als defensores civitatis fungi noch patriae honores arripere fich unterfungen durfen. Als bie Juden, gestütt auf eine Undeutlichkeit im Befet bes Theodofius II., mit ben Samaritern und Montanisten Ansprüche auf Dispensation bon den Curialien machten wegen religiöfer Binderniffe, erichien ein neues Befet, worin Juftinian den Staatsbeamten, an welchen jene fich gewandt hatten, also anläßt: "Nos igitur mirati sumus, si sapientia et acumen tuum tales eorum pertulit rationes et non repente tales dicentes dilacerasti." Sodann: "Curiam exerceant hujusmodi homines et nimis ingemiscentes et curialibus functionibus sicut etiam officialibus, ut dudum sancitum Et nulla religio ab ejusmodi eos excipiat fortuna. Indigni tamen curiali sunt honore, ut non caedantur neque ad aliam ducantur provinciam"; fie miiffen alle Lasten des Gesetzes tragen "corporalia et pecuniaria munera", aber "honore fruantur nullo, sed sint in turpitudine fortunae, in qua et animam volunt esse." Welch' eine Berachtung einer in allen Städten feines Reiches gahlreichen und einflußreichen Rlaffe feiner Unterthanen, welche nichts berschuldet und nur das Unglud hatte, nicht ben Glauben des Raifers zu theilen, verräth fich in diefen Worten des berühmten Gesetzgebers; wie mußte eine folche Rechtlofigkeit mitten im romischen Rechtsftaate auf die Gesinnung dieser Unterthanen gegen die byzantinische Herrschaft wirken! wie mufite der moralische Drud einer folchen Berabwürdigung auch die Culturftufe dieser Bevolferung herabdrücken! — Ein Jahrhundert später regierte Heraclius und entstand der Muhammedanismus. Fredegar's von anderen Abendländern oft wiederholte Nachricht, bak Beraclius die Juden aus dem byzantinischen Reiche vertrieben habe, weil er in der Butunft gelesen, daß daffelhe von einem beschnittenen Bolte werde bedrängt werden, tann nicht richtig senn, ba fie bei seinem Tode noch sehr gahlreich in Constantinopel waren; nur aus Berufalem verwies er fie nach Sadrian's Beispiel; fie durften fich demfelben nur bis auf eine gewiffe Entfernung nahern; im Uebrigen bewogen die Berfolgungen durch Beraklius nur Einzelne, wenn auch in großer Angahl, fein Reich zu verlaffen und nordlicher fich anzusiedeln. Solche Berfolgungen waren bei ber Sinneigung ber Juden zu ben Perfern, mit welchen Beraclius in ftetem Rriege lebte und auf deren Seite fo viele Buden gegen ihn fampften, freilich um fo weniger zu verwundern, sowie andererseits bei einer Gesetzgebung wie die byzantinische die hinneigung nicht zu verwundern ift, womit die Juden schon unter Juftinian bei dem Ginfall der Perfer i. 3. 524 und nun bollends unter Beraclius mit benfelben conspirirten und spater in Aegypten und Borberafien den Arabern die Sand boten. Beim Bau der Mofchee Omar's in Jerusalem bezeichneten die Juden, als dieser Bau nicht gelingen wollte, den Arabern als Ursache dabon bie Rraft eines bafelbft verborgenen Rreuzes und entflammten badurch die Buth ber Araber gegen alle Kreuze. Un dem ein Jahrhundert fpater ausgebrochenen Bilderftreite hatten die Juden wiederum Antheil; die Bilder waren ihnen ein sonderliches Aergerniß; so nahmen fie Partei für die Bilderstürmer, und diese murden von den Bilderverehrern mit ihnen in Eine Rlaffe geworfen und geradezu "Juden" genannt; ein Kirchenlehrer erklärte: "Ihr habt gehort, daß die Bebraer und Samariter die Bilder verwerfen, alfo find die, welche es thun, Juden"; munderthätige Bilber muffen auch Argumente abgeben gegen bie Juden; ein judischer Zauberer follte zuerst dem Araber Egid und nach beffen Tobe auch Leo bem Isaurier in Bygang die Bilberberfolgung eingegeben haben, fo daß Leo nun gerade, um zu zeigen, wie wenig er Gemeinschaft mit den Juden habe, diefe verfolgte und gur Taufe gwang. Der milbe und gerechte Bafilius Macedo erweift ihnen nun bereits eine Wohlthat, indem er gegenüber ber Berwirrung ber Rechtsverhältniffe fein Procheiron herausgab und darin im 12. Art. des 9. Titels hinfichtlich der Juden aus den früheren Satzungen das Resultat seststellt: "Έλληνες καὶ Ἰουδαΐοι καὶ Αίρητικοὶ οὖτε στρατεύονται οὖτε πολιτεύονται, άλλ' ἐσχάτως ἀτιμοῦνται" Beil ihm aber an dem Beil der Seelen liegt, versucht er es, die Juden dem alleinfeligmachenden Glauben guzuführen, jedoch nicht mit Gewalt, sondern durch Disputationen, Belohnungen und Ehrenamter. Da die alfo Uebergetretenen aber nach feinem Tode wieder jum Judenthum gurudfehrten, fo erklärte fein Gohn und Nachfolger Leo ber Bhilosoph in der Berbitterung über folden Undank und über folde Entweihung des lebenbringenden Taufwaffers: "Bas unfer Bater überging, glauben wir vollenden au muffen: wir heben hiemit jedes altere Wefet über die Juden auf und verbieten, daß Jene anders, als es der Eine heilbringende Glaube der Chriften will, zu leben magen: wer baher bei bem Abfall bon ben driftlichen Bebräuchen ju ben Sitten und Satzungen der Juden ertappt wird, der wird nach den über die Abtrunnigen gegebenen Gefeten geftraft." So mar das romische Recht auf demfelben Punkte des Unrechts angekommen, wie die Willfur in anderen Staaten; nur dag fein fcutenber Damm es lange genug erschwert hatte und daß ohne diesen Damm der driftliche Fanatismus gang anders gewüthet hatte, wie wir dieß in Spanien augenscheinlich erfahren werden. Juden erfuhren auch im byzantinischen Reiche, auch unter diesen machsenden Rechtebefdrankungen, doch nicht jene außersten Dighandlungen, wie in der zweiten Salfte ber Regierung der Westgothenkönige und noch mehr wie unter Ferdinand dem Ratholischen. Sie lebten in allen Ländern des byzantinischen Reiches, vom Golf zu garta bis an bie Donau, auf den griechischen Infeln und in den affatischen und afritanischen Besitzungen, in organisirten Gemeinden und hatten ihren eigenen Ephoros zur Beaufsichtigung des Sandels und Firirung des Preifes. Bor Theodofius II. hatten fie auch in Conftantinopel gewohnt und auf ben Chalfopratien eine Synagoge befeffen. Diefer baute an ihrer Stelle eine Rirche und verwies die Juden außerhalb der Stadt auf den fogenannten  $\Sigma_{\tau \in \nu \acute{o} \nu}$ , später auch Judeca, Judenviertel benannt. Das Studium der Mischnah war ihnen ausdrücklich verboten; ihr Gottesdienst in den Synagogen aber war ungestört. Besondere Geldlasten wurden ihnen von den Byzantinern nicht auserlegt; in ihren Erwerbszweigen waren sie ungehindert; sie besasen häuser, trieben Ackerbau und handwerke, waren berühmte Seidensabrisanten und Purpurfärber, reiche und weithin handelnde Kausseute. Der byzantinische Staat hatte nun alle abweichenden Religionsparteien erdrückt und verdiente den Namen des "orthoboyen", aber er hatte auch alle innnere Kraft darüber verloren und war reif geworden, dem Muhammedanismus in die hände zu fallen.

Im Occident ichien fich die Stellung der Juden unter den Stürmen ber Bölkerwanderung gar anders zu geftalten als im byzantinischen Reiche. Die Beschränkungen, welche die ersten driftlichen Raifer ihnen auferlegten, waren zwar hier gleichfalls zu Recht bestehend, wurden aber theils der weiten Entfernung halber, theils unter dem Eindrucke ber Stürme, welche die Bolfermanderung über diefen Boden, noch gewaltiger benn über das morgenländische Reich entfesselte, wie es scheint, weniger durchgeführt; und da bie erfte römische Kirche nicht so zerspalten war durch dogmatische Parteiung und bei aller Rechtgläubigkeit auch in der Lehre von der Trinität doch die praktischen Fragen vom freien ober berberbten Willen bes Menichen, bon Gunde und Bnade, von ber Rirchengemeinschaft 2c. die Bischöfe zumeist beschäftigten, so trat auch bas Interesse ber morgenländischen Kirche, alle die Barteien, welche im Dogma von ber Gottheit Chrifti nicht rechtgläubig waren, mit einander ju unterdrucken, im Abendland ju Gunften ber Juden in ben hintergrund. Erft die Bolfermanderung brachte ben Arianismus in das Abendland und mit bemselben auch den Ausgangspunkt zu firchlicher und faatlicher Magregelung der Juden, als beide miteinander, Judenthum und Arianismus, ein freundliches Berhältniß unterhalten hatten und mit einander dem tatholifden Staate meiden follten.

Zunächst allerdings brachte er ben Juden eine noch gunftigere Lage, als fie auch im weströmischen Raiserreich genoffen hattten. Was im weströmischen Raiserreich und nachher in ben germanischen Staaten des Westens, in Italien, Gallien und Spanien, die katholische Beiftlichkeit zunächst zu beschränkenden Concilienbeschlüffen und zur Betreibung von Regierungserlaffen bewog, das war der Sflavenhandel in den Banden der Juden. Die Menge der Rriegsgefangenen oder Geraubten, welche die Nachbarschaft der nordischen, halbbarbarischen Bolfer lieferte, und das Bedürfniß des Gudens nach folden theile für den Luxus des romifden Saushaltes, theile fpater für den Wieberanbau der von der Bölfermanderung zertretenen Ländereien, erzeugten einen ungemein ftarken Handel mit Sklaven, und da die Juden an Beweglichkeit und Gewandtheit die übrigen Einwohner zumeist übertrafen, gelangten fie allmählich beinahe ausschließlich in ben Befit biefes gewinnreichen Sandels. Bie die Befehrung folder Stlaven jum Chriftenthum und die nachherige Beimfendung berfelben ju ihren nordischen Landsleuten gern gebraucht wurde zur Berbreitung des Chriftenthums, ift bekannt; aber auch das Juden= thum eignete fie gern fich an und ihre Berren ober boch 3wifdenhandler fuchten fie vielfach durch Beschneidung der Synagoge einzuberleiben. Es kamen aber, und bas je länger je mehr, auch Chriften in die Stlaverei und unter die Bewalt judifcher San= belsleute und murden somit durch die Beschneidung entweder freiwillig rudfällig bom Chriftenthum oder gezwungen der Rirche entriffen. Dieg war aber in den Augen der Beiftlichkeit nicht nur ein Seelenschaden für den Ginzelnen, sondern zugleich eine Ents weihung des vergeblich empfangenen Saframents der Taufe und eine Beeinträchtigung. wo nicht Berhöhnung der Rirche. Dieser Umstand war nicht nur der katholischen, son= bern auch der arianischen Christenheit ein Aergerniß; mahrend dagegen die Arianer nicht wie die Ratholiken den Umgang und Berkehr mit den Juden, den hauslichen und den öffentlichen, für bedenklich ober schmählich ansahen und, ftatt auf ihre Ausscheidung aus ber driftlichen Gefellschaft hinzuwirken, vielmehr gern fich mit ihnen einließen und von den vielfach an Bildung und Gelehrsamkeit über ihnen Stehenden zu lernen liebten. Arianer aber waren bor allen nichtrömischen Bölkerschaften Europa's die Weftgothen; bon ihnen aus an der Donau war das arianische Christenthum sodann zu den Oftgothen gekommen, und schon die Rugier, welche noch bor diesen in Italien eingebrochen waren und unter Odoaker bem weströmischen Reiche in Italien ein Ende gemacht hatten, waren Arianer gemesen. Bon Pannonien aus drangen die Bandalen mit den Alanen und Sueben vereint die Donau aufwärts und weiter nach Gallien und Spanien, die Bandalen und Alanen bereits als Arianer, die Sueben noch ale Beiben; die letteren nahmen in Spanien auf kurze Zeit das tatholische Bekenntniß an, traten aber bald, den nachfolgenden Westgothen zu lieb, auch zum Arianismus über; die Bandalen und Alanen aber fuchten, als fie nach Rordafrita übergefett hatten, dafelbst mit der römischen Herrschaft auch das fatholische Christenthum zu verdrängen. Während dieß hier auf die grausamfte Beije geschah und die katholische Christenheit Nordafrika's wieder ihre Märthrertriumphe erlebte, mußte in den füdwesteuropäischen Ländern der Katholicismus zwar gleichfalls sich zurückziehen vor dem Arianismus, allein ohne diefe Robbeit zu erfahren und mit dem steten Bewuftfenn, doch allmählich wieder die Herrschaft zu gewinnen. Ratholisch waren von Anfang nur die Burgunder und wurden in Folge der burgundischen heirath ihres Königs Chlodwig und deffen Sieg über die heidnischen Alemannen mit jenem die Franken. Zwischen biefe Parteien der Rirche faben fich nun die abendländischen Juden hineingestellt, und das Reich der Rugier, Oftgothen und Longobarden in Italien, sowie das der Westgothen im fublichen Ballien und Spanien, bot bis zur Berdrangung des Arianismus durch den Katholicismus ungefähr das gleiche Bild eines harmlofen freundlichen Zusammenlebens, mahrend in Burgund und unter der herrschaft der ersten Frankendnnaftie, der Merovinger, die Stellung der Juden ichon eine ichwierigere mar, feit dem Uebertritt Reccared's zum Ratholicismus in Spanien aber machfend beinahe bis zum Unerträglichen fich verschlimmerte. Die Germanen brachten den Grundfat mit fich, feine Person dem eigenen nationalen Rechte zu entziehen; fie standen damit auch in rechtlicher Sinficht höher denn die Römer, denn fie hatten nicht nur den gleichen Ginn für Ordnung ber öffentlichen Angelegenheiten nach festen Befeten, fondern fie hatten zugleich den Sinn für Billigkeit gegen die Befetgebung anderer Bolter; fo richteten fie fich felbft nach ihrem germanischen Bertommen und Gefet, die befiegten Bolterschaften des römischen Reiches aber und somit auch die Juden, in welchen sie römische Burger faben, nach dem hergebrachten römischen Recht. Da fie nun in diesem bereits auch beschränkende Berordnungen gegen die Juden borfanden, fo beließen fie diese zwar ebenfalls, aber fie traten nicht in die Suftapfen der gleichzeitigen Bygantiner, im Begentheil, fie milberten die ichon zu Recht bestehenden Beschränfungen durch ichonende Unmendung derfelben. Der ausgezeichnetfte unter ben betreffenden germanischen Regenten war auch in dieser Hinsicht Theodorich, und sein Ausspruch: "Wir tonnen feine Religion gebieten, meil Niemand gezwungen werden fann, Etwas gegen feinen Willen zu glauben", wurde allein ichon hinreichen, ihm den Beinamen des Großen zu vindiciren. Die Beschneidung driftlicher Stlaven, fogar der Neubau von Synagogen ward daher mit den übrigen Bestimmungen des romischen Rechts auch im Oftgothenreich ale Wefet verfündigt; aber die Reparaturen der alten Synagogen hatten die weiteste Ausdehnung, und die Brivilegien der Freiheit von Staats = und Gemeindeamtern, wo bie Religion ein Sinderniß in den Weg legte, murden ausdrücklich gewahrt; die Juden genoffen eine Toleranz, welche ihre ganze Liebe und Treue gewann, fo daß bei der Eroberung Italiens Seitens der Byzantiner unter Belifar die Juden Reapels mit verzweifelter Bartnädigfeit für die Oftgothenherrschaft fich wehrten. Nicht anders war ihre Stellung unter ben Longobarden, und da auch hier fein Uebertritt der Regenten bom Arianismus Bum Ratholicismus Statt hatte, welcher eine auch bie Juden betreffende Rrifts heraufbeschworen hatte, so erhielt sich biese gunftige Lage ber Juden in Italien so ziemlich

auch noch bann, als bie Longobarben allmählich jur fatholifden Rirche übertraten und mit diesem Uebertreten ihre Romanifirung fich vollendete. Aukerordentlich viel trug dazu auch eine große Perfonlichkeit innerhalb der katholischen Rirche felbft bei, ein Mann, welcher nicht nur an firchlicher Burde, fondern weit mehr an Soheit bes Beiftes und Adel der Gefinnung über die Rirche feiner Zeit, ja über eine gange Reihe folgender Jahrhunderte der Rirche emporragt, Babft Gregor der Große. 3mei Gigenschaften ber= einigten fich in diesem Manne gum Beften einer menschenfreundlichen Behandlung ber Buden: fein acht romisches Rechtsbemugtfenn und feine acht driftliche Sorge um bie Geelen Anderer, und es ift erhebend, ju feben, wie diefer Mann auch bei feiner etwas beschränkten Anschauung von dem character indelebilis der tirchlichen Beiligthumer und feiner den Bribatmann beschränkenden Stellung als Dberhaupt der katholischen Rirche boch einer fo hochherzigen Dent- und Handlungsweise gegen die Juden fähig war. Gregor erlaubt in Fallen, da eine driftliche Bevolterung in ihrem Eigennut und Fanatismus Juden ihre Spnagoge mit Gewalt weggenommen und für die Kirche geweiht hatte, zwar nicht, fie ihnen zurudzugeben, fo ftreng er diefes Unrecht migbilligt, "weil bas einmal Geheiligte ben Juden nicht wieder eingeräumt werden darf", aber er befiehlt, fie mit Geld zu entschädigen (Brief an Fantinus in Balermo). Gregor berordnet (Brief an Januarius in Cagliari), daß "jeder Sklave ber Juden, welcher in die heiligen Orte flieht, er fen früher ichon Chrift oder er fuche erft die Taufe nach, ohne Nachtheil der Armen (b. h. ohne Entschädigung aus dem Kirchengut) in Freiheit gefet und in ben Schutz der Rirche genommen werden foll." Gregor hatte am liebften ben Buben allen Sandel mit driftlichen Stlaven entzogen; da ihm aber die weltliche Macht hier entgegenstand, erlaubte er fich jenen Ausweg; als ein Mann feiner Zeit fah er in ber Stlaverei an fich noch etwas gang Bewöhnliches, aber er hielt es "für widerfinnig, bas Saupt zu ehren und die Blieder deffelben, die Blieder des Leibes Chrifti, bon feinen Weinden gertreten zu laffen" \*) (Brief an Theodorich); Die Strafe, welche im driftlichromifchen Reiche auf die Befchneidung fogar eines heidnischen Stlaven gefett mar, mar ber Tob und Gingiehung bes Bermogens, aber Gregor ließ fie niemals vollziehen, fondern befahl nur (Brief an Leo in Catanea), "die Stlaven fogleich in Freiheit zu feten, in den Schutz der Kirche zu nehmen und nicht zu dulden, daß die herren berfelben bafür ben Werth erhalten." Gregor tabelt in einer Reihe bon Briefen feine Bifchofe. daß fie Juden mit Bewalt zur Rirche befehren wollen. Er fordert (Brief an Fantinus), "daß die ihnen weggenommenen Bucher und Bergierungen ihnen gurudgegeben werben"; - "die Juden follen nicht bermeinen, irgend ein Unrecht erleiden zu muffen." Er ftraft es (Brief an Bacaudas und Angellus in Campanien), "daß man die Bebraer, bie boch nach römischem Recht zu leben Erlaubnig haben, widerrechtlich beläftige und frante und in der Ausübung ihrer Gebräuche ftore." Er migbilligt "die Art, die Seelen ber Irrenden zu erlösen, - - indem viele in Gudfrankreich anfassige Juden mehr durch Gewalt als durch Belehrung zur Quelle der Taufe geführt werden. — — Wenn die damit berbundene Abficht nicht mittelft der heil. Schrift erreicht werden foll, fo hat fie meiner Meinung nach nichts Ber= dienftliches und die zu rettenden Seelen gewinnen daburch Richts. Denn wer nicht durch Milde der Rede, fondern durch Gewalt gur Taufe gebracht mird, tehrt ohne 3meifel zu feiner borigen Religion gurud und fein Beil erftirbt, anftatt aufzuleben" (Brief an Birgilius bon Arles und Theodorus von Marfeille). Er läßt "dem Betrus und feinen zügellofen Genoffen", welche unter ber Autorität des Bischofs Januarius in Cagliari in die Spnagoge gekommen und den Juden ein Bild der Mutter Gottes, ein Kreuz und ein weißes Taufgewand aufgebrungen hatten, "eröffnen, daß fie diese Schandthat nicht mit

<sup>\*)</sup> Bie boch steht auch in ber Beurtheilung biefes Lebensverhältniffes felbst über bem großen Gregor I. ber Apostel Paulus!

ihrem Eifer für die Religion entschuldigen konnen, ale ob ihnen dadurch das Betehren zur Pflicht geworden fen"; es muffe bei ber Bekehrung eines Juden bei-Ben: "Ich opfre Dir aus freiem Willen und aus freiem Willen betenne ich mich zu ihm" (Brief an Januarius). Er erklärt (Brief an Paschasius gu Reapel): "Wer fich rauher Mittel gegen die Juden bedient und unter dem Dedmantel ber Religion fie bon ihrem gewohnten Gottesbienft durch Störungen abzubringen bemüht, der beweift, daß er feine Sache, nicht Gottes Sache meint; mas foll das nüten, ihnen Gebräuche, die durch lange Uebung feststehen, ju berbieten, da foldes gar nicht zur Bekehrung führt? Der warum follen wir den Buden über die Art ihrer Gebräuche Borfdriften machen, wenn wir fie dadurch nicht gewinnen? Rur durch Bernunft und Sanftmuth muffen fie fich aufgefordert fehen, uns zu folgen und uns nicht zu fliehen; aus ihren eigenen Büchern muffen wir fie belehren, um fie in den Schoof der Rirche aufnehmen zu konnen. Durch Ermahnungen entflamme ihr Berg mit Gottes Gulfe gur Bekehrung, aber ihre gottesdienstliche Feier lag ungeftort!" u. f. w. Wenn fich Gregor felbft daneben auch weltlicher Mittel bediente, fo waren es doch immer nur Bohlthaten, wodurch er fie ju bewegen suchte, indem er Uebertretenden die theilweise Erlaffung ihrer Grundbefigabgaben in Aussicht ftellte, Armen, bie unvermögend waren, fich bas Taufkleid zu kaufen, auf eigene Roften es verabreichte, und spricht er sich darüber in einer Beife aus, welche recht zeigt, wie fogar hier nur Liebe die Triebfeder mar: "Wir durfen es nicht für unnut \*) halten, fie mittelft Erleichterung der Abgaben in die Gnade Christi zu ziehen; denn tommen fie jest auch nicht gang gläubig, fo werden doch die von ihnen Geborenen in befferem Glauben getauft; wir gewinnen alfo fie felbst ober ihre Rinder; darum fällt uns auch der für Chriftum zu machende Erlaß gar nicht ichmer" (Brief an Diakonus Chprian in Sicilien). Uebrigens wollte Gregor auch den moglichsten Fleiß angewendet wiffen in ihrer Borbereitung für die Taufe; fo fchreibt er an Fantinus in Palermo: "Berabrede mit dem Bischof, daß fie vorläufig Ratechumenen werden und er oft zu ihnen gehe, auch mit aller Sorgfalt ihr Berg burch Ermahnungen entflamme, fo daß, je langer noch die Zeit bis jum Ofterfest dauert, fie defto beffer fich vorbereiten und ihr Beil mit besto eifrigerer Begierbe erwarten." Mit Gregor berichwand diese Befinnung auf dem pabstlichen Stuhle; denn ob wir auch noch eingelne Babfte finden, welche Milbe, fogar Bunft gegen die Juden übten, fo bewog fie boch hiezu nicht diese mahrhaft driftliche Liebe und Erkenntniß, sondern entweder mehr natürliche, aber eben barum auch unwirtsame Gutmuthigkeit oder gar Gigennut; wie benn auch die Babfte, wie Fürsten, aus finanziellen 3meden gern Sofjuden hielten oder Freihandelspläte im Kirchenstaate ihnen einräumten, zuweilen auch, nur um einen harten Borganger noch harter erscheinen zu laffen, beffen Zwangsordnungen aufhoben. aber maren auch den hartesten Babften und Bischöfen innerhalb des romisch deutschen Reiches, wie wir feben werden, die Sande etwas gebunden, indeffen in den anderen Rirchenbrovingen die fortschreitende Berdunkelung der driftlichen Erkenntnig und die wachsende hierarchie den Juden gegenüber einen freien Spielraum hatte und bas Borbild eines Gregor I. ober einiger erleuchteten und gerechten Landesbischofe, wie eines Silarius von Arles (im 5. Jahrh.), Sidonius Apollinaris von Clermont (im 6. Jahrh.), je länger je weniger bermochte.

Bis in die Mitte des fechsten Jahrhunderts war indessen auch im größten Theile von Gallien und bis gegen Ende des sechsten Jahrhunderts auch in Spanien die Stel-

<sup>\*)</sup> Daß ber Gebrauch dieses bei aller Liebe immerhin unstatthaften Mittels zur Bekehrung eines Menschen, sey er Heibe ober Muhammedaner ober Jude, wohl zu unterscheiden ist von dersjenigen Erseichterung seiner Lage, welche nicht als Mittel gebraucht wird, sondern dem bereits Entschiedenen und Uebergetretenen nach der Umwandlung seiner bisherigen Existenz ein anderweitiges Fortkommen wieder andahnen hilft, versteht sich von selbst; Gregor aber hielt es auch als Mittel zur Bekehrung noch sür erlaubt.

lung ber Juden bie gleiche wie in Italien. Franken und Burgunder behandelten bie gallischen Juden ale romische Burger; Die alteste Gesetgebung derfelben betrachtet fie als eine besonderen Bestimmungen unterliegende Boltstlaffe. In dem von Chlodwig gegründeten Reiche wohnten fie in der Aubergne, in Carcafonne, Arles, Orleans und bis hoch im Rorden in Paris und im Belgischen; befonders gahlreich in Marfeille, Beziers und in der narbonnenfischen Probing, welche übrigens noch geraume Zeit jum weftgothischen Spanien gehörte. Die Juden des frantischen und burgundischen Reiches trieben Aderbau, Gewerbe und Sandel, befuhren mit eigenen Schiffen die Fluffe und bas Meer, waren Merzte, leifteten Kriegebienfte und nahmen lebhaften Antheil an den Rriegen amifchen Chlodwig und bem Feldherrn Theodorich's bei ber Belagerung von Arles. Sie führten neben ben biblifchen auch die landesüblichen Namen Armentarius, Gogolas, Briscus, Siderius, lebten mit der Landesbevölkerung im beften Ginbernehmen, fchloffen fogar Chen mit Chriften und fpeiften gegenseitig ju Baft, felbft bei driftlis Was das Letztere betrifft, so war es auch den Juden damals noch chen Beistlichen. leichter, die Begenseitigkeit fich zu erlauben, ale es fpater der Fall mar und heutzu= tage noch der Fall ift, da die rabbinischen Satzungen noch weniger Ausbildung und Geltung erlangt hatten und der Thalmud noch nicht nach dem Abendlande gekommen war; nur einige Speisen machten noch eine Unterscheidung, und dieser enthielten fich aledann die Juden bei driftlichen Baftmählern. Indeffen gab es auch bereite Beiftliche, welche baran einen Anftog nahmen, und fo unterfagte bas Concil bon Bannes (im 3. 465) das Speifen bei Juden, "weil es unmurbig fen, daß, mahrend die Chriften Die Speisen bei Juden geniegen, diese die Speisen ber Chriften verschmähen und es den Anschein habe, als wenn die Beiftlichen niedriger ftanden als die Juden." Aber Die fanonische Strenge bermochte noch nichts über ben freundlichen Berfehr; baher mußte bas Concil von Agdes (im 3. 506) diefen Beschluß erneuern, wiewohl auch nicht mit befferem Erfolg. Diefes freundliche Berhaltnig erlitt mit dem Uebertritt Chlodwig's jum tatholischen Chriftenthum im Frankenreiche zwar noch nicht fogleich feine Trübung, aber die Wirfung blieb nicht lange aus. Seine Bemahlin war eine Bringeffin aus Burgund, mo der Ginfluß der katholischen Beiftlichkeit bereits eine miggunftige Behand= lung erlangt hatte; fein Sieg über die Gothen im fublichen Ballien mar ein Sieg über Arianer gewesen, aber da er weder zubor Arianer gewesen war, wie die burgunbifden Bönige, sondern Beide, noch den fatholischen Bifchöfen fich verpflichtet hatte, wie die Weftgothentonige in Spanien, fo erfolgten auch nicht fo rafch die Schritte gegen die Juben. Sigismund von Burgund meinte, ale er im Jahre 516 jum Ratholicismus übergetreten war, nun feinen Gifer für bas neue Dogma durch Unterdrückung bes bisherigen Arianismus zeigen zu muffen und damit auch, wie wir es ichon mehr als Sand in Sand gehend fanden, durch Unterdrückung des Judenthums. Go folgten denn auch hier die Magregelungen ber Juden. Sigismund fügte ben Bufagen ber alten burgundifchen Gesetzgebung ben Paragraphen bei, daß die Berletzung eines Chriften bon ber Sand eines Juden fchwerer bestraft werden follte, als von Seiten eines Glaubens= genoffen; die Strafe follte bestehen in Berluft ber Sand oder 85 Schillingen Lofegelb (solidi, ungefähr 4½ Pfund Silber), mahrend ein Chrift nur eine geringe Summe für die Berletzung zu erlegen hatte. Er bestätigte ferner den Beschluß des Concils bon Epaone unter bem Brafibium bes Bifchofs Avitus, daß auch Laien feinen Theil an judifchen Baftmahlern nehmen durfen (im 3. 517). Der erfte Befchluß gur Befchran= fung der Juden wurde im Frankenreiche gefaßt im Jahre 533, alfo nach Chlodwig's Tode, da das Concil zu Orleans die Ehe zwischen Chriften und Juden verbot. dritte und vierte Concil ju Orleans in den Jahren 538 und 545 gingen weiter: es ward nun auch hier den Chriften verboten, an judischen Gastmählern Theil zu nehmen: es ward ben Juden unterfagt, Profelyten aufzunehmen; ja, fie follten fich nicht mehr während der Ofterfeier auf Strafen und Plagen feben laffen, "weil ihr Erscheinen eine Art Beleidigung gegen das Chriftenthum fen." Childebert I. von Paris nahm die

lettere Bestimmung in seine Constitution auf und erhob so die klerikale Undulbsamkeit zum Staatsgefet. Doch war diefe feindfelige Befinnung noch nicht maggebend für feine Mittonige; im Gegentheil, da die gleichzeitigen fremden Berricher einander blutig haften, waren solche unduldsame Rundgebungen nur auf einzelne Bebiete beschränkt. hochgestellte Rirchenfürsten verkehrten noch immer mit Juden auf freundschaftlichem Fuße, ohne darin eine Befährdung der Rirche zu feben. Undererseits bot der Bifchof Avitus bon Arverna, der feinen Sit in Clermont hatte, Alles auf, die Juden feines Sprengels zu bekehren; er forderte fie zuerst in Predigten auf, und als dieg vergeblich mar, ftachelte er feine Beichtfinder auf, daß diefe die Synagogen überfielen und dem Erdboden gleichmachten; nun ftellte er ihnen die Bahl, entweder sich taufen zu laffen oder die Stadt Clermont zu verlaffen. Als der Einzige, welcher demaufolge fich taufen ließ, an Bfingften des Jahres 576 in feinem weißen Taufgewande durch die Strafen ging, wurde er von einem Juden mit übelriechendem Del begoffen. Darauf griff die Menge die Juden thatlich an, und als diefe fich in ihre Baufer gurudzogen, murden fie überfallen und Biele von ihnen ermordet. Bielen gelang es, nach Marfeille zu entfliehen, 500 aber ließen sich einschüchtern, flehten den Bischof um die Bnade der Taufe an und beschworen ihn, dem Gemetel Ginhalt zu thun. Die driftliche Bevölkerung beging den Tauftag der 500 mit ausgelaffenem Jubel und der Bischof bon Tours ließ die Großthat seines Collegen durch den Dichter Benantius Fortunatus befingen. Feuer des Fanatismus zu Elermont aber entzündeten fich noch andere in vielen Theilen Frankreichs. Das Concil zu Magon im Jahre 581 verbot nun auch, daß die Juden fünftig noch als Richter fungiren oder als Steuerpächter zugelaffen werden, "bamit die driftliche Bevölkerung ihnen nicht untergeben erscheine." Die Juden sollen den chriftlichen Prieftern tiefe Berehrung zollen und in ihrer Gegenwart nur auf ausdrudliche Erlaubnig figen. Die Uebertretenden follen ftreng beftraft werden, und daffelbe Concil wiederholte auch das Berbot, daß fie an Oftern fich bliden laffen und daß fie ihre Sklaven in das Judenthum aufnehmen. Rönig Chilperich felbst zwang die Juden seines Reiches zur Taufe und machte den Pathen dabei, that aber nichts dagegen, wenn fie hernach fortfuhren, den Sabbath zu feiern und andere Gefetze des Judenthums zu beobachten. Nach Chilperich's Tode murde Protektor des Reiches König Guntram, welcher burgundischen Fanatismus mitbrachte. Die Juden suchten ihn durch Empfangsfeierlichkeiten bei seinem Zuge nach Baris in Orleans gnädig zu ftimmen, allein er fuhr fie hart an und bestätigte fammtliche Beschluffe des Concils von Maçon. In ben Jubenberfolgungen unter seiner Regierung zeichneten sich jene Bischöfe Birgilius von Arles und Theodor von Marseille aus, deren Zurechtweisung durch Gregor den Großen wir oben mitgetheilt haben, mahrend bagegen die verwittwete Rönigin Brunhilde fo mild gegen fie mar, daß fie, fogar zu Gregor's I. Miffallen, - ihnen den Befit driftlicher Stlaven gestattete. Die letten merovingischen Ronige verfielen immer tiefer in Bigotterie und Judenhaß. Chlotar II., Muttermörder und doch als Muster kirchlicher Frömmigkeit gepriesen, dem im 3. 613 die Gesammtmonarchie der Franken wieder zugefallen mar, fanktionirte die Beschlüsse des Parifer Concils, daß die Juden weder zu obrigkeitlicher Gewalt noch zu Kriegsdienst zugelaffen werden durfen (im Jahre 615). Als vor bem Westgothen Sifebut (f. unten) viele Taufende bon Juden aus Spanien nach dem Frantenreiche entflohen waren, ichamte fich Chlotar's ichmelgerischer Gohn Dagobert, geringeren Religionseifer als der Weftgothe zu beweisen, und erließ (um das 3. 629) einen Befehl, daß fammtliche Juden Frankreichs bis zu einem bestimmten Tage entweder sich jum Chriftenthume bekennen follen ober es mit dem Tode bugen follten. Biele Juden gingen darauf gur Rirche über, indeffen ber schredliche Befehl, wie es scheint, nicht in allen Theilen des Reiches vollzogen ward; insbesondere scheinen in Austrafien, bei den deutschen Unterthanen, welche ohnedieß mit Widerwillen den neuftrischen Rönigen gehorchten und nicht die fanatische Ratur der Neuftrier theilten, die Juden wenig verfolgt worden zu febn; und auch in Reuftrien tauchten fie, nachdem Dagobert's Born verraucht Real . Encyflopabie für Theologie und Rirche. XVII.

war, wieder hervor. Schon im folgenden Jahre sah fich baher das Concil von Rheims veranlaßt, die früheren kanonischen Beschlüsse wieder zu erneuern. Je mehr das Anssehen der Merovinger sank und die Macht ihrer majores domus stieg, desto mehr Ruhe ward den Juden; die Borläuser Karl's des Großen ahnten bereits in den Juden die rührigen, verständigen, dem Staate nütlichen Unterthanen; die Kirchenversammlungen ereifern sich nur immer noch gegen den Stlavenhandel und vermögen doch nicht damit

fertig zu werben, weil fie ihn nur einfeitig verdammen.

Ueber die ftarke Berbreitung ber Juden nach Spanien gur Zeit des romischen Reiches und über die Stellung ber Juden baselbft zur Zeit ber maurischen Berrichaft haben wir bereits im zweiten und dritten Abiconitte berichtet. Zwischen diese beiben Berioden fällt eine mittlere, welche wir jest erft im Zusammenhange mit ber Geschichte in der übrigen europäischen Chriftenheit ichildern konnen: Das Chriftenthum hatte in Spanien fo frühe ichon Burgel gefchlagen, daß die erfte uns bekannte Rirchenberfammlung in ber fpanischen Stadt Eliberis (Elvira) gehalten wurde (im Jahre 305). biefer Berfammlung wurden noch feine Bestimmungen gegen die Juden getroffen. bere auf der zweiten zu Eliberis um bas Jahr 320: die Juden icheinen barnach ichon um biefe Zeit in Spanien fo gablreich und fo einflugreich gewefen gu fenn, bag bie Beiftlichkeit die Rirche durch folche Mittel befestigen ju muffen glaubte und bei Strafe bes Rirchenbannes allen Chriften einen bertrauten Umgang mit Juden, die Ehe mit ihnen, das Speifen bei judischen Baftmählern und bas Ginfegnen ihrer Felbfrüchte durch Buden verbot, Letteres mit dem Beifate: "Damit der von den Geiftlichen gespendete Segen nicht unwirksam und vergeblich erscheine!" Wie genau muß demnach damals noch bas Berhältniß ber beiberseitigen Bebolferung gewesen fenn, wie wenig innerlich und äußerlich erstarkt die Kirche! Da brach mit der Bölkerwanderung, welche das Land berheerte und umwandelte, auch der Arianismus herein und reducirte die Macht der tatholischen Rirche auf ein Minimum. Die Juden bagegen blieben unangefochten, fie genoffen burgerliche und politische Gleichheit und wurden zu öffentlichen Aemtern jugelaffen; benn fie waren bie natürlichen Alliirten gegen ben Ratholicismus und waren ben ungebilbeten Beftgothen an Renntniffen und Bewandtheit voraus. Diese gunftige Lage der Juden dauerte über ein Jahrhundert. Die Juden im narbonnenfischen Gallien und in den gleichfalls den Weftgothen unterworfenen Theilen Nordafrika's theilten diefelbe. Einige Juden leisteten ihren Berrichern wesentliche Dienste: die am Fuße ber Phrenaen wohnten, vertheibigten die Baffe gegen Ginfalle ber Franken und Burgunder. Die Juden in Spanien icheinen früher als die in Ballien rabbinifche Strenge angenommen ju haben, wenn fie auch den Thalmud felbft verhältnigmäßig spät, nicht viel früher, als die Juden in Gallien erhielten. Gie genoffen vollkommene Religionsfreiheit; ja fie hatten fogar bas Privilegium, bas ihnen fonft in allen Ländern Europa's ftreitig gemacht wurde, bag fie ihre Stlaven beichneiben durften. Aber bon bem Augenblide an, da der Ratholicismus wieder mächtig wurde in Spanien und den Arianismus berdrängte, trat der Wendepunkt zu ihrem Berderben ein. Das Bestgothenreich war bisher ein Bahlreich gewesen; Reccared faste den Entschluß, es in ein Erbreich zu verwandeln; zur Ausführung dieses Entschlusses bedurfte er der fatholischen Bischöfe gegenüber seinen weltlichen Grofen: fo trat er zum Ratholicismus über, gab ben katholischen Bischöfen Sit und Stimme gleich jenen in seinem Reicherath und berschmolz den Karakter einer Reichsberfammlung und einer Kirchenbersammlung. Er war nun zur Aussührung seines Entschlusses einer gewissen Anzahl von Stimmen im Boraus gewiß. aber er hatte den Dienst auch zu erwiedern, durch den Begendienst der Unterdrückung feines bisherigen arianischen Glaubensbekenntnisses und durch Magregelung der mit den Arianern allierten Juden. Wir haben somit schon hier bas später unter Ferdinand bem Ratholischen so merkwürdig sich wiederholende Berhaltniß einer natürlichen Allianz zwi= schen der Aristokratie und der Judenschaft in Spanien. Diefelbe Synode, auf welcher Reccared das arianische Glaubensbekenntnig abschwur, die Synode von Toledo im Jahre 589, unterfagte ben Juden die Ehe mit Chriften, den Erwerb driftlicher Stlaven, Die Bekleidung öffentlicher Aemter und befahl, die Kinder aus gemischter Ehe mit Bewalt gu taufen. Alle Wohlhabenden des Landes bedienten fich bagumal ber Stlaven jum Landbau und Saushalt, Die Juden allein follten fich ihrer nicht bedienen durfen; die bisher Gleichgestellten und Gleichangesehenen follten auf Ginmal also rechtlich erniedrigt und zur Taufe ihrer Rinder gezwungen werben. Gie boten bem Ronige eine große Summe; er wies fie ab und ward dafür und für die Sklavensache von Gregor bem Großen belobt. Reccared fügte noch hingu, daß nach Befchlug der narbonnensischen Rirchenversammlung es den Juden nicht mehr geftattet febn follte, bei Leichenbegangniffen Bfalmen ju fingen. Allein diesen Magregelungen Seitens des Ronigs und ber Beiftlichkeit ftand nun gegenüber die Gunft der Großen des Reiches, welche theils aus Arianismus, theils aus Trot gegen den König die Juden nun in Schutz nahmen und in ihren Bebieten nach wie bor gemahren liegen, fo daß bie Befete gegen fie gang außer Rraft famen. Reccared's Nachfolger, Liuva, Bictorich und Gundemar fummerten sich wenig barum. Defto fanatischer trat wieder gegen die Juden auf Sifebut, ein Zeitgenoffe des Beraclius in Bygang. Sein Bewiffen fühlte fich gleich im Anfange feiner Regierung (Jahr 612) beschwert, daß trot Reccared's Gesetz noch immer driftliche Stlaven judifchen Berren bienen und durch die Beschneidung dem Judenthume anheim= fallen. So erneuerte er nicht nur jenes Befet, fondern fügte jum Berbot des Ankaufs driftlicher Sklaben Seitens ber Juden den Befehl, daß wer bis zum 1. Juli feine driftlichen Stlaven nicht freigelaffen ober berkauft habe, beffen Bermogen follte bem Fistus verfallen; Juden dagegen , welche Chriften werden , durfen Stlaven halten und fogar ihren Erbantheil an ben Stlaven des füdigch bleibenden Erbvermandten betommen! Jeder feiner Nachfolger, welcher diefes Befet wieder aufzuheben magen follte, fen "in diefer Welt ber tiefften Schmach und in jener der ewigen Bollenpein in den Flammen bes Fegfeuers verfallen." Aber auch diefe Magregel drang noch nicht durch; Die Großen thaten, mas fie wollten, die Juden gewannen fie noch mehr durch Geschenke, felbft einzelne Bifchofe führten die harte Bestimmung nicht aus. Da erklärte Gifebut, baf fammtliche Juden bes Landes binnen einer gewiffen Frift entweder fich taufen laffen follten oder bas Reich räumen. Dieß wirkte: Biele ließen fich taufen, Biele aber auch jogen es bor, auszuwandern, entweder nach Frankreich oder Nordafrika (3. 612-613). Diefe Zwangsbekehrung fand fogar die spanische Geiftlichkeit dazumal noch für verwerflich, mahrend zwei Jahrhunderte fpater Bifchof Amolo fich barauf als auf eine gottgefällige, nachahmungswerthe und verdienftliche Sandlung Sifebut's berief; wirklich freifinnig aber urtheilte Sifebut's Nachfolger, Smintila, ein milber und gerechter Mann, ein "Bater des Baterlandes" genannt, welcher die Magregel denn fogleich außer Rraft fette, die Berbannten gurudtehren und die Zwangstaufen unbeachtet ließ (Jahr 621 bis 631). Allein eine Berichwörung fturzte ihn und erhob an feine Stelle ein gefügiges Wertzeug des Fanatismus, Sifenand. Die Geiftlichkeit hatte nicht nur die Berbannung, sondern auch diese maffenhaften Zwangstaufen für verwerflich erklart, aber nach ihrer Anschauung bom character indelebilis ber Saframente mußte fle auch Swintila's Migachtung bes Rudtritts ber Zwanggetauften verwerfen. Die Synobe bon Toledo bom Jahre 633, an ihrer Spite ben perfonlich billigen, aber in ber Dogmatik befangenen Erzbischof Isidor bon Sevilla, fprach baher zwar den Grundfat aus, daß die Juden nicht mit Bewalt und Strafandrohungen jum Chriftenthum geführt werden follen, und erneuerte boch zugleich gegen fie die Befete Reccared's; ihre gange Strenge aber richtete fie gegen die von der Zwangtaufe wieder Abgefallenen, "damit der Glaube nicht geschändet werde," und befahl ihnen, aller Beobachtung der judifchen Religion und allen Umgange mit ihren früheren Glaubenegenoffen fich zu enthalten, gemischte Chen ju trennen und ihre Rinder beiderlei Befdlechts in Rlöftern erziehen zu laffen; wer von ihnen noch über Beobachtung des Sabbathe, eines judischen Feiertage ober Ritus, ber Beschneidung oder einer Speiseunterscheidung betroffen wurde, follte jum Stlaven gemacht und nach Bestimmung bes Konigs an rechtgläubige Chriften verschenkt werben. Die Zwanggetauften alle aber und ihre Nachtommen follten nicht als Zeugen zugelaffen werden, "weil derjenige nicht gegen Menschen mahrhaft fenn tonne, der gegen Gott treulos geworden "! Bfidor berfaßte aber auch eine Schrift gegen die Juden, feine "Libri duo contra Judaeos," worin er die driftliche Glaubenslehre aus dem Alten Teftament erweisen wollte und wodurch er wieder Controversichriften hervorrief; auf bie Hauptentgegnung Isidor's, daß bas Scepter von Juda gewichen fen, beriefen fich bie Buden auf ein judisches Reich im außerften Often, bas von den Nachkommen Davids regiert werde. Auf Sifenand folgte Chintila, welcher bas fechste Concil bon Toledo im Jahre 638 zusammenberief, durch baffelbe alle judenfeindlichen Baragraphen fruherer Befdluffe bestätigen und erklaren ließ, daß Niemand im Reiche bleiben durfe, welcher nicht das katholische Glaubensbekenntniß annehme. Biele nahmen wiederum äußerlich die Taufe an, viele aber griffen jum zweiten Mal jum Banderstab. Schon im Jahre 642 folgte nach Chintila's Tod Chindaswind, ein Feind der Beiftlichen, da diefe die Macht der Krone zu Bunften der Rirche beschränfen wollten. Die Berbannten fehrten in die Beimat, die Zwanggetauften jum Judenthum jurud und die Angesehenften der Beiftlichfeit gingen nun in diefelbe Berbannung nach Ufrita und dem füdlichen Gallien. Bon ben Juden verlangte ber Ronig Richts, benn eine Ropffteuer in ben Staatsichat. Sein ihm unähnlicher Sohn Recesminth (bom Jahre 652 - 672) folug wieder das entgegengefette Berfuhren ein und das achte Concil von Toledo beschränfte fich zwar gegen die Juden auf bas Berbot driftlicher Stlaven und Ausschlieftung von Memtern, und von der Zeugenschaft gegen einen Chriften; forderte aber von den Zwanggetauften nochmaliges Abichwören bes Judenthums und fette auf Flucht aus dem Reiche, fowie auf heimliches Berbergen, die ichwerfte Strafe; die Zwanggetauften ichworen bei der Dreieinigkeit, Alles zu beobachten, mit Ausnahme des Genuffes von Schweinefleifch, wogegen fie den Biderwillen nicht überwinden tonnen; wer den Schwur übertrete, folle bon ihnen felbst verbrannt oder gesteinigt oder, wenn der König ihn davon begnadige, wenigstens als Stlave behandelt werden. Dabei mußten fie die Judenfteuer gleichfalls bezahlen, damit der Staatsichat durch den Befenntniftwechsel feine Ginbufe erleide. Receswinth taffirte formlich und ausdrücklich das romifche Befetbuch, ertlarte die Zwanggetauften für judaifirende Reger, feste die Strafe des Bannes auf jede Begunftigung eines heimlichen Juden und erreichte sein Ziel doch nicht: die Zwanggetauften hingen in ihrem herzen dem Judenthum nur um so fester an; die verbliebenen Juden lernten die Runft, ihre taufenbäugigen Feinde immer wieder zu täufchen und zu ermuden; fo erließ die Beiftlichkeit (Jahr 655) die Berordnung, dag die Zwanggetauften die jubifchen und die driftlichen Festzeiten nicht mehr zu Baufe, fondern gang und gar unter ben Augen bon Beiftlichen zubringen und die Uebertreter je nach dem Alter durch schwere Bugen oder Beigelhiebe gestraft werden follen. Das zehnte Concil von Toledo (Jahr 656) fügte bagu noch ben Bann über die driftlichen Stlavenvertäufer, ohne jedoch auch badurch eine durchgreifende Wirkung hervorzubringen. Gin Aufstand des Grafen Silderich von Septimanien gegen Receswinth's Nachfolger Wamba, in Folge beffen viele Juden auf das Bersprechen sicherer Zuflucht und Religionsfreiheit hin in seine Probing auswanderten und des Königs Feldherr, Baulus von Hilberich in Narbonne, jum Könige ausgerufen wurde, endete ungludlich, dennoch ließ Wamba mahrend feiner Regierung (Jahr 672 - 680) ben Juden eine gemiffe Freiheit. Gin Schlaftrunt und bie Befleibung mit bem Monchegewande mahrend diefer Betäubung entfette den Ronig Wamba und brachte den Anstifter diefer Arglift, Erwig, bon byzantinischem Ursprung und Rarakter, auf den Thron. Um die Usurpation legitimiren zu lassen, mußte Erwig der Geiftlichkeit Zugeständnisse machen und legte nun auf dem zwölften Concil bon Toledo eine Reihe von Gesetzen gegen das Judenthum zur Bestätigung vor. Bon den 27 Ba= ragraphen, welche das Concil hienach bestätigte, betraf nur ein einziger die berbliebenen Juden; diefer Gine bedeutete ihnen, daß, wenn fie nicht innerhalb eines Jahres fich.

ihre Rinder und Angehörigen zur Taufe stellen, ihre Güter confiscirt werden, fie 100 Beigelhiebe bekommen und mit abgeschundener Ropf = und Stirnhaut außer Landes ber= wiesen werden. Bon den 26 Paragraphen gegen die Zwanggetauften theilen wir nur Folgendes mit : Wer an fich oder an andern die Beschneidung vollzieht, dem sollen, den Männern die genitalia, den Beibern die Nasen abgeschnitten werden. 100 Beigelhiebe für Sabbathfeier, Sonntagsarbeit, Speifeunterschiede, Berehelichung innerhalb des fechsten Grades der Bermandtichaft, gemischte Che, Berftedung eines Juden oder Beihulfe gur Flucht, für die Letture oder den blogen Befit bon antidriftlichen Büchern. Jeder Jude muß alle judifchen Bebrauche abichwören und den driftlichen Glauben herfagen, auch versprechen, der Rirchlichkeit fich zu befleißigen, und das Alles mar zu befräftigen mit einer vorgeschriebenen Gidesformel, welche nach Länge und Reichhaltigkeit eine gange biblifche Beschichte ift, und mit der Betheuerung bei den Reliquien und den bier Evangelien, sowie mit schrecklichen Gelbstverfluchungen fchloß. Rein Jude darf ein Umt bekleiden. bei welchem er Chriften borftunde, ausgenommen, wo der Ronig des öffentlichen Bortheils millen es geftattet. Jeder judische Stlave wird durch Anmelbung jum Chriftenthum frei. Wo Zwanggetaufte wohnen oder auf der Reise find, follen fie die Rirche besuchen und bei dem Bischof oder andern bewährten Chriften fich einfinden. Gie follen eine Abschrift diefes Gefetzes überall bei fich tragen. Die Beiftlichen find mit Bollziehung diefes Gefetes beauftragt. Dit Ausnahme der Rudfehr jum Judenthum fteht bas Recht ber Begnadigung beim Ronig. Zwei Tage nach Schliegung bes Concils wurde das Gefet den berbliebenen Juden und den Zwanggetauften vorgelefen, den 25. Januar 681. Un der Spite des Concile ftand ein Bralat von judifcher Abkunft, der angesehenfte und gelehrtefte Bischof seiner Zeit, der Metropolitan Julian bon Toledo. Diefer fchrieb auf Berlangen bes Ronigs jur Bertheidigung ber Meffianitat Jefu noch feine "Tres libri de demonstratione Actatis sextae contra Judaos", worin er zuerst den Sat bestreitet, daß der Meffias erft im fechsten Jahrtaufend (bas fiebente follte ber Weltsabbath, die Zeit ber Messiasherrichaft, fenn) erscheinen muffe, da es nirgends in der heiligen Schrift vortomme; fodann nachweift, daß durch Jefus die Erfüllung ber Beiten nach untrüglichen Beichen eingetreten fen; ferner Bermuthungen aufstellt, wie man bei der Abweichung der Chronologie der Septuaginta bon der des hebräischen Dris ginale felbst bas Erfcheinen Jesu im fechsten Jahrtausend herausbringen könnte; endlich alle Beweise der Kirchenbater wiederholt, daß das Judenthum ohne Tempel nicht bestehen tonne und daß Jefus Chriftus herriche auf Erden. Ermig's Nachfolger, fein Schwiegerfohn Egica, ein Bermandter des entfetten Bamba, nahm undankbarermeife an Erwig's Kindern Rache und behandelte aus Opposition gegen Erwig die Zwanggetauften anfange milde; ale er aber einsah, daß er damit auch nicht viel ausrichte, griff er wieder jur Strenge, berbot ihnen und den Juden den Besitz bon Landereien und Saufern, Schiffffahrt und Sandel nach Ufrita, allen Gefchaftsbetrieb mit Chriften und nahm ihnen alle unbeweglichen Guter gegen eine gemiffe Entschädigung ab. Rur die aufrichtig Befehrten follten frei fenn, ihr Ausfall in der Judenfteuer aber durch die nicht aufrichtig Bekehrten erfett werden. Die Synode von Toledo vom Jahre 693 bestätigte Diefes Befet. Domohl babei mehrere der qualerifchen Befete Ermig's burch Egica aufgehoben murden, fo trieb boch die Ginziehung ihrer unbeweglichen Guter die Betrof= fenen also zur Berzweiflung, daß fie mit ihren Brudern unter der maurischen Berrichaft in Afrita Berbindungen jum Sturg bes westgothischen Reiches durch die Mauren anfnühften. Diese Berbindungen wurden bor der Zeit verrathen und die Rache traf nun nicht nur die Schuldigen, fondern fammtliche judifde Bewohner Spaniens. Egica legte dem Concil von Toledo vom Jahre 694 die Beweise vor und das Concil erklärte nun Mde in Spanien und in der gallischen Proving zu Stlaven, vertheilte fie burch bas Land an einzelne Berren, entrif die Rinder von Burudlegung des fiebenten Jahres an ben Eltern und übergab fie Chriften zur Erziehung. Gine Ausnahme murde nur gemacht ju Bunften berjenigen, welche in den Engpaffen der gallifden Probing eine Bormauer

gegen feindliche Einfälle bilbeten. Egica's Sohn und Nachfolger Witiza, ein vortreffslicher König, welcher dem Lande Eintracht geben wollte, beschloß, auch den Juden den Bollgenuß ihrer bürgerlichen Rechte wieder zu verleihen; allein es war zu spät. Nach seinem frühen Tod drang der Muhammedaner Tarit nach Andalusien herüber; alle Mißshandelten im Reiche machten gemeinschaftliche Sache mit ihm; nach der Schlacht bei Keres (Juli 711) und dem Tode des letzten westgothischen Königs Roderich siel eine Prodinz um die andere in die Hände der Mauren und war auch die Zeit einer glückslicheren Existenz der Juden auf der phrenäischen Halbinsel wieder angebrochen.

5) Die Stellung der Juden mahrend der Berrichaft des Ratho= licismus bis jum Siege bes Protestantismus. - Der Arianismus mar nun auf allen Buntten ber Chriftenheit übermunden; feine inneren Feinde ftanden ber Berrichaft des Ratholicismus im Bege, und die Berbindung, welche das Pabftthum nun mit bem großen Frankenreiche jenseits und dieffeits des Rheines einging, befestigte feine Berrichaft auf Sahrhunderte hinein. Der Muhammedanismus hatte der tatholischen Christenheit des Morgen= und des Abendlandes zwar ungeheuere Länderstrecken in Afien und Afrita entriffen, im äußersten Westen von Europa fogar fich festgesett und bie heillosen firchlich-politischen Buftande des byzantinischen Reiches führten auch den Gud= often Europa's in seine Arme. Defto fester und concentrirter behauptete der Ratholi= cismus nun die Berrichaft von den Phrenäen bis jum Bamus, bon der Sudfpite 3taliens bis in den Norden Europa's, und desto tiefer war das Judenthum, welches der älteste Rivale des Chriftenthums gewesen war und in Europa Jahrhunderte hindurch feine Rivalität geltend gemacht hatte, durch eine Rette bon firchlich politifchen Dagregelungen gedemuthigt. Dennoch beginnt diese zweite Beriode unserer Geschichte gerade mit einem neuen Aufschwung der europäischen Juden zu einer gunftigeren Exifteng, und gerade die politischen Trager bes Bundniffes zwischen Staat und Rirche erscheinen als Gonner der armen mighandelten Bevolkerung und erhoben fie wieder zu einer gemiffen Bohe ber Cultur. Dowohl Karl ber Große Schutherr der Kirche mar und die Suprematie des Babftthums begrunden half, obwohl der gleichzeitige Babft Sadrian nichts weniger als judenfreundlich mar, obwohl die bisherigen Concilienbeschlüffe die schwerften Mafregeln gegen die Juden borschrieben, verfuhr Karl doch auch in diesem Bunkte mit ber gangen Selbstständigkeit und bem gangen Scharfblick feines großen Beiftes. Bahrend fonft, wenn Beiftliche oder Rirchendiener heilige Befäge an Juden verkauft oder verpfändet hatten, die Juden gestraft worden waren, jog Rarl die Berkaufer und Berpfander zur Strafe, wie er auch bei Befchulbigung ber Bererei nicht die Befchuldigten bestrafte, sondern die Berläumder und damit diese ganze Seuche auf lange hinein aus feinem Reich verbannte. Bahrend fonft der Sandel und Bandel ber Juden befchrantt und sustematisch auf Schleichwege gedrängt worden war, erkannte er in den Juden bie eigenthümliche Begabung dafür und benütte er biefe jum großen blühenden Auffchwunge des materiellen und geiftigen Bertehrs feines Reiches. Bahrend man fonft in den Juden nur Feinde des Beiligen erblickt, fie bon der Kirche inftematifch jurudgeftoffen und ihr geistiges Leben ertodtet hatte, suchte Rarl die Juden Deutschlands und Frantreichs einer höheren Cultur theilhaftig werden zu laffen und ihre Renntniffe wiederum für feine driftlichen Unterthanen zu nützen. Nur in einem einzigen Bunkt hielt Rarl einen Unterschied zwischen Chriften und Juden aufrecht, in der Gidesablegung eines Juden gegen einen Chriften: er ließ dem Juden den Gid gegen den Chriften gu, aber der Jude mußte fich babei mit Sauerampfer umgeben, die Thora ober, wenn es daran fehlte, eine lateinische Bibel halten und Naemans Aussatz und die Strafe ber Rotte Rora's jum Zeugniffe der Bahrheit auf fich herabrufen. Bon bem Sandel, welchen Rarl ben Juden im ausgebehntesten Dage zu betreiben geftattete und mittelft beffen er durch fie die fernsten und intereffantesten Berbindungen mit fremden Ländern und Staaten anknupfte, nahm Rarl nur bas Getreibe und ben Wein aus, weil er ben Gewinn bon Lebensmitteln für ein ichandliches Gewerbe hielt. Seiner Befandtichaft an ben Chalifen

Barun al Raschid gab er einen Juden Namens Isaak bei (Jahr 797), welcher gwar Anfangs neben den Edelleuten Landfried und Sigismund nur die Rolle eines Dolmetschers hatte, da aber Beide auf dem Beimweg gestorben waren und er in die diplomatischen Geheimniffe eingeweiht mar, bom Raifer in Nachen in feierlicher Audienz empfangen wurde und bes Chalifen Antwort und Befchente jurudbrachte. Auch einen gelehrten Buden hatte fich Karl bom Chalifen ausgebeten und in R. Machir erhalten, welcher nun der Borfteher der Judengemeinde zu Narbonne wurde und eine thalmudische Hochschule grundete. Aus Lucca aber ließ Rarl eine gelehrte Familie nach Maing tommen, Ralonymos und beffen Sohn und Neffen, welche, wie Machir in Gallien, so diefe in Deutschland gelehrte Boltsgenoffen heranbilbeten und ben deutschen Juden erft eine regel= mäßige Gemeindeverfaffung gaben. Die Zuftande dieffeits bes Rheins maren bisher noch ungleich rohere gewesen benn jenseits und auch die deutschen Juden theilten biefen Buftand, wiewohl fie auch noch nicht ben raffinirten Magregelungen jener cultivirten Begenden ausgesetzt maren, fondern zumeift unangefochten und friedlich mit der deutschen Bebolkerung zusammengelebt hatten. Daß fie sich bereits, als Deutschland noch mit Urwald und Sumpf bededt mar, in Worms niedergelaffen (die Sage rudt es hinauf bis in die Zeit vor der Geburt Jefu, bis in die Zeit Efra's, ja bis in die Zeit der Niedermetzelung des Stammes Benjamin in der Richterzeit, da 1000 Benjaminiten entkommen fegen und in Deutschland fich niedergelaffen und Worms gegründet haben) und die Wormfer, Ulmer und Regensburger Gemeinden Briefe von Jesu Auftreten erhalten oder zu feiner Rreuzigung gerathen haben, gehört in das Reich der Sage; ebenfo mahr= scheinlich die Rachricht einer Chronit, bag die romischen Solbaten bon der Zerftorung Berufalems hinweg fich schöne Frauen ausgelesen, bei ihrer Rudfehr an den Rhein mitgenommen, Rinder gezeugt haben und diefe Rinder von den Müttern in ihrem Glauben erzogen worden sehen. Sichere Zeugnisse über das Vorhandensehn von Juden in der römischen colonia agrippina, in Coln, batiren erft aus bem vierten Jahrhundert. In Folge ihrer gunftigen Stellung unter Rarl und feinem Sohn Ludwig, breiteten fie fich nun in vielen Bauen Deutschlands aus. Go wohnten fie im neunten Jahrhundert bereits auch in Magdeburg, Merfeburg, Regensburg. Bon biefen Gegenden aus brangen fie alsdann nach Böhmen und Polen.

Ludwig der Fromme (regierend vom Jahre 814 bis zum Jahre 840), der gutmüthige aber willenlose Raifer, überbot noch seinen Bater in Bunftbezeugungen gegen die Juden, bei all' feiner Rirchlichkeit; ja, diefe Bunftbezeugungen überschritten unter dem Einfluffe der Hofintriguen und der maglofen Opposition des Bifchofs Agobard bon Lyon gegen die Juden wiederum das Maß der Gerechtigkeit und Beisheit. Ludwig nahm die Juden nicht nur unter feinen befonderen Schutz und litt feine Unbill gegen fie bon Baronen oder Beiftlichen; fie genoffen nicht nur Freizugigfeit durch das ganze Reich und durften, trot ber vielen kanonischen Gesetze, driftliche Arbeiter bei ihren industriellen Unternehmungen gebrauchen; es dauerte nicht nur ber Stlavenhandel bom Ausland nach dem Reich in ihren Sanden fort, sondern die Beiftlichen durften die Stlaven ber Juden, welche fich zur Taufe melbeten, nicht einmal taufen, damit fie ihren Berren nicht entzogen werden; die Wochenmartte wurden ferner den Juden ju lieb bom Sabbath auf den Sonntag verlegt. Rechtschaffenerweise murden die Juden nun bon ber Beifelftrafe befreit, wo fie nicht Synagogenstrafe mar; ebenso von den barbarifchen Ordalien mit Kener und fiedendem Waffer, welche ftatt des Zeugenbeweises eingeführt waren. Bon ihrem Sandel hatten die Juden nur eine Steuer zu gahlen und jährlich Rechenschaft über die Ginnahmen abzulegen; mar diefes eine ausnahmsweise Ginmifdung in ihren Erwerb, fo mar es bagegen eine üble Begunftigung ber Juden, daß Ludwig fie zu Steuerpachtern machte und ihnen badurch nicht nur eine privilegirte Bemalt über Chriften, fondern auch eine die ftete Gifersucht ber Chriften reizende Bereicherungequelle eröffnete. Uebrigens ftanden die Juden bei alle dem unter einem hohen kaiferlichen Beamten, "der Judenmeifter," "magister Judaeorum," genannt. Die große Auffaffung bon

Handel und Berfehr, für welche Karl die Juden verwendete, hatte Ludwig nicht mehr, fondern nur feines Baters Billigkeit, welche tein Unfehen der Berfon kannte; babei hatte Ludwig auch nicht mehr die Gelbstständigkeit und Rraft bes Baters, fondern war von Hofeinfluffen beherricht. Go artete die Gunft gegen die Juden aus in Beborzugung und wurde badurch eine eigenthumliche Stellung berfelben im beutschen Reich begründet, in welcher fie einerseits den Schutz des Reiches genoffen, andererfeits aber in eine fchiefe Richtung und Thätigkeit tamen und darum trot des Schutes auch viel Bitteres Die Juden bilbeten in ihrer großen Angahl, in der Art und Beise ihrer Beschäftigung, in ihrer eigenthumlichen Stellung jum Raifer und Reich nicht nur eine besondere Religionsgemeinschaft, sondern eine Corporation im Staat, ein Mittelbing zwischen Rittern und Leibeigenen, eine Urt Bürgerftand; aber biefer Stand hatte ein fo eigenthümliches Gepräge, daß die gegenseitigen Beziehungen, welche auch Ritter und Leibeigene immer noch miteinander verbanden, hier mangelten, und bag bie Bevorzugung bon der einen Seite immer wieder ju Beeintrachtigungen bon der andern reigen und biefer Gegenfat besto gefährlicher werben mußte. Gine befondere Urfache, welche ben Raifer Ludwig ju biefer übergroßen Begunftigung ber Juden veranlagte, lag in ber befonderen Borliebe feiner zweiten Gemahlin Judith für das Judenthum felbft. Diefe burch Schönheit und Beift ausgezeichnete Frau fand fich durch bas Chriftenthum, wie es bon jener, bereits fo tief gesunkenen Beiftlichkeit gelehrt und geubt murbe, durch bie Maffe abergläubischer Meinungen und Gebräuche, in welchen die Unbetung Gottes im Beist und in der Wahrheit wenig ju berspuren war, nicht befriedigt und fand an dem Lefen des Alten Teftamentes einen folden Benug, borzuglich an der beiligen Geschichte, baß fie mit jubifchen Rabbinen , welche eine geläuterte Gotteserkenntnig berriethen, ebenso gerne berkehrte, als mit dem gelehrten Abt von Fulda, Rhabanus Maurus. Die Raiferin ftand hierin auch nicht allein; es gab eine ganze Partei am Sofe, unter ihnen vorzüglich der Rämmerer Bernhardt, der eigentliche Regent des Reiches, und der Dia= tonus Bodo, der Liebling und Seelforger des Raifers, welche in den Juden auch ber nachdriftlichen Zeit das Volk Gottes, die Nachkommen der großen Patriarchen und Propheten ehren wollten; auch Solche, welche, weil der Befchmad für bas Chriftenthum ihnen durch jene Kirchlichkeit berdorben und verleidet war, noch weiter gingen und an ben Schriften eines Philo und Josephus fich mehr ergötzten benn an den Evangelien, ja sogar lieber einen Gesetzgeber wie die Juden, denn einen Beiland wie die Chriften haben wollten, und judischen Segen und Fürbitte hoher achteten, denn die Consekration der Kirche. Die Juden hatten baher freien Zutritt bei hof; Bermandte des Raifers machten ihnen und ihren Frauen fostbare Geschente; ber Raifer, welcher jener Richtung felbit nicht gang fremd mar, verkehrte mit ihnen unmittelbar, mar aber schwer überrafcht und betrübt, als diese Richtung feinen Liebling und Seelforger Bodo zulett verleitete, ohne fein Wiffen mit Burudlaffung aller Berrlichkeit des Bofes nach Spanien zu entweichen, fich beschneiden zu laffen und mit einer Judin fich dort zu verheirathen. Uebrigens ließ er die Juden es nicht entgelten: fie burften nach wie vor Spnagogen bauen, innerhalb und außerhalb derfelben über das Thörichte des Heiligen = und Reliquien= bienstes, ber Bilberverehrung u. bergl. fich aussprechen; Chriften besuchten ihre Gottes= dienste und fanden die Bortrage ihrer Kanzelredner oft und viel beffer als bie Predigten ber Beiftlichen; hochgestellte Beiftliche lernten von Juden für die Auslegung der heiligen Schrift, wie dieft Rhabanus Maurus felbst in feinen, dem nachmaligen Raifer Ludwig bem Deutschen gewidmeten Commentarien gesteht, und die schweren Angriffe, welche eine bigotte Partei, an ihrer Spite der Bischof von Lyon, Agobard der Heilige, gegen die Juden erhob, jogen diefer Bartei nur befto mehr die Ungnade bes Kaifers ju. Die Flucht ber Stlavin eines angefehenen Juden von Lyon, welche, um ihre Freiheit gu erlangen, sich von Agobard hatte taufen lassen (um das Jahr 827) und die Rückforde= rung berfelben durch den Judenmeifter Everardus (Eberhard), gab den Unlag zu einem dreijährigen, fehr intereffanten Streit, in welchem die firchliche wie die liberale Bartei gegenseitig allen ihren Ginfluß aufboten, Agobard eine Reihe von Schriften: 1) Ad proceres Palatii Walam et Hilduin; 2) Consultatio ad proceres; 3) Ad Hibridium; 4) De judaicis superstitionibus und 5) De insolenția Judaeorum (in das Deutsche übersett von Dr. Emanuel Samosz, Leipzig 1852) gegen die Juden berfaßte, aber auch gu frummen, gehäßigen, ja fogar hochberratherifchen Schritten fich berleiten lieg. Agobard berief fich auf das mosaische Berbot des Umgangs von Juden mit Beiden; auf die apostolischen Berbote des Umgangs von Christen mit Ungläubigen; auf die zu Recht bestehenden kanonischen Befete; auf das Schmähliche der Befledung von Sohnen des Lichtes mit Gohnen der Finfterniß; auf die Wurde der matel = und rungellofen Rirche, welche fich für die Umarmung des himmlischen Bräutigams vorbereiten und nicht durch Bemeinschaft mit der verftogenen Synagoge entehren follte; endlich auf die Bartnädigfeit der Juden gegenüber aller driftlichen Belehrung und das Gefährliche des Einfluffes ber Juden auf die damalige driftliche Bevölkerung. Ein Sandschreiben bes Raifers an ben Bifchof um bas andere wechselte mit biefen bischöflichen Schriften und Gegenvorstellungen; Agobard eilte an den Sof, ward aber bom Raifer mit finsterem Antlit und brobendem Befehl heimgeschickt; die ihm angebrohte Absendung von kaiferlichen Commisfarien, um Agobard's und der ihm gleichgefinnten Bifchofe Agitation niederzuschlagen, welche ihren Pfarrfindern überall, wiewohl zumeift vergeblich, einschärften, ben näheren Umgang mit Juden abzubrechen, da der Fluch sie umgebe wie ein Bewand und einbringe wie Baffer, ba fie einem fchwereren Strafgericht verfallen feben, als Sobom und Gomorrha, richtete Nichts aus. Agobard wich aus, bis bie Commissarien wieder abgereift waren; beklagte fich bann schriftlich gegen ben Raifer, daß biefe ihre Bollmacht überschritten haben, daß es einem so frommen Raifer nicht möglich fenn könne, es zu billigen, daß die driftlichen Gemeinden barüber gang berwirrt werden; fügte Schilberungen von Beleidigung ber Chriften durch Juden, von Läfterung des Namens Jefu, bon Stehlen, Berkaufen und Schlachten driftlicher Anaben hinzu, sowie Fabeleien, welche bie Juden ju jedem Blatt bes Alten Testamentes hinzugedichtet haben, und jog den Schluft, daß, weil fie ben Gohn verläugnen, fie auch den Bater nicht berdienen, weil fie Jesu jungfräuliche Beburt nicht anerkennen, fie die mahren Untidrifte seben. Der Raifer verblieb wie Agobard bei feiner Anficht, begunftigte nach wie vor die Juden, und als Agobard ein Jahr darauf (830) an der Berfdwörung gegen die Kaiferin und an dem Berfuch der entarteten Sohne, den Bater zu entthronen, fich betheiligte, ward Agobard feiner Bifchofsmurde entkleidet, entfloh nach Italien, nahm fpater von Ludwig's Langmuth feine Burde wieder gurud und unternahm von nun an Richts mehr gegen die Juden.

Unter Ludwig's Nachfolgern aber anderte fich ber ganze Zustand. Die königliche Macht fant; das Feudalfustem entwidelte fich; der Klerus benützte seinen Ginfluß gegen die immer mehr dem königlichen Schut entriffenen und der Bewalt einzelner Bergoge und Fürsten zufallenden Juden. Man fing jenseits des Rheines an, die Berpachtung ber Bolle ihnen zu entziehen, Beiftliche in ihre Synagogen zu schicken zu driftlicher Bredigt, durch Profesten judischen Eltern ihre Rinder abwendig ju machen; die Concilien kamen auf die alten Canones gurud und verwehrten ihnen das Abvociren, Berwalten, Richten, Rriegsdienfte leiften, Synagogen bauen, fo daß die Bebiete der Beiftlichkeit fich entleerten, bie Auswandernden in die Bebiete der Barone überfiedelten und die verlaffenen Güter bon Judengemeinden an Bifchofefige oder Rlöfter berfchentt murden. Bu Touloufe tam die Sitte auf, an den driftlichen Sauptfesten dem Syndifus ber Buden bor der Saubtfirche eine Ohrfeige zu geben, - ein Schimpf, ju beffen Erduldung fromme Juden fich öfters gedrängt haben follen. In den Bebieten der Barone aber, wo fie eine geschütte Stellung behielten, veraugerten auch die langft ichon anfägigen Juden nun mehr und mehr ihre liegenden Buter, um bei der Zunahme ber Bemaltthaten unter den ichmachen Ronigen nicht dem Beerbanne folgen zu muffen und weil die Beiftlichkeit dadurch ihren Ginfluß auf fie weniger ausüben konnte. Die Barone murben auf den Besitz ihrer Juden eisersüchtig, weil diese bald als integrirende Theile der Baronieen betrachtet wurden, und je mehr dieses Berhältniß herrschend ward, desto enger schlosen sich die in dem eigentlichen Reichsgebiet besindlichen Juden dem Reiche an. Der Kaiser wollte auf die Judengefälle ebensowenig verzichten, als die immer unabhängiger werdenden Barone; Karl der Kahle unterwarf sie, weil sie nicht mehr in Kriegsdienste traten, zunächst einer um ein Zehntel höheren Bermögenssteuer als die Christen; swäter aber wurden diese Lasten vermehrt.

Auf diese Weise entwickelte sich mehr und mehr der Begriff, daß die dem Reiche angehörigen Juden Eigenthum des Reiches sehen, und dieser Begriff bildet die Grundslage zu ihrer Rechtsverfassung in Deutschland. She wir aber diesem unsere besondere Ausmerksamkeit zuwenden, gehen wir zuerst der Entwicklung der Geschichte in Frankreich, England und auf der phrenäischen Halbinsel nach, da hier der Begriff schwankender ausgegestst wurde und sie einer förmlichen Thrannei und endlich dem jammervollsten Elend

anheimfielen.

Bahrend in Frankreich Bergoge, Grafen, Stadtgemeinden fich unabhangig machten und abwechselnd wieder einer anderen Macht zufielen, erlitten die Juden, als die nun Schwachen, welchen die frühere Rechtsftellung verfagt und fein Erfat bafür geboten ward, indeffen ber Rlerus feine befdrantenden Magregeln wieder fefthalten tonnte, die tieffte Berabwürdigung. Bei jeder neuen Gesetgebung wurden ihnen die härteften Bedingungen einer blogen Erifteng borgefdrieben: die einzelnen Berzoge, Grafen. Bifchofe forderten bon jedem ihrer Schutbefohlenen viel; Die fich emporarbeitenden Städte drängten fie bon ihren bisherigen Privilegien gurud und liegen fich ben Schut und die wenige Bewerbsthätigfeit, welche fie ihnen noch geftatteten, theuer bezahlen; die Beiftlichen als folche plagten fie mit ihrem Religionseifer, oder ließen fich mit reichen Baben vorübergehende Duldung erfaufen; der Abel benütte fie gum Abfat feiner Lanbeserzeugniffe; alle Belt wollte an ihnen profitiren und alle Belt fchrie, wenn fie fich wieder ichadlos halten wollten durch allerlei fünftliche Profite. Alfo entartete je langer je mehr eine Menichenklaffe, welche, wie Rarl ber Große bewiesen hatte, bei rechtlicher und bernünftiger Stellung im Staate ein hochst nüpliches und respettables Glied besfelben hatte fehn können. Alfo verfeindete und verbitterte fich auf's Neue das Berhaltnif zwischen Chriften und Juden, welches bei weiser und liebevoller Behandlung nicht nur ber Spnagoge, fondern auch ber Rirche jum Segen hatte werden konnen. Die Juden ftanden zu Anfang diefer Beriode auf einer hohen Stufe ber Bilbung; fie hatten noch Jahrhunderte hindurch bedeutende Gelehrte: im Guden, wo der Ginflug von Spanien her fich geltend machte, Philosophen, Merzte, Dichter, im Norden mehr Thalmudiften; dagegen fieht man am Ende biefer Periode nichts mehr als Beschäftsträger, übermuthige Beldmänner, Beighälfe, friechende Bucherer, welche man, wie einen Schwamm, fich bollfaugen ließ, um fie immer wieder auszupreffen. Gie wiffen zu Anfang diefer Periode noch gegen ihre Unterbruder ein gemiffes Recht zu behaupten: fie appelliren an Berfaffung und erhalten Genugthuung; ju Ende ber Periode folgen fie dem Strick jur Schlachtbant, werben von Allem entblößt fortgejagt, mighandelt, bequemen fich mit Zwang und Drang in der Bergweiflung jum icheinbaren Uebertritt in die Rirche oder jur Schmeichelei gegen Mächtige und Pöbelhaufen, nur um in der Beimat bleiben oder wieder zurudfehren zu tonnen, damit fie ihre Gotteshäufer befuchen, effen und trinfen, eriftiren und endlich in Rube fterben burfen. Während die Constituirung des römifchbeutschen Reiches auch ben Juden ihre rechtliche Stellung anwies, fie als ein Gigenthum bes ganzen Reiches und jebe Berletzung berfelben als ein Reichsbergehen betrachtete. tam in Frankreich ihre Stellung über das perfonliche Berhaltniß zwischen dem Konig und den kleineren herren bes Landes einerseits und zwischen den einzelnen Juden ande= rerseits nicht hinaus. Die kleineren Berren ließen die Juden fo viel als möglich gemahren, um für ben Schut, welchen fie genogen, ihre Befalle zu erheben ober auch. wie nicht felten, burch allerhand Aengstigungen Geld von ihnen zu erpreffen; ein Jude

war in der Sand feines herrn ein fo willtommenes, ja allmählich ein fo ordinares Mittel der Bereicherung, daß er, wie ein Inventarftud berfest, bertauft, angeliehen, bererbt, als Mitgift mitgegeben murbe. Der König aber glaubte wiederum ein perfonliches Recht auf alle Juden des Landes zu haben, konnte aber von diesem allgemeinen Recht nur ju Zeiten, etwa alljährlich ober in besonderen Geldverlegenheiten, Gebrauch machen; die Judenschaft bon gang Frankreich war ihm ein großer Barten, barin er immer wieder zu feiner Zeit die Erndte bon feinen Fruchtbäumen einsammelte. Bu dem Eigennut der einzelnen herren gefellte fich der Fanatismus und Aberglaube der ganzen Bevölkerung und brachte besonders in den Zeiten der Kreuzzüge bald da bald dort allerlei abentheuerliche Beschuldigungen bor, unter deren Gewicht mit den Einzelnen, welche etwa eine auch nur entfernte Beranlaffung gegeben hatten, die Judenschaft einer ganzen Broving zu bugen hatte. Zum Dritten gefellte fich bagu bas fchredliche Gerichtsverfahren jener Zeit mit Suggestivfrage und Folter, wodurch fich bas Wahnsinnigste herausbringen und der Beschuldigung die beliebigfte, numerische Ausbehnung geben ließ. Boltsaufläufe, da man, wie zu Beziers, am Tag vor dem Palmfonntag, die Predigt mit der Aufforderung zu einem Steinhagel auf die Judenstragen zu schließen pflegte, bis die Juden es mit einer jährlich auf diesen Tag zu erlegenden Summe abkauften, oder ba man, wie zu Orleans, auf bas Foltergeftändniß eines verketerten Mönches hin fie beschuldigte, bor dem Beginn der Kreuzzüge Warnungen nach dem Drient haben ergehen ju laffen, und nun fie ausplünderte, mordete oder zur Taufe zwang, bestimmten nun Philipp I., nicht aus Sorge um die Juden, sondern um seinen Profit an ihnen, Berfügungen ju ihrem Schut ju treffen: fie in besondere, berichliegbare Biertel ju placiren, wie man zubor schon in Italien aus bemfelben Grunde es eingeführt hatte; ferner besondere Judenbeschützer aufzustellen, welche über Judenstreitigkeiten zu entscheiden oder darüber an den König zu berichten hatten. Dadurch wurden fie aber noch mehr bom Befit und Anbau von Grundeigenthum hinmeg und auf Geldgefchaft hingebrangt, wogu bie Bedürfniffe bes genuffüchtigen Abels die Sand boten, fo daß fie in Rurzem halb Baris mit Sypotheten belegt hatten. Den vornehmften Grund des außerordentlichen Reichthums der frangofischen Juden legten babei nicht die übergroßen, aber auch häufig mit dem Rapital verloren gehenden Binfe, fondern die Menge und Roftbarkeit bon Rirdengegenständen, welche die abziehenden Kreuzritter der Rirche stifteten, die sinnenluftigen Bralaten aber gerne verwertheten und boch nur an Juden in der Berborgenheit verkaufen tonnten und darum verhältnigmäßig wohlfeil verkaufen mußten: mit Brillanten befette Monstrangen, Rrugifige, Potale u. bergl. Und waren die Pralaten ihnen erft also berbunden, waren die Geldverhältniffe zwischen ihnen auch sonft einträglich genug. Gin Drud auf Schuldner irgend einer Art ober eine Entbedung, welchen Reichthum biefer und jener Jude also angefammelt, reigte aber zu Aufläufen der Menge oder Gewaltmagregeln einflugreicher Großen, um unbequeme Mitwiffer zu beseitigen, verkaufte ober verpfändete Kleinodien wieder an fich zu ziehen. Noch einmal erhob einer der ausgezeichnetsten Manner ber romischen Rirche seine Zeugenstimme zu Bunften ber Juden, ber große Bernhard von Clairvaux, aber mit wenig Erfolg. Gine weitverbreitete Luge bon der bei den Juden üblich febn follenden Kreuzigung driftlicher Rinder am Borabend bes Baffahfestes oder am Charfreitag fette Sof und Bolt in Bewegung; boch ging ber Sturm noch gnädig vorüber. Da fam Philipp August und tilgte auf ben Rath bes Einstedlers Bernhard im Bois de Vincennes durch eine Ordonnang vorerft alle Judenfculben, von Allem ein Fünftel für den Schatz nehmend, und als man unter ben Pfanbern auch ein reiches Rrugifix und ein toftbar gebundenes Evangelium fand, befchloß ber Rönig, feine Juden mehr im Lande ju bulben. Gie bekamen Zeit, bas Land zu räumen, vom April bis Juni 1182; ehe aber es befannt gemacht murbe, umftellte man ihre Synagogen am Sabbath, plünderte indeffen die Saufer und raubte Geld und Roftbarfeiten. Alle Bitten, alle Fürworte waren umfonft. Benige flüchteten in ben Schoof der Kirche. Die Maffe manderte aus; die Saufer murden vertauft; 42 Fabritgebaude

an driftliche Fabrifanten verschenkt; bie Shnagogen in Rirchen verwandelt. Uebrigens scheint nur Paris ber Schauplat gewesen zu fenn, von wo fie benn zumeift in die Baronieen manderten, besonders in die Probence, wo um diese Zeit der große Federfrieg gegen Maimonides (f. die Artifel Maimonides und Rabbinismus) ausbrach. Der Rönig felbst rief fie wieder zurud, um durch fie bas Bolf wieder zu bedrucken, und ichloß mit ihnen einen schmählichen Bergleich, dahin gehend, daß fie den Raub von den Privaten wieder gurudfordern burfen, dagegen eine Befchränkung der Leihgeschäfte eingeben muffen, nämlich nie an einen Sandwerker oder Sandler zu leihen, nicht auf Rirdenfachen und Nahrungegeschirr, und nie langer ale auf ein Jahr; ber Binefuß marb auf etwa 48 Procent festgesett; alle Judenschulden muffen schriftlich gemacht werden und jede Stadt erhielt einen eigenen Rotar für Judenschulden. Der König befchwor, fie in seinen Schut zu nehmen, und noch fein Sohn Philipp mußte bei der Suldigung es beschwören. Die Berordnungen der Beiftlichkeit, die Juden von allen Memtern ju entfernen und nicht judifche Ammen zuzulaffen, ließ der Ronig gelten; ihre Ginfpruche gegen den Bucher bermarf er. Das Geschäft war aber allzu fehr auf Ausbeutelung beider Theile, der Juden wie der driftlichen Bevolferung berechnet, als daß es Beftand hätte haben können, fo hob ichon der nachfolger, Ludwig VIII., nebst 24 Baronen, im Jahre 1223 Alles wieder auf. Alle Judenschulden follten bom Allerheiligentag deffelben Jahres an keine Zinsen tragen und in neun Terminen binnen drei Jahren statt an die Buden, nun an den König und die Barone abgezahlt werden; alle fünf Jahre alten oder, wie der Bifchof von Senlis erlaubte, alle vierjährigen Schulden, follten gang bernichtet werden. Die Juden follten ihrem Wohnort angehörig febn und nicht von eines Berrn Bebiet in ein anderes ziehen durfen. Als Rennzeichen, daß fie Juden feben, follten sie von nun an (Jahr 1226) eine farbige Tuchscheibe vor der Bruft an dem Dbergewand anheften. Gin Punkt war noch in Frankreich, wo ihnen die möglichsten Begunftigungen eingeräumt waren, das Gebiet des berühmten Grafen Raimund von Touloufe; aber auch hier brang ber Konig immer ftarter auf Abstellung diefer Begunstigungen.

Die folgende Geschichte der Juden in Frankreich ift eine hochst unerquickliche Confequenz des Berfahrens Philipp August's. Ludwig IX. erklärte wiederum ein Drittel aller Schulden für verfallen und vernichtete alle Pfandlehen: Was Wunder, bag auch das Bolk Alles gegen die Juden erlaubt glaubte und diefe ein Mal um das andere bas Opfer der Bollswuth murben! Johann der Rothe jagte fie aus der Bretagne; felbst ein Concil von Lyon erklärte alle Schulden für nichtig, also daß Gregor IX. wider die blutigen Berfolgungen einschreiten nufte. Ludwig IX., genannt der Beilige, wüthete nach seiner Rudfunft von dem miggludten Rrenggug im Jahre 1254 gegen den Thalmud: er ließ 24 Wagen boll diefer werthvollen Abschriften den Eigenthümern entreifen und zu Paris verbrennen, worauf daffelbe Berfahren in allen Theilen des Landes losbrach. Die Folge war eine gahlreiche Auswanderung der Juden, deren Eigenthum nun eingezogen ward. Unter Philipp III. erleichterte man, bis auf einen gewiffen Brad, auch jum Beften ber Juden, bas Musfaugen, indem ber Geneschal fich einen ber reichften Juden als Procureur des Juifs erwählte, durch welchen er nun alle Gelder für den Ronig ohne Mühe einzog. Philipp IV., ber Schone, gestattete ber Inquisition im Suden feine Macht über die Juden und stellte sie mit Aufhebung ihrer eigenen Gerichtsbarkeit unter Landesbehörden, ftellte alle Leihgeschäfte ein und suchte fie mehr auf Fabritmefen und Sandel wieder zu verweisen; allein es geschah nur in feinem eigenen Intereffe und nach einigen vorläufigen Gewaltstreichen ließ er im Jahre 1306, ben 22. Juli, fammtliche Juden von Languedoc einziehen, ihrer Buter berauben, fie des Landes verweifen und einen Monat später baffelbe an den Juden von Langued'ohl in den nördlichen. königlichen Staaten vollziehen. Die Folge diefer Gewaltstreiche traf aber die vielen Schuldner der Juden noch härter, da diese nun augenblidlich ihre Judenschulden an den König abzahlen follten. Fünf Jahre später ließ Philipp auch die bisher noch zuruckgehaltenen Juden vollends verjagen. Als Vormand bezeichnete man Kindermorde, Bostiendurchstechungen und andere Nichtigkeiten. Sein Nachfolger, Ludwig X., empfand den Ausfall in feinen Finangen tief, unterhandelte mit den Berbannten und nachdem fie 122,500 Livres bezahlt hatten, erschien ein Defret, welches fagte, auf den lauten Bunfch aller Barone und des Boltes gebe der Rönig nach, in der hoffnung, die Juden zu bekehren; fie erhielten bestimmte Rechte mittelft Contrafte: die früheren Wohnorte wurden ihnen eingeräumt, alle Synagogen gurudaegeben, die alten Brivilegien erneut, und ein Drittel der ichmebenden und der heimlich contrabirten Schulden ihnen jugestanden: das Alles auf 12 Jahre, nach deren Ablauf fie noch ein Jahr zur Regulirung ihres Bermögens und ficheres Beleite haben follten! Gin foldes Berfahren tonnte nur die größten Berdrieglichkeiten erzeugen: Rlagen über Bucher, über religiöse Berftoffe, über Plackereien, über Wiedereinführung des Thalmuds, erschienen bei dem entsetzlichen Nothstand des Landes im Suden von allen Seiten und die Ordonnanzen des Königs konnten nicht abhelfen. Wilde Horden von Hirten, Landstreichern und Raubgesindel zogen durch alle Südstädte und fogar nach Paris. Die Juden wurden zum Chriftenthum aufgefordert und buften ihre Beigerung mit dem Leben; fie flohen in die Festungen; aber auch hier und in ben großen Städten Berdun, Toulouse, Auch und vielen andern wurden fie ju vielen Sunderten erfchlagen; des Ronigs Schut tam ju fpat, der Babit zu Avignon vermochte Nichts, und erft nach hartem Kampf ward das Gefindel zerstreut. Kaum aber war dieser Sturm überstanden und das Blut ein wenig abgewaichen, fo muthete bon 1321 an der Ausjat in allen Bolfetlaffen; der Bischof von Albi erblidte darin eine Berichwörung aller Ungludlichen und eine Bergiftung der Brunnen, und die armen Rranten wurden eingeferfert und lebendig verbrannt; weil man aber bemerfte, baf die Juden (bei ihrer Abgeschiedenheit, Mägigkeit und Borficht) von der Rrantheit frei blieben, murden fie beschuldigt, von den Mauren und anderen Unglaubigen jur Brunnenvergiftung aufgehett worden ju fenn und buften fie diese Beschuldi= gung nun an vielen Orten mit dem Scheiterhaufen; in Paris erhielten fie Schutz gegen 150,000 Libres; auch in mehreren Baronieen, fo in bem Dauphinat, wo fie dagegen 27 Jahre fpater, ale die Beft Europa verheerte, entfetlich hingerichtet murden; nur im Bebiet des Pabstes Clemens VI. zu Avignon behandelte man fie menschlich.

In jenem 13. Jahr mar die Mehrzahl von ihnen wirklich wieder ausgewandert: bei der dringenden Berlegenheit, unter der Regentschaft Karl's, mahrend des Ungluds des Königs Johann, vermittelte der ehemalige Procureur des Juifs, Menecier (Mas naffe) de Ksou, eine Rudberufung der Juden unter neuen Bedingungen und eine erstaunliche Menge Juden strömte wieder herbei. Gie murden unter einen Gardien et Juge gestellt und der im Januar 1361 zurudgefehrte Konig verordnete, dag Menecier für jeden Familienbater 14 Bulden und für jedes Rind und jeden Dienstboten 1 Bulden 2 Grofden bezahlte, bagegen ein Siebentel babon für feine Muhe erhielt. Gine neu auffeimende Berfolgung verhütete die Thronentsagung Johann's und Rarl V. beftatigte die Privilegien auf weitere feche Jahre. Beitere Friftverlängerungen wechselten mit Aufständen und Plünderungen. Statt der Juges et Conservateurs (früheren Gardiens) wurden die Juden unter den Probst bon Paris gestellt, und es mard die Geschäftsordnung der Processe in Paris öffentlich ausgerufen; das Parlament hob die königliche Berordnung, daß tein Chrift megen Judenschulden berhaftet werden durfe, auf. Ein Edift Rarl's VIII, bom Jahre 1498 bertrieb die Juden abermals und Biele manderten nun nach Deutschland, Stalien, Bolen, ober ließen fich in frangofischen Provingen, welche einigen Schutz gewährten, nieder, insbefondere im Bebiet von Avignon, welches von Anfang feiner pabstlichen Residenz an ein unverletliches Afpl darbot und die Beimath gelehrter Männer wurde.

Der Aufenthalt der Juden in Frankreich ward fo, trot jener Ausweisungen, niemals ganz unterbrochen, und mit dem 16. Jahrhundert mehren sich die Anzeichen der neuen Zeit und einer besseren Behandlung der Juden. Franz I. und Heinrich II. sind

ihnen günftig. Ludwig XIII. ift wieder ihr Feind und läßt Calviniften, fogar feinen eigenen Sefretar Jean Fontainer, unter der Anklage, Juden zu febn und Juden nach Frankreich führen zu wollen, berbrennen. Im Jahre 1670 werden die Juden aus Det verfolgt und verjagt: Raphael Levi, welcher bei feinem Bermandten Gafton logirte, marb des Rindermordes angeklagt und erlitt den Tod, obwohl man aus feinen Briefen mahrend der Berhaftung hintennach erkannte, daß er unschuldig war (ein schönes Wort aus einem dieser Briese: "Je souffrirai la mort comme un fils d'Israël et je sanctisierai le nom de Dieu. Je me suis mis dans cette misère pour la communauté, le grand Dieu m'assistera; je désire le sépulcre Judaïque, autrement je ne pardonnerais point") und zugestand "qu'il souffrit la question avec une constance surprenante, et marcha au supplice avec une intrépidité merveilleuse", murde die Berfolgung gegen Andere nicht unterbrochen. Im Uebrigen werden die Brivilegien der Juden im 17. Jahrhundert wenig verlett. Ludwig XIV. gewährt den Juden des bisher deutschen Elfages mit den Juden von Met Schutz und Privilegien; einmal aber droht ihnen die Berbannung um die Zeit des Edifts von Nantes, und den vom Judenthum jum fatholischen Glauben Uebertretenden werden die gleichen Freiheiten von Kriegslaften und anberen außerordentlichen Steuern angeboten, wie den bom Protestantismus Abtrunnigen; in schlimmeren Zeiten jedoch, 1713, erklart Louis, er habe beschloffen "d'y rien changer, ni de les inquiéter pour les obliger de sortir." Seit 1662 bezahlten nur fremde Juden einen Leibzoll. Außerdem mußte "sans préjudice du droit de protection appartenant au roi, et de tous autruis dûs par les dits juifs aux Seigneurs" ein Ropfgeld nach Bermögensumftanden gezahlt werden, welches zugleich das Berhältnig der Gemeindebeiträge in Rrieg und Frieden beftimmte.

Die Geschichte der Juden in England hat große Achnlichkeit mit ihrer Geschichte in Frankreich; fie waren nicht weniger ein Gegenstand ber Industrie ber Barone und des Ronigs feit der Eroberung durch die Normannen. Bor diefem Zeitpunkt findet man nur wenige Spuren ihrer Unwefenheit. Den erften Reig zur Einwanderung hatte ohne Zweifel der Stlavenhandel mahrend der Kriege mit den Danen dargeboten. Bur Zeit Ludwig's des Frommen hatten fie ichon Grundeigenthum in England. Eduard der Bekenner erklärte im Jahre 1041 die Juden feines Reiches für Eigenthum bes Ronigs und diese Anschauung blieb in England die herrschende bis zu ihrer Berjagung im Jahre 1290. Mit Wilhelm bem Eroberer, welcher die ganze Lehensverfaffung in England einführte, tamen viele Juden nach England, und unter feinem Sohn Wilhelm, welcher fich durch fie bereichern wollte, durften fie fich überall ausbreiten und vakante Rirchenguter zum Nuten des Ronigs an fich taufen. Go wuchs ihr Reichthum in den Städten zusehends und der größte Theil Oxfords gehörte ihnen. Um aber an den Ronig ge= bunden zu fenn, mußten fie alle ihre Leichen in London begraben; erft Beinrich II. bewilligte ihnen auswärtige Begräbnigpläte. Auch hier bereicherten fie fich bei ben Kreuzzügen erstaunlich. Dem Könige, der viel Miethstruppen warb, wurden fie durch ihr Geld immer unentbehrlicher. Uebrigens ftanden fie auf der Stufe aller Bucherer; fie waren roh, geldstolz, Berächter der Biffenschaften, mit Ausnahme der Arzneikunde, welche fie zum Berdruß ber firchlichen Bunderarzte übten und wofür fie von diefen als Bauberer berschrieen wurden. An Beschuldigungen, daß fie Christenkinder freuzigten, ließ man es auch nicht fehlen, und je beffer fie mit ben Ronigen ftanden, besto verhafter waren fie bei dem Bolt, zumal bei den Sachfen. Der Krönungstag des Richard Lömenherz, Jahr 1189, machte diesem Saffe Luft. Der König hatte Juden und Beibern den Butritt zu der Feierlichkeit verboten, weil man jene für Bauberer, diese für Beren hielt. Da man aber in der Kirche von Westminfter einige fremde Juden erblidte, entstand eine Schlägerei, welche fonell in einen Boltsaufftand gegen die Juden ausartete. Die Säufer wurden erbrochen, geplündert, vielfach berbrannt, Richard's Bemühungen, Ginhalt zu thun. waren vergeblich, bis erft in der folgenden Racht, beim hellen Schein der Flammen, die Truppen fiegten und Richard die Radelsführer des Aufstandes verhaften ließ. Das Beispiel in London ward aber in vielen anderen Städten nachgeahmt, am Schrecklichsten in Dort: Ein Theil der dortigen Juden erlag augenblicklich; ein anderer Theil, an seiner Spite der reiche Joffen, rettete fich in das Schloß. Da fie mußten, daß der Befehlshaber fie berrathen wolle, ließen fie ihn nicht herein, gewannen aber die Befatung zu ihren Bunften. Jener mandte fich an den Statthalter, welcher in der Uebereilung feine Golbaten zum Sturm hinfandte und, als er den Gehler bereute, unter den Ginfluffen des Fanatismus nichts mehr bermochte. Die Juden schlugen lange alle Angriffe gurud. Mle fie keine hoffnung mehr faben, ermahnte ein Rabbi fie, fich alle dem Tod zu weihen. Alle Roftbarteiten wurden den Flammen übergeben; Joffen tödtete feine Frau und fünf Rinder, ließ fich bon dem Rabbi todten und fo folgte immer wieder Giner dem Andern. Die Leichname wurden von den minder Beherzten in der Nacht über die Bruftwehr geworfen, um das Mitleid ber Feinde zu erregen; man berhieß ihnen Gnabe. ergriff aber die taum Berausgekommenen und ermordete fie unter abscheulichen Qualen. Fünfhundert Sausväter mit ihren Familien waren also umgekommen; das Sphothekenarchiv in der Rirche zu Dort und alle Scheine vernichtet. Der König beftrafte die Stadt wegen seines Geldverlustes, aber die eigentlichen Räuber waren verschwunden. Nach seiner Rudtehr vom Kreuzzug traf er Anordnungen zu größerer Sicherheit der Juden: er bezeichnete Sicherheitsorte für ihre Schuldberfdreibungen und Bertrage, führte genaue Controlen über ihr Befitthum ein und stellte zwei Juden als Bertreter der Judenschaft auf, mit dem Titel: Justitiarii Judaeorum. Konig Johann erweiterte ihre Handels= rechte (Jahr 1199), bewilligte ihnen ein geistliches Oberhaupt und befreite fie von allen Beleitszahlungen auf Reifen, wofür fie ihm 4000 Mark Silber bezahlten und mogu die Barone bitterbose faben. Als die Juden fich hinlänglich an den Baronen angesogen hatten und der König in großen Röthen mar, ließ er die Juden berhaften, ihnen das borhandene Bermögen abnehmen und durch die Folter es erpressen. Einem Juden in Bristol befahl er jeden Tag einen Zahn auszuziehen, bis er die verweigerten 10,000 Mark Silbers bezahle, und der Eigenthümer gab es erft nach dem fiebenten Bahn heraus. Nachdem er die Reichsten beraubt hatte, gab er den Rittern noch die Londner Juden preis, wobei er nicht viel verlor. Während der Regentschaft Beinrich's III. stellte Bembrote diese Digbrauche ab, ordnete in jeder Stadt eine Behorde zum Schut der Juden an und ließ dieselben gur Erleichterung dieses Schutes zwei Streifen Leinwand oder Pergament bor der Bruft tragen. Die Ginwanderung fremder judifcher Baarenhandler ward gestattet, die Auswanderung nur mit besonderer königlicher Genehmigung. Stephan Langton, Bischof von Canterbury, wollte (Jahr 1218) die alten Concilienbeschlüffe auffrischen; das Rabinet ichlug fie aber nieder. Bembroke's Tod änderte wieder diese gunftige Lage. Der nun volljährige Beinrich III. ftiftete, nachdem bereits Pribatleute mit ähnlichen Unternehmungen vorangegangen waren, ein Convertitenhaus in London, wo man judische Täuflinge aufnahm und verpflegte; da man aber in England, trot des Tadels bon Babften und Concilien, den zur Rirche Uebertretenden das Bermögen abnahm, fo ließen fich bornweg höchstens arme Juden taufen. bie Berläumdungen von Rindermord, Diebstählen, Mungfälschungen, Softiendurchftechungen u. f. w. wirkten bie Juden endlich gegen eine Summe Belbes bie Berordnung aus, daß fünftig nur die erwiesenen Berbrecher bestraft und verbannt würden. Je weniger der König mit dem Parlament ausrichtete, defto höher stiegen feine Forderungen an die Juden, an Einzelne und an die ganze Judenschaft: 60,000, 30,000, 20,000, 5000 Mark Silber, - solche Summen wurden in wenigen Jahren hintereinander von ihm erhoben; bie Nachlaffenschaften alle, beren Erben außer Landes maren, gog ber Rönig an fich, ebenfo die Gelbstrafen alle behufe der Löfung des Rabbinerbannes. Die Berweigernden oder Flüchtigen murden theils gefoltert, theils vogelfrei erklart. Die maß= lofen Geldforderungen des Ronigs, welchen gegenüber die Juden ohne Zweifel auch nur durch ichlechte Mittel das Nöthige aufbringen fonnten, hörten nicht eher auf, als mit seinem Tode. Sein Sohn Eduard erließ 1275 ein neues Judenreglement, übergab

ihre ganze Gerechtsame dem Hofrath und machte nähere Bestimmungen über die Zuläfssigkeit freier Hantierung und Grunderwerbs. Allein im Princip ward nichts geändert und Eduard preste die Juden aus als König, wie als Prinz. Angeberei und Berbreschen waren im Schwang, daneben beförderte er die Bekehrungsanstalten. Endlich im 3. 1290 befahl er plöglich, ohne irgend einen uns bekannten Anlaß, daß sämmtliche Juden nach Ablösung ihrer Geschäftsverbindungen das Land unter sicherem Geleite verlassen sollten. Sie waren also ausgesogen, daß er kann mehr einen Gewinn von ihnen ziehen konnte, und so schifften sich 15 — 16,000 Juden am 9. Oktober ein, ohne daß wir wissen, wohin sie ihre Zuslucht nahmen. England war ihrer ledig, bis Cromwell ihnen stillschweigend wieder Einwanderung gestattete.

Nachdem der Muhammedanismus mit Gulfe der schwer mighandelten Juden den gröften Theil der pyrenäischen Salbinsel erobert hatte und die Juden in dem maurischen Reiche eine fo gunftige Stellung eingenommen, ward auch in den driftlich gebliebenen Theilen der Salbinfel ihre Lage eine weit erträglichere; denn die driftlichen Fürsten erkannten es als ein Bebot ber Selbsterhaltung, ihre verbliebenen judifchen Unterthanen nicht noch weiter in die Arme der Mauren zu brangen. Go gefchah es, daß die Berordnungen der weftgothischen Ronige gegen fie zwar nicht formlich aufgehoben, aber auch nicht mehr vollzogen wurden. Man hatte bei den fteten Rampfen der Fürsten und ihrer Ritter gegen die Mauren schon gar teine Zeit mehr, darauf zu achten, und da die Juden nun beinahe noch die einzigen Raufleute maren, welche dem fpanischen Sandel Leben gaben und Gulfsmittel jum Rriege verschafften, mußte auch die Beiftlich= feit über den neuen Aufschwung der judischen Bevölkerung vielmehr froh fenn. findet man denn bald wieder gahlreiche Bemeinden in den großen Städten Cataloniens, Arragoniens, Navarra's, Leons, Alt- und Neucastiliens, und endlich Portugals; ja, die Juden wurden allmählich wieder fo angesehen und mächtig, befonders unter Alfons, daß fie bis in die höchsten Rreise ber Besellschaft und des Staates fich aufschwangen, und Babft Gregor VII. fich zu Begenvorstellungen veranlagt fand. Alfons hatte eine judifche Maitreffe von außerordentlicher Schönheit; ber Sof bediente fich ber Juden gerne als Finanzverwalter (Almoyarif) und Aerzte, und Juden gelangten sogar in den Besitz von Rirchenpatronaten. Das Befagte gilt von fammtlichen driftlichen Brovingen ber Salbinsel, auch von dem im Jahre 1181 gebildeten Konigreiche Portugal; ein Unterschied tritt nur insoweit allmählich hervor, als die größere Entfernung vom maurischen Rriegs= schauplatze das Interesse, die Juden zu schonen und zu gebrauchen, abnahm, so daß in Arragonien und Catalonien der geiftliche Drud auf dieselben früher wieder beginnen konnte, als in Castilien und Portugal. In Arragonien und Catalonien lehnte sich die Chriftenheit auch an Frankreich an und theilte fie darum weit mehr die Entwicklung des dortigen Berfahrens gegen die Juden; die Grafen von Touloufe waren Bafallen der Könige von Arragon, bis die frangösische Herrschaft sich weiter ausdehnte und die kirch= liche Renktion gegen die Freiheit, welche driftliche Gekten und Juden bafelbft genogen, wirtte auch herüber nach Arragonien. Go erwachte benn hier zunächst der Bekehrungseifer, ehe die gefetliche Magregelung voranschreiten konnte, und der Gifer flieg mit dem Erfolg, als mehrere gelehrte Juden, wie Mofe bon huesta (Jahr 1106) als Betrus Alphonst das Chriftenthum annahmen und gegen das Judenthum schrieben.

Raimund von Bennaforte, Beichtvater Jakobs von Arragon, stiftete eine förmliche rabbinische Schule für christliche Theologen, um sie im Rampse gegen die Juden zu üben (Jahr 1250). Aus ihr ging hervor der Verfasser des Pugio sidei (Jahr 1275), Raimund Martin, ein Dominikaner von mehr Gelehrsamkeit, als Geist, welcher mit jener Schrift alle Juden zu bekehren hoffte. Auch ward auf Befehl des Königs Jakob in Barcellona ein Religionsgespräch zwischen dem Dominikaner Paul und dem berühmten Rabbinen Mose Bar Rachman veranskaltet, bei welchem die rabbinischen Schriften censirt und Ausdrücke, welche das Christenthum beleidigten, gestrichen wurden. Am Blühendsten war der Zustand der Juden in Castilien, wo Alsons X. (Jahr 1258) sich der beden-

tenoften judifchen Gelehrten bediente, um feine aftronomischen Tafeln zu bearbeiten. Die Macht bee Abels fant auf ber phrenaischen Salbinsel; ein Burgerstand machte sich mehr und mehr geltend; etliche Fürstengeschlechter hatten sich weit über alle Familien bes Landes erhoben, und der Begriff eines Reiches, wie in Deutschland, ging auch jenseits ber Phrenaen, wie in Frankreich und England, je langer, je mehr auf in ber königlichen Macht. So bildete fich auch hier die Anschauung, daß die Juden ein Eigenthum des Königs sehen und eine besondere, dem königlichen Interesse dienende und den königlichen Schutz geniegende Rlaffe von Landesangehörigen ausmachen. Sie hatten in allen großen Bemeinden eigene Berichtsbarteit, nur daß die Erekution ber Landesjuftig anheimfiel. Sie befagen das Recht, Grundeigenthum ju erwerben, obwohl das Streben, fie babon zu berdrängen, immer mächtiger wurde und immer mehr auf Buchergeschäfte auch hier fie hindrangte. Ihre gefetlichen Binfe betrug 20-25 Prozent. Sie durften Schulden halber nicht verhaftet werden. Die Ausfage eines Chriften galt dem schriftlichen Dokumente eines Juden gegenüber Nichts. Ihre Abgabe bestand in einem jährlichen Ropfgelb (juderia, Judensteuer) von 30 Bold = Denaren und floß in den königlichen Schat; bie Einziehung berfelben beforgten bie judifchen Finanzminifter. Gerade biese königliche Ausnahmestellung aber erwedte ihnen auch bielfachen Sag ber Geiftlichkeit, des Abels und des Bolfes, fo daß jede Gelegenheit, die Juden zu mighandeln, je länger je mehr begierig ergriffen wurde. Auch hier faben fich begwegen die Konige veranlagt, zu ihrem Schute fie auf besondere, bon den Rirchen entfernte Strafen und Stadtviertel ju berweisen, und in ihren Schriften alle für Chriften irgend anftößige Ausbrude ftreichen ju Besondere Judenmighandlungen fennt die spanische Geschichte dieser driftlichen Regierungen übrigens erft, feit die pabftlichen Bullen und Befchluffe der versammelten Beiftlichfeit und Cortes immer bringender die alten Beschräntungen ber Juden forderten: fo die entsetzliche Verfolgung in Navarra vom Jahre 1328, fo die Berfolgung von Toledo um die Mitte des 14. Jahrhunderts, die von Burgos und Balladolid um 1380 bis 1390, in Folge beren Don Juan I. fich genöthigt fah, den Juden die Erkenntnig über Rriminalfachen zu nehmen, ihre Steuer zu erhöhen, Rriegslaften auf fie zu werfen, mehrere alte Gefete gegen ihre Zulaffung als Merzte, Apotheter, Ammen u. f. w. angunehmen, fie in feine Memter mehr einzuseten und die Rapitalschulden um ein Drittel ju bermindern. Dabei blieb er jedoch ihr Bonner und erflarte fie für unverletlich. Sein unglücklicher Sturg bom Pferde bei Alkala ward als ein bofes Dmen auch für feine Schützlinge ausgelegt, und fein 11jähriger Sohn, Beinrich III., tam unter eine Regent= ichaft, welche viel zu ichwach mar, den ausbrechenden Sturm zu unterbruden. Sevilla brach er im Jahre 1391 los; ber Erzbischof eröffnete durch feine Predigten in der Rathedrale das Trauerspiel und der Bobel folgte feinem Ruf; die Unruhen murden gedämpft, die Dampfung rief neue hervor, Plunderung und andere Schandthaten wechfelten mit Strafen, bis ein allgemeiner Sturm die gange Judenstadt vernichtete und von 7000 Kamilien die eine Sälfte erschlagen war, die andere durch die Taufe sich rettete. Dem Beispiel von Sevilla folgten fodann die größten Städte Spaniens, Cordova, Toledo, Balencia, Mallorca, Barcellona u. A. 200,000 retteten fich burch die Scheintaufe; viele Taufende maren erschlagen, viele manderten nach den Raubstaaten mit ihren Schätzen und ihrer Belehrsamteit, und mahrend in Portugal fie eine Zeitlang noch fraftigen Schutes genoffen, mar in Spanien mit diesem Sturme ihr Loos entichieden. Sie waren feines Schutzes mehr ficher und man ließ ihnen bei den Befehrungsversuchen mehr und mehr nur noch die Bahl zwischen ber Kirche und dem Tod. Bincenz Ferrer, der gefeierte Anführer der Beigelbrüder, bermehrte in feinem frommen Gifer ihr Unglud und beranlagte im Jahre 1413, in Wegenwart des Pabftes Beneditt XIII. (Beter bon Luna), ein Religionsgesprach zwischen bem getauften Juden Jofua aus Lorta (Bierony= mus à Santa-Fé) und vielen Rabbinen; da die Berhandlungen nicht die gewünschte Wirfung hatten, fchritt ber Pabft zur Gewalt, welche Martin V. burch milbere Bullen wieder beseitigte (Jahr 1417). Gine andere Folge diefes Religionsgespräches mar ein Real - Encottopabie fur Theologie und Rirche. XVII.

großer Federkrieg für und wider das Christenthum, darin sich besonders Baulus von Burgos hervorthat, welcher nicht nur seine früheren Glaubensgenossen von allen Ehrensäntern zu verdrängen, sondern sogar die, gleich ihm während der Bersolgung Uebergetretenen, dem Berdachte der Treulosigkeit auszusetzen, sich nicht entblödete. Und so beginnt mit seinen Angriffen ein ganz neuer Abschnitt in der Geschichte der spanischen Juden; da von nun an die öffentliche Ausmerksamkeit und Bersolgung sich noch weit mehr gegen die sogenannten Neuchristen, als gegen die verbliebenen Juden richtete. Das Loos jener Unglücklichen ward ein noch weit schrecklicheres, als das der Andern; denn es umspann sie von nun an immer genauer und immer unerträglicher ein Netz der Spionage und Denunciation, welches weit lähmender und desperater wirkte, als alle offene Beschimpfung und Mißhandlung der verbliebenen Juden.

Die Magregelung ber Reuchriften (auch Maranos genannt, weil nicht nur Juden, fondern auch Mauren fich vielfach zur Scheintaufe gezwungen faben; diejenigen Mauren, welche gleich einem Theil ber Juden bei ihrem Bekenntnif aushielten, nannte man innerhalb des tatholischen Spanien Moriscos) brachte unter Ferdinand und Ifabella die Inquifition nach Spanien mit all' ihren geheimen und öffentlichen Jammerscenen, und erft von den Reuchriften aus griff fie auch nach den Juden. Allein die Flucht gewährte Sicherheit babor; aber fie gelang nicht immer und bas Miglingen führte besto gefährlicher in bie Arme ber Inquisition. Biele entflohen nach der Türkei, welche fie mit offenen Armen aufnahm und wo fie jum judifchen Betenntniß zurudtehrten. Aber auch in Spanien felbst tehrten fie großen Theile, fobald fie fich der Beobachtung entziehen fonnten, ju judifchem Gult und Brauch gurud und trotten ben Befahren ber Inquisition. In ber unmittelbar borangehenden Zeit schützten Beinrich IV. und Don Juan II. bie bom Bobel Berfolgten noch nach Rraften, mogegen unter Alfons die Berfolgung in Sevilla von Neuem ausbrach (Jahr 1465), da die Reudriften und Juden gegen die Emporer es mit dem Konige hielten; ebenso in Cordoba und anderen Städten Castiliens, bis der Bergog bon Medina Sidonia darüber Berr ward und die Räuber und Mörder beftrafte. Da trat Isabella als Konigin fraftig auf und Alles schien fich zum Beil zu wenden. Ifabella hatte an ben Berfolgungen fein Wohlgefallen, die Ordnung ward hergestellt und viele Neuchriften fehrten jum Judenthum jurud. Aber die Beiftlichkeit und ihr Bemahl Ferdinand fiegten über den Sinn ber Königin. Alfons von Godeja, Prior des Dominifanerklofters zu Sevilla, sette (Jahr 1477) feinen Borschlag zur Errichtung der Inquisition durch; Pabst Sixtus IV. erließ eine Bulle zu ihrer Ginführung, und ungeachtet alles Widerstrebens der Konigin und einer öffentlichen Protestation ber Juden, ja fogar der Cortes, mard bas furchtbare Tribunal zu Sevilla eröffnet. Ein Berhaftbefehl erging (Jahr 1480), um aller berbächtigen ober schuldigen Reuchriften fich zu bemächtigen, und bald fah Gevilla in feinen Mauern mehr Gefangene als Einwohner ber großen Stadt. Man hat fich fchon darüber gewundert, daß die Inquisition in Castilien fruber benn in Arragon eingeführt mard, und Caftilifche Stadte haben um diefen Ruhm geftritten; aber einerfeite hatte Ferdinand vermöge der Berfaffung in Caftilien es leichter, durchzudringen, als in Arragon, da hier ber Abel noch mächtiger und die Bahl ber Reuchriften, in Folge ber vielen Berfolgungen, noch weit größer war; andererseits schien in Castilien, wo die Juden noch nicht fo er= brudt, fondern noch in den höchften Stellen und Reichthumern waren, die Befahr, welche eigentlich bas Geheimniß der Ginführung der Inquisition ausmacht, die Gefahr, daß das Judenthum die driftliche Bevölkerung mehr und mehr judaifiren und kein driftlich tatholifder Staat fich bilden tonne, weit großer, daher benn Sirtus ausdrudlich erflarte. ein großes Berlangen zu haben, daß die Inquisition gerade in Caffilien eingeführt werbe. Die Städte, welche in Spanien borguglich bigott waren und mit ber Beiftlichfeit dem mit den Reuchriften und Juden enge verbundenen Adel gegenüber ftanden, waren barum auch die Burgen der Inquisition, indeffen die von ihr Berfolgten Anfangs noch

ficher zu fehn meinten, wenn fie in die Besitzungen des hoben Abels, der Berzoge bon Medina Sidonia, des Marquis von Cadig, des Grafen von Arcos u. f. w. flüchteten, wo fie offen aufgenommen wurden. Allein die Macht des Abels war vorüber. Doch fand fich fogar in Sevilla Anfangs zur Ginrichtung ber Inquisition nicht einmal bie fleine Zahl von Leuten zusammen, welche fich fur die nothigen Funktionen bergeben wollten. In Arragon waren die bornehmften Beamten am Sofe Sohne bon Reuchriften: ber Sefretar des Ronigs, Gonzalez, der Protonotar, der Bicefanzler de la Caballeria, der Großschatzmeister Gabriel Sandjeg gehörten ju ihnen. Biele andere Reuchriften hatten Töchter, Schmeftern, Bermandte ber höchsten Mitglieder des Abels zur Che genommen und durch ihren Reichthum einen Ginfluß erlangt, welcher fich bis nach Rom erftredte. Es ift ermiefen, daß die bornehmften Arragonier Beld aufammengeschoffen, um die Ermordung des erften Inquisitors, Beter Arbues, zu veranlaffen. Die Berfolgung, welche dieser Mord nach fich zog, traf den ganzen Abel. In den brei ersten Klaffen beffelben gab es taum eine Familie, welche nicht wenigstens ben Schimpf erlitten hatte, irgend einen der Ihrigen beim öffentlichen Autodafé in der Rleidung der Bugenden ausgestellt zu sehen. Diese Berbindung der Juden oder Neuchriften mit dem Abel Spaniens war für den König — und diefe Bermischung von Judenthum und Chriftenthum für die Kirche eine so bedenkliche, stets machsende Erscheinung, daß wir uns wohl vorstellen fonnen, wie Menschen, welche im Fanatismus erzogen waren, die Anwendung fleischlicher Waffen für firchlich politische Zwede für erlaubt hielten, wie, da fie die Macht in Banden hatten und das Durchgreifen mittelst derselben für höchste Zeit, wohl auch Anfangs für leichter erachteten, als der Erfolg lehrte und die Consequent hernach forderte, - dazu kommen konnten. ju biesem die Menschheit entehrenden Berfahren ju greifen. Alle auf den erften Berhaftbefehl Sevilla's Mauern sich in jener ungeheuren Menge mit Schuldigen und Berdachtigen gefüllt hatten, erschien ein Onadeneditt, - benen bie Abfolution zu ertheilen, welche zuverläßige Reue zeigen, alle ihnen befannte Schuldige angeben und ihre Entdedung nicht verheimlichen. Endlich wurden 27 Punkte aufgesetzt, welche als Rennzeichen eines Rudfalls in's Judenthum betrachtet werden follten. Man hoffte wohl damit rafch durchzudringen; allein die Kerker füllten sich nun nur noch mehr und das Tribunal tonnte mit Einzelverhören und Einzelaburtheilungen nicht mehr fertig werden; es ging nun haufenweise. So wurden in Sevilla ichon im Jahre 1481 268 Juden von den Flammen bergehrt, 2000 in ber nächften Umgegend, 79 ichmachteten auf Lebenszeit im Rerter, 17,000 wurden gegeißelt oder fonft geftraft. Man baute endlich bor der Stadt einen bon Quadersteinen umgebenen Richtplat, ber viele Menschen faßte, welche durch die das Mauerwerk umgebenden Flammen langfam von der hitze erstickt wurden. Das Auswandern nahm zu, aber es ward zu den hauptverbrechen gezählt. Der Babft sprach Biele frei und fuchte die Inquisition zu milbern, weil das eigene Werk benn doch gar au große Dimenfionen annahm. Aber unter dem neuen Großinquisitor Thomas bon Torquemada (Jahr 1485 — 1492) schwanden alle Hoffnungen der Bevölkerung. Man errichtete noch vier Unterinquisitionen und die Angeklagten wurden zu Taufenden hingeopfert. Die Rabbinen wurden mit einem Gib verpflichtet, die heimlichen Juden unter den Reuchriften anzugeben; auf Berschwiegenheit ftand die Todesftrafe. Bem die Auswanderung nach der Türkei oder ein glücklicher Rauf der Absolution beim römischen Stuhl mifilang, ber unterwarf fich ber Rirchenbuge, um beffere Zeiten abzuwarten. Darunter waren Ebelleute, Beiftliche fogar, deren Manche bes Judenthums überwiefen, den Flammentod erlitten. Die größten Schätze gingen theils für Abfolutionen nach Rom, theils heimlich nach ber Türkei. Die besten Arbeiter, ber eigentliche Bürgerftand und die Bluthe des Abels waren eingekerkert, des Bermögens beraubt, hingemordet; Schlöffer und Burgen, Fabrifen und Kaufhallen, Sofe und Werkftatten ftanden leer; Aderbau, Sandel und Gewerbe fanden ftille; aber bie Rirche hatte toloffale Reichthümer gesammelt und in Stromen von Blut von der Schuld des Neuchriftenthums fich rein gewafchen; der König hatte die mächtigsten Abelsfamilien des Landes gelichtet und ge-

beugt und als ben allerchriftlichsten König, als Ferbinand ben Katholischen, fich erwiesen. Dennoch mar die Arbeit nur erft halb gethan: Ale ob die Schatten der Bemordeten aus ihren Grabern wieder auferstunden, trat das Bespenft des Reuchriftenthume immer wieder bor feine Benter und zeigte, daß Glaubensmeinungen und religibenationale Sitten und Bebräuche burch Bewalt nicht auszurotten fegen. Torquemada und Ferdinand gewannen wenigstens die Ueberzeugung, daß alle ihre Bewaltsmittel nicht ausreichten und nur die fogen. Berbrecher, nicht aber das Berbrechen bes heimlichen Judenthums, vertilgten, fo lange noch die berbliebenen Juden im Lande lebten und immer wieder Reis und Gelegenheit zur heimlichen Gemeinschaft boten, fo lange die Reuchriften nicht durchaus fatholifche Luft im gangen Lande athmeten. Die Bertreibung der verbliebenen Buben aus Spanien ichien besmegen ber confequente Schlug biefer einmal eröffneten firchlich = politischen Tragodie. Allein diefer Schluß ichien, fo lange die Mauren noch die herrschaft von Granada befagen, und Magregeln, welche die im gangen Lande noch anfäßigen Juden auf bas Aenferste trieben, ben Mauren wieder Thure und Thor in den fatholischen Landen öffnen konnten, allzu gewagt, als daß Ferdinand ihn unternehmen mochte. Die Juden felber mochten fich biefe Rechnung gar wohl machen; fie mußten, daß Granada ihr eigenes Bollwert fen, und fie hielten, wie Ferdinand, bieses Bollwert noch für allzu mächtig. Daber konnte noch im Jahre 1484 einer ihrer bedeutenoften Manner, Don Ifaat Abarbanel, ausgezeichnet fowohl burch Belehrfamteit, als Reichthum, es magen und Ferdinand es munichen, daß er das Finanzministerium übernahm; ja, er gewann einen Einfluß, daß er als Torquemada's ebenbürtiger Begner bem Rönig zur Seite ftand. Da fiel Granada im Jahre 1491 unerwartet in Ferdinand's Sande, und als die fpanische Fahne und bas Rreug auf der Alhambra glangte, rief ber Ronig aus: "Welchen wurdigen Dank fann ich gegen Gott bezeugen, daß er mir zu diesem Siege verhalf und diese Stadt mir unterwarf? Ich werbe ihm sicher den dankbaren Sinn zeigen, wenn ich das Bolk Ifrael zum Gehorsam bringe, entweder werde ich es zum Chriftenthum nöthigen oder aus meinem Lande jagen!" So erließ benn ber Ronig am 31. Marg 1492 bas Sbift, bag fammtliche Juden binnen vier Monaten bas Land raumen muffen, ohne jedoch Gold und Gilber mitzunehmen. Entsetzen bernahmen die Betroffenen den furchtbaren Befehl und Abarbanel eilte auf die Runde davon in das Rabinet des Ronigs, warf sich mit Flehen und Thränen dem Ronig au Guken, berfprach im Ramen feiner Glaubensgenoffen, fich die ftrengften kanonischen Einschränfungen gefallen ju laffen, wenn fie nur in dem Lande ihrer Beburt, ihrer Borfahren, ihres Stolzes feit Jahrhunderten bleiben durften, und bot ihm 30,000 Dutaten. Da begann der Ronig zu wanken; aber in diefem Augenblicke eilte auch Torquemada in bas Rabinet und hielt Ferdinand und Ifabellen bas Rrugifig entgegen mit ben Borten: "Judas hat feinen herrn für 30 Silberftude verfauft; Eure Majeftaten wollen ihn für 30,000 Dutaten berkaufen, - hier ift er! - nehmen fie ihn und berkaufen fie ihn!" Es war entschieden. Ihren Grundbesitz tonnten fie vertaufen, jedoch nicht für Beld, fondern höchstens für Wechfel und Taufchartitel, und bei der Rurze der Zeit gingen die größten Besitthumer für fleine Reifeartifel, - ein Saus für einen Gfel, ein Weinberg für einige Ellen Leinwand u. f. w. in driftliche Bande über. weglichen Guter follten fie mitnehmen konnen; aber wie Weniges bermochten fie zu retten auf eine folche Reife! Allen mitleidigen Chriften wurde es ausbrücklich unterfagt, einem Suden Gulfe zu leiften, wenn die Zeit verftrichen fen, und wer nach berfelben noch im Lande betroffen werde, unterliege der Todesftrafe. Prediger verfolgten die Unglücklichen noch mit ihren Bekehrungsantragen; aber nur Wenige ließen durch die Liebe zur Beimat und die namenlose Roth, welche ihrer wartete, fich bewegen; fie folgten ihren Lehrern. welche ihnen zuriefen: "Rommet, ftarten wir uns in unferem Glauben und in der Lehre unseres Gottes vor der Stimme der Lafterer und dem tobenden Feinde! Laffet man uns leben, fo leben wir, und todtet man uns, fo wollen wir umfommen; aber nimmer unfern Bund entweihen und unfer Berg abwendig machen, fondern mandeln in dem Namen

Sottes unferes herrn!" Abarbanel selber schreibt: "Und so zogen wir aus, unfähig zum Widerstand; 300,000 Fußganger, jung und alt, mit Frauen und Kindern, an Einem Tage, aus allen Reichen des Königs. Wohin der Beift fie ju geben trieb, gingen fie, und ihr König zog ihnen voran: Gott war an ihrer Spite. Der Eine rief aus: Gott gehöre ich an! und der Undere widmete bem Berrn feine Rraft. Ginige gingen nach Portugal und Rabarra, aber bitteres Leid, schweres finfteres Unglud traf fie überall, Raubgier, Sungerenoth und Beft. Ginige begaben fich auf's Meer und fuchten in den Wogen einen Pfad, um hier bem Uebel zu entrinnen und ficherere Gite fich zu fuchen, aber auch hier folgte ihnen bas traurige Geschid. Biele berschlang bas Meer, Biele gingen burch Brand unter, welcher in den Schiffen auf den Meereswogen entstand." Es mar ber 9. Ab, der verhängnisvolle Tag der Berbrennung des Tempels unter Titus. Um folgenden Tage, am 3. August, schiffte Columbus fich ein, die neue Welt zu entdeden, und während die Inschrift seines Saufes in Catanea lautet: "Ferdinandus, expugnator Granata, expulsor Judaeorum," lauten bie Worte eines jener Unglüdlichen (Josef ha Cohen) in seinem Geschichtswerk hierüber: "Daß es miffen die Kinder Ifraels, mas fie von jenem Lande erduldet; denn Tage werden fommen!"

Juan II. von Portugal gestattete 80,000 Juden gegen Erlegung eines Robfgeldes bon 8 Goldftuden in diefer fcredlichen Noth einen Aufenthalt von 8 Monaten, wogegen jeder langer Bermeilende in die Stlaverei follte verkauft werden! Als die Beit vorüber war, jogen die Wohlhabenderen ab, die Armen wurden Stlaben oder Chriften. Sein Nachfolger Emanuel ließ die Stlaven wieder frei, gebot ihnen jedoch, sich zu entfernen. Aber der Konig von Spanien ließ Emanuel keine Ruhe, bis auch hier der gleiche Auswanderungsbefehl mit viermonatlicher Frift erlaffen ward, wozu Emanuel allerdings icon bei feiner Bermählung fich ichriftlich hatte verpflichten muffen. Es war im Jahre 1495. Diefelben Auftritte erneuten fich; als aber die Juden hier länger faumten, entrig man ihnen alle Rinder unter 14 Jahren und ichleppte fie gur Taufe, schenkte fie an Chriften, verfandte fie nach neuentbeckten Infeln und fragte nicht nach ihrer schändlichen Behandlung. Biele Juden gaben baher ihren Kindern ben Tod. Biele bon den nach Afrika geflüchteten Juden kehrten trot aller Befahr gurud, weil man fie dort, wenn fie nicht zahlen konnten, nicht zuließ, und bequemten fich zur Taufe, aber diefe und die Burudgebliebenen blieben im Bergen Juden, und als im 3. 1506 Mehrere bei der Baffahfeier betroffen wurden, fiel das Bolt über die neuen Chriften jener Begend her, plunderte ihre Sabe, übergab fie, felbst wenn fie die Crucifice umfaßten, den Flammen und mordete fo über 2000 Personen. Biele manderten in die neuentdeckten Rolonien bald gegen, bald mit Willen ber spanischen Ronige. Unter Rarl V. von Deutschland (in Spanien Rarl I.) machten die Neuchriften Anerbietungen auf Duldung; aber fie wurden auf Antrag des Cardinals Ximenes zurudgewiesen, und die Berfolgungen dauerten fort, auch unter Philipp II. und III.; wogegen mit dem Abfall der Niederlande fich ihnen dort eine Zuflucht öffnete. Philipp IV. beendigte im 3. 1629 die Leiden der unglücklichen Neuchriften, deren großer Theil, um Juden bleiben au konnen, in Rellern und anderen unterirdischen Räumen ihr Leben gefriftet hatten. Die Portugiesen verfolgten die Juden aber auch in ihren oftindischen Rolonieen, wo fie ein eigenes judifches Fürstenthum ober Bafallenftaat gegründet haben follen, und loften daffelbe auf. Diese judischen Rolonisten begaben fich in bas Reich des Konigs von Cotidin. Als die Hollander und fpater die Englander bie Dberhand gemannen, ges langten diefe Juden Offindiens alle wieder ju Ruhe und Bohlftand. Gie befiten bon ber einstigen Beimath ber die wichtigsten rabbinischen Schriften und richten sich nach spanischem Ritus.

Während in den westlichen Ländern die Stellung der Juden zu dem Oberhaupte des Staates eine persönliche verblieb, gewann sie im römisch deutschen Reiche einen allgemeinen Karakter. In Frankreich, England, Spanien und Portugal gehörte der Jude dem jeweiligen Könige an, und damit war er weit mehr dem Wechsel pers

fonlicher Laune und Individualität unterworfen, mahrend im romifch - beutschen Reiche nicht ber Raifer oder einer feiner Lehnsfürsten, fondern eben bas Reich es mar, welchem die Juden mit Leib und Gut ale Gigenthum angehörten. Die Berfügung über ihr öffentliches Recht ftand begwegen auch nicht bei der einzelnen Berfon, fondern bei dem Reichshofgericht, und jeder einzelne Jude ward nur als Glied ber gangen Reichsjudenfcaft behandelt und gerichtet. Sammtliche Juden des Reiches heißen deswegen in ben Urfunden "servi camerae speciales", besondere Knechte der Reichstammer; diefe hat das Recht, ihnen, fo weit es ohne Berletzung anderer Rechte gefchehen tann, Privile= gien zu ertheilen, eine Gegend des Reichs zum Bohnort zu eröffnen, eine andere gu verfagen, die Juden einer gangen Begend auf immer oder auf eine Zeit lang ju berpfänden, zu vertaufen, jedoch mit Borbehalt des oberften Schutes vor Migbrauch und Die Juden find barum auch unmittelbare Schutlinge bes Reiches; jede Beeintrachtigung ihrer Rechte wird als Bergehen gegen das Reich angefehen und gehört zur Jurisdiktion des Sofgerichts. hinfichtlich ihrer inneren Ungelegenheiten jedoch hatten fie die Freiheit einer Corporation; fie tonnten als Bemeinden fich constituiren, Gemeinden theilen oder berschmelzen, ohne dag irgend eine Auftorität fich einmischen durfte. Diefe Stellung der Juden gewährte ihnen eine unendlich größere Stetigkeit und Sicherheit im Reiche, ale in ben westlichen Ländern möglich war; auch war das ganze Bewußtsenn ber Eigenthümlichkeit offenbar einem gangen Reiche gegenüber fein fo fnechtisches, wie gegen= über einzelnen Bewalthabern, bagegen war in dem einzelnen Falle die Erlangung der Juftig im römisch seutschen Reiche häufig eine schwierigere und langfamere, und hatten auch die Juden es zu erfahren, wie bei ber Schwerfälligfeit und Umftandlichfeit des Reichsgerichtes die Streitsachen verschleppt und vertheuert wurden. Der Judenschut ging bon dem Raifer unmittelbar aus und war in beffen Abwesenheit bei dem Erzbischof zu Mainz, welcher dafür den zehnten Theil des Judenschutzgeldes erhielt. Da aber jeder weltliche und geiftliche Fürst fich das Recht auswirken tonnte, Juden zu halten, und bei der Wichtigkeit, welche die Ausübung dieses Rechtes in großen und fleinen Berhältniffen gemahren fonnte, immer mehrere von ihnen biefes Recht fich auszuwirten suchten, fo tamen die Juden badurch nicht nur in ein Berhältniß jum Raifer und feinem Bofgericht, fondern auch zu ben einzelnen weltlichen und geiftlichen Ständen bes Reiches. Sogar die Städte erwarben fich allmählich diefes Recht, und die Urtunden bieler zeigen fie im Befige einer Juden ftatthaftigkeit. Das Rechtsberhaltniß ber Juden mard da= burch ein fehr complicirtes: fie hatten es zu thun zu allernächst mit ben Lotalbehörden und Berichten ber Reichsftadt ober des Reichsfürstenthums, darin fie anfässig maren; fodann hatte ber Raifer in manchen Fallen einzelne Fürsten oder Grafen des Reichs mit einer besonderen Jurisdiktion über die Juden belehnt; die oberste Instanz aber verblieb immer beim Raifer felbft, und wenn diefe auch durch das allgemeine Recht befchränkt war, fo lautete die Faffung des Gefetzes denn boch babin: "die Juden gehören mit Leib und Gut ber Rammer an und find in ber Bewalt und ben Banden ber Raifer, bag fie bamit thun und laffen mogen, was fie wollen." Auch floffen die Judengefälle. fo weit fie nicht ausdrudlich als Lehen oder etwa als eine verpfändete Rrondomane überwiefen wurden, in den kaiferlichen Schat. Beides gefchah fehr häufig; die Ginnahme von der Judenschaft einer Stadt oder einer Begend ward einem Lehen formlich jugelegt oder etwa bis zur Abbezahlung einer dem Raifer vorgestreckten Summe (für den Fall eines allgemeinen Sterbens oder einer Ermordung der Juden ihr Eigenthum noch als Bfand beigefchrieben) verpfändet; ein folder Att fonnte aber nicht bollzogen werden, ohne die Benehmigung der Rurfürsten einzuholen, und bei der Berpfandung bon Bubengefällen murde der Burgerichaft der Stadt oder bem Reichsfürsten ausdrücklich zur Pflicht gemacht, die Juden bei ihren Rechten, Freiheiten und Gewohnheiten "ohne alle Befährde" zu schirmen, und wird wohl auch ein Bogt beauftragt, über ihre Un= verleglichteit zu machen. Indeffen fahen die Juden felten fich genothigt, den faiferlichen Schutz in Anspruch zu nehmen. Neichsständen gegenüber, welche das Necht gehabt hätten, auf das Privilegium, Juden zu halten, auch wieder zu verzichten, d. h. ihre fämmtlichen Juden aus ihrem Gebiete zu entfernen, wäre die Anrusung kaiserlichen Schutzes eher zum Schaden gewesen, und ließ sich mittelst Befriedigung des Eigennutzes eines Fürsten oder Herrn, eines Kanzlers oder Bürgermeisters besser zum Ziele kommen; bei Pöbelausstäufen endlich, welche rasch losbrachen, aber bei der Berfassung des Neiches auch nicht lange anhalten konnten, wäre der kaiserliche Schutz doch zumeist zu spät gekommen.

Diese Stellung der Juden im Neiche war in Italien so ziemlich die gleiche wie in Deutschland; der Unterschied bestand nur in der Person des Pabstes statt des Kaissers, so weit dessen Recht zur Ertheilung von Lehen reichte. Die Juden hatten in Rom jedem neuen Pabste, sowie im übrigen Neiche jedem neuen Kaiser zu huldigen; die Huldigung geschah, während der Pabst in Procession zum Lateran zog, durch Ueberzeichung einer Thorah und durch eine hebräische Anrede, welche der Pabst nicht versstand und durch eine den Juden eben so unverständliche lateinische Antwort erwiederte. Beim Einzuge eines Kaisers in Rom ward derselbe gleichfalls von den dortigen Juden vor dem Thore begrüßt.

Weniger bestimmt ist das Verhältniß der Juden in den Ostländern, wohin sie seit Otto's Siegen über die Heiden, nämlich nach Ungarn aus Italien, nach Polen aus Deutschland kamen. Sie erwarben sich auch in diesen Ländern Grundbesitz; sie standen unter dem Schutze der Könige und zugleich der Bischöse, dursten sich aber nur im Bereiche der Bischöse ansiedeln, um des christlichen Schutzes besser zu genießen. In Schlesien, Böhmen, Mähren und Polen lebten sie noch freier als in Ungarn; sie hatten in Prag am Ende des ersten christlichen Jahrtausends sich durch Mitbekämpfung der Heiden ausgezeichnet und dafür die Erlaubniß zum Ausbau einer Spnagoge erhalten.

Im ganzen Reiche waren die Juden von der byzantinischen Gesetzgebung her nach romifdem Recht von Memtern und Rriegsbienften fast überall ausgeschloffen, im Stlavenhandel befchränkt, am Befit driftlicher Sklaven und somit am Ackerbau gehindert; in den Seeftabten waren fie durch die Räubereien der Normannen bom Grofthandel jurudgedrängt, dagegen befagen fie innerhalb der Gränzen des Reiches, fo weit nicht befondere Beschränkungen im Wege ftanden, volltommene Freiheit, fich zu bewegen und ihre Religion ungehindert zu üben. Siezu ward ihnen bei den damals noch fo unruhigen Verhältniffen und ihrem beftändigen Reisen gewöhnlich ein sicheres Geleite bewilligt, welches fie gern bezahlten; allmählich drang man ihnen daffelbe auch auf, wo fie es nicht mehr bedurften, erhob außerordentlicherweife einen Beleitszoll, fpater fogar oft ein Geleitsgeld, ohne etwas dafür zu leiften. Gin gleiches Sicherheitsgeleite erhielten fie bei öffentlichen religiöfen Aufzügen, Trauungen, Leichenbegungniffen u. f. w., und ber Lohn dafür verblieb allmählich als eine Steuer, als fie wiederum beffen nicht mehr bedurften. Ueberall, wo fein befonderes Privilegium im Wege ftand, durften fie Bemeinden errichten und Säufer taufen. Wie oben ichon erwähnt, entstand um ihrer Sicherheit willen in Italien querft die Anordnung besonderer Straffen oder Biertel, eines fogenannten Ghetto; daher, wiewohl fpater auch in Deutschland und noch fpater in den öftlichen Granglandern die "Judengaffen" und "Judenviertel." Bei der Ordnung ihrer inneren Angelegenheiten waren fie gang felbstiftandig, fo bei ihrer Gemeinde= verfaffung, bei der Wahl ihrer Borfteber, Rabbinen und Gemeindediener, bei der Un= legung von Schulen, Rranfenhäufern und anderen Gemeindeanstalten, beim Betrieb bon Bewerben innerhalb ihrer Gemeinden als Bader, Metger, Brauer, Schneider, Schuhmacher, Berber, wogegen die entstehenden allgemeinen Innungen fie nicht aufnahmen und alle Gewerbe, bei welchen auch Chriften hatten mitarbeiten muffen, wie die der Zimmerleute, Maurer, ihnen verfagt blieben. Sie durften Synoden (hebraifch Waad) halten, und über fehlerhafte Mitglieder ben Bann berhängen. Die altefte Sammlung beutschen Landrechte, ber berühmte Schwabenspiegel, ftellt im Wefentlichen folgende Ber-

ordnungen auf: 3m Bertehr mit Chriften ift ber Jude bem Landesgesetz unterworfen. Den laugnenden Chriften tann er nur durch einen Gid oder durch chriftliche Zeugen überführen; eben fo aber bedarf auch der Chrift gegen den laugnenden Juden judifcher Beugen. In Rriminalfällen wird ber Jude dem Chriften gleich gerichtet, fo auch ber Chrift, ber einen Juben erschlägt. Bur blogen Begrundung einer Untlage genügt ber Judeneid nicht; ber angeklagte Chrift tann bem Juden einen Zweitampf anbieten. fteht dem Juden frei, Alles, mas ihm angeboten wird, ju taufen, doch ohne Berheimlichung; auf wiffentlichem Untauf geftohlener Sachen oder Rirchengutes fteht der Tob. Den Juden jum Chriftenthum ju zwingen, ift berboten; aber dem einmal Getauften fteht der Rudtritt nicht frei. Chriften follen nicht bei Juden fpeifen, noch an ihren Westlichkeiten Theil nehmen; die Juden muffen fich an den Baffionstagen in ihren Saufern halten. — In den nach den Rreuzzügen erlaffenen landrechtlichen Berordnungen wird besondere Rudflicht genommen auf die durch die Rreuzzuge besonders gesteigerten Leihgeschäfte. Durch die oben genannten Urfachen darauf hingedrängt, lernten die Juden fie allmählich lieb gewinnen und ergaben fich ihnen um fo mehr, als die Specialgefete ihnen babei Borfdub leifteten, und bie fich in Schulden fturgende Rriegeluft und Schwelgerei ber Ebelleute ihnen bagu bie Sand reichten. Rach einer eine ber erften italienis ichen Sandelsgefellichaften ftiftenden Familie in Florenz nannte man allmählich alle gur Errichtung von Leibhäusern und anderen Buchergeschäften privilegirten Juden "Caorsini", woraus der beutsche Rangleiftht "Gewerzschen", "Robertschen" 2c. machte. Die ersten Caorfini genügten bem Bedürfnisse nicht, und fo bildeten fich allmählich immer mehrere folde Geschäfte in Italien und Deutschland, jumal ber hohe Binsfuß, nämlich 10-25 Procent, zuweilen 50, ja fogar 100, bei gefetzlichen Anleihen in Zeiten öffentlicher Berlegenheit auch weniger bemittelte Juden außerordentlich reizen mußte. Judengefälle bestanden in der ordentlichen Ropf = und Bewerbesteuer und in augeror= bentlichen Eintritts- und Sulbigungegebühren. Die Ropffteuer betrug einen Goldgulden auf Weilfnachten; die Gewerbesteuer 1/10 bom Ertrag bes Gewerbes; das Eintrittsgelb war Gegenstand des Bertrags; die Huldigungsgebühr mar eine Rrönungssteuer an den Raifer, öfters migbräuchlich auch an Lebensfürsten; zu ben Römerzügen entrichteten fie auch einen Beitrag; am Orte bes Reichstages (einmal im Jahre) ward von ihnen eine Beifteuer zu ben Roften des Hofftaates gefordert, und mußten fie Betten für die Bofbedienten, Pergament für die Ranglei, Reffel für die Hoffüche und 5 Bulden für jeden Beamten liefern, waren bafür aber bon ber Einquartierung frei.

Bis zu ber Zeit der Kreuzzüge hatten die Juden in Deutschland zumeist Rube; ein Berfuch Bifchof Cberhard's von Trier, fie gur Taufe zu nothigen, scheiterte an feinem plötlichen Tode, welchen die Chronifen ber Zauberei eines Juden zuschreiben. Aber die große Bewegung der Kreuzzüge, welche alle Intereffen berührte, alle außeren Berhaltniffe erschütterte und alle Gemuther in Bahrung berfette, mußte ben Juden auch in Deutschland verderblich werden. Bosheit, Sabsucht und Religionseifer bermengten fich einmal um bas andere, um, unritterlich genug, über wehrlofe Menfchen herzufallen, um fie zu morden oder jum Chriftenthum zu zwingen. Go die Borden eines Gottschalt und seiner Genoffen auf dem Zuge durch Trier; ohne Aussicht auf Rettung töbteten die Juden ihre Rinder, um fie bem Chriftenthume zu entziehen, fprangen ihre Frauen und Jungfrauen, beforgt um ihre Ehre, mit angebundenen Steinen in die Mofel und gelang es nur einem fleinen Theile in die Burg des Bifchofs ju ent= tommen, welcher sie zur Taufe zwang. Bon Trier aus aber verbreiteten sich biefelben Auftritte bald durch alle Rheinstädte, und auf gleiche Beise wuthete die bom Grafen Emico gefithrte Rotte am Main und an der Donau bis nach Ungarn hinein. Der Sturm fam theils zu unerwartet, theils verfaumte Erzbischof Rothard von Maing feine Pflicht als taiferlicher Bubenbeschützer. Beinrich IV. bagegen entzog ihm zur Strafe bie Ginfünfte seines Bisthums, erklarte auf bem Reichstage zu Regensburg alle 3mangstaufen für ungültig, verschaffte den beraubten Juden, fo viel er noch tonnte, ihr Eigenthum gurud und ließ die Burger zu Maing fchwören, ben Juden fein Leid mehr gefchehen ju laffen. Freilich - die Menge von Menschenleben, welche in allen Gauen Deutsch= lands in fürzefter Zeit hingeopfert worden war, tonnte er nicht zurudgeben und bie Jammerklagen barüber, welche in allen Synagogen erschollen, nicht ftillen; nicht einmal die Angst der Ueberlebenden, mas in diefen fturmischen Zeiten die Butunft auch ihnen noch bringen möchte? Go wanderten benn viele Juden nach Schlesien, Mähren und Bolen, wo ihre Bemeinden 'zu erstaunlicher Große anwuchsen. Auch in Jerusalem hatten Ritter des ersten Kreuzzugs gegen die Juden gewüthet (den 15. Juli 1099), fie Alle in eine Synagoge getrieben und fodann mit derfelben verbrannt. — Es waren noch genug Opfer für den zweiten Rreuzzug in der Rheingegend zurudgeblieben; fo fiel im Jahre 1146 der Mondy Rudolf, mahrend er jum Buge gegen die Saracenen aufforberte, auch über die Juden her; doch entflohen diesmal die meisten dem Blutbad nach Franken und Schwaben, besonders nach Nürnberg; Bernhard von Clairbaux berwies Rudolf in ein Rlofter und Konrad III. schärfte den Reichsschutz der Juden auf's Neue ein; Babft Eugen III. aber fagte den Rreugrittern und Bilgern Erlag ihrer Judenschulden zu. - Minder blutig waren die Borbereitungen jum dritten Rreuzzuge im Jahre 1188, da Raifer Friedrich bei Zeiten Vorkehrungen traf. Auch hatte sich mit ben ersten zwei Rreuzzugen die argite Aufregung etwas gelegt und eine Menge Gefindel aus Deutschland verzogen, fo bag auf langere Beit hinein die Gefchichte nur bon tleineren, lotalen Berfolgungen berichtet: fo zu Breslau (1226) wegen einer Feuersbrunft; in mehreren Orten Medlenburge (1225) wegen Durchstechung von Softien; in der Mark (1243) an zwei Orten aus gleichem Grunde; in Frankfurt (1241) wegen Abhaltung eines judifchen Rnaben bom Uebertritt in die Rirche; im Jahre 1261 brandschatte der Erzbischof Ruprecht von Magdeburg die Juden dafelbst um 60,000 und die zu halle um 100,000 Mark Silber, wogegen der Magistrat von halberstadt seine Juden gegen den Erzbifchof fcupte. Gegen das Ende des 13. Jahrhunderts tauchten aber wieder mit befonderer Starte Berüchte auf, daß die Juden Chriftenkinder morden, und erregten neue Berfolgungen. Friedrich II. forderte daher ein Gutachten der Theologen ein, ob irgend ein Religionsgesetz die Juden dazu bewegen möchte, und als dieß verneint wurde, ließ der Raifer die Rlagen unberücksichtigt. Späterhin wiederholten fich biefe bon allen Seiten. So berjagte beshalb (1288) Bern alle Juden aus feinem Bebiete, mufite fie aber unter bem Schutze ber faiferlichen Baffen wieder aufnehmen. Eben defiwegen verbrannte man in München 180 Juden mit dem Haus, wohin man fie aufammengetrieben hatte. Ebenso geschah es an vielen anderen Orten. An der Spige ber ichwerften Berfolgung jener Zeit stand ein Ebelmann Namens Rindfleisch, mit bem Borgeben, bon Gott gefandt zu fehn, um diese blutgierigen Feinde der Chriften bon dem Erdboden zu vertilgen; er jog von Ort ju Ort, mit seinen roben horden entsetz= liche Ausschweifungen begehend, gange Gemeinden niedermetelnd und niederbrennend; fo in Burzburg, Mergentheim, Nürnberg, Neumarkt, Rothenburg, Bamberg und vielen anderen Orten; Regensburg fcutte feine Juden für Geld und verlangte vom Propheten ein Zeichen feiner Miffion. Etwas fpater traten ahnliche Scenen wieder in ben Rheingegenden, in Sachsen und Thuringen ein. Raifer Albrecht that bagegen, was er tonnte; aber er vermochte nicht genug gegen den Fanatismus des Bolfes; und ein Jahr nach feinem Tode erfchlugen bie Bewohner von Fulda alle Juden der Stadt, 600 Ropfe. Beffer ging es ihnen unter Beinrich VII. aber befto schlimmer wieder unter Ludwig dem Baiern, trot beffen Begenbemühungen. Go unternahm im Jahre 1337 ein Bauer Namens Armleder mit feinen roben Saufen einen formlichen Rreuzzug gegen die Juden in ben Rheinstädten, bis ber Raifer ihn gefangen nehmen und hinrichten ließ. 3m 3. 1346 warf fich der Zug der Flagellanten auf die Juden zu Frankfurt, bis fie nach fcredlichem Gemetel und furchtbarer Feuersbrunft gurudgefchlagen wurden. Gbenfo eine Judenverfolgung von Seiten gemeinen Raubgefindels im Jahre 1347 ju Rrems und Stain in Defterreich, welche mit dem Erhangen der Radelsführer fchlog. Aber alles

diefes brachten die Drangfale der nachften Jahre in Bergeffenheit, ale die Beft faft in gang Europa muthete und man nun die Juden beschuldigte, durch Bergiftung ber Brunnen fie verurfacht zu haben. Es war, als waren die verblendeten Leute und ihre Richter rafend geworden. Go wurden in Bafel alle Juden, beren man habhaft wurde, in einem großen Fag dem Mhein übergeben und daffelbe oben angegundet; ihre Rinder behielt man jurud und erzog fie als Chriften. In Conftang wollte man fie jum Chriftenthum amingen; als aber einer ber Betauften bas Saus über feinem Ropfe angundete und aus den Flammen heraus rief: "Ich fterbe als ein guter Jude!", wurden vierzig andere Baufer gleichfalls in Afche gelegt. In anderen Städten der Schweiz murben alle Buden geradert und enthauptet. In Strafburg weigerte fich ber Magiftrat, unschuldig Blut zu bergießen; fo zwang der Bobel fie zur Abdantung und die neuen Burgermeifter verbrannten fogleich 2000 Juden auf dem Markte und schenkten beren Eigenthum ben armen Sandwerfern. In Speier, Worms, Ulm, Mainz gundeten die Juden fich felbft bie Saufer über dem Ropfe an, um lieber bon eigener Sand zu fterben und ihre Sabe nicht den Feinden zu laffen; die Flüchtigen bon ihnen fanden in Beidelberg und Gingheim Schut. Bon da wanderte ber Wahnfinn nach Thuringen, fo baß z. B. allein in Erfurt 3000 Juden erschlagen murden. Eben fo ging es in Franken, in ben Donauländern und bis nach Schlesien hinein. Alle Schupbriefe des Raifers, alle Erlaffe des Pabstes bagegen blieben wirkungslos. In Beigenfels in Sachsen wurde im 3. 1368 eine ganze Bersammlung von Rabbinen, trot ihrem sicheren Geleite, von einigen Edelleuten theils getöbtet, theils ausgeplündert. Im J. 1391 murde an Oftern megen ungebührlichen Angriffs des Judenpobels auf einen die Monftranz tragenden Geiftlichen bie Judenftrage zu Prag gefturmt und ein furchtbares Blutbad angerichtet, worauf ahnliche Gräuelfcenen in gang Böhmen und Mahren folgten. 3m Jahre 1407 gab zur Ginäscherung der Judenhäuser in Krakou und zur Ermordung der meiften Juden bie Beschuldigung, ein Chriftenkind umgebracht zu haben, Beranlaffung. Raifer Benzel und Sigismund tilgten dabei entweder plotlich bie Judenschulden oder ftellten wieder übermäßige Forderungen an ihr Bermögen. 3m 3. 1453 und in den folgenden Jahren wüthete der Franzistaner Capiftran (f. d. Art.) gegen die Juden Schlefiens mit Plunderung, Brand, Folter und Mord wegen borgeblicher Durchstechung der hoftien, und ließ Rönig Ladislaus fich bewegen, in Böhmen und Mähren den Juden die Bahl ju ftellen gwifden Taufe und Berjagung, mahrend er ihre Rinder rauben und im Chriftenthum erziehen ließ; nach feinem Beispiel handelte fodann Ludwig X. von Bagern im Jahre 1455. Unter Friedrich III. wurden die Juden aus vielen Städten verwiesen, so aus Bamberg (1475), Baffau (1476), Salzburg u. f. w.; unter Maximilian auch aus Nürnberg (1498), von wo sie zum Theil die nachher so bedeutende Gemeinde Fürth gründeten, zum Theil nach Frankfurt gingen, welches ihnen ftarken Schut gewährte. Auf Rürnberg folgte unmittelbar Ulm und fpater (1519) auch Regensburg. 3m Jahre 1493 verjagte man die Juden aus Medlenburg. 3m 3. 1510 verjagte fie Erzbischof Ernft aus bem Judendorf bei Magdeburg und aus Salle. In Berlin wurden, weil ein Reffelflicker eine Monftrang mit bier Hostien gestohlen und an Juden berfauft habe, der Dieb mit glühenden Zangen gezwickt, fodann mit 30 Juden auf bem Markte verbrannt, worauf fammtliche Juden des Landes verwiesen wurden. Aehnliche Schauspiele werben aus Ungarn berichtet. — Die ursprünglich jum Schutze ber Juben gegebenen Berordnungen, daß fie in befonderen Strafen oder Bierteln wohnen, daß fie einen spiten but (nach der Berordnung einer Rirchenbersammlung zu Wien bom Jahre 1267) oder ein Abzeichen bor ber Bruft (nach der Kirchenbersammlung zu Rabenna im im 3. 1326) tragen follten (in Benedig ein gelber Hut, in Florenz ein gelber Fleck auf dem Obergewand), richteten nur besto mehr die Aufmerksamkeit auf die Juden und verfehlten bei dem Fanatismus jener Zeiten ihren 3med.

Bei dieser ganzen Kette von Mighandlungen der Juden in Deutschland ift indessen wohl zu bemerken, daß nur bei ganz wenigen derselben deutsche Fürsten und ihre Re-

gierungen betheiligt waren, bag es Berfolgungen bes Pobels waren, welche jumeift ebenfo raid borüber gingen, als fie getommen waren, daß, wenn die Behorden fie nicht verhinderten oder die Gulfe gu fpat tam, nur in den wenigsten Fallen eine bofe Absicht oder wenigsiens rohe Bleichgültigkeit ihnen vorgeworfen werden kann, daß auch die Beift= lichkeit in Deutschland unendlich gerechter und milder gegen die Juden berfuhr, als es bei ber Willfürherrschaft in den westlichen Ländern geschah. Das bestehende Recht in dem römisch = deutschen Reiche und die Theilung der Gewalten statt der Centralisirung ber Macht in der Berfon ber englischen, frangosischen, spanischen und portugiefischen Rönige, ließ die Juden denn doch nicht zu einem folden Spielball der Laune und zu einem Gegenstand suftematischer Magregelung werben. Einzelne Anläufe von Rirchenversammlungen oder Babften in Italien und Deutschland, sowie in den öftlichen gandern des Reiches, gleiche kanonische Bestimmungen, wie in Frankreich und Spanien, durchzuführen, hatten wenig Erfolg. Als der oben genannte Babft, Beter bon Luna, die alten Conciliengesete aufzufrischen versuchte, bob fein Begenpabst, Martin V., dieselben nicht nur auf, auf mildere Aussprüche früherer Borganger fich berufend, sondern erklarte berfelbe fich, entfprechend dem Befuch einer zu Forli gehaltenen Rabbinensynode, im Jahre 1419, gegen alle Beeinträchtigung der Freiheiten ber Juden. Ale Gugen IV. Die alten Conciliengesetze wieder herborsuchte, und im Jahre 1434 die Rirchenbersammlung ju Bafel allen Berkehr zwischen Chriften und Juden bernichten und Bekehrungsanstalten nach dem Beifte jener Beit einführen wollte, verblieb es bei ben Berordnungen und Befchlüffen ohne eine fichtbare Wirkung. Angriffe auf ben Thalmud und andere heilige Bucher ber Juden, wie fie in Frankreich schon Ludwig ber Beilige im größten Maßstabe begonnen hatte, traten in Deutschland und Italien erft zu Ende bes 15. und Unfang des 16. Jahrhunderts und auch da höchst unbedeutend herbor. Als Eugen IV. einen folden Angriff unternahm und den Thalmud verdrängen wollte, brachte eine Rabbinenversammlung zu Tivoli ihn zur Zurudnahme dieses Beschlusses, so daß es nur zu einer Streichung mehrerer antidriftlichen Stellen beffelben im Jahre 1490 in Mailand tam. 216 im Jahre 1510 Johann Pfefferforn, ein getaufter Jude zu Coln, ben Raifer jur Berbrennung des Thalmud im gangen Reiche bewegen wollte und die Riedersetzung einer Brufungscommiffion beranlagte, icheiterte bas Bange an ben Bemuhungen bes berühmten Reuchlin.

Dagegen haben fich auch die Juden Deutschlands, mit wenigen Ausnahmen, über eine ziemlich niedere Stufe der Bildung bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts herein nicht erhoben. Gie waren von Jugend auf gewöhnt, fich ale ein besonderes Wefen im Staate ju betrachten, ihr Inneres ju versteden, ihr Bermogen ju verhehlen, vor Bewalt fich jurudaugiehen, Sohn und Schmach ju erbulben, und in ber Bermehrung ihres Belbes und der äußeren Uebung ihrer Religionsgebräuche ihr Blud au fuchen. Auch ihre Religionslehre blieb eine verschrumpfte. Die italienischen und noch mehr die polnischen Buben befleifigten fich rabbinifcher Gelehrsamkeit; aber auch ihnen fehlte jene höhere Bildung und jenes geiftige Streben, welches mehrere Berioden des frangofischen und spanischen Rabbinismus so glanzend auszeichnete; die Unregung, welche die Juden Italiens und Polens durch die Bertreibung spanischer und frangofischer Rabbinen und beren Einwanderung in Italien und Polen erhalten hatten, blieb doch mehr eine außerliche und beichränkte fich in ihren Wirkungen auf eine Maffe von Gelehrsamkeit. Aus bem Stagniren der Beiftestrafte erfolgte bei ben Juden im gangen Reiche Abgeschmadtheit in ihren Unterhaltungen, Reimereien, Spielen, Gebeten und Erbauungebuchern und eine Abstumpfung, welche fie einerseits unempfindlich machte gegen die fleineren Dighandlungen ihrer Umgebung, andererfeits auch in dem fleinlichften Lebensberuf gefangen hielt. Der Uebermuth ber Strafenbuben, welche ihnen die Barte rupften, fie mit Roth bewarfen und ihr "hepp, hepp!" nachriefen; der der Goelleute, welche fie duzten und zu allerlei herabwürdigenden Dienften zwangen; der Sohn, welchen ihnen der Fled auf den Rleidern oder ber fpipe Sut u. bergl. berursachten; entehrende Gebrauche, 3. B. bie Sitte zu Worms, allährlich zwei, drei Tage nach einander in Gegenwart des mit Ruchen und Wein sich labenden Magistrats der Reihe nach eine Rosmühle zu ziehen und sich dabei peitschen zu lassen, die sechs oder acht Malter Korn gemahlen waren; selbst die Nöthigung von Seiten manches Pfassen in Italien, am Sabath in die Kirche zu gehen u. dergl., für das Alles stumpste die Gewohnheit sie ab; aber die Masse derselben lebte auch nur als Trödler, Marktsahrer, Haustrer, Spieler, Gaukler, Stegreisdichter, Possenreißer dahin; die ernsteren suchten ihr Brod als arme Schächter, Kalligraphen, Hauslehrer, Rabbinen; über dieses Niveau erhoben sich einerseits nur die Benigen, welche zu großen Geldgeschäften sich aufschwangen, andererseits noch Benigere, welche als Geslehrte innerhalb ihrer Spnagoge geseiert wurden.

6) Die Stellung der Juden bis gur Wegenwart. - In biefer Lage befanden fich die Juden, ale der Protestantismus feinen Sieg über den Ratholicismus errang, als die Reformation das Licht des Evangeliums wieder auf den Leuchter ftellte gegenüber den firchlichen Satungen, welche es verdunkelt hatten, und mit diefem wichtigften Atte perfonlicher Freiheit jeder anderen Freiheit die Bahn brach. - Die Wirfungen jenes Sieges traten indeffen, wie es nicht anders febn konnte, nur allmählich, nur unter fortgesetzten Bersuchen der Finsterniß, das Licht wieder zu trüben und zu berdunkeln, herbor, und diefe Berfuche entsprangen nicht blog bem Schoofe ber alten Rirche: Scholafticismus und Fanatismus erhoben auch in der evangelischen Kirche vielfach ihr Saupt, und die Juden hatten folche unebangelische Rechtgläubigkeit und Frommigkeit gleichfalls noch zu erfahren. Das Licht bes Evangeliums mar wieder ausgegangen in die Welt und die Welt empfand die Macht diefes Lichtes; aber daß es einging in die Welt, hineinleuchtete in Berg und Verftand, in die ganze Anschauung und bas Leben bes Bolles, und daß der neue Moft auch feine neuen Schläuche fich fchuf: - bas fonnte nicht bas Werk eines Zeitalters, nicht die fertige Frucht auch jener außerordent= lichen Periode febn, welche den Sieg des Evangeliums entschieden hatte. Es kann uns darum in Wahrheit gar nicht befremden, daß auch die Stellung der Juden in der Chriftenheit mahrend der ersten zwei Jahrhunderte nach der Reformation noch teine freund= liche Ericheinung barbietet; ja, bag erft gegen die Mitte, erft in ber zweiten Galfte bes 18. Jahrhunderts, auch in Diesem Berhältnig ber Chriftenheit bas Regen und Bewegen, bas Gahren und Rlaren fich fühlbar machte. Es verhalt fich damit gang ahnlich, wie mit bem Berenwesen. Beide - Jubenthum und Berenwesen erscheinen mahrend ber ersten zwei Jahrhunderte nach der Reformation, trot alle Dem, daß allerdings die katholische Kirche weit schwerer noch gegen sie verfuhr, doch als eine wahre Schmach der ebangelischen Christenheit, als eine große Demuthigung wider allen eitlen Selbstruhm, als ein zweifaches, augenscheinliches Zeugniß, wie viele Urfache wir haben, nicht rudwarts, sondern bormarts zu ichreiten, nicht zu den Fugen dieses oder jenes Rirchenlehrers, sondern einzig und allein zu ben Fugen des Meisters uns zu feten, und weder an dem Gedächtniffram irgend einer Orthodorie, noch an der einseitigen Berftandesarbeit einer Dogmatit uns genügen zu laffen, mahrend bas Berg, bas Berg boll Gottesfurcht und Glauben und Liebe ben mahren Theologen macht und nur ein edler, freier Beift über alten und neuen Pharifaismus fich zu erheben bermag. Ber zu diefer ebangeli= fchen Freiheit hindurchgebrungen, theilt alsbann auch nicht jene befchränkte, angkliche Anschauung von der Erhaltung oder Umgestaltung firchlicher und staatlicher Berhältniffe. sucht bas Recht nicht nur auf der Seite der Bewalt, weder nach Dben noch nach Unten. erblickt die Wahrheit nicht nur auf einer Seite, sen es Rechts oder Links; gibt dem Kaiser was des Kaisers ist, aber um Gottes willen auch dem ärmsten, auch dem berachteisten Nebenmenichen, mas bes Menschen ift, und erwartet bas Beil ber Welt nicht von äußeren Institutionen und Ceremonieen, sondern von der richtenden und ummandelnden Kraft der ebangelischen Wahrheit. Das ift das Princip der Reformation; dieses Princip konnte taufenbfältig verkannt und auch ben armen Juden gegen= über berläugnet werden; dennoch mar mit dem 16. Jahrhundert ber Siea beffelben entichieben, und thut es unaussprechlich wohl, zu fehen, wie bas bornehmfte Werkzeug diefer großen Entscheidung, wie Martin Luther, auch den Juden gegenüber, in feinem hellen, freien Beifte und feiner ebangelifchen Befinnung baffelbe erkannt und ausgesprochen hat. Es ift noch nicht Alles in feinen Aussprüchen, wie es im 19. Jahrhundert möglich ift, denn auch die größten Menschen find noch Rinder ihrer Beit, und nur ber Meifter fteht fiber aller Entwidlung: aber Martin Luther beschämt benn doch fehr viele gehäffige oder beschränkte Meugerungen und Magregeln gegen die Juden felbst noch in der Begenwart. Auch er hat noch einzelne Aussprüche, welche zeigen, dag er bon der Sarte feiner Zeit gegen die armen Juden noch nicht gang frei war; aber feine Schrift bom Jahre 1523: daß Chriftus ein geborener Jude fen." berrath benn doch ichon gang den Beift und das Berg des großen Mannes. "Bir hoffen", fagt er, "daß man mit den Juden freundlich handelt und aus der heiligen Schrift fie weislich unterweise. — Wir find nur Schwäger und Fremdlinge, fie find Blutsfreunde und Bruder unferes herrn. - Darum mare meine Bitte und mein Rath, daß man fauberlich mit ihnen umginge und aus ber Schrift fie unterrichtete, fo möchten mehr Etliche herbeifommen. Aber nun wir fie mit Bewalt treiben und gehen mit Lügentheidingen um, geben ihnen Schuld, fie mußten Chrifti Blut haben, daß fie nicht ftinken, und was des Narrenwerks mehr ift, daß man fie gleich den hunden halt, - was follen wir Gutes von ihnen schaffen thun? Item, wenn man ihnen verbeut, zu arbeiten und zu handieren und andere menschliche Gemeinschaft zu haben, da man fie zu wuchern treibt, - wie follen fie das beffern? Will man ihnen helfen, fo muß man nicht des Pabstes, fondern driftliche Liebe an ihnen üben und fie freundlich annehmen, mit laffen werben und arbeiten, damit fie Urfache und Raum geminnen, bei und um une zu fenn, unfere driftliche Lehre und Leben zu hören und gu feben. Db etliche halsstarrig find? Bas liegt baran? Sind wir doch auch nicht Alle gute Christen."

Also dachte man aber freilich in ber tatholischen nicht nur, sondern auch in der evangelischen Christenheit zumeift noch lange nicht. Ja, es ift bemerkenswerth, daß in einzelnen Kreisen derselben die Magregeln gegen die Juden sich eher verschärften: 2. B. gerade die Babfte, welche doch früher die graufamen Berfolgungen der Juden oft noch gemildert und abgefürzt hatten, nun felbft zu einem gehäffigen Berfahren beitrugen, und auch einzelne, fonft evangelisch gesinnte Fürsten eine entgegengesetzte Barte gegen fie übten. Dagegen stellte derfelbe Rarl V., welcher als fpanischer Ronig die Barbarei auf der pyrenäischen Salbinfel berftartte, im Jahre 1520 die Reichsjuden berfaffungsmäßig unter ben Reichsichut, und erlaubte er ihnen einen höheren, als den allgemein üblichen Binefuß, mit der ausdrudlichen Erklärung, Diefe Ausnahme fen billig, weil die bon allen Aemtern ausgeschlossenen und in ihrem Berkehr fo befchrankten Juden fonft nicht leben tonnten. Chenfo geftatteten ihnen alle die Rurfürsten und Stande des Reiches, welche nicht bereits gegen die Aufnahme ber Juden privilegirt maren, fort und fort ihre verfaffungsmäßige Stellung. Rur mar es ein übler Umftand, daß biejenigen Stände, welche bon dem Rechte, Juden aufzunehmen, Gebrauch machten, auch jederzeit auf diefes Recht wieder verzichten, b. h. ihre Juden ausweifen konnten. Die Bulaffung und bas Bleiben derfelben mard badurch trot aller verfaffungemäßigen Stellung in Wirklichkeit ein Spiel ber Laune und ber Sabfucht, und bas um fo mehr, je mehr die Bande bes Reiches fich loderten und die ein= gelnen Fürften je langer je felbftftanbiger wurden. Es tam dahin, daß die Juden in ben meiften Landern des Reiches nur auf eine Frift von wenigen Jahren das Niederlaffungerecht erhielten, welches fie dann bei beiderseitiger Zufriedenheit je und je wieder erneuerten. Sie waren dabei außerordentlich gebunden, indem fie das Land ohne fpecielle Erlaubnif und Abgaben nicht verlaffen und feinen Sandelsvertrag ichliegen durften, und indem fie gleich dem Bogel auf dem Zweige fich nirgends recht feghaft zu machen

wagten, benn fie maren bem nächften Bufall preisgegeben und gewärtig, auswandern gu muffen, ohne noch zu wiffen, wohin? Um Bunftigften innerhalb des Reiches mar um Diefe Zeit ihre Stellung in Stalien, ba ber handel mit ber Levante und ber Umgang mit den eingewanderten, gebildeten Glaubensgenoffen aus Spanien und Bortugal eine größere Freiheit des Bertehrs und der Bildung mit fich brachte, und der Gewinn biefer freieren Bewegung auch den geiftlichen und weltlichen Großen des Landes fich bemerklich machte. Unter dem Eindrude diefer Bemerkung berloren die icharfen Dagregeln, ju welchen, wie gefagt, gerade im 16. Jahrhundert die meiften Babfte griffen, ihre Birfung: mahrend Baul IV. im Jahre 1555 die kanonischen Magregeln erneuerte und die Abicheidung von der driftlichen Bevolterung vervollständigte, fie auch wieder gur Betehrung drang, ermeiterte Bius IV. (3. 1563) ihr Ghetto, erlaubte ihnen, Grundbefit gu erwerben bis jum Werth bon 1500 Dutaten und gemährte ihnen Sandelsfreiheit. Bius V. hob biefe Bugeftandniffe wieder auf, berjagte fie (3. 1569) aus dem Rirchenftaat als "Spigbuben, Rirchenschander und Zauberer"; ließ fie aber, ale er fah, welchen Ruten die Ausgewanderten durch ihren Sandel mit der Lebante der Stadt Ferrara brachten, nun ale "nüpliche Burger" wieder nach Rom, Ancona und Avignon. Bahrend Gregor XIII. mit feinen Bekehrungsanftalten fie qualte, mar Sixtus V. ihnen gunftig, mogegen Clemens VIII. die alten Beschränfungen erneuerte. 3m Jahre 1540 murden die Juden aus Reapel und Sicilien verjagt, da Rarl V. fich hier nicht gebunden fühlte, wie in Deutschland; die Berjagten retteten ihren Bohlftand theile nach ber Türkei, theils nach Benedig, Florenz, Bifa, Livorno und der Lombardei. Pabst Julius III. hatte ben Thalmud auf den Scheiterhaufen gebracht; nach feinem Borbilde forgten Baul IV., Bius V. und Clemens XIII. noch weiter für die Bertilgung der Exemplare; allein ihr Gifer nutte nur ben Drudereien, welche bas Berlorene wieder herftellten. Das Tridentinum Schenkte dem Thalmud das Leben und berordnete nur die Auslaffung einiger antichriftlichen Stellen; befto eifriger bervielfältigte man ben unberftummelten Thalmud in Bolen.

Die Geschichte ber Juden in Deutschland blieb mahrend des 16. und 17. Jahrhunderte eine hochft unerquietliche, fie hatten unter bem Ginfluffe ber gefchilderten Reichs= verhältniffe fo gang und gar den Raratter des Schachers angenommen, daß die Borftellung, ein Jude fen auch noch zu etwas Anderem fähig, benn zu einem Geldmäfler ober Trödler, eigentlich gang abhanden gekommen war. Fürsten und Berren ichienen kaum einen anderen Webrauch von den Juden zu tennen, als von einem Schwamme, welcher ben Erwerb der driftlichen Bevölkerung auffaugen und in der Sand der Gewaltigen wieder in ihre Tafchen fliegen laffen follte, um ausgedrückt und leer alebann wieder bei Geite gelegt ober unter bem Saffe ber Ausgesogenen gertreten gu merben. Darüber mar aber auch alle Ahnung abhanden gekommen, daß diefes Bolf es feh, von welchem der Beiland ber Welt ausgegangen, oder wenn man fich beffen noch erinnerte, fah man in ihm nur bie Nachkommen berer, welche ben Berrn gefreuzigt hatten, und meinte man noch ein Gotteswerk zu thun, wenn man den Fluch: "Sein Blut komme über uns und unfere Rinder!" an diesen Nachkommen vollziehe. Diese traurige Anschauung mar feit Sahrhunderten stereotyp geworden, fo daß ichon ein fonderlicher Beift und ein fonderliches Berg bagu gehörte, um unter ber Judasgestalt bes Bolfes auch die Meffiasanlagen ju ahnen und diefer Bevölkerung, in welcher das Bollner- und das Pharifaerthum fich ju Einem Bilbe vermählt zu haben ichien, mit ber Liebe Chrifti zu begegnen. Darum finden wir auch im 16. und 17. Jahrhundert in den verschiedenften Theilen Deutsch= lands fie in den unerquidlichsten Bustanden und einer Reihe der traurigsten Auftritte preisgegeben. Markgraf Georg von Brandenburg hatte einen Sofinden in Berlin Ramens Lippold, welcher bei ihm ungefähr bas gleiche Amt bekleidete, wie Menecier 200 Jahre zubor bei Rarl V. von Frankreich. Der Reid und der Aberglaube der Bevolkerung bermochte lange Richts, um ben reichen und gewaltigen Juden zu fturgen, bis im Jahre 1571 die Anklage auf Zauberei das Ziel erreichte: die Folter brachte ihn zu ben unfinnigsten Geständniffen; so ward er an 10 Orten ber Stadt mit glühenden Zangen gezwickt, auf bem neuen Markt mit vier Stofen geradert, fein Rorper theils verbrannt, theils studweise in den Stragen aufgehängt, fein Bermögen bon den Berichtstoften faft ganglich verschlungen; auf die personliche Rlage der Wittwe und ihrer Rinder beim Raifer Maximilian in Wien erfolgte Nichts, als daß der Raifer einen Bericht bom Rurfürsten forderte. Ja, der Rurfürst jagte nun alle Juden aus feinem Lande, bon mo fie nach Böhmen, Mähren, Bolen manderten. Sachfen, Thuringen, Meigen, liegen nur wenige Juden für ftarte Bebuhren zu; in den nördlichen Provinzen Deutschlands gab es fast gar feine Gemeinden. In der Pfalz, Bürttemberg, Braunschweig und anderen fleineren Landen und Reichsstädten war der Aufenthalt der Juden abhängig von der Willfür ber Fürsten und Dbrigkeiten oder bem gebotenen Breise und barum reich an Bechfel. Die ftartften bentichen Gemeinden waren in Frankfurt, Worms, Speier und anderen Städten der Rheingegend, mo fie meift nach besonderen Reglements gehalten Wohl die bedeutenofte Judengemeinde hatte schon damals Frankfurt: die Jubenftättigkeit in Frankfurt verpflichtete die Juden, sowohl dem Reiche, als der Stadt ben Gib zu leiften, ihr Brivatvermögen ohne Rudhalt anzugeben, auf der Meffe ein Rennzeichen zu tragen, an Feiertagen ber Chriften nur in ihrer Strafe zu bleiben, fich ber Anwesenheit bei öffentlichen Schauspielen u. f. w. zu enthalten, teine driftliche Dienstboten zu halten, bei etwaigem Abzug die Liquidation ihrer Beschäfte bem Magiftrat zu übergeben; sie unterfagt ihnen eine andere Ropfbedeckung als die Rappe und nachmals eine andere Sutform, die Fische wo anders als auf dem Markt zu taufen, die Affociation mit Auswärtigen, Die Ceffion eines mit Chriften gefchloffenen Bertrags, bas Ausleihen an Landleute, den Sandel mit Baffen, das Ausschneiden; fie legt Fremden Bezahlung eines Quartiergeldes auf und fie enthält endlich polizeiliche Anordnungen in Betreff der Reinlichkeit, Rettungsmittel u. f. w. Wir haben an diefer Frankfurter Budenftättigkeit eines der beften Erempel bon der damaligen Stellung der Juden innerhalb der Städte. Bir erfehen baraus, bag die Juden immerhin fehr befdrankt maren, daß aber die Laune und Billfur, bon welcher die Hofjuden der großen und fleinen Berren abhangig maren, hier nicht malten follte, fondern ein festes Befet; ja, noch mehr, daß auch die Beschränkungen theilweise wenigstens nur ein Ausfluß der Borficht waren zur Berhütung von Standalen. Dennoch rief gerade ber erneuerte Abdruck biefer Frankfurter Judenstättigkeit im Jahre 1613 einen folden hervor. Gin im Aufstand gegen den Magistrat befindlicher Theil der Bürgerschaft benützte jenen Abdruck, um mög= lichft viele Benoffen zu bekommen und dem Bangen ein recht drohendes Neugeres zu geben. Der Pfefferfüchler Binceng Bettmild, ber Schneider Berngroß und der Schreiner Schopp an der Spite des Bobels, brachen am 22. August 1614 in die Judengaffe ein und plünderten; die Juden suchten Schutz in der Stadt und am folgenden Morgen verscheuchten Truppen den Bobel. Bettmilch aber erklarte ihnen frecher Beife, daß die Stadt ihnen den Schutz fündige, und zwang die faiferlichen Delegirten und den Magiftrat zu einer Erklärung, daß die Emporer unschuldig feben. Die Juden forderten und erhielten freien Abzug und ficheres Beleite. Seiligthum und Eigenthum berfelben marb ichwer beschädigt. Die faiferlichen Delegirten erneuerten nun auf viele Reklamationen hin die AchtBerklärung, und es gelang endlich, Bettmilch zu verhaften, worauf er ent= hauptet und geviertheilt, die beiden andern auch hingerichtet und weitere Theilnehmer gezüchtigt wurden. Die Juden erlangten im Marg 1615 ein faiferliches Mandatum poenale restitutorium, gogen unter Militarbededung mit Fahnen und Mufit wieder ein, über ber Pforte ber Strafe ward ein faiferliches Wappen angeheftet mit den Worten: "Des Raifers und des ganzen Reiches Schut;" ben Schaben von 175,919 Gulben erfette die Stadt, und ber 20. Abar, ber Tag ber Rudfehr, blieb ein Geft= tag, benannt "Purim Vinz". Aehnliche Auftritte fanden beinahe gleichzeitig Statt in Borms. Die Burger rotteten fich, nachdem der Magiftrat die Berjagung ber Juden verweigert, am Charfreitag 1615 jusammen und drohten ihnen mit Blünderung und

Tob, wenn fie nicht fogleich abziehen. Der Bifchof, die Ebelleute und der Magiftrat wagten Nichts mehr gegen bie Menge, und als die Juden abgezogen, mard ihre 767 Jahr alte Synagoge eingeriffen und der Gottesader bermuftet; nun erft langten die taiferlichen Truppen an, die Radeleführer murden bestraft und die Juden zogen den 9. 3a= nuar 1616 wieder ein. In Polen traf im felben Jahr ein Aufftand der Rofaten gegen Bladislaus nicht nur die driftliche Bevölkerung, sondern auch die Juden fehr hart, denn der Rosakenhetman Chmel richtete ein furchtbares Blutbad unter ihnen an. es im Jahre 1654 ben Litthauenschen Juden Seitens ber einbrechenden Mostoviter. Johann Casimir und Johann Gobiesti ftellten in Bolen und in der Ufrane die Berhaltniffe der Juden wieder her; aber biele bon ihnen waren indeffen nach Defterreich ausgewandert. Indeffen waren fle auch hier vielfachem Bechfel unterworfen. Corvinus und Maximilian I waren fehr ftreng gegen sie, Ferdinand I. weniger; Marimilian II., Ferdinand II. und III. bewilligten ihnen wieder Sandelsfreiheiten, boch durfte teiner auf dem flachen Lande wohnen, fie mußten gemeinfam für die Berbrechen Einzelner haften und ftarke Abgaben an die Geiftlichkeit gahlen. Im Jahre 1670 aber gab bei einem Brand ber Burg in Wien ein Angriff der Studenten auf die Jubenftrafe Anlag, daß die Juden aus Wien und den öfterreichischen Erblanden vertrieben, ihre Shnagogen in Rirchen verwandelt und ihre Strafen umgebaut murben; wenige Hoffuden durften bleiben. Zwanzig Sahre fpater mar daraus wieder eine kleine Bemeinde geworden in einer Borftadt, welche mit Juwelen, Seide und Bferden handelte, gegen eine Summe bon 400,000 Bulben an Raifer Leopold. Gin Scherz bon etlichen Dienern feines hoffuben Samuel Oppenheimer gegen zwei Schornsteinfeger beranlafte einen Auflauf des Bobels; das Saus Oppenheimer's mard gestürmt, er und feine Familie retteten fich noch; faiferliche Truppen schafften Rube; die Juden murden nach Brefiburg gebracht und die Radelsführer hingerichtet; nach furzer Zeit fehrten die wenigen Juben gurud. Maria Therefia fchutte biefelben und auch in Bohmen und Mahren. wo die Juden bis ju 60,000 angewachsen waren, befferte fich ihr Zustand etwas. Doch war auch in der Judenordnung bon 1755 ihnen noch berboten, fich an Sonn = und Weiertagen feben zu laffen, und im Intereffe der Profelytenmacherei geftattet, baf bei Kindern mit fieben Jahren schon die Berfügung über ihre Taufe nicht mehr bei den Eltern, sondern den Rindern ftehen foll und bei gewaltsamer Taufe ber Priefter amar um Beld geftraft werde, der Aft aber feine Bultigkeit habe.

Endlich bezeichnete das Toleranzeditt Jofeph's II. bom Jahre 1782 auch den Juden gegenüber hier den Anfang einer neuen Beit. Ein Jahrhundert früher ichon trat der Umichwung ihrer Berhaltniffe herbor in Breugen burch den großen Rurfürsten Friedrich Wilhelm. Diefer eröffnete ben um jene Beit in Defterreich verfolgten und verjagten Juden auf's Neue die Mart Brandenburg. bon wo fie 1571 berjagt worden waren und in Defterreich Aufnahme gefunden hatten. und fo manderten im Jahre 1670 die wohlhabenderen Judenfamilien aus Wien nach Berlin und anderen brandenburgifchen Städten, Anfange auf unbestimmte Zeit mit ameijähriger Rundigung, bald mit langeren Schutprivilegien, Freiheit des Grundbefites. Gemeindewesens, Handels und Fabrifation. Friedrich III. gab im Jahre 1700 ein Reglement, welches allen Privilegirten zusammen ein Aversum bon 1000 Dukaten auferlegte, den Richtprivilegirten Geleitsgelder; für innere Angelegenheiten mard eine Commiffion niedergesett; Berlin erhielt eine Synagoge. König Friedrich I. schied ftrenge amischen den Betteljuden und ben fleißigen, rechtlichen Ifraeliten. Friedrich Bilhelm I. begunftigte ihre Industrie, belaftete fie aber mit allerlei widerrechtlichen und fonderbaren Auflagen (Abnahme feiner wilden Schweine bei Jagden, Beitrage jur Befoldung bes Brobftes von Berlin). Friedrich II. fummerte fich ebenfalls nur um ihre Induffrie. Er gab ihnen 1750 ein Generalprivilegium, vermöge beffen ihre Rechtsangelegenheiten ben Städten und Juftigbehörden, ihre Schutfachen einem Direktorium jugewiesen murden. Der große Friedrich tonnte noch Magregeln treffen, daß die Juden fich nicht bermehren

follen, indem er das Privilegium einer Familie nur auf einen Leibeserben übergehen ließ, falls folder 1000 Thaler baares Bermögen habe, und neue Juden nur zuließ, wenn fie 10,000 Thaler mitbrächten; alle gunftigen Sandwerke verbot er ihnen, ben Grundbesitz beschränkte er auf wenige Sanfer in den Städten, fremde Juden wurden hart behandelt, und diejenigen einheimischen, auf welche fein Privilegium überging, mufiten das Land meiden. Wenn man ein Rind im Lande verheirathete, mar die erfte Bflicht, für 1500 Thaler inländische Manufakturwaaren zu exportiren, beim Erwerb der Brivilegien mußte man für 300 Thaler Porzellan aus ber foniglichen Fabrif nehmen und exportiren! Indeffen nahmen unter den alfo beschränkt Behaltenen außere Bildung und Wohlstand zu. - Der Umschwung ber Zeit gab sich außerhalb des Reiches zu erkennen in der erstmaligen Zulaffung der Juden in Rufland durch Peter ben Großen, wenn sie auch 1745 auf einige Zeit von Elisabeth wieder hinausgedrängt wurden; ferner durch erneuerte Zulaffung in England, durch ihre gunftige Aufnahme in den Niederlanden, in Dänemark, in Hamburg; durch ihre Kolonisationen in Nordamerika und Brafilien, ganz besonders aber durch die gunftige Thatigkeit, welche im Laufe des 18. Jahrhunderts auch unter den deutschen Juden fich fühlbar machte und womit fie ihren Glaubensgenoffen anderer Rander gegenüber bas im Mittelalter Berfaumte hereingeholt haben. In England geschah die erneuerte Zulaffung der Juden unter Cromwell, zwar nicht durch eine formliche Aufhebung der einstigen Ausweisungsafte, wohl aber war die Aufnahme, welche im Jahre 1654 die Deputation der portugiesischen Juden aus Amsterdam (an ihrer Spite der berühmte Manaffe von Ifrael) bei ihm fand, fo ermuthigend, daß fie als eine ftillschweigende Benehmigung betrachtet werden burfte und eine allmähliche neue Niederlaffung in England zur Folge hatte. 3m Jahre 1663 bauten fie unter Karl II. wieder eine Synagoge in London, und ale nun auch beutsche und polnische Juden folgten, bildete fich neben der portugiefischen auch eine deutsche Gemeinde daselbft. Das Parlament indeffen wich bis jum Jahre 1723 aller und jeder Behandlung ihrer Sache aus; fie galten als Fremde und fonnten bemnach fein Grund= eigenthum erwerben; endlich aber gab die Länge der Zeit ihnen den Rarafter von Gingeborenen und ftand ihrer Anerkennung als Landestinder Nichts mehr im Bege, als bie Formel bes Gides: "auf den mahren Glauben eines Chriften." Da erließ bas Barlament bon 1723 ihnen diese Formel, jedoch nur für diesen Zweck, und gab ihnen die Benehmigung, ale Landestinder Grundeigenthum zu erwerben. Gine bom Minifterium im Jahre 1753 eingebrachte Bill zur Naturalisation aller brei Jahre in Großbritannien anfäßigen Juden, ging nur im Dberhause durch. — Bon besonders großer Bedeutung ward für ben außeren und inneren Aufschwung ber Juden ihre Begunstigung in den Riederlanden. Gie datirt, wie wir oben fcon bemerkten, von dem Abfall berfelben bon der fpanischen Berrichaft. Die Gemeinsamkeit der Leiden folog ju Unfang bes 17. Jahrhunderts auch den Juden die errungene Freiheitsstätte auf; auch waren die unternehmenden, weithin in Berbindungen ftehenden spanischen und portugiefischen Raufleute dem jungen Sandelsftaate von nicht geringem Berth. Der Religionsunterschied follte baher teinen Ginfluß üben auf bas Recht, und Umfterdam, Rotterdam, Antwerpen und andere Seefladte nahmen die Bertriebenen mit offenen Armen auf. Mit diefem außeren Aufschwunge judifcher Gemeinden aber, wie er unter diesen Berhaltniffen in's Leben trat, ging Sand in Sand auch ein geiftiger, eine wiffenfchaftliche Thatigfeit, ein Die engen rabbinifchen Schranten durchbrechendes, geiftiges Leben, welches feine gefeierte Spite in Baruch Spinoza fand und auf bas Judenthum in Deutschland und Polen befruchtend einwirkte. Bon den Niederlanden aus gingen judische Niederlassungen nach Samburg, nach Dänemart und nach Schweden, fanden bafelbft freundliche Aufnahme, und Hamburg insbesondere ward einer ber vornehmsten Horte judischer Berfolgten. Von den Niederlanden aus ging auch Schutz und Begunftigung der Juden nach den überfeeischen Rolonieen. Wir fahen oben fcon, daß die Berfolgungen der Inquisition den ersten Anlaß zu ihrer Auswanderung in die kaum erft entdeckte neue Real : Encollopable fur Theologie und Rirche. XVII.

Welt im Westen und nach den oftindischen Küsten- und Inselgegenden gegeben hatten Allein auch dahin reichte der Arm des Fanatismus; Frankreich verschloß ihnen die nordsamerikanischen Kolonieen, Spanien und Portugal versolgten sie, so weit ihre Schiffe reichten. Da folgte der Ausschwung der niederländischen Schiffsahrt und Kolonisation und öffnete den Inden theils ganz neue Kolonieen, theils verdrängte sie den spanischen Einfluß in bereits gegründeten. Selbstständige jüdische Niederlassungen in Brasilien und anderen Gegenden Südamerika's im Laufe des 17. Jahrhunderts erhielten sich nicht in die Länge. Dagegen kamen die Inden zu großer Wohlsahrt und Bedeutung in der holkändischen Kolonie Surinam; ferner auf Iamaica; in der zweiten Hälfte des 17. Iahrshunderts kamen sie unter holländischer Begünstigung nach News Jork und erfreuten sich auch noch unter englischer Herrschaft hier der gleichen Gunst. Für die Auswanderung europäischer Inden nach Nordamerika ward sodann besonders wichtig ein Regierungsserlaß Georg's II. von England vom Iahre 1739, wornach alle seine Unterthanen, welche sieden Jahre in den amerikanischen Kolonieen ansäßig wären, sodald sie den Sid leisteten, und zwar die Inden mit Hinweglassung der christlichen Formel, in jeder Besideisteten, und zwar die Inden mit Hinweglassung der christlichen Formel, in jeder Bes

ziehung für Ginheimische gelten follen.

Bon ben Rolonieen follte auch die völlige Umwandlung ber Stellung der Juden innerhalb der Chriftenheit ausgehen; Rordamerita follte das Zeichen zur Emancipation derfelben geben und Nordamerita tonnte es geben, weil es nicht erft taufendjährige und noch altere Staats= und Rirchenverhältniffe zu beseitigen hatte, fondern von Brund aus neue Berhältniffe für Staat und Rirche schuf. Mit dem Jahre 1783, als England die Unabhängigkeit ber nordameritanischen Freistaaten anerkennen mußte, war auch jedes Sinderniß, welches ben Juden unter englischer Oberhoheit noch im Wege gestanden hatte, beseitigt und traten biefe in die bolltommene Religionsfreiheit der übrigen nordamerikanischen Staatsburger ein; einige Staaten blieben zwar Anfangs noch hinter ben übrigen gurud und hielten an ber früheren Richtbefähigung der Juden gum Staatsdienste fest, im Jahre 1822 aber ließ auch der lette jener gaben Staaten, Maryland, feine Ginmendungen fallen. Die wichtigsten Judengemeinden in der Union befinden fich in den Staaten Maffachufets, Rhode-Island, Connecticut, Rem-Port, Maryland, Birginien, Gud-Carolina, Benfylbanien. Die bedeutenoften Synagogen und Schulen hat Nem-Port, Philadelphia, Charlestown, Richmond. — Bon Nordamerika aus fand die Judenemancipation ben Gingang junadift in Frankreich. Ghe fie bafelbft ausgefprochen mard, maren vorbereitende Schritte vorangegangen, welche bereits den Umschwung der Zeit bezeichnen. Der ungludliche Konig Ludwig XVI. hatte in feiner Bute ben Leibzoll, welcher bie Buden dem Bieh gleichstellte, im 3. 1784 aufgehoben; zwei judische und zwei driftliche Gelehrte, Horwit und Berr, Thierry und Gregoire (Pfarrer, nachher Bifchof von Blois, 1831 gestorben), hatten ihre Stimme erhoben für eine würdigere Stellung der Juden in Frankreich, und Gregoire hatte bereits einen Entwurf zu ihrer Emancipirung ausge= arbeitet. Da brach die Revolution bon 1789 aus; Gregoire als Deputirter der Rationalversammlung von Rancy, begleitet von Ifaat Berr, welchen feine Glaubensgenoffen in Nanch dazu abgeordnet hatten, erflehten den Schut ber Rationalbersammlung für bie bamals am Rhein mighandelten Juden, und biefer ward nicht nur fogleich gewährt, fondern furz barauf befretirt, daß alle bisher auf frangofifchem Bebiet anfäßige Juden bon nun an in alle Rechte eines Frangofen eingefetzt febn follen; ja, im Jahre 1791 ward jeder den frangofischen Bürgereid leiftende Jude für einen achten Frangofen erklart. Die Wirfung war die erfreulichste; bas Ginleben in die Theilnahme an allen politischen und bürgerlichen Berhältniffen, bas Ablegen all' ber traurigen Gigenthumlichkeiten, welche die Absonderung, Beschränfung und Mighandlung vieler Jahrhunderte ihnen aufgeprägt hatte, fonnte erft nach einiger Zeit feine Wirfung außern, und es war die Aufgabe ber folgenden Jahrzehnte, des halben Jahrhunderts, auch in anderen Richtungen Die mohlthätigen Früchte ber Revolution erft zu zeitigen; aber bas Beilfame ber Magregel trat

denn boch schon mit bem Beschluß und ber erften Bollziehung derfelben beutlich genug berbor: die 80,000 Juden, welche im Laufe des 17. u. 18. Jahrh. allmählich wieder Eingang und Duldung in Frankreich gefunden hatten, wußten die Wohlthat, welche ihnen geworden. hoch zu schätzen und bewiesen es mit der That, daß fie in Frankreich nun als in einem Baterland zu leben und für dieses Baterland auch zu fterben bermögen; Biele bon ihnen traten mit Begeifterung unter die Fahnen der Armee, Biele erwiesen fich als die nutlichsten Staatsdiener. Der Berfuch, Napoleon von der Nothwendigkeit einer theilweifen Burudnahme ihrer Emancipation, von der Nothwendigkeit einer erft noch ftufenweisen Beranbildung derfelben für die Bewilligung der Rechte und Freiheiten eines frangofischen Staateburgere gu überzeugen, gelang nicht; Rapoleon wollte indeffen die Migftande ber judifchen Bebolkerung heben und fie felbst follten das Werkzeug bazu febn. Go berief er ben 30. Mai 1806 eine Berfammlung judifcher Notabeln des ganzen Reiches, welche unter dem Borfit des Abraham Furtado und in Gegenwart dreier faiferlicher Commiffarien 12 Fragen beantworten follten: 1) Db die Juden mehrere Frauen heirathen burfen? 2) Db bie Chefcheidung ftatthaft und ob fie rein religibs fen, alfo dem französischen Gesetz widerspreche? 3) Db Juden fich mit Christen berheirathen durfen? 4) Db die Juden die Frangofen als Fremde ansehen? 5) Bas das judifche Geset im Berhalten gegen Andersbenkende fordere? 6) Db die französischen Juden Frankreich völlig als ihr Baterland betrachten? 7) Wem die Ernennung der Rabbinen zuftehe? 8) Was deren Amt fen? 9) Db ihre Gewalt bloß auf hertommen beruhe? 10) Db manche Gewerbe den Juden verboten fegen? 11) Db Wucher gefehlich erlaubt fen? 12) Db Bucher gegen Fremde erlaubt fen? Die Berfammlung beantwortete biefe Fragen in funf Sigungen dahin: 1) Die Monogamie ift gefetlich (mit Berufung auf den berühmten nordfrangofischen Rabbinen Gerschon im 11. Jahrhundert, welcher bie Levirateehe ale mit der europäischen Monogamie unverträglich abgeschafft hatte); 2) bie Chescheidung ift nur mit Bewilligung der Landesgerichte giltig; 3) die Berheirathung amifchen Chriften und Juden ift nicht verboten; 4) die frangofischen Juden find Brüder der Frangofen; 5) ein Unterschied im Berhalten findet nicht Statt; 6) fie feben Frantreich ale ihr Baterland an; 7) die Form der Rabbinenwahl ift unbestimmt; 8) den Rabbinen fieht feine Macht gu; 9) ihr Ginfluß gründet fich auf Berfommen; 10) fein Gewerbe ift verboten; 11) und 12) jeder Wucher ift verboten und schändlich. Darauf hin ward den 18. September der Berfammlung mitgetheilt, daß der Raifer nun durch ein zu wählendes Sanhedrin von 71 Mitgliedern jenen Beschluffen Gefeteefraft berleihen werde, um ein für allemal jeder nachtheiligen, abweichenden Auslegung der judifchen Gefeteebucher vorzubeugen, und bag ein Musichuß von 9 Mitgliedern gemeinfchaftlich mit ben taiferlichen Commiffarien einen Berfaffungeplan für fammtliche Buben des Reiches entwerfen werde. Am 26. September ward die neue Berfaffung eingerichtet, wornach je 2000 Juden ein Confiftorium haben und alle Confiftorien unter ber Leitung eines Barifer Centralconfiftoriums fteben follten. Das Sanhebrin trat am 9. Februar 1807 gufammen und bestätigte nach 8 Sigungen fammtliche Befchluffe ber Notabeln. Die Juliregierung erfannte die Bortrefflichfeit der Napoleonischen Judenberfaffung ausdrücklich an; die Rechtsungleichheit, welche die Charte bom 7. August 1830 noch statuirte, indem fie die Befoldung der Rabbinen den Gemeinden auferlegte, mahrend die driftlichen Beiftlichen bom Staat befolbet wurden, war von furzer Dauer; fie ward im Januar 1831 durch die beiden Rammern beseitigt; ber Minifter Louis Philipp's, Merilhou, welcher biefe Befeitigung beantragte, motivirte den Antrag mit den Worten: "Die Juden haben in allen öffentlichen Leiftungen, wozu fie berufen maren, unter den Fahnen der unfterblichen Phalang, in den Biffenschaften, den Rünften, dem Gewerbfleiß, feit einem Bierteljahrhundert alle Berläumdungen ihrer Unterdrücker auf Die edelfte Beife widerlegt." Die Nachahmung des frangofischen Beispiels in Italien ging mit ber Berrichaft des erften napoleon vorüber; im Jahre 1814 murben bie alten fanonischen Gefetze in Oberitalien und im Rirchenftaate wieder in Rraft erklart; bas Jahr 1848

tam auch ben italienischen Buben ju Statten, bas Bhetto ju Rom mard geöffnet, Tos= tana fprach fogar die Emancipation aus, Sardinien fing an, eine bisher daselbft unbetannte Dulbung gegen sie zu üben. Anders erhielt sich die Nachwirkung der napoleonifchen Berrichaft hinsichtlich ber Juden in den Riederlanden, mo freilich, wie mirfaben, die Antecedentien ichon die gunftigften gewesen waren. Die niederlandische Revolution war eine Tochter der frangofischen und so gingen auch die beiderseitigen Befets= gebungen feitdem Sand in Sand. Die Rationalberfammlung der batavifchen Republit erklärte am 2. September 1796 die Juden in jeder Sinsicht fur Bürger. Go traten denn bald Biele von ihnen in Staatsamter ein und bildete fich ein Berein unter ihnen, Namens Adath Jeschurun, welcher die Aenderung der nicht mehr zeitgemäßen gottes= dienstlichen Formen, die Erwedung des Sinnes für burgerliche Bewerbe und Landbau jum 3med hatte, übrigens durch Giferer, theils unter ben Rabbinen, theils unter ben driftlichen Bewerbetreibenden fich noch lange gehemmt fah; auch König Ludwig Napoleon bermochte gegen diese hemmniffe nicht viel. Die Beschickung des frangofischen Sanhedrin im Jahre 1807 durch niederländische Abgeordnete der Juden führte endlich im Jahre 1809 auch in den Niederlanden zu einer neuen Berfaffung und zur Einfetzung eines Confistoriums, und die Sinderniffe in der Ausführung der Burgerrechte fcmanden vollends gang und gar, als Holland mit Frankreich vereinigt ward. In keinem Lande war die Nachwirkung eine gunftigere und in keinem wurde ihre Tüchtigkeit zur Ausübung ber berichiedensten öffentlichen Berufsarten mehr anerkannt. Das Saus Naffau hat in Solland feine Beschränkung wieder eingeführt; die wenigen Aenderungen, welche es traf, hatten damit Nichts gemein. Ebenfo hat fich auch Belgien in seiner neuen Conftitution gu ben frangofifchen Grundfaten befannt. - Das freie England blieb in der Emancipation der Juden hinter Amerika, Frankreich, den Niederlanden und, wie wir feben werden, hinter Deutschland gurud. Der oben noch erwähnte Beschluß des Oberhauses bom Jahre 1753, daß Juden, welche drei Jahre in Großbritannien oder Irland gelebt und in diefer Zeit nicht langer benn brei Monate auswärts zugebracht hatten, auch ohne bas Abendmahl, welches Jeder, der englischer Burger werden wollte, nehmen mußte, naturalisirt werden können, hatte im Unterhaus die ftartste Berwerfung erfahren und eine Aufregung im Bolt gegen bie Juden hervorgerufen. Biebei verblieb es denn; die Juden blieben Geduldete, aber fie mußten den Befit von Grundeigenthum noch burch einen foniglichen Freibrief fur 21 Pfund ertaufen, fie mußten beim Bandel einen höheren Boll bezahlen und fie konnten wegen der driftlichen Form des Eides es nicht über untergeordnete Stellungen, wie Constables und Headboroughs, hinausbringen, hatten im See = und Landdienst auf fein Avancement zu hoffen und wurden nicht zur Wahl für bie Jury zugelaffen. Die Emancipation ber Ratholiten Englands im Jahre 1829 gab den Anlag zu Bersuchen auch zu Gunften der Juden; fo brachte 1830 Robert Grant jum ersten Male eine Bill ein auf ihr Bürgerrecht, aber fie scheiterte vorzüglich unter ber Opposition von Robert Beel; ebenfo ein zweiter Bersuch von Robert Grant im Dberhaus im Jahre 1833, trot gahlreicher Betitionen aus Stadt und Land. 3m Jahre 1835 ward ber Eid für die judischen Sheriffs geandert; im Jahre 1845, und nun gerade auf Robert Beel's Antrag, die driftliche Form bes Eides zur Erlangung von Municipalämtern ben Juden erlaffen; am 16. Dezember 1847 brachte John Ruffel als Bremier die Bill auf Befeitigung aller noch bestehenden Beschräntungen ein und felbft der alteste Gegner, Robert Inglis, mußte nun die vorherrichende Sympathie des englifden Bolfes dafür zugeftehen; Robert Beel fprach nun felbft dafür, aber nun fcheiterte bie Bill am Widerstand bes Dberhaufes.

Die Momente, welche im J. 1848 in Deutschland Umschwung herbeiführten, beftanden zu allererst in dem Berfall der deutschen Reichsverfassung, sodann in der Aufklärung des 18. Jahrh., zum Dritten in der Berbreitung der freisinnigen Ideen über Staat und Kirche mährend des 19. Jahrh.; der Umschwung war vorbereitet durch die moderne Gesetzgebung der einzelnen deutschen Staaten, als Consequenz der allgemeinen

deutschen Grundrechte erkannt und unter bem Eindrud der Bewegung ber Jahre 1848 und 1849 in gang Deutschland anerkannt und die Aufgabe der folgenden Jahre mar. diese Erkenntnig und Anerkennung innerhalb der Ginzelftaaten einzubürgern. Den Ginfluß des erften jener brei Momente haben wir oben geschildert; ben Ginfluß des zweiten, wie er insbesondere in dem Wirken eines Moses Mendelsohn und David Friedlander innerhalb Breufens, und eines Sartwig Beffely innerhalb Defterreichs für Befeitigung rabbinifcher Migbrauche, für Berbreitung der deutschen Uebersetzung des Alten Teftamentes und für allgemeinen und gründlichen Jugendunterricht herbortrat, bereits in unferem Artitel Rabbinismus; über den Ginflug des britten Momentes bedarf es feines Nachweises. Wir haben aus der Geschichte der Juden in Deutschland bis jum Jahre 1848 nur noch Folgendes mitzutheilen: Geit dem Toleranzedift Joseph's II. bom Jahre 1782 ward in Defterreich die Abficht, die Juden gur bolligen Gleichstellung mit den Chriften borgubereiten, wieberholt ausgesprochen. Die Judenordnung Bohmens bom Jahre 1797 fprach ale Biel aller neueren Berfügungen biefe Gleichstellung aus; ebenso fpruch fich Raifer Frang II. bei mehreren Belegenheiten, besonders aber bei der unterm 20. Januar 1820 durch ein Sandbillet angeordneten Rebision ber Gefetgebung aus. Dabei verblieben jedoch erftaunliche auferordentliche Abgaben, das Berbot des Grundbesites in Wien und anderen Orten, besonders auf dem Lande, Chikanen im Boli= geimefen und eine qualende Schriftencenfur. Die ofterreichische Regierung legte ben Schwerpunkt der Borbereitung der Juden für ihre fünftige Gleichstellung in das Erziehungswesen und hat hiefur in anerkennenswerther Beife burch Ginführung bon jubiichen Normalichulen im gangen Reiche Bieles geleiftet. Auch auf die gottesbienstlichen Angelegenheiten hat fie ihre Aufmerksamkeit ernftlich gerichtet, einen gründlichen Religionsunterricht gefordert und die allmähliche Ginführung zeitgemäßer Formen des Synagogendienstes dringend empfohlen. In Breufen mar es Friedrich Wilhelm II. borbehalten, viele noch bestehende Difbrauche und Sarten, befonders den Leibzoll und die Borgellanauflage abzuschaffen, vielen rechtschaffenen und nützlichen Familien ben Gintritt in das Burgerrecht zu gestatten und durch eine Commission im Jahre 1790 Borichlage über Einbürgerung aller Juden in Preugen, mit Ausnahme bon Schlefien, Weftpreugen und Oftfriesland, entgegenzunehmen; Borichlage, welche zwar noch zu weit zu gehen fchienen, aber boch im Jahre 1792 jur Aufhebung ber folidarifden Berbindlichkeit ber Buden, fowie zur Bernichtung alles Spnagogenzwanges und ber Bewalt der Rabbinen führten. Die Urfache, warum jene brei Brobingen noch ausgenommen wurden, lag in der gurudgebliebenen induftriellen Thatigfeit und in dem besonderen Mangel der Borbildung der Jugend ihrer judifchen Bevölkerung; fie murben begihalb nicht außer Augen gelaffen, fondern nur einer langeren Borbereitung unterworfen. Der Sturm der Beltbegebenheiten indeffen zeitigte mit überrafchender Schnelligfeit diefe wohlwollenden Mb= fichten der Regierung und berichaffte den Ansichten eines Mendelfohn, besonders hinfichtlich ber Erziehung, einen unerwarteten Gingang bei feinen Glaubensgenoffen. Sie drängten fich nun jum Befuche der Schulen, ju den Unftalten der Runft, und Regierung und Bolt fam ihnen barin entgegen; einfichtevolle Juden wurden zu Memtern gewählt, Runftler in die Atademie aufgenommen, musitalische Brodutte und andere Runftwerke fanden den verdienten Beifall; die Juden bildeten an vielen Orten Bereine gur Beforberung einer befferen Erziehung und gur Unterftugung ber Unbemittelten; Die Annahe= rung bon Juden und Chriften im geselligen Leben, in den Intereffen ber Politit, ber Runft, der Gelehrfamkeit, nahm in erfreulicher Beife gu; ausgezeichnete Lehrer und Lehranftalten der Juden wurden fogar bon Chriften frequentirt, und in den hochften Rreifen der Bildung begegneten fich Juden und Chriften gu geiftreichem und gelehrtem Austaufch ber Ideen. - Da erschien das Ebitt vom 11. Marg 1812, welches ben Juden volle Burgerrechte einräumte und fie berechtigte, überall im Staate zu wohnen Grundftude anzukaufen, alle Gewerbe gu treiben, nach Maggabe ihrer Tüchtigkeit in Staats - und Lehrämter einzutreten. Rur ber Gintritt in Civilamter blieb noch borbehalten und eine Reform ibred Unterrichtemejene und ibrer Spnagoge noch verläufig versprochen. Diefes Stift wirfte unbeschreiblich; Die Juden erwiederten est mit Proben preugischer Baterlandeliebe, welche hinter ben Proben bes übrigen preugischen Bolles jener Beit nicht gurndblieben; fie weihten fich mit gleicher Begeifterung bem Freibeite. fampi, bem Dienite bee Ronige, ber Linderung der Kriegeleiben, ber Beilung ber Bermunderen und Granfen : Religionehaß, Berachung ber Burudgefesten, Ringen über Migftande wifden Rirche und Shnagoge berfinmmien, und ale nach Beendinung bes Rrieges Prenfen noch andere Indengemeinden von der verschiedenften Lage umfafite, g. 2 bie Abeinbrebingen mit ihrem freien, fraugofifchen Burgerrecht, Die Probing Sachsen mit ibren noch im Mittelalter murgeinden Buftanden, bas Derzogebum Bofen mit feiner polniichen Perinffung, verblieb Preußen bie Anigabe, durch Ansgleichung biefer jo verschiebenen Stellung feiner Juden gang Deurichland ein Borbitt aufzuftellen. Beiber geigten nich aber auch in diesem Puntte in Preufen große Michidritte: ben Juden ber Mocinlande mart ibre Befabigung jur Befleibung con Gtagteamtern abgefprochen; eine Robinerverbre vom Jahre 1822 idleg die Moifden Gelehrten in Preugen bon ber Befleidung von Schul- und Univerfitätelehrfiellen wieder au &

Diese Midfichritte, welche auch in mehreren anderen beutschen gundern erfolgten, indem Lübed im Jahre 1818 alle feine Inden aus der Stadt verjagte und jeden Burger, welcher es magen murbe, mit Juden ju verfehren, mit Kerfer und Berluft des Burgerrechts bedrobte; Samburg feine große Indengemeinde ihrer Freiheiten beranbte; Frantfurt ibnen das moblerwerbene Burgerrecht ftreitig machte; Medtenburg-Schwerin feine Confiitution bon 1812 gurfidnahm und nur einzelne Conceffienen gemahrte : Sachien-Meiningen bie Buden aus ber Stadt vertrieb : Braunfdmeig und Geffen Die unter fromefificher Berrichaft gewährten Mechte nicht anerkannte: - Diese Madfdritte batten ihre Ursache allerdings in verschiedenen, jum Theil milder ju beurtheilenden Umiffinden : in bem Wiberfprud gegen bie fanm erft berjagte Frembberrichoft und das franglifiche Recht; in ber Meinung, das Bernustreten aus den alten Fremen bes bentichen Reiches feb bie Urfache ber erlittenen Umerbruckung gewesen, und bie Mudfehr ju biefen veralteten formen fen wiederum anzuftreben; vielfach aber auch in Gigennus, Berrichfnicht und Ganatismus; und fo bedurfte es theils ber Beit, um über Die Mothwendigfeir und bas Beilfame biefes Umidmunges fich ju orientiren, theile eines nochmaligen Momentes ber Begeisterung, welcher in weitesten Kreifen über viele gurudgebliebene Borumbeile und fleinliche Intereffen bintoeghalf. Die fleineren beutschen Sthaten waren vor biefer reuflien Iren Beriode in Magregeln ber Tolerung gegen bie Juden hinter Defferreich und Preugen jumeift nicht gurfichgeblieben: Bavern, Burtremberg und viele fleinere Fürstentbager batten ichen mit bem Beginn diefes Jahrhunderes den Leibzoll abgeschaffe; Baten gab im Jahre 1808 ihnen ein begränzies Bürgerrecht mit eigener auf innere Berbefferung berechneten Berfaffung und behnte im Jahre 1812 Diefe Zugefianduiffe aus; abntiche Berffigungen trafen Darmftadt, Wirttemberg (1810), Anbalt - Deffau, Bernburg, Cirben, Sachfen - Meiningen, Medlenburg Schwerin und Bayern (1818).

Webrere dieser fleineren dentschen Staaten zeichneten sich aber vor Preußen badurch aus, daß die Inden von senen bedauerlichen Rückschinen verschent blieben und gerade in dieser Zeit des zweiten, dritten und vierten Jadrzehntes unierer Gegenwart die zweilemäßigsten Borkehrungen sier die innere und äußere Smancipation ihrer Inden trasen. So ganz besonders Würtenmberg: dasselbe Land, in welchem in stüderen Zeiten unter mehreren Regierungen, am schlimmsten unter Ferzog Karl Merander, einzelne Sossuken such aus allen der berückligte Joseph Süß Oppenheimer) die traurigste Verwierung der Finanzen und die gerechteste Aufregung der Berölkerung herborgerusen batten, war seit dem Regierungsantritt seines lezuen Perzogs (1797), des sossuchen Kursürsten (1808) und ersten Königs (1. Jan. 1806) nicht nur dem Umschwunge der Zeit gesolgt, sond dern blieb auch in consequentem Fortschritte bemüht, die inneren und äußeren Verhälte

nisse seiner Juben im Geiste bieses Umschwunges zu ordnen und zu berbolltommnen. Das bereinigte Bestreben seines gegenwärtigen Königs und seiner Landstände führte im Jahre 1828, den 25. April, zum Beschluß eines Gesetzes, welches den Juden Alles geswährte, was ein einzelner deutscher Staat dazumal gewähren konnte: die möglichst freissung Geschung derselben im öffentlichen Leben und die wohlwollendste und zweckmäs

mafigfte Fürforge für ihr Rirchen ., Erziehunge = und Armenmefen.

Das deutsche Barlament widmete der Stellung der Juden innerhalb unferer drift= lichen Bevölferung feine Aufmertfamteit bei der Berathung ber §§. 11-13. des Art. III. ber Grundrechte, und das Resultat ber Debatte mar die Anerk ennung ihrer bollftandigen Emancipation. Die Bahl ber Redner, welche vor ber Abstimmung barüber fich aussprachen, mar zwar febr flein; fie beschränfte fich, einige Bemerfungen bes Abgeordneten Behr von Bamberg ju §. 11., des Abg. Schuler von Innebrud ju §. 12. und des Abg. Rauger von Lauchheim sowie des Abg. Ofterrath bon Danzig Bu S. 13. abgerechnet, auf die beiben Abgeordneten Moriz Mohl bon Stuttgart und Rieffer bon Samburg, bon welchen Ersterer ein besonderes Amendement gegen bie schlechthinige Anwendung jener Baragraphen auf die Juden stellte, ihnen zwar die aktiven und paffiven Bahlrechte gemährleiftet, wegen ihrer eigenthumlichen burgerlichen und Privatverhaltniffe aber fie erft burch meife Magregeln in andere Carrièren hineingeführt und daher ausgesprochen wiffen wollte, "daß die eigenthumlichen Berhaltniffe des ifraelitifchen Boltsftammes Gegenftand einer besonderen Gefetgebung feben ". mogegen Rieffer diefe Unschauung betampfte und durch die beredte Darftellung ber Befangenheit und Inconfequeng berfelben für die Sache feiner Glaubensgenoffen ben Sieg babontrug. Das Parlament entschied fich babin, auch den Juden gegenüber jene brei Paragraphen festzuhalten, welche bahin lauten:

§. 11. Jeder Deutsche hat volle Glaubens und Gemiffensfreiheit.

§. 12. Jeder Deutsche ift unbeschränkt in der gemeinsamen häuslichen und öffentlichen Uebung seiner Religion. Berbrechen und Bergehen, welche bei Ausübung dieser Freiheit begangen werden, sind nach dem Gesetz zu bestrafen.

§. 13. Durch das religiöse Bekenntnig wird der Genuß der bürgerlichen und ftaatsbürgerlichen Rechte weder bedingt noch beschränkt. Den ftaatsbürgerlichen Pflichten

darf daffelbe feinen Abbruch thun.

Demzusolge ist die württembergische Regierung nach vorausgegangener Erörsterung der Judenfrage auf dem Landtage vom Jahre 1861 mit folgendem am 31. Deszember 1861 erlassenen Gesetzesartikel vorangegangen:

"An die Stelle des zweiten Absațes des §. 27. der Verfassungsurkunde tritt folgende Bestimmung: "Die staatsbürgerlichen Rechte sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnisse." In dem §. 135. der Verfassungsurkunde fallen die Worte:

"einem der drei driftlichen Glaubensbekenntniffe angehören" - weg.

Bon den übrigen europäischen Staaten hat keiner diesen letzten Schritt gethan. In Dänemark hatte man seit dem Beginn des vorigen Jahrhunderts die Juden ausgenommen und mit Milde behandelt, die Anlegung großer Fabriken und andere Handelsunternehmungen, seit 1789 auch die Zulassung zum Handwerk ihnen gestattet; im J. 1814 wurden die meisten Beschränkungen ausgehoben, eine Resorm des Religionseunterrichtes ihnen zur Pflicht gemacht und damit eine etwas beschränkte Naturalisation ihnen gewährt. — Wie in Italien (s. oben) stellte auch die Schweiz, wohin die Iuden als Franzosen unter Napoleon I. zu ziehen berechtigt waren, nach der Restauration dieselben wieder unter drückende Gesetze. — In Schweden gibt es nur wenige Iuden; Karl Iohann hat im I. 1838 den Iuden in den vier Städten, wo sie sich aushalten, Stockholm, Gothenburg, Norköping und Carlskrona, eine freissnnige Versassung geben wollen, aber die Stände haben dieselbe nicht acceptirt. Bon Norwegen sind sie nach wie vor ausgeschlossen. Der unermübliche Bertheidiger ihrer Sache hier war der Dichter Wergeland, und so sprach man 1847 davon, ihnen nicht nur Zulassung im Lande,

fondern fogar gleiche burgerliche Rechte ju gewähren, es ging aber im Storthing nicht burch. - Auf die Bulaffung der Juden in Rugland unter Beter dem Großen und ihre Berfolgung und Berbannung durch Glifabeth im Jahre 1745 folgen in den Jahren 1805 und 1809 Utafe Alexander's, welche den in der Stille wieder gurudgefehrten Buden die ausgedehnteften Gewerbefreiheiten berliehen. Gine Umgeftaltung ber großen jubifchen Boltsmaffen durfte aber in feinem unferer Staaten fo fcmer halten, als in bem die verschiedenartigften gunder und Bolfer vereinigenden Rugland. Es findet deshalb auch unter ben Juden dieses Reiches die größte Verschiedenheit ftatt: in der Ufraine und dem tourischen Gouvernement g. B. find gange judische Gemeinden nur Aderbauer, Biebhirten und Berarbeiter bon Raturalien, mahrend in anderen Probingen fie mehr bem Sandel, der Mädelei und den jum Leben nothwendigften Gewerben obliegen. Dort, wo fie bem Bfluge ober ber Beerde folgen, ift auch ihr religibles Leben ein gefünderes und freieres, mahrend in jenen anderen Provingen Jung und Alt über dem Thalmud und Sobar grübeln. Alexander's Bemühungen, versprengte und mandernde Juden in neu anzulegenden Dörfern mit Abgabenfreiheit auf 20 Jahre und anderen Immunitaten ju fammeln und ju einer erquidlicheren Thatigkeit anzuhalten, ernteten vielfache gludliche Erfolge. Alexander benutte folche Magregeln auch dazu, fie zur Annahme ber driftlichen Religion zu bewegen, indem er ben Uebertretenden gange Landftriche zur Bildung besonderer Rolonien von hebraifden Christen anweisen ließ. Strenger als Merander zog auch den Juden gegenüber nifolaus die Zugel wieder an; er schärfte die früheren Berordnungen wieder ein, bertrieb die Juden aus Betersburg, wo fie bisher als Fremde fich hatten anfiedeln burfen, und befchrantte überhaupt alle auf die Brobingen, wo fie borguglich zu Saus waren, nämlich Wilna, Witebet, Bolhnnien, Grodno, Jekaterinoslam, Riem, Rurland, Liefland, Minek, Mohilem, Raniec - Podoloky, Bultava, Taurien, Cherson, Tschernogow, Beloftogt, und berbot ihnen den Betrieb aller und jeder Branntweinschenken auf dem Lande, wodurch unter den Bauern viel Berderben gestiftet worden war. Bahrend er aber in diefer geftrengen Beife fortfuhr, mar er andererfeits auch bemüht, ihre geiftige Bildung ju befordern und bei Mighandlungen feitens der herrschenden Bevölferung durch scharfe Juftig ein Exempel zu ftatuiren. In Bolen, wo die Juden nun feit einem Jahrtaufend einheimisch find, hatten fich dieselben Soffnung gemacht, unter der ruffifchen Dberherrichaft beffere Zeiten zu erleben, denn unter ber fächstischen sowohl wie unter ber Berrichaft polnischer Großen, und Alexander I. widmete ihnen auch Aufmerksamkeit; an die Stelle ber Rahal (Bemeindeborftande mit unbeschränkter Gewalt) traten im 3. 1822 Regierungscommissionen, und ward baburch bie Ariftofratie des Reichthums gebrochen und einem geiftigen Fortichritte Bahn gemacht. Roch furz bor feinem Tode fette Alexander eine Commiffion nieder zur Berbefferung der Judengesetigebung, welcher 10 gebildete Juden beigegeben murden. Diefer mohl= thatigen Reform folgte alsbald mit dem Regierungsantritt Rifolaus' die Einrichtung einer Art von judischem Gymnafium für Thalmud = und Schriftstudium und andere Schulmiffenschaften. Im Uebrigen hielt auch in Bolen wie in Rugland Rifolaus an den alten Principien feft, und ftehen Berfügungen im Beifte bes europäifchen Fortfcritte auch den polnischen wie den ruffischen Juden gegenüber erft von feinem jetigen Nachfolger zu erwarten, aber bei der humanitat, welche alle Magregeln deffelben fenn= zeichnet, und bei ber Energie, womit er verrottete Buftande beseitigt, auch gewiß ju hoffen.

Ueber die Judenmission besitzt unsere Enchklopädie bereits einen reichhaltigen Artikel aus der Feder des seligen Hausmeister. Man hat Judenmission und Judensemancipation einander schon gegenübergestellt; manche Anhänger der ersteren haben auf die zweite, als auf eine Maßregel religiöser Gleichgültigkeit, ja des Unglaubens, gehässig hingesehen und sogar eine Beeinträchtigung der Arbeit für die Bekehrung der Juden darin erblickt, während andererseits manche Anhänger der Judenemancipation auf die Tendenz sowohl wie auf die Resultate der Judenmission geringschätzend herabsahen.

Das Eine wie das Andere ift eine Ungerechtigkeit und verrath theils Beschränktheit des Urtheils, theils Untenntnig der Thatsachen. Jede Mission, welche herborgeht aus anberen Motiven denn aus Liebe zu dem Nebenmenschen, welchem man die beffere Reli= gionserkenntniß wünschen möchte, oder welche anderer Mittel fich bedient als ber freien Berkundigung des Wortes und der Macht des Beispiels, ist berwerflich, und wir haben oben geschildert, in welchem Intereffe und mit welchen Mitteln man bor Zeiten meiften= theils auf die Bekehrung der Juden zum Christenthum hingewirkt hatte. Es ware aber ein großes Unrecht, wenn man die Judenmiffion, wie fie feit dem borigen Jahrhundert datirt, damit zusammenwerfen wollte; die Manner, von welchen fie ausging und heute noch ausgeht, find von einer Liebe ju ihren ifraelitischen Brudern und Schweftern be= feelt, welche diefe felbst wohl herausfühlen und anerkennen, und ihre Mittel und Wege find weder äußere Gewalt noch Berlockung, fondern einzig und allein jene geistigen. Ebenfo find auch die Refultate berfelben feineswegs gering zu achten, wie Sausmeifter's Artikel zur Genüge erkennen läßt. Die Chriftenheit hat auch burch Einladung jum Segen des Evangeliums eine große Schuld an die Juden abzutragen, und wenn die Refultate der Judenmiffion noch feine größeren find, liegt die Urfache bavon auch an der Theilnahmlofigkeit der meisten Chriften dafür. Allerdings wäre die beste Judenmission biejenige, welche nicht durch einzelne Agenten betrieben wurde, fondern wo die gefammte Chriftenheit durch Wort und Wandel ihnen boranleuchtete und das Beil in Jefu Chrifto jum Bewuftsehn brächte. So lange es aber baran im Groffen und im Rleinen noch fcwer genug fehlt, fo lange innerhalb der Chriftenheit noch fo viel Beidenthum fich findet, Bötendienst, Bilberverehrung und Aberglauben oder doch leerer Ceremoniendienst, Scheinheiligkeit, Lieblofigkeit bei frommem Geschwät, Sünde und Beillofigkeit aller Art, wird es immer noch besonderer Zeugen bedürfen, welche Ifrael das mahre bon dem falichen Chriftenthum unterscheiben lehren; oder fo lange bie Juden noch in vielen Randern nebenhinausgestellt und abgesondert find, fremd ben driftlichen Rreifen und nur bom eigenen alten pharifaifchen Sauerteige lebend, wird es immer noch befonderer Zeugen bedurfen, welche über biefe ihre eigene Litteratur mit ihnen zu fprechen, bas viele Nichtige baraus ihnen aufzuweisen, an das wenige Gute darin anzuknüpfen, das Alte und das Neue Teftament in ihrem Zusammenhange barzustellen und gute driftliche Litteratur unter ihnen zu verbreiten miffen. Die berufenften Judenmiffionare maren alle diejenigen Beiftlichen, in deren Gemeinden Juden wohnen; aber wie Bielen mangelt bagu entweder die Beit ober die Renntnig ihrer Gigenthumlichkeit und Litteratur, manchmal auch der Gifer und die Geduld dafür! Die ganze Chriftenheit im Großen und im Rleinen aber hat, wie wir fagten, eine große alte Schuld an ihnen zu erstatten, und bas Bochfte, mas wir ihnen schuldig find, ift - Gerechtigkeit! Darum vor Allem - Emancipation; denn nur wo man gleiche Rechte bewilligt, kann man auch die Erfüllung gleicher Pflichten zumuthen. Sodann: je mehr wir einer Pflanze Licht und Luft gonnen, desto weniger berkommt und berdirbt fie; je mehr wir einem Körper freie Bewegung gönnen, defto gefünder entwidelt er fich; je mehr wir die fchlummernden und gebundenen Kräfte einer Menschenpflanze, eines Bolferforpers weden, indem wir ihnen das Element der Freiheit gonnen, befto gefünder und edler geftaltet fich das Leben einer Bevölkerung; darum nochmals - Emancipation der Juden! Ferner: je mehr wir den Suden in alle unfere Berhältniffe einzutreten geftatten, defto leichter und unbewußter eignen fie fich auch die Anschauung, die Empfindung, das geistige Leben mahr= haft driftlicher Kreife, driftlicher Familien, driftlicher Schulen, driftlicher Gemeinden, chriftlicher Bereine an, besto mehr athmen fie gleichfam bie Lebensluft bes Chriftenthums ein - und damit bie Seele alles beffen, mas man fonft auf bem lebloferen Bege des Disputirens über Dogmen und Ceremonieen zu erreichen bemuht war; darum nochmals - Emancipation der Juden! Rommt dazu im perfonlichen Umgange bas Allerhöchste — bie Liebe, nicht die fauertöpfische, nicht die qualende, nicht die oberflächliche, fondern das herzliche Wohlwollen und Erbarmen, die ge=

winnende Freundlichkeit und Menschlichkeit, womit man ben Juden fühlen läßt, man achte ihn als Nebenmenschen und Mitburger, man febe in ihm gar ein Glied des alten Bolles Gottes, ein Glied des Bolles, daraus der Beiland der Belt und feine Apoftel hervorgegangen, - o wie follte ba nicht auch bon diesem Bolte ber Bann weichen, wie follten nicht Jung und Alt unter ihnen die Rrafte einer anderen Belt erfahren, und wir armen geringen Chriftenleute die Bertzeuge dazu fenn durfen! Es ift bieg teine Bhantafie, es ift Birflichfeit; ber Berfaffer Diefes Artifels redet alfo aus 16jah= riger Erfahrung heraus und rechnet fie ju ben theuersten Erfahrungen feiner Birtfam= feit an Anderen. - Moriz Mohl hat in feiner Rede gegen die Emancipation ber Juden in der Baulstirche zu Frankfurt geaufiert: "Die Juden werden immer und ewig wie ein Tropfen Del auf dem Waffer der deutschen Nationalität fchwimmen." drud ift geiftreich und bezeichnet in Ginem furzen Borte bas Befen ber judifchen Bevölferung: das Beilige, welches berfelben als dem alten Bolte Gottes noch innewohnt, das Beil, welches bon Ifrael ausgegangen über die frante Menschheit, die Gefchmeidigs feit, womit die Juden über die Erde gleichsam zerfloffen und in alle ihre Bolfer ein= gedrungen find, das Unvertilgbare diefer Berbreitung, gleichwie die üblen entsprechenden Eigenschaften. Wie viel hievon der Redner andeuten wollte, miffen wir nicht; die Saubtsache an der Bergleichung war ihm offenbar die ungleichartige, keine Bermischung gulaffende Ratur des Dels gegenüber dem Baffer. Gben in diefer Sauptfache aber liegt auch die gange Schwäche der Ansicht, deren Bertreter im Parlamente Mohl mar. Es ift an fich ichon ein ichlechtes Compliment, welches Mohl mit biefer Bergleichung feinem eigenen beutschen Bolte gemacht hat; aber fie ift, Gott fen Dant, nicht richtig weber nach ber einen noch nach ber anderen Seite. Bas bie Gigenthumlichkeit bes Buden ausmacht, das ift in erster Linie boch gewiß die Religion; dazu kommt aber in aweiter Linie die orientalische Abstammung im Allgemeinen und die hebräische Nationalität im Befonderen; dazu tommt in britter Linie die bisherige Ausschließung und Prangerstellung der Juden in der Mitte der übrigen Bolter. Diefe brei Momente gusammen haben allerdings der judischen Bevölkerung eine fo scharfe Ausprägung des Rarakters im Aeuferen und Inneren gegeben, wie feinem anderen Bolfe ber alten und ber neuen Beit. Es gibt Bolter, welche in einer oder ber anderen Beziehung icharfer ausgeprägt febn mogen: ber Chinese mit seinen schief liegenden Augen, feinen watschelnden Fufen, ber Bottentote mit feinem wolligen Baar, feiner flachen Stirn, feinen ftart hervortretenden Badenknochen, seiner schwarzen Sautfarbe, der Estimo mit feiner berbutteten Bestalt, seinem breiten fcmierigen Besicht u. f. w., stechen noch weit auffälliger in Die Augen, ale ber Jude mit dem ihm eigenen Profil; aber einentheils find jene Gigenthumlichkeiten bes Chinesen, bes Sottentoten, des Eskimo mehr Rennzeichen ber Race als der einzelnen Nation, anderntheils ift die Gigenthumlichkeit des Juden eine durch alle Beziehungen bes Menschen hindurchgehende, weit gleichmäßiger und bollftandiger bem gangen Befen aufgeprägte. Es bleibt barum babei : jene brei Momente haben der judifden Bevölferung eine fo icharfe Ausprägung gegeben, wie feinem anderen Bolfe der alten und der neuen Zeit. Die schwarzen Saare, die dunkeln Mugen, die icharffantige Rase, ber forschende Blid, das nach Dben gebogene Rinn, der blaffe Teint, die magere Geftalt, die untersetten Tuge, die fremde Mundart unferer Sprachen, die Art und Beise des Fragens und Antwortens, der Boflichkeit und Dienstfertigkeit, das icharfe Busammengränzen von Unreinlichkeit und Putz aller Art, das überwiegende Intereffe für Beld und Beldeswerth in der Unterhaltung, die abwägende, felten von einer Leidenschaft getrübte Beurtheilung der Dinge, der unverkennbare Sinn für Alles, mas Bietat forbert, - das Alles find Merkmale, welche ichon bei oberflächlichem Umgange fich aufdrängen und in den meiften Fällen den Juden ziemlich wohl erkennen laffen. Und alfo gibt er fich zumeift unter allen Bolfern des Morgen = und des Abendlandes, ber alten und der neuen Welt, unter allen Ständen und Berufsarten der Gefellichaft, obwohl die Unterschiede der inneren und der außeren Bildung, des edleren oder gemeineren Rarat-

ters auch hier fich geltend machen und dem Gesichte wie dem ganzen Auftreten des ein= zelnen Juden die größte Berichiedenheit verleihen, eine Berichiedenheit, deren Gtala bis gu ben beiden außersten Gegenfaten ber Meffias = und Judasphysiognomie reicht. Die Physiognomie unserer Bolfer ift vielleicht nicht in gleichem Maage jener außersten Berzerrung und Widerlichkeit im Ausdruck einer Schacher = und Mammonsfeele fähig, aber vielleicht auch nicht jener wunderbaren Ruhe und jener geistigen Schönheit in den Zügen eines gottergebenen und durch Leiden gereiften Menschen. Diese Gegenfate mit all' ben zwifchenliegenden Ruancen von Schatten und Licht, von Bofem und Gutem, von Ratur und Gnade in dieser Bevölkerung lernt man freilich erft bei vertrautem und längerem Umgange mit ihr fennen; aber man lernt an diefem Bolfe nicht aus, ben Rath Gottes in feiner Führung, in feinem Segen und in feinen Berichten über ihm gu erkennen und anzubeten. Die Schattenseiten des Bolfes brauchen wir nicht erft namhaft zu machen, Die find weltbefannt, die Lichtseiten werden meistentheils weniger in's Ange gefaßt, wie 3. B. eine oft rührende, beschämende Sorgfalt der Rinder für ihre Eltern, der Beschwifter für Geschwister, die borherrschende Mäßigkeit auch der Jugend im Trinken, die Bietät für heilige Namen, Drte, Zeiten, die allgemeine Wohlthätigkeit gegen Arme und Rranke, der angeborene theologische Sinn, womit auch der geringste Jude über Fragen der Religion gern und gewandt zu fprechen pflegt, und die unter taufendjährigem Drud und Rampf vererbte Resignation in den Willen Gottes, eine Resignation, welche meistentheil sganz und gar teine Freudigkeit im Schmerz, teine Berklärung burch bas Leiden in fich foliegt und boch burch ihre Entschiedenheit und Allgemeinheit groß erscheint. Belehrte Beobachtungen haben noch folgende Bunkte ihrer Eigenthümlichkeit zu entdeden geglaubt: 1) die ungewöhnliche Fruchtbarkeit des Bolkes; und es ift mahr, fie fcheint durch Befchichte und Erfahrung erwiesen und entspricht den Berheißungen, welche die Erzbater des Boltes erhalten hatten. Die außerordentliche Vermehrung des Boltes, davon die Geschichte Zeugniß gibt, kommt zwar keineswegs allein auf Rechnung ihrer Fruchtbarfeit, fondern auch ihrer Lebenszähigkeit, ferner ihrer Ausbreitung und endlich einer heutzutage hinwegfallenden Urfache: bes großen Contingents, welches die burch Beschneidung in die Synagoge aufgenommenen und Ifrael einberleibten Stlaben ober auch freiwillige Profelyten aus allen möglichen Bolfern lieferten (baher vorzüglich ift auch ber Urfprung der schwarzen Juden in hinterindien und Innerafrika abzuleiten). Indeffen ift die außerordentliche Bermehrung bes Bolfes benn doch auch ein Zeugnig feiner ungewöhnlichen Fruchtbarkeit. Es fteben bem Berfaffer aus ber Statiftit hiefur augenblidlich nur drei statistische Belege zu Gebote: Die Nachricht ber heil. Schrift von der Fruchtbarkeit des Bolles in Aegypten, welche Pharao ju fo graufamen Magregeln vermochte; die Erfahrung, daß felbst in Algerien, wo nicht nur die Europäer fo furchtbar weggerafft werden, fondern wo fich auch die maurische und die Regerbevolferung entschieden bermindert, die judische Ginwohnerschaft allein eine Zunahme aufzuweisen hat, und zwar in Folge eines Ueberschuffes der Geburten über die Sterbefälle; endlich die Erfahrungen in der eigenen Gemeinde des Berfaffers, da die Geburten driftlicher Rinder ju benen jubifcher fich verhalten wie 3,8 gu 5,5. Auch diejenigen, welche die Juden nur eben ale ein unter dem Fluche ftehendes Bolt betrachten, werden doch auch barin einen Segen, ein Zeichen, daß Gott ihm noch ausgezeichnete Gaben belaffen hat, erkennen muffen. Das Beheimnig biefer außerorbentlichen Fruchtbarkeit läßt fich aber auch aus Ginigem erklären und zwar abermale zu Bunften der Juden, nämlich theile aus feiner Beilig= haltung bes vierten Bebots und bes gangen Familienlebens, theile insbesondere aus feinen Borfdriften über die eheliche Beiwohnung und über die Reinigung der Frauen, theils aus der Beschneidung, beren symbolische Bedeutung, wie alle Symbolit bes Alten Bundes feine zufällige, fondern in allgemeinen Gefeten bes Bachsthums begründet ift. — Zu diefer Fruchtbarkeit kommt 2) eine außerordentliche Lebenszähigkeit. Neufville gelangte auf Grund ber Frankfurter Civilftandsregifter bon 1846 bis 1848 ju folgenden Refultaten:

Sterblichteitsverhältniffe ber driftlichen und ber judifden

|         |       | Bevotterung: |                                         |      |          |  |  |
|---------|-------|--------------|-----------------------------------------|------|----------|--|--|
| Alte    | r.    | CH           | risten.                                 |      | Juden.   |  |  |
| 1-4     | Jahre | 24,1         | Procent,                                | 12,9 | Procent, |  |  |
| 5 — 9   | "     | 2,3          | "                                       | 0,4  | "        |  |  |
| 10-14   | "     | 1,1          | 11                                      | 1,5  | "        |  |  |
| 15 19   | "     | 3,4          | 11                                      | 3,0  | "        |  |  |
| 20-24   | "     | 6,2          |                                         | 4,2  | 0        |  |  |
| 25 29   | 11    | 6,2          | "                                       | 4,6  | "        |  |  |
| 30 - 34 | 11    | 4,8          | "                                       | 3,4  | "        |  |  |
| 35 — 39 | "     | 5,8          | "                                       | 6,1  | "        |  |  |
| 40 44   | "     | 5,4          | . ,,                                    | 4,6  |          |  |  |
| 45 — 49 | "     | 5,6          | **                                      | 5,3  | "        |  |  |
| 50 - 54 | "     | 4,6          | "                                       | 3,8  | 11       |  |  |
| 55 59   | "     | 5,7          | "                                       | 6,1  | "        |  |  |
| 60 - 64 | 11    | 5,4          |                                         | 9,5  | "        |  |  |
| 65 - 69 | 11    | 6,0          | "                                       | 7,2  | "        |  |  |
| 70 - 74 | 11    | 5,4          | **                                      | 11,4 | "        |  |  |
| 75 — 79 | 11    | 4,3          | "                                       | 9,1  | "        |  |  |
| 80 - 84 | 11    | 2,6          | "                                       | 5,0  | "        |  |  |
| 85 — 89 | n     | 0,9          |                                         | 1,5  | "        |  |  |
| 90 - 94 | "     | 0,16         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 0,4  | 11       |  |  |
| 95 100  | ) ,,  | 0,04         | . "                                     |      | "        |  |  |

| Sonach find geftorben: | Christen      | Juben              |       |
|------------------------|---------------|--------------------|-------|
| der vierte Theil mit   | 6 Jahren 11 9 | Mon. 28 Jahren 3 A | Non., |
| die Hälfte mit 3       | 36 " 6        | ,, 53 ,, 1         | 11    |
| der vierte Theil mit 5 |               | ,, 71 ,, —         | **    |

Nach den beiderseitigen Kirchenbüchern der preußischen Monarchie von 1823—1841 sind gestorben jährlich im Durchschnitt 1 unter 34 Christen, unter 46 Juden; haben das 14te Lebensjahr erreicht 44,5 Proc. Christen, 50 Proc. Juden,

waren unter 100,000 Geburten bei den Chriften 143 Todtgeb., bei den Juden 89.

Die Urfachen liegen unferes Erachtens, fo weit Urfachen namhaft zu machen find, in erfter Linie wiederum in jenen religios fittlichen Berhaltniffen, Befchneidung und Beobachtung gemiffer gefchlechtlicher Regeln, in zweiter Linie in der borherrichend befferen Lebensweise, b. h. leichterer, wenn auch unermublicher Beschäftigung, vieler Bewegung in freier Luft, befferer Nahrung und Rleidung: Manches durfte auch beitragen die oben genannte vorherrichende Refignation in Gottes Willen, welche Gemuth und Geblüt eine größere Ruhe bewahrt. — 3) Ein dritter Bunkt, welchen die gelehrte Beobachtung geltend gemacht hat, begreift anatomische und pathologische Erscheinungen: Der Anatome Schulz in Petersburg fand nämlich bei ber Bergleichung der Berhältniffe von Bohe und Breite des Rorpers, bon Rumpf ju den Gliedern, bon Ropf und Sals ju dem übrigen Leibe die Juden verschieden bon fammtlichen Bolterschaften des europäischen und afiatischen Ruglands; benn mahrend die Rorperhöhe bei den übrigen Bolterichaften amifchen 66,15 und 68,16 engl. Boll beträgt, beträgt fie bei ben Juden durchschnittlich nur 64,46 engl. Boll; mahrend die Rlafterweite bei gerade ausgestreckten Armen dort die der Körperhöhe bis zu 8 engl. Zoll übersteigt, bleibt fie bei den Juden oft fogar um 1 Boll gurud; mahrend der Rumpf bei den Negern 32 Proc. der Körperhöhe, bei den übrigen Bölferschaften 34 ober 35 Proc. ausmacht, beträgt er bei den Juden 36 Proc.; mahrend bei allen bas Mit= telfleifch ganz nahe im Mittelpuntte ber Rorperhöhe angetroffen wird, finkt diefer Bunkt bei den Juden auf 45 Proc. der Körperhöhe herab. Die Geschichte der Krantsheiten ergibt ferner das merkwürdige Resultat, daß die Juden zur Best, zum Thphus, zum Eroup, zur Hirnwassersucht nicht disponirt scheinen, beinahe völlige Immunität dagegen bestigen, daher ihre Verschonung bei den Pestepidemieen des Mittelalters zu so vielsachen Verdächtigungen und Gräueln Anlaß gab; dagegen, daß sie eine erhöhte Disposition zu Hautkrankheiten, hypochondrischen und hysterischen Leiden und zu Stockungen des Pfortadersystems an den Tag legen. Für jene anatomischen Erscheinungen wird Niemand einen Grund anzugeben wissen; bei den pathologischen läßt sich zum Theil an die eigenthümssiche Lebensweise und Beschäftigung als Ursache denken, zum Theil, wie bei der auffallenden Verschonung von der Pest, an die Absonderung der Juden von dem Verkehr mit der einst so schonung von der Pest, an die Absonderung von der Verschen mit der einst so schonung von der Best. der oder vorausangedrohten physischen Strasen Gottes kommen unwillkürlich in Erinnerung, soweit wir nicht nur auf den versbliedenen Segen Gottes, sondern auch auf seine Gerichte über sein Volk ressektiren.

So groß indeffen, fo einzig in ihrer Art nach biefem Allem die Eigenthumlichkeit der judischen Bevölkerung ift, so konnen wir Mohl's Befürchtung, daß die Juden immer und ewig wie ein Tropfen Del auf dem Waffer unfer beutschen Bevölkerung herumschwimmen werden, doch nicht theilen. Wir möchten vor Allem unserer deutschen Bevölferung nicht das nur mafferige Element vindiciren, fondern erinnern, daß ein Bolt, welches, wie das deutsche, in dem Borte Gottes die tiefften und reichsten Quellen feiner Bildung hat und in Gemeinschaft mit dem englischen der eigentliche Leuchter beffelben unter den Bolfern der Erde ift, felbft mit dem Del des Beile fo reich begabt ift, daß es jenem alttestamentlichen Tropfen Del vielmehr bor anderen nahe stehen und einer Bermifchung mit ihm fehr fähig fenn muß. Und das nicht nur dann, wenn diefer und jener Jude jum Glauben an Jesum Chriftum gelangt und durch Einverleibung in die driftliche Rirche allmählich auch aufgeht in unferer driftlichen Nationalität; fondern auch ohne dieß, da die Gemeinschaft der heil. Geschichte, des Gesetes und der Weissagungen, der Lieder und Spruche des Alten Teftaments fie bei aller Berschiedenheit doch auf das Innigfte mit uns verbindet. Eine genaue Renntnig unferer judifchen Bebolterung zeigt auch, welche Receptivität für unfere außere und innere Bildung fie befigt, wie viel Abfonderliches in ihrem Gottesdienste, in ihren Sitten und Gebräuchen, in ihrer Lebensweise, in ihrer Beschäftigung, in ihrer Sprache, in ihren Borurtheilen fie abgelegt und ba= gegen, wie Bieles fie im Meußerlichen und Innerlichen von uns angenommen haben. Der Raum erlaubt es bem Berfaffer nicht mehr, dieß durch eine detailirte Darftellung au belegen; nur einige Buntte mogen bafür ermähnt werden. 1) Die Geschichte zeigt, daß der Jude bei allem Festhalten an seiner Religion fogar in den Zeiten und in den Ländern, in welchen er die außerste Bedrudung und Berfolgung erfahren mußte, boch eine außerordentliche Unhänglichkeit an den Boden des Landes hatte, fich mit Borliebe gerade als einen Bewohner und Angehörigen deffelben, als einen Deutschen oder Fransofen oder Spanier oder Bortugiefen betrachtete, mahrend er doch zugleich die munderbarfte Fähigfeit verrieth, fich in total verschiedene fremde Länder und Berhältniffe wieder einzuleben, wenn er berjagt murbe. Die brei Sprachen ber Welt, welche ber Jude außer feiner heiligen Sprache mit besonderer Borliebe redet, unter allen Simmelsftrichen und anderen Sprachen redet, find die arabische, die spanische und die deutsche; ja gerade die deutsche ift, fo wie die arabische im Morgenlande, die Sauptsprache der judischen Diaspora im Abendlande geworden. 2) Die die Emancipation borbereitende Gefetsgebung in Burttemberg bom 3. 1828 hat in allen jenen Beziehungen die erfreulichften Früchte getragen. Der Gottesbienft der Juden mit feiner deutschen Bredigt und Ratechifation, feiner Confirmation (fogar gange Fragen und Antworten aus dem württem= bergifden evangelifden Confirmationebuchlein) und Copulation, feinem deutschen Befangbuch (mit vielen Liedern aus dem ebangelischen Besangbuch Bürttembergs) und Spruchbuch; die Ordnung bes Gemeindelebens mit seinem geiftlichen Umt, feinem

Shulwesen, feinem Armen = und Stiftungswesen, feiner Führung der Rirchenbucher, seiner Sittenpolizei und Berwaltung; die machsende Berdrängung der Schacher = und Buchergewerbe durch ehrliche große Sandelsgeschäfte, Fabritation, Sandwerke und Aderbau; die in den Augen des Juden nun felbstverftandliche Betheiligung an allen politis fchen und burgerlichen Intereffen unferes Candes und Bolfes, an allen Bflichten bes Unterthanen in Rrieg und Frieden; das machfende Berfdminden des Widerwillens und Fanatismus zwischen unserer beiderseitigen Bevölferung vor der Anerkennung des Beiligen und bes Bahren in ber neutestamentlichen Rirche ober in ber altteftamentlichen Spnggoge: die immer größere Theilnahme der judifchen Jugend an unferen niederen und höheren Unterrichtsanstalten; der freundliche perfonliche Berkehr im gefelligen Leben ber niederen und höheren Stände; - und das Alles das Werf einer berhältnigmäßig fo turgen Beit: fürwahr, jene Furcht verliert bei folden Erfahrungen gufehende ihre Begrundung und wird fie immer mehr berlieren, je gemiffer zu der bollen Gerechtigfeit. welche ihnen nun gewährt wird, hingutommt die Liebe ber einzelnen Chriften, und wir une damit mahrhaft ale die Junger beffen beweisen, welcher fie und une geliebet hat bis in den Tod, um alle Menschen zu verföhnen mit Gott und miteinander.

Bir ichließen unferen Artikel mit einigen ftatiftifchen Angaben über ben gegenwärtigen Stand ber jubifden Diaspora. Man ichatt die Befammtzahl der Juden in allen 5 Welttheilen zusammen auf 7 Millionen (f. 3. Fr. Rolb, Sandbuch ber bergleichenden Statistif der Bölkerzustands = und Staatenkunde. 2. Aufl. 1860). Wir find überzeugt, daß diefe Bahl viel zu tlein ift. Nachweisbar freilich ift weder das Eine noch das Andere und frühere Angaben über ihre Population find nicht zuberläffig genug, um bei der anerkannten Bermehrung der Juden höhere Schluffe baraus au gieben. Wenn wir uns aber erinnern an ben oben mitgetheilten betaillirten Bericht Benjamin's von Tudela über die außerordentliche judifche Bopulation in ben Stäbten von Mesopotamien und Berfien bis nach Samartand, wenn wir hören (nach bem Reifebericht Stern's bom Jahre 1856), wie groß sie heutzutage wieder in Arabien fich berausstellt, wie ftart von Juden bevolkert besonders die affatische Türkei und die Bucharei find, fowie Aegupten und Nordafrita; wenn wir bedenten, wie die Bevolferung Nordamerita's, auch feine judifche, von Jahr gu Jahr anwächft, wie man benn boch überall in ber Welt, in Oftindien und China noch wie in Auftralien und Gudamerika Juden antrifft, wird es doch fehr mahrscheinlich, daß ihre Gesammtgahl weit mehr denn 7 Dillionen betragen muß. Die einzelnen Bahlen, welche wir hier (nach dem obengenannten Wert von Rolb, nach Rarl Freiherrn v. Czörnig's ftatift. Sandbudlein für die öfterreichische Monarchie, 1861, und nach Judenmissionenachrichten) mittheilen können, find folgende:

- 1) Vereinigte Staaten von Nordamerika bei einer Gesammtbevölkerung von 23,351,207 Seelen nach der Aufnahme vom Jahre 1850 (während sie jest etwa 32 Millionen beträgt) 120,000 Juden (nach M. Wagner's von der Gegenswart gewiß weit überbotener Schätzung), sämmtlich deutsche Juden.
  - 2) Großbritannien bei einer Gesammtbevölkerung von 29,040,000 Seelen 40,000 Juden.
  - 3) Frankreich bei einer Gefammtbevölkerung von 35,600,000 Seelen 74,000 Justen (Paris mit 20,000), zu 2 Dritteln beutsche Juden.
  - 4) Spanien bei einer Gesammtbevölkerung von 15,300,000 Seelen wenige zer= ftreute Juden, deren Zahl unbefannt.
  - 5) Portugal bei einer Gesammtbevölkerung von 3,500,000 Seelen ebenso wie in Spanien (seit dem 3. 1820 ist unter großen Beschränkungen der Einlaß wieder erlaubt).

| 6) | 3 | t | a | ĺ | i | e | n | und | 3 | m | ar | • |
|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|----|---|
|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|----|---|

| 1) Sardinien (Piemont, Sabohen, Genua,   |                  |               |
|------------------------------------------|------------------|---------------|
| Lombardei, Insel Sardinien) bei einer    |                  |               |
| Gesammtbevölkerung von                   | 7,893,500 Seelen | 10,000 Juden, |
| 2) Parma, Modena und Toscana (meist      |                  |               |
| in Livorno) bei einer Gesammtbevöl-      |                  |               |
| ferung von                               | 2,911,287 "      | 11,057 "      |
| 3) Kirchenstaat (incl. Rom's Gebiet) bei |                  |               |
| einer Befammtbevölkerung von             | 3,124,668 "      | 9,237 "       |
| 4) Beide Sicilien bei einer Gesammtbe=   |                  |               |
| bölkerung bon                            | 9,117,050 "      | 2,200 "       |

bei einer Gesammtbevölkerung von . . 23,046,505 Seelen 32,494 Juden, davon 1 Drittel Deutsche.

- 7) Schweiz bei einer Gesammtbevölkerung von 2,390,116 Seelen 3,146 Juden, alle Deutsche.
- 8) Belgien bei einer Gesammtbebolterung bon 4,623,089 Seelen 1,500 Juden, zur Salfte Deutsche.
- 9) Holland (mit Luxemburg und Limburg, aber ohne die Colonien) bei einer Gesammtbevölkerung von 3,543,775 Seelen 65,600 Juden (in Anisterdam allein mehr denn 20,000), alle Deutsche.

## 10) Desterreich und zwar:

| 1)  | Unter der Ens bei einer Gesammt=    |            |        |           |        |
|-----|-------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|
| -/  | bevölferung von                     | 1,681,697  | Seelen | 6,999     | Juden; |
| 2)  | Db der Ens bei einer Bef. Beb. von  | 707,450    | "      | 4         | 11     |
| 3)  | Salzburg bei einer " "              | 146,769    | "      | _         | "      |
| 4)  | Steiermark " " " "                  | 1,056,773  | "      | 6         | "      |
| 5)  | Kärnthen " " " "                    | 332,456    | "      |           | 11     |
| 6)  | Krain " " "                         | 451,941    | "      |           | "      |
| 7)  | Borg, Gradista, Istrien, Trieft bei |            |        |           |        |
|     | Gesammtbevölkerung von              | 520,978    | "      | 3,713     | **     |
| 8)  | Tirol, Borarlberg bei einer Be=     |            |        |           |        |
|     | fammtbevölkerung von                | 851,016    | "      | 548       | "      |
| 9)  | Böhmen bei einer Gef.=Bev. von      | 4,705,525  | **     | 86,339    | "      |
| 10) | Mähren " " " "                      | 1,867,094  | 11     | 41,529    | "      |
| 11) | Schlesien " " " "                   | 443,912    | "      | 3,280     | 11     |
| 12) | Galizien " " " "                    | 4,597,470  | "      | 448,973   | "      |
|     | Bukowina " " " "                    | 456,920    | "      | 29,187    | "      |
| 14) | Dalmatien " " " "                   | 404,499    |        | 318       | "      |
|     | Lombardo - Benetien bei einer Be-   |            |        |           |        |
|     | sammtbevölkerung von                | 2,446,056  | "      | 6,423     | "      |
| 16) | Ungarn bei einer Gef. Bevölk. von   | 9,900,785  | **     | 393,105   | **     |
| 17) | Kroatien und Slavonien bei einer    |            |        |           |        |
| ,   | Gesammtbevölkerung von              | 876,009    | "      | 5,041     | "      |
| 18) | Siebenbürgen bei einer Gef. B. von  | 1,926,797  | "      | 14,152    | "      |
|     | Militärgränze " " " "               | 1,064,922  | "      | 404       | 11     |
| 20) | Das aktive Militär (ohne die aus=   |            |        |           |        |
|     | wärtigen Besatzungen) bei einer     |            |        |           |        |
|     | Gesammtzahl von                     | 579,989    | "      | 9,850     | 11     |
| hei | einer Gefammtbevölkerung von .      | 35,019,058 | Seelen | 1,049,871 | Juden, |
|     |                                     |            |        |           |        |

bei einer Gesammtbevölkerung von . 35,019,058 Seelen 1,049,871 Juden, alle Deutsche.

| 11) Preußen und zwar:        |              |       |            | ~ .      |          | 0. 1    |
|------------------------------|--------------|-------|------------|----------|----------|---------|
| 1) Preußen . bei einer       | Ges.=Beb.    | bon   | 2,744,500  |          | 35,888   | Juden;  |
| 2) Posen " "                 | "            | - 11  | 1,417,155  |          | 72,198   | "       |
| 3) Brandenburg " "           | "            | 11    | 2,329,996  |          | 27,247   | "       |
| 4) Pommern . " "             | "            | "     | 1,328,381  |          | 12,037   | 11      |
| 5) Schlesien . " "           | "            | n .   | 3,269,613  | 11       | 39,045   | "       |
| 6) Sachsen . " "             | "            | 11    | 1,910,062  | "        | 5,514    | "       |
| 7) Westphalen " "            | 11           | "     | 1,566,441  | "        | 16,099   | "       |
| 8) Rheinprovinz " "          | "            | "     | 3,108,672  | "        | 33,439   | 11      |
| 9) Hohenzollern " "          | 11           | "     | 64,235     | 11       | 949      | "       |
| 10) Jadegebiet " "           | "            | "     | 856        | "        |          | "       |
| bei einer Gesammtbebö        | lferuna bon  |       | 17,739,911 | Seelen   | 242,416  | Juden,  |
|                              |              |       |            |          | alle De  |         |
| 12) Das übrige Deutschlan    | h und 2mo    | m:    |            |          |          | ,       |
| 12) Dub ubtige ~ carpajea.   |              |       | Ges.=Bevöl | feruna   |          |         |
| 1) Bahern                    |              |       | 4,615,748  |          | 57,000   | Juden:  |
| 2) Sachsen                   |              |       | 2,122,148  | "        | 11,700   | "       |
| 3) Hannover                  |              |       | 1,843,976  | "        | 1,420    | "       |
| 4) Württemberg               |              |       | 1,690,898  | "        | 10,430   | "       |
| 5) Baden                     |              |       | 1,335,952  | "        | 23,600   | ,,      |
| 6) Heffen = Darmstadt        |              |       | 845,571    | "        | 28,700   | ",      |
| 7) Kurhessen                 |              |       | 726,739    | "        | 16,000   | ,,      |
| 8) Medlenburg = Schweri      | 11           |       | 542,148    | "        | 3,120    |         |
| 9) Medlenburg = Strelitz     |              | •     | 100,000    | "        | 680      | "       |
| 10) Naffau                   | • • •        | •     | 439,454    |          | 7,000    | "       |
| 11) Braunschweig             |              | •     | 273,731    | "        | 1,000    | "       |
| 12) Oldenburg                |              | •     | 294,360    | "        | 1,500    | "       |
| 13) Sachsen - Weimar         | • • •        | •     | 267,112    | "        | 1,450    | 27      |
| 14) Sachsen = Coburg = Go    | tha          | ٠     | 153,879    | "        |          | 11      |
| 15) Sachsen = Meiningen      | tya          | •     | 168,816    | "        | 1,600    | "       |
| 16) Sachsen = Altenburg.     |              | •     | 134,659    | "        | 1,530    | "       |
| 17) Reuß = Greiz             |              | •     |            | "        | 1,400    | "       |
| 18) Reuß = Schleiz = Loben   | Hain (Shana  | hans  | 39,397     | "        | 100      | "       |
| 19) Lippe = Detmold          | icin : Cocio | out   | 81,806     | "        | 600      | "       |
|                              |              | •     | 106,086    | "        | 600      | 11      |
|                              |              | •     | 30,144     | "        |          | "       |
| 21) Walbeck                  |              | •     | 57,550     | "        | 800      | **      |
| ov / / m /                   |              | •     | 119,515    | "        | 1,100    | 77      |
| 24) Schwarzburg = Sonder     | ٠            | •     | 56,031     | **       | 300      | "       |
|                              |              | •     | 62,974     | "        | 200      | "       |
| 25) Schwarzburg = Rudols     | iuot         | •     | 70,030     | "        | 200      | "       |
| 26) Heffen = Homburg .       |              | •     | 25,746     | "        | 800      | "       |
| 27) Liechtenstein            |              | •     | 7,150      | "        |          | "       |
| 28) Hamburg                  |              | •     | 222,541    | "        | 7,000    | 11      |
| 29) Bremen                   |              | •     | 92,000     | "        | 50       | "       |
| 30) Lübeck                   |              |       | 49,324     | "        | 500      | 11      |
| 31) Frankfurt am Main        |              | •     | 79,278     | "        | 4,800    | 11      |
| bei einer Gesammtbevölkerung | on .         | . 1   | 16,654,763 | Seelen   | 184,180  | Juden,  |
|                              |              |       |            |          | alle Dei | itsche. |
| (Luxemburg und Limburg       | haben un     | ter 4 | 412,250 Se | elen 1,6 | 00 Juder | i. sind |
| ahar unter Balland a         | 44 WK Y4 4   |       |            |          |          | , ,,,,, |

aber unter Holland gezählt; Holstein und Lauenburg haben unter 580,000 Seelen 3500 Juden und sind unter Danemark gezählt.)

- 13) Dänemark (fammt feinen Colonien) hat bei einer Gesammtbevölkerung von 2,915,000 Seelen 8263 Juden, alle Deutsche.
- 14) Schweden u. Norwegen und zwar

das Erstere bei einer Ges. Bevölk. von 3,639,332 Seelen 1,000 Juden, das Letztere " " " 1,490,786 " — "

zusammen 5,130,118 Seelen 1,000 Juden,

fast alle Deutsche.

- 15) Rußland, europäisches, afiatisches und amerikanisches zusammen, hat bei einer Gesammtbevölkerung von 71,243,616 Seelen über 2 Millionen Juden, wovon die Hälfte Deutsche; 571,678 fallen auf Polen.
- 16) Griech en land, sammt ben nun bazufallenden 7 jonischen Inseln, hat bei einer Gesammtbevölkerung von 1,301,339 Seelen etwa 1,500 Juden, spanische.
- 17) Türkei und zwar:
  - 1) europäische bei einer Gesammtbeb. von 15,700,000 Seelen 70,000 Juden, wobon 37,000 polnisch = deutsche in den Donaufürstenthümern, die übrigen spanische (nach anderen Berichten sollen allein in Constantinopel 90,000 Juden leben);
  - 2) astatische bei einer Gesammtbev. von 16,000,000 Seesen 80,000 Juden (viel zu gering, denn schon Palästina allein hat 15—16,000, nämlich Jesusfalem 8,000, Hebron 500, Tiberias 1,500, Safet 3,000, Jaffa 200, Nablus 200, Afra und Caiffa einige Hundert, die anderen zerstreut);

3) afrikanische (Aegypten, Nubien, Tripolis, Tunis) bei Gesammtbevölk. von 6,200,000 Seelen wenigstens 600,000 spanische Juden.

"Und nun, Du Menschenkind, meinest Du auch, daß diese Beine wieder lebendig werden? So spricht der Herr Herr: Siehe, Ich will einen Odem in Euch bringen, daß Ihr sollt lebendig werden, und sollst erfahren, daß Ich der Herr bin!" Ezech. 37.

Pfarrer Pressel.

Boragine, Jacobus de, f. Jatob de Boragine, Bd. VI. S. 399.

Vorbehalt, geistlicher (reservatum ecclesiasticum), ist die Bedins gung, daß Geistliche nicht ohne Berlust ihres Amtes und ihrer Pfründe ihr religiöses Bekenntniß andern und zu einer anderen Confession übertreten dürsen.

Nach den Grundsätzen des kanonischen Rechts ift der Wechsel des romisch = Katholi= fchen Bekenntniffes eigentlich fast identifd mit dem Abfall vom Chriftenthum felbst und das strafbarfte Berbrechen, deffen sich sowohl Kleriker wie Laien schuldig machen. Bollziehung der auf Apostafie und Barefie gefetzten Strafen der Kirche und des Staats mußte eine wesentliche Aenderung erleiden und zum Theil gang aufhören, als die Evangelischen fich das Recht einer felbftftändigen Existeng neben ber alten Rirche ertämpft hatten. Dieg gelang aber erft allmählich und nicht ohne gewiffe Befchränkungen. Wormser Editt vom 8. Mai 1521, durch welches über die Anhänger Luther's die Acht verhängt war, entzog der Reichsschluß zu Speier bom 27. August 1526 seine Rraft, benn derfelbe proklamirte die Religionsfreiheit für die Reichsstände: "Demnach haben Bir, Churfürften, Fürften und Stände bes Reichs und berfelben Botschafter Uns jeto ... einmüthiglich verglichen und vereiniget, mitler Zeit deg Concilii, oder aber Rational = Berfammlung nicht befto minder mit Unfern Unterthanen, ein jeglicher in Sachen fo das Editt, durch Ranferliche Majestät auf dem Reichs = Tag zu Wormbs gehalten, aufgangen, belangen mögten, für fich alfo zu leben, zu regieren und zu halten, wie ein jeder foldes gegen Gott und Rayferl. Majeftat hoffet und vertrauet zu verantworten." Beiftlichen wie weltlichen Ständen war damit das Reformationsrecht zugeftanden, und viele derfelben machten davon auch freien Gebrauch; boch suchte die der römischen Rirche angehörige Majorität ber Mitglieber bes Reichstages alsbald ben Speierschen Schlufe wieder rudgängig zu machen, was auch ichon auf bem Tage zu Speier 1529 gefchah, worauf mit wechfelndem Glücke der Streit der beiden Religionsparteien bis jum Baffauer

Bertrage (16. Juli u. 2. Aug.) 1552 und Augsburger Religionsfrieden (21. Septbr.) 1555 fortgesett wurde. Die Berhandlungen über den letteren konnten in den meisten Bunkten auf der Grundlage des Speierschen Abschieds bon 1544 und des Baffauer Bertrages ohne befondere Schwierigkeit zu Ende geführt werden. Gin Gegenftand beranlafite aber heftigen Streit und einen nicht auszugleichenden Zwiespalt, nämlich die Freistellung der Religion für die Stände und die Unterthanen. Als am 19. Juni 1555 im Reichsrathe über die Begründung des Religionsfriedens deliberirt murde und diejenigen, welche in den Frieden mit eingeschloffen febn follten, bezeichnet wurden, berlangten die Römisch = Ratholischen folgenden Zusat: "Doch sollen hierinn die Erts-Bifchöffe, Bifchöffe, Pralaten, Capitel, Orden und andere geiftliches Stands, fo in der Adminiftration fennd, oder darinn kommen wurden, ausgenommen fenn, bergeftalt, wo ein Berr Erts Bifchoff, Bifchoff, Bralat, ober andere geiftliches Stands, bon der alten Religion abtreten wurde, daß derfelbe feines Stands und Amts alsbald ipso jure et facto entsett, auch den Capitteln und denen es von gemeinen Rechten, oder der Kirchen und Stifften Bewohnheiten zugehört, eine Berfon ber alten Religion verwand, ju wehlen und zu ordnen zugelaffen febn, welche auch fammt der geiftlichen Capittel, und andern Rirchen und Stifft Fundation, Election, Brafentation, Confirmation, alten Berkommen, Berechtigkeit und Butern, liegend und fahrend, unberhindert und friedlich gelaffen werden foll" (f. Chriftoph Lehmann, de pace religionis Acta publica etc. [Frankf. a. M. 1707. Fol.]. Buch I. Rap. X. Fol. 25). Bereits am folgenden Tage murde bon Seiten der Augsburgifchen Confessionsverwandten "über den Bunkt der Geiftlichen Borbehalt oder die Frehftellung betreffend" die Erklärung gegeben, daß fie "darzu . . . . feines: wegs verstehen, noch der Einrudung folder restriction ftattgeben, fondern eine Reli= gion wie die andere, allen des Reichs Ständen fren gelaffen, und feines Bemiffen berftridt haben wollen." Sie entwidelten dafür fpeciell ihre Grunde und außerten, daß wenn der Zusatz aufgenommen murde, "das mare das hochfte praejudicium, diefes theils Religion cum infamia, nicht allein der Berfonen, vielmehr principali causae, diefes Theile Chriftlichen Glaubene und Confession." Um der befagten Prophanation gu begegnen, machten fie den Borfchlag, folgenden Artifel dem Frieden einzuberleiben: "Es follen auch die hohe des Reichs Ert = und andere Stiffte, wann darin die Religion wird verandert, zu keiner weltlichen Berrichafft und Erbichafft gewand, fondern . . . . nach eines jeden Ertbifchoffs, Bifchoffs oder Bralaten Absterben oder Resignation, ben ihren Electionen, Abministration und Gutern gelaffen, und bon biefem Articul in Bergleichung ber spaltigen Religion, ferner gehandelt und beschlossen werden, doch den weltlichen Ständen an ihrer Hoheit und herkommen unvorgreifflich" (f. Lehmann a. a. D. cap. XIII. Fol. 28). Zugleich übergaben die Evangelischen dem Könige Ferdinand ein in diesem Sinne berfagtes Bedenken (a. a. D. cap. XV.), ju beffen Rechtfertigung fie insbesondere auch anführten, es erhelle "aus vorigen Reichs - Abschieden und handlungen, nemlich aus dem Nürnbergischen Friedensstand anno 32 auffgericht, anno 41 in dem Regenspurgi= schen Reichs = Abschied und dann zum dritten, in der Declaration über folchen Reichs Abschied dafelbst gegeben, daß die Frenftellung der Religion allweg in genere beschehen, und nie dergeftalt restringirt und eingezogen worden ift." Auch deklarirten fie zugleich : "Wir aber der Augspurgifchen Confession, follen und wollen aus allen oberzehlten Ur= fachen, biefen Articul in die gemeine Constitution des Religionsfriedens ju feten, nicht bewilligen, noch viel weniger uns verpflichten, denfelbigen zu exequiren und zu hand= haben, bann wir haben ohne bag für uns ichwache blobe Chriften, viel täglicher Sünde gegen Gott . . . abzubitten, berowegen es ohne Roth ift, uns mit fremden Gunden fürsetlich zu beladen." In seiner Resolution bom 30. August (a. a. D. cap. XVI.) berwarf ber Rönig ben Antrag ber Evangelischen und erachtete es für "billig . . ., daß Buerhaltung ber Beiftlichen lang hergebrachten Dber = und Gerechtigkeiten, umb Berhittung allerlei Unfriedens und Weiterung . . . der obberührte Anhang, wie er begehrt, worden, in diesem gemeinen Frieden verleibt werde." Die fortgesetzten Berhandlungen

führten zu keiner Bereinbarung (a. a. D. cap. XVII. f.). Zuletzt gaben die Evan= gelischen jo weit nach, daß fie folgenden Bufat billigten: "Und nachdem bei Bergleichung biefes Friedens Streit vorgefallen, wo der Beiftlichen einer ober mehr von der alten Religion abtretten wurde, wie es denn der von ihnen big dafelbft hin befef= fenen und ingehabten Ert = Bischthumen . . . . und Beneficien halben gehalten werden foll, welches fich aber bebber Religion Stände mit einander nicht bergleichen können, demnach haben wir auff ber Beiftlichen Bitt in Rrafft . . . Rauf. Majeftat Uns gegebenen Bollmacht und Beimftellung erkläret und gefett . . . . Db ein Ergbischoff . . . oder ein anderer Beiftlichen Stands bon Unferer alten Religion abtreten wird, bas berfelbige feines Ert Bifchthums . . . auch Frucht und Gintommens, fo er bavon gehabt, jedoch feinen Ehren und Burben ohne Nachtheil, abtreten, auch den Capituln und benen es . . . . zugehört, eine andere Perfon zu wehlen und zu ordnen zugelaffen febn, famt ber Beiftlichen Capitul . . . Fundationen . . . gelaffen werden follen, jedoch fünfftiger Beiftlicher Bergleichung ber Religion unborgreifflich" (a. a. D. cap. XXII.). Der Ronig ichlog fich diefer milberen Faffung im Allgemeinen an, in dem Sauptpuntte aber folgte er bem Untrage ber romifch = fatholifden Stände und inferirte dem Frieden felbft im Artifel 18. an der entscheidenden Stelle folgende Borte; "- - bag felbige sein Ertbifthum . . . alsbald ohne einige Widerung und Berzug, jedoch feinen Ehren ohnnachtheilig, verlaffen, auch den Capituln . . . . eine Person der alten Reli= gion verwand zu wehlen . . , zugelaffen febn - - " (a. angef. D. cap. XXXIV. Fol. 63). Den Evangelischen blieb hiernach nichts übrig, als, wozu ihnen mahrend bes Augsburger Reichstages ichon Melanthon in einem Bedenken von Freiftellung der Religion (Corpus Reformatorum Tom. VIII. Fol. 477 sq.) gerathen, gegen diese Festfenung ju proteftiren und die Autorität berfelben nicht zu beachten; außerdem aber unterließen fie es nicht, auf jedem folgenden Reichstage gegen den "hochbeschwerlichen Urticul Reformation ber Stifft und Pralatur belangend" Ginfpruch zu erheben und beffen Aufhebung zu verlangen "in Betrachtung, daß wir diefe emige Schand und Madel auf unserer mahren Religion nicht liegen laffen konnten, auch bafür achten, daß vielen gutherpigen Ständen der andern Religion folder Articul in ihren Bewiffen felbst beschwerlich sey, und dann Eu. Ranf. Maj. vor Gottes Angesicht schuldig fennd, der allein feligmachenden Wahrheit Gottes ihren Bang zu laffen, und burch folch hochbeschwerlich Berbot feinen Stand oder feinen Unterthanen den Weg zur Geligkeit zu bersperren oder abzustricken" (f. Lehmann a. a. D. Buch II. Cap. IV. Fol. 101, aus der 1566 Bu Augsburg dem Raifer Maximilian II. übergebenen Beschwerdeschrift). wiederkehrende Antwort war aber, daß da die Stände der alten Religion in die Freiftellung nicht willigen wollten, die Sache im Namen Gottes eingestellt und verschoben werde (man sehe z. B. die Antwort Maximilian's II. a. a. D. cap. VI. Fol. 114). Be großer die Fortschritte der Reformation in den weltlichen Berrichaften mar, fo daß in taum einem Menschenalter feit dem Religionsfrieden mit Ausnahme des haufes Defterreich, Bayern und Julich fammtliche weltliche Fürften fich für ben Protestantismus entschieden hatten, defto mehr war man tatholifderseits bemuht, den geiftlichen Borbehalt nicht fcmalern zu laffen, indem die Befahr bee Abfalls vieler Reichsftifter unzweifel= haft brohte. Die freie Bestimmung über die Religion war nur den Reichsunmittelbaren, nicht aber den Unterthanen derfelben zugeftanden, und andererfeits maren der Befchranfung des reservatum ecclesiasticum nur die Reichsstifter unterworfen. Diejenigen geiftlichen Stifter, welche landfäffig waren, tonnten daher in Uebereinftimmung mit bem Landesherrn fich der Reformation zuwenden, und dieß geschah auch in nicht wenigen Diocefen (m. f. Eichhorn, deutsche Staats = und Rechtsgesch. Theil IV. §. 502). Da= gegen scheiterte ber Bersuch der Umwandlung in den Reichsftiftern. Go im Jahre 1583, als Gebhard Truchfeß das Erzstift Roln reformiren wollte (man f. den Art. Bb. IV. S. 696 folg.) und 1592 in Stragburg (Eichhorn a. a. D. §. 511, Note k Citate); indeffen murden indirett, dem geiftlichen Borbehalte entgegen, doch auch manche Reichsbisthümer der katholischen Kirche entzogen (Eichhorn a. a. D. §. 503 am Ende). Daß dieß nicht in noch größerem Umfange geschah, wußten die Jesuiten zu verhindern, welche durch Schrift und That die Gegenresormation ersolgreich betrieben (vgl. Sugenheim, Geschichte der Jesuiten in Deutschland, Band I. (Franksurt a. M. 1847), S. 69 ff.). Die Grundsätze der Jesuiten sind vornehmlich entwickelt in der dem Kanzler Ernst's von Köln, Franz Burgkard, beigesegten Schrift: De autonomia, das ist von Freistellung mehrerlei Religion und Glauben, München 1586, 1593, 4°, als deren Bersasser eigentlich Andreas Erstenberger, kaiserlicher Rath und Reichshofrathssekretär anzusehen ist. Auch wurde katholischer Seits über die Fortschritte der Evangelischen heftig geklagt und noch 1613 auf dem Reichstage zu Regensburg die zuversichtliche Erwartung ausgesprochen: "— Eu. Kahserl. Majestät werden zu Erhaltung ihrer uhralten Religion Erz und Stiffter, auch gleichmässiger Handhabung des Geistlichen Borbehalts, ohne welchen der Geistliche Stand und die Catholische Religion im Reich gänzlich ruinirt ist, Ihren Kahserlichen Ernst sehen und spühren lassen" (Lehmann a. a. D. Buch II.

Rap. XCIII. Fol. 289).

Seit dem Ausbruche des Bojahrigen Rrieges fuchte jede Bartei die Freiftellung ber Religion in ihrem Sinne auszubeuten. Ratholischer Seits murde die Berftellung ber römischen Rirche auf's Gifrigste betrieben und der Augsburger Religionsfriede in fcroffer, bem tatholischen Intereffe bienender Beise ausgelegt. In Diesem Sinne ents schied auch der Raiser in dem Restitutionseditte vom 6. Marg 1629 (Londorp, der Rönigl. Raiferl. Majestät und des heiligen römischen Reiche Acta publica III, 1047. Rhebenhüller, Annales Ferdin. XI, 438 folg.), daß die Beftimmung wegen bes geiftlichen Borbehalts ein integrirender Bestandtheil des Religionsfriedens fen und bie dagegen protestantischer Seits geschehenen Uebertretungen wieder beseitigt werden mußten. Die Stände der Protestanten waren nicht befugt gewesen, die unter ihrer Soheit gelegenen geiftlichen Stiftungen nach dem Baffauer Bertrage einzuziehen, fowie die Erzund Bisthumer zu reformiren. Gegen biefe Behauptung bes Raifers murde evangeli= scher Seits wiederholt, wie 1631, 1641, 1645 u. a. (vgl. die Auszüge bei Pfeffinger, Vitriarius illustratus lib. I. tit. XV. §. 26. Tom. I. p. 1416, 1417; verb. Tom. IV. p. 38) Protest erhoben, der gange Streit aber endlich durch den Weftfälischen Frieden (f. ben Art.) erledigt. Abgesehen von verschiedenen Sekularifationen (f. den Art. Bb. XIV. S. 182), murde für die reichsunmittelbaren Erzbisthumer, Bisthumer, Pralaturen und andere geiftliche Stiftungen ber Besitzstand des 1. Januar 1624 als Normaltag bestimmt (Instr. Pacis Osnabr. art. V. §. 14), für die Zufunft aber der geiftliche Borbehalt fowohl zu Bunften der Ratholiken, als Evangelischen aufrecht erhalten. Das Friedensinstrument (a. a. D. §. 15) disponirt darüber: "Si igitur Catholicus Archiepiscopus, Episcopus, Praelatus, aut Augustanae Confessioni addictus in Archiepiscopum, Episcopum, Praelatum electus vel postulatus, solus aut una cum Capitularibus seu singulis seu universis, aut etiam alii ecclesiastici religionem in posterum mutaverint, excidant illi statim suo jure, honore tamen famaque illibatis, fructusque et reditus citra moram et exceptionem cedant, capituloque, aut cui id de iure competit, integrum sit, aliam personam religioni ei, ad quam beneficium istud vigore huius transactionis pertinet, addictam eligere aut postulare; relictis tamen Archiepiscopo, Episcopo, Praelato etc. decedenti, fructibus et reditibus interea perceptis et consumptis."

Diefer Grundfat ift feitdem in Deutschland in Geltung geblieben, daß nämlich

mit dem Wechsel ber Confession auch officium und beneficium berloren gehen.

Neber den pähstlichen Vorbehalt überhaupt und die darüber geführten Streitigkeiten, sehe man außer den bereits angeführten Quellen die literarischen Nachweisungen bei Pfeffinger a. a. D. I, 1418, Pütter, Literatur des Staatsrechts III, 76. und Klüber's Fortsetzung IV, 130, insbesondere: Alb. Phil. Frick, de reservato ecclesiastico ex mente Pacis Religiosae eiusque effectibus ac fatis ad Pacem Westph.

Helmstad. 1755, 40. Ejusdem: de reservato eccl. ex mente Pacis Westphalicae. Helmstad. 1757, 40. S. Jacobjon.

Vorbild oder Thous (τύπος bon τύπτω, die Ausprägung des Faktums einer höheren Sphäre in einer niederen). In Natur und Geschichte wiederholt sich in ben höheren Stufen bas Gesetz ber niederen in immer verklärterer Beise - hierauf beruht bas biblifche Borbild. Die die außere Theofratie durchwaltenden Befete erhalten bermoge bes praparatorischen Raraftere derselben eine hohere Auspragung in ber neuteftamentlichen. Diese Korrespondenz ift also eine natürlich nothwendige - so hat auch bie Weltgeschichte ihre Typen: Nebukadnezar und Napoleon, die Flotte des Xerres und die Armada Philipp's - indeß zugleich eine göttlich teleologische. "Der gemeinsame Zwed ber Beiffagung und des Typus ift, auf einer bestimmten Stufe ber gottlichen Offenbarung ben Glauben an bie Gegenwart bes göttlichen Geiftes und bes Wortes burch bie Aufweisung ber vorbereitenden Zeugniffe ju beftarten und jugleich bie Empfänglich= feit für höhere Stufen anzuregen." (Nitid, Suftem ber driftlichen Lehre, §. 35). Gemäß biefes teleologischen Karaftere laffen fich bie Then als intenbirt betrachten, wiewohl nicht in ihrer Folirung, fondern nur in ihrem organischen Zusammenhange. Um nächsten berwandt sind mit dem Thous die Prophetie, die Allegorie und das Symbol. Die Prophetie ift eine Weiffagung im Wort, ber Typus in Sachen: in Bersonen, Ginrichtungen, Greigniffen - bie meffianischen Ronige weiffagungen find die Ausdeutung ber theofratischen Ronigs wurde (Riehm, Lehrbegriff bes Bebraer= briefs, §. 18). Die Allegorie ift die durch alle Theile eines Bilbes burchgeführte höhere 3bee, boch fo, daß nicht nothwendig im Bilde mahrer Geschichte, auch die Idee nicht durch geschichtlich organischen Zusammenhang gegeben zu febn braucht, wie beim Thous. Die Auslegungen bes Alten Teftaments bei Banlus und im Bebräerbrief, welche man allegorisch zu nennen pflegt, werden richtiger thpologisch genannt (mein Commentar jum Brief an die Bebraer, 3. Aufl., G. 90; Riehm a. a. D. §. 19). Das Sombol ift die bildlich finnliche Darftellung einer Idee - nicht nothwendig mit borbildlichem Rarafter (Bahr, Symbolit bes mofaischen Cultus I. G. 18). In bem Auffate über die Typik von Fr. v. Mener (Neue Folge, zweite Sammlung, S. 1) werden auch Barabel, hieroglyphe und Emblem als identifche Begriffe dem Typus gur Seite geftellt.

Wie hoch hinauf die thpische Auslegung bei den palästinensischen Juden gehe, ist aus jüdischen Quellen nicht ganz mit Sicherheit zu ermitteln, da das Alter der Bücher, welche Beispiele derselben enthalten, nicht feststeht. Eine Anzahl von Stellen, worin der Messaus als Gegenbild Adams auftritt, findet sich in Snabelii amoenitates typicoemblematicae 1727 in der Abhandlung: de Adamo typo Christi, doch nur aus späteren Schristen. Die ältesten der Beispiele bei Wettstein sind aus dem Targum zu Ps. 49, 3. — 68, 33., welches nach Zunz (gottesdienstliche Vorträge, S. 77) freilich

noch prekarer Kritik an's Ende des 7. Jahrhunderts gefetzt wird.

Indeß ift thpische Auslegung auch nicht von der sogenannten "tieferen Schriftauslegung" (vrovoca) zu trennen. Wort und Sachen der Bergangenheit, welche in dem heiligen Coder niedergelegt sind, werden gern als Barallelen für die Gegenwart gebraucht, theils in der Ueberzeugung einer göttlich intendirten Anwendung, theils im Bewußtsehn eines subjektiven Versahrens. "Das Wort," sagt ein gebildeter jüdischer Gelehrter (Sachs, jüdische Poesie in Spanien, 1846, S. 161), "das aus der Vorzeit überkommen war, sollte nicht als ein historisches, vorübergegangenes der Gegenwart fremd und gleichgültig gegenüberstehen. So ward das Leben der Gegenwart in das Wort der Vergangenheit hineingelegt und ist es kaum zu unterscheiden in dieser eigensthümlichen Handhabung des alten Schriftwortes, ob mehr aus dem Gegebenen her ausgeholt oder in dasselbe hin ein gelegt wurde." Eine solche Anwendung des Alten Testaments, welche die Andeutung des Gegenwärtigen in dem Vergangenen sucht, schließt auch die thpische Erklärung mit ein. Eine Endorowa sindet nun das gesammte jüdische Alterthum zu der Zeit Ehristi im Alten Testament, nicht nur das alexandrinische, sons

bern auch bas palästinenfifche. "Anders," fagt Sirach 39, 1 f., "wer feinen Beift barauf richtet und forfchet über bas Befet bes Bochften. Berftedte Gleichniffe erforfchet er und mit Rathselfprüchen beschäftigt er fich", und felbft ein Josephus in bem procemium ju den antiquitates deutet darauf bin, daß er zu einer anderen Zeit an einer tieferen Auslegung der mosaischen Schriften fich bersuchen werbe. Dag ein Theil ber Rabbinen, wie die Schule Sillel's, schon um die Zeit Chrifti ben Unterfinn in ber Schrift angenommen, um die in der Tradition erweiterten ober naher bestimmten mofaiichen Befete ichriftmäßig begründen zu konnen, zeigt die Mifchnah in ihren alteren Beftandtheilen; den Fortfdritt in der Willfürlichfeit der Deutungen bis jur Gemarah nachgewiesen zu haben, ift ein Berdienst der Abhandlung von Beiger, "das Berhältniß bes natürlichen Schriftsinns zur thalmudischen Schriftbeutung" in Band V. und VI. der wiffenschaftlichen Zeitschrift für jüdische Theologie. Wo g. B. die Mifchnah nur eine Undeutung ran fieht, findet die fpatere einen Beweis - chei Beiger S. 252). Im Conflitt fpaterer gefetzlicher Beftimmungen mit dem mofaischen Gefet scheint sich die Thoseftha (bas find die Zusätze ober Nachträge zur Mischnah, zum Theil vor, zum Theil nach berselben entstanden) nicht den hermeneutischen Grundsat מעולגעווופונים מסוק כצורתו הרי בראי והמוסיף הרי זה מגרף aufgustellen: המתרגם פסוק כצורתו הרי בראי והמוסיף, "wer einen Bers nach feiner Form (wörtlich) überfett, ift ein Lugner, wer hingufugt, ein Lafterer."

Wie verbreitet die "tiefere Schriftauslegung" zur Zeit Chrifti gewesen, bafür liegen im Neuen Teftament felbst die Belege bor. Gie finden fich in fast allen Schriften bes Neuen Testaments und haben fo viele Bermandtichaft mit ber Schriftauslegung ber bamaligen und der fpateren Juden, daß fie als Bestandtheile der damaligen Zeithildung angesehen werden muffen. Die eherne Schlange wird von Christus als Thous des gefreuzigten Menfchensohnes bezeichnet Joh. 3, 14., Jonas als Typus des begrabenen Mtth. 12, 40., Elias als Thus Johannes des Täufers Marc. 9, 13. In den Schickfalen der Frommen des Alten Teftaments und namentlich David's, des königlichen Dulbers, fieht Chriftus feine Erniedrigung und feine Erhöhung vorgebildet Luc. 24, 27. 44. Matth. 26, 24. 54. 56. Joh. 13, 18; 17, 12. Das Abendmahl fetzt er als Thous des Paffah ein. Nach Baulus ift Abam ein ronog des zukunftigen Abam (Rom. 5, 14), die Straferempel, welche die Zeitgenoffen des Mofe in der Bufte erfahren, find renot für das neutestamentliche Ifrael (1 Cor. 10, 11), das Paffahlamm ift Typus Chrifti 1 Cor. 5, 7. Joh. 19, 36. Bal. 4, 24. weift Baulus nach, daß in der Gefchichte ber Sarah und der Bagar ein Midrafch, ein Unterfinn liege, bermoge deffen fich in den Berhaltniffen der Rinder der gefethlichen Stiftung die der ebangelischen abbilden. Citate des hebräerbriefs wie 1, 6-10; 2, 6-8. 12. 13. laffen fich kaum anders als burch einen Mibrafch erklären, und zwar die ersteren nach dem, dem Berfaffer allerdings nicht mit Rlarheit zum Bewußtseyn gefommenen, hermeneutischen Grundfate, welchen Delitich zu diefen Stellen aufstellt: "Ueberall, wo im Alten Teftament von einer endzeitigen, lettentich eidenden Butunft, Erscheinung und Erweifung Jehovah's in feiner zugleich richterlichen und heilwärtigen Macht und Herrlichkeit die Rede ift, . . . ba ift Jehovah = Jesus Chriftus." Typologisch legt der Berfasser aus Rap. 4. 7. 8. 9. und bezeichnet den gangen Nitualcultus als eine oxed (mas gleich Typus) der guffinf= tigen Beilegüter, wie auch Paulus Rol. 2, 17. Allegorifche thpischen Rarafter hat die gange Sprache der Apotalypfe, Rap. 8, 11. heißt es, daß Jerufalem nvermaring Meghpten und Godom genannt werbe, bas Beiftliche aber briidt ben Rern ber Gache aus, \*) wodurch den Ramen der alten Städte ein typifcher Rarafter beigelegt wird. Das neutestamentliche Gegenbild der alttestamentlichen Borbilder wird arrivvor genannt 1 Petr. 3, 21.

<sup>\*)</sup> So richtiger als Dilfter bied zu biefer Stelle, nach welchem es auf "die geistige Beschaffenheit" der Städte gehen soll; die Sprer brauchen für typisch den Ausbruck Ageistig", Wisemann horae Syriacae I, 55.

Bas nun die Frage anlangt, ob die Nabbinen ihren Untersinn als subjektibe Ginlegung oder als objeftive Auslegung angesehen, so ift im Allgemeinen wohl bas angeführte Wort von Sachs richtig. Doch hat es, namentlich um die Zeit der Mischnah, noch nicht an dem Bewußtfehn eines Unterschiedes gefehlt. Schon daraus ergibt fich dies, daß sie nur ein רכוז (welchem das בְּנִילְיִעיסבּי Luc. 20, 37. entspricht) oder זכר wahrnehmen, wo die Gemarah einen eigentlichen Beweis. Auch fpricht dafür, daß bie Rabbinen nach einer Andeutung in der Gemarah (Chadigah) einen vierfachen Schrift= finn lehren, welchen fie in ber Abbreviatur פרדס zusammenfaffen: 1) בשום, 2) רמז (, כשום 3) סרד, 4) סרד, b. i. 1) der Wortfinn, 2) der Unterfinn, 3) die Andeutung, 4) das muftifch = fabbaliftische Beheimnig. Bas bie neuteftamentlichen Schriftfteller betrifft, fo liegt es dem Frommen, je größer die Berehrung vor dem göttlichen Wort, nahe, jede Barallele, in welcher fich daffelbe bestätigt, auch als intendirte anzusehen. wir doch schon etwas Achnliches bei Plutarch. Nachdem er berichtet (de fortuna Alexandri c. 10), daß Alexander unter allen Aussprüchen Somer's den Bers am meiften geliebt: "Beides, ein guter Ronig, ein trefflicher Streiter im Rriege," fest er hingu, daß es in der That den Anschein habe, als habe homer in jenem Berfe nicht blog die Trefflichkeit Ugamemnon's berherrlicht, fondern auch die des Alexander geweif= fagt (την δ' Άλεξάνδοου μεμάντευκε). Wo daher im Neuen Testamente Parallelen mit dem Alten nachgewiesen werden - fen es mit Borten der Propheten ober mit Instituten und Ereigniffen, - werden wir im Allgemeinen die Reigung borauszusepen haben, diese Parallelen als göttlich intendirt zu betrachten, in Aussprüchen wie Matth. 1, 23. 2, 15. 4, 14. 8, 17. 1 Cor. 9, 9. auch Joh. 11, 51., kaum jedoch 18, 9. u. b. a. Dagegen ift auch an vielen anderen Stellen, wie z. B. Matth. 2, 17., wo überdieß nicht das ίνα πληρωθή steht, sondern τότε, der Berfasser der Gewohnheit feines Bolts gefolgt, feine eigenen Bedanken in dem geheiligten Borte ber Schrift ausjudruden (f. meine Schrift: "das Alte Testament im Neuen," §. 4). In Eph. 5, 32. gibt Paulus durch das έγω δέ λέγω είς Χριστόν feiner Deutung ausdrücklich nur den subjektiven Rarakter. Was aber die eigentlichen thpischen Auslegungen des Alten Teftaments betrifft, welche wir namhaft gemacht, fo ift taum eine derfelben ber Art, daß fie nicht auf dem organischen Zusammenhange der alt = und neutestamentlichen Stiftung beruhte, wiewohl fich dief von ber Ausdeutung des Melchisedet nur beziehungsweise behaupten läßt (die beziehungeweise Berechtigung sucht Riehm a. a. D. §. 19. zu er= weisen), und vielleicht überhaupt nicht von Matth. 16, 40.

Theils nach dem Borgange des Neuen Teftaments, theils nach dem Geifte der Zeit fett fich mit ber allegorifden auch die typifche Auslegung in ber driftlichen Rirche, ber occidentalischen wie der orientalischen, fort, wird jedoch bei Barnabas, Juftinus Marthr, Drigenes mit einer Willfür und Regellofigfeit ausgeübt, welche ihr bon Juden und Beiden, bon Trophon und Celfus, berben Tadel zuziehen (Semifch, Juftinus Marthr I, 56). In der occidentalischen Rirche luguriren in der als Spezies der Allegorie angesehenen Thpologie Ambrofius, Hilarius; Augustin sett der Willfiller wenigstens einige Schranken. Dbwohl am hiftorifchen Sinne festhaltend, betrachtet er es indeg doch als tnechtische Schwachheit, nach Urt ber Juden blog bei dem buchftablichen Ginne fteben zu bleiben, mahrend Chriften vielmehr berufen find, den tieferen Ginn zu erforschen (de doctr. christ. III, 13). Bei diefer Ueberschätzung des spirituellen Untersinnes bringt Augustin benfelben auch im R. Teftam. zur Anwendung und macht fich die Rachweifung deffelben im Alten Teftamente zur besonderen Aufgabe, da Gott nicht blog burch Worte, fondern auch durch Sachen in demfelben prophezeit habe. Go find bon ihm in den Büchern de civitate Dei alttestamentliche Inftitute und Geschichten typisch erläutert und jo hoch schlägt er den daraus gezogenen Bewinn an, daß er, nachdem er eine wenig gelungene "muftifche", b. i. typische Musbeutung bes Segens Gfau's gegeben, fich nicht enthalten fann, auszurufen: o res gestas, sed prophetice gestas, in terra, sed coelitus, per homines, sed divinitus! Si excutiantur singula, tantis foecunda mysteriis

modation stellt.

ut multa sint implenda volumina. Augustin unterscheidet öfter (z. B. de utilit. cred. c. 3) eine diersche Auslegung: 1) secundum historiam, 2) secundum aetiologiam, welche nachweist, warum etwas geschehen seh, 3) secundum analogiam, welche die Zusammenstimmung des Alten mit dem Neuen Testamente darthut, 4) secundum allegoriam, welche zeigt, non ad literam accipienda esse, quae scripta sunt, sed sigurate intelligenda. Diese unterscheidet er wieder (de vera relig. c. 50) in die allegoria historiae, sacti, sermonis und sacramenti. Unter der Allegorie ist hier, gemäß dem Sprachzebrauch in Gal. 4, 22., auch der Thus mitbegriffen. Auch in dieser Historieht der Einsluß Augustin's das Mittesalter. Gewöhnlich werden die dier Arten der Interpretation unterschieden: historica, allegorica (worin die Theen behandelt werden), tropologica, worin die ethische und paränetische Anwendung, und anagogica, wo Worte und Sachen in ihrer Hindeutung auf das ewige Leben erklärt werden. — Ausgegeben wird in der patristischen Exegese der Theus nur don Theodor don Mopfueste, dessen rationalistische Nichtung die theologische Erklärung unter den Gesichtspunkt der Accomzetionalistische Richtung die theologische Erklärung unter den Gesichtspunkt der Accomzetiche

Eine Sichtung der allegorischen Interpretation mit Ausscheidung der Typologie tritt erst mit der Reformation ein. Bon der Ausdehnung, in welcher damals die allegorische Deutung jum Rachtheil der hiftorischen Auslegung sich verbreitet hatte, geben die Worte Luther's zu 1 Mof. 3. einen Einbrud: qui vel ingenio vel facundia valebant, in eo omnes nervos contendebant, ut persuaderent auditoribus, historias res esse mortuas, nee valere aedificationem ecclesiarum: ideo factum est, ut revereremur communi studio allegorias, ac mihi juveni pulchre succedebat conatus. Nam etiam absurda licebat fingere, . . . et qui allegoriis fingendis aptior erat, is etiam doctior theologus habebatur. 3mar verschmäht Luther, namentlich in ben früheren Beiten, die allegorische Erzählung nicht, aber mit Entschiedenheit widersett er fich der dogmatifden Beweiskraft derfelben, wie fie in der Rirche üblich geworden und auch noch fpater katholischerseits vertheidigt wird. Argumenta nostra, fagt z. B. Salmero zu 2 Cor. 3: ab allegoriis sumta protestantes parvi faciunt, a quibus vel hoc signo intelligitur abesse spiritum, quo medullas scripturarum penetrare possint. Hiernach ift die Meußerung Luther's über die paulinische Typologie Gal. 4, 22. ju beurtheilen, daß diefelbe "zum Stich zu fdmach fen, bennoch mache fie ben Sandel vom Glauben frei lichte." So auch das Urtheil von Melanchthon in der Apologie in Art. XII. S. 260: "Benn die Sache mit Allegorieen auszurichten mare, fo murbe Jedermann Allegorieen finden, die ihm dieulich. Aber alle Berftandigen wiffen, daß man in folden hochwichtigen Sachen für Gott gewiß und flar Gottes Bort haben muß, und nicht dunkle und fremde Spruche herzuziehen mit Bewalt; folche ungewiffe Deutungen halten ben Stid nicht für Gottes Bericht." Da es fich auch hier, wie Bal. 4., um Enpen handelt, fo liegt hierin ein Zugeftandniß der Subjektivität bei Erklarung derfelben. -Der Berdacht gegen die Allegorieen führt in der protestantischen Rirche zu bestimmter Unterscheidung des Thous und der Allegorie. Rivetus, der scharffinnige, niederländische Ereget, unterscheidet richtig: typus est, cum factum aliquod a V. T. accersitur, idque extenditur praesignificasse atque adumbrasse aliquid gestum vel gerendum in N. T.; allegoria vero, cum aliquid sive ex V. sive ex N. T. exponitur atque accommodatur novo sensu ad spiritualem doctrinam sive vitae institutionem (Praef. ad Ps. 45). Diefelbe Unterscheidung wird wörtlich von Gerhard aufgenommen Loci II, 67. und die Allegorieen von ihm und andern protestantischen Auslegern, nament= lich dem praktisch erbaulichen Gebrauch in Predigten überlaffen. Auch die typische Theologie wird mehr zu diesem praktischen Zwecke verwendet, wie in Balduin's passio Christi typica; adventus Christi typicus, Bacmeister explicatio typorum V. T. Christum explicantium u. a. Es wurden Perfonal= und Real. Typen unterschieden, worunter die des mojaifchen Cultus begriffen, innati, welche bon der Schrift felbft ale folche angegeben, und illati, welche nach Analogie jener hineingelegt werden. Die Lehre von

ben "historischen" Typen gibt Glaffins Philol. sacra S. 458. Die katholische Kirche nud namentlich die jesuitischen Exegeten fuhren fort, sich in typischen Spielereien zu erzgehen: Elisa mit seinen 12 Joch Rinder 1 Kön. 19. war der Typus Christi und der 12 Apostel, die 12 Steine auf dem Brustschilde des Hohenpriesters sollten der Typus jener 12 Steine sehn, auf denen das himmlische Jerusalem erbaut, der Hohepriester selbst der Typus des Pahstes u. a.

Eine nicht weniger ausgedehnte Berrichaft als früher die allegorische Interpretation erhielt in der reformirten Rirche die typologische durch Coccejus. Daß nach feiner hermeneutit das Schriftwort fo vielerlei Sinn habe, als die Worte grammatifche Bedeutungen - wie bis auf die jungste Zeit herab ihm Schuld gegeben worden - ift zwar eine ungegründete Beschuldigung, wie bon mir im "Atademischen Leben" II, 231. aus feinen bestimmten Erflärungen nachgewiesen worden: nur Ein sensus scripturae wurde von ihm angenommen, der sensus historicus, wohl aber an vielen Stellen eine prophetische υπόνοια, welche er allegoria nennt, und welche auch, wie die a. a. D. an= gegebenen Beispiele zeigen, über den eigentlichen Typus hinausgeht. Geine Typologie bleibt jedoch weit hinter dem Scharffinn ber Bengel'ichen gurud, fie leidet an mechanis schem Subranaturalismus. Statt daß bei ben Realtypen die Typologie sich auf der Symbolik aufbauen follte und bei den Personaltypen auf der Anschauung der organischen Ginheit der geschichtlichen Entwickelung bleibt er bei einer fupranaturalistisch von Gott gewirkten Aehnlichkeit stehen. Bon der Sundfluth fagt er Summa theol. Opp. VI. S. 181: diluvium inter typos referre cogimur, quia et convenientiam habet cum salvatione, quam ostendit promissio, et Petrus ei facit baptisma nostrum arrivenov, und fährt fort: Quae extra ordinem gesta sunt vetustis temporibus et similitudinem habuerunt mysterii per promissionem indicati, in iis ea convenientia animadvertenda fuit. Quae enim Deus sic facit, ea sine dubio eo fine sic facit, ut fides promissionis confirmetur. Als Zwed biefer göttlichen Beranftaltung fieht er bie Befestigung ber altteftamentlichen Frommen im Glauben an die Berheifung an, benen er mithin auch ichon bas Berftändnif ber Then jufdreibt, mogegen ichon innerhalb feiner Schule auch Bitringa bas Berfländniß bei den altteftamentlichen Frommen in enge Gränzen schließt.

Bon biefer Zeit an wird nun die typologische Auslegung bas Lieblingsgeschäft unter ben gahlreichen Schulern bes großen Theologen in ben niederlanden, von welchen wir nur beispielsweise nennen: S. Hulfius, D'Dutrein, van Till, Deusing, Bitringa. Ein Bortheil, welchen die Borliebe für die Eppologie unbestritten hervorrief, mar das in Diefer Beit aufblühende, eifrige Studium ber jubifchen Alterthumer, Die Geschmadlofigkeit ber Auswüchse ging jedoch oft in's Weite. Nach van Till de tabernaculo Mosis c. 25 find die jum heiligen Leuchter gehörigen Lichtputen ber Typus ber geheiligten Bernunft, welche die immer von Neuem fich erzeugenden Irrthumer vertilgt. 3. 3. Eramer welcher in der Schrift de ara exteriori c. 12, 1. erweisen will, daß Christus der Brandopferaltar per omnia similis gewesen sen, wirft, da der Altar vieredig, auch die Frage auf: quadratus quomodo Christus fuerit? Die Uebertreibungen fanden schon gleichzeitig ftarke Ruge, namentlich in den Schriften von Joncourt: entretiens sur les différentes méthodes d'expliquer l'écriture et de prêcher de ceux qu'on appelle Coccéiens et Voetiens 1707 und die weitere Streitschrift beffelben Berfaffers: nouveaux entretiens. Bemäßigter und mit aller Berehrung für Coccejus fest ber gelehrte Salben der Enpologie gemeffene Schranken in der Abhandlung: de typorum V. T. usu et abusu in den Otia theol. 1684. Der von Surenhuffus, Snabelius a. a. D. geführte Nachweis, daß ähnliche ober gleiche alttestamentliche Barallelen und Typen ichon bon den judischen Theologen angenommen worden, tonnte fo wenig in diefer Berehrung der Typologie irre machen, daß eben daraus ein Beweis für die Berechtigung berfelben entnommen wurde. Anders berhielt es fich mit den Schriften von Spencer und Morfham, welche durch den Sinweis auf den Urfprung des Ritualgesetzes aus dem agubtis

Vorbild 394

fchen und grabifchen Alterthum bas Ritualgefet, biefen Sauptfit ber Realtypen mankend zu machen suchten, baber auch die gemeinschaftliche Polemit gegen diefe Reuerer von Reformirten und Lutheranern.

Unter den Lutheranern, unter welchen die Schule bon Coccejus bei theilmeifer Anerkennung doch viel mehr ber Berdächtigung unterlag, fand aus Furcht bor fcmarmerifdem Migbrauch die Unnahme eines doppelten Sinnes, bes hiftorifden und des mpftischen, Bestreitung. Rur Gin Ginn, ber buchstäbliche, wurde als ber mahre anerkannt, neben welchem bie mustische und typologische Deutung nur als Accommodation au bezeichnen ift (Calob, syst. theolog. I, 663; Aug. Pfeiffer, thes. hermen. c. 3. can. 10. S. 168). Da jedoch jugeftanden wurde, daß in dem einfach hiftorischen Sinne göttliche Intention auf ein Boberes hinmeife, fo murbe biefer Streit auch von gemä-Kigteren Theologen, von einem Budbeus, Rambach, Math. Pfaff, nur als Wortftreit angesehen. Bon ber pietistischen Schule wird auf's Reue "ber tiefere Schriftfinn" betont und auf die Erforschung beffelben gedrungen. Mus dem Intereffe für die reichere Erbaulichkeit ber Schrift wurde auf deren emphatifche Erflärung gedrungen. auch die Borte der heiligen Schrift inspirirt, merito vocibus tanta significationis amplitudo, tantumque pondus adsignatur, quantum per rei substratae naturam sustinere possint" (Rambach, instit. hermen. S. 319). Diese Rücksicht auf Erbaulichkeit ließ auch auf's Neue auf die Annahme eines myftischen Schriftfinns dringen, welcher nicht bloß bei ben Thpen angenommen wurde, sondern auch in anderen Stellen ber Schrift, wo berfelbe burch ben Context ober durch Folgerungen aus anderen Stellen indicirt fen (f. Rambach S. 73). In diesem erbaulichen Interesse erschienen auch bon biefer Schule thpologische Werke: Joach. Lange, mysterium Christi et christianismi in fasciis typicis antiquitatum V. T., auf coccejanischer Grundlage Lundius, judi-

sche Beiligthümer, Schöttgen, ber Meffias im A. T.

Eine tiefere Grundlage erhielt die Thpik durch den mürttemberger Bietismus, durch Bengel und feine Schule. Bier wurden die alttestamentlichen Typen nicht mehr als einzelne Erscheinungen in Betracht gezogen und nicht mehr unter den praktisch-teleologis fchen Gesichtspunkt gestellt, den Frommen des Alten Testaments einige Borahnung des zukunftigen Beile zu geben, den Chriften aber eine praktische Bestärkung in ihrem Glauben. Aus dem vorbildenden Rarafter der ganzen altteftamentlichen Dekonomie heraus wurden fie hier begriffen als einzelne Glieder einer organisch fich entwickelnden Reichsanstalt, in welcher jebe frühere Stufe auf die fpatere hinweift. "In ben gottlichen Werken ist bis in bas kleinste Graschen bie höchste Symmetrie; in den Worten Gottes herricht bis auf das Unbedeutendste der genaueste Zusammenhang" (Gnomon, Borrebe, §. 13). "Ein einiges Werk ift die heilige Schrift, alle Bucher berfelben machen Gin corpus aus, die einzelnen Bücher find für fich ein Banges und erfüllen jedes für fich bolltommen feinen besonderen Zweck. Alle zusammen machen Gin Buch aus, bas aus jenen Theilen erwächst und einen allgemeineren, weit umfaffenden 3med hat. Es ift Gin Grundgebanke, ber unendlich göttlich alles in fich begreift, bon dem alle Zeiten ausgehen, der Bergangenheit und Zukunft gemeffen hat" (Ordo temporum 9, 13). "Man hat die heilige Schrift nicht als Spruch= und Crempelbucher auzusehen, fondern als eine unbergleichliche Rachricht bon der gottlichen Dekonomie bei dem menfch= lichen Gefchlechte, bom Anfang bis zum Ende aller Dinge, durch alle Weltzeiten bindurch, ale ein fcones, herrliches, jufammenhangendes Suftem. Denn obgleich jedes biblifche Buch ein Ganges für fich ift und jeder Schriftsteller feine eigene Manier hat. fo weht boch Ein Beift burch alle, Gine Idee burchdringt alle. Gins erklart und ber= ftartt immer bas andere. Bas Gott an einzelnen Beiligen und an feinem ganzen Bolte thut, flicht fich wunderbarlich ineinander, und ein einziger Blid in feine über alles fich erftredende Haushaltung ift mehr werth, als die geheimfte Rundschaft aus allen Rabineten der irbifchen Botentaten." Trefflich einer der geiftvolleren Schuler Bengel's: "Wie wenn eine Blume aufwächft, fo ift fcon ber bilbende Geift im Camen, ber

burch jedes paar Blätter, die hervorwachsen, seine innere verborsgene Grundbildung je mehr und mehr offenbart" (P. M. Hahn's theoslogische Schüsten II, 9). In diesem Geist einer tieseren Typologie wurde nun von Bengel's Schülern die Schriftorschung sortgesett und trug in der württembergischen Kirche die minder geistreiche, als erbauliche, thpologische Frucht: Ph. Hiller, neues Shstem aller Bordilder Christi im Alten Testament, 2. Th., 1758, neuerdings herausgegeben 1858. In der norddeutschen Kirche gingen aus ihr hervor: Aug. Erusius, Hypomnemata theol. propheticae, 3. Theil, 1764—1778. Auch diese Schrift ruht auf der Anschauung einer stusenmäßig fortschreitenden Geschichte des Gottesreichs, welcher Fortschritt nicht bloß auf der Seite der thpischen Realweissaung, sondern auch der prophetischen Verbalweissaung nachgewiesen werden soll, und bei der ersteren so, daß das dorb ild liche Werden mit David, aus dessen Samen Christus geboren, in ein realgeschichtliches Werden umschlägt, so daß die Regierung David's wirklich der emsbryonische Ansang des Reichs Christi ist.

Bährend in einem beschränkteren Kreise ber Kirche die Typologie sich so vertiefte, ging fie in einem weiteren Rreife ihrer Auflösung entgegen. Giner unlebendigen Befcichte betrachtung entgeht der einheitliche Beift in nationalen Beschichtesphären und einer ungläubigen Betrachtung der heil. Beschichte der die Beilegeschichte durchwaltende einheitliche Gottesgeift. Wo daher ber religiofe Bibellefer bas Gefet ber praparatorischen, alttestamentlichen Dekonomie sich in der höheren neutestamentlichen in erhöhter Beife ausprägen fieht, erblidt der oberflächliche Betrachter eine fubjettive Paralleliftrung, eine Accommodation jum A. Teftament. Go die Socinianer, fo auch Cleritus au Gal. 4, 22: Judaei non diffitebantur, historias suas esse veras, sed ex eventibus colligebant consectanea ad alias res pertinentia, quasi eventus illi essent imagines quaedam aliarum rerum. In dem Mage, ale bie Spencer'fche Anficht bon bem Ur= fprunge des mosaischen Cultus aus Aegupten und anderen orientalischen Religionen sich verbreitete, - wie fie benn am Ende des Jahrhunderts als unbeftreitbar angesehen wurde - mußte bie typologische Deutung jenes Cultus, wie der Bebraerbrief fie gibt, als Rufton ericheinen. 3mar will Dich aelis (Entwurf ber typischen Gottesgelahrtbeit, 1752) diefes nicht jugeben, ba ja auch ein entlehnter Ritus einen symbolischen Sinn haben tonne, aber die durchgangige Bermifchung des fumbolifchen Sinns und des typischen ift eben ber Gehler dieser Schrift. Rach ber Mitte des Jahrhunderts verliert der Glaube an die Typen fast allgemein fein Fundament. Bente in der Rec. bes schema exam. in der allgem. beutschen Bibl. rechnet fie unter die "ausgepfiffenen" Lehren, welche das Religionsedift wieder in Cours feten wolle. Semler (Bersuch einer freieren theologischen Lehrart, 1777, S. 104) verlangt wenigstens, daß bie Typologie nicht mehr als zur wahren Religion gehörig angesehen werde. Döderlein (Institutiones 1779, §. 229) verlangt jum Typus nicht bloß eine gemiffe Aehnlichfeit, fondern daß berfelbe auch ausdrucklich im Alten Teftament ale Borbild der Butunft bezeichnet werde und will bie Schwachheit der früheren Zeiten berüdsichtigt wiffen, vermoge beren Niemand ju Mofes Zeiten folche Borbilber verftanden haben murde. Die Stellen Col. 2, 17. hebr. 10, 1. will er aber fo erklart wiffen: nemo vos teneat decretis Judaicis et rituum Mosaicorum lege, namque in tota lege rituali fuerunt instituta vilia. Einen zuversichtlichen Bertreter findet die Typologie nur noch in Blafche, fuftematifcher Commentar jum Bebraerbriefe, 2. Theil, 1782, einen geiftreich fichtenden Beurtheiler in Berder im 39. Brief über das Studium der Theologie (1780): "Möge es fenn, daß jeder einzelne Stein bes Gebäudes, weder fich als Theil, noch das gange Gebäude liberfah, zu dem er ale Theil gehörte (er durfte und follte es auch nicht; es war auch ber Natur ber Sache nach unmöglich), mit uns im Begentheil, die wir bor bem vollendeten Bebäude ftehen, ift's anders. Da ware es, bunkt mid, Rleinfinn, wenn wir nicht weiter feben wollten, als jeder einzelne Theil feben tonnte: benn eben zur gangen Ansicht fteht ja bas gange Gebäude ba. Mich buntt, infon-

berheit bei der Typik follte dieß Hauptgesichtspunkt werden. Nur die spätere Aufklärung, die deutliche Entwickelung des fortgehenden Sinnes in der Zeitfolge sammt der Analogie des Ganzen zeigt uns das Gebäude in seinem Licht und Schatten, auch das Maß des Lichts und des Verhältnisses in jedem Theile." — Als das abschließende Wort in dieser Sache wurde aber angesehen die Schrift: "Freimüttige Untersuchung über die Typologie" von Rau, 1784. Der Versasser weiß besser als Michaelis die Consequenzen aus den Spencer'schen Ansichten zu ziehen, indem er Symbol und Typus unterscheidet: "Lehr= oder Denkbilder mögen die mosaischen Gebräuche gewesen, aber nicht Vorbilder." Was die behaupteten Aehnlichkeiten betresse, so habe man über diesen, wenn sie auch wirklich vorhanden sind, die zahlreichen und vielleicht noch größeren Un ähnlichkeiten bergessen, und was die Stellen Col. 2, 17. und Hebr. 10, 1. betresse, so sehn dieselben nach Oöderlein zu erklären.

So lange jedoch bei den typischen Deutungen des Neuen Testaments von den apostolischen Versassern der Borwurf des Irrthums abgewälzt werden sollte, war der letzte Schritt in dieser Richtung noch nicht geschehen. Nachdem man sich so lange mit der Accommodation geholsen, drang am Ende des Jahrhunderts die Ueberzeugung durch, daß die Apostel — bald auch, daß Iesus selbst in den Sitaten aus dem Alten Testament nur der damaligen Zeitbildung ihres Volkes und den in den jüdischen Schulen herrsichenden hermeneutischen Grundsätzen gesolzt: nun ergab sich von selbst die ganze Typoslogie als rabbinische Spielerei. Bon diesem Standpunkte aus ist die Schrift von Döpke geschrieben: Hermeneutik der neutestamentlichen Schriftseller Theil I., 1829.

mon, Fritische, Meyer, Rückert u. a.

Der neuerwachte Glaube und ichon der neuaufgegangene Sinn für Symbolik (Creuzer, D. Müller, Gerhard, später die trefflichen Forschungen über die Symbolik des mosaischen Cultus von Bahr) brachte jedoch auch die Typik wieder zu Ehren. Selbst von de Wette wurde nun (schon 1807) ausgesprochen (Beitrag zur Charakteriftif bes hebraismus in den Studien von Daub und Creuzer Band III. S. 244): "das Chriftenthum ift aus dem Judenthum hervorgegangen, schon lange vor Chriftus wurde die Belt vorbereitet, in welcher er auftreten follte, das gange Alte Teftament ift Gine große Beiffagung, Gin großer Thpus bon bem, mas ba tommen follte und getommen ift. Wer fann es ben heiligen Gehern bes Alten Testamente absprechen, daß fie die Ankunft Chrifti ichon langft gubor im Beifte geschaut und in prophetischen Uhnungen klarer oder dunkler die neue Lehre vorempfunden haben? Und fein burchaus leeres Spiel mar bie typologische Bergleichung bes Alten Teftaments mit dem Neuen Teftament." Buerft ließ die Borliebe &. b. Meger's für alle Arten der Mufteriosophie, für Symbolik, Rabbala, Freimaurerei ihn auch jum Schutze ber Thpologie auftreten im X. Bande ber Blätter für höhere Bahrheit und im I. Bande der neuen Folge der Blätter für höhere Wahrheiten. Ihm folgte Stier in mehreren Auffäten ber "Andeutungen für Schriftverftandnig." Bon einer anderen Seite macht fich ber Ginflug ber Bengel'ichen Schule geltend. Unter ihm find Die Schriften bon Menten entstanden: das Monarchienbild, eine prophetische Auslegung von Daniel 2. (1802, 1809); "über die eherne Schlange" (1812); die Erklärung des 8. Rapitels des Briefs an die Bebraer, bann auch des 9. und 10. Rapitels (1821). Gang auf Bengel's organischer Beschichtsanschauung ruben die Schriften bon Bed, junachst "Bemerfungen über mestianische Beiffagungen" in der Tübinger Zeitschrift für Theologie. 1831. Beft 3, pneumatisch hermeneutische Erklärung des 9. Kapitels an die Römer, 1833. driftliche Lehrwiffenschaft I. S. 360. Mit Sicherheit tritt von biefem Standpunkte aus der Berfasser allen Erklärungen entgegen, welche in topischen Stellen im besten Kalle nichts mehr finden, als glückliche Parallelen des subjektiben Scharffinns. "Der Araumentation des Apostels liegt von ihrem Beginn an nicht eine bloß äußerliche oder accommodatibe Barallele zwischen ber jubischen und driftlichen έκλογή zu Grunde, vielmehr auf einer organischen Coharenz ruht alles, bermoge welcher der Alte Bund zum Neuen fich verhalt, wie der vorbildende Reim jur vollendenden Entwidelung" (S. 105 der Erklärung bes 9. Rapitels an die Römer). Auf dieser Bengel'schen Grundanschauung ruht auch die biblifche Geschichtsbetrachtung von Sofmann, Delipsch, Rury, Auberlen die bon hofmann jedoch bei ihrem erften Auftreten in der Schrift "Beiffagung und Erfüllung", 2 Theile, 1841, mit mehreren eigenthümlichen und unreifen Unfichten über die neutestamentliche Unthropologie, über Gott als das alleinige Agens in der Geschichte u. a. verbunden, namentlich aber dadurch in die das Uebernatürliche negirende, rationas liftifche Anficht vom Prophetismus überleitend, daß diefer an der jedesmaligen Stufe der Entwidelung der Reichsgeschichte seine Schranke und somit felbst nur einen typischen Rarafter haben foll. Diefe Auswüchse haben ihre Bestreitung gefunden in der Abhandlung von Delitich: "die neueste Entwickelung der prophetischen Theologie" in der Schrift: "die biblifch prophetische Theologie, ihre Fortbildung durch R. A. Erufins und ihre neueste Entwidelung feit der Chriftologie Bengstenberg's," 1845. - Bon ahnlichen, wenn auch nicht auf Bengel'schen Anschauungen rubenden Gesichtspunkten wird die Abhandlung von Ed. Böhmer "zur biblifchen Typif" getragen in deffen Schrift über Berfaffer und Abfaffungezeit der Apotalppfe, 1855: "Da, wie es von den Alten mehr gefühlt ward und von der Philosophie unseres Jahrhunderts zu wiffenschaftlicher Beltung durchgearbeitet ift, Gin Gedante das All burchherricht und auf der Stufenleiter ber Gefchöpfe fich voller und voller auswirkt, fo tehrt immer daffelbe in jedem hoheren Range wieder, was in den unteren, nur unentwickelter, schon da war. Go ift innerhalb des Naturgebietes eine durchgehende Typik des Niederen auf das Sohere. Das Natur= liche ift wiederum prototypisch fur das Beistige, der Mensch ift der Antitypus der Ratur. Richt minder verhalt es fich fo in ber Weschichte felbft, ber Entwidelung bes Menschengeistes: im Früheren liegt für ein febendes Auge ftets das Spätere vorgebildet, in welchem jenes ausgebildet zur Erscheinung fommt. Wir haben daher für den Gipfel der Schöpfung, für das Reich Gottes, Typen in der Natur und Typen in der Befcidete." Sier wird auch mit feinem Sinne und Belehrfamteit ber Berfuch gemacht, κάνονες της άλληγορίας, gewiffe, sich gleichbleibende Gesetze für die Ratur = und Geschichtstypen aufzustellen, ein Bersuch, welcher fich freilich immer nur beziehungsweise wird durchführen laffen. A. Tholuck.

Borherbestimmung (Prädestination). Bir muffen eine dreifache Sphäre der Lehren und Vorstellungen von der Vorherbestimmung unterscheiden: die biblische, die kirchlich theologische und die allgemein religiöse, wozu dann viertens noch die Ansichten der neueren Spekulation kommen. Wenn es aber in manchen Fällen eine gute Methode ist, von den Vorstellungen der allgemeinen Religionssphäre auszugehen, um auf die Lehre der heiligen Schrift zu kommen, so verhält es sich bei dem vorliegenden Gegenstande umgekehrt. Bei der Lehre von der Vorherbestimmung haben so viele Vermischungen verschiedener Begriffe, so viele Misverständnisse, Verwirrungen und Verirrungen sich gebildet, daß man nur mit Hülfe des Schriftworts und seiner bestimmten Unterscheidungen au einer klaren Orientirung siber die vorliegende Lehre oder religiöse Anschauung gelangt.

Wir sind aber immer noch der Meinung, daß es keine hellere und bedeutendere Stelle der heiligen Schrift zur Orientirung über die betreffende Schriftlehre gebe, als die Stelle des Kömerbriefs, Kap. 8, 29. 30. (S. m. Züricher Antrittsrede: Welche Geltung gedührt der Eigenthümlichkeit der reformirten Kirche immer noch in der wiffenschaftlichen Glaubenslehre unserer Kirche — in den vermischten Schriften u. s. w., neue Folge, zweites Bändchen, S. 1 und meine Dogmatik S. 952 ff.). Denn erstlich hat hier der Apostel Paulus die einzelnen Momente der göttlichen Bestimmung über die Menschen zum Heil genau artikulirt und in ihrer natürlichen Folge dargestellt, zweitens hat er im Briefe an die Epheser im ersten Kapitel eine der Sache nach durchaus gleichslautende Parallele gegeben, und drittens sindet dieser Mittelpunkt der betreffenden Lehre seine Bestätigung in der ganzen heiligen Schrift, nicht minder aber endlich in den Ausse

fagen des driftlichen Bewußtfehns. Daher ift es aber auch bon den folimmften Folgen für bas Berftandnig ber Lehre von der Borberbestimmung, wenn hier oben an ber Quelle bas Baffer getrübt mird, d. h. die Begriffe verwirrt, verduntelt, verwechselt Der erfte Aft Gottes, der allererfte im Berhaltniß gur Menschenwelt ift nach der Schrift fein anderer und fann fein anderer fenn, ale das προγινώσκειν, oder auch das έκλέγεσθαι εν χριστώ πρό καταβολής κόσμου. Bie seltsam ift es, daß man immer wieder meint, man muffe fur die allererfte Entscheidung Gottes über die Denichen immer ichon ein ideelles Dafenn der Menichen borausfeten, ohne fich flar gu machen, daß die Menschen ihre ideelle Erifteng nur haben tonnen bon Gott, daß Gott por Allem die Menschen selbst in ihrem Wesen denten, bestimmen, befiniren, in der Idee feten mußte, bebor er irgend etwas über die in der Idee gefetten Menschen und über ihr Schickfal beschließen konnte. Bare die Schrift an diefer Stelle nicht unendlich tiefer wie die gewöhnlichen Lehrfate der Theologie, welche immer ichon den Menichen in der 3bee gefett fenn laffen, wenn Gott anfängt, etwas über ihn zu verfügen, fo bliebe fie hinter Plato und Philo, hinter ber Idealwelt der muhammedanischen Muftifer und Theofophen, hinter jeder anderweitigen Borftellung einer Idealwelt in Gott, eines xóopog νοητός zurud. Aber schon das Alte Testament ift diesen außerchriftlichen Tiefbliden mehr ale ebenbürtig. Der Erschaffung des Menschen geht ein Rathichlagen Gottes mit fich felber voran, und bevor ber Mensch in der Wirklichkeit da ift, ift das Bild des Menschen ba (Genes. 1). Und zwar nicht nur das Bild des Menschen in genere, fondern auch das Bild ber menschlichen Individuen. Denn Gott gibt den verschiedenen Menschen (z. B. Abraham, Ifrael) verschiedene Namen nach der berschiedenen Art und Beftimmung, die er ihnen bon born herein in ihrer Idee gegeben hat. Bas der eingelne Fromme in feinem Innern erfährt, daß er nämlich ein einziger Bedanke und Begenstand der Liebe Gottes ift (Pfalm 139, 16: "Deine Augen fahen mich, da ich noch unbereitet war"), bas gilt im allgemeineren Sinne von allen Menschenkindern nach Bfalm 33, 13. Daß hier die Menschenkinder alle, die er auf Erden fieht, nicht als Objekte, die ihm bon Saus aus fremd find, in feinen Befichtstreis treten, ergibt fich aus B. 15: Er bildet ihnen die Bergen allzumal. Und daß hier nicht bloß von einem anschauenden Erfennen, sondern auch von einem vorausschauenden Bestimmen der menich= lichen Individuen die Rede ift, ergibt fich schon aus bem großen Wort: Ich bin der Gott Abrahams u. f. w. 2 Mof. 3, 6., nach ber Erklärung Chrifti Matth. 22, 32; Gott ift nicht ein Gott der Todten, sondern der Lebendigen, und dem Zusatze bei Luk. 20, 38: denn ihm leben fie alle. Gilt nämlich dies Wort vorwarts über das Weltende hinaus, fo gilt es auch rudwarts hinaus über bie Brundlegung ber Belt. Siebe, in die Bande habe ich dich gezeichnet, beißt es zu dem Anechte Gottes, Jef. 49, 16. Durchweg aber fett das Alte Teftament die individuelle Berfonlichkeit in ihrer Wahrheit boraus, womit überall ichon die ewige Ibee des Menichen in der Anschanung Gottes vorausgesett ift. Diefe Bahrheit ichließt fich nun im Neuen Testament vollständig auf durch die Lehre von der Praegistenz Chrifti, insofern er nicht bloß nach feiner Gottheit in realem Sinne präegistent war, sondern auch nach seinem menschlichen Wefen in idea= lem Sinne und als dynamisches Princip (vgl. Joh. 8, 58; 17, 5). War Christus als haupt der Menschheit in der Idee Gottes gesetzt (Ephef. 1, 22; Col. 1, 15), fo waren auch die Glieder mit ihm in dieser Idee gesetzt, wie mit dem Saupt und den Gliebern alle Dinge überhaupt (Coloff. 1, 16; Ev. Joh. 1, 1-3). Das Bewußtfehn eines folchen Borherbestimmtsehns in und durch Christum schließt sich denn auch den Gläubigen auf, als Bewußtsehn ihrer emigen Erwählung. So weit fie im Gefühl des ewigen Lebens vorwärts bliden auf ihre ewige Bollendung, fo tief bliden fie rudwärts in die vorzeitliche Ewigkeit hinein auf ihre ewige Begründung. Diese Bahrheit findet denn auch in der Erwählungslehre des Paulus ihren bestimmten Ausbruck - namentlich Rom. 8, 29; Ephef. 1, 4. In der ersteren Stelle wird die Ermählung nach ihrer unbedingten Grundlage bargeftellt; bas Zuvorerkennen Gottes ift nicht bas Zuvorerkennen

einer gesetten Individualität, sondern es ift fchöpferifch; es fest erft die Individualität felber in der Idee. Mit dem zweiten Ausdruck εκλέγεσθαι wird aber der Zweck des Buvorerfennens ausgedrückt, nämlich die Bestimmung zur Seligkeit in unterschiedlichen Graden und Formen der Herrlichkeit. Der genannte Ausdrud gibt die objektive Thatfache an, daß jeder Mensch eine Erwählung vor dem andern voraus hat (daß er einen einzigen Ramen haben foll, den Riemand fennt, als der ihn empfängt, Offenb. 2, 17), indem er zugleich die subjeftive Thatsache andeutet, daß der Gläubige jest dazu ge= kommen ift, feine ewige Erwählung zu erfaffen, das heißt, dem ewigen Liebesblick Gottes mit feinem Berftandnig und dem Blid der Gegenliebe ju begegnen, daß alfo feine Bestimmung und Seligkeit durch die Aussonderung aus der Welt sich principiell verwirklicht hat. Daß die Ermählung nicht nur bie allgemeine Bestimmung gur Geligkeit ausspricht, fondern auch die befondere individuelle Signatur diefer Bestimmung, dieg ergibt fich auch aus ben befonderen neuen Ramen, welche den Ausermählten im eminenten Sinne, den Aposteln, welche Chriftum als den Auserwähltesten oder absolut Auserwählten um= geben, beigelegt werden. Die Schrift lehrt uns aber auch, daß die Erwählung nicht lediglich ein himmlisches Defret Gottes fen, bas fich etwa nur in positiven Geschicken verwirkliche; fie wird vielmehr verwirklicht durch die religiofe Anlage, welche den innerften Rarafterzug bes menschlichen Befens ausmacht, von Saus aus. Diefe Anlage ift nicht nur nach dem Grade fehr berichieden, wie mir dief aus dem Gleichnig von den berschiedenen Pfunden lernen (Matth. 25, 14 ff.); fie ist ebenfalls berschieden nach den verschiedenen Arten der individuellen Ausstattung, wie dieß die Lehre von den Charismen beweift, 1 Cor. 12, 4 ff. 12 ff.

Nach dem Gefagten ift es offenbar, daß die kirchlich theologischen Bestimmungen mit ihrem Berftandniß ber Lehre von der Erwählung fast durchweg unterhalb der 3dee der biblifden Ermählungslehre geblieben find. Bon der driftlichen Glaubenserfahrung tann man dieß allerdinge nicht fagen: die Gläubigen haben fich je und je in ihrem religiofen Bewußtsehn der Bahrheit getröftet und gefreut, von Ewigkeit her in Chrifto bon Gott geliebt zu fenn. Dag es aber von der firchlichen Theologie gilt, ergibt fich fofort, wenn wir uns die Thatfache flar machen, daß bas pradeftinatianische Suftem der Supralapfarier immer ichon ale Dbjekt der Ermählung, den in der Idee Gottes bereits gefetten Menichen voraussett f. Schweizer, Glaubenslehre ber ebangelisch ereformirten Rirche II. S. 189 ff. Hagenbach, Dogmengefch. S. 592. Rach ber von Letterem angeführten Rarafteriftif des Supralapfarismus von Spiscopius ift diefe Rarafteriftit ficher nicht in allen Theilen corrett. Auch nicht die Recapitulation: discrepat posterior sententia (der Infralapfarismus) a priore (dem Supralapfarismus) in eo tantum quod prior praedestinationem praeordinet lapsui, posterior eam lapsui subordinet. Denn der Rothfclug Gottes ift in beiden Fällen als ewiger gesett; nach der ersteren Unficht aber mit Bezug auf den Menichen an fich; nach der letteren mit Bezug auf den Menichen nach dem Falle. Alfo auch nach dem Gefichtspunkte der Supralapfarier ift ber Menfch bereits in der Idee borausgesett, ohne daß man weiß, woher er kommt, dieß ergibt fich aus dem Gegenfat der Ermählung und der Reprobation. Calvin: Consensus Genevensis 252: quid impediet, quin arcanum dei consilium, quo praeordinatus fuerit hominis lapsus, adoret procul fides nostra. Dag aber ber dem Supralapfarismus eines Calvin, Beza, Gomarus u. A. gegenüberftehende Infralapfarismus, welchen Augustin gelehrt hatte (Gott erwählt die Menschen aus ber massa perditionis; contra Jul. V, 14), und welcher fich durch die altere Scholaftit des Mittelaltere hindurch fort= fette (Anselmus, Betrus Combardus u. A.), allmählich absterbend, bis er in Thomas Bradwardina und manchen Borläufern der Reformation, namentlich Bicliff, wieder auflebte und ju dem fich auch die Dortrechter Synode bekannte (f. den betreffenden Artifel), noch bestimmter den Menschen ale einen in der Borausficht Gottes bereits Gesetten, ja, bereits Befallenen, jum Begenftande der Erwählung machte, ergibt fich vorerft aus den Worten Augustine (f. auch den Artikel Infralapfarier). Freilich bricht die Ahn-

dung des eigentlichen idealen Rerns der biblifchen Ermählungslehre bei den reformirten Theologen mehrfach hervor, namentlich bei Coccejus in der Exercitatio de principio Epistolae ad Ephesios: hoc et ipsum (Christum) elegit et quidem conjunctim, nempe ipsum ut caput, nos ut membra, non quod jam caput et membra essemus, sed ut essemus etc. Dag die weiterhin gemilderten oder gar gebrochenen Pradeftinationslehren bald den gläubigen Menfchen jum Dbjett der göttlichen Boraussicht machen (Arminianer), hald den der Gnade Gottes nicht widerstrebenden, im Glauben aber beharrenden (Lutheraner), bald den firchlich tadellosen (Ratholiken), bald den tugendhaften (Rationaliften), und daß in allen diefen Fällen die Prafcieng nicht ale Caufalität wirft und nicht mit ber Bradeftination in Gins zusammenfällt, wie in der ftrengen Bradeftinationelehre, fondern von ihr unterschieden werden muß, darüber ift die Dogmengeschichte zu vergleichen. Auch die neuere Theologie ist dem Begriff der Erwählung nicht gerecht geworben. Schleiermacher vorab hat die Lehre von der Erwählung mit der Berordnung identificirt (f. feine Dogmatik II. S. 117) und auch den Begriff der Berordnung felbst wieder abgeschwächt zu dem Begriff der succeffiven Ginordnung der Gläubigen in die Beilsgemeinschaft, wie fie allerdinge zurudbezogen wird auf eine abstrakt gefaßte, göttliche Weltordnung. Ja, er hat fogar die Erwählung abhängig gemacht von der Berufung (II. S. 244, 2), und bersteht so ungefähr unter ihr baffelbe, was der Ausdruck vocatio efficax befagt. (Zu vergleichen deffen Abhandlung: "leber die Lehre von der Ermählung." Theologische Zeitschrift, erstes Beft, Berlin 1819). Auch nach Martenfen (Dogmatit, S. 408) geht die Berordnung oder Pradestination der "Gnadenwahl" boran: die Anordnung der göttlichen Borsehung über die menschlichen Seelen, unter dem Befichtspunkte ber Emigkeit betrachtet, ift nach ihm die Bradeftination. Die Bradeftination aber muß fich in ber Zeit unter der Form einer Bnadenwahl vollziehen, welche aus der fündigen Maffe successib Einige außermählt und für das neue Leben in Chrifto bereitet. Demaufolge ift die "Gnadenwahl" mit der Bradestination fachlich Gins; formell aber fällt fie ale ein Aft Gottes in ber Zeit mit der Berufung in Gine gufammen. Es ift nun nicht zu läugnen, daß der Ausdrud: Erwählung, namentlich da, wo von dem Ausmahlen Chrifti die Rede ift (30h. 6), mitunter den Begriff einer besonderen Berufung einschließt. Damit ift aber der biblifche Begriff der ewigen Erwählung Gottes nicht bon Beitem erschöpft. Diefer geht vielmehr auf ewige ontologische Bestimmungen Gottes über die Menichen zurud, und eben das ift der Grund, wenhalb auch die Soteriologie. bie auf diesen ontologischen Grundlagen beruht, juletzt wieder in der Eschatalogie in ontologische Bestimmungen ausläuft. Das Chriftenthum ift nicht blog Erlösung, fondern auch Berklärung der Belt, und es ift finaliter Berklärung der Belt, weil es principaliter als Rathschluß Gottes eine Grundlegung der perfonlichen Befensverhaltniffe ber Belt ift. Rach 3. Chr. L. Hofmann (Schriftbeweis, erfte Balfte, S. 261) foll bas paulinische προγινώσκειν blog einen Aft Gottes innerhalb der Geschichte in Bezug auf Ifrael bezeichnen, foll nur befagen, daß die Aneignung Ifraele fur Gott jenfeits des geschichtlichen Anfangs diefes Boltes liegt und die Schrift foll feine Ermählung aemiffer Einzelnen lehren, fondern die Erwählung foll fich nur auf Gefammtheiten be= giehen, auf das Bolf Ifrael, die Menschheit, die Gemeine. Damit hatten wir hier die einzelnen Menfchen nur als "Eremplare der Gattung", wie fie Strauß gewollt hat: Die Lehre bon der Perfonlichkeit, diefer herrliche Grundgebanke der Schrift, ift verwischt. Man hat der reformirten Rirche bis in die neueste Zeit (Staht) die Brabeftinationslehre ihrer alteren Theologen borgeworfen. Man hatte beffer gethan, folgende Thatfachen gu beachten: 1) die reformirte Rirche ift nicht durchweg und in allen ihren Theilen prä= deftinationisch; ihre Pradestinationslehre ift nur theilweise deterministisch und auch der reformirte Determinismus ber Supralapfarier ift tein abfoluter (man vergleiche meine Dogmatit, S. 973, insbesondere auch bie Bemerfungen über die Streitverhandlung gwis fchen Dr. Schweizer und Dr. Ebrard über bie ber reformirten Theologie gemachte Bulage des Determinismus). 2) In der Lehre der gangen mittelalterlichen Rirche und in

der Lehrmeinung der altprotestantischen Theologie, daß alle nicht in der Kirche oder im Stande der Bekehrung gestorbenen Beiden, Juden u. f. w. verloren fegen, lag implicite eine allgemeine Bradestinationslehre, welche nicht absoluter fenn konnte. Jene Boraus= fetzung hatte aber entschieden ein heidnisches, fatalistisches Colorit, insoweit das Berloren= geben ber meiften Menichen nicht auf einen unerforschlichen, göttlichen Rathichluß bezogen wurde. Daher unterscheiden wir zwei Formen der mittelalterlichen Bradestinationslehre; erftlich eine verlarvte, schmutige Form: die Boraussetzung der Fatalität, daß alle nicht in dem Bezirke der Rirche fromm gestorbenen Menschen ewig berloren fenen, eine Form von paganistischem Colorit, insofern man fich gedankenlos über die hochfte Caufalität diefer Thatfache hinmegfette; fodann zweitens eine offenbare, reinliche, judaistifche Form, welche jene Thatfache ebenfalls voraussetzte, aber in der Beziehung derfelben auf den unerforschlichen Rathschluß Gottes die religiose Beruhigung über dieselbe gu finden suchte. 3) Die reformirte Dogmatik hat gerade in ihrer subralapsarischen Consequenz mitunter, wie g. B. bei Coccejus die Idee der biblifchen Ermahlungslehre berührt, fo insbesondere auch mit ihren Lehrsätzen bon der roligio innata. Darum gebührt ihr auch das Berdienft, daß fie in traditionell gesetlicher Form einen Schatz ber tiefften, driftlichen Erfenntnig treu gehütet hat, beffen Entfaltung aus feiner harten Gulle mohl beftimmt fenn möchte, die driftliche Lehre als Lehre von der ewigen Perfonlichkeit gu vertiefen, zu verjungen und ideell zu verklaren. Wir wiederholen es: die emige indibi= duelle Beilsbeftimmung, das ift die Aloeblume, welche aus dem ftachlichten, fcmertfor= migen Gewächs hervorbricht. Man weiß noch wenig bon dem Menschen, wenn man nur weiß, daß er als Creatur aus der Solle gerettet ift. Man weiß noch nicht genug, wenn man weiß, daß er ale ein buffertiger Gunder gerechtfertigt ift und daß dieß auf einem Gnadenrathichluß Gottes beruht. Wenn man aber erkennt, daß er als ein ein= ziges Gottesfind bon Gott geliebt ift, und bestimmt zu einem einzigen Bilbe feiner Berrlichkeit in seinem Beil, daß der Rathschluß über ihm so einzig ift, wie der Befcluß zur Bildung einer ganzen Welt, daß in feiner individuellen Beftimmung die Weltbestimmung zu einem neuen, einzigen Ausdruck gekommen ift, fo hat man angefangen, sich die dunkelen Urgrunde der Schöpfung felbst durch das Licht der Beilsidee verklaren ju laffen" (m. pofitive Dogmatit, G. 975). Bon der Berordnung oder der Brabefti= nation im engeren Sinne tann nun erft bie Nede fenn, nachdem der Begriff der Ermählung festgestellt ift. Die eigentliche Bradestination fest die Erwählung fachlich ebenfo bestimmt voraus, wie fie bei ihr bidattifch vorausgesetzt wird, Rom. 8. und Ephefer 1. Erft mußte der Menich in der Idee Gottes bestimmt fteben nach seinen ewigen individuellen Grundzügen, bebor der Rathichluß Gottes etwas verfügen konnte über feinen Entwickelungsgang durch die gange Beit bon ber Emigkeit feiner ideellen Eriften gu ber Emigkeit feiner realen Bollendung. Die Berfügung Gottes in der Berordnung entspricht der Berfügung Gottes in der Erwählung. Das Schickfal der Individualität ift der Individualität gemäß. Chriftus ift der Berordnete (ωρισμένος, Apgich. 10, 42) κατ Exoxy als der Mittelpunkt der Weltgeschichte, weil er der Erwählte (Joh. 17) nar Egorn ift ale der Mittelpunkt und das haupt der Menschheit. Der emige Stern feiner gottmenschlichen Butunft muß in dem Mittelpunkte der Beltgeschichte zu seinem Rreug werden, um dann in feiner Berherrlichung wieder zu werden zu dem Sonnenglang, ber dolla feiner Berklärung. Denn die Berordnung Gottes über die Menschen involvirt alles Leid der Welt, wie fie die Zulaffung der Gunde (Infralapfarier) und die Beftimmung des Berichts (Supralapfarier, Gottschalt) von Anfang involvirt, und fo hat fie auch dem heiligen Chriftus das Rreng bes Grundleidens im Gericht der Welt verordnet, wie fie der fündigen Welt das Seil in seinem Rreuz verordnet hat. Die Berordnung Chrifti ift bas Licht ber Weltgeschichte und die Weltgeschichte felbst fchließt fich in biesem Licht als ein unendlich reiches Gewebe von Berordnungen auf. Der ganze Complex aller Fluchgeschicke ber Menschenwelt ift, bon ber Lichtseite angesehen, ein einheitliches Bunderwerk der verordnenden Beisheit und Liebe Gottes. Denn alle Berordnung gielt

auf die Führung der Individuen von ihrer Anlage aus zu ihrer Bollendung bin; fie bezieht fich also in Betreff der fündigen Menschheit auf ihre Guhrung jum Beil. Und fo wie innerhalb der allgemeinften Erwählung, wonach Chriftus erwählt ift für die Menschheit und die Menschheit fur Chriftum, alle einzelnen Erwählungen in ihrer vollen Bestimmtheit hervortreten, fo umschließt auch der Rreis der allgemeinen Berordnung Gottes über die Menschenwelt und Beifterwelt eine unendliche Menge von weiten, engeren und engsten Rreisen der Berordnung bis zur emigen Borberbestimmung bes Schidfals eines einzelnen Individuums, nach Maggabe feines Senns und feines Berhaltens. Denn die Erwählung fest allerdings nichts voraus, weil fie den Menschen in feiner Individualität felber erft fett; die Berordnung aber fett die Art feiner Individualität und ihr Berhalten voraus, nicht zwar als Berdienft des Wohlverhaltens, aber als Ausbrud ihres Bedürfniffes. Der Bofewicht muß Schande haben, der Chrift muß Rreug haben. Geben wir nun gu, wie die Schrift diese Lehre didaftifch und in Beifpielen darftellt, fo haben wir uns junachst wieder auf bas zweite Moment der Ermah= lungslehre Rom. 8. und Ephef. 1. zu beziehen, das προοφίζειν. Die großartigfte und bestimmteste Lehre bon der Berordnung über die Welt gibt ber Abschnitt Rom. 9-11; benn abgefehen bon einzelnen grundlegenden Momenten (dem Gegenfat von Ifaat und Ismael, Jatob und Efau) handelt er gröfftentheils von der Berordnung. Alles mas Schleiermacher über die Ermählung gelehrt hat, gilt von der Berordnung, nur daß man Die foliefliche Leitung ber Bolfer und ber Einzelnen gum Beil nicht ale eine die Freiheit der Menschen überwältigende, höhere Naturnothwendigkeit betrachten fann.

Bliden wir bon biefen Ausgangspunkten der Lehre bon der Berordnung auf das Alte Teftament jurud, fo finden wir, daß hier nicht nur die Reime ber Ermählungslehre (3. B. besonders auch in der Bilbung der Gegenfate: Abraham und die Belt, Ifaat und Ismael, Jatob und Efau, Juda und feine Bruder) hervortreten, fondern auch bie Reime der Lehre bon der Berordnung. Zuborderst in den großen Beispielen göttlicher Führung: Abraham, Isaat, Jakob, Joseph, Moses, David u. f. w. Das Buchlein Ruth, sowie das Buch Siob, verherrlichen die gottliche Berordnung. Wie der Meffias verordnet ift für die Welt, spricht der Prophet aus Jes. 53: fürmahr er trug unsere Rrankheit u. f. w.; wie die Welt berordnet ift für ihn, bas fagt er mit ben Borten : ich gebe Bolker für beine Seele, Rap. 43, 4. Als bas innerfte Centrum aller Berord. nung Gottes ericheint nun Chriftus nach Apftgeich. 10, 42. Cooquevog u. f. w., Joh. 10, 36., als der allgemeinste Umriß aller Berordnungen erscheint die Bestimmung Gottes über die Entfaltung des Menschengeschlechts von Einem Blute, über die Gliederung der Böller, ihre Zeiten (προτεταγμένους καιρούς) und ihre Raumgebiete (τάς δροθεσίας της κατοικίας αὐτῶν, Apftgesch. 17, 26), denn die bestimmte Zeit und der beftimmte Raum, das ift der Umrif, das Net, in welchem fich das Schickfal jedes Einzelnen bilbet. Der Grundgedanke aller Berordnung über ben Menfchen ift der Tooc. die Setzung der Schranke, die fich potenziren fann zu einem Pfahl in feinem Rleifch. zu einem Schwert, bas durch seine Seele geht, zu bem Rreuze feines irdischen Lebens. Die göttliche Setzung diefer Schranke ift nun ein nooool Zeir, fofern fie allen feinen individuellen Bestimmungen von Ewigkeit an vorausgeht (Ephef. 1, 5), ein agoodleer, fofern sie ihn als ein Ruftzeug Gottes von einer bestimmten Maffe aussondert und seinen eigensten Weg führt, Gal. 1, 15.), ein τάσσειν, sofern sie ihn als gratia praeveniens fertig macht, zu feiner Zeit und an seinem Ort einzutreten in die Gemeinschaft des Heils (τεταγμένοι είς ζωήν αλώνιον, Apftg. 13, 48.). Hier begränzt sich die Berordnung, beren ewige Bestimmungen fich in bem Schickfal bes Menschen berwirklichen und sein eigenthümliches, sittliches Wollen zur Folge haben, als das Wert ber gratia praeveniens mit der Berufung, welche den gereiften, d. h. gedemuthigten Menschen, als gratia convertens in die Heilsgemeinschaft einführt (fiehe meine positive Dogmatit. S. 987 ff.). Wie aber ber Ermählung Gottes die religiöfe Anlage des Menichen entfpricht und Beibe Gins find in der religiofen Bestimmung bes Menschen, fo entspricht ber göttlichen Berordnung das Schickfal des Menschen, und Beide find Gins in ber

Gührung des Menfchen oder feiner Ballfahrt.

3m weiteren Sinne ift die Bradeftination allerdings auch auf die weiterhin folgenden Momente oder Stadien der Beilvordnung zu beziehen, b. h. auf die Berufung, die Rechtfertigung und Berherrlichung, sowie auf die in dem Leben der Ungläubigen gegenübertretenden Momente ber Berftodung, der Berwerfung und der Berdammnig, oder des Endgerichts. In demfelben Mage aber wie die allgemeinere Borberbeftimmung Gottes durch diese Stadien weiter fortschreitet, hat fie fich felber ftarker und ftarker bedingt nach den Besetzen des personlichen Lebens und der sittlichen Freiheit des Menfchen, also auch bedingt durch ihre Präfcienz. Man kann in Bezug auf das Zusammenfallen und Auseinandergehen der Praedestinatio und Praescientia folgende Scala aufstellen. 1) Das Stadium der Ermählung. Sier fallen die Praedestinatio und die Praescientia in Eins zusammen. Die Praedestinatio ift zugleich Voraussicht ber Individualität des Menichen und feiner religiofen Anlage, die Borausficht ift ichopferifch, pradestinirend, die individuelle Gestalt und Anlage bestimmend und borbereitend. Rur in hinsicht auf das Berhältniß des einzelnen Bliedes zu dem Gesammtorganismus des Leibes Chrifti und ju ihm felber, als bem Saupte, mußte bie Praedestinatio des Ginzelnen bedingt fehn durch die Praescientia des Ganzen und umgekehrt. 2) Das Sta= bium ber Berordnung oder ber Praedestinatio im engeren Sinne. Diefe Praedestinatio der hiftorischen Geschicke für die unvergänglichen, individuellen Lebensbilder fett die Brafcienz der eigenthumlichen Art diefer Lebensbilder voraus, b. h. die Praedestinatio und Praescientia fangen an, einen Begenfatz zu bilden, weil die Berordnung bedingt ift durch die Erwählung. 3) Das Stadium der Berufung. Die Borherbestimmung ber Berufung, nämlich der fraftigen Berufung, bedingt fich durch die Brafcieng des Refultates ber Berordnung, ber gereiften Beilsempfänglichfeit ober Singebung des Menfchen, fowie fich die Borherbestimmung der richtenden Berhartung Gottes durch die Brafcieng ber menschlichen Selbstverftodung bedingt. Es bedarf nun weiter keiner Auseinandersetzung, wie fich 4) in dem Stadium der göttlichen Rechtfertigung des Gunders der Att Gottes burch die Prafcienz des menschlichen Glaubens bedingt, den aber erft bie Rechtfertigung jum feligmachenden Glauben macht, und wie die Borherbestimmung ber Berwerfung durch die Boraussicht des beharrlichen Unglaubens bedingt ift, sowie endlich 5) in dem Stadium der Berherrlichung den innerlich und principiell mit dem Beifte der Berrlichfeit Begnadigten die hiftorische und aonische Berherrlichung bestimmt ift, und gegenüber ben von Gelbftverdammnig Durchwirften bie Berdammnig. Dag nun biefe verschiedenen göttlichen Rathschlüffe fich einheitlich aufammenschließen zu Ginem Befammtrathichluß, ergibt fich aus ber Einheit und Ewigkeit des göttlichen Waltens, und wird in der Schrift durch die Ausdrücke εὐδοχία θεοῦ, πρόθεσις θεοῦ, βουλή θεοῦ ausgedrudt. Bunachft bezeichnen diefe Ausbrude im Allgemeinen den gangen Rathichlug Gottes über das Leben der Welt von der Grundlegung aus bis zum Ziele, und es hängt fomit durch dieselben die Lehre von der Prädestination mit der Lehre von der Borfehung zusammen. Dag aber die evdonla schon eine besondere Beziehung hat zu der Erwählung in specie, ergibt fich aus der Bedeutung des Worts, welche aus bem Begriff bes Gutdunkens und Wohlgefallens in den des Wohlwollens hinübergeht. Die evdonla bezeichnet vorzugsweise den emigen Liebesrath Gottes, mit welchem er fich eine Beifterwelt gegenüberftellt, in feiner absoluten Freiheit. Daher ift auch Ephef. 1, 5. das προορίζειν durch die ευδοκία Gottes bedingt, und biefe also gemiffermagen identisch mit dem das προορίζειν ebenfalls begründenden εκλέγεσθαι. Ebenfo hat nun die gött= liche πρόθεσις außer ihrer allgemeineren Bedeutung eine besondere Beziehung auf die Berordnung, wie fich bieg ergibt aus Rom. 8, 28., wo die nod Geoic jur Borbedingung der Berufung gemacht wird mit den Worten τοῖς κατά πρόθεσω κλητοῖς. Die βουλή aber als der Att, in dem Gott mit fich felber fo zu fagen zu Rathe geht, hat aufer ihrer allgemeinen Bedeutung eine befondere Beziehung auf die Momente des offenbaren

Heilsweges von der Berufung an bis zu der Verherrlichung hin, wie sich dieß z. B. ergibt aus der Stelle Apstgesch. 20, 27. Aus dieser Folge der genannten Grundbegriffe ersieht man auch, daß das Leben Gottes als ein ewig in sich vollendetes zu betrachten ist; würde es als ein werdendes betrachtet, so müßte die Folge sen βουλή, πρόθεσις, ενδουία.

In die vorstehende Darftellung der biblifden Bradestinationslehre haben wir die Ungabe, fomie die Rritit der firchlich : theologischen Sauptinsteme über die betreffende Lehre bereits aufgenommen. Der hauptmangel der berichiedenen Sufteme ift, daß fie den vollen Ausdrud der Schrift, nach welchem die Erwählung eine Bestimmung Gottes über die ewige Individualität der Menschen nach ihrer Beziehung auf Chriftum und auf bas Beil in Chrifto ift, d. h. den vollen Lichtglang ber biblifchen Berfonlichteitslehre, nach welcher in der Idee Gottes bor Allem der Gottmensch gefett ift, fodann mit ihm der nächste Ring der Auserwählten, und weiterhin die concentrischen Rreife der Auserwählten bis zu der außersten Beripherie derselben, und wonach erft mit der Beifterund Menschenwelt die creaturliche Welt gesetzt ift, nicht erreicht haben. Damit hangt als wirkliches Bersehen die Bermischung der Erwählungslehre mit der Prädestinations= lehre, und weiterhin der Pradeftinationslehre mit der bedingten Borausbestimmung des göttlichen Gerichts für die innerlich zur Berdammnig Gereiften, genau gufammen. Aus dem unendlichen Unterfchied zwischen dem höchsten und dem niedersten Grade der Erwählung hat namentlich die augustinische und die calvinische Prädestinationslehre einen unendlichen Begenfatz gemacht. Die Scala der Unzulänglichkeiten, welche fich badurch bilden mußte, daß man den Uft der Erwählung auf den bereits in der 3dee vorausgesetzten, aus bem Dunkel eines heidnischen Urgrundes als Eremplar ber Gattung aufgetauchten und um die Ede des Ungefahrs herum in die Befanntschaft Gottes eingetretenen Menschen bezog, einmal auf den noch nicht gefallenen Menschen, bann auf den gefallenen, weiterhin auf den der Bnade nicht widerstrebenden und im Glauben berharrenden, oder auch auf den glaubenden, endlich auf den firchlich frommen, zuletzt auf den tugendhaften Menschen, haben wir in der positiven Dogmatit, S. 958, dargeftellt. Be-Schichtlich bestimmt find die dogmengeschichtlichen Stadien, welche die Bradeftinationelehre durchlaufen hat, folgende: 1) Die ebionitisch = judaistischen Ansprüche, besonders aber die gnoftisch = manichaischen Unfichten und der firchliche Gegensatz gegen dieselben, theils als Widerspruch, theils als dogmatisch noch nicht bestimmte Pradeftinationslehre. 2) Die augustinische Pradestinationslehre, ihre Uebertreibungen und ihre Bestreitung durch die Belagianer und Semipelagianer. Die Synoden zu Arelate und Lugdunum in den Jahren 472 und 475, und die Synode zu Dranges im Jahre 529. Bottschalt'sche Periode, in welcher Gottschalt auch die reprobatio ber Berdammten gu einem Gegenftande der Pradeftination macht. Die Schriften von Prudentius, Ratrameus, Servatus Lupus, Johannes Scotus, Remigius. Die Synoden von Chierfy 853 und Valence 855. 4) Der mittelalterliche Augustinismus. Seine Limitation durch die Thomisten, seine Brechung durch die Scotisten. 5) Der wiedererneuerte Augustinismus des Thomas Bradwardina, wie er sich fortsetzt durch die Systeme der Borläufer der Reformation Wicliffe, Bug u. A. bis auf die Reformatoren felbft, Luther (de servo arbitrio), Zwingli (de providentia) und Calvin. 6) Der Gegenfatz ber von Melanch= thon ausgehenden, lutherischen Pradestinationslehre der formula Concordiae und der reformirten Pradestinationslehre in ihren berschiedenen Fraktionen (f. Biner, comparatibe Darftellung, über die reformirten Symbole), Supralapfarier, Infralapfarier, hypothetischer Universalismus (Amyraud, f. die Artikel, Universalismus, Arminian, Confessio Sigismundica); 7) weitere Berhandlungen im Zusammenhange mit der angeführten Abhand= lung von Schleiermacher und anderen Beranlaffungen. Bur Geschichte der Bradeftinationslehre find zu vergleichen die dogmengeschichtlichen Werke, die Syfteme der Symbolit, fodann die Artikel Augustinus, Gottschalt, Calvin, Beza, Gomarus, Jansenius in unserer Enchklopadie. Bas die reiche Literatur der Monographieen über unferen Gegenstand

felbst anlangt, fo kommen nach ben Erklärungen der alteren Rirchenbater gegen die Bradestinationslehre der Manichaer zuerst in Betracht die aus dem Kampf wider die Manichaer und wider den Belagianismus hervorgegangenen, unferen Gegenftand betreffenden Schriften Augustin's. Die hieher gehörigen Schriften Augustin's gehören einer zweifachen Phase an: 1) Schriften gegen ben Fatalismus ber Manichaer (de natura boni ect.), 2) Schriften der Bradeftinationelehre angehörig: de praedestinatione sanctorum u. A. Ueber die nachreformatorische Literatur vergleiche man die Literaturangaben in den Artifeln Calvin, Beza, Gomarus, Jansenius u. A. — Sodann Walch, Bibliotheca theolog. I. p. 93. 255. III, 780. Siftorie der Reter V, 218 - 288. Dang, Universal-Borterbuch ber theologischen Literatur, ber Art. "Gnade" S. 337; Prabeftinatianer S. 773. Supplementheft S. 41 "Gnabe". Befonders aber Winer, Sandbuch der theologischen Literatur, I, 442, wo die betreffenden Schriften von Calvin, Bem= ming, Beza, Sunnius, Arminius, Biscator, Borft, Janfen, Ambraud u. f. w. angeführt find. Die hier ebenfalls angeführte Schrift des Unterzeichneten: Die Lehre der heiligen Schrift bon der freien und allgemeinen Gnade, entgegengefest der Schrift von Booth: der Thron der Gnade (überfest von Fr. Krummacher), scheint uns noch berechtigt in ihren Aeufierungen über die allgemeine Gnade, unzulänglich aber in ihren Borausfetzungen, betreffend die Ermählungslehre. Die neuesten Schriften über unseren Gegenstand fiehe in bem erften Erganzungsheft zu Winer's Sandbuch, S. 72. Insbesondere noch zu bergleichen find die betreffenden loci in den Werten über reformirte Dogmatit bon Schweiger, Ebenso die in meiner positiven Dogmatit S. 378 und S. 973 Ebrard und Seppe. erwähnten Streitschriften und Berhandlungen, namentlich zwischen Schweizer und Ebrard. Nach der driftlichen Erwählungslehre hat Gott dem Menschen fein Schickfal, der Grund. lage nach, in fein innerstes Wefen und Berg gelegt mit ber ihm berliehenen Unlage, und hat diefe Zulage einerseits der Freiheit des Menschen felbst anvertraut, mahrend er ben Bebrauch, welchen der Mensch bon dem anbertrauten Gute macht, felbst überwaltet in Gericht und Gnade. Auch die kirchliche Erwählungslehre erkennt biefe Thatfache für die Chriften in bedingter Beife an, indem fie fich (freilich mit berichiedener Exegefe) befennt zu ben Worten: Wer ba glaubt und getauft wird, der wird felig werden, wer aber nicht glaubt, ber wird verdammet werden. Rur ift ber Segen ber menich= lichen Freiheit als Wahlfreiheit überall dadurch bedingt, daß der Mensch feine unbebingte Abhängigfeit bon Gott, ale Gunder bon der gottlichen Gnade, erfennt, und demgemäß mit feiner Wahlfreiheit, welche ihm in feinem materiellen Unbermögen geblieben ift, in den freien, gottlichen Gnabenrathichlug hingebend, eingeht. Mit Ginem Borte: nach dem Chriftenthum besteht das Wohlverhalten der menschlichen Wahlfreiheit darin, daß fie eingeht in den Gnadenrathschluß der göttlichen Freiheit und mit ihm Eins wird. Wenn der Chrift fein Kreuz auf fich nimmt und Chrifto nachfolgt, fo vollzieht er die Einigung feines Willens mit feinem Schickfal. Rach biefem Grundfate, daß Gottes Führung und bes Menfchen Bahl im Chriftenthum Gins werden, find nun alle augerdriftlichen Syfteme über die Prabeftination ju betrachten. Sie ftellen das Berhaltniß amischen Beiden alle bar als eine mehr ober minder größere Divergenz.

Sehen wir zuvörderst auf das außerchristliche Judenthum, so ist es ganz den versschiedenen Shstemen gemäß, daß der Sadducäsmus den Menschen betrachtete als seines Schicksals Schmid (s. Winer, Realwörterbuch, den Artikel Sadducäer, Bd. II, 355), daß der Pharisäsmus in äußerlicher Theilung der Wirkungen göttlicher Huld und menschlichen Wohlverhaltens das Geschick des Menschen theils von göttlichen Schickungen, theils von menschlichen Aften abhängig machte (Joseph. Antiq. 13, 5. 9.), und daß endlich der am meisten mit dem Heidenthum vermengte Essenismus das Schicksals ein unvermeidliches Verhängniß betrachtete, wenn auch vorwaltend im Sinne eines religiösen Quietismus (f. den Art. "Essene" in unserer Enchklopädie und die betressenden

Citate aus Josephus).

In diefem Puntte, wie in vielen anderen, find ichon bie Effener gnoftisch und ihr

Fatalismus fest fich in bem eigentlichen heidenchriftlichen Gnofticismus weiter fort. Wir erlauben uns aber auch den Muhammedanismus unter bem Gefichtspunkte des Gnofticismus zu betrachten. Denn der Gnofticismus ift nach der Bermischung driftlicher Elemente mit heidnischen, nationalen Anschauungen zu bestimmen. Schon der perfifche Onofticismus des Manes hat ben Reim des Abfalls von Chrifto zu einer ziemlichen Entwidelung gebracht; in bem arabifden Gnofticismus bes Muhammed aber ift er vollendet. Darum ift denn hier auch das Fatum in feiner Identität mit der abfolutfultanischen Billfür des Allah vollendet. Zwischen bem Fatum und der fittlichen Bahlfreiheit des Menschen ift beinahe gar fein Berhaltniß mehr, ausgenommen in Bezug auf den Muhammedaner, feine guten Werke und feinen damit verheißenen Anspruch auf das Baradies. Der Koran ift im Widerspruch mit fich felbst, wenn er in der 17. Sure und anderwärts einerseits die Unvermeidlichkeit des Schickfals, anderseits die Abmend= barteit ber gottlichen Strafen lehrt. Die Sunniten haben Die Lehre bom Fatum weiter ausgebildet, die Schiiten haben die Borberbeftimmung abhängig gemacht von der gottlichen Prafcienz, welche die Sandlungen vorausgesehen habe. Der Fatalismus Muham= med's felber erftredte fich nach feiner Meinung wohl unbedingt nur über die Unglaubigen (Sure 2), den Gläubigen aber predigt Muhammed das Unbermeidliche in Bezug auf die Todesstunde, um fie zu tapferen Streitern für seine Religion gu machen

Sure 4).

Der heidnische Begriff des Fatums ift im Allgemeinen der Begriff eines Schicffaleverhängniffes, welches fich schlechthin blind verhalt zu dem Willen und der Bahl des Menfchen. Es ift die Carrifatur der göttlichen Bradeftination, die fich ergibt aus bem Mangel an Wechselwirfung zwischen Gott und dem Menschen. Beil ber Mensch tobt ift für den lebendigen Gott, fo ift auch der lebendige Gott todt für den Menschen. Mit der Billfur des Menschen correspondirt die Billfur Gottes. Ja, mit dem borausgesetzten Zwang der Sinnlichkeit und der Damonen über der Willfür des Menschen correspondirt nun auch ein Fatum der Rothwendigfeit über den willfürlichen Göttern, ebenso nächtlich finfter wie bas Thun des Menschen. Indessen muffen wir zwischen der letten Consequeng des Beidenthums und dem hiftorischen Beidenthum felbst unterscheiden. Die hiftorifden Beidenthumer find nicht absolut heidnisch; fie haben ihre Lichtfeite. Daher modificirt fich der heidnische Begriff des Fatums nach den einzelnen Seidenthümern, guborderft nach den Grundformen des Beidenthums. Dualismus, Bantheismus und Polytheismus hangen allezeit zusammen. Wo aber ber erstere vorwaltet, wie im Barfismus, ba unterscheidet die Schickfalsidee zwischen guten und bofen Menschen, zwiichen einem guten und bofen Benius, oder fogar einer guten und bofen Seele in bemfelben Menfchen. Das Fataliftische fommt bon bem bofen Principe ber, und der Menfch fann ihm unter dem Schute bes Fervers oder des guten Benius durch Abstreifung der Sinnlichkeit, durch Astese und Mortifitation entrinnen. So auch in dem bom Pan= theismus wieder zum Dualismus zurückfehrenden Buddhismus. Im Pantheismus bagegen ift die Pradestination im Leben felber prafent. Bas ber Mensch thut, das thut bie Gottheit in ihm nach dem Gefetze ber Nothwendigkeit ihrer Offenbarung; die Untericheidungen zwischen But und Bofe, und so auch zwischen Glud und Unglud, find nur formale und relative Unterscheidungen; die Wahlfreiheit felbft nur eine Erscheinungsform des Nothwendigen im Menschenleben. Wo aber endlich der Polytheismus bormaltet. ba wird das ewige Fatum ein vielgetheiltes; es wird jum nedischen oder tudischen, ftets aber blinden Bufall, dem Altmeifter aller vielgetheilten Robolde mitten in dem unendlich vielgetheilten Leben felbst. Diese drei Brundformen der Fatalität find nun vielfach modificirt in den confreten Beidenthumern durch die Aufftellung einer relativen Wechselwirfung zwischen göttlicher Borherbestimmung und menschlicher Freiheit. Go find 3. B. die jetigen Alterthumsforscher barüber einverftanden, daß die griechischen Eragodien feine Schidfalstragodien find nach ber modernen Auffassung bon Schiller.

Die griechische Tragodie kennt den Begriff einer sittlichen Schuld und gerechten

Bergeltung. Die germanischen Ufen felbst haben ihren einstigen Untergang in Ragnarod durch fruhe und mehrfache Berschuldungen herbeigeführt. In der Entwidelung des grie= difch-romifden Beidenthums tann man einen deutlichen Fortschritt in Beziehung auf Die fittliche Aufhellung der dunklen Schicksalbibee bemerken. Die griechische Moira ober Schickfalegöttin fteht noch bei Somer blindwaltend in nächtlicher Macht über bem geiftig bewußten und waltenden, perfonlichen Zeus; er tann allenfalls mit ihr ringen und ihr einigen Abbruch thun. Dagegen fteht bas romifche Fatum unter bem Zeus, ober im allgemeineren Sinne unter ben Göttern; es ift bas bon den Göttern ausgesprochene, unabanderliche Berhangniß. Dazu tommt, daß bas Schidfal im Begriff ber Moira, fowie in feiner Bergweigung zu ben Moirai (ben Spinnerinnen, welche ben menfchlichen Lebensfaden fpinnen), die ichon bei Somer vor fich geht und die fich bei Befiod ju den drei Göttinnen Rlotho, Ladefis und Atropos geftalten, wie auch in den romifchen Bargen, fowie in den fandinavifchen Balfprien, immer wieder oder doch borzugsweise in weib= licher Geftalt auftritt. Das heidnische Bewußtsenn ichien ein gemiffes Bertrauen und Gelbstgefühl, gegenüber bem Schicffal, auszudrüden, indem es daffelbe in weiblicher Natur darftellte; freilich mochte mit diefem Rarafterzuge auch die weibliche Ueberlegen= heit im Ueberliften und Fangen, fowie bas Rathfelhafte und Wandelbare weiblicher Launen ausgedrückt fehn. Much bas mittelalterliche Bewuftfehn hat fich ja wieder mit Borliebe eine weibliche Lenkerin der Befchide erschaffen in der Bergötterung der Dabonna. Daher ftellt fich benn auch der Bestalt der Moira bei den Griechen die Tuche zur Seite, die Bottin des launischen Bufalls, des Schicksalswechsels, die aber insbefondere eine Beberin von Blud und Segen ift. Ihr entspricht die romische Fortung, die fich auf bas Mannichfaltigfte nach ben berichiedenen Lebensaltern, Geschlechtern und Ständen in Glücksgöttinnen verzweigt (Fortuna Plebeja, F. Patricia etc., f. Lübker, Real : Lexison des klaffischen Alterthums, die Artikel "Moira" und "Tyche"). Das Ringen des menschlichen Beiftes mit den Berhangniffen des Schichfals tritt am Großartigsten hervor in der germanischen Mythologie. Ja, das Schicksal selbst scheint in höchster Botenz der verhüllte, hochste Gott über den Göttern Fimibultyr zu sehn, welcher am Ende des Afenkampfe ale offenbarer Gott herbortreten wird (f. Simrod's beutsche Mythologie S. 201). Auch die Götter haben aber einen gewiffen Antheil am Weltregimente unter dem Namen der Regin, und in ihrem Dienste stehen die drei Nornen (die nordischen Pargen), mit benen wieder die Walturen in genauer Berbindung ftehen. Dagegen hat der Fatalismus mohl feinen ftartften Ausbrud in der indifden Weltanschauung gewonnen. Die Trimurti ber Inder erscheint wie ein Lebensbild ber brei Moiren oder der drei Bargen en gros, und es ift farafteristisch, daß gerade Siva, ber Gott der Zerftorung, der Regation des individuellen Lebens, zu dem eigentlichen Boltsgott der alten Inder geworden ift. Es murbe zu weit führen, wollten wir folden Untithefen in dem Schicksalsbegriff der Alten weiter nachgehen. Im Allgemeinen fann bemerkt werden, daß die Idee des Berhangniffes fich in demfelben Dage lichtet und fittlicher wird, ale ber gegenüberftehende Menich fich feiner sittlichen Bablfreiheit bewußt wird, und daß fie fich in bemfelben Dage verduftert und zu einem drohenden, feind= lichen Schidfal geftaltet, wie er fich mit feinem Bewußtfebn felbft verliert und bingibt in die Macht feines natürlichen Wefens in damonischer Berftimmung. Ueber den mit bem Sterndienste gufammenhangenden Schicksalebegriff vergleiche Nort, muthologisches Real-Börterbuch, den Artifel "Sterndienft". Ueber den neueren philosophischen Begriff ber Borherbestimmung bergleiche man unfern Artifel "Decastonalismus". Rach bem tantischen Suftem befteht in dem dieffeitigen Weltwefen ein dualiftischer Begenfat awis fchen dem Schickfal und der Tugend, den das Walten Gottes im Jenfeits aufloft. ber Begel'ichen Bhilosophie findet fich die formale, fittliche Freiheit in ber Enge und Rlemme zwischen ber idealiftischen Rothwendigkeit und dem realistischen Bufall. Weiteres fehe man unter bem Artitel "Freiheit", wo auch die betreffende Literatur verzeichnet ift. Cbenfo unter dem Artitel "Fatalismus".

Borfehung. Die Lehre von der Borfehung, providentia, nobvoia, b. h. von bem Walten Gottes über ber Welt, bermittelft beffen er nicht nur erhaltenb ben Beftand ber Welt fichert, fondern auch den Lauf der Welt regierend lenkt gur vollen Berwirklichung feines Beltzwedes, hangt genau zusammen einerseits mit der Lehre bon ber Schöpfung, andererseits mit der Lehre von der Borherbestimmung; ift aber auch pon beiden bestimmt zu unterscheiben. Was nun den Busammenhang derselben mit ber Lehre von der Schöpfung anlangt, fo glauben wir mit Grund die Stellung, welche biefer Lehre gewöhnlich im dogmatischen Systeme gegeben wird, indem fie als Erganzung ber Schöbfungelehre aufgeführt wird, in Anspruch genommen zu haben (positive Dogmatit, S. 372). Man fchiebt fie nämlich zwischenein zwischen bie Lehre von ber Schöpfung und die Lehre vom Menschen, indem man fie zur Theologie im engeren, dogmatischen Sinne rechnet. Dadurch wird aber die organische Folge der Begriffe mehrfach verwirrt. Erftlich bleibt die Welt ein Torfo ohne ihre Spite, ohne den Menschen und die Geifterwelt überhaupt. Zweitens schwebt bann ber Mensch in ber Luft, indem er auftritt geschieden von feiner Bafis, ber Belt. Drittens aber ift von der Borfehung die Rede, bevor ihr das ihr entsprechende, eigentliche Objett, die Freiheit des Menfchen und die freie Beifterwelt gegeben ift, und die Folge davon ift diefe, dag man dann hinterber bei der Ginführung des freien Menschen eine Antinomie zwischen der voreilig beftimmten Borfehung und der menfchlichen Freiheit ju finden meint, oder den Schein berfelben gu befeitigen hat. Erft unter ber Boraussetzung einer freien Beifterwelt aber ift ber Begriff ber Borfehung gang verftändlich. Die Schöpfung als folche nämlich ift als Uft und als Produkt ein Alleinwirken Gottes, welches ein bedingtes Alleinwirken bleibt auch in dem symbolischen Schein der Freiheit, welcher der Natur mit ihren inneren Brincipien gegeben ift, und fie schließt fich eben ab mit ihrem hochsten Bebilde, ber Aufftellung freier, jur Gelbftbestimmung berufener Wefen. Damit ift bann aber eine gang neue Stellung Gottes zur Welt indicirt. Er muß Berr bleiben über feine Welt und Meister seines Weltzwecks, ohne die Welt in ihrem Rern, dem freien Befen perfonlicher, gottverwandter Beschöpfe zu vergewaltigen und damit felber zu zerftoren, b. h. er muß feinen Rathichluß und Weltplan mit dem Beftehen der freien Beifterwelt vermitteln baburch, daß er diese Beifterwelt nicht nur mit feiner Allmacht, sondern vielmehr noch mit feiner Beisheit, Liebe, Berechtigkeit und Gnade überwaltet. Er muß Gott bleiben über der Welt und in der Welt, trot der anscheinenden Gefahr, daß der mogliche Aufruhr ber Beifter ihm feine ichone Welt gertrummern und feinen 3med vereiteln fonnte, ja, gerade durch diefe Befahr hindurch, indem er alle Widerftrebungen der creatürlichen Freiheit in feinen Beltplan berwebt und feinen 3med um fo herrlicher berwirklicht, ohne doch der Freiheit in aller Welt ein Haar zu frümmen, ja, gerade in folder Beftalt, daß er fich als der Erhalter, Lenker und Befreier der fittlichen Freiheit in der Belt bewährt. Dieg eben ift der fpecififche Grundzug der Borfehung: jene Tiefe ber Weisheit Gottes, womit' er die freie Beifterwelt als folche überwaltet und ihrem Biele, als Weltregent, entgegenführt, indem er dafür, als Erhalter der Welt, Die gange natürliche Welt in Mitwirkung fest. Salten wir diefe Unterscheidung feft, fo muffen diejenigen Unfichten, welche entweder den Begriff der Schöpfung in den der Borfehung, insbesondere der Erhaltung, möchten aufgeben laffen (Schleiermacher §. 39, S. 190 ff.), oder die den Begriff der Borsehung zu dem Begriff einer fortgesetzten Schöpfung herabseten möchten (Rothe, Ethit I. S. 116; die Weltregierung halt er feft, boch foll fie nur eine besondere Seite der fchöpferischen Wirksamkeit Gottes fenn), als unzulängliche Auffaffungen erscheinen. Bas andererseits aber die Beziehung der Lehre bon der Borsehung zu der Lehre bon der Borherbestimmung anlangt, so tann die Lettere als ein Beftandtheil der Ersteren betrachtet werden, insofern nämlich die Borfehung nach ihrer allgemeineren Bedeutung bas gange Balten Gottes bis zu ber letten efchatologis ichen Berwirklichung feines Beltzwecks umfaßt. Bei ber genaueren Bestimmung beiber Begriffe aber ergibt fich ein Begenfat. Die Borherbestimmung bezeichnet bas Balten Gottes, hinsichtlich der Setzung seiner Zwecke, mit absoluter Sicherheit und Gewißheit. Die Borsehung dagegen bezeichnet dasselbe Walten, wie es zwischen den absoluten, göttslichen Zwecken und der freien Geisterwelt mit unendlicher Weisheit vermittelt. Ein älterer Ausdruck bezeichnet die Vorsehung auch als Vorsicht. Man kann sie aber auch in der modernsten Bedeutung des Wortes als die göttliche Vorsicht bezeichnen, denn unsendlich schonend und borsichtig verwirklicht Gott seinen Nathschluß, seines Namens Ehre in der Seligkeit seines Geisterreichs zu offenbaren.

Nach diesen Bemerkungen kommen nun folgende Punkte in Betracht: 1) der Borsfehungsgebanke, wie er allen Religionen eigen und mit der Religiosität selber identisch ist; 2) die biblische Lehre von der Borsehung und ihre Exemplisikation; 3) die kirchliche oder dogmengeschichtliche Lehre; 4) das entwickelte dogmatische System; 5) specielle Ans

sichten und Berhandlungen.

Der Glaube an die Borfehung Gottes ift mit der lebendigen Religiosität oder mit ber Berehrung einer lebendigen Gottheit Gine. Go viel Borfehungsglaube, fo viel wahres Gebet; so viel wahres Gebet, so viel Glaube an die Borsehung. Die Thoren fprechen in ihrem Bergen: ba ift fein Gott, es ift fein lebendiger, gegenwärtiger, wirtfamer Gott vorhanden (Pfalm 14, 1). Daher hat auch Lactantius die Berläugner der Borsehung als Atheisten bezeichnet (Instit. I, 2), und auch Clemens von Alexandrien hat fich in ahnlicher Beife ausgesprochen. Gelbft ber Fetischanbeter verehrt feinen Fetifch, weil er bon ihm eine Art bon Schutz und Forderung feines Wohlsehns erwartet. Die homerischen Götter find mit ihrer beschränkten Borsehung tief in den trojanischen Rrieg verwickelt. Die Bedeutung des Prometheus, der Pallas Athene, der Nemefis, der Eumeniden und ähnlicher Gestalten hängt mit dem griechischen Borsehungsgefühl genau zusammen. Der germanische Dbin überwacht mit seinem Einen Auge die Beschide und Rampfe der Kulturwelt und die Raben auf seinen beiden Schultern fteben ihm dabei zu Dienft, Thor ift feine exekutive Macht, heimdall ber Bachter auf ber Götterbrude, Tyr der treue Nachtwächter vor dem Saufe der Afen. Bas die philosophischen Ansichten betrifft, so ift ber Damon des Sokrates fogar ein Schattenbild der Providentia specialissima. Nur in dem ertremen Gegensate des Epicuraismus und des Stoicismus icheint der eigentliche Borfehungsglaube zu erlöschen auf entgegengefette Beife. Die feligen Götter des Epikur bekummern fich in ihrem Jenfeits nicht um den Lauf ber Welt; im Stoicismus ift menigstens ber Nerb bes Borfehungeglaubens gerfchnitten, indem der Stoifer fich in feiner fittlichen Bernunft feine eigene, allerdings mit der aller Welt immanenten Gottheit jufammenhangende Borfehung ju erschaffen fucht. Roch mag bemerkt werden, daß aller heidnische Glaube an das Schickfal und alle heidnische Mantik zu dem Borfehungsglauben in Beziehung fteht.

Die heilige Schrift ist das Buch der Vorsehung nar Exoxyp, weil sie das Buch ber Offenbarung bes lebendigen Gottes ift. Sie verherrlicht zuvörderft bie Borfehung Gottes nach allen ihren Beziehungen durch die Erzählung der großen Thaten und Thatfachen diefer Vorsehung. Un die Thatsachen der Erhaltung der Welt in dem Leben Adam's, Roah's, Isaat's, Joseph's u. f. w. reihen die Thatfachen der Lenkung ber ereatürlichen Dinge für die 3mede des Reiches Gottes fich an, namentlich alle großen Bunder des Alten Testaments. Die Thatsachen der Regierung aber zeigen, wie er bie Menschen frei gibt und frei läßt, in der Geschichte des Rain, des Pharao, des Judas u. f. m.; wie er zuvorderft ihre Bedanken zu lenken fucht, in der Befchichte Bileam's, Saul's und vieler Andern; wie er fodann dem Bofen steuert, in der Geschichte der Brüder Joseph's, des Pharao, des Ahab und Anderer; wie er endlich das Bofe zuläßt, um ihm burch feinen Scheintriumph feine Riederlage zu bereiten, in ben Leiden Jofeph's, in dem Untergange des Pharao im rothen Meere, in den Anfechtungen Siob's, bor Allem in dem Leiden und Tode Jesu. Der Tod und die Auferstehung Jesu ift bie höchste Offenbarung der providentia als providentia specialissima in der Weltgeschichte. Und wie Chriftus, als der zuborberordnete Beiland ber Welt, bas hochfte Augenmerk der göttlichen Borfehung über ber Welt ift, das Centrum, in welchem Gott jum Boraus bie Rettung der in die Berlorenheit der Gunde dahingegebenen Welt gefichert hat, fo ift er auch felber in feinem Balten offenbar geworben als bas perfonlich in ber Belt erichie= nene Auge ber göttlichen Borfehung, als bas Licht der Welt, als die Erscheinung ber ewigen Borfehung felbft. Sein Leben ift ber Mittelpunkt aller thatfachlichen Zeugniffe, sunächst bafür, daß Gottes Borfehung mit besonderer Dbhut über allen Frommen maltet, mit allen Frommen wirkt und allem Buten den Sieg verleiht; aber dann auch dafür, daß Gott alle Frommen und Guten zu lebendigen Bertzeugen feiner Borfehung felber macht. Diefer Befchichte der Borfehung Gottes in der Bibel entspricht benn auch die Lehre der Bibel von dem göttlichen Walten. Die betreffenden Citate finden fich in jedem größeren Ratechismus, sowie in jeder biblifchen Theologie und ausführlichen Dogmatik. Sier nur Folgendes: Das Berhältniß zwischen dem menschlichen Rathichlag und dem göttlichen Rathschluß wird fehr bezeichnend ausgesprochen in den Spruchen Salom. Rap. 16, 1 - 9; die Bernichtung des Bofen Jef. 8, 10; die Befchrantung beffelben Pfalm 65, 8; die Wendung beffelben jum Beften 1 Dof. 50, 20; die gange Bendung der antidriftlichen Anschläge zu Bunften des Reiches Chrifti Apostelgesch. 4, 27. 28; die Leitung der ganzen Welt Apostelgesch. 17, 26; die Leitung der Uebel in der Welt Pfalm 148, 8; Jef. 45, 7; Amos 3, 6; die Leitung und Bewahrung ber Frommen Pfalm 37, 5; Rom. 8, 28; Matth. 10, 29. 31; inebefondere die Leitung berselben nach dem Bilde ber Führung Chrifti durch den Tod zum Leben 1 Sam. 2, 6. 7; Sebr. 12, 6. 7. 11; Jak. 1, 12. Das Buch Siob ift ein Buch ber Borfehung durchweg; im höchften Sinne aber find dieft die bier Evangelien. Das Wort felbft ποόνοια, providentia berdanken wir dem apokruphifchen Stadium der altteftamentlichen Theologie, bem Buche der Weisheit, Rap. 14, 3; 17, 2; vgl. 2 Maffabaer 15, 2; 3 Maff. 2, 21; 6, 2.

Dogmengeschichtlich hat fich die Lehre von der Borfehung entwickelt mit der Lehre bon Gott und feinen Gigenschaften, insbesondere bon feiner Allwiffenheit, mit ber Lehre bon ber Schöpfung, bon dem Sundenfall und ben göttlichen Beilerathichluffen, insbesondere mit der Lehre bon der Brabestination, bon Chrifto, bon der Beilsordnung, bom Uebel und bon der Erneuerung der Welt. Un und für fich betrachtet gehörte die Lehre bon der Borsehung ju den unveränderlichsten Dogmen, wie die Lehre bon Gott felbft. Doch haben die verschiedenen Zeitalter der Theologie fich immer mit der Definition des Begriffs der Borsehung befast. 3. B. Lactantius (de ira dei c. 10) cujus vi ac potestate omnia, quae videmus — et facta sunt et reguntur; Chrill von Alexanbrien, indem er Gott bezeichnet als ἐπόπτης των όλων καὶ ἐπιμελητής (lib. 10. in Joh.). Thomas von Aquino faßte das Moment des Zwecks bei der betreffenden Bestimmung scharf in's Auge: ratio ordinandorum in finem. Es liegt in der Natur ber Sadje, daß ein fo allgemein driftlich-religiöfer Glaubensartitel mehr in ben Ratechismen, als in den Symbolen hervortritt. Der fleine lutherifche Ratechismus hebt in der Erklärung des erften Artitels des apostolischen Symbolums von Gott dem Bater wenigftens die einzelnen Momente der Lehre von der Borfehung besonders hervor. Bu einer bestimmteren, begrifflichen Behandlung der betreffenden Lehre fommt es freilich auch in bem großen Ratechismus Lutheri nicht. Das Gleiche gilt von Melanchthon's locis wo in dem Artikel de creatione Giniges über die Borfehung vorkommt. Dagegen gehören die beiden Fragen des Beidelberger Ratechismus, Nr. 27 und 28, zu den lebendigsten und gehaltreichsten des ganzen Lehrbuchs, wie denn auch nicht minder die reformirten Symbole, namentlich confessio Helv., Gallic., Belgic., die Borsehung bestimmt beschreiben. Ebenso hat der Catechismus romanus p. I. cap. II. von Frage 15-20 sich über die Lehre von der Borsehung ausführlich verbreitet. hier tritt neben den Momenten der gottlichen Erhaltung und Regierung der Welt, welche der Beidelberger gang präcis als den wefentlichen Inhalt des Begriffs der Borfehung bezeichnet hat, qu= gleich das mehr philosophisch-theologische Moment des concursus ziemlich deutlich her-

bor, wie es freilich in bem intenfiv gefaßten Erhaltunge und Regierungsbegriff ichon mitgesett ift. Die protestantische Dogmatik hat weiterhin den betreffenden Artikel begriff= lich und suftematisch sorgsam ausgebildet; was aber nicht hinlänglich hervortritt in ber älteren Theologie ift erftlich bas driftologische Princip der betreffenden Lehre, welches freilich überhaupt in dem Artikel "Theologie", sowie in dem Artikel "Anthropologie" fehr vermißt wird. Das heißt, wie die Lehre bon Gott und vom Menfchen zu abstratt monotheistisch auftritt, nicht genugsam erfaßt in der confreten Begiehung auf Chriftum, so auch die Lehre von der Vorsehung insbesondere. 3. B. in der Bestimmung von Chemnit: Actio dei generalis, qua adest suae creaturae, sustentans et conservans eam, donec vult eam conservari, et ordinem sui operis a se institutum servat et adjuvat. Reinhard: dei actio, qua mundum universum perpetuo conservat, et omni tempore sapienter administrat. Dazu tommt zweitens der Mangel an energischer Bervorhebung des teleologischen Besichtspunkte, theilweise mohl baraus zu erklären, daß sich die Lehre von der Borfehung in der Lehre von der Pradestination, ja, im Grunde in allen Lehrstücken des Glaubens bis zur Eschatologie bin, fortfett. Dagegen wird bie Eintheilung der Afte ber Borfehung in Erhaltung und Regierung der Belt immer mehr conftant, namentlich bei Chemnit, Calob, Morus, Döderlein, Reinhard und Anderen, wogegen Quenftedt, Buddeus, Baumgarten und hente auch den concursus als dritten Aft mit aufnehmen. Quenstedt: Providentia est actio externa totius SS. Trinitatis, qua res a se conditas universas ac singulas tam quoad speciem, quam quoad individua potentissime conservat, inque earum actiones et effectus influit, et libere ac sapienter omnia gubernat ad sui gloriam, et universi hujus atque inprimis piorum utilitatem. Sofern nun dieser concursus bestimmt wird als die Mitwirfung ber göttlichen Allgegenwart mit jeder lebendigen Rraft in der Welt, fällt er mit dem Moment der Erhaltung der Dinge zusammen, sofern er bestimmt wird als Erhaltung der menschlichen Freiheit insbesondere, fällt er zusammen mit der Regierung, sofern er überhaupt aber bezogen wird auf die causae secundae, ift er ein anderer Ausdruck für die gange Borfehung felbft. Wenn ferner Gerhard, Hollag und Baier auch die praecognitio (πρόγνωσις) in den Begriff mit aufnehmen, fo bezieht sich diese Bestimmung mehr auf die Modalität der Borfehung, als auf die einzelnen Atte der Borfehung felbft. Es beruht auf bem innigen Berhältniß zwischen ber Erhaltung und ber Regierung Gottes, daß die Einen borzugsweise die Borfehung als creatio continua betrachten (3. B. Luther, Melanchthon), Andere mehr ausschließlich als die göttliche Regierung allein, indem fie bann die Erhaltung entweder jur Schöpfung rechnen oder besonders betrachten (Baumgarten, bon Ammon u. A.). Es entstehen aber aus diefen Schwanfungen des Begriffs rudwarts jur Schöpfung, ober bormarte jur ausschlieglichen Regierung einseitige Betonungen, welche das Eigenthümliche ber Lehre verdunkeln. Undererfeits gilt aber das Gleiche von der Auflösung des Begriffs der Borsehung in die beiden Begriffe der Erhaltung und ber Regierung (Steudel, Ripfch). Die der 3bee der Bor= fehung gemäße Bestimmung der einzelnen Momente wird die Erhaltung der Belt als eine durch die Regierung der Welt bedingte, sowie die Regierung der Welt ale eine durch die Erhaltung berfelben bedingte ju berfteben haben, fo daß allerdinge in ber intenfibsten Fassung ber Regierung die Erhaltung mit gesetst ift und umgekehrt.

Das entwickelte Shstem, welches unsere ältere Theologie über die Lehre von der Borsehung ausgebildet hat, sindet sich aussührlich dargestellt namentlich in Hahn's Lehre buch des christlichen Glaubens I. S. 404 ff., sowie in Hase's Hutterus redivivus

S. 154 ff.

An der Spitze steht die Desinition in verschiedenen Fassungen, z. B. ea dei actio, qua efficit, ut rerum creatarum universitas sini suo respondeat. Sodann werden die Momente oder Grundsormen der Borsehung genannt. Erstlich die conservatio, und zwar a) als conservatio der Substanzen der Dinge im Gegensatz gegen die annihilatio; d) als conservatio der Form der Dinge oder des nexus cosmici im Gegensatz

gegen die destructio. Zweitens die gubernatio als Lenkung aller Beränderungen der Dinge dem göttlichen Rathschluß gemäß, und zwar a) ratione objecti gubernatio generalis, vel specialis (Apostgesch 5, 45), vel specialissima (Röm. 8, 28; Tim. 4, 10). b) ratione formae sive efficaciae: 1) theils ordinans, theils miraculosa; 2) theils dirigens oder adjuvans, theils permittens, oder limitans, oder determinans. Hierzu kommt dann drittens dei Manchen der concursus, entweder nach früherer Fassung als cooperatio dei in iis, quae fiunt a creaturis tamquam causis secundis, oder nach späterer Fassung als conservatio virium redus creatis ad agendum inditarum. Der concursus theilt sich dann in den concursus generalis und in den concursus specialis, oder gratiosus, wie er in der Offenbarungssphäre als extraordinarius oder miraculosus wirft, in der kirchlichen Sphäre als ordinarius durch die media gratiae.

Sinsichtlich des concursus wurde die wichtige Bestimmung gemacht, Gott concurrire

ad materiale, non ad formale actionum humanarum.

Haterte, not a tract which the der Providenz hat man in folgender Weise drei subjektive (ratione Subjecti) und drei objektive (ratione Objecti) Akte Gottes unterschieden. Bon den drei subjektiven Actus heißen zwei immanentes. 1) Die  $\pi \rho \delta \gamma \nu \omega \sigma \iota \varsigma$ , praescientia, der actus intellectus, vermöge dessen Gott voraus erkennt, was den Geschöpfen zuträgslich ist, und 2) der actus voluntatis, die  $\pi \rho \delta \vartheta \epsilon \sigma \iota \varsigma$ , propositum, welcher die göttlichen Rathschlüsse umsasst, jener Boraussicht gemäß. Der dritte Actus (als providentia stricte dicta von der Gesammtheit der Akte als der providentia late dicta unterschieden) ist transiens, die  $\delta\iota o \iota o \iota \sigma \rho \sigma \iota s$  oder executio, d. h. die conservatio, cooperatio et gubernatio rerum creatarum selbst in ihrer Bethätigung. Die drei objektiven Akte der Borsehung endlich werden bestimmt: 1) als providentia generalis, sive rerum universitatis (Psalm 104; 148, 1—13); 2) als providentia specialis sive naturarum rationalium (Psalm 139, 15; Hidd 10, 9—12 u. s. w.); 3) als providentia specialissima, s. piorum (1 Tim. 4, 19).

Die Kritik des fkiggirten Syftems kann bon der Ungulänglichkeit der gulet genannten Eintheilung ausgehen. Es ift anzuerkennen, daß die Eintheilung ber providentia nach ihren Objetten in generalis, specialis und specialissima das bunamifche Berhalten Gottes in feiner Borfehung, nach welchem fein Balten beftimmte Centralpuntte hat, indem es jedes Wefen nach feinem inneren Beftimmungsgehalt überwaltet, im Ungefähren mit einer formalen Schuldiftinktion richtig angedeutet hat, aber auch nur angedeutet im Ungefähren. Denn das Objekt der providentia specialissima ift vor Allem Chriftus. Wie Gott in Chrifto dem Sohne die Welt gegründet hat (Joh. 1, 1-3; Joh. 17), fo hat er auch in ihm den Weltlauf gefichert und festgestellt (Col. 1, 17). In diesem Sinne heißt es auch prophetisch von ihm: ich gebe Bolter für beine Seele (Jef. 43, 4), und in diesem Sinne ift er der δοισμένος (Apftgesch. 10, 42) schlechthin: die durch die Borfehung Gottes geficherte Säule der durch die Sünde erschütterten Welthalle, oder gar ber burch die Borfehung gelegte, feste Edstein (Bfalm 115, 22; Matth. 21, 42) des aus den Trümmern des Sundenfalls neu aufzubauenden, emigen Gottesreichs. Diefe providentia specialissima umfaßt bann freilich mittelbar auch bas Walten Gottes über ben Frommen, ja, bhnamisch umschließt sie nicht nur die providentia specialis, sondern auch die providentia generalis. Das Walten Gottes über dem Gottmenschen ist die driftologisch bestimmte Erhaltung und Regierung der Welt; des Ganzen, wie alles Einzelnen, nach Maggabe des ihm inwohnenden Bestimmungegehaltes.

Hieraus ergibt fich aber auch, daß die subjektive πρόγνωσις Gottes vor Allem als πρόγνωσις Christi, des Gottmenschen, zu bestimmen ist, und daß sie in dieser Bestimmung zunächst als Akt der Erwählung mit der πρόθεσις in Eins zusammenfällt. In Folge dieser Bestimmungen erhält dann aber auch der concursus seine ganze Intensität Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber (2 Cor. 5, 19).

Rehren wir also einmal getrost die Ordnung des vorstehenden Shstems um, so

bildet sich das folgende Schema:

Bie bie Schöpfung Gottes die Setzung und Bermirklichung der Brincipien der Belt ift bis zu der Setzung des freien Beifterreichs bin, fo ift die Borfehung bie Festsetzung und Bermirklichung der 3mede ber Belt gemuß seiner perfoulichen Bechfelwirkung mit der freien Beifterwelt. Wie aber Gott als Schöpfer alle Principien der Welt zusammengejaßt hat in Christo, als dem Grundprincip (nowrbroxog Colosser 1, 15 und 18), so hat er ale Weltlenter alle Zwede zusammengefaßt in dem Grundzwed ber Barufie Chrifti gur Bermittelung feiner absoluten Gelbstoffenbarung. Gehen mir demzufolge auf das faktische Walten der Borfehung, fo schließt fich mit der providentia specialissima über dem Leben Chrifti die gange, durch die Gunde verdunkelte Borfehung Gottes wieder auf, und zwar als specialis über den Gläubigen, als generalis über dem gangen Beifterreich mit Inbegriff feiner Bafis, des Rosmos. Schliegen wir bon dem faktischen Balten ber Borsehung Gottes auf ihre ideale oder transscendentale Geftalt in Gott zurud, fo ift der erfte Att die πρόγνωσις Gottes, in welcher er Chriftum den Gottmenfchen erwählt, und in ihm alle Erwählung und Grundlegung der Belt mit beftimmt hat. Diese Erwählung ift ihrer Natur nach auch ichon ποόθεσις; jedoch ift bon ihr die praedestinatio als die Borberbestimmung Gottes über das Schickfal Chrifti, ber Gläubigen, der Geifterwelt und der Welt überhaupt zu unterscheiden. Durch beide Afte ift nun der Aft der Sioixnois oder executio chriftologisch bestimmt.

Faffen wir dagegen bas ber Belt immanente Balten Gottes in's Auge, wie es burch die Offenbarung Gottes in Chrifto bestimmt ift, fo bietet fich der Schluffel für die drei Grundformen des göttlichen Waltens in dem concursus Gottes mit dem berfonlichen Berhalten Chrifti dar. So rein und gang nämlich Chriftus von Gott gefet und bon Gott erfüllt ift ale die perfonliche Offenbarung, fo rein und gang fteht er ihm als freie Berjonlichfeit im Elemente der Freiheit, ber freien Liebe gegenüber, d. h. als die perfonliche Religion. Wie der Bater das Leben hat in ihm felber, fo hat er dem Sohne gegeben, das Leben zu haben in ihm felber. hier alfo wird es durchaus offenbar, daß die Borfehung Gottes die Stiftung, Erziehung und Bollendung der geiftigen Freiheit ift, der freien Beifterwelt in Chrifto. Alle perfonliche Cinwirtung Gottes auf Chriftum wird in ihm angeeignet zu einer reinen Gelbftbeftimmung und Eigenthümlichkeit seines Wefens. Demgemäß bestimmt fich also aller concursus Gottes fo, daß er die causas secundas jur vollendeten Entfaltung ihres Wefensgehaltes bringt, die Naturprincipien nach ihrem immanenten Trieb ber Rothwendigfeit. die Geistesprincipien oder Bersonen nach den Schwankungen und Richtungen ihrer Selbstbestimmung. Diefer concursus aber wird zur Erhaltung oder conservatio, indem die göttliche Regierung alle Beifter, felbft Chriftum, vorübergehend verwendet als Mittel ju bem 3med. Die Welt in ihrer Grundlegung ju fichern und ju ichirmen. Er wird jur Regierung, indem alle Rrafte der Welt mit den Rraften der freien Geifterwelt aufgeboten werden, ale Mittel jum Zwed, ein emiges, feliges Geifterreich in Chrifto gu grunden. In dem Centrum des concursus also ift die gange Beltregierung gestellt in den Dienst der Welterhaltung und die gange Welterhaltung in den Dienst der Weltregierung: beide aber in ihrer Bechselwirfung, wie fie in unaufhörlicher Bewegung die Weltmittel umfeten in 3mede und die Weltzwede umfeten in Mittel, wie fie alle Radien des Weltlebens gufammenhalten in dem Centrum Chriftus, und alle Beil- und Lebenstraft diefes Centrums verbreiten durch die Radien, wirken bin zu dem Biele, an welchem der absolute Weltgrund verflart stehen foll in dem absoluten Beltzweck und diefer Weltzwed nach feiner gangen Fulle offenbar werden foll in dem verklarten Weltgrund.

Die Lehre von der Borsehung stellt sich verschiedenen Irrthümern gegenüber, die man unterscheiden kann in Irrthümer der Regation oder des Unglaubens, in Irrthümer der Nebertreibung oder des Aberglaubens und in Irrthümer des verkümmerten Glausbens, worin sich beide mischen. Zu den Irrthümern der ersteren Art rechnen wir den Materialismus, den Mechanismus, den Sensualismus, den Casualismus; zu den Irrs

thumern der zweiten Art den Fatalismus, den Determinismus, den Bartifularismus, den Occafionalismus. Die dritte Art erscheint in magischen Borftellungen ber verschiedenften Geftaltung (f. bie Artitel Materialismus, Encytlopadie, frangofifche, Fatalismus, Determinismus, Borherbestimmung, Occafionalismus, Magie; ebenfo Sahn G. 470). Benn die Mittelursachen in der außeren Ratur zu dem allwaltenden Schicksal gemacht werden, so kann der Unglaube ausgehen bald von der Materie (Materialismus), bald bon ber Form (Mechanismus); die Mittelursachen im Menfchenleben fonnen als fubjektibe jum Senfualismus, als objektive jum Cafualismus gemacht werden, obichon ber lentere in feiner gangen Confequeng jede bestimmbare Caufalität läugnet. Die Superstition bagegen in vorwaltend paganistischer Form macht bas Idol bes unerbittlichen Schidfals entweder rein transscendent (Fatalismus) oder rein immanent (Determinismus); in borwaltend monotheistischer Form bagegen theilt fie entweder in abstrakter Beise gwis ichen abfolut Ermählten und Berworfenen (Bartitularismus), oder zwischen den Bemeaungen ber Beifterwelt und ber Körperwelt (Dccafionalismus). Der Magismus endlich bezeichnet ein Gemisch abergläubischer und ungläubiger Borstellungen, nach welchen sich ber Menich felber auf Wegen der Gelbitsucht Die Geifterwelt und Die Beschicke durch sinnlofe Formeln und Atte theilweise dienstbar zu machen wähnt.

Der gefunde, lebendige Glaube an die Borsehung Gottes bezeichnet die eigentliche Wahrheit und Innerlichkeit des Gottesglaubens, damit aber auch die gange Tiefe der mit diefer Subjektivität correspondirenden Gottesidee. Daher erklart fich's, baf gerade im Bereiche diefer Lehre die mannichfachsten Probleme hervorgetreten, hervorgehoben und besprochen worden find. Die allgemeinste Frage ift: wie verhalt sich die Borfehung Gottes zu den Mittelursachen überhaupt? Damit hangt die zweite zusammen: wie berhalt fie fich insbesondere gur menschlichen Freiheit? Und gwar insbesondere wieder: wie berhalt fie fich zu bem guten Berhalten der Freiheit, im Webet? Doer andererseits wie ju bem schlechten Berhalten ber Freiheit, jum Bofen? Diefe erfte Linie bon Problemen führt hinüber zu ber zweiten: Bie verhalt fich die Vorsehung Gottes zu dem Uebel? Wie also auch einerseits zu der Idee der besten Welt? Und wie andererseits zu dem Bericht ber Berdammten? Beide Rategorieen sind umschloffen von der dritten: Wie verhalt fie fich zu bem Begriff bes Bufalls? Wie ferner zu bem unendlich Rleinen und icheinbar Bedeutungslofen? Wie endlich ju dem großen Bange der Raturgefete und fittlichen Beltgefete? Und wie endlich berhalt fich bie Borfehung ju fich felbft, b. h. als lebendiges und permanentes Balten ju ihren emigen Rathichluffen?

Es ist schon oben bemerkt, daß diese Schwierigkeiten besonders dadurch entstanden sind, daß man erst eine Vorsehung Gottes ohne Gegenstand aufgesührt hat, dann die menschliche Freiheit nachgebracht ohne ihre Bedingung durch den lebendigen Gegensatz, die Vorsehung; statt daß man die Vorsehung Gottes von vorne herein zu begreisen hat als die Wechselwirkung des persönlichen Gottes mit der freien Geisterwelt, und zwar als dieseige Wechselwirkung Gottes, welche die Geisterwelt in ihrer formalen Freiseit voraussetzt, um sie zur materialen Freiheit zu erziehen. Wenn man sie also die zweite höhere Schöpfung, die Schöpfung der freien Geisterwelt betrachtet, so sind damit von vorne herein alle sogenannten Antinomieen zwischen der Vorsehung Gottes und der Freiheit der vernünftigen Wesen als Scheinantinomieen bezeichnet, an denen nur die unerforschliche Tiefe der göttlichen Vorsehung zu ermessen ist. Nach dieser allgemeinen Bemerkung lassen wir einzelne kurze Andentungen in Vetreff der Lösung der oben genannten Probleme folgen.

1) Die Borsehung und die causae secundae überhaupt. a) Deisstische Lösung des Problems: Gott erhält nur die in der Welt wirkenden Kräfte und Gesete (Durandus a Set. Porciano, neuerer Deismus); b) pantheistische Lösung. Gott wirkt Alles in den Geschöpfen (Gabriel Biel), und zwar in naturgesetzlicher Form (Spinoza, der neuere Pantheismus); c) vermittelnde Lösung: die causae secundae wirken eigenthümlich, doch in der Kraft der causa prima (Thomas von Aquino). Dieß ist

näher dahin zu bestimmen, daß sie eigenthümlich wirken, entweder als Naturwesen in ber Form der mehr oder minder individualisirten, instinktiven Nothwendigkeit, oder als Geisteswesen in der Form der Freiheit.

2) Die Vorsehung und die geistige Freiheit. a) Die Freiheit ist bis in ben Grund ber Gelbftbestimmung bedingt, alfo zur Scheinfreiheit herabgefett burch die Borherbestimmung, Determinismus, gebrochene Formen deffelben, Supralapfarismus, Infralapfarismus u. f. w.; b) die Borfehung ift bis in ihren tiefften Brund, den Erwählungerathschluß, bedingt durch die zuvorgesehene Selbstbestimmung der Freiheit, Ar= minianismus u. f. w. (f. ben Artifel "Borherbestimmung". Ebenfo meine Dogmatik S. 378 ff.); c) die menschliche Freiheit ist im Zustande der Integrität eine durch Gottes Gemeinschaft bedingte Richtung auf Gott (justitia concreata), im Zustande des Falls eine durch das heilige Zurudtreten des Geiftes Gottes oder durch die menfchliche Abfehr von Gott entstandene Richtung jum Bofen, welcher in ihrer Beharrlichkeit die Berstodung, in ihrer Bollendung die Berdammnig verordnet ift, mahrend die Richtung des Sünders durch paffive Singebung an Gottes Gnade (Lutheraner), oder durch das Uebergewicht der Gnade (Brabestinatianer) wiederum gelangt unter den Rathichlug des Beile. Das Berhaltniß zwischen ber Borsehung und ber Freiheit ift weiterhin fo zu bestimmen, daß die formale Freiheit des Menschen in allen Fällen nur durch das Gingehen in ben erkannten, einwirkenden, aber nicht zwingenden Willen Gottes zur materiellen Freiheit wird, in welcher die Borherbeftimmung Gottes und die Selbstbestimmung des Menichen zusammenfallen in Gins. Widerstrebt aber die formale Freiheit bes Menschen bem Willen Gottes, fo wird die Gunde des Menfchen, als fein eigenfter nisus, mit der Gunde als Thatsache geftraft. Die Reformatoren haben die beiden Momente noch nicht rein unterschieden, meinten aber die Gunde als Thatfache, wenn fie bon einer Borherbestimmung jum Gericht redeten. Sebaftian Frank unterschied schon im Reformationszeitalter zwischen dem sündlichen nisus, der allein dem Menschen angehort, und der verwirklichten, fündlichen Thatfache, bei welcher allerdinge Bott concurrirt, in welcher aber auch die Sunde ichon durch ihre That gerichtet ift. Bu diefer Unterscheidung tamen fpater auch die protestantischen Theologen Breitinger, Boetius u. f. w. Man fagte jest: Deus concurrit ad materiale, non ad formale actionum humanarum.

3) Die Borfehung und bas Bofe. a) Das Bofe ift fchlechthin beterminirt. Die Gunde ift nicht wirklich Gunde, fondern nur der Schein des Bofen, welcher aus den Gradberhältniffen des geiftigen Lebens entfteht (Pantheismus. Gin Refler bes Sehns in der Idee: Spinoza, Begel). Der bas Boje ift in bedingter Beife determinirt, infofern ber Menfch mit ber Materie ober mit ber Sinnlichkeit behaftet ift, aus welcher er fich erft allmählich herausringen fann. Sie ift ein Boraneilen ber Ginnlichteit (Dualismus. Die Gnoftifer, Rothe, der Rationalismus), oder auch insofern ber Menich nur ftoffweise von der Unvolltommenheit gur Bolltommenheit fortichreitet, oder bas Gottesbewuftfenn jur Berrichaft bringt über fein natürliches Bewuftfenn; Die Gunde ift alfo ein naturliches Burudbleiben des Beiftes hinter feiner Beftimmung (Leibnig, Schleiermacher); b) bas Bofe ift überhaupt nicht beterminirt, sondern nur zugelaffen, permittirt (Drigenes. Arminianismus. Populare Bestimmung); b) das Boje ift als innerer Unschlag lediglich die freie That des Menfchen; in feiner Berwirklichung aber fallt es der Mitwirkung Gottes anheim, welche baffelbe gerade durch die Zulaffung der That und die Berhängung der Thatfache richtet (Bfalm 2; Spruche Salom. 16, 1 ff.; Sebaftian Frant, einzelne protestantische Theologen, Steffens u. A.).

4) Die Borsehung und das Gebet. a) Das Gebet ist nur subjektive Selbsterhebung des Menschen, es kann den Weltplan nicht ändern (Nationalismus); b) das Gebet ist in das göttliche Borherwissen mit ausgenommen (Drigenes); oder es ist von Gott mit vorherbestimmt (Thomas von Aquino); c) das Gebet ist nur durch seine bedingte Fassung, durch seine Resignation in den Willen Gottes Gebet (Schleiersmacher u. A.). Es ist aber hinzuzussigen, daß das wahre Gebet nicht pur menschlich

ist, sondern getragen und getrieben von dem göttlichen Geift, als dem Geist des Gebets, und daß es insofern einen prophetischen Karakter hat, in welchem die Borschung Gottes Eins wird mit dem Borgefühl des Menschen. Daher die Besiegelung des Gebets durch das Amen.

- 5) Die Borfehung und das Uebel. a) Das Uebel ift nichts anderes, als der Refler der finfteren, materiellen Welt in dem Lichte der geiftigen Welt (Manichaismus, Gnofticismus, Dualismus aller Urt). Der es ift nichts anderes, als der Reflex des mirklichen Lebens in der der Wirklichkeit vorauseilenden Idealität, ein Schmerz des ringenden Beiftes (Pantheismus); b) bas Uebel ift nicht nur die bon Gott berordnete Frucht ber Gunde, und ihr Phanomen, ihre Erscheinung in der Birklichkeit, nicht nur der Fluch der Sünde, welcher tiefer hineinstößt in die Schuld; das Uebel schmedt auch felber nach der Gunde, und es bleibt immer, auch nach der Tilgung der Gunde felbst, als eine Unvollfommenheit, Schwächung und Minderung bes Lebens zurud (populare Anficht); c) das Uebel, als die von Gott verordnete, natürliche oder positive Folge der Sünde oder Strafe ift eben als Strafe auch die Reaktion bes wirklichen Lebens gegen die Gunde, und fo eine Reaktion der Gerechtigkeit Gottes gegen diefelbe. Die Gunde ift abfolute Regation bes inneren und wefentlichen Lebens; bas Uebel ift die Regation dieser Regation als confrete Hemmung des creatürlichen Lebens; dazu bestimmt, das innere Leben durch Erinnerung und Beschränfung ju feiner Concentration jurudauführen und damit seine Beilung anzubahnen. Das Uebel ift somit in erster Linie unmittelbare Begenwirfung gegen bas falfche Leben ber Gunde jur Erwedung bes mahren Lebens als Strafe. In zweiter Linie aber wird es zur Forderung des ichwachen, bedrohten Lebens im Guten durch hemmung des falfchen als Buchtigung. In britter Linie wird es bann gur helfenden Mitleidenschaft des gefunden Lebens mit bem Rranten als Endlich wird es zur Abtödtung eines alten oder niedrigen, oder naturlichen Lebens zur Entbindung eines neuen, eines höheren, eines geiftigen Lebens als Entwidelungsichmerz oder Geburtswehe des Lebens im allgemeinsten Sinne. Beil es also durchweg Bestimmung des Uebels ift, ein Beilmittel zu fenn fur das durch die Sünde verletzte Leben, fo kann es leicht durch den bofen Willen wieder in ein neues Gift verwandelt werden, in einen "Geruch des Todes jum Tode." Dien ift jedoch nicht feine principielle, fondern nur feine fchliefliche Bestimmung. In allen Fallen bleibt das Uebel eine Gegenwirfung gegen das Bofe, die Negation der Negation. Beil aber das Rreuz Chrifti als Concentration alles Fluchs der alten Belt über bem Saupte bes heiligen Berrn die Concentration aller Uebel war, barum ward es auch nach feiner göttlichen Bestimmung das große centrale Beilmittel wider die Gunde und den Tod.
- 6) Die Vorsehung und die beste Welt. Hase: "der Ansdruck beste Welt, wird gebraucht, nicht als ob Sott unter vielerlei möglichen Weltplanen den besten herausgewählt hätte, sondern in einsacher Behauptung (Leibnig) mundus sini, quem per creationem deus intendit, maxime convenit et accomodatus est. Schleiermacher: der Ausdruck die beste Welt ist Erzeugniß der Spekulation. Für die Glaubenslehre müssen wir dabei stehen bleiben, daß die Welt gut ist, was mehr ist als jenes." Diese Erwägung schließt nicht aus, daß Gott nicht in verschiedenen Weltgestalten auf verschiedene Weise seine Herrlicheit volltommen offenbart. In Beziehung auf die Menschenwelt behält das verwegene Wort seine Bedeutsamkeit: o selix culpa. Die Verherrlichung Gottes in dem Leben einer Magdalena ist eine andere, als seine Verserrlichung in dem Leben eines Engels. Im Lichte der göttlichen Versehung ist die Welt volltommen, weil das Walten Gottes die reine himmlische Regation der höllischen Regationen, des Bösen bleibt.
- 7) Die Vorsehung und die Verdammten. Die Welt bleibt sub specie asterni immer vollkommen, wenn man nach dem Borigen festhält, daß die Strafe durchsweg als göttliche Regation die Wirkung aller bösen Regation indifferenzirt. Der Begriff

ber äußeren Hölle ist der Begriff der triumphirenden Gegenwirkung der Gerechtigkeit gegen die innere Hölle der Selbstverdammung der Bösen, darum aber auch eine Gegenwirkung von äonischer Währung. Die Bestimmung der prädestinationischen Shnode zu Valence (855): es gebe eine praedestinatio impiorum ad mortem, doch so, daß das malum meritum periturorum praecedat justum dei judicium ist nicht so weit von der Bestimmung der antiprädestinationischen Shnode zu Chiersp (853): perituris poenam praedestinavit verschieden. Die erstere statuirt nur einen vorausblickenden Gerichtsbeschluß Gottes in Bezug auf die Einzelnen, welche verloren gehen würden, ohne die Sünde, welche das Gericht verschuldete, selbst als mit verhängt zu setzen; die andere bleibt stehen bei der Borausbestimmung eines allgemeinen Verdammnißgerichtes für die Verstockten insgesammt.

8) Die Borsehung und der Zufall. Der Casualismus sieht das Leben als eine Totalität von Zufälligkeiten, d. h. von blinden, nicht durch die Vorsehung mostivirten, Geschiefen an, als eine Atomistik der Erscheinungen, welche dem Atomen-Chaos im Grunde der Welt entsprechen soll. In der Hegel'schen Philosophie mehrt sich die Zufälligkeit der Dinge, je mehr sie aus den allgemeinen rationellen Consequenzen der Idee herausfallen oder nicht aufgehen in den philosophischen Begriff (was aber am Ende von der Individualität oder Persönlichkeit im besonderen Maße gilt); für den lebendigen Vorsehungsglauben dagegen gibt es keinen Zufall im absoluten Sinne (Matth. 10, 29), wohl aber bildet das Zufällige einen Gegensatz zu den Ereignissen, welche menschliche Berechnung vorausbestimmen oder voraussehen konnte, und zwar um so mehr, je mehr es diese Berechnung durchkreuzt. Der sonderbare Ausdruck: der Zusall wollte, scheint aber auf der Ahnung zu beruhen, daß auch dem Zufälligen die Fügung eines verborgenen

Willens zu Grunde liegt.

9) Die Borfehung und bas Rleine. Der bereinzelte Weltbegriff bes popularen Bewuftfehns hat von jeher vielfach die Unbedingtheit der göttlichen Borsehung, wie der gottlichen Allwiffenheit bezweifelt, namentlich in Beziehung auf die kleinen Dinge in der Belt. Cicero de natura deorum II, 66. schrieb: magna dii curant, parva negligunt. Auch Hieronymus felbst in seinem Commentar zum Habac. Rap. 1 bezweis felte die providentia circa minima. Gegen diese Unterscheidung des Großen und Rleinen fpricht zunächst die unendliche Relativität der Unterscheidung felbft, die Frage: was ift klein und was ift groß? Sodann bas Zeugnig ber Schrift (Matth. 10, 29; Bebr. 4, 19), endlich die philosophische Ginficht in ben Rusammenhang aller Dinge, welche freilich dem Begel'schen System in seinem Begriff vom Zufall in der auffallend= ften Beife mangelt. Man hat öfter gezeigt, daß der ganze Beltlauf geftort, ja, ent= ichieden gefährdet mare, wenn die Borfehung auch nur das Kleinfte unbeachtet gelaffen hätte. In der nordischen Mythologie wird der Tod Baldurs und mittelbar der Untergang der gangen Afenwelt badurch herbeigeführt, daß Frigg unter allen Dingen ben fleinen Mistelzweig, als gar zu unbedeutend, nicht in Pflicht genommen, sondern unbeachtet gelaffen hat.

Die Vorsehung und die Natur= und sittlichen Weltgesetze. Wären die Naturgesetze absolute Bestimmungen, welche den ganzen Kreis des Naturslebens und Menschenseumschien, so könnte überhaupt von einer Vorsehung nicht die Rede sehn; der mit der vollendeten Schöpfung gesetzte Kreislauf der Dinge würde unabänderlich derselbe sehn, und Alles in seinen Wirbel aufnehmen und auslösen. Für die Gottheit bliebe kein Vorsehen übrig, sondern nur das Zusehen. Gegen diese Auffassung der Naturgesetze spricht vor Allem die Natur selbst, wie sie nämlich eine aussteigende Linie oder Scala von Sphären bildet, mit denen von Sphäre zu Sphäre die Starrheit des Naturgesetzes modificirt wird, dis der Mensch in seiner Freiheit ersscheint, in welcher das Naturgesetz als solches aufgehoben ist. Diese Freiheit im Wipfel der Natur weist auf die ursprüngliche Freiheit Gottes im Grunde der Natur zurück. Jeder Begriff der Naturgesetze aber, welcher das Verhältniß Gottes zur Welt zu einer

Real . Encyllopabie fur Theologie und Rirche. XVII.

bloßen Bergangenheit macht, setzt den Begriff Gottes zum Begriff einer begränzten Welt herab, und macht dagegen aus dem Begriff der Welt eine Gottheit. Die wohlverstandene Relativität der Naturgesetze fordert das Walten des lebendigen Gottes ebenso, wie sie das Walten des freien Menschen fordert. Das Weitere gehört in die Lehre vom Wunder (s. meine philosophische Dogmatif S. 467). Was aber die sittlichen Gesetze der Welt anlangt, so sind sie eben die Grundsormen, in denen das lebendige Walten Gottes über der Welt und in der Welt sich vollzieht.

11) Damit erledigt sich auch die Frage, wie sich die Borsehung als freies Walten zu sich selbst, d. h. zu ihren ewigen Rathschlüssen verhält. Die ewigen Rathschlüsse können nicht begriffen werden als uralte, unvordenkliche Satzungen, mit denen sich Gott die Hände selber gebunden habe, sondern nur als lebendige Feststellungen, die dem Leben der Welt und Menschheit selber immanent gemacht sind, und die darum ebenso bedingt sind durch die absolute, persönliche, in ewiger Gegenwart wirkende Freiheit Gottes, wie das bedingte Welt= und Menschenleben selbst, worauf sie sich beziehen. Die Rathschlüsse Gottes über die Welt haben das ideale Maß der Welt; Gott aber ist über das Maß der Welt erhaben. Seine Rathschlüsse sind durch seine persönliche

Gerade darin, daß die Borsehung Gottes die menschliche Freiheit überwaltet, ohne fie zu verlegen, vielmehr nur, um fie vor allen Dingen zu sichern und zu retten, liegt

ihre unendliche Tiefe und Berrlichkeit.

Sie erweift fich in diesem Sinne ale bie Borfehung, das ewige Bachterauge ber

Freiheit in allen Momenten:

1) Darin, daß sie ben Menschen rein gewähren (sich entscheiben) läßt in seinem Innersten; da, wo das Sehn sich zur That erschließt, die That sich zum Sehn gestaltet.

2) Darin, daß sie ihn rein überwaltet in seiner Selbstbestimmung bis in sein Innerstes hinein, indem sie das Wohlverhalten seiner That lebendig macht in der göttlichen Substanz seines Sehns, indem sie das Misverhalten seiner That in der göttlichen Norm seines Sehns richtet, in ein Gericht verwandelt.

3) Darin, daß fie ihn bei feinem Hervortreten in die Außenwelt bedingt und befchränft, was aber wieder besonders durch ihr Balten in der Substanz und Norm

feines Inneren, namentlich in feinem Bewiffen geschieht.

4) Daß sie die Atte (des Unfreien namentlich), welche dem Plan der Erziehung der Menschheit zur Freiheit nicht förderlich sehn würden, verhindert.

5) Dag fie die wirklichen Atte des Bofen, wie fie schon in ihrer Erscheinung die ersten Gerichte über den Bosen find, jum Besten lenkt.

Indem die Borsehung die Selbstvernichtung der freien Anlage in allen Atten der falschen Freiheit offenbar macht, die wahre Bethätigung der Freiheit dagegen als ein ewiges Wirken in Gott mit ewigem Segen krönt, bewährt sie sich als die Schutzgottheit der freien Geisterwelt, und das eben ist ihr Begriff und ihr Triumph" (s. meine positive Dogmatik S. 371).

Zu vergleichen ist der betreffende Artikel in den dogmatischen Werken. Der Artikel Theodicee in unserer Real. Enchklopädie und die in demselben angesührten Schriften S. 712 ff. Ereuzer, Philosophorum veterum loci de providentia cit. Heidelberg 1806 (Programm). Seneka: von der Borsehung. Aus dem Lateinischen von Thorsmaher, Halle 1790. Zwingli, de providentia. Turretin, dilucidationes, dissertat. IV, Lehden 1748. Burmann, de providentia. Ein weiteres Berzeichnis von hieher gehörigen Schriften, s. Walch, Biblioth. theol. Tom. I. p. 81, 173, 248. Bretsschne Schriften, s. Walch, Biblioth. theol. Tom. I. p. 81, 173, 248. Bretsschne der, shiftematische Entwickelung der dogmatischen Begriffe, S. 458. Danz, Universals-Wörterbuch der theologischen Literatur, S. 998. Bormann, die christliche Lehre von der Borsehung, Berlin 1820. Paulus (E. Phil.), Borsehung, oder über das Eingreifen Gottes in das menschliche Leben, Stuttgart 1840. Ebenso gehört hieher

die Literatur über die Borherbestimmung, über die göttliche Gnade, über die Allwissenscheit, sowie über die menschliche Freiheit.

Borftins, Konrad, arminianischer Theolog, ein Mann von Begabung und Ge= lehrfamteit, bekannt burch feine mit ariftotelifch-icholaftifchen Spitfindigkeiten aufgeftellten eigenthümlichen Bestimmungen über Gott und deffen Eigenschaften, burch feine Sinneis gung zum Socinianismus, durch die Streitigkeiten und Berfolgungen, die er fich wegen seiner Lehren und Meinungen zuzog, war am 19. Juli 1569 zu Köln geboren, ber Sohn römisch-fatholifcher Eltern. Sein Bater mar ein Farber und hief Theodor, feine Mutter Sophie Borft, fpaterhin traten feine Eltern zur protestantischen Rirche über. Als Ronrad Borftius den ersten Unterricht erhalten hatte, kam er (1583) zu feiner weis teren Ausbildung nach Duffeldorf, wo er drei Jahre lang blieb, dann begab er fich wieder in feine Baterstadt und trat im Jahre 1587 in bas Collegium St. Laurentii Er beabsichtigte hier Baccalaureus und Magister zu werden, weil er aber auf bas Tridentinifche Glaubensbekenntnig nicht fdmoren wollte, konnte er feinen 3med nicht erreichen; er beichloß nun vom gelehrten Stande gang abzusehen und Raufmann gu werden. Zwei Jahre lang bereitete er fich fur biefen Stand vor, dann aber anderte er feinen Entschluß wieder, mandte fich dem gelehrten Studium bon Neuem gu, ging im Jahre 1589 nach herborn und widmete fich unter Biscator's Leitung der Theologie, ber er auch in Beidelberg, wohin er im Jahre 1593 als Hofmeister einiger junger Leute gekommen war, oblag. Im folgenden Jahre (1594) promobirte er zum Doktor der Theologie, darauf ging er (1595) nach Bafel und Genf, wo er fich durch feine Disputationen (de sacramentis und de causis salutis, Basel 1595) bereits so auszeichnete, daß ihm auf Beza's Unregung eine öffentliche Lehrerstelle angetragen murbe. Er lehnte biefen Untrag ab und folgte vielmehr einem Rufe nach Steinfurt in der Grafschaft Bentheim, wo er (1596) am Gymnasium das theologische Lehramt übernahm. Bier zeichnete er fich fo aus, daß neue Berufungen (nach Saumur und Marburg) an ihn ergingen, doch der Graf von Bentheim hielt ihn zurud. Inzwischen war er aber schon burch seine Schriften (de praedestinatione; de s. trinitate und de persona et officio Christi, Steinfurti 1597) ale Socinianer verdächtigt worden, und er fab fich fogar, auf Beranlaffung des Grafen bon Bentheim, genothigt (1599), fich in Beidelberg ju rechtfertigen und feine Orthodoxie nachzuweisen. Die Socinianer bemuhten fich jetzt vielfach, ihn für fich zu gewinnen; fie beschloffen (1600), ihn zur Leitung bes Lubliner Shmnastums zu berufen und ließen ihm auch (1601) eine theologische Professur durch Sieronhmus Moscorobius anbieten. Er lehnte aber die neuen Berufungen wieder ab und fein Ansehen in Steinfurt flieg fo, daß er hier im Jahre 1605 jum Prediger und Consistorial = Affessor ernannt wurde. Nach dem Tode des Arminius erhielt er (1610) einen neuen Ruf nach Legden, wo die Remonstranten eine Hauptstütze in ihm zu erhalten hofften. Erft nach langerem Bedenken nahm er den Ruf an und mit den gunfligsten Zeugniffen berfehen, ging er nach Lebben ab. Jest hatte er aber seine schon im Jahre 1602 zu Steinfurt beröffentlichten Disputationes X. de natura et attributis Dei ale Tractatus de Deo sive de natura et attributis Dei, constans X. disputationibus cum annotationibus, Steinfurti 1610, herausgegeben, und wegen seiner in bemfelben ausgesprochenen Lehren über Gott, über bie Gigenschaften Gottes, über bie Bradestination und über Chriftus wurde er bon den Contraremonstranten oder Gomariften des Socinianismus und der ärgften Seterodoxie angeflagt, namentlich machte man ihm den Borwurf, das vollfommen geiftige Befen Gottes, deffen Ginfachheit, Emigfeit, Unveranderlichkeit und Allgegenwart, die Dreieinigkeit, die perfonliche Bereinigung beider Naturen in Chrifto, beffen Gottheit und volltommene Benugthuung für unfere Gunden zu bezweifeln und über die Pradestination irrig zu lehren. Auch die Theologen von Beidelberg fprachen sich ungunstig über den Tractat aus und Borftius schrieb: Protestatio epistolica contra theologorum Heidelbergensium de tractatu de Deo censuram, Hag. 1610. Seine Gegner in Lenden nahmen ihn mit Sag und Unwillen auf, ja, fie mußten felbft

ben Ronig Jafob I. von England in den Streit gegen ihn zu ziehen. Der Ronig, ber auf feine theologischen Renntniffe einen Werth legte, fertigte felbst ein Berzeichnig bon Brrlehren aus dem Tractate des Borftius und ließ es durch feinen Gefandten Rudolph Winwood den Generalstaaten übermitteln, mit der Erklärung, daß er fich als ihren Geind ansehen muffe, sobald fie einen Reger, wie Borftius, unter fich bulden wurden. In London, Oxford und Cambridge ließ der König das Buch des Borftius verbrennen. Dieser vertheidigte sich zwar in seiner Christiana ac modesta responsio ad articulos quosdam nuper ex Anglia transmissos, Lugd. 1611, bennoch mußten die Stände ihn entlaffen und er fah fich genothigt (1612), ale Berwiesener in Tergow au leben. Ununterbrochen bauerten aber die Angriffe gegen ihn fort, die felbst von einigen feiner Schüler angefacht murden, welche in Friesland ein Schriftchen de officio Christiani hominis hatten erscheinen laffen, bas antitrinitarische Lehren enthielt und an alle reformirten Rirchen die Mahnung richtete, fich der allgemeinen Glaubenssache anzunehmen. Bu den Sauptgegnern des Borftius gehörten unter Anderen bornehmlich Joh. Bogermann zu Leuwurden, Sibrand Lubbert zu Franeder, Matthaus Sladus zu Umfterdam, Georg Eglisemmius; in einer Reihe von Streitschriften (u. a. Prodromus plenioris responsi suo tempore secuturi ad declarationem Sibrandi Lubberti et ministrorum Leovardensium iteratam cautionem, Lugd. 1612; Responsum plenius ad scripta quaedam eristica, inprimis contra Ministrorum Leovardensium commonefactionem ampliorem, Lugd. 1612; Paraenesis ad Sibrandum Lubbertum, Goudae 1613) bertheidigte fich Borftius meift mit großer Beftigkeit. Endlich murde er burch die Synode Bu Dortrecht als Reger aus ben Generalstaaten berbannt (1619). Er floh bon Tergow und hielt fich bis jum Jahre 1622 in der Berborgenheit auf. Da gewährte der Bergog bon Solftein ben Arminianern eine Zufluchtoftatte: Borftius tam im Juli 1622 nach Tonningen, hier ftarb er aber ichon am 29. September. In Friedrichstadt murde er beerdigt. Rurg bor feinem Tode foll er noch ein Glaubensbefenntniß aufgefest und fich gur Socinianischen Lehre bekannt haben. Bgl. hiftorifche und theologische Ginleitung in bie Religionsstreitigkeiten von Joh. G. Walch III. Jena 1734, S. 565 ff.; IV. Jena 1736, S. 281. Chriftliche Kirchengeschichte seit der Reformation von J. Matth. Schrödh, V. Spz. 1806, S. 240 ff. und die hier angegebene Literatur. Rendeder.

Boffins, Berhard, Dottor ber Theologie, Brotonotar des pabfilichen Stuhles und Probst bon Tongern, befannt burch seine umfaffende Renntnif der griechischen und lateinischen Sprache, wie burch feine patriftischen Arbeiten, mar um die Mitte des 16. Jahrhunderte geboren. Gein Beburteort ift gang unbefannt; bon Ginigen wird Saffelt ale feine Baterftadt genannt, bon Underen überhaupt nur angegeben, daß er in bem Gebiete von Lüttich geboren worden fen. Er trat in den geiftlichen Stand, erlangte allmählich die oben genannten Burden, unternahm eine Reise nach Stalien, besuchte hier die berühmteften Bibliotheten und richtete feine Forschungen vornehmlich auf Sandschriften gur Beranftaltung neuer Musgaben bon Rirdenvätern. Er gab darauf die Reden des Chrysostomus in lateinischer Uebersetzung heraus (1580), dann eine Rede des Theodoret über die Mildthätigkeit mit lateinischem und griechischem Terte, wie auch mit Barianten und Roten, ferner die Schriften des Gregorius Thaumaturgus mit deffen Biographie, die Schriften bes Ephraim (1589) und des heiligen Bernhard de consideratione mit einem Commentar (1594). Außerdem ließ er auch Gesta et monumenta Gregorii IX. mit Scholien erfcheinen (1586). Andere, minder wichtige Schriften find: Rhetoricae artis methodus und Commentarium in somnium Scipionis. Er begann auch die Ber= anstaltung einer Ausgabe ber Werke bes heiligen Leo, konnte fie aber nicht bollenden; am 25. März 1609 ftarb er in Lüttich.

Boffins, Gerhard Johann (nicht, wie oftmale angegeben wird, Johann Gerhard), berühmt und befannt durch feine Leiftungen im Gebiete der Theologie, namentlich der Rirchengeschichte, wie auch im Gebiete der Philosophie, Philologie, Geschichte und Chronologie, berühmt und befannt auch durch feine Streitigkeiten mit den Contraremon-

ftranten in ben Niederlanden, mar ber Sohn des aus ben Niederlanden ftammenden Bredigers Johann Boffins, der in der Rahe von Beidelberg lebte. Bier murbe Ber= hard Johann Boffius im Jahre 1577 geboren. Als fich in der Pfalz die firchlichen Wirren durch das unfelige Treiben der Jesuiten und den unter den Protestanten herr= fchenden Glaubenseifer bis zur Unerträglichfeit fleigerten, ging ber Brediger Boffius wieder in feine alte Heimat zurud, wo namentlich die nördlichen Provinzen unter Bilhelm von Oranien die errungene Freiheit fich zu bewahren wußten. Der junge Boffius fand nun junachft in Dortrecht, dann in Lenden feine wiffenschaftliche Ausbildung, besonders unter der Leitung des bekannten Frang Gomarus (f. diefen Artikel) und Lukas Trelcatius. Der eclectischen Philosophie zugewendet, promovirte er zum Dottor der Philosophie, und schon im Jahre 1598 murde er Professor zu Leyden, bann Rektor bes theologischen Collegiums ju Dortrecht, wo er bis jum Jahre 1614 blieb; jest übernahm er bas Rektorat bes theologischen Collegiums in Lenden, mahrend er einen an ihn ergangenen Ruf der theologischen Professur in Steinfurt ablehnte. Der Streit amischen den Gomariften und Arminianern war bereits lebhaft im Bange; Boffius hielt fich zu den Gomariften, ohne aber ihre Theorie im ftrengen Ginne aufzufaffen. Die Dortrechter Synode hatte die zwischen beiden Parteien bestehende Feindschaft noch mächtig gefteigert und biefe nahm einen für Boffius fo bebentlichen Raratter an, bag er ben Entschluß faßte, sein Rektorat niederzulegen (1618), doch fuchte man ihn der Universität ju erhalten und er erhielt die Professur der Beredtsamkeit und Chronologie, freilich unter der Bedingung, daß er gegen die Dortrechter Synode meder öffentlich, noch beimlich fchreiben durfe. Jest erschien fein damals großes Auffehen erregendes und bie Partei der strengen Gomaristen wenig befriedigendes Hauptwerk: Historia de controversiis, quas Pelagius ejusque reliquiae moverunt. Libri VII. Lugd. Bat. 1618 (cura Isaaci Vossii, Amstel. 1655), in welchem er die pelagianischen und semipelagia= nischen Lehrsätze zusammenstellte und untereinander berglich, zugleich auch bas arminianifche Suftem als von dem femipelagianischen verschieden, und die ftrenge Pradeftinationstheorie als ber alten Rirche unbekannt nachwies. Sofort griffen ihn die Contraremonstranten mit großer Erbitterung an; ja, fie fchloffen ihn durch die Synode ju Tergow (1620) von der Theilnahme am Abendmahle aus; sie wollten zwar (1621) diefe Strafe wieder gurudnehmen, forderten aber bafur einen Widerruf und bas Berfprechen bon ihm, nicht gegen die Dortrechter Synode zu fchreiben. Mit Gleichmuth ertrug er fein Schickfal. Im Jahre 1624 wurde ihm eine Professur ber Profangeschichte zu Cambridge angetragen, boch veranlagte ihn die Universität Lenden, nicht wegzugehen; zwei Jahre darauf erhielt er eine neue Berufung nach England, die er abermals ablehnte, doch übertrug ihm der Ronig Rarl I., dem Boffins durch den Erg= bifchof Land von Canterbury empfohlen worden war, ein Ranonitat an der Kirche bon Canterbury, mit dem Rechte, außerhalb Englands, leben zu können. Indeg regte fich boch das Berlangen in ihm, fich mit feinen Gegnern auf einen friedlicheren Guß gu ftellen. Er gab daher im Jahre 1627 fein Wert: De historicis latinis heraus und äuferte fich wenigstens ben Worten nach babin, bag er bie Prabestinationslehre Auguftin's annehme, indem er zugleich bemertte, daß fie der alten Rirche befannt gewesen feb und mit berfelben nicht im Widerfpruche ftehe, daß er ben Gemipelagianismus ber-Sein Aufenthalt in Leyden war indeg nicht mehr von langer Dauer, denn er war ihm gründlich berleibet worden, und er folgte im Jahre 1633 einem neuen Rufe als Brofeffor der Geschichte am Gymnafium ju Amsterdam; hier ftarb er am 19. Marg 1649. Außer den ermahnten Sauptichriften verfaßte er noch eine ziemlich bedeutende Bahl von Differtationen dronologischen, hiftorifden, philosophischen und theologischen Inhaltes; feine fammtlichen Schriften erschienen 1701 zu Amfterdam. Bgl. Chriftian Gottlieb Jocher, allgemeines Gelehrten - Lexiton im Artifel "Boffius", wo auch ein ausführliches Berzeichniß der Schriften des Boffius angegeben ift. Mendeder.

Botivtafeln find Erinnerunges, Gedadtnigs oder Gedenktafeln, welche verdienftvollen Berfonen, ober auch ber Gottheit, in Folge außerordentlich gunftiger Greigniffe, geweiht wurden. Der Bebrauch folder Widmungen ging auch in die driftliche Rirche über, Die bagu einen biblifden Grund unter Anderem im 2. Buch Dof. 17, 14; Bfalm 111, 4. ju finden meinte. Golde Tafeln follten Zengniffe bes Dantes für empfangene Bohlthaten fenn und wurden, da ihnen ein religiofes Motiv gu Grunde lag, an heis ligen Orten, in Rirden und Rapellen aufgestellt. 3m funften Jahrhunderte maren fie in ber Rirche bereits gebräuchlich, namentlich werden fie bon Theodoret, Bifchof von Cyrus, in Έλληνικών θεραπευτική παθημάτων Disputt. XII. (ad codd. mss. rec. Thom. Gaisford. Oxon. 1839) I, 8. erwähnt. Mit bem Steigen ber Beiligen. und Reliquienverehrung erhielt auch ber Gebrauch ber Botivtafeln eine großere Unwendung, indem man entweder überhaupt durch ein Belübde gur Aufrichtung folder Tafeln fich verpflichtete, oder diefe aus Dankbarkeit einem Beiligen widmete und an feinem Altare aufstellte, weil er ein Bebet erhort haben follte. Die Rapellen und Rirchen, die als Ballfahrteorter galten, erhielten borzugeweise folche Botivtafeln; Diejenigen, welche fie aufstellen liegen, hiegen Donatoren. Der Gebrauch ber Botivtafeln hat fich befanntlich in der fatholischen Rirde erhalten; fie tragen gewöhnlich die Bezeichnung: ex voto, und ftellen meift Bilder bar, auf welchen eine Person (es konnen auch mehrere jenn) in betender Stellung, oft auch zugleich mit bem Ereigniffe, bei welchem man Bulfe und Beiftand, oder auch eine Erhörung des Gebetes gefunden zu haben glaubte, abgebildet ift. In der protestantischen Rirde waren fonft auch Botivtafeln gebrauchlich, Die man jett noch oft in den Rirchen fieht. Gie bestehen ans Erz oder Stein, find meift verdienstvollen Beiftlichen, welche Prediger und Seelforger an der Rirche waren, jum Undenten gewidmet, enthalten eine furze Lebensbeschreibung in lateinischer Sprache und ftellen oft auch bas Bild beffen, bem bie Tafel gewibmet ift, entweder in Lebensgroße Reudeder. ober nur in einem Bruftbilde bar.

Bulgata und die lateinischen Bibelübersetzungen. Unter den lateinischen llebersetzungen der heiligen Schrift gebührt der Bulgata zwar nicht in fritischer, aber wohl in allgemein kirchens und culturgeschichtlicher hinsicht, die erste Stelle, und da sie selbst mit ihrer Borgängerin, der sogenannten Itala, die wir angemessener Vetus Latinus nennen, zum Theil in sehr enger Beziehung steht, aber auch auf spätere Ueberssetzungen nicht ohne Einfluß blieb, so will es angemessen erscheinen, hier im Zusammenshange die lateinischen Uebersetzungen der Bibel zu behandeln. Hieraus erhellt zugleich, daß sich der Stoff in drei größere Theile zerlegt; wir beginnen billig mit der alten lateinischen Uebersetzung.

Die Literatur über die lateinischen Bibelübersetungen ist umfangreich, abgesehen indessen von einigen Punkten, die der Polemik ein besonderes Interesse boten, ist vorzugsweise die rein bibliographische Seite berücksichtigt worden. Im Allgemeinen verweisen wir auf solgende Werke: Humfr. Hodii de Bibliorum textibus origin., verss. gr. et latina vulgata l. IV. Oxon. 1705. fol. p. 342. ss. J. G. Carpzovii Critica s. V. T. Lips. 1728, 4°, p. 664 ss. Bibliotheca sacra post Jac. le Long et C. F. Boerneri iteratas curas ordine disp., emend. suppl., contin. ab A. G. Masch. P. II. T. 3. 1. 2. Hal. 1783, 1785, 4°. E. F. K. Rosenmüller, Handbuch für die Literatur der biblischen Kritif und Eregese, Bd. III. (Leipzig 1799, 8°) S. 175 ff. Bd. IV. S. 167 ff. G. W. Meher, Geschichte der Schrifterksärung seit der Wiederherstellung der Wissenschaften, 5 Bände, Göttingen 1802—1809, 8°. R. Melch. Gözens, Berzeichniß seiner Sammlung seltener und merkwürdiger Bibeln, Halle 1777, 4°. und desselben Fortsetung des Berzeichnisses, Hamburg 1778, 4°. Rossens, die Bibelgeschichte in einigen Beiträgen erläutert, 2 Bände, Kopenh. und Lorkiana, ed. et deser. a J. Ge. Adler, 5 Partes, Altonae 1787, 4°.

I. Vetus Latinus. - Die lateinische Rirche mar gegen Ende bes zweiten

Bulgata 423

Jahrhunderte im Befite einer lateinischen Bibellibersetung. Wir erfennen bieg baraus, daß ichon die altesten lateinischen Kirchenschriftsteller, als Tertullianus, Cyprianus und ber lateinischen Uebersetzer bes Irenaus, bergl. Mill. Proleg. in N. Testam., §. 608 - 626, Stellen ber heiligen Schrift in Menge ziemlich übereinstimmend, alfo aus derfelben anführen. Auch ift nicht zu bezweifeln, daß fie fammtliche Schriften bes Alten und Reuen Teftaments, wie sie uns vorliegen, umfaßte, denn wenn fich Tertullianus und Epprianus auf einige nicht beziehen, fo wird bas bloß jufallig febn. Bon ben tanonischen Buchern des Alten Teftamente übergeht Tertullianus Ruth, 1.2. Chron., Efra, Rehem., Efther, Dbadj., Beph. und Hagg., aber Chprianus citirt von biefen 2 Chron., Reh., Beph. und Bagg., übergeht aber felbft außerbem 3on. und Rlaglieber. Bon den Apolryphen verweift Tertullianus nur auf Beisheit, 1 Maffabaer und 4 Efra, und nennt de monog. 17. Judith, Cyprianus übergeht Judith und 4 Efra, bezieht fich aber außer jenen auf 3 Efra, Baruch, Tobi, Sirach und 2 Makkabäer. Bon ben neutestamentlichen Schriften werben bon Tertullianus nur brei Briefe nicht berücksichtigt, 3 30h., 2 Betri und Jat., bom Cyprianus außer biefen auch nicht Brief Juda, Philem. und hebräerbrief. Daß das Alte Testament aus der griechischen LXX. übersetzt murde, versteht sich nach der Zeitlage von selbst.

Be weiter wir mit dem dritten Jahrhundert in der Zeit vorschreiten, um fo gahlreicher werden die Citate aus diefer Ueberfetzung, um fo mehr aber treten auch in diefen Berschiedenheiten hervor, und nicht bloß formelle und ziemlich unerhebliche, die den Ginn nicht eben berühren, fondern einzelne Borte, Gatchen, Berfe liegen unberfennbar in berschiedenen Uebertragungen bor. Der Text erfuhr hiernach eine fehr berschiedene Behandlung, und er wurde mit der Zeit ein fo gemischter und wilder, daß es fich nach ber Mitte bes vierten Jahrhunderts als bringendes Bedurfniß herausstellte, im Intereffe der Rirche für einen berichtigten Text ober für eine neue Uebersetzung Sorge zu tragen. Wenn fich, wie oben bemerkt wurde, bon einzelnen Borten, Gatchen und Berfen nicht selten berichiedene Uebersetzungen borfinden, fo erhebt fich ichon nach diefer Beobachtung die Frage, ob die lateinische Rirche nur eine Uebersetzung befaß, die aber im Laufe der Zeit durch Barianten unfäglich verunftaltet wurde, oder ob fie mehrere hatte, burch beren Bermifchung eben die grangenlofe Bermirrung angerichtet murbe. Schon Sieronymus und Augustinus beantworteten fie verschieden; bebor wir indeffen ihre Unfichten borlegen, laffen wir nicht unbemertt, daß von einigen Apotryphen (Baruch, Tobi, 1 Mattab.) allerdings zwei alte Ueberfetzungen vorliegen, indem die alte, fehr frei gehaltene Uebersetzung in biefen Buchern von einem Spateren, und wiederum fehr frei überarbeitet wurde. Dieß ist jedoch für unsere Untersuchung durchaus unerheblich, da fich in den übrigen biblifchen Buchern ein gleiches oder nur ahnliches Berhaltnig nicht nachweisen läßt.

Hieronymus weiß bis dahin nur von einer lateinischen Bibelübersetzung, die freislich äußerst verderbt in den Handschriften vorliege. Er sagt: tot sunt exemplaria paene quot codices, beklagt wiederholt die varietas und vitiositas der codices latini, und dringt darauf, sie zu verbessern. Die Fehlerhaftigkeit verschuldeten nach ihm theils vitiosi interpretes, theils praesumtores imperiti, theils librarii dormitantes; er meinte also, daß zum Theil schon die Uebersetzer selbst falsch übersetz, sodann Unkundige den Text durch vermeintliche Berbesserungen verunstaltet, endlich nachlässige Abschreiber wegsgelassen, zugesetzt und verändert hätten, vgl. besonders praes. in evang. ad Damasum.

Anders Augustinus, er sagt de doctr. christ. 2, 11: Qui seripturas ex hebraea lingua in graecam verterunt numerari possunt, latini autem interpretes nullo modo. Ut enim cuique primis sidei temporibus in manus venit codex graecus et aliquantulum facultatis sidi utriusque linguae habere videbatur, ausus est interpretari, und er spricht daher von latinorum interpretum infinita varietas und 2, 14. von interpretum numerositas. Diese Worte streng gesast, gab es nach Augustinus sehr viele lateinische Bibelübersetzungen; da indessen Augustinus hier im Allgemeinen

Bulgata

bon interpretes überhaupt spricht, so wird er nicht nur folche meinen, die die ganze Bibel oder gange Bucher felbfiftanbig überfetten, fondern auch folche, die einzelne Stude und Stellen übertrugen und eine borliegende Uebersetzung mehr oder weniger verbefferten; fo erstrecken fich die verschiedenen Uebersetzungen, die er de doctr. christ. 2, 12. an= führt, nur auf einzelne Worte, nämlich Jef. 58, 7. domesticos seminis tui - carnem tuam, 7, 9. non intelligetis — non permanebitis, Röm. 3, 15. (3ef. 59, 7.) ὀξεῖς acuti - veloces, Beish. 4, 3. μοσχεύματα vitulamina - plantationes. Benn Bifeman (Abhandlungen über berichiedene Gegenstände, Bd. I. Regensburg 1854, G. 21) und nach ihm Reusch (Tib. theologische Quartalschrift, 1862, S. 249 ff.) fich darauf begiehend, bag Augustinus einige Male interpretari ungenau im Sinne bon berbeffern brauche (so ep. 71. ad Hieron.: Evangelium ex graeco interpretatus es und te mallem graecas potius canonicas nobis interpretari scripturas), diesen Sprachgebrauch auch hier geltend maden will, fo daß Augustinus mit Sieronymus übereinstimmend blog von verschiedenen Recenfionen der einen Uebersetzung rebe, fo tann ich nicht auftimmen. Denn von einer Uebersetzung redet Augustinus überall nicht, und wenn er einfach interpres latinus citirt, so meint er den eben vorliegenden Text. Sodann ift jener Bebrauch des interpretari ein ungenauer und nur ausnahmsweiser, und endlich bunkt mich, spricht Augustinus de doctr. chr. 2, 14. 15. beutlich genug. hier unterscheidet er codices emendati et non emendati, und nachdem er den Kanon aufgestellt hat, ut emendatis non emendati cedant, ex uno dumtaxat interpretationis genere venientes schließt er sofort an: in ipsis autem interpretationibus Itala ceteris praeferatur, nam est verborum tenacior cum perspicuitate sententiae. Wie es sich nun auch mit der vielbesprochenen Itala verhalten mag, fiehe unten, unzweidentig bezeichnet er fie gerade auch burch den Bufat, als besondere Uebersetzung, zu geschweigen, daß er ja oben 2, 11. die latini interpretes den graeci geradezu zur Seite stellte. hiernach muß ich die herkommliche Unnahme, daß nach Augustinus verschiedene lateinische Uebersetzungen eriftirten, burchaus festhalten.

Auftorität steht also gegen Austorität, Hieronhmus gegen Augustinus und die Geslehrten blieben hiernach im Grunde bis heute in zwei Lager getheilt. Erscheint schon zunächst in dieser Frage der alte Hieronhmus, der einen guten Theil seines langen Lebens dem kritischen Bibelstudium widmete, zu einer entscheidenden Antwort berechtigt, so war doch auch Augustinus ein scharfer Beobachter und in der heiligen Schrift bewandert, wie Wenige. Wir mussen, von der Austorität absehend, von uns aus

die Entscheidung suchen.

Borab kann von sehr zahlreichen (L. v. Eß, Geschichte der Bulgata, S. 14. F. Münter, Primordia eccles. Africanae, Hafn. 1829, 4°, p. 84), wirklichen Nebersetzungen, selbst im Sinne Augustin's (siehe oben), keine Rede sehn, vielmehr würde in Birklichkeit ihre Zahl eine sehr bescheidene gewesen sehn und die drei schwerlich überschritten haben. Und einzig so ist die Frage zu stellen, gab es nur eine Uebersetzung oder gab es einige. An sich ist das Eine so gut denkbar, als das Andere, die Entscheidung kann nur die kritische Durchsorschung des vorliegenden Materials geben. Für Herbeischaffung des Materials ist nun sehr Namhastes geschehen, siehe unten, aber sür dervelichaffung des Materials ist nun sehr Namhastes geschehen, siehe unten, aber sür die Durchsorschung desselben im Grunde noch herzlich wenig, was darin seine Erklärung sindet, daß diese Arbeit ebenso mühselig ist, als sie nicht sosort ein Resultat zu versprechen scheint. Wir müssen uns hiernach im Folgenden wesentlich auf eigene Stubien und Beobachtungen stützen.

Ueberreste der alten Uebersetzung haben sich theils als Citate in den älteren lateisnischen Bätern und kirchlichen Dokumenten, theils zusammenhängender in Bibelhandsschriften erhalten. Obgleich die letzteren nur spätere Abschriften sind und von neuen Berderbnissen sich nicht frei erhalten konnten, so sind sie doch für uns die bessere Austorität. Dieß zeigt ihr archaistischer Karakter, sie geben aber auch den Text ex professo im Zusammenhange und sind zum Theil erheblichen Alters. Dagegen sind die Sitate

mit großer Borsicht zu gebrauchen. Dipsomatische Genauigkeit lag überhaupt dem Alterthume ferne, die Bäter citiren daher vielsach ungenau, dieselbe Stelle bald so, bald so, seh es, daß das Gedächtniß irrte oder verschiedene Exemplare vorlagen, auch wird das Sitat wohl dem Zusammenhange angehaßt. Sehr bemerkenswerth ist die Sprachverschiedenheit, denn man erkennt, daß viele sprachlichen härten, die die Uebersetzung ursprünglich hatte und die Bibelhandschriften noch geben, bereits getilgt waren oder stillschweigend beseitigt wurden. Endlich ist gerade hier die Frage, ob der Text der Sitate nicht von Abschreibern und Herausgebern willsürlich verändert wurde.

Durchgehen wir auch nur einige Kapitel nach dem vorliegenden kritischen Apparate, so tritt uns eine solche Verschiedenheit entgegen, daß es unmöglich erscheinen will, sie auf die Grundlage einer einzigen Uebersetzung zurückzusühren; von Versen und kleineren Abschnitten liegen offenbar verschiedene Uebersetzungen vor, der Unmasse kleinerer Abweischungen gar nicht zu gedenken. Und dennoch scheint sich bei tieserer Betrachtung die Meinung des Hieronhmus zu erwahren, denn die Zeugen, welche Verse hindurch eine andere Uebersetzung geben, fallen dann doch in die gemeinsame zurück, und gewöhnlich schimmert auch durch ihre besondere Uebersetzung die andere als Grundlage hindurch. Wir halten dieß als Resultat sest, so daß Augustinus allerdings sich in der Sache nicht klar war, und versuchen zunächst, uns den ursprünglichen Karakter dieser Uebersetzung vorstellig zu machen und sodann zu erklären, wie sie im Lause der nächsten Jahrhunderte die mannichsaltigste Umgestaltung ersuhr. Dann erst kann über ihre Entstehung nach Zeit, Ort und Urheber, und über ihre Bedeutung gesprochen werden, endlich ist darzulegen, was die Wissenschaft dis dahin für sie gethan hat.

Es ist aus dem oben Bemerkten deutlich, daß wir die ursprüngliche Uebersetzung wesentlich in den ältesten Bibelhandschriften zu suchen haben, und wir gehen nicht fehl, wenn wir als Grundsatz aufstellen, daß der unvollkommenere, wörtlichere, unrichtigere und sprachlich rauhere Text vor dem richtigeren und gewandteren in der Regel das Präziudiz der Ursprünglichkeit hat, wobei denn freilich nicht jeder Schreibsehler, jede Nachslässeit und Schnurre späterer Abschreiber mit in den Kauf genommen werden soll.

Die Uebersetzung ift eine burchaus wörtliche und banach sehr ungelenk und unbeholfen, die Sprache die beteriorirte des zweiten Jahrhunderts mit Beimischung bon Wortformen und Worten aus ber Bolkssprache und von Brobingialismen, fiehe unten. Das peinliche Streben des Uebersetzers nach Wörtlichkeit, vgl. z. B. in nihil facti sunt είς κενον εγένοντο Mich. 1, 14., a modo ἀπὸ τοῦ νῦν Mich. 4, 7., ut quid ενα τί Mich. 4, 9., si fragend für et Jon. 4, 4., ist namentlich bei den zusammengesetzten Borten fehr fichtbar. Griechische Composita und Decomposita werden getreulichft wiebergegeben, bgl. z. B. conrecumbentes συνανακείμενοι Luf. 7, 49., perexsiceare κατα-Εποαίνειν 50f. 13, 15., pervindemiare ἀποτρυγᾶν Um. 6, 1., resalvari ἀνασώζεσθαι Joel 2, 3., perdiviserunt κατεδιείλαντο Joel 4, 2., ja, selbst lateinische Berba und Brapositionen muffen fich den Casus des Grundtertes octropiren laffen, bergleiche g. B. oboedierint mei μου Mich. 5, 15., praecinctam cilicium περιεζωσμένην σάκκον Joel 1, 8., operuit se cilicium περιεβάλετο σάκκον Jon. 3, 6. 8. Bon den Brä= positionen ift namentlich die Conftruktion des in und sub fehr schwankend. Beiter ift farakteriftifch, daß eine Reihe von griechischen Worten latinifirt erscheinen, die zum Theil fon in den Mund des Bolfes gefommen fehn mochten, &. B. abyssus, baddin βαδδίν Dan. 10, 5., cataclysmus Sir. 40, 10., chrisma Dan. 9, 26., erysibee ξουσίβη Joel 1, 4., holocaustum, lygyrium λιγύριον Czechiel 28, 13., ophaz ἀφάζ Daniel 10, 5., orphanus Mich. 2, 2., paradisus Ezech. 28, 13., rhomphaea Sirach 39, 36., sardius σάρδιος &z. 28, 13., tharsis Jugole Dan. 10, 6.

Wenn diese Erscheinungen wesentlich in dem Streben nach Wörtlichkeit ihren Grund haben, so bietet die Sprache doch auch sonst des Eigenthümlichen nicht wenig dar. Ges wöhnlich nennt man sie unerhört schlecht, indessen wollen wir lieber vorläusig das Ghmsnasium vergessen, das nur einen Cicero als mustergiltig anerkennt, und die Sache nehs

men, wie sie geschichtlich liegt. Die lateinische Sprache ersuhr in der Kaiserzeit bald eine große Umwandlung. Im Verhältniß zu Cicero und seinen Zeitgenossen ist schoon die Latinität eines Seneca, der Plinii, des Duintilianus, Tacitus eine sehr verschiedene, deteriorirte; der classische Periodenbau und Numerus sehlt, ebenso die Reinheit der Worts und Saybisdung, dasür ist die Haltung rhetorisch und pruntvoll, mit Antithesen, Fragen, Ausrufungen durchspickt, und reich an Figuren und Vildern; die Wortstellung ist gekünstelt, aus der Dichtersprache Vieles in die Prosa hinübergenommen, wie der freie Gebrauch des Insinitio und der Casus, und der Sprachschap verändert, indem Worte theils eine andere Bedeutung erhielten, theils neu gebildet oder der Volkssprache entnommen wurden, endlich werden griechische Worte beibehalten oder latinistirt, dergl. unter Anderem Em. Opitz, Specimen lexicologiae argenteae latinitatis, Naumburg a/S. 1852, 4°, desselben Quaestiones Plinianae, Naumburg a/S. 1861, 4°, Laur. Grasberger, De usu Pliniano, Wirceb. 1860, 8°. und Hugo Holstein, De Plinii minoris elocutione, Naumburg a/S. 1862, 4°.

Diefelbe Sprache begegnet uns nun in unferer Ueberfetzung, und wenn allerdings in unreinerer Beftalt, als anderwärts, fo liegt ber Grund theils darin, daß der Ueberfeger durch fein Princip gebunden mar, theils aber auch barin, daß er zu den Claffitern seiner Zeit durchaus nicht gahlte, sondern als homo literatus ut unus de multis, und zwar für den Bebrauch der Gemeinde fchrieb. 3m Uebrigen werden gar manche Solociomen fpatern Abschreibern auf Rechnung fallen. Bur Beranschaulichung ber Sprache mögen einige Beifpiele hier folgen, mit Beifugung wenigstens einer Belegftelle. Formen: praevaricare Hos. 8, 1., demolire Ezech. 26, 12., lamentare Lut. 7, 32., scrutavit Joel 1, 7., paenitebitur deus Jon. 3, 9., odietur Sirach 20, 8., odivi Hof. 9, 15., odientibus Mich. 3, 1., avertuit Hoj. 8, 3. c. Fuld., prodies Mich. 4, 10., praeteries Judith 2, 6., floriet Pfalm 131, 18., absconsus Luf. 8, 17., pregnates βοί. 13, 16., pascuae βοί. 13, 6., mala μῆλον Joël 1, 12., extensa für extentio Ezech. 17, 3. retiam für rete Ezech. 17, 20., cubilis tuus Dan. 2, 28. 29., ficulneas meas συχάς μου Joel 1, 7., altarium Joel 1, 9. 13., jusjuramentum Ezechiel 17, 19. Borte: concupiscibilis Ezech. 26, 12., confixio Hof. 9, 13., confractio συγκλασμός Joel 1, 7., confortare ενισχύειν Joel 4, 16., contribulare Sir. 35, 22. contribulatio Um. 6, 6., tribulatio Jon. 2, 3., derisorius Mich. 1, 10., evaginatio Ezech. 26, 15., exterminium ἀφανισμός Mich. 1, 7., exalbare Joel 1, 7., justificare Ezech. 16, 52., justificationes δικαιώματα Ezech. 18, 9., muratus Sir. 28, 17., perditio ἀπώλεια Ezech. 26, 21., profetizare Ezech. 25, 2., reaedificare Ezech. 26, 14., salvare Hoj. 14, 3., salvator Jon. 2, 10., superintrare Am. 6, 1. Bedeutungen: incredibilis ungläubig Sir. 1, 36., memorari und rememorari alicujus eines gedenken Jon. 2, 8; Ezech. 16, 61., demergere sich berfenten Jon. 2, 6., diminuit aleyabn Joel 1, 10., exorare εξιλάσκεσθαι Ezechiel 43, 22. 26., exoratio εξιλασμός Czechiel 43, 23., exterminata est ηφανίσθη Εχεά. 25, 3., maleficia φάρμακα Mid. 5, 12., substantia Bermögen, Sabe Luf. 19, 8. Conftruttionen: obaudire aliquem Sof. 9, 17., suptus eum Ezech. 17, 23., vestem se dispoliabunt Ezech. 26, 16., zelatus est legem 1 Muff. 2, 26., benedixit illam Luf. 1, 28., eum nocuit 4, 35., comitabantur cum illo 7, 11., facite eos recumbere 9, 14., conloquebantur illi 9, 30., gratulamini mecum 15, 6.

Dhne Zweisel hatte ein Bedürsniß zur Nebersetzung gedrängt. Allerdings befriebigte sie dasselbe verhältnißmäßig, sie kam in kirchlichen Gebrauch und wurde sonst gelesen und benutzt, aber ihre unläugbaren Mängel waren vornehmlich der Grund, daß sie
im Lause von zwei Jahrhunderten bis zur Unkenntlichkeit verändert wurde und schließlich
bas bunteste Nebersetzungsgemisch als Kirchenübersetzung vorlag. Auch ist nicht zu übersehen, daß sie ein besonderes Ansehen nicht hatte, und wie man sich überhaupt an diplomatische Genauigkeit nicht zu halten pslegte, so machte sich Niemand ein Gewissen daraus,
etwas nach seinem Sinne zu ändern. Die Beränderungen selbst waren theils formelle,

theils materielle. Bu ben erfteren gahlen: 1) gang geringfügige und mehr unwillfürliche, indem man synonyme Worte miteinander vertauschte, oder die Wortstellung unerheblich verandert ward. Bertauscht miteinander wurden 3. B. Worte wie dixit ait, quia quoniam propter quod, is ille, hii ii, in super, ambulare incedere, praecepta mandata, sermo verbum, in conspectu ante coram, sacerdotium administrare sacerdotio fungi, noli timere ne timeas; 2) sette man an die Stelle foloker Worte gewöhnliche, bergl. 3. B. Lut. 1, 28. gratificata, gratia plena. 1, 32. thronum, sedem. 1, 36. senecta, senectute. 1, 49. magnalia, magna. 1, 58. circumhabitantes, vicini. 2, 7. in stabulo, in diversorio. 2, 35. framea, gladius. 3, 1. quattuorviratum habente, tetrarcha. 3, 14. calumniaveritis, calumniam feceritis. 4, 19. acceptabilem, acceptum. 5, 19. per tegulatum, per tegulas. 6, 35. nequas, malos; 3) wurden gräcistrende Construktionen latinisirt, vgl. 3. B. Luk. 1, 3. adsecuto omnibus (nãow), ads. omnia. 1, 7. in diebus, aetate. 1, 10. fuit adorans, orabat. 1, 17. convertere, ut convertat, ad convertenda. 3, 1. in anno, anno. 3, 23. quasi, fere. 5, 17. ad sanandum eos, ut curaret eos. 6, 48. fodit et exaltavit, fodit in altum. 7, 29. baptizati baptismum, bapt. baptismo. 9, 1. languores curare, l. curandi. Indem man endlich 4) harte und ungelenke Wortfügungen verbefferte, kam dabei wohl geradezu ein fleines Stud neuer Ueberfetzung zum Borfchein.

Tiefer griffen die materiellen Beränderungen ein. Wenn dem Uebersetzer und den Berbesserrn der gleiche griechische Text vorgelegen hätte, so würden die Nachbesserungen, wenn immerhin zahlreich, doch noch maßvoll geblieben sehn, es würden Auslassungen nachgetragen, einzelne Borte und ganze Sätze berichtigt worden sehn, und in letzerer Hinsich einzelne Stücke in neuer Uebersetzung erscheinen. Nun aber war es mit dem griechischen Bibeltexte dauernd schlecht bestellt; der Text der LXX. lag schon dem Uebersetzer verwildert vor und durch die wohlgemeinte und nühselige, aber in ihren Folgen höchst nachtheilig wirkende, kritische Arbeit des Origenes, wurde die Berwirrung nur noch größer. Indem nun die Verbesserr je mit ihren Texten an die Uebersetzung herantraten, nach denselben strichen und zusetzen, einzelne Worte und Verse änderten, kleinere Stücke vielleicht zunächst am Kande sür sich neu übersetzen und sich dieß in buntem Gemisch in Handschriften übertrug, da mußte wohl ein so rathloser Text entstehen, wie ihn ein Hieronymus und Augustinus schildert, und wie er auch uns noch

zum Theil vor Augen liegt.

Was nun die Entstehung der Uebersetzung betrifft, so wissen wir, wie bemerkt, nur dieß, daß sie gegen Ende des zweiten Jahrhunderts existirte, und es ist weiter zu ersmitteln, ob sie biel früher entstand und wo und wie. Bon born herein mussen wir darauf verzichten, hierbei sehr in's Specielle gehende Daten zu gewinnen, aber das AU-

gemeine läßt sich viel zuversichtlicher aussprechen, als es bisher geschehen.

Die Sprache der Uebersetzung führt uns in das Abendsand, denn nur in diesem war die sateinische Sprache herrschend; sodann gestalteten sich nur in Italien und in dem proconsularischen Afrika die kirchlichen Berhältnisse in den beiden ersten Jahrhunderten der Art, daß man auf den Gedanken kommen konnte, die Bibel zu dosmetschen. Der Karakter der Uebersetzung zeigt deutlich, daß sie ein dringendes Bedürsniß war, daß man den griechischen Text, der für den gewöhnlichen Gebrauch unzulänglich war,

durch eine gang treue Uebertragung zu erfeten fuchte.

Nach Italien und zunächst nach Rom kam das Evangelium in frühester Zeit, und zwar in griechischer Sprache. Diese Sprache word die der Gemeinde und blieb es sür lange. So schrieb der Römer Clemens griechisch, ebenso um 170. Modestus, s. Hieron. de vir. ill. 33., der Preschyter Cajus um 210 und der enträthselte Hippolhtus, wogegen Hieronhmus a. a. D. 53. der Tertullianus nur den römischen Bischof Victor und den römischen Senator Apollonius als lateinisch Schreibende nennt. Diese Erscheinung hat insosen nichts Auffälliges, als Kenntnis des Griechischen die erste Bedingung der Bildung und in den Städten des südlichen Italiens die griechische Sprache auch

vielfach die Umgangssprache war. Hiernach konnte das Bedürfniß einer lateinischen Bibelübersetzung hier nicht sofort, vielmehr erst dann entstehen, als die evangelische Lehre in den dem Berkehre fern stehenden Landschaften weitere Ausdehnung gewonnen hatte.

Bang anders lagen die Dinge in Afrita, wohin fich bas Chriftenthum von Stalien aus verbreitete. Bei ber vielfachen Berbindung, namentlich Roms mit Karthago, ber afritanischen Metropole, famen ficher ichon im erften Jahrhundert Chriften bahin, aber irgend erheblich ward die driftliche Pflanzung bort erft mit bem zweiten Jahrhundert. Glüdlichen Fortgang nahm fie im Laufe biefes Jahrhunderts, fo dag fie am Ende deffelben fehr ansehnlich war. Bier nun in Afrika war die griechische Sprache im Bangen unbefannt, nur manche Fremdlinge und einzelne Bebildete verftanden fie, bagegen wurden nach den brei berichiebenen Rationalitäten brei Sprachen gesprochen. Die Rumider und Mauren blieben als Nomaden von den Bilbungselementen der Zeit und alfo auch bom Christenthume wohl ziemlich unberührt, bgl. Augustin. ep. 80., dagegen wurden die Punier in den neuen Bildungsproceg hineingezogen, wenn auch die Sprachverschiebenheit junachft Schwierigkeiten machte. Die Siegreichen waren die romifchen Gindringlinge, die mit dem Schwerte und der Bilbung eroberten, das Bunifche gurud- und allmählig berdrängten, fo daß bas Lateinische die herrschende Sprache marb. Das Lateis nifche mußte fich fomit hier in ben Dienft bes Evangeliums ftellen, bas griechische Bibelwort mußte latinisirt werden und babei die lateinische Sprache eine Bestaltung erhalten, daß fie als Rirchensprache bienen konnte. Ermägt man diese Berhältniffe und die unläugbare Thatfache, daß die lateinische Rirchensprache ein afritanisches Produtt ift, diefe aber fich, wie überall, an der Sand der Bibel bilbete, fo kann nichts fester als bieg ftehen, daß unfere Uebersetung in Ufrita angefertigt wurde. Dief beftätigt auch ber Sprachfarafter ber Ueberfetung vollfommen. Indem wir uns auf bas über die Sprache oben Bemerkte beziehen, betonen wir hier nur den durchaus probinziellen Rarafter ber Sprache und bemerten im Specielleren, bag fich die meiften auffälligen Erfcheinungen entweder geradezu oder in Parallelen bei den afritanifden Schriftstellern, und gang befonders beim Tertullianus finden. Gingelne Beifpiele hiefur anguführen, wo fie in Maffe borliegen, wurde unnut fenn, wir berweifen bafür unter anderen auf Wifeman a. a. D. S. 45 ff.

Jest läßt sich näher nach der Zeit und nach der Entstehungsweise fragen. Ift richtig, was wir oben bemerkt, daß erst im Berlause des zweiten Jahrhunderts die afristanische Gemeinde zu einer beträchtlichen heranwuchs, so werden wir die Entstehung der Uebersetzung nicht vor die Mitte des zweiten Jahrhunderts stellen dürfen, vielmehr anzusnehmen haben, daß sie kaum ein oder zwei Jahrzehente früher angesertigt wurde, als sie uns geschichtlich entgegentritt. Ohne Zweisel sahrzehente früher angesettigt wurde, als sie uns geschichtlich entgegentritt. Ohne Zweisel sahr das Evangelium zunächst unter der römischen Bevölkerung Anhänger, die sich vorerst noch mit dem Griechischen taliter qualiter behelsen konnten, was in der Folge nicht mehr ging. Auch übersehe man nicht, daß selbst Tertullianus anfänglich noch Griechisch schrieb.

Die Frage endlich, ob die Uebersetzung das Werk nur Eines Mannes seh, ist entschieden zu verneinen, vielmehr anzunehmen, daß das Bedürfniß ungefähr um die gleiche Zeit verschiedene Männer einzelne Bücher zu übersetzen veranlaßte, wodurch man bald zu einer vollständigen Uebersetzung kam. Sin allgemeiner Typus zieht sich freilich durch das Ganze, und der verbindet es nach Zeit und Ort, aber die einzelnen Bücher sind, näher angesehen, wörtlicher und freier, besser und schlechter übersetzt. Ueber die neutestamentlichen Bücher siehe die eingehenden Bemerkungen Mill's Prolog. in N. T. §. 513—605, die jedoch mit Vorsicht zu benutzen sind. Sbenso zeigen sich Verschiedenheiten bei den Büchern des Alten Testaments, so ist z. B. das Buch Judith schlechter, viel besser Iesus Sirach und die Weisheit, recht gut das Gebet Manasse übersetzt, indessen ist hier noch überalt viel zu untersuchen, bevor man es wagen darf, an eine Bestimmung der Zahl der Nebersetz zu denken.

Run erst können wir bie vielbesprochene Stelle Augustin's de doctr. christ.

2, 15: in ipsis autem interpretationibus Itala ceteris praeferatur, nam est verborum tenacior cum perspicuitate sententiae, die dieser im Jahre 397 niederschrieb, erbrtern. Er unterscheidet hiernach eine italische Uebersetzung von andern, aber eine folde wird eben nur hier genannt, und ftatt ber poetischen Form itala follte man italica erwarten. Man hielt diese Buntte für fo erheblich, daß man durch Emendation helfen zu muffen glaubte; Bentley, dem 3. A. Ernesti u. a. zustimmten, emendirte: interpretationibus illa ceteris praeferatur quae est; Potter (f. Marsh, Unmerkungen und Zusätze zu 3. D. Michaelis Ginleitung, 1. S. 215); J. G. Kreyssig, Observatt. philol. crit. in Jobi cap. XXXIX, 19-25. p. 10; Eichhorn, Ginleitung in das Alte Testament, 3. Aufl., 1. S. 701: interpretationibus usitata ceteris, bal. Augustin. de consensu Evangelist. 2, 66. Die lettere Emendation ift in der That bestechend, boch mar es sicher ein richtiges Gefühl, daß man neuerlich den diplomatischen Text wieder festhielt, nur muß ich es rudfichtlich deffelben für fehr möglich halten, daß itala bloger Schreibfehler für italica ift. Wie bem fen, die italifche Ueberfetung Auguftin's ift nicht zu befeitigen, und es fragt fich, mas das für eine mar. Bab es nur eine Uebersetzung, fo tann es nur eine besondere Recenfion gewesen fenn, und fo ertlart man fich dahin, daß die in Afrika entstandene Ueberjetung in Rom und Italien vielfache Beranderungen erfahren habe, beffer stilifirt, auch etwa nach griechischen Sandschriften verbeffert worden fen: auf diese Beise fen neben dem afrikanischen Terte ein italischer entstanden, ber fich in den italienischen Sandschriften finde. Go unter andern Wifeman a. a. D. S. 23 ff. Wer möchte läugnen, daß dieß fo geschehen konnte und in Einzelnheiten wird es wirklich fo geschehen senn, - aber den Nachweis der italifchen Recenfion im Großen und Bangen - benn bie Angabe einiger Barianten. in benen italienische Auftoritäten gegen afritanische fteben, besagt noch nichts - ift man bis dahin schuldig geblieben, und fo lange diefer nicht geleiftet ift, tann ich biefe Unficht nicht als die richtige ansehen. Reuerlich erklärte C. A. Breyther, Diss. de vi, quam antiquissimae verss., quae extant latinae, in crisin evangel. IV. habeant. Merseb. 1824, 8°. die Itala für die Uebersetzung des hieronymus. Er hatte bafür alte, freilich schlechte Bemährsmänner beibringen können, ben Isidor. Hisp. Etym. 6, 5: cujus (Hieron.) interpretatio merito caeteris antefertur, nam et verborum tenacior et perspicuitate sententiae clarior est, und Walafr. Strabo praef. glossae ordin., benn, indem diefen jene Stelle Augustin's in Erinnerung lag, trugen fie die Sachlage ihrer Zeit ohne Weiteres auf die zur Zeit Augustin's über. Mit dem Namen Itala und der Rarafterisirung ließe fich dabei wohl zurechtkommen, aber falich ift, wenn Brenther fagt, Augustin gebe im Siob die hieronymische Uebersetzung. Die Sauptfache jedoch ift, daß diefe Anficht aller Geschichte widerspricht, denn als Augustinus 397 fchrieb, mar Sieronymus zu Bethlehem eben erft mitten in der Arbeit, und er hatte noch etwa fieben Jahre zu arbeiten, bis er fie vollendete, wie aber Augustinus gerade an diefer Arbeit tein Befallen hatte, werben wir unten feben. Bang anders ftellt fich die Sache, wenn neuerlichft E. Reuß, Beschichte ber beiligen Schriften bes Reuen Teftaments, 3. Mufl. S. 436 die Bermuthung ausgesprochen hat, daß Augustinus unter ber Itala die heraplarifche Bearbeitung des Vet. Latinus durch Sieronymus verstehe. Augustinus billigt und lobt die Berbefferung des Reuen Teftaments durch Sieronhmus und die des Alten Testaments nach den LXX. mit den heraplarifden Zeichen, und italische Uebersetzung tonnte er fie nennen, als in Italien zunächst entstanden (385 verließ Sieronymus Rom und Stalien für immer) und gebraucht. Rur Gins macht bedenklich, dag fie dem Auguftinus nur theilweife zu Geficht tam und auch nur theilweife Berbreitung fand. Augustinus bei feinem gewohnten Texte verblieb, fpricht nicht gegen jene Bermuthung. wogegen der Nachweis einer öfteren Beziehung Auguftin's auf jene Bearbeitung fle mir au großer Wahrscheinlichkeit erhoben wurde. Roch einer Frage, in Betreff Augustin's. durfen wir hier nicht aus dem Bege gehen. Bir wiffen aus Possidius vita August. c. 28, vgl. Cassiodor. de instit. div. ser. c. 16, daß Augustinus um 427 ein Speculum schrieb, welches nach einer Borrede praecepta sive vetita ad vitae regulam pertinentia aus ber heiligen Schrift enthielt; verschieden babon war fein Buch de testimoniis scripturarum contra Donatistas et Idola. Run fand sich ein dieser Befchreibung gang entsprechendes Buch, das demnach bie Benedittiner für acht erflarten und in ihre Ausgabe ber Werke Augustin's III. 1. S. 681 ff. aufnahmen. Die Bibelftellen find ber Reihenfolge ber biblifchen Bucher nach einfach aneinander gereiht. Rur Eins ift höchst auffällig, daß fle nämlich nach der Uebersetzung bes hieronymus gegeben find. Beiter fand fich auch ein anderes Speculum in zwei handschriften, im cod. Sessorianus, etwa aus dem siebenten Jahrhundert (abgedruckt in Ang. Mai, Novae Patrum biblioth. T. I. 2. Rom. 1852. 4., p. 1 ss. und die Stellen nach der Reihenfolge ber biblifden Schriften geordnet, aber nachläffig und unvollftandig in Ang. Mai, Spicilegium Romanum T. IX.) und im cod. Memmianus aus dem neunten Jahrhundert (abgedruckt in Augustini Operum omnium Supplem. Par. 1655. I. p. 517 ss.). Dieg ift ein von jenem gang berfchiedenes Werk, es hat keine Borrede, befteht fonft auch nur aus Bibelftellen, diefe aber find in 144 tituli nach Materien vertheilt und fie beziehen fich nicht bloß auf die Moral, fondern auch auf die Dogmatik. Die Ma= terien fteben ziemlich unlogisch durcheinander, innerhalb derfelben werden bie Stellen einfach nach ber Reihenfolge der biblifchen Bucher angeführt. Die Ueberfetzung ift im cod. Sessorianus die alte, dagegen im cod. Memmianus die des Hieronymus, nur daß in diefem die Stellen blog mit den Aufangs = und Endworten gegeben find. Welches Speculum ift nun acht? Doch eines bon beiden? Wegen der alten Uebersetzung mochte man fich von vorn herein für das im cod. Sessorianus erklären, aber wenn dief Bifeman a. a. D. S. 11 ff., 30 ff. that, fo hatte er freilich noch etwas Underes im Bintergrunde. Dhne Zweifel ift baffelbe alt, und ob bom Augustinus ober nicht, immer behalt es eben megen des Textes den gleichen Berth. Auf der andern Seite ift gegen biefes und für jenes das Zeugnig des Possidius völlig entscheidend, so auffällig auch die Benutzung der Uebersetzung des hieronymus erscheint. Dag ein späterer Abschreiber fie an die Stelle der alten fette, ift nicht leicht ju glauben, obgleich im cod. Memmianus dieß mit dem anderen Speculum wirklich gefchah; wir konnen hier zur Erklarung nur das und jenes muthmagen. Augustinus fchrieb fein Speculum gegen Ende feines Lebens, als die Uebersetzung des Hieronymus bereits etwa 25 Jahre im Umlaufe war: Augustinus fannte, befag, verglich und beachtete diefe; follte er fie in der letten Beit feines Lebens beffer gewürdigt, ein Bufall fie ihm bei biefer Arbeit in die Bande gefpielt haben?

Bu einem besonderen, hervorragenden Ansehen gelangte unsere Uebersetung nicht; fie mird citirt mit latinus interpres, in latino, apud Latinos u. dergl., schon Hieronhmus nennt ste im Gegensatz der neuen praef. in Jos. interpretatio vetus (Gregor. M. praef. in Job vetus translatio), praef. in Job interpr. antiqua. 216 der authentische biblische Text galt der griechische, bom Alten Testament der der LXX., welcher bon hieronymus u. A., und noch bon Roger Baco die vulgata, vetus oder antiqua editio, und als verdorbener borheraplarischer communis oder vulgaris editio genannt wird, vgl. L. v. Ef a. a. D. S. 24 ff. Dennoch ift unfere Uebersetzung eines ber bedeutungsvollsten Denkmäler bes driftlichen Alterthums, denn wie mangelhaft fie auch immer als rein literarisches Produkt fenn mag, fo war fie es doch, welche den biblifchen Bedanken für Jahrhunderte den Lateinischredenden vermittelte und zum Theil auch bann noch als etwas Befferes an ihre Seite getreten mar. War bief ihre unmittelbarfte und größte Bedeutung, fo tann aber auch die Biffenschaft in hiftorifcher Begiehung viel von ihr lernen, wobei nur auf bas Sprachliche hingewiesen werden mag. Bon größter Wichtigkeit ift fie bei ihrem hohen Alter im Befondern für den bibli= schen Kritiker, für ben fie freilich erst eine kritische Durcharbeitung gehörig nutbar machen fann.

Bum Schluß haben wir noch anzugeben, was sich von unserer Uebersetzung er=

halten hat, oder doch von ihr bisher veröffentlicht worden ist. Die Bücher Weisheit, Jesus. Sirach, 1. und 2. Makkabäer, Baruch, Gebet des Manasse und 4. Buch Esragingen nach der alten Uebersetzung ohne Weiteres in die Bulgata über. Außerdem hat sich vom Alten Testament vollständig erhalten die Uebersetzung der Psalmen (Psalterium duplex eum Canticis juxta vulg. graec. LXX. et antiquam lat. italam vers. ex cod. Veronensi graeco-latino edente J. Blanchino in dessen Vindiciae canonicarum script. vulg. lat. editionis. Rom. 1740, fol. Libri Ps. versio antiqua latina cum paraphrasi Anglo-Saxonica —. Nunc pr. e cod. mscr. Paris. descripsit et ed. Benj. Thorpe, Oxon. 1835, 8°), des Buchs Esther und des 3. Buchs Estra, der Bücher Tobi und Judith und der Zusätze zu Daniel. Bon der Uebersetzung der übrigen alttestamentlichen Bücher sind, wie es scheint, nur Fragmente auf uns gekommen und zum Theil veröffentlicht, wogegen die des Neuen Testaments, dem weitaus größeren Theile nach, aus verschiedenen Urfunden bereits an's Licht gestellt worden ist.

Als unsere Uebersetzung im Laufe des 7. und 8. Jahrhunderts allmählig ganz außer Gebrauch kam, fielen ihre Handschriften der Bergessenheit und dem Staube anheim, oder sie wurden mehrentheils anderweitig verwendet. Die erhaltenen Handschriften sind daher fast alle sehr alt und wenige werden über das 7. Jahrhundert hinausreichen. Was indessen bereits vielfach geschehen war, daß die alte Uebersetzung nach der neuen und die neue nach der alten im Einzelnen geändert wurde, konnte auch ferner geschehen,

wenn einem Abschreiber Eremplare beider borlagen.

Ratholifen gebührt das Berdienft, für Wiedergewinnung bes Vet. Latinus zuerft und fleißigst gearbeitet ju haben. Durch Flaminius Nobilius, Ant. Agellius, Lael. Barth. Valverda und Petr. Morinus erschien Vet. Test. sec. LXX. latine redditum ex auctor. Sixti V. P. M. ed. Rom., Ge. Ferrarius, 1588. f. Die Uebersetzung ward aus Citaten der Rirchenbater zusammengetragen, und nur wo Luden fich fanden, diefe bon ben Berausgebern ausgefüllt. Die Meinung mar gut, aber ba die Citate der Bater felbft fehr bon einander abweichen, tonnte dabei nur ein merkwürdiges Cento, eine Busammenftellung berschiedenartiger Fragmente heraustommen, und gar schlimm war, daß man die Luden von sich aus ausfüllte. Ungeachtet feiner bunten Geftalt wurde diefer Text einige Male nachgedruckt, fo in der Londoner Boly= glotte. Die Aufgabe mar junächst, aus den alten Sandschriften das Material vorzulegen und dafür geschah in den nächsten 150 Jahren wenigstens Giniges; es erschienen: Vulgata ant. latina et Itala versio evangelii sec. Matthaeum cum varr. lect. et prolegg. studio J. Martianay. Par. 1695, 120; Epistola can. S. Jacobi ap. juxta vulg. vet. s. vers. Italicam studio J. Martianay. Paris 1695, 120; Acta App. graeco-lat. litteris majusculis, e cod. Laudiano descr. ediditque Thom. Hearnius. Oxon. 1715, 80. Letteres Buch ward nur in 120 Exemplaren abgezogen und ift fehr felten; die lateinische lebersetzung ift daraus abgedruckt bei Sabatier und in Andr. Ch. Hviid Libellus crit. de indole cod. ms. graeci N. T. bibl. Caes. - vindob. Lambecii XXXIV. Hauniae 1785, 80.

Nach diesen und einigen geringsügigeren Publikationen erwarb sich der sleißige Mauriner Petruß Sabatier das große Berdienst unsere Uebersetzung, so weit es möglich war, zusammenzustellen und der kritischen Sichtung derselben eine dis zu einem gewissen Grade solide Grundlage zu geben: Bibliorum s. latinae versiones antiquae s. vetus italica et caeterae quaecunque in cdd. mscr. et antiquorum libris reperiri potuerunt —. Op. et st. P. Sabatier, O. s. Bened. e congr. s. Mauri. Remis, 1739—1749, 3 T. s. (neuer Titel: Par., Franc. Didot, 1751, 3 T. s.). Er benutzte dabei den dis dahin vorliegenden Apparat und vermehrte ihn aus Bätern und Handsschriften höchst bedeutend. So dankbar seine Zeit diese Arbeit auszunehmen hatte, so tst es doch für die Theologie wahrhaft beschämend, daß wir im Grunde auf sie noch heute angewiesen sind. Daß sie manche Allotria enthält, namentlich den griechischen Text in den Noten beifügt, möchte hingehen, das Mangelhaste derselben besteht wesent-

lich barin, daß fie zum Theil nicht gute, sondern Handschriften gemischten Textes und zweifelhafte Auktoritäten zur Grundlage nahm, eine Menge Stoff ohne kritische Bersarbeitung anhäufte und bei dem Berzeichnen ber Barianten die nöthige Akribie bers

miffen lieft.

Seit Sabatier ift bas Material für unsere Uebersetung außerft beträchtlich bermehrt worden, wie folgende Uebersicht zeigt. Wir beginnen mit dem Neuen Teftament. Bunächst erschien in nur zu splendider Ausstattung Evangeliarium quadruplex lat. versionis antiquae s. vet. italicae nunc pr. in luc. ed. - Jos. Blanchino. Rom. 1749, 2 Tom. f. Es enthält den Textesabbrud aus brei wichtigen, alten Codices, dem Vercellensis, Veronensis und Brixianus nebst einigen sonstigen Zugaben. Der Vercellensis ward um gleiche Zeit veröffentlicht in Sacrosanctus evangeliorum codex S. Eusebii M. ep. et mart. manu exaratus ex autographo basilicae Vercellensis ad unguem exhib. nunc pr. in luc. prodit op. et st. J. Andr. Irici. Mediol. 1748, 40. Ferner veröffentlichte Thom. Kipling ben Codex Theod. Bezae Cantabrigiensis evangelia et Apost. acta compl. quadratis literis graeco-latinus Cantabrig. 1793, 2 Partes f. und Const. Tischendorf 30g bas Evangelium Palatinum ineditum s. reliquiae textus evangeliorum latini ante Hieronymum versi ex cod. Palatino purpureo IV. vel V. p. Ch. saeculi Lips. 1847, 40, an's Licht. Das Evangelium sec. Matth. ex perantiquo cod. vaticano (claromontano) siehe in Ang. Mai, Scriptorum vett. nova collectio T. III. p. 257 ss. Fragmente jum Lutas und Martus von Fr. C. Alter aus einem Wiener Coder mitgetheilt, fiehe in Paulus, Neues Repertorium für biblische und morgenländische Literatur, Theil 3, Jena 1791, 8°. S. 115 ff. und Paulus, Memorabilien, St. 7, Leipzig 1795, 8°. S. 58 ff., ferner zum Lukas in Serapeum 3. p. 172 ss. und in Monumenta s. et profana ex cdd. praesertim bibl. Ambrosianae op. collegii doctorum ejusdem. T. I. fasc. I. ed. S. O. Ant. Maria Ceriani. Mediol. 1861, 40. p. 1 ss. - Für die Paulinischen Briefe: Fragmenta ep. ad Romanos lat. et gothice ed. Fr. Ant. Knittel. Brunovici 1762, 4°; XIII epistolarum Pauli codex gr. cum vers. lat. veteri olim Boernerianus - ed. a Ch. F. Matthaei. Misen. 1791, 4.; Codex Claromontanus s. epistulae Pauli omnes gr. et lat. - nunc pr. ed. Const. Tischendorf. Lips. 1852, 4.

Biel spärlicher floffen die Mittheilungen jum Alten Teftament, fie geben bloge Fragmente; fie find aber um fo dankbarer entgegenzunehmen, als hier die Bermifchung mit der Bulgata ferner lag, so daß fich der ursprüngliche Vet. Latinus leichter wieder gewinnen läßt. C. Vercellone, Variae lectiones vulg. lat. bibl. edit. I. gibt Fragmente zur Genesis p. 183 ss., zu Exodus p. 307 ss., zu Deuter. c. 32. p. 586 ss. und II. 1. p. 78. zu Josua, Ern. Ranke, Fragmenta vers. s. script. antehieronym, e cod. mscr. Fuldensi er. atque adnotatt. crit. instr. Marb. 1860, 4., vergl. Studien und Rritifen 1858, G. 301 ff., zu berichiedenen Stellen der Propheten, Frideg. Mone, De libris palimpsestis. Carlsr. 1855, 8. p. 49 ss. ju einigen Stellen der Sprüchwörter. — Endlich find Fragmente des Vet. Latinus bon verschiedenen Buchern der heiligen Schrift mitgetheilt in Fragmenta vers. ant. lat. antehieron. prophet. Jerem., Ezech., Dan. et Hos. e cod. reser. bibl. Univers. Wirceburg. ed. F. Münter. Hafn. 1819, 4., bon Ang. Mai in der Scriptorum vett. nova collectio Tom. III. und T. VII., und aus dem Speculum Augustini im Spicilegium Romanum T. IX., von F. Fl. Fleck in seinen Anecdota und von Conft. Tischen= borf in dem Anzeigeblatt der Biener Jahrbücher der Literatur, 1847. Oftober -Dezember S. 36 ff., 1848 Juli - September S. 44 ff., Oftober - Dezember S. 1 ff. und 1849 April — Juni S. 1 ff.

Es ist keine Frage, daß wir für alle diese Beröffentlichungen — und die eine oder andere mag uns entgangen sehn — zu Dank verpflichtet sind, und bennoch muffen wir beschämend sagen, daß wir über Sabatier noch nicht hinausgekommen sind. Es liegt ein reiches, aber tobtes, weil unverarbeitetes Material, vor uns und kein Wunder, daß es die Kritiker, namentlich Tendenzkritiker, etwa mißbrauchen, denn die wahre Einsicht in die Sachlage fehlt eben überall. Die Gegenwart ift trübe und bietet wenig Ausssicht, daß sich Jemand der großen Arbeit hier Licht zu schaffen, unterziehen sollte.

II. Die Bulgata. — Literatur: G. Riegler, kritische Geschichte der Bulgata. Sulzdach 1820, 8. Leander van Eß, pragmatisch kritische Geschichte der Bulgata. Tübingen 1824, 8. Die erstere ist sehr schwach, die letztere im Grunde nur Materialiensammlung und einseitig. L. Engelstoft Hieronymus Strid. interpres, criticus, exegeta, apologeta, historicus, doctor, monachus. Hauniae 1797. 8. v. Cölln, Artisel "Hieronymus" in Ersch's und Gruber's Enchklopädie, Sektion II. Bd. VIII. S. 72 ff.

Wir wiffen, daß Vet. Latinus in der zweiten Sälfte des 4. Jahrhunderts äußerst verderbt war, fo daß sich die Herstellung eines richtigeren Bibeltextes, sen es durch Nachbefferungen aus guten Sanbidriften ober nach dem Driginaltexte, feb es durch neue Ueberfetjung, jedem Kundigen als dringendes Bedürfniß darstellte. Der Befähigste, der hier helfen tonnte, war der Pannonier Sieronhmus, der gelehrteste Abendlander feines und vieler Jahrhunderte (Augustin .: quod H. nescivit, nullus mortalium unquam seivit). Er war nicht nur trilinguis, homo linguarum trium, wie er sich dessen rühmt, fondern schrieb auch felbst gewandt und gut lateinisch, und wenn er fagt: omnem sermonis elegantiam et latini eloquii venustatem stridor lectionis hebraicae sordidavit (procem. comm. in ep. ad Gal.), so ist dies nur beschränkt mahr. Bon früher Jugend unter ftrenger Zucht in die classische Literatur eingeführt, war er humanift, und wenn er auch fpater für lange Jahre die Beiden bei Seite marf, fo konnte boch die Mönchskutte in ihm den humanisten nicht begraben; er war und blieb humanist, wenn ihm auch die alte Liebe als antiquum per nebulam somnium erschien. Das Gebräische lernte er im Mannesalter von einem gläubig gewordenen Juden. Wiederholt bezieht er sich auf judische Lehrer, die er benutzt habe; praek. in Job. nennt er einen gewiffen Lyddaus als Lehrer, der aus Furcht vor den Juden zur Nachtzeit zu ihm gekommen seh, ep. ad Pammach. et Ocean. einen Barrabanus (c. Rufin. 1, 13. Baranina), von Rufin. Invect. 2, 12. in Barrabas, vgl. Marc. 15, 7., verdreht. Barrabanus wird aus Lydda gewesen, also vom Lyddaus nicht verschieden sehn. fen bemerkt, daß hieronhmus den Drient aus Anschauung kannte und später über 30 Jahre, bis zu feinem Tode, in Bethlehem lebte, fo daß ihm der Schauplat der bibliichen Geschichte fehr bekannt mar.

Db der karakterschwache und um den Ruf seiner Orthodoxie angstlich beforgte Sieronymus von sich aus eine Berbefferung des Vet. Latinus unternommen hätte, steht dahin, benn wie fehr er auch die Nothwendigkeit der Arbeit erkannte, fo entging ihm andererseits das Gefährliche berselben nicht (pius labor, sed periculosa praesumtio); er fühlte, daß er leicht anstoßen könne und Angriffe der verschiedensten Art erfahren werde. Einem besonderen Auftrage des römischen Bischofs Damasus († Ende 384) in biefem Sinne, glaubte er fich indeffen nicht entziehen zu durfen, aber auch fo ging er um 382 schüchtern an's Werk. Absichtlich legte er codd. zu Grunde, qui non ita multum a lectionis latinae consuetudine discreparent, er berbefferte nur ba, wo es ber Sinn durchaus zu erfordern ichien, und half felbst ftiliftifch nicht gehörig nach. Er begann mit dem Neuen Teftament, junachft mit den Evangelien, denen er die fogenannten Canones des Eusebius voranstellte, am Rande der Uebersetzung aber fügte er die Nachweisungen der Tafel bei, um die synoptische Ueberficht zu erleichtern. Bon dem Alten Testament bearbeitete er auf Berlangen des Bischofs Damasus zuerst die Pfalmen, und zwar in doppelter Beife, indem er feiner Berbefferung einmal den gewöhnlichen Text der LXX., sodann ben mit ben fritischen Zeichen des Origenes versehenen, beraplari= fchen, ju Grunde legte, bgl. Prol. II. in Ps. und ep. ad Suniam et Fretelam de em. Ps. Beide Arbeiten haben sich erhalten, die erstere als Psalterium romanum,

weil sie in der römischen Kirche bis zur Zeit Pins V. gebraucht wurde, vergl. Hody 1. 1. p. 383, die letztere als Psalterium gallicanum, weil sie in Gallien (nach Walafr. Strado de red. eccl. 25. durch Gregor von Tours), und dann weiter in Deutschland, England und Spanien in Gebrauch kam und in demselben sich erhielt. In gleicher Weise wie das Psalterium gallicanum, wollte Hexapla bearbeiten, s. in Tit. c. 3, aber wir wissen nicht, wie weit er mit dieser Arbeit kam; er bemerkt ep. 94 (134) ad Augustin.: pleraque prioris laboris ob fraudem cujusdam amisimus. Erhalten hat sich in dieser Bearbeitung nur das Buch Hood, außerdem besigen wir noch besondere Borreden zu Hood, Prediger und Chronit, aber in seinen Commentaren zu den Propheten, namentlich den kleinen, und zum Prediger, hat Hieronhmus diese Arbeit benutzt, vogl. Hody l. l. p. 354 s.

Bieronnmus hatte hiermit allerdings Namhaftes geleiftet, ein lesbarerer Bibeltert lag bor und auch in den Barianten konnte man fich leichter orientiren, dennoch läft fich annehmen, daß ihm unter dem Arbeiten die Arbeit felbst verleidete. Je mehr er sich in den Grundtert des Alten Teftaments hineinarbeitete (Sandichriften erhielt er heimlich aus einer Snnagoge), um fo klarer mußte ihm werden, wie fehlerhaft die LXX. in ihrem chaotischen Buftande fen und fein humaniftisches Bewiffen mufte ihm fagen, bag feine bisherige Arbeit eine halbe, unzulängliche fen, daß man à tout prix auf die veritas hebraea gurudgehen muffe. Dagu tam ein apologetifches Intereffe; benn ben Juden, die die LXX. für fehlerhaft und verfälscht erklarten, ließ fich nur mit bem Grundterte entgegentreten. Endlich murbe er bon berfchiedenen Seiten, fo bom Bifchof Chromatius von Aquileja, angegangen, eine neue Ueberfetung gu liefern. Dieft maren die hauptfächlichsten Grunde (er felbst gibt freilich hier und ba andere und fehr geringfügige an, f. Hody l. l. p. 363), welche ihn bestimmten, eine neue Uebersetzung des Alten Teftamente aus dem Grundterte zu bersuchen. Er begann fie um 392 und nach etwa 12 Jahren, um 404, war fie vollendet. Den Anfang machte er mit ben Budern Samuel und ber Konige, es folgten die Bropheten, bann die Spruche, ber Brebiger und das Sohelied, die weiteren Bucher, wie es scheint, in diefer Ordnung: Efra, Nehemia, Siob, Pfalmen, Chron., 5 Bucher Mofes, Jofua, Richter, Ruth, Tobi, Judith, Efther.

Selbstverständlich berücksichtigte Hieronymus neben dem Grundtexte auch die griechischen Uebersetzungen, und da die LXX. damals geradezu für kanonisch angesehen wurde, werden wir es begreiflich und verzeihlich sinden, wenn er ihr etwa eine zu große Rücksicht schenkte, vol. praef. in Eccles.

Bevor wir uns selbst über diese, in alle Wege gewagte und bedeutende Arbeit aussprechen, hören wir billig die Stimmen der Zeit. Die Gegenwart wird bedeutenden Arbeiten selten gerecht, während sie wohl Unbedeutendes und Mittelmäßiges zum Himmel erhebt, eben weil es ihr als congenial zusagt, oder weil sie ihr Urtheil durch Alfanzerei trüben läßt. Allerdings fand Hieronhmus von einigen Seiten Anerkennung, aber überwiegend ersuhr er Tadel.

Ob er gleich einem Bedürfnisse entgegengekommen war und dazu Aufforderung genug gehabt hatte, wurde er doch heftig angegriffen, denn hier war es die liebe Gewohnheit, die das Neue nicht wollte (Hier. praek. II. in Jod: Tanta est vetustatis consuetudo, ut etiam confessa plerisque vitia placeant, dum magis pulchros habere volunt codices, quam emendatos; ein Wort, das noch heute gilt), oder doch prattisch für bedenklich hielt, dort meinte Unwissenheit das heilige Wort seh corrumpirt, dort endlich war es Leidenschaft, Neid und Haß, welche in niedrigster Weise ihr Gift aussprizte. Trotz aller Borsicht mußte sich Hieronhmus, wie er geahnet, einen kalsarius, sacrilegus und corruptor sanctarum scripturarum schelten lassen, und es wurde ihm ein Brief untergeschoben, in dem er bereute, quod male hebraea volumina transtulisset. Bon seinen Todseinden Belagius und Rusinus (Invect. II.) konnte er freilich Gerechtigkeit nicht erwarten, es war das jus talionis, das sie übten, wenn auch nicht hätten üben

follen, aber auch bon gang anderen Seiten erfolgten offener ober berftedter Angriffe, auf die er in seiner Apologia die Antwort nicht schuldig blieb. Im Besonderen jedoch muffen wir die Stellung barlegen, die bem hieronymus gegenüber Auguftinus in Diefer Angelegenheit einnahm. Diefer billigte die Berbefferung des Reuen Teftaments nach dem Grundterte und des Alten Testaments nach dem heraplarischen Texte der LXX. mit ben heraplarischen Zeichen, mar aber gegen eine neue Uebersetzung des Alten Teftaments aus dem Grundtexte. Wenn er babei von der Meinung ausging, daß die LXX. inspirirt und von den Aposteln gebilligt fen, fo bemertte er weiter, daß fo viele fprachfundige (linguae peritissimi) Uebersetzer nicht wohl hatten irren konnen, und wenn doch in dunkleren Stellen, fo gelte dieß auch bom hieronymus. Ferner, wer folle bei Differengen entscheiden, da das Bebräifche eine fehr wenig bekannte Sprache fen, jumal wenn auch die Juden anders urtheilten, als hieronymus? Endlich halt er die Arbeit für prattifch bedenklich und erzählt, daß es in einer Rirche wegen ber Stelle Jonas 4,6., in der Hier. hedera für eucurbita gefett habe, jum Streite gefommen feb, bgl. Augustin. Opp. ed. Bened. Tom. II. ep. 28.71.73. Auf ben Hieronymus konnte dieses schwache Raisonnement feinen Gindrud machen; wenn er indeffen pifirt, ja, bitter antwortet, fo war ber Grund, daß Augustinus seine Auslegung von Bal. 2, 14. als dogmatisch bedenklich in einem Briefe angegriffen hatte, der dem Sieronymus erft nach Jahren ohne Unterschrift in die Sande tam und hinter dem Sieronymus, argwöhnisch wie er war, eine unlautere Absicht witterte, vergl. August. Opp. 1. c. ep. 68. 72. 75. Die Antwort Augustin's war dem reigbaren Greifen gegenüber magvoll. Augustinus beharrte auch fpater bei feiner Unsicht, val. de civit. dei 18, 43., dieß hinderte jedoch nicht, daß er fich öfter, etwa auch lobend auf die interpretatio, quae est ex Hebraeo bezog, vgl. z. B. Aug. Opp. ed. Bened. T. III. p. 564, 586, 588, 591, 592, 599, 605, 607, 624. Abmeichungen der LXX. bom hebräifchen Texte, der gleicherweise inspirirt fen, erklärte er sich öfonomisch: weicht die LXX. ab, altitudo ibi prophetica esse credenda est.

Das ftrenge Urtheil über die Arbeit des Bieronymus milderte fich mit der Zeit, ja folug mohl fo febr in fein Gegentheil um, daß er unter Leitung des heil. Beiftes vor Brrthum bemahrt worden fen. Davon fann freilich teine Rede febn, denn der Gehler find begreiflicherweise viele und mancherlei. Anerkennen muß indeffen die Rritit, daß hieronymus fur feine Zeit wirklich Bedeutendes leiftete, daß er dem Abendlande querft das Alte Teftament und beschränkter auch das Reue, in wefentlich reiner Geftalt in die Sand gab, dem Wirrwarr im Bibelmorte vorläufig ein Ziel fette und als Ueber= feter im Ganzen ben richtigen Ton traf. Sehr richtig wollte er interpres, nicht paraphrastes fenn, aber bei ber großen Berichiedenartigkeit bes hebraifchen und lateini= ichen Sprachidioms lag die Befahr iflavifder Bortlichfeit nahe. Er hat fie im Gan= gen bermieden und eine gemiffe Mitte zwischen zu großer Bortlichkeit und zu großer Freiheit inne gu halten gewußt, fo daß die Sprache, wenn auch bas hebraifche Colorit überall durchblidt, ben damaligen Lefer durchaus nicht berlette, eber forderte. Den= noch läßt fich fagen, Bieronhmus tonnte noch Befferes leiften. Es gefchah nicht, weil ihn Furcht, Rudfichten hielten; um nicht anzuftogen, behielt er möglichft bas Gegebene bei, namentlich im Neuen Teftament. Go ließ er bisweilen falfche lleberfetzungen, wenn fie unschädlich schienen, stehen (quod non nocebat mutare noluimus) und schloß sich etwa auch in fprachlicher Binficht ber Bollegewohnheit an, fo bag ber Stil burchaus nicht gleichartig ift. Endlich nahm er fich nicht immer die gehörige Zeit, fondern arbeitete eilig. Dieß gilt im Befonderen von den Apotryphen, die er freilich fehr abschätzig beurtheilte. Einige ließ er ganz unberührt, siehe oben, die anderen übersetzte oder überarbeitete er vielmehr fehr leichtfertig.

Die Uebersetzung des Hieronymus hatte eine große Zukunft; ihre Bedeutung ist noch heute keineswegs gering in kritischer und kirchlicher Beziehung, denn in ersterer zeigt sie uns die Gestalt des biblischen Grundtertes zu Ende des 4. Jahrhunderts, in letzterer gilt sie den Katholiken als authentische. Das Wichtigste war, daß sie während

des Mittelalters dem Abendlande die Kenntniß des göttlichen Wortes fast ausschließlich vermittelte, daß sie, als die einzige Kirchenübersetzung, das Band der katholischen Einheit war und das Latein als Kirchen und Gelehrtensprache sich wesentlich an sie anlehnte. Wenn namentlich in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters Uebersetzungen der heisligen Schrift in Landessprachen zum Vorschein kamen, so dienten sie besonderen Intersessen, der hierarchischen Kirche waren sie zuwider. Doch gehen wir nun im Einzelnen

näher auf die Schicffale unferer Ueberfetzung ein.

Dhaleich unfere Ueberfetung fofort von Gingelnen benutt murbe, fo berbreitete fie fich doch nur fehr allmählig und es mährte lange Jahrhunderte, bis fie die alte verdrängend, die firchliche Uebersetung des Abendlandes murde. Es geschah dieß durch feinen Befchluß irgend einer Behörde, fondern es machte fich durch den Bebrauch von selbst. Im 5. Jahrhundert wird sie als emendatior translatio von J. Cassian. Collat. 23, 8. und Gucherius, Bifchof von Lyon, citirt, von Bincentius Lirinenfis, Coelius Sedulius, Claudian. Mamertus, Fauftus Rejenfis, Salonius gebraucht, mogegen andere (Afrifaner) fich an die alte Uebersetzung halten, noch andere (Salvianus) bald die alte, bald die neue anziehen. Weitere Fortschritte machte fie im 6. Jahrhundert. Caffiodorus erklart sich für sie de instit. div. litt. 12., indessen bemerkt Gregor. M. praef. in Job: novam translationem edissero, sed ut comprobationis causa exigit nunc novam nunc veterem per testimonia assumo, ut quia sedes apostolica - utraque utitur, mei quoque labor studii ex utraque fulciatur. Wenn doher schon Isidorus Hispal. de div. offic. 1, 12. schreibt: Hieronymi editione generaliter omnes ecclesiae usquequaque utuntur, fo war dieß, ftreng genommen, noch nicht wahr, aber wohl durfte es Hraban. Maurus de instit. cleric. 2, 54. für feine Zeit nachschreiben. Noch Beda Venerabilis bezieht fich bisweilen auf die alte Uebersetung, obwohl er für gewöhnlich die neue braucht. Erft im 9. Jahrhundert entschied fich der Sieg der neuen bollständig, bgl. Walafr. Strabo praef glossae ordin.: Hieronymi translatione nunc ubique utitur tota romana ecclesia, licet non in omnibus libris; obsena auch dann und in der Folge nicht nur die Erinnerung an die alte blieb, fondern anf biefe gele= gentlich etwa auch Beziehung genommen wurde. Go citirt biefe richtig als juxta LXX. J. Scotus Erigena, 3. B. de divis. nat. 2, 16. Der name vulgata, den die neue Uebersetzung nun verdiente, trug fich auf fie von der LXX. über, aber er erscheint erft in späterer Zeit. Roger Baco nennt fie haec quae vulgatur apud Latinos und illa quam ecclesia recipit his temporibus.

Auch die Bulgata entging dem Schickfale nicht, daß sie mit der Zeit sehr verderbt wurde. Da Hieronhmus nicht selbst schreibers bediente, waren vom Ansange an Fehler kaum vermeidlich, als aber im Laufe der Zeit Abschriften über Abschriften angesertigt wurden, konnte nicht ausbleiben, daß sie theils unwillkürlich durch Schreibsehler und sonstige Bersehen, theils willfürlich verunstaltet wurde, indem Einzelne in ihrem Sinne ändern zu müssen wähnten. Das Berderblichste jedoch war, daß, da die alte und die neue Uebersetzung Jahrhunderte lang nebeneinander gebraucht wurden, eine nach der andern verbessert und somit beide corrumpirt wurden. Mochten etwa auch die Berschiedenheiten nur als Notizen in margine gestellt werden, allmählig kamen sie in den Text. Das Resultat war, daß in vielen Handschriften ein wunderliches Gemisch beider Texte vorlag. Die Warnung Walafr. Strado's praes. in Jerem.: ne quisquam alteram ex altera velit emendare, kam zu spät, das Uebel war schon arg genug, aber, wie man mehrseitig erkannte, einen richtigeren Text der Bulgata herstellen zu müssen, so sehlte es wenigstens auch nicht an gutem Willen, der Kirche in diesem Sinne zu dienen.

Cassiodorus war unseres Wissens der Erste, welcher sich mit der Berbesserung des Textes der Bulgata durch Bergleichung alter Handschriften beschäftigte, s. de instit. div. litt. praes., c. 14 u. 15., ohne daß jedoch von seiner Arbeit eine Nachwirkung erkenns bar wäre, vielmehr führte sich der Process der Berderbniß fort. Sehr schlimm stand

es daher gegen Ende des 8. Jahrhunderts. Der Uebelstand entging dem umfichtigen und forgfamen Rarl bem Großen nicht; diefer befahl, daß in den Rirchen die libri canonici als veraces vorlägen, f. Capitul. regg. Franc. 6, 227., und beauftragte mit der emendatio feinen Alcuin, der ihm dann auch bei der Raiferfrönung, den 1. Januar 801, ein Eremplar der verbefferten Bulgata burch feinen Schüler Mathanael über= reichen ließ. Dieser emendatio murben nicht die Grundterte (Hody 1. 1. p. 409), fonbern altere und richtigere Sandschriften zu Grunde gelegt, fie hat fich in mehreren fehr alten und prachtigen Sandichriften erhalten (f. unten) und die nabere Ginficht lehrt, daß Mleuin in der That einen fehr berichtigten und im Ganzen guten Text lieferte. Arbeit Alcuin's hielt lange bor, aber nach zwei und einem halben Jahrhunderte hatte fich der Text der Bulgata wieder fo berichlechtert, daß man auf's Reue auf eine Berichtigung beffelben Bedacht nehmen mußte. Der alte Lebensbeschreiber des Lanfranc, Erzbischofe von Canterburg, berichtet, daß fich biefer mit der Berbefferung der Bibel und der orthodogen Bater beschäftigt, daß er fich dazu auch feiner Schüler bedient habe und sest hingu: hujus emendationis claritate omnis occidui orbis ecclesia, tam gallicana quam anglica gaudet se esse illuminatam. Näheres über diese Arbeit miffen wir nicht, aber viel geholfen scheint fie nicht zu haben. Nicht lange nachher (1109) veranlagte der Abt von Citeaux, Stephanus II., eine neue Revision nach correften Bandidriften und den Grundterten, welche ein ichones Exemplar in vier Folianten enthielt, das in der Abtei aufbewahrt ward, vgl. Hist. litter. de la France, Tom. IX. p. 123. Etwas fpater, um 1150, beschäftigte fich gleichfalls ber Cardinal Nifolaus mit der Berbefferung. Wenn diese Bestrebungen Ginzelner nur wenig gewirkt zu haben scheinen, fo ließ sich mehr erwarten, als im 13. Jahrhunderte Corporationen sich der Sache annahmen. Es murden fogenannte Correctoria biblica angelegt, in benen man die Barianten niederlegte und besprach, die man durch Bergleichung von Sandschriften und altere Ausleger gewonnen hatte. Genannt werden brei folder Correctoria, bas Parisiense der Barifer Theologen, das der Dominitaner unter Leitung des Sugo a S. Caro um 1240 angefertigt und bas ber Minoriten. Roger Baco, bem in biefer Sache ein vollgültiges Urtheil zukam, war indessen mit diesen Arbeiten sehr unzufrieden, siehe seine ep. ad Clementem IV. pap. Er nennt den Text pro majori parte horribiliter corruptus in exemplari vulgato h. e. Parisiensi, die bielen correctores senen aus Unwissenheit corruptores, so sen Marc. 8, 38. confusus fälschlich in confessus geanbert: nam quilibet lector in ordine Minorum corrigit ut vult, et similiter apud Praedicatores, et eodem modo scolares, et quilibet mutat quod non intelligit; bie correctio der Praedicatores sen pessima corruptio. In der That, er hatte Recht; so gut die Meinung war, durch Berzeichnung der Barianten zu helfen, fo wurde man, da Die Fähigkeit fich ihrer zu bemeistern, völlig fehlte, dadurch nur mehr verwirrt und Beder fuchte fich gu helfen, wie er eben tonnte: der Text murde eher berichlechtert, als verbeffert. Ueber die Correttorien f. 3. Ch. Doderlein im literarischen Museum, 1. (Altdorf 1778, 8.) S. 1 ff., 177 ff., 344 ff. Gedruckt liegt nur vor: Correctorium biblie cum difficilium quarundam dictionum luculenta interpretatione per Magdalium Jacobum, Gaudensem, ord. Predicatorii, studiosissime congestum. Colon., Quentell 1508, 4. Dieß fehr feltene, obgleich in 1300 Eremplaren abgezogene Buch, ift indeffen weniger Bariantensammlung, vielmehr halt es fich unter Beziehung auf ben Grundtert mehr eregetisch, vgl. J. H. a Seelen, Meditatt. exeg. I. p. 605 ss. Die fritische Thätigkeit hatte borläufig ein Ende und indem man fortsuhr, bon ber Bulgata Abichriften auf Abichriften zu fertigen, aber babei allgemein nur jungere gur Grundlage nahm, war das Resultat, daß um die Mitte des 15. Jahrhunderts die Bulgata in Bahllofen jungeren, aber fehr fehlerhaften Exemplaren vorlag und im Gebrauche mar, wührend die erhaltenen alten und corretteren ziemlich unbeachtet in ben Rlofter = und Rirchenbibliotheten ruhten.

Es folgen die Zeiten bes gebrudten Tertes. Bedürfnig und Spekulation wirkten

Vulgata

Bufammen, baß fich die neue Buchbruderfunft fofort mit Bervielfältigung ber lateinischen Bibel beschäftigte und daß in der zweiten Galfte des 15. Jahrhunderts fein Buch fo häufig gebrudt wurde, ale bie Bulgata. Ginige ftatiftifche Rotigen muffen bier ihren Plat finden. Abgesehen von einer Reihe gloffirter Bibeln, von benen wir nur die Biblia latina cum glossa ord. Wal. Strabonis et interlineari Anselmi Laudunensis. 4 Part., nach Serapeum 13. S. 135 ff. 14. S. 236 ff. Strafburg burch Abolph Rusch um 1480 hervorheben, und von den Ausgaben einzelner Theile und Bucher der heiligen Schrift, über die wir auf Masch 1. 1. II. 3. p. 259 ss., 331 ss. bermeifen, verzeichnet Sain in feinem Repert. bibliographicum bis jum Jahre 1500 97 Ausgaben der Bulgata. Bon diesen sind 18 ganglich undatirt, 16 ohne Ortsangabe; die übrigen datirten 63 vertheilen fich fo, daß 28 auf Italien, nämlich auf Benedig 23 und auf Brescia, Florenz, Biacenza, Rom und Neapel je 1 fallen, 26 auf Deutschland, nämlich auf Bafel 10, Nürnberg 9, Strafburg, Mainz, Köln je 2 und Ulm 1, endlich 9 auf Franfreich, nämlich auf Lyon 5 und Paris 4. Die undatirten Drude fallen wohl ausschließlich nach Deutschland. Gine spanische Ausgabe, Seviliae 1491, fol., von Deutichen beforgt, berzeichnet Masch l. l. II. 3. p. 189. Ueberhaupt waren die Drucker auch außerhalb Deutschland gewöhnlich Deutsche. Die Ausgaben felbft erhielten mit ber Beit manche Beigaben, die allmählig ju einem ftattlichen apparatus anwuchfen, über den wir als uns hier nicht näher berührend, auf Masch 1. 1. II. 3. p. 40 ss. permeisen.

Das rein Bibliographische dieser altesten Ausgaben ift durch die fehr bantenswerthen Arbeiten eines 3. M. Boze, 3. Lord, 3. G. Ch. Abler, G. B. Panzer u. a. großentheils fehr gründlich erläutert worden, dagegen hat man weniger auf den Text geachtet, den fie geben, fo daß in diefer Beziehung noch Bieles aufzutlaren ift. Da bon einer bollftandigen Collation die Rede nicht fenn tann, fo lägt fich dabei nur fo zum Ziele kommen, daß man eine erhebliche Zahl (etwa 1000 - 1500) bemerkenswer= ther Stellen, auch verführerische Drudfehler nicht ausgenommen, notirt und fich bon diesen eine genaue Collation zu berschaffen fucht. Geschehen ift dieg bis bahin noch nicht, aber wohl hat man bon manchen Ausgaben eine Reihe folder Stellen notirt, 3. B. Gen. 3, 15. ipsa, al. ipse; Bf. 1, 1. consilio, al. concilio; Jef. 37, 29. auribus, al. naribus; Matth. 5, 4. saturabuntur, al. consolabuntur; 27, 35. fehlt Iva πληρωθή κτλ.; Luk. 11, 4. debenti nobis, al. debitoribus nostris. Undere Stellen fiehe bei Lord a. a. D. 2. S. 177 f., 187 f. und viele bei Masch l. l. u. a. gerftreut. Wenn gewöhnlich behauptet wird, daß die alten Ausgaben zum Theil bloge Abbrude von einzelnen vorliegenden Sandschriften sehen, so kann ich das nicht für mahricheinlich halten, jedenfalls tonnte es nur von den alteften gelten, denn es mar in alle Wege bequemer und ficherer, einen vorliegenden Drudt wiederzugeben und allenfalls nachzubeffern, als fich an eine schwerer zu lefende und vielleicht fehlerhaftere Sandschrift zu halten. Bubem wurde bann bie Tertesberichiedenheit größer fenn. Der Tert ift im Bangen betrachtet, in allen wefentlich ber gleiche und abgesehen bon Drudfehlern, Die eine große Rolle fpielen, anderte und befferte man nur fehr verhaltnigmäßig, fo daß es zu blogen neuen Recognitionen fam. Als aus jungeren Sandichriften gefloffen, ift ber Text ein gemischter, wilder, fein guter. Dag die Ausgaben nach Reihen in gewiffer Abhängigkeit von einander stehen, hat man schon vielfach nachgewiesen, aber sie vollständig zu genealogisiren, hat noch nicht gelingen wollen. Was Lord a. a. D. 2. S. 175 ff. in diefer Beziehung andeutet, ift ein erster, schwacher und unzulänglicher Bersuch. Er unterscheidet eine beutsche (Grundlage Mainz 1462), romische (Grundlage Rom 1471) und venetianische Rlaffe; allein bei ber großen Bahl und nachgewiesenen Berschiedenheit der Benediger Ausgaben untereinander ware diese lettere naber zu beftimmen und überhaupt durchfreugen sich die einzelnen Ausgaben untereinander vielfach. Wir führen hier schließlich einige der bemerkenswertheften Ausgaben an.

Welches die älteste Ausgabe überhaupt sen, ob es eine Mainzer aus den Jahren

1450 ff. burch Guttenberg gegeben habe, war lange Zeit streitig, bgl. J. Ge. Schelhorn, De antiquissima lat. bibliorum editione - diatribe. Ulm. 1760, 4., indessen ift die Existenz derselben jetzt nachgewiesen, f. Ebert, allgemeines bibliographisches Lexikon I. 2272. Die Mainzer (in ciuitate Moguntii per Joannem fust ciuem et Petrum schoiffher de gernsheym clericum diotes. ejusdem consumm.) vom Jahre 1462 in Fol. ift die älteste von den datirten und auch teine von den übrigen undatirten scheint höher hinauszugehen, übrigens vergl. Seb. Seemiller, De lat. bibliorum cum nota a. 1462. impressa duplici edit. Moguntina exercitatio bibliographico-crit. Ingolst. 1785, 4. Für uns ift fie, abgesehen von ihrem Alter, defihalb von besonderem Intereffe, weil fie einer Reihe anderer zur Grundlage biente. Bloger Nachdruck derfelben ift die zweite Mainzer burch B. Schöffer vom Jahre 1472 in Fol. Freier folgten ihr andere. Go ließ der betriebsame Buchbruder Anton Coberger, der Bater, in Nürnberg gestorben 1513, der täglich 24 Preffen und 100 Menschen beschäftigte, nach ihr in 8 Jahren 7 Ausgaben in Fol. erscheinen, nämlich 1475, 1477, 1478 Mai und November, 1479, 1480, 1482. Ferner liegt sie ber Benediger p. Franc. de hailbrun et Nicol. de frankfordia socios, 1475, fol. zu Grunde, f. Lord a. a. D. 1. S. 127 ff., mührend diese mieder anderen (Neapoli, impr. Matth. Moravus, 1476. f.; Venet., op. et imp. Theodorici de Reynsburch et Reynoldi de Novimagio Theutonicorum ac sociorum, 1478. f.) zur Grundlage diente. - Eine ihres besonderen Textes wegen fehr beachtenswerthe Ausgabe ift die römische, Conr. suueynheym Arnold. pannartzque magistri, 1471. f., die Andr. Friener und J. Sensenschmit zu nurnberg, 1475. f. nachdruckten und mit der auch die von Biacenza, J. Pet. de Ferratis, 1475. 4. fehr ftimmt. - Eine gange Guite von Ausgaben empfiehlt fich durch die Schlufverfe :

> Fontibus ex graecis hebraeorum quoque libris Emendata satis et decorata simul Biblia sum presens, superos ego testor et astra.

Unter benfelben ift indeffen wohl zu unterscheiben. Die achten erschienen ohne Angabe bes Drudorts und des Druders, und man ift bis heute ihrer Entstehung noch nicht auf bie Spur gefommen, jedoch führen die Lettern und fonftige Umftande nach Deutschland (etwa Bafel?). Man gahlt ihrer neun, eine tragt auch feine Jahrgahl, die übrigen find aus den Jahren 1479, 1481, 1483, 1485, 1486 bis, 1487, 1489, die außere Beschreibung derselben f. bei Hain 1. 1. 3048, 3075, 3081, 3088, 3092, 3093, 3094, 3098, 3105. Sie ftimmen dem Texte nach überein und find ziemlich felten. Nach Lord a. a. D. 2. S. 210 war die Benediger Ausgabe vom Jahre 1475 ihre Mutter, aber die Empfehlung hatte ihren Grund, denn nicht nur wurden Drudfehler berbeffert, fondern auch fonft murbe nach verschiedenen Quellen nachgebeffert. Da fie fehr gefucht murden, legten andere Druder, bie fich aber nannten, fie mit Beifügung jener Berfe ihren neuen Abdrücken zu Grunde, mahrend noch andere ihren beliebigen Textesausgaben bloß jene Empfehlung beidruckten, um anzuloden. Bahrend biefe einfach tauschten, lieferten jene mehr oder weniger genaue Nachdrude. Bu diefen gahlen unter anderen Vonet., Herbort de siligenstat, 1483. f.; Venet., Ge. de Rivabenis, 1487. f.; Biblia correcta per stephanum pariseti impr. per iacobum malieti, 1490. f., vergl. Lord a. a. D. 2. S. 211 ff.; Bas., J. Froben., 1491 und 1495, 8. Später, zuerst Basil., J. Froben., 1509. f., erscheint als Empfehlung des Heraftichon des Matthias Sambucellus, das beginnt mit:

Emendata magis scaturit nunc biblia tota: Que fuit in nullo tempore visa prius.

Unter allen Jahrhunderten beschäftigte sich das 16. mit der Bulgata am Angelegentlichssen. Indem sich die kirchliche Frage durchaus in den Bordergrund stellte, bemühte man sich, um sich über sie zu verständigen, um das Berständniß der heiligen Schrift mit einem Eiser, wie nie zuvor. Nun waren zwar die Grundtexte derselben zugänglicher geworden, aber doch nur einem kleinen Bruchtheile der Gebildeten, die Mehrzahl bedurfte

einer lateinischen Uebersetzung und als solche lag zunächst einzig die Bulgata vor. Die Zahl der Ausgaben vermehrte sich daher ganz außerordentlich. Unterdessen war aber auch das tritische Gewissen wach geworden. Man hatte erkannt und erkannte täglich mehr und mehr, daß die Bulgata, wie sie vorlag, sehr sehlers und mangelhaft seh, und während dieß einerseits neue Uebersetzungen zur Folge hatte (siehe unten), wollte man andererseits zwar die Bulgata in ihrem wohlerwordenen Besitze belassen, bemühte sich aber, sie zu berichtigen. Man schlug dabei zwei Wege ein, die sich freilich nicht immer streng schieden; während die Einen den Text nach den Grundtexten verbesserten, suchten Andere durch Bergleichung von Handschriften und älteren Ausgaben einen richtigeren zu gewinnen. Die Letzteren waren auf der richtigen, fritischen Fährte, wogegen die Ersteren den Hieronhmus übertünchten und eigenmächtig überarbeiteten, was allerdings dem praktischen Interesse dienete.

Unfere Aufgabe ift nun, die irgend hervortretenden Arbeiten diefer Art zu verzeichnen, wobei wir selbstverständlich alle die übergehen, welche nur einzelne Bücher und Stücke der heiligen Schrift umfassen. Wir beginnen mit den Berbesserungen nach ben

Grundterten.

Der Zeit nach tritt une ba querft die Complutenfifche Bolnglotte entgegen. Ihr von dem herkommlichen fehr abweichender Text wurde überwiegend nach den Grundtexten, weniger nach Sanbidriften hergestellt. Besondere Nachdrude deffelben erschienen Noremb., J. Beträus, 1527, 8. u. 1529, 8., ferner Norimb., F. Benpus, 1530. f., mit Berbefferungen geben ihn die Antwerpener und Parifer Polyglotte. Ra= tholischerseits erschienen noch drei derartige Arbeiten, junachft die hochft feltene Biblia s. juxta hebr. et gr. veritatem vetustissimorumque ac emendat. cdd. fid. diligentissime recogn. Colon., P. Quentel, 1527. f. und 1529. f. Ihr herausgeber war 3. Rubelius, nachher Synditus ju Lubed, der jedoch im Grunde nur ben Text Dsiander's bom 3. 1522 (siehe unten) nachdrucken ließ. Ferner besorgte Augustin. Steuchus Eugubinus eine Recognitio V. T. ad hebr. veritatem. Venet., Ald. et Andr. Soc., 1529, 4., endlich ließ ber Benedict., Bifchof Ifibor. Clarius, ein Mitglied des Tridentiner Concils, eine lateinische Bibel Venet., Petr. Schoeffer, 1542. f. (nachgedruckt Venet., Junt., 1557. f. und castrirt 1564. f.) erscheinen, in der er etwa 8000 Stellen nach dem Grundterte verbefferte. Er arbeitete fehr nach Borgangern und ziemlich unkritisch, seine Anmerkungen find meift bon Sebaftian Münfter entlehnt. Die Ausgabe tam auf ben Inder und ift fehr felten geworden. - Unter ben Broteftanten lieferte zuerft Undreas Dfiander eine Berbefferung nach ben Grundtegten: Biblia s. utriusque Test. diligenter recognita et emend. Nuremb., F. Peypus, 1522, 4. und 1523. f. Es folgte 1529 die vielbesprochene und feltene Wittenberger lateinifche Bibel. Gie erschien, freilich fehr unvollständig, unter bem Titel: Pentateuchus. Liber Josue. Liber Judicum. Libri Regum. Novum Testamentum. Wittembergae. Am Ende des 4. Buchs der Könige ift die Jahrgahl angegeben (in manchen Eremplaren auch auf bem Titel) und als Drucker Rifolaus Schirleit (! lies Schirlent) genannt. Das Format ift flein Folio, das Papier gut, die Lettern find nette italienische, aber, was sehr zu beachten ift, der Drud ift außerst liederlich und incorrett. Borangeht eine fich fehr allgemein haltende Borrede, beigegeben find bie Borreden Luther's jum Alten und Neuen Teftament und jum Römerbrief, und wenige Randglossen. Nachgedruckt wurde nur das Neue Testament, nämlich Vuittemb. 1529, 8. und 1536, 8., Bas., Barth. Westhemer. et Nic. Brylinger, 1537, 8. und als ed. postrema, ex novissima recogn. D. D. Mart. Lutheri praefationibus et scholiis ejusd. illustr. Francof., Petr. Brubach, 1554, 8. und 1570, 8.; das ganze Werk hat erft 3. Ge. Walch in Luther's fammtlichen Schriften, Theil 14, wieder abdrucken laffen. Die Uebersetung ist eine nach den Grundtexten und mit Benutzung der deutschen Uebersetzung Luther's wesentlich verbesserte Bulgata und würde als solche nicht viel von sich gu reben geben, wenn nicht ihre Entstehung im Dunkeln lage und bei berfelben bie ruhmwürdigsten deutschen Ramen in Frage tamen. Das Werk enthält mehrere Anzeis chen, daß es für ein Produkt Luther's gehalten werden foll und fo weit wir folgen können, wurde es für ein folches bis nach der Mitte des 16. Jahrhunderts gehalten. Erft als die Wittenberger Calviniften in ihrer Catechesis 1571 die Uebersetzung von Apostelgesch. 3, 21. quem oportebat caelo suscipi donec restituantur omnia als die Luther's gegen die Ubiquitat benutt und damit auch Luther für sich hatten sprechen laffen, erhoben die niederfächfischen Theologen Ginsprache, f. Wiederholte, Chriftl. gemeine Confession und Erklährung, wie in den Gachs. Rirchen - wider die Sacramentirer gelehret wird, 1571; fie erklärten das Werk fen nicht bon Luther, die Bucher sehen darin auch nicht auf Lutherisch geordnet und noch lebende, glaubwürdige Personen wüßten fich gar wohl zu erinnern, daß es, als es bereits gedruckt gewesen, etliche Jahre von Luther hinterhalten worden fen. Diefes Zeugniß, das freilich die Wittenberger abwiesen, ohne es jedoch thatsachlich entfraften zu konnen, f. bon der Berson und Mensch= werdung Jesu Christi der waren Christl. Kirchen Grundfest, 1571, war in der That zu positiv gehalten, als daß es nicht Manchen in der Folge, rudfichtlich der Autorschaft Luther's, hatte bedentlich machen follen. Gründlicher indeffen ward die Frage erft im 18. Jahrhundert verhandelt, es erhoben fich scharfe Wegner gegen die herkommliche Unficht, ohne fich freilich die Majorität der Stimmen verschaffen zu können, fiehe Naheres unter anderem bei W. E. Bartholomaei in Acta historico - eccles. Bd. V. (Beimar 1741) S. 372 ff. und bei D. Clement, Bibliothèque curieuse hist. et crit. T. IV. p. 115 s. Gehr besonnen erörtert J. Ge. Bald a. a. D. Die Streitfrage; er tommt jum Resultate, daß Luther mahrscheinlich doch der Bearbeiter fen, mogegen 3. G. Balter (ausführliche Erörterung der wichtigen Streitigkeit -. Jena 1749, 4. und unumftöglich feststehender — Beweis, daß —. Jena 1752, 4.), zwar sehr eingehend, aber viel zu advokatisch gegen Luther pladirt. 218 Bratendenten neben Luther murden Melandithon, ber Prof. jur. Sebald. Münfter in Wittenberg (diefer durch einen blogen Lefefehler) und Mart. Buter aufgebracht, ber lettere nach einer alten Notig, die fich jedoch nicht bewähren will. Reneftens halt C. Schmidt, Phil. Melanchthon S. 708 die Bibel für ein gemeinsames Werk von Luther und Melanchthon, wogegen W. Thilo, Melanchthon im Dienste ber heiligen Schrift. Berlin 1860, 8. S. 24 ff. ben Melanchthon in ben Vordergrund ftellt.

Es ift uns hier nicht geftattet, auf die Streitfrage felbst näher einzugeben, mas bemnächft an einem anderen Orte geschehen foll, im Allgemeinen aber fprechen wir unsere Ansicht dahin aus, daß Luther auf jeden Fall theilweise betheiligt mar, daß ihm aber aus Brunden bas Buch felbst durchaus feine Freude machte, das denn auch eine ziemlich unbeachtete Eriftenz hatte, bis es zu einem gelehrten Streite Anlag gab. -Mit wenigen Worten kann auf die weiteren Arbeiten diefer Art hingewiesen werden. Bom fleißigen Conr. Pellicanus in Burich erschienen Commentaria Bibliorum, Tig. 1532-1539, und wieder 1582, 8 T. f., denen er die Bulgata zu Grunde legte, wie er fie verbeffern zu muffen glaubte. Bictorin Strigel commentirte, den Jefaia ausgenommen, fammtliche Buder der heiligen Schrift, die einzeln erschienen Lips. 1563 bis 1587. Auch er ließ feinen Auslegungen die Bulgata beibruden, aber in ftarker Ueberarbeitung. In der Biblia - a Paulo Ebero correcta s. interpolata. Witeb. 1565, 10 T., 4. und studio Pauli Crellii. Witteb. 1574. 10 T., 4. ist die Bulgata nach der deutschen Uebersetzung Luther's geandert. Biel gebraucht murde die letzte Berbefferung ber Bulgata, die Lutas Dfiander lieferte und mit einer expositio querft Tub. 1574 - 1586, 7 T., 4. erscheinen ließ. Sie wurde mit und ohne expositio mehrere Male aufgelegt, fodann von Andreas Dfiander, dem Sohne des L. Dfiander. überarbeitet, Tub. 1600. f. und öfter. Sehr bemerkbar macht fich bei berfelben bie Abhängigkeit von Breng und Luther.

Wichtiger für uns find die Anstrengungen, die man machte, um durch Bergleichung guter Handschriften so weit als möglich den ursprünglichen Text des hieronymus wie-

berzugewinnen. Daß die Bulgata verderbt fen und wie man fie zu verbeffern habe, hatte icon um die Mitte des 15. Jahrhunderts der große humanift Lorenzo della Balle an einzelnen Beifpielen glangend gezeigt, aber er tam noch zu fruh. Erft Defi= berius Erasmus, fein großer Berehrer, stellte seine in latinam N. T. interpretationem ex collatione graec. exemplarium annotationes apprime utiles. Paris 1505. f. an's Licht (die beste Ausgabe besorgte Jac. Revius. Amstel. 1630, 8.) und allerdings hatten fie nun ihre Wirkung. Richt fehr erheblich find die Berbefferungen, die Adrian. Gumelli, Par., Thilem. Kerver., 1504, fol. und 4. und öfter, vgl. Lord a. g. D. 2. S. 236 f., und der Dominitaner Albert. Caftellanus zuerft Venet. 1511, 4. in ihren Ausgaben anbrachten, bagegen leiftete Rob. Stephanus in Baris für feine Beit fehr Bedeutendes. Er berbefferte den Tert nach einer Reihe bon Sandichriften und einigen Ausgaben, und gab bagu auch Barianten. Zuerft erschien bas Reue Teftament Baris, Simon Colinaus, 1523, 16., fodann beforgte er 8 Abdrude ber gangen Bibel, bon benen 6 zu Paris (1528. f., verbeffert 1532. f., 1534. 8., 1540 f., 1545. 4., 1546. f.) und 2 gu Benf (1555. 4., 1557. 2 T. f.) erschienen. Bon diefen Ausgaben, die sammtlich ziemlich felten find, ift die bom Jahre 1540 die befte, fofort nachgedruckt Antwerp., J. Stelsius, 1541 (al. 1542) und Lips., Rif. Wolrab, 1544 f. In der That war man bem Stephanus für diese Bemühungen den größten Dank schuldig, allein ftatt biefen zu erndten, mußte er vielmehr burch fie feine Stellung in Paris völlig untergraben feben. Die Parifer Theologen hielten ein ftrenges und ungerechtes Bericht über feine Arbeit, und wenn er diesen schon die Antwort nicht schuldig blieb (Ad censuras theologorum Paris., quibus Biblia a R. St. excusa calumniose notarunt, ejusdem R. St. responsio, 1552, 8., auch fofort frangofisch erschienen), so war doch seines Bleibens in Baris nicht mehr. Schon 1547 manderte er nach Benf. Bon anderen Seiten fand er bagegen allerdings Anerkennung, denn fein Text wurde einer der verbreitetsten, und wenn schon nicht ohne manche Beränderungen, etwa 100 Male nachgedruckt.

Reben R. Stephanus beschäftigte auch Andere die gleiche Arbeit. Der Parifer 3. Benedictus ließ einen berichtigten Tert erscheinen, Baris, Gim. Colinaus, 1541 f., der etwa 10 Male nachgedruckt wurde, aber auf den Inder fam. Erheblicher als diefe waren die Arbeiten der Löwener Theologen. Um der fatholischen Kirche einen richtigen Text zu geben, beauftragte Raifer Karl V. Die theologische Fakultat zu Löwen, eine forgfältige Revifion der Bulgata vorzunehmen. Der Arbeit unterzog fich unter Aufficht der Fafultat J. Bentenius; er legte die Ausgabe des R. Stephanus vom Jahre 1540 zu Grunde und verbefferte fie, obichon nicht fehr bedeutend, nach 30 handichriften: auch fügte er Barianten bei. Die Ausgabe erschien Lovan., Barthol. Grabius, 1547 f. und wurde ofter nachgebrudt, fo Antw., 3. Stelfius, 1559, 8., Antw., Chriftoph Blantin., 1559, 8., zulest Venet. 1599, 4. Nach dem Tode des Hentenius 1566 bersuchten bie Löwener Theologen Franc. Lucas von Brugge, J. Molanus, Augustin. Bunnäus, Corn. Regnerus und 3. Sarlemus den Bariantenapparat zu bermehren und diefen Text auf's Neue zu verbeffern; ihre Arbeit liegt in acht, bei Chrift. Plantinus in Antwerpen erschienenen Ausgaben bor, die beiden ersten 1573 (al. 1574), 8. und 24., die lette 1590, 8. Für das Alte Testament geschah so gut wie nichts, da= gegen wurde für's Neue Testament fleifig gesammelt.

Es kam für die Bulgata ein berhängnisvoller Wendepunkt. Das Concil zu Tribent faßte, nachdem es eine starke Opposition überwunden hatte, in seiner 4. Sitzung, den 8. April 1546, den denkwürdigen Beschluß, daß alle Bücher des Alten und Neuen Testaments, wie sie in der Bulgata vorlägen, auch die Apostryhen des Alten Testaments, kanonisch sehen. Es bestimmte sodann, daß die Bulgata ex omnibus latinis editionibus in publicis lectionibus, disputationibus, praedicationibus et expositionibus als die authentische anzusehen seh und sie Niemand quovis praetextu verwersen dürse. Indem es serner die Auslegung der heiligen Schrift der Austorität der Kirche unterstellte, ergab sich schließlich die Bestimmung, daß in Beröfsentlichung von Bibeln

und Bibelcommentaren ber frechen Betriebsamkeit ber Buchdrucker entgegenzutreten seh und die Bulgata selbst quam emendatissime gedruckt werde. Eine authentische Ausgabe ber Bulgata war hiermit indicirt.

Die Tragweite diefer Befchluffe war nicht nach allen Seiten bin flar und folkte es im Sinne der Bater auch nicht fenn, die damit freilich im Drange der Umftande unter ihre eigenen Theologen einen Zankapfel warfen. Bon bem biblifchen Grundtexte und feinem Berhaltniffe gur Bulgata berlautet fein Wort. Der Befchluß über bie Authenticität der Bulgata fanktionirte im Grunde nur eine fast 1000jährige Praxis, die aber der hierarchie gerade bamals recht bequem lag. Das biblische Wort mar fehr unficher und vieldeutig geworden, baber bedurfte fie, um dem Streiten möglichst ein Ende zu machen, ber freien und beweglichen Wissenschaft gegenüber (ad coercenda petulantia ingonia) einer authentischen Auslegung des Brundtertes. Wenn gleich im Eingange als Zweck hingestellt wird, ut puritas ipsa evangelii in ecclesia conservetur, und man bedenkt, daß die protestantische Opposition auf die Bibel im Grundtexte pochte, fo ift wohl deutlich, daß man gefliffentlich den Grundtert ftillschweigend bei Seite fcob, um bon biefem nicht beunruhigt, nur einen Refurs auf die Bulgata gu gestatten. Eine natürliche Folge dieser Diplomatie mar, daß fich die katholischen Theologen in zwei Lager ichieden, fiehe Ausführliches hierüber bei Hody 1. 1. p. 509 ss. Bährend die Einen recht absichtlich die Unsicherheit des Grundtextes herborstellten, um das Ansehen der Bulgata zu heben, stempelten sie diese wohl gar zu einem unverbeffer= lichen Berke bes heiligen Geiftes. Dagegen mar Anderen, benen bas miffenichaftliche Gewiffen schlug, das ganze Dekret sehr unbequem. Sie fuchten es daher anzusechten und zu mildern, und wollten in demfelben jedenfalls eine bloß bisciplinarische, feine bogmatifche Bestimmung erblicken, vgl. g. B. Riegler a. a. D. S. 111 ff. Doch ift es nicht dieses Ortes, diese Bunkte weiter zu verfolgen.

Die Stellung der Natholiken und Protestanten zur Bulgata war jetzt eine durchaus veränderte. Wenn diese, im Eiser das Gleichgewicht verlierend, sie ungebührlich herabsketen und wissenschaftlich vernachlässigten, hielten sie jene zu hoch, die katholische Kirche aber hatte als solche nun die Frage nach dem Texte derselben an die Hand zu nehmen, den richtigen sestzustellen und zu überwachen. Nachdem schon Clemens VII. für Hersstellung eines verbesserten Textes Borkehrung getroffen hatte, s. L. v. Es a. a. D. S. 174, und überhaupt für das Folgende besonders Vercellone Variae lectiones —. I. p. XVIII. ss., geschah Weiteres durch Pius IV. und V. dis Sixtus V., der nach allen Seiten eingreisendste und tüchtigste Pabst des 16. Jahrhunderts, mit ganzem Ernste

die Sache zu einem Resultate führte.

Sixtus bestellte eine Congregation, die ihre Arbeit zu Anfange des Jahres 1588 begann und fich beim Cardinal Anton. Caraffa († 14. Januar 1591) versammelte. Als Canones stellte fie auf, daß der hebräische Tert zu vergleichen fen und nur nach Sandschriften - und es standen ihr treffliche zu Bebote, wie ber Cod. Amiatin. und Vallicellanus - geandert werden folle, daß die LXX. da zu vergleichen fen, wo fie mehr oder weniger als das Sebraifche enthalte, und die Erklarung der hebraifchen Ra= men, die herkömmlich beigegeben ward, geftrichen werden folle. Das Resultat ber Arbeit war ein Coder, der den gewonnenen fritischen Apparat verzeichnet enthielt und fich jett wieder aufgefunden hat. Auf diefer Grundlage unternahm nun Girtus felbft die Revision des Textes, allerdings von Franc. Toletus und Angelus Rocca unterflüt, aber doch vielfach von der Meinung feiner Gehülfen abweichend. Wenn er babei wohl etwa fühn verfuhr, fo hatte er doch immer einen fritischen Boden. Auch nach bem Grundterte ward geandert, nicht zwar ut inde latini interpretis errata corrigerentur, son= dern um bei Zweideutigem und Unficherem im Lateinischen Gicheres und Uniformes au geben. Im Uebrigen schloß sich der Text fehr an den der fogenannten Biblia ordinaria an. Der Drud ward forgfältig übermacht, die Officin war die bes jungeren Mous Manutius. Go erschien Biblia s. vulgatae editionis, ad concilii Tridentini

praescriptum emend. et a Sixto V. P. M. recognita et approbata. Rom., ex typogr. apostolica Vaticana 1590, 3 T. f. Uebergangen sind das 3. und 4. Buch Esra, das 3. Buch der Makfabäer und das Gebet des Manasse, auch hat die Ausgabe weder

Marginalien, noch sonstige Zuthaten.

Hir diese Textesgestaltung ward d. d. Kal. Mart. 1589 die Constitution Aeternus ille (abgedruckt unter anderen bei Hody l. l. p. 495 ss.) erlassen, welche für immer in Kraft bleiben (perpetuo valitura) solle. Diese erklärte die Ausgabe für die vera, legitima, authentica et indubitata in omnibus publicis privatisque disputationibus, gebot bei Strasandrohung sie ohne irgend eine Aenderung (ne minima particula mutata, addita vel detracta) abzudrucken und verbot schlechthin andere Abdrücke.

Obgleich auf den Druck der Ausgabe alle Sorgfalt verwendet worden mar, sollte der Pabst doch selbst noch sehen, daß sie nicht fehlerfrei sey. Es sanden sich Drucksfehler, und Verbesserungen schienen nothwendig. So wurden denn die Berbesserungen theils durch neugedruckte und aufgepappte Zettelchen nachgetragen, theils wurde durch Radiren und Corrigiren mit der Feder nachgeholsen (nostra nos ipsi manu correxi-

mus, si qua praelo vitia obrepserunt), vgl. L. v. Eß a. a. D. S. 331 ff.

Noch im gleichen Jahre, den 27. August 1590, segnete Babst Sixtus V. das Zeitliche und sofort erfuhr sein Werk die leidenschaftlichste Anseindung. Auch in der Folge
ward es gewöhnlich viel zu ungünstig beurtheilt. Es ist jedenfalls eine sehr ehrenwerthe
literarische Arbeit; der Text beruht auf alten Handschriften und ist verhältnißmäßig gar
nicht übel. Die Orucksehler, die übersehen wurden, s. diese bei Bukentop Lux de

luce p. 467 s., sind nicht fehr erheblich.

Bei dieser Sachlage waren es sicher andere, als rein wissenschaftliche Gründe. welche ben Sturm wider dieß Bert heraufbeschworen, um ihm bas Baraus ju machen. Borerft haben wir zu erinnern, daß die Behülfen des Sixtus wohl im Boraus dem Werke abgeneigt waren, weil diefer zu eigenmächtig verfuhr. Mit um fo mehr Aussicht auf Erfolg konnte nun der Jefuit Rob. Bellarmin feinen Feldzug beginnen, denn er, der turz vorher aus Frankreich zurudgekehrt mar, bemächtigte fich der Sache. Ihn trieb Sag und Chrgeiz, Bag gegen Sirtus, ber feine Controversiae auf ben Inder gefett hatte, und Ehrgeig, an das große tatholische Werk der authentischen Bulgata auch feinen Namen gefnüpft zu feben. Benug, er mußte Babft Gregor XIV. zu bereden, daß eine neue Berbefferung der Bulgata zu veranftalten fen, wobei er auch die Luge nicht scheute, daß Sirtus noch felbst eine Berbefferung feiner Ausgabe befohlen habe. Als die neue Arbeit ihrem Erscheinen nahe war, erwirfte Bellarmin mit feinen Jefuiten bei Clemene VIII., datirt 13. Februar 1592, den Befehl, daß die Sixtina zu unterdrücken und die verbreiteten Exemplare auf Roften des apostolischen Schapes wiederaufzukaufen feben. In Folge Diefes Befehles und der jesuitischen Betriebsamkeit haben fich firtinische Exemplare hochft felten gemacht. Gin Abbrud ber Sixtina mit Scholien collectore Fr. Haraeo erfchien Antwerpen, Sier. Berduß, 1630. f., I. van Ef hat in seiner Ausgabe der Clementina, Tub. 1822, 3 Tomi, 8. die sirtinischen Lesarten am Rande gegeben.

Mit der neuen Verbesserung ging es ebenfalls nicht so glatt und ohne Eisersüchteleien ab, und billig ging auch nicht Alles nach dem Kopse Bellarmin's. Zunächst ward
wieder eine Commission bestellt, bestehend aus 7 Cardinälen und 11 anderen Gelehrten,
die in Zagarola, im Hause des Cardinals Marc. Ant. Colonna des Aeltern, wöchentlich drei Sitzungen (Montag, Donnerstag und Freitag) hielt. In der ersten Sitzung,
den 7. Februar 1591, konnte man sich über den modus procedendi noch nicht vereinigen. Die Grundsätze wurden andere. Nachdem man für die Genesis 40 Tage
gebraucht hatte, übergab man zur Beschleunigung die Arbeit einer engeren Commission,
den Cardinälen M. A. Colonna und Guil. Alanus, und den 8 Gelehrten Barth. Miranda, Andr. Salvener, Ant. Agellius, R. Bellarminus, Barth. Valverde, Läl. Landus,
Petr. Morinus und Angelus Rocca. Wenn nun berichtet wird, daß diese Commission

in 19 Tagen ihre Aufgabe vollendete, fo ift das fcmerlich richtig, vielmehr zu glauben, daß Weiteres für die Sache in Rom geschah. Im Oktober fehrte fie nach Rom gurud. und als den 15. Oftober Gregorius XIV. und ichon zu Ende Dezember des gleichen Jahres auch sein Nachfolger Innocentius IX. verschieden war, hatte Clemens VIII. das Beitere ju verfügen. Diefer beauftragte nun mit der Beröffentlichung die Cardinale Augustinus Balerius und Federic. Borromeus, denen besonders Franc. Toletus an die Sand ging. Noch versuchte Balverde, der bedeutende Beranderungen borgenommen wiffen wollte, den Drud durch eine Bittschrift ju verzögern, aber ber Babft gebot ibm Stillschweigen. Der Drud war schon bor Ende des Jahres 1592 fertig, die Druderei wieder die des Aldus Manutius jun. und in derselben ward das in der bibliotheca Angelica befindliche Eremplar ber firtinischen Bibel gebraucht. Die Aenderungen rühren bon der Sand des Ungel. Rocca her. Meugerlich mußte man diefe Aufgabe der firtini= fchen fo ähnlich herzuftellen, daß fich beide leicht verwechseln laffen. Go erschien als die eigentlich authentische Ausgabe der römischen Rirche die Biblia s. vulgatae editionis Sixt. V. P. M. jussu recognita atque edita. Romae, ex typogr. apostolica Vaticana, 1592. f. Der Rame Clemens VIII. erscheint erft auf dem Titel fpaterer Ausgaben (zuerst Colon. Agripp. 1609, 8. ?). Auch diese Ausgabe hat weder Barianten, noch fonftige Buthaten, aber beigegeben, jedoch am Ende, ift das 3. und 4. Buch Efra und das Gebet des Manaffe. Die Borrede (von Bellarmin verfaßt, f. Riegler a. a. D. S. 79, abgedruckt bei Hody l. l. p. 502 ss.) erklärt, daß die Ausgabe pro humana imbecillitate zwar nicht vollfommen und fehlerfrei, jedoch unter allen bisherigen die reinste fen. Damit contraftirt benn freilich, daß fie weit mehr Drudfehler ale bie Sixtina hat, f. L. v. Eg a. a. D. S. 366 ff. Im Texte weicht fie von diefer in etwa 3000 Stellen ab, f. die Abweichungen bei Bukentop 1. 1. p. 319-383. 465 s. Der Text felbst schließt fich näher an den Grundtext an und ift vielfach nach dem Texte ber Löwener Theologen geandert. Er ift, wie in der Sixtina, ein gemischter und nur relativ guter, benn bei beiden Ausgaben folgte man weniger ftreng miffenfchaftlichen Grundfätzen, als bem Gefühle und praftifchen Gefichtspunkten.

Noch sind die zwei folgenden römischen Ausgaben zu erwähnen. Gleich im folgenden Jahre, 1593, erschien die eine in 4. unter gleichem Titel, aber mit Zugaben (Additae sunt concordantiae marginales, explicationes nominum hebraeorum, et index rerum), und nach dieser die zweite 1598 in klein 4. mit correctorium. Die Correktur der letzteren besorgte Angel. Rocca. Beide sind sehr sehlerhaft gedruckt, das Wichtigere aber ist, daß man von dem Texte der Ausgabe von 1592 ganz bedeutend

abwich und fast eine neue Recension lieferte, f. Bukentop 1. 1. p. 470 ss.

Obgleich Clemens VIII. im November 1592 den Nachdruck seiner Ausgabe für 10 Jahre verboten hatte, erhielt doch 1597 die Plantin'sche Druckerei in Antwerpen ein Privilegium und so erschien 1599 zu Antwerpen ex off. Plant., ap. J. Moretum eine Ausgabe in 4. und in 8., die aber doch in einer Reihe von Stellen von ihrem

Originale abweicht, f. Bukentop l. l. p. 507 ss.

In Berücksichtigung der Art, wie die authentische Bulgata, oder vielmehr die authentischen Bulgaten zu Stande kamen, werden wir es der protestantischen Polemik nicht verargen, daß sie sich dieses Widerstreites der Pählte, in dem sich die katholische Einheit und pähltliche Infallibilität in eigener Weise darstellte, bemächtigte, verzl. u. a. Thom. James, Bellum papale s. concordia discors Sixti V. et Clementis VIII. circa Hieronymianam edit. Lond. 1606, 4.; 1678, 8. und 1841, 12.

Nachdem die katholische Kirche durch Clemens VIII. einen authentischen, wenn auch zweiselhaften Text der Bulgata erhalten hatte, schließt im Grunde die Geschichte der Bulgata in dieser Kirche, denn die späteren Ausgaben bieten insosern kein besonderes Interesse, als sie sich an die Elementinischen anschlossen oder auschließen mußten, wenn es schon unvermeidlich war, daß auch in sie gar manche Verschiedenheiten eindrangen. Wir erwähnen daher nur die neueste, vom gelehrten Barnabiten E. Vercellone bes

forgte Ausgabe, Rom 1861, 4., der die vom Jahre 1592 zu Grunde liegt, die aber aus einigen anderen Ausgaben Berbesserungen ersahren hat. Ein Berzeichniß der frisheren bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts s. bei Masch l. l. II. 3. p. 249 ss. Richt übergehen dürsen wir aber zwei sehr sleißige und wichtige kritische Sammelwerke, nämslich Lux de luce l. tres, in quorum primo ambiguae locutiones, in secundo variae ac dubiae lectiones, quae in vulg. lat. s. ser. edit. occurrunt, ex originalium linguarum textibus illustr. — In tertio agitur de edit. Sixti V. — Coll. et dig. F. Henr. de Bukentop ord. ff. minorum —. Col. Agripp., Wilh. Friessem., 1710, 4. und Variae lectiones vulgatae lat. Bibliorum editionis, quas Car. Vercellone sodalis Barnabites digessit. Tom. I. II. 1. (Pentat. — I. Regg.) Rom. 1860—1862, 4.

Es wäre Aufgabe der Protestanten gewesen, gerade bei ihrer freien Stellung zur Bulgata für Herstellung eines kritischen Textes derselben Sorge zu tragen, allein wenn auch nicht entschuldigen, begreisen können wir es, daß die Befangenheit der Katholiken sie auf der anderen Seite befangen machte und deren günstige Stimmung für die Bulgata in eine ungünstige sich verkehrte, daß die Protestanten so die Bulgata ungebührlich herabsetzten oder doch viel zu wenig berücksichtigten. So sehlt denn noch heute ein Text, der den Forderungen der Wissenschaft entspricht und nur der Protestantismus kann und sollte das nachholen, was er nur zu lange verabsäumt hat. Zum Ziele wird man aber nur gelangen, wenn man geradezu von vorn anfängt, die zahllosen späteren Handschriften und auch die Ausgaben vorerst bei Seite läßt und zunächst einen Text nur nach den ältesten Handschriften, mit Beissigung der Barianten, liefert. Auf diesem Grunde kann dann von verschiedenen Seiten mit Erfolg weiter gebaut werden. Einen, freilich sehr kleinen Ansang einer besseren Textesgestaltung im Neuen Testament hat Tischen-

dorf gemacht im Nov. Test. triglottum gr. lat. germ. Lips. 1854, qu. 8.

Schlieflich verzeichnen wir einige ber alteften und wichtigeren Sanbichriften. Der ältefte, aus der Mitte des 6. Jahrhunderts ftammende und befte Coder ift der cod. Amiatinus, jest in der Laurentiana zu Florenz befindlich. Er enthält das Alte (Baruch fehlt) und Reue Teftament; ben Tert bes Reuen Teftaments hat aus bemfelben Tijchenborf, Lips. 1850, 4. veröffentlicht. - Ueber die Biblia gothica toletanae ecclesiae (Baruch fehlt) aus bem 8. Jahrhundert, ben cod. Paullinus gu Rom (Baruch fehlt) aus dem 9. Jahrhundert, den cod. Statianus, jest Vallicellanus in Rom aus dem 9. Jahrhundert, den cod. Ottobonianus in der Vaticana den Octateuch enthaltend aus dem 8. Jahrhundert und einige andere spätere f. Vercellone Variae lectiones I. p. LXXXIV ss. - Die Biblia Carolina auf ber Rantonalbibliothet in Burich, ein Prachtwert, ftammt aus dem 9. Jahrhundert und wird unter Rarl dem Rahlen geschrieben fenn. Baruch fehlt; die letten zwei Blatter hat eine fpate Sand erganzt. In die gleiche Zeit wird die große Bamberger Bibelhandichrift gehören, vgl. F. U. Ropp, Bilber und Schriften der Borzeit, 1. S. 184. In dieser fehlt die Apotalypse. Der cod. Alcuini, um ihn fo zu nennen. ift unzweifelhaft ein Werk der karolingischen Zeit, wenn auch nicht das Geschenk bei ber Raiserfrönung, den 1. Januar 801, vergl. Alcuini opp. ed. Froben. I. p. 248. vielmehr wohl auf Befehl Rarl des Rahlen geschrieben, vgl. Sug in Zeitschrift fur die Beiftlichkeit bes Erzbisthums Freiburg, 1828, Beft 2. Er umfaßt das Alte (Baruch fehlt) und Neue Testament. Früher bem Stifte ju Granfelben, Moutier de Grandbal. im Münfterthale zugehörig, fam er in der Revolutionszeit in Brivathande und manderte fpater für 37,500 Fr. nach England: bas Geschäft bes Bafeler Philisters mar tein schlechtes. ngl. J. H. de Speyr-Passavant, Description de la Bible écrite p. Alchuin de l'an 778 à 800, et offerte par lui à Charlemagne le jour de son couronnement à Rome l'an 801. Paris 1829, 8. und H. E. Gaullieur in Mémoires de l'institut national Genevois. T. I. Genève 1854, 4. - Ueber eine fehr faubere Pergamentschrift ber Bibel, mahrscheinlich aus bem 13. Jahrhundert, früher in Altdorf, jest in Erlangen (588) befindlich, berichtet Riederer Nachrichten zur Kirchen-, Gelehrten- und Bücher- Geschichte 10. S. 125 ff. Ueber eine andere Handschrift aus dem 13. Jahrhundert f. Eichhorn, Repertorium 17. S. 183 ff.

Fir das Neue Testament ist der cod. Fuldensis wegen seines hohen Alters von besonderer Wichtigkeit, bgl. E. Ranke, Specimen cod. N. T. Fuldensis. Marb. 1860, 4. und in theolog. Studien und Kritiken, 1856 S. 405 ff.

Bon Evangesienhandschriften nennen wir den cod. Sangallensis graeco-lat. interlinearis quatuor evangeliorum (ad similitud. ipsius l. mscr. accuratissime delineandum et lapididus exprim. cur. H. C. M. Rettig. Turici 1836, 4.). Er stammt aus dem 9. Jahrhundert. Die llebersetzung konnte als interlineare leicht Umgestaltungen ersahren. Eine andere lateinische Handschrift, ebenfalls aus dem 9. Jahrhundert, besindet sich in Erlangen (467), s. A. Heisser, Beiträge zur Kenntniß alter Bücher und Handschriften, St. 1, Hof 1783, 8. S. 1 ss. Lift. Eine weitere Handschrift, ein wahrshaftes Brachtstüd, 870 auf Beschl Karl des Kahlen von den Brüdern und Priestern Beringarius und Liuthardus geschrieben, früher im Kloster St. Denhs dei Paris, dann in Regensburg besindlich, wird setzt in München außewahrt. Der Text ist ein mit Vet. Latinus sehr gemischter; vgl. Colomann. Sanstl, Diss. in aureum ac pervetustum s. evang. cod. ms. monasterii S. Emmerami Ratisbonae. Ratisbon. 1786, 4. Neber den Ingolftadter Codex ist mir Sebastian Seemiller's Dissertation notitiam continens de antiquissimo cod mscr. — in dibl. acad. Ingolst. adservato. Ingolst. 1784, 4. nicht zugänglich.

III. Die neueren Uebersetzungen. — Die Bulgata hatte durch den jahrhundertelangen Gebrauch ein so unbegränztes, ja, geheiligtes Ansehen erlangt, daß es lange Zeit brauchte, den Gedanken zu fassen, an ihre Stelle ein Besseres zu setzen. Daß sie freisich nicht genau seh und man im Einzelnen auf den Grundtert zurückgehen musse, wurde von einzelnen Kundigen, wie von Nikolaus v. Lyra, erkannt und ausgessprochen. Raim. Martini erklärt in der Borrede des Pugio sidei, die Stellen des Alten

Teftaments wörtlich nach dem Sebraifchen geben zu wollen.

Der englische Bischof und Cardinal, Adam Cafton, geftorben 1397, scheint ber Erfte gewesen zu fein, ber wieder an eine neue Uebersetzung dachte und das Alte Teftament, mit Ausschluß ber Pfalmen, aus dem Bebraifchen überfette, aber feine Arbeit hat fich verloren, f. Masch l. I. II. 3. p. 432. Als man fich in der Folge immer tiefer in das flassische Alterthum versentte und auch die Renntnift des Bebraifchen leichter au erlangen war, hatte man die Mittel, eine neue Uebersetzung zu versuchen, aber die Mehrzahl der humanisten hatte für die Rirche und ihre Wiffenschaft tein Berg und feinen Sinn. Dennoch geschah etwas, wenn schon im blog literarischen Intereffe. Als man fich neben ber romifchen auch mit der griechischen Literatur auf's Gifrigfte beschäftigte, wurden lateinische Uebersetzungen nothwendig, um lettere weiteren Rreifen zugänglich zu machen. Man überfette daher fleifigft aus dem Griechischen, die Arbeit mar ebenfo ehrenvoll, als lohnend, und Babft Nitolaus V., ber Macen ber humaniften in grofartigem Stile, legte in feiner Rabe, fo zu fagen, eine Ueberfetungsfabrit an. Diefer beranlagte denn auch den edlen Florentiner und bedeutenden humaniften, Giannoggo Manetti, + 1459, die Bibel auf's Neue aus den Grundtexten zu überfeten, benn Manetti war auch Renner der judischen Wiffenschaft. Manetti ging an's Wert, übersette aber nur die Pfalmen und das Neue Teftament. Die erftere Arbeit ging berloren und daffelbe Schicfal wird die andere gehabt haben, vgl. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana VI. 2. p. 109 ss. Doch freilich bom rein literarifchen Intereffe aus ließ fich bon ben Bewunderern der Rlafficität nicht viel erwarten, für Diefe hatte bas ichlichte Bibelwort und ber Stil nicht Anziehungsfraft genug. Dagegen fclug das religiose Intereffe übermältigend burch; die Roth ber Zeit lehrte beten und fritifiren, man berglich die Buftande ber Begenwart mit den glüdlicheren ber Bergangenheit, lentte feinen Blid namentlich auf das driftliche Alterthum und fuchte Troft in

der heiligen Schrift. Wie so die fremdsprachige Bulgata dem Volke nicht dienen konnte, so legten sich dem Sprachkundigen Mängel derselben bloß. Der Gegensatz blieb aber auch nicht aus, es kam dahin, daß wer der Bulgata mißtraute, auch der Kirche verbächtig ward, und daß sich die Wissenschaft das Recht zu neuen lateinischen Bibelübersetzungen von der Kirche zu erkämpfen hatte. Desiderius Erasmus erkämpfte dieses Recht durch seine Uebersetzung des Neuen Testaments (siehe unten), es kam ihm aber auch sofort der religiöse Ausschaft guropa's zu Hülfe, der die verrottete Kirche aus Tiefste erschütterte. Daß diese sich sodann zusammensassend hierarchisch und trotzstöpsia die Bulgata sich wieder zum Idole erkor, haben wir schon gelesen.

Mit der Reformation durchfuhr ein elektrischer Schlag die Geister, das lebhafteste Berlangen nach dem reinen Bibelwort verallgemeinerte sich, und da die Bulgata ungenügend ersunden ward, versuchte man auch neue Uebersetzungen in der Gesehrtensprache. Indessen die ganze heilige Schrift, oder auch nur das Alte oder Neue Testament vollständig zu übersetzen, war ein schwieriges und langwieriges Geschäft, und doch drängte die Sache. Biese begnügten sich daher, zunächst nur einzelne Bücher in neuer, oder doch sehr berichtigter Uebersetzung, mit oder ohne Aussegung zu liesern. Die Zahl solcher Arbeiten war nicht gering, die vornehmsten Theologen aller Parteien lieserten welche, und wenn sie ziemlich ohne Ausnahme wiederholt, ja, zum Theil oft wieder ausgelegt wurden, so zeigte sich darin, daß sie einem Bedürsnisse entgegen kamen. Wir verzeichnen hier kurz diezenigen Arbeiten, die etwa dis in die Mitte des 16. Jahrhunderts erschienen, ohne gerade auf Bollständigkeit Anspruch zu machen und mit Ueberzgehung der Uebersetzungen einzelner biblischer Kapitel und Stücke.

Melanchthon (Proverb. 1524), Luther (Deuteron. 1525), J. Brentius (Hiob 1527), J. Draconites (Psalter. 1540, Dan. 1544, Joel 1565), J. Bugenhagen (Psalter. cum quibusdam aliis canticis 1544), Henr. Mollerus (Psalm. 1573), Zwingli (Jes., Jer., Psalm., Proverb., Ecclesiast., Cant. C.), Conr. Pellicanus (Proverb. 1520, Psalter. 1527), Oecolampadius (Hiob 1523, Prophetae majores 1525—1534, Hagg., Zach. et Mal. 1527, Hos., Joel, Am., Abd. et Jon. 1535), Capito (Habak. 1526), Butzer (Sophon. 1528, Psalm. 1529), Theod. Bibliander (Nahum 1534), Wolfg. Musculus (Psalter. 1551, Genes. 1554, Esaias 1557), Calvinus (Psalter. 1557), Augustin. Marloratus (Genes. 1562, Psalmi et Cantica bibl. cum catholica expos. ecclesiastica 1562, Esaias 1564), Fel. Pratensis (Psalter. 1515), Augustin. Justiniani (Job 1516, Psalter. 1516), Rob. Shirwood (Ecclesiastes 1523), Agathius Guidacerius (Cant. C. 1531). Rod. Baynus (Proverb. 1555), Thom. Nelus (Hagg., Zach. et Mal. 1557), Franc. Forerius (Esaias 1563).

Bevor wir nun die neuen Uebersetzungen im Einzelnen behandeln, ift anzumerken, wie wir unfere Aufgabe beschränken zu muffen glaubten. Die Dehrzahl der neuen Uebersetzungen floß aus den Grundterten, doch erschienen daneben auch Afterübersetzungen. wie aus dem Chaldaischen, Sprifchen, Arabischen, und felbst die deutsche Uebersetzung Luther's murde in's Lateinische übersett. Wir berüdfichtigen nur die erfteren und übergeben die letteren billig gang. Sodann laffen wir ebenfo die paraphraftischen Bearbeitungen, wie z. B. die vielbeliebten und verdienstlichen des Joh. ban ben Campen, + 1538, ju den Pfalmen und des Erasmus jum Neuen Testament, unbeachtet, wie bie metrischen Rachbildungen, denn beides find bloß freie Reproduktionen bes Sinnes mit sehr subjektiver Färbung. Natürlich war es ganz borzugsweife ber Pfalter, den man in lateinischen Bersen wiederzugeben fich bemuhte, ich erinnere unter andern an Cobanus Beffus, beffen Arbeit in 70 Jahren in etwa 40 Auflagen erschien, an 3. Major, Th. Beza, Ge. Buchanan, Seb. Caftellio, M. Ant. Flaminius, Bened. Arias Montanus. Endlich murben häufig nur einzelne Bucher und felbft Rapitel überfest. Bon diesen Arbeiten konnen schon der Maffe wegen nur einige wenige genannt und berbor= gehoben werden, fie find aber auch meift nur Mittelgut.

Wir beginnen mit den Uebersetzungen der ganzen Bibel oder doch des Alten Testaments und lassen dann die besonderen des Neuen Testaments folgen, trennen sie aber nicht nach den Confessionen der Nebersetzer, sondern zählen sie angemessener nach der Zeitsolge ihrer Entstehung auf. Noch seh bemerkt, daß unter den Ausgaben viele bloße Titelausgaben sind, etwa auch einzelne unverkaufte Stücke anderen Ausgaben beigesügt wurden. Auf diesen Punkt konnte hier nicht näher eingegangen werden, doch wurden gelegentlich bei den Ausgaben, die verglichen werden konnten, die Abdrücke von den Titelausgaben unterschieden.

Der gelehrte Dominitaner, Sanctes Pagninus aus Lucca, + 1541 in Lyon, tritt une ale der Erfte entgegen, der eine neue lateinische Uebersetzung der gangen heiligen Schrift aus den Grundterten lieferte, wenn auch in gewiffem Anschluffe an die Bulgata. Schon seit 1493 arbeitete er am Alten Testamente, und als er damit nach 25 Jahren zu Ende war, hatte er Mühe, feine Arbeit zum Drucke zu bringen, obwohl er bon Seiten Babst Leo's X. Unterftugung fand. Das ganze Werk erschien endlich nach 10 Jahren durch Privilegien gegen den Nachdrud geschützt und mit Dedifation an Babst Clemens VII. Lugd., Ant. du Ry, 1528 (am Ende 1527), 4., und wieber Colon., Melch. Novesian., 1541. f. Indem sich Pagninus, wie nur immer möglich, der Wörtlichkeit befleißigte und baber and die Eigennamen dem Grundterte gemäß fchrieb, 3. B. Selomoh, Mirjam, Jefchuah, konnte das Latein nicht gut ausfallen, da= neben mußte die Uebersetzung an Dunkelheit leiden und fie berfehlte auch gar oft bas Richtige, zumal im Neuen Teftament, da Pagninus' Kenntnig des Griechischen fehr gering war. Ungeachtet diefer Mängel erwarb fie fich gerade wegen ihrer Wörtlichkeit großen Beifall und fie ward unter ben neueren eine ber gebrauchtesten. Bu unterscheiden find indeffen von den angeführten beiden erften Ausgaben die fpateren, die fehr bedeutende Beränderungen erfuhren.

1) Eine neue Recognition erschien schon Lugd., Hugo a Porta, 1542. f., welche der Borredner Mich. Villanovanus (Mich. Servetus) besorgte, und J. Calvin Defensio orth. sidei de s. trinitate. R. Steph., 1554, 4. p. 59 s. unterließ nicht, auch über diese Berk des Servetus sich in seiner Weise auszusprechen. Die Katholiken setzten die Ausgabe auf den Index. Wenn Servetus versichert, nach einem Exemplare gearbeitet zu haben, welches von der Hand des Pagninus sehr viele Bemerkungen und in der Uebersetung an unzähligen Stellen Aenderungen enthielt, so liegt ein Grund nicht vor, diese Angabe zu beanstanden; andererseits lag es freilich seinem prodagandistischen Streben nahe, namentlich in den Anmerkungen am Rande, Eigenes beizusügen, was seine Ueberzeugung ausdrückte, vgl. Rosenwüller a. a. D. 4. S. 178 sf. Da die Auszgabe wegen dieser Zusätze gefährlich erschien, so haben sich die Exemplare derselben sehr rar gemacht.

2) Am gebrauchtetsten wurde die Arbeit des Pagninus in der Recognition des Rob. Stephanus. Dieser nahm indessen von Pagninus nur die Uebersetzung des Alten Testaments auf, vom Neuen Testament gab er die Beza's (siehe unten), von den Apostriphen die von Claud. Baduellus nach dem complutensischen Texte. Beim Alten Testament nahm er theils Nachbesserungen des Pagninus auf, theils änderte er nach Excerpten aus Borlesungen des Franc. Batablus und nach Bemerkungen Anderer. Auf diese Weise kam allerdings ein gemischtes, aber auch brauchbares Werk zu Stande. So erschienen mit der Bulgata und manchen Beigaben in höchst splendider Ausstatung die jetzt seltenen Biblia utriusque T. Oliva R. Steph., 1557, 2 T. s. (mit neuem Titel 1577). Nach diesen wurde die Uebersetzung des Pagninus und Beza nachgedruckt Basil., Thom. Guarinus, 1564. s.; Tig., Ch. Froschov. jun., 1564, 4. und 1579, 4. (Titelausgabe?); endlich Francos., Sam. Selsisch et Becht. Rab 1590, 8. und 1591, 8. (Titelausgabe?), Sam. Selsisch, 1600, 8., Andr. Chambier, 1614, 4. und 1618, 4. (Titelausgabe?). Die ganze Uebersetzung des Pagninus nehst Anderem geben die Ausgaben Paris., Fr. Barois, 1721, 2 T.. f. u. Paris., Jac. Zuillau, 1729, 1745, 2 T., f.

3) Endlich ist der Recognition des Arias Montanus, wenn man so sagen dars, in den Biblia hebraeo-latina, welche als Appendix der Antwerpener Bolyglotte, 1572, erschienen, Erwähnung zu thun. Da derselbe einer ganz wörtlichen Interlinearversion bedurfte, so wählte er die des Pagninus, weil indessen auch diese seinem Zwecke nicht ganz diente, so änderte er sie diesem gemäß, bezeichnete indessen die Aenderungen als solche durch den Druck und ließ die Abweichungen des Bagninus am Rande abdrucken. Auch vom Neuen Testament lieserte er in der Antwerpener Polyglotte eine ganz wörtliche Interlinearversion, hier aber im Anschluß an die Bulgata. Besondere Ausgaben dieser neutestamentlichen Uebersetzung s. bei Masch l. l. I. p. 271 ss. II. 3. p. 620 ss. Noch mehr verwörtlichte die Uebersetzung des Arias Mont. der Jesuit L. Debiel 1743, s. Masch l. l. I. p. 158. 276. — Weitere Drucke der Uebersetzung des Pagninus hat Masch l. l. II. 3. p. 486 ss. 619 verzeichnet; auch die Uebersetzung einzelner Bücher

erschien in vielen Nachdruden. Es folgte ein fehr durftiges Produkt. Der Cardinal Thomas de Bio Cajetanus, † 1534, liebte es, langathmige Commentare über biblifche Bucher in thomiftifcher Saltung ju fchreiben, ba er aber weder Bebraifch noch Griechifch verftand, bedurfte er ju größerer Gründlichfeit einer gang wortlichen Ueberfetung. Er beauftragte mit einer folchen für das Alte Testament zwei Sebraifchkundige, einen Juden und einen Christen, für das Neue Testament Briechischtundige und die neue Uebersetzung ließ er neben der Bulgata abdruden. Gang wörtlich und ziemlich barbarifch hintt fie mubfelig den Grundterten nach. Es erschienen fo bearbeitet bom Alten Testament folgende Buther: Psalmi Venet. 1530. f., Par. 1532. f. und 1540. f., Pentat. Rom. 1531. f., Paris 1539. f., Josua - Paralip. Esdr. Neh. et Esth. Rom. 1533. f., Par. 1546. 8., Job Rom. 1535. f., Esaiae tria priora capita Par. 1537, 8., Rom. 1542. f., Proverb. Lugd. 1545. f. und wieder zugleich mit Ecclesiastes Lugd. 1552. f. Ge= fammelt erschienen diese Werke in 5 T. Lugd. 1639. f. Das Neue Testament, mit Ausschluß der Apokalppfe, erschien in einer Gesammtausgabe Venet. 1530. und 1531, 2 T. f. Besondere Ausgaben erschienen bon den Evangelien, der Apostelgeschichte und den Briefen. Notirt seh hier folgender Sat bes Cardinals: non interpretis graeei et latini, sed ipsius tantum hebraei textus authoritas est, quam complecti cogimur,

et complectimur fideles omnes.

Eine neue Uebersetzung bes Alten Teftaments lieferte ber bedeutende Bebraift Sebaft. Münfter in Bafel. Er fügte fie und Anmerfungen, in benen er besonders neueren judifchen Auslegern folgte, feiner Textesausgabe des Alten Teftaments, Basil., ex offic. Bebel., imp. Mich. Isengrinii et H. Petri, 1534 und 1535, 2 T. f., bei, die in aweiter, wesentlich vermehrter Auflage, Basil., ex offic. M. Isengr. et H. Petri, 1546, 2 T. f., erschien. Sich streng an den Text haltend, übersetzte er genau und treu, ohne indeffen auf reine Wörtlichkeit auszugehen; das Latein tragt hiernach burchaus bas hebräifche Colorit, es ift unrein und theilweise barbarisch; hier und ba finden fich gur Erläuterung fleine Ginschiebsel in Rlammern. Noch fen bemerkt, bag fich Münfter auch in den Namen möglichst an das hebräische anschloß und so g. B. Beva, Babel, Beheztel, Bjob, Choreich, Darjaveich fchrieb. Dbgleich diefe Ueberfetung im Bangen gelungen das leiftete, mas fie wollte, und jedenfalls neben dem hebräischen Texte fehr brauchbar war, fand sie doch nur eine geringe Berbreitung, sie wurde nur einmal in der bei Chr. Froschauer in Zurich, 1539, 8. erschienenen und wohl von Conrad Belli= canus beforgten lateinischen Bibel, mit Weglaffung der Anmertungen, nachgedruckt. Beigegeben ward die Uebersetung der Apofruphen aus der compluteufischen Bolhglotte und die erasmische des Neuen Testaments. Ein Nachdruck des Bentateuch, Sobelied's, von Ruth, der Rlaglieder, des Predigers und der Efther erfchien mit hebräifchem Texte ohne Rengung des Uebersepers, Venet. 1551, 4. Besonders erschienen Proverb. Basil. 1524, 8.; Ecclesiastes Basil. 1525, 8.; Cant. C. Bas. 1525, 8.; Psalm. Argent. 1545, 8.; Threni Bas. 1552, 8.; Isaias Bas. s. a. 4.

Unter ben neueren lateinischen Bibelübersetzungen gebührt ber Buricher eine ber ersten Stellen. Leo Jub, ber treufleißige Mitarbeiter Zwingli's, befonders als forgfältiger Ueberfetzer in's Deutsche und Lateinische hoch verdient, lieferte in derfelben fein bedeutendstes Werk. Er begann es bald nach feiner Ueberfiedelung nach Burich und nach jahrelanger, forgfamer Arbeit erschien 1541 die Ueberfetung der Sprüche Salomonie ale Borläufer, aber die Bollendung ju erleben, blieb ihm verfagt. Bei feinem Tode, den 19. Juni 1542, war felbst der hebraische Kanon noch nicht vollständig über= fest, noch fehlte der Schluß des Ezechiel bon Rap. 40 an, das Buch Daniel, Siob, bie 48 letten Pfalmen, der Prediger und bas Sobelied. Wie es Jud auf bem Sterbebette gewünscht, übersette Theodor Bibliander, unter Beihulfe Conrad Bellican's, biefe Stude, und da unterdeffen Betr. Cholinus die Apokryphen übersett hatte und Rud. Bualtherus die erasmifche Uebersetzung des Neuen Testamente überarbeitete, fo konnte bas Werk in erfter und vollständigfter Ausgabe und prächtiger Ausstattung ichon 1543 in Zurich bei Ch. Froschower in Folio erscheinen. Die Borrede rührt von C. Pellican her, R. Gualther fügte am Ende argumenta in omnia — capita elegiaco carmine conscripta bei, in marg. ftehen furze, rechtfertigende und erläuternde Anmerkungen. Faft zu gleicher Zeit wurden in der gleichen Officin zwei weitere Ausgaben gedruckt, eine in 4. und eine in 8. Beide tragen die Jahrzahl 1544, die erstere vor den Abo= kryphen und dem Neuen Testamente, 1543; beide enthalten aber nicht alle Zugaben. wie die erfte, namentlich fehlen in der in 8. viele Anmerkungen. Wenn man noch weitere Zuricher Ausgaben anführt, fo beruht dieß, fo weit ich forschen kounte, auf Irrthum. Zwar eine Ausgabe von 1550, 4. eriftirt, aber es ift dieft eine bloke Titelausgabe der Quartausgabe bom Jahre 1544. Jud arbeitete fehr forgfältig und be= dachtig, er berieth fich vielfältig mit feinen Collegen und bediente fich auch der Bulfe bes getauften Juden Mich. Abam. Mehr auf ben Sinn, als auf strenge Börtlichkeit febend und auch die lateinische Diftion berudfichtigend, überfette er freier, etwa auch paraphrafirend, in einer einfachen und nach ber Sachlage guten Latinität. 1 Joh. 5, 7. 8. ift übergangen. Noch find die auswärtigen Ausgaben zu erwähnen. Die Biblia, Lutet. ex off. R. Stephani, 1545, 8. (neue Titelausgabe 1565, Nachdruck, Hanov., Wechel. 1605, 4. Befondere Ausgabe der Pfalmen Lutet., R. Stephan., 1546, 8.) enthalten neben ber Bulgata eine als Nova bezeichnete Uebersetzung, die von den neueren als caeteris latinior gemählt fen. Da über ihren Ursprung nichts bemerkt ift, aber bie Borrede im Berfolge der Anmerkungen des Vatablus gedenkt, nahm man fie Anfangs irrthumlich für ein Wert bes Letteren, es ift aber bie Buricher. Auch in Spanien fand diefe Uebersetung folden Beifall, daß fie auf Beranlaffung der theologischen Fakultät in Salamanca mit geringen Beränderungen Salmanticae (nicht Lugduni, wie Jac. A. Thuanus, Historiarum sui temp. l. XXXVI. Francof. 1614. II. p. 324 s. angibt) 1584. f. abgedrudt wurde. Die Angriffe des Jefuiten Jakob Gretfer (Admonițio ad exteros de Bibliis Tigurinis, 1615, 4.) wies J. J. Huldricus zurud (Vindiciae pro Bibliorum translatione Tigurina adv. J. Grets. Tig. 1616, 4).

Einen neuen Weg schlug Sebastian Castellio (Chateillon) ein, ein ebenso forgfältiger, als vielseitig gelehrter Mann, der sich vielsach mit Uebersetzen beschäftigte, die
heilige Schrift auch in's Französische übertrug und als eleganter lateinischer Uebersetzer
der Erste seiner Zeit war. Auch er wollte das Schriftverständniß nach seinem Maße
fördern und ging darauf aus, die Schrift den Gebildeten in einer verständlicheren und
gefälligeren Form vorzulegen. Er begann die Arbeit 1542 zu Genf und nach etwa
9 Jahren vollendete er sie in Basel. Nachdem er als Vorläuser bereits 1546 die Bücher Mosts und 1547 den Psalter in 8. hatte erscheinen lassen, ließ er im gleichen
Verlage zu Basel bei I. Oporin. 1551 in Fol. die ganze Bibel solgen mit einer sehr karakteristischen Dedikation an König Eduard VI. von England. In gleichem Verlage erschien dieses Werk bei seinen Lebzeiten noch zweimal, 1555. s. und 1556. s., und beide Male in wesentlich verbesserter und verwehrter Gestalt. Eastellio übersetzte aus

29 \*

ben Grundtexten, nur die chaldäischen Stücke des Alten Testaments bearbeitete er nach anderen Uebersetzungen und das lateinische 4. Buch Esra übertrug er in sein Latein. Eine erwünschte Zugabe waren kurze Anmerkungen, die die Uebersetzung in schwierigeren Stellen erläuterten. Wenn Castellio in der Borrede bemerkt, daß seine Uebersetzung treu, lateinisch und deutlich sehn solle, so versteht er, da es ihm wesentlich auf ein gutes Latein ankam, unter der Treue nicht die in den Worten, sondern die dem Gedanken und dem Sinne nach. Er vermeidet daher die Hebersetzung einen zum Theil paraphrastischen Anstrich erhalten mußte. Bei außerordentlicher Belesenheit und großer Sorgsalt wußte er die Schwieriskeiten, die sich nach seinem Principe ergaben, im Ganzen glücklich zu überwinden, er suchte emsig und fand gewöhnlich den adäquaten oder doch passenden lateinischen Ausdruck. So spiegelt sich auch die Verschiedenheit des Stiles in den einzelnen Büchern bei ihm sehr deutlich ab; ist die Sprache in den historischen einsach und plan, so wird sie in den prophetischen würdevoll und pathetisch, und in den poetischen nach Form und Verbindung dichterisch.

Sanz besondere Schwierigkeit machte der Wortvorrath. Die Kirche hatte eine völlig ausgebildete Terminologie; sollte sich Castellio rein derselben bedienen, oder sollte er, im Grunde seinem Principe gemäß, und wie bereits im Einzelnen von Humanisten geschehen war, sich bloß an den klassischen Wortvorrath halten, und ihn des heidnischen oder vulgären Inhaltes entkleidend, mit einem christlichen und tiesen umkleiden? Statt des setzeren schläpfrigen und sehr gefährlichen Pfades wählte er einen gewissen Mittelweg; ohne stehende kirchliche Ausdrücke durchgehends zu beseitigen, vermied er sie doch da und dort und wählte dasür klassische durchgehends zu beseitigen, vermied er sie doch da und dort und wählte dasür klassische durchgehends zu beseitigen, vermied er sie doch da und dort und wählte dasür klassische durchgehends zu beseitigen, vermied er sie doch da und dort und wählte dasür klassische durchgehends zu beseitigen, vermied er sie doch da und dort und wählte dasür klassische durchgehends zu beseitigen, dervietats christianae principes (ecclesiae doctores), genius (angelus), furiosus (daemoniacus), fanum (templum), lavacrum (baptismus), considentia (sides), tartarus, orcus (infernus), col-

legium (synagoga), nach Tertullian. sequester (mediator).

Obgleich Caftellio fehr bescheiden mit seiner Arbeit hervortrat und fein Honorar bon 70 Reichsthalern fauer verdient hatte, fo erfuhr fie boch junachft fehr überwiegend ungunstige und harte Urtheile, an welchen freilich das häßlichste odium theologicum nur zu fehr betheiligt war; murde er ja doch bon Genf aus fignalifirt als instrument choisi de Satan, pour amuser tous esprits volages et indiscrets. Er vertheidigte seine lateinische und frangosische Bibelübersetzung in der Defensio suarum translationum Bibliorum, et maxime N. T. Basil. 1562, 8., auf welche Beza eine Responsio -. Oliva Stephan. 1563, ericheinen ließ, bgl. S. Beppe, Th. Beza, Elberfeld 1861, 8. S. 239. 374. Der Tadel betraf mefentlich drei Buntte, die mortliche Auffassung bes Sohenliede, daß Caftellio's Latein zu rein, affettirt und ethnifirt fen, und daß bei ihm die Bibelfprache entfraftet erscheine. Rudfichtlich bes zweiten Bunttes gab er insoweit nach, daß er in den neuen Auflagen flaffifche Ausdrücke, wie die angeführten, mit den stehend firchlichen wieder vertauschte, mas aber ben dritten betrifft, so mag bem bes Bebräischen und Griechischen Rundigen das Bibelwort in einer holperigen lateinischen Nachbildung immerhin berftandlicher febn und fraftiger erscheinen, ale in ber freieren Umbildung Caftellio's, aber zu letterer wird ein an die flaffifche Latinität gewöhnter Lefer lieber greifen, jumal wenn er der biblifchen Grundsprachen nicht, oder nicht gehörig mächtig ift. In der That entsprach Caftellio, wie die außerordentliche Berbreitung feines Bertes beweift, einem gegebenen Bedurfniffe, er befriedigte das humanistische, und wie fcon zu feiner Zeit fich lobende Stimmen erhoben, fo murbe ihm die Folgezeit noch gerechter, vergl. die im Bangen besonnen gehaltene dissert. Chr. Wolle's de eo quod pulchrum est in vers. - bor ben Leipziger Ausgaben Walther's und : 3. Machin. Seb. Caftellio, Bafel 1863, S. 23 ff. Abgesehen bon den besonderen Ausgaben ber Uebersetzung des Reuen Teftaments, vergl. Masch l. l. I. p. 318. II. 3. p. 573 ss. und einzelner Bucher bes Alten Teftaments, bemerten wir, daß die der gangen Bibel zehnmal nachgedrudt wurde, nämlich Basil., Petr. Perna 1573. f.; Francof., Thom.

Fritsch, 1697. f.; Lond., Churchill, 1699 f. und 1726, 12.; Lips., Walther, 1728, 12., 1729, 8. und emend. J. Ludolph. Bünemann 1734, 8. und 1738, 8.; endid Lips., Breitkopf, 1750, 8. und 1778, 8. Maerdings merden darunter einige bloße Titelausgaben sehn. Als Brobe der Uebersetung geben wir Genes. 1, 1—5: Principio creavit Deus coelum et terram. Quum autem esset terra iners atque rudis, tenebrisque offusum profundum, et divinus spiritus sese super aquas libraret, jussit Deus, ut existeret lux, et extitit lux: quam quum videret Deus esse bonam, lucem secrevit a tenebris, et lucem diem, et tenebras noctem appellavit. Ita extitit ex vespere et mane dies primus. Cant. C. 2, 14: Mea columbula, ostende mihi tuum vulticulum; fac ut audiam tuam voculam, nam et voculam habes venustulam et vulticulum habes lepidulum.

Großen Beifall fand die Uebersetzung des Alten Testaments, welche Immanuel Tremellius (Tremellio) von Ferrara, ein geborener Jude, und dessen Schwiegersohn, Franc. Junius (du Jon), als Professoren zu Heidelberg ansertigten. Der eigentliche Uebersetzer war Tremellius, Junius ging ihm nur zur Hand, jedoch übersetzte dieser die Apokryphen. Bom Kursürsten Friedrich III. von der Pfalz veranlaßt, begann Tremellius 1571 die Arbeit und das Werf erschien erstmals bei Andreas Wechel in Franksurt a. M. 1575 — 1579, in 5 Partes f., die dann sosort mit einem gemeinsamen Titel

1579 ale Ganzes in 2 T. f. ausgegeben murden.

Tremellius übersette möglichst wortlich und gab daher auch die Eigennamen in engem Anschluß an die hebräische Form, z. B. Mosche, Schemuel, Nechemja, nur wo der hebräische Ausdruck im Lateinischen zu hart und unberftandlich schien, murde er lati= nifirt, aber in margine wörtlich wiedergegeben. Beigefügt wurden ganz beachtenswerthe Obgleich das Bert feine Mängel hatte, fand es doch weite Berbreitung, freilich wurde es in der Folge bielfach berändert. Zunächft mar es der Engländer Benr. Middleton, der es in London in drei Octavausgaben nachdruckte; der ersten bom Jahre 1580 fügte er die lateinische Uebersetzung des Neuen Testaments bei, die Tremellius aus dem Sprifchen gefertigt hatte; die zweite bom Jahre 1581 erhielt als Bugabe des Neuen Testaments noch die Uebersetzung Beza's; die dritte endlich bom Jahre 1585 das Neue Testament nach den beiden eben genannten Uebersetzungen. Da Tremellius unterdeffen ichon 1580 in Sedan geftorben mar, glaubte Junius die Baterichaft übernehmen zu muffen, und er übte fie gang nach freiem Ermeffen. Er nahm die Londoner Ausgabe vom Jahre 1585 zur Grundlage und gab fo auch das Neue Testament in zweifacher Uebersetzung. Wie er die Anmerkungen umarbeitete und erklecklich vermehrte, fo veränderte er die Uebersetzungen des Tremellius gang bedeutend, aber feine Menderungen waren nicht gerade immer Befferungen. Seine Ausgaben find: Test. vet. biblia - (das Rene Testament mit besonderem Titel) Secunda cura Fr. Junii. Genevae, J. Tornais., 1590, 4., fobann — Tertia cura Fr. J. Hanoviae (Genevae, J. Tornais.), 1596. f., endlich - Quarta cura Fr. J. Genevae, sumpt. Matth. Berjon, 1617. f. Diefe lette Ausgabe ift fehr fehlerhaft gebruckt und da Junius bereits 1602 in Lenden gestorben war, so ift es fehr zweifelhaft, ob die Aenderungen und Zufape diefer Ausgaben von ihm herrühren. Da diefes Bert in fehr ftarken Gebrauch tam, wurde es häufig nachgedrudt, theile gang, theile in einzelnen Theilen ober Studen, theils mit, theils ohne Unmerkungen, bergleiche unter anderem Lord, Bibelgeschichte 2. S. 238 ff. Die beste und vollständigste Ausgabe (nach der tertia cura) mit dem index in s. B. locupletissimus bon Paul Toffanus bereichert, erschien zu Sanau 1624. f.

Wir geben einige Proben aus der ersten, ziemlich selten gewordenen Ausgabe und durch Bergleichung mit einer der späteren mag man ersennen, wie erheblich Junius änderte. Genes. 1, 1—10: In principio creavit Deus coelum et terram, terra autem erat res informis et inanis, tenebraeque erant in superficie adyssi: et Spiritus Dei incubadat superficiei aquarum. Tum dixit Deus, esto lux: et suit lux.

Viditque Deus lucem illam esse bonam: et distinctionem fecit Deus inter lucem Tum Deus lucem vocavit diem, tenebras vero vocavit noctem: et inter tenebras. et fuit vespera et fuit mane: dies primus. Deinde dixit Deus, esto expansum inter aquas; ut sit distinguens inter aquas et aquas. Facit ergo Deus expansum; quod distinguit inter aquas quae sunt sub expanso, et inter aquas quae sunt supra expansum: et fuit ita. Expansum autem Deus vocavit coelum: et fuit vespera et fuit mane: dies secundus. Deinde dixit Deus, congregentur aquae quae sunt infra coelum in locum unum ut conspiciatur arida: et fuit ita. Aridam autem vocavit Deus terram, congregationem vero aquarum vocavit maria: et vidit Deus id esse bonum. Psalm. 1: Beatus est vir ille qui non ambulat in consilio improborum, et viae peccatorum non insistit, ac in consessu derisorum non sedet: Si tamen in lege Jehovae est oblectatio ejus, et de lege illius meditatur interdiu ac noctu. Erit enim ut arbor plantata ad rivos aquarum, quae fructum suum edit tempore suo, foliumque ejus non decidit: id est quidquid faciet prosperabitur. Non ita improbi futuri sunt, sed sicut gluma quam dispellit ventus. Ideirco non consistent improbi in illo judicio, aut peccatores in coetu justorum. Nam agnoscit Jehova viam justorum, et via improborum perit. — Uebrigens vgl. Th. Crenii, Animady. philol. V. p. 53 ss.

Die Uebersetzung des Alten Testaments (ohne Apotruphen) von J. Biscator ist nur die an vielen Stellen nachgebesserte des Tremellius und Junius. Da Piscator von den vorliegenden diese Uebersetzung für die gelungenste hielt, so ließ er sie als Grundslage kapitelweise vor seinen Commentarii in V. T. abdrucken, aber wahrnehmend, daß sie an vielen Stellen der Nachhülse bedürse, fügte er ihr zur Seite rechts eine eigene Uebersetzung bei. Wenn er diese als J. P. interpretatio bezeichnete, so war dieß im Grunde nicht richtig, denn er gibt wörtlich genau die nebenstehende des Tremeslius und Junius, nur daß er sie, allerdings fast in jedem Verse etwas zu verbessern sucht, indem er sich theils genauer an den Grundtext anschließt, theils auch in sprachlicher Hinsicht nachbessert. Das Werk Piscator's ward zweimal in Herborn gedruckt, zuerst stückweise 1601—1616 in 24. T. 8., die dann gesammelt mit neuem Titel in 3 T. ausgegeben wurden, sodann 1643—1645 in 4 T. f., die 1646 einen neuen Gesammtittel erhielten.

Um die gleiche Zeit arbeitete sicher recht wohlmeinend der spanische Dominitaner Thomas Malvenda, † 1628, an einer neuen lateinischen Uebersetzung. Sie erschien erst lange nach seinem Tode in seinen Commentarii in ser. s., una eum nova ex Hebraeo translat. variisque lectionibus. 5 T. Lugd. 1650. f. Da der fünste Band den Jesaias, Jeremias und Baruch enthält und mit Ezechiel K. 16 schließt, wird

fie unvollständig geblieben fenn.

Malvenda übersett in einem ganz barbarischen Latein so unverständlich wörtlich, daß er selbst kleine erläuternde Glossen in marg. zu machen sich veranlaßt sah. Wir geben als Beleg drei Berse, die Glossen in Klammern beisetzend. Zes. VIII, 23. — IX, 2: Quia non desatigatio cui (ad quod, secundum quod) pressura ei secundum (sicut) tempus primum alleviare — secit in terram Zebulun et in terram Naphthali et posterius aggravare — secit: via maris trans Jardenem Ghelil (Galilaea) gentium. Populus ambulantes in tenebrositate viderunt lucem magnam: habitantes in terra umbrae — mortis lux splenduit super eos. Multiplicavisti gentem: non grandesecisti laetitiam: laetati — suerunt saciebus (dativus, ad facies) tuis secundum laetitiam in decurtatione (messe) secundum quod exultabunt in dispertire eos spolium.

Eine neue, den größeren Theil der biblischen Schriften umfassende Uebersetzung lieserte hierauf der bedeutende holländische Theolog und nur zu tief greisende Schriftsorscher Joh. Coccejus, † 1669, in seinen Commentarien, die sich in seinen Opera omnia ed. III. Amstel. 1701. f. T. I. — VI. vereinigt finden. Er übersetzt sehr wörtlich und ist im lateinischen Ausdrucke nicht eben wählerisch. Bom Alten Testament

tibertrug er bollständig Hiob, Psalm., Sprüchw., Hoheslied, die Bropheten und Klagslieder, außerdem nur Gen. 1—19, Deuter. 29—34, Judic. 5. und I Sam. 2, 1—10; bom Neuen Testament übersetzte er das Evangesium Johannes, sämmtliche Briese und die Offenbarung Johannes. Gen. 1, 1—5: In initio creavit Deus coelum et terram. Et terra erat sine ornatu et fundatione, et tenebrae erant super sacie abyssi, et Spiritus Dei incubabat aquis. Et dixit Deus, existat lux: et extitit lux. Et vidit Deus lucem quod bona esset, et distinxit Deus inter lucem et inter tenebras. Et nuncupavit Deus lucem diem, et tenebras vocavit noctem: et sactus est vesper et sactum est mane, dies unus.

Lange mußte die lutherische Kirche warten, bis sie durch den ehrwürdigen Straßburger Theologen, Sebastian Schmid, einen sehr tüchtigen Exegeten, eine neue
lateinische Bibelübersetzung erhielt. Diese erschien nach dem Tode, aber noch im Todesjahre des Bersassers, Argentor. 1696 (andere Exemplare 1697), 4., und sie war das
Werf 40jähriger, treuer Arbeit. Schmid wollte besonders den Gelehrten dienen; möglichst schloß er sich an den Grundtext an, nur die allgemeinen Conjunktionen gibt er
gewöhnlich durch speciellere, daneben ist die Sprache, dem Latein gemäß, mehr periodisitut
und hier und da sind zur Verständlichung kleinere Ergänzungen in Klammern beigesügt. Bei dieser Tendenz konnte sich freilich das Latein, trop aller Sorgsalt, nicht frei von
Hebraismen und Gräcismen halten, vergl. z. B. moriendo morieris, vir ad fratrem
suum, habitare seeit, Gen. 31, 31. forte rapies silias tuas a mecum.

Die zweite Ausgabe erschien Argentor., 1708 (mit neuem Titel 1715), 4. und Ch. Reineccius nahm die Uebersetung in die Leipziger Polyglotte 1750. f. auf. Nur das Alte Testament enthalten die Biblia hebr. cum vers. Seb. Schmid, Lips. 1740, 4.; einen Nachdruck der Uebersetung des Reuen Testaments mit beigesügtem griechischen Texte besorgte Ch. F. Wilisch, Chemnitii 1717 (neuer Titel 1730), 8. Nachdrücke einzelner Bücher s. Masch l. l. II. 3. p. 496 s. 507. 546. 556. Als Beispiel diene Genes. 3, 22: Dixit Jehova Deus (apud se): ecce, homo fuit sieut unus ex nobis (personis divinis) sciendo bonum et malum (et tamen peccavit); nunc ergo, ne emittat manum suam, et sumat etiam de arbore vitae, et comedat et vivat in

aeternum (emittamus eum ex horto).

Un Sebastian Schmid schließt sich ber Zeit nach ber vielseitige, aber auch fehr schreibselige Remonstrant Jean le Elerc an, ein geborener Genfer. Nachdem er eine Bearbeitung des Obadja, Amstel. 1693, 4., als Borläufer hatte erscheinen laffen, folgte schon im selben Jahre Genesis - ex translat. J. Clerici cum ejusdem paraphrasi perp., commentario. Amstel. 1693. f.; ed. II. 1710. f., sodann die übrigen vier Bucher Mofe Amstel. 1696.f.; ed. II. 1710. f. Gin Nachdruck aller fünf Bucher Moje wurde als ed. nova cum praef. Ch. M. Pfaffii zu Tübingen 1733. f. veranftaltet. Später erschienen ohne Paraphrafe die hiftorifden Buder, Amstel. 1708. f.; ed. nova. Tub. 1733. f.; endlich in 2 T., zum Theil ohne Paraphrafe, die Propheten und die Hagiographen erst Amstel. 1731. f. Le Clerc spricht fich sehr ausführlich und überlegt über das Uebersetzungsgeschäft aus, so ift 3. B. fehr richtig, wenn er sagt: translatio, ubi archetypus sermo clarus est, clara, ubi obscurus obscura esse debet, und wenn er bemerkt, bag in unklaren Stellen die Ueberfetjung nicht eine befondere Deutung aufdringen durfe. Er will einen gemiffen Mittelmeg gehen, mas freilich tam difficile factu, quam dietu proclive fen. Er hat nun allerdings gar manche Bebraismen, die herkommlich in Bebrauch waren beibehalten, als omnis caro, incedere dum deo, gratiam invenire, aber auch nicht wenige getilgt; rudfichtlich ber Satfügung und Bersabtheilung bewegt er fich als Lateiner, ebenfo in den Partifeln. 3m Grunde fieht er fo dem Caftellio nicht gar ferne, er überfett überwiegend frei und exegetisch, wenn auch etwaige erflärende Bufate gesperrt gedrudt find. Die Arbeit felbst ift übrigens bei dieser Haltung eine fehr tüchtige. Gin Beispiel: Gen. 8, 15. 16. Tum alloquutus est Noachum Deus, his verbis: egredere ex Arca, tu, unaque tecum uxor tua, filii

tui, atque eorum conjuges. Omnem etiam bestiam, quae tecum est, ex omni carne, inter volucres, inter pecudes, atque inter omnia reptilia quae in terris repunt, una educito, reptentque in terra, et in ea crescant, ac multiplicentur.

Noch erschien: Novum Test. ex vers. vulg. cum paraphrasi et adnotatt. Henr. Hammondi. Ex anglica lingua in lat. transt. suisque animadvv. ill., eastig., aux. J. Clericus. Amstel. 1698. f., Titelausgabe 1700. f., ed. II. emend. Francof. (Lips.), 1714. f. Hier übersetzte se Eserc zwar nur aus dem Englischen, aber sehr frei und selbstständig, so daß sich aus der Baraphrase entnehmen läßt, wie etwa seine Uebersetzung des Neuen Testaments sauten würde. In seiner Harmonia evangeliea Amstel. 1699. f. und Lugd. (Altdors), 1700, gab se Eserc auch eine eigene Uebersetzung,

welche 3. Mich. Lange befonders Altorf 1700, 4. abdruden ließ.

Es folgte der gelehrte und scharssinnige Priester des Oratoriums Charles Fransois Houbigant, dessen Biblia hebraica cum notis crit. et vers. lat. ad notas crit. facta. 4 T. Lutet. Par. 1753 f. auch die Apostyphen enthalten. Er gab den hebräischen Text unpunktirt, da er aber diesen für sehr verderbt hielt und ihn an zahlereichen Stellen theils nach kritischen Zeugen, theils nach Conjektur verändert wissen wollte, so taugte freisich zu seinem Texte keine der disherigen lateinischen Uebersetzungen und er gab daher eine neue. Er wollte weder zu frei (liberius), doch nicht auch ganz wörtlich (verdum de verdo) übersetzen, und in der That hält er sich in einer gewissen Mitte; seine Arbeit ist plan und lesbar, doch mehr frei gehalten, wie dieß namentlich der Gebrauch der Partikeln und die Satzsügung zeigt, aber eben bei dieser Haltung hatte er nicht gerade Grund, in den Prolegomm. seine Polemik besonders gegen Castellio

zu richten.

Eine neue Uebersetzung des Alten Testaments (ex rec. textus hebraei et verss. antiquarum latine vers. notisque philol. et crit. ill.) lieferte hierauf der Leibziger Theolog 3. Aug. Dathe, die ihren Leferfreis fand. Sie erschien allmählich ohne gemeinsamen Titel in der Buchhandlung des Waisenhauses zu halle in 8.; Prophetae minores 1773, 1779, 1790; Prophetae majores 1779, 1785, 1831; Pentateuchus 1781, 1791; Libri hist. V. T. 1784, 1832; Psalmi 1787, 1794 und Job. Prov. Eccl. Cant. C. 1789. Dathe, ein Theolog überlegt confervativer Haltung, lieferte hiermit allerdings ein bei der Lekture des Alten Testaments brauchbares Sülfsmittel. Auch er wollte einen gemiffen Mittelmeg gehen; ba er besonders auf Deutlichkeit ausging, tam es ihm nicht fowohl auf die Borte, als auf den Sinn bes Textes an, der treueftens wiedergegeben, aber ja nicht paraphrafirt werden follte. Außerdem follte derfelbe möglichst im lateinischen Bewande erscheinen. Dabei murden benn auch Tropen, Die anftofig oder unverftandlich erichienen, ohne Weiteres aufgeloft, und fo fteht 3. B. Am. 4, 1. für Rühe Basans vos divites et potentes Samariae. Hiernach ist die Uebersetzung eine freie, sehr exegetische und etwa auch paraphraftische geworden, die fich aber ganz leicht weglieft. Als Beispiel diene Gen. 1, 1-5: Principio creavit Deus coelum et terram. Posthaec vero terra facta erat vasta et deserta et aquarum profundis tenebris offusa; tum vis divina his aquis supervenit. Et jussit Deus lucem oriri: Orta igitur lux est. Quae cum divino consilio conveniens esset, ei ut et tenebris Deus certos terminos fixit. Nimirum destinavit lucem diei, tenebras vero nocti. Ita ex vespere et mane exstitit dies primus.

Schließlich folgten auf Dathe H. A. Schott in Iena und Jul. F. Winzer in Leipzig: Libri s. antiqui Foederis ex serm. hebr. in lat. translat. Vol. I. Pentateuchus. Alton. et Lips. 1816, 8. Sie schlossen sich ben bei der deutschen Ueberssetzung Augusti — de Wette's befolgten Grundsätzen an. Sie gingen auf Treue in dem Sinne aus, daß auch die hebräsche Denks und Sprechweise ihren möglichst vollen Abdruck fände, wobei indessen das Latein sich nicht stlavisch fügen, wie z. B. in den Partikeln, sondern nur einen hebraisirenden, keinen barbarischen Karakter tragen sollte. Kleine erklärende Zusätze in Klammern sollten hier und da dem Berständnisse nachhelsen.

Genes. 1, 1—5: Principio creavit Deus coelos atque terram. Fuit autem terra vacua et vasta; caligine tecta fuit superficies maris immensi; halitus Dei spiravit in superficie aquarum. Tum Deus ita loquutus est: exsistat lux; exstitit lux. Tum vidit Deus, lucem esse bonam, ac discrimen fecit lucis et caliginis. Atque lucem diem, caliginem vero noctem adpellavit. Tum et vespera fuit et mane; dies (praeteriit) primus. Man sieht, das Latein mußte viel ungelenter als bei Dathe aussallen, aber die Arbeit war neben dem Grundtexte branchbarer. Wenn dennoch das Wert nicht fortgeführt wurde, so lag die Schuld nicht an den sorgfältigen Uebersetzern, sondern in den Zeitverhältnissen, denn da der Prozes, daß sich die Wissenschaft von der lateinischen Sprache emancipirte, in starkem Fortschritt begriffen war, verlor sich für neue lateinische Uebersetzungen ebenso das Bedürsniß, als das Interesse.

Bon den Uebersetzungen einzelner Bücher des Alten Testaments heben wir nur die des Josua von Andr. Masius, Antw. 1574. f., die des Jesaia von J. Ch. Döderslein, Altdorf. 1775, 8., ed. II. 1780. 8. und die des Hiob (Lugd. B., 1737, 2 T. 4.) und der Proverbien (Lugd. B., 1748, 4.) von Albert Schultens in den betressenden werthvollen Bearbeitungen dieser Bücher hervor. Masius gibt eine Uebersetzung des hebräischen und eine des griechischen Textes, er hält sich sehr an's Wort, wogegen

fich Döderlein und Schultens freier bewegen.

Wenden wir uns nun im Besonderen zu den Uebersetzungen des Neuen Teftaments, fo tritt uns gleich in ber erften die gelungenfte und einflugreichste entgegen. Mle Defiderius Erasmus mit der Berausgabe des griechischen Textes umging, mar die Beifügung einer lateinischen Uebersetzung nach ben damaligen Verhältniffen bon felbst gegeben. Die Bulgata war nun freilich ba, aber wie fie vorlag, paßte fie nicht zu bem gegebenen Texte, und foute fie dienlich fenn, mußte fie nach demfelben jedenfalls erheblich verandert und verbeffert werden. Da entschloß fich Erasmus fühn, eine neue Uebersetzung zu geben; wie Alles bei ihm, ging es schnell, in fünf Monaten war fie Erasmus war als fertiger und eleganter Ueberfeter längst erprobt und diese Arbeit gelang ihm gang befonders. Dag er hier wortlicher und genauer als fonst überfette, verlangte die Pietat gegen die beilige Schrift, aber auch fo mußte er gegebene Schwierigkeiten gewandt und leicht zu überwinden. Die Uebersetzung ift flar und burchfichtig, auch ber lateinische Ausdruck ift ziemlich rein, nur freilich sollte weder, noch fonnte der eigenthumliche Sprachkarakter des Driginals verwischt werden. Bang abge= feben indeffen bon dem Werthe diefer Ueberfepung an fich, fo murde Erasmus ichon defhalb eine Chrenfaule verdienen, weil er durch fie ber Wiffenschaft das Recht bon ber fatholischen Rirche erfämpfte, neue lateinische Uebersetzungen der Bibel neben der Bulgata anzufertigen. Freilich hatte man ichon vor ihm an folche neue Ueberfetzungen gedacht und auch Sand angelegt (fiehe oben), aber es waren nur etwa gelehrte, bon der Sierarchie unbeachtete Spiele und gebrudt lag noch nichts bor. Run aber fam das Saupt der humanisten wirklich mit einer neuen llebersetzung zu einer Zeit, wo die Beifter gewaltig aufgeregt, bereits gegeneinander ftanden, die humaniften die Scholaftifer icon geworfen hatten. Das tonnte die eine Seite nicht fo hinnehmen, Erasmus fühlte das fo ftart, wie einft Sieronymus, er hatte allen Grund, fein Unternehmen beredt gu rechtfertigen und es unter die Aegide des Babstes Leo X. ju ftellen. Und felbft diefe ichuste ihn nicht bor ben heftigen Angriffen und ichweren Berunglimpfungen eines Eb. Lee, Jat. Lopez Stunica, Betr. Sutor, aber der Sieg blieb ihm, f. feine Streitschriften im IX. Bande feiner Opera ed. J. Clericus. Unter allen neueren lateinischen Ueberfetzungen des Reuen Teftaments hat fich teine eines folden Beifalls zu erfreuen gehabt, wie die erasmische, nachgedruckt wurde fie über 200 Mal, f. Masch 1. l. I. p. 292 ss. II. 3. p. 594 ss. Bir verzeichnen hier nur die fünf bei Lebzeiten und unter den Augen des Erasmus erschienenen Sauptausgaben; fie erschienen fammtlich in Bafel bei 3. Froben in Folio und enthalten auch den griechischen Text. Die erfte vom Jahre

1516 hat noch manche Mängel (so steht aus Bersehen auf dem Titel Vulgarii, aus Bordyavias entstanden, für Theophylacti) und ist namentlich sehr incorrekt gedruckt, dagegen zeigen die drei solgenden, 1519, 1522, 1527, wie eifrig Erasmus sein Werkzu verbessern suchte, nur die letzte dem Jahre 1535 ist don der vorhergehenden ganz unerheblich verschieden. Die dritte Ausgabe gibt zuerst die St. 1 Joh. 5, 7. aus einem ganz jungen Coder, "ne cui sit ansa calumniandi." — Die erasmische Uebersetzung wurde in der Folge einige Male verbessert und überarbeitet, so don R. Gnaltherus 1543 (siehe oben), Flacius Ilhr. Bas. 1570. f. und eine solche starke Uebersetzung, aber nicht eine eigene Uebersetzung sieferte auch der Engländer Gualter. Delönus, Lond. 1540, 4., val. Lord a. a. D. 1. S. 171 ff.

Auf Erasmus folgte Theodor Bega als Ueberfeger bes Neuen Teftaments. Er arbeitete im Gegensate bes Caftellio, erftrebte also wortliche Treue und ichlog fich nicht nur an die geläufige Terminologie der Bulgata an, fondern fuchte auch von der Bulgata fo wenig als möglich abzuweichen. Dennoch entstand eine neue Arbeit, die zwar fprachlich fehr hebraifirt, fonft aber ziemlich einfach und flar gehalten ift. Un manchen Stellen zeigt fich Beza von der Dogmatit abhängig, fo namentlich Rom. 5, 12. देल & in quo, 1 Tim. 2, 4. πάντας quosvis, 3oh. 1, 12. έξουσίαν dignitatem, später jus, Lut. 7, 47. nam für quoniam ber Bulgata. Wie ihm dieft und Anderes übel gedeutet wurde, fo befonders auch, daß er in den folgenden Ausgaben immer wieder und fehr bedeutend abanderte, bgl. besonders die allzu scharfe Rritit des 3. Boiffus in dem feltenen Buche Veteris interpr. cum Beza aliisque recentioribus collatio in IV. evv. et Ap. Actis. Lond. 1655, 8. Bon den Ausgaben tommen gunachst fünf ale Driginalausgaben in Betracht, die unter feiner Aufficht erschienen. Die erfte erschien ohne griechischen Tert, aber mit der Bulgata in der lateinischen Bibel (Genevae) Oliva Rob. Stephani 1556 (ad calcem 1557), fol. (siehe oben). Die vier folgenden geben neue Recognitionen und Bearbeitungen und enthalten außer ber Bulgata auch den griechifden Text und fehr beachtenswerthe Anmerkungen. Gie erschienen fammtlich ju Genf in Folio, die drei ersten 1565, 1582, 1588 (1589) bei B. Stephanus, die lette 1598 sumpt. haered. Eustath. Vignon. Dbgleich Beza's Ueberfetung Lob und Tadel guließ und auch fehr auseinandergehende Beurtheilungen erfuhr, wurde fie doch nach der erasmifden die gebrauchtetfte. Sie murbe über hundert Mal je nach der einen oder andern Ausgabe und Recognition nachgedruckt, f. Masch l. I. I. p. 313 ss. II. 3. p. 578 ss. Die vollständigste und beste Ausgabe (ex collatione exemplarium omnium quam accuratissime emend. et aliquantulum aucta) erschien Cantabrig. 1642. f. - Nach Beza wird ber Wittenberger Erasmus Schmid, + 1637, als Ueberfetzer des Reuen Testamente genannt, allein die in deffen Opus sacrum posthumum. Norimb. 1658. f. gegebene Uebersetzung hat die Beza's fo mefentlich jur Grundlage genommen, daß fie nur als eine fehr berbefferte Bega'iche gelten fann.

Wir fommen sosort zu Ch. Guil. Thalemann (Versio latina evangeliorum Matth., Luc. et Johannis itemque Actuum Ap. ed. a C. Ch. Tittmanno. Berol. 1781, 8.), Godofr. Sigism. Jaspis (Versio lat. epistolarum N. T. et libri visorum Joannis. Perpetua adnot. ill. 2 T. Lips. 1793 — 1797, 8.; ed. II. 1821) und Henr. Godofr. Reichard (Sacri N. T. libri omnes veteri latinitate donati. 2 Part. Lips. 1799, 8.). Alle drei versolgten den gleichen Zweck, ihr Standpunkt war der Castellio's, nur freier, und Neichard rechtsertigte die Art seiner Arbeit aussührslich in seinem Tractatus grammatico-theol. de adornanda N. T. versione vere lat. Lips. 1796, 8. Sie wollten nicht wörtlich übersetzen, aber auch keine Paraphrase geben, sondern den ursprünglichen Sinn des Originals getren in gute Latinität umssetzen. Das Resultat konnte nur eine gänzliche Umschmelzung des Originals sehn, die der Lateiner zwar leicht weglieft, aber die Exegese und Paraphrase schrift nachhelsen durch, bei aller Freiheit müssen noch Ergänzungen mit gesperrter Schrift nachhelsen

und der Ausdruck ist doch oft genug nicht abäquat. Man fühlt sich in eine Atmosphäre versetzt, die eine andere Luft und andere Sedanken hat. Als Beispiel folge Lukas 11, 2—4. nach Thalemann und Reichard.

Thalemann. Et ille: cum orabitis, in hunc modum facite: Pater noster, universi Domine, sancte colatur tua majestas; ad omnes perveniat tua salus: jussa tua fideliter observentur in coelo pariter ac in terra; necessitates nostras et hodie nobis porrigas: et condona nobis peccata nostra, quemadmodum et nos condonabimus qui nos laeserunt: neque sinas nos inferri periculosis tentationibus; sed eripe nos opportune e malo.

Reichard. Ille igitur: Quum precari Deum volueritis, inquit, hac potissimum formula utemini: "Parens noster, qui in caelo resides, fac, quaeso, ut non minus in terris, quam ibi, divina tua majestas agnoscatur, imperium tuum propagetur, voluntati tuae satisfiat. Necessitates hujus vitae in singulos dies nobis suppedita. Quae in te delinquimus, ita nobis ignosce, uti nos ipsi aliis, quae in nos delinquunt, ignoverimus. Nec sine nos malorum irritamentis succumbere,

sed e malo quocunque nos libera."

Jaspis sucht sich näher an die Textesworte anzuschließen. Sal. 1, 1—5. Paulus, Jesu legatus, nee plurium hominum nee eerti eujusdam hominis autoritate constitutus, sed per Jesum Christum et Deum Patrem, qui eum e morte in vitam revocavit, omnesque meeum versantes muneris socii coetibus Galatiae omne felicitatis genus a Deo Patre et Domino nostro Jesu Christo adprecantur, qui semet ipsum pro nobis morti obtulit, ut nos ab hujus aetatis impietate liberaret, quae benigna erat Dei ejusdemque Patris voluntas; cui propterea laus in aeternum debetur;

utique debetur!

Noch erschienen drei neue Uebersetzungen, die dem griechischen Texte mit einer Auswahl von Barianten beigegeben wurden und vornehmlich der lieben studiosa juventus, natürlich der docta, forthelfen sollten. Mögliche Wörtlichkeit, so daß die Distion hebraistre, ergab sich hiermit von selbst als Princip, so jedoch, daß das Latein auch nicht geradezu barbarisch seh. Die sehr handliche Ausgabe H. A. Schott's ward mit Recht vielsach gebraucht; sie erschien zuerst Lips. 1805, 8., dann 1811 und wieder 1825, die vierte Aussage 1839 besorgte und überarbeitete zum Theil L. F. D. Baumgarten — Erusius. Die Uebersetzung ist mit großer Sorgsalt gearbeitet und in den folgenden Ausgaben sleißig nachgebessert, sie will zwar möglichst wörtlich sehn, hält sich aber doch in einer gewissen Mitte, zur Verständlichung ist theils das Wörtliche in margine gegeben, theils sind Zusäte oder freiere Uebersetzungen in Klammern zugesügt.

Schließlich traten F. A. Ab. Näbe (Lips. 1831, 8.) und Ab. Göfchen (Lips. 1832) als herausgeber und Uebersetzer des Reuen Testaments in der Weise Schott's auf; ihre Nebersetzungen, die sich sehr au's Wort halten, sind schwache Arbeiten, nament

lich zeigt Boschen im Sprachlichen manche Blogen.

Bon den Uebersetzern einzelner Theile des Neuen Testaments wurden Thalemann und Jaspis schon besprochen, wir glauben einzig nur noch den strebsamen Faber Stapulen sis hervorheben zu sollen, der eine Uebersetzung der Paulinischen Briefe lieferte, die zuerst (Paris. 1512), f. erschien und dann öfter gedruckt wurde. Da die Hülfsmittel gering waren und Faber nur nach griechischen Handschriften arbeiten konnte, ist sie allerdings sehr mangelhaft, aber schon als Zeichen der Zeit verdient sie volle Beachtung.

Die Zeit der lateinischen Bibelübersetzungen ist vorüber, neue würden ein Anachronismus sehn. Blicken wir auf die langen Jahrhunderte zurück, so ist erhebend zu sehen, wie eifrig man bemüht war, auch durch diese Sprache die evangelische Heils-lehre in die weitesten Kreise zu verbreiten. Die Uebersetzungen selbst sielen zwar sehr verschieden aus, aber auch nicht gelungene trugen ihre Früchte, und rein wissenschaftlich betrachtet, wurde nach den verschiedenen Uebersetzungsprincipien im Ganzen das geleistet,

was sich leisten ließ, so daß das Geleistete auch in der Zukunft etwaigen Bedürfnissen im Wesentlichen ein Genüge leisten kann. Aufgabe der Gegenwart und Zukunft ist, das schwere Geschäft des Bibelübersetzens in lebenden Sprachen eifrigst zu treiben, denn wenn man auch das schon Geleistete gehörig würdigt, Volkommeneres kann und muß erstrebt werden, und jede Zeit hat ein Recht auf das heilige Bibelwort in ihrem Gewande.

## W.

Waffen bei ben Bebraern, f. Rrieg.

Wagen bei den Bebraern. Bir haben von den Rriegsmagen, von benen ichon Bd. VIII. G. 88 f. beiläufig die Rede mar, zu unterscheiden die Reisemagen für Personen und die Transportwagen. Lettere, die plaustra, αμαξαι (= αμφ' άξων, ameiachfiges Fuhrmert), heißen borgugsweise עבלה, das Rollende, סְּרָכִּרְ im Targ. Jon. So 1 Sam. 6, 7 ff. 2 Sam. 6, 3. Am. 2, 13. (zum Einführen bes Getraibes). Die Transportwagen für das heilige Geräth beim Zuge durch die Bufte heißen בגלות צב LXX. αμαξαι λαμπηνικαί (λαμπήνη = απήνη = αμ. τετράκυκλος bei den Griechen, gewöhnlich von Maulthieren gezogen, Od. 6, 57. 72. 9, 241), schwerlich zweiräderige Bagen, wie Eus. Emes. will, sondern nach Aqu., vgl. Onk. Vulg. άμ. σχεπασταί, vehicula camerata, plaustra tecta (Meier, Wurzelw. S. 318 צבב טסח שבל, vergl. IV. berichließen, bas Zusammengebogene, ber Berbed eines Bagens, im Talm. Targ. ציבא, ציב, currus cameratus, carpentum) — also ohne Zweifel bededte Transportmagen, welche die ifraelitischen Stammfürften, je zwei einen, ftifteten für die heiligen Beräthe. Knobel vergleicht דבב fcleichen, arabifch diefen = ein durch fanfte Bewegung fich auszeichnender Wagen. Auch von Drefchwagen fieht Trefch wagen (Jef. 28, 27 f., vgl. Bd. III. S. 505), von Kriegswagen nur poet. Pf. 46, 10. Wo es bon Reisewagen steht (1 Mos. 45, 19. 21. 27. 46, 5), bezeichnet es entweder bierraberige, auch für Bersonen eingerichtete Transportwagen, mit einem Raften ober auch kleinere, zeltartig bedeckte, mit zwei hohen Radern versehene, für die ungebahnten Buftenwege und Sandebenen taugliche, leichte Bagelden, wie folche bei den Romaden alter (z. B. nach Berodot bei den Schthen) und neuer Zeit im Brauche find (f. Bingrot, Bagen und Fuhrwerke ber Alten Bb. I. S. 234 ff.) und auch bon den alten Aegyptern im Flachlande gebraucht murden. Die Rriegsmagen, 557, häufig ale Coll. (1 Dof. 50, 9. 2 Moj. 14, 9. u. ö. Joj. 11, 4. 17, 16. Richt. 1, 19. 4, 3. 5, 28. 1 Sam. 13, 5. 2 Sam. 10, 18. 1 Rön. 1, 5. 20, 1. 22, 31. 2 Rön. 6, 14 f. 9, 21. 2 Chr. 12, 3. u. ö. Pf. 76, 7. Jer. 47, 3. von David auch bei den Ifraeliten eingeführt 2 Sam. 8, 4., von Salomo in den שַרֵי הַרְכֵב garnifonirt 1 Ron. 9, 19. 10, 26. 2 Chr. 1, 14. 8, 6. 9, 25) heißen auch בורפבה, entsprechend dem lat. currus, dem griechischen Loua (2 Moj. 15, 4. 1 Sam. 8, 11. 2 Sam. 15, 1. 1 Kon. 5, 6. 22, 35. Joel 2, 5. Mich. 5, 10. Nah. 3, 2. Hab. 4, 8. Hagg. 2, 23., vgl. Offenb. 9, 9). Doch wird מַרְכָּבָה und בֵּרְכָב befondere gebraucht von Reife= und Staatemagen (1 Moj. 41, 43, 46, 29, 3 Moj. 15, 9, 1 Rön. 12, 18, 2 Rön. 5, 21, 9, 27, 10, 15. Jef. 2, 7. 22, 18., vielleicht auch 1 Sam. 8, 11. 2 Sam. 15, 1. Hohest. 3, 9 f. 6, 11., f. b. Ausl.). Wenn auch der Bebrauch der Reise = und Lastwagen im alten. wie im neuen Morgenland seltener ift, als bei uns, weil die mehr zum Tragen als jum Ziehen geeigneten Rameele, Efel und Maulthiere, jederzeit fur jene Lander ein bequemes und paffendes Transportmittel für Menschen und Baaren gewesen find, fo scheint doch im Alterthum der Gebrauch derselben auch im Morgenland häufiger gewesen zu sehn, als heut zu Tage (Bd. XV. S. 159), wo felbst in dem durch's ganze Alterthum magenberühmten Aegypten die Wagen ju den Geltenheiten gehören. 3m Reuen Testament begegnet uns nur ein Bagenreisender, der athiopische Rammerer, ber (Apftg. 8, 28 ff.) auf einem mit Sitzen versehenen Reisewagen, vielleicht einem vierräderigen, bedeckten, nach Art der römischen rhedae ( $\phi \ell \delta a \iota$  Offenb. 18, 13., 777 des Targ. Jon.) von Jerusalem nach Hause reist.

Was die Ginrichtung der Wagen betrifft, fo waren wenigstens die Rriegs= wagen der Megypter, Berfer, Affgrer, auch der Griechen des heroischen Zeitalters (οχεα das Ganze des Streit: und Rennwagens, αρματα das zweiraderige Gestell, digoog der Wagenkaften; von Reisewagen Od. 3, 481. Il. 24, 322), die esseda der Briten und Gallier (Caes. bell. Gall. 4, 33) nach den borhandenen Abbildungen (bie ägyptischen f. bei Wilkinson eust. and mann. I, 336. 338. 345 f. 354. 357 f. 384) zweiraderig, ohne Sit, hinten offen (Il. 5, 585), theilweise auch auf der Seite, wo fie oft nur eine nach hinten abwärts geschweifte Lehne haben, hie und ba nur für eine Berfon (zum Theil auf ägyptischen Denkmälern, f. Wilkinson I, 335. 337., wonach fich auf königlichen Streitwagen, um den Ronig auszuzeichnen, nur eine Berfon, auf Triumphwagen dagegen oft zwei fürstliche Berfonen außer dem Wagenlenter nebeneinander befinden), gewöhnlich für zwei Personen, nämlich den bellator und auriga (1 Ron, 22, 34. 2 Chron. 18, 33., vgl. Il. 5, 837. 8, 115 ff. 23, 132 u. ö. Virg. Aen. 9, 330 u. ö.). Bei anderen morgenländischen Böltern findet man auf den Wandgemalben in Theben auch drei auf einem Kriegsmagen (vergl. das hebraifche wid, דפוסדמדאק und Jef. 21, 7. 9. ברשים אמד פרשים, zwei außer dem Wagenlenfer fiehe dagegen Sigig ju diefer Stelle, ber in mit Buge, ib mit Roffe überfett). Die Rriegemagen maren zwar nicht gang von Gifen, wie man aus בכב בַּרְזֵל (3of. 17, 16 ff. Richt. 1, 19. 4, 3) schließen konnte, aber doch mehr oder weniger ftart mit Eifen befchlagen und mit geräumigen Behältern für Bogen, Pfeile und Speere verfehen, eine Abtheilung derfelben auch, zwar nicht bei den Aegyptern, aber bei anderen morgenländischen Boltern, g. B. den Berfern und Medern, und später im fprifchen Beere (2 Matt. 13, 2), an den Achsen mit Sicheln berfehen, worauf nach Umbreit und andern Auslegern בלדוֹח in Rah. 2, 4 f. zu beziehen ift. Ueber diese currus falcati, Comata δοεπανηφόρα, sowie über die Streitwagen überhaupt, f. Curt. 4, 9. 5. und 12, 6. Xen. Anab. 1, 7. 10. Diod. Sic. 17, 53. und das ausführliche Werf von Gingrot, Wagen und Fuhrmerke ber Alten, München 1817, 2 Bde., 40. Bd. I. S. 327-364. und T. 22 — 25. Schickedanz, de curr. falc. in ant. mil. usit. Serv. 1754. Chr. Schultz, de curr. bell. in or. us. und de civ. curr. 2 Chr. 9, 25. Vit. 1722. Lydius, de re mil. in Ugol. thes. XXVII. p. 260 sqq. J. D. Michael, nov. litt. Gott. 1759, p. 913. G. Fabricy, recherches sur l'époque de l'équit. et de l'us. des chars equ. chez les anc. Par. 1764. Die altere Literatur bei Fabric. bibl. ant. p. 825 sq. Bierraderige, bededte Wagen, fahrende Palantine mit Borhangen, αρμάμαξαι, nahmen wohl nicht nur die persischen Ronige mit auf ihre Rriegszüge, fondern folche bequemere Refervewagen zum Siten oder Liegen (δχήματα ενθούνια und Evedvala bei den Griechen) mochten auch die ifraelitischen Könige für etwaige Unfälle im Rriege mitgenommen haben, wie wir aus 2 Chron. 35, 23 f. feben, wo der todtlich bermundete Jofias aus feinem Streitwagen in einen הכב בישכה gebracht wird. Daß übrigens aron von einem Bagenfit zu verstehen fen, ift aus den von Gefenius citirten 3 Dioj. 15, 9. Hohest. 3, 10. nicht erfichtlich. Un letterer Stelle ift wohl bon einer Ganfte die Rebe. Die Kriegsmagen murben, wie die Staatsmagen, bon Bferden gezogen, weder einspännige Fuhrwerte mit Lanne (Gabeldeichsel), noch vier= fpannige (quadrigae, zwei Strangpferde neben zwei Deichselpferden), wie bei ben Romern, findet man bei den alten Aegyptern und Griechen, bei denen nur etwa ein drittes Bferd, παρήορος, lofe angebunden nebenher läuft, fondern nur zweispännige. \*). Bei

<sup>\*)</sup> Ein Biergespann nur in bem Gleichniß Od. 13, 81. und in zwei fritisch verbächtigen Stellen II. 8, 185. 11, 699. In einem מיטראמולרן, currus cum quatuor mulis läßt Schom. rabb. 43. Zehovah auf ben Sinai herabkommen.

fleineren Reisen bediente man fich leichter, zweispänniger und zweiraberiger Bagen, mit Bferden oder Maulthieren bespannt, wobei der Berr felbft lentte und Diener (Läufer, boran oder hintennach liefen (vgl. 1 Ron. 18, 44 ff.), um beim Aussteigen, Ausspannen behilflich zu fenn, bas Pferd zu halten u. f. m. Gigentliche Reisewagen, bequem eingerichtet mit Raften (nelows) und Bededung, waren bagegen vierraberig, wie die griechischen απήνη oder αμαξα, καμάρα, das römische plaustrum (rabb. κριπτη, plaustrum effectum sicut arca, currus cameratus, qua utuntur principes Buxt. lex. p. 398). An Transportmagen wurden borzugsweise Dch fen angespannt (4 Dof. 7, 3 ff. 1 Sam. 6, 7. 2 Sam. 6, 6. Am. 2, 13., vgl. Il. 24, 782. Her. 1, 31. Luc. d. mort. 6, 2), auch Maulthiere (an ben vierraderigen Train = und Baffermagen des Cyrus, Her. 1, 188) und Efel (Jef. 21, 7. בב המור הכב במל, wonach Cyrus auch die Rameele in feinem Train als Zugthiere benutt zu haben scheint, wenn nicht die bon ihm nach arabischer Sitte bersuchsweise eingerichtete Rameelreiterei, wovon Xon. Cyrop. 6, 2. 8. 18. 7, 1. 22. 27., efr. Her. 7, 86. Diod. 2, 54. 3, 44. berichtet, ju berfteben ift, und unter den in in, die mit milden Gfeln befpannten Streitwagen, wie fie nach Her. 7, 86. im Beere des Xerres als indische Baffengattung fich befanden). Die Trainwagen, שבלוח, Bufammengeftellt, bilbeten eine Berichangung des Rriege= lagers, die Bagenburg, daher במבלה, מעבלה genannt 1 Sam. 17, 20. 26, 5. 7. -Die Anspannung ift den Wandgemalden zufolge nicht fehr verschieden von der heute gebräuchlichen, nur daß die Bugriemen oder Stränge entweder gang fehlen oder bloß auf der inneren Seite fich finden und ein auf das leichte Balsfättelchen gelegtes leichtes, ausgeschweiftes Doppeljoch die beiden Zugthiere verbindet. Das Nähere f. bei Bilfinf. S. 351 ff. und in den für die griechischen Bespanne flaffischen Stellen Il. 5, 722 sq. 24, 206 sq.

Die einzelnen Theile des Wagens betreffend, so waren die Räder Afferdagen (Jef. 28, 27. Nah. 3, 2. Spr. 20, 26. Ethm., s. Meier, Wurzelw. S. 277 f.). oder Edekel. (Jef. 5, 28. Ezech. 10, 2. 6. 23, 24. 26, 10), ursprünglich wohl Scheibenzäder, tympana, die auch später noch an Lastwagen vorkommen; doch kommen schon frühe Räder mit Speichen (Dien, κνημαι, radii, meist rund, an ägyptischen Kriegswagen sechs, bei anderen häusig auch vier, bei den Griechen vier, sechs, acht, zwölf, bgl. Il. 5, 723. ein eilsspeichiges, persisches bei Kerporter, Wilkinson S. 358) und mit Felgen (Dien, kenn, ken

finfon S. 343 f.).

Eine interessante Abbildung der Manipulationen der ägyptischen Wagenfabrikanten f. Wilkinson S. 343. 349 f. An den Wagen der ägyptischen Könige waren Speichen, der obere Kand der vorderen Wagenbrüftung (¿nidipolác, árrvž), auch die Deichsel

ftatt mit Eisen mit edlem Metall beschlagen und mit allerlei Zierrathen versehen, ja, mit Ebelsteinen ausgelegt. Besonders auch mit kostbarem, vielfarbigem Lederwerk pflegten die Prachtwagen (Wilf. S. 348) zu prangen.

Ueber die Sonnenwagen wirden gefchen 23, 11., f. Bd. XIV. 531. 534. Bgl. außer den angeführten Werken noch Grashof, Fuhrwerke bei Homer und Hefiod. Düffeldorf 1846. Scheffer, de re vehicul. vet. in Graevii thes. V. ib. Pyrrh. Ligor. de vehic. diatr. Panofka, Bilber antiken Lebens 6, 1. E. Gerhard, außerlefene griechische Vasenbilder 79 f. 94 f. 111 f. 136—140.

23ahrhaftigkeit. Als Attribut Gottes fommt diefe Bezeichnung in dem zwiefachen Sinne bor, daß 1) den fingirten Bottern, den "Richtsen" gegenüber, ihm die reale Erifteng - wie den todten Gogen gegenüber die Lebendigkeit gutommt, - eine Bedeutung des Bortes "wahrhaftig", die uns hier nicht weiter angeht, und 2) daß der menschlichen Unzuberläßigkeit und Lügenhaftigkeit gegenüber, Alles mas Gott redet, Wahrheit ift. Diese ethische Qualität tann Gott nur zukommen, wenn er überhaupt redet; fie fest also eine Offenbarung voraus; nur mo es Borte Gottes gibt, fann er ale der Wahrhaftige erkannt und gepriefen werden. Gie besteht dann darin, daf feine Offenbarung wirklich nichts anderes ift, als das Rundwerden seines Wesens und Willens. das Sichtbarwerden des in ihm Berborgenen, das aber auch in diefem Sichtbarwerden fich felbft gleich bleibt. Rur wo diefes die Borausfetzung ift, ift der Blaube möglich: was der Glaube subjettiv als habitus ift, brudt fich objettiv in bem tategorifchen Sate aus: Gott ift mahrhaftig (30h. 3, 33. Ο λαβών αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν, ἐσφράγισιν, ότι δ θεός άληθής έστιν). Damit wird nicht behauptet, daß Gottes Wahrhaftigfeit fordere, es muffe alles und jedes, mas fein Wefen in fich fagt und in feinem Rathe befchloffen ift, auch Inhalt feiner Offenbarung fenn; benn biefe muß, wofern fie nicht zwedlos fenn foll, in richtiger Proportion ftehen zur Fähigkeit ber fie Empfangenben, muß überhaupt bestimmt fenn durch göttliche Badagogie. Aber nicht mehr durch diefe au rechtfertigen mare ein Unterschied amifchen geoffenbartem und geheimem Gottesmillen. wie ihn die calvinische Diftinktion machen will, um die absolute Erwählung und Berwerfung gegen die entgegenstehenden Schriftftellen ju ichuten. Undererseits aber ift fur ben Begriff göttlicher Bahrhaftigfeit ber Offenbarungsbegriff nicht ausschlieglich auf die positive, übernaturliche Rundgebung ju beschränken, wie fie Die Schrift jum Inhalt, bas Chriftenthum zur geschichtlichen Basis hat. Sondern auch auf den Wegen, auf welchen der menschliche Beift mittelft feiner eigenen, d. h. ihm bon Gott als Ruturgabe mitgegebenen Rraft, die Fähigfeit und ben Trieb hat, Bahrheit zu suchen, darf er das Bertrauen hegen, daß Gott, eben weil er ber Wahrhaftige ift, ihn Wahrheit finden laffen wird ; die Entdedungen des Naturforichers, des Aftronomen, des Binchologen, des Biftorifers - fie alle find Offenbarungen und ruhen barauf, daß Gott mahrhaftig ift, fie alle fordern daher auch Behorfam und es ift Bewiffensfache, fich ihnen zu fugen, daher es ein miffenschaftliches Gemiffen gibt. Es fann hiernach Gottes Bahrhaftigfeit auch definirt werden als diejenige feiner Eigenschaften, fraft welcher er will und wirkt, daß Wahrheit für uns feb und bon uns erfannt werde. Auf die Bilatusfrage: Bas ift Bahrheit? ift die bundigste Antwort: Gott ift mahrhaftig. - Es darf aber nicht übersehen oder geläugnet werden, daß die Combination dieser göttlichen Eigenschaft mit dem driftlichen, oder genauer: mit dem firchlichen Offenbarungsbegriff einer eigenthum= lichen Schwierigkeit begegnet. Dag ich, was mir Gott fagt, unbedingt als Wahrheit annehme und mich derfelben gehorfam erweife, fteht fest; aber da mir Gott auch in feiner Offenbarung nicht in perfonlicher Geftalt horbar, fichtbar, greifbar gegenüberfteht, wie ein Monn feinem Sohne, fo muß, je mehr es mir Ernft ift um Bahrheit, um fo mehr für mich die Borfrage die fenn: Bas hat Gott wirklich gefagt und was nicht? Den Bortheil, welchen die unmittelbaren Empfänger und Trager ber Offenbarung genoffen haben und worauf fie fich berufen, 1 Joh. 1, 1., genieße ich nicht; ift mir also Bottes Rede nur überliefert, ift fogar diese Ueberlieferung in eine rein menschliche Form

gefaßt, nämlich in ein Buch, beffen einzelne Theile von Menfchen gefchrieben find und feinesmege lauter unmittelbare Reden Gottes enthalten, fo muß ich über die Identität Diefer Literatur mit Gottes Wort erft in's Rlare gefett fenn, ehe ich jenen mir feftftehenden Glauben an Gottes Wahrhaftigkeit auch auf diese Tradition und Schrift anwenden fann. Für das praftische Glaubensbedurfnig der Bemeinde reicht die auf einen striften Inspirationsbegriff gebaute Theorie, wonach Offenbarung und Bibel fich beden, immerhin aus; aber der Theolog muß wiffen, daß die Sammlung und der Abichluß diefer ichriftlichen Zeugniffe nicht Sache göttlicher Bestimmung durch speciell hierauf bezügliche Offenbarung gemefen, fondern durch firchliche Enticheidung ju Stande gefommen ift; diese also tann nicht auch schon als durch den Begriff gottlicher Bahrhaftigkeit gegen jede weitere Untersuchung ichlechthin geschützt angesehen werden. Der Frommigfeit ift es zwar natürlich, daß fie folch eine feit Jahrtaufenden praktisch bewährte, bem Bergen einmal theuer und fegensreich geworbene Grundlage, auf ber fie ruht, nicht wieder in Frage ftellen zu laffen geneigt ift; aber je mehr fie ihrer Sache subjektib gewiß ift, um so weniger kann fie fich dagegen sperren ober es als Antastung des Beiligen verabscheuen, wenn die Wiffenschaft es unternimmt, diese Wahrheit auch obieftib in's Rlare zu fegen.

Wie aber Gott wahrhaftig ist und als solcher eben im Gange seiner Offenbarung theils durch Erfüllung jeder Berheißung und Drohung, theils durch die Bewährung seines Wortes an eines Jeden Gewissen sich erweist: so nimmt auch unter den Tugenden des Christen, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit, der ein μιμητής τοῦ Θεοῦ (Eph. 5, 1) werden soll, die Wahrhaftigkeit einen der ersten Plätze ein. Wie die Lüge des Satans Eigenstes ist (Joh. 8, 44. Lügner und Mörder sind seine zwei Haupttitel, Beides drückt sich auch in seiner Signalisirung als Schlange aus): so schließt auch den Menschen die Lüge unbedingt vom Himmelreich aus (Offend. 21, 8. 27. 22, 15). Und wenn schon ein rechter Iraelit nur derzenige zu heißen verdient, ἐν ζο δόλος οὐκ ἔστι (Joh. 1, 47), so ist es Grundregel sür die Jünger Jesu, ἀκέφαιοι zu sehn, wie die Tauben (Matth. 10, 16), wie von dem Meister selbst als Hauptmerkmal seiner sündlosen Reinheit hervorgehoben wird, daß οὐχ εὐρέθη δόλος

έν τῷ στόματι αὐτοῦ (1 Petr. 2, 22).

Definiren wir diese Tugend vorerst so, wie sie zunächst in die Erscheinung tritt, daß nämlich Alles, was wir reden, genau wahr ist: so läßt sich dieß subjektiv dadurch näher bestimmen, daß, was wir aussprechen und dem Hörenden als unsere Meinung und Absicht präsentiren, auch wirklich unsere Meinung und Absicht ist. Bon dieser Seite nennen wir sie genauer Aufrichtigkeit, noch innersicher gefaßt: Lauterkeit, zugleich auf's praktische Berhalten überhaupt bezogen: Redlichkeit. Da liegt auch auf dem tiessten Seelengrunde, wie er vor Gottes Auge bloß liegt, nichts Anderes, als was unser Wort ausspricht, und zwar unzweideutig, für Jeden erkennbar ausspricht. Wenn aber Alles, was ich sage, wahr sehn muß, so folgt daraus nicht, daß ich Alles, was wahr ist, was ich sür wahr halte, auch sagen muß; theils die Weisheit (Matth. 7, 6), theils die schonende Liebe, theils das klare Bewußtsehn, daß nicht Ieder an jedem Orte berufen ist, zu reden, sehrt den Christen zur rechten Zeit auch schweigen, selbst wenn er viel zu sagen wüßte (Pred. 3, 7. Sir. 20, 7).

Insoweit ist die Wahrhaftigkeit eine der christlichen Socialpssichten, von dieser Seite, d. h. aus der Nächstenliebe, nimmt auch Paulus das Motiv für dieselbe Eph. 4, 25: λαλείτε αλήθειαν, εκαστος μετά τοῦ πλησίον αὐτοῦ, δτι ἐσμὲν αλλήλων μέλη. Das past freilich genau nur auf den gliedlichen Zusammenhang Derer, deren gemeinsames Haupt Christus ist; allein daß daneben nicht etwa der pfässische Grundsat bestehen kann, einem Retzer (oder einem Nichtstristen) seh man nicht schuldig, Wort zu halten, liegt schon in dem allgemeinen Ausdruck μετά τοῦ πλησίον αὐτοῦ. Nicht nur christliche, sondern überhaupt menschliche Gemeinschaft ist nicht möglich, wo nicht dem Worte zu trauen ist; das einzige Wittel, wodurch Geist und Geist können auseinander

wirken, fich feloft einander mittheilen, ift das Wort, das die geiftbegabte Menschenfeele bor der Thierfeele boraus hat; ift biefes Mittel durch die Luge unbrauchbar gemacht, fo hört das Gemeinschaftsverhältniß auf, jeder ift ifolirt und das Wort wird, ftatt ein Freundschaftsband zu fehn, zur Feindesschlinge, der man aus dem Wege gehen muß. Menschliche Gemeinschaft aber, selbst wo sie noch nicht zur driftlichen Brudergemeinschaft erhoben worden, ift Gottes Ordnung, daher hat der Menich dem Menichen gegenüber ein heiliges Recht darauf, daß er das Wort als Ausdruck und Pfand der Gefinnung hinnehmen und fich auf baffelbe verlaffen fann. Jede Luge ift baber eine Beleidigung, weil fie wie ein fchnöder Migbrauch des Bertrauens, fo eine Berletzung jenes Rechtes ift. ("Die Lüge behandelt den Belogenen, als ware diefer nicht gleichberechtigt mit dem Lügner; dieß ift um fo unwürdiger, da man Andere nur belügen kann, wenn und foweit man ihnen Glauben zu uns zutraut, als ob zwar fie bem Gefete ber Wahrhaftigkeit unterworfen maren, der Lugner aber willfürlich es verlegen durfte." Schmid, drift= liche Sittenlehre, herausgegeben von Beller, S. 733 f.) Es ift in diefer Beziehung gang richtig, wenn Ritid (Suftem der driftlichen Lehre S. 172) die Pflicht ber Wahrhaftigfeit unter die Rubrit der "Unschuld des chriftlichen Lebens" ftellt und als "Achtung des Gedanken= und Sprachverkehrs" definirt.

Nicht mit Unrecht jedoch haben verschiedene Theologen (wie schon Augustin de mendacio cap. 19, fo neuerlich der tatholische Moralift Werner, fiehe feine Ethit Bd. III. S. 227) darauf hingewiesen, daß es sich mit der Wahrhaftigkeit gleichmäßig verhalte, wie mit der Reuschheit, fie gehören beide zur driftlichen aprela; daß das Erröthen, das bei jedem noch nicht völlig verdorbenen Menschen die Entdeckung einer von ihm ausgesagten Lüge hervorbringe, wefentlich daffelbe fen, bas jeder Berletzung der Schamhaftigkeit folge. So achtet felbst die Welt den Lügner für infam. Nach diefer Seite ist die Wahrhaftigkeit nicht bloß Socialpflicht, sondern, wie alles Ehrenhafte, zu= gleich Selbstpflicht. Worin ift fie aber als folche begründet? Darheineke fagt (theologische Moral, S. 448): ber Lügner ift mit fich felbst gespannt und im Widerfpruch. Aber erftlich muß dann wieder gefragt werden, warum es Sunde fen, mit fich selbst im Widerspruch zu senn? — benn daraus, daß dieß ein unbehaglicher, auf die Länge fogar unerträglicher Zuftand ift, folgt noch nicht, daß folch ein Widerspruch mit fich unter allen Umftanden Gunde ift, und zweitens fann gerade ber frechfte Lugner mit Recht fagen, er seh mit sich selbst vollkommen einig, er wisse, was er wolle: mundus vult decipi, ergo decipiatur. Das Nichtige liegt vielmehr in dem Sate: ein Mann, ein Wort. Ift also sein Wort nicht zuberläßig, so ift er kein Mann, fondern ein Rohr, das der Wind hin = und herweht, keine ethische Perfonlichkeit, die als folche auch von anderen ethischen Berfonlichkeiten anerkannt werden und mit ihnen Gemeinschaft pflegen Es greift somit hier die Gelbstpflicht jurud auf das fociale Berhaltniß, wer unwürdig und unfähig ift, an diesem Theil zu haben, wie der Lügner, der ift eben damit ehrlos. Badagogifch wird namentlich von diefer Seite, bom Befichtspuntte ber Schande aus, gegen die Lüge wirkfam operirt werden.

Allein auch dieses zweite Motiv erschöpft den Grund des tiefen Abschens vor der Lüge noch nicht, den das Christenthum einslößt. Es ist erst die religiöse Lebensanschauung, es ist die Kräftigkeit des Gottesbewußtsenns, was allein die Bersuchung zur Lüge gründlich überwindet. Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht, hat ihn — wie einen edlen Stamm — gerade wachsen lassen (Pred. 7, 29); durch die Lüge verkrümmt er sich selbst, macht gemein, was Gott gereinigt hat. Es ist also eine Zerstörung der göttlichen Sbendildlichkeit, die durch das Lügen bewerkselligt wird. Genauer stellt sich das religiöse Motiv in Folgendem dar. Mosheim sagt S. L. Bd. VIII. S. 103: "Die Furcht, den almissenden Gott, diesen Ersorscher und Kenner ihrer geheimsten Gedanken und Bewegungen, diesen untrügbaren Zeugen aller ihrer Handlungen durch eine thätige Berläugnung seiner Allwissenheit zu beleidigen, ersüllt den Christen mit einem lebendigen Abscheu gegen alle Arten von Unwahrheit." Und Harleß, Ethit §. 47, a:

"Die Lüge ift ihrem Wefen nach auch ba, wo fie nur Berfündigung an Menfchen fcheint und fich im Rreise menschlicher Buftande und Beziehungen bewegt, eine Berlaugnung Gottes" u. f. m. Der Lugner gebarbet fich, als wenn fein Gott mare, ber ihn hört, ber bas Berborgene an's Licht bringt; er verläugnet den Glauben an Gottes MImiffenheit und Allgegenwart. Wer bagegen weiß, daß Gott Licht ift, und wer eben befihalb, wie Gott ihm gegenwärtig ift, fo auch fich felber immer und überall in Gottes Begenwart weiß, der tann nicht lugen, nicht Gott jum Zeugen einer Unwahrheit machen; er läft fich von Gottes Lichtnatur nicht bloß beleuchten, fondern durchleuchten, er wird felber Licht, d. h. durchaus mahr. (Das läßt fich felbst durch die Analogie eines rein menschlichen, focialen Berhältniffes deutlich machen. Wenn A den B in Wegenwart bes C belügt, und zwar fo, daß C weiß, es fen Luge, fo wird diefer zum Mitschuldigen, oder ift es, gerade weil man ihn dazu macht, die schwerfte Beleidigung für ihn.) An biefem Bunkt erhellt auch deutlich, daß für den Chriften das Befennen der Bahrheit ohne bas hinzuthun eines Eides durch denfelben Beweggrund bestimmt wird, ber ihm ben Meineid unmöglich macht; es besteht ja in der That der Unterschied zwischen einer eidlich erharteten und einer einfachen Aussage ohne Gid lediglich darin, daß das Bewuftfebn der Gegenwart Gottes und die Furcht bor ihm im Gide ausdrudlich und in feierlichem Bekenntnif ausgesprochen, ja felbft symbolisch bekräftigt wird, bei ber einfachen Ausfage bagegen biefes ausbrudliche Aussprechen und Bekennen jenes Bewuftfenns, nicht aber diefes Bewußtfenn felbst wegfällt (fiehe die Pastoraltheologie des Unterzeichneten S. 495. Chalybaus, fpefulative Ethit, Bo. II. S. 511. Buttte, Sittenlehre, Bb. II. S. 364 f.); ein Unterschied, beffen richtige Fassung uns ebenso flar erkennen läßt, warum unter Chriften der Gid feine principiell berechtigte Stelle haben tann, als warum im Zusammenleben mit ber Welt feine Auferlegung und Ableiftung nicht nur unvermeidlich, sondern auch für den Chriften feine Gunde ift. Burde der Gid als eine Provokation ber göttlichen Strafe, die mein eigenes Saupt nach meinem eigenen Ausfpruch treffen foll, wofern ich luge, aufgefaßt, fo ware er gar nichts anderes, als ein rober Fluch, bergleichen man aus dem Munde jedes Fuhrfnechts oder Matrofen boren tann. Daß heute noch etliche Theologen, um auch in diefem Stud allem Subjektivismus auszuweichen, Diefe plebejifche Definition geben, macht Diefelbe um nichts beffer. -Möglicher Beife fann aber einem Individuum im Allgemeinen jenes Gottesbewuftfenn und somit eine gemiffe Gottesfurcht noch beiwohnen, aber ale Dbjett gottlicher Inacht= nahme (1 Betri 3, 12. πρόσωπον κυρίου έπὶ ποιούντας κακά) wird bon ihm nur das Thun, das gleichsam materiell in die Erscheinung tretende Wert, nicht aber auch das leichtbeschwingte, schnell verhallende Wort angesehen. Die tiefere religios = fittliche Erkenntniß dagegen fieht auch im einzelnen Wort eine That, wie Gottes Worte Thaten find; ja das Bort, bermöge feiner geiftigeren Ratur als horbarmerdender Bedante, als unmittelbarfter und adaquatefter Ausdrud des Beiftes, ift mit bem Beifte gemiffermagen noch inniger, folidarischer verbunden, ale der Bande Bert. Daher muffen die Menschen auch Rechenschaft geben bon jedem unnüten Worte, das fie geredet haben. - Liegt dem Befagten zufolge der Schwerpuntt des religiofen Motive bornehmlich im Sinblid auf das Bericht, fo ift es eine gang fachgemäße Wendung, die Augustin demfelben fpeciell gegeben hat, wenn er de mendacio cap. 19 fagt: Wer einft jum Unichauen ber Bahrheit im himmelreiche gelangen wolle, muffe jest ichon die Bahrheit lieben und üben und durfe nicht mendacio corrumpi. Doch liegt darin schon auch ein weiterer Befichtebunft.

Wir haben bisher die Wahrhaftigkeit nur als Reden der Wahrheit im Verkehre mit dem Nebenmenschen in's Auge gefaßt, sie aber als solche schon im Zusammenhange mit verschiedenen Pflichtgebieten — Nächstenliebe, Selbstachtung, Gottessurcht — bezwündet gefunden. Allein die Sünde hat den Menschen so sehr verderbt und verdreht, daß er sogar sich selber belügt. Das ist entweder ein leichtsinniges Vergessen der Wahrsheit, die man sich aus dem Sinne schlägt, der man aus dem Wege geht, weil sie die

fleischliche Ruhe und Sicherheit ftort (vgl. Jak. 1, 24), oder redet man fich positive Litgen vor - man fpricht in feinem Bergen: es ift fein Gott, feine Emigfeit u. f. m., oder beredet fich, man fen gerecht, weise, gludlich, mahrend man all bas nicht ist und wiffen könnte, daß man es nicht ift (fo g. B. 12, 19. 1 Joh. 1, 6. 8. 10. 4, 20). Das nennt die Schrift Selbstbetrug, Jat. 1, 22., und wegen der praktischen Confequenzen, die aus ihm fließen, Gelbstverführung, 1 3oh. 1, 8. Es ift damit ein Meußerstes von Thorheit bezeichnet, wenn eine falfche Gelbftliebe zur Ungerechtigfeit gegen fich felbst führt. Soll aber ber Chrift mahr fenn zu allererst gegen fich felber, fo fest bas jenen tiefen Refpett bor ber Wahrheit, jenen unbedingten Behorfam gegen fie bor= aus, der ihm nicht nur nicht erlaubt, etwas Unwahres zu reden, sondern auch etwas ihr Widersprechendes zu denken, fich etwas einzubilden, fich (wie der deutsche Ausdruck bezeichnend fagt) etwas in den Ropf zu feten, das nicht aus ihr ftammt. Un diefem Buntte ftellt fich auch die Wiffenschaft, das Forschen, das Conftruiren, das Sypothesenmachen und Confequenzenziehen, das Errichten bon Systemen unter die Macht des Bewiffens; wer nicht zu allererft in feinem Denken der Bahrheit ichlechthin, allein und überall die Ehre gibt, der mird als Schriftsteller oder Docent ebenso gewiß ein Lugner, wie etwa als Gefellichafter oder als Advotat oder als politischer Redner. Und nicht bloß die bemußte Unmahrheit, die gelehrte Gleifinerei oder die handwerksmäßige Katheberarbeit, ba man mit Fauft "berauf, herab, und quer und frumm die Schüler zieht an der Rase herum," da man "mit faurem Schweiß fagen muß, was man nicht weiß," fondern auch bas fromme Brren, in dem fich fo gerne die Bifionare, die Settirer aller Art, wie manche Theosophen und Apokalyptifer festjeten, die Dreistigkeit, mit welcher eigene Ginfälle und verlebte Traditionen als Wahrheit proklamirt werden: das alles find Dinge, deren fich der Chrift mit aller Macht erwehrt, felbst auf die Befahr hin, daß folche Gnostifer seine ψιλή πίστις geringschätzen. Während diese über Transscenbentes und Zukunftiges lieber irren wollen, als warten und stille fenn, will bagegen der Chrift, weil er wie fein Meifter adn9 % ift (Matth. 22, 16), lieber ftille fenn und nichts zu wiffen bekennen, ale irren; irret nicht, ift ihm eine kategorische Grundregel 3af. 1, 16. Gal. 6, 7; folch ein mit Willen Irrender ist es, bon dem 1 Tim. 6, 4. gesagt ist: τετύφωται μηδεν επιστάμενος. Daher auch Joh. 8, 44. die Juden Kinder bes Erglügners gefcholten werden, nicht weil fie borber irgend eine Luge gefagt, fondern weil fie die Wahrheit nicht gläubig angenommen hatten. Daß er nicht irrt, wenn er alles Größte und Berrlichste bon feinem Berrn und deffen Reiche erwartet, bas weiß ber Chrift, aber er weiß auch, wie oft Diejenigen, die mit Bort Gottes und Schriftglauben ben Mund am bollften nehmen, am allermeiften eigene Spreu unter den Beigen gemischt haben. Siebon aber liegt ber tieffte Grund ohne Zweifel barin, daß die Wahrheit, die wir hier nicht in dem engeren, fubstangiellen Ginne nehmen, wobon in dem Artitel Bahrheit das Nahere ju fagen ift, fondern im allgemeineren, formellen Ginn, boch nichts anderes als die erkannte Wirklichkeit ift, und zwar in ihrem Wefen, in ihrem Rufammenhange, ihrem Anfang und Ende, d. h. fo, wie fie bor Gottes Augen offen liegt und bon ihm geordnet ift - diefe Wahrheit ift ihnen mit nichten bas oberfte Befet, die absolute Macht, fondern das, was ihnen gefällt, was fie felber "wollen" (wie unfere Großbater im Sinne bon "behaupten" ju fagen pflegten), ift ihnen das Bodfte, das Entscheidende. Sobald ich aber bon der Wahrheit abweiche, sobald ich in Bedanten ober Worten luge, fo ftelle ich damit der göttlich geordneten und gehandhabten Wirklichfeit mit Wiffen und Billen eine fingirte, felbsterfonnene entgegen, baue der gott= lichen Ordnung der Dinge jum Trot eine felbstgemachte Welt auf, und das ift, auch völlig abgesehen von den heillofen Wirkungen der Luge auf die menschliche Gemeinschaft und bon der dem Nebenmenschen dadurch jugefügten Rechtsverletzung, an fich ichon diefelbe egoistische Auflehnung gegen Gott, dieselbe Regirung des bon ihm Gefetten, wie die Thatfunde es durch unmittelbares Gingreifen in die Weltordnung ift. Aus Dbigem ift aber auch ersichtlich, wie ber Luge, ber Erdichtung gegenüber die Dichtung die Poefie,

in's richtige Berhältniß zu setzen hat. Auch sie stellt der wirklichen Welt eine andere gegenüber; aber wie sich das Ideale vom Fingirten unterscheidet, so faßt die Dichtung das Wirkliche zwar nicht in seiner vereinzelten Erscheinung, als bloßes Dasehn auf, aber was sie damit macht, ist nicht eine Negirung, sondern eine Auffassung von höherem Standpunkt aus, so daß gerade hiedurch das Wahre, der Kern des Wirklichen, der innere Zusammenhang zu Tage tritt, daher man mit Recht sagen kann, die Weltgeschichte sein Epos, das Gott gedichtet, und die Wirklichkeit, poetisch aufgesaßt, seh poetischer, als alle Einfälle und Phantasieen der Poeten.

So einfach und flar aber ber allgemeine Rachweis ift, baf die Bahrhaftigkeit in allen Formen, felbst bis jum Märthrerthum, Pflicht des Chriften ift, daß, wer einmal in der Bahrheit steht und aus der Bahrheit ift, eine Unwahrheit über die Lippen gu bringen gar nicht vermag: fo wenig find wir der casuistischen Frage enthoben, ob diefe Regel mirtlich ausnahmstos fen - ob felbft die fogenannte Rothluge als Sunde pra= dicirt werden muffe. Bas in biefer Richtung die Jesuiten Schandliches gelehrt und genbt haben, laffen wir hier außer Betrachtung; eine hiftorische Darftellung beffelben gehört nicht in Diesen Artitel, und einer ethischen Untersuchung und Begutachtung ift bas Boje, bas in folch nadter Säglichkeit auftritt, wie z. B. in ber Lehre bon einer reservatio mentalis, gar nicht werth. Auch ift das, was man fo leichthin als Nothlüge für erlaubt halt, entweder gar nicht von einer wirklichen Roth erzwungen, fondern nur ein bequemes Mittel, um den unbedeutenoften Berlegenheiten fich zu entziehen, oder wurde wenigstens nur ein mäßiger Grad bon Muth bagu gehören, um fich ihrer zu enthalten und, was die Wahrhaftigkeit etwa Unangenehmes zur Folge hat, getroft zu ertragen. Ebenfo ift die fogenannte Dienstlüge (mendacium officiosum) ein fittliches Unding; gegen die Entschuldigung, daß dieses ein genus mendacii fen, quod nulli obest et alicui prodest (wie wir bei Augustin dieselbe bezeichnet finden, der sie aber berwirft, fiehe unten), gilt die Erinnerung, daß bei sittlichen Problemen nicht nach Schaden ober Nuten für irgend Jemanden, sondern einzig nach Recht und Unrecht zu fragen ift, mas Thomas von Aquino II. 2. qu. 90. 4. durch den Sat richtig ausbruckt, daß jede Luge eine Berkehrung der Ordnung, folde aber niemals auch in der Absicht erlaubt ift, um Schaden oder Fehler eines Underen zu verhüten. Ueberaus ichmach hat Silarius ju Bf. 14. geurtheilt, wenn er die Stelle Rol. 4, 6. ju Bunften bes Sates citirt, est necessarium plerumque mendacium et nonnunquam falsitas utilis est, benn, meint er: oportet secundum apostoli doctrinam sermonem nostrum sale esse conditum. Aber auch deutschen Philosophen ift es begegnet, fich in diefer Sache ftarte Blogen ju geben. Wie macht fich Chriftian Wolff ben Beweis fur die Erlaubtheit der Luge biefer Gattung fo fehr leicht, wenn er ("Bernunftige Bedanken über der Denfchen Thun und Laffen" S. 688) barthut: "Wenn man durch unwahre Borte Niemand ichadet, fich aber nutet, fo ift folches teine Luge, fondern nur eine Berftellung. Derowegen, da wir unfer Beftes befordern follen, fo viel an une ift, fo tann folches auch durch verstellte Borte geschehen, wenn fie nur Riemand Schaden bringen." (Cbenfo verhalte es fich, wenn man bamit Anderen nüten fonne.) Dag bie Bahrheit ein absoluter Magstab ift, bavon hat der Mann feine Ahnung.

Solcher Latheit gegenüber, wie auch als Gegensatz zu denjenigen Moralisten, die die Frage als eine nicht zu lösende offen lassen (f. Abälard in der Schrift: Sie et Non, cap. 154, wo freilich Tendenz und Methode des ganzen Buches auf solche Resultatlosigseit führt; und namentlich Saurin, in dem Abschnitte sur le mensonge in seinen Discours historiques, critiques etc. II, 1728) — slößt und die strenge und consequente Behauptung schlechthinniger Berwerslichkeit aller und jeder Unwahrheit jedensalls höhere Achtung ein. Dahin gehört Augustin, der heilige Bernhard, Thomas von Aquino; allein selbst diese können theils nicht umhin, zu gestehen, daß die Sache in concreto, unter den Berwicklungen des praktischen Lebens schwieriger seh, als in abstracto, theils gerathen sie durch die biblischen Beispiele von Unwahrheiten, die fromme

Leute fich erlaubt haben, in Berlegenheit. In erfter Beziehung gefteht Augustin in einer zweiten, gegen die fchlechten Grundfage ber Priscillianiften gerichteten Schrift contra mendacium cap. 18, daß ihm der Fall, wenn ein Todtfranter durch Mittheilung einer wahren Nachricht möglicher Weise getöbtet, durch eine falsche möglicher Weise am Leben erhalten werden könne, fehr zu schaffen mache. Quia homines sumus et inter homines vivimus, saepe me in rebus humanis vincit sensus humanus . . . Moveor his oppositis vehementer, sed mirum, si et sapienter? Und nachdem er sich sosort wieder gur ftrengeren Behauptung ermannt hat, muß er bennoch abermals gesteben: Sed quia sumus homines, et nos in hujusmodi quaestionibus et contradictionibus plerumque superat aut fatigat sensus humanus, ideo et Paulus 2 Ror. 2, 15. 16. subjecit: Et ad haec quis idoneus est? Bon der Dienstlüge gibt er zu: retinet nonnullam benevolentiam. Ebenso fann ber heil. Bernhard (lib. de modo bene vivendi c. 31) neben wiederholter Berwerfung aller und jeder Unwahrheit (mit Berufung auf ben auch bon den anderen Autoren regelmäßig citirten Spruch Beish. 1, 11) boch nicht bem Geständniß ausweichen, es gebe quoddam genus mendacii levioris culpae, und her= nach: tamen hoc genus mendacii facile credimus dimitti. Genauer freilich und gründlicher hat diefes credimus dimitti Schmid bestimmt, wenn er (a. a. D. S. 736) zu der kategorischen Forderung ausnahmslofer Wahrhaftigkeit den Beifat macht: "Die oft schwierigen Conflitte in den durch die Gunde gerrutteten Lebensverhaltniffen mogen oft dem Einzelnen in feiner Schwäche gur relativen Entschuldigung dienen, benn fie find nicht nur ein Beweis, daß es dann an einer driftlichen Berfonlichfeit fehlt, fondern auch Folge ber Gesammtichuld Aller. Aber die Bahrheit wiffentlich verläugnen, fann darum doch nicht Sache eines driftlichen Rarafters fenn." Bu folder Unterscheidung amifchen Schmache und Starte innerhalb ber driftlichen Sittlichkeit baft ein weiterer Ausspruch Augustin's (Enarr. in Ps. 5, 7): Multa quidem videntur pro salute aut commodo alicujus, non malitia, sed benignitate mendacia; sed etiam ista non re. sed indole laudantur, quoniam, qui tantum hoc modo mentiuntur, merebuntur aliquando ab omni mendacio liberari. Nam in iis, qui perfecti sunt, nec ista mendacia inveniuntur. - Bas aber die Burechtlegung biblifcher Erempel anbelangt, fo genügt es, anzuführen, wie Augustin (contra mend. 10) die falsche Aussage des Abraham über die Sarah 1 Moj. 12, 11-13 und den Betrug des Jatob, da er feinen Bater glauben macht, er fen Gfau, rein zu mafchen fucht. Jener, meint er, habe nur die Wahrheit nicht ganz gesagt; Jatob's Handlung aber seh gar nicht mendacium, sondern ein mysterium; dergleichen locutiones actionesque propheticae sehen nicht an sich felbst nach sittlichem Maßstab zu beurtheilen, sondern ad ea, quae vera sunt intelli-

Uns machen natürlich diese biblischen Borfalle feinerlei Roth, ba wir mit bem Begriff eines Patriarchen teineswegs die Borftellung der Gundlofigkeit berbinden. Aber die Collision felbst, die auch jene strengen Ethiter vergebens zu umgehen suchen, lagt uns nicht ruben, bis wir eine wiffenschaftlich genugende und praftisch ausreichende löfung gefunden haben, - die Collision amischen dem Sittengebot und jenem sensus humanus, deffen fich auch Augustin nicht erwehren tann. Würde diefer lettere, - also mas wir modern die humanität nennen - nur eine Ausnahme in Anspruch nehmen, weil ihm Die fittliche Regel zu hart bauchte, fo hatten diejenigen vollständig Recht, die, wie Rraufe ("Ueber die Bahrhaftigkeit. Gin Beitrag jur Sittenlehre." Berlin 1844) und ebenfo auch Ritich (a. a. D.) jede Abweichung von der Bahrheit als Luge ber= werfen. Denn Ausnahmen fennt bas Sittengesetz nicht; tritt eine Bermidlung ein, in welcher ein Gebot nicht fann befolgt, b. h. ein Fall, auf welchen es nach driftlicher Beisheit nicht tann angewendet werden, fo fteht hier nicht etwas nur Erlaubtes, fondern etwas felbft wieder Bebotenes, etwas nicht nur dem humanen Befühl Entsprechendes, fondern etwas positiv Sittliches, der Beobachtung des Bebotes im gegebenen Augenblid im Wege. Es werden hertommlicher Beife immer zwei Falle namhaft gemacht, in

welcher die Rothlüge geftattet fenn foll: ber oben ichon erwähnte, wo es fich um einen Todtfranten handelt, und ber andere, daß fich ein unschuldig Berfolgter bei mir berftedt, beffen Aufenthalt ich nun dem mich fragenden Berfolger foll meglaugnen durfen. Die Ausfunft, welche Rothe (in dem Paragraphen von der Collifion der Bflichten, Bd. III. S. 70 f.) gefunden - bag nämlich, wenn ber Befchuter etwa ein Rriegsmann fen, fich diefer ale Mann nicht mit jener Läugnung werde helfen wollen, fondern die Bewalt mit Bewalt abtreiben, feb es aber etwa eine Jungfrau, biefer fein anderes Mittel, als Die Lift zu Gebot ftebe, alfo die Frage fich einzig nach der Individualität entscheide ift nicht ausreichend, ba auch der Soldat es gerathener finden fann, den Feind ju taufchen, ale fich in einen Zweitampf einzulaffen. Ebenfowenig befriedigt der Ranon, den Marheinete (Theologische Moral S. 451) aufftellt, daß es gang barauf antomme, ob die Roth nur die eigene fen und das Sandeln darin durch Eigennut bestimmt werde, oder ob die Roth eine fremde und das Motiv die Liebe fen. Letteres wurde ein pofitives Unrecht noch nicht zum Rechte ftempeln, andererfeits wird das natürliche Gefühl auch dem, der in eigener Noth sich befindet, jenes Mittel nicht immer als Gunde anrechnen. Ein Beispiel aus Breng' Leben ift bafür inftruttib. Breng hat (fiehe Sartmann und Jager, Joh. Breng, Bb. II. G. 174) Rachricht erhalten, daß er gefangen und dem Raifer ausgeliefert werden foll. Er macht fich fogleich auf den Beg gur Stadt (Sall) hinaus; unter bem Thore begegnet ihm der faiferliche Commiffar; auf beffen Frage, wohin er wolle? antwortet er rundweg; in die Borftadt, um einen Kranken au befuchen. Jener bleibt ftehen und ladt ihn auf ben andern Mittag zu Tifche ein. Breng erwiedert: Go Gott will. Auch bon diefer letteren Antwort tann man nicht fagen, fie fen volle Bahrheit gewefen, benn der Commiffar mußte dieselbe als eine, wenn auch bedingte, Bufage aufnehmen, mahrend Breng es nicht erft auf eine gottliche Beifung ankommen zu laffen, fondern ichlechthin wegzubleiben entschloffen mar. wenn nun auch Niemand behaupten wird, Breng hätte muffen auf die Frage: wohin? gestehen: ich will mich aus dem Staube machen, fo ift fur uns die Frage damit noch nicht erledigt, ob und warum er recht gethan habe, die Bahrheit zu verläugnen. Offenbar muß hier der sittliche Werth des Gutes, das in folchem Collisionefalle auf bem Spiele fteht, berglichen werden mit dem fittlichen Werthe, ben das Wort als folches feiner allgemeinen Bedeutung gemäß hat. Go hoch wir nämlich - bem oben Befagten ju Folge — das Wort ftellen, weil es der That gleich tommt und felbst That ift, fo ift doch andererfeits immer feine sittliche Bedeutung zu tariren mit Beziehung auf den. der es vernimmt und mit Bezug auf dasjenige But, das durch das Wort entweder repräsentirt oder in Frage gestellt wird, und das, einmal verloren, vielleicht nie herge= ftellt werden fann, mahrend die jest ausgesprochene Unmahrheit eine fünftige, freiwillige Entdedung des Bahren durchaus nicht ausschließt. 3ch habe zu reden, nicht damit überhaupt geredet ift, fondern damit der Borer etwas baran hat, damit ihm meines Bergens Befinnung offenbar wird. Bie nun begwegen bie driftliche Beisheit nicht blog erlaubt, fondern Schlechthin fordert, daß dem Rinde, dem Beiftestranten, bem Bornmuthigen Bieles nicht gesagt wird, obgleich es mahr ift: fo tritt in obigem Falle bie Nothwendigkeit ein, daß nicht geschwiegen, sondern geredet wird; bier aber murde, wenn ich den wirklichen Sachverhalt angabe, bieg für ben Begner nicht fowohl bie Offenbarung meines Sinnes und Billens, als vielmehr nur ein Mittel, um feinen widergesetlichen Billen auszuführen, und zwar wurde ich ihm ein Gut preisgeben, bas, einmal verrathen, gar nicht mehr restituirt werden fonnte; es steht alfo fowohl der Werth diefes Butes, ale bie fcmere Gunde, ju ber ich aus vermeintem Pflichtbemußtfehn materiell behülflich mare. ber blog augenblidlichen Täuschung gegenüber, und bei biefer Sachlage tann fein 3meifel fenn, in welche von beiden Wagschalen das weit schwerere Bewicht fällt; es ift unläugbar, daß jedem geiftig gefunden, fittlich hellsehenden Menschen fein Bemiffen feinen Borwurf macht, wenn er ben Angreifer hintergangen, wohl aber, wenn er den Unschuldigen. fen er es nun felber oder ein anderer, demfelben verrathen hat. Steht die Sache fo

tritisch, wie in dem angenommenen Falle, fo ift es unumwunden als eine Pflicht, nicht aber bloß als erlaubt, zu bezeichnen, daß die Wahrheit momentan verläugnet werde; feines der oben aufgeführten Motive, die uns fonft jur Bahrhaftigkeit verpflichten, trifft hier gu, fondern die Liebe im Bunde mit der Beisheit zwingt zur augenblidlichen Unterbrudung derfelben. (Daher auch nicht nur Ethifer, wie de Bette, Schwarz u. A., fon= dern felbst Barleg an foldem Buntte daffelbe jugeben). Wenn 3. B. gejagt ift, eine menschliche Gemeinschaft fen unmöglich, wofern man fich nicht auf bes Mannes Wort berlaffen tonne, fo muß gang bon demfelben Grundverhaltniß aus gefagt merben, jede menschliche Gemeinschaft wird auch dadurch unmöglich, daß ich nicht vor Berrath ficher bin; der Berrather vielmehr ift der thatsachliche Lugner; gerade der Wahrhaftige wird einen Berrath nicht über's Berg bringen. Die absolute Offenheit auch bem Banditen gegenüber ftunde, wenn fie fich auch für Bewiffenhaftigfeit ausgabe, doch auf derfelben Linie mit der Treue gegen ein gegebenes Berfprechen, durch die Berodes jum Morder des Täufers geworden ift; es besteht wohl der Unterschied, daß fich Berodes durch fein Berfprechen felbft in die Rlemme gebracht hat; aber immerhin liegt auch in unferem Fall eine Gunde vor, die nicht vollführen zu helfen unfere Pflicht ift. - Den richtigen Bunkt hat auch Luther gang gut herausgefühlt, wenn er zu 1 Mof. 12, 11-13. (Bald Bd. I. G. 1189) fagt: "Dieß ift eine Dienstlüge, nicht allein barum, baß damit eines Underen Ruten gedienet mird, der fonst hatte muffen Roth oder Bewalt leiden, fondern daß dadurch dieselbige Gunde verhindert wird. Darum wird fie eine Lüge unrecht genannt, dieweil sie vielmehr eine Tugend und Klugheit ift, damit beide des Teufels Grimm verhindert und eines Anderen Ehre, Leben und Nuten gedient wird. Darum konnte man fie nennen eine driftliche Sorgfältigkeit für die Bruder, oder, wie Baulus redet, einen Gifer der Gottfeligkeit." Das ift zwar viel zu allgemein gesprochen, auch pagt der Grundsatz gerade auf die betreffende Bibelstelle ichlecht; aber bas Richtige ift, daß Luther in foldem Berfahren nicht nur etwas Erlaubtes oder eine bloft lägliche Gunde, fondern etwas Pflichtmäßiges erkennt. - 3m Bangen trifft obige Ausführung jusammen mit benjenigen Erörterungen, in welchen biefe nothgedrungene Berläugnung der Wahrheit - die mon gar nicht Luge, also auch nicht Nothluge nennen follte - unter die Rategorie der Nothwehr gestellt wird, fiehe Chalybaus a. a. D. S. 514; Schopenhauer, der auch die Richt = Berbindlichkeit eines abgezwungenen Beriprechens damit in Barallele fett, in der Schrift: "Die beiden Grundprobleme der Ethit" S. 222 ff., so auch neuerlich Buttke, S. L. Bd. II. S. 412.

Uebrigens ift mohl zu beachten, daß, mo irgend die Nothlüge gerechtfertigt merben foll, immer nur die oben angegebenen Fälle als stehendes Paradigma dienen; wenn also nur folche gang außerordentlich complicirte Situationen genannt werden konnen, fo findet hierauf um fo mehr der Cat feine Anwendung: exceptio firmat regulam. Gine Maffe fogenannter Nothlügen fammt allen Convenienglugen und ahnlichen Erzeugniffen sittlicher Schlaffheit und Bedankenlosigfeit fallen bon felber meg, weil da keine der vielen Bor= aussetzungen eintrifft, die dort borhanden find. Dagegen durfen wir ein bermandtes Bebiet nicht unberührt laffen, das der Bormante. Ift das Borgemendete einfach fingirt, fo fällt es gang unter daffelbe Urtheil, wie jede Unwahrheit; fein rechtschaffener Mensch wird sich frank melden, wenn ihm nichts fehlt - er wird darin nicht nur eine Luge feben, fondern ein Gott - versudjen. Go wird auch fein Mann von lauterem Rarafter einen Befuch, den er nicht annehmen tann, damit abweisen, daß er fich für abwefend ausgeben läßt. Aber in nicht wenigen Fallen fagt ber Bormand nichts Unmahres, er gibt nur nicht das hauptmotiv an; er ift fachlich richtig, aber nicht das für mich Entscheidende, mahrend ber Andere es dafür halt. Daß hiemit viel Unwahrheit getrieben, viel Betrug gespielt wird, ift gewiß; bas driftliche Bewissen wird nur dann gu diesem Mittel Ja fagen, wenn 1) der mahre, eigentliche Grund einer fittlich burch= aus gerechtfertigten Sandlung bon bem, bem ich einen Grund angeben muß, gar nicht verstanden und mir die Sandlung felbst badurch unmöglich gemacht murbe, oder wenn

2) die schonende Liebe durch unverhohlene Meinungsäußerung den Nächsten zu verletzen, ihm wehe zu thun fürchtet. So ist es z. B. sür einen Beamten, der Bedeutendes zu entscheiden hat, gewiß ein Lob, wenn er unparteiische Strenge in der Sache mit Milde in der Form zu verbinden weiß. Aber auch in alledem gibt es eine haarscharfe Gränze, die nur ein im tiessten Grunde lauterer Karakter einzuhalten im Stande ist. Wer das gegen es leicht nimmt, der Liebe die Wahrheit zu opfern, bei dem wird bald auch die Liebe keine wahre mehr sehn. Palmer.

Wahrheit. Bur Bestimmung dieses biblifden und driftlichen Sauptbegriffes ift es nothig, alles dasjenige bormeg auszuscheiden, mas bei genauerer Ausdrucksweise nicht Bahrheit, sondern Bahrhaftigfeit heißen muß, also namentlich alle die biblischen, namentlich im Alten Teftament häufigen Aussprüche, in welchen Gott als ber Treue, Worthaltende, ichlechthin Zuverläßige pradicirt wird - in den Pfalmen befonders gerne in der Zusammenstellung חסר ואמת (Ps. 89, 15. 92, 3. 100, 5. 115, 2. u. sonst.). Einen andern, nicht auf eine Eigenschaft, sondern auf bas Befen gehenden Sinn hat ber Sat Berem. 10, 10. בהוה אלהים אמה aber wir werden nicht fo weit gehen burfen, mit Umbreit (praftifcher Commentar ju ben St.) zu interpretiren: Gott ift bie Wahrheit, Die die Menichen fuchen; wie biefer Bedante, fo viel wir feben, bem altteftamentlichen Ideenfreise überhaupt noch nicht angehört (auch fagt das Alte Teftament nirgends: Gott ift Licht, fondern nur: Licht ift fein Kleid, Bf. 104, 2., Licht wohnt bei ihm, Dan. 2, 22., daher er Alles weiß, oder auch: der Berr ift mein Licht, Bf. 27, 1. Mich. 7, 8., was also nicht Gottes Befen, fondern nur den Troft und die Freude bezeichnet, die der Fromme an ihm hat): fo ift auch in der genannten Jeremigsftelle aus dem Zusammenhange flar ersichtlich, daß bas Prädikat Bahrheit dort nur den Wegensatz gegen die fingirten Beidengötter, wie in bemfelben Bers das Bradifat der Lebendigkeit den Gegensatz gegen die todten Goten ausdrudt. Auf diese zwei Beziehungen beschränkt fich der altteftamentliche Wahrheitsbegriff - Treue im Gegenfat zur menschlichen Lügenhaftigkeit (4 Mof. 23, 19), und mahrhafte, wirkliche Erifteng im Gegenfate zu ben heidnischen אלרכרם (3 Dos. 19, 4), den Nichtsen. Ebenso haben wir hier nicht diejenigen sittlichen Borichriften ju berüchsichtigen, die für den Sprachverkehr die Bahrheit zur Pflicht machen; alles hierauf Bezügliche fällt wieder unter den Begriff der Wahrhaftigkeit.

Wenn bagegen unter uns von Wahrheit schlechtweg die Rede ift, fo benten wir babei in erfter Linie nicht an ein Brabitat Gottes, oder an ein Sittengebot für menfchlichen Berkehr, fondern an ein But, nach beffen Befitz zu ftreben der Menfchengeift fich absolut getrieben fühlt; genauer: an Diejenige Seite des hochften Gutes, Die bem menschlichen Erfenntniftrieb entspricht. Alles Erfennen fest bas Sich - gegenüberfteben bon Dbjekt und Subjekt, bon Senn und Denken, Sehn und Beift voraus. Reflektirt fich bas Segn im Beifte, wird bas Reale durch diefe Abspiegelung im Beifte, durch bie Aufnahme und freie Berarbeitung in deffen Gebiet, zu einem Idealen, fo ift badurch dem Beifte fein Inhalt, feine Lebensnahrung gegeben; ja, das Erkennen, das Biffen ist für ihn nicht ein Mittel für irgend einen anderweitigen, einen praktischen 3med, fondern es ift Gelbstzwed; jede Erfenntnig hat einen absoluten Berth. Benn nun jene Spiegelung bes Sehns im Beifte (ber aber auch als ein Sependes fich felber Dbjett ift) rein und ungetrübt vor fich geht, dann ift die Wahrheit vorhanden; fie ift nichts anderes, ale der ungetriibte, ungehemmte Reffer deffen, mas ift, in dem erkennenden Beifte; das Reale als idealer, rein empfangener und rein bemahrter Besitz des erkennenden Beiftes, ber als Beift zugleich die Mannichfaltigkeit des Realen ebenfo einheitlich in Gedanten zu verbinden ftrebt, wie in Gottes Wiffen und Schaffen alles Einzelne organisch mit dem Gangen zusammenhängt. Allein das Erfennen geht nicht mit berfelben Naturnothwendigkeit bor fich, wie der Lichtstrahl fich im Spiegel reflektirt. Erftens bedarf es für eine Menge von Objetten erft mannichfacher Bermittelungen, bevor fie bem Beifte gur Erkenntniß fid prafentiren; er muß erft forschen, erft lernen, erft burch

Retten von Schlüffen ober durch Reihen von Bersuchen sich burcharbeiten; je langer ber Weg folder Bermittelungen ift, besto leichter ift statt ber Wahrheit bas Resultat ein Brrthum. Ja, das Reich des Ueberweltlichen ift dem Menschengeiste verschloffen, fo lange es fich nicht durch Offenbarung ihm felber erschließt, Uhnungen mag er haben, aber fie find und bleiben etwas Subjektives und reichen niemals zur Wahrheit aus. Zweitens aber ift alles Erfennen zugleich Sache des Willens; es hängt nicht blog das Suchen nach Wahrheit, fondern auch das Auf - und Annehmen derfelben bom Willen ab; daher denn die Bahrheit nicht nur ein But, eine Babe, fondern ebenfo fehr Begen= ftand einer Pflicht, eines Gollens ift. Nicht minder, ale bas Bebot die Wahrheit gu reden, besteht für den Menfchen das Gebot, die Bahrheit zu erkennen, fie, wie immer fie an ihn komme, aufzunehmen, fich mit allem eigenen Meinen ihr unterzuordnen; bie Bahrheit fordert Behorfam. Gich ihr zu berichließen ober fie zu alteriren, ift ein Att des Eigenwillens, ber fich dem Sependen, das von Gott geordnet ift, entgegensett und das Gefchöpf eigener Einbildung oder eigenen Gelüftens anmaglicher Beife geltend machen, der fein eigenes Denken und Meinen über das Wirkliche, d. h. über die realgewordenen Bedanken Gottes feten will; folder Eigenwille ift ichlechthin Gunde, es ift daffelbe, mas Joh. 8, 44. bom Satan pradicirt wird. Freilich tritt gerade auf dem religiöfen Gebiete nicht felten der Fall ein, daß man glaubt, Gott dadurch am Beften gu bienen, ihn am Deboteften zu ehren, wenn man es zu feinen Bunften mit ber thatfächlichen Wahrheit nicht allzu genau nimmt, fondern der frommen Phantafie einigen Spielraum läßt, ober wenn man der Bahrheit, wo fie irgend eine fromme Illufion gu zerftoren droht, ein tumultuarisches Anathema entgegenschleudert oder auch fachte aus bem Wege geht. Gin Broteftant wenigstens follte barüber unter allen Umftanden im Rlaren fegn, daß der Name und das Reich des großen Gottes folder Sulfe nicht bedarf, daß, was er wirklich gethan und geordnet, viel größer und herrlicher ift, als was menschlicher Bahn ihm andichtet, um ihn zu verherrlichen; ber Berr, in beffen Munde fein Betrug erfunden worden, bedarf auch feines menschlichen Betrugs, um feinen Thron und feine Auftorität zu behaupten. Wie viele exegetische Künfteleien und dogmatische Spitfindigkeiten mußten in den theologischen Sustemen wegfallen, wenn man ber Wahrheit unbedingt die Ehre geben und erkennen wollte, daß Gott und fein Wort wahrlich mehr geehrt wird, wenn nöthigenfalls eine ungelofte Schwierigfeit eingestanden, ein non liquet ausgesprochen, als der frommen Ungeduld zulieb eine gewaltsame Lösung bewertftelligt wird! "Lieber will ich mit meinem Glauben irren, als gar keinen Glauben haben" - wer fo fpricht, dem konnte man allenfalls Recht geben, wenn das Dilemma felber richtig ware; das Evangelium aber läßt foldes Dilemma nicht gelten: ihr werdet Die Wahrheit erkennen, fagt Chriftus, und die Bahrheit - alfo nicht ein möglicher Beife irrender Glaube, wenn er nur Glaube ift - wird euch frei machen. Wie anders hat jener Bater beutscher Mostif, beffen Frommigfeit über vieles moderne Frommthun emporragt, Meister Edart, gedacht, wenn er bas fuhne Wort spricht: "Wahrheit ift fo edel, daß, wenn Gott fich von der Bahrheit tehren möchte, ich wollte mich an die Mahrheit haften und Gott laffen" - (Martenfen, Meifter Edart, G. 18) eine Alternative, die freilich ebenso wenig eintritt, als die obige. Noch übler aber lautet es, wenn man für irgend welche fromme Meinung geltend macht, bag man fich nun einmal mohl bei berfelben befinde, es also eine Grausamteit mare, biefelbe gu gerftbren. Go lefen wir in einer Predigt John Besleys - überfett von B. Naft, Bremen 1850, Bb. I. S. 117 - die das methodistische Dogma bon der fcon in diefer Belt erreichbaren fündlofen Bollfommenheit behandelt, die Stelle: "Warum fend ihr fo heftig gegen Diejenigen, welche Befreiung von der Gunde hoffen? Sabt Beduld mit une, wenn wir im Brrthum find; erlaubt une, unferen Brrthum ju genießen. Gend nicht argerlich über Diejenigen, welche fich im Irrthum gludlich fühlen, fonft ift euere Gemuthoftimmung, moge fie nun Recht haben oder nicht, unbeftreitbar fündlich." Könnte man nicht mit demfelben heillofen Argumente auch z. B. gegen die Chriftianifirung eines Raturvolkes operiren? Auch die Frömmigkeit, auch die Liebe ist nur dann eine christliche, wenn sie sich der Wahrheit freut (1 Kor. 13, 6); auch ein gottbegeisterter Apostel muß bekennen (2 Kor. 13, 8): Wir können nichts wider die Wahrheit, sondern für die Wahrheit.

Allein es entsteht nun die Frage, ob das Christenthum wirklich solch allgemeinen oder formellen Begriff von Wahrheit aufstelle oder zulasse, der — gleichsam als carte blanehe — bereit ist, jeden Inhalt, der sich noch ergeben mag, aufzunehmen? Ob es nicht vielmehr einen bestimmten Inhalt als Wahrheit hinstelle, der nicht erst nach einem höheren, allgemeineren Maßstabe zu bemessen, sondern der selbst als der absolute Maßstab anzuerkennen ist, dem also sür alle Zeiten und in Ewigkeit nichts widersprechen darf, das Wahrheit sehn will? Und ob es wirklich allem Inhalt, sofern er nur wahr ist, d. h. sosen sich nur das Wirkliche im erkennenden Geiste genau abprägt — gleichssam die Photographie irgend eines Dinges, die der Geist in sich aufnimmt, richtig getroffen ist — denselben Werth zuerkennt, den es der Wahrheit als solcher zuschreibt, daß sie frei macht, daß durch den Sehorsam gegen sie die Seele keusch wird (1 Petri 1, 22)? Die Antwort hierauf wird dann auch zur Entscheidung der Frage dienen, ob es eine sogenannte höhere Wahrheit, als Gegensatz zu einer niederen, geben könne?

Einzelne neutestamentliche Stellen ließen fich etwa bahin beuten, baß fie bon Bahrheit in jenem allgemeinen Sinne fprachen, wornach die driftliche nur ein Theil des allgemein Bahren mare. Chriftus fagt: wer aus der Bahrheit ift, der horet meine Stimme (Joh. 18. 37); das Allgemeinere nun, was hiernach fcon borhanden febn muß, um das Befondere, d. h. Chrifti Bort, als Bahrheit zu erkennen, ware wohl ber natürlich = menichliche Bahrheitefinn, dem es nur in der Atmosphäre ber Bahrheit wohl ift, der also in ihr daheim, d. h. aus der Wahrheit ift. Go konnte auch 1 3oh. 1, 8. der Sat: Die Wahrheit ift nicht in une, beifen follen: Diefe eine, gefliffentliche Berläugnung der Wahrheit, Die unfere eigene Sundhaftigfeit betrifft, ift das fichere Beichen, daß wir es überhaubt nicht mit der Wahrheit halten, daß fie nicht das in uns maltende Befet ift. Allein es muffen bod auch bergleichen Stellen immer aus bem gesammten, jumal dem johanneischen Sprach = und Bedankenkreise erklärt werden, und in diesem ift Bahrheit nicht etwas Formelles, das auf jeden Inhalt pagt, wofern nur Sehn und Denten zusammenstimmt, sondern fie ift etwas Substantielles, das Senn felber, wie es primitiv in Gott und mit ihm identifch, fofort aber durch feine Gelbftoffenbarung in Chriftus auch den Menichen juganglich, b. h. nicht nur erfennbar wie man auch weit Entlegenes noch erkennen fann, fondern erreichbar und zu perfonlicher Aneignung dargeboten ift. Der Wahrheitsbegriff ift, vornehmlich bei Johannes, wefentlich identisch mit dem Lebensbegriff, wie Luge und Tod, nach der aktiben Seite Lüge und Mord (Joh. 8, 44) wesentlich eins find. Beiden, der adhen wie der Zwh fteht der κόσμος gegenüber, der darum auch Joh. 14, 17. den heiligen Beift, eben weil er ber Beift der Bahrheit ift, schlechthin nicht empfangen tann; jene find das überweltliche, bas göttliche Genn, bas ber paffiven Richtigfeit und aktiven Lugenhaftigfeit der Welt gegenüber die Bahrheit, das Wefenhafte, das örrws ör — der Todesherr= fchaft in der Welt und beren Unseligkeit gegenüber die Seligkeit, das Leben ift. Chenfo: fofern jenes überweltliche, allein wesenhafte Genn fich in Bedanten und Borte faftt, ift es die Wahrheit; fofern es empfunden, erlebt, prattifch vollzogen wird, ift es das Leben. wiewohl die letztgenannte Beziehung auch mit dem Ausdruck ποιείν την άλήθειαν Joh. 3, 21. bezeichnet wird. Sofern nun jenes göttliche Senn — als das πλήρωμα της θεότητος Rol. 2, 9. — in Chriftus zur Offenbarung gelangt, in ihm menschlich - perfönlich geworden ift, um den Menschen zugänglich zu werden, ift er, wie die ζωή, fo die αλήθεια, Joh. 14, 6; was ja Niemand mehr von der blogen Zuverläßigfeit feines Lehrwortes beuten wird. In bemfelben fubstantiellen Ginne wird 1 Joh. 5, 6. gefagt. ότι το πνεθμά έστιν ή άλήθεια; in demfelben Sinne wird das Wort Chrifti Jafob. 1, 18. als der λόγος άληθείας pradicirt; es regenerirt den Menschen, nicht indem es

ihm ein neues Wiffensgebiet auffchließt, fondern indem es ihm ein neues Seyn mittheilt, ihn θείας κοινωνον φύσεως macht 2 Betr. 1, 4; in dieser wesentlichen Wahr= heit, d. h. in dem allein mahren, darum auch unvergänglichen Gehn, wird der Menfch geheiligt, Joh. 17, 17. Und hiernach find nun zweifelsohne auch bie wenigen Stellen, die eine allgemeinere Deutung zuließen, bestimmter zu faffen. 1 Joh. 1, 8. heißt nun - da ja von folden die Rede ift, die bereits an Chriftum gläubig find - wenn wir unfere Sündhaftigfeit läugnen, fo ift die Wahrheit, b. h. nun eben die in Chriftus offenbar und in uns real gewordene Bahrheit nicht in uns, d. h. wir berrathen damit, daß wir, wenn wir auch zu Christi Lehre, zu driftlichem Glauben uns befennen, dieß doch nicht als Wahrheit in uns haben. Und in dem Ausspruch Jesu Joh. 18, 37. ift die Bezeichnung δ ων έκ της άληθείας offenbar synonym mit der Joh. 8, 47. δ ων έκ θεού, wie auch das Zeichen diefer geistigen Berkunft in beiden Stellen daffelbe ift, nämlich das ακούειν; den Gegensat dazu bildet, 1 Joh. 4, 6. ος ουκ έστιν έκ τοῦ θεοῦ, οὐκ ἀκούει ἡμῶν. Diefe Stellen führen uns aber noch auf einen befonderen Bunkt. Rach Joh. 1, 17. ift durch Mofes das Gefetz gegeben, durch Chriftus aber έγένετο ή χάρις και ή άλήθεια. Da hier, was durch Christus geworden ift, dem durch Mofes Gegebenen entgegengesett wird, fo verfteht es fich, daß der dem Alten Teftament geläufige Ausdrud Onade und Bahrheit hier nicht im altteftamentlichen Sinn, fondern gerade im Gegensatze jum Alten Teftament genommen ift; ber berdammenden Strenge bes Befetes gegenüber wird uns in Chriftus Gnade, und ber ouich alles alttestamentlichen Befens gegenüber (hebr. 10, 1) wird uns in ihm die Wahrheit, d. h. die für die Bäter noch uéddorta ayadá, das Wesenhaste zu Theil, was dort nur vorangedeutet, nur verheißen war. Hiernach wird und existirt also die alhibeia erst durch und feit Chriftus. Wie tann aber dann gefordert werden, daß man, um Chrifti Wort auch nur hören, auch nur vernehmen zu können, bereits έκ της άληθείας sehn muffe? Es ift dieß bekanntlich die Form, in welcher bei Johannes eine Urt von Bradeftination ericheint, nur daß diefe nicht in einem absoluten gottlichen Willen ihren Grund hat, fondern in's Innere bes Menschen verlegt wird, indem nach Joh. 3,. 20. 21. die Einen die Finsterniß mehr lieben, als das Licht und darum von dem aufgehenden Lichte fich abwenden, mahrend die Anderen auch im Zustande vor der Erlösung die Wahrheit thun, b. h. nach der noch nicht geschenkten, erft mit der Bnade erscheinenden Bahrheit ftreben, und so weit fie ichon auf niederer Ertenntnifftufe Bahrheit finden, ihr auch Behorfam leiften. Damit eben befunden fie, daß die Bahrheit ihre geistige Beimat ift, daß fie, auch wenn fie noch nicht barin find, doch dahin gehören. Auf folch eine fcon bor ber neutestamentlichen Offenbarung fogar im Beidenthum vorhandene, dem Menichen fcon als Menichen jugangliche Bahrheit weift auch Rom. 1, 18. bin, wo der Borwurf, die Bahrheit durch Ungerechtigkeit zu hemmen, die Gottlosen überhaupt, die unter Gottes Born ftehende Welt trifft, die alfo, wenn fie im Stande ift, folches gegen die Wahrheit auszuüben, diefer boch irgendwie muß theilhaftig fenn. Wenn also auch ber biblische, namentlich der johanneische Begriff der Bahrheit sich auf das in Chriftus offenbar gewordene, überweltliche Leben und Wefen beschränkt, das defiwegen die Bahrbeit beift, weil ihm gegenüber alles Andere nur Schein, Gitelfeit, Taufchung ift: fo muß fich doch die Fähigfeit eines Menschen für diese Bahrheit daran zeigen, daß er auch ichon die noch fparfamen Funten, die noch feltenen Spuren diefer Bahrheit, die der Offenbarung in Chrifto vorangehen, bankbar aufnimmt und treulich anwendet, daß er überhaupt auch in kleinen Dingen, im Alltagsleben mahr ift und alle Luge haßt.

2. Und nun erst können wir der Frage näher treten, wie sich die christliche Bahrsheit, das, was die Bibel Wahrheit nennt, zu demjenigen verhalte, was wir oben weit Allgemeineres im Wahrheitsbegriffe gefunden haben. Die Bibel kennt — abgesehen von dem Allem, was unter die sittliche Forderung der Wahrhaftigkeit zu subsumiren ist — nur das himmlische Wesen, nur die überweltliche Realität, wie sie in Christi Person, Wort und Geist uns zugänglich ist, als Wahrheit; wir aber haben alle Realität, sofern

sie der Geist durch Erkenntniß sich zum idealen Eigenthum macht, zur Wahrheit gesechnet; die mathematische, die naturwissenschaftliche, die historische Wahrheit ist uns ein hohes, geistiges Gut, das wir um sein selbst willen erstreben; befinden wir uns damit im Widerspruche mit der Schrift?

3m Biderspruche zuverläßig nicht; denn Alles ift euer, diefes apostolische Brivilegium gilt ficherlich am unbeschränkteften vom Wiffen, und wenn nach der iconen Timotheusstelle alle Creatur Gottes gut und nichts verwerflich ift, was mit Dankfagung genoffen wird, fo ift bas gewiß am allerwahrften von bemjenigen rein geiftigen Be= nuffe der Creatur, der im Wiffen von ihr besteht. Die Schrift lagt fich auf Diefes Bebiet nicht felber ein, denn fie hat eine andere Aufgabe; fie foll meder eine Encytlo= padie noch ein Compendium alles ju Wiffenden fenn, ihr auf ein bestimmtes Bebiet beschränkter Zwed ift 2 Tim. 3, 16. Klar ausgesprochen. Aber wenn fie beghalb auch nicht felbst mit une die anderen, weiten Bebiete des Biffens, b. h. der Bahrheit, beichreitet: fie läßt doch durch Mussprüche, wie die angeführten, die Thure gu diefen Bebieten offen; wenn Paulus 1 Ror. 8, 1. der Gnofis nachfagt, daß fie aufblahe, fo ift damit nicht ausgeschloffen, daß es ein Wiffen von fehr weitem Umfange gibt, das nicht aufbläht, sondern das bescheiden macht, und wenn er 1 Ror. 2, 2. in der Mitte der Korinther fich nicht bafür gehalten hat, daß er außer Chrifto dem Gefreugigten noch Anderes wiffe, fo ift bamit nicht über ben Umfang feines Wiffens überhaupt, fondern nur über den Bebrauch oder bielmehr nichtgebrauch etwas gefagt, den er bei feiner aboftolischen Berufsthätigkeit davon gemacht - es ift eine κρύψις, feine κένωσις. Aber auch nicht gleichgültig fteben beide Bahrheitsgebiete, bas biblisch-religible, und - wenn mon es fo nennen will - das profan miffenschaftliche neben einander: sondern einerfeits wedt und icharft in hellen, regfamen Beiftern die driftliche Bahrheit ben allgemeinen Wahrheitefinn und Wahrheitetrieb; fie macht gemiffenhafter, macht unverdroffener, macht dankbarer und freudiger in allem Forschen, welches auch der Begenftand fenn mag, denn alle Wahrheit ist ebenso Eins, wie ihr Inhalt, d. h. das Universum unbeichadet der Scheidung amischen Zeit und Emigkeit, amischen Welt und himmelreich, die das Chriftenthum ftatuirt, in Gott, dem Schöpfer aller Dinge, Gins ift. Undererfeits aber thut tas profane Wiffen, wofern es nur Bahrheit zum Inhalte hat, auch bem Beiligen erkledliche Dienfte, fowohl positiv, als Propadeutit und durch Darbietung des Apparats - was einst die griechischen Bater beffer, als die lateinischen einsahen und was ebenfo unferen Reformatoren vollkommen flar war - wie auch negativ, durch Bewahrung bor allerlei Bahn, bor bem nicht immer die Inbrunft der Frommigkeit, wohl aber ein grundliches, auch profanes Biffen und ein an diefem gebildeter, geschärfter Beift fcutt. - Aber wird es tropdem möglich fenn, die beiden Bahrheitsgebiete friedlich nebeneinander bestehen zu laffen? Goll die biblifche, die geoffenbarte Bahrheit ber Befahr preisgegeben werben, dag irgend einmal die profane Wiffenschaft etwas als Bahrheit auffinde oder berkündige, wodurch fie in irgend einem Theile verneint wird? Dber foll, um diefer Befahr borgubeugen, an irgendwelchen Bunkten ein Schlagbaum errichtet werden, über welchen hinaus schon bas Fragen und Forschen, in welchem ja ichon bas Zweifeln fich verrath, ichlechthin unterfagt mare? Dder, wenn bas ju Zeiten nicht ausführbar mare, foll nicht besto mehr festgeftellt werben, bag wer irgend ein Stud der geoffenbarten Bahrheit einer entgegenstehenden, wiffenschaftlichen Lehre oder Unficht opfert, bamit auch aus ber Lifte ber Bläubigen, ber Kirchenglieder zu ftreichen fen? Der foll auch bas Gebiet ber profanen Wahrheit fo driftianifirt merben, baf Alles, was dafelbst zu Tage kommt, schließlich mit der Bibelwahrheit gleich lauten muß? Nichts von alle dem, weil die Voranssetzung von alle dem eine falsche ift. ichon niemals vergessen werden, daß das Rundwerden der driftlichen Wahrheit primitiv nicht in der Aufstellung und Broklamation von Lehrfäten, felbst nicht in der Abfaffung eines Buches besteht, sondern eine Thatfache ift; eine Thatfache kann, mas auch fpater fommen mag, nicht alterirt, nicht ungeschehen gemacht werden; man fann fie vergessen. sie falsch beuten, sie entstellen, sie selbst aber bleibt unverrückbar stehen, und was irgend als Wahrheit später entdeckt werden mag, es kann mit einer geschehenen Sache nicht im Widerspruche stehen, d. h. sie nicht vernichten, sondern es kann nur mit unrichtigen Auffassungen derselben in Conslikt gerathen. Da kann es denn freilich vorkommen, daß man eine evident gewordene Wahrheit — das Ergebniß historischer, naturwissenschaftlicher, astronomischer oder anderer Forschungen — darum eben nicht an sich herankommen lassen will, weil sie derzenigen Auffassung jener göttlichen Wahrheit, an die man sich gewöhnt, bei der man sich wohl befunden hat, ungünstig ist; da retirirt man sich hinter die der Gotteswahrheit gebührende, absolute Autorität, die man auch für die einmal angenommene Auffassung derselben ohne Weiteres in Anspruch nimmt, gibt aber damit bloß zu erkennen, daß man nicht gesonnen ist, der Wahrheit unbedingt die Ehre zu geben, ihr auch den frommen Eigenwillen — freilich eine contradictio in adjecto, aber in der Wirklichkeit gar nichts Seltenes — zum Opfer zu bringen. Wer aber von den Fortschritten der Wissenschaften sich bange machen läßt für die Wahrheit des Himmelreichs selber, der muß, so glaubig er zu dogmatischen Sägen sich verhalten mag, doch zur Wahrheitsssubstanz derselben ein schwaches Vertrauen haben.

3. Bare es aber nicht bentbar, daß im menichlichen Ertenntnigvermögen eine Differeng ftattfinde von der Art, daß ein höheres Organ eine Bahrheit erkennen konnte, bie einem niederen verborgen bleibt, und daß umgekehrt den niederen Organen Golches als Wahrheit sich darstellte, worin die höheren vielmehr eine Täuschung sehen? also 3. B. die Wissenschaft wohl etwas als Wahrheit beweisen konnte, es ware das aber nur eben für bas niedere Erfennen, mahrend bem höheren Erfennen, bem bes Glaubens, gerade bas Gegentheil fich als Wahrheit barftellte? Es ift bekanntlich (insbesondere durch Joh. Friedr. von Meger) der Terminus "höhere Bahrheit" üblich geworden, die "teinen anderen Wegenstand hat, als die Beheimniffe Gottes in Chrifto, und fich nur Denen erschließt, welche Ropf, Berg, Willen und Gemiffen den tiefen, ftillen Einwirfungen des heiligen Beiftes in liebender Blaubensinnigfeit öffnen, und ftatt die breite Strafe der rein menschlichen Logit, Spekulation und Moral zu wandeln, den ichmalen Bfad der Gottfeligkeit betreten, den nur Benige finden" (f. Dr. Joh. Friedr. von Meger's Blätter für höhere Wahrheit, Ausmahl in 2 Banden, Stuttgart 1853. Band I. Einleitung S. 28). Db dieser Begriff mehr im Sinne der Theosophie ober mehr orthodor gefaßt wird, immer ift ber Ginn ber, bag ju jenen, bem driftlichen Offenbarungsgebiet angehörigen Dingen, um fie zu erkennen, die natürlich = menschlichen Rrafte des Erfennens nicht hinreichen, daß also die höhere Wahrheit von der niederen fowohl durch ihren Begenstand, als durch das für fie erforderliche Organ wesentlich fich Würde sich also das für die höhere Wahrheit nicht geweihte Auge diefer auwenden, der gemeine Berftand über fie urtheilen, fo mußte er ju falfchem Resultate tommen, mahrend ihm in feinem Gebiete fein Recht und feine Wahrheit in allweg gelaffen wird. Diese Unterscheidung ift an fich volltommen richtig; ein Zugeftandniß berfelben von der entgegengefetten Seite, das freilich zugleich eine Berwerfung fenn foll, liegt in der Meußerung Goethe's gegen Lavater: er, Goethe, fen auch aus der Bahr= heit, aber aus der Wahrheit der fünf Ginne. Aber borerft eignet diefe Diftinktion amiichen höherem und niederem Erkennen, zwischen dem, wozu es besonderer Babe oder Bildung bedarf, und zwischen dem, mas Sans und Rung ebenfo gut miffen konnen, gar nicht ausschlieglich dem religiofen Gebiete. Ber alles Schonheitsfinnes baar, oder mer ein purer Berftandesmenich ift, dem wird man die Berechtigung jum Urtheil über afthetifche Dinge rund absprechen; umgekehrt, wer Alles fofort mit ber Barme des Gemuths oder mit dem Feuer der Phantasie ergreift, dem wird man keine Aufgabe zu lofen anvertrauen, die juriftischen Berftand fordert. Beldes ift nun für jene hohere Bahrheit das Organ, wenn die dem weltlichen Wiffen dienstbaren Erkenntnigwertzeuge für fie nicht ausreichen follen? Gine leichte Antwort hierauf ift die, es feb der heilige Beift. den man haben muffe, um die Gottesmahrheit zu vernehmen, mahrend für alle profane

Erkenntnig ber Menschengeist genitge. Bohl, aber ber beilige Beift ift fein menschliches Erkenntniforgan, fondern eine gottliche Boteng, Die auf Das menschliche Erkenntniforgan und in diesem wirft, und zwar, wie überhaupt der heilige Beift nichts acht menschliches bon fich abstößt, sondern liebend in daffelbe eingeht und es in feinen Dienft verwendet, fo gibt es auch fein dem Menschen angeborenes Erkenntniffvermogen, das der beilige Beift nicht nur burch feine reinigende und erleuchtende Rraft für die höhere Bahrheit brauchbar und thätig machte; die Ideen erzeugende Bernunft, der calculirende, abftrahirende und combinirende Berftand, das Gedachtniß, die Phantafie, das die Bahrheit unmittelbar empfindende Befühl, - fie alle tonnen und follen in den Dienft des heiligen Beiftes treten und werden in diefem Dienfte gur höheren Bahrheit führen; felbft die Anschauungefraft der Sinne ift nicht ausgeschloffen; ein Muge 3. B., das im Dienfte der Liebe fteht, fieht auch an fichtbaren Begenftanden, an Berfonen und Sachen, Bieles, mas jedem Anderen unfichtbar bleibt. Go fest alfo auch bie hohere Bahrheit, um bon Menichen erkannt zu merben, feine anderen, als nur eben biefe menschlichen Organe und Die Empfänglichkeit berfelben fur die Einwirfung des Gottesgeiftes bei ihm voraus; bas heißt: wenn fie nicht erkannt wird, fo ift nicht der Mangel eines specifisch dafür vorhandenen Organs daran Schuld, fondern es ift der Wille des Menfchen, der fich meigert, fich den überfinnlichen Dingen juguwenden und fich von dem an ihm arbeitenden Beifte Gottes in Bucht nehmen zu laffen. Die Fahigfeit dazu liegt in jedem Menichen; wenn jum Bernehmen des himmlischen ein besonderes Bermögen, etwa die Fähigkeit, Bifionen zu haben, poftulirt werden wollte, fo ift dem entgegenzuhalten, daß, wo folche Buftande ju wirklicher Wahrheitserkenntnig gedient haben, fie immer auf Seiten des Menschen nur auf einer Steigerung und Concentrirung jener natürlichen Seelentrafte beruhten, die einer besonderen, providentiellen Absicht und Führung Gottes entsbrach, mahrend außerdem und in den meiften Fallen folche Buftande vielmehr franthafter Art find, daher auch die Ausbeute an Bahrheit, die wir allen Bifionaren gufammengenommen verdanken, eine nicht nur quantitativ fehr geringe, fondern auch qualitativ höchst unbedeutende ift. Dergleichen Dingen gegenüber find auch wir "aus ber Bahrheit der fünf Sinne"; fie geben uns Bahrheit, nur find fie nicht das Organ fur die gange Wahrheit, wie auch Goethe benn doch Gins und Anderes gewußt und ausgesproden hat, was nicht aus ber Wahrheit der fünf Sinne mar. - Der Berr preift feinen himmlifchen Bater, daß er die Bahrheit des Simmelreichs den Unmundigen geoffenbart habe; folde Unmundigen find aber die Beifterseher fo wenig, als die Freigeifter. · Bedeutung des Willens für die Wahrheitserfenntnig beschränkt fich gwar auch nicht auf bas religiöse Bebiet, - es gilt von aller Bahrheit schlechthin, daß nur, wer aus ber Bahrheit ift, ihre Stimme hort; dort aber allerdings greift diese Bedeutung am weiteften, erstens weil die religiose Wahrheit nicht wie die mathematische, die naturwiffenschaftliche, beziehungsweise auch die historische, sich durch die Evidenz des Augenscheins mit zwingender Gewalt auch dem Widerstrebenden aufdringt, und zweitens, weil ein egoistischer Wille in der driftlichen Wahrheit seine principielle Feindin und Besiegerin ertennt, alfo, fo lange er egoistisch bleibt, mit allen Mitteln gegen fie reagirt. Berhältniß bes Willens zur religiöfen Bahrheit, als bem Inbegriff eines geoffenbarten. an fich überweltlichen Inhalts, wird dadurch ausgedrückt, daß das Auf- und Annehmen berfelben nicht als Schauen, Berftehen, Wiffen, fondern als Glaube befinirt wird, auf deffen Grund es erft zu einem Biffen, einem immer gründlicheren Berfteben und einem endlichen Schauen tommt. (Bergl. über biefen Begenftand: Röftlin, ber Blaube, fein Wefen u. f. w. Gotha, bei Beffer, 1859, S. 86-168 "die Glaubenserkenntniß.") Aus demfelben Grunde aber, weil objektiv der Bahrheitsinhalt ein überfinnlicher, ein göttlicher, subjektiv aber der Wille nicht nur bei feiner Aufnahme wesentlich betheiligt ift, sondern von dieser Wahrheit afficirt, durchdrungen, geheiligt wird, ift das entsprechende Biffen, auch wenn es in wiffenschaftliche Form gebracht ift, doch noch mehr als Wiffenschaft, - es ift Weisheit.

Damit ift allerdings ber Gotteswahrheit ein höherer Werth beigelegt, als jedem anderweitigen, ob auch durchaus mahren Erkennen, und zwar aus bem Grunde, weil bas höchste But ein überweltliches, weil, wie oben bemerkt, diese αλήθεια Gins ift mit der Zwh. Andere Bahrheit, wie sie der Gegenstand des mannigfachsten wiffenschaftlichen Strebens und ex ukoovs (1 Ror. 13, 9) auch ichon das Besitzthum unserer verschiedenen Biffenschaften bildet, tann einem Menschen möglicher Weise unbefannt bleiben, ohne daß er darum bon jener hochften Wahrheit ausgeschloffen mare, mit welcher das emige Leben in ihn eingeht; umgefehrt tann ein Denich in jenen Biffenegebieten zu Saufe fenn, mahrend ihm diejenige Bahrheit verschloffen ift, in welcher allein der Schluffel zum ewigen Leben und damit der allein ausreichende, den gangen Menschen felig machende Troft gegeben ift. Aber daran ift nicht eine innere Geschiedenheit, ein Widerspruch zwischen beiden Wahrheitsgebieten Schuld, denn wie nur Ein Gott ift, so ift auch die Wahrheit Gine, und es ift derfelbe Beift Gottes, der nicht nur in ein oder das andere Wahrheitsgebiet, sondern in alle, in die gange Bahrheit leitet, wie der dovog nach Soh. 1, 9. bas Licht ift, bas alle Menschen erleuchtet. Der Beift Gottes wirft zwar andere in der Natur, anders im allgemeinen Menschengeiste, anders als Rindesgeift im Wiedergeborenen; aber substantiell ift er, wo er überhaupt wirft, überall berfelbe, und wenn die moderne Ueberweisheit als Quelle profaner, wiffenschaftlicher Erkenntnig einen andern Beift, Naturgeift oder Erdgeift oder wie fonft benannt, ftatuiren mochte, fo ift das eine Aufwärmung des gnoftischen Demiurg, die Alles eher als driftlich fromm genannt zu werden verdient. Reiner Art von Wahrheit ift der heilige Beift fremd; bleibt ein Menfch nur bei der niederen Wahrheit, d. h. bei der Ertenntniß des Zeitlichen fiehen, fo ift daran blog der Eigenwille fould, der fich entweder aus Abneigung gegen alles Transscendente, das unbedingte Gelbstverläugnung fordert, von der höheren Wahrheit abwendet, oder der wenigstens an der die irdischen Realitäten betreffenden Wahrheit vollständige Benuge zu haben mahnt. Damit aber verrath er, baß ihm nicht die Bahrheit felbft das hochfte But und oberfte Befet ift, denn alles andere Wiffen bleibt auf die letten, höchsten und tiefften Fragen die Untwort schuldig, und nicht das Denken und Wiffen, fondern nur die Dentfaulheit und das dunkelhafte Salbwiffen bleibt auf dem Wege der Wahrheitserkenntnig, wie ein ftorrifches Pferd, das nicht mehr bom Flede will, da fteben, wo die offenen Bforten der Offenbarung zum Beiterschreiten, zum Bordringen bis ju dem Grund aller Dinge, bis zu den Tiefen der Gottheit einladen.

4. Durch die obige Auseinandersetzung ift der driftliche Bahrheitsbegriff auch ber Meinung gegenüber festgestellt, daß Wahrheit für den Menschen überhaupt immer nur in Bruchftuden, die volle Bahrheit mithin niemals zu erlangen fen. Diefe Unficht tann als purer Scepticismus, ale Berzweiflung an aller Bahrheitserfenntniß auftreten wie in der Bilatusfrage: Bas ift Bahrheit? Der fagt man mit Leffing's berühmtem Ausspruche, das Interesse der Forschung liege nicht in dem, mas man als Bahrheit erringe, fondern nur im Streben barnach, in der Arbeit des Ringens; Gott allein habe das Borrecht, die Bahrheit zu besitzen, den Menschen murde ihr Besitz trage und ftolz machen (f. C. Schwarz, Leffing als Theolog, Salle 1854, G. 7). Welchen Werth eine Arbeit haben foll, durch die Nichts zu Stande gebracht wird, ein Forschen, bon dem man jum Boraus weiß, fein Resultat ift immer nur Brrthum, das wird wohl fcmer zu fagen fenn. Unnehmbarer mare noch die Begel'iche Idee, daß die Bahrheit ju berichiedenen Zeiten eine berichiedene fen; fie ift insoweit fogar richtig, als nicht nur der verschiedene Bildungoftand der Zeiten, fondern die große Berfchiedenheit individueller Befähigung die Wirfung hat, daß dem Ginen etwas als unzweifelhafte Bahrheit bor ber Seele fteht, auf die er leben und fterben fann, woran ber Andere noch mehr oder weniger Falfches ju feben ebenfo flar überzeugt ift. Es ift in Diefer Beziehung bornehmlich die Anlage jur Intuition und die Anlage zur Rritit, die einander gegenüberftehen, und die bei gleich reinem Wahrheitsverlangen, bei gleicher Redlichkeit doch die entgegengesetteften Behauptungen über bas, mas mahr fen und mas nicht, zur Folge haben. Allein alles dieß sind doch nur subjektive Differenzen; die Wahrheitssubstanz ist nur Eine, sich selbst gleiche, und sie zu erkennen, dazu ist Jeder berusen, weil er ein Mensch ist. Was aber zwischen dem Theosophen und dem Kritiker, zwischen dem Apostalyptiker und dem Historiker, zwischen dem, der die Wahrheit durch inneres Schauen, und zwischen dem, der sie durch dialektische Vermittlung gewinnt, in dieser Welt unausgeglichen bleibt, dessen Ausgleichung heißt uns das Christenthum von der Ewigkeit hoffen, wo (1 Kor. 13, 11) die Dogmatiker in ihren Positionen ebenso sehr kindische Vorstellungsformen werden erkennen müssen, wie die Kritiker in ihren Negationen. Derzenige aber, der zur vollen Wahrheit gelangen wird, ist nicht der eitle Mensch, der, seh es als Selehrter, seh es als Seher und Prophet, jetzt schon Alles zu wissen meint, sondern nur wer mit reiner Seele die Wahrheit sucht und Denjenigen liebt, der die Wahrheit selber ist.

Wahrfager. Die Wahrsagerkünfte und Drakel berdanken ihr Entstehen dem natürlichen Buniche des Menichen, das fommende Geschick tennen zu lernen oder in ameifelhaften Fällen bas Befte zu erfahren. Diese Neigung gründet fich theils auf eine intellektuelle und fittliche Trägheit bes Menichen, welche fich tiefere Ueberlegung ersparen will, theils auf die Meinung, daß das göttliche Balten abgelaufcht oder beeinflußt werden konne, daß es aber regellos und willfürlich den Menschen treffe. Das lettere Moment, welches ben Gottesbegriff wesentlich unter bem Gesichtspunkte und nach ber Analogie einer (unberechenbaren oder, anthropomorphistisch überfett, launischen) Ratur= macht vorstellt, begründet die innige Berbindung des gangen Drakelmefens mit der Naturreligion. Das zeigt fich recht deutlich bei den Griechen, wo die Mantit nur durch die Auftorität uralter Brauche fich in der mehr ethisirten Schicht der religiöfen Anfchauung zu erhalten vermag. (Daher geht das Drafel von Baa, der Urprophetin, durch Bermittelung von Themis und Phobe auf Apollo-Belios über.) Bgl. Schomann, griechische Alterthümer 1859, Bb. II. S. 277 ff. Darum war auch ber rechte Sit der Wahrfager, Zauberer, Befchwörer in Babylonien und Sprien. — Da der Saufe Des ifraelitischen Bolks Bieles von Diefen allgemein semitischen Borftellungen aufnahm und fortpflanzte, fo fanden fich auch bei ihm zu allen Zeiten dergleichen Bahrfager. Das mosaische Gesetz verbietet dieses mantische Beschwören und Wahrsagen auf's Strengste, fest es mit vollem Rechte ber diretten Abgotterei gleich und bedroht bie Thater mit Ausrottung und Steinigung. 3 Dof. 19, 26. 31. 20, 6. 27. 4 Dof. 18, 10 ff. Berem. 27, 9. (Bene Stellen finden fich in Befegesabschnitten, welche populare Bufam= menfaffungen bon wichtigen Sauptgeboten enthalten. Die letteren Stellen geben dagegen bie Arten biefer Betrüger am Bollftandigften an). Der tiefere Grund biefes ftrengen Berbotes lag nicht sowohl in dem sachlichen Zusammenhange Diefer Mantit mit dem Naturculte, noch auch in dem blogen Monotheismus der Jehovahreligion als foldem, sondern vielmehr darin, daß der leitende, gottliche 3med Jehovah's bei der geschichtlichen Führung Ifraels flar geoffenbaret vorlag, und jeder Ifraelit fein gesammtes Ergeben im Einzelnen, als ein diefem höchften, allgemeinen Zwede ichlechthin untergeordnetes, anerkennen und glauben follte. Beil aber diefe Offenbarung noch teine bolltommene war, erhielt felbst auf theokratischem Boden jene natürliche Reigung, auch im Gingelnen und in confreten Fallen nicht nur die nothwendige, noch unerkannte Pflicht, fondern auch das kommende Gefchick zu erfahren, einen gewiffen Raum. Man gebrauchte dazu hie und da ben hohepriefterlichen Umteschmud auf dem Choschen (f. den Artikel Aber auch altere Propheten übten eine dem Borherfagen oder Urim, Band XVI.). Bahrfagen ähnliche Thätigfeit aus, felbft in rein privaten und außerlichen Dingen. Go war der "Seher" Samuel als folcher berühmt und wies dergleichen Anfragen, wie bie über die Efelinnen des Ris, nicht jurud, bgl. 1 Sam. 9, 6. 9. 20. Und ber Boltsglaube betrachtete auch fpater biefe Fahigfeit als bas Eigenthumliche ber Propheten, fo bon Micha, bem Sohne Jemlah's 1 Ron. 22, 5-8., bon Elifa 2 Ron. 6, 12., daber tann auch die geiftige Uebermacht hervorgehoben werden, welche die theofratischen Geber

über die heidnischen und über alle Pfeudopropheten ausübten. Das tritt bereits in der Geschichte Joseph's hervor 1 Mos. 41, 24. 25 ff., noch ftarter bei Daniel Rap. 2, im Allgemeinen bei Ezech. 14, 14 ff. Denn das Gebiet der ersteren berührte fich mit dem ber letteren, befonders mo es die Entscheidung zu politischen Thaten galt. Bergl. Die Bemerkungen Bavernid's in feinem Commentar ju Ezechiel S. 345. - Abgöttifche Regenten beförderten wohl die untheofratische Wahrsagerei, wie 3. B. Manaffe 2 Ron. 21, 6.; aber nur die ftreng theofratischen Fürsten, wie Josia, vermochten fie auszurotten 2 Kön. 23, 24. In jener Stelle (wie auch 4 Mof. 18, 10 ff.) tritt bie ganze heid= nische Mantit in eine enge Berbindung mit dem Cultus von Baal und Aftarte, ohne daß dieselbe jedoch bei den Befchwörungen selbst fich einen Ausdruck gegeben haben mag. Der specifische Unterschied von allem theokratischen Borbersagen lag mithin weder in bem Begenfate bes privaten und öffentlichen, noch in dem des eudämonistischen und theofratisch segensreichen, noch in dem der Luge und Wahrheit, fondern wohl nur abgesehen bon der inneren Aechtheit und Wahrheit des rein theokratischen Seherthums - in der Anwendung fünftlicher, abergläubischer Mittel, besonders in der Citation der Todten. Denn Saul hört bei der Wahrsagerin von Ghen Dor theokratisch Bedeutfames, das wirklich eintraf.

Fragen wir nun aber nach den Manipulationen dieser Wahrsager, so hören wir leider wenig Bestimmtes, sobald wir uns auf Israel beschränken und nicht, wie gewöhnlich geschieht, die ausländische Mantik gleich mit hineinziehen. Die mannichsachen Benennungen der ungesetzlichen Mantik geben nur dürstige Fingerweise. Das umsassendste Zeitwort ist wohl dop. Irriger Weise hat Gesenius (thesaur. p. 1226) dasselbe auf die arabische Sitte des Loosens mit Pfeilen (Belomantie) beziehen wollen, nur gestützt auf Ezech. 21, 26., wo dop zwar ausdrücklich den allgemeinen Begriff bezeichnet, dem sich die verschiedenen Formen der Divination, die dort genannt sind, unterordnen, aber unter diesen seh "das Schütteln der Pfeile" zu erst genannt. Ist diese Deduktion an sich sehr wenig stringent, so wird sie theils durch die Objekte dru, andere, welche dop beigesügt werden, theils durch die gute Bedeutung von dop Sprüchw. 16, 10. überaus unwahrscheinlich. Vielmehr ist mit Ewald (Prophet. 1, 16) die Grundbedeus

tung scheiden, entscheiden, wie arabisch בשת , bermandt mit שנה , גזם , גזם , גזם , מום und ähnlichen Berbindungen. Die neutrale Grundbedeutung nahm dann im Gebrauche überwiegend den technischen Sinn des von heidnischen Bahrfagern ausgehenden Entscheidens, Bestimmens an. ("Fest aussprechen" liegt nicht im Worte, wie Jul. Fürst, Sandwörterbuch der hebräischen Sprache Bd. II. S. 322 will.) Dop wird häufig mit Dop, verbunden: einen Entscheid geben; einmal heißt pop (obgleich nicht gewiß, ba der Talmud Omen wiedergibt, Andere an Zaubergerathe benfen) der Lohn des Wahr= fagers. — Andere Ausdrücke sind שוֹבֶן, בְשֵׁהַ, עוֹבֶן, מוֹבָן. Alle drei beziehen sich auf das leife Flüftern, welches die Form der Botterftimme war und das daher von den Wahrfagern nachgeahmt wurde. Die Pielische Form beutet auf ben Begriff bes Technischen hin, der sich an die iterative Bedeutung des Piel aulehnt, nicht, wie Manche meinen, auf dies Moment der Steigerung. Den Ausdruck שה darf man nicht mit Schlange combiniren und an ein Schlangenorakel denken, die δφιομαντεία (wie Winer, bibl. Realmörterb. II, 673 thut); benn teine Stelle, in ber es fich findet, fpricht dafür und 1 Dof. 44, 5. (von der ägyptischen Sitte, aus dem Becher ju mahr= fagen) beutlich bagegen. Die Schlange felbst hat von dem leifen Rascheln ihren Namen. Ebenso ift die Uebersetzung der LXX. olweileo Jau (baher Luther meift: auf Bogelgefchrei achten) zu verwerfen: denn wie fich das augurium in Ifrael nicht nachweisen läßt (ba Jos. Ant. 19, 18, 2. höchstens für gang fpate Zeiten Wahrheit hat), fo findet es im Borte felbft teinen Salt; auch muffen es die LXX. felbft allgemeiner gefaßt haben, da fie es auch 1 Mof. 44, 5. fetzen, wo, wie gefagt, ber Zusammenhang jeden Wedanken von Wahrsagung burch Bogelflug ausschließt. - Das fehr controverse שבר

(f. Gesen. thes. p. 1053) steht fast nur mit wahrsagerischen Berben zusammen, fiehe besonders Jerem. 27, 9., und geht baher schwerlich auf Zauberei. Dadurch fallen bie Bedeutungen fort, 1) mit bofem Blide verheren, von Je, 2) Wolfen zusammenziehen, Regen machen von יְבֶּרָן, 3) eine Erscheinung hervorrufen, von בُجِّة apparuit, 4) etwas berhüllt, verdedt machen (Jul. Fürft 1. c. II, 167). Ebenfo wenig hat die Bedeutung Recht, auf die Ibn Eera rieth: nach dem Bolfenzuge ichauen und daraus weiffagen, noch auch die bon Rabbi Aliba (bei Rimchi) aufgestellte (ber Luther - "Tagemahler" - Fuller, Spencer folgen): die gunftigen Tage auswählen, wobei man fich auf die falsche Deutung von שוכה 2 Mof. 21, 10. "Zeit" ftutt. Diese beiden Bedeutungen würden wohl im Alten Teftament deutlichere Parallelen aufzuweisen haben. her von غن sonum stridulum edidit, IV. susurravit (f. Wilmet): also gleichfalls von dem geheimnigvollen Flüftern der Wahrfager. Aehnlich das weniger beftrittene quis. - Die substantivischen Bezeichnungen für diese Bahrfager find: אוב und אוב. Das erfte fommt von einer fonft ungebrauchlichen Bielform ber und bezeichnet "den Rundigen" nach einer bestimmten Seite hin. Es wird fo ber Bahrfager felbft genannt, nicht etwa der in ihm redende Beift. Dagegen scheint das Wort ain noch jedes Erklärungsversuches spotten zu wollen. Die ausführlichste Relation über die gahlreichen Deutungen des Wortes gibt Böttcher, de inferis I. p. 101-108. Das arabische if 1) reversus est, 2) occidit (sol), 3) noctu venit aquatum gewährt keinen sicheren Stütz= punkt. Aus der ersten Bedeutung folgerten David Millius und Simonis, Die feh revenant, ber aus dem Scheol gurudtehrende Beift, Befpenft, mas mohl hie und ba, besonders Jef. 29, 4., paßt, indessen die Uebertragung auf den Wahrjager selbst nicht gestattet. Auch hatte das Weib von Ghen Dor dann gesagt: ich febe ein aus der Erde emporfteigen, und nicht Elohim 1 Sam. 28, 13. Die meiften Reueren lehnen fich theils an Din Schlauch, hiob 32, 19., theils an die Uebersetung der LXX. Egyaστοίμυθος, ventriloquus, — eine Deutung, welcher die judische Tradition Beifall ichenkt. Dann ware Din "Murmelbauch" (fo Bottcher a. a. D. S. 107) für den Wahrfager, wie für den Geist; ähnlich Gesenius (thes.) und Julius Fürst. Man fieht hiebei nicht ein, daß die Auffassung der Bahrfager als Bauchredner den übernatürlichen Schein derfelben fofort zerftort; benn bag Bauchredner als folche für Bauberer gehalten waren, läßt fich nicht nachweisen. Während ber Wahrsager höhere Rräfte vorgibt, läugnet diefelben jene Erklärung und fest dafür eine rein natürliche Fertigkeit. Allein eine folche fkeptische Auffassung zeigt zwar die LXX., aber nicht das Alte Testament, da der enge Zusammenhang des Wahrsagens mit der Abgötterei ganglich unmotivirt bliebe, sobald es sich nach der Meinung des Gesetzgebers um blogen Betrug handelte. Bef. 8, 19. fpricht dafür, daß felbst erleuchtete Bropheten an die wirkliche Fähigkeit, Todte zu befragen, geglaubt haben. — Die Deutung mit πύθων, rab= binisch gring gibt kein Licht. — Man möchte versucht sehn, an die zweite Bedeutung des arabischen Berbi zu denken; danach ware sie einer, der zur Nachtzeit, im Dunteln erscheint und fpricht. Das paste auf den Todten, der antwortet, und auf den Befdwörer felbft. Allein an der Hauptstelle 1 Sam. 28. fallt hierauf kein Gewicht; auch sonst vernehmen wir nicht, daß die Beschwörer stets die Nacht gewählt hatten; das Birpen, Flüstern, Dumpfreden, bleibt ihre Haupteigenthumlichkeit. — Das Paffenofte, fcheint mir, auf אוב , als Erweichung der harteren Laute, im Arabischen בולם hohl fenn — zurudzugehen; fo ware בוֹא der hohle Gegenstand (Schlauch), bann: ber hohl, dumpf redende. Go kann es 1) den Beift in der Erde bezeichnen, den redenden Todten, wie aus Jef. 29, 4. ganz deutlich erhellt, 2) den Geift, inwiefern er in dem Menschen selbst zu hausen scheint, wie 3 Mof. 20, 27., 3) ben fo redenden Wahrsager, wie an ben meisten anderen Stellen. Die "Here" von Ghen Dor heißt בעלת – מרב, mehr nach der ersten, als nach der zweiten Deutung, also weniger Inhaberin eines als herrin über ihn, da sie nicht selbst zu reden scheint, sondern bei dem Gespräche Saul's mit dem Geiste Samuel's abwesend ift.

Und hiemit haben wir auch die Hauptform der ifraelitischen Wahrsagerei berührt: die Retromantie. Sie ift die einzige, über welche wir etwas Bestimmteres auszufagen im Stande find. Die Scene in Ghen Dor ift fo flar erzählt, daß wir den Betrug ganz leicht durchschauen. Nur das Weib behauptet, die Erscheinung zu sehen und beschreibt fie, um dann Saulen die Deutung auf Samuel zu überlaffen. Sobald er zu fragen beginnt, zieht fie fich zurud, und ertheilt (etwa hinter einem Borhange ftehend) die Antworten, durch welche fie fich zugleich an dem Könige, der alle Wahrfager vertrieben hatte, racht. Erft nachdem das Befprach beendet ift, erscheint fie wieber 1 Sam. 28, 21. Hiebei ift die Annahme des Bauchredens nicht einmal nöthig, um die Sache zu erklären. Die Erfüllung von B. 19 geschieht erst durch die Berzweiflung, welche Saul in Folge diefer Weiffagung ergriffen hat 31, 4. — Dagegen mag in anberen Fällen die Bauchrednerei zur Gulfe genommen febn, wo dann der Todte in dem Bahrfager felbst zu reden ichien. Dag man bor recht plumpem Betruge nicht zurudbebte, erhellt fehr flar aus jener Geschichte; benn nur fehr abergläubische und alfo leicht= gläubige Leute wenden fich bekanntlich an Wahrsager. Wir haben teine Beranlaffung, an wirklich weiffagerische Rrafte, eigentlich fichere Uhnungen u. bgl., bei biefen Bahrfagern אנ glauben. Wenn 5 Mof. 18, 11. den שמל שמל שמל שמל שותל unter= scheidet, fo mag die Differeng in der supponirten Erscheinung der Todten gelegen haben, die bei einigen Manipulationen gefehlt zu haben scheint. - Freilich muffen wir uns mehrere icharf ausgeprägte Formen der Wahrfagerei, außer der Nefromantie, benten, da die technischen Ausbrude fo conftant wiederkehren. Aber eine Beschreibung ift uns nicht möglich, wenn wir uns nicht in haltlosen Bermuthungen, ohne ficheren Boden, ergehen wollen. Aus Jerem. 27, 9. erhellt, daß man fich auch eigenthümliche Eräume beuten ließ, aber nicht die Erifteng bon Traumorateln, wie fie bei den Griechen nicht felten borfamen.

Auf die Rhabdomantie (Aylomantie, Belomantie) hat man aus Hofea 4, 12. geschloffen: "Mein Bolt befragt sein Golz und sein Stab foll ihm verkunden." Liegt hier fein identischer Barallelismus vor, fo wurde bei ger an Goten zu denken fenn, wie die Propheten gerne dieselben mit diesem berächtlichen Ausbrude ftempeln. Das ginge dann auf Teraphim, wie Czech. 21, 26. vom Könige Nebukadnezar behauptet wird, daß er von ihnen Dratel beifche. Richtig meint Savernick zu diefer Stelle, daß Ezechiel hier einen ifraelitischen Ausbrud setze für ahnliche babylonische Gottheiten, etwa Gad und Meni. Dies konnte er nicht, wenn in Ifrael die Teraphim niemals ju mahr= fagerischen Zweden verwendet wurden. Gin folder Gebrauch ift freilich fonft von den Teraphim nicht befannt. Allein in anderen Begenden mußten fich, befondere fleinere Bögenbilder, diefe Benutzung gefallen laffen, und fo fann es auch in bem Reiche Ifrael gewesen febn, das ja feit ber Trennung des Reiches von beidnischen Glementen ftart ge= fcmangert war. Der Modus biefes Bahrfagens läßt fich fcmer flar machen. Bielleicht war ein Reigen des Hauptes die Sauptsache. — Das zweite Bereglied spricht von einem Stabe ale Medium höherer Runde. Das würde auf die Belomantie ber Araber paffen, ba hiezu Bfeile ohne Gefieder und ohne Spite, alfo einfache Stabe, genommen zu werden pflegten. Auf den einen Stab fchrieb man: Gott will es! auf ben zweiten: Gott verbietet's! ber britte blieb ohne Zeichen. Bon diefen mard nun Gin Stab aus dem Röcher gezogen. Die Boraussetzung war hiebei die Anfrage, ob eine bestimmte Sandlung vorgenommen werden folle. Das Ganze ift eigentlich ein Loofen. Bergleiche Pococke, specimen historiae Arabum p. 323 sq. Da wir diese Belomantie auch beim Chaldaerkonige gang deutlich vorfinden, Gzech. 21, 26., fo icheint biefe Form bes weiffagenden Loofes im femitifchen Gebiete febr verbreitet gemefen gu fenn, wofür ihre Einfachheit fpricht. Un Runenstäbe ift gar nicht zu benten, ba die Manipulation nur

Ja oder Nein, oder Nichts ergab, ähnlich wie bei dem mantischen Gebrauche des Ephod an vielen Stellen, s. den Art. Urim. — Später scheint das Berfahren complicirter geworden zu sehn, wie Hieronhmus zu Ezechiel 1. c. schreibt: "Sie schrieben auf verschiedene Pfeile die Namen der Städte, die sie anzugreisen, gesonnen waren, thaten sie dann in einen Köcher, schüttelten sie durcheinander und zogen dann einen, wie ein Loos, heraus, und die Stadt, deren Name darauf stand, griffen sie zuerst an." Ost waren es eilf Pfeile. Der Wahrsager hieß Dharib. Trozdem daß dieses Orakel im Koran streng verboten ist, hat es sich im Morgenlande doch erhalten, della Balle, Neisen, Bb. IV. S. 276. — Die Rhabdomantie im engeren Sinne bestand nach Eyrill von Alexandrien darin, daß man zwei Stäbe, welche gewisse Dinge bedeuten sollten, ausstellte und ihren Kall beobachtete, ob derselbe nach rechts oder links hin ersolgte.

Bu ber ausländischen Bahrfagerei gehören junachft die beiden eben befprochenen Arten: die Befragung der Götterbilder und die Belomantie. Bu beiden tritt in Babylon, Czech. 21, 26., das extispicium: der Rönig "beschaut die Leber." Denn unter ben Eingeweiden beobachtet man diefe am Sorgfältigsten Cic. divin. 2, 13. Rofenmüller, Morgenland Bo. IV. S. 336 f. War fie gefund, roth, zweifach, fo galt bas für ein gludliches Anzeichen, bas Begentheil für ungludlich. Sie galt, wie Philostratus vit. Apollon. VIII, 7, 15. fagt, für "ben weiffagenden Dreifuß aller Bahrfagungen." Uebrigens mar biefe Art ber Bahrfagung im Abendlande verbreiteter, als im Driente. Die Stelle im Barbebr. chron. p. 125 fpricht nur dafür, daß sich neben der Nefromantie auch diese ήπατοσχοπία noch im 8. Jahrhundert n. Chr. erhalten hatte, in Barran, dem alten Site babylonischen Aberglaubens, f. Savernick zu biefer Stelle, S. 350. In Ifrael felbft ift fie nicht nachzuweisen. - Auf haruspices deutete man auch früher die גזר von גזר dissecare; allein es geht auf die Eintheilung des Simmels in verschiedene Spharen und heißt "Bestimmer" so. des Fatums, also Na= tivitätsfteller. Go Befenius thes. p. 278; Savernid, Daniel G. 54. 151., C. v. Lengerte, zu Daniel S. 50. Wie fehr Chalbaa hiezu burch feine Lage geeignet war, weist nach Balmblad, de rebus Babyloniorum p. 34 sq. - Die Geschichte mit Bileam gehort hier nicht her, da von ihm nicht eine Bahrfagung gefordert wird, sondern eine Berfluchung Ifraels mit fo fraftigen Zaubersprüchen, daß burch diefelben bie Rraft bes Boltes völlig gelähmt würde. — Beim Pharao in Aegypten begegnen wir einer Wahrsagerei aus dem Becher 1 Mof. 44, 5. Die Manipulation foll barin bestanden haben, daß man fleine Studchen Gold ober Silberblech nebst Steinen hinein= warf, auf welche gewiffe Raraktere eingegraben waren. Man fprach bann Beschwörungsformeln. Die höhere Runde ward theils burch eine Stimme, theils der Art offenbar, daß man auf der Oberfläche des Waffers die Raraftere der Steine in bestimmter Reihe= folge erblidte. Gehr modernen Manipulationen ift die Rachricht des Cornelius Agrippa ähnlich, daß Manche in den Becher Waffers gefchmolzenes Bache goffen und die daraus entstehenden Figuren deuteten. Roch heute bedient man fich in Nubien eines ahnlichen Drafels, f. Norden, Reise uach Megypten und Rubien, Bb. III. S. 68. ed. Langles. Die Sage weiß von weiffagenden Bechern des muthifchen Parfentonigs Dichemichib, sowie des Salomo und Alexander, f. Rofenmuller, Morgenland Bb. I. S. 210 ff. -Mit Unrecht haben Manche die Stelle bei Jamblichus, de mysteriis III, 14. ed. G. Parthey p. 133 f. herbeigezogen. Denn hier ift bom Becher gar nicht bie Rebe, sondern vom Beiffagen aus ben Sonnenftrahlen, welche einige im Baffer fich spiegeln lassen, andere mit einer Band auffangen; ενίστε δ' αν καὶ δι ύδατος άγουσι τὸ φῶς, ἐπειδὴ διαφανές ὂν τοῦτο εὐφυῶς διάκειται πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ φωτός. Bei einem filbernen Becher wurde biefer Zwed fehr ichlecht erreicht werden. - Im Renen Teftamente wird Apostelgesch. 16, 16 ff. eine Stlavin erwähnt, welche ein πνενμα πύθωνος befaß und badurch ihrem herrn viel Bortheil brachte. Als Paulus und Silas nach Philippi tamen, trieben fie ihr den Wahrfagergeift aus. Bier mar es die unmittelbare Eingebung, welche das Wahrfagen veranlagt haben foll, die partun

Walachei

485

Eninvous. Darüber handelt sehr gelehrt und aussührlich Walch, do servis vett. fatidicis in vier Abhandlungen seiner dissertat. ad Acta App. Meist war Raserei mit Convulsionen damit verbunden. Diese ganze Sache hat griechischen Ursprung und hängt mit der Gesammterscheinung der griechischen Mantik enge zusammen.

Bur Literatur vgl. Casp. Peucer, de praecipuis divinationum generibus. Vited. 1580, 8. Ant. van Dale, de idololatria lid. 2 und 3, und s. dissertat. de oraculis ethnicorum. Amstelod. 1700, 4. Saalschüt, mosaisches Recht. Berlin 1853, S. 510 ff. Dazu die Commentare zu den Hauptstellen. Winer, biblisches Realwörterbuch, unter "Wahrsagen, Todtenbeschwörer, Tagewähler, Zauberei" u. sonst.

Walachei. Der Ursprung ber driftlichen Rirche in ber Balachei entzieht fich dem Auge der Beschichte. Bahricheinlich gab es schon Chriften unter den von Trajan nach Dacien versetten romischen Rolonisten. Daß fich im letten Biertel bes britten Jahrhunderte unter den Beten ichon viele Chriften befunden haben, bezeugen ausbrudlich die Rirchenväter (Eufebins und Tertullian). Ginen größeren Ginflug auf die Ausbreis tung des Christenthums durfen wir wohl dem Ulfilas und feinen Gothen juschreiben. Bon Seiten des Staats foll das Chriftenthum ichon bor Ulfilas, nach dem Siege Conftantin des Großen nämlich über die Gothen im Jahre 332, in Dacien ein= geführt worden fenn. Als Apostel Daciens wird der Bischof Ricetas genannt, ber um 401 in Italien war, deffen Gebenktag ber 7. Januar ift. Er foll viele Bolfer jum Chriftenthum betehrt, auch ichon Monchsgesellschaften eingeführt haben, übrigens ift von seinem Leben wenig bekannt. Die driftliche Rirche tann fich unter dem Gin= dringen ber hunnen und Avaren und anderer heidnischer Bolfer nur fummerlich erhalten haben. Die neuen einwandernden, flavischen Bolterschaften, die fich mit den Reften der alten romifchen Roloniften bermifchten, führten bei ben Glaben ben Namen Balachen, fie felbst aber nennen sich bis auf die Gegenwart Romer (Romuni). Unter Juftinian I., wo eine Zeit der Ruhe eintrat, murden die firchlichen Berhaltniffe wieder geregelt, die Balachei wurde in firchlicher Sinficht bem Metropoliten bon Ochrida in Macedonien unterworfen. Um die Mitte des fiebenten Jahrhunderts gerieth diefe Gegend in die Bewalt der Bulgaren. Die Verbindung mit dem Abendlande wurde immer fparlicher, der Haupteinfluß tam von Conftantinopel. Als die Bulgaren 861 von dem heiligen Chrillus zum Chriftenthum befehrt wurden, nahmen die Walachen, da auch bei ihnen die driftliche Rirche um diese Zeit neu auflebte, das von Cyrillus erfundene Alphabet und die flavonische Sprache als Rirchensprache an. In dem damals ausbrechenden Streit der Briechen und Lateiner, ber beibe Rirchen bis auf unsere Zeit getrennt hat, bilbete ber Befit ber Bulgarei einen ber hauptpunkte. Seit biefer Beit mandten fich die orientalischen und die mit ihnen in Berbindung stehenden Bolfer mit Abscheu bon Rom. Alle späteren Bersuche ber Pabste, in der Balachei für die lateinische Rirche wieder festen Fuß zu faffen, mußten an diefem nationalen Widerwillen icheitern. Es wird zwar von einem unter Ladislaus, dem Beiligen, Konig von Ungarn, (1092) errich= teten Bisthum ju Milfom, oder Bafom, oder Bisthum der Romaner, oder Bisthum ju Sereth - benn das icheinen nur berichiedene Namen für daffelbe Bisthum gewesen gu fehn - geredet, allein in der eigentlichen Balachei scheint dies taum je, wiewohl beabfichtigt, Ginfluß gewonnen zu haben. Als im Jahre 1204 Conftantinopel in die Bewalt der Lateiner fiel, machten die Babfte neue Unftrengungen, die orientalischen Bolfer ihrer herrschaft zu unterwerfen. Um 1220 ließ fich der Fürst der Rumanen, der da= malige Berricher des trajanischen Daciens, bon dem Erzbischof bon Gran mit seinem Bolfe taufen. 3m Jahre 1234 fchrieb Gregor IX. an Bela, den König von Ungarn. und forderte ihn auf, er moge auch die Balachen zum latei nifden Glauben befehren. Damale wurden biefe Länder bon den Schwärmen der Mongolen entsetlich berheert. Rach ihrem Abzuge (1243) fuchte man die Johanniter Ritter in diefe Gegenden au gieben, versprach ihnen große Vorrechte und hoffte durch fie das Land mit neuen RoloWaladiei

niften zu bebolfern. Die Unterhandlungen mit dem Orden hatten aber feinen Erfolg. Um 1253 fcidte Babft Innocenz IV. Bettelmonde, junadift Dominitaner, mit großen Borrechten ausgestattet, in Diese Wegenden, fpaterhin auch Franzistaner, Minoriten, beren zwei in der Molban den Marthrertod ftarben. In der letten Gulfte des 13. Jahr= hunderts suchten die Balachen unter einheimischen Fürsten fich von der Abhängigkeit bon Ungarn zu befreien. Radu, ber Schwarze, ber erfte einheimische Fürft, bulbete nicht nur die Minoriten, sondern baute ihnen felbst zwei lateinische Rlöfter. Unter bem ungarischen König Karl Robert, 1330, scheint ein zweites lateinisches Bisthum zu Argifch wenigstens beabsichtigt, wahrscheinlich auch, vielleicht nur bem Ramen nach, von jest an einem Bifchof verliehen worden zu fenn. Der Ginfluß Rarl Robert's und feines Sohnes Ludwig bes Großen, bewog fogar einen walachifchen Fürsten, Alexander, fich jum lateinischen Glauben ju befennen, ja, beffen Tochter Clara hat fich burch ihren Eifer für die lateinische Rirche felbst einen Namen erworben. Ungefähr um dieselbe Beit war auch ber Fürst Lasto in der Moldan gur lateinischen Rirche übergetreten und viele angesehene Edelleute folgten seinem Beispiel. Es waren dief aber rein bolitische Begebenheiten, die in fich felbst zerfielen und den Sag ber Balachen gegen die romische Rirche nur berftarten, foll boch felbft jener lateinische Fürft Mexander die fünf Minoriten, welche die dortige Miffion leiteten, haben tobten laffen. Der Babft Gregor IX. belohnte den Eifer der Franzistaner (1373) badurch, daß er ihnen bas Borrecht ertheilte, alle priefterlichen und bifchoflichen Burden in jenen Gegenden allein zu befleiben. 218 die Balachen gegen Ende des 14. Jahrhunderts in Abhängigkeit von den Turten ge= riethen, fiel jede aufere Beranlaffung weg, fich ben Abendlandern anzubequemen, baber trat die innere Abneigung um fo allgemeiner hervor. Seit diefer Zeit fann eigentlich bon einer Geschichte der Rirche nicht die Rede fenn, wie freilich taum auch vorher, fonbern die Kirche ftagnirte in der Walachei, wie im gangen Morgenlande, war abhängig bon ber weltlichen Macht und fuchte nur ihre Institute und Gebrauche aufrecht zu er= . halten. Die Türken mischten sich nicht in die firchlichen Angelegenheiten ber Walachen; nur unter ber Bedingung hatten fich bie Walachen unterworfen, bag fein Muhammedaner fich in ber Walachei aufhalten burfe. Unter Rabulo IV., bem Großen, am Ende bes 15. Jahrhunderts, mard die Walachei, die bisher nur einen bischöflichen Sprengel gebildet hatte, in drei Sprengel getheilt. Seit 1714 verloren die Balachen ihre einheis mischen Fürsten, es wurden ihnen bon da an bon dem Gultan Fürsten aus ben Fanarioten, ben Griechen Conftantinopels gefett, die es fich bor allen Dingen angelegen febn liefen, fo viel Gelb, ale möglich, zu erpreffen. Erft feit bem Frieden von Abrianopel, 1829, in welchem ber Tribut ber Balachei auf 1,900,000 Dutaten foftgefetst ift, werben die Hospodare bon den Bojaren felbst gemählt. Auch in der Balachei macht fich übrigens in neuester Zeit das Streben laut, der Rirche ihre Ginkunfte ju fchmalern, jum Beften bes Staats.

Die griechisch orthodoxe Kirche in der Walachei steht unter der Leitung des Metropoliten von Bukarest. Dieser wird von der Generalversammlung der Stände gewählt, vom Fürsten bestätigt und vom Patriarchen zu Constantinopel anerkannt, dem der Metropolit aber übrigens nicht unterworsen ist. Der Metropolit ist zugleich Präsident der Ständeversammlung und nimmt als solcher an der weltlichen Regierung Theil. Die geistlichen Güter stehen unter der Aussicht des Cultus, Ministeriums. Die erste Abtheilung desselben sorgt für die Klostergüter, die zweite für die Seminarien, die dritte für die Wohlthätigkeitsanstalten und die Schulen. Das Ministerium muß zugleich über den Wandel der Geistlichen wachen und über jede Ordination nach vorheriger Berständigung mit dem Metropoliten, an den Fürsten berichten. Der Metropolit ist zugleich Bischos über sieben Kreise der Walachei. Ihm zur Seite stehen der Generalvikar (in der Regel sein Nachsolger), der Dekonomus, der Ecclesiarch, der Kaplan und der Archidiakonus; diese Männer bilden sein Capitel. Außerdem gehören in den Klöstern zum geistlichen Stande die Borleser, die Sänger, die Diakonen und Hypodiakonen, die *Suppogrdaus* 

Walahei 487

(Megner), die Borfänger (arrigwragioi), die Thürhüter und Lichtputer. Unter dem Metropoliten ftehen in der Balachei noch brei Bifchofe, der bon Rimnit, der aber den Titel Bifchof von Seberinum führt, weil der Sit deffelben früher ju Tornon Seberinu war. Gein Sprengel erftredt fich über fünf Kreife. Der zweite Bifchof ist ber von Bufeo, deffen Sprengel umfaßt vier Kreife. Der Bischof von Argisch endlich hat einen Sprengel bon zwei Rreifen. Der Metropolit darf die Bifchofe weder ein- noch abfeten. Muf den Willen des Fürsten erhalt mandmal ein Bischof den Titel: Erzbischof, ohne jedoch Suffragane zu haben. Auf den Bischof folgen die Protopopen oder Dekane, die den Bopen borgefett find. Unter den Popen ftehen die Digtonen, bon denen immer einige den Metropoliten begleiten und ihm feinen Bifchofestab nachtragen. Die höhere Beiftlichkeit, die nur aus der Rloftergeiftlichkeit genommen wird, lebt febr einfach und jurudgezogen, an Baftmahlern und Gefellichafen nehmen fie teinen Theil; felbft bann, wenn fie religiöse Sandlungen babei verrichten, entfernen fie fich gleich nach benselben. Die Beltgeiftlichen find unwissend und beim Bolke verachtet, fie konnen kaum mehr als nothdurftig fchreiben und ihre Liturgie lefen, fie unterscheiben fich von den Bauern nur durch ihre langen Saare und ihren Bart, ja, fie verdingen fich oft als Knechte und verrichten Tagelöhnerarbeit; Boben werden fie deghalb gern, weil fie dadurch ftenerfrei werden, bem Bischof dagegen muffen fie jahrlich eine Abgabe entrichten. Gepredigt wird fast gar nicht in der Balachei. Als ein Sauptmerkmal der Frömmigkeit erscheint ihnen die strenge Beobachtung der Fasten; ein Mord ift nicht so schlimm, als die Berachtung der Faften. Diefe find fehr gahlreich, fie haben Faften gur Zeit des Advents, ju Oftern, ju St. Beter und Paul, ju Maria Empfängniß, ferner jeden Mittwoch und Freitag. Daneben liegt es ihnen am Bergen, einige gute Werke zu thun, d. h. Almosen ber Rirche oder ben Armen zu geben, in aller Gefdwindigkeit fich zu befreuzen und fich ju berbeugen (bie Metanien). Die Ratholiten haffen fie, die Protestanten berachten fie. Ein Hauptfest, wie in der ganzen orientalischen Kirche, ist auch in der Walachei die Beihung bes Baffers, am 6. Januar, man berfchiebt bie Taufe ber Rinder, um fie an diesem Tage in dem geweihten Waffer ju taufen. Die Leichen werden in einem offenen Sarge mit großem Bomb in die Rirche getragen, bort nimmt man bon ihnen Abschied durch einen Rug auf das an ihre Bruft gelegte Marienbild. Um dritten, neunten und vierzigsten Tage nach der Beerdigung, sowie am Jahrestage, geschieht bie Bomana, das öffentliche Almofen für die Armen und die Rirche, in gefochtem Baigentuchen bestehend. Bei ber Bochzeit wechseln die Brautleute in der Rirche dreimal die Ringe und werden, nachdem ihnen die eisernen Kronen aufgesett find, bon bem Priefter und feinen Ministranten um das Lefepult geführt, julest werfen fie Geld, ober, wenn fie arm find, Ruffe und Raftanien unter die Zufchauer in der Rirche. Mannichfaltig ift der Aberglaube, der sich bei dem Bolte neben dem Chriftenthum erhalten hat. Am Freitag nimmt die walachische Frau keine Radel in die Hand, weil Chriftus, der am Freitag geftorben ift, alle ihre Radelftiche empfinden würde. Der Glaube an Zauberei, Beren und Gespenfter, an Wehrwölfe u. f. w. ift allgemein. Die Sittlichkeit der Balachen ift nicht eben zu ruhmen. Die Migachtung fremben Eigenthums beschränkt fich nicht allein auf die niederen Rlaffen, Reinlichkeit und Anständigkeit find nicht einmal Tugenden der Bojaren, auch fie find nicht frei von Ungeziefer, fie find niederträchtig, triechend und folz, feig und graufam, ihre Zunge wiffen fie ebenfo wenig im Zaum gu halten, im Fluchen und Schimpfen übertrifft ben Balachen nicht leicht Jemand und bie Reufcheit ift eine Tugend, welcher beide Beschlechter wenig nachftreben. Die einzige herborleuchtende Tugend der Walachen ift die Gaftfreiheit.

Wie die Mönche in der ganzen orientalischen Kirche, und nicht ganz mit Unrecht, in bei weitem größerem Ansehen, als die Beltgeistlichen, bei den Gemeinden stehen, so auch in der Walachei. Die Zahl der Klöster ist 190, darunter sind 40 Einsiedeleien, 59 vom Auslande abhängig, 91 Landesklöster. Nur zwölf große Klöster werden von Archimandriten geleitet, die vor dem Abt eines jeden anderen Klosters, dem Igumen,

das Vorrecht haben, über ihren Monchshut einen fcmargen, bis auf ben halben Ruden herabhangenden Schleier zu tragen; auch werden nur ihnen am grünen Donnerstage bom Metropoliten die Fuge gewaschen. Der Igumen wird bom Fürsten mit Buziehung bes Bifdofs ernannt, bod haben häufig die Erben bes Stifters auch eine Stimme bei der Ernennung eines Abtes. Die Rlöfter find von allen Abgaben frei, mit Ausnahme bes Schafzelinten, boch muffen fie nicht felten dem Fürften auf fein Unfuchen eine gewiffe Summe, unter bem Namen eines Darleihens ober eines Beschenkes (Potlon) geben, das nach dem Berhaltniß ihrer Ginkunfte, die fie bei der fürstlichen Schattammer angeben muffen, eingetheilt und bom Metropoliten erhoben wird. Auch muffen bie Rlöfter einen monatlichen Beitrag zur Unterhaltung der Schulen geben. Bon den Rlöftern, die vom Auslande abhängig find, gehören 8 bem heiligen Grabe, 11 anderen Dertern bes hei= ligen Landes, 3 dem Berge Sinai, 19 dem Berge Athos, 18 den Gemeinden Rume= liens. In die Bermaltung diefer Rlöfter hat der Staat tein Recht, fich einzumischen, die ruffifchen Confule find die Beschützer ihrer Rechte. Der Igumen eines folchen Rloftere wird bon bem Sauptklofter felbst ein = und abgefett, und hat bemfelben jährlich eine borgeschriebene Summe zu entrichten. Alle übrigen Ginfünfte gehören ihm, er halt fich für die wirthschaftlichen Ungelegenheiten einen Berwalter (Oeconomus), für die firch= lichen einen Priefter (Ecclesiarchum), beide dingt er um Lohn und entläßt fie, wenn ihm ihre Dienste nicht mehr auftehen. In den meiften Rlöftern leben die Monche als Einstedler (Anachoreten), Jeder forgt für fich felbst; doch gibt es auch gemeinschaftliche Rlöfter, beren Bermögen allen Mitgliedern gehört, in denen alle Monche gleich genährt und gekleidet werden. Doch kann auch in ihnen jeder Monch, welcher Bermogen hat, feine eigene Saushaltung führen. Dies geschieht besonders in ben Ronnenklöftern, wo nur die armeren Ronnen gemeinschaftlich leben, die wohlhabenden leben jede für fich in Baufern, die fie in ber Rabe bes Sauptklofters taufen oder fich bauen laffen und dann eine arme Nonne als Dienerin zu fich nehmen, weil der Anstand verbietet, allein zu wohnen. Bon ftrenger Rlofterzucht ift nicht die Rede, die Ronnen konnen Befuche annehmen, Reifen machen, nur muffen fie die Faften ftreng beobachten, die Rirchenftunden halten und durfen an den Fasttagen keinen Umgang mit Männern haben. Wenn ein Bojar viele Tochter hat und fürchtet, fie nicht ftandesmäßig ausstatten zu konnen, fo schickt er fie oft noch als Rinder in's Rlofter und fichert ihnen eine Ausstattung, von ber fie als Nonnen ziemlich anftändig leben konnen. Die Borfteherin eines Nonnenklosters heißt Starita. Die Kleidung der Mönche weicht nicht fehr von der Landestracht ab, ein Jeder trägt seinen Belg und ein Unterkleid (Dichubee) von einem Zeuge und einer Farbe, wie er will, nur muß die lettere nicht zu lebhaft fenn. Die Nonnen tragen eine weite Rutte aus grobem, von ihnen felbst verfertigtem Tuch, über den Ropf einen fdmargen Schleier. Die Rlöfter find gröftentheils flein und ichlecht. Man bente fich eine niedere Mauer, welche einen vierectigen, kleinen Sof umgibt, in der Mitte deffelben eine kleine Rirche, rund umber Schwibbogen, die gu den engen Zellen der Monche führen. Buweilen ift für den Igumen eine befondere, größere Wohnung erbaut. Die Kirchen find klein und dunkel, auswendig und inwendig mit Bildern ber Beiligen bemalt. In der neuesten Zeit erhebt fich auch hier die Stimme der Breffe gegen die Rlöfter; es ift beichloffen, fie ju Bunften der Staatstaffe einer Besteuerung ju unterwerfen. Go fchwach die theologische Gelehrsamkeit auch in der Walachei bertreten fenn mag, so geht sie doch nur bon den Klöstern aus. Aus der Druckerei des Klosters Snagowa find am Ende des 17. Jahrhunderts mohrere Bibelübersetzungen in prientalis schen Sprachen hervorgegangen. Die älteste Bibelübersetung in walachischer, romanischer Sprache ift die der Evangelien vom Jahre 1512. Im Jahre 1648 ließ der Fürst von Siebenbürgen, Georg Racoczy, für die bortigen Walachen die Bibel in die romanische Sprache übersetzen, sie verbreitete fich auch bald nach der Walachei, stieß aber dort auf Widerstand bei dem Rlerus, weil zu nah verwandt mit den ebangelischen Bibelübersetzungen. Der Fürst der Walachei, Gerban II., ließ daher auf Bitten der Walachei 489

Beiftlichen, in der bon ihm neu angelegten Druderei durch die beiden Brüder Greciani bas Alte Testament aus der LXX., das Neue Testament aus dem griechischen Text in die romanische Sprache überseten. 3m Jahre 1686 erhielten die beiden Brüder den Auftrag dazu, 1688 murden bie erften Blatter gedruckt, 1697 unter Conftantin Brantowan war die Ueberfetung vollendet, die freilich ebenfalls feinen allgemeinen Beifall fand. Im Jahre 1819 ift von der englischen Bibelgefellschaft eine neue Ueberfetung in die romanische Sprache veranstaltet worden. Geit 1634 barf auch die Deffe in der Balachei in der romanischen Sprache gelesen werden. Die Bahl der Monche und Nonnen schätzt man in der Walachei auf 4500, nämlich 3000 Monche und 1500 Nonnen, die größere Bahl derfelben wohnt in den armeren Rloftern. Die Ginfünfte der Rlöfter werden im Gangen angegeben auf gegen 2,700,000 Biafter. Die Bahl ber Briefter ift 7327, nämlich 6113 Bopen und 1214 Diakonen, mit ihren Frauen und Kindern bilden fie eine Angahl von 35-40,000 bei einer Bevölkerung von 2,893,000 Seelen. Die Bahl der Rirchen, die jum Bisthum Bufareft gehören, ift 1230, jum Bisthum Rimnif 1611, jum Bisthum Argifch 520, jum Bisthum Bufeo 617, jufammen 3978, bon diefen Rirchen find 3/8 bon Holz erbaut, 3/8 bon Stein.

Die römischen Katholiten bilden in der Walachei nach Stein's Handbuch der Geographie, neu bearbeitet von Wappäus, eine Anzahl von 50,000 Seelen. Sie haben gegenwärtig in der Walachei keinen Bischof, sondern gehören zu dem Bisthum von Rikopolis in der Bulgarei, der Bischof wohnt aber in Rustschud. Der Bischof inspicirt die lateinischen Klöster und ertheilt die Firmelung. Lateinische Franziskanerklöster gibt es zu Bukarest, zu Rimnik und zu Kimpolung, die beiden letzten bestigen Grundstücke. Auch zu Krajowa und Tirgovist sind lateinische Pfarren. Die Geistlichen und ihre

Dienstleute find von Abgaben frei.

Die evangelisch : lutherische und reformirte Rirche ift von Ungarn und Siebenbürgen aus nach ber Balachei berbflanzt worden. Im Anfange waren es nur einzelne, gerftreute Protestanten; fie vermehrten fich befonders gegen Ende des 17. Jahrhunderts durch flüchtige Ungarn. 3m Anfang des 18. Jahrhunderts erhielten fie durch Rarl XII. Freiheit der Religionsubung und die Erlaubniß, eine lutherische Rirche zu bauen. Butheraner ftanden baher bis por einigen Jahren unter fchwebifdem Schute, feitbem find Preußen und Defterreich an Schwedens Stelle getreten. Erft 1752 murde die erfte lutherische Rirche mit einem Glodenthurm in Butareft erbaut. In diefen Jahren nahm aber die Bahl der Brotestanten in Butarest fo fehr zu, daß man beschloß, die Rirche abzubrechen und eine größere zu erbauen. Allein jest widersetten fich die Bojaren; erft 1777 fonnte unter ichwedischem Schutze bie neue Rirche vollendet werden. Erft in neuefter Zeit hat die lutherische Gemeinde, die 2500 - 2800 Seelen gahlt und von zwei Bredigern geleitet wird, fich durch die Bulfe des Guftav = Adolph = Bereins bedeutend gehoben. Durch diefe Unterstützung ift es ber Bemeinde gelungen, fich eine neue Rirche ju bauen. Durch Prediger Neumeifter ift eine Schule errichtet, um die ein beutscher, bort wohnender Arat, Dr. Buder, fich große Berdienste erworben hat. Auch fittlich und in religiöfer Sinficht hat fich die Gemeinde, die aus fehr verschiedenen Elementen zusammengesetzt ift, fichtlich gehoben. In Bufareft ift auch eine reformirte Bemeinde mit einem eigenen Beiftlichen. Den Sauptunterschied der beiden Bemeinden bildet die Sprache, da in der reformirten Rirche der Gottesdienst in ungarischer Sprache gehalten wird, in der lutherischen in deutscher, weshalb viele deutsche Reformirte die lutherifche Rirche besuchen und lutherische Ungarn die reformirte. Much helfen und unterftuten fich die Beiftlichen beider Confessionen bei allen firchlichen Sandlungen. Außer Butareft findet man noch eine lutherische Bemeinde ju Rrajowa bon 280 Seelen. Auch diefe Gemeinde hat durch den Oberkirchenrath in Berlin und den Guftab-Adolph= Berein einen Beiftlichen erhalten, ber zugleich für die in der Umgegend gerftreut lebenden Brotestanten forgt, fo g. B. fur bie 130 Protestanten gu Tournu Geverinu. Außerbem finden sich noch 70 Protestanten zu Bitest, 25 zu Giurgewo, 40 zu Plojesti, 20 zu

Bufeo, 30 zu Braila, 50 zu Focfchan. Wären diefe Protestanten alle bon Bergen ebangelische Chriften, fo fonnten fie ein wichtiges Salg für jene Begenden werden, boch lernen manche deutsche Bandwerker, aus benen ber größte Theil ber bortigen Evangeli= ichen besteht, erft bort den Werth eines ebangelischen Gottesbienftes ichaten. Die protestantischen Gemeinden ber Walachei haben sich mit denen der Moldau und Gerbiens au einer Spnobe vereinigt und 1859 im August zu Galacz gemeinschaftliche Berathungen jur Stärfung und Erbauung ihrer Gemeinden gehalten. Die ebangelifche Gemeinde gu Bukareft hat auch schon felbst einen Suftab = Abolph = Berein gebildet und befitt eine Digfoniffenanftalt zur Mäbchenerziehung und Rrankenpflege. — Auch die in Bukareft lebenden armenischen Raufleute bilden unter fich eine Gemeinde.

Bgl. Franz Joseph Sulzer, Geschichte bes transalpinischen Daciens, Bd. I .- III. Wien 1780-1782. J. A. Vaillant, La Romanie, T. 1-3. Paris 1844. Michel de Kogalnitchan, Histoire de la Valachie, de la Moldavie et des Valaques Transdanubiens T. 1. Berlin 1837. G. Ganesco, La Valachie depuis 1830 jusqu'à ce jour. Bruxelles 1855. 3. Ferdinand Reigebaur, Befchreibung ber Moldau und Walachei, Leipzig 1848. Rudolph Reumeister, ein firchlicher Bericht über die Berhältniffe der ebangelischen Deutschen in den Donaufürstenthumern, mit besonderer Rudfichtnahme auf Butarest, 1854. Rudolph Reumeister, ein Wort der Auftlärung über die bei der evangelischen Marientirche in Butareft gemachte Stiftung bes ritterlichen Ordens St. Johannis bom Spital zu Jerusalem. Butareft 1855. Die Zeitschriften des Guftab-Adolph-Bereins. Rlofe.

Walafrid Strabo, f. Strabo.

Walch, Chriftian Wilhelm Frang, ber zweite Sohn bes angefehenen Professors der Theologie und Kirchenraths zu Jena, Johann Georg Wald (f. unten) und der einzigen Tochter des berühmten Franz Buddeus (f. d. Art.), Charlotte Ratharine, ift geboren ben 25. Dezember 1726. Seine Studien trieb er unter ber Anleitung seines Baters in Jena, wo er bereits 1745 bie Magisterwurde erhielt und bann bis 1747 eregetische, philosophische und historische Collegien hielt. Sierauf begab er fich mit feinem ein Jahr alterem Bruder Johann Ernft Immanuel (f. unten) auf größere gelehrte Reisen durch Deutschland, Holland, Frankreich, Schweiz und Italien, welche ihm die perfonliche Befanntichaft der bedeutenoften Gelehrten der Zeit verschafften, 3. B. die Maffei's. Gine Folge bon diefen Berbindungen mar feine Betheiligung an den von Gorius in Florenz herausgegebenen Symbola literaria und feine durch denfelben bewirkte Ernennung zum Mitglied der Taubengesellschaft zu Florenz 1751. Zurud= gekehrt, erhielt er 1750 in Jena eine außerordentliche Professur der Philosophie, 1753 einen Ruf nach Göttingen als ordentlicher Professor ber Philosophie, murde bafelbft 1754 außerordentlicher Professor der Theologie und durch heumann (vgl. beffen Diss. de haeretico Paulino Tit. III, 10. mit der Vita Walch's) zum Doktor der Theologie promobirt (Walch's Dottorbiffertation: de obedientia Christi activa). Drei Jahre darauf trat er als ordentlicher Professor in die theologische Fakultät. Bis zu feinem Tode hat er seine umfassende gelehrte Thätigkeit der Georgia Augusta gewidmet. In ber Zeit feiner bollen Mannestraft (1765) fdilbert Butter in feiner Uniberfitats. geschichte Balch's Collegienthätigkeit. Danad las er nordentlicher Beise" im Sommer täglich bier, im Winter brei Stunden, und zwar alle Jahre (in zwei Semeftern) Dogmatit um acht über seines Baters Lehrbuch (bas er, wie bessen epit. theol. moral. und theol. polem. herausgab); 2) alle Jahre um eilf Rirchenhistorie bis Ende bes 17. Jahr= hunderts über sein eigenes Compendium, ebenfalls in zwei Semeftern; 3) Um vier wechselsweise die Moral (ein Semester) und die Polemik (zwei Semester). Außerdem ferner publice alle zwei Jahre nacheinander, im Sommer um fieben, im Binter Mitt= woch und Sonnabend um acht und neun: natürliche Theologie, symbolische Theologie, Kirchenhistorie des 18. Jahrhunderts, alles über feine eigenen Bucher, und wenigstens ein exegeticum über einen ober mehrere Briefe Bauli ober über die Pafftonshiftorie, wie auch über die driftlichen Alterthumer nach eigenen Grundfaten (b. i. Grundlinien, Compendiem), auch wohl dazwischen privatim die hist. liter. theolog. und publice die histor. liter. histor. eccles., das jus publicum ecclesiae, die theologische casuisticam oder über einen griechischen patrom, zum Erempel Justini M. Apologie u. f. w. Endlich lieft er privatissime, wenn es berlangt wird, gemeiniglich um brei examinatoria, auch wohl mit felbigen berbundene disputatoria über Dogmatik, oder was außer der Ordnung von den bisher benannten Borlefungen begehret wird. Rimmt man hierzu feine gahlreichen, gelehrten Werke, die große Menge akademischer Belegenheiteschriften, feine Betheiligung an Leitung und Berwaltung der Universität, feine Direktion bes Repetentencollegiums, sowie feine Betheiligung an ber Böttinger Societat ber Biffenschaften, welche ihn 1763 zum ordentlichen Mitgliede in der hiftorischen Rlaffe machte, jo erhält man einen Begriff von dem Fleiß und der Arbeitskraft des Mannes, worin freilich andere gelehrte Zeitgenoffen, wie Baumgarten, Semler u. a. mit ihm wetteifern. 3m Jahre 1772 erhielt er ben Karatter eines großbritannifchen Confiftorialrathe. Biemlich spät erft, nämlich 1763, trat er in die Ehe mit Eleonore Friederike, Tochter des Stiftshildesheimischen Confiftorialraths und Generalsuperintendenten Crome. Walch's Tod, der am Schlagfluß erfolgte, fällt 1784.

Walch gehört nicht zu den geistigen Größen, den schöpferischen Geistern in der Theologie; auch hinter dem licht = und gefchmachvollen Mosheim, der noch den Beginn von Walch's Thätigfeit in Göttingen erlebte, und hinter bem bei aller Form- und Beichmacklofigkeit überall anregenden und befruchtenden Semler tritt er bedeutend gurud; aber er gehört zu jenen emfigen, unermudlichen Belehrten des vorigen Jahrhunderts, beren zusammengetragene Schätze wir noch dantbar benuten. Seine Bedeutung liegt auf dem Gebiete der Kirchengeschichte. In feiner Richtung auf die ganze Breite hiftorifcher Gelehrsamkeit und Literaturkenntnig tritt er gemiffermagen in die Fußtapfen feines Baters und mütterlichen Großbaters, wie er auch in seinem dogmatischen Standpunkte im Allgemeinen die lutherische Orthodoxie etwa in der gemilderten Beise der Genannten feftzuhalten fucht; aber freilich der Beift ift aus feiner Orthodoxie ichon fehr gewichen, fie ift zwar nicht seiner Frommigkeit, aber wohl feiner Theologie ein todtes Objekt geworden, und um historische Bewißheit dreht sich Alles. - In dem noch verhältnigmäßig frifch gefchriebenen Jugendwert des 27jahrigen Balch: Gefchichte ber ebangelifchlutherischen Religion, als ein Beweis, daß fie die mahre fen, knupft er an den Bedanken, der, wie er fagt, einen tiefen Eindruck bei ihm gemacht, daß bas Dafenn und vollkommenfte Wefen Gottes aus der Geschichte ebenso zu erkennen fen, als aus der Naturlehre und anderen Theilen ber Weltweisheit, und bezeichnet es als einen Mangel, daß fich noch Niemand aus diesem Besichtspunkte um die historischen Wiffenschaften fo berdient gemacht, wie Rieuwentht (Rechter Gebrauch ber Weltbetrachtung zur Erfenntnif der Macht, Weisheit und Gute Gottes, überfett von Segner, Jena 1747), um die Bhhfit, und ihr (ber Gefchichte) Zeugnig von ber Große des unendlich vollfommenen Befens zur Befestigung der Bahrheit und Bestreitung des Irrthums aufgestellt habe. Unter fo vielen Studen der Siftorie nun, welche die Majeftat Gottes verherr= lichen, habe er bas Leichteste gemählt, durch welches fich die göttliche Beisheit auf eine faftliche und beutliche Beise offenbare. Denn "die Geschichte ber evangelisch-lutherischen Religion ift unerschöpflich an Zeugniffen, daß Gott Gott fen." In der That ftellt nun bas Buch manches einer religiöfen Gefdichtsbetrachtung Forberliche zusammen. Bie aber jener an fich religios fruchtbare und ewig gultige Bedante ber bamaligen natürlichen Theologie in feiner mitrologischen Ausführung hinauslief auf eine Mufterung der Natur in Sohen und Tiefen, in allen Elementen und Naturreichen, nach einem fehr dürftigen, fich immer im Rreife brebenden Zwedmäßigkeitsbegriff, fo barf man auch bei Walch nicht etwa ben Aufflug zu einer höheren, religiöfen Geschichtsphilosophie fuchen, fondern nur die apologetifche Unwendung eines im Grunde bod recht befchrankten Borfehungsbegriffes auf Entstehung und Fortgang der lutherifden Reformation. Und

fo wird benn die Wahrheit der lutherischen Religion aus allem Möglichen, nur nicht aus ber Sache felbft bewiesen. — Bei feinen fpateren bedeutenderen firchengeschichtlichen Arbeiten, insbesondere bei feiner Retergeschichte, zeigt fich nun Bold tief burchdrungen bon der Pflicht der gemiffenhaften, alle Zeugenausfagen unermudlich und methodifch abhörenden Erforschung der Wahrheit, d. h. des wirklich Geschehenen, und man fann in der That "die Genauigkeit in der Anführung der Quellen und Erläuterungeschriften und der Erörterung der fleinsten Umftande nicht höher treiben, als er es gethan" (Schrödh). Er erinnert aber, daß das gewiffenhafte Streben nach Bahrheit fich nicht nur bor ber Leichtgläubigkeit, fondern auch bor einer unbegründeten, frankhaften Zweifelfucht zu hüten habe, namentlich aber auch "vor ber Ausschweifung bes gelehrten Biges, der fich durch eine übertriebene Begierde, auf Alles, was man fragen kann, ju antworten, alle Luden auszufüllen und alle Dunkelheiten aufzuklaren, nur gar zu leicht verleiten läßt, feine Ginfalle unter ermiefene Wahrheiten oft unvermerkt zu mifchen und anstatt des Wahren nur Mögliches zu erzählen" (Kritische Rachrichten bon ben Quellen der Kirchenh. S. 4 ff.). "Bloß Erfahrung, langwierige Erfahrung lehret uns hier Demuth, und ber einzige, recht philosophische Bedante, die Siftorie habe in ihrem Umfange nicht eine nothwendige Wahrheit, fondern nur zufällige Beranderungen jufälliger Dinge, wird une babor vermahren, Begebenheiten durch Schluffe ba zu erweisen, wo feine historischen, d. i. durch Zeugniffe erwiesenen Beweife vorhanden find" (ebendafelbft). Wald verwahrt fich gegen Migdeutung biefer farafteriftischen Sate und will natürlich auch für fich bas Recht, Folgerungen, Schluffe aus dem Gegebenen zu machen, wo "physische oder moralische Nothwendigkeiten" vorliegen, in Anspruch nehmen, hat auch offenbar ben berechtigten Wegensatz gegen eine gange Battung von Sphothefen im Ginne. Aber es ift doch bezeichnend, daß er hierbei die Berechtigung eines höheren, combinatorischen Elements in der Siftorie, ruhend auf ideeller Durchdringung des Gegebenen, gar nicht in's Auge faßt. Der Mangel einer die tieferen, geistigen Zusammenhange reproducirenden, organischen Auffaffung (einer Auffassung, die fich nicht damit begnugen tann, das Einzelne blog in der Zufälligkeit jeines Beschehens prototollarisch genau aufzunehmen) macht sich in ber That sehr empfind= lich geltend. In einer Zeit, wo Mosheim bereits fo Bedeutendes auch für Dogmengefchichte geleiftet, und wo Semler mit Rachbrud auf die Beranderungen in Lehrbegriff und Lehrart hinwies, faßt zwar auch Balch bie Bedeutung ber Geschichte für Entstehung und Ausbildung des Lehrbegriffs in's Auge (Gedanken von der Geschichte der Glaubenslehre), aber er begnugt fich, in biefer Begiehung barauf hinzuweisen, bag eine Menge bon Säten, Fragen und Redensarten nicht berftanden werden fonnen ohne die geschichtliche Renntnig der Streitigkeiten; namentlich könne, "warum dieses gelehret, und zwar fo und nicht anders ausgedrückt werde," gründlich nicht begriffen werden, wo nicht que gleich angezeigt werde, "daß der Widerspruch gegen diesen oder jenen Errthum die Nothwendigkeit, diefen Sat einzuscharfen und eben diefen Ausdruck veranlagt" (Retergeschichte I, 27). Bie wenig eine organische Auffassung der Lehrentwickelung auch nur versucht wird, bas tann man schon schließen aus bem naiven Gingang ber Repergeschichte . (Bd. I. S. 3): "Wenn Diejenigen, welche fich zur Religion Jefu Chrifti bekannt haben, nie von ihren beiden Saupttheilen, ber Bahrheit und Liebe, abgewichen waren, fo murden wir der Muhe überhoben fenn konnen, den größten Theil der Bucher, welche bie Geschichte ber driftlichen Religion vortragen, mit Erzählungen von Regereien, Spaltungen und Streitigkeiten anzufullen. Allein da es ber emigen Beisheit unferes preiswürdigen Erlöfers gefallen, wie die Berfolgungen und Unterdrückungen feiner Bekenner bon außen, also eine Menge bon Zwietracht und Uneinigkeit bon innen zuzulaffen, so ift nunmehro die Renntnig der dadurch entstandenen Begebenheiten ein unentbehrlicher Theil der Kirchengeschichte." 3war legt nun Walch großes Gewicht auf den pragmatischen Bortrag, wozu er rechnet: 1) daß die mahren Ursachen und Quellen der hierher gehörigen Begebenheiten entbeckt werden, und 2) daß der Geschichtsschreiber über die

Begebenheiten gegründete Urtheile beifete. Aber in erster Beziehung sieht er die Ur= fachen und Quellen theils in den Berfonen felbft, und zwar entweder in dem Dag ihrer Berftandesträfte und erlangten Biffenichaften, Fertigkeiten und beren richtigen ober verderbten Bestimmungen durch angenommene Borurtheile und beliebte Lehrbegriffe, oder in ber Beschaffenheit ihrer Gemuthefaffungen und barin gegründeten, herrschenden Leis denschaften (Ehrgeig, Reuerungssucht, Gigendunkel u. f. w.), theils in den außeren Umftänden, worinnen bergleichen Berfonen fich befunden, Berbindungen mit Anderen u. f. w. Bas die Beurtheilung betrifft, fo foll fie fich theils auf die Sache beziehen, nämlich (bei Streitigkeiten) a) auf den Thatbestand und b) auf die Frage, welcher Theil die Wahrheit auf feiner Seite gehabt, was dann nach ber Uebereinstimmung mit ben Erfenntnifgrunden ber driftlichen Religion zu entscheiben ift und wobei auch beibe Theile Unrecht bekommen konnen; theils foll fich bas Urtheil, mas ihm überall wichtig icheint, beziehen auf die Art und Beife, wie bei einer entstandenen Irrung fich beide Theile gegen einander betragen. Birtlich läßt er fich felten die Belegenheit zu einer folchen moralifchen Aburtheilung entgehen. Daher fieht er es auch für einen Saubtnuten an, den die Untersuchung der Retereien und Streitigkeiten habe, daß fie fruchtbare Beispiele ju den Regeln von dem klugen Berhalten bei entstehenden Uneinigkeiten geben, im Begenfat fowohl gegen bie Ausschweifungen der Berfolgungssucht, als gegen bie ber Lauigkeit in Unsehung der Wahrheit.

Dug man nun geftehen, daß aus Balch's Werten schwerlich irgend Jemand die Impulse zu lebendiger, produttiver Geschichtsauffassung empfangen wird, und fühlt man fich ferner, mas feine Darftellung betrifft, versucht, ju feinem eigenen, unwiderleglichen Beständniffe: "an der Bahl der Ausdrude hat die Runft feinen Antheil" hinzugufügen: aber die Natur auch nicht, - fo bleibt ihm doch das Berdienst, welches die Retergeschichte noch heute zu einem unentbehrlichen Gulfemittel macht, bas Berbienft ber "mit mehr als firchenhistorischer Gedulo" (Spittler) und mit gewiffenhafter Treue ohne Ermattung durchgeführten, methobifden Erichopfung der Quellen und Gulfemittel, mag auch die große Zerftudelung bes Stoffs und die damit verbundene Weitläufigkeit fein Studium noch fo ermudend machen. Daffelbe Streben nach methodischer Durcharbeitung und Umspannung eines bestimmten, inhaltlich abgegränzten Bebietes, welches ihn, 3. B. Gemler gegenüber, auszeichnet, macht auch feinen Entwurf ber Babftgefchichte und noch mehr den der Conciliengeschichte werthvoll, wie er denn auch sonft auf moglichft bollftandige Sammlung gleichartigen Stoffe ausgeht, fo in der Biblioth. symb. vetus, und ein ahnlicher Gefichtspunkt auch der von ihm unter Mitwirfung Anderer herausgegebenen, neuesten Religionsgeschichte ju Grunde liegt. Auch eine feiner letten Schriften, die mit polemischer Rudficht auf Semler und besonders Lessing (Streit über Schrift und Tradition) abgefagte fritische Untersuchung bom Gebrauche ber beiligen Schrift u. f. w. ift als Materialiensammlung noch brauchbar, ob fie gleich alles Undere eher als fritisch ift und die vollfommene Unfahigfeit Bald's zeigt, den Rern des Streits auch nur zu faffen.

Wir führen nun die bedeutendsten Schriften der Zeitfolge nach an. Antiquitates pallii philos. vet. Christ. Jena 1746. — Historia Patriarch. Jud. 1751. — Wahrshafte Geschichte der Eatharina von Bora. Halle 1751.—1754, 2 Bde. — Geschichte der evangelisch-lutherischen Religion, als ein Beweiß, daß sie die wahre seh. Jena 1753. — Historia Adoptianorum 1755 (im IX. Bande der Ketzergeschichte wieder verarbeitet). — Gedanken von der Geschichte der Glaubenslehre 1756 (zweite Auslage, 1764). — Entwurf einer vollständigen Historie der römischen Pählte. Göttingen 1756 (zweite Auslage, 1758). — Entwurf einer vollständigen Historie der Rirchenversammlungen. Leidzig 1759. — Historia Protopaschitarum 1760. — Grundsätze der natürlichen Gottesgelahrtheit, 1760 (1779). — Grundsätze der Kirchenhistorie des Neuen Testaments, 1761 (später erweitert, dritte Auslage, von J. Christ. Schulz, 1792). — Entwurf einer vollständigen Historie der Ketzereien, Spaltungen und Religionsstreitigkeiten,

bis auf die Zeit der Reformation. 11 Theile, Leipzig 1762 ff. (der lette nach Balch's Tode bon Spittler herausgegeben, reicht bis in's 9. Jahrhundert). — Breviar. theol. symbol, eccl. luth. Gott. 1765 (1784). - Biblioth. symbol. vetus Lemgo 1770. - Kritische Rachricht von den Quellen der Kirchenhistorie. Leipzig 1770 (1773). -Reuefte Religionsgeschichte, unter ber Aufficht von Balch herausgegeben, 9 Bande, 1771 ff. (Fortgefest von Plant, 3 Bande). - Grundfage der gur Rirchenhiftorie des Neuen Teftamente nothigen Borbereitungelehren und Bucherkenntniffe. Göttingen, zweite Auflage, 1772. — Grundfate ber Kirchenhistorie des 18. Jahrhunderts, 1774. — Breviar. theol. dogm. Gott. 1775. - Rritische Untersuchung vom Gebrauche der heis ligen Schrift unter den alten Chriften in den ersten drei Jahrhunderten. Leipzig 1779. - Ausführliche Berzeichniffe feiner Schriften, mit Ginfchluß ber gahlreichen Differtationen, findet man bei Butter, Joh. R., Berfuch einer akademischen Gelehrtengesch. von der Georg = August = Universität zu Göttingen, Theil I. (1765) S. 121 ff. Thl. II. S. 28 f. Meufel, Lexiton verftorbener deutscher Schriftsteller, Bb. XIV. S. 345 ff. Döring, die gelehrten Theologen Deutschlands im 18. und 19. Jahrhundert, Bd. IV. S. 615 ff. Ueber fein Leben die erwähnte Differtation Beumann's und G. Leg's, dem Andenken des ehemaligen Consistorialraths Dr. C. B. F. Walch von der theologischen Fakultät zu Göttingen. Göttingen 1784. — Heyne, Elogium ven. Walchii . . . . recitatum in cons. soc. 1784, Fol. - Bindler, Nachrichten bon niedersächsischen, bedeutenden Leuten, Bb. II. S. 101 ff., sowie Butter und Doring a. a. D. Bur Rarafteriftit: Baur, die Epochen der firchlichen Gefchichtsfcreibung. Tubingen 1852, S. 145 ff.

Walch, Johann Ernft Immanuel, geboren 1725, ber altere Bruder des eben geschilderten, seit 1750 Professor ber Philosophie, später der Beredtsamteit und Dichtfunft, ein Mann von umfaffenden philologischen (auch orientalischen), antiquarischen und naturgeschichtlichen Renntnissen, hat in seinen Dissertat. in Acta Apost. 1756 sq. feine archaologischen Renntnisse zur Erläuterung bes Neuen Teftaments angewandt.

Bgl. noch die nach seinem Tode erschienenen Observ. in Matth. ex graec. inscript. Jena 1779. — Antiquitates symbol. quibus symbol. apost. hist. illustr. Jena 1772. - Progr. de peccato in spir. set. Jena 1751-1760. - Marmor Hisp. antiq. vexationis christ. Neron. insigne docum. Jen. 1750. 4. und Persecutionis Christ. Neron, in Hisp. . . . uberior expl. Jen. 1753. — Christian, sub Diocletiano in Hispan. persequutio ex aut. inscript. ill. Jena 1751. Bgl. Döring a. a. D.

Walch, Johann Georg, der Bater beider Borgenannten, ift der Gohn des Generalfuperintendenten Georg Wilhelm Balch zu Meiningen, und ift geboren 1693. 3m Jahre 1710 bezog er die Universität Leipzig, wo Gottfried Dlearins, Rechenberg und Andere feine theologischen Lehrer murben, mahrend feine literar = geschichtliche Reigung Rahrung und Forderung empfing burch die Bekanntichaft mit Menke, beffen Bibliothet ihm offen stand, und die philosophische Anregung durch Andreas Rüdiger ihm fchon damals Beranlaffung murde zu dem fpater ausgeführten Entwurfe feines philoso= phischen Lexikons. Die Magisterwürde erlangte er 1713. Zunächst beschäftigte er sich vorwiegend philologisch, gab des Cellarius akademische Reden und eine ganze Anzahl alter lateinischer Schriftsteller (Dvid, Bellejus, Phadrus), auch ben Lactang heraus, und schrieb 1716 die geschätte Historia critica lat. linguae. Seit 1716 ift er in Bena, wo er 1719 ordentlicher Profeffor der Beredtfamteit, dann auch der Dichtfunft wird und bald in nahe Beziehung zu Buddeus tritt, beffen einzige Tochter er bald barauf heirathete. Bie Buddeus betheiligte er fich an den philosophischen Bewegungen ber Zeit. (Schon 1723; "Gedanken vom philosophischen Raturell"). Buddeus hatte in dem "Bedenken über die Wolf'iche Philosophie" fich erklart gegen Wolf's Berabfetzung der übrigen gangbaren Beweise fur's Dafenn Gottes zu Gunften des Arqumentes von der Contingenz, von welcher man unmittelbar und demonstrativ auf ein ens necessarium fchliegen tonne. Auf Bolf's Entgegnung antwortete Balch in ber

Schrift: "Bescheidene Antwort auf Herrn Chr. Wolf's Anmerkungen" u. f. w., 1724, und : "Bescheidener Beweis, daß das Buddeus'iche Bedenken noch feststeht 1725." 3m folgenden Jahre gab er fein philosophisches Lexikon heraus (zweite Aufl., 1740. vierte Aufl., 1775), welches übrigens auch Gegenstände ber Naturgeschichte, Technik u. f. w. umfaßt. Die einschlagenden Artitel, wie Gott, Theologie und andere bergegenwärtigen die eigenthümliche Stellung, welche die natürliche Theologie bereits neben der "geoffenbarten" erlangt hat; benn obgleich die natürliche Gotteserkenntnig bes gefallenen Menschen nicht fo träftig ift, daß fie es zu einer mahren Lebensübung bringen fann, foll fie doch Anleitung geben konnen zur Offenbarung, fo daß ein natürlicher Mensch die Nothwendigkeit derfelben ertennen muß. Gie faßt die Grundfate aller Religion in fich und gibt die Rennzeichen an die Sand, nach denen man die Wahrheit und Göttlich= feit einer Offenbarung prufen muß u. f. w. Fur die philosophischen Bestrebungen Bald's vgl. noch: Einleitung in die Philosophie 1727 und Observat. in Nov. Test. libros, quarum 1. pars ea continet loca, quae ex histor. philos. illustr. Jena 1727. 8.). Obgleich durch jene Aufnahme der natürlichen Theologie die alte theoretische Grundlage der Orthodoxie bereits durchbrochen ift, fo halt doch Walch, in den Fußtabfen von Buddeus gehend, die lutherische Rirchenlehre im orthodogen Ginne fest, in einer Beife, welche, ohne eigentlich pietistisch zu fenn, doch Ginfluffe des Pietismus empfangen hat und diesem nicht mehr feindlich gegenüber steht. Seit 1724 war Walch außerordentlicher Brofessor der Theologie, 1726 erlangt er den theologischen Doktorarad. 1728 eine ordentliche Professur und fteigt nun in der theologischen Fakultat auf, bis er 1750 Prof. primar., 1754 jugleich Bergoglich Sachfen - Beimarifcher Rirchenrath wird. In diefer Stellung widmet er nun der Theologie neben gahlreichen Borlefungen auch eine umfaffende, literarische Thätigkeit mit mehrfachem, engem Anschluß an Buddeus, beffen Institutiones dogm. er in Comp. redactae herausgibt, 1723. (Spätere Bearbeitungen; Buddei comp. instit. dogm. brev. observ. illustr. Francf. und Lpz. 1748). Für feine Borlefungen verfaßt er eine Anzahl Compendien, welche fich durch ausgedehnte Berücksichtigung ber einschlagenden Literatur auszeichnen; so Ginleitung in die driftliche Moral, in die dogmatische Gottesgelahrtheit, in die polemische Gottesgelahrtheit und: Einleitung in die theologischen Wiffenschaften, 1737, 4., fehr erweitert zweite Auflage, 1753. 8. Ohne eine enchklopadische Organisation anzustreben, behandelt er hier hintereinander die dogmatifche, fumbolifche, tatechetifche, polemifche Gottesgelahrtheit, Die Gittenlehre, die allgemeine göttliche Rechtswissenschaft, die Pastoraltheologie und die Rirchenhistorie. Das Uebergeben der exegetischen Theologie rechtfertigt er nicht nur damit, daß fein Borhaben gewesen, nur die Disciplinen zu behandeln, über welche er lefe, fondern in bezeichnender Beife auch damit, daß die heilige Auslegungskunft "vor keinen der Theologie eigenthumlichen Theil anzusehen ift." - Seine befonders verdienftlichen Bemühungen für die theologische Literargeschichte beginnen mit der Berausgabe von Bosii, introd. in notit. scriptorum eccl. Jena 1733; daran schließt sich die noch immer merthvolle Bibliotheca theol. selecta litterar. adnot. instr. Jena 1757 - 1765, 4 Bde., sowie sein lettes Wert, die Biblioth. patrist. litter. annot. instr. Jena 1770 (neu bearbeitet von Dang, 1834). Auch des Berdienstes, welches er fich durch die Ausgabe von Luther's fammtlichen Berfen (1740 -1752, 24 Bande) erworben, ift hier Bu gedenken (vgl. Realencyklopadie Bb. VIII. S. 617), fowie feines driftlichen Concordienbuche (deutsch und lateinisch mit historischen Erläuterungen, 1750. Dazu: Introductio in libr. symb. ecel. luther. Jen. 1752, 4.). Durch literarische Reichhaltigkeit zeichnen fich auch die beiden anderen Sauptwerke Walch's aus, die Ginleitungen in bie theologischen Streitigkeiten. Der Anftoß ging bon Buddeus aus, welcher bei feinem Bortrag der polemischen Theologie das für die Wendung der Zeit von der Dogmatik jur Siftorie bezeichnende Bedurfnig empfand, die Studirenden in ausgedehnterer Beife, als dieß gewöhnlich geschah, über die Geschichte der in der Bolemit befampften 3rrthumer aufzuklären, ihnen neinen accuraten Begriff von Ursprung, Wachsthum u. f. w.

einer jeden Sette, auch eine richtige Connexion und fo viel fich thun läft, ein völliges Suftem Derer, welche man widerlegen will, beizubringen." Der hiftorifche Stoff muche ihm babei fo an, bag er "endlich faft ben halben Theil bes Collegii ausmachte." Sier follte ein Buch aushelfen, beffen Ausführung er aber "feinem vielgeliebten Gidam" überließ. Balch behielt Ordnung und Methode von Buddeus bei, nahm auch in der Ausführung Bieles aus deffen Bortrag, Eigenes hinzufügend. Go erschien zunächft 1724, ein Band theologischer Ginleitung in die bornehmften Religioneftreitigkeiten aus Berrn Buddeus Collegio herausgegeben und mit Unmerfungen u. f. w. In der Folge aber erweiterte Balch den Plan und Umfang des Buchs, das nun unter dem Titel. "Siftorifche und theologische Ginleitung in die Religionoftreitigkeiten, welche fonderlich aufer ber ebangelisch = lutherischen Rirche entstanden," 1733 - 1736, in 5 Banden, erschien. Der erfte Band ift hier die dritte überarbeitete Auflage bes ursprünglichen Berts und umfaßt bereits das gange Gebiet (Papiften, Reformirte, Antitrinitarier und Socinianer, Fanatici und Enthusiaften, Atheisten, Naturalisten und Indifferentiften, Briechen, Muhammedaner, Juden und Beiden), welches in Band II. - V. mit bei weitem reicheren Material in berselben Ordnung durchgeführt wird. Daneben aber hatte Bald bereits felbstftandig das ahnliche Bert begonnen : "hiftorisch theologische Ginleitung in die Religionsstreitigkeiten ber evangel.-lutherischen Rirche," von der Reformation bis auf die jetigen Beiten ausgeführt, welches Jena 1730-1739, in 5 Banden erfchien. - Aufer den genannten Berten verdienen noch feine Miscellanea sacra s. comm. ad hist. eccl. sanctioresque discipl. pert. Amst. 1744, seine umfangreiche Historia eccl. N. T. variis observy. ill. Jena 1744 (geht bis Anfang des 4. Jahrhunderts) und feine Histor, controverss. Graec, et Latin, de processione spir, sancti. Jena 1751, Erwähnung.

Neben seiner gelehrten Thätigkeit hat Walch auch nicht unterlassen, häufig zu prestigen und seine Ausmerksamkeit für dies Sebiet zeigt die Sammlung kleiner Schriften, von der gottgefälligen Art zu predigen, Jena 1746, worin er dahin gehende Rathschläge älterer Theologen zusammenstellt. — Im Jahre 1766 verlor Walch seine Gattin durch den Tod. Er selbst, durch katarrhalische und hypochondrische Leiden angegriffen, übersstand doch noch 1769 einen Fall von der Bücherleiter so weit, daß er seine Biblioth. patr. vollenden konnte (vgl. das Vorwort). Erst 1775 entschlief er.

Bgl. Chr. B. F. Walch, Leben und Rarafter von Dr. 3. G. Walch. Jena

1777, 4. Meufel a. a. D. Band XIV. S. 360. Döring a. a. D.

23. Möller.

Waldeck, Für ftenthum. Das jegige Fürstenthum Balbeck hat zwei verschiedene Boltoftamme ju Bewohnern: Sachfen und Franten (Cheruster und Chatten). Es scheint, als sen das Chriftenthum zuerst bei den dem folnischen Guderland (Sauerland) junachft wohnenden Sach fen gegen bas Jahr 700 verfündet worden. Bu ben frantischen Bewohnern wurde es nachweislich erft burch Bonifacius gebracht. Jahre 724 fallte er bie Bodanseiche, die auf malbed'ichem Grund und Boden, auf bem fogenannten Johannistopfe bei Bellen, eine halbe Stunde von dem heffischen Dorfe Beismar entfernt, ftand. Roch jett fieht man auf bem Bipfel biefes Berges eine ringformige Umwallung, fo wie Ueberbleibsel einer Rapelle. Auch bezeichnet Die Bolfsfage noch den Ort, auf welchem die fragliche Giche geftanden. Mit dem bon Bonifacius gestifteten Rlofter Fritzlar ftanden verschiedene Ortschaften des jetigen Fürstenthums Balbeck in genauer firchlicher Berbindung. Noch zu Lebzeiten bes Bischofs Lulus wurden aus malbed'ichen Orten Geschente felbst an das von demfelben gestiftete Rlofter Berefeld gegeben. Im Jahre 850 erhielt auch bas von Bonifacius gestiftete Rlofter Fulda aus den walded'ichen Lande Gefchenke. Außerdem mar die auf dem Burberge bon Bonifacius gegrundete Rirde bie Mutterfirche einiger walbed'ichen Dorfer. lebt die Erinnerung an das Wirken des Apostels der Deutschen in der frankischen, an ber Eber gelegenen Gegend im Munde bes Bolles. In Bergheim foll er, nach ber

Sage des Volkes, bon der Kanzel gepredigt und auf den sogenannten Bonifaciusäckern in der Nähe ausgeruht haben. Aber auch zu den sächsischen Bewohnern des Landes verbreitete Bonifacius und feine Gehülfen von Buraberg und Amoneburg das Ebangelium. Am bedeutenoften wirkte jedoch Sturm, der Apostel der Sachfen, bon Eresburg aus, wo ihn Karl ber Große im Jahre 779 zurückgelassen hatte. Eresburg liegt eine Stunde von der walded'schen Branze entfernt. An die von Karl d. Gr. in Eresburg etwa 785 erbaute Kirche waren einige benachbarte walded'sche Orte zehntpflichtig. Später wurde für Berbreitung bes Chriftenthums im Walbed'ichen noch durch bas Bisthum Paderborn und das Klofter Corvei gewirkt. Paderborn sowohl als Corvei hatten viele Besitzungen im Lande. In welcher Zeit alle Bewohner des Fürstenthums bekehrt gewesen, luft fich nicht nachweisen. Nach Beendigung bes Sachsenkrieges wird die Bekehrung einen raschen Berlauf genommen haben. Als das älteste Rloster barf Bolkhardinghausen angesehen werden, wenn es gleich erst im Jahre 1171 erwähnt wird; Flechtdorf ward 1101 gestiftet, Werbe vor 1124, Arolfen 1131, Berich und Schafen noch vor 1196, Nepe 1228. Volkhardinghaufen, Arolfen und Berich waren Augustinernonnenklöfter, Flechtdorf ein Benedictinermonche, Schafen ein Benedictinernonnenklofter, Werbe zuerft ein Mondysklofter, feit 1207 ein Benedictinernonnenklofter, Rete ein Ciftercienferklofter. Das malded'iche Land war unter drei verschiedene Bisthumer vertheilt. Ein Theil des Landes (Pagus Ittergowe) gehörte in die Rölnische, der zweite (Pagus Hessi Franconicus) in die Maingische, der dritte (Pagus Hessi Saxonicus) in die Paderborner Diöcese.

Die Reformation Luther's fand im Lande bei Einzelnen früh Eingang. Westenuten, Pfarrer zu Nerdar, bekehrte sich schon im 3. 1518. Auf die Ginführung der Reformation im Allgemeinen übten die damaligen Regenten großen Ginflug aus. Auf dem Reichstage zu Worms waren drei malbed. Grafen gegenwärtig: Philipp III., Philipp IV. und Franz. Schon im Jahre 1525 murde durch beide Philippe in ber damals erlaffenen Landordnung befohlen, die Pfarrer follten das heilige Evangelium lauter und rein predigen, fich aller bisputirenden Lehren entschlagen, allein die Lehre und Auslegung bewährter Dottoren gebrauchen und besonders aufrührerische Materien meiden, wodurch das gemeine Bolt fonft in Emporung und Auflehnung gegen feine Dbrigkeit fich begeben möchte. 3m 3. 1526, den 1. Mai, schrieb Philipp der Meltere an Philipp den Jüngeren: Nachdem, mas fich jetzt unter der Beiftlichkeit ereigne, gebe er den Rath, alle Briefe, Siegel und Rleinodien, die fich in den Klöftern befanden, aufzeichnen zu laffen, damit fie nicht von den Monden und geiftlichen Berfonen verbracht und beräußert würden, wie ichon bon denfelben geschehen. - Es icheint baber, als habe die Bewegung auch ichon die Klöfter ergriffen, die dann einen immer rascheren Berlauf genommen haben wird. In bemfelben Jahre (1526) besuchten bie Grafen ben Reichstag zu Speher, und bon jett an trafen fie kräftige Unftalt, die Reformation all= gemein in ihren Ländern einzuführen. Bor Allem war an der Berufung eines tuchtigen Theologen, der das Wert in die Sand nehme und weiter führe, gelegen. Schon ben 17. Juni 1526 trat Joh. Befenträger (Trygophorus), von den Grafen dazu berufen, als evangelischer Prediger fein Amt in der Stadt Balbed, dem Residenzorte eines der Grafen, an. Joh. Trygophorus ftammte aus Friglar. Er mar baselbft im 3. 1497 geboren, erhielt feine Bildung zu Erfurt, Corbach und Nordhausen, bekam 1517 ju Erfurt die Burde eines Baccalaureus, murde Seelforger ber Augustinernonnen Bu Friglar, verehelichte fich aber fchon 1524, mußte bann aber wegen der Berfolgung der Papisten seine Baterstadt verlaffen und nahm so die ihm angetragene Pfarrstelle gu Balbed gern an. hier blieb er über fünf Jahre; im Jahre 1532 trat er die Pfarrftelle zu R. = Wildungen an, wohin Graf Philipp der Jüngere ihn berufen hatte. Er wurde von der Landesherrschaft zum Kirchenvisitator bestellt, ftarb aber schon im Jahre 1542. Er ift unter ben Theologen damaliger Zeit der bedeutenofte Beforderer ber Reformation im Lande. Schon im Jahre 1527 fdrieb er einen Ratedismus, ber fpater Regula fidei Waldeccensis genannt wird, und verfaßte bereits vom I 1529 an eine Kirchenagende, welche später (1556) die Grundlage der walded'schen Kirchenordnung ges

worden ift.

Da mahrscheinlich auch im Jahre 1529 schon das Evangelium in den Städten Mengeringhaufen, Landau und R. - Wildungen gepredigt worden und verschiedene Rlofter in landesherrliche Aufsicht und Berwaltung genommen waren, fo ift biefes Jahr vielfältig ale basjenige angefehen, in welchem die Reformation in Balbed eingeführt fen. Eine allgemeine Ginführung mar aber bamals noch feineswegs bewirft worden. Um fpateften unter allen Ortichaften erfolgte fie (1543) in der Stadt Corbach. Bon welcher Seite die hemmungen daselbft veranlagt find, befagt folgende Rachricht: "Im Jahre 1543 haben auch die bon Corbete in der Graffchaft Balbede die neue Religion angenommen, ob gleichwohl ihre alte katholische Bürgermeifter und Rathsverwandten fich bie äußerfte Mühe gaben, folches zu verhindern." Die Ginführung ber Reformation in Corbach mar bor Allem den Bemühungen des befannten heffischen Superintendenten Abam Rraft aus Marburg zu verdanken. Er war auf Ansuchen der walded'ichen Grafen Philipp und Wolrad vom Landgrafen Philipp im Jahre 1543 nach Corbach geschickt worden. Bon dem Beifte, in welchem er bei seinem Werte verfahren wiffen wollte, gibt ein Brief Zeugniß, den er auf dem Rudwege nach Marburg von Biefenfeld aus an die Grafen fchrieb. In diefem Briefe heißt es u. A.: " Inad bnd Fried bon Gott, Wolgehorenen, Gnedigen, lieben Herrn, Ich habe aus sonderer forge, So ich bor die lieben Rirchen zu Corbach trage, nicht bnderlaffen konnen E. G. zu pittenn, dag fie Berrn Bertholden gnediglich offt ermanen wollen, daz er fein freundlich in ber Lehre vortfare und fich pei leibe nicht erjagen oder erzornen laffe, woh ichon nicht alles volgen wurde, wie er gernne hatte, Gott vufer Batter wirdt mit der Zeit alles geben, woh aber die ingenia exasperiret wurdenn, habe ich fo viell gemercht, daz es dem Euangelio große nachtheill erregen fonte, Da wir aber trewlich vor bawen follen. Deceat pure, pie, suaviter et graviter - Ignoscendo, rogando etc." In gleichem Sinne hatte Rraft in Beffen und auch in Borter und Göttingen für die Ausbreitung des Ebanliums zu wirken gewußt.

Nach Philipp's III. im Jahre 1539 erfolgten Tode hat unter den Regenten feiner fo thätig das Reformationswert betrieben, als die hinterlaffene Wittwe deffelben, die Gräfin Anna, und bor Allem ihr Sohn Bolrad II., der Belehrte genannt. Er war zu Bielefeld gebildet, hatte Renntniffe in der griechischen, lateinischen und frangöfischen Sprache und verfaumte überhaupt teine Belegenheit, fich nütliche Renntniffe au verschaffen. Nach dem Tode feines Baters nahm er seine Residenz auf dem Gisenberge bei Corbach. 3m Anfange feiner Regierung war er ber gereinigten Lehre nicht recht gunstig; er wurde es aber bald nachher mit besto größerem Gifer. Im Jahre 1545 wurde er wegen seiner Gelehrsamkeit von dem Landgrafen von heffen zum Auditor auf bas vom Raifer nach Regensburg ausgeschriebene Religionsgespräch auserseben. Als er den Landgrafen Philipp von Seffen auf deffen Aufforderung Gulfe im Schmalkalbifchen Kriege geleiftet hatte, mußte er auf bem Reichstage ju Augsburg im 3. 1548 bor bem Raifer Abbitte thun. Als das Interim erlaffen mar, fagte Graf Wolrad feinen Pfarrern, wenn fie etwa durch des Raifers Macht bon ihren Gemeinden bertrieben würden, fo wolle er fie als feine Bafte fo lange als möglich nicht berlaffen, wenn ihm auch felbst gleiches Unglud treffen wurde. Er ftarb 1578 gu Gilhaufen. Graf Wolrad gehört mit unter die bedeutenoften Manner des 16. Jahrhunderts. Das Itinerarium Wolradi Comitis a Waldeck in profectione Augustana Anno 1548 iff

im Jahre 1861 durch Dr. Troff herausgegeben worden.

Nachdem im Jahre 1555 ber Religionsfriede zu Stande gekommen war, gingen die Grafen des waldeck. Landes, durch Wolrad angeregt, daran, die kirchlichen Verhältnisse zu regelu. Im Jahre 1556 wurde von den Grafen Wolrad, Philipp, Johann und und Samuel eine Shnode aller Pfarrer zu Waldeck in's Kloster Bolkharding-

haufen ausgeschrieben. Unter den Pfarrern, die hier zusammenkamen, sind befonders zu nennen Reinhard und Jonas Trhgophorus, Jeremias Homberg, Theodor Rafflenboel. Auch zwei Geistliche aus dem Lippischen nahmen Theil, unter diefen der bekannte Berm. hamelmann, Pfarrer zu Lemgo. Bon biefer Synode wurde nun für das ganze Land eine Kirchenordnung angenommen. Zur Grundlage berfelben hat die bon Joh. Trygophorus seit dem 3. 1529 verfaßte gedient. Dieselbe mar bereits 1544 bon dem Superintendent Adam Rraft für Corbach empfohlen und 1545 bon dem Grafen Wolrad an Philipp Melanchthon zur Begutachtung geschickt worden. Sie wurde im 3.1556 gu Marburg gedruckt und erschien 1557. Im Allgemeinen gehört sie zu denen, welche den fächstischen Ritus angenommen haben. Nach ihr wurden brei Superintendenten und verschiedene Bisitatoren im Lande angestellt. Gine Synode ber Beiftlichen im Beisehn weltlicher gräflicher Abgeordneten mußte jedes Jahr gehalten werden. Es ftand ihr aber weder das Recht des Mitberathens und Befdliegens in Betreff der wichtigften Berfaffungsangelegenheiten ber Rirche zu, noch ift fie jemals berufen, die inneren Angelegenheiten der Rirche zu ordnen; fo wurden 3. B. Ratechismen und Gefangbücher eingeführt, ohne fie zu fragen. Die Synode diente vielfach dazu, daß die Behörde auf ihr entweder neue Verordnungen befannt machte, oder die alten immer und immer wieder bon Neuem vorlegen ließ, hauptfächlich aber gab die Lehre einen hauptpunkt für die Verhandlungen ab.

Betrachten wir die innere Entwickelung der evangel. Kirche im walbeck. Lande, so ift darin von Anfang an bis etwa gegen das Ende des 16. Jahrhunderts eine freiere Richtung unverkennbar. Joh. Trygophorus, der walded'iche Reformator, stammte aus Beffen, mo, wie Seppe nachgewiesen hat, von Anfang an die Melanchthonische Dottrin als firchliches Betenntniß Plat gegriffen hatte. Demgemäß heißt es nun auch in der "Offenen gemehnen Beichte" der 1534 von Trygophorus entworfenen Kirchenordnung: "Wir bitten, das due gnadenreichen geheimnis bnfer erlögung bmb der willen wher alhor versamlet sond alfo in rechten glauben begangen und vollenbracht werden, das wyr vermittelft dygen fichtbare zeichen broits und myns der unfichtbaren gabe behner gotlichen gnade dehnes enngebornen Sohns, wilche nach fehner aötlichen ordnung alhhr durchs wort und mitt duegen hochw. Sacrament folle aufigeteplet werden, duesem tegenwärtigen dehnem duener zu vergebung sehner funde und zu fpens des emigen lebens gerate." Die Spendeformel lautet bei Darreichung des Brodes: "Gedend, glaube und bekenne, das Chriftus vor dich geftorben ift "; bei Darreichung des Relches: "Gedende, glaube und bekenne, das das Blut Jesu Chrifti por dich vergoffen ift." Und diefer Auffaffung entsprechend, heißt es in dem bon Trygophorus im Jahre 1532 verfaßten Katechismus: "Das Ift warlich der hilige Lichnam bufers Berrn Jefu Chrifti, den num hun, das er die Seele mulle Spifen, erneuern und bewaren jum Emigen Leben." Die in der altesten Kirchenordnung von Trugophorus angewendete Spendeformel ging nun auch in die Kirchenordnung bom 3. 1556 über, um fo mehr, da diefelbe bon Melanchthon geprüft worden war und der Artikel bom Abendmahl aus der Medlenburger, gleichfalls bon Melanchthon revidirten Rirchenordnung, entlehnt mar. Aber außerdem beweisen auch fonftige Thatsachen, daß in der walded. Landestirche bis 1584 eine freiere Richtung herrschend war. Ginige Bfarrer berichten, daß fie im Jahre 1556 bei ihrer Rirchenvisitation die Beiftlichen ermahnt hatten, die Lehre des Chriftenthums zu lernen und zu lehren nach den locis comm. Melanchth. und 1558 fo, wie die Lehre dargestellt sei in bem Ratechismus Luther's, in ber Augeburg. Confession, in ber Apologie und in ben locis und bem Examen des Philippus, fo daß alfo biefe Schriften Melanchthon's den fymbolifchen Bii-Ferner wurde die Lehre Lycaula's, Superintendenten zu chern gleichgestellt werden. Corbach, von ber Nothwendigkeit ber Nothtaufe, weil ungetaufte Kinder nicht felig werden konnten und durch bas Saframent ber heiligen Tanfe gereinigt werden militen, auf zwei Shnoden, 1560 und 1561, berworfen und ber Streit, der Auffehen gemacht hatte, endete mit Absetzung zweier Prediger. Hatte man dem Conrektor Germberg zu Corbach den Gebrauch des Heidelberger Katechismus beim Religionsunterrichte im I. 1583 zwar untersagt, so wurde doch auf dessen Beigerung', sein Kind mit der in der Kirchenordnung enthaltenen Formel "Fahr' aus, du unreiner Geist und gib Raum dem heiligen Geist" taufen zu lassen, der Gebrauch dieser Formel im I. 1584 im ganzen Lande abgeschafft. Im I. 1565 gebrauchte ein Pfarrer dei seinem Unterrichte den Katechismus von Brenz. Aber auch in der äußeren Gemeindeversassung tritt die freiere Richtung hervor. So wurden z. B. schon im I. 1565 zu N. Ense sechs Bersonen gewählt, welche hinfort "zur Erhaltung christlicher Kirchendisciplin beneben den Kirchenmeistern ein ernstlich sleisig Bischen haben sollen vf diesenigen, so vf die verordneten Fest-, Sonn-, Bettage aus lauterem Muthwillen die Predigt versäumen." Auch für die ganze Kirchengemeinde des Amts Eilhausen wurden acht Männer zu Kirchenmeistern gewählt, welche Ausseher der muthwilligen "Feierbrecher" sehn sollten. Hierbei soll aber nicht versannt werden, daß schon in den 50ger und 60ger Jahren einzelne Pfarrer

mehr dem Lutherischen Lehrbegriffe zugethan erscheinen.

Bald nach Abschaffung des Exorcismus wurde es jedoch in confessioneller hinsicht gang anders in unserem Lande. Die Strömung des ausschließlich Lutherischen Beiftes ergriff jett ben größeren Theil ber Beiftlichkeit. Die Streitigkeiten über Lutherthum und Calvinismus traten am Ende bes 16. Jahrhunderts mit großer Seftigkeit hervor. Den gröften Ginfluß hierauf übte ber befannte Rirchenliederdichter Bhilipp Ricolai ju Alt - Wildungen aus. Anlaß zum Streite gab bas Dogma bon ber Ubiquität. Philipp Nicolai brachte daffelbe auf der Synode zu Wildungen im 3. 1589 gegen den Pfarrer Heinrich Crane jur Sprache. Die Streitfrage murde darauf noch dreimal auf der Synode, im 3. 1590, 1591 und 1592, abgehandelt und endete damit, daß Crane bon der Synode excommunicirt und bon der Gräfin Margaretha feines Dienstes entfett wurde. Gin gleicher Streit Ricolai's mit dem graflichen Cangleirath Bactbier gu Alt Bildungen, welcher einige Jahre bauerte und großen Unftog erregte, ift in feinem Ausgange nicht befannt. 3m Jahre 1604 aber murden fogar die furfachfischen Bifitationsartitel, welche ben Zwed hatten, die Lutherische Kirche von den Calvinisten ganglich ju faubern, von den Beiftlichen bes Landes auf Beranlaffung des Superintendenten Bietor unterschrieben. Die Concordienformel ift erft im Jahre 1640 durch die zweite Ausgabe ber Kirchenordnung als Bekenntniffchrift publicirt worden, doch hat ichon im 3. 1597 von einem Beiftlichen ein Revers betreffs ihrer Anerkennung ausgestellt merben muffen. Und es scheint biefem nach, als fen diefelbe schon früher allgemein verlangt worden. Go herrschte benn im 17. Jahrhundert in der malbed'schen Landesfirche das ftrenge Lutherthum, ja es war fo mächtig, daß im Jahre 1687 vertriebenen Waldenfern und frangofifchen Reformirten die erbetene Aufnahme im Lande größtentheils aus confeffionellen Brunden berfagt murbe. Um Ende des 17. Jahrhunderte aber erfolate ein Rudfchlag gegen die in ftarren Orthodorismus verfallene Theologie. Er ging aus von Seiten der Schüler des frommen Spener und Frante. Zuerft traten etwa um's Jahr 1680 bei einem Informator am Hofe zu Cleinern Zeichen der durch jene beiden Männer bertretenen Richtung hervor. Der Informator wurde bor das Confiftorium gerufen und darauf 1689 entlaffen. Noch heftiger brach der Rampf durch einen anberen gräfl, walded'ichen Informator aus. Anton Wilhelm Bohme, aus Phrmont, murde feiner irrigen Lehren wegen bor eine besondere Commiffion gefordert und erhielt darauf aus Eifer "bor die Reinigkeit der Lehre" im Jahre 1700 das consilium abeundi. Böhme ging barauf nach England, murbe fonigl. hofprebiger in ber St. 3ameskapelle zu London und hat sich namentlich um das Missionswerk in Tranquebar große Berdienfte erworben. Um dieselbe Zeit war Otto Beinrich Beder aus Mengeringhaufen zum Regierungs = und Confistorialrath berufen. Auch er gehörte ber neuen Richtung au. Er hielt in der Familie Betftunden, las des Sonntage aus der Bibel. ober eine Stelle aus dem Lutherischen Ratechismus, aus Arnd's mahrem Chriftenthum

bor, zugleich mar er mit Fleiß auf Beförderung des mahren Chriftenthums bedacht, indem er mohl wußte, "daß ein Landesherr nicht glücklicher fenn fann, als wenn alle feine Unterthanen, oder doch die meisten, fromme Christen und wohl erzogene Leute waren." Er proponirte eine Rirdendisciplin, forgte für eine Bormundschaftsordnung, rief ein Baifenhaus und ein Seminarium Theologiae in's Leben, feste ein Edift über Gaftereien bei hochzeiten, Rindtaufen, Begrabniffen auf 2c., verfagte eine Schulordnung (1704), vertheilte das Neue Testament 3000mal und sonft erbauliche Tractate unter die Leute. 216 aber im Jahre 1710 ein Bedicht erfchien gegen bie "redlichen Leut, die bon den Feinden Pietisten gescholten werden", da berfagte er ein Begengedicht, und nun trat der Rampf offen hervor. Beder ftellte in feinem Bedichte die Behauptung auf, Bietiften und Schmarmer, die man fo schelte, seben nicht im Lande, feben in Lehre und Leben unfträflich, befleideten Chrenamter und feben bom Confiftorium nicht des geringsten Irrthums beschuldigt. Ein Berr von Rauchbar aber mußte bei dem Grafen Anton Ulrich zu bewirken, daß auf der Synode der Superintendent Rleinschmit eine heftige Rede gegen Beder's Gebicht hielt und daß von fammtlichen Baftoren Gutachten darüber abgefordert wurden, die jum großen Theil ungunftig für Beder aussielen. Auch der Landtag bat im 3. 1710, daß durch ein Editt der berführerifchen Rotte gesteuert werde. Gin bon der Universität Rostod eingeholtes Gutachten ftimmte bei, und fo erfchien im Jahre 1711 ein scharfes Goitt gegen die Bietiften. Begen Beder wurde ein Proceg eingeleitet. Diesem harten Berfahren gegen ihn gu entgehen, beschloß er feinen Dienft aufzugeben. Er nahm die erledigte erfte Regierungsund Confiftorialftelle nebst ber Direktion ber gräflichen Canglei ju Budingen an. Jahre 1712 erschien auf Befehl der walded'ichen Landesobrigkeit eine Hist. pietist. Waldeccensis.

Nachdem im Jahre 1623 vom Superintendenten Jeremias Nicolai die Errichtung eines Confistoriums beantragt worden war, trat ein folches etwa gegen das 3. 1680 in's Leben. Neben demfelben beftand die Beiftlichkeits - Synode bis jum Jahre 1809. In diesem wurde fie durch das Rirchenregiment "borerft ausgesett, bis ihr eine zwedmäßigere Einrichtung gegeben fenn murbe." 3m 3. 1788 mar die Concordienformel unter ben fymbolischen Buchern, auf welche die Brediger bis dahin eidlich verpflichtet wurden, weggelaffen. Eine freiere theologische Richtung brach fich Bahn. 1821 murbe dann, nachdem feitens der Gemeinden feine Ginfprache geschehen, durch das Kirchenregiment die Union gesetlich im Fürstenthume eingeführt. Da fich nun als Gegensatzu dem bulgaren Rationalismus nach und nach durch einen im Jahre 1845 geftifteten Miffionsverein eine fogenannte Lutherische Partei zu organisiren ftrebte, fo erschien gegen diefe und ihre Bestrebungen eine Schrift bes Consistorialraths Steinmet : "Die firchliche Union in den Fürstenthümern Balbed und Phrmont, bargeftellt und vertheidigt von R. Steinmet. Arolfen 1859." Und in Folge berfelben erließ bas Rirchenregiment den 21. Oftober 1859 eine Befanntmachung, daß ben Bokationen aller anzustellenden Beiftlichen in Butunft folgendes Postfcript werde beigefügt werden: "Im Uebrigen bemerken wir, daß Gie Ihr Amt in Uebereinstimmung mit der bei uns gefetz= lich bestehenden Union zu verwalten haben und daß diefes Bedingung Ihrer gegenwär= tigen Berufung und Anftellung ift." Seit 1800 bis 1810 faß merkwürdigerweise nicht ein einziges geiftliches Mitglied in dem aus 4-5 weltlichen Mitgliedern bestehenden Consistorium, bon den Jahren 1810-1840 eine, bon den Jahren 1840-1850 zwei. 3m Jahre 1853 hat die firchliche Behörde, auf Betrieb des um Rirche und Schule fehr perdienten Confistorialrathe Rarl Curpe, eine neue Organisation erhalten. Das Consistorium besteht gegenwärtig aus einem engeren und einem weiteren. Das engere wird aus zwei geiftlichen und einem weltlichen Mitgliede gebildet (Confift. Dir. Bauer, Conf.-Rath Steinmet, Conf. - Rath Albracht), bas weitere aus drei geiftlichen und zwei weltlichen Mitgliedern (den genannten und Conf. - Rath Brandt, Confift. Dir. vacat mit dem Tode des Staatsraths Schumacher). Das Confistorium fleht unmittelbar unter

dem Fürsten als summus episcopus. Die firchlichen Gemeinden find in drei Rreise, deren jedem ein Superintendent vorsteht, getheilt: Rreis der Emifte (Superintendent und Pfarrer Schotte zu Rhoden), Rreis der Eber (Superint. u. Bf. Steinmet zu Sachfenhausen), Kreis des Gisenbergs (Superint. CRath Bf. Brandt zu Corbach). Dazu tommt Byrmont (Superintendentur Bermefer Bf. Riffen zu Reerfen). Es gibt 52 Bfarreien. Jeder, bem eine Bfarrftelle übertragen wird, erhalt eine Bokationsurfunde bom Confiftorium im Namen bes Landesherrn. Es heißt in derfelben feit 1844 u. A.: "Wir berufen Sie . . . . alfo und bergeftalt, daß Sie der Gemeinde N. N. das Wort Gottes nach Anleitung der heil. Schrift und der darauf fich grundenden symbolischen Bucher unserer Kirche rein, deutlich und unverfälicht lehren, predigen und vortragen." Alle Bfarrer find die nachften Auffeher über die Boltofculen und nach dem Schulgefete auch ftanbige Mitglieder der Ortsichulvorftande und Borfigende in denfelben. Die Behalte ber Beiftlichen find ungleichmäßig, theilweise gering: 900 Thir., einige unter 400 Thir. Die Immunität der Beiftlichen von perfonlichen öffentlichen Abgaben und Steuern, welche ihnen fruher juftand, wird nicht mehr anerkannt, wohl aber die Freiheit Sonst besteht eine Abjunktur = Caffe gur Erleichterung derfelben bon Gemeindelaften. für dienftunfähige Beiftliche, eine borbin felbftftandige, feit 1840 mit der Staatediener-Wittwenkaffe vereinigte Wittwenkaffe, eine Begrabniftaffe, aus welcher letteren nach ein= getretenem Todesfalle eines Beiftlichen den Sinterbliebenen eine einmalige Unterftützung gemährt wird. Der früher feit 1845 bestandene Miffionsverein ift aufgelöft, bagegen jährlich in allen Kirchen auf den 1. Sonntag nach Epiphanias eine Collette zum Beften der Beidenmiffion angeordnet. Wohin die Beitrage geschickt werden sollen, bestimmt der betreffende Pfarrer im Ginberftandniß mit dem Rirchenborftande. - Ratholifche Gemeinden bestehen zu Eppe, N.-Schleidern und Sillershaufen, eine kleine zu Arolfen. Der Barochialzwang, in welchem die zerstreut im Lande lebenden Ratholiken der evangelischen Rirche gegenüber vorhin ftanden, ift durch eine im Jahre 1861 gegebene Berordnung aufgehoben und find diefelben bei ben genannten katholischen Gemeinden eingepfarrt. Diese Gemeinden gehören zu dem Sprengel des Bischofs zu Paderborn. - Bang bereinzelt finden fich Mennoniten und Duater, lettere befonders im Fürstenthume Bormont bor. - Für die evangelische Rirche ift durch eine bom berftorbenen Conf.=Rath Curte entworfene, 1857 gegebene firchliche Gemeindeordnung die Grundlage ju einer Synodalordnung gegeben, auf beren Ginführung eine bebeutende Bahl Beiftlicher und Laien im November d. 3. (1862) bei bem fürstlichen Confistorium angetragen haben.

Duellen: Barnhagen, Erste Einsührung des Christenthums in unser waldeck. Baterland. Marburg u. Kassel 1818. — Geschichte der Kirche St. Kilian zu Corbach. Bon L. Eurye und F. v. Rheins. Arolsen 1843. — Geschichte und Beschreibung des Fürstenthums Waldeck. Bon L. Eurye. Arolsen 1850. — Geschichte der evangelischen Kirchenversassung in dem Fürstenthum Waldeck. Bon Carl Eurye. Arolsen 1850. — Die firchliche Gesetzgebung des Fürstenthums Waldeck. Bon Carl Eurye. Arolsen 1851. — Carl Eurye. Ein Lebensbild von E. Beck. Arolsen 1856. — Die firchliche Union in den Fürstenthümern Waldeck und Phyrmont, dargestellt und vertheibigt von K. Steinmey. Arolsen 1859. — Dr. Philipp Nicolai's Leben und Lieder. Nach den Duellen von L. Eurye. Halle 1859.

Walbenser, nebst den böhmischen und mährischen Brüdern die einzige von den vielen dissenien Barteien des Mittelalters, welche ihr Dasehn in die neuere Zeit hin- über gerettet hat, und zwar, gleichwie die genannten Brüder, in Folge einer Umgestaltung. Diese erfolgte bei den Waldensern, die durch ihre Verbindung mit den weiter vorgeschritztenen Brüdern darauf vorbereitet waren, zur Zeit der Resormation, unter Anleitung der Resormatoren der Schweiz und Straßburgs. So theilt sich ihre Geschichte in zwei große Hälften, die durch die Resormation von einander geschieden sind\*).

<sup>\*)</sup> Der geneigte Lefer wird fich sogleich überzeugen können, daß dieser Artikel nicht ein bloger Auszug ist aus unserer Schrift über die romanischen Balbenser, sondern derselben wesentlich zur

I. Aeltere Geschichte der Waldenser von ihrem Ursprunge bis zu der Resormation, vom 12. dis zum 16. Jahrhundert. — In diese Geschichte ist seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts viel Berwirrung hineingekommen und zwar weit mehr durch die Freunde der Waldenser und die Waldenser selbst, als durch die katholischen Gegner. Es kann hier nicht unsere Aufgabe sehn, alle die Fasbeln auszusühren, womit seit jener Zeit die Geschichte der Waldenser ist ausgeschmückt worden, sondern wir werden später davon reden, sosern sie ein bestimmtes Moment bilden in der Geschichtschreibung über die Waldenser und mit ihrer Geschichte seit der Resormation zusammenhängen. Die Grundlage für diesen ersten Theil der Geschichte der Waldenser sind die katholischen Schristseller des Mittelalters, die wir später ansühren. Von ihnen nuß ausgegangen werden, um die Schristen der Waldenser selbst richtig zu würdigen. Diesen Schristen verbleibt immerhin ihre große Bedeutung, aber ohne sorgsältige Sichtung können sie nur Verwirrung in die Geschichte beringen.

Um die Entstehung der Waldenfer zu begreifen, muffen wir auf die Buftande der katholischen Kirche des Mittelalters zuruckgeben. Diese Kirche ift im Ausbilden bes Römisch = Ratholischen aus dem Alt = Ratholischen heraus begriffen, eine Arbeit, die erft im Tridentinum zu einigem Abschlusse gelangt. Das Altfatholische ift im Rampfe mit dem Römisch = Ratholischen und erliegt demselben. Die romanischen Bolfer sind es. unter denen das Römisch = Ratholische fich ausbildet; fie find die eigentlichen Bater des römischen Katholicismus (womit schon gesagt ift, daß Rom durchaus nicht die einzige Geburtestätte beffelben fein fann). Run aber entsteht auch die Opposition gegen ben römischen Ratholicismus unter ben romanischen Bolfern. Diefe Opposition nimmt, nach Maggabe der Umftande und der Eigenthumlichkeit berjenigen, die fich dabei betheiligen, sehr verschiedene Gestalten an. Seit dem 11. Jahrhundert geräth fie, sofern fie durch die um fich greifenden Ratharer (f. d. Art.) vertreten wird, auf einen mahrhaft fektirerifchen und haretischen Abweg. Aber von benfelben Ratharern geht ein lebendiger Gifer aus, die Schrift in der Bolkssprache zu berbreiten, zu lefen, und badurch erklart sich einestheils die weite Berbreitung des Katharismus. Der Trieb der Laien, die Schrift zu kennen, mochte Nahrung finden in den damaligen theologischen Bewegungen, die befonders in Frankreich bor fich gingen und viele Fragen anregten. hinwiederum war mit dem Lefen der Schrift das Streben berbunden, jum urfprünglich Chriftlichen und Apostolischen zurudzugehen. Mitten in Diefen Bewegungen entstanden die Walbenfer.

Ihre Geburtsstätte ift Lyon, die ehrwürdige, durch Alterthum, viele Märthrer, eine trefsliche Kathedralschule, ausgezeichnete Bischöfe und Exzbischöfe über andere hervorsragende Kirche Galliens\*). Wenn hier der reinere altsatholische Thus in Männern wie Agobard und Amolo (f. d. Artt.), den würdigen Nachfolgern des Irenäus, seine Bertreter fand, so sehen wir doch auch das Kömischskalbelische sich hervorthun. So kamen im J. 1140 einige Kanoniker daselbst auf den Einfall, Maria seh auch unsündslich empfangen, und seierten zum Andenken dieses Ereignisses ein Fest. Hingegen wird nirsgends gemeldet, daß die Katharer in Lyon Eingang gefunden haben. Weil aber die Waldenser daselbst ihren Anfang genommen, werden sie von den Schriftstellern des Mittelsalters daher benannt, theils Leonistae, Leonenses von Leona, Lyon, Lugdunenses, theils pauperes de Lugduno; nach Einigen nannten sie sich selbst so. Ein Bürger

\*) Bergl. über Lyon die Schrift vom bortigen pasteur Clément de Faye, l'église de Lyon, depuis l'évêque Pothin jusqu' au réformateur P. Viret (152 à 1563). Paris. Lyon. 1859.

Ergänzung, in einigen Punkten zur Berichtigung dient. So ist die Lehre der Walbenser vor der Resormation hauptsächlich aus den katholischen Quellen gezogen. Sodann haben wir, was seit dem Erscheinen jener Schrift von Anderen auf diesem Gebiete zu Tage gesürdert worden, sorgsältig benützt. Besonders machen wir ausmerksam auf die in Cambridge wieder entdeckte Morsand'sche Sammlung von waldensischen Handschriften und den wichtigen Fund, betressend das Datum der Nobla Leyczon. Die Nachricht davon haben wir erst erhalten, als der nachsolsgende Artikel bereits gesetzt war. Wir haben das Betressende in den Text einrücken lassen.

biefer Stadt, Baldus (fo nennt ihn Manus), ber in ber zweiten Balfte bes 12. Jahrhunderts lebte, ift der eigentliche Stammbater der Balbenfer, von welchem fie auch ben Namen erhalten haben, nach den Angaben der mehrften und glaubwürdigften Schriftfteller jener Zeit, nad) ben alteften Geftandniffen ber Balbenfer felbft (bei Moneta S. 402-404), womit die altesten protestantischen Geschichtsschreiber der Baldenfer, Berrin und Billes, übereinstimmen. Der eigentliche Rame des Stiftere icheint ber genannte gu fenn, ber im Mittelaler fehr verbreitet war \*). Bon einem Bornamen weiß Riemand etwas bis in das 15. Jahrhundert hinein. Der Borname Beter findet fich guerft in einem Stragburger Manuftript vom Jahre 1404, darauf bei Billichdorf, einem deutschen Schriftsteller aus der Mitte deffelben Jahrhunderts. Gelbft Perrin nennt ihn theils Baldo, theils Beter Baldo, jum beutlichen Zeugniffe, daß die Eradition des Bornamens fogar im 17. Jahrh, fich bei den Baldenfern noch nicht gang feftgestellt hatte. Hiebei ift nur bas auffallend, daß ber Rame felbft in fo mannichfaltigen Formen bortommt, außer Baldus, Baldius, Baldefins, Baldifins, Baldenfis, Baldenfis, Baldens, Baldis, im Ablativ Balde; diefer Ablativ, fo wie die Form Baldefins, Baldens, Baldenfis läßt auf die Form Baldes oder Baldes foliegen. Die Endung es und eg findet fich noch jett haufig in Sudfrankreich und Spanien, gur Bezeichnung der patronymica (f. Reuß, Revue v. Colani. 1851. Juni). In diesem Falle erwariet man einen Vornamen; da diefer fich, wie gesagt, nicht findet, so wird man wieder irre an der patronymischen Bedeutung. Sollte aber eine folche angenommen werden dürfen, fo würde es am nachsten liegen, an den fdmeizerifden Canton Baadt (Band) zu denken, ber in Dofumenten des 11. Jahrhunderts comitatus, pagus Waldensis genannt wird und beffen Landesherr Dominus Vaudi, Seigneur de Vaut (Vaud) heißt. S. Mémoires et documents publiés par la socièté d'histoire de la Suisse romande. Tom. VI. 4. VII. p. 2. 78. 102. Mit dem Ramen Walbenfer wurden von zwei fatholischen Schriftstellern am Ende bes 12. Jahrhunderts allegorifche Spielereien getrieben, die weiter feinen Berth haben. Bernhard Abt Fontis-Calidi fagt: dicti sunt Waldenses, nimirum a Valle densa, eo quod profundis et densis errorum tenebris involvantur, - womit übrigens nicht gefagt ift, daß Bernhard den Ramen "Waldenfer" nicht von "Waldus" ableitet, da der allegorifche Sinn ben wörtlichen nicht nothwendig ausschließt. Ebrard von Betunia weiß mehr als alle Schriftsteller seiner Zeit, wenn er fagt, die Baldenfer nennten fich felbft Wallenses, eo quod in valle lacrymarum maneant. Auf jeden Vall ift es verfehlt, aus diesen allegorischen Spielereien, die durch fo viele andere Bengniffe als folche ermiefen werden, ben Schluß zu giehen, bag unabhängig von Balons und bor ihm eine Gefte gleichen Namens exiftirt habe, mit welcher Waldus in Berbindung geftanden, von welcher er Anregung empfangen, fo dag er im Munde des Bolfes deren Rame erhalten habe. Diefe Bermuthung wiederlegt fich burch fich felbft. Denn da fein gleichzeitiger Schriftfteller bon einer folden Gette etwas weiß, fo mußte man annehmen, entweder daß biefe Schriftsteller nichts von jener Sette in Erfahrung bringen konnten, oder daß fie, darum wiffend, fie nicht erwähnen wollten. Beide Falle find undentbar. Denn man nimmt ja an, daß jene Gefte der Waldenfer den Leuten in Lyon befannt, daß ihr Rame im Munde des Bolfes mar, daß es diefen Ramen dem Walbus gab, weil es beffen Berbindung mit der genannten Sette fannte oder bermuthete, daß aus demfelben Grunde ber Ergbischof von Lyon Balbus und feine Anhänger excommunicirte. Die ift es nun möglich, daß fein einziger Schriftsteller jener Beit bom Dafenn jener alteren Gette ein Bortlein fallen läßt? Sie hatten mahrlich tein Intereffe, eine jo wichtige Thatfache ju verschweigen. Im Gegentheil, fie mußten fich bewogen fühlen, ben leifeften Schein bon haretischen Berbindungen bes Stifters der Gette, wenn folche conftatirt werben

<sup>\*)</sup> Maitland, facts and documents illustrative of the history, doctrine and rites of the ancient Albigenses and Waldenses. London 1862. p. 108.

konnten, hervorzuheben, um ihren Beschuldigungen größeres Gewicht zu geben. Die mit jener Vermuthung so wie mit jenen allegorischen Spielereien in Verbindung gebrachte Ableitung des Namens der Sette von val, vallis, ist ethmologisch auf keine Weise zu rechtsertigen. In allen Formen, die der Name angenommen, Waldenses, Valdesii, Wadoys, Vaudes, Vaudois, sindet sich der Buchstabe d, der jene Ableitung unmöglich macht \*).

Der genannte Waldus, ein reicher Burger von Lyon, empfand bei dem Anhören ber evangelischen Lektionen im öffentlichen Gottesbienfte ben Trieb, ju wiffen, mas eigentlich barin gefagt fen (audiens evangelia, curiosus intelligere quid dicerent). Er verband fich deswegen mit zwei Brieftern und ichloß mit ihnen eine Art von Bertrag, fo daß der eine, der Grammatiker Stephanus de Ansa, die Evangelien in die romanische Boltssprache übersetzen, der andere, Bernhard von Doros, der fich mit Abfchreiben befchäftigte, ber Schreiber bes erften fenn follte. Auf ahnliche Beife überfetten fie viele Bucher der Schrift und viele Aussprüche der Beiligen, nach Titeln geordnet, welche sie Sentengen nannten (auctoritates SS. multas per titulos congregatas). Baldus las die fo erworbenen Schriftstude öfter und pragte fie feinem Bergen ein. So berichtet Stephanus von Borbone, ber von Augenzeugen dief vernommen und jene beiden Briefter felbit gefannt hat. Er bedt uns bamit ben Urfprung ber gangen Bewegung auf; ju Grunde liegt der Trieb, die Schrift fennen zu lernen, der fort und fort in Waldus und ben Seinen wirft, fie immer weiter treibt und julett gur Annahme ber Reformation führt. Denn fie find fich bewußt, daß fie jum Berftandnig der Schrift einer gemiffen Unleitung bedurfen; diese suchen fie also zuerft bei ben Rirdenbatern, aus denen fich Waldus Auszüge machen läßt, nach damaliger Sitte, wie benn fcon Amolo, Nachfolger des Agobard, S. Augustini sententiae herausgab (f. Max. bibl. PP. T. XIV. F. 340 sq.). Baldus ichließt fich an die fatholische Rirche möglichst an, wie denn auch das Unterfangen, die Bibel in die Bolfssprache ju überseten und ju lefen, damals von der Rirche feineswegs verboten war. Das Reue und Ungewöhnliche ift biefes, daß Baldus bemuht ift, sowohl die Schrift als die Sentenzen der Bater in die Boltssprache übersegen zu laffen; insofern unterscheidet sich Baldus wefentlich von Frang von Affifi, obichon er fonft, wie wir fogleich fehen werden, einige Aehnlichfeit mit ihm hat.

Baldus nahm junächft die Evangelien jur Richtschnur feines Lebens; und zwar fafite er unter ben Aussprüchen Chrifti borguglich biejenigen in das Auge, wo Chrifti Urmuth ermähnt wird, mo ber Berr die Befahren des Reichthums ichildert, die Urmen felig preift, und die Dahingabe des Besitzes denjenigen, die ihm nachfolgen wollen, anempfiehlt. Diefe Aussprüche Chrifti machte Balbus in ihrem buchftablichen Sinne geltend, und leicht mar es ihm, bei den Rirchenvätern die Beftätigung diefer Auffaffung ju finden. Er gab fein Bermögen dahin, er ergriff die 3dee ber evangelifchen Bollfommenheit in der Art und Beife des Mittelalters, oder vielmehr murde er von jener Idee ergriffen. Er fuchte und fand Genoffen, die nach Doonet junachft nicht auf bas Bredigen ausgingen. Je mehr aber Balbus und feine Unhanger fich in diefer Richtung befestigten, defto mehr tauchte in ihnen der Gedante auf, daß fie in Rachahmung des Lebens Chrifti und der Apostel noch einen Schritt weiter gehen und auch predigen follten. Diefer Gedanke murde ihnen bon Anfang an nahe gelegt durch die Ber= nachläffigung ber Predigt bon Geiten der Beiftlichen, durch die religiofe Unwiffenheit des Bolfes. Go predigten fie benn öffentlich auf den Strafen der Stadt, verbreiteten fich bald in ben umliegenden Orten, drangen in die Saufer, predigten felbft in den Rirchen, fen es, daß fie außerhalb der Stunden des Gottesdienftes fich den Gingang

<sup>\*)</sup> Eben so unthunsich ist es, die Benennung pagus Waldensis, pays de Vaud, worauf bie Liebhaber jener Ableitung sich berusen, von den Thälern abzuleiten, womit das Land durchsschnitten ist. Ruchat abrégé de l'histoire ecclés. du canton de Vaud. p.111. Ausgabe von 1838, sagt davon: la faute est pardonnable aux étrangers.

ju berichaffen mußten, fen es, daß fie nach der Meffe das Wort ergriffen. Männer und Weiber traten predigend auf; daß fie bon Seiten des Bolfes Widerstand gefunden, wird durchaus nicht gefagt. Im Gegentheil läßt Alles darauf fchliefen, daß ihnen die Thure bes Bortes überall weit geöffnet murbe. Die angstlichen Befürchtungen, welche um diese Reit die Gemüther Bieler erfüllten, als ob furchtbare Rataftrophen bald ein= treten follten, als ob bie Rahe des Antichrift oder gar ber jungfte Tag bevorftunde, mögen auch dazu beigetragen haben, daß die Leute den Ansprachen der Balbenfer Gehör aaben. Um so weniger konnten sie der Ungunst der Rirche entgehen. bon Lyon berbot ihnen bas Predigen. Sie hingegen, Baldus an der Spite, beriefen fich auf das Wort Abgefch. 5, 29; man muffe Gott mehr gehorchen als den Denfchen, - Gotte, der den Aposteln geboten: verfündigt das Evangelium aller Creatur. Darauf wurden fie aus Lyon bertrieben; fie mandten fich, Beiber mit fich fuhrend, nach Allanus, befonders nach bem füdlichen Frankreich, wo die Ratharer und die fpruchwörtlich geworbene Schlechtigfeit ber Beiftlichen ihnen mächtig vorgearbeitet hatten \*). Sie bachten aber fo wenig an Trennung von der Kirche und waren fich fo wenig einer Differeng mit der Kirche bewußt, daß sie an das 3te lateranensische Concil unter Alexander III. 1179 \*\*) abbellirten. Nach dem Berichte eines der anwesenden Bralaten (Bualther Mapes) zeigten sie ein in französischer Sprache geschriebenes Buch bor, worin ber Text und eine Erklärung (glossa) des Pfalters und der meiften Bucher beider Teftamente enthalten mar. Gie baten fehr bringend um Erlaubnif jum Bredigen. Mapes gefteht mit einer gewiffen Naivetät, warum fie abgewiesen wurden; er fagt nämlich: wenn wir (die Beiftlichen der römischen Rirche) fie gulaffen, fo werden mir berjagt werden. Sie wurden damals nicht excommunicirt, fondern man ließ fich fogar in theologische Gefprache mit ihnen ein. Mabes hatte auf Beheift bes Babftes bor bielen Zeugen mit zwei der bedeutenoften Mitglieder der Sette ein Befprach, wobei es ihm gelang, ihre ehrliche Unbefangenheit zu überliften. Nachdem er fie gefragt, ob fie an Gott den Bater und an Gott ben Sohn glaubten, fragte er fie, ob fie auch an die Mutter Chrifti glaubten. Ihre bejahende Antwort rief ein allgemeines Gelächter hervor. Aus der Darstellung besselben Mapes geht hervor, wie fie damals organisirt waren, als eine Art von Predigerorden; ohne feste Wohnsite, gingen sie je 3wei herum, baarfuß, in wollenen Buffleidern (laneis), Alles gemein haltend; das find die späteren perfecti im Unterschied bon den credentes, diejenigen, die das Bolk die eigentlichen armen Walbenfer bon Lyon nannte, fich felbst nannten fie Arme im Beifte ober Bedemuthigte (humiliati). Da fie ohne Erlaubniß zu predigen fortfuhren, sprach Lucius III. im Jahre 1184 ben Bann über fie aus, ber fpater öfter (junachft bon Innocen; III. auf bem 4ten lateranenfischen Concil 1215) über fie ausgesprochen murde. Durch das Alles liefen fie fich feineswegs abschreden noch entmuthigen; fie breiteten fich ichon bis jum Ende des 12. Jahrhunderts ziemlich weit aus, in Sudfrankreich, Oberitalien, wo Mailand ihr Sauptsitz wurde, und felbst bis nach Aragonien, wo Ronig Alphons II. im Jahre 1194 ein fehr scharfes Editt gegen fie erließ (Hahn S. 705).

Bereits wurde an mehreren Orten gegen sie eingeschritten, doch ohne daß man die äußersten Maßregeln gegen sie ergriffen hätte. Wie sie denn überall unter dem Bolke einen Hunger nach dem Worte Gottes anregten, so zeigte sich dieß besonders in der Stadt und Diöcese Metz. Heilsbegierige Laien, Männer und Frauen, ließen sich die Evangelien, die Briefe des Apostels Paulus, die Psalmen, Hiob und mehrere andere Bücher in's Französische übersetzen, erbauten sich daraus in geheimen Zusammenkunften,

<sup>\*)</sup> Die Zeitangaben sind nicht sicher zu ermitteln. Rach Stephanus sand der Ursprung der Sekte statt im I. 1170 unter dem Erzbischof Jean de Belles. Mains; allein nach der histoire du Languedoc III, 47. wurde dieser Mann erst im I. 1181 auf den erzbischösslichen Stuhl von Lyon erhoben. Poonet nennt das Jahr 1180 als das Jahr, wo Waldus ausgetreten.

\*\*) Diechoss G. 34 s. vermuthet ein Concil vom I. 1212.

widersprachen eifrig einigen Brieftern, Die fie deshalb gur Rebe ftellten, und zogen fich fo von Seiten des Bischofs eine Anklage bei Innocenz III. zu (1199), doch ohne daß er fie geradezu der Irrlehre beschuldigt hatte. Innocenz wollte in feinem Schreiben an den Bischof in Met das Unterfangen der Erweckten von Met nicht undedingt berwerfen, sondern er tadelte zunächst nur die damit verbundene Berachtung ber Briefter und die Usurpation des Predigtamtes (f. Innoc. III. epist. lib. II. ep. 141), worauf 1200 einige Aebte nach Met tamen (vielleicht der Ciftercienfer, die fich damals häufig mit Befämpfung ber Reger abgaben), die genannten Bucher, beren fie habhaft werden tonnten, berbrennen liegen, gegen die Balbenfer predigten und fo die Gette, wie es heißt, daselbst ausrotteten, die aber selbst 1222 noch nicht völlig vertilgt mar. Etwas früher veranstaltete Bernhard, Erzbischof von Narbonne (1181-1191), ein Religionsgespräch mit einigen Walbenfern bor einer großen Bersammlung von Beiftlichen und Laien in der Stadt Narbonne felbft. Es wurden ihnen hauptfächlich zwei Borwurfe gemacht, daß fie der romischen Rirche ungehorsam feben, daß fie Alle predigen, ohne Rudficht auf Stand, Alter und Gefchlecht, worin fich eben ihr Ungehorfam zeigte; baber die Balbenfer fich auf die Rechtfertigung hinsichtlich dieses zweiten Bunttes beschränkten. Sie stellten ben Satz auf, daß Jeder predigen folle, der das Wort Gottes unter das Bolf auszufäen verftehe, und führten theils Bibelfprüche (Jak. 4, 17. Mark. 9, 38. 39. Bhil. 1, 15-18. 4 Mof. 11, 29), theile Aussprüche Gregor's des Großen und bie bon ihm angeführten Beifpiele der predigenden Laien Honoratus und Cquitius an, Für die den Weibern gestattete Erlaubniß, zu predigen, beriefen sie sich auf Tit. 2, 3. 4. und Lut. 2, 36. Darauf wurde gegen ihre Entschuldigung, daß man Gott mehr als den Menschen gehorchen muffe, protestirt, worauf der bestellte Schiederichter, ber Priefter Rahmund von Deventer, fie für Reger erklärte in den angeregten Bunkten. Bon irrigen Lehren wird ihnen von Bernard Abt Fontis Calidi ber uns ben Bericht über jenes Befprach gibt, nur diefes angeführt, daß fie die Almofen, Gebete und Meffen für die Todten als unnut bermarfen. Alanus wirft ihnen außer den genannten Bunkten noch bor, zu lehren, daß man blog den guten Pralaten gehorchen muffe, daß die Priefterweihe teine Rraft habe, daß man nicht gehalten fen, dem eigenen Briefter zu beichten, Alles diefes im Zusammenhange bamit, baß zum Beihen, Binden und lofen bas Berbienst mehr bewirke als ber ordo ober bie officielle Berpflichtung (quod magis operatur meritum ad consecrandum vel benedicendum, ligandum et solvendum, quam ordo vel officium, C. 8). Dieg ist nicht blog Consequenzmacherei bes Alanus, wie Giefeler meint, fondern entspricht mehr ober weniger der waldensischen Anschauungsweise, wie fie fich auch darin kundgibt, daß Baldus, ehe er als Brediger auftrat, zuerft ben Aposteln ähnlich zu werden und zu leben fich bestrebte. Näher sprachen sich die Waldenser darüber fo aus, daß derjenige, der geiftliche Funttionen ausüben wolle, Chriftum in fich haben, Chrifti Geftalt (figura) in reinem, guten Bandel führen muffe, wie auch Moses, ohne Briefter zu fenn, auf diese Beise zur Benedittion befähigt worden fen (Alanus ibid.). Diefelbe Anschauungsweise wird ihnen noch am Ende des 15. Jahrhunderts borgeworfen in dem Sage: quantum quis habet sanctitatem, tantum habet facultatem et potestatem in ecclesia et non ultra extra fidem (rom. Wald. S. 282). Es entsprach dieß einer in der katholischen auch sonft borkommenden Auffaffung, wonach z. B. Gregor VII. berbot, bon den der Simonie ichuldigen Beiftlichen priefterliche Berrichtungen anzunehmen, wodurch er fich ben Borwurf bes donatiftischen Irrthums juzog, daß er die Beltung ber Saframeute bon ber fubjektiven Beschaffenheit der Administrirenden abhängig mache. Dahin gehort auch die bon Urban II. im 3. 1096 gegebene Erklärung, daß die Monche geeigneter feben gum Beichthören als bie Weltgeiftlichen, weil fie mehr nach ber Weise ber Apostel lebten (f. Diedhoff S. 179). Die genannte Anschauungeweise wurde aber bon den Balbenfern nicht in aller Strenge festgehalten. Go fagten fie bisweilen nur, daß fie eine größere Macht hatten, bon der Gunde ju abfolbiren, ale bie romifchen Briefter (rom.

Balb. S. 277); und burch eine ingeniofe Wendung wußten fie, wie wir bald feben werden, die Wirkung der Consekration der Elemente des Abendmahls durch die romi= fchen Priefter wenigstens für die würdig Beniefenden festzuhalten. Ferner lehrten fie nach demfelben Mlanus, daß jede Lüge Todfunde fen \*), daß das Gibichwören durchaus verboten (nach Matth. 5. 34. Jak. 5, 12.), eben fo das Tödten eines Menfchen (nach Matth. 5, 21. 26, 52. Ezech. 18, 32. 5 Mof. 32, 35), momit bas jus gladii ber Obrigkeit geläugnet ift, daß die Prediger nicht follen mit den Banden arbeiten (fie follten nämlich blog von den Almofen der Gläubigen leben). Außerdem unterschieden fie fich bamale, wenigstens was die predigenden Baldenfer betrifft, durch eine besondere Tracht, die berjenigen der Monche ahnlich war; fie trugen nach der Chronik von Urfperg jum 3. 1212 cappas quasi religionis, und oben geöffnete holzerne Schuhe, obendrein durch ein Kreug unterschieden bon anderen Schuhen; sie erhielten baher, bon Sabot, Zabate, Bolgichuh, den Momen Sabatati, Xabatenses, Insabbatati, Inzabbatati \*\*). Dabei widersetten fie fich eifrig den Irrthumern der Ratharer, mit denen fie im sublichen Frankreich öfter in benfelben Familien gufammentrafen; ihre Schriftkenntnig vermendeten fie jur Befämpfung ber Ratharer, baber geschah es, baf tatholische Briefter fich gegen diese ihrer Hülfe bedienten (f. Guilelmus de Podio-Laurentii f. 666). Manche Briefter neigten ju ihnen hin, welcher Umftand ben Erzbifchof von Narbonne gur Beranftaltung jenes Gefpräches bewogen hatte. Auch eifrige Ratholifen, wie der Monch Beter von Baur Cernag, Ebrard v. Betune u. A. fonnten nicht läugnen, daß fie biel weniger schlimm sehen, als andere Baretiter, daß sie in vielen Bunkten mit den Ratho= liken völlig übereinstimmten.

Auf diese Seite der Sache mirft vieles Licht die Stiftung des Bereines ber fatholifden Armen meiftens aus ehemaligen Balbenfern beftehend. Bahrend bes Religionsgespräches ju Bamiers 1207 zwischen bem Bischof bon Osma und feinen Begleitern einerseits und einigen Walbenfern andererseits gehalten, mar ein gemiffer Durandus bon huesca (ober Deca), ber bis dahin zu den Baldenfern fich gehalten, bewogen worden, bon ihnen fich loszusagen und fich wieder mit der Rirche auszusöhnen: dabei wollte er aber nebst mehreren Freunden die strengere Lebensweise, die er als Baldenfer angenommen, beibehalten und für die katholische Rirche thätig fein. Er mendete sich deswegen 1209 an ben Pabst Innocenz III., der unter bestimmten Bedingungen auf ben Borichlag einging; und fo entstand der Berein der katholischen Armen (pauperes catholici), der aber taum feinen Stifter überlebte. S. Hurter, Innoc. III. 2r Bb. S. 283-287. Innoc. III. Briefe lib. XI. ep. 196. lib. XII. ep. 17. 19. Noch eine andere Gefellschaft, beren Saupt Bernardus primus genannt wird, wurde unter benfelben Bedingungen mit der Kirche wieder ausgefohnt. G. Innoc. lib. XIII. ep. 97. lib. XV. ep. 137. Wir ersehen baraus, daß mas die Baldenser bon der römischen Rirche trennte, bon nicht größerem Belange mar, als mas mir bis jest angeführt haben. Besonders verdient bas Beachtung, daß die Genoffen des Durandus meistens Priester waren, und fast alle wissenschaftlich gebildet (paene omnes literati), unterrichtet im Borte Gottes und in den Sentengen der Bater; fie nahmen fich vor, mit Erlaubnig der Diöcefanbischöfe, in ihrer Schule (in schola nostra) das Boll zu unterrichten und die Diffentirenden in den Schoof der romifden Rirche gurudgurufen. Durand begab sich auch nach Mailand, wo er mehrere Waldenser bekehrte; er versprach, noch hundert Walbenfer gurudzubringen, wenn man ihnen erlaube, auf einem gewiffen Felbe ihre gerftörten Schulgebäude wieder aufzurichten und bafelbft fich mit den Brudern und Freunden zu gegenfeitiger Ermahnung zu versammeln. Innocenz III. mar geneigt, Diefes

\*) Bie benn auch ber Lombarbe lib. II. dist. 38., auf Grund von Bf, 5. 7: perdes omnes

qui mendacium loquuntur, die böswillige Linge als Tobsünde auffaßt.

\*\*) Nach Perrin a. a. D. S. 9 soll diese lette Benennung daber rühren, daß sie nur ben Sonntag seierten, nach Leger II, 329 baher, daß sie einen Hexensabath seierten. Andere Benennungen f. bei Sahn G. 264.

Zugeständniß zu machen. Lib. XII. ep. 17. Was daraus geworden, weiß man nicht; es erhellt daraus auf's Neue, wie nahe die Waldenser der katholischen Kirche noch standen. Ihr Abschen vor den Irrthümern der Katharer, die sie geradezu Dämonen nannten, die sie auf das Eifrigste bekämpften, mag viel dazu beigetragen haben, sie zur Aussöhnung mit der katholischen Kirche geneigt zu machen.

Unterdessen hatten die Dinge in Südfrankreich eine furchtbare Wendung genommen. Das von der Reterei angestedte Land war vergebens auf friedlichem Wege durch mehrere Ciftercienfermonde, durch Diego, Bifchof von Dema, und deffen Begleiter bearbeitet worden. 3m Jahre 1209 begannen in Folge des auf Befehl des Pabstes gepredigten Rreuzzuges die verheerenden Religionstriege, die bis 1229 dauerten. In demselben Jahre wurde die Einrichtung der schon borber wüthenden Inquisition durch das Concil von Toulouse vollendet. Die Dominikaner wurden in den Jahren 1232 u. 1233 bon Gregor IX. zu beständigen pabstlichen Inquisitoren ernannt. Weltliche Fürsten, Ludwig IX., Friedrich II., Raymund VII., gaben für die Bollftredung der Urtheileweil ecclesia non sitit sanguinem — die nöthigen Gefetze. So wüthete die Inquifition, unterstützt durch alle Mittel und Kräfte der geistlichen und weltlichen Gewalt, in jenen unglücklichen Gegenden. Da die Reger durch Berbreitung der Schrift in der Bolkssprache so viel wirkten, so wendete die Hierarchie Alles an, um fie den Laien zu entreifen. Das Concil von Toulouse vom 3. 1229 verbot den Laien das Lesen ber Schrift, gleichviel, ob in lateinischer oder in der Bolkssprache. Das Concil von Tarracona bom J. 1234 berbot Allen, Geiftlichen mie Laien, das Lefen der Schrift in der romanischen Sprache. Es waren dieß die ersten Bibelverbote.

Alle diese Maßregeln und Verfolgungen trasen die Waldenser ebensowohl wie die Katharer, mit denen sie überdieß öster verwechselt wurden. So mußte ihre Stellung zur versolgenden Kirche nothwendig eine etwas andere werden; sie konnten nicht umhin, sich zur Kirche, die sie im J. 1215 auf dem vierten Lateranconcil auf's Neue seierlich verdammt hatte, in eine größere Opposition zu stellen, als vorher. Aber diese ihre Opposition war nach verschiedenen Ländern und Zeiten vor der Resormation verschieden, und dem entsprechend variirten auch nach Zeit und Ort ihre antirömischen Grundsätze. So viel ist gewiß, daß die Angaben der katholischen Schriftsteller über sie, wenn sie auch einen Fortschritt der Waldenser im antirömischen Sinne bekunden, doch nicht in allen Punkten in völlige Uebereinstimmung zu bringen sind.

Buvorderft find zu unterscheiden, nach Moneta und Rainerius, zwei Sauptklaffen der Waldenser, die frangosischen, welche der in Italien lebende Rainerius pauperes Ultramontani nennt, und die von denselben abstammenden pauperes Lombardi, worunter wir überhaupt die italienischen Walbenfer zu verstehen haben, sofern fie größtentheils in der Lombardei, besonders in Mailand sich ausgebreitet hatten. Daß die pauperes Lombardi ursprünglich von den Arnoldisten abstammen, wie d'Argentré vermuthet, wis berfpricht der bestimmten Erklärung des achten Rainerius; fondern das Bahre an der Sache ift diefes, daß die Waldenser der Lombardei nach der Beise des Arnold bon Brescia und feiner Unhanger etwas fühner als die anderen aufgetreten find. jenen beiden Schriftstellern waren die lombardifchen Armen in ihrer Opposition gegen Rom und die romischen Dogmen weiter gegangen, als die in Frantreich, insofern fie jedem Gläubigen, der nicht mit Todfunde behaftet fen, erlaubten, das Abendmahl gu confefriren und über die romifde Rirche fich fcharfer aussprachen. Bohl mag diefer Unterschied auch baber ruhren, daß in ber Lombardei Rirche und Staat nicht fo gewaltig auf die Reper druden tonnten, wie dieß in Sudfrankreich ber Fall mar. Allein auch bei den frangofischen Baldenfern finden wir, nach anderen Schriftstellern, eben fo fcarfe Aussprüche liber die romische Rirche, fo daß der Unterschied beider Arten noch bor dem Ende des 13. Jahrhunderts berschwunden zu fenn scheint.

Indem wir nun zur Darlegung ihrer Lehren und Gebräuche übergehen, wobei wir besonders die frangöfischen Balbenfer in das Auge fassen, über welche aussichrlichere

Waldenser

Berichte uns vorliegen, fo muffen wir zuerft auf bas Berhaltnig der Baldenfer gur romijden Rirche unfer Augenmert richten. Bon der herrichenden Rirche ausgeflogen, faben fie fich nicht ale bon der mahren Rirche ausgeschloffen, an. Demnach tonnten fie die romifde Rirche ale folde wenigstene nicht ausschließlich ale bie mabre Rirche anerkennen. Die milbeste Borftellungsart barüber bezeichnet Moneta 407 fo: "bielleicht würden fie fagen, daß die waldenfische Partei und die romifche Rirche gufammen bie reine, fatholijde Rirche bilden, aber in zwei Theile geschieden, der eine Theil ift boje (maligna), der andere gut." Beide Arten der Waldenfer leiteten das Berderben der Rirche bom Pabfte Sylvefter ab, ber von Conftantin Reichthumer und weltliche Berrichaft empfangen habe (Rainerius, Moneta 412). Sie lehrten, daß Sylvefter auf Unftiften bes Tenfels ber erfte Erbauer ber römischen Rirche gewesen fen (Disputat. 1754). Beide behaupteten, die romifche Kirche fen die hure in der Apotalupje Rap. 17. (Rainerius, Stephanus F. 89), nur daß die Lombarden die romifche Kirche auch das Thier in der Apotalypfe genannt haben follen; und wenn fie die romijche Rirche die Rirche der Bofen (ecclesia malignantium nach Rainerins) nannten, fo lehrten die Mtramontonen, fie fen das hans der Luge (liber sent. 264). Daran reihen fich Rlagen über Die Lafter, die Sabsucht, die Unwürdigkeit der romischen Beiftlichen, ihre Abweichung bon ber ebangelischen Wahrheit und bon dem apostolischen Leben, Infofern, darauf fußend. die Balbenfer die Gultigfeit der über fie verhangten Ercommunitation und Strafen läugneten, ergab fich baraus eine Oppositionsftellung gegen die gesammte firchliche Disciplin. Infofern fie auf die Schrift und die altere Lehre ber Rirche gurudgingen, tamen fie dahin, manche tatholifche Tradition in Beziehung auf Lehre, Gultus und Leben anzugreifen; bas Alles aber tonnte nicht gefchehen, ohne bag fie fich felbst als bie Bertreter der mahren Kirche barftellten, welche fie aus ihrer Entartung und Berberbnig herausreißen, auf ihre ursprüngliche Grundlage gurudführen, befleidet mit ber Autorität, welche die Schule der Apostel hatten. Sie laugneten nicht, daß es immer gottesfürchtige Seelen in ber romifchen Rirche gegeben, welche das Beil erlangten (Rainerins). Denn fie wollten nicht als eine besondere Rirche betrachtet febn, fondern als der gefunde Rern ber allgemeinen Rirche, um welchen die heilsbedurftigen Geelen fich fammeln follten. Daher sie die bestehende Lehre in den Punkten bestehen liegen, die nicht mit ihrem Streben nach einer religiös = fittlichen Reformation ber Rirche einen Widerfpruch bildeten. Daher fie auch, wie viele Zengniffe beweifen, immerfort, soweit es ihnen geftattet war, am fatholifden Gottesbienfte Theil nahmen (?)vonet. 1782. 1784, Pseudorainerius c. V. index errorum F. 308. liber sent. F. 254). Denn, wie Moneta f. 406 berichtet, geftanden die Ultramontanen, dag bie romifche Rirche fieben Saframente habe und daß fie diefelben gern empfingen, wenn die Ratholifden fie ihnen geben wollten Freilich fieht Donet in der Theilnahme am Gottesdienfte blog eine Lift, um fich den Berfolgungen zu entziehen; das mag bei Bielen der Fall gemefen febn, allein es bing mit ihrer Stellung zur Rirche zusammen, sowie auch mit ber Reigung Bieler, fich mit der Rirche wieder auszuföhnen.

Immerhin machte ihr Streben so wie auch ihre Stellung zur Kirche die Fortbauer und festere Begründung des schon genannten Predigerstandes nöthig, wobei sie jedoch, um den Berfolgungen zu entgehen, ihre unterscheidende Bekleidung aufgaben und vielmehr darauf ausgingen, mittelst der Bekleidung und der ganzen Art des Auftretens allem Berdachte gegen sie vorzubeugen. Die Predigenden hießen perfecti, und lebten nach den evangelischen Rathschlägen in Armuth, sodann aber auch in Shelosigkeit, so daß also das Lehren der Weiber wenn nicht gänzlich beseitigt wurde, so doch sehr zurücktat, was nöthig war schon wegen der dadurch entstandenen Berdächtigungen und Berläumdungen. Aber noch Pvonet 1781 und Moneta 442 sprechen davon, daß Weiber in den Bersammlungen lehrend auftreten. Sie gingen nun auf der anderen Seite so weit, daß sie densenigen, die zu ihnen übertraten, sogar erlaubten, ihre Frauen zu entlassen und den Frauen ihre Männer. (Stephanus 89. Disputatio 1756). Darin sind

fie also gang und gar in den tatholischen Borftellungen befangen. Die perfecti wurden eine Zeit lang vorbereitet und unterrichtet und barauf unter Beobachtung besonderer Gebräuche aufgenommen. Rach einem Strafburger Manuffript vom 3. 1404 wurden fie über die Fundamentalartifel bes Glaubens, wie fie im apostolischen Symbol enthalten find, ausgefragt, worin sich die Rampfstellung gegen die Ratharer zeigt, darauf über die fieben Saframente, und ber ju Ordinirende muß geloben, Gott gehorfam, teusch zu sehn, in freiwilliger Armuth zu leben; barauf erhalt er bie Bandauflegung. Es gab unter biefen Bolltommenen gemiffe hierarchische Unterschiede; nach Moneta 402 und dem liber sent. f. 290 unterschieden fie Bischöfe, Briefter und Diakonen, aber nirgends wird angegeben, durch welche Funktionen biefe Memter von einander fich unterschieden. Darauf scheinen fich die Benennungen majoralis, magnus magister, major, minor zu beziehen (Stephanus, lib. sent. 289. 377). Diefe hierarchifche Bliederung ift um fo auffallender, als fie nach anderweitigen Zeugniffen (Stephan. 88) lehrten, daß gute, fromme Laien (boni laici) ohne allen Auftrag bon menschlicher Seite bas geiftliche Umt vollftandig verwalten tonnen, daß insbesondere jeder "gute Mann", wenn er nur die rituellen Worte fpreche, ben Leib Christi in die Softie herabrufen konne (conficere corpus Christi) - im Allgemeinen, daß alle Guten Priefter feben (Stephanus ibidem). Es ift dieß also nichts ben lombardischen Armen Eigenthümliches. Die Sache läßt fich nur fo erklaren, bag fie biejenigen allein "gute" nannten, bie nach ber Regel ber evangelifchen Bollfommenheit lebten, oder daß bas geiftliche Umt felbft in ben Rreifen ber Ultramontanen nicht allgemein eingeführt, wenigstens nicht allgemein fest ausgebrägt mar.

Die Geiftlichen, vorzugsweise boni homines genannt und unter diesem Namen bei ihrem Bolfe bekannt, waren meistentheils auf Reisen, um die Gläubigen, credentes, im Unterschiede bon ben perfecti also genannt, ju besuchen, ju belehren, ju ftarfen und au befestigen, ihre Beichte gu horen und um ihnen bie Gundenvergebung gu ertheilen unter der Bedingung angemeffener Genugthuung. Sie wurden, nach dem Borbilbe der 70 Junger (Luf. 10, 1), je zween ausgesendet, wobon nach späteren Berichten ber eine major hieß und bem anderen übergeordnet war. Gie gebrauchten mancherlei Berfleidungen, um der Aufmerksamkeit der Katholiken zu entgehen, felbft manche bon denjenigen, an welche fie fich wendeten, erkannten fie nicht als Waldenfer (lib. sent. 339); fie traten auf als Reffelflider, ale Colborteure bon allerlei Begenftanben, bon Meffern, Radeln, bie fie öfter den Gläubigen jum Geschenke machten (liber sent. 233.240). Rach fpateren Berichten (f. rom. Bald. S. 278) waren Nabeln die Unterscheidungszeichen ber Beichtiger. Sie führten mit fich allerlei Schriften theils zum Borlefen, theils zum Berkaufen; es waren Abschnitte ber heiligen Schriften, in's nomanische übersett, ober erbauliche Tractate, wie die früher genannten Sentenzensammlungen, worin die ihren Unfichten entsprechenden Aussprüche ber Bater gesammelt waren mit Uebergehung berjenigen, die ihnen entgegenstanden (Pvonet 1780). Es waren von ihnen auch gewiffe poetische Stude (rithmi) verfaßt worden, welche fie die 30 Stufen (Grade) Augustin's nannten (vermuthlich in dreißig Abschnitte eingetheilt, die ale Stufenleiter gedacht find), wodurch fie lehrten die Tugenden erstreben und die Lafter fliehen, und worin fie auf geschickte Beife ihre Gebräuche und Barefien einflochten (Poonet 1771). Derfelbe Poonet meldet, bie Balbenfer hatten noch manches Undere von derfelben Urt, b. h. noch andere folche Tractate ober Sentenzensammlungen und Poefien berfaßt. Nach Pfeudorainerius hatten fie das gange A. und R. Teftament überfett, aber fein anderer Berichterstatter berichtet daffelbe. Daß fie das gange R. T. überfett haben, das ift nicht auffallend, und es liegen die Beispiele babon bor, wobon wir später fprechen werden. Aus bem Allem geht hervor, daß die Baldenfer fich aus gebildeten tatholischen Brieftern refrutirten, um auf dem Wege ichriftlicher Belehrung auf das Bolt zu wirken; es war die Fortsetzung des bon Baldus gegebenen Impuljes. Insbefondere führt uns dieg darauf, daß nicht alle perfecti der Seelforge oblagen und ein Wanderleben führten; folche Arbeiten, wie

bie genannten, lassen das als unmöglich erscheinen. Es muß also solche perfecti geseben haben, welche ein mehr contemplatives Leben führten, beschäftigt mit Versertigung von Schriften, mit Abschriften derselben zum Behuse der Vertheilung unter die reisenden Prediger, zum Behuse der Verbreitung unter dem Volke. Oder es kann angenommen werden, daß die perfecti ihre Reisen durch zeitweiligen ständigen Ausenthalt untersbrachen, wo sie sich auf die genannte Weise beschäftigten — in abgelegenen Orten oder Höhlen, ubi habent studia sua (Pvonet 1781).

Do fie hinkamen, versammelten fie, so weit die Umftande es gestatteten, die Glaubigen, bisweilen in abgelegenen Orten, wohl auch Sohlen (Pvonet 1781), und predigten ihnen (wie es heißt lib. sent. 254. 264) aus den Evangelien und Epifteln. Diese Bredigt scheinen fie lectio, leyozon genannt zu haben, insofern fie junachft aus dem Borlefen eines Abschnittes der Schrift beftand, woran paffende Ermahnungen, auch wohl Borlefen aus den mitgebrachten Tractaten und poetischen Bersuchen fich anschlossen. Wo es nicht möglich war, die Gläubigen zu versammeln, besuchten sie die einzelnen Familien. Darauf hörten fie die Beichten ber Ginzelnen, die eigentliche Ohrenbeichte mar und knieend verrichtet murbe. Auf die Beichte folgte die Abfolution, nach der formula deprecatoria, im Gegensate gegen die seit dem 13. Jahrhundert aufgefommene formula indicativa, gemäß dem bon den Waldenfern fehr herborgehobenen Grundsate, daß Gott allein die Sünden vergibt (Steph. 88. lib. sent. 290). Grunde lag aber der Grundfat, daß sie, weil mahre Rachfolger der Apostel, und in apostolischer Beise lebend, allein die Bollmacht hatten, die Absolution zu ertheilen. (Steph. 88. Poonet. 1779. Disputatio 1756). Das murde bisweilen dahin gemil= bert, daß katholische Beiftliche, sofern fie nach apostolischer Weife leben, auch die Absolution ertheilen konnen, oder dahin, daß fie, die waldenfer perfecti, eine größere Macht haben, bon ben Gunden zu absolviren, als die Priefter, welche Macht ihnen durch den treuen Sohenpriefter (Chriftus) verliehen worden fen (rom. Bald. 277). Die Abfolution wurde nicht ertheilt ohne Auflegung von fatisfaktorischen Werken und Uebungen, welche poenitentia sie melioramentum nannten (lib. sent. 263. in den waldensischen Schriften meiament); fie wurden übrigens, nach alterer Lehrform, g. B. bes Theodulf bon Orleans in einem Schreiben an die Briefter feiner Diocefe vom 3. 797 (f. Steit, das römische Buffakrament S. 128), in Form eines Rathes (consilium) auferlegt (lib. sent. 290), und bestanden besonders in Gebeten, wozu aber Fasten und Almofen (ib. f. 264. lib. sent. 241) hinzu tamen, auf welches beides die Waldenser großen Werth fetten. Bas die auferlegten Gebete betrifft, fo mar es faft ausschliefilich das U. B. Es mußte 80 : bis 100mal wiederholt werden (lib. sent. 355) oder fo oft der Betende nur konnte (rom. Bald. 280) oder bis er bom Schlafe überfallen murbe (ibid. 278). Aber auch in diefer Hinsicht findet man divergirende Angaben. Nach Steph. 88. und Manus Rap. 10. lehrten fie nämlich, daß es nicht nöthig fen, einem Menfchen gu beichten, daß die Beichte vor Gott genuge, daß die außerlichen Bonitenzwerte jum Beile nicht nöthig segen, daß die cordis contritio es eigentlich fen, welche die Gundenvergebung bewirke, daß Gott bor der Beichte, durch die contritio cordis ohne Dienst des Priefters die Schuld erlaffe und die Seele innerlich bon bem Schmute ber Sunde reinige. In der Wirklichkeit scheinen aber biefe geläuterten, gegen die romifche Disciplin gerichteten Grundfate nicht Stand gehalten zu haben. Es wird übrigens nicht gefagt, daß bie genannten Beichtiger fich ausschlieglich an folde wendeten, Die ichon der Gette affiliert waren. Was wir oben angeführt, zeugt für das Gegentheil. Sie wendeten fich an die Stillen im Lande, an diejenigen, von benen fie am eheften Buftimmung gu erhalten hofften. Es wurde ihnen daher besonders vorgeworfen (von Billichdorf Rap. 10), daß fie nicht auf Bekehrung ber Gunber ausgingen. In ihren Ansprachen hoben fie bervor und betonten ftart, daß es nur zwei Bege gebe, den einen, der in den Simmel, ben anderen, ber in die Bolle fuhre; fie beriefen fich dabei auf Pred. 11, 3 .: "wie der Baum fällt, fo liegt er", und fo kamen fie dahin, die Lehre bom Fegefeuer und

Alles, was damit zusammenhing, aufzugeben und zu lehren, daß in diesem Leben allein Roum fen für die Buge, daß in diesem Leben eine Reinigung (purgatorium) bon ber Sunde borgenommen werden muffe. Ginige Schriftsteller, Manus, Bernhard, Beter bon Baux = Cernay und felbft Rainerius, wiffen zwar noch nichts babon, baf die Walbenfer bas Fegefeuer aufgegeben, wohl aber Stephanus 88, ber codex Claromont. ber Summa des Rainerius 56. Poonet 1779. Pseudorainerius c. V. Pillichdorf c. 14. lib. sent. 201. Sie lehrten, das Fegfeuer beftehe in den Prufungen und Leiden biefes Lebens, faßten, nach Moneta IV. c. 9. §. 2. den Tag des herrn 1 Kor. 3, 12. als dies praesentis tribulationis auf, barin übereinstimmend mit Gregor M., ber dialog. IV, 39. lehrt, daß bie Stelle 1 Kor. 3, 12-15. vom "igne tribulationis in hac nobis vita apposito" verftanden werden konne, und diese Art der Auffassung eigentlich als die richtigere anzufeben scheint. Mit jener Läugnung des Fegefeuers mar auch die Verwerfung der Giltigkeit und Birkung der Gebete, Meffen und Almofen für die Todten verbunden (f. die obige Anführung). — Un jene mit methodistischer Scharfe vorgetragene Lehre von den zwei Wegen, worauf die Menschen wandeln, schloffen fich Ermahnungen zur Ausübung der driftlichen Tugenden und jum Fliehen der Lafter an, wie denn Poonet 1782 fagt: tunc haereticus incipit — multa docere de castitate et humilitate et aliis virtutibus et cavendis vitiis, et verba Christi et apostolorum et aliorum sanctorum proponere. Sie drangen also auf Beiligung des Lebens, und zwar mit rigoristischer Strenge. Derfelbe Rigorismus führte fie dahin, die buchstäbliche Befolgung gewiffer ebangelischer Bebote einzuschärfen. Go verboten fie unbedingt alles Gibichwören; fie beschränkten freilich bald dieg Berbot auf die perfecti, indem fie den credentes erlaubten, timore mortis ju fchwören (Stebh.); fie bestritten mit Berufung auf bas Wort: richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, - das Recht der Obrigkeit, die Uebelthater zu todten; ja fie fahen fogar jegliche Lüge als eine Todfunde an (Alan. lib, II. c. 15. 20. 23. Beter v. Baur. Cernag c. 2. Rainerius 1775. Steph. 88. lib. sent. 207. 263). So beftritten fie das Recht, die bon der Kirche Abweichenden zu bestrafen, indem fie fagten, bie Rirche fen berufen, Berfolgung zu erleiben, nicht aber felbst zu verfolgen. Chriftus und feine Apostel hatten Niemanden verfolgt, feben vielmehr verfolgt worden. G. Moneta 508\*). Daher fie lehrten, daß Alle, die in Chrifto fromm leben wollen, Berfol= gung erleiden muffen (Ebrard c. 25), und daraus leiteten fie die Berfolgungen ab, die fie zu leiden hatten. Sie lehrten, daß wenn ein guter Mensch leide, fo leide Chriftus in ihm: quum bonus homo martyrium patitur, illa est vera passio Christi (Stephanus 87). Sie hielten auch den Gläubigen bor, wie biel die Beiligen gelitten hätten (quanta sancti sunt passi), um fie jum geduldigen Tragen des Leidens ju ermuntern. Die Beiligen stellten fie also als Muster der Rachahmung auf, nicht aber ale Fürbitter. Sie bestritten die herrschende Beiligenverehrung mit folgenden Gaten: daß Gott allein anzubeten fen (Steph. 89), (wobei fie gang richtig die gewöhnliche Unrufung und Berehrung der Beiligen als fattische adoratio betrachteten), daß die Beiligen im himmel unfere Bebete nicht horen, daß fie nicht für une beten (Dvonet 1780. 83. Index errorum 307). Ihre Berehrung der Beiligen hing mit ihrer Hochschätzung der freiwilligen Armuth und Birginitat gusammen, nicht als ob fie Allen die Befolgung Diefer ebangelischen Rathichlage zur Pflicht gemacht hatten, aber Diejenigen, welche ihr Bermögen nicht hingaben, follten doch bereit fegn, Almofen ju geben, und befonders für der Prediger leibliche Bedürfniffe forgen. Bas das Berhaltniß ju den Gaframenten betrifft, fo ift es zuvörderst gewiß, daß die Baldenser ihre Rinder von ben fatholischen

<sup>\*)</sup> Darin folgten sie einer altkatholischen Tradition, die wenigstens von Todesstrafen der Ketzer nichts wissen wollte. So sprachen sich aus Gregor VII., Bazon, Bischof von Littich, † 1048 (f. d. Art.), die heilige Hilbegard (f. d. Art.), Bernhard von Clairvaux u. A. Die Berbrennung der Ketzer ging von der Bolkswuth aus. Im Jahre 1144 gelang es den Geistlichen von Littich, einen Katharer vom Flammentode zu retten. S. Schmidt, histoire des Cathares ou Albigeois II, 219.

Brieftern taufen liegen. Bei ber Aufnahme in Die Gette ift nirgende bie Rebe bon einer Taufe. Singegen muffen fie zur Zeit der Reformation durch Unabaptiften beunruhigt worden fenn, wie es benn auch unter den bohmischen Brubern wiedertauferisch Gefinnte gab. Daher Bucer in feiner Antwort an G. Morel im 3. 1530 es für nothig erachtet hat, eine lange Erörterung über bie Taufe behufs der Abweifung der Biedertaufe zu geben. Auf ber anderen Seite berichtet Rainer bon ben lombardifchen Armen, sie hatten gelehrt, quod infantes salvantur sine baptismo; das mag fich barauf beziehen, daß fie die Lehre von der Erbfunde nicht fo entwickelt fich angeeignet hatten, wie es in der katholischen Rirche der Fall war, wovon wir eine Andeutung barin haben, daß G. Morel Defolampad über die Ratur der Erbfünde befragte. Jener Sat tonnte auch baher entstehen, daß die Waldenfer auf dergleichen Gebrauche überhaupt nicht den überwiegenden Werth fetten, wie die Ratholiten es thaten; wenn es ihnen manchmal schwer wurde, die Taufe ihrer Kinder vollziehen zu laffen, wenn so manche Rinder ungetauft ftarben, fo mochten die Brediger auf jene Beife die trauernden Eltern troften. Was das Abendmahl betrifft, fo geht fcon aus dem früher Ungeführten her= por, daß die Brediger ihre Beichtlinder nicht davon abhielten, das Abendmahl in der tatholischen Kirche zu genießen, daß sie mithin ihnen das Abendmahl nicht felbst reichten. Allerdings geschah es seit ihrer Ercommunitation hin und wieder, daher die oben angeführten katholischen Armen bei ihrer Aussöhnung mit der Rirche es aussprachen, daß bie Schlechtigkeit des Beiftlichen dem Sakramente nicht schabe, daß nur ein rite ordinirter Briefter ben Leib Chrifti bereiten konne, daß, wenn unter ihnen außerhalb ber Rirche das Abendmahl gefeiert wurde, es nicht geschen seh causa praesumptionis (Innoc. III. ep. XIII, 94). Nach Beter von Baux-Cernan geschach es in necessitate. In der erften Salfte bes 13. Jahrhunderts muß es nach Stephan de Borbone noch hin und wieder borgekommen febn. Eigenthümlich ift es, mas darüber der Cod. Cadom. ber Summa des Rainerius berichtet (vergl. Diedhoff S. 227). Aber fpater vermifchen fich alle Spuren eigener Bermaltung des heiligen Abendmahles, mit der einzigen bon G. Morel angeführten Ausnahme, daß den Beiftlichen bei ihrer Aufnahme in ben geiftlichen Stand bas Abendmahl gereicht werbe. Sie muffen auch bis zu ihrer Berbindung mit den hufsitischen Setten die tatholische Bandlung der Elemente des Abendmahls angenommen haben, aber mit bestimmter Modification, nämlich nach Pfeudorainerius fo, daß der ichlechte Briefter den Leib Chrifti nicht bereiten konne, und daß die Bandlung erfolge nicht in der hand des unwürdig Bereitenden, sondern im Munde bes wurdig Geniegenden. Dbichon jene Anführung junachft beutsche Balbenser betreffen mag, so ift es doch mahrscheinlich, daß fie eben jo von den romanischen Balbensern gilt; benn nur fo erklärt fich, warum fie überhaupt noch das Abendmahl in der tatholischen Rirche empfingen. Als etwas Bereinzeltes betrachten wir die Notig bei Stephanus, daß einige Balbenfer fich zu der tropischen Erklärung ber Einsetzungeworte befannten \*); immerhin verdient die Sache Beachtung in Beziehung auf die späteren taboritischen Ginwirkungen.

So wie, nach der richtigen Bemerkung von Dieckhoff S. 213, die Confequenz des waldensischen Sages (von der freien Predigt des Evangeliums) weiter reichte als die nächste Intention der waldensischen Prädikanten, so läßt sich dasselbe überhaupt von dem bewegenden Principe ihres Lebens, sofern sie auf die Schrift zurückgingen, ausssagen. Daher sie zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten auch mehr oder weniger vom katholischen Sauerteige aufgaben. Sie stecken, wie wir gesehen haben, was die Heilslehre betrifft, noch ziemlich tief im Ratholicismus; und auch da, wo sie von diesem oder jenem katholischen Mißbrauch sich losmachen, haben sie durchaus nicht

<sup>&</sup>quot;) Corpus Christi et sanguinem non credunt vere esse sed tantum panem benedictum, quia in figura quadam dicitur corpus Christi, sicut dicitur, petra autem erat Christus et simile.

immer die ihm entgegengesetzte ebangelische Wahrheit erkannt. So erklärt sich auch, daß einige als katholische Arme in die katholische Kirche zurücktraten. Weil aber in ihnen etwas entschieden Antirömisches war, so läßt sich von vorn herein vermuthen, daß

fie auch mit anderen Sekten in Berbindung traten.

Dieß ift ein Buntt, der eine nahere Betrachtung erheischt. Salten wir une an gewiffe Berichte, fo tommt es fo heraus, als ob die Waldenfer fich ju allen anderen Setten in Begenfat geftellt hatten. Bon ben vielen Getten, welche ju Anfange des 13. Jahrhunderts, nach Stephanus, in Mailand ihr Wefen hatten, verdammten bie Walbenfer geradezu Alle. Wie fehr fie den Ratharern fich entgegenstellten, das haben wir ichon gefehen. Der beutiche Billichdorf hebt auch biefes Oppositionsberhaltniß gegen bie anderen Setten heraus. In der That mußten fie fich bon allen anderen diffentirenden Parteien abgestoßen fühlen, weil biefe in ihrer Opposition gegen die katholische Rirche ihnen vielzu weit zu gehen ichienen, und bas erklärt auch, warum fie ihre eigene Opposition in gewiffe Grangen einschloffen, über die fie felten hinausgingen. Indeffen mar es nicht anders möglich, als baß fie fich ba und dort auch ju anderen Settenfreisen hingezogen fühlten. Stebhanus berichtet, daß fie nach ihrer Ercommunifation in der Provence und in der Lombardei fich mit anderen Häretifern vermischten. Er berichtet weiter (88) gewiffe Ausfagen ber Balbenfer in Lyon um's 3. 1230, die mit den Grundfagen der Bruder und Schwestern bes freien Beiftes auf merkwürdige Beife übereinstimmen. Die Sache ift an fich felbst höchst auffallend, da in ben fonstigen Grundfaten ber Walbenfer nichts lag, mas ben Uebergang ju folden pantheiftischen Borftellungen angebahnt hatte. Indeffen fonnte Stephanus bon der Sache genau unterrichtet fenn: er wohnte damals in Lyon und beruft fich auf bas Zeugnig ber Baupter. So ift alfo anzunehmen, baf einige Waldenfer wieder nach Lyon gekommen — was an fich fehr wohl möglich ift und sich zu den genannten Irrthumern fortreißen ließen, doch ohne die daraus gefolgerten unfittlichen Grundfate anzunehmen. Merkwürdigerweife finden fich noch fpater, ja bis jur Mitte bes 16. Jahrhunderts Spuren davon, daß die Brüber und Schwestern bes freien Beiftes in einiger Berührung mit ben Waldenfern geblieben feben (f. Gieseler, R. Seich. II, 2. S. 645 der 4. Aufl.). Nicht minder beachtenswerth ift die Ericheinung, daß die Waldenser in manchen Punkten der Organisation, der Disciplin und in einigen sittlichen Grundfägen mit den Ratharern, von denen fie in Sinficht des Dogma's fich fo ftreng schieden und die fie im Allgemeinen fo grundlich verabscheuten und von fich fliegen, übereinstimmten. - Auch die Ratharer gingen auf die Schrift gurud, berbreiteten fie in ber Boltssprache, regten die Leute jum Lefen derfelben an. Die Idee ber evangelischen Bolltommenheit und apostolischen Rachfolge haben fie eben fo lebhaft ergriffen, wie die Baldenfer. Gie ftellten fich demnach in daffelbe Berhaltnig ber Dpposition gegen die romische Rirche. Die Armuth und Chelosigkeit waren bei ihnen noch mehr in Ehren als bei den Waldenfern. Sie find auch die guten Menschen, bons hommes, xar' & Eoxyp, und das Bolf kennt fie unter diesem Namen. Das Fegefeuer und die Fürbitte der Todten verwarfen fie bon demfelben Gefichtspunkte wie die Baldenfer ausgehend und mit denfelben Schriftworten (Bredig. 11, 3): "auf welche Seite der Baum fallt, da bleibt er liegen". Bei den Katharern treten die Bollfommenen noch bedeutsamer herbor ale bei ben Balbenfern. Gie fennen nur drei hierarchische Grade, Bifchof, Priefter und Diaton. Sie haben die Unterscheidung bes filius major und minor. Go wie es bei den Waldenfern auch Frauen gab, die nach den ebangelifden Rathichlagen lebten, wie wir feben werden, fo gab es auch bei ben Ratharern bollfommene Frauen. Das absolute Berbot des Schwörens, des Menschentödtens, die Bermerfung bes jus gladii ber Dbrigfeit, ber Sat, daß jede Linge Todfunde fen, find auch Theile ihrer Sittenlehre. Der Sat, daß Gott allein die Sunde vergebe, ift bei den Ratharern in Ehren. Da wir nun bestimmt wiffen, daß fie bor den Balbenfern aufgetreten find, fo icheint es ausgemacht, daß biefe von jenen Einiges angenommen haben, doch ohne fich beren eigenthumliche Brrthumer und entsprechende Ascetif angueignen\*). Trafen sie doch überall, zumal in Sübfrankreich, mit den Katharern zusammen; sie theilten ihre Schickale, wurden in dieselben Berfolgungen verwickelt. Da
die Katharer ihre gröbsten Häresteen nur als esoterische Lehre behandelt zu haben scheinen,
so tonnten die oredentes derselben um so eher den Waldensern sich nähern und mit
ihnen verwechselt werden. Daß beide Parteien in denselben Familien zusammentrasen,
davon haben wir aus dem Jahre 1207 ein frappantes Beispiel. Die Gemahlin und
eine Schwester des Grasen von Foix, auf dessen Schlosse in Pamiers damals ein Religionsgespräch abgehalten wurde, waren Waldenserinnen, indeß die zweite Schwester
des Grasen zu den Katharern gehörte. In Südfrankreich wurden die Waldenser eine
Zeit lang von den Katharern überslügelt, und erst seit der sast gänzlichen Bertilgung
derselben im 14. Jahrhundert konnten die Waldenser in Südfrankreich, besonders in
der Provence, Kortschritte bedeutender Art machen.

Dief leitet über zu der Ausbreitung der Baldenfer. hier kommt zunächst in Betracht ihre Unsiedlung auf den westlichen und öftlichen Abhängen und Thälern der cottiichen Alpen in der Provence, Dauphine, Biemont. Aus dem Jahre 1198 haben wir das erfte Zeugnig, daß fie in der Diocefe Turin ihre Meinungen auszustreuen begannen. Jakob, Bifchof bon Turin, erhielt in jenem Jahre bon Dtto IV. ein Defret, wodurch er ermächtigt wurde, die Waldenser, qui in Taurinensi dioecesi zizania seminant, auszutreiben (Monast. I, 150, nach den monumenta patriae auf Befehl Rarl Albert's herausgegeben III, 488). Es hatten fich also damals die ersten Baldenfer in diefer Diocese gezeigt; die Dertlichkeit ift gang unbestimmt gelaffen, fo daß wir gar feine Bewigheit haben, daß die genannten Balbenfer in den nachher fo ge= nannten Balbenferthälern ihre Lehre auszubreiten gefucht haben. Sie konnen eben fo gut in anderen Begenden der weitläufigen Turiner Diocese ihr Wefen getrieben haben. Sind fie aus Frankreich gekommen, fo mogen fie in den an das Dauphiné anstoßenden Thälern ihre Lehre ausgebreitet haben, fo weit fie nämlich damals bewohnt und bewohnbar waren. Sind fie aus Mailand gekommen, fo ift eher an eine andere Dertlichfeit zu benten. Ginige Decennien fpater finden fich Spuren von Baldenfern in Bignerol, einer an der Granze ber jetigen Balbenferthaler gelegenen Stadt. 3m 3. 1220 legte ber Graf Thomas bon Sabohen und ber Magistrat bon Pignerol eine Beldbuffe denjenigen auf, welche einen Baldenfer ober eine Baldenferin beherbergen wurden. 3m 3. 1297 wurden bie Waldenfer im jetigen Waldenferthale bon Berofa verfolgt. 3m 3. 1312 murde ein Balbenfer in denfelben Begenden verbrannt. Bis jum Jahre 1312 hatten fie fich in den Thalern von Luferna und Perofa dermagen bermehrt, daß ihre Berfammlungen per modum capituli oft 500 Mitglieder gahlten; wahrscheinlich eine Urt von Synoden, an welchen auch Laien Theil nahmen. Diefelben waren aber mit Ratharern bermifcht, verbunden gegen den gemeinsamen Feind, wie fie denn damals fich gegen den Inquifitor Albert erhoben und den Pfarrer von Angrogne tödteten. (S. Raynald. ad a. 1332 N. 21.). Im J. 1376 haben fie einen Inquifitor getöbtet und es wurden feine Mörder verfolgt. (Rach Krone, Fra Dolcino S. 22 und Auszügen aus dem Turiner Archive und dem liber statutorum bon Bignerol). Im 3. 1403 befuchte ber berühmte Prediger Bincentius Ferrerius die Baldenfer in der Lombardei, im Montferrat, in der Diocese Turin, besonders im Thale von Angrogne, wo er scholae Waldensium distinctae, eine Urt von Gemeinden vorfand. Es waren namlich bie Ginwohner diefer abgelegenen Begenden von der tatholischen Beiftlichkeit auffallend ber= nachläffigt; feit 30 Jahren waren fie nur burch malbenfifche Brediger befucht worden, bie zweimal des Jahres aus Apulien zu ihnen zu tommen pflegten. Das fieht beinahe wie eine Rriegelift ber Waldenfer aus, wodurch fie ihre Prediger bor Berfolgung

<sup>\*)</sup> Hahn II, 298 irrt sich, wenn er auf Grund ber Darstellung bes Pvonet von vermischten Balbensern spricht, b. h. von solchen, welche sich mit ben Manichäern vermischt hätten. — Hahn irrt sich, wenn er bie pauperes de Lugduno gerabezu als manichäische Fraktion ber gallischen Balbenser ansieht, II, 354.

gu fchützen fuchten. Biele berfelben führte Bincentius in ben Schoof ber fatholifchen Rirche zurud (f. Raynaldus ad a. 1403 N. 24). Doch das betraf nur die Baldenfer des Thales von Angrogue. Die treu gebliebenen wurden im Jahre 1475 auf Befehl der Herzogin Jolanta von Savohen heftig verfolgt und einige Jahre später auf Befehl Innocens VIII. durch den Legaten Albert de Capitaneis an der Spite bon 10,000 Mann befriegt, gegen welche die Waldenfer fich tapfer wehrten, bis Bergog Philipp VII. ihre Privilegien erneuerte und fie feines Schutes versicherte. Aber noch im Jahre 1500 verfolgte die Marquifin von Saluggo ihre malbenfifchen Unterthanen. Bon den Balbenfern auf den weftlichen Abhangen der cottischen Alpen, in Dauphine und Provence, wohin fie theils aus Lyon und den westlich gelegenen Ge= genden, theils aus Biemont kamen, haben wir die erfte Nachricht aus bem Jahre 1335, wo Benedift XII. die Bischöfe von Balence und Bienne auffordert, die Ueberbleibsel jenes Uebels auszurotten (Raynaldus ad a. 1335 N. 63); es war nämlich borber in Sudfrankreich eine furchtbare razzia gegen die Walbenser und Katharer unternommen worden. 3m 3. 1360 tamen, nach der lugubris narratio des Camerarius, eine Menge Waldenfer aus Biemont nach der Provence und fiedelten fich in Cabrieres, Merindol und den benachbarten Orten an; fie erhielten das Land zur Urbarmachung. 3m 3. 1373 verschafften die bischöflichen Officialen fogar die Befreiuung der durch die Inquifitoren gefänglich eingezogenen Walbenfer; auch ber Abel ber Daubline fcutte bie Baretifer; im 3. 1375 flagt Gregor XI. fehr bitter über bas Wachsen ber Reterei und fordert die Erzbischöfe von Bienne, Arles, Tarantaife und Embrun zum Ginschreiten auf (Rayn, ad a. 1375 N. 26). Eine neue Berfolgung hotte Statt 1380, wobei viele Waldenfer und andere Baretifer aus den Thalern Bute, Argentiere und Fraiffiniere theils in Grenoble, theils in Embrun verbrannt murden. Bon diefer Zeit an icheint die Berfolgung bis 1460 aufgehört zu haben. In diefen Jahren wuthete der Frangistaner Borelli gegen die Waldenfer. Später wendeten fich die Bewohner der Thaler Lopse, Fraissinere und Argentiere an Ludwig XII., der fie, da fie sich äußerlich zur tatholischen Kirche hielten, in feinen Schut nahm burch ein Ebift bom 18. Mai 1478 (Hahn II, 725). Insbesondere verordnete er, daß nur derjenige als Säretiker erklärt werden durfe, der hartnädig antitatholifche Gate festhalte. Dadurch fand der Erzbischof bon Embrun denn doch Unlag, gegen diese und jene einzuschreiten (worüber bergl. rom. Wald. 277-283). Der neue Erzbischof scheint 1497 die Absicht gehabt zu haben, der Sache eine größere Ausdehnung zu geben. Er excommunicirte fämmtliche Einwohner des Thales Fraiffiniere, verweigerte ihnen alle Sakramente, nahm aus den Rirchen die Rleinodien hinweg, stellte fie also unter eine Art von Interdikt, - bis fie fich von dem Berdacht der Reterei rein gewaschen hätten. Sie wendeten fich an ben Rönig, und die Folge davon mar, daß apostolische Commissare mit königlicher Bollmacht in's Land geschickt wurden, welche nach einigen mit den Ginwohnern angestellten Berhören fie absolvirten. Ludwig XII. bestätigte 1502 diese Entscheidung, und Alexander VI., dem es darum zu thun war, seinem Sohne den Titel eines Herzogs von Balentinois, wozu Fraiffiniere gehorte, zu verschaffen, gab auch feine Sanktion (f. rom. Balb. 283-285). Ueber ben religiös = fittlichen Buftand, die Ginrichtungen und die religiöfen Uebergeugungen diefer Walbenfer erhalten wir ausführlichen Bericht theils aus den angeführten Berhören, theils und hauptfächlich aus den im 3. 1530 mit den Reformatoren gepflogenen Unterhandlungen.

Allein weit entfernt, daß die Waldenser sich auf die bisher genannten Gegenden beschränkten, ihre Gemeinschaft dehnte ihre Berzweigungen weithin aus. Da in Folge der Unterdrückung, die sie in der Lombardei und in Südfrankreich zu bestehen hatten, ihre Anhäufung bis zum Ansang des 14. Jahrhunderts auf den Abhängen der cottischen Alpen, in den Diöcesen von Embrun und Turin sehr groß wurde (nach einer nicht genau verbürgten Nachricht stieg ihre Zahl bis auf 50,000. Monastier I, 163), so dachten sie an Auswanderung. Sie warfen ihre Augen auf das Königreich Neapel,

schickten einige der Ihrigen dahin, um das Land zu erforschen; diese brachten die besten Erkundigungen zurück, betreffend die Fruchtbarkeit des Landes und die günstigen Bedingungen, unter welchen die Landesherren sie aufnehmen wollten. So ergriffen denn eine Menge Waldenser den Wanderstab. Sie gründeten in Calabrien, in der Nähe von Montalto, das Borgo d'Oltramontani, die Flecken St. Sixt, Argentina, La Nocca, Baccarisso, endlich Guardia. Im Iahre 1400 geschah eine neue Auswanderung nach Sübitalien, und zwar nach Apulien, wo sie die Flecken Monlione, Montanato, Faito, La Cella und La Motta gründeten. Außerdem hatten die Waldenserprediger Häuser in Florenz, Genua, Benedig. So erzählen die waldensischen Geschichtschreiber nach der Sage ihres Bolkes. Wahrscheinlich ist Einiges davon zu streichen. Die Thatsache selbst, daß in jenen Gegenden Süditaliens mehrere waldensische Niederlassungen gegründet worden, steht fest. Aber höchst unwahrscheinlich ist es, daß sie alle von den cottischen Alben hersamen; sondern es waren zum Theil Eingeborene, die sich heimlich um Waldenserbrediger sammelten. Nur so erklärt es sich, daß sie, sonst überall versolgt, die

über die Mitte des 16. Jahrhunderts feine Berfolgung zu erdulden hatten.

Weiterhin finden wir ichon 1230 Walbenfer in Strafburg in eigenthumlicher Bermischung mit ben Brudern bes freien Beiftes (f. Schmidt in Ilgen's Zeitschrift 1840. III, 54). Indeffen konnte dieß auf ungenauen Berichten ober geradezu unwahren Aussagen beruhen. Bei den Winkelern in Stragburg gegen Ende des 14. Jahr= hunderts erinnert Manches an Waldenfer; doch f. den Art. nebst den darin angeführten Quellen. Entschieden nichtwalbenfisch find Die Gottesfreunde (f. b. Art.)\*). Bu Ende des 14. Jahrh. zeigten fich auch Waldenfer in der Schweiz. 3m 3. 1399 wurden über 130 Berfonen als Walbenfer, Manner und Frauen, Angefehene, Reiche und Arme, in Bern entdedt. Sobald man anfing, gegen fie einzuschreiten, fiel ihr Lehrer ab, theilte ben Inquisitoren bie Lehrsätze ber Sette mit, worauf Alle abschworen und mit einer schweren Geldbuffe babonkamen. Bu berfelben Zeit wurden in Freiburg 53 Walbenfer entdedt, welche ebenfalls alsobald fich zur Abschwörung entschloffen und darauf für unschuldig erklärt murden. Die Regierung von Bern erließ 1400 "des Unglaubens der Sette Waldenfium, des daherigen großen Rummers willen im berfloffenen Jahr", eine jährlich am Tage ber Gemeindewahlen auf den Rangeln zu lefende Berordnung, laut welcher Ungläubige nie wieder zu Ehren noch zu Aemtern gelangen, nie über Andere urtheilen noch zeugen durfen. Es scheint allerdings, daß diefe Leute Balbenfer waren, d. h. Freiburger und Berner Burger und Ginwohner, Die malbenfifche Lehren angenommen hatten. In der That bemerken wir in ihnen die Eigenthumlichkeit ber walbenfifden Sette: es find Leute, welche einige Gebrechen ber romifchen Rirche erfennen und befämpfen, boch die Grundlage des driftlichen Glaubens völlig unangetaftet laffen, fo fehr man fie auch mit dem Namen "Ungläubige" brandmarkt. Gegenüber der römischen Rirche nehmen fie durchaus nicht in allen Dingen eine Oppositioneftellung ein; fie bermerfen gwar manches Ratholische, darin übereinstimmend mit den Baldensern, wie wir fie bisher tennen gelernt haben, aber ber tiefere Einblid in die Irrthumer ber fatholischen Seilslehre mar ihnen nicht gegeben. 3hr Bonitenzwesen hat einen entichieden tatholifirenden Unftrich. Gie icheinen die romifche Rirche reformiren ju wollen. ohne fich beutlich bewußt zu fenn, wie weit die beabsichtigte Reformation reichen folle. und besonders, ohne fich gehörige Rechenschaft über den Ausgangspunft einer folden Reformation zu geben. Dabei bermißt man in den ihnen ichuld gegebenen Lehrfagen die altwaldenfischen Grundfage von der Armuth , Reuschheit, bom Behorfam gegen Gott. Es fällt auch auf, daß die beil. Schrift und ihre Autorität mit feinem Borte Erwähnung findet. Es ift überhaupt auch in diefen schweizerischen Waldenfern etwas

<sup>\*)</sup> Schmibt, ber in ber Beilage zu seiner Schrift fiber Tauler bie Bermuthung aufgestellt hatte, baß ein Theil ber Gottesfreunde als Waldenser anzusehen seinen, vertritt sie nicht mehr in dem genannten Artikel. In der That erinnert in den Gottesfreunden, namentlich in Nikolaus von Basel, nichts an den christich nüchternen Geist der Waldenser.

Unfertiges, Unentschiedenes, nicht Abgeschlossenes, worans ihre so schnell und leicht ersfolgende Abschwörung sich erklären läßt, so wie sie denn von sich aus die Gemeinschaft mit der bestehenden Kirche keineswegs aufgegeben hatten. — Was die Quellen betrifft, so sind sie im Artikel "Schweiz", Bd. XIV. S. 103. Anmerkung, angegeben worden.

Die Walbenfer berbreiteten fich aber noch weiter hinaus in Ländern beutscher Bunge. Konrad von Marburg (f. d. Art.), als vom Pabst ernannter Generalinquisitor (1231—1233), muß auch Waldenfer verfolgt haben; wo? ift nicht gefagt; der Erzbischof von Mainz in feinem Berichte an den Pabst über das entsetzliche Berfahren biefes unfinnigen Butherichs (im Jahre 1233) fagt nur: M. Conradus contra Pauperum Lugdunensium astutias zelo fidei armatus (f. Giefeler a. angef. D. S. 597). Die Beschuldigung der astutiae bezieht sich auf die uns bekannte Theilnahme der Walbenfer am fatholischen Gottesbienfte, wodurch fie fich den Berfolgungen gu entziehen fuchten. Um das Jahr 1265 find fie in der Begend bon Regensburg (f. Biefeler a. angef. D. S. 641). Sodann muffen fie im 13. Jahrhundert in der Diocefe bon Baffau Bereine gehabt haben; barauf beziehen fich die Angaben in der bon Gretfer edirten Summa des Rainerius (f. Gieseler commentatio p. 18. 19). In einigen Studen tritt in dem, mas der Fortsetzer der Rainer'ichen Summa von diefen Baldenfern fagt, die Opposition gegen die tatholische Kirche icharfer herbor ale in den bieherigen Berichten, obwohl vieles Altwaldensische darin fichtbar ift, fo dag diese deutschen Balbenfer nur als ein weiter borgerudter Zweig der alten romanischen Balbenfer erfcheinen. Sie verwarfen ben Zehnten, die Moncheregeln ale pharifaifche Ueberlieferungen, die Rindertaufe, den Exorcismus, bas Saframent ber Confirmation; fie communicirten täglich und lehrten, es fonne der Leib des herrn auf einem gewöhnlichen Tifche bereitet werden; denn fie nahmen die Transsubstantiation an, lehrten aber, daß ein Priefter, ber in Tobfunde lebe, ben Leib des Berrn nicht bereiten konne, und bag, wie bevorwortet, die Wandlung nicht geschehe in der Sand des unwürdig Bereitenden, fondern im Munde des würdig Beniegenden. Sie berwarfen die Meffe, worunter wohl das Megopfer verftanden wird. Wenn es heißt, daß fie das Sakrament der Che berwarfen, insofern fie fagten (mit Justin Dt. 1. Apologie c. 37. und dem Buche Tobia), daß die Chegatten eine Todfunde begehen, wenn fie ohne Soffnung auf Nachkommenichaft den Beischlaf vollziehen, so scheint das eine arge Berdrehung ihrer Ansicht zu fenn, - was auch daraus erhellt, daß fie lehrten, die römische Kirche sen in Brrthum gerathen, indem fie den Beiftlichen die Ehe verboten (darin gibt fich eine wefentliche Abweichung von den romanischen Waldensern fund). - Gie hielten Alles für Fabeln, was nicht durch den Text der Bibel bewiesen wird. Sie wußten das Neue Teftament auswendig, eben fo einen großen Theil des Alten in der Boltsfprache. Gie bermarfen die Defretalen und Defreta und die Aussprüche der Beiligen auch darin berschieden bon den romanischen Walbensern. Daher fällt nun nicht auf, daß ihnen die Berwerfung aller Beiligenverehrung und Alles beffen, mas dahin gehört, ber Ranonisation, der Bigilien der Beiligen, der Legenden und Wunder und Reliquien vorgeworfen wird, eben fo bie Bermerfung des Rreuzes und des Befreugens, aller Gebräuche der Rirche, welche fie nicht in den Evangelien lafen, des Festes der Lichter, der Anbetung des Rreuzes am Charfreitag u. f. w. Allein es wird ihnen fogar die Berwerfung bes Ofterfestes und anderer Fefte jugefdrieben, indem fie fagten, daß ein Tag wie der andere fen. berlachten die Rirchengebäude und nannten fie "Steinhaus", wollten auch nichts wiffen bom Rirchenschmude. Sie lehrten, alle Gunde fen Todfunde, feine fen an fich läglich .-Die bohmischen Unruhen waren fehr geeignet, allerlei Diffentirende in bas Land zu loden und ihren Lehren in der herrschenden Gahrung der Gemuther Eingang zu verschaffen. Schon im Januar 1418 fprach fich die Universität von Prag mit Bedauern barüber aus, daß nach vielfältigen Berüchten verschiedene Geftirer in bas Land gefommen und Berftorung des Glaubens lehrten, es gebe fein Fegefeuer, man muffe für die Todten nicht beten. Gine etwas fpater berfagte Chronit nennt besonders die Balbenfer, bie

zuerst im Berborgenen ihre Irrthümer ausgestreut und balb darauf offener hervorgestreten und die Anderen (die Taboriten) zu sich herüber gelockt hätten (f. Gieseler, Kirschengesch. II, 4. 432). So erkannten denn auch die böhmischen Brüder, daß sie, was sie Gutes bei den Waldensern fanden, von ihnen entlehnt und in ihre Kirchen vers

pflanzt hätten (rom. Bald. 290).

hiermit find wir bei einem wichtigen Bendepuntte ber Beschichte ber Balbenfer angelangt, bei ihren Beziehungen ju den bohmischen Brudern. Ueber die genannten malbenfifch Gefinnten in Bohmen erfahren wir weiter nichts; fie fcheinen fich mit den Briidern völlig verschmolzen zu haben. Diese famen aber boch noch mit Balbenfern in Berührung, fo befonders um das 3. 1467 mit einer an der öfterreichischen Granze gelegenen Balbenfergemeinde, an die fie, auf die Runde von ihrer Exiftens, zwei von den Ihrigen abordneten, behufs einer einzuleitenden Berbindung. Sie fanden bei diesen Baldenfern diefelben Accommodationen, die diefe fich, wie wir gesehen, überall erlaubten. Dbwohl nun die Bruder ihren Tadel darüber ohne Rudhalt aussprachen, daß fie im Biderspruche mit ihrer reineren Ueberzeugung an den fatholischen Saframenten Theil nahmen, fo wollten fie doch, da die Baldenfer bekannten, daß fie an Befferung in diefer Sinficht bachten, mit benfelben eine Berbindung eingehen. Allein die den Baldenfern befreundeten fatholischen Briefter erfuhren die Sache, hielten den Waldenfern die Befahr einer folden Berbindung bor, und fo zerfiel die Sache (f. rom. Bald. S. 290-292, nach Joa. Camer.l. c. p. 104). Dieg machte einen üblen Eindrud auf die Bruder, und fie tamen bei fbateren Erflarungen barauf gurud, indem fie gugleich ben ihnen gegebenen Namen "Baldenfer" fo gut wie den Namen "Bicarden", der zunächst eine schwärmerische und unsittliche Sette bezeichnet (f. d. Art.) von sich ablehnten. Um dieselbe Zeit machten übrigens die Brüder mit Waldenfern in der Mart beffere Erfahrungen. Diefe martifden Baldenfer, die zum Theil aus Defterreich eingewandert waren, litten auch in der Mark ichwere Berfolgungen. Auf die Ginladung der Bruder, welche von bohmifchen Baronen Wohnsite in einigen Begirten erhalten hatten, manderten biele bon diefen markifchen Walbenfern nach Böhmen und fiedelten fich in den Städten Landiscrona, Fulneccium und Graniczium an. Sie wurden in die Gemeinschaft ber Bruder aufgenommen, und fortan gab es in Böhmen und Mähren feine Balbenfergemeinden mehr (Joa. Camerar. 1. c. p. 116). Dabon, daß die Bruder fich von einem malbenfischen Bischof Stephanus die Ordination holten, ift die Rede Bd. II. dieser Enchkl. S. 390. Erft 1497\*) famen die Brüder mit den Waldensern in Piemont in Berührung. In diesem Jahre nämlich schickten fie zwei Manner, Lutas von Brag, einen Brager Baccalaureus, der an ihrer Spite ftand, einen gebildeten Mann und fehr fruchtbaren Schriftfteller, unter Anderem Berfaffer Des bohmischen Ratechismus, und Thomas bon Landstron (Germanus) nach Italien und Frantreich, um Gleichgefinnte aufzusuchen. Die Gelomittel verschafften ihnen einige reiche Barone. und der König felbst gab ihnen Empfehlungsbriefe an die driftlichen Könige, Fürsten und Dbrigkeiten. In Italien, felbft in Rom, fanden fie vereinzelte Waldenfer, viele in Gallia togata, bamale Romania genannt (bem heutigen Piemont). Gie freuten fich fehr, baft die Waldenser so große Renntnig der Wahrheit erlangt hatten, fie berkehrten viel mit ihnen und tamen ihnen auch mit Ermahnungen ju Gulfe. Gie brachten Briefe bon ihnen mit, in lateinischer Sprache geschrieben, den einen, der im Ramen der Bruder dem Ronig Bencestans übergeben werden follte; er war an ihn und feine Barone adreffirt, bas anbere Schreiben war an die utraquistischen Priefter gerichtet, aufgesetzt von Thomas de fonte citiculae. Die Brüder nämlich fetten einen Werth darauf, bor ihrem Ronige. deffen damalige Sumpathieen für die von der romifchen Rirche Abgefallenen befannt find, und bor den Utraquiften als Golde zu erscheinen, die auch auswärts Glaubensgenoffen

<sup>\*)</sup> Camerarins nennt das J. 1489; allein Gindely, Ir Band, a. a. D. S. 88 nennt 1497 als Jahr der Abreise, was dadurch bestätigt wird, daß die Brüder in Florenz die hinrichtung des Savonarola (1498) saben. Derselbe gibt nähere Nachrichten über Lukas von Prag.

hätten; das scheint in den Worten zu liegen, daß sie jenes eiste Schreiben in ihrem eigenen Namen dem Könige übergeben sollten (Joa. Cam. 1. c.). Gindely 1. c. spricht sogar von bier mitgebrachten Briefen.

Dieß ist also die Geschichte der Waldenser vor der Resormation. Um Ende des Zeitraumes gab es Waldensergemeinden nur noch auf beiden Abhängen der cottischen Alpen und im Königreich Reapel, aber an diesen verschiedenen Orten ziemlich zahlreich. Insbesondere muß es in der Produce in der Umgegend von Cabrieres und Merindol über 20 Orte gegeben haben, von Waldensern bewohnt. Alle hielten äußerlich zur römischen Kirche, und sie waren, wie sich bald aus den Geständnissen G. Morel's ergeben wird, in einem religiös-sittlich etwas gesunkenen Zustande. Das Verderben, welches das Ende des 15. Jahrhunderts überhaupt kenuzeichnet, hatte sich auch in die abgelegenen Waldenserthäler eingeschlichen.

Die Balbenfer haben, wie wir gesehen, von Anfang ihres Entstehens an eine fleine Literatur gehabt. Ja, es gibt feine Gette im Mittelalter, deren fchriftftellerifche Thatigfeit zugleich faft ber erfte Bulsichlag ihres Lebens im Beifte ihres Stifters mare, wie dieses bei den Waldensern der Fall ift. Go gibt es auch, außer den bohmischen und mährischen Brüdern teine Gette des Mittelalters, bon der uns fo viele fchriftliche Dokumente aufbehalten worden find, und zwar unterscheiden fich die malbenfer Dokumente von benen der Britder badurch, daß fie, wenigstens einem Theile nach, weit älter find als die Schriften derfelben, mas die Bibelübersetzungen betrifft, in's 14., mohl auch in das 13. Jahrhundert hinaufreichen. Es gab eine Zeit, die freilich für die Waldenfer felbft noch nicht abgelaufen ift, wo mittelft der vorhandenen waldensischen Litteratur ihre altere Geschichte in völlige Unordnung gebracht murbe. Es find nämlich verschiedene Schichten in diefer Litteratur unberkennbar für Solche, die fie mit einiger Unbefangenheit und Sachtenntniß betrachten. Die einen Schriften find biel fpateren Altere, und bas find gerade diejenigen, die man lange Zeit hindurch als die altesten angesehen hat, älter als Waldus felbft, fo daß auf diefe Schriften die Behauptung von der Entstehung ber Sette lange bor Waldus gegründet murbe. Man hat der neuesten Zeit bie malbenfifche Literatur jum Begenftand eingehender Forfchung gemacht, und bie verschiedenen Schichten berfelben find aufgedectt worden. Es fann hier nur bas Wefentliche jener Forschungen dargelegt werden, wobei wir für das Einzelne theils auf das Werk von Diedhoff, theils auf unsere Schrift liber die romanischen Balbenfer, theils aber auch auf die Resultate der neuen Entdedung der Morland'ichen Manuftripte bermeifen.

Die waldensischen Sandschriften finden fich hauptfächlich in Genf, Cambridge und Dublin, an welchen letteren Ort fie aus der Bibliothet des gelehrten Ugher (f. d. Art.) gekommen find. An anderen Orten, wie Grenoble, Burich und Baris, finden fich bereingelte Schriften. In Oxford, wo doch fo viele provengalische Dokumente fich finden, find, nach Ausfage des Bibliothekars der Bodlejana, teine malbenfifchen; allein es mußte der handschriftliche Befund dieser Bibliothet noch genauer erforscht werden, ale es bisher gefchehen ift, um über jene Frage jur Bewifiheit zu kommen. In Die Universitätebibliothet von Cambridge maren im 3. 1658 durch Morland viele malbenfifche Sandichriften gekommen, die er aus Biemont, wohin er durch Eromwell abgefendet worden war, mitgebracht hatte. Allein biefe Schriften galten ichon längft für verloren. Dan vermuthete fogar, fie feben ichon einige Monate, nachdem Morland fie in Cambridge niedergelegt, wieder berfchvunden (f. British Magazine 1840, S. 606). Die Bibliothefare und ihre Uffiftenten, welche fich mit der Revifion der Bibliothek beschäftigten, meinten, es fenen fpanifche Bucher ohne alle Wichtigkeit, - allerdings maren es menigftens fpanische Dorfer für diese Berren. Im Februar 1862 entbedte Berr Bradfham. Fellow bom Kings College in Cambridge, die Morland'ichen Manuffripte, feche an ber Bahl, durch die Buchstaben A-F bezeichnet, A-D aus dem 15. Jahrh., E aus bem 16., F aus dem Ende des 14. Jahrh. Bradfham gab eine Befchreibung biefer Das nuffripte und ben Inhalt berfelben an, ber mit bem bon Leger I. 21. Monastier II, 235.

angegebenen nicht bollig übereinstimmt. S. in den Beröffentlichungen der Cambridge Antiquarian Society, 10 March 1862. Nr. XVIII. On the recovery of the long lost Waldensian Manuscripts by Henry Bradshaw, M. A. F. S. A. und den Urtifel bom Ranonitus Groome im christian Advocate and review Nr. 23. January 1863. S. 19. The long lost Waldensian Manuscripts. Unter diefen Morland'ichen Manus ftripten finden fich manche beffelben Inhalts in Genf und Dublin, aber auch manche, welche an diesen beiden Orten fich nicht finden. Es finden fich außerdem in Cambridge ungedruckte Schriften über die Balbenfer, beren altefte bis in die letten Decennien bes 15. Jahrh. hinaufreichen. Die anderwärts vorhandenen Sandschriften ber Balbenfer find meistens bem 16. Jahrh. oder noch späterer Zeit angehörig. Nur von zweien, Nro. 206, 207 in Genf, kann mit Bewifiheit gefagt werben, bag fie bem 15. Jahrh. angehören. Dagu tommen nun die angeführten Morland'ichen Manuftripte. Dag um beswillen die barin enthaltenen Schriften nicht fo jungen Alters febn muffen, bas bedarf feines Beweises. In allen biefen Schriften, mit alleiniger Ausnahme einiger weniger, herrscht biefelbe Sprache, bie romanische oder provencalische, es ift aber ein eigenes Idiom, welches sich von der Sprache der Troubadours, sowie auch von derjenigen, worin bas katharische Neue Testament und Confolamentum gefchrieben, fehr beutlich unterscheibet, ebenfo deutlich von bem jegigen Idiom der Waldenferthäler Biemonts \*). Bis jest find keine andere Schriften als den Baldensern angehörige in diesem Idiom jum Borschein gekommen, woraus mit Sicherheit zu ichliegen ift, daß diefes Ibiom eine bestimmte geographische Abgranzung hatte, indem es taum dentbar ift, daß die Balbenfer anderer Orte eine bon den übrigen Einwohnern berichiedene Sprache gesprochen haben. Bo ift nun aber bas malbenfische Idiom ju fuchen? Bochft mahrscheinlich auf ber Weftseite der cottischen Alpen, in den Albenthälern der Probence und Daubhine. Die bald zu besprechenden Memoires von Georg Morel, der aus Fraiffimeres in Dauphine geburtig, bei den Waldenfern von Merindol und Cabrieres und anderen Orten der Provence geiftliche Funktionen verrichtet, find in bemfelben Idiome wie die waldensifden Schriften geschrieben; es hat gwar gum Theil einen mehr frangösirenden Anstrich, allein es ift wesentlich daffelbe Idiom, mahrend bie Beichluffe ber Spnode bon Angrogne im Jahre 1532 in einer, bem Italienischen fich fehr annahernden Sprache geschrieben find; überdieß berichtet Leger I, 213, daß bis 1630 in den Thälern Piemonts die italienische Sprache (wobei freilich an toskanische Reinheit so wenig wie bei ben übrigen Biemontesen zu benten ift) die herrschende gewesen feb. Nun aber zeigt fich die auffallende Erscheinung, daß die Sprache jener Schriften bon ber Sprache Georg Morel's im 3. 1530 fich wenig unterscheidet. Davon gibt Gieseler in seiner Unzeige meiner Schrift folgende, wie mir icheint, gutreffende Erklarung : Balbus bereitete fich zu seinen Predigten badurch vor, dag er fich bie Evangelien und Spruche der Bater überseten ließ und fie auswendig lernte. Aus Morel's Berichte feben wir, daß diefe Methode zur Bildung der Prediger unberändert bis in's 16. Jahrhundert fortdauerte. Die jungen Manner, welche in die Predigergenoffenschaft einzutreten wünschten, hatten fich bis babin nur mit Biehzucht und Aderban beschäftigt und lernten felber erft lefen und schreiben, und mußten aledann mehrere biblische Bucher auswendig lernen: bie anderen Lehrschriften lernten fie entweder blog fertig lefen, um fie in der Berfammlung vorzulesen, oder lernten fie auch auswendig. Davon war die natürliche Folge, daß die Sprache der Bibelübersetzung und ber altesten Lehrschriften die bleibende Lehrsprache der Barthei wurde, wie fich ja auch anderswo nach ben altesten einer Landessprache angehörenden Schriften eine bon ber Bemeindesprache verschiedene Rirchensprache gebildet hat \*\*)

<sup>\*)</sup> Ueber die altere walbenfische Sprache f. besonders die Abhandlung von Grütmacher in L. Herrig's Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen, 10. Jahrg. 16. Band. 1854. S. 369-407.

<sup>\*\*)</sup> Benn, wie sogleich gezeigt werben foll, die Jahrzahl 1400 für die Nobla Leyozon fest fiebt, so möchte freilich die ganze walbenfische Literatur mit wenigen Ausnahmen nicht höber hins aufgeruckt werben können, so daß in diesem Falle jene Erklärung Gieseler's weniger nöthig scheint.

Daraus, daß die Walbenfer ein eigenes Ibiom haben, daß in diefem Ibiom teine andere Schriften gefchrieben find, als walbenfifche, ergibt fich mit Sicherheit, bag alle borhandenen Schriften wirklich ben Walbenfern angehören und nicht bon anderen Sekten herrühren; man mußte denn annehmen, daß die Balbenfer folche ihrem Idiom conform gemacht hatten, mas allerdings an fich nicht unmöglich ift. Run aber gibt es außer ben Ratharern und bohmischen Brudern taum eine Gette, Die eine eigene Literatur befäße. Bir werden nun bald fehen, daß die Waldenser fich taboritische Schriften angeeignet haben. Bas die Ratharer betrifft, welche von den Balbenfern verabscheut wurden, so ift es hochft unwahrscheinlich, daß diese fich Schriften jener angeeignet haben, und follten andere Setten eine Literatur gehabt haben, fo ift es ebenfo unwahrscheinlich, daß die Waldenfer von ihnen Schriften entlehnt haben, aus bemfelben Grunde, weil fie dieje anderen Seften auch verabicheuten. Bir haben gwar gefehen, daß eine theilmeife Bermifdung der Balbenfer und ber Sette des freien Geiftes ftattfand; aber wir finden unter den waldensischen Schriften teine, worin die leifeste Spur der Irrthumer, die man jener Sette Schuld gab, anzutreffen ware. Uebrigens miffen auch die tatholischen Schriftsteller, welche bie waldensische Literatur ziemlich kennen, nichts babon, daß fie bon anberen Setten Schriften entlehnt haben, - ein Umftand, ber um fo mehr Beachtung verdient, als es gewiß nicht im fatholischen Interesse lag, ihn zu verschweigen.

Die fatholifden Schriftfteller berichten, wie wir gefeben haben, bon zweierlei Schriften, die Baldus berfertigen ließ, querft bon Ueberfetzungen vieler biblifchen Bucher, theils des Neuen Teftaments, aber auch des Alten Teftaments; die Bibelfreunde in Met erbauten fich aus ben Evangelien, ben Briefen Bauli, dem Bfalter und Buche Siob und mehreren anderen Schriften des Alten Teftaments. (Der fpatere Bfeudo-Rainerius melbet, daß Einige das gange Neue Testament und einen Theil des Alten auswendig wußten; namentlich fonnte ein ungebildeter Landmann das Buch Siob Wort für Wort herfagen). Go finden wir benn, bag fie auch feit ber Zeit, ba fie in die Alpenthäler ber Dauphiné fich jurudzogen, fich mit Bibelübersetzungen abgaben. Es find mehrere Eremplare ihrer Ueberfegung bes Neuen Teftaments vorhanden, worüber bergleiche ben Artifel von Reuß; "romanische Bibelübersetzungen," Bb. XIII. S. 94, 95 und "die romanischen Waldenser" S. 55 - 57. 61. 62. 99 -- 108. Wenn Reuß in dem Ausdrucke filh de la vergena, Sohn der Jungfrau, ftatt des Menschen Sohn, einen Untlang an dualififiche Ideen findet, fo muffen wir das entschieden in Abrede ftellen; jener Ausdrud ift vielmehr dem fatharischen Dualismus entgegengefett und foll die mahre Menschheit Chrifti erharten, wie ich das in den romanischen Waldenfern S. 216 aus der Genferischen Schrift glosa pater noster in Mro. 206 nachgewiesen habe. Allerdings aber fallt es auf, bag bie Ausbrude Schöpfung, Schaffen vermieben und an deren Stelle die Ausbrude Anordnung, Erbauung gefett werden. Wenn wir aber bedenten, daß in ber tatharifden Ueberfetzung (vergl. Reng, ibid.) gerade diefe bualiftifch klingenden Ausdrücke nicht vorkommen, fo verliert jene Inftang, welche Reuß geltend macht, Bieles von ihrem Bewichte. Wenn im Borwort zum Evangelium 30hannis die Jungfräulichkeit des Apostels Johannes rühmend hervorgehoben wird (wie auch in der Schrift Bertucz Dublin Nr. 3), fo ist darin weiter nichts zu sehen, als ber Ausdruck ber acht katholischen Anschauung vom jungfräulichen Apostel. — Was das Alte Testament betrifft, so ift nur die Uebersetzung der fünf libri sapientiales (Spruche, Prediger, Sohes Lied, Weisheit Salomos, Jefus Sirach) borhanden.

Die katholischen Schriftsteller berichten auch, daß Waldus auctoritates Sanctorum per titulos congregatas, quas Sententias vocabant in die Volkssprache übersetzen ließ, worin eine gestiffentliche Bermeidung des Häretischen und möglichste Anschließung an die katholische Tradition sich kund gibt. Die Waldenser der späteren Zeit blieben dem gezgebenen Impulse treu. Poonet meldet, daß sie Aussprüche von Augustin, Hieronymus, Gregor, Ambrosius, Chrysostomus, die ihrer Lehre günstig waren und soweit sie ihnen günstig waren, gesammelt, um ihre Sette mit den schönen Worten der Heiligen zu

fcmuden. Poonet bemerkt insbesondere, daß fie diese Aussprüche fich einprägen, bamit fie Andere unterrichten konnen. Gine folche Sammlung findet fich gang augenscheinlich unter ben Schriften ber Balbenfer; es ift ber Vergier de Consollacion, Garten bes Troftes. Der Berfaffer geht dabon aus, daß die heiligen Manner auf Eingebung des Beiftes Gottes geredet haben und daß, mas die Brediger ausfagen, durch die Aussprüche der Seiligen bestätigt werden muffe. Daher er diefes Wert aufgefett habe jum Ruten Aller, befonders Derjenigen, welche Anderen bas Wort Gottes bortragen follen. Denn es finde fich in diefem tleinen Berte eine große Fulle von Auttoritäten (grant habundancia d'auctoritas, welche er aus den Buchern einiger Beifen (es find die Rirchenlehrer und Rirchenväter gemeint) gehflückt habe. Diefe fo gang katholifch gehaltene Schrift benütt fehr geschickt die Worte der Rirchenbater und Rirchenlehrer, um die maldenfischen Grundfate zu bestätigen, fo daß man vollfommen begreift, wie Dvonet jenen Borwurf erheben konnte. Bon foldem Bebrauche ber tatholischen Lehrer finden wir in anderen Schriften ebenfo beutliche Beispiele. So wird die Borftellung von einem Mittelzustande nach dem Tode mit Worten des Hieronymus widerlegt. Poonet berichtet auch von poetischen Bersuchen ber Walbenfer, wodurch fie lehren gleichsam' die Tugenden ausniben und die Lafter fliehen, und worin fie geschickt ihre Bebrauche und Barefieen einflechten; in diefer Beziehung nennt er insbesondere rithmos, quos vocant triginta gradus Augustini. Bon Diesem gereimten Tractate ift Die Schrift Bertucy vielleicht die prosaifche Umsetung in das waldenfische Idiom. Es find nämlich darin dreifig Tugenden beschrieben, die als ebenso viele Stufen (escallons, entsprechend dem lateini= ichen gradus) einer Leiter bargeftellt werden, auf welcher der Chrift zur Berfammlung der Beiligen und in die Gefellichaft der Engel aufsteigen foll, baber bas Bange auch scala de las vertucz, Stufenleiter der Tugenden genannt wird. Die lette Tugend ift die perseverancza, welche gar fehr an Augustin's Lehrbegriff erinnert. Auf jeden Fall gehören die noch vorhandenen Bedichte in die Rategorie der von Poonet erwähnten poetifden Schriftstude.

Unter jenen Gedichten ift das befannteste und wohl auch bedeutenofte die Nobla Leyczon, bon ben Worten des Anfanges später fo genannt. Leyczon oder leiczon. das lateinische loctio, war ein von den Baldensern viel gebrauchtes Wort (fiehe mein Programm S. 6) und bedeutet Abschnitt der Schrift, der vorgelesen wurde, und auch Bortrag, der auf einen Schriftabschnitt fich bezog, baber die Waldenfer ihre Bortrage überhaupt Loyozons nannten, waren es doch Borlefungen aus den mitgebrachten Schriften, ia, fie nennen, wie die Nobla Leyczon beweift, felbst ihre Bedichte Leyczons. Diefer Ausdruck war den katholischen Gegnern wohl bekannt. Daher das Concil von Tarracona 1242 beschloß: suspectus de haeresi potest dici qui audit praedicationem vel lectionem Inzabbatorum (d'Argentré, collectio judiciorum I, 102). Sier konnen wir fogleich einem Einwurfe begegnen, ber von Diedhoff gegen den malbenfifchen Urfbrung bes Bebichtes erhoben worden ift, daß nämlich das Institut ber Brediger mit feinen eigenthumlichen Lebensformen barin nicht weiter erwähnt werbe. Es fonnte nämlich nicht bie Absicht des Dichters fenn, davon zu reden, sondern er wollte eine Levozon, eine Bredigt an feine Genoffen halten, wobei bernunftigerweife bom Institut der Brediger und feinen Lebensformen nicht die Rede fenn konnte, fo wenig wie wir in den Predigten bom geiftlichen Umte und feinen Lebensformen gu fprechen pflegen.

Das eigentliche Thema des Dichters ift eine Aufforderung zur Buße, zur Befferung des Lebens, zur Ausübung der christlichen Tugenden, zur Berrichtung von guten Werten, im Hindlick auf die Kürze des Lebens, auf die zukünftige Belohnung oder Bestrafung, und mit forgfältiger Abwehr der verkehrten Art, wodurch die Kirche die Gewiffen beruhigt. Die Aufforderung zur Buße ist in das Gewand der Geschichte einsgekleidet. Es wird die Geschichte des Alten Testaments, des Neuen Testaments kürzlich dargelegt und auf die Entwicklung der Kirche seit der apostolischen Zeit das Augenmerk hingeleitet. Der Kampf des Guten und des Bösen, oder vielmehr der Guten und der

Bofen, wird an diefem geschichtlichen Faden beschrieben, wobei die Leiden der Guten und Frommen und die Strafen der Gottlosen ermahnt werden. Dabei ift von den drei Befeten die Rede, die Gott den Menschen gegeben: das Gefet ber Natur, welches in ber patriarchalischen Zeit obwaltete, das mosaische Besetz und das Besetz bes neuen Bundes in Chrifto, deffen Sauptinhalt dargelegt wird. Auffallend ift es, daß Leiden und Tod Chrifti bloß aus dem Gesichtspunkte aufgefagt find, daß der Fromme und Beilige von den Bofen verfolgt wurde; das erlofende und verfohnende Moment des Todes Chrifti wird mit Stillschweigen übergangen. Die Unvollständigkeit der driftlichen Erkenntniß der Baldenfer wird badurch deutlicher bezeugt, ale in allen Berichten der tatholischen Begner. Much find die Leute, an die der Dichter fich wendet, offenbar bon der herrschenden Rirche nicht getrennt, fie werden aber bon den Sauptern derfelben berfolgt und getödtet, mas damit zusammengestellt wird, dag von den altesten Zeiten an bie Guten von den Bofen verfolgt werden. Bei diefer Belegenheit wird gefagt, daß "nach den Aposteln einige Lehrer aufgetreten find, welche den Weg Chrifti zeigten", nämlich feine sittlichen Gebote geltend machten; "es finden fich aber folche auch in der gegen» wartigen Zeit, welche weniger unter dem Bolfe offenbar find; fie werden aber fo fehr verfolgt, daß fie das taum thun tonnen." - "Aber die Schrift fagt, und wir fonnen es feben, daß, wenn es einen Buten gibt, ber Chriftum liebt und fürchtet, ber nicht fluchen, noch schwören, noch lugen, ehebrechen, todten will, noch den Rachsten bestehlen. noch fich an feinen Feinden rachen, fo fagen fie, er fen ein Vaudes, und murbig, Strafe gu leiden", B. 355 - 372. Vaudes, wobon Walbenfer die Uebersetung ift, war ein Uebername, ein Regername, der bald eine fehr üble Nebenbedeutung erhielt. wie man sieht, in keiner Beise gesagt, daß Diejenigen, die man Vaudes nennt, sich bon der Kirche trennen. Und fo beklagt fich benn der Dichter auch, daß die hirten diese Vaudes verfolgen, daß sie ihre Pflicht nicht erfüllen, die Schafe nur lieben um der Wolle willen und um Geld die Absolution gewähren. Dagegen halt er den Ba= ftoren bor, was fie thun follen, oft dem Bolte predigen, daffelbe mit gottlicher Lehre nahren, in Bucht halten, jur Buge anhalten, daß fie rechte Beichte ablegen und hiernach Bufe thun, mit Fasten, Almosen und inbrunftigem Gebet; denn dadurch werden die Leute das Beil erlangen, B. 414 — 422. Im Berlaufe des Gedichtes werden bie altwaldensischen Grundfate ausgesprochen, betreffend die geiftliche, die freiwillige Armuth, B. 273, 274, 277 — 279, 433, die Renschheit, will fagen Birginität B. 243, 434, die Verwerfung des Gidschwörens B. 244 - 246, die Verwerfung des jus gladii der Dbrigteit B. 247-260, wohl auch die Bestrafung der in der Religion Diffentirenden, die Verwerfung der Luge als Todfunde, mit Todfchlag und Chebruch zusammengestellt B. 369, 379, die zwei Bege, worauf die Menfchen mandeln, die Berwerfung eines Mittelauftandes nach dem Tode B. 19, 21, 375, 376, der Fürbitten und Meffen für die Todten und der um Geld ertauften Absolutionen B. 384-407, durch den Sat, daß Gott allein die Sunde bergebe B. 413. - In B. 342 - 344 haben wir fogar eine Andeutung, daß die Beiber predigten. Go führt uns Alles, die Sprache fomohl, als der Inhalt darauf, daß das Bedicht aus ber Mitte der Waldenfer hervorgegangen ift. Wenn wir überdieß bedenken, daß die Fundamentalartitel des driftlichen Glaubens gelehrt und zwar im geraden Begenfate gegen die Lehre der Ratharer, fo fann man fich nicht genug wundern, wie Charvag a. a. D. S. 253, 256, 257 dazu fommt, dreimal ju behaupten, das Gedicht fen tatharifchen Urfprungs. Die Bermuthung, daß das Gedicht unter ben bohmischen Brubern entstanden fen, scheint Diedhoff gegenwärtig nicht mehr bertreten zu wollen.

Was die Zeit der Absassung des Gedichtes betrifft, so kann sie nicht vor den Beginn der großen Berfolgungen des 13. Jahrhunderts gesetzt werden. Denn es ist von schweren Versosgungen der Guten und Frommen, die sogar getödtet werden V. 363, die Rede. Ja, Alles führt darauf, daß diese Versosgungen schon eine Zeitlang im Gange sind. Nehmen wir überdieß Kücksicht auf die Sprache, so setzt das Gedicht die

Ansiedelung ber Baldenfer in der Probence und Daubhine boraus. Dem fteht freilich entgegen die bekannte Zeitbestimmung am Anfange des Gedichts. B. 6, 7: "wohl hat fie (die Belt) taufend und ein hundert Jahre vollftandig erfullt, feit gefchrieben marb bie Stunde; benn wir find in der letten Zeit, oder: bag wir in der letten Zeit find." \*) Darque folieft man, bas Gebicht' feb ju Anfang bes 12. Jahrhunderts gefchrieben; allein es ift ja in dieser Stelle nicht die Rede von der Entstehung des Chriftenthums, fondern von der Zeit, da aufgezeichnet wurde, daß wir in der letten Stunde leben. So fonderbar bieß ausgedrudt ift, fo ift doch offenbar, daß nur bon der Zeit der fdriftlichen Abfaffung bes Neuen Teftaments die Rede febn tann, und bas murbe immerhin gegen bas Enbe bes 12. Jahrhunderts führen. Sodann tann bas Gebicht um deswillen nicht zu Anfang bes 12. Jahrhunderts entstanden fenn, weil es ja damals feine Sette gab, bie ben Ramen Vaudes trug. Sier wird entgegnet: daß es eine folche gab, erfehen wir eben aus diefem Gebicht, wo der Rame Vaudes borfommt. Diefer Einmurf hatte einigen Schein ber Wahrheit für fich, wenn Vaudes ein Rame mare, den fich die Waldenfer felber gegeben hatten, aber bas ift ja nicht ber Fall; Vaudes ift ein Uebername, ein beschimpfender Pfeudoübername, der zum ersten Dale vortommt in den Synodalftatuten Obo's, des Bifchofe von Toul im Jahre 1192 (und gwar in ber Form Wadon's. S. Martene et Durand. thes. nov. IV. 1782.).

Es ift also hier berfelbe Fall, wie wenn eine Schrift, die mit der Jahreszahl 1600 verfehen ift, den Ausdrud Bietiften enthielte, oder eine Schrift, mit ber Jahrzahl 1400 gefchmudt, von Lutheranern und Calviniften redete; baraus murbe unabweisbar folgen, daß entweder bie gange Schrift fpateren Urfprunge ift, ale die Jahrgahlen angeben, oder daß jene Stellen fpatere Interpolationen find. Doch wie gefagt, führt ja jene Zeitbestimmung in B. 6 u. 7 feineswegs auf den Anfang des 12. Jahrh.; allein wir tonnen, aus den angegebenen Grunden, auch das nicht annehmen, daß das Gedicht noch aus dem 12. Jahrhundert stamme. Und fo muß man der Bermuthung Raum geben, daß jene Stelle, welche die Zeitbestimmung enthalt, eine fpatere Interpolation ift. Die Stelle findet fich zwar in den Sandschriften von Genf und Dublin, und muß auch in ben bon leger benütten borhanden gewesen febn. Singegen beweift die Bergleichung jener Sandschriften unter fich und mit der bon leger benützten, daß mit bem Texte allerlei Manipulationen vorgenommen worden find. In jenen beiden Sandichriften fehlt die Stelle, wo ber Beichtvater dem Sterbenden die Stiftung von Deffen empfiehlt, bei Rannouard B. 400, 401. Im Dublinertert fehlt die Anführung bon Gilvefter B. 409, mas von Bedeutung ift u. a. dgl. Sodann führt Mehreres darauf, daß die Berfe 437 - 453 mahrscheinlich eine spätere Interpolation find (f. roman. Walbenfer S. 78, 79); somit ift es eine gegrundete Bermuthung, bag jene Zeitbestimmung eine spätere Interpolation ift, aus der Zeit, da unter ben Balbenfern die Meinung fich bilbete, daß fie aus dem Anfange bes 12. Jahrhunderts ftammten, welche Meinung B. Morel im Jahre 1530 ausspricht, wenn er fagt, daß die Baldenfer vor mehr benn 400 Jahren entstanden fegen; es ift dieg dieselbe Zeit, in welche, wie wir später feben werden, mehrere Schriften ber Walbenfer, der Ratechismus, bas Glaubensbefenntnif. bie Schriften bom Fegefeuer u. a. berfett wurden.

Dieß war bereits geschrieben, als ich jene oben angesührte, wichtige Mittheilung über die wiederaufgesundenen Morland'schen Manuscripte erhielt. Run ist die Sache entschieden. Im Bande B. jener Manuscripte steht die Nobla Loyozon zwar mit der genannten Jahrzahl

ben ha mil e \* cent an compli entierament aber vor dem Wort cent ist etwas ausradirt, und bei näherer Ansicht zeigt sich die

<sup>\*)</sup> Ben ha mil e cent ancz compli entierament Que fo scripta l'ora car sen al dernier temp, car heißt unzählige Male que: baß.

arabische Zahl 4, von berselben Gestalt, wie sie öfter in demselben Bande vorkömmt.\*) Wir können keinen Zweifel darüber haben, da im Bande C berselben Sammlung in einem Fragment aus demselben Gedichte zu lesen ist:

Ben ha mil e CCCC anz compli entierament \*\*).

Somit fällt das Gedicht in das 15. Jahrhundert: ein sehr wichtiges Resultat, da, wenn die Nobla Leyczon so spät geschrieben ist, kein Grund obwaltet, andere Gedichte und Schristen in frühere Zeit zu versetzen. Wenn gleich durch den neuen Fund meine Meinung eine Berichtigung erhält, so ersehe ich doch daraus, daß ich insosern Recht hatte, als ich die Feststellung der Zeit der Abfassung nicht von der gegebenen Zeitbestimmung abhängen lassen wollte und annahm, daß diese Zeitbestimmung nicht authentisch seh. Dabei bleibt das feststehen, daß wenn nicht die Interpolation, wie ich dis dahin meinte, so doch die Ausradirung der Zahl 4 zu einer Zeit ersolgte, als die Meinung, die G. Morel ausspricht, sich zu bilden ansing, daß die Waldenser zu Ansang des 12. Jahrhunderts ihren Ansang genommen. Dieser Weinung gemäß liest man in den Handschriften von Genf aus dem Ende des 15., von Dublin aus dem Ansange des 16. Jahrhunderts die Zeitbestimmung: mil e cent.

Was die übrigen Gedichte betrifft, so ist lo payre eternal eine erhabene Lobpreisung der Dreieinigkeit und ihrer Werke, mit indirekter Abweisung der Irthümer der Katharer, versaßt von einem Dichter, der, wie es scheint, eine Zeitlang ihre Irthümer getheilt hatte. Die übrigen Gedichte la barca, lo novel confort, lo despreczi del mont, l'avangeli de li quatre semencz sind moralischen Inhaltes, enthalten Ermahnungen zum sittlichen Leben, zum Fliehen der Laster und Lüste und Freuden der Welt, untermischt mit Beschreibungen der Nichtigkeit aller irdischen Dinge, der Unseligkeit der Gottlosen und der Seligkeit der Frommen im anderen Leben. Das Waldenstische zeigt sich darin nicht sehr start, besonders in der Beziehung, daß viel von den Leiden und Versolgungen der Guten und Frommen die Rede ist, die als die kleine Heerde (petit tropel) Christi geschildert werden. Die Lehre von einem Mittelzustande nach dem Tode wird im Gedichte l'avangeli u. s. w. verworsen B. 143 u. a. dgl. Im payre eternal, worin auch geredet wird von den Versolgungen des Volkes Gottes B. 110, deutet der Dichter auf die katholischen Kundschafter, die sich in die Versammlungen der Waldenser einschlichen, B. 125.

Die übrigen prosaischen Schriften, die vor der Berbindung der Waldenser mit den Hussiten geschrieben sind, bestehen aus einzelnen Tractaten, Predigten, Auslegungen von Schriftstücken. Wie Waldus damit ansing, Auszüge aus den Bätern in die romanische Sprache übersetzen zu lassen, so mögen auch diese Schriftstücke zum Theil Uebersetzungen katholischer Schriften sehn, welche die Waldenser ihren Ansichten conform sanden, wie z. B. in der Schrift glosa pater die Lehre von der Wandlung vorgetragen wird, in andere slochten sie in freier Ueberarbeitung von dem Eigenen ein. In dieser Beziehung verdient die Auslegung des Hohen Liedes, Cantica genannt, in Nr. 206 der Genser Handschriften, besondere Beachtung (s. die romanischen Waldenser passim und Niedner's Zeitschrift für historische Theologie, 1861, 4tes Heft, wo die Uebersetzung der ganzen Schrift mit Parallelstellen aus anderen mittelalterlichen Auslegungen des Hohen Liedes steht). Offenbar liegt eine katholische Schrift zu Grunde, aber das Waldenssische tritt sehr start und deutlich hervor an sehr vielen Stellen.

<sup>\*) . . . .</sup> an erasure before cent, where by the aid of a glass, the arabic nummer 4 is visible of the same shape as those frequently used in this volume. Bradshaw. l. c.

<sup>\*\*)</sup> Daß Morland in seinem Werke ilber die Walbenser (sowie auch Leger, ber bie Morland'schen Manustripte kannte) von bieser Jahrzahl nichts weiß, daß er die Jahrzahl 1100 festbätt, daß er seine Manustripte in das 11. bis 13. Jahrhundert verlegt, das gibt keinen guten Begriff von seiner Genausgkeit und wissenschaftlichen Redlichkeit. Das Falsum 1100 statt 1400 hat ilbrigens nichts Aufsallendes, wenn man es mit manchen anderen Manipulationen, die mit ben waldenssischen Manustripten vorgenommen wurden (s. rom. Bald. S. 405-416) zusammensstellt. Es ist in dieser Sache aus Parteiinteresse viel gestündigt worden.

Weit berichieden bon biefer erften Rlaffe malbenfifcher Schriften find diejenigen, die unter taboritischem Ginfluffe theils entstanden, theils umgeandert, theils geradezu bon den Taboriten entlehnt find. Gie find fammtlich nur in Sandschriften des 16. Jahrhunderts vorhanden, wie denn vor dem Jahre 1497 von folden Schriften nicht die Rede fenn kann; denn erft in diefem Jahre traten die Bruder mit den Baldenfern Biemonts in Berbindung. Zuerst tommt hier in Betracht ein Cyklus von drei untereinander fehr vermandten Schriften. Die erfte ift die malbenfifche Ueberfetzung jenes lateinifch geschriebenen Briefes, welchen die Baldenfer den Abgefandten der Bruder für ihren König mitgaben. Es wird darin gefagt, daß die Waldenser von jett an (outra d'aiczo) die katholischen Rirchen nicht mehr betreten werden, daß fie übrigens bie fieben fatholischen Saframente annehmen. Die zweite Schrift tragt feine Abreffe; fie fangt mit den Worten an: "dieß ift die Urfache der Trennung bon der romifchen Rirche;" - diefe Urfache oder Urfachen werden angegeben; es wird vorausgefest, daß die Laien den Relch empfangen und daß die Beiftlichen in der Armuth leben. Dabei wird die Schrift des Laurentius Bolla über die Schenkung Constantins erwähnt und auf ein Greignift aus bem Jahre 1466 angespielt, als fich Matthias, Ronig von Ungarn, vom Babfte das Ronigreich Bohmen ichenten ließ. Ift das etwa die zweite jener Schriften, adreffirt an die utraquiftischen Priefter, aufgesetzt von Thomas de fonte citiculae, welche die Baldenfer 1489 den Abgefandten der Bruder mitgaben? - Durchaus demfelben Rreise gehort die Schrift bom Untichrift an, worin die Urfachen der Trennnng bon ber tatholischen Rirche noch viel weitläufiger entwickelt werden und worin gefagt ift, daß die Redenden fich von der katholischen Rirde innerlich und äußerlich trennen. In den Ansichten und in den Ausdruden zeigt fich eine auffallende Uebereinftimmung mit den beiden fruheren Schriften, nur daß die Schrift bom Untichrift ben Begensat gegen die katholische Rirche weit scharfer faßt, die Aboration der Boftie fogar als Werk des Antichrift hinstellt; doch ift darin feine Spur von der Rechtfertigung durch ben Glauben, bon ber Bermerfung der fieben Saframente, und es wird auch vorausgefest, bag die Geiftlichen in der Armuth leben. Demnach fcheint auch diese Schrift bor der Unnahme ber Reformation durch die Waldenjer geschrieben zu fenn. Aber wie laft fich die in diefer, wie in den beiden fruheren Schriften gemachte Anfundigung der Trennung bon der romifden Rirche mit ber bestimmten Thatsache bereinbaren, baf die Baldenfer bis jum Jahre 1532 und manche darüber hinaus die Bemeinschaft mit der katho= lischen Kirche fefthielten? Gie muffen durch die Bruder damals gu einer Erflarung fortgeriffen worden fenn, die über ihre Pragis und ihren Ertenntnifffand hinausging. Es hat übrigens gewiß ichon bamals Ginige unter ihnen gegeben, welche mit Schmerz bas pabstliche Joch trugen und den Augenblid erfehnten, wo fie es abwerfen tonnten.

Daneben gibt es eine Reihe von Schriften, die gewiffen, uns erhaltenen Schriften der Taboriten entsprechen, lediglich bon benselben übersetzt oder frei nach denselben bearbeitet find, fo daß die Waldenser ihre eigenen Grundfate hineingetragen oder aus verichiedenen Beftandtheilen taboritischer Schriften eigene Schriften zusammengesetzt haben. Das Alles tann erft dem 16. Jahrhundert angehören, icheint aber noch bor der Zeit geschehen zu seyn, ehe die Balbenfer die Reformation annahmen. Es tommen hier hauptsächlich auf taboritischer Seite die confessio Taboritarum bom Jahre 1431 bei Lydius, Waldensia, Roterdam 1616, Tomus I. p. 4 etc., auf mulbenfischer Seite folgende Tractate in Betracht: 1) der Tractat über die Sakramente. Saframent wird die von Wicliffe im Trialogus Bb. IV. Kap. 1. adoptirte Definition Angustin's aufgenommen, daß es fen Zeichen einer heiligen Sache und sichtbare Form einer unfichtbaren Gnade. Die fieben Satramente werden ftehen gelaffen, doch fo, daß sie der Kritif unterworfen werden; so wird die katholische letzte Delung, - nicht aber überhaupt die Salbung der Kranken mit Del verworjen. Aus Thomas von Aguin wird beigebracht, daß es allein Gott zufomme, ein neues Saframent einzuseten. die Eucharistie läßt sich der waldensische Tractat viel weitläufiger aus, ale der taboritische; er lehrt eine geistliche Genießung des Leibes und Blutes Christi, die nur Diejenigen, welche in Chrifto find, vollziehen konnen, in Uebereinstimmung mit dem taboritischen Tractate. Gigenthumliche Bufate werden zu den Sakramenten der Priesterweihe und der Che gemacht. Ordo heiße nach hieronymus fo viel, als nach dem Evangelium leben — im Stande der Armuth, verachtend die Welt u. f. w.; darauf erft kommt das eigentliche geiftliche Amt, das Einigen verliehen wird, um im Unterschiede bon ben Laien in sakramentlicher Weise der Kirche zu dienen. — Die Ehe wird als Befehl Gottes dargeftellt, "ausgenommen (von diefem Befehl) find Diejenigen, welche Gott ein Gelübde gethan haben, ihre Reufchheit zu bewahren." 2) Im Tractat Auslegung ber zehn Gebote wird die Berehrung der Bilder scharf angegriffen, aber die katholische Zählung beibehalten, wonach die zwei erften Gebote zusammengeworfen und das zehnte in zwei auseinander geriffen wird. 3) 3m Tractat bom Fegefener wird nicht nur das milleloquium des Augustinus Triumphus, † 1328, erwähnt, sondern auch Johannes Buß, als mestre Johan de sancta memoria, mährend im taboritischen Tractate Joh. Buß sanctae memoriae steht: es werden Worte von ihm angeführt, f. Dieckhoff a. a. D. S. 389, roman. Waldenfer S. 437, namentlich wird von ihm angeführt, daß die Bücher der Makkabäer, worauf die Katholiken die Bitten für die Todten gründen, nicht zum judischen Ranon gehören. 4) Der Tractat über die Anrufungen der Beiligen ift aus verschiedenen taboritischen Stellen zusammengezogen, bildet aber ein wohlgeordnetes Bange, worin diese Anrufung so bestimmt verworfen ift, wie sonst nirgends in den früheren waldensischen Schriften. 5) Im Tractat von den Fasten wird das leibliche Fasten mehr betont, als im taboritischen Texte und mit dem Almosengeben in Verbindung gebracht.

Als Fortsetzung derselben Schrift, welche diese Tractate enthält, gibt sich der Tractat von der den Stellvertretern Christigegebenen Gewalt, der aber nicht aus Lydius gezogen, sondern lediglich eine Uebersetzung ist des 10. Kapitels des tractatus de ecclesia von Ioh. Historia et monumenta Pars I. f. 223). Der waldensische Katechismus, las interrogacions menors (s. roman. Waldenser S. 438) ist von dem im 16. Jahrhundert entstandenen böhmischen Katechismus abhängig, hat aber eigenthümliche Züge, die sechs Gebote Christi, eine Zusammensassung der ältesten waldensischen Grundsätze, und die Bemerkung, daß nur zwei Sakramente nöthig und allen gemeinsam, die anderen aber nicht von so großer Nothwendigkeit sind.

Um diese Uebersicht zu vervollständigen, seh hier noch bemerkt, daß die Waldenser auch ältere eigene Schriften im taboritischen Sinne überarbeiteten. So haben wir eine ältere Ausslegung des Unser Bater (in Genf Nr. 206), worin die Lehre von der Wandslung vorgetragen wird; von derselben Schrift liegt eine spätere Gestalt vor, worin die Stelle, die vom Abendmahle handelt, ausgelassen oder vielmehr durch eine andere erssetzt ist, die ganz und gar die Lehrart des Wiklisse wiedergibt und ausdrücklich die Lehre der Wandlung verwirft (in Genf Nr. 209. S. rom. Wald. S. 68—70. 215 ff.

325 ff.).

Ueberblicken wir dieses ganze Gebiet der Berhältnisse zwischen den Waldensern und den böhmischen Brüdern, so ergeben sich folgende seststehende Resultate: 1) den Waldensern wurde der Gedanke einer völligen Trennung von der römischen Kirche nahe gelegt. 2) Das biblische Princip, "daß das Gesetz Christi hinlänglich seh, ohne die Geremonien des alten Gesetzs und ohne die Gebräuche und Dekrete, welche meuschlichers weise hinzugethan sind und das Gesetz Christi vermindern und hindern," dieses biblische Princip wurde schärfer ausgeprägt. 3) Die Lehre von der Wandlung im Abendmahle verlor für die Waldenser ihre Wahrheit, womit auch die Lehre von versöhnenden Messopfer dashinsiel. 4) Die Lehre, daß es sieben Sakramente gebe, wurde wankend gemacht und die damit verbundenen Menschensatzungen bekämpft. 5) Die Anrusung der Heiligen und 6) die Lehre vom Fegeseuer wurde auf so scharfe Weise, als der Schrift und dem geläuterten, christlichen Bewustsehn zuwiderlausend, hingestellt, wie in keiner der früheren

Schriften der Waldenser, womit selbstverständlich nicht gesagt ift, daß alle romanischen Waldenser sich diese geläuterten Anschauungen aneigneten. Genug, daß sie bei Einigen

Eingang fanden.

Bir führen hier die Sauptquellen an für diefe gange Beriode der Gefchichte der Balbenfer: Bernhard, Abbas Fontis Calidi (Font-Caude) + c. 1193, adversus Waldensium sectam, in der Max. Bibl. Tom. XXIV. f. 1585 sq. Alanus ab Insulis (Alain de Lille) † c. 1202, Summa quadripartita adversus haereticos, Waldenses, Iudaeos et paganos, wobon die zwei ersten Bücher edirt find von de Visch. Antwerpen 1654. Ebrard von Bethunia in der Broving Artois, dem Ende des 12. Jahrhunderts und Anfang des 13. Jahrhunderts angehörig, liber antihaeresis besonders gegen die Katharer gerichtet zuerst unter dem falschen Titel contra Waldenses herausgegeben in der Trias seriptorum c. Wald. Ingolft. 1614, dann in der Maxima Biblioth. Tom. XXIV. Gualter Mapes, Archidiatonus in Orford, de secta Waldensium in Usserius, de christianae ecclesiae successione etc. London 1687 und bei Sahn S. 257. Petrus monachus Vallium Cernaji (de Vaux Cernay) † c. 1218, historia Albigensium (vom Jahre 1206 - 1217) in Duchesne, historiae Franciae scriptores. 1649. Tom. V. f. 554 sq. Der Dominifaner Stephanus de Borbone (Etienne de Bourbon) ober de bella villa, ber gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts schrieb librum de septem donis spiritus sancti, noch nicht edirt; was die Waldenser darin betrifft, ift aufgenommen in d'Argentré collectio judiciorum I, 85-91. Der Dominitaner Rainerius Sacchonus, Summa de Catharis et Leonistis seu pauperibus de Lugduno, um das Jahr 1250 geschrieben, - in Martene et Durandus, thesaurus novus anecdotorum. Paris 1717. Tom. V. f. 1759 sq. Diefe Summa hat mehrfache Umarbeitung erlitten und Zufätze erhalten; diejenige Summa, die in Max. Bibl. XXV. f. 262 vorliegt, rührt, was die Bufate betrifft, von einem fpateren Schriftsteller ber, ber beutsche Walbenfer im Auge hat, Giefeler nennt ihn Pfendo-Rainerins, f. darüber Giefeler, de Rainerii Sacchoni Summa de Catharis et Leonistis Commentatio critica. Programma Paschale. Goettingen 1834 und beffen Lehrbuch der Kirchengeschichte, 4. Ausgabe, Band II. 2. S. 613. Der Tractatus de haeresi Pauperum de Lugduno bei Martene et Durand thes. novus anecdot. Tom. V. f. 1778, ift nach d'Argentré I, 95. von 9 vonet, einem zur Zeit Gregor's X. lebenden Dominitaner berfaft. - Moneta von Cremona, ebenfalls Dominitaner, adversus Catharos et Waldenses libri quinque c. 1240 geschrieben, edirt in Rom 1743. Es fommt noch in Betracht die disputatio inter Catholicum et Paterinum haereticum, sowie der index errorum Waldensium bei Mart. et Dur. Tom. V. f. 1755 sq. Ferner: doctrina de modo procedendi contra haereticos, geschrieben unter Gregor X. (forma abjurationis); bei Mart. et Durand Tom. V. f. 1799, - die Ursbergifche Chronit, um bas Jahr 1230 gefchrieben, edirt Straßburg 1609. Liber sententiarum Inquisitionis Tolosanae (die Urtheile vom Jahre 1307 - 1323 umfassend) in Limborch's historia Inquisitionis. Umsterdam 1692. Beter von Billichdorf, c. 1444, contra haeresin Waldensium in Max. Bibl. XXV. f. 277 sq. Ueber Manus, Ebrard, Stephanus de Borbone, Nainerius, f. die betr. Artitel in diefer Encyflopadie. Joachim Camerarius, historica narratio de fratrum orthodoxorum ecclesiis. Heidelb. 1605, Frankf. 1625. Lasitius, historia de origine et rebus gestis fratrum Bohemorum liber octavus, mit Auszügen aus ben fieben erften Buchern, bon A. Comenius, ebirt Amfterdam 1660, f. darüber Diedhoff S. 32. Bindeln, Geschichte ber bohmischen Bruder, erfter Band. 1857. Außerdem machen wir hier aufmerkfam auf die gegenwärtig unter ber Preffe in Erlangen befindliche Schrift von Prof. Dr. Befchwig: "Die Ratechismen der Waldenser und der böhmischen Brüder, fritisch bearbeitet, mit einer Abhandlung über das Bermandtichaftsverhältniß beider Religionsgemeinschaften und ihrer Schriften."

II. Die Reformation bei den Walbenfern und die darauf folgende Geschichte bis zu unserer Zeit. — Die Reformation des 16. Jahrhunderts, die ganz Europa erschütterte, drang auch in die abgelegenen Waldenserthäler, deren Einwohner darauf vorbereitet waren, theils durch ihre Berührung mit den böhmisschen Brüdern, theils durch das bewegende Princip ihres Lebens. Waldus war von dem Triebe, das Wort Gottes kennen zu lernen und darnach sein Leben einzurichten, ausgegangen. Die Waldenser des 16. Jahrhunderts waren sich auch bewußt, daß ihre Schriftkenntniß noch sehr lückenhaft und daß Manches in ihrem Leben, in ihren Einzrichtungen nicht schriftgemäß seh.

Es waren, wie wir gesehen haben, zwei unausgesöhnte und unaussöhnbare Richstungen in den Waldensern vereinigt, die katholische und die protestantische. Daher kam es, daß viele dis zur Resormation sich mit der katholischen Kirche wieder vereinigten, wosür wir als Beispiele unsühren die katholischen Armen, die glänzenden Erssolge des Bincenz Ferrer zu Ansang des 15. Jahrhunderts, die Anssöhnung vieler Waldenser des Delphinats mit der katholischen Kirche zu Ansang des 16. Jahrhunderts. Anderntheils fühlten sie sich, vermöge des protestantischen Principes, das sie in sich trugen, auch zu den dissentienden Parteien hingezogen. Diese zwischen zwei entgegengesetzten Punkten hin und her schwankende Bewegung erreichte in der Resormation ihren

Ruhepunkt.

Die Runde von der Reformation brachte unter den Waldenfern, wie zu erwarten, eine große Erregung herbor. Wie fehr mußte es fie überraschen und erfreuen, daß fie plots lich fo mächtige und fo zahlreiche, befonders folche an Beift und Bildung hervorragende Bundesgenoffen erhalten! Zunächst reifte ber Paftor Martin von Luferna in Biemont nach Deutschland und brachte eine Anzahl von Schriften der Reformatoren mit. ber entscheidende Schritt ging von den Baldenfern der Provence und der Dauphine, bon den frangosischen Waldensern aus. In Frankreich war ursprünglich die Religions= gemeinschaft der Baldenser entstanden, von Frankreich ging auch die Reformation derfelben aus. Jene Balbenfer alfo auf ber westlichen Seite ber cottischen Alpen angefiedelt, schickten im Jahre 1530 zwei aus ihrer Mitte, Georg Morel aus Fraiffimeres im Delphinat, Paftor in Merindol in der Probence und Beter Maffon \*) zu den Reformatoren in der Schweiz und Deutschland, um ihnen eine deutliche und ausführliche Beschreibung ihrer Zustände in sittlich-religiöser Beziehung zu machen und um sie über alle Dinge, worüber fie noch im Unklaren waren, auszufragene Die beiden Befandten tamen querft nach Neuenburg, Murten und Bern; von ihren dortigen Berhandlungen ift uns nichts aufbewahrt worden. Darauf wandten fie fich nach Bafel an Detolampad, nach Strafburg an Bucer und Capito, und pflogen an beiden Orten mit den genannten Mannern weitläufige Unterhandlungen. Wir find fo gludlich, fehr ausführliche Aftenftude dafür benüten zu konnen, worunter eines neulich im Strafburger Archiv aufgefunden, mas ich in meiner Schrift über bie romanischen Balbenser noch nicht benützen tonnte. Die Attenstücke find folgende: 1) Schreiben des G. Morel an Defolampad und deffen Antwort an G. Morel bei Scultetus in feinen Annalen S. 295 - 315, bei Diechoff S. 364-415. 2) In DD. Joa. Oecol. et Huldr. Zwinglii epistolarum libri IV. Bas. 1536. find noch zwei andere Briefe Defolampad's; im einen vom 17. Oftbr. 1530, fol. 198. b, empfiehlt er die waldensischen Abgeordneten Bucern und Cabito, im anderen, an G. Morel adreffirten, gibt er diefem nachträglich Ausfunft über einige Bunfte, welche bei Scultetus nicht ermahnt find. Es ift ber 4te Brief jener Sammlung: fratribus N. ohne Datum und nahere Angabe der Abreffaten. 3) Martini Buceri responsiones ad questiones a Georgio Morello et Petro Lathomo Valdensium provincialium ablegatis, de religione rebusque ecclesiasticis propositas MD. XXX, als

<sup>\*)</sup> Rach Gilles u. A. hieß biefer zweite Abgesandte Maffon; nach bem gleich anzusilhrenden Manuscripte von Bucer hieß er Lathomus.

Waldenser

Manustript besindlich auf der Universitätsbibliothek zu Straßburg, von Prof. Eunitz abgeschrieben und dem Versasser dieses Artikels gütigst mitgetheilt. Als ich meine Schrift über die romanischen Waldenser schrieb, erkundigte ich mich in Straßburg darnach, ob von den Verhandlungen mit Bucer sich nichts vorsinde, erhielt aber eine durchaus verneinende Antwort. Es wäre sehr zu wünschen, daß dieses Manuskript durch den Druck versöffentlicht würde. Es verdiente den Druck eben so gut wie Dekolampad's bereits erwähnte Briefe. 4) Die Memoiren von G. Morel, in waldensischer Sprache handschristlich vorhanden in Dublin (f. romanische Waldenser S. 57, 355), ein sehr wichstiges Dokument, insofern wir daraus die Fragen G. Morel's an Bucer kennen lernen; es enthält aber auch die Antworten Dekolampad's und Bucer's, und gibt uns Anleitung, die späteren Corruptionen der waldenssischen Literatur deutlich zu erkennen und augensscheinlich darzulegen. Durch die Auffindung von Nro. 3 hat es allerdings den einen Theil seines Werthes verloren, der andere Theil aber bleibt ihm unbestritten.

Die Beschreibung der sittlich-religiösen Zustände, wie die beigefügten Fragen, geben eine merkwürdige Bestätigung der katholischen Berichte aus dem Mittelalter, stimmen dem Inhalte nach mit den waldensischen Schriften überein und lassen auch die aus dem

hufsitischen Gektenkreise gewonnenen Anregungen burchbliden.

G. Morel gibt ein Bekenntnig des Glaubens der Baldenfer, worin fich tabori= tischer Ginfluß zeigt und worauf wir bier bas Augenmerk richten, wegen ber fonderbaren Schicffale, die diefes Glaubensbekenntnig gehabt hat. Morel bezeugt, in Uebereinstim= mung mit den alteren articles de la fe, feinen Glauben an die 12 Artifel des apostolifchen Symbols, an die Dreieinigfeit, an Chriftus als Gottmenfchen; er verwirft alle Anrufung der Beiligen, da es nur Ginen Mittler, Chriftum, gebe; er berwirft bas Fegefeuer, - alle von Menschen erfundenen Dinge, Feste und Bigilien der Beiligen, bas Weihwaffer, die Fasten und vorzüglich die Meffen; die Sakramente definirt er als Beichen einer heiligen Sache ober als fichtbares Abbild einer unfichtbaren Onabe; es fen gut und nütlich, daß die Gläubigen bismeilen die Sakramente gebrauchen, wenn es anders geschehen konne. Zulett wird noch die Ohrenbeichte als nütlich empfohlen. Aus den angehängten 47 Fragen konnen wir noch deutlicher erfehen, wie der Befenntnifftand der Waldenfer damals beschaffen war. Morel fragt den Bucer, "ob es mehr als zwei Saframente gebe," ba bie Papisten fagen, es gebe beren fieben, und bem Dekolambad fagt er: "barin find wir, wie ich hore, im Irrthum gewesen, daß wir mehr als zwei Sakramente annahmen." Bas die Meffen betrifft, fo scheint Morel darüber nicht so fehr hinaus und im Maren zu fenn, als es nach dem angeführten Glaubensbekenntniffe icheinen konnte. Er fragt, ob das Leiden Chrifti nur für die Erbfünde gelte. Go lehrten tatholifche Theologen, um ber Meffe die Bedeutung zu bindiziren, daß fie die Bergebung der täglichen Sunden bewirke. So lefen wir auch in der waldensischen Auslegung des Sohen Liedes 6, 4., daß Chriftus bom Simmel auf die Erde heruntergestiegen, auf bag er uns bon ber Erbfünde erlöfete (que el reymes nos del pecca original). Ebenso bezeichnend ift es, wenn Morel fragt, welche Bucher in der heiligen Schrift für kanonische und welche für nicht kanonische zu halten feben. Es ift durch taboritische Unregung die richtige Ertenntnig barüber im Reimen begriffen. Ebenso zeigt fich ein Unbehagen an der allegorischen Auslegung der Schrift, welche dem Ratholicismus fo fehr zur Stüte biente, in ber Frage, ob diefe Auslegung nüglich fen; bie Wichtigkeit Dieser Frage erhellt baraus, bag in ben malbenfischen Schriften ein fehr weitläufiger Gebrauch von jener Art der Auslegung gemacht ift. Die Losreifung bon ber fatholischen Ascetif fundigt fich an in der Frage, ob es einige Aussprüche Chrifti gebe, die Bebote, andere, die Rathschläge genannt werden können, - und ob es erlaubt feh, daß die Diener des Wortes in der Chelofigkeit leben, - wozu auch diefes gehört, daß, weil es noch immer bolltommene Frauen gab, b. h. Frauen in der Chelofigkeit lebend, an abgesonderten Orten zusammen wohnend und mit Dienftleistungen gegen die Brediger und die auf das Predigtamt fich Borbereitenden, beschäftigt, Morel fragt, ob Solches zuläffig fen.

Das gesammte Berhältniß zur katholischen Rirche, wie es sich noch immer durch Theilnahme an den fatholischen Sakramenten fund gab, kommt auch in Berhandlung. Morel fagt darüber: "Die Zeichen ber Sakramente ertheilen nicht wir, sondern bie Diener des Antichrift unserem Bolfe. Doch eröffnen wir den Unferen, fo viel an uns ift, mas die Saframente bedeuten, und daß fie in feiner Beife auf die antidriftlichen Ceremonien ihr Bertrauen fegen und bitten follen, es moge ihnen nicht als Gunde gu= gerechnet werden, wenn fie gezwungen werden, die Greuel des Antichrift zu horen, und es möge folder Greuel fcnell befchamt werden, die Wahrheit Raum gewinnen." Beis terhin fragt Morel: "Db es nütlich fen, daß die Diener des Wortes die Gebräuche und Ceremonien ber Saframente verwalten, wenn fie bieß thun fonnen." Auffallend ift diese Zurudhaltung. Morel scheint durchaus nicht ber Unficht zu fenn, daß bie Baldenfer fich aller Theilnahme am fatholischen Gottesbienft enthalten follen. Es han= delt fich für ihn bloß um einzelne Ausnahmefälle und auch darüber ift er im Ungewiffen. Ferner ergibt fich aus den Mittheilungen Morel's, die an die 27fte Frage angehängt werden, daß die Waldenfer zu seiner Zeit über die Rechtfertigung durch den Glauben noch durchaus nicht im Rlaren waren. Ebenfo zeigt fich, daß Morel und andere Waldenser des Erasmus Schrift de libero arbitrio und Luther's Schrift de servo arbitrio gelesen haben und dadurch in große Berlegenheit gerathen sind, insofern fie offenbar weit mehr auf des Erasmus Seite ftehen.

Benn wir in dem, mas über die Organisation des Predigerstandes gesagt wird, die Angaben der tatholischen Berichte volltommen bestätigt finden, so zeigt fich dagegen, daß das sittliche Bewußtsehn der Balbenfer einige Einbugen erlitten hatte, z. B. wenn Morel fragt, ob es ben Frauen erlaubt fen, von den Gutern ihrer Manner etwas zu entwenden. Ebenso mar nicht mehr die Rede vom ganglichen Aufgeben der Rache, bom absoluten Berbot des Menschentödtens, fondern Morel fragt an, ob es erlaubt fen, die tatholifchen Rundichafter zu tödten. Go beichteten, fann man fagen, die Balbenfer den Reformatoren, und zwar mit einer Lauterkeit und Offenheit, welche felbst die ungunftiaften Seiten der waldenfischen Buftande nicht verdedte, noch beschönigte, und worin zugleich die sicherfte Burgichaft einer gründlichen Reformation lag. Detolampad und Bucer beantworteten weitläufig die an fie gestellten Fragen im Sinne ber ebangelischen Reformation. Bor Allem brang namentlich Defolampad in fehr ftarten Ausbruden auf gangliches Aufgeben aller Gemeinschaft mit der fatholischen Rirche. Die Reformatoren gaben auf alle ihnen vorgelegten Fragen die Antworten, die man von ihren geläuterten Anfichten und ebangelischer Besinnung erwarten konnte, - und überdieg bei der Abreife eine Angahl Bücher.

Auf der Rückreise wurde Beter Maffon in Dijon gefangen genommen und hingerichtet. G. Morel tam glücklich nach Merindol zurud. Er erstattete einen genauen Bericht über seine Miffion und die erhaltenen Antworten; er übersetzte in das Baldensische alle Fragen, die er an Dekolampad und Bucer gerichtet, und fügte jeder fogleich die Antwort oder die Antworten bei; aus diefer Arbeit find die borhin genannten De= moiren entstanden. Zugleich erklärte er der Bemeinde, "in wie vielen und wie großen Brrthumern fie fich befänden, in welche fie ihre alten Beiftliche verleitet und bon bem rechten Wege der Frommigkeit abgeführt hatten." Diese Erklarung erregte lebhaft die Bemuther. Es murde beschlossen, aus Apulien und Calabrien die erfahrenften und angesehensten Glaubensgenoffen herbeizurufen und in Gemeinschaft mit ihnen die wichtige Ungelegenheit der Reformation zu behandeln, borher aber eine neue Gefandtichaft nach der Schweiz zu ichicken, mit dem Auftrage, Die fcmeigerische Rirche zur Absendung bon einigen Theologen zu bewegen, welche an der zu veranftaltenden Berfammlung Antheil nehmen follten. Sogleich machten fich Ginige nach der Schweiz auf den Weg und wendeten fich an Farel, der eine geiftliche Bersammlung nach Grandfon berief, um über diefe Sache einen Befchluß zu faffen. Farel und Paftor Saunier wurden beauftragt, zu den Waldenfern sich zu begeben.

Waldenser

Die walbenfische Synode fand Statt im Fleden Chanforans im Thale von Angrogne, zu ben Thalern Biemonts gehörig, am 12. Sept. 1532 und den fünf barauf folgenden Tagen. Es waren auch viele Laien anwefend. Nach dem alteften, unverfalfchten, in Dublin aufbewahrten Dokumente, wurden nachstehende Beschlüffe gefaßt und zwar in folgender Ordnung: 1) Der Chrift darf bei dem Namen Gottes ichworen. 2) Rein Werk ift gut zu nennen, außer demjenigen, mas Gott geboten hat. Rein Wert ift bofe zu nennen, ausgenommen basienige, mas Bott verboten hat. Bas die außeren Berte betrifft, welche Gott nicht verboten, fo tann der Menich fie berrichten ober nicht berrichten, ohne Gunde zu begehen. 3) Die Ohrenbeichte ift nicht von Gott geboten. Gemäß ber heil. Schrift, besteht die mahre Beichte darin, Gott allein zu beichten. 4) Das Ablaffen von der Arbeit am Sonntage ift ben Chriften von Gott nicht berboten. 5) Das außere Wort ift nicht nothig, noch bas Gebet mit gebogenen Rnieen, noch bestimmte Stunden, noch Reigung bes Sauptes. 3m Manuffript, woraus wir ichopfen, find die drei folgenden Thefen ausgelaffen, und au diefer fünften Thefe ift hinzugesett, daß die Berehrung Gottes nicht anders geschehen fonne. als im Beift und in der Bahrheit, nach Joh. 4, 24. 9) Die Auflegung ber Sande ift nicht nöthig. 10) Es ift dem Chriften nicht erlaubt, fich in irgend einer Beife an feinem Weinde zu rächen. 11) Der Chrift darf ein obrigfeitliches Amt ausüben lüber die Chriften, die fich eines Berbrechens ichuldig gemacht haben. 12) Der Chrift ift nicht verbunden, au bestimmten Zeiten au fasten. 13) Die Ehe ift niemanden verboten. 14) Belche bie Che Denjenigen verbieten, die Luft dazu haben, lehren eine teuflische Lehre. 15) Einen mit Ehre umgebenen Stand ber Birginität anordnen, ift teuflische Lehre. 16) Wer bie Babe ber Enthaltung nicht hat, ift zur Che berpflichtet. 17) Richt alles Zinsnehmen ift von Gott verhoten. 18) Die Worte, Die in St. Lutas fich finden, find nicht vom Bucher zu verstehen (die Angabe der Stelle ift nicht deutlich). 19) Alle, welche die Seligkeit erlangen werden, find vor Erschaffung ber Welt erwählt. 20) Belde felig werden, können nicht anders denn felig werden. 21) Wer den freien Willen aufstellt, verläugnet ganglich die Bradestination und Gnade Gottes. 22) Die Diener des Wortes follen den Ort nicht wechseln, es fen benn zu großem Nuten ber Rirche. - Bas die Materie ber Saframente betrifft, so ift beschlossen, daß wir nur zwei fakramentliche Zeichen haben, welche Chriftus uns gelaffen hat; das eine ift die Taufe, das andere die Guchariftie, welche (nämlich die Eucharistie) wir gebrauchen zur Bezeugung unserer Beharrlichkeit bis an bas Ende, wofür wir in ber Taufe die Berheifjung haben, daß wir Rinder fenen, auch noch jum Andenken jener großen Wohlthat, welche Chriftus uns erwiesen hat, indem er für unfere Erlösung ftarb und uns mit feinem toftbaren Blute reinigte." - Um Schluffe kommt eine Erklärung: "Da fo viele Bruder mittelft Gottes Gulfe einig geworden find, haben wir die vorliegenden Gate unterschrieben, die nicht von Menfchen, fondern bom heiligen Beifte geboten find. Wir bitten Gott, daß wir, nachdem wir bon einander gefchieden, nicht zwieträchtig fenn mögen in dem Bortrage und der Bertheidigung ber genannten Sate, noch in ber Auslegung der heiligen Schrift."

Wie deutlich gibt sich doch in diesen Worten das Bewußtsehn kund, daß jene Sätze inmitten von Meinungsverschiedenheiten sanktionirt wurden und daß man sogar einige Besorgniß hegte, es möchten solche auch später hervortreten! Was die Sätze selbst beetrifft, so ist darin das Aufgeben der altwaldensischen Eigenthümlichkeit ausgesprochen und den Instruktionen Dekolampad's und Bucer's Folge geleistet. Die Sätze über die Präsdestination und den freien Willen sind wahrscheinlich auf den anwesenden Farel zurückzusühren. Man wundert sich aber, daß außer diesen Sätzen und der Ansührung der zwei Sakramente keine weiteren dogmatischen Sätze aufgestellt werden. Es zeigt sich darin noch ein Rest jener Scheu vor eigentlichen Glaubensbekenntnissen, welche die böhmischen Brüder den Waldensen der Vemeinschaft mit der katholischen Kirche. Nach Gilles S. 30 wurde zwar von der Shnode ein dahin zielender Beschluß gesaßt. Es scheint aber, daß man in Betracht der großen Schwierigkeit und Gesahren, die damit verbunden

waren, sowie um Uneinigkeit zu vermeiden, jenem Beschlusse keinen schriftlichen Ausstruck geben wollte. Wahrscheinlich wurde kein förmlicher Beschluß gefaßt, der bindend sehn sollte, sondern, wie aus dem Folgenden erhellen wird, verabredete man sich, bei schicklicher Gelegenheit, das römische Joch abzuwersen. G. Morel hätte wohl sehr gerne ein eigentliches Glaubensbekenntniß aufgestellt, aber er mußte Rücksicht nehmen auf die Stimmung der Wehrheit. Wurde doch, wie gesagt, nicht einmal der wichtige Punkt zu Protokoll gebracht, daß man fernerhin alle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche meiden wolle.

Die neue Periode, die fich für die Walbenfer eröffnet hatte, trägt folgende karakteriftische Mertmale: die Waldenser vollziehen, wenn auch nicht fogleich, fo doch binnen einiger Zeit, ihre Lostrennung von der römischen Kirche. Dadurch ziehen fie sich blutige Berfolgungen zu, wobei Biele umkommen, Biele in andere Länder auswandern und daselbst bleibend sich ansiedeln. Die Waldenser geben das frühere Princip der wider= standslofen Ertragung der Berfolgung auf und gestützt auf die Behauptung, daß ihre Bater feit undenklichen Zeiten diefelben Bohnfige inne gehabt, erheben fie fich gegen die fie berfolgenden Landesherrn und führen mit ihnen eigentliche Kriege, die, nach dem formellen Rechte beurtheilt, nicht mehr und nicht minder unrechtmäßig find, als die Erhebung des schmalkaldischen Bundes gegen Rarl V., der deutschen Protestanten des 17. Jahrhunderts gegen Ferdinand II., der frangofischen Reformirten gegen ihre Könige. Abaefehen vom Kriege, in dem auch die Waldenfer Graufamkeiten begehen, laffen fie fich im Einzelnen zu Berletzungen der bestehenden Bertrage, selbst zu Bewaltthätigkeiten hinreißen, die aber von gegnerischer Seite um das hundertfache überboten werden. Landesherrn brechen namentlich oft das gegebene Wort auf die fchandlichste Beise und verfahren mit ebenso vieler Lift und Betrugerei, als Graufamteit. Doch find die Landesherren in fehr vielen Fällen vorwärts getrieben, nicht durch den eigenen Fanatismus, sondern theils durch die katholische Hierarchie, theils durch die französischen Könige, in deren Abhängigkeit fie fich befinden und welche die favohischen Bergoge geradezu als Bafallen behandeln. Go werden die Schickfale der Waldenser in die großen Berwicklungen der Zeit hineingezogen und dadurch bedingt. Dieselben Berwicklungen, die den Malbenfern fo viele Leiden bereiten, führen auch zu merkwürdigen Rettungen, und in der neuesten Zeit ift in Folge des politischen Umschwunges in Italien eine durchgreis fende, ungeahnte Befferung ihrer Lage eingetreten. Bas die walbenfische Literatur und Beschichtschreibung betrifft, fo erfuhren fie beide feit Beginn des Rampfes mit dem tatholifden Staate und der katholischen Sierarchie wefentliche Beranderungen; sowie die waldensische Religionsgemeinschaft die Reformation angenommen hatte, so wurde auch die waldenfifche Literatur Diefer Reformation gleichformig gemacht, vermittelft augenfcheinlicher Berfälschung; auch ihre altere Beschichte wurde umgestaltet und zum Theil geradezu verfälicht, im Intereffe der angenommenen Reformation, und die protestantische Befdichtfdreibung über die Balbenfer folgte bis in die Neuzeit diefem Zuge.

In dieser langen Periode können wir als ersten Abschnitt unterscheiben den Zeitraum, der sich von der Synode von Angrogne, im Jahre 1532, dis zur sogenannten "Union der Thäler," im Jahre 1571, erstreckt, innerhalb welches Zeitraumes die in Angrogne angedahnte Resormation vollständig durchgeführt wird.\*) Denn es läßt sich von vorn herein erwarten, daß es dazu einiger Zeit bedurste, da die Resormation mehr oder weniger ein Bruch war mit der Bergangenheit und die Waldenser mit neuen Gessahren bedrohte. Daher denn schon auf der Synode von Angrogne eine dissentirende Minorität sich hervorthat, welche auf jenes Beides ausmerksam machte, und als man keine Rücksicht darauf nahm, verließen die Häupter der Opposition, zwei Geistliche der jranzössischen Waldenser, unwillig die Versammlung und reisten nach Böhmen zu einer

<sup>\*)</sup> Die Annahme ber Reformation 1532 ließe sich auch zu biefer ersten Unterperiode schlagen, als Zeit ber Annahme und Durchführung ber Reformation, 1532—1571,

Berathung mit den dortigen Brudern. Ueber diefe Reise und beren Erfolge find zwei verschiedene Berichte bei Gilles einerseits, bei Camerarius und Lafttius andererseits vorhanden, die fich auf folgende Beife bereinigen laffen \*): die beiden Opponenten erflarten ihren Genoffen, daß fie nach Bohmen reifen wollten, um fich bei ben bortigen Brüdern über die neuen Beschlüffe zu berathen und ihren Zuftand zu erforschen. Die Waldenser konnten und wollten das nicht wehren, da fie ja von den bohmischen Brudern Bustimmung erhalten tonnten. Gie liegen also jene Beiden abreifen, boch ohne ihnen eine eigentliche Miffion zu geben, wozu man gewiß nicht gerade folche Opponenten gewählt hatte. Die Beiben gaben fich aber für Abgefandte ber Balbenfer aus und entschuldigten fich, daß fie feine Briefe mitgebracht hatten, mit den Wefahren ber Reise. Sie mußten aber bald mahrnehmen, dag bei der Mehrzahl der Bruder für ihre Sache Richts zu geminnen fen; bei den Allermeiften fanden fie entschiedene Reigung gu der Bereinigung mit den deutschen Protestanten, die fie, als im Befentlichen mit den Reformirten einig, ansahen, ba bei ihnen der Abendmahlostreit feine Abneigung gegen die Schweizer bewirkt hatte. So brachten sie also jene Bereinigung bei der Majorität gar nicht zur Sprache, sondern beschränkten fich auf die Frage, ob die Beiftlichen der Brüder in der Che lebten und gebrauchten diese Frage als Bormand ihrer Reise. Singegen fanden fie unter den Suffiten auch Ginige, welche an ihren alten Buftanden ebenfo hingen, wie fie an den ihrigen; es waren dieselben, die noch im Jahre 1573 fich der Bereinigung der Brüder, der reformirten und der lutherischen Caliginer widersetzten und welche Comenius (ed. Buddeus p. 41) als Pseudohussitas bezeichnet und welche sich felbst allein als achte Suffiten bezeichneten. Diefen also erzählten fie, wie die Ihrigen fich mit den Reformatoren in's Vernehmen gefett, wie fie auf der Synode von Angrogne unter ihrer Mitwirkung und Unleitung gewaltige Neuerungen befchloffen hatten; fie erfuchten biefe Bseudohuffiten ihnen ein abmahnendes Schreiben mitzugeben, wozu diefe natürlich gerne bereit waren. In diesem Schreiben war ben Waldenfern der Borwurf gemacht, daß fie fremden Lehrern ihr Dhr geliehen und bem Borte Gottes zuwiderlaufende Neuerungen eingeführt hatten; zugleich war darin die Aufforderung enthalten, Alles nach dem Worte Gottes zu prüfen und fich zu hüten, daß fie nicht von Denjenigen betrogen würden, welche das Wort Gottes nach Belieben verkehren. Diefer Brief veranlafte eine neue Berfammlung im Thale St. Martin im 3. 1533; nachdem der genannte Brief vorgelefen worden, beschloß man, eine derb und entschieden abweichende Antwort darauf zu geben, zugleich wurden die Beschlüsse von Angrogne bestätigt, worauf jene beiden Opponenten sich in das Privatleben zurudzogen.

Darauf wurde zur Durchführung der Neformation geschritten. Am schnellsten ging die Sache vor sich bei den französischen Waldensern, und zwar zunächst in der Provence, wo dis zum Jahre 1535 die Zahl der von der römischen Kirche Getrennten bereits zu einigen Tausenden angewachsen war, die ihrem Könige Franz I. ein völlig resormirtes Glaubensbekenntniß übergaben. Die schreckliche Berfolgung von 1545, wobei 22 Ortschaften niedergebrannt und über 4000 Menschen jeglichen Alters und Geschlechtes gemordet wurden, zerstörte diese Gemeinden; 4000 gelang es, zu entkommen, die später zum Theil zurücksehrten und sich in ihren alten Wohnsitzen freilich in sehr kümmerlichem Zustande die setzt erhalten haben. Im Delphinat erreichte die im Iahre 1560 begonnene Verfolgung schnell ein Ende. In den Thälern auf der Ostseite der cottischen Alpen, die durch den Frieden von Eresph 1544 unter französische Herrschaft kamen, ging die Resormation bei Weitem nicht so schnell vorwärts. Erst im Jahre 1555 begann hier die freie, öffentliche Predigt des Evangeliums. Viele Geistliche und Laien meinten zwar, man solle noch auf bessere Zeiten warten; aber das Volk wolke dabon nichts wissen und unter Anrusung des Namens Gottes wurde die Sache in das Werk

<sup>\*)</sup> Diese Aufbellung verdanke ich Gieseler in feiner Anzeige ber romanischen Balbenfer. S. Göttinger gelehrte Auzeigen 1854. 60ftes Stud. S. 588.

gesetzt; so lange die französische Herrschaft dauerte, wurden die Waldenser geschont, und es kamen nur einzelne hinrichtungen bor: fo wurde ein frangösischer Buchhandler, Bartholomaus Hector, 1555, bei Turin verbrannt, ebenso im Jahre 1557 in Turin selbst der Barbe Gottfried Baraille, ein ehemaliger Monch, der als Reterbekehrer, als er gefangene Waldenfer unterrichten und widerlegen wollte, von ihnen auf den Weg der Bahrheit geführt, zu ihnen übergetreten und einer ihrer Beiftlichen geworben mar. Emanuel Philibert, der durch den Frieden von Chateau-Cambresis im Jahre 1559 von Frankreich die Waldenferthäler zurückerhalten hatte, erließ im Jahre 1560 ein Berbot, andere als katholische Prediger zu hören. Auf die Supplik der Waldenser, sie bei dem Glauben ihrer Bater und Urvater aus den altesten Zeiten zu laffen, folgten Bekehrungs= versuche, und als diese nichts fruchteten, militärische Erekutionen, - benen die Waldenser bewaffneten und siegreichen Widerstand leisteten. Im Frieden von Cavour, 1561, gewährte ihnen der Herzog freie Religionsübung innerhalb bestimmter Granzen. Da aber immer neue Redereien erfolgten, fchloffen die Balbenfer unter fich, um die Schmankenden zu beseitigen, eine Art von Bertrag, die Union der Thäler, im November 1571, burch welche fie fich zum treuen Festhalten der reformirten Religion berpflichteten. --Die Reformation erstreckte ihren Ginfluß auch bis in die Balbenfergemeinden bon Calabrien. Sobald fie erfuhren, daß ihre Glaubensbruder die Gemeinschaft mit ber römifchen Rirche aufgegeben hatten, baten fie Diefelben um evangelische Brediger. 3mei, Stephan Negrin und Ludwig Bascal, übernahmen diese geführliche Miffion. Die Ginführung der Reformation führte im Jahre 1560 unter unmenschlichen Grausamkeiten die gangliche Ausrottung diefer blühenden Gemeinden herbei; die wenigen Uebriggebliebenen wurden auf die spanischen Galeeren geschickt, die Beiber und Rinder ale Stlaven berkauft; die Allerwenigsten traten zur katholischen Kirche über. L. Bascal starb in Rom auf dem Scheiterhaufen. - So hatte die Aufforderung der Reformatoren, die römische Rirche zu verlaffen, überall freudigen Anklang gefunden, aber auch überall Berfolgungen herbeigeführt und einigen Gemeinden ganglichen Untergang bereitet. Doch mar bas gangliche Brechen mit der römischen Rirche, das Aufgeben aller bisherigen Accommodationen, das Abstreifen der katholischen Ueberbleibsel die einzige Bedingung des Fortbestehens der walbenfischen Religionsgemeinschaft. Da im 16. Jahrhundert alle Begenfätze fich schärfer ausprägten, fo mar ben Baldenfern nur bie Bahl gelaffen, entweder gang katholisch oder gang protestantisch zu werden.

Indem fie das Lettere mahlten und ihrem Befchluffe unerschütterlich treu blieben, blieben fie noch Jahrhunderte lang Berfolgungen und Bedrückungen ausgesetzt. Wir tonnen also einen zweiten Abichnitt diefer Beriode unterscheiden, der bon der Durchführung der Reformation bis jur Befinnahme Biemonts durch Frankreich, in Folge des Sieges bei Marengo, im Jahre 1800, reicht. Aus diesem langen Zeitraum heben wir folgende Bunkte heraus. 1) Was die inneren Berhaltniffe betrifft, fo gab das Jahr 1630 das Zeichen zu bedeutenden Beranderungen. Die durch die fremden Eruppen in Piemont eingeführte Best raffte in den Waldenserthälern von Mai 1630 bis Juli 1631 mehr als 10,000 Mann, mehr als die Salfte ber gangen malbenfifden Bevolkerung bin. Bon den Geiftlichen blieben nur zwei am Leben, wovon der eine, Gilles, Pfarrer von Latour, der Geschichtschreiber der Walbenser murbe. Man berief neue Prediger aus der frangösischen Schweig, und da fie das waldenfische Idiom nicht verftanden, fo blieb nichts Anderes übrig, als die frangofische Sprache bei dem Gottesdienfte einzuführen. Dieg war bei ben an Frankreich angränzenden Thälern mit weniger Schwierig= feiten berbunden, den anderen Gemeinden gab man jene zwei übriggebliebenen Pfarrer, und gewöhnte fie unterdeffen an den Gebrauch der frangofischen Sprache. Seitbem berfcmand der Gebrauch des waldenfischen Idioms aus dem Gottesdienfte, und es murde der Gottesdienst felbst in allen Stüden dem frangofisch reformirten conform gemacht. Die ichmeizerischen Prediger führten ben Bebrauch der Liturgien ihrer angestammten Rirchen, d. h. der Genfer, Laufanner und Reuenburger Liturgien ein, und es hörten 538 Waldenser

damit altere Bebrauche auf; ftatt des ungefauerten Brodes gebrauchte man im Abend= mahl gefäuertes, und unterließ es, daffelbe, wie früher, in brei Stude ju gerbrechen. Auch der Name Barbe (Ontel) für die Beiftlichen, woraus die Gegner für die Baldenfer überhaupt den Namen Barbets (Budelhunde) machten, wurde befeitigt und erfett durch Meffer (Berr). Auch die Strenge der Rirchenzucht wurde gemildert. Die neuen Beiftlichen ftraubten fich gegen eine Brufung burch ihre Melteften und gegen die Berpflichtung einer jährlichen, ftrengen Bifitation ihrer Gemeinden. Auch brangen fie barauf, daß ihre bei ben monatlichen Unterredungen gehaltenen Predigten nicht mehr, wie früher, der Beurtheilung der ganzen Gemeinde, fondern nur der Kritit der Geiftlichen und Aeltesten unterworfen wurden. Bald hatten bie Balbenfer einige Geiftliche, bie aus ihrer Mitte herborgegangen und die unterftütt durch die für fie in der Schweiz geftifteten Stipendien, in Genf, Laufanne, Bern und Bafel Theologie ftubirten. 2) Es verfteht fich, daß diese lange Zeit bon mehr ale zwei Jahrhunderten nicht bon ununterbrochenen Berfolgungen angefüllt war. Den Baldenfern wurden innerhalb bestimmter Landes= grangen einige, wenn auch fehr eingeschrantte Rechte geftattet; diefe Rechte wechfelten je nach den Fürsten, je nach dem Ginflusse Frankreichs, je nach den Kriegsereignissen. Im Jahre 1603 erhielten fie nicht nur freie Religionsubung im ganzen Umfange ber brei Thäler (St. Martin, Berofa, Luferna), fondern auch bas Recht, öffentliche Aemter gu bekleiden; sie leisteten darauf dem Bergog wefentliche Dienste, und der Lohn dafür waren neue Bedrudungen nach Abschluß des Friedens. Es geschah etwa, daß fie nach geleisteten Diensten auf kurze Zeit eine beffere Behandlung erfuhren, so 1694 und 1703; aber bald waren alle geleisteten Dienste wieder bergeffen und der alte Zustand der Bedrudung trat wieder ein, fo 1723, als Bictor Amadeus das drudende Landrecht gab, ebenfo nach ber Schlacht von Affiette 1747. Unter vielen Berfolgungen heben wir nur die bon 1655 heraus, die an Schrecklichkeit Alles überbietet, mas bis bahin in der Christenheit vorgekommen war. Eromwell verwendete fich damals mit Gifer und Erfolg für die Walbenser. Noch 1799 mar die Lage der Walbenser eine sehr traurige, wie aus den bamals bon Bfarrer Appia dem Grafen Neipperg, dem Commandanten der öfterreich. Abantgarde gemachten Mittheilungen hervorgeht: "die Balbenfer durfen, fagte Appia, feine Abbotaten und Richter ihrer Religion haben, erft feit zwei Jahren burfen fie eigene Aerzte haben; jede Gemeinde hat drei bis fünf Borfteher, wobon die Mehrzahl aus Ratholifen bestehen muß; bie Baldenfer durfen in benachbarten tatholischen Ortschaften tein Grundeigenthum besitzen. An manchen Orten, wo Balbenfer wohnen und wohin ihr Beiftlicher nicht tommen barf, muffen bie Rinder zur Taufe brei bis bier Meilen weit getragen werben. Noch nie konnte ein Walbenfer in ber Armee einen höheren Grad erreichen, als den eines Fähndrich; fie durfen überhaupt teine Aemter bekleiden. Das Rlofter von Bignerol bemächtigt fich ber Rinder, um fie im katholischen Glauben zu erziehen. Im Jahre 1794 erließ ber durch die Frangofen bedrängte und der Waldenfer beditfende Ronig eine Berordnung, welche die gewaltsame Entziehung der Rinder verbot, natürlich blieben aber ben Pfaffen noch viele Mittel, um arme Rinder anzulocken und herüberzuziehen. Die Baldenfer burfen an den fatholischen Festtagen nicht arbeiten. und mußten lange an die tatholifchen Geiftlichen den Zehnten entrichten." 3) Gin fehr wichtiger Bunkt find die Auswanderungen der Balbenfer in Folge ber Bedrückungen. 3m 3. 1601 ließ ber Herzog von Savohen den Waldenfern der Markgraffchaft Saluggo bie Bahl zwischen ber Meffe und ber Auswanderung; 500 Familien ergriffen ben Banderftab. Die bedeutenofte Auswanderung fand Statt, als Victor Amadeus II., 3war höchst ungern, nur auf inständiges Dringen und felbst Drohen Ludwig's XIV., im Jahre 1686 den Walbenfern die Wahl ließ zwischen der Meffe und der Auswanderung. Die Balbenfer fehlten barin, daß fie gegen ben Rath ihrer Geiftlichen fich entschloffen. zu bleiben und zu widerstehen. Dit Gulfe frangofischer Truppen wurden fie zu Paaren getrieben. Biele traten zu der tatholischen Kirche über und wurden aus ben Thalern vertrieben und in dem Diftrift Bercelli confinirt, um fie bor neuer Anftedung zu bewahren. Biele tamen um in den Gefechten, theils in den Gefängniffen, theils auf der Flucht. Auf Berwendung der evangelischen Kantone der Schweiz erlaubte der Bergog den Uebriggebliebenen, auch vielen Gefangenen, die Auswanderung. Bis Februar 1687 waren bereits etwa 2600 Balbenfer nach Genf gekommen, die Ueberrefte von 46,000, nachher tamen noch mehrere; sie murben in der Schweiz vertheilt, ein Theil manderte nach Deutschland; der große Kurfürst ertlärte sich bereit, 2000 aufzunehmen; - im Ganzen wanderten 884 in Kurbrandenburg ein; Andere fanden Unterfommen in Burtemberg, in der Pfalz, Beffen, Raffau = Schaumburg. Doch die Liebe zu den beimatlichen Thälern trieb 800 bis 900 Balbenfer, unter ber Anführung bon Pfarrer Arnaud, im Jahre 1689, im Monat August, in ihre Thaler gurud; mit bewaffneter Band bahnten fie fich unter mancherlei Gefahren ben Weg, und waren, ungeachtet öfterer, wunderbarer Rettungen auf das Aeußerste gebracht, als ihr Landesherr 1690 mit ihnen Frieden schloß und fie nun alsobald brauchte, um die Franzosen aus dem Lande zu jagen, dieselben Franzosen, mittelst beren er sie bekriegt hatte. "Andere waren die Urfache eueres Ungluds," fagte Bictor Amadeus II. zu den Balbenfern. \*) Er war der großen Coalition gegen Frankreich beigetreten. Allein die Waldenfer erfuhren auch diefimal, daß es nicht gut ift, fich auf Fürsten zu verlaffen. In Folge eines neuen Bundniffes mit Frankreich, im Jahre 1696, erfolgten 1698 neue Bedrückungen und neue Auswanderungen. Biele zogen nach Burtemberg und erhielten dafelbft durch den herzoglichen Conceffionsbrief bom Jahre 1699 Freiheit und Brivilegien. Es entstanden zuerft drei Gemeinden, Großvillars, Durmeng, Schonberg, jede mit mehreren Filialen, wozu später noch sechs andere hinzukamen. Wie gewöhnlich, hatten die Theologen allein fich ben Regungen driftlichen Mitleibens berichloffen, indem fie bem Bergog aus allerlei alten Dokumenten bewiefen, daß er diefe Calvinisten nicht in fein Land aufnehmen dürfe (f. Bender a. a. D. S. 281. 333). hier, als Pfarrer in Schönberg, berbrachte Arnaud seinen Lebensabend, ba er als geborener Frangose nicht Geiftlicher ber Waldenfer in Piemont bleiben durfte. Er ftarb 1721. Um die Gemeinde Reuhengstett, eine der zulet angelegten Gemeinden, erwarb fich der schweizerische Geiftliche, Andreas Reller (geftorben als Antistes der Schaffhauser Rirche), mahrend seiner Amtsführung von 1784 - 1794, wefentliche Berdienfte. Er ift auch Berfaffer des Buches: "Rurzer Abrif der Geschichte der würtembergischen Baldenser," Tübingen 1796. Denselben Gegenstand, sowie die Rolonien der Baldenfer in Deutschland überhaupt, behandelt die Schrift bon Mofer, "Aftenmäßige Geschichte der Balbenfer" u. f. w. - und "ihre Aufnahme und Anbau im Berzogthum Burtemberg insbesondere." Dit Urfunden und Beilagen. Burich 1798. Ueber die Waldenfer in Brandenburg und ihre übrigen Rolonien in Deutschland hat Dieterici geschrieben: "Die Balbenfer und ihre Berhältniffe zum Brandenburgischen Staate." Berlin 1831. Mit vielen Beilagen und einer Karte der Thäler.

Mit dem ersten Jahre des 19. Jahrhunderts beginnt der dritte Abschnitt in der neueren Geschichte der Waldenser. Es ist die Zeit der äußeren Befreiung und des inneren Aufschwungs, der inneren Erneuerung und zuletzt der siegreich vorwärts dringenden Propaganda in Italien. Napoleon nahm lebendigen Antheil an diesem tapseren Bölkchen, ordnete ihre Kirchenversassung, indem er, wie in Frankreich, für die Reformirten, so auch bei den Waldensern die alte Synodalversassung durch die Conststaufsung ersetzte und die Geistlichen der Waldenser anständig besoldete. Der Sturz Napoleons und die Wiederaufs

<sup>\*)</sup> Siehe daritber die neue, 1845 in Renenburg erschienene Ausgabe der histoire de la glorieuse rentrée des Vaudois dans leurs vallées etc. 1710. Die Schrift ist nicht von Arnaud, der darin (S. 65) zellé et fameux conducteur genannt und von dem gesagt wird, er habe avec grande dévotion gebetet (S. 87), un beau sermon gehalten (S. 95), une belle prière (S. 109. 207), une prédication si touchante etc. (S. 185). Arnaud besorgte die erste Ausgabe der Schrift, die Andere versaßt hatten und schrieb die Borrede; seitdem gist er bei manchen Wasbensern ohne Widerrede als der Bersasser.

richtung bes Ronigreichs beiber Sicilien, gaben bas Zeichen zu einer bigott tatholifchen Reaktion, die auf die Berhaltniffe ber Balbenfer brudend einwirkte. Sogleich nach feinem Einzuge in Turin, am 20. Mai 1814, erließ Bictor Emanuel, welchem fein Bruder Rarl Emanuel ichon 1801 die Krone abgetreten hatte, ein Gbitt, wodurch die alten beschränkenden Berordnungen wieder in Kraft gefett murben. Auf Berwendung bon England und Preugen erließ jedoch der Konig bereits am 7. Febr. 1816 ein milberes Edift, wodurch den Beiftlichen eine Befoldung bon 500 Frants aus der Staats= taffe bewilligt, ben Walbenfern erlaubt wurde, Chirurgen, Pharmaceuten, Architetten, Geometer u. f. w. ju werben und fie nur bon ben Stellen, ju welchen die Dottorwurde nöthig ift, ausgeschloffen murben. Redereien bon Seiten der fatholischen Beiftlichen, befonders bon Seiten des Bifchofs bon Bignerol, Rinderentziehungen ziehen fich durch diese und die folgenden Regierungen hindurch. Unter Rarl Felix (1821-1831) murden jedoch jene Milberungen nicht gurudgenommen und den Balbenfern geftattet, ein eigenes Spital ju errichten - mit Gulfe bon Beitragen aus verschiedenen protestantischen Landern, felbst vom Raifer Alexander I. von Rugland. Unter Rarl Albert (1831 bis 1849), der bekanntlich Anfangs feiner Regierung entschiedener Reaktionar mar, ging es den Waldensern junächft nicht befonders gut: auf Antrieb der Jefuiten mar bereits das Defret ausgefertigt, welches fie in ihre alten Brangen gurudwies; auf dringende Ginsprache bon Holland und Preugen wurde es zurudgenommen und fogar in Turin eine, in Berbindung mit dem preußischen Befandtschaftshotel ftehende, protestantische Rapelle errichtet, beren Prediger gewöhnlich ein Balbenfer ift; fpater tam ein Spital hingu. Besondere Berdienste erwarben fich um fie in der Neugeit drei nunmehr heimgegangene Männer, D. Gilly, Pfarrer in Norham, der Mehreres über die Baldenfer fchrieb, fie öfters besuchte, der preufische Gesandte in Turin, Graf bon Balbburg = Truchfeß († 1844) und der Oberft Bedwith, welcher Lettere durch Billy's Schriften über die Walbenfer angeregt, lange Jahre hindurch besonders für die Bebung des Schulwefens arbeitete und wirkte. 3m 3. 1839 murbe bie Rirchenberfassung neu geordnet durch eine im Abril in St. Jean abgehaltene Spnobe: Die alleinigen Glaubensquellen find die Lehren bes Alten und Neuen Testaments. Das im 3. 1655 bon ber Sunobe in Angroque aufgestellte Glaubensbekenntniß (bei Sahn S. 668), welches ben Thus ber calvinischen Lehre in der Brabeftination und in der Lehre bom Abendmahle an fich tragt, wird bezeichnet als der wahrste Inbegriff und die reinste Auslegung der Grundlehren der heil. Schrift und foll als Richtschnur bienen beim Religionsunterrichte und in ben Bredigten. ift mithin bas Symbol ber walbenfischen Rirche. Die Beiftlichen werden von den Familienbatern der Gemeinde gewählt und von der Synode bestätigt. Die Synode, welche fich alle fünf Jahre versammelt, befteht aus allen angestellten Beiftlichen, aus je amei Laien jeder Gemeinde, die gusammen Gine Stimme haben, aus den emeritirten Beiftlichen mit berathender Stimme, und aus den Candidaten der Theologie, die das Recht haben, Borschläge zu machen. Der Ort ber Bersammlung wechselt zwischen den Thälern St. Martin, Perofa, Luferna: fie ift die oberfte gefetgebende Behorde. futive Behorde ift die Tafel (table), bestehend aus dem Moderator, der Brufident der Synode ift, bem Bicemoderator oder Abjunkt, bem Sefretar und zwei weltlichen Mitgliedern, alle bon der Synode gewählt für die Dauer einer Synodalperiode, aber alle wieder mählbar. Jede Gemeinde hat ihren Kirchenrath ober Consistoire, bestehend aus dem Geiftlichen und den Aeltesten der Quartiere, worin jede Gemeinde abgetheilt ift. \*) - Dieselbe Synode fanktionirte die auf Betrieb des englischen Geiftlichen Gilly abgefaßte Liturgie, die durchaus reformirten Typus trägt. Noch ift zu bemerken, daß dieselbe Synode verordnete, alle Theologen follten fortan nur in den Thälern felbst die

<sup>\*)</sup> Siebe über die Kirchenversassung von 1690 bis 1828 bie Schrift von Pfarrer Weiß, bie Kirchenversassung der piemontesischen Walbensergemeinden aus ihren Synodalprotokollen von 1690 bis 1828 — zusammengestellt. Zürich 1844.

Consekration erhalten. Die Studien machten sie, wie vordem, in der Schweiz; Friedrich Wilhelm III. stiftete zwei Stipendien für zwei Waldenser, wenn sie in Berlin studierten; 1833 trafen dort die ersten Waldenserstudierenden ein. Doch wurde seitdem eine eigene theologische Schule in Latour errichtet.

Das Jahr 1848 eröffnete sich für die Balbenfer mit den günstigften Aussichten. Benige Tage nach Berkundigung der Conftitution unterzeichnete Rarl Albert einen königlichen Batentbrief, folgenden Inhalts: "Die Waldenfer find berechtigt, alle burgerlichen und politischen Rechte unserer Unterthanen zu genießen, die Schulen innerhalb und außerhalb der Universitäten zu besuchen und akademische Würden zu erlangen. In Bezug auf bie Ausübung ihres Gottesbienftes und die bon ihnen geleiteten Schulen findet feine Am Nationaldankfest für die Ertheilung der Constitution, am Neuerung Statt." 27. Februar, wurde ben 600 Walbenfern, die fich in Turin eingefunden, der Chrenplat an der Spite der ftadtifden Rorpericaften eingeraumt; an der Stelle, wo fruher Mande auf dem Scheiterhaufen gestanden, tonte ihnen der Ruf entgegen: "Es leben die waldenfischen Brüder! Es lebe die Emancipation der Waldenfer." — Seitdem hat fich ihre Lage immer mehr gebeffert. Im Jahre 1854 wurde zu Turin eine neue geräumige Rirche ber Balbenfer eingeweiht, an vielen Orten Biemonts, fobann auch außerhalb Piemonts, find in Folge der eingeführten Religionsfreiheit kleine malbenfische Gemeinden oder Stationen, im Gangen bis jett 23 (nach Nitsich a. angef. Orte) entstanden. Nach Florenz haben fie feit zwei Jahren ihre theologische Schule verlegt. Ihr Streben geht nämlich babin, bas Evangelium in Italien auszubreiten und den auf vielen Puntten fich tundgebenden driftlichen Regungen einen Balt, einen Bereinigungspunkt ju gewähren. Sie erstreben im Rirchlichen eine ahnliche Stellung, wie Biemont unter Bictor Emanuel im Politischen, nur mit dem Unterschiede, daß fie mit ben Waffen des Beiftes fechten. Go wie aber im Politischen die Centralisation und Unifitation Italiens auf bedeutende, um nicht zu fagen, unüberwindliche Sinderniffe gestoffen, fo auch der firchlich - religiofe Centralifationstrieb ber Balbenfer. In Genua, in Florenz und anderswo haben fich neben den waldenfischen Gemeinden folde gebildet, welche nicht unter ber waldensischen Synode und Tafel fteben, fondern völlig unabhängig find, und namentlich bis jest kein festgeordnetes Ministerium haben. S. darüber Leopold Witte, das Evangelium in Italien, ein zeitgeschichtlicher Bersuch. Gotha 1861. Nitfd, die ebangelische Bewegung in Italien. Berlin 1863. Siehe auch den Bericht über die in St. Jean im Mai 1862 abgehaltene, jährliche Synode ber Waldenser in der Neuen Evangelischen Kirchenzeitung 1862. Nr. 30. S. 475.

Sier ift ber Drt, auf die waldensische Literatur gurudzukommen, gugleich die Rich= tung, welche bie neuere protestantische Geschichtschreibung in Betreff ber Balbenfer genommen, zu farafterifiren und die Sauptwerfe zu nennen. Den Balbenfern fam es, feit Annahme der Reformation, darauf an, die Behauptung durchzuführen, daß fie mit Annahme ber Reformation fich nicht wefentlich verandert hatten und daß fie darum ben gleichen Anfpruch auf Dulbung, wie früher bon Seiten bes Staates, machen konnten. Daher eben in der Union der Thäler bom 3. 1571 die feitdem conftant gewordene Formel bon der bon den Batern ererbten Lehre. Beil man fie aus ihren Thalern bertreiben wollte, fo beriefen fie fich, um ihren Biderftand zu rechtfertigen, bald darauf, baß fie feit undenklichen Zeiten diese Thaler inne gehabt hatten. Auf diese Beife murbe eine Menderung in ihrer Literatur und in den Angaben über ihre gange Gefchichte eingeleitet. Die Literatur und bie Geschichte der Balbenfer murden, wie bebormortet, der angenommenen Reformation gleichförmig gemacht und zugleich der Urfprung der Balbenfer und ihrer Literatur in ein höheres Alterthum hinaufgerudt und in die piemontesischen Thaler verlegt. Denn, nachdem das Boltchen im Gangen fich in die Reformation hineingelebt hatte, bergaß es bald die Accommodationen, deren fich die Bater bedient, die katholischen Anhängfel, womit fie noch behangen waren; es fah nur auf das, was die Bater bon Rom trennte, was ihnen die Berfolgung zugezogen und machte in leicht begreiflichem,

optischem Irrthum aus dem halben Protestantismus der älteren Waldenser einen völlig durchgeführten; wenn nun Gelehrte auftraten und ihnen sogenannte ältere Dokumente als Zeugnisse der reinen Lehre ihrer Bäter vorwiesen, so war das Bolk nicht im Stande, diese Dokumente kritisch zu prüsen und am Wenigsten dazu geneigt, das Alter derselben in Zweisel zu ziehen, da jene Dokumente sein Stolz, sein Nuhm, ja, seine Rechtsertisgung, gegenüber den Feinden, wurden. Die Männer selbst, welche seine Dokumente vorbrachten, ermangelten der gehörigen geschichtlichen Kenntnisse, um solche Dinge richtig anzusehen und zu beurtheilen. So bildete sich eine mythische Ansicht von der waldenssischen Litteratur und Geschichte, welche wir die neuwaldensische Ansicht nennen können.

Vor der Reformation finden wir aus leicht begreiflicher Urfache nur geringe Shuren bon der Behauptung eines über Balbus hinaufreichenden Urfprunges. Die Balbenser behaupteten, sich an die kleine Zahl von Lehren anzuschließen, die unter allerlei Berfolgungen feit der Apostelzeit den Weg Chrifti gezeigt hatten (Nobla Loyozon v. 353 ff.). Sie sahen fich an als Nachfolger ber ersten Rirche, fie behaupteten, daß ihre Richtung vor Waldus begonnen habe, wie sie zu Moneta Fol. 402, in der ersten Sälfte des 13. Jahrhunderts, sprachen; fie berftanden dieß geistig, wie wir auch fagen, daß es bor Luther Protestanten gegeben habe. So bildete fich bei Einigen die Sage, daß die Sette aus ber Zeit des Pabftes Silvefter datire, also aus der Zeit, wo, nach der mittelalterlichen Tradition, die Rirche fich zu bereichern und weltliche Berrschaft zu bestigen anfing. Siehe Conrad Justinger in seiner Berner Chronit, um 1420 gefdrieben, Claudius Seyssel, adversus Waldenses disputationes 1517. Georg Morel schreibt den Waldensern einestheils nur ein 400jähriges Alter zu, anderntheils behauptet er, daß fie von den Zeiten der Apostel her immer denselben Blauben wie die Reformatoren des 16. Jahrh. befannt hätten; indem er erstens damit jener früheren Aussage eines 400jährigen Alters widerspricht, und sodann noch andere Aussagen, wonach die Walbenfer ben Unterschied ber kanonischen und abokryphischen Bücher nicht kennen, mehr als zwei Saframente annehmen u. a. bgl., macht, fo ift ber Schluß gerechtfertigt, daß er mit jener Behauptung mehr einer fich bildenden Bolfsmeinung folgt, als bag er die eigene Uebergeugung ausspricht. Indeffen macht sich nun diefe Bolksmeinung nach und nach geltend, obschon noch Berrin\*) und Gilles\*\*) im 17. Jahrh. die Baldenfer von Baldus ableiten. Aber Gilles fest hinzu, daß Waldus, als er mit den Seinen in die piemontefifchen Thäler fich zurudzog, bafelbst Gefinnungsgenoffen angetroffen habe, woraus hervorgehe, daß die wahre apostolische Lehre in jenen Thälern immerfort unversehrt erhalten worden feb. Leger ift es, der am Meisten die Ansicht eingebürgert hat, daß die Balbenfer bis zu den Aposteln hinaufreichen, daß ihr Name von den Thälern, die sie bewohnen, herzuleiten fen, - alle Gründe, die er dafür vorbringt, find fo beschaffen, daß fie die ernfte Beschichtsforschung niemals hatte billigen follen. Doch hat die Unficht des Leger, ungeachtet ber gegründeten Ausstellungen des Jatob Basnage (in feiner Rirchengeschichte, Theil II., Fol. 1434) die protestantische Geschichtschreibung in Frankreich, England und Deutschland, bis vor wenigen Jahrzehnten beherrscht.

Es zeigte sich, daß je später herab, die Tradition immer mehr anschwoll. So weiß der Pastor Brez\*\*\*), daß der Apostel Paulus auf seiner Reise nach Spanien, anstatt den Seeweg zu nehmen, ein neuer Hannibal, über die Alpen gezogen und während dieses Ueberganges Gemeinden gestiftet hat. Dem Petrus in Rom steht Paulus als Stifter der Waldenser gegenüber. Mit diesem Hinaufrücken des Ursprunges der Waldenser in das graue Alterthum ging Hand in Hand die Transsormation ihrer Lehre, wie uns schon die angeführte Aussage des G. Morel gezeigt hat. Das erste historische

<sup>\*)</sup> Histoire des Vaudois. Genf 1619.

<sup>\*\*)</sup> Histoire écclésiastique des églises réformées receuillies en quelques vallées de Piémont. Genf 1648.

<sup>\*\*\*)</sup> Histoire des Vaudois ou des habitants des vallées occidentales du Piémont. Paris 1796. 2 Vol.

Dokument, worin die Transformation, resp. Berfälschung der Lehre zu Tage tritt, ift die Union der Thäler vom Jahre 1571 (bei Hahn S. 727), worin der Unterschied der kanonischen und apokryphischen Bücher anerkannt und nur zwei bom herrn eingesetzte Sakramente, Taufe und Abendmahl, erwähnt werden. Die historia breve et vera degli affari dei Valdesi delle valle vom Jahre 1587 (in Cambridge handschriftlich vorhanden, bei Sahn Bd. II. S. 135 ff.) nennt außerdem als Lehre der alten Waldenfer die Rechtfertigung durch den Glauben, die Rechtmäßigkeit der Priefterebe. Diefer Zeit wurden mit den alten Schriften der Waldenser allerlei Manibulationen borgenommen, um fie bem weiter borgeschrittenen Bilbungestande ber Gette conform gu machen. So wurden namentlich die Memoiren des G. Morel von mehreren Sanden durchcorrigirt, wie die Dubliner handschrift es beweift. Aus der Beschreibung, die G. Morel von den Ginrichtungen der Baldenfer zu feiner Zeit machte, wird Einiges ausgemerzt, was einen zu icharfen Contraft gegen bie fpateren Buftande bildet, fo namentlich, mas er vom Colibat der Beiftlichen fagt. Befonders heben wir folgende Menderung heraus. Die Antworten Bucers auf Morel's Anfragen find gewöhnlich fo kenntlich gemacht: R. (responsio) Bufferi. Dieß fteht auch vor der Antwort Bucer's auf Die Frage, wie viel Saframente es gebe, welche Antwort in romanischer Uebersetzung also lautet: "Nos non haven conegu autre Sacrament que lo baptisme e la eucharistia." Die vorgesetzten Borte R. Bufferi find durchgeftrichen, um die Lefer glauben ju machen, nicht von Bucer, fondern von Morel rühre die Ausfage her. - Die Berfülschung ift ein wahrer non-sense; der Berfälscher hat fich auch gar nicht die Mühe genommen, die Borte gehörig durchzustreichen; es ift blog ein dunner Strich durch fie gezogen, fo daß die Worte noch vollkommen lesbar find. 3ch vermuthete fogleich das Berfectum haven conegu fen fehlerhafte Ueberfetzung von novimus; diefe Bermuthung fand ich bestätigt in dem feither aufgefundenen, oben angeführten Strafburger Driginal der Antworten Bucers: Sacramenta, fogt dieser, praeter Baptismum et Eucharistiam nulla novimus. \*)

Die genannten Berfälfchungen ber Literatur ber Balbenfer fanden zuerft Eingang in das Werk von Perrin vom 3. 1619. Er gibt als eine alte confession de foy des Vaudois das Glaubensbekenntnig, welches Morel dem Dekolampad und Bucer vorlegte, indem er einige Antworten Detolampad's und Bucer's einschaltete; fo die Aufführung der kanonischen Bucher der Schrift und die jo eben angeführte Stelle bon den zwei Saframenten. In dem Texte des Katechismus hat er dieselbe Lehre von den zwei Sakramenten. Wenn in dem alteren Exemplare die Antwort auf die Frage nach der Rahl der Sakramente also lautete: dui son necessaris e commun a tuit, li autre non son de tanta necessita, so liest man bei Perrin: dui, ezo es lo batisme e la eucharistia. Aehnliche Verfälschungen nimmt er mit anderen Schriften vor. Aus bem Tractat von den Sakramenten läßt er die Anführungen von Wiclef und Jakob de Mija aus, um das jüngere Alter des Tractates nicht zu verrathen. In der Erklärung der 10 Gebote befolgt er die reformirte Zählung, indeg das altere Manuftript noch die tatholifche Zählung hat. Den Tractat vom Antichrift hat er zwar nicht verfälscht, er weift ihm aber ein hohes Alter an, - dus J. 1101, die Zeit, da Beinrich v. Bruns in Languedoc lehrte. Bloft diefer Schrift weift er ein bestimmtes Alter an; fonft begnügt er fich im Allgemeinen mit der Behaubtung eines fehr hohen Alters. Den Beschlüffen der Synode von Angrogne vom 3. 1532, die er in alterirter Ordnung gibt, fest er einen neuen Gingang voraus, als ob die Befchluffe der von den Batern ererbten Lehre entsprächen, da fie doch, im Berhältniß zu diefer Lehre betrachtet, Reuerungen find. Im Berte von Leger \*\*) haben

\*\*) Histoire générale des églises évangéliques des valleés de Piémont ou Vandois. Leyden

1669. 2 Tom.

<sup>\*)</sup> Bucer sett hinzu, was G. Morel in seiner Uebersetung ausgelassen: Quam forte manuum impositionem et unctionem, utraque celebris etiam apostolis videtur, sed non tantum quantum priora duo.

nun alle diese Berfälschungen einen größeren Maafftab angenommen. Alle die genannten Schriften und andere erhalten jett erft ihre bestimmten Jahreszahlen, und diefe find meistens von Leger felbft gemacht. Der Ratechismus ift angeblich geschrieben im Jahre 1100, bas Buch vom Antichrift, die Tractate bom Fegefeuer und bon den Anrufungen der Beiligen, das genannte Glaubensbekenntnig im 3. 1120. Darin findet fich die genannte Stelle von den zwei Saframenten, nämlich die oben angeführte Antwort Bucer's: nos non haven conegu autre sacrament que lo batisme e la eucharistia. So ging benn diefe Antwort Bucer's als Bestandtheil eines Dokumentes bom 3. 1120 in ungahlige Werke über. Bucer ahndete wohl nicht, als er jene Antwort fchrieb, daß man ihr die Ehre anthun würde, fie noch dazu in fehlerhafter Ueberfetzung in das Jahr 1120 su verlegen, um mittelft derfelben mehrere Jahrhunderte lang die protestantische Welt su mhstificiren. Durch diese und andere Runfte wurde die fo unbequeme Reformation ber Waldenfer völlig befeitigt. Leger (Bb. I, 132) behauptet, daß die Reformatoren des 16. Jahrhunderts ihr Licht an der alten Lampe der malbenfischen Kirche angezündet haben, und Breg (Bo. I, 43): "unfere Kirchen find die Mutterfirchen aller reformirten Rirchen". Er meint auch, bie Waldenfer hatten bon den Reformatoren nichts gelernt, ale einige bogmatifche Spitfindigfeiten. Muston hat in feinem erften Berte \*) biefer neuwaldenfifchen Anficht mehr gefröhnt, als in feinem zweiten \*\*), womit fo viel gefagt ift, daß er fie auch in diefem durchaus nicht überwunden hat. Auch Monaftier \*\*\*) führt den Ursbrung der Waldenser bis in die ersten Jahrhunderte des Chriftenthums zurud, und übt in Beurtheilung ber waldensischen Literatur noch weniger Kritit als Muston. Er geht darin um feine Linie über den durchaus unfritischen leger hinaus. Der Standpuntt Sahn's+) ift schwantend, wie wir in unserer Recension dieses Bertes in den Stud. u. Rrit. 1851 gezeigt haben. Singegen hat er fich fehr verdient gemacht burch Berausgabe vieler Schriften ber Balbenfer, vieler Ebifte u. f. m., fie betreffend. Gang anderer Art ift das Wert von Diedhofft), dem wir in unserem Buche das gebührende Lob ertheilt haben. Richt außer Acht zu laffen ift eine Abhandlung bon Prof. Eunit in Strafburg in der bon Coloni redigirten Revue de théologie et de philosophie chrétienne 1852, Augustheft; diese Abhandlung gehört zu dem Beften, was in ber Reuzeit über die Baldenfer geschrieben worden ift. Noch erlaubt fich der Berfaffer feine eigenen Arbeiten zu erwähnen 1) bas Sallische Weihnachtsprogramm von 1848: de origine et pristino statu Waldensium secundum antiquissima eorum scripta cum libris catholicorum ejusdem aevi collata; 2) die romanischen Waldenserze. Salle 1853, Bon diefer Schrift hat nebst vielen anderen Mannern auch Diedhoff eine fritische Unzeige aegeben in ben Göttinger gelehrten Anzeigen 1858. Stud 13 - 19. 25. Januar bis 4. Februar, und diese Anzeige besonders abdrucken laffen. Darauf habe ich geantwortet in ber Darmftabter Allgemeinen Rirchenzeitung. 1858. 7. August. Go moge das gelehrte Bublifum felbft fich ein Urtheil bilben über Diedhoff's Ausstellungen gegen meine Schrift +++). Die genannten Geschichtswerke von Berrin, Gilles, Leger, Breg, Muston.

\*\*) L'Israel des Alpes, premiére histoire complète des Vaudois. Paris 1851.

+) Geschichte ber Reter im Mittelalter. 2r Bb. 1847.

<sup>\*)</sup> Histoire des Vaudois des Vallées du Piémont et de leurs colonies. Paris 1834.

<sup>\*\*\*)</sup> Histoire de l'église vaudoise depuis son origine et des Vaudois du Piémont jusqu' à nos jours. Lausanne 1847. 2 Tom.

<sup>††)</sup> Die Balbenfer im Mittelalter. Zwei hiftorische Untersuchungen. Göttg. 1851. †††) Diedhoff begnugt fich nicht mit miffenschaftlichen Ausstellungen gegen meine Schrift. Um ben Lesern einen Begriff zu geben von ber Art seiner Bolemik gegen mich, will ich nur ben Einen Punkt herausheben: Dieckhoff behauptet (S. 173), daß ich nur ganz im Borilbergeben an einem einzelnen Punkte im britten Buche von seiner Entdeckung des taboritischen Ursprunges mehrerer walbenfifden Schriften fpreche. Er fiellt bie Sache fo bar, ale ob ich feine Entbedung nirgends jonft erwähnt habe und als ob ich mir ben Rubm biefer Entbedung queignen wolle. Das ist eine baare Unwahrheit. Schon S. 11 meines Buches fage ich, Diedhoff habe bie wichtige Entbedung gemacht, daß die Confession ber böhmischen Brüber ober ber Taboriten

Monaftier, Sahn find für die neuere Geschichte der Balbenfer feit der Reformation meistens fehr reichhaltig. Als für deutsche Lefer in diefer Sinsicht besonders brauchbar führen wir an die Geschichte der Waldenser von Terdinand Benber, großherz. heff. Bofprediger in Darmftadt. Ulm 1850. Ginen Theil der weitläufigen Literatur über die Balbenfer gibt Sahn in feinem Gefchichtswerke an. Die englische Literatur, die fich auf mehr denn hundert Bande beläuft, beginnt mit dem Werke bon Morland, den Cromwell 1655 nach Turin und in die Thäler geschickt hatte: the history of the evangelical churches of the valleys of Piemont etc. London 1858. Alle Berte der Engländer, die von Morland, von Allir, Gilly u. A. bis auf die neueste Zeit find im Sinne ber neuwalbenfischen Unficht geschrieben. Derfelben trat in England zuerft Maitland entgegen in dem weiter oben angeführten Werke. 3hm folgte Dr. Todd in feinen discourses on the prophecies relating to antichrist, Dublin 1840, und in feiner Beschreibung der waldensischen Sandidriften in Dublin (im British-Magazine, 1841, April =, Mai = und Juniheft), worauf auch Gilly in feiner Ausgabe des malden= sischen Textes des Ev. Johannis, 1848, insoweit seine Ansicht modificirte, als er die Authenticität ber Jahrzahlen aufgab, womit nach Leger die früher genannten malbenfifchen Schriften versehen find. Bas die katholische Schriftstellerei über die Balbenser betrifft, so wollen wir nur diefes anführen, daß ichon Boffuet in feiner histoire des variations des églises protestantes, libre XI. auf die Unsicherheit der waldensischen Literatur aufmerksam gemacht und noch andere Bemerkungen hat einfließen laffen, die bon protestantischer Seite größere Beachtung verdient hatten, ale ihnen gu Theil geworden ift. Daffelbe gilt von dem Berte von Charvag, früher Bijchof von Bignerol, jest Crabischof non Genua, recherches historiques sur la véritable origine des Vaudois et sur le caractére de leurs doctrines primitives, Paris 1836. Charbas hat manche Blößen, die Muston in seinem ersten Werke gegeben, geschickt hervorgehoben, freilich nicht, ohne felbst wieder Blogen zu geben und Urtheile aufzustellen, modurch die Protestanten bon bornherein gegen feine Darftellung ein ungunftiges Borur= theil faffen mußten. Die Balbenfer, Die natürlich nicht im Stande find, den Fortschritten der hiftorischen Forschung zu folgen, und in diesem Falle auch keine Luft bazu haben und tein Intereffe daran finden, halten nach wie vor die genannte neuwalbenfifche ober mythische Ansicht bon ihrer Geschichte und ihrer Literatur fest.

Noch ist anzuführen, daß die Waldenser im 16. Jahrhundert den Ansang machten zu einer Verbesserung ihres N. Testaments nach dem griechischen Texte des Erasmus. Der Ansang einer solchen Arbeit liegt vor im Coder des waldensischen N. Testaments, der in Zürich ausbewahrt wird. Dies Sachverhältniß hat Reuß nachgewiesen in der Revue von Straßburg, 1852, S. 65 ff. Eine glänzende Bestätigung haben diese Forschungen von Reuß erhalten durch Delitsch, die erasmischen Entstellungen des Textes der Apotalppse, nachgewiesen aus dem verloren geglaubten codex Reuchlini. Leipzig 1861. Wiesern Delitsch die Resultate, wozu Reuß gelangt ist, bestätige, das habe

vom Jahre 1431 das Original eines bebeutenden Theiles der durch Berrin und Leger veröffentlichten Schriften sey. Nachdem ich diese Schriften angesührt, fahre ich also fort: "Der Versasser hat das unwidersprechtich bewiesen und dadurch großes Licht auf die waldensische Litteratur geworsen" n. s. w. Damit nicht zusrieden, spreche ich noch anderswo, S. 29, von den Schriften, "die durch Diechoff als den Taboriten entlehnt und zum Theil im Sinne der Resormation umgearbeitet sind erwiesen worden." Noch an anderen Stellen erkenne ich Diechoff's Berdeuf in
dieser Beziehung an, indem ich S. 23 sage, daß durch Diechoff's Arbeit "die Kritif der waldenslichen Litteratur in ein neues Stadium getreten ist", und S. 24 sage ich wieder dasselbe. Mit
dem Allem ist der eitle Mann nicht zusrieden, und weil ich den Leser nicht mit immer wiederholter Erwähnung seines Berdienstes ermide, entblödet er sich nicht, in die Welt hinaus zu
schreiben, daß ich es gar nicht erwähnt habe. Schon im Jahre 1858, im angesührten Artikel der
Darmstädter Kirchenztg. vom 7. August, hatte ich die völlige Unwahrheit jener Behauptung Dieckhoff's nachgewiesen, ohne daß dieser, wie es sich doch gewiß geziemt haben würde, seitdem bekannt hätte, daß er mir Unrecht gethan.

ich nachgewiesen im Bulletin théologique der Revue von de Preffensé, 1862. S. 52. Deligich meift nach, daß die fonderbare Lesart des Erasmus: εν ταῖς ήμεραῖς, Dffenb. 2, 13 - fich im Coder Reuchlin's nicht findet und nur durch falfches Lefen in ben Text des Erasmus gefommen ift. Aber jene fonderbare, falfche Lesart, die fonft nirgende fich findet, hat der genannte Buricher Coder des malbenfifden Neuen Teftaments .-Die Sache berdient alle Beachtung. Sie zeigt uns, welche Sochachtung man im Rreife ber Walbenfer bor ber Schrift hatte, ba man alle Muhe anwendete, nm nach Maggabe ber borhandenen Gulfsmittel fich eine richtige Ueberfetzung bes R. Teftaments zu berschaffen. Das Neue Testament des Erasmus galt damals als eigentliche Fundgrube des authentischen griechischen Textes, nach welchem die neuen Bibelübersetzungen in Deutschland, Frankreich, England gemacht wurden. Zugleich wirft diese Sache Licht auf ben Raratter und die allmähliche Transformation ber walbenfifchen Literatur. Die Walbenfer fingen bamit an, tatholische Schriften mit einigen Abanderungen in ihrer Sprache fich anzueignen; barauf gingen fie baran, einige bon biefen Schriften in huffttischem Sinne umzuarbeiten. Weiterhin modificirten fle Schriften, Die fie ben Suffiten entlehnt hatten, in walbenfifchem Sinne. Nach geschehener Reformation revidirten fie folche Schriften im Sinne ber Reformation und bemuhten fich fo, bas aus ber Reformation gewonnene Licht in ihre Literatur ju übertragen. Gben fo gingen mit Schriften, Die ursprüngtich unter ihnen entstanden waren, g. B. mit der Nobla Leyozon, im Laufe der Zeit allerlei Aenderungen vor, wie wir benn gesehen haben, daß ber Begenfat gegen die katholifche Rirche in gemiffen Exemplaren jenes Gedichtes schärfer hervortritt als in anderen. allen biefen Erscheinungen zeigt fich, wie die Entwickelung ber Literatur mit ber Ent= widelung ber Sette felbst Schritt hielt. Die verschiedenen Momente diefer Entwidelung zeigen fich in ben verschiedenen Schichten ber Literatur.

Noch führen wir an, daß die Zahl der Waldenser in den piemontesischen Thälern St. Martin, Perosa, Luserna schon im J. 1839 über 20,000 Seelen betrug. Ueber die von den Waldensern besorgte Bibelübersetzung vom J. 1535 s. den Artikel "Olivetan".

Waldhausen, Ronrad bon, reiht fich an jene Manner an, welche als Borläufer bes Johannes huß und ber burch ihn hervorgerufenen Bewegung angesehen werben. Aus Desterreich gebürtig, trat er in den Augustinerorden und wirkte bom Jahre 1345 bis 1360 als Prediger in Wien. Da er im Jahre 1350 auch nach Bohmen seine Birksamkeit ausbehnte und in biesem Lande als gewaltiger Bufprediger grofies Auffehen machte, fo fuchte Raifer Rarl IV., als Ronig von Bohmen, ibn für bieses Land zu gewinnen und berief ihn als Pfarrer nach Leitmerit im Jahre 1360. Bald darauf trat er als Prediger in Prag auf, zuerst in der Kirche des heiligen Gallus, darauf, als der Zudrang des Boltes immer größer wurde, öfter auf bem Markte. Man kann auch bon ihm nicht fagen, daß er bas katholische Dogma und bie Grundlagen ber fatholifchen Disciplin angegriffen habe. Er wirfte im Sinne einer fittlich = religiofen Reformation des Bolfes; hinweisend auf die balbige Ankunft Chrifti sum Gericht, eiferte er gegen bie herrschenden Lafter in allen Ständen und fah manche aute Früchte seiner Predigten. Gelbft bie Juden in Menge besuchten feine Predigten, und er wollte nicht, bag fie babon abgehalten wurden. Er befampfte ben Ginflug ber machtigen Bettelmonche, bedte ihre Gunden und Scheinheiligkeit, ihre Selbftgerechtigkeit auf; nicht ale ob er bas Monchthum unbedingt verworfen hatte; er protestirte gegen beffen Entartung und gögendienerische Ueberschätzung. Go fonnten Anfeindungen bon Seiten der Bettelmonche nicht ausbleiben. Im Jahre 1364 übergaben die Dominitaner und Franziskaner bem Erzbischof bon Brag 29 Rlageartitel gegen ihn. Allein in ber bom Erzbifchof anberaumten Berfammlung, die feine Sache untersuchen follte, erfchien Niemand, der gegen Konrad Etwas vorzutragen magte. Darauf rechtfertigte er fich in einer langeren Bertheidigungsichrift in Bezug auf jene Artitel. Erzberzog Rubolf von Defterreich wollte ihn in demfelben Jahre wieder nach Wien ziehen; allein er verblieb

in Prag, wo er später Pfarrer an der Tehnkirche wurde, bis an feinen im Jahre 1369 erfolgten Tod. - S. über ihn Baladh, Gefchichte von Böhmen. III. 1. 161 ff. Unm. 225. Jordan, die Borläufer des Suffitenthums in Bohmen. Reander, Rirchengeschichte. 6r Bb. G. 240 ff.

Walpurgis, Balpurga, die Beilige, Schwester bes heiligen Bunnebald und des heil. Willibald, des erften Bifchofe in dem bon Bonifacius gegrundeten Biethum Eichftädt, ift von Geburt eine Englanderin. Ueber ihr Geburtsjahr ift nichts bekannt. Nachdem fie bereits Ordensschwester geworden mar, ging fie, wie die Tradition lautet, auf Beranlaffung des Bonifacius als Miffionarin nach Deutschland, wo fie namentlich in Thuringen thatig war, darauf trat fie als Aebtiffin in das Nonnenklofter ju Beidenheim in der Diocefe von Gidftadt, mahrend hier ihr Bruder Wunnebald die Oberaufficht führte. Der Sage nach foll Walpurgis nach Wunnebald's Tode auch Moncheflöster geleitet haben. Ihr Tod wird in das Jahr 776 oder 778 gelegt. ihre Beiligkeit, ihre Demuth und Rächstenliebe vielfach gerühmt und gebriefen wird, weiß boch die Legende über ihr Leben felbst feine speciellen Thatsachen weiter aufzuführen, durch welche jene Tugenden naber dargestellt und begründet wurden, defto mehr aber redet die Tradition von den Wundern, die fie berrichtete, namentlich von wunder= baren Seilungen und Gebetserhörungen, die durch ihre Fürbitte bemirkt worden febn follen. Die Knochen ber Walpurgis, befonders beren Bruftknochen, follen noch immer ein Del ausschwitzen, das vornehmlich gegen die Krankheiten der hausthiere wirkfam fenn foll. Solches Del wird jest noch in dem der heil. Walburgis geweihten Rlofter ju Cichftadt ausgetheilt. Ihr zu Ehren werben mehrere Fefte gefeiert, nämlich der 4. August, als Festtag ihrer Abreise aus England, ber 25. Februar als ihr Todestag und ber 1. Mai als Weft ihrer Beiligsprechung. Un diesem Tage pflegt man noch jest in einigen Gegenden Deutschlands die Sausthuren mit Birten (fogen. Maien) ju schmuden, - jum Schutze gegen die Beren. Der Tradition nach foll aber jener Bebrauch folgenden Ursprung haben: Balpurgis begleitete die Apostel Philippus und Jatobus auf den Miffionsreifen und gerieth baburch in den Berbacht der Unteufchheit; um diefen Berbacht niederzuschlagen, habe fle ein burres Reiß in die Erde geftedt, welches fofort grunte. Auf diefe Weife habe fie ihre Unschuld bewiefen und dadurch feb jener Gebrauch zuerst entstanden. Befanntlich follen ja auch in ber Walpurgisnacht (1. Mai) die Hegen ihr loses Spiel beginnen. Bur Bertreibung der Beren pflegte man Strohwische an lange Stangen zu binden und anzugunden; unter biesem Bebrauche verstand man das fogenannte Walpurgisfener.

Bergl. die aussihrlichen Nachrichten in Joannes Bollandus, Godefridus Henschenius Acta Sanctorum. Februarius. Tom. III. Antwerp. 1658. XXV. Februarii. Pag. 511-572. Mendecker.

Walther von St. Victor, Schüler bes Sugo bon St. Bictor, Subprior diefes Rlofters bis zum Tode Richard's, 1173, dann Brior, geftorben um 1180; das ift Alles, was man bon ihm weiß. Er ift bekannt burch ein noch ungedrucktes Werk, von dem sich größere Auszüge finden bei Bulaeus, historia Universit. Paris., Tom. II. p. 200 sq. 402 sq. 562 sq. 629 sq. Es führt den Titel: libri 4 contra manifestas et damnatas, etiam in conciliis haereses, quas sophistae Abaelardus, Lombardus, Petrus Pictavinus et Gilbertus Porretanus libris sententiarum suarum acuunt, limant, roborant, gewöhnlich wird es bon den Anfangsworten, contra quatuor labyrinthos genannt. Die tiefere muftifche Richtung Sugo's und Richard's von St. Bictor mar Bather fremd geblieben; er hatte nur die Abneigung gegen die Spitze findigfeiten ber Scholaftit geerbt, über welche er manches Treffende fagt; er ftellt benfelben den Grundfat entgegen, die Dialektik laffe nur die formale, nicht die materiale Bahrheit erkennen, fie konne die Richtigkeit der Folgerungen aus gegebenen Pramiffen bestimmen, die Wahrheit der Pramiffen aber, fo wie die der Confequenzen, liege aufer= halb ihres Bereiche. Diefes Princip war allerdings richtig, allein Walther war zu fnechtisch ber Autorität der Rirche unterworfen, um die Freiheit der Biffenschaft gu begreifen; in blinder Orthodoxie verdammte er, mit grober Beftigkeit, jede philosophische Behandlung der firchlichen Lehre als gefährliche Reterei. Sein Werf ift mit Schimpf= worten und Bermunfdungen angefüllt; er beschulbigt die Baupter der Scholaftit, durch ihre Fragen und Gegenfate den Glauben fdmankend zu machen; fie haben Chriftum fophistifch entstellt, und diefer faliche Chriftus fen ber Minotaurus, das Ungeheuer, das in ihren Labyrinthen haufe. Den Betrus Lombardus flagte er des Nihilismus an, indem er aus einzelnen feiner Behauptungen die gezwungene Folgerung jog, er habe gelehrt, Chriftus fen als Mensch nichts gewefen; dem Abalard marf er besonders 3rrthumer in Bezug auf bie Trinitätslehre bor, und den beiden anderen in Bezug auf die Berfon Chrifti. - Mehrere Geschichtschreiber, felbft Reander, Bb. 5. S. 506, haben Balther bon St. Victor mit Balther v. Mauretanien (b. h. von Mortagne in Flanbern) verwechselt; diefer hatte ju Baris Rhetorit gelehrt, hatte Johann von Galisbury jum Schüler gehabt, mar im 3. 1155 Bifchof von Laon geworben und 1174 geftorben. Unter den wenigen Schriften, die von ihm übrig find, ift eine Epiftel an Abalard ju bemerten, in der er deffen Auffaffung der Trinitat befämpft. C. Schmidt.

Walton, f. Polyglottenbibeln.

Wandelbert, ein Beiliger des karolingischen Zeitalters, war, wie Johann bon Trittenheim verfichert, von Geburt ein Deutscher und zeichnete fich eben jo fehr burch eine vielseitige gelehrte Bildung und literarische Thätigkeit, als durch innige Frommig= feit aus. Beboren im Jahre 813, icheint er fich fruhzeitig für ben geiftlichen Stand beftimmt zu haben, und ließ fich, nachdem er taum das Junglingsalter erreicht hatte, ale Monch in das damals unter bem Abte Marquard blühende Klofter Brum bei Echternach in der Gifel aufnehmen. Bier fand fein lebhafter Beift die ermunichte Rahrung und feine unerfättliche Bigbegierde volle Befriedigung. Da fein unermubeter Fleiß von trefflichen Unlagen des Beiftes, einer ichnellen Auffaffungsgabe, richtiger Beurtheilung bes Ueberlieferten und einem treuen Gedachtniffe unterflüt wurde, machte er bald rafche Fortschritte in den Wiffenschaften und erwarb fich allmählich ein solches Ansehen, daß er nicht nur in einem borzuglichen Grade die Liebe und Achtung feines Abtes Marquard gewann, sondern auch mit anderen durch wissenschaftliche Bildung ausgezeichneten Zeitgenoffen, wie mit dem gelehrten Subdiatonus Florus ju Lyon (f. d. Artitel), literarische Berbindungen anknüpfte, denen er manche Belehrung verdankte und durch deren Bermittelung er zugleich wichtige, zu feinen gelehrten Studien nöthige Sandfchriften erhielt. Dbichon fich fein ftets reger Beift für alles Wiffensmurbige empfänglich zeigte, so mar es doch vorzüglich die Poesie, welcher er neben den theologischen Wissenschaften den größten Fleiß widmete. Auch brachte er es durch fortgefetzte Uebungen in der Form und Behandlung der lateinischen Sprache zu folcher Bewandtheit, daß er ohne Schwierigkeit in den verschiedensten BerBarten feine Bebanten und Gefühle ausbruden fonnte. Schon langft hatte ber Abt Marquard mit Freuden die außerordentlichen Fortichritte in den Kenntniffen Wandelbert's mahrgenommen und ihn deshalb ungeachtet feiner Jugend jum Borfteher der Klofterschule ernannt. Bald theilte fich ber wiffenschaftliche Gifer des für die gelehrten Studien begeisterten Lehrers feinen Schülern mit, und fo konnte es nicht fehlen, daß unter seiner Leitung die Schule und mit ihr bas Kloster an Ruhm nach Auken wuchs und Prum um biefe Zeit für eine ber erften Stiftungen des Reiches galt, wohin nicht felten Fürsten sich zu klöfterlichem Leben begaben. So wird vom Raifer Ludwig dem Frommen (f. diefen Artikel) erwähnt, daß er den gefeierten Lehrer feiner Gelehrfamfeit wegen hochschätzte und perfonlich fennen zu lernen wünschte; und nicht minder befannt ift es, daß fich beffen altefter Sohn, der Raifer Lothar, nachdem er im Jahre 855 freiwillig der Krone entfagt hatte, in das Rlofter zu Brum gurudzog. um dafelbft fein vielbewegtes und von Bemiffensängsten gequaltes Leben zu beschließen. Während Bandelbert fich mit hingebender Liebe der ihm übertragenen Leitung der

Schule und bem Unterrichte ber Jugend widmete, beschäftigte er fich nicht nur auf's Eifrigste mit feinen gelehrten Studien, fondern begann auch daneben, bon dem Abte Marquard und anderen Freunden wiederholt dazu aufgefordert, Die ichriftstellerifche Thatigkeit, welche er bis ju feinem Tode fortfette. Um feine Berbienfte um die Schule au belohnen, hatte ihm der Abt die Burde eines Diafonus im Rlofter au Prum berlieben. Als folder ftarb er, allgemein verehrt und geliebt, höchst mahrscheinlich im 3. 870. Bon feinen gahlreichen, theils in Brofa, theils in Berfen berfagten Schriften\*) befitzen wir nur noch zwei, welche burch den Drud befannt geworben find. Die erfte berfelben: Vita et Miracula S. Goaris presbyteri, in zwei Büchern, ericien zuerft gu Maing 1489 gebruckt. Darauf nahm fie Surius in feine Acta Sanctt. ad 6. Juli p. 92 sag, auf, und als fpater Mabillon dieselbe bollftandiger in einer Sanbichrift Bheime fand, ließ er fie mit fritisch shiftorifden Anmerkungen in ben Actt. Benedd. (Tom. II. p. 269 sqq. und ad 6. Juli p. 337sqq.) wieder abdrucken. Die Beranlaffung ju biefem Werte gab, wie Bandelbert felbft ergahlt, ein Streit, ber über ben Befit ber Celle bes heil. Goar am Rhein (f. d. Art.) awischen bem Bisthum Trier und ber Abtei Brum gegen Ende des 8. Jahrhunderts entstanden war. Nach dem Tode bes Beiligen, der fich vor Allem burch thätige Nachstenliebe in der Bewirthung Armer und Fremder hervorgethan hatte, murde die gewohnte Gaftfreundschaft bon den Monchen feiner Celle noch eine lange Zeit fortgefett, verlor fich aber fpaterhin nach und nach immer mehr. Da traf es fich jufällig, bag ber erfte Abt von Brum, Asverus, ein Mann von vornehmer Geburt und großem Ansehen, auf einer Reise nach Worms bei den Monchen von St. Goar einkehrte, und als er die alte Gaftfreiheit fo ganglich ge= funten fand und fein Befremben darüber gegen den damaligen Borfteber derfelben, einen gemiffen Erbing, außerte, entschuldigte diefer das Aufhoren ber fruberen Sitte mit der Armuth ber Stiftung, die kaum ju ihrer eigenen Unterhaltung hinreiche. Dieß bestimmte ben einflufreichen Abt, bald nach feiner Rudtehr fich beshalb auf bem Tage ju Attigny an ben Ronig Pipin zu wenden, welcher ihm felbft fogleich die Celle für ben hertommlichen Zweck übertrug. Indeffen that ber Bifchof Beomod von Trier dagegen Ginrede, bis die ftreitige Frage gur Entscheidung Rarl's bes Großen tam, als berfelbe im 3. 782 an ber Lippe gegen die Sachsen ftand und hier ben bekannten Reichstag zu Lippspring hielt (f. d. Art. "Rarl der Große"). Rarl erklärte das Recht bes Abtes für bollfommen begrundet, um aber den Streit auch für alle fünftige Zeit abzuschneiben, machte er als König fein Recht auf die Celle geltend und schenkte fie auf's Neue der Benediftinerabtei Brum. Der Abt Marquard wunfchte nun auch in gefchichtlicher Begiehung ber Schenfung ein groferes Bewicht zu geben, und forderte daher ben gelehrten Wandelbert auf, eine ichon vorhandene, aber fehr rohe und mangelhafte Lebensbeschreibung des beil. Boar in reinerer Sprache und gebildeterer Darftellung umquarbeiten und die Bunder, welche bom Grabe des Beiligen erzählt murden, hinzuzufügen und der gläubigen nachwelt zu überliefern. Das auf diefe Art entftandene Bert Bandelbert's liefert zwar manche fchatbare Beitrage zur richtigen Auffaffung und Beurtheilung bes farolingischen Zeitalters, darf aber gleichwohl bei der geschicht= lichen Darftellung der hier junachft in Betracht tommenden Thatfachen nicht ohne borfichtige Prufung benutzt werben, da es einseitig nur auf einheimischen Angaben beruht und fein Berfaffer bon den beschränkten Anfichten seiner Zeit durchaus abhangig er= scheint.

Bei Beitem bedeutender und werthvoller ift fein zweites Bert, bas Martyrologium, welches er, aufgemuntert und unterftütt von Otricus, einem gelehrten

<sup>\*)</sup> Daß Banbelbert mehrere Schriften hinterlassen hat, geht beutlich genug aus einer Aenferung des Johann von Trittenheim hervor, der in seinem Berke de Script. eccles. p. 281 von ihm rihmend sagt: — "natione Teutonicus, vir in divinis scripturis eruditus, et in secularibus litteris magnisice doctus, ingenio promptus et clarus eloquio, scripsit tam metro quam prosa non pauca volumina, de quibus ego tantum vidi" etc.

und ihm befreundeten Zeitgenoffen, in feinem reiferen Alter in Berfen fchrieb und um Er benutte bei der Ausarbeitung deffelben den Inhalt ber das Jahr 850 vollendete. älteren Martyrologien bes Sieronymus, Beda und bes Diafonus Florus von Lyon (f. den Art.) und feste ihm eine in Profa berfagte Borrede bor, in welcher er die berichiedenen bon ihm angewendeten, aber in feiner Beit, wie es fcheint, bergeffenen ober nur noch wenig befannten Bersmaße ausführlich beschreibt. Diefer folgen feche Bebichte in Ihrifdem Metrum, die eine Anrufung Gottes um Beiftand und um Begeifterung gur würdigen Befingung der Triumphe ber Beiligen, eine Unrede an die Lefer seines Martyrologiums und die Darlegung ber Bortheile beffelben, eine Widmung an Raifer Lothar, fo wie den Plan des Werkes und eine Ueberficht der Zeittheile des Jahres, der Jahrszeiten, Monate und Tage enthalten. Das Marthrologium felbst beainnt mit bem Januar und beschreibt für jeden Tag einen oder mehrere Seiligen in furzen Zügen ihres Lebens und Todes. Am Schluffe hat er bemfelben noch einen Hymnus in omnes Sanctos in sapphischen Bersen und zwei andere Gedichte über die Monate und beren Zeichen, fo wie über die verschiedenen Landarbeiten und die Zeiten für die Jagd, die Fischerei und den Dbft =, Land = und Beinbau, in heroi= fchem Bersmaße hinzugefügt. — Go unberkennbar in allen diefen Boefien auch bas Beftreben ift, die Alten in Sprache und Ausbrud unmittelbar nachquahmen und die metrifchen Formen nach ben alteren flaffischen Muftern zu bilben, fo finden fich in ihnen boch nur wenige Stellen, welche den Beift und das Wefen achter, genialer Dichtfunft verrathen, und fie durfen baber nicht fowohl gelungene Dichtungen, als vielmehr beachtungswerthe Runftbrodukte gelehrter Bildung jener Zeit genannt werden.

Das Martyrologium Bandelbert's erschien zuerst, jedoch ohne die dasselbe begleitenden kleineren Gedichte, gedruckt im Ichre 1536 in den Berken Beda's, dem es selbst theilweise längere Zeit fälschlich beigelegt wurde. Darauf ließ es Molanus in seiner Ausgabe des Marthrologiums des Usuard neben diesem nach den einzelnen Monaten abdrucken. Endlich lieserte d'Acherh in seinem Specilegium veterum Scriptorum. Tom. V. p. 305 sqq. einen bollständigen Abdruck des Marthrologium Bandelbert's nebst dessen vorausgeschickten und nachsolgenden Poesien, und fügte in der zweiten Ausgabe (Tom. II. p. 38 sqq.) ein größeres Gedicht desselben: De creatione mundi per ordines dierum VI. — in pherekratischen Bersen weiter hinzu, über dessen

Werth die Urtheile fehr berschieden lauten.

Literatur. Trithemius, de scriptoribus ecclesiasticis pag. 281 sq. — Oudinus Comment. de scriptoribus II. p. 149 sqq. — Fabricius, Biblioth. med. et inf. Latinitatis. Tom. VI. p. 314 sqq. — Histoire liter. de la France. Tom. V. p. 377 sqq. — Bähr, Geschichte der röm. Literatur im karolingischen Zeitsalter. S. 114 f. u. 229 f. — Schroeckh, Kirchengesch. Th. XXIII. S. 215 f. — Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands. Bd. I. S. 465 n. 482.

G. H. Klippel.

Warburton, William, ein durch Gelehrsamkeit und schriftstellerische Thätigkeit hervorragender englischer Prälat, Doktor der Theologie, Bischof von Gloucester,
wurde in Newark-upon-Trent (Grafschaft Nottingham) am 24. Dezember 1698 geboren und als der Sohn eines Sachwalters für die juridische Lausbahn bestimmt, in
die er zuerst als Gehülse, vom J. 1719 an aber als selbstständig in seiner Baterstadt
prakticirender Sachwalter eintrat, wie es scheint, ohne großen Ersolg, weil ohne innere Neigung, die sich von Ansang an der Theologie und dem Kirchendienste zuwandte, bei
dem er seinen gewaltigen Trieb, zu lehren und zu lernen, bester besriedigen zu können
hofste. Nachdem er unter der Hand die nöthigen Borstudien gemacht hatte, wurde er
1723 zum Diakon ordinirt und 1726 zum Briester. Im J. 1723 erschien sein Erstlingswerk: Bermischte Uebersetzungen aus römischen Dichtern, Rednern und Historikern
in Prosa und Bersen, — dem bald das zweite: Kritische Untersuchung der Ursachen der
Wunder u. s. — und eine juridische Abhandlung solgten. Nachdem er zuerst im

Jahre 1726 die kleine Pfarre von Grhesly in Nottinghamfhire bekommen hatte, wurde er 1728 jur Reftorftelle von Brand - Broughton in der Diocefe von Lincoln befordert, wo er in ftiller Burudgezogenheit mit großem Gleiß und Gifer ben Studien oblag, aus denen die Berke hervorgingen, welche feinen Namen auf die Nachwelt brachten. war im Jahre 1736, daß fein name querft befannt wurde, und zwar burch bie Schrift "The Alliance between Church and State", worin er, ausgehend bon ben Fundamentalprincipien des Natur = und Bolferrechts, die Rothwendigkeit und Billigkeit einer eta= blirten Rirche und einer Teftatte (b. h. ber Berpflichtung fammtlicher Staatsbiener auf den Ritus der anglitanifden Rirde) aus dem Wefen und Endziel der burgerlichen Befellschaft abzuleiten fucht. Bahrend er Letteres als eine Pflicht barlegt, welche bie Staatsfirche zu ihrer Selbsterhaltung fich fouldig ift, ift er boch auch unbefangen genug, es für jede driftliche Gemeinschaft als Pflicht barguftellen, die bon ihr Diffentirenden in ihrem Glauben und in der gottesbienftlichen Ausübung beffelben zu bulden. Borguge einer originellen, fein angelegten und gewandt durchgeführten Argumentation, die den größeren Schriften Barburton's überhaupt eignen, treten ichon in diesem Berte glanzend hervor. Der machfende Ginflug diefer Schrift fonnte nicht berfehlen, mannichfache Angriffe hervorzurufen, deren fich Warburton aber in den folgenden, ftete ermeis terten Ausgaben des Buchs fraftig erwehrte, fo daß feine Theorie mehr und mehr Boden gewann.

Bischof Horsleh (Review of the case of the Protestant Dissenters, 1787) nennt das Werk "eine der seinsten Proben von der Anwendung einer wissenschaftlichen Besweisssührung auf einen politischen Gegenstand, die vielleicht in irgend einer Sprache zu sinden sind" (vgl. auch das Urtheil Bischof Hurd's in seiner Biographie Warburton's im ersten Bande der Gesammtausgabe von Warburton's Werken).

Berfett uns diese Schrift in die langen, bis heute noch nicht ausgefochtenen Berfaffungetampfe zwifchen der bifchöflichen Rirche und ben Diffentere, fo merden wir bagegen burch das folgende, ichon am Schluß ber erften Ausgabe ber Alliance angefundigte Sauptwert Barburton's mitten hineingeführt in jenen gewaltigften Ringtampf, der im Zeitalter Warburton's die Beifter bewegte, in die Rampfe amifchen den Bertheidigern ber geoffenbarten und ben Bertretern ber natürlichen Religion, amifchen Orthodoxie und Deismus. Es ift dieg die Schrift: "The Divine Legation of Moses demonstrated on the Principles of a religious Deist, from the Omission of the Doctrine of a future State of Rewards and Punishments in the Jewish Dispensation" in 6 Buchern, wobon der erfte Band im Januar 1788 erschien, weitaus das bedeutenofte und berühmtefte Werk Warburton's, das fogleich nach feinem Erscheinen einen Sturm bon leidenschaftlichen Angriffen und gemeinen Schmähungen (befonders bon den Berausgebern des "Weekly Miscellany", bgl. g. B. die Nummer bom 14. Febr. 1738) im Lager der Gegner herborrief, einen Sturm, der, wie Warburton klagt, "fo beleidigend und brutal war, daß man ihn faum hatte verzeihen konnen, wenn das Buch "The Divine Legation of Mahomet"" gemejen mare", und Barburton genothigt war, ichon nach einigen Wochen mit einer Bertheidigungsschrift aufzutreten: "A Vindication of the Author of the Divine Legation of Moses".

Um den Inhalt der Div. Leg. zu verstehen, muß man sich erinnern, daß sich seit Morgan († 1743), Bosingbroke u. A. die Angriffe der Deisten namentlich auch auf das alte Testament richteten, und ganz besonders das Fehlen einer ausdrücklichen Lehre von der Unsterblichkeit darin zum Stützpunkt nahmen. "Man kann nicht ohne Bestremden sehne", hatte Bosingbroke gesagt (sämmtl. Werke V. 5. S. 240), "daß eine Lehre, wie die von der Unsterblichkeit der Seele, die so nüglich für jede Religion und daher allen Systemen des Paganismus einverleibt ist, in der Religion der Juden ganz ausgelassen ist." Gegen diesen Einwurf, der die mosaische Religion ihres Offenbarungskarakters entkleiden sollte, ist die Beweissührung der Div. Leg. ganz besonders gerichtet. Warburton sucht darin gerade aus dem Fehlen der Unsterblichkeitslehre im

Mofaismus ben Offenbarungetaratter beffelben, bie gottliche Sendung Mofis gu beweifen; er ift fuhn genug, ben Bauptpfeil ber Begner, auf beffen Scharfe fie nicht wenig trotten, gerade au feinem Schild und wiederum gur Angriffsmaffe gegen jene gu machen. Go geht benn Warburton in ben drei erften Buchern diefes Wertes nur darauf aus, die Nothwendigkeit der Lehre von Strafen und Belohnungen in einem gufünftigen Leben für die burgerliche Gefellschaft barzulegen, und zwar mit Gründen, bie im erften Buche "aus ber Natur ber Sache felbft" (bem Befen ber burgerlichen Befellichaft), im zweiten "aus bem Berhalten ber alten Gefetgeber und Staatsmanner", im britten "aus den Anfichten und bem Berhalten ber alten Beifen und Philosophen" geschöpft find. Er beweift hiebei jene Nothwendigfeit jur Benuge fowohl aus dem Inhalt und 3med ber Gefetgebung felbft, als aus ben Granzen ihrer Gewalt. Die, welche bas läugnen - wird weiter gezeigt -, muffen entweder behaupten, bag die Lehre bon fünftigen Strafen und Belohnungen nicht darauf abziele, das Lafter zu entmuthigen und die Tugend zu beforbern, oder, daß ber Besetzgeber fich gleichgültig ber= halte zu bem fittlichen Buftande des burgerlichen Gemeinwefens. "Der Gefetgeber ftraft, nicht um bie Berfon, der Unrecht gefchah, zu rachen, fondern um einen fünftigen Gefetesübertreter abzuschrecken (bloß deshalb??); daher wird er die Drohung gufünftiger Strafen ale feinen fraftigften und natürlichsten Bundesgenoffen benüten, ber nicht nur bem einmal entbedten Uebertreter eine über bie Macht bes menichlichen Gefetes noch hinausliegende Strafe, fondern auch dem nicht entdeckten die Bewificheit einer tommenden Rache borhalt. Gin zweiter, noch wichtigerer Grund, weshalb der Gefetgeber Die Stute ber Religion wünschen muß, wurzelt barin, bag er nicht nur bas Nichtvorhandensehn bon Lastern, sondern auch die positive Existenz ber Tugend wünschen muß. Da find aber zwei Sinderniffe, die fich ftets jeder direkten Ermuthigung der Bribattugend Seitens bes Staats entgegenstellen, die Unmöglichkeit, fie ju conftatiren, fofern bie Motibe bes Bergens nicht ergrundet werben konnen, und bie Unmöglichkeit zu fagen, wie fie belohnt werden foll." Auch hier tann nur die Religion mit ihrer Lehre bon fünftigen Belohnungen bem Befetgeber ju Gulfe fommen.

Nachbem Warburton im bierten Buche "bas hohe Alter bes äghptischen Reiches und seiner Cultur als eine Bestätigung der Wahrheit der mosaischen Geschichte" dargelegt hat, sucht er im fünften Buche den Raratter der judifchen Theofratie ju zeichnen und zu beweifen, daß die Lehre von einem Straf- oder Lohnzustande nach dem Tode "in der mosaischen Gesetzesökonomie nicht zu finden ift, noch einen Theil bavon ausmacht", und unterzieht im fechften Buch alle Stellen, die aus dem A. und R. Teftam. für das Borhandenfenn einer folchen Lehre im Mofaismus geltend gemacht werben, einer eingehenden Brufung, wobei freilich manche Stellen auf eine Beife ausgelegt werden, mit ber ber Berf. Diefes Artitels fich nicht einverftanden erklaren fann (fo follen 3. B. auch die Borte Siob 19, 25 ff. "in ihrem wortlichen Sinne nur die hoffnung einer geitlichen Befreiung ausbruden"). Da nun einerseits die Nothwendigkeit ber Lehre bon Strafen und Belohnungen nach dem Tode für die burgerliche Gefetgebung, andererfeits bas Fehlen biefer Lehre im Mofaismus nachgewiesen ift, fo ergibt fich die Frage: wie tann ber ifraelitische Gefetgeber bie Sanktion feiner Befete burch jene Lehre übergehen, ba boch die Unvollfommenheit aller menschlichen Gerechtigkeit diefer Sanktion fo fehr bedarf? "Bie fann er das ftrittefte Sittengefen, bas je ber Freiheit menschlicher Sandlung auferlegt wurde, ftupen ohne die Beihulfe einer Lehre, die felbft fur die lare Moralität Griechenlands und Roms als eine nothwendige Stüte erkannt murbe?" Darauf antwortet Barburton febr richtig: bie Grundlage und Stute ber mofaischen Befetgebung mar das theofratifche Regiment, das den Juden eigen mar, "das. ausgeübt von einer auf augerordentliche Beise eingreifenden Borfehung, mit volltommener Gerechtigleit Lohn und Strafe ichon im zeitlichen Leben austheilte fowohl an bie Gesammtheit des Bolfes als an bas Individuum." Bas einen gufünftigen Lohn = und Strafzustand nöthig macht für die 3mede ber Gerechtigfeit, ift die Regierung ber Belt

nach allgemeinen Gesetzen, welche, obschon sie gewöhnlich den Lohn der Tugend und die Strase des Lasters herbeisühren, doch oft auch das Glück des Lasters und das Elend der Tugend nicht hindern können. Bon diesen, aus der Allgemeinheit der Gesetze entspringenden Consequenzen ist nur eine Theotratie oder "besondere Borsehung", wie die, welche über den Juden waltete, ausgenommen; darum konnte sie, aber auch nur sie, einer Gesetzgebung zur Geltung und Blüthe verhelsen ohne die Lehre von Strasen und Belohnungen nach dem Tode. Wenn darum zugegeben werden muß, daß unter dem gewöhnlichen Regiment der Borsehung jene Lehre für das Wohl der bürgerslichen Gesellschaft unentbehrlich ist, wie dieß die Gesetzgeber aller Zeiten sühlten, daß aber doch die mosaischen Institutionen ohne diese Stütze waren, und dieselbe auch nicht nöthig hatten, um zu Krast und Geltung zu gelangen, was Anderes solgt daraus, als "daß die Angelegenheiten der Inden geleitet wurden von einer außergewöhnlichen Vorsehung, welche Lohn und Strase mit gleicher Hand austheilte, und solglich daß die Sendung des Moses eine Hotliche war" (Bd. VI. 6)?

Dieß ist der Hauptnerv des Beweises. Die jüdische Resigion — sagten die deistischen Freigeister — kann keine göttliche Autorität beanspruchen, weil ihre Borschriften der Sanktion durch die Lehre von einer zukünftigen Bergeltung entbehren. Die jüdische Religion — entgegnet Warburton — muß göttlichen Ursprungs gewesen sehn, eben weil sie diese Stütze vernachlässigte, die alle anderen Gesetzgebungen als einen Hebel

nöthig hatten, und weil sie bennoch sich Geltung verschaffte.

Wenn nun auch dieß, mas Warburton wohl felbst nicht fagen wollte, gewiß nicht ber einzige Bunkt ift, von dem aus der gottliche Urfprung bes Mofaismus bertheidigt werben fann, ja nicht einmal ber Cardinalpunkt, und ber Bertheidigung noch lange nicht aller Grund und Boden entzogen ware, wenn man auch irgendwo auf Erben eine rein menschliche Gesetzgebung entbedte, die fich Rraft und Geltung verschafft hatte ohne irgend eine Bezugnahme auf die Lehre von einer gufunftigen Bergeltung; wenn wir uns ferner bei'm Ueberblid über diefes Wert auch gestehen muffen, dag es ftatt ber weitläufigen, bie drei ersten Bucher umfaffenden Auseinandersegung eines Bunttes, ben bie Begner jum Boraus jugeftanden, wohl beffer gewesen ware, wenn Warburton auch die nachmofaifche Salfte ber jubifchen Religion, ben Prophetismus und die altteftamentliche Weisheit naher in's Auge gefaft und gezeigt hatte, wie trop "ber besonderen und außerordentlichen Borfehung", die über den Juden waltete, doch auch diefem Bolfe das Leben bald genug viele duntle Rathsel bot, wie namentlich auch über die Frage nach der Urfache des Glücks des Gottlofen und des Unglücks des Frommen der finnende Beift der Beifen in Ifrael oft fcmerglich nach Licht ringen mußte, wie aber auch gerabe in biesen Beiten bie Ahnung einer jenseits bes Grabes fommenben Bergeltung mehr und mehr hervorbrach, und die Hoffnung einer seligen Unsterblichkeit wenigstens in momentanen Lichtbliden bon einzelnen erleuchteten Frommen erfaßt murbe (vgl. Bfalm 49. 16. Siph 19, 25. mit ben bekannten Stellen bei Jesaja, Gzechiel, Daniel), obichon nicht geläugnet werben fann, daß das alte Testament trot alles gewaltigen Ringens nach einen im Jenseits liegenden Schluffel auf die dieffeitige Lösung der Biderfpruche des Lebens angewiesen bleibt; - wenn endlich auch nicht zu läugnen ift, bag nicht alle Bergweigungen der ausgedehnten Beweisführung Barburton's fo gefund find, wie der Stamm, bon dem fie ausgehen, und ein Kritifer (Quarterly Review, Aug. u. Robbr. 1809. S. 401 ff.) mit Recht das Wort auf fie anwendet:

Pondere fixa suo est, nudosque per aëra ramos Ostendens, trunco, non frondibus, efficit umbram —

fo ist das Werk boch eine der glänzendsten und bedeutendsten Controversschriften, welche die englische Kirche je hervorbrachte, ausgezeichnet durch die Neuheit und Rühnheit ihres Standpunktes, frische und lebendige Darstellung und die im Ganzen doch meisterhafte Durchführung des Beweises, eine Arbeit von bleibendem Werth und unschätzbarem Ber-

bienst. Die geschmachvolle und babei boch gründliche Darstellung tritt namentlich günstig hervor in den beigefügten Extursen, z. B. über die Hieroglyphen und die Bilberschrift, über die Mysterien, über den Ursprung des Buchs Hiob (s. Appendix zum 6. Buch), das er für "ein allegorisches, auf die Rücksehr aus der babylonischen Gefangenschaft

geschriebenes Bedicht" halt.

Warburton's großes Talent und Berbienft lenkte nun mehr und mehr bie Augen auch höchstgestellter Personen auf ihn. 3m 3. 1738 finden wir ihn ale Raplan bes Prinzen von Bales. 3m 3. 1739 vertheibigte er des bekannten Dichters Bope "Essay on Man" in 7 Briefen, die unter bem Titel "A Vindication of Mr. Pope's Essay on Man, by the author of the Divine Legation" erschienen, und zu einer warmen, bis jum Tode Pope's im Jahre 1744 fortgefetten Freundschaft zwischen beiben führten. 3m Jahre 1742 folgte über dieselbe Schrift Pope's ein "fritischer und philosophischer Commentar". Durch Bope, dem er überdieß bei der Beröffentlichung und Ueberarbeis tung bon mehreren feiner Schriften (3. B. Essay on Criticism, Essay on Homer, Dunciad) wefentliche Dienste erwies, wurde Barburton mit vielen angesehenen Männern feiner Zeit, wie Lord Mansfield, Lord Bardwide u. A., naher befannt. Bie aber diefe mit ihrer Freundschaft, fo ehrte ihn auch Lord Bolingbrote mit feiner Feindschaft. Die vielen Angriffe der Gegner auf die Divine Legation, benen Warburton gelegentlich auch in Predigten begegnete, aus welchen letteren die Schrift "The principles of natural and revealed religion, occasionally opened and explained, in a course of sermons" entstand, wieß er mit überlegener, freilich nicht immer genug Maag haltender Rraft 1744 und 1745 in den "Remarks on several occasional reflections" f. Bb. XI. und XII. der Gesammtausgabe) zurud, denen sich 1754 und 1755 "A view of Lord Bolingbroke's Philosophy, in four letters to a friend" (die beste der gegen die turz borber beröffentlichten Werte Bolingbrote's bamals auftauchenden Entgegnungen), 1757 bie "Remarks on Mr. David Hume's Natural History of Religion" und andere fritifche Abhandlungen anschlossen. Glänzend ging Warburton namentlich aus feinem Streit mit Dr. Middleton über die wunderthätigen Rrafte der driftlichen Rirche hervor, ben er durch feine Schrift "Julian" ju feinen Bunften entichied; er beweift darin bas Borhandensein jener Kräfte aus ber bon Ammianus Marcellinus berichteten Thatsache, bag bie von Julian jum Wiederaufbau bes Tempels nach Jerufalem gefandten Arbeiter burch wiederholte Ausbrüche von Feuer aus dem Tempelberge an der Ausführung des taiferlichen Willens verhindert wurden. Auch gegen die Rebellion, welche im Jahre 1745 in Schottland ausbrach, mar Warburton in fraftigen Predigten aufgetreten, die beröffentlicht wurden.

Die äußeren Auszeichnungen und Beförderungen, die so mannichsache Berdienste wohl früher verdient hätten, ersolgten ziemlich spät für Warburton. Nachdem er im Jahre 1746 zum Prediger von Lincoln's Inn (London) gewählt worden war, wurde er 1754 Kaplan des Königs, 1755 predendary der Kathedrale von Durham, in welschem Jahre er auch von dem Erzbischof von Canterbury (Dr. Herring) zum Doctor der Theologie creirt wurde, 1757 Dekan von Bristol und 1760 Bischof von Gloucester, welchen Sitz er dis zu seinem Tode den 7. Juni 1779 inne hatte. Aus der letzten Hälfte seiner unausgesetzten schriftstellerischen Thätigkeit ist noch zu nennen: "The doctrine of Grace", zwei Bände, durch die jedoch sein Ansehen eben so wenig gewinnen konnte, als durch das den 6 Büchern der Div. Legation später hinzugesügte 9te Buch (das 7te und 8te wurden nicht vollendet), ein Bersuch, "die wahre Natur und den Gesnius der christlichen Religion" darzustellen.

Ein energischer Geist voll Kraft und Feuer, ein unermüblicher Forscher, bessen Kenntnisse nur zu mannichsaltig waren, um immer exakt zu sehn, bessen klarer Blick und lebhafte Phantasie keineswegs verdunkelt werden konnte durch ausgebreitete Gelehrssamkeit, ein ebles, offenes, der Verstellung unfähiges Herz, dabei aber auch ein heftiges und bisweilen intolerantes, doch nicht unversöhnliches Gemüth (vgl. & B. seine Streis

Wardlaw 555

tigfeit mit Jortin liber Birgil, mit dem trefflichen Dr. Lowth, nachher Bifchof von London, über das Bud Siob, fein hartes Benehmen gegen Bhitfield; über Letteres f. Edinburgh Review, Juli 1838. S. 506 ff.), ein icharfer, oft fathrifcher, dem großen Bentley nicht unähnlicher Kritifer, war Warburton, deffen athletischer Körperbau auch äußerlich ben gewaltigen Mann verrieth, eine jener Kraftgeftalten, Die im Bewußtfeyn ihres gründlichen, durch ben folibeften Fleiß errungenen Wiffens nicht nur ben Borfämpfern bee Unglaubens im 17. und 18. Jahrhundert fühne und gewaltige Streiche berfeten und ben Offenbarungeglauben mannhaft bertheidigen, fondern bie jugleich auch ihrer Rirche gegen die Angriffe der Diffenters einen ftarten Schild borhalten fonnten, und fo die Saulen wurden, auf benen bas Bebaude ber englischen Rirche hauptfachlich ruht. — Gine Gesammtausgabe ber Werke Warburton's murbe ichon 1788 bon Bischof Burd, bem oben genannten Biographen Warburton's, beforgt. Die befte altere Ausgabe ber Div. Legation ift Buch 1 - 3. in der 5ten Auflage 1766, Buch 4 - 6. in der 4ten 1765. Eine 10te Auflage in 3 Banden wurde 1846 bon James Nichols herausgegeben. Eine neue Gesammtausgabe der Werke Warburton's in 12 Oktabbänden erfchien 1811 in London.

Unter den Abhandlungen über Warburton sind außer dem genannten Aufsat im Quart. Rev. zu nennen die im Edinburgh Review, Bd. XIII. S. 343 ff., im Quart. Review Nr. XIV.; sodann die "Tracts de Warburton and a Warburtonian", London 1789. Zu erwähnen ist auch noch die von Warburton 1768 gestistete Vorlesung zur Vertheidigung der Offenbarungsresigion, die Warburtonian Lecture genannt, welche seitbem alljährlich in der Kirche von Lincoln's Inn in London an drei bestimmten Sonntagen gehalten wird, ein Institut, aus dem nun schon eine ziemliche Reihe von apologetischen Schriften hervorgegangen ist (s. die Liste in der Cyclopaedia Bibliographica von James Darling S. 3102 ff.).

Wardlaw, Ralph, Doktor der Theologie, Prediger in Glasgow, wurde in Dalkeith (Grafschaft Mid-Lothian) am 22. Dezember 1779 geboren, ein Urenkel von Ebenezer Erskine, dem Begründer der Secession Church (im Jahre 1733). Er studitte auf der Universität Glasgow und nachher in dem damals mit der Burgher-Synode verbundenen theologischen Institut zu Selkirk. Bald kamen ihm aber Zweisel an der Haltbarkeit des Preschterialsussens, besonders in Folge von Dr. Campbell's Lectures on ecclesiastical History, und nun wandte er sich dem besonders durch die Thätigkeit der beiden Haldane in Schottland auskeimenden Congregationalismus zu, dessen Anfänge in sen Zeit (1798) sielen\*), und wurde bald einer der Hauptträger und eine der glänzendsten Zierden desselben in Schottland. Nachdem er kurze Zeit in Perth und Dumfries als Prediger gewirkt hatte, wurde er im J. 1803 Pastor einer neugegrünzdeten Congregationalistenkirche in Glasgow, und verblieb in diesem Amte, mit dem sich noch von 1811 an seine Wirksamseit als Hauptlehrer der Theologie an dem neuen Congregationalistenseminar in Glasgow verband, ein volles halbes Jahrhundert lang,

<sup>\*)</sup> Ueber ben Ursprung des schottischen Congregationalismus ist dem Leser delleicht ein Verzeichniß der wichtigsten Literatur willsommen: Memoirs of Greville Ewing, minister of the gospel, Glasgow; London 1843. — Memoirs of the Lives of Robert Haldane and James Alexander Haldane, dy Alex. Haldane, 5te Aust. London 1855. — Life, Times and Missionary Enterprizes of the Rev. John Campbell, dy Rob. Philip. London 1841. — The Judilee Memorial of the Scottish Congregational Churches, Edinburgh 1849. — Fathers of Independency in Scotland, or Biographical Sketches of early Scottish Congregational ministers, A. D. 1798—1851, dy R. Kinniburgh, 1851. — Memoir of the Rev. John Watson, Pastor of the Congregational Church in Musselburgh and Secretary of the Union for Scotland, dy W. L. Alexander, Edinburgh 1845. Bergs. auch desselburgh Memoirs of the life and writings of Ralph Wardlaw S. 39 u. s. Sergs. auch Jus. Köstin, die schottische Kirche, S. 330 u. s., wo übrigens Wardlaw's Thätigkeit stir Ausbreitung des Congregationalismus, so wie auch seine doch nicht geringen Einsus ausübende Opposition gegen Dr. Chalmers in der Frage über das Freiwilligkeitsspiem (s. unten) unerwähnt geblieben ist.

556 Wardlaw

obschon während bieser Zeit von einer Reihe anderer Independenten Atademieen fehr

ehrenvolle Rufe an ihn ergingen.

Seinen ichriftstellerischen Ruf begründeten querft die 1814 veröffentlichten "Discourses on the Socinian Controversy", denen übrigens schon einige kleinere Abhandlungen vorausgegangen waren (3. B. 3 lectures über Rom. 4, 9-25. jur Beleuchtung des Abrahamitischen Bundes und feines Berhältniffes zur Rindertaufe), ein für England und Amerika fehr zeitgemäßes Buch, bas barum auch in beiden gandern fcnelle Berbreitung fand und für ben damaligen (heutzutage vielfach veranderten) Stand ber Controverse feinen Zwed (Entgegenwirken gegen ben Ginfluß ber Schriften eines Brieftlen, Lindfah, Beleham) trefflich erfüllte. Es zeigt bereits alle die Borguge, die Bardlam's Schriften durchgängig farafterifiren: flare, durchfichtige, alsbald ben Rern ber Sache in's Auge faffende und babei fehr geschmachvolle Darstellung, eine burch bas Studium der Philosophen (befonders feines Lieblings Dugald Stewart's) gewonnene bialettifche Bewandtheit, und namentlich eine dem Begner gegenüber ftete milde, besonnene, maß= bolle, würdige haltung. "Suaviter in modo, fortiter in re" war allezeit feine Marime, wie er felbst fagt (f. die Borrede gur Dissertation on the scriptural authority, nature and uses of Infant Baptism). Auf die Bertheidigung der unitarischen Lehre durch James Dates gegen Warblaw ließ er 1816 die Schrift "Unitarianism incapable of Vindication" als lette Antwort im Streite folgen. Als Anerkennung für die Dienste, die er durch diese Schriften ber Sache des Glaubens namentlich auch in Amerika leis ftete, erhielt er 1818 bom Yale College in Connecticut den Doftorgrad in der Theologie. 3m Jahre 1821 erschienen bie aus einer Reihe von Predigten hervorgegangenen "Borlefungen über den Prediger Salomo's", die unter feinen gahlreichen gedrudten Predigten eine hervorragende Stelle einnehmen, doch mehr von praktischem als wiffenschaft= lichem Werthe find. 3m 3. 1825 bertheidigte er bas oben genannte, bon Baptiften angegriffene Erftlingswert über ben Abrahamitischen Bund in einer Abhandlung über die Rindertaufe (f. den Titel oben), wovon uns besonders der erfte Theil gelungen icheint, in welchem er ben bon ben Eltern auf bas Rind vererbten Segen als Bafis und Anknüpfungspunkt ber Taufe geltend macht, und hiemit, wie wir glauben, ben rechten Bunkt in der Bertheidigung ber Rindertaufe gegen die Baptiften trifft. 3m Jahre 1830 gab Wardlaw zwei essays heraus on the assurance of faith und on the extent of the atonement and universal pardon, wobon aber der Erstere an einer fciefen Begriffsbestimmung des Glaubens leidet. 3m 3. 1832 erfchienen die Discourses on the Sabbath, worin er die göttliche, vormosaische (dieg besonders gegen Baley) Institution des Sabbaths und die allgemeine und permanente Gultigkeit bes Sabbathgebotes bertheidigt. Als neutestamentliche Autorität für die Berlegung bes Sabbaths bom 7ten auf ben ersten Wochentag wird Bebr. 4, 9-10. geltend gemacht, wo σαββατισμός nicht auf die himmlische Rube, sondern auf die irdische Sabbathfeier des Bolkes Gottes im neuen Bunde geben foll. Im folgenden Jahre hatte Warblaw die Ehre, die Congregational Lecture für 1833 halten zu dürfen; aus diefen Borlesungen ging das Wert , Christian ethics, or moral philosophy on the principles of divine revelation" hervor, worin er bom Schriftstandpunkt aus die fruheren Syfteme (als eines Abam Smith, Butcheson, hume und ber Utilitarier und befonders das Butler's) eingehend beleuchtet, und ganz richtig als den Hauptmangel derfelben das Berkennen des tiefen angeborenen sittlichen Berderbens hervorhebt. betrachtet er als so groß, daß er den sittlichen Principien, die fich der Mensch im un= wiedergebornen Zustand aufstellt, geradezu allen Werth abspricht (f. Rritifen hierüber in ber Edinburgh Review, Bb. LXI. S. 59; North british Review, Bb. XIV, 304ff. und in den Memoirs of R. Wardlaw von Alexander, S. 328 ff.).

Um diese Zeit konnte sich Wardlaw der immer lauter und hitziger werdenden Constroverse, die seit 1830 zwischen den Independenten und der schottischen Staatskirche über das Verhältniß von Staat und Kirche entstanden war, nicht länger entziehen, und

Warham 557

bald sollte er einen hervorragenden Antheil an diesem Kampfe nehmen. Während Er= ftere den Grundfat bertheidigten, daß der Staat die Rirche mit keinen außeren Mitteln zu unterstützen habe, daß vielmehr auch der außere Bestand der letteren nur durch die freiwillige Thatigkeit ber Bemeinden erhalten werden muffe, daher diese Bartei "The Voluntaries" genannt murden, murde von Seiten ber Staatsfirchlichen unter Bugrundlegung eines anderen Begriffs von burgerlicher Obrigkeit die Nothwendigkeit und Pflicht einer bom Staate ausgehenden Fürforge für bie Rirche behauptet. Den Bortritt auf Diefer Seite führte der damals noch nicht aus der Staatsfirche ausgetretene Dr. Chalmers, ber für die Ausdehnung der schottischen Nationalfirche eine energische Thätigfeit entfaltete. 3hm gegenüber beforderte Wardlam, der Independent, mit feinem gangen Ginfluß die Sache der Boluntaristen, und trat als Prafident der Voluntary Church Association in vielen öffentlichen Bortragen und mehreren Flugschriften für bas Freiwilligkeiteschstem in die Schranten. Als Chalmers 1838 in London bor einer glanzenden Berfammlung Bortrage über das Staatsfirchenthum und bessen Ausdehnung (Lectures on the Establishment and Extension of National Churches, Glasgow and London 1838) hielt, erwiederte ihm Bardlam 1839, hiezu bon verschiedenen Rorperschaften der Diffenters aufgefordert, in einer Reihe von öffentlichen Borlesungen in London, die unter bem Titel "National Church Establishments examined" erschienen; Dieselben machten großes Auffehen und murden ale eine völlig fiegreiche Widerlegung der Principien feines Begners angesehen. Im Jahre 1841 vertheidigte Wardlaw diese Schrift und die Sache der Boluntaristen noch weiter in den "Letters to the Rev. Hugh M'Neile on his Lectures on the Church of England". In diefem gangen Streite, ber, wie befannt, im Jahre 1843 in den Austritt Chalmers' und feiner Bartei aus der Staatsfirche und die Gründung der freien ichottischen Rirche umichlug, zeigte Bardlam, obwohl er öfters perfonlich auf harte und unbillige Weise angegriffen murde, ftete eine ruhige und gemäßigte Haltung. hieher gehört auch noch feine Schrift "Congregational Independeney" bom Jahre 1848, worin er bie independentische Rirchenberfaffung in ihrem Gegenfane fowohl gegen die Epistopalfirche als gegen ben Presbyterianismus als "die firchliche Bolitie bes neuen Testaments" barguftellen sucht, ohne jedoch viele neue Grunde beizubringen. Unter den übrigen Schriften Wardlam's ermähnen wir nur noch: Treatise on Miracles, worin er auch auf den beutschen Rationalismus und Straug Rudficht nimmt, jedoch in einer Beife, bag man fieht, wie er biefe nur aus zweiter und oft etmas trüber Quelle fennen lernte.

Im Februar 1853 hatte Warblaw das seltene Glück, das 50jährige Jubiläum seines Dienstes an der West George Street Chapel in Glasgow seiern zu dürsen. Am 17. Dezember desselben Jahres ging er nach treuer, sleißiger Arbeit (er arbeitete gewöhnlich die lange nach Mitternacht und stand doch frühe aus) zu seiner Ruhe ein. Sin Theil der von Wardlaw in dem oben genannten Congregationalisten-Seminar in Glasgow gehaltenen Borlesungen wurde 1856 von Rev. James R. Campbell unter dem Titel "Systematic Theology" in drei Bänden herausgegeben, ein Werk, das ähnlich Owight's "Theology" oder Dick's "Lectures" oder Dr. Phe Smith's "Outlines of Christian Theology" ein nützliches Handbuch für Studirende und auch für intelligente Laien bleiben, und vielleicht noch mehr als alle genannten Schriften Wardlaw's ihm ein ehrenvolles Andenken sichern wird. Wardlaw's Lieder s. in den Memoirs of the Life and Writings of R. Wardlaw von Dr. W. L. Alexander. 2. Aust. Lond. 1856. Neber seinen Kampf mit den Socinianern vergl. The British Quarterly Review, Juli 1856. S. 63 u. ff.

Warham, William, Erzbischof von Canterbury in den Jahren 1504—1532, stommte aus einer guten Familie in Ofeley, Hampshire, und erhielt seine erste Bildung in der berühmten, von Wykeham gestifteten Schule zu Winchester. Bon da bezog er die Universität Oxford, wo er im J. 1475 Fellow des Now College wurde und bis 1488 blieb. Er legte sich hier vorzüglich auf das Studium des kanonischen und gemeinen

Warhant

Rechtes und promovirte in diefer Fakultat. Er scheint zwar durch ben Bifchof von Ely eine Bfrunde erhalten zu haben, ob er aber diefe felbft verfah, ift febr zweifelhaft. Denn bald nach feinem Abgang von der Universität wurde ihm die Stelle eines Advokaten in dem Court of Arches und gleichzeitig das Amt eines Moderators an der Civilaefetichule in St. Edmund's parish, Orford, übertragen. Seiner Tuchtigkeit als Rechtsgelehrter hatte er es zu banken, daß er im Jahre 1493 mit Gir E. Popnings bon Beinrich VII. an den Bergog bon Burgund abgefandt wurde, um die Auslieferung des Bratendenten Warbed zu bewertstelligen, und einige Jahre barauf in berfelben Angelegenheit in eine Commiffion gewählt murbe, welche die Sache erledigte. Barham gewann das Bertrauen des Ronigs; eine glangende Laufbahn eröffnete fich ihm; er flieg rafch zu den höchsten Würden empor. Zunächst wurde er Master of the Rolls, bann im 3. 1502 Grofflegelbemahrer, im Januar bes folgenden Jahres Lord Groffangler, furz barauf Bischof von London und 1504 Erzbischof von Canterburg. Go vereinigte er bie zwei höchsten Memter in Staat und Rirche, wogu er noch 1508 burch einstimmige Wahl ber Universität das Ehrenamt eines Ranglers von Oxford erhielt. Bis zu Beinrich's VII. Tode behaubtete er feine hohe, einflufreiche Stellung. Er galt Alles bei dem König und durfte es magen, beffen Lieblingsplane - einer Bermählung des Pringen Beinrich mit Arthur's Wittme - entgegenzutreten. Mit der Thronbesteigung Beinrich's VIII. (1509) anderte fich junachft in Warham's außeren Berhaltniffen nichts. Er war ber erfte Mann in Staat und Rirche und praffbirte, wie zubor, im Beheimen Rathe. Unter ber Sand aber machten fich bei dem jungen Ronig andere Ginfluffe geltend. Warham's Protest gegen die Beirath Beinrich's mit Ratharine wurde überftimmt, und bald verdrängte Wolfen alle die bisherigen Rathgeber des Ronigs. Das anmagliche Auftreten des Emportommlings, der gegen Recht und Brauch in Warham's Proving fich bas Rreuz vortragen ließ und immer mehr ben Konig fpielte, erbitterte Warham. Mit Entschiedenheit und Burde suchte der Lettere feine Unabhängigkeit und Pracedeng gu wahren. Da aber der Ronig feinem Bunftling die Staatsgeschäfte fast gang überließ. und Bolfen, jum Legaten ernannt, ben Bortritt bor bem Primas bon England erhielt, fo legte Warham im Dezember 1515 fein Amt als Großkangler nieder. hatte er wenig Ginflug mehr. Nur einmal noch, nach Wolfen's Sturg im 3. 1529. fchien es, als follte er feine fruhere Stellung wieder gewinnen. Das große Siegel wurde ihm angeboten, allein er lehnte es ab, wozu ihn neben feinem hohen Alter auch noch andere Gründe bestimmten.

Bu einer anderen Zeit würde Warham eine ehrenvolle Stellung neben vielen feiner Borganger eingenommen haben. Seine Rechtsgelehrfamkeit und Tüchtigkeit in Staatsgeschäften, fein würdevolles Auftreten als Rirchenfürft erwarben ihm allgemeine Achtung. Es wird ihm nachgeruhmt, bag er bei allem Glanze feiner Sofhaltung für fich felbft außerft einfach lebte. Die Luftbarkeiten, die in diefer Beit auch bei Pralaten fo gewöhnlich waren, zogen ihn nicht an, er verfchmähte die Genüffe der Tafel. Auch wenn er hohe Bafte bei fich fah, blieb er nie über eine Stunde bei Tifche. Er lebte gang ben Geschäften, seine Erholung fand er im Umgang mit Gelehrten, benen er fich, wie Erasmus es nicht genug rühmen fann, ftets als hochherziger Bonner erwies. Aber er war gang ein Bralat ber alten Schule, bollig unfahig, Die Zeichen ber Zeit gu berftehen. Obwohl nicht fo graufam wie Undere, verfolgte er die Reter ohne Schonung. Flir die Gebrechen ber Rirche mar er bollig blind. Er ftellte fich an die Spite ber Bralaten in ihrer Opposition gegen Reformen. Als das Parlament vom Jahre 1529 eine formliche Antlage gegen die hohe und niedere Beiftlichkeit erhob und neben anderen Migbrauchen die Gunden der geiftlichen Berichtshöfe an's Licht jog, antworteten die Bralaten in einer — vermuthlich von Warham aufgesetzten — Bertheidigungsschrift, in welcher fie alle Schuld von fich ablehnten, die Landesgesetze nach dem kanonischen Recht revidirt haben wollten und auf ein icharferes Berfahren gegen die Reter brangen. Die billigften Bunfche für Reformen fanden bei Barham tein Gehor, die Ginführung reformatorifder Bucher mar in feinen Augen ein tobesmurbiges Berbrechen, Die Uebersetung ber heil. Schrift in die Landessprache eine mindestens überfluffige Sache. Um fo geneigter war er aber, auf die trugerifden Gingebungen der heil. Magd bon Rent ju laufchen als einer himmlifden Stimme zur Bertheidigung ber heil. Kirche. Doch bas Barlament und die neuen Rathe bes Ronigs achteten wenig auf die Stimme der Bralaten; fie nahmen die Reformen felbst in die Sand und bedrohten die Beiftlichfeit mit bem Pramunire. Sie mußte fich mit einer schweren Belbbuffe und ber Anerkennung des Königs als Oberhauptes der Kirche lostaufen. Am 16. Mai 1532 überreichte Barham, ber in ber Convokation die Berhandlungen barüber geleitet hatte, dem Ronig bas Instrumentum super submissionem eleri. Es war dieft fein letzter öffentlicher Wenige Monate darauf ftarb er in dem Hause seines Betters Warham, Archidiakonus von Canterbury, am 23. August 1532. Er murde ohne Pomp in einer kleinen, bon ihm erbauten Rapelle in der dortigen Kathedrale nördlich von Bedets Grabftatte beigefett. Er hinterließ nur fo viel, um feine Begrabniftoften zu beden. Seine Bibliothet, die viele Werke über Theologie, Staats = und Rirchenrecht und über Rirchen= musit enthielt, hatte er All Souls and New College Oxford und der Winchester - Schule bermacht. Unter feinen Babieren fand man einen bon feinen Rotaren gefertigten Broteft bom 9. Febr. 1531, in welchem er feierlich Berwahrung einlegt gegen alle Statuten des damaligen Barlamentes, die ben Pabst und apostolischen Stuhl, die Autorität ber Rirche und die Rechte des Erzstuhles von Canterbury beeinträchtigen.

Quellen: Godwin, de Praesulibus, und die zahlreichen Werke über die englische Reformation.

Warnefried, f. Paul Barnefreid, Bb. XI. S. 222 ff.

Wafferweihe in der griechischen Rirche. Die Beihe des Taufwaffers ift ein alter Rirchengebrauch, beffen erfte Unfange wir jedoch nicht mehr nachweisen konnen. Cyprian schreibt Ep. 70. bor, daß das Waffer, um die Gunden des Täuflings abzuwaschen, zubor durch ben Priefter gereinigt und geheiligt werden muffe, scheint also diesem Afte eine wunderbare Wirtung beizulegen: Oportet mundari et sanctificari aquam prius a sacerdote, ut possit baptismo suo peccata hominis qui baptizatur, abluere (mit Bezug auf Spr. 9, 19. Grech. 36, 25. 26). Dieselbe Berordnung mieberholt conc. Carth. a. 256: Aqua sacerdotis prece sanctificata abluit peccata. In ber griechischen Kirche liefern die Constitt. apost. VII, 43 (f. Rheinwald's Archaologie S. 471) wie für das Taufol, fo auch für das Waffer, ein liturgifches Ginfegnungsgebet, in welchem der Briefter Gott anfleht, dem Waffer Gnade und Rraft zu berleihen, damit es den zu Taufenden mit Chrifto gefreuzigt werden, fterben und begraben werden und jur Rindschaft in ihm auferstehen laffe, auf daß er der Gunde absterbe und ber Berechtigfeit lebe. Unftreitig entspricht diese Consekration der anderen, welche dem Abendmahl vorherging, weil ihre Bedeutung unabhängig von dem Satrament felbft gedacht und auf mehrere auf einander folgende Taufhandlungen bezogen werden konnte. Doch gelangte diefe Borftellung nicht zu einem bogmatischen Musbrud. Die Fortdauer der Sitte bezeugen bon ben Lateinern Ambrofius und Augustinus, bon den Griechen Chryfostomus, welcher Hom. I. in Acta ap. Hom. XXIII. de bapt. Christi von der Beihe eine Art von Wandelung herleitet, da das fo gesegnete Waffer fortan nicht zum Trinken, fondern nur gur Beiligung tauglich fen (f. Schone, Geschichtsforschungen, Bd. II. G. 280) Deffelben Ritus gefchieht in der liturgifchen Befchreibung des Pfeudodionyfius Ermahnung De hierarch. eccles. cp. 2. Seit dem neunten Jahrhundert erscheint das Beihmaffer als ein firchlich eingeführtes tatholisches Inftitut. Der Zeitpunkt Diefer Weihehandlung fiel mit den beborzugten Taufterminen zusammen, fie murde baher am Ofterfabbath oder in der Pfingftvigilie ober am Epiphaniasfest verrichtet. Spater aber, als mit ber Ginführung der Rindertaufe jene Befdrankung wegfiel, blieb boch dies Undenten an die genannten Termine baburch erhalten, bag ju Oftern ober Pfingften eine feierliche Generalconsetration des Waffers für das ganze Jahr borgenommen wurde, was naWaterland

türlich nicht ausschloß, daß außerdem, sobald es nothig wurde, auch mit anderem, eben erft consekrirten Waffer getauft werden durfte. Die griechische Rirche hat bon Alters her den Epiphaniastag für die Bafferweihe ausersehen. (Calendarium Syrorum ed. Genebrard: Ea nocte aqua consecratur in totum annum). Im Drient schöpfte man gern aus dem Jordan, und es entstand der Aberglaube, daß diefes durch Chrifti Taufe geweihte Waffer niemals faul werde (Casaub. Exercitt. c. Baron. 13. nr. 10. p. 183). Rachher murde diefelbe Birkung, welche das Faulwerden berhuten follte, dem Beihefegen zugeschrieben; Chriftus und Beiligenbilder murben in bas Baffer getaucht, und Die Menge glaubte, daß es dadurch eine bauernde Frifche erhielte. Diefer Bolfsglaube hat in der griechischen Rirche lange fortbestanden; wenigstens fagt ber Engländer Smith bon dem am Epiphaniastage zu Conftantinopel conserrirten Waffer geradezu: Hanc aquam ab omni labe et putredine immunem per duos tresve annos manere opinantur Graeci; doch bemerkt er anderwärts, daß man auch nach Bedürfniß monatsweise und noch öfter frisches Baffer zu tonsekriren pflege. Aehnliches bezeugt Leo MIlatius, indem er einzelne Beifpiele von vieljährig frifch gebliebenem Beihmaffer berichtet. In neueren Zeiten mag ber Aberglaube in Wegfall gekommen fenn, mahrend der Gebrauch mit großer Pietat aufrecht erhalten wurde. Und zugleich erhielt fich die Sitte, die Fluffe oder Quellen felber, aus denen das Taufwaffer gefchöpft murde, am genannten Tage aufzueisen und mit feierlicher Procession und unter Ceremonieen und Bebeten zu fegnen. Der gegenwärtige Stand ber Sache ift folgender: Die ganze or= thodore griechische und ruffische Kirche beobachtet noch heute den Ritus der Wafferweihe, und zwar in doppelter Gestalt, als μέγας άγιασμός των άγίων θεοφανειών und als μικοδς άγιασμός. Zu beiden Sandlungen liegen die liturgischen Formulare in griechifder, flavonischer, jest auch in deutscher Sprache bor. Die große Bafferweihe bezieht sich ausdrücklich auf die Taufe; sie wird am Epiphaniastage entweder in der Borhalle der Kirche oder auch an einem Fluffe oder einer Quelle vollzogen. gehörige Liturgie, welche den Segen des Jordan und die heiligende Rraft des Beiftes und der Biedergeburt auf das Baffer herabfleht, ift ausführlich, enthält ichone und boetische Stellen und erinnert vielfach an die altfirchliche Symbolif des Bafferelements. Der Ritus besteht in der senkrechten Gintauchung des Kreuzes mit dem Kreuzeszeichen. Die fleine Beihe bagegen wird nur in der Kirche bor einem Gefag mit Baffer mit Räucherung und unter Berührung mit dem Rreuz berrichtet. Das liturgische Formular nimmt hier teine Beziehung auf die Taufe, fondern ermähnt ben Teich zu Bethesda und erbittet eine allgemeine Beilfraft für Seele und Leib; aus den Worten geht berbor, daß das fo geweihte Waffer gur Besprengung als Segen - und Beilmittel gebraucht werben foll. Es entspricht also feiner Unwendung nach dem Weihmaffer (aqua lustralis) der römischen Rirche.

Bergl. Augusti, Denkwürdigkeiten. II. S. 208. — Heineccius, Abbildung der alten und neuen griechischen Kirche. II. S. 244—47. III. S. 308. — Thomas Smith, de graecae ecclesiae statu hodierno, p. 19. 81. 104. — Allat. Dissert. ad Boineb. p. 687. — Durandus, de divin. offic. lib. VI. cap. 82. — Mirus, kurze Borstellung der griechischen Kirche, S. 131. — Goari Euchol. p. 353 sqq. 467. — Euchologion der orthodox atcholischen Kirche, deutsch von Michael Rajewsky. Wien 1862. Thl. III. S. 49. 65.

Waterland, Daniel, Doktor der Theologie, geboren in Lincolnshire 1683, bekleidete eine Reihe von Aemtern in der englischen Kirche und starb als Kanonikus von Windsor, Vikar von Twickenham und Archidiakonus von Middleser 1740. Die Bedeutung dieses Mannes beruht hauptsächlich auf seiner tapferen Vertheidigung der Kirchenlehre gegen die Arianer und Socinianer seiner Zeit. Seine Schristen sind fast lauter Controversschriften und für die Gegenwart nur noch zum Theil von Bedeutung. Er machte sich in Cambridge, wo er studirt hatte, als master des Magdalen College zuerst bekannt durch sein Austreten gegen die Unterzeichnung der

39 Artikel von Seiten der arianisch Gefinnten, wodurch sein nachheriger Sauptgegner, Dr. Samuel Clarke, fich bestimmen ließ, die Unterzeichnung der Artikel beharrlich gu verweigern. Die Controverse mit ihm begann 1719, als Waterland, damale Raplan Ronig Georg's I., feine erfte Schrift zur Bertheidigung der Gottheit Christi "Defence of his Queries" veröffentlicht hatte. Den Gegenschriften der Arianer (Jackfon, Clarke, Bhitby und Anderer), die darauf brangen, daß die die Trinitätelehre begunftigenden Schriftstellen "nach den Marimen eines richtigen Raisonnements" ausgelegt werden muffen, antwortete er mit ichnellfertiger Feder in einer Reihe bon Schutschriften, bie ihm bald einen Ruf verschafften, und worunter besonders zu nennen: "A Vindication of Christ's Divinity, being a defence of some queries relating to Dr. Clarke's scheme of the Holy Trinity," welchem Werfe 1723 "A second vindication of Christ's Divinity" und 1725 "A farther defence of Christ's Divinity" nebst einer Reihe bon Bredigten über denfelben Wegenftand folgten. Die eingehendste diefer Schutschriften ift die zweite. Baterland flütt fich barin, feinen Begnern gegenüber, befonders barauf, daß die Trinitätslehre, ihrer myfteriofen Natur nach, eine jenseits des Gebiets der Bernunft liegende Frage fen, und bag die betreffenden Schriftstellen in ihrem einfachen und nachsten Sinne zu nehmen seben, in welchem auch die Bater fie genommen haben. Bei folder principiell verschiedenen Stellung jur heiligen Schrift konnte der Streit nicht fehr fruchtbringend werden. Un einem entschieden wunden Fleck wufte er aber seine Begner zu faffen, als er fich, mas vorher nur andeutungsweise geschah, gegen die bon ihnen fo oft angewandte apriorische Beweisführung (vergl. besonders Clarke's Schrift: "Demonstration of the Beingand Attributes of God") wandte und die Schwäche derfelben sowohl bei religiofen, ale wiffenschaftlichen Fragen in einigen Briefen an einen Freund darlegte, deren Substanz Bischof Law 1734 unter dem Titel: "A dissertation on the argument a priori by a learned hand" veröffentlichte; siehe das Schriftchen auch im IV. Band der Befammtausgabe von Waterland's Werken. — Als Clarke in feinen Angriffen auf das Athanafianische Glaubensbekenntniß fo weit ging, bei den Bischöfen auf Beseitigung deffelben anzutragen, schrieb Waterland zur Verthei= digung dieses Symbols "A critical history of the Athanasian Creed," der sich nachher eine "Bergleichung ber heiligen Schrift und der Arianer in ihren Darftellungen von Gott dem Bater, Sohn und Beift," sowie die Schrift: Importance of the doctrine of the Holy Trinity" anschloßen. Daß er darin die Trinitätslehre als fundamental betrachtet, erregte im arianischen und focinianischen Lager viel garm und Erbitterung.

Ueber seine Controverse mit Dr. Whitby, siehe "Whitby". Noch gegen viele Undere hatte er das Schwert zu ziehen. Go verwickelten ihn feine "Bemerkungen über Dr. Clarfe's Erflärung des Church Catechism" in einen Streit mit Dr. Syfes über ethische Fragen und die Sakramente, bis des Deisten Tindal's Schrift "Christianity as old as the creation, or the gospel a republication of the religion of nature" ihn nach diefer Seite des Schlachtfeldes rief, wo er mit Berten, wie "Scripture vindicated" (drei Theile, 1730 bis 1732), "Christianity vindicated against infidelity" u. Anderen fich auch diefes Gegners, dem fich bald Dr. Middleton zugefellte, mahrend Dr. Zachary Pearce auf feine Seite trat, fraftig erwehrte. - Unter den übrigen Werfen Waterland's nennen wir nur noch sein lettes "A Review of the doctrine of the Eucharist, as laid down in scripture and antiquity" bom Johre 1737, worin er einerseits die Anficht Hoadly's (zwinglisch, im Abendmahl ein bloges Mahl der Gemeinschaft erkennend), andererseits die Johnson's und Brett's (romisch, ein eigentliches Suhnopfer statuirend) zu widerlegen fucht. Daß Waterland fast in allen seinen Schriften den Begnern, trot ihrer manchmal roben Angriffe, ohne Bitterkeit und Gereiztheit, wenn gleich mit Festigkeit und Entschiedenheit gegenübertritt, muß ruhmend anerkannt

Seine Werke murben erft neuerdings gesammelt und erschienen in 11 Banden in Drford, 1823-1828. Daß hiebon 1843 eine neue Ausgabe (in 6 Banden) erschien, Real . Encyflopadie für Theologie und Rirche. XVII.

zeigt, daß Waterland's Waffen noch immer nicht alle rostig geworden sind. Der erste Band der Gesammtausgabe enthält auch die Biographie Waterland's von Bischof Ban Wilbert.

Th. Christlieb.

Watfon, Richard, einer der herborragenoften Methodiften, Gefretar der meslebanischen Missionsgesellschaft, geboren 1781, wirkte von feinem 15ten Jahre an als Reisebrediger in der Nahe von Lincoln. Ursprünglich zu einem Sandwerk bestimmt, mußte er, wie bamals viele methobistische Geistliche (die Wesleyan Theological Institution wurde erft 1834 gegründet) für feine theologische Ausbildung felbst forgen. Gifrige, aber nicht ordentlich geleitete Studien brachten ihn 1801, obwohl mit Unrecht, in den Geruch des Arianismus; er gibt feine Stelle auf und vereinigt fich bald nachher mit der "Methodist New Connexion," die fich furz zubor von den Weslehanern abgezweigt hatte, bei ber er fich aber um ihrer Disciplin willen nie gang glücklich fühlt. 1811 kehrt er zu den Weslehanern gurud und wirkt als Prediger in Wakefield, bann in Sull und von 1816 an in London, wo überall seine flare, überzeugende und dabei schwungvolle Beredtsamkeit ihm bald einen großen Ruf verschaffte. Seit 1813 hatte er an ber Erweiterung der weslehanischen Miffion eifrig mitgearbeitet; 1816 murbe er jum Sefretar der bald nachher jur Sauptgesellschaft erweiterten Londoner weslehanischen Disfionegefellichaft erwählt, welchen einflufreichen Boften er neben ber Baftoration einer Methodiftentirche bis zu feinem Tobe inne hatte. In biefer Eigenschaft ichrieb er gegen die Angriffe, welche im Parlament gegen die weslehanische Miffion in Weftindien gemacht wurden, "A Defence of the Wesleyan Methodist in the West Indies", 1817, eine Schrift, die viel beitrug zur Aufdedung des Elends der Schwarzen und fpater zur Abschaffung ber Stlaverei in Weftindien. Die fich von da an bildenden Antiftlavereivereine (Wilberforce u. A.) unterstützte Watson eifrig bis zu feinem Tode mit feinen

Erfahrungen in der westindischen Miffion.

Im J. 1818 schrieb er gegen einige Stellen in Dr. Abam Clarke's (eines der Häupter ber Weslehaner) Commentar bes Neuen Teftaments, worin diefer die ewige Sohnschaft Chrifti laugnet und ihn nur in Bezug auf feine menschliche Natur als Gohn Gottes betrachtet, eine Schrift "Remarks on the Eternal Sonship of Christ and the Use of Reason in Matters of Revelation", und sucht darin zu beweisen, daß Chriftus in emigem Sohnesverhaltniß zum Bater geftanden habe, auch abgefehen von feiner Dienfch= werdung. — 1820 folgte auf Ansuchen der wesleganischen Conferenz eine Rritit einer Schrift des damaligen poeta laureatus R. Southey: "Das Leben Wesley's und das Auftommen des Methodismus, "worin er die rationalistisch oberflächlichen Angriffe diefes Dichters auf die Principien des Methodismus treffend widerlegt. Sein bedeutenoftes Bert find die 1823 - 1824 erschienenen "Theological Institutes or a View of the Evidences, Doctrines, Morals and Institutions of Christianity", 2 Bande, eine (mehr populäre, als ftreng wiffenschaftliche) Blaubens- und Sittenlehre, befonders bienlich Studenten und jungen Beiftlichen, die, wie einft er, auf Selbstunterricht angewiesen find. Gegen Calvin lehrt er barin die Allgemeinheit der Erlösung, die Freiheit des Menichen. gegenüber den Gnadenwirfungen, und stellt sich in der Pradestinationslehre, die er bei Calvin als mehr auf spekulativer, denn auf biblifder Grundlage ruhend richtig nachweift, auf Seiten der Arminianer. Daran reiht fich fein "Ratechismus über die Beweife bon der Wahrheit des Chriftenthums und der heiligen Schrift," der nebst einigen kleinen Rinderkatechismen Batfon's von ber Beslenanischen Conferenz für ben firchlichen Bebrauch autorifirt wurde. — 1830: "Conversations for the Young", eine gute Hilfe beim Bibellesen für Jüngere; 1831: "Life of the Rev. John Wesley", im Auftrage der Conferenz abgefaßt, fürzer und popularer als die voluminofe Biographie Besley's von Moore, ausgezeichnet durch achtungsvolle Behandlung der englischen Staatskirche: in demselben Jahre: "Biblical and Theological Dictionary" (größtentheils combilirt. britte Auflage schon 1833). Batson durfte wenigstens noch die Borbereitungen gur Neger = Emancipationsafte erleben und ftarb am 8. Januar 1833. Nach feinem Tode erschien die "Erklärung des Neuen Testaments" (kurz, praktisch für das größere Publiskum), wobon besonders fleißig das Evangelium Matthät ausgearbeitet ist.

Das kurze, aber streng ausgekaufte Leben dieses im Ganzen mehr praktisch angeslegten, aber dabei auch in schwierigen, spekulativen Fragen meist von einem richtigen Instinkt geleiteten Geistes ist, was rastlose Thätigkeit und Bielgeschäftigkeit, Gewissenhaftigkeit und praktische Gewandtheit betrifft, gewissermaßen ein Thpus des Weslehanismus in seiner besonneneren, milderen Form. Wohl in wenigen Männern ist derselbe reiner und fleckenloser zur Erscheinung gekommen. — Räheres über sein Leben siehe in den "Memoirs of the Life and Writings of the Rev. Rich. Watson" im ersten Band der Gesammtausgabe seiner Werke (zusammen 13 Bände), 7. Auslage, London 1857 bis 1858.

Watson, Richard, Bischof von Landaff, halb Chemiter, halb Theologe, war geboren im Jahre 1737 in Westmoreland, studirte von 1754 an im Trinity - College in Cambridge, wobei er fich befonders auf Mathematik legte und ward 1764 unerwartet zum Professor der Chemie daselbst ernannt, obgleich er sich vorher nie damit beschäftigt hatte. Dennoch konnte er über biefe damals noch gang junge Biffenschaft in furger Beit Borlefungen halten und eine Reihe von Abhandlungen veröffentlichen, welche langere Zeit hindurch als Einleitung in die Elementarlehren ber Chemie geschätzt maren. · Als wichtigstes, prattisches Resultat diefer Studien gibt er felbst eine Berbefferung in der Bereitung der zur Fabrifation des Schiefpulvers nöthigen Holzfohle an. Ebenfo unerwartet tam ihm 1771 seine Ernennung jum regius professor der Theologie da= felbst, mit welcher Stelle das Rektorat von Somersham in huntingdonshire verbunden war. Auch in diefem Umte mußte feine Beredtfamteit und fein Scharffinn den Mangel an Gelehrsamkeit Anfangs ersegen. 1774 wurde er auf die Prabende, 1780 auf das Archidiakonat von Elz und das Rektorat von Northwold in Norfolk, 1782 auf das Bisthum bon Landaff befordert. Er icheint jedoch in feinen Unfichten zu unabhängig gewesen zu fenn, als daß er ein fehr nütliches Blied der firchlichen Abministration hatte werden können, wie er benn auch in der Politik meiftens auf Seiten der Opposition ftand. Daher jog er fich ichon 1789 auf ein Landgut jurud, auf welchem aus bem geistlichen hirten und Samann ein irdischer wurde, indem er fich fortan bis zu feinem Tode im Jahre 1816 mit Berbefferungen in der Landwirthschaft beschäftigte.

Ein mehr vielseitiger, als tiefer Beift, ift Watfon für die Gegenwart, mas Theologie betrifft, hauptfächlich von Bedeutung durch einige apologetische Schriften, besonders "Apology for Christianity" in einer Reihe von Briefen, gerichtet an Edward Bibbon, Berfaffer der Befchichte des Berfalls und Untergangs des romifchen Reiches, worin er deffen rationalistische Ansicht von der Entstehung und Berbreitung des Chris stenthums mit Feinheit und Gewandtheit widerlegt (7. Auflage, London 1816), und "Apology for the Bible" in einer Reihe bon Briefen, gerichtet an Thomas Paine, Berfaffer bon "The age of reason", eine Untersuchung ber mahren und fabelhaften Theologie, worin er dieses robe Machwert, das nur alte Angriffe auf die heilige Schrift wiederholt, fich aber burch fanatifden Bag gegen die Rirche auszeichnet, auf murdige und besonnene Beife in seiner Oberflächlichkeit und Saltlofigkeit barlegt. Auch von Irland und Amerika aus wurde dem Berfaffer für diese Bertheidigungsschrift verbientes Lob gezout. Rleinere Schriften ahnlichen Inhalts find: "A defence of revealed religion in two sermons", "A charge, delivered to the clergy of the diocese of Landaff" (4. Auflage, London 1816). Daneben ift Watson in der englischen theolos gifden Welt noch bekannt ale herausgeber einer trefflich ausgewählten Sammlung theologischer Abhandlungen, unter die er auch viele Schriften von Diffenters aufnahm: "Theological Tracts", 2. Auflage, London 1791, in 6 Banden, wobon der erfte John Taylor's Abhandlung über die Göttlichfeit ber Schrift und Bermandtes, der zweite Lardner's Geschichte ber Apostel und neutestamentlichen Schriftsteller, der britte Abhandlungen bon Brett, Johnson, Taylor u. A. über bie Uebersetungen ber heiligen Schrift und

564 Watt

Berwandtes, der vierte Abhandlungen von Locke, Clarke, John Smith, Benson u. A. über Bernunftreligion, Prophetie, Inspiration, der fünste apologetische Schriften von David Hartley, Joseph Addison, Macknight u. A., der sechste in's Gebiet der Ethik einschlagende Schriften von Secker, Ostervald und Fowler enthält. Wir möchten diese Sammlung deutschen Theologen empfehlen als eine englische Bibliothek im Kleinen.

Die zahlreichen Predigten von Watson und andere kleinere theologische Schriften sind weniger von Bedeutung. Seine vielen sonstigen Schriften sind theils chemischen (z. B. chemical essays, 5 Bände, London 1781—1787), theils landwirthschaftlichen, theils namentlich auch politischen Inhalts. Besonderes Aussehen machte unter letzeteren: "An address to the people of Great Britain", 1798, hervorgerusen durch den Ausstand in Irland. Er beschwört darin sein Bolk, den Forderungen der Zeit nachzusgeben. Das Buch erlebte schnell 14 Aussagen. Hieher gehören auch seine Neden zu Gunsten der Katholikenemancipation, die er aber nicht mehr erlebte. Ueber die von ihm selbst geschriebenen "Anecdotes of the life of Richard Watson", s. die scharse Kritik im Quarterly Review, Bd. XVIII. S. 229 ff. Daß Watson von seinen literarischen Berdiensten wohl eine etwas zu hohe Meinung hatte, wird man jenem Artikel zugestehen müssen. Das Berzeichniß sämmtlicher Schriften Watson's siehe in der Encyclopaedia Britannica.

Watt (Joadim bon), auch Babianus, ber Reformator St. Ballens, ift geboren ben 30. Dez. 1484 in St. Ballen. Seine Familie gehörte gu ben altadeligen Befchlech= tern der Stadt; die Eltern maren wohlhabend, der Bater ein Raufmann, der bedeutende Befchäfte mit dem Auslande machte, jugleich ein Freund und Bonner der Wiffenschaft, die Mutter durch Berftand und Frömmigkeit ausgezeichnet. Ihr verdankte auch Joachim die erste Erziehung. Da die Baterftadt mit ihrem einzigen Schulmeifter neben der einft berühmten, jett aber in Berfall gerathenen Rlofterschule, nicht die nöthigen Unterrichtsmittel bot, um bem früh aufftrebenden Beift bes Junglings ju genügen, fo wandte fich berfelbe nach Wien, das in Beziehung auf Wiffenschaft einen neuen Aufschwung genom-Unter Anderen lehrte bort neben einem Johann Cufpinian ber berühmte Sumanist und Dichter Conrad Celtes. In Wien traf ber junge Batt mit zwei schweizerischen Landsleuten zusammen, mit benen er fich bald zu bleibender Freundschaft verband; der Eine war Ulrich 3 wingli aus dem Toggenburg, der Andere Heinrich Anfänglich überließ fich der fraftige Jungling dem wilden, Loriti (Glareanus). rauffüchtigen Wefen, bas icon bamals auf ben Bochichulen im Schwange ging: allein gu rechter Zeit tehrte er um, nachdem ihm ein in Wien fich aufhaltender Raufmann, ein Freund feines elterlichen Saufes, ernfte Borftellungen über fein Betragen gemacht hatte. Nun lag er Tag und Nacht bem Studium der Rlaffiker ob. Ein Birgil, der noch jest in St. Gallen auf der Stadtbibliothet als Reliquie bemahrt wird, diente ihm jum Ropftiffen.

Bald versuchte auch er sich in lateinischen Versen, und nach der Sitte der Zeit wandelte er seinen deutschen Namen in den Lateinischen Badius, später Badianus. Nachdem er in Polen, Ungarn, Kärnthen sich umgesehen und in Villach bereits als Lehrer sich versucht hatte, kehrte er über Benedig nach Wien zurück, um da noch weiter zu lernen und auch zu lehren. Er schloß sich der gelehrten Berbindung an, die sich "Donaugesellschaft" nannte und zog nun auch die Rechtsgelehrsamkeit und Theologie, später auch die Medizin, in den Kreis seiner Studien. In letzterer erlangte er den Doktorgrad. Seine Lehrthätigkeit aber erwies sich auf dem humanistischen Gebiete. Nicht lange nach Euspinian's Tode bekleidete er die Prosessur der griechischen Sprache und Literatur; auch ward er von Kaiser Maximilian (1514) mit dem Lorbeerkranze des Dichters geschmückt (Poeta laureatus). Wit vielen ausgezeichneten Gelehrten stand er in Berbindung und Brieswechsel; von den studirenden Jünglingen war er als Lehrer hochzeschätzt. Bon seinen literarischen Arbeiten ist zu erwähnen die von ihm besorgte Ausgabe des Pomponius Mela. Im Jahre 1518 verließ er Wien, um sein Bater-

Watt 565

land und seine Vaterstadt wieder zu sehen. Es galt zunächst nur einem Besuch. Allein er wurde nun dauernd in St. Gallen festgehalten, indem ihm die Stelle eines Stadtsarztes übertragen wurde, eine Stelle, der er Zeitlebens mit großer Treue und Aufsopferung (auch in Zeiten der Pest) vorstand. Im Juli 1519 verehelichte er sich mit Martha Grebel, der Schwester jenes Conrad Grebel von Zürich, der später zur Partei der Wiedertäuser hielt.

Schon in Wien waren die Schweizerfreunde mit Luther's Schriften und mit den reformatorifden Ideen befannt geworden, welche in furger Zeit die Runde durch Europa machten. In St. Ballen herrichte zwar noch gang ber mittelalterliche Ratholicismus, ber auch feine teden Bertreter bafelbst fand. Allein bald follte ber Stadtargt, bem es ja auch nicht an theologischen Renntniffen fehlte, die Rrantheiten der Kirche heilen helfen; er follte mit eintreten in die vordersten Reihen der schweizerischen Reformatoren. Unterflütt murde er in feinem Streben bon dem nach St. Ballen berufenen Prediger in St. Laureng, Beneditt Burgauer aus dem Rheinthal und beffen Belfer Bolfgang Better. Much gefchah es auf feine Beranlaffung, daß der hoffnungsvolle Johann Regler bon St. Gallen, der nachher ein Sauptwertzeug der Reformation murde (f. b. Art.), nach Bittenberg reifte, um dort Luther und Melanchthon zu hören. Badian, ber neben feinen medizinischen, philologischen, hiftorischen und geographischen Studien auch die theologischen eifrig fortsette und besonders die Schriftsorschung eifrig betrieb, \*) be= theiligte sich auch bei dem weiteren schweizerischen Reformationswerte. Mit 3wingli ftand er in lebhaftem Briefmechfel. Auf den Religionegefprachen ju Burich (1523) und zu Bern (1526) erbliden wir ihn unter den Prafidenten der Berfammlung. Gine Folge der Zürcher Disputation war die Durchführung der Reformation in St. Gallen felbft, im April 1524. Badian, ale Sauptbeforderer berfelben, jog fich bon den Gegnern mancherlei Berunglimpfungen zu und fonnte fich nur mit Muhe bor den ihm jugedachten Mighandlungen retten. Auch die Wiedertäuferei, die nun befonders in St. Ballen und Appenzell ihr Saupt erhob, machte ihm viel zu schaffen. Er murde dadurch auch mit feinem Schwager Grebel entzweit, beffen trauriges Ende (er wurde im Zürchersee ertrankt) ihn tief bekummern mußte. Desto ermunternder war für ihn das andauernde Bertrauen feiner Mitburger, durch welches er fich im Jahre 1526 an die oberfte Stelle im Magistrate, an die eines Burgermeifters, gestellt fab. Auch nach dem unglücklichen Ausgange der Schlacht bei Rappel (1531) murde er wieder gewählt. Er war im guten Sinne des Wortes ein Freund des Bolkes und nahm auch an deffen öffentlichen Bergnügungen Theil. Ueberall fuchte er belehrend auf daffelbe einzuwirken. In der großartigen, freien Natur, bon der er fich umgeben fah, wie in den Archiven der Stadt, schöpfte er dazu den reichen Stoff, den er bei feiner bielfeitigen Belehrsamfeit gludlich zu bewältigen verftand. Aber auch bie theologischen Lehrstreitigkeiten, wie die über das Abendmahl und über Schwenkfeld's absonderliche Meinungen nahmen feine ichriftstellerische Thatigfeit in Unspruch. In erfterer Beziehung schrieb er feine "Uphorismen," \*\*) in letterer Berichiedenes. \*\*\*) Er ftarb, nachdem er fich 66 Jahre lang

\*) Er hielt ben jungen Geiftlichen Bortrage über bie Apostelgeschichte.

<sup>\*\*)</sup> J. Vadiani, Cons. Sangallensis Aphorismorum libri sex de consideratione Eucharistiae, de sententiis videlicet super hac re controversis, de sacramentis antiquis et novis deque verbo symbolis et rebus, item de vero veri corporis Domini esu, de Transsubstantiationis dogmate et veritate corporis Christi humani, praeterea qualis fuerit ritus coenae veteribus, rursus per quos, quomodo et quibus temporibus is ceremoniarum accessione auctus atque immutatus sit. Tiguri ap. Christ. Froschoverum. 1535. Fol. — 1585. 8°.

\*\*\*) Orthodoxa et erudita D. Joachimi Vadiani Epistola, qua hanc explicat quaestionem:

an corpus Christi propter conjunctionem cum verbo inseparabilem alienas m corpore conditiones sibi sumat? Nostro saeculo perquam utilis et necessaria. Accesserunt huic D. Vigilii Martyris et Episcopi Tridentini libri V. pii et elegantes, quos ille ante mille annos contra Eutychen et alios haereticos, parum pie de naturarum Christi proprietate et personae unitate sentientes, conscripsit. Tig. ap. Chr. Froschoverum. 1539. — Pro veritate carnis triumphantis

566 Watts

einer guten Gesundheit erfreut, am Montag nach Quasimodog. (6. April) 1551. Sein Tod wurde nicht nur von seinen Mitbürgern, sondern auch von Denen beweint, die, gleich ihm, das große Werk der Reformation gefördert hatten. So namentlich von Calvin.

Badian's Leben ist zuerst von seinem Freunde Keßler beschrieben worden. (Das Manuskript findet sich in der Stadtbibliothek zu St. Gallen). Bon weiteren Biographieen sind zu nennen: Christian Huber, Ehrengedechtnuß deß Hochgeachten, Woledeln, Besten, Hochgeschrten, Fürnemm u. s. w. Herrn Ioachim von Watt. St. Gallen 1683. Fels, I. M., Denkmal schweizerischer Reformatoren. St. Gallen 1819, S. 93 ff. und besonders Pressel, Ioachim Badian, nach handschriftlichen und gleichzeitigen Duellen. Elberseld 1861. (IX. Theil des Werkes: "Leben und ausgewählte Schristen der Bäter und Begründer der resormirten Kirche.")

Watte, Sfaat, ber befanntefte unter ben geiftlichen Liederbichtern Englande, Dottor der Theologie, wurde in Southampton den 17. Juli 1674 geboren. Bahrend fein Bater, ein tüchtiger Lehrer und Borfteher einer Privatschule in jener Stadt, als eifriger Nonconformift in Folge der Conventifel - Atte Rarl's II. wiederholt im Befängniß faß, fah man die Mutter oft auf einem Steine nahe bei ber Rerferthure fiten, den fleinen Sfaat faugend, der denn auch zeitlebens ein Nonconformift blieb. Gin fruhreifer Knabe, der schon im 4. Lebensjahre das Latein begann, gab er bom 7. Jahre an Broben feines poetischen Talents. Bom Jahre 1690 an fette er feine Studien auf einer kleinen Diffenters = Akademie in Newington (Norden London's) fort. 3m 3. 1694 fehrte er in feine Baterftadt gurud, um fich bort noch in der Stille zwei Jahre lang auf feinen fünftigen Beruf vorzubereiten. Als er fich über die geschmacklofen Lieder, die damals bei der Gemeinde in Southampton in Gebrauch maren, bei feinem Bater beklagte, forderte ihn diefer auf, beffere zu bichten. Der Sohn ließ fich bas gefaat fehn und bichtete von nun an ein geiftliches Lied nach dem anderen. Nach einem weiteren zweijährigen Aufenthalt als Sauslehrer in einer abeligen Familie in Stote-Newington wurde er 1698 jugleich Sulfsgeiftlicher der Congregationalistengemeinde in Mark Lane (London), 1702 der eigentliche Paftor berfelben bis 1712, im welchem Jahre er fich in Folge einer schweren Krantheit, bon ber er fich nie volltommen er= holte, genöthigt fah, sich in die Stille gurudzugiehen, ohne jedoch fein Amt gang niederzulegen, das er nominell bis zu feinem Tode bekleidete. Eingeladen von Sir Thomas Abneh, unter feinem gaftlichen Dache im Abneh = Park (Norden Londons) Erholung ju fuchen, wollte er fich für eine Woche dahin begeben; aus der Boche wurden aber 36 Jahre, indem die edle, gottesfürchtige, liebenswürdige Familie ihn von da an auf diesem ihrem anmuthigen Landsitze in freiwilliger Befangenfchnft behielt, die Watts als unberheiratheter, allein ftehender Mann um fo bankbarer annahm. Er war ein reiner, edler, untadelhafter Rarafter wie Wenige, und endete fein ftilles, an äußeren Ereigniffen armes Leben am 25. November 1748.

Seine erste Schrift waren die im J. 1706 veröffentlichten Horae Lyricae (4. Auss. London 1722), meist religiöse, zum Theil einem lateinischen Dichter, Matthias Casimir, nachgeahmte (vgl. "The poet of the Sanctuary" von J. Conder, S. 47), vielsach an jugendlicher Ueberschwänglichkeit leidende Ergüsse, die dabei doch des Guten genug enthielten, um Vertrauen in die poetische Kraft des Versassers zu erwecken. Im J. 1707 solgten die "Hymns and Spiritual Songs", durch die Watt's Name der größte und populärste unter den englischen geistlichen Liederdichtern geworden ist. Hierin hatte Watts

Christi, quod ea ipsa, quia facta est et manet in gloria creatura, h. e. nostra caro esse non desierit ἀνακεφαλειώσις s. recapitulatio, ad Dom. Jo. An. Zuiccium urbis Constantiensis Ecclesiasten. Autore Joachimo Vadiano. Accessit huic eodem autore Antilogia ad clarissimi viri Dom. Gasparis Schwenfeldii Argumenta. Tig. ap. Froschauer. 1540. — Dreizehn wahrshafte Irrthum Caspar Schwencfelds ausgezogen aus seinen Büchern die er hat lassen unsgehen von dem Bekenntniß und Glori Christ, von J. B. W.

Watts 567

teinen Borganger, sondern mußte felbst erft Bahn brechen, weshalb man ihn nicht mit Unrecht "den Erfinder der Hymnen in der englischen Sprache genannt hat (J. Montgomery, "the christian Psalmist", S. XX). Ihm gelang es zuerst, das Vorurtheil, daß außer den Pfalmen feine Lieder in den öffentlichen Gottesdienst einzuführen feben, zu überwinden. Zwar wie es bei den ersten Mustern einer neuen Gattung von Poesie oft der Fall ift, daß ihnen noch viele Fehler und Unvollfommenheiten ankleben, find auch in diesen Liedern und in den Pfalmen Batts' (f. unten) gahlreiche und oft harte Mängel und Berftofe sowohl in der Form als im Inhalt, prosaische Gedanken und Ausdrude, Reime, die schlechter find als feine, und nachläffige Reimlofigkeit, wo gute Reime absolut nöthig waren, Fehler, die leider bon den meisten Nachfolgern Watts fo treulich adoptirt wurden, daß heute noch die englischen Liedersammlungen, was Reinheit bes Reims betrifft, fich im Allgemeinen weit nicht mit unfern beutschen Rirchenliedern meffen können, so viel diese auch noch zu wünschen übrig laffen, wobei wir jedoch nicht vergeffen durfen, daß diese Fehler jur Zeit Watts' viel weniger anftogig waren, als jest; deffen ungeachtet kann man bei ber schlichten und boch erhabenen Ginfalt und ber warmen, gläubigen Innigkeit diefer Lieder wohl begreifen, daß fie eine fo beispiellofe Popularität erlangten, und daß jest in allen Ländern englischer Zunge in die Liedersamm= lungen fammtlicher ebangelischer Denominationen eine lange Reihe Batte'icher Lieber aufgenommen und in gottesdienstlichen Gebrauch gekommen ift. hiezu mag neben bem Borzug, daß Watte in diesen Liedern fo rein evangelisch ift, daß man aus ihnen durch= aus nicht entdeden könnte, zu welcher besonderen Denomination ihr Berfaffer gehörte, namentlich auch das beigetragen haben, daß man in ihnen für alle Umftande und Lagen des Lebens ein paffendes Wort, daß jede Stimmung in ihnen einen entsprechenden Ausdruck findet. Rach einzelnen Seiten bin find fie wohl je und je bon fpateren Dichtern übertroffen, in Tiefe der Empfindung, in Wärme, Rraft und Einfachheit des Ausdrucks find fie von Reinem erreicht worden (vgl. auch das Urtheil in der North British Review, Bb. XXVII. S. 31 ff.)

Einen nach Watts' eigener Ansicht noch wichtigeren Beitrag zur Hebung bes öffent= lichen Gottesdienstes leiftete er durch die Uebersetzung der Pfalmen in die driftliche Liedersprache, die 1719 erschien unter dem Titel: "The Psalms of David imitated in the language of the New Testament" Es wurde zwar schon vor Watts eine metrifde Ueberfetung der Pfalmen beim Gottesdienst gebraucht, boch fonnte Batts mit Recht klagen, daß "bie Pfalmodie der am unglücklichsten ausgeführte Theil des Gottes= dienstes" fen (f. Borrede zu den Hymns and Spir. Songs; über die Einführung ber Bfalmodie in England und den Kirchengefang bor Watts überhaupt bgl. Conder a. a. D. S. 6 ff. S. 56-88; Montgomery a. a. D. S. VI ff.). Watts hat durch diese Uebersetzung, obichon sich mancher Widerspruch gegen fie erhob, die englische Pfalmodie reformirt, indem er, ftatt ben hebraifden Grundtert (mit bem er fich übrigens eingehend befchäftigte) in möglichst getreuer Weise wiederzugeben, ihn durchweg in gang freier Beife ebangelifirte und fo dem Bolte in der Ueberfetung zugleich die driftliche Auslegung des Pfalters in den Mund legte. Wo das Driginal prophetisch auf den neuen Bund hinweift, beutet er in der Uebersetzung gleich auf die hiftorische Erfüllung hin und fubstituirt fehr häufig geradezu ben Namen Jefu Chrifti in ben Stellen, die ihm meffianisch gedeutet werden zu muffen schienen; wo der Pfalmift nur bon Furcht Gottes redet, fest Watte Glaube und Liebe hingu; wo jener von Gundenvergebung durch bie Onade Gottes fpricht, fügt diefer das Berdienft Chrifti bei; wo Opfer von Farren und Rindern erwähnt werden, substituirt er das Opfer Chrifti; wo zeitliche und irdische Segnungen in Aussicht gestellt werben, berwandelt er fie in geiftliche und himmilifche, in der feften Ueberzeugung, "daß unferem Erlöfer mehr Ehre erzeugt wird, wenn fein Name, feine Gnaden und Thaten in feiner eigenen Sprache gemäß dem helleren Licht, das er jett gebracht hat, ausgesprochen werden, ale wenn man zu den judischen Formen bes Gottesbienstes und zur thpischen und figurlichen Sprache gurudgeht" (f. bie Bor568 Watts

rede zu den Psalmen; vergl. auch Watts' Abhandlung "über die Verbesserung der Psalmodie" im 9. Bande der Gesammtausgabe seiner Werke, S. 1—38). Daß bei diesem Bersahren nicht immer bloß aus ", sondern oft auch eingelegt wird, war nicht wohl zu vermeiden, und die in England landläusige, heute noch auf den meisten Kanzeln mit kritikloser Sicherheit geübte Auslegung der Psalmen, die, so viel immer möglich, messsanisch deutet, kommt sicherlich zu einem großen Theil auf Nechnung der Watts'schen Psalmen, die von ihrem ersten Erscheinen an eine außerordentlich rasche Berbreitung und, eben so wie die Lieder, allerwärts Aufnahme in den gottesdienstlichen Gesbrauch fanden; aber eben so gewiß ist auch, daß in Bezug auf Erhöhung der gottesdienstlichen Feier, Belebung des religiösen Sinnes, ja auch Fortpslanzung eines lebendigen Glaubens in glaubensarmen Zeiten das Verdienst der Lieder und der Psalmen Watts' ein ganz unschähres ist.

An die Humnen und Psalmen schloß sich 1720 das trefsliche Liederbuch für Kinder an:- "Divine and Moral Songs for the Use of Children", das um seiner edlen, ächt kindlichen Einfalt willen in unzähligen dristlichen Familien Eingang gefunden hat und ein Lieblingsbuch der englischen Jugend geworden und geblieben ist. Heute noch sollen durchschnittlich 80 s dis 100000 Eremplare jährlich davon verkauft werden (f. Milner,

Life of Watts S. 372).

Dbichon bas Andenken Watts' heute hauptfächlich durch diefe Erzeugniffe feiner Mufe fortlebt, fo verdienen doch auch einige andere feiner zahlreichen Berte noch Er= wähnung. Er war ein vielseitiges Talent, fein einseitiges Genie, und beschäftigte fich neben poetischen und biblifch - theologischen Studien noch mit Logit, Aftronomie, Geographie, englischer Grammatit, Badagogit und Ethit. Unter ben hierauf bezüglichen Schriften ift besonders zu nennen seine Logit, die nicht nur in den Atademieen der Diffenters, fondern auch auf den Universitäten der englischen Rirche in Schulgebrauch fam, jett aber veraltet ift, seine Abhandlung "The improvement of the mind", seine philosophischen Essays, die übrigens zeigen, daß metaphysische Spekulation fein Feld nicht war, "First principles of geography and astronomy"; sehr farafteristisch sind bit "Reliquiae juveniles, or miscellaneous thoughts in prose and verse". 3m 3. 1728 erichienen die beiden Ratechismen, welche den vorher im Gebrauch gewesenen Assembly's Catechism, fo mie die Ratechismen eines Omen, Bowles, Bouge, Matthew Benry, Roble, Cotton u. A. schnell verdrängten und heute noch vielfach im Gebrauch Als Brediger mar Watts fehr ernft und eindringlich und galt für einen der beften Kangelredner seiner Zeit. Da ihn feine Krankheit oft am Predigen hinderte, fo gab er im Jahre 1721 für feine Bemeinde einen Band Brebigten heraus: 1723 und 1727 folgten zwei weitere Banbe. Der Bormurf, den man von einer Seite ber gegen Watts erhob, daß er gegen das Ende seines Lebens sich antitrinitarischen Ansichten zugeneigt habe, feint unbegrundet zu febn (vgl. Conder a. a. D. S. 122 ff.); er war nur nicht immer angftlich orthodox in feinen Ausbruden. Seine Predigten jedenfalls liefern keinen Grund zu folcher Bermuthung.

Die sehr das Wirken und die Schriften dieses Mannes ein Gemeingut der ganzen Nation wurden und entfernt nicht auf die Congregationalisten beschränkt blieben, beweist auch der Umstand, daß während auf dem Abneh = Park = Kirchhof das steinerne Denkmal Batts' auf die Gräber der Dissenters niederschaut, zugleich seine Statue unter dem ge=

weihten Dach der Bestminfter = Abtei ihre Stelle gefunden hat.

"Benige Männer", sagt S. Johnson ("Life of the English poets"), "haben ein solch' fleckenloses Andenken und solche Schöpfungen des frommen Fleißes hinterlassen." Es hat aber auch Gott auf weniger Männer Hinterlassenschaft solchen Segen gelegt, wie auf die Battst. "Seine Divine Songs", kann Montgomerh (a. a. D. S. XIX) mit Recht sagen, "sind zu einem reicheren und universelleren Segen geworden, als die Berse irgend eines nicht inspirirten Schreibers, der je gelebt hat." Das "obschon todt, doch immer noch redend" gilt von ihm in besonderem Maaße. Jeden Sonntag senden

in jeder Erdgegend, wo englisch gesprochen wird, Tausende und Zehntausende von Stimmen die Opfer ihres Dankes und Gebets in den Weisen, die Watts sie gelehrt, zu Gott empor; unzählige bejahrter Herzen schlagen wärmer und werden weicher, wenn eine Erinnerung an "The Cradle Hymn" oder "Abroad in the Meadows" und andere jener lieblichen Kinderlieder, die Watts gesungen, in ihnen aussteigt, während heute noch Millionen Kinderlieder, die Watts gesungen, in ihnen aussteigt, während heute noch Millionen Kinderherzen in England und Amerika aus eben denselben die ersten Einsdrücke religiöser Wahrheit empfangen. Seh es in Tempeln, worin Fürsten knieen und Prälaten sungiren, seh es in schmucklosen Kapellen, worin arme Arbeiter sich sammeln, seh es unter freiem Himmel, wo Straßenprediger ein Häuslein um sich stehen haben: wo immer in englischer Zunge das Lob Gottes gesungen wird, Isaak Watts ist in den meisten Fällen der Ussaph, der den Ehor führt.

Eine Gesammtausgabe der Werke von Watts erschien in 6 Quartbänden, London 1810, eine andere in 9 Ottavbänden, 1812. Unter den zahlreichen Biographien ers wähnen wir außer der oben genannten von Johnson und der von Milner ("Life and Times of Dr. Watts") noch Southen, "Life of Watts", S. Palmer, The Life of Dr. Watts" (vergl. dieß besonders in Bezug auf die Anklage des Antitrinitarianismus), Dr. Gibbons, "Life of Watts". Unter der Menge von Abhandlungen und Kritifen über Watts" Lieder und Schriften empfehlen wir besonders das Urtheil Montgomery's a. a. D. und Johnson's a. a. D., und die oben genannte Abhandlung in der N. Brit. Rev.; eben so auch den Abschnitt über Watts in "The History and Autiquities of dissenting Churches in London etc." von Walter Wilson. I. Bd. S. 292—318.

Theodor Christlieb.

Wago, Bischof von Luttich. Das Leben diefes Mannes ift fehr belehrend für die Geschichte des Ausganges des 10. und der erften Salfte des 11. Jahrhunderts, alfo der Zeit, in welcher fich der große Umschwung zu Gunften der fogenannten Freiheit der Rirche vorbereitete. 3m Befondern gewährt es einen Ginblid in die Bilbungsverhältniffe und in die firchlichen und ftaatlichen Geschicke Niederlothringens, und erlaubt dem Berfaffer diefes Auffates, gemiffermagen einen Anhang zu Dem zu liefern, mas er über Ratherius, Bischof von Berona und Lüttich, geschrieben hat. Etwa im Todes= jahre des Lettgenannten, 974, oder doch im 8. Jahrzehnt des 10. Jahrhunderts, scheint Bazo (ursprünglich Balther oder Barner) geboren zu sehn, und zwar im Bisthume Lüttich und von gang armen Leuten. Als junger Menfch murde er dem Bischof Notger, ber aus St. Ballen nach Lüttich gekommen war, befannt. Diefer mar eifrig bemuht, Belehrfamkeit und Bildung in feinem Sprengel heimifch zu machen und fich befonders einen gelehrten Rlerus zu schaffen. Dazu nahm er bie Anaben und Jünglinge, woher er fie bekommen konnte. Auch auf Reisen hatte er immer eine ganze Schule bei fich. Bago tam als Fuhrmann mit diefer Reifeschule in Berührung, murde als jum Lernen begabt gefunden und felbst in die Schule und somit in das Seminar des Rlerus von Lüttich aufgenommen. Er rudte jum Rapellan bor und gehörte nun wohl ichon jum Kanonikate der Lütticher Kathedrale. Bischof Notger machte ihn noch zum magister scholarum, alfo zum Domscholaftifus. Das ift späteftens in den erften Jahren bes 11. Jahrhunderts geschehen. Jest mar es schon nicht mehr schwer, Schüler zu finden. Wenn auch der Adel den geistigen Unftrengungen nicht gewogen war und ohne diefelben die geiftlichen Aemter und Pfründen zu erlangen meinte, fo zogen doch viele arme, junge Leute weit umber und fuchten burch die Domfdulen hindurch zu einflugreichen Stellungen in der Rirche zu gelangen. Sie rechneten meiftens darauf, daß fie aus geiftlichen Stiftungen gang und gar erhalten wurden und mögen oft folcher Unterftutzung gar nicht werth gewesen fenn. Bago hat die Ankommenden ausgeforscht, Biele von ihnen abgewiefen, die Aufgenommenen aber in ftrenger Bucht gehalten und tuchtig ge= fcult. Daneben tonnten fie ficher fenn, bon ihm felber, ber durchaus feine Bezahlung annahm, nach Rräften mit den nöthigften Bedurfniffen verforgt zu werden. 3m Jahre 1017 erhob ihn Bifchof Baldrich II. jum Defan des Domftifts, d. h. jum zweiten

Borfteber beffelben. Als folder hatte er Antheil an der Berwaltung ber Güter bes Stiftes, aber babei zeigte er gegen Untergebene große Strenge und gegen Borgefette großen Gifer für feine Rechte und machte fich viele Feinde. Der Probft und der Bischof (nach Balbrich II. war der heilige Wolpodo und nach diesem Durandus, ein bon Rotger heraufgezogener Sohn eines Unfreien, auf ben Stuhl gekommen) wurden ihm entfremdet. Befonders der Erstere, ein herrschfüchtiger, habsuchtiger und gang in ber willfürlichen Leitung weltlicher Gefchäfte aufgehender Mann, ber fich immer bon Bago beobachtet, getadelt und angegriffen fah, wurde fein Feind, lähmte feine Schulgucht und hette bie Bauern gegen ihn auf. Wazo tam fowohl in ber Schule, als auch in den Beinbergen des Stiftes in Lebensgefahr. Die Leitung der Schule legte er nieder. Aber fonft blieb er ber ftrenge und auf die Wahrung feiner und bes Stiftes Rechte eifrig bedachte Dekan. Der simonistische Nachfolger Durand's, Reginhard, scheint in Bazo auch feinen Freund gefunden und ihm wiederum feine Bunft bezeigt zu haben. Aber sonst war Wazo weit und breit bei allen gelehrten und frommen Rirchenmannern hoch angesehen, und Solche empfahlen ihn bem Raifer Ronrad bringend. Diefer erbat sich ihn auch 1030 zu einem seiner Kapellane. Die kaiferliche Kapelle war aber das Seminar der Bifchofe des Reiches. Wago ging an den hof und fand große Anerkennung feiner Belehrfamteit und feiner Frommigfeit. Much die Selbstständigkeit feines Befens und fein Gifer für Gelbftständigkeit ber Rirche in ihren eigenen Angelegenheiten ftellten ihn hoch. Aber bie lettere Eigenschaft hat doch wohl ben Raifer Ronrad abgehalten, nach dem Tode des Erzbischofs Aribo von Mainz (vom 6. April 1031) gerade ben Bazo, an welchen er gedacht haben foll, an beffen Stelle zu feten. Bazo ging, nachdem in Lüttich der ihm verfeindete Brobst gestorben und diefem ein anderer gefolgt war, nach Lüttich zurud. Die Probstei wurde alsbald wieder erledigt und nun ernannte Reginhard, in der Meinung, sich dadurch beim Kaiser gut zu stellen, den Wazo zum Probst und Archidiakonus im Jahre 1032. In diesem Amte forgte er für die Berwendung der Einnahmen des Domftifts zu Bunften der Domherrn, anderer Rlerifer und der Armen. Er war ein Mufter bon Frommigfeit, Ruchternheit, Ernft, Unerschrockenheit. Es wird gerühmt, daß er in der Kleidung totius superstitionis typum bermieden, nämlich kein eilieium getragen habe. Beimlich hat er fich aber fcharf geißeln laffen, was erft lange nach feinem Tobe bekannt geworben ift. Er ftand in enger Freundschaft mit ben Rlofterreformatoren Lothringens, Olbert von Gemblours und Boppo von Stabloo, und war ichon einer ber angesehenften Beiftlichen bes Landes geworben. Auf die Leitung der Geschäfte des Bisthums hatte er bereits einen bestimmenden Ginfluß. Db er aber den Reginhard veranlagt hat, den vom Raifer erkauften Bifchofsstab in die Bande des Pabstes zu legen und erft bom Babfte wieder anzunehmen, fragt fich. ginhard ftarb im Jahre 1037. Der Rlerus wollte ben Wago zum Nachfolger haben. Diefer aber brachte es bahin, baß ein junger Alerifer, Namens Nithard, gewählt wurde. Bermuthlich wollte er eine jugendliche Rraft, einen bem Raifer und dem Abel des Landes angenehmen Mann, ber bennoch unter feiner, des Probstes, Leitung fteben follte, auf den Stuhl feten. Wazo mußte als Abgefandter ber Rirche von Lüttich felbst zum Raifer reisen und diesen um die Ernennung Nithard's bitten. Er traf ihn am 23. Januar 1038 in Nonantula in Oberitalien und erlangte, daß der Raifer auf die Wünsche der Lütticher einging, obgleich derfelbe lieber ben Wazo felbst zum Bischof gemacht hatte. Dazu kam schon im Jahre 1041 die Gelegenheit wieder. Nithard ftarb und alle Betheiligten waren, mahrscheinlich bestimmt durch Poppo von Stabloo, fo einig in der Wahl Wazo's, dag dieser nicht widerstehen durfte. Wiederum wurde er als Probst an ben hof bes Königs mit Bischofsstab und Wahlschreiben ber Kirche von Lüttich abge= Beinrich III. war auf dem Throne. Er erreichte ihn in Regensburg, wohin derfelbe von Böhmen aus gegangen war. Die Nachricht von der Wahl, welche die Lütticher bollzogen hatten, murbe ungunftig aufgenommen. Gie hatten nicht mahlen, sondern sich vom Könige einen Bischof erbitten sollen. Man hielt auch einen, der in

der Rapelle bes Königs aufgewachsen und am hofe in die Reichsangelegenheiten eingeweiht worden ware, für einen Bisthumstandidaten, nicht aber einen regierungsunberftanbigen Kloftermann. Diefer Stimme gegenüber fetten es nur Erzbifchof herrmann bon Köln und Bischof Bruno von Würzburg mit ihrer Empfehlung durch, daß König Beinrich die Wahl Wazo's bestätigte. Wazo that felbst nichts dazu, er widerstrebte auch jett noch und hat bei feiner Installation geweint wie ein siebenjähriger Knabe, wenn er gefchlagen wird. Die Bifchofsweihe holte er fich, als im Jahre 1042 Erzbifchof Berrmann endlich aus dem königlichen Kriegslager zurückgekehrt mar. Go mar Wazo als alter Mann endlich auf den Bischofsftuhl seiner Beimat (als der 52ste in der Reihe) gekommen, ohne daß ihm Geburt, Reichthum, Sofgunst bagu geholfen und ohne daß er felbst danach gestrebt hätte. Die Schule hatte ihm den Weg eröffnet und als Domscholastifus mar er dem hohen Kirchenamte nahe getreten. Er zeigte fich nun zum selbstftändigen Bertreter der Sache der Rirche und jum fraftigen und klugen Leiter der mit ber bifchöflichen Stellung damals verbundenen ftaatlichen Befchäfte, wie fein Anderer, geeignet. Der erstere Bunkt ift ber wichtigere. Wir finden in Bezug barauf folgende Data: Als Erzbischof Wigger von Ravenna wegen eines Fehlers in den Kirchengebräuchen vor den Bischöfen, in Gegenwart des Kaifers heinrich in Aachen (Mai 1046), zur Berantwortung gezogen murbe, wollte Bago fein Urtheil nicht fprechen, weil Bigger nach Italien gehörte, und als ihn ber Raifer bei dem schuldigen Gehorsam bedrohte, erflärte er: Summo pontifici obedientiam, vobis autem debemus fidelitatem; vobis de saecularibus, illi rationem reddere debemus de his, quae ad divinum officium attinere videntur. Im darauf folgenden Jahre bat Wazo nach einer demüthigenden Scene, bon ber wir weiter unten reden werben, ben Raifer, ihn ale einen Briefter und als einen mit heiligem Chrisma Gefalbten fich wenigstens feten zu laffen. Der Raifer, von dem der Chronist sagt: Utpote qui homo esset, qui sibi super episcopos potestatem nimis carnaliter, ne dicam ambitiose, quaereret usurpare, machte barauf bem Bazo die Bemerkung, daß er auch mit heiligem Dele gefalbt fen. Dagegen Bazo: Alia est et longe a sacerdotali differens vestra haec, quam asseritis, unctio, quia per eam vos ad mortificandum, nos auctore Deo ad vivificandum ornati sumus. Am Ende beffelben Jahres mußte ber Stuhl Betri von Neuem besetzt werden, ben Beinrich in Folge des Gerichtes auf der Synode zu Sutri in feine Gewalt bekommen hatte. Der Raifer forderte ben Rath der Bischöfe und auch des Wazo, von dem er nicht wünschen konnte, daß er in biefen Angelegenheiten mit ihm im Biderspruche ftande. Wazo studirte mit seinen Freunden noch einmal alle einschlagenden Rirchengesetze durch und fand nur den Sat bestätigt, summum pontificem, cujuscunque vitae fuerit, summo honore haberi, eum a nemine umquam judicari oportere. Darnach setzte er ein Schreiben an den Raifer auf, worin er behauptete, der wieder erledigte Stuhl gehöre dem Babste Gregor VI., der noch am Leben fen, der Babst tonne nur bon Gott gerichtet werden. Che der Brief nach Weihnachten 1047 in Bolde zum Raifer fam, war ichon Boppo von Brigen (Damasus II.) zur höchsten Rirchenwurde befördert worden und der Beschäftsträger Bago's wollte den Ausspruch beffelben gurudhalten. Der Kaifer mußte ihm erft perfonliche Sicherheit verburgen, ehe er Bago's Spruch borlas, der den Raifer in großen Zorn verfette. Mit dem Reichshaupte brachten den Bifchof auch Reichsangelegenheiten in Conflitt. Lothringen hatte durch Emporungen viel zu leiden. Um Schlimmften ging es ber, als Gottfried der Bartige, Bergog bon Dberlothringen, fich zum zweiten Male gegen ben Raifer erhob. Damale murben bem Bisthume Lüttich Guter und Borrathe entriffen und die Dienstleute der Rirche entfremdet. Lüttich felbft tam in Befahr und man rieth bem Bago, fich auf ein Schlof Aber er blieb, um Lüttich zu halten und in hoffnung auf ben Schut der Beiligen. Er raffte die militarischen Rrafte des Bisthums zusammen, befestigte bie Stadt und leitete die Bertheidigung. Die Feinde find aber, fo heißt es, immer ichon bei dem Anblide der vielen hohen Rirchen weiter gezogen. Leider führte die Befiegung

Gottfried's noch nicht zur Herstellung der Ruhe im Lande. Auf Felsen und von Simpfen umgeben, gab es noch eine Menge Räuberherbergen, von denen aus das Land ohne Aushören geplagt wurde. Wazo zog an der Spize einer kleinen Schaar von Beswaffneten aus, bahnte sich mit Kunst und Ausdauer Wege durch die Sümpfe, wußte die Felsen zu ersteigen, baute Wälle, construirte Wursmachinen und drang endlich als Unsführer, aber undewaffnet und nur mit vorgehaltenem Kreuze, in die Burgen ein, die er von Grund aus zerstörte. — Herrmann von Mons schloß mit Balduin von Flandern ein hochverrätherisches Bündniß. Herrmann's Frau wollte ihren Mann nicht zu offensbarer Empörung fortschreiten lassen und forderte den Bischof Wazo auf, sich seiner zu bemächtigen, wozu sie ihm die Gelegenheit verschaffen wollte. Wazo weigerte sich aber, darauf einzugehen, weil der Verrath der Frau am Manne wider die Natur und gar zu

abscheulich fen. Sinsichtlich jener Rampfe meinte man am faiferlichen Sofe, bag Bago fie aus eigener Streitsucht und aus Unmagung geführt habe, und hinfichtlich diefer Abweisung der Ergreifung eines Rebellen, glaubte man zu Miftrauen gegen die Treue bes Bijchofs selbst berechtigt zu fenn. - Balb mar es befannt, daß der Raifer ihm gurnte. Da fam ihm bon Ungenannten bas briefliche Anerbieten zu, ihm 3000 Soldaten zu ftellen, die er in feine Städte und Schlöffer aufnehmen follte, um mit ihnen die kaiferliche Ungnade zu rächen. Wazo wies es ab und wollte, wenn ihm auch auf des Kaifers Befehl das rechte Auge genommen würde, noch mit dem linken die Ehre und Treue des Raisers nach Möglichkeit mahren und fördern. Hatte er doch auch im Jahre 1046 fich große Berdienfte um Kaifer und Reich erworben. In Abwefenheit Beinrich's bon Deutschland wollte Beinrich von Frankreich in Lothringen einfallen und fich auf Grund irgend welches Erbrechtes in Besitz von Aachen und von ganz Lothringen setzen. Da schrieb Bischof Bazo an den Rönig von Frankreich und ermahnte ihn im Interesse des Friedens und des Ansehens beider Reiche zur Ginstellung des feindlichen Angriffs. Diefer Brief hatte keinen Erfolg und die Gefahr wuchs. Aber Bazo ichrieb alsbald einen zweiten Brief, worin er auf die Unehrenhaftigkeit des räuberischen Ginfalls, auf den zu erwartenden Widerstand der Rriegsvölfer der Rirchen und den taufendfältigen Mord, beffen Schuld fich ber Ronig aufzuladen im Begriffe fen, aufmerkfam machte. Der König hat den Zug unterlaffen und es ift immer möglich, daß Wazo's Mahnungen bagu beigetragen haben. Aber bas Migtrauen bes Raifers ift jedenfalls nicht geringer geworden und Bazo gab Veranlassung zu seiner Vergrößerung. Theodorich, Graf von Solland, hatte die Friesen zum Abfalle vom Raifer gebracht und es murde im Jahre 1047 ein Feldzug zu ihrer Unterwerfung unternommen. An den Bifchof von Lüttich kam der Befehl, seine Dienstleute alsbald aufbrechen zu lassen. Innerhalb dreier Tage follten fie 200 Meilen weit bis an's Meer marschiren und auf Schiffen Friesland angreifen, welche Kriegführung ihnen unbekannt war. Das fand Wazo ganz unbedacht. Er wußte es dahin zu bringen, daß feine Dienstleute nicht zur Berwendung kamen und scheint sich der ganzen Unternehmung entzogen zu haben. Der Ausgang des Feldzugs war fehr ungludlich und der Kaifer beschloß, den Widerspruch und den Ungehorsam Bago's zu bestrafen. Bago mußte vor ihm erscheinen und hatte einen fo heftigen und allseitigen Sturm von Bormurfen zu bestehen, daß er vor dem Raiser niederfiel und sich zur Zahlung eines Strafgeldes von 30 Pfund Silbers verstand. Bon dieser Demuthigung des Bischofs haben wir oben icon gelegentlich handeln muffen. Es find nun noch einige Züge zur Schilderung Wazo's, des Bisch ofs, nachzutragen. nahm sich der Schulen mit großem Gifer an, er erschien selbst oft unter den Schülern, um fie zu examiniren und um mit ihnen zu disputiren. Er forderte zum Eintritte in die Ranonikate keine Ginkaufssumme, wohl aber follten sich die Bewerber in eigenen Auffätzen über erfolgreiche Studien ausweisen. Schulen und Kanonikate erfreuten fich seiner freigebigsten Unterftutung. Bei einer großen Theuerung, welche in ben erften Jahren seines Epistopates herrschte, forgte er für Vorräthe und leitete reiche Grund-

befiter zu fraftiger Gulfeleiftung an. Geiftliche, Monche, Ronnen, Bettler, verschämte Urme wurden regelmäßig mit Spenden berfehen. Auch Landleuten half man, daß fie nicht genöthigt murden, ihr Bieh zu verkaufen und ben Ader unbestellt zu laffen. 3m Rriege wurde Berdun zerftort. Bago hat fogleich für den Dom und die Domherren das Mögliche geleistet. Bortrefflich äußerte er fich in Sachen der Reterei. Bischof Roger II. von Chalons (der im Jahre 1043 zu diefer Burde gekommen mar) richtete ein Schreiben an Bazo und erhielt von ihm eine briefliche Antwort. Leider ift nur bon bem zweiten Briefe noch die zweite Galfte erhalten. Bir ersehen baraus Folgendes. Unter den Landleuten des Sprengels von Chalons hatten fich Retereien verbreitet. Sie zeigten fich in Enthaltung von Fleischgenuß und bom Schlachten ber Thiere, mas im fünften Bebote verboten fenn follte. Ferner bemerkte man, daß die Reter fehr bisputirfüchtig murden und die Redekunft ber tatholischen Lehrer zu Schanden machten. fcheinen fich befonderer Bucher bedient zu haben. Endlich glaubte man bei ihnen durch= gangig eine bleiche Befichtsfarbe zu entbeden (vielleicht bei Manchen die Folge nervöfer Aufregung und großer Enthaltfamkeit) und war dabin gekommen, diesen Umftand als ein genügendes Zeichen der Zugehörigkeit zu diefer Reterei zu betrachten und Bleichgesichter als Reter ju todten. Db fie Manichaer gewesen find, durch Handauflegung den heis ligen Beift (d. i. Mani) einander mitgetheilt und fich ber Che enthalten haben, ift nicht mit Sicherheit aus ben Quellen zu entnehmen, in welchen allerdings biefe Dinge ihnen jugeschrieben werden. In der Rähe fand ja auch Glaber Radulfus (III, 8) Manichaer. Der Bifchof von Chalons fühlte ein menschliches Rühren, sonft wurde er in der praeceps Francigenarum rabies caedes anhelare solita fortgefahren fenn. Er wollte die Reter ihrer verschuldeten Berdammnig überlaffen. Aber meil bei diesem Berfahren täglich mehr gute Chriften von der Reterei ergriffen wurden, fo glaubte er boch wohl bagegen einschreiten zu muffen und fragte nun den Bischof Bazo, an terrenae potestatis gladio in eos animadvertendum, necne. Wazo spricht sich in dem erhol= tenen Fragmente feines Briefes über ben Migverftand des fünften Gebotes aus und bemerkt, eine Tödtung begingen sie auch, wenn sie Begetabilien agen, welchen ja auch bie Entwidelung abgefchnitten murbe, beren fie fühig gemefen maren. Uebrigens follen die Reter nur excommunicirt, die gläubigen Katholiken aber bor ihnen gewarnt werden. In keinem Falle foll man jene todten. Man wiffe ja nicht, ob Gott noch aus ihnen die trefflichsten Chriften machen wolle. Wazo erinnert an Baulus. Um Allerwenigsten fen es Sache ber Bischöfe, Todesurtheile zu sprechen. Nos, qui episcopi dicimur, gladium in ordinatione, quod est saecularis potentiae, non accipimus, ideoque non ad mortificandum sed potius ad vivificandum auctore Deo inungimur. Man gebachte des Beispiels des heiligen Martinus, der fich der Priscillianisten angenommen hatte. Leider ift im Jahre 1051 in Goslar anders verfahren worden. Bergog Gottfried hat Leute ergreifen, excommuniciren und hängen laffen, an benen nur bas Zeichen ber Reterei gefunden worden war, daß fie ein Suhn, das ihnen ein Bischof zu todten befahl, nicht tödteten. Dazu, versichert der Chronist, wurde der heilige Martin nie eingemilligt haben. Gin foldes Berfahren fen in gottlichen Gefegen nirgends bestimmt. Bon Bago wird endlich die größte Frommigkeit gerühmt. Er beschäftigte fich viel mit bem Worte Gottes. Er kafteiete fich. Er umwandelte oft mit blogen Fugen die patrocinia sanctorum und ließ dabei Almosen austheilen. Seine liebsten Benoffen maren jene ichon genannten Rlofterhelden. Nun wurde der heilige Poppo von Stabloo und und St. Maximin am Ende des Jahres 1047 nach Arras berufen, um bort das monasterium Vedastinum ju reformiren. Er reifte dahin mit Bago und beffen Bruder Emmelinus. Diefer Lettere murde als Abt eingefett. Auf der Rückreise verweilte Boppo noch in einigen Klöftern und ftarb in Martigny im Januar 1048. Man brachte feinen Leichnam nach seiner Abtei. Er wurde von Bago in Luttich feierlich empfangen und weiter nach Stabloo geleitet. Bago folgte feinem Freunde bald nach. Er bereitete fich am 6. Juli 1048 zum Sterben. Er vermachte, mas er hatte, feinem Rachfolger,

den Armen und den Dienern Gottes, und forderte, daß alle seine strengen Maßregeln nach seinem Tode aufrecht erhalten blieben. Er beichtete seinem Freunde Olbert, Abt von Gemblours und St. Jakob, und wurde von diesem aufgesordert, zu bekennen, si quid aliquando in imperatorem sive verbis sive etiam occultis cogitationibus deliquisset. Wazo hatte aber nur das Einzige zu bereuen, daß er damals nach dem Feldzuge gegen die Friesen durch seine Demüthigung den Verdacht einer Schuld, die gar nicht vorhanden gewesen, in der Menge hervorgerusen habe. Er starb am 8. Juli, Olbert folgte ihm schon am 14. Juli. Auf den Bischofstuhl von Lüttich setzte der Kaiser einen Mann ganz anderer Art, Dietwin aus Baiern, königlichen Geblütes, der noch im Alter den Unwillen Gregor's VII., wegen simonistischer Amtssührung, zu ersfahren gehabt hat.

Den ganzen Stoff zu der vorstehenden Biographie liefert Anfelmus, Kanonikus von Lüttich († um 1056), der seine gesta episcoporum Leodiensium nur wenige Jahre nach Wazo's Tode und hauptsächlich zur Verherrlichung desselben schrieb. Er handelt von ihm e. 39 — 73. Siehe Pertz, Monumenta Germ. hist. Script. Tom. VII. p. 210 — 233. Wenig mehr weiß Fisen, sancta Legia Tom. I. p. 158—187. Benützt hat diese Quelle auch Stenzel, Geschichte Deutschlands unter den franksischen Kaisern, Bd. I. und Giesebrecht, Geschichte der beutschen Kaiserzeit, Bd. II.

Albrecht Bogel.

Wegscheider, Julius August Ludwig, der namhafte Dogmatiker des Rastionalismus. Er wurde 1771 in Rübbelingen, einem braunschweigischen Orte, nahe bei Schöppenstedt, geboren. Nachdem er in dem berühmten Karolinum zu Braunschweigseine Borbildung erhalten, bezog er 1791 die Universität Helmstädt, an welcher damals Henke der hervorragendste Theologe war, welcher die Geistesrichtung der Theologie Studizenden beherrschte. Im J. 1795 wurde er in eine der angesehensten Kausmannssamilien Hamburgs zum Erzieher berusen, in welcher Stellung er zehn glückliche Jahre seines Lebens zubrachte, deren er sich auch später noch mit Freuden erinnerte. Seine Mußezeit widmete er hier dem Studium der Kantischen Philosophie, als dessen Frucht die von ihm 1797 herausgegebene Abhandlung: ethices stoicorum recentiorum fundamenta cum principiis ethicis a Kantio propositis comparata hervorging und, "Versuch, die Hauptsätze der philosophischen Religionslehre in Predigten darzustellen." An dieseschloß sich 1804 die Abhandlung "Ueber die von der neuesten Philosophie gesorderte Trennung der Moral von der Resigion."

Sein Ziel, fich dem akademischen Leben zu widmen, hatte er indeß nicht aus ben Augen verloren. Rach Beendigung feiner padagogischen Aufgabe begab er fich 1805 nach Göttingen, wo er zu einer Repetentenftelle gelangte und fich durch das erfte gelehrtere Werk: "Ginleitung in das Evangelium Johannis" (1806) bekannt machte. Der Ertrag diefer Schrift war die Berufung ju einer ordentlichen Professur an die heffische Universität Rinteln, welche sich damals allerdings - von den neu entstandenen Universitäten Salle und Göttingen in Schatten gestellt und hervorragender Bertreter ber Wiffenschaft beraubt - nur eines beschränkten Wirkungsfreifes erfreute. hinderte nicht, daß ber anspruchslose Mann in diesem bescheibenen Rreise fünf gludliche Jahre verlebte, bis 1810 unter westphälischer Regierung Rinteln, wie Helmstädt, die Auflösung erfuhr und Wegscheider nebst anderen Rinteln'ichen Brofefforen, durch 30hannes b. Müller, damaligen westphälischen Minister, nach Salle versett murde. feinem früheren Flore mar Balle durch die Rriegsereigniffe und die 1806, fpater nochmals 1813 von Napoleon verhängte Auflösung, herabgekommen. Ginen defto größeren Aufschwung erhielt es nach Berftellung der preugischen Berrschaft, fo daß es bald wieder die erfte Stelle unter den theologischen Fakultäten Deutschlands einnahm. Die Anziehungstraft für die theologische Jugend, deren Bahl fich in den letten zwanziger Jahren auf 900-1000 belief, verdankte es den Ramen eines Rnapp, Riemeyer, Gefenius,

Begscheiber, welcher durch die 1815 zuerst herausgegebenen: Institutiones theologiae dogmaticae seinen Ruf begründet hatte. Sowohl durch das freundschaftliche Verhältniß zu seinen Collegen, unter welchen Gesenius ihm auch verwandtschaftlich verbunden war, als auch durch den Applaus der Studirenden, von denen während seiner Blüthezeit gegen 300 seine Vorlesungen zu besuchen pflegten, fühlte sich Begscheider in diesem seinem Wirkungskreise gänzlich befriedigt. Obwohl neben ihm noch von Knapp biblischdogmatische Vorlesungen gehalten wurden, auch von Weber, so galt er doch als der eigentliche Vertreter der systematischen Theologie, in den exegetischen Vorlesungen theilte sich die Zuhörerzahl zwischen ihm und Knapp.

Eine Trübung feines Berhaltniffes trat erft mit ber fogenannten "Denunciation ber ebangelischen Kirchenzeitung" 1830 ein. Sammt Befenius murbe er megen feiner Borlefungen einem fommiffarischen Berhore unterworfen und Beide waren mit der Ent= laffung bedroht. In Folge des dilatorifden Berfahrens des Minifters Altenftein trat indeß mittlerweile die frangofifche Julirevolution ein, welche dem Ronige ftrengere Magregeln bedenklicher erscheinen ließen und die Untersuchung erlangte einen glimpflicheren Ausgang, als es ben Anschein gehabt hatte. Dennoch mar feit biefer Zeit ber Einfluß Begicheider's gebrochen. Seit dem Jahre 1829 war in Halle Ullmann an die Seite Tholud's getreten (bis jum Jahre 1836), 1839 3. Müller, die firchliche Glaubensrichtung gewann gusehends an Rraft. Bon den empfindlichen Streichen. welche die Bafe'ichen Streitschriften (im Jahre 1834) auf Röhr führten, trafen manche auch die Wegicheider'iche Dogmatik. Seit dem Ausgange der dreißiger Jahre mar es nur noch ein kleines Sauflein von Studirenden, welche fich in feinen Borlefungen qu= fammenfanden. Die einschläfernde Monotonie und Langweiligkeit, welche früher nur die Autorität feines Ramens hatte überminden helfen, hatte fich übrigens durch das qu= nehmende Alter nicht gesteigert. In feiner Art blieb Begicheider ruftig und frifch bis in fein 77ftes Lebensjahr. Nach furgem Rrantheitsleiden entschlief er im Tebruar 1849.

Was den wissenschaftlichen Werth der Institutiones, dieser Dogmatik des Rationalismus betrifft, so konnte deren Verfasser nur ein sehr geringes Verdienst dabei in Anspruch nehmen. Dasselbe beschränkt sich auf den Fleiß, mit welchem die Vorgänger benutzt und aus den verschiedenartigsten Autoren Belegstellen gesammelt sind. Was man Gedanken in den Werken nennen kann, ist anderwärts her entlehnt, namentlich aus Henke's Lineamenta und aus Ammon's Summa, und zwar, wie nachgewiesen worden, zum Theil wörtlich. Statt einer Verarbeitung sindet sich nur eine unklare Vermisschung heterogener Bestimmungen. Kaum gibt es ein anderes dogmatisches Werk von so viel halbsertigen Gedanken und unausgeglichenen Widersprüchen. Von den Recenssenten wurden damals diese Mängel nicht gerügt, sondern erst, und zwar mit Schonung — von Hase in seiner Streitschrift "Antiröhr" 1837.

Schon die Begründung der principiellen Begriffe der Bernunft und Religion ist ein undurchsichtiges Conglomerat von Widersprüchen. Man lieft §. 2: Animus enim humanus sie comparatus est, ut primum sonsuum et intellectus ope rerum externarum legumque, quidus rerum natura regitur, cognitionem sidi acquirat, unde persuasio ea efficitur, quae scientia (das Wissen) vel historica vel mathematica vel philosophica nominatur, deinde vero rationis vi intellectus quidem efficacia adjutae, ad ideas concipiendas ascendat, inprimis eas, quae ad religionem et virtutem pertinent, unde ea persuasionis species nascitur, quae fides appellatur. Hier tritt nun zuerst der Widerspruch entgegen, daß vorzüglich durch die Bernunst die Ideen erzeugt werden sollen — wodurch aber noch außerdem, nirgends gesagt wird, ja weiterhin in demselben Paragraphen es heißt: rationi, quae sola idearum procreatrix et nutrix est. Wie ferner der Erzeugungsprozeß der Idearum Stande kommt, ist nirgends entwickelt. Es wird nur gesagt, daß die Berzunnst die Ideaen erzeugt (concipit) und modo intellectui conveniente perspicuas reddit.

Ihre Bewigheit beruht auf einem sensus quidam necessitatis, einem Nöthigunge= gefühle. Bon einem folden hatte ichon Babler gefprochen, bemfelben aber auch Ur = ausfprüche ber allgemeinen Bernunft beigelegt. Diefe Gabler'fche Unficht weist auf den Jacobi'schen Bernunftbegriff gurud, auf ein unmittelbares Befühl. Aus Furcht jedoch, einer schwärmerischen Muftit zu verfallen, wird diefer Ansicht bon Wegicheider ausgewichen und §. 53, c. aus dem Grunde bagegen polemisirt, weil, si a rationis principatu in doctrina religionis censenda atque aestimanda recesseris, man überhaupt nicht wisse, was in jenem Gefühle wahr oder falfch fen. Unter biesem principatus rationis tann nichts anderes gemeint fenn, ale ber Berftand, an beffen Befetze ja die Bernunft gebunden fenn foll. Abgesehen bon dem verwirrenden Gebrauch der ratio an diefer Stelle bleibt nun ganglich unerflart, mas diefe Ideeen und diefe Bernunft febn foll, wenn fie weber ein Wiffen, noch ein unmittelbares Befühl ift. - Die Bernunft foll alfo nur bann die rechte und gefunde febn, wenn fie durch ben Berftand geleitet und ausgebildet wird. Das wefentliche Mittel zu diefer Ausbildung ift die Philosophie. Nam sola philosophia duce, heißt es §. 15, quae leges cognoscendi et cogitandi explorat, recte discernimus, quid quaeque religionis doctrina verum per sese et aeternum valiturum habeat, quid tanguam forma et involucrum veritatis, quibus ideae ad religionem pertinentes carere omnino nequeunt, temporum decursu mutari et colligi possit ac debeat. Durch welche Philosophie aber? Da die religio naturalis bon Wolff und — wie man dieß aus den praktischen Bostulaten von Kant entnehmen zu dürfen glaubte — auch die von Kant die vom Rationalismus noch vertretenen Wahrheiten ber natürlichen Religion vindicirt, fo hatte man bei Empfehlung der philosophischen Ausbildung das Studium diefer zwei Sufteme bor Run waren jedoch feitdem die transscendenten Sufteme von Gichte, Schelling, später Begel, aufgetreten. Gegen diefe, welche als Atheismus oder Myfticismus galten, war vielmehr Bermahrung als Empfehlung erforderlich: gegen fie wurde aber nur mit ben Borwürfen der Unverftandlichkeit und der praktischen Gefährlichkeit geftritten: Cavendum tamen est, ne genus quoddam philosophandi spinosum, religionis et virtutis ideas omnino pervertens, aut mysticos fanaticosque errores fovens, etiamsi Christianae philosophiae nomen ac dignitatem sibi vindicaverit, pro vera philosophia amplectamur. Offen und rein herausgesprochen, hatte bas Bestandnig bon Rohr auch bas Begicheider'iche fenn muffen, daß feine Bernunft "nicht die eines philosophischen Syftems, fondern die jedes gebildeten Bernunftwefens" fen, alfo - ber gefunde Denfchenberftand. "Dieg nun ift das Bunderbare an der Begideider'ichen Dogmatit, daß fie für das dogmatische Hauptwerk des Rationalismus gilt, mahrend doch dasjenige, wodurch ber Rationalismus fich wiffenschaftlich barftellt, in einem Studden ber Prolegomena tanm berührt ift und in Bahrheit ihr ganglich abgeht" (Safe, Antirohr S. 83). -Aber auch mit ber bevorzugten Rantischen Philosophie tam Begicheider in Berlegenheit. Da nämlich doch, wie es bei ihm heißt, die Bernunft an die Berftandesgesetze gebunden ift, um fo über die Wahrheit ober Falschheit der Ideen ein Urtheil zu fällen, wie ftand es mit der Idee Gottes, nachdem Rant die Unmöglichkeit eines philosophischen Wiffens von überfinnlichen Dingen erwiesen hatte? Sier follte nun die berüchtigte, fiumpffinnige Ausfunft aushelfen, daß, wenngleich die Beweise fur das Dafenn Gottes, einzeln die hinlängliche Beweistraft nicht befäßen, fie bennoch gufammengenommen, die Ueberzeugung bon Gott fo fest begrundeten, daß nichte thörichter gedacht werden tonne, als der Atheismus (§. 57) - eine Beisheit, die übrigens nicht einmal bas Eigenthum bes Berfaffers ber Institutionen, fondern aus Bente's lineamenta (8.30) wörtlich entlehnt ift.

"Die Vernunft — so fast baher Hase seine wissenschaftliche Anklage gegen die Wegscheider'schen Institutionen zusammen (a. a. D. S. 84) — gibt überall die Entscheidung und soll sie geben nach dem Principe des Rationalismus, aber eine philosophische Entswickelung dessen, was die Vernunft in Sachen der Religion für wahr und was für falsch

Weigel 577

anerkennen muffe, diese suchen wir vergeblich. Es ist bloß die unmittelbar vorausgesetzte Wahrheit, nach welcher entschieden wird, theils ein natürzliches Wahrheitsgefühl, theils gewisse Resultate der Wolfsischen, Kantischen und Jacobizschen Schule, welche in die gemeinsame, wissenschaftliche Bildung übergegangen sind, kurz — es ist der gesunde Menschenverstand, nach welchem Alles entschieden wird."

Noch vor Hase waren die Wegscheider'schen Institutionen einer scharffinnigen Kritik unterworfen worden in der Schrift von W. Steiger, "Kritik des Kationalismus in Wegscheider's Dogmatik," 1830. Tholud.

Weigel, Balentin, ein Borläufer Böhme's, fteht der Zeit nach oben an unter den ninftischen Gegnern ber nachreformatorischen Scholaftit. Er mar freilich fein lauter oder hervorragender Begner derfelben bei feinen Lebzeiten, vielmehr ift Weigel's Leben feinen myflischen Unschauungen entsprechend fo in der Stille verlaufen, daß bie Nachrichten darüber nur in spärlichem Mage vorhanden find. Die erfte Notiz über feine perfonlichen Berhaltniffe, welche bon einem feiner fruheften Betampfer, dem Saubt= paftor ju St. Betri in hamburg, Schelhammer (Widerlegung ber Poftill), gegeben wurde, erwies sich als ungenau Angesichts des von Arnold (Kirchen: und Reterhistorie, Bb. II, 17. cap. 17.) veröffentlichten Epitaphiums zu Zichoppau, und der Bersuch der "Unschuldigen Nachrichten" (1715 S. 23), Schelhammer's Angabe trop diefes Chita= phiums zu rechtfertigen, mußte von ihnen felbst (a. a. D. S. 1075) aufgegeben werden nach Beröffentlichung einer Urkunde über die zu Wittenberg durch Paul Gber geschehene Ordination Weigel's den 16. Nob. 1567. Darnach fieht nun feft, daß Weigel nicht, wie Schelhammer will, in Artern, sondern in Sann geboren ift (1533), wo fein Bater Bfarrer war. Daß ichon diefer eine Bibliothet von myftischen Schriften gehabt habe und daß der Cohn fo bom Saufe aus in die bon ihm fpater bertretene Richtung gerathen feb, muß bezweifelt werden, nachdem fich Schelhammers fonftige Angaben als irrig herausgestellt; vielmehr fagt uns Beigel felbst, daß er erft in späterer Zeit zu feinen Ansichten gekommen fen, mahrend er früher auch Rünfte, Sprachen u. f. w. für nöthig gehalten und studirt habe (Stud. univ. H. III. c.). Nachdem er bon 1554 bis 1567, alfo gehörig lange, in Leipzig und Wittenberg ftudirt hatte, ganz den gewöhn= lichen Gang verfolgend, wie es scheint, wurde er am letztgenannten Orte zum Pfarrer in Bichoppau in der Diocefe Chemnit ordinirt, wohin er bom Rurfürsten bon Sachfen berufen war. Dies Pfarramt verwaltete er bis zu feinem Tode, 10. Juni 1588. Dag er in der Che gelebt, ergibt fich aus einer von Arnold (a. a. D. S. 590) mitgetheilten Anekdote, daß seine Frau die Accidenzien, die er gurudgewiesen, unter bem Saus den Leuten abgenommen habe. Dagegen ift die Rotiz der "Unschuldigen Nachrichten" (a. a. D.) über Rinder bon ihm unrichtig (f. Hilliger in der unten anzuführenden Differtation S. 12).

Beigel scheint, nach seinem Spitaph zu urtheilen, bei seiner Gemeinde beliebt gewesen zu sehn, um seines stillen Wesens willen. Wenige werden in der Gemeinde seine heterodogen Ansichten verstanden haben. Beigel selbst betrachtete dieselben als nicht vor das Forum der Oeffentlichteit gehörig. Er begnügte sich zunächst, die Resultate seiner Studien und der Lettüre mystischer Schriften für sich zu verarbeiten und handschriftlich zu sieren. Bei dem überhandnehmenden Terrorismus der Orthodogie hielt er es sür gerathen, mit einer Vorsicht zu Werke zu gehen, die sittlich für sehr bedenklich gehalten werden muß. Die Rechtsertigung, welche er seiner Unterschrift der Koncordiensormel angedeihen läßt (dialogus de Christianismo S. 39), spricht Grundsätze aus, welche sich kaum von der jesuitischen Mentalreservation unterscheiden. Trozdem scheint es ihm nicht ganz gelungen zu sehn, die Gerüchte von schwenkseldischen und osiandristischen Irrethümern von sich sern zu halten. Indeß starb er im Ganzen unangesochten, und erst nach seinem Tode siel er der Reperrichterei anheim. Sein Cantor Weisert (vergl. über ihn und seine Verbindung mit Weigel Hilliger S. 19), der schon im Zschoppauer

578 Weigel

allen Schriften gleichmäßig borgetragen werben.

Todtenbuch in einem eigenen Beisatz seinen Schmerz ausgesprochen hatte über den Hingang dieses Mannes (vgl. Unschuld. Nachrr. a. a. D.), vervielfältigte Weigel's hinterslassen Werte durch Abschriften. Er wurde darüber vom Amte verjagt. Ueber seine Schicksale weiterhin weiß man nichts, nicht einmal, ob er bei Berausgabe der Schriften Weigel's noch thätig war. Jedenfalls aber hatte er eine Anzahl Adepten der mystischen Weisheit gesammelt, welche für diese Herausgabe besorgt waren. So erschienen dieselben denn seit dem Jahre 1612 an verschiedenen Orten, namentlich in Halle und Magdeburg (Neustadt). Aber wie die Herausgeber pseudonhm versuhren, so mischte sich auch unter die Weigel'schen Schriften wohl manches Fremde, doch wird man im Zweisel an der Aechtheit auch nicht allzu weit gehen dürsen, da die Hauptsachen in

Beigel fagt selbst an der oben angeführten Stelle (Stud. univ. H. 3, c.), daß Tauler und die deutsche Theologie ihn auf seinen eigenthümlichen Beg geleitet haben, aber man würde irren, wenn man in seinen Schriften vorzugsweise eine mit diesen Erzeugnissen der älteren Mystik verwandte Anschauungsweise erwarten wollte. In auffalsenderem Maße tritt der Einfluß des Paracelsus herdor — namentlich erwähnt Beigel als einen Borgänger einen gewissen Paul Lautensack, Organisten zu Leipzig. In seinen theologischen Spekulationen ist ein starker Einsatz von naturphilosophischen Ideen. Es sindet freilich in dieser Beziehung ein Unterschied statt, wie auch nicht anders zu erwarten ist, zwischen der Darstellung seiner Gedanken in der Postille und der in den anderen Schriften. Am meisten dürste im "güldenen Griff" und in dem "Büchlein vom Ort der Welt" das philosophische Moment in seiner Sonderung hervortreten. In apologetischem Interesse hat also Arnold sehr wohl daran gethan, wenn er sich in seiner Darstellung der Beigel'schen Ansichten sast ausschließlich an die Postille hielt. Der Bersuch, gerade Weigel's Eigenthümlichkeiten schärfer hervorzuheben, wird desto mehr

auf die übrigen Schriften fich ftuten durfen.

Der Mittelpunkt und die Summe seiner Grundfate ift nun wohl in den Worten ausgesprochen, welche auch auf bem mehrfach erwähnten Spitabhium ihre Stelle gefunden haben: o Mensch, lerne dich selbst und Gott kennen, so hast du genug (f. Arnold a. angef. D.). - Seine Sauptstärke sucht Weigel auf erkenntnißetheoretischem Gebiete: auf diesem liegen auch hauptfächlich die Bunkte, welche er an feinen Begnern bestreitet. Diefe find ihm die Buchftäbler im Wegenfat ju feiner Beiftesweisheit. Er fteht hier junachst in den Reihen all jener Getten des Reformationszeitalters, welche gegen bie Bindung der Subjektivität an die objektiven Beilemittel eiferten, aber Beigel macht nun den Bersuch, den Ansprüchen der Subjektivität felbst eine festere Brundlage gu geben. Berade die außeren Autoritäten follen mit demfelben Brundfat, auf den fie sich fluten, ad absurdum geführt, refp. in ben Standpunkt subjektiver Beiftesweisheit, hinübergeleitet werden. "Es ift bas erfte in ber Belt", heißt es (Stud. univ. Borrede, 3, aff.), von dem studium universale, "muß auch das lette bleiben, und ift das mahr= haftigste Studium, das da alle Wahrheit ohne Irrthumb fürleget, wie die Literati fagen: Antiquissimum quodque verissimum, das aller elteste ift auch das mahrhaftigfte, Ober, was da fol das wahrhaftigste fenn, das muß das allerelteste fenn, das am lengsten gewehret hat. Wie dann allerhandt Secten von ihrem Glauben ruhmen und fagen, Er ift nun die 100 Jahre alt und ift beschirmt durch Fürsten und Berren, durch gemisse rationes beträftiget auff den conventen. . Diemeil nun folder Glaube in die 100 Jahr gewehret hat und bon den membris diefer Secten anhangend angenommen und erhalten worden, fol man billich baben bleiben und nichts newes auff die Bahn bringen, auch die Jugend feinen Buchftaben weiter lernen laffen, denn das in den Budern diefer Lehr zugethan und der heuligen Schrift gefunden wird." - In berfelben Weise wird sodann der Anspruch der Mahometaner und der Pontificii ober Catholici durchgeführt und alsdann fortgefahren: "Sol nun der Spruch (sc. Antiquissimum quodque Verissimum) gelten, so ist dies Studium universale das aller elteste, benn

es nimpt feinen Anfang mit ber Schöpffung, ba fein Buch auff ber Welt mar, ba war diß Studium universale beh allen Frommen gemein, denn fie nichts anderes lerneten und studirten, als allein die zwen Dinge Gott und Creatur, Emigkeit und Zeit, Abam und Chriftum, den alten und den nemen Menschen, da hatten fie die mahrhaftige gante Philosophiam und Theologiam für sich ohne allen Irrthumb, so wol als wir jetzunder durch diß Studium Universale haben und beweisen können." — Es ift nun freilich flar, daß Beigel, indem er ben Sat, daß das Alter einer Lehre deren Wahrheit ber= burge, zu seinen Gunsten anwendet, eine μεταβάσις ελς άλλο γένος begeht, aber doch fpricht fich in biefem bersuchten Bewets bas Beburfnig einer objektiveren Begrundung aus, als fie die fruheren fdmarmerifden Setten ju geben vermochten. Beigel zielt damit auf eine metabhyfifche Grundlegung ab. Es lautet ganz in dem uns wohlbekannten Tone, wenn er (Gulbener Griff cap. 28) gegen die "Buchstäbischen Theologi und Rabinen, Lehrer und Prediger" die Salbung aller Menschen geltend macht, - aber er versteht unter dieser Salbung eben nicht eine besondere Beistesbegabung, welche fich bie himmlischen Propheten zuschrieben, sondern bei der Salbung aller Menschen will er das Wort "aller" premiren. Das Eigenthümliche bei ihm ift, bag er den Menschen zum Mifrokosmus in dem Sinne macht, dag auch fchon die Erlöfungspotenz an fich in jedem Menschen ift. Natur und Onade bilden nicht einen Gegenfatz, am wenigsten einen ethifchen, sondern in der That find beide nur verschiedene Stufen. - Bon Anfang an hat der Mensch ein dreifaches Princip in fich: feinem Leibe nach ift er aus bem limus torrae genommen, seine Seele ftammt aus bem Bestirngeift, aus bem Firmament, mahrend er feinen Beift aus bem spiraculo vitae hat aus Bott. Diefer Geift aber ift eben auch ichon ber heilige Gottesgeift. Dber noch mehr, ber Menich trägt von Natur schon Gott und Christus eben fo an fich, wie die Belt. "Aus der Belt ift er" (der Mensch), fagt er (Stud. univ. G. 2, a.), "gemacht, und Er ist Minor mundus. Die Welt ift ein Meniche worden und ift boch die Welt blieben. Das Wort ift Fleisch worden, Bott ift Menich geboren unnd ift doch ber alte unbermandelte Gott." Der Menich hat die neue Geburt schon an sich. "Denn er sieht", heißt es im 3. Theile des Gnothi Seauton (D. 3, b.), "daß er ebendas ift und in fich halte, darque er gemacht ift, das ift burch Chriftum ift er gemacht, darauß ist bas Leben unnd bas Liecht in allen Menschen unnb erleuchtet alle Menschen, so in diese Welt kommen, aber das erkennet ein folder, daß er nicht allein ein Rind Ada, das ift ber großen Welt Sohn fen sondern auch ein Rind Gottes und ein Miterbe Jesu Christi. - - Also erkennet er eine zwenfache Geburt in fich, eine alte Natürliche auß der Erben unnd eine newe Simlische auf Gott in Chrifto. Denn wir find aus feinem Fleische unnd Gebeine. Er erkennet feine Bewalt über das gante Firmament, über die gante Ratur." Um feinen Zweifel übrig gu laffen, rechnet es Weigel zur falschen Theologie, daß fie fage, Gott habe fein Spiraculum Vitae geternae nur dem ersten Menschen gegeben, und daffelbe sen durch den Fall verloren. Der Mensch ift also an fich nicht nur Mifrokosmus, sondern wir muffen fagen: eigentlich auch Mifrotheos. Der Menich ift eigentlich ber Wendepunkt, auf welchem die Welt wieder zu Gott gurudftromt, wie fie von ihm ausgegangen ift. Wie wir Weigel's Erkenntniglehre nicht verstehen konnen ohne feine Anthropologie, fo weist diese wieder auf seine Theologie gurud, deren pantheistischer Rarafter fich nicht wird läugnen laffen. Beigel wendet den Gegenfat, der ihm für feine Opposition gegen bie herrichende Theologie bon der größten praktischen Bichtigkeit mar, auch auf das Ber= hältniß von Gott und Welt an - ben Gegenfat bes Innerlichen und Meugerlichen .-"Diefe gante Belt", heißt es (vom Ort der Welt c. 13.), nund alles, mas man fiehet, war ben Gott und in feinem Wort unfichtig, unleiblich und wie es ben Gott mar, alfo war es auch in der Schöpffung den Engeln gegeben, da Gott fprach fiat lux, also waren auch alle leibliche Geschöpff in einem jeden Engel unfichtig, unleiblich, ungreifflich und gang eins." Näher wird der Bergang bei der Schöpfung dann fo befchrieben: "Was nun in Gott war ewig, das fam in die Engel durchs Wort, und was ba war in ben Engeln, bas tam in bie unfichtbaren bier Element und Sternen, und mas in den Sternen ift, das tompt unter unfern Augen in die Welt fichtig." Eritt ichon in diefer Darftellung fart ein Bedante der Emanation hervor, fo fpricht fich der pantheis ftifche Bug noch beutlicher darin aus, daß Emigkeit und Zeit, das Unfichtige und Gichtige Correlatbegriffe find, die nicht ohne einander beftehen konnen, daher gur Entwidlung des Wefens Gottes felbst die Creatur nöthig ift. "Majestet", fagt er (Stud. univ. D. 3, a ff.) "Gott oder Gottheit, das Ewige unsichtbare Befen feiner herrlichkeit ift Ewig, unbegreifflich unfichtbar allen Creaturen: Als er auf feiner Berborgenheit, bas ift, auß der Göttlichen Finfternuß, do der Beift Gottes Ichmebete auff der Tieffe, und es finfter war auff der Tieffe, hat er im Anfang geschaffen, gemacht und geboren das Wort, die Beigheit und gesprochen: Fiat Lux. Do ift aus der verborgenen Gottheit herfur gegangen der Glant, bas Liecht, der Tag und doch in Gott blieben." - - - "Die himmlische Eva", heißt es weiter unten, "hat im Anfang Gott zum Gotte gemacht, jum Schöpffer, fie ift die Mutter aller Lebendigen, durch fie kommet Alles an Tag, ohne fie were fein Gott, feine Creatur - nur Emigfeit ohne Zeit. Darumb hat fich die Emige unbegreiffliche Gottheit auß ihrer Emigen Berborgenheit herfür gethan, fich offenbaret durch die Simmlische Evam." - "Die Emigkeit", fagt er (a. a. D. E.) "ift nicht gant ohne Zeit, und Zeit ift nichts ohne Ewigfeit. Solches fol aber nicht fein, daß man Bott ohne Creatur betrachten wolte, Ewigkeit ohne Zeit: Sondern allemal bende mit einander, feines ohne das andere. Wie nun Creatur ihr Wefen empfangen hat auf Gott und bleibet in Gott, Also hat Gott Willen empfangen in, mit und durch Creatur und bleibet felber ber Wille in ber bernünfftigen Creatur. Ift fo viel, gleich wie Creatur, die da nichts war, ift etwas worden durch Gott und in Gott, und muß in Gott bleiben Emiglich, es fen im himmel oder in der Bollen. Alfo hat der willenlofe Gott Willen bekommen durch zeitliche Creatur u. ff.". Ja auch die Perfonlichkeit bes Sohnes und des heil. Beistes ift so wenig schon für das immanente Befen Gottes nothig, daß fie vielmehr erft beim Beraustreten der Welt aus Gott entsteht, denn erft durch die himmlifche Beisheit - bas Princip der Creatur - hat fich Gott zum Sohne gemacht. Die wesentliche Bedeutung des Sohnes ift feine andere als die, daß er das Centrum ift, in dem Gott und Creatur zusammenkommen, oder mit anderen Worten: er ift ber κόσμος νοητός, der aber freilich zugleich Lebensprincip für die Welt ist: Er ist das a und w aller Dinge, wie hinwiederum der Mensch ebenso ein Bereinigungspunkt des Zeitlichen und Ewigen für die Belt im Centrum ift. "Richt allein die Trinitet", fagt er (dritter Theil des Gnothi Seauton S. 40, b.), "wohnet in Chrifto leibhafftig mit aller Willen, fondern auch himmel und Erden und alle Creaturen und alle Menschen. Und dieweil der Mensch ist: Quinarius numerus, darin alle Creaturen fließen als in ihr Centrum, fo ift unfer Gott auch Menich worden, ein Centrum, begreifft und beschleußt alle Creaturen." Fragen wir aber, was damit erreicht ist, so kann die Antwort nicht gang befriedigend lauten. Denn obgleich fich Gott fcon außerlich gemacht hat, obgleich die Trinität damit, wie fich Weigel ausdrückt, felbst leiblich und zeitlich geworden ift, so ift die Creatur doch aus Gott noch nicht entlaffen, sondern ift eben ber felbstlofe nothwendige Reflex des Ewigen - wie Weigel gang mit der alten Gnofis fie nennt ein Schatten des Ewigen (bom Ort ber Belt c. 18). Der Begriff ber Selbstvermittelung ift ihm fremd, er hat nicht einmal versucht, in altgnostischer Beise auf den Rudgang der Welt in Gott zu reflektiren, weil er eben keinen rechten Ausgang berfelben kennt. Es wird fchwer zu entscheiden senn, ob Beigel von diesem Mangel ein Bewuftfenn hatte und ob er mit flarer Absicht es versuchte, erft durch ben Gunbenfall die volle Creaturlichkeit der Welt zu gewinnen. Dieser lettere Gedanke tritt uns nämlich allerdings aus etlichen Stellen entgegen. So heißt es im 13. Rapitel des Büchleins vom Ort der Welt: "Durch fein Wort schuff Gott die Engel, in denselben auch die Welt unfichtbar und gants ein Ding. Aber nach dem Fall Lucifer wollte Gott auch den Menschen haben, darumb schuff er zubor den Erdenklos, das ift diese fichtbare Weigel 581

Welt mit allen Geschöpfen, welche Welt ein excrement oder Auswurff ift bom unsicht= baren Geftirn, welche Sternen find Wefen ber Engel." Ift hier völlig gnoftisch ber Anftog zur Beltschöpfung in eine im göttlichen Pleroma felbst ftattgehabte Störung verlegt, fo ift anderswo ber Gedanke eines Busammenhanges zwischen Weltschöpfung und Sunde in der Beije gewendet, daß die Welt, wenn auch ichon ihrem physischen Wefen nach aus Gott herausgesett, doch erft in dem Willen der Menschen eine für fich bestehende wird. Go heifit es im 11. Rapitel des Buchleins vom Wege und Beife alle Dinge zu erkennen : "nach dem Abkehren ift Abam gefallen in den äußeren Menschen." Noch deutlicher heißt es im Tarbernaculum Moysis D, 3: "Der Mensch ift Gottes Auge, Dhr, Fuß, Sand, Werkzeug, bas alles burch ihn erkand und gearbeitet werden fol. Solches hatte nicht gefchehen mögen, wenn Adam im Paradif blieben wehre." — In der That ift alles Aeußere eben nur der Refler des Inneren ohne alle Bedeutung, fo kommen wir auf einen Idealismus, bei welchem der Unterschied der Welt von Gott doch nur im Innern liegen tann. Run aber halt Weigel burchaus fest, daß doch alles creatürliche Sandeln nur eine Wirkung Gottes fen. Un dem gulet angeführten Orte fagt er: "Gott ift aber alle Dinge und über alle Dinge, darumb machet er auch alle Dinge durch bofe und gute Menfchen." Ja felbst von Lucifer fagt er (vom Ort der Welt c. 18), er blieb eben an dem Ort, da er zubor war, und bliebe auch ebendas, nach dem Wefen, wie er zubor war. Gott ift ein Begriff und Ort aller Geifter, außerhalber ihm mag weder Teuffel noch Engel fenn, noch leben. — Daraus folget, daß Lucifer nach seinem Fall in die Gunde eben so wohl in Gott ift blieben und hat fein Befen und Leben behalten wie gubor." Go fehlt also ber Creatur, obgleich der Mensch ein Centrum fenn foll, doch gerade der Mittelpunkt der Perfonlichkeit. Er hat keine Quelle selbstständiger Handlungen in sich. Die Scheidung kann demnach auch erst auf einer noch späteren Stufe beginnen - ba, wo die ihrem Wesen und Wirken nach immer in Gott beschlossene Creatur sich doch von Gott abwendet. - Freilich muß man nun wieder fragen, wie ift eine folche Entgegensetzung eben bei bem Mangel der Selbstständigkeit der Creatur möglich? Das ift eine Frage, die Weigel am wenigsten beantwortet hat. Wir konnen nun fagen: er bemuht fich wenigstens, fo weit als möglich diese Entgegensetzung ihrem metaphhsischen Wesen nach herabzusetzen - wenn er (Stud. univ. c. 5. E, 6.) vom ersten Menschen fagt, ner fiele aber ungenötiget von Gott zu fich felber, das ift, nam fich beg an das nit fein war, nemlich des Willens, der Gottes mar in ihme." Die Gunde besteht bemnach nicht eigentlich in einem Aft des Willens, in einer positiven That desselben, sondern in einer Aneignung fremder Wirkung - eine Aneignung, welche auch auf dem intellektuellen Boden möglich Offenbar hat Beigel gerade diefe Bestimmung aus der alteren Muftit aufgenommen. — Aus biefen widersprechenden Brämiffen des Falls, daß einerseits alle Wirfung göttliche That sehn und doch andererseits der menschliche Wille soll ungenöthigt gewesen fenn, ergeben fich nun auch in Beziehung auf die Folgen des Falls antino= mische Consequenzen. Ginerseits ift der Wille dadurch zu einem servum arbitrium geworden. Der Mensch marb durch den Fall ein Dieb, sofern er Gottes Chre stahl, und ein Morder an ihm felber, lag alfo in der harten fcmeren Gefengnuß bon dem eigenen Willen, do war niemands, der ihm auf diesem Tode der Gunden helffen mochte, als Gott alleine durch feine Gnade (a. a. D.). Ebenso aber kann er auch wieder fagen: Ja der frehe Wille ift die Helle und machet die Helle, da ift keine Ruhe, der Burm ftirbet nit und das Femer verlischet nit." Raturlich! einerseits hat fich damit erft die Trennung bon Gott und Welt gang vollzogen. Der Mensch ift damit erft recht für sich geworden, andererseits aber hat er doch seine Freiheit wieder nur in Gott - "benn mas fren ift, baffelbe ift niemands eigen, der Wille ift fren gefchaffen, darumb foll fich Creatur beffelben nicht annehmen, als were er ihr eigen, sondern Gotte laffen. Aber was thut ber Engel im Simmel? Er nimpt fich an des Willens und wehnet, er fen fein felbft eigen und nicht Gottes - . - Dadurch wird er be582 Beigel

trogen frehwillig bon fich felbft, wird gejaget aus bem himlischen Paradeif, bas ift, er fellet aus der Bildnig Gottes, aus dem Willen und Gefet Gottes und bleibet nicht Chrifto dem Erftgeborenen gleichförmig" (vom Drt der Welt c. 18). Diefe Beftim= mungen find freilich bei Weigel nicht bas Eigenthümlichste - in ihnen tommt er boch immer noch ber firchlichen Lehre ziemlich nabe; einer Antinomie wird auch fie auf diesem Buntte nicht gang entgehen konnen. Aber Weigel's idealiftischer Standpunkt gibt fich nun fofort zu erkennen, wenn er die Frage untersucht, ob die Gunde Gubftang ober Accidens fen. Bunadift laugnet er geradezu die Gubftantialität. "Darumb ift die Gunde auch nicht ein Substant oder Wefen", fagt er (a. a. D.), "fondern nur ein Accidens ober Aufall, burch bas Annehmen des Willens, welcher folte fren bleiben. Denn folte bie Gunbe ein Wefen fein, fo were Lucifer gar ju nichts worden und were dem einen ungebornen Wefen etwas berlohren worden, das doch unnmöglich ift." Es bleibet alfo, wie er ausbrudlich auch bestimmt, ber freie Wille in feinem metaphpfifchen Sinn (Stud. univ. c. 6.), und dieweil der Mensch weder auf dem Orte, noch auf dem Wefen, noch auß dem Willen fallen fann, muß gant befchloffen bleiben u. f. w. (ib.). Andererfeits aber gibt er doch auch wieder eine fubstanzielle Beränderung zu, wenn er (Buldener Briff o. 17.) fagt, es fen beides mahr und erlogen, daß die Gunde fen ein aceidens und eine Substang, benn "die Gund ift ein accidens, fo man die fol betrachten, wie aus bem Willen die Gund entspringet und alle Gund fen nur im Willen und ohne ben Willen kann keine Gunde geschehen. Da ift die Sunde ein accidens und Bufall, denn die Seel bleibet Seel und der Will ift nur bruchig worden und der Seelen ift nichts verloren; wann man aber fiehet auff die Früchte der Sünden, daß der Leib verderbet ift, da ift es nicht war, da ift die Sünde kein accidens, sondern ein Substants, benn substantialiter ift ber Denich verberbet, ben gangen Leib hat ber Menich verlohren durch die Gunde u. ff." Damit icheint nun freilich nach einer Seite hin die kirchlich orthodore Anschauung vom Sündenfall eigentlich noch überboten zu fenn. Allein wir burfen uns nicht täuschen laffen. Ginmal muffen wir ekwagen, bag wenn doch das Aeugere überhaupt nur ein Excrement ift - ein eigentlich für das menschliche Leben irrelevantes Ding, auch ein verloren gegangener Leib eben nicht von fo hoher Bedeutung ware neben ber fich gleich bleibenden Geele. Godann werden wir fpater noch mehr Belege dafür finden, daß Weigel das Leibliche überhaupt gleichbedeutend mit dem Meugerlichen braucht - alles Meugere auch Beiftiges ift ihm ein Leibliches im Berhältniß zu einem Inneren. Die leibliche Trinität, von welcher er redet, ift ihm eben die ökonomische im Gegensatz zu dem in fich geschloffenen Wefen Gottes. Wir werden demnach die oben angeführte Stelle taum in einem anderen Sinne verfteben konnen, als in welchem Beigel auch ausführt (vom Ort ber Belt c. 15.), daß diefe fichtbare Belt eine Selle sen der Teuffel, die da wohnen muffen in den vier Elementen." Deduktion kommt am Ende barauf hinaus, daß durch den Gundenfall der Menich refp. auch der Teufel seine Ruhe in Gott verloren habe, daß er dahingegeben fen unter das Geftirn. Bie wenig dieß aber substanziell in unserem Ginn oder gar physisch gedacht werden barf, geht beutlich aus dem oft borkommenden Ausdruck hervor (in ber Astrologia theologizata), daß man die alte Nativität abschütteln muffe, wie ein Efel die Bremen. Bum Ueberfluß hat er den Bedanken an eine physische Beranderung ausdrudlich abgewiesen, indem er (vom Drt der Welt c. 18.) zu erweisen unternimmt, "daß Lucifer aus dem Himmel und Adam aus dem Paradeiß gejaget und getrieben werden ohn Berenderung des Ortes, benn fie bleiben eben dafelbft, da fie gubor maren". Fallt fo die Gunde fammt ihren Folgen durchaus in die Innerlichfeit, fo muß nothwendig auch ihr contagiofer Karafter wefentlich darunter leiden. Gine Erbfünde im firchlichen Sinne tann Beigel nicht ftatuiren. Bielmehr tann er ben Gundenfall nur als ein allgemeines und nach den obigen Erörterungen nothwendiges Ereigniß ansehen: vgl. britter Theil des Gnothi Seauton S. 15. Die Geschichte bom Sündenfall ift nicht eine praeterita historia, fondern ber Gottesgelehrte fieht es in allen Menfchen Weigel 583

vom ersten biß zum letzten also ergehen, außgenommen in zweien nicht, als in unserem Seligmacher Jesu Christo und in seiner allerheiligsten Mutter Maria. Es gehört zur Creatürlichkeit, daß der Mensch aus dem Paradies ausgehet, um den Acker zu bauen und sich selbst kennen zu lernen.

Ift fo die Sunde als Fattum hinweggeschafft, fo kann folgerichtig auch die Erlöjung nach ihrer äußeren Seite feine Bedeutung mehr haben. Beigel weiß junächst nur von einem inneren Christus, und zwar nicht etwa bon einem erft in den Menschen hineinkommenden — es gibt keinen Weg von Außen nach Innen — fondern Chriftus ift im Menschen, wie auch die Wiedergeburt ichon im Menschen ift. "Das Reich Gottes ift inmendig im Menschen" - dieg ift ber immer wiederholte Sat - und zwar eben in dem Sinne, daß alle Potengen der Erlöfung im Menfchen bereit liegen - wie andererseits auch bas Boje fammt ber Berdammnig gerade fo in ihm liegt. Doch muffen wir allerdings bei den Worten, "das Reich Gottes ift inwendig in Euch", auch daran benten, daß es das Innerfte im Menichen ift und daß bem gegenüber bie alte adamitische Geburt das Meufere ift. - Wie wird nun aber diese Boteng der Er= löfung im Menfchen in Wirtsamfeit gefest? Wir muffen uns hier baran erinnern, bag Gott seinen Willen nur in der Creatur hat, daß das Meugere oder nach Weigel das Ungöttliche und bas Wirken eigentlich correspondirende Begriffe find. Soll es fich alfo um die Rudfehr jum Göttlichen handeln, fo tann nicht junachft von einer Bethätigung bes guten Billens gegen Außen bie Rede fenn, - fondern die Erlösung gehört mefentlich der Erfenntniffeite des Menfchen an. Darum ift eben die Summe der gesammten Beigel'schen Soteriologie bas Gnothi Seauton oder Cognosce te ipsum. Es ift der ausgesprochenste Intellektualismus, bem wir hier begegnen. - Näher aber beruht diefer Intellektualismus auf bem Sate, daß alle Erkenntniß fen eine wefentliche Bereinigung discentis cum discendo (z. B. Stud. univ. F. 3.). Dieser lettere Sat felbst aber hat feinen Grund in dem alten Ariom ber griechifden Philosophie, daß Gleiches nur mit Gleichem erfannt werbe. Die beiben Gate feten fich alfo gegenseitig boraus. Bur Erkenntnig gehort Befensidentität, und die Befensidentität wird durch Die Erfenntnig bewirft. Diefer lettere Sat erflart die Möglichkeit, wie Erfenntnig überhaupt die Erlösung wirten tonne, während ber erftere die bollige Immaneng ber Ertenntniß begrunden foll. Der Mensch tann von Augen Schlechthin Richts empfangen, was er nicht in sich hat. Ware er nicht "auß bem Ewigen himmlischen limo terrae, das ift auf Chrifto oder auf dem spiraculo vitae", so konnte er auch Chriftum nicht erfennen. Wir wurden uns nun aber taufden, wollten wir glauben, Weigel habe seinen Intellektualismus in einem modernen Sinne genommen. Dazu ftedt der alte Dualismus zwifden Innerlichem und Meugerlichem, zwifden Beiftlichem und Leiblichem zu tief in ihm. Zwar trägt der Mensch ja Alles in sich - es ift eine Saubtaufgabe seiner Astrologia theologizata, ju erweisen, daß der Mensch um seiner Geburt aus den Gestirnen willen auch alle Runfte und Sandwerke in fich habe. Man follte also erwarten, daß Weigel mit dem Gnothi Seauton auch eine Universalität bon Renntniffen poftuliren werde. Allein den nadweis über die berschiedenen Erfenntarten benutt er nur bagu, um am Ende die Nothwendigkeit zu beduciren, daß alle äufere Ertenntniß aufgegeben werden muffe, d. h. alle Gelbsterkenntniß des Menschen nach feiner alten Rativität. Der Refrain in bem gulet genannten Buch ift immer, daß von allen Runften und Sandwerfen und Biffenschaften der Mensch in den "Sabbath fommen" muffe. Mit diefem Ausdrud bezeichnet er die GotteBertennntig, d. h. die Gelbft= erkenntniß des Menschen nach seiner göttlichen Seite - benn diese Erkenntnig ift auch formell eine gang andere, ale alle übrige Erfenntnig. Gehr flar entwidelt bief der "guldene Griff. "Der Menfch hat" - heißt es hier im 4. Rapitel - "ein dreis faches Aug, das unterfte und unedelste Aug ift sensualis, das sinnliche Aug, darzu mag auch gerechnet werden Imaginatio, da man allein siehet, horet, greiffet, riechet liebliche Ding, das mittel Aug rationalis, fo fich der Mensch über Sinnlichkeit erhebet

584 Weigel

unnd braucht ber Bernunft, indem er eins ausschließen fann. - Das britte und höchfte Aug ift Intellectualis ober mentualis, da der Mensch auf Engelische Beig ben Begenwurff ansiehet und erfennet." Diese dreifache Erfenntnifftufe hat ihr Correlat an einer dreifachen Stufe im Dbieft oder Begenwurff gang nach platonifchem Borgang, wie benn Beigel jum leberfluß auch die Arithmetica als eigenthumlichen Gegenwurf für das rationale Auge anführt, freilich - unplatonisch zugleich mit der Dialeftit. Dagegen ift ber Gegenwurf für das höchfte Auge das Ewige oder Gott. Damit tritt aber ein neues Gintheilungspringip auf. Dem Ewigen und Unendlichen gegenüber berichwindet die Differeng zwischen sinnlicher und rationaler Erfenntnig. Darauf gibt es nur zwei Begenwürfe." - "Es ift aber", beift es a. a. D., "ein zwiefacher Wegenwurff (benn es find zweh Wefen, Gott und die Creatur) ein begreifflicher endlicher und befchließ= licher Begenwurff, als ba ift die Creatur, es fen fichtig ober unfichtig, benn alles, mas Gott erschaffen hat, mag ber Berftand begreiffen, der andere Begenwurff ift unendlich, unmeflich und unbegreifflich als Gott, der da nicht mag begriffen werden durch Menfchlichen Berftand allein von Ferne wird er erkandt." Bie tief greifend nun aber diefer Unterschied fen, darüber gibt das 12. Rapitel Aufschluß, wenn hier ausgeführt wird, die natürliche Erfenntnig heiße alles das, "ba der Menich durch eigene Krafft und Bermogen, ein objectum bor fich nimpt und erforscht und ergrundt beffelben Eigenschafft, Natur und Wirfung" - und diefe Ertenntniß feb eben eine produttibe, fofern "nicht bom objecto erft das Urtheil oder Erkennen von außen zu in den Berftand getragen werde, fondern bas Urtheil oder Erkenntnig flieffe in den Wegenwurff felber bom Denichen." Dagegen die übernatürliche Erkenntnig burch Gnade muß fich leidenlich halten und nicht wirklich. Die übernaturliche Erfenntniß ift nicht aus Bermögen der Natur, fonbern die Gnade wirket, da der Mensch mit feiner Bernunfft unnd Beifiheit in ein Stillschweigen kömpt, da fich Gott felber in bas Aug leidenlich ergeuffet, ba ber Mensch nur wartet und embfehet und Gott gibet und wirket." "In der übernaturlichen Erfenntniß ftehet das Urtheil in und bei dem objecto oder Begenwurff, welcher ift Gott oder fein Wort." - Ausdrücklich merkt Weigel babei an, daß auch hier nicht davon die Rede fehn konne, daß die Erkenntnig bon Augen hineinkomme, denn Gott, Beift und Wort ift in uns." Noch pantheistischer, mahrhaft eleatisch klingt ber weitere Sat: "Gott fiehet felber burch fich felber und erkennet fich felber in uns und wir in ihme." Der Schliffel für biefe gange Auffaffung liegt wohl wieder in bem Begenfat bes Innerlichen und Aeugerlichen, den der Mensch in fich bereinigt. Das Göttliche ift bas Innerliche auch im Menichen, mahrend bas Meugerliche eben bas Meugerliche bes Bottlichen und zwar bes Göttlichen im Menschen ift. Dieß Aeuferliche ift bas Brobutt bes Innerlichen - darum der Menich auch in Erfenntnig deffelben produktiv oder reproduktiv wirkfam, bagegen ift bas Innerliche fur ben Menichen felbft bas Wirkenbe. Es folgen hieraus für die Stellung, die Beigel der heiligen Schrift anweisen tann - wichtige Gate.

— Wie alle Gegenwürfe nur die Bedeutung haben, zu erinnern und zu erwecken, da die Erkenntniß ihrem Wesen nach rein immanent ist, so kann auch die Schrift zunächst nur diese Bedeutung haben. "Dieweil auch der in uns ist, der da die Apocalypsis und die ganze heilige Schrift selber ist. So ist auch die ganze Schrifft in
uns" (dritter Theil des Gnothi Seauton S. 24) — aber je innerlicher der ist, den
die Schrift uns verkündigt, desto niedriger muß auch gerade ihr Werth sehn. Die Bibel
kann nicht, wie die Bücher in anderen Wissenschaften, eine doch im Ganzen adäquate
Darstellung sehn einer "wirklichen" Erkenntniß, durch welche das Subjekt zur Reproduktion derselben Erkenntniß in sich veranlaßt wird, sondern sosen die übernatürliche Erkenntniß eine leidentliche ist, kann die Schrift nur die Aufgabe haben, von sich hinweg
auf die innere Stille zu weisen. Mit einem gewissen Hohn spricht sich Weigel darüber
aus, daß man in der Schrift das ewige Leben suche. "Es gehöret", sagt er (güldener
Griff c. 12), "zu der Bibel nicht homo animalis, nicht der natürliche Mensch, dann

er vernimmet nicht Gottes Bort ober beren Ding, Die bes Geiftes find - - es bleibet ihm verschloffen, barinnen muhlet er wie eine Sam in einem Rubader und mit ben Phariseern als ein blinder Blindenleiter, die da in der Schrifft forschen und bermennen das Leben darinnen zu finden." Die Rinder Gottes bagegen bitten um die Ertenntniß bom Bater, alles im Beift und in der Wahrheit; ba wird ihr Auge leidenlicher Beise Gott gelaffen und ergeben, von oben herab erleuchtet und das Liecht nicht bom Buchstaben, sondern bom Beift, der in ihnen ift." Wie unwesentlich die Schrift tropdem, daß fie den Gläubigen "ein angenehm Zeugniß ist" (a. a. D.) für die Seligkeit ift, geht daraus hervor, daß Beigel die Seligkeit wohl an Chriftus, keineswegs aber an die Bedingung reiner Schriftmahrheit - ja nicht einmal an die außerliche Gemeinfcaft der Chriften knüpft, - wenigstens kounte Die Busammenftellung des muhammedanischen Glaubens mit dem lutherischen und tatholischen so aufgefaßt werden, als feste er auch die Möglichkeit einer Wiedergeburt ohne die hiftorische Erlösung (vgl. dritter Theil des Gnothi Seaut. S. 36 .: Die Schaar der Berftandigen , derer viel Hundert find in allen Bolfern und Landen. Noch deutlicher : Buchlein vom Wege und Beife zc. Bb. II, 3. "Db es gleich den verfluchten Antichrifto verdreußt, daß Gott alfo gnedig und unparthenisch ift unnd auch andern Bolfern den Beiligen Beift gebe ohne die Beschneidung, Tauffe, Ceremonien"). Doch fett er andererseits allerdings auch wieder die Schrift ale nothwendig. "Weren wir im Paradeiß blieben, fo hetten wir feiner Schrifft und außerliche Predigen bedürfft, wie noch jegund die Unmundigen biefes Ding nicht bedürffen unnd find boch die aller geschickteften jum Reich Gottes, diemeil wir aber aus dem Baradeiß getrieben find und euffere Welt Menfchen worden find, darzu ber= loren den Leib und heiligen Beift, fo ift von nothen, daß wir new gebohren werden aus Chrifto u. f. w.". - "Darumb von wegen unserer Blindheit und Schwachheit ift bas innere Wort in die Schrift gefasset unnd wegen des Leibs bom himmel ift das Wort Fleisch worden, darinnen das ewige Leben funden wird." - Ift fo, wenn auch, wie Die obige Bemerkung in Betreff der Unmundigen zeigt, auf bretare Beife, wenigstens die Nothwendigfeit einer von Aufen ber fommenden Erwedung des inneren Chriftus gerettet, fo muß fich freilich befto mehr fragen, ob Beigel auch eine darüber hinaus= gehende Bedeutung ber Erlöfung tenne. — Die Brämiffen lauten für Annahme einer fold' weiteren Bedeutung feineswegs gunftig. Schon die Chriftologie hat ihre Schwierigfeit nach feinen Bringipien. Die Menschwerdung ift einerseits für Beigel ichon in ber Schöpfung anticipirt, andererseits läßt fich auch bei feiner Beringschätzung für bas Meußere nicht leicht verstehen, wie Gott konnte ohne Beeintrachtigung feiner felbft wirtfam in die Außenwelt getreten febn. In der That hat auch Dorner (Chriftologie II. S. 853) darauf hingewiesen, daß fich Stellen finden, welche eine gnoftische Borftellung einer fortgehenden Menichwerdung des Chriftusgeiftes aussagen. Bir unfererfeits muffen betennen, daß es uns nicht gelingen wollte, aus den abhoriftischen und vieldentigen Erflärungen Beigel's über die Berfon Jefu eine klare und confequente Borftellung berauftellen - und es kann auch wohl hier nicht Aufgabe fehn, zur weiteren Prufung die hauptfächlichsten Aeugerungen über Diefen Begenstand jufammenzuftellen. Die obige Behauptung wird auch ohne das gerechtfertigt bleiben. Rur in Betreff eines Bunktes konnen wir uns mit Dorner nicht einverstanden erklaren. Diefer glaubt nämlich bei Beigel eine besondere Bedeutung des hiftorischen Chriftus wenigstens darin ausgedrückt ju finden, daß unfere Erlösung durch eine höhere himmlische Leiblichkeit Chrifti bedingt Es mare biefer Realismus allerdings inmitten einer fo durchaus idealistischen und intellektualistischen Auffassung fehr auffallend und faum zu vereinigen mit feiner Unschauung von der Leiblichkeit überhaupt, - und wenn Dorner baraus fchließt, daß Beigel beim heil. Abendmahle fich nicht mit einem geiftigen Effen habe begnugen konnen, fo mare folche Ungenügsamteit vollends nicht zu vereinigen mit der bestimmten wiederholten Erklärung, daß die Saframente Nichts wirken (3. B. Buchlein bom Wege und Beife, alle Dinge zu erkennnen, D, 4: "Alfo wirden die Geremonien und Sacramenta

586 Weigel

nicht ben Glauben und geben auch nicht ben h. Beift." "Die falfchen theologi fagen auch, daß die Ceremonien oder Sacramente den Glauben wirden, die Bidergeburt gebe den h. Beift, und dieses ift falfch"). - Aber in der That durfen wir eben auch nicht an eine Leiblichkeit im Gegenfatz gegen bas geiftliche Befen benten - worauf oben ichon hingewiesen murbe. Bielmehr ift Leiblichteit bei Beigel eben ein anderer Ausdruck für das relativ Aeußere. Es dürfte dieß gerade eine auch auf das Abendmahl Bezug nehmende Stelle mit besonderer Evidenz erweisen. Im dritten Theil des Gnothi Seauton S. 35 ff. redet Beigel davon, daß der Mensch microcosmus sen und als folder aus den oben angegebenen drei Theilen bestehe. Bemaf diesen drei Theilen nahre er fich nun auch bon den berfchiedenen Elementen, baraus er gemacht fen, nämlich einmal aus dem limus terrae und fodann aus dem göttlichen Beifte, dem spiraculum vitae. Dann fahrt er fort: "Go hat nun ber Menich in fich baraug er ift. Auf Gotte kommen der Ewige und Newe Mensch und bleibet in Gott. Er hat uns von feinem Beifte gegeben, daz Wort fo Fleifch worden ift, ift ein Liecht unnd Leben in allen Menschen. So effen wir nun Gott unnd sein Wort, das da Fleisch ift worden und ift bas Brot bom Simmel, hie findet fich die Urfach und rechte Berftand deg beiligen Rachtmahle." - Bier tann boch offenbar nur bon einem geiftigen Effen die Rede fenn, und die Fleischwerdung ift eben auch hier die immanente. - Unter dem himmlischen Leib, den ber Menich durch Chriftum wieder betomme, fonnen wir ichlieflich auch nichts Underes berftehen, als den im Menschen ichon zuvor borhandenen Chriftus, aus dem Die höhere Seite des Menichen ftammt. Diesen Leib bekommt der Menich infofern wieder, ale er fich von dem Meugeren, an bas er fich hingab, jum Inneren gurudwendet. - Sofern Weigel ja ichon alle Erfenntniß auf einer wesentlichen Bereinigung beruhen läßt, ift ihm auch diese Zurudwendung, d. h. die Gelbsterkenntnig als Ertenntnig des in ihm vorhandenen Chriftus, der "leiblich", d. h. nach feiner offenbaren Seite in ihm ift eine wefentliche Bereinigung mit Chriftus, aber nur nicht mit bem hiftorischen, der ihm völlig gleichgültig ift.

Kommen wir fo auch hier nicht über das Innere hinaus, bleibt unter allen Umftanden der Sat aufrecht, daß in den Menschen Nichts tommen tann, was nicht ichon an sich in ihm ift, so muß wohl auch die Soteriologie furz bei einander fenn, wie denn ja überhaupt alle Muftit ihrem Wesen nach in Beziehung auf diesen Theil der Lehre fehr monoton fehn muß. Bei Beigel läßt fich die ganze Soteriologie in das Wort "Gelaffenheit" faffen. Der Menfch hat schlechterdings Nichts zu thun, als sich ber Wirkung bes immanenten Chriftus hinzugeben. - Im Stud. univ. (F, 1.) heißt es: "Der Fall in die Gunde geschieht in diesem Garten an dem Willen accidentaliter, aber er stirbet in Abam substantialiter. So muß Reparatio, Regeneratio auch geschehen in diesem Garten burch ben Willen nicht des Menschen, sondern burch ben Billen Gottes, also daß der frehe Wille fterbe in Chrifto, gant todt fen durch die Gute Gottes, fo vorher kommt allen unwürdigen Menschen. In diesem Tode wedet und Gott auff zum newen Leben. Wenn ber Wille hingegeben ift, fo ift ber gante Mensche gestorben, der ihn tödtet, der machet ihn auch wieder lebendig. - -So ift regeneratio ein Accidens, indem der Wille Gott wider gegeben wird und ift auch eine Substant. Denn Chriftus in uns wohnhafftig ift fein Accidens, fein Befpenft, sondern eine Substant, unnd in feinem Fleische und Blute werden wir auffererstehen nach unserem Tobe, das auch eine Substant ift." (Beiläufig durfte gerade der lettere Sat eine deutliche Rechtfertigung unferer oben geltend gemachten Anficht über das Fleisch Christi fenn). Beigel bezeichnet diese Zuruckgabe des Willens, deffen fich ber Mensch angenommen, an Gott, besonders gerne als Sabbathhalten, als saerum silentium. Es liegt darin zugleich das Moment ber Seligkeit, die der Menfch in diefer völligen Bergichtleiftung auf fich felbst hat. Auch hier tann sich Beigel spiritualistischen Confequenzen nicht entziehen. Die Gleichgültigfeit gegen bas Meugere muß fich auch in der Eschatologie aussprechen. Ift der Mensch in Gott zur Ruhe gekommen, ift

Weigel 587

wirklos geworden, so kann er kein Interesse mehr haben, eine völlige Weltumwandlung zu erwarten. "So nun der Himmel", heißt es (vom Ort der Welt S. 47), "oder Christus oder das Reich Gottes in dieser Welt außerhalben uns an keinem Ort ist, viel weniger wird es sein mögen an einem Ort außer uns nach Zerbrechung der Welt, da alle Oerter sind aufsgehoben mit der sichtbaren Welt." Mit Gott ist also auch der Himmel wesentlich in uns, und wir sind im Himmel, sofern wir in Gott sind.

Darnach kann aber auch die Weltentwicklung für Weigel keine Bedeutung haben, da die Welt, obgleich sie sür Sott zu seiner Wirklichkeit nöthig ist, doch nur selbstloser Schatten bleibt. Darum kann auch seine ethische Tendenz nicht auf Weltgestaltung und Weltüberwindung hingehen — und wie er in seiner Negation der seitherigen Geschichte mit den Sekten des Resormationszeitalters übereinstimmt und seine Polemik gegen die buchstäbischen Theologen, gegen die Wissenschaft u. s. w. denselben völlig ebenbürtig ist, so bildet er dagegen mit seinem vollendeten Quietismus, mit seiner Verwerfung des Kriegs, der Processe u. s. w. den schröfsten Gegensatz gegen die thatendurstige Schwärmerei der älteren Wiedertäuser. Er hat vielmehr die größte Aehnlichkeit in dieser Beziehung mit dem Baptismus, wie er sich nach dem Missingen des Versuchs der Weltrevolution als weltslüchtige Gemeinschaft in den Mennoniten constituirte. Sehen damit hängt zusammen, daß Weigel mit seinem einseitigen Intellektualismus den schröfsten Gegensatz zu jenem derb materialistischen Zug bildet, der den frühesten Anabaptismus auszeichnet.

Dag Weigel mit seinem Pringip der Innerlichkeit eine gewiffe Berechtigung hatte einer scholaftischen Beräußerlichung des Dogma's gegenüber, wird man nicht läugnen wollen, aber fehr hoch wird man diese Berechtigung nicht anschlagen durfen. Dhne die Einfalt der firchlich gebliebenen Dinftit des Mittelalters entbehrt die Beigel'iche Muftit aller für eine Regeneration ber Theologie wahrhaft fruchtbaren Prinzipien. Zu dem Bewinn, den die neuere Philosophie der theologischen Wiffenschaft in Aufschließung der Natur und Geschichte brachte, tragen Weigel's Gedanken wenig bei, die beherrschende Weltanschauung ift bei ihm boch die antike dualistische und akosmistische. Weigel's Bebeutung nach diefer Seite hin kann am Ende nur barin liegen, daß er überhaupt die philosophische Betrachtung wieder in die Theologie einführte, daß er, um modern zu werden, das Selbftbewußtfenn jum Ausgangspunkt nahm und mit dem Supranatura= lismus badurch auf's Bestimmtefte brach, bag er Richts für mahr gelten laffen wollte, was nicht dem Bewuftsehn unmittelbar fich als mahr aufdränge - daß er, wie wir fcon oben hervorgehoben haben, den Anfpruchen des "Geiftes" gegenüber bon dem "Buchftaben" eine allgemeinere Beltung und objektivere Begründung ju geben versuchte. Aber in feiner unhiftorischen Beringschätzung des Buchftabens und des Aeugeren bildet er auch wieder den geraden Gegensatz zu ber modernen Wiffenschaft.

Berzeichnisse von Weigel's Schriften sindet man bei Arnold a. a. D., in den Unschuldigen Nachrichten a. a. D. und in einer Dissertation unter dem Titel: Fata et Scripta M. Valentini Weigelii praeside M. Joh. Zach. Hilligero dissertatione historica disquisitioni submittit Respondens Joh. Gottl. Reichelius, Wittenberg 1721. Daselhst sinde submittit Respondens Joh. Gottl. Reichelius, Wittenberg 1721. Daselhst sinde submittit Respondens Joh. Gottl. Reichelius, Wittenberg 1721. Daselhst sinde submittit Respondens Joh. Gottl. Reichelius, Wittenberg 1721. Daselhst sinde submittit Respondens Joh. Gottl. Reichelius, Wittenberg 1721. Daselhst sinde submittit Respondens Joh. Gottl. Reichelius, Wittenberg 1721. Daselhst sinde submittit Reichel seigel's geiten noch unsedirt Manuspische Reigel's die Arnold über die äußeren Lebensschicksfale Weigels gegeben hat, sind namentlich durch den Bastor zu St. Thomas in Leipzig, Roth, in seinem "Nöthigen Unterricht von den prophetischen Weissaungen", 1694. S. 24 ff. urtundliche Beiträge gegeben. Abschließend dürfte die Dissertation von Hilliger sehn. Dort sindet sich auch S. 28. 29 eine vollständige Auszählung der Streitschriften aus der lutherischen und reformirten Kirche. — Weigel's eigenthümliche Lehrsäße hat Arnold in apologetischem Interesse dargestellt — Hilliger dagegen ein ziemlich langes Berzeichniß seiner Häresieen gegeben. Eine umfassener Bearbeitung in dogmengeschichtlicher Hinschlich hat Weigel

bis jett nicht gefunden. Seine philosophische Bedeutung ist gewürdigt worden von Mitter, Gesch. der Phil. X. S. 77—100, im Ganzen übereinstimmend mit dem von ums Ausgesührten; — von Staudenmaher, Philosophie des Christenthums, Bd. I. S. 723 ff., — und von Carrière, philosoph. Weltanschauung der Resormationszeit S. 203—209; des letzteren Darstellung ist indeß unklar und gewiß verkehrt, wenn er die Sache so wendet, als habe sich der resormatorische Geist eigentlich zu Weigel gesslüchtet. — Unter den Theologen, die sich mit ihm beschäftigt haben, sind noch zu erswähnen: Walch, Einleitung in die Religionsstreitigkeiten, IV. S. 1024—1066. — Planck, Geschichte der protestant. Theologie S. 72 ff. — Hagenbach, Borlesungen über Resormationsgesch. III. S. 337 ff. — Einzelne Seiten sind von Dorner in der Christologie a. anges. D. und von Baur in seinen Werken über Trinitätslehre, Vd. III. S. 255—260; Versöhnungslehre S. 463 — bearbeitet worden.

H. Schmidt.

Weihbischof, s. Episcopus in partibus.

Weihnachten (Ursprung des Festes). Das Fest der Geburt Christi, welches die Christenheit am 25. Dezember mit besonderer Andacht, Freude und Feier, als das erste der drei Hauptsesten begeht, in welchen die Dreiheit der alttestamentlichen, großen Festversammlungen neutestamentliche Erfüllung und Vergeistigung erssahren hat.

Das Buch des alten Bundes nennt nur bon einem einzigen Menschen den Tag, an welchem er geboren ift. Das ift Abam, ber Urvater aller Menfchen, ber bon Gott am fech Sten Tage ber erften Woche geschaffen worden ift. Alte Auslegungen glaubten aus 1 Mof. 2, 17. schließen zu können, bag, nachdem er von ber berbotenen Frucht gegeffen, der Tod, der Sunde Sold fich wieder an einem fechsten Tage erfüllt habe, eine geiftliche Allegorie, die die unumgängliche Folge von Menschengeburt und Tod bildlich durch den parallelen Umlauf der Zeit darstellt. Chriftus ift der zweite Adam, aber wie der Apostel fagt: "wie in Adam Alle sterben, werden in Christo Alle lebendig," und zwar durch den Tod, den auch Christus starb. Das Evangelium gibt nun nicht den Tag der Geburt des zweiten Abams an, aber wohl den feines Todes. Es war dieß auch der fechste Tag der Woche. Um fo näher lag die Allegorie, auch bie Beburt Chrifti auf einen fechsten Tag jurudzuführen. "Der erfte Menfch, heißt es bei Irenaus, fen beghalb am fechsten Tage geschaffen, weil auch am fechsten Tage, am Rufttage, ber andere Menich gur Wiedergeburt bes Erften erichienen fen." Chriftliche Ralender noch des 4. Jahrhunderts geben daher für den Beburtstag, wie für den Todestag Chrifti den Freitag an. Aber Adam lebte bor aller Beit, Jefus in ber Zeit. Wenn alfo daran gedacht mard, die Geburt bes zweiten Adam mit der des ersten in eine dronologische Parallele zu ftellen, so daß schon an der Biederkehr des Tages die Bemeinde die Biedergeburt des Menschen durch Jefum Chriftum erkannte, fo konnte mit dem fechsten Tag bes erften Weltjahrs, an bem Abam geschaffen war, fein anderer Tag, ale der fechete jedes neuen Jahre verglichen werden. Chriftus war im romifchen Reiche geboren, baraus erklart fich, bag ber fechste Januar als der fechste Lag des romifchen Jahres in der alten orientalifchen Rirche zumal als Geburtsfest Chrifti galt und zwar unter bem Ramen Epiphania.

Daß Christus der zweite Adam war, daß er als Mensch geboren durch seinen Tod die Kinder Adams erlöset hatte — davon war in der Einrichtung seiner Geburtsseier ein wichtiges Bekenntniß abgelegt, denen gegenüber, welche nach doketischer Art an eine wirkliche Menschheit Christi nicht glaubten und sein irdisches Leben in einen täusschenden Schein verstüchtigten. — Das Geburtssest Ehristi zeigte dem Bolke den Menschen Ehristus, geboren zu aller Menschen Heil — aber es sollte doch auch bezeugen, daß Christus nicht wie Adam geschaffen, sondern erschienen seh, daß er vom heisligen Geist empfangen, daß es das Wort gewesen, welches Fleisch geworden war, daher der Name Epiphania, welchen die griechischen Gemeinden dem Festtage gaben.

Epiphania war nach dem zeitigen, griechischen Sprachgebrauche die Erscheinung eines Gottes in menschlicher Gestalt. Man meinte von dem ungeschaffenen Christus, der Mensch wurde, sagen zu müssen, "daß er erschien." Erscheinung en sind es, welche von Gott und seinen Engeln im alten Bunde ausgesagt wurden, wenn sie sichtbar werden wollten. Der Apostel Paulus spricht: "als wir Sünder waren, erschien eicenegang) die Leutseligkeit und Freundlichkeit Gottes, unseres Heilandes." Man seierte am 6. Januar eine solche Epiphania des Wortes im Fleisch und drückte damit das Wort des Iohannes aus: "Ein Jeglicher, der bekennt, daß Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen (oder, wie er sonst sagt, daß der Sohn Gottes erschienen ist, ¿ganzegusch, 1 Joh. 3, 8.), der ist von Gott."

Drigenes hat von einer anderen Allegorie aus bas Datum des 6. Januar, deffen Feier am Abend des 5ten begunn, ju beuten gefucht. Er erinnert an die Stelle bes Bropheten Ezechiel, der (1, 1) "die Simmel geoffnet fah am vierten Monat den fünften Tag," aber der Kirchenvater verbindet mit Spiphania die Feier der Taufe Christi, bei ber fich nach Matth. 3, 16. die himmel über Jesus öffneten. Es machte fich nach seinem Borgange die Ansicht geltend, daß an Spiphania nicht die Erscheinung Gottes in dem als Rind geborenen, fondern das Offenbarmerden Gottes an dem Manne Christus in der Taufe gefeiert werde. Der Nachdruck wird somit barauf gelegt, daß Johannes ben Beift Gottes in ber Taufe auf ihn herabfahren fah. Es wird Epi= phania nicht in feinem eigentlichen Sinne, fondern blog in der Bedeutung des Offenbarmerbens aufgefaßt. Es wird bann im beften Falle gmar ein Geburtsfeft - aber nicht das Chrifti, sondern das der Bahrnehmung feiner Gottheit durch Johannes gefeiert. Nichtsbestominder murbe diefe Unficht auch von Chryfostomus getheilt. beftreitet, daß man bor ber Taufe Chriftum als Gott hatte erkennen mogen und legt baher diefer eine Bedeutung bei, welche von den gnoftifchen Gekten fo fehr migbraucht wurde, daß fie Jesus gar nicht als göttlich geboren, sondern erst in der Taufe jum Gotte geworden darstellten. Wenn nun auch Chrhsoftomus überall mit Nachdruck lehrte, daß Chriftus auch ohne Taufe der Sohn Gottes, und daß er durch fie nur kenntlich gewesen mare, fo schlog boch diefe Anficht ein, bag man an Spiphania mehr ein Feft des fehenden Johannes, als des fegenden Chriftus, mehr eine Beilewahnehmung, als eine Beilethat feierte. Besonders murde fie aber ben ungläubigen Gegnern gegenüber badurch bedenklich, daß man in der chriftlichen Gemeinde jedes Festes, welches die Beburt des Menschensohnes feierte, entbehrte und die Rirche somit die Bedeutung Diefer Beburt felbst dem Bolte nicht vor Augen stellte. Deghalb haben die anderen Kirchenlehrer, namentlich die drei großen Kappadocier und Epiphanius mit Macht die Meinung behauptet, Epiphania fen nie ein Tauffest gewesen, Spiphania fen eine Theophania. "Er erschien uns nicht in Gottes Geftalt, fagt Bafilius, daß er die fdmache Ratur nicht mit Schreden erfülle. Lagt uns ben Beburtstag des menschlichen Weschlechts begehen, denn heute ift Adams Fluch gelöft." "Gott erschien durch seine Geburt" (εφάνη δια γενήσεως), fagt Gregor von Rangiang, "darum heißt daffelbe Fest Theophania und Geburtsfest, das eine, weil er erschienen, bas andere, weil er geboren Epiphanius theilt eine fünstliche Berechnung mit, nach welcher er glaubt, chronologisch beweisen zu konnen, daß Jesus am 6. Januar, das ift am 11. Tybi, nach agyp= tischem Ralender, geboren fen. Allein trot diefer Nachweisungen blieb an ber Feier des 6. Januar die Zweidentigkeit einer Geringschätzung ber göttlichen Geburt haften. "Alle," fagt ein Kirchenlehrer, "die diefe bezweifeln und das Myfterium der mahren Menschwerdung bermerfen, feiern an einem Tage Beburt, Taufe und Unkundigung."

Um deswillen geschah es, daß man um des Glaubens und Friedens willen gern einen Ausweg ergriff, der beiden Ansichten genügen mußte, der namentlich Denen angenehm war, welche, wie Chrysostomus, bei positivem Glauben an die Menschwerdung mit Spiphania nur ein Fest der Taufe verbanden und denen deshalb ein Geburtssest Christi fehlte. Es war während Theodosius der Große das römische Reich in Byzanz

leitete, der gläubige Bonner Gregor's des Theologen und Widerfacher bes Arianismus, daß man ohne die Feier des 6. Januar, als eines driftlichen Feftes, aufzuheben, als Geburtstag und Chriftfeft den 25. Dezember annahm, "welcher in Beften, in Europa von Thracien bis Cabir feit lange," wie Chryfostomus fagt, nals Chriftfeft bekannt war, welcher in Rom gegolten hatte, von wo aus von Denen, die diefen Tag genau wiffen und jene Stadt bewohnen, wir ihn empfangen haben. Denn bie, welche fich dort aufhalten und ihn lange aus alter Ueberlieferung feiern, haben uns feine Renntnig überliefert." Es murbe diefer Ausweg mit großem Gifer bon ben driftlichen Gemeinen im Drient ergriffen. Nach taum 10 Jahren, fagt Chrysoftomus im Jahre 386, war er in das Leben dort fo tief eingedrungen, als wenn er feit langer Beit im Brauche mare. Man ichloß fich ihm allenthalben an; nur über die Urmenier wurde Rlage geführt, daß sie an der Doppelfeier des 6. Januar festhielten und wie aus Mofes von Chorene noch erfichtlich ift, gegen die Annahme des 25. Dezember polemisirten. Es war von großer Bedeutung, daß ein europäisch = romischer Brauch für den gangen Drient Regel murde. Einige spätere Relationen, die trot vielfacher Berwirrung bon Zeiten und Berfonen die Bewegung ber Rirche, aus welcher die Umwand= lung des Beburtsfestes Christi hervorging, nicht unrichtig schildern, haben diefelbe als ein Zeichen der Autorität des romischen Stuhles über die gange Rirche darftellen wollen. In der That läßt die firchliche Anschauung, aus welcher wir die Annahme des 25. De= zember als bes Chriftfestes begründen, mit großer Bahricheinlichkeit erkennen, daß die Meinung des Chrysoftomus und Anderer wohlbesteht, welche fie bis nahe an apostolische Beiten gurudgeführt hat und die Borftellung bon der in Rom geltenden driftlichen Lehre, die sich an Betrus anlehne, damit übereinstimmt.

2. Wenn borhin die Meinung, aus welcher ber 6. Januar zum Chriftfest im Drient ermählt ift, eine Allegorie genannt marb, fo follte bamit nicht ausgebruckt fenn, als ob die Gemeinden, welche das Weft begangen, den Tag nicht für gefchichtlich gehalten hätten. Das Berhältniß bes alten zum neuen Bunde war ein voll und flar aufgefagtes, fo bag, was in bem einen enthalten in dem andern wirklich erfüllt fenn mußte und die Luden des zweiten burch die Prophetie des erften, als einer unbezweifelt geschichtlichen, ausgefüllt werden konnten. Da es eine chriftliche Wahrheit ift, bag Abam burch Chriftus völlig und felig wiederholt ift, fo fah man den Bedanken, in welchem Beburts = und Todestag beider fich entsprechen, nicht als Bedankenfpiel, fondern als Prophetie und Erfüllung an. Auf andere Beife fonnte ja ber Geburtstag Chrifti, ben man doch wiffen mußte, nicht beftätigt werben; wo ihn der alte Bund ficher au verfunden ichien, dort nahm man ihn ebenso gefchichtlich an, als ob er im Evangelium angegeben mare. Es machte fich aber babei, wie im driftlichen Alterthum, überhaupt eine doppelte Rudficht tund, je nachdem man Chriftus mehr in feinem Erlöferberhaltniß jur gangen Welt den Beiben, oder als Erfuller des Gefetes ben Juden gegenüber betonte. Der 6. Januar feste Chriftus als ben zweiten Abam in feinem Beile für Alle, die glauben, ein. Die Annahme des 25. Dezember ift aus der Lehre ber Erfüllung hervorgegangen, welche ben Juden in Chrifto Befetz und Tempel auf= gegangen zeigte. Denn im Tempel fand fich ber Mittelpunkt des altteftamentlichen Besetes. Er mar die alleinige Stätte des Opfere und der Berfohnung. Bu ihm jog man drei Mal im Jahre hinauf, wie geschrieben steht: "Drei Mal im Jahre follen alle bor dem herrn erscheinen." Der Tempel in Jerusalem stellte das nationale Ifrael vor. Das geistige Ifrael war Christus. In ihm ift der Tembel lebendig für alle Bolter erfüllt. "In Christo," fagt der Hebraerbrief, "find wir ge= kommen zu dem Berge Zion und der Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Berusalem." In der Offenbarung heißt es: "und ich fah keinen Tempel barinnen, denn der Berr, der allmächtige Gott, ift ihr Tempel und das Lamm." Jefus felber redete vom Tempel seines Leibes, als er zu ihnen fagte: "Brechet diefen Tempel und am dritten Tage will ich ihn aufrichten." Stephanus fpricht: "Salomo baute Gott ein Saus. Aber der Allerhöchfte wohnt nicht in Tempeln, die mit Sanden gemacht find." Unter die Borfahren von Maria Gemahl ftellen die Beichlechteregister ben Serubabel, welcher ben neuen Tempel zu erbauen begonnen, nachdem das Bolf aus der Berbannung gurudgefehrt mar. Chriftus mar der verfündete, geiftige, gottliche Tempel, zu dem alle Bolfer tommen werden zu beten, beffen Beburt ben Grund der "wahrhaftigen Butte legte, welche Gott aufgerichtet hat und fein Menfch." Der Tag diefer ewigen Grundfteinlegung mar bon dem Propheten borhergefagt. Als Ifrael unter Serubabel's Leitung den neuen Altar baute, ba erging die Prophezeihung des Saggai an ihn und das Bolt mit flaren Worten alfo: Mein Beift befteht in Gurer Mitten. Fürchtet nichts, denn alfo fpricht Gott Zebaoth: "Noch eine kleine Zeit und ich erschüttere himmel und Erde. Größer wird die herr= lichteit dieses zweiten Saufes fenn, ale die des erften, und an diesem Orte werbe ich Frieden geben." Die Prophezeihung geschah am 24. Tage bes neunten Monats. Der Prophet wiederholt diefes Datum drei Mal und fpricht: "Richtet\*) boch eueren Sinn bon diefem Tage an und weiter, daß gegründet wird ber Tempel bes Berrn. Bon diesem Tage an werde ich fegnen. Un felbigem Tage werde ich bich nehmen und lege bich an wie einen Siegelring, benn ich habe bich erforen, ift der Spruch des herrn." Durch biefe herrliche Berfündung mar ber 24. des neunten Monate ale die Feier der zeitigen und fünftigen Grundsteinlegung geweiht. Der Tag des Meffias, des emigen Serubabel, mar festgestellt. 218 baher in fpateren Zeiten, nachdem die Rnechtschaft der Sprer abgewälzt mar, die Mattabaer ben befleckten Tempel wieder reinigten und weiheten, begingen fie diefe neue Beiligung am Abende des 24. des neunten Monats, welcher Rislem heißt. Sie nannten bas Teft "Weihetag" (-red neden); man weihete es am Borabende mit Licht ein, und es murde als dauernde Feier Ifraels eingesett, welches acht Tage, wie bie Salomonische Tempelweihe (2 Chron. 7, 9) begangen werden foll; in jedem Saufe foll es durch Aufstellung einer kleinen Tempelleuchte (menora) gefeiert werden, beren Arme in machsender Rahl jeden Abend entzündet werden, bis der Lette fie alle brennend findet.

Aber die Makkabäer konnten die Erfüllung der prophetischen Berkündung nicht sehn, denn die ewige Tempelweise war darin verkündet. Ein Abend des 24. im neunten Monat war vorhergesagt, der ewig Licht enthält. Die Christen, welche darauf achteten, konnten daher nicht im Zweisel sehn, wann ihr Heiland geboren seh. Um 24. des neunten Monats war es verkündet. Unter den Juden war die Erinnerung des Tages noch als Nationalsest vorhanden, das sie nicht bloß in Jerusalem, sondern überall im römischen Reiche, mit illuminirten Fenstern begingen. Christus war der rechte Tempel. Er der wahre Befreier. In ihm erfüllte sich Alles im Geiste, was Israel hoffte und hatte. Gerade den Juden gegenüber ward es zum leuchtenden Zeichen, daß die Christen die Geburt ihres Heilandes wie Jene mit strahlenden Lichtern seierten, als in der "Weisenacht" des ewigen Serubabel, am 24. des neunten Monats, die nach jüdischem Brauche zum folgenden Tage, dem 25., gehörte.

Das hohe Alter und die weite Berbreitung dieser Annahme ergibt sich aus bielsfachen Angaben des christlichen Alterthums. In den apostolischen Constitutionen heißt es: "Feiert den Geburtstag, welcher Euch vollendet wird am 25. Tage des neunsten Monats." Cosmas drückt die Beobachtung alter Bräuche gut aus, wenn er sagt: "Das ist offenbar, daß alle die Geburt Christi an den Schluß des neunten

Monats feten, bom Beginne bes erften Monats (im Jahre) an."

Es kam nun darauf an, aus welchem Kalender man den ersten Monat nahm, um danach den 25. des neunten zu bestimmen. Elemens von Alexandrien berichtet, daß

שימו - נא לבבכם מן - היום הזה ומעלה מיום עשרים וארבעה :18: שימו - למשיעי למן היום אשר יסד היכל יהוה שימו לבבכם.

man zu feiner Beit in manchen Gemeinden den 25. Bachon ale Geburtstag bes Berrn annehme. Es war dieft der 25. des neunten Monats im agyptischen Jahre, das bon Thot begann. Clemens halt biefe Berednung für nicht richtig, fondern will bie jubifche Zeitrechnung zu Grunde gelegt haben, die bom Rifan ihr firchliches Jahr rechnet. Da man ben agyptischen Phamenoth mit Nifan correspondiren ließ, fo traf für ihn der 25. des neunten Monats auf den 25. Athpr. Die Chriften des romischen Europa "von Thracien bis Cadir" gebrauchten den romifchen Ralender. traf alfo, da Nijan und April correspondiren, das Geburtsfest bes herrn auf den 25. Dezember. Diefer Tag ichien vor allen der Brophetie zu entsprechen. Chryfostomus theilt die Meinung Derer mit, welche meinen, "daß die Bropheten ichon bon der Beburt an ihn verfündigt haben." Er fiel in den Winter, mas befonders mit den Borten des Saggai zusammenstimmte, welcher fagt: "Die Saat ift nicht borhanden: meder Beinstod, Feigenbaum, Granate, Delbaum tragen, aber bon diefem Tage an will ich fegnen." Die Natur ift das Abbild des Reiches Gottes. geboren," fagt Droffus VIII. Cal. Jan., "wenn zuerft alles Bachsthum bes tommenben Jahres beginnt." Sieronymus, ber die Taufe Chrifti auf den 6. Januar verfest, fpricht deutlich aus, daß Alle die Stelle des Saggai bon der Ankunft Chrifti, der erften oder zweiten verftehen. "Wir," fagt er, "berftehen Beides, benn er regierte damale, als er tam und wird fpater regieren." Um bie Wahrheit und Beiligfeit bes Feftes und feiner Berkundung zu bezeugen, wiesen die alten Kirchenlehrer auf die Uebereinstimmung ber Natur bin; im Dezember werden nach bem fürzeften Zage die Rachte wieder fürzer. Die Finfterniß nimmt ab. Da Chriftus die "Sonne der Gerechtigkeit" heißt, fo lehrte man in feinem ftillen Beginne das Abbild des langfam durch den Winter bom Mequinoctium an machfenden Simmelslichtes. Es murde bon Bedeutung, daß es ber 25. Dezember war, auf welchen Cafar bas aftronomische Aequinoctium angesetzt hatte. Bufällig," fagt Ambrofius, "und von felbft ift eine folde Ordnung um die Zeit des Weftes, welches in bas menschliche Leben bas Ewige icheinen läßt, sondern bie Schöpfung offenbart durch diefe Erscheinungen den Aufmertsamen ein Geheimnig." Durch diese Uebereinstimmung des natürlichen Ralenders erhielt die prophetische Allegorie eine Bestätigung, welche vorzüglich zu ihrer Berbreitung und Annohme beitrug. römische Rirche in feinem deutlicheren Zeichen für Juden und Beiden darthun, daß mit Chrifti Geburt Alles neu geworden fen, wie Ambrofius fcon fich ausdrudt: "Gemiffermagen richtig nennen die Leute diesen heiligen Tag der Geburt des herrn neue Sonne und bemirten fo durch ihren Gebrauch, daß Juden und Beiden darin gufammenstimmen. Wir nehmen dieß gerne an, weil mit der Geburt des Erlofers nicht allein das Seil des menfchlichen Geschlechts, fondern auch die Rlarheit der Sonne felbft erneuert wird."

3. Nur dadurch, daß bis in die neueste Zeit — in protestantischen Kreisen durch Luther's unrichtig abweichende Uebersetzung veranlaßt — auf die wichtige Prophezeihung Haggai's namentlich historisch excepetisch nicht geachtet und dieselbe den Forschern über kirchliche Alterthümer gänzlich entgangen war — ein Fall, der an sich schon merkwürdig genug ist — nur dadurch konnte es geschehen, daß man sich überall in der neuen Wissenschaft noch mit verschiedenen unerweislichen Hypothesen trug, aus denen die Kirche das Datum des 25. Dezember abgeleitet haben sollte. Es war im vorigen Jahrhundert ein römischer Kalender des 4. Jahrhunderts bekannt geworden, der zum VIII. Cal. Jan. die Worte "N. Invicti" enthielt. Man glaubte dabei "Solis" ergänzen zu müssen, hielt den Tag sür einen Sonnensesttag, an welchem der persische Dienst des Mithra geseiert worden seh, brachte dies mit dem astronomischen Aequinoctum zusammen und stellte sich daraus das Christsest in die Kirche übertragen vor. Aber jener Kalender war sür das Constantinische Raiserhaus versaßt, dessen wichtigste Tage in ihm notirt waren. Es war zu N. Invicti nicht Solis, sondern der Name des Kaisers Constantius zu ergänzen. Für ihn war der 25. Dezember (VIII. Cal.

Jan.) 351 der entscheidende Tag seiner Regierungsgewalt, welcher geseiert wurde. Ein Sonnenfest des Mithra an diesem Tage hat weder im Drient noch Occident nachgeswiesen werden können. Bielmehr steht fest, daß die Hauptseiertage dieses Gottes im Frühling und Herbst stattsanden. Der 25. Dezember bildete zwar den Tag des aftrosnomischen Aequinoctiums und der neuen Sonne, aber im Bolk war das nicht lebendig, und das neue Jahr begann an ihm so wenig, als es sür unser Kalenderneujahr gar nicht in Frage kommt, wann Winters Ansang, wissenschaftlich berechnet, angenommen seh. Dazu kam das völlige Misverständniß einiger Sätze in einer Rede des Kaisers Iulian. Dieser will allerdings den ersten Januar als Sonnensest dem Christseste gegensüber geltend machen. Aber er dachte dabei nicht an den 25. Dezember. Denn weder Constantius, noch er selbst, so lange er scheindar Christ war, seierten das Christsest an diesem Tage.

Der officielle Feiertag der Raiser war bis zu Theodosius der 6. Januar. -Ebensowenig hat die Feier ber romischen Saturnalien einen Zusammenhang mit ber Unordnung des Chriftfestes am 25. Dezember, da die Sauptfeier derselben den 17. bis 19. Dezember traf und felbst die damit verbundenen Feste schon am 23. Dez. zu Ende waren. Allein auch die Ansichten des um driftliche Alterthumskunde hochverdienten Piper können wir nicht theilen, der das Datum des 25. Dezember aus einer Zählung erklärt, die vom 25. Märg, als der Frühlingstag- und Nachtgleiche, die man als erften Tag der Belt und als Empfängnig Maria gefeiert, begonnen habe. Denn in biesem Falle würde aller Nachdrud auf dem Empfängnistage, nicht auf dem Beburtstage ruben, wahrend nur in dem geborenen Chriftus die Erscheinung Gottes im Gleische gefeiert wird. Bas aber namentlich bagegen spricht, ift, bag bei ber Feststellung bes Datums der Geburt nicht der 25. Dezember als folcher, fondern nur der 25. des neunten Monate, und zwar bom Anfange bes Jahres an in Betracht tam, es also auch nicht zwingend mar, den romischen Ralender zu Grunde zu legen, wie Clemens von Alexandrien beweift. Die Erfenntnig aber, dag ber Prophet Saggai den Geburtstag als 25. des neunten Monats (vom 24. Abends an) geweiffagt habe, daß das Weihefest des Tempels noch in dem bei den Juden geltenden Chanuka fein Abbild habe, war auch viel alter, als die bei einigen Lehrern vorkommende Allegorie von der Weltschöpfung an dem Frühlingsäquinoctium. Bielmehr bot der 25. Tag des neunten Monats durch feine biblische Geschichtlichteit einen festen Anhalt, bon dem aus späterhin sowohl die Empfängniß Maria, wie die Geburt Johannis des Taufere, berechnet find. Je mehr aber die Grundidee, welche in der Anwendung bee prophetischen Wortes von der Tempelgrundsteinlegung auf den geiftigen Tempel Chrifti hervortritt, gerade judifche Meinungen besonders im Auge hat - und aus Gemeinden, welche von judenchriftlichen Gubrern geleitet murben, Jug gefaßt haben muß - besto eher würde das Alter derfelben bis an die Apostel oder Apostelschüler heraufgehen muffen. Bas Clemens von Alexandrien berichtet, fest auch eine längst borhandene Unficht voraus, bei welcher fich ichon verschiedene Modalitäten geltend machen. Schon darum ift zu erkennen, daß der Bericht des Chrysoftomus, es fen der Tag in den Lanbern des Weftens ichon lange, aber nur in diefen gemefen, auf einer Tradition beruht, die mindeftens im zweiten Jahrhundert ihren Anfang nahm.

4. Wenn auch die Tage, an denen zuerst der Drient, dann die ganze Kirche das Christsest seinen, der 6. Januar und der 25. Dezember verschieden waren, so trasen doch dieselben kirchlichen Gedanken bei Beiden ein. Es war das eine Heil, welches in Christo erschienen und in dem Alles neu und geweiht worden war. Auch dei Epiphania machte sich geltend, daß es die neutestamentliche Festesdreiheit vollendete, somit an die Stelle des alten Laubhüttensestes getreten war. An dieser Feier des alten Bundes hatte einst die Salomonische Tempelweihe Statt. So lange Jerusalem bestand, wurde darum kein Fest mit größerer Freude geseiert. Weil es ein Weihefest war, sand allgemeine Erleuchtung Statt. Kein Hof, der nicht hell war in der ganzen Stadt.

Real . Enchelopabie fur Theologie und Rirche. XVII.

Man feierte babei das Bafferichöpfungsfest. Meffianifch deutete man die Ceremonie, welche die volksthumlidfte in Grael mahrend des Tempelsbeftandes gemefen war. war die Erfüllung der Prophetie des Jefaias: "Ihr werdet Baffer ichöpfen aus den Brunnen des Beils," an welche man hiebei dachte. Die Rirche nahm ben Brauch auf. Bis auf diesen Tag ift die Schöpfung des heiligen Waffers die eigentliche Feier bon Epiphania im Orient geblieben, welche, wie in Jerufalem, bei ftrahlenden Lichtern ge= fchieht. Der Bezug ju Chrifti Taufe ift mit Recht von Spiphanius und Anderen nicht anerkannt worden, wenn ihn auch Diejenigen, welche an Spiphania Chriftum getauft meinen, wie Chrhfostomus mit diefer Feier ber Beiligung des Waffers, burch ben fich eintauchenden Chriftus geschehen, darftellen. Die Mattabaer haben ihre Tempelweihe nicht auf die Tage der Laubhütten verlegt, vielleicht auch, weil fie bor ber Autorität des biblifden Teftes gurudgetreten ware - hauptfächlich aber barum, um das Prophetenwort des Saggai in Erfüllung geben zu feben. Aber, wo Beihe mar - ba war Licht. Das "Weihefest" (Chanuka) feierte Ifrael, wie Josephus berichtet, auch unter dem Namen "Lichter" (pora) um der Lichter willen, die an kleinen Tempelleuch= tern wie im Tempel, fo in jedem Saufe brannten. Denfelben namen führte Epiphania. "Es ift der heilige Tag der Lichter (qura), zu dem wir gekommen und den wir zu feiern heute gewürdigt find," fagt unter andern Gregor von Nazianz. Der Begriff von erleuchten und einweihen (φωτίζειν und τρη, ανακαινίζειν) fiel auch hier zusammen, daher fie beide in den bon "taufen" übergegangen find.

Um so treffender ist darum der deutsche Name "Weihnachten", welcher bei deutschen Bölkern seit uralter Zeit im Brauche ist. Sie haben das Fest und seinen Namen von der römischen Kirche bekommen, vielleicht schon in jenen Zeiten, von denen Ehrysostomus spricht, daß der 25. Dezember von Thracien die Cadix bekannt gewesen sein. Denn Weihnacht ist die wörtliche Uebersetzung von Chanuka. Als winnaht, windenaht, winacht kommt es mittelhochdeutsch vor. Das alte vihian hat die Bedeutung von declicare, weihen, wie zu, daher sagt man auch huswei, Kirchweih, nämlich Einweihung der Kirche; wich (wih, gothisch veihs) ist nicht völlig derselbe Begriff wie heilig. Dieses ist mehr heilbringend, wieh mehr heiltragend. Besonders eigenthümslich war die Composition mit nacht, weil Weihnachten das einzige christliche Fest war, das am Borabend, am 24. des neunten Monats begann, ganz wie die makkadäische Weihnacht ihre Lichter am Borabend des 25. Kislew anzündet. Dadurch wurde Weihnacht so seinen der Ausdruck des ganzen Festes, daß im Mittelhochdeutschen, wie auch zuweilen bei uns, winachtes nacht und wienachtis tag vorsommt.

Es ist überhaupt merkwürdig und belehrend, daß kein anderes christliches Fest, als das der Weihe des Tempels, welcher Christus ist, den Namen wihtac erhalten hat. Nur das festum circumcisionis, welches am 1. Januar begangen ward, hieß sbenwihe oder sbenwihetac, nämlich "andere Weihe". Die Beschneidung war "die Schlußs weihe" des Tempels in Christi Leibe, wie der achte Tag der alttestamentlichen Feste als Schlußfest war.

Bei den anderen europäischen Bölkern ist der Name "Geburtstag", dies natalis (ital. natal, span. nadal, natividad, franz. noel) oder Gottestag (bei den Slawen boze noz, boze narodzenie, bozie) besonders in Gebrauch gekommen. Das englische christmas ist von der besonderen Christmette benannt.

Der Verfasser durfte sich in manchen Beziehungen fürzer fassen, da er sowohl wegen weiterer Aussührung, als wegen der besonderen Quellennachweisung auf sein fürzlich erschienenes Buch: Beihnachten, Ursprünge, Bräuche und Aberglauben. Berlin, L. Rauh, verweisen kann, wo Literatur und nähere Erläuterungen gegeben sind.

paulus Canel.

Wurzel gefaßt hatte, wurde bort auch am Herrlichsten gefeiert. "Bedenkt," fagt ber heilige Bernhard, "wie groß das heutige Fest ist"; es beherrscht die Nacht, den

Simmel erfüllt es bon ber Erbe, benn die Racht mar wie Tag erleuchtet und ein ploglich Licht vom himmel erfüllte die hirten. Daher wißt ihr, wo ber Unfang des Festes ift. Die Freude, welche die Engel ichon hatten, wird als zukunftig allem Bolfe verkundet. Darum wird diefe Nacht bor Allem festlich begangen mit Pfalmen, Symnen und geiftlichen Gefangen, namentlich in diefen Bigilien muß man ohne Bogerung glauben, daß feine himmlifchen Fürsten anschlagen den Ton der Pfalmen in Mitten "ber baufenschlagenden Jungfrauen". Das Weihnachtefest ift baher, wie fein anderes in der romischen Rirche, burch brei Deffen gefeiert, von denen die Gine in der Nacht (nocte), die Andere bei anbrechendem Morgen (in aurora), die Dritte bei hellem Tage (in die) gelesen wird. Es ift bie Dreiheit in Gine, die gefeiert wird. Der Priefter nimmt erft nach der dritte Meffe die Abspülung. Als Lektionen wurden bestimmt für die Bigilie Matth. 1, 18 — 21., für die erste Messe Evangel. Lukas 2, 1-14., für die zweite Lut. 2, 15-20., für die dritte Joh. 1, 1-14. Letteres ift fonft das Schlugevangelium jeder Meffe, an Beihnachten wird es als britte Meglettion am Tage berlefen. Es culminirt in ihm das Geft, mo geschrieben fteht: Und "bas Licht ich eint in der Finsternig." Die ebangelische Rirche hatte diese Lettionen als Beritopen für die drei Feiertage, in welchen firchliche Berfammlungen waren, be= ftimmt. Seitdem aber ein dritter Feiertag meift nicht mehr gefeiert wird, ift auch der Anfang des Evangeliums Johannis als Peritope für die driftliche Gemeinde meggefallen.

Die Wahl der Spisteln aus dem Briefe Pauli an Titus (2, 11—15. u. 3, 4—7), wo es heißt: "es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes" (2, 11), "es erschien die Freundlichkeit Gottes" (3, 4), ist sehr belehrend. Es wird darin bedeutet, daß die Geburt die Erscheinung Christi (Epiphania) seh und daß nicht darin auf die Taufe hingewiesen ist, wie griechische Lehrer, so auch Chrysostomus, die Stelle auszulegen versuchten.

Es wird drei Mal in der Bigilie, wie in der ersten und zweiten Messe, gepredigt. Wusst und Chorgesang ahmen die Stimme der Engel nach. In vollen Chören rauscht gloria in excelsis, Allelujah, credo. Die Priester sitzen während der Musik neben dem Altar und ihr Schooß ist mit dem velum offertorii bedeckt, dem Tuche, das sie beim Darreichen des Kelches tragen. Die Kirche seiert ihren Geburtstag und sie trägt ihren ganzen Schmuck. Lichter brennen die ganze Nacht, die schönsten Gewänder werden getragen, die besten Geräthe aufgestellt. In Rom celebrirt der Pabst selbst. In einem glänzenden Zuge begibt er sich in die Kirche. Wenn ein Kaiser in Kom war, trug er die Schleppe. Die Macht und Herrlichteit des Reiches Christi wird symsbolisch dargestellt. In der Weihnacht weiht der Pabst, bedor er das Messopser bringt, einen mit Edelsteinen geschmückten Hut. Er steckt auf einem prachtvollen Schwert, wonach beide einem Könige oder Fürsten geschenkt werden, um sich des Schuzes und der Vertheisbigung der Kirche zu erinnern. Offenbar ist der Brauch die in das lebendige Vild überssetzte apostolische Mahnung gewesen: "Nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes."

2. Schon die Feste des alten Bundes stellten die Ereignisse des Neiches Gottes, für welche sie eingerichtet sind, all jährlich historisch dar. Das Bolk sollte jährlich unter Hütten sitzen, wie est in der Wüste in Zelten gewohnt hatte. Es sollte jährlich ungessänertes Brod essen, wie deim Auszug aus Aegypten. Die christliche Gemeinde ging frühzeitig in diese Ideen ein. Auch ihre Feste sollten ein historisches Bild erhalten. Denn geschichtlich war Christi Geburt und Heil auf der Erde. Die Geschichte des Evangeliums, wie die Mutter ihren Sohn in die Windeln wickelte und in die Krippe legte, war der Ansang alles christlichen Lebens. Sobald ein Geburtstag Christi geseiert wurde, stellte sich auch das Bedürsniß dar, die Geburt desselben nach Borschrift des Evangeliums zur sichtbaren Lehre von Jung und Alt darzustellen. Da, wo Epiphanius die Legende mittheilt, daß schon Jeremias der Prophet die Flucht Mas

ria's mit bem Rinde nach Aegypten prophezeiht habe, fammt bem Sturze ihrer Götter (vgl. Berem. 46, 25) - fügt er hinzu, "befhalb ehren fie noch jest die jungfrauliche Mutter, legen ein Rind in die Rrippe und halten es heilig."\*) Mofes von Chorene, \*\*) ber als Armenier ben 11. Tybi ober 6. Januar als bas Chriftfest beging und gegen Die Teier bes 25. des neunten Monats eifert, fpricht von "einer unsinnigen Feier am 25., wo das Bolf Thiere frone, Schlangen anbete und Ruchen vertheile." Offenbar will er damit Brauche, wie fie für den Geburtstag Chrifti im Aufbau einer "Rrippe" gewährt wurden, tabeln. Das Rind lag in ber Rrippe, neben ber bie Jungfrau fitt. Birten beschauen es, Thiere, ein Dos und Gfel, marmen es. In der mittleren Zeit fdmudten prachtvolle Ställe an Beihnacht bie Rirchen, jum Unftog für manche fromme Rirchenlehrer. 3m Morgenlande mar eine Grotte bargeftellt, mo gu beiden Seiten ber Wiege Jofeph und Maria fnieen, Sirten und Thiere nicht fehlen. 3m Laufe der Zeit wurde das Bild immer dramatifcher. Man ließ die Bertundigung durch die Engel Knaben fprechen; die Sirten fingen; das Rind mird unter Liebern gewiegt. Die "Rinderwiegenlieder" wurden zu einer besonderen Gattung geiftlicher Lieder, die bom Bolfe in der Rirche und ju Saus unter jubelnden Musbrüchen gefungen werden. Es wurde die "Exhibirung" der Krippe ein Boltsfest der Chriftenheit, das julest auch in manchen argen Migbrauch ausartete. Aber noch in den zwanziger Jahren biefes Jahrhunderts galt in Tübingen der Brauch, daß in der Chriftnacht um 12 Uhr das Jefustind eine Stunde lang auf dem Thurme der hauptfirche gewiegt mard. In einer mit Lichtern umftellten Wiege lag die Buppe und mahrend bes Schaukelns blies ber Chor: Ehre fen Gott in der Bohe u. f. w.

Der Armenier wirft den Anhangern des 25. Dezember bor, daß fie "Thiere fronen." In der That gab es feine Krippe in der Rirche ober im Saus ohne "Dche und Gfel." Gine eigenthumliche Lesart des Propheten Sabatut gab dazu Beranlaffung. Die Stelle, die im Driginale heißt: "bekereb schanim chajehu" (Luther: "Du machft bein Werk lebendig in den Jahren"), gibt die LXX. wieder: In Mitten zweier Thiere wirst bu erfannt werden und hatte dabei offenbar "bekereb schnaim chajoth" gelefen. Es haben homiletische Bedanken bazu mitgewirkt, welche nach allen Seiten bie Erfüllung der Prophetie in Jeju Chrifto dem Bolte nachwiefen. Man erinnerte fich an Jefajas 1, 3., wo ber Prophet fpricht: "Es fennt ber Dche feinen Besitzer und der Efel die Rrippe feines Berrn," aber Ifrael erkennet nicht. Die Rrippe, in der Jefus Chriftus, als Rindlein liegend, bargeftellt mar, gab das Abbild der prophetischen Erfül= lung. Ddis und Efel (an beffen Stelle bann ein Bferd trat) fannten ihn und wärmten ben bon feinem Bolte nicht Befundenen. Die Creatur, die nach ihrem Berrn feufzt, mahrend der Unglaube ihn nicht fieht, erfuhr durch diefe Thiere ihre Bertretung. Bahlreiche Gedichte und Boltsspiele verherrlichten die tiefe Gnade Gottes, der fich von Thieren fuchen und anbeten ließ. Die Beburt des Beilandes macht eben Alles neu, ftellt die verlorene Menschheit wieder her, fie grundet ben ewigen Tempel. Beihnachtsfrippe und Weihnachtsbräuche bes driftlichen Bolfes find nur die hiftorische und dramatifche Abbildung des heiligen Gedankens. In der Beihnacht lofen fich die Gegenfate auf, ber Winter ichmilgt, die Baume fchlagen aus, Die Thiere reden, Alles wird frei, was in das Joch der alten Schlange gefallen war. Daher deutet fich auch die herrliche Sitte des Weihnachtsbaums.

3. Das Makkabäerfest, in welchem die Juden die Herstellung ihres Tempels aus der Sünde der Syrer seiern, wird für jedes Haus eine Weihnacht dadurch, daß sie einen kleinen Leuchter anzünden, als Abbild der Weihe, die der Tempel damals ersuhr, da Judas Makkabi am Abend des 24. des neunten Monats die Lichter als Zeichen der Vollendung und des Sieges andrannte. Der Tempelleuchter war der symbolische

<sup>\*)</sup> Bgl. Fabricius Cod. Pseud. epigr. Vet. Test. I, p. 1110. 1111. \*\*) Chron. ed. de Florival, Tom. II. p. 171.

Träger des Tempellichtes, welches Gottes Wort ist. Die Menora, der Leuchter, wie ihm Moses im Stiftszelt und Tempel aufstellen ließ, war wie ein Baum gestaltet. Wie Aeste erheben sich zu beiden Seiten drei Arme, die den mittelsten einschließen. Es sind an ihm Relche, Blumen und Früchte (Aepfel oder Granaten) dargestellt. Wenn man in der Dekonomie des Tempels symbolische Ideen vom Reiche Gottes ansnehmen muß, so ist die Menora das Symbol des Paradiesbaumes des Lebens, welcher dem Menschen verschlossen war. Er trug sinnbildlich das Licht, welches das Lesben war.

Im Geburtsfest Christi sah die alte Gemeinde die Tempelweihe vollendet, den Grund des neuen Tempels gelegt, welcher Christus ist. Es war dieß nicht ein nationaler Tempel, sondern die Menschheit der Kinder Adams wurde erneut. Christus ist der zweite Adam, daher konnte die Gemeinde der Christen nicht wie die Juden ihr Gedurtsssess mit dem Tempelleuchter in Kirche und Haus begehen. Dieses war ja nur das Symbol sür Vergangenheit und Zukunft vom Baume des ewigen Lebens und Lichtes. In Christo ist Wahrheit geworden, wodon jener nur der Schatten war. Statt der Ropie tritt das Original an die Stelle; statt des Leuchters der Baum, der ewig grünt und Licht und Heich als seine Frucht trägt. Denn wer mit Christo überwindet, woird essen vom Baume des Lebens, der im Paradiese ist." Sine Fülle alter Gedanken, dom Evangelium an, windet sich um den seligen Glauben, daß das Kreuz der wahre Lebens da um seh, der "keine schädlichen Aepfel, sondern den Lohn des Lebens trägt." In der Apokalhpse heißt es: "Ein Holz stand da, das trug zwölserlei Früchte alle Monate und die Blätter dienten zur Gesundheit der Heiden."

Der Dichter Benantius bichtet bon dem Kreuze: "D bu gewaltiger, fuffer und edler Baum, ber bu an beinen Zweigen neue Mehfel tragft." Denn ber Paradiesbaum wurde auch mit Beziehung auf das Wort: malum e malo, nomentlich in der romifchen Rirche, für einen Apfelbaum gehalten und die Frucht, mit welcher Eba bon ber Schlange verlodt worden fen, wurde als Apfel gedeutet. Es war alfo für die Chriften an ihrer Beihnacht fein ichoneres Symbol ihrer Feier zu finden - ber Matkabäerlampe ber Juden gegenüber — als das Bild des Baumes aufzurichten, welcher die Wiedergewinnung des Paradieses, also die Einweihung des ewigen Tempels, die Reinigung des Bergensaltars abbildete. In der Weihnacht, mitten im Winter, wie man Baggai's Brobhetie auslegte, begann ber geiftliche Frühling. In ihr ging in Erfüllung, mas im hohen Lied verfündet ift: "Der Winter ift vorüber, die Blüthen laffen fich am Boben feben, die Zeit des Gefanges ift gefommen." Die geiftlichen Bedanken trug das driftliche Bolf in Bilder und Brauche über. Das befte Abbild des Baumes, der im Winter grunt, ift namentlich ben germanischen Bolfern bie Danne; mitten im Schnee leuchtet ihre Frühlingefarbe. Wenn Lichter fie erhellten, Aepfel fie ichmudten, welch beutliches und lehrreiches Bild ber Wiederkehr paradiefischer Zeit, die in Jefus Chriftus erschienen ift! Die Tanne bildet zumeift die Form eines Tempelleuchters ab. Sie ftellt baber ben hölzernen Weltleuchter bar, ber symbolisch bas Licht trägt, wovon bas Weihnachtsevangelium herrlich berfundigt, daß es in der Finsterniß scheint und trägt die Aepfel ber Gefundheit für alle Beiden. Man hat in neuer Zeit mehrfach die Meinung geäußert, daß der Brauch, einen Tannenbaum am Chriftabend anzugunden und mit Mebfeln zu behängen, ein befonders protestantischer fen, im Gegensate gur Rrippe, die mehr dem tatholifchen Bolte eigen fen; dieß ift gang unbegrundet. Dag ber Brauch eines Tannenbaums mit Aepfeln viel alter, als bie Reformation fen, ergeben ichon bie mittelalterlichen Sagen bon Apfelbaumen in der Chriftnacht, Die namentlich im Guben Deutschlands verbreitet find, und wie Pauli\*) berichtet, gerade mit Bezug auf Saggai's prophetische Worte entstanden find.

Aufferdem waren nicht alle eifrigen protestantische Theologen mit dem Brauche ein=

<sup>\*)</sup> Von Schimpff und ernst. Stratzburg 1522. Blatt CII a.

verstanden, während er sich in katholischen Landen nicht minder erhalten. Wir müssen ihn vielmehr als den eigentlichen alten Brauch der Bölker ansehen, bei denen der 25. Dezember als Weihnacht zuerst geltend worden ist. Wie dieses Datum die Weihe Christi im Gegensaße zum Tempel in Jerusalem darstellt, so der Tannenbaum das größere Urbild des Tempelleuchters. Die Krippe dagegen, als die Abbildung der geschichtlichen Geburt Christi, ist ein Brauch, der sich mehr der doketischen und spiritualistischen Meinung gegenüberstellt, die nicht den geborenen, sondern den getauften Christum verehrt. Der Brauch drückt in seiner ganzen Urt den lebendigen Glauben aus, daß in der Geburt Christus "erschienen" ist, daß das Wort Fleisch geworden ist. Will man also einen verschiedenen Gedanken in beiden Bräuchen annehmen, so ist der Tannenbaum mehr den Iuden und ihrer Lehre, die Krippe den Irrlehrern und Spiritualisten gegensüber, in's Volk eingepflanzt worden. Um so wunderlicher daher, wenn in neuester Zeit die Juden nach christlicher Art den Weihnachtsbaum aufrichten, anzünden und ihre Kinder

barauf sich freuen laffen.

4. Denn am Weihnachtsbaum hängen Gaben, um Freude zu machen. Weihnachten ift bas Geft ber unfäglichften Freuden. Gin Chrift, der glaubt, tann die Tiefe ber Weihnachtsfreude kaum ahnen, viel weniger ausdenken. Man kann verstehen, mas bon einem Abte Dbilo gefagt, er habe fich, wenn die Berkundigung an die Sirten erscholl, bor Freuden auf dem Boden gemälzt. "Ich munichte," fagte der heilige Francistus, bag auch die Wande Fleifch agen, wenn's möglich mare." Es follte Jeder frohlich febn, man follte fich's wohl febn laffen bei Speis und Trant und feine Lehre nehmen die Menschen lieber an. Es erfordert die Festspeife, Ruchen und Fladen, Rloge und Knödel, Billen und Striezel, eine befondere Abhandlung von deutscher und driftlicher Sitte. Es beklagt fich freilich ichon Bernard von Clairbaux, "daß die Leute mit foldem Gifer Rleiberstaat und Lederbiffen gubereiten, nals wenn Chriftus bergleichen erwartete." Es fehlte auch nicht an übelem Unfug, ben Trunksucht, das alte Uebel, auch an diesen heiligen Tagen mit fich führte. - Aber freilich follte man nicht bloß felbst fich freuen, sondern auch alle Andere frohlich machen. Man foll die Armen fpeifen; der Thiere murbe gedacht; man beschenkte, wen man liebte. Die Beihnachtebefcheerung ift faft zu einer Industrie geworden, die den Bedanken der Liebe darin überwuchert. Im Norden hat fich die schöne Sitte des Julklapp eingebürgert. Es war ein himmlifches Bort - ein Geschent bom Simmel, das für alle Welt in ber Beihnacht zu ben Menschen herabkam. Dieg foll zur Lehre und Freude Julflapp nachahmen. Ploglich - ein Rlapp, ein Rlopfen geht voran - fliegt ein Geschenk berein. Den Boten fieht man nicht, auch nicht den Geber. Das Unerwartete, wie bom Simmel Beflogene, foll ausgebrudt fenn. Julklapp heißt die Babe, weil Jul der Rame des Festes ift. — Man ließ Armen und Bettlern wie Kindern ein besonderes Recht, denn Bu Armen und Kindern im Beifte fann Jefus immer nur fommen.

Aber noch Besseres dachte man zu geben. Scanderbeg wollte selbst nicht einmal Türken etwas am Weihnachtsseste zu Leide thun. Schon Theodorich der Große empfahl, Leidende zu besuchen, Niedere zu befördern. Karl der Große gebot, Gesangenen ihr Loos zu erleichtern. Es soll ein Fest des Friedens, der Liebe und Freude für Alle sehn.

Bis zu Spiphania hin — zwölf Tage dehnt sich die Weihnachtsfreude aus. Neusjahr — das Fest der Beschneidung, die zweite Weihe hat davon vielsachen Theil ershalten. Sin lieblich Bild ist die Schilderung, nach welcher Dorothea Sibhle von Brieg (das liebe Dorel) alle Kinder von 6 bis 12 Jahren in der Stadt am Neujahrsabend 1611 beschentte und grüne Tannenbäume mit vielen Lichtlein\*) brannten. Die evangelischen Kirchen behaupten die Feier der Weihnacht in alter Liebe und Freude. Der puritanische Eiser, es abzuschaffen, der wissenschaftliche, das Datum desselben anzutasten,

<sup>\*)</sup> Schmibt, Denkwilrbigkeiten aus bem Leben ber Herzogin Dorothea Sibhla. Brieg 1838. S. 65.

find beide gescheitert. Wenn die evangelische Gemeinde und Familie ihre Krippe und Tannenbäume in rechtem Verständniß aufbaut und Alt und Jung dabei nicht bloß mit Geschenken verzärtelt, sondern belehrt und erbaut — wenn eine heilige Sabbathstreude Essen und Trinken, Geben und Nehmen heiligt — wenn den Abend eine ernste Wette, worin die Stimme des Evangeliums laut wird, heiligt — dann wird die Presdigt des Festes, "wenn sie die große Freude verkündigt," empfängliche Herzen und suchende Seelen sinden; — Jesus Christus möchte dann bei ihnen einkehren, und zwar gestern und heut und in Ewigkeit.

Auf Weihnachtsbräuche und Aberglauben weiter hier einzugehen, verbietet der Raum, der zugemessen ist. In meinem obengenannten Buche habe ich viele derselben besproschen\*) und auch die neuen Grundsätze hervorgehoben, von denen ich meine, daß sie im Berhältniß zu christlicher Meinung aufgefaßt werden müssen. Paulus Cassel.

Weihrauch (λίβανος, λιβανωτός, thus; vom Anzünden, incensum, incensum thuris; das Beräucheren damit: incensare, incensatio) wurde sowohl in den heidnischen Culten, ale in dem judifchen Tempelbienft, theile für fich allein, theile mit anderen Ingredienzien vermischt, entweder in felbstftändigen Cultusaften oder bei dem Darbringen ber Opfer angezündet, eine symbolische Handlung, welche das Weiheopfer der Andacht, insbesondere das Opfer des Bebetes, das gleichsam als duftender Wohlgeruch zu Gott emporfteigt, verfinnbildet (vgl. den Urt. "Räuchern"). Diefe symbolische Beziehung des Rauchopfers auf das Gebet, ichon Bf. 141, 2. ausgesprochen, klingt in der alttestamentlichen Bilbersprache ber Apotalopse an: die 4 Thiere und 24 Aeltesten, welche ben Thron Gottes umgeben, halten in ihren Sanden goldene Schalen, aus benen duftenbe Rauchwolten, die Gebete der Beiligen (5, 8), aufwallen. Die Pfanne, in der der Weihrauch angezündet wurde, hieß ichon bei den Romern thuribulum. Auch nicht eine leise Spur deutet barauf hin, daß der Weihrauch und bas Räuchern in der altesten driftlichen Rirche gebräuchlich gewesen ware; wohl aber fprechen birette Zeugniffe fur bas Gegentheil. Die einzigen Opfer, welche bie alten Chriften in ihrem geiftigen Culte für erlaubt hielten und in benen fie die Funktionen ihres allgemeinen Priefterthums übten, maren bas Bebet und die eucharistischen Oblationen: die anderen galten ihnen theils als geschwundene Schatten bes abrogirten Ceremonialgesetes, theils als heidnische Superstitionen. Auch den Gebrauch bes Weihrauchs in Cultushandlungen beurtheilten fie aus diesem Gesichtspunkt. Tertullian faat (Apolog. c. 30): Ei offero opimam et maiorem hostiam, quam ipse mandavit, orationem de carne pudica, de anima innocenti, de Spiritu Sancto profectam (cf. de orat. cap. 23 in fine) . . . . non grana thuris unius assis. (Apol. c. 42: Thura plane non emimus). Rur als Mittel im Privatleben unangenehme und schabliche Berüche zu verbannen, will diefer Schriftsteller den Gebrauch des Weihrauchs gelten laffen (de cor. milit. 10): Si me odor alicuius loci offenderit, Arabiae aliquid incendo, sed non eodem ritu nec eodem habitu, quo agitur apud idola. Athenagoras (legat. pro Christ. c. 13) vers fichert, da Gott felbst der vollkommene Wohlgeruch fen, so bedürfe er keines wohlriechenden Räucheropfers: θυμιάτων εὐωδίας, αὐτὸς ὢν ή εὐωδία τελεία, ἀνενδεής καὶ Arnobius will die Beiden (adv. gent. lib. VII. c. 26) überführen, daß das Angunden des Weihrauchs felbft in ihren Culten eine Neuerung (novella res) fen, bon der Ruma Pompilius und die Etruster noch nichts gewußt hatten, und gibt ihnen au bedenten, daß, wenn bas Unterlaffen biefes Bebrauches eine Gunde und Bernachs läffigung ber Götter febn folle, damit die fcmerfte Unklage gegen jene erften Zeiten ber Cultusstiftung erhoben merde: Sin autem temporibus priscis neque homines neque Dii huius thuris expetivere materiam, comprobatur et hodie frustra illud inaniterque praestari, quod neque antiquitas necessarium credidit et sine ullis novitas rationibus appetivit. Chrillus von Jerusalem erwähnt den suffitus sacer in der

<sup>\*)</sup> Bgl. bas von mir herausgegebene Berliner Wochenblatt 1862, Rr. 12.

fünften mystagogischen Katechese ebenso wenig, als die apostolischen Constitutionen, obgleich beide eine dis in das Einzelnste gehende Darstellung aller bei der Abendmahlsseier üblichen Gebräuche gegeben haben. Auch findet sich keine Spur davon bei Augustin und Optatus von Mileve. Wenn daher ältere katholische Schriftsteller, wie Bona (rorum liturgic. lib. I. c. 25, §. 9), den Tadel der Alten nur auf das Anzünden des Weihrauchs in den heidnischen Tempeln und auf die Betheiligung am heidnischen Gotteszdienst bezogen, und trotz des Schweigens der Bäter oder ihrer direkten Gegenzeugnisse auch in den christlichen Kirchen diese Sitte als ursprünglich bestehend und nach apostolissicher Ueberlieferung aus dem alten in den neuen Bund übertragen dachten, so war dieß nur ein abgenützer Kunstgriff sictiöser Geschichtsfälschung, den Neuere, wie Binterim und Lüft, mit Recht ausgegeben haben.

Eine Stelle bei Ambrofius hat man ohne Grund als Zeugniß für die Räucherung benütt. Denn wenn er (Exposit. Evang. Luc. lib. I. Nro. 28) fagt, daß auch den Chriften, wenn fie die Altare beräuchern und das Opfer barbringen (nobis quoque adolentibus altaria, sacrificium deferentibus), ein Engel affiftire, ja fich fichtbar erzeige (nach Luf. 1, 11), fo berrath ichon Wedanke und Ausdrud, baf fich ber Redner in Allegorieen bewege; noch deutlicher tritt bieg in einer anderen Stelle bes bem Ambrofius beigelegten, aber wohl fpater abgefagten Buches, de sacramentis (lib. IV, 4), hervor, wo auch ber aweiten Stiftshütte (secundo tabernaculo) ihr wohlbuftender Raucheraltor (thymiaterium) jugefdrieben, aber fofort bieft burch die Borausfegung erläutert wird, baf bie Gemeinde frei von Berbrechen und ichwerem Irrthum ein guter Bohlgeruch Chrifti fen. Indeffen bedurfte es nur eines Schrittes, um bon biefer bilblichen Rebeweise zur symbolischen Cultushandlung zu gelangen. Die ersten ficheren Spuren find folgende: In den aboftolifchen Canones (can. 3) wird das Raucherwert (grulaug) jur Beit ber Darbringung bes Opfers unter ben nothwendigen Requifiten fur ben Altar aufgeführt und bei Dionpsius bem Areopagiten (de hierarch. ecclesiast. cap. 3) wird angeordnet, daß die Opferhandlung mit dem Räuchern bor dem Altare eröffnet merbe. \*) Es kann baber nicht auffallen, daß Evagrius (hist. eccles. lib. VI, 21) bereits ein goldenes Rauchfaß (θυμιατήριον) ermähnt, welches der persifche Ronig Choeroes der Rirche ju Berufalem geschenkt hat. In den orientalischen Liturgieen kommt bann auch die Thurifitation der Clemente bor und es werden für diefelbe bestimmte Bebetsformularien borgeschrieben. Dagegen fehlt in den alteren romischen Saframentarien jede Spur einer Thurifitation bei der Meffe. Nur in der frankischen Rirche finden wir fte am Eingange des Mittelalters bezeugt. So fagt Sinkmar von Rheims (Capitul. lib. I. 6. bet Harduin Concil. Collect. V, 392): Ut omnis presbyter thuribulum et incensum habeat, ut tempore, quo evangelium legitur et finito offertorio super oblationem incensum, ut in morte videlicet redemptoris, ponat. Eine ähnliche Berordnung führt Barduin aus Rouen'ichen Concilienatten \*\*) jum Jahre 878 an. nach berfelben symbolischen Unschauung werden in der Ofterkerze, die bekanntlich den Aufer= standenen als bas Licht ber Welt barftellt, fünf Weihrauchkörner gelegt, gur Andeutung ber fünf Bunden, denen das Blut des Erlofers als bas ichlechthin mohlgefällige und

<sup>\*)</sup> Cod. Theod. l. XV. tit. 4. de imaginib. imperialib. lex unic. findet sich ein Berbot bes jüngeren Theodossius vom Jahre 425, ben Bilbsäusen der Kaiser Aboration zu erweisen. Godosfredus weist in seiner Commentation dieses Gesetzs nach, daß nicht bloß die Heiden den heidnisschen, sondern auch christiche Magistrate später den christlichen Kaisern diese Erre erzeigt und vor ihren Bilbsäusen Beihrauch angezündet hätten. Namentlich hat der Arianer Philostorgius in seiner Kirchengeschichte (II, 18) gegen die Homousianer die Anklage erhoben, daß sie das Ansbenken Kaisers Constantin des Großen auf diese Beise seierten.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. VI, 205. Er nennt das Concil Concilium Rodomi regnante Ludovico rege (Eudwig der Stammler 877—879). Diese Beschlüsse will Harduin unter Rotomagensischen Concistienakten gefunden haben. Da sie Mansi nicht hat, scheinen sie unzuberläßig. Rotomagus ist übrigens weder, wie Bater im katholischen Kirchenlexikon (Art. "Räucherung") angibt, Rheims, noch wie Ebrard (Abendmahl I, 478. 483) übersetzt, Remagen, sondern Rouen.

fühnkräftige Opfer für die Sünden der Welt entströmte (vergl. meinen Art. "driftliches Paschau"). Noch Ivo von Chartres († 1115) bezeugt in dem Mikrologus (de eccles. observationib. cap. 9): Romanus ordo praecipit, ut incensum semper praecedat evangelium cum ad altare sive in ambonem portatur, non autem concedit, ut oblatio in altari thurificetur, quod et Amalarius in prologo libri sui de officio Romanos devitare fatetur [Amalarius von Metz sagt in der zweiten Borrede: Post evangelium non offerunt incensum super altare], quamvis modo a pluribus, imo paene ab omnibus usurpetur.

Das römische Megritual fchreibt im ordo missae folgende Incensationen bei ben folennen Meffen vor: 1) Bor dem Introitus benedicirt der Celebrirende das Räucherwerk mit den Worten: Ab illo benedicaris in cujus honore cremaberis, nachdem er hierauf bas Rauchfaß aus ber hand des Diakonen genommen, beräuchert er den Altar und wird felbst vom Diakonen beräuchert. 2) Bor bem Evangelium benedicirt er auf's Neue den Beihrauch in der borgeschriebenen Beise und beräuchert drei Mal das Buch, ehe er die Perikope lieft. Nach der Berlefung wird er wiederum bon dem Diakonen beräuchert. 3) Bei bem Offertorium benedicirt er nach bem Veni Sanctificator omnipotens den Beihrauch jum dritten Male mit den Worten: Per intercessionem beati Michaelis stantis a dextris Altaris incensi (nach Luk. 1, 11., wo. aber der Engel fich felbst B. 19. Gabriel nennt — ein unverkennbarer lapsus memoriae des Rituals!) - Incensum istud dignetur Dominus benedicere etc. Sierauf thurificirt er die Oblationen, indem er brei Mal über bem Relch und der Hoftie, und drei Mal von der Rechten zur Linken, ein Mal bon ber Linken zur Rechten um diefelben bas Rauchfaß schwingt mit den Worten: Incensum istud a te benedictum ascendat ad te, Domine, etc. Dann beräuchert er ben Altar, indem er die Worte Pf. 141, 2-4. fpricht: Dirigatur, Domine, oratio mea sicut incensum in conspectu tuo etc. Zulett beräuchert der Diafon ben Celebrirenden und ben bie Patene haltenben Gubbiafonus, der Thuriferarius beräuchert den Diakon, die Afoluthen und die Bemeinde. Die Incensation ber Oblata hat erft fpat in ben romischen Ritualien und Ordines Eingang gefunden; die des Megbuchs wird bereits, wie wir fahen, als romifche Sitte von Amalarius und 3vo erwähnt, und fann darum nicht, wie Luft (Liturgit des fatholischen Cultus II. S. 567) will, erft im 14. Jahrhundert entstanden fenn. Außerdem findet die Incenfation Statt bei ber feierlichen Ertheilung bes Segens mit bem euchariftifchen Satramente (Ruft a. a. D. II, 568, vgl. 516 flg.), bei verschiedenen Weihen, bei den Leidenfeierlichkeiten und bei den Proceffionen, in denen der Thuriferarius mit dem Rauchfaffe bor bem Diafon mit bem Rreuze ben Zug bes Rlerus eröffnet (vergl. Rituale Rom, de processionibus). Auch bie Reliquien werden meift unter Thurififation borgezeigt.

Für die Zusammensetzung des Incensums finden sich in den liturgischen Büchern Borschriften, welche sich auf 2 Mos. 30, 34 flg. stützen. Es soll aus edlen Ingredienzen, besonders reinem Weihrauch, bestehen: gemeinere Stosse dürsen nur in geringerer Quantität beigemischt werden (Gavanti Thesaurus rituum Tom. I. Comment. in Rubr. Miss. P. II. Tit. IV. Num. 4. Not. st. nach dem Caerim. Episc. I. c. 23). Zur Thurisisation gehören auch bestimmte Gefäße: es werden derer in den liturgischen Schriften hauptsächlich drei erwähnt: 1) die acerra, bei den Römern theils die Räuscherhanne, auf welcher man die wohlriechenden Substanzen verbrannte, theils die arcula oder das thurarium, worin man sie aufbewahrte. In den lituslichen Sprachgebrauch ist das Wort vornehmlich in der letzteren Bedeutung übergegangen; dieses Ausbewahrungsgefäß wird auch pyxis thuris, incensarium, navicula incensi, hanapus genannt; 2) das thymiaterium, das große Rauchsas, welches an der Seite des Altares angebracht, die dustenden Wohlgerüche nach allen Seiten verbreitet; 3) das thuribulum ist das noch jetzt in der Kirche übliche Rauchsas, das getragen und geschwungen wird. Es besteht aus einem Kohlenbesten, in welchem der Weihrauch verbrannt wird

und einem Deckel, und hängt an drei Ketten, die in einem Ringe vereinigt sind. Nach Innocentius' III. (lib. I. c. 17) mhstischer Auslegung bezeichnet die Dreizahl die dreissache Einigung in Christo zwischen Seele und Leib, Gottheit und Seele, Gottheit und Leib; wenn noch eine vierte hinzu kommt, die Einigung der Gottheit mit dem compositum, d. h. der Totalität, der menschlichen Natur. Andere Deutungen hat Duranti (rationale officiorum div. IV, 70). Die Rauchfässer waren oft aus edsem Metall oder Steinen in kunstreicher Form gearbeitet. Die von katholischen Schriftstellern häusig wiederholte Angabe des lib. Pontific., daß schon Constantin der Große an römische Kirchen Thymiaterien von gediegenem Golde und mit Edelsteinen besetzt geschenkt habe, verdient nicht mehr Glauben, als manche andere berühmte Donationen dieses Kaisers, von denen Niemand weniger, als er selbst, gewußt hat.

Rad Bellarmin (de miss. II, 15) bedeutet die Incensation 1) den guten Geruch bes Ebangeliums; 2) die Gebete der Beiligen; 3) die in Bolfen gehüllte Majeftat Gottes; als Zwedmäßigfeitegrund führt er 4) die Berbannung ber durch eine grofe Berfammlung nothwendig entstehenden üblen Ausdünftungen in ben Rirchen an. Thomas bon Aquino hat (Summ. P. III, qu. 83. art. 5 ad 2m.) schon den ersten und vierten Grund und weist barauf bin, baf bie Thurifitation nicht auf ceremonialem Gebote bes göttlichen Befetes, fondern auf Anordnung der Rirche beruhe und überhaupt nicht im Wefen der Meffe begrundet, fondern nur der Feier derfelben angemeffen fen. Aeltere protestantifche und tatholifde Schriftsteller, wie Baumgarten (Erläuterung ber driftlichen Alterthümer S. 504 fig.), de Bert (Explicat. des ceremonies de l'Eglise Tom. III, 754), Martini (de thuris in vet. Christian. sacris usu, Lips. 1752) haben ben urfprünglichen 3med ber Incenfation in außerlicher Beife zu erklaren gefucht. theils um dem Modergeruch der in den Rirchen befindlichen Grufte ju begegnen, theils um die dumpfe Luft in den alten Ratatombengottesdienften weniger fühlbar ju machen. theils um den Reliquien der Seiligen unter den Altaren die Ehrenbezeugungen ju er= weisen, die im Morgenlande Berrichern zu Theil wurde. Dieser oberflächliche Pragmatismus hat die hiftorischen Thatsachen jum Theil gegen fich. Der Ursprung ber Beräucherung ift bielmehr in ber in ben fpateren Jahrhunderten immer entschiedener herbortretenden Borliebe für altteftamentliche und heidnische Cultusformen zu suchen und insbesondere in der nahen Affinität, welche das Räuchern - an fich ichon ein Opferatt - ju der Idee des Opfere überhaupt hat. Je mehr der ganze katholische Cultus in biefem feinen Bohe und Mittelpunkt anftrebte und ben fakrificiellen Rarakter in fich jur immer icharferen Ausprägung brachte, besto leichter konnte fich die Thurifikation mit bem Mehopfer berbinden und bon hier aus wiederum den Beg zu anderen firchlichen Sandlungen finden. Gie entspricht überdieft der mufterios finnlichen Bracht, mit welcher fich der Ratholicismus als die judifch-heidnische Form des Chriftenthums umgab und dem Buge jum Sombolifden, den er aus der alten Belt mit herübergenommen hat. Wenn baher neuere tatholifche Schriftfteller mit Borliebe barlegen, baf faft alle vorchriftlichen Religionen fich des Weihrauchs bedient hatten, fo folgt daraus noch teinesmegs, wie fie meinen, daß der Bebrauch deffelben überhaupt bem Befen der Unbetung entspreche, sondern nur, daß er berjenigen Stufe des religiöfen Lebens angehore, die das Chriftenthum überschritten hat.

Bergleiche Binterim, Denkwürdigkeiten IV, 1, 184—186. IV, 3, 388 flg. Augusti, dristliche Ardäologie VIII, 343—349. X, 197. 219. XII, 64—73.
Georg Ednard Steits.

**Weihrauch**, ἐκτίτα, ἐκτίτα, λίβανος, λίβανωτὸς, thus (aus θύος, per meton.) incensum, woher das franzöf. encens, olibanum = oleum libani, das wohlriechen de Harz eines im glücklichen Arabien und den der Südküste der Halbinsel nahen, gegen 5000 Fuß hohen Gebirgen, regio thurifera (Saba Jes. 60, 6. Jerem. 6, 20. Ezech. 27, 21 f., Habramaut Wellft. R. I, 196. II, 333. Ritter, Erdt. XII, 358 ff.), in Persten (Strabo 16, 782. vgl. 767. Chardin voy. ed. Amst. III. p. 13. Plin. h. n.

12, 31), Indien (Diosc. 1, 82. Strabo 16, 782), vielleicht auch, wie noch heute, an der oftafrikanischen Berberatufte (bgl. Berod. 2, 8) und um bas Cap Gardafui, promont. aromaticum, herum wachsenden, dicht belaubten, etwa 5 Ellen hohen Baumes ober Strauchs, mit einem dem Birnbaum ähnlichen, nur kleineren und grüneren Blatt und glatter Rinde wie ber Lorbeerbaum. Bergl. Herod. 3, 97. 107. Diod. Sic. 2, 49. 5, 41. Strab. nach Artemid. 16, 768. 778. 782. Plin. 6, 26. 32. 12, 30 ff. Theophr. h. pl. 9, 4. u. Comm. Bod. a Stap. 976 sqq. Arr. peripl. p. 6. 158. Alex. 7, 20. Ptol. 6, 7. 24. Virg. Aen. 1, 421. Georg. 1, 57. Cyr. Al. in Jes. 60. f. Cels. hierob. I, 240 sq. Diefen Baum konnen nach den unter fich und mit dem arabifchen Botaniter Abulfadli nicht übereinstimmenden Beschreibungen ber Alten bie neueren Botanifer nicht mehr mit Bestimmtheit bezeichnen; nach R. Sprengel (hist. rei herb. I. 12. 257. Comm. zu Theophr. h. pl. Altona 1822. II, 343 ff. vgl. Forsfal Flor. 19. 80.) find es Arten des Balfambaumes, amyris kataf oder kafal (f. dagegen Beiger, pharm. Bot. II, 1208. 1211), die biefes Barg geben. Rach Anderen bagegen find es einige Arten des Wachholderbeerstrauchs, juniperus hispanica, thurifora, wie denn auch die picea vulg. ein weihrauch = ober fandrafartiges Barg ausschwitt (Beiger I, 265. 275. Martius, Pharmatogn. G. 384 f.). Den in Indien machsenden geringeren Weihrauch, kunduru (Ainslie, mat. Ind. I, 264 sqq., wisennas und Albufadlis, bom griech, you Soog? oliban. indieum der Officinen, in zwei Sorten. electrum, auch masculum, bleichgelb, durchscheinend, in rundlichen, erbsen = bis baum= nufigroffen Rornern, bon Geschmad aromatifd, bitterlich stechend, wenn angezündet, mit ftetigem klarem Licht brennend und bon eigenthumlich lieblichem Geruch, bem הבה זכה וכלה ber Bibel entsprechend; der commune oder foemineum, schwarzgrau) liefert die übrigens erft feit 1809 näher befannt geworbene, wild in Centralindien machfende Boswellia serrata oder thurifera, ind. Sillaki, und die Boswellia glabra, ziemlich große Baume, jener mit kleinen blagblauen, Diefer mit weißen Bluthen (Roxburgh, flor, Ind. II. 383. Colebrooke as. res. IX, 377). Nach Rohle rührt ber arabische und indische Beihrauch von einem und demfelben Baume her und die Berschiedenheit ber Barge ift burch den Standort der Baume bedingt; auf Bergen erhalte man einen ichoneren, reineren, in Thalern einen fcmarglichen Beihrauch. Nach Laffen, ind. Alterth. I, 1. S. 286, icheint es, bag in alter Zeit der Beihrauch als arabifches Produtt in Indien eingeführt murde. Un die Stelle des ichlechteren tritt in Arabien und Bengalen (vgl. Dr. Royle in Penny Cycl. T. XVI. p. 426 sqq.) Bengoingummi, das jest fast gang ben eigentlichen Beihrauch verdrängt zu haben scheint, wie benn überhaupt mancherlei Surrogate ftatt des achten Beihrauchs ichon in alter Zeit (Blin. 12, 32: Alexandriae, ubi thura interpolantur, nulla satis custodit diligentia officinas - Romae adulteratur resinae candidae gemma perquam simili) aufgekommen sind, wodurch nicht nur der Weihrauchhandel herabgekommen, fondern auch megen Uebertragung des Namens auf Surrogate (die verschiedenfte Baare heißt bei den Arabern luban) und Berfalfcungen die Pflanze, aus welcher ber ursprüngliche Beihrauch gewonnen wurde, ungewiß geworden ift (vgl. Ritter a. a. D. S. 356 ff.). — Das Harz wird burch tiefere ober leichtere Ginschnitte in die Stämme und Zweige gewonnen, nach Plin 12, 32. (autumno legitur ab aestivo partu. Hoc purissimum, candidum. Secunda vindemia est vere, ad eam hieme corticibus incisis. Rufum hoc exit nec comparandum priori) und Diose. 1, 82. (πρωτεύει ὁ ἄδοην καλούμενος σαγονίας στοογγύλος φυσικώς · έστι δὲ ό τοιούτος άτομος λευκός τε καί θλασθείς ένδοθεν λιπαρός, ένθυμιαθείς τε ταχέως έχκαιόμενος cf. Virg. ecl. 8, 65: mascula thura) im Spätsommer der bessere, reine und weiße fogen. mannlide, der הבוכה זכה ber Bibel, im Frühjahr ber fchlechtere röthliche. Der reinfte ift ber auf unterlegte Matten bon Balmblättern traufelnde; bem bom Baume mit Schabeisen abgekratten hangen oft noch Stude von Rinde an. Daß Die Weihrauchpflanze (cultivirt?) in Balaftina, befondere am Libanon bortam, fchliegen Einige aus Hohel. 4, 6. 14. cf. Cyr. Al. in Jes. 1. II. p. 230. V. p. 848: Albavocόρος - λιβάνοις κατάκομον und Auson, monosyll, p. 110 - ob freilich die achte, ift nicht zu erweisen. Dafür fprechen möchte, daß sowohl der indische als der arabifche und oftafrifan. Beihrauchbaum auf Gebirgen wächst und daß nach Theophr. 1. c. Plinius 21, 31. Beihrauchbäume auch in Rleinasien vorkamen; doch reicht dieß, fowie einige unzuverlässige Stellen bei Eurip. Bacch. 144. Athen. 3. p. 101. 14. p. 651. Orph. hymn. in Aphr. v. 17., wo Sprien als Baterland bes Beihrauche gepriefen wird, nicht jum Beweis hin, und Celfius mochte Recht behalten, bag ber Beihrauch fo wenig auf dem Libanon ju finden fen, ale der Libanon im gludlichen Arabien. Bor dem trojanischen Rriege Scheint der Beihrauch wenigstens in Rleinofien und Europa unbekannt gewesen (Plin. 13, 1. Arn. 7, 26. Eus. praep. ev. 1, 9), auch nach Balaftina bor Salomo's Zeit nur burch fubarabifde Caravanen gefommen ju fenn. Die לבנה 1707, die feinste Sorte, murbe jum Räuchopfer gebraucht, theils als Ingredienz des Räuchwerts (2 Mof. 30, 34.), theils als Beigabe des Speisopfers und der Schaubrode (3 Moj. 2, 1 f. 15 f. 6, 8. 24, 7. 4 Moj. 5, 5. Jef. 43, 23. 66, 3. Sir. 24, 21. bgl. Bd. X, 623. 626. XII, 507. 510. XIII, 468 f.). Es wurden baher häufig freiwillige Gaben, normer ein Beihrauch in den Tempel gebracht, wo immer ein Borrath davon in einer השכה des Tempels vorhanden war (1 Chron. 9, 29. Jer. 17, 26. 41, 5. Reh. 13, 5. 9.; f. Lundins, Beiligth. S. 590). Ueber die Unwendung in heidnischen Eulten f. herod. 1, 183. 2, 40. Luc. de sacrif. 12. Jup. trag. 15. Ov. Trist. 5, 5. 11. Met. 6, 161 sqq. 13, 635. Virg. Aen. 1, 420 sqq. Tib. el. 1, 2. Ael. var. hist. 11, 5, Porph. abst. 2, 16 sq. Philostr. Apoll. 1, 31. Arnob. adv. gent. 6, 3. 7, 26. Auch ber Sindu wie der Portugiese benitt bas Kunduru gu gottesbienftlichen Räucherungen in Indien. Auch im gemeinen Leben bediente man fich des Weihrauchs häufig zur Räucherung. Sohest. 3, 6. Offb. 18, 13. Athen. 15, 685 .-Bgl. Ritter a. a. D. — Bochart, geogr. sacr. ed. Lugd. 1692. p. 103 sqq. — Celsius, hierobot. I, 231-246. - Rofenmüller, bibl. Alterthumet. IV, 153 ff. -Winer, RWBuch.

Weihungen (Confekrationen), f. Benediktionen, Bd. II. S. 47.

Weihwaffer (aqua benedicta, lustralis, exorzisata, aspersionis oder aspersoria). Wie viele tatholifche Cultusformen ift auch der Bebrauch des Beihmaffers heidnisch= judischen Ursprunge. Die Briechen muschen sich nicht blog bor ber Mahlzeit, sondern auch vor der Bollgiehung religiöfer Sandlungen, insbesondere die Banbe. Das Baffer, womit dieg geschah, hieß xeorey, und bezeichnet ebensowohl das Wasch- als das Weihmaffer (Soph. Oedip. Tyr. 240. Aristoph. Pax 256 ed. Schaefer, Athen. IX, 18, 409, b. und Theophr. Charact. 16, 1.; bgl. gu ben beiden letten Stellen die Noten des Cafaubonus). Diefe Reinigung, welche auf dem Bewuftfenn beruhte, daß nur der Reine der reinen Gottheit nahen durfe, ging nicht blog dem Eintritt in den Tempel, fondern auch insbesondere jeder Opferdarbringung, jedem feierlichen Gelübbe und Gebete voraus (daher denn eloyew two xeoviscov geradezu heißt: den mit Blutschuld Behafteten von der Opfergemeinschaft ausschließen). Bu diefem Behufe maren an dem Eingang der Tempel περιδουντήρια oder γέρνιβα, Gefäße mit Weihwaffer (agua lustralis) aufgestellt. Die Reinigung damit konnte auf zweifache Beife geschehen: entweder besprengten die Priester die Gintretenden mit einem in das Weihmaffer getauchten Zweig (περιαγνίζειν έχ περιβραντηρίου oder έξ ίερας χέρνιβος σύν θαλλώ, vgl. Eurip. Hero. fur. 930. Plin. hist. nat. XV, 30, Soz. hist. eccl. VI, 6) ober die Eintretenden vollzogen dieß felbst (Eurip. 1. c. 928. Athen. 1. c. Justin. Apol. maj. c. 62.); bisweilen aber wusch man fich bor bem Gintritt auch Banbe und Kuffe (Hom. Il. VI, 266). Den Ifraeliten waren ahnliche Reinigungen, theils nach einer borber gegangenen Berunreinigung, theils als Borbereitung zu heiligen Handlungen, theils mit gewöhnlichem, theils mit Sprengwaffer geboten (vgl. den Artitel "Reinigungen" und Ewald, Alterthumer, 2. Aufl. S. 121 f.). Insbesondere mar es gesetliche Borschrift, daß die Briefter, bebor fie in's Beiligthum eingingen ober jum Dienste dem Altare nahten, fich Bande und Füße wuschen, und es sollte zu diesem Zwecke ein kupfernes Becken in der Nähe des-Altars aufgestellt sehn (2 Mos. 30, 17—21).

Da durch die Taufe das Waffer überhaupt in den Augen des Chriften eine hohe Wichtigkeit erhalten hatte, so darf es uns nicht befremden, wenn diese Borftellungen bon ber reinigenden Rraft bes Elementes, wie fie durch das gange heidnische und jus difche Alterthum verbreitet waren, auch in die Chriftenheit eindrangen und fich bier im Laufe der Zeit in neuen superstitiofen Gebrauchen ausprägten. In ben erften Jahrhunderten findet fich freilich von diefen noch teine Gpur. 3mar pflegte man bor bem Gottesbienfte und dem Gebete die Bande zu maschen, aber die Art, wie die alteren Rirchenlehrer Diefer Gitte gedenten, zeugt von der Ginfachheit ihrer Unficht : fie empfehlen die Reinheit des Bergens, die an dem Betenden Gott wohlgefälliger fen, als bie gewaschenen Sände (Tertull. de orat. c. 11. Chrysost. hom. 51. [al. 52.] cap. 4. in Matth. u. Hom. in Ps. 140, 3.). Bu diefer Reinigung werden in der Borhalle der Rirchen feit dem Unfange des 4. Jahrhunderts Bafferbehälter ermähnt, wohl meift aus fliegenden Quellen genährt; man nannte ein folches κοήνη, φιάλη, φοέαο (Socr. hist. eccles. II, 38), χέονιβον (Synesius ep. 121. meint, das öffentliche Schwert seh ein wirtsameres Reinigungsmittel für die Stadt, als τα εν τοῖς προτεμενίσμασι χέονιβα), λουτήο (Chrys. orat. 6 de poenit.), κολομβεῖον, λεοντάοιον, Nymphaeum, Cantharus u. f. w. Bor der Darbringung des Opfers reichte nach Christ bon Jerusalem (Catech. myst. V, 2) der Diafon dem Priefter (τω ίερεί, hier der Bischof) und den ihn im Rreife umftehenden Presbytern Waffer, um ihre Sande zu maschen; wenn Chrill ausbrudlich hinzufügt, es geschehe bieß nicht um bes leiblichen Schmutes willen, denn den hatten bereits die in die Rirche Eintretenden entfernt (οὔτε γὰο ούπον σώματος έχοντες την άρχην είς ήειμεν είς την εκκλησιάν), sondern zur Andeutung der geiftlichen Reinheit, welche die Beiligfeit der Bandlung boraussete, fo legt er offenbar nur der Sandemaschung des Rlerus eine symbolisch - liturgische Bedeutung bei, mahrend er in der vorgängigen Reinigung der die Rirche betretenden Gemeinde bloß eine durch den Anstand gebotene Bafchung fieht. Doch fehlt es auch nicht an Zeugniffen, daß man mit diefer Bafchung einen symbolischen Sinn verband; Eusebins erzählt (hist. eccl. X, 4. §. 39. 40.), daß Bischof Paulinus in der Vorhalle der in der biokletianifchen Berfolgung gerftorten und bon ihm im Jahre 315 wieder prachtvoll erbauten Rirche ju Thrus inmitten der bier umgebenden Gaulengange einen freien Blat angelegt habe, in welchem die Quellen (κοηναι) ihre Fluthen als ίερων καθαρσίων σύμ-Bola ergoffen hatten, damit Niemand mit unheiligen und ungewaschenen Füßen das Beiligthum betrete. Go ichwanten die alten Zeugniffe und laffen es unentschieden, ob Die Reinigung por dem Gintritte in das Gotteshaus lediglich in der auferen Zwedmäßigkeit oder zugleich in einer höheren finnbildlichen Auffassung begründet gewesen fen. Bene mag wohl das Urfprüngliche, diefe das nachträglich Sinzugetretene fenn. Spur deutet barauf hin, daß man das Waffer vor den Rirden geweihet habe. fich der Berfaffer des Artifels "Weihmaffer" im tatholischen Kirchenlexikon (Rraft) für Diese Annahme auf des Basilius Schrift de spiritu sancto c. 27. §. 66. beruft, fo hat er übersehen, daß hier bon der Beihe des Taufwaffere, nicht aber bon der der aqua lustralis, die Rede ift: nur jene führt Bafilius auf apostolische Tradition gurud, diese aber kennt er nicht. Noch weniger besprengte die alte Rirche die in das Gotteshaus Eintretenden: man verabscheute dieß als heidnische Sitte. Sozomenus erzählt (VI, 6): ale Raifer Julian in Galatien in einen heidnischen Tempel eingetreten feb, um zu opfern, habe ihn ber Priefter an der Schwelle empfangen und nach hellenischem Brauche (νόμω έλληνικώ, bieg hatte Sozomenus nicht fagen konnen, wenn in ber driftlichen Rirche der gleiche Gebrauch bestanden hatte; ein späterer Abschreiber tilgte baher in einer handschrift έλληνικώ und schrieb bafür έκκλησιαστικώ vgl. Balefius zu dieser Stelle) mit einem in Weihmaffer getauchten Zweig besprengt; da aber ein Tropfen beffelben auf bas Gewand des damaligen Tribunen der Jovinianer, nachmaligen Raifers

Balentinian, gefallen seh, so habe biefer, weil er Christ gewesen, den Priefter geschmäht, die benetzte Stelle abgerissen und unwillig von sich geworfen, was die Beranlassung geworden seh, daß ihn der heidnische Kaiser unter dem Borwande, er vernachlässige seine

friegerifden Bflichten, fpater abgefest und verbannt habe.

Mag auch immerhin die spätere Sitte, fich beim Eingange in die Rirche mit Weihmaffer zu besprengen, in einem originaren Zusammenhange mit jenen Waschungen und Reinigungen der alten Chriften in der Borhalle des Tempels fteben, der Sinn, der fich bamit verband, ift ein durchaus verschiedener und weift auf superftitiofe Borftellungen bin, die man feit dem 4. Jahrhundert fich von den Wirkungen eines firchlich geweihten Baffere ju bilden anfing. Diefe Borftellungen waren wohl aus dem Beidenthume mit berübergekommen und wurden nur tirchlich umgebildet. Zunächst finden wir, daß man bas Taufmaffer, bas ja ichon frühe burch Gebet geheiligt wurde und bon dem man nach einer alten, ichon burch die clementinischen Somilien und Recognitionen, burch Tertullian und Chprian und noch heute, in der römischen Rirche wenigstens rituell durch bie benedictio fontis bezeugten Anficht (vgl. meinen Art. "Pafcha" Bb. XII. S. 163) annahm, daß es dadurch die Rraft empfange, felbft zu heiligen, die Damonen zu bertreiben, Krantheiten, die man als Wirfung ber Damonen anfah, zu heben und die Befundheit zu fördern, zu folchen Zwecken verwandte. Epiphanius erzählt (Haeres. 30. cap. 4.), daß ber ebionitische Batriarch Ellel ju Tiberias, als er fich bem Tobe nahe fühlte, die katholische Taufe und Eucharistie verlangte und zu diesem 3wecke den nachstwohnenden Bijchof zu fich tommen ließ; ba er aber fich ichamte, bieß bor ben Gliebern feiner Gekte zu gestehen, habe er biefe Sandlungen bei berichloffener Thure unter dem Bormande eines medizinischen Berfahrens vornehmen laffen. Bon dem ebionitischen Aboftel Josephus, ber felbft zur fatholischen Rirche übertrat und bom Raifer Conftantin zum Comes in diefen Gegenden beftellt wurde, will er felbst gebort haben (cap. 10.), daß er noch bor feiner Bekehrung einen Rafenden, ber nacht umberlief, durch geheiligtes Baffer geheilt habe. Er zog ihn nämlich zu fich, verschloß die Thure, nahm Baffer fignirte es mit dem Kreuze (σφοαγίσας το ύδωο) und besprengte den Rasenden mit ben Worten: "Im Namen Jefu, des Nagareners, des Gefreugigten, gehe aus, Damon, und er werbe gefund!" Sofort fen der Wahnsinnige ichreiend und ichaumend gur Erde gefturzt, aber nachdem er eine Zeit lang befinnungslos wie ein Todter dagelegen, habe er fich erhoben, ein Rleid berlangt, feinem Retter gedankt und in der Stadt den Juden. was ihm geschehen fen, verklindigt. Da Epiphanius in diesem Borgange eine Mahnung Chrifti an ben Josephus erblidt, fich ber tatholischen Rirche anzuschliegen, fo fann er diese Beilung nicht ale ein specifisch ebionitisches Berfahren, fondern nur ale eine acht tatholifche Rraftwirfung angefehen haben, die ben Berblendeten mit geheimnifvollem Buge borthin weisen sollte, wo ihre Beimath ift. Dagegen berichtet er von den Ebioniten und Anderen, daß fie fich in den warmen Quellen ju Gadara badeten, um die Krantheiten zu bannen, die das heer des Teufels sehen (νοσημάτων δήθεν αποβολής ένεκεν, όπεο έστι διαβολικον στράτημα); denn dort wirke Gott Wunder (cap. 7.). Als Sitte feiner Zeit ermähnt Chryfostomus in feiner Rebe de baptismo Christi (§. 2.), die er am Spiphanienfeste gehalten: weil an diesem Tage Chriftus getauft worden fen und die Natur des Waffers geheiligt habe, ichopften um Mitternacht am Feste Alle Baffer und brächten es, weil an diesem Tage die Bemäffer geheiligt werden (ατε δή σήμερον άγιασθέντων των ύδάτων), in ihre Wohnungen; dieses Wasser verderbe nicht durch bie Länge ber Bett, fondern bleibe ein, zwei und oft drei Jahre frifch und übertreffe noch dann bas eben aus den Quellen geschöpfte. Es muß dahingestellt bleiben, ob bas bon Chrysoftomus in diefer Stelle ermannte Waffer aus bem Taufquell ber Rirche geschöpft wurde — denn in der morgenländischen Kirche war das Epiphanienfest neben dem Ofter= und Pfingsttage solemne Taufzeit (Greg. Nazianz. orat. 40. de baptismo) und in ber Bigilie deffelben murde bas Taufmaffer confetrirt -, ober ob fich Chrifoftomus bie heiligende Wirkung der Taufe Chrifti fo groß denkt, daß durch diefelbe das an ihrem

Bebachtniffeste geschöpfte Baffer ber Quellen überhaupt eine übernatürliche Rraft für alle Zeiten empfangen habe; im letteren Falle wurden wir une an das Beilmaffer bes beutschen Mittelalters erinnert feben, das, in der Weihenacht oder der Ofternacht geichöpft, mit munderbaren Beilfraften ausgestattet gebacht murbe. Der Gebrauch, ben man von jenem Baffer machte, wird zwar von Chrysoftomus nicht naber bezeichnet, allein ohne Zweifel biente es als Trant und Befprengemittel für Gejunde und Rrante. Belche Bunderfraft man überhaupt dem benedicirten Baffer beilegte, zeigt eine Stelle bes Theodoret in der Kirchengeschichte. Diefer berichtet nämlich (V, 21.), als ber neugemählte Bifchof Marcellus von Apamea, von Militärgewalt unterftutt, in feine Diocefe eingedrungen feb und den maffiben Zeustempel durch Feuer habe zerftoren wollen, fen ein fcmarger Damon erschienen und habe die Gewalt der Flammen unschädlich gemacht; fofort ließ der Bischof das Baffer (ro vowo, wohl das Beihmaffer) bringen, ftellte es unter den Altar und bat Gott, die Dhumadht des Damon ju offenbaren; hierauf ließ er durch den Diatonns Equitius bie Bande und Saulen des Tempels mit dem Baffer befprengen, und alsbald entfaltete das Feuer feine Macht und legte das Bebaude in Afche. Doch felbft die Beruhrung eines Beiligen reichte hin, dem Baffer eine folche Rraft zu geben. Nach Sierony= mus (vita Hilarii cap. 20.) ließ ber heilige Ginfiedler Silarius feinen mit gewöhnlichem Baffer gefüllten irdenen Becher einem bittenden Chriften, ber Pferde gu ben circenfifchen Bettivielen hielt, reichen, und ale biefer biefelben mit dem Baffer befprengte, mar ber bamonifche Zauber gelöft, womit ein heidnischer Concurrent fie durch magifche Runfte gebannt hatte, und fie trugen nun ben Sieg im Bettlauf davon, mahrend die Pferde bes Begnere nicht von der Stelle tamen: der Erfolg war fo augenfällig, daß die Beiden ausriefen, Mareas (fo hieß der Beide) fen von Chriftus übermunden. Durch alle diefe Erzählungen geht ein gemeinfamer Bug hindurch : man glaubte eines Schutmittels ju bedürfen, um fich durch die Ginfluffe damonischer Bewalten, wie fie in dem Beidenthum ihre Macht entfalteten, ficher zu ftellen, und man fuchte es in bem Baffer, bas burch das Chriftenthum eine Beihe empfangen hatte. Diefem Bedürfniffe tam die Rirche entgegen: fcon die clementinischen Constitutionen enthalten eine angeblich abostolische Anordnung (VIII, 29), welche den Bifchof ober in deffen Abmesenheit den Presbyter anweift, Baffer und Del für ben häuslichen Gebrauch zu weihen mit ber Formel: "herr Zebaoth, Gott der Gewalten! . . . . der du das Waffer gibst jum Trant und jur Reinigung und bas Del, um bas Angeficht ju erheitern jum Schmude ber Freude, heilige nun auch felbst diefes Baffer und diefes Del im Ramen beffen, der, ober berjenigen, die es gebracht hat, und verleihe ihm die Rraft, die Gesundheit zu forbern, Rrankheiten zu bertreiben, Damonen zu bericheuchen und jeder Rachstellung zu mehren" u. f. w.

Aus diesen beiden Faktoren, der Sitte der Reinigung bor dem Gottesdienfte und ber Unwendung des Baffere gur Abtreibung und Bernichtung damonischer Bewalten, ift der mittelalterliche Gebrauch des Weihwaffers in Kirche und haus erwachsen. Die gefchichtlich nachweisbaren Momente biefer Fortbilbung, für welche bas Zeitalter ber Rarolinger das entscheibenofte ift, find folgende. Als die vieredigen Säulenvorhöfe vor den Rirchen im neunten Jahrhundert feltener wurden, fah man fich genöthigt, den Brunnen in benfelben in die Rirchen felbst zu verlegen; diefer murde nun jum Beihteffel (ef. Pellicia de christ. eccles. politia I, 133); die Weihe des Wassers, von den clementinischen Constitutionen zuerst angeordnet, mag bereits allgemeiner in bie Sitte übergegangen fenn. Die pfeudoifidorischen Defretalen bringen in dem erften Briefe Mexander's I. (angeblich um bas 3. 119 nach Chr. Geb. verfaßt) eine Anordnung (auch in Gratian's Defret de consecr. Dist. III. can. 20. übergegangen und von Rraft im tatholifchen Kirchenleriton im Artitel "Beihmaffer" mit unglaublicher Naivetät für acht gehalten), welche die Priefter anweift, Baffer mit Galz vermifcht zu fegnen, weil die Besprengung mit demselben das Bolt reinige und heilige, das Salz aber die Unfruchtbarkeit bebe, die Befleckten beilige, die Guter vervielfältige, die Nachstellungen des

Satans abwende und vor der Lift bojer Beifter (phantasmatum versutiae) ichnite. Much Gefundheit bes Leibes und der Seele wird bem Gebrauche beffelben als Birfung beigelegt. Schon Balafried Strabo beruft fich auf diefe Constitution (de reb. eccles. c. 29.) und hebt namentlich hervor, daß die Wohnungen der Gläubigen damit befprengt murden. Leo IV. befiehlt in feiner fogenannten Somilie im 3. 847 (Tom. I. Conc. supplem. Mansi p. 913 Nro. 20.), daß das Beihmaffer jeden Sonntag vor der Deffe bereitet merde, um damit die Gemeinde und die Stätten (loca) der Gläubigen ju be-In bem Capitulare des hinkmar von Rheims vom 3. 852 (I, 5. bei Sarduin, Conc. Collect. V, 392) und bei Regino von Prüm (de discipl. eccles. lib. I. can. 210 u. 211.) findet fich eine ausführliche, auch bon einer Synode bon Rantes aufgestellte Berordnung, welche die Bereitung bes Beihmaffers vor der Sonntagemeffe in anftandigem Befage befiehlt, damit bas Bolf bamit beim Gintritte in die Rirchen befprengt merde und die, welche es wunschen, babon in Befagen mitnehmen konnen, um ihre Landereien, Meder, Beinberge, ihr Bieh und das Futter deffelben, ihre Speifen und ihren Trank zu besprengen. Bon da an wird in allen liturgischen Schriften und Berten liber die Saframente (Micrologus c. 41. Hugo a Scto Victore de sacram. II. p. IX. c. 2. Duranti Rationale divinor. offic. lib. IV. c. 4.) die Bereitung des Weihmaffers und die Besprengung ber Gläubigen und ihrer Wohnungen mit Berufung auf das pfeudoifiborifche Defret ermahnt und als 3med biefer Sandlung bie Befreiung von ber Un-

fechtung der bofen Beifter ermähnt.

Bar bis dahin vorzugsweise die Abwehr ber bamonischen Ginfluffe und die Forberung der Gefundheit bon Leib und Seele ale Wirkung der Besprengung aufgefaßt worden und hatte noch Sugo von St. Bictor nach dem bei ihm noch unbegränzten Umfange des Saframentsbegriffs tein Bedenken getragen, die Beihe von Baffer und Salz unter benfelben zu ftellen, fo blieb es ber Scholaftit vorbehalten, die Granze zwischen ben Saframenten und Benediftionen (als Species ber Saframentalien) feftzustellen und und die eigenthumlichen Wirfungen biefer im Unterschiede von jenen genauer zu bestimmen. So faat Thomas von Aquino (Summ. Theol. P. III. qu. 65. art. 1. ad 6 m): Aqua benedicta et aliae consecrationes non dicuntur sacramenta, quia non perducunt ad sacramenti effectum, qui est gratiae consecutio, sed sunt dispositiones quaedam ad sacramenta vel removendo prohibens, sicut aqua benedicta ordinatur contra insidias daemonum et contra peccata venialia. Diese Bestimmung geht meit über die bisherigen Borftellungen hinaus; junachft wird die Wirffamteit des Beihwaffers, die bisher lediglich fich auf das leiblich pfnchifche Leben, deffen Rrantheitserscheinungen und Befundheitszuftande bezogen murde, hier lediglich als Brafervativ und Beilmittel gegen Rrankheitserscheinungen des geiftlichen Lebens geordnet gedacht, gegen die diabolischen Bersuchungen und die läglichen Gunden; fodann wird die Birtfamteit der Besprengung ale specifiich disponirend geschildert, fie fest das Gemuth in eine folde Berfaffung, daß die Sinderniffe, welche dem gefegneten Sakramentsempfange entgegenfteben ober ihn erschweren, baburch befeitigt werden, ahnlich wie ber Glaube bon biefem Befichtspuntte aus ale bisponirend nur ben bie Ginftromung der fatramentalen Gnade hindernden Riegel zurudzuschieben hat; fie wirkt ex opere operante, nicht ex opere operato. Begen diese Auffaffung bes Thomas haben umgekehrt Andere, wie Scotus, die Wirksamkeit des Weihmaffers auf das opus operatum gegründet, also nicht aus dem pfpchologisch vermittelten Gindrud der Sandlung auf das fromme Gemuth, fondern aus der mittelft der Beihe dem Baffer und Salze mitgetheilten übernaturlichen und wunderthätigen Rraft abgeleitet, aber eben damit die dogmatifche Branglinie zwischen Benedittion und Saframent verwischt. Der moderne Ratholicismus ift geneigt, den gangen Ritus vorzugsmeife von der afthetischen Seite aufzufaffen und verweilt mit besonderer Borliebe bei ber symbolischen Bedeutung deffelben. Go ift nach Luft (Liturgif des fatholischen Cultus II, 551) das Salz im liturgischen Gebrauche "ein Sinnbild bon der regenerirenden und durchdringenden Rraft des driftlichen Glaubens, der den

Menschen mit höherer Beisheit erfüllt, so wie eine symbolische Repräsentation bes Bedankens, bag ber driftliche Beift in feiner Reinheit im Menichen erhalten und baf ber Menfch vor aller Berberbnig des Beiftes und Bergens bewahrt werden moge." gefegnete Waffer aber ift "ein Symbol der inneren geistigen Reinheit", das aber, "was es symbolisch andeutet, auch wirklich erzielen", also "reinigen, versöhnen und Schutz und Kraft verleihen foll gegen alle Anfechtung zur Sünde und gegen alle Berunreinigung bes Beiftes" (S. 552). Wenn er mit der letteren Bestimmung "die objektibe oder muftifche Birtfamteit und Rraft der Segnung und Beihung" entschieden in Schut nimmt, fo will er diefelbe G. 501 doch nicht in der Bewigheit gedacht miffen, wie bei ben Saframenten, wo die Bermittelung der göttlichen Bnade auf der concreten Anordnung Chrifti beruht und bon ihm felbst an concret bestimmte Formen gefnüpft worden ift"; er warnt S. 503 vor bem ungeeigneten Berfuche, Diese Rraft und Birtfamteit nach ihrem concreten Maage, und zwar in einzelnen Bestimmungen abgränzen und feststellen zu wollen", und ftutt ben Effett namentlich ber perfonlichen Segnungen wiederum fo auf den Glauben, das Bertrauen und die gange Mitwirfung des Empfangers, daß das Maaß der Lebendigkeit, in welcher diese borhanden find, auch das Maaß der Wirtsamteit jener ift (also die scholaftische Auffassung des opus operans). Wenn bas unficher Schmankende und Taftende Diefer Theorie ber icharferen Brufung nicht entgehen tann, fo fteht fie doch noch immer hoch und anerkennenswerth über der Auffaffung jenes Rraft, der im tatholifden Kirchenlerikon fich nicht icheut, zu fagen: "durch ben Exorcismus entzieht die Rirche das Waffer und bas Salz ber Macht bes Satans, burch die Segnung beiligt fie dieselben und erhebt fie zu Werkzeugen ber göttlichen Gna= denmittheilung", ja diefer nimmt fogar an, daß "die Besprengung nach der Absicht ber Rirche bor der Darbringung des heiligen Opfers wirklich die Gläubigen von läglichen Sünden reinige" (mas doch nach tatholischem Dogma vorzugsweise der Zwed der Eucha= riftie fenn foll, cf. Catech. Rom. P. II. c. IV. qu. 50.), und muhrend er in biefen Aussagen jeben Unterschied zwifchen Saframent und Saframentale aufhebt, fo erklart er wiederum die Befprengung für den fymbolifden Ausdrud ber fie begleitenden Borte. hat feine Anficht eine unläugbare Stute im Rituale felbft, aber diefes ftammt aus Beiten, wo man feinen Anftand nahm, die fammtlichen Benediftionen und Confefrationen nach Analogie ber Saframente zu behandeln, und zeugt eben darum, wie fo vieles Andere im Ratholicismus, nur bon der unausgleichbaren Incongruenz zwischen Theorie und Braris.

Die Formulare für fammtliche Benebiktionen findet man in dem Rituale Romanum, jum Theil auch ale Anhang im Missale Romanum. Das erfte derfelben ift ber ordo faciendi aquam benedictam. Un jedem Sonntage foll der Briefter, der bas Sodi= amt celebrirt, oder ein anderer, ber fpeciell damit beauftragt wird, mit dem Superpelliceum und ber Stola bekleibet, das Waffer benediciren. Buerft exorcifirt er Salz und Baffer, jedes für fich, und ruft Gott um Beiligung eines jeden derfelben an, bann mischt er sie und sagt: Commixtio Salis et Aquae pariter fiat in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti; jum Schluffe fpricht er das Beihgebet über die Mifchung. Die Formel der Erorcismen und der Weihgebete erinnern in Gedanken und Ausdrud an das pseudoifidorische Dekret Alexanders und begunftigen nicht die symbolische, fondern durchaus die realistische und magische Unschauung dieser Cultushandlung: die Elemente werden der Gewalt des Teufels entzogen und empfangen die Rraft, Rrantheiten ju bertreiben, der Seele und dem Leibe Befundheit zu geben, Menichen und Bebaude gegen bamonifche Einwirkungen ju fcugen und fie ber Begenwart bes heiligen Beiftes gu versichern, indem Gott feine Rraft in die Stoffe eingießt. deutlich, daß fie zu einer Zeit entstanden find, in welcher ber Gaframentsbegriff bog= matifd noch nicht firirt und gegen ben Begriff ber Benedittion noch nicht abgegrangt Rach vollzogener Benedittion legt ber Briefter bas Pluviale an, empfängt vom Diaton den Beihwedel (aspersorium oder aspergillum de herba hyssopo factum) und

besprengt zuerft dreimal ben Altar, dann fich felbft, die Miniftrirenden und die Bemeinde, indem er bie Worte Pf. 51, 9. fpricht. Sierauf konnen die Chriftgläubigen bon dem Beihmaffer in ihre Gefäge nehmen und es zur Befprengung ihrer Rranten, Baufer, Meder, Beinberge und gur Aufbewahrung und gum Gebrauch in ihren Saufern benüten. Auch bei den übrigen priefterlichen Benedittionen fpielt das Weihmaffer eine fehr mefentliche Rolle: mit ihm werden die Rergen an Maria Lichtmeß, die Saufer, die neuen Bauten, die Chebetten, die neuen Schiffe, die Bilger und Reisenden, am Bafcha das Ofterlamm, die Gier, Brod, Früchte und andere Comeftibilien, fowie das Del nach dem Benediktionsgebete bon dem Briefter besprengt; daffelbe gefchieht bon bem Bifchof oder beffen Bevollmächtigten bei der Benediktion der priefterlichen Bewander, ber Altarbekleidung, des Corporale, des Tabernakels, neuer Crucifixe, der Bilber Christi, Maria und ber Beiligen, bei ber Brundsteinlegung ber Rirchen, ber Ginmeihung berfelben und ber Friedhöfe, sowie bei ber Wiederherstellung (Reconciliatio) ihrer Beihe nach einer Entheiligung. Gben fo werden Leichen bor ber Beerdigung und ber Sarg bei derfelben mit Weihmaffer besprengt. Um 17. Januar, dem Antoniustage, werden au Rom bor den Thuren des Rlofters St. Antonio die Pferde und andere Thiere mit Weihmaffer eingefegnet. Gin Bater fitt babei in ber Kirche an einem Tifche und gieht die Gebühren ein, mahrend ein anderer die Besprengung vornimmt. Auch die pabstliche Reiterei zieht in Schwadronen heran, um für ihre Roffe die Segnung ju empfangen. Mehrere Pferdebesitzer, mit denen ich bei diesem Anlasse im Jahre 1841 fprach, versicherten mich, bag badurch ihre Thiere gegen Unfälle aller Art geschütt würden, und wußten ihren Glauben an die Kraft diefer Benediktion durch Erzählungen bon wunderbaren Rettungen in großen Befahren zu ftuten.

Georg Couard Steit.

Alter und Beimath des Weinbaues deutet uns Noah's Geschichte an 1 Mof. 9, 20. Bon Armenien, wo im Jahre 1840 durch eine Eruption bes Argrat bas bon der Sage als Drt der Rebenpflanzung Roah's bezeichnete Dorf Arguri und durch Fels= ffurge und Lavaftrome fcon in uralter Zeit die culturfahige Erde an den Abhangen bes Berges vernichtet worden ift, hatte er sich schon vor Abraham's Zeit (1 Moj. 14, 18) in bem befonders dazu gunftigen Balaftina ausgebreitet. Der Bein mar neben bem Del, mit dem er unter במע (2 Mof. 22, 28) zusammengefaßt und oft (5 Mof. 6, 11. 3of. 24, 13: Richt. 15, 5. 1 Sam. 8, 14. 2 Kön. 5, 26. 18, 32. Jer. 40, 10) zusammen genannt wird, wie auch mit Feigenbäumen (5 Mof. 8, 8. 1 Rön. 4, 25. 2 Rön. 18, 31. Jef. 36, 16 f. Jer. 5, 17. Hof. 2, 12. Mich. 4, 4. Sach. 3, 10. 1 Makk. 14, 12), eines der Hauptprodukte (βασιλικώτατα Joseph. bell. jud. 3, 10. 8) Paläftina's und benachbarter bergiger Länder, Phoniziens und Sy= riens (Blin. 14, 9. Strabo 15, 735, befonders die Umgegend von Damast, wo auch der berühmte Belbonwein machft Ged. 27, 18. vgl. Ritter, Erdf. XVII, 1319 ff. 1349 f. 1357. Athen. deipnos. I, 28), Moabs und Edoms, und ift es jum Theil noch (Schulz, Leitung. V, 285. Burth. I, 76. Robinfon I, 354 ff. II, 309. 716 f. III, 173. 515. Schubert III, 113. Rußegger I, 412 u. f. w.). Doch fommt er nicht bloß in bergigen Landstrichen, sondern auch in der Ebene vor, Philista, Saron (Richt. 14, 5. 15, 5. M. Nidd. 2,7. vgl. Ritter XVI, 51. 88. über den Weinbau bon Gaza und

Afcalon), ja felbst, wenigstens in späterer Zeit, in Unteragupten \*). Die in ber beil. Schrift wegen bes Beinbaues ausgezeichneten Gegenden bes Landes find in Judaa (1 Dof. 49, 11. 2 Ron. 25, 12. Ber. 39, 10) befondere die Begend bei Bebron (4 Moj. 13, 24. בחל אשכול, nördlich von der Stadt, befonders am Bege nach Beth= lehem, wo überall die Bachterhütten der Winger die Landschaft eigenthumlich beleben. Rob. I, 356. II, 716 f. Ritter XV, 634. XVI, 219 ff.) und um Engedi (hohest. 1, 14. Bb. IV, 17), auch Bericho, wo nach Robinson der Weinstod in üppiger Fulle gedeiht (Rob. II, 441. 472 ff. Ritt. XV, 505); dann die Umgebung Gichems (Richt. 9, 27. Jer. 31, 5. הרי שמרון), Rarmel und die Umgebungen des Thale Jefreel (2 Chr. 26, 10. 1 Ron. 21, 1 ff.), befondere ber Libanon, die phonicifche Rufte, die Beka'a und der Antilibanon, hermon (Hohest. 8, 11. Hof. 14, 8. Trauben bon Berntus Plin. 14, 9. 15, 18. Wein von Eden, wohin die Legende den Ort des noachischen Beinbaues, in die Nahe des maron. Rlofters Rascheha verlegt, Ritt. XV, 182. 188. XVII, 75. 88. 113 f. 652. 674. Beingarten in der Befaa 193. 200. 204. vino d'oro, Trauben von Baalbet), die Ufer des galiläischen Meeres (Jos. bell. jud. 3, 10. 8. vgl. Ritt. XV, 292. 311), auch im Gebirgeland Galilaa's, Belad Beschara, bei Janoha, Safed u. f. w. (Ritt. XV, 259. XVI, 786. 797. 799). Auch die transjordanischen Gegenden, Edom (4 Mof. 20, 17. 21, 22. in ber Gegend von Petra, Ritt. XIV, 1071. 1127 felbst am Sinai 604.630, im W. Feiran 712), im ehemaligen Moabiterland, Reret (blühender Beinbau unter ben ägnbti= Sultanen Ritt. XV, 680), besonders Besbon und Sibma (Jef. 16, 8 ff. Jer. 48, 32), im Ammoniter land und Gilead (Richt. 11, 33; über den heutigen Weinbau bei Es Szalt = Ramoth in Gilead Ritt. XV, 1102. 1123 f. 1128. 1131. Jabas 1028 auf dem Wege nach Gerafa 1074). Sauran ift eins der wenigen subtropischen Länder, wo der Weinbau jest fehlt, aber viele bort, besonders bei Bostra gefundene Stulpturen und Müngen mit Trauben und Reben bezeugen, daß er in alter, driftlicher, wohl auch vorchristlicher Zeit herrschend war (Ritter XV, 852. 855. 867. 960. 972). Die Drufen trinfen faure Milch ftatt Wein. Ueberhaupt find es auch ba, wo noch Wein gebaut wird in Balaftina, außer den Chriften hauptfachlich Juden, die fich damit befassen. — Wein= und Delgärten (בַּרָמִים, 'aud) מַטָּער כָרָם, בַּטָּער, בַרָם, Sef. 61, 3. Siob 14, 9; mehrere Ortenamen בֵּרֶת בֶּרֶם u. f. w.) wurden überall auf gunftig gelegenen Bergabhängen (קבל בּן שָׁבֵּן, Sef. 5, 1. Jer. 31, 5. Am. 9, 13.

<sup>\*)</sup> Ueber ben ägyptischen Weinbau haben wir Andeutungen 1 Mof. 40, 10 f. 4 Mof. 20, 5. Bf. 78, 47. 105, 33. und genauen Bericht in ben Grabgemalben aus ber Zeit ber alteren Dhnaftieen, bie Pflanzung, Lefen und Reltern vorstellen , auch Beingelage (Rosell. II, 1. S. 365. Bilfinf. II, 143 ff.). Die Beingarten waren meift mit einem Bafferbaffin verfeben; Die Beinstode ranten empor an Reihen bon je zwei burch einen Querftab verbundenen Stugen. Rnaben mit Rlappern verscheuchen die Bogel. Die Trauben werden in hohe, geflochtene Korbe gesammelt. Daß Genuß gegohrenen Beins ben Megyptern gur Zeit Joseph's unbefannt gewesen, lagt fich aus 1 Mof. 40, 10., wo bie Trauben erft bei ber Tafel in ben Becher ausgebrückt (Univ. a. 2.) wurden, nicht ichließen. Auf ben Bandgemalben in Beni Saffan feben wir trunkene herren und Damen abgebisbet. Wissin, II, 167. Lgl. auch herod. II, 60. 78. 168. Diod. Sic. 1, 36. Plut. Is. 6. Strabo 17. p. 799. Plin. 14, 9. Wenn daher herod. III, 6. behauptet, daß von Griechensand und Phönizien Bein eingeführt werbe, so mag das zu seiner Zeit gewesen seyn; später waren die Weine Aegyptens und Meroö's im Aussande berühmt. Athen. deipnos. gabtt viele Sorten auf; besonders ber Bein der Thebais und bei Roptos (nach Plin. hist, nat. 14, 6. auch ber mareotische) war lieblich und gesund. Die Behanptung Gerodot's (II, 77.), das Land bringe keine Weinstöde hervor, scheint sich bloß auf Unterägopten zu beziehen. Rach anberen Stellen ift Beinlibation und festlicher Beingenuß allgemein fiblich (II, 37. 39. 60). Die Sauptgottheit Aegyptens, Dfiris, wird ja als Erfinder bes Beinftod's gepriefen. Diod. Sic. I, 15. 50. Ber. II. 144. Uebrigens gebeihen nach neueren Reiseberichten Die Beinreben in Aegupten mitten im Baffer gleich Sumpfpflangen, und auf bem Sande ber Meerestilfte fortrantende Reben liefern Trauben von vorzuglicher Gilte (vgl. Cels. hierob. II, 414 ff.). Die Beinlese findet im Juli und August vor Beginn ber Ueberschwemmung ftatt (Michaud, Corresp. de l'Orient VII, 12).

cf. Colum. 3, 1. 3. Auson. Id. 9, 152 sqq. Pallad. 2, 13. Virg. Georg. II, 113. 276: Bacchus amat. colles), teraffenförmig, in ברהבות (= das Erhöhete, teraffenförmig Aussteigende, Soheel. 5, 13. 6, 2) angelegt, bie und ba auch in gut bemäfferter Ebene (Ezech. 17, 5 ff.). In benfelben befanden fich Reltern (f. Bb. VII. G. 508 f.) und Wachthütten (סְכָּה, Jef. 1, 8. Siob 27. 18), thurmartig gebaute Bachthäufer (בְּדְּכֶּל, תיסיסים, Bef. 5, 2. Matth. 21, 33. ערר נעורה, Jef. 1, 8), in benen die Beingartner, (ברם), Sef. 61, 5. Soel 1, 11) und Güter (לצר), Siob 27, 18. למרים, Sohest. 1, 6. 8, 11.) wohnten. Außerdem waren die Beingarten zum Schutz gegen Raubthiere (Schafale hohest. 2, 15), Beidevieh und andere den Beinftoden schädliche Thiere, wie Bajen u. f. w. (2 Mof. 22, 5. Berem. 12, 10), mit heden, משורכה, und Mauern, בררה, בררה (4 Mof. 22, 24. Jef. 5, 5. Jer. 49, 3. Nah. 3, 17. Spr. 24, 31. Pred. 10, 8. Matth. 21, 33. bgl. Theorr. 1, 48. 5, 112. Arist. equ. 1076 sq. Virg. Georg. 2, 371. 380. Varr. I, 14. Col. V, 6. Pall. X, 6) umgeben; dagegen durften Borübergehende fo viel Trauben in einem fremden Beinberge pfluden, ale fie brauchten, um ihren Appetit zu befriedigen (5 Mof. 23, 25). Als einen anderen Feind der Beinberge erwähnt Saffelquift Reif. 550 das Wiefel. Auch Seufchreden und Raupen bermufteten zu Zeiten die Weinberge (Joel 1, 7. 10 ff. Um. 4, 9. 5, 11. 17.; vergl. Shaw. R. S. 165 f.). Nach Jos. bell. jud. 4, 8. 4. und dem arab. Arzt Ibn Beitar wurden die Reben durch Asphalt gegen Wurmfraß (הולעה, 5 Mof. 28, 39.) geschütt. Rnobel zu 5 Mof. 28. bermuthet den it, it der Griechen (Theophr. c. pl. 3, 22. 5 sq. Strab. 13 p. 613) convolvulus der Römer (Plin. hist. nat. 17, 47.) unfern Rebensticher. Oten, Naturgesch. V, 1649 ff.

Die Weinftode (753, bestimmter jur Unterscheidung von wilden Reben, 755, 4 Mof. 6, 4. Richt. 13, 14. בכן פריהו, der fruchttragende Beinstod, Jef. 33, 12.) mogen auch verschiedener Art gewesen fenn, wenn auch nicht in fo großer Barietat wie fie die fortschreitende Weincultur hervorgebracht. Db eine in Palaftina wildwachsende Art nach Ezech. 15, 2., vgl. Jef. 5, 2. (vgl. Gefen. 3. d. St. u. Winer, RBBuch) anzunehmen fen, ift wenigstens aus biefen Stellen nicht zu enticheiben. Im Drontesthale finden fich noch (Ritt. XVII, 1231) viele wildwachsende Reben, über alle bort machsenden Baume und Straucher ausgebreitet. Das baraus gewonnene Betrant ift aromatisch, fark geistig und etwas herb. Die wilden Trauben haben kleine, gedrängte, runde Beeren, find ziemlich groß, meift gruner oder lichter Farbe; blaue und fcmarze find feltener. Die Bebrontrauben follen nach Saffelquift G. 256 viel Aehnlichkeit mit ben Rheintrauben haben. Gine edle Sorte mit kleinen, fcmargen, ausnehmend fugen Beeren und gang weichem Kern foll die Jes. 5, 2. 16, 8. Jer. 2, 21. bergl. 1 Mof. 49, 11. שׁרקה, מורק (nach Gefen. bom Leerfenn bon Kernen, nach Sigig bon ber rothen Farbe, nach Meier, Wurzelw. S. 73, bon dem Emporsproffen) genannte Rebe bedeuten, von welcher ein Thal in Philistäa benannt fenn foll (Richt. 16, 4). Nieb. R. II, 169. B. 147. Dedmann, Samml. VI, 94 ff. Gegen die Identifitation bon שׁהֵּק mit der marott. شر قى, der persischen Kischmisch, s. Hitzig zu Jes. 5, 2. Schulz (Leit. V, 285) fand auf bem fublichen Libanon einen Beinftod bon 30' Bobe und 11' Durcheffer, deffen Zweige eine Laube, mehr als 50' breit und lang, bilbeten, und der wohl Jahrtausende alt sehn mochte. Das Holz eines folchen mochte wohl auch verarbeitet werden (vgl. Plin. 14, 2). Die milde Rebe diente als Brennholz (Gzech. 15, 2 ff.), zum Opferfeuer burfte aber kein Weinholz gebraucht werden (M. Tamid 2, 3). Bei einem fleißig gepflegten Stod findet man bon Anfang Marz bis Juli blubende, von Juni bis November reife Trauben. Berschiedene Beinforten gahlt M. Menach. C. 9 sq. auf. Bgl. Ugol. thes. XXIX, 440 sq. — Die Trauben, biwin (eigentlich Traubenbuichel 4 Mof. 13, 23. Hohest. 7, 9) find in der Regel von bedeutender Größe. Die Rundschafter trugen eine sammt der Rebe an einer Stange, um fie nicht zu zerbruden (4 Mof. 13, 24). Schulz a. a. D. fah 10 — 12 Pfund schwere, ellenlange Trauben, die Beeren wie Pflaumen hatten, ogl. Arbieux II, 203. Rofenm. Morgent. II, 251 f. Tobler, Dentbl. a. Jeruf. S. 111 f. - Die Weinblüthe heißt 7700, Бореві. 7, 13. 2, 13. 15., auch ברח , נצה 1 Mof. 40, 10. Jef. 18, 5. Siob 15, 33.; die noch unreife Traube הסב, הסב (= das Schwellende), Hiob 15, 33. Jef. 18, 5. Jer. 31, 29. Ged. 18, 2., Dwin (mas nach hieron. labruscae, wilde Reben mit rothen, nicht zur Reife fommenden Trauben bedeutet, nach Maim. u. Barten. bagegen einen höheren Reifegrad ale abi, wenn nämlich die Rerne anfangen, fichtbar zu werden) und תרצפים, 4 Mos. 6, 4. (nach dem Talmud dagegen die Traubenkerne); die reifen Trauben heißen שכברם (= die Bollen, 1 Mof. 40, 10. Jef. 5, 2), vielleicht auch גד 4 Moj. 6, 4. (die Durchsichtige; nach Anderen bloß die durchsichtige Haut). Die Farbe der Trauben war vorherrschend fcmarg (dunkelblau und dunkelroth), was man aus 1 Moj. 49, 11. 5 Moj. 32, 14. (Trauben blut), Sprüchm. 23, 31. Sir. 39, 31. 50, 17. 1 Matt. 6, 34. Offb. 14, 20. fcliegen fann. Rothwein, Dan, follte bei ber Baffahmahlzeit getrunken und jum Opfer gebracht werden. Gir. 50, 15. M. Nidd. 9, 11. Die mijdnischen Bestimmungen über Cultur und Beschaffenheit des Opferweins f. M. Menach. 8, 6 sq. Für den besten Wein gilt im Talmud unter den 60 Sorten, die er zählt, ein rother, mit feinem Bouquet סרמקא ריחתנא, für den schlechtesten ein weißer, der Rolif verursache, der מילים Gitt. 70, 1. Ab. sar. 30, 1.

Auf Bau und Instandhaltung der Weinberge wurde großer Fleiß verwendet. Der Boden murde durch fleifiges Saden (עדר Jef. 5, 2., umgraben, haden, עדר, confodere, felgen, Jef. 5, 6., Felghaue, Jathade מַעְבֶּר, Jef. 7, 25) gelodert und gereinigt, auch entsteinigt (500 Jef. 5, 2). Ueber bas Einlegen (977, Jef. 17, 11.) ber Feser in die Erbe, die Gintheilung in Beete ober Teraffen, Behandlung des Bodens, öfteres Behaden zur Entfernung des Unfrauts, Loderung des Bodens (confodere, ablaqueare, sarrire, talm. מברר = משקש, felgen), Bedüngen mit Mift, Afche u. f. w. (ברמים קוטמין, מזבלין, מאבקין), Bepfählen, Ausbrechen (pampinatio, זכב Schebiith 4, 6., auch בַּרֶל in der Zeit des Reifens), Zurudschneiden (זמר, putare, wohl auch , הסיר, הסיר, פרת שפון, f. Kil. C. 5. 7. Orl. 1, 5. u. a. talmud. Stellen in Ugol. thes. XXIX. p. 375 sqq. bgl. Virg. Georg. II. passim. Varro, res rust. I. 6. 8. 25 sq. 31. 34 sq. IV. 16 sq. V. 4. Colum. III, 1 sqq. 13 sqq. IV, 5 sq. 15. 24. 26 sqq. Cato C. 6 sq. 17. Pallad. III, 9. 12. 16. 23 u. b. Dag man die Reben nicht überall auf bem Boben fortfriechen ließ, läßt fich auch aus dem fprudwörtlichen Wohnen unter dem Beinftod schließen. So tam wohl neben dem maritare (nubere, copulare) vitem, dem Hinaufgiehen an Bäumen, wie in Italien an Pappeln, Ulmen (vgl. Virg. Georg. I, 2. II, 89. Hor. epod. 2, 7. epp. I, 16. 3. Plin. 14, 3. Col. 5, 6 sq. Geopon. 4, 1. oft 40' und noch höher) und noch heut' zu Tag in Balaftina (Rofenm. Morgent. IV, 88 f, Rob. II, 716) auch das Anbinden an Stuten oder Pfählen (pedare, pedamenta, admininicula), Querjochen (jugamenta, mit Rohr, קבה, אפיפירות, שפיפירות, של Baphruerohr), also Rebengelande bor, die שרים (Kil. 6.) und wenn fie höher und an Mauern hinaufgegogen wurden, דלית (pergulae, Rammerzen, f. Col. III, 2. IV, 21. XI, 2. Pall. III, 12. XII, 3) hießen. Blinius 17, 21. nennt quinque genera vineae: sparsis per terram palmitibus aut per se vite subrecta vel cum adminiculo sine jugo aut pedatae simplici jugo aut compluviatae quadruplici. Ueber die Gelande vgl. Baba bathr. 4, 8. Ugol. 1. c. p. 398 sqq., wo sid, noch Weiteres über die חַכַּרָם חַכַּרָם, die blogen Stellen im Beinberg, wie viel Stode zu einem bad erforderlich, in welcher Ordnung fie gu feten find u. f. w. und ben Diffens der Schulen Sillel's und Schammais über alle diefe Bunkte findet. Ueber die jetige Art, die Beinberge zu pflanzen bei Bebron, die schwerlich von der alten viel abweicht, f. Ritt. XVI, 221: man pflanzt die Stocke in Reihen 8-10' auseinander, läßt fie gu 6-8' Länge machfen, befestigt fie dann in abfälliger Lage an ftarte Pfahle, lagt die Schöflinge von einer Rebe gur anderen treiben, bis fie fich berichlingen (סיפרק, ligatio). Zuweilen bildet man fo einen Laubgang. Daß man übrigens auch in Syrien vor Altere, wie in Megypten, Die Beinftode ohne Stilbe frei an ber Erbe fortranken ließ (הגלירת, quae pede possunt conculcari, Kil. 6, 3. Orl. 1, 5. Menach. 86, 1.), erhellt aus Plin. 17, 35. 15. vgl. Paulus Samml. II, 214. D. Richter Ballf. S. 77. Wenn nach ber Zahl der Rebftode (Jef. 7, 23.) der Werth der Weinberge angeschlagen wurde, fo mußte die Dichtigfeit ber Pflanzung wenigstens einer gewiffen Regel unterworfen febn. Bur Erzielung eines guten Weins mar jedenfalls, wie bei uns, fleifiges und vorsichtiges Befchneiden, mit dem Winzermesser מַזְמֵרָהוֹ (Jes. 2, 4. Mich. 4, 3.) nothwendig, was im Früh= ling, der יה הדביר (Bohest. 2, 12.) gefchah. Die zu beschneidenden und abzuschnei= denden Reben oder Ranten heißen שלחות , דמורים , דמורים, (4 Mof. 13, 23. 3ef. 17, 10. 16, 8. \$1. 80, 12 u. f. w.), auch הַלְיוֹת הָנְמִוֹת הָנְמָוֹת הָנְמָוֹת (בַּנְים לָנְפָלָה 17, 6. 22. 19, 11), שריגים (1 Mof. 40, 10. Joel 1, 7), בטישות (Jef. 18, 5. Jer. 5, 10. 48, 32), אאήмата (Joh. 15, 2 ff.). In der Zeit des Reifens war das Ausbrechen der wuchernden Blätterschöflinge (pph, nord, kiech. 17, 6. Hof. 10, 1), bes üppigen Laubwerts , שנפים) nothwendig. Die Ranken, an denen die Trauben hängen, hießen דלדלים, Jef. 28, 5. Im September, in manchen Gegenden und Jahrgangen früher, in anderen bis jum November, mar die fröhliche Zeit der Beinlefe, בצר, בער (בער Trauben schneiben, and vindemiator, Richt. 9, 27. Jes. 16, 10. Jer. 25, 20. 49, 9. Db. 5. 4 Mof. 25, 5. 5 Mof. 24, 21; bgl. Buhle, cal. Palaest. oecon. p. 45 sqq. Robinf. II, 309. 717. III, 173. Arvieur, Nachr. VI, 397), folgend auf die Obsternte γτρ, mit der fie häufig (Jer. 40, 12. 48, 32. Mich. 7, 1.) zusammengestellt wird. ertonten Berge und Thäler von dem Gefang und Jubelruf (הדיכד, Jer. 25, 30. 48, 33) der Lefer und Relterer. In Körben (nibobo, Ber. 6, 9.) wurden die Trauben zur Relter getragen. Da fo die Beschäftigung mit bem Beinbau auf's Innigfte mit bem täglichen Leben der Ifraeliten berflochten war, wie wir auch im Sohenlied feben, und die Natur des Weinstocks, die Cultur und das edle Produkt beffelben fo viele nahe liegende Bergleichungspunkte darbot, darf es uns nicht wundern, daß der Beinftod, Beinlese, Reltern u. f. w. häufig nicht nur in fpruchwörtlichen Redensarten, fondern auch in Gleichniffen, Allegorieen und Fabeln erscheint, wie 1 Mof. 49, 22. 5 Mof. 32, 32 f. Richt. 8,2. 9, 8 ff. 1 Kön. 4, 25. 2 Kön. 18, 31. Siob 24, 18 (fich nicht wenden zum Beinbergweg, b. h. fich nicht fröhlichem Genuß hingeben). Bf. 80, 9 ff. 104, 15. 128, 3. Hohest. 2, 13 u. ö. Jef. 1, 8. 8, 14. 5, 1 ff. 7, 23. 18, 5. 27, 2. 34, 4. 36, 16. 63, 1 ff. Jerem. 2, 21. 6, 9. 12, 10. 50f. 10, 1. 14, 8. Grech. 15, 2 ff. 17, 6 ff. 19, 10. Joel 1, 7. 3, 18. Mich. 4, 4. 6, 15. Sach. 3, 10. 8, 11. Mal. 3, 11. 1 Matt. 14, 12. Matth. 7, 16. 9, 17. 20, 1 ff. 21, 28 ff. 33 ff. Mart. 2, 22. Luf. 5, 37 ff. Joh. 15, 1 ff. Jaf. 3, 12. Offenb. 14, 19 f. Befonders wird in einigen diefer Stellen das Bolt Ifrael einem Beinberg, Beinftod verglichen, wefhalb auch maffab. Mungen eine Beintraube als Bild des Bolfes oder Landes haben und an der Borhalle des herodian. Tempels ein großer goldener Weinftod (בפן של זהב, Midd. 3, 8. Jos. bell. jud. 5, 5. 4.) angebracht war. Bei biefer burchgangigen Bedeutung des Weinbaues fur's Leben des Bolfes lagt fich auch erwarten, daß die Gefetgebung auf benfelben mehrfach Rudficht nimmt. 1) gesetzlich verboten, zwischen den Weinstöden andere Bewächse zu pflanzen bei Strafe der Confistation des Ertrags (5 Dof. 22, 9). Josephus führt (Ant. 4, 8. 20. ef. Philo II, 370 sq.) hieffir bloß den landwirthschaftlichen Grund an: ἀρχεῖ τῆ γῆ τρέφειν τοῦτο τὸ φυτὸν καὶ τῶν ἐξ ἀρότρου πόνων ἀπηλλάχθαι. S. dagegen Bd. I. S. 98. Die talmud. Beftimmungen hierüber f. M. Kil. C. 4 sqq. Ginen anderen Grund führt Spencer leg. rit. 2, 18. 2. aus Maim. mor. neb. an, nämlich den aber= gläubischen Gebrauch ber Zabier abzuwehren, die zwischen den Reihen der Beinreben Beigen und Gerfte gefaet haben, um den Beinberg unter ben doppelten Segen ber Ceres und des Bacchus zu stellen. 2) Das Gefet des Sabbathjahres gilt wie dem Ader, fo auch dem Beinberg, 2 Mof. 23, 11. 3 Mof. 25, 3 ff. Die Beinftode wuchsen frei, hießen daher auch, weil diefe das Saar frei madfen ließen, Nafiraer. Dieg gefchah nicht fowohl, um die Fruchtbarkeit durch Brachliegen zu erhöhen (vgl. Bd. XIII. S. 205. 210) als vielmehr im Interesse der Armen. Diesen mußte auch 3) die Nachelese übrig gelassen werden (ridder, Nicht. 8, 2. Jes. 17, 6. Jerem. 49, 9. Db. 5.; desem. Andhelese halten, 3 Mos. 19, 10. 5 Mos. 24, 21), und die umhergestreuten Beeren (DDD, 3 Mos. 19, 10). Bgl. Targ. u. Siphr. in Ugol. l. c. p. 421 sqq. 4) Wer einen Weinberg angelegt, aber noch keinen Ertrag davon bekommen (ihn lnicht außgeweiht, des angelegt, aber noch keinen Ertrag davon bekommen (ihn lnicht außgeweiht, des nagelegt, aber noch keinen Ertrag davon bekommen (ihn lnicht außgeweiht, des nagelegt, aber noch keinen Ertrag davon bekommen (ihn lnicht außgeweiht, des nagelegt, aber noch keinen Ertrag davon bekommen (ihn lnicht außgeweiht, des Mos. 20, 6. 1 Makt. 3, 56. bgl. M. Sota 8, 4. 5) Bon dem Wein sollten, wie von den anderen Hauptprodukten des Landes, Zehnten und Erstlinge den Priestern entrichtet werden (2 Mos. 22, 28. 5 Mos. 18, 4. 4 Mos. 18, 12. Neh. 10, 37. 13, 5. 12.) zwar nicht gleich von der Kelter weg (DDD, Jes. 49, 26. Joel 1, 5. 4, 18. Am. 9, 13., der frisch außgebreßte Most von daß zertreten, γλεύσος, mustum, Apgesch, 2, 13. Geopon. 9, 20), aber im ersten Feuer der Gährung, wo er wider (daß den Kopf Einnehmende) hieß. Ueber den Wein als Trankopfer Bd. X. S. 624.

Man bewahrte und transportirte den Wein entweder in Schläuchen (Jos. 9, 4 u. ö. Matth. 9, 17 u. ö.; f. Bd. XIII. S. 566) oder in großen irdenen Krügen (wenigstens in späterer Zeit, wie noch jett; f. Rosenm. Morgens. IX, 294), den πίθοι, woher das talmud. Dund (sonst rudu, der dolia, mit Reisen den Blei oder Eichenholz dei den Nömern versehen (Cato C. 39: dolia plumbo vincito vel materia quercina). In diesen ließ man ihn gähren (nan) und eine Zeit sang auf der Hefe (207). Ausgegohren (nan) wurde er abgesassen und in kleinere Gefäße gefüllt. Das Berpichen der Gefäße (nan) wurde er abgesassen und in kleinere Gefäße gefüllt. Das Berpichen der Gefäße (nan) wurde er abgesassen und in kleinere Gefäße gefüllt. Das Berpichen der Gefäße (nan) wir nah, pah, Bech vermischt mit Rebenasche) erwähnt der Talmud Moed kat. f. 12, 1. Kel. 10. vgl. Colum. 11, 12. Weinkeller (nan) Manipulationen mit dem Wein im Morgensande Mariti R. S. 148 f. Thevenot R. II, 169. Tavernier R. I, 163 f. Nieduhr R. I, 423. Wie jett noch, so wurde schon vor Alters der süße Most zu einem Shrup (war, 120, 43, 11. Ezech. 27, 17. Hohest, 5, 1. vgl. Bd. II. S. 226, arab. Appl. Ephrua, oloaiov. Hesych. lat. defrutum, caroe-

num, sapa, verschiedene Grade der Einkochung bezeichnend) eingekocht. Besonders Hebron exportirt eine Menge dieses Dibs. Zu unterscheiden davon ist der Rosinenwein, passum, aus getrockneten Trauben gepreßt. Die κάμκα, κίνωτα, (2 Sam. 6, 19. Hos. 3, 1), auch κάμκατα (1 Sam. 25, 18. 2 Sam. 16, 1., woher das italien. Simmuki), LXX. πέμματα, sind gedörrte Trauben, gewöhnlich in Kuchensorm, die wohl auch als Görenopser und Heilmittel dienten.

Bon den künstlich en Weinen (πρώ, σίκερα, berauschendes Getränk überhaupt, 3 Mos. 10, 9. 4 Mos. 6, 3. 5 Mos. 29, 6. Nicht. 13, 4 ff. 1 Sam. 1, 15. Sprüchw. 20, 1. 31, 4), von denen das Alterthum mehrere kannte (s. Hier. ep. ad Nepot. Plin. 14, 19. Diose. 5, 28 sqq.), waren den Israeliten vielleicht schon von Aegypten her mehrere bekannt, z. B. der Palmwein, olivos φοινίκινος, vinum palmeum, arabisch, aus macerirten, dann gekelterten Datteln (Plut. symp. III, 2. 1. Her. II, 86.

<sup>\*)</sup> Für diese Bedeutung könnte Jes. 25, 6. Jer. 48, 11. angeführt werden. S. hitig zu Jes. Daß iw einen abgeheften Wein bedeuten solle, wie Meier a. a. D. meint, ist allzu sehr lucus a non lucendo.

Mifchung bon Sonig und natürlichem Wein gewesen zu fenn, um ben mangelnden Buderftoff zu ersetzen). Endlich Gerstenwein (ζύθος, οἶνος κοίθινος, nach Ber. II, 77. in Aegypten, besonders Belufium, fehr gebrauchlich, durch Beimischung von Crocus und Salz gemacht, im Talm. Schabb. f. 156, 1. זיחוס המצרי, cf. M. Pes. 3, 1. Ueber den zum Mäuchern gebrauchten יין קפריסין f. Bd. XII. S. 507 f, Ugol. VIII. p. 916. — Auch fuchte man dem naturlichen Weine durch Bermischung (702 Spr. 9, 2. 5. Jef. 5, 22.) mit allerlei Gewürzen, Myrrhen, Wermuth, Rofenol (auch Binienzapfen, Ritter XVII, 448) größere Stärke ju geben. Diefer Bürzwein (קסם של, 75, 9., קמסך Spr, 23, 30. Jef. 65, 11., zu heidnischen Libationen; בין הרקה, הוגר, הסוב, הסוב, הסוב, הסוב, הסוב, הסוב, המוב 8. 2., rabb. ריכות מבשמים) war auch bei Griechen und Römern beliebt (olvog έσμυρνισμένος Mart. 15, 23. κεκερασμ. ἄκρατον Offb. 14, 10., vinum aromatites, myrrhinum, absynthites etc. Plin. 14, 19. Diosc. 5, 64 sq.). Er mar bei den Juden, wie auch geschwefelter Wein, vom Opfer ausgeschloffen. M. Menach. 8, 6. cf. Ugol. XIII, 465. XVII, 1160 sqq. Db auch die alten hebraer den Bein mit Baffer vermischt (vinum dilutum) tranken, ift wenigstens nicht mit Bestimmtheit aus Jef. 1, 22. au schließen, wo 300 = entmannen, schwächen, verfälschen. Bei ben Römern hieß castrare vinum, wenn man ihn über ben mit Schnee gefüllten saccus vinarius ober durch das colum gog, nicht nur ihn zu erfrischen, sondern auch feine berauschende Rraft au mößigen (Plin. 14, 22. 19, 4. 19. 23, 2. 24). Erft der Talmud redet von Mifchung des Weines mit Waffer (מרא מרקא im Unterfchied von הירא חריא חירא הרא im Unterfchied המרא הירא חריא Wein der Saronebene habe man mit zwei Theilen Baffer verdunnen muffen, Nidd. 2, 7), fowie von der fogenannten Lauer, Leure (lora, δευτερίας, הַרוֹע oder בַּרוֹע , Maas. s. f. Chol. f. 25. 2. Pes. 42, 2.), dem Nachwein, den man erhält durch Auspressen der mit Waffer macerirten Beintrefter. Die heutigen Orientalen trinken Baffer und Bein bereits nebeneinander, unvermischt. Effig, pin, murde fcon vor Alters im Drient mit Del bermischt zur Erfrischung, g. B. bon ben Schnittern in ber Ernte (Ruth 2, 14.) genoffen, bgl. Plin. 23, 26. Rofenm. Morgent. III, 68. Als Mittel gegen Zahnweh tommt der Effig vor M. Schabb. 14, 4. Den Nafiraern war er als Erzeugniß des Weinftocks ebenfalls verboten. Mit Waffer vermischt (posca, pusca, Veget. mil. 4, 7. Suet. Vit. 12. Ulp. 12, 13. Spart. Pesc. Nig. 10. Plin. 19, 20. 22, 58. Plaut. mil. glor. 3, 2. 23. Lipsius, de mil. rom. V, 16. dial. Grabner, de posca. Mis. 1701) tranfen den Effig die romifchen Soldaten. Die Rriegefnechte. welche Jesum freuzigten, gaben ihm (Matth. 27, 48. 3oh. 19, 29.; bgl. Bf. 69, 22) bon ihrer posea, 8505 (zu unterscheiden bon dem sopor, olvos douvoviouévos oder 8505 μετά χολής μεμιγμένον zu Anfang der Kreuzigung) zu trinken. S. Walch, de potu serv. morib. Jen. 1762. Bynaeus, de morte Christi III. p. 265 sqq. Deyling, obs. I. p. 254 sqq. n. Bb. VIII, 66. - Go wenig bie heilige Schrift bem mäßigen Genuß des Beins entgegen ift (Spr. 31, 6. Bf. 104, 15. Gir. 31, 32 ff.), weß= wegen er überall neben bem Brod als wefentliches Lebensbedurfniß ericheint (1 Mof. 14, 18. 1 Sam. 16, 20. 25, 18. Neh. 5, 15. Rlagl. 2, 12. Tob. 4, 18.) und die ftartende, erquidende und erheiternde Rraft beffelben gerühmt wird (Richt. 9, 13. Bred. 10, 19. Sir. 40, 20 u. ö. 1 Tim. 5, 23), fo oft rügt fie doch andererseits ben über= mäßigen Beingenuß, befonders da auf häufiges Bortommen der Trunkenheit unter den Ifraeliten manche Stellen ber beil. Schrift hindeuten, fcon (abgefeben von Roah 1 Mof. 9, 21 u. Lot 19, 32.) 5 Moj. 21, 20. 1 Sam. 25, 36. 1 Kön. 16, 9. Spr. 20, 1. 21, 17. 23, 30 f. 31, 4 ff. 3ef. 5, 11. 22. 19, 14. 28, 1. 7. 56, 12. 3er. 23, 9. Bos. 4, 11. 7, 5. Hab. 3, 5. Sir. 19, 2.; vergl. Joseph. bell. jud. 2, 2. 5. Die Nachfolger ber rechabitischen Abstineng von Wein (Ber. 35, 6 ff.) find zuerst die Rabathäer (Diod. 9, 94), hernach die Muhammedaner geworden, und in Folge davon ift die Beincultur in Paläftina an vielen Orten in Abgang gekommen (Brocard, Itin, 93), Aus der Gewohnheit, vor dem Trinken den Wein ju feihen (ppt, durch ein Tuch, M. Chel. 28, 9: מדרם בושבורת בין), um ihn von hefe oder hineingefallenen Infetten zu Weisheit 617

reinigen, ist mit der Zeit von den Pharisäern ein striktes Speisegesetz gemacht worden (Matth. 23, 24). Ueber diese und andere rabbinische Satungen in Betreff des Beins s. Bd. XIV. S. 609 und Ugol. thes. X, 72. 260. 632. 660 sqq. 714. Sonst vgs. Celsius hierobot. II, 400 sqq. Henderson, history of ancient, and modern wines. 1824. E. Barry, observ. on ancient wines. Lond. 1775. A. Bacci, de vin. cerev. ac conviv. ant. Rom. 1586. in Gronov. IX. Beckmann, Beitr. zur Geschichte der Erf. I, 183 ff. II, 482 ff. Paulh, Realenchtl. d. class. Alterth. Bd. VI. d. Art. vindemia, vinea, vinum. Winer, RWBuch unt. den Artt. "Wein" und "Essig".

Weisheit. Der Begriff der Weisheit tritt auf allen Gebieten des geistigen Lebens hervor, und ungeachtet seiner verschiedenen Ruancirungen behalt er im Befentlichen durchweg überall den gleichen teleologischen Karafter, d. h. die Beziehung auf den realen 3 med. Die populare Definition: weife fenn heißt die besten Mittel mablen ju den beften Zweden, wird auch durch die verschiedenen sprachlichen Bezeichnungen gerechtfertigt. Das Bort weifen icheint bas angewandte, zwedmäßige Biffen zu bezeichnen, die Leitung ober Beifung Seitens eines Wiffenden. Die Bienenkönigin heifit; ber Beifel, weil fie ben Schwarm anführt. Nach dem Ausbruck: die Art und Beife, schließt fich an die Art, ale die bestimmte Anlage, die Beife ale der bestimmte Gang ihrer Berwirklichung an. Die Weisheit ift somit die Tugend oder die Birtuofität der Weise und des Beisens; fie involvirt die Borftellung einer absoluten oder doch fittlich reinen Methodit, die als folche ohne reine 3mede nicht gedacht werden fann. Der Lateiner erlangt diese Birtuosität auf praktischem Weg durch das sapere, den Geschmad, die geübte Erfahrung, daher sapientia. Der Grieche tommt auf bem Bege theoretisch geregelter Uebung jum Berftehen einer Kunstfertigkeit, zunächst ber korperlichen, dann der afthetisch geistigen, der Tonkunft oder der Dichtkunft, endlich zu der spekulativen Fertigkeit, ber σοφία. Der Grundbegriff der hebraischen προπ scheint das auf Wiffen gegründete, geübte, feste Urtheil zu fenn (f. Gesen. Thesaur., בּוֹלֶם).

Da der Begriff der Weisheit abhängig ist von dem Begriffe des Zwecks und da der Begriff des realen Zwecks intellektuelles Bewußtseyn und ethisches Handeln voransssetz, da endlich alle Zwecke ihre volle Wahrheit erst erhalten durch einen einheitlichen Endzweck aller Offenbarung Gottes in der Welt, so weist jeder Gedanke und jede Spur der Weisheit auf Gott als die Quelle der Weisheit zurück. Dieß gilt allerdings von allem Leben und allen Gütern des Lebens in der Welt überhaupt; von der Weisheit aber gilt es im besondersten Maße, weil die Offenbarung der geistigen Zwecke in der Welt die fasslichste, allgegenwärtigste und unadweisbarste Gestalt der Offenbarung ist. Durch Nichts kommt der Utheist mehr mit sich selber in Widerspruch, als wenn er die göttlichen Zwecke in der Welt läugnet, denn nur durch den Wahnslum könnte er sich selber aus dem Gewebe sittlicher Zwecksetzungen flüchten. Daher hat z. B. auch der Polyhistor Morhof dem Pantheismus des Spinoza am Meisten die Läugnung des Weltzwecks zum Borwurf gemacht. Der Legriff der Weisheit ist eine der großen ethischen Grundideen des Lebens, weil das Leben bewußt und unbewußt, freiwillig oder getrieben gerichtet bleibt auf den Weltzweck.

Gott als der absolute Berwirklicher seines Weltzwecks ift die Quelle der Weisheit und die höchste Weisheit selbst. Er ist aber die höchste Weisheit, weil er die Liebe, die Allmacht, die Wahrheit, die Güte, das Leben ist. Weil nun die Weisheit als die göttliche Meisterschaft in der Berwirklichung des Weltzwecks unter den Eigenschaften Gottes besonders hervorragt, so tritt sie zu allererst auf als eine Offenbarungssorm des göttlichen Wesens selbst. In dieser Gestalt der Weisheit sind alle Eigenschaften Gottes zugleich gesetzt mit der Weisheit; diese ist die dominirende Grundsorm. Dann aber unterscheidet sich die Weisheit als eine besondere Eigenschaft Gottes von seinen anderen Eigenschaften. In der ersteren Gestalt ist die Weisheit ein Gegenstand der Religionsphilosophie und der spekulativen Trinitätslehre; in der letzteren Gestalt wird sie von der

Weisheit .

618

Dogmatit in ber Lehre von den Gigenschaften Gottes bargeftellt. Mit biefer allgemeinen und biefer besonderen Form der urbildlichen gottlichen Beisheit correspondirt eine allgemeine und eine besondere Form der abbildlichen göttlichen Beisheit gunachft in ber Ratur, dann aber auch im Menschenleben. Die Welt und der Weltlauf ift guborberft durchaus ein Werk der göttlichen Beisheit, insofern der Weltzweck durch das Balten Gottes rein verwirklicht wird, insofern Alles in absoluter Teleologie beschloffen ift. Die Welt und der Weltlauf tragen aber auch eine besondere Signatur ber Beisheit an fich in allen Bügen der Zwedgemäßheit der Dinge, die wir ale folche von ihrer Schonheit und anderen Karakterzügen wohl zu unterscheiden haben. Bielfach ich eint diese Zweckgemäßheit fogar mit ber Schönheit in Spannung und Widerstreit zu gerathen, z. B. in ben Formen des Säglichen. Die Zweckgemäßheit des Todes ift leicht einzusehen; zur Schönheit berklart ihn erft ber bolltommene Friede Gottes. Die gottliche Beisheit endlich im Menfchenleben, von dem Menfchen angeeignet und erftrebt, hat ebenfalle eine allaemeine und eine besondere Gestalt. In der ersteren Gestalt ift fie mit der Frommigkeit nach ihrem intellektuellen ethischen Berhalten felber ibentisch; in der letteren Weftalt ift fie eine besondere Tugend unter den Tugenden des gereiften Chriftenlebens. 3m Alten Testament tritt bie Weisheit vorzugsweise auf als achte Religiosität oder Blaubigfeit überhaupt, im Neuen Teftamente ift fie vorzugsweise eine hervorragende Tugend, herborgehend aus gereifter, praktischer, driftlicher Erkenntnig. In beiden Beziehungen aber tritt zwischen die urbildliche Weisheit Gottes und die abbildliche Weisheit des Menschen die Mittelform der ebenbildlichen, gottmenschlichen Beisheit, wie fie in Chriftus perfonlich erscheint, aber auch burch fein Wort, seine Lehre, fein Leben und feinen Weift permanent gegenwärtig ift in ber Rirche und durch die Rirche in ber Welt, und fich in der Beilolehre ju einer befonderen Beisheitslehre fpecialifirt. Ueber jede der genannten Formen durfen wir gur Erlauterung nur Giniges bemerken.

1) Die Weisheit als eine Grundform der göttlichen Offenbarung. Die beiden Gestalten der Offenbarung Gottes, welche das Alte Testament als einander ergänzende Grundformen aufstellt, sind die theokratisch dabidische Gestalt des Engels des Herrn, entsprechend dem Namen Jehovah, und die universalistisch salomonische Gestalt der Chochma (Sophia), entsprechend dem Namen Elohim, s. hiob 25. Jes. 40, 12. Sprüche

Salom. 8. Rap. 9. (vgl. Jefus Sirach 24; Buch ber Weisheit Rap. 7 ff.).

Die Personifitation der göttlichen Beisheit ift hier fo ftart, daß fie in's Personliche, Sypostatische hinüberspielt. Die fich aber diese Gestalt der Beisheit, nach welcher fie Grundform der Offenbarung Gottes ift, entwidelt aus der praftifden Lehre bom Borte Gottes, fo geht fie auch weiterhin wieder in die fpekulative Lehre bom Borte Gottes, d. h. vom Logos, über (f. Lude, Johannes Bd. I. S. 257 ff., S. 269 ff.). Diefer Uebergang wurde bekanntlich befonders durch Philo vermittelt; war aber ohne 3meifel eine allgemeiner verbreitete intuitive oder mustifch vertiefte Bestimmung des gottlichen Offenbarungswortes unter den Juden zur Zeit Chrifti überhaupt. Der neuteftamentliche Bollender der Logoslehre ift bekanntlich ber Evangelift Johannes. Der Logos war die vorwaltende Form der zweiten Sypostase der Trinität bis auf die Zeit Tertul= lian's, mit welchem der Begriff bes Sohnes das Uebergewicht bekam, was Dorner querft hervorgehoben hat. Sier ift noch zu bemerken, daß ber Logos die göttliche Offenbarung bezeichnet mit Beziehung auf ihr Princip, d. h. ihren Grund in Gott felbst. auch der Logos nicht nur der Grund der Welt, sondern auch das perfonliche Chenbild Gottes. Die Sophia dagegen bezeichnet die Offenbarung Gottes in Beziehung auf ihren ethischen Beltzwedt, daher bleibt fie eine Personifitation, aus deren hintergrunde das personliche Lebensbild des Logos hervorblickt. So tritt fie auch noch im Neuen Testament berbor. Matth. 11, 19.

Die Analoga der biblischen Sophia in heidnischer Ahnung und Trübe gebildet, sind die Gestalten der Athene bei den Griechen, der Minerva bei den Römern, der Neith bei den Aeghptern, des Wischnu bei den Indern u. f. w. Christlich gefärbte

Zerrbilder der göttlichen Weisheit als Offenbarungsform sind die verschiedenen Darstelsungen des Aeon Sophia bei den Gnostisern, worüber die Kirchens und Dogmengeschichte zu vergleichen ist. Insbesondere: Pistis Sophia. Opus Gnosticum, lat. vert. Schwartze. Berol. 1855. Ueber die philosophischen und religiösen Abbilder der kanonisch bestimmten Sophia, z. B. die intellektuelle Welt in Gott, die vorweltliche Thora u. s. w. ist die Geschichte der Trinitätslehre zu vergleichen (s. meine positive Dogmatik S. 145 ss.). Zu der heiligen Literatur über die Weisheit gehören die salomonischen Schriften des Kanon, ohne Zweisel auch Hiob, die Apostryphen: Weisheit Salomonis und Jesus Sirach. Daran hängen sich in der jüdischen Literatur die kabbalistischen Schriften an, in der christlichen die mystischen, in der muhammedanischen die sussissischen Stütchenlese) u. s. w.

- 2) Die Beisheit Gottes als eine besondere Eigenschaft bes göttlichen Befens betrachtet, ift bon berichiedenen Theologen berichieden bestimmt worden, worüber Bretschneider, fustematische Entwidelung aller in der Dogmatit vorkommenden Begriffe S. 384 zu vergleichen. Die Definition bon Ammon trifft jum Ziele in popularer Faffung: Sapiens, i. e. cognitione optimi et adminiculorum ad id efficiendum idoneorum instructus. Marheineke läßt die Zweckbestimmung ganz unbeachtet: als allweise wird Gott vorgestellt, sofern sein Wesen seibst als Grund gedacht wird, aus welchem sein Wiffen ift. Ebenso tritt die 3wedfetzung bei Schleiermacher nicht genügend herbor: bie göttliche Beisheit ift bie in ber Erlösung bethätigte, göttliche Selbstmittheilung, als bas die Welt ordnende und bestimmende Princip. Treffend dagegen ift die Ertlärung bon Nitssch: Beisheit ift die Tugend des Wiffenden; folglich nicht die quantitative und ertensive, fondern praktifche Große, intensive und produktive Bollfommenheit des Wiffens! Sie ift also nicht die Allwissenheit; sie ist vielmehr die absolute Zweckmößigkeit des Wiffens (Syftem S. 166). Die Zweckmäßigkeit, feten wir hinzu, als Zwecksetzung und Zwedverwirklichung zugleich. Ueber die Widersprüche von Strauß (nach Spinoza) gegen den Zweikbegriff, f. Nitich System S. 168 (meine positive Dogmatik S. 77). Der scheinbare Kreislauf ber Dinge, in welchem Mittel und Zwed fich unauflöslich berfclingen, hebt die Biele, die Zwede, den Endzwed nicht auf, weil das leben der Welt fein bloger Rreislauf ift, fondern bon Stufe gn Stufe emporfteigend, bas Bergangliche opfert, um burch und für den Gelbstzwed bes perfonlichen Lebens in dem Unvergänglichen ben hochften Endzwed, die Berherrlichung bes perfonlichen Gottes in einem perfonlichen seligen Geifterstaate zu erreichen. Der moderne Materialismus, welcher die sittlichen 3mede in der Belt läugnet, bat fich einer intellektuellen "Bogelfreiheit" hingegeben, welche confequent durchgeführt, auch jur perfonlichen Bogelfreiheit führen müßte.
- 3) Die Welt und der Weltlauf als Werk der Weisheit Gottes. Wir beziehen uns hier auf den Artikel von der Borsehung Gottes zurück, mit deren Walten in der Welt der Begriff der Weisheit Gottes in der Welt zwar nicht in Eins zusammenfällt, wohl aber verwandt ist, insofern die Weisheit die Offenbarung der Güte und Liebe und das Thun der Allmacht, sowie das Bewustssehn der Allwissenheit einheitlich dirigirt. Hieher gehörige Bibelsprüche sind Hood 12, 13; Sprüchw. 3, 19. 20; Ierem. 10, 12; Dan. 2, 20; Könn. 11, 33; 16, 27; 1 Kor. 2, 7; Eph. 3, 10; 1 Tim. 1, 17; Judä B. 25 u. A.
- 4) Die weise Anordnung der Dinge, als ein besonderer Karakterzug der Welt. An diese schließt der teleologische Beweis (auch der physitostheologische genannt) für das Daseyn Gottes mit seiner ganzen reichen Literatur sich an, siehe Bretschneider S. 358 ff. Ueber die weitere Begründung der Lehre von den Beweisen für das Dassehn Gottes und über die Ergänzung des physikostheologischen Beweises durch den ethikostheologischen, s. meine philosophische Dogmatik S. 219 ff.

5) Die Weisheit in abbildlicher Gestalt; als Frömmigkeit überhaupt. So wie die alttestamentliche Religion in objektiver Gestalt sich theilt in die theokratisch = davidische Lehre von Jehovah und dem Engel des Bundes, und in die universalistisch=salomonische

Lehre von Clohim und der göttlichen Weisheit, theilt sich die Lehre von der Aufnahme und Aneignung der göttlichen Offenbarung in der menschlichen Religiosität in die beiden Grundsormen des theokratisch bestimmten Glaubens und der universalistisch bestimmten Weisheit des Frommen. Daher schließt sich auch an die Darstellung der göttlichen Weisheit in den oben angeführten biblischen Schriften die Unterweisung in der menschlichen Weisheit an. Zu vergleichen Sprücke Salomon., Weisheit Salomon., Jesus Sirach. Von der wahren Weisheit aber unterscheidet die biblische Weisheitsslehre von Haus aus die salsche, welche verwersliche Mittel wählt zu egoistischen Zwecken; z. B. er fängt die Weisen in ihrer Listigkeit, Hoob 5, 13. Die Frömmigkeit, sosern sie wurzelt in ihrem Principe, dem Worte der Offenbarung Gottes, insbesondere seiner Verzheißung, ist der Glaube; die Frömmigkeit dagegen, insosern sie gerichtet ist auf das Ziel, auf die sittlichen Zwecke des Lebens und auf den höchsten Endzweck: Leben in der Gemeinschaft mit Gott und Verherrlichung Gottes, ist die Weisheit. Hieher gehört: Bruch, Weisheitslehre der Hebräer, Straßburg 1851.

Mit der biblischen Weisheitslehre bildet die heidnische Philosophie, insbesondere die hellenische, eine welthistorische Parallele. In der ersteren bilden die göttlichen Principien der christlichen Ethik sich aus, in dieser die humanen Formen derselben (die silbernen Schalen für die goldenen Aepfel). Es mag als ein Ausdruck des Bewustsehns von der Unzulänglichkeit aller bloß menschlichen Weisheit erscheinen, daß die weisesten Vriechen, besonders im Gegensatz gegen die Anmaßung der Sophisten (obwohl schon Phthagoras den bescheideneren Namen Philosophie soll gewählt haben), ihre oogsla in gerdoorgsa verwandelt haben. Selbst mit ihrem Namen mußte also die Philosophie der Hellenen weissagen von der anderwärts zu suchenden wesentlichen Weisheit, wie dießschlich die Reuplatoniker gethan haben mit ihrer Erklärung, daß man nur durch Ekstase (prophetische Disposition) zur wahren Gotteserkenntniß gelangen könne. — Der wahren Weisheit des Frommen stellt die Schrift die falsche Weisheit der Welt gegenüber, wie sie don Gott zur Thorheit gemacht wird, Pr. Sal.; Röm. 1, 22; 1 Kor. 1 u. 2; Jakobus 3, 15.

6) Die Weisheit als specielle chriftliche Tugend im Zusammenhange mit den christlichen Tugenden überhaupt. Die neutestamentliche Specialisirung der christlichen Weisheit ist schon angedeutet durch den Spruch: Christus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit und Gerechtigkeit, zur Heiligung und Erlösung, 1 Kor. 1, 30. In Beziehung auf diese Specialisirung aber haben wir eine dreisache Gestaltung der neutestamentlichen Weisheit des Christen zu unterscheiden:

1) Die Beisheit als eine besondere Frucht oder Tugend unter den Früchten des driftlichen Glaubens.

2) Die Weisheit als ein besonderes Charisma, wozu also die zu heiligende Anlage schon in der ursprünglichen Natur eines bestimmten Individuums liegt.

3) Die Weisheit endlich als ein höherer Entwickelungsgrad in dem praktischen Erstenntnißleben des Christen.

Im Grunde ist schon die christliche Buse und Bekehrung selbst ein Werk der wahren Weisheit; der Sünder wendet sich von den falschen Zielen und Zwecken seines Lebens ab, und richtet sein Trachten auf den wahren und höchsten Endzweck; er eilt, seine Seele zu erretten. Schon in den Sprüchwörtern ist diese Wahrheit überall hervorgehoben (f. besonders Kap. 1, 7; 8, 35. 36). Christus hat sie im Neuen Testament ausgesprochen in dem Gleichnis von dem Hausbau des klugen und des thörichten Mannes, Matth. 7, 24 ff., von den klugen und den thörichten Jungfrauen, und in vielen anderen Neden und Sprüchen. Aus der Weisheit des Glaubenslebens, dem Wandel im Geiste, geht aber mit allen anderen Früchten des Geistes auch die specielle Frucht der Weisheit hervor, die Tugend der Weisheit. In diesem Sinne wird z. B. die Vorsicht im Wandel als Weisheit beschrieben Ephes. 5, 15., oder auch das sanstemüthige Verhalten Jakob. 3, 15. Indessen bleibt doch auch im Neuen Testamente die

Boraussetzung, daß die Beisheit des Frommen, im Allgemeinen betrachtet, ein Grundzug feines gangen Lebens fen, und die bestimmte Specialifirung berfelben tritt erft mit bem Charisma der Beisheit neben den anderen Charismen herbor 1 Ror. 12, 8. Die 3bee eines besonderen Charisma der Beisheit ift allerdings auch ichon im Alten Testament thatsachlich ausgesprochen in ber Ausstattung bes Salomo mit ber Gabe ber Beisheit (1 Ron. 3, 12). hier aber erhalt fie durch ihre bestimmte organische Bliederung auch ihre bestimmtere begriffliche Bedeutung. Die Gabe des doyog bildet die erfte Saupt= abtheilung neben der Gabe der niorig und der noognreia. Die Gabe der Propheteia ift die Offenbarung bes Beiftes Gottes durch eine besondere Macht des Gefühles; die Gabe der fpeciellen Biftis bezieht fich auf den Willen, die Gabe des fpeciellen Logos begieht fich auf die Intelligeng. Die Prophetie verzweigt fich wieder in die drei Gaben: Unterscheidung ber Beifter (fritisches, feines, fittliches Befühl), das Reden mit Rungen (machtiges, begeiftertes Befühl), Deutung ber Bungen (reflektirendes, bermittelndes Befühl). Die Gnade der Biftis bethätigt fich in dem Mollton der Krankenheilungen und in dem Durton der Damonenaustreibungen. Der Logos aber verzweigt fich in den λόγος γνώσεως und in den λόγος σοφίας. Offenbar ift nun dieg der Gegensatz einer borwaltend theoretischen, auf die religiöfen Principien des Beile gerichteten und einer vorwaltend praktischen, ouf die ethischen 3mede des Beile gerichteten Erkenntnifignade. Das Charisma der Beisheit vermittelt das Christenthum mit dem praftischen Leben. Indeffen ruhen die besonderen Begabungen der Gläubigen auf der allgemeinen Ausstat= tung mit der Babe des Beiftes, daher tritt auch die Weisheit besonders hervor als die Weftalt des driftlichen Lebens in feiner höheren Entwidelung, in feinem Bergnreifen jum Mannesalter. Dief ergibt fich befonders aus den paulinischen Ermahnungen und Segenswünschen 1 Ror. 1, R. 2. R. 3, 1 ff.; Eph. 2, 17; Phil. 1, 10; Rol. 3, 16 u. a. St. Un die neutestamentliche Lehre von der Tugend der Weisheit hat die Darftellung der Beisheit in der driftlichen Ethit fich anzuschließen. Dabei ift jedoch die Erklärung von Rothe theologische Ethit Bb. II. S. 365) sicher ohne Gewicht; nämlich folgende: Die universell bestimmte Bernünftigteit oder die Tugendhaftigfeit, oder sittliche Bolltommenheit des univerfell bestimmten Gelbftbewußtfehns, b. h. bes Ginnes, naher bes Berftandes= finnes, ift die Beisheit. Gie ift die Tugend, welche fpecififch jum univerfellen Ertennen, d. h. jum Denten und Borftellen qualificirt, die Tuchtigkeit ju einem fchlechthin universellen Ertennen, fo daß daffelbe bon jedem Andern gleicherweife zu bollgieben ift, die "eigenthumliche, wiffenschaftliche Tugend." Diefe "eigenthumliche, wiffenschaftliche Tugend" hat wohl eine nähere Beziehung zu dem λογος γνώσεως. Tugend dagegen, welche Rothe weiterhin ale Originalität beschreibt und die fich alfo von der Beisheit bestimmt unterscheiden foll, mare mehr verwandt mit der Beisheit, wenn es überhaupt Grund hatte, die Driginalität nur auf die Seite ber Gelbftthatigkeit ju ftellen , mahrend bas Gelbftbemußtfenn, in welchem boch der Urfprung (origo, babon Driginalität) der Gelbstthätigkeit liegt, nicht originell fenn foll. eher trifft jum Ziele eine Definition ber ethischen Beisheit bon Sailer (driftl. Moral Bb. II. G. 109): "Die Beisheit besteht in ber harmonie des menschlichen Ertennens, Bollens, Thuns mit dem hochften Gute der Menschheit." Die Beisheit als Tugend ift eine mit der junehmenden Erfenntniß des gottlichen Beltzwede junehmende Erfenntnift der ihm entsprechenden Mittel und eine der zunehmenden Ertenntnif entsprechende prattifche Singebung in den Dienft diefes Beltzweds, junadift in der Bermirflichung Diefes Beltzwede im eigenen Leben und im nachften Lebenstreife; oder furg, die auf ihren 3med bezogene, in die praktische Richtung umgesette, driftliche Gnofis - die Ethit im Leben.

7) Die ebenbilbliche Weisheit, welche von der urbilblichen Weisheit Gottes ausgehend, die abbilbliche Weisheit in dem Leben des Christen in's Dasehn ruft, oder die Weisheit Christi. Christus ist die perfönliche Weisheit selbst Matth. 11, 19; 1 Kor. 1, 24. 30; Kol. 2, 3; Offenb. 5, 12. Er ist aber die Weisheit in der vollkommenen

Beziehung seines Lebens auf seinen Zweck. Sein Zweck war die Erlösung der Welt (30h. 3, 16) und sein Mittel und seine Wahl war das Kreuz (30h. 3, 14. 15). Ja sich selber hat er zum reinen und ganzen Opfer, d. h. zum reinen und ganzen Mittel gemacht, als der Knecht Gottes (Jef. 53; Phil. 2, 6 ff.), wie er selber als der Sohn Gottes der reine und ganze Zweck war (Ps. 2; 110; Jef. 53, 10; Ephes. 1, 20, 22; Phil. 2, 9; Kol. 2, 16). Diese Weisheit des Lebens Christi drückt sich denn auch vollkommen aus in der Stiftung, worin er der Menschheit permanent gegenwärtig ist, in seinem Wort, Sakrament und Geist: das Christenthum ist die vollkommene Schule der Weisheit.

8) Aber auch in dem Leben Christi und in feiner Lehre tritt die Geftalt der Beisbeit im engeren Sinne herbor, wie dieß schon bei Jesaias die fieben Formen des auf dem Meffias ruhenden Beiftes, bon benen die erfte die Beisheit ift, aussprachen (Jef. 11. 1). Das Chriftenthum bermittelt nicht nur im Allgemeinen die Berwirklichung des Reiches Gottes, es bermittelt auch die specielle Beifung für diefe Berwirklichung, die specielle Methode, welche wir von Methodismus unterscheiden wollen, obgleich mit ber Erinnerung, daß vielfach in bem Leben einzelner Chriften und in der Wirksamteit einzelner Prediger zu wenig Methode ift. Die driftliche Beilsordnung ift eine fpecielle Beftaltung ber Beisheitslehre bes Chriftenthums. Die Reformation ift eine fpecielle Offenbarung ber driftlichen Weisheit in ber driftlichen Beilvordnung, weil fie das grundlegende Brincip, die Rechtfertigung wieder in feiner bollen Bedeutung berborgehoben und die perfonliche Wiedergeburt wieder als Biel und 3med aufgestellt hat. In dem driftlichen Rirchenjahr, wie es die ewige Bergegenwärtigung aller großen Beilsthatsachen zur Forderung bes driftlichen Beilelebens bezwecht, ftellt fich ein plaftifcher Abdruck bes Chriftenthums als Beisheit bar. Die altere Theologie hat nicht ohne Grund bas Wort Bastoralmeisheit gebildet. Die driftliche Weisheit blidt auf das Ziel, die Biederfunft Chrifti und auf die perfouliche Seligkeit in und mit ber Offenbarung bes Reiches der Herrlichfeit. Je mehr fie aber auf bas Ziel hinftenert mit den rechten Mitteln, besonders mit perfonlicher Ruftung in fillem, fanftmuthigem Beifte, besto mehr weift fie auf ihr Brincip, auf ihren ebenbilblichen Ursprung in Chrifto und auf ihren urbildlichen Ursprung in Gott in abbildlicher Schonheit gurud. Lange.

Weisheit, Buch der. Diefes Buch gehört zu benjenigen ber alexandrinischen Bibelüberfetung angehangten Schriften, welche eine Mittelklaffe bilben zwifchen ben tanonischen und den nie zu firchlicher Weltung und öffentlichem Bebrauche gefommenen Schriften, die man ursprünglich απόκρυφα, spater bei ben Protestanten ψευδεπίγραφα genannt hat. Siehe die Artitel "Apokryphen," "Kanon des Alten Testaments" und "Pfeudepigraphen." - Das Buch zerfällt deutlich in drei Saupttheile. Der erfte umfaßt Rap. 1-5. Nach einer mehr allgemein gehaltenen Einleitung (Rap. 1) wird in ben folgenden Rapiteln (2 - 5) aus dem Principe der Weisheit vor Allem die richtige Bergeltung &lehre entwidelt. Diefelbe wird entgegengeftellt jener unbollfommenen, die wir im Rindesalter ber Theofratie vorfinden, welche Lohn und Strafe bereits im Dieffeits erwartet und welche von frivol gefinnten Menschen (Rap. 2) je und je jum Dedmantel rober Genuffucht und Gewaltthätigkeit migbraucht wurde. Es wird gezeigt, daß weder ein an Rindern reicher Gottlofer glücklich, noch ein an Rindern armer Frommer ungludlich fen. Denn nicht im Dieffeits, sondern im Jenseits fen bas mabre Leben und das mahre Blud zu finden, und wie defhalb der hier auf Erden furz und unglüdlich lebende Fromme nicht zu beklagen feb, weil er bort Erfat und herrlichen Lohn finden werde, fo fen umgekehrt ber hier lange und gludlich lebende Gottlofe nicht gludlich zu preifen, weil dort eine fdredliche Enttäufchung feiner warte und eine Strafe, bie im Dieffeits angefangen, im Jenseits fich fortsetzen und vollenden werbe. Denn bis ju ber Erkenntnig bermag ber Berfaffer allerdings noch nicht fich zu erheben, bag ber Gottlose möglicherweise erft in jenem Leben die Strafe feiner Bosheit empfangen werde. Er behauptet vielmehr auf's Bestimmtefte, daß ber Gottlofe, und gwar nicht nur in

feiner eigenen, fondern auch in der Berfon feiner Nachkommen, den göttlichen Fluch schon hier auf Erden erfahren muffe (3, 16-19. 4, 3-6. 18-20). - 3m zwei= ten Theile, der Rap. 6-9 umfaßt, wird Salomo felbst als redend eingeführt, und zwar wendet er fich als ber Weise unter ben Königen an seine Mitherrscher (baber bie Weisheit Salomo's an die Thrannen nach 6, 9), um fie nicht nur über Wefen und Urfprung ber Beisheit zu belehren, sondern auch (besonders durch Mittheilung seines Gebetes um Beisheit) jum Trachten nach ihr zu ermahnen. - Im britten Theile (Rap. 10 — 19) wird hiftorisch zu Werke gegangen. Es wird nämlich zuerst (Kap. 10 bis 12) nachgewiesen, wie die Weisheit von der Schöpfung des ersten Menschen an bis zur Ginnahme des heiligen Landes durch die Ifraeliten in der Geschichte der Menschheit fich geoffenbart habe. Da die Sauptfunde der Ginwohner Rangans ber Bogendienft war, so wird daran Beranlaffung genommen (Rap. 13 - 15), die Thorheit und Berderblichfeit des Gögendienstes zu zeigen. In den letzten vier Rapiteln (16-19) wird aus jenem umfaffenderen, hiftorifchen Ueberblicke eine einzelne Parthie herausgehoben. Es werden nämlich die ägnptischen Plagen mit allerlei phantaftischen Zusätzen und Uebertreibungen beschrieben und gezeigt, wie in jenen wunderbaren Greigniffen speciell die gottliche Beisheit fich geoffenbart habe. Man fieht baraus, daß das Buch nicht fo planlos ift, wie Manche gemeint haben. Es ift in ihm nicht nur ein Alles beherr= schender Grundgedanke, die Idee der Weisheit, sondern auch ein logischer Fortschritt bom Allgemeinen gum Besonderen mahrgunehmen. Denn die Beisheit tritt uns in brei Gegenfätzen entgegen, benen immer ber folgende enger ift, als ber vorausgehende. Es find gemiffermagen brei concentrifche Rreife. Der erfte Wegenfat ift ber des bofen und guten Menfchen, ber zweite ber bes bofen und guten Berrichers, ber britte ber des bofen und guten Boltes, d. h. Ifraels und der Beiden. Denn dieß ift der Grundgedanke des britten Theils: die Beisheit in der Führung des gerechten Ifraels und ber gottlofen Beidenwelt, wobei zu bemerken, daß der Gerechte, der Rap. 10 bem Ungerechten entgegengestellt wird, offenbar als Ifrael im Reime betrachtet wird.

Die Beisheit alfo ift bas hauptthema bes Buches. Es ift längst anerkannt, bag der Verfasser eine objektibe und eine subjektibe Weisheit unterscheidet. Mit dem Begriffe ber Beisheit im objettiven Ginne folieft fich unfer Buch an bas an, was in ben Broverbien und bei Sirach hierüber gelehrt wird. Es läßt fich nicht berkennen, dag ber Begriff der Beisheit in unserem Buche bereits eine confretere Geftalt gewonnen hat, als er in jenen früheren Schriften hatte, bag er also feiner Supoftafirung, die bei Philo vollendet erscheint, um ein Bedeutendes näher rudt Pf. 6, 22 f. 7, 21-30. 8, 1-6. 9, 9 f. - 3a, es fcheint fogar, daß in unserem Buche ber Uebergang bes Begriffes der Beisheit in den des doyog fich bollzieht (vergl. Luther's Borrede ju feiner Uebersetzung des Buches der Weisheit. Denn in den Worten 9, 1 ff.: δ ποιήσας τὰ πάντα έν λόγω σου καὶ τῆ σοφία σου κατασκεύασας ἄνθρωπον werden offenbar λόγος und σοφία als parallele Begriffe gefett. Ein weiterer Beweis liegt in der Stelle 18, 14 bis 16. Hier wird der Begriff des Loyos dem der Weisheit substituirt. Denn was nach Rap. 10 (vergl. namentlich B. 15 ff.: diefelbe [ die Beisheit ] erlofte das heilige Bolf und unfträflichen Samen aus ben Beiben, die fie plagten) von der Weisheit ausgefagt wird, wird hier bem doyog zugeschrieben: "Da ruhige Stille Alles umfaßte und Die Nacht in der Mitte ihrer Laufbahn weilte, da fprang dein allmächtiges Wort bom Simmel herab, von dem koniglichen Throne ein reifiger Rrieger, mitten hinein in's Land des Berderbens, tragend als icharfes Schwert bein ernftlich Gebot, - ftand und machte Alles des Todes voll und ruhrete an den himmel, indem er zugleich auf ber Erde ein= herschritt." Man begehte, wie nabe hier ber Ausbruck an die Bersonifikation nicht nur, fondern auch an die Supoftafirung hinftreift. Wollte man aber bas bom doyog Gefagte als poetisches Bilb nehmen, fo frage ich: Ift benn nicht auch poetisches Bilb, mas er oben von der Weisheit fagte? Und: Wo ift denn überhaupt die Granze zwischen figurlicher und eigentlicher Redemeife?

Mir scheint vielmehr offenbar, daß der Berfaffer hier doyog nennt, mas im Bentateuch מלאה יהונה genannt wird. Denn es kann boch keinem Zweifel unterliegen, bag der Berfaffer unseres Buches die Schilberung des Erodus tannte und wußte, daß bort die Tödtung der Erftgebnrt dem Engel des herrn als מלאך הברית gugefchrieben wird. Benn er nun also bei einer so mohlbekannten Sache dem Begriff des 5 2 den doyog substituirt, anderwärts (Rap. 10) der Beisheit zuschreibt, was hier dem doyog, fo barf man doch wohl mit Recht ichließen, daß ihm diese brei Begriffe als wefentlich identisch erscheinen. - Bon ber Beisheit im subjettiven Sinne wird gelehrt, daß fie bas Princip aller fittlichen wie intellettuellen Bolltommenheit, alles dieffeitigen wie jenfeitigen Gludes fen. Denn nicht nur ift substanziell ber menschliche Beift ihre Creatur (9, 1 ff.), fondern auch formell ift alle moralische wie intellettuelle Ausbildung beffelben ihr Wert. Der Berfaffer unterscheidet aber in diefer Beziehung deutlich eine theoretische und eine prattische Weisheit, und gibt baburch bem Begriff ber oogla einen Umfang und eine Tiefe, wie ihn der moderne Begriff der Philosophie nimmermehr erreicht. Die prattische Beisheit lehrt nun nicht bloß, wie man leben foll, um den Anforderungen der Sittlichfeit zu entsprechen, fie ift nicht ein abstraktes Compendium ber Moral, nein, fie lehrt auch, wie man den Bipfel menschlicher Bludfeligkeit in diesem und jenem Leben erreichen könne (7, 11 ff. 8, 10-15. 6, 19-21). Die theoretische Beisheit aber ift der Inbegriff aller menschlichen Runft und Wiffenschaft, fie ift eine mahre, lebendige universitas litterarum, benn es gibt fchlechthin fein Bebiet bes Wiffens ober Ronnens, bas nicht burch sie oder bas anders als burch sie erschlossen und zugänglich wurde (7, 17 - 21. 8, 8).

Dag in diefen Ausführungen viele treffliche, der göttlichen Beisheit mahrhaft conforme Bedanken enthalten find, läßt fich nicht laugnen; bag aber bem Trefflichen biel Brriges und Schlechtes beigemischt fen, ebenfo wenig. Das Urtheil über das Buch ift beghalb je und je fehr berichieben ausgefallen. Wie hoch es in ber driftlichen Rirche geachtet, wie es geradezu als inspirirt, ober boch ben inspirirten Buchern gang nabe fommend (vergl. Thierich, Borlefungen über Ratholicismus und Protestantismus Bb. I. S. 335), betrachtet murbe, darüber bergl. den Art. Ranon des Alten Teftaments und Grimm, das Buch der Weisheit, ertlärt, Leipzig 1860, S. 35 ff. - Dagegen hat es auch nicht an ungfinstigen Urtheilen über unfer Buch gefehlt, vergl. Buddeus, institut. dogm. p. 192 f. - Neuerdings hat fich besonders Reerl (die Apokruphen des Alten Testaments, 1852, S. 36 - 47) fehr, und, wie mir scheint, zu ungunftig über unser Buch ausgesprochen. Bergl. Bleek über die Stellung der Apokryphen des Alten Testaments im driftlichen Ranon, Studien und Krititen, 1853, Bd. II. S. 267 ff. -Man wird fich ebenso fehr bor Ueberschätzung wie bor Unterschätzung des Buches huten Richt nur ift das Buch, besonders im zweiten Theile, reich an Aussprüchen einer mahrhaft goldenen, praktischen Lebensweisheit, sondern es enthält auch in theoretiicher Beziehung fermenta cognitionis, die als Entwickelungsstufen einer im Alten Testament feimartig gepflanzten, im Neuen Testament zur Reife gediehenen Bahrheitsertenntniß ju betrachten find. Insbefondere ift feine Bergeltungslehre, welche die alte Borftellung bom ausschlieglichen Leben im Dieffeits und bom Scheol überwindet und jur Erfenntnif eines realen Fortlebens im Jenfeits fich erhebt, als ein wefentlicher Fortschritt zu betrachten. Ebenso glaube ich, daß die Aussagen bes Buches über die oopla-loyog und das πνεύμα, die ihm mit der σοφία zwar eins, aber nicht einerlei zu sehn scheint (f. 1, 7. 9, 17. gegen Bruch, Beisheitslehre der Bebruer S. 345), im objektiven Sinne als wesentliche Borftufen der neutestamentlichen Lehre bon der Dreieinigkeit ju betrachten find, wenngleich ich dem, was Nitsich, deutsche Zeitschrift, 1850 (über Die Apotruphen des Alten Testaments und das fogenannte Christliche im Buche der Weisheit), S. 386 fagt, in dem Sinne guftimme, daß ich die fubjektive Unfähigkeit unseres Berfaffers zur Conftruktion einer Dreieinigkeits - und Menfchwerdungslehre anerkenne. Mit anderen Borten: wo Gott (ber Bater, bgl. Bruch a. g. D. S. 326).

bie σοφία-λόγος und das πνεθμα sind, da sind die (objektiven) Clemente einer Trinitätslehre, wenn gleich noch lange nicht die (subjektiv) ersaste und ausgebildete Trinitätslehre selbst. — Auf der anderen Seite verkenne ich nicht, daß unser Buch mit der göttlich geoffenbarten Wahrheit im Widerspruche steht, ebenso sehr durch den Sauerteig alexandrinischer Pseudoweisheit, der vorzugsweise in einer verkehrten dualistischen Anthrospologie sich kund gibt (3, 16 ff. 8, 19 f. 12, 10 f.), als durch einen ungeistlichen Judaismus, der Israels Borzüge im Interesse des Hochmuths ausbeutet und eben deßewegen es weder zu einer rechten Erkenntniß der Sünde, noch zum Bedürfniß nach einem Erlöser im Sinne der Schrift bringt (vergl. Keerl, das Wort Gottes und die Aposkryphen des Alten Testaments, Streitschrift gegen Hengstenberg, Lyz. 1853, S. 52 ff.).

Daß der Berfaffer des Buches ein alexandrinischer Jude fen, tann jest als fast allgemein anerkannt betrachtet werden. Bas unter den Reueren Belte (Ginleitung in die deuterofan. Bucher des Alten Testaments S. 170) und Schmieder (bas Buch der Weisheit, ein Bortrag, Berlin 1853, S. 6 f.) dagegen geltend gemacht haben, fliefit ju fehr aus dem Beftreben, das Buch den kanonischen Schriften möglichft nahe ju bringen. Inhalt und Form zeugen gleich entschieden für bie alexandrinische Abfaffung. Was die Form betrifft, fo ift fie, abgesehen von den hebraisirenden Elementen, welche die aus dem Alten Testamente genährte religiöse Bildung des Berfasfers und die Tenbeng, im Sinne Salomo's ju fprechen, nothwendig hineinbringen mußten, unläugbar ursprünglich griechisch. Das Buch ift feine Uebersetzung aus dem Bebräischen, und zwar weder gang, noch theilweise. Dag das Buch ursprünglich hebräisch geschrieben fen, mußten bor allem alle Diejenigen behaupten, welche Salomo als den Verfaffer anfeben. Dieg haben in mehr oder weniger unmittelbarem Sinne behaubtet die Alexandriner. welche das Buch unter dem Titel: Σοφία Σαλωμών (oder Σολομώντος Cod. Alex., Ald., Compl.) der LXX. angehängt haben, dann die fprifche und arabifche Ueberfetung (vgl. Brimm a. a. D. S. 16). - Der Bibelfanon der lateinischen Rirche im bierten Jahrhundert (f. Conc. Hippon. can. 36. bei Mansi III, 924. Conc. Carthag. III. can. 47. bei Mansi tom. III. p. 891. Innocent. I. ep. ad Exuper. bei Mansi III, p. 1040 f.) gahlt unter ben fanonischen Schriften auf: Salomonis libri quinque. Daß zu biefen funf das Buch der Weisheit und Jesus Sirach gerechnet murbe und in welchem Sinne dieß geschehe, ift aus Augustin de doctr. christ. II, 8 (coll. de civ. Dei XVII, 20) zu erkennen, wo es heißt: "Sapientia et Ecclesiasticus (i. e. Jesus Sirach) de quadam similitudine Salomonis esse dicuntur." Bergi. de Wette, Einleitung in das Alte Testam. S. 45. — Spätere katholische Theologen (neuerdings noch Schmidt, das Buch der Beisheit, übersetzt und erklärt, Bien 1858, und: Das Buch der Weisheit und feine Thefis, Eichstädt 1858, 40) haben die Galomonifche Abfaffung noch entschiedener behauptet. Ebenso mehrere Rabbinen, unter den Brotestanten 3. 2B. Beterfen und die Berfaffer ber Berlenburger Bibel (fiehe über dieß alles Grimm a. a. D. S. 17). — Bereinzelt fteht die Hypothese 3. Melch. Faber's da, welcher in seinen Prolusiones de libris Sap. Onold. 1776 - 1777 und zwei Brogrammen ibid. 1786-1787 Sembabel als den Berfaffer zu erweisen suchte. Augustin hat in der angeführten Stelle de doctr. christ. II, 8. Jefus Sirach als den Berfasser bezeichnet (Jesus filius Sirach eos scripsisse constantissime perhibetur), diese Ansicht jedoch in den Retraktationen (II, 4) gurudgenommen. Lutterbed in den neutestamentlichen Lehrbegriffen (Bb. I. S. 407 - 408) vermuthet den Aristobulus als Berfaffer. - Alt und weit verbreitet ift die Anficht, daß Bhilo der Berfaffer fen. Schon Sieronymus fagt in der Borrede jum Buche der Beisheit: "Nonnulli seriptorum veterum hunc (libr. Sap.) esse Philonis Judaei affirmant." Luther, Rit. Gelneter, Joh. Gerhard, Abr. Calob u. a., fogar die Conf. bohem. Art. 16. theilen diese Ansicht. Da aber diefer Annahme ju große Schwierigkeiten entgegen ftehen, fo fdrieben mehrere tatholische und protestantische Theologen das Buch einem alteren Philo zu (vergleiche Fabric. biblioth. gr. III. cap. XIV. p. 728 f. ed. Harless). Therapeutischen Ur-Real - Encyflopabie fur Theologie und Kirche. XVII.

fprung bermuthen Gfrorer (Urchriftenthum I, 2. S. 265 ff.), Dahne (Darftellung ber judifch = alexandrinischen Religione = Philosophie Bd. II. S. 170) u. a. auf Grund bon Stellen, wie 3, 13. 16, 26 - 29. Bergl. bagegen Bruch a. a. D. S. 330. Grimm a. a. D. S. 25. - Dag der Berfaffer ein Chrift feb, hat bereits Grotius (Bormort gur Erflärung bes Buche) und nach ihm S. Grat (Gefchichte ber Juden bon bem Tode Buda Mattabi's bis jum Untergange des judifchen Staats, Leipzig 1856, G. 494 f.) in dem Sinne vermuthet, daß fie einen driftlichen Ueberfeter und Interpolation in Bezug auf einzelne Stellen durch benfelben annehmen. Bang und gar für ein Bert driftlichen Ursprungs halten bas Buch Betrus Galatinus (Italiener, getaufter Jude, Franzistanermond) in feinen Arcanis cathol. verit. L. XII. (querft ericienen 1668) im ersten Buch Rap. 4, mo er für ben Berfaffer Philo, diefen aber für einen Chriften erflärt (vgl. Rainold, censuro libr. apoer. Prael. XXI. p. 176 f.), sodann Rirsch= baum (ber judifche Alexandrinismus, eine Erfindung driftlicher Lehrer, Leipzig 1841). Man fieht baraus, daß die Juden geneigt find, dem Buche chriftlichen Urfprung anzubichten. Un diese schließen sich an Ch. S. Weiße (Reden über die Butunft der ebangelischen Kirche, 1849, S. 233 f., Philosophische Dogmatik Bd. I. S. 136, Die Evangelienfrage, 1856, S. 206 ff.) und Noak (Ursprung des Christenthums, 1837, Bb. I. S. 222 ff.). Bergl. gegen diefe befonders Nitsich in ber angeführten Abhandlung (bogmat. Zeitschrift, 1850, S. 369 ff.). Bruch a. a. Q. S. 324 ff. Grimm a. a. D. S. 25 f. - Indem wir ben glerandrinifdefühlichen Urfprung im Allgemeinen festhalten, muffen wir boch barauf bergichten. Genaueres über die Berfon bes Berfaffers zu erfahren. Auch über die Zeit der Abfassung find wir auf Bermuthungen angewiesen. Die Gelehrten schwanken zwischen 217 vor Chr. und 40 nach Chr., d. h. zwischen dem Ende des vierten fprischen Rrieges, nach welchem Ptolemaus IV. Philopator die Juden verfolgt habe und der Regierungszeit des Caligula. — Als ficherste Anhaltspunkte haben wir zu betrachten:

1) Die Entwickelungsstufe, auf welcher wir den Alexandrinismus und besonders die Logoslehre in unserem Buche finden.

2) Die Anspielungen auf thrannische Behandlung der Juden in Kapitel 4 und Kapitel 16—19.

In ersterer Beziehung steht das Buch offenbar noch auf einer Ansangsstuse. In letzterer Beziehung zeigt Grimm (exegetisches Handbuch zu 3. Makt. S. 216 ff.), daß die hier in Frage kommende Berfolgung der Juden, welche nach dem dritten Maktabäersbriefe unter Ptolemäus IV. stattgesunden haben soll, nach Jos. c. Ap. 2, 5. in der That erst in den Ansang des Ptolemäus VII., Physkon (145—117) falle. Da nun das vorhin bezeichnete Stadium der Lehrentwickelung zu der Annahme nöthigt, daß das Buch geraume Zeit vor Philo geschrieben seh, so möchte allerdings mit Grimm und den meisten Neueren anzunehmen sehn, daß die Absassing in die Zeit nach 145 v. Chr. zu sehen seh. Bergl. Grimm a. a. D. S. 32 ff.

Die neuesten Commentare sind die von Bauermeister, Götting. 1828 und von Grimm, Leipz. 1860. Letzterer ist ein Theil des kurzgef. exeget. Handbuchs z. d. Apokr. des A. T. und nicht eine zweite Auflage, sondern vollständige Umarbeitung des 1837 von demselben Berfasser erschienenen Commentars. In diesem überaus gründlich geschriebenen Buche sindet man die Literatur mit großer Bollständigkeit verzeichnet. Doch ist zumal in Bezug auf ältere Literatur noch Joh. Nainold (Prof. in Oxford), Censura librorum apoer. 1618 (besonders Praell. XVII — XXIII) und Fabricius biblioth. graec. Lib. III. p. 727 — 732, ed. Harless mit Rutzen zu vergleichen.

Weissagung. Nachdem in dem Artikel Prophetenthum des Alten Tesstaments (Bd. XII. S. 211 ff.) das Wesen des Prophetenthums im Allgemeinen bestimmt, die Berussthätigkeit der Propheten geschildert und ein Ueberblick über die geschichtliche Entwickelung des Prophenthums gegeben worden ist, soll nun in diesem Artikel die Prophetie nach der Seite, sosern sie Trägerin eines göttlichen Offenbarungswortes

ift, näher dargestellt werden. Da aber die Beschaffenheit des prophetischen Wortes nur begriffen werden kann aus dem Geisteszustand, in welchem der Prophet als Organ der Offenbarung sich befindet, so muß die vorliegende Erörterung von dem letzteren Punkte oder von der Beantwortung der Frage ausgehen, wie das prophetische Bewustsehn zu bestimmen und zu erklären seh. Wir schlagen hiebei den Weg ein, daß wir diesenigen allgemeinen Sätze, über welche, sosern man die klaren biblischen Aussagen gelten läßt, kein Zwiespalt sehn kann, an die Spitze stellen, hierauf die verschiedenen Hauptansichten über die im Streite liegenden Punkte darlegen und durch Prüfung derselben uns den Weg zu den näheren positiven Bestimmungen hahnen.

Die allgemeine Antwort auf die Frage, wie das Alte Teftament das prophetische Bewußtfenn bestimme, ift: ber Prophet weiß fich als Werkzeug und Dollmetfcher Gottes (f. das Bd. XII. S. 212 über bie fprachliche Bedeutung des Namens נברא Bemerkte); er ift fich beffen, mas er verfündigt, bewußt als eines burch Offenbarung Empfangenen. In Diefem Sate liegt junachft negativ bieß, daß bas prophetische Wort als folches weder Erzeugniß des eigenen Rachdenkens des Propheten, noch Resultat empfangenen Unterrichts ift. Zwar ift es, wie fich weiter unten zeigen wird, durchaus unrichtig, wenn bei der Prophetie, wie von einer einseitigen supranaturaliftifchen Auffaffung häufig geschehen ift, die subjektive ethische und intellektuelle Bestimmtheit und ber objektive geschichtliche Zusammenhang verkannt und fo der einzelne Prophet gleich einem Deus ex machina in feine Zeit hineingestellt gedacht wird. Demungeachtet hat es dabei fein Bewenden, daß nicht perfonliche Neigung und natürliche Begabung und ebenfo wenig menschliche Unterweisung einen Propheten machen, daß nicht eigenes Sinnen und Meinen und nicht die durch Unterricht oder Studium gewonnene Erkenntnig ein prophetisches Wort hervorzubringen vermögen. Mag immerhin in den fogenannten Prophetenschulen eine gewiffe gelehrte Bildung mitgetheilt worden febn, muß noch vielmehr anerkannt werden, daß die Propheten felbst bas Befet, die Beschichte Ifraels und die Weiffagungen ihrer Borganger kennen zu lernen befliffen waren: fo ift doch der Prophet bon dem späteren Schriftgelehrten und Rabbinenschüler wefentlich zu unterscheiden. Bei ihm heißt es nicht: "es fleht gefchrieben" oder "ber und der Meifter fpricht," fondern: "so hat Jehova gesprochen" oder "das Wort Jehova's erging an mich" und dergl. Nicht eines menschlichen Meisters, fondern Jehova's כמירדים (Jef. 50, 4), find die wahren Propheten, weghalb Amos (7, 14 f.) es fich verbittet, zu den Titularpropheten der Zunft und der Schule gerechnet zu werden. Und wie von menschlich Erlerntem, fo unterscheidet die Prophetie ihren Inhalt auch von dem durch Reflexion Gefundenen und Ersonnenen. So wenig ift dem Propheten, was er weissagt, aus dem Inhalt des eigenen Innern genommen, daß vielmehr gerade dieß als Rennzeichen ber falichen Bropheten hingestellt wird, daß fie Eigenes geben. Diese werden Ezech. 13, 2 f. bezeichnet ale Brobheten aus eigenem Bergen, Die ihrem eigenen Beifte folgen, ohne etwas geschaut au haben: fie reden nach Jer. 23, 16. das Geficht ihres Herzens und nicht aus Jehova's Munde: fie ftehlen (ebendaf. B. 30 f.) den mahren Bropheten das Wort Gottes, nehmen ihre Zunge und orakeln wie sie. Allerdings tritt auch bei den wahren Propheten die Reflexion hinzu; allein entweder ift es Reflexion über einen bereits objektiv empfangenen Inhalt, oder fie unterscheiden doch gang beftimmt ihre subjettiven Bunfche und Anfichten bon bem Gotteswort. Befonders lehrreich ift in Diefer Binficht die Schrift bes Ba= batut. Er flagt in Rap. 1 über bas Berderben feiner Zeit, bann über bas thrannifche Schalten der Weltmacht, die Bott zum Bertzeug des Gerichts bestellt hat; auf Diefes fein Rlagen und Rechten empfängt er Rap. 2 die göttliche Antwort, welche ihm die Löfung der Rathsel gibt, worauf in dem Lied Rap. 3 wieder die subjeftive Empfindung des Propheten fich ergießt. - Was vielmehr den Propheten macht, ift der gottliche Ruf, der ale folder ertennbar mit übermältigender Macht an ihn gekommen ift, und bie gottliche Beiftesfendung, die in ihrer erleuchtenden, heiligenden und ftartenden Birtfamteit ihren Urfprung

bewährt; demgemäß weiß der Prophet das Wort, das er verkundigt, als ein ihm enthülltes Gotteswort von objektiver Realität. Dieß

ift nun im Ginzelnen nachzuweifen.

1) Die Propheten wiffen nicht von einem Momente, in welchem in ihnen ber Ent= folug gereift ift, fich bem prophetischen Berufe ju widmen, mohl aber von einem Do= mente, in welchem Gott fie berufen und, auch wider eigenes Wünschen unter Niederfclagung ihrer natürlichen Zaghaftigkeit, ale Propheten hingeftellt hat. Die übermaltis gende Röthigung des göttlichen Rufes schildert Amos in der Rede, in der er fein prophetisches Strafamt rechtfertigt (3, 8), mit ben Worten: "Der Lome brult, wer follte fich nicht fürchten? Der herr Jehova redet, wer follte nicht weiffagen?" gleich dem hirten, den in einsamer Steppe das Brullen des gowen mit Graufen erfüllt, war es ihm zu Muthe, als er hinter der heerde (7, 15) den gottlichen Ruf vernahm: "Behe hin und weiffage über mein Bolt Ifrael." Auf Bifionen, in denen ihnen die herrlichkeit Gottes fich geoffenbart, führen ihre Berufung gurud Jefaia Rap. 6 und Exechiel Rap. 1 f. Jesaja ift fich deffen wohl bewußt, daß er als fündiger Mensch mit unreinen Lippen fich nicht felbst herausnehmen durfte, Berkundiger bes gottlichen Wortes an fein Bolt zu fenn, und daß er erft nach empfangener, gottlicher Beihe die Freudigkeit gewann, fich dem Berrn als Boten anzubieten. Die meiften Belege aber bafür, welche Bewißheit von ihrer göttlichen Berufung die Propheten in fich trugen, bietet bas Buch bes Jeremia. Daf Jeremia's gange natürliche Ausruftung und feine Lebensführung bom erften Moment feines Dafenns an providentiell auf den prophetischen Beruf angelegt war (1, 4 f.), hat doch nicht die Wirkung gehabt, in ihm ben eigenen Entschluß zur Ergreifung diefes Berufs zu erzeugen; noch da der göttliche Ruf an ihn gelangt, sträubt er sich (1, 6) wegen feiner Unmundigkeit. Er ift sich beffen bewußt (20, 7 ff.), daß Jehova ihn beredet, ihn überwältigt habe; er versichert, daß er unter ben Leiden, die ihm fein prophetisches Zeugniß gebracht, gern ben göttlichen Drang niedergehalten hatte, aber deffen nicht mächtig geworden fen (vgl. auch 17, 16). Eben vermöge folder unerschütterlichen Gewigheit göttlicher Berufung richtet er bie Unmagung der falschen Propheten (Rap. 23 vgl. mit Kap. 28 und 29, 24 — 32). nicht in die Billfur eines Menschen gestellt ift, fich jum Propheten berufen zu laffen, fo gilt im Allgemeinen in Bezug auf die prophetischen Offenbarungen, daß fie fich nicht erzwingen laffen, weder bon den Propheten felbft, noch bon Anderen. Denn es gibt Beiten, in benen ber Offenbarungsverkehr Gottes mit feinem Bolf unterbrochen, "das Wort Jehova's felten wird und Gefichte nicht verbreitet find" (1 Sam. 3, 1); namentlich gehort es zu den Zeichen des eingebrochenen Gerichts, daß man vergeblich bas Wort Gottes fucht (Um. 8, 12), vergeblich von den Propheten Gefichte begehrt (Ezech. 7, 26), weil fie keine mehr von Jehova erlangen (Rlagl. 2, 9., vgl. Bf. 74, 9).

2) Die überwältigende, göttliche Einwirkung, welche die Propheten erfahren, wird zuweilen ganz unbestimmt als ein Kommen der Hand Gottes über sie, ein Starkwerden, Hereinfallen derselben u. s. w. bezeichnet (Jes. 8, 11. Jer. 15, 7. Ezech. 1, 3. 3, 14. 22. 8, 1. u. a.). Näher aber ist das Medium der Offenbarung der göttliche Geist, durch den, wie es Sach. 7, 12. heißt, Jehoda seine Worte sendet mittelst der Propheten. Dieser Geist bewährt sich als den göttlichen für's Erste dadurch, daß er den Propheten ein solches Wissen erschließt, wie es eben nur von Gott kommen kann. Denn während den salschen Propheten vorgehalten wird (Jer. 23, 18): "Wer hat in Ischoda's Rath gestanden, daß er sähe und hörete sein Wort?" — gilt in Vezug auf den wahren Propheten (Am. 3, 7): "Der Herr Ischoda thut nichts, er offenbare denn sein Geheimniß den Propheten seinen Knechten." Darum heißt der Weissagende der Mann enthüllten Auges (4 Mos. 24, 4) und das Wort Jehoda's ein enthülltes (Dan. 10, 1). Die Mittheilung dieses Wortes wird, um seine Objektivität so stark wie möglich hervorzuheben, als Eingebung (Ezech. 2, 8. 3, 3), Legen in den Mund des Propheten (5 Mos. 18, 18. Jer. 1, 7) u. dergl. bezeichnet. Doch macht das allein, daß

ein Gotteswort in den Mund eines Menschen gelegt wird, den wahren Propheten noch nicht aus; auch ein Bileam muß von Jehova überwältigt weiffagen, wie später ein Kaiphas wider seinen Willen Wahrheit verkündigt (Joh. 11, 51). Vielmehr bewährt sich zweitens der Geist Jehova's dem Propheten, über den er kommt und den er aus rüstet, auch durch seine heiligende und stärkende Wirksamkeit. Während Gott zu dem Gottlosen spricht (Ps. 50, 16 f.): "wie kommst du dazu, zu verkündigen meine Rechte und nimmst meinen Bund in deinen Mund, so du doch Zucht hasselt und wirst meine Worte hinter dich," während die falschen Propheten sich als Irrgeister dadurch ausweisen, daß sie den sündigen Gelüsten des Volkes schmeicheln (Mich. 2, 11. 3, 5 ff.), kann der wahre Prophet von sich bezeugen (ebend. 3, 8): "ich bin ersüllt mit Kraft, mit dem Geist Jehova's und Gerechtigkeit und Stärke, um Jakob seinen Abfall kund zu thun und Israel seine Sünde." (Vergl. was in Bezug auf 1 Sam. 10, 6. 9. bereits Vd. XII. S. 213 bemerkt worden ist).

3) Bermöge folcher Geisteserfahrung weiß der Prophet, daß auch das Wort, das in seinen Mund gelegt ist, sich bewähren wird als in sich tragend die Kraft des lebensdigen Gottes. Es ist nahrhaft wie das Waizenkorn, wogegen das Wort der falschen Propheten Stroh ist; es wirst mit unwiderstehlicher Gewalt, wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zertrümmert (Jer. 23, 28 f.). Es ist ein Wort, das seine Realität unter allen Umständen bethätigt, "nicht leer zu Iehova zurücksehrt, sondern vollsbringt, was ihm gefällt, und ausrichtet, wozu er es sendet" (Jes. 55, 11). Darum ist der Prophet als Verfündiger dieses Worts auch Träger göttlicher Thaten; er ist gesetzt "über Völker und Königreiche, auszurotten und zu zertrümmern, zu verderben und zu zerstören, auszubauen und zu pflanzen" (Jer. 1, 10), wie z. B. Ieremia 25 ff. in Jehova's Namen den Nationen den Taumelbecher reicht.

Aus dem Bisherigen ergibt sich für den prophetischen Geisteszustand die allgemeine Bestimmung, daß der Prophet, indem er sich einer von seiner Subjektivität bestimmt unterschiedenen, göttlichen Einwirkung unterworfen weiß, sich eben darum in dem Zustand einer gewissen Passivität besindet, wie sich dieß auch in der passiven Form seines Nasmens und den entsprechenden Berbalformen und passivität des und den entsprechenden Berbalformen und bei und des geprägt hat Aber wie ist nun der prophetische Zussand-psychologisch näher zu bestimmen? Da diese Frage schon in alter Zeit Gegenstand des Streits gewesen ist, so ist es angemessen, einen geschichtlichen Ueberblick über die älteren Hauptansichten vorauszuschicken.

Die Erörterung der Sache beginnt mit dem judischen Alexandrinismus, und zwar verdienen hier zuerst die LXX. Beachtung, sofern sie נביא, נביא u. f. w. durch תפסφήτης, προφητεύω überfeten, dagegen für DDP, DDP, DDP, welche im Alten Teftament nur von falschen Propheten und heidnischer Wahrsagung gebraucht werden, die Ausdrude μαντεύομαι, μάντις, μαντεία verwenden. Es ift fehr mahrscheinlich, daß die alexandrinischen Uebersetzer bei der Wahl dieser Ausdrude durch den Unterschied geleitet wurden, der unter denfelben nach ihrem engeren Bebrauche ftattfand. diesem ift μάντις der efstatische Drakelverkindiger, der προφήτης der nüchterne Ausleger der Orafel des erfteren, wie Blato in der hieher gehörigen hauptstelle des Timaus (ed. Steph. p. 71 f.) fagt: μαντικήν άφοοσύνη θεὸς άνθοωπίνη δέδωκεν οὐδεὶς γαο έννους εφάπτεται μαντικής ενθέου και άληθούς etc., weghalb dem μάντις das προφητών γένος beigegeben fen, um zu deuten und zu beurtheilen, was der μάντις in Rathfeln ausgesprochen hatte. Go hieß in Delphi noognteng ber Interpret ber Buthia, welcher die bon biefer ausgestogenen Laute in einen Spruch zusammenfaßte (Herod. VIII, 36. Plut. def. orac. 51). Indem nun der alttestamentliche Rabi in ber griechi= ichen Bibel mit dem letteren Namen bezeichnet wurde, follte er mohl zunächst nicht als Borherfager (eine Bedeutung, die freilich nooghryg auch hat), fondern als Aus= iprecher des bom göttlichen Beift in ihn Belegten farafterifirt werden, ju welcher Funttion eben dieß, daß fie mit Bewußtsehn und Befonnenheit vollzogen wird, mefentlich gehört. - Dem entspricht nun freilich die philonifche Auffaffung der Prophetie

nicht. Diefe fchlieft fich vielmehr in der Art und Beife, wie fie den prophetischen Buftand bestimmt, gerade an basjenige an, was Plato (vgl. auch Phaedr. p. 265, Jon p. 534 ed. Steph.) über ben mantischen Enthusiasmus gelehrt hat. Der Prophet, ber έρμηνεύς Gottes, der ihm das zu Berkundigende eingibt (de praem. et poen. M. II, p. 417), empfängt diese Eingebung im Zuftand ber Exoruois, die zwar von der Berrudtheit des Bahnfinns bestimmt unterschieden werden foll, aber doch mit Ausbruden befdrieben wird, die ein völliges Burudtreten bes berftandigen Bewußtfehns ausfagen. Man vergleiche besonders in der Schrift quis rerum divin. haeres sit die Stelle I. S. 511. Die nothwendige Boraussetzung der Prophetie, wird dort gesagt, sen das Schwinden des vove, weil, wenn das gottliche Licht aufgehen foll, das menichliche untergehen muß. Bloger Schein fey es, daß der Prophet felbst rede; in Bahrheit ruhe er, mahrend ein Anderer fich feiner Stimmorgane bedient, um fund ju thun, mas er will. In der Abkehr bon der Außenwelt und dem Burudtreten der Reflexion ift nach Philo der prophetische Zuftand bem Schlafe verwandt, der felbft eine Urt Efftafie ift (quaest. in Gen. Lib. I. ed. Aucher p. 17). Wie fehr Philo das prophetische Beiffagen bon dem Leben des Propheten logreißt und die Offenbarung gang unvermittelt hereinbrechen läßt, zeigt befonders der Schluß des ersten Buche de monarchia (II, 222). Mofes, heißt es dort, fchlog alle Arten heidnischer Mantif aus; damit aber boch das allen Menschen einwohnende Berlangen nach Erkenntniß der Zukunft feine Befriedigung finde, Eniquelis έξαπιναίως προφήτης θεοφόρητος θεσπιεί και προφητεύσει, λέγων μέν οικείον οὐδέν οὐδε γὰο, εὶ λέγει, δύναται καταλαβεῖν όγε κατεχόμενος όντως καὶ ενθονσιών όσα δε ενηχείται, διελεύσεται καθάπεο ύποβάλλοντος ετέρου etc. Die platonifche Unficht, welche die prophelische Rraft der Geele als ihr vermöge ihres gott= lichen Ursprunge immanent betrachtet, ift in der philonischen Inspirationelehre gemäß bem altteftamentlichen Supranaturalismus umgebildet. - Andererfeits erkennt freilich Philo zwischen ber Prophetie und der göttlichen Erleuchtung, wie fie jedem Beisen zu Theil wird, einen specifischen Unterschied nicht an. In beiden wirft daffelbe avevua (vgl. Bo. XI. S. 595). So fommt der prophetische Zustand am Ende doch wieder auf die intuitive Berfenkung des Iche in das Gottliche hinaus, ju der der Menich, wenn er bon ben Banden der Sinnenwelt fich losmacht, felbft fich erheben fann. Jeder Weise kann der Prophetie theilhaftig werden, quis rer. div. h. s. 510: παντί ανθοώπω άστείω ο ίερος λόγος προφητείαν μαρτυρεί - - φαύλω δε ου θέμις ερμηνεί γενέσθαι θεοῦ, ώστε πυρίως μοχθηρός οὐδείς ενθουσιά, μόνω δε σοφώ ταῦτ έφαρμόττει, έπεὶ καὶ μόνος δργανον θεοῦ έστιν ήχοῦν, κρουόμενον καὶ πληττόμενον ἀοράτως ὑπὰ αὐτοῦ· πάντας γοῦν ὁπόσους ἀνέγραψε δικαίους, κατεχομένους καὶ προφητεύοντας εἰςήγαγε. Der Prophet hat, sagt Philo (de creat. principum II, 368), eine geistige Conne in fich, gur flaren Erfassung beffen, mas zwar fur bie Sinneswahrnehmung unfichtbar, aber für die Dentfraft erfagbar ift.

Bekanntlich ging die Ansicht Philo's über den ekstatischen Karakter des prophetischen Zustands zu den ältesten Kirchenlehrern über. Die Propheten haben, sagt Athenasgoras (πρεσβ. cap. 8), κατ έκστασιν τῶν εν αὐτοῖς λογισμῶν geredet, wobei der göttliche Geist, der sie bewegte, sie wie der Flötenbläser die Flöte gebrauchte. Ebenso bezeichnet Justin der Märthrer (coh. ad Graec. c. 8., s. die Stelle Bd. VI. S. 692) den göttlichen Geist als das dom Himmel kommende Plektrum, das sich der gerechten Männer wie einer Cither oder Leier bediente, um ihnen die Erkenntniss der göttlichen und himmslischen Dinge zu offenbaren. Man kann freilich zweiseln, ob solche rhetorissirende Ausdrücke von der Efstase im strengsten Sinn des Bortes, der amentia, wie sie Tertullian (adv. Marc. IV, 22) von seinem montanistischen Standpunkte aus meint, verstanden werden dürsen. Zu genauerer Erörterung kam die Sache erst, nachdem sie, wie Tertullian a. a. D. andeutet, zum Streitpunkt zwischen den Montanisten und den katholischen Kirchenlehrern geworden war. Indem die Letzteren von der Efstase, wie sie ihnen bei den montanistischen Propheten sich darbot, mit Widerwillen sich abwandten,

erklärten fie jede bas vernünftige Bewuftfehn juruddrängende Bergudung für der mahren Prophetie unwürdig und nur ber von damonischen Machten bewegten Mantit angemeffen. Behen doch die clementinischen Somilien, in denen dieser Begensatz zuerft auftritt, fo weit (III, 12 ff.), jeden bloß vorübergebend eintretenden Inspirationszustand zu ber= werfen, ba diefer nur Sache folder fen, die durch ben Beift der Atagie in enthufiaftifche Raferei verfett werden und bagegen für den mahren Propheten ein immanentes Beiftesprincip (έμφυτον καὶ ἀένναον πνεύμα) in Anspruch zu nehmen. Mit dem größten Nachdruck hat befonders Drigenes ben Sat verfochten, daß bei der Einwirkung des heiligen Beiftes, wie die Propheten fie erfahren haben, der freie Wille und die Urtheilsfraft bes Menschen in normaler Thätigkeit bleiben und gerade bie Fernhaltung jeder Erübung ber Bernunft ein Rennzeichen dafür fen, daß ein befferer Beift die Seele bewege (de princ. III, 3. 4., vgl. mit hom. VI. in Ezech.). hiemit stimmen überein die Erklärungen des Epiphanius gegen die Montanisten (haer. 48, 2. und 4 ff.) und des Chrufoftomus hom. 29. ju 1 Ror. (f. die lettere Stelle Bb. VI. S. 694). Befonders häufig tommt Sieronhmus auf diefen Gegenstand zu reden, f. prol. in expos. Jes. ed. Vallarsi. t. IV. p. 3., praef. comm. in Nah. t. VI. p. 536., praef. comm. in Hab. t. VI. p. 590 etc. Dabei wird aber bon hieronymus bas Außerordentliche und Momentane des prophetischen Buftandes wohl anerkannt. Er bemerkt im Commentar zu Ezechiel Kap. 35 (t. V. p. 415): si semper in prophetis esset sermo Dei et juge in pectore eorum haberet hospitium, nunquam tam crebro Ezechiel poneret: et factus est sermo domini ad me dicens. Einen ununterbrochenen Dffenbarungeguftand konnte die gebrechliche Menfchennatur gar nicht aushalten (vergl. ebendas, zu Rap. 33 S. 394); hierin liege ein wesentlicher Unterschied ber Propheten bon Chriftus, in welchem der Beift bleibend war. Ueberhaupt ift die Polemik ber Rirchenväter, wie Tholud (die Propheten und ihre Beiffagungen, S. 65) mit Recht behauptet, nicht fo gemeint, als ob jede Art ber Efftafe bei ben Offenbarungsorganen in Abrede gestellt werden follte. In folden Widerspruch mit flaren Berichten ber beiligen Schrift tonnten fie fich nicht feten; fondern, mas fie fordern, geht barauf, baf der Prophet nach 1 Ror. 14, 32. eine gemiffe Berrichaft über fein Beiffagen und ein Berftandnif beffelben habe. Ihr Widerspruch gilt daher eigentlich nur ber nagέχστασις, wie der Referent über die Schrift des Miltiades bei Eus. h. eccl. V. p. 17 es bezeichnet, dem Zustand, in welchem der Mensch ber axovoiog parla verfällt. Daß bei den Propheten ein θείος μετεωρισμός eintrete, wird anerkannt (Orig. in Joann. tom. II, 1).

Biernach ift feine wefentliche Differeng zwischen den genannten Rirchenlehrern und anderen, welche, wie namentlich Augustinus, die prophetische Etstafe im Sinne ber alienatio mentis a sensibus corporis anerkennen. Bergleiche Aug. ad Simplicianum Lib. II. q. 1.; enarr. in Ps. 67; de genesi XII, 25. Un der letitgenannten Stelle wird diese Efstase so beschrieben: quando penitus avertitur et abripitur animi intentio a sensibus corporis, tunc magis ecstasis dici solet. Tunc omnino, quaecunque sint praesentia corpora, etiam patentibus oculis non videntur, nec ullae voces prorsus audiuntur; totus animi contuitus aut in corporum imaginibus est per spiritalem, aut in rebus incorporeis, nulla corporis imagine figuratis, per intellectualem visionem. - Die antimontanistischen Bestimmungen wurden auch bon der firchlichen Theologie der folgenden Jahrhunderte festgehalten. Man vergl. z. B. wie Gregor ber Grofe (expos. mor. ju Siob Rap. 13) über die Sache fich ausspricht: cum aliquid ostenditur vel auditur, si intellectus non tribuitur, prophetia minime est. 3. B. Pharao (1 Mof. Rap. 41) und Belfager (Daniel Rap. 5) haben Rünftiges gefchaut: weil fie aber bas Geschaute nicht berftanden haben, maren fie feine Brobheten.

Einer eingehenderen Erörterung der Sache begegnen wir erst bei den Rabbinen des Mittelalters, besonders bei Maimonides, More Nebhochim B. II. Kap. 32 ff.

Dieser unterscheidet brei Unfichten über die Brophetie. Rach ber erften, ber bulgaren, beruft Gott die Propheten nach freier Bahl ohne alle Rudficht auf die subjettiven Eigenschaften ber Berufenen, nur mit der Ausnahme, daß blog ein rechtschaffener Mann Brophet werden tann. Nach der zweiten, der Unficht der Philosophen, ift die Brophetie eine gemiffe Bolltommenheit in ber Ratur des Menichen, beruhend auf besonderer Unlage, aber ber Entwidlung durch fleifiges Studium bedürftig; hiernach tann Jeder, der die erforderliche Unlage hat, fich jum Propheten heranbilden, wogegen ein Menich ohne Bildung es nie jum Propheten bringt, wie überhaupt die Prophetie niemals unvermuthet hereinbricht, als tonnte Giner über Nacht fie erlangen. Die dritte Unficht end= lich, welche Maimonides als die "unseres Gesetzes" bezeichnet, ftimmt mit der zweiten darin überein, daß fie für die Prophetie ebenfalls eine natürliche Difposition fordert, namentlich (f. Rap. 36) eine ftarte, imaginative Fahigkeit, die mit einer bestimmten Beschaffenheit des Gehirns zusammenhänge, weghalb, wenn das imaginative Licht burch Trauer oder Erichlaffung des Menichen geschwächt ift, feine Prophetie fich bilden konne. Ebenso wird bei dieser Ansicht zugegeben, daß der so Disponirte fich ethisch (durch Reis nigung bon Luften und Affekten) und intellektuell für den Empfang ber Prophetie zubereiten konne. Aber geläugnet wird, daß die Prophetie auf folchem Wege fich wirklich erzeugen laffe, wie dieß das Beifpiel des Baruch, des Schulers des Jeremia, zeige; vielmehr wirke in den fo Befähigten nur Gott die Prophetie, wann und wie er will. Eigenthümlich ift noch bei Maimonides die dann auch von anderen Rabbinen, namentlich bon Abrabanel, angenommene Unterscheidung der Grade der Brophetie. Er fest (Rap. 45) deren eilf. Die zwei ersten derselben, welche die Borftufen der eigentlichen Prophetie bilben, find die Beiftesausruftung, wie fie bei den Schopheten ftattfand, und die Inspiration durch den beiligen Beift, die den Berfaffern der Hagiographen zu Theil wurde; diefe erfolgt in wachem Buftand und bei boller Thatigfeit ber Sinne. Dagegen kommt an den Propheten als folden das göttliche Wort durch das Medium des Traums ober ber Bifion, wobei Gott auf die Ginbildungsfraft und die Intelligeng bes Bropheten influirt und beide mit einem Inhalt erfüllt, den der Menich auf natürlichem Bege nicht hätte erlangen können (f. besonders Rap. 38). Nur an Mofes erging die Offenbarung ohne Bermittlung ber Ginbildungsfraft. In dem prophetischen Zustande ruht die äußere Sinnenthätigkeit (Rap. 41); aber bon einem Schwinden des vernünftigen Bewuftfenns ift bei Maimonides fo wenig die Rede, daß er vielmehr die intellettuelle Thätigfeit bes Propheten gefteigert werden läßt.

In der älteren protestantischen Theologie werden die von den Kirchendätern gegen die montanistische Auffassung der Prophetie gerichteten Sätze erneuert (f. z. B. Carpzov, introd. V. Test. II. p. 36 f.). Das Borkommen der Etstase in dem Sinn, wie Augustinus sie desinirt hat, wird anerkannt; doch soll sie nicht als constitutives Moment der Prophetie, sondern nur als Zubereitung des Geistes sür den Empfang der Offenbarung betrachtet werden, und auch insoweit ist sie nicht nothwendig (s. ebendaselbst S. 24). Im Zusammenhange mit dem herrschenden Dogma von der Inspiration der heiligen Schrift wird der prophetische Zustand als ein Zustand völliger Passistät neben fortdauerndem, oder höchstens nur momentan unterbrochenem, klarem, vernünstigem Bewustsehn gedacht. (S. noch Buddeus, inst. theol. dogm. p. 112 und die sast wörtlich damit zusammenstimmende Bemerkung Cotta's zu Gerhard's loci tom. II. p. 21).

Eine etwas genauere Untersuchung der einschlägigen Fragen gibt Witsius in der Abhandlung de prophetis et prophetia (miscell. sacr. Lib. I.). Er bekämpst hier (Kap. 9) diejenigen, welche die Prophetie aus einer natürlichen Disposition ableiten, nämlich aus besonderer Lebhastigkeit der Phantasie (so Spinoza, tract. theol. pol. p. 98 ff. ed. Gfrörer), aus melancholischem Temperament, natürlicher Vorempfindung, geistigem Scharsblick u. dgl.; die Freiheit der die Propheten berusenden göttlichen Gnade seh unbeschränkt und am wenigsten an hohe Geister gebunden. Die revelatio prophe-

tica selbst ist theise simplex, solo interno spiritus instinctu peracta, theise symbolica (Kap. 3. §. 1); die letztere ist theise durch die äußeren Sime, theise durch die Phantasie vermittelt (Kap. 3). Im setzteren Fall spiritus animales per voluntatem Dei ita agitantur in cerebro et cerebrum eo modo afficiunt, quo modo externa objecta illud commovissent, was sowohl im Wachen, als im Schlaf stattsinden kann. Hieher wird auch die Efstase gerechnet, welche (Kap. 4. §. 1) desinirt wird als tanta mentis alienatio, ut cessantibus externorum sensuum functionibus, ipsa eorum quae in corpore geruntur prorsus ignara, tota vehementibus sixisque cogitationibus occupata sit.

In demfelben Mage, in welchem ber orthodore Inspirationsbegriff in's Schwanten gerieth, modificirte sich natürlich auch die Auffassung der Prophetie und wurde namentlich der Subjektivität der Propheten mehr Ginflug auf die Bestaltung ihrer Beiffagungen eingeräumt. So schon von Crusius (hypomnemata ad theologiam propheticam 1764, vol. I.), deffen vorsichtige Diftinktionen im Allgemeinen barauf hinauskommen, daß zwischen dem Offenbarungeinhalt und der Darftellungeform unterschieden und hinsichtlich der letzteren das Eingreifen ber eigenen, freien Thätigkeit der Offenbarungs organe anerkannt wird, die demnach nicht als instrumenta Dei passiva, sondern als instrumenta activa, als συνεργοί τοῦ θεοῦ zu betrachten segen. Uebrigens wird auch noch in Bezug auf die Inspiration des Inhalts unterschieden zwischen αποχάλυψις im engeren Sinne und quotiouoc. Die erftere wirkt neue Erkenntniffe in dem Beift des Menschen, wobei sie entweder schöpferisch verfährt oder die schon borhandenen Borftellungen umbildet; die Erleuchtung bagegen wedt und verftartt die bereits vorhandene Erfenntniß (S. 93 f.). Bemerkenswerth ift noch der Unterfchied, den Crufius (S. 94 f.) amischen ber Inspiration der Abostel und der Brobheten macht. Die der ersteren ift eine fortgehende, Die, beruhend auf der andauernden Wirksamfeit Chrifti und des heiligen Beiftes in ihnen, fie Chrifto ahnlicher macht, weghalb fie, einzelne Falle wie 1 Ror. 7, 10. ausgenommen, fich nicht ber Formel "fo fpricht ber Berr" bedienen. Dagegen zeigt ber wiederholte Gebrauch der genannten Formel bei den Bropheten, daß der Inspirationszustand der letteren ein außerordentlicher war. Doch tommt es auch bei Erufius nicht zu einer genauer eingehenden pfpchologischen Erörterung bes prophetischen Buftands. - Noch weniger fah fich die biblifche Theologie der nächftfolgenden Zeit veranlaßt, auf berartige Fragen einzugehen. Der Supranaturalismus beschäftigte fich mit ber Brophetie des Alten Testaments vorzugsweise in der Richtung, daß er die Berwerthung des Weiffagungsbeweises für die Apologetif zu retten fuchte, wobon weiter unten gehandelt werden wird. Für den Rationalismus aber, ber in den Propheten im beften Falle Manner feiner Richtung, aufgetlarte Sofprediger, ftaatefluge Beheimerathe, begeifterte Boltsredner u. dergl. erblidte, fiel naturlich die Frage nach der Befchaffenheit des prophetischen Buftandes gang meg. Go weit noch den Propheten ein gewiffes Beiffagen augeftanden murde, reducirte es fich barauf, daß fie als Manner bon hohem Beift bezeichnet wurden, "die mit einem Adlerblid das Gegenwärtige umfaßten, um die Folgen zu ahnen, die daraus herborgehen wurden" (Eichhorn, Ginleitung in das Alte Teftament, 4. Auflage, Band IV. S. 18), oder furz gejagt (vgl. ebendaselbst S. 25), auf bas Borgefühl der Zufunft. Noch bequemer aber mar es, zahlreiche prophetische Reden nur als verschleierte Schilderungen der Begenwart, beziehungsweise der Bergangenheit au faffen und fo bes Beiffagungstarafters gang zu entfleiden, wie man auch fur bie Bifionen, indem man fie als frei producirte Phantaftegebilde betrachtete, keiner weiteren Erflärung bedurfte. Es war ein Fortschritt, daß de Bette (in der Borrede gur erften Auflage ber alttestamentlichen Ginleitung) fo billig mar, bei den Propheten wieder wirkliche Borahnungen ber Bufunft jugugeben, und es für einseitig erklarte, biefe alten Geher nach bem Beifte unferer Zeit ju beurtheilen und ihnen nicht einmal ben Berfuch zu meiffagen zugestehen zu wollen.

Einen neuen Anftof erhielt die Untersuchung ber borliegenden Frage erft, als

Bengstenberg in fraftiger Ginseitigkeit bie montanistifche Auffaffung ber Brophetie erneuerte (in der ersten Auflage der Chriftologie des Alten Teftaments, Bd. I. S. 293 ff.; in der zweiten Bb. III. 2. S. 158 ff. ift die fruhere Anficht wefentlich modificirt). Er ftellte ben Sat auf, daß die Propheten fich in einem außerordentlichen, bon bem gewöhnlichen farafteriftisch verschiedenen Buftande, in einer Exoruois befanden, in ber das verftändige Bewußtsehn gurudtrat und bas gange Selbftleben durch eine gewaltsame Wirkung des göttlichen Beiftes unterdrückt und zu einem leidentlichen Berhalten gebracht murbe. Siebei fegen fie mahrhaft in eine höhere Region emporgehoben worden und feb neben bem berftandigen Bewußtsehn zugleich bas niedere Seelenleben gurudgetreten, fo bag fie einem reinen Spiegel gleich die Eindrücke der gottlichen Wahrheit in fich aufzunehmen geeignet maren, wogegen bei den heidnischen Sehern die Unterdrudung des verftandigen Bewuftfeuns badurch erfolgte, daß der niedere Theil der Seele gegen den hoheren jum Streit aufgeregt wurde. - Bon der Beurtheilung diefer Ansicht moge die weitere Erbrterung ausgehen. Salten wir diefelbe an die Ausfagen der Propheten felbft, fo läßt fich leicht ertennen, daß in ihr Wahres und Falfches gemischt ift. Es ift richtig, daß folche Buftande, in denen das Gelbftleben burch die Macht bes göttlichen Beiftes überwältigt wird, in der Prophetie vorkommen, aber es ift unrichtig, daß fie mit dem prophetischen Offenbarungezustand zusammenfallen, ja baß fie auch nur bas Wefentliche in ihm bilben.

Wir finden allerdings in der Befchichte des Brophetenthums Erfcheinungen, die an die Naserei der Mantik erinnern, an jenes bacchatur vates, magnum si pectore possit excussisse Deum, wie Birgil (Aen. VI, 78) bie cumaifche Sibnlle ichilbert. So, wenn nach 1 Sam. 19, 24. Saul, ba er in ber Prophetenschule zu Rama von dem prophetischen Beifte ergriffen wird, nun felbft auch (8377 Da, alfo wie bie Bropheten) feine Rleider auszieht und weiffagend nacht daliegt den ganzen Tag und die ganze Nacht, was an die belphische Buthia erinnert, die in der Efftase fich die Rleider bom Leibe reifit. Auch bag man die Propheten geradezu als Berrudte, שינים, bezeichnete (2 Ron. 9, 7. Sof. 9, 7. Jer. 29, 26), bezog fich vielleicht nicht bloß auf ben Inhalt ihrer Reden, fonbern auch auf berartige Erscheinungen. Es scheint biefe Steigerung ber Etstafe, bei der das Gelbstbemußtsehn geschwunden ift, vorzugsweise der alteren Zeit des Propheten= thums anzugehören; fommt es doch überhaupt nicht felten bor, daß neue religiofe Ent= widlungen anfangs auf eine gewaltsam erschütternde Beife in das Leben bes Beiftes eingreifen, wie auch die älteste driftliche Rirche, namentlich in der forinthischen Bemeinde, ähnliche außerordentliche Erscheinungen barbietet. Aber eine folche, bas Selbftleben völlig überwältigende Etstafe tann nicht als der normale Zustand der Prophetie betrachtet werden. Wir wollen davon absehen, bag es etwas höchst Widerliches hatte. wenn man fich die heiligen Sehersprüche der Propheten in folden Bergudungen gesprochen benten mußte, und daß die alteren Theologen boch mit gutem Grund auf bas Decorum der göttlichen Offenbarungsformen hingewiesen haben (f. 3. B. Buddeus am angef. D. S. 111). Halten wir uns lediglich an die Berichte der Propheten felbit. jo finden wir, daß gerade nach ben Stellen, auf welche Bengstenberg fich berufen hat, bei ihnen im Moment bes Empfangens ber Offenbarung Selbstbewußtfebn und freier Wille nicht geschwunden sind, daß fie wohl objektiv bestimmt sind durch das an fie ge= langende göttliche Bort, aber bermöge der Fortbauer ihres Gelbstbemußtfenns fich diefes objektiv Bestimmtfenns bewußt werden und in Bezug auf den an fie ergehenden gott= lichen Ruf einer freien Gelbstentscheidung fähig find. Rurg fie befinden fich in einem Buftande paffiber Receptibität. - Go verhalt es fich bei Jefaja in der Einweis hungevision (Rap. 6.), da er Jehova's Herrlichkeit schaut. Er ist sich feiner selbst gar wohl bewußt, nämlich als eines fündigen Menschen, der mit Lippen, die er schon oft verunreinigt hat, das Wort des heiligen Gottes verfündigen foll; ebenso wird er sich der empfangenen Berföhnung bewußt und erbietet fich in Folge dabon willig, die gottliche Botschaft an das Bolf zu übernehmen. Geremia ift fich in der Bision, durch

welche er berufen wird, feiner Unmundigfeit und Schwäche bewußt (1, 6); und wenn er nun dem übermächtigen göttlichen Drange nicht widersteht, sich nicht entzieht (17, 16), auch unter Schmach und Berfolgung den ihm auferlegten Beruf zu erfüllen, fo beruht dieß, fo fcmer Gott es ihm gemacht hatte, wider den Stachel ju loden, doch im tiefften Grunde auf einer sittlichen Gelbstentscheidung. Chenso führt Amos, fo ftart er bie göttliche Initiative betont, doch ben prophetischen Beruf auf ein Uebereinfommen zwischen Gott und dem Propheten gurud (3, 3). - Als Ezechiel die Bifion Rap. 1. gefchaut hat, fällt er allerdings (B. 28.) von dem Anblick überwältigt nieder, aber, um die Offenbarung zu vernehmen, muß er nach 2, 1 ff. wieder aufstehen, und zwar nach B. 2. in der Kraft des Beiftes, der in ihn kommt; und nun erft, offenbar bei bollem, klarem Selbstbewußtsenn, empfängt er das göttliche Wort. Ebenso fintt Daniel (10, 8-10) allerdings in Folge einer Bifion betäubt wieder, aber die Offenbarung erhalt er erft, nachdem er wieder zu sich gekommen ift. (Bgl. auch Offenb. 1, 17). Dag auch bon den in der Bision empfangenen Offenbarungen den Propheten die Erinnerung bleibt, daß fie felbst, nicht Undere, das Geschaute aufzeichnen, setzt durchaus die Continuität des Selbstbewußtsehns voraus. Eben dadurch, um dieß fogleich hier zu bemerken, unterscheidet fich die Prophetie von den psychischen Erscheinungen, mit denen man fie gunachst zusammenstellen fann, dem Somnambulismus und der mantischen Etstafe, wenigftens den gesteigerten Graden ber letteren. Die Somnambule hat bekanntlich, wenn ber magnetische Buftand vorüber ift, fein Bewuftfenn über Alles, was mahrend deffelben mit ihr vorgegangen ift. Eben fo wenig hat der Schamane, wenn er aus ber Bergudung erwacht ift, irgend eine Erinnerung an die Ferngefichte u. dergl., die er in jenem Zustande verkundigt hat. (S. z. B. Tholud a. a. D. S. 8 ff.). Wenn auch bei dem Propheten zuweilen der Offenbarungszustand auf eine Beife eintritt, wodurch dem natürlichen Leben mehr oder weniger Gewalt angethan wird (vgl. außer den bereits angeführten Stellen noch Jef. 8, 11 f. und besonders Dan. 8, 27., wornach Daniel in Folge eines Besichts mehrere Tage frank wird), fo kann dieg doch nicht als eine Unterdrückung des Gelbstlebens bezeichnet werden. Bielmehr geht eine mächtige Sebung beffelben von folden geweihten Momenten aus. Es ift bem Propheten, wenn der Beift Gottes über ihn fommt, als ob er einen neuen Menschen angezogen, ein anderes Berg bekommen hatte (1 Sam. 10, 6. 9); er erfährt eine göttliche Zucht am inwendigen Menschen, die ihm nicht mehr geftattet, auf den Begen des großen Saufens zu wandeln (Jef. 8, 11. ff.); er schreitet voll Siegesmuth einher auf den Söhen, auf die ihn der Herr gestellt (Bebr 3, 19); ja, auch wenn er nach seiner natürlichen Rraft zusammenbrechen mußte, weiß er, daß er durch Gottes Beiftand in Allem überwinden wird (3er. 1, 19. 15, 20. 20, 11).

Damit aber, daß wir für den Offenbarungszustand die Continuität des Selbstsbewußtsehns und der Steigerung des Selbstlebens zu höherer Lebendigkeit in Anspruch nehmen, ist die Frage noch immer nicht erledigt, was denn eigentlich die psychische Form

der Prophetie sen.

Bon benjenigen, welche die Prophetie auf natürliche Weise psychologisch erklären wollen, ist häusig gesagt worden, daß sie vor Allem abzuleiten sen aus einer mächtigen Erregung und Steigerung des Gesühlslebens. Hieran ist so viel richtig, daß eine starke Gesühlsaufregung dem prophetischen Zustande vorangehen, ja daß sie als Borbereitung für denselben absichtlich hervorgerusen werden kann. So läst Elisa, um sich in die rechte Stimmung für den Empfang der Offenbarung zu versetzen, nach 2 Kön. 3, 15. einen Spielmann kommen, und da dieser die Saiten rührt, kommt die Hand bes Herrn über ihn. Die Musik soll hier die Einslüsse der Außenwelt zurückdrängen, damit der Geist in sich gesammelt auf das Gotteswort lausche. Ebenso war auch in den Prophetenschulen die Musik Behikel sür das Weissagen. Ferner gehört hieher, worauf Hengsken schaft, daß die Bropheten zuweisen (val. Exech. 1, 3. Dan. 10, 4.) an Strömen ihre Gesichte ems

pfangen, indem das Raufchen der Waffer dazu behülflich fenn muß, fie in die geeignete Befühlöstimmung zu verfeten. Dag aber die Befühlberregung die wefentliche Form des prophetischen Buftandes fen, das widerlegt fich, wie Bruno Bauer (die Religion des Alten Testam. Bd. II. G. 306) richtig bemerkt hat, durch den einfachen Gat, daft im Befühl der Inhalt, der gefühlt wird, bom fubjektiven Beifte noch gar nicht ge= fchieden ift, mahrend für ben prophetischen Beift fein Inhalt außerhalb feiner, objettib gegeben ift. Allerdings befinden fich die Propheten auch im Moment des Beiffagens oft in einer mächtigen Erregtheit des Gefühls; fie verhalten fich nicht intereffelos gu dem Inhalt ihrer Beiffagungen, als wären fie bloß mechanische Bertzeuge des infpi= rirenden Beiftes. Gie werden ju Furcht und hoffnung aufgeregt, mit Schmerz und Freude erfüllt, und dieg oft fo intenfiv, ale mare das Beweiffagte ihr eigenes Erlebnif. Daß aber in foldem Falle die Gefühlsstimmung bas Gefundare, daß fie erft burch bie objektive Einwirkung des gottlichen Beiftes hervorgerufen ift, erhellt befonders daraus, daß das dem Propheten natürliche Gefühl öfters geradezu in das entgegengesette umgefett wird. Go ift g. B. bem Propheten, wenn er die Berichte über die Feinde feines Bolfs verkundigt, das natürliche Gefühl offenbar das der Freude. Demungeachtet finden fich Stellen, in benen ber Brophet fo fehr in die eigene Erlebung bes Behs, bas er ben Feinden anfundigt, hineingezogen wird, daß er felbst in Jammer und Behklage ausbricht. Go klagt in der Beiffagung über Moab Jef. 16, 9-11. der Prophet felbft wie ein Moabiter über bie Berödung des moabitischen Landes; es tobt fein Inneres, es raufcht wie eine Cither über die Drangfal, die er berfündigen muß. Befonbere deutlich wird biefer pfinchifche Buftand in der Beiffagung über Babel Jef. 21, 1-10. gefchildert. Im Besichte, das B. 2. als ein schweres bezeichnet wird, schaut der Brophet das gegen Babel heranfturmende medoperfifche Beer und wird fodann in die Nacht versetzt, in der Babel untergeht. Bei ihm, als Ifraeliten, ift das natürliche Befühl bas der Freude über die Errettung feines Bolfes, deffen Seufgern jest ein Biel gefett werden foll. Demungeachtet wirkt die empfangene Offenbarung fo überwältigend auf fein Inneres, daß er den Jammer, der über Babel hereinbricht, gang als feinen eigenen fühlt (B. 3 f.): "meine Guften find voll Schmerzes, Beben ergreifen mich, wie der Bebarerin Behen; bor Krampfen hor' ich nicht, bor Bestürzung feh' ich nicht. Mein Berg geht irre, Graufen fchreckt mich, die Dammerung meiner Luft macht er mir jum Beben." - Umgekehrt barf bas bem Propheten natürliche Befühl keinen Ginfluß auf feine Beiffagungen üben. Go erklart Jeremia 17, 6: "den unheilvollen Tag (ben ich weisfagen mußte) hab' ich nicht herbeigewünscht, du weißt es; mas aus meinen Lippen fam, bor beinem Angeficht mar es." Denn ber Born Gottes ift es. beffen Befäß er geworden ift (6, 11. 15, 17.), und so bitter ihm nach seinem natürlichen Befühl der Inhalt feiner Beiffagung fenn mag, muß doch auch ein folches Gotteswort ihm munden (vgl. Ezech. 3, 1. in Berbindung mit 2, 10. 3, 14. und Offenb. 10, 9 f.) und aufgenommen in fein Inneres ihm zur Wonne und Freude werden (Ber. 15, 16).

Die psychische Form der Prophetie ist vielmehr die innere Anschauung (das Wort im weiteren Sinne genommen). Der Anschauung kommt es zu, daß in ihr das Subjekt den Gegenstand als unmittelbar gegeben, nicht durch eigene Thätigkeit producirt weiß, und das ist es eben, was die Propheten in Bezug auf den Inhalt der Weissaung behaupten. Daher bezeichnen sich die Propheten selbst als Seher. Nach 1 Sam. 9, 9. war sogar wir die früher übliche Benennung der Propheten. Noch häusiger ist dafür der Name nich, besonders oft in den Büchern der Chronik vorkommend. Ein bestimmter Unterschied läßt sich unter den Ausdrücken wur nach und weisen, nicht einmal der von Bitring des prophetischen Schauens gebraucht werden, nicht nachweisen, nicht einmal der von Bitring dehauptete, daß wir der allgemeinere Ausdruck seh, dagegen in mehr das esstätische Schauen bedeute. Vielmehr verhält sich die Sache nur so, daß im Hebräischen mehr dem dichterischen Sprachgebrauch angehört, als seierlicherer Ausdruck lieber als war zur Bezeichnung des prophetischen Schauens berwendet wurde.

und besonders firt find die häufig wiederkehrenden Benennungen für die den Bropheten zu Theil gewordene Offenbarung. Allerdings wird zuweilen das innere Bernehmen der göttlichen Offenbarung auch durch Boren bezeichnet, g. B. Jef. 21, 10; "was ich gehört habe von Jehova der Beerschaaren, habe ich euch vertündigt"; f. ferner 5, 9. 22, 14. 28, 22; auch 50, 4 (mo übrigens die Worte "er wedt mich jeden Morgen, er wedt mir das Dhr, daß ich höre wie die Junger" nicht bloß auf das Empfangen der Offenbarungeerkenntniß, sondern auch darauf geben, daß der Berr feinen Anecht ausruftet, in geduldigem Behorfam ben ihm gewiesenen Weg zu mandeln). Auf das Boren ber Diffenbarung geht auch der Ausdrud im zurild, der das Beheimnigvolle der innerlich vernommenen göttlichen Stimme malt. Doch mahlen die Propheten, felbft wenn es blog die Form des Wortes ift, in der ihnen der göttliche Inhalt unmittelbar zum Bewußtsenn gekommen ift (mas Augustinus in der oben angef. Stelle de genesi XII, 25. die intellectualis visio nennt), auch hiefur häufig den Ausdruck ich auen; 3. B. Am. 1, 1. "Worte des Amos, welche er erfchaut hat"; Jef. 2, 1. Sab. 1, 1. 2, 1. "ich will fpahen ju fchauen, mas er mit (oder genauer: in) mir reden wird." Benn aber die Offenbarung ihren Inhalt in plastischer Form vor die Seele des Propheten stellt, entsteht das Beficht im engeren Sinne, das in der Regel symbolischen Rarafter hat. Unter ben Formen der Bort = und der Bildoffenbarung findet, wie Tholuck (a. a. D. S. 54) richtig bemerkt, ein Grad = und Zeitunterschied nicht ftatt; vielmehr scheint hier die individuelle pinchische Beschaffenheit des Propheten bestimmend einzuwirken. Die visionare Symbolik felbst hat bei ben einzelnen Propheten einen verschiedenen Rarakter. einen, namentlich ben alteren, ift fie einfach und barum meift leicht verständlich; fo bei Umos Kap. 7. die verzehrenden Beuschrecken und das freffende Feuer als Bilder der göttlichen Strafgerichte, das an die lothrechte Mauer gelegte Bleiloth als Symbolisirung des Berfahrens göttlicher Strafgerechtigkeit, Rap. 8. der Rorb mit reifem Obst als Bild des jum Bericht reifen Boltes. Eben jo einfach ift auch die Symbolit bei Jeremia. Dagegen find bei Ezechiel, Sacharja und Daniel die Bifionen viel complicirter, und tommt es vor, daß der Prophet die geschauten Bilder selbst nicht versteht und darum sich Aufschluß darüber erbittet (Sach. 4, 4. Dan. 8, 15).

In Beziehung dazu, daß die Form der Prophetie die innere Unschauung ift, steht auch die Bezeichnung der Propheten ale צופרם oder מצפרם, d. h. Späher, und שמרים, Bachter, wenn gleich diefe Namen noch eine weitere Bedeutung haben. (G. über bie lettere Bo. XII. S. 217). Wie der Wachter auf dem Thurme ausschaut in die Ferne und, wenn er eine Befahr naben fieht, in das horn ftogt, fo ichauen die Propheten, was am fernen Horizont der Zeit auftaucht, um durch Berkundigung deffelben das über die Bukunft unwiffende Bolf zu marnen oder zu troften; f. Jer. 6, 17: "ich habe über euch Bächter bestellt, mertet auf den Pofaunenschall", Um. 3, 6. Jef. 52. 8. Ezech. 33, 2 ff. Deghalb heißen fie auch Jef. 29, 10. die Augen des Bolle. Befonders ichon ift diese Bergleichung Jef. 21, 11 f. angewendet. Bon 3dumaa ber ruft man dem Propheten ju: "Bachter, wie weit in der Racht?" Der Bachter fpricht: "es tommt Morgen und auch Nacht", d. h. der Zeit nach follte man meinen, daß die Racht zu Ende gehet, aber der Schimmer des Morgens verschwindet wieder in Nacht. Gerner ift Sab. 2, 1. ju bergleichen. Da im Innern bes Bropheten der Rampf des Bweifels mogt und er Licht über die Rathfel der Zeit zu erlangen begehrt, fpricht er: wauf meine Barte will ich treten und mich ftellen auf einen Thurm, und will fpaben ju schauen, mas er mit mir redet und mas ich als Erwiederung hinnehme auf mein Rechten." Es ift möglich, bag, wie Sitig die Stelle erflart, der Prophet einen einfamen Standort fucht, wo er, den Blid gen himmel und den gefammelten Beift auf Gott richtend, nach Offenbarung ausschaut. Bahricheinlich aber ift die prophetische Barte nur geiftig zu verstehen, wie dieß in der ahnliden Stelle Jef. 21, 6. 8. durch= aus nothwendig ift. Die lettere ift noch darum befonders merkwürdig, weil in ihr der schauende Beift von der Subjektivität des Propheten unterschieden wird. Dieser stellt nämlich einen Andern als Wächter auf die Warte, ber melden foll, was Jehova zu

schauen gegeben hat und was dem Bolte verkündigt werden foll.

Suchen wir nun, um das Wefen des prophetischen Schauens deutlicher gu ertennen, angloge Borgange im gewöhnlichen Seelenleben, fo bietet fich zur Bergleichung junachft ber lebhafte Traum bar, in welchem bas mahrend bes Schlafe jurudgetretene Selbstbemuftfenn wieder aufdammert, wodurch möglich wird, daß das geschaute Traumbild in der Erinnerung haftet. Wie bon der Boraussetzung aus, daß, wo die freithatige Selbstbestimmung des Menschen aufhört, die göttliche Einwirkung auf die Seele anfängt, im gangen heidnischen Alterthum dem Traume mantische Bedeutung beigelegt murbe, fo folieft auch bas Alte Teftament ben Traum als Medium göttlicher Offenbarung nicht aus (4 Mof. 12, 6. u. a.; f. ben Art. "Träume" Bb. XVI. S. 298). Denn wenn im Schlafe, in welchem basjenige, wodurch bas innere Leben bes Menichen beherricht und bestimmt wird, gerade am ungehemmteften fich regt, auch die Gemeinschaft bes Frommen mit Gott in ihrer gangen Stärke fich geltend macht (vgl. befonbers Bf. 16, 7.), fo wird auch die Seele in diesem Buftande fur die Einwirkung bes gottlichen Geistes besonders empfänglich sehn (Siob 33, 14 ff.). Und doch, wie bekanntlich schon das Heidenthum mistrauisch gegen die Träume war (f. 3. B. Hom. Od. XIX, 560 ff.), fo wird im A. Teft. dem Traum unter den Offenbarungsvehiteln entschieden nur eine untergeordnete Stellung angewiesen; er dient als folches vorzugsweise bei benjenigen, an die, ohne daß fie eigentliche Offenbarungsorgane find, in außerordentlichen Fallen eine göttliche Mittheilung ergeben foll. Den falfchen Bropheten gegenüber, Die sich auf Träume zu berufen lieben (vgl. 5 Mof. 13, 2 ff.), spricht Jehova Jer. 23, 28: "der Prophet, der Träume hat, rede Träume; bei wem aber mein Wort ift, der rede mein Wort mahrhaftig; was hat das Stroh mit bem Korne?" Db demungeachtet Jeremia felbst einmal, nämlich 31, 26., auf eine Traumoffenbarung fich berufe, ift zweifelhaft, ba biefe ichwierige Stelle berichiedene Erklärungen guläßt. Bei Daniel ift zu beachten, daß die Offenbarung bom Traume (7, 1.) zur höheren Bifion fortichreitet. Die Nachtgesichte des Sacharja Rap. 1-6. find nicht als Traumbilder zu betrachten, wie aus 4, 1. erhellt. Rach diefer Stelle ift nämlich ber Prophet nach den erften Befichten in einen traumartigen Buftand verfunten: " die Schwäche ber menschlichen Natur, ihre Unfähigkeit, lange zu verharren in dem Anschauen des Ueberfinnlichen (bgl. Luk. 9, 32., wornach Petrus und feine Gefährten fich bei ber Berklarung Chrifti des Schlafes nicht erwehren tonnten) hatte fich bei ihm geltend gemacht" (f. Beng ftenberg 3. d. St., Chriftol. III, 1. S. 290). Aus diefem Umftande muß er, um wieder in den bifionaren Buftand ju gelangen, erft gewedt werden "gleich einem, ber aus bem Schlafe gewedt wird." Der Grund, weghalb die Prophetie in ber Regel nicht auf Traumoffenbarung angewiesen ift, läßt fich leicht erkennen. Dbwohl nämlich ber Schlaf vermöge der in ihm eingetretenen Abtehr der Seele von der Aufenwelt bem Weben des göttlichen Beistes besonders gunftig icheint, fo ift doch andererseits der Mensch in solchem Zustand am wenigsten dazu disponirt, bas, was aus dem Grunde bes eigenen Bergens ftammt (25 girt Ber. 23, 16), von der gottlichen Eingebung gu unterscheiden. Un die Propheten aber foll das Wort des Berrn in einer Beije ge= langen, welde ihnen barüber, bag es ein foldes ift, teinen Zweifel übrig läßt.

Dieses Princip, das die ältere Theologie mit vollem Nechte geltend gemacht hat, bewährt sich auch bei den visionären Zuständen der Propheten. Diese haben versichiedene Grade. Als den höchsten haben wir die Entzückung zu betrachten, welche der von Paulus 2 Kor. 12, 2—4. geschilderten entspricht, "eine Berinnerung, welche sich auf der Gränze des Leibeslebens und des Todes, d. i. der Scheidung der Seele vom Körper bewegt" (Delitsich, bibl. Psychologie, 2. Ausl. S. 285). Dahin sind die Bission des Jesaja Kap. 6., die Entrückungen des Ezechiel Kap. 1 f. (vgl. besonders 2, 24.) 8, 3. 11, 24. u. s. w. zu rechnen. Sosern der Uebergang zu solchen Visionen höheren Grades durch einen schlas (chief), das eben einen Zustand völliger Betäubung be-

zeichnet 1 Mos. 15, 12., ברבם Dan. 8, 18.) vermittelt wird, liegt es nahe, dieselben mit ben Erscheinungen bes magnetischen Schlafmachens zusammenzustellen; aber eben fo wenig darf, wie bereits früher angedeutet worden ist, der wesentliche Unterschied überfehen werben, daß bas Gelbstbemußtsehn des Propheten niemals in der Bifion untergeht, und daß vermöge der Continuität des Selbstbemußtsehns der Offenbarungeguftand in lebendigen Busammenhang mit bem gewöhnlichen Beiftesleben bes Propheten tritt und einen entscheidenden und bleibenden Ginfluß auf daffelbe ausübt. (Bergl. Ennemofer, der Magnetismus im Berhaltnig zur Natur und Religion, S. 91 u. 241. Un der letteren Stelle wird das Ergebniß der Bergleichung der Prophetie mit anderen pfndischen Erscheinungen in ben Satz zusammengefaßt: "nach allen Gefichtspunkten ber Rritik fteht die gottliche prophetische Begeisterung einzig da."). - Uebrigens werden Bifionen höheren Grades im A. Teft. feineswegs häufig ermähnt. In den meiften Fällen haben wir den Zuftand, in welchem der Prophet die Offenbarung empfängt, wohl nur ale den einer tiefen Gelbsteinkehr und Sammlung des Beiftes zu benten, wie fie ohne gewaltsamen Uebergang im gewöhnlichen wachen Leben eintreten tann. nächste Berwandtschaft hat dieser prophetische Zustand mit dem Gebetsverkehr des Frommen mit Gott. Es ift wohl zu beachten, daß derfelbe Ausdrud, durch den das U. Teft. die Gebetserhörung zu bezeichnen pflegt (daß nämlich Gott dem Betenden antwortet, שנה), auch häufig von der prophetischen Offenbarung gebraucht wird (Mich. 3, 7. Sab. 2, 1. Jer. 23, 35 u. f. w.). Wenn in die Seele des Betenden plötlich mit einem Schlag in voller Rlarheit die Gewißheit der göttlichen Erhörung eintritt, er fich derfelben als einer innerlich bernommenen göttlichen Antwort unmittelbar bewußt wird (vgl. z. B. Pf. 20, 7: "nun weiß ich, daß Jehova feinem Gefalbten hilft"), fo ift dieg der Art und Beife, wie die Worte Bottes an die Propheten ge= langen, ganz analog, wie auch manche Gebetspfalmen ganz in prophetischem Tone schließen. Und auf der anderen Seite, da ja das göttliche Antworten ein Fragen bon Seiten des Menschen voraussetzt, finden wir nicht nur, daß die Propheten in einzelnen Fällen im Gebet dasjenige, worüber fie eine göttliche Offenbarung zu empfangen munschen, bor Gott bringen (Jer. 32, 16. 42, 4. Hab. Rap. 1. Dan. 9, 4 ff.), fondern auch, daß geradezu das Gebet als Bedingung für die Erlangung der Offenbarung gesett wird: Jer. 33, 2 f. "rufe zu mir, so will ich dir antworten und will dir verfünden Großes und Verschloffenes, das du nicht weißt."

Diefer Bunkt ift besonders geeignet, das ethische Berhaltniß des Propheten gu Gott in's Licht zu ftellen. Freilich gibt Gott auch einem Pharao und Nebutadnezar Offenbarung durch Traumgefichte, ja er läßt dem letteren fogar durch die Mittel heidnischer Mantit feinen Willen fund thun (Gzech. 21, 26 f.). Er, der Alles mit feinem Beifte durchdringt, fo daß jedes Wort der menschlichen Zunge vor ihm ift (Bf. 139, 4. 7.), kann einen Bileam zwingen, Segensworte zu fprechen und die Rede eines Raiphas zu lenken (Joh. 10, 51), daß dieser, ohne zu wiffen, was er fpricht, Beilsmahrheit verkundigt. Aber fo gewiß es nach den letteren Beispielen eine gottliche Ginwirfung auf den Menschen gibt, vermöge welcher diefer entweder reden muß, mas er nicht will, oder in freier Gelbstbestimmung etwas redet, dem eine von ihm felbst nicht ertannte und gewollte göttliche Bestimmung gegeben wird, fo wenig ift man badurch berechtigt, die subjektive Bermittelung, welche die mahren Propheten der Offenbarung barbieten, ju ignoriren\*). Indem bei dem Propheten der gottlichen Ermählung und Berufung die willige Selbsthingabe entspricht, fo erzeugt fich ein wechselseitiger Bertehr amifchen Gott und dem Propheten, in welchem der letztere feine gange Berfon nach ihrer individuellen Begabung in den Dienft feines Berufs ftellt und feinem gangen Leben eine

<sup>\*)</sup> Das ethische Moment ber Prophetie ift, freilich mit einseitiger hervorhebung, gegen hengestenberg und hofmann geltenb gemacht in ber Schrift von Düsterbieck, de rei propheticae in Vet. Testamento quum universae tum messianae natura ethica. 1852.

Beziehung auf benfelben gibt. Bas er aus dem Befete, aus der Befchichte feines Bolfes oder aus alteren Beiffagungen gelernt hat, mas er erfahrt und beobachtet, mas er fürchtet oder hofft und ersehnt, worüber er Rath und Aufschluß sucht, ja felbst feine äußeren perfonlichen Erlebniffe (man dente 3. B. an Sof. Rap. 1., Ezech. 24, 18 ff.), alles bietet Anknüpfungspuntte für das an ihn gelangende Gotteswort; diefes fleidet fich in die Formen, welche das Seelenleben und das Erfahrungsgebiet des Propheten barbieten, und wird bon demfelben gemäß feiner individuellen rednerifchen oder dichterifchen Beggbung frei verarbeitet. Aber in teiner Beife erzeugt fich bas Gotteswort aus dem Inhalt der Subjektivität des Propheten aus irgendwelchen ethischen oder in-"Ein Menich fann ihm nichts nehmen, es werde ihm benn ge= telleftuellen Motiven. geben bom himmel" (Joh. 3, 27), hat der hochst gestellte Prophet bezeugt. Erhörung des Gebets fich nicht machen läßt, fondern davon abhängt, daß Gott fich finden laffen will (Jef. 55, 6. Bf. 32, 6), und es Zeiten gibt, in denen ber Simmel für das aufsteigende Gebet wie verschloffen scheint, fo kann auch der Prophet sich wohl für die Erlangung einer Offenbarung disponiren, aber er kann fie nicht erzwingen und er kann ihr ihren Inhalt nicht vorschreiben. Es gibt, wie bereits früher bemerkt worden ift, Zeiten, in benen die Propheten fein Geficht von Gott erlangen; es gibt auch Falle, in benen ihnen zwar Offenbarung zu Theil werden foll, aber fie auf die Stunde berfelben geduldig warten muffen (vgl. Jef. 21, 8. Jer. 42, 7. in feinem Zusammenhange mit V. 4).

Die zulett erwähnten Thatfachen find befonders auch bestwegen wichtig, weil fie zeigen, welch' migliche Sache es um die physiologische Erklärung des Offenbarungs= zustandes der Propheten ift. Mag man immerhin mit Beder (über Bisionen, 1848. S. 11) die Bisionen aus dem "Gedachtniß der Sinne" ableiten, indem eine Nervenerregung noch eine Zeit lang fortmähre, ber Ginn ohne Bewuftfenn forthantafire und in Folge bavon feine Bewegungen, wenn fie fark genug find, wieder heraustreten und objektib werden laffe. Benn es aber hiernach (f. ebendaf. S. 13) möglich fenn foll, daß jede lebendige Borftellung, gleichviel mahr oder phantastifch, in Bision übergebe, fobald fie nur die nothige Glubbite erhalten habe, um ju gunden, und wenn bann baraus niene symbolischen Bertorperungen ber hochsten Ideen, die in ben Religionen aller Bolfer den Glauben befestigten", erklart werden follen, fo bleibt das Schwinden der prophetischen Bifionen und das Berftummen der Beiffagung, wie es als farafteriftifch für gemiffe Beiten bes Alten Teftament angegeben wird, ein ungelöftes Rathfel. Denn weder an lebendiger Borftellung der hochften Ideen, noch an Glubhite hat es in ben Tagen, die Rlagl. 2, 9. Bf. 74, 9. u. f. w. gefchildert werden, gefehlt und eben fo wenig in der mattabäifchen Zeit, die fich trot aller religiöfen Begeifterung felbst als eine prophetenlofe erkannte (1 Makt. 9, 27.) und vergeblich auf eine neue Erwedung der prophetischen Gabe wartete (ebendaf. 4, 46. 14, 41). Wohl aber haben die letten Beiten Berusalems bor ber romischen Berftorung gezeigt, mas für ein Brobbetenthum die natürliche Glühhitze auszubruten im Stande ift. Nur bei Anerkennung ber Offen = barung ale eines freien geschichtlichen Berhältniffes, in das fich Gott zur Belt begeben hat, ift auch bas Berftandniß folder offenbarungelofen Zeiten möglich.

Von diesem biblischen Offenbarungsstandpunkte aus ergibt sich auch die Würdigung derzenigen Analogieen aus dem natürlichen Geistesleben, die wirklich mit Recht zur Erstäuterung der Prophetie herbeigezogen wird. Man hat die prophetische Eingebung verzelichen mit der sogenannten genialen Conception, wenn "dem Dichter, dem Künstler, dem Helden, bald nach langem Sinnen und in allmählicher Entwicklung, bald auch mit Sinem Male, scheinbar ganz unvorbereitet und plöglich, irgend ein großer Gedanke so klar, so bestimmt und gewaltig vor die Seele tritt, daß er in diesem Momente der Conception das ganze Werk, das er schaffen will und woran er nun vielleicht noch eine jahrelange Arbeit zu setzen hat, eigentlich schon vollendet im schöpferischen Geiste trägt". (S. Graf, über die besonderen Offenbarungen Gottes, in den Studien

und Kritiken, 1859. II. S. 272; vgl. auch Rothe, zur Dogmatik, S. 71). Diese Bergleichung ist auch nach dem Alten Testament vollkommen gerechtfertigt, da dasselbe jede intellektuelle Begabung auf göttliche Geisteswirkung in der Seele zurücksührt. Allein aus diesem Geisteswirkungen hebt sich die Prophetie als die höchste und als etwas Spezcisisches deswegen heraus, weil der Prophet (vgl. das Bd. XII. S. 213 Bemerkte) in ein besonderes persönliches Gemeinschaftsverhältniß zu Gott gestellt ist, das ihn zum Genossen des göttlichen Rathes macht und ihm den Blick in die Geheimnisse desselben erschließt (Am. 3, 7. Jer. 23, 18. 22. u. s. w.). Darum weiß sich der Prophet in ganz anderer Weise als den von Gott gesehrten, als dieß z. B. der Künstler Bezaleel (2 Mos. 31, 2.), ja selbst ein Salomo von sich aussagen konnte. Darum betrachtet auch das Alte Testament nicht die Geistesbegabungen der letzteren Art, sondern nur die Prophetie als eine Anticipation der Theodidaskalie des neuen Bundes (Jes. 54, 13. vgl. mit Joh. 6, 45.), die eben als ein Prophetenwerden Aller bezeichnet wird (Joel, 3, 1).

Man hat ferner die Prophetie aus der dem Menschengeist von Natur einwohnenden divinatorischen Rraft abgeleitet, die auch außerhalb des Gebietes der biblischen Offenbarung wirkliche Beiffagung erzeugt habe. Go besonders E. v. Lafaulr in der Schrift: "Die prophetische Rraft ber menschlichen Seele in Dichtern u. Denkern", 1858. Das Resultat berfelben wird (S. 43 f.) in folgende Sate zusammengefaßt: "wenn in ber Seele jedes Menschen eiwas von den Befammtfraften der Seele seines Boltes, ber gefammten Menschheit, ja ber Weltfeele borhanden ift, und wenn im Momente des Prophezeihens, wie in jedem ewigen Momente des menschlichen Lebens, die individuelle Seele in die Allfeele, in den großen allgemeinen Sinn des Naturlebens und der Menschenwelt eingetaucht und daraus mit verjüngter Rraft wiedergeboren wird, so ift es be= greiflich, daß, da das Begenwärtige eben fo fubstanziell mit dem Zutunftigen gufammenhängt, wie mit dem Bergangenen, jede Einzelseele nicht nur ihre eigene Butunft borempfinden könne, fondern auch die ihres Bolks, ja der ganzen Menschheit. Abgrund der Seele und in ihr aus der emigen Schöpferkraft Gottes fteigen alle großen Gedanken auf, alles Neue, Außerordentliche, alles, mas die Menschheit ihrer ewigen Bestimmung entgegenführt." - Diefer Ansicht ift einzuräumen, dag die naturliche Divination wesentliche Bergleichungspunkte für die biblifche Prophetie darbietet, und zwar befonders in dem, was wir mit Bed (Ginleitung in das Syftem ber driftlichen Lehre, S. 197) die Bemiffensprophetie nennen möchten. Denn der Gott, der durch feinen Beift den Bropheten das in feinen Reichswegen fich vollziehende Bergeltungsgefet enthüllt, ift derfelbe, der in der Stimme des Bewiffens jedem Menfchen die Realität einer fittlichen Beltordnung bezeugt, und ihn darum, wenn er mit einem durch lebendiges fittliches Gefühl gefcharften Blide Die Gefchide ber Ginzelnen und ber Bolfer beobachtet, in vielen Fällen den weiteren Bang derfelben errathen läßt. Aber wie weit reicht diese natürliche Prophetie? Sie hat ihre Stärke in der Uhnung einbrechender göttlicher Berichte, in der Erkenntnig, daß an jede ungefühnte Schuld ber Fluch fich heftet, daß jede auf Lüge und Unrecht gegrundete Macht felbft an ihrem Sturge arbeitet, daß überhaupt alle weltliche herrlichfeit und Grofe dem Loofe der Sinfalligfeit unterliegt. Aber erkennt fie positib bas Endziel ber gottlichen Berichtswege auf Erben? Man mag es ein "acht prophetisches Wort" nennen (Lafauly G. 20), wenn Scipio auf den Trümmern Karthago's mit den Worten Homer's Il. IV, 164 f. auf Roms fünftigen Sturg deutet; die Prophetie des Alten Bundes weiß doch noch etwas mehr, wenn fie ben Untergang Ninive's, Babels u. f. w. weiffagt, nämlich daß über bem Einfturze aller irdischen Dacht die Berrlichkeit des Gottes Ifrael's wie ein Meer gufam= menichlagen (Bab. 2, 14), daß nach den Reichen der Welt, die der Reihe nach aus dem fturmifch bewegten Bolferocean auffteigen, das Reich des bom himmel tommenden Menschensohnes triumphiren wird. Sofern aber die natürliche Divination auf eine voll= endete Realifirung ber ethischen Idee in der Menschheit hinausweift, muß fie entweber darauf verzichten, die geschichtliche Bermittelung berfelben aufzuzeigen, ober fie fucht bie Real . Encyflopadie fur Theologie und Rirche. XVII.

geschichtlichen Anknüpfungspunkte innerhalb ihres Gefichtetreifes, und ba bie Seafipeat της έπαγγελίας (Eph. 2, 12.), an welche Gott die geschichtliche Entwicklung seines Reiches gefnüpft hat, außerhalb biefes Gefichtstreifes fallen, fo muß fie nothwendig fehlgreifen. Unter ben erfteren Gefichtspuntt fallen Philosopheme, wie Blaton's Beichnung bes 3beals eines Gerechten (Rep. II. p. 361), bon ber Lafaulr (a. angef. D. S. 23) meint, daß ihm in den heiligen Buchern ber Juden feine großartigere Beiffagung auf ben Beiligen und Gerechten bes herrn begegnet fen. (Bergl. auch beffelben Schrift: "bes Sofrates Leben, Lehre und Tob" S. 121). Ein Beifpiel der zweiten Art ift Birgilius, wenn er in feiner beruhmten 4ten Ecloge die Biederfehr bes goldenen Beltalters mit dem Confulate Bollio's und der Geburt feines Sohnes in Berbindung fest, dann befanntlich in der Meneide den Augustus als den Bringer ber neuen Beit hinstellt, jedenfalls aber an Rom das imperium sine fine (Aen. I, 278) fnüpft. Und wie stellt fich bie naturliche Divination zu den Rathfeln, die ihr der Weltlauf durch feine Widersprüche mit ihren Boftulaten zu lofen gibt? Wie ringt in folden Fällen der Providengglaube mit dem hinter dem Gewiffen lauernden Glauben an ein die Belt ohne fittliche Nothwendigkeit beherrichendes Schickfal! (Bgl. mein Programm "über das Berhältniß der Prophetie zur heidnischen Mantit", 1861. G. 11 f.). - Auf der anderen Seite reicht ber fympathetifche Bufammenhang ber individuellen Menfchenfeele mit dem Geiste des Bolts und der Menschheit, worin nach Lafaulr die Prophetie wurgeln foll, schlechterbinge nicht aus, um die biblische Prophetie zu erklären. Bir wollen hier nicht wiederholen, was bereits in dem Artifel "Bolf Gottes" (G. 247) gegen die Ableitung der altteftamentl. Religion aus der Ratureigenthumlichkeit des ifraelitischen Bolles bemerkt worden ift; wir erinnern einfach an das Gelbstzeugniß ber Propheten des Alten Teftaments. Jene Bropheten, wie Lafauly fie meint, in benen, mas ber Beift eines Boltes ahnend in fich trägt, jum lichten Gedanten fich verfart, wiffen fich eben als Kinder ihres Volkes und als redend aus dem Bergen beffelben. Die Propheten bes A. Teftam, aber miffen, baf ber Beift, ber fie inspirirt, nicht ber Naturgeift ihres Bolkes ift, daß ihre Beiffagungen nicht Ausdruck der hoffnungen find, mit benen das Bolk fich trägt. Die Kraft der alttestamentlichen Prophetie ift fo wenig bedingt durch die Blüthe des weltlich = nationalen Lebens, daß vielmehr in dem Dage, in welchem die angere Reichsherrlichkeit Ifrael's fintt, die Beilsweiffagung ihre Schwingen entfaltet, und auf dem Grabe der irdifchen Soffnungen bes Bolles den Sieg des ewigen Gottesreiches verfündigt. Die Propheten wiffen, daß die Bedanken Gottes, deren Dollmeticher fie find, höher als der Menschen Gedanken, "fo viel der Simmel höher ift als die Erde" (Jef. 55, 8).

Diese Transscendenz ber Offenbarung reicht so weit, bag fie zur Schrante ber Brophetie wird. Wie bas Alte Teftament eine bleibende Ginwohnung bes Offenbarungsgeistes in den Propheten nicht kennt, sondern nur von einem Rommen, Fallen (Ezech. 11, 5), Bereinbrechen (1 Sam. 10, 6.) des Beiftes auf oder über fie redet, fo wird auch der Offenbarungeinhalt, ungeachtet jener früher erörterten ethischen Beziehung beffelben jum Innern des Propheten, und ungeachtet der frei geftaltenden Berarbeitung, ber er unterworfen wird, nie in ftrengem Sinne ber Propheten geiftiges Gigenthum, fondern bleibt ihnen immer ein von außen Begebenes. Darum geht er auch nicht in ihrem Berftandniß auf, fondern wird für fie felbst Gegenstand ber Forschung (1 Betr. 1, 10). - Dieses Berhältniß der Subjektivität des Bropheten zur Offenbarung wird bom Begel'schen Standpunkt aus so erklärt, daß im A. Test. Die Identität ber endlichen und unendlichen Subjektivität noch nicht in sich unendlich vermittelt, sondern nur eine uns mittelbare gewesen seh, welche Beise ber unmittelbaren Ginheit nicht beibe gleichmäßig gu ihrem Rechte kommen ließ, wo fie fich in ber conkreten Beiftigkeit aufgehoben haben würden. (S. Batke, die Religion des A. Testam. S. 624 f.). Setzen wir bagegen an die Stelle des logischen Processes den geschichtlichen Entwicklungsgang der Offenbarung, wie ihn die heil. Schrift borführt, fo ift zu fagen, daß, ehe der pneumatische

Mensch in Christo erschienen war, es in der Menschennatur nicht zu einer Ginwohnung des Beiftes tommen fonnte, bermöge welcher in ihr die Umfehr des alten Lebensgrundes bewirkt und in fie das onkoua einer neuen geistigen Perfonlichkeit eingefenkt werden konnte. Daher kommt es im A. Teft. in ethischer Beziehung, wie Fr. bon Rouge= mont (Chriftus u. feine Zeugen, überf. von Fabarius. 1859. S. 19) es treffend ausgedrückt hat, wohl zu einer Befehrung als sittlicher Beränderung, aber nicht zur Bieder= geburt als neuer Schöpfung. Darum bleibt auch die hochfte Wirkung der auf dem pfy= chischen Gebiete maltenden pneumatischen Kräfte, die Prophetie, immer ein außerordent= licher Bustand. Die Anticipation der neutestamentlichen Theodidastalie in der Prophetie ift nur eine relative; es findet nicht nur ein Unterschied ftatt zwischen ben Propheten und Chriftus (f. Graf a. a. D. S. 439), fondern auch zwischen den Propheten und den Aposteln, wie dieß ichon Erufins nach dem früher Bemerkten richtig herborgehoben hat. Das innigfte Gemeinschaftsverhaltniß zwischen Gott und dem Menfchen, das in der Prophetie geftiftet ift, reicht doch nicht hinan zur herrlichkeit der neutefta= mentlichen Rindschaft Gottes, weghalb ber größte Prophet für kleiner als der Rleinfte im himmelreich erklärt wird (Matth. 11, 11).

Die Bedeutung der bisher entwickelten Sätze wird noch näher erhellen aus der

Erörterung des Wefens der Weiffagung, zu der wir nun übergehen.

Bereits aus dem, was Bd. X. S. 212 ff. über ben Ursprung und den Beruf des Prophetenthums ausgeführt worden ist, ergibt sich, unter welchen Gesichtspunkt die Weiffagung im Allgemeinen zu stellen ift. Die Prophetie foll nach 5 Mof. Rap. 18. dem Bolfe das gemähren, was das Beidenthum bei feiner Mantit vergeblich fucht. Schon die heidnische Mantik aber wird nicht richtig gewürdigt, wenn fie blog als Mittel zur Erforschung fünftiger zufälliger Dinge, bemnach als Mittel zur Befriedigung menfchlichen Fürwiges betrachtet wird, eine außerliche Auffaffung derfelben, die erft der Zeit ihrer Auflösung angehört. Bielmehr beruht die Mantit ursprünglich auf dem unberäußerlichen Bedurfniß des menschlichen Geiftes, fich mit der Gottheit in ftetiger Gemeinschaft zu wissen, und auf dem Glauben, daß die Gottheit alles Thun und Ergehen bes Menschen zum Gegenstand ihrer Fürsorge mache und zu diesem Behuf fich ihm offenbaren wolle. Die Mantik foll interpretatio divinae voluntatis fenn; fie foll bem Menschen für alle wichtigen Falle seines Lebens ben göttlichen Rath zu erkennen geben, ihn besonders in entscheidungsvollen Augenbliden darüber belehren, wie er das Rechte und Gott Bohlgefällige treffen moge. (S. mein Programm "über bas Berhaltniß ber alttestamentlichen Prophetie zur heidnischen Mantit", 1861, G. 6 f.). Noch viel we= niger darf der Prophetie vermöge der ihr von Anfang an zugewiesenen Stellung das Beschäft vulgarer Wahrsagerei beigelegt werden. Dieses aber wird nicht ausgeschloffen durch die früher herkommliche Definition der Beiffagung, daß fie auf göttlicher Offenbarung beruhende Borhersagung irgend eines zufälligen und daher menschlicherweise nicht vorher wißbaren Ereignisses sen. So z. B. Vitringa, typus doctrinae propheticae, S. 2: "prophetia est praedictio casus aut eventus contingentis futuri ex revelatione divina", wobei von der Beissagung ausgeschlossen werden alle eventus necessarii (wie Wechsel von Tag und Nacht, von Ebbe und Fluth u. dergl.), dagegen als ihr verum ac proprium objectum bezeichnet werden hominum volitiones et actiones liberae, earumque consequentia, eine merkwürdige Bestimmung, da hiernach die bon menschlicher Freiheit unabhängigen göttlichen Rathichluffe nicht Dbjekt ber Beiffagung fenn könnten. — Allerdings konnten nach bem U. Teft. Propheten auch in Ungelegenheiten des gewöhnlichen Lebens um Aufschluß angegangen werden; f. befonders 1 Sam. 9, 6 ff., eine Stelle, die allerdings unentschieden läßt, ob Samuel unter anderen Umständen wegen der verlorenen Esel Befcheid ertheilt haben wurde, die aber doch durch die B. 9. eingeschaltete Notiz dafür zeugt, daß die Bropheten auch für berartige Un= liegen zugänglich waren. (Bgl. ferner 1 Ron. 14, 1 ff. 2 Ron. 1, 3. und die bekannten Erzählungen aus ber Geschichte des Elisa.) Aber für's Erste hielt das A. Teft. mit

Strenge die Forderung fest, daß es bem, der in irgend einer Ungelegenheit ein probbetifches Dratel begehrt, wirklich Ernft fen mit dem Suchen Gottes und feiner Bege. Der bermorfene Saul empfängt in feiner rathlofen Lage tein Gottesmort mehr (1 Sam. 28, 6), aufer jum Bericht; ebenfo erhalt bas Weib Jerobeam's, als fie megen ihres franken Sohnes ben Propheten Abia befragt, neben dem unerwünschten Aufschluß ein ernstes Strafwort (1 Ron. 14, 6-16). Besonders wichtig ift in diefer Sinficht Ezech. 14, 1-20. (vgl. mit 20, 1-4); den Aelteften Ifrael's, die, mahrend fie die Bogen im Bergen tragen, mit dem Munde Jehoba fragen, darf der Brophet nicht zu Billen febn; vielmehr ihre Bottlofigfeit foll er rugen. Bon einem abtrunnigen Befchlecht will Gott nicht gefragt febn, weil die Weisfagung eben fo wenig als bas Bunder (Matth. 12, 39. 16, 4.) jum blogen Schauftud für frivole Reugier herabgewürdigt werden foll. - Für's Zweite erscheint diese göttliche Berablaffung zu den ordinaren Bedürfniffen des Bolts, die demfelben das Rathfuchen bei heidnifcher Bahrfagerei entbehrlich machen foll, doch nur als ein berichwindendes Moment in der Geschichte des Prophetenthums. Wir haben darin, wie herm. Schult (Götting. gel. Ung. 1862. S. 230) richtig bemerkt, ein Zeugniß, "wie die göttliche Offenbarung fich in den Naturgrund menschlicher Sitte und Gewohnheit so einsenkte, daß fie nicht überall gleich das Inadaquate negirte, fondern es allmählich traft feiner eigenen Richtigkeit dem Göttlichen gegenüber zerfallen ließ." Die Prophetie ift darauf angelegt, das Bolk zu der Erkenntniß heranzubilden, welches Wiffen um die Zukunft dem Menschen allein heilfam fen, nämlich ihm die Augen zu öffnen für bas gerechte und weife Walten Gottes in feiner Geschichte und für die Ziele göttlicher Führung, damit es wandelnd im Lichte feines Beilsberufe und der großen Bukunft, welche diefer in fich fchließt, unter feiner Bürde achte, sich an ein wahrsagerisches Treiben wegzuwerfen (vergl. Jef. 2, 1-6). Faffen wir den Gefammtinhalt der Beiffagungsbücher des A. Teftaments in's Auge, fo ift zu fagen: nur im Dienfte des göttlichen Reiche fteht die Weiffagung, und die Wege deffelben zu erschließen, bildet ihre hauptfächliche Aufgabe. Siemit ift aber die Frage noch nicht beantwortet, ob die Beiffagung als folche wefentlich Borherfagung einzelner Ereigniffe feb, und wenn, welchen Karatter diefelbe habe, wie fie zur Erfüllung fich verhalte.

Wir werfen zuvörderft einen Rudblid auf den Bang, welchen die Auffaffung und Behandlung ber Beiffagung in der altfirchlichen und in der brotestantischen Theologie genommen hat. — Die Theologie der alten Kirche hat bekanntlich das ganze Alte Teftament, nicht blog die im engeren Sinne prophetischen Bestandtheile beffelben, bor Allem darauf angesehen, in ihm alle Zuge des Erlöfers und seines Bertes vorhergefagt ju finden, und dieg vorzugsweise in praktischem, sowohl abologetischem als polemischem Intereffe. Es galt nämlich, judaifirende Chriften bor dem Rudfall in das Judenthum zu bewahren, indem gezeigt wurde, daß das A. Teftam. felbft die Aufhebung feiner Institutionen berkundige und auf die durch Jefum Chriftum geschehene Bundesstiftung hinausweise (fo in bem Briefe des Barnabas); es galt ferner, die Angriffe der Juden selbst auf das Evangelium abzuwehren und fie durch das meffianische Zeugniß des Teftamente für den Erfüller deffelben zu gewinnen (fo in Juftin's des M. Dialog mit Truphon und in Chprian's testimonia adv. Judaeos); es galt endlich gegenüber einer die Einheit des Alten und Neuen Testaments abläugnenden Gnofis den behaupteten Zusammenhang der alttestamentlichen Beiffagung und der neutestamentlichen Erfullung zu rechtfertigen (f. g. B. in Tertullian's Schrift gegen Marcion, ben Dabei ift zu bemerten, daß die altfirchliche Theologie in ihrer Beziehung des Alten Teftaments auf Chriftum von den alttestamentlichen Citaten im Reuen giemlich unabhängig ift, überall felbst dirette Beziehungen auf Reutestamentliches fucht, fo individuell, fo gablreich wie möglich, von der Anficht geleitet, es fen beffer, Chriftum zehnmal im Alten Testament zu suchen, wo er nicht zu finden, als ihn einmal nicht zu fuchen, wo er zu finden fen. Auch beschränkte fich der Weiffagungsbeweis ber alten

Rirchenlehrer nicht blog auf die Schriften bes A. Teftam., namentlich nicht auf die bes hebräifchen Ranon's; galt boch z. B. der Abschnitt im B. der Beisheit 2, 10 - 20. für eine der wichtigften Beiffagungen bom Leiden und Sterben Chrifti. Schriften werden mit ahnlichen Formeln wie die altteftamentlichen Beiffagungen citirt; ja ben Beiden gegenüber werden von den Apologeten, ferner von Clemens Alex. und Lactantius felbst jene Produtte judischer und driftlicher litterarischer Industrie, bie unter dem Namen der Sibyllinen bekannt find, zur Beweisführung verwendet, mit einer Buverfichtlichkeit, die, mahrend allerdinge andere Rirchenbater für gut finden, über die Sache zu ichweigen, erft bei Enfebius und Angustinus erschüttert er= fcheint. Doch nimmt der lettere feinen Unftand, die auf die Spruche der cumaifchen Sibulle fich grundende 4te Ecloge Birgil's, wie Lactantius, wenn auch in anderer Deutung, als Beiffagung auf Chriftum ju behandeln. (G. die intereffante Abhandlung, bon Biper, "Birgilius ale Theolog und Brophet des Beidenthums in der Rirche", in dem ebangel. Ralender für 1862, G. 62 ff.). - Für den altfirchlichen Beiffagunge= beweis handelt es fich nämlich nicht um den gefchichtlichen Grund, auf dem, und um den gefchichtlichen Bufammenhang, in dem die Beiffagung von Chrifto er= machfen ift, fondern vorzugsweise um den Gindrud, den bas unmittelbare Bu= fammentreffen neutestamentlicher Thatfachen mit der Borherfagung macht. Daher wird das U. Teftament in feinen berfchiedenen Theilen gleichmäßig benütt; baher werden bereinzelte, überall gerftreute Aussprüche aus den verschiedenften Beiten beffelben zusammengerafft; denn bon dem bezeichneten Gefichtspunkt aus ift kein Grund vorhanden, weghalb Mofes nicht gang fo, wie David und Jesaja bon Christo und feinem Reiche geweiffagt haben follte. Gine befonders bollftandige Berarbeitung bon alttestamentlichen Beiffagungen fur den apologetifchen 3med bietet Eufebius in der εὐαγγελική ἀπόδειξις und in den dazu gehörigen (zuerst von Gaisford 1842 her= ausgegebenen) έκλογαί προφητικαί. In der Art und Beife, mie hier der Beweis geführt wird, daß die Beiffagungen in ihren individuellsten Bugen in der Geschichte Chrifti erfüllt fenen, zeigt fich eben, daß, wie gesagt, alles Intereffe an der Beiffagung fich auf der unmittelbaren Identität derfelben mit der neutestamentlichen Erfüllung concen-Benn dagegen von Seiten der Begner diese Uebereinstimmung zwischen der Beiffagung des A. Teftam. und den neutestamentlichen Dingen nicht anerkannt und namentlich behauptet murde, daß die Erscheinung Jesu, fein Leiden und Sterben, fo wie die behauptete göttliche Berrlichkeit deffelben dem alttestamentlichen Meffiasbilde nicht entspreche, so konnten auch die kirchlichen Ansleger eine gewisse Incongrueng zwischen dem Wort der Beiffagung und der Erfüllung nicht in Abrede stellen. Aber fie besei= tigten biefe Schwierigkeit durch Geltendmachung eines mittelft allegorifcher Auslegung gu geminnenden tieferen Schriftfinnes, deffen Borhandenfebn im Alten Teftament, fobald man diefes als heilige Schrift gelten ließ, fo fehr als felbstverftandlich betrachtet murbe, daß Drigenes (adv. Cels. VII, 707) die Läugnung deffelben für ein εδιωτικώτατον erflart. Schien doch durch die unzweideutig vorliegenden geiftigen Buge der meffianiichen Beiffagung Die fpiritualiftifche Umdeutung der übrigen jur Benuge gerecht= fertigt. Nun war aber die Frage zu beantworten, warum denn die Propheten, ftatt flar und verftändlich zu reden, ihre Weiffagungen in eine Gulle getleidet haben, die in der Zeit des Alten Bundes von den Pneumatifern nur theilweise gelüftet, vollfommen aber erft in der Zeit der Erfüllung aufgededt werden follte. Gehen wir bon untergeordneten Argumenten ab (3. B. bei Augustin. c. Faust. X, 7., daß die allegorisch änigmatische Form der altteftamentlichen Offenbarung der exercitatio quaerentis und der delectatio invenientis habe dienen follen), so tommt die Erledigung dieser Frage hauptfächlich darauf hinaus, daß die fleischliche Befchaffenheit des alten Bundesvolles eine folche borfichtige Berhüllung ber ju weiffagenden neuteftamentlichen Dinge nothwendig gemacht habe. Bahrend nun Auguftinus diefer finnlichen Gulle der Beiffagung wenigstens eine babagogische Bedeutung für die carnalis multitudo jener Zeit

einräumte (de catechiz. rud. e. 19. u. a.; bgl. meine Comment. ad theol. bibl. pert. S. 3), diente fie nach Anderen bloß bem Zwecke ber Abwehr. Ausführlich hat biefen Begenstand Chrhfoftomus erortert in den zwei Somilien de prophetarum obseuritate (opp. ed. Antverp. tom. III. S. 800 ff.). Er zeigt hier, χοησίμως τάς πεοί Χριστοῦ καὶ εθνών καὶ τῆς εκπτώσεως Ιουδαίων προφητείας άσαφεῖς είναι; benn die Juden hatten das, mas unter der Bille der Weiffagung lag, fo wenig ertragen können, daß fie die Propheten todtgeschlagen und die heiligen Bucher gerfiort haben würden. Gründlicher, ale hier geschieht, tann auf ein geschichtliches Berftandniß ber Beiffagung nicht verzichtet werden. - Allerdings fteht ber herrschenden allegorischen Auslegung bes A. Teftam. Die hiftorifirende ber antiochenifchen Schule gegenüber (f. den Art. "Theodor von Mopfvestia" Bd. XV. S. 716). Doch ift biefe von Indem fie nämlich ben Literalfinn bes prophetischen ziemlich zweifelhaftem Werthe. Bortes festhält und body zugleich die unmittelbare Identität ber Beiffagung und ber Erfüllung retten will, fieht fie fich genöthigt, die lettere junachft nicht in den neuteftamentlichen Dingen, fondern in einer niedrigeren Sphare gut fuchen, nomentlich in ben Jahrhunderten von Serubabel bis auf die Mattabaer, in denen, je weniger wir von ihnen geschichtlich wiffen, um fo leichter bie geweiffagten Fatta fich unterbringen liegen; wobei übrigens in dem Superbolifden, das bei folder Deutung die prophetischen Schilderungen immer noch behielten, ein Thpus auf Chriftum und fein Reich anerkannt wurde. hiernach wurden von Theodor fogar Stellen wie Um. 9, 11 f. und Mich. Rap. 5. zunächst auf Serubabel gebeutet, und nur nach ihrer höheren Expasis auf Chriftum bezogen. Aehnlich beutete Theodoret die Beiffagung Ezechiel's bom Gog und Magog (Rap. 38 f.) auf eine Inbafion affatischer Boller in ber Zeit unmittelbar nach dem Exil; Serubabel überwindet fie und baut von der Beute den Tempel. Go ftreng fupranaturaliftifch diefe (fpater bon Grotins erneuerte) Auslegungsweife ift, fo wird doch die Weiffagung, indem in ihr die Beziehung auf die Bollendung bes gott= lichen Reiches in den hintergrund gerückt und damit ein relativ unwichtiger Inhalt fubflituirt wird, ihres wesentlichen Behaltes beraubt; fie wird zu einer ziemlich bedeutungs= lofen Bradittion. Der heftige Widerspruch, der fich von firchlicher Seite gegen Theodor erhob, der Borwurf, den namentlich Leontius von Bygang ihm machte, daß er omnes scripturas altas humiliter et demisse interpretans, die Glorie des heiligen Geiftes antaste, war demnach nicht gang unbegründet.

Die in der alten protestantischen Theologie übliche Behandlung der Weiffagungen bes A. Testam. unterscheidet fich von der altfirchlichen bor Mem badurch, daß an die Stelle bes überwiegend apologetischen Interesses mehr bas rein dogmatische trat. Die Aufgabe, ber fortschreitenden Entfaltung ber Beiffagung nachzugehen und ihren Bufammenhang mit dem geschichtlichen Bang des göttlichen Reiches an's Licht zu ftellen, haben sich die alten protestantischen Theologen so wenig gestellt, als die Kirchenväter. Das Alte Testament biente als promtuarium für die Dogmatif; die driftlichen Fundamentalbogmen von ber Trinität, ber Gottheit Chrifti u. f. w. wurden aus altteftament= lichen Stellen gleicher Weife wie aus neutestamentlichen bewiefen. Gin weiter greifendes Interesse an dem prophetischen Juhalt des Alten Testaments zu nehmen, lag der protestantischen Orthodoxie um so ferner, da sie benselben, so weit er auf beneficia corporalia fich beziehe, ale längst an ben Juden bor Chriftus erfüllt betrachtete, die geweiffagten beneficia spiritualia aber, infofern fie nicht bem jenfeitigen regnum gloriae borbehalten seben, in der driftlichen Rirche vollständig verwirklicht fand. Auf eine weitere Erfüllung der Beiffagung in einer dieffeitigen herrlichen Endentwicklung der Rirche ju hoffen, galt als judaifirender Bahn; suchten doch Manche, felbft die Rom. 11, 26. ge= lehrte Wiederbringung Ifrael's durch exegetische Runfte zu beseitigen. (Ueber die Stellung Luther's zu dieser Frage f. Baumgarten, die Apostelgeschichte, II, 2. S. 473 ff.). - Das eregetische Berfahren ber alteren protestantischen Theologen unterscheidet fich bon bem in der alten Kirche herrschenden badurch, daß an die Stelle der allegorischen Auslegung mit ihrem zwei = und mehrsachen Sinne die spiritualistische tritt, d. h. daß überall, wo nicht (wie z. B. in der Weissagung von der Geburt Immanuel's durch die Jungstrau) die neutestamentliche Ersülung hund loroque zu erklären gebietet, in dem prophetischen Ausdruck vermöge symbolischer oder mystischer Auslegung ein einsacher geistlicher, auf die christlichen Heilsgüter beziehender Sinn gesucht wird, indem z. B. Jerusalem von der christlichen Kirche, Israel von den Gläubigen des Neuen Bunder verstanden werden soll. (Bgl. über diesen Gegenstand Gerhard's loci ed. Cotta, vol. XX. S. 119 f.).

Eine Reaftion gegen diese orthodore Behandlung des A. Teftam. trat ein theils burch Spener und feine Schule (f. Delitich, Die bibl. prophet. Theologie, S. 8), fofern die chiliaftischen Lehren derfelben confequent zu einer realistischeren Auslegung der prophetischen Berfündigungen bon der Endgeit führen mußten, theils in dem Berfuch einer geschichtlichen Conftruktion der altteftamentlichen Offenbarungsökonomie, ber bon der reformirten Föderaltheologie ausging, aber durch lebertragung des von der Apota= lypfe entlehnten fogenannten Periodensystems auf das A. Testam. zu argen Künsteleien führte (f. den Art. "Bolk Gottes", Litteratur), wozu noch die Maklofiakeit coccejanischer Typik und Allegorik kam, die in den alttestamentlichen Weissagungen alle mög= lichen Beziehungen (z. B. in Jef. Rap. 19. auf die Nachfolger Conftantin's und auf die Saracenen, in Jef. 33, 7. auf den Tod Guftab Abolf's) ausfindig zu machen wußte. Doch bildet einen wirklichen Bendepunkt erft 3. A. Bengel, fofern er zuerft eine ge= funde organisch = geschichtliche Anschauung der Offenbarung als der oeconomia divina circa mundum universum, circa genus humanum etc. auf die Bahn gebracht, die Erkenntniß ber in ber Schrift geweiffagten Endentwicklung bes göttlichen Reiches nachhaltig begründet und fo für eine schriftmäßige Eschatologie, wie fle die Orthodoxie nicht erzeugen konnte, Raum geschafft hat. (Bgl. Delitich a. a. D. S. 6 f.)\*). Frucht= bare hermeneutische Winke finden fich zahlreich in Bengel's Schriften; befonders aber gehört hieher das 8. Kapitel des Ordo temporum "de futuris in scriptura provisis ac revelatis". Seinen geschichtlichen Standpunkt bezeichnet die zweite der dort aufgestellten Thesen (S. 301): gradatim Deus in patefaciendis regni sui mysteriis progreditur, sive res ipsae spectentur, sive tempora. Opertum tenetur initio, quod deinde apertum cernitur. Quod quavis aetate datur, id sancti debent amplecti, non plus sumere, non minus accipere." - In Bengel's Fußstapfen trat neben feinen württembergischen Schülern befonders Chr. Aug. Erufius, beffen Sauptwerk "hypomnemata ad theologiam propheticam", 3 Bde. 1764 - 68. bereits oben er= wähnt worden ift. (S. hierüber Delitich a. a. D. S. 74 ff.). hier findet fich im 3. Rabitel bes ersten Bandes "de epochis ad divisionem temporum observandis" ein übrigens nicht befriedigender Abrif der Offenbarungsgeschichte aus dem Gesichtspunkte des göttlichen Reichsplans als Grundlage für die Auslegung der Propheten. Lehrreich für die Stellung Bengels' und Crufius' ju ber früheren Behandlung ber Weiffagungen ift im 4. Rapitel (de subsidiis interpretationis prophetarum) die Erörterung der impedimenta bonae interpretationis prophetarum (S. 596 ff.), unter benen namentlich auch das praejudicium numeri septenarii intempestive quaesiti (welches das Periodenfustem beherrschte), ferner die Meinung, daß das von der Herrlichkeit des Neuen Bundes Beweissagte bereits erfüllt seh, und die sententia nimis dura de perfecta et infinita gentis Judaeae reprobatione aufgezählt werden. — Aber zu einem Fortbau auf bem von Bengel und Erufius gelegten Grunde fam es nicht. Dem Naturalismus und Ra-

<sup>\*)</sup> Bengel selbst sagt im Borwert du Bb. D. Burf's gnomon in proph. min. §. XV: "adhuc non ea scripturae viguit experientia et intelligentia in ecclesia, quae in ipsa scriptura offertur. Evincunt hoc opinionum luxuriantes discrepantiae et caligantes in prophetis oculi nostri. Plus ultra vocamur, ad eam in scripturis facultatem, quae sit virilis et regalis, perfectionique scripturae satis prope respondeat. Sed per adversa excoquendi erunt homines prius."

tionalismus gegenüber, ber bie Weiffagung läugnete, murbe bei ben fubranaturaliftifchen Theologen die Behandlung ber Beiffagungen wieder eine überwiegend apologetische. Indem nämlich der Supranaturalismus an die Stelle der Bengel'schen Anschauung bon der Offenbarung als einer die Geschichte der Menschheit, ja des Universums umfaffenden Beileofonomie die durftige Auffaffung derfelben als einer Religionelehre fette, intereffirte er fich für die Beiffagungen borgugsweife infofern, ale fie einen erkledlichen Beitrag für die Beglaubigung diefer Lehre lieferten. Solchen Dienft aber leiften fie als Borhersagungen von gang wunderbarer Beschaffenheit, die nothwendig auf eine gottliche Caufalität zurudweift. Bu diesem Behufe hat namentlich Leg (Wahrheit der chriftlichen Religion. 2. Ausg. 1773. S. 396 ff. und 594 ff.) in der Steigerung des Uebernaturlichen im Beiffagungsbegriff bas Mögliche geleiftet. Er fordert von der Beiffagung, daß fie eine "deutliche, genaue, gemiffe und richtige Borherverkundigung kunftiger aufälliger Dinge" gebe, nämlich folder, die 1) von der willfürlichen Bahl und Entschlieftung frei handelnder Befen abhängen, 2) nicht burch die Analogie vormaliger Erfahrungen entdedt merden konnen, 3) ju einer folden Beit angefündigt merden, wo biejenigen Umftande, zu welchen fie fich als Folgen verhalten, noch nicht eriftirten." Allerdings hat der spätere Supranaturalismus, fo menig er die trefflichen Winke, welche Berder (befonders im 18ten der Briefe, das Studium der Theologie betreffend) für eine organischgeschichtliche Auffaffung der Beiffagungen gab, zu verarbeiten wußte, den Begriff der Beiffagung nicht mehr in folder Meugerlichkeit gefaßt. Namentlich hat Steudel, qu= nachft an Jahn und Beg anknupfend, bestimmt hervorgehoben, daß die Weiffagung, inbem fie einen Ginblid in ben Busammenhang bes göttlichen Rathichluffes gemahrt, nicht auf ein einzeln ftehendes Runftige fich beziehe, "welches vorauszubestimmen als eine Runstfertigkeit geübt werde", vielmehr auf folches, was, wenn es als Borhergefagtes eintrifft, "allen Schein des bloß Zufälligen verliert und als gefordert durch das Walten des ewig gültigen Befetes bes Beiligen bor dem Blide des Menschen fich rechtfertigt." (S. die Abhandlung "über Auslegung ber Propheten" in der Tubing. Zeitschrift für Theol. 1834. I. S. 94). Es wird von ihm auch eine Bedeutung der Beiffagungen für ihre Zeit anerkannt; "sie gewährten in jeder bestimmten Beriode die Möglichkeit, ben richtigen Standpunkt für die Beurtheilung der göttlichen Wege ju faffen, und boten einen Saltpunkt für die mehr und mehr der Ginseitigkeit und der Beengung fich entfchlagende Entfaltung der reinften religiofen Ideen" (Grundzuge einer Apologetif. 1830. S. 71). Aber die Sauptfache blieb ihm doch, darzuthun, "bag das Zusammentreffen bes Gepräges Chrifti mit den im A. Teftam. niedergelegten Bügen bes einstigen Retters der Menfchheit ein von Gott aufgedrücktes Beftätigungezeichen feiner gottlichen Beauftragung ift." Bu biefem Behuf murbe in der Auslegung der meffianischen Beiffagungen Alles, was zu jenem Beprage nicht ftimmte, als bildliche Gintleidung der Jdee befei= tigt, hiebei aber boch der Unterschied der bloß vorbereitenden hinweisung und der Boll= endung bestimmt anerkannt. Rarakteriftisch ift es endlich für diefe apologetische Behand= lung der meffianischen Beiffagungen, daß die Auswahl der letteren lediglich bedingt ift durch die neutestamentlichen Citate. Man ift froh, wenn die Rechtfertigung diefer in erträglicher Beife gelingt, und hat fein Berlangen, Chriftum noch anderewo im Alten Teftament zu fuchen. Berben aber fo bie Beiffagungen aus ihrem nachsten Bufammenhang geriffen, erscheinen fie nicht als Glieder eines geschichtlichen Organismus, fondern als lauter vereinzelte, aus der Zeit des Reuen Bundes in die des Alten gurudgeworfene. mehr ober minder undeutliche Spiegelbilder, fo wird bas eregetische Befchaft hochft unerquidlich, und man fann wohl einen Gindrud befommen, wie ihn Schleiermacher in dem zweiten Sendschreiben an Lude (gef. Berte Bb. 2. S. 620) ausspricht: "für ein frendiges Bert tann ich diefes Bestreben, Christum aus den Beiffagungen gu beweisen, niemals erklären; und es thut mir leid, daß fich noch immer fo viel würdige Männer damit abqualen."

Ein lebendigeres Intereffe für das Studium der Propheten, wie es die apologe-

tischen Bestrebungen bes Supranaturalismus niemals anzuregen vermochten, wurden erft gewedt durch Bengftenberg's befanntes Wert - "Chriftologie des Alten Teftam. und Commentar über die meffianischen Beiffagungen", 3 Bde: 1829-35 (2te umgearbeitete Ausg. 1854-57) - bas an der Stelle jener vorsichtig, man barf wohl fagen, jaghaft an dem prophetischen Wort herumtaftenden Exegese eine glaubensfrische, fraftige Behandlung der alttestamentlichen Weiffagungen auf die Bahn brachte. punkt Bengstenberg's mar anfänglich, abgesehen von der früher besprochenen Differenz in der Theorie des prophetischen Bewußtsenns, im Wefentlichen der der alteren protestantischen Theologen. Wurde auch nicht durchaus die altere orthodore Auffaffung der meffianischen Stellen erneuert, fo trat boch fehr bestimmt bas Streben herbor, gerade die Grunddogmen bes Chriftenthums als fertige Lehre im Alten Testament nachzuweisen (fo besonders in den Abschnitten "die Gottheit des Messias im A. Testam." und "der leidende und bugende Meffias im A. Teftam."). Ebenfo theilte Bengstenberg den Spiritualismus ber alteren Eregese, um auf diese Beise die Incongruenz zwischen ber Beiffagung und Erfüllung zu beseitigen. Diefer Spiritualismus, der die ganze finnlichrealistische Form der Weissagung lediglich als eine symbolische Umhüllung behandelt, welche die Propheten als folche erkannt haben follen, murde vollends fanktionirt burch die Auslegungsgrundfate, die er fpater geltend machte, querft in der Abhandlung über die Auslegung der Bropheten (ebangel. Rirchengtg. 1833. Rr. 23 f.). Für das eigent= liche Objett der Beiffagung werden hier die Ideen, die emigen Besetze erklart, nach benen Gott die Welt und die Kirche regiert. Diefe zu erkennen, fen ein unendlich Boheres, als ein an und für fich gleichgültiges Wiffen um die Zukunft. Reine Beiffagung bezieht fich allein auf ein individuell Bestimmtes. "Für die Apologetit mag folche Auslegung Dienfte thun, aber die Apologetit ift nur fur Benige, und auch für diefe wahrlich nicht wichtig genug, daß Gott allein für fie fo viel thun follte." Scheint bie Beiffagung etwas individuell Bestimmtes vorauszusagen, so ift das nur die nachfte Realifirung der Idee an einem Objette. Alles in der Beiffagung gilt für die Gine durch alle Jahrhunderte in ununterbrochenem Zusammenhange stehende Gemeinde Gottes. In und und außer uns finden wir Ifrael, Edom und Babel wieder. Nichts erscheint uns mehr als rein vergangen, nichts als rein zufünftig; Alles als vergangen, gegenwartig, jufunftig zugleich, wie es in bem Borte bes emigen Gottes nicht anders fenn tann. Die zeitliche und örtliche Beftimmtheit ber einzelnen Erfüllungen ift eben bas Rufallige. Wenn demungeachtet specielle, historifch farafterifirende Borberfagungen anquerfennen find, fo erscheinen fie eben als Concessionen an den Schwachglauben ber Bemeinde. — Daß, wie gesagt worden ift, in diefer Wendung, welche die Bengftenberg'iche Beiffagungetheorie genommen hat, eine Ginwirkung Schleiermacher'icher Lehre ju ertennen fen, ift infofern möglich, ale auch Schleiermacher (ber driftliche Glaube, 8. 103, 3) in der Beiffagung als das Befentliche nicht die auf das Einzelne gerichtete Borhersagung, ber bald ein höherer, bald ein geringerer Grad von Richtigkeit zukomme, fondern die Darftellung des Allgemeinen betrachtet. Dabei befteht aber zwischen beiden der Unterschied, daß Schleiermacher in den die altteftamentlichen Beiffagungen burch= dringenden Ideen der göttlichen Erwählung und Bergeltung eben "judische Begriffe" fieht, und das Meffianische der Weiffagung darein fett, daß fie die Butunft bes Gott= gefandten in einer Weise ausspreche, die richtig verftanden, "bas Ende jener beiden judi= ichen Begriffe" in fich ichlog; mogegen Bengstenberg, wie gefagt, in ben prophetischen 3been - freilich, nachdem er fie ihrer partifularen Beftimmungen entfleidet hat - bie ewigen Befese ber göttlichen Belt= und Rirchenregierung erkennt. Und wer barf läugnen, daß borzugeweise Bengstenberg das Berdienst zuzuerkennen ift, durch diese Berborhebung bes emigen Behaltes der Weiffagung das prophetische Wort, das lange unter einen Scheffel geftellt gemefen mar, wieder als Leuchte für das Berftandniß ber göttlichen Bege aufgerichtet und ben Schat ber Lehre und des Troftes, ber in ihm für alle Zeiten der freitenden Rirche gegeben ift, wieder Bielen zugänglich gemacht zu haben? Und

doch wird hengstenberg diefem prophetischen Borte in anderer Beziehung durchaus nicht gerecht. Filr's Erfte nicht hinfichtlich bes geschichtlichen Zusammenhangs, in dem es entstanden ift; denn, wenn aud Bengftenberg (f. befonders bas bon ihm in der zweiten Ausgabe ber Chriftologie Bb. III. 2. S. 148 Bemertte) die gefchichtlichen Antnupfungspuntte der Beiffagungen nicht unbeachtet miffen will, und einen gemiffen Fortschritt ber Beiffagung ju größerer Rlarbeit und Bestimmtheit jugibt, fo gilt boch nach feiner Theorie im Allgemeinen, daß ju jeder Zeit Jedes geweiffagt werden tann, indem man Gott teine Regel vorzuschreiben habe, wann und wie er, mas er in feinem Reiche will, verkundigen laffen will: worauf einfach zu erwiedern ift, bag, fo gewiß Gott ein Gott ber Ordnung ift, auch ein organischer Zusammenhang feines Offenbarungs= wortes mit der Geschichte und eben darum auch eine geschichtliche Entwicklung bes erfteren borausgefest werden nuß. Im Bufammenhange mit dem bezeichneten Mangel fteht, daß zweitens bei Bengstenberg die confrete Geftalt, in welcher der geweiffagte Inhalt auftritt, nicht zu ihrem Rechte fommt. Die Prophetie tritt unläugbar mit bem Unspruche auf, fünftige Befchichtsthatfachen zu verfündigen, nach Bengstenberg aber ware die Beiffagung im Befentlichen, wie es Delitich (a. a. D. S. 169) gut ausgedrudt hat, "funbolifche Ideenmalerei." Aber ift es benn ben Bropheten nicht ber höchfte Ernft mit dem, was bon hengstenberg als bewufte Ginkleidung der Idee, und darum als das Bufällige und Unwesentliche in ber Beiffagung hingeftellt wird? Warum wird bon ben Bropheten, felbst wo fie über die empfangene Offenbarung reflettiren, nirgende die fumbolifche Sulle aufgehoben und mit Befeitigung alles partifularistifch Befchränkten bie reine Idee ausgesprochen? Bo ift benn g. B. eine Spur babon, daß fie, wenn fie bie fünftige Wiedertehr Ifraels in das heilige Land weiffagen, unter letterem nur die Fille der göttlichen Segnungen berftehen, die der Bemeinde der Beilszeit beschieden ift, weil fie nicht die Form des göttlichen Erbes - die unter dem Neuen Bunde, wo die gange Erde Kanaan geworden ist, eine andere ist — sondern sein Wefen im Auge gehabt haben follen (f. Chriftologie, zweite Ausgabe, Bb. I. S. 256 ff.). Und wenn nun Bengstenberg auf ber anderen Seite wieder Die speciellften Bradittionen zugibt, nach welchem Princip foll bestimmt werden, wie weit diese reichen? Boher weiß er, daß, wenn wirklich die Rinder Ifrael dereinft nach Ranaan gurudkehren wurden, dieß mit Weissagungen, wie wir fie Bof. 2, 2. u. f. w. lefen, nichts zu thun haben wurde? (a. a. D. S. 258). Der Bormurf, dag man Gott Regeln borfdreiben wolle, ober, wie Bengstenberg ihn fürzer zu formuliren liebt, der Bormurf des Rationalismus fällt geradezu auf ihn felbst zurück.

3m Gegenfatz gegen die Bengstenberg'iche Berflüchtigung bes geschichtlichen Raratters ber Beiffagung geht hofmann in bem Berte "Beiffagung und Erfüllung" (2 Thle., 1841, 1844) barauf aus, die Weiffagung in ihrer wesentlichen Berknübfung mit der Beilegeschichte, als Produkt der Entwicklung berfelben zu begreifen. Der Grundgebanke dieses Buches ift, daß die heilige Geschichte ein organisch fich entwickelndes Bange bildet, deffen Anfang die Borausbarftellung Chrifti, beffen Mitte feine Erscheinung, beffen Ende die Berklärung seiner Gemeinde ift. In einer zweifachen Linie von Thatsachen vollzieht fich bie altteftamentliche Dffenbarung. Auf ber einen Seite tritt Bott felbft in einer Reihe von Theophanieen in die Geschichte ein und gibt fich eine Gegenwart unter bem erwählten Bolfe; auf ber anderen Seite erwählt er fich aus dem Bolfe eine Reihe von einzelnen Tragern ber Offenbarung, welche Gestalt und Wert des fünftigen Erlöfers in vorbildlichen Bugen barftellen. Besonders gefchieht dief burch die drei Inftitutionen des Prophetenthums, Priefterthums und Königthums, durch die fich Gottes Gnadenwille an Ifrael verherrlicht und zugleich beffen bereinstige volltommene Berwirklichung in Christo vorbildet. (Auf diesen für das Berständniß des Zusammenhangs des Neuen Bundes mit dem Alten fo wichtigen Punkt hat bekanntlich auch Schleiermacher. der driftliche Glaube, S. 102, hingewiesen). — Wie verhalt fich aber nun das weiffa= gende Wort zu den göttlichen Thatsachen und Institutionen? Im Allgemeinen fo, daß es eine burchaus fekundare Stellung einnimmt, fofern es nämlich erft aus ben Offenbarungsthatsachen und Institutionen herauswächst und an ihnen fich entwickelt, und fofern die Erkenntniß des weissagenden Offenbarungsorgans nicht über das hinausgeht, mas die geschichtliche Gegenwart des gottlichen Reichs in fich tragt. Demgemäß berfahrt Hofmann in der Deutung der meffianischen Beiffagungen fo, daß das weiffagende Wort, um bie Befchichteconftruftion nicht zu ftoren, ben Befchichtelauf nirgende überholen foll, vielmehr überall in die Schranken beffen, mas aus der Zeitlage resultirt, gurudgewiesen Bieraus ergibt fid einerseits gegenüber der dogmatifirenden firchlichen Auslegung eine größere Unbefangenheit der Exegefe, andererfeits aber auch die Geneigtheit, das Schriftwort, bamit es "gleichen Schritt" mit den Thatfachen halte und nicht Dinge ausfage, die in feiner Thatfache ber Borausbarftellung Chrifti murgeln (vgl. Beiffagung und Erfüllung Bd. I. S. 55), seines über die Thatsache übergreifenden Inhalts zu entleeren. - Wie foll es aber nun erflart werden, daß folche altteftamentlichen Worte, die nach dem Bewußtfehn deffen, der fie geredet hat, nicht über feine Zeitsphare hinaus= gehen, boch nach bem Neuen Testament in der Beilsgeschichte des letteren ihre Erfüllung finden? Hierauf wird geantwortet, bag, wie es überhaupt in der Weltgefchichte nichts gibt, bem nicht etwas Göttliches einwohnt, fo auch ben altteftamentlichen Offenbarungsorganen, unbeschadet ihrer Freiheit, ein Zwang angethan wird, bermöge deffen das, was sie reden, ohne daß sie es felbst wiffen, etwas Rünftiges borbildet und in biefem Kunftigen feine Erfüllung findet. "Beides, Beiffagung und Erfüllung, tommt bon Gott: er schafft, daß ein Späteres in einem Früheren borgebildet, ober zubor burch Beiden bedeutet oder von Menschen vorausgesagt wird; er schafft auch, daß das Borgebildete, Borbedeutete, Borausgesette eintrifft" (a. a. S. 16). Benn Bengstenberg (Chriftol. Bd. III. 2. S. 152) fagt, bag nach hofmann die Beiffagung in den Praludien des in der Welt und vornehmlich im Menschen gegenwärtigen Gottes bestehe, ber felbst ebenso wenig weiß, was er thut, als ber Mensch, ber ihm als Wertzeug bient: fo hat er ihm in Bezug auf bas gottliche Biffen Unrecht gethan, im Uebrigen aber bie Sache richtig bezeichnet. Solche Praludien finden nicht blog auf dem Bebiete ber altteftamentlichen Beschichte, fondern auch außerhalb deffelben Statt. Jeder Triumphjug, ber burch bie Strafen Roms ging, mar ebenfo eine Beiffagung auf Cafar Auguftus, wie bas Paffahlamm auf Chriftus (S. 15 f.). "Das Eigenthumliche eines Bolfes erkenne ich an bem Schluff = und Sobepunkte feiner Befchichte. Run ift, mas Cafar Augustus für bas Berftandniß ber romijden, Jesus Chriftus für bas ber ifraelischen Weschichte" (S. 54).

Wenn hofmann ben ichriftmäßigen Gegenfat ber Weltmächte und bes von oben fommenden Gotte reiches zu einem Unterschied der Boltseigenthumlichkeiten abschwächt, wenn er bas Balten Gottes in der Offenbarungsofonomie auf gleiche Linie mit dem göttlichen Balten in der Gefchichte berjenigen ftellt, die von dem Apoftel (Cph. 2, 12) darum, weil fie der Burgerschaft Ifraels fremd und außerhalb der Bundesstiftungen ber Berheißung gestellt sind, als ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν τω κόσμω bezeichnet werden: fo ift dieß eine Bermengung der Ratur = und ber Gnadenordnung, die zu bebenklichen Confequenzen führt. Gehen wir aber hievon ab, fo konnen wir in der hofmann'iden Theorie eine richtige Darlegung des rein Typifden erkennen, wie daffelbe nicht bloß an Thatfachen der ifraelitischen Gefchichte und theofratischen Inftitutionen, fondern auch an mandem altteftamentlichen Worte haftet, bas zunächst aus ben perfonlichen Berhältniffen deffen, der es gesprochen hat, zu erklären ift, aber in ahnungsvollem Drang bes Beiftes über bie Schranken altteftamentlicher Erkenntniß übergreift und ben Reim einer höheren Beilswahrheit in fich tragt. (Bieher gehört z. B. Pf. 16, 8 ff.). Aber es ift durchaus berfehlt, die Beiffagung im Thous aufgehen zu laffen. Denn wenn auch die Beiffagung hinfichtlich ihrer Form bielfach einen thpischen Karafter an fich trägt, fo unterscheidet fie fich boch bon dem blog Typischen badurch, baf fie nicht unbewußte hinweisung auf ein Runftiges oder auch Uhnung beffelben ift, fondern mit

bem bestimmten Anspruch auftritt, ein wirkliches Wissen um die Zukunft zu sehn. Daß das Alte Testament solche Weissagung in sich zu schließen ebenso entschieden behauptet, als es dem Heidenthum den Besits derselben abspricht, braucht nicht aussührlich nachgewiesen zu werden. Es genügt an Jes. Kap. 40 ff. zu erinnern, wo eben daraus, daß Israel ein solches Weissagungswort gegeben ist, die Realität seines Gottes gegensüber der Nathlosigseit der heidnischen Mantik, wie zur Beschämung des Unglaubens des Bolkes dargethan wird (vgl. 41, 21—28. 42, 9. 43, 9—13. 44, 25 f. 45, 21 f. 48, 3 ff.).

Was ferner die Berknüpfung der Weissaung mit der Geschichte des göttlichen Reiches betrifft, so ist es unrichtig, dieselbe einseitig als ein Verhältniß der Abhängigkeit des Worts von der Thatsache zu behandeln.\*) Denn die Weissaung ist, wie aus den früheren Erörterungen erhellt, unmittelbares Produkt des göttlichen Geistes, der über den Propheten kommt. Da nun derselbe Gott, der den Geist sendet, auch den objektiven Gang der Geschichte bestimmt, da die Wortzeugnisse und die Thatsachen der Offenbarung der Bollziehung Eines göttlichen Rathschlusses dienen, so muß freilich eine prästabilirte Harmonie zwischen beiden stattsinden, die aber nur als wechselseitige Beziehung

berfelben auf einander zu faffen fenn wird.

Sehr gut hat Sofmann felbst fpater (ber Schriftbeweis, erfte Balfte, zweite Auflage, S. 579) gezeigt, wie bie Gnade bes Wortes uns an jeder Stelle ber bibliichen Geschichte begegnet, wo fich das nunmehrige Berhalten Gottes gegen das Menschengeschlecht in neuer Geftalt bethätigt, wie jedem Fortschritt in ber Berwirklichung des Rathichluffes Gottes eine munderbare Wortoffenbarung vorausgeht, welche diefen Rath Gottes fund thut, damit er geglaubt werde, ehe er geschieht. In Bezug auf alle Saubtmomente der göttlichen Reichsführung gilt: "Der Berr Jehova thut nichts, er habe benn geoffenbart fein Beheimnig feinen Rnechten, ben Bropheten" (Am. 3, 7), und eben barum liegt barin, daß Gott Propheten erwedt, immer ein Zeugniß dafür, daß er, wenn man sich fo ausdrucken darf, etwas Reues zu schaffen hat in feinem Reiche. — Auf der anderen Seite bildet jede Epoche der göttlichen Reichsgeschichte wieder das Subftrat für einen neuen Ansat ber Beiffagung. Go erhebt fich auf bem Grunde der Anschauung des davidischen und falomonischen Königthums das prophetische Bort von dem großen Sieges- und Friedensfürsten (f. den Art. "Meffias", Bd. IX. S. 412). Ebenso erweitert fich in demfelben Dage, in welchem Ifrael in den Conflitt mit ben Weltreichen hineingezogen und auf einen größeren geschichtlichen Schauplat gestellt wird, auch der prophetische Besichtstreis. Aber daß die Brophetie ihre Erkenntnig der Zukunft nicht aus dem Inhalt der geschichtlichen Gegenwart schöbft, fondern aus dem Rathe Gottes, der über der Beschichte maltet und auch die ihm scheinbar widersprechenden Thatsachen feinen Zwecken dienstbar macht, das erhellt barans, daß eben dann, wenn nach menschlichem Ansehen ber gottliche Rath vereitelt und die Lage gang hoffnungslos ift, die Beiffagung am herrlichsten ihre Fulle entfaltet und mit fieghafter Gewißheit die Bollendung des göttlichen Reiches verfündigt. Nicht sowohl das ift die Aufgabe der Prophetie, die Reime der Butunft aufzuzeigen, welche im Schooke ber Gegenwart ruhen, als ob fie, so zu fagen, nur die Befähigung mare, das Gras der Geschichte machsen zu hören; wogegen es Jef. 42, 9. heißt: "Neues verkündige ich, ehe es aufkeimt, laff' ich's euch horen" (vgl. 48, 7). Sondern ihre Aufgabe ift, die Gegenwart in das Licht des Endes zu ftellen und zu zeigen, auf welchen Begen Gott von der gefchichtlichen Begenwart aus feinen Beilerath zum Ziele führt. - Bon biefem Befichtspuntte geben wir im Fol-

<sup>\*)</sup> Auf die Spitze ist diese Ansicht getrieben von Ab. Köfter in der Abhandlung: "Bie verbält sich in der heil. Schrift die Offenbarung zu der freien Geistesthätigkeit der heil. Schriftsfteller?" (Studien u. Kritiken 1852. Heft IV.). hier wird das offenbarende Balten Gottes ganz auf die Thatsachen beschränkt und das Wort bloß als Produkt der natürlichen Resserion auf die Thatsachen erklärt.

genden aus, indem nun die Sätze, welche in dem oben angeführten Programm "Ueber das Berhältniß der alttestamentlichen Prophetie zur heidnischen Mantit" S. 18 ff. aufsgestellt worden sind, näher entwickelt werden follen.

Bahrend das Beidenthum es zu feiner Ertenntnig des Ziels feiner Geschichte bringt, ift die altteftamentliche Offenbarung von Anfang an auf eine Endgeit gerichtet, in der die Gott widerstrebenden Mächte gebrochen und alle der Sunde entsprungenen Störungen des menschlichen Dafenns aufgehoben febn werden. Schon das erfte Beiffagungswort 1 Dof. 3, 15. faßt, indem es den Rampf mit dem Bofen, in den das Menschengeschlecht gestellt ift, als einen für bas lettere fiegreichen bezeichnet, Die Entwidlung des Menschengeschlechts sogleich in ihrer Bollendung auf, und ebenso wird, als nach dem ersten Bericht über die fündige Menschheit die göttlichen Erwählungsthaten beginnen, immer auf das Endziel derfelben hingewiesen (1 Mof. 9, 24. 12, 3. u. f. w., f. ben Urt. "Meffias," Band IX. G. 410). In der Idee bes Boltes Gottes (f. den Art.) ift daher ein wesentliches Moment dieß, daß es in feinem Gotte eine durch deffen Ramen Jehova berburgte Bufunft hat. Auf diefe Butunft, in welcher ber gottliche Erwählungsrath und die daraus fliegenden Berheißungen ihre bollendete Bermirklichung finden follen, ift der Glaube der Bater des Alten Bundes gerichtet, ia, er hat hierin wesentlich sein Dhiekt (Bebr. Rap. 11). Daher ift auch die Brophetie auf die letten Dinge gerichtet, auf das mas geschehen wird באחרית הרבוים (hof. 3, 5. Jef. 2, 2. Mich. 4, 1. Jer. 48, 47. Ezech. 38, 36), mas nicht bedeutet "in der Folgezeit", fondern "am Ende der Tage", wie es ichon bon der LXX. richtig durch εν ταῖς εσχάταις ημέραις oder επ' εσχάτου (εσχάτων) τῶν ημερῶν übersett worden ift; auch die nähere Zufunft wird in das Licht der Endentwicklung des göttlichen Reiches gestellt. - Der Eintritt diefer Beilsvollendung gestaltet fich verschieden, je nach bem geschichtlichen Standpunkt, von dem die Fernsicht ausgeht. Für den Segen Jakob's (1 Mof. 49, 1) ift die אחרית הימים die Zeit der Unfiedlung der Stämme im gelobten Lande: benn bom Standpunkt ber Patriarchen aus tritt hiemit die Enderfüllung ber göttlichen Berheißungen ein. Das Deuteronomium (4, 30. 30, 1 ff.) fest für ben Eintritt der Beilsvollendung die Berftogung des Bolfes und die buffertige Umtehr besfelben zu feinem Gott, im Lied des Mofes (Rap. 32) zugleich das Gericht über die Feinde des Boltes voraus. Chenfo die Prophetie. Die Hauptmomente des Entwidlungsganges bes göttlichen Reiches find nämlich nach prophetischer Anschauung folgende. Die Beiffagung geht aus von dem Widerspruch, in welchen Ifrael durch feinen Abfall mit ber gottlichen Ermählung getreten ift: das fündige Bolt hat feinen Beileberuf berläugnet; fatt bon dem mahren Gott bor den Beiden ju zeugen, zeugt es burch feine Beschaffenheit wider ihn. Diesen Widerspruch muß Gott nach seiner Beiligkeit tilgen; er heiligt fich durch Gerechtigkeit (Jef. 5, 16), indem er das abtrunnige Bolt aus feinem Sause verftößt und in die Bewalt der heidnischen Machte dahingibt. Dadurch entsteht aber ein neuer Widerspruch : Ifrael war erwählt, um den gottlichen Beilerath auf Erden, auch unter ben Beiden, ju verwirklichen; nun es gerichtet ift, triumphirt bas Beidenthum nicht bloß über Ifrael, fondern auch über Ifraels Gott. Auch diefen Biderfpruch tilat Gott vermoge feiner Beiligkeit (f. befonders Gzed. 36, 16 ff.), und dieß geschieht badurch, daß die heidnischen Nationen megen ihrer felbftsuchtigen Erhebung mider Jehova, beffen Wertzeuge fie doch waren, felbft bem Berichte verfallen, daß alle Weltmacht zertrümmert und durch biefes Bericht die Wiederbringung bes auch in der Berftoftung jur Erfüllung feiner Beftimmung aufbewahrten Bundesvolkes vermittelt wird. Der Reft des Bolfes wird aber unter bem großen Davidssohne fo wiederhergestellt, bag Diefes nun als eine innerlich geheiligte Bemeinde tuchtig ift, den gottlichen Beilerath au verwirklichen; es vollzieht feine Diffion, indem von ihm aus bas Licht über bie Beidenwelt aufgeht und die aus dem Berichte geretteten Refte der Nationen ihm einverleibt merben, bis auf ber gangen Erde bor bem lebendigen Gott alle Rniee fich beugen und alle Bungen ihm hulbigen. Run hat Jehoba fein Ronigthum auf Erden eingenommen, fein Reich

ift vollendet, die Aften der Geschichte find geschloffen. Demnach find es brei Buntte, in welchen, um einen Ausbrud Friedrich Rudert's zu gebrauchen, der prophetische Rreis fich bewegt: Schuld, Gericht zuerft am Saufe Gottes, bann über bie Belt, Erlöfung. Der Berlauf des göttlichen Reiches gestaltet fich für bas prophetische Schauen gewöhnlich zu einem Gemalde, in welchem bas Gericht den Borbergrund, bas Beil den hintergrund bildet. (Anders in Jef. Rap. 40 ff., wo die Erlöfung im Bordergrund fteht, aber fo, daß auch hier das Seil als nicht ohne Bericht eintretend ge= fchildert wird). Die Unschauung bes nachst bevorstehenden Berichts schreitet gewöhnlich unmittelbar zu der des Endgerichts fort, wie g. B. bei Joel mit der Schilderung ber Beufdredenverheerung, durch welche Juda gezüchtigt und zur Bufe erwedt wird, unmittelbar fich die Schilderung des allgemeinen Bollergerichts berknüpft, und wie noch in der neutestamentlichen Beiffagung (Matth. R. 24) mit dem Gericht über Berufalem das über die Welt in Busammenhang gefett wird. Chenso pflegt fich die Unschauung der nächst bevorftehenden Errettung zu der der Beilsvollendung zu erweitern, wie g. B. Bef. Rap. 7-12. die Berkundigung der Errettung von Affur zur Beiffagung des mef= fianischen Beile fortschreitet. In diefer Berknüpfung der naheren und ferneren Bufunft liegt bas, was man ben perfpektivischen Rarafter ber Beiffagung genannt hat, wie ihn namentlich Bengel im Gnomon gu Matth. 24, 29. beschreibt, wenn er fagt: "Prophetia est ut pictura regionis cujuspiam, quae in proximo tecta et colles et pontes notat distincte, procul valles et montes latissime patentes in angustum cogit." (Man vergleiche auch die Abhandlung von Velthusen, de optica rerum futurarum descriptione, im VI. Band der commentationes theologicae von Belthusen, Ruinoel und Ruperti, 1799, S. 75 ff.).

Befonders ichon zeigt fich diefer Karafter ber Weiffagung in dem Buche Jefaias Rab. 40 - 66. Die Gottesthat der Errettung des Bolfes aus dem babglonischen Exil und ber Wiederbringung beffelben in bas heilige Land bilbet mit bem meffianischen Beil, der Einführung aller Nationen in das göttliche Reich, ein großes gufammenhan= gendes, mit der Schöpfung bes neuen Simmels und ber neuen Erde abichliegendes Gemälde. - Ueberhaupt hängt, wie richtig erinnert worden ift, damit, daß die Propheten die Offenbarung in der Form ber inneren Anschauung empfangen, bas Raratteriftische ber Beiffagung gusammen, daß fich ihr bas Runftige als unmittelbar gegenwärtig, vollendet oder boch bereits im Gintritt begriffen darftellt, mas fich besonders in dem Gebrauch des sogenannten praeteritum propheticum ausgeprägt hat. Mag nach menschlichem Ermeffen das Beweiffagte in noch so weiter Ferne liegen, für den prophetischen Blid ift es im Rommen begriffen, und alles der Zeit nach Dazwischenliegende muß dagu dienen, feine Erfüllung herbeiguführen (vergl. Sab. 2, 3): "Noch ift das Beficht auf die bestimmte Beit, es eilt jum Ende und luget nicht; wenn es verzieht, harre fenn, benn kommen, kommen wird es, nicht gogern." Die Prophetie ichaut folches, was, wie es Offenb. 1, 1. heißt, δεί γενέσθαι εν τάχει; benn in der unsichtbaren Belt, die ihr enthüllt wird, ift Alles lebendig, in Bewegung, im Angug begriffen. -Doch ift ber eigentliche Grund babon, daß von ber Beiffagung die nächste Zufunft in unmittelbaren Busammenhang mit den letzten Dingen gebracht wird, ein tiefer liegender; er ift nämlich darin zu fuden, daß bas Bolt ber Offenbarung (und zwar gilt bieß auch bon der neutestamentlichen Gemeinde) immer im Lichte des Endes mandeln, in jedem Bericht und jedem Beil ben ftets im Rommen begriffenen Weltrichter und Weltretter erfennen und diefelben als Unterpfander und Borboten der letten Weltkataftrophe betrachten foll.

Aus dem Gefagten ist deutlich, warum Zeitbestimmungen in der Weissagung meissens nur eine untergeordnete Bedeutung haben; wir sagen meistens, denn es gibt allersdings Fälle, wo sie mit Nachdruck geltend gemacht werden. Z. B. Ezech. Kap. 12. wird von dem Propheten Denjenigen, welche über die Strasweissagungen leichtfertig spotten, weil sie sich zu erfüllen dögern, diese Erfüllung im strengsten Sinne als nahe

einbrechend angekündigt; umgekehrt kann auch, wie Dan. 10, 14., gesagt werden, das Gesicht weise auf eine entferntere Zeit hinaus. Zuweisen haben die gegebenen Zeitbestimmungen augenscheinlich symbolische Bedeutung und sind schon aus diesem Grunde nicht nach dem Buchstaben zu pressen; so die 70 Jahre über Thrus "gleich den Tagen eines Königs" Jes. 23, 15. 17., die 70 Jahre Jerem. Kap. 25, die 70 Wochen Dan. Kap. 9. Auch Zeitbestimmungen, wie Jes. 16, 13. 21, 16. sind vielleicht hieher zu ziehen. Im Allgemeinen aber gilt auch von den Propheten das Wort des Herrn an die Apostel (Apostelgesch. 1, 7): οὐχ ὑμῶν ἐστί γνῶναι χρόνους ἢ καιρούς, οὐς ὁ κατὴρ ἐσετο ἐν τῆ ἰδλα ἐξουσία. Sie beschränken sich darum meistens auf unbestimmte Zeitangaben, wie και της ξουσία. Sie beschränken sich darum meistens auf unbestimmte Beitangaben, wie και της ξουσίας. Δει και β. w.; die Stelle chronologischer Haltpunkte vertritt die Gruppirung des Geweissagten nach der nothwendigen Auseinandersolge der sachlichen Momente.

Mit der geschilderten Anschauungssorm der Prophetie hängt weiter die Eigenthümslichkeit der Weissaung zusammen, daß sich ihr die Verwirklichung ihres Inhalts in einzelnen in sich abgeschlossenen Ereignissen darstellt. So erscheint bei Ioel die Mittheislung des heiligen Geistes an das Volk Gottes als einzelnes Faktum der Ausgießung desselben unter großartigen Naturerscheinungen, das Völkergericht als einmaliger Akt im Thal Iosaphat. In der Ersüllung dagegen wird das, was in der prophetischen Anschauung ein Momentanes ist, zu einem Geschichtsproces von längerer Dauer, wie schon Amos, an Ioel 4, 16. anknüpfend, in Kap. 1 und 2 das Völkergericht in eine Neihe von Gerichtsakten zerlegt. Nachdem das Geweissagte auf erster Stuse sich ersüllt hat, eröffnet sich von dem nun gewonnenen geschichtlichen Standpunkte aus eine neue, wieder in Gerichts- und Heilsvollendung auslausende Perspektive. So besonders nach dem Exis, als nach dem Sturze Babels, an den die vorexilische Prophetie den Eintritt der letzten Dinge geknüßt hatte und der Rücksehr eines Theils der Exulanten ein neuer Zeitlauf beginnt, der abermals eine Sichtung des Bundesvolkes und ein Völkergericht als Vorausseung für den Eintritt des messichlichen Heils herbeissühren soll.

Weil sich der prophetische Inhalt für die Anschauung in eine Mannichfaltigkeit eingelner Fakta auseinanderlegt, fo kann es zuweilen scheinen, als ob die einzelnen Weiffagungen sich untereinander widersprächen, mahrend wir in ihnen vielmehr die sich unter= einander ergänzenden Besonderungen der Offenbarungsideen zu erkennen haben. So erscheint ber Meffias das eine Mal als der gewaltige Kriegsheld, der seine Feinde niederwirft, das andere Mal ale der demuthige Friedefürft, bann wieder ftellt die Beiffagung als Mittler bes Beils ben burch Todesleiden die Gunden bes Bolfes verfohnenden Anecht Gottes hin. Die Beilsvollendung wird einerseits abhangig gemacht bon dem Rommen Jehova's felbst, um auf dem Zion sein Reich aufzurichten, und feiner wesenhaften Einwohnung unter der Bemeinde, andererseits bon der Berrichaft des großen Davidssohnes. Bei den Propheten felbst ift, auch wo fie folde disparate Bige bereinigen, die Bereinigung, wie es die Natur der Anschauung mit fich bringt, eben nur die der außerlichen Aneinanderreihung (vergl. den Art. "Mefflas", Bd. IX. S. 409. Was von den einzelnen Propheten ex uégovs (1 Kor. 13, 9), von dem Alten Testament im Gangen πολυμερώς (Sebr. 1, 1) geweisfagt wird, bas wird erst in ber Erfüllung zu einem harmonischen Bangen geeinigt (2 Ror. 1, 20).

Doch reicht die Beschränktheit der Weissaung noch weiter, indem der Offenbarungseinhalt in der prophetischen Anschauung sich eben in die Formen kleidet, welche das Erschrungsgebiet des Propheten darbietet. Demnach schauen die Propheten die Zukunft des göttlichen Reiches im Wesentlichen in der Gestalt der Erweiterung und Berklärung der alttestamentlichen Theokratie. Das Eingehen der Bölker in das Gottesreich erscheint als ein Wallen derselben auf den Zion, ein Bürgerrecht gewinnen derselben in Jerussalem; in dem Cultus der Zukunft wird der Opferdienst fortgesetzt, nur ohne Sihnsopfer, deren die versähnte und geheiligte Gemeinde nicht mehr bedarf u. s. w.; die seindsliche Welt individualisiert sich in den damaligen Kindern Israels, Assur, Babel, Edom

u. f. w. Dabei ift allerdings oft beutlich zu erkennen, wie die Idee über die Schranken übergreift, mit benen die gegebene Anschauungsform fie behaftet; man fann es bem prophetischen Bort oft anfühlen, wie der Ginn des Beiftes weiter reicht, als ber Buchftabe ausdrudt, wie die Prophetie gleichsam ringt, für den Bedanten den entsprechenden Leib ju finden (man vergleiche Schilderungen, wie Ber. 3, 16. Sach. 2, 9. und ahnliche). Das ift es, was nach Bengftenberg'icher Auslegungsweife als eine fymbolifche Sulle betrachtet werden foll, deren fich die Propheten als folder bewußt gewesen fegen. bewufter, symbolischer Spradgebrauch findet fich freilich bei den Propheten, wie bei jedem Schriftsteller. Wenn 3. B. Jefaia (33, 20 f.) bas gerettete Berufalem als ein nicht wanderndes Zelt bezeichnet, das umgeben ift von einem Strome, über ben fein Fahrzeug ungeftraft feten barf, welcher Strom Jehoba fen, fo weiß er, bag er im Bilde redet. In manchen Fällen mag auch im prophetischen Bewußtseyn ein Schwanten amischen bildlicher und eigentlicher Rede liegen. Das aber wird man, wenn man nicht eregetische Runftftude machen will (wie z. B. Rliefoth zu Sach. 2, 7. u. a.), aus der altteftamentlichen Weifsagung nicht wegbringen konnen, daß nach ihr Jerufalem und bas heilige Land die Centralftätte des verherrlichten Gottebreichs fenn follen, das wieder= gebrachte Ifrael an die Spitze ber nationen treten wird u. f. w., daß ihr die feindliche Welt wirflich in Affur, Babel u. f. w. fich barftellt. Nicht bas Bewuftfenn bes eingelnen Propheten, fondern der Geist der Offenbarung ift es, der innerhalb des Alten Testamente auf jeder höheren Stufe der Beiffagung das abstreift, mas als zeit= liche Form an der Beiffagung der früheren Stufe haftete, bis in der Erfüllung vollends erkannt wird, wie weit die symbolische Sulle reichte. Die Identität der Beiffagung und Erfüllung ift nicht eine unmittelbare, sondern fie ift durch einen geschichtlichen Proceg vermittelt, der bas auf der Borbereitungsftufe noch in unadaquater Geftalt Gefchaute gu höherer Berwirklichung führt. Gegen eine fupranaturalistische Anficht von ber Weiffagung, die in derfelben nur das aus der Bufunft rudwarts geworfene Spiegelbild neutestamentlicher Berfonen und Borgange feben wollte, ift die Bolemit febr leicht; benn es liegt auf der Hand, wie ganz anders die Weiffagungen großentheils lauten mußten, wenn fie den bezeichneten Rarafter hatten. Die Geschichtlichkeit ber Offenbarung mare aufgehoben und die specifische Dignitat des Neuen Teftaments in Frage gestellt, wenn bon der Berrlichkeit beffen, in dem alle Beiffagungen Ja und Umen find, und von den heilsgütern des Neuen Bundes bereits ein adaquater Abdruck in ber alttestamentlichen Weiffagung vorläge. — Auf der anderen Seite barf aber auch die symbolische Bulle ber Beiffagung nicht als etwas Unwesentliches behandelt merben. Die Ideen der Offenbarung erscheinen ja auch in der neutestamentlichen Erfüllung nicht als abstratte Lehrsätze, fondern als göttliche Thaten, als eine Beschichte des göttlichen Reichs. Bermöge des organischen Zusammenhangs, der zwischen beiden Testamenten besteht, erzeugt die Offenbarung im Neuen Testament Berhaltniffe, Buftande und That= fachen, die ber altteftamentlichen Borausbarftellung auch in Bezug auf die außere Geftalt analog find. hiernach wird die alttestamentliche Form, in welche der Inhalt der Beiffagung fich tleidet, typifch für die Beftalt der neutestamentlichen Erfüllung, und tann bas Zusammentreffen beider sich bis auf einzelne Buge erftrecken. Go z. B. in dem prophetischen Gemalbe von dem durch sein Todesleiden die Gunden des Bolfes verfohnenden und dann berherrlichten Rnechte Gottes, Jef. Rap. 53. Siezu kommt, baf auch wir die Leiblichkeit des göttlichen Reiches, welche bas Ende ber Werte und Wege Gottes auf Erden fenn wird, noch nicht schauen; weghalb es dem Ausleger nicht giemt, jum Boraus bestimmen ju wollen, wie weit die Uebereinstimmung ber letten Geftalt des göttlichen Reiches mit ben prophetischen Schilderungen der letten Dinge reichen durfe.

Endlich ist zu richtiger Benrtheilung des Verhältnisses der Weissagung zur Erfüllung noch der Punkt zu berücksichtigen, daß, da Gott in seiner Offenbarung sich zur Menschheit in ein geschichtliches Verhältniß gesetzt hat, und darum das Reich Gottes nicht als ein Nasturdroceß, sondern als eine sittliche Ordnung verläuft, auch die Erfüllung der Weissas

gungen unter dem Ginfluffe menfchlicher Freiheit fteht, freilich fo, daß der göttliche Reichsrath am Ende durch alle hemmungen hindurch siegreich sich verwirklicht. Wie die Erfüllung der mit dem Gesetz verknüpften Berheißungen und Drohungen (2 Mof. 23, 20-33. 3 Mof. Rap. 26. 5 Mof. Rap. 28 f.) fich richtet nach der Stellung des Bolles jum Gefet, hiedurch aber boch die endliche Realistrung der theotratischen Bestimmung Ifrael's nicht in Frage gestellt wird (3 Mof. 26, 44f. 5 Mof. 30, 1-6), so verhält es sich auch mit dem Inhalt der Beiffagung. Sie dient einer göttlichen Badagogie, indem fie dem Menschen über die Zukunft Aufschluß geben will zu seinem Beil. Da nun Gott nicht Wohlgefallen hat an bem Tode bes Gottlofen, sondern baran, bag ber Gottlofe umtehre bon feinem Wege (Ezech. 33, 11), so hat die Gerichtsweisfagung junächst den Zweck, das Bolt gur Bufe zu leiten, und es tonnen barum, wenn das Bolt buffertig feinem Gotte fich zuwendet, ihre Drohungen abgewendet werden. Richtig bemerkt Sieronumus gu Ezech. Rap. 33. (ed. Vallarsi. tom. V. p. 396): nec statim sequitur, ut, quia propheta praedicit, veniat, quod praedixit. Non enim praedicit, ut veniat, sed ne veniat: nec quia Deus loquitur, necesse est fieri quod minatur, sed ideo comminatur, ut convertatur ad poenitentiam cui minatur, et non fiat quod futurum est, si verba Domini contemnantur. Dag nicht jede Berichtsweiffagung fo, wie fie gefprochen ift, in Erfüllung gehen muffe, daß die gottliche Berichtebrohung meiftens noch ber menschlichen Freiheit einen Spielraum gemahre, daß es ein göttliches "fich ge= reuen laffen" gebe, und zwar nicht blog über Ifrael, fondern auch über heidnische Böller: barüber fpricht fich die beilige Schrift ganz unzweideutig aus. Bergl. Stellen wie Joel 2, 12 ff. Jer. 4, 3 f. Ezech. 18, 30-32. u. a. Die Hauptstelle aber ift Jer. 18, 1-10., deren Inhalt folgender ift. Wie der Töpfer den Thon, den er zum Topfe geformt hat, fogleich wieder umformt, wenn ihm das Gefäß migrathen ift, fo kann Gott die Gestalt eines Bolkes andern, wie er will. hiebei verfährt er aber nicht nach Billführ, fondern nach gerechter Bergeltungsordnung. "Ginmal rede ich über ein Bolt und über ein Königreich, auszurotten, niederzureißen und zu berderben. Rehrt fich aber felbiges Bolt von feiner Bosheit, über welches ich geredet, fo laffe ich mich gereuen des Uebels, welches ich gedachte ihm zu thun. Und ein anderes Mal rede ich über ein Bolf und über ein Königreich, zu bauen und zu pflanzen. Thut es aber, was bofe ift in meinen Augen, fo daß es meiner Stimme nicht gehorcht, fo laffe ich mich bes Guten gereuen, welches ich gesprochen ihm zu thun." Es bildet diese Lehre bekanntlich einen der Grundgedanken bes Buchs Jona (3, 3-10). Man vergleiche auch Erzählungen wie 2 Sam. 12, 13. 1 Kon. 21, 28 f. und besondere Jer. 26, 18. Wie auch die Fürbitte der für das fündige Bolt eintretenden Berechten Aufschub des brohenden Gerichts zu erzielen vermöge, wird Um. 7, 1-6. dargeftellt. Freilich nehmen Die Friften ein Ende, welche die gottliche Langmuth jur Buge gemahrt. Die Gunde bes Bolts tann einen Grad erreichen, bei bem eine Interceffion der Gerechten nicht mehr wirtfam ift (Um. 7, 8. Ber. 15, 1.) und die prophetische Gerichtspredigt nicht mehr bagu bienen foll, Buge zu weden, sondern die Berftodung gur Reife gu bringen (Jef. 6, 9 ff.). In foldem Falle treten auch bie prophetischen Borte, beren Erfüllung bis bahin suspendirt gemefen mar, wieder in Geltung. Dieg zeigt fich eben an ber Ber. 26, 18 f. angeführten Beiffagung des Micha. Bunachft jum Bolte feiner Zeit hatte biefer Prophet das Drohwort geredet: "Zion wird als Feld gepflügt, Jerufalem du Trümmern werden und der Tempelberg zu Balbhöhen." "Da nun" — heißt es B. 19. — "Histia Jehova fürchtete und zu Jehova flehte, ließ sich Jehova das Uebel gereuen, bas er über fie gerebet hatte." Aber bie fpatere Generation betam boch bie bollftändige Erfüllung diefer Weiffagung zu erfahren. Chenfo verhält es fich mit ber Beilsweiffagung, daß ihre Erfüllung ethisch bedingt ift, nämlich bedingt durch das gehorfame Eingehen des Boltes in den gottlichen Willen (vgl. 3. B. Sach. 6, 15), weghalb bas bundesbrüchige Bolt die gottlichen Berheifungen nicht auf fich zu beziehen berechtigt ift, und dag boch ber gottliche Beilerath trot menfclicher Untreue unber-Real . Encyflopabie fur Theologie und Rirche. XVII.

rudt besteht und bas geweiffagte Beil in allen wesentlichen Momenten fich erfüllen muß. Bergl. über biefen Begenftand Cafpari, über Micha G. 160 ff., und beffelben Beitrage zur Einleitung in das Buch Jefaja, S. 96 ff. Befondere hat Bertheau in der Abhandlung "die altteftamentliche Weiffagung von Ifrael's Reichsherrlichteit in feinem Lande" (Jahrbb. f. deutsche Theologie, 1859 u. 60) von biefem Gesichtspunkte aus das Berhältniß der Beiffagung zur Erfüllung beleuchtet, freilich denfelben in einer Ausbehnung geltend gemacht, wobei, wie Tholuck (a. a. D. S. 139) mit Recht ihm entgegenhält, der Begriff nicht blog von Brabittion, fondern auch von Beiffagung völlig illusorisch zu werden droht. Im Allgemeinen ift man freilich gemäß ber biblischen Unschauung von der Prophetie berechtigt, mit Bertheau (Jahrbb. 1859. G. 344) gu fagen: "überall, wo eine bestimmte Beiffagung nicht eingetroffen ift, barf von uns im Glauben an den lebendigen, gerechten und barmherzigen Gott das Borhandenfehn bon Bedingungen vorausgesett werden, welche Gott veranlaften, den Lauf der Geschichte fo ju gestalten, daß diefer mit der einzelnen Weiffagung nicht übereinstimmte." Aber für's Erfte wird von Bertheau ber oben angebeutete Unterschied, der zwischen Richterfüllung und Suspenfion der Erfüllung besteht, nicht genügend anerkannt. Bekanntlich werden ältere Prophetenworte, Die fich ju ihrer Zeit nicht erfüllt hatten, von den fpateren Bropheten nicht etwa als nicht mehr gultig beseitigt, vielmehr wieder aufgenommen und weiter geführt, was tar beweift, dag in ihnen ein göttlicher Inhalt ift, der auch noch unter beranderten Zeitumftanden feiner Erfüllung harrt. Eben fo wenig wird Bertheau zweitens ber oben besprochenen Eigenthümlichteit der Beiffagung gerecht, daß diefelbe ihren Inhalt in ber Regel in feiner Bollendung auffaßt, die fodann in der Erfüllung erst bas Resultat eines länger bauernden geschichtlichen Processes ift. Diese Eigenthumlichkeit haftet schon an dem ersten Drohworte, das die heilige Schrift enthält, 1 Mof. 2, 17; fie wird von Augustinus trefflich erläutert, wenn er (de pecc. mer. I, 21.) in Bezug auf die genannte Stelle fagt: quamvis annos multos postea vixerint, illo tamen die mori coeperunt, quo mortis legem, qua in senium veterascerent, acceperunt. Non enim stat vel temporis puncto, sed sine intermissione labitur, quidquid continua mutatione sensim currit in finem, non perficientem sed conficientem. Noch die neutestamentliche Beiffagung hat denfelben Rarakter. Wird dief berücksichtigt, fo tann man nicht geradezu fagen, die Beiffagungen des Propheten über Babel, Edom, Moab, Tyrus n. f. w. haben fich nicht erfüllt, weil ihre volle Berwirklichung langfamer und spater eintrat; bas Bort Jef. 55, 11. hat fich auch in Bezug auf berartige Beiffagungen in der Geschichte zur Benüge legitimirt.

Am wenigsten ift es zuläffig, ber menschlichen Freiheit in Bezug auf die Beilsweiffagung einen fo ausgebehnten Spielraum anzuweisen, daß die lettere badurch in wesentlichen Stüden alterirt wurde. 3m Allgemeinen wird das freilich nicht beftritten; die Frage ift nur, wie weit das Wefentliche in der Beilsweiffagung reiche. In Bezug auf Sach. 6, 15. hat schon Bengstenberg (Christol. III, 1. S. 320 f.) mit Recht bie Erklarung gurudgewiesen, als murbe bort bie Erfcheinung bes Meffias und fpeciell bie Theilnahme ber Beiden an feinem Reiche an die Bedingung der Treue des Bundesvolle geknüpft. Der Schluffat bes Berfes enthält jedenfalls nur eine Mahnung an Ifrael, was von ihm gefordert werde, damit es die berheißenen Beilsguter erlange. Denn Ifrael tann burch Untreue abermals in einen Zuftand gerathen, wie es ihn durch feinen Abfall in ber boregilischen Zeit berschulbet hat. Aber ift die Bollendung des Seils möglich, mahrend Ifrael ale Bolt berftoffen ift? Rach dem Alten Teftament muß diese Frage unbedingt berneint werden; dieses fennt nur eine zeitweilige Berftogung, Ifrael's, die zugleich in folder Beife erfolgt, daß Ifrael als Bolt nicht untergeht, fonbern zu feiner fünftigen Wiederbringung aufbewahrt wird. Ift biefes Befet aufgehoben, feit Ifrael bie Gnabenheimfuchung feines Deffias berfcmaht hat, bas Reich Gottes bon ihm genommen und einem Bolte gegeben ift, das feine Früchte bringt? Sind alfo die Beiffagungen ber Propheten, die bon einer Berherrlichung Ifraels in der letten Zeit handeln, wegen der Schuld des Volkes für immer abrogirt? oder kann ihre Ersfüllung nur in geiftlicher Weise in der christlichen Kirche gefunden werden, deren Grundsstod ja eine Auswahl aus Israel bildet? Diese Fragen werden von Bertheau (in Ueberseinstimmung mit der älteren protestantischen Theologie) eben so entschieden bejaht, als sie nach unserer Ueberzeugung, namentlich auf Grund von Köm. 11, 25 ff., berneint werden müssen.

Daß Ifrael, wenn die Zeiten der Weltvölfer erfüllt find (Lut. 21, 24), als Bolf dem Rufe des Ebangeliums folgen und fo fich bereiten wird, feinen Meffias gu begrugen (Matth. 23, 39), daß es darum in feiner Zerftreuung unter ben Nationen ber Erbe niemals bon diesen absorbirt, sondern in gesonderter Existenz für feine lette Beftimmung erhalten werden foll, weil Gottes Gnabengaben und Berufung αμεταμέλητα find, bas icheint une unerschütterlich fest zu fteben. Gher läßt fich über die Bedeutung ftreiten, welche biefe fünftige Bekehrung Ifrael's für die Entwidelung des göttlichen Reiches haben foll. Uns will es scheinen, daß der Argumentation des Apostels nur dann ihr Recht miderfahre, wenn anerkannt wird, daß es fich hier um eine Wieder= einsetzung Ifrael's in feine centrale Stellung im gottlichen Reiche handele. (G. bierüber Luthardt, die Lehre von den letten Dingen, S. 18 u. 106 ff.). Auch biefe lette Wiederherstellung Ifrael's fann freilich nur auf ethische Beife, durch Buffe und Betehrung auf Seiten des Bolfes, vermittelt febn. Die gottliche Reichsordnung ichlieft alle magifchen Mittel aus. Schon die alttestamentliche Weiffagung läßt feinen 3meifel darüber auftommen, daß die Erlöfung Ifrael's blog einem Refte gilt, ber fich retten laffen will, einem nach ber gerichtlichen Sichtung übrig gebliebenen "elenden und geringen Bolle (Zeph. 3, 12), das hinfort das mahre Ifrael darstellt. Giner leichtfertigen pharifaifd-fleischlichen Begung von Beilshoffnungen thut fle teinen Borfchub; folieft boch bas Evangelium des Alten Bundes auf jeder Stufe mit der Erklärung, daß für die Gottlosen tein Friede ift (Jef. 48, 22. 57, 21. 66, 24). Die Bedingungen aber, unter benen eine umfaffendere Erwedung Ifrael's und eine Berftellung ber Erwedten au neuer Bolfegestalt möglich ift, hangen von der erziehenden gottlichen Weltregierung ab, die ihres Zieles sicher ift.

Wacht eine beachtungswerthe Stelle einnimmt, ist nicht nur für die politischen und weltlichen Macht eine beachtungswerthe Stelle einnimmt, ist nicht nur für die politische Geschichte von hoher Bedeutung, sondern greift durch seine Folgen so vielfältig in die Kirchensgeschichte ein, daß er unsere Aufmerksamkeit in vollem Maße in Anspruch nimmt. Indessen es nicht unsere Aufgabe sehn, den lange dauernden Kampf in seinen Sinzelnheiten zu verfolgen; wir haben uns hier vielmehr auf die Entstehung desselben, seinen Gergang im Ganzen und seine Sinwirkung auf das Pabstthum und die kirchlichen Angelegenheiten in Deutschland und Italien zu beschränken. Um aber den saft zwei Jahrshunderte hindurch oft erneuerten Streit der beiden mächtigsten Fürstenhäuser in Deutschsland verstehen und richtig beurtheilen zu können, bedarf es eines tieseren Blicks in den großen Kampf zwischen Kaiserthum und Pabstthum um die Oberherrschaft, da der eine

mit dem andern auf's Engfte verflochten ift.

Nachdem der Pabst Leo III. am Weihnachtsseste 800 Karl den Großen (siehe den Artikel) aus Dankbarkeit zum Kaiser gekrönt hatte, wurde die Ansicht, daß das römische Reich von den Römern und Griechen an die deutsche Nation übergegangen seh, im Abendlande bald allgemein und fand, so wenig sie sich auch historisch beweisen ließ, eine theologische Begründung durch eine Weissaung des Propheten Daniel, welche man geltend zu machen suchte (Daniel 2, 31—45. 7, 3 ff. Ezechiel 17, 3.; vergleiche Petrus de Vineis III. ep. 44. Petrus de Andlo, de imperio Rom. I, c. 4). In diesem Glauben der Kirche und der Bölker gewöhnte man sich leicht daran, das römische deutsche Kaiserthum als die höchste, von Gott eingesetzte Obrigkeit auf Erden zu bestrachten, und gleichwie die ganze Christenheit in religiöser Beziehung eine Einheit unter

einem Oberhaubte bildete, fo follte fie auch ein politifches, Staat und Rirche eng berbundenes Bange ausmachen, deffen bochfter Lenter und Regierer der Raifer fen. Daher erhielt er ben Titel heilige taiserliche Majestät (sacra majestas imperialis) und das Reich ward das heilige genannt (vergl. Bellarmin de translat. imperii a Graecis ad Francos, in Dissertation. de controvers. T. I, p. 534 - 590 ed. Prag. J. Pütter de instauratione imperii Rom. sub Carolo M. et Ottone M. facta ejusque effectibus, Gotting. 1784, 80). Doch murde, um diesen Titel führen ju konnen, die Kronung in Rom als eine wefentliche Bedingung angesehen, obgleich das Raiferthum an sich weder eine wirkliche Macht, noch ein bestimmtes Recht verlieh, und demnach Alles auf der Rraft und eigenen Macht feines Inhabers beruhte. Deghalb konnte es nicht fehlen, daß die Raifermurde unter den schwachen Nachfolgern Rarl's des Großen bedeutend an Ginflug und Unsehen verlor, wodurch die Babfte in Rom eine erwunschte Belegenheit erhielten, nicht nur größere Besitzungen in Italien zu erwerben und fich jugleich eine weltliche Macht anzumagen, sondern auch die pfeudo-ifidorischen Detretalen zu ihrem Bortheile anzuwenden und nach deren Grundfäten die Kirche zu verwalten (f. ben Art. Bfeudo - Ifibor und Ritolaus I.). Als indeffen nach dem ganglichen Berfalle der farolingischen Dynastie das Raiserthum an den ebenso energischen, als umfichtigen Dtto I. von Sachsen tam, trat berfelbe in die Rechte Rarl's bes Großen im Bangen wieder ein und übte fie thatfächlich fo, wie fie in der Idee bestanden, obgleich einige Babfte barnach ftrebten, die urfprüngliche Oberherrichaft des Raifers über bas Batrimonium des heiligen Betrus in eine blofe Schirmherrichaft ober Bogtei zu verwandeln, worin fie von dem nach Unabhängigkeit strebenden, romischen Bolte wenigstens mittelbar unterftut wurden. Indeffen mußten ihre Bemühungen in biefer Rudficht um fo mehr erfolglos bleiben, da fie zur Aufrechthaltung ihres Unfebens noch zu fehr bes taiferlichen Schupes bedurften, als bag in ber That von pabftlichen Machtsprüchen oder bon Beschränkungen der Raisergewalt unter Otto I. und seinen nächsten Rachfolgern hatte die Rede fehn tonnen. Bielmehr festen die Raifer, mahrend die Babfte auf den Brimat der Ehre beschränkt blieben, die deutschen Bischöfe als freie Leiter ihrer Diocesen ein und bersammelten unter ihrem Borfite Synoden und Concilien, welche felbst über ben romischen Bischof gerichtlich entschieden.

Diefelben Grundfage, welche die Ottonen in ihrer Stellung gur Rirche und bem Babfithum geltend gemacht hatten, befolgten mit noch größerem Nachdrude bis in bie Mitte des 11. Jahrhunderts die falifchen Raifer. Konrad II., der Baiblinger genannt (Chron. Lauresham. ad a. 1024. Urstis. 2, 83. Otto Frising. de gestis Friderici II, 2. Godefrid. Viterb. Pantheon bei Muratori VII, 440), ein Urentel bon Otto's I. Tochter Luitgarde, und noch mehr beffen Sohn, ber thatige, entschloffene und tapfere Beinrich III., erhoben das deutsche Raiserthum ju feiner bochften Dacht und Bluthe. Raum hatte der Lettere nach dem Tode feines Baters die Regierung angetreten, als ihn die firchlichen Berwirrungen und Spaltungen in Italien ju feinem erften Römerzuge (1040) veranlagten, auf welchem er den einflugreichen Erzbischof Aribert von Mailand zum Gehorfam zwang und die geftorte Ruhe wieder herftellte. Doch traten balb nach feiner Rückfehr aus Italien dafelbft neue Berwirrungen und Unruhen hervor. Der Babft Beneditt IX., welcher, faum dem Anabenalter entwachfen, durch Bestechung zur pabstlichen Burbe gelangt war und sich burch die schändlichsten Ausschweifungen und Laster allgemein verhaft machte (f. den Art.), wurde 1044 vertrieben; ihm folgte Sylvefter III., ben feine Partei mit Waffengewalt in Rom einführte und fcutte. Da Benedift es unter biefen Umftanden für unmöglich erkannte, fich gegen bie Berachtung des Bolles zu behaupten, fo verlaufte er die Burde an Gregor III., welcher ben ichnoben Sandel damit entschuldigte, daß er die Schmach der Erwerbung als ein Opfer für die Rettung der Rirche betrachtete. So war die romische Rirche zwischen drei Babfte zu gleicher Beit getheilt, und um bem Unwefen ein Ende gu machen, fah fich Beinrich III. genothigt, einen zweiten Feldzug nach Italien zu unternehmen. Umgeben von seinem Heere versammelte er 1046 die Shnode zu Sutri, welche den pähstlichen Stuhl für erledigt erklärte und mit Zustimmung des Königs den Bischof Suitger von Bamberg, einen ernsten, frommen und rechtschaffenen Deutschen aus dem königlichen Gefolge, auf denselben erhob. Nachdem hierauf Suitger als Pahst Clemens II. in der Peterskirche begrüßt war (f. den Art.), ertheilte er dem Könige Heinrich III. die Insignien eines Patricius von Kom und krönte ihn zum Kaiser, wobei die Kömer auf's Neue schwören mußten, gegen den kaiserlichen Willen keinen Pahst zu erwählen und anzuerkennen (vgl. Gieseler, Kirchengeschichte, Bd. II., Abtheislung 2, S. 224 ff. und die daselbst angesührten Beweisstellen).

Gleichwie fich Clemens II. bis an feinen Tod für bas Befte ber Rirche ftets auf= richtig bemüht zeigte, fo waren auch die brei folgenden, unter faiferlichem Ginfluffe gewählten Babfte, Damafus II. († 1048), Leo IX. († 1054) und Bictor II. († 1057), achtungewerthe beutsche Manner, welche bie Schaben ber Rirche erkannten und die Urfachen berfelben, die Simonie und die daraus erwachfene Unwiffenheit und Unfittlichteit des Klerus ernftlich zu befeitigen fuchten. Nicht nur hatten fich in der verfloffenen Zeit viele Babfte durch ihr lafterhaftes und unwürdiges Leben verächtlich gemacht, fondern auch die übrigen Beiftlichen waren burch die Lebensverpflichtungen zur Berweltlichung gedrängt. Da die Bisthumer fast regelmäßig verkauft, ja, nicht felten, öffentlich berfteigert murben, fo fuchten die Bischöfe nicht nur Erfat für die dargebrachten Opfer durch ben Bertauf der niederen Rirchenamter, fondern berwalteten und genoffen auch bas weltlich Bewonnene auf weltliche Beife. Weburt und Reichthum, nicht mehr ein innerer, geiftlicher Beruf, führte gu ben Ehrenämtern der Rirche, und die Luft jum Rriege, der Sang jur Jagd und Ueppigkeit, jum Brunkleben und zu politischem Aufftreben galt der höheren Beiftlichkeit mehr, als die gewiffenhafte Berwaltung bes übernommenen Amtes. Je allgemeiner bas Gefühl bon der Nothwendigkeit ber Abhülfe dieses untirchlichen Lebens der Geiftlichen im Bolte erwachte, besto leichter konnten die Babste, unterstützt von der immer lauter werbenden Bolfsstimme, es unternehmen, ihre Dberherrschaft über die ganze Kirche felbft burch erweiterte Eingriffe in die Rechte der Bifchofe, ju denen die pfeudo = ifidorifchen Detretalen die erfte Gelegenheit gegeben hatten, geltend zu machen und zu befestigen (vergl. Desiderii de miraculis s. Bened. dialog. libr. III. init. Lambert. Schafnab. ad a. 1046 sqq. bei Pertz Mon. T. VII. Wibert. und Bruno vita Leonis IX. bei Muratori rer. Italic. Scriptt. T. III. P. 1 und 2). Ungeachtet mit Zustimmung des Raifers ichon unter Clemens II. auf einer Spnode zu Rom gegen bas ichandliche Raufen und Berkaufen der geiftlichen Aemter icharfe Befete gegeben maren, fo geschahen boch bie erften ernftlichen Schritte gegen bie Migbrauche in der Rirche erft bon dem frommen und langfamen Leo IX. 3mar begnügte fich berfelbe Anfangs damit, auf Nationals concilien, die er in Frankreich und Deutschland berief und bei benen er perfonlich ben Borfit führte, die Rirchenzucht wieder herzustellen und die durch Simonie ju ihren Memtern gelangten Beiftlichen, wofern fie nicht freiwillig Rirchenbuße thaten, zu entfeten. Raum hatte er aber an Sildebrand, einem italienischen Monche, welcher im Rlofter Cluqui in ben Grundfagen ber Cluniacenzer gebilbet und bann als Subbiatonus in Rom angestellt, bald durch die Ueberlegenheit feines Beiftes die Seele diefer und der folgenden Babstregierungen wurde, einen umfichtigen Rathgeber gefunden, ale er auch dahin ftrebte, die hierarchie bon der weltlichen Macht unabhängig zu machen (Leo Ostiensis in Chron. Casin. II, 81. Wiberti et Brunon. vita Leonis II. cc.). Auch Bictor II., Leo's Nachfolger (bon 1055-1057), burch Beisheit, Reichthum und bes Raifers Bermandtschaft angesehen und mächtig, arbeitete, wie fein Borganger, ben berdorbenen Sitten der Beiftlichen mit Nachdrud entgegen. Er befand fich 1056 gerade in Deutschland, nm die neue Stiftefirche in Goslar einzuweihen, ale der Raifer Beinrich III. in boller Mannestraft zu Bodfeld am Sarz unerwartet von einer lebensgefährlichen Rrantheit befallen ward und fterbend feinen taum fechsjährigen Sohn Beinrich IV.

ber Fürsorge des anwesenden Pabstes empfahl. Victor hielt seitdem gewissenhaft, was er versprochen hatte, und sicherte dem unter der Vormundschaft seiner Mutter stehenden jungen Könige Heinrich IV. das Neich gegen die Feinde seines Hauses. Indessen starb er schon 1057 und Hildebrand ließ nach der kurzen Regierung Stehhan's IX., 1058, im Einverständnisse mit der Kaiserin, Nikolaus II. erwählen, um den den römischen Adel eingesetzten und der Nesormation des Klerus abgeneigten Benedikt X. zu entsernen. Nachdem dieß gelungen war, wagte Nikolaus II. einen neuen bedeutenden Schritt, die Pabstwahl dem bisherigen Uebergewichte des weltlichen Einflusses völlig zu entziehen, indem dieselbe auf einer römischen Synode im Jahre 1059 dem Collegium der Cardinäle ausschließlich übertragen und nur das Bestätigungsrecht der Kaiser vorbehalten wurde (vgl. Decretum de electione R. Pontificis im Chron. Farsense bei Muratori T. II. P. 2. p. 645. Pertz Mon. T. IV, II. p. 176. und in Hugonis Floriacensis tractatus de regia potestate et sacerdotali dignitate in Baluzii Miscell. lib. IV. p. 62 und in Gratiani decret. P. I. Dist. XXII, c. 1).

Um diefelbe Zeit gewann ber Babft unerwartet bon einer anderen Seite baburch an Unabhängigkeit, daß fich ber Normannenherzog Robert Buiscard in Unteritalien ihm unterwarf und ber Lebensträger und Beichützer bes pabftlichen Stuhles murbe (val. Baron. ad a. 1059, nro. 70, 71. und Borgia breve historia del dominio temporale etc. Append. nro. III. p. 23). Daher trug Hilbebrand, im Bertrauen auf die Berbindung mit den Normannen, fein Bedenken nach des Nikolaus Tode, 1061, durch bie Cardinale Alexander II. an beffen Stelle mahlen zu laffen, ohne auf ben beutschen König weiter Rudficht zu nehmen. Zwar ward auf Betrieb des römischen Abels. besonders des Grafen von Tusculum, von der faiserlich gesinnten Partei Honorius II. in Bafel zum Gegenhabste gewählt; boch fah fich berfelbe bald verlaffen, ale ber Erz= bifchof Sanno bon Roln durch die Entführung des unmundigen Ronigs die Regentschaft an fich rig, und die deutschen Fürften, nur bon dem gemeinsamen Streben geleitet, das Königthum zu fcmachen, auf Alexander's Seite traten, welcher feitbem in Deutschland hierarchisch gebot, wie noch teiner feiner Borganger, und zulett felbft fo weit ging. daß er den felbstständig gewordenen heinrich IV. jur Berantwortung nach Rom forderte. Dies unerhörte Berfahren berfette ben jungen, leidenschaftlichen Ronig in den heftigften Born, ben nur die rafch nachfolgende Runde bon des Babftes Tode zu befänftigen vermochte. Best hielt es Sildebrand für bie rechte Zeit, unter bem Ramen Gregor VII. felbst den pabstlichen Stuhl zu besteigen und den umfichtig vorbereiteten Rampf bes Babfithums mit dem Raiferthum um die Oberherrichaft offen ju beginnen (bgl. Lamberti annales ad a. 1073 bei Pertz Mon. T. VII. p. 194. Petri Damian. Epist. T. II. p. 8).

Ungeachtet die deutschen Raifer bisher das Bestätigungsrecht bei ben Babftmahlen und mit demfelben einen unbeftrittenen Ginflug auf die firchlichen Angelegenheiten ausgeubt hatten, fo maren boch die Grangen zwifchen Rirche und Staat feinesmegs fo bestimmt, daß nicht die geiftliche und weltliche Bewalt zueinander ftete fcmantend geblieben Als daher Gregor VII. (f. den Art.) mit ebenfo großer Weltflugheit als unerichütterlicher Rarafterfestigkeit unter bem Scheine des heiligen Gifere bie offentundigen Schaden der Rirche zu heilen, den folgenreichen Streit zwifchen Babftthum und Raiferthum gegen den eigenwilligen und wankelmuthigen Beinrich IV. begann, durfte er bei bem Unternehmen, Die weltliche Macht der Gewalt des romifchen Bifchofe ju unterwerfen, um fo mehr auf einen gludlichen Erfolg rechnen, als ihm die Berhaltniffe ber Beit zu Stotten famen, und er felbft in ber Bahl ber Mittel gur Erreichung feiner Absichten nicht allzu bedentlich war. Während er Alles aufbot, die langft betampfte Simonie und die Priefterebe ju unterbruden, um die Beiftlichen von den weltlichen Ginflüffen frei zu maden und der Kirche enger anzuschließen, nahm er zugleich bas Recht der Inveftitur ausschließlich in Unspruch und erlaubte fich die tiefften Gingriffe in den Bang der weltlichen Dinge. Seine unerhörten Unmagungen reigten ben leiden-

schaftlichen König bald in dem Mage, dag er ihn auf einer Synobe gu Worms (24. Januar 1076) als einen Tyrannen für abgesetzt erklären ließ. Gregor antwortete bagegen mit einem Bannfluche, ber alle Chriften bes bem Ronige geschworenen Gibes entband. Freilich erhoben fich manche Stimmen, welche bem Babfte die Befugniß gu foldem Schritte absprachen (f. die Beweisstellen bei Gieseler, Rirchengeschichte Bb. II. Abtheilung 2, S. 22 ff.); aber Gregor fand Berbundete an den migbergnügten deut= ichen Fürsten, beren zu Tribur im Ottober 1076 gefaßte Beichlüffe ben ploglich muthlos gewordenen Rönig zwangen, unter ben empfindlichsten Demuthigungen bon Gregor in Canoffa die Lösung bom Banne zu erbetteln (25. - 29. Januar 1077). Doch taum fah fich Beinrich vom Banne losgesprochen, als er, aufgefordert von den Gegnern Gre= gor's in Italien und erbittert über die fchmachvolle Berabwürdigung, die er und mit ihm das Königthum erfahren hatte, fofort die Waffen ergriff und trotz der Erneuerung bes Bannfluches und des Absetzungsbefrets den blutigen Rampf gegen feine Feinde begann, ber mit abwechselndem Glude theils in Italien, theils in Deutschland fast ununterbrochen fortgesett, ihm gwar 1084 ben Sieg über Bregor und durch den Begenpabst Clemens III. die Raifertrone erwarb, aber auch sein Leben bis jum letten Augenblide auf mannichfache Beise trübte.

Bahrend fich Beinrich IV. in diesem Rampfe fast bon allen deutschen Fürften und Eblen berlaffen fah, fand er an dem flugen und tabferen Ritter Friedrich bon Sohenstaufen den treuesten Anhänger und ftanbhafteften Bertheidiger in allen Nöthen (vergl. Stälin, Geschichte Bürtembergs, Theil I. S. 506). Solche Treue zu lohnen und feinem Saufe eine fraftige Stute zu verschaffen, bermählte ihm der Raifer nicht nur feine Tochter Ugnes, fondern verlieh ihm auch im Frühlinge 1079 das Berzogthum Schwaben. Indeffen erregte biefe Begunftigung und wachsende Macht des hohenstaufi= fchen Saufes um fo mehr bie Gifersucht und ben Reid bes weit alteren und mächtigeren Geschlechtes der Welfen, da die Stammgüter beider Familien fich unmittelbar berührten und die welfischen Alloden größten Theils innerhalb des schwäbischen Berzogthums lagen (bergl. bas Guterberzeichniß ber Welfen bei Stälin, Bb. II. S. 291). Zwar hatte Beinrich, um Belf IV., ben Sohn bes Markgrafen Albert Aggo II. bon Efte und Erben ber deutschen Besitzungen feines Dheims Welf III., ebenfalls fur fich ju gewinnen, nach der Aechtung und Entsetzung Otto's von Nordheim zu Weihnachten 1070 das Bergogthum Bayern verliehen; allein nichts defto weniger schloß sich Welf der Partei Gregor's VII. an und wurde mehrere Jahre lang die Seele des Widerstandes gegen den Raifer. So geschah es, daß durch die hinneigung des mächtigen bagerischen Belfenhaufes zur pabstlichen Bartei die Rampfe beffelben mit dem schwäbischen Sohenstaufen in den langwierigen und erbitterten Streit des Raifer = und Babftthums um die Dberherrschaft in Staat und Rirche berflochten wurden und dadurch mit der inneren Rich= tung einen geistigen Begensatz erhielten, welcher ihnen vorzüglich die kirchenhistorische Bedeutung gibt und hier eine möglichft turz gefafte Darftellung nothwendig macht.

Als Heinrich IV. nach dem Tode des Gegenkönigs Rudolf von Schwaben mit einem Heere nach Italien gegangen war, um seinen gefährlichsten Gegner, den Pahft Gregor VII. zu unterdrücken, hatte er dem Herzoge Friedrich von Hohenstaussen die Sorge für die Ruhe und Sicherheit Deutschlands übertragen. Allein kaum war das Heer über die Alben gezogen, so wählte die pähstliche Partei in Oberdeutschland unter der Leitung des Herzogs Welf den tapferen und unternehmenden Grasen Hermann von Luxendurg zum Gegenkönige, welcher mit seinen Anhängern am Ende des Jahres 1081 den Hohenstaussen Friedrich dei Höchstädt besiegte und nach vergeblicher Belagerung von Augsdurg nach Sachsen ging, um sich in Goslar krönen zu lassen. Indessen kehrte nun auch der Kaiser, nachdem drei Jahre unter beständigen Unruhen in Deutschland verslossen, dahin zurück, sammelte ein neues Heer in Bahern und wurde, obgleich er 1086 das Tressen bei Bleichseld verlor, vom Glücke so sehr begünstigt, daß der Gegenkönig Hermann freiwillig die Krone niederlegte und die mit ihm verbundenen

Fürsten fich unterwarfen. Auch Welf, welcher in Bagern die Dberhand behalten hatte, wurde fich jest gern unter ber Bedingung des ruhigen Befites feines Bergogthums mit bem Raifer ausgeföhnt haben, wenn ibn nicht die Berhaltniffe in Italien baran verhinbert hatten. Sier hatte indeffen, ungeachtet Seinrich IV. in Deutschland ein entschiedenes Uebergewicht behauptete, die firchliche Bartei, feft entschlossen, den Rampf mit allen Mitteln fortzuseten, Bictor III. und nach deffen Tode 1088 Urban II. jum Pabfte gemahlt, und wenn diefelben auch eine Zeit lang von dem faiferlichen Babfte Clemens III. fo hart bedrängt wurden, daß ihre Unhanger ben Frieden zu wunschen begannen (Bornoldus Const. ad a. 1089), fo anderte fich boch die Lage der Dinge bald zu ihren Gunften, ba es Urban II. gelang, Die große und machtige Grafin Mathilbe, Die treue Freundin Gregor's, feiner Partei zu erhalten und die 43 jahrige Wittme im Jahre 1089 au überreden, mit bem 18jährigen Sohne bes Bergogs Belf IV. eine Scheinehe eingugehen, um ber babftlichen Partei ein friegerisches Saupt zu geben. Dadurch fah fich ber Raiser gezwungen, nach Stalien zu eilen, wo er 1092 eine Rieberlage erlitt und bald barauf zu feinem Schmerze erfahren mußte, baf fich fein Sohn Ronrad, bem er bei dem Tode feiner Schwiegermutter, der Markgräfin Abelheid von Sufa, das Erbe berfelben übergeben hatte, bon ber firchlichen Bartei zur Emporung und Unnahme ber lombardifchen Krone verleiten ließ. Doch anderten fich die Berhaltniffe unerwartet gu feinem Bortheile, als ber junge Belf, fobald er bon einem fcon im Jahre 1077 ausgestellten Testamente, in welchem die Marfgräfin Mathilde alle ihre Guter bem pabftlichen Stuhle vermacht hatte, gemiffe Runde erhielt, bas wegen ber Berichiedenheit des Alters ohnehin unnaturliche Cheband mit ihr gerriß und nach einem bergeblichen Berfuche, die Grafin gur Burudnahme bes Teftaments zu bewegen, mit feinem Bater nicht nur zum Raiser übertrat, sondern auch die anderen Fürsten in Deutschland für ihn zu gewinnen fich bemuhte. Dafür erhielt im Jahre 1096 der alte Welf bas Bergoathum Babern gurud und 1098 bie Busicherung, bag es nach feinem Tobe auf feinen Sohn übergehen folle. Auch murbe bem gegebenen Berfprechen gemäß Belf V. als Bergog bon Bayern bestätigt, nachdem fein Bater auf ber Rudtehr bon Jerufalem, wohin er im frommen Sinne seiner Zeit eine Bilgerreise unternommen hatte, im Jahre 1102 gestorben war (Alberti Aquensis hist. Hierosolym. in den Gestis Dei per Francos p. 324. Anonymus Weingart. p. 19), und er bewahrte feitbem die treueste Ergebenheit sowohl gegen den Raifer Beinrich IV., als auch gegen deffen Sohn und Nachfolger Beinrich V. Go finden wir ihn, zugleich mit bem Erzbischofe von Trier, an der Spite der beutschen Gefandtichaft, welche fich 1107 jum Babfte Bafcalis II. nach Chalons begab, um im Namen Beinrich's V. die Streitigkeiten des Reichsoberhauptes mit bem Borfteher ber Chriftenheit auszugleichen. Wohl darf es als ein Beweis feiner aufrichtigen, bem Ronige ergebenen Befinnung betrachtet werden, baf er bei biefer Belegenheit bem Babfte, ba diefer hartnädig die Belehnung mit Ring und Stab für fich ausschließlich in Anspruch nahm, fühn entgegnete: "Nicht hier und mit Worten, sondern in Rom und mit bem Schwerte muß bie Sache ausgefochten werden." (Sugerii vita Ludovici VI. bei Du Chesne Scriptt. rerum francicarum T. IV. p. 289). Auch begleitete er Beinrich V. im Jahre 1111 auf feinem Buge gur Kaiferfronung nach Stalien und war es vor Allen, beffen Bemühungen endlich die Ausföhnung mit dem Babfte gelang, als derfelbe noch im Betersdome die zu Sutri früher zugefagte Bergichtleiftung auf Die Belehnung mit Ring und Stab berweigerte und befihalb gefangen gehalten murbe. Auf gleiche Beije bewährte er fich auch fpater als treuen Anhanger und Berather des Rais fers, indem er nach der erlittenen Niederlage am Welfesholze bei Mansfeld 1115 für ihn die Friedensunterhandlung mit dem Sieger Lothar von Sachsen führte und es ihm dadurch möglich machte, ohne Aufenthalt einen neuen Bug nach Stalien angutreten. Sier hatte die firchliche Partei nach dem Tode der Markgräfin Mathilde fofort Unfpruch auf die beträchtlichen Guter berfelben erhoben und fuchten ihn, auf die bon ihr ausgeftellte Schenkungeurkunde geftütt, geltend zu machen (vgl. Scheid. Origg. Guelf. T. I.

p. 448 ff. Schrödh, Rirchengeschichte, Theil XXVI). Aber der Raifer konnte und wollte benfelben als Dberhaupt bes Reiches nicht anerkennen; er befette baber nach feiner Ankunft in Italien ohne Bogern die mathilbischen Länder als berfallene Reichsleben mit Gewalt und vertrieb den Babft aus Rom, der jedoch von den Normannen gurudgeführt, bald barauf unter ben Rufftungen jum Rriege ftarb. Un feine Stelle wählte die strengere Partei sofort Gelafius II., dem aber schon 1119 Calixtus II. folgte, welcher nach Unterbrudung bes Begenhabstes Gregor VIII. den Bannfluch gegen ben Raifer, als einen zweiten Judas auf ber Synode zu Rheims wiederholte (f. den Art. Bb. II. S. 499 ber Real - Encyflopadie). Jest murde durch ben Gifer bes vom Beifte ber Bierarchie ergriffenen Erzbischofes Abalbert von Mainz ber Burgerfrieg in Deutschland von Neuem ausgebrochen febn, wenn nicht die Fürsten und Bolfer, mude bes Rampfes wie des Unglude, das durch den Zwiefpalt ber Saupter in Rirche und Staat über das Reich gekommen war, ben Frieden gefordert hatten. Go tam endlich 1121 auf dem Reichstage ju Burgburg die Aussöhnung ber feindlichen Barteien ju Stande, worauf zwischen bem Raifer und dem Pabste Calirtus II. 1122 das Concordat zu Borms abgeschloffen wurde, welches, auf der erften allgemeinen Rirchenberfammlung im Lateran 1123 beftätigt, bem Raifer gegen Aufgabe ber Inveftitur bie Gegenwart bei der Bahl der Bifchofe, die Entscheidung in ftreitigen Fallen und die Belehnung mit Scepter und Schwert zugestand (Ekkehardus ad a. 1122 bei Pertz Mon. T. VIII. p. 260. Udalrici cod. epist. nro. 305 und 306 bei Pertz IV, 75. Mansi T. XXI. p. 287 u. 281 sqq. Hoffmann, Diss. ad concordatum Henr. V. et Calixti II. Viteb. 1739, 40).

Drei Jahre nach Abschluß des Wormfer Concordates ftarb Beinrich V. finderlos und mit ihm erlosch bas frankische Raiferhaus, deffen Guterbefit nebft bem Unspruche auf die Rrone an die Sobenftaufen, als die nachsten Bermandten ber Baiblinger, überging. Da die frankifden Raifer unzweifelhaft ihr Streben darauf gerichtet hatten, bas Reich zu einem Erbreiche zu machen, die berichiebenen beutschen Bolter zu einer Nation zu vereinigen und die felbstständige Ginheit in Staat und Rirche gegen ben pabstlichen Stuhl zu behaupten; fo konnte es nicht fehlen, daß sich die firchliche Partei der machfenden Macht der Hohenstaufen, von welcher baffelbe ju erwarten war, mit aller Macht widersetzte. Als baher Friedrich bon Schwaben im Bertrauen auf feine Berbindung mit ben fudbeutschen Fürsten, als Bewerber um die Raiferwürde auftrat, ermahnte der Erzbischof Abalbert, welcher als Rangler des Reichs bie Wahlbersammlung ausschrieb, gang im Sinne Gregor's VII. die Fürsten dafür gu forgen. "daß Rirche und Reich von dem bisherigen Joche frei werden möchte," und lentte die Bahl auf den Bergog Lothar von Sachfen, von dem er wußte, daß er der babfilichen Bartei ergeben mar. Indeffen entging es feinem Scharfblide nicht, daß fich biefe Bahl nur dann werde durchseten laffen, wenn er das welfische Saus für seine Bartei geminne; er bewog deghalb Lothar zu dem Bersprechen, seine einzige Tochter Bertrud mit Beinrich dem Stolzen, dem Bergoge von Babern, zu vermählen. Beinrich ber Stolze, ein besonnener und thatkräftiger Mann, mar der Sohn Beinrich's des Schwarzen, welcher von feinem Bater Belf VI. die welfischen Guter in Babern und Schwaben geerbt, und mit feiner Bemahlin Bulfhilde, der jungeren Tochter des letten Billingers, Bergogs Magus von Sachsen, den größten Theil der billungischen Guter erworben hatte. Mit Recht galt er baher feit bem Tobe feines Batere 1126 für ben machtigften und einflugreichften Fürften Deutschlands, und fein Uebertritt gur firchlichen Bartei entschied in der That die Wahl Lothar's von Sachsen. Sobald die Fürsten hieruber einig waren, fand man fur gut, zu naherer Bestimmung ber Rechte ber Rirche und des Reiches dem neuen Konige in einer Bahlkapitulation folgende Bedingungen vorzulegen: "Die firchlichen Wahlen follen ganglich frei fenn und weber burch Die Begenwart bes Raifers, noch fonft beschränft werden; die Belehnung mit bem Scepter foll nach ber Beihe unentgeltlich folgen; ber Belehnte hat blog ben Lebenseid zu schwören und leistet nach bemselben Gehorsam mit Vorbehalt seiner firchlichen Bershältnisse (vergl. Narratio de electione Lotharii in b. Osenschläger's Erläuterung ber güldenen Bulle, Urkundenbuch S. 19). Hatten sich die Pähste bisher nur mühsam und mit Hülfe anderer Mächte gegen die Gewalt der Raiser behauptet, so schien jest das Pabstthum über das Raiserthum völlig den Sieg davon zu tragen, da Lothar, um zum Throne zu gelangen, nicht nur den geistlichen Fürsten durch die Annahme der Wahlschildstein von seinen Rechten, sondern auch dem Pabste durch die Anerkennung des Oberaufsichtsrechtes desselben von seiner Würde schwere Opfer brachte (Dodochini app. ad Mariani Scoti chron, ad a. 1125 bei Pistorius-Straye T. I. p. 671).

Wenn Lothar schon durch diese nicht ohne Grund gemifbilligte Berringerung der faiferlichen Macht bie ben Grundfägen ber frantischen Raifer ergebenen Sohenstaufen gegen fich ju feindfeliger Stimmung veranlafte, fo erbitterte er fie noch mehr burch die Barte, mit welcher er ihnen, um ihr Saus fo viel als möglich zu schwächen, die Berwaltung der Reichsgüter und ihre Leben ju entziehen ftrebte. Auch mahrte es nicht lange, fo ruftete fich Friedrich von Schwaben mit feinem Bruder Ronrad bon Franken, ber mit Beistimmung der ihnen ergebenen Fürsten ben Königstitel annahm und besonders in ben lombardifchen Städten Anerkennung fand, jum Rriege. Daher berurtheilte ihn Lothar auf einem Hoftage zu Strafburg als Feind des Reiches und zog mit einem Beere gegen ihn. Auch Konrad mar in Italien bom Babfte Sonorius II. mit dem Bannfluche belegt und feine Partei baburch fehr geschwächt. Indeffen behauptete fich Friedrich glücklich in ben festen Blätzen in Schwaben und Franken, und erft als Beinrich ber Stolze nach ber Bermählung mit ber faum bem Rinbesalter entwachsenen Bertrud an der Spite feiner Bafallen dem Ronige ju Gulfe tam, begann der Rrieg mit größerem Nachdrude geführt zu werten. Da ftarb ber Pabst Honorius II. und die zwiefpaltige Bahl Anaclet's II. und Innocentius II. (f. die Art.) nöthigte Lothar, feine Blide nach Italien zu richten. Es war nicht leicht, zwischen biefen beiden Babften zu ent= icheiben, und Lothar verfuhr dabei mit großer Borficht. Dbgleich Unaclet den Ronia Konrad auf's Neue in den Bann gethan und an Roger II. von Sicilien eine mächtige Stüte gewonnen hatte, erflärte er fich gleichwohl für Innoceng, ba berfelbe nicht nur von den Königen von Frankreich und England bereits anerkannt war, fondern auch in Burzburg burch feinen Legaten ben Bann über Anaclet und die hobenstaufischen Brüder hatte aussprechen laffen und perfonlich nach Lüttich tam, wo er Lothar nebst feiner Bemahlin Richenga auf einer Rirchenbersammlung fronte. Bebor biefer barauf ben berfprochenen Romerzug antrat, übertrug er feinem Schwiegersohne, welchem er neben Babern auch bas Bergogthum Sachfen verliehen hatte, bie Reichsverwefung und zugleich ben Krieg gegen die Hohenstaufen. Indeffen war das Beer, welches er nach Stalien mit fich brachte, fo fcmach, daß er nicht einmal ben gebannten Unaclet aus Rom zu vertreiben vermochte und defihalb die Raiferfrone im Jahre 1133 aus ber Sand Innocenz II. in einer anderen, ale ber Beterefirche annehmen mußte. Dazu tam. daß er fich aus Familienrudfichten zum Nachtheile des Reiches bewegen ließ, die mathilbifden Erbgüter gegen jahrliche 100 Mart bom Babfte unter ber Bedingung au Lehen zu nehmen, daß fie nach ihm auf feinen Schwiegersohn, ben Bergog Beinrich, übergehen, nach Beider Tode aber an die romifche Rirche gurudfallen follten (Annal. Saxo. Origg. Guelf. II, 514. Baronius Annal. ad a. 1133, nro. 3). Mittlerweile dauerte in Deutschland ber Rampf der Welfen gegen die Sohenstaufen fort, bis im Fruhjahre 1135 auf dem Reichstage ju Bamberg, eine Ausschnung mit Friedrich bon Schwaben zu Stande tam, worauf auch Ronrad im Berbfte beffelben Jahres auf bem Fürstentage ju Mihlhaufen bor bem Raifer erichien und bem Ronigstitel entfagte. Beide Bruder übergaben ihr frankisches Erbe dem Raifer und empfingen es bon ihm als Leben gurlid; fie versprachen die heeresfolge jum zweiten Romerzuge zu leiften und Konrad erhielt mit bem Reichsbanner die erfte Stelle nach bem Raifer bor allen Fürften (Annal. Saxo ad a. 1134 und 1135).

So war endlich nach einem 10jährigen, blutigen Kampfe ber Streit zwischen den Welfen und Waiblingern beigelegt. Aber er follte bald noch heftiger als zubor, jum dritten Male aufflammen, als Lothar im Sahre 1137 unerwartet ftarb, und Beinrich ber Stolze, im Befite ber Reichsinfignien, neben dem milben und tapferen Konrad von Sohenstaufen, ale Bewerber um die Krone auftrat. Beinrich der Stolze hatte zu feinem großen Besithume burch feine Bemahlin Gertrud die fammtlichen supplinburgifchen, nordheimischen und altbraunschweigischen Erbguter erhalten, und war nun überdieß auch noch in ben Besitz ber mathilbischen Erbichaft in Italien gelangt. Gine folde Macht, in ber Band eines ftolgen und thatfraftigen Mannes vereinigt, mußte den Fürsten bebentlich erscheinen; fie neigten fich beghalb auf die Seite Ronrad's, und felbft ber Babft Innoceng II. beforderte aus Rudficht auf die mathildifchen Erbgüter durch feinen Legaten, den Erzbischof Adalbero von Trier, die Wahl deffelben (Gest. Archiepp. Trevir. c. 68. bei Martene Collect. ampliss. T. IV. Otto Frising. chron. und de gestis Frider. I.). Rachdem Konrad III. die Regierung angetreten hatte, bachte er zunächst darauf, den übermächtigen Wegner zu fdmachen und forderte ihn zur Berausgabe Sach= fens auf, weil der Besit zweier Bergogthumer gegen das Bertommen feb. Da Beinrich biefelbe tropig verweigerte, erklärte ihn ber Konig mit Rath der Fürsten in die Acht und vollzog fie, indem er ihm beide Bergogthumer absprach und Sachsen an Albrecht ben Baren bon ber Nordmark, Bagern an Leopold V., Markgrafen bon Defterreich, verlieh. Letterer drang auch fogleich mit folder Macht in Bayern ein, daß der geächtete Bergog, trot tapferer Gegenwehr, ihm unterlag und kaum mit wenigen Getreuen auf feine Erbgüter nach Sachsen entfliehen fonnte. Während er fich hier jum Rriege gegen den König ruftete, ftarb er, noch nicht 38 Jahre alt, ju Quedlinburg den 20. Oktober 1139. Doch war ber Rampf mit seinem Tode nicht geendet, da fich seines hinterlaffenen 10jährigen Sohnes, Beinrich's des Lowen, die Mutter Gertrud und die Großmutter Richenga, mit mannlicher Entichloffenheit in Sachfen annahmen, mahrend in Bayern Welf VI., des verstorbenen Bergogs Bruder, seine Erbansprüche geltend gu machen suchte und nach ber Bertreibung des Begners Leopold von Defterreich fiegreich durch Schwaben an die frantische Granze zog, wo der König Konrad in Berbindung mit feinem Reffen, dem jungen Bergog Friedrich, die welfische Stadt Beinsberg belagerte. hier tam es zu Ausgange des Jahres 1140 zur Schlacht, in welcher Welf mit den Seinigen in die Flucht geschlagen und Weinsberg zur Uebergabe gezwungen murbe. \*) Gleichwohl fette Welf ben Krieg fort, da er bom Pabste Innocenz II. begünstigt und bon den Rönigen Beifa von Ungarn und Roger von Sicilien, die Konrad am Römerjuge verhindern wollten, unterftut murde. Ueberdieß fteigerte der Ronig Belf's Erbit= terung dadurch noch mehr, daß er nach dem Tode Leopold's von Defterreich, 1142, das Bergogthum Babern beffen Bruder Beinrich Jafomirgott übertrug und benfelben mit Beinrich's bes Stolzen Wittme, Bertrud, bermählte. Go bauerte ber Rampf fort, und erft nachdem Konrad III. und fein heldenmüthiger Neffe Friedrich von Sohenstaufen im Jahre 1146 auf Zureden des feurigen Abts Bernhard von Clairbaux (f. den Art.) nebst vielen anderen Fürsten das Rreuz genommen hatten, entschloß fich auch Welf dazu, einen Waffenstillstand einzugehen und aus einem Feinde des Königs fein Waffengefährte in bem heiligen Rriege zu werden. Dafür ehrte ihn ber Ronig bor allen Fürsten auf dem Zuge und beschenkte ihn reichlich, so oft fich die Gelegenheit darbot. Gleichwohl hatte der Groll in dem Gemuthe des Welfen fo tief gewurzelt, daß er, aller Bohl-

<sup>\*)</sup> Bei dieser Gelegenheit soll zuerst der Schlachtruf: "Die Welf! — hie Baiblingen!" erschollen seyn und zu den Barteinamen Welsen und Maiblingen (Ghibellinen) die Beranslassung gegeben haben. Bergl. Andr. Presbyt. Ratisd. Chron. bavar. bei Schilter, Scriptt. p. 25. — Das hier genannte Baiblingen war ein dem salischen und später dem hohenstaufischen Geschlechte gehöriges, altes Städtchen an der Rems, etwa zwei Stunden von Stuttgart. Bergl. Pert in den Monum. Scriptt. T. V. p. 109 und Stälin, würtembergische Geschichte, Theil I. S. 42 ff.

thaten des Königs uneingebent, noch bor bemfelben nach Deutschland gurudtehrte und fich unterwegs auf's Neue von Roger von Sicilien jum Aufftande verleiten lieft. Gobald Konrad von diefen neuen feindfeligen Anschlägen Runde erhielt, schidte er ben Bergog Friedrich voraus, um die Ruhe wieder herzustellen; barauf brach er felbst eiligst nach Deutschland auf und berief dafelbft im Mai 1149 einen großen Reichstag nach Regens. burg. Inzwischen hatte Welf, im geheimen Ginverftandniß mit dem Babfte Engen III. (vergl. Joh. Trithem. chron. ad a. 1142), den Rampf begonnen und belagerte, mahrend Ronrad zu Speier frank lag, die hohenstaufische Burg Flochberg, unfern Nördlingen, wurde jedoch bon einem ftarken Beere, welches ber Ronig unter feinem Sohne Beinrich gegen ihn aufgeboten hatte, im Februar 1150 in die Flucht geschlagen und mußte sich ju einem von Bergog Friedrich von Schwaben bermittelten Baffenstillftande und gur Bergichtleistung auf seine Forderungen berfteben (Chron. Ursperg. Wibald epist. nro. 188-190 bei Martene et Durand, Collect. ampliss. T. II. p. 469). Unter diesen Umftanden glaubte der nun mundig gewordene Bergog Beinrich ber Lowe, daß ber günftige Zeitpunkt gekommen fen, das Bergogthum Babern für fich zu erkampfen. Er berband fich daher mit feinem Schwiegerbater Konrad von Zähringen ju biefem 3wede und griff Beinrich Jasomirgott mit einem wohlgerlifteten Beere an. Nicht ohne Schmerz und Unwillen fah ber Ronig durch dieses Auftreten Beinrich's im füdlichen Deutschland den kaum beigelegten Zwist um Bayern heftiger als zuvor ausbrechen und gebot Waffenruhe, um auf bem beborftehenden Reichstage zu Regensburg ben Streit nach dem Gutachten der Berfammlung zu entscheiben. Als jedoch alle Bemühungen des burch Tüchtigkeit und Geschäftserfahrenheit ausgezeichneten Abtes Bibald von Corvei und Stablo feine gutliche Ausgleichung ber ftreitenden Barteien zu bewirken vermochten, jog er mit ber Uebermacht seiner Bafallen gegen den Welfen Beinrich und zwang ihn, die Eroberung Baberns aufzugeben und fich auf feine Bertheidigung zu beschränken, die ihm um fo schwerer wurde, ba ihn die Anhänger seines Hauses in Schwaben nicht fo fraftig unterstützten, wie er es erwartet hatte. Schon war er von feinen Gegnern völlig eingeschloffen, als der Rönig fo schnell als möglich nach Sachsen aufbrach, um fich ber feften Blate in ben Erblanden Beinrich's zu bemächtigen. Doch gelang es biefem noch zeitig genug, trot ber Wachsamkeit seiner Feinde, zu entkommen; unerwartet erschien er zu Braunschweig in der Mitte der Seinigen und mit ihm lebte der Muth und die feste Zuversicht in der Bruft Aller wieder auf. Daher entschloß sich Konrad III., überdieß durch Unwohlseyn niedergedrückt, jur Rückfehr nach Schwaben, auf welcher er, erft 58 Jahre alt, am 15. Februar 1152 in Bamberg ftarb (Wibald. epist. nro. 320 sq. Otto Frising I, c. 62 sqq. Chron. Usperg.). Da nicht lange vor ihm sein schon früher jum Könige gemählter Sohn Beinrich ebenfalls aus bem Leben gefchieden war, so mählten die Fürsten, wie er es gewünscht hatte, in Frankfurt feinen Neffen, den eben fo klugen und tapferen, als edlen und menschenfreundlichen Bergog Friedrich III. von Schwaben, einstimmig jum Reichsoberhaupte.

Rein anderer beutscher Fürft mar mehr bagu geeignet, ben Frieden amischen bem welfischen und hohenstaufischen Geschlechte wieder herzustellen, als Friedrich I., Barbaroffa; benn er vereinigte beibe Baufer in feiner Berfon, da er nicht nur bon baterlicher Seite dem hohenstaufischen, sondern auch durch feine Mutter Judith, der Schwester Beinrich's des Stolzen, dem welftischen Geschlechte angehörte (Otto Frising. Chron. p. 447). Auch hatte er ichon bor feiner Thronbesteigung ihre Berfohnung betrieben. Jest, nachbem er felbst zur Regierung gelangt war, mußte ihm die Ginigkeit mit den Welfen um so wichtiger erscheinen, da er ihrer Hülfe nothwendig bedurfte, wenn er der immer weiter um sich greifenden weltlichen Richtung bes Pabstthums Ginhalt thun, die berlorenen faiferlichen Rechte wieder herstellen und Staat und Kirche auf feste, zeitgemaße Befete grunden wollte. Gleichwohl gelang ihm fein Bemühen erft dann bollftandig, nachbem er Beinrich dem Lowen neben dem Berzogthum Sachsen auch Babern durch eine Ueber= einkunft mit Beinrich Jasomirgott verliehen und deffen Dheim Welf die mathilbifchen Güter in Italien überlaffen hatte.

Bahrend Friedrich Barbaroffa die Belfen in dantbarer Anerkennung der Dienfte, welche fie ihm im Rampfe gegen die lombardischen Städte, sowie gegen den entschloffenen und umfichtigen Babft Sadrian IV. (1154 - 1159) leisteten, borzugsweise begünftigte, benutte Beinrich der Lome diese Gelegenheit, feine Macht theils durch die Bermehrung feiner Besitzungen in Sachsen und Babern, theils durch die Unterwerfung und Christianifirung der flavifchen Bolterschaften im nördlichen Deutschland immer weiter auszubreiten (f. ben Art. "Beinrich ber Lowe" in der Real-Enchklopadie Bd. V. S. 694 ff.). Wie Beinrich der Lome blieb auch der bejahrtere Belf VI. mit den Sohenstaufen in dem friedlichen Berhältniffe, ungeachtet er, um fich die ihm übertragenen mathildischen Erbgüter in Italien zu fichern, heimlich die früheren Berbindungen feines Saufes mit bem Pabste wieder anknupfte. Rur ein Mal wurde das gute Bernehmen auf turge Beit geftort, als im Jahre 1164 amifchen seinem Sohne, dem jungeren Welf und dem Bergoge Friedrich bon Schwaben aus geringer Beranlaffung ein Streit entstand, ber leicht hatte zur Biedererwedung der alten welfischen Fehde führen konnen, wenn nicht ber Raifer, um bieg zu verhüten, als Bermittler bazwischen getreten mare (Otto de S. Blas. c. 18 sqq. Chron. Weingart. c. 14. Chron. Usperg.). Als indeffen der jungere Belf auf dem vierten Römerzuge des Raifers, 1167, in frischer Jugendkraft vor Rom das Opfer einer berheerenden Seuche wurde, zog fich der Bater, bon Gram und Rummer niedergebeugt, bon ben öffentlichen Beschäften auf feine Erbgüter gurud, wo er fich, um feinen Schmerz zu betäuben, einem ausschweifenden Leben mit gleichgefinnten Genoffen ergab, feine Gemahlin berftieß und durch magloge Freigebigkeit fich in Schulden fturzte, welche ihn endlich nothigten, feinen nachsten Erben, Beinrich ben Lowen, um eine Geldsumme anzugehen, für deren Auszahlung er ihm die unverzügliche Einsetzung in die schwäbischen und bagerischen Allodien, sowie in die mathilbischen Guter, welche er als Reichslehen in Italien befaß, versprach. Allein ber Bergog, welcher durch die Unnahme des Unerbietens nur die Mittel zur Behauptung feiner Macht zu schwächen und den Bang des Greifes zur ungemeffensten Berichwendung zu befordern fürchtete, zögerte um fo mehr, in den Borfchlag einzugehen, als er die feste Ueberzeugung hegte, daß ihm, ale dem nächsten Bluteverwandten, der Nachlag des Dheime auch ohne dies Opfer zufallen muffe. Defhalb trug Welf, empfindlich verlett durch dieje eigennützige Befinnung, feine Erbgüter in Schwaben und Bagern unter ber gleichen Bebingung bem Raifer Friedrich I., feiner Schwester Sohne, an, welcher den für die Bermehrung und Abrundung feiner Sausmacht fo wichtigen Antrag ohne Bedenken annahm, badurch aber auch in dem Gemuthe des nach möglichster Unabhängigkeit strebenden Bergogs die erften Reime des Migtrauens wectte, das bald neue Zerwürfniffe zwischen den Welfen und Sohenstaufen herbeiführte. 3mar leistete ber Bergog, nachdem er im Jahre 1172 eine Bilgerfahrt nach Berufalem gemacht hatte, feinem früher auf bem Reichstage ju Borms gegebenen Berfprechen gemäß, 1174, dem Raifer die Beeresfolge mit 1500 Rittern auf deffen fünften italienischen Buge, der gegen die vereinigte Macht des Babftes Alexanber III. und des lombardifchen Bundes gerichtet mar, und es leidet taum einen Zweifel, daß er den friedlich gefinnten Männern beigezählt werden muß, welche die feindlichen Beere durch ihre Borftellungen zu einem Baffenstillstande bewogen, da er ichon früher, wiewohl bergebens, versucht hatte, eine Ausschnung des Raifers mit dem Pabstthume durch seine Bermittelung zu bewirfen (vergl. Pez, thesaurus anecdotorum novissimus, T. VI. 1. p. 590. Albert. Stad. ad a. 1170. Anonymi Saxonis Hist. impp. bei Mencken, Scriptt. T. III. p. 110. Otto de St. Blas. c. 22 sqq. Baron. Annal. ad a. 1175). Als jedoch ber Raifer, nachdem er ichon in Erwartung eines erwünsichten Erfolges der angeknüpften Unterhandlungen einen Theil des Reichsheeres mit dem Berjoge von Sachfen entlaffen hatte, fich nichtsbestoweniger gezwungen fah, den Rampf au beginnen, und beghalb eiligft Seinrich den Lowen zu einem neuen Beerzuge aufforderte, verweigerte diefer nicht nur feinen perfonlichen Dienft, fondern berlangte auch, daß ihm für die Ausruftung eines Beeres als Roftenentschädigung das durch bie naben

Bergwerke wichtige und feinen Besitzungen außerft gunftig gelegene Goslar als Leben bom Reiche aufgetragen werde, und da die Gemährung einer folchen Forderung weber in der Befugnif, noch in dem Willen des Raifers lag, beharrte der Bergog tropig bei der Weigerung feiner Gulfe, ungeachtet ihn Friedrich Barbaroffa bei der denkmurdigen Aufammenkunft zu Chiabenna in den herzlichsten Worten an ihre alte Freundschaft erinnerte und, feine Rnice umfaffend, ihn bringend bat, in diefer Roth nicht bon ihm gu laffen (Otto de St. Blasio c. 23 bei Urstisius, T. I. p. 209. Arnold. Lubec. II, c. 15. Anonym. Saxo bei Mencken, Scriptt. T. II. p. 110. Albert. Stad. Chron. ad a. 1177). So mußte der Raifer, von dem feindlichen Beere gedrängt, auch ohne ben Beiftand des tapferen Bergogs die verhängnigvolle Schlacht von Legnano (1176) liefern, beren Berluft ihn endlich jur Rachgiebigkeit gegen feine erbitterten Feinde nöthigte. Aber obgleich er durch die erlittene Niederlage tief gedemuthigt war und überdieß der Rirchenbann hemmend auf ihm laftete, so erhob er fich bennoch bald wieder, und sowie er in den früheren Rämpfen seine Größe als Feldherr gezeigt hatte, so bewährte er diefelbe jest als Staatsmann, indem er ben Beg umfichtiger Unterhandlung einschlug, fobald er fich bon der Unmöglichkeit überzeugt hatte, feine Absichten mit Bewalt burchzuseten. Um den Bund seiner Wegner zu trennen, verföhnte er fich junächft burch die Aufopferung des von ihm bisher beschütten Babftes Calirtus III. mit Alexander III. (f. ben Art.), und fchlog mit bemfelben, nachdem er vom Banne gelöft mar, ju Benedig 1177 Frieden und Freundschaft, wobei bas wormfer Concordat als Grundlage angenommen, der Besitz der mathildischen Guter aber noch auf 15 Jahre bis zu einer Entscheidung durch ichiederichterlichen Spruch dem Raifer jugefichert murde. Darauf bewilligte er den vom Pabste preisgegebenen Combarden einen fechsjährigen Baffenstillstand, dem im Jahre 1183 ber vorsichtig abgefchloffene Friede zu Conftant folgte, burch welchen er die lombardischen Städte den Bafallen der Krone gleichstellte (vergl. Muratori T. III. P. 1. p. 467. T. VII. p. 177. Ejusd. Antiqq. Ital. medii aevi T. IV. p. 275 und 307 sqq.).

Sobald ber Raifer die Angelegenheiten in Italien fo weit geordnet hatte, daß feine Gegenwart daselbst nicht mehr erforderlich war, eilte er nach Deutschland zurud, um durch schwere Rache am Stamme der Belfen feine Macht auch hier wieder geltend zu Dabei kamen ihm die geiftlichen und weltlichen Fürsten, welche bisher fo manche eigennützige Gewaltthätigkeit Beinrich's des Lowen erfahren hatten, bereitwillig ju Bulfe, indem fie in der ficheren Erwartung der Ankunft des Raifers fogleich die Waffen ergriffen und harte Untlagen über jenen erhoben. Da der Bergog einer dreimaligen, bon Borme, Magdeburg und Goslar an ihn ergangenen Aufforderung, sich bor einem Fürstengerichte zu bertheibigen, nicht Folge leistete, mard er beider Bergog= thumer, fowie fanimtlicher Leben und Reichswurden für berluftig erklart, und als er fich der Ausführung diefes Spruches mit Bewalt widerfette, die Acht über ihn ausgesprochen, welche ihn, trot tabferer Gegenwehr, im November 1181 nothigte, auf dem Reichstage zu Erfurt fich dem Raifer zu unterwerfen und um Aufhebung der Acht und Rüdgabe feiner Guter flebentlich zu bitten. Er erhielt darauf zwar die Stammguter feines mütterlichen Erbes, Braunschweig und Lüneburg, jurud, follte aber jur Erhaltung bes Friedens sieben Jahre außerhalb Deutschlands leben; doch wurde diese Zeit auf die Fürsprache des Pabstes und des Königs von England auf drei Jahre herabgesett. (Arnold. Lubec. ed. Bangert lib. II. p. 298. Chron. mont. seren. ad a. 1180 sqq. Chron. Erfurt bei Mencken T. III. p. 228. Annales Godefredi monachi bei Freher T. I. p. 248. Radulfi de Dicato, imagines historiarum bei Twysden Scriptt. anglic. p. 614).

So war das welfische Haus, seit einem halben Jahrhundert Hauptgegner des hohenstaufischen, beinahe zur Vernichtung gebracht, während Friedrich Barbarossa nicht nur seine Macht in Deutschland völlig wiederhergestellt hatte, sondern auch durch die Verheirathung seines Sohnes Heinrich mit Constantia, der Erbin beider Sicilien,

im Jahre 1186 feinem Saufe die Aussicht, in der Folge über gang Italien zu gebieten, eröffnete. Als er barauf, feines Alters nicht achtend, auf Gregor's VIII. Ruf im Jahre 1188 mit jugendlichem Feuer zu Maing den Kreugzug beschloß, um Jerusalem aus den Banden ber Ungläubigen wieder zu befreien, fuchte er neuen Streitigkeiten in Deutschland mahrend seiner Abmesenheit badurch vorzubeugen, daß er dem aus der Berbannung heimgekehrten Belfen die Wahl unter folgenden drei Borfchlagen ließ: entweder fich mit geringem Erfate für die abgesprochenen Guter und Ehren aufrieden au erklaren, oder auf des Raifers Rosten an dem Rreuzzuge Theil zu nehmen und dafür der ungeschmälerten Wiedereinsetzung in das Berlorene demnächst entgegen zu sehen, oder endlich mit dem alteften feiner vier Sohne nochmals auf die Dauer von drei Jahren bas Reich zu verlaffen (Arnold. Lubec. l. c.). heinrich ber Löme mahlte das Lette und schiffte fich mit feinem altesten, gleichnamigen Sohne um Oftern des Jahres 1189, in welchem der Raifer die Rreugfahrt antrat, nach England ein. Allein faum hatte er von den jurudbleibenden Seinigen Abschied genommen, fo griffen auch feine Feinde unter ben geiftlichen und weltlichen Fürften, ohne fich um die Berfügungen des Raifers weiter ju bekummern, fein Erbe an. Da hielt auch er fich feines Gides entledigt und eilte auf die Nachricht von dem Tode feiner tugendhaften Gemahlin Mathilde, welche der Gram über das Befchid ihres Saufes hingerafft hatte, nach Deutschland, um für feine hulflofen Rinder zu forgen und fein Gigenthum zu bertheidigen (Arnold. Lubec. 1. c. Chron. Stederburg. bei Leibnit. Scriptt. T. I. p. 861. Matthaeus Paris, hist. major ed. Wats p. 127). Indeffen betrachtete Beinrich VI., dem fein Bater bor dem Untritte des Kreuzzuges die Reichsverwefung in Deutschland übertragen hatte, das feindliche Auftreten des herzogs als eine Berachtung feiner Jugend und sammelte mit Buftimmung des Reichsfürsten auf dem Tage ju Goslar ein Beer und machte mit demfelben, Alles hinter fich bermuftend, einen Ginfall in die braunschweigischen Erblande. Doch leiftete Beinrich der Löwe mit den Seinigen allen Angriffen jo gludlichen Widerstand, daß der Ronig in die von den Erzbischöfen von Maing und Roln angebotene Bermittelung um fo bereitwilliger einging, da ihn die Kunde bon dem Tode Wilhelm's II. von Reabel nach Italien rief, um bas ihm zugefallene Erbe beiber Sicilien in Befit zu nehmen. So tam im Jahre 1190 auf einem Softage zu Fulda eine Ausschnung zwischen bem Welfen und Sohenstaufen unter der Bedingung zu Stande, daß fich der Bergog Beinrich ber Lowe verpflichtete, die Mauern der Stadt Braunschweig von drei Seiten niederzureifen, das eroberte Lauenburg ju ichleifen und bie auf Roften des Grafen Abolph bon Solftein eroberten Landichaften, Städte und festen Blate jenfeits der Elbe gurudzugeben; außerdem aber zum Unterpfande des Friedens feinen alteften Sohn Beinrich mit einem Befolge von 50 fcmergerufteten Reitern an der Unternehmung gegen Reapel Theil nehmen zu laffen und den jungeren Bruder deffelben ale Beigel an den faiferlichen Sof au fenden (Arnold. Lubec. IV, 2).

Gleichwohl war der Friede nur von kurzer Dauer. Denn kaum hatte der König auf dem Zuge durch Italien die Nachricht von dem Tode seines Baters aus dem Orient erhalten und vom Pabste Eölestin III., aus dem Hause Este (s. den Art.), einem Berswandten der Welsen, durch Ausopserung der treuen Stadt Tusculum und das erneuerte Bersprechen, Heinrich den Löwen in alle ihm abgesprochene Ehren und Lehen des Neichs wieder einzuseten, die Raiserkönung empfangen, als er sich durch Habsucht, Grausamsteit und Hinterlist nicht nur überall verhaßt machte, sondern auch bei dem jungen Herzog Heinrich, der ihm nur ungern nach Italien gesolgt war, einen Argwohn erweckte, welcher, durch die Kunde von dem plötzlichen Tode seines in Augsburg zurückgelassenen Bruders Lothar und das treulose Benehmen des Kaisers gegen ihn selbst verstärtt, zu dem Entsschlusse brachte, heimlich bei St. Germano das deutsche Heer zu verlassen, zu den Feinden überzugehen und dann so bald als möglich über Frankreich zu seinem Vater nach Braunsschweig zurückzusehren. (Orieg. Guelf. T. III. p. 139. Otto de St. Blas. c. 33. Arnold. Ludec. l. c. Chronographus Weingart. bei Hess, Monum. Guelf p. 68.

Chron. Stederburg. bei Leibnit. Scriptt. T. I. p. 863). Hierzu fam noch, bag bie fammtlichen Guter des alten Bergogs Welf VI., welcher am 15. Dezember 1191 gu Memmingen ftarb, an ben Raifer übergingen, und diefer, grollend über des jungeren Beinrich's Flucht aus Reapel, den Feinden Beinrich's des Lowen bei bem neu begonnenen Rampfe gegen benfelben nicht nur freie Sand ließ, fondern auch alle Berfuche jur Musfohnung talt jurudwies. Erft bie unerwartete Berheirathung bes alteften Sohnes Beinrich's des Lowen mit Ugnes, der einzigen Tochter des Bfalggrafen Ronrad's am Rhein, des vielbermögenden faiferlichen Dheims, bermochte den ftarren Ginn des Raifers au milbern, worauf es ben eifrigen Bemühungen Konrad's gelang, im Jahre 1194 ben Bertrag ju Tilleda ju bemirken, burch welchen Beinrich bem Lowen und feinem Sohne Beinrich ber Friede zugesichert und dem Letteren zugleich bie Anwartschaft auf die Belehnung mit der Pfalz ertheilt wurde (Chron. Stederb. bei Leibnit. T. I. p. 866). Seitdem lebte Beinrich ber Lome, bon Alter und Unglud niedergebeugt, nur noch ein Jahr in stiller Zurudgezogenheit zu Braunschweig, wo er am 6. August 1195 mit frommer Ergebung ftarb und feine Befitungen, foweit fie ihm geblieben maren, feinen Sohnen Beinrich, Otto und Wilhelm gur Theilung hinterließ. Zwei Jahre fpater ichied auch ber Raifer Beinrich VI., taum 32 Jahre alt, in Sicilien aus bem Leben, und ba fein jum nachfolger bestimmter, erft breijähriger Sohn Friedrich, unter ber Bormundichaft feiner Mutter Conftantia und feines Dheims Philipp von Schwaben, ber Regierung nicht gewachsen schien, fo traten die beutschen Fürsten zu einer neuen Bahl gufammen. Sie zerfielen jedoch bald in zwei Barteien, die hohenstaufische und die welfische, bon benen die erftere fich für Philipp erklärte, welcher fich im Befite ber Reichsinfignien befand und, nachdem er die Ueberzeugung gewonnen hatte, daß es ihm nicht gelingen werbe, feinem Neffen, als beffen Bormund, die Rrone zu erhalten, felbft als Bewerber um die Ronigswurde auftrat. Dagegen mahlte die welfische Partei Otto, den jungeren Sohn Beinrich's des Lowen, da deffen alterer Bruder, der tapfere Pfalgaraf Beinrich von einer nach Jerusalem unternommenen Bilgerfahrt noch nicht gurudgekehrt war. Als keine von beiden Parteien der anderen nachgeben wollte, kam es jum Rriege, welcher dem bor Rurzem jum Saupte ber Rirche erhobenen, ebenfo herrichbegierigen, als einsichtsvollen und ftaatstlugen Innocenz III. (f. den Art.) die willtommene Belegenheit barbot, fich mit Nachdrud in die deutschen Angelegenheiten zu mischen und das Recht, bei einer zwiespältigen Raisermahl zu entscheiden, in Anspruch zu nehmen. Mehr ben pabstlich gesinnten Belfen, als den durch den Befit von Sicilien der tirchlichen Macht gefährlichen Sohenstaufen zugeneigt, entschied fich Innocens 1201 gu Gunften Dito's IV., knupfte aber gleichwohl wieder Unterhandlungen mit Philipp an, fobald er merkte, daß derfelbe einen großen Theil der welfischen Bartei und selbst den Pfalzgrafen Beinrich auf feine Seite gog und immer entschiebenere Bortheile über feinen Begner gewann. (Registrum Impp. Epist. 18. 29. 77. 186; vergl. Wichert, de Ottonis et Philippi Suevi certaminibus atque Innocentii labore in sedandam regum contentionem. Regiom. 1835). Auch wurde Philipp ohne 2weifel in diesem Kampfe den Sieg über den Welfen davon getragen haben, wenn er nicht durch die Fredlerhand feines gefränkten Bafallen Otto von Wittelsbach den 21. Juni 1208 auf der Altenburg bei Bamberg ermordet worden ware. Ungeachtet die Anhänger des Ermordeten durch diese berabschenungswürdige That ihre Hoffnungen plotlich vereitelt saben, waren fie doch Anfangs gesonnen, in Würzburg zur Wahl eines neuen Dberhauptes zu fchreiten. Als fich jedoch der Pabst diesem Borhaben unter Androhung des Bannes widersetzte, und Otto IV., dem fich jett auch fein Bruder, der Pfalzgraf Beinrich, nebft anderen angesehenen Fürften wieder angeschlossen hatte, durch die Berlobung mit Philipp's Tochter Beatrix die Ausfohnung mit feinen Gegnern bewirkte, wurde er allgemein als alleiniger Berr bes Reiches anerkannt und konnte ungehindert den Zug nach Italien unternehmen, wo ihn der Babft 1209 zum Kaifer fronte, nachdem er beffen Forderungen in Allem genügt, namentlich die Freiheit der kirchlichen Wahlen, sowie der Appellationen nach Rom und die Rechts.

auftändigkeit aller bon der Rirche in Anspruch genommenen Buter feierlich bersprochen hatte. (Registr. Impp. Epist. 153 - 155. 188. 189. Arnold. Lubec. VII. 20. Godofr. Colon. ad a. 1209. Otto de St. Blas. c. 52). Go ichien endlich ber Parteiruf der Belfen und Baiblinger berftummt und der Friede im Reiche nach bieliahriger Fehde gefichert zu fenn, vorausgesett, daß bas freundschaftliche Berhältniß amischen bem Raifer und Babfte von Beftand mar. Aber fobald Ditto das Biel feiner Bunfche erreicht hatte, begann er fogleich die Raiferrechte in Italien wieder geltend zu machen, die dem Reiche entzogenen Leben nebst den mathildischen Gutern von der romischen Rirche zurudzufordern und badurch die gange politische Schöpfung bes herrschfüchtigen Babftes ju gefährben. Deghalb faumte der getäuschte und tiefgefrantte Innocenz III. nicht, den Bann und die Absetzung über den Raiser auszusprechen, und als derselbe, ohne darauf weiter Rudficht zu nehmen, fogar in Apulien und Calabrien bordrang, um dem jungen Friedrich die Krone beider Sicilien zu entreifen, beschloß der Babft, ihm diesen einzigen, noch übrigen Sohenstaufen entgegenzustellen. Schon ftand Otto im Begriffe, auf einer pifanischen Flotte nach Sicilien überzuschiffen, ba erschienen pabstliche Abgefandte in Deutschland, berfündigten auf einem nach Bamberg ausgeschriebenen Fürstentage den Bannfpruch gegen ihn und erregten in Berbindung mit dem migbergnügten Erzbischofe Siegfried von Mainz neue Unruhen, welche ihn zur Rudfehr aus dem Guden 3taliens in die Beimat zwangen. Während er hier überall dem Reide und Saffe der heimlichen Unhanger des hohenstaufischen Saufes begegnete und die weltlichen Fürsten ebenjowohl, als die Bischöfe den Berkehr mit ihm, als einem bon der Rirche Bebannten, ängstlich vermieden, fam der jugendlich fuhne und durch die Umftande noch mehr ermuthigte Friedrich zur Besitnahme feines vaterlichen Reiches in fturmischer Gile über bie Alben und gewann bald, bom Pabste und dem Ronige von Frankreich unterftutt, Die meisten Stände für fich, fo daß er im Juli 1215 gu Machen die beutsche Königefrone empfangen fonnte, und Otto, allgemein der Rargheit und des Sochmuthes beschulbigt, von Allen verlaffen, fich bis an feinen Tod mit feinen braunschweigischen Erblanden begnügen mußte (Matth. Paris ad a. 1210 sqq. Alberic. ad a. 1211 sqq. Origg. Guelf. T. III.).

Sobald Friedrich II. nach dem Tode feines Begners 1218 die Reichsinfignien von deffen Bruder, dem Pfalggrafen heinrich, gegen eine Summe Belbes ausgeliefert erhalten und die öffentlichen Angelegenheiten in Deutschland nach Bunsch geordnet hatte, ließ er feinen bereits jum Ronige von Sicilien ernannten, fiebenjährigen Sohn Beinrich mit Gulfe der von ihm begunftigten Bischofe auch jum Ronige von Deutschland mahlen, und er wurde darüber schon jest mit bem durch Innoceng III. auf den Gipfel feiner Macht erhobenen Pabstthume in Streit gerathen fenn, wenn es ihm nicht gelungen mare, den Nachfolger deffelben, den milden und nachgiebigen Honorius III. (f. den Artitel), durch feine Erklarung, daß die Bahl ohne fein Biffen und Billen gur Gicherftellung des Reiches geschehen und fogleich eine Botschaft, um die herkömmliche Bestätigung des apostolischen Stuhles einzuholen, bon ihm angeordnet fen, zu befänftigen Origg. Guelf. T. III. p. 224 ff. Albert. Stad. ad a. 1220. Raynald cont. annal. eccl. Baron. T. XX. p. 472 ff.). Da der Rönig ichon bei feiner Rrönung in Aachen den Rreuzzug gelobt hatte, jo übergab er, um benfelben fobald als möglich auszuführen, die Reichs= verwaltung unter bem Namen feines Sohnes Beinrich dem unfichtigen Erzbifchofe Engelbrecht von Roin (Chron. Ursperg., Godofred. Colon. ad a. 1225) und zog mit einem Beere nach Italien, worauf er, nachdem er dem Babfte den vollen Befitz der mathildischen Erbichaft durch einen feierlichen Gid gewährt und aus ben Sanden des Cardinals Sugolinus auf's Neue das Kreuz angenommen hatte, im November 1220 nebst feiner Gemahlin unter unbeschreiblichem Jubel in Rom gefront ward. (Riehard. de St. German. ad a. 1220. Raynald. cont. annal. eccles. Baron. ad a. 1220, Tom. XX. p. 474 ff.). Gleichwohl murbe ber Kreuggug trop der wiederholten Dahnungen bes Babftes und ber vermehrten Berpflichtung, welche Friedrich II. nach bem Real . Encyflopadie fur Theologie und Rirche. XVII.

Tode seiner ersten Gemahlin durch die Berheirathung mit Jolanta, der Erbin bes Ronigreiche Jerufalem, übernommen hatte, von einer Zeit zur anderen hinausgeschoben, weil Friedrich zuerft vor feinem Buge nach dem Morgenlande, die mahrend der pabftlichen Bormundschaft fast vergeffenen Rechte der Krone in feinem ficilianischen Reiche wieder herstellen wollte, bann aber wegen der Erneuerung des Lombarbenbundes, bem der Pabst augenscheinlich ale Rathgeber und Theilnehmer zur Seite ftand, gegrundete Besorgniffe hegte. (Epist. Honorii ad Frid. vom Jahre 1226 bei Mansi T. XXIII. p. 91. Godofred. Monach. ad a. 1226). Erst burch den Bertrag von St. Germano (1225) wurde endlich die Abfahrt unwiderruflich auf den Auguft 1227 festgefest. Als daher der Raifer, durch Krantheit genöthigt, deffenungeachtet einen nochmaligen Aufschub verlangte, fprach der heftige und ftarrfinnige Gregorius IX. (f. d. Urt.), der foeben dem milben und berfohnlichen Sonorius auf dem pabftlichen Stuhle gefolgt mar, ben Bann über ihn aus, obgleich er fich nicht nur wegen der eingetretenen Bergogerung volltommen rechtfertigte, fondern auch gleich nach feiner Genefung den Rreuzzug wirklich antrat. Deffenungeachtet ging ber Babft in feiner leibenschaftlichen Erbitterung fo weit, daß er ben Bannfpruch felbft im Morgenlande verfündigen ließ, um bem Raifer auch dort alle mögliche Schwierigkeiten zu bereiten. Indeffen gelang es biefem in turger Beit, mit dem Gultan Ramel bon Megupten einen Friedensvertrag abzuschließen und fich nach der Wiederherstellung des Königreichs Jerufalem die Krone deffelben in der heiligen Stadt felbst auf bas Saupt zu feten. Darauf eilte er nach Italien gurud, wo mahrend seiner Abwesenheit ein pabstliches Beer (clavigeri) das wehrlose Apulien besett hatte. 3war bot jest der Pabst Alles auf, neue Feinde gegen ihn aufzureizen; da jedoch alle Berfuche ber Art ohne hinreichenden Erfolg blieben, erzwang Friedrich fcnell im August 1230 den Frieden bon St. Germano, der alle Zwistigkeiten beseitigte (Richard. de St. Germ. ad a. 1230. Raynald. l. c. ad a. 1230). Ale nun aber der Raifer im Bewuftfehn feiner Macht und geiftigen Ueberlegenheit nicht nur zu festerer Begründung bes Rechtszustandes in Sicilien durch feinen gelehrten Rangler Petrus de Binea ein Befethuch gufammenftellen ließ, in welchem er die weltliche Seite der Rirche dem Staate ftreng unterordnete, sondern auch den Rampf feines Saufes gegen die Lombarden entschloffen wieder aufnahm, entspannen fich balb neue Feindseligkeiten zwischen ihm und bem Babfte. Denn mahrend er fich bemühte, mit allem Rachdruck die alten Rechte der Krone wieder herzustellen, fürchtete Gregor nichts fo fehr, als die unmittelbare Berbinbung Siciliens mit bem Raiferreiche, wodurch die lombardischen Städte bon zwei Seiten. bon der deutschen und ficilischen Macht, leicht in die alte Unterwerfung gebracht werden tonnten, und fprach beghalb, da feine schiederichterlichen Unterhandlungen erfolglos blieben und der Raifer endlich zu den Waffen griff, über benfelben im Marg 1239 ben Bann aus, welcher alle feine Unterthanen bes Gibes der Treue und bes Behorfams enthand. Best begann ein heftiger Schriftwechsel bon beiden Seiten, dem ein Rampf zwischen der höchsten geiftlichen und weltlichen Gewalt folgte, welcher beiden verderblich ward und erft mit bem völligen Untergange bes hohenstaufischen Saufes endigte. Es liegt uns ferne, diefen welterschütternden Rampf bier weiter zu verfolgen; nur durfen wir nicht unerwähnt laffen, daß derfelbe noch ein Dal, gleichfam als Nachfpiel, den früheren Streit zwischen dem welfischen und hohenstaufischen Beschlechte badurch mach rief. daß ber Raifer, um das Befitthum eines Fürstengeschlechtes, das immer noch heimliche Beforgniffe in ihm erregte, ju befchranten, einen in dem welfischen Saufe entftandenen Erbstreit bagu zu benuten versuchte, sich einen Theil der Erbgüter, welche nach bem Tode des Pfalzgrafen Beinrich, 1227, dem Sohne Wilhelm's von Lüneburg und Braunschweig, Dtto bem Rinde, als einzigen männlichen Rachtommen Beinrich's des Löwen, zugefallen waren, anzueignen; ber Pabst Gregor IX. bagegen in feiner Bedrangnif barauf bachte, den Belfen an bie Spipe ber gegen ben Raifer gerichteten Bartei in Deutschland zu stellen und ihm in dieser Absicht durch seinen Legaten die Raifertrone anbieten lieg. Doch mar Dtto, obgleich alle Begner des hohenftaufischen Saufes ihr

Augenmerk auf ihn richteten, befonnen genug, die mit dem glanzenden Anerbieten berbundenen Gefahren richtig zu würdigen; er lehnte baher alle Antrage der Art ab und erwiderte dem Markgrafen von Montferrat, als derfelbe ihn im Namen des Pabstes aufforderte, als Wegentonig des Hohenstaufen aufzutreten; er wolle nicht wie fein Dheim. der Raifer Otto IV., sterben. Richtsbestoweniger zeigte fich Friedrich II. fo erbittert gegen ihn, bag es ber Fürbitte beutscher Stände und des Ronigs Johann von England bedurfte, um ihn zu befänftigen, und erft auf dem Reichstage zu Mainz im August des Jahres 1235 ward es bem Welfen gestattet, im Beisehn bes Kanglers und ber Rathe des Raifers bor demfelben fein Anie ju beugen, Braunschweig und Lüneburg mit feinen übrigen Allodien in deffen Bande bem Reiche zu eigen zu übergeben, auf das Berzogsamt in Sachsen, sowie auf den Besitz der Pfalz am Rhein Bergicht zu leiften und, das heilige Kreuz berührend, den üblichen Lebenseid zu fchwören. Darauf erhob der Raifer mit Zustimmung der Fürsten die welfischen Erbgüter Braunschweig und Lüneburg als ein auch in weiblicher Linie erbliches Reichslehen zu einem Bergogthume und verlieh dem Berzoge außerdem den Zehnten und Bins bon ben Bergwerfen zu Goslar, welche einst Beinrich der Lome, fein Grofbater, vergeblich von Friedrich Barbaroffa verlangt hatte. (Godofr. Colon. ad a. 1235. Annal. Saxo und Albert. Stad. ad h. a. Origg. Guelf. T. IV. p. 49. 141).

So hatte der Raifer Friedrich II. mitten im alten Berzogthume Sachsen ein Berzogthum neuer Art geschaffen und damit den lange dauernden Streit zwischen seinem und dem bormals fo mächtigen welfischen Saufe für immer geschlichtet. Indeffen blieb ber Bergog Dtto, obgleich mit dem Raifer verföhnt, bis an feinen Tod der firchlichen Partei zugeneigt, und wenn er fich auch aus Grundfat nicht an die Spite berfelben ftellte oder öffentlich an ihren Bewegungen gegen den Raifer und deffen Unhänger thätigen Antheil nahm, fo ließ er fich doch durch die Ginwirkungen des Babftes Innoceng IV. (von 1243 - 1254, f. den Art.) bestimmen, feine Tochter Elifabeth mit dem Grafen Wilhelm von Solland, der nach Beinridi's (Rafpe) von Thuringen Tode, 1247, jum Gegentonige des großen Sobenftaufen gewählt war, zu verloben und nach bes Raifers Tode im Beifenn des pabstlichen Legaten Sugo am 25. Januar 1250 unter großen Festlichkeiten zu Braunschweig zu vermählen (Chron. Erford. ad a. 1252). Doch ftarb Otto fcon in demfelben Jahre und mit ihm fant die hauptfachlichfte Stute bes obwohl tapferen und maffenkundigen, den schwierigen Berhaltniffen der Zeit aber nicht gewachsenen Gegenfonige des Sohenstaufen, Konrad's IV. Zwar überlebte er biefen noch zwei Jahre, verlor aber felbst im Jahre 1256 auf einem Buge gegen bie Friefen fein Leben und das "beilige, romische Reich deutscher Ration" ging der "kaiferlofen, foredlichen Zeit" entgegen, wo bei ber bolligen Berruttung aller Berhaltniffe in Deutichland Beber auf fich felbst gestellt war und mit der Bernichtung des faiserlichen Unsehens jugleich die pabstliche Gewalt über die deutsche Krone und Rirche nach den bon Gregor VII. aufgestellten Grundfäten immer fester gegründet murde.

Ungeachtet nach dem schmählichen Untergange der mächtigen Hohenstausen der große Kampf des Kaiserthums und des Pabstthums um die Oberherrschaft über Kirche und Staat beendigt, und der mit demselben verslochtene Streit des welstischen und waiblingisschen Hauses in Deutschland längst geschlichtet war, wurden in Italien die daraus hersvorgegangenen blutigen Parteikämpse, welche unter dem Namen der guelsischen und ghibellinischen bekannt sind, noch lange Zeit mit der größten Erbitterung fortgesetzt. Wir müssen daher, bevor wir diesen Artikel schließen, noch einige Andeutungen über dieselben hinzusügen, obgleich sie bald einen anderen Karakter erhielten und andere Zwecke versolgten. Zwar blieb der Pabst, als in den ersten Jahren des 13. Jahrhunderts die Namen "Guelsen und Shibellinen" auftamen, noch immer der Mittelpunkt der guelsischen Partei, während sich die ghibellinische dem Kaiserthum zuneigte und dessen Bestrebungen unterstützte. Als jedoch Italien von inneren Spaltungen und politischen Parteikömpsen mehr und mehr zerrissen wurde, schlossen sich die einzelnen, einander entsparteikömpsen mehr und mehr zerrissen wurde, schlossen sich die einzelnen, einander entsparteikömpsen mehr und mehr zerrissen wurde, schlossen sich die einzelnen, einander entsparteikömpsen mehr und mehr zerrissen wurde, schlossen sich die einzelnen, einander entsparteikämpsen werden, einander entsparteikömpsen werden von inneren Spaltungen und politischen Parteikömpsen werden, einander entsparteikömpsen werden, einander entsparteikömpsen werden von inneren Spaltungen, einander entsparteikömpsen werden von inneren geden von inneren spaltungen und politischen Parteikömpsen werden von inneren spaltungen und politischen Parteikömpsen

676 Welt

gegenstehenden Parteien des Abels und des Bürgerftandes mehr oder weniger offen an die beiden Gegenfage, das Babftthum und das Raiferthum, an, um ihre befonderen Abfichten, die meiftens ber Rirche völlig fremd waren, zu bemanteln. Go traten nicht nur gange Stadte einander feindfelig gegenüber, fondern es gab auch taum irgend eine Stadt, welche nicht entweder in ihren Mauern bergleichen Rampfe bes Abels unter fich oder gegen die nach Unabhängigfeit ftrebende Burgerschaft fah, oder außerhalb derfelben Angriffe bes zeitweilig vertriebenen Abels erfuhr. Richt felten maren es geringfügige Urfachen, aus benen diefe Zwiftigfeiten und Fehden entstanden, in welchen bie Saupter ber Parteien einander gerüftet und fampfbegierig entgegentraten und den Ramen Guelfen und Ghibellinen führten, ohne daß fie ein flares Bewußtfegn von der urfprünglichen Bedeutung und Entstehung diefer Barteinamen hatten. Mit Recht fonnte daher ichon der Babft Gregor X. im Jahre 1273 fagen: "Guelphus aut Gibellinus, nomina ne illis quidem, qui illa proferunt, nota; inane nomen, quod significet, nemo intelligit." (Muratori, Scriptt. rerum Ital. T. XI. p. 178). Da indeffen biefe Barteitampfe meift örtlicher Natur waren und fich feit der Mitte des 14. Jahrhunderts immer mehr auf die Begrundung von ariftofratischer ober bemofratischer Berfaffung in den einzelnen Städten bezogen, fo berloren fich auch die fruheren Barteinamen ber Guelfen und Ghibellinen allmählich und tamen mehr und mehr in Bergeffenheit.

Literatur: Scheidii Origines Guelficae, Honov. 1750—1753. IV Tomi fol. T. V. cura Jung 1780. Gerh. Hess, Monumenta domus Guelficae. Frcf. 1784, und darin besonders das Chronicon monachi Weingart. — Stenzel, Geschichte Deutschlands unter den fränkischen Kaisern, 2 Bde., Leipzig 1827. Friedrich d. Raumer, Geschichte der Hohenstaufen, 6 Bände der dritten Auslage, Leipz. 1857. Stälin, würtembergische Geschichte, Theil 1 und 2. Habemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, Bd. I., Göttingen 1853. Pfister, Geschichte der Deutschen, Bd. I.—III., Hamburg 1831. Leo, Geschichte Italiens, Theil 1—4, Hamburg 1829. Bach smuth, Geschichte der politischen Parteiungen, zwei Bände. Schröckh, Kirchengeschichte Bd. XXI. st. Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte Bd. II. der vierten Auslage, Bonn 1848.

Welt, im biblifchen Sinne. Diese Borftellung tragt gwar an fich feinen religiösen Rarafter und empfängt benfelben erft durch technische Ausprägung; boch übt fie einen höchst mächtigen Ginflug aus auf die Gestaltung aller religiöfen Sauptbegriffe: die Idee Gottes wie die des Menschen, die der Offenbarung und des Beiles - alle diese Ideen find fart bedingt durch die Borftellungen, welche ber gewöhnliche Sprachgebrauch unter bem Borte "Belt" vielfinnig zusammenfaßt. Denn die Belt bildet ftets nicht nur den Schauplatz, fondern auch das Objekt des göttlichen Wollens und Wirkens, sowie ber menschlichen Thatigfeit. - Benden wir uns junachft jum Alten Teftamente. Für die Welt im Sinne von Universum befitt der Bebräer tein besonderes Wort. Gine Röthigung, ein foldes auszuprägen, konnte hochftens darin liegen, wenn er die Schöpfung als Ein großes Gotteswert darftellen wollte. hiezu genügte ihm aber die Zusammenfaffung "himmel und Erde". Der Simmel ("die Bohe"; f. d. Art. Bo. VI. S. 599 ff.) wird unter dem zwiefachen Gefichtspunkte angeschaut, daß er theils mit ber Erde ein Banges ausmache, eng zu ihr gehöre, theils ihr gegenüberstehe: bann ift jene Wohnort der Menschen, dieser Wohnung Gottes. Erft fpat neigte die Phantafie der Dichter dabin, diese zwiefache Betrachtungsweife in Borstellungen einzufaffen und gleichsam zu lokalifiren. (Darum ift es ein ftarter Miggriff und arger Rudichritt in der theologischen Erfenntniß, diese Doppelheit der himmel nicht nur für ein "Glaubensobjekt" ber Ifraeliten, sondern auch als objektive Thatsache binzustellen, wie die alten und neuen Theofophen zu thun lieben. Alle Erkenntniß foll Bild und Sache sondern, nie aber gleichseten). Nach der ersteren Seite hin gehört der himmel enge gur Erde, baber auch 1 Dof. Rap. 1. nicht eine Rosmogonie, fondern eine Geogonie gibt, da das Wefen der Erde ohne die himmelstörper nicht gedacht

werden kann. Alles, was über bas eigentliche Firmament (ΕΤΡ), στερέωμα) ausgefagt wird, will nur die unmittelbare Erscheinung darstellen und anschaulich motiviren. Feft nuß es fenn, weil es nicht herniederkommt, gegrundet auf Gaulen (Bergen am Borizonte) Siob 26, 11. 2 Sam. 22, 8., auch Thore führen in den himmel ein 1 Mof. 28, 7.; die Gestirne find an diefer Ragia' befestigt 1 Mof, 1, 14. Sowohl bas Licht als auch Regen und Blige burchbrechen dies Gewölbe Siob 38, 24-30. Rach Spr. 3, 20. 8, 28. Siob 37, 18. ift es eine mit dem Aether (pnw), dem die dichten Bolfen, תברם, gegenüberstehen. Bu der anderen Borftellung, welche den himmel als Wohnsit Gottes auffaßt, leitet die Wahrnehmung über, daß die großen Geftirne (1 Mof. 1, 16.) die Erbe "beherrschen". Die festen Ordnungen und bestimmten Zeiten berrathen die Uhnung bon Naturgefeten, die jedoch als folche dem Bebraer, wie den Semiten überhaupt, ferne liegen. Das sind "die Satzungen des himmels" hiob 38, 33. Pfalm 104, 19. Allein fie bleiben bem Menschen ewig unbekannt; ihre exafte Renntnig ift ein Brivilegium der göttlichen Beisheit. (Nur poetisch wird den Gestirnen felbst eine derartige Beisheit und Ginficht beigelegt, - die einzige Form, in der ihre Bewegungen als Atte einer gemiffen Selbstfländigkeit erscheinen). Gine genaue Berechnung der Bewegungen von Sonne und Mond, der Planeten und Firsterne lag nicht in der Neigung des Hebräers; eine sichere Vorherbestimmung war ohnedieß durch die aftronomischen Renntniffe weder ber Chaldaer noch der Aegypter zu erzielen; die Bermendung der letteren zur Mantit (Aftrologie) durchschaute fein Blid als trugend und verabscheute fein Sinn ale heidnisch. Um wenigsten zeigten fie fich fähig, theile die Wechsel ber Witterung, theils die außerordentlichen Naturereigniffe zu erklären, bon denen das perfonliche Ergeben des Gingelnen am meiften abhing. Die dirette Begiehung des gangen Naturwaltens auf die hochfte Urfache, bei der die himmelstörper nur als Bermittler bon untergeordneter Bedeutung bleiben mußten, berhinderte bas Entstehen einer Naturtunde in ftrengerem Sinne. Daher wird fein Fatum gedacht, bas ber freien Gelbstbestimmung Gottes Gintrag thate; die außergewöhnlichen Naturereigniffe find Zeichen (אוֹחוֹת) 1 Mof. 1, 14. Jer. 10, 2:) — symbolische Andeutungen göttlichen Willens in der Sphare der finnlichen Erscheinung. Gott beweift fich als fteter Wohlthater ber Menschen, wenn er die bon ihm beschworene Naturordnung (1 Mof. 8, 20 ff.) eintreten läßt. Ber. 5, 24. Schon feit der affgrifden Zeit wurden von vielen "Sonne, Mond und das ganze Beer des himmels" mit Räuchern berehrt, vollends feit ber Berührung mit den fternfundigen Chaldaern; aber beren Aftrologie wird von ben Propheten berspottet und der Cultus ftreng gerügt. Ber. 10, 2. Jef. 47, 13. Dagegen faßte man die Naturerscheinungen ale folche mit Rlarheit und Lebhaftigteit auf; - fein Bunder, wenn aber nun in der Tradition die Dimenfionen derfelben fich vergrößerten, da fie ftete ale Wirkungen des Allmächtigen galten, vollende fobald fie bedeutende Entwicklungemomente begleiteten. (Weiteres über bas Weltgebäude im altteftamentl. Sinne f. bei Cafar von Lengerke, Renaan, 1844. S. 1-24; bei S. Ronig, die Theologie der Pfalmen, 1857. S. 293 ff.; bon Coelln, bibl. Theologie I. §. 37 ff.). hieraus folgt, daß dem Bebraer die Naturordnung niemals mit dem göttlichen Bulten in einen intellettuellen Conflitt gerathen tonnte, weil felbft die gewöhnlichsten Erscheinungen (Donner, Rauschen des Waldes, Regen) von Gott ausgehen. Es fehlt ihm die Idee des Rosmos im griechischen Ginne, ale Begenfat jur chaotischen axooula: denn diefe fetzt eine bem Beltgebäude fchlechthin immanente Ordnung voraus, welche wir freilich nur schrittmeife und annähernd begreifen können. Wie fie wohl zuerst bei den Pythagoraern auftaucht (f. Plato, Gorgias I. S. 508. Plin. hist. nat. II, 3. Bentley, opusce. phill. p. 347.445), so nimmt fie Theil an dem Gegensate des philosophischen Erfennens gegen den naiben griechischen Götterglauben. Fälschlich hat man biese Unschauung ale eine höhere Stufe der Ginficht geltend gemacht: fie ift nur möglich um den zu theuern Preis der Idee einer mahrhaften göttlichen Beltregierung, nur möglich, wo überhaupt ber religiöfe Glaube ale eine niedrigere Stufe bem reinen Erfennen un-

tergeordnet wird. Ganglich verfehlt ift ber Borwurf, die ifraelitische Religion raube der Natur ju Gunften Gottes alle Selbstftandigfeit (Begel); wo das Göttliche als Absolutes gilt, kann bie Ratur nur ein Relatives, d. h. burch das Absolute ebenfo ursprünglich gesett, wie dauernd bedingt fenn. Auf die Menschenwelt aber jenen Sat auszudehnen, ift fchief; denn der Jehovismus tennt auf's Bestimmtefte eine bobe Freiheit des Menschen, wie schon das Gesetz boraussett und die Thatfache der Gunde bezeugt, und verwirft entschieden den Fatalismus und Determinismus, welcher erft in ber religiöfen Karrikatur bes Islam auftritt. — Erft bie neuere Cultur, erwachsend aus bem ariechischen Geifte, hat ben Begriff bes Rosmos fich angeeignet; die religibse Unichauung, welche die göttliche Freiheit betont, geräth mit jener Bee einer ber Welt fclechthin eingeborenen Ordnung in einen principiellen Conflitt, an deffen Löfung die Theologie und Bhilosophie seit fast zwei Jahrhunderten sich abmuhen, der im Deismus wie im Bantheismus am beutlichften zu Tage tritt und bei jedem Bunderftreite fich immer auf's Neue kundgibt. Der Begensatz bes Semitischen und "Japhetischen" (ober Arischen) spielt mit in die Frage hinein, erklärt fie aber nicht: vielmehr trägt fie rein fpekulativ - theologisches Bepräge, indem fie das Berhaltnig von Wert und Wirtung

Gottes zu begreifen fucht.

Der andere Theil des Weltgebäudes, die Erde, hat ihren Namen bon dem "Niedrigen", und ift alfo urfprünglich ichon im Gegenfate jur himmelehohe aufgefaßt (Luther überfett 7737 fehr häufig mit "Belt"). Der Ausbrud ban (Luther: Belttreis) geht auch auf Erbe, aber weniger als Schauplat ber Offenbarung und Wegenhol des himmels, benn als Wohnort des Menschen und seiner Sabe. on ift die Erde als "vollbewohnte Landschaft", von 52, wallen, herzuleiten, daher auch tropisch für die Bewohner 1 Sam. 2, 8. Pf. 18, 16. 93, 1. 96, 10., dagegen nicht für eingelne Theile ber Erde; denn auch Jef. 13, 11. 14, 17 u. b. ift an die gesammten Landermaffen zu benten, ohne bag der Berf. einige hatte ausschließen wollen. Treffend geben es daher die LXX. meistens mit ολιουμένη, Jef. 34, 1. Jer. 10, 12. 51, 14. Nah. 1, 5. Dem Augenschein folgend, betrachtete man die Erde als einen Rreis Jef 40, 22. Spr. 8, 22. Siob 22, 14., welcher auf dem Weltmeer, der großen Tiefe (Dinn), ber Quellen, Fluffe, felbst die einzelnen Meere entspringen, rube. Bf. 24, 2. 75, 4. 136, 6. Richt minder häufig redet die Schrift bon den vier Flügeln ober Säumen der Erde (auch Enden, Brangen), wobei das Bild eines bieredigen Mantels. zu Grunde liegt. Jef. 11, 12. Siob 38, 13. Czech. 1, 2. 5 Mof. 22, 12. Sach. 8, 23 f. Der Ausdrud prag Rf. 2, 8 u. b. bezeichnet die entferntesten Länder, wie aus Bf. 22, 28. hervorgeht, wo mit ihm "alle Gefchlechter der Beiden" parallel fteht. der Bezeichnung ber vier Beltgegenden gingen die Bebruer bon der Borderfeite aus, wie die Griechen und andere Bolfer, welche ihnen mit dem Often (baher pro) gufam= menfiel, auch מולה Gef. 41, 2. אורים, Lichtgegenden, 24, 15: barum ift links ber Rorden und rechts der Guden (700). Im Rorden ift auch die duntle Region (7100) Siob 23, 9. 37, 22; hier find die höchsten Berge, bor allen der heilige Götterberg Bef. 14, 13., weghalb auch der Cherub, der ftets die gottliche Gegenwart andeutet hier feinen Sit hat Ezech. 28, 14. Bom Norden her kommt in der Regel Jehovah Bf. 48, 3. Ezech. 1, 4; hier waren die altesten Sitze ber Menschen, im ersten (Eden), wie im zweiten (Ararat) Anfange des Gefchlechtes. Die Erde felbst ruht auf der großen Wassertiefe Siob 36, 20. 38, 16., nach anderer Anschauung auf Grundbeften Pf. 18, 8. 75, 4. 104, 5. Siob 9, 6. 38, 6., den Wurzeln der hohen Berge Bf. 90, 2., welche, im Bergleich mit dem loferen, also auch vergänglicherem Erdboden für ewig und unwandelbar gelten Micha 6, 2. Jef. 24, 18. Jer. 49, 19. Wie biefe Borftellungen sich schon kaum mit 1 Mof. Rap. 1. unbefangen vereinigen lassen, so wenig andere, wie wir fie bei ben Spruchen Sal. und Siob finden; diese Mannichfaltigfeit beweift unfern obigen Sat hinlanglich, daß diefer ganze Kreis von Borftellungen feineswegs als Glaubensansicht, felbst nicht als feste Boltsmeinung galt, sondern ale Dbjett ber bichtenden

Phantafie, welche nur die Große, Weisheit und Gute Gottes badurch anschaulich und würdig darzustellen, nicht aber etwas "Geologisches" zu lehren versuchte. — Unter ber Erbe und dem Meere dachte man die School, "das Land des Todes, des Schredens, ber Finfterniß" Ezech. 32, 48. Siob 10, 21. 22. 11, 8. Jef. 57, 9. Am. 9, 2. Bf. 63, 10. Spr. 15, 11. Bf. 88, 7. 12. - ben Aufenthalt ber fraftlofen Schemen (Rephaim), der Geftorbenen, bald als machtiges Gefängniß mit Thoren u. f. w., bald als gieriges Ungeheuer dargeftellt. — Da aber das Sauptintereffe des Ifraeliten an ben göttlichen Seilsthaten haftete, fo bedeutet bie Bezeichnung "bie ganze Erde" in den weitaus meiften Fallen die gefammte Denfchen welt. Denn die großartige Bohe ber ifraelitischen Lebensanschauung stellt die ganze unvernünftige Ratur tief unter ben Menfchen, ber fein Berricherrecht über diefelbe ausüben foll (1 Mof. 1, 27.); bagegen gehören alle Menschen Giner großen Famile an und find unter fich verwandt. 1 Mof. Rap. 10. Darum ift Jehovah auch Richter über die ganze Erde 1 Mof. 18, 25. Pf. 94, 2. 3of. 3, 11. Bf. 59, 14. 105, 7. 119, 52. 1 Chr. 17, 14; deshalb foll man ihn überall fürchten Pf. 22, 28. 24, 7. 33, 8. 48, 11. 96, 1. 98, 3. 4. Sein "Beil" wird überall geoffenbart werden Bf. 49, 9. 52, 10. Jer. 16, 19. Diefe uniberfale Richtung ber 3dee begleitet den Jehovismus ichon in feinen Anfängen und culminirt in den großen Propheten; fie erstirbt felbft nicht in dem partifulariftischen Judenftolze des Pharifaismus, nur daß fie hier zur Karrifatur (Profelytismus) und eudämonistisch bepravirt wird.

Die LXX fegen in fast allen biefen Fällen yn, niemals bagegen zoouog, bas bei ihnen fast nur die alte Bedeutung "Schmud" hat Jef. 51, 19. 49, 18. 2 Mof. 33, 5. Jer. 4, 30. Ezech. 7, 20; baher heißen auch die Sterne o zdouog rov odoavov 5 Mof. 17, 3. 4, 19. 3ef. 24, 21. 40, 26. "Schmud" bedeutet es auch 1 Makt. 1, 23. Sir. 32, 6. Erft das Buch ber Beisheit bilbet ben erften Bendepunkt und führt das griechische Wort mit semitischer Begriffsfarbung in den religiöfen Sprachgebrauch Bene Idee der Ordnung als einer bon Gott nicht unmittelbar gefetten und ge= handhabten mußte fallen; zoonog bedeutet junächst daffelbe, wie ra navra, das All. Weltgebäude, als Objett bes Schöbfungsaftes (1, 14. 7, 17. 9, 3.9.), welches burch Gott (ἐν λόγω 9, 1), ἐξ ἀμόρφον ύλης geschaffen ift 11, 17. (2 Matt. 7, 23). Dann fteht es für oluovuern, alles Lebendige auf Erden umfaffend, aber sich deshalb leicht ju dem Begriffe "Menschenwelt" berengernd. In den zoouog ift der Tod, ift der Gögendienst gekommen 2, 23. 14, 13. Go heißt Adam πρωτόπλαστος πατήρ κόσμον 10, 1; "eine Menge bon Beifen ift Beil der Belt" 6, 25; fo beruhte auch "die hoffnung der Welt" auf dem Saamen Roah's 14, 6. Allein auch die Ratur felbft ift noonog und nach biefer Seite hin eine bereite Baffe in der Sand Gottes gur Bertheidigung der Gerechten und jum Kriege gegen die Thoren. Der Berf. benkt an iene Stellen Jos. 10, 11. 14 (Schlacht bei Bibeon). Richt. 5, 4. 20 (Rampf gegen Sifera). 1 Ron. 18, 38 (Elias am Rarmel), die einen Beleg geben gu feinem Sate: die Welt wird mit Gott gegen die Throne streiten, 5, 20., und δπέρμαχός έστιν δ κόσμος δικαίων 16, 17. Eine leife Farbung nach der ungunftigen Seite hin erhalt κόσμος in dem Sate: die πρυτάνεις κόσμου hatten Feuer, Luft, Gestirne für Gotter gehalten, 13, 2; jedoch wird zoouog nicht weiter auf die Menschenwelt nach ihrer bergänglichen ober fündhaften Seite bezogen.

Näher kommt der neutestamentlichen Bedeutung das Wort alde, vielsach von den LXX. für nach den berschiedenen Wendungen dieses Begriffs gebraucht. Der Grieche folgt aber nur dem chaldässchen und rabbinischen Sprachgebrauche des Viels Welt im Sinne von Universum, wofür Weish. 13, 9. Sir. 38, 45. Predig. 3, 11 (LXX) alder steht. Daneben geht die Bedeutung "Zeitlauf, Dauer, Ewigkeit" her, (letztere z. B. Weish. 4, 2. Sir. 18, 9.) Allein auch dieser Begriff scheint deutlich in Weish. 14, 6. 18, 4. auf die Menschen welt bezogen, anders als genus huma-

num, mas γένεσις 14, 6. 3, 12. heißt.

3m Reuen Teftamente, welches bie Universalreligion berkundigt, muß ber Begriff ber Welt eine viel bedeutendere fittlich religiöfe Ausprägung erhalten. Zunachft freilich bleibt bie Bedeutung "Universum", vorzüglich wo es sich um die Gründung (כַּבֶּר), καταβολή) berfelben handelt, Joh. 15, 19. 17, 5. 24. Apgefch. 17, 24. Röm. 1, 20. Cph. 1, 4. 1 Betr. 1, 20. Sebr. 1, 2 u. ö.; doch fo, daß vorzugsweise dabei an die Erde gebacht wird, weil in ihr bas Beschaffene als foldes am beutlichsten gur Erscheinung tommt und am genaueften erkannt werben fann. Daher fteht fynonymisch leicht für noomog auch odnovuéry, vergl. Matth. 4, 8. mit Luk. 4, 5 (1 Hebr. 1, 6. 2, 5. Apgesch. 17, 6. 19, 27. Offb. 12, 19. 16, 4). Ueberhaupt bedeutet x6ou05 bann die Menfchenwelt, infofern fie gerade den Ort und das Biel ber gottlichen Beilsoffenbarung bildet: 30h. 1, 9. 6, 14. 9, 39. 10, 36. 11, 27. 16, 21. 18, 37 und fonft. - Allein auf brei Wegen empfängt zoogeog eine fittlich religiöfe Beftimmtheit: 1) burch die Begenüberftellung des Reiches der Simmel oder Gottes, 2) burch bie Reflexion auf die Bergänglichkeit des rein Creaturlichen, 3) durch die Synonymie mit αλών. Roch indifferent ift ber Begriff κόσμος, wenn er die Stätte bezeichnet, auf ber bas Gottesreich gegründet wird, Matth. 13, 38. 26, 13; aber als bes Lichtes ber wahren Gottesoffenbarung bedürftig erscheint der x60µ05, wenn Chriftus "das Licht ber Welt" heift (Joh. 8, 12. 9, 5. 12, 46. ober "der Welt Beiland" 4, 42), wenn bie Apostel Lichter ber Welt sind (Matth. 5, 14), und alle Christen es fenn follen (Phil. 2, 15). Sie ift bedürftig der Liebe Gottes (Joh. 3, 16. 17. 19), um nicht verloren au gehen (3oh. 12, 47), und des mahren Lebens (3oh. 6, 33. 51), da fie felbst nur φθορά bringen fann 2 Betr. 1, 4. Darum ift ber Rosmos aus fich felbft unfähig, das heil (Licht und Leben) zu erzeugen. Sofern nun die Sorge und das Streben um Brbifches den Ginn des Menfchen erfüllt (Matth. 13, 22), fo entzieht er fich bamit ben Ginwirfungen Gottes und fann nicht ein Burger feines Reiches werden; benn diese trachten nach der Gerechtigkeit, nicht nach dem Irdischen. Matth. 6, 22 ff. Da= burch bietet der Rosmos dem Gläubigen vielfache σκάνδαλα, Sinderniffe, um in das Gottesreich zu gelangen, und beshalb trifft ihn der Weheruf Chrifti Matth. 18, 7. — Diefe Begriffswendung führt nun zu einer Synonymie mit alde, die wir in den erften Unfängen ichon in der Sapieng beobachteten. Nur felten heißt alder noch die Welt als Universum (alwes Hebr. 1, 2. 11, 3. 1 Tim. 1, 17): vielmehr steht er überwiegend unter dem technischen heilsgeschichtlichen Gegensatze von αλών δ ούτος und δ μέλλων oder δ ξοχόμενος (Mark. 10, 30. Luk. 18, 30. 20, 35. Gal. 1, 4. Eph. 1, 21. Bebr. 2, 5. 6, 5. cf. Bertholdt, christologia Judaeorum Jesu apostolorumque aetate. Erlang. 1811. p. 38). Der lettere beginnt nach den Rabbinen mit den Segnungen des erscheinenden Meffias, nach dem neuen Teftament mit der Barufie Chrifti. Doch spielt der Ausdruck in der testamentlichen Eschatologie keine bedeutende Rolle; deshalb ift unter alder fast nur der obrog verstanden, auch ohne diefen Busat g. B. wo von ber συντέλεια τοῦ αἰώνος die Rede ift, und sonft. Matth. 13, 39. 40. 24, 3. Es bedeutet ben gegenwärtigen Weltlauf, abgesehen von den Beilswirkungen durch Chriftus, und badurch ift er religiös und heilsgeschichtlich als die Zeitperiode, in der die weltliche Sünde waltet, farafterifirt, metonymisch bann wohl für die Menschen, fo weit fie dem nichtgöttlichen, refp. ungöttlichen, also tosmischen Beifte Dieses Meon hulbigen. Damit ift die Gleichheit mit "Rosmos" im zulett angegebenen Sinne erreicht, fo daß felbft ούτος mit κόσμος verbunden wird. "Die Weisheit dieses Rosmos" 1 Kor. 1, 20 ff. ist identisch mit der dieses Meons 2, 6; die πρυτάνεις κόσμου der Sapienz haben ihre Parallelen an den aoyovtes τούτου τοῦ αλώνος 1 Ror. 2, 6-8. Jene Beis= heit ift aber, weil ungöttlich, "Thorheit", fofern ihre rein tosmifchen, alfo vergänglichen Mittel dem höchften Zwede des Menschen (emiges Leben) widersprechen. Beides er= scheint auch verbunden Eph. 2, 2: welche κατά τον αίωνα του κόσμου τούτου wandeln. leben in Sünden, Begierden, Uebertretungen (Mark. 4, 19). Demas verlieft Paulum und damit auch die Nachfolge Christi, αγαπησας τον νον αλώνα 2 Lim. 4, 10. Derselbe

Gegensatz wird nur schärfer betont in dem Wort Jak. 4., daß die φιλία τοῦ κόσμου eo ipso έχθοα τοῦ θεοῦ ift. Und gang ahnlich wie Paulus an die Spite seiner Baranefen (λογική λατοεία) stellt: μή συσχηματίζεσθε τω αλωνι τούτω Rom. 12, 2., fo warnt Jakobus, in analoger Zusammenfassung 1, 27: die λοησκεία καθαρά bestehe darin, ασπιλον έαυτον τηρείν από του κόσμου. Dort geht αλών auf den Complex aller irdischen Zwecke, Gewohnheiten, Lebensanschauungen, wie fie den unchriftlichen Weltlauf bezeichnen; hier geht xóouog auf den Complex aller finnlichen Guter, die Berlodungen gur Gunde bieten, und ber ichlechten Berganglichteit, auf welcher ftets die Unreinheit bafirt. In gleicher Beise warnt Johannes I, 2, 15., "die Belt" (κόσμος) zu lieben, ermahnt Paulus, die xoopuxad enterpulat zu fliehen, Tit. 2, 12. Dahin gehört auch die λύπη τοῦ κόσμου 2 Ror. 7, 10., welche den Tod wirkt, sofern sie sich um Bergängliches abharmt. Denn das Wefen diefer Welt vergeht, 1 Ror 7, 31. 2 Betr. 1, 4. Τὰ έθνη τοῦ κόσμου suchen nur das Irdische Lut. 12, 30., oft klüglich als viol του αλώνος Lut. 16, 8: aber schon treten diese "den Kindern des Lichts" scharf gegenüber Lut. 16, 8. 20, 34. 35. - Die Metonymie auf den perfonlichen Inhalt biefer undriftlichen Sphäre vollzieht sich vorzüglich an dem Ausdrucke κόσμος die Menschenwelt, sofern und soweit fie, wegen ihrer Schwäche und Sündigkeit, ber wahren Gottesoffenbarung und folgerichtig ben Chriften felbst theils gleichgültig, über= wiegend aber in feindlicher Beife gegenübersteht. Wollte Gott richten, fo mare bie ganze Welt schuldig, Rom. 3, 19; sofern fie kosmisch bleibt, sich nicht in Gottesreich umwandeln läßt, wird fie in der That dem Berderben des Endgerichtes anheimfallen, 1 Ror. 11, 32. Sebr. 11,7; die Seiligen (Chriften) werden ben Rosmos richten 1 Ror. 6, 2., weil fie, urfprünglich felbst ihm angehörig, fein Bedürfniß einer Erlöfung wie feine innere Nichtigkeit erkennen. Sie aber fterben durch die Taufe (und durch die Erneuerung des Beiftes) dem Rosmos ab Römer Rap. 6., nur daß fie noch in diefer Gemeinschaft bleiben (30h. 17, 11. 15) und durch ben "Leib ber Gunde" mit ihr gufammenhangen. Die "Welt" ift für fie tobt, wie fie wiederum für die Welt tobt find Gal. 6, 14. Die widergöttliche Sinnesrichtung der Welt war früher gleichsam noch latent; fie fteigert fich aber, da im Chriftenthum Gott felbft biefe Feindschaft ber Belt verföhnt hat 2 Ror. 5, 19. Rom. 5, 10. Stößt fie die Sand Gottes gurud, fo ftellt fich ihr Sag Gottes in der todtlichen Feinbichaft gegen die Chriften bar, die "ein Fluch der Welt" zu fenn scheinen, mahrend fie doch in Wahrheit allein ihr Licht und Leben spenden 1 Ror. 4, 9. 13. Phil. 2, 15.

Aus diefer Ueberficht erhellt, daß die Auffassung des Rosmos bei Johannes nichts weniger ale singulär dafteht, sondern nicht nur die breiteften Grundlagen, sondern auch in den meiften Bunkten fast identische Parallelen in den anderen neutestamentlichen Borftellungefreifen findet, vorzugeweise bei Baulus und Jatobus. Wie mir oben fahen, bedeutet bei Johannes κόσμος sehr häufig "das Universum" und ist gleich πάντα. Eigenthümlich ift ihm aber, daß nach ihm die Welt durch den Logos geschaffen ift; das Offenbarungswort Gottes in Christo wird badurch identisch gesetht mit dem ich opferifchen, um die Universalität des Chriftenthums ebenfo mie feine Abfolutheit gleich in den tiefsten Wurzeln aufzuzeigen. "Dhne den Logos ist nichts geworden" (3oh. 1, 2 ff.). Ja Alles, mas an Beil (Licht und Leben) im Rosmos je gewesen ift, geht auf den Logos als Caufalprincip jurud. 3mar weift die Welt biefes Beil jurud, aber bennoch ift der Logos in ihr borhanden; freilich ift durch jenen Migerfolg das Wefen der Welt als oxorla ermiefen. (Irrig ift die Auffassung: "es gibt außer dem Ginen Weltschöpfer noch einen zweiten, den Logos." G. Röftlin, der Lehrbegriff des Evangeliums und der Briefe Johannis. Berlin 1843. S. 115. Denn ber Logos ift eben nur das folechthinnige Organ bes ichöpferischen Gottes. Und wenn bamit auch "ber jubifche Monotheismus negirt" ift, jo wird andererseits der altteftamentliche Schöpfungs= begriff nur naher bestimmt und mit der Beilsoffenbarung in realen Zusammenhang ge= bracht). — An und für sich ift die Welt abhängig von Gott und bildet mit ihrem

Befen einen scharfen Unterschied von allem himmlischen Ev. Joh. 8, 21. Daher adoptirt Johannes ben Ausbruck o κόσμος οθτος 8, 12, 12, 25, 18, 36. Die Welt kann, nur mit eigenen Rräften, bas Wahre nicht wiffen und erkennt Gott nicht 3, 27. 31. 17, 25. Dieser Gegensatz prägt sich in dem engeren von σάοξ und πνεύμα aus 3,3-8. Jene Finsterniß, resp. Blindheit der Welt ift ihr eigenthumliches Befen, das nicht durch Urfünde und Urschuld begründet wird; nicht die Finfterniß felbst, fondern das Abstoßen des Lichtes erzeugt Sunde — gang analog der levitischen Unreinheit, die, an sich wohl Gott miffällig, nur dann Schuld erzeugt, wenn man fie nicht fo bald als möglich fühnt. — Die Unfähigkeit der Welt und damit ihre Finsterniß steigert sich durch die Ablehnung ber Bahrheit: ja, fie hat ein Streben zu biefer Luge, und barum ift "ber Bater ber Lüge" auch zugleich "Fürst biefer Welt". Bgl. Röftlin a. a. D. S. 126 ff. Die Juden find beshalb "nicht aus Gott", sondern von ihrem Bater, dem Teufel 8, 37 ff. Mit der Liebe zur Finfterniß paart fich bann der Sag ber Belt gegen Bott und Chriftus und gegen die Menichen; ja, alle Gunbe ift eine Begierde und "Liebe" zu bem, was im Rosmos ift, 1 Joh. 2, 15—17., die aber zum Tode führt, da die Welt felbst durch und durch bergänglich ift. Daher das allgemeine Urtheil: bie ganze Welt liegt im Argen 1 Joh. 2, 17. Die Welt, nach biefer Steigerung ihres nicht= göttlichen Wefens, haßt die Chriften, wie fie Chriftum gehaßt hat Ev. Joh. 7,7.15, 18. 19. 17, 14. Darum richtet fich die Offenbarung auch nicht an die Welt, fondern an die Jünger 14, 22., die zwar in, aber nicht von der Welt find 15, 19., d. h. nicht ihres Wefens, ihrer irdifchen, fleischlichen Befinnung. Auch alle Chriften find "aus Gott geboren", mit göttlichen Bestrebungen, Zielen, 3weden, die benen ber Belt entgegenstehen. Aber die Welt hat mit ihrem Unglauben Unrecht und verfällt demnach dem göttlichen Berichte Ev. Joh. 16, 8 ff. 12, 31. - Diefe dem Johannes eigenthumliche Scharfung bes Weltbegriffes überträgt fich auf die Fassung bes Zweckes Jefu. Sein Reich ist nicht von diefer Welt 18, 36; ja, er hat die Welt übermunden 16, 33., und jeder Glaubige hat durch feinen Glauben an den Weltiiberwinder bas Gleiche gethan 1 3oh. 5, 4. 5. Denn dadurch, daß Chriftus Leben bringt, befiegt er den der Welt immanenten Todeskeim, durch seine Wahrheit die Weltlüge, durch sein Licht die Weltfinsterniß. richtet fich gegen bie Dadte, welche in biefen Gigenfchaften ber Belt liegen, fobalb fie das Evangelium zu vernichten ftreben; fo weit fie aber nur unfreiwillige Binderniffe bes mahren Lebens find, ift bie Welt Gegenstand ber Berfohnung, bes idaouic, burch Chriftum, welche die Unreinheit zur Reinheit, ben Tod zum Leben, bas göttliche Miffallen jum gnäbigen Wohlgefallen umfest. 1 3oh. 2, 2. 4, 14.

Die in der driftlichen Rirche herborgetretenen mannichfachen Borffellungen bon ber "Belt" an ihrem testamentischen Urbilde prüfend zu meffen, ift zwar von höchstem Intereffe, wurde aber zu weit führen. Daher nur einige Andeutungen. Augustin's massa perditionis (eine Borftellung bon bem mächtigsten geschichtlichen Ginfluffe auf die Bilbung aller foteriologischen Dogmen) nimmt die johanneische Ausprägung des Rosmosbegriffs lebhaft auf und gibt fie nach ihrer dunkeln Seite richtig wieder. Allien die gange Borftellung erhalt ein fehr veranderte Beleuchtung theils badurch, daß Augustin das stete Sehn des Logos in der Welt nicht mit hineinzieht, was Johannes stets voraussetzt, theils durch die causale Motivirung der Sünde, die Augustin der Lehre des Baulus (Röm. 5, 12.) entnimmt und welche das Dogma bom peccatum originale bilben half. Diese Combination war aber mit Borficht zu vollziehen, und barum paffen Aussprüche wie Ev. Joh. 15, 22. 24. nicht hinein; eben so warnte vor einer fchlecht= hinnigen Identifikation des fündigen Rosmos mit der Menschenwelt in der Gesammtheit ihrer Individuen die johanneische Karafteristit der Gläubigen, als derer, die nicht aus der Belt (und bennoch Menschen), sondern naus Gott geboren" feben. Ferner ift bon Augustin übersehen, daß die dem Christenthum feindliche Seite, also die eigentliche Berichuldung der Belt, erft mit der faktischen Ablehnung der Logosoffenbarung beginnt. Am bedenklichsten ift aber eine andere Combination; mit bem (ohnehin nur annähernd richtia

reproducirten) neutestamentlichen Rosmosbegriffe vereinigt er die alttestamentliche Erwählungsidee in ihrer gangen Strenge, ohne zu ermägen, daß dem erwählten Bolte Ifrael feineswegs ein folcher Rosmos gegenüberfteht, wie das A. Teftam. deutlich zeigt, und daß die alttestamentliche Erwählung nimmermehr unbedingt das Beil, vollends nicht in driftlichem Sinne, involvirt, fondern nur einen bestimmten Beruf innerhalb der von Gott geleiteten Beils gefchichte oder Beils vermittelung. - Die augusti= nifche Borftellung hat mächtig auf die Reformatoren gewirkt, vorzüglich auf die Reformirten calbinifcher Bunge, beren Entwickelungsgeschichte baber mehr Gemeindebildung als driftliche Weltüberwindung zeigt; die driftliche Sitte befam baburch einen rigorofen Unftrich, ber fie oft mit dem johanneischen Beifte in Widerspruch zu setzen drohte. Der ftille Einflug bes driftlichen Beiftes auf die driftliche Welt ward zu leicht überfeben, wenn man außerhalb "der Ermählten" nur den finftern Rosmos zu feben glaubte. - Die lutherische Rirche führte jene Borftellung bon "Belt" zunächst nur theoretisch mit; das Bertrauen auf die Rraft der Taufe und die Reinheit der Lehre ließ die Welt eigentlich nur außerhalb der Grangen ber eigenen Rirche erbliden. Erft als Spener die theoretische Lehre von der Wiedergeburt und Seiligung als praktischen Maakstab für die Wirklichkeit des Chriftsehns aufstellte, und auf die Gründung bon ecclesiolis in der äußeren ecclesia Bedacht nahm, erhielt ber Weltbegriff auch auf lutherifdem Boben Wichtigkeit und Ginfluß - im Pietismus und feinen Anregungen (Berrnhut, Methodismus). Die tieferen Zusammenhänge des Chriftenthums mit den Bestrebungen der modernen Cultur im weitesten Umfange muffen berkannt werden, wenn Alles, was nicht ben fehr eigenthümlichen Stempel fpecifischer Chriftlichkeit tragt, ju bem Rosmos gerechnet wird, der nur oxorla und vevdog fenn foll. Die ganze neuere Ethik spiegelt ebenso wie die heutige Berfaffungsbewegung (vor Allem in der Frage, ob National= oder Individualfirche?) die Neigung durch, den überkommenen Rosmosbegriff festzuhalten oder zu verbeffern. 2. Dieftel.

Weltgeistliche (seculares clerici, clerici non professi), Weltpriefter, Laienpriefter, Leutepriefter nennt man diejenigen Kleriker, welche sich in der Welt (in seculo, in mundo), im Berkehr mit ber Gesellschaft befinden, im Begenfate gegen diejenigen, welche fich bon derfelben in die Ginsamkeit, die Mauern eines Rlofters gurudziehen, also Rloftergeiftliche, Regularkleriker (regulares oder religiosi elerici, elerici professi). Eine formliche Sonderung von Secular = und Regularklerus bestand ur= fprünglich nicht, fondern nur die bon Rlerus und Laien, zu welchen letzteren auch die Mönche gehörten. Darum erklärt Hieronymus im Jahre 372 in der epist. I. ad Heliodorum (in c. 6. Cau. XVI. qu. I.): "Alia causa est monachorum, alia clericorum. Clerici pascunt oves, ego pascor; illi de altario vivunt: mihi quasi infructuosae arbori securis ponitur ad radicem, si munus ad altare non defero. Mihi ante presbyterum sedere non licet" etc. Eben fo außert berfelbe in den epist. ad Rusticum monachum de vivendi forma (in c. 33. dist. V. de consecr.): "- Ecce illi (clerici) fruuntur suis rebus, ministrant ecclesiis, adeunt balnea, unguenta non spernunt, et in omnium flore versantur . . . . Breviter respondeo, me in praesenti opusculo non de clericis disputare, sed monachum instituere." Dbichon die Monche auch fpater in vieler Sinficht mit den Laien gufammen dem Rlerus gegenübers gestellt (man f. z. B. auch can. 2. Conc. Chalced. a. 451 in c. 8. Cau. I. qu. I.) werden, tritt doch, wie auch die Worte des hieronymus an den Rufticus zeigen, die Differeng der Regularen insbesondere dadurch herbor, daß fie fich weltlichem Leben und den Benüffen deffelben entziehen. Daher wird auch das "in mundo esse" dem "monachum fieri" entgegengesetzt (c. 2. §. 2. Cau. I. qu. VII., aus der Synodus VII. a. 787). Bon Monchen heißt es: sedeat solitarius et taceat, quia mundo mortuus est, Deo autem vivit (in c. 8. Cau. XVI. qu. I, Eugenius?).

Die Uebernahme des Klerikats von Seiten der Regularen schien wegen dieser Discrepanz eigentlich unstatthaft (m. s. noch Gregor I. ep. I. a. 595 in c. 2. Cau. XVI. qu. I.), doch betrachtete man auch schon zeitig das Moncheleben ale eine vortreffliche Borbereitung für ben Empfang der Beihen und billigte die Ordination der Regularen vornehmlich feit ber Beförderung des Colibats (Siricius ad Himerium a. 385 in c. 29. Cau. XVI. qu. I.; Hieronymus a. 400 in c. 26. 27. eod.; Innocent I. a. 404 in c. 3. eod. u. a. m.). Seitbem heißen diejenigen Rlerifer, welche nicht Regularen find, Seculargeiftliche. Damit follte aber nicht ausgedrückt werden, daß fie in Bezug auf den Beltverkehr und weltliche Gefchafte im Allgemeinen anders beurtheilt würden, als die Regulargeiftlichen, denn darin ftimmen die canones mit den regulae aufammen: Ne secularibus negotiis se immisceant clerici vel monachi (Tit. X. III, 50, in VIo. III, 24). Bur weiteren Berbreitung des Regularklerus trug befonders die Einführung der vita communis im 8. Jahrhundert bei und die badurch begrundete Di= stinttion der canonici seculares und regulares (vgl. Thomassin vetus et nova ecclesiae disciplina. P. I. lib. III. cap. IX. nro. VIII.). Diese Thatsache diente zugleich zu mannichfacher weiterer Unnaherung beider Urten von Beiftlichen, aber auch nicht minder zur genaueren Begränzung ihrer Differengen. Die Berfchiedenheit der Weltgeiftlichen bon den Rloftergeiftlichen zeigt fich nämlich darin, daß diefe als Mönche die drei vota monastica geleistet haben und badurch in anderer Beise ber= pflichtet find, als die Weltgeiftlichen. Während das votum paupertatis den Regularflerus unfähig macht, für fich Gigenthum zu erwerben und darüber zu disponiren, bleibt dem Secularklerus biefe Fähigkeit (vgl. d. Art. "Teftamente, kanon. Bestimmungen barüber", in Bd. XV. S. 572. 574). Der Behorfam gegen bie geiftlichen Dberen besteht zwar als gemeinsame Pflicht für beide Arten der Rleriker, aber der Inhalt des von den Regularen geleisteten votum obedientiae ift ein umfangreicherer (m. s. d. Art. "Dbedienz" Bd. X. S. 508. 509). Rur der Regulartlerus leiftet auch das votum castitatis, mahrend für den Secularklerus die Berpflichtung jur Chelofigkeit aus dem Empfang der Weihe felbst folgt und für diejenigen, welche nur als ministri ordinirt find, nicht fo wirksam ift, als für Priefter und Regularen (m. f. d. Art. "Colibat" Bb. II. S. 771 f.). Ginige andere Berichiedenheiten gwischen beiden Arten von Beiftlichen beruhen auf besonderen Festsetzungen, wie wegen des titulus professionis oder paupertatis für regulares professi, wegen des Fortfallens der Beneficien u. and. (vgl. Conc. Trident. sess. XXV. de regularibus).

Durch pabstliche Dispensation kann der Regulargeiftliche ad ecclesiam secularem transire (c. 8. Cau. XVI. qu. I. Eugenius?) und secularifirt, d. fi. von den Monchegelübben befreit unter die Beltgeiftlichen versett werden (c. 5. Extrav. comm. de poenitentiis et remissionibus. V, 9. Sixtus IV.); doch foll grundfätslich eine für Regularen bestimmte Stelle nicht einem Beltgeiftlichen berliehen werden, wenn nicht das Bedürfniß dazu drängt. So entschied bereits Innocenz III. im Jahre 1206 in einem Schreiben an den Batriarchen in Conftantinopel (c. 5. X. de religiosis domibus. III, 36): "Quamdiu monasteria per regulares viros, sive Graecos sive Latinos, remanere potuerint ordinata, non sunt ad seculares clericos transferenda. Sed si regulares defuerint, propter eorum defectum in eis seculares clerici poterunt ordinari." Schon brei Jahre borher hatte derfelbe Babst entschieden, daß Beltgeiftliche nicht mit Regularen zusammen in einer Stiftstirche wirken durften, und als Motiv dafür fich auf 5 Mos. 22, 10. 11. berusen: " — Quum secundum legem divinam non sit in bove arandum et asino, nec quisquam debeat vestem induere de lano linoque contextam . . . . . compellatis presbyterum aliosque clericos non professos, ut vel beati Augustini regulam in eadem ecclesia constitutam profiteantur et servent, aut ipsam ecclesiam omnino dimittant" (c. 27. X. de electione I, 6.).

S. F. Jacobson.

Wendelin oder Wandelin, ein Heiliger, bessen Gedächtniffest in der katholischen Kirche am 20. Oktober geseiert wird, lebte und wirkte als Glaubensbote um die Mitte des siebenten Jahrhunderts. Nach allgemein angenommener Ueberlieserung stammte er aus einer angefehenen und eblen, angeblich fürstlichen Familie Schottlands und er= hielt, da er von feinen Eltern frühzeitig jum geistlichen Stande bestimmt war, eine monchische Erziehung. Die klöfterliche Ginsamkeit, in welcher er seine Jugendjahre gubrachte, riefen in ihm den Bunfch zur Entfagung und jum beschaulichen Leben hervor und befestigte ihn in dem Entschluffe, das Rlofter zu verlaffen und ale Eremit für die Ausbreitung des Chriftenthums zu mirten. Schon langft maren bor ihm mehrere Briten und Schotten in gleicher Absicht nach Deutschland gewandert. Ihrem Beispiele folgend, tam er als Bilger in die Gegend von Trier, wo er sich in einem einsamen Balde niederließ und eine Zeit lang für fich, abgeschieden von der Welt, bei der dürftigften Nahrung ein afcetisches Leben führte, bann aber in bem jetigen Fürstenthum Lichtenberg, unfern der Blies, an dem Orte, der fpater feine Grabstätte murde und nach ihm den Namen St. Bendel erhielt, als Rnecht in die Dienste eines begüterten Mannes trat und fich der niedrigen Arbeit des Biehhutens unterzog. Sier erwarb er fich bald durch die gewiffenhafte Beforgung aller ihm aufgetragenen Geschäfte, durch liebreiche Freundlichfeit und Dienstgefälligfeit gegen Jedermann, bor Allem aber burch seine aufrichtige und innige Frommigkeit fo fehr die Liebe und Achtung der Bewohner diefer Gegend, daß ihn die Monche des benachbarten, um das Jahr 625 bom Könige Dagobert I. von Auftrafien gegründeten Rlofters Tholen an ber Saar, nach dem Tode ihres Abtes ju ihrem Borfteher mählten. Lange trug Bendelin Bedenken, die ihm angetragene Burde anzunehmen; doch gab er endlich, nachdem er die Tracht der Benediktiner angelegt hatte, den wiederholten Aufforderungen der Mönche nach und leitete noch mehrere Jahre die Rloftergemeinde mit Liebe und Beisheit. Unermudet im Dienfte Gottes, war er ftets beftrebt, das Chriftenthum mehr durch das Borbild feines frommen Bandels, ale durch Borichriften und Ermahnungen zu befördern und zu verbreiten. Beit, wann Bendelin geftorben ift, läßt fich ebenso wenig als die einzelnen Thatsachen feines Lebens und Birtens genauer bestimmen, da fich die über ihn erhaltenen Nachrichten ausschlieflich auf die mit legendenhaften Boltsfagen ausgeschmudte Lebens= beschreibung, welche in den Aften der Beiligen (Acta Sanett. Boll. Juli VI. p. 171 sqq.) enthalten ift, grunden und andere fritisch bewährte Quellenangaben fehlen. Sein Andenken als wunderthätiger Beiliger hat fich besonders unter den Landleuten und Birten erhalten, von denen er in einigen Begenden Deutschlands und der Schweis noch gegenwärtig boch verehrt und vornehmlich bei Biehfeuchen als Rothhelfer angerufen Bergl. außer der Lebensbeschreibung in den Actis Sanctt .: niklas Bogt, rheinische Geschichten und Sagen Bd. I. S. 283 ff.; B. Rettberg, Rirchengeschichte Deutschlands, Bd. I. S. 480; B. A. Berlepich, die Alpen in Ratur- und Lebens-G. H. Klippel. bildern (Leipzig 1861) S. 386 f.

Wendelin, Martus Friedrich, nimmt unter ben reformirten Dogmatifern ber fcolaftifchen Schule eine ehrenwerthe Stellung ein. Er mar geboren gu Sandhagen unweit Beidelberg im Jahre 1584 als der Sohn des dortigen Pfarrers; feine Geburt fiel fonach gerade in den Zeitpunkt, als nach des Kurfürsten Ludwig VI. Tode (1583) deffen Bruder Pfalggraf Johann Rafimir, in feiner Eigenschaft als Bormund bes jungen Rurfürften Friedrich IV., dem von Ludwig der Rurpfalz aufgedrungenen Lutherthum feine Alleinherrichaft nahm und ber reformirten Rirche und Lehre wieder Dulbung verschaffte. Es ift befannt, daß ber letteren die Mehrzahl ber Brediger auch unter Ludwig fort und fort gehuldigt hatte (vgl. Säuffer, Gefch. ber rhein. Pfalz, Bd. II. S. 145). Die Dulbung der reformirten Lehre führte baher unmittelbar zu einem Siege berfelben, und der verbiffene Widerspruch der lutherischen Minderheit gegen das Tolerangedift Johann Rafimir's hatte nur die Folge, daß die reformirte Rirche aus einer gleichberechtigten in die alleinberechtigte verwandelt wurde, indem Rasimir fich wider Willen genöthigt fah, die lutherisch gesinnten Prediger am 4. Januar 1584 wegen ihres wüthenden Tobens und Scheltens zu entlaffen. Da Bendelin's Bater nicht zu diefen Entlaffenen gehorte, fo muß er zu der Bahl der reformirtgefinnten Mehrheit gehört haben. - Einer von Saus

aus reformirten Bfarrfamilie ift alfo Martus Friedrich Benbelin entsproffen. Seine theologische Bildung hat er ohne Zweifel zu Beidelberg empfangen, mo um jene Beit (um 1600-1604) Baul Toffanus (ber Sohn des Daniel Toffanus), David Bareus, Bartholomaus Roppen (ber, ein geborener Medlenburger, zu Bafel und Genf ftudirt hatte) und Quirin Reuter unter Rurfürst Friedrich IV. als Brofefforen ber Theologie wirkten. Die erbitterte confessionelle Bolemit unter Rasimir's Bormundschaft hatte bie Theologen mit Nothwendigfeit jur icholaftischen Bracifirung ber reformirten Lehre hingedrängt. Go war Wendelin ein Rind und Schüler der scholaftischen Schule und erwies fich als folder in feiner literarifden Thatigkeit, obwohl er feinem außeren Lebensberufe nach nicht eigentlich ber Theologie angehörte. Er wurde nämlich, nachdem er feine Studien bollendet hatte, Erzieher der fürftl. Unhalt = Deffauifden Bringen und erhielt in Folge diefes Berhältniffes im Jahre 1611 die Stelle als Rettor des Gymnafiume ju Berbft, welche er 41 Jahre lang bis zu seinem 1652 erfolgten Tode bekleidet hat. Diefer fein außerer Lebensberuf beranlagte ihn, eine Reihe von Schriften gu verfaffen, die dem Rreife der allgemeinen humanistisch realistischen Studien angehoren und bon der allseitigen Bildung ihres Autors Zeugniß ablegen: eine logica, ein compendium rhetorices, eine medulla latinitatis, fodann contemplationum physicarum sectiones tres (nämlich physiologiae generalis, cosmologiae, und de corporibus coelestibus), ferner eine philosophia moralis, eine politica und eine historisch : geographische Schrift über Aegypten: admiranda Nili ex 318 autoritatibus graecis et latinis illustrata. Aber sein innerstes Beistesleben blieb doch der Theologie zugewandt (die er auf dem Zerbster Gymnasium neben den allgemeinen Wiffenschaften auch zu lehren hatte), und auf diesem Felde liegen seine bedeutenoften Leiftungen: sein Compendium christianae theologiae (Hanau 1634), sein Christianae theologiae systema majus (nach seinem Tode zu Raffel 1656 erschienen; eine spätere Ausgabe Frankfurt a. M. 1677), seine exercitationes theologicae contra Jo. Gerhardum et Danhauerum, und seine collatio doctrinae reformatorum et lutheranorum (Raffel 1660). Seine vielfeitige allgemeine Bildung bewahrte ihn bor der Rlippe, fich in abstrufe Quaftionen gu verlieren; feine logischen und philosophischen Boraussetzungen find einfacher und burchfichtiger Natur; er macht von der Dialektik mehr nur einen formellen Gebrauch, als daß er fich - wie Gisbert Boet - in die haarspaltigen Begriffediftinktionen bes feinen Aristotelismus verirrte. Die Fragen, in die er jegliches Dogma zerlegt, find folche, die fich ihm aus dem Dogma felber und beffen innerer Dialettit ergeben und gur Aufhellung und Präcifirung des Dogma's wirklich dienen; nicht find fie (wie fo oft bei Boet) von Aufen her aus dem ariftotelischen Syftem an das Dogma herangebracht. Go hat seine Scholaftit etwas Besundes. In der Zertheilung des Stoffes sowie in der Entscheidung schwieriger Probleme tritt überall ein großer Scharffinn an den Tag; weniger jener Tieffinn, welcher große und fruchtbare Ideen in der compatten Form scholaftischer Begriffsbestimmungen zu erfassen und zur Darftellung zu bringen bermöchte. - Bendelin's Systema christ. theol. ift in's Hollandische und bon dem fiebenbürgischen Fürsten Michael Apaffi in's Ungarische übersett worden.

Duellen: seine Schriften; Boomanni anhältische Historie; Jöcher's allgem. Be- lehrten = Lexikon.

Dr. A. Cbrard.

Wenden, Bekehrung zum Christenthum. Die älteste Nachricht, welche wir über die Benden bestigen, sindet sich bei Tacitus (Gorm. c. 46. und bei Plinius dem Aelteren (Hist. natur. IV, 27), nach welchen sie jenseits der Beichsel zwischen den Bastarnen und Finnen im heutigen Polen, Lithauen und Ostpreußen wohnten. Ptolemäus (III, 5) versetz sie dagegen an die Küste der Oftsee, jenseits der Beichsel, und rechnet sie zu den Sarmaten. Diese Angabe, welche auch von Jornandes (de red. goth. c. 5) bestätigt wird, ist wahrscheinlich die richtige, denn wir sinden die Bendenstämme über ein Jahrhundert später noch in denselben Wohnssigen. Als indessen im Laufe des vierten und fünften Jahrhunderts mehrere deutsche

Bölkerschaften, die Heruler und Rugier, die Markomannen, Bandalen, Gothen und Langobarden, gegen die Gränzen des Römerreiches auswanderten und dadurch ihre ursprünglichen Wohnsitze schwächten, begannen die von den Avaren (vergl. Fredegar c. 48. Bouquet II. p. 432) bedrängten Wenden sich von der Weichsel ab über das nordöstliche Deutschland die an und über die Elbe auszubreiten, wo ste auf bereits ansäßige deutsche Bölkerschaften stießen und unmittelbare Nachbarn der Bahern, Thüringer und Sachsen wurden, mit denen sie seitdem in einen Jahrhunderte dauernden Kampf geriethen, welcher theils mit ihrer bölligen Unterwerfung, theils mit ihrer Germanistrung, und in Folge davon mit dem Siege des Christenthums über das slavische Heidensthum endiate.

Unter ben verschiedenen, in bas nordöftliche Deutschland eingedrungenen Zweigen ber Benben = Slaven\*) zeichnen bie Schriftfteller, welche ihrer gedenken, borgiglich die Obotriten oder Abodriten in Medlenburg, die Ranen oder Rugianen auf der Infel Rugen, die Pommern, Ufrer, Saveller und Lufiger, deren Bohnfige noch gegenwärtig ihren Namen tragen, die Lutigen ober Bilgen zwischen der Oder und Elbe, und die Sorben in Meigen, dem Ofterland und Brandenburg aus. Bon ben übrigen flavischen Stämmen in Sprache und Lebensweise nicht wefentlich abweichend, beschäftigten fich die Benden hauptfächlich mit dem Acerbau, der Biebjucht, Jago und Fischerei, trieben daneben aber auch Räubereien zu Wasser und zu Lande. Die altefte Berfaffung war gang demokratisch und ging erft allmählich in Für= ftenherrschaft über. Ihre Waffen waren einfach und mangelhaft; im Rriege tampften fle meiftens ju Fuß. Im gewöhnlichen Leben fehr genugfam und mäßig, zeichneten fie fich durch Freiheitsliebe, durch Baftfreundschaft gegen Fremde, sowie durch die Reufchheit und Treue der Frauen gegen ihre Männer aus. Die Ehe war polygamisch, da der Mann fo viele Frauen nehmen durfte, als er wollte und zu ernähren vermochte (Sefrid. vit. S. Ottonis, c. 77). Dhne einen eigenen Ausbrud für Tugend in ihrer Sprache zu besitzen, fagten fie ihre Moral in die Borte gusammen: "Sen gerecht, mildthätig, gaftfrei, brab!" Dabei hielten fie Treubruch gegen Feinde für erlaubt, felbst wenn fie die Götter ju Zeugen der beschworenen Treue angerufen hatten (Thietm. VI, c. 16 sqq. VIII, c. 4. Helm. I, c. 36 sqq. 52. 82. II, c. 12). Sleichmohl fehlte es ihnen teineswegs an außerer Frommigfeit. Unter ben zahlreichen und manderlei Göttern, welche fie in Tempeln und heiligen Sainen berehrten, werden befonders 14 ale Sauptgottheiten ermähnt, bon benen Sima ober 3hmie Leben, Gerobit oder Berovit den Frühlingefleger, Porevit den Baldfleger, Porenug vielleicht den Waldbeschränker oder Waldverturger, Rugiavit den Sieger im Birfchgeschrei bebeutet. Dagegen bezeichnet Bernebog einen ichwarzen und bofen Gott, Bigamar den Frieden der bofen Gotter, Spantovit den heiligen und lichten Sieger, Prove bas Recht. Der Name Triglab, ber Dreitöpfige, gibt eine bloß außerliche Bestimmung, mahrend die übrigen vier, Zuarafici, Radigaft, Budrac oder Godrac und Bodaga unerklärt bleiben (vergl. L. Giesebrecht, wendische Geschichten, Band I. S. 59 f. und die daselbst angeführten Belegftellen). Go weit fich die Religion der Benden aus darüber erhaltenen Nachrichten beurtheilen läßt, ericheinen ihre Götter jum Theil ale Naturmachte, jum Theil ale ethische Bewalten, in denen die dualiftische Grundidee bon einem guten und einem bofen Wefen nicht zu berkennen ift. Bon ben Böttern erwarteten die Wenden Glud oder Unglud, und um baffelbe im Boraus ju

<sup>\*)</sup> Der allgemeine Name "Benden" wird von dem germanischen Worte Wand, Batten, Wasser abgeleitet und soll Meeranwohner bezeichnen, während der einheimische, bei ihnen selbst übliche Name Slaven, Slovenen wahrscheinlich von slowo, Wort, also die Redensden, einander Berständlichen, duóydwrzat, abzuleiten ist, wosür der Umstand spricht, daß sie ihre westlichen Nachbarn, die Deutschen, als njem, njemetz, die Stummen, Unverständlichen, bezeichneten. Bergl. Pfister, Gesch. der Teutschen. Bd. I. S. 532; Zeuß, die Deutschen und die Nachbarstämme. S. 68; Rettberg, Kirchengesch. Deutschl. Th. I. S. 532.

erforschen, bedienten sie sich der Orakel und Götteraussprüche, welche sie durch den Mund der Priester erhielten (Thiekm. VI, c. 17 sqq.). Daher verliehen Zeichendeuterei und Sehergabe den Priestern ein bedeutendes Ansehen in dem öffentlichen Leben der Nation, und da ihnen ihr Amt ebenso viel Reichthum als Einfluß verschaffte, so waren sie es hauptsächlich, welche am Eifrigsten und Längsten der Aufnahme und Verbreitung des

Chriftenthums im Wendenlande widerftrebten.

Da die Bekehrung der Pommern, Ranen (Rügier) und Obotriten bereits in früheren Artifeln der Real-Enchfl. (vgl. Bd. XII, 51 ff. Bd. XIII, 158 ff. und Bd. XVII, S. 171 ff. unter Bicelin) ausführlich abgehandelt ift, so haben wir uns hier auf die Sabeller, Wilgen und Gorben zu beschränken. Dbwohl es keinem Zweifel unterliegt, daß zu diefen wendischen Bölterschaften, von denen einzelne Schwärme felbst in's Frankenland und bis in die Rheingegenden vorgedrungen waren, einerseits durch fühne Glaubensboten, andererfeits burch ben gegenseitigen Berkehr mit ben benachbarten Deut= ichen icon fruhzeitig eine allgemeine Runde des Chriftenthums gelangte, fo bermochte daffelbe, dem herrschenden flavischen Beidenthume gegenüber, doch unter ihnen um fo weniger feste Burgel ju ichlagen, als fie unter ben frantischen Ronigen, besonders an Rarl dem Großen (f. ben Art.), einen mächtigen Gegner fanden, der fie größtentheils mit Waffengewalt zur Unterwerfung zwang und dadurch den haß gegen die Religion ihrer Bebieter verftartte. 3mar hatte der Sieger, um die Unterworfenen im Zaume zu halten, an ben Granzen da, wo fpater die Stadte Salle und Magdeburg aufblühten, zwei Festungen erbauen lassen und über die forbische und böhnische Mark, ebenso wie in dem eroberten Avarenlande, tapfere Grafen gefest. 216 jedoch nach feinem Tode im Rarolingischen Rönigshaufe vielfache Zerwürfniffe ausbrachen und innere Rriege bas Reich schwächten, versuchten fogleich auch die Wenden, nicht minder von der Liebe gur Freiheit, als von Sag gegen die neue, ihnen aufgedrungene Religion befeelt, fich von ber frankischen Berrichaft burch wiederholte Emporungen frei zu machen, und es gelang ihnen Alles, was Karl der Große rudfichtlich ihrer beabsichtigt hatte, zu vereiteln (Helm, I, c. 9). Somit war es ben fraftigen Berrichern aus bem fachfischen Saufe vorbehalten, fich diefe wendischen Bolterichaften nicht nur mit glüdlicherem Erfolge völlig ju unterwerfen, fondern auch unter ihnen dem Chriftenthume und mit demfelben der beutschen Rultur burch Stiftung bon Rirchen, Rloftern und Bisthumern Gestigkeit und Dauer ju geben. Schon Beinrich I. jog, nachdem er die inneren Berhältniffe des Reiches mit Umficht geordnet und ein tuchtiges Beer geschaffen hatte, im Jahre 927 aus Sachsen an der Elbe aufwärts und griff ohne Bogern die Babeller mit Rach= drud an. Es war mitten im Winter und die Ralte fo groß, daß er auf dem Gife des Savelfluffes fein Lager aufschlug. Gleichwohl eroberte er nach mehreren Gefechten ihren Sauptsit Brennaburg (Brandenburg), mit welchem bas gange Land in feine Bewalt fiel. Bon hier rudte er gegen die Dalemincier, welche an den Ufern der Elbe von Meißen bis zur Granze des jegigen Bohmens wohnten. Rachdem er fich in der Beit bon 20 Tagen ihres Mittelpunktes Bana (mahricheinlich des zwischen Meigen und Commatich belegenen Jahna) bemächtigt und die Beute feinen Kriegern überlaffen hatte, drang er in Bohmen ein, erschien mit feinem Beere bor Prag und zwang ben Bergog Benceslav gur Entrichtung eines jährlichen Tributes. Ingmifchen murde Deifen befestigt und zugleich ber ganze Stamm ber Milciener unterworfen (Widuk. I, c. 35. Thietm. I, c. 6). Bahrend dieß geschah, hatten die Redarier, bom Stamme ber Bilgen, das Zeichen zum Aufftande unter ben nördlichen Benden gegeben. Beinrich fandte daher im Berbfte des Jahres 929 ein ftartes fachfifches Beer unter ben tabferen Grafen Bernhard und Thietmar gegen diefelben. Die beiden Beerführer belagerten mit vereinter Macht die Stadt ber Feinde Lunfini, ohne Zweifel das jetige Lengen in ber Priegnit, unfern ber Elbe. Um fünften Tage rudte ein großes Beer ber Glaben jum Entfage der Stadt herbei und der Angriff wurde für den folgenden Tag feftgefett. Die Schlacht blieb lange zweifelhaft, doch errangen endlich die Sachfen burch ihre gei-

ftige Ueberlegenheit einen großen und entscheidenden Sieg, welcher die Wenden dauernd der fachsischen herrschaft unterwarf und die Reichsgränzen bon der Elbe an die mittlere Dder erweiterte (Widuk. I, c. 36. Thietm. I, c. 6. Fasti Corbej. ad a. 929 und Annal. Quedlinb. ad a. 930 bei Pertz Mon. Septt. T. III. p. 4 und 54). Um die Unterwerfung der überelbischen Bendenflaben ju fichern, ordnete Beinrich eine nachdrudliche Granzvertheidigung an, indem er nicht nur viele Burgwarten befestigen ließ, fonbern auch auf der fachfischen Granze die nordfachfische Mart unter dem Grafen Bernhard gegen die Wilzen und die Markgraffchaft Meißen gegen die Milciener und Dalemincier errichtete (vergl. Mascov. Comment. etc. I, S. 17). Da durch die fast ununterbrochen geführten Grangfriege bie Bevölferung der Wenden fehr abgenommen hatte, fo verpflanzte der Konig frantische und fachsische Colonisten sowohl in die meißnische Mark, als auch in andere Gegenden, jenseits der Elbe. Die dort eingewanderten Deutschen ließen sich ihrer Sicherheit wegen meistens vereinigt in festen Orten nieder, während die Slaven zerftreut auf dem Lande wohnen blieben und fich erft nach und nach mit ihnen zu einem Bolke vermischten. Auf folche Art wurde ein Theil des Bendenlandes in eine deutsche Proving verwandelt und ein glücklicher Anfang gur Ginführung des Christenthums gemacht.

Was König heinrich zur Bekehrung und Germanisirung der Wenden mit Umsicht begründet hatte, das ficherte, erweiterte und vollendete nicht ohne hartnäckiges Widerftreben und blutige Rämpfe der Unterworfenen fein größerer Sohn und Nachfolger Dtto I., und fand dabei an dem ebenso klugen und treuen, als tapferen und beharrlichen Markgrafen Gero eine treffliche Stupe (Thietm. II, c. 9 und 13). Otto übertrug bemfelben, als dem tüchtigften Manne, die Leitung des ftets fich erneuernden Grangfrieges gegen alle flavifche Stämme auf dem rechten Elbufer, als er im Berbfte des Jahres 937 nebst den angesehensten Bischöfen des Reiches in der königlichen Pfalz ju Magdeburg verweilte und daselbst das Morittlofter stiftete (Widuk. II, c. 9. 21. 30). Bon Bero, der später die herzogliche Wurde erhielt, wurden zunächst theils durch Lift, theils durch Waffengewalt die lange hartnädig tampfenden Saveller wieder unterworfen, worauf Otto I. in Magdeburg, wo er wenige Monate vorher feine geliebte Gemahlin Editha durch den Tod verloren hatte (Widuk. II, c. 41), am 9. Mai 946 unter Bugiehung des pabstlichen Legaten Marinus, des Erzbischofs Friedrich von Maing, des Markgrafen Gero und mehrerer Bischöfe die Urkunde ausstellte, kraft welcher in Savelberg ein Bisthum errichtet und bem Bifchof Udo übergeben murde. \*) Der neue Sprengel, der dem Erzbischofe von Mainz untergeordnet fenn follte, umfaßte unmittelbar das Land zwischen der Elbe und Stremme, der Elbe und dem Murigfee mit ben Brobingen Zemziga, Liegizi, Rielitigi, Daffia, Linagga und Mirigi. Indeffen fcheint der Bifchof bon Savelberg nie in den vollen Befit feines Sprengels getommen gut febn, da fich die Glaven zwischen dem Murizsee und der Dder lange Zeit in größerer Freiheit erhielten und es somit seinem Betehrungseifer und der Tapferkeit Gero's überlaffen blieb, die deutsche Herrschaft und das Chriftenthum in dem nordöftlichen Theile des Bisthums zu begründen und gegen Gudoften, wo feine Granze angegeben mar, fo weit als möglich auszubreiten. Doch muß fich bas Chriftenthum um diefe Zeit unter ben Slaven rafch berbreitet haben, benn Abam von Bremen (II, 8 und 16) berichtet nach bem Zeugniffe bes Königs Suen, daß man damals in jenen Begenden nicht allein viele Rirchen und Klöfter gebaut hatte, sondern daß auch die 22 flavischen Provinzen bis auf drei bekehrt maren, und helmold (I, c. 12) fchreibt den glüdlichen Erfolg ausdrücklich dem Gifer und der Freigebigfeit der dem hamburgifden Erzbisthum untergebenen Bifchofe bon Albenburg zu, welche Otto I. mit reichen Schenfungen bedacht habe. Als fodann ber tapfere Markgraf Bero auch die Ufrer in einem entscheidenden Treffen besiegt

<sup>\*)</sup> Ubo starb im Jahre 983, aber erst 991 folgte ihm Hilberich bis 1008, bann Erich, ber bis spätestens 1024 bie Würde bekleibete und Gottschaft zum Nachfolger hatte. Reale Encyklopable für Theologie und Kitche. XVII.

hatte und der Sprengel bes Bifchofs von Savelberg immer mehr fich ausdehnte, faste Otto den Plan, ein zweites Bisthum auf dem rechten Elbufer zu errichten, beffen Sit die alte flavische Balbfefte Brandenburg an der Savel fenn follte. Die Stiftungs= urfunde, welche die Grangen diefes neuen Sprengels feststellte, mard vom Ronige in Gegenwart bes Legaten Marinus, ber Erzbifchofe von Mainz und Samburg, des Martgrafen Gero und anderer geistlicher und weltlicher Großen am 1. Ottober 949 ju Magdeburg unterschrieben. Mes Land, das zwischen der Elbe und der füboftlich bon ber habelbergifchen Diocefe lag, murbe ber Thatigfeit bes neuen Bifchofs angewiesen: junachft die Brovingen Maraciani, Ciervifti, Ploni, Zpriavani, Hevelbun, Ucri, Riaciani, Lufici; die beiden Provinzen Zemzizi und Daffia icheinen ichon damals von Savelberg an Brandenburg abgetreten zu fenn. Dagegen follten die Ortichaften Commern, Bechau, Biederit, Mödern, Burg, Grabau und Sirtau, welche bereits früher von Otto I. bem Morittlofter zu Magdeburg geschenkt waren, ber Zehntpflichtigkeit gegen Brandenburg enthoben febn; jedoch wurden dem Rlofter dafür beftimmte Naturallieferungen an Branbenburg auferlegt und ber Abt beffelben mußte fich außerdem verhflichten, dem Bijchofe gur Zeit der jahrlichen Predigt und Confirmation Beiftand gu leiften. Zum erften Bischof wurde ein Geiftlicher Thietmar oder Ditmar ernannt, dem 968 Dobilo

und nach deffen Ermordung im Jahre 980 Bolkmar I. nachfolgte. —

Ungeachtet Otto I. burch die Stiftung der Bisthumer Savelberg und Brandenburg einen festeren Grund zur Bekehrung der Wenden gelegt hatte, fo blieb doch noch lange Beit ber Erfolg hinter feinen Erwartungen jurud, ba einestheils die Unterworfenen ju hoch besteuert und beghalb seinen Ginrichtungen abgeneigt waren, anderntheils die fremde Sprache, in der die neue Religion gelehrt wurde, fast unübersteigliche Sinderniffe in den Weg legte (vgl. Giefeler, Kirchengeschichte, Bd. II., Abtheil. 1, S. 361 ber 4. Aufl. und die daselbst abgedruckten Beweisstellen). Auch benutten nicht lange darauf zwei zinspflichtige Wendenfürsten, Raco und Stoinef, die allgemeine Unzufriedenheit zu einem Aufstande, ber erft burch ben Sieg bes beutschen Beeres bei Rara und burch die Unterdrückung der Anstifter des Aufruhrs beigelegt werden konnte (Widuk. III, c. 51 ff. Thietm. II, c. 6 sq.). Seitbem richtete ber Ronig mit allem Ernft feine Blide auf die Meigner und Lusiger Wenden, über welche drei Markarafen in Merkeburg, Meigen und Zeitz gesetzt waren. Schon in ber großen Ungarnschlacht auf bem Lechfelbe am 10. August 955 hatte Otto im inbrunftigen Gebete zu Gott bas Gelübde gethan, zur Ehre bes heiligen Laurentius, beffen Tag es war, in Merfeburg ein Bisthum ju grunden und feinen großen, neuerdings dafelbft angefangenen Balaft ju einer Rirche ausbauen zu laffen, wenn Chriftus ihm durch feine Fürbitte Sieg und Leben gemähren werde (Thietm. II, c. 4). Sein Gebet ward erhört; bebor er jedoch das gethane Belübde ausführte, munichte er in Magdeburg ein Erzbisthum mit einem angemeffenen, über die neuen wendischen Bisthumer fich erftreckenden Sprengel ju errichten. Allein ber Bifchof Bernhard von Salberstadt, in deffen Diocefe Magdeburg lag, verweigerte dazu feine Einwilligung, fo fehr auch ber König mit Bitten in ihn brang. Als daher Otto im Jahre 962 feinen zweiten Bug nach Italien zur Raiferfronung unternahm, verhandelte er darüber mit dem Pabste Johann XII. und bewog denfelben, unter dem 12. Februar 962 eine Bulle zu erlaffen, welche verordnete, daß ju Magdeburg beim Münfter, welches der Raifer erbaut habe, ein Erzstift errichtet werden folle, damit es die neubekehrten Glaven durch feine Guffragane regiere. biefem folle ein Bisthum Merfeburg geboren, welches mit einem Munfter zu vereinigen feb, bas der Raifer in Folge eines Gelübdes dort erbauen werbe. Dem Raifer und feinen Nachfolgern folle bas Recht zustehen, Bins und Zehnten aller Beiden, die burch fie bereits zur Taufe gebracht fegen und die fie fünftig noch bagu bringen würden, gu vertheilen und dem Magdeburger, Merfeburger und jedem beliebigen fünftigen Bifchofs= fite zu überweisen. Sodann verpflichtete ber Babft die fünf Erzbischöfe von Mainz, Trier, Röln, Salzburg und Samburg insbefondere, einträchtig mit allen Kräften bes

Gemuthes und bes Leibes bem faiferlichen Unternehmen forberlich ju febn (vergleiche Annal. Saxo ad a. 962. Bohfen, hiftorifches Magazin Bb. I. S. 124, mo bie Bulle bollftandig abgedruckt ift). Deffenungeachtet konnte ber Raifer immer noch nicht die Erfüllung feines Bunfches erreichen. Als er baher im Jahre 966 jum dritten Male nach Italien gezogen war, berfammelte er um Oftern bes folgenden Jahres in diefer Angelegenheit auf's Neue in Ravenna eine Synode, auf welcher der Pabft 30. hann XIII. und eine Anzahl Bischöfe aus Italien, Germanien und Gallien jugegen waren (Cont. Regin. ad a. 967). Bier berichtete er ihnen, wie er die meiften flabifchen Nationen jenfeits ber Elbe jum Chriftenthume bekehrt habe, und forderte fie auf, Anftalten ju treffen, daß jene nicht in's Beidenthum gurudfielen. Die berfammelten Bifchofe kamen ber ihnen bekannten Abficht bes Raifers bereitwillig entgegen und ersuchten ihn, in Magdeburg bei der Rirche des heiligen Mauritius ein Erzbisthum zu errichten; fie erklärten jedoch auch einstimmig, daß die neue Stiftung nicht ohne Einberftandniß des Bifchofs bon Salberftadt und des Erzbischofs von Maing, beren Diocefen babei betheiligt maren, gefchehen durfte. Demgemaß faßte bie Synode mit Buftimmung bes Pabftes ben Beichluß, daß nach erlangter Ginwilligung ber genannten Rirchenfürsten Magdeburg ein Erzbisthum, bem die Bifchofe von Savelberg und Brandenburg als Suffragane untergeordnet feben, erhalten und ihm bas Recht gufteben folle, an paffend gelegenen Orten im Bendenlande, namentlich in Merfeburg, Beit und Meigen Bisthumer zu ftiften (vergl. Boufen, hiftorisches Magazin, Bd. I. S. 122). Dennoch würde der Raifer fein Ziel fo schnell nicht erreicht haben, wenn nicht bald darauf der Tod den Bischof Bernhard von Salberstadt, der am meisten widerstrebte, und wenige Wochen fpater auch den Erzbischof von Mainz aus diefem Leben abgerufen hatte. Bum Nachfolger Bernhard's mahlte das Bolt und die Beiftlichkeit in Salberftadt den Sildi= ward, welchen der Raifer fofort zu fich nach Rom tommen ließ und erft dann durch die Investitur bestätigte, nachdem derfelbe eingewilligt hatte, den Theil der halberftabtiichen Parochie, der amischen der Ohre, Elbe, Bode und bem Friedrichswege lag, an St. Morit in Magdeburg, und einen anderen zwischen dem Bildbache, dem Salgfee, der Saale, Unftrut, Belme und Wallhausen an die St. Lorenztirche in Merfeburg abzutreten (Thietm. II, c. 12. 14). Run ließ fich auch ber neugewählte Erzbifchof Satto von Mainz bestimmen, die Bischöfe in Savelberg und Brandenburg von der Berpflichtung gegen feine Rirche logzusprechen und dem Magdeburgischen Erzbisthume zu über-Auf einer zweiten Synode in Rabenna, 968, erflärten bann beide Bralaten nochmals ihre Einwilligung in die beabsichtigte Magregel, worauf der Raifer den Bischof bon Salberstadt für die Abtretungen, zu benen diefer fich verstanden hatte, entschädigte (Meibom. rer. Germ. Septt. Tom. II. p. 732 sq.). Sobald dieß geschehen war, errichtete ber Raifer auf ber linten Seite ber Elbe bie beiden Bisthumer Merfeburg und Reit, mahrend er auf ber rechten des Stromes im Bendenlande den Bau Lufici bom brandenburgischen Sprengel wieder trennte und für die Lusiter, Milciener und ihre flavifchen Nachbarn, jenfeits des Boberfluffes, ein eigenes Bisthum Meißen ftiftete. Die Granzen biefer Diocefe murden weiter ausgedehnt, als bei den übrigen wendischen Bisthumern, und ba es bem neuen Bisthume an einem bestimmten Grundbesitze fehlte, fo berordnete die Stiftungeurfunde, "daß Alle, welche innerhalb ber Grangen beffelben wohnten, von jeglichem Segen ber Erbe, an Feldfrucht und Bieh, von Beld, Rleidung, bon Allem, mas jum Ruten ber Menschen bient, Die Behnten, welche fie Gott, dem Muregierer, schuldig maren, ohne irgend eine Beiterung an die meignische Kirche ent= richten follten. Wer fich unterfange, bies Gebot zu umgehen ober zu brechen, über ben werde sofort ber Born Gottes und aller Beiligen fommen" (Meibom. rer. Germ. Septt. T. I. p. 752 sq. Calles, ser. episc. Misn. p. 17). Zum ersten Bischof von Merseburg murde 968 Bofo gemählt, dem 971 Gifeler, dann 1004 Wigbert und bom 24. April 1009 bis jum 1. Dezember 1019 Thietmar bon Walbed, ber rühmlichft bekannte Geschichtschreiber (f. ben Art.), nachfolgten. Dem Bisthum Beit, welches

1029 nach Raumburg verlegt ward, fanden Sugo I. bis 979, Friedrich bis 990, Sugo II, bis 1002 und Sildemard bis 1032 nacheinander vor. Das Bisthum Meigen erhielt ben bom Raifer ernannten Burchard zum erften Bifchof, nach meldem 982 Bolthold, 990 Eido ober Eid, 1015 Silbeward oder Gilmard und 1023 Subert folgten. Bum Erzbischofe von Magdeburg hatte der Raifer Unfange ben Abt des dortigen Moritelloftere Richarius bestimmt; ale er jedoch nach dem Empfange eines ihm heimlich jugestellten Schreibens feine Unfichten über benfelben unerwartet anderte, mahlte er ftatt deffen den Abt Adalbert zu Beigenburg, welcher ihm durch eine im Jahre 861 feinem Auftrage gemäß unternommene Mifftonsreife nach Rufland bekannt und lieb geworden war (vgl. Annal. Hildesh. Quedlinb. und Annal. Lamb. ad a. 960. Cont. Regin, ad a. 959. 960. 961, 966). Um 18. Oftober 968 empfing Abalbert, bom Raifer nach Rom gefandt, aus der Sand des Babftes bas Ballium und die Weihe nebst der Bollmacht, den unter ihm stehenden Bischöfen im Glavenlande, jenseits ber Saale und Elbe, ihre Parochieen zu vertheilen und anzuordnen (val. Boysen, hiftorisches Magazin, Bd. I. S. 128 ff.). Zugleich erhielt er auf die Fürbitte des Pabstes die Erlaubniß, seine Abtei, die unter mahren und vollfommenen Christen gelegen, neben dem Erzbisthume, das fich unter Bolfern unvollkommenen Chriftenglaubens befinde, zu behalten (vergl. Meibom. Scrptt. rer. germ. T. I. p. 762 sqq.). Bon pabstlichen Abgeordneten fehrte fodann Abalbert gu feiner neuen und ichwierigen Wirkfamkeit nach Deutschland gurud. Bierauf lieft ber Raifer an alle Bifchofe und Grafen des erzbifchöflichen Sprengels die Aufforderung ergeben, fich zur Ginführung ihres geiftlichen Oberhirten auf bas nachfte Weihnachtsfeft in Magdeburg einzufinden (Thietm. II, c. 14. Helm. I, c. 11). Mit diefer Feier, die nach des Raifers Anordnung geschah, murde die Weihe der ernannten Bischöfe von Merfeburg, Zeit und Meigen verbunden, und fie fomohl, als auch die Bifchofe Dudo bon Savelberg und Dudelin bon Brandenburg, der mittlerweile bem Thietmar im Bisthume gefolgt war, gelobten gleichzeitig bem Adalbert, als ihrem Borgefetten, Treue und Unterwerfung (vgl. Pertz Mon. T. IV. p. 560). Da um diefe Zeit der Bergog Mefico auch für Bolen ein Bisthum in Pofen gestiftet und einem Beiftlichen Namens Jordan übertragen hatte, fo ward biefes ebenfalls bem Magdeburger Sprengel jugetheilt (Thietm. II, c. 14), mahrend das bom herzoge Boleslav II. von Bohmen geftiftete Bisthum zu Prag mit bes Raifers Bewilligung zu dem Sprengel bes Erzbischofs von Mainz gezogen wurde (vergl. Cosm. Prag. ad a. 967 bei Menken Scrptt. T. I. p. 1994).

Mit der Errichtung und Eintheilung des Erzbisthums Magdeburg, dessen Geschichte in einem früheren Artikel der Real-Enchklopädie (Bd. VIII. S. 663 ff.) aussührlich mitgetheilt ist, war endlich der lange gehegte Entwurf des Kaisers Otto I. verwirklicht und ein fester Grund für das Kirchenwesen im Wendenlande gelegt worden. Dessenungeachtet kostete es noch viele Mühe und Anstrengung, das Christenthum in demselben einheimisch zu machen, und noch volle zwei Jahrhunderte vergingen unter wiederholten Emprungen und manchen blutigen Kämpfen, dis es dem fortgesetzten Unterrichte der Geistlichen in den Stiftern und Klöstern, sowie dem Einstusse der deutschen Ansiedler in dem täglichen Berkehre gelang, nicht nur die trotzigen, unzusriedenen slavischen Wesmüther zu besänstigen, sondern auch die gesammten, vom althergebrachten heidnischen Aberglauben so lange beherrschten Bölkerschaften mit den christlichen Lehren zu durchsbringen und an die Sprache, Lebensweise und Verfassung der Deutschen so zu gewöhnen, daß sie mit ihnen ein Ganzes wurden.

Literatur: Widukindi res gestae Saxonicae. Thietmari chronicon. M. Adami gesta Hamburg. eccles. pontificum bei Pertz Mon. Scriptt. T. III. und VII. Helmoldi chron. Slavorum in Leibnit. Scriptt. Brunsv. T. II. p. 537 sqq. — Zeuß, die Deutschen und die Nachbarstämme, München 1837. Gebhardi, allgemeine Geschichte der Slaven und Wenden, IV Theile, 4°, Halle 1790 ff. R. Chr.

b. Leutsch, Markgraf Gero, Leipzig 1828. Pfister, Geschichte der Deutschen, Bd. I. und II. Ranke, Jahrbücher des deutschen Reichs unter dem sächsischen Hause, Zwände, Berlin 1837 ff. L. Giesebrecht, wendische Geschichten aus den Jahren 780—1182, 3 Bände, Berlin 1843, 8°. Schröckh, Kirchengeschichte, Theil XXI. S. 448 ff. Gieseler, Kirchengeschichte, Bd. II., Abth. 1, S. 361 ff. der 4. Ausl. Mooher, Verzeichnisse der deutschen Bischöfe seit dem Jahre 800. Minden 1854, 8°.

G. S. Klippel. Werenfele, Samuel, der Sohn des Bafelichen Untiftes Beter Berenfele, wurde geboren am 1. Marg 1657. Den Grund gu feinen Studien legte er auf den vaterländischen Anstalten von Bafel, Burich, Bern, Laufanne und Genf. Daran fchloß fich zu einer Zeit, als er ichon in feiner Baterftadt als Professor bes Griechischen aufgetreten war, eine größere wiffenschaftliche Reise nach Solland und bem nördlichen Deutschland. Seine öffentliche Lehrthätigkeit begann er auf dem Bebiete der Rhetorit, indem er den Lehrstuhl diefer Biffenschaft in Bafel betrat. Es fiel bief in eine Beit, in welcher auch die protestantischen, namentlich die reformirten Theologen, wieder mehr Ansmerksamkeit auf die Form der Predigt richteten. Wir erinnern an Tillotson und Saurin. Berenfels hatte felbft viele rednerifche Babe und fuchte biefe nun auch in ben Schülern zu weden. Er verschmähte es nicht, ihnen auch bramatische Spiele gur Uebung im freien Bortrage anzuempfehlen \*). Gegenüber dem falfchen Bathos, das fich auch auf vielen Rangeln breit machte, empfahl er Natürlichkeit und edle Ginfachheit ber Rede, wobon jedoch eine gewiffe Elegang, der er fich felbft, auch im Lateinischen beflig, nicht ausgeschlossen mar. Der Geschmadlosigfeit und Bedanterie trat er in feiner berühmten Abhandlung "de logomachiis eruditorum" entgegen. Er betrachtete die Disbutirfucht ale eine Rrankheit, die wefentlich in sittlichen Bebrechen, namentlich int Hochmuth ihren Sit hat, und bedauerte, daß auch die Theologie von ihr angestedt fen. Freilich erschien ihm Manches als leeres Wortgezänke (z. B. über vnooraois und ovola), was mit tieferen Unterschieden geiftiger Anschauung zusammenhing. Als Beilmittel gegen die Krankheit schlug er ein Universal-Borterbuch vor, in welchem über alle miffenschaft= lichen Begriffe genaue Definitionen gegeben wurden, an die man fich zu halten hatte, mit Bermeidung aller zweideutigen, bunteln und verwirrenden Ausdrucksweisen. Er berhehlte fich freilich die Schwierigkeit einer folden Aufgabe nicht, ju deren Lofung fich nach feiner Ansicht die tüchtigften und gelehrteften Beifter vereinigen follten. - 3m Jahre 1696 trat Werenfels in die Reihe ber theologischen Professoren ein, indem er am 15. Dezember zum Professor locorum communium et controversiarum (Dogmatik und Bolemit) ernannt wurde. Um 9. Juni beffelben Jahres empfing er in glanzender Bersammlung den Dottorgrad aus den Sänden des 3. R. Wettstein. Obgleich er nun amtlich jur Behandlung der Controversen verpflichtet mar, fo faßte er doch seine Aufgabe dahin, daß es fich weniger barum handle, antiquirte Repereien zu widerlegen, als

<sup>\*)</sup> Schon als Jüngling forberte er von den Behörden die alten Schulsomödien zurück. Bgl Oratio de comoediis. Opusc. p. 793. Belchen trefslichen pädagogischen Grundsähen schon damals Berensels huldigte, davon zeuge solgende Stelle: Illi optime aetati nostrae consulunt, qui voluptates nobis non prorsus adimunt, sed eas rationis freno moderantur, qui juveniles impetus non extingunt, sed hos ad virtutem dirigunt; qui cupiditates non tollunt, sed tenellos animos a pravis abstractos sensim ad honestas et liberales dessectunt: qui dulce, quod tantopere adpetimus, concedunt, sed ita ut dulci utile admisceant: qui gratissimum nobis potum propinant, sed ita, ut in illo lateat medicina: qui lusum nobis permittunt, sed ita ut in ipso lusu sit, quo doctiores, quo sapientiores, quo meliores reddamur.— Uedrigens unterschied Berensels sehr gut zwischen Komödien der guten und der schlechten Art. Quod si itaque prodo comoedias, comoedias intelligo non conductorum histrionum, sed ingenuorum adolescentium, non mercenariorum mimorum, sed artium liberalium studiosorum, quales ipsi aliquando Principes sine dignitatis imminutione agere non erubescunt. Comoedias prodamus, sed castas, graves, honestas: sales commendamus, at non scurriles, non odcoenos. Lepores placent, sed urbani: joci, sed pudici, u. s. w.

Werenfels

694

die berkehrten theologischen Richtungen der Gegenwart zu bekampfen und auch ben theologischen Gifer auf sein Maag gurudgufithren\*). In biefer irenischen Richtung begegnete er fich mit seinen Freunden Friedrich Ofterwald und Alphons Turretin (f. bie Artt.), mit benen er bas fogenannte theologische Triumbirat ber bamaligen Zeit bilbete. Wie er mit biefen beiden Männern der reformirten Rirche auf einer Reise nach Genf und Reuenburg perfonliche Bekanntichaft ichloß, fo naherte er fich auch bei einem Aufenthalte in Baris bem gelehrten Benedittiner Montfaucon, obgleich er fich des tiefgehenden Unterschiedes zwischen Ratholicismus und Protestantismus flar bewußt blieb und von aller falichen Religionsmengerei fich fern hielt \*\*). Rach dem bamals in Bafel üblichen Syftem bes Borrudens von einer Nominal = Professur jur anderen, bertaufchte Werenfels im Ottober 1703 feine bisherige Stelle mit der eines Profesfors des Alten Teftamentes, welche als die höhere galt. Das A. Teftam. war nun freilich nicht fein specielles Fach; er fühlte bas auch wohl und beschränkte sich mehr auf die praktische Erklärung ber Pfalmen. Dagegen führte er in ben Rreis ber theologischen Studien eine in Bafel bisher nicht bertretene Disciplin ein, die Bermenentit. Schon in feiner Untrittsrebe handelte er von bem Biel, bas fich ber Schriftausleger ju feten habe \*\*\*). Seine Aufgabe fand er barin, mit Befeitigung aller vorgefaften Meinungen, bem ursprünglichen Sinne einer jeben Stelle mit Aufrichtigkeit und mit Unbefangenheit nachzugehen, das Gefundene bann, ohne Berdrehung, ohne etwas bazu oder babon zu thun, Anderen auszulegen und fo klar als möglich in's Licht zu stellen.

Der wahre Sinn einer Stelle ist nicht ein beliebiger, wie ihn möglicherweise die Worte zulassen und wie er in der Seele des Lesers entsteht, auch nicht jeder an sich wahre Sat, sondern nur der, welchen der Verfasser an diesem bestimmten Orte beadsschiftigt hat. Es kann Etwas an sich durchaus wahr und weder der Wortbedeutung noch dem gesammten Schristinhalt widersprechend sehn, und doch ist es nicht der richtige Sinn der betreffenden Stelle †). Weniger sehlt der, welcher den Sinn einer Stelle nicht ganz er sich pft, als wer ihn falsch versteht. Jenes ist nur ein Nichtwissen seins Zurthum. Verzeihlicher aber ist das Nichtwissen, als der Irrthum, dieser dagegen, auch in Hinsicht auf die Erkenntniß der Heilswahrheiten, gefährlicher als jenes. Nichts verleitet mehr zu gewagten und falschen Erklärungen, als die Eitelkeit, die Ruhmbegierde und die salsche Scham, seine Unwissenheit, da einzugestehen, wo wir nicht weiter können. Das Wesuchte ist das Seltenere, und das, meint man dann, seh allein des Gelehrten würdig, der doch in der Schrift mehr entdecken müsse, als der große Hause der Ungesehrten.

<sup>\*)</sup> Bgl. Dissertatio de controversiis theologicis rite tractandis. Opusc. p. 575. Die Polemif ist zu sithern 1) pie et religiose, 2) candide et sincere, 3) solide, 4) placide et moderate. Tressilich geißelt er unter Anderem die Bermengung des sleischlichen Eisers mit dem vermeintstehen Propheteneiser sir die Ehre Gottes: Scio in quidus zelotae hujus seculi quaerunt malae causae suae praesidia. Adducunt et coacervant omnes prophetarum, Christi et Apostolorum invectivas in Idololatras, Pseudoprophetas et Pseudopostolos, audentque cum divino sanctissimorum virorum zelo pravos suos affectus et scandalosa convicia comprobare . . . . Praeterea Prophetas imitari velle in iis, quae ex divino instinctu et jussu et prophetico spiritu secerunt, non minus ineptum est, ac si hodierni Judaei veterum Israelitarum exemplo Christianos, inter quos vivunt, spoliare, aut si quis Hoseam Prophetam in ducenda uxore scortatrice imitari vellet. Quod si Prophetas et Apostolos, si Christum ipsum imitari volumus, imitemur eos in iis, in quibus volunt, ut illis similes simus. "Discite", inquit summus Doctor noster, "discite a me, qui a mitis sum et humilis corde."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die scharse Beurtheilung der Bossuct'schen Bermittelungsklinste. Opusc. p. 580.
\*\*\*) De Scopo, quem Scripturae Interpres sibi proponere debet. Opusc. p. 370.

<sup>†)</sup> Als Beispiel führt ber Versaffer das Bort Jesu an: "Gerodes ift ein Fuchs." Bollte nun Einer alle möglichen Eigenschaften des Fuchses aufsuchen und sie auf Herodes anwenden, so wäre dieß, auch wenn die Bergleichungen zuträfen, ein ungeschicktes eregetisches Bersahren; benn es handelt sich hier nicht darum, zu wissen, worin herodes dem Fuchs ähnlich gewesen nach allen möglichen Beziehungen hin, sondern nur, warum ihn Jesus an diesem bestimmten Orte und in dieser einen Beziehung mit einem Fuchs verglichen habe.

Die Befchichte ber Sekten und ber Muftiter zeigt, wie Jeber in der Schrift feine eigene Meinung gesucht und gefunden habe \*). Aber auch das dient einer unrichtigen Erklärung nicht zur Entschuldigung, wenn fie zufällig mit ber Orthodoxie der Rirche gufammenstimmt oder für die Erbauung nütlich ift. In letterer Beziehung konnen auch mohlgefinnte Prediger häufig fehlgreifen. Uebrigens follten auch die Buhorer zu unterscheiden wissen zwischen dem, was in der Predigt zur eigentlichen Schrifterklärung und was jur weiteren Ausführung des Tertes und der Anwendung auf die Lebensverhältniffe gehort. Bon borneherein berwerflich find alle eregetischen Spielereien, welche mehr Ergötzung des Wites und der Phantafte, ale die reine göttliche Wahrheit fuchen (argutiolas, allegoriolas, allusiunculas, typos, figuras, parallelismos et synchronismos). Endlich wird mit allem Ernfte vor dem ftraflichen Migbrauche gewarnt, welcher von benen mit der Schrift getrieben wird, die in ihren Aussprüchen (3. B. über die Berechtigkeit aus dem Glauben) einen Bormand für die Gefetlofigkeit fuchen.

Diefe wenigen Andeutungen mögen hinreichen, ju zeigen, wie Werenfele ichon gang denfelben hermeneutischen Grundfagen huldigte, welche fpater burch Ernefti zur allgemeinen Unerkennung gebracht worden find, den Grundfaten der grammatifch = hiftorifden Interpretation. Bald erhielt er auch Belegenheit, prattifchen Gebrauch von biefen Grundfaten auf der Rangel zu machen, indem er feit 1711 auf einige Zeit eine Stelle ale Brediger und zwar an der frangofischen Rirche übernahm. Es zeugt für die Bewandtheit des Mannes, daß er in einer Sprache, die nicht feine Muttersprache mar, bennoch zu großer Erbauung berer zu reben wußte, die ihn hörten. Die Predigten wurden nachwärts gedruckt und in's Deutsche und Hollandische übersett \*\*). In ebendemfelben Jahre (1711) rudte Werenfels zu der oberften theologischen Professur vor, ber des Neuen Testaments, und in dieser blieb er bis zu feinem Tode, den 1. Juni 1740. — Einen durch Bitringa vermittelten Ruf an die Universität Francker hatte er ausgeschlagen. Dagegen konnte er die Ehre nicht abweisen, die ihm die englische Befellfchaft "jur Berbreitung des Ebangeliums in fremden Landern" erwies, als fie ihn au ihrem Mitgliede ernannte. Daffelbe that auch die Berliner "Societät der Wiffenfchaften".

Bedeutende Erlebniffe find es nicht, welche Werenfels einen Namen gemacht haben, auch ift fein größeres Bert bon ihm zu nennen, bas Bahn brechend in den Bang ber Theologie eingegriffen hatte. Aber die gahlreichen einzelnen Abhandlungen über berfciebene exegetische und bogmatische Fragen, die in seinen Opusteln \*\*\*) gesammelt

find, find noch jest ber Beachtung werth.

Daß Berenfele, obgleich dem reformirten Lehrbegriff von Bergen zugethan, Die Sprodigfeit beffelben mit überwinden half, geht aus feinem ichon ermähnten Berhaltniß gu Ofterwald und Turretin und aus feiner gangen Erfcheinung herbor; und fo lag ihm auch der Friede mit der lutherischen Schwesterfirche am Bergen. In einer eigenen Abhandlung "über die Bereinigung ber Protestanten", die seinen Predigten angehängt ift und fich auch in lateinischer Uebersetzung in den Opusteln findet, theilt er seine Unfichten hieruber mit. Richt eine voreilige Bereinigung, wohl aber eine auf gegenfeitiger Anerkennung beruhende, friedliche Befinnung war es, die ihm als nachftes Biel borschwebte. Ein aufgedrungener Confens, eine erzwungene Uniformität in ber Doftrin,

\*\*) Sermons sur des vérités importantes de la religion. Amst. 1716. Bie bescheiden und gemiffenhaft zugleich Berenfels feine Stellung als Prediger auffaßte, babon zeugt ber Gingang

gur zweiten Bredigt.

<sup>\*)</sup> Befanntlich hat Werenfels bieg auch in bem Difticon ausgebrildt: Hic liber est, in quo quisque sua dogmata quaerit, Invenit et iterum dogmata quisque sua.

<sup>\*\*\*)</sup> Es gibt zwei Sauptausgaben: Die große Quartausgabe, nach der wir citirt haben. Bas 1718. (Lausanne 1739. Lugd. Bat. 1712. II.), und die Ausgabe in gr. 8. 3 Bbe. Baf. 1782. Frühere Sammlungen: Sylloge dissertationum theol. Bas. 1716. und Dissertationes varii argumenti. Amst. 1716. II.

erschien ihm als ein Uebel, das leicht noch ärger drücken würde, als das Joch des Pabstithums. Man soll (das war sein Rath) die Berschiedenheit der Bekenntnisse, die eine Folge unserer menschlichen Undollkommenheit sind, tragen wie andere Undollkommenheiten auch, soll aber darum es nicht sehlen lassen an gegenseitiger Anerkennung und Liebe. Diese Gesinnung wird ihren besten Ausdruck sinden in der Abendmahlsgemeinsschaft, wobei die Theilnehmenden, trotz aller Berschiedenheit der Meinungen, sich als Glieder eines Leibes bekennen. Diese Gemeinschaft sattisch zu vollziehen, erklärte Werensels schon zu seiner Zeit als heilige Christenpslicht. Man soll nicht länger zuwarten, nicht länger mit dem bloßen Gedanken an die dereinstige Möglichkeit der Sache sich begnügen, sondern ernstlich zur Bereinigung die Hand bieten. Rücksichtlich der noch bestehenden Disserzenzen warnte er vor Consequenzmacherei und rieth, sich an das zu halten, was sich innerlich bewähre an den Herzen der Gläubigen. Er war überzeugt, daß die Wurzel des Uebels nicht im Berstande liege, sondern im Herzen, im Mangel an rechter Liebe und Demuth. She wir Anderen den Himmel zuschließen wollen, sollen wir erst selber suchen unseres Heils gewiß zu werden.

Auf die Wirtung des Heils war es bei Werenfels überall abgesehen: nicht im engen Sinne des Pietismus, aber doch in einem dem edeln Geiste Spener's gemäßen Sinn. Es kann uns daher auch nicht befremden, wenn Zinzendorf durch den milden frommen Geist des Mannes sich angesprochen fühlte und seinen Hingang in einem Ges

dichte feierte \*).

Seiner praktischen Richtung gemäß suchte auch Werenfels als akademischer Lehrer, über die engeren Gränzen seines amtlichen Beruses hinausgreifend, den Studirenden durch praktische Anleitung zur Führung ihres Amtes nüglich zu werden. Es war dieß um so nöthiger, als damals noch kein besonderer Lehrstuhl für die praktische Theologie

bestand, mas Werenfels auch offen als einen Mangel bezeichnete.

Verdüstert wurde ihm sein Lebensabend durch den verdrießlichen Wettsteinischen Handel, in den auch er hineingezogen wurde. Wenige Jahre vorher war eine kleine anonyme Schrift erschienen, in welcher (mit dem Blick auf die Formula Consensus) den kirchlichen Behörden das Recht abgesprochen wird, Solche, die in unwesentlichen Dingen von der Orthodogie abweichen, vom Ministerium auszuschließen. Werensels soll ihr Verfasser gewesen sehn (vgl. m. Programm S. 41). Nun sollte er selbst zur Absetzung eines gelehrten und um die Wissenschaft hochverdienten Collegen mitwirken! Mochte ihm auch immerhin die Heterodogie Wettstein's als eine tiefer gehende erscheinen, welcher entgegenzuwirsen, Pflicht seh, so war ihm doch die leidenschaftliche Weise, mit der die Verhandlungen betrieben wurden, in hohem Grade anstößig. Er zog sich erst von den Situngen des theologischen Conventes und endlich ganz von der akademischen Thätigkeit zurück und lebte der Pflege seines Seelenheils. Wir können uns nicht enthalten, zur vollen Karakteristis des Mannes Einiges aus dem Briese mitzutheilen, den er bei Anlaß seiner Demission an seinen Freund Osterwald richtete \*\*).

"Basel, du Schul' der Berständigen, Billst du Gott Seelen behändigen Deut' den künstigen Farell'n Und Werenselsis Das Deo gloria in excelsis Auf Gott im Fleisch."

Bergl. Beilage V. zu meinem Programm: Die theologische Schule Basels und ihre Lehrer. Basel 1860.

"Die Junger Christi recht unterrichten, beißt nicht, ihnen bloß die Lehre mittheilen und erklaren, sondern sie von deren Bahrheit überzeugen. Und dieß geschieht nur dann, wenn unser

<sup>\*)</sup> Es findet sich, jedoch vom Original bedeutend abweichend, in der Anapp'ichen Ausgabe ber Zinzendorf'ichen Gedichte (Stuttg. 1845) und bei Spangenberg in bem 5. Bande ber Biosgraphie bes Grafen. Die Schlußstrophe lautet:

<sup>\*\*)</sup> Er findet fich lateinisch im Manustript auf der Fren - Grundischen Bibliothek. Einen Auszug gibt mein Programm Beil. VI. hier theisen wir ihn in deutscher Uebersetzung mit:

Werte 697

Eine das Lebensbild diefes Mannes zusammenfaffende, die vielen in den Opusteln gerstreuten Goldförner zu einem Bangen verarbeitende Biographie fehlt uns noch. Unferer Zeit könnte fie als Spiegel vorgehalten werden. Außer den Athen. Raur. p. 57 sq. find zu bgl. Sanhart, "Erinnerungen an Sam. Werenfele", in der miffensch. Zeitschrift herausgeg, von Lehrern der Baseler Hochschule. 2r. Jahrg. 1824. S. 22 ff. und mein oben angeführtes Programm. 1860.

Werke, gute. Mit dem geschichtlichen Falle bes Beidenthums mar ber bon Baulus fo icharf gezeichnete Begenfat zwischen Geset und Evangelium, Werkgerechtigkeit und Glaubensgerechtigkeit in den Sintergrund getreten; aus lebendigfter Erfahrung hatte die Kirche der ersten Jahrhunderte die zwiefache Ueberzeugung gewonnen, daß nur der Glaube den Menschen in die Gemeinschaft mit Chrifto und dadurch in den Befitz des Beiles verfete, daß aber diefer Glaube auch unmittelbar in völliger Erneuerung des Lebens fich wirkfam erweife. Das Berhältniß des Glaubens und der Werke zu einander und beider zur Seligkeit mar aber noch fo wenig in das fritische Bewuftsehn eingetreten und dogmatisch fixirt, daß die apostolischen Bäter und ältesten Rirchenbäter beide in gang äußerlicher Nebeneinanderftellung als nothwendig jum Beil bezeichnen und dieses, wenn auch vorwiegend durch den Glauben, doch oft auch mit durch die Berte bedingt fenn laffen. Sagenbach, Dogmengeschichte, zweite Aufl., I. §. 70. Thomasius, Christi Person und Werk, III., Abtheilung 2, S. 211 ff. Als die Rirche theils durch die innere Triebkraft der Wahrheit, theils durch die Opposition gegen den Gnofficismus, welcher das Alte Testament fo tief herabsetzte und einen antinomistiichen Libertinismus begunftigte, fich genothigt fah, den nothwendigen Zusammenhang zwischen dem Alten und Neuen Testamente entschiedener geltend zu machen, nahm fie mehr, als gut war, von dem alttestamentlichen Typus in sich auf, so daß bald das Evangelium felbst als eine nova lex aufgefaßt wurde. Je mehr dann im Laufe der Jahrhunderte das Chriftenthum zu einer gesetzlichen Institution wurde, besto mehr trat an die Stelle des den Menschen von Innen heraus regenerirenden Glaubens eine außerliche Wefestlichkeit und Wertheiligkeit; und je mehr die Rirche fich ale Stellvertreterin Gottes und Chrifti anfah, befto mehr trat an die Stelle mahrhaft fittlicher Werke die Beobachtung firchlicher Riten, Bugungen und Satzungen, und der Glaube wurde — als Gehorsam gegen die Kirche — endlich selbst ein verdienstliches und gesetzliches Werk. Ginem Glauben, der nach der Bestimmung der Scholastifer nur die Zustimmung au den kirchlichen Dogmen war (fides informis), konnte das sittlich = religiöse Bewußt= fenn feine alleinseligmachende Kraft mehr beilegen; es fühlte fich daher getrieben, das Beil auf die den Glauben bewährenden guten Werke eines firchlichen Gehorfams mitzu= grunden (fides caritate formata). Die Unterscheidung zwischen praeceptis und

Bon fich felbft gefteht er bann mit aller Bescheidenheit, bag fein Biffen gering fen; er bebauert, bag er nicht fo gang, wie er wunfchte, die Ehre Gottes gesucht habe, und brudt ben eingigen Bunfch aus, bag Gott ihm noch in feinen letten Tagen ein folches von aller Gelbftsucht gereinigtes, ihm ergebenes, für feine Ehre glübendes Berg ichenten moge.

Leben, wenn unfere Reden und Thaten, wenn Ausbrud und Saltung unferes gangen Befens zeigen, daß wir jelbst von bem, was wir lehren, burchdrungen find. Die Beiligkeit bes Lebens muß aus dem Lehrer hervorleuchten, fo daß die Schüler den Eindruck erhalten, was er lehre, gebe von Herzen. Liebe Gottes und Eifer für feine Ehre halte ich für das erste Ersorbernig eines Lehrers ber Theologie. Gind biese nicht bie Triebfedern unferer Borte und Sandlungen, so ift all unser Reden und Thun Saukelei und Komöbie. Trügt mich nicht Alles, so ist bie Sauptursache, daß fo viele Predigten ohne Wirfung und ohne Erbanung bleiben, die, bag bie Buhörer ben Mangel an Ernft gar wohl feben und fühlen. Benn bie Diener ber Rirche und Die Professoren alle ihre Borlesungen und Disputationen, ja, ich mochte fagen, auch ihre Brebigten, ein ganges Jahr aussetzen und biefes Jahr einzig und allein auf ihre eigene Befehrung und heiligung verwenden würden, so würde möglicherweise daraus der Kirche Christi mehr Frucht erwachsen, als sie aus allen Borlesungen, Disputationen, Reden, wohl auch aus den meisten Predigten zieht, die das Jahr über mit so großem Auswand der Phantasie gehalten merben."

consiliis evangelicis erzeugte sogar den Wahn von der Ueberverdienstlichkeit gewisser Werke (opera supererogationis).

Diese Lehre der römischen Kirche von der Unzulänglichkeit des Glaubens zur Seligsteit und von der mitwirkenden Berdienstlichkeit und Nothwendigkeit der guten Werke, wodurch allerdings das ganze Heil in Frage gestellt und ernste Menschen in eine ruheslose Werterei getrieden wurden, war der Punkt, wo die Resormatoren, besonders die persönliche Glaubensersahrung Luther's, den Schrecken der geängsteten Gewissen und den Nothschrei unzähliger, nach Heilsgewisseit ringenden Seelen, als einen unwiderstehslichen Hebel einsetze. Die Macht der Wahrheit, das helle, klare Wort der Schrift, die zweisellose, seligkeitsgewisse Ersahrung vieler Tausende drang durch und jenes siegesfrohe Wort des Paulus: "So halten wir nun, daß der Mensch gerecht werde ohne des Gesess Werke, allein durch den Glauben," Köm. 3, 28, ward das Panier und Grundshmbol der evangelischen Kirche. Wenn aber im Majoristischen Streite die Antithese sich zu der "ebenso sinnlosen, als renommistischen Formel (Marheineke, Shstem der christlichen Dogmatik, S. 487): Gute Werke sehen schälige Entscheidung, seh Art. "Wasor" und unten die betreffenden Stellen der Form. Conc.

Wenn Leibnitz den Streit, welchen die römische und ebangelische Kirche über das Berhältniß zwischen Glauben und Werke geführt haben, in irenischem Interesse für eine Logomachie erklärte und auch viele neuere Dogmatiker nur vorübergehend auf dieses Bershältniß eingehen, so verkennt man das tiefe, praktisch religiöse und kirchliche Interesse, welches der Frage zu Grunde liegt, sowie die große dogmatische Wichtigkeit, welche ihre Lösung in dem oder jenem Sinne für die Gestaltung des ganzen dogmatischen Systems in sich schließt. Sie wurzelte in den innersten Principien der beiderseitigen Kirchenlehre und wirkte folgenreich dis in die äußersten Consequenzen der kirchlichen Praxis hinaus. Der symbolische Ausdruck nämlich, welchen sie in beiden Kirchen gewonnen hat, ist

folgender:

Einig find junachft beibe barin, bag gute Berte nothwendig find. Denn wenn die Ratholiken der ebangelischen Rirche den Vorwurf machten, daß sie die guten Berke hindere oder boch dem subjektiven Belieben überlaffe, fo beweist sowohl der Sat ber Conf. Aug. art. XX.: "Falso accusantur nostri, quod bona opera prohibeant," bergl. art. VI. und der Satz ber Form. Conc. Sol. Decl. IV. p. 100 (ed. Rech.): "Quod Dei voluntas et ordinatio sit atque mandatum, ut credentes in bonis operibus ambulent," als auch die firchliche Prazis der Evangelischen, daß jener Borwurf unbegründet war. Wohl aber ift der Sinn, in welchem man die Nothwendigkeit der guten Werke behauptet, in beiden Rirchen ein fo grundberschiedener, daß die Lehre der einen die der anderen geradezu ausschließt. Dieser Unterschied wurzelt aber in dem berschiedenen Begriff ber Rechtfertigung. Beil ber Protestantismus auf Grund ber Schrift unter ber Rechtfertigung allein jenen Gnabenatt Gottes berfteht, durch welchen der Mensch um Christi willen bon der Sünde frei gesprochen und in das Rindesverhältniß aufgenommen wird, und also dieselbe begrifflich von der Beiligung trennt, so fann er fie auch nur allein durch ben Glauben vermittelt febn laffen, da nur der Glaube die Gemeinschaft mit Christo begründet und festhält (Conf. Aug. art. IV. Apol. p. 87. 89. 92. 123). Indem aber ber Ratholicismus die Rechtfertigung nicht bloß als die Bergebung der Sünden, sondern zugleich als Gerechtmachung (justitia infusa) faßt (Conc. Trid. sess. VI. can. 7: "justificatio non est sola peccatorum remissio, sed et sanctificatio et renovatio interioris hominis" etc.), also Rechtfertiguna und heiligung zusammenfallen läßt, so soll die erstere auch nicht durch den Glauben allein, sondern durch Glauben und Werke bedingt febn. Bergl. a. a. D. c. 9: "Si quis dixerit, sola fide impium justificari, ita ut intelligat, nihil aliud requiri, quod ad justificationis gratiam consequendam cooperetur . . . . anathema sit. Aus diesem principiellen Gegensate ergeben sich denn folgende Unterschiede:

Werte 699

1) Nach tatholischer Lehre muß der Mensch fich felbst zur Erlangung der Rechtfertigungsgnade bisponiren und burch feine Werte mitwirten, fo bag biefe auch schon bor der Rechtfertigung borhanden febn muffen, indem Gott eben nach dem Dage der durch die menschliche Mitwirtung sich vollziehenden Disposition das Mag der zu ertheilenden Gnade bestimmt, Conc. Trid. sess. VI. cap. 5 und 6. Bergl. Marheineke, driftliche Symbolik, S. 151. Die Werke find bemnach ein integriren bes Moment ber Rechtfertigung felbst. Nach evangelischer Lehre aber findet das Ebangelium ben Menschen bor - in Sunden tobt, Eph. 2, 1. 3. 4, 18., also unfähig jum Guten; die Rechtfertigung tann deghalb nur aus Gnaden, ohne alles Gelbstverdienft, allein durch den Glauben geschehen. Bgl. außer obigen Stellen, Apol. p. 87: "Non accipimus remissionem peccatorum neque per dilectionem neque propter dilectionem nostram, sed propter Christum sola fide." Die Werte konnen fo wenig zur Rechtfertigung beitragen, daß fie felbst vielmehr burch diese überhaupt erst möglich werden (F. C. Sol. Decl. IV. p. 701: "Necesse est enim, ut persona Deo antea placeat, idque propter solum Christum, si modo personae illius opera Deo placere et accepta esse debent"), und können fo wenig ein Moment innerhalb derfelben febn, daß sie ihr vielmehr erst nachfolgen (Art. Smale P. III. art. XIII).

2) Beil nach katholischer Lehre die Werke von born herein ein nothwendiges Erforderniß zur Erlangung der Rechtfertigung find, fo konnen fie ferner auch jum Bachsthum in ihr beitragen und ben Menschen immer gerechter bor Gott machen; fie find ein fortwirkendes Augment der Rechtfertigung (Conc. Trid. 1. c. can. 24. Marheineke S. 151 f.). Wenn bagegen nach protestantischer Lehre burch die in der Rechtfertigung geschehende Verföhnung mit Gott auch immer zugleich bas Berz bes Menschen erneuert wird, so kann allerdings ber Glaube nicht allein bleiben, sondern bie guten Werte müffen ihm nothwendig folgen (Conf. Aug. art. VI. F. C. Epit. III. Aff. VIII.), und Rechtfertigung und Seiligung sind fortan unzertrennlich verbunden ("sunt connexa inseparabiliter fides et opera," F. C. Sol. Decl. III. p. 692. IV. p. 701); da aber auch die Werke des Wiedergeborenen noch nicht vollkommen, sonbern mit Sünde behaftet find (l. c. III. p. 688), fo können fie zur Rechtfertigung nicht nur Nichts beitragen, fondern bedürfen selbst noch immer der Reinigung durch Christi Berdienft, fo daß nicht bloß im Anfang, fondern auch im Berlauf der subjektiven Beil8entwickelung immer allein der Glaube das Medium der Rechtfertigung bleibt (1. c. IV. p, 707. Apol. p. 90. Art. Sm. P. III. art. XIII). Die Werke können nie ein Wachsen in der Rechtfertigung (was an sich unmöglich ift), sondern nur ein Zunehmen in der Beiligung begründen. Deffenungeachtet bleiben fie nothwendig theile zur subjettiven Berficherung der empfangenen Rechtfertigung (F. C. Sol. Decl. III. p. 688), theils zur Bewährung des wahren Glaubens (Art. Sm. 1. c. Apol. p. 86. F. C. Sol. Decl. IV. p. 706) und zur Erhaltung beffelben (F. C. Epit. IV. Neg. III. Decl. IV. p. 703).

3) Daraus endlich, daß die katholische Lehre die Werke nicht sowohl als Früchte der göttklichen Gnade, denn als Wirkungen der eigenen Thätigkeit des Menschen saßt (Conc. Trid. sess. VI. cap. 16) und dieselben als an sich verdienstlich zur Erlangung der Sündenvergebung (vgl. Spieker, Conf. sidei, exhibita Imp. Carol. V., confut. pontif. p. I. p. 172. XX) und Bermehrung der Gerechtigkeit vor Gott mitwirken läßt, ist die nacheliegende Consequenz, daß ihrer Berdienstlichkeit auch ein entscheidender Werth zur Erwerbung der ewigen Seligkeit beizulegen ist (Con. Trid. sess. VI. can. 24. 31). Bergl. Chemnit, Exam. Conc. Trid., ed. Frankf. 1596, T. I. p. 152: "Fingunt enim ideo infundi qualitatem seu habitum charitatis, non ut prima illa gratia habeamus salutem et vitam aeternam, sed ut illa gratia adjuti possimus nostris bonis operibus ipsi nobis promereri vitam aeternam." Die Schriftsellen, durch welche schon die Constatio der Conf. Aug. diesen solgenschweren Saß begründen wollte, sind: Dan. 4, 24. Tob. 4, 11. Weish. 10, 17. Luc. 2, 41. 1 Petr. 1, 10. Sebr. 6, 10.

30h. 14, 6. Matth. 10, 38. 16, 24. 1 Joh. 2, 6. Bgl. Spieker a. a. D. Im Gegenfaß dazu konnten die Evangelischen, da sie auch die Werke der Gerechtsertigten als unvollkommen und, sosen sie wirklich gut sind, nur als Wirkungen der Gnade erskannten, dieselben nicht für nothwendig zur Erwerbung der Seligkeit halten (F. C. Epit. IV. Neg. und Sol. Deel. IV. p. 704), noch ihnen überhaupt Verdienstslichteit beilegen, sondern mußten erklären: "Totus homo, eum quoad personam suam, tum quoad opera sua, justus et sanctus est et nominatur ex mera gratia et misericordia, in Christo super nos effusa, expansa et amplificata." Art. Sm. P. III. Art. XIII.

4) Während endlich auf katholischem Standpunkte die guten Werke nicht sowohl einen ethischen als kirchlichen, und darum nicht einen freien, sondern gesetzlichen Karakter haben, müssen sie im Protestantismus mit ethischer Nothwendigkeit aus der innersten Ueberzeugung und dem persönlichen Glaubensleben hervorgehen und haben damit die gebührende sittliche Freiheit wiedergewonnen. Denn obwohl sie hier nach dem Willen und Gebote Gottes (F. C. Sol. Decl. IV. p. 700) geschehen und also nur dann für gut zu halten sind, wenn sie diesem objektiven Maßstade entsprechen (vgl. l. c.), so ist doch vermittelst des Glaubens des Wenschen Wille so sehr mit diesem Willen Gottes eins geworden, daß sie, weil nur "ex animo" hervorgehend, völlig frei ("spontanea sacrissia", l. c. p. 703) sind, jedoch nicht in dem Sinne frei, als ob sie in der Willür des Menschen ständen, sondern so, daß sie mit innerer Nothwendigkeit aus dem neuen

Leben des Wiedergeborenen hervorgehen müffen (1. c.). —

Berke in driftlichem Sinne sind nicht die in ihrer Aeußerlichkeit isolirten Facta, sondern die Aeußerungen des gesammten Lebens des Menschen nach seiner conkreten sittlichen Bestimmtheit, die Lebenswirkungen, in denen τὰ κουπτά τῶν ἀνθοώπων, Röm. 2, 16., die eigentliche sittliche Qualität des Menschen sich offenbart. Denn "alle Thäztigkeit der Person ist Reproduktion ihres eigenen Wesens, Offenbarung ihrer selbst" (Stahl, Fundamente einer christlichen Philosophie, Ş. 10). Das innerste Ich des Menschen ist die Seele seiner Werke und bestimmt ihren sittlichen Karakter. Aus dem Selbst dem ußtsehn, aus dem inneren Niederschlag der bisherigen Lebensrichtung, geht ja der Entschluß, der einzelne Willensakt hervor; dieser ist also niemals ein absolut Neues und Isolirtes, sondern steht in Continuität mit allen voransgegangenen Willensakten, hat das habituell gewordene sittliche Wesen des Menschen in sich und legt es in die äußerlich erscheinende Handlung, so daß in dieser die ganze Person

nach der Totalität ihres sittlich bestimmten Befens lebt und erscheint.

Gut aber ift Niemand, denn der einige Gott Matth. 19, 17. Offenb. 15, 4. Er allein ift aus fich felbst gut, ber uranfängliche Raratter feines Wefens ift eben bas Bute. Der Mensch also tann nicht anders gut fenn, als in der Lebensgemeinschaft mit Gott, und auch feine Werke konnen nicht anders gut febn, als wenn fie ber freie und vollkommene Ausdrud diefer Lebensgemeinschaft find. Beil aber Gott ben Menschen nach feinem Bilbe geschaffen hat, und also die Ebenbildlichkeit mit Bott bem Guten bas eigentliche Befen bes Menschen selbst ift, so hat biefer an bem Guten bas innere Befetz feiner eigenen Berfonlichkeit. Daher fann bas Sollen zum Wollen werden. Denn das Gute ift ebensowohl heilige Forderung Gottes, als Poftulat der Menschennatur felbft, transscendentes Bebot wie immanentes Lebensgefet. Es beruht baher auf tiefer Wahrheit, daß das Neue Testament gute Werke auch καλά nennt, Matth. 5. 16. 26, 10., oder το καλον als synonym mit το αγαθόν, Rom. 7, 18., und als Gegenfat von rò xaxòv, B. 21, braucht. Wenn nämlich Schönheit ba ift, wo die eigenthümliche Idee rein und ganz in die außere Erscheinung übergegangen ift, fo ift das Gute, jofern in ihm die Chenbildlichkeit des Menschen mit der absoluten Perfonlichkeit, d. h. die eigentliche Idee seines Wefens, in das Leben und die Erscheinung tritt, für den Menschen zugleich bas Schöne in eminentem Sinne (baher bei Plato: δ καλόκαγαθός. bei Xenophon, Cyropad. I, 5, 11: καλά κάγαθά έργα).

Werke 701

Nach dem Allen sind nun gute Werke solche Handlungen, in denen das Gesammtleben des Menschen als ein in Gott wurzelndes, von der heiligen Liebe zu ihm erfülltes und normirtes sich bethätigt, und zwar so, daß sowohl Absicht und Motiv, als Aussührung, Mittel und Zweck ganz allein aus der innigsten Lebensgemeinschaft mit Gott hervorgehen.

Aus diesem Begriff ergibt fich von felbft, daß der Menfch, die Berfon gut febn muß, wenn die Berke gut fenn follen, daß der ganze Mensch im "Geifte" leben muß, wenn er im Beifte wandeln foll, Bal. 5, 25. Steht es aber aus Schrift und Erfahrung fest, daß "das Dichten und Trachten des menschlichen Bergens boje ift von Jugend auf," daß die Sunde, die Trennung von Gott, in alle Lebensadern der Perfonlichkeit eingedrungen ift, fo muß der Menich erft durch Chriftum mit Gott berfohnt werden, damit er wieder in der Gemeinschaft Gottes fteben und wirken tann, und von ber Schuld und Macht ber Gunde erlöft werben, damit er wieder mahrhaft gute Berte thun tann. Wie der fchlechte Baum nur schlechte Früchte bringen tann, fo konnen aus dem argen herzen nur arge Werke kommen, Matth. 12, 33 ff. 15, 19. Marc. 7, 21 ff. Wenn "Sinn und Bemiffen" ber Ungläubigen "unrein" ift, fo find fle in ber That "ju allem guten Bert ungeschieft," Tit. 1, 15 ff.; wenn die Sauptsumme des Bebotes Liebe ift von reinem Bergen, bon gutem Bewiffen, bon ungefarbtem Glauben, 1 Tim. 1, 5., das Berg aber nur "durch den Glauben," Apostelgesch. 15, 9., das Bemiffen nur "durch Chrifti Blut," Bebr. 9, 14. "gereinigt" wird, fo ift flar, daß, nur der durch den Glauben Wiedergeborene ju guten Werken tüchtig ift. Daher ber= langt Baulus eine folche völlige Erneuerung des Menschen von Innen heraus, Romer 12, 2. Rol. 3, 9 f. 2 Ror. 4, 16. 1 Theff. 5, 23. In wem diefe Wiedergeburt und Erneuerung noch nicht geschehen ift, der ift auch in seinem innerften Wefen noch "fleischlich," Joh. 3, 6., alfo unfähig, das Gefet, welches "geiftlich" ift, zu erfüllen; nur die Erlöften Chrifti find geiftlich, tonnen darum geiftlich gefinnt fenn (pooreir); nicht der fleischliche Sinn, fondern der heilige Beift hat die Berrichaft in ihnen, und diefer Beift macht fie ju jener Liebe und zu allen guten Werken willig und fähig, Rom. 8, 5 ff. Gal. 5, 22. Mur die in Chrifto bleiben, tonnen Frucht bringen, ohne ihn aber können wir Richts thun, Joh. 15, 4 f. Wollen wir auch die Tugenden der Heiden nicht splendida vitia nennen, so muffen wir boch sagen, daß der unbekehrte und wiedergeborene Menich wirklich Gutes nie in feinem felbstifchen Fürfichfenn, fondern immer nur in folden Augenbliden thun fann, wo er ber Einwirtung Gottes momentan Raum gelaffen hat (man bente an den Aaimwo oder das Jecov bei Sofrates und Plato, an den doyog onequatinog bei den Kirchenvätern), aber deghalb ift dann auch das Bute nicht mahrhaft fein Eigenthum, nicht ein aus feinem innersten Befen Entsprungenes, fondern ein feinem Geloft Fremdes, feiner empirischen Buftandlichkeit Widersprechendes, - furz, nur fo weit gut, als es ihm felbst nicht angehört.

Sowohl nach den deutlichen Aussagen der Schrift, wie nach der persönlichen Erfahrung Derer, welche je treu und fleisig in guten Werken gewesen sind, ist also der Glaube das subjektive Princip der guten Werke. Wie selbst nach Fries allem Handeln Glaube zu Grunde liegt (Neue Kritik der Vernunft, §. 131, vgl. Erd mann, Entwickelung der deutschen Spekulat. seit Kant, Bd. I. S. 405), so neunt der Herrselbst den Glauben das Eine Haupt und Grundwerk, was der Mensch durch Gottes Gnade in sich wirken muß, Ioh. 6, 29. Der Glaube ist in der That das nowton verder des neuen Lebens. Indem er die Schuldhaft der Sünde ausseht, setzt er zugleich die Möglichkeit eines neuen Anfangs; indem er die objektive Erlösung in das Herz, in den Lebensfocus, hereinnimmt, treibt er mit Nothwendigkeit zur thatsächlichen Darstellung der Erlösung in allen Lebensmanisestationen. Er nur begründet für den gefallenen Menschen auf's Neue jene Lebensgemeinschaft mit Gott, welche die innere Bedingung alles sittlichen Handelns ist, und da diese Gemeinschaft nothwendig eine beswuste ist, also zur Gesinnung, zur freien Hingebung an Gott, zur Liebe wird, die

Liebe aber ben Behorsam unmittelbar in fich hat, so muß ber Glaube in gute Werte übergeben, denn biefe find die Entelechie feiner felbft, nicht erft feine weitere Folge, fondern feine unmittelbare Erscheinung und Lebensregung. Denn einmal hat er bie Buffe, die entschiedene Umtehr bon der Sunde zu Gott, nicht bloß als Boraussetzung hinter sich, sondern auch ale fein negatives Moment fortgehend in sich; er beruht auf einem bölligen Bruch mit ber fündigen Bergangenheit, auf einem durchdringenden Gelbft= gericht über bas alte 3ch und seine bofen Werte, und schließt barum bleibend einen recht eigentlichen Bergenshaß gegen die Letteren in fich, fo dag er die Gunde und beren Mengerungen aus dem Lebenscentrum, aus dem perfonlichen 3ch gang ausstößt. Er tann alfo fo wenig mit bofen Werten fich bertragen, daß vielmehr ichon diefe feine negative Seite, die Buffe, "rechtschaffene Früchte" bringen muß, Matth. 3, 8. Lut. 19, 1 - 10. Ferner ift ja das positive Moment und mahre Besen des Glaubens dieg, daß er mit innigstem Berlangen die in Christo dargebotene δικαιοσύνη τοῦ θεοῦ in das Berg aufnimmt und dem Menschen völlig zu eigen macht; diefe Gerechtigkeit ift freilich zunächst eine zugerechnete, aber barum nicht unwirtsame, eine imputata, aber nicht imputativa, sie ift also zugleich ein neues Lebensprincip, ein εν τη πίστει ζην, Sal. 2, 20., ein νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, Rom. 8. 2., eine δύναμις τοῦ θεοῦ, 1, 16., welche dem Menschen eine beharrliche Willensrichtung auf Gott gibt, fein ganges 3ch erneuert und einen "fortschreitenden Umbildungsproceß" (Bed, die driftliche Lehrwiffenschaft, Bd. I. S. 582) in ihm hervorruft. So wird der Glaube zugleich fittliche Gemuthedisposition, Lebensbestimmtheit, Rarafter. Bir feben ichon bier, daß nicht aus den guten Werten die Gerechtigfeit, fon= dern aus der Gerechtigkeit die guten Berte fommen, Gal. 3, 2. Denn der Proceg des Glaubenslebens ift: der durch den Glauben Gerechtfertigte wird ein Rind Gottes; in die Bergen der Rinder fendet Gott den Beift feines Sohnes, den beiligen Beift, Bal. 4, 6., so daß Chriftus felbft durch den Glauben in ihren Bergen wohnt, Eph. 3, 17. Gal. 2, 20., Chriftus in ihnen und fie in Chrifto find, Römer 8, 1. Joh. 14, 20. 17, 21. Demnach ift das objektive Princip der Erneuerung des Menschen und damit der guten Werke: Chriftus felbst, wie er im beiligen Geifte dem Menschen einwohnt.

So ift nun auch die von Rant fo fehr gefürchtete Beteronomie des Sittlichen aufgehoben. Die guten Werke find nicht burch bas Gefet erzwungen, fondern freie Aeußerungen des inneren Lebens. "Wo der Beist des Herrn ift, da ift Freiheit," 2 Kor. 3, 17. Wohl bleibt das Gefet der ausdrückliche Wille Gottes, aber es übt über den Gläubigen nicht mehr eine amingende Gewalt, denn im Glauben ift der menichliche Wille mit bem göttlichen Gins geworden. Indem Chriftus, in welchem bas fittliche Befet feine vollkommene Erscheinung und Erfüllung gefunden hat, bas alter ego bes Gläubigen geworden ift, fo bedarf für diefen das fittlich Bute nicht erft einer außer ihm felbst liegenden Autorität und Nöthigung, fondern es ift die eigentliche Substanz feines eigenen Befens; in jedem Moment alfo, wo ihm eine fittliche Bbee entgegen kommt oder die Mahnung und Möglichkeit zu einem guten Werke nahe tritt, findet er fich in einem affirmativen Berhältniß dazu, und unmittelbar aus feinem Inneren heraus erwächst das Wollen und Thun, - nicht weil das gute Werk eine Forderung des Befetes, fondern weil es eine Forderung bes eigenen Bergens ift. Dieft ift fo febr ber Jall, daß er fich allem Guten gegenüber nicht in bem Stande einer ägnilibriftischen Freiheit findet, sondern es ohne Wahl und Wanken aus der immanenten Rothwendigkeit des eigenen Lebens vollbringt; er müßte sein wahres Selbst in Frage stellen und von fich ftogen, wollte er bei fich barbietender Möglichkeit eines guten Werkes auch nur schwanken, ob er es thun ober nicht thun folle. hier also hört alle todte Gefetlichkeit auf und die vollste Freiheit hat sich realisirt, weil der Bille Gottes des Menschen eigener Wille geworben und jedes gute Werk eine unmittelbare Aeugerung und Auswirkung des eigenen Wefens und Lebens ift, Joh. 8, 36. Gal. 5, 18. Röm. 7, 6.

hat aber der Mensch Christum entweder noch gar nicht in fich aufgenommen oder boch nur jum Dbjett eines blog intellektualistischen Glaubens, nicht aber jum Leben feines Lebens gemacht, fo fann er wohl hie und da einzelne ehrbare Sandlungen verrichten, aber er tann es nie dahin bringen, daß alle feine Lebensäußerungen in Gott gethan und eo ipso gute Werke find und daß sein ganzes Leben ein στοιχείν oder περιπατείν, ein ftetiges Bandeln in guten Berken ift. Sierin liegt auch ber Grund, weghalb bie Schrift nicht einmal den Bersuch macht, ein vollständiges Berzeichniß der guten Werke aufzustellen: fle wurde fonst bas Princip der Freiheit wieder in Frage stellen und die unbegrangte Mannichfaltigkeit ber guten Werke beschränken. Diese lettere ift in ber That unbegränzt. Denn da das in Christo gewonnene neue Leben das ganze Ich, das innerste Lebenscentrum bes Menschen erfüllt, so muß es bon diesem Centrum uns auch in alle Manifestationen des Lebens übergehen und alle göttlich geordneten Berhältniffe bes irdischen Dasehns verklärend durchdringen. Sierdurch aber wird Beides mit gleicher Unbedingtheit ausgeschlossen: sowohl jener stolze Wahn von operibus supererogationis, - denn fo wenig der Menich hinter der Idee des fittlich Guten gurudbleiben foll, fo wenig kann er über fie hinausgehen, und Alles, mas er zu gewiffer Zeit wirklich Gutes thut, hat eben dann für ihn den Rarakter einer moralischen Nothwendigfeit, - als auch jener trage Quietismus, welcher bas Wefen bes Chriftenthums fast ausschließlich in das Negative der Schulderlaffung, der Selbstertödtung und Weltflucht fest und das Gute erft als Forderung an fich herankommen läßt, ehe er fich jum Thun entschließt. Leider kann man nicht läugnen, daß sich bei vermeintlich Gläubigen nicht felten eine gemiffe Indoleng oder wenigstens Ungeschicktheit gegenüber den mancherlei großen und kleinen, hauslichen, burgerlichen, politischen und socialen Aufgaben bes Lebens findet, ein Mangel an thatfraftiger Energie, welche keineswegs im Befen bes Chriftenthums liegt. Das will vielmehr auf Grund jenes Regativen auch eine thatfächliche Erlöfung der Welt durch Reubelebung und Bertlärung aller Seiten und Momente bes menfchlichen Lebens. Während bas antite Beibenthum, wo es fich nicht in bollige Unfittlichkeit auflofte, in beschauliche Bnofis, in felbstzufriedenen Intellektualismus versant und alle Lebensentwickelung in altersschwacher Apathie ersterben ließ: wirkte das apostolische κήρυγμα, wo es mit lebendigem Glauben aufgenommen wurde, eine alldurchdringende Regeneration der Einzelnen — und weiter der Nationen, und hauchte der erfterbenden Menschheit neue sittliche Rraft und Lebensenergie ein. Diefe Neubelebung, diefer "Fleiß zu guten Werken" muß aber noch immer überall herbor= treten, wo nur wahrer Glaube ift. Damit ift nicht gefagt, daß der Glaube etwa eine Uniformirung und Schematistrung bes Lebens mit sich brächte und von Allen eine gleiche Bemährung in denfelben guten Werten berlangte. Denn allerdings ermedt er in Allen die eine Liebe zu Gott und ben Brudern, aber diese Liebe findet eine fo verschiedene Bethätigung, als bie individuelle Unlage und Beltstellung der Ginzelnen verschieden ift. In Jedem gewinnt Chriftus Die Geftalt, welche ber individuellen Beftimmtheit des Einzelnen entspricht, und wirkt also auch die guten Berke in Jedem nach feiner individuellen Weise und Lebensaufgabe.

Nach dem Bisherigen muß nun die Frage über die Nothwendigkeit der guten Werke und über ihr Verhältniß zur Seligkeit beantwortet werden. Vor Allem ist unzweiselhaft gewiß, daß die Schrift gute Werke verlangt. Die an Gott gläubig geworden sind, sollen in einem Stande guter Werke gefunden werden, Tit. 3, 8. Ein Glaube, der nicht thätig ist in der Liebe, ist salsch und todt, Matth. 7, 22 f. Jak. 2, 14 sp. Sal. 5, 6.; die Christen sollen sehn ein λαός ζηλωτής καλῶν ἐργων, Tit. 2, 14., willig und geschieft zu guten Werken, 2 Tim. 3, 17. Eph. 2, 10. 1 Betr. 2, 11 sp. Jeder apostolische Brief enthält ja einen paränetischen Theil. Im Allgemeinen also müssen die guten Werke nothwendig sehn. Fragen wir aber, ob sie dassjenige sind, worauf wir im Gerichte Gottes vertrauen und womit wir das ewige Leben verdienen könnten, so antwortet die Schrift mit einem deutlichen Nein. Denn wie die

Apostel den paranetischen Theil ihrer Briefe immer erst auf den dogmatischen folgen laffen, fo lehrt uns bie Schrift überhaupt nicht fragen: mas follen wir thun, bamit wir bor Gott gerecht werden? fondern: mas follen wir thun, wenn wir durch den Glauben gerecht geworden find? Sie ftellt die Berte nicht bin als ben Grund, auf den wir unfere Seligkeit bauen follen, fondern als das, worin wir als jur Seligkeit Berufene mandeln follen, Eph. 2, 20. Da das emige Leben auf der gegenfeitigen Liebes = und Lebensgemeinschaft zwischen Gott und Menschen beruht, also nicht blog in dem Streben des Menschen nach Gott, sondern bor Allem in dem freiwilligen Sich= bingeben Gottes an den Menschen begründet ift, so ift es, selbst wenn der Mensch dem Wefet gerecht werden konnte, an fich unmöglich, daß er das ewige Leben berdienen tonnte; daffelbe tann ichon feinem Begriffe nach nur freie Gnade, nur eine "Gabe Gottes in Christo Jesu" fenn, Rom. 6, 23. 1 Joh. 5, 11. Joh. 10, 28. 17, 2., und die Empfangnahme von Seiten des Menschen muß eben durch vertrauensvolles Sinnehmen, durch Glauben bedingt fenn. In der That, wenn die Schrift fo oft erklärt, daß wir nur durch den Glauben, Rom. 3, 22. 28. Eph. 2, 8. Gal. 2, 16., aus Gnaden, Eph. 2, 5. 8. Rom. 3, 24. 11, 6., umfonft (δωρεάν), Rom. 3, 24., das emige Leben empfangen, wenn fie dazu alle eigene Gerechtigkeit des Menschen, Phil. 3, 9. Rom. 10, 3., jedes Berdienft überhaupt, Rom. 4, 4. 11, 6., und insbesondere das Berdienst der Werke, Röm. 4, 5. 3, 20 f. 28. Tit. 3, 5. 2 Tim. 1, 9. Gal. 2, 16., ausdrücklich ausschließt: so kann für den evangelischen Christen nichts gewiffer fehn, als daß der Mensch, auch der wiedergeborene, nicht felbst durch seine Werke die Seligkeit fich als einen Lohn verdienen kann. Dieg kann schon darum nicht der Fall fehn, weil auch die Berke der Wiedergeborenen noch unvollkommen find. Bohl heißen die Chriften die "Bolltommenen," 1 Ror. 2, 6. Phil. 3, 15. Bebr. 5, 14., jedoch nicht defihalb, weil fie in fittlicher Beziehung wirklich fcon fehllos maren, fondern nur defihalb, weil fie um der Rechtfertigung willen im Stande eines guten Bewiffens stehen und mit Wiffen und Willen nicht fündigen mogen, für das aber, was trot ihres sittlichen Ringens boch noch sündhaft an und in ihnen ift, immerfort Bers gebung um des Verdienstes Christi willen erbitten und empfangen. Was aber den empirischen Zustand betrifft, so bekennt Paulus von fich selbst, daß er keineswegs schon vollkommen sen, Phil. 3, 12., und Augustinus fagt nicht ohne Grund: "Inhaerens justitia Sanctorum in hac vita magis remissione peccatorum constat, quam perfectione virtutum." (Bei Chemnig a. a. D. S. 184). Wenn der Menich durch fittliches Wohlverhalten das emige Leben felbst verdienen wollte, fo mußte der gange Mensch nach Leib, Seele und Beift, 1 Theff. 5, 25., und in allen feinen Lebensäußerungen, Jaf. 2, 10., der absoluten Rorm der Gerechtigkeit Gottes bollig entsprechend fenn, Gal. 3, 12. Eine folche volltommene Beiligkeit ift aber fowohl gegen ausdrudliche Worte der heiligen Schrift, Rom. 3, 20. 23. Gal. 2, 16. 3, 11. Jak. 3, 2. 1 Joh. 1, 8., als gegen die driftliche Erfahrung. Denn auch die Wiedergeburt ist feine absolute Neuschöpfung, welche des Menschen Natur und Wefen mit einem Male umwandelte; zwar ift in ihr durch den nun im Menschen wohnenden Geift Chrifti die Macht der Gunde gebrochen, aber nicht jede Nachwirkung derfelben plötlich unmöglich gemacht; ihre bollige Ausscheidung fann nur das Resultat eines langen und schweren Rampfes fenn und, fo lange wir "im Fleische" wallen, überhaupt nicht erreicht werden. Je mehr baber bas fittliche Bewuftfenn im Menschen erstartt, befto mehr fühlt er, baf auch das befte Werk noch irgendwie mit der im Fleisch wohnenden Sunde behaftet ift. So fällt aller Selbstruhm bahin, Rom. 3, 27. Eph. 2, 9., und Jedem, ber auf feine Werke traut, d. h. nach der Norm des Gefetes das ewige Leben in Anspruch nimmt, gibt Paulus mit schneibender Scharfe zu bedenken, daß er fich felbft unter ben Fluch des Gesetzes stelle, Gal. 3, 10. Ueberdieß konnen die guten Werke auch darum das emige Leben nicht verdienen, weil fie ja überhaupt tein Berdienft bes Menfchen find, sondern Birkungen der erlofenden Onade. Rach tatholischer Lehre

muß der Menich, wie wir faben, fich nicht blog durch die Werke der Buge dazu, daß Bott ihm die Gerechtigkeit infundire, prabisponiren, fondern diefe Gerechtigkeit felbst wird im Grunde auch nur als ein göttlicher Beiftand gefaßt, mit deffen Gulfe ber Menfch nun felbst aus eigener Kraft das Wohlgefallen Gottes und das ewige Leben gewinnen foll, fo daß die guten Werke auch dann nicht die Wirkung der Gnade, fondern das Berdienft der, durch die Gnade nur unterstütten, Rraft des Menschen find. kann hier also überhaupt nicht zu einer völligen Erneuerung des Menschen kommen, benn der Mensch wird mit dem Beift der Gnade nie völlig eine; er kann nicht fagen: "Chriftus ift mein Leben; nicht ich lebe, fondern Chriftus lebt in mir"; aber eben darum find auch feine Werke nicht mahrhaft gut, denn fofern fie aus bem Fürsichsehn bes Menfchen hervorgehen, find fie auch von der menschlichen Gunde inficirt, und konnen also dem heiligen Gott nicht wohlgefallen, weil sie nicht durch Christi Gerechtigkeit geheiligt find. Im Gegenfat zu biefem Dualismus lehrt unfere Rirche auf Grund der Schrift eine mahre und völlige Lebensgemeinschaft des Gläubigen mit Chrifto, fo daß jener in Chrifto und Chriftus in ihm ift. Alles, mas nun ber Menfch thut, bas thut er aus diefer Gemeinschaft heraus; fofern also ein Werk gut ift, kann er es nicht fich als Berdienst anrechnen, benn sobald er sich von Christo isolirt benkt, ift er der fündige Mensch, aus deffen Berzen nichts Gutes kommt; sofern aber ein Werk noch nicht vollkommen ift, wird es von Chrifti Berdienst gedeckt und um deßwillen bon Gott wohlgefällig angesehen. So ist Christus nicht nur im Aft ber Rechtfertigung unsere Gerechtigkeit, sondern bleibt es auch im Proceg ber Beiligung, und die guten Werke find nicht darum gottwohlgefällig, weil fie diese vereinzelten, dem Gefet relativ entsprechenden Sandlungen find, fondern darum, weil fie aus dem Glauben, d. i. aus einem mit Chrifto fest geeinten und durch ihn geheiligten Berzen tommen. Und nur fo, wenn das Bertrauen des Chriften ganz allein auf Chrifto ruht, tann er ju einem festen Frieden tommen, mahrend er, wenn die Werte um ihres Verdienftes willen jum emigen Leben nothwendig maren, niemals eine feste Bewissensüberzeugung haben konnte, ob sie auch bor Gottes Bericht genügen würden.

Dennoch ift nach obigen Schriftausfagen ben guten Werken die Nothwendigkeit nicht abzusprechen. Nothwendig nämlich find sie unläugbar schon für den Glauben felbft. Wir fahen ja, wie diefer auf einer nicht blog vorübergehenden, fondern bleibenden Buge beruht, d. i. auf der schweren Erfahrung, daß die Gunde der alleinige Grund alles Berderbens ift, und wie er feinem positiven Inhalte nach die gewiffe Ueberzeugung ift, daß Chriftus der Heiland — und zwar dadurch ift, daß er der Erlöser von der Sünde und der Befreier zum mahren Leben ift. So kann der Glaube über= haupt ichon nicht anders entstehen, als aus dem Berlangen nach Gerechtigkeit, barum auch nicht bestehen ohne die sittliche Bethätigung dieses Berlangens. Durch die vermittelft des Glaubens empfangene Rechtfertigung ift der Mensch in die Rindschaft Gottes aufgenommen, der heilige Geist hat in ihm Wohnung gemacht und eine so innige Lebensgemeinschaft zwischen ihm und Chrifto geschaffen, daß Christus der Quell- und Bielpunkt feines Lebens und gleichsam fein mahres Ich geworden ift. Gin folder Glaube aber - ohne Berte, eine folche (zugerechnete, aber doch reale) Gerechtigkeit ohne Beiligung wurde geradezu ben Begriff der Perfonlichfeit zersprengen. Denn Berfönlichkeit ist die centrale Lebenseinheit, in welcher das Sehn mit dem Selbstbewußtsehn in unabläffiger Bechfelwirkung fieht, und biefes mit jenem fich immer mehr in Ibentität ju feten ftrebt. Dies Streben liegt jedem Willensatte ju Grunde, und nur in bem Maage, als es gelingt, realifirt fich der Begriff der Perfonlichkeit. Wer also ein "be= rufener Beiliger" ift, in dem ift zugleich mit diesem seinem idealen Befen die Noth= wendigkeit gesett, der Bermirklichung der Beiligung nachzustreben. Die Beiligung ohne Rechtfertigung ift pharifaifcher Selbstbetrug oder Beuchelei, die Rechtfertigung ohne Beiligung aber eine qualvolle Abstraftion, eine 3dee, die nicht zur Erscheinung tommt, ein todtgeborenes Rind. Die Seiligung verwirklicht fich aber besonders in den guten

706 Werte

Berfen. Bo ber Glaube Bahrheit und Leben ift, da vermittelt er bem Menschen einen realen Besit und eine objettibe Rraft; jener Besit aber, die Gerechtigkeit Chrifti, ift zugleich sittliche Aufgabe, jene Rraft, bas Wirken des heiligen Beiftes, zugleich fubjettibes Princip. Im ebangelischen Glauben ift alfo jener tatholische Dualismus völlig übermunden und das Göttliche mahrhaft mit dem Menschen geeint. Sat der Mensch durch den Glauben Gott in fich aufgenommen, fo hat er auch den Willen Gottes in fich aufgenommen, bas göttliche Gefet, Rom. 7, 22; ber Chriftus, welcher burch ben Glauben in seinem Bergen wohnt, Eph. 3, 17., ift in ihm nicht als eine bloge 3dee, nicht als ein tobtes, felbstgemachtes Bild, fondern als der reale, lebendige Erlofer, der ohne Unterlaß feine erlofende Rraft in Wirtsamkeit fest. Denn ift der bon Gott in die Welt gefandte Chriftus die absolute Erscheinung der Liebe Gottes, Joh. 3, 16., und also der Glaube an Chriftum das Insichaufnehmen diefer Liebe, so ift diefe bem Menfchen nun auch wesentlich immanent und wandelt auch fein Wefen in Liebe um. Die Liebe aber ift des Gesetzes Erfüllung und die Mutter aller guten Berke. Recht also heißt das Evangelium δ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς εν Χριστῷ Ίησοῦ; es ift nicht bloß eine Glaubenstheorie, sondern eine Lebensordnung, und befreit wirklich από τοῦ νόμου τῆς άμαρτίας καὶ τοῦ θάνατου, Röm. 8, 2. Es ift aber nicht ein Gesetz, welches bem Menschen außerlich gegenüberfteht, sondern mit Christo, dem vollkommenen Cbenbild Gottes und vollkommenen Urbild des Menschen, ift es für den Gläubigen ein Gesetz des eigenen Bergens, die fittliche Substang bes eigenen Befens, also "das vollkommene Gesetz der Freiheit", Jak. 1, 25., geworden. Sind nun bie Werke nichts Anderes als das unmittelbare Sichausleben des Glaubens, fo laffen sich beide gar nicht entgegensetzen \*); das ware ein Zerreißen des Ginen Lebens nach seiner inneren Wurzel und seiner außeren Auswirkung. Bohl aber muffen Glaube und Günde im schärfsten Sinne einander entgegengesetzt werden als ein für das Subjekt felbst unerträglicher Widerspruch, 2 Ror. 6, 14 ff. Gal. 2, 17. Ja, es folgt aus dem Bisherigen, daß es nicht genug ift, zu fagen, die Werte fegen die nothwendigen Früchte des Glaubens, denn auch dann mare das Berhältniß zwischen beiden noch immer ein ziemlich äußerliches, und die Werke maren für den Glauben felbst eigentlich gleichgültig. Das können sie aber nicht fenn. Denn wenn Paulus als den allein ächten Glauben eine πίστις δι αγάπης ενεργουμένη verlangt, Gal. 5, 6. vgl. 1 Kor. 13., oder wenn er fagt, dag wer bas gute Bewiffen bon fich ftogt, am Glauben Schiffbruch leidet, 1 Tim. 1, 19., wenn Jakobus zeigt, daß der Glaube ohne Werke "todt an ihm felber" ift (νεκρά καθ' ξαυτήν), 2, 17., und diesen Glauben einem Leibe ohne Seele vergleicht, B. 26: fo muffen Glaube und Werke fo fehr in innerer Ginheit stehen, daß sie eben unzertrennlich find, alfo auch der Glaube nie der Werte entbehren fann, wenn er überhaupt feinem Wefen entsprechen foll. Denn wenn der Glaube ohne Berte unächt und todt an ihm felber ift, fo find die Berte in das Wefen und Leben des Glaubens felbst eingeschloffen, und dieser ift in fich felbst etwas Lebendiges und immerfort Wirkendes. Bgl. Luther's Borrede jum Römerbriefe. Sind aber die Berke für das subjektive Bestehen und für die begriffsmäßige Bahrheit des Glaubens nothwendig, fo find fie mittelbar auch für die Seligkeit nothwendig, denn ein todter, in sich selbst nichtiger Glaube ift auch zur Empfangnahme der Seligkeit un= fähig; er ist nach Augustin's treffendem Ausdruck neine verdorrete Hand". Das lehrt nicht nur Jatobus, fondern ebenso Chriftus felbst und seine übrigen Apostel Matth. 7, 21. 25, 41-46. 1 Ror. 13. Gal. 5, 6. 1 Joh. 2, 4.

Indessen stehen die Werke auch unmittelbar in Beziehung zur Seligkeit. Schon negativ badurch, daß der Seligkeit das Gericht vorangeht, dieses aber nach den Werken geschieht. Nach übereinstimmender Aussage der Schrift steht es fest, daß die

<sup>\*)</sup> Jakobus hat bei seinen Auseinandersetzungen nicht biesen wahren, sondern einen fals den Glauben im Auge.

Werke des Menschen die Norm find, nach welcher ihm von dem herrn das Urtheil gefprochen wird, ob er zur Seligfeit ober zur Berdammniß eingehen foll. Bergl. bon Chrifto felbft die Aussprüche Matth. 7, 21. 16, 27. 25, 31 ff. Lut. 13, 9. 30h. 5, 29. 15, 6; bon Johannes Offb. 2, 23. 20, 11-13. 22, 12; bon Petrus 1, 1, 17; bon Paulus Rom. 2, 6. 10. 1 Kor. 3, 8. 2 Kor. 5, 10. Aus dem oben gegebenen Begriff ber Werke aber ergibt fich, daß die Werke diefe Bedeutung nicht haben als diefe einzelnen Afte, fondern als die faktische Manifestation der durch den Glauben oder Anglauben begründeten ethischen Grundstellung des Menschen; nicht das Werk als Werk entscheidet, sondern das Werk als Offenbarung der fittlich = religiöfen Qualität des inneren Lebens oder als dasjenige, worin "der Rath der Herzen", 1 Kor. 4, 5. (τὰ κουπτὰ τῶν ἀνθρώπων, βιομ. 2, 16; τὰ κουπτὰ τοῦ σκότους, 1 κοτ. 4, 5), offenbar geworden und in objective Birklichkeit getreten ift. Die Gesammtsumme aller Werke, das Lebenswert des Menschen, ift eben der Mensch felbst nach der Stellung, die er fich felbst zur objektiven Weltordnung Gottes gegeben hat. Weil die Werke diefe Enthüllung und thatfächliche Offenbarung ber innerlich borhandenen Buftandlichkeit find, 2 Ror. 5, 10., fo muß dann das eigene Bewiffen des Menfchen dem nach ihnen fich bollziehenden Gericht feine Bustimmung geben, "auf daß Gott Recht behalte in feinem Reden und rein bleibe in feinem Richten", Pfalm 51, 6.

Daß nun aber diejenigen, welche nicht im Stande guter Werke, also vielmehr im

Stande bofer Berke - denn Indifferenz ift hier nicht möglich - erfunden werden, nicht in das ewige Leben eingehen konnen, ift unabanderlich in der Beiligkeit Gottes begründet. Jede Religion beruht auf der Gemiffensüberzeugung, daß das Göttliche das Beilige ift und daß der Mensch sich heiligen muß, um dem Göttlichen nahe zu Der Gegensatz des Befens schließt die Gemeinschaft des Lebens aus. Das Chriftenthum als die abfolute Religion ift auch am Tiefften von diefer Uebergengung durchdrungen. Sier ift die Beiligkeit eine grundwefentliche Eigenschaft Gottes; daher heißt es: "Ihr follt beilig fenn, denn ich bin heilig, der Berr euer Gott", 3 Mof. 19, 2., und zwar nicht bloß für das alttestamentliche, sondern eben so auch für das neuteftamentliche Bolk Gottes, 1 Betr. 1, 15 f. Weil Gottes Auge fo rein ift, daß er Böses nicht sehen mag, Hab. 1, 13., so wird er zu einem verzehrenden Feuer für die Gottlofen, Bebr. 12, 29. 10, 27. Das ift auch eine fo unzweifelhafte Ausfage bes Gemiffens, eine fo fühlbare Berficherung des Schuldbewußtfenns, daß es felbst für den Ungläubigen teines Beweifes bedarf. Auch durch die ganze Beilebtonomie wird es bestätigt. Nur die Gunde hatte die Menschen von der Gemeinschaft Gottes ausgefchloffen; die Sunde wieder in ihnen auszutilgen und fie badurch wieder zu jener Bemeinschaft fähig zu machen, bas ift eben ber Zwed ber Erlofung, Eph. 5, 25 ff. 1 Betr. 2, 9 ff.; und ber Beift, welcher die subjektive Berwirklichung ber Erlösung bermittelt, ift der heilige, weil all' fein Wirken ein heiligendes ift. schon die "Berufung" ein "heiliger Ruf", 2 Tim. 1, 9., eine Manifestation ber Beiligkeit Gottes und ein Beiligungsatt an dem Menschen, 1 Theff. 4, 7.; bgl. v. Sof= mann, die heil. Schrift R. Teftaments. I. S. 218 f. Much die Erlöfung foll alfo die Beiligung nicht überflüffig, sondern vielmehr wieder möglich und wirklich Durch die Erkenntniß Christi gibt Gott πάντα της θείας δυνάμεως αὐτοῦ τα πρός ζωήν και εὐσέβειαν, 2 Betr. 1, 3; der Erlöste kann, Röm. 6, 14., und muß barum auch der Sunde miderftehen, 6, 2. 16 ff. 7, 6. 12, 2. 1 30h. 2, 4-6; er ift fculdig, Gott und dem Nachften in Liebe zu dienen, b. i. ber Erfüllung bes gangen Gefetes in allen guten Werten nachzustreben, Rom. 8, 11. 13, 8 ff. Rol. 3, 12 ff.; er foll auf ben Tag Chrifti lauter und unanftößig febn, erfüllt mit Früchten ber Berechtigkeit, Phil. 1, 10 f. 2, 15. 1 Theff. 3, 13. 5, 23. 1 Tim. 6, 14. 2 Betr. 3, 14. Wenn bemnach ein Chrift, der einmal erleuchtet ift und geschmedt hat die himmlische

Gabe und theilhaftig geworden ift des heiligen Geiftes, Hebr. 6, 4., nicht fleißig zu allen guten Werken ift und wiffentlich mit bofen Werken umgeht, so ift das nicht bloß

5 \*

708 Werke

eine verzeihliche Schwachheit oder passive Indolenz, sondern ein Berachten und Niederstämpsen der ihm mit der Gerechtigkeit Christi geschenkten Heiligungskräfte, potenzirte Sünde, eine solche Schuld, welche den Gnadenstand aushebt, Köm. 8, 7. 1 Tim. 1, 19. 5, 8. 6, 10. Bgl. Conf. Aug. art. XII. Art. Sm. P. III. art. III. p. 328. Form. Conc. Epit. IV. Neg. III., und darum vom Reiche Gottes ausschließen muß, 1 Kor. 6, 9. Gal. 5, 21. Eph. 5, 5. Kol. 3, 6. Phil. 3, 18 f. Luk. 13, 27. Hebr. 10, 26—31. Die Werke sind also allerdings nicht causa efficiens oder meritoria, wohl aber unserläßliche Bedingung der Seligkeit, Hebr. 12, 14. 2 Thess. 2, 13. 1 Joh. 3, 2 ff.; sedoch "sind sie auch da nicht gemeint als etwas neben dem Glauben Stehendes oder noch äußerlich zu ihm Hinzukommendes, sondern als das dem Glauben entsprechende (innere und äußere) Verhalten, welches ihm gar nicht sehlen kann, und worin er seine ihm wesentliche Bethätigungsform hat" (Thomasius a. a. D. 3. Th. 2. Abth. S. 492). In diesem Sinne gibt der Herr selbst in der Bergpredigt, die keineswegs bloß consilia evangelica, sondern eine allgemeine Lebensnorm für alle Jünger Christi enthält, eine Darstellung der Gerechtigkeit, ohne welche Niemand in's Himmelreich kommen kann.

Diese negative Beziehung zur Seligfeit tann aber den Berten nur darum gufommen, weil fie zugleich in einer pofitiven Beziehung zu ihr fteben, in dem Berhältniß einer nicht außerlichen, fondern organischen Rothwendigkeit. 3m Diffeits wird bas Jenseits; im irbifden Leben qualificirt fich ber Menfch fur bas emige Leben, feb es zur Geligkeit oder zur Berdammnig. Denn das lettere fteht mit dem bieffeitigen Leben in Continuität theils ichon durch die bleibende Identität des Gelbitbemußtfenns, fo dag die Erinnerung an das irdifche Leben und Wirken bon bedeutendem Einfluß auf den Zustand der Seele im Jenfeits febn wird, theils aber und noch weit mehr burch die nachhaltige Wirtung, welche die Werte auf die ethische Buftandlichkeit der Seele felbst üben. Die Seele tann bort nichts Anderes fenn, als mas fie hier geworden ift. Jedes Wert, jede ethische Lebensbethätigung wirkt tief in die Seele hinein; denn jeder Billensatt ift zugleich ein Gichfelbft bestimmen, fo daß tein Bert, weder ein gutes noch ein bofes, verloren geht; denn es ift nach Innen binein wirkfam gur Gestaltung des individuellen Lebenstypus: "die Werte folgen nach", Off. 14,13., denn fie haben in der Seele felbft einen Riederschlag und geben ihr die eigenthumliche fittliche Substanz. Steht es feft, daß der Tod ale ein nur physischer Borgang die fittliche Qualität der Seele nicht ploglich ummandeln fann, daß diefe vielmehr das Resultat des gesammten Lebenswertes ift, und daß doch eine gang bestimmte Beschaffenheit ber Seele eigen febn muß, wenn fie überhaubt zur Theilnahme am himmlifden Leben fabig febn foll, fo läßt fich nicht längnen, daß die Werke, fofern fie eben der Geele eine bestimmte Signatur geben, bon entscheidendem Ginfluß für bas emige Leben find. Weffen Banbel nicht schon jest im himmel ift, der wird durch den Tod allein bagu nicht geschickt werden. Um dort sich selig fühlen zu konnen, muß man in den himmlischen Sinn und in die himmlische Lebensordnung fich eingelebt haben. Seligfeit in ber vollfommenen Liebesgemeinschaft zwischen Gott und ben Seligen und diefer unter einander besteht, fo muß eben die Seele ichon in der Liebe leben, um in jenes Liebesleben eintreten zu können. Darum ift auch für die Gläubigen das Gefet feinem ethischen Inhalte nach nicht aufgehoben, fondern foll fie zu jenem Leben der Seligen erziehen und heranbilden; die guten Berte, welche immer Berte der Liebe, fen es gegen Gott ober gegen den Rächsten, find, follen ber Seele bie Geftalt der Liebe, welche die eigentliche Gubftang der Seligkeit febn wird, gleichsam ale ihren individuellen Karafter aufprägen und die heilige Lebensordnung, welche allein im Reiche Gottes gilt, zu ihrem eigenthümlichen Gelbstleben machen. Der Wille Gottes ift und bleibt bas Eine Weltgesetz auch für die Emigfeit; im Glauben ift zwar ber Menfch in eine principielle Einheit mit diesem göttlichen Willen eingetreten, allein er muß benfelben nun auch wirklich gang gu feinem eigenen Billen machen, und bagu bedarf es jener unabläffigen Uebung in guten Berten, in welchen er feinen Billen gang bem im Gefet

ausgesprochenen Willen Gottes unterordnet und zu einem Bollstreder deffelben macht. Go mird der heilige Gottesmille endlich das innerfte Lebensgefet des Menschen felbft, und nur dann tann er dort, wo Richts als diefer Wille Gottes gilt, feiner Geele Luft und Leben finden. Denn wenn das Gute die verwirklichte Idee des Menfchen ift, fo tann er auch nur im Guten feine Bollbefriedigung und Geligfeit finden. Derjenige aber, welcher in bofen Werken, b. i. in Berken der Gelbstfucht feiner Geele unaus= löschlich ben Karafter ber Gelbstsucht aufgeprägt hat, wurde auch im himmel die Bolle finden. Darum beruht es durchaus auf einer inneren Nothwendigkeit, daß die fleischlichen Lufte wider die Seele ftreiten, 1 Betr. 2, 11. Bal. 5, 17., bag die, welche nach dem Bleische leben, fterben muffen, Rom. 8, 13., daß wer Sunde thut, der Sunde Knecht wird und nicht ewiglich im Saufe Gottes bleiben tann, Joh. 8, 34 f. Ift die Gunde ber Tod, fo arbeitet jedes bofe Wert an der Gelbstgerftorung der Geele, indem es diefelbe immer tiefer in die Anechtschaft der Gunde gieht und alfo immer unfähiger und unempfänglicher für bas göttliche Leben macht. Die erftorbene Rebe fann eben ihrer eigenen Beschaffenheit nach nicht Theil haben an bem Leben ber Bollendeten. alfo die Berte, je nachdem fie gut oder boje find, der Seele einen habituellen Raratter und reale Befenheit einprägen und badurch fie für bas emige Leben fähig oder unfähig machen, fteben fie mit biefem felbft in einem organischen und realen Bufammenhange. Gerade Baulus, der entschiedenfte Brediger der Glaubensgerechtigkeit, ift es. welcher diefen organischen Busammenhang zwischen hier und bort, zwischen den Werten und dem zufünftigen Leben hervorhebt. Jene find die Saat, diefes die Ernte. - Bal-6, 7-9. Nöm. 6, 21 f. 8, 13. -

Dennoch muß unverbrüchlich ftehen bleiben das troftreiche Bort: "aus Gnaben fend ihr felig geworden, durch den Glauben; und daffelbige nicht aus euch, Gottes Gabe ift es; nicht aus den Werken, auf daß fich nicht Jemand rühme." Eph. 2, 8. 9. Der Glaube allein empfängt die Rechtfertigung, die Rindschaft und das emige Leben, und zwar nicht als Berdienst, sondern aus Gnaden. Die guten Werke konnen und sollen alfo nicht bewirken, dag wir die Bnade Bottes empfangen und felig werden, fondern fie follen nur mithelfen, unfere Berufung und Erwählung festzumachen, 2 Betr. 1, 10., daß wir im Stande ber Bnade bleiben und ber Seligfeit immer mehr entgegenreifen. Das zufünftige Beil hangt ab von der inneren Buftanblichkeit des Menschen, ob er Christo zugehörig und darum für das Leben aus Gott erschloffen, oder bon Chrifto geschieden und darum auch für das Leben aus Gott berfchloffen ift. Diefe Buftandlichkeit ift allein begründet im Glauben (refp. Unglauben), und darum auch das Beil ichlieflich durch den Glauben allein bedingt. Denn auch die Berte find ja, wie wir faben, ihrem ethischen Werthe nach durch diefe innere Grundstellung bedingt; gute Werke insbesondere konnten nur in Folge der Erlöfung geschehen, find also subjektib durch den Glauben, objettib durch Chriftum bermittelt, durch das Bleiben des Menichen in Chrifto und Chrifti in dem Menschen, 30h. 15, 4. 5., so daß nicht fie, sondern der Glaube die causa instrumentalis der Seligkeit ift. Dazu kommt, daß auch die Berte der Biedergeborenen doch noch bon der innewohnenden Gunde befledt find, darum nicht ale folche, fondern immer nur in Ginheit mit ihrer Burgel, der Lebensgemeinichaft mit Chrifto durch ben Glauben, also im Grunde auch nur durch den Glauben, Bott wohlgefällig find.

Damit wird aber nicht ausgeschlossen, daß die guten Werke sowohl im zeitlichen als im ewigen Leben ihren besonderen Lohn empfangen. Jedenfalls wird dieß von der heiligen Schrift ganz unzweiselhaft gelehrt. Έναστος τὸν ίδιον μισθὸν λήψεται κατὰ τὸν ίδιον κόπον, 1 Kor. 3, 8. 14. Der Reiche kann durch Werke der Barmsherzigkeit sich einen Schatz im Himmel sammeln, Matth. 19, 21. 1 Tim. 6, 19. Hebr. 6, 10., und selbst daß geringste Werk der Liebe soll seinen Lohn empfangen, Matth. 10, 42. Bgl. überhaupt: Luk. 14, 14. 13, 6—9. Matth. 5, 12. Joh. 5, 14. 12, 25. 14, 21. 16, 27. 1 Joh. 3, 22. (Weiß, der Johanneische Lehrbegriff, S. 173), Gal.

6, 9. Eph. 6, 8. Rol. 3, 24. 25. 2 Theff. 1, 6. Hebr. 11, 6. Und zwar ift zu beachten, daß auch innerhalb bes emigen Lebens ein verschiedener Lohn nach dem verichiedenen Maag und Werth der Werte ftattfinden wird, fo dag die Werte nicht für bas Selig merben, mohl aber für bie berichiedenen Stufen bes Seligfenns bon Einfluß find. Bgl. 1 Ror. 3, 8. Matth. 5, 19. 10, 41. 19, 28. 30. 25, 14-30. 1 Ror. 15, 41. 1 Tim. 3, 13. Der Grund hierbon liegt ohne Zweifel barin, daß bie größere Treue in der Benutzung der gefchentten Gnadentrafte, der größere Fleiß in der Uebung der guten Werke die Seele nach dem Obigen immer fähiger und empfäng= licher macht für die Aufnahme des göttlichen Lebens. Aber auch diefer Lohn ift ein Onabenlohn; Gott gibt ihn, weil er ihn aus freier Gnade verheißen hat (1 Tim. 1,8), nicht weil er gleichsam als Schuldner bagu berpflichtet mare, non ex debito, sed ex gratia (Rom. 4, 4). Die Onade jedoch schließt nicht aus, daß Gott nach ber berichiedenen Arbeit auch verschiedene Stufen der Berrlichkeit juweift. Ja, wenn es ausbrudlich ber vergeltenden Berechtigfeit Gottes zugeschrieben wird, dag er des Bertes und der Arbeit der Liebe nicht vergifft, Sebr. 6, 10. Offb. 22, 11. 12., und wenn besonders benen, die um Chrifti willen Berfolgung leiden, reicher Troft im Simmel verheißen wird, Matth. 5, 12., fo erscheint der Lohn zwar nicht als schuldige Remuneration für die Leiftungen des Menschen, wohl aber als "eine sittliche Ausgleichung innerhalb der göttlichen Weltordnung" (Schenkel, Die driftliche Dogmatit, Bb. II, 2. S. 1112), jedoch dieß auch immer auf Grund der Gnade.

Bergl. Selneccer, de justificatione hominis coram Deo et de bonis operibus. Lips. 1570. — Spener, Evangelische Glaubensgerechtigkeit. Frankf. 1684.

3. S. Frang Bener.

Werkmeister (Beneditt Maria bon), tatholijcher Theolog, ein vielgeehrter und vielgeschmähter Bertreter des Josephinismus ("unter den Reformatoren feiner Rirche zu jener Zeit ber geistvollfte, consequentefte und fühnste", fagt Bahl bon ihm - wohl etwas zu paneghrifch - in feinen Denkwürdigkeiten S. 151), ift geboren zu Fugen im Allgau (in Dberschwaben) am 22. Oktober 1745. Als ein begabter Junge murde er, seinem innigen Buniche gemäß, bon ben unbemittelten Eltern für ben geiftlichen Stand bestimmt; nachdem er aber in seinem Beburteorte und fpater in Schongau ben Elementarunterricht abfolbirt hatte, begnügte er fich nicht mit der Ausficht, Briefter gu werden, fondern wurde Mönch, indem er 1764 das Noviziat antrat und 1765 das Ordensgelübde als Benediftiner ablegte, worauf er 1765-67 in der Reichsabtei Reresheim und 1767-69 nach bem Willen feines Abtes in Benedictbeuren Theologie ftubirte. Un letterem Orte waren es bornehmlich die orientalischen Sprachen und bie Gregese, womit er fich eifrig beschäftigte. Unter feinen Lehrern bafelbft rühmt er (f. bie Borrede zu feinen Predigten, Ulm 1815. III. Bb. S. XV.) besonders den Bater Megibins Barticherer, Lehrer ber Dogmatit; er ergahlt, daß er oft ju biefem gegangen fen, um ihm feine Zweifel an der Richtigkeit diefes oder jenes Beweifes in den dogmatifden Lehrbuchern vorzutragen; lächelnd habe ihm der Bater entweder zugeftanden, baf er Recht habe, oder habe er ihm über die fcmacheren Zweifel hinweggeholfen. Go wurde ichon im Rlofter ber freie Foridungstrieb, der fich mit traditionellen Argumenten nicht beschwichtigen läßt, in ihm genährt. Daber schien ihm auch unter bem Schutte bes Mufteriöfen in der üblichen Lehr = und Predigtweife gerade die Saubtfache, Die Moral, vernachläffigt: "awar war ich felbst Mond,", fagt er (ebendaf. S. VI), "aber Bellert's moralische Borlefungen und andere ahnliche Schriften ber Protestanten aus jener Periode" (bie alfo den Weg auch burch bie Rlofterpforte gefunden haben muffen) "machten mir frühzeitig das Ueberspannte und Unhaltbare der Monchemoral fühlbar, ich mochte fie mit den Aussprüchen des Ebangeliums ober der Bernunft vergleichen." Beber die Probabiliften noch die Probabilioriften, weder die Liberalen noch die Rigoriften unter ben fatholifden Morallehrern fagten feinem fcharfen Bahrheitsfinne und gefunden Gefühle zu - er fand, mas er fuchte, in Gellert's Borlefungen, in Beff' Lebensgeschichte Jesu, in Mosheim's Sittenlehre. Wie genau er schon bevbachtete, bezeugt folgende Aeußerung (ebendas. S. XXVII): "Die Leidenschaften treten da" (im Klostersleben nämlich) "um so ungehinderter hervor, je weniger die Mönche nach abgelegten Gelübden durch die Furcht, im ruhigen Genusse des Klostervermögens gestört zu werden und ihre bequeme Lebensart verlassen zu müssen, beunruhigt werden. Es gibt nirgends so viele Originale, als in den Klöstern. Die Bußübungen und sogenannten Mortistationen gleiten über den festen Kern der Sinnlichseit hinweg, und der innere Mensch bleibt, wozu ihn die Entwicklung seiner Neigungen und seines Temperaments macht. Ich will dadurch nicht sagen, daß es nicht edle Menschen in den Klöstern gab: aber sie trugen den Abel ihrer Anlagen schon mit sich in die Einsamseit, und ich glaube, daß sie unter günstigen Umständen von außen in der Welt eben so eble Menschen wie in den Klöstern geworden wären."

Die Rlofterbibliothet muß reichlich ausgestattet gewesen fenn, benn die alten Rlaffiter, wie die deutschen, englischen und frangofischen Philosophen, und selbst die deutschen Dichter und Profaisten (S. IX) wurden gelefen. Im Jahre 1769 empfing Bertmeifter bie Briefterweihe, und unmittelbar darauf ward er als Novigenmeister in Neresheim berwendet, als welcher er Philosophie ju lehren hatte. Bum gleichen Lehramt nach Frenfing berufen, wirkte er bort am bischöflichen Lyceum von 1772-1774; fofort ward er Getretar des Reichspralaten, Archivar und Bibliothetar in Neresheim, folgte jedoch 1778 abermals einer Berufung nach Frehfing, um dort bis 1780 die Brofeffur der Philofophie und bis 1784 das Umt des Direktors fammtlicher Studien, die Professur des Rirchenrechts und das Bibliothekariat zu bekleiden. Dort lernte ihn auf einer Reise Bergog Rarl von Burttemberg tennen; alsbald berief ihn diefer als feinen Sofprediger nach Stuttgart. Karl mar ein hochft aufgeklärter Ratholik; Werkmeifter hatte baber gang freie Sand, nicht nur zu predigen, wie er es für gut hielt, fondern auch im Ritus der Hoffirche allerlei Reformen vorzunehmen. Ein Dokument davon liegt bor in dem "Befangbuch nebst angehängten öffentlichen Bebeten zum Bebrauche der herzoglich wirtembergischen katholischen Sofcapelle", I. Bd. 1784. II. Bd. 1786, das gang im Style der damaligen Symnologie und Liturgit abgefaßt ift und eine Menge protestantischer Lieber und Melodien enthält. "Seine herzogliche Durchlaucht wollte nämlich", wie bie Borrede fagt, "in diefe Sammlung nur folche Gefänge aufgenommen wiffen, die das brattische Christenthum empfehlen und von allen Christen unseres Baterlandes mitgefungen werden konnten, ohne daß fie in ihrer Undacht burch Stellen geftort wurden, welche ihrer inneren Ueberzeugung Bewalt anthun." Da aber deutsche Befange ber Bemeinde nach Art des evangelischen Chorals in den Rahmen des fatholischen Ritus nicht leicht einzufügen find, fo mußte auch hieran Gins und Anderes geandert werden; fo murde g. B. aus der fonntaglichen Befper ein dem protestantischen Cultus fehr ahnlicher Att gemacht, indem nach der Chriftenlehre ein beutsches Lied gefungen, dann ein Abichnitt aus der Bibel gelefen, "die ichweren Stellen deutlich erklärt, befonders moralifche Betrachtungen und Lehren für das Berg eingemischet, endlich aber biefe nachmit= tägige Gottesverehrung durch Fortfetzung des anfangs gewählten Liedes und durch ein fraftiges Gebet in deutscher Sprache beschloffen" werden follte. (Borrede jum II. Bde. des Befangbuche). Uebrigens beschränkte fich all' das lediglich auf die Softirche, außer diefer im alten Bergogthum nirgends tatholischer Gottesbienft geduldet mar.

Bom Jahre 1787 an hatte Werkmeister körperlich viel zu leiden; Kopfschmerzen und Schwindel machten es ihm sehr schwer und während der letzten Lebensjahre des Herzogs unmöglich, noch zu predigen. Diese Jahre brachten ihm aber noch andere Besforgnisse. Der präsumtive Thronfolger Ludwig Eugen, Karl's Bruder, war als bigotter Katholik bekannt, und Werkmeister, wie seine gleichgesinnten Collegen, Merch und Maher, mußten sich darauf gefaßt machen, daß dem Tode Karl's ihre Entlassung ohne irgend eine Entschädigung auf dem Fuße folgen werde. Werkmeister gebrauchte darum die Vorssicht, auf Freundesrath schon 1790 den Prälaten von Neresheim um seine Säcularisation

anzugehen und sofort bei Raiser Leopold um primas preces auf ein Kanonikat in Speger Das erftere murde gemährt; aber wie Leopold Alles, mas nach Joseph's Sinne war, ichon aus diefem Grunde hafte, fo ward auch Werkmeifter abgewiesen. Der herzog ftarb 1792; fein Rachfolger schickte zwar Werkmeister nicht augenblicklich weg, gab ihm aber fattsam zu fühlen, daß er keine persona grata fen; 1794 folgte feine und Mager's wirkliche Entlaffung mit der ichimpflichen Benfion von 300 Gulben. Merch ging freiwillig. Statt diefer Manner fah man fortan Franziskaner und Rapuginer am Bofe aus = und eingehen. Es gereicht bem Reichspralaten Michael - (bem letten Abte von Neresheim; fein Geschlechtsname war Dobler; er ftarb zu Dillingen im 3. 1815) - ju großer Ehre, daß er, obwohl Wertmeifter bem Rlofterberbande nicht mehr angehörte, dennoch ihm ein ehrenvolles Afpl mit aller Bereitwilligfeit darbot und das Ansinnen des Herzogs, ihn auszuweisen, ganzlich unberücksichtigt ließ. lebte er unter seinen Studien, hie und da predigend, und im Genug einer treuen Pflege wieder auf. Aber schon nach Jahresfrist starb der Herzog; sein Nachfolger Friedrich Eugen - beffen Sohn, der nachmalige König Friedrich, Werkmeistern kennen gelernt und ihn feinem Bater warm empfohlen hatte - berief ihn nach Stuttgart gurud und fette ihn, wie Mercy, in das frühere Amt wieder ein. Da aber der letztgenannte Bring ebangelisch war und seines Baters Gesundheitszustand einen abermaligen Thronwechsel in nahe Aussicht stellte, so bat Werkmeister im 3. 1796 den Freiherrn b. Balm um die in beffen Patronat gehörige Pfarrei Steinbach (zwischen Rirchheim und Stuttgart), die er alsbald erhielt. Das Baftoralleben ließ ihm Zeit, seine Studien und schriftstellerischen Arbeiten fortzusetzen; allein er war noch zu Anderem berufen. 3. 1807, als in Folge der Territorialveränderungen bedeutende katholische Landestheile Burttemberg gekommen waren und man für diefelben eine jener geiftlichen Behorden einsette, die als tatholische Rirchenrathe, d. h. als Staatsbehörden, den bischöflichen Curien ju fo großem Mergerniß gereichten, berief der Ronig Werkmeistern als Mitglied des geiftlichen Rathes nach Stuttgart, übrigens, feinem Bunfche gemäß, unter Beibehaltung seiner Pfarrftelle. Gine minder erfreuliche Auszeichnung war für ihn bie Mitgliedschaft bei dem neuerrichteten Censurcollegium im 3. 1810. Im Jahre 1816 trat er in die Oberstudiendirektion ein, erhielt 1817 den Titel "Oberkirchenrath" und das Ritterfreuz des Ordens der württemberg. Krone. In diesen Burden und Ehren genog er ein glüdliches Alter, noch immer auch mit literarischen Arbeiten beschäftigt. Er ftarb am 16. Juli 1823. Die Rotigen, welche Schmidt's " Neuer Refrolog ber Deutschen" 1823. II. S. 578 ff. mittheilt, enthalten auch ben poetischen Rachruf eines Freundes, der in mehr als einer Sinficht bezeichnend ift, und worin es beifit:

Du, ber frommen Bernunft Getren'sier! Thränen im Auge, setzen wir Kurz die gerechte Grabschrift Dir: Deine Werke loben ben Meister.

Diese "Werke", soweit wir darunter Literarisches verstehen, haben freilich jest nur noch historisches Interesse. Es ist ein heller, muthiger Geist, der in ihnen den Kampf sührt gegen allen Obsturantismus, — einen Kampf, der freilich dem katholischen Theologen weit schwerer ward, als dem protestantischen, weil jener mit jedem Schritt im Bereich seiner Kirche auf Dinge stoßen mußte, zu denen er weder "Ja" sagen noch schweigen konnte, aber zu dem auch gerade der katholische Theolog, der Mönch, um so mehr sich genöthigt sah, weil er mit einer völlig anderen Bestanschauung mitten hineinzgestellt war in das seste, vielverschlungene Gewebe der Tradition. Bildet aber Werkmeister einen starken Gegensatz zu dem, was wir kurzweg Ultramontanismus nennen, so ist er andererseits auch nicht auf die Seite von Männern zu stellen, wie I. M. Sailer, bei welchem, wenn auch zur Mystit der Tiessinn sehlt (s. d Art. "Sailer" Bd. XXIII. S. 311), doch die resigiöse Innigseit, das persönliche Gemeinschaftsverzhältniß zu Gott den Kern eines Gegensatzes zur äußeren Kirchlichkeit bildet, welcher

Gegenfat aber folden Männern gar nicht bollftanbig jum Bewuftfenn fommt. Wertmeifter fteht vielmehr auf einem rationaliftischen Standpunkte; innere Unfechtungen, wie Sailer fie hatte, blieben ihm fern; er ift ein Mann ber Aufflarung, aber in einem edeln Sinne; dieses Streben geht bei ihm niemals so weit, daß er, wie der gemeine Rationalismus, die evangelischen Grundlehren und die Autorität der Schrift beseitigen wollte; aber er läßt diefelben doch nur auf fich beruhen, ohne in fie einzugehen. (Go findet fich in feinen gedruckten Bredigten, 3 Bande, feine einzige Ofterpredigt; die Charfreitagspredigten behandeln den Erlöfer ganz nur als Märthrer der Bahrheit und als Tugend = Beispiel. In einer Predigt über Joh. 4, 48. [Bd. III. S. 234 ff.] vertheidigt er zwar die Realität der biblischen Wunder mit der padagogischen Amedmäfigkeit und Schidlichkeit folder außerordentlichen Beglaubigung einem roben Bolke gegenüber, das nur durch Autorität zur Annahme der Wahrheit zu bringen ift, erklärt aber [G. 236] unummunden: "Die Religion felbst muß unfere Bundersucht heilen, muß uns in die Ordnung der Natur einlenken . . . . Ber uns Tugend lehrt und die achten Rathschluffe Gottes verfündigt, muß uns allezeit ehrmurdig fenn; wer uns mit Bundern anfaßt, verdient nur zu oft unfer Migtrauen, fogar unfere Berachtung"). Wertmeifter hat aber auch den Muth gehabt, verschiedene katholische Lehren und Institutionen birekt anaugreifen; fo ben Prieftercollibat in zwei Schriften (1803 und 1818, die zweite gemeinschaftlich mit Salat herausgegeben); fo den Mariencultus ("Un die unbescheidenen Berehrer ber Beiligen, befonders Maria, eine Belehrung nach der acht katholischen Glaubenslehre", 1801); fo die Unauflöslichkeit der Che ("Beweis, daß die bei den Protestanten üblichen Chescheidungen bom Bande auch nach fatholischen Grundfagen gultig find", 1804. 2. Auflage 1810; eine Schrift, die berichiedene Replifen und Duplifen zur Folge hatte). Mit alledem aber glaubte er nicht nur nicht in Widerfbruch mit feiner Rirche ju treten, fondern im Gegentheil nur das Unfaubere, das im Laufe ber Zeiten fich wie Staub und Schmutz angesetzt, zu entfernen und die reine fatholifche Lehre und Sitte berguftellen; nur diefe Ueberzeugung machte es ihm möglich, mit folden Ansichten und Bestrebungen im Bergen boch fortwährend als katholischer Briefter ju fungiren. Jedoch scheint er die Idee einer deutschen, bon Rom unabhangigen Rationalfirche, die nichtsbeftoweniger fatholisch mare, lebendig in fich getragen su haben, was wenigstens aus einzelnen Aeugerungen deutlich hervorleuchtet. er in diefer Begiehung fich mit den Emfer Punttatoren auf Ginem Standpunkte befand, fo war er darin auch Gins mit Weffenberg, ber diefelbe Idee im entscheidenden Augenblide realifiren zu tonnen hoffte, aber (f. d. Art. "Beffenberg") damit fo wenig gludlich Valmer. mar, als die Borganger.

Werkzeuge bei ben Bebraern. Berfzeuge verschiedener Art von Rupfer und Gifen (ברזכ) שושת וברזט בחשת בל חושת וברזכו 1 Mof. 4, 22. allerlei Schneibendes) hatte fcon bas antediluvianische Geschlecht. Done folche hatte Roah die Arche nicht bauen konnen. In späterer Zeit scheint das Gifen vorherrichend Material gewesen zu febn (2 Kon. 6. 5. Bred. 10, 10. vgl. 5 Mof. 19, 5., wo der hölzerne Schaft, עלך der Art, זברוך, bon bem Gifen unterschieden wird), wie denn 573 f. v. a. das Schneidende, Durchbrechende (vgl. Meier, Burgelm. S. 676). Der allgemeinste Ausdruck für jede Art bon Bertzeugen des Rriege und Friedens, auch jede Art von Gerathen, Rleider, Schmud, mufitalifche Instrumente, Gefäße, Fahrzeuge, Pferde = und Ochfengeschirr begreifend, ift 355. Ueber alle diefe Arten bon Gerathen und Inftrumenten, fowie über die Rriegswertzeuge f. die betr. Artt. Auch bon ben Wertzeugen einiger Sandwerter, wie ben Bammern, Zangen, Blafebalgen, Meifeln der Metallarbeiter (vergl. Wiltinfon III, 222. 339), dem Beil, Art, Sage, Schnitzmeffer, Birtel, Senkblei, Setwage ber Solgarbeiter und Steinhauer (Will. III, 174 ff. und Sec. ser. I, 45), ber Scheibe bes Töpfere (Rosell. t. L.), dem Pfriemen des Leberarbeitere (Wert-Benge derfelben bei den Aegyptern f. Wilf. III, 160 ff.), dem Webstuhl, Spinnroden, Spindeln (vgl. Wilfinf. III, 134 ff.), war schon die Rede Bb. V. S. 513 ff. Bon

ben landwirthichaftlichen Wertzeugen find noch zu nennen ber Bflug, חשרשה, der im Alterthum (ef. Plin. 18, 18: Galli addiderunt rotulas) ohne Rader mar, einfach aus einem frummen Solz bestehend, an beffen vorderem Ende (Schaarbaum, Pflughaupt, בּוֹכֵך, Taan. f. 25. Ohol. l. 17. Kel. C. 21) fich die eiferne Bflugichaar (1515, Bab. mez. f. 80, 2. vomer, culter aratri) befand und welcher sich an der ans beren nach oben gefrümmten Seite in zwei durch einen zum Sandgriff, Lut. 9, 62. קינקן, stiva, basis aratri Erub. f. 101, 1. auch יצל und יצל Kel. 21) für den lentenden Adermann bienendes Querholz berbundene Enden fpaltete. Da, wo fich das Bolg fpaltete, mar bie Deichfelftange eingefest. Sinter bem Bflüger geht auf ben ägyptischen Denkmälern ein Anderer mit einer Sade, das Erdreich aufzulodern. 3wölf Jody Daffen an einem Pflug tommen 1 Ron. 19, 19. vor. Gewöhnlich war es nur ein einziges. S. d. Abbild in Wilf. Sec. ser. I, 40. Sonft wurde da, wo man mit Pflug und Bugthieren weniger beitommen tonnte, wie das im gebirgigen Balaftina an manchen Orten der Fall ift, die Sade oder der Karft, ligo (Jef. 2, 4. Mich. 4, 3. Joel 4, 10. Rabb. Symm. Vulg. LXX. in 1 Sam. 13, 20. allgemein σκενος; andere alte Ueberf. Pflugschaar) gebraucht, in Aeghpten nach Wilk. a. a. D. S. 44 f. ganz von Dolz. Das Eggen, ישהר (Jef. 28, 24. Siob 39, 10. Sof. 10, 11) gefchah mohl nur mittelft einer Bohle oder einer Schleife von Dornbufdeln (vergl. Plin. 18, 43. Virg. Georg. 1, 94.), mit der man hinter bem Gaemann herkam und wodurch die Erdichollen zerdrückt und geebnet murben (f. Rieb. R. I, 151). Gine Schaufel ober Spaten (יְחֵד) wird 5 Mof. 23, 14. erwähnt. Gine kleinere Schaufel, כָּל, biente jum Wegschaffen der Afche bom Altar, Beerde u. f. w. 2 Mof. 27, 3. u. b. Zum Abschneiden des Getraides in der Ernte bediente man sich der Sichel, winn (5 Mof. 16, 9. 23, 26. Ableitg. f. Meier, Burgelw. S. 692. 641) oder 530 (Jer. 50, 16. Joel 4, 13), fleiner, frummer Meffer mit holzernem Stile, welche mit ber Sand regiert werden konnten (f. Wilf. sec. ser. I, 48. 89. 93. 98). Eine Heugabel mit drei Zinken, tridens, scheint קלשון שלש 1 Sam. 13, 21. zu bedeuten (vgl. Meier a. a. D. S. 298). Bar die Spite oder Scharfe (grin, ning) folder Bertzeuge ftumpf und נלמינו (פּצִירָה, Scharte von פּצר, einbrechen), fo wurden fie durch Hämmern (לָטַשׁ) wieder geschärft oder gewett (1 Sam. 13, 20. Pf. 7, 13). Bgl. über die landwirthschaftlichen Wertzeuge Ugol. de re rust. thes. XXIX. p. 284 sqq. Ueber die Drefchfclitten f. Bb. III. S. 505. Ueber das Gerathe des Weingartners f. die Artt. "Bein" und "Relter". Ueber die Jagdgeräthe f. Bb. VI, 370. Die fcon Bb. IV. S. 407 erwähnten Wertzeuge des Fischers find das Netz, Din (Sab. 1, 15 f. Ezech. 26, 5. 14., griech. ἀμφίβληστρον Matth. 4, 18. Mart. 1, 16., δίκτυον Matth. 4, 20 f. ע. א., σαγήνη Matth. 13, 47., weit und tief gehendes Zugnet, auch מכלכת oder מבירה , אם הבערה (מבירה בשלתה של Bred. 9, 12. Czech. 12, 13. (מתל חעד nur bom Jagdnet); ferner die Angel, הבה Jef. 19, 8. Hab. 1, 15. Siob 40, 25.; (Barpune Siob 40, 31.) und אַכָּה (Mm. 4, 2). Fifdreufen, אַכְּהָר, fennt der Talmud, vgl. Maim. in Kel. C. 12). - Gabeln und Meffer fannten auch ichon die alten Sebraer, erftere um bas Fleisch aus dem Reffel gu giehen (מדלבה 1 Sam. 2, 14. מדלבה 2 Mof. 27, 3. LXX xoéayoa), lettere zum Schlachten und zum Zerschneiden des Fleis fchee (Jos. bell. jud. 1, 3. 3. 7. Ant. 17. 7. 1.) gebraucht, bom Effen benannt במבלבה (1 Mof. 22, 6. 10. Richt. 19, 29. Spr. 30, 14), übrigens nicht bei Tische gebraucht, da das Fleisch zerschnitten auf ben Tisch kam, bas Brod (f. Bb. I. S. 655) aber gebroden wurde, wie noch heutzutage im Morgenlande. Bom Schlachtmeffer tommt noch טו של שחיטה, סבין Spr. 23, 2. (djalb. u. rabb. סבין, סבין, של שחיטה, כּמּלְוֹמים, כּמַלְוֹמים שׁבּרָן רצעניך, Schustermeffer). Auch הרב wird wie für verschiedene schneidende Instrumente, 3. B. Berkzeuge zur Bearbeitung der Steine (2 Mof. 20, 25), fo auch für Scheermeffer (Gzech. 5, 1. ober הער הופלבים, im Talmub. auch המספר, M. Chel. 13, 1.) und Beschneidungsmesser gebraucht. Lettere waren in früherer Zeit bon Stein (2 Mof.

4. 25. 3of. 5, 2 f.), nach dem Talmud bon Gifen oder Stahl (M. Schabb. 19, 1. f. Bd. II. S. 108 und Reil zu 2 Mof. 4, 25. u. Abieht, de cultr. sax. a Josua usurp. Lips. 1712). Für Opfermeffer steht Jer. 52, 18. might wenn dieß nicht vielmehr Lichtpupen bedeutet) u. Efra 1, 9. abniz (= Instrument zum Durchbohren, Meier, Burgelm. S. 376), rabb. חלוף; baher die בית החליפות im zweiten Tempel, M. Midd. f. 37, 1. Jom. f. 36, 1. Ueber bie auch ju ben häuslichen Wertzeugen ber Bebräer gehörigen Sandmühlen f. Bb. X. S. 82.

Wernsdorf, Gottlieb, einer jener Epigonen der Wittenberger Orthodoxie, welcher diefelbe auch ba noch, ale bereits das theologische Scepter Wittenberge auf Salle übergegangen war, beharrlich zn beren Bertheibigung in bie Schranken trat.

Wernsdorf war im Jahre 1668 geboren, genoff in Wittenberg befonders bas Bohlwollen Kaspar Löscher's, der ihn auch jum Informator seiner Kinder annahm, wurde im 3. 1669 Prof. extraord. und trat nach Hanneden's Tode an beffen Stelle in die Fakultät ein. 3m 3. 1710 erhielt er die Probstei an der Schloftirche, bald barauf die Generalsuberintendentur der Diocese Wittenberg und bon dem orthodogen

Bergog bon Beigenfels ben Rarafter als Rirchenrath. Er ftarb 1729.

Sein theologischer Standpunkt war der des kleinen Kreises fachfischer Orthodoren, welche, durch Spener influirt, bei angklichem Westhalten an ben bogmatifchen Ueberlieferungen der Bittenberger Schule mit der driftlichen Progis faum weniger Ernft machten, als die Bertreter der hallischen Schule. Der unbefangene Sinn von Bingendorf, welcher bamals in Bittenberg ftudirte, legt über den Ernft von Wernsborf's Frommigkeit bas aunftigfte Zeugnift ab, wie auch von feiner Bereitwilligfeit zu einer Berftanbigung mit ben Ballenfern, welche der jugendliche Zinzendorf anzubahnen fuchte (f. Spangenberg, Leben Zinzendorf's. Th. I. Rap. 3.). — Bon Wernsborf's literarischen Leistungen liegen awar nur seine disputationes academicae bor, welche von Zeibich im 3. 1736 in awei ftarten Quartbanden herausgegeben murben; in diefen gibt fich indeft gründliche Gelehrfamteit, Wahrheitsliebe und neben angftlichem Festhalten an bem Ueberlieferten eine maßhaltende Moderation ju erfennen. Bas von feinen Schülern besonders bewundert wurde, war die Eleganz des Styls. Die Gegenstände, welche diese Disputationen behandeln, find großentheils die brennenden Streitfragen ber Beit, die Controberfe einerseits mit ben Mifftifern und Sallenfern, andererfeits mit bem Unglauben und Indifferentismus. Manche von ihnen haben auch jett noch ihren Werth, in manchen treten aber auch die Ueberspannungen dieser späteren Orthodoxie hervor. In der Abhandlung de auctoritate librorum symbolicorum wird das Brädifat einer mittelbaren Inspiration ber fumbolifchen Bucher in Schutz genommen und nicht blog die dogmatische, sondern die durch gangige Richtigkeit berselben bertheidigt. In der Abhandlung über die Arndt'= ichen Bücher vom mahren Chriftenthum wird Arnot zwar gegen den Borwurf feterischer Lehre in Schutz genommen und die Lefung feines Werkes nicht verworfen, boch aber darauf aufmerksam gemacht, wie manches Irrige und Bedenkliche fich darin finde. Wie Luther, so hat auch die altere Orthodoxie das Zeugniß des heiligen Beiftes in die durch beffen Rraft in uns geweckten geiftigen Befühle und Empfindungen gefett (gustus gratiae), durch die Ginfeitigkeiten der Gefühletheologie feiner Zeit fühlt fich dagegen Berneborf aufgefordert, ber Ueberichätzung des Empfindungsmomentes in der Religion gegenüberautreten in der Disp, de gustu spiritus (T. I, 1164) und das Zeugniß des heiligen Beiftes auf einen Berftandesichluß aus der Schrift zu beschränken. Rur barin nämlich foll nach der Disp. de spiritu, teste fidelium interno die Wirtung des heil. Beiftes beftehen, daß berfelbe bem Gläubigen alle Schriftstellen in's Gedachtnig ruft, durch welche erhellt, daß das Urtheil feines Berftandes über feine Rindschaft ber Bahrheit A. Tholuck. entipreche.

Wertheimisches Bibelwerk. Unter diesem Ramen ift eine beutsche Ueberfetung des Bentateuchs befannt, welche zur Zeit ihrer Erscheinung grofes Auffehen machte und Gegenftand gerichtlicher Untersuchungen wurde, nun aber längft fo fehr alle Bedeutung verloren hat, daß ihre Erwähnung an diesem Orte beinahe einer Entschuldigung bedarf. Indessen mag ihr eine bescheidene Stelle hier eingeräumt werden, weniger um ihrer selbst willen, als weil sie geeignet ist, auf die Wissenschaft, den Geschmad und die kirchenpolitischen Berhältnisse jener Zeit willsommene Streislichter zu wersen. Nebensher ist das Buch auch wohl von Sammlern und für solche als eine Rarität gepriesen worden, aber sehr mit Unrecht; es kommt häusig auf dem antiquarischen Markte vor und hat hier ohne alle Frage noch weniger Werth als für den Kirchenhistoriter, der es als einen der frühesten Borboten der Ausklärungsperiode in Deutschland allerdings insteressant sinden kann.

Es ift, wie angedeutet, eigentlich nur der erfte Band einer vom Berfaffer beabsichtigten Uebersetzung der gangen Bibel, wenigstens des Alten Teftaments, und erschien auf ber Frankfurter Oftermeffe des Jahres 1735 unter folgendem für fich ichon tarakteriftischen Titel: "Die gottlichen Schriften bor ben Zeiten des Meffie Jefus, der erfte Theil, worinnen die Gefete der Jifraelen enthalten find, nach einer fregen Ueberfetung, welche durch und durch mit Anmerkungen erläutert und bestätigt wird. Wertheim. Bedrudt durch Johann Georg Rehr, Sof= und Canglen Buchdruder. 1735." 48 und 1040 Seiten. fl. 4. Die lange, ziemlich untlar geschriebene Borrede geht im Wefentlichen barauf aus. Die Borftellung von bem gottlichen Anfehen ber heil. Schrift, wie fie jest insgemein gang und gabe fen, als eine auf Borurtheilen und unwiffenschaftlichen Anschauungen beruhende und die jest dagegen sich erhebenden Zweifel als theilweise berechtigte darzustellen; sodann zu zeigen, wie lettere konnen gehoben werden, und ersteres neu und dauerhaft begründet, durch eine berftändliche, auf julänglichen Bernunftgrunden und geschichtlichen Beweisen fuffende Darlegung des mahren Sinnes und Inhalts. Es tomme aber junächft barauf an, bag man fich überzeuge, die menschlichen Rrafte reichen dazu aus; und mit eben biefer Ueberzeugung habe ber Berf. den Berfuch gemacht, mittelft einer zugleich in der Form freien, weil dem Geift feiner Zeit und Sprache anzuhaffenden, im Grunde aber treuen Uebertragung und erläuternden Unmerfungen, den Inhalt der Bibel dem modernen Berfiandniß zu eröffnen und zu empfehlen. Führt man die lange Rede auf ihren kurgen Sinn gurud, fo erkennt man unschwer einen Schüler Bolf's, der von der Bernunftmäßigkeit der fogen. Offenbarung überzeugt ift und in feiner Weife Apologetif treiben will, dabei aber die plane, nüchterne Redeweise seiner Zeit bem alterthumlich = morgenlandischen Gewande des Bibelwortes aller= wege vorzieht. Wir machen uns also in Text und Anmerkungen, in Form und Inhalt, auf die fahle und ichale Brofa des gefunden Menschenberstandes gefaft und werden auch in biefer Erwartung feineswegs getäuscht. Es ware leicht, ohne viel zu blattern, unsern Lesern eine launige Blumenlese von draftischen Stellen anzubieten, wie einft die Beitgenoffen eine hochft übellaunige jufammenftellten, um den Born Gottes und des Reichs = Hof = Fistals gegen den Berfaffer heraufzubeschwören. Aber schon der Anfana ift von der Art, daß heute kaum Jemand nach Mehrerem verlangen wird\*). Daß für unseren Geschmad biese Uebersetzung gang ungeniegbar ift, bedarf nicht erft eines weiteren Beleges; daß durch die Ertlärung ebenfo oft der Sinn verrudt oder abgeschwächt als getroffen wird, muß auch der Borurtheilslofeste einsehen, und daß namentlich der lette und hochste Zwed des Unternehmens, Ginführung in den Beift der Bibel und Befreundung mit bemfelben, weber erreicht wurde noch werden konnte auf biefem Bege, bas geht ichon aus dem Umftande hervor, daß bie weitere Entwicklung der Biffenschaft das Werk unbeachtet bei Seite liegen ließ. Aber mit dieser Kritik murden wir der Sache doch fein Benitge thun. Es ift vielmehr billig, dag wir biefelbe auch aus anderen Befichtspunkten betrachten. Bunachft ift dem Berfasser eine gemiffe, durchaus

<sup>\*)</sup> Alle Weltförper und unsere Erbe selbst sind ansangs von Gott erschaffen worden. Was insonderheit die Erbe betrifft, so war dieselbe ansänglich ganz öbe; sie war mit einem sinstern Nebel umgeben und ringsherum mit Wasser umssossen, über welchem hestige Winde zu wehen ansingen. Es wurde aber bald darauf etwas helle, wie es die göttliche Absicht ersorberte . . . .

nicht überall ungefunde, Driginalität nicht abzusprechen. Schon in der äußeren Form zeigt sich dieß, insofern er die herkömmlichen Rapitel - und Bersziffern nur an den Rand setzt und eine neue rationelle Textabtheilung versucht. Wir ahnen heute nicht mehr, wie viel guter Muth damals zu einer folden, auch jetzt noch nicht legitimirten Neuerung gehörte. Sodann wollte er die Bibel popularifiren, ju einer Zeit, wo Luther's Sprache, wir meinen namentlich fofern fie hebraifirte, für den gewöhnlichen Lefer nicht mehr bollkommen genügte. Er mag das Bedürfnig hier überschätt, jedenfalls nicht fo befriedigt haben, wie es zu wünschen gewesen wäre; aber die Absicht war gut und hing nicht lediglich von feinem Rationalismus ab, denn gleichzeitig hegte fie auch Zinzendorf nud suchte fie auf gleichem Wege zu erreichen, mit etwas mehr frischer Naivetät, aber nicht mit größerem Geschmade, noch mit sichererem Berftandniß der Aufgabe, wegwegen auch sein modernisirtes R. Testament den "Idiotismum der handwerksburschen von Razaret" nicht verdrängte. Dag unseres Ungenannten beutsche Sprache einen fo matten Flügelschlag hat, wollen wir, die wir Brockes und Triller gelesen haben, ihm nicht so hoch aurechnen; sie ist allerwege um hundert Procent beffer, als die seines rührigen Gegners, des Hallischen Professors Joachim Lange, der zuerst die Sturmglode zog als das Werk bekannt murde. Bas aber den Beift der Uebersetzung betrifft, oder, wenn man fo fagen will, die derfelben zu Grunde liegende Theologie, fo ift unschwer darin der gewöhnliche hausbadene Rationalismus zu erkennen, doch vorläufig noch nicht auf die Befeitigung der Bunder ausgehend und in seinen hermeneutischen Mitteln gleich entfernt bon peinlicher Wortklauberei und fentimentaler Phantafterei. Aber allerbings ift von meffianischen Weiffagungen specifisch driftlicher Natur und von dietis probantibus für die Trinität in den bekannten locis classicis der mosaischen Bücher bier keine Spur mehr ju finden; Judenthum und Chriftenthum bleiben getrennte Bebiete; und wenn man dagu nimmt, daß auch die Engel regelmäßig an die Stelle Jehova's treten, überall wo diefer perfonlich handelnd in die Beschichte eingreift, so erscheint vielleicht die Anklage der Zeitgenoffen, daß der Berfaffer judaifire, gar nicht fo ungerechtfertigt, damit aber auch für die reifere Biffenschaft leicht auf ihren wahren Werth zurudaeführt. Indeffen intereffanter ift uns die Frage, mober, bei einem obffuren Balbgelehrten (benn dieß war der Berf. allen Zeichen nach), in einer so frühen Zeit nicht blog diefe Anschauungsweise überhaupt, fondern namentlich diese Maffe von Detail-Kritit? Die allgemeinen Grundfate konnten von Bolf kommen, aber die Berwendung auf die Terte find des Uebersetzers Eigenthum; für einen blogen Schüler und Nachbeter ber englischen Deiften, wozu man ihn hat machen wollen, ift er zu gelehrt; es verräth fich in ungahligen Stellen, namentlich auch in den Unmerkungen, bei aller Unfertigkeit und neben vielen Berftoffen, eine ziemliche Renntniß des Bebraifchen, und damit man nicht mahne, wir laffen hier eine zweideutige Sympathie, ein optimistisches und somit schiefes Urtheil fällen, fo verweisen wir einfach auf das vollkommen zustimmende eines Mannes, der nicht im Entfernteften in den Berdacht tommen tann, für den Wertheimer Uebersetzer und seine Theologie ein gunstiges Vorurtheil gehegt zu haben. Bon dem berühmten Strafburger Profeffor 3. Leonh. Froereisen existirt ein ausführliches Botum über das Buch, welches ausdrücklich jenen Vorzug anerkennt und welches überhaupt, als von einem ftreng und redlich orthodoren Belehrten kommend, der felbft in den pietiftifden Streitigkeiten durchaus auf Lofder's Seite ftand, noch jest als ein glänzendes Mufter bon Billigkeit und nach beiden Richtungen hin rüchaltlofer Wahrhaftigkeit gepriefen werben tann (f. Sinnhold, Nachricht bon ber Werth. Bibel. 1738. S. 125 f.). Das Werk ift jedenfalls die Frucht eifriger, wenn auch einseitig getriebener Studien, und fann nicht mit der Maffe oberflächlicher, rein subjektiber und aprioriftischer Elutubrationen fcmindelnder Philosophen zusammengeworfen werden. Und diefe Borftellung wird noch beftartt, wenn wir nun den Berfaffer naher in's Muge faffen und une überzeugen, daß er großentheils auf Privatftudien angewiesen mar, um in ber Bearbeitung eines fo großartig angelegten Wertes gegen ben Strom ichwimmen zu können.

Denn obgleich bas Buch anonym erschien, blieb ber Berf. boch nicht unbefannt. Er hieß Joh. Lorenz Schmidt, mar als eines Predigers Sohn in dem Dorfe Zelle bei Schweinfurt geboren, mahrscheinlich um die Bende bes Jahrhunderts, hatte in Jena Theologie ftudirt, nachher aber fich befonders auf Philosophie und Mathematik gelegt, und ftand feit 1725 als Informator ber jungen Grafen von Löwenstein zu Wertheim in Franken. Im Saufe beliebt, in ber Stadt vielbefreundet, in feinem Bandel unbeicholten, arbeitete er Jahre lang an feiner Ueberfetzung und theilte Broben berfelben mehreren Gelehrten mit, von benen einige ihm von der Beröffentlichung abriethen, andere ibn lobten und aufmunterten. Der Drud murde heimlich betrieben, boch ichon im 3. 1734 in öffentlichen Blättern angefündigt, und in nichttheologischen Zeitschriften bas Werk gleich nach dem Erscheinen mehrfach angerühmt. Sobald aber die theologische Welt fich mit bemfelben bekannt gemacht, murbe mit Brofchuren, Zeitungsartifeln, firchlichen Censuren nachbrudlich eingeschritten und zulest ein faiferliches Mandat (15. Januar 1737) erwirkt, welches die Confistation des Buches und die Berhaftung des Berfaffers verfügte. Letterer ftellte fich freiwillig ben 22. Februar, in gutem Bertrauen auf feine Sache und entschloffen, fie zu vertheidigen. Gine Caution feiner Patrone murde nicht angenommen, und erft nach einfähriger Saft, mahrend welcher die Grafen auf ihre Roften täglich vier Grenadiere in dem Arreftlotal unterhalten mußten, ging die Direktion des frankischen Kreises auf das Angebot der Caution ein; allein schon im April 1738 wurde Schmidt auf höheren Befehl wieder berhaftet und nach Anspach abgeführt. Bie und wann er bon dort lostam, ob durch Flucht oder im Wege Rechtens, ift aus den vorliegenden Quellen nicht zu ersehen; auch über die späteren Schicksale deffelben ift ber Thatbeftand nicht mit abfoluter Sicherheit festgestellt. Jedenfalls icheint ber Broceft nicht zu einem Endurtheil gediehen zu fenn. Schmidt foll fpater in Samburg gelebt, unter dem Ramen Schröder mit fchriftstellerifden Arbeiten (Ueberfetjungen aus dem Englischen [Tindal], Lateinischen [Spinoza] und Frangösischen [Cantimir]) seinen Unterhalt bestritten haben und 1750 als Pagenhofmeister in Wolfenbüttel gestorben fenn. Seine Gefchichte ift eine weitere Illustration zu der alten Erfahrung, daß die "Pfadfinder" in noch unbetretener Landschaft junachst nichts sicherer erwarten konnen, als sich zu verirren, und nicht nur dafür, sondern für ihr Suchen felbst und bas etwaige richtige Drientiren Spott und Tadel ju ernten, daß aber ihr Irren und ihr Leiden in gleicher Weise die Nachfolge eher reizt als schreckt.

Der literärische Streit um die Wertheimer Bibel war sehr lebhaft und im Ganzen nicht uninteressant. Schmidt selbst, der im Gefängniß ziemlich ungenirt war in seinen Beziehungen zur Publicität, veröffentlichte 1738 eine "Sammlung derjenigen Schriften, welche bei Gelegenheit des Wertheimischen Bibelwerks für oder gegen dasselbe zum Borsschein gekommen sind, mit Anmerkungen und neuen Stücken aus Handschriften vermehrt, herausgegeben". In dieser Sammlung sind viele Recensionen, polemische Pamphlete und seine eigenen Vertheidigungen enthalten (528 S. 4.). Sie könnte aber noch beseutend vermehrt werden nach den Angaben des schon genannten Werkes von M. 30shann Nikolaus Sinnhold V. D. M. Ersurt 1737 f. (3 Hefte zus. 217 S. 4.), welches in parteiisch sorthodoxem Geiste geschrieben ist, aber eine Menge Aktenstücke enthält, bessonders auch die zum Process gehörigen. Außerdem kann man vergleichen Walch's Streitigkeiten in der lutherischen Kirche. Th. 5. Baumgarten's Nachrichten von einer holl. Bibliothek. Th. 8. Schröckh's Neuere Kirchengeschichte. Th. 7. S. 598 sf.

Wesel, Johann von, eigentlich Johann Ruchrath (über die Namensform vgl. Ullmann, Resormatoren vor der Resormation, Bd. I. S. 240), aus Oberwesel (so Buzbach, Mönch in der Abtei Heisterbach, in Auctuarium in libr. Joh. Trithemii de scriptoribus eccl. fol. 79 verso, bei Ullmann a. a. D. S. 409), gehört zu den besetutenosten Borläusern der Resormation im 15. Jahrhundert.

Bas wir über seine Lebensumstände wiffen, beschränkt fich, mit Ausnahme bes

Endes, auf Weniges, Da er im Jahre feines Processes (1479) ein alteresichwacher Greis ift, so muffen wir fein Geburtsjahr wohl gang am Anfange des Jahrhunderts fuchen. Ueber die erfte Balfte feines Lebens schweigt die Geschichte ganglich. finden unseren Johann ficher erft in Erfurt wieder, und zwar tritt er auch hier uns schon in einem etwas späteren Stadium entgegen — nämlich als Lehrer, mahrend wir in Betreff ber Bildungslaufbahn, welche er hier durchmachte, nur auf Schluffe angewiesen find (vgl. in dieser Beziehung die Bermuthungen Ullmann's mit ihrer ausführlichen Begründung a. a. D. S. 241-255). In dem Jahrzehnt, das zwischen 1445 und 1456 verlief, scheint er nach einander die akademischen Burden in der Philosophie und Theologie erftiegen zu haben, indem er im erftgenannten Jahre Magifter der Philosophie, im letigenannten Doktor der Theologie vorhandenen Zeugniffen gufolge geworden fenn foll und feine Unstellung als Lehrer der zulett genannten Wiffenschaft etwa in die Mitte fallen burfte. Dag er in biefer Eigenschaft fich ausgezeichnet habe und eine Zierde der Universität gewesen sey, bezeugt Jatob Wimpheling bei Flacius (catalogus testium veritatis lib. 19), wie auch indirekt das von seinem ehemaligen Collegen Engelinus von Braunschweig herrührende Wort, welches uns der Berfaffer ber Procesaften aufbehalten hat (d'Argentré collectio Judiciorum tom. I. pars II. pag. 298). Seine Berühmtheit fcheint fich ebenfowohl auf feine Leiftungen in der Philosophie als in der Theologie gegründet zu haben. In der erfteren vertrat Johann von Befel den Nominalismus, der ja in diesem Jahrhundert überhaupt zu neuer Bedeutung gelangt war und fast durchgehends als Symptom eines felbstständigeren, bon fremder Autorität unabhängigeren Sinnes erscheint. Das schlagenofte Beispiel bes nachhaltigen Einflusses, welchen Johann von Wefel in philosophischer Beziehung auf die Universität Erfurt übte, gibt uns Luther, der bezeugt, daß er aus den Buchern, mit denen Johannes Wefalia Bu Erfurt die hohe Schule regiert, Magister geworden sen (de Conciliis opp. ed. Walch XVI, 2743), wie denn Luther in der That ja auch Nominalist war. Kein fo sicheres Beichen haben wir dafür, daß auch in theologischer Beziehung Befel feine Cigenthumlichkeit der Akademie zu Erfurt dauernd aufgeprägt habe. Dazu mar eben diese Eigenthumlichkeit auch weniger angethan, denn fie ftand zu fehr außerhalb der damals gewöhnlichen Parteigegenfate, ale dag fie hatte konnen fo einfach auf die an bestimmt ausgeprägte, althergebrachte Parteinamen gewöhnte Menge der Studirenden dauernd wirken. Wefel hatte seine ftarke Seite als Theologe in der biblischen Richtung, die er verfolgte. Noch aber hatte die freilich im Berfall begriffene Scholaftit die Berrichaft, und es war immer noch traditionelle Ansicht, daß die Sententiarier die eigentlichen Leiter in der Theologie segen - eine Ansicht, welche wesentlich erft durch die Reformation gebrochen murde. Go ift uns benn auch feinerlei Nachricht barüber erhalten, bag bie tuhne reformatorische Schrift Befel's, welche in diese Zeit fällt, die Schrift wider die Indulgenzen (vgl. unten), eine tiefere Bewegung beranlagt habe. Dag Befel, ohne an feinem Unsehen einzubugen, fie hier veröffentlichen tonnte, beweift einerseits allerdings dafür, daß, wie Ullmann nachzuweisen fich beftrebte, auf der Universität Erfurt im Begenfate zu anderen Universitäten damaliger Zeit, z. Röln, ein freierer Beift herrschte, aber eben fo auch für unfere Annahme, daß Wesel's theologische Wirksamkeit nicht weiter reichte, benn es ware nicht bentbar, bag in diefem Falle ohne größere Bewegungen ein foldes Auftreten borübergegangen mare. Damit ift feineswegs ausgeschloffen, bag in einzelnen empfänglicheren Gemüthern feine Worte tiefer hafteten, und daß die Nachwirkungen fich bis auf den fühnen Streiter fortpflanzten, der mehr als ein halbes Jahrhundert hernach die gefammte driftliche Welt durch feinen Angriff auf die Indulgenzen in Staunen versetzte. Wie wenig Befel in seiner für den damaligen Beftand bes Rirchenwesens gefährlichen Eigenthümlichkeit gewürdigt wurde, geht daraus herbor, daß er nicht allzu lange hernach nicht allein zum Bice - Rektor der Universität gewählt wurde 1458 (f. Faltenftein, Beschichte ber Stadt Erfurt S. 315), sondern auch etwa 1460 einen Ruf als Prediger nach Mainz erhielt (vgl. Ulmann a. a. D. S. 308 - ob-

gleich ich die Zeugniffe Luther's und Melanchthon's für feine Anstellung in Mainz nicht für fo gang entscheibend halten möchte). Rach einer Angabe burch die Beft bon Mainz vertrieben, fand er in Worms 1461 oder 62 eine gleichartige Anstellung - in welcher er nun 17 Jahre lang thätig mar. Der Gintritt in eine firchliche Thätigkeit hatte bei Wefel nicht die Folge, wie bei fo manchen freigefinnten Belehrten, welche in der Praris die liberalen Theorieen schnell fahren laffen. Er trat vielmehr nur mit defto größerer Freimuthigfeit auf, denn er felbst war eben nicht auf ben Wegen ber Theorie nur ju feinen Ansichten gekommen, obgleich er feinen Angriff auf die Indulgenzen mit den Mitteln damaliger Schulgelehrsamteit wohl zu ftüten wußte, fondern auf dem Wege lebendiger religibser Erfahrung - und wenn auch freilich ichon bas Schulgezante auf ben Universitäten bie Nothwendigkeit einer Reform nahe legen konnte, so wies boch der traurige Zustand des firchlichen Lebens noch dringender auf dieselbe Wefel trug feine Anfichten in einer, wie es scheint, oft berben Sprache auf ber Rangel vor und mit dem Bewuftfehn feines Unsehens, in das er fich als Prediger gu setzen wußte. Und nicht nur von der Kanzel wirkte er, sondern auch jetzt noch trat er ale Schriftsteller auf in einem Auffatze, der eben fo gegen den Mittelpunkt der firchlichen Migbrauche, das hierarchische Suftem, gerichtet mar, wie er in den Indulgenzen den Mittelpunkt des dogmatischen Berderbens angegriffen hatte. Bir konnen uns danach nicht wundern, wenn er von Seiten der firchlichen Bewalten in Anfechtung gerieth und der Bifchof von Worms, Reinhard von Sidingen, obgleich felbft teineswegs ju den unbedingten Unhangern des römischen Syftems gehörig (vgl. über ihn Ullmann a. a. D. S. 318. 319), allerlei Qualereien fich gegen ihn zu Schulden fommen lieg (vgl. UUmann a. a. D. S. 367 f. auf Grund von ungedruckten Nachrichten). Doch sollte die eigentliche Gefahr nicht von feinem Diocefanbischofe tommen - vielmehr mar es ein anderer Mann, Diether von Ifenburg, der Erzbischof von Mainz, welcher eingriff und bem Wirfen Befel's ein Ziel fette. Bestimmte Andeutungen darüber, wie es fommen konnte, daß ein fremder Bischof eingriff - habe ich nicht finden konnen. Der Berfaffer des Berichtes über feinen Retzerproceß (f. unten) führt die über Wesel ergangene Berfolgung auf den Sag der Thomiften jurud. Es ließe fich nun vielleicht denken, daß der felbstständigere Sidingen, wenn auch unzufrieden mit Befel und geneigt, feinerfeits unfein mit bemfelben zu verfahren, boch bas fanatische Eingreifen ber Bettelmonche nicht begunftigen wollte, mahrend Diether von Ifenburg Grunde hatte, diefen Fanatikern, wenn auch ungern, ju Willen zu febn (bgl. ben obengenannten Berfaffer ber Darftellung bes Processes und die anonym erschienene Monographie über ihn, Main, 1792, ein freilich weder fehr gemiffenhaft noch in würdigem Tone gearbeitetes Bert). Bar aber einmal von Seiten des Metropoliten von Maing der Angriff gemacht, fo wird dann allerdings der Wormfer Suffraganbifchof fich auch nicht zu Bunften eines ihm felbft widerwärtigen Mannes haben compromittiren wollen.

Ueber diesen letzten Akt in Wesel's Leben haben wir nun im Vergleich zu den dürftigen Notizen über sein früheres Leben einen sehr aussührlichen Bericht. Und zwar konnte neben der von d'Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus. Par. 1728. Tom. I. P. II. p. 291 sqq. und schon früher von Ortuinus Gratius in fasciculis rerum expetendarum et fugiendarum, edit. II. tom. I. p. 325, und in einer Sammslung vermischter Schriften (vgl. Ulmann a. a. D. S. 327) abgedruckten Relation Ulmann auch noch eine ungedruckte benutzen (Nachricht über dieselbe gibt Ulmann in "Joshann Wesel, ein Vorläufer Luther's" S. 110, Reformatoren vor der Resorm. I. S. 383). Die uns zugängliche, gedruckte in der Ausg. von d'Argentré besteht aus drei Theilen: einer Zusammenstellung von ketzerischen, größtentheils aus seinen Predigten gezogenen Sätzen — Paradoxa D. Joannis de Wesalia — dann der Darstellung des eigentlichen Processes, examen magistrale, und endlich einem Schlusurtheil des Versassers, den gewiß mit vollstem Recht Ulmann im Kreise der von Heidelberg gekommenen Magister der seinen Künste sucht. Der Mainzer Erzbischof hatte nämlich nicht nur an die Unis

versität Röln, von wo er die eigentlichen Inquisitoren erwartete, sondern auch an die gu Beidelberg eine Ginladung erlaffen, welcher durch einen gahlreichen Befuch entsprochen wurde. Bon Theologen fanden fich aus Beidelberg ein: Nitolaus bon Wachenheim, Berwig von Amfterdam und Jodofus von Calm (vgl. Ginladungsschreiben und Antwort bei Ullmann a. a. D. S. 378 f. aus einer ungedruckten Geschichte der Universität Beidelberg). Die Berhandlungen begannen in Mainz am Freitag nach Lichtmeß, mahr= scheinlich ben 4. Februar 1479 (Ullmann fest ohne Weiteres S. 384 den 8. Februar, verführt durch den Ausdruck feria sexta = Freitag - mahrend das bon ihm mitgetheilte Einladungsschreiben die Theologen ausdrudlich auf den 3. Febr. bestellt, da am 4. die Berhandlungen beginnen follen), doch tonnten biefelben nur vorläufige febn, da erft im Laufe berfelben die eigentlichen Inquifitoren, die Dominitaner M. Gerhard Elten und M. Jatob Sprenger fammt einem britten Unbefannten, eintrafen. Indem wir das eigentlich Materielle der Berhandlungen für die fofort zu gebende Darftellung der gefammten theologischen Denkweise Wefel's aufbehalten, in Beziehung auf die fehr intereffanten Einzelheiten aber nicht nur auf die Quelle bei d'Argentre, fondern auch auf Ullmann a. a. D. S. 383-399 verweisen, heben wir nur das Wefentlichste herbor. Die hauptrolle spielte der genannte Berhard Elten, der auch seinen Sit über dem offenbar nur ale leidende Berfon Theil nehmenden Erzbifchof einnahm. 3mei Buge geben une hinfichtlich Zeugnig von dem in diesem Manne lebenden Gift gegen bie Reter. Als am Montage, dem Tage der Hauptverhandlung, die Deputation, welche abgefandt mar, um den Inquisiten jur Bitte um Gnade ju bewegen, lange ausblieb, schiefte Elten den Fistal nach, um zu bedeuten, daß Wefel freiwillig um Gnade bitten muffe, da er offenbar fürchtete, das Schlachtopfer mochte fich ihm durch biefe Bitte wirklich entziehen. Zwar begegnete Wefel bereits dem Fiskal. Der alte Mann tam, von zwei Minoriten, in deren Klofter er eingesperrt mar, begleitet, bleich, auf einen Stod geftütt, eine halbe Leiche, aber nach einigen Bersuchen, fich zu verwahren gegen bie Beschuldigungen und eine Bitte um Gnade abzulehnen, ließ er fich doch endlich zu den Borten: peto gratiam, auf Zureden der Uebrigen herbei. Allein der Inquisitor glaubte fich in feinem Gifer dadurch nicht aufhalten laffen zu durfen; das Berhor mußte bor fich gehen, und hier offenbarte fich nun fofort in dem zweiten Buge diefelbe Gefinnung noch deutlicher. Auf die erste einleitende Frage, ob er vermöge des von ihm geleisteten Eides (nämlich alle und jede von ihm verfaßten Schriften u. f. w. — also überhaupt das Material zu der Untersuchung liefern zu wollen) sich auch für verpflichtet halte, die Wahrheit felbst gegen den eigenen Bortheil zu fagen, erwiderte Besel: soio. Der Inquisitor aber war damit nicht zufrieden, benn er verlangte ein credo, und auf Wefel's Einwendung, mas er miffe, brauche er doch nicht zu glauben, fagte der Inquisitor mit scharfem Tone: magister Johannes, magister Johannes, magister Johannes, dicite credo, dicite credo - worauf Wefel gehorsam sein credo sprach. Nach solcher Ginleitung können wir uns denken, wie das übrige Berhör aussiel. Die Untersuchung schloß sich nicht enger an die Baradora an, aber ging doch offenbar mit Berücksichtigung berfelben weiter. Wir können babei folgende Saupttheile unterfcheiden: einmal wurden äußerliche, perfonliche Berbachtsgrunde ihm vorgehalten, fodann eigentlich dogmatische Brrthumer, und amar konnen wir biefe wieder fondern in bogmatifche im engeren Sinne, in Irrthumer bezüglich der Rirchenverfaffung und endlich in folche bezüglich kirchlicher Sitte. - Bas das Erstere betrifft, fo tam fein Verkehr mit ben Bohmen zur Sprache, namentlich mit einem gewiffen Ritolaus von Böhmen, mit dem Wefel allerdings gugibt, sich unterredet zu haben; fodann wurde er über etwaige Anhänger und über feine lette Communion vernommen, die er feiner Angabe zufolge am letten Chriftfest gefeiert hatte. Auffallend ift, daß ein Berkehr mit Juden, der nach Bayle (dictionnaire s. v. Wesalia und Erhardt, Geschichte des Wiederaufblühens 2c. I. S. 291), ihm borgeworfen wurde, hier nicht erwähnt wird. Dies Schweigen muß es doch wohl fraglich machen, ob nicht eine Bermechselung mit Beffel zu Grunde liegt. Unter den dogmatischen Irr-

thumern wurde feine Laugnung des Ausgangs des heil. Beiftes auch bom Sohne borangestellt, ohne Zweifel, weil biefer Sat am flarften bon ihm borgetragen war und die offenbarfte Abweichung von der Rirchenlehre des Abendlandes enthielt. Wefel tonnte feine deffallfige Behauptung auch nicht in Abrede ziehen, er konnte fich nur auf die Schrift berufen, welche bie Bermittelung bes Sohnes beim Ausgang bes heil. Beiftes nicht besonders hervorhebe. Damit aber führte diese Frage von selbst auf einen anderen Bormurf, der gegen ihn erhoben murde, nämlich auf feine Berwerfung der Tradition. Der Inquifitor ging zwar darauf nicht fo gang gerade los, wie wir nach dem 4. und 5. Paradoron bermuthen könnten. In der mündlichen Verhandlung beschränkte der Inquifitor fich barauf, ihn über bie beiben Sate zu befragen Rr. 17.. bag Riemand, auch die gelehrteften Chriften nicht, eine Autorität habe, die Borte Chrifti auszulegen, und daß die Schrift durch denfelben Beift ausgelegt worden fen bon den heil. Batern und Dottoren, durch welchen fie dem Glauben gemäß überliefert und geoffenbart worden feb. Wenn Wesel'n fein Schriftprincip auch nicht verbot, die erste Frage verneinend au beantworten, fo konnte er boch ben zweiten Sat nicht zugeben, und eben fo mußte er bei weiterer Befragung am zweiten Tage des Berhors (Dienftag) Zweifel erheben gegen ben Sat, daß ein jedes gesetzmäßig versammelte Concil unter unmittelbarem Einfluffe des heil. Beiftes ftehe. Aus diefem Sauptdogma Wefel's haben wir uns auch wohl alle übrigen ihm borgeworfenen, eigentlich bogmatischen Irrthumer zu ertlaren. Es find die Indulgengen, das Abendmahl, die Erbfünde und die Gunde überhaupt, welche zur Sprache gebracht werden. Merkwürdigerweise tam aber das erfte Dogma erft als vorletter 27. Artitel und genauer erft als Additionalartifel am zweiten Tage zur Berhandlung, wobei Befel feine öffentlich ausgesprochenen Behauptungen im Ganzen festhielt, wenn er auch einzelne ihm schuldgegebene Gate nicht geschrieben haben wollte offenbar weil er fich wirklich nicht mehr erinnerte. Eben so auffallend ift, daß die in den Paradoren 9. 10. 12. herborgehobenen Sate über die Gnadenlehre ju feinen weiteren Fragen führten und ber Inquisitor erft am zweiten Tage sich einfach bestätigen ließ, daß er glaube sola Dei gratia salvantur electi. Man fann wohl nur annehmen, daß die Inquisitoren in allen diesen Beziehungen zu wenig kirchlich festbestimmtes Terrain unter ben Fugen fühlten. In Beziehung auf die Erbfunde, die er beim footus für noch nicht borhanden hält, und auf das Abendmahl, bei dem er die Transsubstantiationslehre nicht für nothwendig hielt zur Bewinnung der Realität des Leibes Chrifti tritt fein eigenthümlich biblifcher Standpunkt weniger herbor, als in der Behauptung Dr. 24., daß es feine Todfunde gebe außer denjenigen, die von der Bibel als folche bezeichnet werden; und noch beutlicher in der isolirt stehenden eregetischen Frage, ob Chriftus mit Striden oder Nägeln an bas Rreuz befestigt worden fen, worüber er keine fichere Entscheidung für möglich hielt. - Als Uebergang zu den firchenrechtlichen Urtiteln konnnen wir die Frage nach dem Dogma von der Kirche betrachten.

Schon unter die Paradoga war als letztes, Nr. 21., der Satz aufgenommen, er setze im Symbol hinter "heilige" Kirche nicht auch allgemeine (universalis), denn die allgemeine Kirche seh nicht heilig, sed major pars reprodata. Und in der That lautet auch seine Antwort auf den 8. Borhalt, ob er an eine, heilige, katholische und apostolische Kirche glaube, nur: er glaube an Eine heilige Kirche — und näher erklärte er sich beim zweiten Berhör auf die wiederholt vorgelegte Frage dahin: die Kirche seh eine collectio omnium sidelium charitate copulatorum. Weiter bekannte er sich dann auf Borhalt Nr. 9. und 10. zum Glauben an die Regierung der Kirche durch den heiligen Seift und zu ihrer Irrthumslosigkeit. Zur Zusriedenheit der Inquisitoren erklärte er sich zwar über die Stellung der römischen Kirche Nr. 11., über die Nothwendigkeit des Pabsithums Nr. 12. — nicht ganz harmonisch mit dem 12. Paradogon, wornach er von der Erwählungslehre aus diese Nothwendigkeit bestritt, und mit Nr. 28., wornach er, daß Christus einen Statthalter habe, läugnete —, und über den Zusammenhang des stitlichen Berhaltens des Pabstes mit seiner Amtsgewalt; — dagegen zeigte er durch

seine eigene Zweideutigfeit (vgl. Nr. 15. varius tamen ad istum articulum fuit) schon, daß er in Beziehung auf die eigentliche Lehre von der Rirchengewalt fich mit den herrschenden Anschauungen im Widerspruch befand. Indem er mit hieronhmus den Unterschied zwischen Bresbyter und Bischof läugnete, Nr. 16., suchte er das Recht der Jurisbiftion der Rirche oder wenigstens ihr Gesetzgebungsrecht, Dr. 14. vgl. Parad. 6., im Grunde zu erschüttern, ja felbst über das Berpflichtende der Gesetze weltlicher Richter scheint er eigenthümliche Folgerungen gezogen zu haben, Nr. 15. Bon biefem Grundsat aus mußten ihm naturlich Dinge wie Colibat, Mondsthum, Faften als nicht verbindlich erscheinen, und wenn er die in dieser Richtung gemachten Borhalte Nr. 21-23. genügend beantworten konnte, fo war dieg wohl nur begwegen der Fall, weil er in der Form und Fassung, wie fie ihm vorgehalten wurden, die Gate nicht ausgesprochen hatte und merkwürdigerweise der Inquisitor es unterließ, die offenbar wirklich von ihm herruhrenden Paradora 13-20. ihm zu näherer Erklärung vorzulegen, wenn wir nicht etwa annehmen muffen, daß biefe Baradoga, obgleich das Berhor fo mannichfachen Bezug auf fie nahm, als teiner weiteren Erläuterung mehr bedürftige Belaftungsmomente angenommen wurden.

Ueberblicken wir die angegebenen wesentlichen Punkte des Berhörs, so dürfte sich schon aus den Andeutungen, die hier Platz sinden konnten, zeigen, daß Wesel sich des mühte, so viel als möglich, ohne zu starken Conslikt mit seinem Gewissen, nachzugeben, in Wendungen sich zu erklären, die, scheinbar im Sinne seiner Dränger, doch auch eine ihm günstige Deutung zuließen, aber er scheint sich auch selbst zu kräftigerem, freimüthigerem Austreten haben ermuntern zu wollen, wenn er im Laufe des zweiten Berhörs am Dienstag sagte; "Und wenn Alle von Christo abweichen, so will ich allein ihn als Gottes Sohn verehren und Christ bleiben" — eine Aeußerung, die freilich der Inquisitor nur als eine allen Häretikern, auch wenn sie schon auf dem Scheiterhausen stehen, geläusige bezeichnen konnte. Wesel hatte eine berartige Selbstermunterung freilich sehr nötzig, denn es kann nicht Wunder nehmen, daß trotz seiner gemäßigten Erklärungen zum Schlusse der Inquisitor unter deutlicher Hinweisung auf den Scheiterhausen im Hintergrunde eine Bitte um Gnade verlangte (vgl. den ungedr. Bericht bei Ullmann S. 395. 396) und daß derselbe mit der nach anfänglicher Weigerung wieder von Wesel ausgesprochenen Bitte um Gnade sich nicht begnügte.

Um den alten Mann noch weiter murbe zu machen, verfügte fich eine Deputation bon 6 Mitgliedern am folgenden Tage (Mittwoch) in's Gefängniß zu Wefel. bier mit ihm umgegangen murbe, ergibt fich am beften aus feiner Meugerung, daß ein Berfahren, wie das auf ihn angewandte, Chriftum felbst jum Reger machen wurde ber freilich, wie er lächelnd hinzufügte, burch feinen Scharffinn (subtilitas) fie überwinden wurde. — Es war offenbar ein Rest von romischer Autoritätsgewohnheit, wenn Wefel fich schließlich zum Widerruf unter ber Bedingung verstand, daß die Deputirten benfelben auf ihr Gewiffen nehmen. Aber es war auch ichon eine Reaktion feines evangelischen Bemissens, wenn er hinzufügte: "werde ich aber doll, so thun ich es nit" (ungebr. Bericht bei Ullmann a. a. D. S. 397). Aber biese Reaktion war eben nicht ftart genug. Nachdem Befel Donnerstage fich bereit erklart hatte, ben Widerruf ber in neuer Redaktion zusammengestellten Irrthumer, welche ihm zur Laft gelegt murben, leisten zu wollen, fand ber feierliche Alt biefes Widerrufs am Freitag bor versammeltem Inquisitionsgericht ftatt. Die Widerrufsformel lautete ziemlich allgemein: Wefel gab au, daß in seinen Schriften Irrthumliches fich finde, mas er gurudnehme; bagegen unterwarf er fich auch gang im Allgemeinen den Geboten der Mutter Rirche und den Belehrungen ber Dottoren - erflarte fich bereit, die aufzuerlegende Buge zu tragenund bat um Bergebung.

Damit endigen die Akten bei d'Argentré. Nach den "Ungedr. Berichten" (bei UUmann S. 398. 399) folgte darauf noch eine öffentliche Abschwörungsscene im Dome. Im Zusammenhange damit stand wohl die Verbrennung seiner Schriften, bei der Wesel,

46

nach Buthbach (Ullmann a. a. D.), unter Thränen rief: "o du frommer Gott, soll auch bas Gute mit dem Schlimmen zu Grunde gehen? muß das viele Gute, was ich gesschrieben, büßen, was das wenige Schlimme verschuldet hat?" u. s. w. Sich selbst hatte Wesel durch seinen Widerruf zwar dem gleichen Schicksal, das seine Bücher traf, entzogen, nicht aber lebenslänglicher Gefangenschaft im Augustinerkloster, zu der er doch verurtheilt ward und der ihn nach nicht ganz zwei Jahren (1481) der Tod entzog.

Go fehr biefes Ende ein Fleden ift, welcher in unferen Augen bas reformatorifche Bild Befel's nothwendig trüben muß, fo fällt doch ficher ber haupttheil unferer Indignation nicht auf fein Saupt, dem in feinem Alter und feiner auch durch eine Rrantheit mahrend der Untersuchungehaft geschwächten torberlichen Rraft bedeutende Entschulbigungemomente zur Seite fteben (vgl. Ullmann S. 403-405), fondern auf die unwürdigen Organe der damaligen firchlichen Mächte - der hierarchie und der thomiftifchen Scholaftit, die in Befel, als einem Nominaliften, einen gang befonderen Feind verfolgte, wie denn ichon der Beidelberger Berichterftatter bei b'Urgentre in feinem Schlufurtheil darauf aufmerkfam macht, daß mit Ausnahme des Beidelberger Theologen Nitolaus von Wachenheim fammtliche Richter Realisten gewesen fegen, und daß bieß wefentlich zu der harten Behandlung, die ihm zu Theil wurde, beigetragen habe. ber That fteht auch ein Mann, der bei dem Proceg betheiligt mar, noch viel taratterlofer ba, als Wefel. Durch fein ganges Berhalten in der Sache zeigte der Mainzer Erzbifchof nur zu beutlich, daß er Wefel'n nur obfere, um fich feine Berrichaft gu fichern. Beugte fich ein beutscher Reichsfürft, der erfte firchliche Bürdentrager Deutschlands bor ben fanatischen Bredigermonden fo fdmählich, fo muffen wir uns doppelt hüten, einen Stein auf ben ichmachen, einsamen Greis zu werfen. Freilich auch biefes Berhalten Diether's von Ifenburg weift wieder auf eine noch allgemeinere Schmach zurud. Wie tief war unfer Baterland gesunken, wenn bas Erzstift Mainz freimuthige Meuferungen des Erzbifchofs über romifche Sabsucht mit der graufamften Berwüftung buffen mußte (vgl. die einleitenden Bemerfungen des Berichterstatters bei d'Argentré). Die Gulfe bagegen konnte freilich nicht von den Fürsten kommen, sondern nur von Mannern, die, wie Wefel, aus der Schrift heraus wieder die ebangelische Wahrheit verfündigten, und trot feines Widerrufs bleibt Befel doch ein Mann, der, wie wenige Undere vor der Reformation, diese evangelische Wahrheit bezeugte.

Um deutlichsten that er dieß in Beziehung auf die Lehre von ber Schrift. Das formelle Princip des Protestantismus hat er mit einer Rlarheit und Bollftanbigfeit ausgesprochen, wie fie die Reformation bei ihrem Beginne noch nicht besaß. Zwar ift der Grundsatz von der Sufficieng der Schrift in seinem Aufsatz gegen die Indulgengen noch mit einem fortassis eingeführt. Hier fagt er (Walch. monim. medii aevi. Vol. I. fasc. I. pag. 114), in den Evangelien sehen mysteria salutis plurima et fortassis omnia ad salutem necessaria enthalten. Sollte diefes fortassis wirklich mehr als bloke Redeform gewesen fenn, so hat er boch im Laufe ber Zeiten es zu vollständiger Sicherheit gebracht. Wir haben schon bei der Darstellung seines Regerprocesses gesehen, wie ihm nicht nur als Paradoron der Sat schuldgegeben wurde: Glossae non credit, und er ausdrücklich im Berhore erklarte, er glaube weder ben Batern noch ben Concilien. fondern allein bem Ranon ber Bibel, fondern wie er felbst fich auch in feinen Unt= worten auf die übrigen Borhalte durchaus auf die Schrift ftellte - ja mit einer gewiffen Aengitlichkeit fich hütete, irgend eine Behauptung aufzustellen, welche er nicht burch die Schrift zu begründen vermochte, und Flacius (catal. testium verit. lib. 19) berichtet von ihm bas Wort: "Was fünde in der hehligen Schrift nicht ftan, will ich auch nicht für fünde halten. Weiß ein Anderer weiter und bag, will ich's ihm wohl gonnen." Mit ber Sufficieng bing für Befel auch die perspicuitas fo enge que fammen, daß die eine Eigenschaft ohne die andere fich faum denten läßt. Dagegen fonnte man zweifeln, daß auch an einem weiteren zur Begrundung ber ebangelischen Lehre wichtigen Buntte Wefel wirklich ichon evangelische Erkenntnig gehabt habe. Wenn

er einem Gliede der Deputation, die, um ihn jum Biderruse gu bestimmen, abgefandt war - dem Theologen Berwig bon Amfterdam - die Antwort gab anf beffen Frage, warum er der Schrift glaube - weil er es fo bon feinen Eltern empfangen habe, fo scheint er eben gegen das hauptargument, das die römische Theologie für die Traditionslehre geltend zu maden pflegt, feineswegs gang genugend gewaffnet gemejen gu febn. Ebenso konnte man versucht febn, feine Läugnung des Sates, daß die Schrift durch denfelben Beift von den heiligen Batern und Doktoren ausgelegt merde, burch welchen fie dem Glauben gemäß überliefert und geoffenbart worden fen, fo zu deuten, als beschränkte er die Wirksamkeit des Beiftes zu fehr und wollte auch aus der Schrift wieder eine gefetliche Norm machen. Aber wenn er andererfeits nach Parad. 2. ausfprach, daß außer Chrifto Niemand ben Ginn der Schrift recht finden konne und nach Barad. 8. behauptete, feine 2 literati find gleichgefinnt außer dem Ebangelium, in dem wir Alle einmüthig find, - fo find darin doch wohl die Grundlagen der Lehre bom testimonium spiritus sancti gegeben, welche Wesel weiter auszubilden, wohl allerdings aus Mangel an Rlarheit verfaumte. Damit fehlte ihm denn auch ein fritisches Princip, um zwischen dem Ritodemus - Evangelium und dem fanonischen zu unterscheiden (vgl. bie Frage des obengenannten Theologen Berwig an ihn), was ein um fo größerer Mangel war, als andere wiffenschaftliche Brincipien der Kritit damals noch weniger herausgebildet waren. Doch könnte man den Gedanken einer hiftorischen Auffassung des Neuen Testaments angedeutet finden im Eingang feines Tractates wider die Indulgenzen, worin er die Evangelisten als scribae Jesu voranstellt und dann fortfährt: deinde apostoli Christi praedicabant et epistolas conscribebant u. f. w., und baran die übrigen Bäter reiht.

Nicht in eben so klarer Weise hat sich Wesel auch über die materiellen Grunddogmen der Resormation erklärt, obgleich er in seiner Bestreitung der Indulgenzen ja
dasselbe Angrifssohjekt wählte, das die Resormation später veranlaßte, und Ulmann (a.
a. D. S. 307) hat darauf hingewiesen, daß Wesel radikaler versuhr, als Luther im
Ansange in den Thesen, indem ersterer die Möglichkeit des Ablasses überhaupt bestritt,
was Luther ansangs noch nicht that, aber eine genauere Betrachtung von Wesel's Tractat
dürste doch zeigen, daß die positive Grundlage des Angrisss noch keine so ganz sichere
ist, wie bei Luther.

Wefel geht unter Berufung auf die Schrift und auf fein Recht als berufener Brofeffor der Schrift in dem alteren Compendium, das er in seinen Tractat aufgenommen, von der Unterscheidung zwischen poena und culpa aus. Die Bergebung der letteren von Seiten Gottes folieft nicht die Erlaffung der erfteren ein (Balch a. a. D. S. 115), die Briefter aber find ihm nur Diener Gottes zur Bergebung der Schuld. Dagegen tann eine bon Gott auferlegte Strafe nur diefer felbft erlaffen. Auch der Pabft vermag nur eine firchliche Buge zu erlaffen, welche aber nicht ohne Beiteres ber gottlichen Strafe entspricht. Ginen Schat guter Berte, der dem Pabfte gur Berfügung ftande, gibt es nicht, denn die Werke folgen den Beiligen nach, und Berdienste find diefelben nur vermoge der gratia gratum faciens, fie haben also an fich teine Erifteng - ein Sat, ber auf die mit nominalistischen Unfichten zusammenhängende stotistische Lehre von ber Acceptilation als feine Analogie hinweift. Rommt das Berdienftliche an den Berten nur aus der Gnade, die alfo nicht in thomistischer Substantialität gedacht ift, fo konnen folche morita auch nicht Menschen austheilen — ausgenommen, Gott hatte einen beftimmten Bertrag darüber gefchloffen - ein folder aber findet fich nicht in ber Schrift und allgemeine Beilsmahrheiten murden nachher nicht mehr geoffenbaret, wie auch Gott nicht aufhörte, erga sanctos suos mirabiliter zu wirken (Balch a. a. D. S. 114-119).

In Aussührung dieser Satze seines Compendiums erörtert nun Wesel zunächst den Begriff des Ablasses näher — und um ihn an's Licht zu stellen, erhebt er wieder die Frage, was denn Sündenvergebung und was Sünde seh. Jede Sünde — das ist sein Resultat — ist ein debitum, sofern sie eine Uebertretung des göttlichen Gesetzes ist;

bie Uebertretung aber ein debitum auf boppelte Weife: fie leiftet etwas, bas Gott forbern kann, nicht und verpflichtet ben Menschen bem Teufel, der nichts ju forbern hatte. Da aber mit ber Richtleistung ber gottlichen Forderung jugleich die Entbehrung bes Gutes ber göttlichen Gnabe gefett ift, fo ift unmittelbar damit auch Strafe gefett; benn ein But, das man haben fonnte, entbehren, ift eben Strafe, ober wie es Befel noch genauer ausdrückt: Die Strafe ift gwar fein Theil der Gunde, aber die Strafwürdigkeit (reatus) liegt mit im Begriff ber Gunde. Mit diefer Berborhebung zweier Seiten im Begriff ber Sunde hat Befel auch fcon auf die zwei Seiten im Begriff der Bergebung hingedeutet, durch deren Unterscheidung er den Ablag zu vernichten beftrebt ift (S. 119-126). Die Sundenbergebung nun besteht ihm in ber donatio sive infusio gratiae gratum facientis. Diefe infusio fann natürlich nur göttliches Werk fenn. Es erfordert daffelbe auf Seiten bes Menichen tein vorausgehendes Berdienft, fondern nur eine congrua praeparatio, wodurch der obex hinweggenommen wird, nämlich die Buffe oder ben dolor voluntarius de commissis peccatis, ju beffen Erweckung bas natürliche, bas altteftamentliche und bas neutestamentliche Gefet dienlich ift (S. 126-128). Begeben aber wird die Gnade durch die Briefter, als Ertheiler bes Saframents. Wefel legt einen Nachdruck gerade auf den sakramentlichen Rarakter der Sündenvergebung im Begensatz zu bem Gedanken eines richterlichen Attes. - Die Gnade wird gegeben nicht bom Priefter, fondern nur durch den Priefter bermöge des pactum, bas Gott in Chrifto mit den Aposteln und ihren Nachfolgern geschloffen hat. Dabei muß er denn freilich auch ben Begriff bes Sakraments etwas anders wenden. Wollte er ber thomistischen Dogmatit zugeben, baf bas äußere Zeichen ber gratia invisibilis auch zur herborbringung ber letteren wirksam seh, so würde er damit doch wieder die alleinige Caufalität Gottes zu beeinträchtigen und in ber Menschen Sand eine zu felbstftanbige Macht zu bringen glauben. Er bleibt daher bei der Definition Augustin's: invisibilis gratiae visibilis forma (S. 130. 131). Richt ohne Intereffe ift dabei fein Berfuch. mit philosophischen Gründen die Anwendung des thomistischen Sakramentsbegriffs auf das Saframent der Buffe zu bestreiten. Diese Grunde find: 1) die Form des Bufffatraments besteht aus mehreren verschiedenen Theilen, in diesen einer Einheit entbehrenden Theilen kann aber nicht eine Rraft febn; 2) wenn in Etwas eine Rraft ift, fo wirft fie, fo lange fie in Etwas ift. Das Satrament der Buge aber ift erft borhanden im letten Augenblide der prolatio verborum; wenn also die borangegangenen Worte bereits verhallt find (S. 132).

Es sind das eigentlich dieselben Gründe, welche, nur in anderer Fassung, auch die protestantische Kritik von jeher gegen die Anwendung des Sakramentsbegriffs auf die Buße geltend gemacht hat. Bleibt aber die Hauptsache für Wesel das, daß Gott allein wirksam ist dei Ertheilung der Gnade, so ist auch klar, inwiesern er sagen kann, die Sündenvergebung könne nicht gewußt, sondern nur geglaubt werden, d. h. wie er ersklärt: aliqualiter adprehendi potest (S. 104).

Ist nun aber — so fragt Wesel weiter — mit der infusio gratiae, welche nach dem Obigen die Bergebung der Sünde bewirkt, auch die Sünde nach ihren beiden Seiten aufgehoben? Wesel antwortet: soserne die Gnade den Menschen des ewigen Lebens würdig macht — ist freisich auch die Straswürdigkeit der Sünde — nicht nur sie als debitum aufgehoben. — Aber diese Straswürdigkeit ist doppelter Art. Wer des ewigen Lebens würdig ist, kann allerdings nicht dem ewigen Tode versallen — aber über die zeitlichen Strasen ist damit noch Nichts entschieden. In dieser Frage glaubt Wesel sich nur auf Seite der bisherigen Theologie stellen zu können, insosern er eben alle zeitlichen Uebel auch als Strase auffaßt und an dem Beispiel Jesu den besten Beweis dafür sieht, daß zeitliche Strasen mit dem Bollbesitz der Gnade vereindar sehen. Das Wert der Gnade, meint er, seh in seiner Art doch vollendet damit, daß der Mensch wieder in den Stand gesetzt seh, merendi vitam aeternam, während die göttliche Gerechtigkeit ihre Darstellung in solch' zeitlichen Strasen bedarf (S. 133—139).

Aber damit ift keineswegs Wefel gemeint, auch die Confequenz ber thomistischen Theologie bezüglich des Ablaffes juzugeben. Da auch der Ablag, wie die Gundenvergebung überhaupt, nur Wegenstand des Glaubens fenn fann, diefer aber fich nur auf Offenbarung ftuten tann, fo fällt auch der Ablag nothwendig, wenn er nicht bestimmt in ber Schrift gelehrt ift. Den Schriftgrund nun des Ablaffes läugnet Wefel entichieden, indem er an allen für den Ablag geltend gemachten Stellen ju zeigen fucht, baß entweder von Erlaffung oder Behaltung der Schuld vermittelft Ertheilung oder Berweigerung bes Saframents durch die Priefter die Rede ift, oder aber von Erlaffung einer bon der Rirche felbst auferlegten Bufe. Ausbrudlich aber weift er darauf bin, daß eine folche Buffe, die möglicherweise ungerecht febn konne, nicht mit dem Urtheil Gottes vermechfelt werden durfe, der fich doch nie zu einer Ungerechtigkeit bekennen tonne. Eine jurisdictio in der Rirche ale ein gottlich übertragenes Recht fann er nicht anerkennen (S. 139-146). - Eine Compensation ber zeitlichen Strafen burch bas Leiden Christi und der Heiligen, also Ablaß vermöge des thesaurus meritorum, ift nicht möglich, benn wollte Gott fo compensiren, fo mare das für ihn ein bollig überfluffiger Umweg, da er bermoge feiner Macht ohne Beiteres bergeben konnte. und Briefter aber konnen nicht compenfiren, weil fie das Mag der gottlich bestimmten Strafe nicht kennen. Gine Compensation burch die Suffragia endlich könnte fich nur auf die Berheißung in Betreff bes Gebets im Namen Jesu ftuten. - allein biefe Berheißung fest eine fittliche Bedingung — das Einswerden im Namen Jesu und deren Erfüllung läßt fich nirgends nachweisen außerlich. Die wahrhaft im Namen Jesu Bersammelten aber bitten, vom beil. Geifte bewegt, Nichts, als mas der göttlichen Berechtigfeit geziemt. Richt geziemend aber mare es, ben Schuldigen bollig zu berichonen und die Strafe Unichuldiger bafür anzunehmen. Wäre es nicht fo, fo mare bas purgatorium überflüffig, da ja alle zeitlichen Strafen compenfirt werden könnten. purgatorium aber icheint dem Wefel in der Schrift ficheren Grund ju haben (S. 146 bis 151). Bollte man aber endlich annehmen, daß firchliche Buffen Gott gur Erlaffung ber Strafen vermögen, fo liege fich auch dieg nicht aus der Schrift beweisen, die Abläffe waren bann piae fraudes fidelium, insofern durch eine falfche Soffnung die Blaubigen zu Werten bewogen würden, welche an fich allerdings meritoria vitae aeternae et augmentatoriae gradus gloriae find (S. 151. 152). — Bei so völligem Mangel alles Schriftgrundes für den Ablag fann man für benfelben nur noch die Rirche, die nicht irren fonne, in's Feld führen. - Wefel hat mit der oben angeführten Aufftellung über den Glauben zum Boraus auch diefe Stüte eigentlich gerbrochen. Aber er greift nun auch den Sat, daß die Rirche nicht irren könne, für fich an, indem er bon der universalis ecclesia die Kirche der Beiligen unterscheidet, welche allein irrthumslos ift. Sofern diese heilige Rirche allerdings in der universalis ift, tann man fagen: die all= gemeine Rirche irrt nicht, aber sofern die heilige Kirche eben auch nur ein Theil ift ber allgemeinen, kann man gleichermaßen fagen : die allgemeine Kirche irrt. Ift der Ablaf von der Rirche aufgerichtet morden, so geschah es von der irrenden, die allerdings da= burch mehr geschadet als genütt hat (S. 152-156).

Es find in der That kühne Worte, mit denen Wesel seinen Angriff auf den Ablaß schloß, und wir werden nicht anstehen dürsen, die Polemik um so gelungener zu sinden, je mehr diese letzten kühnen Worte eine so ruhige, eingehende, wirklich wissenschaftliche Begründung in dem Borangehenden haben. — Aber dennoch müssen wir auch wieder sagen, diese vernichtende Polemik entbehrt einigermaßen der Sewalt des unmittelbaren und positiven Interesses. Mag es immerhin wahrscheinlich sehn, daß Wesel in Folge des Indiannsablasses von 1450, der in Ersurt durch den Cardinal Nikolaus v. Eus verkündigt wurde, zur Absassung seiner Schrift veranlaßt wurde, wie Ullmann will (s. S. 282 ss.), so berücksichtigt Wesel doch nicht den conkreten, ihm vor Augen liegenden Unfug, sondern thut eigentlich keinen Blick über die wissenschaftlichen Schranken hinaus; — es ist nicht die Polemik des in seinem Heiligthume verletzten Gewissens, wie bei

Luther, sondern es ist die Polemik eines klar denkenden, redlich wollenden Theologen, der in den Indulgenzen einen allerdings auch praktisch gefährlichen, wissenschaftlichen Irrthum neben anderen sieht. Darum sehlt ihm eben auch das positive Interesse, einen anderen Friedensweg zu finden. Wesel's Blick bleibt auch bei den Indulgenzen auf dem Ganzen der Kirche haften; der Ablaß ist ein kirchlicher Misbrauch, nicht zu-

nächst eine Gefahr für die einzelne Seele.

In der That ift Wefel's Lehre bon Sunde und Gnade noch keinesmegs bie eban-Das Gefühl der tiefen Sündhaftigkeit spricht fich in diesem Tractate keineswegs besonders lebendig aus. Die Gunde als debitum bringt nur in die außere Macht des Teufels und tann begwegen auch durch die Gnade ohne Beiteres aufgehoben werden. Die innerliche Macht ber Sunde murbigt er nicht. Nach anderer Seite bin ift die Sunde nur carentia gratiae, alfo nur etwas Negatives, bas Fehlen eines donum superadditum. Der Bedanke des Berbienens hat für ihn um der Gunde willen fein Bebenken. Damit fehlt auch feiner Gnabenlehre, trot feines biblifchen Standpunktes, die rechte Einfalt. Die Gündenbergebung und der Glaube treten in ihrer principiellen Bedeutung nicht hervor. Wenn Flacius von ihm das Wort anführt: "Umsonst durch bloge Gnade, durch den Glauben an Chriftum werden Alle felig" - fo möchte ich biefes Wort doch als ichon bon den Reformatoren gefarbt anfehen. Eher durfte bas andere Bort: "der freie Wille fen Nichts" - ihm in biefer Form angehören: - benn wenn allerdings Wefel auch die Gnade erhob, fo gefchah es mehr im Intereffe ber unbeschränkten Causalität Gottes, als im Interesse bes der Gnade bedürftigen Subiekts. Defimegen mar es auch die Erwählungslehre, welche er offenbar voranstellte (vgl. Parad. 9. 10. 12); auch in dem borhin angeführten Bedanken, daß die in dem Namen des Berrn Bersammelten nur bitten konnen, mas Gott felbst wolle, klingt der Gedanke schlechthiniger Causalität Gottes durch, und der gange Tractat wider die Indulgengen ift von diefem, dem religibfen Centrum etwas ferner liegenden Gedanken beherricht. Und wiederum werden wir in diesem Bedanken auch die eigentliche Grundlage feiner Lehre bon ber Rirche feben durfen, in welcher er doch tein anderes Intereffe verfolgt, als bas. die unmittelbare Wirtsamkeit Gottes gegen die Beeintrachtigung burch priefterliche Mittel= glieder ficher zu ftellen. — Dieg fpricht fich in dem oben citirten Barad. 10. fcon aus, wo eben die Ermählung als fich gegen den Widerftand aller Priefter durchsetzend dargestellt wird. Wefel tnupft in diefer Beziehung, wie alle reformatorifchen Manner, an Augustin an - nur daß er eben um des vorhandenen Berberbens ber Rirche millen weniger auch die Bermittelung des Beile durch fie nach gottlicher Ordnung herborhebt. als Augustin das gethan hatte. — Für Wefel ift die Rirche wefentlich Gemeinschaft und zwar hat er beutlich die Unterscheidung der Augustana zwischen eccles. late und proprie dicta, die fich ihm an den Unterschied der heiligen und der allgemeinen Rirche anschließt. Die Rirche im eigentlichen Sinne ift ihm die heilige Rirche, Die Gemeinschaft ber Gläubigen, welche burch die Liebe unter fich berbunden find und welche allein Gott fennt (vergl. im zweiten Berhor feine Erklärung zu Art. 8.). 2u= nächst will er dieser heil. Kirche das Prädikat universalis gar nicht geben (Parad. 21). ja (adv. indulg. p. 153) erklärt er geradezu, daß eigentlich das Prädikat universalis gar nicht zu dem Begriff "Rirche" tauge, denn dieser fage eine collectio aus, bezeichne eine Menge sub quadam tamen unitate, während in dem Prädikat universalis gerade die Einheit gurudtrete. Wenn er bennoch bas Wort im Sinne bon "tatholifch" guläßt, so geschieht dieß nur so, daß er auf die andere Seite bei der Kirche reflektirt. fofern fie als Beilsanftalt in der gangen Belt fich verbreitet. Die Werthung der Braditate ist bei ihm eine gerade umgekehrte, als bei Augustin, dem das Ratholische die Sauptfache mar. Bei Befel gibt uns biefe doppelte Seite, die er an der Rirche unterfcheibet, auch Aufschluß darüber, wie er bei feinem Berhor icheinbar im Widerspruch mit feiner Unschauung von der Rirche fich erklaren tonnte, ohne doch diese in Wahrheit aufzugeben. Wie er das: ecclesia universalis errat und non errat ausdrücklich neben-

einander stellte, so konnte er auch zugeben, daß die römische Kirche den Glauben rein habe — ebenso, daß die römische Kirche das Haupt aller übrigen und zur Einheit der Kirche nothwendig seh, wiesern er das eine Mal an die Kirche im engeren, das andere Mal an die im weiteren Sinne dachte, — nur hätte er natürlich von jeder größeren Kirche

eben fo fagen können, daß fie den Glauben rein habe.

Etwas ichwerer ichon mußte es ihm werden, in fold' doppelfinniger Beife fich über die Kirchengewalt zu erklären. War ihm die Kirche vorzugsweise Gemeinschaft, so mußte er den anstaltlichen gesetzlichen Karafter bestimmt zurudstellen, und noch weniger tonnte er von dem Princip der alleinigen Birksamkeit Gottes aus eine felbstftandig anordnende, gefetgebende Gewalt der Rirche ftatuiren. Auf's Bestimmteste laugnet er, daß die Apostel Macht gehabt haben von Christo Canones und Gefete ju geben (f. Art. 14. im erften Berhor); wie fchon angeführt, hangt damit auch feine Laugnung des Unterschieds zwischen Bischof und Presbyter zusammen, ba bas Unterscheidende eben in dem regimentlichen Karafter bes Spistopats liegt, biefen aber konnte er natürlich den Nachfolgern der Apostel nicht zugestehen, wenn er ihn den Aposteln selbst absprach. Und den Pabst als Stellvertreter Christi konnte er nicht anerkennen, sofern dieser gesetgebe= rische Befugnisse daraus ableitete. — Ja daß nicht Abneigung gegen das gesetliche Wefen an sich bei dieser Läugnung ihn bestimmte, dürfte am besten daraus hervorgeben, daß er auch geneigt war, die gesetzgeberischen Befugnisse weltlicher Fürsten in 3meifel ju giehen (Berhor I. Art. 15.). Aber dieft war bann auch wieder die Rlippe. Konnte er doch die Nothwendigkeit menschlicher Ordnung nicht läugnen, mußte er dorin doch auch wieder den göttlichen Willen ehren und es darum für Tobfünde erklären, wenn Bemand der Gewalt miderstehe, sie seilicet quod velit potestatem non esse (Barad. 13.), fo mußte bei mangelnder Unterscheidung awischen bem weltlich - gesetzlichen und religiösevangelischen Standpunkte auch die Rirchengewalt wieder bindendes Ansehen mittelbar bekommen, daher war er varius ad istum articulum (sc. 15. vgl. oben); daher behauptete er die Berbindlichkeit kanonischer Stunden u. f. w., ja er konnte auch wieder die Stellvertretung Chrifti durch den Babst zugeben (Berhor I. Art. 12.). Freilich mo er nicht durch ein Inquisitionstribunal fich beengt fühlt, bleibt er bei der erften Consequenz, und sie ist die Grundlage der Schrift de potestate ecclesiastica, in welcher Wefel, mahrscheinlich erft als Brediger, confretere reformatorische Gedanken als in dem Tractate gegen die Indulgenzen veröffentlichte.

Richt die bloge Person eines Priefters oder selbst bes Pabstes tann uns für die Göttlichkeit einer Borfchrift burgen \*). Babft und Priefter muffen fich felbft wieder durch ihre Uebereinstimmung mit dem Worte Chrifti, den Wefel, bezeichnend für seinen Standpunft, Berfteller des mahren Befetes, ja Befet des Lebens felbft nennt, ausweisen. Diefe einfache natürliche Forderung, daß die Geiftlichen Gesandte Chrifti find, Chrifti Lehre und Gefet treiben follen - war ein Mafftab, an bem gemeffen bie ganze Geiftlichkeit böllig zu Schanden werden mußte. Da mit der hierarchie und ihrer Berrichsucht zugleich auch Berweltlichung, Gewaltthat, Beiz u. f. w. fich verband und ber Gottesbienst zur Romodie murde, mahrend die Pflichten gegen die Armen bernachläffigt wurden (f. bei Ullmann S. 354-361). Ift der Klerus nur dienend feiner urfprünglichen Bestimmung nach, fo muß er sich auch richten laffen nach dem Worte Bottes. Soweit feine Bebote und Einrichtungen mit diesem Worte übereinstimmen, haben die Laien zu gehorchen - und soweit sie diesem Worte nicht widersprechen, hat man im freien Beifte der Liebe fich ihnen ju unterwerfen um der Nebenmenschen willen; - dagegen ift jeder Chrift berechtigt, fich einem wider dies Bort verftogenden Gebot zu entziehen, und auch der Pabft fann zurecht gewiesen werden von einem geringeren Bruder. Aber wenn Wefel auch in Beziehung auf die adiapoga Gehorsam des Unter-

<sup>\*)</sup> Leider ift auf den drei größeren Bibliotheten meines engeren Baterlandes bon dem gesnannten Werke Walch's fasc. II. des zweiten Bandes, in dem die zweite Schrift Wefel's enthalten ist, nicht vorhanden, und ich muß mich also damit begnügen, aus Ullmann zu citiren.

gebenen verlangt, so bleibt es von Seiten der Geiftlichen doch eine Thrannei, Menschensatungen aufzuerlegen, — denn die wahre und allein gottgefällige Erfüllung des Gesetzes geschieht von Innen heraus, aus dem Geiste, dem Glauben, der Liebe. — Jene Menschensatungen der Hierarchie stehen ihm ganz auf einer Linie mit den Anordnungen der weltlichen Sewalt, in Beziehung auf welche er die gleiche Dreitheilung anwendet von Anordnungen, welche mit dem göttlichen Gesetz übereinstimmen, wider dasselbe oder endlich ἀδιάφορα sind, — und auch die Art des Widerstandes bestimmt er gleichmäßig: Zurechtweisung, Einspruch, thatsächliches Widerstreben, das aber nie zur Gewaltthat werden darf, sondern sich im Erdulden der Gewalt äußern muß (Ulmann S. 361—65).

Dhne Zweifel ift diefer Angriff auf die Rirchengewalt eben fo berechtigt, flar, ebangelisch, wie seine Geltendmachung bes Schriftprincips. Beides gehört auch gusammen — es find nur die zwei Seiten einer und berfelben Sache, welche Befel vertritt. Aber Beides find eigentlich doch auch nur bie formellen Seiten. So weit ich aus UUmann feben tann, hat er in diefer zweiten Schrift feelengefährliche Traditionen, benen fich zu widerfegen Pflicht fen, nicht angeführt. Wir erfahren aus ben Baradoga, den Berhören, ben Mittheilungen des Flacius, daß er das Faften, ben Colibat, das Monchsthum, Altarweihen u. f. w. angegriffen - jum Theil in feder, übermuthiger Beife, wie er g. B. von dem Fasten fagte, daß wenn Betrus es angeordnet hatte, er dief nur gethan haben würde, um feine Fische beffer zu verkaufen (Parad. 13.), — aber wir haben feine Andeutung, baf er biefe Dinge mit anderen Gründen angegriffen hatte, als dem einen, daß fie nicht schriftgemäß feben. Sochstens wenn er den Monchen fagt: religio - so wurde ja bekanntlich das Mönchsthum genannt - vestra vos non salvat (Berhör I. Art. 23.) - fonnte man denken, er habe damit die Meinung bon der Berdienftlichkeit des Mondsthums als feelengefährlichen Irrthum bezeichnen wollen. Allein ausdrücklich fagt er das nicht. Es ist ihm alles das doch nur ein nimium, das an fich aber nicht gefährlich ift. Darum tann er in feinem Berhor auch zugeben, baß ber Colibat, daß die Mondegelubde verpflichtend fenen, unter ber ftillschweigenden Borausfegung, daß die mandata ecclesiae non ligant ad peccatum (Parad. 6.), d. h. daß ihre Berletzung nicht an fich Gunde fen, fondern nur mittelbar, fofern die Berletzung die gesammte Ordnung der Kirche ftoren wurde. Die Angriffe Befel's haben mit einem Wort überall nur einen negativen Sintergrund - und ich mochte, ohne damit dem prattifchen Gifer Befel's irgend zu nahe zu treten - fagen: boch ein doktrinares Bepräge. — Und hierin eben zeigt fich ber große Mangel, der feiner fonft fo kuhnen, berechtigten, klaren Opposition anhaftete und der ihm am Ende bor dem Inquisitions= tribunal die volle Sicherheit raubte, die vielleicht auch bem gealterten, geschwächten. wahrhaft reformatorischen Manne nicht gefehlt haben wurde, deffen Gewiffen auch materiell noch mehr in Gottes Wort gefangen gewesen ware. Dadurch eben ward Luther namentlich auch Zwingli gegenüber Diefer reformatorifche Mann im eminenten Sinne. baf er ben materiellen Rernpunkt traf und bas Gewiffen nicht nur gegen Ueberbürdung. . fondern noch mehr gegen falfchen Troft, gegen ihm angemutheten feelengefährlichen Irthum vertheidigte. Ihm war das Wort Gottes doch noch anders als einem Wefel Gegenstand persönlicher Erfahrung. Aber war letterer darum auch kein reformatorischer Mann im bollen Sinne, fo burfen wir feine Wirkfamkeit als Borlaufer ber Reformation barum nicht unterschätzen. Wenn wir hören, wie ein Engelinus bon Braunschweig, einst sein College zu Erfurt, wie ein Beiler von Raifersberg fich anerkennend über Befel aussprachen (vgl. den Schluß bes Protofolls von dem Beidelberger Berhör), fo fonnen wir nicht zweifeln, daß auch in weiteren Rreifen fein Schickfal Auffeben und Theilnahme erregte. — Wir vermögen freilich nicht, im Einzelnen diefe Nachwirkungen au erweisen, aber ein Bedanke wenigstens liegt boch fehr nahe, daß ber Mann, welcher aus Wefel's philosophischen Budern Magister wurde, auch von der theologischen Birtfamteit diefes Mannes nicht gang unberührt blieb.

Als Schriftsteller war Wefel wohl ziemlich fruchtbar. Jakob Wimpheling bezeugt

bei Flacius, daß Wefel die scholam Erfordensem docendo und scribendo illustrasse. Flacius felbst fügt hinzu, daß seine Schriften noch zu Erfurt aufbewahrt werden, -Erhard aber, der Berfaffer der "Geschichte des Wiederaufblühens der Wiffenschaften in Teutschland", felbst ein Erfurter, bezeugt, daß zu feiner Zeit sich eine Spur babon nicht mehr erhalten habe (I. S. 293). Wir haben nur noch die zwei im Obigen benutten Schriften adversus indulgentias und de potestate ecclesiastica in ber angeführten Ausgabe von Walch. Außerdem erfahren wir aus dem Verhöre noch von zwei weiteren Schriften: super modo obligationis legum humanarum ad quendam Nicolaum de Bohemia, und de jejunio (Art. 3.). Was die Primärquellen betrifft, so find biefelben in ber obigen Darftellung ichon namhaft gemacht. Unter ben neueren Bearbeitungen ift vor Allem Ullmann (Johann Befel, der Borläufer Luther's, S. 107-22, und Reformatoren bor der Reformation, I. S. 177-418) anzuführen, und auf ihn ift um fo mehr zu verweisen, da er auch Ungedrucktes benutzen konnte. UUmann's Werk ift auch die einzige monographische Arbeit über ihn, mahrend im Uebrigen nur die gro-Beren firchengeschichtlichen Werke, namentlich Schrödh und Biefeler ju vergleichen find. Außerdem mag noch Walch, praef. zu monim. medii aevi, Vol. I. fasc. I. p. LII LVII und praef. vol. II. fasc. II. p. XV (bie lettere von mir - vgl. oben - nicht benutt) angeführt werden. H. Schmidt.

Weslen, f. Methodismus.

Weffel, Johann, unter ben Borläufern und Borbereitern ber Reformation aus deutschem Stamme ohne Zweifel ber bedeutenbfte und innerlich ben Reformatoren am Nächsten ftehend, gehört trot des Ruhmes, ben er ichon zu feinen Lebzeiten genoß, feineswegs zu den Männern, über beren Lebensumftande wir genauer unterrichtet find. Schon fein Name ift Gegenftand gelehrter Untersuchungen geworden (bergl. Muurling, Commentatio historico - theologica de Wesseli Gansfortii vita etc., disquisitio II. S. 101-106. - Ullmann Reformatoren bor der Reformation II. S. 290 f.). Zwar fteht der Name Beffel, Wesselus, über allen Zweifel erhaben feft, ba Briefe und Ueberfdriften feiner Berte bafur zeugen, aber ichon über ben Bornamen Johann konnte Murling (a. a. D.) sich zweifelnd aussprechen, da derfelbe nie von ihm selbst gebraucht wird. Doch macht die Inschrift seines Grabsteins auch dies zweifellos; ebenso erklart fich weiter ber Name Hermanni aus ber frisischen Sitte, ben Namen des Batere in ber Benitivform beizufugen, dagegen tann über den weiteren Beinamen Bansfort-Gansevort geftritten werden. Das Wahrscheinliche ift, daß es ein Familienname war, herstammend bon einem westhhälischen Dorfe oder Bute Gansfort, wo die Familie ursprünglich ihre Beimath hatte. Der Rame Bafilius ift offenbar nur gräcifirte Form von Beffel. Der Beburtsort laft fich fehr genau bestimmen, indem wir nicht nur wiffen, daß Weffel in Gröningen das Licht der Welt erblictte, fondern auch das Geburtshaus noch finden tonnen (Muurling a. a. D. S. 5.). Dagegen liegen über bas Geburtsjahr zwei berichiedene Ansichten bor, indem die Einen nach der Autorität der altesten noch borhandenen Lebensbeschreibung von Sardenberg ihn 1400, Andere nach Regner Pradinius, einem Weffel noch naher ftebenden Beugen, deffen Wert fich aber nicht erhalten hat, ihn 1420 geboren fein laffen. Die Entscheidung zu Bunften des letteren ift auch um innerer Gründe willen das Sicherere. Frühe seiner Eltern beraubt, wurde Wessel von einer Frau feiner Bermandtichaft, Doa oder Dbilia Clantes, angenommen und ba bie Schule der Baterstadt für den eben so fleißigen als begabten Anaben nicht ausreichend fchien, mit bem eigenen Sohne bon ber genannten Befchützerin auf die Schule ju 3moll gefchickt, die, durch Gerhard Groot berühmt geworden, noch unter der Leitung der Bruder bom gemeinsamen Lebenstand und fich damals eines großen Rufes erfreute. Dieje Schulzeit mußte für Beffel nicht nur wiffenschaftlichen Bewinn bringen, sondern mehr noch Forderung für fein religiofes Leben, benn gang in der Rahe bon 3woll lebte noch Thomas von Rempen, mit dem auch unfer Weffel noch vertehrte (vgl. die ausbrudlichen Zeugniffe bei Ulmann a. a. D. S. 95 A. 2.). Wie fehr biefer Umgang bem jugendlichen

Beifte ichon eine tiefere religible Richtung ju geben geeignet mar, erfeben mir aus einer durch Harbenberg uns aufbehaltenen Antwort, welche der Anabe Weffel dem Thomas, der ihn ju besonderer Berehrung der Maria ermahnte, gab: Bater warum führst du mich nicht lieber zu Chriftus, der alle Beladenen fo gütig zu fich ruft? - In findlicher harmlofigfeit hat er damit ichon hingewiesen auf den Widerspruch, an welchem die Frommigteit jener Brüder vom gemeinsamen Leben felbst noch litt - indem fie gwar Chriftum fuchte, aber die falfchen Mittler, an welche die herrschende Kirche die Menschen wies, noch teinesmegs als entbehrlich bei Seite zu laffen vermochte; mit diefer Antwort deutete er unbewußt schon auf das Moment in seinem eigenen geistigen Leben hin, durch welches er jene alteren reformatorischen Bersuche überragte - auf das wissenschaftlichtritische Moment. Beffel widerstand darum auch der Versuchung, fich felbst in die Bemeinschaft biefer Bruder bannen zu laffen (val. Ulmann a. a. D. S. 296 ff.). Nachbem er ichon in 3woll auch ale Lehrer aufgetreten mar, bermoge ber bort bestehenden Einrichtung von Unterlehrern oder Submonitoren, trieb es ihn fort, einen weiteren Schauplat des Lernens und Lehrens zu suchen. Dag unangenehme Berhältniffe, in die er wohl eben in genannter Stellung zu Amtsgenoffen gerathen war, die Beranlaffung trugen an seinem Weggang, bezeugt Benthem in feinem Hollandischen Rirchen- und Schulftaat Th. II. S. 178. und der Berf. der vitae et effigies professorum Groningensium S. 13. — aber die Hauptursache mar wohl ber in Weffel fich regende miffenschaftliche Trieb. Zunächst begab er sich nach Röln, die ihm am nächsten liegende fremde Universität, wo er in die Laurentiusburse, ein bon einem aus Gröningen stammenden Lehrer zu Röln gestiftetes Collegium, aufgenommen murde.

So groß auch damals noch der Ruhm der Kölner Universität mar, so bot fie boch im Gangen wohl Beniges gur positiven Befriedigung Beffel's. Die theologische Fatultat, welche die vorzüglichste Bedeutung hatte, war beherricht von jenem finfteren Inquifitionegeift, bon bem fpater ber Prozeft gegen Johann b. Befel und noch fpater ber Rampf wider Reuchlin Zeugniß ablegten und auch die übrigen Fakultäten litten unter biesem Drud. Beffel Scheint barum auch mehr aus privaten Studien als aus bem. was die öffentlichen Lehrer boten, Bewinn gezogen zu haben. Er lernte Briechisch und Bebräifch, bas erftere von Monchen, die aus Griechenland fich geflüchtet hatten und, mie er andeutet, freilich felbft feine großen Belehrten waren, die lettere Sprache mahricheinlich von Juden. Daneben fah er fich fleißig in Bibliotheken um, las namentlich die Schriften des Rupert von Deut und sammelte die Lesefrüchte und die eigenen Bemerfungen, die fich ihm aufdrängten in einem großen Collectaneenheft, das er mare magnum betitelte und bas er, wie es scheint, bis zu seinem Tode fortführte. Schon diese Art des Studiums zeigt ein besonderes Maß felbstftändigen Sinnes. Aber auch materiell zeigte fich ein folder wirkfam, indem er besonders den Plato ftudirte. Es ift bekannt, welche Bedeutung der erneuerte Blatonismus für die Erneuerung der Theologie hatte der Platonismus machte erft das Berständniß der großen Lehrer der alten Kirche wieder Nachdem Beffel bei Plato in die Schule gegangen war, mußte er gegen die scholastische Theologie, zu beren Studium er nach Erlangung der philosophischen Magifterwurde überging, jum Boraus einen fehr fritischen Blid mitbringen. Und bem auf ariftotelischer Grundlage aufgebauten Scholafticismus in ber fcmachen Beftalt vollende, in welcher er in Roln vertreten wurde, gegenüber bot nun eben ber noch einfachere, muftisch angehauchte Rubert von Deut ein Begengewicht, daneben hatten die linguistischen Studien offenbar auch ihr Ziel bei Weffel in befferer Schrifterkenntnig. Da aber feine Ueberzeugungen in Roln keinen Boden finden konnten und die Scholaftiker Kolne nicht im Stande waren, wenn auch nur auf negativem Bege, anregend ju wirken, fo icheint er nicht allzulange mehr nach Abfolvirung bes philosophischen Cursus hier verweilt zu haben.

Er hatte sich bereits einen solchen Namen erworben, daß der Churfürst von der Pfalz durch den damaligen Beichtvater des Erzbischofs von Köln, Quappo, ihn nach

Beibelberg berief. Doch fühlte fich Beffel noch nicht in der Stimmung, ausschlieflich als Lehrer thatig zu febn, vielmehr zog ihn ber neu entbrannte Streit zwifden Realiften und Nominaliften nach Baris (ep. ad Hoeck farrago S. 105. b.). Wenn wir jener Zeit, bei aller Befangenheit in Autoritäten, bei aller Zanksucht, welche fie faratterifirt, doch auch wieder ein gewisses freudiges Bertrauen auf die Möglichkeit, fremde Ueberzeugungen durch Disputation andern zu konnen, querkennen muffen, fo ift ein bervorragender Zug namentlich an Weffel die Zuversicht auf eine unmittelbare wesentliche Frucht von Streitunterredungen. Mochten Andere ihr Bertrauen in diefer Beziehung mehr auf die eigene dialektische Fechterkunft grunden, mochten fie weniger wirkliches Intereffe für die Wahrheit dabei haben, bei Weffel war es sicher ein rühmenswerthes Bahrheitsintereffe und eine rühmenswerthe Zuverficht, Dieselbe gur Anerkennung zu bringen, wodurch er fich auf den Schauplat jener neu erwachten Rampfe gezogen fühlte. In der That ift ein solches Bertrauen in die Wahrheit und ihre Macht eine der nothwendigften Borbedingungen reformatorifden Wirkens und eine Zeit, welche es liebt, in lauter Anerkennung fremder Standpunkte und Anschauungen eigentlich immer bei Borpoftengefechten fteben zu bleiben, hat fein Recht, nur vornehm auf eine Rampfluft berabzusehen, die stets bereit war, öffentlich und privatim durch die Macht der Logit den Gegner zu überwinden. Indeß begab fich Beffel nicht unmittelbar von Roln nach Baris, fondern gubor nahm er feinen Aufenthalt einige Zeit auf ber neu gegründeten, bamals noch in erfter Bluthe ftehenden Universität lowen. Freilich viel mehr als in Roln fand er auch hier nicht und bald eilte er nun Baris gu, in der froben hoffnung, feine beiden Landsleute Beinrich von Zomeren und Nitolaus von Utrecht für den Realismus ju gewinnen, beide bamals berühmte Lehrer zu Baris. Weffel nennt biefe Zuverficht felbft später arrogantia. Ehe drei Monate vorüber waren, hatte der Athlete des Realismus feiner Meinung entfagt, ftudirte an ben Schriften eines Scotus, Maro, Bonetus bie formaliftifche Dentweise, aber nur um bald auch in diefer Tehler zu entbeden, die ihm wo moglich noch größer erschienen, als die der Realisten, und so verging wieder kaum ein Jahr bis der Schüler des Scotus fich auf der Seite des Nominalismus fand (vgl. farrago a. a. D.). Mit jenem Bertrauen in die Ueberzeugungsfraft der Wahrheit hing auch die Geneigtheit zusammen, fich von Anderen überzeugen zu laffen. Indeß mar in philosophischer Beziehung die zulet angeführte Wandelung auch wirklich die lette. Dem Nominalismus blieb er bon nun an treu, berfelbe mar die gemeinsame Ueberzeugung ber meiften reformatorifch gefinnten Manner, wegwegen Beffel noch in fpatern Beiten nur mit Beringschätzung von den Realisten redet (a. angef. D. 112. a.). könnte dies Wunder nehmen, da ju dem auf Ariftoteles zuruchgehenden Formalismus ber großen Scholaftiker der platonische Realismus den angemeffenen Gegensat zu bilben fchien und es durfte wohl nahe liegen, daß zu Bildung der anfänglich realistischen Ueberzeugung bei Beffel neben der in Roln herrschenden Schultradition auch das Studium Blato's mirkte. Aber ber Nominalismus tonnte fich reformatorisch gestimmten Mannern einmal empfehlen, fofern er eben der unterbrudte Theil war und in Opposition gegen die herrschenden Mächte trat, sodann um der wiffenschaftlichen Tüchtigkeit feiner beften Bertreter willen, um des fritischen und ffeptischen Scharffinns willen, ben ein Dccam und feine Schüler entwickelten. Ueber den weiteren Bang von Beffel's Studien in Baris find wir genauer nicht mehr unterrichtet. Nach Sardenberg's Angaben dauerte fein Aufenthalt hier 16 Jahre, - aus diesen Angaben, verglichen mit den weiteren Nachrichten über seine Reife nach Rom, sowie aus ber Rotiz, daß er den Bifarden 30hannes, der 1455 ftarb, jum Lehrer gehabt, hat Ullmann (a. a. D. G. 317. f.) ben Shluß gezogen, daß er zwischen 1452 - 54, also im 32. bis 33. Lebensjahr nach Baris tam, obgleich ich die von Ullmann beigebrachte Nachricht über Johann den Bitarden nicht zu reimen weiß mit der bon Beffel felbft farr. Seite 110 gegebenen, monach er bon feinem erft weit später fallenden Aufenthalt in Rom redend, ben Johannes Bicardus aus Baris tommen läßt. Dies Alter Beffel's muß es ichon mahricheinlich

machen, bag er in Baris von Anfang an feineswegs ausschlieflich receptiv fich verhielt, fondern, wenn er auch junächst fich an Lehrer, wie die vorhin genannten, hielt, doch mit miffenschaftlicher Selbstständigkeit auftrat und im perionlichen Berkehr mit Melteren und Bungeren größeren Gewinn jog, als aus öffentlichen Bortragen, auch fofort bilbend einwirtte auf Jungere. Unter biejenigen Manner, deren Bertehr für Beffel befonders anregend war, gehörte, soweit wir wiffen, bor Allem der Cardinal Beffarion und der Beneral der Franziskaner, Franz von Robere, der fpatere Pabst Sixtus der IV. Die Berbindung mit beiden Männern mar für Beffel wohl durch Beinrich von Zomeren vermittelt. Unter den Jungeren, auf welche er in Paris mirkte, denen er alfo mehr in der Stellung des Lehrers gegenüber stand, waren die berühmtesten Reuchlin und R. Agrifola. Die Beziehung zu Beiben gefort wohl erft einem zweiten Aufenthalt in Paris an, nachdem er nämlich schon zeitweilig andere französische Städte 3. B. Angers (do sacr. poenitentiae farrag. S. 50) aufgesucht hatte, um auch hier im wissenschaftlichen Wettkampf fich zu meffen. Mit bedeutenderen Gelehrten finden wir ihn (ep. ad. Jac. Höck, farrag. S. 110.) auf etwas langere Zeit zu Rom im vorletten Jahr Pauls II. Wir werben für diese Reise teine specielle Urfache aufzusuchen nöthig haben. Der wiffenschaftliche Trieb Weffel's machte es ihm zum Bedurfniß, die eigene Ueberzeugung im Berkehr mit anderen wiffenschaftlichen Anschauungen und in personlicher Berührung mit möglichft vielen Stätten ber Bilbung zu befeftigen. Italien aber mar zu jener Zeit an folden Stätten am fruchtbarften; die große Auferstehungszeit ber alten flaffifchen Literatur wurde hier zuerft gefeiert und die Landsleute eines Beffarion gaben ben erften Anstoß zur Entstehung einer modernen Philosophie. Go anziehend diese Geiten an Italien für unfern Beffel fenn mochten, fo mußte bagegen an bem firchlichen Berfall, ber am Site der hierarchie am deutlichsten mar, der reformatorische Sinn ben größten Unftog nehmen und Weffel tonnte fich nicht enthalten, die Aeugerungen, welche er schon in Baris gegen einzelne Migbrauche gethan, auch hier zu wiederholen. Dag er feinen hochgestellten Freunden über diese Migbrauche bas Bemiffen zu scharfen gesucht, barf uns nicht unwahrscheinlich bunten, wenn wir die von ihm felbst (farrag. a. a. D.) berichtete Befchichte beachten, wonach er in nächster nahe bes Pabftes ja bei einem offiziellen Gaftmahl, zu bem er durch einen Rammerer bes Pabstes eingeladen mar, fich über den Ablag aussprach, wobei er freilich bon Seiten ber hofleute eine für ihren Berftand mehr als für ihren Karafter ehrenvolle laute Zustimmung fand. Den großen Begenfat, in welchem er fich mit feinem Intereffe für die Wahrheit gegen bas Treiben bes damaligen Roms befand — wo alle Wiffenschaft nicht Bergenssache, sondern bloß äußerer Schmud mar - bezeichnet am treffenoften eine Anekote über ein Befprach, das er mit seinem zum Babst erhobenen Freunde Franz von Rovere hatte, den er, aufgefordert um eine Gnade zu bitten, um einen Coder der heil. Schrift im Grundtert aus der vatikanischen Bibliothek ersuchte und dem er auf die Frage, warum er fich nicht ein Bisthum ober beg Etwas erbeten, die ftolze Antwort gab, weil ich beffen nicht bedarf.

Wir können uns kaum anders benken, als daß bei allem Interesse, das für seinen lebhaften Geist diese Reise mit ihren neuen Eindrücken haben mußte, er sich doch auf die Dauer unbehaglich fühlte in dieser sittlich und religiös corrumpirten Luft. Er kehrte zunächst wieder nach Paris zurück, um hier Zeuge zu sehn von einem Bersuch des Königs Ludwig XI., den Nominalismus gewaltsam zu unterdrücken — ein Bersuch, der freilich in sein Gegentheil umschlug. Die Nachricht des Geschichtsschreibers der Pariser Universität, Buläus, daß Wessel diesen Bersuch des Königs mit betrieben habe, ist innerlich mehr als unwahrscheinlich, aber auch die Nachricht, daß der kurz darauf erfolgte zweite Weggang Wessel's von Paris durch eine über ihn verhängte Verfolgung wegen seiner freieren Ansichten erfolgt seh, ist kaum viel wahrscheinlicher, da uns wenigstens in Bezug auf seinen ersten Ausenhalt in Paris Wessel selbst bezeugt, daß er kühne Aeußerungen ungestraft gethan. Es ist wohl eher zu vermuthen, daß er in Paris glaubte,

wenig mehr gewinnen zu können und vielleicht auch einer jungeren Beneration gegenüber fich fremd fühlte (vgl. auch ben biblifden echt reformatorischen Ernft, mit dem er das. Berderben der Universitäten - und er denkt dabei doch mohl zunächst an Paris ftraft, de saer. poen. 54. a. .ff). Bir finden ihn 1475 mit Reuchlin vorübergebend in Bafel, fodann ericheint er auf einem ihm ichon am Anfang feiner Laufbahn gugedachten Felde zu Beidelberg, wo er die Universität wieder in die Bohe bringen follte. Aber die theologische Fakultät wußte seine Lehrthätigkeit in ihr zu verhindern durch das Berlangen der theologischen Doktorwürde, zu deren Erlangung die Briefterweihe gehört hatte, gegen die fein freier Sinn fich ftraubte. Er mußte fich damit begnugen, in der philosophifchen Fakultät einige Zeit thätig zu fenn (vgl. die ziemlich ausführlichen Erörterungen Ullmann's über den Heidelberger Aufenthalt a. a. D. S. 359-370). Balb verließ er auch diefen Schauplat, um fich aus dem öffentlichen wiffenschaftlichen Treiben gang zurudzugiehen. Seine dialektische Rampfesenergie, die er als Mann in fo weiten Rreisen geübt, war mit dem zweideutigen Titel magister contradictionum belohnt worden (vgl. wie Hod a. a. D. S. 102 a. fich darüber ausspricht, tua doctissimi viri singularitas plerosque scandalizat und wie er in ebler Gelbsterkenntnif fich bagegen äuftert S. 105 a. ff.).

Der alternde Beffel icheint wenigstens bes lauten Widersprechens mude gewesen ju fenn - die myftifchen Antriebe feiner erften Jugend machten wieder auf. Er jog fich an die Stätten feiner erften Jugendbildung gurud, die ihm unter bem Schute eines mächfigen Bonners, des Bifchofs David von Burgund, eines freilich nicht fehr würdigen aber doch für Pflege der Wiffenschaft intereffirten Gliedes des Burgundischen Fürftenhauses, (ziemlich ausführlich handelt über ihn Ullmann, Weffel, ein Borläufer Luther's S. 125-128) auch eine fichere Buflucht gegen bie Befahren firchlicher Berfolgungs fucht darboten, wie er eine folche besonders befürchten zu muffen glaubte, als er turg nach feiner Rudfehr in die Seimath von dem gegen Johann von Wefel, welcher ihm wohl bekannt war, eingeleiteten Prozeg borte. Er wandte fich damals an feinen Freund, den Dekan ber Kirche von Utrecht, Ludolph von Been, beider Rechte Doktor, um beffen Rath und Beiftand bei eintretender Berfolgung ju gewinnen (ber Brief ichon abgedruckt farrag. S. 126 b. f.). Doch hielten die Repermeifter von Roln wohl von Anfang an um des Bischofs willen den Prozeg für aussichtslos: Weffel blieb unangefochten. Auch fonft scheinen die Angriffe auf ihn nirgends über Worte hinausgegangen ju fenn und das lette Jahrzehent feines Lebens konnte er ruhig und in der angemeffenften Thätigfeit verleben. Sein Aufenthaltsort mar theils feine Baterftadt Gröningen, mo er in einem Frauenkloster Bflege fand und von wo aus er die nahe gelegene Abtei Adwert, die eben jett wieder ihren alten vergangenen Ruhm in wiffenschaftlicher Beziehung aufaufrischen ichien, häufig befuchte, theils der Agnesberg bei 3moll, wo er dem Bischofe nahe war, beffen Leibarzt er gewesen fenn foll, wie früher fogar ber bon Sixtus IV. Wie er als lux mundi in seine Beimath gurudkehrend ehrenvoll von feinen Landsleuten begrußt und empfangen worden war, fo fammelte fich bald um ihn ein Rreis von Freunden und Berehrern, denen er nun - wenn nicht Lehrer, so doch anregender Freund febn konnte - ein Berhältniß, auf das er feiner ganzen Ratur nach angelegt war. Daß auch feine bialeftische Urt nicht außer Uebung blieb, dafür forgten Briefe und Befuche, die eine Rotabilität auch in Friesland ju finden mußten, - baneben aber gab ihm nun ber Berfehr mit geiftlichen Genoffenschaften Beranlaffung, feine Grundfate fur bas fubjeftibe religiofe Leben weiter zu entfalten und den myftifchen Bug in feinem Befen mehr hervortreten zu laffen. Satte er bisher in Bezug auf Biffenschaft und Rirche borguglich feine reformatorischen Unfichten geltend gemacht, fo suchte er biefelben nunmehr auf ein engeres Gebiet, das der subjektiven Frommigkeit, anzuwenden, das gleichwohl eben die Quelle der mahren Reformation werden follte. Wie er überhaupt trop des fortbauernden Berkehrs nach Augen mehr in fich felbst wieder einkehrte, fo mar biefe Beit auch der Sammlung in wiffenschaftlicher Beziehung gewidmet. Seine Auffate, die wir

noch haben, stammen wohl durchaus aus dieser Zeit; aus dem mare magnum, das ihm auf seinen Reisen zusummengeflossen war, suchte er nun bestimmter und zusammenhängens der das Feste hervorzuheben. Können wir so diese letzten Lebensjahre uns eigentlich nur als für Wessel in jeder Beziehung befriedigende vorstellen, so fehlte auch ein Letztes nicht, was ihm diese Jahre verschönern konnte: der frohe Blid in die Zukunft.

Neben den alteren Mannern, mit denen Beffel verfehrte, g. B. dem Abte bon Adwert, Beinrich von Rees, dem Philologen Rudolph Lange, einem Paulus Belantinus, welcher lettere ein epicedium auf Weffel's Tod verfaßte, waren es namentlich etliche jungere Manner, auf die er wirkte und die fpater in der reformatorifden, freilich noch mehr in der philologischen Neubildung von Rirche und Schule bedeutend wurden - ein Rudolph Agrifola, Alexander Begins, Bermann Bufch, Gerhard von Cloer, fein Famulus Goswin von Salen u. A. Im Blid auf biefen Nachwuchs tonnte er einem diefer jungeren Freunde, Deftendort, mit Bestimmtheit vorausfagen, daß er die Zeit erleben werde, da die Scholoftit, die Lehre eines Thomas, Bonaventura u. f. w. bon allen mahrhaft driftlichen Gottesgelehrten werde verworfen werden (vgl. die Borbemer= fung jur farrago). Gine noch fchonere Beiffagung aber auf die tommende reformatorifche Zeit war er felbft, wenn er nach Ueberwindung von Zweifeln an aller driftlichen Wahrheit, die im Angesicht des Todes kamen, sich endlich zu dem Worte hindurch rang : ich weiß Nichts als Jesum ben Gefrenzigten. Bu biesem Bekenntnig hatte alfo auch ihn das Studium der heil. Schrift gefordert. In diefer Erkenntnig hatte er den Frieden gefunden, in dem er ohne pabstlichen Ablaß am 4. Oktober 1489 (vgl. die Borbemerfung jur farrago) ftarb. In der Rirche des Nonnenklofters ju Gröningen murbe er unfern des Sauptaltars beigefest. Der erft 1637 von feinen Groninger Mitburgern ihm gefeste Dentftein, auf welchem des Baulus Belantinus Epitaphium eingegraben murde, mard in der Mitte bes borigen Jahrhunderts durch ein neues Grabdenkmal mit hochtrabender Inschrift ersett, da die erste Inschrift unleserlich geworden war (Muurling a. a. D. 90-94.)

So hatte er fich auch noch nach feinem Tobe eines Glückes zu erfreuen, bas wenigen reformatorischen Männern vergönnt war, unangefochten zu sehn bon ben berr= ichenden firchlichen Gewalten. Nur feine Schriften wurden nach Sardenberg's Angabe Gegenstand der Berfolgungswuth ber Bettelmonche, und wir haben es wohl ihrer Thatigteit juguidreiben, daß wir uns feineswegs mehr im Besite des gangen literarischen Nachlaffes befinden. Doch rettete die Berehrung feiner Schuler immerhin genug dabon, um uns ein Bild von der Eigenthümlichfeit des Mannes ju geben. Die erfte Sammlung feiner Auffäte follte durch den Mann, deffen Borläufer Beffel besonders mar, durch Luther veröffentlicht werden. An ihn maren fie furz nach Beginn der Reformation von einem ebangelisch gefinnten Rechtsgelehrten in den Niederlanden, Cornelius Sonius, gefandt. Luther erfannte fofort die innige Bermandtichaft der Anfichten diefes Mannes mit den seinigen (vgl. die Borr. jur farrago), und so erschien 1521 od. 1522 die erste durch Luther besorgte Ausgabe der mit dem Titel farrago rerum theologicarum uberrima ausgestatteten Sammlung, aus der aber ein Auffat über das Abendmahl weggelaffen war (vgl. Ulmann a. a. D. 564 ff.). Diefer Auffat blieb auch aus ben wiederholten Ausgaben der farrago weg und wurde erft in der 1614 in Groningen und 1617 in Amfterdam veranstalteten Gefammtausgabe ber Berte Beffel's, soweit fie fich noch finden liegen, gedruckt (vgl. Ullmann S. 697.).

Suchen wir nun die Eigenthümlichkeit Wessel's aus diesen Schriften, von denen mir leider! nur die in der farrago enthaltenen unmittelbar vorliegen, genauer zu vergegenwärtigen, so sehen wir sofort deutlich den Einfluß, den sein ganzer Lebensgang auf die Gestaltung seiner Ansichten übte. Wessel war sein ganzes Leben hindurch stets nur in einer freiwilligen Thätigkeit, kein Amt, kein Gesübde oder deß etwas banden ihn: bei aller Theilnahme für die Zustände in Kirche und Schule stand er doch wieder gewissermaßen als unabhängiger Zuschauer neben beiden. Dieser Umstand scheint uns von weitgreisender Bedeutung zu sehn. Einmal wurde dadurch die ganze Polemit Wessel

sel's leidenschaftsloser — bei aller Schärfe geht ihr doch der Reiz des Unmittelbaren ab: wenn Bessel in dem angeführten Brief an Ludolph von Been (farrago S. 127 a.) dem Johann v. Wesel exorbitantes et populo scandalosas absurditates Schuld giebt, so durfte dieses Urtheil doch einigermaßen ungerecht sehn und den Unterschied der Stellung Johanns von Befel im Bergleich zu der seinigen weniger berücksichtigen. Ein in einem bestimmten Amte stehender und durch daffelbe in beständige Conflitte mit den verkehrten Instituten der damaligen Kirche und ihren Trägern verwickelter Mann hatte zu geharnischten Angriffen mehr Beranlassung als ein persönlich von dem Allen doch un= behelligter Mann der Wiffenschaft oder des beschaulichen Lebens. Sodann bot diese Stellung die Ruhe, um objektiver und allseitiger, mit wissenschaftlicher Unbefangenheit die eigenen Ansichten zu prufen und zu begrunden. Go bedeutsam Wessel's dialettische Art ift, so ist die Entstehung von Anschauungen und die Ausbildung derselben zu einem Ganzen doch eine ganz andere, wenn sie durch diese immerhin friedliche Dialektik der Wiffenschaft vor sich geht, als durch die Dialektik mit der fehr praktischen Gegnerschaft der firchlichen Gewalthaber. Freilich ist es hier schwer, Grund und Folge fänberlich auseinander zu halten. Dag Wessel sich auch äußerlich so unabhängig erhielt, war eben wieder eine Folge seines Naturells und seiner Entwickelung. Bon Hause aus einen kräftigen Unabhängigkeitssinn an sich tragend, mit einem nüchternen Berstand begabt, war er der Bersuchung, sich in die Formen abergläubischer Frömmigkeit oder in den Dienst der damaligen Kirche bannen zu laffen, zum Boraus weniger ausgesetzt und die Mystik der Brüder vom gemeinsamen Leben konnte auf einen auch zu wissenschaftlicher Thätigkeit von Sause aus organisirten Menschen nicht so einseitig wirken, als auf einen ausschließlich religiös interessirten, und gerade das dürfte vielleicht besonders als die Eigenthümlichkeit Weffel's angegeben werben: Die Gleichmäßigkeit des wiffenschaftlichen und religiösen Interesses. Um ein bloger Platoniker oder um ein humanist zu werden, da= zu war er zu religiös, aber um so weithin reformatorisch zu wirken, wie die eigentlichen Reformatoren nach ihm oder wie ein huß und Savonarola vor und mit ihm, dazu war er wieder zu wiffenschaftlich. Die Elemente, die zur Reformation und in derselben wirksam waren, hatten sich in ihm vereinigt, aber sie blieben badurch in ihm eben auch gemiffermaßen gebunden. So halten auch feine Schriften die Mitte zwischen wiffenschaftlichen Erörterungen, ascetischen Ausführungen und reformatorisch=polemischen Er= auffen. Auch soweit fie wiffenschaftlicher Art find, können wir dann wieder unterscheiden zwischen dem biblischen und philosophischen Ginschlag. Daraus ergiebt sich denn auch, daß sich Wessel's Ausführungen nicht sowohl von einem bestimmten Fundamentalsatz aus begreifen laffen, daß wir nicht etwa von feiner Bolemit gegen den Ablag ausgehen können, um bon da aus alles llebrige als Hulfsfatz begreifen zu können, sondern fo wenig er ein Syftem gab, fo febr gerade feine Art Thefen aufzustellen etwas Aphoris ftifches an fich trägt, find wir doch barauf hingewiesen, feine Befammtanichauung uns von allgemeineren Besichtspunkten aus zurecht zu legen.

Wir können bei ihm von seiner Gotteslehre ausgehen. Außer seinen ascetischen Schriften kommt hier besonders die Schrift de providentia Dei in Betracht, schon, durch ihren Titel an die Schrift Zwinglis erinnernd, in welcher auch dieser Resormator seine Gotteslehre hauptsächlich entwickelt hat. Beiden Männern ist in dieser Beziehung auch eigen, daß sie sich wesentlich vom Platonismus bestimmen lassen. Wessel geht gleich auf S. 1 a. von einem Wort des Proklus aus: primam causam non solum plus influere in effectum, quam quamcunque secundam sed etiam caeteras causas contingentes tantum esse et ad constituendum effectum solam primam esse necessariam. Es ist also die Kategorie der Causalität, unter welcher er Gott hauptsächlich aufsasst. Wie aber im Platonismus selbst die Causalität nur die Consequenz der Aufsassung Gottes als des absoluten Sehns war, so ist auch dei Wessel der Gedanke, daß Gott absolute Ursache sehn, nur ein anderer Ausdruck dasür, daß Gott schlechthiniges Sehn ist. Gott allein ist (de or. III. 12. p. 76. bei Ullmann, Resormatoren vor der Resore

mation II., S. 463.), alle übrigen Dinge find bas, was fie find, aus ihm. Gott ift das nothwendige Wefen, westwegen Beffel den ontologischen Beweis für das Senn Bottes fich aneignet. Beffel fchließt fich fo wefentlich ber augustinischen Tradition in der Gotteslehre an. Einen Gegensat konnte diese Gotteslehre nur in der deistischen Theologie des Ariftoteles oder in der scotiftischen Scholaftit finden, welche den Begriff bes Willens in Gott besonders betonte (Baur, Rirchengeschichte bes Mittelalters S. 360 f.). Es könnte in der That scheinen, als ob Weffel die pantheistischen Pramiffen feines Gottesbegriffs nicht abgehalten habe, wenn er de prov. S. 2. a. fagt, baß neben Gott caeterae causae, non tam causae quam occasiones dicendae videantur, wenn er S. 2 b. sagt, magis augebitur trepidatio - - si deum in omnibus operantem aspiciamus, in igne calefacientem, in sole lucentem, ferventem, foventem, germinantem. Er befämpft dabei ausdrudlich bas Beftehen von fekundaren Urfachen, welche für fich wirfen. Aber wie er ichon an ber querft angegebenen Stelle nach videantur weiter fortfährt, nisi verba fidei cogerentur in contrarium, so finden solche pantheistischen Anklänge bei ihm stets auch ihre Rektifikation an seinem biblischen Standpunkt und wenn er das Wesen Gottes als des absoluten Sehns auch aus dem Namen Behovah ableitet (Ullmann a. a. D.), fo fpricht er eben barin auch feine Reigung aus, die andere Confequenz feines Gottesbegriffs zu betonen und in Gott das wefentlich von ber Belt geschiedene, schlechthin erhabene Sehn zu feben. Der Bedanke des Infichsens Gottes schließt sich ihm an die Trinitätslehre an, welche er ähnlich wie Augustin vom Begriffe des Beiftes aus zu conftruiren sucht. Wie der letztere, macht auch er fich fo thatfachlich los von den Bramiffen feines abftratten Gottesbegriffs. Der Bater ift bie göttliche Weisheit, ber Sohn die göttliche Bernunft, ber heil. Beift die göttliche Liebe. Gott ist das schöpferische Leben, die ursprüngliche Idee, welche nicht unfruchtbar in sich selbst sehn kann, sondern fich über Alles verherrlichen muß. Diese Berherrlichung Gottes in fich ift ber Sohn, ber λόγος πρώτος, ber eben fo das Leben in fich hat, wie die erfte Idee (notio prima) der Bater. Aber wenn Beide nicht muffig fehn follen, fo muß fich der sich selbst Erkennende und sich selbst Berherrlichende auch ewig lieben. Er liebt sich aber und erzeugt die ewige, reine, lebendige Liebe, die auch das Leben in fich felbst hat (Ullmann S. 465. Baur, Trinitätslehre II. S. 905 f.).

Das trinitarische Verhältniß namentlich muß uns die Autarkie Gottes beareiflich machen, in der er trot feines Wefens als immanente Caufalität des gefchöpflichen Wesens doch von diesem wieder so völlig getrennt ift. Aber freilich mit dieser Erhabenheit ist die creaturliche Freiheit noch nicht sicher gestellt. In der That hat auch Wessel noch feinen Bersuch gemacht, die metaphysische Möglichkeit der Freiheit naber zu erörtern. Neben den Sat: in rebus rationis similiter (nämlich wie in der Natur) quoad ea quibus principaliter ab eo et pro tanto etiam necesse semper ejus voluntatem compleri stellt er ben anderen, daß er regulariter hominem a se conditum reliquit in manu consilii ejus, noluit omnia humanae voluntatis prorsus in se velut in totalem causam referri (de prov. fol. 3 a. b.). Es tritt eben auch hier ale entscheidend das religible Intereffe ein, das einerseits ebenso menschliche Berantwortlichkeit und menschliche Thätigkeit fordert, wie es andererseits boch Alles wieder von Gott und feiner Thätigkeit ableiten will (de prov. S. 4, 6. vult enim dominus ex nobis pensum vanitatis nostrae quantumcunque opus nostrum ab eo sit, ut simul debito involvat si non fecerimus et si fecerimus humilitate, gratificet). Offenbar richteten sich Bessel's Bemuhungen auch gar nicht barauf, biefen Bunkt genauer burchauführen — fie follten ihm mehr als Grundlage zu einer Theodicee mit prattifcher Abzweckung dienen. Das Gottvertrauen foll fich nicht fibren laffen burch bas Uebel in ber Welt, bas an fich bon Gott berhängt und hervorgerufen, doch durch die Gunde erft wirklich jum Uebel wird. Er beweist dieß namentlich in Beziehung auf den Tod. In te est Vuessele, ruft er sich (de prov. f. 10, a.) selbst zu, ut nihil horum formides, quae terrent in morte. Denn heißt es: S. 8 b. "solus est amor, qui sapientum et insipientum studia se-

cernit. Nur das macht unglücklich wenn man verliert, was man liebt." — In der Betonung der Nothwendigkeit der Ergebung und in der Hinweisung auf die Weisheit, die in folder Ergebung liegt, spricht sich wohl allerdings ein gewisser Anklang an philosophischen Determinismus aus, in dem Sinweis darauf, daß der Tod die Sinderniffe hinwegräume, welche dem Schauen des wahrhaftigen Lichtes entgegenstehen, ein gewisser philosophisch gefürbter Idealismus — 3. B. in den Worten: (S. 9. a.) ut non solum in oculis domini tam preciosa munera per mortem conferentis, preciosa sit mors sanctorum ejus, quin et in conspectu morientium ipsorum, quibus mox ut stolam hujus mortalitatis, hujus caecitatis etc. exuerint, confidenter et beata spe sitientes ad vitae fontes aquarum ducet illos dominus Deus noster. Der eigenthümlich christliche und religiofe Standpunkt macht fich aber fofort darin wieder geltend, daß Weffel die Sündenvergebung als Borbedingung der Freude auf den Tod fordert und damit die ethisch=padagogische Betrachtung des Todes und Uebels überhaupt verbindet --- haupt= fächlich aber darin, daß er zunächst den Tod und damit überhaupt wohl bas Uebel für etwas nicht Natürliches erklärt. Freilich geschieht dief auch junachft in einer eigenthumlichen Weise. Nicht natürlich fagt er (S. 7 b.) ift der Tod des Menschen, wie auch die unio corporis et animae non naturalis est. Denn alle dispositio des Embryo nutt Richts, fofern nicht die gottliche Ginblafung des Lebensodems dazu tommt. Dabei haben wir zunächst baran zu benten, daß für Weffel der Wille Gottes - wie für Auguftin felbst - die Natur ift, daß also ber Gegensatz zwischen natürlich und nicht natürlich am Ende den gleichen Werth hat, wie zwischen Natur und Wunder, der für Weffel auch ein bloß subjektiber wird, da das Bunder eben das praeter solitum Beschehende ift (a. a. D. 3, a.). Sodann erinnert die Erklärung Weffel's, daß auch bie unio bon Leib und Seele nicht natürlich fen, an die scholaftische Lehre bom donum superadditum. Aber eben indem fo Weffel boch einen Unterschied zwischen Unten und Dben statuirt, biegt er die deterministische Consequenz, wie fie felbst bei Zwingli sich auf Grund des gleichen Gottesbegriffs geltend macht, wieder um. Wir konnen Weffel's Lehre bon der Creatur und dem Menschen nicht näher betrachten, ohne doch auf die Unterscheidung amischen dem Zustand vor und nach dem Fall zu kommen — obgleich dieselbe von Weffel nicht ganz reinlich vollzogen ist.

Nach Weffel ift der Mensch das Chenbild Gottes und zwar konnen wir fagen, daß er diefe Chenbildlichkeit sowohl auf der ethischen, als auf der intellektuellen Seite des Menschen findet. Bunachft beschräntt Weffel die Aehnlichteit ausdrücklich auf den innern Menschen. Cum dicitur homo factus ad imaginem et similitudinem Dei, ego de interiori tantum homine intelligo (de purg. 80 a.). Die Theile des Ebenbilds find dann mens, intelligentia, voluntas (a. a. D. 80 b.) entsprechend den 3 Personen der Dreieinigkeit. Diese 3 Seiten bes menschlichen Beiftes harmoniren im Befentlichen mit der Trichotomie Augustins. Alle diese 3 Seiten haben eine nothwendige Beziehung auf Gott - ja es scheint jogar, daß Wessel fich dieselben nur unter immerwährender Einwirkung Gottes thatig bentt. Wenigstens deutet barauf bie Art hin , in welcher er sich in der Schrift de prov. ausspricht. Der intellectus agens, sagt er hier, (vovc ποιητικός des Aristoteles) ift nicht ein immanentes Princip, sondern das göttliche Licht, die göttliche Bernunft felbst - signatum super nos lumem (de prov. S. 6 a). Unfer intellectus ift nur ein intellectus possibilis, ber erft unter göttllicher Erleuchtung gur wirklichen Intelligeng tommt. Gott ift bie Sonne, in der wir allein feben und gwar will er biefen Sat nicht nur ethisch, fondern bestimmt metaphyfisch gefaßt miffen, wenn er 3. B. die Unthätigkeit des menschlichen Geiftes im Schlaf auf das Aufhören biefer Einwirkung zurückführt (de prov. S. 5 b.). Aber nicht allein zu dem intellectus fieht der göttliche Geift in diefer Berbindung, sondern auch der Wille hat seine seintilla prima, fein momentum primum incitativum in Gott und Gott ift eben begwegen das natürliche, nothwendige Objekt der Liebe des Menschen (de prov. 6 b.). Der Menfch hat auch in feinem Willen eine natürliche Neigung zum Guten, eine synteresis et

ad optima deprecans ratio, welche Weffel nicht auf einen natürlichen habitus animae sondern auf ein inspiratum spiraculum vitae divinitus, auf eine divina tum voluntati tum intelligentiae assistentia (de prov. S. 7, a.) zurudführt. Man konnte darin einen Anklang an die Lehre vom donum superadditum sehen oder vielleicht rich= tiger noch eine platonifirende Wendung diefer Lehre und man mußte in diefem Fall darin eine bedentliche Confequeng feines fubftangiellen Gottesbegriffe feben. Bessel suchte sich boch bor einer solchen Consequenz zu huten. Es ift namentlich ber bei den großen Theologen der alten Rirche herrschenden Bermirrung gegenüber fehr anquerkennen, daß Weffel bestimmt ben Willen des Menfchen von dem Intellett fondert und läugnet, daß die Intelligeng das Begehrungsvermögen des Menschen eigentlich gang bestimme. Ja Weffel scheint wieder besonders in den freien Willen des Menschen die Gottebenbildlichkeit zu feten, indem er jener Anficht, wonach der Intellett ben Willen bestimme, vorwirft, daß sie den freien Willen aufhebe und bann fortfährt: Alexander autem summum decus ac dignitatem tollit ab homine et omnem extinguit in homine divinitatem (de prov. S. 5, b.). Damit ift ein bedeutender Schritt gur Feftstellung menschlicher Persönlichkeit hin geschehen, wie denn Ullmann in diefer Beziehung noch eine gang bezeichnende Stelle anführt (a. a. D. S. 451) aus Scala Medit. IV, 4: Das Ich ift das Erste von Allem, was dem Menschen befannt wird (primum ego omnium notorum). Ich möchte also wissen, was mein 3ch ift? Es ift nicht mein Wille, nicht mein Urtheil, nicht mein Selbstbewußtsehn u. f. w. - Bas ift alfo bas 3ch anders als die fruchtbare Quelle dieser Dinge? — In diesem Begriff bes 3ch fpricht Beffel aus, mas wir den Begriff der Berfonlichkeit nennen konnen und wenn er, wie wir gesehen haben, bemüht ift, den Willen gegen den Intellett selbstiftandig gu machen, fo erklärt fich aus diefem Bedanken des Ich wieder, wie Beffel doch ben engsten Zusammenhang der geistigen Funktionen statuiren kann (vgl. 3. B. wie er de incarnat. et pass. dom. S. 17, b. einen innerlich nothwendigen Stufengang fest bon considerare, aestimare, amare, adhaerere). In dieser feiner Berfonlichkeit hat ber Mensch die Aufgabe und die Fähigkeit, das an fich bestehende Berhaltnig des gottlichen und menschlichen Beiftes zu einem ethischen zu machen (de prov. 7, b. Et sieut efficienter ab eo solo pendemus ita per amorem finaliter semper illi inhaereamus et unus eum eo spiritus fiamus). Zu diesem Behuf ist der Mensch ausgestattet mit einem unmittelbaren Bewuftfehn von Gott (notitia Dei). — Gottes Name ift ben Menschen gegeben (vgl. Ullmann S. 441 ff., namentlich auch die Bemerkungen über bas, mas Weffel unter Namen versteht und über ben Zusammenhang mit Weffel's Nominalismus). Die eng dieses Gottesbewuftsenn mit dem Selbstbewuftsenn verknüpft ift, ergibt fich nach Weffel auch baraus, daß ber Menich, wie wir faben, in fich brei Grunds vermögen hat, der Dreieinigkeit in Gott entsprechend, nämlich Gedachtniß, Erkenntnißfraft und Willen (Ullmann S. 445, f.). Dem ersteren kommt zu consideratio, der zweiten assensus und namentlich Urtheil, dem Willen der consensus, Zuneigung, Streben, Liebe. Wie aber gleichfalls schon bemerkt, bilden biefe brei Bermögen nicht nur ein Nebeneinander, fondern fie ftehen im Berhaltnig der Stufenfolge und wir konnen es hier schon aussprechen, daß ihm hier die Liebe entscheidende Bedeutung hat, daß durch fie vorzüglich die Berstellung der Einheit des Beiftes mit Gott bewirft werden muß, und die Vollendung der übrigen Bermögen ebenso im Princip von ihr abhängt, wie umgekehrt die Liebe in der Bollendung diefer Thätigkeiten zu ihrer vollen Realisirung kommt (vgl. die Thesenreihe de purg. 80, a. seq.). Bliden wir zurud, so möchte sich in diesen Anschauungen ein dreifacher Ginschlag unterscheiden laffen: einerseits ein icho= laftischer — wo er den Menschen in seinem Fürsichsehn schildert, andererseits ein platonifd-augustinischer, fofern er eine unmittelbare Bemeinschaft mit Gott fest und endlich ein im engeren Sinn muftifcher, fofern er als Ziel die Ginheit mit Gott hinftellt. Wir werden aber faum fagen konnen, daß diese Momente zu einer gang durchsichtigen Gin= heit mit einander verbunden find. Weffel ringt darnach, den eigentlich reformatorischen

Bedanken der fittlichen Perfonlichkeit herauszuschällen aus der feitherigen Theologie, aber ohne daß er damit gang zu Stande gekommen mare. Es wird fich uns dieg ergeben auch bei ber weiteren Betrachtung feiner Dogmatit und zunächst, wenn wir nach ber Sünde bei ihm fragen. Die Möglichkeit derfelben hat er, wie wir feben, in dem Boftulat der Freiheit behauptet, ohne sich auf einen weiteren Erweis derselben einzulassen. Ihre Wirklichkeit hatte biefelbe gunachft nicht in der Menschenwelt, fondern in der Engelwelt. Auch hierin folgt Weffel den Spuren der patriftischen Theologie. Der Drache - wie Beffel ben Teufel im Gegensatz zum Lamme nennt - oder Lucifer fiel aus Neid. (Vidit Lucifer hune dignum regem [nämlich das Lamm] supra se futurum et invidit dentibus fremuit de incarn. et pass. S. 14, b.). Auch Lucifer also hatte mit der übrigen Engelwelt erft eine Entwicklung durchzumachen. Auch die Engel waren zunächst nur viatores nicht comprehensores und eben auf diesem Wege sittlicher Entwidlung ergab fich für Lucifer die Belegenheit jum Neid. Der Neid aber fann felbft wieder nicht anders angesehen werden, denn als eine Species der Selbstfucht (bgl. ep. ad Hoeck 120, b. Die Liebe ift nicht volltommen, so lange noch amor sui borhanden ift. Neque oportet hunc sui amorem carni tribuere. Talis enim amor sui maximus reperitur in eo qui est rex super omnes filios superbiae, qui tamen carnem et sanguinem non habet). Daß in dieser die Grundfunde besteht, dieg ergibt sich, wie Ullmann richtig bemerkt, schon aus bem Begensatze der Liebe zu Gott, in der ihm bon Anfang an alles sittliche Leben besteht (S. 477). Es ergibt fich bas aber auch aus den mystischen Anklängen, die sich bei ihm finden, wenn er z. B. de incarn. et pass. S. 18, b. bon einem suum facere bessen, was der Mensch auch in quocunque actu in honorem Dei debet, redet, fo erinnert das an den myftischen Begriff des "fich annehmens". Wie nun aber der Uebergang diefer Sünde von der höheren Geifterwelt in die Menschenwelt ftattgefunden habe, darüber fehlen wieder Erklärungen bon Weffel. Wir horen nur, daß bei dem Rampf, den der Drache mit dem Lamm führte, die ganze cohors tenebrarum mitbetheiligt war. Weffel hat offenbar darüber nicht näher reflektirt. Sein ganger Standpunkt in diefer Frage war der Art, daß fein Blid fich vielmehr auf die Zukunft lenkte, als auf die Bergangenheit. Den Paradiefeszustand war er entfernt im Sinne späterer lutherischer Theologie ju faffen. Abam und Eba waren weit entfernt volltommen zu fehn. Sie hätten, auch wenn fie die Bersuchung bestanden hatten - und damit icheidet fich Beffel auch von Augustin - eine Entwidlung durchzumachen gehabt. Immo, quo si perstitissent secundo vento, prospero cursu, magnis incrementis consummandae charitatis in permanentem civitatem habitationis contendissent (vgl. ad Hoeck 120, a.). Alle Theile ihres Beiftes bedurften einer Bollendung, alfo auch der Wille. Ihre charitas war keineswegs vollendet, fie ftanden in diefer Beziehung unter einer am Rreuze ftehenden Maria Magdalena. Benn wir nun bebenten, baf Weffel die Gunde teineswegs als Schuld im lutherifden Sinn faßte, fonbern als debitum (de sacr. poen. 60, a. idem ergo debitum et peccatum), debitum ihm aber nur gleich Berpflichtung ift - (vgl. Ausbrücke wie debitum legis, debitum solvere a. a. D.), fo muß Sunde im Sinne Weffel's eigentlich bon Anfang an borhanden gewesen sehn, da die Liebe nicht vollkommen war. Freilich war das peccatum eben nur veniale, fofern doch überhaupt Liebe borhanden mar. Da aber andererfeits diese doch nicht gang fehlen kann, da die synteresis auch jetzt noch überall vorhanden ift (de purg. 81) sie synteresis janua est quidem regni divini, aber eben geschlossen, bis die veritas evangelii fommt, so ist es nicht ganz leicht zu fagen, worin ihm in concreto die befondere Sündhaftigkeit besteht, welche durch den Fall eintrat, und es erklärt fich une daraus, warum er fich darüber nicht näher außert. Dag er aber einen folchen überhaupt nicht läugnete, läßt fich leicht nachweisen. Es ergibt fich baraus, bag er beftimmt bon Folgen der Sunde redet. Weffel begnügt fich im Allgemeinen damit, ben Tod als bie Summe ber eingetretenen Beranderungen gu betrachten (de prov. G. 10, b.), auch bie bon Ulmann (S. 476, f.) angeführte Stelle über ben Urzuftand und beffen

Berluft ift im Gangen nicht mehr, als eine Erposition bes Begriffes Tob. Bichtiger freilich ift bie fittliche Depravation, welche eingetreten ift. Bir fonnen biefelbe aber nur ale einen Schwächezustand bezeichnen. Wir find unfähig geworden bas geftedte Biel zu erreichen. Nonne tu Deus creaturam, heißt es de prov. Dei S. 12, b. subjecisti infirmitati, vanitati et vilitati ne possit quisquam venire ad te nisi per te. Man konnte biefe Stelle möglicher Weife auch bon ber natürlichen Schwachheit und Endlichkeit verstehen, aber da unmittelbar vorhergeht: quis potest facere mundum de immundo conceptum semine, so dürfen wir doch wohl nicht zweiseln, daß diese subjectio Folge der Gunde ift. Um ihretwillen nun alfo ift die Erfullung ber Forderung: "Ihr follt bolltommen febn, wie Guer Bater im himmel volltommen ift", unmöglich. Diese infirmitas spiritualis peccatum est, quia praecipimur ut fortes in fide resistamus leoni eireumeunti. Raher wird hier bie Berdunkelung des Beiftes dieser infirmitas jur Seite gestellt: auch stultitia, ignorantia, insipientia find Sunde, entsprechend dem oben über die Gottebenbildlichkeit Ausgeführten. Freilich erscheint dieser habitus der Gunde eben nur als sordes, welche Gott erträgt. Es tritt auch in diefer Schilberung — bas wird fich nicht läugnen laffen — noch die scholaftische Abschwachung ber Sünde hervor, welche in der Sünde vorzugsweise etwas Regatives fieht. Der Bohe reformatorifder Anschauung ift B. noch nicht gerecht geworben. Auf bent Billen felbft erftreckt fich eigentlich nicht unmittelbar bas Berberben. Diefer erscheint an fich immer noch frei. Es ift noch eine bona voluntas möglich, die aber freilich eben schwach ift (S. de prov. 10, a.). Haben wir unter dieser bona voluntas freilich wohl mehr bas zu verftehen, was auch eine ftrengere Erbfündenlehre ftehen laffen muß, wenn fie nicht manichäisch werben will, nämlich eine Sehnsucht, einen Reim bes Guten, ein natürliches Wohlgefallen am Guten, fo erscheint der Wille eben doch mehr äußerlich durch die Begierde gebunden. Es tritt darum auch bei Beffel der Gebante ber Schuldhaftigkeit in Folge der Erbfünde gang zurud. Bas für Luther die Sauptfache ift, bag der Menfch ber Berechtigkeit Gottes verfallen ift, hat für Beffel geringere Bedeutung, barum fieht er auch in dem Gefet vollkommen zu fenn, nicht fowohl ein zur Gundenerkenntnif führendes Gefet, als vielmehr eine Berheißung. Der Gedanke der verantwortlichen fittlichen Perfonlichkeit fommt hier nicht zum Rechte. Weffel fleht auch in ber Lehre bon der Erbfunde der Zwingli'ichen Auffaffung naber, ohne daß er indeg feine fpeculativen Boraussetzungen mit Zwingli gang flar geltend machte in diesem Buntt. Seine Sündenlehre fchlieft aber felbstverständlich die Rothwendigkeit der Gnade und ihre Alleinwirtsamkeit bei dem Gefallenen nicht aus, da ja diefe bon Anfang eigentlich bem Menfchen überhaupt nöthig ift. Beffel ift in diefer Beziehung von allem Belagianismus Die Erlösungsbedürftigkeit der Menschen und die Nothwendigkeit der Selbfterkenntniß, um jur Einficht in diese ju gelangen, betont er febr bestimmt (Stellen val. bei Ullmann S. 482, f.).

Um diese Erlösung bringen zu können, muß nun Jesus eben das sehn, was der Mensch sehn foll — das vollsommene Sbenbild Gottes. Wo Wessel nicht speculativ die Trinitätslehre construirt, sondern nur das Wesen des Erlösers nach seinem göttlichen Ursprunge betrachtet, bleibt dieß der Hauptbegriff, durch den Christus bezeichnet wird. Similitudo Dei in agno summum exemplar est omnibus incolis beatae Hierusalem heißt es de incc. et pass. (S. 15, a.). Der Sohn ist die expressissima imago des Baters. Es erinnert das an die vrigenistische Aufsassung des Aóyos, nur daß bei Wessel noch mehr die Seite hervortritt, wonach er nicht nur Offenbarung Gottes, sondern schon in seiner vorzeitlichen Eristenz auch Vorbild sür die Geschöpfe ist, er ist als imago Dei zugleich der primogenitus omnis creaturae. In dieser expressisima imago (Ullmann a. a. D. S. 486) ist aber nicht nur die Erkenntniß gegeben von dem Wesen Gottes, sondern es liegt in ihr auch die ganze Fülle des göttlichen Wesens materiell ausgeschlossen: plenitudo divitiarum sapientiae, gloriae et charitatis in agno secundus sons omnibus lignis paradisi (de inc. et pass. a. a. D.). Als Lebensquelle ist

alfo Chriftus von Anfang an Mittler. Dag wir babei nicht an das metabhofische Berhältniß nur zu benten haben, in welches die frühere Theologie den Λόγος ασαρκος zur Welt fetzte, lehrt der ganze Zusammenhang. Christus erscheint auch wieder nur bazu prädestinirt, diese plenitudo zu senn. Liber signatus scriptus intus, plenitudo divitiarum thesaurorum sapientiae et gloriae et charitatis Dei in Christo lautet (a. a. D.) eine Thefe. Diefes Buch aber ift nicht ichon immer geöffnet, fondern foll erft geöffnet werden. Darum heißt es an der angeführten Stelle weiter: haec plenitudo thesaurorum nulli nisi agno reservata. Es ist also bon Christus ein borweltlicher Bro-Berbens ausgesagt — wenigstens insofern Chriftus was er an sich ift, Lebensquelle für die creatürlichen Beifter erft nach und nach auch wirklich für fie werden foll. Bielleicht durfen wir das Wort creata in dem Sate omnis plenitudo, magnitudo, altitudo divitiarum agni creata similitudo Dei est (a. a. D.) — ein Ausbrud, den mit voller dogmatischer Schärfe auszulegen, ich mir freilich nicht getraue — doch davon verstehen, daß Beffel von Anfang an in dem Sohne eine creatürliches Moment fieht. Der Sohn ist in sofern auch von Anfang an nicht nur Lebensquelle, sondern zum König und Saupt eines Reiches beftimmt. Weffel nimmt den auguftinischen Gedanken einer civitas Dei wieder auf, aber in wefentlich modificirter Beife. Ginmal macht er den Gedanken bes Hauptes und Königes mehr geltend, welcher bei Augustin eigentlich gang im hintergrunde fteht und fodann wendet er hier ichon den Begriff der Entwicklung an. Diese civitas Dei oder diese societas beatorum, wie sie erst in ihrem Haupte das wird, was fie werden foll, ein regnum perfectum, an fich also unvollendet ift, so entsteht fie felbst erft badurch, bag die Beifter Gott anhängen und ein Beift mit ihm werden. Sie muffen die Wahrheit erst erkennen und dann ihr anhängen. Die lasta et beata civitas ift erft im Bau begriffen (a. a. D. S. 14, a. u. b.). Der Fall geschieht also nicht wie bei Augustin aus einem Zustand wirklich vollendeter Gemeinschaft mit Gott, fondern auch diese Beifter haben erft die Möglichkeit dazu an fich. Es konnte hier eine ebjonitische Confequeng sich nahe legen, nämlich ber Gebanke, daß auch bie lette Bollendung der societas zu einem Reich bon den geschaffenen Beiftern ausgehe, mit anderen Worten, daß auch der König des Reiches aus der Zahl der Glieder deffelben werde genommen werden. Sehr bestimmt aber ift diefer Bedanke von Weffel abgewiesen. Lucifer si non invidisset huic regi, non tamen fuisset ipse rex illius regni. Ad hoc regnum nullus beatorum illorum praestantium spirituum dignus rex fagt er (a. a. D. 14, b.). Bie diese Geister trot der allgemeinen Aufgabe, welche fie alle hatten, an Gott zu hangen und Gin Geift mit ihm zu werden, doch bon Saufe aus verschieden waren (non omnes pari celsitudine et acumine intelligentiae conditi sunt) - fo ift auch der höchfte Unterschied, der zwischen dem Ronig und ben Unterthanen, ein ursprünglicher. Ja fo wenig ift bas Ronigthum in bem Gottesreiche nur eine gefellichaftliche Ginrichtung, daß biefer Ronig nicht allein Lebensquelle für alle Blieder des Reiches, fondern auch absoluter Zwed ift. Wenn vorhin an Drigenes erinnert wurde, fo ftellt fich hier nun auch ein fehr icharfer Unterschied wieder heraus, indem dem origenistischen Subordinatianismus die Spite dadurch abgebrochen wird, Chriftus vollkommener Begenftand des gottlichen Bohlgefallens ift. Agnum et agni divitias propter semet ipsum fecit Dominus heißt es (a. a. D. S. 15, b.). Christus die höchste Liebe zum Bater hat (nulla tanta creata charitas agni in Deum, ut primogenita charitas agni G. 19, b.), fo liebt Gott umgefehrt bas Lamm mehr als alle Creaturen: plus agni beatitudinem quam omnium reliquorum hominum et spirituum Deus intendit (S. 15, b.), wenn König oder Reich untergehen follte ante Deus omnem reliquam creaturam perderet, quam agnum annihilaret (a. a. D.) Darum war auch Lucifer schon der Feind des präezistenten Chriftus (sicut ante praevisus et invisus (sc. Christus als Hirte) Lucifero agnum persequenti (vgl. auch die von Ullmann S. 487 angeführte Stelle). Diefe ganze Entwidlung erinnert uns fehr an eine moderne Art driftologifder Speculation, welche bie Praerifteng Chrifti mefent=

lich auf die göttliche Brädestination beschränkt. Wessel selbst hält freilich sest, daß das Lamm von dem Deus verdum zu unterscheiden seh (vgl. de inc. et pass. S. 17,6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer ist das Ich? Nempe ego verdum aeternum necessarium meipso subsistens prima primi verdi vita vivens in me propter vos factum caro. Beachte indeß den Ausdruck prima primi verdi vita vivens in me). Wenn aber schon die ganze vormenschliche Thätigkeit Christi ganz nur aus dem Gesichtspunkt der Menschwerdung betrachtet wird, wenn Christiss eben doch von Ausgan an agnus ist, wenn 'auch nur in der Prädestination, welche Bedeutung hat am Ende der Adyos in seinem Fürsichsehn noch? fällt nicht der Mittelhunkt seiner persönlichen Existenz doch auf die menschliche Seite, welche Gegenstand absoluter göttlicher Liebe ist und hier wiederum die vollkommenste Liebe zu Gott hat?

Es zeigt fich dies auch weiter noch an der Antwort, welche Weffel auf die Frage Mit aller Entschiedenheit stellt er sich hier, wie nach bem über cur Deus homo gibt. die Gunde und Chriftologie Ausgeführten als nothwendige Confequeng fich ergibt, auf bie Seite Derer, welche eine Menschwerdung auch abgefehen von der Erlösung behaupten. S.13, a. antwortet er auf die genannte Frage: nisi ut sanctum illud et spectabile corpus, videlicet universa ecclesia triumphantium beatorum non esset trunca sed gauderet suo legitimo capite und S. 15, b. heißt es: si neque angelus neque homo cecidisset, aeque agnus eis beatus regnasset. Wie er felbst absoluter Zwed Gottes ift, so ift auch ihm wieder Gott schlechthin Zweck plus Deo ac sibi vivebat in Deum, quam salvandis omnibus nobis (S. 16, a.), er kann also nicht nur um unsertwillen geworden fenn was er wurde. Er war von Anfang an wie zum Konig des Reiches, fo auch zum Menschen bestimmt, (1. primum et primitias omnis creaturae Deus destinavit et intendit agnum, 2. agnum hominem fore destinavit, 3. agnum regem beatae civitatis destinavit S. 15, b). Als König mußte er auch Mensch werben, denn erft in der Menschenwelt kann die Entwicklung ihr Ziel erreichen. Damit fällt alfo wiederum die Menschheit als an sich nothwendige Beftimmung des Abyog in sein borweltliches Sehn. Freilich ift in concreto die Menschwerdung um unsertwillen und zu unserem heile geschehen vere propter nos homines et propter nostram salutem de coelo descendit und ist die Menschwerdung geschehen non penitus, non prorsus propter nostram salutem, so muß gesagt werden: prorsus propter nostram salutem passus, mortuus, sepultus est et victima factus (S. 15, b. 16, a.). Die Sunde bedingte also nur die leidentliche Geftalt seiner Erscheinung und wir konten fagen, Wessel habe die exinanitio mehr lutherisch als reformirt auffassen mussen. Er felbst hat freilich barüber noch nicht weiter reflettirt und über bas "Wie" der Menschwerdung finden fich fehr wenig Aeuferungen. Der, wie ich geftehe, mir grammatifch nicht ganz verständliche Satz: suae charitatis impetu raptus in Deum, incendebatur illa sanctissima anima, fonnte beinahe auf eine origenistische Form der Christologie hinweisen. Unterscheibet Wessel den Abyog als das ewige Abbild Gottes von ihm, ift bie Creatur hinwiederum nur das abgekurzte Wort Gottes (Ullmann a. a. D. S. 461), liegt darin weiter die anfängliche Beziehung des Abyog zur Menschheit, hat er von Anfang an die Gestalt bes höchsten Geschöpfes, fo tann feine Erscheinung in Anechtsgestalt nur eine Modifitation fenn der Gestalt, welche er als aeviternus hat. Am Nächsten nun an die oben angeführte Stelle fommt eine von Ullmann (G. 493) angeführte. Jede edle Seele hat etwas Göttliches in fich, fo daß fie fich gern mittheilt. Je edler fie ift, desto mehr ahmt fie in sich die Gottheit nach. Daher hat jene heilige gottgeliebte Seele, weil sie mehr als jede andere Creatur Gott ahnlich war, sich ganz ihren Brüdern bingegeben, wie sie auch sah, daß Gott sich ihr hingab. Beffel scheint in der Salbung der Menschheit Chrifti mit dem heil. Geifte, bermöge welcher fie fundlos heilig nicht nur wurde, sondern auch eine Quelle des Beiftes für alle Anderen fich ihnen hingebend in volltommner Weife, den Coincidenapunkt amischen dem Wefen des Abyog und der Menscheit zu suchen. Es erklärt sich baraus bas Gewicht, welches Weffel auf bie Menschheit legte, wie die Möglichkeit der Entwicklung, welche er ihr vindizirte.

Diefe hervorhebung des Menschlichen in Chrifto in Opposition gegen den mittelalterlichen Dotetismus hangt mit der Bedeutung jufammen, welche für Beffel bas Leiden Chrifti hat, bas ja schon in der alten Kirche bei Marcion die Wendung in der Christologie bom Doketismus hinmeg veranlagte. Dem ganzen Bisherigen zufolge muffen wir freilich erwarten, dag feineswegs in einseitiger Weise das Leiden Chrifti betont wird. Ift Chriftus ber Bollenber der Menschheit, fo kann er bas ja nur durch feine Gefammtherfon und die bollendete Darftellung feiner Berfon fenn. Chriftus als innerlich ergreifendes Beispiel, als exemplum und als exemplar (vgl. de incarn. et pass. S. 26, a. exemplar elevatum a terra in monte monstratum traxit omnia ad se. Qui non ab hoe exemplari trahitur non est) ift ihm von ber höchsten Bedeutung und wir konnen in dem, mas Beffel in diefem Busammenhang fagt, ben Schuler bes Berfassers ber imitatio Christi nicht verkennen, vgl. auch de purg. 84, b. Christus triplex exemplar justitiae: primo laboriosae in exilio, et haec fortis perfecta. Secundo felicis et proficientis justitiae in paradiso, haec sancta. Tertio beatae justitiae in patria, habe beata, (vgl. auch die Stellen bei Ullmann S. 495-96). Ja wir werden finden, daß diese Betrachtungsmeise bei Weffel fast die ausschließliche ift. 3mar junachft betrachtet Wessel Christum nach seinem dreifachen Amte als magister rex, propheta, sacerdos (de inc. et pass. 17, a.), wir hören von hostia, holocaustum etc. und die Bezeichnung Chrifti als agnus icheint gang ben Begriff bes Stellbertreters jum Sauptfächlichen zu machen. Aber es fragt fich nun, wie fich Weffel ben Bergang ber Berföhnung näher dentt. Auch bier läßt fich nicht läugnen, daß, ohne die Prämiffen ber Anfelm'ichen Theorie bestimmt hervorzuheben, Beffel doch in firchlichem Sinne rebet, wenn er 3. B. (de inearn. et pass. 22, b) von Chriftus fagt, daß er peccatum nostrum, anathema nostrum adeo et maledictum nostrum factus, quando in cruce velut in statera suspensus ift. Der lettere Ausbruck (statera) scheint fogar eine etwas mechanische Auffaffung auszusprechen. Ja fehr beutlich ift auch die Superabundang bes Berdienstes Christi gelehrt, wenn es (a. a. D.) heißt: calamitatem ergo graviorem passus est quam omnium hominum peccata meruerunt. Neque contentus aequare calamitatem cum peccatis nostris, sed conferta cogitata, superfluente mensura et superabundante pro peccatis mundi satisfacere. Daß ferner die satisfactio Gott geleiftet worden fen, befagen nicht nur die bilblichen Ausbrude, wie g. B. (a. a. D.) bie Erinnerung an den Sohepriefter bei Sacharja, sondern Ullmann hat mehrere febr fignififante Stellen bafür beigebracht (S. 496 f.). Rach ber Ginen ift Jefus Mittler zwischen dem gerechten Gott und dem anäbigen Gott, nach einer weiteren fordert Gottes Gerech= tigfeit nothwendig die Erfillung des gangen Gefetes, nach einer dritten endlich hat Chriftus felbst Gott, felbst Priefter, felbst Opfer fich felbst für fich und bon fich Benüge geleiftet. Allein unmittelbar nach ben eben von uns aus de incarn. et pass. beis gebrachten Stellen geht Beffel doch wieder auf das Bild bes Rampfes über und das Lamm ift nicht sowohl das die göttliche Strafe auf fich nehmende, als vielmehr das die Angriffe des Teufels siegreich aushaltende. Wenigstens nach den in der farrago borliegenden Stellen ift die weitaus überwiegende Anschauung die des Rampfes Chrifti mit bem Teufel. Diefer Rampf ift von Weffel fehr anschaulich und eingehend geschildert, nicht mehr in der mythologischen Weise der altfirchlichen Dogmatif. Es ift von feiner muscipula die Rede, Chriftus erscheint auch nicht als der augerlich Mächtige, sondern die Preieinigkeit hat dem Lamme mandatum sie limitavit, ut solis legibus, moribus et armis agni cum dracone proeliaretur (de inc. et pass. 19, b.) die mores agni find pavere, contristari etc. seine leges et arma obedientia, patientia, humilitas, charitas, mansuetudo et parata promptitudo. Die Waffen, welche dagegen ber draco anwandte und in beren Gebrauch ihm völlig freie Sand gelaffen mar, (a. a. D. 20, a.) waren nicht allein äußerliche, die erudelitas, nequitia, saevities, malitia et summa naturalis potentia, sondern der Teufel hatte auch Gewalt vehementissimas passiones in animam agni au erregen. Omne igitur genus acerbissimi doloris, pavoris, taedii,

moeroris, tristitiae, agoniae turbationis, desolationis, pusillanimitatis, iracundiae, indignationis et amaritudinis in eam concitavit (a. a. D. S. 20, b.). Dazu mußte freilich der Teufel nicht nur außdrücklich bevollmächtigt sehn, sondern sogar die cooperatio Gottes hatte er nöthig (S. 20, a.). In dieser Auffassung ist nunmehr auch die eigenthümliche Bedeutung des Todes Jesu, welche die altstrchliche Anschauung von dem Kampfe Christi mit dem Teufel geltend machte, ausgegeben.

Das Sterben des herrn erscheint mehr als die Bollendung des durch das ganze Leben hingehenden Rampfes und es tann nicht geläugnet werden, daß auch badurch biefe Theorie von einem Rampfe ethisch febr vertieft ift. Bom erften Augenblid ber Empfäng= nif an, wußte das Lamm biefen ihm beborftehenden Rampf boraus (G. 21, b.), in immer fleigendem Mage erfuhr er die Schwere des Rampfes, und derfelbe mar für ihn um so schwerer, ba er, bermoge seiner mentis latitudo, vermoge feiner intuitiven notitia (a. a. D.) ebensowohl, als vermöge seines heil. Willens (S. 20, a.), tiefer ale alle Beiligen die Größe und Bosheit seines Feindes durchschaute und empfand. Wenn Weffel so tief die That der Erlöfung auffaßte, so ift flar, daß bei ihm die Geltend= machung des Rampfes mit dem Teufel nicht die Bedeutung der Rückfehr zu einer überwundenen Anschauung hatte, sondern vielmehr aus einem eigenthümlich neuen Princip hervorfprofite. Wenn wir bedenken, daß Weffel ausbrudlich mit bem Teufel die gange cohors tenebrarum Deum odientium et agnum zusammen nimmt, für was Anderes fonnen wir alsbann noch ben Teufel ansehen, als für eine Bersonifikation ber Macht der Bosheit oder eben für den Anführer und Berführer bei aller Belt Bosheit, welche dem herrn entgegen trat? Die That Chrifti ift aus ber Transscendenz in das Dies= feits völlig verlegt. Der Sieg des Lammes besteht eben in der volltommenen Bewährung des Gehorfams und von hier aus zeigt fich nun, inwiefern auch jene firchlich lautenden Sate ihm eigentliche Bedeutung haben konnten. Gben in diefem Rampfe murde er ber Hohepriefter, indem er Gott nun wohlgefällig wurde. Es ift fehr bedeutfam, daß ge= fagt wird, das Priesterthum ber Cherubim u. f. w. fen durch Chrifti Tod sanctificatius et perfectius geworden (S. 22, a.). Mit dem Begriff des Priefterthums verbindet fich für Beffel alfo der allgemeine Begriff der Beiligkeit, Gottwohlgefälligkeit und Gott= nähe. Chriftus hat nun eben durch feinen Rampf das göttliche Wohlgefallen im höchsten Grade erworben. - Die Oblatio Christi war suavissimi odoris (a. a. D.) und insofern nennt sie Wessel incensum, bon diesem incensum sagt er: aequavit legem, pacavit justitiam, placavit aequissimum et saevissimum legislatorem, quia legem perfecte integravit et implevit (a. a. D.). Aber was war der Erfolg dieses Opfers, etwa daß nur die Sünden vergeben wurden? Es tritt dieß keineswegs deutlich herbor. Es ift allerdings viel bon einem Bafchen ber Rleiber im Blute bes Lammes die Rede, aber was heißt es von dem, der sich so mäscht, S. 23, a? liberatur a servitute corruptionis. Die Frucht des Rampfes ift nach einer Seite eben die völlige Bestegung bes Drachen, fo daß diefer fich für befiegt erfennen und zu feinem hochften Leidwefen einsehen muß, daß er felbst geholfen hat, bem Lamm den Triumph zu bereiten (S. 20, b. 21, b.), andererseits bag Chriftus in diesem seinen Triumph als testator des Neuen Testaments burch seinen Tod anerkannt wird (S. 20, a.), bag er offenbar in feiner Gerechtigkeit und Liebe Alle ju fich zieht. Daraus erklärt fich auch, warum das Lamm wefentlich als Konig angesehen wird und wir mit Recht glauben behaupten zu konnen, bag bas königliche Amt im Bordergrund stehe. Der Christus ist der Christus für uns, macht unsere Sünden zu den seinigen (S. 22, a.), sofern er als Ronig den Rampf wider alle Welt Bosheit führt, in der Consummirung der Bosheit an ihm sich als den bolltommenen Berechten bewährt, von Gott als folder anerkannt wird, und die Menfchen, welche unter der Gewalt des Teufels waren, die eben von der Sündenmacht gefangen waren, burch biefe völlige Darftellung feiner Liebe an fich gieht. Bon einer Suberabundang bes Berdienstes tann aber Beffel reben, fofern Chriftus ja zugleich ber Boll= ender ift, bas fehlende Saupt und alfo als Erlöfer zugleich mehr bringt, als die Menfch=

heit an sich vor der Sünde hatte. Insofern gesiel es Gott durch diesen Priester instaurare omnia in coelo et in terra.

In biefer Auffaffung Weffel's möchte junachft ein johanneischer Ginfchlag nicht zu berkennen febn. — Die Anschauung von dem ans Rreuz erhöhten, im Leiden ber= flarten Chriftus, bon dem "Alles an fich ziehen", deutet flar auf diese Quelle hin. Andererseits erinnert ber Rampf der beiden Reiche, des Teufels, als des Anführers der cohors tenebrarum, und bes Lammes, als bes Königs bes himmlischen Jerusalem, an die Gedanken Augustins von den beiden civitates - nur daß eben in der herborhebung ber Berfon Jefu ein ungeheurer Fortschritt fich zeigt und ber reformatorische Drang Beffel's. Dagegen fehlt bei biefem die fo eigenthumlich lutherifche Anfchauung bom Born Gottes, bon bem perfonlichen Berhaftetfehn an bas Gefetz Gottes. Der Mensch steht nicht so perfonlich Gott gegenüber, er ift eben nur bas Glied eines Reiches. Dagegen erinnert Wessel's Berföhnungslehre vielmehr an moderne Theorieen — ja ich möchte fagen, die Aehnlichkeit ift hier frappant. Aber in diefer feiner, wenn immer geiftvollen, fo boch feineswegs im Sinne ber eigentlichen Reformatoren aufgebauten Theorie haben wir wohl auch den Grund zu suchen, warum feine Rechtfertigungslehre, an das Mag ber lutherifden gehalten, nicht ebangelisch ausfällt. Gerade bon den Ausfagen Beffel's über das fubjettibe Beilsleben icheint uns eine neue Beftätigung für unfere Auffaffung feiner Lehre bom Berte Chrifti fich zu ergeben.

Die Summe ber Beilswirtsamteit bes Berrn, wie fie dem Menschen dargeboten wird, fast Wessel in bem Namen Jesu jusammen. Wie die Offenbarung des Wesens Gottes in feinem Namen gegeben ift - eine Darftellung, in welcher Ullmann den Ginflug des Rominalismus mit Recht erkennen wollte - fo verhalt es fich auch mit dem Namen Christi (de sacr. poenit. S. 48, a. wird das nomen Jesu mit dem der Trinität und dem des Herrn zusammengestellt.). Diefer Name ist nun das einzige Beil für den Menschen (de inc. et pass. 16, a. non est aliud nomen hominibus datum in quo oporteat nos salvos fieri. Ita neque alia via ad salutem consequendam quam Jesus etc.). Denn nur im Namen Jesu fendet Gott ben heil. Beist; benn tantum amat in nobis incarnati verbi agnitionem et fidem, ut ubicunque in rationali mente, verbi carnis facti pia agnitio fuerit, mox illi menti spiritum suum infundat. Mit bem Beifte ift aber auch ber Sohn in der Mitte (a. a. D.), babei unterscheidet er ausbrudlich zwischen einem äußerlichen Wiffen von diesem Namen und einer wirklichen Anerkennung (ep. ad Hoeck 108, a.). Diefer Bebeutung bes Namens Jesu für alle Menschen scheint nun nach Bessel auch eine gewisse Pradisposition zu entsprechen. Wir werden freilich bei dem ebenfalls de inc. et pass. 16, a. fich findenden Sat, bag ber Name Jesu seh nichts Anderes quam cum pietate creata notitia Jesu das Wort creata nicht fo premiren durfen, dag wir daraus die Ansicht folgern bon einer anima naturaliter christiana, da der Beifatz cum pietate doch auf einen erft im bewußten Leben fich vollziehenden Brozeff hinweift. Dagegen schreibt Beffel auch dem gefallenen Menschen eine natürliche Gehnsucht zu nach ber innigften Gottesgemeinschaft und icheint hier dieselbe Dialektik anzuwenden, die wir auch fcon bei Augustin treffen, daß er nämlich zeigt, wie der natürliche Gludfeligkeitstrieb nirgends feine Ruhe finden fann, als allein in Gott (de sacr. poenit. 52, a.). Befteht ihm bas Chenbild Gottes barin, daß die geiftigen Bermögen auf Gott hinweifen mens, intelligentia und voluntas (a. a. D. 51, b.) und hat der Mensch diese Theile - die metaphysische Grundlage bes abttlichen Chenbildes noch an fich, fo tann auch die natürliche Sehnsucht nach der ethiichen Bollendung diefes Chenbilbes nicht fehlen. Run ift aber in Chriftus nicht nur wie wir fahen, das vollendete Gbenbild Gottes gegeben, sondern er wirft auch die perfecta interioris hominis reparatio, die felbst wieder eben in der Bollendung des Ebenbildes Gottes besteht, b. h. in der conformatio zu Gott (a. a. D. S. 65, a. u. b.). Ift bem alfo, fo muß auch der Menfch von Ratur eine Begiehung ju Chriftus haben, fo gewiß, ale er bon natur zur Bollendung des in ihm feimartig borhandenen Gben-

bildes Gottes prädisponirt ist. Obgleich Wessel so im Menschen mehr positive Elemente noch annimmt als Augustin oder die Concordiensormel, so sieht ihm nichtsdestoweniger fest, daß den Ansang im Heilsleben nur die Gnade machen kann: es war ihm dieß, wie wir sahen, schon aus metaphysischen Gründen, die er aber nicht reinlich von den historisschen schoe schon der nostro certamine sed tua nodis propugnante sit gratia ut dona tua corones in nodis non merita nostra). In concreto aber nimmt er darauf weniger Ricksicht, sons dern alle seine Aeußerungen über den Heilsprozeß lauten so, daß die Freiheit des Menschaft

ichen als ungeschwächt vorausgesett erscheint. Die Grundlage nun bei dem Beilsprozeg ift allerdings auch für Beffel der Glaube. Aber es dürfte nicht gang leicht febn, den genauen Begriff des Glaubens bei ihm gu eruiren. Das erfte Moment in bemfelben ift ohne Zweifel bas theoretische. In einer bereits von uns benutten Stelle (de saer. poenit. 52, a.) wird als die unterfte und grundlegende Stufe im geiftigen Leben das Wiffen angeführt und gesagt: die cognitio veritatis magnum habet in se fructum, si sapientem habeat colonum. Per eam enim potest sciens accedere ad Deum, ut amicus Dei fiat, si cognoscendo Deum Deo adhaereat, proficiat paulatim ut gustet, quam suavis est dominus et concupiscendo gustet et concupiscendo inardescet, ardendo amabit et vivet Deo ut unus spiritus cum Deo fiat. Es ist damit eigentlich der ganze Heilsprozeß nach Wessel in nuce ausgesprochen. Das hier geforderte Wiffen fann natürlich nur durch ben Glauben 3u Stande kommen. Dem entspricht denn auch, daß das nomen Jesu als notitia beschrieben wird und daß mit der fides die agnitio jusammengestellt wird, daß er (de inc. et pass. S. 16, a.) fagt, liquet, quantum expedit orebro in ejus meditatione exerceri. Wenn aber freilich die Liebe die lette befte Frucht fenn foll, fo kann auch im Funda= ment eine Mitbetheiligung bes Willens und Gefühls nicht gang fehlen. Darum finden wir auch eine Menge Aeugerungen, welche diese Momente mehr oder weniger bestimmt herborheben. Schon das meditari und recolere enthält auch ein praktisches Element. So wird denn de prov. 12, a. das desiderare mit dem audire und credere zusammengestellt, so werden (a. a. D. S. 10, b.) bona voluntas und fides abwechselnd gebraucht. Namentlich aber, wo er die johanneische Stelle — von dem Anschauen der ehernen Schlange — ausbeutet, geschieht bas burch Ausbrücke, wie ad cor altum accedere (de inc. et pass. S. 19, a.). In diefer Erhebung des Herzens, welche (a. a. D.) ausdrudlich mit der Anerkennung der Gottheit Chrifti zusammen genommen wird, liegt nun auch schon das weitere Moment des confidere (de prov. 10, b.) während anderer= seits dieses confidere wieder unterschieden wird bavon (11, b. credere sufficit ad salutem confidere vero ad gratiam - worin ber Unterschied besteht ift freilich nicht beut= lich). Damit freht im Zusammenhang, daß Weffel ben Glauben als theologische Tugend bezeichnet, ihn also bestimmt dem Willen zuscheidet (de potest. eccl. S. 32, a.). Nach biefem umfaffenden, wenn auch feineswegs pracifen Begriff vom Glauben tann es nicht Wunder nehmen, wenn derfelbe auch wieder mit der Liebe fo nahe verbunden wird, daß wir schwer zu scheiden haben, so g. B. wenn ber Glaube als vinculum vitae angesehen wird und die Liebe als Stärkung biefes Bandes baneben gestellt wird (de inc. et pass. 29, b.). Doch einen vollen Begriff vom Glauben gewinnen wir erft, wenn wir auch auf das Objekt deffelben Rücksicht nehmen.

Dieses kann nach dem Angeführten nur Gott sehn. Auch der Glaube an Christus bezieht sich wesentlich auf das Göttliche an ihm, weil wir, sagt er (a. angef. D. 19, b.) von der intuitiven Erkenntniß der Dinge in dem Worte abgekommen sind — non patet ad hanc sublimem vitam reditus nisi per carnem sublimatam — zu der sublimata caro aber wird der Zugang nur eröffnet durch die sancta caro — zu dieser durch die humiliata u. s. w. Es erinnert das an die origenissische Auffassung, wonach das Glauben ein ἀναβιβάζειν ist. Freisich bleibt Wessel keineswegs bei einer solch' vagen Besstimmung des Objektes stehen. Wie er ja überhaupt den Intellektualismus bekämpft,

jo foll auch der Glaube nicht eben überhaupt nur zu dem Göttlichen hinaufführen, fondern er bezieht fich auf Gott mit einer praktischen Abzweckung. Da begegnen uns dann zunächst biblische Ausdrücke, wenn es z. B. (de sacr. poenit. 62, b.) heißt, an der Gnade des Leidens Christi habe Theil, wer credit promittenti etc. Schon diefer Ausdruck führt aber zu noch bestimmteren Andeutungen. Die Bersprechung ift eben die Gnadenberheifzung in Chrifto. Unfer Glaube an Gott bezieht fich auf den das Opfer Chrifti Annehmenden (de inc. et pass. 30, b.). Diefer Glaube aber kann eben somohl auf Christum felbst bezogen werden (a. a. D.) fides, qua vel in Christum vel in Deum. So heißt es benn (a. a. D. 26, b.) credere est bibere sanguinem eius, so ist es überhaupt ber Befreuzigte, zu dem das Berg fich erheben foll. Um Ausführlichsten aber spricht er sich a. a. D. S. 29, a. ff. aus. Hier ift es bas holocaustum Christi, das der Glaube sich aneignet (suum facit) und quotiescunque cum pietate summi sacerdotis recolimus ejus munere justi sumus. Damit scheinen wir auf ben Boden acht lutherischer Dogmatit versett zu fenn und wenn wir weiter noch hören, daß quotquot recipiunt eum so viel sen, als quotquot credunt in nomine ejus, so scheinen wir so flar als möglich den Begriff des Glaubens als Joyavor ληπτικόν ausgesprochen vor uns zu haben und bennoch vermag ich der defffallfigen Ansicht Ullmanns (S. 521, a.) nicht beizustimmen, daß Beffel's Ueberzeugung sich ganz mit ber protestantischen bede, wenigstens tann fie nicht lutherifch genannt werben. Denn die Eigenthumlichkeit diefes letteren Glaubensbegriffs hängt boch auf's Innigfte mit der lutherischen Auffassung bes "Chriftus für uns " und bamit auch mit der Rechtfertigungslehre jusammen. Sehen wir nun aber hier zu, fo wird fich, wie schon angeführt murbe, eine tiefgreifende Differeng nicht läugnen laffen. — Bunachft negirt Beffel mit der gesammten antipelagianisch gefinnten Dogmatik, daß der Mensch gerecht werde durch des Besepes Werke, ja überhaupt durch Werke. Ex operibus legis heißt es (a. a. D. 30, a.) non justificabitur omnis caro coram illo etiamsi primum mandatum opere compleat propterea justus erit in conspectu Dei. Mit Paulus schließt er allen Werkruhm aus. Ebenso ift er in der Position mit der gesammten evangelischen Lehre alter und neuer Beit einstimmig, bag allein burch ben Glauben die Rechtfertigung erfolge. Es bedarf hiefur feiner einzelnen Anführungen, fast auf jeder Seite ift diefer Sat ausgesprochen. Aber Weffel geht noch weiter: auch ber Glaube ift teineswegs Grund ber Rechtfertigung, sondern das Wort Christi. Sed propter verbum loquentis Dei justificatur, vivicatur impius, in fide et ex fide vivens - fide dico tanquam argumento, sed non tanquam causa (a. a. D. 29, b.). Sollte aus diefer Regation nun aber weiter gefolgert werden wollen, daß alfo eben der Glaube nur als Organ der Aufnahme in Betracht fommen könne, fo würde dem gerade der Ausdruck argumentum entsprechen, der, um diefen Sinn auszudrücken, in der That unpaffend gewählt ware. Doch wir brauchen und nicht an folche einzelne Worte zu halten. Wir fragen, was ift benn Rechtfertigung? - Daß fie nicht im lutherischen Sinn mit remissio peccatorum zusammenfällt, ersehen wir aus einer These (a. a. D. S. 31. a.) Ergo in sanguine non solum peccatorum remissio sed et justificatio et salus. Da wird also justificatio als das Positive unterschieden von der remissio peccatorum. Es fann feinem Zweifel unterliegen, bag Weffel die justificatio gang im Sinne Auguftin's als thatfachliche Gerechtmachung auffaßt freilich nicht, ohne auch bon diefem fofort fich wieder wesentlich ju unterscheiden. Diefe wesentliche Gerechtigkeit besteht nicht eigentlich noch in der Gingiegung eines neuen Le= bensprincips, sondern in der thatfächlichen Berbindung mit Chrifto und badurch mit der gesammten Trinitat durch den Glauben. Chriftus ift hier der Mittler, aber nicht fofern er die Strafe für uns auf fich genommen hat, - fondern fofern er durch feinen Tod das Geset vollkommen erfüllt hat. Wie Wessel de sacr. poenit. 49, a. von un= ferer satisfactio fagt, sie seh nihil aliud quam perfecta vita in Deo, so ist auch Chrifti satisfactio nicht die Strafe, die er fur unfere vergangenen Gunden erdulbet hat, fondern der auch im Tode bewährte vollfommene Behorfam, der alle Anforderungen

750 Weffel

Gottes befriedigte. Er ift ber Priefter, fofern er eben den Zugang gu Gott wieber eröffnet - und wir werben gerecht burch Chriftus, fofern uns Gott in Chrifto annimmt. Darum kann Wessel (de ine. et pass. 30, b) fagen, auch im sacrisieium Christi liege nicht unsere Gerechtigkeit, sondern im propositum Dei accoptantis saerificium Christi et per Christum acceptantis sacrificium christianorum. fertigung hat alfo ein forenfisches Element in fich: Gott fieht uns als positiv Gerechte an in Chrifto, aber eigentlich nicht um Chrifti willen. Der Glaube ift infofern ein Beweis der Gerechtigkeit, als in ihm das vinculum vitae liegt (a. a. D. 29, b). ftehen nun, warum Weffel Werth darauf legt, daß der Glaube auf Gott und auf das Böttliche auch in Chrifto fich beziehe, nämlich eben weil ber Glaube nicht bas Bert Chrifti, sondern die gottliches Leben mittheilende Berfon Chrifti ergreift. Wie in der resormirten Dogmatik haben wir also die unio mystica schon hier am Anfange des Beilsprocesses, und so wenig als biefe unterscheidet Wessel zwischen der durch den heil. Beift permittelten und der unmittelbaren Ginwohnung Chrifti. - Ginen folden, Die Berfon des gerechten Chriftus, der zugleich Quelle des Lebens ift, ergreifenden Glauben tonnen wir freilich am Ende auch ein dogavo ληπτικόν nennen, aber signifikanter bleibt doch der Ausdruck vinculum vitae um so mehr, da hieraus sich auch ergibt, warum nach der Anschauung Weffel's der Glaube nur lebendig fenn kann. Wir haben ichon gehört, wie justificare und vivificare als Wechselbegriffe gebraucht werden. Darum tann auch Wessel so oft den Ausdruck gebrauchen, daß der Glaube das Berz reinige, fofern er ihn eben mit der Heiligungsquelle in Berbindung bringt. Es erklärt fich uns damit auch die so nahe innere Berwandtschaft zwischen Glaube und Liebe. ift eben nur bas berftartte Band mit Gott - es ift zwischen beiden Begriffen weniger ein qualitativer als quantitativer Unterschied. Ift einmal der Mensch in Berbindung mit Gott-burch Chriftus, fo tann es fich nur barum handeln, diefe Berbindung inniger und fester zu machen. Die Granzen zwischen Glauben und Liebe werden fliegend und bie Werke nach Augen können eben fo gut aus dem Glauben als aus der Liebe abgeleitet und als Wirfung des Glaubens angesehen werden. Nostra igitur bona opera fidem alunt et confortant (de inc. et pass. 19, b). Darin geht eigentlich der ganze ordo salutis auf, alle die Stufen, die Weffel angibt, gelegentlich und zwar keineswegs immer gleichmäßig, find im Ganzen nur als einzelne species der Liebe anzusehen und nur das Ziel, die innigfte Bereinigung mit Gott, bleibt ihm unberrudt (de sacr. poenit. 41, b), der heil. Geift tantam gratia sapientia charitate similitudinem operatur in cordibus filiorum Dei ut prorsus deiformes ac Dii fiant, unus cum Deo spiritus).

Insbesondere nun aber tritt die, wie gezeigt, bon der justificatio unterschiedene remissio peccatorum nirgends als gesondertes Element heraus, im Gegentheil. Weffel bemuht fich, ausdrudlich ju zeigen, daß die Sundenvergebung eigentlich auf feine felbftftandige Stellung Anspruch machen konne. Er bildet fo das andere Extrem zu der Anficht bes Montanismus namentlich Tertullian's, bem bas gange Leben nach ber Taufe lediglich unter ben Gefichtspunkt ber satisfactio erscheint und eben barum keine zweite Buffe möglich dunkt. Aber auch mit der lutherischen Lehre ergibt fich hier ein geradezu schneidender Gegensatz. Zunächst ift Wessel's Widerspruch gegen die scholaftische Ansicht von der Gundenvergebung eine Folge seiner organischen, nicht atomistischen Ansicht. Gott fieht, fagt er, ben poenitens an, peccata non respicit (de sacr. poen. p. 58, b). Da fest er alfo einmal die gesammte Person den einzelnen Sandlungen entgegen. Aber wer ift ihm der poenitens? Die perfecta poenitentia ist die vera et sincera cordis mundicia utraque a Deo tantum. Die Buge ist also nicht etwa eine Trauer über die begangenen Sunden, sondern die thatsachliche conversio, die thatsachliche Freiheit von Sünden. Ausdrücklich fagt er (a. a. D. S. 56, b): non enim dolor aut moeror aut sensibilis tristitia necessario requiritur ad poenitentiam. Wie die Sunde nur dem Billen angehört, fo ift auch die Buge nur Sache des Willens, nicht des Gefühls.

Sehr scharf spricht er fich (a. a. D. S. 61, b) gegen bas immerwährende Bebenten ber vergangenen Sünden aus, wenn man die Leute bazu veranlaffen wolle, fo veranlaffe man fie immer, ihre eigenen carnifices zu fehn. Zwar will Weffel nun nicht läugnen, daß Gott einen zerschlagenen Geift ansehe. Aber mas ift die contritio? Antwort: quod enim est cor contritum nisi cor ad minima comminutae et confractae duritiei, obduratae mentis humiliatum cor? (a. a. D. 55, b), oder erklärt er, die contritio ift nichts Anderes, quam justa peccatorum aestimatio. Sie kommt zu Stande, wenn bas Berg zwischen den zwei Mühlsteinen facere bonum quod praecipit Deus, pati flagella quae incipit gerrieben wird (ep. ad Hoeck 108, b). Beides aber ift erft bentbar als Folge der justificatio: justificatio gratiam, sapientiam praesupponit, contritio justitiam et charitatem. Eine Trauer, welche nicht aus der Liebe ju Gott herborgeht, fondern aus Furcht bor ber Strafe, ift Gelbstfucht und ift eine fruchtlofe, darum unreife Trauer, wie fie Judas hatte. Die mahre contritio ist also nur möglich innerhalb ber viel größeren, überwiegenden Freude an ber mahren Liebe. Sie ift nicht berechtigt, für fich einen Moment einzunehmen. Und auch Gott fieht doch eigentlich nicht die contritio, sondern die radix derselben, die Liebe an. Die contritio ist also blokes aceidens, und bemgemäß tann auch die Gundenbergebung nur aceidens febn. Sie ift das die habituelle Gerechtigkeit nur begleitende Moment. Da aber diefe nie vollendet ift, fo muß fich fragen, ob benn nicht bann bie Gundenvergebung wieder völlig ungewiß werde? Darauf antwortet Weffel (a. a. D. 60, b): novit autem ille, qui mensuram istam charitatis infudit, quando religuum usque ad perfectum esset infusurus. Also a parte Dei ift der Beilsproceg eben mit seinem Unfange vollendet; aber auch subjektib ift ber Glaube fo fehr bas Entscheidende, daß ber Mensch fich gerettet weiß, wo auch nur ein minimum von Glauben ist; quieunque vel tantum credit in Christum, ut non faciat contra Christum liceat lanqueat, vivit (de inc. et pass. 30, a). Damit hört denn die Strafe auf, wenn auch die Nothwendigkeit der purificatio bleibt. Borausgesett ift babei, daß eben ber Glaube an die Macht ber Gnabe, die das Werk hinausführt, glaubt, ihr traut (bgl. weiter unten). Die certitudo salutis ift für ihn überhaupt von geringer Bedeutung, ba nach jener Anficht der Mensch eben gang in der Gemifheit der unmittelbaren Berbindung mit Chrifto in der Gegenwart leben foll.

Wem sollte nicht bei der ganzen Theorie die frappante Aehnlichkeit mit Schleiermacher auffallen, der in der That auch, wie Luther, sagen könnte: hätte ich den Wesselogenauer gekannt poterat hostidus meis videri Schleiermacherus omnia ex Wesselohausisse. — Bir unsererseits glauben mit dieser Darstellung unsere Auffassung der Bersöhnungslehre Wesselohaus gesammten Anschauung über die Sünde und

Erlöfung gerechtfertigt zu haben.

Bir haben im Bisherigen ben Gegenfat Weffel's zu der herrschenden Rirchenlehre noch nicht ausbrücklich hervorgehoben, - aber welcher Abstand ift zwischen der atomiftischen Auffaffung des Beilslebens, wie fie die Grundlage des gangen firchlichen Lehrgebaudes war, und zwischen der sublimirten Innerlichteit, die uns in den angeführten Bestimmungen entgegentritt! Diefer Gegensatz an fich ift noch nicht bas Unerhörte. -Die Moffit, mit der ja Weffel fo genau zusammenhängt, hat zum Theil noch innerlicher au fenn verfucht, - aber fie gog fich eben damit fo fehr in diefe Innerlichfeit gurud, baf ber Begenfat gegen die Meugerlichfeit infofern wieder minder bedeutsam murbe, als die beiden Welten jegliche Beziehung zu einander verloren. Das Reformatorifche an Beffel ift nun, daß er eben bon bem Standpunkte feiner Innerlichkeit aus doch eine Rritit der Rirchenlehre bersuchte, mit den wiffenschaftlichen Bestimmungen ber Scholaftit fich auseinanderzusetzen beftrebt war. - Weffel unterzog nun aber gunächst diefer Rritit Diejenigen Theile ber Rirchenlehre, in welchen ber außerliche Karatter berfelben fich am auffallendsten barftellte und in welchen ber Biderfpruch mit ber biblifchen Lehre am augenscheinlichften ju Tage trat, um bon bier aus bann ben Begensat auch in ben Grundbegriffen eigentlich von felbft hervortreten ju laffen. Es ift in diefer Begiehung

ganz bezeichnend, wenn ihm Jafob Höck (S. 103, b) bemerkt, er (Wessel) gebrauche die Worte thesaurus und participatio eben in einem folch heterogenen Sinne den gewöhnlichen Lehrern gegenüber, daß eigentlich keine sachliche Verständigung damit er-

reicht werde.

Bene in besonderem Make unbiblischen Dogmen waren nun die bon den Indulgenzen und im Zusammenhange damit die von den Saframenten. Beibe aber konnte Beffel nicht angreifen, ohne zugleich über die Lehre von der Rirche fich auszusprechen, welche die nothwendige Basis jener Dogmen ift. In der Anschauung von der Kirche hatte ja die mittelalterliche Dogmatit die Summe aller Beilsmittel. Indem nun Beffel in erfter Linie an der Kirche ihren Karafter als Bemeinschaft hervorhebt, untergrabt er bas gange Fundament ber feitherigen fo fcmer wiegenden Lehre bon den Beilsmitteln. Auch Beffel fnühft hier, wie die anderen borreformatorischen Männer, im Allgemeinen an Augustin an, aber wie bei ihm die Bradestinationelehre überhaupt zurücktritt, da er schon tiefere ebangelische Positionen gewonnen hat, so bestimmt er die Rirche auch nicht, wie Suff und Witlef, als communio praedestinatorum, sondern er bleibt babei stehen, daß fie fen die communio sanctorum und daß zu ihr Alle gehören, so viel ihrer una fide, una spe, una charitate Christo cohaerent (de comm. sanct. 67, b). Aber hatte Augustin nur die innere Ginheit der Gemeinde, wie fie durch den heil. Beift gewirkt ift, auch in der äußeren unitas fich reflektiren laffen wollen (f. meine Abhandlung über Augustin's Lehre von der Kirche, Jahrbb. für deutsche Theologie, Bd. VI. S. 210 ff.), so geht nun Weffel einen Schritt weiter und geht bon ber ecclesia proprie dicta zur ecclesia invisibilis fort, indem er (a. a. D. 68, a) erklärt: unitas ecclesiae sub uno Papa tantum accidentalis est, adeo ut non sit necessaria licet conferens multum in sanctorum communione, und schon vorher (67, b): Nihil hanc sanctorum unitatem et unionem praesidentium diversitas distrahit, nihil idemptitas promovet. Damit hat Weffel grundfätzlich mit dem opus operatum gebrochen (vergl. meine Abhandlung a. angef. D. S. 243). Dagegen erinnert die ausdrudliche Berborhebung der Bemeinschaft auch mit den Gestorbenen (67, b), mit der ecclesia triumphantium, die nicht ohne uns vollendet werden kann (68, a), an jene zeitlofe Bemeinschaft der Brabeftinirten, - aber freilich ohne daß er die Confequengen weiter baraus goge; er betrachtet vielmehr die Einverleibung in diefe Bemeinschaft als von unferem Willen wenigstens theilweise abhängig, post Deum et salvatorem potius in voluntate fidelium quam in potestate Papae constitutum, quis quando particeps fiat omnium timentium Deum (de purg. 78, b). Der Bedanke der Perfonlichkeit ift ihm offenbar viel weiter aufgegangen, als von den Prämiffen der reinen Pradestinationslehre aus möglich mare. Der Menich fteht in unmittelbarem Berhaltnig ju Gott. Darum ift ber Ginzelne auch von diefer Gemeinschaft der Beiligen nicht abhängig. Obgleich in concreto naturlich auch für Weffel die Mitgliedschaft an dieser heiligen Gemeinde zugleich zusammenfallen muß mit der Wiedergeburt, fo ift es doch nicht die Gemeinschaft felbst, welche den Gingelnen cooptirt, auch hat Gott nicht den Gingelnen nur als Blied diefer Gemeinde bon Emigteit verfeben, fondern innerhalb des Zeitlebens nimmt Gott den Einzelnen in Diefe Gemeinschaft auf. Neque ab hac communione quisquam excommunicare potest neque participem facere nisi solus Deus (de comm. sanct. 69, b). Darum bezieht es sich auch auf die unfichtbare, nicht nur auf die fichtbare Rirche, wenn Weffel erklart, daß er nicht an, sondern nur mit der Kirche glaube (ep. ad Jac. Hoeck 111, a). Nichtsdestoweniger will Beffel keineswegs läugnen, daß auch ein besonderer Ruten aus biefer Gemeinschaft bem Einzelnen wieder zufliege. Er weiß von einem thesaurus ecclesiae. Er bestimmt denselben (de purg. 78, b) als coeleste regnum, nuptialis fruitio, sanctum sacerdotium. Die Theilnahme baron ist quaedam beatitudinis, quaedam sanctificationis (a. a. D. 78, a). Die Gemeinschaft ift also auch für das sittliche Leben fördernd. In welchem Sinne dieß gemeint fen, wird beutlich, wenn wir hören, daß ber thesaurus eben für den ein solcher fen, der ihn liebe und fich nach ihm fehne. Nomini onim

ulla res thesaurus est nisi quatenus cor apponit (de comm. sanct. 68, a). Nun fagt Beffel, wer einem Propheten im Namen eines Propheten gibt, wird eines Propheten Lohn empfahen. Warum bas? nisi quia, qui amat dona Dei in altero et veretur ea et colit sic ejus cultus ille et amor et veneratio ad meritum reputabitur, tanquam ipse Dei dono donatus esset, quia charitas una omnis virtus est. Ber barum mit höherer Berehrung die Gerechtigkeit eines Underen liebt, als ber felbft, der fie bom herrn empfangen hat, wird noch mehr ben Lohn eines Gerechten empfahen, als der Gerechte felbst, den er liebt (a. a. D. 75, b., auch der folgende schwierige Sat: quoniam actus objectalis eo saepe gradu in metro elicitur, quo multis actibus formalibus apud Deum acceptior sit, wird nicht anders auszulegen sehn, als daß man unter dem actus objectalis die Liebe gur fremden Tugend, unter dem actus formalis die eigene Gerechtigkeit versteht). Wir konnen diefen Gebanken wohl nicht anders als fo verftehen, daß wir die Theilnahme an dieser Gerechtigkeit der Bemeinschaft parallelisiren mit ber Theilnahme an der Berechtigkeit Christi. Aber wir werden dann auch fogleich hinzuseten muffen, daß diefe erstere Theilnahme nur eine accidentielle ift gegenüber von der grundlegenden Gemeinschaft Chriftie. Chriftus ift für Weffel zwar wesentlich Saupt der Gemeine, - aber er ift nicht nur das: er nimmt feinen Plat fraft Naturrechts ein und fieht mit jedem Gliede in unmittelbarer Begiehung - und die Rirche nimmt nur Theil an dieser Beziehung. Wenn Chriftus eben insofern die Sunden vergibt, ale er die charitas infundit, so muß gesagt werden, daß Binden und löfen, Sündenbergeben und Behalten principaliter Gott gutommt, ecclesiae tamen participatione per spiritum sanctum ecclesiae datum principaliter dimittentem et retinentem (de sacr. poenit. 45, b). Damit ist benn die Bermischung swifchen dem Beift und dem erhöheten Chriftus abgewehrt, wie fie bei Auguftin fich findet (vgl. meine Abhandl. a. a. D. S. 241 f.). Auch diefe Art von Gundenverge= bung, wie Beffel fie julest ichilbert, ift nur Sache ber unfichtbaren Rirche, - aber diefe ift doch in diefem Falle nicht mehr fo gang unfichtbar. Die Menschen, deren Gerechtigfeit fo anziehend auf die draugen Stehenden wirten foll, muffen einmal in ihrer confreten Geftalt naturlich befannt fenn, und fodann fest und verlangt Weffel ausbrudlich eine Einwirfung der mit dem Beifte Begabten; der treue und fluge Rnecht im Sause seines Gerrn nihil facit praeter et extra voluntatem domini sui et quidquid facit in domo domini sui, dominus ratum et firmum habet. Scit enim omnem voluntatem domini sui quia prudens et eam semper facit quia fidelis (a. a. D. 47, a). Es konnte icheinen, ale ob das auf eine donatistische Confequenz hindrange. Muein dieft ift teineswegs der Fall. hier nahert fich doch auch Weffel wieder jener oben bervorgehobenen mpftischen Confequeng, wornach Inneres und Aeußeres nicht in fo genaue Beziehung gefett find. Es ift hier ein Puntt, der uns hauptfächlich erklärlich macht, warum die reformatorischen Anschauungen Beffel's verhältnigmäßig wenig auf das firchliche Leben einwirften, warum die unmittelbare Bewegung, die z. B. eben die bonatiftifchen Anfichten Bitlef's herborriefen, bier nicht eintraten. Beffel hat fein Bedurfniß, folche Einwirtungen bon Beiftesbegabten organifirt zu feben, wie es eine bonatiftische Dentweise verlangt. Undererseits läßt er auch nicht mit Augustin die eben bom heil. Beifte geregelte Thätigkeit ber unsichtbaren Gemeinde das Thun ber amtlichen Organe der sichtbaren Rirche gemissermagen erganzen, und endlich fordert er auch nicht mit ber Energie, wie die Reformation, die reine Berwaltung der Saframente. Er begnügt fich gunachft damit, daß Gott und Chriftus fammt dem heil. Beift bas Beil in den Gingelnen wirken und fie zur Ginheit verbinden. Freilich läßt er nun nicht diese unsicht= bare Gemeinde eigentlich rein nebenhergeben neben der fichtbaren; es murde bereits ausgesprochen, daß er firchliche Migbrauche fritifirt, — aber in der Lehre von der Rirche hat er diefe Rritik nicht mit voller Scharfe geubt. Das Berhaltniß, in welches er die Rirche als außere Unftalt treten feben will zu der unfichtbaren Gemeinde, hat er nicht flar ausgesprochen. Er entwickelt nicht das Bedürfniß, das diese unsichtbare Gemeinde

hat, auch eine außere Bermittlung ju haben, - wenigstens tann es für eine folche Ent= widlung nicht gelten, wenn er fagt, die jurisdictio papalis und der ordo clericalis feben nur um der adoptio filialis willen eingerichtet (ep. ad Hoeck 107, a); - er fest einfach die Anstalt der Rirche als bestehend voraus, die er, wenigstens theilweise, auf die Gründung Chrifti felbst gurudführt, a. a. D. G. 116, a. ift es der h. Beift, welcher ordo ministerium et regimen in ecclesia aufrichtet, und sucht sie nun so gut es geht, ju verwerthen. Wenn die große Bedeutung, welche für die Reformation die äußere Kirche hatte, fich wesentlich an Wort und Sakrament anschließt als das Bindeglied zwischen ber communio sanctorum und der sichtbaren Kirche, so ift es bezeich= nend, daß Weffel borab auf die Sakramente feinen besonderen Werth legt (vgl. hiefur por Allem die Stelle, in welcher Paulus der Eremite jum Zeugniß dafür angeführt wird, daß die Theilnahme am Abendmahl nicht nothwendig fen, de comm. sanct. 73, a). Aber auch bas Wort und die Bredigt treten ihm verhältnigmäßig gurud, - barum erscheint dies die Beilsmittel verwaltende Amt verhältnigmäßig irrelevant; - wir werden finden, daß er die Mittel des Seils und ihre Berwaltung nicht nur eben als blogen Dienst, sondern auch durchaus als fekundar und zufällig anfieht. Wenn er ben firchlichen Thatbestand annimmt, fo geschieht bas nicht, weil er mehr, fondern weil er weniger Bewicht barauf legte, als die fpateren Reformatoren.

Dem kirchlichen Thatbestand gemäß konnte Wessel in der sichtbaren Kirche wesentlich nur die hierarchische Anstalt suchen, an deren Spige der Pabst stand. Er erkennt diese an, — er gibt zu, daß es ein sacerdotium gibt — aber es gibt eben ein doppeltes unum ordinis et sacramentale, alterum naturae rationalis et commune omnibus (de sacr. poenit. 47, b), aber nur das letztere hat Werth. Es gibt eine jurisdictio papalis, aber diese bezieht sich nur auf das Aeußere, Aeußerlichste, — eine pähstliche Excommunisation kann foris ad oculum separare — aber sie bringt zur göttlichen Excommunisation nichts hinzu, noch viel weniger kann sie Gott zwingen, zu excommuniziren (a. a. D. 47, a). Es gibt ein ministerium, das allerdings mit seiner Wirksamseit am tiessten in das Innere hineinreicht, aber eben nur so weit, als es in Kraft indivibueller Geistesbegabung geübt wird (a. a. D. 46, b) und zum vivisicare spiritu oder zum dezicere vita viventes reicht es nicht hin (a. a. D. 46, a.u.b). Wessel läugnet also, daß das kirchliche Amt eine in irgend wescher Weise ihm selbst einwohnende Autorität habe, und zwar führt er aus, daß weder in Beziehung auf Glaubenssätze noch auf

die Gestaltung des sittlichen Lebens ihm eine folche Autorität beiwohne.

Bas das Erste betrifft, so beginnt Wessel seinen Traktat de potestate ecclesiastica (S. 31, b) fofort mit bem Sate, daß man dem Pabft nur ju glauben habe, fofern er recht glaube, womit er nicht nur die Untrüglichkeit des Pabstes bestreitet, die er sofort auch mit contreten Beispielen widerlegt, sondern er vindicirt damit den Laien das Recht ber Rritif. Er macht hier eben feinen Sat geltend, dag ber Glaube eine theologische Tugend feb und fich nur auf Gott beziehe. Er bezeichnet die Behauptung, baf die subditi simpliciter ad credendum verpflichtet seben, geradezu für irrationabile et blasphemiae plenum (a. a. D. 31, b). Der Babft ift aber in biefem Zusammen= hange nur der Repräfentant des gesammten Klerus. Go wenig der Pabst als solcher infallibel ift, fo wenig auch die übrigen Bralaten ober gange Concilien. Sier erflart Wessel zwar den Gedanken Augustin's, daß doch zulet immer wieder die Kirche in ber Bahrheit bleiben miffe, finaliter nicht irren fonne, zwar für wahrscheinlich, aber nicht für nothwendig, und hält es für möglich, daß Gott propter altissimas et abditas causas, refrigescente charitate u. f. w. (de sacr. poenit. 50, a) Irrthumer zulasse. Bezeichnend für Beffel felbft und für feine Zeit ift, daß er der firchlichen Amtsautorität zunächst die wiffenschaftliche Theologie gegenüberstellt. Der Gehorfam gegen die Oberen, wie ihn Beffel fordert, beruht überhaupt nur auf dem Grundsat, daß die simpliciores ben Beiseren folgen muffen (de pot. eccl. 35 b). Saben nun die höher Geftellten zwar die Prasumtion für sich, Beise zu seyn (a. a. D. S. 31, b), so doch in noch ho-

herem Mage bie Universitäten. Mit dem gangen Gelbstbewußtsehn eines Barifer Afabemitere machte er gegen Bod (S. 113, a) die Autorität der Parifer Fakultät gegen ben Babft geltend. Aber Beffel will freilich barum fo wenig auf die alten Scholaftiter ichmören, als auf den Babft. Die Schafe, welche bie Beiftlichen zu weiden haben, find mit Bernunft und freiem Willen begabt (de pot. eccl. 34 a). Aber auch bie Bernunft ift nicht hinreichend zur Rritif ber Borgefetten, benn fie ift eine individuelle und muß fich als folche der ecclesia doctorum virorum gegenüber felbst als verdächtig erscheinen (a. a. D. 37, b). Darum beruft sich Wessel eben auf die semper apparens evangelii veritas. Mit aller Scharfe hat Weffel das Schriftprincip, fo oft fich Gelegenheit darbot, ausgesprochen in der unumwundensten Beise z. B. a. a. D. propter Deum enim evangelio credimus et propter evangelium ecclesiae et papae non evangelio propter ecclesiam, und ben befannten, diefem letteren Sate gerade entgegenstehenden Ausspruch Augustin's tounte er darum nur für ein verbum originis de credendo non comparationis aut praekerentiae erklären (a. a. D., über das Recht dazu fiehe meine Abhandlung a. a. D. S. 235 f.). Die Autorität der Schrift beruht auf ihrer Inspiration. Es ift einfach der heil. Beift, der durch fie redet (de purg. 94, b). Darum ift fie una copulativa auch nicht im Beringften falfd. Sie ift, wie ichon gefagt, flar, legt fich felbst aus (de purg. 87, b), und auch ihre Sufficienz fest er im Allgemeinen voraus, wenn er auch die Tradition nicht positiv verwirft und (ep. ad Hoeck 110, b) die regula fidei sogar auf gleiche Linie mit der Schrift zu setzen scheint. Wir durfen vielleicht fagen, Beffel habe die Schriftlehre im evangelischen Sinne vollendet, soweit bieß außerhalb eines bestimmten fustematifchen Zusammenhanges möglich war. Dagegen hat er die Schrift als Beilsmittel, wie hier wiederholt werden moge, bei Weitem nicht in evangelischem Mage gewürdigt. Ich habe eine einzige Stelle finden konnen, in welcher die veritas evangelii eine viva clavis regni heißt (de purg. 82, b). Denn wenn (a. a. D. 88 a) die Nothwendigkeit der Höllenfahrt Christi damit begründet ift, daß die Beiden, um gerichtet werden zu können, haben bas Evangelium erhalten muffen, wird das darin liegende Moment wieder paralysirt dadurch, daß unmittelbar darauf die Bredigt des gegenwärtigen Chriftus für Alle im Zwischenzustand verlangt wird, da fo erft bas Evangelium ohne Sulle erscheinen werbe. Es tommt also hier im Dieffeits bas Evangelium gerade noch nicht wefentlich als Seilsmittel in Betracht, und fo fehr Weffel alle kirchliche Tyrannei berwirft, fo macht er eben doch nicht darauf gehörig aufmerksam, daß das Evangelium gebunden und damit das Reich Gottes zugeschloffen fen. Die Wirtfamteit Gottes und Chrifti bleibt ihm eine unmittelbare und feine Opposition gegen bie firchlichen Gewalten ruht mehr auf dem Gedanken der Freiheit als der Gebundenheit des Bewiffens. — Bezeichnend ift nun aber, daß, mahrend Luther die Freiheit eines Chriftenmenschen im Glauben gegeben findet, Weffel fie in ber Liebe fucht. Die Liebe fennt fein Gebot. Für Magdalena wäre es schwerer gewesen, non segui, non compati, quam tollere crucem, quam simul crucifigi (de purg. 96, b). In diefer neuteftamentlichen Freiheit waren aber bie Chriften beeintrachtigt, wenn fie die statuta der Bralaten annehmen muften als göttliche Gefete (a. a. D. 32, b). Der hirte tann bie Schafe nicht binden, nisi quantum ligantur vinculis charitatis (a. a. D. 33, b). Die firchlichen Gebote find also nur consilia, die keinenfalls ligant ad peccatum mortale (in diefem Buntte gang mit Joh. v. Befel einstimmend). Beffel verwirft barum auch die absolute Berbindlichkeit der Gelübbe (a. a. D. 34, a). Die Unterwerfung unter diefe Gebote tann zwar fittlich geboten fenn um des Friedens willen, aber die charitas ift für Weffel nicht, wie für Augustin, wefentlich eine charitas zur unitas, und als folche höchftes Gebot, fondern der Friede ift nicht gut mit Schlechten und auf Roften der Bahrheit (a. a. D. 36, b). Beffel lehrt darum offen bas Biderftanderecht gegen schlechte Beiftliche, resp. auch gegen ben Pabst, wenn er es auch in concreto wieder fehr behutsam angewendet wiffen will (a. a. D. G. 37 ff.).

Roch wichtiger aber als diese Begranzung der Jurisdittion und des Regiments ber

756 Weffel

Geistlichen ist das, was Wessel wider die Macht derselben über das im engeren Sinne sittlich religiöse Leben vorbringt. Diese Macht schloß sich in der mittelalterlichen Kirche hauptsächlich an die Lehre von den Sakramenten an. Wir können darum diese Seite von Wessel's Polemik am besten auch an seine Sakramentslehre anschließen.

Indem wir über bas Allgemeine derfelben einige Bemertungen auf ben Schluß

aufsparen, gehen wir fogleich auf die Taufe über.

Diese ist auch ihm Bad der Wiedergeburt - baptismus morte ad vitam regenerat (de purg. 86, b). Go lange nämlich ber Mensch feine Liebe hat, ift er gar nicht Mensch: interior enim homo qui secundum Deum creatus est, non est homo quamdiu mortuus est. Mortuus autem quamdiu non in vitam illam quae per charitatem est, respirat (a. a. D. 85, b; vgl. die oben angef. Stelle: qui hoc exemplari nämlich Christi non trahitur non est). Regenerirend kann die Taufe nur fenn, fofern durch fie Liebe eingegoffen wird. Diefe Liebe aber tommt nur bon bem beiligen Beift. Gott also ift es allein, ber ba tauft, und die Menfchen, die ba taufen, find nur Diener des Saframents. Dief ift nun freilich allgemein firchliche Lehre. Aber, wenn Beffel fagt, daß die Taufe nicht reinigen tonne, auch nicht die gratia praesens, ja selbst nicht der spiritus sanctus illapsus et praesens (a. a. D. 86, b) nisi insuper studium ipsum perfecte mundum fuerit, so liegt darin doch etwas Beiteres, als was schließlich alle Dogmatit wird zugeben muffen. Wir muffen nämlich fagen, daß nach Beffel's Prämiffen bamit nicht nur ber character indelebilis geläugnet ift, sondern auch das Wesentliche der lutherischen Tauflehre - da ihm die Sundenvergebung nur Folge der positiven Gingieffung der Liebe ift, fo hat das Subjett nicht etwa an ber Taufe das Brett, an das es fich immer wieder flammern fann, nicht eine bleibende ideale Butheilung des Beile, an die es fich immer wieder halten tann, fondern wenn es in der Taufe nicht thatfächlich die Liebe empfängt, was aber wefentlich von feiner Disposition abhängt, so hat es eben nichts. Da aber die in der Taufe mangelnde Rechtfertigung nicht etwa anabaptistisch durch Wiederholung berfelben fpater zu fuchen ift, und da umgekehrt, wo die mahre dispositio borhanden ift, auch die göttliche Eingiegung folgen muß, fo folgt, daß die Taufe eben doch nur den Werth eines Zeichens haben kann. Es ist das nicht eine bloße Consequenzmacherei, sondern es wird das jedem unbefangenen Lefer fich aufdrängen. Wenn die Stelle etwas flarer mare, in welcher Weffel von ber Taufe für die Tobten in ber alteften Rirche fpricht und wo ber baptismus eigentlich nothwendig gleich Fürbitte genommen werden muß, fo hatten wir hierin einen direkten Beweis für das Dbige. Aber wenn wir auch gern darauf bergichten, fo tann boch das Weitere nur zur Bestätigung unferer Anficht dienen.

Ift die Taufe nicht schlechthin die conditio sine qua non der Wiedergeburt, fo tonnen die Priester auch nicht als ministri etwas Wefentliches zur vivificatio beitragen und der Anfang des Beilslebens fann nur auf schlechthin freie That Bottes gurudgeführt werden. Hanc vero mundationem, renovationem, formationem, reformationem non accepit Petrus in pastoralem commissionem (a. a. D. 85, b). Man tonnte gerade aus diefen Worten ichließen wollen, daß nun aber wenigstens im Fortgang eine folche pastoralis commissio sich finde, wie wir ja gesehen haben, daß neben der ziehenden charitas Christi auch die charitas der Gemeinde eine folch innerliche Gewalt in sekundärer Beise hat. Bergl. auch de sacr. poenit. 48, b. Nec sunt ulla sacramenta divinitus ad hoc data, quibus solis efficaciter impius convertatur, sed bene quibus conversus adjuvetur. Allein auch die weitere Reinigung will Weffel Gott vorbehalten wissen — und die pastoralis commissio, welche er (a. a. D. 80, b) für die Betauften ftehen läßt und nur in Beziehung auf die Beiden längnet, wird forgfam auf die bloge Mitwirkung zur praeparatio beschränkt, um nur den fernften Schein dabon abzuwehren, als konnte das Priefterthum mit irgend einem Mage bon Sicherheit eine innerliche Wirkung hervorbringen. Selbst die Apostel find durch die Predigt nur extrinsecus cooperatores Deo (ep. ad Engelb. Leidensem 100, b).

Aus diefer mangelhaften Auffaffung der Taufe, nach welcher fie wohl auch nicht mehr ift, als eine Fürbitte ber Rirche, nur eben nicht mit fo sicherem Erfolg wie bei Augustin (vgl. meine Abhandl. a. a. D. S. 231 f.), ergibt fich auch Weffel's Stellung gur Buffe. 3m Buffatrament zeigte fich ja, wie in feinem anderen, die Rirche in ihrer anstaltlichen Erscheinung als souverane Macht über ben Ginzelnen. Zugleich aber fprach fich gerade in ber Stellung, welche die mittelalterliche Rirche ber Bufe im Berhaltnig zur Taufe angewiesen hatte, die völlig atomistische Anschauung von der Gunde aus. Man hatte alfo denken follen, daß Weffel vor Allem auch diefes Berhaltniß in's Auge faffen werbe. Satte er in ber charitas ein neues Lebensprincip gewonnen, fo mußte fich boch für ihn fragen, wie denn nun überhaupt ein ganglich neuer Anfang des Beilelebens nach ber Taufe möglich fen. Wenn er auch nicht von feinem Sate aus: quomodo perfecta charitate fuit, qui postea recidivat (ep. ad Hoeck 121, b), die Frage erheben wollte, ob überhaupt ber Begnadigte wieder fallen tonne, - Die perfecta charitas ist ja in alleweg etwas Anderes, als charitas überhaupt —, so hätte man doch glauben sollen, seine Bestimmung des Begriffs "Todfünde", als der Sünde in mortuis (de sacr. poen. 59, b), werde ihn zu der Frage über die Art, wie man aus dem Gnadenstande fallen könne, veranlaffen. Aber wir finden darüber keine Andeutungen. Die Möglichkeit des Falls fett er boraus, boch unterscheidet er Taufe und Bufe nur einmal, fo daß die erstere die filios perfidiae, die lettere die filios ecclesiae angehe (a. a. D. 63, b). - Diefer Unterschied ist aber auch eigentlich wieber keiner, sofern Beffel eben an diefer Stelle aus dem Fehlen der Satisfaktionen bei der Taufe fchliegen will, daß auch die Buge teine erfordern konne. — Was dürfen wir nun aber Anderes baraus schließen, als daß ihm die Taufe die principielle Bedeutung nicht hatte, die fie uns hat, als daß er fich ben Anfang des Seilslebens auch als beliebig im Laufe bes Lebens des Einzelnen ftattfindend bachte? In zweiter Linie folgt aber daraus, daß ihm eben auch das Buffatrament felbft lediglich außerliche Bedeutung haben tonnte. - Gine fo vollständige Rritit hat er von keinem anderen Dogma geliefert als von biefem, fo gewaltig tritt ber gange Gegenfat feiner Anschauung gur firchlich - herrschenden nirgends herbor, als in diefem Bunfte.

Rach einander hat er die drei Theile des Sakraments feiner Kritik unterzogen. Bas zuerst die contritio betrifft, so missen wir bereits, wie er diese nur als Folge ober Moment der charitas ansehen konnte, die contritio als einzelner Aft mußte ihm geradezu ein Unding sehn. Richt minder aber als diese war ihm die satisfactio im firchlichen Sinne etwas an fich Werthlofes. Er will folche Satisfaktionen zwar nicht bollig verwerfen, er läßt fie als feelforgerliche Rathichlage zu, aber fie find ihm Sache ber utilitas, nicht der charitas (a. a. D. 63, b), also auch nicht unter allen Umftänden berpflichtend. Die eigentliche satisfactio besteht ihm nur in der bolltommenen Gefeteserfüllung. Gott fieht den poenitens, nicht die peccata an, darum find die Satis-faktionen im Einzelnen thöricht (a. a. D. 58, b). — Es bleibt also nur noch die confessio übrig. Allein auch diese ift erst Folge ber Rechtfertigung: habet itaque anima sibi Deum praesentem per gratiam, quaecunque vivens peccatum suum confitetur eamque jam Deus, qui vita est, inhabitat, quam inhabitando vivere facit (a. a. D. 49, a). Ift es aber einmal fo weit, dann kann auch die confessio nichts Wefentliches mehr sehn. Quicunque ergo Deum laudant, magis vivunt quam qui sua peccata consitentur domino adversum se. Die consessio ist ein Zeichen des Hasses gegen das Bose, magis aber est amare lucem quam odire peccatum (a. a. D.; bergl. auch ep. ad Hoeck 122, a). Ift damit die poenitentia in allen ihren Theilen als einzelner Aft unmöglich, fo muß die darauf folgende Absolution natürlich eben fo unmöglich febn. Der einzige Schlüffel zum Lösen ift die Liebe per spiritum sanctum diffusa in cordibus filiorum regni. Diesen Schlüffel hat zunächst Betrus, dann aber die ganze Kirche erhalten. Solvere und ligare ist similitudine charitatis in consortium recipere vel dissimilitudine a consortio excludere. Da dieg aber mehr Sache der pietas als

autoritas ift, fo kann kein Beiliger nullo sexu vel conditione verhindert werden, zu binden und zu löfen (a. a. D. 44, a). Damit ift einmal der Löfeschlüffel den Banden ber Briefter entnommen und die remissio bom Saframent getrennt. Aber immer noch fcheint er boch thatfachlich wirkfam zu fenn. Allein aus dem Dbigen geht auch noch etwas Beiteres hervor. Richt nur laugnet Weffel, daß der Priefter als folcher Richter fen, ba hiedurch Chriftus des Babftes Stellvertreter wurde, wenn er im himmel für geloft halten milfte, mas hier pro libito vom Pabft gelöft ift (a. a. D. 65, a), fondern auch bas Löfen durch die Frommen, welche mit dem heil. Geift begabt find, hat nur deklaratorifden Berth, ift nur das Amt der altteftamentlichen Briefter, welche ben bom Ausfat Beheilten als folchen erflärten (ep. ad Hoeck 116, a). Auch die Frommen reinigen nicht, fondern anerkennen nur, daß Gott reinigt und bergibt. Das judicium ber Menichen folgt erft auf bas göttliche (de saer. poen. 47, b). Wenn aber Beffel dabei betont, daß überhaupt Riemand ficher fen, ob er Bergebung habe, wenn er bom Babft folechthin, nicht nur bom fittlich unwürdigen fagt, er wiffe ja bon fich felbft nicht, ob er zur Bemeinschaft der Beiligen gehöre, fo fann daraus boch nur folgen, daß überhaupt die Erkenntniß bes eigenen und noch mehr bes fremden Bergenszustandes ichwierig, ja in concreto eigentlich unmöglich ift. Was bleibt alfo von den Buffakramenten übrig? - ja es tann zufällig die confessio zusammentreffen mit der Bergebung, es tann das Saframent aus einem attritus einen contritus machen (ep. ad Hoeck 115, a), aber es ift bieß eben auch nur ein zufälliges Zusammentreffen, wenn gerade ber Empfänger feinen obicem ponit, mas aber für Weffel auch einen gang anderen Ginn hat, als für die Rirchenlehre. Es ift auch hier fein wirtsamer Zusammenhang des Saframents mit der innerlichen Reinigung gefett, - bas Sakrament geht gang zufällig nebenher und das ministerium des Pabstes und der Briefter ift auch hier nicht das ministerium an einem wirksamen Gnadenmittel, fondern nur eine außere cooperatio, beren Berth in dem Hinwirken auf eine dispositio durch Lehren, Ermahnen u. f. w. liegt (de saer.

Mit dem Buffakrament und feiner Bedeutung fällt natürlich eigentlich von felbft bie Lehre bon den Indulgenzen, die fich boch von Anfang nur ale Appendix der erfteren entwickelt hatte. Ronnte Beffel die Satisfaltionen nur für Thorheit anfehen, bem großen mandatum der Liebe gegenüber, beschränkte er die jurisdictio bes Briefters durchaus auf bas forum externum, waren nach seiner Unschauung alle Bischöfe und Briefter bis jum Pabst hinauf lediglich Diener an Wort und Saframenten , so konnte ja eine Indulgeng nur noch als Ungeheuerlichteit erscheinen. Freilich gab er Satisfattionen oder, wie er sich ausbrudt, eine poenitentia injuncta im Begensat zu der injungenda au. - welche lettere eben in der Mahnung bestand, noli amplius peccare (de sacr. poen. 63, b) - fo konnte er auch der kirchlichen Obrigkeit das Recht nicht bestreiten (a. a. D. 47, a), diese kanonischen Strafen aufzuheben und zu ermäßigen. auch Wessel zu thun nicht im Sinne, wohl aber weiß er, daß die Indulgenz in praxi etwas gang Anderes ift, als in der Theorie. Populares, fagt er (a. a. D. 66, b), aliter de indulgentiis et aliter Romani pontifices; Papa enim plenariam remissionem ab injuncta poenitentia — populus inoffensum transitum ad beatitudinem (a. a. D. 66, b), aber es find ihm auch die Faben bekannt, die gwifchen beiden Un= schauungen bermitteln, und diefen geht er barum forgfältig nach. Der Grundfat, bon dem er dabei ausgeht, bleibt immer der: quae immediate inter Deum et hominem geruntur haec sibi Deus dijudicanda reservavit (de purg. 77, a). Sollte nun aber auch eine remissio durch Menschen möglich sehn, wie man bieß wenigstens tropisch ja fagen kann (ep. ad Engelb. Leid. 100, b), fo ift doch eine theilweife Bergebung nicht möglich. Der Unterschied wie zwischen culpa und poena, so auch zwischen ewigen und zeitlichen Strafen, ift bollig ungerechtfertigt. Quomodo enim remissa peccata quando adhuc imputantur ad poenam? fragt er (de sacr. poenit. 59, b). Eine bergebene Tobfunde fann fo wenig gur Strafe aufbehalten werden, als eine geheilte Bunde eine

Tobeswunde febn fann. Burechnung gur Strafe und Bergebung ichließen fich aus, aber auch zeitliche Strafen können nicht eintreten, benn hat Gott die emige Strafe bergeben, warum nicht auch die zeitliche? Eine Satisfaktion nach der Bergebung ift eine detractatio ber sacramentalis sufficientiae, ift eine falsificatio des Wortes absolvo te und, was das Schlimmste ist, die Satissattionen periclitant sacramentum quia protrahunt usque in peractam totaliter poenitentiam injunctam — (a. a. D. 59, e) —, die einzige Stelle, in welcher Beffel ein Bedurfnig ber durch bas Sakrament zu erlangenden certitudo salutis durchbliden läßt. — Run find freilich auch nach der Bergebung der Todsunden, d. h. nach der vivificatio noch venialia borhanden, es ift eine immundicia borhanden qualis multa saepe ex infirmitate, ex mala priori consuetudine ex multipliei societate u. ff. auch im Stande ber Bnade borhanden fenn fann (a. a. D. 58, a), - allein es fällt ihm diese punitio nicht unter dem eigentlichen Befichtspunkt ber Strafe, sondern es ift eine castigatio (ib. 60, a). Aber wollte man auch diese castigatio Strafe nennen, fo gehört boch auch fie bor bas göttliche forum "manent igitur", fagt er (ep. ed Hoeck 117, b); "tales poenae temporales finaliter divino foro taxandae tantum." Denn auch die peccata venialia konnen nur durch weitere Eingieffung der Liebe vergeben werden, - was der Pabft nicht vermag (a. angef. D. 122, a), fie bleiben also ale bindend auf ewig, bie fie thatfachlich aufgehoben werden (de purg. 77, b). Eine plenaria indulgentia mare nichts Anderes als omnis obstaculi beatificam visionem impedientis sublatio activa (de sacr. poen. 64, b). Rann fo Beffel von dem Gedanken der Unabtrennbarkeit von Strafe und Gunde aus die auf bem Gedanken der Trennbarkeit derselben beruhende Lehre von den Indulgenzen nur für gang berkehrt halten, fo greift er ebenfo auch bas andere Fundament berfelben an, nämlich den Gedanken der Trennbarkeit von Person und Berdienst und bon ber Uebertragbarteit des letteren. Einmal find merita qualiacunque personalia non realia, gratia non jure provenientia (de comm. sanct. 71,a), bas meritum non solum pensatur ex genere actus sed magis ex animo operantis (a. a. D. 74, a). Mit bem letteren Sate weift er die besondere Berdienftlichteit gemiffer Dinge, wie der Birginitat, jurud, - die charitas ift die einzige Tugend, nach ber alles Berdienst bemeffen wird. Sodann aber will er auch Richts von einer supererogatio wissen: wenn auch einer einen höheren Grad sibi et caeteris fructuosum et per hoc illis supererogantem erreicht pro suo tamen gradu nihil supererogavit. Denn jeder facere tenetur, was er thun kann praedicando, intercedendo, docendo u. s. w. (a. a. D. 71, a). Nur die thörichten Jungfrauen verlaffen fich auf fremdes Del (a. a. D. 71, b). Chriftus allerdings hat den Lohn seiner Arbeit und servitus auf uns übergetragen (a. a. D.), aber er ift allein auch der distributor. Der Pabst vermag super meritum passionis Christi fo wenig, als er über die Taufe vermag (de purg. 78, a). Allerdings haben wir nun gesehen, daß Weffel ja doch von einem thesaurus ecclesiae etwas weiß - wie die Juden an allem unschuldigen Blut bon Abel bis Barachja fich schuldig machten, so ift umgefehrt auch der Ginzelne Theilnehmer an allen Gutern der Rirche, aber der Babft hat bartiber fein arbitrium, nur fo weit er fideli ministerio ein Gehnen erweden tann, tann er auch mittelbar in ben Segen ber Gemeinschaft einführen (a. a. D.). Nur bei biefer Beschränkung ift er wirklich Diener Chrifti und was er thatfachlich febn foll, servus servorum Dei. — Beffel kennt, wie wir ebenfalls bereits wiffen, nun allerdings auch eine Thätigkeit ber Rirche fur ben Gingelnen, nämlich bie Fürbitte, und in biefem Sinne hat auch der Pabst eine gewiffe Macht über den thesaurus (a.a. D. 68, a), aber einmal hat er offenbar teine Macht gerade über die wirtsamften Fürbitten, die der Beiligen, der ecclesia triumphantium (a. a. D.), sodann ift zu bem Gebet im Namen Jesu teine pabstliche Intervention nothig (ep. ad Hoeck 108, a), und endlich sind auch die fraftigften Fürbitten der Beiligen nicht wirksam ohne die dispositio beffen, für den gebeten wird (a. a. D. 73, a). Wir feben, wie auch hier Beffel fich angftlich biltet, bas unmittelbare Berhältniß amifden Gott und bem Menfchen burch irgend welche wirtfame Bermittelung zu treiben.

760 Weffel

Sind fo Indulgenzen unter allen Umftanden bertehrt und jedenfalls auf ihre erfte ursprüngliche Bedeutung zu beschränten, über die fie nach Beffel's Unficht erft Bonifacius VIII. erhob, fo ist ihm noch mehr ein Gräuel eine plenaria indulgentia, eine folde wurde absolute Bonitenz, diese wieder absolute Liebe und lettere absolute Gundlofigfeit vorausseten. Die Ertheilung einer folden ift ber Berfuch, in bas Gottesreich, in welches nichts Unreines eingehen tann, Gunder zu intrudiren (ep. ad Hoeck 120, b). Bie unficher auch im Boltsurtheil eine folde Indulgenz fen, zeigt er baran, daß jeder Bettelmond, auch wenn er mit einer folden Indulgenz verfehen ware, boch auf bie Fürbitten feiner Genoffen nicht verzichten würde (a. a. D. 109, b). Rach bem Allen fann Beffel nur das allerentschiedenfte Berdammungsurtheil über die Indulgenzen und die indulgentiarios scelestissimos fällen. Auch ihm find die Indulgenzen Betrugereien und seine gange Lehre ift der schneibendfte Biderspruch dagegen. Der Bindung des Subjetts an die Rirche und ihre Unftalten, auch die Saframente, ftellt er die bollige Innerlichteit und Einheitlichkeit bes gefammten Beilelebens gegenüber. Gott und Chriftus allein wirfen den Glauben im Menfchen, durch welchen derfelbe mit Gott in Berbindung und damit in den Stand ber Gnade tritt, und welcher unmittelbar in die Liebe übergeht, in deren Wachsthum der gange Proceg des Beile besteht, durch deren Bachsthum der Menich immer mehr Chrifto und Gott gleichgeftaltet werden foll, die anklebenbe Sünde und damit auch alle noch etwa restirende Schuld überwunden werden foll und auf deren Entwicklung Wort und Sakrament ebenfo nur einen mittelbaren Einfluß haben, wie auf ihre Entstehung. Dies lettere gilt nun namentlich auch noch bon bem dritten Saframent, das Weffel noch in's Auge faßt, dem Abendmahl.

Weffel bekämpft hiebei vor Allem das opus operatum, die Darbringung von Meffen für eine bestimmte Berson. Der Ruten der Meffe bestimmt sich nicht nach der intentio des Darbringenden oder Empfangenden, fondern nach der dispositio des letteren (de comm. sanct. 72, a). Diese dispositio besteht eben im Hunger und Durft barnach. Der Opferbegriff wird hier also zunächst gang außer Acht gelaffen. Es handelt fich um die manducatio des Lebensbrodes - ohne welche freilich kein Leben möglich wäre. Aber zu dieser manducatio ist keine äußere Darbringung nöthig. Immo qui credit, manducat etiamsi nusquam extra offeratur (a. a. D. 73, a). Damit ist ganz in Uebereinstimmung mit dem bisher Entwidelten die Zwingli'fche Abendmahlslehre im Brincip ausgesprochen. In Beziehung auf bas Ginzelne feiner Abendmahlelehre und den hiftorifchen Zusammenhang Zwingli's mit ihr verweisen wir der Rurze wegen um fo mehr auf die eingehende und geiftvolle Darftellung Ulmann's (a. a. D. S. 560-596), als feine Abhandlung über die Suchariftie in der farrago feinen Raum fand, vermuthlich wegen der Abneigung Luther's dagegen. Bir führen nur an, daß Beffel wie von einem Taufen, so auch von einem communicare für die Todten weiß - also auch das Abendmahl mit Augustin und der ganzen alten Rirche, auch abgesehen von dem Opfer,

in die innigste Beziehung zum Gebet bringt (a. a. D. 72, b).

Alle Sakramente sind ihm sidei instrumenta tanto semper essacia, quanto est sides negociosa, sopitae sidei ociosa sunt sacramenta (a. a. D.). Wir können auch in diesem allgemeinen Sațe nur eine Bestätigung davon sehen, daß Wessel das innere Leben von aller äußeren Causalität möglichst frei machen will. Seine Säțe in Bezie-hung auf die Wort und Sakrament gegenüber nöthige dispositio lauten scheindar so pelagianisch, daß wir sie mit seinen augustinischen Prämissen nur ausgleichen können, wenn wir eine eben den Gnadenmitteln nicht immanente, neben ihnen hergehende unsmittelbare Heilswirksamkeit Gottes sețen, wie sie sich ja auch schon bei Augustin selbst sindet. Nur sind ihm die Gnadenmittel selbst, die bei Augustin als opus operatum dennoch durchaus nothwendig sind, verhältnismäßig bedeutungslos geworden. In dieser mangelhaften Bestimmung des Berhältnisses des Inneren und Aeußeren können wir, wie gesapt, nur eine mystische Einseitigkeit sehen, auf die wir auch noch einen anderen Zug zurücksühren möchten, den wir sonst nicht schiestlich anzubringen wissen, nämlich eine ges

wisse Vorliebe für das Eremitenthum neben tiefer Verachtung des Mönchsthums. Bir fügen diesen Zug um so mehr beiläufig an, da wir in Betreff der Astetik Bessel's ebensfalls auf Ullmann (a. a. D. S. 633—642) verweisen möchten.

Be mehr Bessel auf die positive Ausgestaltung bes neuen Lebens Werth legt auf die reformatio nicht nur auf die regeneratio, je mehr ihm die Sundenbergebung nur accidens, nicht Mittelpunkt ift, je mehr er bie Gundenvergebung in gewiffem Ginn im Bachsen begriffen ansieht, um fo mehr muß er auch geneigt fenn, diese Entwidlung über bas jetige Zeitleben hinaus zu verfolgen. Wessel ift ein eifriger Bertheidiger bes Fegfeuers, freilich fo wenig im romifchen Sinne, daß fein Begenfat gegen diefes Dogma nur um fo ftarter hervortritt, je mehr ber Name auf Gleichartigfeit hinzubeuten fcheint. Die hauptfächlichsten Differenzpunkte zwischen ber Tehre Weffel's und ber ber romischen Rirche liegen in der verschiedenen Auffassung bes Zwedes und der Art dieses Zwischenzustandes. — Bas den ersteren betrifft, fo läugnet Wessel natürlich mit den Satisfaktionen auch den satisfaktorischen 3med bes Fegfeuers, es ift ein purgatorium, kein satisfactorium, benen, welche mit Chrifto jufammenhangen, ift ja feine satisfactio ganglich gegeben. Mag es auch nütlich fenn, daß die Menge es für ein Fegfeuer halt, fo ift es doch eben so wenig ein ignis poenalis als ein satisfactorius. Wäre poenaliter affligi so viel als purgari, so würde folgen: daß magis torqueri magis purgari wäre und die bofen Damonen nahezu für gereinigt angesehen werden mußten (de purg. 82, b. 83, a). Der gange Zwed ift vielmehr eben in dem Namen ausgesprochen: purgatorius ignis est, qui interioris hominis sordes etiam carne soluti comitantes purgat potius quam torquet (a. a. D. D. 79, a). Da zur Gemeinschaft mit Gott volle Liebe, volle Cbenbildlichteit gehört, hier aber Niemand bollfommen ift, fo muß es einen Ort folder Entwidlung geben. Gegen die Behauptung feines orthodoren Gegners Bod (op. ad Wessel. 104, a), daß die sordes größtentheils aus dem Leib kommen und mit ihm abgelegt werden (vgl. dazu Möhler's Borwurf gegen die Protestanten, daß fie bon einer mechanischen Befreiung von der Gunde so viel reden, Symbolik 3. Aufl. S. 216), macht Weffel geltend, daß die Grundfunde, die Gelbstfucht, nicht dem Leib angehore, fonst hätte fie der Teufel nicht (ep. ad Hoeck 120, b). Andererseits kann es auch im Reinigungsort nicht mehr für eigentliche Bekehrung Raum geben - non enim ibi regenerantur a morte ad vitam (a. a. D. 81, b). Doch ist babei zu bemerken, daß von hier aus Weffel auch auf ben Gedanken eines unbewußten Glaubens und bamit auch einer unbewußten Wiedergeburt getrieben wird, da auch Beiden die Predigt Chrifti bort vernehmen (a. a. D. 87, b ff.). Auch dief ift bezeichnend für Weffel's Unichauung bon der unmittelbaren Wirksamkeit Gottes in den Menschen. - Aus diefem 3med er= gibt fich nun von felbst auch die Art, wie fich Wessel das purgatorium bentt (Art und Dafenn des Fegfeuers fucht er biblifch zu begründen, namentlich aus 1 Ror. 3. - wir laffen uns aber auf diefe Beweise nicht ein). - Das Fegfeuer fann nur ein ignis rationabilis fenn (ep. ad Hoeck 118, b ff.). Er beruft fich bafür auf Gregor bon Razianz und bestimmt bies Feuer naher dahin, daß es sordes rationales imperfectae sapientiae, imperfecti de deo judicii et imperfectae justitiae de Deo purgare debet (a. angef. D. S. 24, a). Es fann alfo fein materielles Feuer fenn, wie auch in der Korintherstelle nur zwei Worte: Christus und probare, nicht tropisch find (de purg. 79, b). Diefes Feuer ift nun nichts Anderes, als das von Chriftus gebrachte Feuer, das Feuer der Frommigkeit, die für sich purgatrix ift (ep. ad Hoeck 120, a). Raber ift es die Liebe, welche auch hier bas eigentlich Treibende und Brennende ift, und gerade burch fie wird auch ein gewiffes Moment der Strafe hereingebracht habet nihilo minus illa pietas immo flagrans amor dilatus languorem et poenam suam -, aber wie biefer moeror aus der Liebe ftammt, fo erlangt er auch fortwährend Wachsthum berfelben (a. angef. D.). Die Berftorbenen find also in statu non misero, non sub virga lictoris, ut in igne praeparato diabolo et angelis ejus sed sub disciplina patris instituentis et corum cotidiano profectu gaudentis (de purg.

81, b). Diese institutio wird näher ben Engeln zugeschrieben vermöge eines actus hierarchicus - fie vollenden die drei Theile des gottlichen Chenbildes - die mens per sapientialem cognitionem Dei, die Intelligenz erleuchten fie per sublimem glorificationem Dei - aber nicht ohne Mitwirfung ber Dreieinigkeit (a. a. D. 79, b. 80, a). Bir haben hier eigentlich eine ideale Rirche als Anftalt, aber auch hier mahrt ber über den Areopagiten hinausgeschrittene Weffel wieder die Unmittelbarkeit des Berhaltniffes amifchen Gott und Menfchen. Ja es ift boch wieder Chriftus felbft, ber fein Evangelium hier berfündigt und gwar ohne Gullen als ber Sirte, ber fich feiner Beerbe felbft annimmt. Er wird bas emige Evangelium berklindigen, bas nicht ber Bermittelung bes organischen, leiblichen Lebens ober ber phantasmata bedarf (a. a. D. 90, b). Wenn wir ihn fehen als den Inbegriff ber Schätze aller Beisheit u. f. f., als die vollendete Liebe, bann muffen wir wohl vollständig burch fie gezogen werben (a. a. D. 97, b). Das purgatorium tann fo nur ein Ort ber Freude febn, in ben gu tommen auch für den Frommften nothwendig, aber eben fo erwünscht ift. Das Licht icheint heller als hier, die Entwicklung geht viel rafcher als hier. Die Berftorbenen find ausgeführt aus bem Befängnig, befreit bom Fleifch, bon ben Röthen der Bebrechlichkeit los, entriffen den Striden des Feindes, in der promptitudo des Beiftes hergeftellt, horen das Gefet und die Stimme des Gesetzgebers nicht als taube Borer, sondern geruftet zu ber Erfüllung der Gebote (a. a. D. 84, b)\*). Sie find mit einem Worte im Paradies und zwar glücklicher als die ersten Eltern, nicht nur weil fie bor bem Fall ficher find (a. a. D. 84, a), sondern auch weil fie mehr Liebe und Onabe haben ale Adam; eine Magbalena hat trot ihrer früheren Gunde mehr Gnade, benn fie fieht ben Erftgeborenen unter vielen Brüdern — et quanto clarior veritas, tanto clarior et amplectenda charitas (de purg. 97, a). Wiederholt betont Beffel, bag die Gunde in ihren Birfungen bollig aufgehört haben werbe (a. a. D. 76, b). Es ift biefer lettere Sat, wie er namentlich gegen einseitige Ueberschätzung der Birginität gerichtet ift, gemeinsam ebangelisch, - aber bennoch zeigt sich auch in dieser letteren Ausführung, daß für Weffel das Befühl der Schuld ein untergeordnetes, die Sunde ein accidentielles Moment war. So wenig er laugnet, daß fie eine Berfehrung fen, fo tommt er boch gerabe in bem, was er über Abam und Eba fagt, ber Ansicht nahe, daß fie eigentlich natürlich fen mußten auch Abam und Eba erft gereinigt werben - fo hatten fie wenigstens bon Anfang an peccata venialia. Darum fann benn auch für die gefallene Menschheit ber Bedanke, gerettet, begnadigt zu fenn, nicht mehr Werth haben oder überhaupt eigentlich teinen besonderen Werth haben neben bem anderen, daß bas Biel, das Gott der Menfchheit gesteckt, erreicht fen. — Es ist bezeichnend, daß Wessel, obgleich er das dem Teufel und feinen Engeln bereitete Feuer nennt, doch nicht, wie Augustin, neben die fruitio und visio Dei das Gegenbild der ewigen Unfeligkeit stellt. Auch in diefer Beziehung vergißt er die Sünde. Es zieht ihn, wie Zwingli, vielmehr hin zu einer anoxaráστασις — zu einer Bereinigung alles Lebendigen in völlige Einheit mit Gott. — Er hat diese Berspektive nicht ausgeführt, allein sein ganzer Standpunkt brachte es mit fich, bag fein Auge boch wesentlich hinausgerichtet war auf bas Biel - auch in biefer Beziehung ein Begenfatz zu der deutschen Reformation mit ihrem Beruhen in der unmittelbaren certitudo salutis. In diefer - mit einem Worte, in der Rechtfertigungs= lehre hatte Luther die ungeheure Anziehungsfraft für das Bolf, durch diese wurde er erft zum Reformator. - In der That, fo tuhn es fcheint, Luther's eigenes Zeugnif über fein Berhaltniß gn Beffel anzugreifen, wird es boch fich nicht laugnen laffen, bag bei allem Reformatorischen in Beffel biefem die eigentliche reformatorische Genialität fehlt. Er hat nichts durchschlagendes Bopulares. Gemuth und Phantafie treten in ben hintergrund, ich mochte fagen: auch feine Muftit tragt etwas Rationaliftifches an

<sup>\*)</sup> Es mag bieß auch eine ungefähre Borftellung bavon geben, wie fich Beffel ben Urzuftanb bachte.

sein ganzes Wesen berührt sich mehr mit den Schweizern, namentlich Zwingli und es kann von hier aus nicht zufällig erscheinen, daß Bessel's Baterland dem resorsmirten Theus zusiel. Es hängt mit diesem Mangel an Genialität und der größeren Empfänglichkeit für Fremdes zusammen, daß er einerseits mehr als die Resormation noch mit der Scholastist und in größerem Maße mit Augustin verwandt ist, während undererseits wieder vorwärts deutet auf modernere Erscheinungen. Immerhin aber hat er die mannichsaltigen Elemente seiner Bildung mit so viel Originalität verarbeitet, daß wir nicht anstehen dürsen, unser obiges Urtheil sestzuhalten, daß er in dogmatischer Beziehung der bedeutendste Borläuser der Resormation seh.

Trot ber Berehrung, in welcher Beffel mahrend feines Lebens fant, namentlich in dem Rreife ber Bruder bom gemeinsamen Leben, fonnten feine Schriften boch bem Schicksal nicht entgeben, bon ber fanatischen Buth ber Bettelmonche verfolgt zu werben. Sie traten daher auch nicht fofort an's Licht, fondern erft die beginnende Reformation erneuerte das Andenken dieses Mannes wieder. Durch Luther's Bermittelung trat die erfte Sammlung feiner Schriften unter tem Titel farrago rerum theologiearum uberrima 1521 an's Licht und erlebte fofort in ben folgenden Inhren 1522 und 1523 mehrere Auflagen. Die lette ift burch Strad in Biegen beforgt, 1617, nachbem ichon 1614 eine Gesammtausgabe seiner Werke in Groningen erschienen mar. Die farrago enthält folgende Schriften: 1) de benignissima Dei providentia; 2) de causis, mysteriis et effectibus dominicae incarnationis et passionis; 3) de dignitate et potestate ecclesiastica; 4) de sacramento poenitentiae; 5) quae sit vera communio sanctorum; 6) de purgatorio; 7) eine Ungahl Briefe, namentlich ben Brief an Bod de indulgentiis. Die Gesammtausgabe enthält weiter noch vor Allem ben Tractat do eucharistia, ber wohl Luther'n ichon mitgetheilt war, aber aus dogmatischen Gründen bon ihm nicht veröffentlicht ward. Ferner eine ausführlichere Schrift de causis Incarnationis et de Magnitudine Dominicae passionis in zwei Buchern, und endlich drei ascetische Schriften: 1) de Oratione; 2) Scala Meditationis; 3) Exempla Sclaae Meditationis. In bogmatifcher Beziehung konnen alle diese genannten Schriften, welche nur die Befammtausgabe enthält, der farrago gegenüber nichts wefentlich Reues enthalten, mit Ausnahme ber Abhandlung über bas Abendmahl. Die Schriften Weffel's, wie fie in der farrago enthalten find, machen großentheils ben Eindruck einer gemiffen Mosaitarbeit. Es find Thesenreihen, einzelne Aperque, bon benen zum Theil klar ift, daß ihre Bufammenftellung nicht von Weffel felbst herrührt. Man betommt gang ben Eindrud, daß Weffel ein Mann war, ber eigentlich immer mit der Feber in ber Sand lebte, aber eben barum fich felten besonders hinsette, eine Arbeit bon größerem Umfange burchzuführen. Darnach fann es auch nicht auffallen, wenn die Angaben über berlorene Schriften etwas schwantend find. Harbenberg nennt fünf folche: 1) liber notularum de Scripturis sacris et variis Scripturarum locis; de Creaturis; de Angelis; de Daemonibus; de Anima - offenbar auch ein Conglomerat von Notizen - 2) liber alius magnus de Dignitate et Potestate ecclesiastica de Indulgentiis. — 3) Libellus de Nominalibus. - 4) de triduo Christi in sepulchro. - 5) duo libelli practici in Medicina. - Bon feiner großen Rotigsammlung, dem mare magnum, ift schon gerebet. - Außerbem hat Ullmann noch vier Schriften namhaft gemacht, die er eigenen Meußerungen zusolge geschrieben: 1) liber de futuro seculo; 2) liber de peccatis; 3) de Notitia et Visione Dei; 4) de Moribus veterum haereticorum. Doch läßt es Ullmann von den drei letitgenannten Titeln fehr zweifelhaft, ob fie wirklich Werte von Beffel bezeichnen (vgl. Ullmann a. angef. D. S. 667-680. Das Schickfal ber Schriften Beffel's hat Muurling in ber eigenen disquisitio VII. S. 117-131 behandelt).

Nachrichten über Wessel's Leben wurden zuerst von Regner Prädinius — von 1508 bis 1539 Rektor der Schule zu Gröningen, einem eifrigen Berehrer Wessel's, gesams melt, dieselben sind aber verloren. Dagegen haben wir noch das, was Albert Harben-

berg, der bekannte Domprediger zu Bremen, † 1574 mit großem Interesse zusammensstellte. Ein Manustript seiner, in der Gröninger Ausgabe der Werke Wessel's zuerst veröffentlichten Lebensbeschreibung hat Ulmann in München, etwas vollständiger als der Druck, gesunden. Bon späteren sind zu nennen: Essigies et vitae Prosessorum Academiae Groningae, Gröningen 1654, und die friesischen Historiker Suffridus Petri und Ubbo Emmius, von denen der erstere in seinem Buche de Scriptoribus Frisiae, der letztere in seiner historia rerum Frisicarum von Wessel handelt.

Die Forschungen über Beffel's Leben haben im Einzelnen namentlich hollandische Belehrte fich angelegen fenn laffen. Diefelben durften jum Abichlug gebracht fenn durch den hollandischen Belehrten Bilhelm Muurling, der außer der oben benutten commentatio historico theologica de Wesseli Gansfortii cum vita tum meritis pars prior Trajecti ad Rhen. 1831, eine Antritterede hielt zu Gröningen: de Wesseli Gansfortii, germani Theologi, principiis atque virtutibus. Amstelod. 1840, und von Ullmann in feinem Werke über Johann Beffel, ein Borganger Luther's, Samburg 1834, und noch mehr in der zweiten erweiterten Auflage biefes Werks, das unter dem Titel "Reformatoren bor der Reformation" in zwei Banden, Samburg 1841 und 1842 erichien. Diefe grundliche, geiftvolle Arbeit ift zugleich die einzige ausreichende Darftellung seiner Lehre, die wir im Obigen zwar in einigen Stliden erganzt ober berichtigt zu haben glauben auf Grund namentlich ber eindringenden symbolischen Arbeit ber beutschen Theologie in den letten 20 Jahren, die aber um fo mehr klaffifch bleiben wird, als felbit monographifche Werte über bogmengeschichtliche Stoffe, wie bie bon Baur, Dorner, in Bezug auf Weffel ungebührlich turz find. H. Schmidt.

Nachtrag zum Artikel "Waldenser" S. 521 ff. — Inhalt der in Cambridge neuerdings wieder aufgefundenen Morland'schen Sammlung waldensischer Handschriften. — Bei dem Interesse, welches sich an die Wiederaufsindung dieser Dokumente knüpft, scheint es nicht unpassend, sondern es wird vielmehr manchen Lesern willkommen sehn, wenn hier nach Bradshawa.a.D. eine genaue Angabe des Inhalts jener Handschriften mitgetheilt wird, zumal da die Berzeichnisse bei Leger I, 21., Monastier II, 235. nicht ganz mit dem von Bradshaw übereinstimmen. Wir nehmen die von demselben befolgten Benennungen der verschiedenen Bände an.

A, nach Bradshaw in der zweiten Sälfte des 15. Jahrhunderts gefchrieben, auf Bapier und Pergament, 37 Boll hoch, 27 Boll breit, besteht aus feche berschiedenen Theilen, alle bon berfelben Sand, ausgenommen vielleicht ber lette. Der erfte Theil enthält 1)Genesis, eine Uebersetzung von Genesis Rap. 1-10; 2) einen Tractat über die Natur der verschiedenen Thiere; 3) einen Tractat über die Sünden, lo tracta de li pecca; 4) eine Predigt vom Worte Gottes (De la parolla de Dio). Man hat geglaubt, daß diese Predigt die Jahrzahl 1230 trage, aber Bradfhaw lieft 1530. Der ameite Theil ift in lateinischer Sprache geschrieben und enthält Belehrungen, an die Beiftlichkeit gerichtet, mit den Anfangsworten: sequitur de imposicione penitencie. Der dritte Theil enthält eine Rede, die mit den Worten anhebt: alcuns volon ligar la parolla de Dio segont la lor volunta; die Rede felbst handelt bon ben bier Arten bon Ueberlieferungen (trametament), nämlich bon Gott allein, bon Gott und Menich, bom Menfchen allein, und bon den ufurpirenden Predigern. Der vierte Theil ift ein Tractat, betitelt "Berman". Der fünfte Theil ift eine Sammlung von lateinischen Schrijtstuden, barin ift doctor evangelieus, b. h. Wicliffe, angeführt. Der fechfte Theil enthält, nach drei furgen Paragraphen, eine fleine hiftorische Erörterung über die freiwillige Armuth der Rirche; leider fehlt bas Ende; es ift darin gefagt, daß zwei Jahrhunderte (dui cent an) nach Beter Baldo eine Berfolgung fich erhob, welche bis zu der Zeit des Schreibenden fich erftrecte; dui ift jum Theil ausradirt.

B, wahrscheinlich in der ersten Sälfte des 15. Jahrhunderts geschrieben, auf Ber-

gament, 44 3oll hoch, 34 3oll breit, besteht aus brei Theilen bon derfelben Sand. Der erfte Theil enthalt 1) die fieben Bufpfalmen, 2) den Prolog jum Evangelium Iohannis, in lateinischer Sprache, 3) glosa pater noster, — Auslegung des U. B., 4) Treçenas, es find 4 treçenas, die ben bier Bierteln ber Jahressonntage entsprechen. Bebe tregena enthält breigehn Sonntage mit ben bagu gehörigen epiftolischen und ebangelischen Beritopen, betitelt: Ifter, 2ter, 3ter Sonntag der erften, zweiten (u. f. w.) treçena; 5) Doctor; 6) Penas; 7) li goy (Freuden) de paradis; 8) La pistola (Brief) de li amic. Nun folgen die Gedichte: 9) Novel confort; 10) Lo novel sermon; 11) La nobla Leyezon, welche die Jahrzahl 1400 trägt, wie wir gezeigt haben S. 526; 12) Payre eternal; 13) La barca. Es fehit also: l'avangeli de li quatre semencz, Lo despreezi del mont. Der zweite Theil enthält: 1) einen Tractat über bie gehn Bebote; 2) die 12 Artitel des Blaubens; 3) die fieben Tobfunden; 4) die sieben Baben des heiligen Beiftes; 5) die theologischen Tugenden; 6) die Cardinaltugenden; 7) von den Gutern des Glückes, der Natur und ber Gnade; 8) von sechs Dingen, die in dieser Welt besonders geehrt werden; die übrigen neun Seiten enthalten zwei Bredigten und eine Stelle über die Migbrauche (abusions). Der britte Theil ift an beiden Enden defekt und enthält sieben Predigten.

C, ungefähr um die Mitte des 15. Jahrhunderts geschrieben, auf Papier,  $3\frac{3}{8}$  Zoll hoch,  $2\frac{1}{2}$  Zoll breit, besieht ans drei Theilen, von derselben Hand herrührend. Der erste enthält zwei Predigten, die eine handelt de la confession, die andere de la temor del Segnor. Der zweite Theil enthält nur Eine Predigt. Der dritte Theil enthält 1) eine Predigt (?), betitelt: tribulacions; 2) eine Uebersetung von 2 Makt. Kap. 7.; 3) eine dergl. von Hiob Kapp. 1. 2. 3. u. 13.; 4) eine dergl. vom ganzen Buche Tobiä; 5) die 14 ersten Berse der Nobla Leyezon, welche die Jahrzahl 1400 enthalten

(f. S. 527).

D, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts geschrieben, auf Pergament, 3½ Zoll hoch, 2½ Zoll breit, ist an beiden Enden desett und enthält 1) eine Sammlung von medicinischen Recepten, ohne Ansang; 2) eine Rede über "tribulacions" (Ansechtung), mit den Worten beginnend: ayei comença sant Isidori; 3) eine Predigt über die sieben Todsünden und die Heilmittel dagegen, über den Text: donca vos mesquins perque tarzen de den far etc.; 4) eine Predigt über das Almosen, über den Text: o vos tuit liqual lavora etc.; 5) drei kleinere Schriftsücke, beginnend: a) Dio dat li ome, b) Nota que la son quatre cosas que nos apellan, c) Nos vehen esser na; 6) mehrere kurze moralische Betrachtungen; 7) eine kurze Rede über die zwölf Freuden des Paradieses; 8) eine kurze Uebersicht der christlichen Lehre, mit den Worten anhebend: a tuit li sidel karissimes christians sia salu en etc., unter acht Rubriken vertheilt, aber in der Mitte der dritten abgebrochen.

E, von ungleicher Handschrift, auf Papier geschrieben,  $4\frac{1}{4}$  Zoll hoch,  $3\frac{2}{3}$  Zoll breit; es sinden sich darin die Iahrzahlen 1519, 1521; wirklich scheint Alles ungefähr aus derselben Zeit herzurühren. Der Band enthält vier Theile, wovon die zwei ersten Theile einer lateinischen Grammatik sind: 1) de interrogationibus, de participiis, de casu genitivo locali, de comparativis, de gerundiis; 2) de verdis, wobei die Borte in den waldensischen Dialekt übersetz sind. Boran steht: anno domini millesimo q 1521. dies: 9 mensis Januarii. Der dritte Theil enthält Auszüge aus den Sprüchen und dem Prediger Salomo, aus Iesus Sirach, worauf 4) einige Sentenzen Gregor's des Großen solgen; 5) ein Gedicht, dessen, das also anhebt:

Comensament de tout ben es temer diou soubre tout quant es.

7) ein Schriftstück unter dem Titel: sequitur liber Arithmetti (cus) extratus a Johannono Albi filio mgri Johannis Albi notariis de Fenestrellis sub anno domini 1519 et die 22 mensis Augusty. Der vierte Theil enthält 1) Albertani moralis-

simi opus de loquendi ac tacendi modo; 2) liber primus de amore et dilectione dei et proximi et de forma vite ejusdem domini Albertani; 3) Versus morales, bie also ansangen:

Est caro nostra cinis Modo principium modo finis;

4) Exortation de bien vivre et bien mourir, in 100 Zeilen, deren Anfang so lautet: qui a bien vivre veult entendre; 5) optima consilia; 6) Sentenzen, betitelt Philo-

sophus; 7) versus morales.

F, geschrieben wahrscheinlich am Ende des 14. Jahrhunderts, auf Pergament,  $5\frac{1}{2}$  Joll hoch,  $4\frac{1}{4}$  Joll breit, enthält den größten Theil des Neuen Testaments, einige Capitel der Sprüche und des Buchs der Weisheit Salomo's in folgender Ordnung: Matthäus, wodon jedoch der Anfang sehlt; man möchte wissen, wie viel sehlt; von Lukas nur 1-3, 6., das Evangelium Iohannis, — der erste Brief an die Korinthier, die Briefe an die Galater, Epheser, Philipper, dom ersten Brief an die Thessalomicher nur die ersten Worte, die beiden Briefe an Timotheus, der Brief an Titus, vom Hebrüerbrief nur das 11. Kapitel. Darauf folgen Sprüchwörter Kap. 6. und Buch der Weisheit Kap. 5 u. 6., die Apostelgeschichte, der Brief Jakobi, die beiden Briefe Petri.

Wir enthalten uns aller Urtheile über den Werth dieser Sammlung, die wir nur aus Bradshaw's angeführter Abhandlung kennen. Sie ware wohl einer genauen Er-

forschung werth.

Da Dr. Grüßmacher in seiner S. 522 angeführten Abhandlung über die ältere waldensische Sprache auf Proben derselben, die ich in der Schrift über die romanischen Waldenser gegeben habe, Rücksicht genommen, so benütze ich diese Gelegenheit, um einige in meinem Werke stehen gebliebene Drucksehler zu verbessern. In der Nobla Leyczon ist v. 36. zu lesen encontra statt emontra; v. 39. cum bonta statt de bonta; v. 45. aquel statt agnel; v. 162. homecidi statt homedici; v. 46. Anmerk. sperancza statt sperancia; v. 70. Anmerk. laqual statt lacal.

Sodann ift im Texte der Cantica bei Niedener, Zeitschrift für die hiftor. Theo- logie 1861. 4tes Heft, zu lefen:

Seite 528 Zeile 18 von unten: autissima statt antissima.

" 544 " 9 bon oben: perczoneiancza statt perczonciancza.

544 " 15 bon oben; sentier ftatt senties.
561 " 11 bon oben; pelalha ftatt pelacha.

593 " 18 von oben: vinatienca statt vinacienca.

" 593 " 18 von unten: l'ama statt la mia.

" 594 " 20 von oben: ama statt amia.

" 594 " 10 von unten: laisarey statt taisarey.

" 594 " 5 von unten: aquesta lacal statt aguesta local.

" 598 " 9 von oben: Sunamitienca statt Sunamitiena.

" 599 " 13 von oben: pom statt pomi.

599 " 20 von oben: tio statt lio.

600 " 8 von oben: de la gleisa di statt di la gleisa de.

Noch erlaube ich mir, Herrn Dr. Grützmacher zu bemerken, daß ich v. 448 der Nobla Leyczon die richtige Lesart habe: tomor (timere), die allein einen haffenden Sinn gibt, während Rahnouard, seinem Abschreiber folgend, die falsche Lesart tonir hat.

Binet, Alexander Rudolf. Unter den Männern, welche in der Geschichte des neuern französischen Brotestantismus eine herborragende Stellung einnehmen, ift wohl teiner, der durch geistige Begabung und Abel des Karakters Binet übertrifft, mährend er durch psychologischen Tiefsinn, durch originelle Auffassung des Christenthums, sowie

burch Talent für ascetisch erhetorische Darstellung unstreitig den ersten Rang behauptet und dadurch nicht nur auf die Kirche und Theologie seines engern Baterlandes, sondern des calvinischen Protestantismus überhaupt einen außerordentlichen Einsluß bereits ausgeübt hat und ohne Zweisel immer mehr ausüben wird. Binet's Bedeutung liegt aber nicht ausschließlich auf dem Gebiete der Kirche und Theologie; sein diegsames und vielseitiges Talent umfaßte auch andere Sphären des geistigen Lebens, insbesondere die Literatur, die Linguistit, die Pädagogit und in gewisser Hinsch auch die Philosophie. Hier soll, dem Zwecke dieses Werkes gemäß und so weit es in dem engen Kahmen einiger Blätter möglich ist, die religiös theologische Seite des Mannes nehst den einsschlägigen Schriften desselben in's Auge gesaßt werden. Zuerst aber müssen wir einen Blick auf seinen äußeren Lebensgang wersen, wobei zugleich ein Theil seiner Schriften, sowie seine kirchenpolitischen Ansichten zur Sprache kommen.

Binet wurde am 17. Juni 1797 ju Duchy, einem fleinen Orte am Gee, bei Laufanne, geboren. Seine Eltern flammten aus dem hart an der frangösischen Granze gelegenen waadtlandischen Dorfe Craffter. Die Mutter war eine einfache Frau, ohne viel Bilbung, aber voll Gemuth und gesunden Berftandes, der Bater ein Mann von vielem Talent, edlem Rarafter, großer Strenge und Bemiffenhaftigkeit. Derfelbe, ein ftrebfamer Autodidatt, erft Schullehrer, fpater Sefretar in der Regierung, unterrichtete feine beiden Sohne anfangs felbst und erzog sie nach den Grundfaten einer längst bergangenen Zeit. Er fette alle seine Hoffnung auf Alexander's jungern, ungewöhnlich begabten Bruder (ber jedoch fruhzeitig farb), mahrend ihm jener nur geringe Unlagen zu haben ichien. Gleichwohl bestimmte er ihn zum Studium der Theologie, ohne daß biefer Wahl eine befondere Neigung auf Seiten des Sohnes zu Grunde lag. Bielmehr jog es diefen mehr zur Literatur bin; die Poefie ubte auf fein Gemuth einen gang eigenthumlichen Zauber aus; auch zeigte er frühe fdriftstellerifches und felbft poetisches Talent. Allein der Bater übermachte forgfältig feine Arbeiten, damit er feinen Lieblingsneigungen nicht zu fehr nachhänge, und corrigirte oder bernichtete ichonungslos alle feine Produtte. Ueberhaupt schien die ganze Erziehungsweise des Baters wie dazu gemacht, die Individualität des jungen Menschen zu unterdrücken; aber die poetischen Berfuche deffelben, bon benen die erften, die man bon ihm hat, feinem fiebenzehnten Jahre angehören, zeugen bafür, wie ein tiefes Bemuth und ein energischer Beift auch unter ber ftrengsten Bucht feine Gelbitftanbigfeit zu bewahren bermag. Ginen andern Bemeis hiebon legte ber taum neunzehnjährige Binet beim Begrabnig eines berehrten und geliebten Lehrers an der Atademie ab, indem er gegen das herkommen bor einer jum Theil fehr ansehnlichen Berfammlung feine Empfindungen in beredten Borten aussprach. Diese Rebe, in welcher fich ein bedeutendes schriftstellerisches Talent kundgibt, murbe nachher gebrudt.

Binet machte also seine Studien auf dem Gymnastum und der Akademie in Laufanne. Bon Ansaga an zog er durch seinen Fleiß, sein Betragen und seine ungewöhnslichen Anlagen die Ausmerksamkeit seiner Lehrer auf sich. Aber die Theologie, welche damals an der Akademie getrieben wurde, konnte auf einen tiesen Geist, wie der seinige, keinen entscheidenden Einsluß ausüben. Doch sehlte es nicht ganz an ernsten Eindrücken für das Gemüth; denn unter den Prosessonen der Theologie waren einige, welche mit einem mangelhaften theologischen System eine lebendige Frömmigkeit verbanden. Auch sehen wir, daß Vinet gewisse Lücken, die der öffentliche Unterricht übrig ließ, auszussüllen trachtete. So z. B. rief er unter den Studirenden der Theologie eine Gesellsch aft zum Studium der Bibel in's Leben, deren Zweck sehn sollte, sich wesentlich mit der Uebersetung einer gewissen Anzahl Abschnitte der heil. Schrift nach dem Grundtext zu beschäftigen.

Im Jahre 1817 trat ein Wendepunkt in Binet's äußerm Leben ein. Die Prosfessoren an der Lausanner Akademie wurden von Basel aus um einen Lehrer der franszösischen Sprache und Literatur für das dortige Ghunnastum und Pädagogium ans

gegangen. Ihre Wahl fiel auf Binet. Er hatte eben fein zwanzigstes Lebensjahr zurückgelegt, als er die Stelle antrat. Erft zwei Jahre fpater tehrte er nach Laufanne juriid, um fein theologisches Examen zu machen und die Ordination zu empfangen, verheirathete fich dann noch in demfelben Jahre mit einer nahen Berwandten und begab fich wieder nach Bafel. Die erften Jahre feines Aufenthaltes in Diefer Stadt waren für ihn fehr muhevoll. Er gab wöchentlich bis auf zweiundbreißig theils Brivat. theils öffentliche Unterrichtsftunden und predigte zudem öfter. Diefe Thatigfeit murbe bald gehemmt durch einen Unfall, an beffen Folgen er fein ganges Leben hindurch litt. Auch fonft hatte er viel Schweres. Die Berachtung, welche ihm gewiffe Collegen für feinen Lehrgegenstand auf rudfichtslofe Beife zu erkennen gaben, berurfachte ihm in Berbindung mit ber ihm bon feiner Erziehung her eigenen Schuchternheit große innere Leiben und Rampfe; aber die Anhanglichteit feiner Schüler, die er in feltenem Dage genog und durch feine Liebe zu ihnen wecte, die geiftvolle Art, womit er fein Fach behandelte und es jum Range einer Biffenschaft zu erheben wußte, über Alles aber feine driftliche Sanftmuth übermanden am Ende jene Schwierigkeiten. Doch, wir muffen es uns verfagen, auf Binet's zwanzigjahrige Birtfamteit in Bafel naher einzugeben, und une barauf beschränken, ben Bang zu bezeichnen, ben feine geiftige und religiöfe Entwicklung in der neuen Umgebung nahm.

Es war für dieselbe gewiß von der größten Bedeutung, daß er gerade in diesem Alter in eine an den mannichfachsten Bildungeelementen fo reiche Stadt versetzt murbe-Er brauchte diese alle, indem er fie durch feine Individualität bestimmte und Alles in fein eigenes Wefen verwandelte. Dieft gilt auch in Beziehung auf beutiche Wiffenschaft und Anschauungsweise, mit denen er in Basel zuerst in Berührung tam. Selbstständige Anfichten zu haben, das war es, worauf er schon früh hinarbeitete. Dieses Bedürfniß gibt fich unter Anderem fund in einem Briefe, ben er am 24. Juli 1818 an seinen Freund Monnard (bamale Brofeffor ber frangofischen Literatur an der Atademie gu Laufanne, feit 1846 an der Universität Bonn) fdrieb und den wir nicht umbin konnen, hier wiederzugeben, ba er uns einen Blid thun laft in Binet's damaligen Gemuthezustand und in die für feine ganze weitere Entwicklung bezeichnende Anschauungsweise: "Ich muß gestehen", schreibt er, "während ich mit Bergnugen febe, daß meine 3been fich durch das Studium entwickeln, fühle ich mit Rummer, daß viele Begriffe fich berwirren und befämpfen und daß ich über viele Begenftande dem peinlichften Stepticismus jur Beute bin. Da ich beswegen gegen meinen Willen leibe, fo mache ich mir's nicht im Beringften zur Ehre und halte dafür, dag ber Stepticismus, ob er nun freiwillig ober unfreiwillig, immer eine Krantheit fen. Die Wahrheit zu fagen, leibe ich deshalb mehr, als daß ich mich darüber beunruhige. Ich möchte vielmehr annehmen, die Ur= fache diefes Buftandes liege jum Theil in meiner neuen Stellung und meinen neuen Studien, oder es gebe vielleicht eine Zeit für die Wallung der Ideen und Lehren, wie es ein Alter für den entstehenden Aufruhr ber Leidenschaften gibt. Die Seele hat ihre Rindheit, wie die Sinne. Rachdem man lange auf dem Ruhekissen der ""gemachten Unfichten "" geschlafen, ift es wohl nöthig, daß man erwache und untersuche. ein Uebel? Ich tann es nicht glauben. Wenn diese neue Prufung biele Boten umwirft, fo weiht fie unfere alten Sulbigungen rechten Gottheiten; fie macht, daß wir fie mehr lieben, fie beugt ber Gleichgültigkeit bor, ju welcher ein trages ober feiges Bertrauen uns hatte fortreißen konnen. Bielleicht verhalt es fich mit den Wahrheiten, die einem aufgedrungen worden find, wie mit einer Battin, die man nicht felbst gewählt hat: man hat für biefelbe wenig Anhänglichfeit. — Wenn es darunter heilige Wahrheiten gibt, die in diefem Conflitte einigermagen in Befahr tommen konnten, fo fcutt und bewahrt fie das Gefühl. - Ich freue mich, Ihnen fagen zu konnen, daß es für mich deren mehrere gibt, die von der Untersuchung nichts zu fürchten haben, weil fie fich in mein Berg geflüchtet haben. Bon der Art find die Religion und die Baterlandsliebe. Und warum follte ich fie mit Beweisgrunden ftuten? Wenn Gott fie in mein Vinet 769

Berg wie in ein ehrwürdiges Afyl gelegt hat, wo er fie gegen mich felbft vertheidigen will, follte es nicht eine schwere Inconsequenz febn, sowohl fie anzugreifen, als fie mit fremden Stuten zu unterftuten?. Dug man nicht in vielen Fallen dem Gefühl eben so gut wie der Bernunft trauen?" (vgl. Chrétien évangelique, 1861, p. 10). letteren Worte find befonders bedeutsam, weil fie den Grundsat bezeichnen, den Binet fein ganges Leben hindurch bei der Erforschung und Aneignung der religiöfen Wahrheit leitete. Als er diefelben fchrieb, war er aber noch feineswegs im Bollbesitz ber ebangelischen Wahrheit. Seine Glaube war um diese Zeit wesentlich Autoritäte und Bewohnheitsglaube, noch nicht das Refultat einer felbstbewußten, mit allen Rräften bes Gemuths vollzogenen Aneignung der Wahrheit. Wie wenig erleuchtet seine religiöse Erfenntniß damals und noch längere Zeit war, geht unter Anderem auch daraus hervor, daß er (1820-1822) an den Aarauer "Stunden der Andacht" nicht nur Gefchmack fand, sondern seinem Freunde Monnard, der die bescheidene Aufgabe unternommen hatte, dieselben in's Frangofische zu übersetzen, seine Dienste bei derfelben anbot. behielt fich freilich sowohl in religiöfer als in literarischer Beziehung eine gemiffe Freiheit vor und machte von diefer einen ausgedehnten Gebrauch. Später fand er, jenes Erbauungsbuch fen der Chre, die fie ihm angethan, nicht murdig gewesen.

Die Zeit, da Binet zu einer tiefern und bollständigern Erfenntniß der driftlichen Wahrheit gelangen follte, war nicht mehr fern. Es ift aber weber an fich, noch in bem uns angewiesenen Raume möglich, die Umftande alle anzugeben, welche eine Umwandlung in seinen Gefühlen und Anschauungen vorbereiteten. An denselben hatte aller= dings Bafel feinen Antheil, weniger burch die Theologie, welche bamals an der Universität gelehrt wurde und mit ber auch er, jum Theil noch als Buhörer an ber lettern, in Berührung tam, als durch das gerade damals fich erneuernde driftliche Leben, welches, auf ftreng biblifcher Grundlage rubend, aber frei von dogmatifcher Barte und Ausschlieflichkeit, seiner Gigenthumlichkeit am meiften aufagen mußte. Benes gilt befonders auch von dem im Frühling 1822 nach Bafel berufenen de Bette, über den fich in Binet's Briefen manche intereffante Bemerkungen finden. Er übersetzte und edirte gleich die erfte Predigt, welche derfelbe ju Bafel hielt ("die Prufung der Beifter" über 1 3oh. 4, 1-3.), und besuchte fogar eine Zeit lang beffen Borlefungen; doch bermochte eine Theologie, welche die Thatfachen der Offenbarung nur als Symbole überfinnlicher Boeen betrachtet, feinen enticheidenden Gindrud auf ihn gu machen. Spater, nachdem er felbft ju einer positivern Ueberzeugung hindurchgedrungen war, fühlte er sich von der negativen Richtung des berühmten Theologen immer mehr abgestoßen; dagegen wuchs feine Sochachtung vor dem Talente, bem Wiffen und Rarafter des Mannes, je naber er ihn kennen lernte. Der Impuls zu seiner neuen Umwandlung kam von einer gang andern Seite.

Es ist im Allgemeinen bekannt, daß die französische Schweiz um jene Zeit der Schauplat einer religiösen Erweckung war. Dieselbe war die Uebertragung derjenigen, welche am Ende des vorigen Jahrhunderts in England begonnen hatte, und versdankt ihre erste Entstehung im Waadtlande und in Genf (wo sie übrigens durch einsheimische Bersönlichkeiten vordereitet war) der Thätigkeit englischer und schottischer Gläubigen, welche daselbst verweilten, nahm aber bald einen selbstständigen Rarakter an. Die Tendenz dieser Erweckung war, gegenüber der herrschenden sormalistischen Religiosität, die Erweckung des persönlichen Glaubenslebens durch die erneuerte Predigt des Svanzgeliums. Den Mittelpunkt bildete, wie in der Reformationszeit, die Lehre von der Rechtsertigung durch den Glauben, aber im Allgemeinen wurde sie keineswegs so ties ausgesaßt, wie dieß besonders auch von Calvin geschehen war, dagegen wurde sie, wie von dem letztern, auf die Lehre von der absoluten Prädestination gegründet und diese selbst necht den anderen damit zusammenhängenden Doktrinen von einzelnen Predigern, zumal im Ansange der Bewegung, in der ganzen Härte der resormatorischen Orthodoxie dorgetragen.

Binet fühlte sich von der neuen Erscheinung zuerst mehr abgestoßen als angezogen. In diesem Sinne drückte er sich unter Anderm im Ansange des Jahres 1822 aus. Es handelte sich darum, einen seiner ehemaligen Lehrer, Eurtat, einen frommen, aber neuen Tendenzen gründlich abgeneigten Mann, zu vertheidigen. Derselbe hatte gegen die Conventikel geschrieben und die angegriffenen Gläubigen hatten in einer ihrer von dem bekannten Genfer Theologen Malan geleiteten Bersammlungen geantwortet, indem sie Gott baten, ihrem Gegner Licht und Liebe zu schenken. Dieses Gebet erschien in einer von Malan herausgegebenen Beschreibung zweier solcher Versammlungen. Ohne Zweisel nicht nur durch die auf seinen geliebten Lehrer sich beziehenden Ausdrücke selbst, sondern auch durch das Uebertriebene der in dieser Broschüre sich kundgebenden Theoslogie gereizt und freilich auch durch seine mangelhafte Kenntniß der edangelischen Wahreheit irre gesührt, karakterisirte er in einer vierseitigen Schrift die Lehre der Erweckung als neu, sektirerisch und als ein seltsames Gemisch von Demuth und Hochmuth.

In seiner nähern Umgebung fanden sich Solche, die, von der methodistischen Erweckung angeregt, auch ihn für die durch dieselbe erzeugte neue Anschauungsweise zu gewinnen suchten, und zwar, wie es scheint, nicht immer mit der nöthigen Berücksichtisgung seiner Eigenthümlichkeit; denn in seinen Briefen aus jener Zeit beklagt er sich bitter darüber, daß man ihm seine Gefühle streitig mache, seine Frömmigkeit regeln und ihm künstliche Rührungen vorschreiben wolle, wo er ehemals ohne Anstrengung ems

bfunden habe.

Dennoch ichenkte Binet ben burch die religiofe Erwedung angeregten Fragen feine Aufmerksamkeit; ungeachtet der engherzigen und nicht eben einnehmenden Formen derer, welche birett auf ihn einzuwirken fuchten, tonnte er fein Dhr ber Stimme ber Bahr= heit nicht verschließen; aber, seiner Individualität gemäß, bahnte er fich auch ba allein feinen Weg, feinen anderen Führer mahlend, als den himmlischen. Auf welche Beife die innere Beranderung, die wir fpater bei ihm mahrnehmen, bor fich ging, darüber fehlt jede nahere Runde. Binet berbarg mit jener garten Schen, die er immer in Betreff der heiligen Beheimniffe des innern Lebens bewies, alle diese Borgange in der Tiefe seiner Seele. Go viel aber ift gewiß, daß er nur langfam und unter schweren innern Rampfen zum Frieden gelangte. Es geht dieß mittelbar theils aus der Beftalt des Glaubens, der das Ergebnig diefer innern Rrifis mar, herbor, theils aus der Art und Beise, wie Binet später die Aneignung der religiösen Bahrheit im Individuum darstellte und sein ganges Leben hindurch für die Freiheit der Religion und Rirche tämpfte. Much ber Zeitpuntt, in welchem jene Beranderung in Binet's innerm Leben jum Abschluffe tam, läßt fich nicht genau angeben, boch fann mit Bestimmtheit gefagt werben, daß fie in den ersten Monaten des Jahres 1823 bor sich ging. Schreiben, welches er unterm 29. Abril beffelben Jahres an die Redaktion bes Journal de la Société de la morale chrétienne in Baris richtete über die in diesem angeregte Frage: ift die driftliche Moral bom Dogma unzertrennlich? treffen wir ihn schon entschieden auf dem Boden bes positiven Chriftenthums, deffen Rraft er unbertennbar an feinem Bergen erfahren hat; ja man findet in bem Briefe ichon das Befen feiner Moral und feiner Apologetit, wie er fie fpater entwickelte. Bu den deutlichen Beweisen, daß Binet um jene Zeit wirklich jum neuen Leben hindurchgedrungen mar, gehört ferner ein von ihm im August besselben Jahres (1823) niedergeschriebenes Bedicht, in welchem er alle feine Reigungen Gott zum Opfer zu bringen und Berz und Leben ihm zu weihen gelobt.

Dieses Gelübbe hat er auch gehalten. Sein ganzes Leben, im Leiben und Thun, war von nun an im buchstäblichen Sinne ein Dankopfer, bemjenigen bargebracht, der ihn die feligmachende Kraft des Evangeliums hatte erfahren laffen. Seine Dankbarkeit zeigte sich besonders in dem begeisterten Streben, diejenigen, welche diese Erfahrung noch nicht gemacht hatten, dahin zu bringen, sie zu machen, sowie dem Evangelium Raum zu verschaffen, damit es in unmittelbare Berührung mit den Seelen kommen und seine Gottes

Vinet 771

traft an ihnen erweisen könne. Dieß ist die Aufgabe seines Lebens, das Ziel, welches er in den verschiedensten Richtungen seiner Thätigkeit beständig im Auge hatte.

Es währte nicht lange, so bot sich ihm eine Gelegenheit dar, jenen Grundtrieb seines Herzens bei einem Werke zu bethätigen, dem er sich bis an sein Ende mit einer Hingebung und Ausopferung widmete, die sich nur begreifen läßt, wenn man sich ersinnert, in welch' naher Beziehung dasselbe nach seiner Ansicht mit dem eben angedeuteten Hauptzwecke seines Lebens stand, — wir meinen sein Wirken für die Gewissens und Religionsfreiheit.

Es ift bekannt, welchen Widerstand die oben erwähnte religiöfe Erwedung in der großen Mehrzahl des waadtländischen Boltes fand. Die Bersammlungen der "Momiers" (mit welchem Ramen man die Erwedten spottweise bezeichnete) wurden tumultuarisch unterbrochen und auseinandergejagt. Die Regierung erließ zuerft einen Be= fcluß gegen die Erbauungsstunden (15. Januar 1824) und fodann ein formliches Befet (20. Mai 1824), durch welches fie die Conventitel bei harter Geldbuffe, Gefangenschaft und Berbannung verbot. Diese Ereignisse lentten Binet's Beift auf die Frage über die Gemiffensfreiheit. Merkwürdig ift dabei, daß er bei Erlag bes erften Beschluffes der Regierung diefe Magregel bor dem Gefete und bom Standpunkte bes Staatefirchensufteme zu rechtfertigen fich bemuht, zugleich aber, geftütt auf ben gang individuellen Karafter ber Religion, mit einem von jetzt an wachsenden Widerwillen bon diesem System sich abwendet. Die hatte ihn, wie er selbst sich ausdrückt, Etwas fo ftark ergriffen. "Wiffen Sie", fchrieb er unterm 1. Marg 1824 an feinen Freund Monnard, "wovon ich feit einiger Zeit traume? Bon Bewiffensfreiheit. Bis zu gemiffen Ereigniffen, die mir diefelbe ein wenig zu gefährden ichienen, habe ich wenig daran gedacht; jest ift das meine fire und Lieblingsidee." — Noch vor dem 20. Mai schrieb er und veröffentlichte furt nachher eine Flugschrift unter bem Titel: Du respect des opinions, Bâle 1824, in der er sich nicht an die Regierungen, sondern an Jedermann richtet, auch nicht gerade bon ben in feinem Beimathkanton ausgebrochenen Unruhen redet, auf die er nur am Ende hindeutet, sondern fich überhaupt gegen die Tyrannei erhebt, welche die Einzelnen in Betreff der verschiedenen Ansichten ausüben, indem fie diefelben ohne Prüfung, bloß auf Grund eigener Borurtheile, herrschender Meinungen, abgeschmadter Gerüchte u. f. w. verdammen. Er verlangt bagegen, bag man die Ansichten achte, d. h. ihnen das Recht gewähre, fich frei zu außern; daß man prufe oder schweige, und felbst, indem man den Brrthum befampfe, die Aufrichtigfeit ehre.

In dieser Schrift sind die in Binet's späteren Werken entwickelten Ansichten über Religionsfreiheit bereits keimartig vorhanden. Die reise Frucht seines Nachdenkens über diesen Gegenstand trat hervor im Ansang des Jahres 1826. Die Pariser Gesellschaft für christliche Moral hatte nämlich um jene Zeit eine Preisaufgabe gestellt über die Freiheit der Eulte. Mit Freuden ergriff Vinet diesen Anlaß, seinen Ueberzeugungen über einen in seinen Augen so wichtigen Gegenstand Worte zu leihen. Die Anerkennung des hohen und rein religiösen Standpunktes, den er in seiner Arbeit einnahm, sand den glänzendsten Ausdruck in dem Lobe, welches der spätere Minister Guizot als Berichterstatter über das ausgezeichnete Werk in der Sitzung der Gesellschaft vom 13. April 1826 aussprach. Dasselbe erhielt unter 29 der Gesellschaft eingereichten Arbeiten den Preis. Es wurde gedruckt unter dem Titel: Mémoire en kaveur de la liberté des cultes, par A. Vinet. Paris 1826.

Der Raum gestattet nicht, den Inhalt dieses und ähnlicher Werke des Verfassers im Sinzelnen darzulegen. Wir mussen uns darauf beschränken, mit wenigen Worten die Hauptgesichtspunkte anzudeuten. Vinet betrachtete die Cultusfreiheit als eine nothwendige Folge der Gewissensfreiheit und daher beide als eine und dieselbe Freiheit, die er Nelisgionsfreiheit nennt. Unter Gewissensfreiheit versteht er aber nicht nur das Vermögen, awischen awei Religionen zu wählen, sondern eben so sehr das Recht, gar keine ans

49 \*

zunehmen. Die Cultusfreiheit erfordert zweierlei: erftens, bag ber Berfundigung ber Glaubensansichten fein unmittelbares Sinderniß entgegengesett werde; zweitens, bag bas Bekenntniß einer Glaubensanficht, bon welcher Art fie fen, weder Bevorzugung noch hintansetzung in Beziehung auf burgerliche und politische Rechte nach fich ziehe. - Der Berfaffer ift natürlich veranlagt, das Berhaltnig zwischen ber burgerlichen und ber religiöfen Gefellschaft, bem Staat und ber Rirche, mithin auch Ursprung und 3med bon beiden, ju untersuchen. Die burgerliche Gesellschaft beruht nicht auf sittlichen 3deen, fondern ift aus der Nothwendigkeit entsprungen und wird durch die Rothwendigkeit erhalten. Bohl aber entspringt aus der burgerlichen Gefellschaft eine Moral, und jene hat zur Aufgabe, diefe zu beschüten. Die Elemente, welche diefe gefellige Moral ausmachen, find die Sicherheit, das Eigenthum und die Schamhaftigteit. Alles, mas über den Kreis der durch die burgerliche Gefellschaft ausdrudlich gutgehei= fenen Rechte hinausliegt, wie die Befühle des Bergens und das innere Leben, liegt auch außerhalb ber Granzen der gefelligen Moral. Dagegen ift die religibse Gefellichaft aus der blogen Gemeinschaft der Gefühle entsprungen; ein geiftiges Gefühl, und nicht die Nothwendigkeit, hat die Bildung derfelben bedingt. Nicht nur ift der Zwang ihrem Brincip ganglich fremd, sondern fie fann auch nur durch die Freiheit bestehen, benn fie beruht auf dem Glauben, der Glaube aber tann nicht befohlen werden. Demnach findet der Berfaffer nur eine Art von Beziehung amifchen beiden Gefellschaften gulaffig, nämlich den rein geiftigen Ginfluß der religiöfen auf die burgerliche Befellichaft; es fen fogar genauer, zu fagen, der religiofe Beift, und nicht bie religiofe Gefellichaft, übe Einfluß auf die burgerliche Befellschaft. Bas den Staat betrifft, fo muffe er fich in geiftlichen Dingen als incompetent anerkennen; er enthält fich jeder Einmischung und verläßt diese neutrale Stellung nur bann, wenn die Rirche in fein Gebiet eindringt und die gesellige Moral verlett. - Folgendes find nun die Consequenzen, welche der Berfaffer aus dem aufgestellten Grundfate gieht: 1) Die Mitglieder der religiöfen Gefellschaft follen in Ansehung der burgerlichen und politischen Rechte auf derfelben Linie fenn, wie alle übrigen Bürger. 2) Die religibse Besellschaft regiert fich felbst mit voll= tommener Unabhängigkeit. 3) Der religibfe Rarafter gemiffer burgerlicher Afte, wie 3. B. die Ehe und die Taufe, ift gang unterschieden von ihrem burgerlichen Rarafter und ihrer Gultigfeit. Gelbft der Gid fann nur verlangt, empfangen, aber niemals befohlen werden. 4) Die Regierung hört auf, die Beiftlichen unterrichten zu laffen, zu befolden und zu überwachen. Endlich 6) der Gottesbienft foll offentlich fenn, damit er weder für die gefellige Moral, noch für den Staat gefährlich werden konne. - Ein wenig weiter hin fordert der Verfaffer die Freiheit nicht nur für den driftlichen, fondern für alle Culte ohne Ausnahme. — Das Refultat ift: Absolute Trennung der religibsen und der burgerlichen Besellschaft, bas wurden bie Strenge bes Beweifes, das Intereffe ber Religion und der Menschheit erfordern. Doch überzeugt, daß Diefes Gut bon der Borsehung für eine mehr oder weniger entfernte Zukunft aufbehalten sen, und barichen und plötlichen Revolutionen abgeneigt, begnügt fich ber Berfaffer für den Augenblid, zu verlangen, dag ber burgerliche Stand ber Individuen von ihrem religiöfen Betenntniffe unabhängig gemacht werde und daß alle Setten gebuldet werden, fo lange fie die gefellige Moral nicht berleten.

Durch das genannte Werk wurde der Ruf Binet's als Denker und Schriftsteller begründet. Unter welchem Gesichtspunkte aber er selbst sowohl die Arbeit als die erslangte Auszeichnung betrachtete, bezeichnen folgende Worte aus einem Briese an Monarat: "Der Erfolg, den ich so eben erlangt habe, ist der allerunerwartetste; ich dachte in den letzten Zeiten nicht einmal daran, daß meine Schrift könnte bemerkt werden.... Aber Gott hat mich besser behandelt, als ich es verdiente. Ich hatte meine Anstrenzungen nicht genug auf seine Ehre bezogen, um auf seinen Segen zählen zu dürfen; allein er wollte mich ermuntern, ihm zu dienen. Möchte es ihm gefallen, mittelst dieser

Schrift etwas Gutes zu wirken."

Nur im Borbeigehen erwähnen wir einer kleinen Schrift, welche Binet ein Jahr nach dem Erscheinen des Mémoire herausgab unter dem Titel: Lettre à un ami, ou Examen des principes soutenus dans le Mémoire en faveur de la liberté des cultes. Lausanne 1827. Dieselbe war veranlaßt durch eine Zeitungserörterung, welche das Mémoire hervorgerufen hatte, und bildet eine nicht unwichtige Ergänzung zu diesem Werke. Zugleich ist sie, nach dem Urtheile der Kenner, ein schönes Beispiel des Binet's schen Stuls um diese Zeit, einsach, kräftig, vortrefflich.

Die Frage der Religions = und Gewiffensfreiheit nahm feine Aufmerkfamkeit fort= während im höchsten Grade in Unspruch. Leider erhielt fein Nachdenken über bieselbe nur zu reichliche Rahrung durch die Ereigniffe in feinem Beimathkanton. 3mar ließen die Berfolgungen, welche durch das Gefet bom 20. Mai 1824 fowohl bon Seiten des Bolke als der Regierung über die in Folge des Gesetzes von der Nationalkirche sich Trennenden, die "Diffidenten", herbeigeführt murden, nach drei bis vier Jahren nach. Das Bolt ermudete; auch wurde das Gefetz wegen der Schwierigkeit der Ausführung nicht mehr angewandt. Aber im Jahre 1829 fingen die Berfolgungen von Neuem an und daran ichloß fich auch ein ichriftlicher Rampf über dieselben zwischen den beiden poli= tischen Parteien. Binet, ber auf Seiten der liberalen, antigouvernementalen Partei ftand, mischte fich, zwar teineswegs aus Borliebe für die besonderen Anfichten der Diffidenten, fondern im Ramen des heiligen Princips der Religionsfreiheit mit einer Flugschrift in den Streit (Observations sur l'article sur les sectaires, inséré dans la Gazette de Lausanne du 13 mars 1829; ohne ben Ramen des Berf. und ohne Titel), welcher bald eine zweite folgte (Nouvelles observations sur un nouvel article de la Gazette de Lausanne, du 27 mars 1829; sur les sectaires. Lausanne 1829). Die erstere dieser Schriften verwidelte ihn und feinen Freund Monnard in einen Proceg mit der Regierung, in Folge beffen er wegen eines Formfehlers zu 80 Franken Buge berurtheilt und für ein Jahr als waadtlandischer Geiftlicher, Monnard eben fo lang als Brofeffor an der Atademie in Laufanne fuspendirt murbe. Nach Beendigung des Broceffes ichrieb Binet, veranlagt durch den ftaaterathlichen Bericht über benfelben, eine größere Broschüre unter dem Titel: Essai sur la conscience et sur la liberté religieuse, ou Examen du rapport présenté au Grand-Conseil du canton de Vaud par le Conseil d'Etat. le 30 mai 1829; Paris 1829, - vielleicht die icharssinnigste, klarfte und beredtefte Schrift, die aus feiner Feder gefloffen ift. In allen diefen Schriften ift es bas unbedingte Recht des individuellen Bemiffens auf bem religibfen und fittlichen Gebiete, welches er mit immer größerer Rlarheit und Gründlichkeit und zugleich mit einem Ernft vertheidigt, dem man es stets abfühlt, daß es ihm um nichts Anderes zu thun ift, als um die Wahrheit und ihren Sieg. Ale Beleg dafür tonnte hier noch eine andere fleine Schrift angeführt werben, welche er anonym fast fogleich auf die oben genannte folgen ließ und in der er sich bas Bergnügen machte, fie felbst zu fritisiren (Observations sur l'Essai sur la conscience et sur la liberté réligieuse, de M.A. Vinet. Genève 1829).

Bald bot sich ihm wieder eine Gelegenheit dar, seine Stimme sür das Princip der Religionsfreiheit zu erheben. Im Dezember 1830 hatte der Kanton Waadt, wie um jene Zeit viele andere Länder Europa's, seine liberale Revolution. Eine neue Verschsung sollte dem Bolke vorgeschlagen werden und die Freunde der Religionsfreiheit gaben sich (leider, wie der Erfolg bewies, vergeblich) alle Mühe, zu bewirken, daß diese in derselben ausgesprochen werde. Vinet gab in dieser Ansicht unter Anderm eine Flugschrift heraus unter dem Titel: Quelques idées sur la liberté réligieuse, Laus. 1831, in welcher er wieder mit aller Macht der Sprache und der Ueberzeugung die Cultussfreiheit forderte, indem er, wie immer, vom Princip der Gewisserseiheit ausging.

Borher und nachher that er daffelbe in umfaffenden Zeitungsartiteln.

Doch es ist hier nicht möglich, alle einzelnen Flugschriften und Artikel anzuführen, welche besonders von jetzt an in großer Zahl aus Binet's Feder flossen und meistens die Gewissens und Religionsfreiheit oder andere, gewöhnlich auf seinen Heimathkanton

bezügliche religiofe und firchliche Fragen zum Gegenstand hatten \*). Roch weniger liegt es in der Abficht Diefer Arbeit, auf Binet's Thatigfeit als Brofeffor der frangofischen Literatur und feine dahin gehörigen Werke naber einzugeben. Denn - um nur bieß Bu bemerten - obwohl feit 1823 die religiöfen und firchlichen Fragen in erfter Linie bei ihm ftanden, fo nahm boch mahrend feines gangen Aufenthaltes in Bafel die Literatur immer eine große Stelle in feinem Leben ein. Er widmete fich bamals jenen anhaltenden und anftrengenden Arbeiten, die ihn ju einem der grundlichften Renner ber frangofifden Sprache und Literatur gemacht haben. Gine Frucht davon ift feine 1829 bis 1830 erschienene, feither wiederholt aufgelegte Anthologie (Chrestomathie française. ou choix de Morceaux tirés des meilleurs écrivains français. Bâle 1829. 30. 3 Bbe), welche bortreffliche Stiggen über die einzelnen Autoren nebst Unmerfungen, fo wie einen literarhiftorischen Abrig enthält, den der befannte Schriftfteller Sainte-Beube ein literarisches Meisterwerk nennt. - Seit dem 3. 1831 legte Binet feine gahlreichen Arbeiten in der damale unter feiner Mitwirfung entstandenen, in Baris herausgekommenen protestantischen Zeitschrift "Le Semeur" nieder. In denselben behandelte er nicht nur die frangofische Sprache und ichone Literatur, fondern mit großer Meisterschaft auch theologische, philosopische, geschichtliche und politische Gegenstände. Binnen wenigen Jahren flieg er jum Rang eines Rrititers empor, ber für die beruhm= teften Dichter und Schriftsteller Frantreichs in Sachen des Beschmacks wie bes philofophischen Urtheils als Autorität galt, die fie um fo williger anerkannten, als Binet auch auf diesem schwierigen Bebiete mit der größten Strenge feiner Grundfate den Beift der driftlichen Liebe zu verbinden mußte. - Gine Anzahl jener im Someur erschienenen Artikel gab er besonders heraus unter dem Titel: Essais de philosophie morale et de morale réligieuse. Paris 1837. Die Einheit berfelben liegt in dem Bedanken, daß Chriftus der Mittler auch im Gebiete bes Dentens ift und der Welt sowohl den Frieden des Beiftes als des Bergens und Lebens bringt.

Unter all' jenen mannichfaltigen und anstrengenden Arbeiten, benen fich Binet neben feinem beschwerlichen Schulamte, und übrigens fast beständig leidend, widmete, fand er boch noch Zeit, auch öfter in ber frangösischen Rirche zu predigen. Seine Predigten machten namentlich bom Ende der zwanziger Jahre an einen gewaltigen Eindruck. 3m Jahre 1830 ließ er zwei berfelben druden unter dem Titel: L'intolérance et la tolérance de l'Evangile, ohne Angabe des Berfaffers. Im folgenden Jahre aab er einen gangen Band heraus unter dem einfachen Titel: Discours (bon ber zweiten Auflage an mit dem vollständigen Titel: "Discours sur quelques sujets religieux." Paris). Diefe dogmatifch = apologetischen Predigten erregten nicht nur durch ihre flaffische Form, fondern auch durch die Tiefe und Eigenthümlichkeit der in ihnen ausgesprochenen Bedanken in hohem Grade die Aufmerksamkeit bes frangofischen Broteftantismus. Bie der Berfaffer felbst barüber dachte, tann man aus folgendem Briefe erfeben, ben wir besonders deshalb anführen, weil er in Rurge den theologischen Standpunkt angibt, den Binet um diese Zeit einnahm. "Ich habe", fchreibt er im Juli 1831 an Monnard, "ein Bischen gepredigt, und ich thue fogar Schlimmeres, ich laffe einige Predigten bruden . . . 3ch werde fie Ihnen fchiden. Wenn Gie Zeit haben, einen Blid auf diefelben zu werfen, fo werden Gie feben, 1) bag fie nicht famos find, 2) bag ich noch nicht recht im Rlaren bin. Nicht daß in meinen Lehren (bitt' um Berzeihung, Berr Eurtat, ich habe meine Lehren in der Mehrzahl gefagt) irgend welche Unentschiedenheit ware; mehr als je bin ich im Rlaren über das entfetiliche Richts beffen, mas nicht bas Evangelium ift; in bem Chriftus, ben unfere Bater angebetet haben, bem Chriftus Pauli, Bascal's, Luther's, bem Chriftus, ber ein Guhnopfer für alle Menfchen ift, bin ich, Gott fen Dant, firirt. Bom Rationalismus will ich weder in schwacher,

<sup>\*)</sup> Dieselben sind nach seinem Tobe gesammelt und herausgegeben worden unter dem Titel: Liberte religieuse et questions ecclesiastiques; par A. Vinet. Paris 1854.

noch in starker Dosts, weil ich, wenn ich mich einmal unterwerse, mit Gott nicht um einige gelehrte Broden meiner verworrenen Philosopheme streiten werde und weil der Rationalismus, in seinem Princip genommen, mit dem Deismus, don dem ich nichts will, bollsommen identisch ist. Aber wenn ich das consequente Christenthum will, so will ich es consequent in allen Richtungen; ich will auch, daß es in seiner großen obsiektiven Einheit subjektiv individuell seh; ich habe die sestgesetzten und übereinkömmlichen Formen im Verdacht. Ich ziehe Manuel's Weitherzigkeit und Freiheit dem Schnürsleib, welchen X. seine Anhänger anlegen läßt, vor" (vgl. Chrétien évangélique, 1861. S. 12).

Unterdeffen hatte fich Binet's Ruf als Lehrer, Prediger und Schriftsteller immer weiter ausgebreitet. Bon allen Seiten, von Frankfurt a. M., Bern, Laufanne, Genf, Montauban und Paris suchte man ihn bald jum Professor, bald zum Prediger zu ge= winnen; aber obgleich manches Einförmige in seiner Lehrthätigkeit, die Ueberlaft ber Schulftunden, bor Allem feine garte Befundheit ihm eine andere Stellung wünschbar machte, fo konnte er boch aus allerhand Rudfichten fich immer nicht entschließen, einem Rufe an einen anderen Ort zu folgen. Gin Hauptgrund, der ihn baran hinderte, war jedenfalls feine tiefe Anhänglichkeit für die Stadt, in der er nun fo lange gewirkt hatte. Auf ber anderen Seite wußten auch die Basler feine großen Berdienste um ihre öffentlichen Lehranstalten zu würdigen und waren stolz, ihn zu besitzen. Bielleicht durch seinen wachsenden Ruf unruhig geworden, boten fie ihm im Jahre 1829 das Bürgerrecht an. Aber bor Allem die noch größere Unhänglichkeit für feinen Beimathkanton hielt ihn ab. diefes Gefchenk anzunehmen. Einen glänzenden Beweis ihrer Hochachtung gab ihm die Regierung von Bafel im Jahre 1835. Bisher hatte Binet nur als außerordentlicher Brofessor an der Universität lehren können; nun errichtete man für ihn einen Lehrstuhl der frangösischen Literatur und Beredtsamkeit. Allein schon zwei Jahre später (1837) berief die Regierung des Kantons Waadt, welche in der Mehrzahl ihrer Mitglieder dem driftlichen Princip zugethan war, ihren berühmten Mitburger auf den Lehrstuhl der prattischen Theologie an der Akademie in Laufanne. Binet, der diese Stelle in der theologischen Fakultät, die einzige, zu der er fich einigermagen geeignet fühlte, seit langerer Zeit in's Auge gefaßt und für die er fich ein wenig vorbereitet hatte, nahm den an ihn ergehenden Ruf an, obicon theils aus Beicheibenheit, theils in bem wirklichen Bewußtsehn, wie mangelhaft feine fpecielle Ausruftung für feinen fünftigen Wirfungsfreis fen, nicht ohne große Bangigkeit. Mit fdwerem Bergen und einer längst gebrochenen Gefundheit verließ er fein geliebtes Bafel. In Anerkennung feiner vielen Berbienfte um die Biffenschaft und borguglich feines eigenthumlichen theologischen Raratters, somie feiner ausgezeichneten Rednergabe beehrte ihn die theologische Fakultät bei feinem Abaange mit dem Dottorgrade der Theologie \*).

Mit seiner Ankunft in Lausanne begann für Vinet die zweite Periode seiner Wirksamkeit, die kaum halb so lange als die erste, aber ihrer Natur gemäß noch segenszeicher und von den nachhaltigsten Folgen war. Der Ruf seines Geistes, seiner dielsseitigen Vildung, seiner glänzenden Lehrgabe, sowie seiner liebenswürdigen Eigenschaften hatte ihm zum Boraus die Herzen der Studirenden, seiner Collegen, der Regierung, aller Wohldenkenden geöffnet. Binet's Berufung an die theologische Fakultät des Landes war aber damals von besonderer Wichtigkeit. Wir haben gesehen, daß dieses seit vielen Jahren der Schauplatz einer religiösen Erweckung war. Diese erfreute sich längst auch in der Nationalkirche einer wachsenden Ausbreitung; besonders hatte sie um jene Zeit schon mehr als die Hälfte der Geistlichkeit für sich gewonnen. Die Aechtheit der national-kirchlichen Erweckung erwies sich auch bald in manchen schönen Früchten, sowohl in dem Leben vieler von ihr ergriffenen Mitglieder, als auf dem Boden der unmittelbar

<sup>\*)</sup> Da der bescheidene Mann von dieser Anszeichnung keinen öffentlichen Gebrauch machte, so geschah es, daß ihm dieselbe Ehre im Jahre 1846 zum zweiten Male von der theologischen Kakultät in Berlin zu Theil wurde.

religiösen Thätigkeit, der innern und äußern Mission u. s. w. Auch auf anderen Gebieten, dem der Literatur, der Gemeinnützigkeit, des öffentlichen Unterrichts, war eine rege Thätigkeit erwacht. Faßt man dieses Alles in's Auge, so kann man nicht umhin, den Anstoß zu segnen, der durch die Erweckung dem gesammten geistigen Leben des Landes gegeben wurde, und anzuerkennen, daß sie ihrem Ursprunge nach ein göttliches Werk war. Sie hatte vor Allem das Große bewirkt, daß die eigenthümlichen Wahrsheiten des Evangeliums wieder verkündigt wurden: damit war der Sauerteig in das Volksleben hineingelegt. Aber freilich war er mehr hineingelegt als schon hineingemengt. Noch immer stand die große Masse Bolkes der wiederwachten Predigt des Evans

geliume gleichgültig ober feindfelig gegenüber.

Binet hatte von Bafel aus die religiofe Bewegung in feinem Beimathkanton forgfältig beobachtet. Er fah in ihr den Reim eines viel versprechenden geiftlichen Lebens, überzeugte fich aber bald, daß diefer Reim in feiner vollen Entfaltung gehindert merde. Much waren ihm die Urfachen, welche, abgefehen bon dem Widerwillen bes natürlichen Menschen gegen bas Evangelium, in ber religibsen Bewegung felbft lagen, nicht berborgen geblieben. Es lag ihm baher nahe, gleich beim Beginn feiner neuen Birtfamteit ju zeigen, welches feine Stellung zu diefer Bewegung fen und in welcher Beife er ihr ju bienen gedente. Das that er in seiner Antritterede (1. Nob. 1837). Indem er in berfelben bie Frage behandelte: Bas hat die Predigt von der religiöfen Bewegung embfangen und mas fann fie ihr hinwiederum geben? zeigte er unberhohlen feine Freude an ber letteren, unterließ aber nicht, mit ber ihm eigenen Bartheit auch auf die Mängel derfelben hinzumeisen. Go g. B. gab er zu berftehen, daß die Improbifation in Dig= brauch ausgeartet fen, daß es der neuen Predigtweise an Individualität fehle und daß fie fich ju fehr damit begnuge, nur den Berftand, nicht auch Berg und Gemiffen, den gangen Menschen, ju überzeugen. Bon der Form fodann jum Inhalt übergehend, berlangte er, daß der Prediger die bolltommene Menschlichkeit des Chriftenthums mehr betone, daß er die rationelle Seite deffelben herborhebe und nicht langer die Moral bem Dogma opfere, wie wenn Beibes nichts Eines ausmachte \*).

Bald nach seinem Amtsantritt wurde Binet auch berufen, an wichtigen firch= lichen Berhandlungen Theil zu nehmen. Es war um eine neue Rirchenberfaffung zu thun. Der Staatsrath zog die Beiftlichkeit zu Rathe. In die Bersammlung ihrer Abgeordneten wurde auch Binet gewählt. Schon die beiden ihr vom Staaterathe zur Brufung vorgelegten Entwürfe theilten fich über ben allgemeinen Begriff ber Rirche, welcher den neuen Ginrichtungen jum Ausgangspunkte dienen follte. Der Zwiespalt der Ansichten trat in der Abgeordnetenversammlung wieder zu Tage bei Anlaß zweier Saubtfragen: ber bon dem Personale oder der Zusammensetzung ber Rirche, und der bon der Berbindung der Rirche mit dem Staate. Pfarrer Bauty betrachtete die Rirche als eine padagogische Anstalt, bestimmt zur Christianistrung der Maffen, und wollte feine andere Bedingung gur Mitgliedichaft an diefer Unftalt, als die Taufe. Binet bagegen behauptete, die Rirche fen eine Bejellschaft, bevor fie Schule fen, und wünschte, daß die Mitgliedschaft an diefer Gefellschaft an eine freie Beitrittserklarung geknüpft werbe. Bas bas Berhaltniß zwifchen Kirche und Staat betrifft, fo bekampfte Bauth aus allen Kräften die Zulaffung der Laien in die firchlichen Behörden, berlangte, daß die Rirche - mit Ausnahme der Lehre, worüber die Berfügung der Beifflichkeit, unter Borbehalt des Staates, guftehen follte - bon dem letteren regiert werbe. Binet dagegen wünschte, daß die Kirche weder durch die Beiftlichkeit, noch durch den Staat, noch burch beibe vereinigt, fondern durch firchliche Rorperschaften, in benen auch frei erwählte Laien sitzen follten, regiert werde. Die thatsächlich und durch die Berfaffung anerkannte Berbindung beider Sphären achtend, verlangte er nicht die absolute

<sup>\*)</sup> Discours prononcés à l'installation de M. Vinet, etc. Lausanne 1837. Wieber abges bruckt als Anhang zu des Berfassers Homiletik.

Trennung der Kirche vom Staate, wohl aber, daß jene frei seh, und er hielt dafür, daß sie es ohne Dazwischenkunft der Gemeinden nicht sehn könne; aber er wollte, daß die Laien zugelaffen werden, um die religiösen Fragen zu behandeln, und nicht nur, um sich mit den weltlichen Angelegenheiten der Kirche zu beschäftigen \*). Die in solchen Dingen noch unerfahrene Versammlung schlug einen Mittelweg zwischen Binet's und Bauth's Ansichten ein.

Bei dieser Berfaffungeanderung murde auch die fernere Geltung des firchlichen Glaubensbekenntniffes, ber helvetischen Confession, in Frage gestellt. In den hierauf bezüglichen Berhandlungen ber Abgeordnetenberfammlung hatte fich Binet auf die Seite der Bertheidiger diefes Bekenntniffes geftellt; auch fprach fich jene fchlieglich für Beibehaltung deffelben aus. Allein der große Rath verwarf die Confession. Binet fand, dieser habe dabei feine Competenz überschritten, und fchrieb einen Brief an die Berfammlung, um fie zu bewegen, in einer zweiten Berhandlung auf diese Frage gurudgutommen. Aber vorher ichon hatte er feine Ansicht über die Sauptsache der Berhandlung in zwei Artikeln der Revue Suisse ausgedrückt. "Binet's Stellung in diefer Sache", fagt Scherer mit Recht, indem er den Inhalt biefer Artitel gusammenfaßt, "ift fehr beachtenswerth. Der Boden, auf den er fich ftellt, ift der der relativen Wahrheit. Obgleich er die Ideen borbehalt, die er borber über bas Berkehrte ber Ginrichtung, welche die Rirche mit bem Staate verbindet, ausgesprochen hatte, ifo acceptirt er doch die Thatsache, nämlich das Daseyn der Nationalfirche. Er bertheidigt das helbetifche Glaubensbefenntniß nicht an fich felbft betrachtet, fondern er halt das enge Wechfelverhältniß aufrecht, welches zwischen ben beiden Ausdruden Rirche und Bekenntnig besteht; er ertlart, die waadtlandische Kirche werde, wie man es auch anstelle, ihr Betenntnig haben, und Befenntniß fur Befenntnig gieht er bas befannte bem unbefannten, dasjenige, welches aus einem hiftorischen und positiven Glauben entstanden ift, demjenigen, welches mahrscheinlich gang negativ febn wird, basjenige, beffen Grundlehren fich immer im Berhaltniß zum Leben gefunden haben, dem des Indifferentismus bor" (a. a. D. S. 64 f. Bgl. Vinet, Liberté religieuse etc. p. 205-238. 255-264).

Dem großen Rath wurde ein neuer Entwurf überreicht, der den Elassen und der Synode ihren ausschließlich kirchlichen Karakter bewahrte und die helvetische Consession noch beizubehalten suchte. Um den letztern Punkt concentrirte sich diesmal beinahe die ganze Berhandlung. Fast einmüthig sprach sich die Geistlichkeit sür Beibehaltung des Symbols aus. Allein die Gegner desselben brachten die Sache vor das Bolk: in einer Bittschrift begehrten beinahe 9000 Bürger die Beibehaltung, etwa 12000 die Abschaffung des Bekenntnisses. Der große Rath entschied sich mit 81 Stimmen gegen 45 für die Abschaffung. Eben so beschloß er, die bestehende Ausschließung der Gemeinden von der Berwaltung der kirchlichen Angelegenheiten beizubehalten. Das ganze "Kirchengeset", nach welchem die Kirche in eine fast noch größere Abhängigkeit vom Staate als disher kam, wurde am 14. Dezember 1839 angenommen. (S. einen Ueberblick desselben im Artikel "Schweiz" Bd. XIV. S. 122). — Binet glaubte die Berwaltung, der die Kirche durch dieses Geset unterworsen wurde, nicht annehmen zu können und trat am Ende des Jahres 1840 aus der waadtländischen Geistlichseit aus.

Wir haben oben bei Erwähnung des Mémoire en faveur de la liberté des cultes gesehen, daß Binet schon im J. 1826 die absolute Trennung zwischen Kirche und Staat für das normale Verhältniß erkannt hatte. Von jener Zeit an besestigte sich diese Ueberzeugung bei ihm immer mehr. "Jedes auf einer Verbindung zwischen Kirche und Staat beruhende Shstem ist schon dadurch unbollkommen; nur die völlige Trennung dieser

<sup>\*)</sup> Siehe die Berhandlungen der Berjammlung in dem Bulletin de la délégation des classes convoquées par le conseil d'Etat afin de présenter des observations sur les deux projets d'organisation écclésiastique. Publié par la rédaction du Narrateur religieux. Lausanne 1838. Bergl. auch Vinet, Liberté religieuse et questions ecclésiastiques. S. 175 — 204; Edmond Schérer, Alexandre Vinet. Notice sur sa vie et ses écrits. Paris 1853. S. 60—62.

beiden Anstalten fann alle Schwierigkeiten berichwinden machen", fagt er 1829, und er ift überzeugt, daß der Lauf der Beiten, der Anblid ber großen Birfungen der Cultusgleichheit, die Kortidritte ber politifden Wiffenschaft und die neuerwachenden Bedurfniffe die Trennung beider Spharen herbeiführen werden. Schon barum fieht er fich nicht veranlaßt, irgendwie an der Auflösung des bestehenden Berhältnisses zu arbeiten, und noch weniger, aus ber Landesfirche auszutreten. Dazu fommt feine angeborene Bietät für alles Bestehende, Alte und Chrwurdige. Diefes Gefühl fpricht er mit Beziehung auf die Nationalfirche im 3. 1831 in rührender Weife in den Worten aus: "Allerbings bin ich jenem Befühl, bas an die Bergangenheit feffelt, jener Ehrfurcht für die alten Ginrichtungen, welche mit der Ehrfurcht für bas Alter fo nahe verwandt ift, nicht fremder als ein Anderer. Ich wurde es mir faft eben fo fehr vorwerfen, gegen eine alte Sache, wie gegen einen alten Menschen zu fehlen. Das Alter unserer Rirche empfiehlt mir fie, ihr Ursprung viel mehr, ihre Schriften noch mehr, und ich ermäge außerdem, welche üble Folgen ihre Unterdrückung nach fich ziehen konnte. Allein ich liebe in ihr noch mehr, was sie werden tann, als was fie gewesen ift. Ich liebe in ihr eines ber Departements, eines der Territorien der unfichtbaren Rirche. Ich liebe in ihr, was unfere Bater in ihr geliebt haben: eine Freiftätte für die muhfeligen und beladenen Seelen, eine Berberge für die Wanderer nach der Emigkeit, ein von der Sand des herrn auf mein irdisches Baterland geworfenes Net. Ich liebe in ihr etwas Aelteres, als unfere ganze Bergangenheit: nämlich, was fie noch von der Kirche Chrifti an fich hat, oder vielmehr die Rirche Chrifti liebe ich in ihr." — Daher halt Binet fo lange als möglich an der Hoffnung feft, die Rirche konnte ungeachtet ihrer Berbindung mit bem Staate eine gewiffe Unabhangigkeit erlangen, und theilt, wie wir gefehen haben, jebe Unftrengung berjenigen, welche biefes Biel in Betreff ber Rirche feines Landes ber-Allein jene oben dargelegte, im Jahre 1839 gemachte Erfahrung scheint einen enticheidenden Ginfluß auf ihn ausgeübt und ihn von der dringenden Rothwendigfeit ber Trennung amifchen Rirche und Staat überzeugt zu haben. Denn noch in bemfelben Jahre sprach er diese Ueberzeugung aus in einer abermals durch die Parifer Gesellschaft für driftliche Moral veranlagten und gefrönten Breisschrift, die er 1842 herausgab unter dem Titel: Essai sur la manifestation des convictions religieuses et sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat, envisagée comme conséquence nécessaire et comme garantie du principe. Paris. Indem wir auf das Buch felbst, auf die grundliche Recenfton deffelben bom Berausgeber Diefer Encuflopadie in ben Studien u. Rrititen 1844, 2. Beft, S. 499 ff., und auf Scherer a. a. D. S. 66-79 berweifen, begnügen wir uns hier damit, einige Sauptpunkte hervorzuheben.

Das Werk, deffen Methode mo möglich noch mangelhafter ift, als die des Memoire sur la liberté des cultes, was freilich jum Theil auf Schuld bes dem Berfaffer vorgefdriebenen Thema's fallt, bas er zu feinem besondern Zwecke modificirte, zerfallt, wie der Titel anzeigt, in zwei Theile, deren erster eine schöne moralische Abhandlung ift über die Bflicht für Jeden, feine Ueberzeugungen, inebefondere die religiöfen, gu äußern, mahrend ber zweite eine Erörterung bes Berhaltniffes zwifchen der burgerlichen und ber religibsen Gefellichaft enthält. Diefer zweite Theil ift bei Beitem ber umfangreichste. Die Idee, welche die ganze Beweisführung bes Berfaffers bedingt und fich leicht aus bem Bangen herausfinden läft, ift ohne Zweifel die ber Individualität. Im Uebrigen kehren dieselben Grundanschauungen, die in dem Mémoire herrschen, hier wieder, nur entwickelter und fo ju fagen verschärft. So in Betreff der Rirche und des Staates. In dem vorliegendem Berte betämpft Binet die Anficht, daß der Staat ber gange Menfch fen. Der Staat ift, nach feiner Auffassung, ber Menfch, fofern man bas von ihm in's Auge fagt, was er mit jedem andern Menfchen gemein hat; er flütt fich auf bas, was in allen Menschen identisch ift; nun ift aber im Menschen ein Element, bas rein individuell, nicht in Allen identisch, das folglich nicht Gemeingut werden kann: das ift bas Gewiffen. Der Staat ift nicht bas Menschenwesen, sondern eine göttliche

Inftitution, die aus diefem Befen und aus deffen Bedurfniffen herborgegangen ift; er ift ein Ausdruck der menschlichen Natur und die nothwendige Form des menschlichen Lebens; er ift menschlich, der Mensch aber ift er nicht; er ift nur der Mensch, das Bewiffen abgerechnet. - Stütt fich nun der Staat auf die Identität, fo dagegen die Rirche auf die Individualität, das Gemiffen. Die Rirche ist die Berbindung ber indibiduellen Glaubensüberzeugungen oder der Bemiffen. Darin ift zugleich der freie Beitritt und Austritt ein = und jeder Zwang ausgeschlossen. Da dem Berfasser aber dies Alles im System der Berbindung beider Spharen unmöglich scheint, so kommt er auf die Thefis der völligen Trennung zwischen Rirche und Staat; ja, da nach feiner Unsicht die Individualität im innersten Wefen der Religion und insbesondere des Christenthums liegt, fo wird ihm die Trennung jum Dogma und die Berbindung jur Barefie. Damit ift jedoch nicht gefagt, daß zwischen Rirche und Staat fein Berhaltnig bestehen foll: sie konnen gegenseitig Ginfluß auf einander ausüben, aber einzig unter den Aufpicien und im Beifte der Freiheit. Im Borwort zur deutschen Ausgabe bemerkt der Berfaffer: "Ich gebe die Legitimität und das Daseyn von direkten, aber nicht von unmittelbaren Beziehungen zwischen ber Religion und bem Staate zu. Die Religion schreibt die Sitten und diese die Befete bor."

Wie man auch über des Verfaffers Beweisführung und seine extremen Schlußfolgerungen denken möge, so viel ist gewiß, daß er in diesem Werke bedenkliche Mißbräuche, die Folge der langen Vermengung zweier ihrer Natur nach verschiedenen Sphären,
aufgedeckt hat, Mißbräuche, die nach seinem Vorgange immer lebhafter auch von Solchen
gefühlt werden, welche die Ursache nicht da sehen wollen, wo er sie sah. Die heilige Entrüstung über dieselben, die über jeden Zweisel erhabene Ueberzeugung und die glühendste
Begeisterung für die Wahrheit des Evangeliums, die allein ihm die Feder in die Hand
gegeben haben, steigern seine Darstellung mitunter zur höchsten Beredtsamkeit und verleihen

feiner Sprache eine munderbare Schönheit.

Aus dem bisher über Binet's negative Stellung zu dem Suftem der Berbindung von Rirche und Staat Gefagten konnte man fchliefen, er werde jett, nachdem er fich darüber mit folder Rückhaltslofigkeit ausgesprochen, auch aus der Nationalkirche ausgetreten febn. Das ift aber nicht ber Fall. Wir haben bereits die, fo zu fagen, gemuthlichen Bande erwähnt, welche ihn bisher in derfelben zurüchielten. Dazu tam nun aber noch feine tiefe Abneigung sowohl gegen das Princip, als gegen das ganze Befen des Separatismus. Er war von jeher der entschiedenste Anhänger des Princips der Maffentirchen, mit dem er nur dasjenige des freien Beitritts verbunden wünschte. Go blieb er benn als einfaches Mitglied in ber Landestirche, bis neben diefer eine Rirche entstand, in welcher die Berbindung dieser beiden Grundfate berwirklicht mar. Noch mehr. Auch jett, d. h. nach Berausgabe des letgenannten Werkes, tonnte er fich nicht entschließen, direkt auf die Bildung einer bom Staate unabhangigen Rirche hinzuwirken, und hielt fich von Allem, mas dahin zielte, fern. Er wollte die Berwirklichung feines Ibeals allein von der Macht der Umftande erwarten und unterdeffen, "bis auf neuen Befehl bon Gott", nur individuell, auf literarifchem Bege, für bie Sache arbeiten. (Bgl. u. A.: Liberté religieuse etc. S. 360 — 362)\*). So benutte er auch seine Stellung an der theologischen Fakultät in feiner Beife, wie man borausfeten konnte und wie ihm später von gemiffen Leuten im Lande vorgeworfen wurde, feine Buhorer für feine Grundfate einzunehmen, obwohl dem Lehrer der praktischen Theologie die Belegenheit bagu am wenigsten fehlen und er feines Erfolges ficher fenn konnte; benn die Gewalt, die er über die Gemuther der Studirenden ausübte, war eine ungewöhnliche.

Es ift hier der Ort, Etwas von Binet's Lehrthätigkeit zu fagen. Binet las die verschiedenen Disciplinen der praktifchen Theologie, nämlich nach dem Umfang,

<sup>\*)</sup> Daher er einst äußerte: "qu'on est malheureux, quand on n'a pas le tempérament de ses principes."

den diese Wissenschaft früher, vor Schleiermacher, hatte, d. h. also die Pastoralstheologie oder Theorie vom geistlichen Amt, in Einem Collegium, und dann die Homisletik und die Katechetik noch in selbstständigen Collegien. Mit diesen Borlesungen versband er die Geschichte der französischen Kanzelberedtsamkeit im siebenzehnten Jahrhundert, sowie homiletische Erklärungen einiger neutestamentlichen Schriften. Sinmal, nämlich im Wintersemester von 1843 auf 1844, las er den ersten Theil eines Collegiums, das er "praktische Philosophie des Christenthums" nannte. Später war er auch wieder im

Falle, die französische Literatur vorzutragen.

Binet's Borlesungen, die er theils vorher sorgfältig ausarbeitete, theils auf Grundslage zusammenfassender Bemerkungen hielt und erst nachher niederschrieb, zeichneten sich weniger durch gelehrten Inhalt und shstematische Form, als durch Reichthum und Ursprünglichkeit der Gedanken und namentlich durch die Methode aus. Seine große Gabe bestand vor Allem darin, die Selbstthätigkeit der Zuhörer anzuregen; er weckte eben so sehr die Gedanken, als er solche mittheilte. Durch eine scharfe, nicht bloß logische, sondern, so zu sagen, psychologische Dialektik regte er nicht nur den Verstand, sondern auch die tiessten ethischen Vermögen, den ganzen Menschen, an. Was aber diese Wirkung hervorrief, war nicht allein der Inhalt und die Methode an sich, es war die ganze Pers

sönlichkeit des Mannes, die unbedingte Hingabe an die Wahrheit, die Tiefe der Ueberzeugung, die vollkommene Natürlichkeit, und zu alle dem die wohlklingende Stimme, die ungesuchte Schönheit der Sprache, der unwillkürlich hervorbrechende Schwung der Rede. "Niemals", sagt einer seiner ehemaligen Collegen, "waren die Studirenden von einer so gewaltigen und zugleich so milden Macht ergriffen und festgehalten worden."

Und dennoch wirkten seit der Reorganisation der Akademie im Jahre 1838 an derselben zugleich mit Binet eine nicht geringe Zahl talentvoller Männer, die durch ihr Bissen, ihre Lehrgabe, ihre persönlichen Sigenschaften eine empfängliche und strebsame Jugend in hohem Grade sesselten. Diese von demselben Streben beseelten Männer arbeiteten mit ihm, den sie als ihren geistigen Mittelpunkt betrachteten, an dem gemeinssamen Werke christlicher Vildung im Waadtlande. Der Zeitraum, in den ihre vereinigte Wirksamkeit fällt (1838—1845), ist wohl überhaupt der glänzendste Punkt in der Culturgeschichte dieses Landes, und kaum dürste ein anderes von so beschränktem

Umfang ihm etwas Aehnliches an die Seite zu stellen haben.

Diese Entwidelung eines schönen und glüdlichen Zustandes wurde plotlich burch eine der betrübenoften Revolutionen unterbrochen (14. Februar 1845). "Die maabt= ländische Revolution vom Februar 1845", fagt Scherer, "war weniger eine poli= tische, als eine moralische und sociale. Es war nicht ein Wechsel ber Regierungsform, es war Erhebung der Maffe gegen alle Superioritäten. Dem Radifalismus war der sogenannte methodiftische Doftrinarismus ber Regierung läftig. Die Jesuitenfrage mar ber Borwand; im Grunde wollte man ber Ordnung, der Bildung, der Ehrbarkeit zu Leibe. Die Geschichte hat taum eine gehäffigere Bewegung zu erzählen. — Man sah bei diefer Gelegenheit, wie bei vielen anderen, mas für eine wichtige Rolle die religiösen Fragen in ben Angelegenheiten bes Kantons Baabt einnehmen. Die Erweckung hatte die Demokratie doppelt gereizt, zuerst durch ihre evangelische Kraft selbst, sodann durch die Aufnahme, die fie in den höhern Rlaffen der Gefellichaft gefunden hatte. Daher außerte fich gegen fie die Boltsrache zuallererft. Die Berfolgungen brachen an mehreren Bunkten des Rantons aus" (a. angef. D. S. 144). Nicht nur die Bethäufer ber Diffibenten, fondern auch diejenigen, in welchen nationalfirchliche Bfarrer außer bem öffentlichen Gottesbienfte Erbauungeftunden hielten, wurden auf die gewaltfamfte Beife angegriffen. Wohnungen wurden erbrochen, Möbeln zerstört, Frauen geschlagen. Die neue Regierung fah dem Unfug nach oder forderte die Berfolgten, die "Fanatiker", wie fie fie nannte, auf, ihren Zusammenkunften zu entfagen, weil diefe von der Mehrheit des Bolkes migbilligt würden und die öffentliche Ordnung störten.

Für unsern Binet war diese Revolution ein harter Schlag. Sein edles, zart=

fühlendes Herz erfüllte es mit tiesem Kummer, seine Freunde um ihre Stellen, sein Baterland mit einem Male um die Früchte vierzehnjähriger Anstrengung in allen Zweigen der öffentlichen Wohlfahrt gebracht und durch die rohesten Ausbritche der Unduldsamkeit entehrt zu sehen. Seinen Schmerz und seine Entrüstung über die letztere drückte er in verschiedenen Journalartikeln aus (vgl. Liberté religieuse etc. S. 368 ff.), serner in zwei höchst bedeutenden Predigten, die er in Lausanne hielt\*). Allein er beznügte sich nicht, die Versolgung zu brandmarken, er hielt es für seine Pslicht, einen Versuch zu machen, um den großen Nath zu bewegen, die Religionsfreiheit in der neuen Versassung anzuerkennen. Er that dieß in einer kleinen anonhmen Schrift (15. Mai 1845). Leider vergeblich. — Noch in demselben Monat legte er in Folge der fortswährenden Vedrückung der Religionsfreiheit von Seiten der Regierung seine theologische Prosessung beine Keligionsfreiheit von Seiten der Regierung seine theologische

Unter der Abneigung der oberften Landesbehörden gegen die Religionsfreiheit hatten besonders die Beiftlichen ber nationalfirche zu leiden. Schon einmal mar im großen Rath ein Antrag gemacht worden, der zum Zwecke hatte, diefelbe auf die empfindlichfte Beife gu befchranten, als neue Ereigniffe ben Dingen eine unerwartete Bendung gaben. Das Bolt follte über die bom großen Rath ausgearbeitete Berfaffung abstimmen und die Geiftlichkeit wurde bom Staaterath aufgefordert, von der Rangel eine Broklamation ju berlefen, worin die Burger jur Annahme ber ihnen borgelegten Afte ermahnt wurden. Allerdings war es eine alte Sitte, daß amtliche Mittheilungen der Regierung von der Ranzel herab verlesen murden; aber ein Geset von 1832 ließ ihr die Berfügung über die lettere nur noch für die Bublifation von Erlaffen, die fich auf die Religion beziehen. Auf diefes Befet geftutt, weigerten fich ungefähr vierzig Pfarrer, dem erhaltenen Befehle Behorfam zu leiften. Der Staaterath verklagte fie, gemäß der bestehenden Rirchenberfaffung, bei den Rlaffen, und obgleich fie bon diefen fast einmuthig losgefprochen murden, fo suspendirte er doch die widerspenftigen Beiftlichen von ihren Funttionen. Die Bfarrer versammelten fich in Laufanne und beriethen mahrend zwei aufeinanderfolgenden Tagen in einer ernften, feierlichen Discusion, mas unter folchen Umftanden zu thun fen. Es mard befchloffen, die Entlaffung einzureichen, in dem Sinne, daß das den Behörden fogleich (12. November 1845) angekundigte Entlaffungsgefuch erft mit dem 15. Dezember und unter der Bedingung in Rraft treten follte, daß ber Staaterath feine Magregeln nicht jurudnehmen wurde. Die Afte wurde von 156 Bfarrern und Geiftlichen unterzeichnet. Un ben folgenden Tagen traten noch 29 Unterfchriften zu den erften bingu. Der Staatsrath antwortete ben Demiffionars, indem er ihnen für ihre definitive Entscheidung eine Frift von zwei Tagen einräumte. Ginige dreißig zogen ihre Entlaffung zurud, die übrigen blieben ihrem Entschluffe treu, und bald bildete fich neben der Staatsfirche eine freie Rirche.

Binet's Stellung zu dieser Demission war eine ziemlich eigenthümliche. Wir wissen, daß er seit 1840 nicht mehr Mitglied der waadtländischen Geistlichkeit war; zudem hatte er durch seinen Essai sur la manisestation des convictions religieuses die meisten seiner ehemaligen Amtsbrüder in kirchlicher Beziehung von sich entsernt. Die Bersammlung, in welcher die Demission beschlossen wurde, erklärte sich ausdrücklich gegen das Princip der Trennung zwischen Kirche und Staat. Binet hatte hinwiederum verschiedene Bedenken gegen die Demission. Er hätte gewünscht, daß dieselbe schon früher stattgefunden hätte, z. B. im J. 1839 bei Erlaß des die Kirche knechtenden Gesetzes, nach der Abstimmung über die Berfassung, oder nach den willkürlichen und thrannischen Beschlössen der Regierung. Er konnte nicht begreisen, wie man auf die Frage von der Geschlichkeit oder Ungesetzlichkeit des Beschls, die Proklamation von der Kanzel zu verslesen, ein so großes Gewicht lege. Er sah mit Bedauern, wie man den zu sassenden Beschluß dem Zufall einer Diskussion und den Erhizungen einer großen Versammlung

<sup>\*)</sup> Les complices de la crucifixion du Sauveur. Lausanne 1845.

überlaffen hatte \*). - Seine erfte Regung war alfo gang Täufchung und Difbilligung. Doch balb gewannen in feinem Bergen andere Gefühle die Dberhand. Er erfannte an, daß Erfüllung einer Bflicht und Bollziehung eines großen Opfers ftattgefunden habe; er fagte fich, daß, wenn die Ginficht nicht auf der Bobe der hingebung gemefen fen, benn boch am meiften an der Singebung liege; er freute fich biefes großen Beifpiels öffentlicher Sittlichfeit, gegeben zu einer Zeit, in welcher des fittliche Gefühl fich fo geschwächt zeige; es schien ihm, es sen, Alles erwogen, bas Princip der Freiheit der Rirche und des geiftlichen Amtes im Ranton Waadt eingebürgert, die Rechte der allgemeinen Rirche hatten ihre Stelle in ben Bewiffen wieder eingenommen, es fen endlich die Bandlung ber bemiffionirenden Pfarrer beffer, als ihre Theorien, und involvire viele Grundfate, die fie unbewußt angenommen hatten. Mit einem Worte, Binet wollte nur das Mitgefühl reden laffen. Er hielt bafür, man muffe die ausgetretenen Beiftlichen ermuntern und eine nunmehr vollendete Thatsache zu leiten suchen. Als baber die benfelben für ihre definitive Enticheidung bewilligte Frift abgelaufen, die Demiffion fomit unwiderruflich geworden mar, richtete er fich an die Beiftlichen in einer anonymen Schrift: Considérations présentées à Messieurs les ministres démissionnaires. Par un ministre démissionaire. Lausanne 1845 (wieder abgedruckt in: Liberté religieuse n. f. w. S. 446-497). In diefer mit Recht bewunderten Schrift fucht Binet von dem Demiffionsatt die Principien loszumachen, welche ihm in demfelben enthalten gu febn icheinen; er ift bemuht, den Demissionars bas Bewuftfebn ju geben bon ben Wahrheiten die sie vertreten, ohne es recht zu wissen, und das Vertrauen in die Lage, bie fie gegen ihren Billen angenommen haben; er will ihnen beweifen, daß biefe Aufhebung aller Bande mit bem Staate, ber fie fich fo ungern unterworfen, nicht bas Schlimmfte fen, wie fie es glauben, fondern eine für die Rirche ruhmwürdige und nothwendige Stellung. Die Demiffionars haben die Freiheiten ber Rirche vertheidigt; die wahre, die einzige Form aber diefer Freiheit ift die Trennung. Das beweifen gleicherweise der Begriff des Staates und der der Kirche. In der That ftrebt der moderne Staat nach einer immer vollständigeren Sekularisation; mit anderen Worten; er ftrebt dahin, sich immer mehr von der Rirche frei zu machen, und von da an kann er diese nur unter der Bedingung anerkennen, daß fie fich von ihm beherrichen und tnechten laffe. Außerbem ift ber Staat nichts Anderes, als der collettibe natürliche Menfch (l'homme naturel collectif), und folglich einer unverhohlen driftlichen Bredigt nothwendig feindlich und tann eine evangelisch agreffive Rirche nicht annehmen. Die Rirche

<sup>\*)</sup> Bu biefer Darftellung ber Sache fen mir gestattet, ergangend Etwas beizufugen. Ich war turg bor Eröffnung ber Berfammlung ber Beiftlichfeit, worin bie fibergroße Debrzahl berfelben ihre Demission", und er hatte nicht ungern bas Seinige gethan, um fie zu biesem Schritte zu bewegen. Ber wird es ihm berbenten? Mis nun bie Retraftationen vieler Beiftlichen famen, als es fich zeigte, baß fo Manche fich von augenblidlicher Stimmung hatten binreigen laffen, als ber Bubel ber Gutgefinnten über bie Demission fich ermäßigte, ale bie Rabitalen gu jubeln anfingen und bie Gefahr drohte, daß die Sache der Demission im Sand verlaufen könnte, da sprach sich Binet migbilligend über die en bloc geschehene Demission aus und meinte, es wäre besser gewesen, die Sache nicht in einer Berfammlung abzumachen, fonbern bie Demiffion lebiglich bem inbividuellen Ermeffen jedes Einzelnen anheimzustellen. Doch bas hielt ibn natürlich nicht ab, es mit ben Demiffionars zu halten, besonders fie aufzumuntern und ihnen bie Tragweite bes gethanen Schrittes barzulegen. Aus biefem Streben find bie im Terte angeführten considerations présentées à Messieurs les ministres démissionaires hervorgegangen, in welchen er unter Anberem fagte, baß "bie ftolgen und gartfühlenben Beifter" (les esprits fiers et delicats) barauf ausgingen, nicht sowohl Macht ale Ginflug auf ihre nebenmenichen auszuitben. In ber That bat Binet auf biefe Ereigniffe burchaus nicht positiv und birett eingewirft; bie Demiffion ging aus und wurde am meiften betrieben von Solden, die bis babin feine Grundfate am wenigften getheilt, ja fogar fie entichieben befampft hatten. Binet hatte aber in ber geiftigen Atmosphare feines Baterlandes bie Ibeen, betreffend bas bom Staate verschiebene Befen ber Rirche, bie ibr gebuhrenbe Freiheit und Unabhangigfeit, fraftig vertreten, ihnen große Autorität verlieben, und auf diese Beise bat er mittelbar, indirett die Demission herbeifuhren helfen.

ihrerseits ift nicht die Geistlichkeit; eben so wenig ist sie die Masse der Getauften: die Kirche, das sind die Gläubigen, und damit sie dieß seh, muß sie sich vom Staate trennen, da die Theorie einer Nationalkirche nothwendig eine ganz berschiedene Borstellung von der Kirche involvirt. Der Bersasser schließt diese beredten Worte mit einem Blick auf die Zeichen der Zeit, insbesondere auf die Haltung, die Sprache, die neuen Formen und den Proselhtismus des Unglaubens, und zieht daraus den Schluß, daß die Kirche, um gegen die sie bedrohenden Feinde zu kämpsen, nur ein Hülfsmittel habe, nämlich ihre Kraft in der Freiheit zu stärken.

Die Considérations unterscheiden sich von den vorhergehenden Werken des Bersfassers über denselben Gegenstand nicht nur durch einen nähern Zweck und unmittelsbarere Anwendungen, sondern auch durch ein neues Argument. Binet hatte sich dis dahin auf die abstrakte Idee des Staates gestützt; ohne dieses Mittel zu vernachlässigen, dringt er jetzt auf einen andern Gesichtspunkt. Der Staat ist der natürliche Mensch. Das Christenthum gehört in keiner Weise zu den Eigenschaften, welche den Bürger ausmachen, und die politische Regierung vertritt nothwendig etwas ganz Anderes, als das Evangelium. Daher scheint es unmöglich, daß der Staat, insbesondere der demokratische, eine Lehre, die, sosen sie die Kraft des Evangeliums bewahrt, gerade dadurch dem unwiedergebornen Menschen seindlich und lästig ist, offen als officielle Religion annehme.

Diese Schrift wurde von mehrern Seiten her angesochten, auch von einer sehr beachtenswerthen. Ebrard, damals Professor der Theologie in Zürich und Heraussgeber einer Zeitschrift: "Die Zukunft der Kirche", griff die eben hervorgehobene Beshauptung des Berfassers, der Staat seh nichts Anderes als der natürliche Mensch, an. Ebrard's Artikel wurde in der waadtländischen Kirchenzeitung "l'Avenir" übersetz, und Binet glaubte diese Gelegenheit nicht entgehen lassen zu sollen, seine Gedanken genauer zu entwickeln. Er that dies auf eine lichtvolle Beise in einem an die Berson, welche ihm Ebrard's Aufsat mitgetheilt hatte, gerichteten Schreiben. Dieses, erst in die Genser Zeitschrift "Resormation au dix-neuvième siècle" vom 4. Juni 1846 eingerückte (nunmehr auch in "Liberté religieuse" etc. S. 555—572 abgedruckte) Stückist ganz der Bertheidigung des angegriffenen Sazes gewidmet und kann als in der Gesschichte der Ansichten des Bersassers über einen Gegenstand, der seinen Geist so besständig beschäftigte, wesentlich betrachtet werden.

In dem angeführten Artikel sprach Binet davon, daß er die Ansichten, aus denen die von ihm vertheidigte Theorie bestehe, in ihrem Zusammenhange und unter einem neuen Lichte darstellen werde. Er spielte damit wahrscheinlich auf eine Arbeit an, mit der er eben damals beschäftigt war und die unter dem Titel erschien: Du Socialisme

considéré dans son principe. Genève 1846 \*).

"Diese Flugschrift von stebenzig Seiten", sagt Scherer mit Recht, "ist, in ziemslich engen Gränzen, die Zusammenfassung der Ansichten des Versassers über Moral und Religion, Menschheit und Christenthum, Gesellschaft und Kirche. Man sindet in dersselben die Principien und gleichsam den Grund seiner Lehren in allen Dingen. Er hatte allerdings schon dieselben Ansichten vorgebracht, aber sie, je nach der Gelegensheit, bald unter diesem, bald unter einem anderen Lichte dargestellt, während er sie hier auf ihrer größten Höhe und, so zu sagen, in ihrer größten Allgemeinheit nimmt."— Indem wir, was den Inhalt dieser gehaltvollen Schrift betrifft, auf diese selbst, sowie auf die Analyse verweisen, welche Scherer von derselben gibt, führen wir nur noch die Worte an, in denen der letztere die Grundideen des Werkchens zusammensast. "Die Anhänger des Autoritätschristenthums und der Nationalkirchen sinden sich in die Versteitigung eines Systems verwickelt, dessen Tragweite und Verzweigungen sie bei Weitem nicht wahrnehmen. Die Menschheit ist zwischen zwei Richtungen, wie die Neligion zwischen zwei Lehren getheilt. Die Persönlichkeit in der Religion gibt als moralisches

<sup>\*)</sup> Jett auch in bem Banbe: L'éducation, la famille et la société. Paris 1855. S. 410-499.

und politisches Princip die Individualität; dem Pantheismus seinerseits entspricht der Socialismus. Der Socialismus ist keine Theorie von gestern, sondern eine Richtung, die immer dagewesen ist, und eine Thatsache, die die Geschichte ersült. Wie das Heisdenthum pantheistisch ist, so ist es auch socialistisch, während das Christenthum die wahre Ankunst der Individualität in allen Dingen ist. Seinem Wesen nach individuell, hat es die Individualität geschaffen und ist die Bürgschaft derselben, wie hinwieder die Individualität der eigentliche Boden und die absolute Bedingung des christlichen Glaubens ist. Isede Untreue gegen das individualistische Princip ist eine Untreue gegen das christliche, und so umgekehrt. Das Alterthum ist socialistisch, weil es heidnisch ist, und die moberne Welt strebt mit derselben Bewegung, die sie vom edangelischen Glauben entsernt und dem Pantheismus zutreibt, dem Socialismus zu. Noch mehr: der Katholicismus selbst ist ein Ausgeben des Christenthums und des Individualismus zugleich; er ist ein christliches Heidenthum und darum auch ein christlicher Socialismus" (a. angef. D. S. 159).

Es ist bereits erwähnt worden, daß nach der Demission sich bald eine freie Kirche bildete. Binet, der, wie wir gesehen haben, seine anfänglichen Bedenken gegen den Schritt der Geistlichen bald überwand und zudem seit längerer Zeit selbst Demissionär war, betrachtete sich als natürliches Mitglied derselben, schloß sich ihr an, predigte in ihr und, da er sich bemüht hatte, der Secession das Bewußtsehn der von ihr vertretenen Brincipien zu geben, so suche er auch, so wie er dazu berusen wurde, ihr die Einrich-

tungen zu geben, die er für die mahre Form diefer Principien hielt.

In Folge der Seceffion hatten fich dreifig bis vierzig von ausgetretenen Beift= lichen gebildete Gemeinden gebildet. Diefe hatten fruhzeitig die Absicht, fich zu einem Bangen ju bereinigen. Gine Centralcommiffion bereitete einen Berfaffungsentwurf bor, welcher einer am 10. November 1846 in Laufanne gusammentretenden Synobe bor-Mitglied derfelben gelegt, von dieser aber an eine neue Commiffion gewiesen wurde. war auch Binet. Gleichsam um bie Beifter auf die allgemeinen Grundfate des schwierigen Bertes, an dem er zu arbeiten eingelaben mar, beffer vorzubereiten, fette er fie im Semeur auseinander. Er beschränkte bieselben auf brei. Erftens follen die Laien nicht nur Mitglieder der Rirchenrathe werden fonnen, und zwar die Mehrzahl in den letteren bilden, fondern ber Begriff des geiftlichen Amtes felbft foll ein anderer werben und es foll verschiedene Ministerien neben dem der Predigt, verschiedene Minister neben ber Beiftlichkeit geben. Zweitens foll man, was die Bedingungen der Bulaffung in die Kirche betrifft, die Formeln bei Seite laffen und fich mit der Thatfache der Seceffion und dem Bekenntniffe begnugen, welche der Att des Beitrittes ju der lettern in fich schließt. (So, mas die Gegenwart anbelangt. Die Zufunft wird für ihre eigenen Bedürfniffe forgen). Drittens foll es eine Befammt-, eine Kantonstirche geben, vorherrichen aber foll die Theilfirche, die Ginzelgemeinde, ihre Unabhängigkeit und ihr eigenes Leben, in der Weise, daß so viel Freiheit ftattfindet, als die Ginheit erlaubt, und so viel Einheit, als die Freiheit juluft (vergl. Liberté religieuse etc. S. 627-637).

Die Commission begnügte sich nicht damit, den ihr zur Prüfung aufgegebenen Entwurf zu berichtigen, sondern machte eine neue Arbeit, welche im Februar 1847 der Synode vorgelegt wurde. Diese Arbeit bestand aus zwei Theilen: einem Entwurf zu einer Berfassung sür die freie Kirche des Kantons Waadt und einem Berichte, welcher die Darlegung der Gründe des Entwurss enthielt. Der von Binet und Chappuis abgesasste Bericht legte ein besonderes Gewicht auf den Art. 1., der von den Einzeltirchen den Vorrang über die Gesammtsirche gab; auf den Art. 5., der von den Gemeindesgliedern eine ausdrückliche Beitrittserklärung forderte; auf den Art. 2., der das Glaubensbekenntniß enthielt und dem er eine gründliche Erörterung widmete. Diese Seiten über das Glaubensbekenntniß sind von Vinet selbst geschrieden und "verdienen", wie Scherer mit Recht bemerkt, "unter allen denen, welche von demselben Gegenstande

handeln, klaffifch zu werden" \*). Folgendes ift bie Beweisführung des Berfaffers, wie fie Scherer fehr gut gufammengefaßt hat: "Der Glaube ber freien Rirche ift befannt, benn die Art ihrer Entstehung zeigt hinlänglich, mas fie glaubt. Das ift jedoch fein Grund, daß fie ihren Glauben als felbftverftandlich nicht ausspreche; eine Rirche muß, gleich einem Chriften, Freude baran finden, ju bekennen, mas fie glaubt. Demnach fchiene es naturlich, bas Panier ber helbetischen Confession, biefes alten Bekenntniffes der reformirten Rirche des Kantons Baadt, wieder aufzupflanzen. Aber die Commission war nicht dieser Ansicht. Die Bildung der freien Kirche ist eine neue Thatsache, und diese muß ihren eigenen Ausdruck finden. Ferner, wenn die Wahrheit unwandelbar ift, so doch nicht ihr menschlicher Ausdruck, und die Glaubensbekenntnisse des sechszehnten Jahrhunderte entsprechen den Bedürfniffen des neunzehnten nicht mehr genau. Gie find zu theologisch, und zwar von einer zu gelehrten Theologie; sie sind zu polemisch, und zwar bon einer zu ausschlieglich mit der römischen Rirche beschäftigten Polemit; endlich gehören fie einer Zeit an, wo die Beiftlichkeit die Rirche war. Als ein Werk der Theologen find fie nicht und können nicht fenn der mahre Ausdruck des Glaubens der Bemeinden, und von dem Augenblicke an, wo man das Princip annimmt, nach welchem bie Rirche ihren Sit in ber Besammtheit ihrer Blieder, und nicht blog in ihren Pfarrern hat, wird es unvermeidlich, die Glaubensbekenntniffe im Sinne dieses Princips 3u verändern. Zu allen diesen Gründen nehme man hinzu, daß die helvetische Confeffion beschnitten worden ift; man ift stillschweigend übereingekommen, den liturgischen und disciplinarischen Theil derfelben zu verwerfen; manche haben die Anathemen weggelaffen, und im Grunde befolgt fie Niemand mehr anders als von Weitem und im Großen. Nun muß aber ein Symbol aufrichtig fenn, und zu diefem Ende muß es sich auf die Hauptsachen beschränken. Der Schluß des Berichterstatters ift, daß die freie Rirche ihr eigenes Blaubensbefenntnig abfaffen muffe. Diefes Befenntnig foll populär fenn: Alles in demfelben foll fich auf Jesum Chriftum beziehen. Nicht vergeffend, daß die alte Dogmatit bei Mannern, welche fonft von Bergen an den Beiland glauben, einige Stofe erlitten hat, foll das neue Symbol nur diejenigen Wahrheiten enthalten, bermöge beren man Chrift ift, außerhalb beren man es nicht mehr ift; es foll die neue Rirche von feiner andern evangelischen Rirche trennen; Alles in demfelben foll jum Bergen fprechen und fich in einer driftlichen Seele leicht jum Symnus und Lobgefang umwandeln; das Gedachtniß des Kindes foll es ohne Muhe behalten, und der Sterbende foll es noch in der Todesstunde wiederholen fonnen."

Folgendes ist nun das Bekenntniß, welches die mit diesen Grundsätzen einverstandene Commission der Synode vorschlug: "Die freie Kirche gehört durch ihre Lehren der evangelischen Kirche an, die im sechszehnten Jahrhundert ihren Glauben mit so bewunderungswürdigem Einklange in ihren symbolischen Büchern und insonderheit in der helvetischen Confession ausgedrückt haben. Sie bezeugt mit ihnen und mit ihren Bätern die Göttlichkeit und die vollkommene Genugsamkeit der heiligen Schriften Alten und Neuen Testamentes und erkennt an, daß es im Zustande des menschlichen Abfalls nur Sin Mittel des Heils für die reuigen Sünder gibt, nämlich den Glauben an Jesum Christum, Gott geoffenbaret im Fleisch, einigen Mittler zwischen Gott und den Menschen und Hohenpriester des neuen Bundes, der dahingegeben ist um unserer Sünden willen und um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt, der den Gläubigen und der Kirche durch den heiligen Gottesgeist, den er vom Bater sendet, alle zur Heiligung und zum Heile nothwendigen Enaden mittheilt, und endlich die Macht hat, alle Diejenigen

vollkommen zu erlöfen, die fich Gott nahen durch 3hn."

Die am 23. Februar 1847 zusammengetretene Synode nahm zwar die Principien des Entwurfes an, blieb ihnen aber bei den einzelnen Artikeln desselben nicht treu. Sie stellte 3. B., im Widerspruche mit den Wünschen des Berichterstatters, die Gesammt-

<sup>\*)</sup> S. dieses Stild in Liberté religieuse etc. S. 638-659. Real & Ancollopabie für Theologie und Kirche. XVII.

firche den Einzelkirchen voran; sie ftrich die ausdrückliche Beitrittserklärung als Bedingung der Aufnahme in die Gemeinde; befonders aber wurde das Glaubensbekenntniß berichtigt und umgearbeitet und so eines hergestellt, das in der That, wie Binet sich ausdrückt, "weder die Einsachheit eines Gemeindebekenntnisses, noch die Fülle und sustemas

tische Strenge einer theologischen Formel hat" \*).

Man begreift, daß Binet Beränderungen, welche alle Principien einer Arbeit, an die er große hoffnungen gefnühft hatte, umfturzten und die gange Dekonomie berfelben gerftorten, fcmerglich empfand. Durch eine fcon febr angegriffene Befundheit berbindert, an den Arbeiten der Versammlung Theil zu nehmen, mischte er sich indirett durch einen Artitel der Reformation unter der Form eines "Schreibens an ein Mitglied ber Synode" in die Berathungen. In demfelben hob er zwar mit Mäßigung, aber mit Kraft die soeben bezeichneten Mängel hervor (f. Liberté religieuse etc. S. 660-674). Inzwischen schritt die Synode zu einer zweiten, bann zu einer britten Berhandlung und fcloß ihre Arbeiten am 12. März. In einem gleich barauf geschriebenen Briefe fpricht Binet die Ueberzeugung aus, daß, Alles erwogen, in der Berfaffung feine evangelische Bahrheit im Geringsten berletzt und nichts in den Verfügungen, aus denen fie bestehe, weder mittelbar noch unmittelbar mit der Entwicklung des geiftlichen Lebens, d. h. mit bem einzigen Zwed ber firchlichen Institution, unverträglich fen; fest aber - obgleich in ber Schlugberathung mehrere ber bon ihm berlangten Menderungen genehmigt worden waren - bennoch hingu: "Ich muß freilich gefteben, daß weder die Schlugarbeit, noch ber Entwurf felbst fich bis zu bem Ideal erheben, bas ich mir nach meinen chriftlichen Begriffen von dem, mas eine evangelische Rirche sehn foll, gebildet hatte. Man hat firchliche Wahrheiten, in benen bas äußerste Alter die äußerste Neuheit ausmachte, schüchtern berührt und nur mit außerfter Burudhaltung bestätigt." (Bgl. Scherer a. a. D. S. 172—174).

Wie bereits bemerkt, hatte Vinet im Mai 1845 seine theologische Professur niedergelegt. Einige Bochen nachher wurde er auf den Lehrstuhl der französischen Literatur berusen, auf welchem er schon seit anderthalb Jahren seinen Freund Monnard vertreten hatte und der durch dessen Rücktritt erledigt worden war. Er hatte ihn nur kurze Zeit inne. Die Regierung wollte in allen Gebieten, namentlich aber in dem des öffentlichen Unterrichts, treu ergebene Anhänger der neuen Ordnung der Dinge. Dieser Ansicht gemäß wurden durch ein neues Schulgeset (November 1846) alle Lehrer an den unsteren Schulen einer Bestätigung unterworsen; die Realschule, das Ihmnassum und die Akademie wurden als neue Anstalten, und folglich die früheren Lehrer als entlassen bestrachtet. An die letztere, die bei ihrem damaligen Bestande dem Radikalismus ganz

\*) S. Liberté religieuse u. f. w. S. 660.

Ergangend fligen wir bei, daß bas Befenntniß, welches bie Synobe annahm, immerbin ein febr turges genannt werben muß. Es ift nicht boppelt fo groß ale ber foeben angeführte, außerft compendioje Entwurf ber Commiffion. In ben erften Baffus ift bas aufgenommen, bag bie freie Rirche ber apostolischen und anderen Rirchen angebort, welche fich gu ber Lebre vom Beile aus Gnabe bekannt haben, insbesondere zu ben evangelischen Kirchen, die im 16. Jahrhundert u. f. w. 3m Folgenden herricht offenbar die Absicht, das Bekenntnig an das apostolische Symbol anzufoliegen. Binet tabelte nun, bag anftatt "Göttlichfeit und vollfommene Genugsamkeit ber Schrift" u. f. w. gefagt wird: volltommene Genugsamfeit und Autoritat ber Schrift u. f. w. Er ift nicht gufrieben mit bem Sate, womit bas eigentliche Glaubensbefenntniß anbebt: "Gie (bie freie Rirche) befennt fich jum Glauben an Ginen Gott, ben Bater, ben Cohn und ben beiligen Geift." Er findet biefe Anführung der Trinitat abstratt, von rein fpekulativer Form, und wünscht, daß man fich mit bem Baffus ilber bie Offenbarungstrinität, wie er im Entwurf ber Commission ftebt, und ber übrigens auch im Synobalbekenntnig nicht fehlt, begnügt batte. Wenn im Synobalbefenntniß nach ben Borten: Gott geoffenbart im Fleisch, fieht: mabrer Gott und mabrer Menich, fo findet Binet biefe Bestimmung gang und gar überfluffig, u. f. w. Der tiefere Grund, warum Binet mit bem Synobalbetenntnig nicht gufrieben mar, mochte wohl in feiner besonderen theologifden Richtung ju fuchen fenn, Die ber Berfaffer fpater treffent farafterifirt bat.

besonders lästig war, wurde fast keiner derselben mehr berufen. Aber nur bei Einem gab der Staatsrath den Grund an: bei Binet. Man warf ihm vor, er besuche die außerhalb der Nationalkirche gehaltenen religiösen Versammlungen.

Schon feit einiger Zeit fah Binet ruhig einer Entsetzung ober einem freiwilligen Rudtritt entgegen. Er hatte fich borgenommen, wenn ein folder Fall eintreten follte, ein paar Jahre teine Stelle anzunehmen, fondern fich mit feiner Familie auf's Land gurudzugiehen und eine Ungahl literarifcher Projette, die ihm langft am Bergen lagen, auszuführen. Er wollte einige feiner Collegien ausarbeiten, g. B. die praktische Philofophie des Chriftenthums und die Baftoraltheologie; er nahm fich bor, feine Stude über Bastal und feine "ebangelischen Studien" ju fammeln; er fprach bisweilen bon einer Apologie des Chriftenthums, von einer neuen Uebersetzung der Imitatio Christi mit Borrede und Anmerkungen, von einer Auswahl aus Boffuet's Bredigten; er hatte ichon mit einem Buchhändler einen Accord getroffen, betreffend die Berausgabe einer Beschichte ber frangosischen Literatur in zwei Banden; fogar eine Grammatik gedachte er zu schreiben. Allein diese Zeit der Freiheit und der Rube follte ihm nicht zu Theil werden. Nach der Entsetzung der Professoren wandten fich die auf diese Art ihrer Lehrer beraubten Studirenden fogleich an diefe mit der Bitte, ihnen noch einige Zeit ihre Borlefungen fortzuseten. Binet fand, es fen jest nicht der Augenblid, diese jungen Leute zu verlaffen. Obgleich er fehr ber Ruhe bedurfte und fich barnach fehnte, nahm er feine Borlefungen über Literatur in einem Privatlotal wieder auf und begann mit ben Studirenden der Theologie eine religio8 - theologische Erklärung einiger Rapitel des Evangeliums Johannis. Noch mehr. Die Ueberzeugung bon der Rothwendigkeit höherer Bildung des weiblichen Gefchlechts und insbefondere der Bunfch, den jungen Baadt= länderinnen, welche alljährlich in großer Bahl als Lehrerinnen ihr Brod in der Fremde fuchen muffen, ein Mittel zu verschaffen, fich auf ihren Beruf beffer borzubereiten, hatte ihn bewogen, aus allen Rraften die Brundung einer hohern Maddenschule in Laufanne gu bewirten. Er führte den Borfit in dem Comite derfelben. Im Jahre 1846 befand fich die Anstalt in okonomischer Berlegenheit und er hielt nun gum Beften berfelben eine Reihe Vorlefungen für Damen.

Ueberhaupt war feine Thätigkeit größer ale jemale; er miderftand allen Borftellungen der Seinen. Seit fechsundzwanzig Jahren mar er, mit furzen Unterbrechungen, immer leidend. Berade in der letten Zeit mar ein Schein bon Befundheit für ihn jurudgefehrt; aber es mar nur ein Schein; unmittelbar bor Beihnachten erfrantte er wieder ernftlich und mar bald fo fchmach, bag er fein Bett faft nur noch verließ, um feine Borlefungen zu halten, worauf er fich immer fogleich wieder hinlegen mußte. Aber auf feinem Lager fuhr er fort, ju schreiben und zu bittiren. Endlich fah er sich geamungen, bie brei angefangenen Collegien auszuseten. Seine lette Borlefung bor ben Studirenden der Theologie hielt er am 28. Januar. Er hatte jum Terte gemählt Joh. 17, 4. und fchloß mit den Worten: "Möchten wir Alle uns mit Recht biefe Borte aneignen und am Ende unfere Lebens im tiefften Gefühl unferer Abhangigkeit ju bem Bater unferes Berrn Jefu Chrifti, der auch unfer Bater ift, fagen durfen : 3ch habe dich perklärt auf Erden und vollendet das Werk, das du mir gegeben haft, daß ich es thun follte." - In ber Folge hatte er noch einzelne leichtere Augenblide und einmal fchien er fich zu erholen; er tonnte fich einen Theil des Tages außer bem Bette auf= halten und zur Abwechslung arbeiten. Sein Beift zeigte nicht die geringfte Abnahme. Dogleich er fich fehr frant fühlte, hoffte er doch auf feine Wiederherftellung und machte Blane ju neuen Arbeiten. Am 19. April brachte man ihn nach Clarens. fuhr er fort, an feine Arbeiten zu benten, zu lefen und fich vorlefen zu laffen. während der letten acht Tage überzeugte er fich allmählich, daß fein Ende herannahe. Samftags den 1. Mai ließ er brei feiner bertrauteften Freunde gu fich tommen, um ihnen feine letten Billensberfügungen zu eröffnen. Die Racht bom Sonntag auf ben Montag war fehr fchmerzhaft. Die beiden letten Tage war er zu fchwach, um viel zu

zu würdigen.

Uebrigens fprach Jemand, ber ihn genau fannte, die Ueberzeugung aus, Binet habe fich absichtlich jener Worte enthalten, die man auf ben Lippen eines Sterbenben sammelt und anführt. Die einzigen, die man von ihm aufbewahrt hat, find Bezeugungen der Liebe und Ausdrude der Demuth. Alle einer feiner Freunde ihm fagte, daß man viel für ihn bete, erwiederte er : "Man tann taum für ein unwürdigeres Gefchopf beten." Ein anderes Mal bat er um Berzeihung für alle Aergerniffe, wie er fich ausdrudte, die er durch feine Ungeduld und Unvertragfamteit gegeben habe. Seinem Sohne ließ er fagen, er follte in ber Liebe Jeju Chrifti ausharren, ba er ihn gefunden habe .-Am Montag Abend ichien er fich beffer zu befinden und man faßte ein wenig Boffnung. Seine Gattin und ein Freund machten bei ihm. Während jene, beruhigt und fehr ermildet, eingeschlafen mar, las ihm der Freund das hohepriefterliche Gebet vor. Bei ben Borten: "Ich habe bich bertlaret", fagte er: "Ich hatte geglaubt, Gott um Berlängerung meines Lebens bitten zu muffen, um ihn mehr zu verklaren, als ich es bis jett gethan habe": und als der Freund für ihn beten wollte, fagte er ju ihm: "Bitten Sie für mich um alle Gnaden, felbft um die allereinfachften." Um 1 Uhr Morgens wurde fein Athem gehemmt und er hatte Beangftigungen. Diefe bauerten fort, jedoch ohne großen Rampf. Als Jemand eine Frage an ihn richtete, fagte er: "3ch tann nicht mehr benten." Das waren feine letten Worte. - Er entschlief ohne eigentlichen Todestampf am 4. Mai 1847, Morgens 5 Uhr. Mehrere hundert Berfonen ftromten bon Beven, bon Laufanne und felbft bon Genf herbei, um dem geehrten und geliebten Manne die lette Ehre zu ermeifen. Gin bon feinen Freunden errichtetes Denkmal bezeichnet seine Ruhestätte auf dem Rirchhofe von Clarens, in einer ber fconften Begenden der Welt.

Binet hinterließ eine Gattin, die noch lebt, und einen Sohn, der im Jahre 1859, neununddreißig Jahre alt, an einer schweren Krankheit, an der er seit langer Zeit gelitten hatte, starb; seine einzige Tochter war 1838, achtzehn Jahre alt, gestorben.

Nach diefer Darstellung des äußern Lebensganges, sowie der firchenpolitischen Unsichten Binet's, können wir dazu übergehen, ihn auch von andern Seiten, nach denen er hier in Betracht kommt, in's Auge zu fassen. Bor Allem ift er als Theologe

Wenn wir Binet einen Theologen nennen, fo ift es vielleicht nicht unnothig, ebe in Einzelnes eingegangen wird, mit zwei Worten anzudeuten, wie das gemeint ift. Und hier muß nun sogleich bemerkt werben, daß Binet fein Theologe im technischen Sinne bes Wortes ift. Er hat nämlich feine Werke geschrieben, burch welche die theologische Wiffenichaft bereichert worden ware; Die meiterhin ju besprechenden, aus feinem Rachlaffe herausgegebenen Bucher find, wie viele tiefe und fruchtbare Bedanten fie auch enthalten, in wiffenschaftlicher Beziehung zu mangelhaft, ale daß ihnen diese Bedeutung zukommen konnte. Zu einem Theologen im herkommlichen Sinne fehlte ihm die ftrengere und umfaffende gelehrte Bildung, namentlich ein methodisches Studium der Philosophie, der Geschichte, der Exegese und Kritif. Auch mar Binet fich mohl bewußt, was ihm in diefer Sinficht abging, und fprach oft fein Bedauern barüber aus, daß es ihm nicht vergonnt gewesen, die Luden in seiner Bildung auf einer deutschen Universität auszufullen. Dennoch ift man einmal gewöhnt, von Binet als Theologen und von einer Binet'chen Theologie ju reden, und das mit Recht, fofern es in der Theologie nicht bloß auf Gelehrsamkeit, fondern auf Principien, nicht bloß auf die miffen-Schaftliche Form, sondern auf die gestaltende Rraft und auf die Methode ankommt. Binet hat die theologische Wissenschaft nicht gefördert durch gelehrte Werke oder durch irgend eine fustematische Conftruttion, er hat weder ein ganges theologisches Suftem aufgestellt, noch etwa eine Dogmatit geschrieben; aber er hat eine neue Richtung eingeichlagen, ein Princip angebeutet, eine Methode eingeführt und baburch gur Umgeftaltung ber Theologie des frangofifden Broteftantismus machtig beigetragen. Daneben hat er in seinen Schriften auch manche Elemente niedergelegt, die jum Aufbau eines theolo

gifchen Syftems berwendet werden konnen. Die Form, in der er, ohne es gu beabsich= tigen oder die Tragweite feines Bedankens ju ermeffen, dieß gethan hat, ift, abgesehen bon feinen ichon besprochenen firchenpolitischen und den zur praktischen Theologie gehorigen Schriften, theils die ascetisch = rhetorische, theils die der Recension, des Artitels. der Abhandlung. Binet's "Theologie " findet fich also nirgends beifammen und zu einem Gangen bereinigt, fondern gerftreut oder angewandt in feinen gahlreichen Schriften : in der Paftoraltheologie, der Homiletit u. f. w., in Predigten und Textstudien, in den ermähnten Schriften über Religionsfreiheit u. f. m., in mehrern Banden über frangofifche Literatur, in zahlreichen popular - wiffenichaftlichen Artifeln über theologische, philosophische, historische, politische, padagogische und andere Gegenstände. uns hier bamit begnugen, die in diefen Schriften ju Tage tretenden theologischen Grund= ideen, in denen eine neue Richtung, Princip und Methode einer neuen Theologie enthalten find, fowie einige fpecielle, feine Anschauungsweise farafterifirende Bedanken bervorzuheben. Wir werden dabei Manches als Binet eigenthümlich bezeichnen, mas es, vom Standpunkte ber beutschen Theologie aus betrachtet, nicht ift; allein unfere Absicht ift, an feiner theologischen Denkweise besonders Dasjenige hervorzuheben, mas er, fo weit sich dieß erkennen läßt, nicht unmittelbar anderswoher empfangen, wodurch er fich von der bor ihm im frangofischen Protestantismus im Großen und Gangen herrichenden Theologie unterscheidet und einen regenerirenden Ginfluß auf diefelbe ausgeübt hat. Bu biesem Ende muffen wir vorerft mit zwei Borten feine theologische Entwidelung bon bem Momente seiner oben erwähnten Umwandlung an und namentlich fein Berhältnift zur "Erwedung" berühren.

Binet war, wie oben gezeigt ist, durch die "religiöse Erweckung" angeregt worden. Die Predigt der Erweckung war eine Aufforderung zur persönlichen Bekehrung durch das Svangelium der Gnade, ein Dringen auf individuellen, lebendigen Glauben. Diesielbe hatte in den ersten Zeiten bei den meisten Predigern einen einsachen, biblischspraktischen Karakter und wandte sich vor Allem an Herz und Gewissen der Zuhörer. Allein schon im Ansange der Bewegung zeigte sich bei gewissen Vorkämpfern derselben auch eine dogmatisirende Tendenz, die dialektische Methode des Calvinismus und der im 17. Jahrhundert in die Theologie eingedrungene Intellektualismus. Diese Richtung gewann später die Oberhand über das Element der Innerlichkeit und Unmittelbarkeit, welches in der ersten Periode der Erweckung vorgeherrscht hatte. Von manchen Erweckungspredigern wurde die calvinische Prädestinationslehre auf der Kanzel und in Schriften mit aller Schärfe vorgetragen, während sie z. B. in der Lehre von der heisligen Schrift, von der Rechtsetigung, vom Abendmahl das von dem Resormator betonte

myftische Element immer mehr fallen liegen.

Es ift bereits ermähnt worden, daß Binet bei der ersten Berührung mit der Er= wedung fich mehr abgestoßen als angezogen fühlte. Bas ihn abstieß, war nicht sowohl die bon derfelben berfündigte ebangelische Wahrheit, als die fchroff calvinische, durch die Behandlung einzelner Prediger noch fchroffer hervortretende Form, in der fie verkundigt wurde. Alls er fpater burch Gottes Gnade jum perfonlichen Glauben an Chriftum gelangte, nahm er die ebangelischen Grundwahrheiten, welche ben Inhalt ber neuen Bredigt bildeten, vollständig in fich auf, aber die von einzelnen Beforderern der Bemegung vertretene specifisch calvinische, ja ultracalvinische Dogmatif wies er auch jett von fich. Dieß ift ber Standpunkt, ben er g. B. in seinen im Jahre 1831 erschienenen Discours einnimmt, in benen er fich überhaupt in nahere bogmatische Bestimmungen wenig einläßt. Dagegen erkennt man ichon in diefen Reden die Borliebe des Berfaffers für pfnchologische Betrachtung ber religiofen Bahrheit, fein borwiegendes Intereffe für die subjektive Aneignung des Beils. Und diese subjektive Richtung foling er bon ba an immer entschiedener ein. Dadurch aber entfernte er fich, ohne fich bon dem religiöfen Rerne der Erwedung zu trennen, immer mehr bon ihrer Theologie. Er felbft wurde fich des zwischen diefer und feiner eigenen Unschauungsweise bestehenden Begen-

fates immer deutlicher bewußt. Wir haben gefeben, wie er in feiner Laufanner Untritterede unter Anderem ben Mangel des subjektiv ethischen Elementes in der Predigt der Erwedung, fowie den Sang ju einer intellettualiftischen Betrachtungeweise rugte, und diese Opposition gegen eine Richtung, in ber er eine Saupturfache des ungenus genden Erfolges ber erneuten Predigt des Evangeliums erfannte, fette er bis an fein Ende fort. Er that dieß freilich, gemaß feinem Bedurfniffe, aufzubauen ftatt umzufturgen, mehr indirett ale dirett. Doch fühlte er fich gedrungen, bin und mieder auch einen offenen Bormurf an die Erwedung zu richten, und noch in feinen letten Lebenstagen wurde ein folder die Beranlaffung, daß er fich unumwunden zu der Opposition, die er feit langerer Zeit der Erwedungstheologie gemacht, befannte und zugleich die Mangel, bie er an berfelben fand, beutlicher bezeichnete. Er hatte ihr Antinomismus borge-Gin Anhänger jener Theologie erwiederte, indem er ihn des Arminianismus oder Semipelagianismus beschuldigte. Binet antwortete, indem er, ohne feine Anflage surudzugiehen, ber maabtlanbifchen Erwedung vorwarf, fie habe die bom Evangelium ausdrudlich bestätigten Momente ber Berpflichtung, des Zeugniffes des heiligen Beiftes und des Fortschrittes zu wenig betont, ben Antheil der subjeftiven oder innern Seite im Beilswerke zu gering gemacht u. f. w. \*).

Wie bekanntlich die Gestaltung der Lehre in einer gewissen Zeit oder Personlichsteit durch die Opposition bedingt ist, so erklaren die vorstehenden Bemerkungen über Binet's Berhaltniß zur Erwedung einigermaßen, warum er die bezeichnete Richtung einsschlug. Der eigentliche Erklarungsgrund liegt aber, wie wir in der Folge sehen werden,

tiefer.

In dem Bisherigen ift die Tendenz der Binet'ichen Theologie im Allgemeinen an-

gebeutet; wir muffen fie nun aber genauer farafterifiren.

Schon im ersten Theile dieser Arbeit ist darauf hingewiesen worden, welche große Bedeutung die Idee der Individualität in Vinet's Auffassung der Kirche und des Staates, sowie des Verhältnisses zwischen diesen beiden Sphären hat. Vinet hat da aber nur auf ein besonderes Gebiet einen Begriff angewandt, der für seine Unschauungs-weise überhaupt von entscheidender Bedeutung ist und durch den auch seine religiöse und theologische Betrachtungsweise in hohem Grade bedingt wurde. Ehe wir daher Vinet's "Theologie" tarasterisiren, müssen wir seine Aussichten über jenen Grundbegriff, auf welche früher, ohne die Darstellung seines äußern Lebensganges u. s. w. zu lange zu unterbrechen, nicht speciell eingegangen werden konnte, hier näher darlegen und dabei zugleich noch ein paar Punkte berühren, die mit der Idee der Individualität in unzertrennlichem Zusammenhange stehen und ohne deren Erwähnung die Darstellung von Vienet's Auffassung derselben einseitig und unvollständig wäre.

Es ist bekannt, wie auch Scheiermacher, mit bessen Anschauungsweise, wie wir im weiteren Berlauf dieser Arbeit ersahren werden, die Binet'sche so manche Berwandtschaft hat, schon in den Monologen die Eigenthümlichkeit betonte und welche umsassende Stellung er ihr in seinem System der philosophischen Ethik gab, so daß man versucht sehn könnte, hier den unmittelbaren Einsluß des großen Theologen auf den ersteren zu erkennen. Allein es kann mit ziemlicher Bestimmtheit angenommen werden, daß dieß nicht der Fall ist, da Binet die Schriften Schleiermacher's wohl nie und am wenigsten damals, als er ansing, ein großes Gewicht auf jenen Begriff zu legen, studirt hatte. Ohnedieß hatte die Gervorhebung des Begriffes der Individualitat durch beide ursprünglich ein verschiedenes Motiv. Wie dem auch seh: Binet wurde durch seine eigene stark ausgeprägte Eigenthümlichkeit, durch seine innere christliche Ersahrung, durch Beodachtung Anderer, durch besondere Umstände und Erscheinungen, welche die Freiheit und Selbstständigkeit des Sinzelnen in Anspruch nahmen oder aber verletzten, auf die hohe Bedeutung der Individualität geführt, durch das Studium des Christenthums in

<sup>\*)</sup> Bgl. Liberté religieuse etc. S. 673; Réform. au dix-neuvième siècle, 25. Mars 1847.

ber Ueberzeugung von ihrer Wichtigkeit befestigt und zu bestimmterer Ausgestaltung eines Begriffes veranlast, den er allerdings im allgemeinen Sprachgebrauche vorsand. Insbesondere war es die ganz von dem individuellen Leben ausgehende Erweckung in seinem Heimathkanton, die durch sie hervorgerusenen, die Freiheit und Selbstständigkeit des Insdividuams beeinträchtigenden Verfolgungen, weiterhin das immer surchtbarere Vordringen des die Persönlichkeit und Individualität hassenden Pantheismus, sowie hinwieder der auch in ihm lebende Geist unserer das Recht freier Individualität zurückfordernden Zeit, was mächtig dazu beitrug, ihn immer mehr von der tiesgreisenden Vedeutung dieser Idee zu überzeugen und ihn zu bewegen, derselben eine ausgedehnte Anwendung zu geben.

Binet hat, fo weit wir uns hierüber ein Urtheil erlauben durfen, das Wefen der Indidualität im Allgemeinen richtig erfaßt. "Die Individualität", fagt er unter Anderem, "bon der wir reden und die allein diefen Ramen verdient, ift diejenige, burch welche ein Menich, ben allgemeinen Bügen nach allen Wefen feiner Battung ahnlich, boch nur fich felbft genau gleicht, das, mas Allen gemein ift, fich aneignet und in sittlicher und intellektueller Beziehung das Recht hat, ""ich"" zu sagen." (L'éducation, la famille et la société, S. 468). Die Individualität ift für ihn nicht, wie für den Bantheismus, eine Unvolltommenheit, fondern das Mittel, um der Bollfommenheit entgegegen zu gehen. ift die fraftigfte Triebfeder der Bervolltommnung; "benn die mahre Rraft jedes Menfchen, fein sittliches Mart liegt in dem, was er Individuelles hat." Unsere Individualität ift auch nicht etwa eine Folge der Gunde: "sie ift allerdings die Individualität fündiger Geschöpfe; aber wenn uns die Sunde die Individualität gelaffen hat, so ift dieg das einzige Bute, mas fie uns gelaffen hat; die Wirkung der Gunde besteht vielmehr darin, fie geschwächt zu haben; fie ift an fich nichts Bofes; das Uebel ift nur, daß fie fchwach, ja fehr oft gar nicht borhanden ift, und der Ruhm des Ebangeliums befteht barin, in den Ginen fie ju ftarten, in den Anderen, und zwar der Dehr= zahl, fie zu erweden, in Allen aber fie zu läutern" (a. angef. D. S. 473). "Die Individualität ift die Grundlage unferes eigenen Werthes; denn damit wir etwas feben, muffen wir überhaupt zuerft fenn; oder, mit anderen Worten, muffen unfere Gigenschaften unfer fenn" (Etudes sur Blaise Pascal, S. 103 f.). "Individualität ist Menfchfenn, ift Leben. Wer nicht ein individuelles Leben lebt, lebt nicht wirklich und bietet ben betrogenen Bliden nur das Scheinbild eines menschlichen Befens dar. vereitelt feine Bestimmung, benn er bringt fein Dafenn zu wie ein Schatten ohne Wirtlichfeit; die Wefellichaft lebt an feiner Statt fraft einer Bollmacht, die er fich hat ent= reißen laffen. Er duldet es, daß fie die Berbindungen abschneibet, welche ber Schöpfer bes Menschen zwischen ihm felbft und seinem Geschöpfe veranftaltet hatte; benn nicht mit der Gesellichaft, fondern mit dem Individuum fteht Gott in Berbindung, und fällt das Individuum weg, fo findet Gott, wenn ich mich fo ausdruden barf, Niemadnen, an ben er fich wenden fann" (L'éducation etc. S. 471 f.). "Wie wollt ihr Menichen bekommen, wenn ihr nicht zuerst wieder Individuen bilbet? Die Individua= lität vermischen ift so viel, ale die Menschheit, die menschliche Birklichkeit bermifchen. Der Gesellschaft Individuen gurudgeben, ift fo viel, als ihr Menschen gurudgeben. In der That ift der Menfch nur unter der Bedingung Menfch, daß er felbft ift. Durch das, mas er Eigenthümliches hat, liebt, glaubt und gehorcht er" (Somour Bb. 5. S. 138). Insbesondere ift, nach Binet, Die Individualität ein wefentliches Element ber Religion, des Christenthums: "Wenn der Mensch, wie man es gefagt hat, ein religibles Wefen ift, fo ift er es nur unter der Bedingung, daß er individuell fen, ba die Religion nichts Anderes ift, als ein Berhaltnig zwischen bem hochften 3ch und dem 3ch eines Jeden bon uns" - "Jesus Chriftus hat bas Brincip der Individualität gelehrt, indem er es schuf oder, wenn man will, indem er es in Freiheit fette. Er hat es in die Welt hineingelegt, indem er es in die Religion legte, bon wo aus es in alle Bebiete des Lebens überging" (L'éducation etc. S. 315. 448). "Das Ebangelium richtet fich an die Individuen. Es wirft fein Wort nicht einem ab-

strakten, negativen, durch die Gedanken aller neutralisitrten Menschen hin, sondern dir, mir, ihm, Jedem, wie die Natur ihn macht und gibt. Jeder Mensch wird in dem, was er Eigenes und Ausschließliches hat, bei Seite genommen; von ihm selbst und von ihm allein ist die Rede, wie wenn er ganz allein auf der Welt, wie wenn er die ganze Menschheit wäre. Um Christen zu werden, müssen wir zuerst wir selbst sehn. Um Christen zu machen, will Gott zuerst Menschen sinden" (Essais de philosophie morale et de morale religieuse, S. 153). "Der Mensch verliert sich in jedem Sinne des Bortes, wenn er den individuellen Karakter aufgibt; denn wenn auch die Individualität nicht das Heil, noch das Unterpfand des Heiles ist, so ist sie doch die unerlässliche Bedingung desselben. Es gibt kein religiöses Leben, mithin auch kein Heil ohne die Individualität, und der Glaube, der uns zu Gott zurücksührt, beginnt damit, uns zu uns selbst zurückzussühren. Man muß Mensch sehn, um Christ zu werden" (L'éducation etc. S. 472).

Es ift nicht nöthig, hier weitläufig auf die Bedeutung aufmerkfam ju machen, welche bem Princip der Individualität für manche Bebiete der Wiffenschaft überhaupt, insbesondere aber für das Bebiet ber Religion, der Rirche und der Theologie gutommt. Binet aber hat das große Berdienft, diefes Princip durch feine klare, energische und beharrliche Berborhebung beffelben im frangofischen Brotestantismus jur Anerkennung gebracht zu haben. Er felbst beschränkte sich zwar darauf, baffelbe im religiösen und firchlichen Leben geltend zu machen. Und auch hier war er nicht der erfte; denn bor und unabhängig bon ihm war dieß ichon burch die von England ausgehende Erwedung geschehen, die nicht nur bas ganze driftliche Leben, sondern auch die firchlichen Formen auf das Princip der Individualität grundete. Doch geschah bieß theils ohne flares Bewuntfehn über das lettere, theils fehlte es an einer theoretifchen Begrundung deffelben. Binet gab beides und erhob zugleich, wie früher gezeigt worden, die Individualität jum wirklichen Princip ber kirchlichen Organisation. Go ift er zwar weber ber Bater des religiofen Individualismus, der vielmehr in neuerer Zeit ein Broduft ber Reformatoren, bor Muem Luther's, ift, noch des firchlichen, beffen Befchichte mit bem proteftantischen Geftenwesen im Busammenhange fteht, mohl aber ber eifrige Beforberer und miffenschaftliche Begründer diefes zweifachen Individualismus. Go ging benn auch all fein Streben als Brediger und Schriftsteller bahin, lebenbigen, indibiduellen Glauben zu weden, und es war, wie wir gefehen haben, eine Sauptaufgabe feines Lebens, in allen die Rirche betreffenden Fragen dem Princip der Individualität ben Sieg zu ber= Schaffen.

Bier bietet fich nun aber unter Anderm bie Frage bar, mas Binet benn bei biefer ftarfen Betonung ber Inbibibualität aus jenem andern Elemente ber menfchlichen Ratur, ber Sociabilität, machte? mit anderen Borten: wie er fich das Berhaltniß amifchen bem Individuum und der Befellichaft, refp. zwifden dem Indibiduum und der Rirche, Die ihm bie religiöfe Gefellichaft (nicht "Gemeinschaft", was befanntlich ein gang anderer Begriff) ift, bachte? Binet hat fich natürlich mit dem allgemeinen Gegenfate bon Inbividuum und Gefellschaft viel beschäftigt, und wir muffen hier gerade auch, mas biefen Buntt betrifft, auf die nahere Ausführung in feinen Schriften verweifen. (Man bergleiche besonders feine Abhandlung über den Socialismus). Bier nur fo biel: Binet erfannte bas Clement ber Befellichaftlichfeit mit aller Entschiedenheit an und wies ihm in ber Religion wie im gangen Leben feinen Antheil gu, nur ging er nicht von ber Gefellichaft jum Individuum, fondern bon bem Individuum gur Gefellichaft (vgl. auch Chrétien évangel. 1861. S. 75 f.). "Benn man", fagt er, "zwischen dem Individuum und ber Gesellschaft bernünftigerweise einen Widerspruch aufstellen konnte, fo wurden wir feinen Anftand nehmen, zu fagen, das Individuum feb ebler, ale bie Befellichaft. Das will aber gewiß nicht fagen, ein Ginziger fen Allen borzugiehen, fondern nur, die Be= fellichaft fen für den Menfchen gemacht worden, ber Menfch oder, wenn man will, bas menfdliche Wefchopf, die menfchliche Natur fen der Zwed der Befellichaft, ohne welche

ber einzelne Menfch fich weder entwideln noch vervolltommnen, noch folglich Gott naben kann. Die Befellschaft ift ferner für jeden Menschen ein feiner Thätigkeit gegebener Schanplat, eine feinen Tugenden dargebotene Gelegenheit, eine feiner Selbstfucht entgegengefette Schrante, eine ihm gemachte Offenbarung von mehreren Befeten feiner Natur. Das Bewundernswürdige dabei ift, daß er defto mehr herr feiner felbst ift, je mehr er fich feinen Brudern hingibt, daß er besto freier ift, je geselliger er ift, daß er befto mehr empfängt, je weniger er fordert, und endlich, daß er befto mehr er felbst ift, je weniger er sich angehört. Weit entfernt, sich zu hindern, unterstützen die menfcliche Perfonlichkeit und die Gefellichaft einander. Die Pflicht ift ber Durchschnitts= puntt beider Rräfte. Die Individualität und die Sociabilität machfen mit einander und berbollfommnen fich gegenfeitig in der Erfüllung und im Dienste der Pflicht. Jedes ber einen gebotene Opfer ift ein Berluft für bie andere" (Semeur Bb. 15. S. 94). "Es verhalt fich", fagt Binet anderswo, "mit der in's Leben der Religion oder des Denkens verflochtenen Seele wie mit einem auf die Wogen geschleuderten und mitten burch ben Dcean die Ufer einer neuen Welt suchenden Fahrzeuge. Dieser Ocean ift die religiöfe oder auch die burgerliche Gefellschaft. Sie trägt uns, wie der Ocean, als eine fluffige Maffe, auf welcher das Fahrzeug nach feinem Willen Furchen zieht, ohne irgendwo Fuß ju faffen. Der Dcean trägt das Fahrzeug, aber er fann es auch berichlingen und berschlingt es wirklich bisweilen. Die Gesellschaft verschlingt uns noch öfter, aber fie trägt uns doch, und wir können nicht an's Ziel gelangen, ohne bon ihr getragen zu werden; benn fie ift bem Meere gleich, welches, weniger flüchtig als die Luft und weniger dicht ale die Erde, uns gerade im rechten Dage nachgibt und im rechten Dage Widerstand leiftet, um unfern Lauf zu dem gewünschten Ziele aufrecht zu erhalten, ohne ihn zu hemmen. Unser Ziel ift nicht der Grund des Meeres, fondern das Ufer. Indem wir diefe tiefen Bewäffer durchfurchen, muffen wir uns huten, in ihren Tiefen ju verschwinden. Es ift genug, wenn wir dem Elemente, welches uns tragt, den Riel unfere Fahrzeuges überlaffen. Man tann auf dem Ocean ber Gefellichaft wie auf dem Ocean des Erdballes untergehen, und es ware unnut, angeben zu wollen, auf welchem der beiden die Schiffbruche häufiger fenen. Das Fahrzeug, das ein Jeder bon uns berufen ift zu lenken und zu erhalten, ist die Individualität . . . Ich bewundere also das Fahrzeug und den Ocean, allein ein Anderer, nicht ich, sammelt und mißt die Wogen des großen Abgrundes, mein Fahrzeug aber ift mein. Noch mehr! Ocean ist für das Fahrzeug geschaffen, nicht das Fahrzeug für den Ocean; Sauptsache, der Zweck ift, daß das Fahrzeug lande, d. h. daß das menschliche Individuum, welches allein in unmittelbarer Beziehung zu Gott fieht und der eigentliche Begenftand feines Schöpfungswertes ift, feine Bestimmung erfülle; die Besellschaft wirft dazu mit, indem fie den Menschen trägt, aber er ift unterschieden von der Befellfchaft, er barf fich nicht mit ihr vermengen, und webe ihr wie ihm, wenn fie ihn verschlingen sollte! " (L'éducation etc. S. 465. 467).

Bei der ganz außerordentlichen Bedeutung, welche die Individualität für Vinet hatte, begreift man, warum die Geltendmachung der Rechte des Gewissens, in welchem jene vor Allem ihren Sit hat, eine so wichtige Stelle in seinem Leben eins nimmt. "Aber", so sagt mit Recht ein Necensent im Chrétien évangélique (1861. S. 76), "wie fräftig Vinet die völlige Unabhängigkeit des Gewissens auch zurücksordert, so hat er sich vielleicht doch noch mehr in den von ihm geltend gemachten Motiven, als in der Wahl des Princips selbst, originell gezeigt. Schon vor ihm hatten Andere die Religionssfreiheit zurückgefordert, aber Wenige hatten sie unter demselben Gesichtspunkte dargestellt, Wenige sie zur Freiheit des Gehorsams gemacht. Vinet will den Gläubigen von jeder Hemmung, wie von jeder Versührung frei machen, damit er rückhaltslos Gott gehorchen könne." "Die Freiheit", sagt Vinet, "ist nur der Ansang des Wertes, das Fußgestell der Vildsäule, die Grundlage und Bedingung des Gehorsams. Die Freiheit ist das Mittel; der Gehorsam des Herzens und Willens ist der Zweck; die Freiheit ist

nothwendig, um zu gehorchen; außerhalb der Freiheit existirt der Gehorsam nicht mehr, ja das Wort selbst ist nicht mehr anzuwenden . . . Es sind dieß zwei Wechselbegriffe, es sind dieß gleichsam die beiden Pole einer und derselben Achse" (Nouvelles études évangéliques, S. 450. 467).

So richtig indes Binet im Ganzen das Wesen der Individualität an sich erfaste und so großes Verdienst er sich durch die allgemeinere Einführung dieses Begriffes zunächst in das religiöse und kirchliche Leben des französischen Protestantismus erwarb, so läßt sich doch nicht läugnen, daß er dieselbe mitunter über das richtige Maß hinaus erhob und eine zu ausgedehnte Anwendung auf das Gebiet der Religion und Kirche von ihr machte. Inwieweit er das individualistische Princip auch auf die Theologie anwandte, wird sich ergeben, wenn wir nun zu einer kurzen Karakteristis seiner theolo-

gifchen Unschauungsweife übergeben.

Binet war, ohne Zweifel durch Rant und Bascal angeregt, frühzeitig auf jene Antinomien aufmerkfam geworden, welche fich dem denkenden Beobachter überall, auf dem Bebiete der Natur und des Beiftes, darftellen und deren allgemeinfter Ausdrud der Gegensatz des Objektiven und Subjektiven ift. Er ging ihnen besonders auf dem religiösen und ethischen Gebiete nach. Natürlich traf er fie in der Offenbarung und zumal im Evangelium wieder. Zugleich aber erkannte er, wie das Chriftenthum beibe Fattoren julagt und vereinigt. Diefe Eigenthumlichfeit trat ihm bor Allem in ber Berson Chrifti entgegen. In ihr fand er die Einigung des Objektiven und Subjektiven, des Göttlichen und Menschlichen; zugleich aber fah er, wie diefe in Chrifto menschgewordene Ginheit beider Faktoren sich durch alle Momente seiner Lehre hindurchzieht und den Grundkarakter derselben bilbet. "Der Ruhm des Evangeliums", fagt er unter Anderm, "besteht nicht nur darin, die Bahrheit göttlich, fondern auch barin, fie menfchlich gemacht zu haben. Jefus Chriftus ift Gott und Menfch; eben fo verhalt es sich mit seiner Lehre. Sie ift in den Tiefen Gottes und in den Tiefen des Menschen jugleich geschöpft; sie berührt mit ihren beiden Enden die Beheimniffe des göttlichen Wesens und die Beheimniffe der menschlichen Natur: die Wahrheit zu fagen, ein und daffelbe Beheimniß; benn die Lehre vom Menschen und die von Gott find zwei Linien, welche, indem sie sich gegen einander neigen, zulett in der Spite des Winkels in einem einzigen und untheilbaren Buntte, wo dem Auge jede Unterscheidung entgeht, bem Beifte jede Analyse unmöglich ift, fich vereinigen und zusammenfallen. Dhne die Zweiheit ber Seiten ju laugnen und ohne eine andere Abficht ju zeigen, als biejenige, bas gwi= fchen beiden ftattfindende Berhaltniß festsetzen zu wollen, mußten die Religionen und Philosophicen nur der einen von beiden Recht widerfahren zu laffen: ihre Lehre war abmechselnd entweder gang boll von Gott mit Ausschließung des Menschen, ober gang voll vom Menschen zum Nachtheil Gottes. Die Ginigung der ganzen Fülle der Gottheit mit der gangen Fulle der Menschheit in Chrifto war fowohl das Brogramm ober bas Symbol, als die Stilte und bas Befen einer neuen Lehre" (Etudes sur Blaise Pascal, S. 188 f.). Daß jebe fittliche und religiofe Wahrheit zwei Seiten habe und diese nur in ihrer Bereinigung die Wahrheit ausmachen, das ift ein Sat, auf den Binet das größte Gewicht legt. "Ich tann es nicht genug wiederholen", fagt er ein andermal: "jede Wahrheit, deren Subjekt der Menich ift, hat zwei Pole und ift nur unter diefer Bedingung Wahrheit. In jeder Wahrheit diefer Ordnung erganzen und unterftupen einander zwei Momente, die einander nur icheinbar entgegengefest find. Mit anderen Borten: Die fittliche und folglich Die religiöse Bahrheit ift eine und zufammengefest jugleich, und das Leben, das nur die verwirklichte Bahrheit ift, hat diefe Bufammengefettheit und biefe Ginheit gur Bedingung. Jeder lebendige Chrift, fen er bon den einfachen oder gehore er zu den Gelehrten, vereinigt diefe beiden Momente ober, wenn man will, diefe beiden Begenfate in fid, und er ift fogar nur ein lebendiger Chrift, weil er fie, Dant der Wirtung des gottlichen Beiftes, bereinigt" (Reformation au 19me siècle, Bb. 3. S. 93 f.).

Gestützt auf diese und zahlreiche ähnliche Aussprische, nimmt Schreiber dieser Zeilen keinen Anstand, nicht etwa, worauf das oben über seine starke Betonung der Insbividualität Gesagte führen könnte, diese, sondern die Einigung des Objektiven und Subjektiven als Binet's eigentliches, klar erkanntes theologisches Princip zu bezeichnen. Was die Resormation wollte und durch ihr sogenanntes sormales und materiales Princip behauptete, was die religiöse Misston unserer Zeit, was insbesondere auch das Streben unserer deutsch-edungelischen Theologie seit Schleiermacher ist — eben die freie Einigung jener beiden Fastoren —: das war es, was auch Vinet als das große religiöse Problem der Gegenwart erkannte und an dessen Lösung er an seinem Theil zu arbeiten suchte.

Mit diefem Princip verträgt fich die dialektische Methode, welche, nm bas Bedurfnig nach Ginheit zu befriedigen, ben einen Fattor bes Begenfages beseitigt ober wenigstens berfürzt, felbstverständlich nicht; baber zeigt Binet eine entschiedene Abneigung gegen diefelbe und dagegen eine eben fo entschiedene Borliebe für die contemplative, intuitive Methode, beren Besen umgekehrt barin besteht, beide Seiten der Antinomie gleichmäßig festzuhalten und zu einigen. "Der reinen Wiffenschaft", fagt er unter-Anderm, "gelingt bieß nicht, und die Dialetit ftraubt fich bagegen; es ift ihr naturlicher, zu theilen als zu vereinigen. Fügen wir hinzu, daß theilen in jeder Sinsicht leichter, bequemer und flarer ift. Aber in folden Dingen besteht die Einheit nicht barin, eine der Seiten bes Problems willfürlich zu unterdruden, fondern barin, beide anzuerkennen und in einander zu verschmelzen. Den Anoten zerschneiben, ift nichts, ihn auflosen, ohne ju gerreifen, ift Alles. Das vergeffen alle Setten, und Settirer find wir mehr ober weniger Alle. Aber ber Beift Gottes ift fein Settirer, und wenn er unfer Berg rührt, fo erhebt er une, unferer Dialektik jum Trope und welches unfere ""Ansichten"" fegen, über die Sette" (a. a. D. S. 94). Man wird aber bei unbefangener Betrachtung jugeben muffen, daß Binet felbft, fo fehr er fich grundfäglich bes Bebrauches der dialektischen Methode zu enthalten fuchte, doch mitunter in diefelbe und damit in den von ihm an derfelben gerügten Fehler verfiel. "Uebrigens", fo fagt er, "machen ihr (der Theologie) die Zeiten das Gefet; bald ftellt fie fich dem gefährdeten göttlichen Momente zu Dienften, bald eilt fie dem bedrohten menschlichen Momente gu Bulfe, und immer thut fie zu viel in der Richtung der besondern Aufgabe, welche bie Umstände oder der Zustand der Beifter ihr auflegen " (Etudes sur B. Pascal, G. 191). Bir haben aber bereits gesehen, daß die Umftande auch ihm eine befondere Aufgabe auflegten, nämlich die Burudforderung des subjektiven Faktors ber Bahrheit. Much ift nicht zu läugnen, daß die Art, wie bas entgegengesette Moment bon einzelnen Bortführern der calvinischen Erwedungetheologie hervorgehoben murde, wohl geeignet mar, auch einen besonnenen Beift mitunter aus dem Gleichgewicht zu bringen. Diefe Berhältniffe burfen ja nicht übersehen werben, wenn Binet's Standpunkt richtig beurtheilt werden foll, obgleich die eigentlichen Urfachen feiner subjektiven Richtung tiefer liegen.

Als folche tiefer liegende Ursachen dürften, abgesehen von seiner eigenen personlichen Sigenthümlichkeit, sowie von der schon besprochenen großen Bedeutung, welche die Individualität überhaupt für ihn hatte, seine Ueberzeugung von den durch die Spekulation drohenden Gefahren, der unmittelbare Eindruck der heiligen Schrift auf sein Ge-

muth und endlich der Einfluß Kant's und Pascal's angesehen werden.

Binet war, wie sich aus vielsachen und wiederholten Aeußerungen ergibt, ganz durchdrungen von den mit der Spekulation verbundenen Gesahren, die er nicht nur an Andern, sondern, da er eine bedeutende Gabe und eine gewisse Neigung für spekulative Erkenntniß besaß, auch an sich selbst mochte ersahren haben. Er hatte daher ein großes Mißtrauen nicht bloß gegen die philosophische, sondern auch gegen die theologische Speskulation. "Es gibt Geister", sagt er unter Anderm, "die die Logik brutal macht; es sind dieß keine Gemüther mehr, sondern bialektische Maschinen. Bom Gesühl, vom Gewissen und vom Zeugnisse getrennt, kann auch das Denken verdummen. Diesen

Eindrud empfindet man mitunter bei Betrachtung jener gewaltigen Logifer, die man mit Entsetzen bewundert" (Homiletique G. 202 f.). "Wo bie Abwesenheit eines innigen Lebens die Individualität verwischt hat, trägt die Arbeit des Berftandes (intelligence), weit entfernt, fie wieder zu beleben, dazu bei, fie auszulofchen. Er zieht uns immer mehr von der felbstthätigen Anschauung (de l'intuition spontanée) ab und macht fie uns immer überfluffiger. Er lagt uns Allem, felbft unferem eigenen Leben, wie einem Schaufpiel beiwohnen. Er zieht unfere Ueberzeugungen von außen, ftatt fie bon innen ju empfangen. Er reißt uns aus unferer eigentlichen Beimath heraus und weit von der Welt der unmittelbaren Gindrude in die Welt der Ideen fort. Leben felbst wird für ihn eine Idee, eine Sphare bon Ideen. Man beobachtet fein eigenes Leben bergeftalt, daß man beshalb zu leben bergißt; bor lauter fich = Unschauen bort man auf, fich ju feben. Die innern Gingebungen, bie Drafel bes Gemuthes laffen fich nicht mehr bernehmen; man hat fast feine Inftinkte mehr; bas erfte Rabital, die Grundlage ber sittlichen Ideen, ihr Ausgangspunkt ift berloren; man ift nicht mehr Menfch, man ift gang Denten " (Semeur Bb. 9. S. 379). Bergl. unter Unberm auch in den Nouvelles études évangéliques bas Bruchstud einer Rede: La convoitise de la pensée. — Auf ergreifende Beise schildert Binet die verderbliche Birkung der driftlichen Spekulation: Discours sur quelques sujets religieux, 4me edit. S. 349-351. Es ift in folden Stellen freilich zunächft von den Befahren der ausichliefilichen Anwendung ber Intelligenz auf die Religion die Rede; allein Binet zeigt eben auch, wie leicht der Chrift dahin kommt, jener Neigung nachzugeben. — Es ift hier nicht unfere Aufgabe, näher auf feine Gedanken über die Philosophie einzugehen; folgende Worte deuten an, worin ihm ihre Bedeutung lag: "Wenn die Philosophie als Wiffenschaft in Betreff ber großen Probleme des Lebens uns nicht gerade ein fehr großes Bertrauen einflößt, fo verhalt es fich mit der Philosophie als Methode, oder mit dem philosophischen Beifte anders" (a. a. D. XVI).

Much durch die Offenbarung felbft fah fich Binet in feiner ethifch = fubjektiven Rich= tung beftartt. Diefelbe erichien ihm nämlich ale aller blogen Spekulation abgeneigt und bagegen burch und burch fittlich-praktifch. "Das Evangelium", fagt er unter Anderm, nift eine Disciplin bes Willens ober, um baffelbe mit andern Worten zu fagen, bas Evangelium ift wesentlich prattisch . . . Richt nur ift bas prattische Element in bemfelben in großem Ueberfluffe vorhanden, fondern Alles ift ihm untergeordnet, Alles zielt auf feine Entfaltung und auf die Bermehrung feiner Rraft hin. Es ift wichtig, zu bemerten, bag bas Evangelium im Unterschied bon den andern Religionen die Spetulation nur als Stütpunft und Gulfsmittel ber Pragis julagt, und nur in bem Dage, in welchem das Bedürfniß ber Praxis es erheischt. Nicht nur ift, wie man fich leicht davon überzeugen fann, kein Dogma mußig; fondern die Darlegung des Dogma's bleibt genau, ich möchte fagen, barich an dem Punkte fteben, wo eine weitere Entwickelung ber nun befriedigten Praxis von gar keinem Ruten mare." - "Das mahre Chriftenthum ift praktisch; Alles an ihm eilt ber handlung zu; die Moral ift in demselben so nahe beim Dogma, daß man fie babon taum unterscheiden fann; bon bornherein und absichtlich ift bas Chriftenthum eine Moral. Gott befinirt fich barin nicht, beschreibt fich barin nicht; ohne weitläufigen Gingang ichreibt er bor und ordnet an. Die Spekulation kommt nur gelegentlich und in zweiter Linie bor: bas Wesen Gottes offenbart fich barin in seinem Willen; was er befiehlt, lehrt uns, mas er ift" (Essais de philosophie morale S. 35 f. 301 f.). "In ber driftlichen Religion ift Alles Moral; die Gottheit Chrifti, die Berfohnung, alle Beheimniffe find im Grunde Moral. 3hr Zwed ift bas Beil und die Wiedergeburt des Menschen" (Moralistes des seizième et dix-septième siècles, S. 16).

In seiner Ueberzeugung von den durch die Spekulation drohenden Gefahren, sowie in dem von ihm durch die heilige Schrift empfangenen Eindruck liegen unverkennbare Ursachen der von ihm eingeschlagenen ethisch - subjektiven Richtung. Eine andere

finden wir in gewissen aus Rant und Pascal geschöpften Principien ber Erstenntnig und religionsphilosophischen Grundanschauungen.

Rant icheint unter den beutichen Philosophen der einzige zu fenn, den Binet genauer ftubirte und ber einigen Ginflug auf ihn ausübte. Gin folcher Ginflug burfte fich in Saten wie die folgenden fundgeben, wenn man ihren Urfprung nicht lieber in Binet's Driginalität fuchen will. "Da der Beift eines endlichen Wesens fein Bewuftfebn bon dem Unendlichen haben tann, fo fann er auch feine davon abhängige Ertenntniß Nicht als ob wir nicht in einem gewissen Sinne Bewußtsehn vom Menschen ""Unendlich"" ift gleichbedeutend mit ""Senn"". Das Seyn ift, nach der Fulle feines Begriffes, das Unendliche. Das Endliche involvirt das Nichtfebn. Und schon baburch allein, bag wir bas Gefühl bes Senns haben, haben wir bas bes Unendlichen. Wir find aber barum nichtsbestoweniger burchaus endliche Wefen, und als folden ift uns das mahre Bewußtfenn, die mahre Erkenntnig des Unendlichen unwiderruflich verfagt." - "Der Mensch erkennt fein Ding an fich und schlechthin, sondern bloß in seinen Beziehungen zu anderen oder in seinen Beschaffenheiten, welche abermale Beziehungen find. Diefe Beziehungen find ber mahre Gegenstand ber menfchlichen Erfenntniß; und wenn wir bernünftig waren, wenn wir uns befchränkten, fo wurde une diefe Erfenntnig genugen. Aber dem tann eben unfer Sochmuth nicht beiftimmen. Er will das Unbedingte und das Absolute erkennen, ohne zu bemerken oder einzuräumen, daß, da die Ertenntnig felbst eine Beziehung ift, jener Anspruch eine contradictio in adjecto in sich schließt . . . . . " (Nouvelles études évangéliques, S. 365-368).

Aber einen noch größeren Einfluß als Kant hat, wie sich mit Bestimmtheit sagen läßt, Pascal auf Binet ausgeübt, mit bessen Schriften er bei seiner Beschäftigung mit der französischen Literatur früh bekannt wurde. In ihm fand er einen Geist, zu dem er sich durch eine innige Berwandtschaft hingezogen fühlte. "Mit der heil. Schrift und mit Pascal", sagte er, "könnte ich es im Gesängnisse recht gut aushalten." Binet eignete sich sowohl seinen Ausgangspunkt in Beziehung auf die religiöse Erkenntniß, als die seinen Pensées zu Grunde liegenden religionsphilosophischen Anschauungen an, indem er diese von den trübenden katholischen und jansenistischen Elementen, mit denen sie bei ihm verbunden sind, befreite und näher entwickelte.

Bor Allem finden wir bei Binet benfelben Ausgangspuntt für die religiöfe Ertenntnif wie bei feinem Lehrer Bascal. Wie diefer, geht er bom Menfchen aus, um dann Bu Gott aufzufteigen. Auch fagt er ausbrudlich: "Der rechte Weg bei der religiöfen Ertenntnif ift nicht von Gott jum Menichen, fondern vom Menichen zu Gott, weil der Menich Gott nicht erkennen tann, bebor er fich felbst erkannt hat" (Discours etc. S. 56; vgl. auch Etudes sur B. Pascal S. 10 f.. Aber auch das Princip der religiofen Erfenntnif, wie die Principien der Erkenntniß überhaupt, ift bei ihm daffelbe wie bei Bascal. Wenn es nach dem lettern zwei Mittel gibt, um die Bahrheit zu erkennen, die Bernunft und bas Berg, mit andern Worten: zwei Arten von Bemigheit, eine durch die Reflexion ber Bernunft, und eine durch bas unmittelbare Befühl des Bergens vermittelte; wenn wir, ihm jufolge, mit bem Bergen die ersten Principien, und ebenfo mit bem Bergen, und amar mit ihm allein, die religiofe Wahrheit ertennen, fo finden wir diefe gange Un= schauungsweise auch bei Binet; wobei wir bemerken, daß auch ihm das Berg ein Organ der Ertenntniß, das Organ der anschauenden, unmittelbaren Erkenntniß ift. Die Stellen brangen fich unter ber Feber; wir burfen nur wenige anführen. "Der Berftand (intelligence) erkennt nur Abstraktionen und Formen: das Gemuth (ame) fieht Befen und Substangen; ber Berftand fennt nur Gattungen und Arten: bas Gemuth fieht Berfonlichkeiten; ber Berftand weiß, bas Bemuth fieht" (Chrestomathie Bb. 3. "Bas heißt für die Bernunft: begreifen? Es heißt bas logifche Band, die Rette von Ideen, die zwei oder mehrere Thatfachen mit einander verbindet, er-

greifen; es heißt, durch ein Mittel, das nicht die Erfahrung ift, fich überzeugen ober versichern; es beift, burch ben Beift fich in mittelbare Beziehung mit Gegen= ftanden fegen, beren unmittelbare Berührung uns verfagt ift. Das Begreifen bes Beiftes ift alfo, richtig gefaßt, nur eine Ergangung für die unbermeidlichen Luden ber Erfahrung. Diefe Luden ber Erfahrung fommen entweder bon ber Abmefenheit ber Begenstände oder von ihrer Natur, die mit der unfrigen teine Berührung hat. diese beiden Sinderniffe nicht borhanden oder ware es möglich, fie zu entfernen, fo hatte ber Mensch nichts mehr zu begreifen, benn er wurde alle Dinge berühren, betaften, schmecken. Die Vernunft mare in ihm durch die Anschauung (intuition) ersett. Die Anschauung ftattfindet, gibt es fein Begreifen mehr, weil es etwas Befferes gibt; ober wenn man noch will, daß es Begreifen fen, fo ift es ein Begreifen bon einer neuen Art, von einer höhern Ordnung, das fich Alles ohne Mühe erklärt, bem Alles far ift, das sich aber der Bernunft Anderer durch Worte nicht mittheilen kann. der Art ift nun aber das Begreifen des Herzens" (Discours etc. S. 32 f.). "Welches ift bas Berhältniß zwischen dem Berftande und dem Gemiffen? Der erfte ift bas Bertgeug des zweiten; im Uebrigen aber findet zwischen diesen beiden Rraften gar tein De= fensverhältniß ftatt . . . . " (L'éducation etc. S. 106). "Pascal führte jene schöne Lehre von der durch das Berg vermittelten Erkenntnig und Erfaffung der göttlichen Wahrheiten, welche der dominirende Gedanke und der Schluffel feiner Apologetik fiud, ein oder jog fie vielmehr, um fie unter der feinem Benius eigenen und feiner Beit angemeffenen Form uns wieder zu geben, aus bem Evangelium. Das Berg, die Intuition, das innige Bewußtsehn der unmittelbar, gleich ben erften Principien, ergriffenen religiöfen Bahrheit! Ein fühner und erhabener Sat, ben ein viel Größerer als Bascal, bor ihm in jenem benkwürdigen Befehle: ""Glaubet doch den Werken, wollt ihr mir nicht glauben"", borgeschlagen hatte" (Etudes sur B. Pascal, S. 192 f.). Endlich hat Vinet mit Pascal bas gemeinsam, daß er dem Willen eine große Rolle bei ber Entstehung ber reli= gibfen Uebergeugung gutheilt. "Der Glaube beginnt erft ba, wo ber Wille beginnt, wo bas Gemuth in Anwendung kommt, wo, um Alles ju fagen, eine That ftattfindet, Der Glaube ist ein Werk oder er ist nichts" (Nouveaux discours, S. 97). sonders ebendaselbst die beiden Reden: L'oeuvre de Dieu.

Durch diese ftarte Betonung des Willens in der Frage um die Entstehung und bas Befen ber Religion unterscheidet fich die Anschauung Binet's wefentlich bon berjenigen Schleiermacher's, mit ber fie nach der einen Seite fo große Aehnlichkeit hat, daß man ihn oft mit dem großen beutschen Theologen zusammenstellt und feinen Einfluß mit bem des lettern vergleicht. Schleiermacher fett befanntlich die Religion gang in's Gefühl und läßt das ethische Moment (gleich bem intellektuellen) auffallend gurudtreten. Binet dagegen läßt, wie fich aus bem Dbigen ergibt, die Religion gwar auch als Gefühl ent fte hen, aber zur wirklichen Religion, zum Glauben, wird fie ihm, wie es die zulett angeführten Worte furz und beutlich ausbrücken, erft burch bie Mitwirkung des Willens. Er nennt daher das Chriftenthum, je nachdem er eine Seite deffelben besonders hervorheben will, bald die Religion des Gefühls (du sentiment; doch felten), bald des Gemithes (ame), bald des Bergens (coeur; die beiden lettern Ausbrude auch in bem Sinne des bereinigten Gefühls und Willens), bald, und amar am häufigsten, des Bewiffens (conscience), des Bemuthes und des Bewiffens, des Bergens und bes Bewiffens. Bei diefer Mannichfaltigkeit ber Ausdrucksweise ift freilich der ascetisch = rhetorische Rarakter vieler feiner Schriften in Anschlag zu bringen. auf den Bebrauch, den er von dem Begriff des Bemiffens macht, ber in feiner Auffaffung des Chriftenthums, fowie in feiner gangen übrigen Anschauungsweife eine fo wichtige Stelle einnimmt, ift hier noch besonders aufmertfam zu machen. Binet hat diefen. wie wohl allgemein anerkannt wird, außerordentlich schwierigen Begriff auf berschie= dene Arten definirt oder vielmehr beschrieben. Bald faßt er ihn auf ale sittliches.

bald als religiofes, endlich, und später immer mehr, als fittlich - religiofes Bewuftfehn, weßhalb er ben Ausbruck auch geradezu abwechselnd und gleichbedeutend mit "menschliche Natur" (diefe als sittlich = religiose verstanden) gebraucht.

Bie dem auch fen, bas Eigenthumliche ber Binet'schen Anschauung in ber borliegenden Frage ift, daß er die religibse Erkenntnig und mithin die Religion auf die intuitiben und ethischen Bermögen (Gefühl und Willen), mit Zurudsetzung des intellektuellen Faktors, ber nur in ein äußerliches Berhältniß dazu gebracht wird, grundet. - Die Energie, mit der er fich diese Anschauungsweise aneignete, machte ihn unter Anderem zu einem der entschiedensten Bekampfer bes rationalistischen und orthodoren Intellektualismus im frangofischen Protestantismus und in unferer Zeit überhaupt.

Es ift überflüffig, hier noch besonders auf das Berdienst aufmerksam zu machen, das fich Binet durch Geltendmachung der intuitiven und ethischen Thatigkeit im religiofen Broceg erworben; es liegt in der natur der Sache und ift durch die Erfahrung bestätigt, daß nur auf diesem Wege eine tiefere und lebendigere Aneignung des Chriftenthums und mithin eine grundliche Erneuerung des driftlichen Lebens, sowie ber driftlichen Theologie möglich ift. Aber unverkennbar ift die ausschliefliche Berborhebung des Gefühls und Willens mit Burudfetzung der Intelligeng bis gur Laugnung einer objektiven Erkenntnig der Wahrheit auch mit einer großen Befahr für die Frommigkeit und Theologie verbunden. Der Blid wird bei diefer Betrachtungsweise unmerklich von dem Christenthum felber hinweggelenkt, die Thatfachen der Offenbarung und die metaphpfischen Grundlagen diefer Thatfachen treten in den Sintergrund, und bas Bedürfnig des Menschen nach dem Chriftenthum, fowie bas Befühl des Menichen bon den Wirkungen des Chriftenthums werden zur Sauptfache. Die Auffaffung beffelben wird eine einseitig subjektive und moralische. Binet, das lagt fich nicht läugnen, entging diefer Befahr nicht gang, tonnte ihr, feiner Erkenntniftheorie que folge, nicht entgehen. Zwar, das darf auf das Bestimmteste behauptet werden, hat er nie die Bedeutung der objektiven Bahrheit, der Thatfachen der Offenbarung, verkannt, vielmehr zu allen Zeiten und bei jeder Gelegenheit das größte Gewicht auf dieselben gelegt. "Stärfer als alle Beweisgrunde", fagt er unter Underem, "ift die bloge und einfache Erscheinung einer Thatsache, bergestalt, bag bas Gemuth fie nicht betrachten tann, ohne durch dieselbe verändert zu werden. Die Thatsachen find unfere Meifter. Wer uns beherrschen will, muß entweder neue Thatsachen schaffen ober die bekannten unferer Faffungefraft nabe bringen. . . . Die Religion des Evangeliums ift eine im gangen Leben berbreitete Rraft. Sie ift fein Syftem bon Beweisgrunden, fondern eine Thatfache, geeignet, in das Berg einzudringen und zu Thaten zu treiben. Durch eine Thatsache, durch eine einzige, aber neue Thatsache, hat Gott für gut gefunden, auf bie Menschheit zu wirken" (Moralistes 122, 128). Aber mit dieser Betonung der Bichtig= feit der Thatsachen hat es bei Binet in der Regel fein Bewenden; fein Kantischer Grundfat, daß das Ding an fich dem menschlichen Ertennen berborgen bleibe und bie Wahrheit nur aus ihren subjektiven Wirkungen erkannt werden konne, veranlafte ibn. bon jener mehr abzusehen und dagegen feine Aufmerksamkeit dem Subjekt zuzuwenden. Darum beschräntte fich benn auch, wie einer feiner ehemaligen Collegen, ber Philosoph Rarl Secretan, richtig fagt und wie fich aus unferer ferneren Darftellung ergeben wird, feine eigene driftliche Philosophie ungefähr darauf, ju zeigen, warum das Chriftenthum uns nöthig ift, fodann bargulegen, welche Wirkungen daffelbe in ber Geele, die es durch den Glauben aufgenommen hat, hervorbringt" (vergl. Revue chrétienne, 1861. S. 794). Wenn Secretan hinzufügt: "aber er hatte fich gefürchtet, die Lude auszufüllen; eine objektive driftliche Philosophie erschreckte ihn", fo haben wir oben gezeigt, daß es nicht bloß Furcht mar, was ihn davon abhielt, fondern auch ein ihm mohl bewufites philosophisches Brincip.

Es läßt sich bemnach nicht verkennen, daß Binet, indem er auf der einen Seite einer einseitig objektiven Auffassung des Christenthums entgegentrat, auf der andern, ohne es im Entserntesten zu beabsichtigen, ja im Widerspruche mit seinem eigentlichen Princip, einer einseitig subjektiven Richjung Borschub leistete. Soll daher der Segen, den er der französisch - protestantischen Rirche durch Hervorhebung des intuitiven und ethischen Momentes zugewendet hat, nicht zum Unsegen für sie werden, mit anderen Worten: soll der Offenbarungsinhalt des Christenthums sich nicht immer mehr verslüchtigen, so wird die Theologie allervorderst, ohne die beiden genannten Fostoren zu beeinträchtigen, ja diese vielmehr in ihrer primordialen Stellung lassend, im Anschluß an die heilige Schrift dem intellektuellen Momente bei der Aneignung der religiösen Wahrheit wieder einen grösseren Antheil einräumen müssen, als es durch Vinet und vor ihm durch Pascal geschah. Es muß erkannt werden, daß der Glaube die centrale Thätigkeit aller Seelenvermögen, daß er also auch ein intellektuelles Organ für die Offenbarung ist.

Nachdem wir die wesentlichen Grundlagen von Binet's ethisch subjektiver Aufsfassung des Christenthums und damit zugleich seine religionsphilosophischen Grundsanschauungen angedeutet, gehen wir dazu über, zu zeigen, wie die letztern in seinen einzelnen zur theoretischen Theologie gehörigen Gedanken sich ausprägen. Wir sagen: "einzelne Gedanken", denn, wie früher bemerkt, von systematisch etheologischen Werken ist bei ihm keine Rede. Diese Gedanken gehören der Apologetik, der Dogmatik und Ethik an, und so wollen wir denn auch, was wir darüber zu sagen

haben, unter diefe drei Rubriten bringen.

Buerst von den zur Apologetit gehörigen Gedanten. Binet hat nicht nur in seinen Predigten, sondern auch in seinen Schriften überhaupt, Grundsätze ausgesprochen, die zur Umgestaltung der apologetischen Wissenschaft in ihrer herkömmlichen Form beitragen können. Zwar ist er auch in dieser Beziehung nicht durchaus originell, sondern geht, wie in Ansehung der religionsphilosophischen Principien, wesentsich in Pascal's Fußtapsen, dessen Grundgedanken er sich aneignete, vertieste, weiterbildete und mit großer Kraft und Beredtsamkeit darstellte. In den aus Pascal's Pensées geschöpften Principien wurde er ferner befestigt durch die Schrift von Erskine: "Bemerkungen über die innern Gründe der Wahrheit der geoffenbarten Religion", die er sehr schätzte und deren Bersasser er persönlich kannte, sowie durch die Arbeiten Ph. Alb. Stapfer's (vgl. d. Urt.), der, wie Vinet in seinem schwen Apologetik niedergelegt und vielleicht die Grundlagen einer solchen vorbereitet hat."

Es ift ein Bedante, dem man nicht nur in Binet's Predigten, fondern auch in feinen Arbeiten über die berichiedensten Begenftande immer und immer wieder begegnet, nämlich der, bag zwischen dem Bewiffen (ber Seele, dem Bergen, der menich lichen Natur u. f. w.) und dem Evangelium (der Bahrheit) eine tiefe Bermandtfchaft ftattfinde. Die finnigsten und mannichfachften Bergleichungen fteben ihm zu Bebote, um diefen feinen Lieblingsgedanten bon den verschiedenften Seiten darzuftellen. "Er= innert ihr euch", fragt er einmal, "bes Bebrauches ber antifen Baftfreundschaft? Che man fich von dem Fremdling trennte, gerbrach der Sausvater ein thonernes Gefag, auf welchem gemiffe Schriftzuge gedruckt waren, gab ihm die eine Salfte und behielt die andere; wenn diese beiben Bruchftude nach Jahren einander wieder nahe gebracht und aufammengefügt wurden, fo erkannten fie fich, fo gu fagen, wieder, bemirkten bas Bieberertennen berer, die fie fich gegenseitig barboten, und bilbeten neue Beziehungen, indem fie bie alten bezeugten. Go fügt fich in bem Buche unferer Seele ju angefangenen Linien ihre gottliche Erganzung; fo entbedt zwar unfere Seele die Wahrheit nicht, aber fie ertennt fie" u. f. w. (Discours etc. S. 368). " Sabt ihr gefeben ", fragt er anderswo, "wie mit fympathetischer Tinte gezogene Linien bei Unnaherung bes Feuers Buge, beren Blaffe mit ber Beige bes Papiers, auf bem fie gezogen maren, berichmolz,

Vinet 801

fich wieder belebten? Diefe unfichtbare Schrift ift bas Naturgefet, wiederbelebt durch die Liebe Gottes, die felbst durch eine wunderbare Thatsache, Gott Mensch geworden, Gott für unsere Sunden sterbend, wiederbelebt ift. Das ift bas Feuer, welches erloschene Silben, Borter, Linien auf bem Papier wieder lebendig macht" (Semeur Bd. 2. S. 358). "Die Menschheit", fagt er anderswo, "ift blind, aber fie hat eine verworrene Erinnerung, gefehen gu haben; fie ift aus ihrem Baterlande berwiefen, aber bon Beit gu Beit unterhalten fie einige flüchtige Erinnerungen bon einem verlorenen Baterlande; und wie ein paar in die Luft geworfene Noten an eine ehemals gehorte Melodie erinnern, ohne fie wieder hervorbringen zu konnen, fo berfeten gewiffe Umftande des Lebens und gemiffe innere Eindrude in unferer Seele ftumme Saiten in Schwingung, Die Die Erinnerung irgend eines göttlichen Concertes erweden und dann in's Stillschweigen gurudfinten" (Nouveaux discours S. 165). "Das Evangelium liegt im Grunde eines jeden Gemiffens verborgen, wir meinen jenes innere Evangelium, das ohne das äußere Evangelium nichts fenn würde, ohne das aber auch das äußere Evangelium nichts fenn würde. Denn das Wort hat immer geredet, das Wort hat zu Allen geredet, und da es Fleisch mard, geschah es, um zu den Seinen zu tommen. Es ift also in unserem innersten Grunde, wenn wir bis dahin hinabsteigen wollen, etwas, was Zeugnig ablegt für das Evangelium, und was, unfähig, es im Boraus anzukundigen, doch fähig ift, es bei feiner Er-

scheinung zu erkennen" (Essai sur la manifestation etc. S. 439 f.).

Auf diese Uebereinstimmung awischen dem menschlichen Bewissen und dem Evangelium ober der Wahrheit hat nun, nach Binet, der Apologet fein Berfahren ju gründen, wie denn er felbit, um die Bahrheit und Göttlichkeit des Chriftenthums zu beweisen, refp. zur Aneignung der driftlichen Wahrheit zu führen, überall von jenem Bedanten ausgeht. - Findet nun eine fo tiefe Sarmonie zwischen bem Bewiffen und ber Bahrheit ftatt, fo tann die Aufgabe des Apologeten nicht barin befteben, diefelbe dem Menschen erft durch außere Brunde zu beweisen, sondern einfach darin, fie ihm borzuweisen und ihn einzuladen, unmittelbar mit ihr in Berührung zu treten. "Die Bahrheit", fagt Binet, "hat ihre Rechtsgrunde (titres) in fich felbst; fie ift fich felbst Beweis; fie beweift fich, indem fie fich zeigt . . . . Ein Jeder, der nicht unter dem Ramen bes Glaubens eine freiwillige Berabwürdigung oder einen Gelbstmord des Beiftes und Berzens predigt, ein Jeder, der in demfelben jenes ",,consentement de soi-même à soimême"", das Pascal zu einem Mertmal des Glaubens machte, wiederfinden will, wird über die Rothwendigkeit einer Begegnung zwischen der Bahrheit und dem Berzen des Menschen mit ihm einverstanden fenn. . . . Nach dem Urtheil Giniger ift dies Alles Rationalismus; für Andere ift es reiner Mysticismus; nach unserer Ansicht ift es einfach das Evangelium ober, um die Sprache der Anklage zu reben, Spiritualismus. Das Evangelium tann nur fpiritualiftifch febn und es ift nur unter diefer Bedingung Evangelium: jede andere beraubt es dieses Merkmals, benn jede andere läugnet im Princip, was Jefus Chriftus um fo hohen Preis eingeführt hat, das unmittelbare Berhältniß des Menschen ju Gott, die herrliche Freiheit der Rinder Gottes oder, um eine weniger erhabene Sprache zu reden, die religiöse Individualität" (Etudes sur B. Paseal S. 193 ff.). - Bas wird nun aber bei diefer Auffassung aus dem von der alten Apologetik allein oder boch in erfter Linie angewandten außern oder hiftorischen Beweis? Boren wir abermale Binet felbft. "Es ift augenscheinlich, baf Gott wollte, seine Religion, die eine Befchichte ift, folle Beweife haben gleich benen jeder anderen Befdichte. Man mußte, um diefe Absicht gu verkennen, die Bibel nicht geöffnet haben und, um fie zu verachten, Gott felbft verachten. . . . Aber Alles erwogen, bleiben drei Dinge gewiß; das erfte, daß biefe Beweife dem Unglauben, dem es noch eben fo wenig, wie gur Zeit des Apostels Paulus, an fcheinbaren Argumenten zu fehlen icheint, um ben Glauben in unserm Beifte gu ichmuchen, noch nicht Stillschweigen auferlegt haben und noch lange nicht auferlegen werben; ein zweites, eben fo gemiffes Ding ift, bag, nachdem man mittelft jener Beweife geglaubt hat, noch ein Real - Encyflopadie fur Theologie und Rirche. XVII,

wichtigeres Werk, als das erste, übrig bleibt, nämlich: mit den Wahrheiten, die man mittelst des Geistes aufgenommen hat, sich mit dem Gemüthe zu identificiren, und das ist eigentlich der Glaube; das dritte endlich ist, daß sehr glücklicherweise dieses letztere Werk für Biele nicht nur das erstere ergänzt, sondern an sich allein genügt und jede andere Demonstration ersetzt"\*) (Etudes évangéliques, S. 196—198).

Nach Binet liegt also der eigentliche Beweis für die Wahrheit und Göttlichkeit des Evangeliums oder des Christenthums in seiner Uebereinstimmung mit den tiessten Bedürfnissen des Herzens (des Gewissens u. s. w.), wobei noch besonders herdorzuheben
ist, daß er (wenigstens in späterer Zeit) unter dem Evangelium, unter der Wahrheit,
bon der der Mensch zu überzeugen und mit welcher er deshalb in unmittelbare Berührung zu bringen ist, nicht sowohl die heil. Schrift, am wenigsten aber irgend eine
Lehre, sondern die lebendige Person Jesu Christi selbst versteht. Das ergibt sich im Allgemeinen aus seinen Predigten und, was namentlich die Lehre betrifft, auch aus bestimmten Aussprüchen. Bgl. u. A. Nouvelles études évangeliques, S. 147 f.

Vinet hält also dasür, eine wahre religiöse Ueberzeugung könne sich nur aus der Berührung des innern und des äußern Svangeliums, des in uns wohnenden und des in Christo Mensch gewordenen Logos ergeben. Wie tief er sich aber die zwischen dem Sewissen und dem Evangelium stattsindende Verwandtschaft auch denkt und welches Gewicht er auch darauf legt, daß beide in unmittelbare Berührung mit einander gebracht werden, so weiß er doch wohl, daß diese nicht genügt, um den Menschen von der Wahrsheit zu überzeugen, mit anderen Worten, ihn zur Aneignung des Heils zu sühren, sondern daß zu diesem Ende das Gottverwandte, das Gewissen, das Herz u. s. w. durch die Gnade belebt und zubereitet werden muß. "Das Herz ist der Spiegel der Wahrsheit; aber wenn dieser Spiegel unrichtig gestellt ist, so wirst er das Licht nicht zurück, dis eine göttliche Hand ihn der Sonne zugewendet hat; das Herz muß zubereitet werden u. s. w. Doch es ist unnöthig, noch mehr Stellen anzusühren.

Das sind die einfachen Grundzüge der Binet'schen Apologetik. Diese ist, wie gesagt, nicht unbedingt seine Schöpfung, sondern der Hauptsache nach eine ebangelisch verklärte Reproduktion der Grundgedanken der Pascal'schen Apologie und, was die starke Hervorhebung des sogen. innern Beweises betrifft, namentlich auch der von Erstine entwickelten Grundidee. Manchem Leser wird auch an den wenigen mitgetheilten Aussprüchen Binet's die merkwürdige Verwandtschaft seiner apologetischen Principien mit den von den drei größten Apologeten des christlichen Alterthums, Clemens von Alexandrien, Origenes und Tertullian besolgten, sowie mit einzelnen Gebanken derselben, namentlich seine ganz ähnliche Betonung des Testimonium animae naturaliter christianae, u. s. w. aussallen; und diese Verwandtschaft ist um so merks

<sup>\*)</sup> Mit Bezug auf die Predigt insbesondere fagt Binet: "Man tann die Bahrheit mit Grunden beweifen, Die fie immer auffer uns laffen; ber größte und befte Beweis ift ber innere; burch ihn allein bringt die Bahrheit wirklich in uns ein. Wenn ein Menfc, nachdem er bie Beweise, welche die Apologetit fammelt, forgfältig ftubirt hatte, in feinem Bergen überzeugt wirb, fo konnte er ben erften Theil feines Schates verlieren und bliebe barum nicht weniger im Befit ber Wahrheit. Da nun aber biefer fo vortreffliche Beweis ber Faffungefraft ber Ginfachften guganglich ift, fo muß man ihn fo viel ale möglich beibringen" ("Histoire de la prédication", S. 398). Und ferner: "Die Zeit, in ber wir leben, verlangt vielleicht nicht fowohl bie Auseinanbersethung ber außern Beweise ber Religion, ale bie Darlegung ihres inneren Busammen-hanges und ber Uebereinstimmung ihres gangen Organismus mit allen Beblirfniffen bes menschlichen Bergens und allen Berhaltniffen bes menschlichen Lebens. . . Gie balt bafur, bas auf biefe Beije gelehrte Chriftenthum wurde für ein Bolt ber lebhaftefte Sporn jum nachbenten, bas fraftigste Mittel geistiger Beredlung und die Quelle aller fichern und gesunden Ibeen werben, nach benen es fein Leben einzurichten hatte" (Homiletique etc. S. 599f.). - In Schriften aus einer frühern Zeit betrachtet Binet ben außern und ben inneren Beweis noch als zwei verschiedene Wege, die beide gleich gut gur Bahrheit fuhren. (Bgl. Discours S. 17f.; Nouvelles études évangéliques S. 69 ff.).

würdiger, ba Binet die Schriften jener alten Apologeten ohne Zweifel nicht kannte. Das Treffliche und Berechtigte aber an ber bon Binet empfohlenen und in feinen Bredigten u. f. w. befolgten Methode, sowie das große Berdienst, das er fich burch die Geltendmachung des wieder in Bergeffenheit gerathenen inneren Beweifes im französischen Protestantismus erworben, brauchen wir hier nicht erft hervorzuheben. Scheint sich doch namentlich unter den Somileten die Ueberzeugung immer mehr Bahn zu brechen, daß besonders in unserer nach religiöser Mündigkeit strebenden Zeit ber Prediger einen fleißigen Gebrauch von jener intuitiven, in Berg und Bewissen der Ruhorer eindringenden Methode machen muffe. Dennoch durfte ber geiftvolle, die Bedurfniffe feiner Zeit innig verstehende Mann auch hier in feiner berechtigten Opposition etwas zu weit gehen, wenn er dem außeren Beweise gulegt fast alle Bedeutung für die Bildung einer festen religiöfen Ueberzeugung abspricht. Es ift hier nicht der Ort, auf die hochwichtige Frage von dem Berhältniß zwischen dem außern und dem innern Beweise, von beren richtiger Lösung befanntlich die Gesundheit der Theologie, der Kirche und des religiöfen Lebens abhangt, weiter einzugehen; nur barauf mochten wir noch hinweifen, daß fich hier jene oben an Binet getadelte Berkennung des intellektuellen Momentes im religiöfen Proceffe fühlbar macht. Allerdings bringt, um mit Binet zu reden, "allein das Gemuth in das Innerste der Thatfache", aber die Thatfache felbst hat doch auch ihre Bedeutung. "Der Glaube", fagt Dorner mit Recht, nift fo geartet, bag, konnte bewiesen werden, Chrifti Erscheinung fen nicht hiftorische, glaubwürdige Bahrheit, er nicht mehr bestehen konnte" (vgl. biefe Real = Encykl. Bb. XVI. S. 3). Gine bollftanbige Apologie des Christenthums muß beide Beweise, ben außern und den innern, mit einander berbinden. - Binet's Gleichgultigfeit in Bezug auf die aufern oder hiftorifchen Beweife erklart fich übrigens aus verschiedenen Grunden. Bermoge feiner Individualität fühlte er fich gang befonders ju pfychologischer Betrachtung der religibsen Dinge beranlaßt; feine eigene religiöse Ueberzeugung hatte sich allem Anscheine nach ohne Beihulfe geschichtlicher Beweise gebildet; endlich mochte auch feine mangelhafte theologische Bildung ihn hindern, die Bedeutung derfelben gehörig ju wurdigen und ihnen in feiner Darftellung mehr Raum zu gewähren.

Es tonnte nicht fehlen, daß Binet's Lieblingsgedante, die Bahrheit des Chriftenthums liege in feiner Uebereinstimmung mit ben tiefften Bedurfniffen ber Geele (bes Bemiffens u. f. w.) und fen mithin durch Darlegung diefer Uebereinstimmung ju beweisen, auch eine bedentliche Deutung erlitt. Gine folde machte fich bald nach seinem Tode bemerkbar und war feitdem im Schoofe des frangofifchen Protestantismus Begenftand mannichfacher Berhandlungen, auf die wir natürlich hier nicht einzugehen haben. Nur die Frage, ob Binet felbst jenem Sate, abgesehen von der Apologetit, noch eine weitere Bedeutung gegeben habe? darf hier nicht gang übergangen werden. Bir fnüpfen dabei an eine Bemertung feines oben wiederholt angeführten Biographen Edmund Scherer an. Der theologische Rarafter und Standpunkt biefes gelehrten und hochbegabten Mannes ift befannt. Scherer, befonders ausgezeichnet durch Talent für formell - bialettifche Behandlung theologifcher Fragen, mar, fo weit wir feine theologifche Entwidelung fennen, durch den in der "Erwedung" ju Tage getretenen religiöfen Individualismus, befonders aber durch das Studium Schleiermacher's in feine subjektivistische Richtung hineingerathen. Aber auch die geiftvolle und nachdrückliche Art, womit Binet, den er perfonlich tannte und verehrte, die Bedeutung ber Subjeftivität im religiöfen und firchlichen Leben hervorhob, mußte nothwendig dazu beitragen, daß er immer entschiedener jenen Weg einschlug. Er felbft betrachtet feinen gegenwärtigen Standpuntt als die confequente Fortbilbung der von Binet eingeschlagenen Richtung. Boren wir nun, wie er am Schluffe feiner biographischen Sfigge fich über biefelbe ausbrudt. "Binet", fagt Sch erer, "fuchte, mit Ausnahme feiner Bolemit gegen bie gangbaren firchlichen Begriffe, mehr aufzubauen als zu zerftoren. Wir glauben nicht einmal,

bag er die gange fritische Tragmeite ber Brincipien, beren Bertreter er unter uns war, erkannt habe. Diejenigen Apologeten, welche die Bahrheit des Evangeliums durch feine Uebereinstimmung mit ber menschlichen Seele beweisen, wiffen nicht recht, mas fie thun. Sie berlegen bas Rriterium und den Dafftab der religibfen Bahrheit in bas Gemiffen; dem Gemiffen aber diese Rolle ertheilen, heißt fo viel als einwilligen, daß Alles, was in einem religiöfen Suftem ohne Beziehung mit ihm bleibt, als nebenfachlich ober augerwesentlich (hors d'oeuvre ou superfétation) angesehen werde. Es gibt nichts Mitts leres; man muß mit ber alten Apologetit feinen Stütpunkt in irgendwelchen auferen Beweifen nehmen und eine unbedingte Autorität auf ein trugliches Zeugniß zu ftellen versuchen, - oder aber man muß anerkennen, daß das Bottliche nur durch feine Berwandtichaft und feine Berührung mit ber menschlichen Seele bewiesen werben tann, und alle negativen Confequenzen biefes Sages acceptiren. Bas wird nun aber bei biefer Anschauungsweise aus der metabhyfischen Theologie von Nicaa? Bas wird aus dem katholischen Briefterthum und Sakrament? Was wird aus der theopneustischen Theorie des 17. Jahrhunderts? Binet hat allerdings nicht alle in seiner Theologie enthaltenen Folgerungen gezogen. Biele ichmeicheln fich fogar bamit, er hatte biefelben besabouirt, wenn er lange genug gelebt hatte, um fie zu Tage treten zu feben. Das ift möglich; aber es bleibt nichtsbeftoweniger mahr, daß bei bem feit einiger Zeit bor fich gehenden Abraumen die Arbeiter nur den bon Binet's Sand gezogenen Linien gefolgt find " \*).

Bir tonnten uns damit begnugen, diese Auffaffung jenes Binet'schen Sates, die für den frangösischen Brotestantismus eine fo verhangniftvolle Bedeutung erlangt hat, anzuführen, zumal der Berfaffer felbst zugibt, Binet habe jene negativen Confequengen bes bon ihm aufgestellten Brincips nicht gezogen, womit er doch wohl fagen will, berfelbe habe die Bermandtichaft zwischen dem Gemiffen und dem Evangelium nicht zum Kriterium der religiofen Bahrheit gemacht. Bon gemiffen Seiten icheint man aber geneigt zu fenn, gestütt auf anderweitige Aeuferungen in feinen Schriften, jene Auffaffung auch bei Binet felbst zu finden, und beschuldigt ihn deshalb wohl geradezu des Rationalismus. Bum Beweis für die Ungerechtigkeit biefer lettern Anklage berufen wir uns auf unfere gange Darftellung, auf ben im Allgemeinen ftreng supranaturaliftifchen Rarafter feiner Schriften, sowie auf ungahlige Stellen berfelben, in benen er fich mit ber größten Entschiedenheit fur den munderbaren und übernaturlichen Ursprung des Chriftenthums ausspricht; wenn wir auch jugeben, daß er burch feine psychologische Betrachtungsweise einer einseitig subjektiven Richtung, ohne es im Beringften zu wollen, Borfcub leiftete. Run finden fich aber bei ihm wirklich einzelne Meugerungen, Die, aus dem Zusammenhange herausgeriffen, jene rationalistische Auffassung des fraglichen Sates begunftigen und somit bem Borwurfe bes Rationalismus einiges Recht geben. auffallenbste Meußerung diefer Art befindet fich in der Borrede ju feinen Discours bon ber zweiten Auflage an. "Die Bernunft", fo lautet die Stelle, "b. h. die Ratur ber Dinge wird, auf welchen Standpunkt wir uns auch ftellen, immer das Rriterium ber Bahrheit und ber Stuppunft bes Glaubens (eroyance) für uns fenn. 3mmer wird fich die Wahrheit außer uns an der Wahrheit, die in uns ift, an jenem intellettuellen Gemiffen, das fomohl als das moralische mit Souveranetat bekleidet ift, Urtheile

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 199 f. Bgl. auch S. 118. — Aehnlich brückte sich ber Berfasser voriges Jahr im Journal "Le Temps" aus. "Binet", heißt es daselbst u. A., "ist durch die ehrerbietige Gleichgültigkeit, die er in hinsicht ber rein spekulativen Dogmen und ber rein wunderbaren Theile bes Christenthums beobachtete, unbewußt zum Urheber einer Revolution im Schoose des Protessantismus geworden . . . "Scherer zeigt, wie Binet's Methode schnurstracks und durch eine verhängnisvolle Neigung zum Nationalismus sührte, sügt dann aber hinzu: "Niemand wäre wehr über diese Consequenzen erschrocken, als er (Vinet); Niemand bestand beharrlicher auf der Nothwendigkeit einer Offenbarung von oben, als er; aber Niemand vielleicht arbeitete wirksamer in einer seinen Absüchten entgegengesehten Richtung" (Le Temps, 1862. Nr. 327). Bergl. auch Le Lien, 1862. Nr. 9 u. 12.

Vinet 805

erläßt, Gemiffensbiffe fennt, an jenen unwiderstehlichen Ariomen, die wir in uns tragen, bie einen Theil unferer Natur ausmachen, die ber Trager und gleichsam ber Boben unferer Bedanten find, mit einem Borte: an ber Bernunft meffen und mit ihr bergleichen muffen" (a. a. D. XIII.). Aus biefer Stelle murde nun allerdings, ftreng genommen, jum wenigsten folgen, daß für Binet fein angeführter apologetifcher Grundfat bie nämliche Bedeutung wie bei Scherer hatte, benn hier theilt er ja auch ber Bernunft diefelbe Rolle zu, wie, nach der erwähnten Auffassung, dem Gewiffen. Allein die rein receptive Stellung, welche er bor und nach jenen auffallenden Borten ber Bernunft ein. weist, geftattet nicht, benfelben ben Ginn beizulegen, ben fie auf ben erften Blid gu haben Folgende Borte aus einer bermandten Stelle mogen zur Erläuterung ber eben angeführten hier noch einen Blat finden. "Angenommen", fagt Binet, "ber Mensch feh gefallen, fo fommt es nicht ihm zu, ein Mittel ber Wiederherstellung zu finden; fein Fall felbst ichließt die Unmöglichkeit davon ein; warum aber follte er, nachdem diefes Mittel einmal geoffenbart ift, außer Stande febn, einerseits bie Uebereinstimmung bes Mittels mit bem 3wede und andererfeits bie wenigstens negative Uebereinstimmung, b. h. bie Bereinbarteit diefes Mittels mit den Gefeten jener Bernunft, mit der er Alles bergleichen muß, obgleich fie nicht Alles meffen fann, ju würdigen? Benn der Berfaffer (Lamennais) nicht an die Bahrheit und Sicherheit diefes Rriteriums glaubte, fo konnten wir es ihm nicht anführen. Da er es aber ale Offenbarung jugibt, muß er es uns wohl auch als Rriterium gelten laffen und uns erlauben, davon Gebrauch ju machen, um zu erfahren, ob diefe Religion, die mehr weiß als die Bernunft, nichts ber Bernunft Entgegengefettes hat", u. f. w. (Semeur Bb. 11. G. 3). Was aber vollends nicht geftattet, jener zuerft angeführten Stelle ben fraglichen (rationalistischen) Sinn beizulegen, ift bas die gange Anschauungsweise bes Mannes durchdringende lebendige Bewußtfehn bon dem trubenden und berwirrenden Ginflug, ben die Gunde auf das fittliche und intellektuelle Wefen bes Menschen ausgeübt hat, und fein, wie auch Scherer jugibt, beharrliches Festhalten ber Nothwendigkeit einer übernatürlichen Offenbarung. fowie feine überall fich beurtundende unbedingte Chrfurcht bor berfelben. Endlich laffen fich von Binet Stellen anführen, welche mit ber Unficht, bag bas menfchliche Gemiffen bas Rriterium ber Wahrheit fen, in birettem Widerspruche fteben; 3. B .: "Bei allen Menfchen ift das Gemiffen mehr ober weniger verdunkelt; Alle, aufrichtig geschaffen, fuchen viele Runfte; Alle haben einen getheilten Beift, weil fie ein getheiltes Berg haben: für Alle ftrott die Moral von schwierigen Fragen, beren borniger Same in den Falten eines unaufrichtigen Bergens ift. Das Bute, bas Wahre, bas Rechte haben ihre Evibeng berloren; man fieht nicht mehr, man tennt nicht mehr mit dem Bemuthe" u. f. w. (Méditations évangéliques, S. 65 f.). "Welches auch die Burde bes Bemiffens fen, eine Burde, die es bon Gott entlehnt, fo will doch Gott nicht bon ihm berdrängt fenn. Weit entfernt, für baffelbe irgend eines feiner Rechte fich ju begeben, weit entfernt, ju feinen Bunften, wie man vorauszuseten scheint, abzudanken, hat Gott, ber nicht will, daß die Berjährung fich gegen feine Unfpruche festfete, bem Gewiffen felbft bisweilen bor ihm ju fcmeigen geboten. Biele Führungen und Befehle ber alten Dekonomie beruhen auf der Idee feines unmittelbaren Rechtes an den Behorfam" (Discours S. 137).

Aus den angeführten Gründen nimmt also Schreiber dieser Zeilen keinen Anstand, zu behaupten, daß Vinet, indem er die Wahrheit des Evangeliums auf die zwischen ihm und dem Gewissen stattsindende Uebereinstimmung gründete, keineswegs gesonnen war, dieses zum Kriterium der religiösen Wahrheit zu machen. Nach unserer Ansicht kann man dieß eigentlich nur dann, wenn man aus jener Uebereinstimmung eine Identität macht, mit anderen Worten, wenn man annimmt, das Sewissen habe die ganze religiöse Wahrheit schon ursprünglich in sich, das Evangelium seh nur der ausgesprochene Inhalt des Gewissens, was denn allerdings der entschiedenste Rationalismus ist. Wie weit entsfernt Vinet von einer solchen Ansicht ist, ergibt sich hinlänglich aus allem bisher Anseren

geführten. Die Sache verhält sich vielmehr einsach so: Binet war von der zwischen den Hauptwahrheiten des Evangeliums und den Bedürsnissen des menschlichen Herzens stattsindenden Uebereinstimmung überrascht und machte aus dieser einen apologetischen Grundsat, von dem er in der Praxis, wo er gewöhnlich bei jenen Hauptwahrheiten stehen blieb, ausging, ohne daran zu denken, an demselben die geoffenbarte Wahrheiten normiren zu wollen. Er hat wohl überhaupt jenen Sat, abgesehen von seiner apologetischen Berwendung, niemals allseitig geprüft. Wir gehören also auch zu Denjenigen, die sich damit schmeicheln, er hätte die negativen Folgerungen, die man aus demselben gezogen hat, desavouirt, wenn er lange genug gelebt hätte, um sie zu Tage treten zu sehen, glauben auch, daß der gewissenhaste Mann davon Beranlassung genommen hätte, seinen Lieblingsgedanken genauer zu untersuchen und sorgfältiger anzuwenden, als er es ohne Zweisel vorher gethan hatte.

Eine andere Frage ist aber die: was für eine Haltung Binet mit seinem apologetischen Lieblingssatze dem überlieserten Dogma gegenüber angenommen? ob er mit demselben vielleicht an diesem jene Kritik geübt habe, die er sich in demüthiger Ehrsucht vor dem geoffenbarten Worte an der heiligen Schrist versagte? — Mit Bestimmtheit läßt sich diese Frage nicht beantworten. Wir unterschreiben aum grano salis, was Astie in dieser Beziehung sagt: "Seinem beständigen Bedürsniß getren, auszubauen statt umzustürzen, beschäftigte sich Vinet vielmehr damit, das, was er für Wahrheit hielt, zu bejahen, als das, was er als Irrthum ansah, zu verwerfen. Die kritische Arbeit wurde also nicht ausdrücklich vollzogen; er beschränkte sich darauf, die Wahrheit zu behaupten, die bestimmt war, den Irrthum zu stürzen, es den erschütterten Mauerwänden überlassen, an ihrem Tage und zu ihrer Stunde selbst zusammen zu stürzen. Das Werk der Ausbauung ist auch nicht sehr vorgerückt. Vinet vereinigte die positiven Ergebnisse, zu denen er gelangt war, niemals in ein System"\*). Wir vernehmen hier von Ustie, das Vinet im Begriffe war, einen längst genährten Lieblingsplan auszusühren, nämlich ein Collegium über Dogmatik zu lesen, als sein Meister ihn zu sich rief.

Binet hat also kein neues bogmatisches Shstem gegeben, aber er hat in seinen verschiedenartigen Schriften manche Elemente und besonders ein Princip zum Aufbau eines solchen niedergelegt. Für Vinet's eigentliches Princip halten wir aber nicht, wie es z. B. auch Aftie anzusehen scheint, die Subjektivität, sondern die von ihm klar erskannte, jedoch, wie in dem Bisherigen hinlänglich gezeigt worden, nicht immer sestgeshaltene Einigung des Objektiven und Subjektiven, der Offenbarung und des Geswissens.

Binet's Dogmatik, wenn wir uns dieses Ausdrucks bedienen dürfen, ist wegen bes anthropologischen Ausgangspunktes, ben er fast ohne Ausnahme festhält, eigentlich vielmehr Ethik. Seine psychologische Betrachtungsweise brachte es mit sich, daß er nur diezenigen Lehren genauer behandelte, welche sich auf die subzektive Aneignung des Heils beziehen, wogegen die spekulativen und eschatologischen Dogmen nicht oder nur beiläusig zur Sprache kommen; und wenn er hie und da über objektive Dogmen sich ausspricht, so beschränkt er sich in der Regel darauf, die biblische Thatsache und ihre einzelnen Momente aufrecht zu erhalten, ohne sich in eigentliche dogmatische oder spekulative Betrachtungen einzulassen.

Es kann natürlich nicht unsere Absicht sehn, hier alle in Binet's Schriften zerstreuten Elemente, welche für eine künftige Dogmatik im französischen Protestantismus verwendet werden können, auch nur summarisch zusammenzustellen. Ohnedieß dürfte sich aus densselben kaum ein in sich völlig zusammenstimmendes Ganzes herstellen lassen, da, wie bereits angedeutet, in den Ansichten des Berkasser eine gewisse Entwickelung stattge-

<sup>\*)</sup> Les deux théologies nouvelles dans le sein du protestantisme français. Etude historico-dogmatique. Paris 1862. ©. 266 f.

funden hat. Wir beschränken uns also darauf, einige wesentliche Punkte, an denen seine Anschauungsweise, namentlich im Unterschiede von der herkömmlichen Orthodoxie, zu Tage tritt, herauszuheben, wobei wir uns aber das Citiren sast gänzlich versagen müssen.

Binet gibt, ohne fich mit der metaphpfifchen Seite der Frage bon der Gunde viel ju beschäftigen, auf das Zeugnig des Bemiffens und des Wortes Gottes geftutt, Die Thatfache des Sundenfalles und das durch benfelben gewirkte menschliche Berderben gu, ohne mit der von manchen Theologen der "Erwedung" adoptirten altbrotestantischen Dogmatit anzunehmen, daß durch denselben das göttliche Chenbild im Menichen ganglich berloren gegangen feb. - Die Berfon Christi bilbet ihm den Mittelpunkt der driftlichen Lehre. Dit aller Entschiedenheit behauptet er die Gottmenfcheit des Erlofers, ohne sich in Spekulationen über das Geheimniß der Menschwerdung einzulassen \*). — Die Berfohnung ift ihm bas Befen bes Chriftenthums. Die pfnchologische Betrachtung und bie apologetische Berwendung dieser Thatsache herrscht freilich bei ihm bor, doch macht er, wie aus einzelnen Aussprüchen hervorgeht, auch Bersuche, in bas Wefen berfelben einzudringen und ihre innere Nothwendigkeit zu erkennen. Bu einer allseitigen und beftimmten Durcharbeitung diefes Dogma's scheint es freilich bei ihm nicht gekommen ju febn. Mitunter macht er Momente der Thatsache geltend, die zum Theil schon bon den altreformirten Dogmatifern erfannt, aber im Bewußtfebn der gewöhnlichen Orthodoxie feiner Zeit und Umgebung verdunkelt worden waren. 3m Allgemeinen ift feine dogmatifche Auffaffung der Berfohnungslehre die firchlich - orthodore. Dieft ift außer Zweifel. was feine fruhere Zeit und g. B. feine Discours vom 3. 1831 betrifft; aber auch in feinen fpateren Schriften durfte fich taum Etwas finden laffen, woraus mit Sicherheit hervorginge, daß er fich von der firchlichen Unschauung abgewendet hätte, obgleich wir augeben, daß feine Auffaffung eines andern, weiterhin zu berührenden Lehrpunktes ihn nothwendig dazu hatte führen muffen. In feinen gelegentlichen Meußerungen über das fragliche Dogma betont er es unter Anderm, daß Chrifti Leiden eine Strafe fen; aber auf ber andern Seite legt er großes Bewicht darauf, daß die Strafe erft dadurch fühnende Rraft erhalte, daß fie freiwillig übernommen wird. "Es findet Strafe ftatt; die verlette Berechtigkeit thut fich auf Golgatha und ichon in der Menichwerdung genug; aber bas Opferlamm bietet felber fich bar und feine Singabe ift nur barum wirtfam, weil es fich bargeboten hat. Gin paffives Opferlamm, bon welcher Befchaffenheit es auch gewesen ware, hatte nichts vollbracht. beendigt ohne die Selbstverläugnung nichts" (Semeur Bd. 15. S. 443). Moment hebt bekanntlich auch Calvin herbor. - Binet tommt auch auf die Frage, wie das Leiden des Unschuldigen den Schuldigen rechtfertigen konne? und findet eine Löfung berfelben unter Anderm in der centralen Stellung, welche Chriftus in ber Menschheit einnimmt, sowie in dem Gefete der Solidarität. In letterer Sinficht fagt er: "Man tann biefes Beheimniß mit einem allgemeinern Geheimniß in Bufammenhang bringen, bas wir Alle acceptiren, weil die Thatfachen uns dazu zwingen, mit dem Geheimniß der Solidarität. Die Gunde ift übertragbar: warum follte es bie Gerechtigkeit unter gewiffen Bedingungen nicht auch fenn? Das Alles erklärt vielleicht nichts; dennoch ift das Alles nicht ohne Rraft" (a. a. D.). Diefe Idee fcheint ihm als Mittel zur Löfung des fchwierigen Problems fehr einzuleuchten; noch in feiner letten Borlefung tommt er abermals auf biefelbe gurud. "Geht", heißt es hier, "bon nun an einen zweiten Abam, aber einen Abam, welcher gehorcht, aber besonders einen Abam, welcher, indem er in umgekehrtem Sinne bas geheimnifivolle Befets ber Solidarität übt, ale es ber erfte genot hatte, auf fich, und auf fich allein bie Strafe

<sup>\*) &</sup>quot;Es ist nichts als Berwirrung, Dunkelheit, Angst und fruchtlose Ermilbung in allen Spsiemen über Jesus Christus, die man nach einander aus dem Evangelium zieht, wenn es nur Systeme sind; die erhabensten und nothwendigsten Spekulationen über Jesus Christus sind austrocknend und mörderisch" (Etudes évangeliques, S. 56).

nimmt, welche ein Einziger über Alle gebracht hatte" u. f. w.\*) (Nouvelles études évan-

géliques, S. 464 f.).

Einläßlicher als die objektiven und spekulativen Dogmen hat, wie gesagt, Binet diejenigen Lehren behandelt, welche sich auf die subjektive Aneignung des Heils beziehen. Abgesehen von seiner Borliebe für die ethisch psychologische Betrachtungsweise, mochte auch die einseitige Behandlung, welche namentlich diesen Lehren von einzelnen Theologen der "Erweckung" zu Theil wurde, dazu beitragen, daß er ihnen eine besondere Ausmerkssamkeit schenkte; und zwar gestaltete sich seine Auffassung der Heilsordnung immermehr so, daß sie ihn bei allseitiger und gründlicher Durcharbeitung der ganzen Heilslehre unvermeidlich in Conslitt mit seiner kirchlich orthodoxen Aussams der Berschnungssehre gebracht hätte. Zwar ist ihm fortwährend die im Tode Christi vollzogene Berschnung der Mittelpunkt des Heilswerkes, aber er wiederholt es unaushörlich, daß die Heiligung die Bollendung, das letzte Ziel desselhen sey. Recht verstanden, ist dieß za auch ganz wahr; allein man fühlt es überall durch, daß der Schwerpunkt ihm nicht in die objektive Berschnung, sondern in die subjektive Erlösung fällt. Heben wir auch hier die wesentlichsten Momente hervor.

Eine Ermählungslehre findet fich, gang dem anthropologischen Raratter feiner Theo-Iogie gemäß, bei ihm nicht. Uebrigens behauptet er nicht weniger entschieden, als bie Bertreter ber calvinischen Lehre, daß das gange Beilswert von Anfang bis ju Ende eine Wirfung der Gnade Gottes fen; aber eben fo nachdrudlich betont er die von jenen geläugnete Gelbstthatigfeit bes Menichen. Ja man wird zugeben muffen, baf er in feiner Opposition gegen bas calvinische Dogma die menschliche Seite mitunter ju ftart herborhob. Ginen durchgeführten Berfuch, den Gegenfat von Gnade und Freiheit zu vermitteln, darf man bei ihm nicht erwarten, obgleich auch darüber Aeufferungen bortommen, aus denen hervorgeht, wie fehr ihn, trot feiner oben erwähnten Unficht über bas Befen ber religiöfen Ertenntnig, Diefes Problem beschäftigte. Gben fo hat er die Frage nach dem Berhalten des Menschen am Anfange der Bekehrung nicht ex professo behandelt; aber, abgesehen bon manchen gelegentlichen Bemerkungen, ergibt fich aus feiner gangen Auffaffung bes natürlichen Buftandes bes Menfchen, aus ber Entschiedenheit, womit er die Berwandtschaft zwischen dem Bewiffen des natürlichen Menschen und bem Evangelium, sowie die fittliche Freiheit und Gelbstständigkeit des Individuums betont. daß er eine nicht felbst wieder durch die Bnade gewirkte, fondern nach dem Falle dem Menschen noch gebliebene Empfänglichteit für bie Wirkungen ber Gnabe annimmt .-Unter den zur Beilvordnung gehörigen Begriffen ift es befonders der diefes ganze Bebiet beherrschende Begriff bes Glaubens, für deffen tiefere Faffung Binet viel gethan hat \*\*). Bei manden Bertretern ber "Erwedung" erfchien ber Glaube wieder mefentlich als eine intellektuelle Thätigkeit; Binet dagegen machte, wie wir in einem anberen Bufammenhange gefehen haben, mit aller Entschiedenheit ben intuitiven und gang befonders den ethischen Rarafter beffelben geltend. Er tann es nicht genug wiederholen, daß der Glaube, obwohl durch die Gnade gewirkt, eine Sache des Willens, eine fittliche That ift. Der feligmachende Glaube ift ihm nicht nur bas Ergreifen ber Berechtigkeit Chrifti, fondern die perfonliche Bereinigung mit der lebendigen

<sup>\*)</sup> Bie verbält sich das zu dem von Tholuck in der Neuen Evangelischen Kirchenzeitung, 1863, 6. Juni, Nr. 23. angeführten Schreiben von Binet an Sir Tulling Earblen, worin jener erklärte, den von der Allianz aufgestellten Artikeln nicht beistimmen zu können, weil er das Dogma von der Berjöhnung burch eine Genugthuung nicht zu dem seinigen machen könne?

<sup>\*\*)</sup> Bergl. besonders in den Discours die zwei Reden, betitelt "La foi"; in den Nouveaux discours die zwei Reden liber "L'oeuvre de Dieu"; in den Etudes évangéliques die Studie "Le regard" und "La grâce et la foi"; in den "Nouvelles études évangéliques" die Studie "La vraie foi".

Berfon Chrifti. "Der Glaube ift die geheimniftvolle Ginpflanzung, die une zu eben fo vielen Reben an dem Beinftode macht, welcher Jefus Chriftus ift, aus bem wir, da wir mit ihm vereinigt sind, hinfort all' unsere Kraft ziehen und deffen Leben das unserige wird." (Etudes évangeliques, S. 425). Bei biefer Auffassung bes Glaubens tonnten für Binet Rechtfertigung und Beiligung nicht fo bon einander getrennt fenn, wie dieß nach der Anschauung der nachlutherischen Theologie und auch zum Theil der calvinischen Erwedungstheologie der Fall ift. Ja es läßt fich nicht läugnen, daß er fpater, indem er diefer Richtung entgegentrat, bei feiner Unfcauung bom Beil, wonach er ben Schwerpunkt immer mehr in die Beiligung berlegte, in eine andere Einseitigkeit berfiel. In der That begnügt er fich jest nicht mehr, wie früher, damit, beide Momente in ihrer organischen Berbindung zu erfaffen, sondern zeigt eine ftarte Reigung, die Ordnung berfelben umzukehren. Er gründet eigentlich bie Beiligung nicht auf die Rechtfertigung, sondern umgekehrt, die Rechtfertigung auf die Beiligung, die ihm feimartig ichon unmittelbar im Glauben (ber Ginbflanzung in Chriftum) enthalten ift. "Buge, Bekehrung, heiligung, alle diese Namen bezeichnen Theile oder Momente einer und derfelben Thatsache; die Beiligung ift ichon in der Buge, die Beiligung ift eine fich fortsetzende Betehrung, die Betehrung eine beginnende Beiligung. und der Glaube folieft, um fie erft fpater zu zeigen, fchlieft aber wirklich alle Elemente des chriftlichen Lebens ein" u. f. w. (Nouveaux discours S. 116). Obgleich er baran festhält, daß die Rechtfertigung ein reiner, nur burch bas Berdienft Chrifti vermittelter Gnabenaft Gottes und auf Seiten bes Menschen nur burch den Glauben bedingt fen, fo wird nach ihm doch ber Menfch nur gerechtfertigt, weil der Glaube die Werte und die Beiligfeit bereits im Reime enthalt. " Jefus Chriftus, der in dem Bergen biefes Menschen (bes Schächers) lieft, fieht barin alle Werke, bie er thun wurde, wenn ihm ein langeres Leben gegeben mare, und rechnet fie ihm zu, wie wenn er fie gethan hatte. . . . In bem Glauben an ben Erlofer war der Reim ber Beiligfeit, und das göttliche Auge sieht im Reime den Baum" (a. a. D. S. 119 u. 463) \*). Un anderen Orten betont er es besonders, baf nur der Glaube rechtfertige, ber fich burch Werke erweise. - Es folgt aus biefer gangen Auffassung von felbft, baf ihm auch die Bewißheit des Beils, beren bon einzelnen calbinifch = methodiftifchen Theologen bertretene rein intellektuelle Faffung er mit Recht bekampfte, mehr bon bem Grad ber Beiligung, ale bon bem objektiben Worte ber Berheifung abhängt. man gewöhnlich die Bewißheit des Beile nennt, follte man bas Bewußtfenn bes Beils nennen; benn man hat das Befühl bes Beils, wie man im Betreff bes fittlichen Lebens bas Befühl hat, bas Bute ju wollen ober geliebt ju haben, und in Betreff der leiblichen Erifteng, das Gefühl fich mohl zu befinden, das Gefühl zu leben" (Nouvelles études évangéliques, S. 338).

Es ist nicht zufällig, daß, wie Schreiber dieser Zeilen Zeuge davon war, gebildete Katholiten sich gern in Binet's Schriften erbauen und daß selbst katholische Theologen in seiner Rechtsertigungslehre eine Annäherung an die ihrer Kirche sinden konnten, eine Ehre, die aber bekanntlich auch deutschen protestantischen Theologen aus der neuern gläubigen Schule widerfahren ist \*\*). Uebrigens hatten wir bei dem Obigen die bei Binet

\*) Die in biefen Borten enthaltene Anschauung von ber Rechtfertigung ift bekanntlich Binet

nicht ausschließlich eigen, sondern findet fich bei vielen neuern Theologen.

<sup>\*\*)</sup> Soll man es etwa auch auf Vinet's Anschauung von der Rechtsertigung beziehen, wenn Binder's allgemeine Real-Enchklopädie sür das katholische Deutschland in dem doch gar zu bürftigen Artikelchen "Binet" unter Anderem bemerkt, dieser habe manche annähernd katholische Ideen in der freien Kirche geweckt? — Der obigeu Darstellung zusolge können wir die Ansicht Aftis's nicht theisen, der zu zeigen versucht, daß Binet, ohne (was allerdings sehr wahrscheinlich ist) Calvin's Rechsertigungslehre zu kennen, nur seinem eigenen Genius und dem ihn beseesenden Geiste der reformirten Kirche solgend, die von den meisten traditionalistischen Doktoren

borherrichende Anschauungsweise im Auge. Sin und wieber finden fich fpater auch Meußerungen, aus benen herborgeht, bag er die mit feiner ethifch = fubjektiven Auffaffung verbundene Befahr mohl fühlte, und in benen er die objeftive und juridifche Seite ber Rechtfertigung mehr betont. Was ihn aber an einer richtigen Auffaffung berfelben binberte, war nachft feiner Beiftesrichtung auch feine mangelhafte Schrifterklarung, bie er freilich in diesem Buntte mit gelehrtern und geübtern Eregeten, als er mar, theilte. Er übersieht den Unterschied, ben ber Apostel Baulus macht amifchen bem rechtfertis genden Aft Gottes, durch welchen bem Gläubigen bas Berdienft Chrifti zugerechnet wird, und dem richtenden Aft Gottes, burch welchen dem Gerechtfertigten die owrnoia entweder ju = ober abgesprochen werben wird, und faft bann bie Stellen, in benen ber Apostel bon bem ersteren Atte (ber bon ihm fo genannten Rechtfertigung) rebet, nach ben Stellen auf, in benen er bon der zuklinftigen σωτηρία handelt. Ein anderer, damit eng zufammenhangender Irrthum, den er begeht, ift ber, daß er, von der Anficht ausgehend, die Rechtferrigungelehre des Paulus und die von Jakobus Rap. 2, 14—26. vorgetragene ftimmen im Gedanken mit einander überein, ben erfteren im Ginne bes letteren erflart. Much ift es bezeichnend, daß er fast durchgängig die Ausdrude sauver, salut gebraucht, wo er die Wörter justifier und justification anwenden foute \*).

Rach ber Dogmatit berühren wir mit zwei Worten Binet's zur Ethit gehörige Arbeiten und Gedanken. Die erstern bestehen jum Theil in Abhandlungen und Recenstonen, wobon die meisten gesammelt find in: Essais de philosophie morale et de morale religieuse; und in: L'éducation, la famille et la société. Eigentlich aber liegen Binet's hieher gehörige Gedanken mehr ober weniger in allen feinen Schriften gerftreut.

Binet behandelt mit Borliebe folche Gegenstände, die entweder in den Bereich ber philosophischen und der theologischen Moral zugleich fallen oder die Bereinigung der philosophischen und theologischen Behandlung erfordern, oder diejenigen Bunkte, die der Dogmatik und Ethik gemeinsam find. heben wir bas am meiften Rarakteriftifche

Binet betont mit bem gröfiten Nachbrud bie ewige Bultigkeit bes fittlichen Befetes und feine Berbindlichkeit auch für die Wiedergeborenen. "Das Gefet bleibt ewig Befet, wie die Wahrheit ewig Bahrheit." Er fieht in dem verfohnenden Leiden Chrifti gang befonders auch den Beweis für die Unverletlichkeit ber fittlichen Ordnung

\*) Bergl. ju bem oben über bie Rechtfertigungslehre bes Paulus und Jafobus Bemertten

Suther im Commentar und Lange im Bibelwert ju Jak. 2, 14-26.

vergeffene Anichanung bes Reformators wieber erfunben, mit anbern Borten: baf er, wie biefer, Rechtfertigung und Beiligung zwar bon einander unterschieden, aber nicht getrennt habe. Allerbings finbet gwifchen ber Auffassung Binet's und berjenigen Calvin's barin eine Aehnlichkeit ftatt, daß im Allgemeinen beide die Rechtfertigung auf die Einpflanzung in Christum (unio mystica, Biedergeburt) gründen; allein der Unterschied ift bennoch bedeutenb. Nach Binet ift die Ginfetung in Chriftum ber Grund ber Rechtfertigung infofern, ale in ihr unfere Beiligung bem Reime nach gesetht ift, nach Calvin (und ben altreformirten Theologen) aber infofern, ale wir in ihr fofort und ein = für allemal Chriftum mit feiner Gerechtigfeit em= pfangen, - obgleich naturlich auch nach ihm jene Ginpflangung nicht gefchieht, ohne baf ein Unfang ber Heiligung fich unmittelbar mit ihr verbande. Dazu kommt, bag Binet fich manchmal fo ausbrudt, als wirke ber Glaube schon als folcher, als sittlicher Akt, die Rechtfertigung, und bag er biefe oft gang bon ber Bethätigung bes Glaubens burd bie Liebe in guten Berfen abhängig macht. Bas die Rechtfertigungslehre Calvin's, fowie ber altreformirten Theologen überhaupt betrifft, fo verweisen wir auf Calvin, Institutio. Lib. III. Cap. 11 sqq.; ferner auf Schnedenburger, vergleichenbe Darstellung bes luther. u. reform. Lehrbegriffs, Th. 2. S. 1 ff.; Chrard, driftliche Dogmatit, Bb. 2. S. 338 ff. 495 ff.; Someizer, Glaubenelehre ber evangelisch - reformirten Rirche, Bb. 2. S. 482 ff. - Wenn ibrigens Aftie, wie er an bemfelben Orte sich ausspricht, ber Ansicht ist, Schleiermacher habe nur Calvin's Anschauung von ber Rechtsertigung reproducirt, so ist es begreislich, daß er auch Binet's Auffassung ohne Beiteres mit berjenigen Calvin's ibentificiren fann. (Bergl. Chretien evangelique, 1861, S. 343 ff. und Les deux théologies nouvelles, S. 277).

und in der Gnade als Gnade eine Bestätigung des Gesets. "Bis in die Gnade sinsein muß das Gesetz triumphiren." "Das Gesetz führt zur Gnade und die Gnade führt ihrerseits wieder zum Gesetz zurück." Wohl sieht Vinet in der im Herzen der Gläubigen erweckten Liebe den lebendigen Quell alles Sittlichen und im christlichen Gesetz ein Gesetz der Freiheit, aber er legt doch ein besonderes Gewicht darauf, daß die Gerechtigkeit ein wesentlicher Theil der christlichen Liebe, ja daß diese nur eine höhere Gerechtigkeit seh, daß sie Gehorsam und Freiheit zugleich athme, daß es nicht genüge, Gottes Willen aus freier Neigung zu thun, sondern daß es sich darum handle, ihn zu thun, weil es Gottes Wille seh u. s. w. Es-läßt sich nicht läugnen, daß Vinet, in der Absicht, einer antinomistischen Richtung entgegenzuarbeiten, das Moment des Gehorsams in der Liebe mitunter zu stark betonte und daß auf diese Weise seine Moral einen etwas gesetzlichen Karakter annahm. Die Kenntniß des menschlichen Herzens aber, sowie die seine psychologische Analyse, die er in den hieher gehörigen Parthien seiner Schriften an den Tag legt, dürste kaum von einem anderen Moralisten überstrossen sorden sehn.

Binet beschränkte sich aber nicht barauf, die dem Dogma zunächst liegenden Punkte, "die allgemeine Moral", wie er sie nennt, zu behandeln, es ist auch kaum irgend eine wichtige Frage der "besondern Moral", die er nicht irgendwo berührte oder einläßlich erörterte. Doch würde es zu weit führen, wenn wir auch in diesen Theil seiner Ursbeiten näher eingehen wollten.

Nach dieser gedrängten Zusammenfassung der zur theoretischen Theologie gehörigen Hauptgedanken Binet's möge nun seiner Leistungen auf dem Gebiete der praktischen Theologie, soweit sie gedruckt vorliegen, in Kürze gedacht werden. Es kommen hier drei nach des Berfasser Tode herausgegebene Werke in Betracht: eines über Pastoralteologie (Théologie pastorale ou théorie du ministère évangélique, Paris 1850), eines über Homilétique ou théorie de la prédication, Paris 1853) und eines über Geschichte der Predigt (Histoire de la prédication parmi les réformés de France au dix-septième siècle, Paris 1860). Alle drei tragen die undollfommene Gestalt der opera posthuma an sich. Sie sind nämlich aus mehr oder weniger aussührlichen Auszeichnungen entstanden, die der Berfasser sür seine Borlesungen machte und welche die Herausgeber aus den Hesten seiner Zuhörer ergänzten. Uedrigens dürsen wir dei Binet keine nene und eigenthümliche Construktion der praktischen Theologie überhaupt oder einzelner Disciplinen derselben erwarten; auch ist er mit dem Fortschritt, den die deutsche Theologie seit Schleiermacher in dieser Beziehung gemacht hat, nicht bekannt.

Was das Werk über Baftoraltheologie betrifft, fo geht gleich aus dem erften Baragraphen deffelben hervor, daß dem Berfaffer ber Unterschied zwischen prattifcher Theologie und Pastoraltheologie, ben er boch zu machen versucht, nicht klar war. Die lettere faßt er im Grunde noch auf, wie man bis auf Schleiermacher gethan hatte, wo die praktische Theologie im Allgemeinen als bloße Paftoraltheologie betrachtet wurde. So findet man benn in dem fraglichen Werte auch nach Ausscheidung der homiletit und Ratechetit, die hier nur unter dem paftoralen Gesichtspunkte behandelt merben, Manches, was entweder gar nicht, ober doch nicht in diefer Form in eine Baftoraltheologie gehört, während andere hieher gehörige Begenftande nicht oder doch zu rasch abgehandelt werden. Abgefehen aber von diesem formellen Mangel, zeugt diefes wenig umfangreiche Buch bon einer innigen Liebe für die Aufgabe des Seelforgers und einem grundlichen Rachdenten über alle in demfelben besprochenen paftoralen Fragen. Folgendes ift die Gintheilung bes Werkes: 1) individuelles und inneres Leben; 2) fociales Leben; 3) paftorales Leben (Gottesbienft, Bredigt, Ratechefe, specielle Seelforge); 4) adminiftratives Leben. - Bur Rarafteristif des Buches moge nur noch dieses hervorgehoben werden: Der Berfaffer gibt feine formliche gottliche Ginfepung bes geiftlichen Amtes ju, fons

dern läßt dieses aus dem Leben der Gemeinde mit Nothwendigkeit hervorgegangen sehn. Der Geistliche hat daher nach ihm keinen besondern priesterlichen Karakter, wodurch er sich von den übrigen Gläubigen unterschiede, er ist bloß der Christ, der gewöhnlich (habituellement) thut, was bei vorkommender Gelegenheit und auf ihre Weise alle Christen thun sollen, und der es mit einem Grade von Autorität thut, der im Ber-hältniß steht zu dem Grade von Sachkenntniß und Geschicklichkeit, den man bei einem Manne voraussezen kann, welcher sich diesem Werke ausschließlich widmet (S. 18).— Noch verdient hervorgehoben zu werden, daß Vinet — ganz in Uebereinstimmung mit dem, was oben über sein dießfälliges Verhalten bemerkt wurde — in diesem Buche, resp. in diesen Borlesungen, seine Lieblingsidee, die absolute Trennung zwischen Kirche und Staat, nicht im Geringsten einmischt, vielmehr da, wo er das Verhältniß des Geistlichen zur bürgerlichen Autorität berührt, ihm alle mögliche Rücksicht gegen dieselbe empsiehlt.— Mit Recht nennt Palmer diese Pastoraltheologie von Vinet "das edle Seitenstück zu Harms, doppelt interessant, weil sich neben seinem Werth an sich darin der französisch= reformirte Typus gegenüber von jenem, dem deutschen Lutheraner, so klar ausprägt".

Achnliche Borguge und Mangel, welche bas angeführte Werk auszeichnen, eignen auch des Berfassers homiletik. Binet betrachtet die homiletik als eine burch die Eigenthümlichkeit der Predigt bedingte Modifitation der Rhetorif und adoptirt die Gintheilung der lettern in Invention, Disposition und Elokution (die Lehre von der Aftion ift übergangen) ohne Weiteres auch für die erftere. Leiber fehlt es auch hier an ber wiffenschaftlichen Durcharbeitung. Go g. B. gleich in der Ginleitung, welche bon ber Beredtsamkeit überhaupt, bon der Ranzelberedtsamkeit insbesondere u. f. w. handelt. Ueber biefe Punkte werden treffende Bemerkungen gemacht, aber nicht organisch zu einem Gangen berbunden. Befonders bermift man eine eingehende Entwickelung bes Begriffs, sowie ber berichiedenen Methoden ber Bredigt. Diefe wird ohne Beiteres als funthetische gefaßt, die dem Berfaffer die eigentliche Predigt ift. Die analytische Predigt, von ihm homilie genannt, und die eigentliche homilie (im Sinne der erften driftlichen Johrhunderte) werden erft fpater im Leibe des Wertes felbft und ifolirt befprochen. Die Predigt befinirt er als "eine dem öffentlichen Cultus einverleibte Rede, die beftimmt ift, beibes jugleich ober wechfelsweise, ben jur driftlichen Bahrheit gu führen, ber noch nicht an fie glaubt, und fie benen zu erklaren und auf fie anzuwenden, die fie bereits anerkannt haben" (S. 12). Binet's Ansichten über Befen und 3med ber Beredtsamkeit überhaupt, sowie der Rangelberedtsamkeit insbesondere haben große Aehnlichkeit mit denjenigen von Theremin (vgl. b. Art.). Auch ihm ift ber oratorische Bortrag ein Ringen, ein Rampf, und der 3med ber Rangelberedtfamteit, wie der aller Beredt= famkeit, besteht ihm darin, den Willen zu bestimmen. — Gine fehr eingehende Erorterung widmet er sowohl in der Einleitung, als im Innern des Werkes der Frage bon dem Berhältniß der Runft ober ber Form zur Predigt. Mit aller Entschiedenheit tritt er ber jest weit berbreiteten, in ber frangofischen Schweiz von einzelnen ber methodistischen Predigtweise ergebenen Predigern vertretenen Richtung entgegen, welche dem geiftlichen Redner jede bewußte Runft und Borbereitung ichlechthin berbietet. Auf folagende Beife wird hier gezeigt, daß ber Biderfpruch, ben die Gegner ber Runft zwischen dieser und ber Natur feben, nur ein eingebildeter, und daß im Gegentheil bie Arbeit ber Runft immer der Wahrheit und der Natur forderlich ift. Gerade darum ift die Runft nöthig, weil wir von Natur nicht natürlich find und weil es im Allgemeinen und in allen Spharen die Runft ift, die zur Natur gurudführt. Gben fo treffend wird bargethan, daß das Studium und die Anwendung der Runft eine Pflicht gegen die Bahr= heit ift u. f. w. "Wonach streben wir übrigens mittelst der Kunft?", fragt er, "Etwas zur Wahrheit hinzuzufugen? Wir haben ichon gefagt, daß fich zur Wahrheit nichts hinzufügen läßt. Alles, was man thun kann, ift dieß, daß man nach einander alle Schleier weghebt, die fie den Bliden des Menfchen entziehen. Das ift der Zwed und die Wirkung der Beredtsamkeit" (S. 25).

Vinet 813

Diefe ohne Zweifel richtige Auffaffung des fraglichen Berhaltniffes leitet den Berfaffer wirklich in den betreffenden formellen Theilen des Buches, fo daß, nach unferem Dafürhalten, in der Form der alten Rhetorit die Eigenthumlichkeit der driftlichen Bredigt gewahrt ift. Dagegen fommt die lettere im materiellen Theile des Werkes offenbar nicht zu bem ihr gebührenden Rechte. Sier zeigt es fich, wie berfehlt es ift, die Gintheilung der klassischen Rhetorit ohne fehr wesentliche Modifikationen, namentlich in der Lehre bon der Erfindung, auf die homiletit ju übertragen. Dem Ramen entsprechend, redet ber Berfaffer im erften Theile, "Erfindung", gerade bon dem für die Predigt wichtigsten Stoffe, dem Worte Gottes, am wenigsten. Unter jenem Titel handelt er von der Bahl des Stoffes und fpricht in diefem Sinne querft vom Thema der Rangelrede, sodann von den zur Ausführung des Thema's erforderlichen Materialien. Der Tert fommt erft nach dem Thema und anhangsweise in dem Abschnitte, ber bon diesem handelt, zur Sprache. Ja, ber Berfaffer bezeichnet geradezu (mit Sarms) den Tert als nicht wefentlich jur Bredigt gehörig, - feineswegs etwa aus Beringschätzung gegen bas Bort Gottes, fondern namentlich wegen ber häufigen Unbereinbarkeit des Textes und des Thema's (das er irrthumlich fchon ale bestimmten Sauptfat vor der Bahl des Textes concipirt fenn läßt), und fpricht fich am Ende nur aus Gründen ber Zwedmäftigfeit, Die ihm besonders feine Ehrfurcht bor bem Borte Gottes eingibt, für Beibehaltung des Gebrauches, über Terte zu predigen, aus. In Beziehung auf diefen Theil des Werkes wird man zugeben muffen, daß, fo viele Muhe der Berfaffer fich gibt, das eigenthumliche Wefen der Predigt geltend ju machen, boch die biblifche und kirchliche Auffaffung derselben bei ihm zu fehr hinter der klassische rhetorischen gurudtritt. Offenbar hat fich feine Theorie ber Predigt besonders unter dem Ginfluffe der tlaffifchen (namentlich lateinischen) Rhetoriter, der nach den Alten gebildeten frangofischen Rangelredner bes 17. und 18. Jahrhunderts, sowie deutscher Bomiletiter aus der flaffifch - rhetorifchen Schule gebilbet, obgleich feine Individualität, fein Sinn für bas Wahre, Natürliche und Urfprüngliche fich immer wieder geltend machen.-Bon beutschen Somiletifern citirt er am meiften Schott, Ammon, Guffel und Theremin. Stier's Rernttif und Palmer's evangelifche Somiletit, die noch ju feinen Lebzeiten erschienen, find ihm leider unbefannt geblieben.

Sollen wir nun gegenüber den im Obigen gerügten Mängeln dieses Werkes noch turz auch die Vorzüge desselben namhaft machen, so scheinen uns diese in einem Reichethum scharssinniger und praktischer Gedanken zu liegen, die sich Prediger aller Richetungen aneignen können; in dem Betonen der Arbeit und der Form der Predigt, was der gegenwärtig sehr verbreiteten Neigung gegenüber, diese zu vernachlässigen, gewiß ein Verdienst ist; in dem Geltendmachen der Individualität des Predigers, und in der christlichen Wärme und Begeisterung, die anregend und wohlthätig die ganze Darstellung

durchdringt.

Die erwähnte Geschichte der Predigt ift ein vortreffliches Buch über einen merkwürdigen Zeitraum in der Geschichte des französischen Predigtwesens und bildet

überdies in mancher Beziehung eine Erganzung zu des Berfaffers Somiletik.

Fassen wir nun nach der Theorie der Predigt gleich seine Praxis in's Auge; denn Binet war auch ein ausgezeichneter Prediger, ja gewissermaßen kommt ihm in dieser hinsicht eine größere Bedeutung zu, als auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Theologie. Zwar bekleidete er nie ein eigentliches Predigtamt, sondern trat immer nur als Gast auf: so während seines Aufenthaltes in Basel namentlich in der dortigen französischen Kirche, hierauf in der Nationalkirche und endlich in der freien Kirche des Kantons Waadt. Seine gedruckten Predigten und homiletischen Arbeiten im weiteren Sinne füllen zusammen 5 Bände. Die Discours sur quelques sujets religieux sirtlich gehaltene Predigten; die Nouveaux discours sur quelques sujets religieux "bieten zwar", wie der Berkasser in der Borrebe bemerkt, "hie und da einige Formen

ber Predigt dar, sind aber dennoch keine Predigten; keine (dieser Reden) ist geprebigt worden; beinahe keine ist mit Rücksicht auf die Kanzel geschrieben worden; aber alle waren einer öffentlichen Bersammlung bestimmt, vor welcher auch beinahe alle gelesen wurden. Unter dieser Bersammlung versteht er seine akademischen Zuhörer. Bei den oben erwähnten homisetischen Erklärungen neutestamentlicher Schriften sand er nämlich manchmal Predigtthemata, die er dann zuweisen ausarbeitete und seinen Zuhörern vortrug, um ihnen zu zeigen, wie ein Thema behandelt werden müsse. Dasselbe gilt von einem Theile der aus seinem Nachlaß unter dem Titel "Etudes évangeliques" herausgegebenen Reden, während die ebenfalls nach seinem Tode herausgegebenen "Meditations évangeliques", sowie die "Nouvelles études évangeliques" wieder, mit Ausenahme von einigen anderen Stücken, sauter wirkliche und gesprochene Predigten enthalten.

Binet's eigentliche Predigten — und diese haben wir hier besonders im Auge — lassen sich nicht leicht klassischen. Im Ganzen kann man sie eintheilen in dogmatisch-apologetische und dogmatisch-ethische. Aber auch bei den letzteren ist die Tendenz mehr oder weniger apologetisch. Das Dogma bildet in seinen Predigten die Grundlage, aber die Betrachtungsweise ist, wie sich auch aus dem früher Gesagten ergibt, die ethischpsphologische. Keine derselben behandelt eine objektive Lehre als solche. Die in diesen Predigten herrschende Apologetik, Dogmatik und Ethik ist uns in den Grundzügen bekannt.

Was nun die borherrschend apologetischen Predigten betrifft, fo entsprechen fie in Beziehung auf die Methode feiner Theorie. Um den Buhörer von ber Bahrheit und Göttlichkeit des Chriftenthums zu überzeugen und ihn dadurch zur Aneignung des Beile zu bewegen, ftutt er fich felten auf die hiftorifchen oder außern Brunde, und wenn er fie anführt, fo begnügt er fich damit, auf dieselben im Allgemeinen zu verweisen. Sein gewöhnliches Berfahren besteht in der Anwendung jenes inneren Beweises, darin, das in dem Bewiffen des Menschen schlummernde Beilebedurfnig nachzuweisen und zu weden und sodann seine Befriedigung in Jesu Chrifto zu zeigen. Geine Borliebe, sowie feine große Babe für pfuchologische Betrachtungsweife befähigten ihn befonders für die erstere Seite dieser Aufgabe. hier legt er eine mahrhaft bemunderns würdige Renntniß des menschlichen Bergens an den Tag. Er hat alle feine Regungen beobachtet, feine Beheimniffe belaufcht, fo zu fagen feine verborgenften Falten durch= forfcht; er tennt seine Neigungen und Begierben, seinen Rampf und seine Unruhe, das unter bem Glanze menschlichen Talentes und menschlichen Ruhmes verborgene Elend, die allen Freuden des Menschen gu Grunde liegende Bergweiflung, feine Schmerzen bei der Unwiffenheit über fein Lebensziel und fein gufunftiges Loos, feinen Durft nach Berbolltommnung und feine Dhnmacht, ihn zu ftillen, feine Sehnfucht nach Berfohnung mit Gott und feine Rathlofigkeit, felbft fie ju vollbringen; und er berfteht es, mit ber breis fachen Logit des Berftandes, des Bergens und des Bemiffens, diefe Schmerzen, die fein theilnehmendes Gemuth mitempfindet, dem Buhorer ju offenbaren, feine Scheingrunde, mit benen er bem Lichte der Bahrheit den Gingang verwehren möchte, zu widerlegen und ihm zu zeigen, daß jene ungeftillten Leiden und Bunfche eben fo viele Stimmen feben, die unbewußt bem Evangelium der Gnade entgegenrufen. Aber er weiß auch, bem Buhörer, nachdem er ihm fein Elend jum Bewußtfeyn gebracht, feine Sophismen su Schanden gemacht, feinen Stolz gedemitthigt und ihm durch Gottes Onade vielleicht einen Schrei nach Rettung entriffen, ihm mit einer Anmuth, aus der oft die gange Freundlichkeit bes Ebangeliums herborleuchtet, ju zeigen, wie in Jefu Chrifto alle jene Bedürfniffe des Bergens, alle jene Afpirationen der Seele ihre Befriedigung finden.

In der Ueberlegenheit, mit der Binet diese Psychologie zu handhaben weiß, sowie in dem Bedürfniß, welches gerade unsere der christlichen Erziehung in hohem Grade entbehrende und zugleich den Trieb nach selbstständiger, personlicher Aneignung der obsiektiven Wahrheit in sich tragende Zeit nach dieser Methode hat, liegt ohne Zweisel

eine Hauptursache bes außerorbentlichen Einflusses, den seine Reden ausgeübt haben und noch fortwährend ausüben.

Diese feine, jedoch in der Regel praktische und populäre Psychologie karakterisirt auch Binet's vorherrschend ethische Predigten, wie denn überhaupt zwischen diesen und den eigentlich apologetischen nur ein relativer Unterschied stattsindet. Seine Predigten sind im Grunde alle ethisch, nur daß bei den einen die apologetische Tendenz mehr vorherrscht, als bei den anderen. Was aber oben in Beziehung auf seine Schristen im Allgemeinen bemerkt wurde, das gilt namentlich auch in Bekreff seiner Predigten: er predigt nicht bloß die allgemeine Moral, obwohl diese vor Allem, sondern auch die besondere. Mit demselben Geschick, mit welchem er die Psychologie des Individuums handhabt, jene Kunst, die Uebereinstimmung des Evangeliums mit den tiessten stellichen Bedürsnissen der menschlichen Natur nachzuweisen, übt er auch die Psychologie der Gesellschaft oder, wie er es lieber nennt, die der Predigt erlaubte Philosophie, die darin besteht, den innern Zusammenhang und die Harmonie des Christenthums mit allen Berhältnissen des menschlichen Lebens darzulegen.

Damit haben wir einige Borguge angedeutet, durch welche fich Binet's Bredigten. in Folge des Gebrauches der psichologisch subjektiven Methode, auszeichnen. Es ift aber nicht zu vertennen, daß mit diefen Borgugen auch gemiffe Mangel verbunden find. Ein folder Mangel ift bor Allem das Burudtreten bes biblifchen Elementes in diefen Bredigten. Es ift dieg nicht gerade eine Folge feiner an fich gewiß auch berechtigten Methode, bermöge beren er, um den Zuhörer bon der Wahrheit ju überzeugen, seinen Ausgangspunkt nicht in der heiligen Schrift, fondern in der menschlichen Natur nimmt, und ihn nicht zuerft zu der von Chrifto zeugenden Urfunde, fondern zu der lebendigen Berfon Chrifti felbst führt. Er tonnte ja immerhin jur Bestätigung ber Thatsachen des religiöfen Bewußtfehns und zur Ausführung des Chriftusbildes reichlichen Gebrauch bon der heiligen Schrift machen. Allein die Berufung auf die Uebereinstimmung der Seele mit dem Inhalte des Wortes Gottes ift weit häufiger, als die auf diefes Wort felbst, und wenn er Chriftum als ben hinstellt, der das Bedürfnig des menschlichen Bergens befriedigt, so begnügt er fich in ber Regel, feine geschichtliche Erscheinung im Allgemeinen ju ichildern, ftatt feine Berfon und fein Wert nach dem gangen Zeugnif Gottes, wie er es durch das prophetische und apostolische Wort bekundet hat, barguftellen. Aber auch die Art, wie Binet den Schriftbeweis führt, ift mangelhaft. Mit Recht wird ihm vorgeworfen, er gehe nicht genug auf den Grundtext zurud, er nehme den Bibelftellen, von denen er Bebrauch mache, bisweilen ihren natürlichen Sinn und reiße sie aus ihrem Zusammenhange heraus u. f. w. (bgl. Scherer a. a. D. 89 f.).

Bon Binet's gedruckten Predigten gehören fast alle der Klasse der synthetischen an, und zwar den guten dieser Gattung, die den Text nicht bloß als Prätext haben, sons dern ihn wirklich reproduciren. Zu diesem Ende wählt er meistens kurze, sehr oft nur aus einem einzigen, ja wohl aus einem halben Vers bestehende Texte, die er dann mögslichst erschöpft. Manchmal macht er zwei Reden über einen solchen kurzen Text. Diese Borliebe für kurze Texte hatte bei ihm ihren Grund ohne Zweisel zum Theil in einer bei resormirten Predigern oft vorkommenden Sitte, noch mehr aber in seiner außerordentslichen Produktivität, vermöge deren oft ein einziges Schristwort eine ganze Fülle neuer Gedanken in seinem Geiste erzengte, sowie in seinem Bedürsnisse, die christliche Wahrsheit allseitig zu betrachten und auf die mannichsachen Zustände des Herzens und Lebens anzuwenden.

Eine andere Eigenthümlichkeit Vinet's in seinen Predigten ist die, daß er, wahrscheinlich aus künstlerischem Interesse und Abneigung gegen todten Mechanismus, trot forgfältiger Disposition im Einzelnen, sein Thema sehr oft gar nicht in Haupttheile theilt oder die Eintheilung doch so viel als möglich zu verbergen sucht. Die Rede schreitet, wie dieß auch beim Bortrage der Fall war, ohne Unterbrechung bis zu Ende

fort. hat er aber Theile, fo fündigt er fie meistens nicht ausdrucklich an. Selbst das

Thema ift oft gar nicht oder taum merklich hervorgehoben.

Es ist nicht zu läugnen, daß dieser Mangel an einer äußerlich hervortretenden Ordnung, der übrigens neben der sonst fast ausnahmslos herrschenden, oft mehr die Geistesträgheit als die Erbauung fördernden Sitte des Ankündigens der Disposition gewiß sein Recht hat, das Berständniß der Binet'schen Reden einigermaßen erschwert. Was aber überhaupt verhindern wird, daß dieselben populär im gewöhnlichen Sinne werden, das ist, mit Scherer zu reden, die in ihnen herrschende "zu seine und zu constante Dialektik, ein zu häusiger Gebrauch der Beweissührung". "Binet's Reden", fährt derselbe fort, "sind eben so viele forgfältige, gelehrte, häusig siegreiche Erörte-

rungen, die aber bennoch eine gewiffe geiftige Spannung erzeugen."

Schlieften wir diese Bemerkungen über Binet's Predigten mit einer fconen Stelle von Scherer, die den Gindrud miedergibt, den Binet's Bortrag auf ihn machte, ein Eindruck, mit bem der bom Schreiber diefer Zeilen empfangene gang übereinstimmt. "Das Beheimniß des unbekannten Zaubers, unter dem man fich fühlte, indem man ihn hörte, besteht darin: er war vollfommen mahr. Raum bemerkte man die fo voll= tonende und wohlklingende Stimme, ben angebornen Abel ber Beberde, die feine Dialeftif ber Beweisführung, die Fulle und Urfprunglichfeit ber Bedanten, den ausgefuchten Geschmad bes Style und bes Bortrage; man war bon etwas Soherem und Mächtigerem gefesselt. Man hatte einen Dann vor sich, ber die Kangel bestieg, weil er Etwas zu fagen hatte; man fühlte, daß, mas er gab, fein Leben, er felber mar. Demuth erzeugte bei ihm die Ginfachheit, die Ginfachheit brachte die Naturlichkeit hervor: ba mar feine angelernte Dogmatit, teine gemachten Redensarten, fein religibles Rauberwalfch, feine aneinander genähten Bibelftellen, um die Leerheit bes Bedankens gu berbergen; Alles zielte auf Erbauung; nichts verrieth die Gelbstgefälligkeit des Bredigers, ber fich benten fieht oder reden hört; der Ton rührte und durchdrang, weil ber, welcher redete, juallererft gerührt und durchdrungen war. Binet rif mit fich fort, aber unborfätlich, durch eine gang religiofe und geiftliche Bewalt; er entlochte Thranen, aber Thränen der Demuthigung; man bewunderte, aber man bewunderte den Geift Gottes und feine Macht; indem man darüber nachdachte, erkannte man wohl, bag ein fo bollendetes Werk durch eine vollendete Runft erzeugt wurde, aber man war zugleich zu der Unerfennung gezwungen, daß diese Runft felbft in der Aufrichtigkeit bestehe, welche den Ausdrud mit der Empfindung, die Form mit dem Gedanken in Uebereinstimmung brachte und Alles einem evangelischen 3mede unterordnete. Bei Binet mar die Runft allerdings nicht unbewußt, aber fie mar zu vollendet, um fich felbst ihren Untheil neben bem Gegenstande ju machen; es war vielmehr ein vollfommener und verborgener Beschmad, der unter den Formen des Wortes cirkulirte; nirgends bemerkte man Geschicklichkeit, überall fühlte man Takt und Blud. Alles mar harmonisch, Alles vollendet, Alles reizend; aber ber Eindruck resumirte fich in einem Befühl ber Ueberraschung und ber Rührung beim Unblid der moralifden Berfon, die fich in diefen gefegneten Worten auf so demuthige und so lautere Beise verrieth" (a. a. D. S. 178-180).

So viel über Binet's Theologie und Predigtweise. Seine religiöse Wirksamkeit beschränkt sich aber keineswegs darauf, sondern ist eine viel umfassendere. Christenthum und Humanität war für Vinet im Grunde eins und dasselbe; die Bestimmung des Christenthums lag ihm darin, immer mehr zur Humanität zu werden. Bon Ansang an war er von dem Gedanken beseelt, daß die Religion sich in alle Interessen der Gesellschaft mengen, alle Beziehungen des geistigen Lebens durchdringen, alles Menschliche heiligen und verklären müsse, und seine große Fähigkeit bestand eben darin, die christliche Wahrheit auf andere Gebiete der Erkenntniß und des Lebens anzuwenden. Daher hat Binet seine Hauptsbedeutung eigentlich als religiöser Schriftseller im weitesten Sinne des Wortes. Es ist bereits von den verschiedenen Gebieten die Rede gewesen, auf denen er, abs

Vinet 817

gesehen von dem theologischen und ascetisch shomiletischen, sein schriftstellerisches Talent bethätigte, in allen aber bildet das Christenthum den eigentlichen Zweck und Inhalt; in seinen Artikeln über die verschiedenartigken Gegenstände findet man den Moralisten und den Apologeten des Christenthums wieder. Wie Vielen hat er auf diese Weise das Wort vom Kreuze nahe gebracht, die es ohne ihn vielleicht niemals in seiner ganzen Wahrheit gehört hätten und die es nur auf diesem Wege erreichen kann! Er hat aber auch über alle jene mannichsachen Gegenstände, die er behandelt, eine Menge neuer und eigenthümlicher Gedanken ausgesprochen und so auch in dieser Beziehung einen zwar schwer zu berechnenden, aber darum nicht weniger reellen Einfluß ausgeübt und wird ihn immer mehr ausüben.

Binet's geiftige Begabung fann überhaupt nicht genug hervorgehoben werden. Seiner eben berührten Bielseitigkeit kam seine Produktivität gleich. Er war in der That nicht bloß ein großes Talent, sondern eine durchaus geniale Natur. Die Produktivität überwog bei ihm die Receptivität. Zwar besaß er ausgedehnte Kenntnisse und eine merkwürdige Belesenheit in mehrern alten und neuen Literaturen, aber er ließ sich durch dies Alles nur anregen oder verwandelte das Ausgenommene dergestalt in sein Eigenthum, daß es wie als ursprüngliche Gedankenschöpfung wieder an's Licht trat. Vinet war aber auch eine durch und durch ästhetische Natur, die sich überall, im Klang seiner Stimme, in einer herrlichen Sprache und selbst in seiner eigenthümlich zierlichen Schrift offenbarte. Mit einer blühenden Einbildungskraft verband sich in ihm ein außerordentslich scharfer Berstand und ein eben so tieses Gesühl, die freilich weit entsernt waren, denselben Weg zu gehen, was ihm viel innere Leiden bereitete.

Aber höher noch als feine geistige Begabung steht in der Erinnerung derer, die bas Glud hatten, ben ausgezeichneten Mann naber zu tennen, fein driftlicher Rarafter. Es ift das Eigenthumliche feiner Frommigfeit, daß fie bei großer muftifcher Tiefe doch eine durch und durch braftische, werkthätige war. Binet hatte einen wahren Sunger und Durft nach Bolltommenheit und darum eine heilige Begeisterung für das fittliche Ideal, wie es in der Berson Christi thatsächliche Birklichkeit geworden ift. Unbedingter Behorfam gegen den göttlichen Billen in der Rachfolge Chrifti mar der Grundton feines gangen Lebens, die Seele aller feiner Beftrebungen. Ueberhaupt mar bas Bewiffen, welches bas innerfte Centrum feiner Theologie bilbet und beffen Belebung ber Endzwed feiner meiften Arbeiten war, auch der Sauptfaktor in feiner Individualilat. Er that fich in diefer Beziehung nie genug. Seine Schriften tragen die Spuren babon auch in der Form an fich. Mit Recht bemerkt Sainte-Beube: "Die inneren Gewohnheiten der Bflicht, der moralifchen Regel find auf feinen Styl übergegangen, haben den Bang deffelben beftimmt und bezeichnen ihn stellenweise allerdings zu fehr." Die Tugenden aber, durch die sich Binet gang befonbers als einen mahren Junger Christi bewies, find ohne Zweifel Demuth und Liebe. Bene außerte fich besonders auch als Befcheibenheit gegenüber ben Menfchen. Der Mann, deffen Schriftstellerruhm Europa und Amerita durchflog, deffen Beifall bie erften Beifter Frankreichs begierig suchten und an dem man wiederholt Alles anwandte, ihn auf einen hervorragenden Schauplat zu ftellen, that Alles, um fich bem Auge ber Welt zu entziehen. In Beziehung auf Andere erfüllte er wörtlich die apostolische Ermahnung: "Giner achte den Andern höher, denn fich felbst" (Bhil. 2, 3). Diefe un= beschränkte Demuth des Mannes bildet mit feinem eben so unbeschränkten Freiheitssinn wieder einen jener Begenfate, beren er fo manche in fich vereinigte. Und mit der Demuth ging Sand in Sand feine aufopfernde Liebe. "Strome bes Mitleids und ber Bohlthätigkeit", fagte bei feinem Binfcheiden ein Laufanner Blatt, "floffen aus diefem bescheidenen Sause wie aus einer unversteglichen Quelle, und nie wird man die Bahl derjenigen erfahren, die er unterrichtete, fturtte, empfahl, denen er Stellen verschaffte, die ihm ihr geiftliches Leben verdanken, bas Brod ihrer Familie, Alles, mas fie thun, und Alles, was fie find."

Soll aber unfere flüchtige Schilberung diefes ebeln Rarafters nicht einseitig fenn, fo dürfen wir auch eine andere Seite beffelben nicht gang übergehen. Bir haben als den Grundgedanken von Binet's Theologie die Einigung des objektiven und subjektiven Chriftenthums bezeichnet, zugleich aber nicht verhehlt, daß es ihm, trop des ernftlichften Strebens barnach, nicht böllig gelungen fen, bas Gleichgewicht zwischen beiden Seiten überall zu bewahren, fondern daß der subjektive Faktor in seiner Darftellung vorherriche. Die gleiche Erscheinung findet fich in feinem christlichen Leben wieder. In Binet's Inbibibuglität nämlich hatte bie Gelbftthätigfeit bas Uebergewicht über die Empfänglichkeit, wefihalb denn in der Entwickelung seines driftlichen Lebens das Moment der Freiheit das der Bnade überwog. Das gibt nun einerseits seinem driftlichen Leben das Beprage großer Eigenthumlichkeit und Selbstftandigkeit, andererfeits aber nimmt es dems felben etwas von jener Ruhe und Sicherheit, welche zur vollen harmonie des driftlichen Karatters gehören. Sein Wefen trug vorherrichend bas Bepräge bes Kampfes, und man konnte an ihm ein wenig die Freudigkeit vermiffen, welche aus dem vollen Benuß ber Bnade entspringt. Binet zeigt auch hier wieder eine auffallende Mehnlichkeit mit Bascal, aus beffen Schriften er fo viel Rahrung für fein inneres Leben gog. Dabei darf freilich nicht vergeffen werden, daß eine hauptursache der Traurigkeit, die einen Zug in diefer fonft fo anmuthbollen Ratur bildete, in den dunkeln Führungen und bor Allem in den schweren physischen Leiden des theuern Mannes lag.

Bum Schluffe folgende Bemerkung: Wir durfen, jumal wo es fich um die Auffaffung der höchften und ichwierigften Brobleme handelt, bei aller Anerkennung und Berehrung für den Menschen, doch die von seiner Menschlichkeit unzertrennliche Unbolltommenheit nicht vergeffen. Es läßt fich aber nicht vertennen, daß feit langerer Zeit von gemiffen Seiten über Binet's Person und Lehre in einer Beife geredet und geschrieben wird, die sich weder mit dem Wefen des Menschen und der Individualität, noch mit dem Rarafter des theuern, bon feinem Wiffen und feinen Tugenden fo gering bentenden Mannes verträgt. Möchte unfere Arbeit etwas ju einer unbefangneren Burdigung deffelben beitragen! Reiner feiner Schuler fann bon größerer Liebe und Berehrung für bas Undenten biefes unvergeglichen Lehrers erfüllt fenn, als Schreiber diefer Zeilen; aber dieß durfte ihn nicht abhalten, auf eine Ginseitigkeit in feiner Anschauungsweise hinzuweisen, die der Erganzung durch die andere Seite der Bahrheit bedarf. Ungeachtet biefes an ihm haftenden Mangels ift auch er überzeugt, daß Binet einer ber größten Beifter ift, welche in unserer Zeit der Sache des Chriftenthums gebient haben, und einer ber ebelften Raraftere, die die Rirchengeschichte aufweist.

Bur Bequemlichfeit der Lefer folgt hier das Bergeichniß bon Binet's theils bon ihm felbft, theils bon feinen Freunden herausgegebenen Schriften, nach einer fachlichen Reihenfolge und mit Angabe des Datums je der erften Auflage: Discours sur quelques sujets religieux. Paris 1831. (Rach der 2. Aufl. in's Deutsche übersetzt von Bogel: Binet, Reden über religiöse Gegenstände. Frankfurt am Main 1835; nach der 4. Auflage von A. v. Bonin. Breslan 1847; - auch in's Englische und Italienische übersett). -- Nouveaux discours sur quelques sujets religieux. Paris 1841. — Etudes évangéliques. Paris 1847. — Méditations évangéliques. Paris 1849. - Nouvelles études évangéliques. Paris 1851. (Davon find vier Reden, nebst einer, die sich jest auch in der letten Musgabe der Discours befindet, in's Deutsche übersett von 3. Schmid: die Mitschuldigen an der Rreuzigung des Erlöfere. 3mei Reden u. f. w. Zürich 1845; Die drei Erwachen. Zwei Rathschläge der Weisheit. Drei Reden. Burich 1846. Der gange Band bon Lehmann und Bogel: Evangelische Silberblide. Reden, Predigten und Studien. Zwidau 1863). — Mémoire en faveur de la liberté des cultes. Paris 1826. (In's Deutsche übersetzt von Bolkmann: Ueber die Freiheit des religiösen Cultus. Leipzig 1843). — Essai sur la manifestation des convictions religieuses et sur la séparation de l'église et de

l'état envisagée comme conséquence nécessaire et comme garantie du principe. Paris 1842. (In's Deutsche übersett von F. S. Spengler: Ueber die Darlegung der religiofen Ueberzeugungen u. f. m. Beidelberg 1845; auch in's Englische übersett). -Liberté religieuse et questions écclésiastiques. Paris 1854. (Reden, Abhandlungen u. j. w.). — Théologie pastorale ou théorie du ministère évangélique. Paris 1850. (3n's Deutsche übersetzt von S. G. Saffe: A. Binet's Paftoraltheologie ober Lehre vom Dienst am Evangelium. Grimma 1852). — Homilétique ou théorie de la prédication. Paris 1853. (In's Deutsche übersetzt bon 3. Schmid: Somiletit ober Theorie der Predigt. Mit einem Borwort von Dr. R. R. Hagenbach. Bafel 1857). -Histoire de la prédication parmi les réformés de France au dix-septième siècle. Paris 1860. — Essais de philosophie morale et de morale religieuse. Paris 1837. — Etudes sur Blaise Pascal. Paris 1848. — L'éducation, la famille et la société. Paris 1855. (Recensionen, Abhandlungen u. f. w. Die zuerst besonders erschienene Abhandlung: Le socialisme considéré dans son principe, ist in's Deutsche übersett bon D. hofmeister: Der Socialismus, in feinem Principe betrachtet. Mit einem Borwort von Dr. A. Neander. Berlin 1849). — Chrestomathie française, ou choix de Morceaux tirés des meilleurs écrivains français. Bâle 1829, 1830, 3 Bbc. — Histoire de la littérature française au dix-huitième siècle. Paris 1853. 2 Bbc. -Etudes sur la littérature française aux dix-neuvième siècle. Paris 1849. 1851. 3 Bde. — Moralistes des seizième et dix-septième siècles. Paris 1859. — Poètes du siècle de Louis XIV. Paris 1861. — Bon noch nicht besonders erschienenen Arbeiten Binet's moge hier noch eine an der Spipe feiner Ausgabe ber Berte Phil. Alb. Stapfer's befindliche Biographie deffelben genannt werden. (Bgl. den Artikel.) .-Die Berausgabe bon ein paar anderen Banden fteht noch bebor.

Als Duellen für die obige Darstellung haben außer Binet's Werken besonders gebient: Eigene Aufzeichnungen, mündliche und schriftliche Mittheilungen, ferner die oft angesührte turze Biographie von Edmund Scherer: Alexandre Vinet, notice sur sa vie et ses écrits, Paris 1853, eine in Beziehung auf die Form ausgezeichnete Schrift, die einstweilen dem Zweck, den der Berfasser bei Herausgabe derselben (nachedem ihre einzelnen Theile zuerst in einer theologischen Zeitschrift erschienen waren) sich vorgesetzt hatte, nämlich eine geschichtliche Einleitung zu Vinet's Schriften zu liesern, vollstommen entspricht; wobei freilich sein Standpunkt nicht ohne Einsluß auf die Beurtheis

lung der Binet'schen Theologie geblieben ift.

Ueber Binet ift ferner zu vergleichen: Souvestre, Magasin pittoresque bon 1847. - Frédéric Chavannes, Revue Suisse von 1847, und besonders abge= druckt unter dem Titel: Alexandre Vinet, notice et mémoires. Neuchâtel 1847 .-Sainte-Beuve, Revue des deux mondes von 1837; Derniers portraits littéraires und Portraits contemporains, Bd. 2. - Frédéric de Rougemont, Les individualistes et l'essai de M. le Professeur Vinet etc. Neuchatel 1844. - Edmond de Pressensé, Revue chrétienne, 1858. S. 76. - Derfelbe, Revue nationale, 1861, 10° Livraison. S. 1-32. - Le chrétien évangélique enthält in ben Jahrgangen 1858 bis 1861 eine Reihe von Artifeln unter bem Titel: Quelques épisodes de la vie de Vinet. D'après sa correspondance avec un de ses amis. (Diefer Freund ift Rarl Monnard, feit 1846 Professor in Bonn.) -J. F. Astié, Esprit d'Alexandre Vinet, pensées et réflexions extraites de tous ses ouvrages et de quelques manuscrits inédits, rangées dans un ordre méthodique, et précédées d'une préface. Paris, Genève et Lausanne 1861. 2 Bbe. -Derfelbe, Les deux théologies nouvelles dans le sein du protestantisme français. Etude historico-dogmatique. Paris 1862, S. 253 ff. - F. L. Fréd. Chavannes, Le Lien, 1862, Nr. 9 u. 12. - Charles Secretan, Revue chrétienne, 1861, S. 783-804. - Dersetbe, Chrétien évangélique, 1862, S. 222-228. - Ed. Scherer, Le Temps, 1862, Nr. 327. - Sagenbach, im Rirchenblatt

für die reformirte Schweiz, 1847. Nr. 10. — Herzog, ebendoselbst im Feuilleton. — 3. Schmid, Zukunft der Kirche, 1847. Heft 9. S. 275—292. — Derselbe, Gelzer's protest. Monatsblätter, 1853. S. 286—317. — Stahl, die Kirchenversassung nach Lehre und Recht der Protestanten. Erlangen 1840. S. 279—287. — Harden der Krit. 1829. Heft 2. S. 418. (Recension des Mémoire en faveur de la liberté des cultes). — Herzog, Stud. u. Krit. 1844. Heft 2. S. 499. (Recension des Essai sur la manifestation des convictions religieuses). — Kienlen, Stud. u. Krit. 1852. Heft 2. S. 467. (Recension der Théologie pastorale). — Derselbe, Stud. u. Krit. 1858. Heft 3. S. 581. (Recension der Homilétique). — Lange, J. H., Ueber die Neugestaltung des Berhältnisses zwischen dem Staat und der Kirche. Heidelberg 1848. S. 29—37. — Bon der Golz, H., die reform. Kirche Genss im 19. Jahrhundert. Basel u. Gens 1862. S. 400 ff. — Derselbe, Protestant. Monatsblätter. Bd. 16. S. 279 ff.

### Drudfehler.

#### Band V.

Seite 58 Zeile 28 von oben lies Thoren statt Theilen.
" 152 " 23 " " sies Jehova's statt Ifrael's.

#### Band IX.

Seite 412 Zeile 19 von oben lies Rap. 17. statt Rap. 7.

" 422 " 14 " unt. lies studio statt studia.

" 423 Zeile 3 " " lies 41 statt 51.

" 427 " 7 " oben lies Gestaltung statt Geltung.

#### Band XII.

Seite 178 Zeile 4 von oben lies Söhenpriestern statt Sohenpriestern.
" 230 " 18 " unt. setze nach können ein Komma statt des Bunktes.

#### Band XV.

Seite 81 Zeile 18 von oben lies 1837 ftatt 1857.

#### Band XVII.

Seite 246 Zeile 24 von oben lies benfelben ftatt bemfelben.

" 246 " 16 " unt. lies 29 statt 39.

" 246 " 5 " " lies 18, 18. ftatt 18, 8.

In berfelben Zeile lies 12, 6-8. ftatt 12, 16-18.

## Verzeichniß

ber im siebzehnten Bande enthaltenen Artikel.

|                              |       | ₩.                           |       |                                 |       |  |  |  |
|------------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--|--|--|
| m.s., m.r.,                  | Seite |                              | Seite |                                 | Seite |  |  |  |
| Babian, Reformator in St.    |       | Bergerius, Petrus Paulus     | 65    | Vincentius v. Beauvais .        | 210   |  |  |  |
| Gallen, f. Watt, v. ber      | 1     | Berklärung                   | 72    | Vincentius v. Lerinum .         | 211   |  |  |  |
| Bäter, apostol., s. Apostol. |       | Vermigli, Peter Martyr       | 82    | Vincentius de Paula             | 218   |  |  |  |
| Bäter                        | 1     | Beronica                     | 86    | Vincentius v. Saragoffa.        | 220   |  |  |  |
| Bäter der Kirche, f. Kir-    |       | Berföhnung                   | 87    | Vinet, Alex., f. am Schluffe    |       |  |  |  |
| henväter                     | 1     | Versuchung                   | 143   | bes Bandes                      | 766   |  |  |  |
| Bäter bes guten Sterbens     | 1     | Berwandtschaft               | 150   | Biret, Peter                    | 222   |  |  |  |
| Bäter ober Brüder bes        |       | Bergüdung                    | 154   | Birgilius, baner. Priefter      | 223   |  |  |  |
| Todes                        | 1     | Bespasianus, Tit. Flav       | 163   | Visitantinen                    | 225   |  |  |  |
| Bagantes                     | 2     | Befper                       | 166   | Visitatio liminum apost.        | 232   |  |  |  |
| Baldes, Juan u. Alonfo .     | 4     | Vicarius                     | 168   | Visitation, firchliche, f. Kir- |       |  |  |  |
| Balens, Kaifer               | 26    | Bicelin, Apostel von Sol-    |       | chenvisitation                  | 234   |  |  |  |
| Balens, Bischof, f. Aria=    |       | ftein                        | 171   | Bitalian, Pabst                 | 234   |  |  |  |
| nismus                       | 31    | Bictor I-IV., Babfte .       | 178   | Bitringa, Campegius             | 235   |  |  |  |
| Balentinian I., II., III.    | 31    | Bictor, Bifch. b. Antiochien | 180   | Vitus, St                       | 236   |  |  |  |
| Balentinus, ber beil         | 32    | Bictor, Dichter              | 180   | Bives, Jo. Lud. be              | 237   |  |  |  |
| Balentinus u. feine Schule   | 33    | Bictor, Bifch. v. Cartenna   | 180   | Voëtius u. seine Schule .       | 238   |  |  |  |
| Valerianus, Kaifer           | 39    | Victor, Bischof v. Capua     | 180   | Bolf Gottes                     | 245   |  |  |  |
| Balerianus, der heil         | 39    | Victor, Bischof v. Tununa    | 180   | Bolf Gottes bes A. Bunbes       |       |  |  |  |
| Balefius, Beinrich           | 40    | Victor, Bischof v. Carthago  | 180   | in der nachbibl. Zeit .         | 305   |  |  |  |
| Balla, Laurentius, f. Lau-   |       | Victor, Bischof von Vita     | 180   | Boragine, Jacobus de, f.        |       |  |  |  |
| rentius Balla                | 41    | Bictorinus v. Bettan         | 181   | Jakob de Boragine, Bb.          |       |  |  |  |
| Ballambrofa, Orden von,      |       | Bictricius, ber beil         | 181   | VI. ©. 399                      | 385   |  |  |  |
| s. Gualbert                  | 41    | Biebzucht b. b. Sebräern     | 182   | Borbehalt, geistlicher          | 385   |  |  |  |
| Vandalen                     | 41    | Bienne, Concilien            | 186   | Borbild ober Typus              | 389   |  |  |  |
| Variationsrecht              | 47    | Bierfürst, f. Tetrarch       | 187   | Vorherbestimmung (Prä-          |       |  |  |  |
| Vatablus, Franz              | 50    | Vigilantius                  | 188   | bestination)                    | 397   |  |  |  |
| Bater, J. S                  | 51    | Bigilien                     | 194   | Vorsehung                       | 408   |  |  |  |
| Behme, die heil              | 52    | Vigilius, Bischof v. Tapsus  | 195   | Vorstius, Konrad                | 419   |  |  |  |
| Benantius, Fortunatus, s.    |       | Bigilius, Bifd.v. Trient .   | 199   | Boffius, Gerhard                | 420   |  |  |  |
| Fortunatus                   | 64    | Bigilius, Diakon             | 199   | Borftius, Gerh. Joh             | 420   |  |  |  |
| Venatorius, Thomas           | 64    | Vigilius, röm. Bischof .     | 200   | Votivtafeln                     | 422   |  |  |  |
| Verena                       | 65    |                              |       | Bulgata                         | 422   |  |  |  |
| Beteilt                      | 00    | Statigutgavia, sect. Sus. ve |       |                                 |       |  |  |  |
|                              |       | ~~                           |       |                                 |       |  |  |  |
| $\mathfrak{W}_{ullet}$       |       |                              |       |                                 |       |  |  |  |
|                              | Seite |                              | Seite |                                 | Seite |  |  |  |
| Waffen b. d. Hebräern, f.    |       | Wahrheit                     |       | Wald, Chr. W. F                 | 490   |  |  |  |
| Rrieg                        | 460   | Wahrsager                    | 480   |                                 | 494   |  |  |  |
| Wagen b. d. Hebräern .       | 460   | Walachei                     | 485   | // -                            | 494   |  |  |  |
| Wahrhaftigkeit               | 463   | Walafrid Strabo, s. Strabo   | 490   | Walded, Fürstenthum .           | 496   |  |  |  |

|                            | Seite |                            | Seite |                              | Seite |
|----------------------------|-------|----------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Walbenser                  | 502   | Wazo, Bischof v. Littich . | 569   | Belfen und Ghibellinen .     | 659   |
| Waldhausen, Konr. von .    | 546   | Weberei b. d. Hebraern, f. |       | Welt im biblischen Sinn      | 676   |
| Walpurgis                  | 547   | Bb. V. S. 511              | 574   | Weltgeistliche               | 683   |
| Walther v. St. Victor .    | 547   | Wegscheiber, 3. A. E       | 574   | Wendelin, ber beil           | 684   |
| Walton, f. Polyglotten-    |       | Weigel, Balentin           | 577   | Wendelin, Mark. Friedr.      | 685   |
| bibeln                     |       | Weihbischof, s. Episcopus  |       | Wenden, Bekehrung gum        |       |
| Wandelbert                 | 548   | in partibus                | 588   | Christenthum                 | 686   |
| Warburton, Will            | 550   | Weihnachten                | 588   | Werenfels, Samuel            | 693   |
| Wardlaw, Ralph             | 555   | Weihnachtsfeier            | 594   | Werke, gute                  | 697   |
| Warham, Will               | 557   | Weihrauch                  | 599   | Werkmeister, B. Mt. von      | 710   |
| Warnefrid, f. Paul War-    |       | " (Pflanze)                | 602   | Bertzeuge b. b. Sebräern     | 713   |
| nefried, Bb. XI. S. 222    | 559   | Weihungen, f. Benedittio=  |       | Wernsborf, Gottl             | 715   |
| Wafferweihe in ber griech. |       | nen, Bb. II. S.47          | 604   | Wertheimisches Bibelwert     | 715   |
| Kirche                     | 559   | Weihwasser                 | 604   | Wefel, Joh. v                | 718   |
| Waterland, Daniel          | 560   | Wein u. Weinbau bei ben    |       | Westen, f. Methobismus       | 731   |
| Watson, Richard            | 562   | Hebräern                   | 610   | Weffel, Joh                  | 731   |
| Watson, Rich., Bischof .   | 563   | Beisheit                   | 617   | Nachtr. z. Art. "Walbenfer"  | 764   |
| Watt, Joach. von           | 564   | Beisheit, Buch ber         | 622   | studit. g. att. "Zbutben et" | 104   |
| Watts, Isaak               | 566   | Weiffagung                 | 626   | Binet, Alex                  | 766   |

138496 45







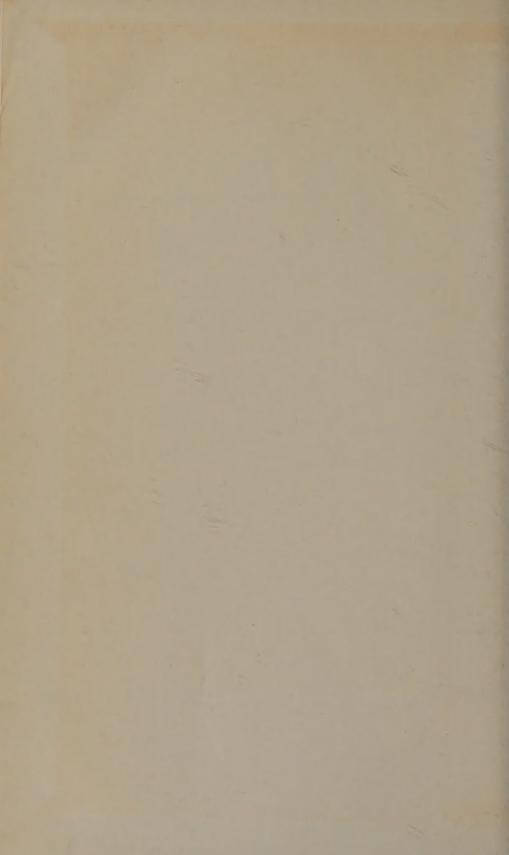

# FOR REFERENCE 113049

NOT TO BE TAKEN FROM THE ROOM

EM CAT. NO. 23 012



